

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





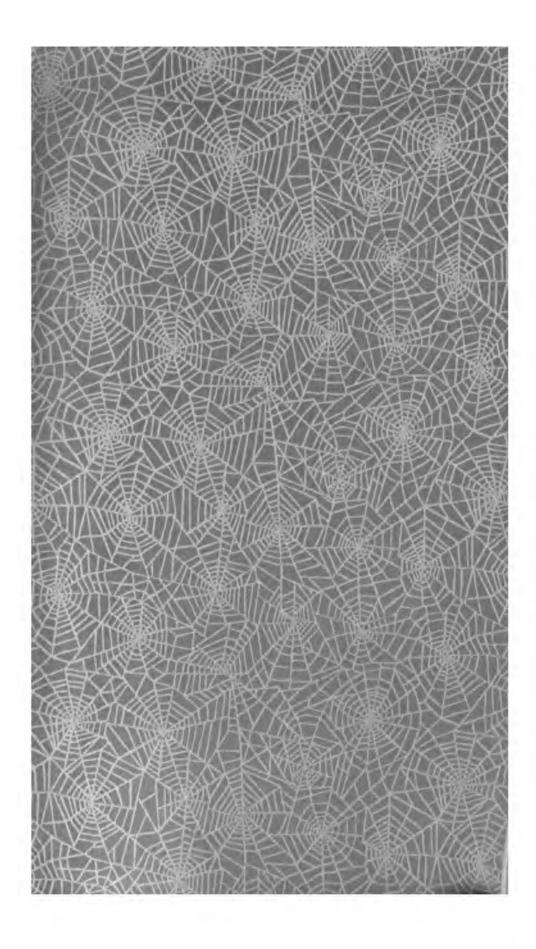



|  | • |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |

|  |  | - |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

## Realencyflopädie

für protestantische

# Theologie und Kirche

Begründet von I. I. Herzog

In dritter verbesserter und vermehrter Auflage

unter Mitwirkung

vieler Theologen und anderer Gelehrten

herausgegeben

pon

D. Albert Hanck

Professor in Leipzig

Neunter Band

Iesus Christus — Kanon Muratori



**Teipzig** J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung 1901

## ANDOVER-HARVARD THEOLOGICAL LIBRARY CAMBRIDGE, MASS.

H 55,141

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung für jeden einzelnen Artikel vorbehalten.

\_\_\_\_\_

## Verzeichnis von Abkürzungen.

## 1. Biblifde Buder.

| ₩.    | en       | = | Genefis.       | Br   | = | Broverbien. | Зe                            | = | Zephania.     | Яö          | = | Römer.          |
|-------|----------|---|----------------|------|---|-------------|-------------------------------|---|---------------|-------------|---|-----------------|
| Œχ    |          | = | Erodus.        | Brb  | = | Brediger.   | Šag                           |   | Haggai.       | Яo          | = | Rorinther.      |
| Σè    |          | = | Leviticus.     | ŚΩ   |   | Hohes Lied. |                               |   | Sacaria.      | Øα          | = | Galater.        |
| 92:   | ш        | = | Rumeri.        | Žej  | = | Jefaias.    | Ma                            | = | Maleachi.     | Eph         | = | Ephefer.        |
| Э     | t        | = | Deuteronomium. | Jer  | = | Jeremias.   | Jud                           | = | Judith.       | <b>B</b> hí | = | Bhilipper.      |
| 3     | oſ       | = | Josua.         | Ĕż   | = | Ezechiel.   | <b>B</b> ei                   |   | Beisheit.     | Rol         | = | Roloffer.       |
| Z     | i        |   | Richter.       | Da   | = | Daniel.     | To                            | = | Tobia.        | Th          | = | Theffalonicher. |
| ဓ     | a        | = | Samuelis.      | Бo   | = | Sofea.      | Si                            | = | Sirach.       | Tí          | = | Timotheus.      |
| R     | 1        | = | Rönige.        | Joel | = | Joel.       | Ba.                           | = | Baruch.       | Tit         |   | Titus.          |
| EÌ    | r        | = | Chronita.      |      |   | Amos.       | Mat                           | = | Mattabäer.    | Phil        | = | Philemon.       |
| E     | ŝτ       | = | Esra.          | Юb   | = | Obadja.     | Mt                            | = | Matthäus.     | \$br        | = | Bebraer.        |
| 920   | <b>b</b> | = | Nehemia.       |      |   | Jona.       | Mc                            | = | Marcus.       | Ša          | = | Šakobus.        |
| હ્યું | th       | = | Efther.        | Mi   | = | Micha.      | $\mathfrak{L}^{\mathfrak{c}}$ | = | Lucas.        | <b>B</b> t  | = | Betrus.         |
| Ð     | i        | = | Siob.          | Na   | = | Nahum.      | Zo                            | = | Johannes.     | Ju          |   | Judas.          |
| Š     | Í        | = | \$jalmen.      | Hab  | = | Habacuc.    | ĂB                            | = | Apostelgesch. | Apt         |   | Apotalypje.     |
|       |          |   |                |      |   |             |                               |   |               |             |   |                 |

```
2. Beitschriften, Sammelwerte und bgl.
  A.
              = Artifel.
                                                             MSG
                                                                       — Patrologia ed. Migne, series graeca.
  NBN
              = Abhandlungen der Berliner Atademie.
                                                                       = Patrologia ed. Migne, series latina.
                                                             MSL
                                                                                               [Gefcichtstunde.
              = Allgemeine beutsche Biographie.
                                                                      = Mitteilungen.
  BOJE.
                                                             Mt
                                                                      = Reues Archiv für die altere beutiche
                                                             NU
  arra
              = Abhandlungen der Göttinger Gefellich.
                                                                      = Reue Folge.
= Reue Jahrbücher f. beutsche Theologie.
= Reue firchliche Zeitschrift.
                                                            NF
NJbTh
                    der Biffenschaften.
   MY R G
             = Archiv für Litteratur
                                          und Rirchen-
                    geichichte des Mittelalters.
                                                            Niz
                                                            NT
   RMP
             = Abhandlungen b. Münchener Atademie.
                                                                      = Reues Testament.
                                                            PF = Preußische Jahrbuger. Le vernanden. ed. Potthast = Regesta pontificum Romanor. ed. RDS = Römische Quartalschrift.
   \mathbf{A}\mathbf{S}
             = Acta Sanctorum ber Bollanbiften.
   ASB
             = ActaSanctorum ordinis s. Benedicti.
   as@
             = Abhandlungen der Sächsischen Gesell-
                    ichaft ber Biffenichaften.
                                                                      = Sigungsberichte b. Berliner Atademie.
   AI
             = Altes Testament
                                                            SWA
                                                                                           d. Münchener "
                                                            SB3
             = Band. Bbe = Bande.
                                                                                           b. Wiener
   38
                                             dunensis.
   BM
             = Bibliotheca maxima Patrum Lug-
                                                            SS
                                                                      Scriptores.
                                                            ThJB
ThLB
                                                                      = Theologischer Jahresbericht.
= Theologisches Literaturblatt.
   CD
             = Codex diplomaticus.
   CR
             = Corpus Reformatorum.
                                                                      = Theologische Literaturzeitung.
   CSEL
             = Corpus scriptorum ecclesiast. lat.
                                                            THEZ
             = Dictionary of christian Antiquities
von Smith & Cheetham.
   DebrA.
                                                            ThDS
                                                                      = Theologische Quartalfdrift.
                                                                      = Theologische Studien und Rrititen.
                                                            ThStR
             = Dictionary of christian Biography
von Smith & Wace.
                                                            TÚ
                                                                      = Texte und Untersuchungen beraus-
  DehrB
                                                                            geg. von v. Gebhardt u. harnad.
             = Deutsche Litteratur-Zeitung
                                                            uB
                                                                      = Urfundenbuch.
                                                                      = Berte.
                                                                                   Bei Luther :
 Du Cange = Glossarium mediae et infimae
                                                            W
                     latinitatis ed. Du Cange.
                                                            BB EA = Berte Erlanger Ausgabe.
                                                            BBBBU = Berte Beimarer Ausgabe.
DZKR
             = Deutsche Beitschrift f. Rirchenrecht.
                                                                                                           [fcaft.
                                                            ZatW
ZotW
ZomW
ZoWV
ZoWV
ZowW
                                                                      = Beitschrift für alttestamentl. Biffen-
= " für deutsches Alterthum.
ક્રઠંહ
             = Foridungen gur beutiden Beidichte.
ହିଥିଲ
ବୃଷ୍ଣ
             = Gottingifche gelehrte Unzeigen.
             = historisches Jahrbuch d. Görresgesellich.
= historische Zeitschrift von v. Sybel.
                                                                                  d. beutich. morgent. Gefellich.
                                                                                  d. deutich. Balaftina Bereins.
53
Jaffé
                                                                                  für historische Theologie.
             = Regesta pontif. Rom. ed. Jaffé ed. II.
             = Jahrbücher für deutsche Theologie.
= Jahrbücher für protestant. Theologie.
= Kirchengeschichte.
                                                                                  für Rirchengefcichte.
30Ih
                                                            BRN
BRN
BRU
BRU
BITHR
                                                                      =
                                                                                  für Rirdenrecht.
JprTh
ĞЯ
                                                                                  für katholische Theologie.
             = Kirchenordnung.
                                                                                  für tirchl. Biffenfch. u. Leben.
22
             = Literarifches Centralblatt.
ED3
                                                                                  für luther. Theologie u. Rirche.
                                                            ZPR
ZPR
             = Collectio conciliorum ed. Mansi.
                                                                                  für Broteftantismus u. Rirche.
                                                                      =
Mansi
             = Magazin.
MG
                                                                                  für Theologie und Rirche.
             = Monumenta Germaniae historica.
                                                            ZwTh
                                                                                  für miffenschaftl. Theologie.
```

## Berichtigungen und Nachträge.

#### 1. Band.

S. 607 3.36—41 jüge bei: Ferdinand-Marie D'Araules, La vie de S. Ant. de Padoue par Jean Rigauld, Bordeaux 1899, will beweisen, daß die Legende der Portugaliae Monumenta von Thomas von Celano versaßt ist, und macht wahrscheinlich, daß die Legende in A.S. Juni II, 705 von Julian von Speier herrührt.

#### 2. Band.

S. 435 B. 57 füge bei: J. Schladebach, Bafilius von Anchra. Inaug. Diff. Leipzig 1898. " 780 " 3 v. u. lies 100 ft. 190.

## 3. Band.

S. IV 3. 5 v. u. lies 11 ft. 16. " 193 " 58 lies 1796 ft. 1706.

## 4. Band.

8 8.55 lies Mc 8,27 ft. 8,7. 9 , 4 , Mc 2,10 ft. 8,10. €.

28 Mt 20, 28 ft. 20, 20. 10

35

**R**. ft. **8**. 21, 22 ft. 22, 22. 56

Eph 1, 6 st. 4, 6 u. Nö 8, 32 st. 8, 31. Phi 3, 21 st. 3, 31. 57

13 8

, 46

8, 58 ft. 8, 38. Ev 5, 30 ft. Ev 30. 15 55 ,,

, 21 35 Sohnesbegriff ft. Sohnesbriff.

συνηνώθη ft. συηνώθη. Orient ft. Occident. 39 29

, 44 51

, 44 1888 ft. 1868. 377 ,, 40 mpftifchen ft. realistischen. 380

füge bei: Nach Glaßberger (Analecta Franciscana, Quaracchi 1887, II, 83) muß bie Legende Davids in einer größeren Chronit Glagbergers zu finden fein. Gestorben ist David am 19. Rov. 1272, vgl. 388 XIX, 359 u. Rolner Boltsgeitung v. 18. Ott. 1899 Rr. 977, wo ber Eintrag im Anniversar bes Minoritens flosters in Angsburg beigebracht ist: "Obitus fratris Davidis socii fratris Berchtoldi magni predicatoris a. d. 1272 XIII Cal. Decembris, sepulti ante altare corporis Christi in ecclesia nostra".

"638 "30 sige bei: F. X Junk, Die 2 letten Bücher ber Schrift Basilins des Großen gegen Eunomius. Compte-Rendu des 4 internat. wissenschaftl. Katholiken-Konsgresses. 1. Sekt. S. 216—248. 1897. Abgedruckt in Funks Kirchengeschichtlichen Abhandlungen II. Paderborn 1899, S. 291—329.

## 5. Band.

- S. 603 3. 12 füge bei: Bgl. Die Sammlung ber in den Sacra Parallela erhaltenen Bruchftfice bes Eus. Alex. bei K. Holl, Fragmente vornicänischer Kirchenväter aus den S. P. Al. AF. V, 2. Leipzig 1899, S. 214—232.

  " 18 lies 1, 42 st. 1, 41.
- , 28 oben ft. Bb. 4.
- " 33 füge hinter 37 ein 76. " 34 lies 12 ft. 13.
- " 53 füge hinter hierzu ein: Schönfelder im Unhang seiner Ubersetzung des Joh Ephes.
- " 45 füge bei: Reue tritische Ausgabe von J. Bibez und L. Parmentier. London 1898. 649 bie 3. Berichtigung zu Band II gehört vielmehr zu Bb I.

(Fortfetung am Schluß bes Banbes.)

Jejus Christus (Leben Jeju). I. Duellen. Allgem. Litteratur: A. Staubenmaier, Einl. in b. Leben Jeju, ThOS 1842; J. K. Lange, lleber die Authentie der vier Evangelien: ThStk 1842, I; derf., Das Leben Jeju nach den Evangg., Heber gleberg 1844 ff., I. 1, S. 148—281; Th. Keim, Gesch. Jeju v. Razara, I, (1867), S. 7—172; K. Haff, Gesch. Jeju v. Razara, I, (1867), S. 7—172; K. Haff, Gesch. Jeju fla76; vgl. unten, Absch. II], § 1—10; Bernh. Beiß, Das Leben Jeju, I (Berlin s. 1882), S. 1—180; derf., Einl. ins AL (1886), § 44—52; Billib. Benjchlag, Leben Jeju I (Halle 1885), S. 57--131; F. Godet, Die Entstehung der Evangelien in d. "Bibelstudien z. AL", Hannover 1878; 2. A. 1897; Paul Ewald, die Hanptprobleme der Evangelienfrage, Leizzig 1890 (hervorragend wicht. Monographie über den Gegenstand; vgl. auch dess. Berfs. Bottag: Die Glaubwürrigseit der Evv.. RKJ 1897, auch separ.); C. F. Nösgen, Geschicht in der Reutestaments. Offenbarung (Nördlingen 1894) I, 17—84; C. G. Steude, Ueber den Luklenwert der sungelien: Bew. d. Gl. 1897, H. 3—5; Fr. Barth, Die Hauptprobleme des Lebens Feju, Gütersloh 1899, S. 1—31.

Außerbiblische, insbes. gnostisch apotryphe Duellen. J. Fronmüller, Die

Nußerbiblische, insbes, gnostische odriftsteller über die Geschichte Jesu: Stronmüller, Die Beweistraft der Zeugnisse nichtchristlicher Schriftsteller über die Geschichte Jesu: Studd. der 15 Bürttemb. Geistl. 1833; Fabricius, Thio u. Tischendorf in ihren Ausgg. d. Evang. apocrypha; s. den betr. A. v. R. Hosman; I, 655—664). Bgl. dess Schrist: Das Leden Jesu nach den Apotryphen, Leipzig 1851; Bariot, Les évangiles apocryphes, Paris 1878; A. Tappedorn, Außerbibl. Nachrichten oder die Apotr. über Geburt, Kindheit und Ledensende Jesu u. Maris, Paderborn 1885; B. Bic, The Life of Jesus according to extra-canonical sources, 20 Atwilhoft 1887.— Rol. R. Hondmann Das Hebrögenpangesium Unz. 1888 (TIV 2) in. New. Port 1887. — Bgl. A. Hand ann, Das Hebracereungelium, Lys. 1888 (TUV, 3), sowie wegen des 1894 entdeckten Syrus Sinaiticus (Lewis-Text) die Litt. in Nestles A., Pibelsübets, Syr.": III, 172 ff. — Wegen der Abgarsage, der Prosopographie des Lentusus u. s. w. s. d. A. "Abgar" (I, 98 f.) und "Christusbilder" (IV, 68—73); auch E. von Dobschüß, Die wunderbar entstandenen Christusbilder, Lys. 1898 (TU, NH, III) und dessen Abhlg.: "Zum 25 Centusus, Neistles Printes Pr

Lentulus-Brief: 8BTh 1899, S. 457 ff.
Dicta Salv. apaga. Körner, De sermonibus Christi apaggoic, Lyz. 1776; B. F. Dic ta Salv. äyva ga. Körner, De sermonibus Christi dygágoic, Lya. 1776; B. F. Bestiett, Introduction to the Study of the Gospels, London 1881 p. 457 sf.; Alfr. Resd, in 38BL 1888; ders., Agrapha; außerkanon. Evan., Fragmente gesammelt und untersucht, Lya. 1889 (XU V, 4); J. H. Ropes. Die Sprüche Jesu, die in den kanon. Evangg. nicht so überliesert sind, Leipzig 1896 (XU XIV, 2 — wichtiger Bersuch zur krit. Sichtung des vom Borigen beigebrachten Materials); Grensell u. Hunt, Aoyia Ingov. Sayings of our Lord from an early Greek papyrus discovered and cdited, London 1897 (Jur Kritit diese Logia-Junds von Orythynchos s. des. Th. Zahi, Die jüngst ausges. Sprüche Jesu, im ThEBI 1897, Kr. 355.; F. Blaß, Ev. R3. 1897, Kr. 32; — auch das etwas günstiger über den Original sowett der Fragmente lautende Urteil von Harnack, Ueber die jüngst entdecken Sprüche Jesu, Areibg. 1897. Bgl. Krüger. LEBI. Kr. 32; Heinrici, ThES Kr. 17; Batissol, Rev. dibl. 1897, IV; U. v. Bisamowit, in GgA 1898, Kr. 9)

Des Josephus Beugnis von Christus. Begen der kiteren Litt. (insbes. Eichstädt, E. Gerlach, Wieseler 20.) schürer, Art. "Josephus" in d. Enc. Bon den neuesten Mono- 40 graphen ist die v. Asmussen (Josephus und das Christentum, in Benjchlags Deutsche Bl. 1896, H. 3) für völlige Unechtheit der Stelle, die von G. A. Wüller (Christus dei Flav. 30sephus, 2. Auss., Innsbruck 1896) für christich interpolierten Charaster, die von Frz. Bohle

1896) fürs herrühren der St. von Josephus. — lleber das Berhältnis des Josephuszeug-niss zu einer Berufung auf Josephus im sog. "Religionsgespräch am Hose Sasanden" handelt E. Bratte im ThEBI 1894, Rr. 16 f., sowie in seiner Berufung auf Josephus im sog. "Religionsgespräch am Hose Sasanden" handelt E. Bratte im ThEBI 1894, Rr. 16 f., sowie in seiner Monographie über jenes Gespräch IXIX (1898). S. 223—227).

Spat-jüdische Angaben über Jesus, s. bei Wagenseil, Tela ignea Satanae, 50 Altorf 1681; J. A. Gisenmenger, Entdecktes Judentum, Königsberg 1871 (vielsach unkritisch, wie auch d. vorige); Berthold, Christologi Judaeorum, Erlangen 1811. Bgl. die Schmäh-schrift: "Gesch. des Rabbi Jeschua ben Joseph hannoopri 20., 2. Aust. 4 Bde, Altona 1860s.,

sowie Erich Bifchoff, Ein judisch-deutsches Leben Jesu, Lpz. 1895; S. Laible, Jesus Chriftus im Thalmud, Berlin 1891 (mit einem Anhang von G. Dalman, Bas fagt der Thalmut

über Jefum?).

Mohammebanische Jesussagen. J. C. W. Augusti, Christologiae coranicae linea-5 menta, Jena 1799; R. Gerod, Die Christol. des Koran, Stuttgart 1839; R. Scholl, Messias sagen des Morgenlandes, Hamburg 1852; Gust. Rösch, Die Jesusmythen des Islam, ThStA

1876, III; E. Suhous, Jésus-Christ d'après Mahomet etc., Leipzig 1880.
Ranonische Evangelien. Synopt. Texte der drei ersten Evv. v. Griesbach (1776: 1822), De Wette u. Lüde (1818; 1842), Anger (1852; 1863), W. H. S. Schulze (1886), N. Hud. (Freibg. 1892), Heinede (Gießen 1898). — Synopsien der vier Evv.: von Clausen (1829), Gehringer (1842), Friedlieb (1847). Beste deutsche Arbeit dieser Art: C. Tischendorf, Synopsis evangelica, Lyz. 1854; 7. ed. 1898. Bon engl. und amerik. Autoren: Rushbrooke Synopticon, London 1880; Stevens u. Burton, A harmony of the Gospels for hist. study Boston 1894; Arthur Bright, A Synopsis of the Gospels in Greek after the Westcott and

15 Hort text, London 1896.

Bur Lösung des Evangelienproblems. 1. Auf Grund der Traditions. hypothese, b. h. der Annahme eines mündlich überlieserten Urevangeliums als unjren schrift. jhpotiste, b. 3. Bet Annahme eines mannah abertiefetten trebungeriams als untern ighter lichen Evo. zu Grunde liegend: J. K. & Giefeler, Hist. kersuch über die Entstehung und die frühesten Schickle der schrifts. Evo., Lyz. 1818 — welchem dann Lange, Edvard, Guerick, Nenan, Godet 2c. folgten; von den Neuesten bes. wichtig: B. F. Westcott, An introd. to the study of the Gospels, London 1882; 7. ed. 1888 u. G. Bezel, Die synopt. Evo., Heilbronn 1883; 2. A. 1886 (vgl. auch deszelben: Die Echtheit und Glaubwürdigseit des Joh. Ev., I, Lyz. 1899).

2. Auf Grund der Benutzung hopeinander schrieben und ander eitzweiten und der benutzung hopeinander schrieben und ander eitzweiter Darsteller nacheinander und unter Benutzung voneinander schrieben und zwar entweder 25 Matthäus als erster sin nach der Griesbachschen Hypothese; i. J. Jac. Griesbach: Comm., qua Marci evang. totum e Matthaei et Lucae comm. decerptum esse monstratur, Jena 1789), oder Martus als erster: so nach der Storrschen Hypothese schrieben. Eiter, Ueber den Zwed der evang. Geschiche, Tüb. 1786, und: De sontieben Matth. et Lucae, id. 1794. Beide Wahlstetingen dieser Kressien kehren allerbings nicht aber menderlei Ernt. 200 Ander Der edung. Selgichte, Lud. 1780, und: De kontous erung. Match. et Lucze, ld. 1794). Beide Wobififationen dieser Theorien haben, allerdings nicht ohne mancherlei Forts und ilmbildungen, bis in die neueste Zeit Berteidiger gesunden; die erstere einerseils in konfervativer Fassung an v. Hosmann, Klostermann, Rösgen, Th. Zahn (Einl. ins NT II, § 79 st.); F. B. Badham, St. Mark's indebtedmess to St. Matthew, London 1897 u. B. Hadorn (D. Entstehung der Markusev., Gütersloh 1898), andererseils in tendenzstritischer Wendung an Keim, Hilgenfeld (Einl. ins NT 1875 u. ö.), und Holsten (Die drei ursprünglichen Evd., 25 1883 und. Die knappt Erun 1885): die ketzere an Wilke Mener Weitläcker To-35 1883, und: Die synopt. Evo., 1885); die lettere an Bille, Reuß, Meyer, Beiginder, Jacobson 2c. 3. Auf Grund der Quellen-Sppothese, d. h. der Annahme von einer oder
einigen, nämlich in der Hauptsache zwei, schriftlichen Grundlagen oder Urevangelien, welche von ben Synoptifern gemeinsam benutt wurden. Nachdem die Einquellentheorie, wonach entweder bas Ev. sec. Hebraeos (Lessing, Schwegler), ober ber hebr. Ur-Matthäus (so F. Chr. Baur und 40 ein Teil seiner Schüler) das Urevangelium gebildet hatte, ziemlich allgemein als unhaltbar erkannt worden, erfreut sich jest die Zwei quellentheorie eines vorzugsweise großen An-sehens, und zwar in der von H. Holsmann (Die synopt. Evv., ihr Ursprung und geschichts. Charafter, Leipzig 1863) zuerst eingehend begründeten und dann von mehreren anderen, bej. B. Weiß (D. Markusev. 1872; D. Matth. Ev. u. seine Lukasparallelen, 1875; Einl. ins 4.5 NT 1886) sortgebildeten Gestalt (s. unten). Ihr pstichten im wesentlichen bei: Weizsäcker (Apost. Zeitalter, 1886), S. 381 ff., Wendt (Lehre Zesu I, 1886), Bepschlag (L. Zesu, 21887), P. Ewald a. a. D., Kübel (Ev. Watth. 1889, S. 23 ff.), Barth, S. 8 ff.; auch nuch P. Wernle, ber freilich den betreffenden Wildungsprozes erst im zwelten Jahrhundert seinen Abschlüßsüben löbi. (D. kwent. Track. Traskurg. 1880)

oer freilich den betreffenden Bildungsprozeß erst im zweiten Jahrhundert seinen Abschluß sinden läßt (D. synopt. Frage, Freidurg 1899).

Die apostolische Brieflitteratur, insbes. Paulus, als hilfsquelle für die Darstellung der evang. Geschichte. Kolthoff, Vita J. Christi a Paulo adumbrata, 1852; Paret, Paulus und Jesus: JdTh 1858. Bes. wichtig: Fr. Roos, Die Briese des Apostels Paulus und die Reden des herrn J. Chrini, Ludwigsburg 1837. Bgl. B. Fr. Geß, Christi Person u. Werk II,1 (Basel 1878), S. 339 ff.; auch P. Ewald, S. 39 ff.; Th. Löschte, Duellen Jeben Jesu, Ragnit 1895; Höhne, Inwieweit und wie bezeugen die ntl. Briese das Erdensleden Jesus?: Bew. d. 1898, S. 441 ff.

Die Quellen der Geschichte Jesu werden herkommlicherweise in biblische und außers biblische eingeteilt. Doch kann im Grunde nur von biblischen Quellen die Nede sein. Was an Zeugnissen heidnischer Schriftsteller über die Person und Wirksamkeit Christi erbalten ift: die bekannte vornehm verachtende und ben Geift heftigen Judenhaffes atmende Aeußerung des Tacitus über Ursprung und Wachstum der Christenheit bis zur Neronischen Berfolgung (Annal. XV, 44; bgl. Hist. V, 2, 55); die Bemertungen bei Sucton und Plinius über die Sekte der Christen als Bertreterin eines neuen, verkehrten und schädslichen Aberglaubens (Suet. Claud. 25; Nero 16; Plin. Ep. X, 97); die noch späteren Erwähnungen dei Lampridius (Vit. Alex. Severi 29. 43), sowie dei Lucian, Celsus und anderen heidnischen Bestreitern des Christentums, können eigentlichen geschichtlichen Quellenwert in keiner Weise beanspruchen. Auch die in bem fprischen Briefe bes Beiben Mara an seinen Sohn Serapion um bas Jahr 73 (herausgeg. durch Cureton im Spicilegium Syriacum, London 1855) enthaltene Zusammenstellung Christi, bes burch bie thörichten Juden zwar getöteten, aber in seinem Gesetze fortlebenden "weisen Königs", mit den heidnischen Weisen Sokrates und Phthagoras kann höchstens als interessantes 5 Zaugnis für die umsichgreisende geistige Macht des Christentums gegen Ende des apost. Zeitalters, aber nicht als Quelle für die Geschichte Christi verwertet werden (nach Harnack, Altebr. Litt. dis Eus., S. 763, rührt das Schriftstück erst aus der Zeit Mark Aurels schlamach 165] her). Ein wirkliches, und zwar ein sehr wichtiges Geschichtszeugnis über Jesu nach 1807 het.). Ein birtitiges, und zibat ein feine Untschieges Geschichtszeigen wer Jest gent 1980 Munderthaten und über seine Anseindungen seitens der ungläubigen Juden 10 würden wir in dem von Eusebius (H. E. I, 13) mitgeteilten Briefe des Toparchen Absar von Sdessa des ein altes Apoltyphon, von ähnlichen Wert oder richtiger Unwert wie die (m ihrer ältessen Gestalt schon dei Tertullian, Apologet. 5, 21, erwähnten) Akten des Vialus über den Prozes Jesu, gehalten werden könnte (vgl. d. A., "Abgar"; auch Harnack, 15 l. a. 533 ff.). — Bon den außerbiblischen Quellen driftlichen Ursprungs, zu welchen bie letzemahnten Dokumente ben Übergang bilben, können weber die akanonischen Evangelien des Judenchristentums, noch die apotrophischen Evangelien heidenchristlich: oder auch jubmdriftlich-gnostischen Ursprungs irgendwelchen Anspruch darauf erheben, als eigentliche Geschichtequellen betrachtet zu werden. Bon jenen zeigt selbst die älteste und relativ beste 20 Urtunde, das fog. Hebraerevangelium, einen erheblichen Mangel an Ursprünglichkeit gegenüber unsenne, das 19g. Febraerevangetum, einen erzebtigen Kangel an Ursprungtigteit gegenwert unserm Matthäus und einen großen Reichtum geschicklicher und lehrhafter Künsteleien (Keim). Diese, die eigentlichen Apokrypha der Evangelienlitteratur, sind in den häretischen Keisen des 2. dis 7. Jahrhunderts entstandene Phantasieprodukte, zur Ausfüllung der Euden im Leben des Herrn, besonders in seiner Geburts, Kindheits- und Leidensgeschichte, 25 erdichtet und durchweg nur durch ihren Kontrast zu den Angaben der kanonischen Evanselien wertvoll. Ihre sagenhaften Zuthaten und bald mehr lehrhaft tendenziösen, das der ketteren poetisch üppigen Ausmalungen dienen dazu, die Echtheit und Glaubwürdigkeit der ketteren poetisch und Glaubwürdigkeit (vol. d. letteren negativ zu bestätigen, wie die Karrikatur bas Driginalgemälde voraussetzt (vgl. b. A. "Apolr. d. NT.8"). Die mancherlei Bersuche zu künstlerischer Darstellung Jesu, an= 30 bebend mit der Brosopographie (Beschreibung der Statur, Signalement) Jesu von Len-tulus, sowie mit der von Eusebius beschriebenen Christum und das blutstüssige Weib darstellenden Erzstatue zu Baneas (H. E. VII, 17. 18), und in die lange Reihe der verae icones ober είκόνες άχειροποίητοι verlaufend, stehen auf eben dieser niederen Stufe (f. bie oben angeg. Litt.). — Wertvoller schon sind die durch einige Kirchenbäter der beiden 35 aften Jahrhunderte überlieferten Nachrichten über einzelne Lebensumstände und Aussprüche des Herrn. So was der Berfasser des Barnabasdrieses über die Erwählung und Berustung der Apostel (c. 5), über die Tränkung Christi mit Essig und Galle (c. 7), über sime Auferstehung und Himmelsahrt angiebt (c. 15); serner die durch Eusedius aufstwahrten Aussgagen des Papias über Jesu Lehrthätigkeit und das Berhältnis mehrerer so seiner Jünger zu ihm; desgleichen vielleicht aus nicht apokrypher Überlieserung destussen Justins des Märthrers (wie die über Christi Geburtsstätte in Beth-lebem als eine Höhle, Dial. c. Tryph. c. 78, u. a.; vgl. Eredner, Beiträge zur Einl. m die biblischen Schriften I, 1832); endlich und hauptfächlich die in den sog. Dicta Salvatoris aygapa bei Justin, Clemens, Origenes 2c. sich darbietenden Erganzungen 45 des die Reben des Herrn betreffenden kanonischen Überlieferungestoffes, ein zwar sehr ichtungsbedurftiges und vielerlei fritische Schwierigkeiten darbietendes, aber boch einige Goblorner echter Uberlieferung umschließendes Gebiet (f. die von Ropes a. a. D. an der überreichen Reschschen Sammlung geübte Kritik, wonach immerhin 14 authent. Herrnsche unter dem massenhaft überlieserten Agrapha-Material anzuerkennen wären). Um 50 Excepte aus einem verlorenen apolr. Evangelium (ohne wesentlichen Wert) scheint es sich bei bem Grenfell-Huntschen Logia-Fund vom J. 1897 zu handeln (f. o.). Außerbiblische Nachrichten jubischen Ursprungs über Jesum könnten schon in den

Außerbiblische Nachrichten jüdischen Ursprungs über Jesum könnten schon in den Schisten von Abilo und Josephus erwartet werden, wenn nicht jener als vornehmer alexandrinischer Jude und Philosoph sich grundsätlich allen Interesses an jerusalemischen so oder gar galitäischen religiösen Bolksbewegungen entschlagen und deshalb gleich Christo auch Johannes den Täuser völlig, vielleicht absichtlich, ignoriert hätte, und wenn ferner nicht dieser an seiner bekannten ängstlichen Rücksichtnahme auf die Römer einen Abhaltungssprund gehabt hätte, der ihm jedes nähere Eingehen auf Messiasdeen und messianische Bewegungen seines Bolkes verbot. So reichhaltige Beiträge zur neutestamentlichen Zeitz so

geschichte in den beiden großen Haupttwerken dieses Historikers enthalten sind — Beiträge, welche namentlich die Regierungen Herodis d. Gr. und seiner Nachfolger, zumal des Antipas von Galiläa, serner die Verwaltung des Pilatus betreffen und auch die Birtssamkeit Johannis des Täusers wenigstens derühren — so unwahrscheinlich ist es doch, daß von ihm, den schon Celsus als einen antorow τῷ Ἰησοῦ ως Χριστῷ bezeichnete und dessen über daßen über Christum auch Origenes hervorheh, irgendwelche genauere Angaben über daß Lehrwirken oder die Schicksle des Herrn gemacht worden sein sollten. Das berühmte Zeugnis von Christo: Antiqu. XIII, 3, 3, daß sich wie daß Bekenntnis eines sogge wunders und auferstehungsgläubigen Antöngers außnimmt. kann deßhalb, troß seines sogar wunder- und auferstehungsgläubigen Anhängers ausnimmt, kann deshalb, trop seines 10 Ueberliefertseins durch alle Handschriften und seines Bezeugtseins schon durch Gusebius (H. 10 lleberliefertseins durch alle Handschriften und seines Bezeugtseins schon durch Eusebius (H. E. II, 11; Demonstr. ev. III, 5) schwerlich von Josephus herrühren. Keinesfalls ist es in seinem vollen Umfange echt; eine kürzere Notiz über Jesum, ähnlich wie jene gelegentlich einer Erwähnung Jasobi des Bruders des Herrn Antt. XX, 9, 1 beigebrachte, könnte immerhin an jener Stelle des 18. Buches ursprünglich gestanden haben, aber der Satz 16 O Xouvids ovros he sowie die Beziehungen auf Christi übermenschliches Wesen und seine Auferstehung u. s. f. verraten aufs deutlichste die Hand eines alten christlichen Interpolators. Der Mehrheit neuerer Kritiser gilt daher die Stelle als interpoliert in der hier angedeuteten Weise, so Paulus, Olshausen, Heinichen, Gieseler, Hase, Koulk, Böttger, Paret, Ewald, Kenan, Wieseler (in Iden) 1878, S. 86 ff.). Von den das Eingeschobensein des ganzen Passus behauptenden Kritisern sind hervorzuheben: Eichstaedt, Flaviani de J. Chr. testimonii adderras quo iure rursus nuper desensa sit quaestt. VII. J. Chr. testimonii avderila quo jure rursus nuper defensa sit quaestt. VII, J. Chr. testimonii adderta quo jure rursus nuper desensa sit quaestt. VII, Jen. 1813—41; nebst vielsachem Auctarium, ebd. 1841—45), E. Gerlach (Die Weissagungen des ATS in den Schr. des Josephus 2c., Berlin 1863), M. Baumgarten (JdTh 1864, IV), E. Höhne (D. angebliche Zeugnis von Christo dei Josephus, Zwidau 1871) 25 und des Schürer, (der übrigens Gesch. d. Jüb. B. z. Z. Jesu I, 455; auch in A. "Josephus" d. Enc., VII, S. 113, das Herrühren etwelcher von Jos. herrührender Worte in der Stelle immerhin als nicht ganz unmöglich zugiebt). Wegen der noch neuestens — in Bestolung des Borgangs von Bretscheneber, Böhmert, Schödel, Jos. Langen (ThOS 1865, I) u. a. — hie und da versuchten Berteidigung der Authentie der ganzen Stelle s. oben 30 k. Litt. — Hat Josephus wenn irgend etwas, dann jedensfalls nur höchst Spärliches über Jesum berichtet, so soll sein Zeitgenosse und Landsmann Justus von Tiberias, der gegen das Ende des J. 100 n. Chr. eine Chronik der jüdischen Könige die auf Agrippa II. versakte, in diesem versoren gegannenen Werke awar die Verbältnisse Galiläas besonders verfaßte, in diesem verloren gegangenen Werke zwar die Verhältnisse Galiläas besonders berücksichtigt, dennoch aber des Größten aller Galiläer, Jesu, auch nicht die geringste Erstöhnung gethan haben. Und zwar erklärt Photius (Biblioth., c. 33) dieses sein Schweigen wohl ganz richtig aus "krankhastem Judentum". — Seit Mitte des 2. Jahrbunderts weicht diese anfängliche demonstrative Schweigen der Juden über Jesum mehr und mehr den gehässigsten Untlagen und Verlästerungen, womit von dieser Seine sund wehr den Justin der Märtyrer und Cessus wußten, das Andenken an den gekreuzigten Ghrisus verunglimpst wurde. Die so sich ansammelnde Schwähz und Schaddlitteratur, deren Grundbestandteile bereits Cessus und Porphyrius sür ihre Angrisse auf das Christentum benutzen und wonach Jesus von seiner Mutter im Ehebruch mit dem Soldaten Panthera erzeugt, durch ägyptische Zauderer in allersei Geheimkünsten unterwiesen, durch Verrat seiner Jünger ans Kreuz gebracht und an diesem unter seigen Klagen zaghast gestschen, dann als Leiche aus dem Grade gestohlen sein sollte ze., wurde teils im Talmud niedergelegt (s. Laible u. Dalman a. a. D.), teils zu der ebenso gistigen als albernen verfaßte, in diesem verloren gegangenen Werte zwar die Berhältnisse Galilaas besonders niedergelegt (f. Laible u. Dalman a. a. D.), teils zu der ebenso giftigen als albernen mittelalterlichen Schmähschrift: "Buch der Ursprünge des Jeschu Hannoopri" verarbeitet. Irgend welcher historische Gehalt läßt fich biefer Litteratur bes antichriftlichen Rabbinismus nicht abgewinnen. Sie liefert lediglich Zerrbilder und boshafte Berleumdungen ber nas nahr abgebinnen. Sie tiefett tebigtat Zetrolibet und böshafte Vetreumbungen bet 50 lächerlichsten Art — "phantastische Karrikaturen eines krankhaften Haffes gegen den "Gehängten" (Barth). Harmloser, aber gleichfalls ohne jeglichen historischen Wert, sind die aus judenchristlich-apokryphischem oder altkirchlich-gnostischem Stamme erwachsenen Sagen des Mohammedismus von Jesu (s. o.). — Wegen der modernen Erdichtung eines Veseinslufzeins der evang. Geschichte vom Buddhismus s. u., Abschn. II. Es bleiben bem allen zufolge kaum irgendwelche eigentlich fo zu nennende Quellen

55 Es bleiben bem allen zufolge kaum irgendwelche eigentlich so zu nennende Quellen für die Geschichte Jesu benuthar, als die biblischen, nämlich in erster Linie und vor allen die vier Evangelien des neutestamentlichen Kanons. Auch sie freilich hat die neuere Kritik teilweise zu verdächtigen und zu entwerten gesucht. Soweit ihre Operationen zwar den drei ersten Evangelien oder den Spnoptikern ein relativ hohes Alter und wirklichen 60 Geschichtscharakter vindizieren, dagegen aber das Johannesevangelium als eine nach-

apostolische Tendenzschrift ohne streng geschichtlichen Inhalt auffassen, wohnt ihr wenigstens ein gewisser Schein von Wahrheit bei. Denn allerdings unterscheidet sich das von den Spnoptikern entworfene Christusbild vom johanneischen Christus durch eine einfachere und volkstümlichere, der mystischen Tiese des letzteren entbehrende Haltung; auch weisen innere Indizien im Einklang mit gewichtigen äußeren Zeugnissen den drei ersten Evangelien eine bfrühere Absassung als dem vierten zu. Jene, die edayyélia σωματικά mit ihrer noch minder entwickelten Christologie und ihrer stärkeren Hervorbedung der jüdisch-nationalen Bebingtheit und Beschränktheit bes messianischen Lehrwirkens Jesu, geben sich als um bie Reit des Gerichts über Ferusalem, nämlich teils turz vor teils turz nach 70 unserer Ara verfaßt. Dieses dagegen, das edayyélior arevuarindr mit seinem beträchtlich vertieften 10 und bereicherten driftologischen Standpunkt und feiner tieffinnig-geistreich getroffenen Muswahl gewiffer bedeutsamer Erinnerungen aus dem Erfahrungsschatze eines dem Herrn einft innig nabe geftandenen, aber in langwährender Schule bes Lebens gereiften Lieblingsjüngers, giebt eine ziemlich viel spätere Zeit seiner Abfassung, nämlich etwa das letzte Jahrzehnt des 1. Jahrhunderts, wo der apostolische Versasser uralter Tradition zusolge 15 bobbetagt und hochangesehen zu Ephesus lebte, zu erkennen. Auf die Notwendigkeit, diesen charafteristischen Gegensatz zwischen spinschen spinschen schanzeischen Gestaltung des amgelischen Geschichtsstoffes, den das kirchliche Altertum (Clemens Alexandrinus 2c.) mehr nur abnte, möglichst scharf und klar zu erfassen, hat die moderne Kritik mit bankens-watem Nachdruck ausmerksam gemacht; ihre eigene Fassung des Gegenstandes leidet freilich 20 bielfach an Geschichtswidrigkeit und Berzerrung, wovon namentlich der vierte Evangelist, nach ifr ein gnostisserender Falsarius oder theologischer Romandichter des 2. Jahrhunderts, batt betroffen wird. Die magwollere und prazifere Erfassung des Charafteriftischen beiber, bat betroffen wird. Die maßvollere und präzisere Ersassung des Charakteristischen beider, der Synoptiker auf der einen und Johannis auf der anderen Seite, ist neuerdings mit mehr oder minder erheblichem Ersolg angestredt worden durch Meyer, Weiß, Beyschlag, 25 Bestott, Godet, B. Ewald, Wegel, Barth; (s. auch schon des Unterzeichneten zwei Bottäge: Die Evangelienkritik und das Lebensbild Jesu Christi nach der Schrift, Damskadt 1865, sowie, was die Zurückweisung der tendenzkritischen Versuche zur Herade zur Herade der kanonischen Svangelien ims 2. Jahrhundert angeht: E. Tieschworf, Wann wurden unsere Evangelien versast? Leipzig 1866; 4. erweit. Auss. 1880). Gleichzeitig haben, auch was zunehmend schärfere und tiesere Erkenntnis der psychoslogischen u. a. Sigentümlickeiten und speziellen historischen Bedingtheiten der einzelnen Synopstate betrifft. sich unnehmend erkreulische Sortschritte dei der kontervativ gerichteten neutestaments tilar betrifft, sich zunehmend erfreuliche Fortschritte bei der konservativ gerichteten neutestament= lichen Forschung herausgestellt. Als Grundeigentumlichkeit bes Matthäusevangeliums steht die Auffassung Jesu als bes durch Gesetz und Prophetie verheißenen Messias, des Sohnes 35 Davids, des Sohnes Abrahams, turz als des rechten geistlichen Königs des Gottesvolkes Istael, in allem wefentlichen fest. Markus ift als Bertreter einer vorzugsweise burch bas costolische Lehrzeugnis Petri bedingten Auffassung Jesu als des traftvollen und gewaltigen Cottessohnes, der seine Messianität vor allem mit einer Fülle von Wundern dokumentiate, dargethan worden. In Lukas endlich giebt sich der vornehmlich durch die paulis 40 miche Auffassung des Christentums bestimmte und getragene Vertreter derjenigen Christussides ju erkennen, die in dem Heiland den aus Gott geborenen Träger der Wahrheit und des Heils für alle Bölker erblickt und diese ihre universalistisch-heidenchristliche Tendenz mebesondere auch durch Hervorhebung des Wirkens Jesu in der Eigenschaft eines Reise-predigers oder wandernden Missionars (Lc 9, 51 bis 18, 30) bemerklich macht. — Die 45 kitisch unterscheidende Einzelbetrachtung, welche diese charakteristischen Merkmale der vier Berichterstatter hervorhebt, schließt gleichzeitige Wahrnehmung des ihnen allen Gemeinsamm keineswegs aus. Neben der historischen und theologischen IndividualsCharakteristik behält die altkirchliche Auffassung der vier evangelischen Geschichtsurkunden als Eines erayyéhor τετράμορφον fortwährend ihr gutes Recht; ganz wie neben der exegetisch= 50 kittisch sichtenden Auffassung des evangelischen Geschichtsstoffes, welche überall synoptische und johanneische Berichterstattung sorgfältig auseinanderhält, auch die harmonistische Be-handlungsweise in ihrer relativen Berechtigung, ja Notwendigkeit verbleibt. Auch wenn, wie bei einem Teil der vorhin genannten konfervativen Evangelienkritiker dies geschieht (1. bef. auch meine Schrift vom Jahre 1865), zwischen der heutigen Gestalt der drei ersten 55 Evangelien und gewissen ihnen zu Grunde liegenden älteren Quellschriften unterschieden wird, bleibt die ihrem Geschichtswert zukommende Anerkennung eine underänderte. Man kann sehr wohl der Holzmann-Weißschen Zweigeraramäschen Ur-Matthäus (die durch das man einerseits einen "hehrsischen", richtiger aramässchen Ur-Matthäus (die durch das heutete Locie Samulung) andererkeits eine mit dem heutigen anseiten Konneckium es Bopias bezeugte Logia-Sammlung), andererfeits eine mit dem heutigen zweiten Ebangelium 60

mehr ober weniger sich beckende Geschichtserzählung des Petrus als die Grundschifter betrachtet, welche in die drei sproptischen Evangelien des Kanons — dei Lucas unter ausgiediger Mitbenutzung noch anderer Quellen — eingearbeitet wurden. Urapostolisch sind sie doch beide: jene Logia= oder Redequelle, wie diese Petrus= oder Geschichtsquelle und der Annahme, daß es der Apostel Levi-Matthäus selber gewesen, der seine aramäische Spruchsammlung später zum heutigen griechischen Matthäus-Texte erweiterte und um gestaltete, stehen höchstens die Borurteile allzu ängstlicher moderner Kritiser, aber kein bestimmten Geschichtszeugnisse entgegen. Ähnlich wird auch dem 4. Evangelium von seiner apostolischen Authentie und Glaubwürdigkeit nichts Wesentliches entzogen, wenn 10 man einen Unterschied statuert zwischen thatsächlichem, durch die Erinnerung des Lieblings jüngers zesu und steren streichen Geschichtsstoff (wozu insbesondere auch die Zeit angaben über Zesu öffentliches Lehrwirten gehören, s. unten, VII) und zwischen freie von ihm gestalteten Elementen der Überlieserung, wie namentlich der Inhalt und die Forn von Zesu Reden, betress deren eine Sinwirtung seiner apostolischen Inhalt und die Forn von Zesu Reden, betress deren eine Sinwirtung seiner apostolischen Inhalt und die Forn von Zesu Reden, betress deren auch nicht notwendig in so weitgebender Weise wie Weis und Beschschag dies für nötig halten). Best. überhaupt, was die Frage wegen der zohan neischen Authentie und Apostolizität des 4. Evangelium angeht, die betr. Litt. in d. A. "Ishannes" (von den oden anges. Schriften bes. die von Barth und Wetzel; auch P. Ewalt 1890 u. 1897).

Meben den Svangelien verbleibt den übrigen neutestamentlichen Schriften wesentlich nur die Bedeutung gewichtvoller bestätigender Zeugnisse sür die Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschickbarstellung. Vor allen sehen die Briefe Paull die Thatsacker und den Redestost der deschiedte in ihrem vollen Umlange voraus. Das durch sehrstels der ehraftigende Zeugnis ist vom unschätzerten Werte, weil es — obschor 28 durch Schristen aus einer der Ursprungszeit unstrer kanonischen Svangelien vorangehenden Spoch überliesert — der spnoptischen Aussassisch und Eristis Verson und Mission gleichermaßen wie der johanneischen aus Bestätigung gereicht. Man vergleiche einerseits die Bezug nahmen auf spnoptisch überlieserte Aussprüche des Herrn, wie vor allem die Abendmahls einsetzung (1 Ko 11, 23—25), die auf She und Sheschong, auf die evangelistischen Thatsgeschiesen der Apostel bezüglichen (1 Ko 7, 10—12; 9, 14) 2c. samt den Bertweisungen aus Einzelheiten der Leidensse und Auserstelbungsgeschichte (1 Ti 6, 13; 1 Ko 15, 3—8 und der hervorhebung der davidischen Abkunft Christi nach dem Fleische Kös 1, 3) andererseits die ganz wie johanneisch klingenden Zeugnisse sir die Gottesschrichkaft und einze versönliche Kräesisten Schriften des Ketrus, Jakodus 2c., dom Werfasser der briefes, dom Aposlaspitäer schalbeile der Kodus der habet läst sich ähnliches nachveisen. Auf einzelnen, recitäch nicht gerade zahlreichen Kunsten gereichen die überhaupt als verschieden des MTTs den Berichten der Evangelien nicht bloß zur Bestätigung, sondern auch zur Ergänzung. Sie ergänzt die Aposteores kannelien nicht bloß zur Bestätigung, sondern auch zur Ergänzung. Sie ergänzt die Aposteores der Evangelien nicht bloß zur Bestätigung, sondern auch zur Ergänzung. Sie ergänzung des Auserstallung der Evangelien Bestätzlich nicht gerader der Evangelien Bestätzlich des MTTs den Berichten der Evangelien nicht der Konnellische Berichtung der Sichte der Konnellische der Konnellische Leisen Letum Salvärgeben vorm der Stuffendern der Erhalbeite der Krüschlangen der Sch

II. Gefamtbarstellungen ber evangelischen Geschichte. — Allgemein 55 Litteratur: Hase, Geschichte Jesu nach atab. Borsesungen (Leipzig 1876; 2., unverändert Aust. 1891, als Bo IV ber "Gesammelten Werke"), S. 110—174. Fr. Nippold, Das Lebe Jesu im MN (Berner, Beiträge zur Geschichte der schweizer. Reformationskirchen, Bern 1884 S. 346—413), dazu als Fortschungen: "Die erste Leben-Jesu-Bewegung des 19. Jahrhun berts" (Handbuch der neuesten Kirchengesch."), III, 1, 1890, 207—220); Die zweite Leben-Jesu Go Bewegung" (ebd. 397—425); Fünsundsechzig Jahre wissenschaftliche Leben-Jesu-Forschung 1

ihr Ergebnis für die gläubige Gemeinde (ebb. III, 2, 1896), S. 214—246. Bgl. auch Ludwig Schulze, Darft. des L. J., im Sob. der theol. Wiffensch., I, 2, 185—188.

Schulze, Darft. des L. J., im Hob. der theol. Wissenich.\*, I, 2, 185—188.

Altchristliche und mittelalterliche Prosa-Darstellungen. Th. Jahn, Art. Evangelienharmonie" in PRE , V, S. 653—661; A. Ebrard, Geschichte der Harmonistik (in s. Wissenichten und mittelalterliche Prosa-Sa-Gel; A. Ebrard, Geschichte der Harmonistik (in s. Wissenichten und Kritik der ev. Gesch.\*, 1868, S. 85—99); Ed. Reuß, Die deutsche Historiendisch, Jena 1855 u. Art. "Historiendische (Enc.\*, VIII, 152 s.). Th. Merzdorff, Die deutschen historiendischen des MNs, nach 40 Hohs. beardicht 1870; Alzog, Die deutschen Psenarien im 15. und zu Ansang des 16. Jahrhunderts, Freiburg 1874. Bgl. Hase l. c., 114—117.

Poetische Darstellungen des L. J. aus altstraßt, und mittl. Zeit. 1. Epische Darskellungen: F. Hammerich, Die älteste christliche Epit der Angelsachsen, Deutschen und Niederschländer, aus dem Dän. von Michelsen, Gütersloh 1874; Grein, Der Heliand u. seine Duellen, Ansel 1869; E. Sievers, Der Heliand 2c., Halle 1875; R. Kögel, Gesch. der deutschen Litt. die zum Ausg. des MUS I, Straßdurg 1894 s. 2. Dramatisserungen, insbesondere Passinosspiele. Uleber den Norder nachzor nachzor zusarder als einz. griech. Beispiel dieser dichtungsgattung: Krumschafte, Gesch. der byz. Litt. 2 (1897), S. 746—749. Uleber d. gesistl. Schauspiele des Abendschafts. Mone (bes. Bd II, Karlsruhe 1846), R. Hase (1858), E. Wissen (1872), G. Wilchsiad, Die Oster und Bassionsspiele, bes. in Deutschand, I, Woolsenbüttel 1880; L. Wilchsiad, Die Oster und Bassionsspiele, bes. in Deutschand, I, Woolsenbüttel 1880; L. Wilchsiad, Die Oster und Bassionsspiele, bes. in Deutschand, I, Woolsenbüttel 1880; L. Wilchsiad, Die Oster und Bassionsspiele, des in Deutschand, I, Woolsenbüttel 1880; L. Wilchsiad, Die Oster und Bassionsspiele die z. Ich. Hallschaft, Halle 1889. Bgl. R. Goedecke, Grundriß z. Gesch. der deutschen Lichen Dichtung, Dresden 1859.

beutschen Dichtung, Dresden 1859.

Reuere Darstellungen bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts. Poetsche 20
Bearbeitungen (insbes. Wessiaden): Worit Carriere, Die Kunst im Zusammenhang der Kustumentwicklung<sup>2</sup>, Leipzig 1874, Bb IV u. V; Burksardt, Die Kultur der Renaiss. in Italien 3, II, 148. 289; L. Geiger, Renaissance und Humanismus in Italien u. Deutsch., Berlin 1881, E. 260 st.; Gervinus, Visionar, Koberstein, v. Leigner 2c. in ihren Darst. der Geschichte der deutschen Nationalliteratur.

beutschen Nationallitteratur.

\$rosabarstellungen: Hase, S. 114—124; L. Schulze a. a. D. — Wegen ber Anstünge einer kritischen Behandlung ber ev. Gesch. beim Deismus und älteren Nationalismus:

8. Lechler, Gesch. bes englischen Deismus, Stuttgart 1841; H. Hetrer, Die engl. Litt. des 18. Jahrhunderts?, Braunschweig 1865; J. Hunt, Religious thought in England, I—III, London 1870 s.; Leslie Stephen Hist. of English thought in the 18.th cent., London 1876 s. Sgl. die Litteratur vor Tröltsch A. "Deismus" (IV, 532); auch Kübel im M. "Nationalism. und Supranat." in PRE, XII (S. 515 ss.).

Ueber die neuesten kritischen und positivehistorischen Darstellungen seite Strauß: Hosotrag: "Das Naturbild in den Reden Jesu", Bern 1886 (S. 30—95); ss. Schulze, S. 187f. — S. auch Luthardt, Die modernen Darstellungen des L. J., Leipzig 1864; S. Uhsthorn, Vier Vorträge über die neueren Darstellungen des L. J., Hannover 1866, 4. Must. 1892 (unter dem Titel: "Das L. J. in seinen neueren Darstellungen"); W. Franhen, Die Leben-Zesu-Bewegung seit Strauß (Bortrag), Dorpat 1899. — Ferner die Darstellungen Die Leben-Jesu-Bewegung seit Strauß (Vortrag), Dorpat 1899. — Ferner die Darstellungen des Entwickelungsganges der neuesten Theologie; von E. Schwarz (Z. Gesch. d. neuesten Theol. 4, 40 Leizzig 1869 (S. 95 sf. 532 sf.); D. Psseiderer, Die Entwickelung der protest. Theol. in Deutschsland seit Kant, Freiburg 1891 (S. 253—313), Frz. Frank, Gesch. und Kritik der neueren Theol. 2, Leizzig 1895 (S. 171 sf. 262 sf.).

Zu einer wissenschaftlichen Auffassung und Behandlung der Lebensgeschichte Jesu hat es eigentlich erst die Theologie unseres Jahrhunderts gebracht. Während der vorher- 46 gehenden Jahrhunderte läßt die dogmatische Starrheit der christlichen Theologie es einer= leits nur zu naiv-unkritischen Reproduktionen, andererseits nur zu poetischen Bearbeitungen bes evangelischen Geschichtsstoffes kommen.

A. Die altkirchliche und mittelalterliche Zeit. Sie bringt es zu keiner eigentlich historischen Darstellung. Der Stoff wird entweder harmonistisch, mittels eines die Aus- 50 sagen der vier Evangelien mosaikartig zusammenlegenden Berfahrens, aus den Evangelien wisammengestellt, oder poetisch behandelt: sei es in epischer, sei es in dramatischer Bersissium. Beide Darstellungsweisen dienen wesentlich nur erbaulichen Zwecken. Und zwar sucht die Harmonistik überwiegend der praktisch-kultischen Thätigkeit der Kleriker an die Hand zu gehen, während die epische und dramatische Bibelbichtung zugleich auch dem 55 Laienbedurfnisse entgegenkommen will. Die Entstehung und Entwickelung jener ersteren Litteraturgattung bringt ber ben Gegenstand bis in die neuere Zeit hinein verfolgende Urtitel von Zahn (s. oben) auf ausgezeichnete Weise zur Darstellung. — Was die poetische Leben-Zesu-Litteratur betrifft, so gehören der altebristlichen Zeit — wenn man von den Broben einer christologischen Lyrik dei Prubentius (in der Apotheosis) absieht — nur einige 60 pisch geartete Versistationen der evangelischen Geschichte an. Der älteste hierhergehörige Bersuch ist der lateinische des spanischen Presbyters C. Vettius Aquilinus Judencus um 330, bie Historia evangelica Il. IV (ed. Faustin. Arevalus, Rom. 1792; beffer bann Huemer in CSEL XXIV, Wien 1896; vgl. die Studie von E. Marold in ZwTh 1890). Ihm

folgten während bes 5. Jahrhunderts der Agpptier Nonnus aus Panopolis mit seiner schwülftig-eleganten und gelehrten griechischen Paraphrase bes Johannis-Evangeliums: Meraβολή τοῦ κατά Ἰωάννην άγίου Εὐαγγελίου (vgl. die Ausgaben von Bassow: Nonni Metaphrasis Ev. Joh. rec., Lips. 1834, und von C. Schindler, Leipzig 1881), sowie 5 ber Abenblander Colius Cedulius (um 450) mit einem in ber Form an die Metamorphosen Ovide erinnernden helbengebicht von den Wundern Gottes: Mirabilium divinophosen Lotos etninernden Heldengedicht don den Ausundern Gottes: Mikadilum alvindrum il. V sive Carmen paschale (in den Opp. Sedulii rec. Arevalo, Rom. 1794; vgl. die neuere und besser Ausgabe von Humen in CSEL, vol. X (Wien 1885), auch desselben Diss.: De C. Sedulii vita et scriptis 1878). Ferner gehören hierher die 10 Centonen der Proda Faltonia und anderer; "metrische Geschichten Jesu aus lauter Versen Homers oder Virgils zusammengesetzt, ebenso geschicht und mühselig als geschmacklos; Klosterarbeit, odwochl auch ein gelehrtes Spiel des Kaiserhosse" (Hase. Egel. E. Schenkels Ausgade des (um 350 gedichten) Cento Vergilianus jener Proda in CSEL, vol. XVI (Poetae christiani minor., Wien 1888), sowie was die kaiserliche Cento-Dichterin 15 Athenais-Eudokia ca. 430 betrifft: Arthur Ludwich, Eudociae Augustae carminum reliquiae, Leipzig 1893 (auch benfelben im Rh. Mus. f. Phil. 1882, S. 206 ff.). Als einen evangeliengeschichtlichen Homero-Cento, d. h. eine Darstellung der Geschichte Christi in Homerversen, wollte neuerdings J. R. Harris die apolityphen Acta Pilati erweisen; boch entbehrt diese kühne Hypothese wohl hinreichender Begründung (s. J. R. Harris, The 20 Homeric Centones, and the Acts of Pilate, Lond. 1898, und dagegen E. v. Dobstellus im Story 1890, S. 233 K. fchüt im ThLBI 1899, S. 333 ff.).

Bu Anfang bes MA.s blüht bei ben christlichen Bölkern bes Abendlandes besonders bie epische Darstellung in national-germanischer Form. Sie erscheint repräsentiert junächst burch bie angelsächsichen Dichtungen Cabmons (um 680) und Conewulfs (gest. 773), von 25 welchen wenigstens der Crist des letteren — ein dreiteiliges, zuerst die Geburt, dann die Auferstehung und Erhöhung, letztlich die Wiederkunft des Herrn besingendes Gedicht — in zuverlässig achter Gestalt auf uns gekommen ist (s. die betr. Artikel von Wülker: Bb. III, zubertassig achter Gestatt auf uns getommen ist (1. die bett. Artitet von Wulter: 50. 111, 618 ff. und Bb IV, 364 f., und vol. Hammerich a. a. D.; Nippold, L. J. im MU, und besonders Mor. Trautmann, Chnetvulf der Bischof und Dichter, Bonn 1898), durch das so altsächsische steinende Epos Heliand (um 820) und den etwas jüngeren Crist Otfrids von Weissendung, das älteste althochdeutsche Reimgedicht (vgl. die besonderen Artitel hierüber; auch Hauf, KG. Deutschlands II, 705 ff.). Dem 11. Jahrhundert gehört das Ezzo-Lied an, ein Gesang von den Wundern Christi, demerkensvert in sprachlicher Sinsicht wegen seiner Beimischung lateinischer Worte jum beutschen Text, sowie inhaltlich

Hinsicht wegen seiner Beimischung latennscher Worte zum deutschen Lext, sowie inhaltlich wegen seiner nüchternen Bermeidung legendarischer Zuthaten (s. Barack, Ezzos Gesang von den Bundern Chr., Straßburg 1879, und vgl. Müllenhoff und Scherer, Denkmäler 2c., 3. A. 1892, I, p. 78 ff.).

Gegen die Zeit der Kreuzzüge beginnt diesen episch gearteten Bearbeitungen des edangelischen Geschichtsktosses die der amatische zu werten. Altestes bekanntes Beischiel dieser Dichtungsgattung ist der unter Gregors von Nazianz Schriften überlieferte, aber schwerlich vor dem 11. Jahrhundert entstandene Xoioto's naoxwe, eine die Leidenstund Auserstehungsgeschichte des Herrn dialogisch behandelnde, in sprachlicher und phrases logischer Sinsicht hauptsächlich aus Euripides schönsende Tragsdie betröcklichen Umkanges logischer Sinficht hauptfächlich aus Euripides schöpfende Tragodie beträchtlichen Umfanges (2640 Berfe, meist jambische Trimeter) — interessant als "das einzige driftliche Drama 45 auf griechischem Boden", übrigens nicht für die Bühne bestimmt, sondern nur als "Leseauf griechischem Boben", übrigens nicht für die Bühne bestimmt, sondern nur als "Lesesstüd" ausgearbeitet, daher auch nicht als Borbild der Passionsspiele des Abendlandes zu betrachten (Hauptausgabe von J. G. Brambs: "Christus patiens" etc. in der Biblioth. Teudneriana, Leipzig 1885; vgl. Krumbacher, Gesch. der byzant. Lit. <sup>2</sup>, 746—749). Bei den Bölkern des Abendlandes sindet während der letzten mittelalterl. Jahrhunderte sast eine völkige Berdrängung der epischen durch die scenische Behandlung des evangelischen Geschichtsstoffes statt. Die Klosterpoesie der geistlichen Schauspiele liesert Darstellungen teils der Geburtsgeschichte des Hern (z. B. einen Ludus scenicus de nativitate Christi aus dem 13. Jahrhundert, herausgeg. von Schmoller in den Carmina durana, Stuttgart 1847), teils und hauptsächlich Passions und Osterspiele, bestimmt zur bis lituraischen Ausküberna des kabernad der Gbartpoche und einerseits auf die Rassion 55 liturgischen Aufführung besonders während der Charwoche und einerseits auf die Bassion und Grablegung bezüglich (Gundelfingers Spiel von Christi Grablegung 1494; die großen Paffionsspiele von Donaueschingen und Alsfeld 2c.), teils die Auferstehung in den Mittel= punkt der Darstellung rudend; so das Redentiner Ofterspiel vom J. 1464 (bearbeitet durch A. Freyde, Bremen 1874, Schwerin 1892) u. a. m. — Ubrigens lebt gegen die Refor-60 mationszeit auch die epische Darftellung wieber auf, gepflegt burch elegante Lateinbichter ber

Menaissance, wie Jac. Sannazaro (gest. 1530), der wegen seiner Christe's s. de partu virginis II. III "als dristlicher Virgil" gepriesen wurde, und Hieron. Vida (gest. 1566 als Etzbischof von Alba), dessen Christias (II. VI, Antwerpen 1536) eine Borgängerin der Mopstockschen Messen der Christias (II. VI, Antwerpen 1536) eine Borgängerin der Mopstockschen Messen der der der der weniger auch nur poetischen Charatters sind die derselben Übergangszeit vom MU zur neueren Zeit entstammenden Prosa dembeitungen des Lebens Christi: ducht der eichlichen Legendarischen Zuthaten. So schon Bonaventuras Vita Christi such gedruckt um 1480); dann Ludolphus de Saronia, Karthäuser in Straßburg um 1350: Vita J. Chr. e quatuor Evv. et scriptoridus orthodoxis concinnata (Staßburg 1470; denuo edid. Bolard et Carnandet, Brux. 1870); Simon de Cassia, wagustiner in Florenz, De gestis Domini II. XV (ursprüngl. ital., Florenz 1496; lat. Bast 1517 2c.); Hieronhmus Kavier, des Jesuiten Franz Kavier Nesse: Historia Christi persice conscripta (ursprünglich portugiesischen, dann ins Persische übertragen un Missonszweden, mit reichlicher Einmengung apolityphischer Legenden aus dem Ev. intantae und den Acta Pilati; in lateinischer Übersetung herausgegeben mit kritischen 15 Noten durch L. de Dieu, Lugd. Batav. 1639) u. s. f.

Reu ere Zeit zunächst bis um den Ansang unseres Jahrhunderts. Die Littemur der Evangelienharmonien währt sort, besonders eifrig, aber freilich in engherzig orhodogem und unkritischem Geiste kultiviert durch lutherische Theologen wie Andreas Limber (Harm. evangelieae ld. IV, Bas. 1537, 1561), Laurent. Codmann (Harm. 20 Krangelistarum, allen frommen Christen 20. zu Dienst gestellt, Nürnderg 1568), Mart. Spanzi, Polyk. Lepser und Joh. Gerhard (Harmonia quatuor Evv., Francos. 1593—1626; auch Hamd. 1704—1735, 3 tom. s.), Olearius, Joh. Albr. Bengel Richtige Harmonie der 4 Evv., Tübingen 1736); s. das Nähere dei Zahn a. a. D.— Desgleichen wird mit poetischen Bearbeitungen mancherlei Art fortgesahren, sowohl dramaz 25 sischen (Harmonia), Christus patiens denuo ed. Hiller, Tübingen 1712; Eristal, La passion de J. Christ, Paris 1833; Panagiotis Sutsos, Mesosia, Athen 1839) als epischen. Auf dem Gediet der letzteren hat den beträchtlichsten Ruhm erlangt der wähzend der Jahre 1748—73 erschienenen "Wessias" Alopstock (s. d.). Neden und nach ihm berdienen C. Lavater ("Jesus Christus", zur Alopstockschen Besingelienharmos wie Nartha zur Maria" [Hasselle, Her Berfasser eines "Laienevangeliums" in Versen 1839) und etwa noch L. Sallet, der Berfasser eines "Laienevangeliums" in Versen

Die erbauliche Behandlungsweise beharrt innerhalb der römisch-katholischen Litteratur bis in unser Jahrhundert hinein bei jener mittelalterlichen Methode der reichlichen Ein- 35 mengung apokryphischen Legendenstoffes. Bgl. namentlich des Kapuziners Martin von Cochem (gest. 1712) "Leben und Leiden Jesu Christi und Mariä" (sür unser Jahrhundert neu bearbeitet durch M. Sintzel, 3. Aust., Regensburg 1862). Ahnlich noch das dekannte phantastische Erbauungsbuch der visionären Nonne Katharina Emmerich zu Dülmen, gest. 1824: "Das dittere Leiden unseres Herrn J. Christi" (herausgeg. von Clem. Brentand 40 — s. d. "Stigmatisation"). — Die edangelischerbauliche Litteratur hält sich frei von apokryhssch-legendarischen Zuthaten, zumal von solchen von mariologischer Tendenz. Sie leiset in ihrer allerdings unkritischen Art teilweise Bedeutendes; so die Engländer Taylor (1653), Reading (1716) 2c.; die Deutschen Amadeus Creuzberg (eigentlich Ph. Balth. Sinold v. Schüt 1742 gest.): Andächtige Betrachtung des Lebens J. Chr. (1712); K. H. von Bogath 45 (Das Leben J. Christi auf Erden, 1753, und Das Leben J. Christi im Himmel, 1754); auch R. v. Eckartshausen 2c. Hierher gehört auch der an die religiöse Aufschung seines Freundes Ladater sich ansehnende Schweizer Pfenninger in seinen "Jüdischen Briesen, eine Ressade in Brosa" (Dessau und Leipzig 1783—90, 10 Bände). Ein besonders startes Kontingent hat die Theologie der rationalistisch-supranaturalistischen Epoche zu besondern startes Kontingent hat die Theologie der rationalistisch-supranaturalistischen Epoche zu besondern seitelten in Brediatsorm).

Die um den Anfang des 18. Jahrhunderts anhebende kritische Behandlung der evanzgelischen Geschichte tritt zunächst in der Gestalt plumper Negationen ihrer Geschichtlichkeit auf, besonders mit Absicht auf die Wunder, die in naturalistischem Geiste bestritten und 55 teilweise auf Betrügereien zurückgesührt werden. So dei den deistischen Freidenkern Engzlands wie Woolston gest. 1733 (A discourse on the miracles of our Saviour 1727), Shubb gest. 1747 (The true Gospel of Jesus Christ), Annet gest. 1768; dei dem ungenannten Versasser der Schandschrift "Ecce Homo" (London 1799), dei den diesen anglischen Freigeistern nacheisernden frivolen Ausstlärungsphilosophen Frankreichs wie Volz 60

taire, die Encyklopädiften u. f. f. Nach Deutschland verpflanzte diese Bestreitungsmethod zuerst Reimarus, gest. 1768, in seinen Fragmenten vom Zweck Jesu und von seiner Auf erstehung (Fragmente eines Ungenannten, herausgeg. von Lessing, 1777 ff.). Ihm folgen teilweise in gemäßigterem, etwas minder dristusseinlichem Geiste C. F. Bahrdt (Brief büter die Bibel im Bolkston, Halle 1782 f; Ausführung des Planes Jesu, 12 Bbe Berlin 1784 ff.); Benturini, Pfarrer zu Horndorf im Braunschweigischen (Natürliche Geschichte des großen Propheten von Nazareth, Bethlehem [Kopenhagen] 1800—1802) K. v. Langsdorf, Bohlgeprüfte Darstellung des Lebens Jesu, sür protestantische, katholisch und Sestenchristen, auch Israeliten, Mannheim 1831 (3 Hefte, nebst 1 Supplement 10 (wegen der neuesten Nachahmer dieser extrem naturalistischen Methodo s. u. C. 1). — In ein teilweise neues Stadium trat biese kritisch bibelseindliche Darstellungsweise burd jene Theologen des Bulgärrationalismus, welche in wohlmeinender, zum Teil fogar apo logetischer Absicht das Bunderbare des evangelischen Geschichtsstoffes natürlich zu deuter ober mittels fünstlicher Cregese zu beseitigen suchten. Teilweise vertreten schon Bahrdi
15 und Venturini diese Methode der Natürlicherklärung; ihr klassischer Hauptrepräsentant
aber wurde G. E. Paulus, gest. 1851, in seinen Evangelienkommentaren, sowie in seinem
Leben Jesu als Grundlage einer reinen Geschichte des Urchristentums (2 Bde, Heichelberg 1828). Nachwirkungen auch biefer Richtung sind noch bei hase, Schenkel, Reim, besondere aber bei Renan und mehreren seiner Nachahmer wahrzunehmen.

Die ältere Apologetit bekämpft diese kritischen Angriffe nach nicht eben streng wiffenschaftlicher Methode, anfangs vom Standpunkte entschiedener Orthodoxie, später von bem eines milben, gemäßigt inspirationsgläubigen Supranaturalismus aus. So die antibeistischen Apologeten Englands, wie Nathanael Lardner (On the credibility of the beistischen Apologeten Englands, wie Nathanael Lardner (On the credibility of the Gospel, 1727), Stackhouse (New History of the Bible, 1732 u. ö.), Christoph Nosinston (The peculiar and distinguishing character of the Gospel, set forth by its own intrinsic excellence and perfection, London 1738 — eine theologische Studie von hervorragendem Wert), James Foster u. a. m. Ferner die deutschen Beantworter der Reimarusschen Fragmente, wie Döderlein (Fragmente und Antifragmente, Nürnderg 1778, 2 Bde, Semler (Beantwortung der Fragmente eines Ungenannten, Hallson, Reinhard (Bersuch über den Plan, welchen der Stifter der christlichen Religion entwarf, Wittenberg 1781, 5. Aust. 1830), Herder (Vom Erlöfer nach den 3 ersten Evan gelien, und: Von Gottes Sohn, der Welt Heiland, nach Johannis Ev., zus. 5 Bde, Riga 1796 ff.), Pland (Geschichte Jesu, Vd I seiner Geschichte des Christentums, Göttingen 1818) 2c. Die angesehenste und beliebteste dieser älteren supranaturalistischen Darstellungen ist die des Asiricher Theologen Iod. Sat. Sek. gest. 1828: Geschichte der 3 letzen Ledens ist die des Errichter Ledens 35 ist die des Züricher Theologen Joh. Jak. Heß, gest. 1828: Geschichte der 3 letten Lebens

jahre Jesu, Leipzig 1768; 7. Aufl. unter dem Titel: Lebensgeschichte Fesu, 3 Bde, Zürid 1823. Ugl. überhaupt die einzelnen Artikel über die hier Genannten.

C. Neueste Zeit (seit den dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts). Kritisch pragmatische und dogmatisch vorurteilsstere Methode, ausgehend auf geschichtsgetreue Dar sossellung des Entwicklungsganges des Menschlichtsgetzen bei gemeinstames Losungswort sowoh ber negativ gerichteten (bloß Menschliches in Jesu anerkennenden, seine Gottheit leugnen den) wie der positiv offenbarungsgläubigen Bearbeiter des Lebens Jesu in dieser letten Epoche. Man kann dieselbe als das kritisch-wissenschaftliche Stadium der Geschichte unsere Disziplin bezeichnen, obichon es auf feiner von beiben Seiten, weber bei ben bibelfeinb 45 lichen Darstellern bes Lebens Jesu, noch bei ben positiv gerichteten Apologeten, zuma benen bes Katholicismus, an extremen Erscheinungen fehlt, welche einen Rückfall in bi unwissenschaftlich einseitigen Methoden der früheren Jahrhunderte zu erkennen geben. Als gemeinsame Ausgangspunkte für beide Richtungen, die negative wie die positive, dürfen in gewissem Sinne gelten: einmal Schleiermachers in Berlin seit 1819 zu mehrerenmaler 50 gehaltene, aber erst 30 Jahre nach seinem Tode veröffentlichte Vorlesungen über das Leber so gehaltene, aber eint 30 Jahre nach seinem Lobe veroffentlichte Vorleiungen uber das Leder zest, aus seinem Nachlasse herausgegeben von Rütenik 1864 (vgl. die Beurteilungen einer seits von Wutte ["Die Geltung Christi in der Theologie Schleiermachers", Berlin 1868] andererseits von Hase [Gesch. Zesu, S. 149s.], Nüpvold (Neueste KG. III, 1, S. 23 st.] auch W. Bender, Schleiermachers Theol. 2c. Bd II, Nördlingen 1878), sodann K. Hase Vorlesungen über die Geschichte Jesu, zuerst gehalten 1823/24 in Tübingen, dann 1828 in Leipzig, im Druck erschiehen als kurzes Lehrbuch des L. Jesu zuerst 1829, in d. Auflage 1865, sowie letztlich unter veränderteil und in start erweitert Gestalt als "Geschichte Vestu" 1876 (f. aben die Litt) Meide Deskallungen, die der Meling wie des schichte Jesu" 1876 (s. oben die Litt.). Beide Darstellungen, die des Berliner wie di bes Jenaer Theologen, neigen allerdings betreffs mehrerer Hauptfragen start nach limt 60 hin, befonders was die Annahme zahlreicher sagenhafter Elemente in der Geburts- un

Kindheitsgeschichte, ja auch mancher in der späteren Geschichte betrifft (Hases Natürlichanlögensgeschafte, sa auch mander in der spielten Geschichte derinste Settisst (Hallengeschafte bei Geschanders Kinneigung zur Scheintodeschypothese bei Beschandlung der Leidendss und Auserstehungsgeschichte). Beide bieten aber doch auch der possiblen gerichteten Aussassischen der edangelischen Geschichte wichtige Anknüpfungspunkte dar, besonders in ihrem Eintreten für die Authentie und Geschichtlichkeit des johanneischen des Gongeliums. — Aus dem durch diese beiden angesehenen Meister neuerer theologischer Forschung gelegten gemeinsamen Grunde sind seit den dreißiger Jahren zwei Reihen von Dassellungen der edangelischen Geschichte erwachsen.

1. Die negativ fritische Darstellungsweise, bisher hindurchgegangen durch brei Entwidelungsphasen: a) Die Mythenkritik (Mithistation). Ihre auf ben Boraus- 10 setzungen ber pantheistischen Spekulation Hegels sugenden Vertreter steigern die Annahme figenhafter Elemente in ber ebangelischen Geschichte bis zur extremen Behauptung, ce laffe ich überhaupt wenig oder nichts Gewisses über die geschichtliche Person Jesu ermitteln. 60 Dab. Fr. Strauß in der ersten seiner hierhergehörigen Arbeiten: Das Leben Jesu, So Add. Fr. Strauß in der ersten seiner hierbergehorigen Arbeiten: Was Leden Jesu, tätisch bearbeitet, 2 Bände, Tübingen 1835 (4. Aust. 1840), und mehr oder weniger die 15 macht auf ihn gefolgten Spigonen: Chr. H. Weiße, Das Leden Jesu kritisch und philosiphisch bearbeitet, 2 Bde, Leipzig 1838; Salvador, Jesus Christ et sa doctrine, 2 vols., Paris 1838; Hennell, Untersuchungen über den Ursprung des Christenthums London 1838), a. d. Engl. mit Sinl. von Strauß, Stuttgart 1840; Grörer, Geschichte des Urchristenthums, 3 Abteilungen in 5 Bänden (1. Abteil.: Das Jahrhundert des Heilige Sage; 3. Abteil.: Das Heiligthum und die Wahrheit), Stuttgart 1838; Lügelberger, Die kirchl. Tradditon über den Apostel Johannes (Leipzig 1840), und: Ichis mas er war und wollte (ehd 1842). Nach Strauß dem klassischen Bearlinder Ifius, was er war und wollte (ebb. 1842). Nach Strauß, bem klassischen Begründer bifes radikal negierenden Berfahrens, enthalten die Evangelien weber übernatürliche Geschickte (wie die orthodoge Theologie will) noch natürliche gemäß den Annahmen des Ra= 25 tonalismus (gegen welchen letzteren er manches Treffende beibringt). Ihr Inhalt ift vesentlich Mythus, Produkt einer teils absichtslos, zum Teil aber auch mit Absicht bich-tenden frommen Bolkssage, ein Sagenkranz, den die Verehrung der Anhänger des nazarenischen Meisters um bessenge, ein Saupt geschlungen, und zwar aus Anlaß der alttestamentl. Weiskagungen von Messias, die man in demselben erfüllt wähnte. Streift man die schling- so Pflanzenartig den Geschichtstern umgebenden Sagengebilde ab, so bleibt kaum ein Mehreres zurud als die Thatsache, daß ein Jesus von Nazareth gelebt, gelehrt und den Tod am Kreuze erlitten hat. Das Ungeschichtliche der evangelischen Berichte (deren Herrühren aus Der Zeit zwischen 150-200 er, ohne sonderliches Sichabmuhen um den Beweis, turgerhand voraussett), sucht er insbesondere aus ihren angeblichen Widersprüchen zu erweisen, 25 indem er mit Behagen ihre Angaben aneinander gerreibt. — Was man bom Standpunkt historijd-wiffenschaftlicher Forschung vor allem bei ihm vermißt: eine sorgfältige Priifung der Quellen seines Broblems und ihrer geschichtlichen Bezeugung, hat er weder in den bis 1840 auf die erste Gestalt des Werts gefolgten drei weiteren Auflagen nachgeholt, noch auch in seinem, ein Bierteljahrhundert später gefolgten "Leben Jesu für das deutsche Bolt 40 bearbeitet" (Leipzig 1864; 3. Aufl. 1875). Im letzteren will er, entsprechend seinem vom besielben zu bieten, und zwar bies mittels fritischer Entwertung biefer Quellen als angeblicher religiöfer Tendenzschriften späten Ursprungs, die aus dem ersten mehr oder weniger tief ins zweite chriftliche Jahrhundert herabzurucken seien. Namentlich das 4. Evangelium 50 wird unter den Händen dieser Kritiker als ein gnostischer Tendenzoman ähnlichen Chatalters wie z. B. bie Pfeudoclementinen bargestellt und irgendwelchem geschickten Falsarius des vorgerückteren 2. Jahrhunderts zugeschrieben. So in radikalster Weise Bruno Bauer (Knitt der evangelischen Geschichte des Johannes, Bremen 1840; Kritik der ev. Geschichte da Spopoptiker, 2 Bde, Leipzig 1841; Kritik der ev. Gesch. der Spnopt. und des Jo- 55 hannes, Braunschweig 1842; endlich Kritik der Evangelien und Geschichte ihres Ursprungs, 3 Bbe, Berlin 1850); gemäßigter und wissenschaftlich gehaltvoller F. Chr. v. Baur, Krit. Untersuchungen über die kanonischen Evangelien, 1847, und: Das Christentum und die hristliche Kirche der drei ersten Jahrhunderte, 1853; ferner dessen Jünger K. R. Köstlin, D. Ursprung u. die Komposit. d. synopt. Evangelien 1853; Ab. Hilgenfeld, Die Evangelien nach so

ihrer Entstehung und geschichtlichen Bedeutung, 1854; Frz. Volkmar, Die Religion Jesu und ihre erste geschichtliche Entwickelung, 1857; auch: Jesus Nazarenus und die erste christliche Zeit 2c. 1881 (dieser Letztgenannte neigt mit merklicher rückgängiger Bewegung zum extremen Radikalismus Brund Bauers hin). Im wesentlichen, was nämlich die Borauss setzung der Nichtauthentie und Ungeschichtlickeit des Johannesevangeliums betrifft, gehören hierher auch noch H. Holymann in den auf dem Grunde seiner Synoptiser-Monographie vom Jahre 1863 weiter dauenden Arbeiten (NXI. Einleitung 1885, Johannes-Rommentan 1890, Wild Theol. P. 2007). Inwis C. Weitlicken, Unterstudiumen über die ernene King. 1890, Bibl. Theol. NTs 1897), sowie C. Beizsäcker, Untersuchungen über die ebang. Geschichte, ihre Quellen und den Gang ihrer Gesch. Gotha 1864; desgleichen mehrere der in im folgenden noch namhaft zu machenden Ellektiker, besonders Keim und Hausrath. c) Das etlektisch tombinierende Berfahren, neben tendenziritischen auch mythen: fritische Operationen anwendend, teilweise auch auf die altere Natürlicherklarung jurud greifend, babei mehr oder minder entschieben ju idealisierender Umsetzung der evangelischen Geschichte ins Romanhafte ober Legendenhafte hinneigend. So zuerst und mit dem be15 deutendsten schriftstellerischen Erfolge Ernst Renan, Vie de Jesus (Bb I seiner Origines
du Christianisme), Paris 1863 (13. ed. 1867; 4. Aust. der deutschen Übersetzung schon
1880, auch Übersetzungen ins Engl., Holländ., Ital. 2c.); dann, die Unbesonnenheiten
und frivolen Essetzungen des französischen Orientalisten (gest. 1892) von einem theologische ernsteren, wenn auch nicht gerade viel gediegeneren Standpunkte aus kritisierend: Daniel 20 Schenkel, Das Charakterbild Jesu, Wiesbaden 1864 (4. Ausst. 1873; vgl. auch die spätere Schrift Schenkels, gest. 1885: Das Christusbild der Apostel und der nachaposkolischen tere Schrift Schenkels, geft. 1885: Das Christusbild der Apostel und der nachapostolischen Zeit, nach den Quellen dargestellt, Leipzig 1878). Ferner Theodor Keim (gest. 1878), Der geschichtliche Christus, Zürich 1865 (3. Aust. 1866), nebst den beiden größeren Werken: Geschichte Jesu von Nazara in ihrer Verkettung mit dem Gesamtleben seines Volks frei 215 untersucht und ausstührlich erzählt, 3 Bde, Zürich 1867—72, und: Geschichte Jesu nach den Ergebnissen heutiger Wissenschlich übersichtlich erzählt, Zürich 1873 (2. Aust. 1875); Adolf Hausrath, NTI. Zeitzeschichte, I. I. Die Zeit Jesu (besonders Abschn. VI: Die zeitzseschichtlichen Beziehungen des Lebens Jesu), München 1870 fs., 3. Aust. 1879; E. Wittschen, Leben Jesu in urfundlicher Darstellung, Jena 1876. Als neueste Kundschichte und Lehre Lager sind hervorzuheben: D. Pfleiderer, Das Urchristentum, seine Geschichte und Lehre 2c., Berlin 1887, und P. Wilhelm Schmidt, Die Geschichte Seiu, Freidurg 1899. Beide entsernen sich auf manchen nicht untwichtigen Punkten den dem radikaleren Vorgehen der älteren Tendenzkritiker, beharren aber, was die Verwerfung der Apostolizität des 4. Evangesiums und die Nichtannahme einer leiblichen Auferstehung Jesu Apostolizität des 4. Evangeliums und die Nichtannahme einer leiblichen Auferstehung Jesu 85 betrifft, auf dem Tübinger Standpunkte. So namentlich auch Schmidt, der zwar ähnlich wie von den Früheren z. B. Schenkel — einen Teil der Heilungswunder des Herrn als thatfachlich anerkennt, aber bie äußere Sichtbarkeit der Erscheinungen des Auferstandenen leugnet ("Nur der Glaube hat ihn geschaut", meint er) und in der Nicht= anerkennung der Geschichtlichkeit des 4. Evangeliums so weit geht, daß er das öffentliche 40 Lehrwirken Jesu nur ein Jahr dauern läßt). — Bon den dieser Richtung mehr oder weniger nahe stehenden neuesten Leben Jesu-Darstellern des Auslandes seinen hier genannt: der anonyme Berfasser des mehrbändigen Werks "Supernatural Religion" (London 1874 st.), eines englischen Seitenstücks zu Renans "Origines" 20., nur in manchen Punkten noch radikaler; der Pariser Religionsforscher Alb. Réville, dessen zweibändiges Werk Jesus de Nazareth (Paris 1897) als ein Renan redivivus, der Vie de Jesus des berühmten Orientalisten in Sinsicht auf elegante Darstellungskunft und wesentlich naturalistische Auffassung gleichartig, aber ihre Frivolitäten und romanhaften Auswüchse vermeidend, gelten kann. Verwandter Art sind die hierher gehörigen Monographien E. Stapfers (s. Abschn. III, IV, V). Biel weiter treiben die radikalkritische Negation die Hollander 50 A. D. Loman (Symbol en werkelijkheit in de Ev. Geschiedenis, Amsterdam 1884 u. a. m.) und W. Brandt (Die evang. Geschichte und der Ursprung des Christentums 2c., Leipzig 1893), von welchen jener den evang. Geschichtsthatsachen überhaupt nur eine sym= bolische Geltung zuerkennen will, dieser wesentlich auf ben Standpunkt ber Straufichen Mythenfritif jurudlenft.

Mit der Haltung dieser Letztgenannten berührt sich mehr oder weniger die nicht ganz kleine Zahl von halbwissenschaftlichen Phantasieprodukten oder popularisierenden Tendenzsichristen wie z. B. Ludw. Noack, Aus der Jordanwiege nach Golgatha; Darstellung der Geschichte Jesu, 4 Bücher, Mannheim 1870 st.; Mor. Schwalb, Christus und die Svangelien, Bremen 1872; Heinr. Lang, Das Leben Jesu und die Kirche der Zukunst, Berlin 60 1872; Krüger-Velthusen, Das Leben Jesu, Elberfeld 1872; Kalthoss, Das Leben Jesu;

Rom, gehalten im protestantischen Reformverein, Berlin 1880; A. Dulk, der Jrrgang des Lebens Jesu, in geschichtlicher Aussalfassung dargestellt, 2 Bde, Stuttgart 1884 (von demselben Bers. auch ein Dramatisserungsversuch: "Jesus der Christ; ein Stück für die Volksbühne in 9 Handlungen", Stuttgart 1865; G. Längin, Der Christus der Geschichte und sein Christentum, 2 Tle, Leipzig 1897.— Zu gedenken ist hier auch der in manchen 6 Kreisen einiges Ausselden erregenden Versuche, die evang. Geschichte auf duddhistische Quellen undzusühren; so der von Rud. Seydel, Das Ev. von Jesu in seinem Verhältnis zur Buddha-Sage und Lehre, Leipzig 1882 (vgl. desselben "D. Buddha-Legende und das Leben Jesu, ebd. 1884; 2. Ausl. 1897"), sowie der plumpere von Nikolaus Notowitsch (Die Lücke im Leben Jesu, Stuttgart 1894). Bgl. über dies Litteraturgatung überhaupt Nippold, 10 In geschichtlichen Würdigung der Religion Jesu, H. 7, S. 70 ff. (mit interessanten Mitzikungen aus Schristen wie die von M. Kulischer, E. Marius, S. Licht u. aa.). Über die noch eine Stufe tiefer stehende Leben Jesu-Litteratur der sozialissischen Propazanda neuester Zeit (Domela Nieuwenhuis, G. Lommel, Em. Wurm, Frz. Lütgenau, auch Kautsch, Frdr. Engels 2c.) handelt in Iehrreicher Weise Has beschler, Sozialissische Ir-15 leben über die Entstehung des Christentums, Leipzig 1889 (bes. S. 12—14).

2. Die neuere Apologetif, in ihrer Berteidigung der Glaubwürdigkeit der evans gelischen Geschichte bem Gange der fritischen Angriffe von bibelfeindlicher Seite her folgend, dabei hie und da zu Konzefsionen an den Standpunkt der Gegner geneigt, beson= der in quellenkritischer Hinsicht, weniger was Wunderkritik oder die Annahme sagenhafter 20 Elemente in ber Geburtegeschichte 2c. betrifft. — a) Wiber Strauf' erstes Leben Jesu: Holud, Die Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte, Hamburg 1837; A. Neander Das Leben Jesu Christi, Hamburg 1837; 7. Aufl., Gotha 1873; Krabbe, Borlesungen über das Leben Jesu sür Theologen und Nichttheologen, Hamburg 1839; A. Ebrard, Bissendagtliche Kritik der evangel. Geschichte, Franksurt a. M. 1842; 3. stark vermehrte 25 Aufl. 1868; K. Wieseler, Chronologische Synopse der vier Evangelien, Hamburg 1843; Joh. Peter Lange, Leben Jesu in 3 Büchern, Heidelberg 1844—47, 5 Bde; Werner Hahn, Leben Jesu, Bresslau 1844, nehst anderen mehr nur populär gehaltenen Schriften. Dazu mehrere Arbeiten katholischer Verfasser, wie Abalb. Kuhn, Das Leben Jesu wissenschung 1843, Bd I; Joh. Nepom. Sepp, Das Leben Christi, Ressognsburg 1843 st., 4 Bde; 2. Aufl. 1854 st., 5 Bde; Jordan Bucher, Das Leben Jesu Christi, Stuttgart 1859. — b) Wider die Tenbenzkritik H. S. Ewald, Geschickte Sessenschung Leicher Lei und seiner Zeit (Bb V seiner "Geschichte bes Bolts Ferael", während ber entsprechende Bb ber 3. Aufl., 1867 eine merkliche Unnäherung an den tendenzkritischen Standpunkt ergiebt); Jalob Lichtenstein, Lebensgesch. Jesu Christi in chronol. Übersicht, Erlangen 1856 (auf Grund 25 b. hofmannscher Borlesungen; Chr. Higgenbach, Borles über das Leben des H. Jesu, Basel 1858; Mich. Baumgarten, Die Geschichte Jesu, für das Verständnis der Gegenwart (Bollefungen, gehalten in Hamburg), Braunschweig 1859; Ellicott, Historical Lectures on the Life of our Lord J. Christ; being the Hulsean Lectures for 1859, London 1860; ferner Neander und Ebrard in den späteren Auflagen ihrer bereits genannten Werke; 40 gegen Renan, Schenkel, Keim und den späteren Strauß: Chr. E. Luthardt, Die modernen Varstellungen des Lebens Jesu, Leipzig 1864; Uhlhorn, Die modernen Varstellungen 2c. 1866 (j. d. die Litt.) — nebst zahlreichen anderen Anti-Renan-Broschüren aus der Mitte der sechziger Jahre, z. B. von Betschlag, van Oosterzee, Michelis, Thenius, Gerlach 2c. Ferner als umsänglichere Arbeiten: K. Wieseler, Beiträge zur richtigen Würdigung der Evangelien 45 und der evange. Geschichte, Gotha 1869; Chr. Caspari, Chronologisch-geographische Einseitung in das Leben Jesu Christi, Hamburg 1869; F. L. Steinmetzer, Apologetische Beistung, 4 Bde, Berlin 1866—73 (I. Die Wunder, II. Die Leidensgeschichte [2., neu bestand bearb. Aufl. 1882]; III. Die Auferstehungsgeschichte, IV. Die Geburts- und Kindheitsseichichte, in Bezug auf die neueste Kritik betrachtet — also eine apologetische Erörterung so sait fümtlicher Hauptunkte der evangelischen Geschichte); L. Werner, Die geschichtl. Berson 3. Chr. nach den mod. Darstellungen und ven urtund. Duellen, 1872; J. Lindenmeyer, Die Gesch. Jesu nach der hl. Schrist, Basel 1875 (auß der bibl. Schule Beck); W. Fr. Gesch, Christi Berson und Werk, 2. Ausl., Basel 1870—79 (die bedeutendste bibl. etheol. Darftellung). — Aus ber hierher gehörigen Litteratur bes Auslandes find hervorzuheben : 55 Comond de Pressense, Jésus Christ, son temps, sa vie, son œuvre, Paris 1865, 7. edit. 1884, die bedeutendste französ. Gegenschrift gegen Renan; auch verdeutscht durch Fabarius 1866); Philipp Schaff, The person of Christ, N.-York 1865; 12. ed. 1882 (auch deutsch, Gotha 1865); J. R. Seeley (Prof. der Gesch. in Cambridge, gest. 1895), Ecce homo, Lond. 1866 u.ö. anonym erschienene, geistvolle Charakteristik der un- co vergleichlichen sittlichen Sobeit Jesu in seinem öffentlichen Wirken; auch beutsch, Erlangen

1867); Eunningham Geikie, Like and words of Christ, 2 voll., London 1878 u. ö., sowie das mehr populär gehaltene, reich illustrierte Like of Christ von Fred. W. Farran (London 1875 u. ö.; auch deutsch von J. Walther, Dresden 1893).

3. Die neueste Leben Jesu-Litteratur positiver Richtung (seit ca. 1880) eröffnen die kurz nacheinander erschienenen Darstellungen von Bernh. Weiß (1882, 3. Ausst.) 1888) und Willib. Behichlag (1885; 2. A. 1887), deren schon oben (I) rucksichtlich ihrer Behandlung der Quellenfrage und Litteratur gedacht wurde. Beibe bethätigen sowohl in quellentritifder wie in driftologifd-bogmatifder Sinficht eine vermittelnde Saltung, tommer 10 ber negativen Kritik besonders in ihrer Stellungnahme zur Borgeschichte des Messiaswirkens Jesu und zu seinen Bundern mehrfach entgegen, halten aber fest an der Apostolizität bei 4. Evangeliums, der wesentlichen Zuberlässigteit der das öffentliche Lehrwirken des Herr 4. Evangeliums, der weientlichen Zuverlassischen Schriften der Herbeiten ber das offentliche Lehrbiten des Hertraum und mindestens zwei Jahre erstreckenden johanneischen Christislogie und der Thatsächlichkeit von Jesu Auserstehung (vgl. die vergleichende Würdigung Beider bei L. Schulze, Handbis der theol. W., I, 2, 183 f.; auch E. Haupts Recension des Weißschen Werks: ThSts 1884, I). — Auf etwas strenggläubigerem Standpunkt behandeln den evangelischen Geschächtsstoff: J. Chr. K. v. Hofmann, Die biblische Geschächte des NIS (Bd X von "Die hl. Schrift NIS zusammenhängend untersucht"), herausgege. von W. Bolck, Nördlingen 1883; C. C. Nösgen, Geschächte der neutersamentl. Offendarung, I. I; Die Geschächte der Geschächte der der Verlagen von Wieden des Lehrendenschaften der des Lehrendesses auch die Lehren des Lehrendesses auch die Lehrendesses auch die Lehrendesses des Lehrendesses auch die Lehrendesses des Lehrendesses auch die Lehrendesses auch die Lehrendesses des Lehrendesses auch die Lehrendesses des Lehrendesses des Lehrendesses auch die Lehrendesses des Lehrendesses 1883; G. C. Nösgen, Geschichte der neutestamentl. Offenbarung, Al. I; Die Geschichte 30 J. Christi, München 1891 (außer dem äußeren Lebensgang auch die Lehre des Herrn ausstührlich darstellend); Gg. Stosch, die Augenzeugen des Lebens Jesu; ein Beitrag zur Svangelienfrage, Gütersloh 1895. — Aus der ansehnlichen Jahl populärer Darstellungen sind hervorzuheben: Gg. Weitbrecht, Das Leben Jesu nach dem 4 Evd. sür die der. Gemeinde dargestellt, Stuttgart 1881; 3. A. 1896; Fr. Jündel, Jesus im Bildern, aus 25 seinem beleuchtet, 1883; 2 A. 1885; R. Asmis, Das Leben Jesu, der Gemeinde zur Erbauung dargestellt, Berlin 1888; K. Boelker, Leben und Lehre Jesu nach den 4 Evangelien für die Bibellehre 2c. in Schule und Haus, Berlin 1896; S. Bang, Das Leben unseres Heilandes, für Schule und Haus im Wortlaut der Evangelien 2c., Leiden 1896.

Leipzig 1896.

Bon katholischen Verfassern: Peter Schegg, Sechs Bücher des Lebens Jesu. Zwei Bbe, Freiburg 1874 f.; Panth. Naumann, Das Leben unseres Herrn und Heilands Jesu Christi, herausgeg. von Th. Novack, 3 Bde, Prag 1875 ff.; Josef Grimm, Das Leben Jesu nach ben 4 Evangelien, 5 Bde, Regensburg 1876—85; 2. Aufl. in 7 Bden, ebb 1890 ff.; J. H. Friedlieb, Das Leben Jesu Christi des Erlösers, Baderborn 1887; Sept und Handerg, Das Leben Jesu; streng auf genauer Chronologie, Topographie und uni versalhistorischer Spnoptik, 4. A., München 1898. — Bon französischen Versalsern: A. le Camus, La vie de N. S. Jesus-Christ, 2 vols., Baris 1883 (in streng römischem Sinns orthodog, aber bei der bibl. Grundlage stehen bleibend, die Beimengung legendarischen Ma terials vermeidend); Felix Dupanloup, Die Geschichte unseres Herrn und Heilands Jesu Ghristi. Aus dem Franz. nach der 3. Ausl. des Originals, Paderborn 1887; P. Didon Jesus Christus. Autorisierte Übersetzung aus dem französischen Original (Baris 1891) vor E. B. Schneiber, 2 Bbe, Regensburg 1891.

Unter ben neuesten englisch-protestantischen Beitragen zur L. 3. Litteratur ragt hervor Alfred Edersheim, The life and time of Jesus the Messiah, 2 vols., London 1883 45 3. ed. 1888 (nebst der kleineren Ausgabe in einem Bande: Jesus the Messiah, being an abridged edition etc., 3. ed. 1894). Die Reichhaltigkeit ber aus rabbinischer Schriften und anderen orientalischen Quellen beigebrachten Erläuterungen zum ebang. Ge schichtsstoffe bildet den eigentümlichen Borzug dieser Arbeit (vgl. H. Etrac im ThBB 1884, Nr. 47). Durch knapp gesaßte lebensvolle Darftellung und feine psychologisch 50 Charatterzeichnung zeichnet sich aus James Stalker, The Life of Christ, London 1884 (auch deutsch: "Das Leben Jesu", Freiburg 1895). Einen trefflich orientierender Enchtlopädie-Artikel über unser Thema lieferte für Hastings' Dictionary of the Bible B. Sandah, Jesus Christ (in t. II des genannten Werks, Edinburgh, Clark 1898 auch separat).

III. Borgeschichte bes meffianischen Wirkens Jefu. Bur Geburts. und Kindheitsgeschichte: Williams, A free enquiry into the authenticity of the first and second chapters of St. Matthews Gospel, Lond. 1771. Gegen denjelben: Belthusen, The authenticity of the first and second chapters etc., Lond. 1771; auch Flemming, Free 60 thoughts upon a free enquiry into the authenticity etc., ebd. 1771. Gegen mehrere Nach. folger von Billiams wie Stroth (in Eichhorns Repertorium IX, 99 ff.), Ammon (Dissertatio de Luca emendatore Matthaei, Erlangen 1805) 2c. fcrieb vom jupranaturalistifchen Standpuntte aus Fr. B. Schubert, De infantiae J. Chr. historiae authentia atque indole, Greisswald 1815. Den Standpunkt des wunderseugnenden Rationalismus repräsentieren Sichhorn und Bertholdt in ihren NTI. Einkelnigen, G. Eberh, Paulus in Il. I seines "Phischlichtitischen und histor. Kommentas über d. NT." (s. über seine bes. gründlich eingehende Behandlung ber betr. Abschnitte: Resch, Kindheitsevang., S. 6f.) und E. F. Gelpte, Die Jugendgeschichte des Hern: ein Beitrag zur höh. Kritit und Exeg. des NTS, Bern 1841. Im Sinne der modernen Lendenzfritif gehalten (bes. durch H. Holtsmann Handsomm. z. den Evo. beeinssuch) erscheint die Abh. von J. Hillmann, Die Rindheitsgeschichte nach Lusas: JpTh. 10 1891 (II, 192—261). Positiv apologetisch: F. L. Steinmeher, Die Geschichte der Geburt des Herrn und seiner ersten Schritte im Leben in Bezug auf die neueste Kritit betrachtet, Berlin 1874 (s. oben II); Th. H. Mandel, Die wunderdare Zeugung; Schriftsudie zu dem I. Sat des meiten Glaubenkartikels Kriterssch 1893. Pesanders reichbaltig: A. Nebe. Die Vinde 1874 (1. doen II); 29. H. Kandel, Die winderbare Zeigung; Schriftunde zu dem 3. Sat bes zweiten Glaubensartikels, Gütersloh 1893. Besonders reichhaltig: A. Nebe, Die Kindbeitsgeschichte unseres herrn Jesu Christi nach Matthäus und Lukas ausgelegt, Stuttgart 15 1893, und Alfr. Resch, Das Kindheitsevang, nach Lukas und Matth,, unter herbeiziehung der auherkanonischen Paralleltezte quellenkritisch untersucht (EU X. 5), Leipzig 1897.

Der Uebergang zum öffentlichen Birken. J.-B. Boussontot, Jésus enfant d'après l'écriture, la tradition et la théologie, St. Germain 1884; Th. H. Mandel, Die Borgeschichte der öffentl. Virksankeit Jesu nach den evang. Quellen entworfen, Berlin 1893 20 (kondelt het über die Meziehungen des Töubers zu Lein sowie über des Lekteren Taute Ver-

dyndelt bes. über die Beziehungen des Täusers zu Jesu, sowie über des Lesteren Tause, Bertin 1893 20 (handelt bes. über die Beziehungen des Täusers zu Jesu, sowie über des Lesteren Tause, Bertindung und die Anstän 1896 (schließt die Berichte über Jesu Geburt zu Bethlehem von seiner Darstellung aus und scheint wesentlich nur eine galilässche Kindheit und Jugend des Heilandes anzuerkennen); F. Godet, Das Leben Jesu vor s. öffentl. Auftreten; deutsche Ausg. v. Reined, 25 hannover 1897 (kurze Stizze, von positiverer Haltung als d. vor. Wert); J. Brough, The early life of our Lord, Lond. 1897.

early life of our Lord, Lond. 1897.

Ueber Johannes d. Täufer insbesondere. Wegen der älteren einschlägigen Litteratur (Gleich, Cellarius, Wissinus, Hottinger, Leopold 2c.) s. L. Schulze, Hob. d. theol. B. I. 2, 207. Gabenann, D. Berhältnis Joh. d. Täufers zum Herrn: BlThK 1852; H. Schmidt, Die 80 Christologie des Täufers, JdK 1869; Erich Haupt, Joh. d. T., Gütersloh 1874; E. Breeft, 30h. d. T., Lyz. 1881; H. Köhler, Joh. d. T., tritisch-theol. Studie, Halle 1884; A. Klöpper, 30sephus über Joh. d. T., ZwTh 1885, I; B. Asmussen, Joh. d. T.: Prot. Monatsheste 1898, S. 418 s.; A. Higenseld, Joh. und Jef. nach J. Wellhausens Darstellung, ZwTh 1898, III; H. Reynolds, John the Baptist (The Congreg. Lecture for 1874), 3. ed., London st 1888 (vgl. dazu Christlieb, im Bew. d. Gl. 1875, Decbr.).

The Barns, The baptism of John its rlags in N. Test criticism: Exp. 1896, June. 1888 (vgl. başu Christised, in Bew. d. Gl. 1875, Dectr.). — Th. Barns, The baptism of John; its place in N. Test. criticism; Exp. 1896, June; Ugnes Smith Lewis, Did John preach baptism for remission of the sins?: Exp. 1898, March.; H. Josepin, L'eschatologie de Jean-Baptiste, Montauban 1899.

Ueber Jesu Taufe: F. L. Steinmeher, Die Epiphanien im Leben des herrn (Beiträge 40 zur Christologie I), Berlin 1880; J. Bornemann, Die Taufe Christi durch Joh. in der dogsmat. Beurteilung der chr. Theol. der vier ersten Jahrhunderte, Lyz. 1896; A. B. Bruce, The daptism of Jesus. Exp. 1898, I. Bgl. Beiß, L.J. I, Buch II, § 8 u. 9; G. Stosch, Die Augenzeugen Jesu (s. v. II), S. 71—96; H. Cremer, Die Paulinische Rechtsertigungslehre; Gütersloh 1899, S. 160—183.

Augungeligen Zein (l. v. 11), S. 71—96; D. Eremer, Die Paultinische Rechtertigungstehre; Mitersloh 1899, S. 160—183.

Jesu Bersuchung u. Sündsossistet (Actere Litt. bei L. Schulze a.a.D.): R. Ullmann, Die Unsündlichteit Jesu, ThStk 1828, I, dann als bes. Schrift u. d. Titel: Die Sündlosigsleit Jesu, 7. Auss. 1864; A. Rebe, D. Bersuchung Jesu eine äußere Thatsache, Weglar 1857; G. Brüdner, D. Bersuchungsgesch.; ein ereg. phychol. Bersuch, Leipzig 1857; Wor. v. Engelbardt, De J. Christi tentatione, Dorpat 1858; E. B. Moll, lleber d. Bersuchung J., Bortr., 50 Berl. 1857; E. Hüneseld, Die Bersuchungsgesch. nach ihren geschicht. Grundlagen unters., Berlin 1880; Rud. heman, D. Bers. des herrn: Bew. d. Gl. 1882 (eingehende Kritif des Hüneseldschen Bersuchs, die äußere Geschichtlichteit des Borgangs zu bestreiten, vom strengsschriftsläub. Standptt). Byl. auch J. M. Dorner, Jesu sündlose Bolltommenheit, Idk 1862; Seinmeyer, a. a. D.; L. Abberger, D. Unsündlichteit Jesu, historisch und dogmatisch dars seisell, München 1883 (tath.); H. B. Libdon, The Divinity of Our Lord & Saviour J. Chr. (Vampton Borll. sür 1867), 11. ed. Lond. 1885; auch deutsch durch F. Mader, Basel 1883. Lleber den Plan u. das messianische Selbstewußtsein Jesus Desten der Menschleit entsworf, Lyd. 1781 u. ö; 5. Auss. v. Leeden d. Stister d. christ. Religionz. Besten der Menschheit entsworf, Lyd. 1781 u. ö; 5. Auss. v. Der geschicht. Christus, 3 Reden, ebd. 1865; Herm. Schmidt, lleber die Grenzen der Ausgade eines Lebens Jesus, The Keim, D. menschl. Entwicklung 60 Iesus Chr., Bürsch 1860; bert., Der geschicht. Christus, 3 Reden, ebd. 1865; herm. Schmidt, lleber die Grenzen der Ausgade eines Lebens Jesus, Thesk 1878, S. 393—457 (vol. unten im Tert); R. Fr. Grau, Das Selbstweußtsein Jesus, Nördlingen 1887 (s. darüber d. A. "Grau, Das Selbstweußtsein Zesus, Kordlingen 1887 (s. darüber d. A. "Grau, Das Selbstweußtsein Zesus das Schnesbewußtsein nur allmählich herauswachsen; voll. die zustimmenden Kritiken von H. Hollsmann, ThE3 1888, S. 78 sp. und

von Menegoz, Annales de bibliogr. theol. 1888, p. 81—88). Gegen ihn und die ähnlich gearteten Annahmen von Joh. Beiß, Liehmann, Belhausen 2c. s. bes. Barth (oben I, z. Anf.), S. 22 ff.; auch Cremer, Paulin. Rechtfertiggsl., S. 160 ff. 184 ff.

1. Abstammung, Geburt und Kindheit. Das Entstammtsein Jesu von 5 David, bessen Reich er als der prophetisch verheißene Messias in ideal verklärter Gestalt erneuern sollte, weisen zwei der synoptischen Evangelisten mittelft genealogischer Tafeln nach, zu deren richtiger Würdigung notwendig die Geschlechtsregister des AIS, insbesondere bie der Chronik (1 Chr 1—9), ja selbst schon die der Genesis (K. 5 und 11) verglichen werden müssen. Eine gewisse Nachlässigkeit der Konstruktion, ein Streben nach Hervorsobebung symbolisch bedeutsamer Verhältnisse auf Kosten bald der Bollständigkeit, bald der Genauigkeit, eignet biefen biblischen Genealogien stets; so benn auch benen bes 1. und bes 3. Evangelisten. Weshalb benn weber im Stammbaum bes Matthäus (1, 1—17), welscher 3×14 Glieber zwischen Abraham und Christus aufzählen will, noch in bem bes Lukas (3, 23-38), welcher 7 × 11 Glieber zwischen Christus und Abam namhaft macht, 15 das Bortommen beträchtlicher Lücken befremden darf; weshalb ferner der Umstand, daß Matthäus zwischen David und dem Exil eine salomonische, Lukas dagegen eine nathanische Geschlechtsreihe bietet, samt den weiteren auf die nachexilische Zeit bezüglichen Differenzen, nicht allzu auffallend gefunden werden darf; weshalb endlich auch das Abzielen beider Register, des matthäischen sowiols wie des Lukanischen, auf Joseph, den Pflegevater Zesu, 20 statt auf Maria, deren daviolsche Abstanmung einsach vorausgesetzt wird, sich als etwas keineswegs abnormes, vielmehr dem jüdischen Rechtsbrauch, der einen Bater-Stammbaum erforderte, einzig entsprechendes ergiebt. Für Bersuche jur harmonisierung ber beiden Stammbaume, wie sie von alterober auf mancherlei Beise angestrengt worden find, bleibt, wegen der kunftlich hergestellten Ludenhaftigkeit beider Namenreihen, sowie wegen des Jeblens zuverlässiger außerbiblischer Angaben über die Vorfahrenschaft des Herrn, ein weiter Spielraum geöffnet. Noch zu Ansang der 90er Jahre traten kurz nacheinander der solcher Bersuche hervor, welche trot der positiven Haltung und apologetischen Tendenzihrer Urheber doch start differierten: die Nösgensche Geschichte der NII. Offenbarung [I, S. 100 f.] ließ von Matthäus die Vorsahrenreihe der Maria und von Lukas die des 90 Joseph mitgeteilt werden; Nebes Kindheitsgesch. Jesu [S. 220 ff.] erblickte umgekehrt in der matthäischen Stammtafel die Ahnenreihe Josephs, in der lukanischen dagegen die der Maria; der Lukaskommentar G. L. Hahns endlich [I, 288 f.] ließ beide Genealogien auf Joseph abzielen, und zwar mit dem Unterschied, daß dei Lukas die väterliche, dei Matthäus die mütterliche Vorsahrenschaft des Pflegevaters Jesus angegeben werde. Dem Geschicht des Kallschafts des Ka 36 biete des Hypothetischen erscheint keiner dieser drei Lösungsversuche entruckt — wie benn für alle Zukunft eine Dehrheit von Annahmen hier möglich bleiben wird (vgl. noch R. Förtsch, Die biblischen Genealogien in ihrer apologet. Bedeutung: Bew. d. Gl. XXII S. 161 ff., sowie Th. Zahn in d. Forschungen zur Gesch. des neutest. Kan., VI [1900], S. 328 ff.). Übrigens stand die davidische Abkunft Jesu dem urchristlichen Bewußtsein 40 auch ohne genealogische Nachweisung gegenüber jedem etwaigen Zweisel seit. Schon die Zeitgenossen des Herrn gestehen sie als thatsächlich zu (Mt 15, 22; 21, 30), Paulus bezeugt sie (Nö 1, 3), der Herreries (7, 14) betont sie etwas allbekanntes. Noch am Schlusse des apostolischen Zeitalters verden bie Entel eines Bruders Jesu dem Kaiser. Domitian als Nachkommen Davids vorgeführt (Eusch., H. E. III, 20). pfangensein des Jesuskindleins vom hl. Geiste ohne Zuthun eines Mannes (vgl. Jo 1, 13) berichtet die Geburtsgeschichte sowohl nach Matthäus wie nach Lukas; nur hebt der letztere Evangelist bie das geheimnisvolle Ereignis ankundigende Engelsbotschaft an Maria (Ec 1, 26—38), der erstere die ihm gefolgte Engelsoffenbarung an Joseph besonders hervor (Mt 1, 18—25). Die Geburt des Herrn erfolgte nicht im Wohnorte Josephs und Marias, 50 bem galiläischen Flecken Nazareth (oder Nazara, f. d. A.), sondern gemäß prophetischer Weissagung (Mi 5, 1) zu Bethlehem im Stamme Juda, wohin das von da entstammte Paar durch einen Schatzungsbefehl des Kaifers Augustus zu reisen genötigt worden war (Le 2, 1—14; wegen des betr. chronolog. Problems vgl. unten VII). In dürftiger Riedrigkeit, in einem als Ersat für das mangelnde Unterkommen in der Herberge beontherigieit, in einem als Exas sur das mangeinde untertommen in der Herbeige des nutten Stalle, der vielleicht gleichzeitig als Höhle zu denken (vgl. oben I), wird hier der priesterliche König Jöraels und Heiland der Welt geboren; arme Hirten, durch eine Engelerscheinung belehrt, werden zu den ersten menschlichen Zeugen und Verkündigern seiner Ankunft auf Erden. Acht Tage nach der Geburt wird das Kind durch die Beschneidung in die Volksgemeinde des Alten Bundes ausgenommen (Le 2, 21) und empfängt dabei vo altistaelitischer Sitte gemäß seinen irdischen Namen: Jesus, d. i. Jeschua, Jehoschua ("JahveHilfe"), welchem erst seit seinem öffentlichen prophetischen Lehrwirken der heilsgeschichtliche Antsname Christus, d. i. Messias, der Gesalbte Gottes, sich hinzugesellen sollte. Ein prophetisches Ahnen davon, daß das zu Bethlehem geborene Kindlein der Maria sich als der gottverordnete Heiland der Welt erweisen werde, tritt übrigens dei mehreren seiner alteren Zeitgenossen bereits um die Zeit seiner Geburt hervor, wie Lukas und Matthäus 5 im allgemeinen hierln übereinstimmend dies berichten. Lukas führt mehrere derartige Zeug-nisse aus dem Kreise der frommen israelitischen "Harrenden" (noosdexdueroi) an: Elisa-beth und Zacharias, die mit Maria verwandten Eltern Johannis des Täufers, begrußen auf Grund höherer Offenbarung die nahe Zukunft des Heilandes schon turz vor seiner Geburt in prophetischem Geiste (Lc 1, 39 ff., 57 ff.); ber greise Symeon und die 10 Brophetin Hanna legen, als das Jesuskind 40 Tage nach seiner Geburt als Erstgeborener im Tempel bargestellt und mit ber gesetzlich vorgeschriebenen Opfergabe gelöst wird, im Geist der Weissagung ihr hoffnungsfreudiges Zeugnis ab für den, der da bestimmt sei zum Licht der Heide zum Preis Fraels (Lc 2, 22—38). Während der paulinische universalische Gerichtete Evangelist die Zeugnisse der Stimmen aus Israel ausbewahrt, 15 berichtet der sonst den Anschluß an die altestamentlichen Grundlagen strenger wahrende Bollner-Apostel von der Huldigung einiger glaubensbegeisterter Zeugen aus der fernen beidentwelt des Oftens, vielleicht Proselhten aus der babylonischen Diaspora des Judentums, die bem noch in Bethlehem weilenden Rindlein aus Unlag eines bedeutsamen Simmeldzeichens dargebracht wurde (Mt 2, 1—12). An diese Berherrlichung des Christus= 20 kindes durch die "Magier von Often" (vgl. den A. "Magie, Magier" und was die Fort= bilbung bes matthäischen Berichts in verschiebenen altehristlichen Sagen betrifft, junachst ichon Jgnaz ad Eph. 19, 2, sowie weiterhin Pseudo-Euseins περί ἀστέρος μάγων [ed. Bright 1866; vgl. Neftle in ZwTh 1893, I, 435 ff.] und Aphroditianus [Phi=lippus Sidetes] in dem von Bratke, TU XIX, 3 herausgeg. sog. "Religionsgespräch am 25 hof der Sasaniden", S. 11 f. 171 ff.) schloß eine Verkettung von Umftänden sich an, welche seinen Eltern ihre Niedrigkeit und die Notwendigkeit des Hindurchgehens des zum Ressus Bestimmten durch viel Leiden zur Herrlichteit eindringlich vor Augen stellte. Herodes der Große trachtet dem jungen Königssproß im Gedverkorte Davids in eisersüchtigem Argwohn nach dem Leben, nötigt die heilige Familie zur Flucht nach Agypten, und führt 30 so weiterhin, da der nach seinem bald darauf eingetretenen Tode zum Nachfolger in Judaa gewordene Herodes Archelaus das Leben des Kindleins bedroht, die Ubersiedelung der aus Aegypten Zurudgekehrten nach ihrem früheren Wohnort Nazareth — also bas Heranwachsen bes einstigen Deffias als "Nazarenus" auf bem Boben bes verachteten Galiläerlandes. vgl. Jef 8, 23 f. mit Jef 11, 1 — herbei (Mt 2, 13—23). Gleich Matthäus läßt auch 36 ber von dieser Episode nichts berichtende Lukas (2, 39) einige Zeit nach Jesu Geburt beffen Ubersiedelung mit den in die galiläische Heimat zurudkehrenden Eltern nach Nagareth stattsinden. Von dort aus läßt er jenen Besuch der heiligen Familie mit dem 12jährigen Knaben Jesus im Tempel zu Jerusalem erfolgen, der das früheste Selbst-zeugnis desselben über sein einzigartiges Verhältnis zum himmlischen Vater hervorruft und 40 das bedeutsam abschließende Ereignis der etangelisch überlieferten Kindheits- und Jugendgeschichte bes herrn bilbet (Le 4, 41-52). Uber die Geschwister Jesu f. Bo VIII S. 574, 48 und bef. Bahn, a. a. D. S. 352 ff.].

Bon den seitens der neueren Kritik gegen diese Erzählungen der evangelischen Kindschicke geltend gemachten Bedenken könnte zumeist die in Mt 2 enthaltene Ges schickhete von der Andetung der Magier, der Flucht nach Agypten und dem bethlehemitischen Kindermorde in wirksamer Weise detroffen werden, weil Le 2, 39 anscheinend eine alsbaldige Rücksehr Josephs und Marias von Bethlehem, ohne vorherige Reise nach Ägypten stattsinden läßt und weil die Annahme einer sagenhaften Gestaltung der betreffenden Fakta gemäß der messische die meinen Sohn gerusen"), Jer 31, 15 (Rahels Klage um ihre Kinder) und Jes 11, 1 (der Index) was Agypten habe ich meinen Sohn gerusen"), Jer 31, 15 (Rahels Klage um ihre Kinder) und Jes 11, 1 (der Index) was was dassohnen der Esten aus von der erstgenannten Stelle mit einiger Sicherheit angenommen werden kann, daß sie schon in vorchristlicher Zeit messianisch ausgesaßt wurde, während die Deutung der übrigen Stellen auf Ehristum, wie 55 Matthäus sie giedt, sich eher so ausnimmt, als habe der Evangelist sie erst gemäß den betr. Ereignissen der Stellen erbichtet. Berglichen mit den apokryphischen Evangelienssagen über Jesu Geburt und früheste Schicksale nimmt jedenfalls die ganze Keihe des von Mt in K. 2 Erzählten sich wie ein unversälscher authentischer Originaltert neben einer arg 60

verzerrenden und entstellenden Parodie aus (s. die oben I z. Ansg. citierten Schriften be Rud. Hospfmann, Tappehorn, Pick 2c.). Obendrein läßt die aus Lc 2, 39 erwachsend chronologische Schwierigkeit möglicherweise sich dadurch heben, daß man die ägyptische Rei als eine nur kurz währende, etwa nur 3—4 Wochen umfassende, denkt und zwischen des eine nur kurz währende, etwa nur 3—4 Wochen umfassende, denkt und zwischen des Beschweiden Jesu am 8. und seine Darstellung am 40. Tage legt (vgl. hierüber, sow über die positive Bestätigung, welche dem Bericht über den Stern der Magier aus g wissen aftronomischen Indicien zu erwachsen schein, unten VII). Auf zeden Fall ist t größte Behussameit in Beurteilung, beziehungsweise Verurteilung dessen, was kritisch a sechtbar scheint, zu enwschlen. Selbst die Annahme, daß beiden Evangelisten, dem M 10 thäus sowohl wie dem Lukas, statt ursprünglicher Gemeindetradition über diese Leben ansänge des Herrn "bloß vereinzelte, private und bereits ins Unssichere und Sagenhal übergegangene Reminiscenzen" zu Gebote gestanden hätten (Berschlag), ist sehr subzektit und prekärer Art. Im Gegenteil scheint wieles in beiden Berichten Bestandteil einer ualten, durch Augen= und Ohrenzeugen aus dem Kreise zener frommen "Harrenden" ot "Stillen im Lande" getragenen Gemeinde-Überlieferung gewesen zu sein. Zumal solk Erzählungen, wie die von Symeon und Harna sowie vom 12 jährigen Zesus im Tenn können schlechterdings nicht Schöpsungen dichtender Sage sein. Ihre Geschichtlichkeit kanur von der willstürlichsten und blasiertesten Hopperkritit in Zweisel gezogen werden (w hiesen besonders auch Erwer, D. paulin. Rechtsertigungselehre, S. 142. 147—159).

2. Jesu Entwickelung, Taufe und Eintritt ins öffentliche Leb. Das Berweilen des Zwölfjährigen in "seines Baters Hause" zu Jerusalem ist der einzi geschichtliche Zug, der uns einen Einblick in das Geheimnis jenes vieljährigen geistig Entwickelungeganges vergönnt, aus welchem fein welterlösendes und firchengrundenbe Entwicklungsganges bergonnt, aus welchem sein welterlosendes und kirchengrundende Kirken hervorging. Eine "Zunahme an Weisheit, Alter und Inade bei Gott und de Menschen" nennt der Evangelist (Ac 2, 52; vgl. 2, 40) jene Entwicklung; er charakter siert dieselbe damit als eine wirkliche Entwicklung, beruhend auf einem nicht bloß schei baren Menschgewordensein, vielmehr auf einer thatsächlich stattgehabten Selbstentäußerun des ewigen Gottessohnes, einem wirklichen und wesentlichen Eingehen dessselben in den Knechtsgestalt des Menschenlebens, ja in die "Ahnlichseit des Fleisches der Sünde" (vg. 30 Phi 2, 6 f. mit Rö 8, 3). Aber wenn auf wirklicher Entäußerung der Gottesgestalt der und darum frei von jedwedem dosteischen Gautelspiel, muß die Geistesentwickelur Teilu das eine absolut sindereie als eine im Kanns mit ieder Kertuchung keststeben Jefu doch als eine absolut fündefreie, als eine im Rampf mit jeder Berfuchung feststeben gedacht werden (30 8, 46; 2 Ko 5, 21; 1 Pt 1, 19; Hebr 4, 15). Und eben an dieser seiner Sündlosigkeit wird sein unaufhaltsames Zunehmen an göttlicher wie mense 36 licher Beisheit, sein ftetiges Fortschreiten in schauender Erkenntnis der himmlischen Din (30 3, 11), fein Berklärtwerden von einer Klarheit zur anderen erklart werben muffe Dabei kann aber diese Zubereitung zum Werkzeuge göttlicher Heilsoffenbarung und Wel crlösung anders nicht als in der demütigsten äußeren Form, Haltung und Lebenstweise von sich gegangen sein. Der, in dem "die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnte" (K. 40.2, 9), lebte und lernte als eines Zimmermanns Sohn. Ein "Zimmermann" wird selbst nach seinem Hervortreten in die Öffentlichkeit einmal genannt (Mc 6, 3), hatte si also offenbar selbst in das Handwerk seines Pflegevaters hineingearbeitet und die manchet hölzernen Gerate, welche das häusliche Leben ober der Aderbaubetrieb feiner Landeleu erforderten, bereiten gelernt. Dem reich entwickelten, durch mancherlei kulturhiftorisch b 45 deutsame Züge aus den Schriften 3. B. des Josephus und aus dem Talmud illustrie baren Handwerkerleben seines Bolkes (vgl. die lehrreiche Schrift von F. Delipsch: "F bifches Handwerkerleben jur Zeit Jesu, nach ben altesten Quellen geschildert", 3. Auf Erlangen 1879; auch Edersheim, Sketches of Jewish social life in the time Jesus [London 1876] p. 143 ss., sowie desselben Life and Times of Jesus I, 226 s. 50 hat er nicht fremd gegenübergestanden, auch nicht bloß äußerlich oder wie zum Scheisich angenähert; er ist vielmehr aus ihm hervorgegangen. Jesus sowohl wie der größseiner Jünger, Paulus, sind selbst Handwerfer gewesen, der Beruf der "arbeitenden Klasser im engeren Sinne ist "durch die Teilnahme des Größten aller Menschenkinder in ein mehr als irdischen Weise geadelt und geheiligt worden". — Daß die religiöse Seite seine 55 Entwickelungsganges in innigem Anschlusse and die religiöse nur Verbeiligt und Verbeiligt worden. und Zeitgenossenschaft ihre Ausbildung empfangen, sich also wesentlich auf bem Grunt bes synagogalen Lebens bewegt haben werbe, darf nach der Andeutung, welche durch jer Nachricht aus seinem 12. Lebensjahre hierüber geboten wird (Lc 2, 46), als gewiß ang nommen werben. Da es aber die Pharifaer waren, welche damals "auf Mofis Stub co fagen" (Mt 23, 2), welche überhaupt die damalige Schriftgelehrfamkeit beherrschten un

meittels ihrer ben burchgreifenbsten Ginfluß auf bas gesamte Bolksleben übten, so wird er vernehmlich von ihnen her, deren Schule ja viele der edelsten und besten Bestrebungen Lerd Lebenserscheinungen in sich schloß, angeregt und beeinflust worden sein. Das wohl rer in aristotratischen Priestersreisen heimische, im Volke aber verhaste Sadducäertum dierste kaum anders als in negativer Beise auf sein Lernen und Lehren Seinsluß geübt beiden. Und die dritte Hauptrichtung im palästinisch-religiösen Volksleben seiner Zeit, das rednchischartig fromme und weltslüchtige Ssärrtum, kann jedenfalls nur aus ziemlicher Verne von ihm angeschaut worden sein. Direktere Berührungen mit diesem Orden mag dielleicht Zesu Vorläuser, Johannes, ersahren haben; seiner cigenen Lebenssitte und Geistestumg blieb essälsches Vohannes, ersahren haben; seiner cigenen Lebenssitte und Geistestüchtung blieb essälsches Vohannes, ersahren haben; seiner cigenen Lebenssitte und Geistestüchtung blieb essälsches Vohannes, ersahren haben; seiner cigenen Lebenssitte und Geistestüchtung blieb essälsches Vohannes, and die berrschende vharisäische Lebertradition sich Einseitigkeit übrigens fein Unschluß auch an die herrschende pharifaische Lehrtradition sich Gehalten haben muß, geht aus zahlreichen seiner Reben wiber die "Pharisäer und Schriftgelehrten" zur Genüge hervor. Nur wer trot jahrelangen Berkehrs mit dem beuchlerischen Wesen und dem raffinierten Egoismus dieser "blinden Blindenleiter" sein 👟 erz und seinen Wandel in absoluter Reinheit bewahrt hatte, konnte und durfte mit der 15 Dieberschmetternden Gewalt von Worten, wie die am Schluffe ber Bergpredigt, oder mit Strafreden, wie in Mt 15 und 23 (und Par.), wider dies "Otterngezüchte" eifern. Bgl. ibrigens, was das Ungegründete der modern-jüdischen, namentlich von Abrah. Geiger aufschlicken Behauptung von einer völligen Unselbsiständigkeit Jesu gegenüber seinen pharissächen Lehrern betrifft: Delitzich, "Jesus und Hill; mit Rücksicht auf Renan und Geiger werglichen" (3. Aust. 1879); auch Eremer a. a. D. (S. 97 ff. 178 ff.).
Das Resultat dieses Entwickelungsganges, in dem ohne Zweisel auch selbstständige

anhaltende Bertiefung in die hl. Schrift eine bedeutende Rolle gespielt haben muß (f. 30 7, 15; Mat 13, 54), tritt uns zur Zeit des Eintritts Jesu in sein öffentliches Lehrwirken im Geiste 25 boberer Gottestraft und meffianischer Amtsgnabe sich bethätigte, von vornherein alfo "gewaltig und nicht wie die Schriftgelehrten" auftrat (vgl. Mt 7, 29), befähigte den Herrn ber Empfang der Taufe durch seinen prophetischen Herold und Wegbereiter Johannes im Jordan. Eine nicht geringe Bebeutung für seine gesamte Messiausbahn ist diesem Erschaft. Sorban. Eine nicht geringe Beseutung zur seine gesamte Verstatslaufdahn zu besein Erzeignisse, bem ersten Moment seiner irbischen Geschichte, bessen sämtliche vier Evangelisten 20 gedenken (Mt 3, 13—17; Mc 1, 9—11; Lc 3, 21—23; Jo 1, 32—34), auf jeden Jall beizumessen. Der schuldloß Keine unterzieht sich der Wassertaufe zur Buße (Mt 3, 11; US 1, 5), welche eigentlich Sündenabwaschung bezweckt und bedeutet. Der damit vollsbrachte Akt demutigen Gesetzsehorsams (Mt 3, 15) und freiwilliger Erniedrigung zieht sosten als göttlichen Lohn eine wunderbare Erhöhung nach sich, deren Zeuge der schung der schung zur Einsicht in beine höhere Würde und Sendung Belangte Täufer wird. Jejus empfängt in dem Moment, wo die Wafferflut des Jordan über seinem Haupte zusammenrauscht, die Salbung mit dem hl. Geiste (Jef 61, 1; vgl. AG 4. 27). Gott giebt ihm seinen Geift ohne Maß (30 3, 34); er läßt an ihm, als dem Erstling und Mittler des Neuen Bundes, die von den Propheten verkundigte Ausgießung 40 seinting und Ottmer des Keilen Sindes, die den verlätt ihn zugleich feierlich für seinen geliebten Seintes über alles Fleisch anheben und er erklärt ihn zugleich seicht für seinen geliebten Sohn, in bestätigender Erfüllung des im Psalm Geweissagten (Ps 2, 7). Der demütige und sanstmütige Knecht Gottes (Jes 42, 1 st.), der den Weg der Niedrigkeit und des Todesseidends zu seinem Messiaswege erkoren, wird als solcher Gottesknecht, zugleich aber auch als wahrer Gottessohn göttlicherweise anerkannt und bestätigt. Der Geist des 45 Messiastums kommt über ihn, rüstet ihn aus mit seiner siedensssische himmlischen Gnade und Kraft (Jes 11, 1 s.; 61, 1; bgl. Le 4, 18 f.) und erteilt ihm so die göttliche Weihe dur Ausrichtung bes Werks ber erlösenden Liebe, wozu Gottes ewiger Heilsratschluß ihn ertoren. Sowohl der Täufer, der ihn vorher in dieser Eigenschaft als Messias noch nicht erkannt hatte (Jo 1, 33), wird jetzt, burch prophetisches Gesicht und göttliche Stimme welcht, es inne, daß in ihm das verheißene Gotteslamm zum Tragen der Sünde der Bet gekommen, als auch Jesus selbst erwacht jetzt zur vollen Klarheit seines messianischen Schitbewußtseins, bas borber nur in ihm geknospet hatte, jest aber wie durch einen belebenden Sonnenstrahl von oben mit einemmale erschlossen wird. Richt als ein "Mefsias-Enschluß" (Reim) ist dieses sein Gelangen zur Erkenntnis seiner messanischen Ausgabe 55 und Bestimmung zu benten; die Demut seines Sichunterordnens unter das Gesetz, das lediglich Empfangende, noch nicht Gebende oder frei Handelnde seines Verhaltens während des ganzen Weiheaktes und noch einige Zeit nachher schließt eine solche Annahme bestimmt aus (vgl. gegenüber der betr. Annahme Keims besonders H. Schmidt a. a. D. I, [ThStK 1878, S. 193 ff.]). Der bei der Jordantause mit dem Geist Gesalbte tritt woresst aus so

seiner Bassivität noch nicht heraus. Er fühlt wohl die über ihn gekommene höhere Kraft, bie sich bemnächst in einer Fülle von Bunderwirtungen, gemäß dem vom Messiasgeiste Geweissagten (Jes 61, 1 f.) bezeugen mußte, die auch in der beim Taufatt auf ihn sich herniedersentenden Taube ein erstes, noch innerhalb des Bereichs des Visionären sich hal-5 tendes Wunder zu seiner Berherrlichung kundgethan hatte: aber noch thut er keinen Schritt zur selbstthätigen Erprobung dieser Wunderkraft. Bielmehr wird er zunächst nach ber Taufe, gemäß dem bezeichnenden Ausbruck der Evangelisten, "vom Geiste in Die Wüste geführt, auf daß er vom Teufel versucht wurde" (Mt 4, 1; vgl. Mc 1, 12 f.; 2c 4, 1ff.).

Eine Bersuchung, ein längeres Ringen und Kämpfen des in der Busteneinsamkeit Fastenden mit den versuchenden Mächten ber gottfeindlichen Belt, die ihn von der erwählten Meffiaslaufbahn bes bemütigen Gehorfams und der Leidenswilligkeit zum falfchen Messaideal des damaligen Judenvolkes hinüberzuziehen trachten, ist also das nächste, was auf seine Einsetzung in die Messiaswürde folgt. Und es ist in hohem Grade lehrreich 15 und bedeutsam, daß zwei der versuchlichen Jumutungen des bösen Geistes, von welchen der Herreich ber herr später seinen Jüngern erzählte, daß sie an ihn ergangen, auf die Vollbringung von Bunderthaten von jener sinnlich-äußerlichen Art lauteten, wie der sleischliche Sinn Israels damals sie von seinem Messias erwartete, und wie die unlautere Phantasie späterer anstillen Toppenschriftstellen sie in der That ihrem Christisk ansahiltet hat Der Seiliege gnostischer Tendenzschriftsteller sie in der That ihrem Christus angedichtet hat. Der Heilige 20 Goltes besteht die eine wie bie andere dieser Anfechtungen in bemselben Geiste kindlichen Behorfams gegen Gott und sein Wort, der ihn von Jugend auf geleitet. Er fiegt ebenbarum auch in jenem britten, entscheibenden Versuchungskampse, nach dessen Bestehung statt des von bannen fliehenden Widersachers hehre Engelmächte Gottes ihn umspielen und bedienen (Mt 4, 11; vgl. Mc 1, 13). Das symbolisch Eingekleidete des auf diese 25 Vorgänge bezüglichen Berichtes Jesu an seine Jünger ist unberkennbar; es schimmert durch die aussührlicheren, nur unwesentlich von einander abweichenden Relationen, welche der erste und der dritte Evangelist ausbewahrt haben, ebensowohl hindurch, wie es dem summarisch zusammensassenen Berichte bei Markus ausgeprägt erscheint. Aber zur Verslüchtigung der objektiven Thatsächlichkeit des Vorganges sind wir nicht berechtigt. Derselbe bildet allers objektiven Thatsächlickleit des Borganges sind wir nicht berechtigt. Derselbe bildet allers vongs ein Stud "innerer Geschichte" des Hern, aber ein solches, das auch ins äußere Ersahrungsleben desselben eingegriffen haben muß und zu dessen Auffassung als einer Reihe bloger Bisionen, die der herr seinen Jungern einst erzählt habe -Neihe bloger Bistonen, die der Herr seinen Jüngern einst erzählt habe — oder gar einer Parabel (Schleierm., Baumg.-Crusius, Schweizer, J. Tasel), oder einer Allegorie (Bruno Bauer 2c.), — keinerlei Berechtigungsgrund vorliegt. Siehe die treffenden und gründlichen Aussührungen Hemans über den Gegenstand: Bew. d. Gl. a. a. D. (bes. S. 577 ff. 656 ff. 667 ff.). — Erst nach dieser siegerichen Bewährung des gotterkorenen Messias im Kampse mit dem Fürsten dieser Welt beginnt sein Herwährung des gotterkorenen Messias im Kampse mit dem Fürsten dieser Welt beginnt sein Herwährung des gotterkorenen Messias im kampse mit dem Fürsten dieser Welt beginnt sein Herwährung des gotterkorenen Messias inn der Kraft des göttlichen Geistes sein Recht in ihr zu begründen. Der Wundermächtige, der des vom Satan ihm nahe gelegten göttlichen Jebrauchs seiner Wunderkraft sich treulich enthalten hat, bethätigt nun die Fülle der in seinem Geistes wie Naturleden sich regenden höheren Kräfte und Gaben, und zwar zunächst (j. Jo 1, 35—51), um den Kern einer Heißgemeinde, den fruchtbaren Wurzelstod des zu pflanzenden Gottesreichs, zu same meln und zu begründen. - oder gar einer meln und zu begründen.

3. Plan und Stufengang des messianischen Wirkens Jesu. Die Un-45 nahme eines bestimmten Planes Jesu als der Grundlage seines messianisch-reichsgrundenden Thuns ift durch den Migbrauch, welchen sowohl der Rationalismus als der ältere Supranaturalismus mit ihr getrieben, bei manchen neueren Theologen unverdientem Mißtredit anheimgefallen (Schleiermacher, Ullmann 2c., auch Kahnis, L. vom h. Geist, S. 47, der geradezu von einer "ungesalzenen Frage nach dem Plane Jesu" redet). Hötet man sich bavor, ein Hindurchgehen des Messiasbewußtseins und strebens des Herrn durch eine erste, noch ganz sunlich geartete, einem politisch-theokratischen Messiasideal huldigende Phase zu statuieren, ihn also nur allmählich und mittelst mehrsacher Umbildungen des ursprünglich gehegten Vorhabens bei dem Opfertode als der schließlichen Krönung seines Werkes anslangen zu lassen (Paulus, v. Ammon, de Wette, auch Hase [1829]; ferner Renan, Schenstel 2c. — s. u.); stellt man vielmehr den richtigen Begriff und das wahre Ziel seiner Ausgabe als schon durch die Geistessalbung bei der Tause ihm enthüllt und als demgemäß vom Beginn seines öffentlichen Wirkens an feststehend bar, wie dies von uns im obigen geschehen: so kann und muß von Zugrundlegung eines gewissen Planes für die Messias-laufbahn Jesu immerhin die Rede sein. Als ein planmäßig angelegtes charakterisiert der Gerr selbst sein Wirken indirekterweise in Gleichnissen, wie das vom Turmerbauer und

bom friegführenden Könige (Le 14, 28-33), besgleichen in Aussprüchen an die Seinen, wie Jo 2, 4 (von der Stunde, die noch nicht gekommen); Jo 5, 20 (von den größeren Berken. Die der Bater ihm zeigen werde); Jo 6, 51 (vom Brot des Lebens) und anderen Borten. Auch setzen sowohl der Ansang als die mittlere Zeit seines Lehrwirkens seine Bekanntschaft mit dem ernsten Endziel dieses Wirkens deutlich genug voraus. Auch die Mehrzahl ber Gleichnisse vom Gottesreiche giebt eben diesen Stufenfortschritt des messianischen Offens barungs- und Erlöfungs-Werkes als in feiner Notwendigkeit von ihm klar erkannt und begriffen zu erkennen. Es zeugt beshalb von grober Mißkennung des wahren Wefens und des wirklichen Ganges der Geschichte Jesu, wenn Renan (mittels oberflächlich-eklettischer Umbilbung jener Plan-Theorien bes alteren Nationalismus) ben Herrn zuerst als 10 "entzudenden Sittenlehrer"; bann, seit bem Bekanntwerben mit bem Täufer, als "fchwärmerischen Ibealisten und Propheten bes nahen Himmelreichs"; hierauf, vom Tode bes Täufers an, als schroff revolutionär und antijüdisch auftretenden Messias oder "himmels-Laufers an, als scroff revolutionar und antipudich auftretenden Messas oder "himmelsfürmenden düsteren Riesen"; endlich seit der Katastrophe der letten Osterwoche als den
"tragisch Untergehenden und in den Herzen der Seinen Fortlebenden" schildert. Schenkels 15
Bersich, unter Vermeidung der ärgsten Geschichtswidrigkeiten diesen Renanschen Roman
deutsch zuzustutzen, liesert ein im Grunde nicht viel richtigeres Bild vom Entwickelungsgange Jesu, dessen, liesert ein im Grunde nicht viel richtigeres Bild vom Entwickelungsgange Jesu, dessen, liesert ein im Grunde nicht viel richtigeres Bild vom Entwickelungsgange Jesu, dessen, liesert ein im Grunde nicht viel richtigeres Bild vom Entwickelungsgange Fesu, dessen, liesert ein mot durch dem Markusevangelium entnommenc
Data (Mc 3, 6 f.; 6, 45; 10, 1; 11, 1; 14, 1) markiert und als erste, vom Täuser
her angeregte Entwickelung, als erste, noch vormesssänische Gemeindesstiftung, als Beginn 20
des messassischen Ausstretens, als Übergang zum judässschen Wirkungskreise, als Entscheidung
und Vollendung bezeichnet. Gesistvoller iedenfalls aber doch auch in geschickswirter Meise und Bollendung bezeichnet. Geiftvoller jedenfalls, aber boch auch in geschichtswidriger Beisc timftelnd, dabei einseitig (unter scharfem Tadel der neuerdings beliebten "Prakonisation bes Martus") bie Darstellung bes Matthäusevangeliums zu Grunde legend, hat Keim einen "galiläischen Frühling", eine Zeit der "galiläischen Stürme" und ein "jerusalemi= 25 soosostern" als die drei Hauptstadien des Entwickelungsganges Jesu unterschieden; im ersten berfelben habe ber burch ben Täufer zu messianischem Bewußtsein Erweckte bas Gotterreich als im Rommen begriffen, im zweiten als bereits gekommen, aber als schweren Anseindungen unterliegend und beshalb auf eine bloß innerliche Gestaltung angewiesen, im dritten endlich wieder als sinnlich-außerliches, das aus seinem Kampfe mit den finsteren 30 Rächten bes Todes leuchtend hervorbrechen werbe, verfündigt. Besonders beim letten biefer Stadien tritt unzweifelhaft auch wieder eine Uhnlichteit mit Renans romanhaft willfürlicher Geschichtskonstruktion ju Tage; ber Versuchung, Die lette Verwickelung kunftlich ju steigern, fie damit spannender zu gestalten, daß fie als plöglich über den Heiland hereinbrechende und benfelben in ein unficheres Schwanken zwischen Meffiastum und Propheten- 85 tum stürzende Katastrophe dargestellt wird, hat auch der Züricher Gelehrte nicht widerstehen können (vgl. zur Kritik dieser und noch anderer neuerer Plantheorien die gediegenen Darlegungen S. Schmidts, ThStK 1878 a. a. a. D., sowie ferner gegenüber ben berwandten neuesten Versuchen zur psychologischen Konstruktion des Entwickelungsganges Jesu: Cremer, S. 185 ff. (wo insbesondere bem Gedanken, als habe Jesus anfänglich 40 ganz auf Joh. des Täufers Standpunkt gestanden und sei erst allmählich von da zu einer richtigeren Erkenninis seiner meffianischen Aufgabe fortgeschritten, geschickt ber Boben ent= zogen wird).

Die Hauptepochen der öffentlichen Wirkamkeit des Herrn, wie sie der folgende Absichtit in kurzer Übersicht vorzusühren haben wird, werden nur dann geschickzgemäß dars 45 gestellt, wenn man sich an das von ihm zur Auserwählung und Berusung seiner Jünger, als der Werkzeuge zur Gründung der neutestamentlichen Heilsgemeinde, Gethane hält. Er umgiedt sich zuerst, während der ersten Monate seiner galiläischen Lehrwirksamkeit, mit einer der Zahl der Stämme Jöraels entsprechenden Zwölfzahl von Jüngern (Mt 10, 2—4; Mc 3, 14—19; Lc 6, 13—16; — vgl. Mt 19, 20 Par.), innerhalb deren eine Orcizahl so dertrautester Lieblinge, Petrus, Jakodus, Johannes (— einmal, Mc 13, 3, neben diesen dreim auch Petri Bruder Andreas —) ihm als engster Freundesrat nahetritt (Mc 5, 37; Mt 17, 1 ff.; 26, 37 und Par.). Zu diesen in stusenweiser Allmählichkeit berusenen und wiederholt in kritischen Zeiten der Ansechung (namentlich Joh 6, 6 ff. und Mt 16, 13 ff.) als Jünger im engsten Sinne Erprobten gesellt der Herr gegen Ende seiner Wirssamkeit, 55 um die Zeit, wo er Galiläa als Hauptschauplatz seines Wirsens mit der näheren Umzgedung Ferusalems zu vertauschen beginnt, einen weiteren Jüngerkreis von Siedenzig, nach der Jahl der 70 Ültesten 4 Mos 11, und der 70 Hohenrais-Mitglieder; vielleicht auch im prophetischen Hinblick auf die, traditioneller symbolischer Ausschler; vielleicht auch im prophetischen Hinblick aus die, traditioneller symbolischer Ausschlerer; vielleicht auch im prophetischen Hinblick aus die, traditioneller symbolischer Ausschlerer; vielleicht auch im prophetischen Hinblick aus die, traditioneller symbolischer Ausschlerer; vielleicht auch im prophetischen Hinblick aus die, traditioneller symbolischer Ausschlerer der siedzige soh

Jünger, bei ihrer Berufung mit einer ähnlichen Reihe von Mahnworten und Instruktionen versehen, wie sie die Jwölsahostel bei ihrer ersten seierlichen Entsendung vom Herrn empfangen hatten (vgl. Mt 10, 5 ff. und Par.), tritt zwar im weiteren Berlause der christlichen Urgeschichte sehr zurück, wie sie denn schon um die nächste zeit nach Ehristi dinnels sahrt als in der Zahl der 120 Seelen ausgegangen erscheint, welche damals den Kern und Grundstock der palästin. Urgemeinde der Ehristen dilbeten (UG 1, 15). Nichtsdestweniger muß ihre Berufung, die ja mit dem Ausbruche Jesu zur Hindsverlegung des Hauptschaublages seiner Wirssamkeit von Galitäa nach Judäa oder mit dem Beginne seinen gewissen Verträtigsen Wanderlebens nahezu zusammenfällt (vgl. Le 10, 1 f. mit 9, 51 ff.), 10 einen gewissen Verträtigsen Wanderlebens nahezu zusammenfällt (vgl. Le 10, 1 f. mit 9, 51 ff.), 10 einen gewissen Verträtigseit des Herrn gebildet haben. Die Bertlärung auf der meglianischen Berge war turz vorhergegangen; einiges andere von Bedeutung, besonders die österen Borschrigungen des nahen Leidens und Sterbens, sowie der von Johannes erzählte Borgang von den griechischen Festpilgern, welche Zelum zu schauen wünschten (zo 12, 20 ff.), fällt 15 in die durch den neuen Berufungsalt eröffnete Epoche. Ihrer Dauer nach hält dieselbe die Mitte zwischen der Berufungsalt eröffnete Epoche. Ihrer Dauer nach bilt dieselbe die Mitte zwischen der Beitpigeren der Bernvirkens und der erbenlebens Zelu. Ein mehrziähriger Zeitraum galitäischen Lehrwirkens also, während bessen von der Kusschlagen der Bernvirkens und der won der Von den Brwölfen umgeben war, ein mit der Berufung und Entsendung der Galitäu und Judäa, und eine nachzau fünzigen Kanderleben oder Reispredigerleben zwischen Galitäu und Judäa, und eine nachzau fünzig die Schlußzeit des Leidens und der Defendarungen nach der Auferstehung: das sind die Verträtzlich der Schlums können zwar einige Borgänge von relativ Epochendender Geltung unterschieden zweichlichtsen der kohnen Sesu aus Gahannis der Täu

Borausserung für eine geschichtstreue Darstellung der Messach des Herrn ist überhaupt, daß nicht etwa einseitig das spnopt. Geschichtsbild (wonach nur Ein Bassasses in beiselbe gesallen zu sein scheint), sondern die von mehreren Isterseiten Erwähnung thuende, ab also Jesu Lehrwirten über mehrere Jahresläuse erstreckende Berichterstattung des Johannes zu Grunde gelegt werde. Es ist dies umso notwendiger, da in der spnoptischen Relation selbst deutliche Spuren eines mehrere Male wiedergesehrten Lehrwirtens und prophetischen Zeugens des Herrn in Jerusalem enthalten sind. So vor allem der sowoh durch Mt 2:3, 37 f. wie durch Le 13, 34 überlieserte schmerzliche Klageruf über Jerusalem, dessen klinder der herr zoft, ach wie ost" (ποσάκις) um sich habe sammeln wollen — ein Aussspruch, der mit der Annahme einer bloß einzährigen Dauer des öffentlichen Lehrants schlechterdings unvereindar ist. Nicht minder auch die ähnliche Außerung deim Weinen über Jerusalem am Tage des seiertlichen Einzugs daselbsst (2: 19. 42), sowie serner das dei dem Berichtene Genagelisten (10, 38—42) über Jesu Beziehungen zum Haus dern Maria Berichtete, verglichen einerseits mit der bethanischen Saldungsgeschichte (Mt 26, 1 ff.; Mc 14, 1 ff.) und andererseits mit der bethanischen Saldungsgeschichte (Mt 26, 1 ff.; Mc 14, 1 ff.) und andererseits mit der bethanischen Saldungsgeschichte (Mt 26, 1 ff.; Mc 14, 1 ff.) und andererseits mit der bethanischen Saldungsgeschichte (Mt 26, 1 ff.; Mc 14, 1 ff.) und andererseits mit der bethanischen Saldungsgeschichte (Mt 26, 1 ff.; Mc 14, 1 ff.) und andererseits mit der bethanischen Saldungsgeschichte (Mt 26, 1 ff.; Mc 14, 1 ff.) und andererseits mit dem maß Johannes (11, 1 ff.) vom bethaenischen Lagaenus als dem "Freund" Jesu und seiner Jünger meldet (L. 1 i. 1 a. d. 6 gel-dog spiechten Berichte des Softentschaften und Burkens des Herrn, vonach dasselbe — gleich einem Rorstellung dem Berichte des öffentlichen Sürtenberden Schleiner des sich bei geschlichte Schlein und hierauf soschlichte Schlein der einer Entwic

Der Reichtum bessen, was vom Herrn während der Tage seines segenspendenden Umherziehens im gelobten Lande geredet und gethan worden, ist laut der übereinstimmenden Erinnerung seiner Augen- und Ohrenzeugen (vgl. Petrus in AG 10, 38, sowie den Anhang jum 4. Ev., 30 21, 25) ein viel größerer gewesen, als daß seine Unterbringung im tnappen Zeitraum eines Jahreslaufs gelingen konnte. Es ist eine nicht nur bem johan- 5 neischen, sondern dem gesammten neutestamentlichen Geschichtszeugnis widersprechende Theorie. welche biefe Berturzung der "Tage des Menschensohnes" für notwendig erachtet. ber Christus des Kirchendogmas, sondern gerade der Christus der frühesten christlichen Uberlieferung, ber geschichtliche Christus ist es, für ben wir ben vollen Umfang beffen, was die biblischer Urtunden zur Bemessnng ber Zeitdauer seines öffentlichen Wirkens barbieten, be- 10 anspruchen mussen.

IV. Mittel und äußerer Berlauf von Jesu Messiaswirken bis zur Bassion. Ueber die Bunder der evang. Geschichte. R. Ludw. Mitsch, Quantum Christus tribuerit miraculis, Viteberg. 1796 (auch in Bb I von desselben gesammelten Prolusiones academicae de discrim. revelat. etc., ebb. 1830); Leonh. Heubner. Miraculorum ab evange- 15 academicae de discrim. revelat. etc., ebb. 1830); Leonh. Heubner, Miraculorum ab evangelistis narratorum interpretatio grammatico-historica asserta, Wittenberg 1807 (gegen die vulgär-rationalist. Matürlich-Erstärung); H. Schott, De consilio, quo Jesus miracula edidit, Lyz. 1809 f. (in sopp. exegg.); K. Lehnert, De nonnullis estatis Christi, unde ipse quid quantumque tribuerit miraculis cognosci liceat, Königsb. 1833; Jul. Müsler, De miraculorum natura et necessitate, Hall 1839—41); K. Chr. R. v. Hosmann, Ueber die Bunder d. H. 20. Bunder d. H. 20. Bunder d. H. 20. Bunder d. H. 20. Bunder d. Bunder des Wunder des Gern des des Wunders im Christentum, Berlin 1864 (gegen Kenan); F. L. Steinmeher, Apologet. Beiträge I, Berlin 1866 (vgl. oben II); derselbe, Die Wundertstaten des Herrn des Gern dimstlicher Einteilung: "epideistische, prophetische, didartische Wunder"); G. Samtseden, Wesen und Bed. der Wunder Jesu: Bew. d. Gl. 1897, S. 129 ff.
Mus der Litt. des Auslands: Rich. Ch. Trench (Erzbischof v. Dublin, gest 1886), Notes on the Miracles of Our Lord, Lond. 1846; 10. ed. 1872; A. B. Bruce, On miracles (The so

und Bed. der Wunder Zeiu: Bem. d. Gl. 1897, S. 129 ff.

\*\*Nus der Litt. des Auslands: Rich, Ch. Trench (Exsdisidos v. Dublin, geft 1886), Notes
on the Miracles of Our Lord, Lond. 1846; 10. ed. 1872; A. B. Bruce, on miracles (The so
Ely Lectures f. 1886), New-Yort 1888 u. ö.; der f. in f. Schrift: The chief End of Revelaion, 3. ed., 1890; G. B. Fisher, Grounds of Theistic and Christian Belief, New Yort
1883; Nainy, Orr und Dods, The Supernatural in Christianity. Three lectures, Edinburgh
1894. Byl. Sanday, M. Jes. Christ. (oben II), p 22—26; Barth, S. 103—142 (hier eine
bel. beachtenswerte Beleuchtung der Besescheitungen S. 123 ff.).

1806 Bru Lebre nach Horm und Inhalt. Joh. Fecht, De admiranda in Christo doceadi virtue, Nostoch 1711; Bu. E. Lösher, Loven und Inhalt. Zoh. Fecht, De admiranda in Christo doceadi virtue, Nostoch 1711; Bu. E. Lösher, Loven und Inhaltigen Rachichten" 18. Tr. 1711—1713; F. Chr. Böhm, Die Religion J. Christi aus
ihrn Urtunden, Halle 1825; Fr. Bleef, Ueber das Al in den Reden Jeiu, Ideik 1835;

6. Beiß, Die Grundbaüge der Heilsscher Zesu dei d. Synopisten, Thesik 1869, I; W. Fr. 18.

6. Keiristi Zeugnis von seiner Berson u. s. Bers nach seiner geschichtlichen Entwicklung
dargssellt (I.I. von "Ehristi Berson und Wert"; yast. oben II), Bassel 1869, I; W. Fr. 18.

6. Allesscher Sorles, herausgag d. dreif 1882; D. Harr Bendt, Die Lehre Zesu. Nachgeschiene Vorless,, herausgag d. dreif 1882; D. Harr Bendt, Die Lehre Zesu. Rauf delastene Borless,, herausgag d. dreif 1882; D. Harr Bendt, Die Lehre Zesu. Rauf draubalt der Lehre Zesu, Göttingen 1890 (auch engl.: Edinburgh 1892); Felix Bovon,
Incologie du nouveau t. I: La vie et l'enseignement de Jésus, Laulanne 1893; U. B.

Brut, The Teaching of Christ in the Gospels of St. Mathh., St. Mark, et St. Luke: The
Biblical Wold (Chicago), 1895; Marc. Dods, The Teaching of Christ in the Gospel of
St. John, eendal, 1895; Gustav Dalmann, Die Worter, Expire de Frier de Bruiksen Beriffen. Phys. 1898; Alber vorragend wichtige Unters.); E. Errhardt,

lleber Jeju Lehre vom Reich Gottes. D. Schmoller, D. Lehre vom Reiche Gottes in den Schriften des NTs, Leiden 1891; E. Jssch, Die Lehre vom R. G.3 im NT, ebb. 1891

nebst den dass. Thema behandelnden Arbeiten von Joh. Weiß, Schnedermann, Lütgert, Litius 2c. (s. die Titel bei Sanday, p. 22 und vgl. den bes. A. "Reich Gottes.").

lleber Jesu Eschatologie; H. Cremer, Die eschatolog. Rede Jesu Mt 24. 25, Stuttgart 1860; E. E. Luthardt, D. Lehre von den letzten Dingen, Leipzig 1861; B. Beiffenbach, Der Wiederkunftsgedanke Jesu nach den Synoptt. u. s. f., Gießen 1873; Erich Haupt, Die eschatol. Russagen Jesu in den synopt. Evv., Berlin 1895; Paul Schwartstopff, Die Weissgaungen Jesu Christi von f. Tod., s. Auserstehung und Wiederkunft, und ihre Ersüllung,

sagungen Jesu Ehristi von s. Tod, s. Auferstehung und Wiederkunst, und ihre Ersüllung, Göttingen 1895 (nebst mehreren späteren Rachträgen, behus Rechtsertigung der darin vertretenen Annahme eines dem Irrtum unterworsenen Borauswissen Jesu; so besonders: Die Irrtumssosigseit J. Christi und der christl. Glaube, Gießen 1897). Bgl. aus der hieher gehörigen außerdeutschen Litteratur: W. C. van Manen, Het onderzoek naar Jezus verwachtoting van toekomst: Th. T. 1895, p. 259 s.: E. Ehrhardt, La récente controverse sur l'eschatologie de Jesus en Allemagne: Rev. de theol. et de philos. 1895, p. 450—482; A. M. Fairbirn, Christ's attitude to his death: Exp. 1896, II nnd 1897, I.

Bgl. noch im allgemeinen: E. Schürer. Die Predigt Jesu merh, zum AL u zum Judentum (Bortrag), Darmstadt 1882; B. Bousset, Jesu Bredigt in ihrem Gegensatzum Judentum, Göttingen 1895; Gust. Zart, Das menschlich Anziehende in der Erscheinung J. Christi, München 1898; P. Ewald, Wer war Zesus (Bortrag), Leipz. 1899. — Aus der neucsten einschläg. Litt. des Auslandes bes. noch E. Schöfer, Jésus Christ pendant son ministere. Baris 1894 (auch ins Engl. überset durch L. S. Houghton: J. Chr. during his ministry, N.-Yorl 1898) — eine geistreiche, in ihrer Aussachner. J. Chr. during his ministry, N.-Yorl 1898) — eine geistreiche, in ihrer Aussachner. J. Chr. during his ministry. Chr. avant son ministere (s. III), sowie mit der später, V, zu nennenden zu einem annähernd vollständigen Lebensbild zusammenschließt.

Die Mittel, wodurch Jesus seine gottmenschlich-messianische Würde bezeugt und sein Heilswerk förbert, bleiben während ber beschriebenen Entwickelungsstufe seiner Laufbahn 25 wesentlich die gleichen: nur die abschließende Leidens- und Herrlichkeitszeit bedingt eine gewisse Reduktion der Stärke ihrer Handhabung. Man unterscheidet Bunderwirkung und Lehrthätigkeit, und zwar dies mit Recht, vorausgesetzt, daß man das innige Handinhandgehen beider gehörig im Auge behält, also weder den wunderbar zündenden, wiedergebärenden, neuschaffenden Charakter samt dem eminenten Weissgagungsinhalt seiner Lehrreden über-30 sieht, noch auch den Umstand vergißt, daß seine Wunderhandlungen zum großen Teil lehrende Aufschlüffe und Gespräche bedeutsamer Art in ihrem Gefolge hatten, ober auch an und für sich, durch den symbolischen Tieffinn ihres Geschehens, wie g. B. die Blindenheilungen als Kraftwirkungen bes Lichts der Welt, die Verklärung, die Stillung des Sturmes, das Berdorrenmachen bes Feigenbaumes 2c., eine intensib lehrhafte Wirkung bethätigen. 85 Uberhaupt wollen die Wunder Jesu durchweg im engsten Jusammenhang mit seinem ganzen gottmenschlichen Personleben aufgefaßt sein. Sie werden nur dann richtig ge= würdigt und besonders auch unter den rechten apologetischen Gesichtspunkt gestellt, wenn sie nicht bloß als Zeugnisse gegenüber dem menschlichen Unglauben, sondern zugleich als Symptome des höheren messianischen Lebens zesu sowie als heilsgeschichtliche sonnbilder und weissgesende Unterpfänder der herrlichen Zukunft des Gottesreiches (Fo. 1, 51; 14, 12 u. s. s.) die lehreichen Darlegungen Steinmehers (1866 u. 1884), sowie Barth a. a. D. So aufgefaßt, erscheint die W und er wirkssamkeit bes Herrn als etwas seine gesamte öffentliche Thätigkeit durch alle Stadien hindurch mit Notwendigkeit begleitendes, wie denn nicht blog Wunder der Herzenskundigung (wie bei 45 Nathanael Fo 1, 45), sondern auch wunderbare Fischzüge (Ec 5, 1—11), Speisungswunder (30 2, 1 ff.) und Heilungswunder aller Art (Mc 1, 23 ff.) schon in der Epoche der Berufung und Sammlung ber Apostel in reichlicher Zahl mitwirken. Zumal bas "Austreiben ber Damonen", b. h. bas Heilen geistig Erfrankter burch die übernatürliche Macht seines Worts, ist ein sein prophetisches Lebrzeugnis unausgesetzt begleitendes Charakteristikum. Es tritt inmitten der übrigen Arten seiner wunderbaren Selbsibezeugung so stark hervor, daß gelegentlich (s. Le 10, 17; 11, 22; AG 10, 38) der ganze Indegriff seiner heilwirkenden Thätigkeit als ein "Überwinden des Teufels" oder "Heilen der vom Teufel Überwältigten" bezeichnet wird. Und nicht etwa als ein Akt kluger Akkomodation an jüdische Bolksvorstellungen, oder gar als ein Symptom beschränkten Wissens hat dieses sein 55 Dämonen-Austreiben zu gelten (gegen Th. Braun: "Die Dämonischen bes MIs, 3ThR 1898, u. Schwarzkopff, ebendas. 1896), sondern als eine gewaltige Kraftwirkung seines göttlichen Worts, wodurch er ebenso real und sieghaft wie einst den Versucher in der Wüste (vgl. Le 4, 13) die ihm entgegentretenden Mächte des Reichs der Finsternis zurücktrieb und überwältigte (f. bef. Barth, S. 125ff.). Entsprechend hat man über die so Totenerwedungswunder zu urteilen. Auch biefe höchsten Bethätigungen seiner unbesieg-baren und unauflöslichen Lebenstraft (Sbr 7, 16) reichen weit zuruck in der Reihe seiner meffianischen Gelbstbezeugungen. Die ersten Totenerweckungen fallen bereits in eine

giemlich frühe Zeit bes galiläischen Wirkens, während bie lette und wunderbarfte unmittelbar in die Leidenszeit hincinreicht. Wenn endlich während dieser letten Epoche die vorber in die Leidenszeit sinienkreicht. Wenn endlich waprend dieser leiten Spoche die vorsber so reichlich strömende Wunderkraft zeitweilig in Latenz tritt (und zwar dies gemäß freiwilliger Entschließung des Herrn s. Mt 26, 53), so thut sie dies nur, um mit dem Moment der Auferstehung, als des Gipfels aller messianischen Wundererweisungen, von 6 neuem auß gewaltigste hervorzubrechen und in der, seinem nunmehrigen Übergang in den Berklärungszustand entsprechenden veränderten Form des geheimnisvollen Erscheinens, Weiedervorzichwindens u. s. f. bis zum Ende der 40 Tage fortzudauern. — Gleich dem Wunderwirken oder dem messianischen Prophetentum der That, zieht auch das Lehr wirken auch das Lehr wirken oder das meffianische Prophetentum des Worts sich durch die gesamte öffentliche Lauf= 10 bahn des Herrn hindurch. Es ist nur ein relativer, einzelne besondere Lehrformen betreffender Wechsel, der sich hier als mit den Hauptepochen seines Messiastums im Busammenhang stehend nachweisen läßt; die Lehrthätigkeit im ganzen beginnt mit den ersten Berufungen der Jünger durch den aus der Wüste nach der Jordansau Zurückgekehrten, und endigt erst mit der Himmelsahrt. Allerdings aber wechselt Form und Art seines 15 Lehrens insofern, als er während der Ansangszeit des galiläischen Lehrwirkens mehr Ge= set, gegen bas Ende berfelben und in ber Übergangszeit zum Leiben und Sterben mehr prophetische Berheißung, betreffend das von ihm zu gründende Gottesreich und bessen Zukunft, vorträgt; jene Gesetzlehre überwiegend eingekleidet in die gnomische Lehrsorm ber Bergpredigt und anderer berartiger Spruchreben, diese Berheißungslehre überwiegend 20 bie Gestalt von Parabeln tragend. Die Lehrsorm des johanneischen Christus zeigt gewisse, der Grundeigentumlichkeit des vierten Ebangeliums entsprechende besondere Merks male; fie bevorzugt die symbolisch-allegorische Darstellungeweise vor der gnomisch-parabolischen, sie bewegt sich mehr in Selbstzeugnissen Jesu von seiner gott-menschlichen Berson, als in Reben ober Weissagungen über sein Reich, sie erscheint überhaupt mehr als doc- 25 trina Christi benn als doctrina de Christo. Doch sehlt es keineswegs an Zügen, welche den Lehrreden des spnoptischen Christus ebensowohl wie denen des johanneischen agnen. An bedeutsamen Sinweisen auf die schlechthin übernatürliche Wesenheit und Dacht des Herrn sind auch die brei ersten Evangelien reich genug, und beide Messiasbezeichnungsbeisen: der Name "Gottessohn" wie der nicht minder bedeutsame "Menschenschussungs-des gemeinsamen Gut des Lehrgehaltes beider, des Johannes-Ev. wie der Synoptifer (vgl. hiefür des. des Unterzeichneten Schrift: "Das Lebensdild J. Chr. nach der Schrift" [1865], S. 50 st.). Auch die johanneischen Christuskreben charafterisiert jene pädagogische Beisheit, die ansänzlich mehr Milch und dann erst sestere Speie bietet. Auch innerhalb ihrer läßt fich ein gewiffes ftufenmäßiges Fortschreiten vom Leichteren jum Schwereren, 35 von irdischen Dingen ju himmlischen Dingen, von der Anwendung einfacherer Formen ju wachsenber Ideenfulle und Tiefe des Mitgeteilten nachweisen, wenn auch mehr nur ein relatives, zu einer scharfen Scheidung nach Perioden keine Anhaltspunkte barbietendes (vgl. Geg, Chr. Person 2c. I, 293 ff.).

Die nähere Darlegung hierüber ben Lehrbüchern ber Bibl. Theologie überlaffend, 40 wenden wir und zu einer übersichtlichen Aufzählung der einzelnen Hauptmomente des Meisiadwirkens Jesu, gemäß der ungefähren Reihenfolge, welche bei vergleichender Zus

sammensassung der synoptischen mit der johanneischen Relation sich ergiebt.

a) Das anfängliche Zusammenwirken mit dem Täufer — noch nicht bezimmt konzentriert auf Galiläa als einzigen Hauptschauplat; auch noch nicht gestützt auf 45 eine scharf abgegrenzte Jüngerschar. Evangelischer Berichterstatter über dieses erste einzleitende Stadium der galiläischen Lehrthätigkeit ist wesentlich nur Johannes in seinen vier oder sünf ersten Kapiteln (1, 29 bis 4, 46, oder eventuell bis 5, 47). Die Synoptiker beden, im Anschlusse an ihre Berichte über Tause und Bersuchung Jesu, die Verhaftung der Täufers als Motiv sür den Herrn, sich ins gäliläische Land zu begeben, allerdings sobervor (Mc 1, 14; Mt 4, 12), erzählen aber nichts von den zwischen jene grundlegenden Romente des Messiakrikens Jesu und das Ende der Thätigkeit seines Vorläusers sallenden Begebenheiten. Diese gehören größtenteils noch dem judässchen Schauplatze des ersten istenlichen Hervortretens des Herrn an. So die Gewinnung einiger Erstlinge treuer Jünger aus der Jahl der um den Täufer am unteren Jordan Gescharten: der Zebedaussöhne zohannes und Jakodus, der Jonassöhne Andreas und Simon Petrus, der beiden Freunde Philippus und Nathanael-Bartholomäus (Jo 1, 29—52); so weiterhin der prophetischen her jüdsschen, aber auch gläubigen Anschluß seitens Mancher aus dem zur Chtesseier in Jerusalem versammelten Bolke ersuhr (Jo 2, 13—25); so die nächtliche so

Unterredung mit Nikodemus über die Wiedergeburt jum Reiche Gottes (Fo 3, 1-21); so endlich das zeitweilige Nebeneinanberwirken seiner auch die Tause handhabenden Jünger mit dem Täuser und das dadurch veranlaßte Zeugnis des letzteren von Jesu höherer Würde (Jo 3, 22—36). Eine besonders wichtige Begebenheit dieses Zeitraumes freilich: 5 die erste Offenbarung seiner göttlichen Wunderkraft in dem Zeichen des in Wein verwandelten Wassers bei der Hochzeit zu Kana (Jo 2, 1—11) gehört seinem Heinen Geinem litäa an, wohin er sich vorübergehend zurückbegeben hatte und woselbst er auch seinem kräteren Sauntundwarte Paparagum nahe der Geinanturten ihner ersten Ausgeben Ausser späteren Hauptwohnorte Kapernaum, nahe den Heimatorten jener ersten Junger, am See Genezareth, einen erstmaligen fürzeren Besuch abstattete (Jo 2, 12). Nach Galilaa wendet 10 er sich später, am Schluß dieser Epoche, auch wieder zurud, als das mächtige Umsichgreisen seiner lehrenden und taufenden Wirksamkeit in Judaa ihm die Feindschaft der bortigen Machthaber zuzuziehen begonnen hatte (30 4, 1—3) und als um dieselbe Zeit, oder wenig später, ber galilaisch-peraische Tetrarch Herodes Antipas, erzurnt über die wegen seiner Che mit Herobias und anderer Übelthaten erfahrenen scharfen Rüge, der bußpredigenden Birk15 samkeit des Täusers ein frühes Ende bereitete (Fo 4, 24; vgl. Lc 3, 20; Mc 6, 17 ff.;
Mt 4, 13 ff.). In die Zeit dieser zweiten Heimelber nach Galiläa fällt die von Johannes
(4, 4—32) ausführlich erzählte Unterredung mit der Samariterin am Jakobsbrunnen
samt der dadurch herbeigeführten Bekehrung einer Anzahl von deren Bolksgenoffen an Jesum als den Heiland der Welt. — Ob auch noch dieser Borgang samt der ihm zu= 20 nächst gefolgten Heilung des Kindes des Königischen zu Kapernaum (Jo 4, 47—54), so= wie bem Heilungswunder am Teiche Bethesda ju Jerufalem (Jo 5, 1-47) als der Gefangennahme bes Täufers vorausgegangen zu denten ift, sodaß bemnach die fünf erften Rapitel bes johanneischen Evangeliums bem Zeitraume vor biefer Katastrophe gewibmet wären und ein breimaliges Zurudkehren Jesu aus Judaa nach Galilaa bis zu derfelben 25 zu statuieren sein würde, darüber differieren die Annahmen der Chronologen des Lebens Jesu. Bieseler, Lichtenstein, Tischendorf, Tasel, Caspari zc. lassen sie Berhaftung des Täusers erst zwischen Jo 5, 47 u. 6, 1 erfolgen; die Übrigen setzen schon Jo 4, 43 f. als zusammensallend mit der Mt 3, 12 u. Mt 1, 14 erwähnten Rückehr nach Galiläa aus Anlaß des genannten Ereignisses. Sine sichere Entscheidung in dieser Frage zu gewinnen, wist um so schwerer möglich, da das Jo 5, 1 als Zeitpunkt des Bethesda-Wunders angegebene Fest jeder näheren Bezeichnung entbehrt und zu einer ziemlichen Zahl chronologischer Kombinationen Raum gewährt (vgl. unten, VII). Man wird es, bei der Unbestimmtheit fowohl ber synoptischen Berichte als ber joh. Relation, betreffend ben Zeitpunkt ber Gefangennehmung Johannis, ungewiß laffen muffen, ob das gefamte öffentliche Wirten biefes 35 Herolds Jesu überhaupt mehr als ein ganges Jahr umfaßte, ober ob es innerhalb eines Jahres verlief und bemnach nur ein mehrmonatliches Nebeneinanderwirken Jesu mit ihm stattfand.

b) Bon der Verhaftung des Täufers dis zu dessen Tode und dem ersten großen Speisungswunder (Mt 4, 13—14, 36; Mc 1, 15—6, 56; Lc 4, 17—9, 17; 40 Jo 4, 47—6, 71, oder ev. bloß K. 6). Der Charakter dieses Zeitraums, der die Hauptmasse der galiläischen Bunderthaten und Lehrreden, namentlich auch schon die Ansänge des Lehrens durch Gleichnisse in sich begreift, besteht in der allmählichen Sammlung einer sest und eng um Jesum gescharten Schule von Jüngern, mit den zwölf Aposteln als ihrem Kerne, und den großen, od seiner Bunder begeisterten Bolkshausen aus allen Teilen Galiläas, die sich um den in der näheren Umgegend des Sees Genezareth Wirkenden scharen, als dem bewegten hintergrunde seines kirchenbildenden Thuns. Die Aussonderung und erste Aussendung der Zwölse bildet einen der ersten Hauptatte der Epoche; die Erprodung ihrer Glaudenössestigseit und treuen Anhänglichkeit deim Abfall einer größeren Schar jener nur um der Bunder willen ihm gefolgten Galiläer infolge seiner "harten Nede" in der Schule von Kapernaum bezeichnet den Zielpunkt der hier vorliegenden Entwicklung. Über die Dauer derselben läßt sich auch wieder nichts absolut gewisses ermittelen, schon weil es fraglich bleibt, ob die von den beiden Heilungswundern zo 4, 47—54 und zo 5, 1 st. umspannte Zeit noch in sie hincinzuziehen, ist, oder nicht; ferner auch weil das zo 6, 4 crwähnte Kassam möglicherweise nicht das einzige in den Zeitraum fallende Fest dieser nichts eine solche Annahme direch Begünstigendes vor; der Ausdruck aaßaarov deuregonoovov Le 6, 1 schließt schwerlich die Andeutung eines besonderen Kassande in den obigen Abstruck aaßassen. 3, d. St., I, 390 st.), und die Möglichkeit, daß alle in den odigen Abskanden Armahme direcht Begünstigendes vor; der Ausdruck aaßassen. 2005 deuregonogovov Le 6, 1 schließt schwerlich die Andeutung eines besonderen Kassande in den odigen Abskanden eines Bahres verlaufen sein, den diese besonderen Abskande in den odigen Abskande korten Erschlen Gene, daßt sich mit irgendwelchen tristigen Gründen nicht bestreite

hauptfächlich folgende: Befus tritt, nachdem er seine Laterftadt Nazareth wegen baselbst erfahrener unfreundlicher Begegnung verlaffen (Lc 4, 16 ff.; Mt 4, 13), in der Synagoge von Kapernaum, seinem nunmehrigen Hauptwohnort, predigend und wunderwirkend auf. Seine Heilung eines Dämonischen baselbst, die unmittelbar gefolgte Heilung der sieberstranken Schwiegermutter Petri in ihrem Hause, sowie eine Reihe weiterer Heilungs- wunder, die er inmitten der ihn umdrängenden Volksmenge bis tief in die Nacht hinein vollbringt, bringen einen gewaltigen Einbruck bei ber bortigen Bevölkerung hervor, bessen weiteren Wirkungen er sich jedoch durch Hindbertragen seiner prophetischen Kräfte und Gaben nach anderen Ortern Galilaas entzieht (Mc 1, 21—38; Lc. 4, 31—43; vgl. Mt 4, 23 f.; 8, 14—17). Berflochten in diese grundlegende Bunberthätigkeit an ben Ufern w bes galiläischen Meeres erscheint die definitive Berufung seiner Junger im engeren Sinne, ber 3wolf-Apostel. Bon ihnen heißt er bie ju ihrem Fischergewerbe am Gee jurudgekehrten beiben Brüberpaare, die Jonassohne und die Zebedaiben, unter Berlassung ihrer Schiffe und Nege ihm nachsolgen, damit er sie zu Menschenfischern mache (Mt 4, 18—2,2, nebst Bar.); bei Simon Petrus scheint biese Aufforderung zu zweien Malen, bas zweite 15 nedi Par.); det Simon Petrus icheint diese Aufforderung zu zweien Malen, das zweite 16 Mal unterstützt durch ein staunenerregendes Fischzugswunder, ergangen zu sein (vgl. Lc 5, 1—11). Auch Philippus und Bartholomäus erscheinen bald dem schon in der Jordansau bei Johannes kennen gelernten Gesandten Gottes in dauernder Hingade anzgeschlossen. Ferner Thomas, der "Zwilling" Geheißene; Matthäus oder Levi, der vom Zolltische hinweg, und zwar, wie es scheint, als einer der letzten von allen Berusene 20 (Mt 9, 9 s.; vgl. Mc 2, 13 si.; Lc 5, 27 ss.); die beiden Alphäussöhne Jakodus der jüngere und Judas Jakobi oder Thaddaus (wohl verschieden von den gleichnamigen "Brüdern des Herrn", s. Bd VIII, 573, 42); Simon der Kanaäer oder der Esserer (Zelotes); endlich Judas Iskariotes, der höter zum Kerräter an ihm (Semordene (s. die schon früher eitierten Istariotes, der später zum Berräter an ihm Gewordene (s. die schon früher citierten Aposteltataloge in Mt 10, Me 3, Lc 6 und vgl. die einzelnen auf die hier Genannten 25 bez. Artikel). — Der auf einem Berge, wohl nördlich oder nordwestlich von Kapernaum, org. Arritel). — Der auf einem Serge, wohl notding voer nordbefind don Kapernaum, erfolgten seierlichen Ordnung und Instruktion dieser zwölf Jünger scheint, übereinstimmens den Angaben bei Markus (3, 13) und Lukas (6, 17 st.) zusolge, jener gewaltige Redeakt der Bergpredigt unmittelbar gefolgt zu sein, über welchen Matthäus (5—7) am aussührslichten, aber wohl ohne genaue Wahrung bes Zeitpunkts seinen Abhaltung (ihn nämlich so wahrscheinlich etwas zu früh ansehend) reseirert hat. Zwischen diese Bergrede an die Jünger als engeren und an die versammelte Volksmenge als weiteren Hörerkeis (vgl. Le S. 20, Inwie zwischen die erfte Krussendung der Angles als weiteren Hörerkeis (vgl. Le 6, 20. 39), sowie zwischen die erste Entsendung der Apostel als selbstständige Gehilfen und Bertreter seiner Lehr- und Bunderthätigkeit (Mt 10, 1 ff.; Mc 6, 7; Lc 9, 1 ff.), scheinen mehrere der bemerkenswertesten Heilungen und sonstigen Bunderthaten eingefügt werden 86 ju muffen. Die Heilung des franken Knechts des romischen Hauptmanns zu Kapernaum wird toesentlich übereinstimmend von Lukas (7, 1-10) wie von Matthäus (8, 5-13)gleich nach bem Schluffe der Bergrede gesetzt, nur daß der letztere Evangelist ihr noch eine Aussätzigenheilung vorangehen läßt, welche bei Lukas und Markus eine etwas andere Stelle einnimmt (Mt 8, 1—4; vgl. Lc 5, 12; Mc 1, 40 ff.). Einige Zeit nach jenem Fern- 40 beilungswunder im Saufe des Centurio zu Kapernaum fett der Evangelist Matthaus eine dichtgebrängte Gruppe von Wunderhandlungen an, von welchen einige wohl unzweifelhaft bicht hintereinander erfolgt find. Die Stillung des Sturmes wenigstens nebst der Beseffenen-Heilung von Gabara (Gerafa), besgleichen bann bie Auferwedung ber Tochter des Jairus samt der auf dem Wege zu ihr vollbrachten Heilung der Blutflüssigen, sind 45 Ereignisse, welche nach allen drei Spnoptikern in dieser engen Verbundenheit, als Doppel-bumber, geschehen sein müssen (vgl. Mt 8, 18—24; 9, 18—26 mit Mc 4, 35—5, 43; 2c 8, 22—56). Wenn Matthäus diese beiden Doppelwunder mit einigen Wundererzäh-lungen und sonstigen Berichten umgiebt, die bei den beiden anderen Evangelisten entweder bang fehlen (so die Heilung zweier Blinden und eines stummen Befessenen Mit 9, 27—33) 50 ober in anderer Umgebung auftreten (fo die Heilung best durchs Dach ju Jesu herab-gelaffenen Gichtbrüchigen, sowie die Berufung Matthäi am Zolltische samt sich anschließendem Mal und Tischgespräch mit Pharifaern und Johannisjungern in seinem Hause Mt 9, 1—17; vgl. Mc 2, 1 ff. u. Lc 8, 17 ff.), so liegt die Annahme nahe, daß diefer Evan-gelist hier einer die Rücksicht auf strenges Festhalten der Zeitfolge hintansependen Real- 56 einteilung gefolgt sein werde — vielleicht weil er überhaupt einmal ein "Bild von der Mannigfaltigkeit des Thuns und Erlebens Jesu", bestehend in teilweise idealer Schilderung der beiden Tage, in welche seine eigene Berufung fiel, zu geben beabsichtigte (vgl. b. hosmann: "Zwei Tage des Menschenschen, Zürk 1851, H. XII). — In eine nicht viel spätere Zeit scheint das zweite der uns überlieferten Totenerweckungswunder zu so gehören, die bloß von Lukas berichtete Geschichte vom Jüngling zu Nain (Lc 7, 11—17), nach dem Evangelisten unmittelbar vorausgehend und als Mitveranlassung zu Grunde liegend jener Sendung des Täusers aus dem Gesängnisse an Jesum, welche diesem zu seinem herrlichen Zeugnisse über die heilsgeschichtliche Stellung und Bedeutung des Täusers, aber auch über sein eigene gottmenschliche Person und Sendung, sowie über die ihm wie seinem Borläuser bei dem verkehrten Geschlechte der Juden gewordene Ausnahme Anlag giebt (Mt 11; vgl. Lc 7, 18 ff.). In die nachsolgende Zeit set Natthäus eine Geschichts und Redengruppe (Aprenausrausen am Sabbat, Heilung der verdorrten Hanth seine Geschichts und Redengruppe (Aprenausrausen am Sabbat, Heilung der verdorrten Hanth seine Geschichts und einer längeren Reihe von Gleichnissen wom Gottesreiche und einem Berichte über einen neuen verzgeblichen Bersuch des Herrn zum prophetischen Lehrwirken in Nazareth: Mt 12 u. 13), deren einzelne Glieder bei den beiden anderen Spnoptisern teilweise an früheren, teilweise auch an späteren Stellen stehen. Böllige Übereinstimmung herrscht dagegen wieder betresst des großen Speisungswunders von den Fünstausend samt seiner Folge, dem Wandeln über den See. Sowohl die einzelnen Umstände dieser miteinander verketteten Begebensheiten, als ihr ungefähres Zusammensallen mit dem Bekanntwerden der Hinrichtung Ishannis des Täusers kehren bei jedem der Spnoptiser ohne wesentliche Abweichungen von einander wieder. Und zur spnoptischen Relation gesellt sich hier auch die des vierten Evangeliums mit ihren teils bestätigenden, teils wichtig ergänzenden Angaben, von 20 welchen insbesondere jene auf das Aassaschen, teils wichtig ergänzenden Angaben, von 20 welchen insbesondere jene auf das Passaschen, als zur Zeit des Speitungswunders nach bevorstehend bezügliche (Jo 6, 4) von eminenter honologischer Bedeutung, das aussührelich mitgeteilte Geschäch über das Brot des Lebens zu Kapernaum (die oratio Capernaitica) aber von der tieseingreisenbsten heilsgeschichtlicheragmat

überhaupt Mt 14; Mc 6; & 9; 30 6).

20 Der letzte galiläische Sommer, oder die Zeit vom ersten großen Brotspeisungstwander die zum Ausbruche nach Zeusalem (Mt 15—18; Mc 7—9; Ec 9, 18—50; 30 7, 2—10, 21). Ein steitg sich steigender Konssilt mit den ungläwsig von ihm abgetvanden Galiläern, insbesondere den dortigen Pharistern, nötigt Zesum zu österem Aussuchen Galiläern, insbesondere den dortigen Entweichen vom gasiläischen Boden, diem zehagen auch das, vorest freilich noch mangelhaft verstandene und stauben und in der Hossinung auf das, vorest freilich noch mangelhaft verstandene und stinnlich aufgefaßte messamige hüttenseise des einzelnen Hauberschen Züngerschar im Glauben und in der Hossinung auf das, vorest freilich noch mangelhaft verstandene und stinnlich aufgefaßte messamige hüttenseise besselben Jahres (30 7, 2) währenden, also einen Sommer und Herbst unfassenden Proche sinder des schreibs mit ihnen übers Händere den Mt 15, 1—20; Mc 7 1—23); Besuch des thrischen Erochte mit ihnen übers Händere und heilung der besessen zuchstummen durch den genenden Rufzikonischen Grenzgebietes und Heilung der besessen zuchstummen durch den segnenden Rufzigen Grenzgebietes und Heilung der Seuchele der zehn Städte nach dem galiläischen Weer und Heilung eines Taubstummen durch den segnenden Rufziger und Sadducäer untweit Dalmanutha (wohl nicht Delhemtheh am Ostuser des galil., sondern ein an bessen zu Bethastder Jusse 3, zurüchweilung einen Zeichenssonen heiner Muschale von Eästera Philippi nahe den Jordangellen im äußersten Norden des hl. Landes, es hervorrufung des Bekenntnisses kert und erstmalige bestimmte Bertündigung seines Todesleidens und seiner Auferstehung als des undermeidlichen Ausganges seiner Erdenturstanssetzt und bestigen der Sutzellung eines Bestehntweiten und einem Hauferschleinen Auflehens:

20 7,8 –2–29; Ro 9,28—36). Herauf Jesu Reife zum Laubhüttensette nach Jerusalen gestu vor den Augen Betru ind der Zeschäusssche aus diesen Mussen eines Bestleidens und beiner Krenner kunsten kunfteren im Tempel gegen d

litische Menschheit ankundigt und abermals von der Notwendigkeit seines Opfertodes zeugt (30 7, 2-10, 21). Daran scheinen mehrere, wieder nur burch bie Synoptiker überlieferte Aussprüche des Herrn sich anzuschließen: zunächst eine neue Borhersagung seines Todesleidens durch den nach Galilaa Zurückgekehrten, dann das Gespräch mit Vetrus über die Tempelsteuer-Entrichtung (Mt 17, 22—27; Mc 9, 30—32; Lc 9, 43—45), sowie 5 die Darstellung eines Kindes als Borbild für die Würdigkeit zum Himmelreiche nehst Gleichnisreden, betreffend das rechte Verhalten der Glieder dieses Reiches (Mt 18, 1—35; Wiechniskeben, betressend das rechte Verhalten der Glieder diese Reiches (Wt 18, 1—35; Mc 9, 33—50; Ac 9, 46—50). — Was in synchronistischer Beziehung hier minder gezwiß genannt werden nuß, ist hauptsächlich der Zeitpunkt der Reise zum Laubhüttensest, der möglicherweise auch erst nach der letzterwähnten Gruppe von Ereignissen so dieser vielleicht noch vor dem Verweilen in der Nähe von Cssarea Philippi und dem Verskärungswunder (so z. B. Lichtenstein, L. J. 1856) anzuschen sein dürste.

d) Das außergaliläische Wanderleben Jesu, während der Wintermonate vor seiner Leidenszeit. Sowohl Lukas (9, 51—18, 33), der ausstührlichte Referent über diesen edangel. Geschichtsabschnitt, als auch Wartus (10, 1 u. 32) und Watthäus (19, 1) 15 tellen das Albschiedungen Tein von Kalissa nach den ausent erwöhnten Begebenheiten als

stellen das Abschiednehmen Jesu von Galilaa nach den zulest erwähnten Begebenheiten als ein besonders bedeutsames und feierliches dar. Jesus vertauscht den bisherigen Haupt-schauplatz seines Wirkens definitiv mit einem näher bei dem Orte des letzten Entscheidungsichauplat seines Wirkens befinitiv mit einem näher bei dem Orte des letzten Entscheidungs-kampses gelegenen; "er gab seinem Angesicht die seste Kichtung (korhoeke), gen Jerusalem zu ziehen" (Ac 9, 51; vgl. 13, 22; 17, 22). Und zwar scheint er dei dieser langsam der 20 prophetenmörderischen Hauptstadt (Ac 13, 33) zustrebenden, mit unausgesetzter evangelischer Predigt und Wunderwirksamkeit verbundenden Wanderung zuerst das samaritische Gebiet gestreist zu haben, wo der Ac 9, 52—55 berichtete Vorsall mit den "Donnersöhnen" Jasodus und Johannes sich zutrug. Dann aber scheint besonders Peräa, das mittlere und südlichere Ostspranland, ihm als Schauplatz seines Wirkens gedient zu haben (s. Mc 25 10, 1; Mt 9, 1). Die Instruktion und Entsendung der siedzig Jünger als eines weiteren Kreises von Missionsgehilsen und Wegbereitern sürs himmelreich (c 10, 1—20) mag mit dieser Jnangrissachwe eines neuen, bisher noch wenig oder nicht betretenen Wirkungsseldes in ursächlichem Zusammenhange gestanden haben. Jedenfalls slicht Lukas einen Teil jener Strafrede wider die das Heil von sich weisenden Galiläer, der bei Matthäus so (K. 11) schon eine frühere Stelle angewiesen erscheint, gerade hier, beim Übergange von (R. 11) schon eine frühere Stelle angewiesen erscheint, gerabe hier, beim Übergange von Galiläa nach bem Oftjordanlande, ein (Lc 10, 12—16). Vieles weitere von dem, was bieser Evangelist in den Zeitraum dieses nachgaliläischen Wanderlebens legt, mag mehr aus sachlichen dem aus chronologischen Gründen von ihm an die betr. Stelle gesetzt worden fein, gemäß einem ähnlichen Berfahren alfo, wie bas bes Matthaus in Kap. 8 35 worden sein, gemaß einem abnlichen Versahren also, wie das des Natthaus in Kap. 8 st und 9 seines Evangeliums (s. o. d). Immerhin dürste aber auch die Annahme eines wiederholten Vorkommens eines und desselben Faktums oder Ausspruches, sowohl früher während des galikäischen Wirkens als jest auf der letzten Jerusalem-Reise, nicht ganz von der Hand zu weisen seine. Seine doppelte Überlieferung des Vaterunsers an die Jünger z. B. (vgl. Le 11, 1 ff.; mit Mt 6, 9), ein Wiederkehren gewisser Strafreden wider die 40 Pharisäer (Le 11, 14—52, verglichen mit Mt 12 u. 15 und Pax.) eine wiederholte Mitzteilung mancher Aussprüche und Paxabeln vom Hinnelreiche (Le 12 u. 13 vgl. mit der Bergrede nach Mt, sowie mit Mt 10; Le 15, 1—10 vgl. mit Mt 18, 12 u. s. s.) biefe ober noch andere Fälle von Wiederholungen können fehr wohl vorgekommen fein; 14 es erscheint geradezu unwahrscheinlich, daß den ziemlich zahlreichen sog. Doubletten der 45 Bangelischen Geschichtsüberlieferung nicht manche thatsächlich vorgekommene Wiederholungen (bez. annähernde Wiederholungen) zu Grunde liegen follten. Und höchst wahrscheinlicher= beise find einige vom vierten Evangelisten ausbrudlich namhaft gemachte Reisen Jesu nach Jerusalem: die zum Tempelweihseste im Dezember des vorletzen Jahres (zo 10, 22—39), die nach Bethanien zur Auserweckung des Lazarus (zo 11, 7 st.), und die zum so letzen Passabsehre von Sphraim, nahe der Wüsse: Zo 11, 54) als in dieses mehrmonatliche, hauptsählich vielleicht in Peräa sich abspielende Wanderleben sellend zu denken. Einmal — s. Le 17, 11 — muß der Herr dies in die Grenzgegend zwischen Ballia und Samaria seine Schritte wider zurückelchest haben. — Auf Herstellung einer bestimmteren Zeitsolge der Begebenheiten verzichtend, heben wir zunächst dieseinigen der 55 stehn hervor, sur welche Lukas in seinen Kapp. 9—18 alleiniger Gewährsmann ist. Es sund diese der beschonken verzichtend zu währt nach dem Ausschland ist. lud dies, außer den schon erwähnten Borgängen zunächst nach dem Aufbruche von Galilaa, insbesondere der Entsendung der Siedzig, hauptsächlich noch: die Lehrerzählung vom barmherzigen Samariter (10, 23—37); der Besuch bei den bethanischen Schwestern Maria und Martha (ausgeführt wohl gelegentlich jener Reise zum Tempelweihfeste: Lc 10, 38 bis 60

42); die Lehrrede über die von Bilatus getöteten Galiläer und die vom Turme zu Siloam Erschlagenen, nebst dem Gleichnisse vom Feigenbaum im Weinberg (13, 1—9); die Heilung der tranken Abrahamstochter am Sabbath sowie die des Wassersüchtigen (13, 10 bis 17; 14, 1—11); die durch den letzteren Vorsall veranlaßten Lehrreden beim Mahle des 5 Pharifaer-Obersten, insbesondere das Gleichnis vom großen Abendmahl (14, 12-35); die Gleichniffe vom verlorenen Groschen und Sohne (15, 8-32); die vom ungerechten haushalter und vom reichen Manne und dem armen Lazarus (16, 1—9; 19—31); das vom halter und vom reichen Manne und dem armen Lazarus (16, 1—9; 19—31); das dom heimkehrenden Knechte (17, 7—10); die Heilung der zehn Aussätzigen in der Nähe eines samaritanisch=galitäischen Grenzdorfes (17, 11—19); die Gleichniserzählungen von dem 10 hartherzigen Richter und der Wittve, sowie vom Pharisäer und Jöllner (18, 1—14). Zu Einigem von dem, was Lukas ganz ans Ende seines großen Reiseberichts legt, bieten auch Matthäus und Markus in ihren auf Jesu letzte Reise nach Jerusalem bezüglichen Abschnichen Parallelen dar, nämlich zu den Berichten über die Segnung der Kindlein (Le 18, 15—17; Mt 19, 13 f.; Mc 10, 13), über die Frage des reichen Jünglings nach den Bedingungen des Gelangens ins Himmelreich (Le 18, 18—30; Mt 19, 16—30; Mt 10, von den Arbeitern im Weinberge (Mt 20, 1—16 — nur bei diesem Evangelisten); die Rebe an die Zebedäusssöhne vom Trinken des Kelchs und dem Getauftwerden mit der Bluttause (Mt 20, 20—28; Mc 10, 35—45). Andererseits berichtet nur Johannes allein über das Wunder der Ausgerweckung des Lazarus in Bethanien (Jo 11, 1—44), sowie über die dadurch zum Keinschen gekrachten Mordanschläge der jüdischen Volksohrsten, welchen 25 sich Jesus durch sein Entweichen nach jenem Städtchen Ephraim am Saume der Bufte noch einmal für kurzere Zeit entzieht (11, 45—54).

v. Die Leiben zgeschichte Jesu. Allgemeine Litteratur: Harmonisstische Darstellungen (teils nur erbaulich, teils mit archäologisch gelehrter Ausstattung): Joh. Gerhard, Comment. de passione, in Chemnit Harmonia evang. V, 1641; Gerh. Bossius, Harmonia 20 de passione Jesu Christi, 1656; Sebast. Schmid, De passione J. Chr. salutari, (ca. 1680); Harmonia Wüller, Historia passionis, crucifixionis et sepulturae Domini n. J. Chr. etc., Rostod 1661. 1669; auch beutsch, cbd. 1675 u. ö.); Anton Bynäus, De morte J. Christi commentarius amplissimus, ll. III, Amsterdam 1691—98 (auch beutsch: "Getreuzigter Christis" 2c., Cassel 1701); Emundus Marislus, Notae philologicae in passionem Christi, Romm. über d. Geschichte der Leiben und des Todes Jesu, Leipzig 1822; J. H. Friedlich, Archäologie der Leidensgeschichte, Bonn 1843 (tath.); Joh. Bickelhaus, Bersuch eines ausst. Rommentars zur Geschichte, Bonn 1843 (tath.); Joh. Bickelhaus, Bersuch eines ausst. Rommentars zur Geschichte, Beidens J. Christi nach den 4 Evangelien, Hale 1855 (unvollendet); Jos. Langen, Die letzen Lebenstage Jesu, Freiburg 1864 (fath.); B. G. Hengienberg, Borzlesungen über die Leidensgeschichte d. Hert. Berlin 1875; G. M. Süstind, Passionsschule. I. Abi.: Der Bordos; II: Das Heisige; III: Das Allerheitigste, Stuttgart 1873s.; 2. Aufl. Bremen 1882—85 (sehr reichhaltig, aber vorwiegend nur erdaulich); N, Rebe, Die Leidensgeschichte nach den 4 Evangelien außgelegt, 2 Bde, Biesbaden 1881; H. Bagner-Groben, Bom Tabor bis Golgatha. Zum Berständnis der Leidensgesch. J. Christi, Bale 1881; H. Bagner-Groben, Leber die Nicht der Kassion des Herrn in Abwehr des kritischen Angriss bertrachtet, Berlin 1882; E. Stapfer, La mort et la résurrection de J. Chr., Jésus-Christ etc., III, Baris 1898; englisch der Leidenszeit, zunächt den Einzug im Zerusalem: Steinneyer, Die Techhologien im Kassen des Coxers (Christos Meitzese III) den in Zerusalem: Steinneyer, Die

Ueber die Anfänge der Leibenszeit, zunächst den Einzug in Jerusalem: Steinmeyer, Die Theophanien im Leben des Herrn (Christol. Beiträge II), Berlin 1881; B. Rotermund, Bon 50 Ephraim nach Golgatha: Their 1876, I, 81 ff. Ueber die Abschiedsreden, insbes. das hohenvriesterl. Gebet: A. H. France, Betrach-

lleber die Abschiedsreden, insbes das hohenpriesterl. Gebet: A. H. France, Betrachtungen über d. hohepr. Gebet (Zeugnisse v. Christo, S. Sammlung); W. F. Geß, Bibelstunden über Jo 13—17, Basel 1884; E. Haffner, Das hohepr. Gebet: Ev. KZ 1884, S. 515 ff.; Steinmehrer, D. h. G. (Beiträge z. Verständnis des joh. Ev. I.), Berlin 1886; Paul Keppler, 56 llnseres Herrn Trost; Erklärung der Abschiedsrede u. des h. G. Jesu, Freiburg 1887 (kath.). Uleber das letzte Mahl Jesu: H. Gremer, A., Widendmahl I." in d. Enc. I, 32—38. Zur daselbst angeg. Litteratur ist nachzutragen: E. F. Wösgen, Die neutestamentl. Bezeugung u. der hist. Hintergrund der Abendmahlsworte: Medlenb. Kirchenbl. 1896, Nr. 12—14; O. Hosheuer, Das AM. u. d. neuere Kritif: Ev. KZ. 1896, Nr. 21—27; C. Stage, Die neueren Forschungen über d. MW.: Br. Monatsschr. 1897, S. 265 ff., 320 ff.; R. Schöfer, Das Herrenmahl nach Ursprung und Bedeutung mit Mücsicht auf die neuesten Forschungen untersucht, Gütersloh 1897; A. Eichhorn, D. AM. im NI (Heste zur christ. Welt Nr. 36), Lpz. 1898; C. Clemen, D. Ulrsprung des hl. MM. (Heste zur christ. Welt, Nr. 37), Leipzig 1898; G. Schwiedel, D. neuesten Ansichten über d. Ursprung des KM.: Prot. Monatsh. 1899,

H. 4. — Bur neuesten hierher gehörigen engl. Lit. (Bordsworth Gardner, Headlam 2c.) vgl. Sanday, A. "J. Christ", p. 34—36. S. auch Th. G. Selby, The passover and the Lord's supper: Exp. 1899, I, 210 ff., und A. Menzics, The Lord's supper etc., ebb. II, 241 ff.

supper: Exp. 1899, I, 210 ff., und A. Menzies, The Lord's supper etc., ebb. II, 241 ff.
Ueber den Seelenkampf in Gethhemane: Dettinger in ThOS 1837. 38 (kath.); Heidenreich, Das Seelenkeiden des Herrn in Gethhemane: ThSt aus Württenbg 1886, S. 179— 5
215; J. Gilbert, The agony in the garden: Exp. 1887, I, 180—193; B. Thomas und A. Schausker, The agony in Gethsemane: The Expository Times 1895.

Berrat des Judas: Daub, Judas Jschariot 1861, H. I; G. B. Winer, HoB. der theol.
Lit, S. 567f.; L. Schmidt, A. "Judas Jschariot" in PRE, VII; G. Hoelemann, Leste Bibelstudien (Ar. 7: Die bibl. Aften über Jud. Isch.), Leipzig 1885; H. Freytag, Jud. 10 Ischariot in d. deutschen Wissenschaft, Predigt, Dichtung 2c.; Prot. RB. 1896, S. 769 ff. 793 ff.; 813 ff.; H. Hon, Jud.; ein psychologischer Versuch: ThB aus der Schweiz 1898, S. 1—16.

Prozeß und Berurteisung Jesu. Alg. Taylor Jones, The trial of J. Christ: Contemp. Rev. 1877 (Aug.—Oct.), auch separ., Nemyort 1894; Hoelemann, Pont. Pisatus, ein 15 Mosaitbild römischer Kultur u. Justiz, Letzte Libelstudd. Nr. 8, 1885; E. Höhne, P. Pisatus, Bew. b. Gl. 1890, S. 24—41. C. E. Hürer, Der Prozeß wider Jesum in den wechselnden Phasen s. Verlaufs: ebb. 1899, S. 89—113. Bright, Findlay u. Farquhar, The first trial of Jesus: The Exp. Times 1895. — Bgl. auch die A. "Pisatus" in PRE<sup>2</sup> sowie in Riehms How. d. Mistert II<sup>2</sup>, 1892. —

Dow. d. bibl. Altert 11², 1892. —
Rreuz und Kreuzigung Tesu. A. C. D. Zestermann, Die bildl. Darstellung des Kreuzes und der Kreuzigung Christi (2 Progr.), Lpz. 1867 s. Rohault de Fleury, Les instruments de la passion, Paris 1870; C. Friedrich, Krit. Rückblick auf die Litt. über die Gesch. u. Archäologie des Kreuzes: ThLB (Bonn), 1875, Nr. 17—19 (tath.); Zöcker, Das Kreuz Christi, Gütersloh 1875, S. 56 sf. 95 sf.; H. Hald, Das Kreuz und die Kreuzigung. Eine 25 antiquar. Untersuchung, Bressau 1878; Forrer und G. A. Müller, Kreuz und Kreuzigung Christi ihrer Kunstentwickelung, Straßdurg 1894 (reich illustr. kunstellbarer Beise gehörig). E. M. Clos, Kreuz u. Grab Jesu; krit. Untersu. 2c., Kempten 1898 (zwar archäologisch gelehrt, aber phantastisch unkritisch; vgl. d. Rec. im ThLB 1898, S. 616 ff.). €. 616 ff.).

Die durch das bethanische Erweckungswunder und seine gewaltige Ginwirkung auf Biele jum tropigften Berzweiflungetampfe wider ben verhaften galiläischen Bropheten aufgestachelten Pharifaer und Hohenratsmitglieder sehen, als Jesus vor bem Ofterfeste mit ber großen Festkaratvane von Often her über Jericho sich Jerusalem nähert, eine an Begeisterung immer zunehmende Bolksbewegung zu seinen Gunsten sich erheben. In Jericho 35 trägt die wunderbare Heilung des blinden Bartimäus (Mc 10, 46 ff.; Lc 18, 35 ff., vgl. Mt 20, 29 ff.), sowie was Jesus als Gast im Hause des Oberzöllners Zachäus redet (insbesondere das Gleichnis von der Reise des Eblen und den anvertrauten zehn Pfunden; Ec 19, 1—27), nicht wenig zur Steigerung bieser Bewegung bei. Zu Bethanien, bei einem Mable im Sause Simons des Aussätzigen, wo der vom Tode erweckte Lazarus mit 40 zu Tische saß und wo seine Schwester Maria Jesu Füße mit köstlicher Narde salbte, fteigert fich einerseits ber Enthusiasmus der Anhänger des Herrn, andererseits aber auch Die Feindschaft seiner Gegner, die jetzt sogar auch den Lazarus aus dem Wege zu räumen trachten. Die bethanische Salbung wird hierdurch, sowie durch das bei ihr zuerst hervortretende unwillige Murren des Berräters Judas, zu einer Weissagung auf das nahe Ende 45 des herrn (Jo 12, 1—11; Mc 14, 3—9; Mt 26, 6—13). Am folgenden Tage, einem Sonntage, balt Jesus von Bethanien aus, gefolgt von einer großen Pilgerschar und mit Positanarusen von der jubelnden Bolksmenge begrüßt, seinen seierlichen Einzug in Israels Königsstadt, durch sein Reiten auf einem Eselsküllen gemäß der Weissgaung Sach 9, 9 als messianischer König und Friedensbringer gekennzeichnet (Jo 12, 12—19; Mt 21, 1 bis 50 11; Mc 11, 1—10; Ec 19, 29—44). Nach Bethanien, wo er sein Nachtquartier für die solgenden Tage behält, zurückgekehrt, vollbringt er am nächsten Tage bei abermaligem Besuche der Stadt und des Tempels die prophetischen Meisen Tegen Wegen der Stadt und des Tempels die prophetischen Ariente der Verstung des Introdukteren Teieren auf Wegen stehe der Chapten Teieren Wegen der Stadt und des Tempels die prophetischen Tempels der Stadt und der Stadt und des Tempels die prophetischen Tempels der Stadt und der Stadt unfruchtbaren Feigenbaums am Wege sowie der (zweiten) Tempelreinigung (Mt 21, 12 bis 17; Mc 11, 12—19; Ec 19, 45—48; 21, 37 f.). Es folgen sobann, beim Lehren im 55 Tempel am britten Tage, bem Dienstag ber Leidenswoche, jene vielerlei Streitverhandslungen mit Vertretern des Hohenrats, des Pharisaers und Sadducäertums, über welche die Shnoptiker ausführlich berichten, und welche in sich schließen 1. die Erörterung über Jesu und bes Täufers Bollmacht, samt den brohweissagenden Gleichnisreden von den beiden Sohnen, den aufrührerischen Weingärtnern und dem königlichen Hochzeitsmahle (Mt 21, 60 23—22, 14; Mc 11, 27—12 12; Lc 20, 1—19); 2. die Absertigung der verfänglichen Frage der Pharisarschüller und Herodianer, betreffend den Zinsgroschen, die der Sadducäer, bestressen die Auserstehung, sowie die eines pharisäischen Gesetzellundigen, betr. das vors

nehmste Gebot, welche lettere Jefus mit einer Gegenfrage über die Person bes Messias beantwortet (Mt 22, 15-46, nebst Bar. bei Markus u. Lukas); 3. die burch gewaltige Weberufe eingeleitete abschließende Strafrede wiber die heuchlerischen Schriftgelehrten und Weheruse eingeleitete abschließende Straftede wider die heuchlerischen Schriftgelehrten und Pharisäer (Mt 23, 1—39; Mc 12, 38—40; &c 20, 45—47). Auch der nur durch Johannes überlieserte Borgang mit den heidnischen Griechen, welche Jesum um eine Unterredung bitten lassen (Jo 12, 20—36), serner die Begegnung mit der ihr Scherssein in den Gotteskasten legenden Witwe (Mc 12, 41—44; &c 21, 1—4), sowie endlich die aus dem Ölberg gehaltene Rede an einige Jünger über die nahe Zerstörung des Tempels und die Zukunst des Menschenschens zum Gerichte (Mt 24, 1—25, 46; Mc 13, 1—37; 10 &c 21, 5—36) samt der dieser oratio eschatologica gesolgten letztmaligen Vorhersagung seiner baldigen Überlieserung zum Kreuzestode (Mt 26, 1. 2) — auch dies alles wird als dem genannten Dienstage der Todeswoche angehörig zu betrachten sein. Nach Verdragung des Mittwochs zu Bethanien in stiller Zurückgezogenheit mit den Seinen — von welchen aber gerade um dies Zeit Einer sür das seitens der Feinde ihm gebotene schonde Sündenzigeld zum Verräter an ihm wird (Mc 2, 10 f.; Mt 26, 14; &c 22, 3 f.) — entsendet Jesus am folgenden Tage früh Petrus und Johannes nach der Stadt zur Bestellung des letzten Mahles, das er mit seinen Jüngern zu halten wünscht. Zu ihm, wohl einem antizipierten Mahles, das er mit seinen Jüngern zu halten wünscht. Zu ihm, wohl einem antizipierten Mahles, das er mit seinen Jüngern zu halten wünscht. Zu ihm, wohl einem antizipierten Passahmahl, in der Form und Ordnung den solennen Passahmahlzeiten gleichend, aber einen Tag vor dem gesehlichen Termin des 14. Nisan gehalten (vgl. unten VII, c), läßt er sich am Abende des Donnerstags mit den Zwölsen nieder. Bon den evangelischen Berichten über diese dem Beginn des Leidens unmittelbar vorausgegangenen seierlichen Abschiedsstunden verweilen die spinoptischen vorzugsweise dei dem die Einsetzung des neutestamentlichen Bundesmahles oder Herrenmales Betreffenden (s. d. "Abendmahl", I, Vd. I, 32 ff.), der des Johannes teils bei dem einleitenden (s. d. "Abendmahl", I, vvolung, teils dei den längeren Mahn-, Trost-, Verheißungs- und Gebetsreden, womit der Herr nach dem Mahle sich von den Seinen verahschiedete. In den auf die Rennzeichnung und die Entsernung des Verräters während des Mahles bezüglichen Angaben, desgleichen auch in ihren Mitteilungen über die Vorhersagung von Petri Verleugnung, begegnen sich alle vier evangelischen Erzähler (vgl. überhaupt Jo 13, 1—17, 26; Mt 26, 30 17—35; Mc 14, 12—31; Le 22, 7—38). Es solgt das Hinübergehen nach Gethsemane, der Seelenkampf daselbst (berichtet nur von den Sproptifern, von Johannes übergangen so 17—35; Mc 14, 12—31; Ac 22, 7—38). Es folgt das Hinübergehen nach Gethsemane, ber Seelenkampf daselbst (berichtet nur von den Spnoptikern, von Johannes übergangen — vgl darüber Luthardt, Kurzgef. Komm. z. NT², II, 122), das Nahen des Verräters mit der Schar der Häscher und die Gefangennahme Jesu, während der die Jünger ihn verlassen und voll Schreckens entsliehen (Jo 18, 1—12; Mt 26, 36—56; Mc 14, 32 bis 52; Ac 22, 39—53). Während Jesus zuerst vor dem älteren Hohenpriester Hannas, dann vor dessen Schwiegersohne Kaiphas verhört und als Gotteslästerer zum Tode verzurteilt wird, macht Betrus, der zusammen mit Johannes ihm in den Hof des hohenpriesterlichen Palastes gefolgt ist, aus Anlaß mehrmaliger neugieriger Fragen der Dienerschaft sich der dreimaligen Verleugnung seines Heilandes schuldig, die dieser selbst ihm vorse dergesagt hatte (Jo 18, 13—27; Mt 26, 57—27, 1; Mc 14, 53—15, 1; Ac 22, 54 bis 23, 1). Jesus wird dann früh vor Tagesandruch ins Richthaus (Prätorium) gedracht, damit der römische Prokurator Bontius Vilatus das über ihn gefällte Todesurteil des damit der römische Profurator Pontius Bilatus das über ihn gefällte Todesurteil des Sanhedrin bestätige und vollstrede. Nach längeren Verhandlungen, während deren Bilatus Sanhedrin bestätige und vollstrecke. Nach längeren Verhandlungen, während deren Pilatus den unschuldig Besundenen auf mehrsache Weise, u. a. auch durch seine Hindbersendung zu bem gerade in Ferusalem anwesenden Hervodes Antipas (Mt 27, 12—14; Mc 15, 4.5; &c 23, 5—12), umsonst zu retten versucht, giebt der charafterlose Wüssling und Feigling den Wünschen der tobenden Menge endlich nach. Er spricht, unter gleichzeitiger Freigebung des Naudmörders Barabbas, über Jesum das Todesurteil und erteilt Beschl zu sosortiger Bollstreckung dieser Sentenz mittels Kreuzigung (s. 30 18, 28—19, 17; Mt 27, 2—31; 50 Mc 15, 1—20; &c 23, 1—25; vgl. die oben angeg. Litt. über Pilatus, bes. Höhne und Fürer). Nachdem der vorher schon gegeiselte und vielsach gemishandelte Herr sein Kreuz zum Teil selbst auf dem Wege nach der Richtstätte getragen, zum Teil durch den Chrenäer Simon die beschwerliche Last abgenommen bekommen hat, erfolgt am Freitag, Vormittag gegen 9 Uhr Anngeelung and Kreuz zut dem Sügel Glosatha (d.) Erchödel, nicht eigentlich gegen 9 Uhr, Annagelung and Kreuz auf dem Hügel Golgatha (d. i. Schädel, nicht eigentlich 55 Schabelstätte) inmitten zweier Raubmörder, beren einer ihn inmitten der Todesqualen läftert, während ber andere reuig und vertrauensvoll seine Gnabe anruft und seine Bufage daß er mit ihm ins Paradies eingehen werde, erhält. Was der Gekreuzigte sonst während seines ungefähr sechestundigen hangens am Marterpfahl bis zum Tode redet — die sog. fieben Worte am Kreuze — find Worte teils ber Fürbitte für feine Feinde, teils ber co liebenden Sorge um seine am Fuße des Kreuzes stehenden Angehörigen, teils ber bitteren

Klage über seine leibliche und geistliche Not, teils endlich des siegesfrohen Berkundigens des Abschlusses seiner Erlöserlaufbahn. Um die neunte Stunde erfolgt das Berscheiben bes durch die harte Schule des Leibensgehorsams Hindurchgegangen unter bedeutsamen Bunderzeichen der mittrauernden Schöpfung, welche auf die zuschauende Menge einen erschütternden Eindruck hervorbringen und dem Hauptmann der zuschauen Soldaten= 5 wache das ahnungsvolle Bekenntnis von der Göttlichkeit des unschuldig Hingerichteten abnötigen (Jo 19, 17—30; Mt 27, 31—56; Mc 15, 20—41; Lc 23, 26—49). (Über die soteriologische Bedeutung des Todes Jesu s. "Versöhnung").

VI. Die Auferstehung und Simmelfahrt Jefu. — Gegen bie Bestreistung der Auferstehungsthatsache durch Strauß, Renan 20.: Eb. Guber, Die Thatsach- 10 lichteit ber Auferstehung Christi und beren Boftreitung, Bern 1862; Paul. Die geschichtliche Beglaubigung ber Auferstehung: ZwTh 1863; berfelbe, Die Bebeutung ber Auferstehung: ZwTh 1863; berfelbe, Die Bebeutung ber Auferstehung: ZbTh 1865; Willib. Behichlag, Die Auferstehung J. Chr. u. ihre neueste Bestreitung in Strauß' L. J., Berl. 1865.

Gegen die Bisionshypothese (von holsten, Schenkel, Keim, hohdach 2c.): H. Gebhard, 15 Die Auferst. J. Chr. und ihre neuesten Gegner, Gotha 1864; Ludwig Schulze, Das Zeugnis des Apostels Paulus von der Auferstehung des Herrn, gegenüber den Ansichten von Schenkel und Strauß: Bew. des Gl. 1866, S. 32 ff.; Th. Greiner, Die Auferstehung J. Chr. nach ihrer Thatsächlichteit und Bed. sür die Gemeinde, Karlsruhe 1869; W. Beyschlag, Die Vissonshyposthese in ihrer neuesten Begründung: ThStk 1870, I. II.; Herm. Schmidt, Die Auferst. des 20 herrn, JdKh 1872 u. 73 (auch in s. Sammelschrift: Bur Christologie, Berlin 1892); Steinsmehrer Die Auferstehungsgesch des Herrn in Rezug aus die neueste Priits hetrochtet Perlin meyer, Die Auferstehungsgesch. bes Gern in Bezug auf die neueste Kritit betrachtet. Berlin 1871; derselbe, Die Christophanien des Berherrlichten (Christologische Beiträge, III), ebb. 1882; Rüling, Der herr ist wahrhaftig auferstanden, Dresden (1884); C. Schlottmann, Die Diterbotschaft und die Bissonschypothese, Halle 1886.

Begen Beigfadere Bifionstheorie (im "Apoft Beitalter" 1886 u. 92): C. G. Steude, Die Berteidigung ber Auferst. 3. Chr.: Thein 1887, II; berfelbe, Die Auferst. 3. Chr.; eine hiftor. Untersuchung f. d. Gebildeten, Leipzig 1883; berfelbe in f. Evang. Apologetit (Gotha 1892), S. 238—306; P. Deck, Der auf 1 Kor 15, 3-8 und ein pneumatisches Schauen gestellte Trundbau K. Weizssäckers in dessen Ap. Zeitalter auf seine Festigkeit untersucht: Th. Studd. 80 aus Württemberg 1888, II. Bgl. Abeneh (unten bei der engl. Litt.).

Reueste Versuche zur Begründung der Visionschupothese: Th. Korff, Die Auserstehung u. himmelsahrt unseres herrn J. Christi, unter dem Gesichtspunkt einer genauen Unterscheidung der ishersinnslichen Glaubens, und empir. Geschichtsthatsachen neu erörtert

auferstaung in Dimmetsagte unseres herrn 3. Christ, unter dem Geschäckstauflachen einer genauen Unterscheidung der übersinnlichen Glaubens- und empir. Geschäcksthatsachen neu erörtert (2 hefte), Halle 1897; S. Ec, Ueb. die Bedeutung der Auf. Jesu f. die Urgemeinde und für 25 und (hefte 3. chr. Welt Nr. 32), Leipzig 1880; Paul Rohrbach, Die Berichte über die Auferst. J. Chr., Berlin 1898 (gegen ihn bes. Behichtag: ThStk 1899, III, und Riggenbach, Th. Litt.- Bericht 1899); B. Brückner, Die Berichte über die Auferst. J. Christi, Protest. Monatshefte 1899, S. 41 st. 96 st. 153 st.); Stapfer, La mort etc. (1, V); vgl. Hoveys Kritik (1 unt.). Reueste Berteidigungen der Leiblichen Ausgeschung: Rud. Hosmann, Galiläa 40 auf dem Olberg. wohin E. f. Linger noch der Auferst. beschiebt. Leinzig 1896 (vol. unten im Text).

Reueste Verteidigungen der leiblichen Auferstehung: Rud. Hofmann, Galika 40 auf dem Ölberg, wohin J. f. Jünger nach der Auferste. beschied, Leipzig 1896 (vgl. unten im Text); A. Ritter, Die Auferst. J. Chr., Zürich 1897; G. Boblenberg, Jesu Auferstehung von den doten, Schwerin 1897; F. Loofs, Die Auserstehungsberichte und ihr Wert (Hefte z. chr. Welt, Rr. 33), Leipzig 1897 (vermittelnd zwischen visionärer und leiblicher Deutung der Erscheinungen des Auserstandenen, jedoch überwiegend der letzt. Aussassigung zugeneigt); M. Reischle 45 und Th. Häring, Glaubensgrund u. Auferstehung: Fr. Aussassigung zugeneigt); M. Reischle 45 und Th. Häring, Glaubensgrund u. Auserstehung: Fr. Aussassigung des Schauplates der Erschelnungen: in der keingserscheinungen, mit bes. Berücksichtigung des Schauplates der Erschelnungen: in der Emwelschrift "Aus Schrift und Geschichte", Basel 1898 (S. 109—154); Th. Meinhold, Die 40 Tage im Leben des Auserstandenen; G Burthardt, Die Auserschung des Herrn, 50 Völlingen 1899. Göttingen 1899.

Aus der neueren und neuesten ausländ. Litteratur: B. F. Westcott, The Gospel of the Resurrection, London 1866 u. ö.; W. Willigan, The Res. of Our Lord, ebb. 1881; 4. ed. 1834; Kennedy, The res. of Our Lord an hist fact, cbd. 1881; W. F. Ndeney, Weizsäcker 1834; Kennedy, The res. of Our Lord an hist. fact, cbd. 1881; B. K. Abency, Weizsäcker on the resurrection: Expositor, August 1893: B. Hutchings, Nature of the resurr. of the 55 body of Christ: Biblioth. Sacra 1895, p. 708 st.; A. Bright, Some New Test, problems, London 1898, bes. p. 147 st.; F. Warchant, Theories of the resurr. of J. Chr., London 1899. Byl. Sanday in Hastings Dict. l. c. — F. Gobet. La resurr. de J.-Chr., deutsch durch F. Stiere, Hamburg 1870; F. A. Porret, Jésus-Christ est-il resuscité? Gens 1899; Alvar Hovey, Stapfer on the resurr. of Christ (im Amer. Journ. f. Theol., July 1900).

Leber die Himmelsahrt des Herrn: A. H. Greve, Die Himmels. uns. H. F. Chr., verstanden nach ihrer wahren Gesch. und Lehre, Handweiten des Herrn an); Riefer, Chronol. Berhältnis von Ausersteh. u. Himmels. Zesu. H. Siudd. aus Württemb. 1886, H. 4 ähnlich wie der Vorige); Th. Korss. a. D. (identifiett wesentl. Auserst. und Himmelsahrt; G. Hovelemann, Zesu Himmels. nach der bibl. Ges. immbarstellung: in seinen "Lesten Bibelstudien", Leipzig 1885, Nr. 10; F. Gräse, Der

amidarstellung: in seinen "Letten Bibelftubien", Leipzig 1885, Nr. 10; F. Gräse, Der

Real-Enchtlopable für Theologie und Rirche. 3. 91. IX.

Schluß des Lukasevang.: ThStK 1888, III; Zöckler, Zu MG 1, 1—11 (in Strack-Zöckler Kurzgef. Komment. 2 1894, S. 172—174); B. Kölling, Die Himmelf. Christi; Evang. K3 1898, S. 325 ff.; M. Milligan, The Ascension of Our Lord (Baird Lectures), London 1891; Sanday, l. c. (p. 40f.).

Den mit Bewilligung bes Landpflegers schon am Abend bes Tobestages vom Kreuze berabgenommenen Leichnam bes Herrn bestattet ber fromme Ratsherr Josef von Arimathia, unterftut von Nikodemus, in einem ihm gehörigen Felsengrabe nahe der Kreuzigungsstätte, bessen Bersiegelung und Bewachung burch einige römische Kriegeknechte nachber Bilatus, veranlaßt durch bie Hohenratsmitglieder, verordnet (Mt 27, 57—66; Fo 19, 10 31-42; Mc 15, 42-47; Lc 23, 50-56). Als am frühen Morgen bes britten Tages, eines Sonntages (μία τῶν σαββάτων Mt 28, 1; Lc 24, 1; vgl. Mc 16, 1 fowie AG 20, 7; 1 Kor 16, 2), mehrere galiläische Frauen aus Jesu Unhangerschaft, insbeson-bere Maria Magbalena, mit ben zubor schon gekauften Spezereien zur Einbalsamierung feines Leichnams jum Grabe tommen, finden fie dasfelbe geoffnet und leer. Eine Engel-15 erscheinung verständigt sie über die gemäß den öfteren Borhersagungen des herrn erfolgte Auferstehung desselben, von welcher dann auch die durch Magdalena herbeigeholten Apostel Betrus und Johannes beim Anblick des offenen und leeren Grabes sich überzeugen (Mt 28, 1—8; Mc 16, 1—8; Lc 24, 1—12; Jo 20, 1—10). Die Thatsächlichkeit des lebendigen Wiederhervorgegangenseins des gekreuzigten Heise

20 landes aus seinem Grabe wird bezeugt durch eine Reihe wunderbarer Erscheinungen und Selbstbezeugungen ("Chriftophanien", vgl. Steinmener a. a. D.), welche ben Jungern einerseits die Joentität ber Leiblichkeit, in welcher ber Herr nunmehr sich zeigt, mit dem auf Golgatha gefreuzigten Leibe, andererfeits ben beginnenden Übergang berfelben in ben Zustand himmlischer Berklärung zu erkennen geben und verbürgen. Der Auferstandene 25 erscheint zuerst der beim Grabe zurückgebliebenen Magdalena, dann im Berlaufe desselben Tages dem Betrus (Ec 24, 34 und 1 Ko 15, 5), am Nachmittage zweien nach dem Flecken Emmaus wandernden Jüngern, sowie am Abende den versammelten Eilfen (mit Ausnahme des Thomas), denen er Beweise von der Leibhaftigkeit seiner Erscheinung gewährt und die Gewißheit des nahen Geistesempfanges zum Vergeben und Behalten der Sünden verbürgt (zo 20, 11—23; Mt 28, 9 f.; Mc 16, 9—13; Lc 24, 13—43). Acht Tage später, also am nächstfolgenden Sonntage, erscheint der Herr den noch in Jerusalem weilenden Aposteln, bei denen diesmal auch Thomas sich befindet, nochmals; er nötigt jetzt auch diesem die dahin noch zweifelnden Jünger ein staunendes Bekenntnis des Glaubens an die Wahrheit des Auserstehungswunders und an die göttliche Hobeit seiner Person ab 35 (Jo 20, 24-29). Es folgten während ber 40 Tage bis jum Tage ber himmelfahrt noch mehrere Erscheinungen bes Auferstandenen : eine bor sieben Jungern am See Tiberias, wobei ber burch seine Berleugnung schwer gefallene Betrus feierlich in sein Apostelami wieder eingeset wurde (30 21, 1-25); eine vor Jakobus bem Gerechten, dem lange Zeit hindurch ungläubig gebliebenen Bruder des Herrn (1 Ro 15, 7); eine bor ben 40 Eilsen und einer zahlreichen Jüngerschar — vielleicht ben mehr als 500 Brüdern, wovon 1 Ko 15, 6 die Rebe ist — in Galiläa auf einem Berge, wo der Befehl zur Predigt des Evangeliums und zum Taufen aller Völker erging (Mt 28, 16—20; vgl. Mc 16, 15—18). Un eine lette Erscheinung des Herrn vor den versammelten Aposteln auf dem Elberge bei Jerusalem, wo die nahe Ausgießung des heiligen Geistes als der Gotteskraft 45 zur Bezeugung bes Evangeliums unter allen Geschlechtern ber Erbe verheißen wirb, foließt fich feine feierliche Hinaufnahme gen himmel ale fichtbares Zeichen feiner Erhöhung jur Rechten Gottes, woselbst er immerbar thronen und von wo er einst wiederkehren wird in weltrichterlicher Herrlichkeit (AG 1, 3-9; vgl. Lc 24, 50 f.; Mc 16, 19).

Die evangelistischen Zeugnisse für die Thatsache einer realen und leiblichen Wieder 50 erweckung Jesu vom Tode erscheinen also erganzt und verstärkt durch das apostolische Zeugnis Pauli in 1 Ko 15, dem sich außerdem noch die wiederholten Aussagen der μάστυσες άναστάσεως in der UG 3, 13; 2, 32 ff.; 4, 10; 10, 40 f.) und anderwärts (besonders 1 Ptr 3, 21 f.) hinzugesellen. Es giebt nichts Gewisseres, nichts reichlicher und stärker im NT und in der gesamten urchristlichen Litteratur Bezeugtes als die Thatsache, daß die gesamte Schar der Apostel und übrigen Jünger Jesu schon bald nach dessen gesingang auß sestellte von seinem Erstandensein vom Tode überzeugt war

Eine Entwertung biefes vielstimmigen Zeugnisses ber driftlichen Urgeschichte behufs Anzweiflung ober völliger Ableugnung ber Auferstehungsthatsache ist seitens ber neueren co Kritik hauptfächlich auf zweierlei Beise versucht worden. Zunächst

1. durch die Hypothese eines nicht vollständigen Übergegangensenseins des Gekreuzigten in den Todeszustand, so daß dessen Auserstehung als ein Wiedererwachen aus dem Scheintod oder Starrkamps zu gelten hätte. Diese Scheintod zu Werden — mit der vulgärrationalistischen Rethode der Hinvegerklärung der Wunder auf natürlichem Wege unmittelbar verwandt — wurde sotwohl in der beim älteren Nationalismus beliedten Fassung wie in 6 der etwas geschickern und minder plumpen Schleiermacher-Rüteniks (L. J. 1864) durch Strauß (1835 und dann wieder 1865) einer vernichtenden Kritik unterzogen und als unmöglich dargethan. Sie ist auch in jener vorsichtighen und unanstößigsten Fassung, welche Halb dargethan. Sie ist auch in jener vorsichtighen und unanstößigsten Fassung, welche Halb dargethan. Sie ist auch in jener vorsichtighen und unanstößigsten Fassung, welche Halb der Stellkassen, wie der eine der die habe Wiedererwachten es möglich gemacht, "mit durchbohrten Hügen umherzugehen" offand im Grade Wiedererwachten es möglich gemacht, "mit durchbohrten Hähen underzugehen" (S. 602), so würde doch auf ein derartiges Berlassen des Grades nimmermehr der Name "Auserstehung" vom Tode anwenddar gewesen sein des Grades nimmermehr der Name "Auserstehung" vom Tode anwenddar gewesen seiner Ide Wunderstehung kauldig gemacht; und an ein schließliches Eingehen des nur mittels einer außerordentlichen Krast irdischer Art Kiederbelehten in den himmlischen Berlärungszustand könnte nicht gedacht werden; es müßte statt der Himmelschen wer klärungszustand könnten nicht gedacht werden; es müßte statt der Himmelschen wer klärungszustand könnten nicht gedacht werden; es müßte singe kinden den himmelsche Univereindarteit mit dem Hillesselden der Apostel, namenlich auch mit solchen Zeugnischen der Apostel, namenlich auch mit solchen Zeugnischen der Sperrn von den Jüngern, um irgendvon, "seiner irdischen Hundhme, ihre gänzliche Unvereindarteit mit dem Hillessalden der Apostel, namenlich auch mit solchen Zeugnissen der der neuerer Beit sieder solchen des gi

über jeder sonstigen aus älterer oder neuerer Zeit (s. überhaupt die Steudeschen Ausfüh-nungen, namentlich "Apologetik" S. 249 ff.). 2. Die Bisions-Theorie hat seit Mitte unseres Jahrhunderts der eben betrach-ten älteren Rivalin sast überall den Rang abgelaufen. Sie übt eine fast unbeschränkte herschaft über die Kreise des heutigen theologischen Liberalismus aus, und zwar dies so, 20 das von den am weitesten nach links vorgerückten Vertretern desselben das visionäre Geschautwerden Christis seitens der Jünger als ein bloß subjektives gedacht wird, während der gemäßigtere Liberalismus die Erscheinungen des Auferstandenen auf objektive, d. h. in gewissem Sinne reale und von Gott gewirkte Schauungen ober Visionen zurückzuführen sucht. Die erstere Modifikation läuft wesentlich darauf hinaus, den Auferstehungsglauben 86 der Jünger als aus Selbsttäuschung ober Wahnvorstellungen (Hallucinationen) derselben enwachsen darzustellen; so Renan, Strauß (1864), H. Lang, Hausrath, Holften; im wesentlichen auch H. Ewalb (Bb VI seiner Geschichte bes Blk. Jor., 3. Aufl. 1868, S. 60 bis 104). — Dagegen behaupten die Vertreter der objektiven Visionstheorie eine, wenn micht leibliche, boch geistige Realität ber Selbstrundgebungen bes in höherer Daseinsform 40 sortlebenden Christus an die Seinen. Christus ist nach ihnen zwar nicht leiblicherweise, aber doch im geiftigen Sinne real auferstanden, um als unsichtbares haupt seiner Ge-meinde fortzuleben und zu regieren; die von ihm in der Schar seiner Junger gewirkten Bisionen sind wirkliche, wenn auch nur innere Bunder, echte, jur Grundlegung des Reiches Griffi bienende Gottesthaten, wahre Kundgebungen bes erhöhten Heilandes an die Seinen, 46 gleichsam "Telegramme aus dem Himmel" an die Kinder Gottes auf der Erde. So bes sonders Keim, Alex. Schweizer, auch H. Loze, Weizsäcker (Ap. Zeitalter 1886 und 1892), Holhmann, A. Pfleiderer und noch neuestens A. Reville. Nach dem Letztgenannten (Jes. de Naz. II, 478) hat Jesus in der That über Grab und Tod gesiegt, jedoch nur innerlidenveise. "Jésus a triomphé de tous ses ennemis dans le cœur et la con-60 science des siens, voilà le fait inéluctable. Si les visions des premiers disciples étaient imaginaires quant à la forme, elles n'en contenaient pas moins une haute vérité" etc. Besentlich so auch M. Ressole in sciner durch den "Fall Beingart" veranlasten Abhandlung über den Gegenstand in der "Christl. Belt" 1900, (l. dagegen: "Der neueste Streit über die Auserst. J. Christi" ACLA 1900, Nr. 6 f.). 55 Beide Theorien, die objektive wie die subjektive Ausgrafiung des visionsen Schauens der Kingen im der Ausgrafians der Schauens der Ringer, find übrigens doch nur gradweise, nicht eigentlich der Sache nach verschieden. Und m der einen wie in der anderen Fassung sind sie unvereinbar mit der weltgeschichtlichen Thatsache, daß aus dem Auferstehungsglauben der Apostel nicht etwa eine vorübergehende, lettlich wieder erloschene religible Erregung hervorgegangen ift, sondern eine vollständige 60

Reugeburt des Geistesschens der Menschheit, die Aufrichtung eines Reichs der Wahrheit und der Liebe, dessen Sieg über die entgegenstehenden Nächte gewiß ist und dessen den den der Lieden Zweise der Verlegen Lauer keinem Zweisel unterliegt. An den krichengründenden Wirtungen und dem weltwicdergebärenden Charafter des Glaubenslebens der Apostel scheitet die Visionsdypothese in jeder ihrer seitherigen Ausprägungen und in jeder Gestalt, die sie etwa künftig noch annehmen dustre. Vergebens hat man den neutestamentlichen Ausslagen selbst gewisse nach deutungen zu Gunsten dieser Theorie abzugewinnen gesucht, hat man insbesondere Raulus als angeblichen apostolischen Zeugen für dieselbe ins Feld geführt. Den namentlich don Weizisäder hiesur angestrengten Bemühungen, die sied auf eine eigentümlich spiritua10 listische Epoche der Hauptstelle 1 Ko 15, 3 ff. stügen, ist entgegenzuhalten (vogl. Dest und Noeneh a. a. D.): 1. ein nur gestlische Schauen kann durch das wiederholte ögedn jener Stelle unmöglich ausgedrückt sein, so gewiß als, dem ganzen Zusammenhang derselben zusolge, nicht das "Geschautwordensein" oder Erschienensein Christi, sondern sein Massenwalten vogl. Dest nab usserweitstelben zusolge, nicht das "Geschautwordensein" oder Erschienensein Christi, sondern sein Lufzerweckssein der Kussammen und der Schauen Laberstelben die handelt; 15 2. das in der Ausgählung nicht weniger als sechsmal wiedersehnene Schifti vor Aetrus, dor den Aposten und konschausen und sein der Kussammen Schifti vor Aetrus, dor den Aposteln und vor Jaulus), wodon die sührern auf einmal", dor Jasobus, vor allen Aposteln und der Faulus, in wodon die Schiftie Ersigen is elektrischen und vor Jaulus, wodon die führer erschald auch das sechschausen der Schiftischen und Erscheinen des Gerten gebach haber der Etelle an ein bloß gestistes Wiederaussehnen werden und; 3. auch die ausdrücksige Schauen des Henre Beziehung auf ein bloß inneres Erlebnis des Apostalügen Ausgieht, welche die Berteidiger der Bisionstheorie zu Gunt hunder geschen und Ersch

Stehen demnach der Visionshypothese nicht minder gewichtige Schrift: und Beschichtszeugnisse entgegen wie der Annahme eines blogen Scheintodes, so bleibt immerhin für die Durchführung einer allseitig hell beleuchteten, von jeglichem Anftog und Bebenten freien historischen Wiedergabe bes Berlaufs ber Ereigniffe zwischen Jesu Auferstehung 40 und Himmelfahrt manche Schwierigkeit jurud. Im Fehlen bes cchten Darkusschluffes (an beffen Statt wir in Mt 16, 9-20 eine Kompilation späteren Ursprungs und setun= baren Charakters besitzen) besteht eine erste bieser Schwierigkeiten. Daß zwei Zusammenkunfte des Auferstandenen mit einer beträchtlichen Zahl seiner Jünger laut Matth. sowie laut bem Anhang jum Joh.-Ev. auf galiläischem Boben erfolgt sein sollen, während Le 24 45 und 30 20 wenigstens für die nächste Zeit nach der Auferstehung teine galiläische, sondern nur jerusalemische Erscheinungen bezeugen, ift eine weitere hauptschwierigkeit. Bu ihrer Beseitigung bringt die R. Hofmannsche Deutung von l'adidaia in Mt 28, 7. 9. 16 auf eine Lokalität Namens "Galilaa" auf bem jerusalemischen Ölberg (f. bie oben cit. Schrift von 1896, der eine ähnlich betitelte und ähnlichen Inhalt bietende früher [Meißen 1856] 50 vorhergegangen war) eine zwar bequeme, aber doch voller Beweiskraft ermangelnde und manchen Bedenken unterliegende Auskunft in Vorschlag. Eine dritte Schwierigkeit liegt in dem Umstande, daß sowohl 30 20, 17 (αναβαίνω πρός τον πατ. μου κτλ.) als auch der Schluß des Lutasevangeliums (2c 24, 51) ein Auffahren des Herrn gen himmel schon auf den Abend des Auferstehungstages zu legen scheinen, womit also ein beinahiges 55 Zusammenfallen von Auferstehung und himmelfahrt und ein Widerspruch mit der Erftreckung der Christophanien über einen 40tägigen Zeitraum in UG 1, 3 gegeben zu sein scheint. Läßt der Schein dieses Widerspruchs, soweit die beiden Lukasstellen in Betracht kommen, sich verhältnismäßig leicht heben (f. VII, D), so verbleibt immerhin jener an Magdalena gerichteten Ankündigung des alsbaldigen drasalreir etwas Auffallendes. 60 Sowohl diese Stelle, als auch Le 24, 31 (das "Verschwinden" des Herrn, nachdem er

den Emmausjungern erschienen), desgleichen die eigentümliche Art, wie in Eph 4, 10 und in 1 Btr 3, 22 des Gen-himmelfahrens gedacht wird, dazu die merkwürdige Stelle Barn. 15, 9 (vgl. unten) scheinen dazu zu nötigen, etwas wie ein wiederholtes Geinkehren des bereits Berklärten ins himmlische Baterhaus oder einen öfteren Bechsel seiner Aufenthalte zwischen einer höheren und zwischen bieser irdischen Welt anzunehmen. In eben dem 5 Raße wie dergleichen Annahmen sich als nahellegend empfehlen, wird man eindringlich baran gemahnt, daß es geheimnisvolle, über unfer irdisches Erkennen hinausgehende, und ebendeshalb auch in den biblischen Texten nur fragmentarisch überlieferte Thatsachen sind, um die es sich hier handelt. Das Geständnis eines Non liquet muß bei Behandlung gerade dieser Schlugpartie ber evangelischen Geschichte mehr als nur einmal abgelegt 10 werben. — Ubrigens kann und barf ber die biblischen Quellen unbefangen prüfende Sistoriter, so fehr jene Unnahme eines öfteren Sinauffahrens des Auferstandenen ihm not= wendig erscheinen und so sehr er zur Statuierung eines nicht buchstäblichen, sondern symsbolischeile Sinnes der Vierzigzahl in Ap 1, 3 geneigt sein mag, zu einer Preisgebung des Thatsachengehalts der Himmelsahrtserzählung des Lukas auf keine Weise die Hand is bieten. Ohne das Faktum eines letzten scierlichen Abschieds des Auferstandenen von seinen Jüngern, wie er in der lukanischen Perikope ausschührlich und in Mc 16, 16—20 fürzer berichtet ift, bleibt beibes unverstanden : sowohl die Reihe der seit dem Oftermorgen voraufgegangenen Begebnisse wie auch das von den Aposteln in der Folge vor wie nach der Geistesausgießung am Pfingstfeste Erlebte und Gewirkte.

VII. Zur Chronologie des L. J. Allgem. Litteratur. Ueber die Noorggagiai des Sext. Jul. Afrikanus (gest. ca. 236), sowie über dessen ältere und mittelalterl.
Nachfolger: H. Gelzer. S. J. Afrik. und die byzantin. Chronographie, T. I. und II, 1 u. 2,
Leipz. 1880. 1885. 1898. Ueber die Chronik (Χρονικών βίβλος) des Hippolytus: Gelzer l. c.
II, 1 (B. 1-23). Ueber Sippolyts Daniel Kommentar: Laitenever, Des hl. Hipp. v. Rom 25 Komment. z. Dan., Freibg. 1877; E. Bratke, Die Lebenszeit Christi im Dan.-Komm. Hippo-hys: 3wTh 1892, S. 120 st.; A. Hilgenfeld, Die Zeiten der Geburt, des Lebens und Leidens Christi nach Hippol., ebd. 1892, S. 257 st. und 1893, S. 106 st. — Ueber das Xgorusor ofrague des Hippolytus Thebanus (c. 650—700): Frz. Diekamp, hipp. v. Theben, Kingles Change (c. 650—700): Grz. Diekamp, die wieles Change (c. 650—700)

rayıca des Hippolhtus Thebanus (c. 650—700): Frz. Diekamp, hipp. v. Theben, Münster 1898, S. 56—190 (interess. Mitteilungen über diesen zwar späten, aber vieles Eigentümliche wund manches Beachtenswerte bietenden chronol. Versuch; vgl. u. im Text).

Reuere chronol. Arbeiten umfassenderer Art: Gerh. J. Bossius, De J. Chr. genealogia, de annis quidus natus, baptizatus, mortuus sit, Amsterd. 1643; Olonyl. Betavius, De anno nativitatis, passionis Christi etc. (in t. II seiner Ausg. der Opp. Epiphanii, Colon. 1682); Rud. Anger, De temporum in Actis app. ratione, Lyz. 1833; B. Jacobi, Ueber die Data 35 z. Chronol. des L. J. nach dem Ev. Jo, ThStk 1838, IV; K. Wisseleser, Chronologische Synopsis der 4 Evangg. 2c., Hamburg 1843 (vgl. darüber PRE, XVII, S. 102); derselbe, Beiträge zur richt. Würdigung der Evv. und der ev. Gesch., Gotha 1869 (bes. S. 76—283); E. Caspari, Chronol. geogr. Einl. in d. Leben J. Chr., Hamburg 1869; Sevin, Chronol. des L. Jeju, 2. Ausselse 1874; Liungberg, Chronologie de la vie de Jésus, Paris 40 1878; Ant. Lutterbech. D. Jahre Christi nach alex. Ausselse, J. van Bebber, Jur Chronologie des L. J., Wünster 1898 (seit Jesus, nach and phantast. Hypothesen, s. Zödler, Ev. K2. 1898, Rr. 32); J. Belser, Jur Chronologie der ev. Gesch. ThOS 1900, I. 27 ff. (gegen van Bebber). Bebber).

Bum Geburtsjahr Jesu: Jo. Repser, De J. Chr. vero anno natalitio, 1606, und: Comm. de vero anno, quo set. Dei Filius humanam naturam assumperit, 1614; Byndus. De natali J. Chr. die, 1609; H. Sanclemente, De vulg. aerae emendatione ll. IV, Rom 1793; F. Münter, D. Stern der Weisen, Kopenhagen 1827; R. Anger, D. Stern d. W., 36Ch 1847. Ferner Gumpach, Gerlach, Rösch 2c, über diese Litt.: L. Schulze, Hdb. d. 50Ch. B. I, 2, S. 193); Zumpt, D. Geburtsjahr Christi, Lpz. 1869; Flor. Nieß. D. Geburtsjahr Christi, Freibg. 1880; der J., Nochmals das Geburtsj. Jesu Chr., mit Bezug auf eine Streischrift, Freibg. 1880; R. S. Bour, L'inseription de Quirin et le recensement Etreischrift v. Schegg, edd. 1882; R. S. Bour, L'inseription at Bethlehem? Lond. 1898 (zuerst im Ern. 1897) denn in gemeit Mettalt senar. Lond. und Vene Nark 1898 — eine der miche 55

im Exp. 1897; W. Mamjay, Was Christ born at Bethienem? Lond. 1898 (zuert im Exp. 1897, dann in erweit. Gestalt separ., Lond. und New-Port 1898 — eine der wich 55 tigsten neueren Monogr.; vgl. Sanday l. c. p. 41 s.).
Zur Dauer des öffentlichen Messiaswirkens Jesu: Petavius, Quot paschata Chr. obierit? (in t. II opp. Epiph., p. 203ss.); B. Jacobi a. a. D.; M. J. Evans im Exp. 1878, Nov.; R. Sted, Zum Johannes Evang., Bern 1884; H. Delss, Das 4. Ev., Sulim 1890. Hujum 1890.

Neber Tobesjahr und Todestag Jesu: Jos. Langen, D. letten Lebenstage Jesu, Heiben Tobestage Jesu, Isbe (fath.); Jenberg, D. Todestag d. Herrn, 1868; D. Andred, D. Todestag Jesu: Ben. d. VI, 1871; J. K. Albrich, The time of Our Saviours crucifixion, Boston 1882; Eb. Riggenbach, D. Todestag Jesu, ThEBI. 1894, S. 601 ff.

III. Chronologie des Lebens Jesu (vgl. den A. "Zeitrechnung"). A. Geburtsjahr und Gedurtstag. Zur Ermittelung des Zeitpunktes der Geburt des Hernaldschaft und Gedurtstag. Zur Ermittelung des Zeitpunktes der Geburt des Hernaldschaft des Anhangspunktes der christlichen Ara können in der Hauptsche sechs Daten der evangelischen Geschichte als Anhaltspunkte benutt werden: 1. Jesu Alter dei Empfang seiner Tause, nach Le 3, 23 "ungefähr 30 Jahre" betragend, was für die Gedurtszeit (laut Le 3, 1, wonach der um wenige Monate altere Joh. der Täuser "im 15. Regierungsjahre des Kaisers Tiberius" d. i. etwa 782 oder 783 nach Roms Erschungs äkentlich herhantent ungefähr des Schr 753 oder 754 der Stadt Nom erreicht bauung öffentlich hervortrat), ungefähr das Jahr 753 ober 754 der Stadt Rom ergiebt. Auf diesen Kaltul gestützt, begründete Abt Dionhsius Exiguus im 6. Jahrhundert die sog. 10 firchliche Zeitrechnung. Wie einseitig und unsicher dieses Berechnungsversahren ist, erhellt schon aus dem blogen "ungefähr" (wei) jenes 30jährigen Alters, sowie serner aus dem Umstande, daß das 15. Jahr des Tiberius sehr wohl auch schon vom Beginn der Mitregentschaft dieses Kaisers mit Augustus, also von 765, statt von 767 nach Roms Erbauung an gerechnet sein könnte. Zur Ermittelung des Geburtstages, ja selbst nur des 15 Monats oder der Jahreszeit der Geburt des Herrn tann das von Lc 3, 23 ausgehende Bersahren überhaupt nicht verwendet werden; wie denn sattisch die altkirchliche Überlieserung betreffs dieser Punkte zwischen den widersprechendsten Annahmen geschwankt hat und die jest übliche Auffassung des 25. Dezembers als Christiseburtstag erst seit dem 4. Jahrehundert von Kom aus sich der verdentet hat. — 2. Der Versen, aus der Angabe in Jo 2, 20 20 über die 46 jährige Dauer bes durch Herobes ben Großen begonnenen Tempelbaues ben Zeitpunkt ber Geburt bes Herrn zu gewinnen, ergiebt kein irgendwie sicheres Resultat. Man weiß zwar, daß Herobes ben prachtvollen Umbau bes Tempels in seinem 18. Regierungsjahre, also 734—735 p. u. c. begann, wird also durch die Zahl 46 etwa auss Jahr 780 gewiesen, und zwar auf die Osterzeit dieses Jahres (s. 30 2, 13). Allein daß Zesus damals genau 30 Jahre alt gewesen sei, oder auch ein weniges darüber, stützt sich wiederum nur auf die unbestimmt lautende Angade des Lukas, K. 3, 23. Und die Topik, wiederum nur auf die undestimmt lautende Angade des Lutas, M. 3,23. Und die Thptf, mittels deren man aus der genannten Jo-Stelle ein 46jähriges Alter des Herrn selber zu erschließen gesucht hat — so z. B. Pseudo-Coprian De montidus Sina et Sion (dei Hartel, Opp. Cypr. III, 108); vgl. auch Aug. De doctr. chr. II, 28 — ist eine wildphantastische Spekulation (s. darüber Dielamp, Hip, von Theben, S. 182 f.). — 3. Der Schapungsbesehl (das Census-Edikt) des Augustus, Le 2, 1, ist gleichfalls kaum geeignet zur Gewinnung einer festen chronologischen Basis. Denn über einen kasserlichen Erlaß dieser Art, von welchem Judäa, das Land Herodis des Großen, mithetrossen worden sei, ist anderweitig aus der römischen Geschächte des augusteischen Zeitalters nichts bekannt. 35 Und die vom Evangelisten (B. 2) beigefügte Notiz über Quirinius (Khrenios) als den sprischen Statthalter, unter welchem die betreffende Schatzung vollzogen worden sei, liesert vollends nichts irgendwie Brauchbares zur bestimmteren Fixierung des fragl. Zeitpunktes, da sie entweder einen chronologischen Irrtum involviert (— Quirinius wurde nach Josephus, Antt. XVIII. 1, 1 erst sechs Jahre nach dem Beginn der A. D., 759 p. u. c., 40 Präses der Produiz Syrien —), oder durch irgendwelche Hypothese in Einklang mit den sonst bekannten Berhältnissen gebracht werden muß, etwa durch die Annahme einer zweimaligen Statthalterschaft des Quirinius (Zumpt, Bergmann, Mommsen, H. Gerlach, Aberle 20.), oder durch eine derartige Interpretation der Worte aufen handygaph nowin έγένετο ήγεμονεύοντος της Συρίας Κυρηνίου, wodurch benselben die Bedeutung eines 45 vorläusigen Hinveises auf etwas erst später Erfolgtes erteilt wird (Olshausen, Tholud, Lange, Krabbe, Lichtenstein, Wieseler, Ewald 2c.), oder durch die Annahme, daß Josephus bei jener Zeitangabe einen Jrrtum begangen habe (Ih. Zahn, Die syr. Statthalterschaft und die Schatzung des Quirinius, Mt 3 1893, S. 633 ff.). Der neueste und vielleicht beste dieser Versuche zur Hebung der Schwimerigkeit ihr derzeinschaft (a. a. D.), welchem Sandah sich angeschlossen hatz und mit welchem Bour (1. c.) im wesentlichen übersinkenmt. Danach hetze was Strim hatristst die aus der gene Schetzung allerdiene übereinkommt. Danach hatte, was Sprien betrifft, die erfte große Schatzung allerdings bereits 7-8 Jahre vor Chr. stattgefunden; allein für Balastina sei, wegen des Rriegs mit ben Homonadensern, die Ausführung dieser Maßregel um mehrere Jahre verschoben tworben, sodaß sie hier erst 5 ober 6 vor unserer Ara, während Quintilius Barus Civil-Bertwalter 55 und Quirinius Militär-Gouverneur der provincia Syria war, stattgefunden habe (anders freilich Schürer, Jud. Gesch. 3. Zeit J., I). — 4. Näher zum gewünschten Ziele als die bisher angeführten Austunftsmittel scheint die vom Dienste der Priesterklasse Abia um die Zeit der Empfängnis Johannis des Täufers (Lc 1, 5) ausgehende Berechnungsweise zu führen. Mittels ihrer läßt fich — da die 24 Briefterklassen, unter welchen Abia die 8. war, 50 wöchentlich in Bedienung des Tempels abwechselten und man bestimmt weiß, daß am

Borabende von Jerusalems Zerstörung durch Titus (9. Ab. 823 p. u. c.) die erste Klasse Jojarib ihren Dienst antrat — eine frühjahrliche und eine herbstliche Epoche bes Jahres ber Stadt 748 (17. bis 23. April, oder 3. bis 9. Oftober) für das Vertweilen des Zacharias im Tempel zur Zeit, ba ihm seines Sohnes Geburt burch ben Engel angekundigt wurde, herausrechnen. Jesu Geburt also, welche einige Monate nach bieser Engelverkündigung 5 stattsand (Lc 1, 26), wird auf Grund hiebon dem Jahre Roms 749 ober dem 5. Jahre platische (Le 1, 26), wird auf Grund hieden dem Jahre Roms 749 voer dem 5. Jahre vor der Dionhsianischen Üra zugewiesen, und zwar (se nachdem die Engelverkündigung an Zacharias als im April oder im Oktober ergangen angenommen wird) entweder dem Juni oder dem Dezember bieses Jahres. Der auf den Dezember lautenden Annahme würde die römisch-lirchliche Tradition auf dankenswerte Weise bestätigend entgegenkommen, salls wisch irgendwelche Gewähr für ein Zurückreichen dieser Tradition bis in die urchristliche Zeit erbringen ließe und falls die auf Frund thalmudischer Angaden von verschiedenen Neueren bezweiselte Wöglichkeit eines Übernachtens von Firten mit ihren Herben auf freiem Felde in Judaa gegen Ende Dezember (Lc 2, 8) als durch die Autorität neuerer Palästinareisender, wie Tobler, Sepp 2c., sichergestellt erachtet werden könnte, worüber die Ansichten 15 der Forscher freilich schwanken. Was diese Berechnungsmethode überhaupt noch erschwert, ift das Fehlen bestimmter geschichtlicher Zeugniffe darüber, ob die Reihenfolge der Priefterklassen im Tempelbienste von der Erneuerung dieses Dienstes unter Judas Makkadus an bis zum Untergange des Herodierstaates in strenger Regelmäßigkeit und ohne Untersbrechungen stattgefunden habe. Beide Zählungsweisen, die durch Scaliger versuchte von 20 Judas Makkadus an vorwärts die auf Zacharias, und die seit van Til und Bengel alls mählich vorzugsweise beliebt getvordene von Titus an rudwarts die zum Bater des Täusers, sußen jedenfalls auf der Boraussetzung einer solchen ununterbrochenen Dauer der betreffens den Successionen, liefern daher notwendigerweise bloß prekare Ergebnisse, die für sich allein als sicheres chronologisches Fundament nicht dienen können. — 5. Bon erheblichem Werte 25 ist jedenfalls die vom Zeitpunkte des Todes Herodis des Großen, 750 p. u. c. (nach 30sephus 2c.) ausgehende Berechnungsweise, welche, in ungefährer Ubereinstimmung mit ber eben betrachteten, beim Jahre 749 als wahrscheinlicher Geburtszeit des herrn anlangt. Denn nach Mt 2, 19 starb Herobes, balb nachbem er, um das neugeborene Jesuskind in Bethlehem zu vernichten, das Blutdad unter den Kindlein daselbst hatte anrichten lassen. 30 Wenn die negative Kritik, der auf diesem Punkte auch noch Hase (Gesch. Jesu 2c., S. 2095.) solgte, dieser Zeitbestimmung mittelst Hinveises auf das Sagenhafte des Inhalts von Mt 2 ihren Wert zu nehmen sucht, so wird dabei außer Betracht gelassen, daß auch Lukas die Geburt sowohl Johannis des Täusers als Jesu, zur Zeit Herodis des Könge von Judaa" (Lc 1, 5) ersolgen läßt, sowie ferner daß der witzerhiehliche Kindermord auch durch so ein ausgerhihlisches Leugust and mittels des Wokrahing (Sat II 4) als saktisch bezongt ein außerbiblisches Zeugnis, nämlich das des Matrobius (Sat. II, 4), als saktisch bezeugt wird und daß auch diese matrobianische Nachricht, so unklar und verworren sie lautet, das Blutbad als turz vor dem Ende des Tyrannen geschehen darstellt. — 6. Neben dieser vorzugstweise träftigen und gewichtigen Bezeugung des Zeitpunktes der Geburt Jesu, als ungefähr 4—5 Jahre vor den Beginn der heutigen kirchlichen Ara fallend, kann den Ver- w suchen, zur Gewinnung auch aftronomischer Anhaltspunkte für die Fixierung des Ereignisses, bestehend in himmelserscheinungen, die etwa dem Stern der Weisen entsprochen haben burften, jedenfalls nur ein relativer und accessorischer Wert beigemessen werden. Immerbin verdienen auch biefe Versuche, soweit sie sich übermäßig kuhner und kunstlicher Kombina= tionen enthalten und nicht etwa gar den Tag der Geburt bestimmt herauszurechnen suchen, 45 aufmerkame Beachtung. Schon Repler (a. a. D.) benutte eine im Jahre 747 ber Stadt Rom stattgehabte Konjunktion ber Planeten Jupiter und Saturn im Sternbild ber Fische als Ausgangspunkt für eine berartige Berechnung, die bei ihm selbst und mehr noch bei einigen neueren Fortbildnern seiner Ansicht (wie Wieseler, Lichtenstein 2c.) ein in mehrz kacher Hinschendes Refultat ergiebt. Danach wäre jene Konstellation der beiden 50 genannten Planeten vom Jahre 747 sür die Magier, welche dabei vielleicht an das altzübischer Überlieserung zusolge im 3. Jahre vor der Geburt Mosis stattgehabte Borztommen ebenderselben Konjunktion gedacht hätten (vgl. Abradanels Kommentar zu Daniel, 1497), zur Anksindigung der nache behorstehenden Gehurt des Meisigs geworden Die 1497), zur Ankündigung der nahe bevorstehenden Geburt des Messias geworden. Die auf solche Beise ausmerksam Gewordenen und der nahen Zukunft des Heilandes eifrig 55 Entgegenharrenden seien dann einige Zeit später (nach Kepler etwa 748, nach Wieseler, Lichtenstein 2c. 749 oder 750) durch eine neue außerordentliche Himmelserscheinung auf die nunmehr erfolgte Geburt bes erwarteten Kindleins hingewiesen worben, und erft Dieses weitere Himmelszeichen (nach Repler und Ebrard ein neu aufleuchtender Figstern bon ber Art des 1572 in der Caffiopeja oder des 1604 im Ophiuchus erschienenen, nach Wieseler 2c. 60

ctwa ein Komet, vielleicht ber in alten chinesischen Himmelstaseln sürs Frühjahr 750 R. erwähnte) sei mit dem Leitstern (dorso, Mt 2, 2 ff.) der evangelischen Erzählung gemeint. Darf diesen Annahmen einige Haltbarkeit zugeschrieben werden, so könnte immerhin auch von einer auf Mt 2 gegründeten astronomischen Bestätigung des 4. oder 5 Jahres dor 5 der dionys. Ara als der wahrscheinlichen Geburtszeit des Herrn geredet werden. Die Hauptgeründe freilich, welche für diese neuerdings vorzugsweise beliedte und in der Hauptsache gewiß richtige Zeitbestimmung sprechen, sind die unter Nr. 4 und 5 von uns dargelegten. Bei den Bersuchen einer astronomischen Deutung des Seterns der Weisen läuft notwendig immer manches Gewagte mit unter, und die betressenden Erzebnisse disserien daher auch sassen werden stemlich starf; wie denn kraft solchen mehr oder minder einseitig astronomischen Rechnungsversahrens Kepler dei 748, Münter, Edrard (Krit. d. ev. Gesch.) und neuestens Ljungberg (Chronologie 2c., s. o.) bei 747, Lichtenstein dei 749, Jeler und Wieseler dei 750, Rösch dei 752 d. St. Rom als dem Gedurtsjahre zesu anlangen, ein anderer diblischer Chronologe aber (Caspari, Sinl. S. 35, 63) den Weg der astronomischen Komzbilischer Chronologe aber (Caspari, Sinl. S. 35, 63) den Weg der astronomischen Komzbilischer Chronologe aber (Caspari, Sinl. S. 35, 63) den Weg der astronomischen Komzbilischer Chronologe aber (Caspari, Sinl. S. 35, 63) den Weg der astronomischen Komzbilischer Chronologe Aber schlächschlicher Chronologie (sowie mit derzeinstimmend mit der traditionellen abendländischlicher Sahr der Geburt Christi erklärt. Ein absolut sicheres Resultat ist der Verleichen Sahr der Spelutat ist der Verleichen Sahr der Spelutat ist der Pricht die der biblischen wie außerbiblischen Indicen nicht zu gewinnen. Jedenfalls aber spricht die Witte zwischen der Pricht die Witte zwischen Ausgeschlänen Limstände und Berhältnisse und redienlichste.

ein anderes Hauptfest des jüdischen Festchklus war, sei es Pfingsten (Erasmus, Calvin, Beza, Bengel), sei es Laubhütten (Ebrard, Lichtenstein, Riggenbach 2c.), sei es das auf den 14. Abar, zu Ansang März fallende, also dem Ofterfeste um nur wenige Wochen vorauszehende Purimfest (Wieseler, Hase, Lange, Meyer 2c.). Eine bestimmte Entscheidung in dieser Frage wegen der ungenannten έορτή bei Jo zu gewinnen, ist überaus schwierig, 5 da, auch wenn (mit & CEFHJL und anderen Hoschr, aber gegen B) ή έορτή zu lesen stellt schwiesen har ein kaustelle erkellt. Für Lauh ober ein frühjahrliches, nichts Sicheres aus der Umgebung der Stelle erhellt. Für Laubhütten, ober auch für das diesem vorausgehende Versöhnungsfest (so Caspari und deffen englischer Übersetzer Evans, im Exp. 1878, s. o.) scheint u. a. zu sprechen, daß als nächstes 10 Fest nach dem betr. Zeitpunkte das Passab (30 6, 4) und als zweitnächstes wieder ein Laubhüttenfest (Jo 7, 1 ff.) genannt wird, bei welchem letteren Jesus des Bethesdawunders als eines noch nicht lange vergangenen gebenkt (7, 23). Doch paßt biefer Umstand ebensogut auch auf ein näher bei Oftern gelegenes Fest, sei es das der Tempelweihe (woran Kepler, Betau und einige andere gedacht wissen wollten), sei es das Purimsest, für welches 15 lettere insbesondere das einige Zeit zuwor (Jo 4, 35) im Samariterlande gesprochene Wort des Herrn: "es sind noch vier Monate dis zur Ernte" (d. h. bis zum April) zu sprechen scheint und gegen welches der späte Ursprung und mehr nur prosane, volksfestartige Charatter der Purimfeier nicht gerade notwendig ins Gewicht zu fallen braucht. Daraus, daß der Täufer, laut Jo 5, 35, als zur Zeit der Heilung von Bethesda bereits vom 20 Schauplate öffentlichen Wirtens abgetreten erscheint, kann ein entscheidenbes Moment für Die eine ober andere der in Frage kommenden Möglichkeiten nicht hergeleitet werden. Man wird über ein unsicheres Non liquet hier schwerlich hinaustommen, nur daß die Fassung der koorn als entweder Oftern oder auch Pfingsten bedeutend bestimmt ausgeschlossen bleiben muß, wegen der viel zu großen Lude, welche sonst in der johanneischen Relation zwischen 25 biefem Feste und bem Ofterfeste bes 6. Kapitels klaffen wurde. — Es bleibt nach bem ollen der bei der obigen Erstreckung der öffentlichen Lehrzeit Jesu über ungefähr  $2^{i}/_{2}$ —3 Jahre, nämlich über die Zeit vom Herbste oder Sommer 779 R. (= 26 unserer kirchlichen Ara) bis zu Ostern 782 (= 29 A. D.) als der wahrscheinlichsten Annahme. Auch was sich über den Zeitpunkt der Hinrichtung Johannis des Täusers Ungefähres ermitteln läßt, 30 kimmt damit wohl zusammen. Denn jedenfalls wurde derselbe vor dem Todesjahre des Vierbürgfen Philippus enthauptet, des Gemahls jener Salome, der einzigen Tochter der herdicksigen Fonz das (Josephus, Antt. XVIII, 5, 4), die etwa 12—14jährige Dirne durch ihren kallsstigen Fonz das Antthas die Sirrichtung des gestanzenen Täusers berheistilvte Misse wolluftigen Tanz vor Antipas die Hinrichtung des gefangenen Täufers herbeiführte. Phi= lippus starb aber nach Josephus Antt. XVIII, 4, 6, um 786 ober 787 R., was mit 25 siemlicher Wahrscheinlichkeit auf einen ungefähr fünf bis sechs Jahre früheren Zeitpunkt als Hinrichtungstermin Johannis zurückweist. — Für eine etwa Zjährige Dauer bes Ressauritens Jesu haben immerhin auch einige der altkirchlichen Zeugen sich erklärt (Latian, Melito, auch jener Hippolyt v. Theben, s. Diekamp S. 82 ff.), während allerbings die Mehrzahl derfelben — verführt durch oberflächliche und einseitige Betrachtung 40 ba synoptischen Relation, sowie durch den unklaren typologischen Idealbegriff eines "angmehmen Jahres des Herrn" (s. o.) — sich in der Beschräntung der öffentlichen Lehrzeit auf Ein Jahr gefiel.

C. To de sjahr und stag Jesu. Das Todesjahr des Herrn wurde schon mittels da disherigen Untersuchung als mit dem Jahre 782 der Stadt Rom oder 29 A. D. zus 45 sammenfallend erwiesen. Als wichtiger Bestätigungsgrund hiesür kommt noch in Betracht, das mehrere Kirchendäter, darunter Tertullian, Jesum unter dem Konsulat der Brüder Geminus, d. i. im 15. Jahre des Tiberius (= 781—782 R.), gekreuzigt werden lassen; eine Angabe, welche schwerlich bloß aus Lc 3, 1 gestossen sein wird, da diese Stelle, selbst wenn patristischer Boraussezung gemäß (vgl. oben) eine nur einjährige Dauer der Lehrzeit 50. Issu angenommen würde, immerhin auß 16. Jahr des Tiberius als Todesjahr des Herrn bätte sühren müssen; es scheint also irgend eine von unseren Evangelien unabhängige Luelle mündlicher oder schriftlicher Überlieserung gewesen zu sein, der diese Nachricht über das Ronsulatssjahr der Gemini als Todesjahr Jesu entstammte. Was neuerdings von Keim und hausrath sür einen beträchtlich viel späteren Zeitpunkt des Todes Jesu, nämlich erst 55 sür das Jahr 788 = 35 geltend gemacht worden ist, stützt sich auf eine Ungabe des Josisdus (Antt. XVIII, 5, 2), wonach eine ins Jahr 36 unserer Üra sallende schwere Niederlage des Herodes Antipas durch die Truppen des Königs Aretas den Juden als im gerechtes Gericht Gottes wegen der Hinrichtung des Täusers erschien. "Das instintitiv womentane Bolksurteil," meint Keim, "begehrt kleine Distanzen zwischen Berbrechen und womentane Bolksurteil," meint Keim, "begehrt kleine Distanzen zwischen Berbrechen und wo

Strase"; es könne beshalb sowohl bes Täusers als Jesu Hinrichtung (die letztere seiner Meinung zufolge kaum ein Vierteljahr nach der des Täusers exfolgt!) nicht länger als ungefähr ein Jahr vor jenem Ereignisse, mithin erst 35 unserer Ara stattgefunden haben. Das Grundlose dieser Kombination erhellt schon daraus, daß jenes "Volksuteil" sehr wohl auch noch ungefähr ein Jahrzehnt nach der am Täuser verübten Blutthat des Antipas gefällt werden sonnte, so gut wie das Gestühl der Christen die Zerstörung Jerusalems durch Titus nach mehr als drei Jahrzehnten sür ein Strasgericht wegen des Opfers aus Goslgatha ansch nehr als drei Jahrzehnten sür ein Strasgericht wegen des Opfers dur Goslgatha ansch son zumal Lc 3, 1 f., welche hier auf ungedührliche Weise wehr Angaben der Evangelien, zumal Lc 3, 1 f., welche hier auf ungedührliche Weise gemisachtet werden, auch manches in Josephus gegen die Keimsche Kombination. Und obendrein müßte, falls dieselbe richtig wäre, die laut Ga 1, 18 (vgl. 2 Ro 11, 32; MG 9, 24) um die Mitte der derstigter Jahre (etwa 35 oder 36) anzusesnde Belehrung des Lyostels Paulus in eine der Todeszeit Jesu viel zu unmittelbar benachdarte, sür die Ereignisse der acht ersten Kapitel der Apostelgeschichte leinen Raum lassende Belehrung des Lyostels Paulus in eine der Todeszeit Jesu viel zu unmittelbar denachdarte, sür die Ereignisse der acht ersten Kapitel der Apostelgeschichte teinen Raum lassende Belehrung des Ereinsisse der auf Ostern des Jahres 29 als Todeszeit des Herrn lautendes Untersuchungsergebnis immerhin nicht bezeichnung als eines unbedingt sicheren und zweisellosen bleibt namentlich unsere Unbekanntschaft werdenn, so manche Wahrschilcheinschlichen Kustern der Ereignisse der Zeichnung als eines unbedingt sicheren und zweisellosen bleibt namentlich unsere Unbekanntschaft werdenn, der der der der der der Sprifti (das doel krow rocknora, Lc 3, 23) entgegenstehn. Wie denn fortvordern das ungulässiges Altere Herre kohner hind der Beber, so de der Gebrer geit als angebsiche Todeskermine des Herre

200 Durch die Unsicherheit betreffs des Todesjahres ist ein entsprechendes Schwanken hinsichtlich des Todestages Zest teilweise mitbedingt. Es kommt aber, was diese letztere Zeitbestimmungsfrage betrifft, noch die sernere Schwierigkeit hinzu, daß nur der Freitag als Tag des Kreuzestodes durch die Angabe sämtlicher Evangelisten und der Freitag als seinen 15. Risan oder ersten Passabet, daß dazegen die Sphoptiker vielen Freitag als einen 14. Mijan oder Worabend des Kassabet darzustellen scheinen, Johannes dagegen ihn als einen 14. Nijan oder Worabend des Kassabet aus erkennen giebt, sofern er Jesu letztes Mass deinen 14. Nijan oder ersten Passabend des Kassabet am Abende des 14. Nijan unterscheidet (30 13, 1. 29) und die letzter Feierlichkeit als erst für den Abende des Kreuzigungstages bevorstehend in Aussicht nimmt (30 18, 28), auch die Berurteilung des Kreuzigungstages bevorstehend in Aussicht nimmt (30 18, 28), auch die Berurteilung dem Kreuze und Beisetung aber gegen Abend eben dieses Tages erfolgen lätzt (19, 14. 31). Man wird schwertlich umbin sonnen, das Vorhandenssein dieser Disserenz zwischen den der ersten und bem verten Evangelisten als thätsächlich zuzugessehen. — Die mehrsach gemachten Berzuche, sie als eine nur scheindare darzuthun, seiden sämtlich [so auch der besonders aussassicht des gegen Abende aus 1871, s. o.] an übergroßer Künstlichkeit. Zugleich wird die johanneische Darstellung als die innerslich wie äußerlich besse kreuzigungstag des Herrn anzunehmen und in dem auf den 13. Nisan fallenden letzten Mable Zest nicht eine eigentliche, sondern eine anticipative Kassabahalzeit zu erblicken sein (s von den neueren einschlägigen Untersche selbst geben hinreichend deutlich zu erkennen, daß Keminiscenzen an den werktäglichen, nicht seiertäglichen Charakter des Kreuzestodes der sproptischen Relation keineswegs fremd waren (Simons von Eyrene Heinsche des Passaben). Einzelne Sepuren im honoptischen Berichte selbst geben hinreichend dem Kreuzestodes der sproptischen Klation keineswegs fremd waren (Sim

40

und wie Apollinaris von Laodicea, der im Ofterstreit (gegenüber einem Teil der Quartobecimaner) nachdrücklich für den 14. Nisan als den richtigen Gedenktag des Todes des Herrn eintrat (s. den A. "Passah, christliches"), darf hier wohl verwiesen werden.

D. Chronologie ber Herrlichkeitsgeschichte. Bezüglich der Reihenfolge der Erscheinungen des Auferstandenen wird im allgemeinen seftzuhalten sein, daß weder die angeben der Edungelien noch die des Paulus in 1 Ko 15, 3—8 für sich allein als undedungen maßgebend betrachtet werden können. Den äußeren Rahmen sir das Ganze liesert, was die Mookelgeschichte 1, 3 (im allgemeinen übereinstimmend mit dem apotryphen Schlusse des Martusevangeliums, Mc 16, 9. 14 ff.) von der vierzigtägigen Dauer des Berkeres Christi nach der Auferstehung und vor der Himmelscht mit den Seinen bes orichtet; eine Angabe, durch welche zugleich der am Schlusse des Aufasedangeliums (24, 50 ff.) hervortretende Schein, als sei zelus schon gleich am Abend des Auferstehungstages gen Immel gesahren, beseitigt wird. Die betressende Knantiophanie wird also durch eine Selbstorrethur des Edungelisten, welcher nachträglich im Detail entsaltete, was er vorher summarisch zuglammensassend der gleicher nachträglich im Detail entsaltete, was er vorher summarisch zuglammensassend der gleichen der gleichsam ineinanderzeschoben hatte, wieder außerder des Analogon dazu ist 3. B. das Berhältnis des Schlusses des XVII. Bundes des Josephus zu vergleicher; an der ersteren Setelle erzählt der jüdische Seskaussend zu und Kaselle der jüdischer und in jummarischer Kürze, an der letzeren sommt er auf dasselbe Saltum in viel größerer Aussiührlichteit zurück. Ühnliches sinde sich ond in zahlreichen wanderen Geschichte über der Aussiührlichteit zurück. Ühnliches sinde sich sich die in zahlreichen wanderen Geschichte über der Richenbarers von Kom nach Jerusalem im Spätigdre anderen Geschichte über der deite des Kirchendaters von Kom nach Jerusalem im Spätigdre ans der Keise anbeit, der fich da aussimmnt, als sei vorher noch gar nichts über dieselbe gesagt worden. Ubrigens schein allerdings eine urtirchliche Tradition, wahrscheinlich gesoffen aus Lez, 50 ff., eristert zu haben, welche die bestinitve Aufarthetung un hein ummittelbar nache an die Aussen haben, welche die Swischenz

## Jeins Girach f. Bb I C. 650, 24-652, 7.

Jeter, Johannes, gest. nach 1520. — Quellen: Aus ber großen Zahl von Schristen spallers Bibliothet der Schweizer Geschichte, Bb III, Nr. 35–62, zählt 1783 deren 28 auf, wovon 11 gleichzeitige) nennen wir nur: Historia mirabilis quatuor heresiarcharum ordinis Praedicatorum de observantia apud Bernenses combustorum a. D. 1509 cum figuris; 45 Anshelm, Berner Chronit, Bb III, p. 48–167, als besonderer Teil unter eigenem Titel. Reu Ausgabe, (Bern 1888); G. Rettig, Die Ursunden des Zeherprozesses im Archiv d. Historia bes Kt. Bern, Bb XI (1886); N. Paulus, Ein Zustizmord an vier Dominisanern begangen, Franksurt 1897; Rettig, Erwiderung (Hoss.).

Johannes Jeker war ein Schneibergeselle, der 1506 als Laienbruder in das Dominis 50 kmer-Aloster zu Bern eintrat und hier durch eine Reihe von angeblichen Wunderthaten und einen darauf folgenden geistlichen Prozeß zu der für die Resormation nicht unwichsigm "Zehergeschichte" Anlaß gegeben hat. Er war von Zurzach im Aargau gebürtig und soll bei der Aufnahme ins Kloster 23 Jahre alt gewesen sein. Er wird als gänzlich ingebildet (idiota), dazu als sittlich verkommen und lügenhaft, sogar des Diebstahls vers 55 dachtig geschildert, muß indessen auch ein nicht geringes Maß von Schlauheit und Verstellungskunst besessen. Nachdem er zuerst durch gespenstischen Lärm von einer im Festeur verdammten Seele beunruhigt worden, erschien ihm am 24. März 1507 die hl. Varbara und wenige Tage später die Mutter Gottes selbst in seiner Zelle, um ihm zu

offenbaren, daß sie in der That, wie die Dominikaner lehren, in der Erbfünde empfangen worden. Zum Beweise, daß es sich um göttliche Offenbarungen handle, drückte sie ihm in wiederholten Besuchen die Wundmale Christi auf, und Jetzer begann daraushin mit gewissen Gestikulationen in der Kirche die ganze Leidensgeschichte Zesu aufzusühren. Das Kloster, dessen Marienbild gleichzeitig blutige Thränen weinte, erlangte auf einmal gewaltigen Bulauf und verkaufte an die Andächtigen mit großem Erfolge die mit Blut aus den Bunden des neuen Heiligen benetzten Tücher. Gine von der hl. Jungfrau rot gefärbte Hoftie wurde in Prozessionen herumgetragen. Doch es sehlte nicht an Zweiseln. Im Juli kam der Bischof von Lausanne nach Bern, um eine Untersuchung anzustellen, sie blieb ohne Er10 gednis, aber jett nahm der Stadtmagistrat die Sache selbst in die Hand, setzte Jetzer gefangen und begann ihn peinlich zu verhören. Nach einigem Leugnen erklärte berfelbe, es beruhe alles auf einem abscheulichen Gaukelspiel, welches die vier Vorsteher des Gotteshauses in betrügerischer Absicht mit ihm vorgenommen hätten. Diese vier, der Krior Johannes Batter, der Lesemeister Dr. Stephan Bolthurst, der Subprior Franz Uelschi und der Schaffner Heinrich Steinegger, wurden sofort in Fessell ngelegt und ein Bote nach Rom geschickt, um die Einsetzung eines kompetenten Gerichtshoses zu erwirken. Die Bischöse von Lausanne und von Sitten — letzterer der nachmals so berühmte Kardinal Matthäus Schinner — und ber Orbens-Provinzial ber oberbeutschen Prediger wurden mit ber Führung bes Prozesses beauftragt und die Berhöre mit den Angeklagten, schließlich auf der Folter, 20 vorgenommen. Unter dem Borsitze eines außerordentlichen papstlichen Legaten — Thomas de Bio, Cajetanus — fand im Mai 1509 noch eine Revision des Berfahrens statt; sie führte zur Berurteilung und am 31. Mai wurden die vier Mönche als Gottesläfterer lebendig verbrannt. Jeter dagegen, über bessen Bestrafung man unschlüssig war, konnte aus dem Gefängnis entweichen und verschwinden. Die ganze Angelegenheit machte ein 26 unerhörtes Aufschen, vor allem bei den Betwohnern Stadt Bern, bei denen die Entrüstung über den Betrug im richtigen Berhältnisse stand zur vorausgegangenen Andacht, aber auch weit über die Grenzen hinaus. Sine ganze Litteratur von Flugschriften trug die Kunde überall hin und erzählte in Prosa und meimen, mit und ohne Holzenten in Erosa und in Keimen, mit und ohne Holzenten in Erosa und in Keimen, mit und ohne Holzenten in Erosa und in Keimen, mit und ohne Holzenten in Erosa und in Keimen schnitt-Illustrationen, in lateinischer und beutscher, französischer und niederländischer Sprache so von den vorgefallenen Dingen, das bereits feststehende Urteil über die Verderbnis des Klosterlebens bestätigend und mächtig verstärkend. Es galt als ausgemacht, daß das ganzeplumpe Spiel auf einem eigentlichen Komplott beruhte, welches bei Gelegenheit eines Provinzial-Konzils zu Wimpfen 1506 geschmiedet worden sei, um das gesunkene Ansehen des Ordens gegenüber den beliebten Barfügern wieder zu heben; Jeger sei für die Schuldigen 35 ein willtommenes und gefügiges Wertzeug gewesen. Die noch im Original vorhandenen Berhörsprototolle find 1886 von G. Rettig veröffentlicht worden. Leider wurde die Herausgabe nicht bis zu Ende geführt. Die Einleitung ist zu dem Schlusse gekommen, daß Jeher sich gern habe als Heiliger verehren lassen, und daß den Mönchen zwar der größere Leil der Schuld, aber auch "mildernde Umstände" zuzusprechen seien. Noch weiter geht 40 nun Dr. Paulus in der oben genannten Schrift: Ein Justizmord. Er versucht den Nachtweis zu leisten, daß unter dem Drängen der öffentlichen Meinung die Untersuchung oberflächlich geführt, die Berteidigung nicht angehört und das Geständnis durch die Folter erprest worden sei und daß Jetzer als der allein Schuldige betrachtet werden musse. Der Papst Julius II. habe in die Hinrichtung eingewilligt, um Schlimmeres zu verhüten, weil die erzürnten Berner das Kloster anzuzünden und die Mönche totzuschlagen drohten, und weil er die Gunst der Zum Abschluß eines militärischen Bundsisses bedurfte. Bon Mitschuld werben die Dominikaner keinesfalls freizusprechen sein; möglich ist es dagegen, daß die berüchtigte "Jetzergeschichte" weniger eine Ursache gewesen ist zur Weckung der Reformationsstimmung, als vielmehr ein Symptom und Ausdruck der bereits vorhan-50 benen. Blosch †.

Jewel, John, Bischof von Salisbury, gest. 1571. — Litteratur über ihn: Lawrence Humphrey, Joannis Juelli, Angli, Vita et mors, London, John Day, 1573, unmittelbar nach J.& Tode veröffentlicht und von Bischof Parter als maßgebende Grundlage für J.& Beurteilung ausgezeichnet, insolgedes Duelle für alle solgenden "Leben" Jewels, wie Dan. Featleys (Memoir, in der Ausgabe von J.& Wersen vom J. 1609), der "Person of Quality" (in der lleberschung der Apologia, Lond. 1685), Le Bas' (Lise of Bishop J., London 1835), Ayre's (Memoir, im IV. Bande seiner Ausgabe von J.& Werten, London 1850); vgs. auch in Wordsworth's Ecclesiast. Biography, III, 111 ff. die Mitteilungen eines Anonymus über J.; endlich die kirchengeschichts. Darstellungen der Zeit von Strype (Annals), Burnet (Hist. 60 of my own time) u. a.; Leslie Stephen, Nat. Biography XIX, 382 ff.

Jewel 45

Am 24. Mai 1522 in Buben bei Bertynarbor, Devonshire, geboren und von seinem Bater früh für die akademischen Studien bestimmt, genoß J. seinen ersten Unterricht bei seinem Onkel J. Bellamb, dem Pfarrer von Hampton, und trat 1535 in das Merton College ein, in bem er durch seinen Lehrer Barkhurst, den späteren Bischof von Norwich, unter den Einfluß der neuen deutschen Gedanken kam, zu deren Herolden auf englischem 5 Boden sich damals Tyndale und Genoffen aufzuwerfen begannen. Parkhurst that dem wissensburftigen Jungling durch Einführung in die alten Sprachen, besonders die griechische, bie Pforten zu einer neuen Welt auf. J. gab sich ihrem mächtigen Zauber in den ersten Oxforder Jahren die zur Vernachlässigung seines ohnehin schwachen Körpers, zu dessen späterem Siechtum er hier in unbesonnenen Nachtwachen den ersten Grund legte, hin. Später 10 verwies Parkhurst seinen Feuergeist, in dessen Tiefen die aus der eben erschienenen Tonbalefchen Bibelübersetzung aufsteigenden Freiheitsgedanten träftig nachwirkten, auf das Studium ber heiligen Schrift und veranlagte ihn ju dem Ende ju einer Bergleichung ber Ubersetzungen des Neuen Testamentes von Coverdale und Tyndale. Mit den neuen Gedanken in der Seele trat er (19. August) 1537 in das Corpus Christi College 15 über und durchlief nunmehr, an den Schriften Ciceros und Erasmus' Geist und Rede bildend, die herkömmlichen akademischen Stufen bis zum M. A. (28. Januar) 1545. Als Lehrer der Beredsamkeit gewann er in diesen Jahren wachsenden Einfluß an der Unisversität, deren Augen sich von da ab auf den vielversprechenden jungen Gelehrten richsteten. Hatte die Ciceronianische und Platonische Gebankenwelt seinem Geiste Formen 20 gegeben, die ihn in Gegensatzum alten Wissen brachten, so sehr, daß er als Anhänger Luthers gemieden wurde, — zum befreienden Durchbruch kamen die ringenden Mächte seiner Seele erst durch den Übertritt Peter Martyrs an die Universität 1547. Bon diesem Manne, den er seinen zweiten Bater nannte, empfing J. das endgiltige Gepräge. Mit Marthr übernahm er die von Rich. Chambers gestifteten Borlesungen, die der evangelischen 25 Sache an der Afademie freie Bahn machen sollten. Gine Oratio contra Rhetoricam, in der er seine Hörer zum Studium "gesunder Lehre" im Sinne der hl. Schrift auffor-berte, übrigens sein erstes durch den Druck veröffentlichtes Werk, bezeichnet den Abschluß feiner Haffifch-rhetorischen Studien; aber aus ihnen nahm er in die kommenden Rampfe

des Lebens eine glänzende und wirkungsvolle formale Schulung des Geistes mit hinüber. 80 Unter Eduard IV. Regierung scheint er in der Stille geblieden zu sein; bei Strope wird er 1551 als Prediger in Oxford und Vikar im Dorse Sunningtvell erwähnt. Der Regierungsantritt Maria Tudors, der die bislang niedergehaltene katholische Partei in die Racht seize, stellte ihn vor die Entscheidung. Corpus Christi College, das als ein herd des gefährlichen Neuglaubens galt, wurde gereinigt und J. als einer der schlimmsten 25 kreiber aus ihm entsernt. Er blied indes in Oxford und hatte, wahrscheinlich in seiner unter Eduard erlangten Stellung als Universitätssprecher, die katholische Königin dei ihrem Oxforder Besuche zu begrüßen. Der Gruß stellte sich nicht als eine Spiegelung seiner inneren Belt dar: allgemeine Wendungen, die die religiöse Frage underührt ließen; aber wie eine bange Ahnung klingt in der Rede (Auszug dei Humphrey, Vita p. 79) doch die Wenz dwag, an, wenn er der Königin eine undlutige Regierung wünsicht. Bis zum Jahre 1554 — Beter Marthr und Parkpurst hatten den heißen Boden schon verlassen — hielt er sich in Oxford. Aber als im Horbst eine königliche Kommission die Universität visitierte, wurden ihm dom Dean Marshal, dem Führer der Gegenpartei, eine Universität visitierte, wurden seine Unterschrift oder Bonnersches Gesängnis, d. h. Feuertod, vorgelegt. Eine harte 45 zeit verlangt harte Charastere. J. fand den Mut des Marthriums nicht. Er unterzicheit glaß Warshal ihn dennoch in Bonners Händer alm wolke, verließ er heimlich Oxford, aina nach London und don dort nach Frankfurt alMer.

Orford, ging nach London und von dort nach Frankfurt a/M. (13. März 1555).
Hier warteten damals die englischen und schottischen Flüchtlinge die vaterländischen Entscheidungen ab. Knor hielt mit mächtiger Hand die vielsach auseinanderstrebenden 50 Elemente der "englischen Gemeinde" zusammen. Von dem Verräter J., der römische Arzitel seige unterzeichnet, wollte er nichts wissen. Auch nachdem J. auf Drängen Richard Chambers", dessen Kat er in der Sache gesucht, öffentlich in der Gemeinde Buße gethan, durd sein Verhältnis zu Knor und den fortgeschrittenen Calvinisten kein besseres. Er ging noch im gleichen Jahre zu Peter Marthr nach Straßburg und setzte dort mit seinen Lands- 55 leuten Grindal, Sandys, Coose seine gelehrten Studien fort; im solgenden Jahre kam er mit Marthr zusammen nach Zürich, wo er zu Bullinger, Simmler u. a. in nahe Beziehungen trat; von hier aus ist er (nach einer Bemerkung in seinem Briefe ad virum nobilem, Dom. Seipionem, patricium Veneti: "tempore, quo una viximus Pataviae", vgl. J. Works, IV, 1094) eine Zeit lang studienhalber in Padua gewesen.

Mit dem Tode Marias enden seine Wanderjahre. Am 1. Dezember 1558 kam die Nachricht nach Zürich; nach einer beschwerlichen Reise von 57 Tagen landete er in England, wo seine Ausgabe ihn schon erwartete. Die Ersahrungen in Frankfurt und Zürich, die ihn gegen den Nadikalismus von Knoy und Calvin zu vermittelnden Überzeugungen, besonders auf dem Gebiete der liturgischen Formen, geführt hatten, machten ihn zu einem brauchdaren Werkzeug für die Durchsührung der Reform Elisabeths. Furcht vor der noch mächtigen römischen Hospartei, die grundsähliche Abneigung der Bischöse gegen jede Neuerung, das laue Zögern der Universitäten, die drohende Haltung der Massen in den katholisch berbliebenen Landschaften, andererseits die stürmische Leidenschaft der in Verdannung 10 und Gesahren gesesteten, nun nach England zurückslutenden Neuerer, die mit dem Nechte und der Ungeduld des Märtyrers und Siegers die Vernichtung der alten Lebenssormen sorderten, und dazu der Mangel an Männern, die mit der vertiesten evangelischen Anschte verbanden — dies alles unterdand die Kraft der gegen zwei Fronten kämpsenden bermittelnden Anglikaner. Die Königin selbst war den hindernden Gewalten gegenüber noch schwankend und unentschlossen. Die Kenigin selbst war den hindernden Gewalten gegenüber noch schwankend und unentschlossen. Die Kenigin selbst war den hindernden Gewalten gegenüber noch schwankend und unentschlossen. Die Kenigin selbst war den hindernden Gewalten gegenüber noch schwanken und unentschlossen. Die Kenigin selbst war den hindernden Gewalten gegenüber noch schwanken und unentschlossen. Die Kenigin selbst war den hindernden Gewalten gegenüber noch schwanken im Gottesdienst erlaubt, aber die edangelische Predigt, soweit sie auf neuen Bahnen aina, blieb verboten.

ging, blieb verboten.

An diesen Auseinandersetzungen nun nahm J. in bemerkenswerter Weise teil. Er 20 wurde zum Mitglied der Westminster Konserenz (31. März 1559), auf der je 8 Theologen der beiden Seiten wider einander standen, ernannt, und nachdem die alten Bischöse zum Schweigen gebracht waren, zusammen mit dem Earl of Pembroke, Harry und W. Lovelace zur Ordnung der kirchlichen Sache mit ausgedehnten Vollmachten in die Westprovinzen abgeordnet; kurz vorher war er durch königlichen Conge d'elire (vom 27. Juli) zum Bischof von Salisdury ernannt worden. Die Bedenken gegen den "papistischen Nummenschanz", das weiße Chorhemd und die viereckige Müße, die er einst luckierae ineptiae gescholten, haben ihn von der Übernahme des Bistums nicht abgehalten. Seine Lobredner lassen den Entschluß mitbedingt sein durch die Furcht vor den Lutheranern, die zuwartend und ohne Bedenken nach der bequemen Bischossmüße griffen. Würde durch sie—30 nicht das neue Kirchentum in die Gesahren des Ubiquitätsdogmas geraten? Ein Mannunbeugsamer Grundsäte war J. nicht; sie wurden in diesem Falle einem persönlichen In=
teresse geopsert. Aus dem unerquicklichen Streite über den Ornat, über den er zu Ansanz der 60er Jahre in jedem Briefe sich beklagt, zog er sich vorsichtig zurück; in einem Schreiben vom J. 1567 setzt er den Eiserern noch einmal auseinander, daß die ganze Religion sich nicht um das Chorhemd drehe, aber seinem alten Helser und Freunde Humphrey verweigerte er den Eintritt in die Diöcese, wenn er sich nicht zum weißen Hemde entschließe.

Freilich nahm auch die Berwaltung seines großen Sprengels seine ganze Kraft in Anspruch. Der Mangel an tüchtigen Pfarrern machte sich allerorten geltend; Monate lang war er auf Reisen, um selbst den Gemeinden zu predigen, und die Zeit, die ihm 40 übrig blieb, widmete er der Heranbildung junger Theologen für das evangelische Predigtamt; einer der bedeutendsten Schüler seines Seminars in Salisbury wurde Rich. Hooter, der unter die ersten Dommatiker Englands gezählt wird.

ber unter die ersten Dogmatiker Englands gezählt wird.
Nachhaltigere und tiefere Einslüsse auf das anglikanische Kirchentum als durch diese organisatorische Arbeit hat J. durch seine schriftstellerischen Leistungen gewonnen. Die wissenschaftliche Berteidigung des Anglikanismus wider die Gegner von rechts und links hat ihm einen unverlierbaren Strenplat in der Geschichte seiner Kirche gesichert. Mit der Absallung seiner berühmt gewordenen Apologie ist der Höhepunkt seiner kirchlichen Arbeit bezeichnet.

Um Schlusse einer Predigt, die er am 26. November 1559 am St. Baulstreuz 50 hielt, hatte er gesagt: Wenn irgend einer meiner gelehrten Gegner eine irgendwie genügende Stelle aus einem der alten Bäter oder Doktoren oder irgend einem allgemeinen Konzil oder aus der hl. Schrift oder irgend einen Borgang aus der alten Kirche während der ersten 600 Jahre (zu Gunsten der römischen Lehre und Praxis) beidringen kann, so werde ich auf seine Seite treten (vgl. Works I, p. 20). Mit diesem Sate, der berühmt gestwordenen Challenge, die die reformatorische Kontroverse auf den geschichtlichen Grund stellte, warf J. den ihn umdrängenden Feinden den Handschuh hin. Er war der Angreiser, nicht der Angegriffene; mit seinen späteren Klagen, warum man gerade ihm nicht in Ruhe lasse, ist er im Unrecht. Noch zweimal (17. und 31. März 1560) wiederholte er am Paulskreuz die Herausforderung. Was ihm Dr. H. Cole erwiderte, ist nicht von Belang.

Rewel 47

1562 veröffentlichte Apologia pro ecclesia anglicana gründete. Dieses Buch, nach Form und Inhalt eins der gründlichsten Werte der englischen Reformationstheologie, stellte ihn sofort in den Brennpunkt der Zeitfragen.

Ein anderer Justin hielt er darin endgiltige Abrechnung mit den Bestreitungen des biblischen und historischen Rechts der anglikanischen Idee durch die römischen und puris 5 tanischen Dränger. Es wurde das klassische Krichenbuch der Elisabethschen Epoche, die erste hftematische Begründung der englischen Stellung gegenüber Rom und Edinburg, die Da= terialiensammlung für alle nachfolgenden Auseinandersetzungen über Recht, Lehre und Pragis ber neuen Kirche. Das eigentumliche Wefen bes neuen firchlichen Gebildes ist jum scharfen und glücklichen Ausbruck gebracht, die Haupt-, Neben- und Unterströmungen ber Neukirche 10 sind in der Hauptsache ohne Einseitigkeit, auch die Ausblicke auf die Ziele des Werdens gludtich aufgewiesen, während das Buch im übrigen die verschiedenen, in der Folgezeit auseinanderstrebenden Richtungen noch in fich zusammenfaßt.

In der Apologie hat J. das anglikanische System auf seine logische Grundlage gesstellt. Bon calvinischen Gedanken ausgehend, die träftig in der Ordnung und Verwaltung 15 seines Bistums hervortreten, hatte J. seine Hoffnung auf die Einmündung des englischen Stroms in den Genfer Hafen gestellt. Aber der Kampf nach der zweisachen Front, gegen bie grollenden und unversöhnlichen Marianischen Theologen, benen es um die Rettung ber bifcoflichen Traditionen ju thun war, und die jum Bewußtfein ihrer presbyterialen Rechte eben erwachenden Buritaner verhinderte die Entwickelung in dieser Richtung und zwang 20 fie auf die Linien ber - nachmals berüchtigt geworbenen - Via media. Dies eigenartige

Gepräge der neuen Kirchenbildung ist 3.8 Wert. Im ersten der jeches Teile stellt J. die Aufgabe fest: Abweisung der Vorwürfe der harefie, des Abfalls von alter Wahrheit, der Gottlosigkeit und aller libertinistischen und revolutionären Gelüste. In den folgenden Teilen wird nun dem Borwurf der Gegner, die 25 neue Rirche sei eine abgefallene, durch die Position eines aussuhrlichen Bekenntnisses begegnet. Die dogmatischen Ausführungen weisen auf der gangen Linie den Ginflug Calvins auf; ne unguem quidem latum absumus a doctrina vestra, schreibt J. an Beter Rarthr. In den Lehrstüden von Christi Berson, der Sünde und ihren Folgen, den Gnadenmitteln und der Schlüsselgewalt ist die Übereinstimmung eine vollständige; im so Artikel vom Abendmahl wird besonderes Gewicht auf die Vereinigung mit dem ganzen Christus durch den Glauben gelegt: Christum ipsum sic nobis praesentem exhiberi, ut eius corpus et sanguinem per fidem vere sumamus; .... ita Christus ipse totus offertur et traditur, ut sciamus esse iam nos carnem de eius carne et os de ossibus eius. Die Prädestination wird abgelehnt. Die Recht= 35 fertigung fteht nicht auf des Menschen eigner Kraft ober seinen Werten, sondern allein auf Christi am Kreuze erworbenem Berdienste; die lutherische Formulierung "allein aus dem Glauben" wird vermieden, aber es wird gesagt, der Glaube könne nicht ohne Werke kin, weil durch ihn Christus in unsern Herzen wohne. In der Lehre von der Kirche ist die Unterscheidung einer sichtbaren und unsichtbaren nicht gemacht; sie wird mit Nachdruck 40 als die katholische bestimmt. Die Lehre vom Amt endlich ist calvinisch gefaßt. — Sodann werden die Abweichungen von der römischen Lehre und Praxis begründet, die Beweise gegeben, daß die papstliche Gewalt nicht de fide sei, die lange empfundene Notwendig= leit einer Reformation im einzelnen dargelegt und gegenüber der Unmöglichkeit, diese Reform durch die Bermittelung eines allgemeinen Konzils zu erlangen, den nationalen Kirchen 45 Racht und Freiheit eigenen Vorgehens in dieser Sache (durch Provinzial= oder Landesspnoden) gewahrt.

In dem lehrhaften Aufbau vermeidet J. alle Sonderwege und hält sich auf den Emien seiner Meister. Eigenartig ist er in zwei Punkten: in der Flucht vor grundsätzlicher Mugung und Bertiefung — alle rein metaphysischen Fragen werden umgangen — und 50 in bem mit allen Mitteln erftrebten Nachweis des geschichtlichen Rechts der Reformation, in efter Linie der engl. Staatstirche. Der Sat, daß das englische Christentum lediglich Midtehr zur alten, reinen katholischen Kirche der Apostel und Bäter sei, kehrt in immer Mum Bendungen wieder: accessimus, quantum maxime possumus, ad ecclesiam apostolorum et veterum catholicorum episcoporum et patrum, quam scimus 55 adhuc integram et incorruptam fuisse virginem, nec tantum doctrinam nostram, sed etiam sacrorum precumque publicarum formam ad illorum ritus et instituta direximus (Apol. P. VI, cp. 16). Der Borwurf ber Reuerung wird mit Schärfe absetviesen. Wie in Gott selbst, so könne und durfe in seinem Dienste nichts neu sein. Hoe verum est, quod primum fuit; έλη δοχαΐα κρατείτω. Bielmehr Rom, das w 48 Jewel

bie Kirche Gottes verdorben und in allen Stücken Christum, die Apostel und Bäter verlassen habe, so daß "seine Sätze und Gesetze von Jahrhundert zu Jahrhundert sich erneuern und einander widersprechen", falle unter jenen Tadel. Auch die Form der Reformation sei eine berechtigte; ein Brovinzialkonzil habe nach altem Borgange die Angelegenscheiten beraten und beschlossen, und Trient, dem die ganze griechische Kirche und viele abendländische Provinzen sern geblieben, habe kein größeres Ansehen; es sei eben nichts

mehr und nichts weniger als eine Provinzialspnobe.

Die Beröffentlichung der Apologie machte ungeheures Aussehen. Das Buch wurde allseits als die wissenschaftliche Begründung der englischen Kirchenidee begrüßt, während 10 sein Berfasser mit einem Schlage als der anerkannte Borkämpser des Anglikanismus die Fäden der öffentlichen Diskussion in die Hand bekam. Erzdischof Parker ließ die Apol. soson ins Englische übersehen (1562; die zweite von Parker veranlaßte Übersehung durch Lady A. Bacon (1564) hat die frühere, mangelhaste, verdrängt); in wenig Jahren solgten Übersehungen ins Deutsche, Italienische, Spanische, Französische, Holländische und Griechische. Die Tribentinischen Bäter erkannten die Kraft des Angrisss durch die Bestellung einer theologischen Kommission zur (nicht zu stande gekommenen) Widerlegung der Apologie an. In England sand sie begeisterte Aufnahme. Barker verlangte, daß sie als maßgebende Darstellung der Kirchenlehre mit dem Katechismus und den Artikeln zusammengebunden werde (Stryde, Annals I, I, p. 474); 1581 tritt sie in der Harmonia Consessionum aus, und Erzbischof Bancrost ordnete an, daß sie in allen Kirchen am Lesepult auseliegen solle.

liegen solle.

Noch in dem Jahre ihres Erscheinens holten die Gegner zum Gegenschlag aus, die röm. Theologen von Douat, Löwen und St. Omer. Der schlagfertigste unter ihnen war Dr. Thomas Harding, vormals Prof. des Hebräschen in Orford unter Heinrich VIII. und 25 der Reformation zugethan, Freund Peter Martyrs und Lehrer der Lady Jane Grah. Unter Maria abgesallen, weigerte er den Suprematseid, wurde aus seiner Pfründe vertrieben und sloh nach Löwen, wo er den Suprematseid, wurde aus seiner Pfründe vertrieben und sloh nach Löwen, wo er den Twinschen Hart er mit einer Answer to Dr. I.s. Challenge auf den Plan, auf die 3. sofort antwortete. Den Hauftglag aber sührte Harding in seiner Consutation of an Apology for the Church of England (1565), die ebensosieh dirt, die umfassende Gelehrsamteit wie durch gehässige persönliche Berbitterung ausgezeichnet ist. In zube weiteren, hier nicht zu erwähnenden Schristen wurde der Streit zu Ende geführt. Die in diesen Answers, Replies, Desendens, Detecctions u. s. w. auszutragenden Fragen erstreckten sich über das ganze Gebiet der römischen Soniere. Die Geschlossenden Fragen erstreckten sich über das ganze Gebiet der römischen Constroverse. Die Geschlossenden Fragen erstreckten sich über das ganze Gebiet der römischen Gelehrsamteit und die unpersönliche Gelassendig der der Gedansensührung, die stupende Gelehrsamteit und die unpersönliche Gelassendig der durch den alle Westellung des Streits des Greites diesen sichen sich die Stätzen der Gedanschen Sonie sein siehen sich der Gedanschen Sonie sein siehen siehen Schrischen Solie sehr eine Bücker durch den die Araben Ausbruch der Ausbruch der Allessams, der gehr zu gleichen Schrischen der Schrischen Schrischen

Hinter biesem Hauptwerke 3.8 treten seine übrigen Schriften wesentlich zuruck. Nachbem er für seine Verdienste um die Festlegung des anglikanischen Lehrbegriffs 1565 die
Würde eines Dr. theol. erhalten, zog er sich, von den Beschwerden des Alters heimgesucht,
60 in seine Diöcese zuruck. Noch einmal erhob er von hier aus seine ihm verbliebene Kraft

gegen die beiden Feinde, mit denen er sein ganzes Leben zu thun gehabt: gegen die radistalen Puritaner wandte er sich mit einer (von Whitgist später gedruckten) Verteidigung des Episkopalismus, gegen die römischen Ränke, die in der Ubsehung der königlichen Ketzerin durch eine Bulle in die Erscheinung traten, mit seiner View of a seditious Bull, die gleichfalls nach seinem Tode gedruckt wurde. Nachdem er in der Convocation von 1571 6 noch mit der Redisson der 39 Artikel betraut worden war, schleppte er sich in seine Diösche mühsam zurück und verschied in Monkton Farleigh am 23. September 1571. Im Dom von Salisbury ist sein schmuckloses Grab. Richard Hooker, der freilich ihm als sein Schüler viel verdankte, nennt ihn "den ehrwürdigsten Gottesgelehrten, den die Christensbeit sahrhunderten gesehen".

Jewels Schrift en: außer den im Text genannten verdienen Erwähnung: Short Treatise of Holy Scripture, ed. J. Garbrand, 1582; A Short Treatise of the Sacraments (zusammen mit den St. Paul's Cross Sermons) gedr. 1583 und 1603; An Exposition of the Epistles to the Thessalonians, 1583; Neudruck 1584 und 1594. Seine Sämtlichen Werke (Works) wurden auf Bankroste Veranlassung 1609 und 15 1611 in einem Folioband gedruckt; von den Neudrucken nenne ich die von Jelf, 8 Bdc, Orsord 1848; Apre, 4 Bde, 1845—50 für die Parker Society. Rudolf Buddensieg.

Ignatius von Antiochien. — Litteratur. lleber die Ausgaben und die ältere Litteratur vgl. Zahn, Patrum apost. Opera, Lipsiae 1876; Funt, Opera PP. apost., Tu-20 bingae 1887, S. XLIII ff.; Barbenhewer, Patrologie, Freiburg 1894, S. 68 ff. Dann: Jahn, Ignatius von Antiochien, Gotha 1873; Lightfoot, The Apostolic Fathers II, 2 Bde, 2. Aufl., 1889; Harnack, Die Ueberlieferung und der Bestand der altchristl. Litteratur, Leipzig 1893, S. 75 ff.; derjelbe, Chronologie der altchristlichen Litteratur, Leipzig 1897, S. 381 ff.

So berühmt der Name des Ignatius ist, so dürftig sind, abgesehen von dem, was 26 die unter seinem Namen umlausenden Briefe enthalten, die Nachrichten über ihn. Lassen wir den Brief, der den Namen Boldkarps trägt, zunächst einmal weg, so citiert Frenäus (Adv. haer. V, 28, 4) den Brief des Ignatius an die Römer mit den Worten: "ως είπε τις τῶν ημετέρων διά την ποδο θεόν μαρτινοίαν παταποιθείς ποδο θηρία" und Drigenes im Prolog zum hohen Liede ebensalls den Römerdrief (Ed. Delarue III, 80 30 A) und erwähnt Hom. 6 zum Lukas (Delarue III, 938 A) den Ignatius mit den Worten: "Καλῶς ἐν μιᾶ τῶν μάρτυρός τινος ἐπιστολῶν γέγραπται . . . τον Ιγνάπουν λέγω, τὸν μετὰ τὸν μαπάριον Πέτρον τῆς Αντιοχείας δεύτερον ἐπίσκοπον, τῶν ἐν τιῦ διωγμιῷ ἐν Ρώμη θηρίοις μαχησάμενον". Mehr weiß auch Euschius nicht; was er sonst erzählt, sit den Briefen entnommen. Die Lifte der antiochenischen schieße in der Chronit (ed. Schöne II, 158) und der Lirchgengeschichte (III, 21, 22) sit, namentlich was die Zeitangaben betrifft, unsicher (vgl. die genauen Untersuchungen von Vd. Harnack, Die Zeit des Ignatius, Leipzig 1878), doch wird auch hier dem Ignatius die zweite Stelle nach Petrus angewiesen. Da der zwischen Ignatius und Petrus stechende Eudsius ein Mann war, don dem niemand etwas wußte, versiert er sich später, und es 40 bildet sich die Tradition, daß Petrus unmittelbar den Ignatius eingescht (Ehrysostomus, die Paschachronit, Theodoret), während die Constt. app. VII, 46 zwischen beiden Traditionen so dermitteln, daß sie Petrus unmittelbar den Ignatius eingescht (Ehrysostomus, die Baschen, dermitteln, daß sie Petrus erst den Euddius, dann den Ignatius einsehen lassen, welches der Herrus und bloße seingenhafte Dichtung sind den Buchstabkasties AA. SS. 1. Fedr., die sind dann dei Viamen Christi mit goldenen Buchstabkasties AA. SS.

Orzen getragen) und sei ein Schüler des Johannes gewesen oder des Petrus u. del. m. Auch die Acta martyrii des Jgnatius sind in jeder Gestalt als historische Quellen 50 ausgeben. Wir besigen zwei von einander ganz unabhängige Martyrien, nämlich 1. das M. Coldertinum, welches zuerst Usser 1647 in einer bardarischen, aber sehr treuen lateizischen Übersezung herausgegeben hat, später Ruinart (Acta mart. sinc. 1689) griechisch aus einem cod. cold., und welches identisch ist mit der von Eureton (Corp. Ign. p. 222 sq., 252 sq.) stückweise, von Mösinger (Supplementum Corp. Ign. Oeniponti 55 1872) vollständig herausgegebenen sprischen übersezung; und sodann 2. das M. Vaticanum, welches Dresse nach einer cod. Vatic. herausgegeben hat (PP. App. p. 368 sq.), nachdem schon Usser einen wenig abweichenden Text aus einer Oxforder Handschrift verzössensche hatte. Dazu kommen dann einige Martyrien, in denen die beiden genannten verhältznismäßig älteren zusammengearbeitet sind, nämlich 3. eine lateinische Vita Ignatii in den 60

AA. SS. Febr. I, 29 sq., identisch mit der von Usscher aus einem Cod. bibl. Cotton. gegebenen; 4. ein armenisches Martyrium bei Betermann, und endlich 5. die Bearbeitung bes Simeon Metaphrastes. Eine sehr sorgsame Ausgabe der Martyrien hat Jahn (PP. ap. Opp. Ed. post Dresselianam alteram tertia, Lipsiae 1876) besorgt, und zwar ap. Opp. Ed. post Dressenanam anteram tertia, Lipsiae 1876) bedigt, und zwat 5 giebt er S. 301 ff. zuerst das cold., dann das vatic., zulett das Sym. Metaphr., vgl. außerdem Lightsoot, the Apost. Fathers II, 1, 363 ff. Auch das Martyrium Coldertinum (von den anderen kann ohnehin keine Rede sein) ist jest, nachdem Uhlhorn (Zeitschr. s. hist. Theol. 1851, S. 252 ff.), ausschührlich Zahn (Janattalschr. 1873, S. 115 ff.) 10 seine Unechtheit nachgewiesen, ziemlich allseitig aufgegeben. Auch Funk PP. Apost. Proleg. LXXVIII erklärt es für unecht. Die Unechtheit beweisen die Widersprüche zwischen bem Martyrium und den Briefen, die vielsach unhistorischen Angaden des Martyriums und der Umstand, daß es keinem der älteren Schriststeller, auch Eusedius nicht, bekannt gewesen ist. Bor dem 5. Jahrhundert kann das Martyrium nicht entstanden 16 sein. So sind wir lediglich auf den Inhalt der Briefe verwiesen. Diese setzen voraus, daß Ignatius, in Antiochien ach destias verurteilt, sich auf dem Wege nach Rom besinder, um dort den Tod zu erdulden. Eben während dieser Reise sollen die Briefe geschrieben schrieben sein.

Im ganzen befitzen wir 15 Briefe, welche ben Namen bes Ignatius tragen, aber 20 offenbar sehr verschiedenen Alters und Wertes sind. Sieben von diesen (nämlich 1. ad Ephesios, 2. ad Magnesios, 3. ad Trallianos, 4. ad Romanos, 5. ad Philadelphenos, 6. ad Smyrnaeos, 7. ad Polycarpum) sinden sich in einer kurzeren und einer längeren griechischen Rezension vor. Die lettere hat baneben noch fünf andere Briefe (8. ad Mariam Cassobolitam, bem ein Brief berfelben an Ignatius beigefügt ift, 9. ad 25 Tarsenses, 10. ad Antiochenos, 11. ad Heronem, diaconum Antiochenum, 12. ad Philippenses). Endlich eriftieren noch drei nur in lateinischem Texte, nämlich 13. und 14. zwei Briefe ad S. Johannem und 15. ad S. Mariam Virginem, dem sich eine Responsio B. Mariae V. ad Ignatium auschließt. Wahrscheinlich sind diese ganz wertlofen Briefe ursprünglich lateinisch verfaßt. Wieder abgedruckt find fie u.a. bei Zahn,

so PP. ap. p. 297 sq.

Bon der kürzeren griechischen Rezension (G1) besitzen wir nur eine Handschrift, den Cod. Mediceo-Laurentianus und zwei Abschriften berselben, den Cod. Casanatensis und den Cod. Barber. Dann giebt es eine lateinische Bersion, die zuerst Ussher (1644) herausgegeben hat mit Benützung zweier Codd. des Montacutianus und des Caiensis, 95 bon benen nur noch ber lettere borhanden ift. Sie ift fehr genau und für bie Herstellung des Textes bedeutsam. Endlich ist eine sprische Abersetzung nur noch in Fragmenten bekannt, vollständig dagegen eine aus dieser sprischen geflossene armenische Ubersetzung, welche von dem armenischen Bischof Menas in Konstantinopel 1783 herausgegeben und von Betermann sorgsam verglichen ist. Endlich ist noch ein Fragment einer kopto-sahi-wo dischen Übersetzung vorhanden, das Lightsoot II, 862 mitgeteilt hat. Der Römerbrief allein sindet sich auch in dem Cod. Coldertinus, der das Marthrium enthält, und in ber von Mössinger (Supplementum corporis Ignatiani, Oeniponti 1870, p. 1 sq.) herausgegebenen sprischen Übersetzung des Martyriums. Diese kürzere Rezension wurde zuerst lateinisch von Ussher 1644, dann griechisch aus dem Cod. Mediceus von Isaak Bossius 1644 herausgegeben. Der weiteren Ausgaben sind zu viele, um sie hier aufzuzählen. Die sorssamsten, mit Benützung des ganzen Materials und nach richtigen kristischen Grundsätzen veranstalteten Ausgaben sind die Und nach richtigen kristischen Grundsätzen veranstalteten ausgaben sind die Vannstan und Löngeren internalisaten erichtischen Raussian (Ch.) hesiten wir underen Ca-

Bon der langeren interpolierten griechischen Rezenfion (G2) befiten wir mehrere Cobices (aufgezählt bei Bahn, Prolegom. XIX und harnad, die Uberlieferung und ber Be-50 ftand ber altdriftlichen Litteratur G. 78) und eine lateinische Überfetung ebenfalls in einer Reihe von Handschriften. Die oben erwähnte armenische Ubersetzung enthält auch die der längeren Rezension beigefügten Briefe. Herausgegeben ift diese langere Rezension zuerft 1557 bon Bacaus und unabhängig von ihm 1559 bon Andr. Gegner, spater bon Dreffel,

Eureton, Betermann, am genauesten von Jahn PP. ap. p. 173 sq.

Endlich sind in neuerer Zeit drei Briese (ad Ephesios, ad Romanos, ad Polycarpum) in einer noch fürzeren Rezension als G¹, jedoch nur in sprischer Übersetzung, ausgesunden und zuerst von Eureton (The ancient Syriac version of the Epistles of S. Ignatius, London und Berlin 1845) nach zwei in der nitrischen Wisse und 1843 gefundenen Handschriften, später mit Benutzung einer britten, 1847 entdeckten Handschift genauer im Corpus Ignatianum (a complete collection of the Ignatian Epistles etc., Berlin 1849) herausgegeben, auch ber griechische Text banach hergestellt (S). Auf Grund einer neuen Kollation find fie bei Lightfoot II, 657 abgebruckt: Eine reichhaltige Materialiensammlung, namentlich was die orientalischen Bersionen anlangt, bietet Betermann S. Ignatii, epistolae collatis edd. graecis, versionibusque Sy-

riaca Armeniaca, Latinis, Lipsiae 1849. Eine Nachlese sprischer Fragmente findet 5 sich noch in Lands Anecdota Syriac. I, 32 sq. und bei Mösinger a. a. D. Bei der großen Bedeutung der ignatianischen Briefe für die altere Kirchengeschichte, Bei der großen Bedeutung der ignatianischen Briefe für die altere Kirchengeschichte, namentlich die Geschichte der Verfassung, ist die Frage nach ihrer Echtheit sehr viel versbandelt, zumal da sie durch die vorhandenen verschiedenen Redaktionen noch verwickelter wurde, indem die Frage nach der Echtheit die Erledigung der Vorfrage, welche Redaktion is als die ursprüngliche anzusehen ist, voraussehte. Die Geschichte der Kritik zerfällt in drei Perioden. Die erste reicht die zur Aussindung der Rezension G'. In dieser Zeit wird voenigstens das Ergednis gewonnen, daß die dur lacinisch vorhandenen Briefe als entschieden unecht ausgegeben worden. Selbst Baronius hat sie fallen lassen. Sonst bleibt das Urteil schwankend. Während die katholischen Theologen, z. B. Hartung, Varve sinus (a. 109, 19), Vellarmin, sämtliche Briefe in der längeren Rezension sür echt erskären, böchstens, wie Martialis Masträus, einzelne Interpretationen zuaesteben. sind die klären, höchstens, wie Martialis Mastraus, einzelne Interpretationen zugestehen, sind die Brotestanten geneigt, sie sämtlich zu verwerfen. So insbesondere die Magdeburger Centurien und Calvin (Inst. I, 13, 29), während Rik. Bedelius (Apologia pro Ignatio, Genevae 1623) bereits die Behauptung aufftellte, nur die sieben von Eusebius erwähnten 20 Briefe seien echt, aber in dem vorliegenden Texte interpoliert. Mit der Herausgabe der Rezension G' beginnt die zweite Periode. Die sünf von Eusedius nicht genannten Briefe (8—12 der obigen Aufzählung) werden als unecht ausgeschieden, und die Rezension G' allgemein als die dem ursprünglichen Texte näher stehende, die Rezension G' als interpoliert erkannt. Zuletzt hat noch Meier G' zu verteidigen gesucht in den ER 25 1836. Nach den Widerlegungen von Rothe (Anfänge der christlichen Kirche, S. 735 ff.) und Arndt (StK 1839, I) und nachdem Zahn (Ignatius von Antiochien, S. 116—167) als Zeit der Fälschungsweise Interpolation die zweite Hälste des 4. Jahrungsweise Interpolation die zweite Hälsten ungehalt und Des berte nachgewiesen hat, barf biefe Frage als für immer erlebigt angesehen werben. Das gegen bleiben die Anfichten über die Echtheit der Briefe in der Rezenfion G' auch in diefer so Beit geteilt. In alterer Zeit wurde die Echtheit bestritten, u. a. von Salmafius, Dallaus, verteidigt namentlich von Bearson (Vindiciae Ignatianae Cantabrig. 1672). In neuerer Zeit traten für die Echtheit ein: Rothe (a. a. D.), Huther (3hIh 1841, IV) und Düfterdick (De Ignatianarum epistolarum authentia, Goettingae 1843). Berworfen wurde sie vor allem von Baur (Über den Ursprung des Epistepats, 18:38, S. 147 ff.), 35 der fie in der Zeit nach der Mitte des 2. Jahrhunderts zu dem Zwecke, die katholische zu befestigen, verfaßt sein läßt. Auf Baurs Seite traten Schwegler (Nachapostol. Beitalter II, 159 ff.), während Neander (KG I, 1140) zwar im allgemeinen die Echtheit ber kurzeren Rezension anzuerkennen geneigt war, aber mit der Ginschränkung, daß auch se bon bedeutenden Interpolationen nicht frei sei. In die dritte Periode traten die Verhandlungen durch die Auffindung der

birgeften, fprifchen Regenfion der drei Briefe an die Romer und Ephefer und Bolylanp. Der erste Herausgeber berselben, Cureton, sprach gleich mit voller Bestimmtheit die Ansicht aus, daß nun die wirklich echten Briefe aufgefunden seien, die dann zu Gunsten der späteren kirchlichen Lehre von der Gottheit Christi und der späteren kirch 245 lichen Berfaffung entsprechend umgearbeitet und durch vier ganz untergeschobene Briefe an bie Ragnefier, Smyrnaer, Philadelphener und Trallier erganzt seien, eine Ansicht, für bie in Deutschland Bunfen mit mehr Begeisterung als Grundlichkeit durch zwei Schriften (Die dri echten und vier unechten Briefe des Ignatius von Antiochien, Hamburg 1847; Ignatius von Antiochien und seine Zeit. Sieben Sendschreiben an Dr. August Neander, Hanz 50 burg 1847) Boben zu gewinnen suchte. Der Umstand, daß die bisherigen Kerteidiger der Briefe doch manche Schwierigkeit in der Rezensson G' anerkennen mußten, die durch S geboben schien, daß umgekehrt diesemigen, welche die Echtheit bestritten, doch sich dem Eindrud, es moge vielleicht in den Briefen ein echter Kern steden, nicht gang entziehen konnten, tam biefer Ansicht zu Hilfe. Es schien, als sei der Weg der ignatianischen Forschungen 55 ber, daß aus einem bielfach mit jungeren Schichten umlagerten Kern dieser Schritt um Schritt herausgeschält werbe, und nun in S gefunden sei. Go erklarten sich auch eine Reibe von beutschen Gelehrten für die Echtheit bes Sprers, Ritfchl (Entstehung der altlatholischen Kirche, 2. Ausg., S. 403 ff.), Weiß (Reuters Repertorium 1852, III), Böhringer (Kirchengeschichte in Biographien, 2. Ausgabe I, 1, 16). Am ausführlichsten so

und gründlichsten hat Lipsius (3hTh 1856, S. 3 ff.) diese Ansücht begründet. Bei den meisten fand dieselbe jedoch Widerspruch. Baur (Die ignatianischen Briefe und ihr neuester Kritiker. Eine Streitschrift gegen Herrn Bunsen, Tübingen 1848) und Hilgensseld (Die apostolischen Bäter, Halle 1853, S. 274 ff.) traten für die Urhrünglichkeit der BRzension G' verglichen mit S ein, doch so, daß sie auch in dieser die Briefe für untergeschden erklärten. Hesele (PP. Ap. ed. 3 Proleg. LVIII), Denzinger (Uber die Echtbeit des disherigen. Textes der Jgnatianischen Briefe, Würzburg 1849), Uhlhorn (Ihr, 1851, I und II), Betermann (a. a. D.) erklärten sich zugleich sür die Echtbeit der Briefe in der Gestalt G'. Der Beweis, daß S nur ein Auszug auß G' ist, den Denzinger und Uhlhorn besonders dadurch zu sühren suchen, daß sie den besseren, den dann Merr (Meletemata Ignatiana 1861) dadurch, daß er daß Borhandenseien einer sprischen Übersetung der vollständigen Briefe nachwies, und namentlich Zahn dadurch ergänzte, daß er die Geschichte der sprischen Verson genauer verfolgte und durch eine sehr Briefe in sprischer Sprache auf eine Übersetung (nicht wie Merr zwei) zurücksührte, den Beriefe in sprischer Sprache auf eine Übersetung (nicht wie Merr zwei) zurücksührte, den Bezension S nur Fragmente enthält, darf jest als vollkändig geführt angesehen werden. Nicht nur sind keine neuen Berteidiger sür S eingetreten, sondern auch mehrere, die früher S vorgezogen, haben denselben jest aufgegeben, wie u. a. Lipsius (Über Bezension S ist nur eine gegenwärtig beendigte Episode in der Geschichte der ignatianischen Kritik gewesen, und man darf sagen, die Frage liegt jest so: Entweder die Briefe sind in der Rezension G', wie sie der Ood. Mediceus bietet, im wesentlichen unverdorden erhaltene echte Briefe des antiochenischen Bischofs, oder wir bestiegen überhaupt keine Briefe zo von demselben, und haben es mit einer späteren Fistion zu thun.

Darüber, welche von diesen beiden Alternativen die richtige ist, währte der Streit noch sort. In ihrem gangen Umsange wurde die Frage von Zahn (Jgnatius von Antiochien) behandelt und zu Gunsten der Echtheit entschieden. Gegen ihn traten Silgenseld (JwTh 1874, S. 99) und Keim (Aus d. Urchristentum, Jürich 1878, S. 115) aus, währen kenan (Journal des savants 1874, S. 38) nur den Kömerbrief sür echt gelten lassen wollte. Sine ganz seltsame Hypothese hat Völter (Die Lösung der Ignatiusstrage, Theol. Tijdsehr. 1886, 114—136) ausgestellt. Auch er trennt den Kömerbrief von den anderen, während aber Renan den Kömerbrief sür echt erkärt, die anderen für unecht, tehrt Völter das Verhältnis um. Der Kömerbrief soll unecht sein, dagegen die anderen 35 echt, aber nicht von dem Bischof Jgnatius stammen, sondern von einem Laien um 150 geschrieben sein, während der Kömerbrief einige Jahre sünger ist. Weiter ausgesponnen hat Völter diese Hypothese in seiner Schrift, Die Ignatiansschen Briefe auf ihren Ursprung untersucht (Tübingen 1892). Darnach soll der Kömerbrief Ende des 2. Jahrhunderts geschrieben sein in der Absicht, einen Märthrerbischof zu zeichnen, wie er sein soll, um damit Kropaganda sür die katholische Kirche gegen den Montanismus zu machen. Der Bersasser der anderen Briefe ist Peregrinus Proteus in seiner christlichen Periode, ehe er Cynister wurde. Einer Widerlegung dedarf diese Hypothese swischen dem Römerbrief und den anderen Briefen besteht, hat Harnach siese hiese Hypothese aus en Kömerbrief und den anderen Briefen besteht, hat Harnach unterschied zwischen dem Römerbrief und den anderen Briefen besteht, hat Harnach Lieben Unterschiede zwischen der Mewille (Rev. de l'histoire des relig. XXII, S. 1, 123, 267), Funst (Die Echtheit der Briefe sied wehren. Ausgercheiden Sarnach hat den Bersuch, die Briefe in die Letten Jahre des Hadrigeseben (Die Chronologie der althrist. Litter. I, S. 406) und sied dahin entschieden, daß die Ignatius honschischen, daß die Ignatius honschießenlich, etwas später versass später

wahrscheinlich, etwas später versatt sind.

55 Gegen die Echtheit der Briefe (es ist jest immer nur die Rezension G' gemeint) werden hauptsächlich folgende Gründe angeführt: 1. Das den Briefen zu Grunde liegende Faktum ift unhistorisch. Allein wenn man dieses Faktum nicht, wie früher Baur gethan, aus den unechten Märthrerakten, sondern aus den Briefen selbst schöpft, entspricht es völlig den Zeitverhältnissen. Daß unter Trajan Christen den Märthrertod starben, ist des samt; auch daß Ignatius von dem Statthalter in Antiochien ad destias verurteilt

wird, kann nicht bedenklich machen, da solche Berurteilungen schon bei Hermas (Vis. III, 2) vorkommen, und wenig später sogar zahlreiche Beispiele vorliegen. Ebensowenig kann beanstandet werden, daß Ignatius nach Rom gebracht wird, um dort zu sterben. Das Geset, welches den Statthaltern untersagte, Berurteilte ex provincia in provinciam zu schieden, ist erst von Severus und Antoninus, wohl noch bipater das Geset, welches den Transport solcher Gesangenen nach Rom regelte (Dig. lib. XLVIII, tit. 19, 1. 31). Bon der Bewilligung des Raisers hing eine folche Sendung bamals noch nicht ab, und es kann beshalb auch nicht ber milbe Sinn bes Trajan, wie er in dem Briefe an den Plinius hervortritt, dagegen angeführt werden, da der Kaifer von der ganzen Sache schwerlich etwas ersuhr. Die Reiseroute hat ebensowenig etwas 10 unwahrscheinliches wie der Umstand, daß Jgnatius unterwegs die Freiheit hatte, mit den Gemeinden zu verkehren und Briese zu schreiben. Ahnliche Beispiele finden sich bei Lucian de morte Peregrini und in den Alten der Perpetua und Felicitas. Die Situation, welche der Römerbrief vorausset, nämlich die Besorgnis des Ignatius, die Römer möchten noch Schritte zu seiner Befreiung thun, erklärt sich sehr einsach aus dem Rechtssate, daß 15 Appellationen auch von anderen, selbst gegen den Willen des Berurteilten, eingelegt werden konnten (vgl. L. 6 D. de appellationibus et relationibus). Auch den römischen Christen stand der Weg einer Appellation an den Kaiser noch offen. Diese ganze Klasse von Gegengründen möchte gegenwärtig wohl als erledigt angesehen werden dürsen. 2. "Die Berfönlickfeit des Jgnatius, wie sie in den Briefen erscheint, stimmt weit mehr mit der 20 Boraussetzung einer absichtlichen Erdichtung als einer wirklichen Geschichte zusammen" (Baur); namentlich ist es die "affektierte Demut" und der "falsche Märtyrerheroisnus" bes Ignatius, ber Anstoß erregen muß. Diefer Gegengrund, ben am stärksten Bunsen geltend gemacht hat, ist neuerdings mehr zurückgetreten. Er ist auch offenbar sehr subgeltend gemacht hat, ist neuerdings mehr zurucgetreten. Er ist auch offenvar sein sur jektiv und wenig zur Entscheidung geeignet, wie sich schon daraus ergiebt, daß Rothe 25 (a. a. D. S. 715) gerade umgekehrt urteilt. Rothe erblickt überall das Gepräge der Echtheit, und spricht sogar jedem, der dieses nicht mit ihm erkennt, alle Fähigkeit ab, schriftstellerische Individualitäten zu erkennen. Ühnlich urteilt Harnack (Chronol. S. 389): Ieder Brief ist eine Individualität für sich und hängt doch mit den anderen aufs innigste zusammen. Der Römerdrief ist das eigentümlichste Schreiben, er zeigt am deutlichsten, so daß die Briefe nicht von einem künstlichen Schema beherrscht sind. Der Name Theophorus werd kenziell das Einstein Liefen Lamen heilegt morin Hilgenfeld neuerdings und speziell, daß Ignatius sich selbst biesen Ramen beilegt, worin Hilgenfelb neuerdings einen besonders starten Grund gegen die Echtheit der Briefe gesehen hat, läßt sich durch= aus unanftößig erklaren. 3. Bebeutsamer ist ber aus ber Bestreitung ber Saresien entnommene Grund. Es sollen in den Briefen Saresien bestritten werden, die einer späteren 86 Beit als bem Anfang des 2. Jahrhunderts angehören. Streitig ist zunächst schon, ob in Briefen zwei verschiedene Saresien, eine gnostisch-doteische und eine judaistische, betampft werden, ober nur eine, ber bann Buge beiber Art eignen wurden. Schon Bearson (Vind. Ign. I, 2) bachte an zwei Häresten; Huther, Düsterdied, Hesele nahmen nur eine m. Ausstührlich hat die letztere Ansicht Ühlhorn zu begründen versucht (a. a. D. 40 S. 283 ff.), während Hilgenfeld sie entschieden bestritt (AA. BB. S. 230 ff.), Lussius das 3. 253 ff.), daytend higherlet sie entipteden besteht (AA. BB. S. 250 ff.), kehlus das gegen wieder auf eine Häresie zurückkam. Ebenso saßt Jahn die Sachlage auf (Jgnatius S. 356 ff.), gegen den Higherlet (JwTh a. a. D. S. 112 ff.) seine frühere Ansicht in Schutz genommen hat. Auch Harrack (Die Zeit des Jgnatius S. 2) entscheidet sich dahin, daß die Polemik gegen gnostische Irrlehrer mit der Warnung vor Iovδαισμός nichts gemein 45 habe. Aber wenn man für die Trennung geltend macht, daß die judaissischen Züge nicht mit den gnostischen der der Verlehrern wereinigt vorgekommen sein können, so ist das wie gestellen wie auf Marrack 2000 auf Phil gen auf Stellen wie ad Magn. 8—10, ad Phil. c. 8. 9 zu verweisen, wo in ber bat benselben Irrlehrern beiberlei Sätze, judaistische und gnostisch-docketische, beigelegt beiden. Mit der früher auch von Baur vertretenen Unficht, daß die Briefe in ihrer Schil- 50 deung der Häretiker bereits die großen gnostischen Spsteme, namentlich das valentinianische und marcionitische voraussetzen, steht Hilgenfeld jett ziemlich allein. Lipsius sett ben von matius bestrittenen Doketismus zwar später als Saturnin, bezeichnet ihn aber boch noch als vorvalentinianisch und rückt gerade aus diesem Grunde die Briefe in die Zeit von 130—140. Zahn sieht eben in der Schilderung der Häreriker einen Hauptgrund für die 56 Chtheit der Briefe, da ein späterer Ausleger ein früheres Stadium der Häresie so nicht bätte schildern können. So viel möchte sich einem vorsichtigen Urteil als gewiß ergeben, das die Briefe geschrieben sein müssen, ehe die Gnosis zu der drohenden Macht heraufskabsen war, als welche sie sit 130—140 erscheint. Übrigens kennen wir die früheren Stadien der Gnosis zu wenig, um mit Sicherheit sagen zu können, daß im ersten Jahr: so

gehnt des zweiten Sahrhunderts berartige harctifer wie die in den Briefen geschilberten nicht vorhanden gewesen sein können. Die Entscheidung über die Echtheit ober Unechtheit ber Briefe kann hier nicht liegen, sollte aber die Echtheit sich aus anderen Grunden er-geben, so bietet die Schilberung der Häretiker in den Briefen auch keine Schwierigkeit. 5 4. Die Kirchenverfassung, namentlich der Epistopat, gehört in der Ausbildung, wie ihn die Briefe uns vorsühren, einer späteren Zeit an. Allerdings kennen die Briefe bereits ein breifaches Amt: Bischöse. Presbyter und Diakonen, der Episkopat ist dem Presbyterat bereits übergeordnet und Ignatius legt auf dieses Amt im Interesse der Einheit großes Gewicht. Wie er sich selbst als "ἄνθρωπος εἰς ενωσιν κατηρτισμένος" bezeichnet (ad 10 Phil. 8), so sind seine Briefe voll Ermahnungen zum engen Anschluß an den Bischof, in dem die Gemeinde und ihre Einheit repräsentiert ist. Aber wenn damit die kirchliche Berfassung bei Ignatius schon über ben Stand ber Entwickelung, den wir bei Clemens Romanus und im Hirten des Hermas sinden, hinausgeschritten ist, so ist sie doch noch merklich hinter dem Stand zurück, den sie bei Frenäus einnimmt. Deutlich lassen sich 16 überall bie Spuren erkennen, daß der Epiftopat als bem Presbyterat übergeordnetes Amt noch nicht lange besteht, wenn es auch bahingestellt sein mag, ob Zahn barin recht hat, daß er ihn aus Sprien und Asien beschränkt. Ignatius weiß noch nichts von einer apostolischen Einsehung besselben (auch nicht ad Phil. 1), er verbindet damit noch nicht alttestamentliche Priesterideen; die Bischösse sind noch nicht Alachsolger der Apostel, sie sind die Stell20 vertreter Christi, während das Pressbyterium als Nachsolger des Aposteltollegs erscheint. Während sehr balb ber Spissopat ben Presbyterat zu geringerem Ansehen niederdrückte, steht ber lettere bei Ignatius noch in besonders hohem Ansehen, ein Zeichen, daß der Bischof sich noch nicht lange über seine Mitpresbyter erhoben hat. Der Spissopat ist Gemeindeamt, noch nicht Kirchenamt, und die Bischöfe noch nicht Träger der Lehrtradition. -,, Es 25 handelt fich darum, gegenüber centrifugalen Strebungen im Innern einen Salt ju fchaffen und eine Gewähr für die Reinheit und Dauer bes Chriftentums nachzuweisen. Der Berf. findet fie in der Ginmutigkeit und Ginheit ber Ginzelgemeinde - über fie reicht fein Blid auf Erben noch nicht —; biese Einmutigkeit und Einheit hat ihr Rudgrat in ber Organisation, diese ihre Spite an dem Bischof" (Harnack, Chronol. S. 390). Ganz besonderes wo Gewicht hat man neuerdings auf den ad Smyrn. 8 vorkommenden Ausdruck zaedolung έχχλησία gelegt. Reim sieht in diesem Ausbruck das verräterische Losungswort, das die Briefe in Die Zeit des Commodus verweist (Aus dem Urchriftentum S. 118). Es ift guzugestehen, daß der Ausdruck sich in früheren oder gleichzeitigen Schriften nicht nachweisen läßt, er kommt hier zum erstenmale vor und wird häusig erst etwa um 180, als man 35 den vielgespaltenen Häreltern die Einheit der καθολική έκκλησία gegenüberzustellen sich genötigt sah. Aber sehr zu beachten ist doch, daß dieser Gegensat dei Jgnatius sich nicht sindet, bei ihm vielmehr die katholische Kirche als einheitliches Ganzes den Einzelgemeinden gegenübergestellt wird, und daß der Ausdruck nur ein einziges Mal vorkommt. Wären die Briese in einer Zeit geschrieben, wo der Ausdruck sich kirche weit verbreitet und 40 gebräuchlich war, oder waren sie gar geschrieben, um für die Ibee ber katholischen, unter den Bischöfen geeinten katholischen Kirche Propaganda zu machen, dann mußte der Ausdruck öfter vorkommen. Seine Vereinzelung und die Art seines Vorkommens weisen in eine frühere Zeit, denn anzunehmen, der Verfasser der Briefe habe ihn absichtlich nur eineine frühere Zeit, denn anzunehmen, der Verfasser der Briefe habe ihn absichtlich nur einmal gebraucht, um ihn auf diese Weise schon dem Jgnatius zuzueignen, ohne die spätere Zeit der Absassing zu verraten, das wäre doch zu viel Raffinement. Wägt man die gegen die Echtheit der Briefe vorgebrachten Gründe ab, so will ich nicht sagen, daß bereits alle Schwierigkeiten völlig beseitigt seien, aber sie sind so weit beseitigt, daß falls nun ein durchschlagendes äußeres Zeugnis für die Briefe vorhanden sein sollte, diesem nicht aus inneren Gründen der Glaube versagt werden kann. Ein solches Zeugnis liegt aber in dem Briefe Polykarps an die Philipper vor, der seinerseits wieder von Irenäus bestimmt dezeugt wird. Wer die ignatiansichen Briefe für später untergeschoden erklärt, der muß zuwor den Brief des Polykarp als unecht oder interpoliert nachweisen. Das erstere hat dei der starken Bezeugung des Ariefes seine arvie Schwieriakeit, die Interpolationsbyvotbesen ber starken Bezeugung bes Briefes seine große Schwierigkeit, Die Interpolationsbypothefen aber, Die öfter aufgestellt find (am scharffinnigsten von Ritschl), scheitern an ber Ginheit 55 bes Briefes und an bem Umftand, daß man fehr weitgebende Interpolationen annehmen mußte, um jede Spur ber ignatianischen Briefe zu tilgen. Dit Rudficht auf Diese ftarte außere Bezeugung der ignatianischen Briefe halte ich es doch, trot mancher noch nicht völlig gelöfter Schwic= rigfeiten, für wahrscheinlicher, daß fie als echte Briefe des antiochenischen Bifcofs anzuseben find. Für die dogmengeschichtliche Bedeutung des Ignatius ist immer noch die Charafteristif, 60 die Rothe (Anfange ber driftl. Kirche S. 715-784) von ihm giebt, beachtenswert. Er

hebt namentlich den christocentrischen, einsachen und eigentümlichen Charakter der Theologie des Jgnatius, der auch für die Schtleit der Briefe spricht, hervor. Allseitig und einzehend hat dann v. d. Golt die Stellung des Jgnatius in der dogmengeschichtlichen Entwicklung (Jgnatius v. A. als Christ und Theologe, TU XII, 3) gewürdigt. Er erklärt die ignatianische Auffassung des Christentums für die reichste, reinste und innerlich werts vollste, die uns aus dem Anfang des 2. Jahrhunderts bekannt ist, und hält es nicht sür unwahrscheinlich, daß Jgnatius ein Schüler des Apostels Johannes gewesen ist.

D. G. Uhlhorn.

Fanatins, Diakonus, 9. Jahrhundert. — J. A. Fabricius, Bibl. graec. I, 396, V, 45; C. Fr. Müller, Kieler Gymn. Programm, 1886 (Edition zweier Schriften des Jgn., 10 [. hernach; darin zur Einleitung eine "disputatio de Ignatii metrica arte vita scriptis"); Krumbacher, Gesch. d. bizant. Litteratur, 2. Aufl. unter Nitwirkung von Chrhard u. Gelzer 1897, bes. S. 73 u. 716 s. Ugl. auch F. Hirsch, Byzant. Studien, 1876, passim.

Suidas in seinem Lexison (ed. J. Bester 1854) schreibt: Ίγνάτιος διάκονος καὶ σκευοφύλας τῆς μεγάλης ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως καὶ γεγονως μητοσπο-15 λίτης Νικαίας, γραμματικός, ἔγραψε βίους Ταρασίου καὶ Νικηφόρου τῶν ἀγίων καὶ μακαρίων πατριαρχῶν, ἐπιτυμβίους ἐλέγους, ἐπιστολάς, ἰάμβους εἰς Θωμᾶν τὸν ἀντάρτην, ἄπερ ὁνομάζουσι τὰ κατὰ Θωμᾶν, καὶ ἄλλα πολλά. Dieser Jan. with noch zuweilen mit dem Batriarchen, dem der nächste Artisel gilt, sonfundiert. So auch in den ersten Auslagen dieser Enchslopädie, wo Schriften von ihm dem Batriarchen 20 (der nie geschriftstellert hat) deigelegt sind. Er ist in der That ein (etwaß älterer) Zeitzgenosse desselben. Über sein Leben weiß man falt nichts. Aus den βίοι des Tarasios (Batr. 784—806) und Nisephoros (Batr. 806—815, gest. 828 oder 829) ersieht man eninges über Jan. selbst, der zu beiden Batriarchen Beziehungen gehabt hat. Müller a. a. D. stellt auf dem Bege der Bergleichung dieser Notizen seit, daß Jan. wohl um 780 geboren 25 sei, zuerst Mönch wurde, dann um 810 Diason und Steuophylag der "großen Kirche" zu Konstantinopel, endlich nach 830 Metropolit von Nicaea. Bann er gestorben, ist nicht zu entscheden. De Boor in dem kleinen Aussach "Der Epigrammendichter Janatios" (Hermes XXIII, 1888, S. 149 st.) rechnet mit der Möglichseit, daß er noch zwischen 870 und 880 gelebt habe (er müßte dann irgendwann ausgehört haben Metropolit zu sein), glaubt 30 aber nicht daran und unterscheidet daher auch zwischen ihm und dem "Epigrammendichter", wie es auch sicher noch einen anderen Dichter seines Namens gegeben hat.

Die Lebensbeschreibungen des Tarasios (Ignatii diaconi vita Tarasii archiep. Cepolit. graece primum ed. 3. A. Seitel, Helsingsoriae 1889) und des Nitephoros

Die Lebensbeschreibungen bes Tarasios (Ignatii diaconi vita Tarasii archiep. Cpolit. graece primum ed. J. A. Helsingforsiae 1889) und des Nikephoros (J. Anhang z. Nicephori arch. Cpolit. opuscula historica ed. de Boor, Leipzig 1880) 85 sind brauchdare Geschichtsquellen und die wichtigsten litterarischen Brodutte des Jgn. Im übrigen sind die jeht bekannt dez. edirt ein Teil seiner Dichtungen. C. Fr. Müller, der das Hauptverdienst um diese hat, lobt die metrische Kunst des Ign. und hat an ihr Merkmale sestgestellt, die gestatten zwischen Schriften, die ihm mit Recht oder Unrecht zusgeschrieden werden, zu unterscheiden. Das erwähnte Brogramm hat den Titel: "Ign. 20 Diac. tetrasticha jambica 53 (Paraphrase der äsppischen Fabeln; schon im Beginn des 16. Jahrhunderts erstmals gedruckt), versus in Adamum 143". Zu letzterem Gedicht über den Sündenschall s. auch Krumbacher S. 716 f., der es (143 Trimeter) wegen seiner dramatischen Form demertenswert sindet. Gott, Adam, Gva, die Schlange treten redend aus. Er nennt das Gedicht ein "Lesebrama wie der Xolords nädzwr" (s. zu diesem 25 den A. "Gedichte, altsicht.", Nr. 15, Bd VI, 409 f.). C. Fr. Müller hat noch serner ediert "Ignatii diac. acrostichon alphabeticum" (Rhein. Museum XLVI, 1891, S. 320 st.). Auch dieses war schon bekannt, M. druckt es nach neuer kollation und indem er es mit einem anderen (minderwertigen) auch eines Ignatius auseinanderset. Dieses Gedicht entzbält 24 alphabetisch geordnete jambische Sentenzen religiösen Inhalts. Bgl. Krumbacher de. 717 f., wo man eine allgemeinere Belehrung über "erbauliche Alphabete", die sich in der byzantinischen Zeit der größten Beliebheit erfreuten, trisst.

Indekannt ist dieslang das Gedicht, welches Suidas als läußo els Gwaār rör

Unbekannt ist bislang das Gedicht, welches Suidas als láuso els Owuar ror driagryr (den "Rebellen", s. über ihn Hefell IV? 39) bezeichnet. Müller erwähnt, daß in Parifer Codices sich noch ein historisches Werk unter dem Namen des Ign. sinde, 56 nämlich eine vita Gregorii Decapolitani (der auch während des Vilderstreits hervotrat, gest. c. 817). Diese ist noch nicht ediert, salls sie nicht identisch ist mit einer anonhmen Viographie diese Mannes, die neuerdings von einem Griechen herausgegeben ist; s. dazu Ebrbard S. 73. Nach Ehrhard hat Montsaucon behauptet, daß es in der Vaticana eine

ober mehrere Schriften für ben Bilberkult unter bem Namen bes Ign. Diak. gebe; Diefe Angabe ist noch nicht kontrolliert worden. F. Rattenbufch.

Ignatins, Batriarch von Konstantinopel, gest. 23. Oktober 878 [oder 877]. Βίως ήτοι άθλησις τοῦ ἐν άχίοις πατρός ήμῶν Ἰγνατίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Bίος ήτοι άθλησις τοῦ ἐν άχίοις πατοὸς ἡμῶν Ἰγνατίον ἄρχιεπισχόπου Κωνσταντίνουπόλεως, 5 υση Nifetaß David (d. Paphlagonier, gest. c. 890), in den Quellen des 4. Ronzils v. Ronst. 869, Mansi XVI, 209—292; ein Stief aus dem Enfomion auf Ignatius von dem Wönch Michael, id. 292 f.; serner u. a. Λίβελλος περιέχων πάντα τὰ κατὰ τὸν μέγαν Ἰγνάτιον, υση δει Μπότι Τόρος τος τος 193 295—301; Briefe des Papstes Nifolaus I, Mansi XV, 159 st.; Briefe des Papstes Holaus I, Mansi XV, 159 st.; Briefe des Papstes Hotius, Wortzen ib. 819 st.; dann überhaupt die Aften des 4. Konstitunopolitanums, die den größten Teil von Mansi XVI süllen; Hergenröther, Photius, Patr. von Konst., Bd I passim (Ursprünge, erstes Patriarchat u. Streit des Ign. mit Photius), Bd II passim (zweites Patriarchat des Ign.); Baymann, Politif d. Päpste, Bd I, 356 st.; II, 5 st., 29 st.; Defele, Konzilienges d. IV², 228 st., 269 st., 360 st. des. 384 st.; A. "Ignatius Batr.", von Knöpster, Rath. Rex. VI, 590 st. Δνδρ. Δημητρακόπονλος. Ίσιορία τοῦ σχίσμα-15 τος κτλ., Leipzig 1867, S. 1 st.; Maronyλ I. Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες, Ronstantinopel 1890, S. 278 st. u. 287 st. (bier auch weitere neugriech. Litteratur). 1890, S. 278 ff. u. 287 ff. (bier auch weitere neugriech. Litteratur).

Zanatius, wenn ich recht sehe, der einzige dieses Namens auf dem Patriarchenstuhl von Konstantinopel, regierte von 846-857 und wieder von 867 an. In der Zwischenzeit var Ahotius Patriarch, der auch nach seinem Tode von neuem das Regiment erhielt.
20 Ohne die Bedeutung alles dessen, was sich an den Namen dieses seines großen Rivalen knüpst, würde von Ign. nicht mehr viel die Rede sein. Hier mag eine Stizze umsomehr ausreichen, als seine Persönlichkeit und sein Versahren in dem Artikel über Photius in vollerem Zusammenhang auch noch Beleuchtung erhalten werden. Ign. gilt in der griechischen und römischen Kirche als ein Heiliger, für die römische ofsender, weil man in 25 ihm einen auf seinem Stuhle doppelt bedeutsamen Anhänger, ja Märtyrer des päpstlichen Primats sieht, in der griechischen wegen seiner persönlichen Frömmigkeit und weil er doch in Wirklichkeit keineswegs prinzipiell und ohne Nebengedanken die Oberhoheit Roms anerkannt dat. Immer noch ist man von seiten römischer Theologen bemüht, dassienige für erkannt hat. Immer noch ist man von seiten römischer Theologen bemuht, dasjenige für Rom Unliebsame, was doch auch unter ihm geschah, möglichst von seiner Berson abzutrennen vo und andern, besonders dem Kaiser Basilius, aufzubürden. Auf der andern Seite sind griechische Historiker immerhin viel freudiger als Lobredner des Photius wie des leods Tyratios, den sie zum Teil entschuldigen mussen. Gedeon redet von ihm als einem gelegentlich ελάσσων εαυτού γενόμενος, ja auch als ανήρ άριστος ώς μοναχός καί

legentlich έλάσσων ξαυτοῦ γενόμενος, sa auch als άνης άριστος ως μοναχός και ήγούμενος, άλλ' ώς πατριάρχης άδόκιμος.

35 Das Jahr der Geburt des Jgn. steht nicht ganz sest, wahrscheinlich war es 799. Er war von kaiserlichem Geblüt, Sohn des Autokrators Michael Rhangabe und seiner Gemahlin Protopia, Tockter des Kaisers Nikephoros. Im Jahre 813 wurde sein Later durch Leo den Armenier gestürzt und in ein Kloster verwiesen. Die deiden vorhandenen Söhne Michaels wurden auf Besehl des Leo, der sie als Thronsorderer unmöglich machen wollte, entmannt und auch in verschiedenen Klöstern untergedracht; der Jüngere, Nikeas, nannte sich sest Jgnatius. In der μονή τοῦ Αρχιστρατήγου τοῦ Ανατέλλοντος (sie wurde später τοῦ Σατύρου geheißen, unsern der Hauptstadt) zeichnete er sich durch seinen Ledenstwandel und missenschaftliches interesse aus. Früh zum Abt erwählt, ließ er sich auch die wandel und wissenschaftliches Interesse aus. Früh zum Abt erwählt, ließ er sich auch die Briefterweihe erteilen. Er gehörte zu den Bilderfreunden, die nach dem Tode Kaiser 45 Theophils burch bessen Wittee Theodora den entscheidenden Sieg gewannen. Lettere ist es auch gewesen, die seine Wahl zum Patriarchen durchsette, als 846 Methodius, mit beffen Silfe fie am 19. Februar 842 (? bgl. Bb III, 225,6), bem seither als ή κυριακή της δοθοδοξίας be-19. Februar 842 (? bgt. Bb 111, 225,8), dem seither als  $\eta$  xvolax $\eta$  the dovocostas bezeichneten Sonntag, die Bilder wieder hergestellt hatte, gestorben war. Es ist unklar, wie es bedingt gewesen, daß Ign. von Ansanz heftige Gegner im hohen Klerus fand, 50 besonders an Gregor Asbesta (Erzbischof von Sprakus; Sizilien gehörte noch zum Byzanztinerreich, war aber durch die Sarazenen schon zum Teil erobert — Gr. war aus diesem Anlas in Konstantinopel; übrigens streckte der Papst auch wieder seine Hand der geistlichen Herrschaft übrigens schriftlichen berrschaft übrigens schriftlichen berrschaft wegen (angeblicher ober wirklicher) kann ischer Berbrecken 15 und als "Schismatiker", auch die Hauptfreunde desselben, Eulampius von Apamea und Petrus von Sardes, ihrer Amter entheben. Gregor hatte von vorneherein die Rechtmäßigkeit der Wahl bes Ign. bestritten, für diesen ein Anlag, sich mit bem Papst, Leo IV., freundlich zu stellen. Jest nahm Gregor die Hilfe dieses Bapstes in Anspruch, und Leo war bereit die Entscheidung zu treffen. Schon daß er nicht ohne weiteres dem Janatius war Seite trat, sondern die Akten einforderte, suchte Gregor zu fruktsfizieren. In Wirklichkeit stand Leo zu Ignatius, aber er starb, che er Gelegenheit gesunden, seine Sentenz ab-

zugeben, und Ign. wurde auch eben jest gestürzt (23. November 857).

Den Anlaß hierzu bot Jgn. durch sein mannhastes Austreten gegen Bardas, den Bruder der Theodora (dadurch Oheim und Hauptberater des jungen Kaisers Michael III. des Trunkenen). Bardas lebte in offenkundiger Blutschande mit der Wittve seines Sohnes. 5 Jgn. versagte ihm am Spihhanienseske 857 die Teilnahme an der Eucharistie. Als er noch im selben Jahre sich auch weigerte, dem Kaiser zur Entsernung seiner ihm lästig geswordenen Mutter behilflich zu sein und für sie den Konnenschleier zu benedizieren, sand Bardas Gelegenheit seine Rache zu nehmen und die Absehn des Jgn. zu erreichen. An seine Stelle wurde Photius erhoben (uub durch Gregor Asbesta geweiht). Damit 10 begann das Drama, welches (wenn auch erst nach sast 2 Jahrhunderten) mit der vollen Scheidung der Kirchen des Cstens und Westens endete. Das nächste Detail gehört mehr in den A Photius als den vorliegenden. Ign. war nicht zu dewegen auf seine Würde selbst zu verzichten. In Rom regierte jetzt Rikolaus I. Ign. sand an ihm einen sesten Kürde halt. Der Papst entsandte Legaten nach Konstanstinopel, die dort jedoch auf einer 15Synode (offendar einer σύνοδος ενδημοῦσα), 861, dewogen wurden im Widerspruch mit der Intention ihres Herrn in die Degradation des Ignatius zu willigen. Letzterer wurde schwere gemißdandelt, blied jedoch unter Berufung auf Kan. 4 von Sardica unserschützelich in seiner Appellation an den Papst selbst. Immerhin konnte er zunächst nichts erreichen und mußte froh sein, daß die Drohung des Algenausstechens nicht an 20 ihm vollzogen, ihm vielmehr schließlich gestattet wurde, sich in das Kloster auf der Inselvand der Spinel Teredinthos (in der Propontis) zurüczzieben. Aus der Zeit unmittelbar nach dem Spruch der Synode stammt der oben in der Litteratur erwähnte Bericht des Theognostos an Nistolaus, dem das Detail über die Synode (nach ignatianischer Darstellung) zu entnehmen ist. In Geneben 256

Bafilius ben Macedonier ermordet. Eine der ersten Handlungen des neuen Autokrators war die Wiederberufung des Ignatius auf den Patriarchenstuhl. Offenbar glaubte er seinen Thron am besten zu sichern, wenn er diesen beim Bolke noch immer wegen seiner seinen Thron am besten zu sichern, wenn er diesen beim Volke noch immer wegen seiner persönlichen Tugenden geehrten Mann restituierte. Genau am zehnten Jahrestag seiner Vertreibung wurde Ign. von neuem inthronisiert. In die Periode dieses zweiten 30 Vatriarchats des Ign. fällt die "vierte allgemeine Synode von Konstantinopel", die man in Rom als die "achte ökumenische" rechnet. In Rom regierte als Nachsolger des Nikolaus Papst Hadrian II. Kaiser Basilius sowohl wie Ignatius gingen diesen mit der Bitte um Bestätigung des Geschehenen an, und Hadrian war mit Berusung auf seinen Vorgänger dazu alsbald dereit. Das Konzil, welches vom 5. Oktober 869 die zum 28. Februar 35 870 tagte, den Ign. zu allen Ehren brachte, überhaupt eine Neuregelung der Personalverskältnisse der vientalischen Bischosssische bringen wollte, auch viele Fragen des Rechts und der Sitte entschied (esp. 2. desinitive Restätigung der Vistand allerdings ganz und gar im Sitte entichieb (can. 2 befinitive Bestätigung ber Bilber!), stand allerdinge gang und gar im Beichen ber Oberherrschaft bes Papstes. Es folgte jedoch ein übeles Nachspiel. Hefele behandelt dasselbe unter der Uberschrift "Illegaler Nachtrag zur Synode, die Bulgarei betreffend". 40 Beber Bas. noch Ign. war gesonnen, den Ansprüchen des Bapstes in Hinsicht der kirch= lichen Eingliederung dieses neubekehrten Volkes nachzugeben. Es ist überhaupt ersichtlich, daß Raifer und Patriarch, jumal ber erftere, ben Bapft nur benutt haben. Es ist bem Im nicht gelungen, in allen Beziehungen zur Ruhe zu kommen. Die Anhänger bes Photius waren auf ber Spnode von 869 mit mehr Strenge als klug war (wie Hefele 45 notig bemerkt) behandelt worden. Weniger Ign. als die papstlichen Legaten, bez. ihr bar, wollten nicht sowohl beruhigen als beugen und niederzwingen. Photius, der ebenswenig nachgab, wie ehedem Ign., und dessen Nartei nicht zu erschüttern war, kam auch bei kaiser Basilius wieder zu Gnade. Es ist ersichtlich, daß Basilius aus politischen Nücksichten den Bersuch einen Ausgleich zwischen ihm und Ign. herzustellen gemacht hat, und es 50 demt, daß der alte Ign. sich einer persönlichen Bersöhnung mit Photius nicht abgeneigt awies. Photius konnte zur Not warten uub hat ja auch sein Ziel erreicht, als Ign. m 23. Oktober 878 (ober nach Hergenröther II, 285 ff., schon 877) starb. In Photius und Ignatius find zwei Typen orientalischer Kirchenfürsten auseinander gestoßen. Was an Ign. bedeutend war, ist alles dem Gebiete des rein (klösterlichen) priesterlichen 65 Baltens angehörig. Er wird als besonders erbaulicher Liturg geschildert, dem bei kinen Berrichtungen felbst staunenerweckende Wunder nicht versagt waren. Sein Gegner ift je länger je mehr als das Joeal von Kraft und Weisheit auf dem ökumenischen Butiarchenftubl erschienen und es ist begreiflich, daß berfelbe ihn in der Erinnerung übertrablt. F. Rattenbuich.

Agnatius von Lopola f. Bb VIII, S. 742 ff.

Ignorantins (chriftl. Schulbrüber). — Abbe de Montis, La vie de J.-B. la Salle, instituteur des frères des écoles chrétiennes, Paris 1704. Die chriftl. Schulbrüber, gegründet von de la Salle, 2 Bde, Augsburg 1844. J. A. Krebs, Leben des Ehrw. Dieners 5 Wottes J. B. de la Salle ze., nebst Anhang über Geschichte, Einrichtung u. Wirksamkeit s. Ordens, Regensburg 1858. F. J. Knecht, Der ehrw. J. B. de la S. und das Institut der chr. Schulbrüber, Freiburg 1879. J. B. Blain, La vie du vénérable serviteur de Dieu J. B. de la S., Bersalles 1887. Heimbucher, Orden u. Kongr. II, 280—285 (woselbst noch mehr Litteratur).

Der Gründer des berühmtesten und einflugreichsten der katholischen Schulbrüder= vereine, Jean Baptiste de la Salle, wurde am 30. April 1651 als Sohn eines höheren Justizdeamten zu Rheims geboren. Im Pariser Seminar St. Sulpice theologisch ausgebildet empfing er 1678 die Priesterweihe und gesellte sich demnächst dem Abbe Dr. Roland, welcher in Rheims seit 1674 eine Kongregation von Lehrschwestern leitete, als Gestisch der Priestein bei der Priestern leitete, als Gestisch von Beitrichwestern leitete, als Gestisch von Beitrichwestern leiten keine Kongregation von Lehrschwestern keine keine kongregation von Lehrschwestern keine keine kongregation von Lehrschwestern keine keine kongregation von Lehrschwestern keine k 15 hilfe bei ber Direktion dieser Soeurs de Jesus zu. Nach Rolands Tode (1680) behielt er zunächst noch die Leitung dieses weiblichen Instituts, übernahm aber dazu noch das Rektorat über einige Knabenschulen. Die Lehrer dieser letzteren hielt er zur Führung eines entsagungsvollen gemeinsamen Lebens an. Seit 1684 erhielt dieser von ihm ins Leben gerufene Lehrerverein unter bem Namen ber Frères des écoles chrétiennes eine 20 Art von Ordensverfaffung. Die Mitglieder hatten, außer dem Gelöbnis einer ftets un-entgeltlichen Unterrichtserteilung, die drei "einfachen" Gelübde abzulegen, nahmen eine besondere Kleidung an und begannen seit 1688, two de la Salle als ihr erster Generalsuperior mit zweien seiner Rheimser Brüber nach Paris übersiedelte, fich über ganz Frankreich auszubreiten. Einige Jahre nachdem der Stifter im Novizenhause Saint-Non zu Baugirard das Zeitzisige gesegnet (1719), erfolgte die päpstliche Bestätigung des Vereins durch Benedikt XIII. (1724). Das genannte Noviziat zu Baugirard blieb Centralsit der Kongregation die 1770, wo der vierte Generalsuperior, Claude, seinen Sin nach Paris verlegte. Durch das wider die Klöster gerichtete Dekret der Nationalversammlung vom 13. Februar 1790 murde das Schulkriden Auslied wurde das Schulbrüder-Institut, welches damals in Frankreich 121 Häuser zählte, vor-20 übergehend aufgehoben, blieb aber in einigen Niederlassungen Italiens fortbestehen. Schon unter Napoleon I. konnte (1804) Generalsuperior Frumence von Lyon, als, zeitweiligem Centralfige des Instituts aus, bessen Reorganisation betreiben. Unter Frumences Nachfolger Gerbaud (1810—1822), der die Ordensleitung nach Baris zuruchverlegte, stieg die Zahl der Schulbrüderhäuser allein innerhalb Frankreichs auf 180, und seitdem haben sich 95 dieselben über fast alle Lander ber tatholischen Welt (namentlich über Belgien, Spanien, Italien, Ofterreich), sowie über die europäische und afiatische Türkei, Agypten, Borberund hinterindien, Auftralien 2c. verbreitet. Mit ihren nahezu 1300 Saufern, 2164 Schulen und ungefähr 14 000 Mitgliedern repräsentieren sie bermalen die startste mannliche Kongregation des Katholicismus. Das größte ihrer französischen Haupthäuser, ju Paris (Rue 40 Oudinot), beherbergte bis vor Rurzem gegen 500 Brüber. Ein zweites, kleineres Mutter-haus besitzen sie in Clermont-Ferrand. Bon ihren österreichischen Anstalten sind besonders wichtig die beiden Bolkelehrer-Bildungsanstalten zu Tifis (Borarlberg) und zu Strebersdorf bei Wien.

Ohne mit dem Jesuitenorden äußerlich zusammenzuhängen oder duch ihn ins Leben gerusen zu sein, zeigen doch die la Salleschen Schulbrüder oder Jgnorantenbrüder (Freres Ignorantins — so benannt wegen des grundsätlichen Ausgeschlossenseins theologisch gesbildeter Priester von ihrer Mitgliedschaft) manche Jüge der Berwandtschaft mit demselben. Sie entgingen zwar unter Louis XV. dem Schäffal, mit den Jesuiten 1764 aus Frankreich ausgewiesen zu werden, trugen aber durch ihren weitgreisenden Sinsluß Wichtiges dazu bei, dem vertriedenen Orden die Shmpathien des Bolkes zu erhalten, und halsen so seine nachmalige Wiedereinsührung vordereiten. In ihrer Versassungsorganisation und Disziplin erinnert manches an die jesuitische Ordensversassung, namentlich das Institut der ihrem Generalsuperior zur Kontrolle seiner Maßnahmen beigeordneten Assistatut der ihrem Bistationen der Häuser die ftrenge Beichte und Gebetsordnung (Verpflichtung aller Brüder zu einmaliger Beichte wöchentlich, zu zwei wöchentlichen Kommunionen, zu täglicher gesensissanden der Kaufer die wöchentlich, zu zwei wöchentlichen Kommunionen, zur Ausbildung der Brüder, bestehend in einsährigenn Noviziat und einsährigem Übungskurs in der Schule.
Die Grundzüge seiner, das erziehliche Moment mit der Unterrichtsthätigkeit eng verknüpsen den Lehrmethode legte de la Salle in seinem Schristchen über "Die Einrichtung der christen seinen Schulen" nieder (vgl. Bb I des zu Augsdurg 1844 erschienenen, oben genannter

7 : F

Werks). Sowohl barin wie in seinen geistlichen "Betrachtungen", welche jüngst durch Generalsuperior Irlive eine neue Ausgabe ersuhren (Regensdurg 1895), treten Berührungen mit der im Jesuitenorden gepflegten eigentümlichen Frömmigkeitsübung zu Tage. Das erste der den Schulbrüdern von ihm vorgeschriebenen "Zehn Gebote" lautet: "Ihr sollt in eurem Vorgeschien Gott ehren!" (siehe die Reihe der übrigen 9, wodon besonders noch bas dritte, zu unentgeltlichem und dabei gutem Unterricht der Kinder verpslichtende wichtig ist, dei Heimbucher, S. 284 f.). Als die vier "inneren Stützpunkte" seines Instituts bezeichnet de la Salle: das Gebet, den Gedanken an Gottes Allgegenwart, den Geist des Glaubens und die innere Sammlung. Ihnen sollen zur Seite gehen die vier "äußeren Stützpunkte": beständige Gewissensprüfung, tägliches Schuldbekenntnis, Offenbarung der 10 eigenen Febler und gute Verwendung der freien Zeit.

cigenen Fehler und gute Berwendung der frein Zeit.
Die am 24. Mai 1900 von Leo XIII. in der Peterskirche vollzogene scierliche Heiligsprechung de la Salles gehört zu den neuesten Kanonisationsakten der römischen Kirche. Zu ihrer Herbeisührung soll eine Summe von über 500 000 Franks ersorderlich gewesen sein.

JHS f. Monogramm Chrifti.

Itonoflasten f. Bb III S. 223, 16—225, 9.

Idefonsus (Hilbefonsus), Metropolitanbis chof von Toledo Nov./Dez. 657 bis 23. Jan. 667. — Julian von Toledo (gest. 690), elogium auf J. (als Anhang zu bessen viri ill.); Cixila von Toledo (8. Iht.), vita (turz); beides nehst einer translatio 20 AS II (1643), p. 535–39, auch Acta sanctorum ordinis S. Bened., saec. II, Paris 1669, p. 515 ff.; Fr. de Lorenzana, ss. patrum Toletanorum quotquot extant opera, Mart. I, 1782, p. 94 ff. cf. Ifs.; MSL Bd 96; hier vorne die aussührliche litterargeschichliche Unterstuchung von Nit. Antonius, Bidl. Hispana vetus I, Rom 1696 (opus. posth.), p. 286–302, mit Angaden der älteren Litt.; vgl. Fabricius, bidl. lat. ed. Patav. III, 1754, p. 259 f.; 25 Florez, España sagrada V, Madrid 1750, p. 275 ff. 470 ff.; Helsseich, Der westgothische Arianismus 1860, S. 62 ff. 35 ff.; Gams, KG Spaniens II, 2, 1874, S. 135 ff.; v. Dziaslowski, Jsidor und Idesons als Litterarhistoriler (Kirchengesch. Studien IV, 2, Münster 1898), S. 125 ff.

Ohne, wie er selbst bekennt, Berdienste um die firchliche Lehrentwickelung gleich seinen 20 Borgangern auf dem Bischofsstuhl zu haben, ist J. doch wegen seiner Verdienste um die Ehre der Gottesmutter, die er in Schrift und Gesang verherrlichte, in der spanischen Kirche vor anderen von jeher gefeiert worden (23. Jan. Todes- und Gedächtnistag). Schon im 8. Jahrh. wußte man aus seinem Leben ein Doppelwunder von Erscheinungen der Jungfrau ju berichten, bas im Gebächtniffe ber Späteren (3. B. Robericus Cerratenfis Migne p. 47 ff., 85 und Roberich von Toledo, rer. in Hisp. gest. II, 22; beide im 13. Jahrh.) haften blieb. "Das Wunder ist unverkurzt in die altspanischen Megbucher aufgenommen und beforberte auf der pyrenäischen Halbinfel nicht wenig die überspannte Marienverehrung, als beren schönfte Frucht die bis an die Grenze des Uberirdischen verklarten Madonnen Murillos ju betrachten find", wie biefer auch ben Beiligen selbst in einem berühmten Gemalbe 40 (im Mufeum bel Brado in Madrid) verherrlicht hat. Es ift ein Bilb, "das burch Wahrheit und Schönheit des Ausdruckes, durch den musterhaft behandelten Gegensatz der Tagesbelle zum überirdischen Licht Bewunderung erregt. Man sieht den Heiligen, der in einer Bisson, auf dem Gang zum Altar, die Jungfrau Maria auf dem bischösslichen Katheder erdlickt, die ihm eine Kasula mit den Worten reicht, sie kommt aus den Schäßen meines 45 Sohnes" (Wilkens im ThEB 1899, S. 380 f.). Der geschichtlich zwerlässige Anstoß zur außerordentlichen Förderung der Marienverehrung durch J. liegt in seinem libellus de virginitate sanctae Mariae contra tres insideles, an dessen Lektüre sich ein gleichzeitiger Bischof von körperlicher Erschöpfung erholte und welches von den Teilhabern bes XI. toletanischen Kongils 675 nach ber Darftellung eines Chronisten (Zsibor Bac. MG 50 Auct. ant. XI, Chron. min. 2, 1894, p. 349) als ein Trostmittel angesichts ber traurig empsundenen Thatsache betrachtet wurde, daß seit längerer Zeit kein Konzil zu ftande gekommen sei; der wahre Grund dafür lag freilich anderstwo, in der Liederlichkeit des Hoflebens, von der auch die Geiftlichkeit berührt wurde (vgl. die Akten des Konzils) und bem inzwischen kühler gewordenen Verhalten König Recesvinths (649/50—672). J. selbst lätzt sich gelegentlich in Klagen aus über die Not und den Druck der Zeit (an Duricus). Er scheint aber auch der diplomatischen Fähigkeiten ermangelt zu haben, welche anderen Inhabern feines Bischofsstuhles eigen waren; er war eine vorwiegend nach im

gekehrte, mpstisch veranlagte Natur. Doch hat er ben Vorrang seines Bistums auf schriftstellerischem Wege behauptet, nämlich durch seine Fortsetzung des Katalogs der viri illustres in 14 Kapiteln. Denn das ist der Hauptzweck dieses Schriftchens, in dessen Einleitung J. gefliffentlich die bosen Folgen der Auflehnung einzelner Preschiter gegen ihren 5 vorgesetzten Bischof hervorkehrt. Gregor d. G. (schon bei Isidor) steht an erster Stelle. außer ihm werben in dronologischer Folge 7 tolctanische und 5 andere spanische Bischöfe fowie der Monch und Kloftergrunder Donatus behandelt. Die Darftellung ift von Fluchjowie der Mönch und Klostergründer Donatus behandelt. Die Darstellung ist von Flüchtigkeiten nicht frei, wie z. B. der Vergleich seines Berichtes über Isidor mit demjenigen Braulios von Saragosia ergiebt. Das oben berichtete Eingeständnis des J. bezüglich der 10 Verdienste um die kirchliche Lehrentwickelung ist bescheiden, denn auch die übrigen Kirchenmänner des Jahrhunderts ragen in dieser Histor. Bon mehreren seiner Vorgänger berichtet J. ausdrücklich, daß sie nichts geschrieden hätten, nur Eugen II. schried de trinitate und der spätere Julian beweist sich in seinen umfangreicheren Schristen lediglich als gesehrter und belesener Kompilator. Diese drei Väter sind aber Verfasser von 15 Messen, auf deren Wortlaut sich hundert Jahre später die Aboptianer zu gunsten ihrer Ansicht beriesen (Schreiben spanischer Vischwie an die kabentischen bei Helsseich S. 139. über Maria sind Jovinian, gegen ben die Unverlettheit der Jungfrauschaft nach wie vor ber Geburt behauptet, Helbidius, gegen den die Meinung, daß Maria hernach noch Kinder 20 geboren habe, verworfen wird, und ein Jude, gegen ben bie zeitgenössische Chriftologie mit ben Mitteln ber antijubischen Schrifteregese in herkömmlicher Weise entwidelt wird; benn es lag dem Verf. daran, wie er selbst an anderer Stelle sagt, "seinen Christus" zu versherrlichen, mit dessen Ehre die der Gottesmutter identisch war; lettere aber wäre versherrlichen, mit den dauernden Besitz des asketischen Jdeals der Jungfrauschaft abs sprechen wollen, welche J. über die angelica conditio stellt; er bezeichnet sich selbst am Schluß als "Diener" und begeisterten Verehrer der Maria. Bemerkenswert ist übrigens, wie bei ihm überall der starte Ausdruck seiner personlichen Verschuldungen vor den Augen Gottes durchschlägt und als Korrelat dazu die starke Aetanung der personden Engele Gottes durchschlägt und, als Korrelat dazu, die starke Betonung der vergebenden Gnade, einmal sogar mit den Worten: qui ex immundo mundum facis et tollens peccata so iustificas sine opere peccatorem, was von den ersten Herausgebern des Büchkeins im 16. Jahrhundert einsach getilgt wurde! Die dritte ethaltene Schrift des J. ist das Doppelbüchlein adnotationum de cognitione baptismi und de progressu spiritualis deserti, letteres wirklich von seiner Hand, eine Beschreibung des Lebensweges nach vollendeter Taufe bis zur ewigen Wohnung, mit einem Lobe auf die Bufte und einer 35 fonderbaren Busammenftellung von Erklärungen biblifcher Namen aus dem Pflangen= und Tierreich; ersteres — von Baluze 1738 aus einer Hh. ediert — Wiedergabe einer älteren Schrift mindestens des 6. Jahrhunderts über die Wiedergeburt in der Tause, deren Wichtigkeit für die Geschichte des Katechumenats und Taufsymbols Caspari erkannt hat, und beren klarer Stil gegenüber der schwülftigen Breite und der in synonymen Sätzen sich 40 gern ergehenden Redetweise des J. angenehm auffällt; das Citat aus Gregor muß von ihm hinzugefügt sein, ebenso wie die Eingangs- (1—12) und Schlußkapitel, die wiederum von Gebeten, wie er es liebt, durchsetzt sind. Die ursprüngliche Schrift enthielt bie Darlegung des firchlichen Berfahrens mit ben Ratechumenen und Kompetenten nebst einer expositio symboli (nad) Rufin, vgl. Kattenbusch, Das apost. Symbol I 154 f.) und einer expositio symbol (nacy Ausin, vgi. Kattenbusch, Das apost. Symbol I 1547.) und einer kurzen Auslegung der BU. sowie der schönen Naturschilderung eines wunderbaren Taufsquells (c. 106, cf. Isid. de vir. ill. 24). Daß gerade Justinian von Valencia der Verfasser sei (Helsser), ist nach den Worten Fidors (c. 33) nicht sicher; muß es überhaupt ein spanischer Schristseller gewesen sein? — Es sei erwähnt, daß Madillon, diss. de azymo (Opera posth. I Paris 1724, p. 189 ff.) die revelatio eines späteren J. de vira (c. 3) der Teile geteilt: I. l. prosonomeis imbecillistis proprise. so mitteilt. I. hat nach Julian seine gesammelten Schriften in vier Teile geteilt: I. 1. prosopopoeia imbecillitatis propriae, I. de virg. (s. o.), opusculum de proprietate personarum Patris et Filii et Spiritus sancti, opusc. annotationum actionis diurnae, opusc. annotationum in sacris, I. de cogn. bapt. unum et de progr. spir. des. alium (s. o.); II. Briese, an Berschiedene, mit rätselhaften Wendungen, teilsteise unter Einsührung von Personen u. s. w. (se 2 erhalten, Brieswehsel mit Duiricus); III. Wessen (s. o.; bei Civila etwas vom Wortlaut einer Marienmesse), Hymnen und Predigten; IV. Gemischtes aus Versen und Prosa, z. B. Grabschriften sowie einige Epigramme. Dazu vieles Unvollendete. Er teilst mit, daß J. starf religiös, von würdigem Unstreten, geduldig und verschwiegen und von hochstliegender Beredsamseit gewesen sei. co Schon in gang jungen Jahren hatte er feine Freude am Leben ber Monche und fuchte,

unter Verschmähung der elterlichen Zuneigung und der weltlichen Geschäfte, das monasterium Agaliense in der nördlichen Vorsabt Toledos auf, das den heiligen Cosmas und Damian geweiht war. Der ihm nacheilende wütende Bater vermochte ihn nicht außesindig zu machen und beklagte den Sohn als einen Berlorenen. I. hat von dort ein Jungfrauenkloster in Deidiensi villula gegründet, ist ca. 630 von Helladius zum Leviten semacht und später, wie mehrere seiner Vorgänger, Leiter des Klosters geworden, in dem er auf strenge Sitte und gute Vermögensverwaltung hielt. Als Abt unterschried er das VIII. (653) und IX. (655) Konzil von Toledo. Noch vor dem Tode seines unmittelbaren Vorgängers im Bistum wurde er, wie dieser, durch fürstliche Gewalt nach Toledo (zugleich Königssit) geführt. Daß er Jsidors Schüler gewesen sei, wie Spätere behaupten, wist um der Zeitrechnung willen nicht gut anzunehmen, wenn er auch seine Schülten kannte. Von seiner Wohlthätigseit am Bischofssitze berichtet in Anknüpfung an die dort vorhandene Einrichtung einer täglichen Armenspessung im 17. Jahrhundert der Jesuit Jo. Mariana (de red. Hisp. VI, 10); sein Leichnam, ursprünglich in der Kirche der hl. Leocadia, dem Versammlungsorte mehrerer toletan. Synoden, beigesetz, wurde dei der Berz ib beerung Spaniens nach Zamora in die Petersstreche gebracht und dieser neue Begrähnissort nachher auf wunderdare Weise der Berzessenken. Sinch Grabschrift sur J. das ihm von der Maria übergedene Tuch ist nach Oviedo gesommen. Eine Grabschrift sur J. dei MSL p. 813 f. Auch in Rom, an der Via Sistina, besindet sich eine kleine Kirche, SS. Ildesonso et Thomae de Villanova geweiht.

Fligen, Christian Friedrich, gest. 1844. — Br. Lindner. Ihch 1845, S. 3. Christian Friedrich Jugen, geboren am 16. September 1786 zu Chemnitz, studierte zu Leipzig, habilitierte sich daselbst als Privatdozent, und wurde 1818 außerordentlicher Prosesso der Philosophie, 1823 der Theologie, 1825 ordinarius derselben, später auch Domherr; er vertrat die historische Theologie. Zu erwähnen sind seine Arbeiten über 25 Lälius Socinus Leben (Lips. 1814 und 1826, 2 P. 4), seine Programme (Memoria utriusque catechismi Lutheri, L. 1829–1830, Historia collegii philodiblici, 1836—1840) und seine wenig genügende Abhandlung über den Wert der christlichen Dogmengeschichte (1817). Im September 1814 gründete er die Leipziger historischelbegische Gesellschaft (vgl. Denkschrift der historischell. Gesellschaft zu Leipzig, 1—3, Leipzig so 1817—1824), aus welcher die zuerst von Niedner, dann von Kahnis, eine Reihe von Jahren von Jugen selbst redigierte Zeitschrift für die historische Theologie 1832—1875 bervorgegangen ist. Ein Band Predigten (die Verklärung des irdischen Lebens durch das Evangelium, 1823) läßt seinen theologischen Standpunkt erkennen. Er starb am 4. Aug. 1844.

Iluminaten. (Erleuchtete.) Aus der massenhasten Quellensitteratur ist hervorzuschen: Große Absichten des Ordens der Iluminaten mit Nachtrag I. II. III. (München 1786; Freiherr v. Meggenhosen, Meine Geschichte und Apologie 1786; Orei merkwürdige Ausslagen 1786; Beishaupt, Bollständige Geschichte der Versolgung der Iluminaten, Frankfurt "Leipzig 1786; (Beishaupt) Apologie der Iluminaten, ebend. 1787; Derselbe, Das vers 40 bessert Stem, ibid. 1787; Derselbe, Kurze Rechtsertigung meiner Absichten, ibid. 1787; Nachtrag dazu ibid. 1787; Einige Originalscriften des Iluminatenordens, München 1786; Nachtrag von weiteren Originalscriften, München 1787; Sossendiger von Bassen, München 1786; Nachtrag von weiteren Originalscriften, München 1787; Sossendiger von Bassen, München 1788; Brilos subliche Erklärung, Hannover 1788; Der echte Iluminat, Edessa 1788; Die neuesten Arscheiten des Spartacus und Khilo v. D., 1793; lleber den Iluminatenorden (von Bos) v. D. 1799. Agl. Allgemeines Handbuch der Freimaurerei, Art. Iluminaten und Kluchholns Absardlung "Die Iluminaten und die Aufklärung" in der Augsb. Allg. Zeitung, Jahrg. 1874, Beil.-Rr. 72 schwere: Kloß, Bibliographie der Freimaurerei und der mit ihr in Berbarung gesehten geheimen Wesellschaften, Frankfurt 1844, Nr. 3211—3275; Briid, Die ras 60 indang gesehten geheimen Wesellschaften, Frankfurt 1844, Nr. 3211—3275; Briid, Die ras 60 indang gesehten geheimen Wesellschaften, Frankfurt 1844, Nr. 3211—3275; Briid, Die ras 60 indang in Bester und Beltes Kirchenlexikon 2. Nussen, in frühen Veiten der Kreinscheit

Unter "Erleuchteten" ober "Illuminati" hatten in frühen Zeiten der Christenheit Sie Kirchenväter die Getauften verstanden (vgl. He 6, 4). Später aber hat es oft chwärmer, Mystiker und Theosophen gegeben, welche auf den Namen Illuminaten Ans 56 pruch machten oder ihn erhielten, sofern sie eines höheren, ungewöhnlichen Grades menschset Bollkommenheit in der Erkenntnis Gottes und göttlicher Dinge wie auch einer ungeren Verbindung mit der Geisterwelt sich rühmten (Neudecker). Speziell wird jener Name einer mystisch-schwärmerischen Partei beigelegt, welche zuerst seit 1575 in Spanien

auftrat und Alumbrados ober Alombrados genannt wurde (f. Bb I S. 388 ff.). Sie verfiel ber Inquisition; von dieser heftig verfolgt, verschwand die Partei eine Zeit lang, bis sie 1623 von neuem in Frankreich unter dem Namen Guerinets auftrat (s. Bb I S. 389, 55), aber auch hier schon 1635 der Verfolgung gänzlich unterlag. Eine ähnliche Sette trat wieder um 1722 im südlichen Frankreich aus, die ihre mystischepfophischen Träumereien dis zu der Behauptung entwickelte, daß sie menschliche Natur in dem Keilte willig gutstellen merbe. Sie nembond mit ihrer Thanks wach auf der Neben der h. Geiste völlig auflösen werbe. Sie verband mit ihrer Theorie später noch allerlei den Freimaurern entlehnte Geheimnisse und erhielt sich in verschiedenen Abzweigungen, bis sie in der Revolutionszeit (1794) unterdrückt wurde; vgl. Schirach, Politisches Journal von 1785—1794 (Neubecker). In der neueren Zeit aber führen den Namen Illum in a ten vorzugstweise die Mitglieder eines am 1. Mai 1776 von dem Professor des geistlichen Rechtes Adam Beishaupt in Ingolstadt gestisteten Geheimbundes, welcher, nach dem Muster des Jesuitenordens diszipliniert, im Kampse wider Aberglauben, Unwissenheit und Unvernunft, der Tugend zur Herrschaft verhelfen und den Ordensgenoffen Ginfluß und 16 Macht in der Welt verschaffen sollte. Weiskaupt, aus der Schule der Jesuiten hervorgegangen, aber unter dem Einfluß des Freiherrn von Jassatt früh mit den Lehren der Aufklärung vertraut gemacht, sodann mit den Erjesuiten und deren Anhängern an der Universität in heftige Kämpse verwickelt, trug sich schon als Mann von 27 Jahren mit dem Plane einer Ordensgründung, durch die er den verhaßten Gegnern die Wassen entsoreißen und das Übergewicht den "Guten", d. h. vor allem sich selbst, verschaffen wollte. Rachsucht, Ehrgeiz, Herrschegier mischten sich in ihm mit dem Drange, großes zu wirken und ein Bohlthäter der Menschheit zu werden. Ihm war der Gedanke nicht zu kühn, das Christentum durch eine Religion der Vernunst ersehen, dem Despotismus die Macht entreißen und die Sittlichkeit badurch befördern zu können, daß man die Tugend bor 26 Berfolgung schütze und ihr in den Augen der Menschen um so größeren Wert verleibe, je sicherer fie schon auf Erben ihres Lohnes ware. Um an ber Spite eines Gebeimbundes so großes zu erreichen, schien ibm die vollständige Ubereinstimmung ber Orbensgenoffen und ihre unbedingte Unterwerfung unter seinen leitenden Billen unerläglich. Es genossen und ihre unbedingte Unterwerfung unter seinen leitenden Willen unerläßlich. Es galt also, die Jünger erst für die Ordenszwecke zu erziehen und sie allmählich, indem sie eine Stuse nach der andern unter beständiger Aussicht und Leitung durchschritten, zu brauchdaren Wertzeugen des Meisters zu machen. Diese Abrichtung nach sesiuitsischem Muster, zu antijesuitsischem Zwecke, erschien ihm als sittliche Vervollkommnung, weschald er auch seine Stiftung ansanze den Orden der "Persettibilisten" nannte. In den mysteriösen Formen und Zeichen, durch die er nach dem Sinne der Zeit dem Geheimbunde mehr Neiz und eine gewisse Weise zu verleihen gedachte, lehnte er sich an die Freimaurerei an, ohne damals das Ordensspstem genauer zu kennen.

Nachdem Weishaupt die Statuten des Ordens, den er zu gründen unternahm, in den Umrissen entworsen, begann er einige junge Männer, seine Schüler, zu seinen Vertrauten zu machen und mit ihrer Filse andere Studierende zu werben. Von Ingolstadt 40 wurde die Vordaganda alsdann nach Sichstädt. wohn er sich selbst däusig begab. nach

Nachdem Weishaupt die Statuten des Ordens, den er zu gründen unternahm, in den Umrissen entworsen, begann er einige junge Männer, seine Schüler, zu seinen Vertrauten zu machen und mit ihrer Hisse andere Studierende zu werben. Von Ingolstadt worde die Propaganda alsdann nach Eichstädt, wohin er sich selbst häusig begab, nach Freising, München und anderen Orten ausgedehnt und mit besonderem Eiser auf vornehme, reiche und angesehene junge Männer, geistlichen und weltlichen Standes, Domsherren, Gelehrte, Kavaliere, Jagd gemacht. Über die Anwerbung und Aufnahme der Ordenskandidaten arbeitete W. alsbald eine aussührliche Instruktion aus, die für ihn und

45 fein Werk charakteristisch ift.

Hat jemand ein anständiges, dem Orden vorzuschlagendes Subjekt ausgespähet und die Erlaudnis zur Anwerdung erhalten, so soll er Zutrauen, Liebe und Hochachtung in dem Kandidaten zu erwecken und ihn so zu leiten suchen, daß die Begierde, in die Gesellschaft einzutreten, nicht auf einmal, sondern nach und nach in ihm entstebe. Dazu kann die Lektüre seelenerhebender Werke dienen, deren eine stattliche Reihe aus moderner wie alter Litteratur empsohlen wird. Man redet von der Kunst, Menschen zu kennen und zu dirigieren, von der Macht geheimer Berbindungen, von Einsicht in die verdorgensten Seheimnisse. Indem man so in klug ausgedachten Diskursen weiter und weiter geht, erzählt man ganz im Vertrauen, Außerordentliches von einer geheimen Gesellschaft gehört zu haben, der man beitreten könnte. Man fragt den Kandidaten um Rat, macht Einswürfe; dann läßt man ihn wohl, um seine Neugierde zu reizen, einen in Chissen geschriebenen Brief sehen und deutet aus hohe Geheimnisse du reizen, einen in Chissen geschaft sein solle; man bringt endlich den Kandidaten zu der Überzeugung, daß die Neigungen und Wünsche, die ihn beseelen, die Joeale, denen er zustrebt, nur in einem 60 Geheimbunde Befriedigung sinden können.

Berlangt ber Kandidat, auf die angedeutete Art bearbeitet, daß man ihm zum Einstritt in den geheimnisvollen Orden verhelfe, so hat er vor allem durch einen Revers sich zu verpflichten, von dieser Gesellschaft niemandem, auch den nächsten Angehörigen und vertrautesten Freunden nicht, das geringste zu sagen oder nur anzudeuten. Her kein Schriftstück er mit den für die Novizen geeigneten Statuten bekannt gemacht. Aber kein Schriftstück bleibt in seinen Händen; was er gelesen, hat er zurückzugeben. Auch von den Oberen und dem Ursprung der Gesellschaft erfährt der Novize nichts. Er wird in dem Glauben besesstigt, daß der Orden die in das Altertum, und daß die Mitglieder, zumal die Oberen, die in die höchsten Kreise reichen. Päpste und Kardinäle, die berühmtesten, weisesten und vortresslichsten Männer läßt man ihn als Angehörige der Gesellschaft vermuten. Bon 10 Angesicht kennt er nur den, der ihn angeworden. Dieser überreicht ihm Tabellen, die er auszufüllen hat, um über alle denkbaren persönlichen und Familienverhältnisse Auskunft zu geben. Durch ihn stellt er den undekannten Oberen von Zeit zu Zeit das Tagebuch zu, das ihm zu sühren obliegt. Auch die Auszüge, die er aus den ihm vorgeschriebenen Büchern sertigt, die Kernsprüche, die er sammelt, die Sharakterschilderungen und andere 15 schriftliche Arbeiten, die er auf Besehl unternimmt, händigt er dem Rezipienten ein.

Ber die Probezeit mit Erfolg bestanden, wird mit Erlaudnis der Oberen in die Klasse der Minervalen, welche die Pflanzschule des Ordens bilden, nicht ohne wohl bezeichnete Feierlichkeit ausgenommen, entweder bei Tage im Waldesdunkel, oder bei Nacht, wenn der Mond am Himmel steht, in einem stillen, nur matt beleuchteten Zimmer hinter 20 sorgfältig verschlossenen Thüren. Dabei wird dem Kandidaten nach einer langen Reihe von Fragen, die er zu beantworten hat, das eibliche Bersprechen abgenommen, daß er jede Gelegenheit, dem Menschen zu bienen, ergreifen, Erkenntnis und Willen berbeffern, nutliche Einsichten allgemein machen will, insoweit bas Wohl und die Statuten ber Besellschaft es von ihm fordern werden. Er gelobt ferner ewiges Stillschweigen und strengen 25 Geborfam; er leiftet Bergicht auf feine Privateinsicht und feinen Eigenwillen, felbst auf jeben "eingeschränkten" Gebrauch seiner Krafte und Fähigkeiten; mit But, Ehre und Blut berspricht er bem Orben zu bienen, fich allen Ahndungen und Strafen, die ihm zuerkannt werden sollten, willig zu unterwerfen. — Dann hat der junge Minervale eine umfassende schriftliche Generalbeichte abzulegen, die an die ihm unbekannten Oberen geht. Persönlich 20 verkehrt er nur mit anderen Minervalen besselben Ortes und mit bem, der ihn aufgenommen, unter bessen unmittelbarer Leitung er steht, nach bessen Befehlen er lieft und schreibt, studiert und spioniert; den erlauchten Oberen aber sendet er monatlich einen gesteimen Bericht über sich, den Rezipienten, über andere Minervalen und endlich über dies jenigen, die er noch in die Gesellschaft aufgenommen sehen möchte. Er empfängt Besehle, 35 Aufmunterungen, Berweise, ohne ju wiffen von wem. Als Ordensmitglied erhalt er einen in ber Regel ber altklaffifchen Litteratur entnommenen Ramen, wie Gokrates, Alcibiades, Cato, Marius; Weishaupt selbst nennt sich Spartacus. Mit bem Ordensnamen werden bie zum Teil in Chiffern geschriebenen und freindartig batierten Briefe unterzeichnet, unter berfelben Abresse die Antworten empfangen. Auch die Städte- und Ländernamen werden 40 der alten Geographie entnommen, so Athen für München, Theben sür Freising, Ephesus für Jngolstadt, Nikomedia sür Augsdurg, Gräcia für Baiern, Veloponnes für Tyrol, Agypten für Ofterreich. — Bohnen mehrere Minervalen an demfelben Orte, so finden unter dem Borfit bes Borftehers regelmäßige Busammenkunfte statt, welche mit Feierlichkeiten, Die an Die Logenbrauche erinnern, eröffnet und geschlossen werben. Die Mitglieder halten 45 Bortrage, lefen Auffate, berhandeln Angelegenheiten der Gefellichaft und nehmen Zenfuren und Befehle ber Oberen entgegen.

Als die Pflanzschule des Ordens schon an mehreren Orten Bestand gewonnen hatte, waren die höheren Grade weder ausgearbeitet noch ins Leben geführt. Sie existierten erst in dem Kopse des vielbeschäftigten Generals, welcher mit Hilse der eingeweihten und an 50 der Leitung beteiligten Freunde, die sich Areopagiten nannten, zunächst für die deringendsten Bedürsnissen Conscii des sie sien Beiträgen wenig wissen wollten, brütete er über mancherlei Projekten zur Bereicherung des Ordens. Auch die Sammlung einer großen Bibliothek lag ihm am Herzen; denn in der nächst höheren Klasse dachte er eine Art ges 55 lehrter Mademie zu errichten, wo besonders an Charakterschilderungen gearbeitet, der Beodachtungsgeist geschärft, das Studium der Alten und die Lösung von Preisaufgaben ins Auge gesaßt werden sollte. Um Bücher zu bekommen, sollen die Genossen, wenn es mit Manier geschehen kann, selbst die Werke fremder unbenutzer Bibliotheken sich aneignen. Aus einem Manuskriptendiebstahl in einer solchen Bibliothek solle man sich "keinen ca-60

sum conscientiae machen; benn nur was Schaben bringt, ist Gunbe, und wenn ber Nuten größer wird als ber Schaben, so wird es gar jur Tugenb", lehrt ber General in einem Schreiben "an Marius" am 6. April 1779. Dieser nieberträchtigen Moral ent= sbricht auch die Idee, einen Weiberorden mit einer tugendhaften und einer ausschweifenin Klasse zu begründen, jene für gute, diese für schmutzige Zwecke ("nobele Bassionen") (vgl. Raichs Art.). Die letzten Ziele des Ordens aber schweden auch für den Stifter noch in nebelhafter Ferne. "Der Endzweck des Ordens ist, daß es Licht werde, und wir sind Streiter gegen die Finsternis." "Als Nebenzweck betrachte ich unserne Schut, Macht, sicheren Rücken vor Unglücksfällen, Erleichterung der Mittel, zur Erkenntnis und Wissen.

10 schaft zu gelangen." Jede vorhergehende Klasse soll die Prüfungsschule für die folgenden ist und Kassen und aller "Mack bei der sein. "In specie mache ich jeden zum Spion des andern und aller." Was bei den Jesuiten die Beichte, sollen bei den Jlluminaten die schriftlichen Monatsberichte sein. Daraus will W. ersehen, welche geneigt sind, gewisse sondern und aller." veiter hinaus keilgionsmeinungen anzunehmen und am Ende ersolgt die totale Einsicht in die Plazimen des Ordens." Es sehlte wenig, daß das phantastissche Werk, an bem der unklare Kopf des Führers im Bunde mit knabenhaften und zum Teil sittenlosen Gesellen arbeitete, in sich selbst zerfallen wäre, ebe es über die ersten Anfänge hinausgekommen. Während W. seine Gehilfen nachlässig, leichtsertig, unbotmäßig schilt, klagen jene über die unerträgliche Herrschlucht und den rücksichselosen Despotismus des Meisters. 20 Statt Fortschritte zu machen, war man in ben ersten Jahren wiederholt nabe baran, fich in wildem Sader zu trennen.

Da gelang es, ber schwankenden Gesellschaft einen festeren Halt und größeren Zu-tvachs durch die Verbindung mit der Freimaurerei zu verschaffen, mit deren Geheimnissen ber Freiherr von Zwack (Cato) in einer Augsburger Loge genauer vertraut wurde, wäh-25 rend W. seit dem J. 1778 einer Münchener Loge nur als untergeordnetes Mitglied an-gehörte. Die traurige Verwirrung, in der sich damals das Maurertum in Deutschland besand, indem Glückstitter und Schwindler die das Zeitalter charakterisierende Vorliebe für Geheimbünde und die von diesen gehüteten Geheimnisse zur Schaffung aller möglichen Spsteme und Grade benützten, ließ es möglich erscheinen, die Freimaurerei dem Illumisonatentum dienstbar zu machen, indem man entweder die schon bestehenden Logen undermerkt unter die Leitung von Illuminaten brachte, ober neue Logen, angeblich nach echtem Shitem, selbst anlegte und die Illuminatengrade als höhere Stufen der Maurerei behanbelte, ju benen man aber nur biejenigen Maurer beförberte, bie für bie höberen 3wede des Juminatenordens brauchbar waren. Auf diese Weise konnte man hoffen, nicht allein 35 zahlreiche Mitglieder und volle Kassen zu gewinnen, sondern auch hinter dem Aushänges schild der harmlosen und unverdächtigen Maurerei Schutz vor Verfolgungen zu finden.

Kaum hatte man in der angedeuteten Richtung die ersten Erfolge erzielt, die Loge Karl Theodor zum guten Rat in München in die Hände des Ordens gebracht und eine neue Loge zu Freising etabliert, so gelang es dem Marquis von Costanzo (Diomedes), 40 welcher 1780 ausgesandt war, um in protestantischen Gegenden Propaganda zu machen, zu Frankfurt a. M. in dem bekannten Adolf Freisberrn v. Knigge jenen Mann anzuwerben, dem die Fluminaten den Ausdau ihres Spstems, sowie den größeren Teil ihrer Anhänger in Mittel= und Nordbeutschaften von Ausdauer sollten.

Anigge, unter dem Ordensnamen Philo von Coftanzo in die Klaffe der Minervalen 45 aufgenommen, konnte nicht davon erbaut fein, nach Borfdrift lefen, Schulererzitien fcbreiben und Monatsberichte einschieden zu sollen, um sich dafür von unbekannten Oberen aus Baiern hofmeistern zu laffen; er wurde, nachdem er vergebens um weitere Aufschluffe gebeten, sich zuruckgezogen haben, wenn ihm nicht Spartacus felbst in klug berechneten Briefen ben Orben als ein weltumfaffendes Spftem aufs glänzenbste geschildert hatte. 50 Der auf die Klasse ber Minervalen folgende Grad ber sog. kleinen Illuminaten, ben Philo unter der Bedingung erhielt, daß er, ehe er in höhere Geheinnisse eingeweiht werde, für die gute Sache Jünger werbe, setzte ihn in Stand, eine erfolgreiche Propaganda zu beginnen. Als er dann aber, um die nach höheren Graden begierigen Ordensbrüder zu befriedigen, endlich verlangte, in das ganze Spstem eingeweiht zu werden, mußte Sparstaus gestehen, daß sur die höheren Grade nar erst Vorarbeiten existieren und daß er jur Ausführung bes hoffnungereichen Werbens noch eines fo ausgezeichneten Mitarbeiters wie Knigge bedurfe, welcher baber nach Baiern tommen moge.

Durch den Betrug, ben man ihm gespielt, nicht verlett, dagegen durch die Aussicht, ben Orden nach seinen Ideen gestalten und seinen Interessen bienstbar machen zu können, 60 nicht wenig angelockt, begab sich Bhilo gegen Ende des Jahres 1781 nach Baiern. So

viel er auch hier an dem Stande der Ordensangelegenheiten, an Weishaupt und vollends an dessen Mitarbeitern auszusehen hatte, so ging er doch auf das ihm angetragene Bündnis ein und übernahm es, unter Benütung der von Spartacus gesammelten Materialien das ganze Spstem auszuarbeiten und mit der Maurerei so zu verknühren, daß die Iluminaten in den Logen die Übermacht bekommen und die brauchbaren Maurer zu sich herüber- ziehen könnten. Dagegen ließ er sich von den baherischen Ordensbrüdern versprechen, daß sie eine größere Vorsicht im Verhalten gegen Staat und Kirche beobachten, die Entwickzlung der letzten politischen und religiösen Grundsätze auf die vorerst noch nicht auszusarbeitenden Mysteriengrade verschieden und die Verkassung des Ordens so einrichten wollten, daß die fähigsten und besten Iluminaten zu dem Range von Regenten erhoben und in 10 Lokalobere, Provinzialinspektoren und Nationalobere gegliedert, die Regierung besorgten, während die disherigen Oberen, die Areopagiten, ein Oberkollegium (geheimer Rat und Gerichtshof zugleich), mit Spartacus als General an der Spitze, bilden sollten.

während die disherigen Oberen, die Arcopagiten, ein Oberfollegium (geheimer Rat und Gerichtshof zugleich), mit Spartacus als General an der Spitze, bilden sollten.

Nach Franksurt zurückgekehrt, arbeitete Knigge die mittleren und einen Teil der höheren Illuminatengrade aus, während die unterste Klasse im wesentlichen blieb, wie sie 15 Weischaupt geschaften. Der ganze Illuminatenorden zersiel demnach in drei Hauptklassen

mit mancherlei Unterabteilungen.

Die erste Hauptklasse, die Pflanzschule des Ordens, umfaßte außer den Novizen und Minervalen, deren Behandlung wir kennen, die kleinen Illuminaten, wozu ohne dessondere Förmlickeit diesemigen Minervalen befördert wurden, die man für den Eintritt in 20 einen höheren Grad tüchtig befunden hatte. Die Pflanzschule war und blied eine phanstastisch zugestutzte Fortbildungsanstalt, worin in bestimmter Nichtung zu fleißigem Studium angehalten, an unbedingten Gehorsam gewöhnt und spstematische Spionage geübt wurde. Bon resigionss und staatsgefährlichen Absichten vernahmen die Jünger regelmäßig nichts; aber den wohltbätigen Anregungen, die sie unter besseren Führern empfangen konnten, 25 standen die verderblichen Wirtungen der Spionage und manche verstedt jesuitische Lehren

gegenüber.

Die zweite Hauptklasse umfaßte die Freimaurer, und zwar zunächst die gewöhnliche oder symbolische Maurerei mit den der Graden des Lehrlings, des Gesellen und des Reisters, und sodann die schottische Maurerei mit den Graden des schottischen Avoizen zo oder größeren Illuminaten (Illuminatus major) und des schottischen Kitters oder dirigierenden Illuminatus dirigens). Von den Freimaurerlogen, worin die Reister der "göttlichen Kunst" mit Maßtad, Winfelnaß und Spithammer ihr unschulziges Spiel trieben, waren politische und religionsgesährliche Bestrebungen grundsählich ausgeschlossen und daher wurden alle, welche für die höheren Zwecke des Illuminatuntum zwich nicht eigneten, in der symbolischen Maurerei zurückgehalten. Die brauchbaren avanzierten in die schottische Maurerei. Wer schotischer Novize oder Illuminatus major werden wollte, mußte zuvor eine ins kleinste Detail gehende Biographie einreichen und über die geheimsten Regungen seines Herzens Auskunst geben. Die Promotion konnte verweigert werden, wenn drei Mitglieder dieses Grades dagegen stimmten. — Die Aufz- do nahme erfolgte in einem mystisch erleuchteten Zimmer; die Logenbrüder trugen schwaze Käntel; der Borsisende hielt dem Kandidaten mit den Worten: nosee te ipsum einen Spiegel vor, gab ihm mehrere Fragen zur Beantwortung, überreichte ihm ein grünes Schurzssell und eröffnete ihm das Zeichen, an dem er die Brüder des Grades erkennen lonnte, indem er den Reigesinger der rechten Hand auf das Herz legte, den der linken als höhe, auf diese Kanden außeren und werden, das einige Tausend Fragen enthielt, die sin dem Studeren überen Wenschen aus des Kerz legte, den der linken die sinderen Menschen in Betracht kamen. Inselenden der nut der größten Akribie die seineren Charafternuancen der kleinen Fragensfalten der Untergebenen ausforschen und den die einzichten, auf diese Besise die kleinsten Hann, nach den von den großen Juminaten zu untersuchen, da man sich einschen ihnen in tausend kleinen Jügen zusammengestellten Portraits jeder Zeit im Stande ihn ein, den Re

bon ihnen in tausend kleinen Zügen zusammengestellten Portraits jeder Zeit im Stande in sein, den Regierungen passende Männer für alle möglichen Stellen vorzuschlagen.

Der große Fluminat wurde in seierlicher Weise durch Erteilung des Nitterschlags 55 im beil. Andreas in Schottland in die Klasse der dirigierenden Illuminaten erhoben, welche außer den Minervalen auch die Freimaurer zu leiten und letztere für die Flumisatenzwede zu bearbeiten hatten. Der höheren Stellung entsprachen tiesere Einsichten in die politischen und religiösen Tendenzen des in seinen Spiken auch dem dirigierenden Illuminaten noch immer dunklen Ordens. In der weitläusigen Anrede an den dirigies wo

Real-Encyllopabie für Theologie und Hirche. 3, M. IN.

renden Muminaten wird nach Rouffcaus Lehre ber staatenlose Naturzustand als ber gludlichste gepriesen; dem Stande der Freiheit streben auch die Aufgeklarten wieder zu; benn wenn eine Nation volljährig geworben, fällt ber Grund zur Bevormundung weg. "Die Moral ift die Kunst, welche die Menschen lehrt, in ihr mannliches Alter zu treten und 5 die Fürsten zu entbehren." — Bom Christentum wird gelehrt, daß ber Grundgebanke bes Illuminatenordens die ursprüngliche Freiheit und Gleichheit der Menschen, der innere Kern ber Lehre Jesu sei. Selbst eine Nachahmung des h. Abendmahls, ein Liebesmahl, glaubte Knigge mit den Kapitelsitzungen verknüpfen zu dürsen, so wenig dazu auch das eitle und kindische Gebahren der schottischen Ritter in ihren Logen paste. Die Kapitelstungen fan-10 den in einem grün tapezierten, hell erleuchteten und reich geschmückten Zimmer statt, das einen Thronhimmel von derselben Farbe enthielt, unter dem der Präfekt mit Stiefeln und Sporen sitt. Er trägt die Ritterschärpe mit dem grünen Kreuze, auf der linken Brust den Ordensstern, über der rechten Schulter aber ein Ordensband, woran der Ans dreasorden hängt. In der Hand führt er einen Hammer. Über seinem Haupte brennt 16 der flammende Stern. Alle übrigen Ritter tragen Degen, Stiefel und Sporen, Sandschuhe, Schärpen und um den Hals an grünem Bande das Kreuz. Der anwesende Priester

scharpen und um den Hals an grünem Bande das Kreuz. Der anwesende Priester dagegen ist weiß gekleidet und entblößten Hauptes. Dem Throne des Präsekten zur Rechten steht der Schwertträger mit dem Ordensschwert in der Hand, links der Ceremosnienmeister mit dem Stad und dem Ritualbuch. In der Mitte des Jimmers an einem 20 mit vier Lichtern besetzten Tisch nehmen der Kanzler und der Schapmeister Platz.

Die dritte Hauptklasse des Ordens bildete die Mysterienklasse, die wieder in die kleinen und großen Mysterien geteilt war; die ersteren zersielen in den Priesters und Regentengrad, die letzteren in die Klasse des Magus und des Rex. Der Kandidat des Priesterstandes wurde vor der Besörderung mit verbundenen Augen auf Umwegen nach 26 dem Logenhause gefahren, wo man ihm die Binde abnahm und einen Degen in die Hand aah. Aus den Zurret Romm berein unglösklicher Flüchtling die Räter erwarten die " gab. Auf ben Zuruf: "Komm herein, ungludlicher Flüchtling, bie Bater erwarten bich!" trat er in ein glanzendes Gemach, in welchem auf einem vor einem Thronhimmel stehenden Tische kostbares Geschmeide, aber auch ein einfacher, weißer Briefteranzug lagen. Zwischen beiben Gegenständen hatte der Kandidat zu wählen. Ergriff er das Priester-30 gewand, so wurde er nach einem Unterricht über Religion und Bolitik als Briefter aufgenommen, indem man ihm außer dem weißen Gewande einen breiten Gurtel von scharlachroter Seide und einen Hut von rotem Sammt gab. Bon Jesus wurde ihm gelehrt, daß er keine neue Religion habe stiften, sondern nur die Vernunft in ihre Rechte

einsetzen wollen; sein Spstem, nur für Auserwählte bestimmt, sei in den Mysterienschulen stortgepflanzt worden, um endlich in dem Freimaurertum eine Stätte zu sinden.

Aus dem Priestergrade gelangte man in die Klasse des Regenten oder Prinzeps unter noch seierlicheren Zeremonien, die in einem schwarz ausgeschlagenen Zimmer angesichts eines Totengerippes, zu dessen Krone und Degen lagen, stattsanden. Mit gesesslehen Hation zu widmen: dann nurden ihm in einem ausstalienden Limmer die Sessieln aber 40 plation zu widmen; dann wurden ihm in einem anftogenden Zimmer die Fesseln abgenommen und als Orbenskleidung ein weißer Mantel mit rotem Rreuze und ein weiß= lebernes Bruftschild, ebenfalls mit rotem Kreuze, angelegt; dazu erhielt er einen weißen But mit rotem Feberbuich und rote Schnürstiefel. Die Aufschluffe, die in bem Regentengrade über die Politif des Ordens gegeben wurden, entsprechen ganz den Anschauungen, 45 die Spartacus schon bei ber ersten Gründung hegte. Man wollte nicht ohne weiteres durch eine Revolution die bestehenden Staatseinrichtungen umstürzen, sondern nur der langsamen naturgemäßen Entwicklung nachhelsen und bis einst die "größeren Revolutionen der Natur" reif wären, die Monarchen außer Stande sehen, Böses zu thun, indem man Ordensglieder zu allen wichtigeren Stellen beförderte. Bo man aber in der Resogierung des Landes die Hand hat, soll man sich stellen, als wenn man am wenigsten vermöchte, und wo man nichts durchsehen kann, alles zu können scheinen, damit man gefürchtet, gesucht und dadurch verstärkt werde. Alles, was auf die Bildung des Bolkes Sinsluß hat, soll man unter seine Gewalt zu vekonnen suchen, Volksschulen und Priesterseminarien Militärschulen Akademien Buchandlungen. Schriftteller von Einslußen wässe seminarien, Militarschulen, Atademien, Buchhandlungen; Schriftsteller von Ginfluß möge man gewinnen oder verschreien, je nachdem das eine oder andere Ruten bringt. Auch bei den Weibern, die einen großen Teil der Welt in ihren handen haben, aber alle mehr ober weniger burch Gitelfeit, Reugierbe, Sinnlichfeit und Sang gur Abwechelung geleitet werden, foll man sich einzuschmeicheln suchen, und sie zu gewinnen foll ein Begenstand "ber feinsten Studien" fein. Die beiden höchsten Musteriengrade, der des Magus und des Rex, sind nicht von

Philo, sondern von Spartacus erst später ausgearbeitet und nur den Vertrautesten zum Lesen mitgeteilt, aber nie publiziert worden. Wir wissen indes, daß der Magus alle Resligion, auch die natürliche, als eine Lüge und Ersindung herrschsüchtiger Menschen absichaffen, und der Rex endlich alle Obrigkeit beseitigen und patriarchalische Zustände, wo

jeber Bauer und Burger souverane Gewalt hatte, einführen wollte.

Roch ehe die höheren Grade ausgearbeitet waren, hatte der Orden auch außerhalb Baierns zahlreiche Mitglieder gewonnen, nicht am wenigsten durch den gewandten und rastlos thätigen Knigge, der es besonders auf die Freimaurer abgesehen hatte und alle gebel ansetze, die sog, strikte Obserdanz zu zerstören. Das mit seinem Zuthun neugegründete eklektische Sylven aber, mit den Logen zu Frankfurt und Weglar an der Spize, wössensche der Kleinigke Sylven aber, mit den Logen zu Frankfurt und Weglar an der Spize, wössensche der Kleinigke Sylven aber, mit den Kolen kan Klein in wachsender Zahl Männer zum Teil von hohem Kang, Gelehrte, Dichter, selbst Fürsten anschlossen. In am Klein in dach in Dianken des Jkluminatentum bald über Deutschland hinaus, von Italien die 15 Ivdasen reichte das Illuminatentum bald über Deutschland hinaus, von Italien die 15 Ivdasen reichte das Illuminatentische sies ist dabei nicht zu übersehen, daß die meisten, deren Kamen sich in den Illuminatenlisten sinden — man will insgesamt 2000 gezählt haben — nur Bruchstliche des Systems und am wenigsten die letzen Ziele kannten. Es versteht sich serner von selbst, daß man angesehene Männer nicht allein mit den Arbeiten, welche den Brüdern niederer und mittlerer Grade sonst dalein mit den Arbeiten, welche den Brüdern niederer und mittlerer Grade sonst dalein mit den Arbeiten, welche den Brüdern zuschere teils als Merzzuge, teils als Gegenstand dienten, klug verschonter; man war zuscheden, gelegentlich ihren Einfluß in Anspruch nehmen oder mit ihrem Ramen prunken zu können. Ihrigens sonnte auch, wenn nicht die jesuitische Überwachung, so doch die despotische Bevormundung, die der Orden übet, dem Zeitalter des aufgeklärten Despotismus als die passenstung erziehende Westertung derschenen; wenigstens waren, wie wir u. a. aus Goethes Wilhelm Meister ersahren, von der Kotenensigsten wenden zuschen der Scheinbeitige Westermmensten der der Derbeitische Lerdwen, die berführten der das Westen der Schein der Verlendenen entsprach, während der Schein der Verlenden en

"Wer hätte das gedacht", rief der General Spattacus in stolzem Selbstgefühl einmal aus, "daß ein Professor in Sphesus noch der Lehrer der Professoren in Göttingen und der größten Ränner in Deutschland werden sollte?" Am meisten ergötte es ihn, daß der Priestergrad sogar den Beisall argloser protestantischer Theologen sand, die noch dazu 40 glaubten, der darin enthaltene Religionsunterricht enthalte den wahren und echten Geist und Sinn der christlichen Religion. "D Menschen, zu was kann man euch dereden! Hötte nicht geglaubt, daß ich noch ein Religionsstifter werden sollte:" — Solcher Überhedung solgte bald ein jäher Sturz. Schon der Rücktritt Knigges (1784), den Beishaupts Undans, Herrschlucht und Känselust so er hütterten, daß er ihn und sein Wert durch Entes zu vernichten drohte, war ein unersetzlicher Verlust. Böllig gefährdet aber war die Lage des Ordens in Baiern, zunächst in München, wo nicht allein die Kanzeln schon lange von dem Donner gegen die an Zahl und Einfluß zunehmenden Freigeister widerhallten, sondern die Jluminaten selbst teils Cifersucht durch ihre Einmischung in die Beschung 50 von Staats- und Rüchenämtern, teils Haß und Andhucht durch die Ausschlieben, welche das stutlich anstößige und staatsgefährliche Treiben Burchschuten. Im August des Jahres 1784 erschien zuerst ein allgemeines Berdot aller heimlichen Berbindungen, was indes die Julusminaten, Beishaupt doran, in ihrer Sicherheit um so weniger störte, als sie sich aus mächste Fürsprache am Hose berdot aller heimlichen Berbindungen, was indes die Julusmächsten, Beishaupt doran, in ihrer Sicherheit um so weniger störte, als sie sich aus mächste Fürsprache am Hose derne Ausschlächern des Ordens, zur nächst den Fürsprache am Hose derne Berbot aller heimlichen Berbindungen, was indes der Schons, zur nächst den Fürsprache am Hose derne Berbot aller heimlichen Berbindungen, was indes der Schons, zur nächst den Fürsprache am Hose derne Beschold von ausgetretenen Mitgliedern des Ordens, zur nächst den Freimaurer, worauf die Beteiligten, so weit s

Ümter entsetzt wurden. Auch Weishaupt, den man noch immer nicht als Urheber und Haupt des ganzen Werkes erkannte, verlor seine Prosessur und begab sich zuerst nach Regensdurg, dann nach Gotha, wo der Herzog Ernst ihm einen Hofratsgehalt gewährte. Noch griff er in hochsahrendem, übermütigen Tone die Feinde und "Berräter", welche auch ihrerseits Schristen über Schristen gegen den gestürzten Orden ausgehen ließen, an, die endlich die Veröffentlichung der nach langem Forschon und Spähen, nach Haustungen und Konsistationen ausgesundenen geheimen Korrespondenzen und anderer Ordensschristen den General und bessen vertrauteste Genossen, allen sohrsistschen Rechtsertigungsversichen zum Trot, moralisch vernichtete. Fest nahm die Berfolgung der Fluminaten in Baiern ienen beispiellos gehässen Charakter an, der teils aus dem Argwohn und der Furcht des sür seinen Thron dangenden Fürsten, teils aus der pfässischen Gesinnung seiner Berater sich erklärt. Heimliche Angeberei wurde mit Geld und Gut besohnt, Kerterhaft aber, Güterkonfiskation und Landesderweisung drohten jedem, der nur in dem Berdacht freier Denkart stand. Nach dem Ausdruch der französischen Revolution endlich, die manche dem sich auch auf alse deseinigen, welche der Sympathie mit der Bewegung in Frankreich verdächtig waren. Statt der "Weisheit und Tugend" sah Weishaupt die Dummheit und Bosheit triumphieren, und statt des Glückes, das er den Seingen verheißen, hatte er Unsheil und Wehe über Schuldige und Unschuldige gedracht. Seine Stiftung war eine widerwärtige Vermischung radikaler Aufklärung mit jesuitischen Maximen, ein wahres "Mysterium iniquitatis". Weishaupt starb 1830 als Hofrat in Gotha.

## Immanuelspnode f. Lutheran er, separierte.

Jmmer, Albert, gest. 1884. — Quellen: Ed. Müller, Grabrede, abgedruckt im 25 Bolksblatt für die resorm. Kirche der Schweiz, 1884, S. 105 ff.; R. Steck, Nachruf in der Brotest. Kirchenzeit. 1884, Nr. 17; R. Rüetschi in der Theol. Zeitschr. aus der Schweiz I, S. 359 ff.; F. Trechsel, D. Gottesgelehrte H. A. Jmmer, Bern 1899.

Albert Immer wurde am 10. August 1804 in dem Bernischen Städtchen Unterfeen geboren. Aus einer Pfarrfamilie stammend, sollte er auch Pfarrer werden; da aber der 20 äußerst schüchterne und eigenartige Jungling nach Abschluß ber borbereitenden Studien seine Prüfung nicht bestand, wurde er turzweg zum Buchbinder bestimmt, wanderte als Lehrling nach Laufanne und nach Lyon und ließ sich 1829 in Thun nieber, um seinen Beruf zu betreiben. Mächtige Lernbegierde, selbstqualerische Grubelei und schließlich eine "Erwedung", die er selbst ausdrucklich weber tirchlichen, noch pietistischen ober methodistischen 85 Einflüssen, sondern dem Wirken des göttlichen Geistes zugeschrieben hat, führten ihn 1835 wieder zur Theologie zurück, ließen ihm aber auch den bleibenden Eindruck, "welch ein Unterschied sei zwischen Einem Glauben aus erster Hand und einem solchen aus zweiter Hand". Er schloß sich jetzt, schon 31 Jahre alt geworden, häuptsächlich an S. Lutz an, bei dem er "die freieste Forschung mit der innigsten Frömmigkeit verbunden" sand. Im 40 Jahre 1838 ins Predigtamt aufgenommen, amtierte er einige Zeit als Gehilfe, jog aber 1840 noch nach Bonn und Berlin. Zurückgekehrt versah er zuerst ein Vikariat in Burgsborf, wurde 1845 Pfarrer zu Büren an der Aare und erhielt Ende 1849 den Ruf als Brofessor der Neutestamentlichen Exegese und der Dogmatik an der Universität seines Heines Seime Theologie war formal durch Hegel, ihrem Inhalte nach durch 45 Schleiermacher bestimmt. Bei voller Freiheit von Bekenntnisschranken wollte er boch "nicht allein der Wiffenschaft, sondern auch der Kirche dienen" und seine Schüler "dahin führen, daß fie mit gutem Gewiffen benten und predigen konnen"; denn "theologische Wiffenschaft und firchliches Leben sollten unter sich in engem Zusammenhang stehen". Durch biefe eben so ernsteinesbolle als freie Stellung gewann er zwar das Vertrauen der Studierenden, so sand dagegen kein Verständnis dei denjenigen, für welche die Frömmigkeit vom Bekenntnisglauben unzertrennlich ist. Er wurde wiederholt heftig angegriffen in Zeitungsblättern und eigenen Flugschriften; zur Nechtsertigung versaßte er die Schriften: "Die theologische Fakultät und ihre Gegene" und "Was wir glauben und lehren, eine Verwahrung gegen Migverständnisse", beibe 1864. Als dann aber von 1866 an die sogen. Reformpartei in 56 der Schweiz, besonders von H. Lang in Zürich geführt, mit der Forderung auftrat, daß "die Ergebniffe der Wiffenschaft" in Predigt und Unterricht unmittelbar bor das Bolk gebracht und in heftiger Prespolemik ber Kirchenlehre entgegengestellt werben follen, ba glaubte er warnen zu muffen und wurde nun von diefer Seite her der Verleugnung

seiner Grundsate bezichtigt. Was ihn zu bieser Haltung bewog, tvar nicht allein ber Widerwille gegen tumultuarisches Wefen, es war sein von jenen abweichender Gottes- und Offenbarungsbegriff. Gedruckt wurden eine Anzahl kleiner Vorträge: "Schleiermacher" (1859), "Samuel Luz als Lehrer und Prediger" (1861), "Die Apokalypse" (1862), "Das Gewissen, seine Gesundheit und Krankheit" (1866), "Der Konslitt des Staatskirchentums und des 5 methodistischen Dissentums 1829 in Bern" (1870), "John Bunhan" (Basel 1871, in der "Sammlung christlicher Schriften"), "Die Geschichtsquellen des Lebens Jesu" (Berlin 1873, Protestant. Vorträge). Erst spät entschloß er sich zur Herologie des NT", Bern 1877. Während einer Keihe von Jahren erteilte er den Keligionsunterricht an 10 der Verrer Kantonsschule (Ghungasium), deren Rektorat ihm eine zeitlang überträgen war ber Berner Kantonsschule (Gymnafium), beren Rektorat ihm eine zeitlang übertragen war. Zum Rektor ber Universität wurde er schon 1852 zum erstenmale erwählt; den Titel eines Doktors der Theologie verlieh ihm 1860 die Universität Basel; 1875 wurde das 25. Jahr feiner atabemischen Thätigkeit festlich begangen; aber 1881 trat er vom Lebramte gurud und am 23. März 1884 ift er gestorben. Er war seit 1845 mit einer außerst geistwollen 15 Frau verheiratet, hatte jedoch feine Rinder. Bloeich +.

Immunität.

Immunität. — Litteratur: Wiese, Kirchenrecht 2, 900 ff.; Schulte, System bes Kirchenrechts 2, 160 ff.; Phillips, Kirchenrecht 3. Auss. 1, 666 ff.; Hinspiell, Kirchenrecht 1, 123 ff.; Richter, Kirchenrecht 8. Auss. (bef. von Dove und Kahl) 374 ff., 1293 ff.: Scherer, Kirchenrecht 1, 397 ff.; Bering, Kirchenrecht 3. Auss. 439 ff.; Friedberg, Kirchenrecht 4. Auss. 20142 ff., 474 ff.: Thudichum, Deutsches Kirchenrecht bes 19. Jahrhunderis 2, 18 ff.; Friedberg, Berfassungsrecht der evangelischen Landeskirchen 260; Seaduto, Diritto oeclesiastico vigente in Italia 2 ediz. 1 147 ff. Schierpoli Diritto geolesiastico vigente in Italia 2 ediz. 1 147 ff. Schierpoli Diritto geolesiastico vigente in Francia. 2 666 ff. 1886 in Italia 2. ediz. 1, 147 ff.; Schiappoli, Diritto ecclesiastico vigente in Francia 1, 26 ff., 68 f., 99 ff., 102 ff.; Ratower. Die Berfassiung der Kirche von England 1894, 35 ff., 257 ff., 381 ff.; Ferraris, Prompta Bibliotheca 1, 553 ff. (s. v. bona), 2, 258 ff. (s. v. clericus), 4, 52 ff. (s. 25 v. immunitas ecclesiastica); Beger u. Belte, Kirchenlegiton 2. Auff. 10, 441 ff. (unter "Brivilegien"); Analecta iuris pontificii, 8. série (1866), 1789 ff. — Zur Geschächte vgl.; Thomassinus, Vetus et Nova ecclesiae disciplina, Lib. I, c. XXXIII—XLVIII, Tom. 3 (1688), 122 ff.: Watte 3 ThDS 27, 235 ff. Servenvätter. Pathaliche Eirhe und driftliche State massinus, Vetus et Nova ecclesiae disciplina, Lib. I, c. XXXIII—XLVIII, Tom. 3 (1688), 122 ff.: Rattes, ThOS 27, 235 ff.; Hergenröther, Katholische Kirche und christlicher Staat (1872), 760 ff., 837 ff. — Im Alterium: Riffel, Geschichtliche Darstellung des Verhältnisses wischen Staat und Kirche 1 (1836), 153 ff.; Grashof, Archiv f. tathol. KN. 36, 321 ff.; 37, 256 ff.; Loening, Geschichte des deutschen Kirchenrechts 1 (1878), 167 ff., 228 ff. — In der franklichen Zeit: Loening a. a. D. 2 (1878), 311 ff., 721 ff.; Bait, Versasungsgeschichte 2 der franklichen Zeit: Loening a. a. D. 2 (1878), 311 ff., 721 ff.; Bait, Versasungsgeschichte 2 der franklichen Zeit: Loening a. a. D. 2 (1878), 311 ff., 721 ff.; Britz, Vernaner, Rechtsgeschichte 2, 287 ff., 302 ff.; Schröder, Rechtsgeschichte 3. Auss., 176 ff., 196 ff. (daselbst auch die übrige Litteratur); 35 ff. Wayer, Deutsche u. französische Bersassungsgeschichte 2 (1899), 71 ff. — Im Mittelalter; Bait, Bersassungsgeschichte 8, 223 ff; Schröder a. a. D. 515 ff.; Friedberg, De finium inter exclesiam et civitatem regundorum iudicio 1871, 183 ff.; Zeumer, Die deutschen Städeskeuern 1878, 72 ff. — In der Reuzeit: Friedberg, Die Grenzen zwischen Staat und Kirche 1872.

Unter J. im engeren Sinne versteht man die Freiheit bestimmter Personen ober Guter von öffentlichen Lasten und Abgaben, und zwar unterscheibet man zwischen ber beftimmten Berfonen zustehenden Personal- und der bestimmten Bermögensstücken zustehen-Jedoch hat das Wort immunitas zu Zeiten, insbesondere im den Realimmunität. Mittelalter, eine weitere Bedeutung angenommen; vor allem ift es auch auf das Afpl= 45 recht ausgebehnt worden (f. biesen A. Bb 2 S. 170 f.). Im folgenden ist allein von ber

3. ber Kirche, ihrer Diener und ihres Gutes zu handeln. Eine J., die sich zwar nicht in der Freiheit von der ordentlichen Grundsteuer, wohl aber in der Befreiung von den außerordentlichen Juschlägen zu derselben und von den sogen. munera sordida, bestimmten öffentlichen Fronden und Naturalabgaben, äußerte, 50 genoß im römischen Reiche das Kron- und Fistalgut. Seitdem das Christentum die staatliche Anertennung gefunden hatte, erlangten bie chriftlichen Kirchen für ihre Befitungen ebenfalls Freiheit von den am Grund und Boden haftenden munera sordida, wozu am Ende des 4. Jahrhunderts noch die Freiheit von den außerordentlichen Grundsteuer-zuschlägen trat (c. 40 Cod. Theod. 16, 2). Der einzelne Kleriker erfreute sich, chenso 55 wie früher ber beidnische Briefter, einer Befreiung von allen öffentlichen Dienstleiftungen, vor allem auch von der Pflicht der Übernahme öffentlicher Amter (c. 2, 8, 9, 10, 11, 14ff. Cod. Theod. 16, 2), auch war er bis zu einem gewiffen Grade von der Gewerbesteuer frei (c. 8, 10, 14, 15, 36 Cod. Theod. 16, 2), dagegen ist eine allgemeine Steuer-ireiheit des Klerus, insbesondere die Freiheit von der Kopfsteuer (capitatio), nirgends so nachweisbar. Während im oströmischen Reiche diese J. sich erhalten und auch im justi-

nianischen Koder Aufnahme gefunden hat (c. 5 Cod. Just. 1,2), führten im Westen bie aus den Steuerbefreiungen sich ergebenden Mißstände zu einer fast völligen Ausbebung derselben durch Balentinian III. (Nov. Valentin. III, 10). Das ausgehende weströmische Reich kennt demnach im wesentlichen nur eine allgemeine J. des Kron= und

5 Fistalgutes.

An diese J. des römischen Kron- und Fiskalgutes knüpft die J. des Königsgutes im franklischen Reiche an. Dementsprechend ist auch von einer allgemeinen J. des Kirchengutes im Frankenreiche nicht die Rede. Allerdings waren die Geistlichen von der Heerpflicht befreit, auch scheint es, daß sie die nur vereinzelt aus römischer Zeit erhaltene Kopf-10 steuer nicht zu zahlen hatten, aber die auf dem Grundbesitze rubenden Leistungen, die Grundsteuern und vor allem die öffentlichen Fronden, die kunctiones publicae, das servitium regis, lasteten sowohl auf dem Grundbesitze der Kirche wie auf dem der Geistlichen. Die bis in die jüngste Zeit oft wiederholte Behauptung, daß Ludwig der Fromme wenigstens eine Huse für jede Kirche von diesem servicia befreit habe, beruht auf einer 15 irrigen Auslegung von MG Capitularia 1, 277 n. 138 § 10.

Um so wichtiger waren die Befreiungen, welche einzelne Kirchen traft befonderen tim p inlightet wie der die Bestellungen, weiche Einzelne Kichen Krivilegs unter dem Namen der emunitas oder immunitas teils für einzelne Bestigungen, teils sür ihren gesamten Grundbesitz erhielten. Und zwar sind im Laufe der Merowinger= und Karolingerzeit sämtlichen Bistümern und größeren Klöstern derartige Jm20 munitätsprivilegien zuteil geworden; daneben haben auch die weltlichen Großen des Reiches dieselbe J. sür ihren Grund und Boden erlangt.

Der Jnhalt dieser Immunitätsprivilegien ist vom 6. bis 10. Jahrhundert im wesentlichen derklichen bei verkliche Stellung des Göniosoutes hat des Rockist abs

lichen berfelbe geblieben; die rechtliche Stellung des Königsgutes hat das Borbild abgegeben. Die J. enthält in erster Linie ein Berbot für alle öffentlichen Beamten, das gegeben. Die J. enthält in erster Linie ein Berbot für alle össenlichen Beamten, das immune Gebiet zu betreten, um öffentliche Leistungen ober Abgaben von dem Jmmunitätsherrn oder seinen Hintersassen zu erheben, serner ein Verbot, irgend welche Iwangsgewalt den letzteren gegenüber geltend zu machen. Soweit diese Leistungen auch noch fünftig dem König geschuldet werden, sind die Verpslichteten durch Vermittlung des Immunitätsherrn heranzuziehen; größtenteils aber fallen seit der Berleihung der J. die Einswissen, die bisher der Fiskus von den Immunitätseingesessenen eingesordert hat, an den Immunitätsherrn, der sie für sich durch seine Beamten eintreibt. Die J. geht aber noch weiter. Unter den dem Immunitätsherrn verliehenen öffentlichen Einkünsten sind die wichtigsten die Gerichtsgesälle, die Friedensgelder und Bannbußen; ihre Berleihung fällt zusammen mit der Berleihung der niederen Gerichtsbarkeit über die hintersassen, die von 35 nun an der grundherrliche Beamte, in den geiftlichen Grundherrschaften der Bogt (advocatus), ausübt, mahrend hinfichtlich ber hohen Gerichtsbarkeit über Leben und Freiheit bie Immunitätseingeseffenen gwar auch tunftig noch bem öffentlichen Grafengerichte unterstehen, aber vor demselben durch den grundherrlichen Beamten vertreten werden. Entwickelung hat schließlich bahin geführt, daß seit bem 10. Jahrhundert die machtigsten 40 geistlichen und weltlichen Grundherrn auch die hohe Gerichtsbarkeit über ihre hinterfassen erlangt und so die Grundlage für die Erwerbung der Landeshoheit gelegt haben.

Mit ber allein gegen die Eingriffe ber öffentlichen Beamten gerichteten 3. bes Rirchengutes verband sich schon in der Karolingerzeit der Gedanke eines allen gegenüber bestehenben territorialen Sonderfriedens. Jede Berletzung des immunen Gedietes, gleichviel von 45 wem sie ausgeht, wurde mit einer hohen Geldstrase (600 solidi) gedüßt. Während dieser für das gesamte Gut der mit J. beschenkten Kirche geltende weitere Sonderfriede bald verschwand, entwickelte sich ein Sonderfriede für einen negeren Bezirk, der bloß die Kirche samt dem Kirchhof und den Wohnungen der Geiftlichen umfaßte und als 3., Muntat oder Freiheit bezeichnet wurde. Diese Freiheiten haben besonders in den deutschen 50 Städten eine große Rolle gespielt und sich zum Teil bis in den Ansang des 19. Jahr-hunderts, ja als besondere Gemeindebezirke bisweilen auch nach Aussebung ihrer bevoraugten Stellung noch bis heute erhalten. Sie bilbeten mitten in ber Stadt eximierte Bezirke, die nicht unter dem Stadtrecht und den städtischen Behörden standen, einen beson-

beren Frieden und ein ausgedehntes Ashlrecht genoffen.

Die J. der fränkischen Zeit stellte kein Privileg für die Kirche, sondern allein für den kirchlichen und weltlichen Großgrundbesit dar. Im übrigen ruhten sowohl in der Karoslingerzeit wie in den folgenden Jahrhunderten die (übrigens sehr geringen) öffentlichen Lasten, Fronden, Beherbergungspflichten 2c. auch auf dem Kirchengute; außerdem aber wurden die höheren Reichskirchen, die Bistümer und Reichsabteien von den deutschen 60 Königen zu erheblichen außerordentlichen Lasten herangezogen. Die Jahresgeschenke der

Alöster, die Verpflichtung zur Beherbergung des Königs und seines Gesolges, die Abgaben für die Erteilung der Investitur, die in dringenden Fällen von den Reichstrichen ers hobenen Reichstruern stellten eine bedeutende Belastung der Vistümer und Reichsabteien dar. Und auch das niedere Kirchengut wurde vom Reiche oder anderen Gewalten teils traft grundherrlichen teils kraft vogteilichen Rechtes mit Abgaben belastet. Was die 6 persönliche Rechtessent wurden werden sie sollspreiheit; nur kraft besonderen Privilegs war dieselbe für einige oder alle Zollstätten im Reich einzelnen Kirchen verliehen worden. Die Freiheit vom Kriegsdienste blied aufrecht erhalten, solange das alte Ausgebot bestand; doch sind Bischöse und Reichsädte schon früh mit ins Feld gezogen, und seitdem das heer in ein Lehnsheer verwandelt worden war, 10 lastete die Heerespssicht auf den Kirchenlehen ebensogut wie auf anderen Lehen, auf den

geiftlichen Fürsten ebensogut wie auf den weltlichen.

Daß die Kirche jederzeit wiederholt gegen weltliche Übergriffe und Erpressungen einzeschritten ist, ist selbstverständlich; dagegen ersahren wir von einer prinzipiellen Opposition gegen die Heranziehung der geistlichen Güter und Personen zu den weltlichen Lasten über= 15 haupt vor dem 12. Jahrhundert nicht das Geringste. Bezeichnenderweise sind es auch nicht die vom König und den einzelnen Großen erhobenen ziemlich willkürlichen Abgaben, sonz dern die im 12. Jahrhundert in den italienischen und deutschen Städten auftauchenden regelmäßigen Stadtseuern gewesen, die den Widerstand der Kirche wachgerusen haben, wenn auch die Tragweite des Widerspruches der Kirche über den Kreis dieser städtischen 20 Steuern hinaus ging. Die Beschlüsse des 3. und 4. lateranischen Konzils von 1179 und 1215 bezeichnen den Ansang dieser auf völlige J. der Kirche und ihrer Diener gerichteten Bestrebungen (c. 4, 7 X 3, 49). Nur mit Genehmigung der Bischöse, bez. nur mit Genehmigung des Papstes soll ausnahmsweise die Herchungen Lasten zulässig sein, 25 Kirchengutes zu allgemeinen und der notwendigen öffentlichen Lasten zulässig sein, 25

im übrigen wird aber völlige J. beansprucht.

Seitdem hat die Kirche nicht aufgehört, die Freiheit des Klerus und des Kirchengutes von öffentlichen Lasten mit Entschiedenheit zu versechten; zahlreiche Bullen, Synodalbeschlüsse, und litterarische Arbeiten geben diesem Prinzipe dis in die jüngste Zeit Ausbruck. Das Tridentiner Konzil (Sess. XXV de reform c. 20) hat, wenn auch in ziem= 30 lich allgemeinen Redensarten, die J. der Kirche versochten, die Bulle In coena domini (s. d. A. Bd III, 535 s.) hat die Immunitätsverletzer mit Exfommunikation bedroht, zum Schutze der J. ist 1626 an der Kurie die noch heute bestehende, wenn auch bedeutungs-lose Congregatio iurisdictionis et immunitatis ecclesiasticae begründet worden. Und nachdem es eine Zeit lang geschienen hatte, als sei die Kirche geneigt, den staatlichen schnsten auf Heranziehung des Kirchengutes und des Klerus zu den allgemeinen Lasten bis zu einem gewissen Grade anzuerkennen, hat der Sylladus errorum vom 8. Dezember 1864 Nr. 30 mit Entschiedenheit das prinzipielle Recht der Kirche auf J. in vollem Umstange aufrechterhalten. Das bei diesen zahlreichen kirchsichen Außerungen zu Gunsten der Ist wiederholt, zum Teil unter Berufung auf Bibelstellen (Mt 17, 24—27), der Ursprung auf derselben aus dem göttlichen Rechte behauptet worden ist, kann nicht Wunder nehmen. Auch zwei päpstliche Bullen von Bonisaz VIII. und Leo X. sowie das Tridentinum derstreten diesen Standpunkt, ohne aber das ius divinum als die alleinige Quelle der J. bezeichnen zu wollen, während der Susladus bloß ihre Hertunst aus dem dürgerlichen Rechte bestreitet. In der modernen katholischen kirchenrechtlichen Litteratur wird die Frage, ob die J. dem ius divinum entstamme, meist offen gelassen, vielsach auch direkt verneint.

Den firchlichen Maßnahmen zum Schute ber J. folgten balb weltliche. Hatte schon Friedrich I. im rontalischen Landfrieden 1158 sich gegen die "unerlaubte Besteuerung der Kirchen besonders in den Städten" gewandt (MG Constitutiones 1, 246 n. 176 § 9), 50 so nahm Friedrich II. im Anschluß an die Beschlüsse der lateranischen Konzilien eine strenge Bestrafung der Immunitätsverletzung in die Authentica Item nulla von 1220 auf (eod. 2, 108 n. 85 § 3). Auch in den folgenden Jahrhunderten hat die weltsiche Geschgebung im Reich sowohl wie in den Territorien und Städten wiederholt die J. der Kirche und ihrer Diener bestätigt. Andererseits haben sich vielsach die weltsichen Macht= 55 haber nicht gescheut, auch ohne päpstliche Genehmigung die Geststlichen und das Kirchengut zu Steuern heranzuziehen, sedensalls ist von einer bedingungslosen Anerkennung der kirch= lichen Ansprücke auf J. nirgends die Rede. Seit der Resormation war sowohl die Bersonalimmunität des Klerus als auch die Realimmunität des nicht unmittelbar kirch= lichen Zwecken dienenden Kirchengutes durchweg im Schwinden begriffen, wenn es auch so

hin und wieder vorkam, daß katholische Landesherren zur Besteuerung des Klerus die Erslaubnis des Papstes einholten. Wo die evangelische Kirche öffentlich anerkannt war, hat sie J. meist in gleichem Umfange wie die katholische Kirche genossen, ohne prinzipiell dies

felbe zu beanspruchen.

Heute sind nur noch Reste der chemaligen J. erhalten, und zwar nehmen daran regelmäßig sämtliche öfsentliche Religionsgemeinschaften teil. Die Steuerprivilegien sind zum großen Teil gesallen. Befreiung von der Grund= und Gebäudesteuer genießen in Deutschland noch durchweg die unmittelbar kirchlichen Zwecken dienenden Grundstüde und Baulichkeiten, vor allem die Kirchen und Begrähnispläße, zum Teil auch die als Besolsdung berliebenen Grundstüde und Dienstwohnungen der Psarrer und Küster. Die Besteiung der Geistlichen und kirchlichen Korporationen von der staatlichen Einsommensteuer ist meist aufgehoben; häusiger sindet sich eine privilegierte Stellung gegenüber Gemeindelasten. Die Freiheit der Geistlichen von der übernahme von Gemeindesämtern ist durchweg landesgesetzlich, die Freiheit vom Schössen und Geschworenenamte reichsgesetzlich aufrecht erhalten worden (Gerichtsverssssgesetzliss) sich erhalten worden (Gerichtsverssssgesetzliss) sich sie freiheit vom Schössen und Geschworenenamte reichsgesetzlich aufrecht erhalten worden (Gerichtsverssssgesetzliss) sie geschworenenamte von Bormundschaften bedürfen sie, ebenso wie Staatsbeamte, sandesgeschlich vielsach einer besonderen Genehmigung ihrer vorgesetzten Behörde (BGB § 1784; Preußtwisslähmungsgesetz zum BGB Art. 32). Von der allgemeinen Wehrpslicht sind Geistliche und Religionsdiener nicht ausgenommen, wenn auch nach dem Reichsmilitärgesetz vom 2. Mai 1874 die Heranziehung solcher Versonen des Beurlaubtenstandes, die ein geistliches Amt bekleiden, zum Dienst mit der Wasse vermieden werden soll. Jedoch hat das Gesetz vom 8. Februar 1890 sür die römisch-katholischen Theologen insosen eine wichtige Ausnahme statuiert, indem es sie in Friedenszeiten nach ersolgter Jurückstellung die zum 25 1. April des 7. Wilitäriahres, wenn sie die zu diesem Termin die Subdiakonatsweihe empfangen daben, der Erapseserve überweisen und von Übungen befreien läßt.

Uhnlich wie im Deutschen Reiche ist die Stellung der Kirchen und ihrer Diener auch anderwärts; nur sind Frankreich und Italien in der Heranziehung römisch-katholischer Geistlicher zum Militärdienste strenger, während Österreich-Ungarn bei der Ausgestaltung vor allgemeinen Wehrpflicht auf den geistlichen Stand erhebliche Rücksichten nimmt.

Siegfried Rietschel.

## Impanation f. Bb VII S. 235, 3ff.

Impostoribus, De tribus. — Die Bibliographic vgl. in der unten folgenden Geschichte der Schrift; dazu: Rosenkrauz, Der Zweisel an Glauben. Halle 1830; F. W. Genthe 35 De impostura religionum dreve Compendium, seu liber de tribus impostoribus, Lpz. 1833

Die Rebe von den drei Betrügern gehört der Zeit des Kaisers Friedrichs II. an. Sein Gegner Gregor IX. beschuldigte in seiner Encyclica (zwischen 21. Mai und 1. Juli 1239) diesen Fürsten, der sich freute, der Borläuser des Antichrists genannt zu werden (f. Büdinger in Sydels Zeitschr. XII, S. 377), er habe erklärt: die Welt sei von drei Betrügern ge40 täuscht worden, von Jesu, Mose und Muhamed. Letztere beiden seinen wenigstens in Ehren, Jesus aber am Schandpfahl des Kreuzes gestorben. Alle wären Thoren, welche glaubten, der Gott, welcher die Natur und alles geschaffen habe, könne von einem Weibe geboren werden. Keiner könne ohne die vorhergegangene Vereinigung von Mann und Weib geboren werden, der Mensch dürfe nichts glauben, was er nicht durch die Natur der Oinge oder vernünstige Gründe erhärten könne (s. die Nachweisungen dei Reuter, Geschichte der Ausstlärung im Mittelalter II, S. 275 ff.). Ist auch nicht nachweisdar und von Friedrich II. entschieden bestritten, daß er solche Auserung gethan, so liegt doch in der diesen Hohenstausen umgebenden Atmosphäre antisirchlicher Ausstlärung eine Anknüpfung sür derartiges. Die Berührung mit dem Nuhamedanismus, die dadurch genährte Kontroberse, Ressenden, wie sie durch den Averroismus im 13. Jahrhundert in christliche Kreise brangen, konnten in ausschenden Sumanismus genug Anknüpfungspunkte sür ähnliche Iven. Wieder hat der ausblühende Humanismus genug Anknüpfungspunkte sür ähnliche Iven. Wieder hat der Ausgang zu nehmen von der Jahreszahl 1598, welche durch die drei den Ehret anges sührten gedruckten Exemplare, sowie das der Dresdener Kgl. Bibliothek, wonach E. Weller schon 1846 den Traktat mit deutscher Übersetzung und wieder ohne letztere (Helpen 1876) herausgegeben, sührer gestellt ist. Die Zweisel an der Richtigkeit dieser Jahreszahl sind hinfällig, zumal durch gewichtige Zeugnisse, vor allem Campanellas, seltsteht, das um die

Wende jenes Jahrhunderts ein solches gebrucktes Buch existiert hat. Im 17. Jahrhundert und bis weit ins 18. hinein knupfen sich an das Buch zahlreiche Berhandlungen der Gelehrten, welche, ohne die Schrift zu kennen, sich darüber ergehen, ob ein solches Buch eristierte, ober ob, wie eine Zeit lang besonders durch den Brief von de la Monnoye an Bouhier, wieder abgedruckt in den Menagiana, Par. 1715, IV, 374—418, überwiegende 5 Ansicht ward, das Ganze auf Täuschung beruhe. Die einen wollten es gesehen haben, die andern bestreitten die Existenz, wied in Whstissfalls bermächtigte sich der Sache, wie in ber (bei Genthe wieder abgedruckten) Réponse à la dissertation de M. de la Monnoye sur le Traité de trib. impost. A la Haye chez Henry Scheurler 1716, welche sich auf die in verschiedenen Abschriften in französischer Sprache zirkulierende, dann 10 1721 unter dem Titel de trib. impost., des trois imposteurs (Francfort s. M., i. e. Rotterdam) und schon 1719 in anderer Bearbeitung unter dem Titel La vie et l'esprit de Mr. Benoit de Spinosa erschienenen Schrift bezog (deutsch: Spinoza II. ober Subiroth Sopim, Rom bei der Witte Bona Spes 5770 [Berlin 1787, Bieweg]), welche ganz anderer Art ist und die unter andern, auch abgesehen von der letzteren Bearbei= 15 tung, schon Cartesius citiert. Bon der wahren Schrift de trib. imp. ist 1753 vom Wiener Buchhändler Straube ein undatierter Nachdruck in 8° erschienen (Schelhorn, Erzgötlichkeiten III, 2078 st.); auch ist sie von C. C. F. Schmid in Gießen in dem Büchzlein: Zwei seltne antisupranaturalistische Manustripte, Berlin (vielmehr Gießen, Krieger) 1792 an erster Stelle abgedruckt, eine Ausgabe, welche zwar konfisziert und nach Darm= 20 stadt abgeführt wurde, aber dann doch unter der Hand Verbreitung gefunden hat. Sie wird hier bezeichnet als Descriptum ab exemplari MS. quod in Biblioth. Jo. Fr. Mayeri Theol. D. publice distracta Berolini 1716 deprehensum et a Principe Eugenio de Sabaudia LXXX Imperialibus redemtum fuit. Dieselbe Schrift hat Genthe (s. o.) nach zwei Handschriften ediert, deren eine (wie auch die Ausgabe von 25 Schmid) den Text bis a quo currere incoepisti (S. 27 der Ausg. von Weller) giebt, während die zweite noch ein weiteres Stud enthält, welches doch nach Wellers Abdruck schon in der Ausgabe 1598 (Expl. der Dresdener Bibl.) stehen muß, wie denn auch, nach Bellers Mitteilung zu schließen, die Ausgabe von G. Brunet, De tribus impostor. MDIIC, texte latin etc. p. Philomneste Junior, Paris 1861, biesen längern Text so (bis Tantum!) haben muß. Bon Bruncts Ausgabe ist auch eine italienische Übersetzung, Mailand 1864, erschienen. Weller führt auch eine spanische Ausgabe: Tratado de los tres impost. Londres (Burdess) 1823 an.

Der Inhalt ber Schrift ift burchaus steptisch und zeigt einen auffälligen Mangel alles religiösen Verstandnisses. Werden auch nicht dem Wortlaut nach die drei Religionss so kister als die drei Betrüger hingestellt, so wird doch der Sache nach vollkommen deutlich mit Bezug auf alle von Impostura gesprochen. Genthe hat darnach den Titel seiner Handschrift de Impostura Religionum breve Compendium vorgezogen; doch die Drucke von 1598 haben den an die Spize gestellten. Die Vorstellungen vom Dasein Gottes und von der Notwendigkeit seiner Verehrung werden zerset durch Hinvelsung auf do den Mangel eines klaren, in sich widerspruchslosen Gottesbegriffs. Dabei wird darauf bingewiesen, daß die heidnischen Vorstellungen von den Göttern, wie sie die einsichtsvolleren Hihren wie sene zu A. in der Trinitätslehre), den anstößigen Fabeln von den Göttern wenso anstößige Dinge in der Offenbarungsreligion, wie die Ausrottung ganzer Bölker wir den genes besehl, das von Abraham verlangte Menschenopser, die von Muhamed und Roses, nach einigen auch von Christus gestattete Polygamie, und der Whythus der Verzmählung des hl. Geistes mit einer Jungsrau gegenüberstehe. Gegen die Herleitung der Religion aus Liebe und Dank (hervorgerusen durch göttliche Wohlthaten) wird naturalisch die Liede lediglich auf physische Sympathie zurückzesührt, überdies aber der Gott, so der den Menschen etwas von der Natur der wilden Tiere eingepflanzt hat und der Werschen gestürzt hat, nicht liedenswert gesunden; werde das durch die Grausamseit wieder gut gemacht, daß er seinen einzigen Sohn für fremde Sünden quäle? Übrigens ihre die Borstellung, daß Gott eine Verehrung verlange und durch dieselbe besänstigt beseines lieben beschrung verlange und durch dieselbe besänstigt so

berde, Unvollkommenheit und Mangel in Gott voraus.

Die Berufung auf den Consensus gentium geschieht von solchen, die ihn gar nicht lonstatieren können. Wie viele Libertiner und Atheisten giebt es mitten im Kauptsit des Gristentums, Jtalien! Sagt man aber, alle Einsichtsvollen stimmten darin überein, so sollte man vielmehr sagen, alle, welche ein Interesse daran haben, die Religion als einen

Bügel zur Beherrschung des Bolks aufrecht zu erhalten. — Nimmt man auch einen ersten Beweger an, so ist doch die Vorstellung von einer fortgehenden Fürsorge Gottes für die Welt zu naw. Auch in der Stimme des Gewissens will der Vers. nicht eine Stimme Gottes oder eine natürliche Gotteserkenntnis erkennen. Es ist die Furcht des Übelthäters vor den bosen Folgen seiner Thaten, welche die Harmonie der gegenseitigen Hilfeleistung zerstören, die sich darin offenbart. Im übrigen ist die sog. natürliche Gotteserkenntnis dei den Ginfältigen nur die Nachwirkung dessen, was ihnen die klugen Leiter, welche Zeit haben zu müßigen Spekulationen, einschärfen. Muß man daraus, daß die guten Weidelein den Franziskus, Ignatius oder Dominicus verehren, schließen, es sei Stimme der 10 Vernunft, daß man wenigstens überhaupt einen heiligen Mann zu verehren habe?

Mag aber Gott sein, und möge er auch zu verehren sein, so fragt sich, welches die rechte Verehrung sei. Da beruft man sich auf die specialis revelatio, wer soll aber unter den verschiedenen über die wahre entscheiden? Alle berufen sich auf Erfolge und Wunder; hier deutet er darauf hin, daß seines Heinung ist, alle Behauptung besonderer Offenbarung sei Impostura. Wer weiß, durch welche angeblich geoffenbarte Religion die letzte, die Muhameds, wieder abgelöst werden wird! Zur rechten Entscheidung müssen alle Religionen aller Sekten genau und unparteissch geprüft werden, denn eine unmittelbare Gewißheit, wie etwa der Sat  $2 \times 2 = 4$ , hat keine Religion. Eine strenge völlig unparteissche Prüfung kann aber nur die Sache weniger sein, die große Wenge ist ewig von der Sicherheit über die Religion ausgeschlossen. Aber es sehlen uns auch die Data zu einem diplomatisch genauen Beweis, das Selbstzeugnis der Religionsssister kann nicht entscheiden, das Zeugnis anderer über sie bedarf hinsichtlich seiner Glaudswürzbigkeit wieder der Bestätigung, und so in inkinitum. Zuletz geht die Schrift noch in

Ritilf viblischer Geschichte aus.

Die Zeugnisse für das Borhandensein dieses Buches gehen nun aber, wie es scheint, noch hinter 1598 zurück. Campanella, der das Buch unzweiselsasti gekannt, und der siehe ausweichenden Kußerungen verraten, soll gegen Herricus Ernstius in Rom geäußert haben, Muret sei der Kerfasser sernet, soll gegen Herricus Ernstius in Rom geäußert haben, Muret sei der Versasser des gehenfalls versehrt, dielleicht nicht ernst gemeint ist. Nach Mayer (bei Strude, De doctis impost dissert., Jen. 1703 et 1706 p. 29) hat Katinus (ossendar Guido R., dessentalls versässert., Jen. 1703 et 1706 p. 29) hat Katinus (ossendar Guido R., dessentalls versässert., Jen. 1703 et 1706 p. 29) hat Katinus (ossendar Guido R., dessentalls versässert., Jen. 1706 et es in Rom in den Hangiana p. 291 freilig als recht unzuderlässig bezeichnet werden) handschriftlich mitgeteilt, Campanella habe auf seine Frage nach dem Buch gesagt, er habe es in Rom in den Händen des Florentiners R., Bucci (über R. D., Fredrich, SMI 1880, I., 111) gesehen. Aus der handschriftlichen praestatio Campanellas zu seinem Atheismus triumphatus sührt Strude (Acta liter. ex Msererut. fase. II, Jen. 1705, 8°, p. 73) seine Worte an, wonach man ihn (in Neapel) beschüldigt habe, er selbst habe das Buch versäst, während das elbste doch 30 Zahre vor seiner Gedurt schon gedruckt sei auch der Ursprung des Buchs zu suchen. Bestimmt weiße Florimond de Raemond, l'histoire de la naissanee, progrès et décadence de l'hesesie, Rouen 1629, p. 236 sq. unter Berufung auf die Ervonologie von Jacques Cario (?), daß um 1556 in der Psass, sich der Ursprung des Buchs zu suchen. Bestimmtweiße Florimon de Raemond, l'histoire de la naissanee, progrès et décadence de l'hesesie, Rouen 1629, das das der deutsche Scholen 1704, § 26 sq., auch in den opuse. varia 1714) hätten das abschelusie Buch schonen scholen scholen

Franziskus und des Dominikus spricht, was selbst für 1598 Anstoß erregen kann, da Fgnatius erft 1609 heilig gesprochen ist, indessen für biesen Zeitpunkt boch wohl durch die freie Verehrung des 1556 gestorbenen Mannes erklärt wird. Ebenso scheint die Stelle, wo die Bedas erwähnt werden (S. 20), nur erklärlich, nachdem die Nachrichten von der Arbeit Lavers u. m. a. in Indien sich in Europa zu verbreiten angefangen. Beibes wurde 5 aber ber Behauptung Postels nicht im Wege stehen, und auf wenige Jahre vor 1563 würde auch Florimond de Raemonds Angabe hinweisen (f. Genthe S. 24). (B. Doller'+) Benrath.

## Imputation f. Rechtfertigung.

Juchofer, Melchior, gest. 1648. — Wan vgl. Fr. Dubins Artitel Melchior In- 10 choser und Jules Scotti in Nicerons Memoires pour servire etc., Tom. 35, p. 322—346 (beutsche Bearbeitung von Rambach, 22. Teil, S. 209 ff.) und Tom. 39, p. 165—230; Schröbl im KRE S. 629 ff.; de Bacter Sommervogel, Bibl. de la comp. de Jes. IV, 1893 S. 561 ff.

Meldior Inchofer ift 1584 ober 1585 zu Wien, nach anderen zu Bung in Ungarn geboren, trat 1607 zu Rom in den Jesuitenorden und ging nach vollendetem Noviziat nach Messina, 15 wo er längere Zeit Philosophie, Mathematik und Theologie lehrte. Die Schrift: Epistolae B. Mariae V. ad Messanenses veritas vindicata, worin er 1629 die Echtheit des Briefes und die apostolische Wirksamkeit des Paulus zu Messina zu erweisen suchte, aber mit allem Auswand von Gelehrsamkeit nur seine Leichtgläubigkeit darthat, wurde Beranlassung, daß ihn die Kongregation des Inder nach Rom zitierte; die erste Ausgade 20 wurde unterdrückt, doch wurde ihm Erlaubnis gegeben, eine zweite, in welcher alle Anstöße beseitigt waren, druden zu lassen. Sie erschien 1631 unter dem Titel: De ep. b. v. Mar. ad Mess. coniectatio. Nachdem er von 1634—1636 nochmals seine Proseffur in Sicilien bekleidet hatte, berief ihn der Orden nach Rom, um in ungestörter Muße wissenschaftlichen Arbeiten zu leben; auf ben Rat bes Bischofs Georg Jacosith von Besprim 25 schrieb er die Annales ecclesiastici regni Hungariae, von welchen indes nur der erste Teil, der bis zum Jahre 1059 reicht, Rom 1644 erschienen ist. Er hat darin, um die Abhängigkeit Ungarns von Rom zu betweisen, eine Bulle Splvesters II. erdichtet und mehrere Jesuiten haben die Fälschung verteidigt. Die Fortsetzung ist handschriftlich vors banden.

Sein Streit mit Joachim Pasqualigo, gegen ben er die Unsitte des Castratentvesens bekämpste, mehr noch seine Ernennung zum Mitgliede der Kongregation des Indez und des heiligen Offizium verleidete ihm den Aufenthalt in Rom; auf seinen Wunsch tvurde er 1646 in das Kollegium zu Maccrata verset, wo er seine Muße zur Ausarbeitung einer Märthrergeschichte verwenden wollte; zur Benützung der ambrosianischen Bibliothek so und ihrer Handschriften begab er sich mit Erlaubnis seiner Vorgesetzten nach Mailand, allein ein hitzges Fieder, die Folge seiner Anstrengungen, setzte hier am 28. September 1648 seinem Leben das Ziel.

Außer mehreren Briefen an den ihm innig befreundeten Bibliothekar der Baticana Leo Allatius (f. b. A. Bo I S. 369) und mehreren aftronomischen Werken, hat Inchofer 40 auch eine historia sacrae latinitatis 1635 ausgearbeitet, worin er unter anderm die lateinische Sprache zur himmlischen Hoffprache, zur Sprache ber Seligen erhebt. In brei polemischen Schriften, die er unter bem pseudonymen Namen Eugenius Lavanda Ninevenfis (Anagramm von Viennensis, wegen seiner Herkunft aus Wien) 1638—1641 herausgab, hat er ben Jesuitenorden und seine Erziehungsweise gegen die Angriffe des 45 bekannten pfälzischen Kondertiten Schopp (oder Scioppius, wie er sich nannte), der das mals in Padua lebte, verteidigt. Die größte Berühmtheit und das allgemeinste znieresse aber gewann er baburch, daß man ihn für ben Berfaffer ber Sathre hielt: Lucii Cornelii Europaei monarchia Solipsorum, ad virum clarissimum Leonem Allatium, Benedig 1645. Unter dem Namen monarchia Solipsorum (d. h. derer, die alles allein 50 gelten und ausrichten wollen, ober auch, wie cap. V ironisch ethmologisiert wird, die nach ihrer Meinung wie Sonnen um die Centralfonne, den General, freisen und taufende von Belten erleuchten) wird in febr ichlechtem, bunklem Latein, aber jum Teil mit ergötlichem Humor der Jesuitenorden in seiner Verfassung, seiner Moral, seinem Schulwesen, seinen politischen Zweden und Intriguen persissiert. Die Frage nach dem Verfasser des mert- 55 würdigen Buches mußte natürlich von Interesse werden. Man schwankte anfangs zwischen Schopp, ber sich stets als unversöhnlichen Gegner des Ordens gezeigt, und Inchofer, unter beffen Namen fogar die Ausgabe vom Jahre 1652 in Benedig gedruckt wurde. Aber was

man hierfür als Betweis beigebracht hat, ist durchaus nicht zwingend; ja was am sichersten auf Inchoser hinzutweisen scheint, die Dedikation an Leo Allatius, spricht, genauer erwogen, am entscheidendsten gegen ihn, denn war er der Verfasser, dann mußte ihm darauf anstommen, alle auf ihn leitenden Spuren zu verwischen; durch die Zueignung an Leo Allatius aber, dem er innig befreundet war, hätte er sich verraten und den Zweck seiner Pseudonymität versehlt. Weit wahrscheinlicher ist, was der Jesuite Fr. Dudin dei Nickron aussiührlich nachweist, daß das Büchlein von Julius (Elemens) Graf von Scotti aus Piaccenza versaßt ist, der 1616 in den Orden getreten war, seit 1631 in Barma und Ferrara Philosophie gelehrt hatte; weil es ihm aber nicht gelang, einen theologischen Katheder zu 10 crhalten, zu Anfang 1645 sich von Rom nach Venedig begab, vort den Orden verließ und seiner Verstimmung gegen denselben in der Monarchia einen bittern Ausdruck lieh. In einer anderen Schrift: Julii Clementis Placentini ex illustrissima Scotorum familia de potestate pontificia in societatem Jesu, die der unkritische Bourgeois, obgleich sich ihr Verfasser offen nennt, dennoch gleichfalls dem Inchoser beilegt, erhod Scotti 1646 dieselben Anklagen gegen den Orden und zwar in ebenso schlechtem Latein, wie in der Monarchia.

Independenten f. Kongregationalisten.

Juder f. Bb III S. 524, 46-525, 29.

Indulgenzen. — Quellen und Litteratur: I. Eusebius Amort, De origine, 20 progressu, valore ac fructu indulgentiarum, Augustae Vindel. 1735, Venetiis 1738 (einzige 20 progressu, valore ac fructu indulgentiarum, Augustae Vindel. 1735, Venetiis 1738 (einzige Quellensammlung, aber nicht nur sehr unvollständig. sondern auch unstritisch und voll von Fehlern). Hir die Reformationszeit wichtig die Sammelwerke von Joh. Erh. Kapp: 1. Schauplat des Texelischen Ablaß Krams, 2. Aust. Leipz. 1720. 2. Sammlung einiger zum Kähltlichen Ablaß gehörigen Schristen, Leipz. 1721; 3. Kleine Nachles zur Erkluterung der Restormations-Geschichte, III und IV. Leipz. 1730. 33. — Reichhaltig auch J. H. Hottinger, Hist. Eccles. Novi Test., Tom. VII, Tiguri 1655. — Offizielle Quellensammlung für die neuere Zeit: Decreta authentica sacrae congregationis indulgentis sacrisque reliquiis praepositae ab a. 1668 ad a. 1882, Ratisbonae 1883, und Rescripta authentica s. congregationis indulg. sacrisque reliq. praepositae, collegit Joseph. Schneider, S.J., Ratisd. 1885. — II. Joan. Morini Commentarius historicus de disciplina in administratione sacramenti poenitentiae, Paris. 1651 (Antw. 1681, Venet. 1702), Lid. X cap. XVI—XXIII; Luc. Ferraris, Bibliotheca canonica, juridica etc., Bononiae 1746, s. v. "indulgentia" (in der neuesten Kömischen Quart-Ausgade Tom. IV, 1888, S. 224—335); Paul Jouhanneaud, Dictionaire dogmatique, historique, ascétique et pratique des indulgences, publié par l'abbé Migne (= Migne, Nouvelle Encyclopédie théologique, Deuxième Série T. XXVI), Paris 1862; Franz Beringer, S.J., "Die Ablässe, ihr Wesen und Gebrauch, 11. von der heit. Abs naire dogmatique, historique, ascétique et pratique des indulgences, publié par l'abbé 85 Migne (= Migne, Nouvelle Encyclopédie théologique, Deuxième Série T. XXVI), Paris 1862; Franz, Beringer, S.J., "Die Ablässe, ihr Wesen und Gebrauch, 11. von der hetl. Absacker in aprobierte und als authentisse und Webrauch, 11. von der hetl. Absacker in aprobierte und als authentisse authentisse verausgegeben, z. B. 6. Aust. Paderb. 1878); F. X. Wildt, Art. "Ablaße" in Weser und Welte's Archenlezston I. F. Freid. i. B. 40 1882, S. 94—112. — Für die moderne dogmatisse Ausselte's Archenlezston I. F. Freid. i. B. 40 1882, S. 94—112. — Für die moderne dogmatisse Ausselte's Archenlezston I. Freid. i. B. 40 1882, S. 94—112. — Für die moderne dogmatisse Ausselte's Archenlezston. Pratisse beachtenswert: Dominic. Palmieri, Tractatus de poenitentia, Ed. secunda, Prati 1896 (S. 491 bis 540 "Appendix de indulgentiis"). — Die älteren katholischen Trattate über den N. wie die von Georg de Balencia, Beslarmin, Suarez, P. Collet dis zu Berrone hin können hier nicht erst ausgesicht werden. Einiges aus der Litteratur des 16. und 17. Jahrhunderts ist verzeichnet bei Jo. Georg Walch, Biblioth. theol. selecta, I, Jenae 1757, S. 1985. — III. Hauptwerf: Henry Charles Lea, A History of auricular Consession and Indulgences in the Latin Church, Vol. III: Indulgences, Philadelphia 1896 (vgl. dazu R. Müller, Th23 1897 n. 17). Dazu aus neuerer Zeit solgende Einzelbeiträge: E. Niese, Der Milaß, nach seiner Entstehung und dogmatischen Ausbildung in der kindliche Hinapwesen der Röpte, Nördlingen 1878; E. Bratte, Luthers 95 Thesen und ihre dogmengeschichtlichen Boraussesungen 1878; E. Bratte, Luthers 95 Thesen und ihre dogmengeschichtlichen Boraussesungen, Göttingen 1884; N. B. Diechoff, Der Abläßfreit, dogmengeschichtlichen Boraussesungen, Göttingen 1884; M. B. Diechoff, Der Abläßfreit, dogmengeschichtlichen Boraussesungen, Göttingen 1884; P. B. Diechoff, Der Abläßfreit, dogmengeschichtlichen Boraussesungen, Brücken der Röber. Der Klöber. Der Bubläßfrein

Die J. ober Abläffe stellen eine ber schlimmsten Entartungen bes religiösen Lebens in der römisch-katholischen Kirche dar. Noch heute für diese von hohem Werte als eines der wirksamsten Mittel zur Erzeugung unbedingter Devotion, bildeten sie in den letzten der Jahrhunderten des Mittelalters zugleich eine ergiedige Finanzquelle, wie überhaupt die zu jener Zeit sprichwörtliche auri sacra kames der römischen Kurie einer der Haubtildung dieses kirchlichen Institutes gewesen ist. Ihre Geschichte ist aber trot ihrer außerorbentlichen Bebeutung erst twenig erforscht: gar manches ist heute noch bunkel, vieles noch unsicher. Immer aber bürften sich die einzelnen Stadien ihrer Ent-wickelung mit hinreichender Deutlichkeit erkennen lassen.

I. Die Anfänge ber 3.: Die A. als Nachlaß ber kirchlichen Bußstrafen. 10 Die driftliche Kirche hat etwa taufend Jahre ohne Abläffe bestanden. Denn diese geben, felbft in ihren erften burftigen Anfängen, nicht über bas 11. Jahrh. hinauf. Sie begegnen uns hier als eine teilweise Ermäßigung von Bußleistungen (relaxatio secundae, tertiae, septimae partis de in juncta poenitentia — noch vor Ablauf des Jahrhunderts auch als Erlaß des gesamten Bußwerkes, der tota poenitentia), von seiten eines Bischoss unter 15 der Bedingung des Vollzuges einer bestimmten kirchlich-devotionellen Handlung (Kirchen-besuch zu sestenten Zeit unter Darbringung eines adjutorium, Beisteuer zu einem Klosterdau u. dgl.) generell bewilligt — in dieser Gestalt der letzte Ausläuser des alklirchlichen Buginstitutes. Schon seit ben Tagen der alten Kirche besagen die Bischöfe bas Recht, die Buffrist abzufürzen — aber immer nur von Fall zu Fall für ben einzelnen 20 unter Berudsichtigung seiner Berhältnisse und insbesondere seines Buseifers (vgl. inbetreff bes letteren z. B. den von Papft Johann X. - ca. 916 - ausgesprochenen Grundsat, man könne im einzelnen Falle manum misericordiae praebere, "quia non annorum tantum numero poenitentia, quantum contritione cordis et afflictione animi tantum numero poenitentia, quantum contritione cordis et afflictione animi atque lacrimarum compunctione computatur", Floß, Die Papstwahl unter ben 25 Ottonen, S. 104). Schon war es auch Sitte geworden, daß man auf Grund einer bezbeutenderen Zuwendung an die Kirche (Schenfung von Grundbesig) eine relaxatio de quantitate poenitentiae eintreten ließ. Denn dieses Bersahren, dessen Petrus Damiani zu einer Zeit, wo in Italien, wie es scheint, die A. noch jo gut wie unbekannt waren, in einem Schreiben an einen Bischof gedenkt, ist sicher nicht erst im 11. Jahrhundert 30 entstanden, wie es auch nicht sofort mit dem Auskommen der A. erloschen sein wird (Petr. Damiani Ep. IV, 12, MSL 144, 323: "non ignoras, quia, cum a poenitentidus terras accipimus, juxta mensuram muneris eis de quantitate poenitentide reterras accipimus, juxta mensuram muneris eis de quantitate poenitentiae relaxamus"). Sobald derartige relaxationes de quantitate poenitentiae zu einer auf alle Büßenden anwendbaren, für jeden ohne Rücksicht auf seine sonstige Beschaffenheit im 35 voraus geltende Einrichtung verallgemeinert wurden, waren die A. da. Diese neuen ge= nerellen Rachläffe festen alfo, wie die früheren Ermäßigungen, die firchliche Buße des Sunders voraus. Und fie waren für ben Buffer von um fo größerem Werte, je schwerer er bon ben auferlegten Bönitenzen, befonders denen ber öffentlichen Buße, getroffen wurde. Die Hätzte und Menge der letzteren machte in der That eine Erleichterung dringend 40 wünschenstwert. Bon hier wird daher der Anstoß zu einer Schöpfung ausgegangen sein, am welcher von Ansang an die Rirche auch finanziell interessiert war. Die von der irischen und angelsächsischen Kirche ausgegangenen, seit dem Ansang des 10. Jahrhunderts auch auf dem Festland überhandnehmenden Ablösungen von Bußtrafen, die sog. Redemtionen und Kommutationen, welche man vielsach als eine der Wurzeln der A. oder als ihre Bor- 45 aussetzung geltend gemacht hat (so z. B. Hinschius, Kirchenrecht V, 153; Harnack, DG III<sup>2</sup>, 303. 537; Loofs, DG<sup>2</sup> S. 263 — bagegen aber Karl Müller, "Der Umschwung in der Lehre von der Buße" S. 308), können nur als analoge Erleichterungen von Bußen in Betracht kommen. Die Redemtionen beruhten zwar auf genereller Anordnung, wurden der nach wie bor in jedem einzelnen Falle von dem Briefter oder dem Bischof, welcher so bie Ponitenz auferlegt hatte, angewendet und geregelt. "Nach wie vor", denn sie sind noch geraume Zeit neben den A. hergegangen, jest mit Borliebe von den Priestern bei der Privatbuße als Erwerbsquelle ausgebeutet, welche von den A., diefer neuen Form ims alten bischöftig en Borrechtes, keinen Nuten ziehen konnten. (Hier her gehören die bekammten Klagen Abälards über die Priester [sacerdotes; er stellt ihnen nachher die ab= 55 lasserschemenderischen principes sacerdotum an die Seites, welche "pro nummorum oblatione satisfactionis injunctae poenas condonant vel relaxant", MSL 178, 672[). Auch sind die Redemtionen gelegentlich mit dem A. verbunden worden, so daß stinen (untergeordneten) Teil besselben ausmachten (so bei der gleich zu erwähnenden Libesten Ablaßerteilung, wo unter den Erleichterungen auch diese sich findet: wenn jes 60 mandem ein wöchentlicher Fasttag auserlegt ist, "illum reddimus ei tali tenore, ut pascat tres pauperes").

Es wird schwerlich an der Mangelhaftigkeit unserer Quellen und ebensowenig an ihrer mangelhaften Durchforschung liegen, wenn wir die A. zuerst im sublichen Frankreich nach-5 zuweisen vermögen. Denn der älteste Ablaß, von dem wir Kunde haben, ist derjenige, welchen im Jahre 1016 oder bald darauf (f. Mabillon, Annales Ord. S. Bened. LIV, 26, Ed. Lucen. IV, 231) der Erzbischof Pontius von Arles dem Kloster Mons-major 26, Ed. Lucen. IV, 231) ber Erzbigof Pontius von Arles dem Kloster Mons-major zu Gunsten eines Kirchendaues gewährte (d'Achery, Spicileg., Ed. II, III, 383 f., im Auszuge bei Madill. IV, 231 f.). Lea (III, 137 f.) verwirft diesen A., indem er ihn für 10 die Erweiterung eines im Jahre 1065 dem Kloster wirklich erteilten Ablasses erklärt. Ich halte die "Urkunde", trot ihrer schlechten Überlieserung, wegen verschiedener stark altertümlicher Züge ihrem Kern nach für echt (nur dürsten die der Ablasserteilung angehängten Ausstührungsbestimmungen erheblich jüngeren Datums sein). Es ist beachtenswert, daß wei Klassen von Büßern unterschieden werden 1. diesenigen, welche ob ihrer majorate nam Cintrastim erkselbiemt zusächschlassen ind von der Fresente des Rüsser sich der parter 15 peccata bom Gottesbienst ausgeschloffen sind und auch augerlich als Buger sich barzustellen haben (talis, qui per indictam sibi poenitentiam non introeat ecclesiam nec communionem sacri corporis Christi aut osculum pacis accipiat, nec capillos sibi tondat aut radat nec linum vestiat, nec spirituales filiolos de sancto fonte accipiat), also die publice poenitentes; und 2. diejenigen, qui de mi-20 noribus peccatis confessi sunt et habent acceptam poenitentiam, biejenigen somit, welche in freiwilliger Privatbeichte eine Buße auf sich genommen haben. Den erfteren wird der dritte Teil, den andern die Hälfte ihrer poenitentia erlaffen. Schon am Ende bes Jahrhunderts aber werden die zu öffentlicher und die zu privater Buße Berhafteten gleich behandelt (Jaffe n. 5452), immerhin aber werden auch da noch die beiden Klassen 26 auseinandergehalten in der Wendung, es werde der vierte Teil poenitentiae ab episcopo sive a presbytero injunctae erlassen. (Allein schon hieran scheitert der neuer-liche Bersuch, die Entstehung der A. aus der Sitte der Bußwallsahrt, peregrinatio, zu ertlären, sie als einsache Umwandlung derselben zu begreifen. So Leop. Carl Goet, ZKG XV, 329 ff. XVI, 583 ff. Bei der zweiten Kategorie der Pönitenten war ja von so der schweren Bußleistung der peregrinatio keine Rede und auch bei denen der ersten Alaffe durchaus nicht in allen Fällen, wie denn in der oben mitgeteilten Beschreibung der publice poenitentes diese Buße gar nicht erwähnt wird. Aber auch davon abgeseben tame bei biesem "Kirchenablaß" die peregrinatio gar nicht in Betracht: erforderlich ift nur der Besuch der Kirche — ob die betreffenden dabei einen fürzeren oder weiteren Weg 86 jurudzulegen haben, ist gleichgiltig — und die Darbringung einer Spende. Aber auch beim Kreuzzugsablaß trifft die Erklärung von Goep nicht zu, obgleich bessen Leistung, das iter Hierosolymitanum, sich ja allerdings als peregrinatio fassen läßt; denn auch die Kreuzvredigt wandte sich, gleich unter Urban II., keineswegs ausschließlich an die Berbrecher, die wie zu anderen harten Bußen, so z. auch zur Bußwallsahrt verurteilt waren, so sondern an alle Christen, somit auch an solche, welchen keinerlei Berpflichtung zur Ballfahrt oblag).

Die A. können im 11. Jahrhundert das kirchliche Leben zunächst nur in sehr geringem Maße beeinflußt haben. Denn sie sind noch ungemein spärlich erteilt worden. Schon die Jahl der discher nachweisdaren bischösslichen A. (sie gehören sämtlich dem Süden von Franksteich an) ist gering. Und vollends die pähstlichen stammen wahrscheinlich erst aus dem letzen Jahrzehnt des Jahrhunderts. Alle Abla ürkunden der Pähste vor 1100 sind, mit ein er einzigen Ausnahme, mehr oder minder grobe Fälschungen (so die von Sergius IV. 1010, Beneditt VIII. 1016 oder 1020, Clemens II. 1046/47, Leo IX. 1052, Alexander II. sür Monte Casino 1071, Urban II. sür La Cava 1092, sür das Kloster Hosfigiac 1093, sür das Kloster S. Maria de Pauso 1093 und sür die Genuesen Belmosto 1094 ausgestellten Bullen; zweiselhaft ist auch die nur fälschlich als "Ablaß"-Bulle ausgestaste Urkunde Beneditts IX. sür St. Bictor zu Marseille von 1040). Durchaus unglaubwürdig sind auch die Nachrichten über die von Leo IX. 1050 und Nicolaus II. 1060 (dem Kloster Farfa) erteilten A. Ganz vag und nicht kontrollierdar ist die Angabes über einen A., den Alexander II. 1070 einer Kirche in Lucca bewilligt haben soll. Sicheren Boden betreten wir erst mit Urban II. Wag auch mit der Nachricht über eine Ablaßerteilung aus dem Jahr 1095 (zu Ehren des hl. Eusedius) nichts anzusangen sein, so bietet doch eine Urkunde diese Papstes vom 12. Oktober 1091 (Analecta juris pontif. X, 528; Jaste n. 5452), in welcher er den Wohlthätern des Monasterium Pavilia-60 cense (im Sprengel von Rouen) quartam poenitentiae partem ad episcopo sive

a presbytero illis injunctae erläßt ("condonavimus"), zu Bebenken keinen Anlag. Es ift bies (von einem Borläufer bes Kreuzzugsablaffes Urbans II. abgefeben) ber erfte Papftablaß, von bem wir wiffen, während der von Lea III, 141 als folder angenommene Erlaß ber septima pars poenitentiarum, 1096 der Nicolaikirche zu Angers für den Jahrestag ihrer Weihe bewilligt, wenn auch keineswegs unwahrscheinlich, so doch nicht 5 bollig ficher bezeugt ift. Daß es ein frangofischer Papit ift, welcher als erfter biefe Reuerung im Bugwefen mitmacht, durfte der Bermutung, daß wir ihre Heimat in Frankreich zu suchen haben (s. oben), zur Stütze gereichen. Und es ist gewiß kein Zufall, daß wir dieser Art des A. (von dem den Kreuzsahrern erteilten sehen wir zunächst noch ab) im beier Art des A. (von dem den Kreuzsahrern erteilten sehen wir zunächt noch ab) im 12. Jahrhundert erst nach mehr als zwanzig Jahren wieder bei einem Franzosen begegnen, 10 bei Calixtus II., von dem ab die römischen Bischöse des 12. Jahrhunderts nun ganz regelsmäßig A. erteilen, aber mit anerkennenswerter Sparsamkeit. Lassen wir eine von Junoscenz II. 1130 zu Gunsten der Johanniter bewilligte relaxatio septimae partis poenitentiae, welche seine sämtlichen Nachsolger vor Innocenz III. bald für die Johanniter bald für die Templer erneuert haben, sowie eine andere mit den Kreuzzügen in Berbins 15 dung stehende remissio Junocenz III. von 1199 außer Rechnung und sassen von Klöstern sur Kirchweih, Brückendau und del. zugestandenen A. ins Nuge so können wir sieden die pähitlichen Urkunden auf und gekommen sind) die aur Auge, so können wir (soweit die papstlichen Urkunden auf uns gekommen find) bis zur Mitte bes Jahrhunderts nicht ganz zehn, von da bis zum Schluß einige zwanzig nach-weisen. Und auch in betreff des Maßes der Nachlässe hielten sich die Päpste innerhalb 20 gemessener Grenzen. Der Erlaß von Bruchteilen der Bußzeit kam bald in Abgang (fast ausschließlich bei bem Johanniter- und Templer-A. finden wir ihn auch noch in späterer Zeit). An seine Stelle trat, indem selbst der disherige Rest einer individuellen Behandlung der Pönitenten unterging, der allen unterschiedssos zugestandene Fortsall eines bestimmten Zeitzmaßes der Buße, schon von Caligtus II. (1120) ab. Es waren meist zwanzig (mitunter 25 noch weniger) oder vierzig Tage; nur Alexander III. erstreckte den Erlaß ein paar Mal auf ein Jahr (wie ihn sich auch der Palästinapilger verdienen konnte), während er den Romfahrern aus dem fernen Norden zwei oder drei Jahre zugestand. Zu einer Einnahmez-quelle haben hiernach die Päpste des 12. Jahrhunderts (mit Einschluß Innocenz' III., der den ersten Kirchenablaß fast zehn Jahre nach Beginn seines Pontisisates erteilt und 30 deren vielleicht nicht mehr als vier gewährt hat) noch nicht gemacht. Unders zweifellos die Bischöfe, von denen Abalard schon gegen 1140 klagt, daß sie ita impudenter von Gelbaier entaundet seien, "ut, cum in dedicationibus ecclesiarum vel in consecra-tionibus altarium vel benedictionibus cimiteriorum vel in aliquibus solemnitatibus populares habent conventus, unde copiosam oblationem exspectant, 35 in relaxandis poenitentiis prodigi sunt, modo tertiam, modo quartam poenitentiae partem omnibus communiter indulgentes" (Ethica c. 25, MSL 178, 672 f.). Mit Recht konnte daher Junocenz III., als er 1215 in dem bekannten Erlaß des Lateran-Konzils diesem Treiben ein Ende machte (indem er bestimmte, "ut eum dedicatur dasslica non extendatur indulgentia ultra annum, sive ab uno solo 40 sive a pluribus episcopis dedicetur, nec deinde in anniversario dedicationis tempore quadraginta dies de injunctis poenitentiis indulta remissio non excedat"), darauf hinweisen, daß der "Romanus pontifex, qui plenitudinem obtinet potestatis, hoc in talibus moderamen consuevit observare" (Mansi XXII, 1 050).

Dafür hatten nun freilich die Päpste dies Institution längst, gleich von ihrem ersten Unsang an, in einer Großartigkeit gehandhabt, daß kein Bischof darin mit ihnen zu wettsisern vermochte, zumal da die päpstliche Freigedigkeit in innigste Beziehung geset war du einem Hauptanliegen der damaligen Christenheit, der Befreiung des heil. Landes aus der Hand der Ungläubigen: es war der Erlaß des gesamten Bußwerkes, der im Namen 50 der Apostelsfürsten Betrus und Baulus schon seit 1095 den Kreuzsahrern gewährt wurde. Quieunque pro sola devotione . ad liberandam ecclesiam dei Jerusalem Prosectus suerit, iter illud proomnipoenitentia reputetur" lautet der 2. Kanon des Konzils von Clermont (Mansi XX, 816; an die Bolognesen schreibt Urban II. 1096: "poenitentiam totam peccatorum, de quidus veram et perfectam consessionem 55 kecerint, dimittimus", MSL 151, 483). Es war das nicht ganz ohne Borgang. Schon Alexander II. hatte einmal die ganze poenitentia nachgelassen: für den Kamps die Garazenen in Spanien, ca. 1063 (Löwenseld, Ep. Pont. Rom. ined. S. 43). Dadurch wird aber der Ruhm Urbans II., der Schöpser des Kreuzzugugsablasses zu sein, nicht geschmälert. Welche bedeutsame Rolle dieser zwei Jahrhunderte hindurch gespielt hat, 60

braucht nicht erst ausgeführt zu werden. Fast ohne Ausnahme haben die Nachfolger Urbans sich dieses neuen Machtmittels zu bedienen verstanden, dessen Bereich überdies nach verschiedenen Richtungen hin leicht sich erweitern ließ. Schon Paschalis II. stellte die Bekämpfung der Sarazenen in Spanien auf eine Stuse mit einen Zuge ins heil. Land, 5 ebenso Gelasius II., Calixtus II., Gölestin III., Innocenz III. Den Lohn der Kreuzschrer versprach Eugen III. 1147 für einen Feldzug gegen die Slaven, Alexander III. 1171/72 sür die Bekriegung der Esthen. Und sollte der Kampf gegen die Feinde des apostolischen Stuhles und ein Heereszug wider die Keher minder verdienstlich sein? Schon Innocenz III. sprach 1135 auf dem Konzil zu Pisa die remissio Urdans II. dennen würden. Ihm solgte 1199 Innocenz III., indem er den Kampf gegen den kaiferlichen Statthalter Markwald zum Kreuzzug stempelte. Und derselbe Papst ist, wie bekannt, der Urheber der Kreuzzuge wider die Katharer (1207 ff.). — Wurde der Kreuzzuges. Und Urban II. nur denzienigen zugestanden, welche sich in Person den Mühen und Gesahren des iter Hierosols zum unterzogen, so konnte man ihn doch ganz oder zum Teil auch denen zu gute kommen lassen, welche sich, wenn auch ohne ihre Person auss Spiel zu sezen, durch Unterstützung des heiligen Kriegswerkes verdient machten. Zu diesenkung nahm bereits Gelasius II. 1118 einen Anlauf, noch stärker Elemens III. (1198), indem er bestimmte, daß 20 auch diesenzien, welche aus ihre Kosten eine ihrem Bermögen angemessene Anzahl von Kriegern ins heil. Land senden, den Kreuzzuges. M. empfangen sollten, während die de donis suis congrue Beisteurnden dieser remissio teilhaft werden sollten, "i uxta quantitatem subsidii et praecipue secundum devotionis aksecum."

Die bei den soeben genannten Päpsten vorkommende Erteilung des Kreuzzugs-A. nach 25 Maß (secundum quantitatem laborum — so Gelasius; auch bei Alexander III. stoßen wir 1169 und 1181 auf sie) kann als Beweis dafür gelten, daß der Kreuzzugs-A. Papsten gleich im 12. Jahrhundert finden. Der gewöhnliche Partialablaß wird in ben papfilichen Urfunden regelmäßig relaxatio, remissio oder indulgentia (letteres wird allmählich seit Eugen III. üblich) de poenitentiis ober genauer de injuncta poeniten-35 tia genannt, danchen aber gelegentlich auch peccatorum relevatio (Eugen III. 1145) und peccatorum remissio (Hadrian IV. 1157). Auch der Kreuzzugs-A. wird mitunter noch von den Nachfolgern Urbans II. als Erlaß der poenitentia peccatorum bezeichnet. So von Gelasius II.: poenitentiarum remissio et indulgentia, von Alexander III.: remissio injunctae (impositae) poenitentiae, von Gregor VIII. und Cölestin III.: im-40 positae satisfactionis relaxatio. Aber das sind Ausnahmen. Schon bei Calixtus II. taucht biejenige Bezeichnung auf (ihre erfte Spur ist vielleicht schon bei Baschalis II. zu finden), die dann von Eugen III. ab in mannigfachen Bariationen zur herrschenden geworden ift: peccatorum venia, remissio, indulgentia (bies zuerst bei Alexander III.), balb auch omnium peccatorum remissio ober plena peccatorum remissio. Die Erflärung 45 bieses Sprachgebrauches bietet ja ohne Frage jenes Stadium der Bugpragis, in welchem noch die remissio peccatorum dem Bönitenten erst nach Ableistung der poenitentia (satisfactio) zugesprochen wurde. Wieweit er aber noch in ben Berhältnissen bes 12. Jahrhunderts begrundet war, wieweit in seiner Beibehaltung schon damals eine Fahrlaffigleit ber Papfte sich zeigte, bedarf noch der Untersuchung. Es gewinnt doch den Anschein, als 50 ob er icon damals start irreführend gewesen sei, und um so bedenklicher, als 1. indulgentia peccatorum (= remissio pecc.) ebenso wie das deutsche "Ablaß der Sünden" (so im Glaubensbekenntnis schon vom 9. Jahrhundert ab) seit alters von der Sündensvergebung gebraucht wurde, und als 2. es nicht ganz an Päpsten gesehlt hat, welche im Zusammenhang mit der Spendung des Plenarablasses Gebrauch machten von ihrer alten

55 bußoberrichterlichen Befugnis, Sündenvergebung zu erteilen.

II. Erste Umbildung der J.: die A. als Nachlaß der zeitlich en Strafen der Sünde überhaupt. — Außerlich betrachtet bleibt der A. im 13. Jahrhundert derselbe wie bisher. In den päpstlichen Bullen finden wir zunächst kaum irgend ein Anzeichen einer Anderung. Und doch ist in dem genannten Jahrhundert etwas völlig anderes aus 60 ihm gemacht worden: die alte Form hat einen ganz neuen Inhalt erhalten. Diese Um-

bildung ift aber merkwürdigerweise nicht von den Schöpfern bieses Institutes ausgegangen, sondern von seinen Interpreten. Es wird wenige Beispiele geben für eine Macht ber Theorie, wie sie hier fich entfaltet hat. Diese Theorie ist allerdings selber wieder das Kind der Praxis, jenes großen Umschwunges im Buswesen, welcher um die Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert seinen Abschluß gefunden hat. Die Buse ist zum Sakrament 5 geworden, dessen einzelne Stücke nach Wesen und Wirkung auf das genaueste und zum Teil in neuer Weise umschrieben werden: die contritio, die eben jetzt (1215) zum kirch= lichen Geset erhobene confessio und die satiskactio. Und gerade diese Stück der Buse, an welches die A. sich angeknüpft hatten, hat von allen die belangreichste Abwandlung erfahren. Kein Wunder! Hatten doch mittlerweile durch das allmähliche Vorrücken der 10 Absolution, ihren unmittelbaren Anschluß an bas Geständnis der Gunde und die bereitwillige Ubernahme ber Ponitenz, die Satisfaktionen ihre altkirchliche Bedeutung verloren, so daß fie, falls fie nicht überhaupt fortfallen follten, auf eine neue Grundlage gestellt werben mußten. Es waren Abalard und feine Gefolgmanner, Theologen wie Robert Bullus und Richard von St. Victor gewesen (s. Karl Müller, "Der Umschwung in der 16 Lehre von der Buße", S. 304 ff.), welche diese Aufgabe gelöst, den Satissaktionen ein neues, fast unermeßliches Feld der Wirksamkeit eröffnet hatten. In diesen Männern hatte nämlich bie Wiffenschaft die Entbedung gemacht, daß ein großer Unterschied sei zwischen ber bem Gunder in der Taufe zu Teil werden Bergebung und berjenigen, welche ihm die secunda post naufragium tabula, die poenitentia, gewährt. Die Tause befreit den 20 Menschen von aller Schuld und Strase. In der Buße dagegen wird der Sünder zwar seiner Sündenschuld und damit zugleich der ewigen Strase ledig, nicht aber, oder doch wenigstens nur zum Teil (es sei benn ausnahmsweise die contritio so groß, daß Gott sie zugleich als eine ausreichende Genugthuung anzunehmen vermag) frei von den zeitlichen Strafen der Sunde, unter benen biejenigen des Fegefeuers an furchtbarem Ernft und 25 Schwere alle anderen weit hinter sich lassen. Diese zeitlichen Strasen — so erfordert es bie göttliche Gerechtigkeit — muß ber Sunder, welcher trot ber in ber Taufe ihm ber- liebenen Gnade gefallen ift, erst abbugen, er muß sie lostaufen, indem er Gott ein precium zahlt, ihm baburch genugthut (bie poena satisfactoria ein sufficiens pretium ad solvendum debitum). Go gewannen die herkommlichen Satisfaktionen, unter benen 20 Gebet, Fasten und Almosen obenan standen, einen neuen Wert und einen sast unschäftsbaren: als Schutzmittel wider die Strasen des Fegeseuers. Welche Aussicht aber mußte sich damit zugleich den A. eröffnen, deren Bedeutung ja von Ansang an in der Befreiung von Satissationen bestand! Die Folgerung aus jener Umwertung der Pönitenzen drängte sich aus es mußte das Wesen des A. neu desiniert, zugleich auch eine vollständige Theorie 26 biefer neuen Größe aufgestellt werben.

Der A. ift Befreiung nicht mehr von ben kirchlichen Bugitrafen, sondern von den von Gott über ben begnadigten Sunder verhängten zeitlich en Strafen des Diesseits und besonders des Jenseits. Die relaxatio poenitentiae injunctae war antiquiert, mochte gleich die Formel als solche ihre Herrschaft behaupten. Mit dem Erlaß der auferlegten 40 Buße (der poena satisfactionis taxata secundum quantitatem culpae) sollte fortan dasjenige beseitigt werben, zu beffen Abbugung bie von dem Priefter in unficherer Schätzung auferlegte poenitentia ober satisfactio bestimmt war. Somit war an die Stelle jenes bisherigen Erlasses in Wahrheit ein anderer getreten: die relaxatio poenae debitae pro peccato (so Alcrander von Hales, Summa Theol. IV, Qu. 83 Membr. I Art. I) 15 oder (wie Thomas von Aquino, Commentum in quatt. libr. Sentent. IV, Dist. XX Q. I Art. III, vorsichtiger sich ausdrückt) die remissio poenae residuae post contritionem et confessionem et absolutionem sive sit injuncta sive non. Demgemäß widers legt Thomas von Aquino diejenigen, welche, an dem früheren A. festhaltend, die Ansicht bertraten, "(quod indulgentiae) valent ad absolutionem, qua sacerdos obligavit so Poenitentem ad poenam aliquam vel ad quam etiam ordinatur ex canonum statutis", und stimmt dagegen der Behauptung zu "(quod) valent ad absolvendum a reatu Poenae quam quis in purgatorio secundum judicium dei meretur."
Tämlich: "remissio quae fit quantum ad forum ecclesiae, valet etiam quantum
ad forum dei." Sonst (eine burchschlagende Erwägung, auf welche wir regelmäßig bei 55 Den Scholastikern stoßen) wurden die A. auf eine Täuschung und Schädigung der mit Hnen Beschenkten hinaustaufen (Alexander von Hales a. a. D.: "si ecclesia relaxat et deus non, magis esset deceptio quam relaxatio et crudelitas quam pietas, Quia tunc ad diminutionem poenae praesentis sequeretur alia incomparabiliter gravior in foro dei"; Thomas von Uquino: "ecclesia magis damnificaret quam 60 adjuvaret, quia remitteret ad graviores poenas, scil. purgatorii, absolvendo a poenitentiis injunctis"). — In der Stellung der A. zur Buße ist durch diese radifale Umgestaltung nichts geändert. Wie dießer der Erlaß der Pönitenzen die Übernahme derselben von seiten des Pönitenten und damit dei diesem Reue und Beichte zur Vorbedingung hatte, so gilt auch jest contritio, consessio und absolutio sacramentalis nebst der Annahme der richterlich sestgesten Satisfaktion als notwendige Boraussezung sür die A. Nur demjenigen kann die zeitliche Strase erlassen werden, dem Schuld und ewige Strase dereits vergeben sind, weshald Todsündern die A. nichts nützen: "nulli potest dimitti poena, nisi cui jam dimissa est culpa, . . et ideo non valent (indulgentiae) existentidus in (peccato) mortali, et ideo in omnibus indulgentiis sit mentio de contritis et consessis" (Thomas, a. a. D., Art. V). "Omnibus vere poenitentidus et consessis" ist in der That von der Witte des 13. Jahrhunderts ab die, wenn auch keincswegs dei allen, so doch dei den meisten Ablaßbewilligungen ausdrücklich ausgesührte Bedingung des Empfanges. Deutlich genug sieß sie die Beziehung 16 der A. zum dritten Teil des Bußsaramentes durchblicken.

Mit dem Bisherigen ist das Wesen des neuen A. erschöpfend angegeben. Was die Theorie sonst noch enthält ist ausschmudenber, rechtsertigenber Natur. Einer Rechtsertigung bedurfte allerdings bieses völlig neue Unterfangen, der Kirche eine unerhörte Macht zuzuschreiben, auf bas Stärkste. Denn wer hatte noch ein Jahrhundert früher baran gebacht, bag 20 die Macht der Kirche, des Papstes sich bewähren werde in dem willkurlichen Erlaß der gottlichen Gundenstrafen? Daß fie imstande sein wurde, nach ihrem Gefallen bem aus diesem irbischen Leben abgerufenen Reumutigen unter Befreiung von ben gefürchteten Qualen bes Fegefeuers sofort ben himmel zu öffnen ober ihm ben peinlichen Aufenthalt wenigstens abzufürzen? Wenn schon bas sicherste Fundament, auf welches man biese Machtvolltommen-25 heit der Kirche zulett sich grunden ließ, die Kirche selbst war, als welche in ihrem Thun nicht irren kann (hier alfo in einem Thun, welches man ihr foeben erft untergefchoben hatte!), so mußte eben dieses Thun doch noch immer, so gut es gehen wollte, dogmatisch begründet und in seiner Bernünstigkeit aufgezeigt werden. Die Theorie, welche dieses zu leisten unternahm, lag allen Hauptpunkten nach bereits in der ersten Hälfte des 13. Jahrs hunderts sertig vor: denn es ist Alexander von Hales, der als ihr klassischen Kreine großen Nachsolger, die Heron der Scholastik, welche die nächsten Jahrzehne schen haben ihn ausgeschrieben, wörtlicher der eine, weniger wörtstich der andere Anders fie sie für klassischen kie und de eine geroßen vorte lich der andere. Im ganzen haben sie sich barauf beschränkt, bie und ba eine Linie anders ju ziehen, eine Unebenheit zu glätten, zur Überwindung ber von allen Seiten herein-36 brechenden Schwierigfeiten einen neuen Anlauf zu nehmen, neue Eintwürfe zuruckzutweisen. Ein reiches Dag von Erfindungsgabe, ein größeres von Scharffinn ift hier aufgewendet, oft genug die Sophistik zu hilfe gerufen — und doch gab es noch am Schlusse des Mittelalters so manche Frage, in betreff beren keine Einstimmigkeit erzielt war, oder die überhaupt keine befriedigende Antwort gefunden hatte, und mehr als einen ungelösten 40 Widerspruch.

Es bedarf hier nicht erst eines Austisses ber oft dargestellten scholastischen Theorie vom A. Nur darauf sei hingewiesen, daß sie zurückgreift auf eine bedenkliche Erscheinung auß "der Zeit des Berfalls des Bußwesens und Beräußerlichung desselben" in den Tagen der Merovinger (s. über diese Hinschließ a. a. D. IV, 827), auf die dei der Buße gestattete Stellvertretung gegen Bezahlung, wie überhaupt erst jett — in der Theorie — der Gedanke der Redemtion und Kommutation bei den A. eine Rolle zu spielen beginnt. In den Kommentaren zum Lombarden haben daher die A. ihre Stelle gefunden lib. IV, dist. XX, wo der Magister seinen Sat: "Quod morientidus non sit imponenda satissactio" durch ein Citat auß dem sog. Poenitentiale Theodori begründet, in dem wes heißt, daß bei den Sterbenden "eum amicorum orationidus et eleemosynarum largitionidus pondus poenitentiae (est) sublevandum". An dieses Citat (das übrigens auch schon Alexander von Hales in seiner Summa anzieht, IV. Qu. 83 Membr. I Art. I) knüpst sich nämlich die Kardinalfrage, von der noch Betruß Lombarduß nichts getwißt hatte: "An unus pro alio possit satissacere" (vgl. außer Alexander von Hales z. B. Bonaventura und Thomas von Aquino). Und die Frage wird — wir brauchen und hier nur an Alexander von Hales zu halten (Membr. I, Art. I und II) — unbedenklich bezaht. Es kommt nur darauf an, daß der Sünder ein sufsiciens pretium ad solvendum deditum hat, ob per se ipsum oder per suffragium alienum ist sür die Wirtung gleichgiltig. Es ist ein einsaches Rechenezempel von deditum und pretium. Gott erscheint hier als ein gewissenhafter Handelsherr, der als opera satisfactoria mit unsehlbarer

Sicherheit abwägt und bucht, hier das Schuldkonto ihres Urhebers tilgend, dort sie ihm als merita zu gute schreibend, es sei benn, daß sie von zuständiger Seite zur Beseitigung des Desizits eines anderen bestimmt sind. Die Kompositionstheorie ist hier eine erfolgreiche Berbindung eingegangen mit der altsirchlichen Borstellung des Berdienstes (die übrigens in anderer Weise — s. Harnack, OG III, 302 — schon lange in das Buswessen hinein- 6 gespielt hatte). Hiernach ist also der A. eine relaxatio poenae auf Grund der solutio eines anderen (am Schluß des Mittelalters drückt das ein Ablasprediger wie Johann von Pals volkstümlich aus: "Indulgentiae non sunt aliud, quam sieut unus solveret eecham pro alio vel redimeret alium de hospitio", Celifod., Lips. 1515, V. 66). Und dieser andere ist die Kirche: "merita eecelesiae satissaciunt", und sie secelesiastico thesauro"). Auf diese Fistion von einem der Kirche gehörigen Schaße (hen "erogationes membrorum Christi et Mariae de supererogationibus meritorum Christi" — Membr. III) sah sich die Scholastis durch die Notwendigkeit geführt, daß das Recht, dem einen auf Grund der merita eines anderen relaxatio zu gewähren, 15 auf die Bischos der ganzen Kirche gehörenden Schaßes konnte natürlich nur von dieser Berwaltung eines der ganzen Kirche gehörenden Schaßes konnte natürlich nur von dieser

Instanz ausgehen.

Wir haben uns bisher nur mit der theoretischen Umprägung des A. beschäftigt. Wie stellten sich nun die Bäpste zu diesem Funde der Scholastis? Eine ausdrückliche Aneig= 20 nung desselben von ihrer Seite sinden wir erst etwa hundert Jahre später: in Clemens' VI. Bulle "Unigenitus" von 1343 (c. 2 de poe. et re. in Extrav. comm. V. 9). Hier ist nicht nur die dem Wesen des neuen A. entsprechende Formel von der "remissio poenae temporalis pro peccatis deditae" übernommen, sondern auch der "inkinitus thesaurus" der Verdienste Christi, der Gottesmutter und aller Erwählten, dessen Versensten der Petrusnachsolger ist, als niemals auszuschöpssende Quelle der A. geseiert. Allein zu Gute gekommen war den Päpsten der neu entdeckte Schatz längst — und nicht zuletzt in einem Segen von klingender Münze. Mag auch schon der Kreuzzugsablaß in den Tagen Innocenz' III. einen nicht unerheblichen petuniären Ertrag abgeworfen haben, der Grund zu dem A. als einer sinanziellen Größe ist doch erst zetzt gelegt worden, zumal, 30 da nunmehr auch der Teilablaß wie mit einem Schlage eine ungeahnte Bedeutung gewonnen hatte. Wie hoch war doch der Erlaß von ein paar Jahren, ja selbst von elichen Wochen an Wert gestiegen, wenn es sich nicht bloß um den Nachlaß von Kirchenstrasen handelte, sondern um eine Abkürzung der Kein des Fegeseuers! Bis dahin war der Kirchenzablaß, von dem Kreuzzugsablaß in den Hintergrund gedrängt, für die Kurie kaum von Bez 35 lang gewesen. Wir sahen, wie spärlich im ganzen die Päpste ihn gespendet hatten: Innocenz III. während einer sechzehnsährigen Regierung etwa sünse dame — nicht zu ihrem Schaden — der Nachfrage nach. Im Register Nikolaus' IV. (ich greise dieses Konzisstate beließig heraus) sinden wir sür die beiden ersten Jahre seiner Regierung (1288—90) 40 nahezu 400 Bewilligungen an Kirchen, Klöster und Hospitäler. Bald sind die A. eine stehnde Rubris in den Tagen der päpstlichen Kanzlei.

III. Der Ablaß als Erlaß von Strafe und Schuld in den letten Jahrhunderten des Mittelalters. — Wie bekannt, hat der Plenarablaß der Kreuzzüge, als er nach dem Erlöschen der Begeisterung für das hl. Land nicht mehr den früheren 45 Ertrag abzuwersen vermochte, in dem Jubelablaß [s. d. Jubeljahr], der Stiftung Bonizsatius VIII. aus dem Jahre 1300, einen Seitenschößling getrieben, welcher, über den alten Stamm hinauswachsend, je länger desto wirksamer dem Geldbedürsnis der Päpste entzgegenkam, zumal seitdem er (zuerst unter Bonisatius IX., im letten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts) auch außerhalb Roms gewonnen werden konnte — und nicht nur zur 50 Beit eines römischen Jubiläums, sondern so oft es den Päpsten beliebte, diese köstliche "Ware" (um mit einem Kardinal zu reden) in die Länder der Christenheit zu schieden. Allein, eine neue, sich wesentlich von dem alten Kreuzzugsablaß unterscheidende Form der J., wie das Bratte gewollt hat, stellt der Jubelablaß nicht der. Der letzter soll "ein päpstliches Bußsatrament", und zwar das "vollkommene", weil "Schuld und Strass gleichmäßig 55 tilgende Satrament" gewesen sein, "das gnadenreiche päpstliche Kersöhnungssatrament des sündigen Christen mit Gott" (so Bratke a. a. D. z. B. S. 209. 210. 213. 215. 294. 330). Indessen des A. im ausgehenden Mittelalter zu Grunde, eine Wahrnehmung, die er zuerst (unter den Neueren) gemacht hat, und zwar einzig und allein gestüßt auf gewisse Erörtes von

rungen von jüngeren Scholaftikern und daneben auf ein höchst durftiges Urkundenmaterial, ohne Kenntnis der Geschichte des Ablaginstitutes selbst, wie sie von der Mitte des 13. Jahr-hunderts dis jum Anfang des 16. verlaufen ist. Auf letztere ist erst Lea und, unabhängig von ihm, ber Verfasser bieses Artitels aufmertsam geworden. Es tann heute als erwiesen s gelten, daß es noch zu einer britten Form bes Plenarablaffes gekommen ift, ber indulgentia a poena et a culpa, und daß dieser A. in den beiden letten gabrhunderten des Mittelalters eine ganz hervorragende Rolle gespielt hat. Indem die protestantische Forschung ihren Blick starr auf die Theorie vom A. gerichtet hielt, die in der That heute im wesentlichen dieselbe ist wie im 13. Jahrhundert, und alles was mit ihr 10 nicht übereinstimmte als Mißbrauch der Brazis beurteilte, ist ihr diese neue Wandelung des Institutes dis in die jüngste Zeit entgangen. Wie es zu ihr gekommen, ist heute freilich noch dunkel. Nur Vermutungen darüber lassen sich aufstellen, für deren Begründung es hier an Plat mangeln würde: die Frage muß einer eigenen Untersuchung

vorbehalten bleiben.

Werfen wir zunächst einen Blick auf bas erste Borkommen bes A. a poena et a culpa und auf seine Berbreitung. Schon um die Mitte bes 13. Jahrhunderts muß, worauf eine sichere Spur beutet, die den Kreuzsahrern gewährte indulgentia omnium delictorum in weiten Kreisen von den Gläubigen aufgefaßt sein als liberatio (ober absolutio) a poena et a culpa (s. des Dominisaners Thomas von Chantimpré spätestens 20 1258 begonnenes und spätestens 1263 vollendetes Wert "Bonum universale de apibus" II, 2). Es hat baber nichts auffallendes, bag wir einige Jahrzehnte später auch den angeblich von Honorius III. im Jahre 1216 dem hl. Franz von Affifi für die Rirche S. Maria de Angelis (ober de Portiuncula) bewilligten Plenarablaß, indulgentia omnium peccatorum, als indulgentia ab omni culpa et poena bezeichnet sinden 25 (s. über den Portiuncula-Ablaß die neueren Forschungen von Paul Sabatier: "Un nouveau chapitre de la vie de S. François", Paris 1896, serner "Étude critique sur la concession de l'indulgence de la Portioncule ou pardon d'Assise" in der Revue historique T. LXII, 1896, S. 282—318, und die neueste, aussüptliche Untersuchung in der Einleitung Sabatiers zu seiner jüngsten Quellenpublikation: "Fr. Fransuchung in der Einleitung Sabatiers zu seiner jüngsten Quellenpublikation: "Fr. Fransuchung in der Einleitung Sabatiers zu seiner jüngsten Quellenpublikation: 30 cisci Bartholi de Assisio Tractatus de indulgentia S. Mariae de Portiuncula", Paris 1900. Ob man, was mir höchst zweiselhaft, mit Sabatier die Echtheit der Bewilligung Honorius' III. behaupten darf oder nicht, ist für die hier allein in Betracht kommende Wertung des Portiuncula-Ablasses gleichgiltig). So nennt ihn, etwa um 1279, der bekannte Franziskaner Petrus Johannis Olivi in einer leider nur als Bruchstück auf 35 uns gekommenen Abhandlung (vogl. "Fr. Petri Joannis Olivi Quaestio ducusque in delibert der die Portius Control of the Control o edita de indulgentia Portiunculae", S. 3 des Separatbruckes aus den "Acta Ordinis Minorum" An. XIV fasc. VII [Quaracchi 1895]). Die absolutio a poena et a culpa erscheint auch in den späteren amtlichen Erlassen zweier Bischöse von Assis, Theobalds, etwa aus den Jahren 1310—20, und Konrads, aus dem Jahre 1335 (s. die Ultenstücke bei Sabatier in der erwähnten Einleitung p. LXXVII sqq. und XC sqq.) als das Spezissische des Portiuncula-Ublasses. In dieser seiner Eigenart (beren sich das mals zuverlässisch sonst sein einziger Kirchenablaß rühmen durste) hat er sicher bald nach Mitte des 13. Jahrhunderts in den Kreisen der Spezistualen sich des allerhöchsten Ansehens erfreut. Es ist daher vielleicht kein Zusall, wenn der erste Papst, der ausdrücklich in eine Aberilliaung von Mengrahlaß die absolutio a gulpa et voone gutrahm vienend 45 Bewilligung von Plenarablaß die absolutio a culpa et poena aufnahm, niemand anders gewesen ift als Beter von Murrhone, Colestin V., beffen Beziehungen zu ben Spiritualen bekannt sind (vgl. RE' IV, 202). Es war die Benediktinerkirche S. Maria de Collemadio zu Aquila, welcher der Bapft für den Jahrestag der Enthauptung Johannes bes Täufers (29. August), ben Tag seiner Krönung in diesem Gotteshause, am 29. Sep50 tember 1294 diesen A. gewährte. (Es ist das Verdienst Lea's III, 63, auf diese Urkunde bei Raynald. 1294 n. 13 = Potth. II, 1919 n. 23981 aufmerksam gemacht zu haben; jüngst ist sie nach bem noch heute im Stadtarchiv zu Aquila befindlichen Original von Sabatier abgedruckt, Fr. Bartholi Tractatus, Introduct. p. CLXXXII.)

Man könnte sich zu ber Meinung versucht fühlen, dieser papstliche A. von Schuld und 55 Strafe sei als solcher zunächst eine vereinzelte Erscheinung. Denn Colestine Nachfolger Boni= fatius VIII. hat sich beeilt, ihn als seelengefährlich zu widerrufen, nicht einmal, sondern wiederholt ("credens forsan animarum saluti consulere, per quod ad delinquendum laxandi habenas occasio potius praebebatur, quasdam in ecclesia vestra indulgentias statuit, ut qui certis temporibus ad ecclesiam ipsam acce-60 derent, forent a culpa et poena delictorum suorum omnium absoluti", fagt er

von Cölestin in der ersten Revolation vom 18. August 1295, s. "Les Registres de Bonisace VIII, publiées par Digard, Faucon et Thomas" [= ,Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome', IV, Paris 1884], S. 274 s.; vgl. S. 286 s. 609 s.). Indessen, es fragt sich doch: hat Bonisatius VIII. sich mit dieser Zurickenahme als Gegner des A. von Strase und Schuld überhaupt ausweisen wollen? oder hat b er nur die Erteilung eines solchen A. an eine Kirche als eine gratia perpetua für versberblich gehalten? Daß er seinen eigenen A. von 1300 — trop ber volltönenden Bezeichnung besselben ("non solum plenam, sed largiorem, immo plenissimam omnium peccatorum veniam") — nur als Straferlaß hat verstanden wissen wollen, dafür scheint die Thatsache zu sprechen, daß der ihm nahestehende Kardinal Johannes 10 Monachi in seiner Glosse zu dem Jubilaumsablaß dieses Papstes (c. 1 de poe. et re. in Extrav. comm. V. 9) zu "peccatorum" anmerkt: "id est poenarum pro peccatis debitarum". Allein berselbe Glossator (übrigens von Eölestin V. zum Kardinal ershoben, gest. 1313 — s. B. M. Baumgarten, Untersuchungen und Urkunden über die Camera Collegii Cardinalium für die Zeit 1295—1437, Leipzig 1898, S. 276) etz 15 flärt gleichwohl von diesem Judiläumsablaß, daß "per istam indulgentiam, quae vere poenitentidus et consessis conceditur, duplex indulgentia, culpae videlicet et poenae, habetur" (in der von Johannes Chappuis besorgten Ausgabe der Extravagantes communes, Paris, Thielman Kerver, 1505, Bl. 54b; vgl. auch Bl. 55b bie Bendung: "ista indulgentia, per quam fit totalis culpae remissio et totius 20 poenae"). Die "Losssprechung a poena et culpa" begegnet uns auch in der berühmten Defretale Clemens' V. don 1312 (c. 2 de poe. et re. in Clem. V. 9) — und zwar als ein Stud bes betrügerischen Treibens der Ablag-Duäftoren, gegen welches sich dieser Erlaß bes allgemeinen Konzils von Bienne richtet. Aber bas Aftenftuck läßt unentschieden, ob jene Lossprechung als an sich verwerflich hingestellt werden soll, oder ob sie nur als 25 eine Amtsüberschreitung der Ablagverkundiger getadelt wird. Letteres, schon an sich das wahrscheinlichere, hat offenbar der große Kanonist Johann Andreae angenommen, wenn er in seiner dem Jahre 1326 angehörenden Clementinen-Glosse zu den Worten "a poena et a culpa" bemerkt, es sei das jene plenissima peccatorum remissio, welche den Rreuzsahrern gewährt werbe (Constitutiones Clementis Papae Quinti una cum ap- 80 paratu domini Joannis Andree zu der angeführten Stelle). Zugleich haben wir hier einen neuen Beweis für die weite Berbreitung der uns hier beschäftigenden Auffassung des Kreuzzugsablasses, mit dem, wie wir von Joh. Monachi lernten, der Jubesablas von Ansang an völlig gleichgestellt wurde. Für jene weite Verbreitung spricht auch der Umsstand, daß schon jest auch die Scholassit beginnt, sich mit der Frage nach der Berechtigung 85 bes A. von Strafe und Schuld zu beschäftigen.

Ubrigens hat die Aurie jenes Berdikt Bonifatius' VIII. über den A. Gölestins V. nicht auf die Dauer aufrecht erhalten. Es ist zufällig eine Urkunde auf uns gekommen, in welcher Innocenz VI., eine Bersügung seines Borgängers Slemens' VI. zur Aussührung bringend, einem Benediktiner-Kloster dei Neapel den A. von S. Maria de Collemadio 40 zu Aquila verleiht, 1. Dezember 1353; Urban VI. ließ 1384 diese Urkunde neu aussteellen (s. B. M. Baumgarten, "Un perdono ad instar del persono di Aquila" in der Rassegna Abdruzzesse di storia ed arte I, 1, Lanciano 1897, S. 59 ff.). Denselben A. nahm auch Bonisatius IX. wieder auf (zwei Bewilligungen für Köln von 1393 s. dei Ennen, Quellen zur Geschichte der Stadt Köln VI, 191 ff.). Dieser Papst, der 46 durch sein freigebiges Schalten mit Ablaßgnaden, vielmehr durch den schamlosen Handlaß zu gewähren (so z. B. einer Kölner Rirche 1394, einer Lübecker 1400), desgleichen den "großen" A. von S. Marco zu Benedig (z. B. Köln 1394, Lübeck 1395). Bon diesen beiden Ablässen werfehlt eine gleichzeitige Kölner Aufzeichnung nicht zu bemerken, daß es so Ablässe "a poena et a culpa" seinen (s. Ennen VI, 314), wie auch der Rat von Lübeck, auf eine Anstrage hin, von dem Dogen von Benedig (1396) darüber belehrt wurde, daß der betressensch der Stadt Lübeck IV, 719 f.). — Auch vivae vocis oraculo erteilten die Rapste gelegentlich den "A. von S. Marco "indulgentia tam culpae quam poenae" sei (Urzhundenbuch der Stadt Lübeck IV, 719 f.). — Auch vivae vocis oraculo erteilten die Rapste gelegentlich den "A. von Strase und Schuld". So Alexander V. 1409 auf dem 55 Konzil zu Pisa, Risolaus V. 1452 dei Gelegenheit der Kaiserkrönung Friedrichs III. (s. Brieger S. 48. 51). Die üppige Verschwendung, mit welcher die letzen Päpste, besonders auch Johann XXIII., diese "vollkommenen Ablässe von Strase und Schuld" versliehen hatten, rief auf dem Konstanzer Konzil den Versuch den Schuld" versliehen hatten, rief auf dem Konstanzer Konzil den Versuch den Schuld" von Schase und Schuld"

et indulgentiam" erlangten.

Januar 1418 eine bestimmte Klasse dieser A. widerries, nämlich die einzelnen Orten zugestandenen: indulgentias, "quae dieuntur de poena et eulpa sive de plena remissione, concessas locis" (s. Brieger S. 48 st.). Der uns hier begegnende Sprachzgebrauch der Kurie, diese gänzliche Identissierung von "Plenarablah" und "Straszund Schuldenschlah", war nicht neu: wir sinden ihn schon in amtlichen Erlassen Bonisatius! IX.: "a poena et eulpa vel plena indulgentia omnium peccatorum" (s. Brieger S. 42. 47 st.). Mit gutem Grunde hat daher der Kanonist Johann von Imola (gest. 1436) geurteilt: "quod ubi sit plenissima remissio omnium peccatorum, intelligitur sacta a poena et a culpa... et si, quando conceditur plenissima remissio, adjiciotur ,a poena et a culpa', videtur adjecta in superabundantem cautelam" (s. die Summa Rosella des Baptista de Salis s. v. ..ind.").

a poena et a culpa . . . et si, quando conceditur plenissima remissio, adjici10 tur ,a poena et a culpa . . . et si, quando conceditur plenissima remissio, adjici10 tur ,a poena et a culpa . . . et si, quando conceditur plenissima remissio, adjici10 tur ,a poena et a culpa . . . et si, quando conceditur plenissima remissio, adjici10 tur ,a poena et a culpa , videtur adjecta in superabundantem cautelam" (s. die 
Summa Rosella des Baptista de Salis s. v. "ind.").

Daß dei diesem Treiben der Kurie auch das Bolf bald die A. von Strase und 
Schuld von den gewöhnlichen A. zu unterscheiden wußte, ist selbstwerständlich. Wie wir 
in italienischen Chroniten schon in der ersten Hälste des 14. Jahrhunderts die indulgenza 
15 di pena e di colpa sinden, so im 15. Jahrhundert nicht selten auch in deutschen — 
mag cs sich nun um Jubelablässe handeln, wie diesenigen des Baseler Konzils (1436), Nitolaus' V. (1451), Junocenz' VIII. (1489), oder um den Johanniterablaß von 1481, 
alle werden gleichmäßig gerühmt als "Gnade und Ablaß von Pein und Schuld"

20 (einige Belege dei Brieger S. 38 sl.). Und das nämliche läßt sich auch sür die Zeit Luthers 
nachweisen. Dasür kann neben anderen kein geringerer als Johann Teyel als Beweis 
gelten. Als im Jahre 1516 Herzog Georg von Sachsen sür seine Liedlingsschöpfung 
St. Annaberg die "römische Gnade", den "Jubileus", auswirken wollte, ließ er sich von 
"Bater Teyel" eine "Instruktion" für die an den Papst zu richtende. Bittschrift aussehen 
Bau Geldschen deitrügen, "plenissimam omnium peccatorum suorum, de quidus Geldsschen beitrügen, "plenissimam omnium peccatorum suorum, de quidus corde vere contriti et consessi fuerint, poenae et culpae remissionem

20 Angesichts berartiger Zeugnisse von der Verbreitung der A. von Strafe und Schuld berührt es sonderbar, wenn ein Papst des 18. Jahrhunderts, der gelehrte Benediktus XIV., alle A. dieser Art für höchst verdächtig erklärt hat, ja wenn man noch im 19. Jahrhundert das "a culpa" zu einem Kennzeichen der Unechtheit der A. gemacht hat. Zwar hatte schon Bellarmin und noch entschiedener der Jesuit Suarez das thatsächliche Vorstenmen dieser A. anerkannt. Doch hat man sie die in die neueste Zeit nach Möglichkeit zu vertuschen gesucht (s. Brieger S. 42) — was nach den oben erwähnten protestantischen Arbeiten von 1896 und 1897 ein vergebliches Beginnen sein würde.

Wir begreifen diese Abneigung gegen die Thatsache und haben ein Gefühl für das Beinliche, das in ihr liegt. Schon rein geschichtlich betrachtet, muß uns ja diese Erscheinung von befremden. Die erste Wandelung, welche der A. durchgemacht hat, seine Ausdehnung von dem Nachlaß der Kirchenstrasen auf den Erlaß der zeitlichen Sündenstrasen des Diesseits wie des Jenseits, wie gewaltig und folgenreich sie auch sein mochte, hat doch insosern nichts auffallendes, als die Natur des A., als einer Beseitigung von Sündenstrassen, das durch nicht geändert wurde. Jest dagegen wird er aus ein ganz neues, ihm fremdes 16 Gebiet hinübergespielt, indem er sich nicht nur auf die Strase, sondern auch auf die Schuld beziehen sollte. Sprach denn das nicht aller Dogmatis Hohn? Hatten benn nicht die großen Scholastifter ausnahmslos nur von Straserlaß gewußt, mit stärkster Bestimmtheit die remissio culpae als die Vora us setz ung für den Empfang der Ablässe hingestellt? Gewiß, es war keine leichte Aufgabe, die den späteren Scholastistern und nicht minder den Wännern des praktischen Kirchendienstes erwuchs, sich mit bieser neuen Form der indulgentia plenaria auseinander zu setzen. Erklärlich genug, daß man das in sehr verschiedener Weise aethan bat.

bener Meise gethan hat.

1. Die Einen wollen überhaupt nichts von diesem A. wissen, sei es daß sie mehr oder minder bestimmt ihn als Prazis der Kirche (wir wissen, mit welchem Rechte) in Abrede 55 stellen, sei es daß sie auf die Frage, od er kirchelicher Brauch oder nur Mißbrauch ist, nicht eingehen. Das erstere thut mit Entschiedenheit gleich der erste Scholastiser, der m. W. sich mit ihm beschäftigt, der Franziskaner Franciscus Maronis (gest. 1327): "nunquam talis indulgentia emanavit a curia, nec sie debet doceri" sagt er in seinem Kommentar zu den Sentenzen (In IV. Sentent., Dist. XIX Qu. 3, Venetiis 1507, 60 Bl. 34 b); in einer eigenen Abhandlung "de ind." sesen wir: "ecclesia nunquam uti-

tur illa forma" — "nulla potest esse indulgentia data a poena et a culpa, quia sicut poenitentia directe respicit culpam, ita indulgentia adaequate respicit poenam" — "per illud sacramentum deo reconciliam ur et poenam accipimus, et per illud beneficium jam deo reconciliati poenam diminuimus et totaliter evacuamus" (Sermones, Basil. 1498, Bl. 95°). Ahnlich spricht sich ein Jahrhundert 5 später der Wiener Theologe Rikolaus von Dinkelsbühl (gest. 1433) aus: "nec.. unquam utitur tali forma [ecclesia]" (Auszüge aus seiner noch ungedruckten Schrift "de ind." bei Bratke S. 156 st.). Vorsichtiger äußert sich 1451 der Kardinal Nikolaus von Cues: "sedes apostolica sub hiis verbis, a poena et a culpa' indulgentias nunquam dare consue vit" (Chronicon Windeshem., Geschichtequellen ber Proving 10 Sachsen XIX, 338). Der Dominitaner Betrus Bieremiae von Balermo erklärt einfach: "Valet . . indulgentia ad remissionem poenae, non autem culpae, et ideo a busiva locutio est dicentium, quod haec vel illa indulgentia remittit poenam et culpam" (Sermones, s. l. 1514, Bl. 96 b). Noch fürzer sagt Johann von Auerbach: "male dicitur quis absolvi a poena et a culpa" (Summa Magistri Jo-15 hannis de aurbach, Vicarii Bambergensis, Augsburg 1469, in dem Abschinit de poenit. Punkt 3). Für salsch oder doch zweidentig erklärt auch Wendelin Steinbach, welcher den großen Sentenzenkommentar Gabriel Biels zu Ende sührte, diesen "modus desperation enterprise Rval Supplementum" Reris 1521 Diet 45 Ou 2 loquendi plebeorum" ("Gabrielis Byel Supplementum", Barie 1521, Dist. 45 Qu. 3 art. I, Bl. 212 b. 213 a). 2. Andere beziehen ben Erlaß ber Schuld auf die peccata 20 venialia. 3. Wieberum andere greifen in ihrer Berlegenheit zu der Auskunft, die Formel wolle nichts anderes als einen volltommenen Straferlaß aussagen, so daß das "a poena et a culpa" gleichbedeutend sei mit "a poena culpae debita". 4. Die Meisten helsen sich mit der Unterscheidung bessen, was der A. eigentlich ist, und was sich, streng genommen, nur mittelbar von ihm aussagen läßt. Häusig stoßen wir dabei zugleich auf die Neigung, 25 die Sache so darzustellen, als handle es sich hier überhaupt nur um eine volkstümliche Bezeichnung des A. (vgl. schon oben Wendelin Steinbach). Hier heißt es: "locutio talis proprie non est vera" (Antoninus von Florenz), "proprie loquendo" giebt es diesen A. nicht (Nitol. Weigel), "simpliciter et directe" bezieht er sich nicht auf die Schulb (Johann Gerson); ist von der letzteren die Rede, so gilt das nur improprie (Joh. de 30 Torquemada); man muß hier "indulgentia" verstehen "in significatione non contracta" (Jatob von Jüterboch). Oder man geht noch einen Schritt weiter und sagt gezadezu: "indulgentia dupliciter accipitur: uno modo stricte et proprie . " alio modo capitur large" (Johann von Palk). Dabei unternehmen es aber sast alse die Genannten, auch dem weiteren Gebrauche von indulgentia einen vernünstigen Sinn abz 35 et a culpa" gleichbedeutend sei mit "a poena culpae debita". 4. Die Meisten helfen Genannten, auch bem weiteren Gebrauche bon indulgentia einen vernünftigen Sinn ab- 85 jugewinnen, ja das Recht besselben zu erharten. Bon den Erklarungen, auf die wir da ftogen, ftust fich die am häufigsten vorkommende auf eine richtige, aber nicht vollständige Babrnehmung. Es ift nämlich einer Reibe von Theologen nicht entgangen, daß der Bapft bei dieser Art von remissio plenaria außer dem vollen Straferlaß zugleich eine Bollmacht in Betreff der sakramentalen Absolution erteilt, die Vollmacht, auch von den ihm 40 vordehaltenen Fällen swenn auch nicht immer allen, so doch den meisten solussierechen. An diesen Umstand knüpft z. B. Nikolaus Weigel (1441) seine Erklärung an (neden welcher seine haltlose Unterscheidung zwischen "in du lgentia a poena et a culpa" und "a dsolutio a poena et a culpa" nicht ins Gewicht fällt; s. Iku 1899, S. 748). Desgleichen die aliqui, auf welche Torquemada sich bezieht: diese wollten den Ablaß 45 a poena et a culpa mit dem Hinweis auf die Thatsache begründen, daß "in korma induspontion planstiere geneuwen datur konntens ut poenitous induspontion indulgentiae plenariae communiter datur facultas, ut poenitens indulgentiam suscepturus possit eligere idoneum confessorem, qui absolvat eum ab omnibus peccatis, ita quod non oporteat eum recurrere ad curiam, si habet casum papalem.., ita ut dicatur indulgentia a culpa ratione facultatis datae eligendo 50 confessori absolvendi ab omnibus, etiam in casibus reservatis" (Joh. de Turrecremata, Commentaria super tractatu de poenit., Lugduni 1519, Bl. 41b). recremata, Commentaria super tractatu de poenit., Lugduni 1519, 28. 41°). Diese Ansicht hat z. B. auch Geiler von Kaisersberg auf der Kanzel vertreten, u. a. in einer Predigt, die er zu Straßdurg im Sommer 1502 gehalten hat, zu einer Zeit, wo der große pähstliche Ablaßkommissar, der Kardinal Peraudi, daselbst das Judiläum seilbot: 25, Aber was ist vollkommer ablaß von pein und schuld? Ich acht, daß man es verston möcht also: ablaß der pein das ist verzenhung der pein, ablaß der schuld das ist ein ganzer gewalt zu absolvieren oder geabsolviert zu werden von allen sunden, die schon der Padst selber pm vorbehalten hat" (s. Brieger S. 78 f.).
Indessen, dieser Hinweis aus die Absolutionsgewalt in Betress der easus reservati 60

(bie unter Umständen selbstwerständlich von besonderem Werte war) deckt nicht den ganzen Thatbestand auf. Mit der Erteilung jener Bollmachten haben nämlich die Bäpste die Spendung des Buffakramentes überhaupt in die Hand genommen und diese Spendung selbst mit der Erteilung des Plenarablasses zu einer Handlung zusammengeschlossen: in 5 der ganzen Christenheit, überall wo dieser gnadenreiche Bollablaß (der "große" A.) zu gewinnen war, da wurde jett das Satrament der Buße in ihrem Austrage und von den bon ihnen, fei es dirett als papftliche Bonitentiare aufgestellten, sei es (fo für den Fall der Ablagbriefe) mit besonderen gatultaten wie überhaupt mit guriedittionegew alt ausgestatteten Beichtvätern erteilt (womit die Berbrängung ber geordneten Scelforge gewaltig 10 fortschritt). Ob der einzelne, der diesen A. gewinnen wollte, nur der Absolution schlechthin bedurfte ober daneben der Lossprechung in vorbehaltenen Fällen, das machte in Bezug auf das Sakrament selber keinen Unterschied: er empfing es in dem einen Falle geradeso gut im Auftrage des Papstes wie in dem anderen. Der Erfurter Ratsberr Hartung Cammermeister erzählt uns als Augenzeuge von Nikolaus von Cues, welcher 1451 Nikolaus V. nermeister erzagit und als Augenzeuge von Middlus von Euche, better 1437 Attolius v.

16 "guldin jar", "die gnade, vorgebunge von phn und schult", nach Ersurt brachte, der Karbinal habe daselbst "erwelt unde gesagt XII trefsliche bichtiger, dy dy lute bichte
horen sullen . . ., und undir den gab er VI dy macht uber dy grobin stude, dy an
bebystlichen macht gehoren, zeu absolviren; den anderen sechzin gab er alle andere
spinde zu absolviren" (Die Chronik Hart. Cammermeisters, bearbeitet von Rob. Reiche junde zu absoldiren" (Die Chronit Hart. Cammermeisters, dearbeitet von Nov. Neiwe = 20 Geschicksquellen der Provinz Sachsen Bd XXXV, Halle 1896, S. 130). Tressender als die dieder erörterte Erklärung ist daher dieseinige des Jakob von Jüterdock, die nichts von einer Einschränkung der päpstlichen Bollmacht auf die casus reservati weiß (dieser Karthäusermönch ist freilich — was überhaupt charakteristisch — seiner Sache insosen nicht getwiß, als er, was wir auch sonst gelegentlich beodachten können, mehrere Lösungen des Problems zur Auswahl dietet, nämlich neben der sozieich mitzuteilenden die oben unter 2 angesührte): "Ita quod, ut ego intelligo, in illo [Walch salsch salsch salsch salsch salsch salsch salsch salsch verden von die verden verden verden von die verden verden verden von die verden ver ibi [28.: ubi] est auctoritas audiendi confessiones quorumcunque ibi pie venientium auctoritate sedis apostolicae et eosdem absolvendi, et ideo sic con-30 fessi et contriti merentur indulgentiam a culpa et ex consequenti, visitantes illum locum vel facientes hoc opus pro quo data est indulgentia, merentur tantam, quanta data est" ("Tractatus de ind.," vermutlich von 1451, bei Walch, Monimenta medii aevi II, 2, 247, vgl. auch S. 248 unten). Ebenso zutreffend, nur noch klarer, hat der bekannte Ablasprediger Johann von Balt, Luthers Ordensgenosse, 35 ben Thatbestand wiedergegeben (in seiner Celifodina von 1502 und beren Supplementum von 1504; ich citiere beibe nach dem Leipziger Druck von 1515/16). Palt hatte im Dienste des Kardinals Peraudi das Jubiläum Alexanders VI. zu verkünden und be-schäftigt sich daher speziell mit dieser Form des A. Er konstatiert zunächst, indem er eine Folgerung aus des Franc. Maronis Definition des A. zieht: "quod virtute indulgen-40 tiae proprie loquendo nemo absolvitura poena et culpa, sed solum a poena; sed per sacramentum poenitentiae fit absolutio solum a culpa". Allein, unmittelbar barauf macht er sich den Einwurf: "Tamen communiter dicitur, quod in jubileo absolvitur quis a poena et a culpa." Und seine Antwort: "verum est, quia Jubileus plus est quam nuda indulgentia, quia includit auctoritatem con-45 fitendi et absolvendi et cum hoc indulgentiam remittendi poenam, et sic includit sacramentum poenitentiae et cum hoc indulgentiam proprie dictam. Pro clariori intellectu praecedentium advertendum, quod indulgentia dupliciter accipitur: uno modo proprie pro nuda remissione poenae, et sic non extendit se ad culpae remissionem; alio modo capitur large pro 50 Jubileo vel pro littera includente Jubileum, et tunc extendit se ad culpae et poenae remissionem. Quia communiter, quando Papa dat Jubileum, non dat nudam indulgentiam, sed dat etiam auctoritatem confitendi et absolvendi ab omnibus peccatis. Et sic culpa remittitur ratione sacramenti poenitentiae, quod ibi introducitur, et poena ratione indulgentiae, 55 quae ibi exercetur" (Celif. Bl X 1<sup>a</sup>f. Bgl. bazu Bl. A a 4<sup>a</sup>, über bie Jubiläums-ablaßbriefe, und die mit der mitgeteilten fast gleichslautende Ausschhrung in dem Supplem. Bl. a 4\*).

In der That haben die Päpste bei dieser Art des Plenarablasses das Bußsakrament keineswegs umgangen, vielmehr es in diesen A. selber hineingezogen. Denn das ist es, so was diese dritte Form des A. kennzeichnet: er war die Verknüpfung zweier heterogener

Dinge, des alten, nur auf Erlaß der zeitlichen Strafen hinauslaufenden Ablaffes und bes

fündentilgenden Bugfaframentes.

Wo immer die Päpste diesen A. spendeten, da saßen die von ihnen aufgestellten Bönistentiare zur Beichte. Wie wir sie schon bei dem Jubiläum von 1300 sinden (s. die Urstunde Bonisatius' VIII. in der Max. Bibl. patr. Lugd. XXV, 944), so auch noch bei jenem dem Erzdischof Albrecht von Magdeburg und Main, gewährten Jubelablaß, welcher Luther auf den Plan rief. "Hi confessores poenitentiarii sunt et possunt sicut summi poenitentiarii Sti Petri. Deus et S. Petrus vocant vos!" ruft Tehel aus (Kapp, Schauplah S. 44). An diese mit der Austeilung der Ablaßgnaden betrauten Beichtiger hatte sich das Bolt zu halten: von ihnen empfing es, was es zum Heil der 10 Seele bedurfte: Lossprechung von der Sündenschuld und Lossprechung von den Strafen des Fegeseuers: beides floß in eine einzige Handlung zusammen. Das zeigen schon die dei dieser Gelegenheit zur Anwendung gekommenen Absolutionsformeln. Die älteste, die ich anzusühren vermag, gehört dem von Urban VI. für den Kampf wider seinen Rebenbuhler Clemens VII. bewilligten Ablaß an, welcher ben Protest Wiclifs gegen Die 15 "Blasphemie der indulgentia a poena et a culpa" hervorgerusen hat (s. Wicliss "Cruciata" in seinen "Latein. Streitschriften", herausgegeben von Buddensieg, S. 592 f.). In dieser Absolutionsformel ersolgt zuerst die Lossprechung von allen Sünden und sodann Erteilung volltommenen Ablasses: "Auctoritate apostolica mihi in hac parte commissa te ab omnibus peccatis tuis, ore consessis et corde contritis, . . absol-20 vimus et plenariam tuorum peccatorum remissionem indulgemus" (§. Thomas Walsingham, Historia Anglicana, ed. Riley, II, London 1864, S. 79 f.). Dieses doppelte ist auch noch der Kern in den Absolutionssormeln zu Ansang des 16. Jahrsbunderts, nur daß inzwischen (Gesturgen) kinnverten der Beschenstein und die Lossprechung von Kirchenstrafen (Censuren) hinzugekommen war, so daß regelmäßig ein dreifaches ver- 25 eint auftrat: absolutio canonica — absolutio sacramentalis — Befreiung von Strafen. Letteres jett häufig in der Fassung: "conferendo tibi plenariam omnium peccatorum remissionem, remittendo tibi poenas purgatorii", oder auch: "remittendo tibi per plenariam indulgentiam omnem poenam in purgatorio . ., ita quod tibi decedenti clausae sint portae poenarum et sint apertae januae paradisi deli-so ciarum" (vgl. z. B. die "forma absolutionis et plenissimae remissionis" in den Avisamenta Arcimboldi, Kapp, Nachlese III, 212 s., und die "forma absolutionis universalis" in der Instructio Summaria des Erzbischof Albrecht, Kapp, Sammlung S. 175 f.). Als fürzeste und doch alles Notwendige enthaltende "absolutio plenariae remissionis" schlägt Johann von Palz gelegentlich vor: "Dominus noster Jesus 25 Christus te absolvat, et ego absolvat en auctoritate mihi commissa in hac parte a censuris ecclesiasticis et a peccatis tuis et concedo tibi plenariam remissionem", indem er zu dem dritten Stüde: "concedo" 2c. bemerkt: "quod tantum valet: absolvo te ab omni poena pro peccatis debita", und zu der ganzen Formel creläuternd hinzufügt: "Fit itaque absolutio a tribus, seil. a culpa et a 40 poena in foro ecclesiae et a poena in foro dei" (Celif. Bl. 2a 2b).

Den höchsten Grad von Deutlichkeit erreichte dieses Institut des Ablasses von Strase und Schuld in den kurz vor Luthers Austreten erschienenen Instruktionen für den Ablassertrieb in Deutschland. Es sind die beiden bereits genannten des Erzbischofs Albrecht und des päpstlichen Nuntius Arcimboldi [s. d. A. Bd I S. 793, s.], welche lettere die Grund= 45 lage für die erstere bildet (Rapp, Nachlese III, 182 ff., Sammlung S. 143 ff.). Hier werden die vier "Hauptgnaden", die der Papst gewährt, ausgeführt: "quattuor principales gratiae per dullam apostolicam concessae", von denen übrigens eine sede für sich ohne die anderen erlangt werden konnte. Nämlich neben dem Ablasdries ("consessionale plenum maximis et relevantissimis et prius inauditis facultatidus"), neben der 50 "participatio omnium bonorum ecclesiae universalis", neben dem vollkommenen Ablas für die Seelen im Fegeseuer ("liberatio defunctorum a poenis purgatorii"), die an zweiter die vierter Stelle genannt werden, an erstere Stelle Sünden der der der der der ung und Strasserlaß: "Prima gratia est plenaria remissio omnium peccatorum, qua quidem gratia nihil majus diei potest, eo quod homo peccator et disvina gratia privatus per illam perfectam remissionem et dei gratiam denuo consequitur, per quam etiam peccatorum remissionem sidi poen a e in purgatorio propter offensam divinae Majestatis luendae plenissime remittuntur atque dieti purgatorii poenae omnino delentur" (sp die Fassung in der Mainzer Instruktion; diese und diecimboldis gegenübergestellt dei Brieger S. 62). so

Daß hier plenaria omnium peccatorum remissio nicht Erlaß der Sündenstrasen ist, wird mit einer jede Möglichkeit des Zweisels ausschließenden Klarheit zum Ausdruck gebracht, indem 1. diese gratia als justificans beschrieben wird (vgl. Luther, der in seinen Resolut. W. A. I, 590 zu diesen Worten bemerkt: "quod nisi de justificante gratia spiritus intelligi non potest"; Arcimboldi sprickt von der restitutio ad gratiam), und indem 2. der Erlaß der Fegefeuerstrafen ausdrücklich als ein besonderes Stud hervorgehoben wird.

Dieser Ablaß ist die Verföhnung mit Gott!

Und keineswegs haben wir es hier mit dem Übereifer oder Migverstand untergeord-10 ncter Organe ber Kurie zu thun. Wir besitzen Bullen von Bäpsten des ausgehenden Mittelalters (Bauls II., Sixtus' IV., Alexanders VI.), welche, obwohl sie die Formel a poena et a culpa nicht gebrauchen, gleichwohl ihren Jubelablaß als "das Jahr der Bersöhnung des Menschengeschlechtes mit Gott" seiern: "annus plenariae remissionis et gratiae et reconciliationis humani generis nostro piissimo redemtori" 15 (f. Brieger S. 53).

War der A. als Nachlaß der Satisfaktionen, schon vom Standpunkt des mittelalterlichen Christentums aus betrachtet, eine Fronie auf den Bußernst, eine Krämie für die bequemen, saulen, "schläfrigen" Christen, für "die Armen und Bettler der Kirche", ein Seligkeitsmittel, auf das die "Bollsommenen", die "Heiligen" nur mit einer gewissen Berzoachtung herabblicken konnten (vgl. das stolze Wort des Mönches: "religiosorum non est mendicare indulgentias, sed cumulare") — so enthüllt er sich doch erst in biefem seinem letten mittelalterlichen Entwidelungestadium in seiner gangen beillofen Berworfenheit: das Heiligste, die Gnade Gottes, war hier in ein "sacrum negotium" verflochten, beffen vornehmfte Triebfraft bas Geld bilbete!

Erft von hier aus versteht man völlig, was Luther zuhöchst zu seinem Widerspruch Erst von hier aus versteht man völlig, was Luther zuhöchst zu seinem Widerspruch getrieben hat, die Wahrnehmung, "quod credunt inkelices animae, si literas indulgentiarum redemerint, quod securi sint de salute sua, item . . quod homo per istas indulgentias liber sit ab omni poena et culpa" (Luther am Erzbischof Albrecht b. 31. Okt. 1517, Enders, Luthers Brieswechsel I, 115). Nur daß der treue so Sohn der Kirche, der voll kindlicher Verehrung zu dem Papste ausblickte, sür einen Auswuchs der Prazis hielt, was nicht ohne Schuld der Päpste zu einem sestgewachsen hatte, und so sest zu einem sestgewachsen hatte, und so sest zu einem sestgewachsen zu handeln, wenn er es unternahm, den A. auf seine erste Form zurückzuschren, die relaxatio poenae canonice impositae (s. die Thesen 5. 20. 34).

Wit dieser Zurücksührung auf sein ursprüngliches Gebiet bekämpste Luther noch einen anderen Auswuchs des mittelalterlichen Ablasses, die Ausdehnung desselben über den Bereich der Lebenden binaus, welche die Bänste erst kurz vor Luthers Einsvruch legalisiert und

reich der Lebenden hinaus, welche die Papste erft kurz vor Luthers Ginspruch legalifiert und für sich auszubeuten begonnen hatten. Mit dem A. für Verstorbene wurde eine neue und überaus reichlich fließende Einnahmequelle eröffnet.

IV. Eine neue Finangquelle: ber Ablaß für Berftorbene. (hier ift befonders auf Lea III, 296-371 zu verweisen; baneben auf bie neueste Untersuchung jonders auf Lea III, 296—371 zu berweisen; daneben auf die neueste Untersuchung dieses Gegenstandes von Ric. Paulus, "Der Ablaß für die Verstorbenen am Ausgange des Mittelalters", ZfTh 1900, S. 1—36 und 249—266). — Die Möglichkeit, den A. von den "viatores" auf die Seelen im Fegeseuer auszudehnen, schien in demselben Augenblick gegeben zu sein, wo seine Krast von der Tilgung der Kirchenstrassen hinübergriff auf die Beseitigung der von Gott verhängten zeitlichen Stresen der Einde. Und bei dem selbstwerständlichen Bestreben, den im Läuterungsseuer gepeinigten in jeder nur denkbaren Weise zu Hilse zu kommen, hat der Gedanke, dies auch mittels der Ablässe zu thun, frühzeitig — schon in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts — das Volk des werdt die Elektren beschieten. Weise das erstere von keinen Schwieriakeiten, welche so wegt, Die Gelehrten beschäftigt. Bufte bas erftere von teinen Schwierigkeiten, welche ber Erfüllung seines Berlangens sich hatten entgegenstellen können, so konnten sich biefe ber Wiffenschaft freilich nicht verbergen; und bei der Größe derfelben werden wir es begreiflich finden, wenn Jahrhunderte hindurch diese Frage eine entgegengesette Beantwortung fand. Schon bei Alexander von Hales schen wir die Distuffion in vollem Gange. Wenn 56 er sich dafür entscheibet, daß ber Papst fraft seiner potestas clavium ben in caritate Abgeschiebenen A. zu erteilen vermag, so urteilt er boch, daß hier ein sonst bei ber Aus-übung ber Schluffelgewalt vorkommendes Moment, nämlich die judiciaria absolutio, fehlt, und will die relaxatio sich nur vollziehen laffen "per modum suffragii sive impetracionis". Die Wirtung dieser Abläffe soll damit freilich nicht in Frage gestellt 60 sein: benn "suffragia ecclesiae valent illis qui sunt in purgatorio, alioquin

frustra oraret ecclesia pro mortuis; sed indulgentiae sunt de nobilissimis suffragiis et efficacissimis" (In IV. Sent. Qu. 83 Membr. V). An Hales schloß sich sein Ordensgenosse Bonaventura an, sosent auch er urteilt: "Quantum ad autoritatem judicandi, cum illi jam exierunt forum ecclesiae et ecclesiae judicium, videtur quod eis non possit sieri absolutio nisi per modum deprecationis"; 5 allein, wie schon das "videtur" andeutet, ist er seiner Meinung in Betress des modus der Zuwendung doch nicht ganz gewiß, und er ersärt überdies ausdrücklich, der Annahme einer judiciaria potestas des Papstes nicht widersprechen zu wollen (In IV. Sentent., Dist. 20 P. II Art. I Qu. 5). Mit den Franzissanern stimmten Albert d. Gr. und Thomas in der Bejahung der Frage überein. Ersterer beschränkt sich auf das Urteil: 10 "(indulgentiae) existentibus in purgatorio prosunt multum", ohne sich über die Art der Einwirkung zu äußern (In IV. Sent., Dist. 20, Art. 18 Qu. 3). Thomas von Aquino behauptet dasselbe mit der Begründung, daß doch auch die Seelen im Fegesteuer "de soro ecclesiae" seien (In IV. Sent. Dist. 45 Qu. 2 Art. 3). Eben setzeres leugnete ein hervorragender Zeitgenosse er genannten Scholastister und nahm deshalb mit is Entschiedenheit den entgegengesetzen Standpunkt ein. Kardinal Heinrich von Ostia in seinem großen juristischen Berk, der "Summa super titulis deeretalium" ("Summa aurea", Lid. V Tit. de remission. § 6 und 8): "potestas clavium non extenditur ad tales, eum non sint de soro ecclesiae, sed de soro dei". Gleich entschieden lautete (zu Ansang des 14. Jahrhunderts) der Widessersund des Tranzissus 20 Maronis: "non prosunt (indulgentiae) existentibus in alio mundo, quia illi sunt extra jurisdictionem ecclesiae"; denn Christus hat die Bindes und Löserchorem judicem, non potest per inferiorem diminui vel tolli" (Sermones 81. 99<sup>a.</sup> 99<sup>b</sup>).

Die Haltung bes Kardinals von Oftia hat besonders nachhaltig auf die Kanonisten gewirkt. Über auch an Theologen, welche ihm und Maronis zustimmten, hat est in der Folgezeit keineswegs gesehlt. So war um die Mitte des 15. Jahrhunderts, ja selbst bei Ablauf des dritten Viertels desselben, dieser Zwiespalt noch nicht gehoben, wenngleich die dem Fegeseuerablaß günstige Meinung allmählich in der Wissenschaft das Übergewicht ges wonnen hatte, und zwar mit jener von Alexander von Hales aufgestellten Näherbestimmung, daß der Papst per modum suffragii auf das Fegeseuer einwirke (vgl. Gieseler III, 2, 354 f.; Paulus S. 27 f.).

Noch immer aber war es dieser landläusigen Meinung versagt, sich auf die Brazis der Bäpfte zu stügen. Denn diese — selbst die strupellosesten — haben Jahrhunderte hin= 35 durch eine auffallende Zurückhaltung bevbachtet. Zwar haben bereits Albert der Große und Thomas von Aquino (a. a. D.) die Existenz von papstlichen Bullen mit Fegefeuerablaß angenommen, ja bei Thomas lesen wir von einer "consuetudo ecclesiae, quae facit praedicari crucem, ut aliquis habeat indulgentiam pro se et duodus vel tribus et quandoque decem animabus tam vivorum quam mortuorum". Allein wir finden 40 feine Spur von folden Bewilligungen ber Bapfte und werben baher Beinrich von Oftia Recht geben muffen, wenn er berartige Berheißungen für eine gewiffenlose Täuschung ber Menge erklärte. Es icheint sich hier wirklich um einen Digbrauch ber Ablagquaftoren zu handeln, welche bem Berlangen bes Boltes ju ihrem eigenen Borteil entgegenfamen. Für eine etwas fpatere Beit ift bas sichergestellt burch die bereits erwähnte Clementine von 1312. Indem sie 45 fict gegen nonnulli eleemosynarum quaestores wendet, welche simplices decipiunt et aurum subtili vel fallaci potius ingenio extorquent, wirft sie ihnen u. a. wor, daß sie "animas tres vel plures parentum vel amicorum illorum, qui eleemosynas eis conferunt, de purgatorio, ut asserunt mendaciter, extrahant et ad gaudia paradisi perducant". Daß dieser Betrug, schon durch den, wie es scheint, stets 50 wachsenden Glauben des Bolkes herausgesordert, auch später noch vorgekommen ist, verraten mannigsache Klagen. Gelegentlich hat er auch an hoher Stelle Rückhalt gesunden. Das zeigt die bekannte Schilderung Dietrichs von Nicheim von Gebehren des Balthasar Cossa, damals Bonisatius' IX. Camerarius, dessen Ablaß-Oberkommissar (major nuneius) in Deutschland dem Roske predigen ließ, er sei hesust, etiem parentum animas 2005 55 in Deutschland dem Bolke predigen ließ, er sei besugt, "etiam parentum animas eo- 55 rundem offerentium ipsis de purgatorio liberare" (s. Gieseler II, 3, 288). Aber auch die frommen Brüder von Affisi begünstigten schon zu Anfang des 14. Jahrhunderts die Borstellung, daß ihr A. "valet pro illis, qui sunt in purgatorio, si devote et fideliter itur ad indulgentiam, quia ejus gratia tales, pro quibus itur, a poenis omnibus purgatorii extrahuntur" (Belege dafür in dem etwa 1335 verfaßten Traktat eo

bes Fr. Bartholus in ben Kap. 21. 24—26. 29. 33). Wir hören nirgends, baß bie kirchlichen Oberen biesem Treiben entgegengetreten sind.

Aber Nachahmung von Seiten der Päpste hat es erst in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts gefunden. Vielleicht ist als erster hier Caliztus III. zu nennen. Benigstens versichert von ihm (1477/78) Raimund Peraudi, derselbe habe einer spanischen Kirche Ablaß für Verstordene gewährt (dei Lea III, 593), und von einer ähnlichen Bewilligung für die Minoriten weiß einige Jahre später auch der Franzissaner Baptista de Salis zu erzählen (Summa Rosella, s. v. "ind."). Doch bleidt beides unsicher, und das gleiche gilt von der venia pro vita functis, welche Caliztus III. 1457 der dem Könige von Kastilien zugestandenen Cruciata einverleibt haben soll (hierauf hat zuerst Paulus S. 249 f. hingewiesen, der diese A. für geschicklich hält). Jedenstalls wären dann diese Bewilligungen undemerkt vorübergegangen, und das ist kaum wahrscheinlich bei dem gewaltigen Aussehen, welches die erste auf uns gekommene Bulle mit A. für Berstordene hervorgerusen hat, diesenige Sixtus IV. für die Peterstirche zu Saintes vom 3. August 1476 (abgedruckt nach Paulus S. 250 in Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, Tome X, Saintes 1862, p. 56 st.). Der Papst erklärt in Wendungen, die von jetzt ab stereotyp wiederschren, daß er den Seelen im Fegeseuer, welche per caritatem Christo unitae von hinnen geschieden, zu Hilfe kommen wolle: "de divina missericordia confisi et de plenitudine poteskatis concedimus pariter ac indulgemus", daß Berwandte oder Freunde "pro ipsis animadus purgatorio igni pro explatione poenarum eisdem secundum divinam justitiam deditarum expositis" eine Geldhende an die Kirche von Saintes zahlen, und erklärt: "volum us ipsam plenariam remissionem per modum suffragii ipsis animadus purgatorii, pro quidus dictam quotam pecuniae . persolverint . ., pro relaxatione Poenarum valere et suffragari" (nach einem Einblattbruck auf der Leipziger Univ. Williothef: val. Lea III. 585 f. Raulus S. 250 f.).

Bibliothet; vgl. Lea III, 585 f., Paulus S. 250 f.).

Biele in Frankreich waren über diese unerhörte Vorgehen des Papstes erstaunt, andere fühlten sich berlegt durch die markfichereische Art, mit welcher dieser Ablaß in ganz Frankreich vertrieben nurde. Besonders ärgerlich war die Versicherung der Ablaßdandler, so daß es für die in dieser Weise unterstützten sortan keiner Fürbitten mehr bedürse ("non esse ultra opus pro animadus ipsis orare aut pia sukfragia sacere"); wie diese Kirchen und Rösster wurden doch hierdurch in ihren Einnahmen geschächigt. Es galt, die papstliche Machtwolkommenheit gegen die Zweisser und Rieder zu stellen. Zu diesem Zwecke ließ der von Sixtus IV. ernannte Ablaßkommissa Ramund Beraudi (der aus se dem Vistum Saintes stammte, geb. 1435) von zwei stammten Asiatum Sainten Deren weite Verdreitung durch die Prankreichs (und später auch Deutschlands) von dem ungemeinen Interesse, das die Frage überall erregte (ein Auszug aus der Schrift Fadricas dei Lea III, im Anhang S. 586 ff.). Aber bald sah sich der Rapst selben genötigt eins zuerisen. Man hatte eine Ersäuterung der von ihm gebrauchten Wendung "per mod um surffragii", die er auf einen bestimmten Anlaß hin gegeben, gröblich misverstanden, als sollte sie besagen, der Ablaß des Papstes stehe in Betress seinen Weirkungen. So heite Seintus IV. sür nötig, in einer neuen Bulke, von 2.7 Rodender Bendbern. So heite Gel. Veneta p. 417 s., im Auszuge dei Geselen im Fegeseuer auf einer Stufe mit Umosen und Gedeten der Släubigen. So heite Gel. Veneta p. 417 s., im Auszuge dei Geseles Papstes stehe und auch jüngst noch wieder ohne Dant ausgebeutet worden ist), den Sinn des "per modum suffragii" ist ein großer Unterschied (longe distant), und dieber übersehen hat) bei dieser Gesegenheit die Formel von autoritativer Seite eine gänzliche Umsospang ersahren hat. Zwischen Umosen und Webeten und zwischen der "inaulgentia per modum suffragii" ist ein großer Unterschied (longe distant), und dieber wird gest in solgender Meisse des estigt in folgender Weisse d

erforberlich ist. Man sieht, die Schranke, welche seit den Tagen des Alexander von Sales vieses "per modum suffragii" für die papstliche Machtvollkommenheit gebildet hatte, war wie mit einem Schlage beseitigt. Wenn die Sorbonne im Jahre 1482 ihre Verwerfung des (von Tepel in seinem bekannten Reim wiederaufgenommenen) Sates: "Omnis anima existens in purgatorio, ex justitia divina adjudicata ibidem stare pro 6 quantocunque tempore, immediate evolat ad coelum sive immediate a poena liberatur, si quis vivorum pro ea sex albos dederit per modum suffragii" u.a. mit der Behauptung begründete, er lasse sich nicht aus der Bulle Sixtus' IV ableiten (s. Gieseler S. 362 f.), so hatte sie das Recht in keiner Weise auf ihrer Seite, wohingegen sie
ein Jahr später bei der Verurteilung eines anderen Sayes, der an die neue Praxis 10 Sixtus' IV. angeknüpft hatte, der Behauptung des Franziskaners Johannes Angeli: "Animae in purgatorio existentes sunt de jurisdictione papae, et si vellet posset totum purgatorium evacuare" (Giefeler S. 363 und bazu bie ausführliche Darstellung von Paul Demeuldre, deren Titel bereits andeutet, um was es sich dei diesem Streite vornehmlich gehandelt hat: "Frère Jean Angeli. Épisode des conslits entre le 16 clergé séculier et le clergé régulier a Tournai", Bruxelles 1898 [Extrait du tome VIIIe, n° 5, 5<sup>me</sup> série, des Bulletins de la Commission royale d'histoire de Belgique] p. 40), insofern in ihrem Rechte war, als der Papst die Jurisdiktion über das Fegefeuer ja nicht ausdrücklich in Anspruch genommen hatte: vielleicht huldigte er der Theorie, daß er auctoritate apostolica die Unglücklichen erkedige non absolvendo, 20 sondern solvendo de thesauro. Die Hauptsache blieb von der Frage, ob hier ein Jurisdiktionsakt vorliege oder nicht, unberührt, nämlich, daß der Ablaß für Verstorbene an Sicherheit der Wirkung hinter dem A. für Lebende nicht zurücktehe. Das ist es, was man gleich damals aus der papftlichen Deutung des "per modum suffragii" gefolgert und geltend gemacht hat. Wir stoßen hier zunächst auf einen zweifellos berufenen Inter= 25 preten des Papstes. Der Ablagtommissar Sixtus' IV., der nachmalige Kardinal Raimund Beraudi, der dann nachmals auch in Deutschland Innocenz' VIII. und Alexanders VI. Blenarablässe für Lebende und Tote vertrieden hat, giebt in seiner amtlichen Erklärung der Bulle sür Saintes ("Summaria declaratio bullae indulgentiarum ecclesiae Xanctonensi concessarum", im Auszuge dei Lea III, Anhang S. 588—596) das so Berftandnis, welches fein herr und Gebieter mit bem "per modum suffragii" verbunden wissen wollte, mit den Worten wieder: "quia indulgentiae dantur semper pro pia causa... et quia animae in purgatorio non possunt aliquid contribuere, ideo indigent auxilio amici, qui faciat illud pro quo data est indulgentia.., et hoc est per modum suffragii", und macht demgemäß bemerklich, daß der 35 "modus, per modum suffragii" non derogat modo auctoritatis" (bgl. auch: "valde decipiuntur aliqui credentes, quod per modum suffragii' aliquid diminuat de indulgentia plenaria"), ja, er giebt zu verstehen, daß beibe modi sich teineswegs ausschließen (S. 591).

Die Erklärung des Papstes fand auch sonst willige Annahme. Bezeichnend ist das Berhalten Gabriel Biels. Als er in seiner "Canonis missae expositio" in Lectio 57 den Ablaß für Berftorbene zu behandeln hatte, wagte er nicht, in einer so zweifelhaften Sache eine Entscheidung zu treffen. Aber taum war ihm noch vor Abschluß des Druckes 1488 die Declaratio Sixti bekannt geworden, als er in einem Nachtrage zu seinem Werke die Frage als nunmehr entschieden hinstellte, die korrekte Er- 45 läuterung bes "per modum suffragii" gab und zugleich ber Ansicht widersprach, "quasi modus suffragii tollat efficaciam indulgentiarum" (vgl. Gieseler S. 356 f.). Genau dasselbe können wir in Johann Altenstaigs "Vocabularius Theologie" (Hagenau 1517) s. v. "ind." lefen. Ganz im Sinne seines Lehrers Biel hat sich auch Ben-belin Steinbach in einer sehr eingehenden Erörterung ausgesprochen (in seiner Fortsetzung so des Sentenzenkommentars Biels: "Gabrielis Byel Supplementum", Paris 1521, Dist. XV Qu. III, Bl. 2154): "illud dictum per modum suffragii nihil diminuit de auctoritate vel de indulgentiis"; das "auctoritative" und das "per modum suffragii" bilbet, ftreng genommen, feinen Gegensat : benn auch bei ber letteren Art der Erteilung handelt der Bapst auctoritative, de potestate plenaria. Das nämliche 55 Berständnis des "per modum suffragii" und die Thatsache der ungeschmälerten efficacia diefer Art von Ablässen hat auch Wimpina gegen Luthers 26. und 27. These geltend gemacht und sich demgemäß des Tehelschen Spruches von dem klingenden Groschen angenommen (s. die zweite, ausführlichere Thesenreihe Wimpinas in seiner "Anacephalaeosis", Franksut a. D. 1528, Bl. 44b f.).

Daher ift Tetel jungft von ultramontaner Seite ohne jeden Grund getadelt worden: er habe, indem er die Wirkung des A. für Berstorbene als eine unfehlbare hinstellte, "eine un= sichere Schulmeinung gepredigt" (Paulus, Tehel S. 161). Diese "Schulmeinung" war auf das Klarfte in den Ablaß-Instruktionen, an welche Teyel gebunden war, zum Ausdruck gebracht, und 5 die päpstlichen Bullen von Sixtus IV. ab bis zu Leo X. hin, welche sie erläutern wollten, verrieten nicht das Mindeste von der Unsicherheit der Wirkung (vgl. Brieger, ThLZ 1900 Sp. 115 f.). Diese Bullen wußten auch von keinerlei Anforderung an die Erwerber dieses Ablasses - abgesehen von der Geldzahlung. So konnte gleich Peraudi in seiner "Declaratio" hervorheben, daß es bei dem Käufer nicht der Beichte bedürfe, "sed dum-10 taxat danda est taxa in capsam pro ills animadus" (Lea III, 595 f.). Auch dies ist in die Ablaßinstrustionen übergegangen: "Nec opus est, quod conribuentes pro animabus in capsam sint corde contriti et ore confessi" (j. die "Instructio Summaria" des Erzbischofs Albrecht bei Rapp, Sammlung S. 154). Auch Dieses ift von Ablaß-Rommiffaren wie Balt und Tegel bem Bolte verfündet worden. "Dumtaxat danda est 15 taxa" — nackter konnte das Motiv des Totenablasses, des einträglichsten aller Handelsgeschäfte, nicht enthüllt werden. Für jedermann ohne Unterschied war diese Ware kauf-lich. Der verstockteste Tobsunder konnte seinen Bater, seine Mutter aus den Qualen des Fegeseuers befreien: er zahlte, das Ubrige besorgte der Papst mit seiner Machtvollkommen-"per modum Th. Brieger. heit — bem Außersten von Anmaßung, was jemals vorgekommen ist — 20 suffragii".

Informativprozest f. Bb III S. 245, 20 ff.

Infralapfarismus f. Brabestination.

Inful s. Kleider u. Insignien.

Ingman, Antero Bilhelm, finnischer Bibelüberseter und Bibeltheolog. Einige 25 Daten aus feinem äußeren Leben mögen erwähnt werden. Er wurde 1819 geboren und starb 1877. Nachdem er 1838 das theologische Examen gemacht hatte, wurde er 1845 ordiniert und arbeitete nun einige Jahrzehnte als Landpfarrer. Auch in der Stille bes Landlebens trieb er fleißig theologische Studien; 1861 erwarb er das theologische Doktorat durch eine Disputation "Über den biblischen Glaubensbegriff"; nachdem er in einer zweiten 30 Disputation seine Abhandlung "Über das Wesen der Messianität im AT" verteidigt hatte, wurde er 1864 zum Prosessor der exegetischen Theologie an der Universität Helsingsors ernannt. Bis jest gab es nämlich an der genannten Universität nur eine Professur der exegetischen Theologie, so daß Ingman Vorlesungen sowohl über das AT als über das NT zu halten hatte.

Die Jugendzeit Ingmans fiel in eine geistig sehr bewegte Zeit. Schon brei Jahrzehnte hatte der neuere finnische Pietismus als ein stärkender und belebender Wind in der finnischen Kirche geweht. Ein so ideal angelegter Jüngling, als Ingman war, konnte nicht unsberührt von der großen Erweckung stehen bleiben. Mit vielen jüngeren Pfarrern wurde er mächtig von der lebenskräftigen Bewegung ergriffen und blieb dann dem Vietismus treu 40 bis zu seinem Tode. Als junger Geistlicher hatte er Gelegenheit in der Familie des berühmten Pietistenhauptes N. G. Malmbergs zu wohnen; in ihm glaubte er seinen geistlichen Bater und Ratgeber gefunden zu haben; aber er wurde bitter getäuscht. Denn nach einiger Zeit bemerkte er, daß der in den Augen der Partei hochstehende Leiter Sklave

folder Sünden war, wovon er keine Ahnung gehabt hatte.
Die pietistische Bewegung stand in naher Verbindung mit einer nationalen Erweckung.
E. Lönnrot hatte 1835 unser Nationalepos Kalewala herausgegeben; die sinnische Litteraturgesellschaft, mit der Aufgabe, Schriften in unserer vergessenen und bei Seite geschobenen Sprache zu verbreiten, war gestiftet worden. Die Frucht blieb nicht aus: eine große nationale Begeisterung ergriff die verschiedenen Schichten bes Bolles. Wer Finnland 50 im Jahre 1900 mit dem Finnland von 1835 vergleicht, versteht, welche Früchte biefe Bewegung gehabt hat. Natürlich haben auch andere Faktoren befruchtend gewirkt, aber die Bedeutung der ersten Erweckung, die die Reihen des Bolkes erst erweckt, kann kaum zu hoch angeschlagen werden. Auch Ingman wurde von der Begeisterung ergriffen, für die Ausbildung der Sprache zur Schriftsprache zu arbeiten, und dieser seiner Jugendliebe 55 blieb er für immer treu.

95

Die in sinnischer Sprache in Finnland geschriebene Litteratur war im Ansang und auch in der Mitte des Jahrhunderts zum größten Teile nur religiöse Litteratur. Das änßere Sprachgewand war äußerst mangelhaft. Weil die Sprache der Gebildeten Jahrhunderte lang schwedisch gewesen ist, war die sinnische Sprache versäumt worden. In den tiesen Schickten des Bolkes lebte die Sprache lebenskräftig und besaß die originale 5 Kraft einer Natursprache, aber das kirchliche Joionn war von Schwedizismen verunreinigt worden. Biele sahen ein, daß es eine Lebensbedingung für unsere Sprache war, daß auch dieses Unkraut ausgerissen werde. Auch Ingman wollte seine Kräfte dem Dienste der sinnischen Litteratur widmen. Seine erste litterarische Arbeit war ein Bersuch die ersten Kapitel des Thukhdides ins Finnische zu übersehen: Thucyclidis de dello peloponnesiaco historiae XIII prima capita, Fennice reddita, Helsingsorsiae 1841. Mit seinem Jugendsreund F. D. Durchman gab er dann eine Übersehung von Luthers Hausposstille heraus, welche in zwei Bänden 1848—1850 erschien.

Hauspostille heraus, welche in zwei Bänden 1848—1850 erschien.
In den darauf folgenden Jahren wechselte er einige Streitschriften mit F. G. Hedbergske werklärans wederläggning och Evangelii försvar i grund 15 af den heliga Skrift och vår kyrkas symboliska böcker, Helsingfors 1850 und Hedbergianismen skärskådad enligt den heliga Skrift och wår kyrkas symboliske böcker I, II, Helsingfors 1851, 1852. Hedberg (vgl. Bd III S. 326, 41 ff.) war aus der pietistischen Partei ausgetreten und hatte eine evangelische Bewegung bezgründet, welche später Hedbergianismus genannt worden ist. Ingman glaubte in der 20 neuen Bewegung einen weitgetriebenen Antinomismus zu entdeden, und da er diesen sür unsere Kirche als sehr gefährlich betrachtete, unternahm er, das Irrige in dem Lehrzspstem des Hedbergianismus zu zeigen, um die Glieder der Partei, welche aus der Wahrheit waren, etwa auf die rechte Spur zurück lenken zu können. Doch eine Bersöhnung der beiden Richtungen war unaussührbar. Jahrzehnte lang haben sie gestritten und viel 25

Unruhe in der finnischen Kirche verursacht.

1851 hatte ein junger Geistlicher aus Finnland, Alfred Kihlman, sich nach Deutschsland begeben, um Theologie daselbst zu studieren. Nach dem er eine Zeit in Nordbeutschsland gewesen, hörte er von einem originalen Theologen in Tübingen reden. Er begab sich dahin, wurde bekannt mit J. T. Beck und ein enthusiastischer Bewunderer seiner so Theologie. Durch ihn wurde Becks Lehre und Schriften in Finnland bekannt. Auch auf Ingman machte seine Theologie einen tiesen Eindruck und sing er an im Geiste Becks zu arbeiten. Beck hat kaum anderswo treuere Schüler als in Finnland und Schweden gehabt.

Inseldigie. Durch ihn wurde Becks Lehre und Schriften in Finnland verannt. Auch auf Jagman machte seine Theologie einen tiefen Eindruck und sing er an im Geiste Becks zu arbeiten. Beck hat kaum anderskoo treuere Schüler als in Finnland und Schweden gehabt.

Die letze sinnische Bibelübersetung, unsere eigentliche Kirchenbibel, ist vom Jahre 1776. Bei ihrem Erscheinen war sie vielleicht sehr gut und hat den Forderungen der se Zeit entsprochen, aber seht ist sie in allen Beziehungen veraltet. Eine inkorrekte und schlechte Bibelübersetung sit ein großes Hemmnis des dristlichen Lebens. Das haben die Freunde des Bibelwortes in Finnland schon längst eingesehen. Auf Anraten der sinnischen Bibelgesellschaft hat Ingman 1859 eine neue sinnische Bibelübersetung ausgearbeitet. Sie ist treuer als die früheren und in sachlicher Beziehung sehr wertvoll. Die Begeisterung für so die Sprache Kalewalas hatte gute Früchte für seine Bibelübersetungsarbeit geleistet. Ingmans übersetung ist von keiner späteren die jetzt übertrossen worden.

Ingman aber wollte mit seinem reichen theologischen Wissen seiner Kirche Nuten bringen und begann darum 1868 eine Reihe wissenschaftlicher Vibelerklärungen herauszugeben — Raamatun selityksiä A. W. Ingmanilta I — VI, Helsingissä 1868 — 1873 — 45 welche Studierenden der Theologie und Geistlichen zur Anleitung für ein tieseres Eindringen in das Schriftwort dienen sollten. Diese Bibelerklärungen, welche dem besten, was die Weltlitteratur auf diesem Gebiete besitzt, zur Seite gestellt werden können, sind die reise Frucht einer langjährigen, hingebenden, gewissenhaften Arbeit. Man sieht, daß er in die Schule bei den weltberühmten Gelehrten Deutschlands gegangen ist. Die Namen Luther, 50 Calvin, Bengel, J. T. Beck, Roos, Tholuck, von Hosmann, Delitssch, Week, Winer, de Wette, Lünemann, Ebrard u. s. w. begegnen einem beinahe auf jeder Seite des Werkes.

Diese Arbeit Ingmans war bahnbrechend im Jach der Eregese. Das schließt nicht aus, daß einzelne berechtigte Ausstellungen gegen sie gemacht werden können. Man könnte zum Beispiel einwenden, daß er sich von seiner Lust, die poetischen Ausbrücke und so die Hebraismen, deren besonders die poetischen und prophetischen Schriften der Bibel voll sind, in entsprechenden sumischen Ausbrücken zu übersetzen, zu einem unnüchternen, poetischen Wortemachen verleiten ließ, das nicht immer dem Ausbrucke der Bibel entspricht. Er vergaß die Worte Augustins: locutio divinarum seripturarum secundum eujusque linguae proprietatem accipienda est. Habet enim omnis lingua sus

quaedam propria genera locutionum, quae cum in aliam linguam transferuntur, videntur absurda. Aber wir wissen, daß Ingman es aus Liebe zu unserer reichen, poetisch schönen Sprache gethan hat und darum sehen wir darin nur einen kleinen lapsus calami. Im Vergleich mit den großen Verdiensten der Arbeit wägen diese und andere Bedenken weniger als nichts. Wir glauben, daß das Werk Ingmans in der

eregetischen Litteratur Finnlands immer einen Ehrenplat einnehmen wird.

Früchte seiner theologischen Schriftstellerei sind auch seine in schwedischer Sprache geschriebenen Uppsattser i dibliskt teologiska ämnen I —IV, Helsingfors 1865—1867, und Bibliska betraktelser 1—2, 1868—1872. In seinem Schriftchen Bibelns 10 lära om rättfärdiggörelsen och försoningen macht er einen Bersuch, die Lehre der Bibel von diesem Gegenstande näher auszulegen. In der Monographie J. Tod. Becks Theologiska karakter, Helsingfors 1866 giebt er eine Charafteristif von J. T. Beck als Bibeltheolog. Mit hingebender Liebe zu seinem Gegenstand hat er den theologischen Standpunkt Becks dargelegt.

Bei seinem Tode hat er die Frucht einer langen, gesegneten Lebensarbeit den nachkommenden Geschlechtern als Erbe hinterlassen. Wenn von jemand, gilt von Ingman: poetus facit theologum. Von Herzen liebte er seine Theologie Studierenden und war nicht nur ihr Lehrer, sondern auch ihr väterlicher Erzieher. Er war ihnen ein Freund und Ratgeber wie wenige. Eine Generation nach der andern ging bei ihm in die Schule und ging dann aus, um unter dem Volke das geistige Kapital zu mehren. Ingman steht uns vielleicht zu nahe, um ihn ganz objektiv, historisch richtig beurteilen zu können; wir glauben aber, daß eine theologische Fakultät höchst selten solche Namen in ihren Annalen einschreiben kann, wie den A. W. Ingmans. Er starb in volker Kraft seines Alters. Er hatte lange den letzten Streit gefürchtet, den ein Christ mit dem Tode zu kämpfen hat. Unser lieber Heiland hat gnädig diese Schwäche seines Dieners angesehen. Man muß es nämlich als eine Glaubensschwäche bezeichnen, und doch muß man Ingman als einen zum Himmelreich gelehrten, als einen vollreisen Mann mit Glauben eines Kindes bezeichnen. Sanst und leicht hat der Herr die Bande des Todes gelöst und ohne äußeren Schmerz seinen Diener heimgerusen. Er starb zu Hause am 5. September 1877, als er für einige Freunde eine Bibelerklärung hielt. So wurde der treue Diener in die heimat versetz.

Intapacität (Inhabilität) ist die absolute Unsähigkeit, ordiniert zu werden. Sie besteht sur Ungetauste und Frauen. Es liegt in der Natur der Sache, daß derzenige, welcher durch die Weihe die Fähigkeit erlangen will, ein kirchliches Amt zu verwalten, auch se in Mitglied der Kirche sei. Dies wird er nur durch die Tause: Cum daptismus sit fundamentum omnium sacramentorum, ante susceptionem daptismi non suscipiatur aliud sacramentum (c. 60 can. I, qu. I. Capit. Theodori Canterd.), auch in c. 1 X. de presdytero non daptizato (III. 43), c. 3. X. eod. (Innocent. III. a. 1206), c. 2. de cognatione spirituali in VI (IV. 3) Bonisacius VIII. Daß die in der Kirche Ordinierten, wenn sich ergeben sollte, daß sie noch nicht getaust seien, erst getaust und dann nochmals ordiniert werden müßten, wurde daher wiederholentlich ausgesprochen (c. 112. dist. IV. de consecr. [Leo a. 458] c. 60. Can. I. qu. I., bgl. Capit. lib. VI. c. 94).

Die Intapacität der Frauen ist in der Kirche nie bezweiselt worden. Die Frau soll 46 in der Gemeinde nicht lehren, 1 Ti 2, 12; 1 Ko 14, 34. 35. Diesem Grundsatz gemäß erklärt Tertullian (de virg. vel. 8): Non permittitur mulieri in ecclesia loqui, sed nec docere, nec tingere, nec offerre, nec ullius virilis muneris, nedum sacerdotalis officii sortem sidi vindicare. Ebenso Augustin (c. 17 Can. XXXIII. qu. V.) u. a. Daher bestimmen die Kirchengesetz, die Frauen sollen als presbyterae 60 (viduae) nicht ordiniert werden (Conc. Laodic. a. 372 c. 11 in c. 19. dist. XXXII.); ebenso nicht als diaconae oder diaconissae (Concil. Nicaen. I. a. 325 can. 19; Araus. l. a. 441 can. 26, Epaon. a. 517. can. 21, Aurelian. II. a. 533. can. 18, vgl. c. 23. Can. XXVII. qu. I. Novella Justiniani VI. cap. 5). Die evangelische Kirche lehrt von der Tause, daß sie nötig sei (Augsdurg. Kons. A. IX u. a.), und von den Frauen, daß "das weibliche Geschlecht von Gott nicht verordnet ist zum Regimente, weder in der Kirche, oder sonst in weltsichen Amtern" (Luther in den Werten dei Walch, Bb II, S. 1006 u. a.). Daher sind Ungetauste und Frauen auch von Seiten der Evangelischen als der Ordination nicht fähig stets betrachtet worden.

Intarnation f. Christologie Bb IV S. 4 u. 16 u. Renosis.

Jutinfen oder Retinfen. — Litteratur: Hauber, Leben und Wirten der Eingeschloffenen, Schaffhausen 1844; Pavy, Les recluseries, Lyon 1875; M. C. Guigue, Recherches sur les recluseries de Lyon 1887; Streber, A. Intlusen, Kirchenlegikon von Wester und Welte 2 Aust. VI, 631 ff.; Basedow, Die Intlusen in Deutschland vornehmlich in der Gegend 5 bes Rieberrheins im 12. u. 13 Jahrh., Beibelberg 1895; D. Bodler, Astefe u. Monchtum! 1897, G. 463 ff.

Die Inklusen (Eynleioroi, Klausner) sind eine besondere Art Eremiten, die sich in eine Belle (clausa, recluserium) auf Lebenszeit einschließen ober einmauern ließen, um auf diese Weise Gott zu dienen. Diese eigentumliche Form des Anachoretentums hat sich 10 vor allem im Abendland eingebürgert und dort zahlreiche Bertreter und Bertreterinnen gehabt, während die andern ercentrischen Formen des orientalischen Eremitenlebens wie z. B. das Stylitentum sich bei den andersartigen klimatischen Berhältnissen des Abend-landes auf die Dauer nicht durchzusetzen vermochten.

Unter den zahllosen Arten, einen möglichst vollständigen Abschluß vom Umgang mit 15 den Menschen herbeizuführen, wird uns auch früh aus dem Orient von einem zeitweiligen oder bauernden Ginfoliegen mannlicher und weiblicher Eremiten in Sohlen, Grabern, engen Süttlein, Lattenverschlägen ober nach oben offenen Ummauerungen berichtet (Vita Antonii c. 20 ff., Balladius, Hist. Laus. c. 2, 5, 43, 96, 107—109; Sozomenos, Hist. eccl. 8, 19; Hist. Pieronymus, Vita Hilarionis; Theodoret, Hist. relig. c. 2, 3, 15, 18, 29; 20 Mojdus, Vitae patrum c. 69 u. 70 f. A. Möndtum).

Bon eigentlichen Inklusen b. h. Cremiten, die sich für immer in ihre Zellen einsschließen ließen, um diese nie zu verlassen, hören wir im Abendland erst aus dem 6. Jahr-hundert durch Gregor von Tours. Die älteren Nachrichten wie z. B. über das Inklusentum der hl. Teuteria und Tusca, die um 226 in Berona gelebt haben sollen (AS 25 Mai II, 44) sind teils legendarisch, teils handeln sie von männlichen und weiblichen Eremiten, die sich auf längere Zeit ober für immer in eine Zelle einschließen, wobei wir aber nichts ober nichts Sicheres über das dem Inklusentum charakteristische Merkmal erfahren, ob diese Eremiten ihre Zelle nach ihrer Einschließung nie verlassen haben (Augustin. de opere monachorum c. 23: includunt se viventes in magna intentione oratio-so num). Auch ist das im vorbenediktinischen, iroschottischen und benediktinischen Mönchtum sich sindende Institut eremitischer Außenstationen, d. h. in der Umgebung des Klosters geslegener Einsiedlerzellen, wie sie z. B. im gallischen Kloster Lerin (Haeften, Disquis. monast. I, 5, 3) und im Kloster Cassivors zu Squillace (A. Franz, Cassivor, Breslau 1872, S. 27) nachweisdar sind, nicht als Inklusenleben im strengen Sinne zu bezeichnen, da 25 diesen Eremiten ein stetiges Bleiben in ihren Zellen nicht geboten war. Erst Gregor von Tours nennt eine Reihe von männlichen und weiblichen Inklusen, so daß im 6. Jahrsburgert das Inklusenleben in Mossischen weit verkreitet gewesen zu sein scheint. So lehten hundert das Inklusenleben in Gallien weit verbreitet gewesen zu sein scheint. So lebten Protasius zu Combronde in der Aubergne (Vit. Patr. c. 5), Junianus († 530) zu Limoges (Glor. conf. 103), die Witwe Monegundis zu Tours (Vit. Patr. c. 19), Leo- 40 bardus († 583) zu Marmontier bei Tours, Hospitus zu Vours (VII. Patr. c. 19), Led- 40 bardus († 583) zu Marmontier bei Tours, Hospitus zu Vienne (Hist. Franc. 6, 6) und andere als Inklusen. Auch von dem Inklusentum eines 12 jährigen Knaben Anatolius bei Bordeaux erzählt er (Hist. Franc. 8, 34). Er beschreibt auch den seierlichen Akt der Einschließung im Kloster zum heiligen Kreuz zu Poitiers zur Zeit der hl. Radegundis († 587) (Hist. Franc. 6, 29). Nach Zubereitung der Zelle führt die Aebississis auch der die Kerzen tragen, zu ihrer Zelle. Hier nimmt die Inkluse Whichels von den Nonnen durch den Kuk dann kale die Rernausenung der Thür — Im Meerdand dat aber die Gierka ben Ruß, bann folgt bie Bermauerung ber Thur. — Im Abendland hat aber bie Kirche, bie ein wachsames Auge für jede Emancipation ihrer Glieder von Kultus und Hierarchie hatte, früh für eine firchliche Regelung und Unterstellung der Inklusen unter die firchlichen so Autoritäten Sorge getragen. Die Synoben von Bannes 465 (c. 7), Agde 506 (c. 38), Tolebo 648 (c. 5) und von Frankfurt 794 (c. 12) setzen fest, daß die Erlaubnis zum Rlausnerleben nur folden gegeben werben follte, die im Kloster ordnungsgemäß erzogen und wohl bewährt waren. Diese Erlaubnis darf nur der Diöcesanbischof oder der zuständige Abt exteilen. Ferner muffen sich die Inklusen zum lebenslänglichen Ausharren in ihrer 55 Zelle verpflichten, dem Bischof steht aber die Vefugnis zu, den anstößig lebenden Klausner ins Kloster zuruchzuversetzen.

Trot allen Bemühungen ber Kirche um Regelung bes Inklusentums blieb ihm eine gewiffe Freiheit und Mannigfaltigkeit erhalten. Nur jum Teil schlossen sich die Inklusen

Real-Engllopable für Theologie und Rirche. 3. A. IX.

98 Inklusen

Die Bemühungen, das Leben der an Klöster angeschlossenen Klausner und Klausnerinnen durch seste Rormen zu regeln, sehlten nicht. Die älteste Regel ist von einem fränklichen Klostergeistlichen Grimilach wahrscheinlich noch im 9. Jahrhundert derfast (Grimlaici, Regula solitariorum, Holstenius-Brockie, Codex Regularum I, 291—344). Sie ruht auf der Regel Benediks und der Acquener Regel von 817. Rur durchs Kloster hindurch gegangene Mönche oder in strenger Prüfung erprodte Weltgeistliche (c. 18) dürsen mit Erlaubnis des Bischoss oder ihres Abtes Inklusen werden (c. 15). Der Inkluse muß vollständig auf seinen Besig verzichten (c. 6) und Verseteranz vor dem 40 Bischos und dem ganzen Klerus geloben (c. 15). Die Rückkehr ins Weltleben ist absolut ausgeschlossen (c. 69). Unter dem Läuten der Glocken betritt der Inkluse die sir ihn bereitete Zelle, die der Dischos mit seinem Ring versiegelt (c. 15) (s. ein anderes Rituale der Kirche von Soissons der Martene, de antiqu. eccl. ritidus 1.2, c. 3 ordo 2). Um der Emancipation der Inkluse vorzubeugen, soll die Zelle an die Kirche angebaut sein, so daß er durch ein Kensterchen dem Gottesdienst beiwohnen und die Sakramente empfangen kann (c. 16). Auch dem Laieninklusen wird die einswohnen den Wischos sollscher Kommuniongenuß erlaubt (c. 36). Ist der Inkluse Verzubeugen, soll die Beilige Rommuniongenuß erlaubt (c. 36). Ist der Inkluse Verzubeugen, soll die Gebetszimmer vom Bischos sonich außen gehendes Fenster wird ihm seine Rahrung gereicht, die übstlichen dersensgebet verpstickte (c. 32), soll er auch das Martha-Heal, die übstlichen Harts der Kreichen, sich durch Hartschalten der gebräuchlichen Hartschalten zum unaufhörtlichen Herzensgebet verpstickte (c. 32), soll er auch das Martha-Heal, die vita activa (c. 8), bersinden, sich durch Handschalte seine Rahrung verdienen und von der Armen austeilen (c. 39). Die Kleidung des Inkluse des Inklusen geschalten ist die der Benebiktinermönche (c. 49). Grimtlach wünscht zur Horberung der Zellen der Kallusen er Kegel nicht nachweisen läßt

Influfen 99

Luft zu schöpfen ergehen kann (c. 16), er verlangt von ihnen ein ziemliches Quantum theologischen Biffens (c. 20), er warnt fie bem chrgeizigen Ziele bes Wunderwirkens nach= zujagen (c. 67). Auch bas übertriebene Fasten verbietet er (c. 54) und bemißt die Rah= rung ziemlich reichlich und läßt sogar den Wein zu (c. 45). Endlich darf der Inkluse bis zu 3 discipuli zur Bedienung haben, den alten und kranken Klausnern soll ein Pfleger 5 gegeben werden, der auch für Bäder sorgt (c. 48). — Eine ganz kurze Inklusenregel bezisten wir aus der Augustinerpropstei Baumburg, die dem 11. Jahrhundert anzugehören scheint und überwiegend die Bedürsnisse der Laieninklusen berücksichtigt (P. Rader, Bavaria sancta III, 114ff. und Haeften, Disqu. monast. S. 83). Sie giebt genauc Borfdriften über Beschaffenheit und Mobiliar ber Rlaufe. Die Rlaufen sollen aus Steinen 10 erbaut werben, 12 Fuß lang und 12 Fuß breit sein und 3 Fenster haben, von benen eines in ben Chor ber Kirche geht und jum Empfang ber Rommunion bes Inklufen bient, bas zweite zur Entgegennahme bon Speise und Trant, bas britte mit Glas ober Horn versehen jum Hereinlassen bes Lichts. Theologische Bilbung wird nicht gefordert, der In-Kufe foll an jedem Tage 7mal 50 Paternoster sprechen und ebenso viele Ave Maria, wenn 15 er Pfalmen weiß, soll er die Nokturnen halten, wenn nicht, ftatt ihrer 300 Baternoster beten. Sonntäglich soll ber Inkluse kommunizieren. Ungleich strenger als bei Grimilach sind die Fastengebote, breimal in ber Woche ist Fasten bei Wasser und Brot vorgeschrieben, an den übrigen Tagen erbalt er bie Fastenspeise, an Sonn- und Festtagen auch etwas Milch. Er foll nur eine Tunita und Kappe besitzen, im Winter, wo er kein Feuer haben barf, auch 20 einen Belg. Das Stillschweigen foll nur zwischen Non und Besper gebrochen werben. Er muß sich endlich selbst sein Grab graben.

Reben biefen Regeln für mannliche Inklusen befigen wir noch zwei für weibliche. Um die Mitte des 12. Jahrhunderts schrieb Ethelred, Cistercienserabt von Revesby (Diocefe Port) († 1166) auf Bitten seiner als Intluse lebenben Schwester eine Regel (Ael- 25 redi Regula s. Institutio inclusarum, Holstenius-Brockie I, 418-440). Er betampft vor allem die sittlichen Verfallssymptome und schweren Migbräuche in den damaligen Klausnertum Englands. Er warnt bie Intlufinnen vor unsittlichem Umgang mit einander, mit Männern und mit alten schwaßhaften Beibern (c. 3, c. 22, c. 28). Sie sollen nur mit ihrem Konsesson, einem alten Kloster- oder Weltgeistlichen Vertehr haben (c. 9). 30 Auch sollen sie keine Geschenke oder Briefe mit Mönchen austauschen, wie dies bei jungen Inklusinnen Sitte sei (c. 10). Er wünscht vollen Abschluß von der Außenwelt und verzbietet energisch das Austeilen von Almosen an Arme (c. 5, c. 43) und die Aufnahme von Gösten (c. 6). Für die Armen sollen sie nur beten, das Gabenausteilen ist Aufgabe der Kleriker (c. 46). Ein rein kontemplatives Leben ist sein Jbeal (c. 41). Deshalb 35 surdert er auch nicht unkahingt die Sandarkeit (c. 6). forbert er auch nicht unbedingt die Handarbeit (c. 6). Kleidung und Fasten ist gang nach ber Benediktinerregel geordnet (c. 13-20). Die Bande bes Gebetsgemachs ber Inklusen jollen nicht mit schönen Malereien und Reliefs geschmückt sein (c. 34—35), nur der Kruzissuus darf fich auf dem Altar befinden (c. 38). Für ihr inneres Leben empfiehlt er eindringlich bie erbauliche Betrachtung bes Lebens und Leibens bes Erlösers und ber zufünftigen 40 Dinge (c. 47—78). Aber auch hier trägt das Institut einen aristotratischen Charatter wie das ganze benediktinische Mönchtum. Die Inkluse hat zur Bedienung eine alte Frau und junge Magd, die die niederen Arbeiten wie das Tragen des Wassers und Holzes und das Kochen der Speisen besorgt.

Ein halbes Jahrhundert jünger ist die zu den ausgezeichneten Prosadenkmälern der 45 mittelenglischen Litteratur gehörige Ancren Riwle (Anachoretenregel), die für drei als Rlausnerinnen zu Tarente in Dorfetschre lebende adelige Damen wahrscheinlich vom Bischof Richard Boor († 1237) von Salisbury verfaßt wurde (B. ten Brink, Geschichte der engl. Litteratur 1877 I, 251-57). B. ten Brint charafterifiert fie als ein Wert von tiefer Frommigkeit, Milde und innerhalb ber monchischen Weltanschauung von einer gewissen 59 Beitherzigleit. Außerbem hat in zwei Monchsorben bas Intlufeninstitut bestanden, in bem Orben ber Gilbertiner, einer Stiftung bes Englanders Gilbert von Sempringham († 1189), in dem es Inklusimnen gab (Regula S. Guilberti, Holstenius-Brockie II, 476—536) und in dem Cremitenorden der Camaldulenser (s. A. Bd III, S. 683), aus dem uns noch eine besondere Regel für Klausner erhalten ist (f. Basedow S. 50 ff.).

Im späteren Mittelalter berbrängten bie Bettelorden und die Begginenhöfe die In-tlusen. Doch erhielten sie sich vereinzelt noch bis in das Reformationszeitalter. Leo X. bewilligt vier Inklusen an der Andreaskapelle des Betersdom dieselben Gnaden, die er den Rlarissen verliehen hatte (Badding, Annales minores ad. 1515 n. 4). Im 17. Jahrhundert verschwinden fie vollständig, eine der letten ist Johanna von Cambry, die sich als 60

Inkluse an der Andreaskirche zu Lille 1625 einschließen ließ und dort 1639 starb (Helpot,

Hist. des ord. IV, 338 ff.).

In der evangelischen Kirche hat der starke asketische Sifer mehrere Angehörige des Kreises der resormierten niederländischen Präzissisten die zur Wiederherstellung des mittels alterlichen Rlausnertums getrieben, unter denen der ein einsames Huttlein bewohnende Sonderling Johann Gennubit aus Venningen an der Ruhr († 1699) der bekannteste ist (Böckler S. 576).

Intorporation. — Reller, Diss. de genuina idea et signis parochialitatis primitivae ejusque principio incorporatione, 1752 u. Ejusdem Diss. De juribus parochi primitivi 1752 10 in Schmidt Thesaur. jur. eccles. Tom. VI, 1777 p. 441 sqq.; Richter, Dove, Rahl, Kirchenrecht 8. Aufl. 1886 S. 464 u. 617; Friedberg, Kirchenrecht 4. Aufl. 1895, S. 302; Hinschus, Kirchenrecht § 104, 109 u. 113 II, S. 395, 436, 464; derselbe in den Festgaben für A. B. Peffter 1873.

Die Inforporation einer Kirchenpfründe besteht darin, daß diese einer geistlichen Korporation, 3. B. einem Kloster ober Stifte, quoad spiritualia et temporalia, einverleibt wirb. 16 Schon im 9. Jahrh. tommen solche Intorporationen sehr häufig vor, veranlast durch die verschiedensten Grunde, namentlich burch bas Bestreben, die Ginkunfte jener Rorporationen ju bermehren. Die Wirkung war, daß bas bisherige mit dem Benefizium berbundene Amt als felbstständiges Umt erlosch und mit ben Temporalien auf die Korporation überging, welche nun mit bem Amte bie in ihm liegenden geiftlichen Befugniffe und Berbindlichkeiten welche nun mit dem Amte die in ihm liegenden geistlichen Besugnisse und Verbindlichkeiten 20 übernahm, bei einem Pfarramt z. B., der eigentliche Pfarrer wurde (parochus principalis) mit der Verpstädigung zur Ausübung der Seelsorge durch einen Vikar, welchen sie selbst, unter Bestätigung durch den Bischof, ernannte. Diesem Vikar stand dann die cura animarum actualis zu, wogegen das Kloster oder Stift nur eine cura habitualis besaß. Wiederholt schärften die kanonischen Satungen sür diesen Fall die Einzehung ständiger Vikare (vicarii perpetui) ein (c. 30. X. De praedend. III. 5, c. 3, 6. X. De off. vicar. I. 28, c. 1. X. De capell. monach. III. 37, c. un. De capell. monach. in VI. III. 18 u. s. w.), gleichwohl wurden, namentlich in Deutschland, von den Klöstern sehr häusig nur zeitige Vikare bestellt, ja sogar die Verwalzung der Seelsorge an Ordensglieder übertragen, welche am Pstarrorte gar nicht residdierten. Welche am Pstarrorte gar nicht residdierten. 30 bierten. Wesentlich verschieden von diesen eigentlichen, "pleno jure" ober "utroque jure" wirksamen Inforporationen (Declar. s. Congr. n. 20 ad. c. 7. Conc. Trid. Sess. 7 De reform. [ed. Schulte u. Richter]) waren die sich nur auf die Temporalien beziehenden Unionen von Benefizien mit geiftlichen Korporationen, welche vielfach auch als incorporationes quoad temporalia bezeichnet wurden. In diesem Falle ging nur das Bermögen der Benefizien auf das Kloster ober Stift über und damit also das Recht auf ben Bezug sämtlicher aus demselben erwachsenden Revenüen, mit der Berpflichtung, aus biesen dem betreffenden Geistlichen einen hinreichenden Unterhalt (portio congrua) zu erteilen. Das geistliche Amt, die spiritualia, blieben hierbei also ganz unberührt und als solche bestehen, und die Besetung des Amtes geschah durch den Bischof auf den Borschlag 40 des Klosters oder Stistes. Iwar führten diese Geistlichen nicht den Titel parochi, sondern hießen auch hier vicarii, unterschieden sich aber in der That nur dem Namen nach von den eigentlichen Pfarrern, mußten als perpetui angestellt werden, und waren in Beziehung auf die Seelforge nur bem Bifchof unterworfen (c. 1. X. De capellis monach. III. 37, c. un. De capell. monach. in VI. III. 18). Den zahlreichen Diff-45 brauchen, welche in Betreff biefer beiben Arten von Unionen eingeriffen waren, trat bas Tridentiner Konzil entgegen durch die Bestimmung Sess. 7 c. 7 De ref.: Beneficia ecclesiastica curata, quae cathedralibus, collegiatis seu aliis ecclesiis vel monasteriis, beneficiis seu collegiis aut piis locis quibuscunque perpetuo unita et annexa reperiuntur, ab ordinariis locorum annis singulis visitentur, qui solliciter providere procurent, ut per idoneos vicarios, etiam perpetuos, nisi ipsis . . . aliter expedire videbitur, ab eis cum tertiae partis fructuum, aut majori vel minori arbitrio ipsorum ordinariorum portione, etiam super certa re assignanda, ibidem deputandos, animarum cura laudabiliter exerceatur, appellationibus, privilegiis, exemtionibus . . . quibuscunque in praemissis minime 55 suffragantibus. Da außerbem basselbe Rongil bie Union von Bfarrfirchen mit Klöftern, Stiftern, Hospitälern u. s. w. verbot (Sess. 24 c. 13, Sess. 7. De reform. c. 6), so find seitdem solche Einverleibungen nur selten und zwar "ex justa et rationabili causa" mit papftlicher Genehmigung vorgetommen. Infolge ber Satularisationen ber Rlöfter

und Stifter ist das ganze Institut großenteils unpraktisch geworden, mitunter erinnert aber noch der Name "Pfarradministrator" an das früher bestandene Insorporations-verhältnis. Baserichleben †.

Innerösterreich (Geschichte ber Reformation und Gegenreformation in Steiermark, Kärnten, Krain [und Görz]). 1. Duellen. Bon älteren Samms 5 lungen zur Geschichte der Reformation und Gegenreformation in Innerösterreich sind zu nennen: 1) B. Raupach, Evangelisches Ocsterreich, 6 Teile, Hamburg 1732—1744 (berührt auch Innerösterreich). 2) G. E. Walbau, Gesch. der Protestanten in Ocsterreich, Steiermark, Kärnten und Krain von 1520 bis auf die neueste Zeile, Anspach 1784. Reuere Quellensammlungen sur von 1520 bis auf die neueste Zeile, Anspach 1784. Reuere Quellensammlungen sur Geschichte der Reformation in Innerösterreich sehlt es zur Stunde noch. Doch sind Einzelarbeiten zu nennen und zwar: 3) Loserth, Die steirsische (gleich innerösterreichsche) Religionspacisistation 1572—1578. (Die sog. Magna Charta der Brotestanten J.-Oestr.) Graz 1898. Berössentlich der hist. Landestomm. sur Seierrm. Rr. 1.
4) Derselbe, Archivalische Studien in Wiener Archiven, Graz 1898. Berössentlichungen d. 15 hist. L.-R. Rr. 6. 5) Derselbe, Briese und Atten zur steiermärtischen Geschichte unter Erzeberzog Karl II. aus dem kal. dayer. Reichse und Sten zur steiermärtischen Geschichte unter Erzeberzog Karl II. aus dem kal. dayer. Reichse und Stenz zur Katerlandskunde sür Innerösterreichs Simwohner, 2 Bde, Graz 1790 (enthält die sog. Krazerasten). 7) Th. Elze, Die slae, Drotest. Drudsschriften des 16. Jahrh., Benedig 1896 (enthält eine Busammensassin Stuntgart 1899. 9) Kostendig riebe des Krimus kunden im Lesterre erschienere Rublikationen). 8) Elze, Der Briefwechsel des Krimus Truber im 215. Bd der Schrischen Landschaft zu den Universitäten Bittenberg, Rostoch, Heidelberg, Tübingen, Strasburg u. a. in der zweiten Hölste des 26 16. Jahrh., Graz 1898 (Festichrift der Universität Graz). 11) Berschiedene urtundliche und andere gleichzeitige Duellen s. in den unten genannten Berken von Hurier, Loserth u. a. dann im 3b. sür Gesch. des Protestantismus in Ocsterr., in den Mitt. des hist. Bereins sür Seteiermark, den Beiträgen zur Kunde siedem. Gesch

Stwas besser steht es um Quellensammlungen zur Geschichte der Gegenresormation. Hier sind an älteren Quellen anzumerken: 12) David Rungius, Bericht und Erinnerung von der iprannischen däpstischen Bersolgung des hl. Svangelii in Steyermark, Kärndten u. Erain ze. Bittenderg 1604. 13) Jakob Rosolenz, Gründlicher Gegenbericht auf den salschen Bericht und vermeinte Erinnerung Davidis Rungii . . . Gräß 1607 (dazu erscheint eben eine Studie 35 von Loserth, Zur Kritik des Rosolenz in den M.J.Dest.G. 21.Bd, in welcher die Berlogenheit des Autors nachgewiesen wird). 14) Georgii Stodaei de Palmadurga, Epistolae ad diversos Viennae Austriae 1758 (enthält den wichtigen Brief, der die Ratschläge für die Durchsührung der Gegenresorm. in Innerösterreich bietet, wie sie buchstäblich besolgt wurden). 15) Relatio Historiae tristissimae persecutionis autore Amando Hanavero 1601. D. D. 16) Kurze 40 und warhasstige Erzehlung, wie . . . Kaulus Odontius . . . gefänglich eingezogen . . . worden, Ragdeburg und Dresden 1603. Bon neueren Quellensammlungen ist die grundlegende: 17) Akten und Korrespondenzen zur Geschichte der Gegenresormation in Innerösterreich unter Erzherzog Karl II., 1578—1590, herausg. v. J. Loserth, Wien 1898, 92 u. 747 S. (im 50. Bd der Fontes rer. Austriac. 2 Abth.), die Einleitung giebt einen aussührlichen Bericht über 45 den gesamten archivalischen Luellenstoff. 18) Wittelsdacher Briefe, herausgeg. von Feliz Stieve, 6 Heste, München 1885—1892 (der bairische Einsus auf die Entwicklung der Dinge in Innerösterreich ist da und aus den oden unter Ar. 5 genannten Stüden klar ersichtlich). 19) Einzelnes dieten die Annales Ferdinandei, Wiguleus Hund, Metropolis Salisdurgensis II, u. a.

2. Darstellungen. Es existiert eine einzige wissenschaftliche Gesamtbarstellung auf archivalischer Grundlage, nämlich: 1) Loserth, Geschichte der Resormation und Gegenresormation in den innerösterreichischen Ländern im 16. Jahrh., Stuttgart 1898. Doch reicht sie nur dis 1590. Ihre Fortsepung findet sie 2) in Loserth, Der Huldigungsstreit nach dem Tode Erzherzog Karls II., Graz 1898 (auch unter dem Titel Forschungen zur Bersassungs- 56 und Berwaltungsgeschichte der Steiermark, 2. Th.). Andere Gesamtdarstellungen sind entweder veraltet und parteissch wie 3) Robitsch, Gesch. des Protestantismus in Steiermark, Kazz 1859, oder wissenschaftlich ungenügend wie 4) Jiwos, Der Protestantismus in Steiermark, Kazz 1859, oder wissenschaftlich ungenügend wie 4) Jiwos, Der Protestantismus in Steiermark, Kazz 1859, oder wissenschaftlich ungenügend wie 4) Jiwos, Der Protestantismus in Steiermark, Kazz 1859, oder wissenschaftlich ein Kuszug aus Loserths unter Kr. 1 genanntem Berk, das solgende beruht sonicht auf eigenen archival. Studien und enthält zahlreiche Irrtümer, kann also nur irrezsschend wirken). Zahlreich sind die Monographien über einzelne Partien. Zu ihnen gehört 5) das umsangreiche mit vielen Briesen und Atten versehnen Wert Hurters, Geschichte des Laisers Ferdinand II., 11 Bde., Schaffhausen 1850—1864. Es ist eine einseitige Berherrlichung der Gegenreformation. So auch von demselben Versasser: 6) Bild einer christlichen

Fürstin, Maria, Erzherzogin zu Cesterreich, Schassbausen 1860. Die in biesem Berte abgebrucken Briefe sind 1897 nochmals von Khull ediert worden, Graz Styria. Denselben Charaster trägt das Buch: 7) Schuster, Fürstbischof Martin Brenner, Ein Charasterbisd aus der steiermätlischen Reformationsgesch., Graz u. Leizzig 1898. 8) F. M. Mayer, Der Brucker Landing 1572, Arch. f. öst. Gesch. 73 (er tagte in Graz, nicht in Bruch. 9) Derzelbe, Zeremias Homberger, Ein Beitrag zur Gesch. Innerösterreichs im Isazaber. Arch. f. öst. Gesch. 74. 10) Derzelbe, Zur Gesch. Inneröstereichs im Jahre 1600 im 20. Bd der Forschungen z. d. Geschichte. 11) Eize, Die Superintendenten der evangelischen Kirche in Krain wöhrend des 16. Kahrh., Wien 1863. 12) Loserth, Die Salzburger Produzialhunde von 1549 (mit wichtigen Quellenbeiträgen, wie auch die folgenden Rummern) Arch. f. öst. Gesch. 85. Bd. 13) Terzelbe, Erzherzog Karl II. und die Frage der Errichtung eines Klosterrates für Innerösterreich, Arch. f. öst. Gesch. 84. Bd (mit den dez. Altenstüden). 14) Derzelbe, Ein Hochwerratsprozes aus der Zeit der Gegenreformation in Innerösterreich, Arch. f. öst. Gesch. 88. Bd (mit den dez. Altenstüden). 16) Terzelbe, Der Flacianismus in Steiermart und die Religionsgespräcke von Schladming und Graz. In Mitth. hist. Ber. 42. 18) Für die Ref. und Erzelbe, Einkochtet auf guellenmäßiger Grundlage noch das meiste Ohmis, Gesch. von Krain II. n. III. Isl. Laidach 1875. 19) R. Ledinger, Die Reformation und Gegenreson mation in Ragensurt 17. n. 18. Krogr. des D. Chymn. in Ragensurt 1867/8. 20) Loserth, Aus der Zeit der Gescherenstein und Kreichens ist wichtig: 21) F. v. Krones, Gesch. der Universität Graz, Graz 1886. 22) Keinlich, Gesch. des Chymn. in Graz 1866 n. ff. 23) Derzelbe, Die Eglenperge Eisstermart, Altenschung des protest. Schulwesens ist wichtig: 21) F. v. Krones, Gesch. der Universität Graz, Graz 1886. 22) Peinlich, Gesch. des Chymn. in Graz 1866 n. ff. 23) Derzelbe, Die Eglenperge Eissterm 47. heft. der nach Ritterstand; liegt vorläufig im Manust

Unter der Bezeichnung Innerösterreich wurden seit dem 15. Jahrhundert die österreichsischen Sänder Seiermark, Kärnten und Krain zusammengesaßt. Sie bildeten schon 1411 eine eigene Verwaltungsgruppe mit Seiermark als Hauptland und Graz als bevorzugtem Rezierungsst und Verwaltungszentrum. Dieser Julammenschuß blieb auch 35 unter Ferdinand I. bestehen und mußte ein noch viel engerer werden, als Ferdinand I. starb und sein jüngster Sohn Erzherzog Karl II. diese Ländergruppe erdie (1564). In sirchlicher Beziehung stand sie unter dem Erzhöstum Salzdurg und dem Patriarchat von Aquiscia. Zwar hatten auch einzelne geistliche Reichssussy und dem Vereifig und dem Barriarchat von Aquiscia. Zwar hatten auch einzelne geistliche Reichssussy und dem Vereifig und Brizen reichen Besit in den dere Ländern, aber die sirchliche Betwaltung wurde hieses von in keiner Weise mehre. Die große streckliche Betwegung des 16. Jahrhunderts sand in allen innerösterreichsscheichen Ländern frühzeitig Eingang; ja diese wurden von ihr viel stärter ergrissen als viele andere deutsche Landschaften; und das nimmt nicht Munder, denn auch in den Zeiten des Mittelalters gab es in den deutschen Länden keine bedeutendere Bewegung der Geister, die man nicht mit besonderer Stärke auch in Immerösterzeich verspürt hätte; standen doch lange Zeit neben Österreich dornehmlich Steiermart und Kärnten im Mittelpunkte der geistigen Bewegung Deutschlands. So sand dem auch die mittelalterliche Opposition gegen das Papstum hier Eingang, und wurden die humanistischen Siehen hier mit besonderem Eiser betrieben. Viele eindringlicher wirkte aber jene Bewegung, die mit Luthers Namen zusammenhing. Auch hier wie anderwärzis lag so die Ursach biervon vornehmlich in den schweren Gebrechen des kaholischen Klerus. Schon ein Dichter des 13. Jahrhunderts klagt: "es gebe hier Pfarrer, die es gar nicht wagen dürfen, ihre Pfarrfinder zu tadelu, weil man sie sonst ihrer eigenen Unzucht, des Spieles und Buchers wegen verklagen würde. Nicht selten berusen siehen, Raufen und Stechen in a

Einzug gehalten. Hieran hat auch ber Bauernfrieg nichts mehr geändert. Die Überzeugung berricht vor, man sei von der Geistlichkeit dieder um sein Geelenheil betrogen worden. Die Klöster werden leer; ein Abt sagt da wohl, er habe seinen Unterthanen die lutherischen Sachen nicht gestattet, sie seinen aber der Meinung nicht gewesen. Überall herrschte nicht bloß ein Mangel an "tauglichen und gelehrten" Priestern, sondern an Priestern süberhaupt. Alte Stiftungen gehen ein und der protessantische Alter Stiftungen gehon ein und der Protessantische Gehon ein Beraffen gehon ein Alter Stiftungen gehon ein und der Protessantische Gehon ein Beraffen gehon ein Alter Stiftungen gehon ein und der Protessantische Gehon ein der Protessantische schaft und Rauf einen nicht unbeträchtlichen Teil bes Kirchengutes. Weniger als in Tirol tommen in Inneröfterreich die Taufgefinnten zur Geltung. Da die Landschaften die Augsburgische Konfession für die allein seligmachende hielten und von der Ansicht ausgingen, daß der Kampf des Landesfürsten nur gegen die "Setten" gehe, so sahen sie fast noch 10 mehr als die Ratholiten barauf, daß tein Wiedertäufer im Lande geduldet werbe. Die Salzburger Synode von 1549 erbrachte den Nachweis, daß Steiermark, Kärnten und wohl Salzburger Synode von 1549 erbrachte den Nachweis, das Steiermart, Kärnten und wohl auch schon Krain vom Protestantismus gänzlich durchsett waren. Zwar trat Ferdinand I. nach Kräften für den Bestand der alten Lehre ein, aber auch er sah sich nach der schweren Riederlage, die Karl V. durch Morits von Sachsen erlitt, genötigt, Zugeständnisse zu in machen. Auf die Forderung der Stände, ihnen die Errungenschaften des Religionöstriedens zukommen zu lassen, ging er freilich nicht ein, denn sie seien zwar Stände, aber nicht Reichsstände, doch gewährte er, daß jene, die das Abendmahl unter beiden Gestalten nahmen, nicht gestraft würden. Führer der Protestanten war der Landeshauptmann von Steiermark Hans Ungnad, Freiherr von Sonnegg. Er siel wegen seiner Teilnahme sur die Protestanten in Ungnade und wanderte freiwillig ins Exil, erst nach Sachsen, dann wach Mürttembera und wa er eine lebbaste Krodaganda unter den Sübslaten eins nach Württemberg, von wo aus er eine lebhafte Propaganda unter den Sübslaven einsleitete. Es sind großenteils seine Geldmittel gewesen, die Primus Truber, den Resormator der Slovenen und seine Genossen ihrer Mundart zu versehen. Die Sesten Hoffnungen ges währte der Regierungsantritt Maximilians II. (1564), des einzigen Habsburgers, der aus Wieselburgers und Kroaten innerer Neigung dem Augsburgischen Glaubensbekenntnis nahe trat. Man hielt dasür, daß auch Erzherzog Karl dieselben Pfade wandeln würde: "J. Mt. und Erzherzog Karl, schreibt ein Zeitgenosse in diesen Tagen, stimmen wohl zusammen; laßt uns getreulich beten, es ist eine große Zeit." Freilich, Maximilian II. war viel zu sehr Politiker, als so daß er das Augsburger Glaubensbekenntnis ganz angenommen hätte, und seit dem trazissischen Ende des Don Carlos, das den deutschen Habenvergern die Aussicht auf den Besitz Strangers größente geriet er vollende in ein anderes Fahrenosser Sein Argert II. Spaniens eröffnete, geriet er vollends in ein anderes Fahrwasser. Sein Bruder Karl II., ber herr in Innerofterreich, erfüllte noch viel weniger die hoffnungen ber Protestanten; und gerade von ihm erwartete man das Höchste: die Ginführung der Augsburgischen Kon- 85 feffion als Staatsreligion. Er war hierüber aufs tiefste erbittert. Bas sollte er aber thun? Stärker als jemals früher brang ber Protestantismus in alle Kreise: in ben Märken und Stäbten gehörte ihm alles zu, in ben Bergstäbten ging ber katholische Gottesbienst gang ein, die Klöster standen entweder leer ober waren von verheirateten Wönchen bewohnt und auf den tatholischen Pfarren faß eine Geiftlichkeit, die den Colibat 40 aufgegeben hatte, das Abendmahl unter beiben Gestalten austeilte und die "beutsche Meffe" las.

Im Jahre 1572 wurde ein sogenannter Winkellandtag zu Brud an der Mur gestalten. Ginem Briefe, den der Bischof Urban von Gurk damals an den Herzog Albrecht von Baiern schried, entnehmen wir, welche steirischen Städte als solche sich damals zur 25 protestantischen Lehre bekannten: Es sind Graz, Marburg, Leoben, Judendurg, Radkersturg, Fürstenseld, Nottenmann, Voitsberg, Außee, Neumarkt, Eisenerz, Weißenkirchen, Feldsbach, Oberzeiring und Obbach. Aber auch von den noch übrigen erwartete man den Abertritt mittels offener Erklärung seden Tag. Noch viel hoffnungsvoller sür den Protestantismus lagen die Dinge in Krain, wo die slovenische, von den steirischen Ständen so unterstützte Propaganda einen Erfolg nach dem andern errang, und in Kärnten, wo Klagenssurt nicht landessürstliche, sondern landständische Stadt war und als solche einen ausschließlich protestantischen Charakter trug. Wir erfahren aus einem Aberiese daß sie slehst 1598 noch kaum einen und den anderen katholischen Bürger in ihrer Mitte zählte. In den Städten sind alse Austellen in den Händen der Protestanten, ja selbst die Hathellen in den Händen der Protestanten, ja selbst die Hotherbers, so Stinnehmers und die Ratstellen in den Händen der Protestanten, ja selbst die Hotherbers, so sinnehmers und die Ratstellen in den Händen der Brotestanten, ja selbst die Hotherbers, so sinnehmers und die Ratstellen in den Händen der Brotestanten, ja selbst die Hotherbers in Steiermark nicht mehr als höchstens sunt sie beim Abel. Vom steirischen Landsage 1580/81 schotherber die Beobachter, ein kärntnischer Sebelmann nach Klagensurt, daß es in Steiermark nicht mehr als höchstens sünf katholische Gebelleute gebe. Die Landesverwaltung wurde nun ganz mit Protestanten angefüllt: der Landesberwalter, so

Landesderweser, Kellermeister, Einnehmer, die vom Land bestellten Führer der Truppen, die Borstände der Kreise u. s. w. waren Protestanten. Am Landtage stehen 5—6 katholische gegen 40—50 protestantische Stimmen, und dies Berkältnis würde noch ganz anders sein, wenn nicht die Bertreter der Städte und Märke insgesamt nur eine einzige Stimme besäßen. Im Ansang der siedziger Jahre lenkte Karl II. mehr in die jesuitsiche Kinstung ein. Seit seiner Berheiratung mit Maria von Baiern wurde der daierische Sinstung ein. Seit seiner Berheiratung mit Maria von Baiern wurde der daierische Sinstung ein. Seit seiner Berheiratung mit Maria von Baiern wurde der daierische Sinstung ein. Seit seiner Berheiratung mit Maria von Baiern wurde der dasseitsiche Sinstung ein. Seit seine nur der siedze Anderschein wegen phörigen der A. kolche Jugeständnisse zu machen, die salt einer Anerkennung der 10 Glaubensfreiheit gleich kamen. Denn nicht bloß, daß er versprach, der Religion wegen niemanden auch nur "ein Hägenfurt die Errichtung eigener Kirchen und Schulen. In den der Krücken und Schulen. In Schulenstelle krücken der Schulen. In Brotestanten weiner eingeses Kirchenund Schulministerium eingesetzt. Eine alle Protestanten Innerösterreichs verpslichtende bei größe steirschaups wird seitzgesetzt und mit den von Erzberzog gegedenen Jugeständnissen zu geständnissen der siegenes Kirchen. In Brotestanten meinten, sie der Allen künstigen Bertostangen schüler, der wie die Protestanten meinten, sie der Allen künstigen Bertostangen schüler, der der Schulen Bertostanten der siegenes Ausgeständnissen der vier genannten Städte mußte die Sahl der dort wirkenden Geistlichen erhößt werden. Westellung gesten her Verlagen und kanden der kiertschale gestellte der Bedeutung der der kerkelt der der Krücken und ben kleistlichen sie dem Landenbardertel sie der Berbetauf

Mit den großen Zugeständnissen von Bruck hatte der innerösterreichische Protestantismus seinen Höhepunkt erreicht. Als die Kurie von den großen Zugeständnissen des Expberzogs Kunde erhielt, geriet sie in einen großen Schrecken. Man sürchtete ein Überzog greisen des Protestantismus von Görz aus ins Benetianische. Ein Runtius erschien in Graz; der Exzherzog wurde in den Bann gethan und alle Sebel in Betvegung geset, um die den Protestanten gemachten Konzessionen zurückzunehmen. Der Erzherzog war zu einem Widerruf geneigt, und daß dieser nicht eine dem Hause Habsburg abträgliche Form annahm, dankte er dem Eingreisen Erzherzog Ferdinands in Innsbruck. Die Höse vom 200 München, Innsbruck, Salzdurg und Brag traten für die Sache des Ratholizismus ein, und in München sand im Oktober des Jahres 1579 jene Beatung statt, in welcher die Grundsätz zur Durchsührung der Gegenresormation in Innerösterreich setzgelegt wurden. Schon 1580 wurde der Wersuch gemacht, dem protestantischen Wesen und der Erzeschon 1580 wurde der Wersuch gemacht, dem protestantischen Wesen und der Erzeschon 1580 wurde der Wersuch der großen Zugeständnisse wieden und der Erzeschon 1580 wurde der Wersuch der großen Zugeständnisse wieden und der Erzeschon 1580 wurde der Wersuch der großen Zugeständnisse wieden der Langsamer, aber um so sicheren Nach eine großen Zugeständnisse wieden der Langsamer, aber um so sichere vor. Man begann mit der "katholischen Resormation" dort, wo der Ersosg genötigt, sein Dekret, das seine großen Zugeständnisse weine siehen der Landsässisch der Landssfürft die Disposition in sirchsiehen Dingen vorbehalten. Kun wurde in Städten und Narten der protestantische Grussenst und Alagensuch. Kun wurde in Städten und Ratholischen der Protestantische Grussen und Alagensuch vor der Rendssfürft der Protestantische Grussen und Katholischen Bestredungen in Immerzösterzich. In der Kandseisen und Katholischen Kohon sein der Kandseisungen und der Kandssein der Bestredungen in Immerzösterzich. In der Kandseisen kan siehe der Kandseisen der Kands

Baiern, die im Hofdienst am liebsten mit italienischen Unterthanen besetzt. Nur wenige Jahre, und das ganze Wesen in Steiermark erhielt ein anderes Gesicht. Schon ziehen bier die Bürger dabon, um an evangelischen Orten ihrem Glauben zu leben, die prostestantische Stiftsschule kommt in Abnahme und um ihr den Garaus zu machen, wird eine streng katholische Universität in Graz errichtet und den Zesulten übergeben. Als 5 Zweit der Gründung wird in der Gründungsurkunde ausdrücklich die "Herstellung und Reinhaltung" des katholischen Glaubens bezeichnet. Kein Landeskind, sofern es nicht etwa abeliage Abzunt ist dass werden abeliger Abkunft ift, darf fortan mehr an einer protestantischen Schule — schon werden biese Winkelschulen genannt — studieren, und um den Zuzug von protestantischen Bürgern zu hemmen, wird von jedem, der Bürger werden will, der "katholische Bürgereid" ver- 10 langt. Dabei wird ben protestantischen Burgern von Graz aufst strengste ber Besuch ber Stiftetirche untersagt; gestraft wird, wer seine Kinder in der protestantischen Stiftetirche taufen ober trauen läßt und unbarmherzig wird ausgewiesen, wer bort etwa eine Predigt ein zweitesmal anbort. Die protestantischen Geistlichen, Die wie Egen, Homberger u. a. ihrer Pflicht gemäß ihre Gemeinde im Kampse stärken, werden ausgewiesen. Dabei wird, 15 indem man die Phrase wörtlich nimmt, immer noch die Fiktion aufrecht erhalten, daß teinem Protestanten "ein Härchen gekrümmt werde". Bergebens ist es, daß der gesamte Abel aller drei Länder, daß die protestantischen Reichsfürsten um Abhilse der auf dem Bürger lastenden Beschwerden bitten, vergebens wird um Intervention beim Kaiser Rusbolf II. angesucht. Im Jahre 1590 war die Sache so weit gefördert, daß man in den 20 jesuitischen Kreisen des Landes ein Ende zu machen gedachte; der Druck war so start geworden, daß man in Grazer Bürgertreifen "von einer anberen Parifer Bluthochzeit" fprach. Aber bas war es, worauf die Jesuiten einem Geständnisse bes Nuntius Malaspina aufolge nur warteten. Im entscheibenden Augenblide starb Erzherzog Karl und die Sache wurde erst unter Ferdinand II. zu Ende geführt. In der Zwischenzeit, bis dieser der Bormund- 25 schaft entledigt ist (1595), läßt der ungeheure Druck etwas nach, aber in denselben sünf Jahren werden schon die Denkschristen angesertigt, wie die Ketzerei am schnellsten und sichersten auszurotten sei. — In allen wird betont, daß der "neue Herr" an die Jusagen des alten nicht gebunden sech so war alles auß beste vorbereitet. Nachdem Ferdinand II. noch eine Ballfahrtsreise nach Loretto und Rom unternommen, erfolgten im Herbste 1598 80 bie entscheidenden Schläge und dies mit einer Rascheit und einer Wucht, daß die Prostestanten im Lande kaum zur Besinnung kamen. Erst wird das protestantische Kirchensund Schulministerium in Graz, wo eben noch ein Kepler wirkte, dann in Judenburg und Laibach aufgehoben, die protestantischen Geistlichen aus dem Lande gejagt und hierauf ein förmlicher Feldzug gegen die protestantischen Bürger und Bauern, gegen protestantische 85 Rirchen, Friedhöfe und Schulen begonnen und die Sache, als sie in Steiermark und Krain gegludt war, auch in Karnten burchgeführt. Der Feldzug wurde von bem Sedauer Fürstbischof Martin Brenner, dem Labanter Bischof Georg Stobaus und dem Laibacher Thomas Rron geführt. Allen protestantischen Burgern und Bauern wird, wenn fie nicht nas kron gefuhrt. Allen protestantischen Burgern und Bauern wird, wenn sie nicht katholisch werden wollen, ein kurzer Termin zum Abzug gegeben, dann wird er abge- 40 schoben, aber nicht ohne zuvor den 10. Teil seiner Habe als Nachsteuer zu zahlen. Gegen protestantische Bibeln, Gebet-, Gesang- und sonstige Erbauungsbücher wird ein erbarmungsloser Kampf geführt; hausenweise werden sie "dem Bulkan" geobsert. Jahr für Jahr ziehen Religionsresornationskommissionen durch das Land, um neuerdings Um- und Nachschau zu halten, und erst in den Tagen Kaiser Joses II. schwinder diese Persönlich- 45 keit aus den Listen der österreichischen Beamtenhierarchie. Diese Erfolge waren möglich, weil niemand in allen brei Ländern, nachdem bie gefetlichen Gegenmittel ber Bitten und Beschwerben erschöpft waren, an einen Wiberstand bachte. Der Abel hielt in unentwegter Treue an dem angestammten Fürstenhause fest; was er that, waren Bitten für die Berfolgten. Dem Herren= und Ritterstand wurden "noch" die alten Zusagen gelassen, allein 50 schon das Wörtchen "noch" sagt, daß auch ihre Dulbung keine dauernde ist. Und in der That: schon 1598 werden auch ihre Geistlichen von den Abelshöfen und Schlöffern verjagt und fie felbst bann gestraft, wenn sie etwa ihre Kinder außer Land taufen ließen. sagt und sie selds dann gestraft, wenn sie etwa ihre Kinder außer Land taufen ließen. So schließen sich auch schon Herren und Ritter der Auswanderung der Bauern und Bürger an. Wie groß die Zahl der Exulanten war, läßt sich kaum berechnen. Ihre Zahl würde so gewiß eine höhere gewesen sein, als sie thatsächlich war, wenn nicht, zumal im Bauernstande, die Hossfnung auf bessere Zeiten zurückgeblieden wäre; die "Bekehrung" war in den meisten Fällen eine rein äußerliche. So wenig wie die Zahl der Exulanten kennt man die volkswirschaftlichen Schäden "des weißen Schreckens". Die geistigen konnte man schon nach wenigen Jahrzehnten bemerken: eine allgemeine geistige Versumpfung trat ein, so bie bis in die Zeiten des außgeklärten Absolutismus fortdauerte. Am längsten wurde der Abel im Lande geduldet, aber als Ferdinand II. auf der Höhe seiner Triumphe im 30jährigen Kriege stand, versügte er (1628) die Ausweisung des protestantischen Adels. Noch das Ausweisungsdekret rühmt es diesem Adel nach, daß er den glänzenden-Schild seiner Unterthanentreue und seines erprobten Patriotismus rein und unversehrt erhalten. Gewiß — es war kein Geusenblut, das in diesen "Führern" des Bolkes ledte. Als Lohn stür ihre unentwegte Treue erließ man ihnen — den zehnten Pfennig. — So wurde Innerösterreich kehrerein. Nach wenigen Jahrzehnten von alles still. Doch nur scheindar. Denn ost genug züngelte in Oberkärnten und Obersteier ein Flämmchen auß, aus dem 10 man ersah, daß der Protestantismus heimlich im Lande noch fortlebte (der Kryptoprotestantismus 1600—1781); die Kommissionen, die von Zeit zu Zeit ausgesandt wurden, mußten mit Bestürzung wahrnehmen, daß diese Bauernschaften noch immer nicht bekehrt seine. Da gab es in manchem Hause eine alte Bibel, ein protestantisches Gesangs- und Erbauungsbuch, in welchen man in unbewachten Augenblicken Unterweisung suchte und 15 Trost sand. Leider ist diese interssands der Ausgeschaft und bekannt gewordenen Untersuchungsprotosollen ergiebt sich die Schafzache, daß der aus den mit bekannt gewordenen Untersuchungsprotosollen ergiebt sich die Haussache, daß der angeskamnte Glaube in Hundersuchungsprotosollen ergiebt sich die Schafzache, daß der angeskamnte Glaube in Hundersuchungsprotosollen ergiebt sich die Schafzache, daß der angeskamnte Ausgeschaft vorden — kamen die Krotestanten zu Hunderten von Familien von den Hausdickern treu erhalten wurde. Als Kaiser Joseph das Toleranzedist (1781) erließ — keinere Erleichterungen, wie die Transmigration nach Siebenbürgen u. a. waren schon früher versügt worden — kamen die Krotestanten zu Gunderten und Tausenden hervor, um neue Gemeinden zu bilden. Hunderstalt worden.

Nuocenz I., Bapft 402 (401)—417. — Quellen: Liber pontificalis ed. Momm-25 sen MG Gesta pontificum I, p. 88-90; ed. Duchesne I, p. 220-224. Coustant-Schoenemann, epistolae pontificum tom. I, p. 495—661, vgl. epistolae imperatorum, pontificum, aliorum ed. Günther in CSEL, p. 92-98. Jaffé <sup>2</sup> I, p. 44-49. Paulus Orosius, hist. libri adv. paganos VII, c. 39. Socrates, hist. eccles. VII, c. 9. Sozomenus, hist. eccles. VII, p. 24. 26, IX, c. 6. 7. Zosimus, hist. Romana V, c. 41. 45. Palladius, de vita s. 30 Johannis dialogus, Lutetiae 1610, p. 22 ff.

Litteratur: Archid. Bower, Unpartheilsche Gesch. ber röm. Käpste, übers. von Rambach <sup>2</sup> I. S. 450 ff.; Langen, Gesch ber röm. Kirche bis Xystus III., S. 665—741; Jungmann, Dissertationes selectae in hist. eccles. II, p. 207—212; Grisar, Gesch. Roms und ber Käpste im MN I, S. 59—72, 284—288; DehrB III, p. 243—249; Hinschius, Kirchenstecht I. S. 578 ff.; Löning, Gesch. des deutschen Kirchenschits I. S. 459 ff.; Friedrich, Zurältesten Gesch. des Primates in der Kirche, S. 188 ff.; Dahn-Wietersheim, Gesch. d. Bölkerwanderung 1881. II, S. 110 ff.; Reumont, Gesch. der Stadt Kom I, S. 738 ff.; Gregorobius, Gesch. d. Stadt Kom im MN. I, S. 113 ff.

Innocenz I., ein Sohn, wie Hieronymus (epist. 130, c. 16 ed. Vallarsius I, p. 992) anzunehmen scheint, des Pahstes Anastasius I., nicht, wie der liber pontificalis angiebt, eines Innocentius aus Albano, ward am 21. Dezember 401 (so nach der Rehrzahl der catalogi) oder Anstang 402 (so Prosper, ehronicon, MG Auct. antiqu. IX, p. 465) einmütig vom Klerus und Bolk zum Pahste gewählt. Die Gesinnung, mit der er das Regiment ergriff, kennzeichnet schon seine Bahlanzeige an Anhstus von Thessallonich. Er neunt darin den römischen Bischof rector ecclesiae Dei. Er erhebt also bewußt Anspruch auf die Leitung der Gesamtkirche. Dieser Anspruch ist damals nichts Neues und Ungewöhnliches mehr. Aber ungewöhnlich ist das Geschick und die Zähigkeit, mit der Innocenz ihn 15 Jahre hindurch im Abendlande wie im Morgenlande zur Gestung zu bringen gesucht, und neu erstens die Form, in welcher er ihn begründet, sowie teilsweitens die rechtlichen Folgerungen, die er daraus gezogen hat. — Bas zunächst das erstere anlangt, so sinden wir zuerst dei J. die Theorie, daß der Nang eines Bischoss darnach zu bestimmen sei, ob und inwiesern der Fürst der Apostel in die Geschicke der betressenden Kirche eingegriffen habe. Aus dieser Theorie ergiebt sich nach ihm 1. die Oberhortzschaft Noms über das Abendland, denn alle abendländischen Gemeinden sind bis an seinen Tod dauernd leitete, gebührt selbstwerständlich ein höherer Rang als der Kirche, die cr nur vorübergehend durch seine Gegenwart ausgezeichnet hat, Antiochien (epist. 24, p. 602 f.), und — darf man ergänzen — auch als der Kirche, die nicht er so selbst, sondern nur sein Schüler Markus gegründet hat, Alexandrien.

Anschauung folgt auch 3., daß für die Gliederung des kirchlichen Berbandes die weltliche Provinzialverfassung nicht maßgebend ist (epist. 24, p. 602 f.). — Wichtiger noch als biese neue Art der Begründung des Primates sind II. die rechtlichen Folgerungen, die 3. aus ihm ableitet. Schon Papft Siricius hatte in aller Form ein oberftes Berord-3. aus ihm ableitet. Schon Papit Siricius hatte in aller Form ein oberstes Berordsnungss und Aufsichtsrecht über die Gesamtkirche in Anspruch genommen. 3. hat beide 5 Rechte mit Nachdruck geltend gemacht, sowohl gegenüber italischen Bischssen (epist. 25, 37, 39), wie gallischen (epist. 6), wie spanischen (epist. 3), wie macedonischen (epist. 17). Aber er zuerst schreibt sich außerdem auch in aller Form 1. die Besugnisse eines obersten Richters zu, 2. das Recht, neue Kirchenämter zu schaffen, 3. das Recht der obersten Lehrsentscheidung. Das erstgenannte Recht sordern er zuerst in der berühmten Dekretale an 10 Bischof Bictricius von Rouen vom 15. Februar 404 (epist. 2), und zwar beansprucht er da a) das die Urteile aller spnodalen Gerichtsverhandlungen, soweit sie eausae maiores betreffen dem Rouse mitgeteilt werden (8.6. zi eausae maiores in medium suerint betreffen, dem Bapste mitgeteilt werden (§. 6.: si causae maiores in medium fuerint devolutae ad sedem apostolicam post iudicium episcopale referantur; die Echtheit bes wichtigen Zwischensates: sieut sancta synodus — Nicaea 325 — statuit et 15 beata consuetudo exigit ist nicht sicher); b) wahrt er sich das Recht, Appellationen gegen die Entscheidungen bischöflicher Konzilien anzunehmen (§ 5: nec alieui liceat sine praeiudicio tamen Romanae ecclesiae — ad alias convolare provincias). — Die nicht minder wichtige Befugnis jur Errichtung neuer Kirchenämter provincias). — Die nicht minder wichtige Besugnis zur Errichtung neuer Kirchenamter nimmt J. erstmalig dei der Errichtung des Vikariats von Thessalonich in Anspruch. 20 Schon zur Zeit des Damasus und Siricius bestand eine enge Verbindung zwischen Thessalonich und Nom. Aber erst J. hat dieser Verbindung die Form eines rechtlichen Abstängigkeitsverhältnisses gegeben. Die Tendenz hierzu kündigt sich schon an in seiner Wahlsanzeige an den Metropoliten Anhsius (epist. 1). Aber in aller Form erklärt er den Metropoliten zu seinem Untergebenen erst in seiner Dekretale vom 17. Juni 412, durch 25 welche er ihm als Statthalter des rowischen Bischofs die eura causaeque Ostilkpriens inkontract (orient 12). Annit bette methods in naues Amt ausgehaben des Annt überträgt (epist. 13). Damit hatte er thatsächlich ein neues Umt geschaffen, das Umt eines papstlichen Bitars, wenn auch erst Bapst Bonisaz I. den Titel vicarius in die Amtsiprache eingeführt hat. — Bas bann endlich 3. das Recht der oberften Lebrentscheidung anlangt, so hat er dasselbe in aller Form zuerst im pelagianischen Streite sich zu 80 geschrieben. Anlass dazu gaben ihm die Schreiben, welche die Konzilien von Karthago und Milebe, — fowie 5 an bem Streite besonders intereffierte afrikanische Bischofe 416 in diefer Angelegenheit an ihn richteten. Die Afrikaner hatten barin absichtlich bie Autorität bes romischen Stuhles ungewöhnlich start hervorgehoben, um ihn ju bewegen, das Urteil von Diospolis umzustoßen und Pelagius nach Rom vor sein Fo- 25 rum zu laden. Die Art, wie der Papst darauf antwortete, ist ungemein charafteristisch für seine Politik (epist. 29—32 vom 27. Januar 417). In den Briesen an die Ronzilien von Karthago und Mileve lobt er die Ufrikaner, daß sie in der Streitstrage, antiquae regulae formam secuti, eine Entscheidung bestehen Studies nachgefucht hatten, obwohl bie Kongilien nur um eine Bestätigung ihres Urteiles gebeten 40 hatten, und benützt diese Gelegenheit, um in aller Form die summa potestas magisterii in Anspruch zu nehmen (vgl. epist. 30, § 2, p. 641 f.: quoties fidei ratio ventilatur, arbitror omnes fratres et coepiscopos nostros nonnisi ad Petrum, id est cui nominis et honoris auctorem referre debere - quod per totum mundum possit ecclesiis omnibus in commune prodesse). Dagegen 45 geht er sachlich nicht unbedingt auf die Wünsche der Afrikaner ein. Er weigert sich, die Beschlusse von Diospolis zu verdammen; denn ihre Echtheit sei ihm nicht sicher. Er veigert sich serner, Pelagius nach Rom zu zitieren, denn es sehle ihm an Mitteln, den Industen zum Erscheinen zu zwingen. Auch spricht er nur in bedingter Form die Exstommunikation über die Häreiter aus; denn er setzt den Fall, daß sie sich zum Widers 50 ruse verstehen würden, und, wenn er auch ihre Lehren verurteilt, so stellt er sich dabei kineswegs auf den Standpunkt Augustins, sondern äußert sich ganz in semipelagianischem Sim (vgl. epist. 29, § 4). Dieselbe diplomatische Zurückstung beobachtet er auch in seinem Schreiben an Johann von Ferusalem (epist. 35). Er tadelt zwar in demselben offen die Ausschreitungen der Pelagianer, aber er vermeidet es, Namen zu nennen und es fine Reinung über die Lehre des Pelagius zu äußern. Alles das läßt darauf schließen, das die bogmatische Seite des Streites ihn fühl ließ, daß er ihn in erster Linie als eine Gelegenheit betrachtete, Roms Machtstellung zu erhöhen. Tropbem ist sein Lerhalten für die Entscheidung des Streites wichtig geworden, weil es als Präjudiz gegen Papst Zosi= mus geltend gemacht werden konute.

Auf diesen geschickten Bersuchen, die Befugnisse bes römischen Stuhles zu erweitern, beruht die weltgeschichtliche Bedeutung von J.s. Pontifikat. Weniger bedeutsam, aber bemerkenswert als eine Weissgung auf die Jukunft, ist seine Stellungnahme in dem Streite zwischen Theophilus von Alexandrien und Johannes Chrysostomus von Konstantinopel, 5 seine vermittelnde Thätigkeit in den Kriegswirren der Jahre 408—410, sein Verhalten gegenüber den Härteitern, den verheirateten und unkeuschen Priestern. — Seit Julius I. stand Rom im Bündnis mit Alexandrien und in einem bald weniger scharf dernortsetenden Gegenstat zu dem Narkenzu" am Naskanzus. Unter In word diese Kanftenzus und die Kanftenzus und diesenschaft zu dem Narkenzus und Anskanzus. hervortretenden Gegensatz zu dem "Parvenu" am Bosporus. Unter J. ward diese Konftellation erstmalig erschüttert durch den Zwift zwischen Theophilus und Johann Chrosoftomus. Beibe Barteien wandten sich nach der Berbannung des Chrysostomus an den Bapft. Dieser griff zu dem seit den Zeiten des Julius beliebten Auskunftsmittel, er schlug bie Berufung eines allgemeinen Konzils vor. Zu Thessalonich, also in der papstlichen Machtsphäre und unter papstlichem Einflusse, sollte dasselbe tagen. Kaiser Honorius ging willig auf biefen Plan ein: er fandte auf Staatskosten eine abendländische Deputation 15 nach Konstantinopel. Aber Arkadius wies dieselbe in brutaler Weise ab. Die Folge war ber Abbruch der Kirchengemeinschaft zwischen Rom und Alexandrien, sowie allen Alexandrien anhängenden Kirchen des Orients. Mit Chrysostomus und seinen Getreuen blieb dagegen der Papst in freundschaftlichem Berkehre. Aber seine Festigkeit machte doch auch auf die Hospartei einen gewissen Eindruck. Betweis dasur ist der Annäherungsversuch des Patriarchen 20 Alexander von Antiochien und des von J. suspendierten (!) Bischoss Acacius von Berva. Um dem meletianischen Schisma endlich ein Ende zu machen, was, so lange der Unfriede mit Rom mahrte, taum möglich gewesen ware, fnupften beibe Bischofe mit 3. wieber an, indem fie erklärten, in der Sache bes Chrysoftomus alle gewünschte Genugthuung leiften zu wollen. J. begrüßte freudig biesen Schritt. Die Kirchengemeinschaft ward wieder-26 hergestellt, und 3. verfäumte nicht, auch bem ftolzen Patriarchen auf eine Anfrage, wie einem Untergebenen, Besehle zu erteilen (vol. epist. 24, 4 Schluß p. 605). Dagegen lehnte der Papst alle wohlgemeinten Bersuche, den Frieden zwischen ihm und dem Patriarchen von Alexandrien, sowie dem neuen Bischof von Konstantinopel wiederherzustellen, nicht bloß in bestimmtem, sondern sogar in hochsahrendem Tone ab (vgl. epist. 22).

30 Edenso bemerkenswert, wie diese seine Stellung zu den orientalischen Kirchenskreitigkeiten, ist zweitens J.s. Berhalten in den politischen Wirren des Abendlandes. Als Alarich gegen Rom vorructe, begab er sich mit einer Deputation bes Senates nach Ravenna, um ben Hof zu einer Anderung seiner gotenfeindlichen Politif zu bestimmen. Es ist das das erfte Hal, daß ein Papst in politische Fragen sich einmischt. Aber dies politische Debut des Mal, daß ein Papst in politische Fragen sich einmischt. 25til, das ein Stuhles endete mit einem Mißerfolge: mährend J. noch zu Ravenna weilte, erftürmte Alarich am 24. August 410 die ewige Stadt. Man hebt mit Recht hervor, welch niederschmetternden Eindruck dies Ereignis auf alle Zeitgenoffen machte, mochten fie Chriften ober Beiden sein. Aber man beachtet in der Regel nicht, wie ftark das Selbstgefühl der Christen durch die Thatsache gehoben wurde, daß der barbarische König die 40 Kirche des Apostelsürsten verschonte, und wie sehr das dem Ansehen des Heiligen und damit auch dem Ansehen seines angeblichen Nachsolgers zu Gute kam. — Was endlich Inderen der Briefen seines angebitigen Nachologers zu Gute tam. — Was einem J.s Stellung in Fragen ber kirchlichen Disziplin anlangt, so entspricht es ganz seinem starken hierarchischen Selbstewußtsein, daß er mit großer Energie gegen Häretiller und Schismatiker vorging. Den Novatianern nahm er in Rom mehrere Kirchen weg. Den Photinianer Marcus vertrieb er aus der Stadt. Seine Anhänger ließ er durch die defensores der römischen Kirche, so weit es nötig war, versolgen. Sin Gleiches sorberte er von den Bischösen (vgl. epist. 41). Mit Recht ist ferner vermutet worden, daß er der geistige Urhaber des Scharfen Nerfolgungsspiktes bei meldes Sangvins am 22 Sehwarer ber geistige Urheber bes scharfen Berfolgungsebittes sei, welches Honorius am 22. Februar 407 in Rom gegen Manichaer, Montanisten und Priscillianisten erließ (Cod. Theod. 50 XVI, 5, 40). Noch charafteristischer ist für ihn, den Freund der vornehmen Asketinnen Roms (vgl. epist. 15), die Energie, mit der er für den Colibat des Klerus eintritt. Man darf geradezu behaupten, daß ihm nächst der Erhöhung der papstlichen Macht nichts so sein gerzen gelegen hat, wie diese Frage der kirchlichen Disziplin (vgl. opist. 2, § 4—6, 9, 11; 6, § 2—4; 38). — J. starb am 12. März 417. Die römische Kirche zählt ihn 55 zu ihren Heiligen. Von ihrem Standpunkte aus sicher mit Recht. Denn, wenn man fragt, wer von den Päpsten des 5. Jahrhunderts Leo dem Großen am meisten vorgearbeitet hat, so wird man J. in erster Linie nennen müssen.

Junocenz II., Papft 1130—1143. — Du ellen: Die Briefe und Privilegien dieses Papftes MSL 179 p. 53-658, p. 657-674 Briefe an Inn.; Bouquet, Recueil des historiens

des Gaules et de la France tome X, p. 368—408; RAIV (1879), S. 199—201, XIV (1889) S. 616. 617; MGLL Sect. IV Constitutiones tom. I, 1893, Nr. 116 Privilegium de regalibus episcoporum Teutoniae, Nr. 117 Privilegium de terra Mathildis p. 168—170; Mansi XXI, p. 389 ff.; Ph. Jaffé, Bibliotheca rerum germanicarum tom. V, Berlin 1869, S. 419 ff.; J. v. Hflugf. Farttung, Iter italicum, Stuttg. 1883, vgl. Index; berf., Acta pontificum inedita 1. Bb, 5 Eūb. 1880, S. 138 ff., 2. Bb, Stuttg. 1883, vgl. Index; berf., Acta pontificum inedita 1. Bb, 5 Eūb. 1880, S. 138 ff., 2. Bb, Stuttg. 1884, S. 265 ff., 3. Bb, Stuttg. 1886, S. 32 ff.; berf., Scheindrigher Rapfturfunden: FbB 24. Bb (1884), S. 430. 442; NW VII (1882), S. 88 ff.; \$3B 5 (1884), S. 516 ff.; S. Löwenfeld, NW VIII (1883), S. 559 f. 566; berfelde, Epistolae pontificum Romanorum ineditae, Lips. 1885, p. 85 ff.; Ph. Jaffé, Regesta pontificum romanorum, Ed. II, tom. I (Leipzig 1885), S. 840—911 Nr. 7403—8369, tom. II (1888), 10 S. 715. 716; Bulle Janocenzi II. für die Uteie von Sautgmy vom 22. Närz 1140 ed. H. Lacaille: Bibliothèque de l'école des chartes, Bb. 57, Paris 1896, S. 217 f. B. Rehr, Hapfturfunden in Nom. 1. Bericht. Nachr. b. R. Gef. b. Biff. zu Göttingen. Bhil. hift. Rl. 1900. S. 2, S. 160—170, Nr. 14—18. — Vita Innocentii II des Rardinal Bojo: J. N. Batterich, Pontificum Romanorum vitae tom. II, Lips. 1862, p. 174—179; L. A. Muratori, Rerum italicarum scriptores tom. 15 III, 1, Mediolani 1723, p. 434—436; vita des Bernardus Guidonis: ib. p. 433 f.; Falco Beneventanus, Chronicon: Muratori, Scriptores V, p. 106 ff.; Chronicon Mauriniacense: Bouquet, Recueil tom. XII, Paris 1781, p. 79 ff.; Arnulfi in Giardum Engolismensem invectiva de schismate Petri Leonis: MG SS XII, p. 707 ff.; Batterich, p. 258—275; ebendort S. 179 bis 257 Zusammenstellung der wichtigsten Quellen für die Gefchichte Annocenzi II.

canie: Bibnotheque de l'ecole des Charles, 3d. 31, paris 1896, S 211, 1, 18. stept, papinitunden in Rom. 1. Bericht. Racht. d. A. Ges. d. G. d. Biss. 3u Göttingen. Phil. hift. Al. 1900. d. 2, S. 160—170, Rr. 14—18. — Vita Innocentii II des Kardinal Boso: J R. Batterich, Pontificum Romanorum vitae tom. II, Lips. 1862, p. 174—179; L. A. Muratori, Rerum italicarum scriptores tom. 15 III, 1, Mediolani 1723, p. 434—436; vita des Bernardus Guidonis: id. p. 433 f.; Falco Beneventanus, Chronicon: Muratori, Scriptores V, p. 106 st.; Chronicon Mauriniacense: Bouquet, Recueil tom. XII, Paris 1781, p. 79 st.; Arnulfi in Girardum Engolismensem invectiva de schismate Petri Leonis: MG SS XII, p. 707 ff.; Batterich, p. 258—275; edendort S. 179 dis 257 Zusammenstellung der wichtighten Luellen sür die Geschichte Junocenz II.

Litteratur: Delannes, Histoire du pontife Innocent II., Paris 1741; J. Adolph Hartmann, Vita Innocentii II pontificis Romani, Marburgi Cattorum 1744, 42 S., 4°; Chr. W. Fr. Walch, Entwurf einer vollständigen historie der römischen Kapste, 2. Musgadee, Cottingen 1758, S. 247 st.; Arch. Bower, Unparteitsche historie der römischen Kapste, 2. Musgadee, Cottingen 1758, S. 247 st.; Arch. Bower, Unparteitsche historie der römischen Kapste, 2. Musgadee, Cottingen 1758, S. 247 st.; Arch. Bower, Unparteitsche historie der römischen Kapste, 25 solstische Geschichte Deutschlands unter der Regierung der Kaiser der nicht V. und Lothar III., Teil II, Leipzig 1842, S. 129 st.; Ph. Jasse, Geschiche Seutschen Reichs unter Lothar III., Berlin 1843, S. 87 st.; R. v. Reumont, Geschichte der Stadt Rom, Bd II, Berlin 1867, S. 408 st.; F. T. S. Sentis, Die Monarchia Sicula, Freiburg i. Br. 1869, S. 50 st.; H. Gregovous, C. 269 st., R. Siepsell, Des Tadts Rom, Bd IV, 3. Auss., Stuttgart 1878, S. 393 st.; R. Zöpssell, Depelwahl des Jahres 1130, Beilage zu der Schrift: Die Papstwaßen, Göttlingen 1871, S. 269 st., R. Rosenmund, Die ältesten Biographien des heil. Nordert, Berl. 1874, S. 26 st., Auss. Depelwahl des Jahres 1130, Russeund Die streitige Bapfimabl bes Jahres 1130, Innsbrud 1876 (vgl. Rec. v. Bopffel: GgA 1876, Die streitige Papstwahl des Jahres 1130, Innsbrud 1876 (vgl. Rec. v. Böpffel: GgA 1876, S. 257—304); W. Battenbach, Gesch. des röm. Papstrums, Berl. 1876, S. 160 ff.; W. v. Giesebrecht, Gesch. der deutschen Kaiserzeit, V. 2, Bearbeitung, Braunschw. 1877, S. 51 ff.; 429 ff.; G. Dehio, Gesch. des Erzbistums Hamburg-Bremen, Bb II, Berlin 1877, S. 30 ff.; H. Bernstein, Jur Gesch. des Wormser Konsordats, Göttingen 1877, S. 11 ff.; 40 ff. Bernstein, Jur Gesch. des Wormser Konsordats, Göttingen 1878, S. 49 ff.; W. Bernshardi, Lothar von Supplindurg (= Jahrb. d. deutschen Gesch.), Leipzig 1879, S. 282 ff.; A. Wagner, Die unteritalischen Rormannen und das Papstrum in ihren beiderseitigen Beziehungen. Bon Vistor III. dis Hadrian IV. 1086—1156, Dissert., Breslau 1885, S. 28—38; W. Bernstard, Konrad III. (= Jahrbücher der deutschen Geschichte), Zeile, Leipzig 1883; Jungstann. Dissertationes selectae in historiam eccles. tom. V, Ratisbonae 1885, p. 57 ff.; CJ. Defele, Konziliengeschichte Bb 5 2. Aussel., Freiburg i. Br. 1886, S. 406 ff.; W. Martens, Tie Besetung des dähstlichen Stuhles unter den Raisern Heinrich III. und Heinrich IV. Lie Befehung des pahftlichen Stuhles unter den Raifern heinrich III. und heinrich IV.

BEFehung des pahftlichen Stuhles unter den Raifern heinrich III. und heinrich IV.

BER V, 139—255; VI, 1—98), Freidung i. Br. 1886, S. 323 ff.; Ch. Boltmar, Das Berhältenis Lothars III. zur Investiturfrage: Foch 12, S. 476 ff.; J. Langen, Geschichte der 50 tömischen Kirche von Gregor VII. dis Innocenz III, Bonn 1893, S. 315 ff.; J. Jastrow und Binter, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Hohenstausen (1125—1273). Erster Band 1125—1190), Stuttg. 1897 (—Bibliothet deutscher Geschichte) S. 330 ff.; G. Richter, Annalen der deutschen Geschichte im Mittelalter III. Abt. 2. Bd, Halle a. S. 1898, S. 666 ff.; U. Chevalier, Repertoire des sources historiques du Moyen äge, Paris 1877 ff. S. 1114. 553: Fr. Cerroti Bibliografia di Roma medievale e moderna vol I Roma 1893, p. 322: 2502; Fr. Cerroti, Bibliografia di Roma medievale e moderna, vol. I, Roma 1893, p. 322; A Potthast, Bibliotheca historica medii aevi vol. I, p. 650. 1389, vgl. die Art. "Bernhard von Clairpany" Bb II, S. 623, "Arnold von Brescia" Bb II, S. 117.

Stegor, aus dem Hause der Paparesci, ist wahrscheinlich von Wibert von Ravenna Clemens III., dem Gegenpapste Gregors VII.) in den Palatinalkserus aufgenommen, und von 60 Reichels II. zum Kardinaldiakon von S. Angelus kreiert worden. Mit Gelasius II., an dessen Eichels II. zum Kardinaldiakon von S. Angelus kreiert worden. Mit Gelasius II., an dessen Eichels II. zum Kardinaldiakon von S. Angelus kreiert worden. Mit Gelasius II., an dessen wüßte in Schaft sont seinen mußte 100 S. Bo S. 476, 60). Unter Kaligt II. wurde er vielsach zu den schwierigsten Missionen der Schaft und Reich schlossen des Papstes, die im Wormser Konkordat den des Anstein wit Kaiser und Reich schlossen, dem Kardinal Petrus Pierleoni, als päpstlichen Legun in Frankreich. Er verdankte es seiner Geschäftskunde, seiner freundlichen Stellung

jum kaiserlichen Hose und seinem sittenreinen Lebenstvandel, daß, als Papst Honorius II. im Sterben lag, die Blicke eines Teiles der Kardinäle, die von dem Kanzler Haimericus geführt wurden, sich auf ihn richteten und er, nachdem Honorius in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar (1130) kaum verschieden war, durch eine Minorität von Kardinälen unter dem Ramen Jnnocenz II. am 14. Febr. 1130 zu dessen Nachsolger gewählt wurde. Die Ungst vor den römischen Abelsgeschlechtern, die mit Ausnahme der Frangipani und Corsi dem Kardinal Petrus Pierleoni zur Erreichung seiner ehrgeizigen Pläne auf den Stuhl Petri mit ihren Wassen behilflich sein wollten, tried den in größter Sile immantierten und introduzierten Innocenz II. in das zwischen den sessen den Geneius und Leo Frangipani gelegene Kloster Palladium. Unterdes ward an demselben Tage Petrus Pierleoni von der Mehrzahl der Wahlberechtigten, insbesondere von den streng gregorianisch gessinnten Kardinälen, nachdem die Nachricht von der Erhebung Innocenz II. zu ihnen gedrungen, in einer geordneten Wahlbersammlung mit den päpstlichen Insignien geschmüdt; er nannte sich als Papst Anallet II. (s. d. 28 d. 28 d. 286).

Muf die Dauer konnte sich Innocenz II. in Rom nicht halten und begab sich daher im Juni 1130 über Bisa nach Genua und von dort nach Frankreich. Hier hatte Abt Bernhard von Clairvaux bereits alles gethan, um den Hof und den Klerus für ihn günstig zu stimmen und hatte es auf einer Shnode zu Etampes erreicht, daß Anaklet II. als Eindringling zurückgewiesen, Innocenz II. aber als rechtmäßiger Besitzer des Stuhles Petri anerkannt wurde. Fand jener in Frankreich nur geringen Anhang — seine hervorragendsten Parteigänger waren hier der Herzog Wilhelm von Aquitanien und der Bischof Gerhard von Angouleme — so stieg doch sein Ansehen in Italien immer höher, Mailand hielt zu ihm und den Herzog Roger von Sixilien machte er zu seinem Anndesaenossen, indem er ihn zum Könige erbob.

von Sizilien machte er zu seinem Bundesgenossen, indem er ihn zum Könige erhob.

Die beiden Pähfte hatten sich sofort nach ihrer Erhebung an den deutschen König Lothar gewandt, ihm Versprechungen und lockende Anerdietungen gemacht. Wohl dem Einfluß der Erzbischöse Norbert von Magdeburg und Konrad von Salzburg auf Lothar und auf den hohen Klerus verdankte es Innocenz II., daß im Oktober des Jahres 1130 eine Spnode zu Würzdurg sich für ihn entschied und eine Gesandtschaft an ihn abschickte, die ihm die Nachricht von seiner Anerkennung durch den König und die Bischöse bringen so sollte. Am 13. Januar 1131 sand eine Begegnung Innocenz II. mit dem Könige Heiner ich von England statt. König Lothar bereitete am 22. März desselben Jahres ihm einen glänzenden Empfang in Lüttich. Als Innocenz hier an den deutschen König die Ausserung richtete, einen Romzug zur Vertreidung Anaklets und zur Gewinnung der Kaiserstrone zu unternehmen, ging Lothar darauf ein, verlangte jedoch seinerseits als Gegens leistung vom Papste die Zurückerstattung aller von der Kirche im Wormser Konkordate errungenen Vorrechte. Nur dem Eingreisen des Abtes von Clairvaux verdankte es Innocenz, daß der König don seiner Forderung abstand.

cenz, daß der König von seiner Forderung abstand. Im August 1132 trat Lothar seinen versprochenen Zug nach Italien an. Die von Anaklet durch Abgefandte geforderte unparteiische Untersuchung des Wahlvorganges kam 40 nicht zu stande. Da Anaklet ftark genug war, um ben König an der Besitzergreifung ber Beterelirche, wofelbst bie Krönung ber Deutschen Kaiser stattzufinden pflegte, ju hindern, mußte Lothar sich im Lateran von seinem Bapfte am 4. Juni 1133 die Kaisertrone aufseten laffen. Als darauf Lothar, wie früher in Luttich, das Zugeständnis ber Investitur ber Bischöfe verlangte, war es der Erzbischof Norbert von Magdeburg, der für die Rechte der Kirche 45 und des Bapstes in so eindringlicher Weise eintrat, daß sich der Kaiser mit ganz geringfügigen Zugeständnissen des Papstes begnügte. Dagegen erreichte Lothar eine Überlassung der mathilbischen Güter gegen Zahlung eines jährlichen Zinses von Jnnocenz II. Aus dieser Belehnung leiteten Jnnocenz II. und die kuriale Partei später die Berechtigung ab, in dem Kaiser einen Basallen des römischen Stuhles zu sehen. Als Lothar aus Rom nach Deutschland zurückstehrte, war Innocenz wieder auf den Schut der Frangipani angewiesen und mußte, da diese den Pierleoni dei weitem nicht gewachsen waren, im Sept. 1133 sich nach Pisa des geben. Hielt er vom 30. Mai bis 6. Juni 1135 ein von mehr als 120 Bischöfen und Abten besuchtes Konzil ab, welches von neuem gegen Anaklet und bessen Anhang die Exkommuniskation aussprach. Mochte auch der in Rom residierende Gegenpapst dieses ohnmächtigen 55 Rongilsbeschlusses seiner Gegner spotten, so lernte er doch die ganze Gefährlichkeit bes gewaltigsten berfelben bald genug kennen, als Bernhard von Clairbaug von Bisa nach Mailand aufbrach, um in wenigen Tagen die Bebolkerung dieser Stadt auf die Seite Innocenz II. zu Jenem auch noch die letzte Stute zu nehmen, war das Streben Bernhards, als er bem Kaifer vorhielt, es sei seine Pflicht, bem Könige Roger, als einem Usurpator Siso ciliens, seine Krone zu entreißen. Den Bitten Innocenz II. und bes Abtes von Clairvaux willsahrte Lothar, indem er im August 1136 von Würzdurg aus zum zweitenmale einen Zug über die Alpen antrat. Ohne vor Rom Halt zu machen, sührte er sein Heer nach Süditalien, das er, mit Ausnahme der Insel Sicilien, dem Könige Roger entriß. Auf dem Kückwege kam er Kom sehr nahe, aber im Gesühl des bevorstehenden Todes wollte er seine letzten Kräfte nicht an die Vertreibung Anastets sehen; auch mochten Rißs belligkeiten wegen einer Abtswahl in Monte Casino das Verhältnis zu Innocenz II. um vieles abgekühlt und die Reigung, diesen in den vollen Besit des Stuhles Petri zu sehen, beträchtlich gedämpst haben. Innocenz II. mußte von neuem sich in den Schut der Frangipani begeben, als der Kaiser Italien verließ. Aber er besaß einen Bundeszenossen in Rom, der mehr vermochte als das kaiserliche Schwert, Bernhard von Clairs odaux, dem es auch hier gelang, die Gemüter zu Gunsten seines Ausstes umzustimmen. In dem Augenblicke, wo sein Anhang von ihm adzusallen drohte, starb Anastet II. am 25. Januar 1138. Bohl stellte die Familie des Verstordenen, die Vierlevoni, einen neuen Gegenpapst, Viktor IV., auf, dieser aber leistete schon nach 2 Monaten auf seine Würde freiwillig Berzicht.

Den wiederhergestellten Kirchenfrieden proklamierte ein Laterankonzil im Jahre 1139, das zugleich über den König Roger von Sicilien, als den standhaftesten Feind des Papstes, den Bann verhäugte. Gegen ihn unternahm es Innocenz II., ein Heer persönlich ins Feld zu führen; das Ende dieses abenteuerlichen Kriegszuges aber war, daß Innocenz II. in einen Hintershalt siel, den ihm Roger hatte stellen lassen und sich glücklich schäpen mußte, seine Be- 20 freiung aus der Gesangenschaft durch die Anerkennung Rogers als König von Sicilien zu erkausen (25. Juli). Nach Rom zurückgesehrt, ließ es sich der Papst angelegen sein, dier die Wunden zu heilen, die das Schößma auf allen Gebieten des Ledens geschlagen. Dann stellte er sich die Ausgabe, das Ansehen Roms in den kleinen, dem papstlichen Stude unterworsenen Städten wiederherzustellen. Hierdurch wurde er in einen langtwiezigen Krieg mit Tivoli verwickelt, der allerdings zu einem der Kirche günstigen Frieden sührte, über den aber die Römer, die die völlige Vernichtung Tivolis von Innocenz II. verslangten, sedoch nicht erreichten, so ungehalten waren, daß sie dem Papste den Gehorsam aufkündigten, sich nach dem Borbilde der lombardischen Städte ühre eigene Obrigkeit wählten und den alten Senat der römischen Republik wieder ins Leben riesen. Much das gute so Einvernehmen mit dem Könige Ludwig VII. von Frankreich verwandelte sich in offene Feindschaft, als sener den vom Papste in Borschlag gebrachten Kandidaten sür den ersledigten Ersstuhl von Bourges nicht acceptieren wollte. Der Streit gedieh so weit, daß, wie das Chronicon Mauriniacense berichtet, Innocenz II. über Frankreich das Intersditt verhängte. Roch standen die Römer in Wassen, noch war der Friede mit Ludwig VII. 85 nicht geschlossen, als Innocenz II. am 23. September 1143 starb.

Unter den dogmatischen Entscheidungen, die dieser Papst getroffen, sind die bemerkenswertesten die Berdammungsurteile über Abalard (s. Bd I, S. 19,9) und den mit diesem eng verbundenen Arnold von Brescia (s. Bd II, S. 118,55).

Böpffel + (Carl Mirbt).

Junocenz III., Gegenpapft, 1179—1180. — Quessen: Annales Ceccanenses 1178: MG SS IX, 286; Annales Casinenses 1180: ib. XIX 312; Chronicon Fossae Novae: L.A. Muratori, Rerum Italicarum scriptores VII, p. 874; Sigeberti Gemblacensis continuatio Aquicinctina: MG SS VI, p. 418 etc.; J. B. Watterich, Pontificum rom. Vitae tom. II, Lips. 1862, S. 647 f. — Litter.: Ph. Jaffé, Regesta Pontificum Rom. Lips. 1888, Ed. II 45 tom. II, p. 431; D. Reuter, Gesch. Mieranders des dritten, Bd III, Leipzig 1864, S. 497 ff.; B. Gregorous, Gesch. des Catal Rom, 4. Bd., 2. Aufl., Stuttgart 1877, S. 563 f.

Landus von Sezza (Landus Sitinus), stammte aus einem alten longobardischen Gesichlechte Latiums, und nicht, wie vielsach angenommen, aus der Familie der Frangipani. Bon dem römischen Abel und wohl auch von den Gegnern Alexanders III. unter dem so höheren Klerus ward er am 29. September 1179 (nicht 1178) als Papst unter dem Ramen Junocenz III. ausgerusen. Die Berwandten des ersten Gegenpapstes, der Alezander dem dritten den Pontisitat streitig machte, d. h. die Berwandten des Oktavian (Biktor IV.), schlugen sich sofort auf die Seite Junocenz III. und der Bruder Oktavians nahm ihn in eine seste Burg zwischen Palombara und Rom auf. Alexander III. griff, 55 um diesen vierten Gegenpapst zu beseitigen, zu dem Mittel der Bestechung. Der Anhang Innocenz III. wurde, soweit er käuslich war, mit Gold abgesunden, und für Geld lieserte der Beschüßer des Gegenpapstes seine Burg und seinen Schülzing in die Hände Alezander III., der den Gesangenen in das Kloster La Cava übersühren ließ (Januar 1180).

Innocenz III., Bapft, 1198-1216. - Quellen: Abbrud ber Briefe, Schriften und Predigten Innocenz III.: MSL tom. 214-217. Bou ben 29 Bucher umfassenben Briefen biefes Bapstes sind Buch IV. XVII—XIX nicht erhalten. Buch I. II. V. X—XVI ist abgedruckt bei Stephan Baluzius, Epistolarum Innocentii III. libri undecim, Baris 1682, 2 vol. (hier auch 5 tom. I, p. 687-764 das Registrum super negotio Rom. imperii); Buch III, V-IX bei Bréquigny et la Porte du Theil, Diplomata, chartae, epistolae et alia documenta ad res Francicas spectantia, Baris 1791, pars II, tom. I. II; Dudeîne, Historiae Francorum scriptores V, p. 706—748, 792–809; M. Theiner, Codex Diplomaticus dominii temporalis s. sedis tom. I, Rom 1861, Nr. 35–60, p. 28—46; Bouquet, Recueil des historiens des Gaules tome XIX p. 347–605; L. Delisle, Bibliothèque de l'École des chartes tome 4, 1863, tom. I, Nom 1861, Nr. 35-60, p. 28-46; Bouquet, Recueil des historiens des Gaules 10 tome XIX p. 347-605; L. Delisle, Bibliothèque de l'École des chartes tome 4, 1863, S. 442; berf., Lettres inédites d'Innocent III., tome 34, 1873, p. 397-419; berf., Les Régistres d'Innocent III., ib. tome 46, 1885, p. 84-94; Chauffier, Lettre inédite d'Innocent III. (12. Mai 1200), ib. tome 33, 1873, S. 595-605; F. Kaltenbrunner, Nömische Studien: Mit. b. Instituts s. östert. Ocid. V. 1884, S. 213 st.; G. Digard, La série des 15 régistres pontificaux du XIIIe siècle: Bibl. de l'École des chartes 47. Bd, 1886, S. 80 st.; L. Delisle, Examen du privilège d'Innocent III. pour la prieuwé de Lihons: ib. 57. Bd, 1896, S. 517-528; J. D. Pitugl-Daritung, Iter Italicum, Stuttgart 1883; Fr. Bolfs, Gine Urlunde des Papstes Innocenz III. von 1204: MN IX (1884) S. 631 st.; J. B. Pitra, Analecta novissima spicilegii Solesmensis, tom. I, Tusculanis 1885, tom. I, p. 171-181, 20 487-555, 615 st.; D. Denisse, Die püpstlichen Registerbande des 3. 3aspt. und das Inventat derses diem von S. 1339: Archiv s. Litt. u. RG d. MN. II. Berlin 1886, S. 1ss. Prima collectio Decretalium Innocentii III. ex tribus primis Regestorum eius libris composita a Rainerio diacono et monacho Pomposiano: Baluzius, l. c. I, p. 543-606; C. Bintelmann, 3u den Regesten des Bapstes Innocenz III. v. In 199: Münchener SB. 1875, I, 345; M. Botthast, Regesta pontificum Romanorum I, Berolini 1874, p. 1-467, II, p. 2041-2056, 2135; M. Botthast, Bibliotheca I, p. 520; D. Estan, Die Gesta Innocentii III. im Berbällnis zu den Regesten des sche des de ce pontise: Bibliothèque de l'École des chartes 4° série tome 3, 1857, p. 500-534; ders., Mémoire sur les actes d'Innocent III. ib. tome 4, 1858, p. 1-74. Vita Innoc. III. ex ms. Bernardi Guidonis: Muratori, Rerum Italicarum scriptores tom. III., 1, p. 480 eq.; Burchardi et Chuonradi Urspergensium chronicon:

MG SS XXIII, p. 365 eq.; Annales Colonienses maximi: MG SS XVII; Ragetb. Schöppendrundi. in den Chroniten der deutonite der der de 13 MG SS XXIII, p. 365 sq.; Annales Colonienses maximi: MG SS XVII; Ragbeb. Schöppenschronit, in den Chroniten der deutschen Sichler St. VII, E. 123 ff.; Annales Marbacenses: MG SS XVII; Annales Ceccanenses: MG SS XIX, p. 294 sq.; Otto de S. Blasio, Continuatio chronici Ottonis Frisingensis: MG SS XX, p. 329 sq.; Annales Casinenses MG SS XIX, p. 318 sq.; Annales Placentini Guelfi: MG SS XVIII, p. 422 sq.; Richardus de S. Allander MG SS XIX, p. 320 sq.; Annales Casinenses MG SS XIX, p. 318 sq.; Annales Casinenses MG SS XIX, p. 320 sq.; Annales Casinenses MG SS XIX, p. 318 sq.; Annales Casinenses MG SS XIX, p. 318 sq.; Annales Casinenses MG SS XIX, p. 320 sq.; Annales Casinenses MG SS XIX, p. 318 sq.; Annales Casinenses MG SS XIX, p. 320 sq.; Annales Casinenses MG SS XIX, p. 318 sq.; Annales Casinenses MG SS XIX, p. 320 sq.; Annales Casinenses MG SS XIX, p. 3 XIX, p. 318 sq.; Annales Placentini Guelfi: MG SS XVIII, p. 422 sq.; Richardus de S. 40 Germano, Chronicon: MG SS XIX, p. 329 sq.; Rigordus, Gesta Philippi Augusti: Bouquet, Recueil des historiens des Gaules et de la France, tom. XVII, p. 49 sq.; Guilelmus Brito, Historia de vita et gestis Philippi Aug.: Bouquet, Recueil etc., tom. XVII, p. 73 sq.; Delifle, Catalogue des actes de Philippe-Auguste, Paris 1856; Rogerus de Wendover, Chronicon ed. Coxe 1841—1844, vol. III, p. 134 sq.; Th. Rymer et R. Sanderson, Foedera et acta publica inter Reges Anglicae et alios quosvis imperatores etc. Editio III, 1745, tom. 1, pars. I, p. 32 sq.; 3. 3. Böhmer, Regesta imperii, V Die Regesten des Raiserreichs unter Philipp, Otto IV., Friedrich II. u. l. w., neuherausg. von 3. Fider. 1. Abt. Innsbrud 1881; Huillard-Bréholles, Historia diplomatica Friderici Secundi, Paris 1852—1861, tom. I, p. 6 sq. etc.; Raynaldus, Annales ecclesiastici ad ann. 1198—1216; Mansi tom. XXII. Litteratur: 1. allgemeine: Ciaconii vitae et res gestae Pontificum Rom. ab Aug. Oldoino recognitae, tom. II, Rom. 1677, p. 18q.; Chr. B. Fr. Balch, Entwurf einer vollständigen Hitorie der römischen Päpste, Göttingen 1758, 2. Auflage, S. 267ff.; Archibald Bower, Unparteische Hitorie der römischen Päpste, T VIII, übersett von Rambach, Magde-Bower, Unparteiliche Pitiorie der romitigen Kappie, 21 vIII, uverjegt von nambum, zeugorsburg u. Leipzig 1770, S. 1 ff.; A. Th. v. Rottengatter, Res ab Innocentio III. papa gestage Vratislav. 1831; Fr. Hurter, Geschichte Kapst Innocenz III. u. seiner Zeitgenossen, 3. Aust., 4 Bde, Hamburg 1841—1843 (Ein Auszug aus Hurter ist: A. Waibel, Kapst Innocenz III., Augsburg 1845); Jorry, Histoire du pape Innocent III., Paris 1853; Böhringer, Die Kirche Christi und ihre Zeugen, Bd II, 2. Abil., Zürich 1854, S. 322: Innocenz III.; Papencordt, Geschichte der Stadt Rom, Paderborn 1857, S. 280ff; C. J. v. Helmont, Geschichte der Stadt Rom, 2. Bd, Berlin 1867, S. 469ff.; Joh. Fr. v. Schulte, Geschichte der Duellen und Litteratur des römischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart, 1. Bd, Stuttgart 1875, S. 83 ff.; F. Gregorovius, Geschichte der Stadt Kom im Mittelalter, V. Bd, 3. Auft, Stuttgart 1878, S. 7 ff.; F. Deutsch, Kapst Innocenz III. und sein Einssuß auf die Kirche, Breslau 1876; S. Wattenbach, Gesch. d. römischen Papsttums, Berlin 1876, S. 184 ff. 2c.; J. R. Brischar, Papst Innocenz III. und seine Zeit, Freiburg i. Br. 1883; J. Langen, Geschichte der römischen Kirche von Gregor VII. dis Innocenz III., Bonn 1893, S. 600 – 713; Fr. Cerroti,

Bibliografia di Roma medievale e moderna, vol. I, Roma 1893, p. 323—327; U. Chevalier, Répertoire des sources historiques du moyen âge, Paris 1877—1886, p. 1114 f., Supplément, 1888, S. 2659; J. R. Brischar, Innocenz III.: Kirchenlezison v. Wester u. Wester, VI. Bb 2. Aussi., Freiburg i. Br. 1889, S. 726—730.

VI. Bb 2. Aufl., Freiburg i. Br. 1889, S. 726—730.

2. Berhältnis zum Kaisertum u. zum beutschen Königtum: C. Hösser, Kaiser Friedrich II., s. München 1814, S. 10 ff., S. 14 ff.; O. Abel, König Phillipp der Hohenstaufe, Berlin 1852, S. 71 ff.; bers., Raiser Otto IV. u. König Friedrich II., Berlin 1856; Fr. v. Raumer, Gesch. der Hohenstaufen, 4. Aust., 2. Bd, 3. Bd, Leipzig 1871; C. de Cherrier, Hist. de la lutte des Papes et des Empereurs de la maison de Souade 2. éd. tom. I, Paris 1858, p. 337 sq.; A. Huillard-Bréholles, Hist. dipl. Friderici II., préface et introduction, Paris 1859; F. B. 10 Schirrmacher, Kaiser Friedrich II., 1. Bd, Göttingen 1859, S. 7f; G. Bintelmann, Gesch. Raiser Friedrich II., Stude sur l'Empire et le Sacerdoce au 13. siècle: Rev. Britann. Dec. 1863; Guidal, Les Hohenstausen etc., Strassb. 1867, p. 12 so.: A. Fider. Fortsunnen aux Reichse. u. Rechtsaeschichtie Raifer Friedrich d. Zweiten, Berlin 1863, S. 27 ff.; A. Huillard-Bréholles, Frédéric II., Étude sur l'Empire et le Sacerdoce au 13. siècle: Rev. Britann. Dec. 1863; Guidal, Les Hohenstaufen etc., Strasd. 1867, p. 12 sq.; 3. Hider, Horfignen zur Rieche. u. Rechtsgeschichte Italiens, Bd II., Innsbrud 1869, S. 267 ff., 377 ff., 386 ff. 2c.; Fr. J. Sentis, Die Mo-15 narchia Sicula, Freiburg i. Br. 1869, S. 82 ff.; G. Rangerseldt, Raiser Otto IV., Honnover 1872, S. 18 ff.; E. Bintelmann, Khilipp von Schwaben und Otto IV. von Braunschweig (Safrbücher der deutschen Geschichte), Bd I. Letpzig 1873, S. 93 ff., Bd II., Letpzig 1878, S. 3ff; R. Krinz, Markward von Anweiler, Emben 1875, S. 68 ff.; B. Rapr, Markward von Anweiler, Innsbrud 1876, S. 19 ff.; D. Lorenz, Drei Bücher Geschichte und Bolitit, Berlin 20 1876, S. 1: Raifer Friedrich II. und sein Berhältnis zur römitschen Kirche; d. Reuhr, Geschichte Gertscher II. und sein Berkhältnis zur römitschen Kirche; d. Reuhen. Zunderer Friedrich II. und sein Berthältnis zur römitschen Kirche; d. Reuhen. Zundener, Janocenz III. und beutsche Erwährend des Thornstreites von 1198 – 1208, Straßb. 1882; B. Lindemann, Detto IV. erste Bersprechungen an Innocenz III.: Hill. mit ben deutschen, Zunderenz III. und gebeurg 1885; S. Fider, Erörterungen zur Meichsgeschichte des 13. Jahrh.: Rt d. Instelmann, Aufer Bastelmann Aufer Breiberich II. (Safrenderenz III. mit ben deutschen Gegentömigen, Magebeurg 1885; S. Fider, Erörterungen zur Meichsgeschichte des 13. Jahrh.: Rt d. Instelmann, Raifer Friedrich II. (Safrenderenz III. während de Bahre. Schulz, Philippe Auguste, Paris Johnschen und Kapft Innocenz III. während de Bahre. Schulz, Philippe Auguste, Paris Johnschen und Kapft Gesch. 1. Bb, Letpz. 20 1889; E. Engelmann, Biltipp von Schweber. de ferschlich des d. 1. Bb, Letpz. 20 1889; E. Engelmann, Biltipp auguste, Paris Johnschen und Kapft Gesch. des Chartes 2. Ser., tom. I, Paris 1844, 25 p. 3 sq. und d. Paristellung Letpschesichen und Kapft Genochen III. Mugust von Frantzeich: How Bohr Le

5. Berhaltnis zu Spanien u. Portugal: H. Schäfer, Gesch. von Spanien, III. Bd, Gotha 1861, S. 55 ff.; Schäfer, Geschichte von Vortugal, I. Bd, Hamburg 1836, S. 115 ff.; Gervinus, Historische Schriften, neue Ausgabe, Wien 1871, S. 218 ff.: Bersuch einer inneren Geschichte 45 von Aragonien, S. 269 ff. 2c.

6. Berhaltnis zu Livland: Ufinger, Deutsch-banische Geich. v. 1189-1227, Berlin 1863, G. 186 ff.; G. Dehio, Geich. bes Erzbistums Samburg. Bremen, 2. Bb, Berlin 1877, G. 168 ff.

6. dergaints zu Erdand: Upinger, Deutge-danige Gesa. b. 1189—1227, Berlin 1805, S. 186 si.; G. Desso, Gesa. Linger, Deutge-daniung Gesa. b. 1189—1227, Serlin 1805, T. Berhalten zu den Kreuzzügen: Wisten, Geschichte der Kreuzzüge, Bd V, Leipzig 1829, S. 59 si.; Heile. Der Kreuzzügen: Wisten, Geschichte der Kreuzzüge, Bd V, Leipzig 1829, S. 59 si.; Heile. Die Quellen zur Geschichte des vierten Kreuzzugs, Bressau 1875; P. Riant, Innocent III., Philippe de Souade et Boniface de Montserrat, Paris 1875; P. Riant, Exuviae sacrae constantinopolitanae, Genevae 1877, tom. I, p. XIII sq.; P. Riant, Le changement de direction de la quatrième croisade: Revue des questions historiques, 1878, b5 p. 71 sq.; K. Köhricht, Beiträge zur Geschichte der Kreuzzüge, 2. Bd, Berlin 1878, S. 215 si.; Rattinger, Der Patriarchate u. Metropolitansprengel von Konstantinopel u. die bulgarische kürche zur Zeit der Lateinerherrschaft in Byzanz: HIS 1880, S. 77—106, 2. Bd 1881, S. 1—55; K. Köhricht, Geschichte des Königreichs Jerusalem (1100—1291), Innsbrud 1898, S. 682 si.; Gottlob, Hat Papst Innocenz III. sich das Recht zuersannt, auch die Laien zu Kreuzzugs wweden zu besteuern? HIS d. 1895, S. 312—319; Le pape Innocenz III. dans ses rapports avec la croisade contre les hérétiques Albigeois, im Bulletin de la soc. archéol., scienties. et litter. de Beziers, 1884, p. 57 sq.

8. Die Schriften Innocenz III.; K. Reinsein. Innocenz III. und seine Schrift de contemptu mundi, Abtl. I, Erlangen 1871, Abtl. II, 1873; W. Wolitor, Die Detretale "Per 65 venerabilem" von Innocenz III., München 1876; F. Rudolf, Papst Innocenz III. Schrift "über das Elend des menschichen Lebens", 96 S. 12°, Arnsberg 1887.

Real-Enchstoptide star Theologie und Riche. 3. K. 1X.

Lothar, ber Sohn bes Grafen Trasmund von Segni und ber Claricia, einer Römerin, aus dem angesehenen Geschlechte der Scotti, war c. 1160 in Anagni geboren. Seine erste Jugendbildung erhielt er in Rom, woselbst er wahrscheinlich schon früh in die Reihen des Klerus aufgenommen und infolge deffen mit einer Pfründe ausgestattet wurde. Um 5 seine Studien sortzusetzen und zu vollenden, begab er sich zunächst nach Baris, two er besonders die biblischen Vorlesungen des Peter von Corbeil besuchte, und von dort nach Bologna, das ihn als Six der hervorragendsten Lehrer des kanonischen Rechts anzog. Nach Rom zurückgekehrt, wurde er nach Empfang der niederen Weihen unter die Kanoniker von St. Beter aufgenommen; da er brei der angesehensten Kardinäle zu seinen Ber-10 wandten zählte, rückte er auf der hierarchischen Stufenleiter rasch empor. Unter Papst Gregor VIII. erhielt Lothar die Stellung eines Subdiakons und bereits im Jahre 1190 burch Bapst Clemens III., seinen Oheim, die Würde eines Kardinaldiakons von St. Sergius Als aber Colestin III. ben Stuhl Petri bestieg, ward ber Rardinal Lothar ju ben Geschäften ber Kurie freilich nur selten beigezogen, wahrscheinlich infolge bes alten 15 Familiengegensages zwischen ben Berwandten Lothars, ben Scotti, und bem Geschlechte ber Orfini, bem Coleftin III. angehörte. Er benütte biefe unfreiwillige Muße zur Abfaffung verschiedener Schriften: der drei Bücher "de contemtu mundi, sive de miseria humanae conditionis", der sechs Bücher "Mysteriorum evangelicae legis ac sacramenti Eucharistiae", sowie der Schrift "de quadripartita specie nuptiarum". 20 Diese Werte geben in gleicherweise Zeugnis von der pronnen und theologischen Bildung, wie von dem tiefen Ernst, bes Berfassers. Als Colestin III. am 8. Januar 1198 geftorben war, wurde zu bessen Nachfolger noch am Todestage besselben von allen anwesenden Kardinälen nach kurzen Verhandlungen Lothar in seinem 37. Lebensjahre erwählt. Auch er genügte ber bei der Papstwahl hergebrachten Form, indem er sich zuerst unter Thranen 26 und Fleben weigerte, die Leitung ber Kirche zu übernehmen. Innocenz III. — so nannte sich Lothar als Papft — ließ sich am 21. Februar die Briefterweihe erteilen, am folgen: den Tag empfing er die bischöfliche Konfekration und nahm bon dem Stuble Betri Besit. Bebor er an die großen, die Bolterwelt umfaffenden Aufgaben feiner Stellung berantreten konnte, mußte er erst das Papsttum in Rom und in Italien wieder zu Ans so sehen bringen. Es gelang ihm in der That, den von Kaiser Heinrich VI. eingesetzten Stadtpräfekten Petrus, sowie auch den vom Stuhl Petri bisher unabhängigen, vom Bolke gewählten Senator Scottus Paparone, jenen zur Anerkennung seiner Oberhoheit, diesen aber zur Abdankung zu bewegen. Hierauf trat er als Befreier Jtaliens von der deutsichen Fremdherrschaft, d. h. von den durch Heinrich VI. eingesetzten beutschen Lehnsfürsten, 25 auf, eroberte Spoleto, unterwarf sich Perugia, nahm eine gebieterische Stellung in Tusscien ein, stellte im Patrimonium seine Rektoren an, und galt bald in ganz Italien als Hort der nationalen Unabhängigkeit. Auch das Königreich Sieilen lieferte ihm ein grinkliges Gelchief in die Kand Sier vereinte nach dem Tada Ceiter Caimille VII. gunstiges Geschick in die hand. hier regierte nach bem Tobe Kaiser heinrichs VI. Die Witwe besselben, Konstanze, für ihren unmundigen Sohn Friedrich. Bedrängt von ben 40 zwei sich bekämpfenden Parteien der Italiener und Deutschen, erkannte sie nun bas Recht bes römischen Stuhles an, Sicilien als sein Lehn zu verleihen, indem sie fich bereit erklärte, den Treueid zu leisten, ja sogar auf alle alten Borrechte der Normannenherrscher in tirchlicher Beziehung zu verzichten. Als sie bald darauf, am 27. November 1198, starb, hinterließ sie sogar ein Testament, das Innocenz zum Regenten des Reiches und 23 zum Vormund des minderjährigen Friedrich ernannte. Mit Eiser kam der Papst seinen neuen Pflichten nach, indem er die widerstrebenden deutschen Lehnsträger, die ihre Aemter und Burben in Sicilien von Beinrich VI. erhalten, seinem Munbel unterwarf und für

bie Erziehung Friedrichs aufs beste Sorge trug.
Für die Erweiterung der papstlichen Machtstellung lagen im Anfange des Bontisitats Innocenz III. die Verhältnisse wohl am günstigsten in Deutschland. Her stritten sich zwei Prätendenten um die deutsche Königs und die römische Kaiserkrone, Philipp von Schwaben, Bruder Heichst VI., der von der Mehrzahl der deutschen Fürsten im März 1198 in der Reichsstadt Mühlhausen zum Könige erwählt war, und Otto IV., aus dem Hause der Welfen, der am 9. Juni 1198 von den Gegnern der Hohenstaufer, insbesondere von den niederrheinischen Bischösen in Köln mit englischem Gelbe durch Bestechung seine Erhebung durchgesetzt hatte. Der letztere suchte den Papst sosort dadurch auf seine Seite zu ziehen, daß er auf die wesentlichsten Rechte des Reiches in Italien verzichtete und das Exarchat von Ravenna, die Pentapolis und das Herzogtum Spoleto dem römischen Stuble überließ. Während alsdann die Unhänger Ottos IV. den Papst sormlich um seine Anerkennung der von ihnen getroffenen Wahl gebeten, zeigten die der Partei Philipps angehörigen Fürsten ein

entschiedenes Selbstbewußtsein Junocenz III. gegenüber; in ihrem Schreiben vom 28. Mai 1200 versprechen fie allerdinge Achtung vor den Rechten ber Kirche, ersuchen aber ben Bapft, seinerseits nicht an die Rechte des Reiches zu tasten. Es kann kein Zweisel obwalten, daß Innocenz III. von vornherein für die Kandidatur des Welsen viel mehr Sympathien hatte als für die eines Gliedes der hohenstausischen Familie, die als Erbseindin des Stuhles bettigget, aber in einem Briese an die deutschen Reichsfürsten gab er sich den Schein, als ob er kühlen Verstandes die Rechte beider Bewerber abwäge, und als ob eigentlich in erfter Linie bas Interesse für die Unabhängigkeit der Wähler Philipps ihn nötige, Diefen ju berwerfen, damit Deutschland nicht in den erblichen Besit eines Berricherhauses über-Dieses zuwartende Berhalten des Papstes hatte seinen Grund in der Hoffnung, 10 beibe Thronpratendenten wurden sich einem Schiedsgerichte deutscher Fürsten fügen, Otto IV. aber als Sieger aus bemselben hervorgeben. Doch in dieser Boraussetzung hatte er sich geirrt, das Schiedsgericht kam nicht zu ftande. Da arbeitete er — wahrscheinlich für die Rardinale — eine Dentschrift aus, die Deliberatio d. papae Innocentii super facto imperii, welche in den Sagen gipfelte: mit der Anerkennung Philipps wurde er glauben, 15 biesem gegen sein (bes Papstes) Leben das Schwert zu reichen, dagegen habe Otto als aus einem dem römischen Stuhle tief ergebenen Geschlechte stammend und als ein Freund der Kirche Anspruch auf deren Unterstützung. In diesem Sinne sollte der nach Deutschsland abgesertigte Legat des Papstes, der Kardinalbischof Guido von Präneste, wirken. Nun wurde im März des Jahres 1201 der Welfe in einem an diesen gerichteten Schreiben 20 von Innocenz III. als beutscher König und zukunftiger römischer Kaiser anerkannt. Bon bem papftlichen Legaten find darauf am 3. Juli auf einer Berfammlung ber Bartei Ottos IV. alle Gegner besselben exfommuniziert worden, aber erst nachdem Guido von Praneste eine am 8. Juni 1201 zu Neuß ausgestellte Urtunde des Welfen in Sanden hatte, Die eine ausbrudliche Erneuerung bes Berfprechens enthielt, alle Refuperationen bes romischen 26 Stuhles bemselben in Zukunft belaffen zu wollen. Diese Urkunde ist die Grundlage für bie späteren papftlichen Anspruche auf ben Kirchenstaat geworden, indem ihre Bestim-mungen in späteren von deutschen Königen und Kaisern ben Bapften ausgestellten Privilegien Wort für Wort wiederholt wurden. Als sich das Glück der Waffen immer mehr auf die Seite Ottos IV. wandte, suchte Philipp 1203 mit Innocenz III. Unterhandlungen 30 anzuknüpfen, die aber daran scheiterten, daß er bloß das der Kurie zurückzuerstatten sich verspflichten wollte, was widerrechtlich ihr von den Kaisern genommen, doch die Uberlassung Mittelitaliens, auf die der Papst besonders drang, verweigerte, indem das Necht des Reiches auf Ancona, Spoleto 2c. unanfechtbar fei.

Doch in den Jahren 1204 und 1205 trat ein gewaltiger Umschag zu Gunsten des 35 Hohenstaufers ein. Mehrere der angesehensten Parteigänger Ottos IV. gingen zu Philipp von Schwaben über, auf dem Schlachtselde blieb letzterer Sieger, wie sein Bundesgenosse, der König von Frankreich, der der der der ben Verdünderen Ottos, den König von England, schlug. Da richtete der auf der Höhe seiner Macht angelangte Philipp von Schwaben noch einmal (Zuni 1206) ein versöhnliches Schreiben an Junocenz III., in dem er mit aners de kennenswerter Offenheit die Verhältnisse, die zur Doppelwahl geführt, sowie die dieslebe begleitenden Ereignisse darlegt und mutig sein Recht auf die Krone wahrt. Um dasselbe vom Papste anerkannt zu sehen, war er gewillt, die zwischen dem Neiche und dem rösmischen Schiedsgericht zur Entscheidung zu überlassen. Endlich nutzte sich Innocenz III. sim Jahre 1207 dazu bequemen, der veränderten Sachlage Rechnung zu tragen und Otto IV. sallen zu lassen. Aber die Veränderten Sachlage Rechnung zu tragen und Otto IV. sallen zu lassen. Aber die Veränderten Sachlage Rechnung zu tragen und Otto IV. sallen zu lassen. Aber die Veränderten Sachlage Rechnung zu tragen und Otto IV. sonzeschlagene päptliche Schiedsgericht ein, da ihm versichten war, das das von Innocenz III. vorgeschlagene päptliche Schiedsgericht ein, da ihm versichten war, das das von Innocenz III. vorgeschlagene päptliche Schiedsgericht ein, da ihm versichten war, das das von Innocenz III. bedeutete dies Bendung einen großen Triumph; war es ihm nun doch geglückt, die Entscheidung der Unterwertung unter das Urteil der Kurie nicht entziehen. Für die Rollitännocenz III. bedeutete dies Bendung einen großen Triumph; war es ihm nun doch geglückt, die Entscheidung des Thronstreites nach Rom zu verslegen. Die schwierige Frage der Behandlung der Güter des Reichs in Mittelitalien twerde in der Weiche ertebigt, daß Innocenz auf diese Gebiete Verzicht leistet unter der Vedinges ung, daß die Tochter des Hohnsters seinem Nessen delehnt werden sollte. In diesersken os

Nun vollzog sich ein rascher und vollständiger Umschwung in der Lage Ottos IV. Er unterzog sich einer Neuwahl, und diese machte ihn am 11. November 1208 zum allgemein anerkannten Könige Deutschlands. Rasch wußte sich Innocenz III. in die völlig veränderten Berhältnisse zu schieden; er stellte dem Welsen die Kaiserkrone in Aussicht, doch bieß es in dem päpstlichen Schreiben: "wir verlangen von dir, teuerster Sohn, einiges, was du, weil es deiner Einsicht entspricht und zu deinem Seelenheil dient, ohne weitere Schwierigkeiten zugestehen mußt". Und diese so unerbittlich geforderten Zugeständnisse gewährte Otto IV. zu Speier in der Urkunde vom 22. März 1209, die alles überbot, was er bei seiner Wahl und später zu Neuß dem Stuhle Petri zu überlassen sich anheischig 10 gemacht hatte. Zu der Anerkennung der Grenzen des Kirchenstaats, wie Innocenz III. sie gezogen, gesellte sich hier das Versprechen, dei der Ausrottung der Keperei behilstlich zu sein und ein direkter Berzicht auf jegliche Beeinflussung ber kirchlichen Bahlen, b. h. auf alle von der Kurie dem Königtum im Wormser Konkordate gewährten Zugeständnisse. Um diesen Preis erward sich Otto IV. die Zusicherung der Kaiserkrönung von seiten des Papstes. — Im Sommer des Jahres 1209 trat der König seinen Zug über die Alpen an. Als sich nun Innocenz III. und Otto IV. in Viterbo trasen, mußte ersterer allerdings sofort die Ersakrung machen, daß der an der Spize eines gewaltigen Seeres seinehende König doch nicht in vollem Maße die freundlichen Worte verdiente, mit denen er ihr hei der Massishung annkangen. Da ist wein liehkter Sohn an der meine Soole er ihn bei der Begrüßung empfangen: "da ist mein liebster Sohn, an dem meine Seele 20 Wohlgefallen hat". Obwohl ein volles Einverständnis bei dieser Begegnung nicht erzielt wurde, hat ber Papft dem Könige die Kaiserkrone am 4. Oktober 1209 in der Peterskirche aufs Haupt gesetzt. Kaum aber hatte Otto IV. bieses Ziel erreicht, so vergaß er alle seine Bersprechungen. Die Kriegserklärung, gegen ben Schutbefohlenen Innocenz' III., gegen König Friedrich von Sicilien, und die gewaltsame Besitzergreifung eines Teiles des 25 Patrimoniums Betri veranlaßten den Bapst, dem Kaiser mit der Strase des Anathemas zu drohen. Diese Drohung wurde am 18. November 1210 zur That, als die Kurie die Nachricht vom Einmarsch Ottos in das Gebiet des Königs von Sicilien erhielt. Gegen ihn rief er nun die italienischen Großen und die deutschen Reichsfürsten auf und schloß mit Philipp August von Frankreich ein Bündnis zum Zweck der Entsothronung des Kaisers. Schon hatte dieser im Kampse gegen Friedrich von Sicilien so große Vorteile errungen, daß letzterer bereits an eine Flucht nach Afrika dachte, da gelang es Innocenz III., im Norden Italiens Cremona, Mantua, Verona, Ferrara 2c. zum Abfall vom Kaiser zu deregen, und in Schotche des es in Gemeinschaft mit Frantreich dahin, daß die zu Nürnberg im September 1211 versammelten Reichsfürsten 25 Friedrich von Sicilien, als dem Sohne Heinrichs VI., die deutsche Königstrone anzubieten beschlossen. Auf diesen Antrag der deutschen Fürsten einzugeben, verwehrte Innocenz III. bem Ronige von Sicilien nicht, nachdem biefer eine Urtunde bes Inhalts ausgestellt hatte, daß er sein sicilisches Königreich auch in Zukunft als ein papstliches Lehn auffassen wolle. Nun nannte er sich, als er Rom bei seiner gesahrvollen Reise von Messina nach Deutsch-to land berührte und dort förmlich zum Kaiser ausgerusen war, König von Sicilien und erwählter römischer Kaiser von Gottes und des Papstes Gnaden und ließ dann auch seinen Sohn vom Bapft zum Könige von Sicilien fronen, was Innocenz mit Recht wohl als einen Beweis dafür ansah, daß Friedrich nicht auf die Dauer beide Kronen auf seinem Haupte vereinigen wolle. Von einer Fürstenversammlung zu Frankfurt am 5. Dez. 1212 wurde 45 Friedrich in aller Form zum römischen Könige gewählt und bald darauf in Mainz gekrönt. Als "bas Kind von Apulien", wie Friedrich II. in romanischen und beutschen Landen genannt wurde, in Mittel- und Süddeutschland immer zahlreicheren Anhang fand, und selbst Glieder des welfischen Hauses sich dem Staufer zuwandten, da hielt der Papst die Beit gekommen, einen Boll ber Dankbarkeit von Friedrich II. ju fordern und entgegen-50 zunehmen. Um 12. Juli 1213 hat der erwählte Kaifer "seinem Beschützer und Wohl-thäter Innocenz" und zwar in Gegenwart und mit Bewilligung der Reichsfürsten seiner thater Innocenz" und zwar in Gegenwart und mit Bewilligung der Neichsfürsten seiner Partei in einer zu Eger ausgestellten Urkunde alle die Gediete, Rechte, Zugeständnisse, die einst Otto IV. am 22. März 1209 dem Stuhle Petri gewährt, von neuem garantiert. Die Schlacht bei Bouvines am 27. Juli 1214, in der Otto IV. mit seinem Bundessegenossen, dem Könige von England, von Philipp II. August von Frankreich aufs Haupt geschlagen wurde, hat den deutschen Thronstreit desinitiv zu Gunsten Friedrich II. entschieden. — Das im Jahre 1215 zu Rom zusammentretende, glänzende Konzil sprach über Otto IV. nochmals den Bann aus, worauf dann Innocenz III. Friedrich II. als den erwählen Kaiser auf dem Konzil proklamierte. Dem Papste wurde durch den Tod die so hittere Erschwung erstart die seine Nachtolager machen kollten das bie Erschung erstedt 60 bittere Erfahrung erspart, die seine Nachfolger machen follten, daß die Erhebung Friedrich II. vom kirchlichen Standpunkte aus ein noch größerer Fehlgriff war, als die Otto IV. früher erwiesene Gunft.

Eines größeren Erfolgs konnte fich Innocens III. Philipp II. August von Frant= reich gegenüber rühmen. Dieser hatte sich von seiner rechtmäßigen Gattin Ingeborg, einer bänischen Prinzessin, wie er angab, wegen eines allzunahen Berwandtschaftsgrades, in der That 5 aber aus Abneigung durch eine Bersammlung französischer Bischöfe zu Compiegne scheiben lassen und sich später mit Agnes, der Tochter des Herzogs Berthold III. von Meran, von neuem vermählt. Schon Papst Cölestin III. hatte im Namen der Kirche gegen die Chescheidung wie gegen die Wiederverehelichung protestiert. Kaum saß Innocenz III. auf dem Stuhle Petri, so nahm er sich der Berstoßenen an; dem Könige selbst schried er, wenn er nicht soson Inges 10 dorg zurückruse, so werde die apostolische Hand durch nichts in der Welt gehindert werden, den gegen das göttliche Gesetz sich Auflehnenden empfindlich zu strafen. Als Philipp II. August gegen alle Borftellungen sein Ohr verschloß, wurde durch den Kardinallegaten Betrus auf einem Konzil zu Dijon bas Interdikt über ganz Frankreich verhängt. Da bie Geistlichkeit mit geringen Ausnahmen in der That überall ben Gottesbienst ein= 15 ftellte, war die Folge, daß das Bolk fich emporte und ber hohe Abel zu den Baffen stellte, war die Folge, daß das Volk sich empörte und der hohe Abel zu den Wassen griff, sodaß Philipp August schließlich genötigt wurde, am 7. September 1200 den päpstelichen Legaten, dem Kardinalbischof Oktavian von Ostia und dem Kardinal Johannes Solonna zu geloben, Ingeborg als Königin und Gemahlin wieder anzunehmen. Vergebelich suchte er dann nochmals auf einer Synode von Soissons die päpstlichen Legaten 20 zur Trennung seiner Ehe zu bewegen. Die Fruchtlosigseit seines Bemühens, Inspocenz III. zu erweichen, einsehend, schlug er nunmehr einen anderen Weg ein und beschloß vurch Entziehung aller Bedienung und der Frischen Lust, durch Vorenthalztung der Messe und durch die niedrigsten Schmähungen die Gattin zur freiwilligen Entstagung zu veranlassen. In ihrem herben Leid hatte die unglückliche Königin, die 25 ihr schweres Geschick mit einer Ergebung ertrug, die Bewunderung verdient, ihren einzigen Trost und ihre Stüge an den liedevollen Briesen wie an dem sessen, ihren einzigen Trost und ihre Stüge an den liedevollen Briesen wie an dem sessen, die er 1210 Verlied nehmen Innocenz' III. Läßt es sich auch nicht leugnen, daß bieser, als er 1210 Philipp Augusts Hilse gegen Otto IV. bedurfte, es bei salbungsvollen Trostworten an Ingeborg bewenden ließ, und den König nicht mehr mit der früheren Energie gur befferen Behand- 20 lung seiner dem Elend überlaffenen Gattin ermahnte, so hat er doch auch dann nicht in bie Scheidung besselben gewilligt, als dieser im Bewußtsein, dem Stuhle Petri im Augensblicke unentbehrlich zu sein, ein neues Gesuch um endliche Trennung von Ingeborg einsgebracht hatte. Innocenz III. hatte schließlich die Genugthung, daß die seit 20 Jahren verstoßene, seit 17 Jahren gefänglich bewachte Königin von ihrem reuigen Gatten im 85 Jahre 1213 mit Ehren wieder aufgenommen wurde.

Einen anderen Triumph feierte ber Papst, als es ihm 1206 gelang, die in zu nahem Berwandtschaftsgrade geschlossene Ehe des Königs Alfons IX. von Leon mit Donna Berengaria, Tochter des Königs von Castilien, zu trennen. Bermochte auch das über Leon verhängte Interdikt den König nicht, auf die von Rom gebotene Chescheidung 40 einzugehen, so wollte boch die Donna Berengaria nicht länger die Urfache sein, daß ihre Unterthanen die Rube ihrer Seelen einbuften. Als fie ihren Gatten verließ, um ins vaterliche Haus zurückzukehren, löfte Innocenz III. bas Königreich und bas königliche Haus vom Interdikt und Bann, und — als Zeichen seiner väterlichen Milbe — erklärte er die aus jener Che entsproffenen Kinder für erbberechtigt.

Ebenfalls wegen naher Verwandtschaft widersetzte sich der Papst dem Verlöbnis des Königs Peter von Aragonien mit Blanca von Navarra. Beter von Aragonien folgte, als gehorsamer Sohn der Kirche, dem papstlichen Gebote und vermählte sich mit Maria, der Tochter Wilhelms von Montpellier. Seine Unbeständigkeit, die ihn die eheliche Versbindung als eine drückende Fessel süblen ließ, machte in ihm bald den Bunsch rege, sich 50 von seiner Gattin zu trennen; um sein niedriges Vorhaben zu beschönigen, berief er sich auf die Blutsverwandtschaft, in der er zu seiner Gemahlin stehe. Aber Innocenz erklärte die angegebenen Scheidungsgründe für unzureichend. Wenn nun Peter von Aragonien ber papftlichen Entscheidung spottete und sogar an eine neue eheliche Berbindung bachte, fo läßt fich sein trotiges Benehmen vielleicht baraus ableiten, daß ihn bas Gefühl, 55 einst dem Papste Innocenz zu viel an Rechten eingeräumt zu haben, in späterer Zeit zu seiner verschärften Opposition trieb. War er doch im Jahre 1204 nach Rom geeilt um bort sich vom Stellvertreter Petri bie Königstrone aufs Haupt seten zu laffen, sein Reich bem Apostelfürsten zu übergeben, und basselbe bom Bapfte als Leben zurudzuempfangen. Als Ronig Sancho von Portugal ben von seinem Bater bem Stuble 60

Betri gelobten Zins nicht entrichten wollte, ließ Innocenz III. benselben mit Nachdruck einfordern. Den Herzog Ladislaus von Polen, der die Kirche und die Bischöse ihrer Güter und Rechte beraubte, brachte er zum Gehorsam gegen die papstlichen Anordnungen. Wie sehr Innocenz III. darauf hielt, daß nur dem Papste das Recht zustehe, Könige zu bannen und vom Bann zu lösen, ersehen wir daraus, daß, als Haton, König von Schweden, durch den Erzbischof Erich von Drontheim, weil er der Kirche zurückstehen wird ihr fein Reter erteillem den Chrontheim werden werden der Beitrebe zurückstehen. gegeben, was ihr fein Bater entriffen, vom Banne, aber ohne vorangegangene Meinungsäußerung des Bapftes, befreit wurde, dieser dem letteren schrieb, er habe ihn so nachs geahmt, wie ein Uffe den Menschen, nur die Lossprechung des Gebannten durch den 10 Stellvertreter Petri habe Giltigkeit. Das Ansehen des gewaltigen Nachfolgers Petri ließ ben Fürsten ber Bulgaren, Johann, hoffen, burch Unterwerfung unter ben romischen Stuhl, seine Herrschaft gegen innere Feinde, sowie gegen die Ansprüche byzantinischer Raiser zu sichern. Um 8. November 1204 empfing er aus ben Händen des Legaten des Papstes die Königstrone, das Szepter und eine ihm von Innocenz übersandte Fahne, die mit dem 16 Kreuze Chrifti und den Schlüsseln des Petrus geschmückt war.

Die Unerschrockenheit Innocenz III., sein sestenst geschmuckt war.

Die Unerschrockenheit Innocenz III., sein sestes Beharren auf dem einmal einsgeschlagenen Weg und seine stolze Verachtung aller weltlichen Hoheit, die aus dem Bewutztsein hervorging, nicht bloß Stellvertreter Petri, sondern Vikar Christi und Gottes zu sein — diesen Titel legte sich Innocenz III. mit Vorliebe bei — hat sich am glänz zo zendsten bewährt in dem Verhalten des Papskes zu dem en glichen Könige Johannohne Land. Bon ben Mönchen bes Doms von Canterbury war nach bem Tobe ihres Erzbischofs Subert zuerst ber Superior Reginald, bann, als biefer sich ihres Vertrauens unwürdig erzeigte, auf Bunsch des Königs der Bischof Johann von Norwich als Nachfolger des verstorbenen Kirchenfürsten gewählt worden. Da nun 25 Innocenz III. des letzteren, weil sie unter dem Einfluß Johanns ohne Land crfolgt war, nicht bestätigte, sondern einige in Rom weilende Glieder des Konvents von Canterbury veranlaßte, den Kardinalpriester Stephan Langhton auf den erzbischösslichen Stuhl zu erheben, so war ein hestiger Konstitt zwischen Staat und Kirche unausbleiblich. Denn auch der König war nicht gewillt, zu gunsten eines vom Bapste ihm so ausgedrungenen Mannes, in dem er noch dazu einen entschiedenen Gegner vermutete, aus bie Erhebung des Bischofs von Norwich jum Oberhaupte der englischen Kirche ju verzichten. Den im Namen des Papstes mit dem Interdikt drobenden englischen Bischösen erwiderte der erzurnte Herrscher mit einem Schwur bei den "Zähnen Gottes", sie und überhaupt alle Geistliche in dem Augenblicke aus dem Lande jagen zu wollen, da das 85 Interdift verhängt werbe. Und als nun die papstliche Drohung am 24. März 1208 zur Ausführung tam, da machte auch der König feinen Schwur zur Wahrheit, indem er alle Geistlichen aus England zu verbannen, ihre Güter einzuziehen befahl. Aber felbst das Interdikt stimmte Johann noch nicht nachgiebiger; da verhängte der Papst über ihn den Bann. Alle Mittel, denselben in England nicht ruchbar werben zu lassen, waren verogebich, er wurde bekannt und seine Wirkung spürte der König daran, daß sich der hohe Abel gegen ihn empörte. Als nun vollends Innocenz III. alle Unterthanen von der Treue und dem Gehorsam, die sie dem Könige geschworen, entband, und jedem, der mit diesem verkehre, die Strase des Bannes androhte, wuchs die Aufregung und der Haß gegen den wegen seiner Erpressungen, seiner Grausamkeit, seiner zügeklosen Sinnlichkeit 46 gefürchteten und verachteten Johann unter den Baronen und im Volke immer mehr. Nunmehr griff der Papst zu dem letzten Mittel, er erklärte ihn der englischen Krone für verlustig und forderte Philipp August auf, den Unwürdigen vom Throne zu stoßen, sich selbst in den dauernden Besit desselben zu setzen; wer sich an dem Kriege gegen Johann beteilige, sollte als Kreuzfahrer gelten und aller Gnaben eines Kreuzzugs teilhaft werben. beteitige, sollte als Kreuzschrer geiten und auer Snaven eines Areuzsugs teinzus verten.

50 In richtiger Schätzung der Macht und Klugheit seines Gegners auf dem französischen Königsthron und in der Voraussicht des im Falle des Krieges sicher eintretenden Absalls seiner Barone, lenkte Johann jest ein und beschloß auf die Borschläge, die ihm die Kurie durch die Legaten Pandulf und Durand noch einmal machte, einzugehen. Am 13. Mai 1213 schloß der König zu Dover mit den römischen Bevollmächtigten eine Konvention des Inhalts ab, daß er Stephan als Erzbischof von Canterbury anerkennen, alle an sich gestillichen und bestellichen und bestellichen und riffenen Kirchenguter zuruderstatten, ben ausgewanderten und vertriebenen Geistlichen und Monchen die Muckehr und den gefangenen die Freiheit gewähren wolle 2c. Jedoch biefe Scene von Dover hatte noch ein ernfteres Nachspiel. Augenscheinlich um fich bor bem bevorstehenden Ginfall des frangösischen Kronprätendenten zu sichern, nominell jedoch zur Bugung 60 seiner Sünden, übergab nämlich Johann am 18. Mai 1213 Gott und dem Bapfte seine Königreiche England und Frland und empfing sie dann als päpstlicher Lehnsträger unter der Bebingung wieder zurück, daß er dem Stuhle Petri 700 Mark für England und 300 Mark für Frland als Lehnszins jährlich entrichte. Aber erst als er sich auch vor dem Erzbischof Stephan so tief gedemütigt hatte, daß er sich auf der Landstraße vor ihm in den Staub warf und um Erdarmen slehte, ward er vom Banne gelöst. Das Land jedoch blied noch bis zum 2. Juli s 1214 unter dem Interdikt, d. h. bis zu dem Zeitpunkte, da der König der Geistlichkeit den Schaden, den er ihr während der schweren Versolgung zugesügt, durch eine hohe Summe Geldes ersetz hatte. Wohl war jetzt der Friede mit der Kirche hergestellt, aber die vom Könige vergewaltigten, mit Steuern belasteten Barone konnten die Demütigung nicht überwinden, die ihnen Johann, durch Überlassung des Reiches an den Kapst, angethan. 10 Als ihre Veschwerden nicht abgestellt wurden, griffen sie 1215 zu den Wassen, demächzigten sich Londons und erzwangen am 15. Juni 1215 dom Könige jenen Freibries, der die Grundlage der englischen Staatsversassung bildet, die Magna Charta. Kaum war der Inhalt derselben Innocenz bekannt geworden, so erklärte dieser den Vertrag des Abels mit dem König, weil er den königlichen Borrechten und indirekt dem Stuhle Petri — da 15 ja der Papst der Lehnsherr Johanns war — zu nahe trete, für nichtswürdig, schimpslich und unverbindlich. Aber weder diese Erklärung noch die wiederholte Erkommunikation aller Gegner des Königs haben den geringsten Ersolg gehabt. Nur einer der an dem Ausstande, wenn auch nur mittelbar Beteiligten, siel Innocenz als Opfer in die Hard. Weile er den Abel 20 zum Ausruhr gereizt habe und später die Empörer nicht bannen wollte, wurde er als er

juch 1215 zum Konzil nach Rom begeben hatte, vom Amte suspendiert.

Durch nichts hat sich das Papstum so sehr in England geschadet, als durch den Widerstand, den es der Magna Charta entgegengesetzt. In England hatte allersdings der große Papst den Zustand geschaffen, der ihm als das Ideal des Ver= 25 hältnisses don Kirche und Staat vorschwebte. Dem Könige Johann schrieb er: "Jefus Chriftus wollte, daß das Königtum priefterlich und das Prieftertum königlich fei. Ueber alles fette er einen zu seinem Stellvertreter auf Erden, daß, gleichwie sich ihm alle Knie beugen, Diefem alle gehorsam fein follen, damit ein hirt und eine Berbe fei; biefes erwägend haft bu auch weltlich bemjenigen bein Reich unterworfen, bem geistlich so alles unterthan ist". Wo Innocenz Fürsten und Bölkern gegenüber die Rechte des römizschen Stuhles verteidigte, da geschah es immer in dem Bewußtsein, als Stellvertreter Christi zu handeln. Auf sich wendet er daher das Wort Christi an: "mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden". Schon dem Betrus habe Christius die Leitung der gesamten Welt übertragen. Wenn Petrus auf dem Meere wandelte, so bedeutet das 25 Meer die Bölkerwelt. Der Papst ist wie Melchisede Konig und Hoherpriester in einer Berson, und "wie in der Bundeslade die Rute neben den Tafeln des Gesetzes lag, so ruht auch in der Bruft des Papftes die furchtbare Kraft zu zerftoren und die Bergunftigung der Gnade". Die Anordnungen des apostolischen Stuhles, ber über Bölfer und Fürften gefett ift, erfordern unbedingten Gehorsam, wer ihnen sich widerfett, ist ein 40 Tempelfchander und Gogenbiener. Die ichon von Gregor VII. gezogene Parallele zwischen Sonne und Mond einerseits, der Kirche und dem Staate andererseits erweitert Innocenz III., indem er fagt: "sicut luna lumen suum a sole sortitur, quae re vera minor est isto quantitate simul et qualitate, situ pariter et effectu, sic regalis potestas ab auctoritate pontificali suae sortitur dignitatis splendorem, cujus 45 conspectu quanto magis inhaeret tanto minori lumine decoratur, et quo plus ab ejus elongatur aspectu, eo plus proficit in splendore". Junocenz spricht es ossen aus, daß nur das Priestertum, d. h. die Kirche göttlicher Ordnung, dagegen das Königtum, d. h. der Staat, "per extorsionem humanam" entstanden. Daher beanspruchte er auch in allen Fällen, wo eine schwere Sünde vorliegt, das Recht, die Entscheis dungen der weltlichen Odrigkeit zu prüsen und, wenn nötig, zu kassieren; gehören doch dem Papste die beiden Schwerter, das weltliche und das geistliche, während er das letztere

selbst führt, hat er jenes den Fürsten übertragen.
Als Stellvertreter Christi hielt er es nun auch für seine Pflicht, gleich beim Antritt seines Pontisitats die Könige und Völker aufzurusen zum Kreuzzuge ins heilige Land. 56 Die Predigt des Fulco von Neully gewann einen Teil des französischen Abels unter der Führung des Markgrasen Bonisatius von Montserrat und die alle geistlichen und weltzlichen Borteile abwägenden Worte des Abtes Martin öffneten die Herzen in Süddeutschsland dem päpftlichen Plane. Doch das in Benedig lagernde Kreuzheer wurde von dem Dogen Dandolo zur Wiederroberung der den Benetianern vom Könige von Ungarn ents so

riffenen Stadt Zara benutt; vergebens hatte Innocenz III. ben Dogen und die Kreuzfahrer gewarnt, ihre Waffen gegen einen driftlichen König zu wenden, ihren Ungehorsam strafte er mit dem Bann. Kaum war derfelbe auf Bitten des Abtes Martin gelöft, als fich die Kreuzritter ebenfalls gegen den Willen des Papftes auf ein weiteres Unternehmen 5 einließen, welches mit der Eroberung des heiligen Landes in keinem Zusammenhang stand. Die Gesandten des Königs Philipp von Deutschland bewogen die Kreuzritter, dem Schwager desselben, dem byzantinischen Prätendenten Alexios Angelos, dem Sohne des abgesetzen und geblendeten Kaisers Jsaak Angelos, zur Wiedererlangung des väterlichen, von dem Usurgator Alexios III. vorenthaltenen Erdes und zur Eroberung Konstantinopels ihre 10 Hill zuzusgen. Als nun aber Konstantinopel von den Kreuzsahrern getvonnen, Jsaak Angelos und sein Sohn sich wieder in den Besitz des Thrones gesetzt hatten, wurde das Berhältnis zwischen Griechen und Lateinern ein fo unleibliches, daß in einem Aufftand jener der angeblich den Lateinern allzu gewogene Alexios Angelos in den Kerker geworfen und schließlich erdrosselt wurde. Jest blieb den lateinischen Rittern nichts anderes übrig, 15 als sich der Stadt mit Waffengewalt zu bemächtigen und daselbst ein lateinisches Raisertum aufzurichten; am 16. Mai 1204 ward Graf Balbuin von Flandern als Kaiser gekrönt. Durch die Begründung des lateinischen Kaisertums eröffnete sich nun dem Stuhle Betri eine erwünschte Perspektive auf endliche Bereinigung der griechischen mit der abende ländischen Kirche. So erklärt es sich, daß Innocenz III., der die Berzögerung, welche 20 der Kreuzzug durch die Expedition nach Konstantinopel ersahren, zuerst bitter getadelt hatte, nun brieflich seine Freude über den großen Wassenerfolg und die Hoffnung ausssprach, daß es dalb einen Hirten und eine Herde geben werde. Was mancher seiner Vors läufer auf bem Stuhle Betri erfebnt, ward biefem Bapfte vergönnt : bie Ernennung eines katholischen Batriarchen von Konstantinopel. — Der Begeisterung für die Kreuzzuge gab 25 Innocenz ein neues Ziel durch eine Bulle vom 12. Ottober 1204, in der er der Fahrt nach Livland die gleichen Gnaden zusicherte wie der Beteiligung an einem Zuge nach Jerusalem, ja sogar allen benen, die sich zu letterem bereit erklärt, diese Berpflichtung gegen ben Bug nach Libland umzutauschen gestattete. Dem Bischof Albert von Libland gelang es, indem er immer neue Scharen von Kreuzfahrern vom Mutterlande in die Ro-30 lonie hinüberführte, 1206 die Liven, 1208 die Letten zu taufen und dem Stuhle Betri unterthan zu machen. Ob die Dankbarkeit gegen Albert, ob es das Streben war, die Metropolitanversassung zu Gunsten einer direkten Abhängigkeit der Bischöfe von Rom zu durchbrechen, muß dahin gestellt bleiben, Innocenz entzog Riga und den Bischof Albert der oftmals von den Päpsten anerkannten Metropolitanhoheit Bremens. Die Streitigkeiten, 35 die zwischen Albert und ben Brüdern "der Ritterschaft Chrifti in Livland" statt hatten, suchte er burch einen 1210 zwischen ben in Rom anwesenden Beteiligten abgeschloffenen Bergleich so beizulegen, daß der Orden den britten Teil des sich über die Liven und Letten erftredenden bischöflichen Gebietes von Albert gegen die Verpflichtung zu Leben erhielt, demselben im Rampse gegen die streitbaren Heiden beizustehen. Als nun auch die bekehrten 40 Esten ihren eigenen Bischof erhielten, der livländische Ritterorben aber auf das jenem unterworfene Bebiet Anspruche erhob, da zeigte es fich, wie schwer es ber in Rom centralisierten Kirchengewalt wurde, sich einen rechten Ginblid in bie Berhaltniffe einer entfernteren Kirchenprovinz zu verschaffen. In Unkenntnis der territorialen Lage und in der Meinung, das streitige Gebiet unter die Bewerber geteilt zu haben, verlieh der Papst 45 einen und denselben Landstrich, die esthnische Rirchenproving, sowohl dem Bischof wie dem Orden. Es ist Innocenz III. nicht so hoch anzurechnen, wie es vielsach geschehen, daß er den Kreuzzügen zuerst die Richtung der Keterkriege gegeben, indem er schon 1207 den französischen König zur Vertilgung der Häretiker in der Grasschaft Toulouse aufforderte und jedem der sich dem Kreuzzuge gegen dieselben anschließen werde, denselben Ablaß wie 50 den Kreuzsacheren verhieß. Die an den Albigensern verübten Greuel sallen nicht der Perstilkteil fönlichkeit Innocenz' III. fondern bem Spfteme gur Laft, das unter ihm und durch ihn gur vollen Entfaltung und Auswirtung gelangte. Die vom Bapfte gegen die Reger getroffenen Berfügungen wurden auf dem IV. Laterantongil (12. allgem. Synobe) vom 3. 1215 gebilligt und jum Rirchengeset erhoben. Alle Gewalthaber sollen geloben, teine Baretifer in ihrem 55 Gebiete zu bulden. Wenn ein Fürst der Aufforderung der Kirche, sein Land von Retern zu säubern, nicht Folge leiste, soll er mit dem Banne belegt, bei fortbauernder Renitenz seiner Herrschaft entsetz, ja derselben mit Gewalt der Waffen beraubt werden. Jedem, ber an einem solchen Kriegszuge teilnimmt, werben die ben Kreuzsahrern gewährten Bergunstigungen zugesichert. Auch das von diesem Konzil, d. h. von Innocenz III. gegen so die Juden eingeschlagene und gebotene Berfahren, war ein überaus hartes. Nicht bloß

wurde den Obrigkeiten untersagt, den Juden ein öffentliches Amt anzubertrauen. Es wurde auch den Juden geboten, sich anders zu kleiden als die Christen, damit sie als Juden sosort kenntlich seien, ja während der Karwoche sollen sie nicht auf die Straße hinausgehen, damit nicht die Christen in dieser Trauerzeit an ihrer gepupten Kleidung Anstoß nehmen. Unter den übrigen Entscheidungen, die dieses Konzil gefällt, ist die 5 Berwerfung der Freichre des Amalrich von Bena (s. d. 28 d I S. 433, 8), die Berdammung der von Joachim von Flore (s. d.) gegen Betrus Lombardus gerichteten Schrift "De unitate seu essentia trinitatis", das Berbot der Stiftung neuer Orden (vgl. die A. Dominikus Bb IV S. 770, 21 ff. und Franz v. Assifi Bb VI S. 200, 57 ff.) von Bedeutung. Die letzte Außerung dieser Synode war die Zustimmung zu der papst= 10 lichen Bulle, in welcher die Bolter und Fürsten ju einem neuen Kreugzug ins beil. Land für das Jahr 1217 aufgefordert wurden. Dieses am Schlusse des Bontifikats Inno-cenz' III. abgehaltene allgemeine Konzil, welches er im Gefühle des nahe bevorstehenden Todes mit einer Rebe über die Worte des Herrn: "sehnlichst hat mich darnach verlangt, noch vor meinem Leiden dieses Passah mit euch zu essen erössente, zeigt uns diesen ge- 15 waltigen Papst als den unumschränkten Herrscher über die Großen der Welt und der Kirche. Kaiser, Könige, Fürsten hatten zu denselben ihre Bevollmächtigten gesandt und 1500 Erzbischöfe, Bischöfe, Übte 2c. beteiligten sich an den Verhandlungen der Synode, oder besser gegagt, wohnten der Berlesung der Dekrete Innocenz' III. bei; denn zu eigentlichen Veratungen kam es nicht, auf die Verlesung der päpstlichen Dekrete schein sofort die Wel- 20 stimmung der Brälaten erfolgt zu sein. Indem diese aber die Meinungsäußerungen bes Bapftes zu firchlichen Borschriften erhoben, unterschrieben sie eigentlich ihre eigene Abdantung.

Die Machtstellung Innocenz III. in ber inneren Berwaltung ber Rirche übertrifft die aller seiner Borganger. Reiner bat in bem Mage wie er in die Befugniffe der Metropoliten und Bischöfe eingegriffen, und in so hohem Grade wie er sich das den lokalen 25 firchlichen Oberen zustehende Besetzungsrecht angemaßt. Er zuerft hat ein Recht der Bäpfte auf Berleihung von Benefizien beansprucht und ungahlige Provisionsmandate verlieben, um auf Roften der im Lande befindlichen Geiftlichen und auf Koften des Unsehens der ein= beimischen Beischöfe, den päpftlichen Dienern, den römischen Klerikern, selbst seinen Bluts-verwandten und Vertrauten eine ergiedige Pfründe zu sichern. Die Centralisation der so kirchlichen Gewalt in den Händen der Päpste hat Junocenz III. auch dadurch befördert, daß er es sich vorbehielt, die Bischofsstühle in dem Fall zu besetzen, daß die Wahlberech-tigten ihre kanonischen Besugnisse überschritten. Auch die Versetzung der Bischöfe reservierte er dem römischen Stuble, indem er erklätte, daß es allein dem Papste als Stellvertreter Christi zustehe die Einer wiesen Wischot und seiner Edmische zu läsen

Christi zustehe, die She zwischen einem Bischof und seiner Gemeinde zu lösen. Das ungemeffene Ansehen, welches in Fragen des kirchlichen Rechts Innocenz III. genoß, beruhte in gleicher Weise auf seinem vielfach bewiesenen juriftischen Scharffinn wie auf seiner tiefgebenden Kenntnis der einschlägigen Materien. Schon nach ben brei erften Pontifikatsjahren wurden die bisherigen Defretalen bes Papftes von Rainer von Pom= posi gesammelt, später unternahm Bernardus Compostellanus, die aus den 9 ersten Jahren 40 Innocenz' III. herrührenden Berordnungen zu einer Sammlung, der Compilatio Romana, zu vereinigen. Da aber jener wie dieser einige unechte Briefe des Papstes aufgenommen, ließ berselbe burch seinen Notar Petrus Callivacinus alle bis zu seinem 12. Rezgierungsjahre erlassenen Dekretalen zusammentragen und übersandte diese sogenannte "Compilatio tertia" 1210 ber Universität Bologna. Kurz nach Innocenz' III. Tode 45 wurden dann auch die Briese und Bullen aus den 6 letzten Pontisitätsjahren desselben in der Compilatio quarta der Offentlichseit übergeben.

Und dieser von kirchlichen Streitigkeiten und Rechtsgeschäften bedrängte Papst fand boch noch Muße, seine schriftstellerische Thätigkeit fortzuseten. Wir besitzen von ihm eine Auslegung der 7 Bußpsalmen, die, abgesehen von den Spielereien, mit eigen 50 tumlichen Sahlenverhältniffen und Berseinteilungen nach bem Geschmack seiner Zeit, ben Geist einer inneren Herzensfrömmigkeit und das Streben bekundet, "aus dem Strudel menschlicher übereilung sich an die Quelle göttlicher Gnade zu flüchten". Um ein Gegenzgewicht gegen den veräußerlichenden Einstuß der Rechtshändel zu besigen, aber auch zugleich, um das Beispiel eines treuen Seelenhirten zu geben, predigte Innocenz sehr däufig nicht bloß in Rom, sondern auch auf seinen Reisen. Seine Predigten ließ er zum Teil selbst sammeln, eine Reihe derselben ist auf und gekommen. Sie sind zwar schwülftig und bilderreich, legen aber doch Zeugnis ab von dem Ernst seiner religiösen Gesinnung und von der tiesen Demut Gott gegenüber. Gewiß kam die Klage: "Uederzirbischem nachzusinnen, habe ich keine Muße; kaum daß ich atmen darf. Ja, so sehr so muß ich für andere leben, daß ich mir beinahe felbst fremd werde", aus einem Herzen, das sich aus den Körper und Geist aufreibenden Geschäften nach Ruhe sehnte. Dieselbe gewährte ihm am 16. Juli 1216 der Tod, er starb in Perugia. Es ist unmöglich, das ganze Denken und Streben Innocenz III. auf den Hochmut eines eitlen, selbststüchtigen Herzens, auf die Rückstölosischeit eines politischen, sich selbst vergötternden Priesters zurrückzusühren. Wo er zurnte, bannte, Fessell schwiedete und löste, suchte er nicht seine Ehre, sondern die Ehre dessen, der ihn, wie er sest glaubte, zu seinem Stellvertreter auf Erden berusen. Mitten durch die dunkten und wirren Zeitverhältnisse kann nur der seinen Weg so sicher und mutig gehen, der sich als Rüstzeug Gottes weiß und fühlt. Inno10 cenz III. hat das Papsttum in dem Maße vergeistigt und sittlich verklärt, als es sich überhaupt mit christlich-sittlichem Gehalte erfüllen läßt.

Junocenz IV., Papst vom 25. Juni 1243 bis 7. Dez. 1254. — I. Quellen, a) Wir besitzen zwei Lebensbeschreibungen, die eine Ex MS. Bernardi Guidonis bei Murat. SS III, 1, 589 f.; die andere von Nifolaus von Curbio, Innocenz' IV. Raplan, da 15 her mit Borsicht zu gebrauchen; sie ist gedruckt bei Baluze, Miscell. libri VII seu collectio veterum monumentorum 1715 VII, 353 f. (2. Aust. 1761 ed. Manei I, 194 f.) und bei Murat. SS III, I, 592 f.; vgl. Fabricius, Bibl. medii aevi 1734 f. V, 329; Tanner, Bibl. Brit. Hib. 1748 S. 545. Shorelge, Suppl segipt Franc 1808 S. 554. 563. 731; Duchesse Liber pont 1748, © 545; Sbaralea, Suppl. script. Franc. 1808, © 554. 563. 731; Duchesne, Liber pont. Baris 1892. II, 454. — b) Son Chronifen feien genannt Muratori SS III, II, 398 f.: Vita 20 Inn. IV. Amalrici Augerii; VI, 504—21 Caffari, Ann. Genuenses; VIII, 494 f. Nicol. de Jamsilla; 680 f. Monachi Patav. chron.; 786 f.; Sabae Malasp. rerum Sicul. hist.; 964 f. Istor. Fiorent. di Ricord. Malesp.; IX, 651 f. Franc. Pipin. chron.; 768 f. Chron. Parm.; XI, 680 f. Gualv. Flammae hist. Mcdiol.; 1141 f. Ptol. Luc. hist. eccl.; XII, 354 f. Andr. Danduli chron.; XIII, 169 f. Giov. Vill.; XV, 310 f. Chron. Estense; XVI, 645 f. Ann. Mcdiol. — Bouquet, 25 Recueil etc., nouv. édit. XX (1840), 770 f. Guill. de Podio Laur, Hist. Albig.; XXI (1855), 162 f. 151 Chron. de Podio Arguette de Podio Laur, Hist. Albig.; XXI (1855), 163 f. 151 Chron. de Podio Arguette de Podio Laur, Hist. Albig.; XXI (1855), 163 f. 151 Chron. de Podio Laur, Hist. Albig.; XXI (1855), 163 f. 151 Chron. de Podio Laur, Hist. Albig.; XXI (1855), 163 f. 151 Chron. de Podio Laur, Hist. Albig.; XXI (1855), 163 f. 151 Chron. de Podio Laur, Hist. Albig.; XXI (1855), 163 f. 151 Chron. de Podio Laur, Hist. Albig.; XXI (1855), 163 f. 151 Chron. de Podio Laur, Hist. Albig.; XXI (1855), 163 f. 151 Chron. de Podio Laur, Hist. Albig.; XXI (1855), 163 f. 151 Chron. de Podio Laur, Hist. Albig.; XXI (1855), 163 f. 151 Chron. de Podio Laur, Hist. Albig.; XXI (1855), 163 f. 151 Chron. de Podio Laur, Hist. Albig.; XXI (1855), 163 f. 151 Chron. de Podio Laur, Hist. Albig.; XXI (1855), 163 f. 151 Chron. de Podio Laur, Hist. Albig.; XXI (1855), 163 f. 151 Chron. de Podio Laur, Hist. Albig.; XXI (1855), 163 f. 151 Chron. de Podio Laur, Hist. Albig.; XXI (1855), 163 f. 151 Chron. de Podio Laur, Hist. Albig.; XXI (1855), 163 f. 151 Chron. de Podio Laur, Hist. Albig.; XXI (1855), 163 f. 151 Chron. de Podio Laur, Hist. Albig.; XXI (1855), 163 f. 151 Chron. de Podio Laur, Hist. Albig.; XXI (1855), 163 f. 151 Chron. de Podio Laur, Hist. Albig.; XXI (1855), 163 f. 151 Chron. de Podio Laur, Hist. Albig.; XXI (1855), 163 f. 151 Chron. de Podio Laur, Hist. Albig.; XXI (1855), 163 f. 151 Chron. de Podio Laur, Hist. Albig.; XXI (1855), 163 f. 151 Chron. de Podio Laur, Hist. Albig.; XXI (1855), 163 f. 151 Chron. de Podio Laur, Hist. Albig.; XXI (1855), 163 f. 151 Chron. de Podio Laur, Hist. Albig.; XXI (1855), 163 f. 151 Chron. de Podio Laur, Hist. Albi 163 f. 171 Chron. de Baudoin d'Avesnes; 695 – 98 E floribus chron. Bern. Guid; 766 f. Majus chron. Lemovic; XXIII (1894) 213 f. Chron. Normann. — Gallia christiana, edit. altera, 35 I – XIII v. P. Piolin, Baris u. Rom 1870 f., 35 XIV—XVI v. Barth. Hauréau, Barië 1856-65 (f. b. Index Generalis zu jebru 28b unter Romani pontif.). — MGSSIX, 20 788-92 Ann. S. Rudb. Salisburg; X, 524 f. Gesta episcop. Virdun.; XVI, 34-40 Ann. Erphord.; 368-73 Ann. Stadenses; XVII, 48-58. 75 f. Ann. Wormat.; 394 f. Ann. Herm. Altah.; XVIII, 212-32 Barthol. Scribae ann.; 486-507 Ann. Plac. Gibell.; 670-77 Altah.; XVIII, 212—32 Barthol, Scribae ann.; 486—507 Ann. Plac. Gibell.; 670—77 Ann Parm. mai.; XIX, 78—102 Roland. Patav. chron.; 158—64 Ann. S. Justin. Patav.; 472—77 Diurnali di Matth. di Giovenazzo; 497—99 Ann. Siculi; XXII, 439 f. 471 f. Mart. 85 chron. pontif. et imper.; 492. 514 f. Thomae Tusci Gesta imp et pontif.; 538—47 Ann. S. Pantal. Colon.; XXIII, 537—46 Menk. chron.; XXIV, 162 f. Vincent. Bellov.; 199—201 Chron. minor. Minor. Erphord.; 216. 219 Chron. pont et imp. Mant.; 283 f. Joh. de Colum. mare hist; 407—12 Gest. Trever. cont.; XXV, 303 f. Richeri gesta Senon. eccl.; 453—60 f. Chron. Hanon.; 543 f. Balduini Ninov. chron.; 704 f. Sifrid. de Balnh.; 843—48 d. Joh. Longi chron. S. Bert.; XXVI, 535 f. Hist. Anonymi Remens.; 561 f. Andr. Ungar.; 636 f. 679 f. Guill. de Nang. Gesta Ludov. IX u. Chron.; XXVII, 440 f. Ann. Melrosens; 469 f. Ann. Wigorn.; 474 f. Ann. Burton.; 490 f. Ann. Oseneiens.; 510 f. Ann. Dunstapl.; MG. Deutsche Chron. Parmense, ed. A. Bertani, Barna 1857, S. 59 f.; vgl. C. Midael, Sal. u. f. Chronit, 3nnäbr. 1889. — c) Urfunben und Regesten. Duchesne, Hist. Franc. script., Lutet. Paris. 1649. V, 412—17: Epist. Inn. IV. super profectione Ludov. IX., regis Franciae, in subsidium terrae sanctae; 851—92: Epist. pontif. summ. Honor. III, Greg. IX, Inn. IV etc. ad principes et reges Francorum et super negotio regni Siciliae; Baluze 1715 Franciae, in subsidium terrae sanctae; 851 – 92: Epist. pontif. summ. Honor. III, Greg. IX, Inn. IV etc. ad principes et reges Francorum et super negotio regni Siciliae; Baluze 1715 l. c. Bb VII; Harduin, Acta concil. etc. Paris 1715 f. VII, 353 – 406; Martene, Thesaur. 1715 f. c. Bb VII; Harduin, Acta concil. etc. Paris 1715 f. VII, 353 – 406; Martene, Thesaur. 1716 f. Little, Paris 1717 f. 1023 – 59. III, 1836 – 59, 1897 – 1922; Mansi, Coll. conc. XXIII, 561 f. Epistolae; 605 f. Concil. Lugdunensis (Benedig 1779); Rymer, Foedera, Lond. 1816. I, I. 250 – 312; Hert v Beham u. Regeft. Papit Inn. IV., Stuttg. 1847 (Bibl. d. Stuttg. Litter. Bereins XVI, II, 159 – 220); Böhmer, Regesta imperii 911 – 1313 (Brantf. a/M. 1831) S. 193 f. 207 f. 210 f.; derf., Reg. imp. 1246 – 1313 (Stuttg. 1844) S. 1 f. 3 f.; derf., Reg. imp. 1.98 – 1254 (Stuttg. 1849) S. IXVIII – LXXXI Quellenüberficht, S. 194 f. 263 f. 353 f. 391 f; Bullar. Rom. ed. Taurin. 1858, III, 502 f. — An Borarbeiten für d. großen Ausg. d. Regesten vgl. Peris, Arch. f. ält. dtfc. Gefc. V, 344. VII. 890. XI, 501; Bintelmann, Bod X, 261 f. Zu den Reg. d. Päpite Hon. III. dis Jnn. IV.; Rodenberg, MA X, 510 f.: Ueber die Reg. Honor. III., Greg. IX. u. Inn. IV.; Livenfeld. MA XI, 60 611 f.; v. Pflugf-Partung. Iter Italicum, Stuttg. 1883; Kaltenbrunner, Mt d. Inft f. Digard, La serie des reg. pont. du 13. siècle, Paris 1886. — Theiner, Cod. diplom. dominit tempor. S. Sedis, Rome 1861, I, 116—35; Botthaft, Reg. Pont. Rom, Berlin 1874 f. I, 679. 938 f. II, 943—1285. 2110—24. 2137; Böhmer-Fider, Reg. imperii 1198—1272 (Jnnsbrud 65 1881 f.) I, 589 f. II, 814 f. 910 f. 918 f.; Hauréau, Les Reg. d'Inn. IV. et de Benoit XI (Journal des Savants, 1884, S. 153 f.); E. Berger, Les Reg. d'Inn. IV, 4 Bde, Paris 1884 f. (Rezenf. von Kaltenbrunner in Mt d. Inft. f. öst. Gesch. VI, 491 – 98); Böhmer-Will, Reg. archiepiscoporum Moguntinensium, Innsbrud 1886, S. 273 f.; Rodenberg, MG Epistulae saeculi XIII, e regestis Pont. Rom. selectae, Bd II, Berlin 1887, III, 1—313, Berlin 1894; Böhmer-Fider-Bintelmann, Reg. imp., Innsbrud 1892, III, 1260 f., 1544—71; Rachträge 5 im Bd IV (Innsbr. 1894) S. 1686 f., 1933 f., 2126 f., 2131, 2133, 2138 f., 2156, 2160 f. u. Mt d. Instructure Gesch. Forsch. XIV, 87—97; Bernoulli, Acta pontific. Helv. I, Basci 1892; Bliss, Calender etc. ... Papal letters, Lond. 1893, I, 198—306; Redlich, Mt aus d. vatit. Urch. II, 3, Wien 1894; MG Legum Sectio IV, Constit. et acta publ. imp. et regum II, ed. Weiland 1896, S. 328—89. 448—73. 507—16. 629; Hampe. MN XXIV, 503 f. Brief 10 Inn. IV. an Ludwig d. Heil. v. Ende 1246. — II. Litteratur. a) Ulsgemeines. Rayans. 3nn. 1V. an Ludwig b. Heit. b. Ende 1243. — 11. Etterutur. a) urigemetnes. Rudsnald, Ann. eccles. a. a. 1243—54; Paolo Pansa et Costo, Vita del gran pontifice Innocenzo IV, Benedig 1598 u. Reapel 1601; Ciaconius-Oldoin, Vitae et res gest. pont. Rom. 1677, Rom, II, 99 f.; J. Harding, Dissert. de vita Inn. IV, Marb. 1735; G. H. Schröber, Vita Inn. IV., Marburg 1738; Balch, Entwurf einer vollständ. Hist. b. röm. Päpste, Gött. 15 1758, S. 277 f.; Arch. Bower, Unparth. Hist. b. röm. Päpste, beutsch von Rambach, Leipz. 1770, VIII, 82 f.; Cardella, Memorie storiche dei cardinal, Rom 1792, II; Pland, Gesch. Schirmacher, Die letten Hohenstaufen, Göttingen 1871, S. 1—102; berf., Albert von Bosses 60 münster, genannt ber Böhme, Weimar 1871; Ottofar Lorenz, Drei Bücher Gesch. u. Kolitik, Berlin 1876; Raiser Friedrich II. und sein Verhältnis zur Kirche, S. 43 f.; Reuter, Gesch. d. relig. Auftlärg. i. MN. Berlin 1877, II, 261 f.; Hisser, Die Stadt Lyon u. s. w. Münster 1878, S. 82—96; Wintelmann, Add. Leipz. 1878, VII, 445 Friedr. II. u. 1882, XVI, 562 Konrad IV.; Raumer, Gesch. d. Hohenstausen, S. Aust. Leipz. 1878, Bd V; Cardauns, Konrad 55 v. Hostaden, Erzd. v. Köln, Köln 1880, S. 21 f.; Ficter, Regesta imperii, 1198—1272, Junsder. 1881; I. XXII f. gegen Böhmers einseitige Aussassing, F. Großmann, König Enzio, ein Beistrag z. Gesch. d. Jahre 1239—49, 1883; Hider, Die Ernennung Erzd. Konrads v. Köln zum päpstl. Legaten 1249 in Mt d. Inst. f. österr. Gesch. 1883. IV, 379—92; Herm. Blasius, König Enzio 1884; Masetti, I pontes. Onor. III., Greg. IX. ed Inn. IV. a fronte dell'imp. Fred. II., 60 Rom 1884; Hinge, Das Königt. Wilh. v. Holland, Leipz. 1885, S. 41 f.; A. Rübesamen, Landgraf Heinr. Kaspe v. Thür. Halen. Diss. 1886; S. 34 f.; Beller, L'emp. Fréd. II. et la chute de l'empire germ. du moyen âge, Paris 1885; Tammen, Kaiser Fr. II. u. Kapst Inn. IV. in d. J. 1243—45, Leipz., Diss., Königswahsen, 1077—1379, Breslau 1886, S. 48 f.; 65 Rodenberg, Kaiser Friedr. II. u. d. Königswahsen, 1077—1379, Breslau 1886, S. 48 f.; 65 Rodenberg, Kaiser Friedr. II. u. d. Königswahsen, sein gewidmet 1886 S. 246 f.; R. Köhler, Das Berhältnis Raiser Friedr. II. zu d. Königswahsen, sein, 1888, (Unters. z. disch. Staats.

u. Rechtsgesch. XXIV); Fournier, Le Royaume d'Arles de Vienne, Paris 1891, S. 168 bis 199; R. Robenberg, Inn. IV. u. b. Königr. Sistlien 1245—54, 1892; Tenchosss. On Ramps d. Hohenstaufen um b. Mart Antona u. b. Herzwet. Spoleto, Münster, Diss. 1893; Remps. Gesch. d. bitch. Neiches während d. großen Interregnums 1245—73, Würzdurg 1893; Rarts. Gesch. d. Brantseds vom Tode Friedr. II. dis zu s. Krönung 1897 (His. Stud. herzgeg. von E. Eberting); H. Frantsuth, Gregorius de Montelongo, ein Beitrag z. Gesch. Obertialiens i. d. J. 1238—69, Mart. 1898, S. 525, (vgl. Azension v. Hampe in Otsch. Hose, d. Gesch. Wiss. 1898, S. 525, (vgl. Azension v. Hampe in Otsch. Hose, d. Gesch. Wiss. 1899, S. 404 f.); P. Albringer, Die Erhebung Arnolds v. Jendurg zum Erzb. v. Arter 1242, zur Gesch. d. kirche unter Inn. IV. heilbronn, Brogr. 1898. — c) Berhältnis zu 10 Frantreich. Wilten, Gesch. d. Kreuzzüge, Bd VII, Leipz. 1832; Schmidt, Gesch. Brantreich, 1835. I. 520 f. 594 f. Biechy, Saint Louis, Limoges 1844, S. 731; Scholten, Gesch. Lusis in I. J. Raris 1859, Introduction S. COCIV f.: St. Gervais, Les croisades de St. Louis, Paris 1860; Wallon, St. Louis etc., Paris 1875, I, 195 f. II, 18; Rösticht, Beiträge z. Gesch d. Kreuzzüge, Berlin 1877 f. I, 83 f. II, 273 f; Schwann, Ludw. d. b. Beiträge z. Gesch d. Kreuzzüge, Berlin 1877 f. I, 83 f. II, 273 f; Schwann, Ludw. d. b. Beiträge z. Gesch d. Kreuzzüge, Berlin 1877 f. I, 83 f. II, 273 f; Schwann, Ludw. d. Beiträge z. Gesch d. Kreuzzüge, Berlin 1887, E. J. 195 f. II, 18; Rösticht, Baris 1860; Wallon, St. Louis etc., Paris 1875, I, 195 f. II, 18; Rösticht, Baris von Anjou als Graf der Provence, Berlin 1888; Berger, St. Louis et Inn. IV. Etudes sur les rapports de la France et du St. Siège (Einleitung zum II. Bb der Regesten) 1887, S. I—CCXXIII; St. Pathus, Vie de St. Louis, publiée par F. Delaborde, Baris 1899.

20 — d) Verhältnis zu England. Bauli, Gesch. von England, Haben gesch dichn. Ordens gegen die Preußen. Berlin 1867, C. 129 f.; Retwisch, Die Berusung des disch. Ordens gege

1. Vorleben und Schriften. Sinibald Fiesko war der fünfte Sohn des Hugo Fiesko aus dem genucsischen, zum vornehmen Reichsadel gehörigen Geschlechte der Grafen von Lavagna (vgl. Canale II, 88). Geboren zu Genua erhielt er seine Ausdildung in Barma unter der Aufsicht seines Oheims Opizo, des Bischoss dieser Stadt, in der er noch zahlreiche Verwandte hatte (Schirmacher, Kaiser Friedrich II., IV, 180); er trat dort in 85 den geistlichen Stand und wurde bald Kanoniker an der Hauptkirche. Später widmete er sich in Bologna der Rechtswissenschaft, in der er sich als Kapft einen hervorragenden Namen gemacht hat. In politischen Geschäften bewährte er sich, soviel wir wissen, zuerk in den J. 1218—19, als er gemeinsam mit dem Kardinal Hugolinus, späteren Bapft Gregor IX., einen Frieden zwischen Genua und Pisa vermittelte. Das dahnte ihm den Weg zu den höheren Kirchenstellen: 1223 verlieh ihm Honorius III. eine Stiftspfründe zu Parma, am 14. November 1226 zeichnet er zum erstenmal als auditor contradictarum litterarum domini papae, in derselben Stellung ist er unter Gregor IX. dis zum 30. Juni 1227 nachweisdar, vom 28. Juli (nach Hold X, 257 bereits d. 15. Juni) dis zum 23. September (vgl. Breslau, Urkundenlehre I, 207, Anmerkg. 1) erscheint er als Rizekanzler der römischen Firche (Botthast, Reg. pont. I, S. 679 und 938 f.) und noch am 18. September desselben Jahres stieg er zur Würde eines Kardinalpriesters dom Titel St. Laurentius in Lucina auf: es war wenige Tage, devor Gregor IX. den Bann über den Kaiser aussprach, er hatte ihn also siedenlich als zuverlässig erkannt. Aus den folgenden Jahren wissen, er hatte ihn also siedenlich als zuverlässig erkannt. Aus den folgenden Jahren wissen, er hatte ihn also siedenlich als zuverlässig erkannt. Aus den folgenden Jahren wissen den kentstellen die Ungade Ughellis (Italia sacra IV, 916), daß er 1235—38 Bischof von Albenga gewesen seine Lich nicht zu bestätigen. — Am 25. Juni 1243 siel in Anagni nach anderthalbisähriger Sedisbakanz die Wahl der Kardinäle auf ihn, am 28. Juni emps

Unter den politischen Stürmen seiner Regierung sand er doch Zeit zu schriftstellerischer Thätigkeit auf kirchenrechtlichem Gediete. Zwar die kleine Schrift De exceptionibus hat er wahrscheinlich vor seinem Pontisikat versaßt, aber in Lyon schried er unmittelbar on nach dem Konzil zum akademischen wie zum praktischen Gebrauch den Apparatus in quinque libros decretalium, an dem Schulte die außerordentliche Präzision, das unbedingte Beherrschen des Stoffs, die vollste Unmittelbarkeit der Anschauung und den äußerst praktischen Blick rühmt. Berloren ist leider sein Apologeticus, eine Abhandlung über die

Rechte des Papsttums gegenüber dem Kaisertum; sie soll sich gegen eine Schrift Peters de Vinea, welche die Abhängigkeit des Papsttums vom Kaisertum behauptete, gerichtet haben (v. Schulte, Die Dekretalen zwischen den Dekretales Gregors IX. und Lid. VI. Bonisacii VIII. Wien 1867, SWA 55, 701—97; Beiträge zur Litteratur über die Dekretalen Gregors IX., Innocenz' IV., Gregors X. Wien 1871, SWA 68, 120—27; b Gesch. der Quellen und Litteratur des kanonischen Rechts, Stuttgart 1875. II, 25. 30. 91 f. 504; Tangl, Die päpstl. Kanzleiordnungen, 1894). — Auch anderwärts suchte er die Wissenstellungen: er regte Alex. von Hales (s. d. Bd I S. 352 f.) zur Absassung seiner Summa universae theologiae an und begünstigte nach Krästen die Universitäten, vor allen die Sorbonne, in Rom und Piacenza errichtete er neue Rechtsschulen (Tiraboschi, Storia 10 della letteratura ital. Milano 1823. IV, 56 f. 450 f.; Denisse, Universitäten I, 304 f.).

Summa universae theologiae an und begünstigte nach Krasten die Universitäten, bor allen die Sorbonne, in Rom und Piacenza errichtete er neue Rechtsschulen (Tiraboschi, Storia 10 della letteratura ital. Milano 1823. IV, 56 f. 450 f.; Denisse, Universitäten I, 304 f.).

II. Verhältnis zu Friedrich II. und Konrad IV. Die Außerung, die der Kaiser bei der Rachicht von der Wahl gethan haben soll: "Ich süchte, daß ich einen Freund unter den Kardinälen verloren habe und einen seindlichen Papst wiedersinde. Kein Papst kann ein Ghibelline sein!" ist ihm erst später in den Mund gelegt; vielmehr schried er am 28. Juni 1243 an die Fürsten voller Vertrauen über die Ersebung und sandte bereits am 26. Juli die angeschensten Großen seines Reiches zu Friedensverhandlungen nach Anagni. Andererseits widerspricht die ost wiederholte Behauptung des päpstlichen Viographen, Ritolaus de Eurbio, Innocenz habe in den ersten Jahren alle Versuche zur Wiederherstellung des Friedens erschöpst, den erhaltenen Alten. Die gerühmte Vereitzwillsseit, mit der er sich erbot, die Klagen des Kaisers anzuhören, den ganzen Streit einem Konzil zu unterbreiten, den Bann, salls er ungerecht befunden werde, auszuheben und Genugsthuung zu leisten, war, wie sich bald herausstellte, nur scheinbar; wöllig unanzehmbar aber war sür Friedrich die Forderung bedingungsloser Kückgabe alles Kirchenzutes und der Wuschaben der Lombarden, die Forderung bedingungsloser Kückgabe alles Kirchenzutes und der Aufnahme der Lombarden, die Forderung bedingungsloser Kückgabe alles Kirchenzutes und der Kuschen der Karbinaldiason Kainer Capoccio, Friedrichs heftigsten Gegner, zum Bischof von Vierebo, der mit seinem Einwerständenis in kurzem die bisher kaiser die Stadt schwer bedrängte, beträchtliche Geldmittel und nahm Friedrichs erklärte Feinde unter seinen besondern Schub (vgl. Winselmann, Kaiser der Friedrichs il. Kampf um Vieredige kalles Krichenzeichse Krichenzeichs der Kaisers das bernacht und der Kaisers das der Kaisers das der Kontendas und der Kaisers das der Kaisers das d

Aber schon am 30. April verkündete Innocenz, der Kaiser habe es vorgezogen, von 26 seinem Side abzuspringen, statt zu gehorchen (Potthast n. 11359: resilire potius quam parere). Der Streit entzündete sich von neuem an der alten Lombardenstrage. Friedrich wünschte deshalb deringend eine persönliche Jusammenkunst. Um sich ihr zu entziehen, setzte Innocenz die Berhandlungen zum Schein sort, dann entwich er plöslich am Abend des 28. Juni, selbst ohne Wissen der Kardinäle, mit nur sum erstenmale war Friedrich von einem Papste überlistet. Nach gesahrvoller übersahrt langte Innocenz am 7. Juli in Genua, seiner Baterstadt, an (vgl. Schirrmacher, Friedrich II., Quellen und Beweise zu Bd IV, 368—71). As Grund der Flucht gab man an, der Kaiser habe Papst und Kardinäle gesangen nehmen wollen; in Wahrheit sam es Innocenz darauf an, einen 45 sicheren Ort zu gewinnen, an dem er ein Konzil, wie er es brauchte, versammeln und das Urteil über Friedrich sprechen lassen könzil, wie er es brauchte, versammeln und das Urteil über Friedrich sprechen lassen könzil, wie er es brauchte, versammeln und das Urteil über Friedrich sprechen lassen könzil noch nicht abhängig, auf der Grenze der romanischen und bom französsischen Könzil noch nicht abhängig, auf der Grenze der romanischen und bem Bölserwelt gelegen, war es wie keine andere Stadt geeignet, als Sammelpunkt für die Anhänger und die Geldmittel der Kurie zu dienen. Am 5. Oktober so brach der Papst dorthin auf, odwohl er eine dreimonatliche Krankheit noch nicht völlig überwunden hatte, so daß er sich ansangs in Betten tragen lassen. Am 5. Oktober so brach der Papst dorthin auf, odwohl er eine dreimenstlichen Weg wie einst Keinzrich von erreichte am 2. Dezember Lyon. Het versche er am 27. Dez. 1244 die Krössunge eines Konzils auf den 24. Juni des nächsten Jahres. In den Berusungsschen, so die meist nur an seine Anhänger ergüngen, sücherhaupt nicht ofsiziell vorgeladen.

Wenn man bedenkt, daß Innocenz III. auf der großen Lateranspnode mehr als

Wenn man bebenkt, daß Innocenz III. auf der großen Lateranspnode mehr als 1200 Prälaten um sich versammelt hatte, so kann man das von etwa 150 Bischöfen besuchte Konzil schwerlich ein allgemeines nennen (Schirrmacher IV, 120 f. u. 389 f. und Hinschieß, w

Kirchenrecht 1883, III, 355 gegen Hefele, Konzil. Gesch. V, 983), zumal die weit überwiegende Mehrheit aus Franzosen und Spaniern bestand; von deutschen Brälaten waren nur verschwinz bend wenige erschienen. Die erste Berhandlung fand fanz im 26. Juni, die entscheidende am 17. Juli. Der Bapst ging mit unverkennbarer hast zu Werke: schon vorher waren zwei ums fassende Anklageschriften ausgearbeitet, beren eine den Kaiser bezeichnet als den "Fürsten der Thrannei, den Vertilger des kirchlichen Dogmas, den Vernichter des Glaubens, den Meister der Graufamkeit, ben Berberber bes Jahrhunderts, ben Zerfiorer bes Erdfreifes, ben hammer ber ganzen Erbe" (Schirrmacher IV, 131), während die andere alle erdenklichen Berleumbungen als betviesene Thatsachen aufführt. Vergebens verteidigte der kaiserliche Groß-10 richter Thaddaus von Sueffa feinen Herrn aufs geschickteste und appellierte schließlich, da ber Kaiser nicht gehörig vorgeladen, der Papst zugleich Kläger und Richter, das Konzil kein allgemeines, kurz, jeder Rechtsgang vernachlässigt sei, an den kunktigen Papst und ein allgemeines Konzil; vergebens forderten die Vertreter der Könige von England und Frankreich eine Verschiebung des Urteils — die französischen und spanischen Pralaten drangten reich eine Verschiedung des utreits — die franzopsichen und spanischen drangten ib vorwärts und Innocenz verlas das Absetzungsdekret, welches den Kaiser wegen Meineids, Sakrilegiums, Ketzerei und Felonie, letztere begangen durch Aussaugung des Königreichs Sizilien und Verweigerung des Lehenszinses für dasselbe, verurteilte. Alle Treueide und sonskigen Verpflichtungen gegen ihn sind aufgehoben, "und gebieten aus apostolischer Macht-vollkommenheit aufs strengste, daß kündig niemand mehr ihm als König und Kaiser ge-20 horche". Die beutschen Fürsten sollen zur Bahl eines neuen Herrschers schreiten, für Sizilien werbe ber Bapft nach Ruchsprache mit ben Kardinälen selbst forgen. Schirrmacher faßt (IV, 159) bas Urteil über bas ganze Berfahren folgendermaßen zusammen: "Der ganze Berlauf ber Verhandlungen ... die feine Berechnung, mit der Innocenz von Anfang an das persönliche Erscheinen des Kaisers unmöglich zu machen wußte und wiederum 25 das Nichterscheinen als Bebel für seine Operation benutte, seine Gerechtigkeiteliebe rubmte, mit der er die Sache des Kaisers in den geheimen Situngen durch Anwälte habe führen lassen, und öffentlich seiner Absetzung mit Halt entgegendrängte, dem Gesandten einen Termin gestattete, um ihn nicht einzuhalten und sede versöhnliche Stimme niederzuschlagen, mehr aber als diese Momente, die Betreibung einer Gegenwahl, während er sich noch den 80 Anschein eines unbescholtenen Richters gab, alle diese Momente erweisen zur Genüge, was von seiner . . . Bersicherung zu halten ist, es sei wohl keine Angelegenheit so reislich überbacht, so genau untersucht, dem Ermessen so ersahrener und so unsträslicher Männer unters worfen worden". Die Folgen waren von weitgehendster Bedeutung: die Kurie ließ hier über die deutsche und englische Geistlichkeit hinweg von 150 romanischen Prälaten die Ab-36 settung des Raisers beschließen und vertiefte dadurch den Gegensat zwischen Romanen und Germanen; das alte romische Reich deutscher Nation aber fant in Trümmer.

Friedrich zögerte nicht mit der Antwort. Schon am 31. Juni erließ er ein Schreiben an die englischen Großen, in dem er sich Bunkt für Punkt rechtsertigte; gleichzeitig aber schritt er wie im Jahre 1239 zum Angriff auf die verweltlichte Kirche, indem er alle dristlichen Fürsten aufforderte, "die Geistlichen jeglichen Ranges und vornehmlich die höchsten, zu dem Zustand zurückzusühren, auf dem die erste christliche Kirche sich besand, so daß sie wieder ein apostolisches Leben sühren und die Niedrigkeit des Herrn nachahmen michten . . dazu solltet ihr und alle Fürsten zugleich mit und allen Eiser bethätigen." Für solche Gedanken war freisch die damalige Welt noch nicht reis (Gregorodius S. 234 wird der Siedlan Rechten zu auch das 8. Kapitel ver einstellten Durschelden Rechten auf

Der Papst schlug dasselbe Bersahren ein: auch er rief die Fürsten als Schiedsrichter an und ging von den discherigen persönlichen Anschuldigungen dazu über, die allgemeinen Theorien von der Unterordnung der weltsichen Gewalt unter die zugleich hohepriesterliche und königliche des irdischen Stellvertreters Gottes, wie sie seit den Tagen Gregors VII. wird Innocenz' III. gedräuchlich waren, weiter zu entwickeln. Die Erregung hat auf beiden Seiten ihren Höhepunkt erreicht. Ein undändiger Haß gegen die ganze "Vipernbrut" der Hohenstaufen hat den Nachfolger Christi erfüllt, seine Sendboten, die Dominitaner und Franziskaner, die allzeit schlagsertige Armee des Papstums, predigen aller Orten das Kreuz gegen den ketzerischen Kaiser. Für diesen Kreuzzug verleiht die Kurie dieselben Brivilegien, wie für die beschwerliche Fahrt ins heilige Land. "Die Absetzung des Kaisers, der Aufruf an die Gläubigen, ihn und sein Geschlecht auszurotten, die surchtbare Genialität beider Häupter, immer neue Kräfte für ihre Zwecke in Betwegung zu setzen, steigert auf beiden Seiten die Leidenschaften zu sanatischer Wildheit. Die Gegensätze können sich an Schrossheit nicht mehr überbieten, der Rapst sieht in dem Kaiser, der Raiser in dem so Papst den leibhastigen Antichrist" (Schirrmacher IV, 176).

Aweimal, im November 1245 und im Mai 1246, tvies Jnnocenz die Bermittelung Ludwigs des heiligen hartnäckig ab, desgleichen eine Gesandtschaft, die Friedrich nach Lyon schiefte. In Sizlien zeitelte er eine Berschwörung unter den Aristokraten an, die dem Raiser sogar nach dem Leben trachteten; trotdem richtete er an das Haupt der Verräter, Tidaldo Franzesco, "der nun aus einem Anhänger des ruchlosen Tyrannen ein Kämpfer des führteit zu werden versprach", ein Schreiben, und hat sich nie gegen den, auf päpstliche Urkunden und die Aussagen der gefangenen Empörer begründeten Vorwurf, geradezu der Anstisser wie Serschwörer gewesen zu sein, verteidigt; ja er scheute sich nicht, die Rädelsstührer später mit Schlössern und Gütern zu beschenken. In Deutschland unterstützte er die drei rheinischen Erzbischöse, die auf die Wahl eines Gegenkönigs sannen, durch Entz so send nies Legaten und seine Dominisaner. Um 21. Upril 1246 erließ er don Lyon aus an die deutschen Fürsten die bestimmte Ausschwertung zur Wahl des thüringischen Landgrasen Heinrich Raspe (Über die Bedeutung diesse Schreibens bgl. Harnack, das Kurssürstendleg die zur Mitte des 14. Jahrbunderts, Gießen 1883, S. 49 und Ficker, Mt d. Instit. so sterr. Gesch-Fichz. III, 58 f. Über die bedeutenden Geldauswendungen der 16 Kurie für die Wahlen voll. Kübesamen, Landgrf. Hard 1885 S. 40 Unmerk. 115). Um 22. Mai 1246 sand die Erhebung Heinrichs zum Könige statt, doch waren nur die drei Erzbischöse, die Bahle dei Bahl beierligt (Reuß, Die Wahl Heinrich Aaspes, Progr. d. Höh. Bürgersch, zu Eudenscheid 1878; Schirmacher, Entstehung des Kurfürstentollegs S. 63; 20 Kider, Mt d. Instit. so Instit. softere. G.-Forsch. Bd II, 215; Harnack a. a. D. 50 Unmerk. 4). Bielmehr gab der Baiernherzog Otto seine Tochter König Konrad zur Gemahlin, und die übertviegende Mehrheit der weltlichen Großen, vor allem aber die Reichsstäde, hielten treu zu den Stausern, sodas der "Pfassendie" am 17. Febr. 1247 ein unrühmliches Ende nahm.

Doch Innocenz sorgte schnell für einen Nachsolger: bereits vier Wochen nach Raspes 25 Tode bestimmte er den Kardinaldiakon Peter Capoccio zum Legaten für Deutschland (Noztizen über ihn sind zusammengestellt von Reumont, Zeitschr. d. Aachener Geschichtsvereins, I, 206). Und schon ein halbes Jahr später, am 3. Okt. 1247, wurde, nachdem man die deutsche Krone mehrmals vergeblich ausgeboten hatte, der freilich erst zwanzigjährige, undermittelte Graf Wilhelm von Holland von weltlichen und geistlichen Fürsten des Rheins gewählt. 30 Wieder trug die Kurie die Kosten, und sie sorgte auch weiterhin durch Geldspenden und Benefizien sür die Bergrößerung seines Anhanges. Aber erst nach Jahresfrist, am 1. Nozvember 1248, konnte Wilhelm in Aachen durch den Kardinalbischof von Sabinum sich salben und krönen lassen, und seine Herschaft erstreckte sich kaum über Mainz hinaus. An einen Zug nach Italien, wie der Papst und die Lombarden wünschten, war nicht zu denken. 35 Doch verpslichtete sich Wilhelm am 19. Februar 1248, seinem geliebten Vater Innocenz alle Bestungen der römischen Kirche, die sie zurückgewonnen habe, ungestört zu überlassen und zur Wiedereroberung der übrigen, auch Siziliens, nach Kräften zu helfen.

Borerst jedoch hatte in Italien Friedrich das Übergewicht. Tros der Anstrengungen des Kardinallegaten Rainer Capoccio behauptete er den Kirchenstaat, das Herzogtum Spo= 40 leto, die Mark Ankona und Tuscien; in der Lombardei führten König Enzio und der mächtige Ezzelin kraftvoll seine Sache, ja gerade zur Zeit seiner Absetzung schlossen sich ihm Benedig und die Grasen von Savohen an. Dadurch in den Besitz der Alpenstraßen gelangt, dachte er bereits daran, mit Herresmacht nach Lyon aufzubrechen, um den Papst zur Aussichnung zu zwingen, und dann auch in Deutschland Ordnung zu schaffen. Inno= 45 cenz schwebte in der größten Besorgnis. Da gelang es am 16. Juni 1247 einigen seiner Anhänger, das für den Kaiser strategisch äußerst wichtige Parma zu überrumpeln. Damit änderte sich die Sachlage vollständig: beide Parteien zogen ihre Streitkräfte in und vor der Stadt zusammen, deren Verteidigung der päpstliche Legat Gregor von Montelongo mit größter Ausdauer und Geschicksichkeit leitete (Franksurth a. a. D., S. 71 f. und in dieser Sochell. Bd VII, 136 s.). Friedrich stand am Wendepunkte seines Glückes: am 18. Febr. 1248 ging das von ihm eigens zur Belagerung angelegte Vittoria in Flammen auf, und

Nunmehr erneuerte Innocenz seine Umtriebe in Sizilien. Im April 1248 ließ er burch ben Kardinal Octavian Friedrichs Söhne, Enkel und Anhänger bannen, am 8. De= 55 zember desselben Jahres erging ein Schriftstück über die Reform des Königreiches Sizilien, das er schilderte, als sei es unter stausischer Verwaltung zur Wüste geworden, während später die Kurie selbst zugeben mußte, daß der Zustand des Landes seit dem Untergang der Stauser sich nur verschlechtert habe (vgl. Pawlick, Honorius IV., Münster 1896, C. 40f.). Am 7. April 1249 endlich wies er den Legaten für Ankona und Spoleto zu= 60

fein Beer erlitt eine bedeutende Niederlage.

gleich die Aufgabe zu, das Königreich zu befreien. Zahlreiche Gnadenerweise sollten die Anhänger der Kirche stärken oder neue gewinnen; auch hier verbreiteten die Dominikaner und Franziskaner die päpstlichen Bullen. Trotz allem hatte die Kurie in Sizisien nur geringe Ersolge zu verzeichnen; größer waren die der Legaten Octavian in der Romagna und Rainer in Spoleto. Der härteste Schlag für den Kaiser aber war die Gesangennahme seines Lieblingssohnes Enziv durch die Bolognesen am 26. Mai 1249, aus der er die zu seinem Tode 1272 nicht wieder entkam. Doch auch das beugte den Kaiser nicht: lange genug, schried er damals an König Ludwig, habe er den Amdos abgegeben, nun wolle er einmal Hammer sein. Schon erstarkte seine Partei in Mittel= und Ober=Italien wieder, schon setzen sich immer neue 10 Scharen von Sarazenen nach dem Norden in Marsch, da ereilte ihn am 13. Dez. 1250 der Tod.

"Jubeln sollen die Himmel, frohlocken die Erde," schrieb Jnnocenz den Großen Siziliens, als er die Nachricht erhielt. Jest galt es, das Wert der Bernichtung an König Konrad und seinem ganzen Geschlechte zu vollenden. In Deutschland und Sizilien sollte es gleichzeitig in Angriff genommen werden. Mit Wilhelm von Holland, den er deskald auf Dstern 1251 nach Lyon beschied, beriet der Papst den weiteren Feldzugsplan. Während Wilhelm dann zurücklehrte und die Bettelmönche von neuem in Deutschland das Kreuz gegen Konrad predigten, verließ er selbst am 19. April 1251 nach sechziährigem Ausenthalt Lyon und begab sich durch die Lombardei, in der er überall den Mut seiner Anhänger neu belebte, nach Perugia, von wo aus er besser als von Kom gleichzeitig auf die Romagna und die Lombardei einwirken konnte. In Sizilien gingen Neapel und Kapua zur Kirche über, aber der erst 18jährige Manfred vernichtete bald die Hospfnungen der Kurie auf einen allgemeinen Ausstand. Um 8. Jan. 1252 erschien König Konrad, der den Hertschland zurückgelassenweser in Deutschland zurückgelassen könig Konrad, der den Hertschland zurückgelassen hatte, und gewann die abgesallenen Städte wieder. Aber seinen Bersuch, vom Papst anerkannt zu werden, wieß Inn. undersöhnlich zurück. Um ihn in Oberzitalien zu beschäftigen, derkeite er schon Anfang 1252 die Erneuerung des Lombardenbundes, jedoch ohne Ersolg, da Ezzelin und der Markgraf Pallavicini troß aller Drohungen und Lockungen der staussischen Staussischen Ersolungen und Lockungen der staussischen Staussischen Ersolungen und

So von Süben und Norden eingeengt sah sich Innocenz, zumal seine Hilfsquellen erschöpft waren, nach auswärtigen Bundesgenossen um. Er bot die fizilische Krone dem reichen Richard von Cornwallis an, der sie sedoch ablehnte; auch leistete die französische Partei im Kardinalskollegium Widerstand. Geneigter zeigte sich der zwar arme, aber von brennendem Ehregeiz erfüllte Karl von Unjou, doch auch mit ihm gelangte man vorläusig noch zu keiner Einigung (vgl. Sternseld, K. v. Unjou, S. 89 s.). Endlich fand sich ein Abnehmer für die Krone in König Heinrich III. von England, der sie für seinen noch unmündigen Sohn Edmund annahm.

Nach Konrads Siege über Neapel mußte Innocenz fürchten, daß auch Rom in die Gewalt des Stausers geriet. Trothem wies er auch eine zweite Gesandschaft Konrads ab, ja er eröffnete nunmehr das Bersahren gegen den König, den er der Vergewaltigung der Keistlichen, der Begünstigung der Keiser und in der frivolsten Weise sogan des Mordes beschüldigte. Noch einmal nämlich kam das Schicksal dem Papste zu Hise wei Wende des J. 1253—54 starben burn nach einander des Königs Schwiegervater Otto von Baiern, sein Resse Friedrich, der Sohn Heinschlen Die beiden letzteren sollte Konrad haben beseitigen lassen; aus welchem Grunde, konnten schon die Zeitgenossen nicht einsehen, dem gerade Heinrich bot ihm wenigstens eine gewisse Schwiegervater Otto konnten schon die Zeitgenossen nicht einsehen, dem gerade Heinrich bot ihm wenigstens eine gewisse Schweizerseit gegen die Aläne des englischen lassen; aus welchem Grunde, konnten schon die Zeitgenossen nicht einsehen, denn gerade Heinrich bot ihm wenigstens eine gewisse Schweizerseit gegen die Aläne des englischen lassen; aus welchem Grunde, konnten schweize gegen die Aläne des englischen, der ebeinrich bot ihm wenigstens eine gewisse und gespanntem Fuße lebte. Um 20. Mai 1254 endlich rasste der Todauch Konrad IV. im Alter von erst 26 Jahren dahin. Seterbend bestimmte der König, wie einst Konstanze nach dem plöglichen Tode Heinrichs VI., den Kapst zum Vormund seines zweizährigen Sohnes. Unbedenklich nahm dieser die Bormundschaft an. Jest plözlich warf er sich zum Anwalt des jüngsten Spensssen VI., den Kapst zum Kormund seiner Fich zum Anwalt des jüngsten Spensssen vorher so geschmähren zu keinst in Frankreich, auch hier seine Berwandten zu bereichern: sein Resse Willem Fiesch, Kardinal von St. Eustach, wurde apostolischer Legat für Sizilien, ein anderer Resse despischen Generalkapitän. Mansred und die übrigen Führer der staussiger Bartei wurden gebannt, ein päpstliches Heer kehnen den Schwieger der der kehre kehnen zu des Königreiches. Um Vergaß er der Rechte Ronradins und gebärdete s

selbe nach Luceria zu den treuen Sarazenen, und in wenig Tagen stand er an der Spitze einer achtunggebietenden Streitmacht. In anbetracht ber günstigen Wendung der Dinge hatte Innoceng während der letten Monate den Briefwechsel mit dem englischen König ruben laffen, nunmehr richtete er noch einmal an ihn die bringende Dahnung, möglichst bald selbst zu tommen. Des Bapftes Lebenswerk, das der Bollendung so nahe schien, geriet ins Wanken: am 2. Dez. ge- 6 wann Manfred Foggia, auf die bloke Nachricht davon flohen der papstliche Legat und sein Beer ohne Schwertstreich. Die Runde traf ben Bapft in Reapel, in bas er am 27. Dit. feierlich eingezogen war, auf dem Krankenlager und verfehlimmerte sein Leiden. Um 7. Dez. ftarb er.

III. Das Berhältnis Innocenz' IV. zu Frantreich war bestimmt einerseits burch sein Streben nach einem Gegengewicht gegen ben Kaiser, andererseits durch Ludwigs IX. 10 brennendes Berlangen, das heilige Land zu befreien. Daraus erklärt sich ber Anteil, den Luwdig bereits am Zustandekommen des Friedens zwischen Sacerdotium und Imperium im J. 1244 nahm, und die strenge Neutralität, die er in dem bald wieder ausbrechenden Rampse bobachtete: ebenso wie er dem Papste die Aufnahme in seinem Reiche verweigerte, lehnte er Friedrichs Anerbieten einer Berlobung zwischen seiner Schwester Jabella und König Konrad ab. Doch brängte 16 bie Kurie selbst, namentlich zur Zeit ihres Aufenthaltes in Lyon, die französischen Großen durch Ubergriffe in ihre Angelegenheiten und durch ihre habgier in eine feindliche Stellung (vgl. Gesta episcop. Virdunensium ap. MG X, 525: pontifex ... exactionibus inauditis et importunis cepit omnem ecclesiam et monasteria enormiter exhaurire; ... cardinales vero hinc, summus pontifex inde, tam in vicenario quam in denario, tam 20 in pensionibus quam in procurationibus et subventionibus, in mille libras ecclesiam nostram gravaverunt). Mit Erfolg wandte sich daher Friedrich II. an jene in einem der Manifeste, die er als Antwort auf seine vom Konzil ausgesprochene Absehung erließ; beutlich erkennt man die Gedanken Friedriche wieder in dem Bunde, welchen der frangofische Abel im Novbr. 1246 schloß: auch er wollte die Geistlichen, durch beren Bereicherung die 26 Weltlichen arm geworden seien, auf den Zustand der ersten christlichen Kirche zurückzeführt wissen, damit sie wieder Wunder verrichteten, wovon längst nichts mehr zu sehen sei; ja die Häupter des Bundes sollten in Zusunft darüber entscheiden, ob Bann und Interdikt zu achten seien sellschaft. Karl von Anjou S. 36 f.).

Der vergeblichen Bermittlungsversuche Ludwigs zu Cluny in den Jahren 1245 und so 1246 ift bereits gedacht. Des Papstes blinder Haß gegen Friedrich II. brachte auch ben Kreuzzug, den Ludwig 1248 antrat, zum Scheitern. Daß Innocenz ben Kreuzzug gegen Friedrich für gleich verdienstvoll erklärte, wie den nach Palästina, schwächte die Bahl wie die Geldmittel der wirklichen Kreuzritter. Bor allem aber vermochte der Kaifer bem Unternehmen Ludwigs nicht die nötige Unterstügung zu gewähren: ohne seste Opes 85 rationsbasis in Sizilien war jeder Angriff auf Palästina wie Agypten aussichtslos, Insnocenz aber schützte dort, wie wir sahen, immer von neuem die Flamme der Empörung. Gleichwohl half Friedrich dem in Cypern überwinternden und Hunger leidenden Kreuzs heere nach Möglichkeit mit Lebensmitteln aus, während der Papst gerade aus Frankreich sortgesetzt Geld und Mannschaften zum Kampse gegen Konrad zog; selbst das Bolt begann 40 zu murren, daß man seinen König darben lasse, und die Königin befahl, die Güter derer einzuziehen, die gegen Konrad das Kreuz nahmen. Als dann der Versuch des Königs, nach Agopten überzuseten, miggludt und er selbst in Gefangenschaft geraten war, bezeichneten ber Herzog von Burgund und des Königs Bruber, die Grafen von Anjou und Poitou, Innocenz ohne Umschweife als ben, ber infolge seines alles andere zuruchbrängenden Kampfes gegen 46 den Raifer die Schuld an dem Unglud trug, und drohten ihn aus Lyon zu vertreiben, wenn er sich nicht bald mit Friedrich II. aussihne. Innocenz mußte in der That daran benken, unter englischem Schutz in Bordeaux eine Zufluchtsstätte zu suchen (diese von Huill.-Breholles, Einl. S. CCCXXI u. Schirrmacher IV, 316 aufgenommene Nachricht d. Matth. Baris wird freilich von Hüffer, die Stadt Lyon S. 93 bezweiselt). Enger wurden dann die so Beziehungen zwischen Frankreich und ber Kurie, als Innocenz, wie erwähnt, ben Bruber bes Königs, Karl von Anjou, für die sizilische Krone in Aussicht nahm.

IV. Noch selbstständiger war bas Berhalten Englands ber Kurie gegen=

über. Auch biefes Land betrachtete Innocens als Hilfsquelle für ben Krieg gegen bie Staufer. Er nennt es "einen wahren Garten von Rostbarkeiten, einen Brunnen, ber 65 nicht zu erschöpfen ist; wo aber viel ist, ba läßt sich auch viel nehmen". Sein Legat Martin erschien mit Bollmachten, wie sie noch teiner seiner Borganger besessen, zur Beitreibung von 10 000 Mart. Rein Bunder, daß Friedrich II. hier noch mehr Gehör fand als in Frankreich. Er forderte Anfang 1245, indem er das Berfahren des Papstes gegen ibn beleuchtete. Die Magnatan auf. feinen Antherschiedt weiter mit Gelb au unterstütigen. icht weiter mit Gelb zu unterstüten, w ihn beleuchtete, die Magnetes auf, feinen.

und riet bem König, fich von dem Tribut zu befreien, den ihm Innocenz III. unrecht= mäßig auferlegt habe. So wurde der Legat abgewiesen, und der König ließ feststellen, daß die Rurie jährlich 60 000 Mark für ihre Rreaturen aus dem Lande zog, alfo mehr

olf der seutie sagtie do 0000 Matt sur ihre kreaturen aus dem Lande zog, also mehr als er selbst. Eine Abordnung wurde zum Konzil nach Lyon gesandt, um vom Papste Kubhilse zu erbitten, der Legat aber kurzweg ausgesordert, binnen drei Tagen mit seinem Gesolge das Land zu verlassen, widrigensalls sie alle in Stücke gehauen werden würden. In Lyon hörte Jinnocenz die englischen Klagen lautlos an, dann strich er mit den Worten: "Die Sache sordert längere Ueberlegung" die Beschwerden einer ganzen Nation von der Tagesordnung und sorderte bald daran neue 6000 Mark. Eine zweite Gesandtsos schaftlicht, die nochmals Vorstellungen erheben sollte, behandelte er wie Keizer. Darauf unterstagte Gesandts des schaftlichts einer Sunde von Mindelter (Van 1945) jagte Heinrich III., gestützt auf die Beschlüsse einer Synode von Winchester (Dez. 1245), aufs strengste die Eintreibung, aber ber Papft brobte mit bem Bann, und die Pralaten gablten. Alls er jedoch von ihnen noch in demfelben Jahre ben britten Teil ihrer Ginfünfte verlangte, wandten sie sich an die Kardinäle, zählten alle seit dem letzten Lateran= 16 konzil entrichteten Leistungen auf und beteuerten, selbst wenn sie all ihr verkäufliches

15 konzil entrichteten Leistungen auf und beteuerten, selbst wenn sie all ihr verkäusliches Eigentum hingäben, könnten sie die gesorderte Summe nicht ausbringen.

V. Berhältnis zu Portugal. Mit dem Charakter Innocenz' IV. kann uns sein dem Könige Sancho II. von Portugal gegenüber bewiesenes sestes, an die sittlichen Motive Innocenz' III. erinnerndes Austreten doch nur teilweise aussöhnen. Als dieser Herrscher trot der päpsulichen Drohungen von seinem sittenlosen Lebenswandel nicht lassen wollte und sich durch seine Misregierung den Tadel des Papstes zugezogen, jedoch um denselben sich nicht gekümmert hatte, da entband Innocenz IV. alle Bortugissen ihrer dem Könige gegenüber eingegangenen Berpflichtungen und übergad das Reich dem Bruder Sanchos, Alfons, der auch von demselben sosort Besitz ergriss (Hrch. Schäser, Gesch. von Bortugal, Hamburg 1836 1, 177—212 dei Heeren-Ukert, Gesch. der europ. Staaten).

VI. Verhältnis zu Preußen. Um die kirchliche Organisation Preußens hat sich Innocenz' IV. insosorn ein Verdienst erworben. als er das Land in die vier Ristimer

sich Innocenz' IV. insofern ein Berdienst erworben, als er bas Land in die vier Bistumer Culm, Bomefanien, Ermeland und Sameland teilte; boch ift auch bier fein Berhalten bem beutschen Orden gegenüber nicht von bem Borwurf ber Doppelzungigkeit frei. Ob-30 wohl er die Rechte desselben auf Preußen bestätigt hatte, suchte er doch sich selbst die Oberherrschaft über sämtliche an der Oftsee gelegenen Gebiete zu sichern, indem er Albert Suerbeer jum Erzbischof von Preußen, Livland und Estland und zum päpstlichen Legaten für diese Länder ernannte, und ihm die Besugnis erteilte, in dem Gebiete des Ordens Bischöse einzusetzen. Doch letterer wußte seine Rechte so energisch geltend zu machen, baß schließlich die Kurie sich zu weitgehenden Zugeständnissen bequemte, die einer Zurückstrung der kirchlichen Verhältnisse auf den von Albert bei seinem Auftreten in Preußen vorgefundenen Zustand gleichkamen. Saus Schulz.

Junocenz V., Bapft vom 21. Januar bis 22. Juni 1276. — I. Que Ilen:
a) Chroniten: Murat. SS III, I, 605 Bernard. Guid; VIII, 871 Sab. Malasp.; 1139 Mem.
40 Potest. Regiens.; IX, 52 Jacob. de Vorag. chron. Jan.; 722 Franc. Pipin; XI, 1173 Ptolem. Luc.; MGSSIX.X.XVI—XXXX (§ b. Indices); Bouquet, Recueil etc. XX—XXIII (§ b. Ind.); Herm. Corner. Chron. novella, ed. Eccard. Corpus hist. medii aevi, II, 926, Lpg. 1723, doct ugl. Vie du bienh. Innoc. V., Rome 1896, E. 77 f. Annitg.; Nic. Triveti Ann. 1136—1307, ed. Thom. Dog. Lond. 1845, E. 294; Salimbene. Chron. Parm. ed. A. Bertani, Parma 1857, 45 C. 268 f.; Rishanger, Chron. et ann. 1259—1307, ed. D. Thom. Miley, London 1865, E. 87.
b) Urfunden und Regesten: Martene, Veterum script. et monum. . . . collectio VII, 244 f., Baris 1733: Sbaralea. Bullar. Francisc. III. 242 f., Rom 1759—68; Rymer, Foedera . . . . London.

b) Urfunden und Regelten: Martene, Veterum script, et monum.... collectio VII, 244 f., Raris 1733; Sbaralea, Bullar. Francisc. III, 242 f., Rom 1759—68; Rymer, Foedera..., Lond. 1816; Bullarium Romanum IV, 35 f. Taurin. 1859; Theiner, Codex dipl. dominii tempor. S. Sedis I, 196 f., Rom 1861; Potthast, Reg. Pontif. Rom. II. 1703—8. Bertin 1875; Poffe, 50 Analecta Vaticana, Oeniponti 1878, © 71 f.; Raltenbrunner, Röm. Studien III, in d. Mt. d. Rnstit. f. österr. Gesch. Forschag, 1886, VII, 579. 607; Duchesne, Liber pontif. II, 457. Baris 1892; Vie du bienheureux Innocent V.... de l'ordre des stères prècheurs par Un Religieux du même ordre, Rome 1896, © 259—348 Appendice II mit mehreren disher ungedr. Stüden: Gallia christ. edit altera p. P. Piolin. Raris 1870 f. Bb XII (s. Index gener. unter

ligieux du même ordre, Rome 1896, S. 259 – 348 Appendice II mit mehreren bisher ungedr. Stüden; Gallia christ., edit. altera p. P. Piolin, Baris 1870 f. Bd XII (f. Index gener. unter fom. pontif.; Böhmer-Nedlich, Reg. imperii VI, Nr. 523. 533 f. 552 a., Jansbrud 1898.

II. Litteratur: Raynald, Ann. eccles. a. a. 1272, 67—68; 1276, 15—25; Du Boulay, Hist. Univers. Paris. III, 705 f., Paris 1665 f.; Ciacon-Oldoin, Vitae et res gestae pont. Rom. II, 203 f., Rom 1677; Echard et Quétif, Script. Ord. Praedic. I, 350 f., Lutet. Paris. 1719; Touron, Hom. illustr. Domin. I, 344—66, 1743; Baluze, Miscellan. etc. IV, 476 f. Lucae 1754; Balch, Entwurf einer vollit Historie der röm. Pähste S. 293 f., 2. Ausg., Göttingen 1758; Arch. Bower, Unparth. Historie der röm. Pähste, deutsch v. Rambach, VIII, 174 ff., Wagdeburg und Leipzig 1770; Lor. Cardella, Memorie stor. dei cardinali II, 6 f. Rom

1793; Biogr. universelle, ancienne et moderne, XXI, 234 f, Baris 1818; Ersch u. Gruber, Allgem. Encytl. II, 18 S. 424, Leipzig 1840; Ropp, Gesch. b. eibgenöss. Bünde I, 131 f., Leipzig 1845; St. Priest, Hist. de la conquête de Naples par Charles d'Anjou III, 287, Paris 1849: Bichler, Gesch. b. firchl. Trennung zwischen und Occident, München 1864; Ottokar Lorenz, Deutsche Gesch. b. firchl. Trennung zwischen 1867; Pra in Sem. relig. Grenoble 5 633—36, 1869; Ducis in Rev. Savoisienne XI, 43 f., XII, 97 f., 1870 f.; Potthast, Reg. pontif. Rom. II, 1703, Berlin 1875; Busson, Die Joe des deutschen Erbreichs und die ersten Habburger, SWM 1877, Bd 88, 646 f.; Gregorovius, Gesch. dee etadt Rom V, 451, 3. Aust., Stutt. 1878; Huffner, Die Stadt Lyon, Münster 1878, S. 96 u 103 f.; Bertsch, D. Bezieh, Rudolss Carles auf Tam Gueza fist um Tak Wisselaus III (Mät V. Gister 1880). Turings La patrie et 10 v. Sabeb. zur röm. Rurie bis zum Tode Mitolaus III., Gött Differt. 1880; Turinaz La patrie et 10 la famille de Pierre de Tarentaise, Nancy 1882 (auch in Mém. acad. Val d'Isère 1883, IV, 5—55); Laurent, Dissert. sur la patrie d'Innocent V. 1872, nouv. édit. par Béthaz 1883; Béthaz, Observations en réponse à la brochure de Mgr. Turinaz, Aoste 1883; Lecvy de la Marche, La Chaire France 1886, S. 526; Deniffe, Chartularium Universitatis Paris., I, 385. 646; R. Eubel, Hoge IX, 403 f., 1888; Beber u. Belte, Rath. Rirchenley. VI, 743 f. 2. Aufl., Freib. i. Br. 1889; 15 Sefele-Knöpfler, Konziliengesch. VI, 142 f. 155 f., Freib. i. Br. 1890; L'abbé Borel: Notice biogr. sur Pierre de Tarentaise, Chambéry 1890; Patrie du Pape Innocent V., deuxième réponse à M. Béthaz, Moûtiers 1890; troisième réponse Moûtiers 1892; Béthaz, Pierre des Cours de la Salle, pape sous le nom Inn. V., Augustae 1891; Gottlob, D. phpft Krenzzugsteuer im Jahrh., Seiligenstadt 1892: Laureti Carboni Dissert. hist. de Inn. V., Rom. Pont., Romae 1894; Vie 20 du bienh. Inn. V., 1896 (f. oben); v. hirsch-Gereuth, Stud. z. Gesch. d. Kreuzzugsibee nach d. Kreuzzugsigen, S. 91—94, München 1896 (Histor. Abh. v. Heigel u. Grauert, Seft XI); Stapper, Bapft Johann XXI., S. 43. 45. 49. 63, Münster i. B. 1898 (Kirchengesch. Studien v. Knöpfler,

Schrift Johann AAL, S. 43. 43. 45. 65, Kunifer i. 25. 1636 (kitgengeig. Stabelle i. kindelier, Schröft u. Sdraft IV, Heft 4); Bourgeois, Le bienheureux Inn. V., Paris 1899.

Beitere Speziallitt. bei Fabricius, Bibliotheca medii aevi 1735, IV, 100—102; 1737, V, 25
282 u. bei Chevalier, Répert. de sources hist. 1877 S. 1116 u. Ergänzungsband 1888, S. 2659.

I. Vorleben und Schriften. Petrus war geboren ums Jahr 1225 und ftammte aus einer vornehmen Familie der Kirchenproving Tarentaise an der oberen Jiere; ab wir Warting Chambara abort wie andere wollen das Schloft la Solle ob nun Moutiers, Champagny, Centron ober, wie andere wollen, das Schloß la Salle in der Diöcese Aosta sein Geburtsort war, darüber herrscht lebhafter Streit (vgl. Carboni 90 S. 20 u. Vie du bienh. Inn. S. 1 u. 253 f. Anhang | mit ausführlichen Litt.-Angaben). Bereits mit 16 Jahren in den Dominikanerorden eingetreten, wurde er in Baris Doktor Bereits mit 16 Jahren in den Dominikanerorden eingetreten, wurde er in Paris Vottor der Theologie und erward nicht nur in seinem Orden, sondern auch in weiteren Kreisen den Mus eines hervorragenden Gelehrten. Troh des Widerstrebens der Pariser Universität gegen die Bettelmönche lehrte er an derselben neben seinen großen Ordensdrüdern 35 Albertus Magnus und Thomas von Aquino sowie dem Franziskaner Bonadentura (s. Vie du dienh. Inn. Kap. 2 u. Kap. 7 S. 211 f.). Mit den beiden ersteren zusammen arbeitete er die Studienregel für seinen Orden aus, die vom Generalkapitel der Dominiskaner zu Valenciennes Ansang Juni 1259 verössentlicht wurde (s. dieselbe dei Denisse, Chart. Univ. Paris. I, 385). Im Jahre 1262 (s. die Datierung in Vie etc. S. 36 f.) 40 wurde er zum Produzial der Dominikaner in Frankreich gewählt, aber nach Thomas' Absberutuna nach Ktalien nabm er seine Vorlesungen an der Sorbonne wieder auf (1267 berufung nach Italien nahm er seine Borlesungen an der Sorbonne wieder auf (1267-69). Gregor X. machte ihn jum Großpönitentiar (vgl. Sägmüller, Die Thätigkeit u. Stellung ber Kardinale, Freiburg 1896 S. 105 f.) und 1272 jum Erzbischof von Lyon (f. die bei huffer, Lyon, S. 96 Anmig. angeführte Litt. u. bas neue Attenftud über den Bergleich, ben 45 er zwischen Geiftlichkeit und Bürgerschaft von Lyon vermittelte, in Vie etc. S. 81 f. Anm. 2).

Schon im nächsten Jahre (1273) erhob ihn der Papst auf den vornehmsten Platz des Kardinalskollegiums, indem er ihn zum Kardinalbischof von Ostia und Belletri beforderte. Bis zum April 1274 verwaltete Petrus jedoch noch das Erzbistum Lyon, seine Unterschriften unter den pästlichen Bullen beginnen erst mit dem 7. März 1274 und 50 reichen bis zum 1. April 1275 (Potthast II, 1703). Gemeinsam mit dem gleichsalls zum Kardinal erhobenen Bonaventura, dem General der Franziskaner, spielte er eine bedeutende Ralle zuf dem Kranzer Kanzil von 1274 (C. Bd. VII S. 123 al.). Alls Banadentura möhrend Rolle auf bem Lyoner Konzil von 1274 (f. Bb VII, S. 123, 3 ff.). Als Bonaventura während bes Ronzile ftarb, hielt Betrus ihm in Gegenwart bes Papftes und bes gangen Konzile bie Leichenrede (vgl. Bo III, 284). Ende April 1275 verließ er mit dem Papst Lyon, 56 um an den Berhandlungen mit Rudolf von habsburg in Laufanne teilzunehmen.

Seine Schriften umfassen die Philosophie, die Theologie und das Kirchenrecht. Besondere Anerkennung erwarben sich sein Kommentar zu den paulinischen Briefen, der oft-mals (Köln 1478, Hagenau 1502, Paris 1521, Antwerpen 1617) unter dem Namen des Ritolaus Gorranus herausgegeben ift, sowie seine Kommentare zu den vier Büchern 60 Sentenzen des Betrus Lombardus. Gefamtausgabe "Ex MS. Tholosani conventus per patres eiusdem conventus, Tolosae 1651, 4 tom; vgl. Echard et Quétif, l.c. I, 353; Deniste, ALRG 1886, S. 338; Vie etc. S. 31 f. 55 f. und Anhang III, S. 348 f.

Nach Gregors X. Tode ging Petrus in Arezzo aus dem Konklave, welches zum erstennale nach den neuen, in Lyon erlassenen Bestimmungen gehalten wurde, am 21. Jan. 1276 als Papst hervor. (vgl. die Unters. über den Ort des Konklaves in der Vie etc. S.130—133 Anm. u. S. 350 f. Anh. IV). Am 22. Febr. empsing er in St. Veter zu Rom die Weihe.

II. Seine Regierung. Als Papst setze er die Bolitik seines Borgängers sort (Vie etc. S. 170 u. 172). Dieselbe war gerichtet auf das unerreichdare Ziel eines allzgemeinen europäischen Friedens, der die Borbedingung war sür den geplanten großen, alle Kräfte der Christenheit — womöglich auch der griechischen — umfassen großen, alle Kräfte der Christenheit — womöglich auch der griechischen — umfassen unterscheben Kreuzzug. Gleich Gregor vermittelte deshalb Innocenz V. zwischen den habernden italischen Gemeinziben Wollichen Rudolf von Habeburg und Karl von Anjou. Trozdem unterscheidet sich seine Politik in einem Punkte von der Gregors. Schon in den letzten Tagen dieses Papstes hatte die französsische Aartei im Kardinalskolleg das Übergewicht erlangt, und indem sich Frage nach der Lehenschoheit über die Romagna ausswaft, einen entschiedenen Umschwung in der Politik der Kurie zu Gunsten des sziellichen Königs auf Kosten des deutschen berbeigeführt. Innocenz bestätigte jetzt Karl von Anjou die Würde eines Senators von Rom und die Reichsverweserschelichzigte zur Kurie und König Karl vollständig geregelt seine; den Gregor X. immer von neuem zum Römerzuge gedrängt hatte, auf, ihn so lange hinzauszuschieden, die eine Beziehungen zur Kurie und König Karl vollständig geregelt seine; vor allem solle er seine Beamten aus der Romagna abberusen (vgl. Ficker, Forsch. zur Meichsgesch. Italiens Junsdr. 1869, II, 451s.; Busson, SWU 1877, Bd 88, 646; Giese, Rudolf d. Habes die Fraste des byzantinischen Reichsen in den Krüsche hetrieben. und Indexen hatte Einzugugsübee zu tellen hatte Eireaur die Einigung mit der ariechischen gliech ertreien. und Indexen hatte

Um auch die Kräfte des byzantinischen Reiches in den Dienst seiner Kreuzzugsider zu stellen, hatte Gregor die Einigung mit der griechischen Kirche betrieben, und Junocenz hatte ihn dabei auf dem Konzil zu Lyon lebhast unterstützt. Karl von Anjou und Venedig hegten freilich Pläne gegen Konstantinopel, die keineswegs zu der Friedenspolitik des Papstes paßten, und deshalb suchte Michael VIII. Paläologus ein enges Bündnis mit der Kurie (v. Hirschscheruth a. a. D.). Innocenz ließ darauf den Kaiser auffordern, die von dem Logotheten zu Lyon beschworene Union eidlich zu bekräftigen; aber noch ehe seine Gesandten den italschen so Boden verlassen hatten, starb er am 22. Juni 1276 zu Nom. Sans Schulz.

3unocenz VI., Bapft bom 18. Dezember 1352 bis 12. September 1362. — Ouellen: a) Bier Biographien Annocenz' VI. bei Baluzius, Vitae pap. Avenion. I, 321—62, 918—74, 1433—35, Baris 1693 unb bei Muratori, Scr. rer. Ital. III, 2 p. 589—610 (ugl. 2b, Lindhort, lleber einige Bapftleben bes 13. und 14. Sabrb., in 3b6 XII, 235 ff. und 35 656; Balm, lleber einige Bapftleben bes 13. und 14. Sabrb., in 3b6 XIII, 579 ff.). — b) Schreiben Innocenz' VI. bei Baluzius, Vitae etc. II, 752—55 und Miscellanea VII, 155, Baris 1715; Martène, Thesaurus novus anecdotorum II, 843—1072, Baris 1717 (vgl. 2b, Menzel, Italien. Bolitif Raris IV. 1355—1368 Differt. Dalle S. 44, Anh. IV); Wadding, Annales Minorum VIII, 431—86, Rom 1773; Mansi XXVI, 308—311, Benebig 40 1784; Rymer, Foedera, in der Ausgade von Caleu und Holdroft. London 2b III, Zeil 1 1830; Bullarium Romanum IV, 502—19, Turin 1859; Theiner, Codex diplomat. dominii temporalis s. sedis II, 241—393, Rom 1862; Berunsth, Excerpta ex registr. Clementis VI et Innocentii VI, Innsbr. 1885 (ugl. Berunsth, Excerpta ex registr. Clementis VI et Innocentii VI, Innsbr. 1885 (ugl. Berunsth, Bemert. über bie im Bat. Archiv befindl. Regift. Clem. VI. und Innoc. VI., in Mrt b. Infit. f. öftert. Gefchichts fortfdung VI, 140 ff. 1885); Bintelmann, Acta imperii inedita II, 862, Innsbr. 1885; Jimmermann, Acta Karoli imp. ined., S. 161, 183, Innsbr. 1891; Filippini, La prima legazione del cardinale Albornoz in Italia, con docum. ined., in Studi storici V, 81—120, 377—414, 485—530, Bivorno 1896; Cerasoli, Innocenzo VI e Giovanna I di Napoli (Documenti inediti dell' Arch. Vat.), in Archivio stor. per le province Napoletane XXII, 50 183—203, 351—370, 507—528 (1897) und XXIII, 3—21, 275—304 (1898); Daumet, Innocent VI et Blanche de Bourbon. Lettres du pape publ. d'après les régistres du Vat., Baris 1899. — Böhmer, Regesta imperii VIII (ed. Duber) S. 507—513, 658, Innsbr. 1877 und Reg. imp. VIII., Additam. I (ed. Duber) S. 782—93, 816, Innsbr. 1889. — C) Chroniten: Johannes Porta de Annoniaco, Liber de c

nales eccles. (ed. Theiner) 28b XXV, 478, 540-604 (1880) u. XXVI, 1-64 (1872). — Froissart, Croniques (Ausg. bei Potthast Begw. I, 472); Script. rer. Prussicarum, edd. Hiff. Töppen u. Strehste, Leipzig 1861—74, II, 77 f., 523. III, 74, 109. V, 396; Gallia christiana, Bb II, IV, VI, X—XIII ed. P. Piolin, Paris 1870 ff., Bb XIV—XVI ed. B. Hauréau, Paris 1870 ff.,

Bb II, IV, VI, X—XIII ed. P. Piolin, Paris 1870 ff., Bb XIV—XVI ed. B. Hauréau, Paris 1856—65 (f. b. Index generalis zu jedem Bb. unter Romani pontif.). — Bgl. Glasichröber, Zur 5 Luellentunde der Papftgesch. b. 14. Jahrh., in HI (1890); Tangl, Die päpstl. Regist. von Beneditt XII. die Gregor XI., Innsbrud 1898, — Potthast, Wegw. durch die Geschichtswerke des europ. Mittelalters II, 1390, 2. Aust., Berlin 1896; Chevalier, Répertoire des sources hist. du moyen âge S. 1116 (Paris 1877—86) und Supplém. S. 2659 (Paris 1888); Fabricius, Biblioth. Latina mediae et infimae aetatis IV, 327, Florentiae 1858.

Litteratur: a) Allgemein: Ersch u. Gruber, Enchtlop. II, 18, S. 424, Leipzig 1840; Nouvelle Biogr. générale XXV, 910, Paris 1858; Weger u. Belte. Kirchenleziton VI, 744, 2. Aust. 1889. — Duchesne, Hist. de tous les cardinaux franç. I, 546—50, Paris 1660; Ciaconius, Vitae et res gest. pontificum Rom. II, 521—43, Nom 1677; Chr. B. F. Balch, Entwurf einer vollständigen historie der röm. Päpste, S. 316, 2. Aust., Göttingen 1758; 15 Archib. Bower, Unpart. Hist. de la papauté pendant le XIVe siècle II, 222—352, Paris 1853 (übers. v. Ritter, Paderborn 1853); Hösser, Die Nvignon. Päpste, S. 45, Wien 1871; Cerri, Innocenzo papa VI, Torino 1873; Hergenröther, Handbuch der allgem. Kirchengesch. II, 202—30, III, 345, 2. Aust. 1879, 80; Pastor, Gesch. v. Päpste I, 77. Freiburg 1886; Tungmann, Dissertationes selectae in historiam eccles. IV, 167, 231, 235, Ratisb. 1886; Cristofori, Storia dei cardinali I, Rom 1888; Souchon, Bapstwahlen S. 55 ff., Braunschweig 1888; mann, Dissertationes selectae in historiam eccles. IV, 167, 231, 235, Ratisd. 1886; Cristofori, Storia dei cardinali I, Nom 1888; Souchon, Bapstwahsen S. 55 ff., Braunschweig 1888; v. Hefele-Knöpster, CG VI, 697—708, 2. Aust. 1890; Ehrle, Hist. bibliothecae Romanor. pontificum I, 193 - 249, 644 ff, 692, 784, Rom 1890; Eubel, Hierarchia cath. medii aevi, 25 p. 18, Monast. 1898. — d) Italien: Sugenheim, Gesch. der Entstehung und Ausbildung des Kirchenstaas, S. 256 ff.. Leipzig 1854; Papencordt, Gesch. der Entstehung und Ausbildung des Kirchenstaas, S. 256 ff.. Leipzig 1854; Papencordt, Gesch. Schadt Rom, S. 415 ff., Baderb. 1857; Reumont, Gesch. d. Stadt Rom II, 897 ff., Berlin 1867: Gregorovius, Gesch. d. Stadt Rom VI, 338 ff., Stuttgart 1878; Wurm, Die Abberusung des Kardinals Albornoz, HJG XII, 538 (1891); Burm, Kard. Albornoz, Paderd. 1892 (mit Duellen: u. Litte-30 ratur-Berzeichnis); Filippini, La prima legazione etc. s. o. und La riconquista della stato della chiesa per opera di Egidio Albornoz, in Studi storici VI, 169—213, 343—378 (Livorno 1897). — c) Kalier und Reld: Belzel, Kaiser Karl IV., 2 Bde, Prag 1780; Beedella chiesa per opera di Egidio Albornoz, in Studi storici VI, 169–213, 343–378 (Livorno 1897). — o) Kaiser und Reich: Belzel, Kaiser Karl IV., 2 Bde, Brag 1780; Berunsty, Italien. Politik Papst Innocenz VI. und König Karl IV. in d. Jahren 1353 und 1354, Wien 1878; Berunsty, Der erste Könnerzug Kaiser Karl IV., Innöbr. 1878; Berunsty, Der erste Könnerzug Kaiser Karl IV., Innöbr. 1878; Berunsty, Desech. Kaiser Karls IV., 2 Bd., 2 Abt., Innöbr. 1886, 3 Bd 1892; Stoy, Die polit. Beziehungen zwischen Kaiser und Papst in den Jahren 1360—1364, Dissert., Straße. 1881; Menzel, Italien. Politis Kaiser Karls IV., Blankenburg a. H. 1885; Kröger, Der Einstüg und die Bolitik Kaiser Karls IV. bei der Besetzung der deutschen Reichsbistümer. Dissert., Münster 1885; Lindner, Deutsche Gesch. unter den Habsdurg. u. Luzenburg. II, 40 41 ff., Stuttgart 1893; Kirsch. Die päpstl. Kollektionen in Deutschland während des 14. Jahrshunderts, Paderborn 1894. — d) Frankreich u. England: E. A. Schmidt, Gesch. von Frankreich, Bb II, Hamburg 1840 (Heeren-Ulert); Pauli, Gesch. v. England Bb IV, Gotha 1854 (Heerensultert). — e) Spanien: Schirmacher, Gesch. v. Spanien Bb V, Gotha 1890 (Heeren-Ulert); Daumet, Innocent VI et D. Pedro Iser roi de Castille, in Melanges d'archéol. et d'hist. 45 XVII, 153 ff., Paris 1897; Daumet, Innocent VI et Blanche de Bourdon, Paris 1899.

Borleben. Stefan Aubert ist geboren im Dorfe Mons in der Diözese von Limoges. Er begann seine Lausbahn als Professor des weltlichen Rechts in Toulouse und wurde dann der höchste richterliche Beannte dieser Stadt; später sinden wir ihn, nachdem er Klezister geworden, auf dem bischösslichen Stuhle von Nopon, welchen er 1340 mit dem von 50 Elermont vertauschte. Clemens VI. erhob ihn 1342 zum Kardinalpresbyter und 10 Jahre nachher zum Kardinalbischof von Ostia und Belletri, sowie zum Großpönientiat. Nach dem Historie Elemens VI. hatten die Kardinäle unter sich eine Wahlkapitulation verzischert walche dem aus ihrer Witte Gewählten verschieden Nachslähren aufwelsete einbart, welche bem aus ihrer Mitte Gewählten verschiedene Berpflichtungen auferlegte. Die wichtigsten Bestimmungen waren folgende: ber zufünftige Papst sollte die Gebiete ber 55 römischen Kirche nicht veräußern oder zu Leben austeilen ohne vorangegangene Genehmigung von zwei Dritteln bes Rarbinalstollegiums, ferner follte er keinen Karbinal absetzen, gefangen halten, suspendieren, extommunizieren ohne Zustimmung des Kollegiums, ja das neue Oberhaupt sollte die gesamten Einkunfte der Kirche zwischen sich und dem Karbinalskollegium teilen, während bisher ben Karbinalen die Halfte nur ber mit bem 50 Ramen census bezeichneten Einfünfte zustand (vgl. Kirsch, Die Finanzverwaltung bes Karbinalkollegiums im 13. und 14. Jahrh., Münster 1895). Diese Bereinbarung wurde von samtsichen Kardinälen angenommen, von einigen jedoch mit dem Vorbehalt, daß sie biermit keine rechtswidrige Handlung begingen. Zu denen, die diese Klausel hinzusügten, Kardinalbischof Stefan von Ostia; er wurde am 18. Dezember 1352 & aum Nachfolger Clemens' VI. gewählt. Nicht lange nach Antritt seines Pontifikates er-klärte er jene Wahlkapitulation der Kardinäle für gesetwidrig und nichtig, da sie die dem

Bapste von Gott verliehene Macht einschränke.
Innerkirchliches. Als erstes nahm der neue Bapst eine durchgreisende Resorm ber kirchlichen Bertvaltung in Angriff. Sosort widerrief er die von Clemens VI. den Brälaten bewilligten Benefizien und erklärte sich gegen die Pluralität derselben. Biele Kommenden, Reservationen, Expektationen gener Borgänger kassierte er; weitertein schafte er ben hohen Geiftlichen auf bas strengste ihre Residenzpflicht ein, verminderte den Lugus ber papftlichen Hofhaltung und nötigte das Kardinalsfollegium, sich einer einfachen Le-10 benstweise zu besteißigen. Im Interesse einer ordentlichen Rechtspflege schuf er für die auditores rotae ein festes, sicheres Einkommen.

Italien. Das andere große Ziel, das sich Innocenz gestellt hatte, war die Wiedererwerbung bes Kirchenstaates. 1353 fandte er ben Kardinal Albornoz, bem er biese Aufgabe übertrug, nach Italien und mit ihm Cola bi Rienzi, ben römischen Bolkstribun, ber 15 aus seinem Kerker in Avignon entlassen wurde, um nunmehr als ein Organ ber papst-lichen Politik in Italien zu wirken. Balb unterwarf Albornoz Rom, und Cola trat sein Amt als Senator an, das er aber nur wenige Monate verwaltete: eine Empörung der Römer machte am 8. Oktober 1354 seinem Leben ein Ende. In der Hoffnung, das Anssehen des Kardinals Albornoz in Rom zu heben und die papstliche Partei in Italien zu 20 stärken, betrieb der Papst auch eifrig den vom Könige Karl IV. beabsichtigten Romzug (s. u.). Mit großem Geschick setzte der Kardinallegat die Unterwerfung des Kirchenstaates fort, bis er 1357 nach Avignon gurudtehrte; infolge ber Unfähigkeit feines Nachfolgers, bes Abtes Abroin von Clugny, zog Albornoz 1359 wieder nach Italien, wo er in ben nächsten Jahren vor allem mit Barnabo Bistonti von Mailand um den Besit Bolognas tampfen mußte. Raifer und Reich. Das Berhalten bes Bapftes zu Kaifer und Reich trug einen Raiser und Reich. Was Verhalten des Pappies zu kaufer und Keich ring einen friedlichen Charafter. Im Gegensatz zu seinem Borgänger legte Innocenz der Romsabrt Karls IV. keine Hindernisse in den Weg. Allerdings vollzog er nicht persönlich in Rom die Kaiserkrönung, sondern beauftragte damit den Kardinalbisches Peter von Ostia. Bon diesem empfing am Oftertage (5. April) des Jahres 1355 Karl die Krone, nachdem so er den am 26. April 1346 zu Avignon geleisteten Eid wiederholt hatte: weder in Kom noch in den anderen Gebieten der Kirche innerhalb und außerhalb Italiens irgend welche Rechte auszuüben, sowie gleich noch am Tage ber Krönung mit allen seinen Leuten Rom zu verlaffen und ohne ausbrudliche Erlaubnis des Papftes nie wieder dahin zurudzukehren. Die tiefe Erniedrigung bes Kaifertums offenbarte fich vor aller Augen, als der Getronte 35 nach bem festlichen Mahle sofort — wie er geschworen — die etwige Stadt verließ und seine Beimfahrt antrat. In ben folgenden Jahren nahm Karl ber Kurie gegenüber eine felbstftandigere Stellung ein, und die Eintracht zwischen Raiser und Papst war zuweilen nicht mehr biefelbe wie früher, ohne daß es aber jum Konflitte tam. In der Golbenen Bulle war das Bestätigungsrecht ber Päpste bei der Wahl des deutschen Königs mit keinem 40 Borte erwähnt worden. Wenn jenes Gefet ferner bestimmte, daß während der Sedis-valanz die Kurfürsten von Sachsen und von der Pfalz die Regierung übernehmen sollten, batanz die Rutzurien von Sachen und von der Pfalz die Regierung ubernehmen souten, so war dadurch der Anspruch des Stuhles Petri auf das Reichsvikariat stillschweigend des seitigt. Daß Innocenz den hiergegen erhobenen Protest wieder so schnell fallen ließ, erklärt sich nur aus seiner Friedensliede. Es gelang sodann Innocenz nicht, nach der Schlacht bei Maupertuis (1356) den Kaiser für eine energische Bermittelung zwischen Frankreich und England zu gewinnen, auch später in dem Kampse um Bologna bemühre er sich verzegens, Karl zu einem Bündnis und zum Einschreiten gegen Barnado Bissonti zu bewegen. 1359 schrieb die Kurie, um besonders das sür die italienischen Feldzüge des Kardinals Allangen werden sich Allangen werden bei Kardinals und bestätzt wird den Kardinals und bestätzt werden der Kardinals und der Kardi binals Albornoz erforderliche Gelb zu beschaffen, für Deutschland einen Zehnten aus. Als 50 der papstliche Nuntius auf dem Reichstage zu Mainz diese Geldsorberung rechtsertigen wollte, erklärte der Kaiser, bevor die Kurie Geld verlange, möge sie den deutschen Klerus reformieren, sonst werde er die Besserung desselben in seine Hand nehmen. Bald darauf empfahl auch der Papst der deutschen Gesitlichkeit eine Reform, wie sie Karl wünschte. Hingegen auf die Forderung Karls, die Bullen, welche Clemens V. gegen Heinrich VII., 55 Karls Großvater, erlassen hatte, zurückzunehmen, ging der Papst nicht ein. Anderseits erwies er sich aber wieder dem Kaiser gefälig, indem er dessen vertrauten Ratgeber, den Bischof Dietrich von Minden auf den gefälighösslichen Etuhl von Magdeburg brachte und den bedurch dem Kause Kurzenkurg die gestlande Erwischen Aufmaßeberg der and

dadurch dem Hause Luxemburg die geplante Erwerbung Brandenburgs erleichterte. Frankreich. Zum französischen Hofe stand Innocenz in freundlichem Verhältnis. Gehr viel war ihm an der Beendigung des Krieges zwischen Frankreich und England

gelegen. Die in seiner Gegenwart zu Avignon 1354 zwischen englischen und französischen Bevollmächtigten wegen Berlängerung eines Wassenstilltandes geführten Berhandlungen entsprachen aber in ihrem Berlaufe nicht den Erwartungen des friedliebenden Papstes. Noch auf dem Schlachtseld von Maupertuis suchte der Kardinal Taleprand den Kampf auszuhalten, jedoch im Bertrauen auf seine Übermacht berwarf König Johann von Franksteich die Bermittelungsvorschläge des Kardinals. Die Schlacht entschied zu Gunsten des schwarzen Prinzen, welcher den französischen König gefangen nach London führte. Es war das Berdienst Innocenz' VI. und seiner Bevollmächtigten, daß der Friede von Bretignh 1360 dem Blutvergießen ein Ende machte. — Durch die Scharen von Freibeutern, die sich in Frankreich während des Krieges gebildet hatten, wurde auch das päpstliche Gebiet 10 zeitweise heimgesucht. Die besonders berüchtigte Bande des Arnold v. Cervolles, die "Rouztiers", vermochte Innocenz von der Plünderung Avignons, das er damals gerade besestigen ließ, nur durch die Zahlung einer großen Gelbsumme abzuhalten (1357).

Spanien. Gegen Peter I. den Grausamen von Kastilien (1350—1369) trat der

Spanien. Gegen Peter I. den Grausamen von Kastilien (1350—1369) trat der Papst mit allen der Kirche zu Gebote stehenden Mitteln auf, um ihn zu bewegen, seine 15 rechtmäßige Gattin Blanca von Bourdon, die er verstoßen, wieder in ihre Stellung einzusehen und sich von seinen Konkubinen zu trennen. Die Treulosigseit des Königs zwang Innocenz zu wiederholten Malen, den Bann über Peter, das Interdikt über Kastilien zu verhängen; die päpstlichen Zensuren hatten immer nur neue Versicherungen und ebenso viele Eidbrüche Peters zur Folge. Nicht minder ergebnissos blieben die Bemühungen der 20 Kurie, zwischen dem genannten Herrscher Kastiliens und dem Könige Peter IV. von Ura

gonien einen Frieden zu vermitteln.

In seinen letzten Lebensjahren war Innocenz mit dem Gedanken eines Kreuzzuges und einer Wiedervereinigung mit der orientalischen Kirche beschäftigt. Aber mitten unter den Berhandlungen mit dem griechischen Kaiser Johann Paläologus starb Innocenz VI. 25 am 12. September 1362. Auch die Idee, die Stadt Rom wieder zu betreten, wozu der Bapst von Karl IV. ermuntert worden war, kam erst unter seinem Nachfolger Urban V. zur Ausschührung.

Sunocenz VII., Bapft von 1404—1406. — Quellen: Vita Innocentii VII ex Codice MS Vaticano ap. Muratori, Rerum Ital. Scr. t. III, p. II, p. 832 sq.; Vita Innocentii VII ex additamentis ad Ptolemaeum Lucensem, e Codice MS Patavino, ibid. p. 834 sq. In Betreff ber Briefe Innocenz VII. und einer von ihm gehaltenen Rede vgl. Fabricius, biblioth. Lat. med. aevi, t. IV, p. 103; Dietrich v. Nieheim, De schismate, lib. II, c. 34 sq. (ed. Erler, Leipzig 1890; berj., Dietr. v. N., ebd. 1887); Antonii Petri Diarium Romanum, ap. Muratori, Rer. Ital. scr., t. XXIV, p. 968 sq.; Leonardi Bruni Aretini se epistolarum lib. VIII, rec. Mehus, Flor. 1741; berj., Rerum in Italia suo tempore gestarum commentarius, ap. Muratori, a. a. D. XIX, p. 909 sq.; Infessura, Diario della citta di Roma, ap. Muratori, t. III, p. II, pag. 1116 sq.; Gentilis Delphini diarium, p. 844sq.; Platina, De vitis Pontif. Rom. in ber Musgabe: Coloniae Agrippinae 1626, p. 262 sq.; Raynaldus, Ann. eccles. ad ann. 1404—1406; Theiner: Cod. dipl. dominii temporalis S. Sedis, t. III; Gayet, Le grand schisme (j. u.).

\*\*Bearbeitungen und allgemeine Litteratur: Du Puy, Hist. du schisme 1378—

Bearbeitungen und allgemeine Litteratur: Du Puy, Hist. du schisme 1378—1428, Paris 1654; Vitae et res gestae Pontif. Rom. . . Alph. Ciaconii . . et aliorum opera descriptae, t. II, Romae 1677, p. 711 sq.; Maimburg, Hist. du grand schisme d'Occident, Paris 1678; Chr. B. Fr. Bald, Entwurf einer vollst. Hist. du grand schisme d'Occident, Paris 1678; Chr. B. Fr. Bald, Entwurf einer vollst. Historie ber römischen 45 Bäpste, 2. Ausgabe, Göttingen 1758, S. 328 si.; Arch. Bower, Unparth. Historie ber röm. Päpste, 9. Teil, übers. von Rambach, Magdeburg u. Leipz. 1772; S. 36 si.; Bessenberg, Die großen Kirchenversammlungen des 15. u. 16. Jahrhunderts, Bb II, Konstanz 1845, S. 48 si.; Christophe, Gesch. des Papstitums während des 14. Jahrhunderts, übers. von Ritter, III. Bd, Baderborn 1854; S. 153 si.; Schwab, Joh. Gerson, Würzburg 1858; Hösser, Ruprecht von 50 der Pfalz, Freiburg 1861; Hele, Konzillengesch., Bd VI, Freiburg 1867, S. 748 si.; Reumont, Gesch. der Stadt Rom, II. Bd, Berlin 1867, S. 1110 si.; Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom, Bd VI., 3. Ausst., Struttg. 1878, S. 542 si.; Creighton, Hist. of the Papacy during the period of the Ref. I, London 1882, S. 162 si.; Pastor, Gesch. vol., Ratisd. 55 1887, p. 277; Gayet, Le grand schisme d'Occident d'après des docc. contemp., 2 Bände, Paris 1889 – 1890; Valois, La France et le grand schisme d'occident, 2 Bde, Paris 1896; Aneer, Die Entstehung der tonziliaren Theorie 2c.; Rus Suppl. 1893; Beitere Litteratur s. unter Beneditt XIII.a und Bonisatius IX.

Cosimo de Migliorati, aus Sulmona in den Abruzzen gebürtig, widmete sich ur= 60 sprünglich dem Studium des Rechts; Urban VI. zog ihn an die Kurie, übertrug ihm die Einsammlung der dem Stuhle Petri zusließenden Summen in England, erhob ihn zuerst

zum Erzbischof von Ravenna, später zum Bischof von Bologna; Bonisaz IX. nahm ihn 1389 in die Reihe der Kardinäle auf als Kardinalpriefter von Sta. Croce in Gerusalemme; unter biefem Papft war ber Kardinal von Bologna — so wurde Cosimo nach seinem Bischofssibe allgemein genannt — eine der einflufreichsten und geachtetsten Persönlichkeiten 5 an der römischen Kurie; sein sittenreiner Lebenswandel, seine ftrenge Astese, seine um= faffende Kenninis des tanonischen Rechts und seine Geschäftsgewandtheit haben nach dem Tobe Bonifaz' IX. die Bota der Kardinäle auf ihn gelenkt: am 17. Oktober 1404 ging aus dem Konklave der Kardinalpriefter von Sta. Eroce als Bapft Innocenz VII. hervor. Auch er hatte, wie alle seine Kollegen, bebor fie jur Wahl zusammentraten, eine Schrift 10 unterzeichnet, in welcher er sich verflichtete, für ben Fall seiner Erhebung auf den Stuhl Betri alles Erdenkliche zur Beilegung des die Kirche verzehrenden Schismas zu thun, ja selbst, wenn es erforderlich sei, die papstliche Krone der Wiederherstellung der firchlichen Einheit jum Opfer zu bringen. Gin dieser Bereinbarung zuwiderlaufendes Bersprechen gab aber Innocenz VII. bald nach seiner Wahl bem Könige Labislaus von Neapel, nachdem bieser 16 die Römer zur Anerkennung des Papftes und zur Abschließung eines ihre ftadtischen Freibei Kömer zur Anerkennung des Papstes und zur Abschließung eines ihre städischen Freibeiten sichernden Bertrages bewogen (27. Oktober 1404); er gelobte, mit seinem Gegenpapste Benedikt XIII. und dessen Kardinälen nur unter der Bedingung sich auszusöhnen, daß vorher das Anrecht des Ladislaus auf Neapel sichergestellt sei. Allerdings derief Innocenz VII. noch am Schluß des Jahres 1404 ein allgemeines Konzil zur Beilegung des kirchlichen Zwiespalts sür das nächste Jahr nach Rom; daß dasselbe nicht zu stande kam, war nicht die Schuld des Papstes; die Römer, mit dem Maße der ihnen gewährten Rechte noch nicht zussieden, suchen Innocenz VII. zuerst auf dem Wege der Unterhandlungen, dann mit bewassen, suchen zu größeren Zugeständnissen zu bewegen, durch die Fredelthat eines päpstlichen Nepoten zur äußersten Erbitterung getrieben, griffen sie am 26. August 1405 den päpstlichen Palast an, nur die eiligste Flucht konnte Innocenz VII. und seine Kardinäle vor dem drobenden Tode bewaderen. War auch durch diese plöstliche und seine Karbinale vor bem brohenden Tode bewahren. War auch durch diese plögliche Berlegung des papstlichen Hoses von Rom nach Literbo das nach Rom zusammenberufene Konzil unmöglich getworden, der Aufstand der Römer hatte doch insofern dem Werke der Wiederherstellung der Kircheneinheit zu statten kommen körnen, als jener Ladislaus von 30 Neapel, dem der Papst die oben erwähnte, seine Aktionsfreiheit in Sachen des Schismas lähmende Zusicherung gegeben, einen Teil der aufständischen Römer für sich gewonnen und mit ihrer Hilfe kommen zu dem dem der Annocenz VII. selbst seines Bersprechens entband, ja ihn zur Anwendung der härtesten Kirchenstrassen nötigte der Papst that Ladislaus in den Bann und entsetzte denselben seines Thrones. Aber vom er erken Reginn seines Nautsschaft war es Erwacen. VII. nicht ernst zu m einen die Girche 86 ersten Beginn seines Pontifikats war es Innocenz VII. nicht ernst um einen die Kirche einigenden Ausgleich mit Benedikt XIII. gewesen; vergeblich war es, daß Karl VI. von Frankreich, die Pariser Universität, der deutsche König Auprecht und der König von Kastilien sich eifrig durch Gesandtschaften an die beiden um den Stuhl Petri kämpfenden Prätendenten bemühten, der Kirche den inneren Frieden wiederzugeben und zu diesem Zwecke 40 bald die Berufung eines allgemeinen Konzils, bald die Abbantung der beiden Papste und die Neuwahl durch ein aus den bisherigen Kardinalen Beneditts XIII. und Innocenz' VII. zu bilbendes Kollegium in Borschlag brachten. Beide Bapfte zeigten gleich wenig Lust, ben Weg der Cession zu betreten; jeder von ihnen behauptete, nicht er, sondern sein Gegner trage die Schuld, daß das Schisma sein Ende noch nicht erreiche; nur benahm sich Bene-45 bikt ber XIII. bei ber Abweisung aller an ihn gestellten Forderungen um vieles klüger als sein Gegner; er begab sich nach Italien, angeblich, um durch persönliche Unterhand-lungen mit seinem Riwalen die Beilegung der Kirchenspaltung zu beschleunigen, thatsächlich aber, um sich mit Hilse der aufständischen Römer rasch zum herrn der Stadt und des Stuhles Petri zu machen. Als er von Genua aus an Innocenz VII. das Gesuch richtete, 50 den Gesandten, die er zur Verhandlung über die Mittel, den kirchlichen Frieden herbeizuführen, an ihn abzuordnen gebenke, sicheres Geleit zu garantieren, verweigerte dieser die jo billig lautende Forderung mit dem Bemerken, Benedikt XIII. sei doch nicht ernstlich bereit, das Schisma durch Zugeständnisse aufzuheben. Endlich war es Innocenz VII. im Januar 1406 wieder vergonnt, nach Rom zurückzukehren; ihn rief bas Parlament ber 55 Stadt, nicht gewillt, für den Papft als Beberricher den König von Neapel einzutauschen. Schlieglich gab auch Ladislaus von Neapel die Engelsburg, die er besetzt hatte, dem Papfte gurud, ber ihn bafur bom Banne löfte und jum Defensor und Bannertrager ber Rirche ernannte; bald darauf verschied Innocenz VII., am 6. November 1406. Daß er eines unnatürlichen Todes gestorben, wurde wohl unter den Kurialen in Rom erzählt, scheint so aber bloß auf Bermutungen seiner ferneren Umgebung zu beruhen.

Benn Dietrich von Nieheim ihn einen "magnus simulator" nennt, so war dieser Borwurf insofern zutreffend, als Innocenz VII. eine Geneigtheit zur Wiederherstellung ber kirchlichen Einheit erheuchelte, die seiner Seele ganz fremd war, und wenn berfelbe zeitgenössische Schriftsteller hinzusügt "suos statim in divitiis temporalibus sublima-vit", so erweist die Geschichte auch diese Anschuldigung als völlig gerechtsertigt. Berzieh 5 er doch sosort seinem Nepoten Lodovico Migliorati jene entsetliche Blutthat, welche die er doch sosot seinem Repoten Loddico Anglioran zeine entjeginge Sinnigut, weithe Die Revolution in Rom hervorrief und Innocenz VII. zur Flucht nach Viterbo nötigte — Lodosvico hatte 11 Abgeordnete der Stadt bei ihrer Nücktehr vom Papste überfallen und einen nach dem anderen ermordet; eine geistliche Buße war alles, was der gütige Onkel dem Neffen als Strafe auferlegte, und bald darauf verlieh er ihm Ancona und Fermo; daß is jener überfall auf das Geheiß Innocenz VII. geschehen, ist eine wenig glaubwürdige Nachricht.

Sunocenz VIII., Bapft von 1484—1492. — Quellen: Diarium romanum urbis ab anno 1481 ad 1493, ap. Muratori: Rer. Ital. Scr., t. III, p. II, p. 1070 sq.; Infessura: Diarium romanae urbis, ibid. p. 1189 sq.; Joh. Burchardi diarium Innocentii VIII, 15 ed. Gennarelli, Florenz 1854. baf. ed. Thuasne I—II, Paris 1883 f.; Jacobus Volaterranus: Diarium Romanum de Xisti IV pontificatu a 1472—1484, ap. Muratori: Rer. Ital. Scr. t. XXIII, p. 87 sq.; Onuphrii Panvinii Pontific. Roman. vitae in ber Historia Platinae de vitis Pontif. Rom. . longe quam antea Onuphrii Panvinii accessione nunc illustrior reddita, Coloniae Agrippinae 1626, p. 332 sq.; bic Bullen Junocenz VIII. finden fid 20 in Cherubini bullarium magn. t. I, Lugduni 1665, p. 443 sq.; Epistola Innoc. VIII. in Baluzius, miscellanea, Musgabe von Mansi, t. I, Lucae 1761, p. 518 sq. Bergleiche auch Raynaldus: Annal. eccl. ad ann. 1484—1492.

Raynaldus: Annal. eccl. ad ann. 1484 – 1492.

Raynaldus: Annal. eccl. ad ann. 1484–1492.

\*\*Milgaldus: Annal. eccl. ad ann. 1484–1492.

\*\*Milg. Litteratur: Vialardi: vita d'Innocenzo VIII., Venet. 1613. Ueber die Lobsteden des Valitani, Folieta und Fieschi vgl. Sagittarius: Introductio in histor. eccles. t. I, 25 p. 697; Ciaconius: Vitae et res gestae Pontific. cum uberrimis notis ad Aug. Oldoino, t. III, Romae 1677, p. 89sc.; Palatius: Gesta Pontif. Rom. t. III, Venet. 1688, p. 685 sc.; Chr. B. Fr. Balch, Entwurf einer vollst. Historie der röm. Pähfte, 2. Musl., Gött. 1758, S. 365 f.; Bower, Uuparth. Historie der röm. Pähfte, 9. Li, überi. v. Rambach, Magd. u. Leipzig 1772, S. 383 ff.; Schröch, Kircheng., 32. Ll., Leipzig 1801, S. 368 ff.; Viani, Me- 30 morie della famiglia Cybo, Pisa 1808; Sismondi, Geschiche der italienischen Freistaaten im Mittelalter, aus dem Franz., 11. Ll., Zürich 1820, S. 274 ff.; Herzog, Die romanischen Balbenser, Hale 1853, S. 274; Pauli, Gesch. v. England, 5. Bd., Gotha 1858, S. 529 f.; Petrucelli della Gattina, Histoire diplomat. des Conclaves t. I, Paris 1864, p. 298 sc.; Reumont, Gesch. der Stadt Rom, 3. Bd., 1. Ubilg., Berlin 1868, S. 187 ff.; Cherrier, Hist. 35 de Charles VIII, t. I, Paris 1868; Gregorovius, Gesch. der Stadt Rom, 7. Bd., 3. Aust., Stuttgart 1880, S. 268 ff.; Reumont, Jur Geschiche VIII, t. I, Paris 1866; Gregorovius, Gesch. der Stadt Rom, 7. Bd., 3. Aust., Stuttgart 1880, S. 268 ff.; Reumont, Jur Geschiche VIII, t. II, Paris 1868; Gregorovius, Gesch. der Stadt Rom, 7. Bd., 3. Aust., Stuttgart 1880, S. 268 ff.; Reumont, Jur Geschiche VIII, t. II, Peribarg 1875, S. 102 ff.; Jat. Burchardt, Die Rultur der Realisance, 3. Aust., Leipzig 1877, S. 102 ff.; Gams, Die Krichengesch. von Sepanien. 3. Bd., 1. Ubilg., Regensburg 1879, S. 22 ff.; 40 Creighton, History of the Papacy vol. III, London 1887, S. 117—156; Pastor, Gesch. der Pähfte seit d. Ausg. d. Mus III, Freiburg 1895, S. 167—268; Schneider, Die Krich. Beitschung VIII. Exposuit (St. Becco, 1884). — Riezler, Die Hernert. über die Bulle Innocenz VIII. Exposuit

Giobanni Battifta Cybd, geboren im Jahre 1432 zu Genua, war ber Sohn bes Aran Cybd, welcher unter Caligt III. die Stellung eines Senators von Rom inne gehabt, und ber Teoborina be'Mari. Seine Jugend verbrachte er am neapolitanischen Hofe; bann begab er sich, um ben Studien obzuliegen, zuerst nach Badua, später nach Rom, woselbst so er bie Gunft bes Kardinals Calandrini, eines Halbbruders Nitolaus V., in fo hohem Maße erwarb, daß dieser ihn in sein haus aufnahm, ihm zur Erlangung der verschiedenen geistlichen Grade behilflich war und schließlich das Bistum Savona durch Empfehlung bei Papst Paul II. verschaffte; Sixtus IV. übertrug ihm das Bistum Molfetta und freierte ihn 1473 zum Kardinalpriester von Sta. Balbina. Daß er nach dem Tode dieses Papstes 56 ben Stuhl Petri bestieg (24. August 1484), war größtenteils das Verdienst des Kardinals Giuliano della Rovere, des späteren Papstes Julius II., jedenfalls kein Beleg dafür, daß jur Erlangung der höchsten kirchlichen Würde ein sittenreiner Lebenswandel erforderlich; hieß es doch in einem Epigramme von Innocenz VIII. — so nannte sich Kardinal Cybd als Papst — "Octo Nocens pueros genuit, totidemque puellas, hunc merito so poterit dicere Roma patrem". Die Anzahl der Kinder wird sreilich verschieden angesgeben. In den ersten Sahren seines Pontificats hat han Mark. der selbst eine schwache,

charakterlose Persönlickkeit war, sich völlig leiten lassen von dem erwähnten Kardinal della Robere. Dieser bewog Innocenz VIII., für bie neapolitanischen Barone gegen ihren König Ferrante Partei zu nehmen, mit biesen und ben Benetianern ein enges Bundnis zu schließen, welches ben Plan verfolgte, Rene von Lothringen auf den Thron von Neapel 5 zu führen. Ferrante bot, obwohl sein heer bis an die Mauern Roms vorgebrungen war, schon am 11. August 1486 die Hand zum Frieden; die Furcht, seine Krone zu verlieren, hieß ihn dem Bapfte die weitgebendsten Zugeständnisse machen; nicht bloß bersprach er, die aufständischen Barone zu begnadigen, er berhieß auch, bem romischen Stuble fernerhin ben Lehenszins für Reapel zahlen, sich jeder Einmischung in die kirchlichen Angelegenheiten 10 seines Reiches enthalten zu wollen. Die Enttäuschung Innocenz VIII. war groß, als der König bald nach Abschluß des Bertrages gerade das Gegenteil von allem dem that, wozu er sich verpflichtet, die Barone aufs härteste bestrafte, den Klerus von sich abhängig machte, den Lehenszins zu zahlen verweigerte; der Streit zwischen Kapst und König gedieh schließlich so weit, daß jener am 11. Sept. 1489 diesen erkommunizierte und seines Reiches verlustig erklärte. Jedoch das Gerücht, daß Karl VIII. von Frankreich die Ansprüche seines Hauses auf Neapel zur Geltung bringen wolle, nötigte schließlich Ferrante zu einer engen Verbindung mit Innocenz VIII. Dieselbe kam nicht bloß in einem 1492 geschlosienen Frieden, sondern auch in der Vermählung einer päpstlichen Enkelin mit einem Turklichen Geräcken Kauses zum Ausberge Schan kriliber war est diesem Rankse 15 verlustig erklärte. Sprößling bes aragonesischen Hauses zum Ausbrud. Schon früher war es biefem Bapfte 20 gelungen, seine Familie mit bem mächtigen Geschlechte ber Beberrscher von Florenz, ber Mediceer, zu verschwägern, indem sein in Bubenstücken groß gewordener Sohn France-schetto die Maddalena de'Medici, eine Tochter Lorenzos des Erlauchten, im Jahre 1487 schelichte; die Erhebung des Giodanni Medici, des zweiten Sohnes des Lorenzo, zum Kardinal im Jahre 1489 besiegelte die Freundschaft zwischen dem Hause der Chbo und ver Machthaber von Florenz. Innocenz VIII. trug seinen Nepotismus so öffentlich zur Schau, daß er sich nicht einmal entblöbete, die Vermählungen seiner Kinder und Großstinder mit großen Gastmälern, an denen sich sogar Frauen beteiligten, im Batikan zu begehen. Doch in dem päpstlichen Palaste gingen noch andere Szenen vor sich, die den Stuhl Petri mehr schändeten als diese Familienseste. Der Batikan war der Ausenthaltsort eines Sultans geworden, des unglücklichen Djem, den sein ser der Ausenthaltsort eines Sultans geworden, des unglücklichen Djem, den sein ser Verpentlich som dem Großmeister des Johanniterordens, der sich des zu ihm als Flückling kommenden Prinzen bemächtigt hatte, erward Innocenz VIII. 1489 den Großtürken, um ihn dann im Austrage Bajazets für eine sährliche Belohnung von 40,000 Dukaten in sicherem Gewahrsam zu balten: im Kabre 1490 erbielt denn auch der Babst als Gefangenwärter Gewahrsam zu halten; im Jahre 1490 erhielt benn auch ber Bapft als Gefangenwärter Bie Djems die Gratifikation für drei Jahre ausbezahlt; und während berfelbe in dieser schmählichen Beise ein Diener bes Sultans Bajaget geworben, rief er bie Christenheit zu einem lichen Weise ein Diener des Sultans Bajazet geworden, rief er die Christenheit zu einem Kreuzzug gegen die Ungläubigen auf; brachte er auch denselben nicht zu stande, so erlebte er doch die ihn und ganz Rom mit Jubel erfüllende Übergade Granadas, der letzten dessessigen Stadt, die die Mauren inne hatten; am 2. Januar 1492 zog Ferdinand der Katholiche in die von ihm zwei Jahre vergeblich belagerte Festung ein, der Papst und die Kardinäle veranstalteten beim Eintressen dieser Nachricht die großartigsten und kostspieligsten Festlichseiten, die da nur eines bewiesen, das das aus Spanien vertriebene Heibentum vom Centrum der Christenheit unumschränkten Besitz ergrissen.

In England benahm sich Innocenz VIII. als Spender der Königskrone; in drei Bullen des Jahres 1486 erklärte er, daß Heinrich VII. aus dem Hause Tudor, der 1485 in der Schlacht bei Bosworth Richard III. der Krone und des Lebens beraubt batte, mit

In England benahm sich Innocenz VIII. als Spender der Königskrone; in drei Bullen des Jahres 1486 erklärte er, daß Heinrich VII. aus dem Hause Tudor, der 1485 in der Schlacht dei Bosworth Richard III. der Krone und des Ledens beraubt hatte, mit dreisachem Rechte den englischen Königsthron besite, mit dem Rechte des Siegers in der Feldschlacht, des erbberechtigten Kronprückentendenten und des vom Barlamente Erwählten. Allen denen, die die Ansprücke Heinrichs VII. auf England nicht anerkannten, wurden die die Ansprücke Heinrichs VII. auf England nicht anerkannten, wurden die die henreschied, ob sie von der derzeitigen Gattin desselben, einer Brinzessin aus dem Hause Isiche Königskrone zu. Dem am 5. April 1486 zum römischen Könige gekrönten Mazimilian bewies Innocenz VIII. seine ganze Gunst, indem er den Gesandten Karls VIII. don Frankreich auf ihr Begehren, die Bestätigung der Königswürde Maximilian zu verssagen, die schneidige Antwort erteilte, die ihm eben vorgetragene Bitte des Königs von Frankreich könne nicht von diesem selbst, sondern nur von seinen schlechten Ratgebern stammen, denselben wolle er es bald klar machen, wie unwürdig es sei, einen derartigen

Antrag beim Papste zu stellen.

Eine wahrhaft herostratische Berühmtheit hat der Name dieses Papstes durch die Bulle

"Summis desiderantes" vom 5. Dezember 1484 erlangt, welche das Unwesen ber Herenbrozesse in den Schutz der Kirche genommen hat (f. Bb VIII S. 32, 52 ff.). Auch der Inquisition in Spanien hat dieser Bapst erhebliche Dienste geleistet, indem er den furchtbaren Reperrichter Thomas Torquemada als Großinquifitor Spaniens (1487) beftätigte und biesem eine so bobe Macht fogar außerhalb Spaniens gewährte, daß alle aus- 5 wärtigen herricher durch eine papftliche Bulle angehalten wurden, die in ihre Gebiete geflüchteten Reger bem Großinquifitor auf fein Berlangen auszuliefern. Gegen bie Balbenfer flüchteten Keher dem Großinquisitor auf sein Berlangen auszuliesern. Gegen die Waldenser in den Thälern von Piemont predigte er in einer Bulle den Kreuzzug und stellte allen denen, die sich an demselben beteiligten, völligen Ablaß in Aussicht; in seinem Auftrage sammelte der Legat Albert de Capitaneis ein 10,000 Mann starkes Heer zur Vernichtung 10 der Keher, die ihm aber einen verzweiselten Widerstand entgegensetzen. Dem Aberglauben Roms und der gesamten Kirche verlieh er einen neuen Gegenstand, indem er die ihm vom Sultan Bajazet übersandte Lanze, mit welcher die Seite des Heilands am Kreuze durchbohrt worden sei, 1492 im seierlichen Aufzuge einholte, um sie von dem Volke als eine der gewaltigsen Resiquien der Peterskirche anstaunen zu lassen. Daß Innocenz VIII. 15 kein Freund des aufblühenden Neuplatonismus war, zeigte sich, als Joh. Bico von Mistandola im Jahre 1486 in Rom 900 Streitsäte zum Zwed einer öffentlichen Disdutation batte anschlagen lassen: obwohl derselbe sich von vornderein dem vöhllichen Urteil unters hatte anschlagen lassen; obwohl berselbe sich von vornherein dem papstlichen Urteil unterworfen und dadurch einer strengen Brufung seiner Sate zu entgehen gehofft hatte, so verbot doch Innocenz VIII. durch ein im Dezember 1486 publiziertes Breve unter An= 20 drohung schwerer Kirchenstrafen das Lesen derselben. Während des Pontifikats dieses Papstes befand sich Rom trot ber Erlasse ber Kurie gegen Mörber und Räuber in einem völlig rechtlosen, anarchischen Zustand, Kirchenberaubungen, Diebstähle, Mordthaten am hellen Tage, an Reisenden und Frauen verübte Plünderungen gehörten zu den gewöhnlichen Ereignissen. Bezeichnend für die Zustände ist eine Erzählung Infessuras: Der Bizecamer= 25 lengo gefragt, warum die Berbrecher nicht mehr bestraft werden, antwortete: Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern daß er lebe und zahle. Die Demoralisation hatte die ganze Kurie dis hinauf zu den Kardinälen ergrissen; die letzteren lebten in unaufhörlichem Ereite untereinander, den sie und ihre Söldnerscharen mit bewassenschaften: hand auskämpsten; ihre sesten waren die Asple der Berbrecher, die einzige Aufgade der 80 Rarbinale schien zu sein, Pracht und Glanz zu entfalten, der Sinnenlust zu fröhnen und von dieser sich im Spiele um hohe Summen Erholung zu suchen. Alles war an der Rurie um Geld feil, ber handel mit gefälschten Bullen florierte wie nie zubor; zu biefen gebort wahrscheinlicherweise auch das angeblich an den norwegischen Klerus erteilte Privileg, gehört wahrscheinlicherweise auch das angeblich an den norwegischen Klerus erteilte Privileg, die Messe ohne Wein, der bei der strengen nordischen Kälte ungenießdar werde, zu celes 85 brieren. Wie sich die Beamten der Kurie und die Kardinäle auf unrechtmäßige Weise zu bereichern suchten, so griff auch der Papst zu dem von seinen Vorgängern erprodten Mittel des Amterverkauss, um seine Kasse zu stüllen; hunderte von neuen Stellen schuf er in Rom, um sie dem Meistbietenden zu vergeben. Das ist der dunkle Hintergrund, von dem sich jest die leuchtende Gestalt des Savonarola, des kühnen Eiserers gegen Fürstens dyrannei und päpstliche Mißregierung der Kirche, abzuheben beginnt. Unter den Bauten, die Innocenz VIII. in Rom aufsühren ließ, sind besonders zu nennen die wiederhergestellte Kirche S. Maria in Via lata und die berühmte Villa del Belvedere. Am 25. Juli 1492 stard Innocenz VIII. Nach Insessura soll ein südlicher Arzt das Leben desselben durch starb Innocenz VIII. Rach Infessura soll ein jubischer Arzt bas Leben besselben burch einen Trant zu verlängern gesucht haben, der aus dem Blute dreier für Geld sich hin- 45 opfernder Knaben zubereitet war. Burkhard weiß nichts davon; Raynaldus kennt und erwähnt die Tradition, fügt aber hinzu, daß Innocenz, als er von dem Bersuche hörte, sich unwillig barüber geäußert habe. (R. Böpffel +) Benrath.

Junocenz IX., Papst vom 29. Oktober bis 30. Dezember 1591. — Que ssen: Die Bullen dieses Papstes sinden sich dei Cherudini, Magnum bullarium Roman., tom. II, p. 727; 50 Benedictus Justinianus, Rede am Sarge Innocenz' IX. dei Ciaconius: vitae et res gestae Pontis. Rom., in der Ausgabe des Oldoinus, t. IV, Romae 1677, p. 240 sq.; Cigarella, vita Innoc. IX., im Anhange der Historia Platinae de vitis Pontis. Rom... Onuphrii Panvinii accessione nunc illustrior reddita, Col. Agripp. 1626, p. 500 sq.

Litteratur: Ciaconius: vitae et res gestae Pontif. Rom. (IV, 235 ff.) s. o.; Palatius, 56 Gesta Pontif. Rom. tom. IV, Venetiis 1688, p. 437 sq.; Sandinus, Vitae Pontif. Rom., pars II, Ferrariae 1763, p. 672; Archibald Bower, Unparth. Histoire diplom. des Conclaves, II. vol., Paris 1864, p. 340 sq.; Ranke, Die röm. Pähste in den letzen vier Jahrhunderten, 2. Bb., 6. Aufl., S. 149 f.; Philippion, Philipp II. don so

Spanien und das Papfttum in Sybels hift. Zeitschr., 39. Bb., München 1878, S. 447; Brofch, Gefch. bes Kirchenstaates I, Gotha 1880.

Johann Anton Fachinetto, geboren den 22. Juli 1519 zu Bologna, widmete sich in seiner Vaterstadt dem Studium der Jurisprudenz. Nachdem er im Jahre 1544 den Grad deines Odttors der Nechte erlangt hatte, begad er sich nach Rom, trat dasselbst in die Dienste der Kardinals Farnese, der ihn zuerst als seinen Bikar nach Avignon sandte, später mit der Führung seiner Geschäfte in Barma detraute. Papst Kius IV. verlieh ihm das Bistum Nicastro in Calabrien. 1561 beteiligt er sich am Ronzi von Trient und begiebt sich im Auftrage Kius' V. 1566 als Nuntius nach Venedig, ein Bündnis zwischen seinem Herzustellen. Im Beginn des Pontisstas Gregors XIII. sehrte er in sein Vistum zurück, um sich seinen Pssikum der Gemeinde mit großer Treue zu widmen. Zedoch das ungesunds Klima von Nicastro nötigte ihn, auf sein Bistum zu verzichten und sich nach Rom zu begeben, woselbst ihm Gregor XIII. die hervorragendsten Umter anvertraute: nicht bloß 15 machte er ihn zum Mitglied der Konsulta und der Anquisition, er erhob ihn auch zum Kartiarden von Zerusalem und nan 12. Dezember 1583 zum Kardinalvonschher vom Titel S. S. Quatuor Coronatorum, woher er häusig in Kom der Kardinal von Santiquattro genannt wurde. Der an das Krankenlager gesesselte Gregor XIV. überließ ihm alle Geschäfte der Signatura. Seine Erhebung auf den Stuhl Verti verdankte der Kardinal von Santiquattro dem Einsluß der spanischen Parzielensche Verdassen und häusen der Kardinal von Santiquattro dem Einsluß der spanischen Santiquattro dem Einslußer Den Andersche Santiabe, welches am 27. Oktober 1591 zusammentrat und schon am 29. d. M. mit der Rardinalse welches am 27. Oktober 1591 zusammentrat und schon am 29. d. M. mit der Radis Fachinettos endigte; der Reugewählte nahm den Ramen Innocenz IX. an; den Dank sür der erwender zusammen her Rardinalse, welches am 27. Oktober 1591 zusammentrat und schon Frankreich sant belagerten Rouen zu hissen und eine größere Summe auf den Krieg verwandte; am 3. November 1591 derfammelte er ein Konssischen Seiner Gehaß zu gerinden, der nur in der

Junocenz X., Papst von 1644—1665. — Duellen: Cherubini, Magnum bullar. Rom., t. IV, 237 sq. V, 466—468 (Die Bulle Zelo domus Dei); Bank, Roma triumphalis, so seu actus inaugurationis et coronationis Innoc. X., Franeker 1645; Herm. Conring, Comment. histor. de electione Urbani VIII et Innoc. X., Helmstädt 1651; Roßtäuscher, Hist. Innoc. X., Wittenberg 1674; Gualdus, Vita di donna Olympia Maidalchina 1666 (der Berfasser is Lett). Die Relationen der venetiauligen Gesandten am römischen Hos, insbesondere die des Alvise Contarini, Giov. Giustinian, die Ranke schon in seiner Geschichte der römischen Päpste vielsach benutzt hat, und aus denen er in den Analesten zum 3. Bande. Leipzig 1874, S. 173 st. einen Auszug gegeben, liegen jeht gedruckt vor in den Relazioni degli stati Europei lette al senato dagli Amdasciatori Veneti nel secolo decimosettimo raccolte ed annotate da Nic. Barozzi e Guglielmo Berchet, Serie III, Italia, Relazioni di Roma, Volume II, Venezia 1878, p. 43—161; Diarium Deone, sehr wertvoll, nur handschriftlich vorhanden, von Rause vielsach benutzt und (3. Bd.) Analesten. S. 168\* st.) charatterisert; Relatione della vita del Card. Cecchini, composta da lui medesimo, vgl. Ranke, edd. S. 165\* st.

Litteratur: Ciaconius, Vitae et res gestae Pontific. Rom., in der Ausgabe des Aug. Oldoinus, t. IV, Romae 1677, p. 641 sq.; Palatius, Gesta Pontif. Rom. IV, Venet. 1688, p. 571 sq.; Heibegger, Hist papatus, Amstelaedami 1698, p. 392 sq.; Chr. B. Fr. Balch, Gentwurf einer Historie der röm. Päpste, 2. Ausst., Göttingen 1758, S. 422 ff.; Sandinus, Vitae Pontific. Rom., p. II, Ferrariae 1763, p. 687 sq.; Arch. Bower, Unpart. Historie der röm. Päpste, X, 2. ausgearbeitet von Joh. Rambach, Magdeburg und Leipz. 1780, S. 3ff.; Schrödh, Christl. Kirchengesch., 3. Tl., Leipz. 1805, S. 392 ff.; Reuchlin, Gesch. von Port-Royal, I, Hamb. und Gotha 1839, S. 605 ff.; H. Schöfer, Gesch. v. Portugal, IV, Hamb. 1852, S. 532 ff.; Petrucelli della Gattina, Histoire diplomatique des Conclaves, 3. vol., Paris 1865, p. 95 sq.; Roch, Gesch. des deutschen Reichs unter der Regierung Ferdinands III.,

II, Bien 1866, S. 195 und 526 ff.; Rante, Französ. Gesch., III, Leipz. 1869, S. 36 2c.; Reumont. Geschichte d. Stadt Kom, III, 2, Berlin 1870, S. 623 ff.; Gaillardin, Histoire du règne de Louis XIV., II, Paris 1871, S. 139 ff., 168 ff. 2c.; Rante, Die röm. Päpste, III, G. Anfl., Leipzig 1874, S. 26 ff.; v. Reumont, Gesch. Tostanas. 1. Tl., Gotha 1876, S. 428 ff.; Charvériat, Histoire de la Guerre de Trente Ans, t. II, Paris 1878, p. 509, 536, 628; 5 Ciampi, Un periodo di cultura in Roma, in Arch. della soc. Rom. di storia Patria, t. I, Roma 1877; ders., Innocenzo X. Pamfili e la sua Corte, Rom 1878; Chéruel, Histoire de France pendant la minorité de Louis XIV, Paris 1879, p. 141 sq; M. Brosch, Gesch. des Kirchenstaates, I. Gotha 1880, S. 409 ff. Die Litteratur zu Jansenismus s. bei dem N. Bb VIII S. 589, 20.

Giovanni Battista Pamfili, der Sohn des Camillo Pamfili und der Flaminia de Bubalis, stammte aus einer Familie, die ursprünglich in Gubbio in Umbrien wohnhaft gewesen, später aber nach Rom übergesiedelt war; er ist im Jahre 1574 in Rom geboren. Nachdem er daselbst und auf anderen italienischen Universitäten sich dem Studium des Rechtes gewidmet, wurde er im 20. Lebensjahre Baccalaureus der Rechte; Clemens VIII. 15 verlieh ihm eine Stellung als Auditor ber Rota Romana, während bes Bontififates Gregors XV. begegnen wir ihm als Legaten in Neapel; auch Urban VIII. verwandte ihn öfter in Geschäften der Kurie, dem Kardinal Barberini gab er auf die Legationsreise nach Frantreich und Spanien ben Pamfili als Datar mit. In Frantreich machte biefer sich in seiner Stellung als Datar wenig beliebt, er erhielt hier ben Beinamen "ber Mon- 20 signor: Es geht nicht". Urban VIII. belohnte ben verdienstwollen Pamfili im Jahre 1629 durch Ernennung zum Kardinalpresbyter vom Titel S. Eusedii. Nach dem Tode dieses Papstes konnten die am 9. August 1644 zum Konklave zusammentretenden Kardinäle sich lange nicht über die Persönlichkeit des Nachfolgers verständigen, die französisch Gesinnten — geführt von den Nepoten Urbans VIII., den Barderini — wollten keinem 25 der spanischen Krone ergebenen Manne, die sich auf die Seite Spaniens Neigenden — an deren Spize der Kardinal Medici stand — keinem von Frankreich empsohlenen Kandidaten ihre Stimmen geben. Wenn sich die französische Partei endlich doch für den Kardinal Pamfili entschied, obgleich derselbe seine Sympathien sür Spanien nie verhehlt hatte, so bewog sie zu dieser Schwenkung die Furcht, daß vielleicht ein noch eifrigerer Unhänger 30 Spaniens die ersorderliche Zahl von Stimmen auf sich vereinigen könnte. Am 15. September 1644 bestieg Kardinal Pamfili als Innocenz X. den Stuhl Petri. Der Kardinal Barberini datte sich getäusscht, wenn er glaubte, den Papst durch Unterstützung seiner fignor: Es geht nicht". Urban VIII. belohnte ben verbienstwollen Bamfili im Jahre Barberini hatte fich getäuscht, wenn er glaubte, ben Bapft durch Unterftutung seiner Bahl sich und seinem Hause freundlicher gestimmt zu haben. Innocenz X. setzte sich über die Pflicht der Dankbarteit hinweg, achtete selbst nicht die Protektion, die Frankreich und 85 Mazarin den Repoten Urbans VIII. angebeihen ließ, er machte benselben den Prozeß wegen Beruntreuung öffentlicher Gelber, und beanspruchte, als fie aus Rom flohen, ihre Guter und Balafte. Während er auf biese harte Weise die Angehörigen seines Borgangers verfolgte, gewährte er seinen eigenen Berwandten einen sehr weitgebenden Einfluß auf bie Ungelegenheiten der Kirche. Die Schwägerin des Bapstes, die Frau seines verstorbenen 40 Bruders, Donna Olympia Maidalchina, von der er sich geistig schon vor seiner Erhebung in dem Maße abhängig fühlte, daß er in einem an sie gerichteten Briefe erklärt, fern von ihr sci er wie ein Schiff ohne Ruber, wurde nun so machtig in Rom, daß Kardinale, Fürsten, Bittsteller sich auf alle erdenkliche Weise in ihre Gunft ju segen suchten. Rom erlebte es bald, daß die hohe Frau sich mit ihren Anverwandten, die ebenfalls auf die Liebeserweise 45 Innocenz' X. Ansprüche erhoben, völlig überwarf und der Papst als Familienoberhaupt den Schiedsrichter zwischen Donna Olympia und ihrer Schwiegertochter und ein anderes Mal zwischen jener und seinem Nepoten, dem Kardinal Astalli, zu spielen sich genötigt sah. Wohl brachte er es endlich über sich, die Schwägerin zu entsernen, aber nur um sie bald wieder zurückzurusen und ihr ein größeres Maß von Macht über sich einzuräumen. 50 Daß der Anhänglichkeit und Freundschaft, die der Papst der Donna Olympia bewies, sinnliche Leidenschaft zu Grunde gelegen, wird von Gualdus (Leti) in seiner Lebens-beschreibung der Maidalchina berichtet, von Schröck nicht bezweiselt, von Bower weder mit Entschiedenheit behauptet, noch mit Entschiedenheit bestritten. Jedoch Ranke hat nachzgewiesen, daß die oben erwähnte Lebensbeschreibung, welche die Quelle jener Erzählung 55 von dem unsittlichen Berhältnis zwischen dem Bapst und seiner Schwägerin ist, keine Glaubwürdigkeit besitzt, nur den Wert eines "aus apostrophen Nachrichten und chimärischen Dichtungen jusammengewebten Romans" beanspruchen tann. Die Stellung Innocenz'X. ju den nach Frankreich geflüchteten Barberini wurde mit der Zeit wieder eine freundlichere; dazu trug die Entschiedenheit des die Flüchtlinge in seinen Schutz nehmenden französischen 60 Ministers Mazarin viel bei. Auf die Nachricht bin, daß der Bapft in einer Bulle vom

21. Februar 1646 verordnet habe, alle Kardinäle, die den Kirchenstaat ohne seine Genchmigung verließen, sollen, wenn sie nicht in einer Frist von 6 Monaten zurücklehren, ihrer Bestigungen und Einkünste beraubt werden, setzte er es sowohl im königlichen Rate als im Parlamente durch, daß der päpstliche Erlaß für null und nichtig erklärt ward, worauf er, ba Innocenz auf diesen Protest keine Rücksicht nahm, französische Truppen nach Italien sandte, deren Erscheinen und Fortschritte dem Papst die Umkehr zu einer Mazarin und den Barberini freundlicheren Politik erleichterten. Letztere erhielten schließlich doch noch

ihre Besitzungen und Würben gurud.

Hatte Innocenz X. bem mächtigen Frankreich und bessen Schützlingen gegenüber das 10 Feld raumen muffen, dem Herzog von Parma gegenüber wußte er seine Ansprüche durch= 10 Feld räumen müssen, dem Herzog von Parma gegenüber wußte er seine Ansprüche durchs zusehen. Dieser hatte seinen römischen Gläubigern weder die geliehenen Kapitalien zurückserstattet, noch die fälligen Zinsen bezahlt; eine Aufforderung Innocenz X., die Schulden zu decken, ließ der Herzog undeachtet; ein zweiter Streithunkt gesellte sich dald hinzu: der dom Papst ernannte Bischof von Castro war dem Herzog nicht genehm, auf der Reise in Bistum wurde derselbe überfallen und getötet; die Schuld am Verbrechen maß der Papst dem Herzog zu, durch seine Truppen ließ er Castro erobern, schleisen und nahm von dem Lande Besit, so lange die der Herzog das Kapital und die Zinsen den Gläubigern zurückszahlt haben werde. Auch mit Venedig gelang es Innocen X. ein Abstommen zu treffen, welches die Signorie um das von ihr beanspruchte Recht der Besetzung der hischölischen Stüble brachte und ihr nichts weiter eintrug, als das — nom Nanste 20 ber bischöflichen Stühle brachte und ihr nichts weiter eintrug, als bas — vom Bapfte später nur halb eingelöste — Bersprechen, den Benetianern mit Geld in dem mit den später nur halb eingelöste — Bersprechen, den Benetianern mit Geld in dem mit den Türken um den Besitz von Candia ausgebrochenen Kampf beizustehen. Nicht frei von Iweideutigkeit war das Auftreten Innocenz' X. den Spaniern gegenüber, als Neapel in dem Aufruhr des Masaniello das Joch derselben abzuschütteln suchte; er, der seine Erzbedung doch nur dem spanischen Einsluß verdankte, ermunterte Heinrich von Guise, die Führerschaft der Redellen zu übernehmen, und mit ihrer Unterstützung sich in dauernden Besitz Neapels zu sehen; andererseits hat Innocenz X. sein ganzes Berhalten zu dem neu gegründeten Königreich Bortugal sich vom spanischen Gesandten in Rom diktieren lassen. In Bortugal hatte die Bolkserhebung vom Jahre 1640 zur Loskösung des 20 Landes von Spanien und zur Erwählung eines eigenen Königs, Johann IV. aus dem Hause Braganza geführt. Wie schon sein Borgänger, so verweigerte auch Innocenz X. dem Könige Johann aus Nücksicht auf den spanischen Geschäftsträger den Empfang einer Gesandsschaft, die ihm die Obedienzerklärung Bortugals überdringen sollte; die Folge davon, daß der Bapst dem Könige aus dem Hause Braganza die Anerkennung versssage, war auf kirchenrechtlichem Gebiete dann die, daß er ihm auch das Recht, Kandidaten 85 fagte, war auf firchenrechtlichem Gebiete bann bie, daß er ihm auch das Recht, Kandidaten für die erledigten Bischofestuhle zu prafentieren, bestreiten mußte. Go tam es, daß schließfür die erledigten Bischofsstühle zu prasentieren, bestreiten mußte. So tam es, das schließen sich die Bischofsstühle in Portugal, die die auf einen vakant waren, unbesetzt blieben; weber die Verwendung der Donna Olympia noch ein Gesuch der französischen Prälaten vermochten den Papst dahin zu bringen, die vom Könige von Portugal in Borschlag gesobrachten Bischöse zu bestätigen. Völlig unfruchtbar war der Protest, den im Ramen des Papstes der Kuntius Chigi gegen den Frieden von Osnabrück und Münster erhob und den Innocenz X. in der Bulle: Zelo domus dei am 26. November 1648 wiedersholte (abgedr. u. a. bei Mirbt, Quellen z. Gesch, des Papstt. 1895, S. 202 st.; vgl. d. L. Bestfäll. Friede). Die schwerwiegenoste und folgenreichste Entscheidung, die von diesem Rants gesällt worden ist war die Rerdammung (30. Mei 1653) der der Kurie zur Res 45 Papst gefällt worden ift, war die Verdammung (30. Mai 1653) der der Kurie zur Begutachtung vorgelegten 5 Sätze aus Jansens Augustin (die Bulle bei Mirbt a. a. D., S. 204 ff.); vgl. d. A. Jansen Bo VIII S. 594, 45 ff. Der französische Minister Mazarin ließ es sich angelegen sein, der papstlichen Verdammungsbulle die weiteste Verbreitung zu geben, indem er die Bischöse bewog, sie, ohne auf die Bestätigung des Parlaments zu 50 warten, in den Kirchen zu publizieren. Diese Dienstfertigkeit des Leiters der französischen Regierung hinderte übrigens Innocenz X. nicht, das ungerechte Berfahren desselben gegen den Koadjutor des Erzbischofs von Paris, den Kardinal Retz, auf das schärsste zu tadeln. Derselbe war ein langjähriger und erbitterter Gegner Mazarins und hatte sich an der Fronde, jener großen, in erster Linie gegen Mazarin gerichteten gemeinsamen Erhebung 55 des Parlaments, des Abels und des Klerus, als einer ihrer hervorragenosten Führer beteiligt. Als die Bewegung glücklich überwunden, Paris wieder im Besty Ludwig' XIV. war, wurde auf Anraten Mazarins der Kardinal Ret ins Louvre gelockt, um von dort in die Gefangenschaft abgeführt zu werden. Diese an einem Kardinal verübte Gewaltthat veranlaßte Innocenz X., die augenblickliche Befreiung des Gefangenen zu fordern; diesem so gludte es zu entflichen und nun erhob er als bisheriger Roabjutor — ber Erzbischof

war mittlerweile gestorben — Ansprüche auf den exsbischöflichen Stuhl, die von Mazarin nicht anerkannt wurden, am Papsie aber ihren Berteidiger sanden. Entschlossendet und bestigtet in der Durchschlung des Unternommennen lassen sich Innocenz X. nicht absprechen; er war überaus thätig, sorgte auch ernstlich sür die Ordnung und Ruhe in Rom. Diesem Streben, die Sicherheit in der Stadt berzustellen, trat nur Sines hinderlich entsegen, die noch immer nicht genügend gefüllte, von der Donna Olympia so stand werden gestellten, die Ordnung und Ruhe in Rom. Diesem Streben, die Sicherheit genügend gefüllte, der Donna Olympia so stand von ern zur der den gegen, die noch immer nicht genügend gefüllte, der Donna Olympia so stand von ern Zunocenz X. den vom Gericht Berurteilten gestattete, die Strasse mit Geld abzulaufen? Wie ein gut unterrichteter Zeitgenosse erzählt, soll die Bestreiung von gerichtlich zuerkannten Strassen Bapste in den ersten sieden Sahren seines Bontifikats mehr als eine Million so Scudi eingetragen haben. Unter diesen Eschöchspunkt des Gestderwerds fällt zum Teil auch die Bertündigung eines Jubleablasses für das Jahr 1650, sowie die Aussehmung einer Neihe von Rlöstern; die letzter Anordnung war völlig gerechtsertigt, indem es eine Reihe kleiner Konwente gab, in denen die Monde die durch das Geste und die Regel vorgeschriebene Disziplin nicht mehr beobachteten und sich den gesistlichen Übungen nicht mehr ib widmeten. In den en gesten Jahren seines Lebens sühlte Junocenz X. tieser das Drückende und Schimhfliche der sich immer steigernden Herrschlicht und Herrschaft der Donna Olympia; die gelögierige Frau forderte schießes Lebens fühlte Innocenz K. tieser das Drückende und Schimhfliche der Ich ihm nach ihrer Rücker böllig genen Herrschlichen Aussenzigen habe er nicht die Krast, sie nochmals von sie gelögieren habe geschen Rechtlichen Aussenzigen des Donna Olympia nicht ber herabselommenen Töchtern Honns Schuß für zu der er nicht die Krast, sie nochmals von sich sehn der Donna Olympia nichte Berdsein hate si

Junocenz XI., Papst von 1676—1689. — Quellen: Die Bullen Junocenz' XI. sinden sich im ersten Bande der Fortsehung des Magn. dullar. Rom. des Checubinus. Dazu: Epistolae J. ad principes, Rom 1891. 1895 (ed. Bertstier); Vita d'Innocenzo undecimo, Venez. 1690; Palatius, Gesta Pontific. Rom., t. V, Venetiis 1690, p. 1 sq.; Legatio marchionis Lavardini Romam ejusque cum komano pontifice dissidium 1697; L'Etat du siege de Rome, Köin 1707; Vita del Servo di dio, papa Innocentio XI, raccolta in tre libri, nur handschriftlich vorhanden, von Rante benugt in seinem Berte: Die röm. Päpste 2c, Bd III, Analesten. S. 202; An Account of his Excellency Roger Earl of Castelmaines Embassy, by Michael Wright, chief steward of his Excellencys house at Rome, 1688; 45 Relazione di Roma di Girolamo Lando, schon von Rante benugt a. a. D. S. 205 sf.; zum erstenmase vollständig gebruckt in Barozzi e Berchet, Relazioni degli stati Europei lette al Senato dagli Ambasciatori Veneti, Ser. III, Italia, Relazioni di Roma, vol. II, Venez. 1878, p. 409 sq.; Seidegger, Historia papatus, Amstelaedami 1698, p. 526 sq.; etc.

Litteratur: Ant. Turrerezzonico, De suppositiciis militaribus stipendiis Ben. Odescalchi, Como 1742; Guarnaccius, Vitae et res gestae Pontific Rom. t. I, Rom. 1751, p. 105 sq.; Chr. B. Fr. Balch, Entivurs einer volsse, Det Former 1763 p. 609 sq.; Möttingen 1768 & 628 st. Sendinus Vitae Pontif Rom D. II. Former 1763 p. 609 sq.;

Litteratur: Ant. Turrerezzonico, De suppositiciis militaribus stipendiis Ben. Odescalchi, Como 1742; Guarnaccius, Vitae et res gestae Pontific Rom. t. I, Rom. 1751,
p. 105 sq.; Chr. B. Fr. Bach, Entwurf einer vollst. Hist. der röm. Päpste, 2. Ausgabe,
Göttingen 1758, S. 428 sc. 428 sc.; Sandinus, Vitae Pontis. Rom. p. II, Ferrar. 1763, p. 692 sq.;
Bonamici vita Innoc. XI, Rom. 1776, ins Deutsche übers. Franks. und Leipz. 1791; Archibald Bower, Unpart. Historie der röm. Bäpste, Tl. X, 2 Absan, ausgearbeitet von Rambach. Magd. und Leipzig 1780, S. 152 sc.; Schröch, Christl. Kirchengesch. seit der Resorm.,
6. Tl., Leipzig 1807, S. 334 ss.; Capefigue, Louis XIV, Bruxelles 1838, p. 113 sq.; Macaulay, The History of England, vol. II, Leipz. 1849, p. 38 sq., 245 sq. etc., vol. III,
p. 92 sq., vol. V, p. 105 sq.; etc.; Scharling, Michael Molinos in 3hTh. 1855, S. 15 ss.;
Petrucelli della Gattina, Hist. Diplom. des conclaves, 3 vol. Paris 1865, p. 272 sq.; Rante, 60
Französ. Gesch. vornehmlich im 16. und 17. Jahrh., 3. Bd. Leipzig 1869, S. 360 sc., 4. Bd.,
S. 16 ss.; Rante, Engl. Gesch., Bd VI, S. 151 ss.; Reumont, Gesch. der Stadt Rom, 3. Bd.,

2. Abt., Berlin 1870, S. 636 ff.; Ranke, Die römischen Päpste. 3. Bb, Leipz. 1874, S. 111 ff.; Gérin, Recherches historiques sur l'Assemblée de 1682, Paris 1869, p. 49 sq.; berf., L'ambassade de Lavardin et la séquestration du cardinal-nonce Ranuzzi in der Revue des questions historiques, 1874, Octobre; Gaillardin, Histoire du règne de Louis XIV, t. V, 5 Paris 1875, p. 59 sq.; Heppe, Geschichte der quietistischen Mysist, Berlin 1875; Onno Klopp, Der Fall des Haufes Stuart, II, S. 390 ff.; III, S. 87 ff., 100 ff. 1c. IV, S. 52 ff., 67 ff., 86 ff., 1c.; Gérin, Le Pape Innocent XI et la révolution Anglaise de 1688, in der Revue des questions historiques, 1876, Octobre; ders., Le Pape Innocent XI et la Révocation de l'édit de Nantes, id. 1878, Octobre; Brosch, Gesch. des Kirchenstaates. 1. Bd, Gotha 1880, S. 439 ff.; Michaud, Louis XIV et Innocent XI, Paris 1882 f. Einschlägige Aussiche von Gérin weiterhin a. a. D. Bd XXIII f., XXXIII, XXXIX. Fernere Nachweisungen dei Insmich, Papst Innocenz XI., Berlin 1900. Ueder s. Stellung in der Frage nach dem Prodabilismus: Geschichte d. Moralstreitigs. in d röm. tath. Kirche von Döllinger und Reusch, Bd I Nördlingen 1889, S. 38, 126 ff.; Reusch, Der Index der verbotenen Bücher II, Bonn 1883, 16 passim.

Benedetto Odescalchi, gebürtig aus Como, war der am 16. Mai 1611 geborene Sohn von Livio Odescalchi und Paula Caftella. Seine Erziehung wurde in seiner Heimatstadt von den Jesuiten geleitet, später widmete er sich in Rom und Neapel dem Studium des Rechts. Bon seiner Absicht, in den Kriegsdienst zu treten, brachte ihn der 20 Ratschlag eines ihm nahestehenden Kardinals ab; auch die weitere Ermahnung desselben, sein Glud in der kurialistischen Laufbahn zu suchen, beherzigte Odescalchi. Bon Urban VIII. erhielt er die Stellung eines Protonotars, ward später Bräsident der apostolischen Kammer, wurde vielsach in auswärtigen Angelegenheiten der römischen Kirche verwandt. Innocenz X. erhob ihn zum Kardinaldiakon S. Cosmae et Damiani und später zum Kardinalz 25 presbyter vom Titel S. Onuphrii. Die allgemeine Liebe der Römer, die Anerkennung aller Gutgesinnten erwarb sich Odescalchi durch die Einsachheit seines Auftretens, seinen strengsittlichen Lebenswandel und durch seine völlig uneigennützige, aus einer vertieften Religiosität hervorgehende Bruderliebe. Seine weitgerühmte Barmherzigkeit trug ihm dom Papste ben Auftrag ein, sich nach Ferrara als Legat zu begeben, um "als Bater ber 20 Armen" bort bas Unglud, welches eine schwer auf der Provinz lastende Teuerung angerichtet, zu milbern. Als ihm bann im Jahre 1650 bas Bistum Novara anvertraut wurde, verwandte er bie gesamten Einkunfte besselben auf die Kranken und Bedurftigen. Jeboch seine leidende Gesundheit untersagte ihm den Aufenthalt in Novara, er überließ mit Erlaubnis des Papftes das Bistum seinem Bruder und nahm seinen dauernden Auf-85 enthalt in Rom. Hier beteiligte er sich auf das eifrigste an den Beratungen der Kongregationen und ließ sich in allen Geschäften der Kurie nicht — wie so viele seiner Kollegen im Kardinalstollegium — von dem Grundfat leiten, auf jede Beife feine Kaffe zu bereichern. Wo es gerichtliche Entscheidungen galt, blieben mit Berufung barauf, daß bie Gerechtigkeit blind sein muffe, alle ihm eingereichten Empfehlungen ungelesen. Nach dem 40 Tode Clemens' X. richteten sich die Blicke der Kardinäle im Konklave auf Benedikt Obescalchi; obwohl Ludwig XIV. ihn zuerst aus der Zahl der Bahlkandidaten auszuschließen gedachte, sab er sich schließlich doch genötigt, den Bunschen des römischen Bolkes, welches während des Konklaves es nicht an Gunstbezeugungen für seinen Liebling fehlen ließ, Rechnung zu tragen und erteilte der frangofifch gefinnten Partei im beiligen Rollegium Die Anweisung, 46 ber Bahl Obescalchis zuzustimmen, wenn auch schweren Herzens. Derfelbe ward nach einer Sedisvatanz von 2 Monaten am 21. September 1676 auf ben Stuhl Betri cr= hoben und nannte fich als Bapft Innocenz XI. Bei ber mit ber üblichen Ceremonie bes fich Weigerns und Weinens verbundenen Annahme der höchsten kirchlichen Burde erklärte der Neugewählte mit aller Offenheit, daß er sich nur unter der Bedingung der ihm aufso gebürdeten Last nicht entziehen wolle, daß man der Durchführung seines Borsates, den eingerissenen Mißbräuchen zu steuern, und die Geistlichkeit, sowie die Berwaltung, der römischen Kirche zu reformieren, keine Hindernisse in den Weg lege. In der That hat selten ein Papst mit einer solchen Entschiedenheit und Konsequenz an allen Punkten das Wert der Resorm in die Hand genommen, wie Innocenz XI.; dieselbe galt zunächst der den völligen Ruin lossteuernden Mißwirtschaft in der Verwaltung der Finanzen. In verhältnismätig kurzer Leit gelang es ihm, die Ausgaben der Kurie mit den Einnahmen verhältnismäßig kurzer Zeit gelang es ihm, die Ausgaben der Kurie mit den Ginnahmen derselben nicht bloß ins Gleichgewicht zu bringen, sondern sogar ein nicht unbeträchtliches Plus der Einnahmen zu erzielen. Diefes Ziel war nur dadurch erreichbar, daß er an fich und seiner Hosphaltung in jeder Weise sparte, alle Sineturen abschaffte und nicht das so Geringste von den Gutern und Geldern der Kirche an seine Nepoten verschleuberte. Bon pornherein erklärte Innocenz XI. scinem Neffen, Livius Obescalchi, daß er von ihm

nichts zu erwarten habe. Auf die Geschäfte ber Kurie gewährte er seinen Berwandten nicht den geringsten Einfluß. Wie er sich felbst der einfachsten Lebensweise befleißigte, so forberte er sowohl von seiner nächsten Umgebung, als auch von der hohen Geistlichkeit außerhalb Roms größere Einschräntung und Zurückgezogenheit, verpflichtete auch die Bischöfe, sich nicht außerhalb ihrer Diöcesen aufzuhalten. Einer Kongregation 6 von Kardinalen erteilte er den Auftrag, genau zu prüfen, ob die Bewerber um bischöfliche Stühle in ihrem disherigen Leben die erforderliche Sittenreinheit bewahrt und die notwendigen theologischen Kenntnisse besähen. Auch auf die sittliche Führung des niederen Klerus hatte er Acht, schärfte demselben die Pflicht ein, nicht gelehrte, mit Citaten pruns kerde Predigten zu halten, sondern dem Volke den gekreuzigten Christum zu verkündigen. 10 Die Geistlichkeit insgemein forderte er nachdrücklich auf, ihr Augenmerk auf eine zwecksmäßigere Herandildung der Jugend zu richten, den katechetischen Unterricht mit Ernst zu betreiben, den Lehrern Anleitung in betress der Methode des Jugendunterrichts zu geswähren. Dem um sich greisenden Sittenverderben in den Laienkreisen wollte er auf dem Wege der firchlichen Gesetzgebung steuern. Unter anderem gebot er im Jahre 1683 ben 16 Frauen und Jungfrauen sich sittsfamer zu kleiden, den Hals und die Arme nicht entblößt zu tragen. Wer sich gegen diese Kleiderordnung versündige, soll mit dem Bann bestraft werden. Noch rigoristischer lautete eine andere Berordnung vom Jahre 1686, sie unterssagte allen Römerinnen ohne Unterschied der Bildungsstuse und der gesellschaftlichen Stellung das Erlernen und die Ausübung der Musik; auch die männliche Bedölkerung 20 Roms wurde von ihm in scharfe Zucht genommen, der über alle Gebote des Anstandes sich hirmestekende römische Abel ward zur Resserung seiner Sitten angehalten und der in sich hinwegsehende römische Abel ward zur Besserung seiner Sitten angehalten und der in Rom überhandnehmenden Spielwut durch Aushebung der Spielhäuser ein Damm gesetzt. Innocenz XI. war eine nicht bloß ethisch veranlagte, sondern auch tief religiöse Persönsintvertz XI. wat eine nach von einigt verlandigte, sondern auch nes teinglofe person-lichkeit. Das Wort seines Beichtvaters: er habe an diesem Papste nie etwas wahr= 25 genommen, was das Verhältnis der Seele zu Gott getrübt, ist eine Hyperbel, in richtiger Einschränkung charakterisiert es die Herzensfrömmigkeit Innocenz' XI. Eine That voll sittlicher Kraft war es, daß der Papst im Jahre 1679 aller Keligion und Ethik hohn-sprechende Säge, zumeist aus den Schriften der Jesuiten Escodar, Suarez, Busenbaum 20., als propositiones laxorum moralistarum verdammte. Er war es auch, welcher den 200 gegen den Probabilismus auftretenden Thrso Gonzalez (s. d. Probabilismus) gegen die Intriguen seiner jesuitischen Ordensgenossen bielt und sogar dessen Wahl zum General burchzusehen wußte. Jener Urteilsspruch ist ihm von dem mächtigen Orden nie verziehen worden; er hat sich an Innocenz XI. dadurch gerächt, daß er den lebenden und gestorzbenen Papst mit den niedrigsten Anschuldigungen verfolgte und seine Seligsprechung hinter= 25 trieb. Daß Innocenz die Anschuldigungen der Jesuiten fürchtete und daß dieselben eine gewaltige Macht waren, mit der selbst dieser Papst zu rechnen sich gezwungen sah, beweist der quietistische Streit. Wohl standen die Sympathien Innocenz' XI. zuerst auf der Seite des Molinos, er hatte ein Verständnis sur die verinnerlichte Frömmigkeit, die aus dem "geistlichen Wegweiser" des von den Jesuiten hart bedrängten Mannes sprach. Als aber 40 das unter dem Einfluß der Schüler Lopolas stehende Inquisitionsgericht sich durch eine an den Bapft gefandte Deputation von der Rechtgläubigkeit besselben Gewißheit verschaffen wollte, als selbst einzelne Kardinäle Innocenz XI. einen Generalvikar, um größere Energie in die Berhandlungen zu bringen, beizuordnen gedachten, als man ihm von seiten der Jesuiten immer wieder vorstellte, daß der aus dem Rahmen der katholischen Religiosität 45 durch seine Geringschätzung der kirchlichen Ceremonien heraustretende Quietismus die Kirche, wenn er noch weiter um sich greife, zerstören musse, da willsahrte Innocenz XI. endlich ben unermüblichen Anklägern und bestätigte in einer Bulle vom 28. August 1687 das Urteil der Inquisitoren, die 68 Säte aus den Schriften des Molinos als ketzerische und gotteslästerliche gestempelt hatten. Mehr Ausbauer und Geistesstärke bewies Innocenz XI. 50 in den langwierigen Streitigkeiten mit Ludwig XIV. von Frankreich, vgl. die A. Regalie und Gallifanismus Bb VI S. 356, 56 ff. Auf die Kriegserklärung, die in der Annahme der vier gallikanischen Artikel lag, antwortete Innocenz XI. damit, daß er alle die vom französischen König in Vorschlag gebrachten Kandidaten für die erledigten Bischofssitze in dem Falle zu ordinieren sich weigerte, daß fie der Bersammlung der Beiftlichkeit von 1681 55 bis 1682 (f. Bb VI S. 357, 3ff.) angehört hatten und nun gleichsam zum Lohn für ihre Unterwerfung unter den Willen des Königs mit hohen Burden der Kirche bedacht werden follten. Wenn Ludwig XIV. hoffte, durch die gewaltsame Ausrottung des Protestantis-mus in Frankreich und durch die Aushebung des Ediktes von Nantes 1685 Junocenz XI. umzustimmen und zur Nachgiedigkeit in der Regalienfrage, sowie zur stillschweigenden Un-Real-Enpflopabie für Theologie und Rirche. 3. A. IX.

erkennung der vier Artikel zu bewegen, so hatte er sich in dieser Erwartung völlig getäuscht. Wohl lobte ber Papst ben französischen Gesandten gegenüber den Eifer, den der König bewiesen, wohl sprach er in einem Konsistorium der Kardinäle am 18. März 1686 von dem "unsterblichen Verdienst", das sich Ludwig XIV. erworben, indem er diesenigen Stitte 5 wiberrufen habe, "quae perduelles haeretici ab ipsius majoribus regibus christianissimis inter bellorum aestus et pericula extorserant", wohl willfahrte er auch dem ausgesprochenen Berlangen des Königs, seine Großthat durch besondere Festlich-keiten in Rom geseiert zu sehen, indem er am 29. April d. J. in der papstlichen Rapelle ein Tedeum fingen und Freudenfeuer in der Stadt abbrennen ließ, aber bald genug 10 mußte Ludwig XIV. wahrnehmen, daß die Kurie bei aller Anerkennung seiner der Kirche durch Ausrottung der Reger geleisteten Dienste von ihrem Standpunkt in der Regalienburch Außrottung der Keher geleisteten Dienste von ihrem Standpuntt in der Regalienfrage und von ihrer Auffassung der vier Säte nicht im geringsten abging. Und nun gessellte sich zu den disherigen Streitpunkten ein neuer hinzu; Innocenz XI. wünschte sehnslichst, daß die außwärtigen Mächte auf das sogenannte Asplrecht ihrer Gesandten verzichsteten, d. h. auf das Recht, in ihrem Palast und in der nächsten Umgebung desselben den von der römischen Justiz Verfolgten eine Zusluchtsstätte zu gewähren. Während der Kaiser, die Könige von Spanien und Polen, die Königin Christine von Schweden sich in dieses Begehren des Papstes zu sinden wußten, rief Venedig seinen Gesandten auß Kom zurück und verzichtete zunächst lieder auf die Besetzung dieses Gesandtschaftspostens, als daß es daß Asplrecht preiszegeben. Als nun Innocenz XI. nach dem Tode des bisherigen französsischen Gesandten an Ludwig XIV. die Forderung stellte, den nächsten Geschäftsträger nur mit einem Berzicht auf das Brivilegium, Verbrecher zu beherbergen, nach Kom zu nur mit einem Berzicht auf das Brivilegium, Berbrecher zu beherbergen, nach Rom zu fenden, andernfalls werde er ihm keine Audienz erteilen, erklärte der König, umsomehr mit aller Entschiedenheit an der Quartierfreiheit seines Gesandten (le droit de franchises aller Enischiedenheit an der Quartierfreiheit seines Gesandien (le Groit de franchises 25 des ambassacheurs) festhalten zu wollen, als er sich um die katholische Kirche wie kein anderer katholischer Fürst durch Auskrottung der Reher verdient gemacht habe. Innocenz XI., entschlicher Fürst durch Auskrottung der Reher verdient gemacht habe. Innocenz XI., entschließen, das Außerste zu wagen, ja selbst den Märthrertod zu leiden, belegte in einer Bulle alle diesenigen, die künstighin das Asplrecht beanspruchen würden, mit dem Bann und sah demgemäß in dem Marquis de Lavardin, dem neuen französischen Bevollsmächtigten, der, um die Quartierseiheit mit Nachdruck behaupten zu können, seinen Einzug mit einer wohlbewassenen Schar von c. 800 Mann in Rom gehalten, einen Gebannten, kaleste kass die Kristische kaken der der Verlieden Echar von C. 800 Mann in Rom gehalten, einen Gebannten, belegte sogar die Kirche des heiligen Ludwig in Rom, die Lavardin, indem er am 24. Dezember 1687 daselbst bem Gottesbienft beigetwohnt, entweiht hatte, sofort mit bem Interdift. Wohl verließ der französische Gesandte, der die Stellung eines Gebannten auf die 35 Dauer nicht ertragen konnte, Rom, aber ber papftliche Nuntius in Baris mußte bas Benehmen feines herrn entgelten; er wurde als Gefangener behandelt, nur in Begleitung einer Wache burfte er das haus verlassen. Infolge der verschiedenen Kämpfe mit der Kurie, die noch um einen neuen, der die Besetzung des Rölner Erzstuhls betraf, vermehrt wurden, steigerte sich die Erbitterung des Königs so sehr, daß er die Grafschaft Avignon 40 dem französischen Reiche einverleibte, die Geldaussuhr aus Frankreich nach Rom untersagte, 40 bem französischen Reiche einverleibte, die Geldaussung aus Frankreich nach Inden underzugte, und schon im Begriff war, in Frankreich einen vom Papst unabhängigen Patriarchen an die Spize der Kirche zu stellen. Alle diese Maßnahmen schrecken Innocenz XI. nicht, er weigerte sich nach wie vor, den ihm vom Könige präsentierten Bischösen — es waren ihrer schon 35 — die Bestätigung zu erteilen; und wenn auch der Papst sich schließlich eine Vermittelung des Königs von England, Jakob II., in dem Streit mit Frankreich gefallen lassen wollte, so mag die Vermutung, die Brosch ausgesprochen hat, richtig sein, daß Innocenz XI. dadurch nur seine Friedensliebe beweisen wollte, in der Vorausssicht, daß der Thron Jakobs II. zu erschüttert sei, als daß er sich auf demselben nach lange halten und die Aussisdnung zwischen Kom und Frankreich in Angriff felben noch lange halten und die Aussöhnung zwischen Rom und Frankreich in Angriff nehmen könne. Die unklugen und übereilten Maßregeln des englischen Königs zur 50 nehmen könne. Sebung der tatholischen Kirche im protestantischen England, ja zur völligen Umwandlung seines den protestantischen Grundsätzen ergebenen Reiches in einen die geistliche Oberhoheit Roms anerkennenden Staat misdiligte der besonnene, dem allmählichen Fortschritt zugethane Innocenz XI. aufs entschiedenste; vergeblich ließ er Jakob II. Wäßigung anraten, bin ersuchen, keine Schritte zu thun, die zwischen ihm und dem Parlament einen Konslitt herbeistühren könnten. Als in Rom Graf Castelmaine als Gesandter des englischen Königs erschien, um die Berbindung zwischen Rom und den Katholiken des Inselreichs wiederhers zustellen, empfing ihn der Papft allerdings höflich, aber mit einer verletzenden Kälte. Die ihm von seinem Gebieter erteilten besonderen Aufträge konnte der Botschafter in den ihm so bewilligten Aubiengen Innoceng XI. nicht vortragen, ba letterer, sobald bas Gespräch auf

biefe tam, von einem Huften befallen wurde, der den Grafen Caftelmaine in völlige Berwirrung brachte und der Unterredung ein unerwartet rasches Ende bereitete. Es blieb bem Bevollmächtigten Jakobs II. schließlich nichts weiter übrig, als seinen Abschied zu nehmen, den ihm Innocenz XI. mit dem doppelsinnigen Rate erteilte, sich ja vor Tages-andruch auszumachen und in der Kühle zu reisen. Aus einem Schreiben des Papstes vom b Sahre 1688 an den Raifer Leopold ersehen wir, daß der innerste Grund seiner Difftimmung gegen Satob II. Die fich immer mehr jur Gewißheit gestaltende Befürchtung war, bem Ronige fei es bei allen seinen Magregeln zu Gunften ber Katholiken nicht in erfter Linie um die katholische Rirche, vielmehr um die Erweiterung seiner Macht zu thun und um ein Bündnis mit Ludwig XIV., ber sich Englands als eines Werkzeugs zur Durch= 10 führung seiner die Freiheit ganz Europas bedrohenden Blane bediene. In der That hatte sich Jakob II. mehrmals bereit finden lassen, im Interesse bes französischen Königs zwischen satob II. mehrmals bereit suden lassen, im Interesse bes stanzossigen konigs zwischen biesem und Kom zu vermitteln. Besonders verübelte Innocenz XI. dem Könige von England seine der Politik Ludwig XIV. dienende Einmischung in die Kölner Wahlangeslegenheiten. Der Erzstuhl von Köln war erledigt seit dem 3. Juni 1688. Als Bewerder 15 um das Erzbistum traten auf der Kardinal Fürstenderg, bisher Bischof von Straßburg, und Josef Elemens, Bruder des Kurfürsten Max Emanuel von Bahern; der erstere, eine gefügige Kreatur Ludwigs XIV., ward von Frankreich auf das eifrigste in der Hossings unterstützt, daß er als Kurfürst des deutschen Keichs der Ländergier des französsichen Königs keine Hindernisse in den Weg legen werde; Josef Clemens dagegen galt nicht bloß als 20 Randidat des Raisers Leopold, sondern aller Regierungen, die — wie Spanien und Holland — die Übermacht Frankreichs brechen wollten. Da die im Juli 1688 vor sich gehende Wahl des Kölner Domkapitels resultatlos blieb, indem keiner der Bewerber die Stimmen in der erforderlichen Anzahl auf sich vereinigte, so fiel die Entscheidung dem Bapfte zu; Ludwig XIV. sandte einen besonderen Bevollmächtigten, Chamlay, nach Rom, 25 um beim Bapste die Erhebung des Straßburger Bischofs auf den Kölner Erzstuhl zu befürworten, er wurde von Innocenz XI. nicht einmal zur Aubienz zugelassen, mußte uns verrichteter Sache zu seinem Herrn zurücksehren. Einer etwas freundlicheren Aufnahme hatte sich der englische Gesandte, der sich für die Bestätigung Fürstenbergs verwenden sollte, von seiten des Papstes zu erfreuen; wohl erhielt er die erwünsche Audienz, aber so sie blieb ohne Einsluß auf die Entschlüsse Innocenz' XI. — Josef Clemens wurde bald darauf als Erzbischof von Köln bestätigt. Insolge vieser englischen Besürwortung der Wahl Fürstenbergs steigerte sich der Verdacht der römischen Aurie, daß zwischen Jakob II. und Ludwig XIV. ein Bundnis bestehe. Go erklärt es sich, daß man in Rom ben Sturz Jakobs II. nicht ungern sah. Es läßt sich aber nicht quellenmäßig beweisen — 35 wenn es auch sehr wahrscheinlich ist — daß Innocenz XI. um den Plan Wilhelms von Dranien, dem Könige Jakob II. die Krone zu entreißen, gewußt. Aber die angebliche Unterstützung des Oraniers durch die Kurie "ift nichts als eine von den Franzolen aufgebrachte Legende" (Immich a. a. D. S. 106). Als der seiner Länder beraubte Jakob II. sich im April 1689 durch seinen Gesandten Porter an den Papst mit der dringenden 40 Bitte um Unterstützung wandte, erklärte dieser, nichts für ihn thun zu können, da der Kampf gegen Frankreich ihn zur Anspannung aller seiner Kräste nötige. Nicht unzustreffend ist die Außerung des venetianischen Gesandten in Rom, des Lando, in seinem Bericht an die Signorie vom 16. April 1689: "Als das einzige Gute betrachtet man in Rom das, was zur Erniedrigung Frankreichs sühren kann, ohne einen Unterschied zu 45 machen, ob es den Katholiken oder den Ketzenn Borteil bringt". Als nun Ludwig XIV. in Deutschland einfiel, um Röln für Fürstenberg mit den Waffen zu gewinnen, da ge-reichte es Innocenz XI. zur Genugthuung, daß die Glieder des befensiven Augsburger Bündniffes bon 1686, Wilhelm von Dranien, ber Raifer und Spanien, in ber großen Allianz vom 12. Mai 1689 zur Offensive gegen Frankreich übergingen. Um fein Land so hat sich Innocenz XI. so große Verdienste erworben wie um Ofterreich. Seine Mah-nungen und unaufhörlichen Bitten bewogen die deutschen Reichsfürsten, sowie Johann Sobiesti von Polen zum Entsatze des von den Türken belagerten Wiens (1683) herbeizueilen. Sein Eifer brachte auch später den Bund des Kaisers, Benedigs und Polens gegen den Halbmond zu stande, alle irgendwie verfügbaren Mittel stellte er demselben zu Gebote, er 65 erlebte noch die von ihm so heiß ersehnte Befreiung Ungarns vom türfichen Joche, sowie bie Eroberung Belgrads. Indirekt brachten diese Siege über den Erbseind der Christenheit sein Haus, das der Odescalchi, zu Ansehen und Ehren. Infolge ihrer Beteiligung an dem Kampse gegen die Türken wurden die Odescalchi zu Reichssürsten erhoben und erspielten das ungarische Herzogtum Sirmium. Vielen Nißdeutungen war Innocenz XI. 60

(Böpffel +) Benrath.

badurch ausgesett, daß er, der ohnehin mit den protestantischen Fürsten aus politischen Rudfichten ein Ginvernehmen unterhielt, den mabrend seines Bontifikats auftauchenden Planen einer Aussöhnung ber protestantischen und ber katholischen Kirche nicht fremd blieb. Plänen einer Aussschnung der protestantsichen und der katholischen Kirche nicht freind blied. Freilich, "ihm Neigung ober auch nur Verständnis für protestantische Ideen, Bekundung 6 einer freieren religiösen Gesinnung nachzurühmen, liegt kein Grund vor" (Immich, S. 111). Die letzten Jahre seines Lebens hatte Innocenz XI. viel mit Krankheit zu kämpsen, seit dem Juni 1689 war er ganz ans Bett gesesselt, am 12. August d. J. trat der Tod ein. Dem sorschenden Auge, welches nicht durch die schwarze Brille französischer und jessuitischer Berichte sieht, wird Innocenz XI. sich dei eingehendster Krüfung als eine der 10 idealsten Gestalten der Papstgeschichte, der die Rechte der Kirche mit Energie, Maß und Wüsse vertrat, als eine geläuterte Seele, als eine umsassende Pläne, hohe Ziele mit ehrslichen Mitteln versolgende Persönlichkeit darstellen. Bisher aber hat der Haß über die obiektive Betrachtung gesiedt, denn die von Benedikt XIV. Clemens XII. und Elemens XII. objektive Betrachtung gesiegt, benn bie von Benedikt XIV., Clemens XI. und Clemens XII. eifrig betriebene Kanonisation dieses Papstes wußte Frankreich immer wieder zu vereiteln. 15 Gerade Frankreichs Feindschaft ist ein Ehrenzeugnis für den Papst: er wünschte Frieden, 15 Gerade Frankreichs Feindschaft ist ein Ehrenzeugnis für den Papit: er wünschte Frieden, Frankreich bedrohte und brach denselben unausgesetzt; er setzte alles daran, die Türken aus Europa zu vertreiben, Frankreichs Politik wolkte sie stark sehen als Gegner Österreichs. In den kirchenpolitischen Fragen hat Innocenz allerdings nicht der französischen Präpotenz nachgegeben, aber sonst Ludwig XIV. gegenüber "eine Geduld und Nachsicht an den Tag gelegt, wie sie seinem Charakter fremd waren und wie sie sich nur aus der Achtung vor der gewaltigen Macht dieses Monarchen und der saft traditionellen Vorliebe Koms für den ältesten Sohn der Kirche erklären". Kanke sagt über Innocenz XI.: "Das Papsttum erscheint uns hier in seinem löblichsten Beruse, vermittelnd, Friede stiftend."

Junocenz XII., Bapft von 1691—1700. — Queilen: Bullarium Innoc. XII, Rom 1697; Relazione di Domenico Contarini ambasciatore ordinario ad Alessandro VIII ed Innocenzo XII, schon von Rante, Die röm. Bäpste 2c., 3. Bb. Leipzig 1874, Analetten, S. 207 s. benutt, vollständig herausgegeben von Barozzi e Berchet, Relazioni degli stati Europei lette al senato dagli Ambasciatori Veneti, Serie III, Italia, Relazioni di Roma,

Europei lette al senato dagli Ambasciatori Veneti, Serie III, Italia, Relazioni di Roma, so vol. II, Venez. 1878, p. 433 sq.; Guarnaccius, Vitae et res gestae Pontif. Rom., t. I, Rom. 1751, p. 389 sq.; Sandinus, Vitae Pontif. Rom. pars II, Ferrariae 1763, p. 689 sq. etc. Litteratur: Archibald Bower, Unpart. Histoire ber röm. Bäpste, 10. Tl., 2. Abschun, ausgearbeitet von Rambach, Magdeburg und Leipzig 1807, S. 207ss.; Petrucelli della Gattina, Strickeng. seit der Resormation, 6. Tl., Ceipzig 1807, S. 350ss.; Petrucelli della Gattina, Histoire diplomatique des Conclaves, 3 vol., Baris 1865, p. 351 sq.; Ranke, Franz. Gesch., 4. Bd., Leipzig 1869, S. 79fs., 108 fs.; Reumont, Gesch. d. Stadt Rom., 3. Bd., 2. Abschunderten, 3. Bd., Leipzig 1874, S. 118 fs.; Gaillardin, Histoire du règne de Louis XIV, 5 t., Paris 1875, p. 455 sq.; Gérin, Recherches historiques sur l'assemblée du clergé de France de 1682, 40 Paris 1869, p. 435 sq.; Heppe, Geschichte der quietistischem Mystif, Berlin 1875; Libouroux, Controverse entre Bossuet et Fénelon au sujet du quietisme de Madame de Guyon 1876; Onno Rlopp, Der Fall des Hauses Stuart, V. S. 328 fs., VI. S. 8 fs., 180 ff., 224 fs., VII. S. 66 fs., S. 126, VIII, S. 163 fs., S. 504 fs. (Bien 1877—1879); Brosch, Geschichte des Rirchenstaes, 1. Bd., Gotha 1880, S. 450 ff. Bgl. die Artt. Bossuet (Bb III, 340, 15) und Fenelon (Bb VI, 34, 30).

Antonio Vignatelli war im Neapolitanischen am 13. März 1615 geboren und gehörte einer der ältesten und verdienstvollsten Familien Neapels an. Seine Erziehung empfing einer der altesten und berdienstvollten Familien Neapels an. Seine Erziehung empfing er zu Rom im Jesuitenkollegium; Urban VIII. hat den zwanzigjährigen Pignatelli an die Kurie gezogen, ihn zum Prolegaten von Urbino ernannt. Während des Pontisikats Innocenz' X. begegnen wir ihm als Nuntius in Florenz, Clemens IX. verlieh ihm die Nuntiatur in Wien, nachdem er bereits unter Alexander VII. die Angelegenheiten der katholischen Kirche in Polen geregelt. Keiner der Päpste hat Pignatelli so große Wohlthaten erwiesen, keiner einen so tiefgehenden Einfluß auf die Grundsätze und Gesinnung desselben ausgeübt wie Innocenz XI.; 1681 nahm dieser ihn in die Jahl der Kardinäle auf und erhob ihn dann zum Erzbischof von Neapel. Als die Kardinäle nach dem Tode Alexanders VIII. zum Konklave zusammentraten (11. Februar 1691), bekämpften sich im heiligen Kollegium eine spanisch-kaiserliche und eine französische Partei, die aber beibe ihre Kandidaten nicht durchzusetzen vermochten. Da sich während der langen Sedisvakanz bie Unsicherheit in Rom von Tag zu Tag steigerte, schlossen endlich die streitenden Karso binäle einen Kompromiß, dem Anton Pignatelli am 12. Juli 1691 seine Erhebung auf den Stuhl Petri verdankte. Er nannte sich Innocenz XII. aus Dankbarkeit gegen Inno-

ceng XI., den er sich in allen seinen Magregeln zum Borbilde nahm; wie dieser war er ein entschiedener Gegner bes Nepotismus; Die Armen nannte er feine Nepoten, ihrer nahm er sich mit einer solchen Barmherzigkeit und in dem Umfange an, daß, als er einst bon einer Reise nach Rom zurücklehrte, Tausende berfelben ihm zwei Meilen entgegengingen, um unter dem Rufe: da kommt der Bater der Armen, den Trägern den Seffel zu entreißen, auf bem der Papst ruhte und Innocenz XII. unter lautem Jubel in die Stadt zu tragen. Einen Teil des Laterans verwandte er zur Herftellung eines Hospitals für zu tragen. Einen Teil des Laterans berwandte er zur Herstellung eines Holpitals sür Notleidende, für die Jugend der unteren Bolkstassen sorgte er durch Stiftung von Anskalten. Gegen seine Anderwandten dagegen zeigte er sich streng; sosort nach seiner Wahl ließ er sie wissen, daß sie von ihm nichts zu erwarten hätten, er ihre Anwesenheit in 10 Rom nicht gern sehe. Um nun aber sür alle Zukunst das Auskommen eines derartigen Nepotismus, wie er sich unter seinem Borgänger, Alexander VIII., dreit gemacht hatte, zu verhindern, erließ er die Bulle Romanum devet Pontisieem, in welcher er versordnete, daß kein Papst das Recht haben soll, unter irgend einem Borwande seinen Bersvandten Geld, Güter oder Ümter zu verleihen; sind dieselben völlig mittellos, so sollen 18 sie vom Papste nicht anders behandelt und nicht in höherem Naße unterstützt werden als die übrigen Armen. Venn aber ein pähstlicher Anvervandter um seiner Verdiesite willen die übrigen Armen. Wenn aber ein papftlicher Anverwandter um seiner Berdienste willen zum Kardinal freiert wird, sollen seine Einnahmen nicht über 12000 Scudi betragen. Auf biefe Konstitution — verordnete der Bapst — sind alle gegenwärtigen und zukunftigen Kardinäle zu vereidigen; der apostolischen Kammer untersagte er das Berkaufen der geist 20 lichen Amter und Burben und ließ benen, die ihre Stellungen erkauft hatten, den Betrag des eingezahlten Geldes zurückerstatten; den hierdurch verursachten Ausfall alljährlich einlaufender Summen hat er nicht durch Erhöhung der Steuern, sondern durch Bereinsfachung des Hofhalts, durch Ersparnisse der für Sinekuren bisher im Jahre ausgegebenen 80 000 Scudi gedeckt. Auch das Streben Innocenz' XI., geordnetere und sichere Berschältnisse im Kirchenstaate herzustellen, teilte er. Ohne Ansehen der Person bestrafte Innos cenz XII. alle, die sich gegen das Gesetz vergingen, und zwar mit schonungsloser Strenge. Die Herten vom römischen Abel mußten sede schwere Rechtsverletzung auf der Engelsburg oder im Eril verdüßen. Frauen, die sich dem Hazardspiel ergeben hatten, gab er im Kerker Gelegenheit, über ihren Lebenswandel nachzubenten. Damit das Recht von den Richtern so in unparteilicher Beise gesprochen werde, untersagte er benfelben, von einem Rläger ober Berklagten Geschente entgegenzunehmen; um die Rechtsprechung zu erleichtern, ließ er einen großartigen Justipalast, die Curia Innocentiana, das jezige Abgeordnetenhaus, aufführen, der alle disher über die Stadt zerstreuten Behörden und Gerichte an einem Punkte vereinigte. Dem tief herabgekommenen Diönchöstande wandte der Papst seine volle Ausmerksamkeit 25 Dem stef herabgekommenen Mönchsttande wandte der Pahit seine volle Ausmerkamkeit 85 zu, eine besondere, von ihm gegründete Kongregation erhielt den Auftrag, die Einhaltung der Ordenstegel mit aller Strenge zu überwachen. Dieses Bestreben des Pahstes, die Disziplin in den Röstern wieder zu Ansehen zu bringen, sand nicht den Beisall der Insassen derselben, ihrem Mißmut gaben sie in Schriften voll gehässiger Bezichtigungen Ausdruck. In seinem Eiser sür die Reform griff Innocenz XII. übrigens hin und wieder zu Maß- av regeln, die einen freieren Blick vermissen lassen; hieher gehört jene Berordnung, die allen Geistlichen das Tragen von Perrücken untersagte; für diese kleinliche Sittenpolizei wurde er durch das bekannte Wiswort gestraft, welches jenes Berbot des Papstes sür das erste Anzeichen erklätte, daß Innocenz XII. die Kirche nicht bloß an den Gliedern, sondern auch am Hauvte reformieren wolle. Es gliechte diesem Ravste erdlich den Streit über die gallis am Haupte reformieren wolle. Es gludte diesem Papfte endlich, den Streit über die galli- 45 kanischen Kirchenfreiheiten beizulegen, ber eine langandauernde Spannung zwischen Rom und Frankreich hervorgerufen hatte. Wie seine Borganger Innocenz XI. und Alexansber VIII. forberte auch Innocenz XII. von jedem der an der Versammlung von 1682 beteiligt gewesenen Bischöfe ben ausdrücklichen Widerruf jener 4 Sätze, welche als der Ausdruck der Borrechte der gallikanischen Kirche galten. Hatte Ludwig XIV. biefes Be= 50 gehren ber Borganger Innocenz' XII. nicht einmal ber Beachtung wert gefunden, jest mußte er (1693), nachdem verschiebene Entwürfe zu einem allerdings bemütigen, den ausbrudlichen Wiberruf aber umgehenden Schreiben vom Papfte guruckgewiesen waren, es schließlich hingehen lassen, daß die Glieder ber hohen Geistlichkeit, welche die 4 Sape 1682 unterzeichnet, das reuige Bekenntnis: "niedergestreckt zu den Füßen Ew. Heiligkeit" abs 56 legten, "unaussprechlichen Schmerz" barüber zu empfinden, daß Dinge in jener Versammslung des französischen Klerus sich zugetragen, welche Innocenz XII. und seinen Borgängern aufs höchste mißfallen hätten. Den Ruchug ber französischen Brälaten, ben vollen Triumph ber Kirche über Ludwig XIV. bezeichnet aber ber in bem citierten Schreiben ber Bischöfe enthaltene Sat: "Ac proinde quicquid in iisdem comitiis circa ecclesiasticam po- so

testatem et pontificiam auctoritatem decretum censeri potuit, pro non decreto habemus, et habendum esse declaramus; praeterea pro non deliberato habemus illud, quod in praejudicium jurium ecclesiarum deliberatum censeri potuit". Seine Berordnung, daß die 4 Sähe der Deflaration von 1682 allen Untersthann in den Schulen gelehrt werden sollen, nahm der König zurück, indem er denselben freistellte, sich über die vier Sähe die Meinung zu bilden, die sie mit ihrem Gewissen die Französischen Michälen die teinen Konflikt bringe. Nun erst erteilte Innocenz XII. ben französischen Bischöfen bie ihnen so lange vorenthaltenen Bestätigungsbullen. Daß Ludwig XIV. sich so nachgiebig gegen die romifche Rirche bewies, war allerdings nicht in erfter Linie ein Erfolg der Stand-10 haftigkeit der Kurie — derfelben hätte er noch länger Trop geboten, wenn nicht die gegen ihn gerichtete europäische Allianz seinen Ubergriffen mit Erfolg sich widersetzt und in ihm den Wunsch, wenigstens mit der Kirche im Frieden zu leben, rege gemacht. Ginen die französische Kirche in zwei sich bekämpfende Heerlager teilenden Streit entschied Innocenz XII. im Jahre 1699, indem er auf Bossuers Antrag 23 Sätze aus dem Werke Fenclons: 15 Explication des maximes des Saints sur la vie interieure" verdammte (s. Bd VI, S. 34, 20 ff.). In einem anderen Lehrstreite suchte ber Bapst bagegen bas entscheibenbe Urteil so lange als möglich hinauszuschieben; fünf französische Bischöfe, an ihrer Spitze Moailles und Bossuet, bezichtigten den Kardinal Sondrati, den Verfasser einer Schrift über die Prabestination, des Pelagianismus. Als der Bersuch, den Widerspruch der fran-20 zösischen Pralaten durch gutliche Mittel verftummen zu laffen, fehlgeschlagen war, bersprach Innocenz XII., die eingereichte Klage untersuchen zu wollen, und bemnächst eine Entscheidung zu veröffentlichen. Doch die Furcht vor dem schlimmen Eindruck, den die Berurteilung eines römischen Karbinals und Die Verdammung eines Buches machen mußte, gegen welches selbst die Inquisition nichts einzuwenden gewußt, hat ihm in dieser Frage gegen welches selbst die Inquisition nichts einzuwenden gewußt, hat ihm in dieser Frage Schweigen auferlegt, die der Tod seine Lippen für immer schloß. In den Niederlanden nahm sich Innocenz XII. 1694 der Geistlichen an, die, odwohl des Jansenismus nicht übersührt, allein auf den Verdacht hin, dieser Richtung anzugehören, ihrer Umter und Würden deraudt tworden waren. Wenn aber die Jansenisten aus diesem schlichen Verhalten des Papstes auf eine geheime Begünstigung der Lehre ihres Meisters schlossen, wenn so sie serner das Breve Innocenz' XII., in welchem er bestimmte, daß das 1665 von Alexander VII. ausgestellte Formular, welches die Verdammung der 5 von Jansen vorgetragenen Sätz sorderte, "in sensu odvio" unterschrieden werden solle, als eine wesentliche Wilderung aussachte, so zerstörte der Papst 1696 alle auf ihn gesetzen Hossmungen der Jansenisten durch die unumwundene Erklärung, nichts liege ihm serner, als eine Zustänahme oder Anberung der von seinem Vorgänager getroffenen Verordnung. Einen 86 rudnahme oder Anderung der bon seinem Borganger getroffenen Berordnung. Einen jahrelangen Krieg, den sogenannten spanischen Erbfolgefrieg, beschwor Innocenz XII. berauf, als er auf Befragen Karls II. von Spanien, ob der Papst es billige, daß er, der König, zum Erben seines Reiches den Herzog von Anjou, Großsohn Ludwigs XIV., einsetz, diesen Borschlag nicht bloß billigte, sondern ihn auch durch eine Reihe von Gründen als den ein-2014chlag nicht dies diutgte, solivern ihn auch vitte eine neiche von Standen als ven eins 40 zigen Ausweg hinstellte, den Gesahren der Protestantisserung der Monarchie zu entrinnen, die sür den Fall unausdleiblich sei, daß das Reich unter mehrere Agnaten zersplittert werde. Des Papstes Rat war entscheidend; das Testament Karls II. vermachte Spanien dem Herzog von Anjou. Unter dem Pontissiste Jnnocenz' XII. hat somit das Papstum eine gewaltige politische Schwenkung gemacht, alle Vorgänger desselben hatten sich sein Tagen Urbans VIII. an das habsdurgische Haus ein angeschlossen und Frankreich bestämmte Innocenz VIII teelle das aute Einvernehmen mit diesem Staate mieder der nachte tampft. Innoceng XII. stellt bas gute Einvernehmen mit biefem Staate wieder ber, nachdem Ludwig XIV. Die papstlichen Anspruche in dem Streit um die gallikanischen Freis heiten befriedigt; diese Umstimmung des Papstes hat aber zum Teil ihren Grund in Misverstandnissen, die zwischen dem Stuhl Petri und dem Kaiser Leopold obwalteten. Graf 50 Martinis, ber taiferliche Gefandte, beanspruchte bas mit ber Quartierfreiheit von Ofterreich - während bes Bontifitats Innocens' XI. - aufgegebene Recht, die Auslieferung eines Gefangenen ben römischen Gerichten berweigern zu burfen, störte serner burch unzeitiges Geltendmachen seines Bortritts eine Prozession, an der sich der Papst beteiligte, und erhob Settenbindagen seines Wortritts eine Prozesson, an der sich der Rapt beteitigte, und erhob im Namen seines Herrn Ansprüche auf angebliche Lehensgüter in Jtalien, die längst unter Botmäßigkeit des römischen Stuhles gestanden. Wohl berief der Kaiser auf ausdrücklichen Wunsch des Papstes den streitsüchtigen Grafen Martiniz ab und ersetzte ihn durch den Grafen Lamberg, ohne jedoch dadurch die Klust wöllig auszufüllen, die sich zwischen Österreich und der Kurie aufgethan. Unter den Fürsten Deutschlands dereitete wohl keiner Jnnocenz XII. größere Freude, als der Kursürst Friedrich August von Sachsen, den die Wussicht auf die polnische Krone zur katholischen Kirche überzutreten bewog, welchen

Schritt er bann bem Papfte als das Resultat einer inneren Umwandlung darzustellen suchte. In einem Alter von 85 Jahren starb Innocenz XII. am 27. September 1700.
(Boepffel +) Beurath.

Junocenz XIII., Papst von 1721—1724. — Duellen und Litteratur: Guarnaccius, Vitae et res gestae Pontific. Rom., Rom. 1751, t. II, p. 381 sq.; Keykler, Neueste Keise durch Deutschland, erster Teil, S. 604 sf.; Chr. B. Fr. Balch. Entwurf einer vollsständigen historie der röm. Pädpste. 2. Ausg., Göttingen 1758, S. 437; Sandinus, Vitae Pontif. Rom., Pars. II, Ferrar. 1763, p. 706 sq.; Merkwürdige Lebensgeschichte aller Ardinäle der röm.-kath. Kirche, die in diesem setzt laufenden Sekulo das Beitliche verlassen haben, von M. M. R., 1. Teil, Regensburg 1768, S. 273 sf.; Relatione di Andrea Corner, bei Kante, 10 Die römischen Pähste in den letzten vier Jahrhunderten, 3. Bb, 6. Ausst., Leipzig 1874, Anasletten, S. 215 f.; Relatione de N. H. Pietro Capello, ibid. p. 216 sq.; Archid. Bower, Unspart. Hist, deipzig 1780, S. 329 sf.; Schröch, Christliche Kirchengeschichte von Rambach, Wagdeb. und Leipzig 1780, S. 395 sf.; Kante, Die römischen Käpste in den letzten 4 Jahrhunderten, 3. Bd, 15 6. Ausst., Leipzig 1874, S. 123; Schill, Die Konstitution Unigenitus, Freiburg 1876, S. 200 2c.; Michaud, La fin de Clement XI et le commencement du pontificat d'Innocent XIII (Internat. Theol. Zeitsch. Constitution Charles and Machael Capello, Capello, Santer Capello, Residele Machael habets einige Wähler.

Michele Angelo Conti stammte aus einem Geschlechte, welchem bereits einige Papste, darunter Innocenz III., angehörten, und war der Sohn Karl (II.) Conti, Herzogs von 20 darunter Innocenz III., angehörten, und war der Sohn Karl (II.) Conti, Herzogs von 20 Poli, den sihm seine Gattin, eine Schwester des Herzogs von Muti, am 13. Mai 1655 geschenkt. Des Knaden nahm sich ein Verwandter, der Kardinal Johann Conti, an, man bestimmte ihn für die geistliche Lausbahn. Alexander VIII. zog ihn an die Kurie, überztrug ihm 1690 die Mission, dem venetianischen Dogen und Feldherrn Morosini den geweichten Hut und Degen als Zeichen der päpstlichen Wertschäuung zu überdringen. Innoz 25 cenz XII. sandte den Michael Conti 1695 als Nuntius in die Schweiz und 1697 in gleicher Eigenschaft nach Portugal, woselbst er dis zum Jahre 1710 blieb. Aus dieser Zeit rührt wohl seine stehe Abneigung gegen den Jesusenden her, der damals in Portugal dem Stuhle Petri eine geringsügige Abgade von seinem großen Einsommen verzweigerte, es sehlte nicht viel. so hätten die Schüler Oppolas, die an der verwitweten 20 weigerte, es fehlte nicht viel, fo hatten die Schuler Loholas, die an der verwitweten 30 Königin eine Beschützerin fanden, die Ausweisung des Nuntius aus Portugal durchgesetzt. Clemens XI. nahm Conti in die Zahl der Kardinäle auf und verlieh ihm die Bistumer Osimo und — einige Zeit darauf — Biterbo. Rach dem Tode Clemens' XI. ging aus einem sehr erregten Konklave Kardinal Conti als Papsk Innocenz XIII. hervor. Den Kaiser Karl VI. investierte er mit Neapel, derselbe ließ ihm durch seinen Gesandten den 35 Eid ber Treue leisten, sowie ben Zelter und ben Lehnszins überreichen (1722). Als nun Eib der Treue leisten, sowie den Zelter und den Lehnszins überreichen (1722). Als nun aber Karl VI. den spanischen Prinzen Don Carlos mit Parma und Piacenza gemäß den Berabredungen des Kongresses von Cambrah belehnte, so protestierte der Papst, indem er die Investiert der Berjet, indem er die Investiert der Beiden Herzogtümer als Lehen des apostolischen Stuhles für sich beanspruchte (1723). Seine schon während der Nuntiatur bethätigte Abneigung gegen den Jesustenorden soll Innocenz XIII., als er von dem alle päpstlichen Erlasse bemängelnden, dem Legaten offenen Widerstand entgegensehnen Benehmen der Jesuiten in China Kunde erhalten hatte, den Gedanken nahe gelegt haben, den ganzen Orden aufzuheben; entging auch die Gesellschaft Jesu dieses Mal noch dem Bernichtungsurteil, so nahm ihr doch der Papst das Recht, in China Mission zu treiben, und verbot ihr die auf weiteres bie Aufnahme neuer Glieder. Dieses entschiedene Austreten gegen die Schüler Loyolas berechtiate immerbin die Feinde derselben zu der Hosstnung, daß nun auch der Papst in berechtigte immerhin die Feinde derselben zu der Hoffnung, daß nun auch der Papst in der Angelegenheit jener von den Jesuiten während des Pontifikats Clemens' XI. durchgesetzten Konstitution Unigenitus, welche 101 Sätze aus dem NT Duesnels als janse-nistisch verdammt hatte, sich von dem Einfluß der Geselschaft Jesu befreien und die Be- 50 stimmungen dieser Bulle ermäßigen werde. Als Kardinal hatte er sich allerdings in miß-liebiger Weise über das Verfahren Clemens' XI. geäußert, der die Konstitution habe abfassen und proklamieren lassen, ohne sie der Begutachtung des gesamten heiligen Kollegiums zu unterwerfen. Als nun im Jahre 1721 sich 7 französische Bischöse mit der Bitte um Aushebung der Bulle Unigenitus an Jnnocenz XIII. wandten, ließ er das 55 Schreiben derselben verdammen, und forderte die bedingungslose Annahme der Konstitution. Gegen die Berechtigung und Giltigkeit berfelben erhob auch Karl VI. als Be-herrscher der Niederlande und als Kaiser Widerspruch. Jedoch die Forderung besselben, daß in seinen Landen weder gegen Laien noch gegen Geistliche, welche die Annahme der Bulle Unigenitus verweigerten, mit kirchlichen Strafen vorgegangen werbe, verlor mit 60

ber Zeit, je mehr Innocenz XIII. barauf einging, ben Kaiser mit Neapel zu belehnen, an Entschiedenheit und fand ihren kläglichen Abschlüß in der kaiserlichen Erklärung an den Bischof von Gent (1723), der Bestrafung der Gegner jener Konstitution stehe nichts mehr im Wege. Seinen Sifer für die Wiederherstellung der katholischen Kirche in England bes wies der Papst, indem er dem englischen Kronprätendenten Jako III., wie er während seines Aussenthaltes in Rom genannt wurde, nicht bloß nach dem Vorbild Clemens' XI. eine beträchtliche jährliche Pension gewährte, sondern noch außerdem 100000 Dukaten für den Fall zusicherte, daß günstige Umstände ihm einen Kamps um den Besitz der englischen Krone und die Ausdreitung der katholischen Kirche in dem wiedergewonnenen Reiche ermöglichten. Der Tod Innocenz' XIII. erfolgte am 7. März 1724. Die Zeitgenossen schildern diesen Papst als eine friedliebende, dabei aber als eine energische Persönlichkeit. Die Furcht, die dals nach seiner Wahl eine allgemeine war, er werde dem Repotismus fröhnen — die Erhebung eines Verwandten zum Kardinal hatte Veransassung zu dieser Besorgnis gegeben — erwies sich als völlig unbegründet; der Kardinal-Nepot erhielt keine höhere Summe, als die von der Bulle Innocenz' XII. (s. 5. 149, 13) vorgesehen war.

Inquisition (Inquisitio haereticae pravitatis). — Litteratur. I. Quellen. Bgl. die Litt, ju den Artt.: Bücherzensur, Bufbucher, Bufe, Gerichtsbarkeit, firchl. Saupts quellen sind für die Organisation u. f. w. Chmerichs "Btrettorium" u. Limborchs Ausgabe ber 20 Toulouser Atten. Das Erstere ist ein am Avignoner Hofe 1376 verfaßtes Lehr- und hand-20 Touloufer Alten. Das Erstere ist ein am Avignoner Hose 1376 versatztes Lehr- und Handbuch sür die Jnquisitoren; es ist stets als zuverlässigster Führer in Sachen der J. betrachtet und 1580 von dem kompetenten span. Theologen Peda in Rom neu ediert und Gregor XIII. gewidmet worden. Bgl. Denisse, D. Holder. des "Direktorium": Archiv sür LAG 1885, 10. Die Ausgade der von 1308—1322 reichenden Urteile des Toulouser J.-Gerichtes durch Linz borch, Prosession am Seminar der Remonstranten in Amsterdam, ersolgte 1692 auf Grund der in seinen Besitz gelangten Originalhandschrist. Sie bildet den Anhang von Limborchs Hist. Inquisitionis. Auch sonstige "Sentenzen" des J.-Gerichtes sind in ziemlich großer Zahl bekannt gemacht, u. a. durch Llorente, in der Gesch. der J. (j. u.), durch Domenico Berti (Di Giov. Valdes ecc. Publikationen der R. Accademia de'Lincei a. 1877/78 [Rom]); durch von Raf. die Sentenzen der römischen J. aus den Jahren 1564—1567; Rivista Cristiana schorenzi 1879—80; aus der nömlichen Duesse den Jahren 1564—1567; Rivista Cristiana [Florenz] 1879—80; aus der nämlichen Quelle (Dublin, Bibl. des Trinity College) durch Gibbings mehreres 1852; 1856. Eine vollständige Sammlung der die bischöfliche und päpstische J. in den Riederlanden beir. Attenstücke hat Prof. Paul Frederica in Gent begonnen: Corpus Documentorum Inquisitionis haeret. prav. 35 Neerlandicae I (1025—1520) 1889; II (1077—1518) 1896; dort werden (I, S. 526 sc.; II, 314 sc.) auch die handschriftlichen Quellen für den Bereich der Niederlande sowie das gedruckte Westrick für die Neumann Auftlichen erreit 314 ff.) auch die handschriftlichen Quellen für den Bereich der Niederlande sowie das gedruckte Material sür die allgemeine Geschichte der J. in sonstwo nicht erreichtem Umsange angegeben.

II. Bearbeitungen. A. Organisation, Kompetenzu. s. w.: vgl. die Lehrbücher des katholischen Kirchenrechts, vor allem Hinschus, Sussem des k. K. mit des. Müch. auf Deutschl., Bd IV, V (Berlin1889, 95); Bern. Guidonis, Practica Inquisitionis haer. prav., ed. Douais, Paris 1886 (bazu ThE3 1886, n. 6) und Meusch, Galilei S. 74. Doctrina de modo procecd. contra haeret. (Martene et Durand, Thesaurus V, col. 1795—1822; Reuß, Sammlung der Instrukt. d. span. J. Gerichts, Hannover 1788; Henner, Beitr. z. Organ. u. Kompetenz d. päpsil. Rehergerichte (Leipzig 1890); Bangen, Die röm. Kurte, ihre gegenw. 45 Jul. u. ihr Geschäftsgang (Münster 1854). — B. Geschüchte der J. im alsgemeinen. Lud. a Paramo, De origine et progressu off. S. Inquisit. (Madrid 1598; 1692; Antw. 1619); Phil. a Limborch, Historia Inquisitionis (s. o.); Jacques Marsollier, Hist. de l'Inquis. des son origine (Cologne 1693); Fried. Hossen, Gesch. d. J.. 2 Bde, Bonn 1878; Ellies Dupin, Mémoires hist. pour servir à l'hist. des Inquisitions I, II (Cologne 1716); Kodrigo, Hist. verd. de la I., 3 Bde, Madrid 1876; Orti y Lara, La Inquisizion, cod. 1877. Mittelalter: Lea, A History of the I. in the Middle Ages, I—III (Rewyort 1888); Fider, Die geschl. Einführung der Todesstrafe f. Reherei (Mt. d. Instit. f. österr. Geschichtsfortschung 1880, I. S. 177—226); Havet. L'hérésie et le bras séculier au moyen äge jusqu'au 13° siècle (Bibl. de l'Ecole des Ch. 1881); Esmein, Hist. de la procédure crim. en 55 France . depuis le XIII° siècle jusqu'à nos jours (Paris 1882); Ch. Schmidt, Histoire qu'aû 13° siècle (Bibl. de l'Ecole des Ch. 1881); Esmein, Hist. de la procédure crim. en 55 France. depuis le XIII° siècle jusqu' à nos jours (Paris 1882); Ch. Sámibt, Histoire et doctrine de la secte des Cathares et Albigeois, I. p., Paris, Genève 1847; Molinier, L'Inquis. dans le midi de la France au XIII°—XIV° siècle, Paris 1861; Douais, Les sources de l'hist. de l'I. dans le midi de la France (Rev. des Quest. Hist., Paris 1881); Frederichs, Robert le Bougre, Gent 1892 (Travaux de la Fac. de Philos.). Bgl. 3. Wos linier, Douais u. a. Th23 1886, n. 1—3 (Besprechungen von R. Müller); Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland voor de Hervorming, II c. XVI, 7 (lltrecht 1869); beutsche Bearbeitung von Zuppte (Leipzig 1895) S. 445 – 453; Acquoy Excursus de haeret. pravit. Inquisitione (Unhang zu desse la Gerardi Magni Epp. XIV, Amst. 1857); Poullet, De la répression de l'hérésie au XVI ° siècle (Revue génér. Bruxelles 1877, p. 145—179);

De Hoop-Scheffer, Gesch. d. Kerkvervorming in Nederland tot 1531 (Amsterd. 1873) beutsch: Leipzig 1886); Litt. betr. Konrad v. Marburg und die Begarden und Beghinen vor den betr. Artt. Lgl. Wattenbach, lleber d. J. gegen die Waldenser in Bommern und d. Warf Brandenburg (ABA 1886); Wilmans, Z. Gesch. d. v. in Deutschland, 14. u. 15. Jahrd., Hu. 15.

Unter den Einrichtungen der römisch-latholischen Kirche giebt es keine, über welche die Urteile verschiedener lauteten, als über die Jnquisition. Während die Gegner, besonders die auf protestantischer Seite, kaum Worte genug sinden, um ihren Abscheu vor derselben auszudrücken, sindet sie unter den katholischen Theologen die auf den heutigen is Tag zahlreiche, die sie in Schup nehmen, ja die begeistert ihr Lob verkündigen. In dem achten Bande des Archivs sur kath. Kirchenrecht handelt Prosessor Martens über die dogs matische Begründung der peinlichen Bestrasung der Ketzer (S. 201 f.) und sucht aus der Banndulle Leos X. gegen Luther den Beweis zu sühren, daß es nach päpstlichem Aussspruche ein Wert des hl. Geistes sei, Ketzer zu verdrennen — es thue not, meint der Werfasser, diese Wahrheit gegenüber dem falschen Liberalismus der Zeit einzuschärfen. In weiten Kreisen erregte ein humaner und seinsinniger katholischer Kirchenhistoriker, Prosessor Schroers in Bonn, Aussehen, als er die Inquisition "ein wohlthätiges Institut von weltzerrettender Wirksamkeit" nannte; und nicht minder die "Leuchte der Wissenschaft" im heutigen Spanien, der gesehrte Menendez Pelago in Madrid, als er beim zweiten Cen= 25 tenarium Calderons einen begeisterten Toast auf sie ausbrachte.

Wenn die Urteile soweit auseinander gehen, so wird nur eine eingehende insbesondere historische Untersuchung über das Institut sücheren Boden zur Beurteilung schaffen können. Dabei sind nun mehrere Entwickelungsperioden zu unterscheiden, die nicht bloß in dem Umfange oder der Art der Wirksamkeit Verschiedenheiten ausweisen. Denn das, was unter vo dem Begriff "Inquisition in der Alten Kirche" gebracht werden kann, ist etwas grundsätzlich anderes als das Institut der römischspäpstlichen Rezergerichte, und gegenüber dem ungeheuren Umfange dieser letzteren und ihrer fast ungehemmten Wirksamkeit im Mittelsalter dieten die Repristinationsversuche seit der Zeit der Resormation oder genauer gesagt der Gegenresormation doch nur an einzelnen Stellen das Bild einer geschlossenen, ums schassen Teilung den Stoff worlegen, sindet der Leser einen nicht unwesentlichen Teil gezgesondert in den AU. Bücherzensur (Bb III, S. 523 ff.) und Gerichtsbarkeit, kirchl. (Bb VI S. 585 ff.) behandelt.

I. "Inquistiton" in der alten Kirche. "In der alten Kirche gad es keine 40 Einrichtung, die der J. auch nur von ferne ähnlich gewesen wäre, keine, die allmählich zu einem derartigen (päpfülichen) Institute hätte fortgebildet werden können. Das ganze Bewußtsein und die herrschende Sinnesweise der Christenheit in den ersten vier Jahrhunderten widerstritt dem Zwange in religiösen Dingen . . . Athanasius erklärte, gerade dies sei ein Kennzeichen der wahren Religion, daß sie niemand zwinge, wie ja auch Christus selbst segthan habe; das Berfolgen sei vielmehr eine Ersindung und ein Kennzeichen des Satans" (Döllinger, kl. Schristen, 1890, S. 295). In der That trägt diesenige Einrichtung, welche mehrsach als die Wurzel oder die älteste Bethätigung einer Aussuch und Bestrafung abweichender religiöser Ansichten angesehen und so als erste Entwickelungsstufe der J. betrachtet wird, nämlich die aus Anlaß der novatianischen Streitigkeiten getroffene so oder bei ihnen zuerft begegnende Einrichtung von πρεσβύτεροι περί μετανοίας, in deren Bereich auch die Repression der Irrlehren gefallen sein soll, einen, wie schon der Name zeigt, völlig anderen Charakter, und unter der Rubris der verschiedenen Bergehen, welche dei der Bußdisziplin (vgl. d. A. Buße Bb III S. 586, 40) in Betracht kommen, besindet sich der Jurtum oder die Abweichung in der Lehre in diesen Zeiten nicht. Es ist salsch, wenn so v. Moh in der 1. Aussach des Kirchenlerikons von Weger und Welte (Freiburg 1850, S. 648) behauptet: "Die Härcsie oder Kegerei", d. h. die wissentliche, öffentliche und beshartliche Abweichung von der sirchlichen Lehre "war von jeher eins der ersten und größten Verbrechen, gegen welche die keiterschliche Strafgewalt einschritt". Das ist nicht der Hindlichen Lehre "war von jeher eins der ersten und größten Verbrechen, gegen welche die keiterschliche Strafgewalt einschritt". Das ist nicht der Hindlichen Lehre "war von jeher eins der ersten und einschren Eehret Beite Beite

riefen sich vielmehr auf die Parabel vom Unkraut unter dem Weizen, oder wiesen darauf hin, daß der Herr selber die Jünger getadelt habe, als sie Feuer vom Himmel berabrusen wollten. Selbstverständlich wurden Ketzereien im Bereich der christlichen Lehre bekämpft — aber schwerlich mit anderen als geistlichen Wassen. Und obwohl schon bei Konstantin s die Einheit des Glaubens oder genauer die Uniformität des Bekenntniffes im Reich bom politischen Gesichtswinkel aus sehr hoch gewertet wurde, so hat es doch noch bis auf Theodosius gedauert, bis ein christlicher Kaiser es angezeigt fand, außer Verbannung, eventuelle Todesstrase auf (manichäische) Keherei zu sehen; "aber dies geschah", meint Döllinger a. a. D. S. 293, "nur, um Furcht einzuslößen, an die Vollziehung der schweren 10 Strasen wurde nicht gedacht" (s. u. Abschn. II, B).

Chrysoftomus, bem eine rudfichtsvolle Behandlung ber Reper keineswegs eigen war, wollte boch von Berhängung der Todesstrafe über sie nichts wissen: "Tötete man sie um ihrer Abweichung willen, so hieße das in der Welt einen unsühnbaren Krieg erregen (hom. 46 zu Mt), und noch um 450 bezeichnete der Kirchenhistoriker Sokrates 15 überhaupt Berfolgungen wegen Häresie als etwas der rechtgläubigen Kirche Fremdes. Inzwischen hatte jedoch im Abendlande Augustinus, infolge seines langen Kampses gegen die Donatisten der eigenen früheren Überzeugung entsagend und von der bisher in der ganzen Kirche herrschenden Ansicht abweichend, die Theorie von der Rechtmäßigkeit des religiösen Iwanges und der Berfolgung Andersgläubiger sestgeskellt" und körperliche 20 Strassen gegen die Keher empsohlen (Epist. 93 ad Vincent., contra Gaudent. l. I. Fp. 185 ad Rouis). Das man trak seines Arreststas gegen die Anderschlädigtein der Todesch Ep. 185 ad Bonif.). Daß man trot seines Protestes gegen bie Applifation ber Todesstrafe an Ketzern doch sich beshalb später auf ihn bezog, s. u. — Indes vergingen noch sechs bis fieben Jahrhunderte, bis im Occident Die Theorie bom Religionszwang und bon ber gewaltsamen Ausrottung der Reperei zu voller Geltung kam, nachdem unter den Päpsten 26 Leo I. sie zuerst geradezu gebilligt hatte (Leonis Opp. Epist. 15 ad Turridium). In der Zwischenzeit hatte sich ketzerische Opposition vielsach erhoben, während auch Reste der heidnischen Religion zähe in gewissen Schichten der Bölker hafteten. Aber "in Italien hatte man unter oftgotischer und longobardischer Herrschaft gelernt, daß Arianer und Katholiken jahrhundertelang mit wechselseitiger Duldung neben einander wohnen konnten" wund gegen Paganien schritt der weltliche Arm ein. Wo anstößige Meinungen laut wurden, sollten die Sendgerichte (so nach Can. 8 des Conc. Tarraconense v. 516) dem Ubel abhelsen — wie denn auch die karolingische Gesetzgebung nach dieser Seite hin Bestimmungen trifft (Capit. Car. Magni a. 769, c. 7: Die Bischöfe sollen investigare et prohibere paganas observationes divinosque vel sortilegos, aut auguria, ss phylacteria, incantationes vel omnes spurcitias gentilium; nach Capit. a. 813, c. 1 sollen sie beweisen inquirendi studium de ... malis quae sunt contraria Deo, quae in Scripturis sacris leguntur, quae Christiani divitare debent). In diesen in regelmäßigen Zwischenraumen ausgeführten (alle Migftande hervorziehenden) Gendgerichten hat man den Ansang der bischöflichen Inquisition zu suchen. "Es werden", 40 sagt Hinschius (kath. Kirchenrecht V, S. 427) "in jeder Pfarrei glaubhafte und angesehene Männer (juratores synodi, testes synodales, Sendzeugen), für die Regel sieben, vom Bichof eiblich verpflichtet, alle firchlichen Bergehen dem Send zur Kenntnis zu bringen. Das Characteristische liegt darin, daß sie eine Gewähr bieten sollten, daß möglichst alle Strasthaten zur Kenntnis des Bischofs gebracht würden und ihre Bestrasung nicht bloß von rein zufälligen Umständen . . . abhängig blieb. Die Unmöglichseit, auf andere Weise bie Bestrasung der firchlichen Vergehen zu sichern, scheint zur Übertragung jener weltlichen Einrichtung auf das firchliche Gebiet die Veranlassung gegeben zu haben, und darum wird man die Einsichrung der "Inquisition" keinessalls vor die Mitte des 9. Jahrhunderts zurudverlegen dürfen . .

"Als nun seit dem Ende des 11. Jahrhunderts das Hildebrandsche Bapalsystem sich entwickelte und, von einer Machtstuse zur andern folgerichtig sortschreitend das ganze kirch: liche Leben und Denken zu unterwerfen strebte" (Döllinger a. a. D.), da erschien auch jede Abweichung von der Lehre unter dem Gesichtswinkel einer strafbaren Auflehnung. Man stempelte dieselbe zu einem Berbrechen der beleidigten göttlichen Majestät und über-55 trug die Bestimmungen des römischen Rechts über Majestätsverbrechen auf die Häresie. Thomas von Aquino eignete sich die Gründe Augustins für den Glaubenszwang (selbst die bekannte salsche Erklärung des compelle intrare dei Lc 14, 23) an und sührte das Bort des Apostels, daß man einen Häretiker nach zweimaliger vergeblicher Ermahnung meiden solle, dahin aus: daß diese Vermeidung am besten durch Hinrichtung geschehe; so bei Rücksälligen sei auch eine Belehrung nicht mehr nötig — die soll man kurzweg verbrennen (Summa II, 2, 9, 11, art. 3, 4). Wir stehen damit schon mitten auf bem Boden, aus welchem die papstliche Inquisition, jene bischöfliche überbietend, hervor-

gewachsen ist.

II. A. Die bischöfliche und die papstliche Inquisition im Mittelalter seit 1184. Die Abmachungen Lucius' III. und Friedrich Barbarossas in Berona 1184 5 stehen noch völlig auf der Linie, daß der Bischof der geborene Wächter des Glaubens und der Sitte sei, und das Entscheidende derselben liegt in dem Punkte, daß der weltliche Arm verpflichtet wird, unbedingte Hilfe und Execution zu leisten. Es war die Zeit, wo eine neue und gefährliche Lehre, an gewisse altgnostische Systeme erinnernd durch ihre Bermischung dristlicher und nichtchristlicher Elemente, von Osten her große Teile der Länder 10 des Mittelmeeres erfüllte. Man nannte ihre Anhänger verschieden: hier Manichäer, Bis 1179 waren sie schon so zahlreich in Subfrankreich geworben, daß Alexander IV. bereits gemahnt hatte, sie mit Gewalt zu unterdrücken. Den form-lichen Religionstrieg hat Innocenz III. gegen sie organisiert — jetzt hieß es auch, eine zuberlässiger wirkende Form ber Inquisition finden, da wenigstens nach ber Meinung eines 15 seiner nächsten Nachsolger, Gregors IX., die Bischöfe sich teils zu milde, teils zu lässig zeigten. Durch diesen Papst und den gleichgesinnten Innocenz IV. ist das Institut der päpstlichen Inquisition neben der bischöflichen organisiert und in Umsang und Normen im wesentlichen setzgestellt worden. Spätere Päpste, wie Gregor XI., haben das Bor-

handene nur noch in Einzelheiten ausgebaut.

B. Organisition und Kompetenz der päpstlich en Inquisition (vgl. Hinschius, Bangen u. Henner a. a. O. u. d. "Quellen"): Der Name "Sanctum officium" bezeichnet ein Zweisaches: einerseits die Abzweckung dieser Gerichte, daß sie nämlich die Kirche bezw. Lehre Christi rein erhalten — andererseits ihre Würde und Stellung: daß Kirche bezw. Lehre Christi rein erhalten — andererseits ihre Würde und Stellung: daß sie unverletzlich und von weltlichen Instanzen unabhängig sein sollen. Die Beamten 25 (officiales, ministri) ressortieren, da das Gericht als ein allgemeines, die Gesamtsirche einheitlich umfassendes gedacht ist, direkt vom Papst. An ihrer Spitze steht der Inquissitor, unter ihm zweierlei Funktionäre: solche, welche gleich ihm ihre Thätigkeit lediglich der Prozessührung widmen (Notare, Konsultoren) und solche, welche die administrativen und Exekutivgeschäfte besorgen (Familiaren: Gesängnisderwalter, unteres Dienstpersonal so und die mit der Sequestrierung betrauten Beamten). Dazu treten später unter besonderen Berhälknissen der Prowotor (pr. sissalis) und im Bereich der Republik Benedig die drei "Savii sull' eresia" als Assessim und metrichts der erforderlichen Diskretion erklärt sich die schon in der Bulle Innocenz IV. "Cum a quidusdam" vom 14. Mai 1249 begegnende Anordnung, nur so viele Beamte anzustellen wie unbedingt nötig. Über so die an die Beamten zu stellenden An forderung en in Bezug auf ihre wissenschaftliche und sittliche Qualisstation voll. Henner, S. 10—13; über ihre Pflichten ebb. S. 14—23. Wie strenge man auf Wahrung des Amtsgeheimnisses hielt, zeigt der Umstand, daß Ber-Wie strenge man auf Wahrung bes Umtsgeheimnisses hielt, zeigt ber Umstand, daß Ber-letzung desselben den Berbacht der Begunftigung der Ketzer begründen sollte. Ein spanischee Sprichwort sagt: Cosas de Rey y Inquisicion ziton. Den strengen Anforde= 40 rungen auf ber einen Seite entsprachen aber auch bedeutende perfonliche Brivilegien auf der andern. Weil die Beamten der Inquisition birett unter dem Bapfte stehen, sind sie von jeder anderweitigen kirchlichen Strafgewalt eximiert (Bulle Alex. IV. v. 18. April 1259, Urban IV. v. 4. August 1262 u.a.); ihnen sind die nämlichen Ablässe zugesichert wie den Kreuzsahrern (Bulle Honorius' III. v. 22. Jan. 1219; Gregors IX. v. 31. Okt. 45 1233 2c. s. die Henner S. 27, A. 1); serner sind sie für unverletzlich erklärt samt all ihrer Habe; sie sind dem besonderen Schutz des weltlichen Armes empfohlen, und es darf der Armeister alle Martin der Sabe; sie sind dem der Sabe des weltlichen Armes empfohlen, und es darf der Armeister alle Martin der Sabe der ber Jnquisitor, ohne Rücksicht auf die jeweiligen staatlichen Ordnungen, sich nach Bedarf bewassnete Diener halten (Eymerich III, qu. 56; Llorente I, 266); endlich wird volle Immunität von allen kirchlichen und weltlichen Abgaben ihnen zugesprochen (cf. Peña, 50 Com. 1 ad num. 3; Limborch, II, c. 13, p. 137). Alle biese Privilegien wurden durch bie Bulle "Injunctum nobis" v. 1458 und die Konstitution "Sacrosanctae Rom. Eccl." v. 1570 bestätigt. — Das Recht von diesen und die Anstellung der Jnquisitoren, prinzipiell den Päpsten reserviert, wurde von diesen die Tailen auf die Legaten Als bann im 13. Jahrhundert der Dominitaner- und Franziskanerorben 66 entstand und sich besonders Angehörige des ersteren zu dem Amte der Inquisitoren qualifizierten und brangten, übertrug man es ihnen (schon Gregor IX. durch die Bulle "Olim intellecto" vom 1. Februar 1234), wie denn überhaupt Ordensmitglieder als exemt von ber bischöflichen Gewalt als vornehmlich qualifiziert erscheinen mußten. In ausgiebigstem Raße sind baraushin dauernd Mitglieder jener Orden (vgl. Lea, 1 u. 2, passim), jedoch so

auch Cistercienser, Benediktiner, Colestiner und Karmeliter verwendet worden. Die Orbensauch Cistercienser, Benediktiner, Cölestiner und Karmeliter verwendet worden. Die Ordensoberen (bei den Dominikanern der magister provincialis bezw. generalis, dei den Franziskaner der guardianus prov. bezw. der General) sollten die Auswahl tressen; die Zahl der zu Wählenden richtet sich nach dem Bedürfnisse. Dieser Modus der Stellensdesung ist dei der Reorganisation des Institutes 1542 dahin geändert worden, daß nunmehr der Kardinalskongregation des Sant' Offizio das Recht derselben zusiel (Bulle "Licet ab initio" Pauls III., vgl. u.). Übrigens ist zu bemerken, daß doch nicht selten Inquisitoren begegnen, welche von den Bischösen und nicht direkt vom Papst eingesetzt sind (s. Henner, S. 66). — Die Macht be fugnisse der Inquisitoren sind bedeutend:

10 Die Berhängung kirchlicher Zensuren (Exkommunikation, Interdikt) insbesondere das Recht der Suspension Verdäcktiger vom Predigtamte und das Recht, sich gegenseitig von geletzlichen Lenduren und Arreaularitäten. in welche sie etwa verfallen, zu diedensieren. Ueder lichen Benfuren und Frregularitäten, in welche sie etwa verfallen, zu dispensieren. Ueber die Zahl, die Stellung, die Funktionen und die Privilegien der übrigen "ministri" vgl.

Henner a. a. D. S. 93—191.

Die Gerichtsverhandlungen der Inquisition tourden entweder in geeigneten Räumen ber zur Verfügung stehenden Kerker ober etwa in ben bischöflichen Balaften, ober in Rlöstern gehalten, falls nicht ein besonderes Gebäude dazu vorhanden war. Den ursprünglich viel begegnenden Charafter von Wandergerichten legten die Inquisitionsgerichte ab, sobald sie festen Boden gefaßt und selbstständige Einrichtungen gewonnen hatten. 20 Recht squellen behufs Abmessung ber Strafen in ben Sentenzen dienen zunächst die bezüglichen papstlichen Erlasse. Balb aber bilbet sich ein Spstem geschlossener Tradition, die, abgesehen von den Detretalen, folgende Quellen ausschöpft: Beschlüsse von Konzilien, besonders 2., 3. und 4. Laterankonzil (1139, 1179, 1215), Konzil von Bienne 1311, von Konstanz 1414—1418, 5. Laterankonzil 1512—1515. Wo Gesetz der weltlichen 25 Mächte in Konflikt mit den Interessen der J. gerieten, trat die Kirche mit aller Macht auf. Nach Innocenz' IV. Bulle "Ad exstirpanda" von 1252 und 2 Bullen Alexanders IV. von 1257 und 1260 hat eine solche staatliche Verfügung gar keine Kraft; die weltlichen Mächte sind unter Androhung kirchlicher Strafen gehalten, jene Verordnungen dem Vischof oder Jnqusitor behufs Brüsung vorzulegen und je nach dem zu ändern. — Sosern jayof voer Inquitor beduis Prujung vorzulegen und je nach dem zu andern. — Sofern 30 die gedachten Rechtsquellen boch noch nicht alles enthalten was zur erfolgreichen Erledigung eines Ketzerprozesses nötig, so bleibt dem freien Ermessen der Inquisitoren ein weiter Spielraum: so z. B. darüber, ob und wann sie eine Konfrontation der Angeklagten mit den Zeugen anordnen wollen, ob auf Tortur erkannt werden, wie groß unter gewissen Umständen die Strase sein soll.

Schwierig und intrikat ist das Verhältnis der päpstlichen Inquisition zu den ordnungsmäßigen bischopsflichen Essis laten. Kompetenzkonsstift kann der Prozisitionen

ist da die Kurie schon frühe bemüht gewesen. Selbstverständlich stand den Inquisitoren als unmittelbar vom Papste Bevollmächtigten der Borrang zu; aber so wenig glaubte man die Bischöfe von der Konkurrenz mit jenen ausschließen zu sollen, daß ihnen aus-40 brücklich das Recht, eventuell "divisim" vorzugehen, zuerkannt wurde. Andererseits werden die Bischöfe wiederum durch die Inquisitoren kontrolliert: handelt es sich um den Berlust kirchlicher Würden, so muß der Inquisitor den Rat des Bischofs hören — aber an dieses Einvernehmen ist er nicht gebunden, wenn sich ergiebt, daß die Bischöfe die Benefizien wissentlich an Reger verliehen hatten (vol. Henner, S. 272). Die Zustän = Denezizien wissentlag an Reger verliehen hatten (vgl. Henner, S. 272). Die Zustansteit dig keit der J.:Gerichte wurde noch weiter ausgedehnt als die der gemeinen bischöflichen: obwohl auf "Keherangelegenheiten" beschränkt, nahm der Umsang der Zuständigkeit mit der steten Ausdehnung des Begriffs der "formalen Häresse" immer mehr zu; was gegen die Glaubens- und Sittenlehre verstieß, was die kirchliche Omnipotenz oder das kirchliche Interesse zu stören geeignet schien, konnte unter den Begriff gebracht werden. So gehören von das J.:Gericht nicht bloß haeretici, sondern derne des kautores, kautores, adjutores, receptatores, sectatores; bie haeretici wiederum sind: manifesti oder occulti, affirmativi ober negativi, perfecti ober imperfecti, poenitentes ober impoenitentes (pertinaces), endlich relapsi (vgl. Henner, S. 304 ff., wo auch die Nachweisungen). Bei den Inkulpaten, die zunächst als "suspecti de haeresi" oder "sub vehementi 55 suspicione haeresis" ergriffen und prozessiert werden, stellt sich, wenn schuldig, heraus: blasphemia haereticalis, sortilegium, divinatio magica, maleficium, pactum cum daemone, abusus Sacramentorum, falsificatio, injurium offendens S. officium, contumacia in causa fidei, lectio, retentio, impressio librorum haereticorum (f. Bucherzensur), apostasia ab Ordine ober a fide. Auf eines ober mehrere 60 biefer Delitte spitt fich die Sententia zu, ob sie nun gegen Lebende oder gegen Tote

sich richtet. Eximiert vom J.-Gerichte ist nur der Rapst, weil er ja selbst die Inquisitoren bevollmächtigt, auch weil er überhaupt "a nemine judicatur"; auch Fälle der Keherei bei Bischösen, Runtien und Inquisitoren selbst unterliegen der papstlichen Gerichtsbarkeit im engern Sinne.

Der weltlich en Macht gegenüber erhebt die J. das unbedingte Berlangen weitest s gehender Unterstützung; dagegen darf jene kein Recht in Kirchensachen sich anmaßen, auf ben Broges keinerlei Einfluß üben und hat ohne zu fragen ben Anordnungen und bem Berlangen ber J.-Gerichte Folge leiften. Auch wo — wie in Benedig — ber Staat sich eine Mitwirtung sicherte, sab man dies kirchlicherseits nur als ein "Dabeisitsen" an. Die weltsliche Macht wird lediglich als "executor" oder "minister" des J.-Gerichts betrachtet. 10 In der That hat bereits Otto IV. 1209 "auxilium und operam efficacem" verschafte (Non Corm. I a. 1975) "auxilium der Der Man efficacem" verschafte der Man Corm. I a. 1975 in der Man Corm. I a. sprochen (Mon. Germ. Leg. II, p. 216 f.), was Friedrich II. 1213 und 1219 wiedersholte (ebb. 224, 231); daraushin verlangten die Pählte weitestgehende Beihilfe (Beispiele bei Henner, S. 354, a. 1 u. 2, vgl. ebb. S. 356 f.), auch prinzipiell insofern als die betr. firchlichen Bestimmungen in die weltlichen Gesetsammlungen und Statuten eingetragen 15 werden sollten (ebb. S. 358) — über die Republik Genua, welche die Forderung 1256 abwies, wurde das Interdikt verhängt (Fider a. a. D. S. 225). Als Entgelt gestattete Innocenz IV. "Ad extirpanda", daß dem Staate ein Teil des konfiszierten Bermögens der Ketzer zusallen dürfe (!). Über das Berhältnis von Staat und J. im allgemeinen vgl. bie Lehrb. bes Kirchenrechts von Maaffen, v. Schulte, hinschius u. a. — Die Frage 20 nach ber Tobesftrafe für Ketzereien und ihrer Ausführung bedarf da noch spezieller Behandlung. Das erste Beispiel einer Hinrichtung unter Motivierung mit Ketzerei gab im Jahre 385 ber Usurgator Mazimus, als er den Spanier Priscillianus (s. d.) nebst einigen Anhängern zu Trier wegen der Verbreitung pantheistisch-gnostischer Lehren zum Tode verurteilte (of. Döllinger, Kl. Schriften ed. Reusch, 1890, S. 295 f.). Zedoch spielten andere Motive hinein, und so exorbitant erschien es, des Martin von Tours und Ambrosius von Mailand daraushin den als Anklägern ausgetretenen Bischöfen die Krichenserweislichest ausschaft der weren die Todoskurch inder weren Jedoch 25 Ambroquis von Mailand daraufym den als Antlagern aufgetretenen Bijchofen die Archensgemeinschaft aufsagten. Auch Augustin protestierte gegen die Todesstrase, jedoch hat man sich für dieselbe doch auf ihn berusen, weil er dem religiösen Zwang keine Grenze steckt. Erst Ende des 12. Jahrh. sindet man die Todesstrase für Ketzerei in Übung — freilich ist sie noch so nicht in den Satungen der Synode zu Verona 1184 sixiert. In der Konstitution des Königs Peter von Aragon von 1197 wird den Ketzern, welche sich dem Berdannungssehetrete nicht sügen, der Feuertod angedroht (vgl. auch zu dem Folgenden Fickers Abh. a. a. D. S. 182 st.). Im Jahre 1200 wurden zu Tropes, 1211 zu Paris Ketzer versbrannt. Im "Welschen Gast" wird Leopold von Österreich 1215 als "Ketzerscher" ges so wriesen Uhrigens ist die Konstitution Friedrick II. sie Kombardei vom Valre 1224 priesen. Ubrigens ist die Konstitution Friedrichs II. für die Lombardei vom Jahre 1224 (Mon. Germ. Leg. II, 252) bas erste Geset, welches wegen Reperei Tobesstrafe (Feuertob) festset — das nämliche thut für hartnädige Reter eine für Sizilien 1230 erlassene Konstitution, indem sie die für Hochverrat üblichen Strafen auf Reperei als ein jenem minbestens gleichzustellendes Berbrechen appliziert. Wenn nun auf eine Konstitution Gregors IX. 40 von 1231 und eine gleichzeitige des Senators von Rom hin "Priester, Kleriker und Laien" infolge des großen Regergerichtes verbrannt wurden (f. Vita Gregorii, bei Muratori, script. III, 578), so konnte dabei der Grundsatz, "ecclesia non sitit sanguinem" dem Buchstaben nach dadurch gewahrt bleiben, daß ehen dem weltlichen Arme die Ezekution von dem Augenblicke an zugewiesen war, wo seitens des geistlichen Aribunals die Ketzer 45 "saeculari judicio relinquuntur". Eine Ausdehnung der obigen Konstitutionen Friedrichs II. auf das ganze Reich, also auch auf Italien, erfolgte 1238 (zu Eremona) und 1239 (zu Padua), s. Mon. Germ. Leg. II, 326. Wenn der Kaiser sich so gegens über den Anklagen des Papstes öffentlich als Ketzerseind hatte darthun und jene Anklagen der hatte gerkfösten wallen spales Franzes krustus in Mon. Germ. Sar. XXII 513) so so hatte entfräften wollen (vgl. Thomas Tustus in Mon. Germ. Scr. XXII, 513), so so hat er jedenfalls die Gunst des Papstes nicht dadurch zu erlangen vermocht — das Jahr 1239 fab ihn von neuem und dauernd im Bann (vgl. d. A. Gregor IX., Bb VII, 119). -Die Frage, ob das römische kirchliche Gericht, also das Sanctum Officium selber, Todes-urteile gefällt bezw. Blut vergossen habe, ist neuerdings mehrsach erörtert worden. Der Spanier Balmes hat dieselbe 1842, der Franzose Abbe Coeur 1846, die katholische Dublin 55 Review 1850 verneint (vgl. Döllinger u. Reusch, D. Selbstbiographie b. Kard. Bellarmin S. 233 [1887]), auch der Bischof Martin von Paderborn kurz vor dem Konzil von 1870 (Ein Wort an die Protest. 4. Ausst. S. 87). Ültere Theologen haben dergleichen nie behauptet, Bellarmin selbst argumentiert: "Daß die Ketzer die Todesstrase verdienen, ergiebt sich aus Dt 13, 6. Man wird also sagen mussen: Die Ketzer können von der Kirche dem so

weltlichen Arme übergeben und müffen dann von dem christlichen weltlichen Arme zum Tode verurteilt und von dem christlichen Henter getötet werden" (s. die Selbstb. d. Kard. B. S. 234). Somit schrumpst die katholischerseits erhobene Einsprache gegen die durch zahllose Bespiele zu belegende Behauptung, daß eben das Sanctum Officium die ents scheidende Instanz für die Applizierung der Todesstrafe gegen Ketzer gewesen sei, auf ein Berstedenspielen zusammen — wie sich das besonders klar bei den zahlreichen Fällen erzgiebt, in welchen nach der Meorganisation des Gerichtes in Rom (1542) eben dort verz

fahren wurde; vgl. unten Abschn. III.

C. Durchführung in Italien, Frankreich, Deutschland, ben Rieber10 landen und England. In ben italienischen Städten, welche von Batarenern (f. d. A.), Arnoldisten (f. Bb II, 128) und anderen Ketern start durchsetzt waren, sorgte Innocenz III. zunächst sür die Durchsührung der Inquisition. So in Viterbo. "Im zehnten Jahre seines Bontisitates", heißt es in den Gesta Innocentii III. auct. anon. (bei Muratori, Rer. Ital. Scr. III, 1 [Mailand 1723]), "verließ unser heiligster Herr.. die Stadt 15 Rom und kam nach Viterbo. Er begann sofort Maßregeln gegen die Schlechtigkeit der Batarener zu tressen, in welche die Stadt tief versunken war.. Während aber die Batarener geflüchtet waren, ließ er durch den Bischof und Klerus eine genaue Inquisition führen und alle, welche als Begünstiger, Hehler und Freunde der Ketzer verdächtig waren, verhaften; im Gefängnis mußten sie eiblich versprechen und Bürgschaft dazu leisten, daß 20 sie künstig in allem gehorsam sein wollten. Die Häuser ber Geflüchteten wurden dem Boden gleich gemacht, ihr Bermögen konfisziert. Dann verkündete der Papst in alle gemeiner Versammlung: Feder Häreister, besonders sieder Patatarener, welcher im Patrimonium gefunden wird, foll unverzüglich ergriffen und bem weltlichen Arm zur Strafe übergeben werden. Ein Drittel seines Eigentums fällt dem zu, welcher die Festnahme herbeisührt, ein Drittel dem 26 (geistlichen) Gerichtshose, das letzte wird zum öffentlichen Nuten verwendet. Wer den Ketzer irgendwie begünstigt, soll mit den härtesten Strafen belegt werden". Das war im J. 1207. Dauernd geholfen hat es nicht. Wir hören, daß in Viterbo 1265 der Jnquisitor gewaltsam vertrieben wird und dasselbe geschah 1277 in Varma — infolge der Verdremnung von zwei Frauen. "Aber das zog ihnen surchtbare Rache und schwere Demütigungen zu. Ebenso sowens fruchtete es, daß einige Jnquisitoren, wie Vietro di Verona (1245), der darauschin zum Heiligen und Patron der Inquisitoren, wie Vietro di Verdagen wurden, ebenso wie Pietro di Russia (1250) und Pagano di Lecco (1277). Das einzige Mittel, das einige Hilfe versprach, blieb eine mit gehörigen aus der Börse geschöpftem Nachdruck ans gehrachte Peschüperde in Ram gebrachte Beschwerde in Rom . . Wurde das Geschrei allzu laut, so erteilten die Papste 36 den Inquisitoren bisweilen Berweise; aber es findet sich nicht, daß einer von ihnen auch nur die ärgften Auswüchse bes Instituts beschnitten und die Gefete gemilbert hatte". Uber nur die ärgsten Auswüchse des Instituts beschnitten und die Gesetz gemildert hätte". Uber das Borgehen der J. im einzelnen in Jtalien giebt Lea, II, Ch. IV genauere Auskunft; bezüglich dessen was in Neapel geschah, Amadile, II santo Off. della I. in Napoli II. (Città di Castello 1892). Demgemäß war es, wie auch schon aus einigen der oben angesührten Bestimmungen über die schärfere Ausgestaltung des Institutes hervorgeht, zunächst Gregor IX., Innocenz IV., dann Gregor XI., welche energisch vorgingen. Rolando von Cremona, Giovanni Schio von Vicenza, der schon erwähnte (Sankt) Bietro Martire, Nainero Sacconi erfüllten ganz Oberitalien mit Schrecken. Im Süden stellte sich Karl I. von Anjou, nachdem er den jungen Konradin hingeschlachtet (1268), ganz in den Dienst der J., der zu Ehren die prächtige Kirche San Pietro Martire 1274 erdaut wurde. In Benevent entderte man 1276 Ratarener — drei wurden verdennt (Amadile, II. S. 59 f.). Karl II. entbeckte man 1276 Patarener — brei wurden verbrannt (Amabile, II, S. 59 f.). Karl II. trat in des Baters Fußstapsen, und auch durch die Königin Johanna wurde die 3. be-günstigt. Erst mit dem 15. Jahrhundert, besonders unter dem humanistisch gerichteten günstigt. Erst mit dem 15. Jahrhundert, besonders unter dem humanistisch gerichteten Könige Alsons von Aragon (seit 1442) geriet das Tribunal in Verfall. Ueder den Konstöllt des Laurentius Balla mit der J. s. d. A. Balla und die Aussichrungen dei Amabile a. a. D. — Einer gesonderten Behandlung bedarf Venedig, weil in diesem Staate eine Modissizierung der Organisation und des Vorgehens der J. dadurch nötig wurde, daß der weltliche Arm zwar der Unterstützung des Institutes nicht abgeneigt, aber noch weniger geneigt war, blindlings die Execution zu übernehmen, vielmehr bestimmte Rechte bezw. Kontrolle und Mitwirkung sich zu reservieren wußte. Die Republik gelangte im 14. Jahrhundert durch glückliche Erweiterung ihres Besitzes auf dem Festlande Italiens zu einer maßgebenden Stellung. Sie brachte Landeskeile und Städte in Menge unter ihre Gewalt, in denen längst aemäß kaiserlichen und vänstlichen Ebikten die K. in ihre Gewalt, in benen längst gemäß taiferlichen und papftlichen Stiften bie 3. in schroffster Form etabliert war. Aber die Republik war nicht gewillt, ebensowenig wie in 60 bem alten, so in dem neuen Besite eine so eingreifende Institution wie die 3. ohne

bie schärfste Aussiche Giacopo Tiepolo 1279 leistete, keine Hindeutung auf Berfolgung der Rezer entsalten, betweist die mittlerweile durch Gregor IX. so wirtsam ins Werf gesetzt Förderung der F. ihren Einsluß doch auch auf diesem spröden Gebiete: Der Doge Marino Morosin schwört 1249 (vgl. Lea, II, 587), daß gewisse zwerlässige Männer, 6 allerdings "nach Anweisung des Kates" der Rezerei nachspüren sollen. Mehr wollte man nicht gestatten. Aber das erschien in Rom als eine viel zu geringe Konzession. Innocenz IV. besahl durch Bulle vom 11. Juni 1251 zwei Inquisitoren, nach Benedig zu gehen und dort geradeso wie in der Lombardei zu versahren. Bergebens. Nach Nitolaus IV. versangte 1288 unter schweren Drohungen, daß die Republik sich süge — 10 aber die Kurie mußte sich gesallen lassen, daß der Kat ihrem Gerichte drei Assistant und Sentschwarzei zu der schweren Kat ihrem Gerichte der Assistant und die in Kom sehr geschährte Krozedur des Verbrennens der Ketzer hat die Republik stroh aller Reklamationen zuerst wieder abgeschafft. Ein Bersuch des Inquisitors von Treviso, sich zu mohre geschährte krozedur des Verbrennens der Ketzer hat die Republik troh aller Reklamationen zuerst wieder abgeschafft. Ein Bersuch des Inquisitors von Treviso, sich zu med verzeich der Recht der Berhandlungen der F. angewiesen der der Ketzern der Schweiterte ebenfalls (1301) und in dem Dominium wurde den Rektoren eine entsprechende Stellung bei den Berhandlungen der F. angewiesen der kriteren dem Ketzern den Einer hochgestellter Laien den Zwer Thätigkeit bewegt sich ganz in der Richtling der Teilnahme dreier hochgestellter Laien den Zwer Thätigkeit bewegt sich ganz in Schweitigken Ingesenden, Aussertigung kennen und die durchaus in der Richtung der strikteiten sirchlichen Interessen zu diesen Korting der Schweitigken Kalern das den der der kiedliche Interessen der im einenen Kale sein, auch der Schweitigen Kreisen bes Schismas das inquisitoriale Interesse der Kreislichen Inflanzen erlahmte, auch der Senat zurückzog was er nach dieser Seite ge

er nach biefer Seite gemant gatte und schießeng dem Inquistor 1423 die "prodifon", d. h. das Gehalt entzog, welches er ihm gezahlt hatte.

Neben Cheritalien war Frankreich der frucktbarste Boden sür die Sekten (vgl. 20 d. A. Neumanichäer). Dort ist auch die schredlichste Thätigkeit der J. zu Tage getreten, und zwar sand dieselbe bezeichnenderweise mit den Kreuzzügen gegen die Keher eineswegs ihr Ende, sondern wurde seit 1229 erst recht eine das ganze Land umsassen.

"Es mußten nun vor allem große Gesängnisse gebaut werden, und man sand, daß es kaum möglich sein werde, die dazu ersorderlichen Steine beizuschaffen. Um das Verz zu fahren bei der Jinrichtung seierlicher und nachdruckvoller zu machen, pstegte man bereits eine größere Anzahl Verurteilter zusammen kommen zu lassen, dassen in theatralischer Weise vor einer zahlreichen Volksmenge die Sentenz zu korklindigen und zu vollstrecken. Weder Alter noch Geschlecht wurde berücksichtet. Am 12. Mai 1234 wurden zu Touslouse soch mit dem äußersten Widerwillen: häusig ereigneten sich Ausstände und wurden die Inquisitoren aus den Städten derjagt — sie kanastrophe zu Avignonnet, wo eine verzweissungsvolle Schar die Inquisitoren übersiel und tötete. Die so zu Opfern des eigenen Blutamtes Gewordenen hat Pius IX. im September 1866 kanonisiert, nachdem im Jahre 26 dorthe mit dem schreckschaften der spanischen Keyerrichter, Arduse, der Fall gewesen war (s. u.). Den Sieg hat die J. in Frankreich durch die Verzuscher, des der Fall gewesen war (s. u.). Den Sieg hat die J. in Frankreich durch die Verzuscher, der Fall gewesen war (s. u.). Den Sieg hat die Feitagen der schilche Odischer Regentung des Intersses der Könige mit dem ihrigen davongekragen. Ludwig IX., der Heilige gereich zu unbedingter Hilber der Könige mit dem ihrigen davongekragen. Ludwig IX., der Hilber gereich zu unbedingter Hilber der Könige mit dem ihrigen davongekragen. Ludwig IX., der Hilber Graf Raymund VII. von Toulouse 1233 erlassen, dei Kanns XXIII, d. 265). Die Wilksür aber, mit welcher die Welker die Ferd

Selbstständigkeit in der französischen Nation bezeichnet ist. In Frankreich, wo die J. unter den schrecklichsten Erscheinungen ihren surchtbaren Weg begonnen hatte, ist sie auch am ehesten und völligsten wieder untergegangen. Die französische Nation hat sich dis auf den heutigen Tag als "älteste Tochter" der Mutter Rom oft zu Willen gezeigt — 5 aber die J. hat sie sich mehr aufdrängen lassen.

Inzwischen war es gelungen, das Net berfelben noch über andere Länder auszubreiten. In Deutschland betrieben zu der Zeit, als schon die Tribunale zu Toulouse, Carcaffonne und anderswo im Großen arbeiteten, einzelne herumziehende Inquisitoren ihr Geschäft, vor allen Konrad von Marburg (s. d. A.), "der auf bloße Aussagen habgieriger 10 Menschen eine Menge von Unschuldigen verbrennen ließ, zuletzt aber vom emporten Bolk erschlagen wurde (1233). Auch ein zweiter Jnquisitor, Torso (Droso), fand gewaltsamen Tod, und der Abschu, welchen das Versahren dieser beiden in der ganzen Nation erregte, bewirkte, daß die neue Schöpfung est in Deutschland doch zu keiner bleibenden Niederlassung bringen konnte, wenn auch daselbst die ins 16. Jahrhundert einzelne Insteit der J. in Deutschland spiegelt sich in ihren Hauptbaten in den Verordnungen wieder, welche im 13. die zum Ansang des 15. Jahrhunderts an die beter. Instanzen gerichtet worden sind. Man wird auf Erund der von Fredericq im Corpus Inq. Neerl. I u. Il witzeteilten Akten inversahren von mitgeteilten Aften eine Anschauung von dem gewinnen konnen, was bier ber 3. abgesehen von 20 ihren gewöhnlichen Aufgaben oblag, insbesondere auch von der Beihilfe, welche verschiedene Kaifer leisteten. Abgesehen von dem Wirken der oben genannten Inquisitören lesen wir ba (I, S. 89) die Vorschriften, welche Gregor IX. 1233 den deutschen Bischöfen erteilte, ba (I, S. 89) die Vorschriften, welche Gregor IX. 1233 den deutschen Bischöfen erteilte, um "die kleinen Füchse" zu sangen, d. h. die zum Scheine bekehrten Keher; I, S. 168 f. teilt Clemens V. (1311) die Statuta behufs Unterdrückung der Begarden und Beghinen (I. Bd II, 523,21) mit; I, S. 190, 196, 198, 200 wird über die Geißlersekte berichtet; I, S. 522 f. Johann Schadelant als Inquisitor angestellt (1348); I, S. 200 seine Nachfolger; die Repression der Begarden bezwecken auch die päpstlichen Breven S. 204—207; sowie die kaiserlichen Gdikte S. 208 und 221 aus dem Jahre 1369; 1374 und 1376 wurden neue Untersuchungen durch Gregor XI. besohlen; endlich sehr Innocenz VIII. die vollenschieften Inquisitoren Kramer, Institoris und Sprenger ein (1484) und öffnete durch die Bulle Summis desiderantes vom 5. Dezember d. J. dem Herenduchn (s. A. Heren Bo VIII, S. 32,52) Thür und Thor. Das Vorgehen dieser Letzern hat eine bis in die Leiten der Reformation fortgebende Blüte der Inquisition in Deutschald aczeitiat: in die Zeiten der Reformation fortgebende Blute der Inquisition in Deutschland gezeitigt; ben "Herenhammer", malleus maleficorum, ließen sie 1489 in Köln erscheinen, wo die 35 J. ihren Hauptsit hatte. Dieselbe richtete ihre Thätigkeit vornehmlich gegen Walbenser, bie stark ben Rhein entlang, in Baiern und Ofterreich und bis nach Brandenburg und Pommern verbreitet waren, gegen Anhänger auch anderer Hare, eines Amalrich von Rennes, gegen die "Brüber vom freien Geist" (s. d. A. Bb III, S. 471, 19) u. a. Die Übergriffe Konrads von Marburg und der Druck der öffentlichen Meinung gegen seine J. machten es nach seinem Tode den Bischöfen leicht, die ihrige wieder zu alleiniger Herrschaft zu bringen, dis Urban V. 1367 zwei neue Inquisitoren für Deutschald ernannte. Daß Konrad auch in den Niederlanden ben seine blutiges Werk verrichtet habe, beruht auf Mißsperkändnist aber seine Sandlanger die Mominikaner in Rremen haben 1233 das Kreuz verständnis; aber seine Handlanger, die Dominikaner in Bremen haben 1233 das Kreuz gegen die Stedinger (s. d. A.) gepredigt und dort die schwersten Strasen verhängt. In den Niederlanden richtete sich die Wirksamkeit der J. im 13. Jahrhundert gegen die Beghinen und Begarden (vgl. d. A. in Bd II bes. S. 522 ff.). Unter Gregor XI. 1372 wurde brei für Deutschland neu ernannten Inquisitoren insonderheit auch das Bistum Utrecht als Feld der Wirksamkeit angewiesen und dies dem "Inquisitor Saxoniae" Eplhard Schönfeld neu aufgetragen; der sette auch den Anhängern des Gerard Groot (Gerar-50 dinen) also den Brüdern und Schwestern vom gemeinsamen Leben, hart zu. Ob er Blutso dinen) also den Brüdern und Schwestern vom gemeinsamen Leben, hart zu. Db er Bluturteile hier, wie in Lübeck, Wismar und zahlreich in Meissen, vollziehen ließ, wird nicht
berichtet. In das 15. Jahrhundert fällt die Verurteilung Goos von Haarlem zu erniedrigendem Widerruf und in d. J. 1502 Hermann Ryskwicks zu "etwigem Kerker" (über Beide
s. Moll, Kerkgesch, deutsche Beard. S. 439 ff.). "Die Schlachtopfer des Glaubenseisers in
ben Niederlanden vor dem Jahrhundert der Reformation scheinen nicht zahlreich gewesen
zu sein", urteilte Moll (ebd. S. 451). Inzwischen haben Fredericzs Forschungen auch da
die Kenntnis der Einzelheiten so sehr erweitert, daß dieses Urteil des gelehrten Moll
kaum wird bestehen können. Man vgl. die in Bd l. 11 von Fredericz gegebenen Listen a) der Ketzer zwischen 1025 und 1519 (resp. 1077 und 1518) und b) der Jnquisitoren 20 zwischen 1232 und 1519 (resp. 1175 und 1517). Erst durch die authentischen Nachweis

fungen bei Fr. lernt man den beträchtlichen Umfang der Wirksamkeit der J. in Städten wie Antwerpen, Bruffel, Brugge, Tournay, Gent, Löwen, Lüttich, Utrecht kennen und Namen nebst Wirken vieler, die bis dahin so gut wie unbekannt waren.

In den vorreformatorischen Zeiten ist England von der J. in ihrer schlimmsten Wirksamteit verhältnismäßig wenig betroffen worben. Bon Flandern aus versprengte 5 Reter erscheinen 1166; unter Heinrich II. wird bann strenge vorgegangen mit Rutenschlägen, Brandmarten und Berbannung. Aber bas blieb vereinzelt. Bebeutend später, unter ben Nachwehen von Wieliffs Wirten, setzt die J. umfassender ein gegen die Lollarden (f. b. A.). Nur vereinzelte unter ben Herrschern zeigten sich ber romischen Kurie in biefen Fragen entgegenkommend; davon, daß man dem Beispiele Kaiser Friedrichs II. mit 10 Reteredikten gesolgt wäre, konnte nicht die Rede sein. Jedoch hat Heinrich IV. durch das Parlament 1401 das Statut "De haeretico comdurendo" bestätigen lassen und durch dasselbe ber bischöflichen Inquisition energische Unterstützung jugesagt.

D. Die J. in Spanien. Die J. in Spanien graugitton eiergitzte Unterstügung zugezagt.

D. Die J. in Spanien. Die J. in Spanien bedarf eingehender Behandlung einerseits aus ähnlichen Gründen wie die venetianische, weil auch hier schließlich ein ge- 15 misches System zur Anwendung kam, andererseits wegen des außergewöhnlich großen Umfangs und der beispiellosen Härte, wodurch diese J. sich bekannt gemacht hat. — Die Frage über das Wesen der spanischen J. hat seit Heseles "Kard. Kimenez" (1844), wo sie eingehend erörtert wurde, eine große Jahl von Untersuchnen hervorgerusen. Hesele kat ihr den Charakter eines staatlichen Instituts zugeschrieben und den Kantt und Kirche nan wo hat ihr den Charakter eines staatlichen Instituts zugeschrieben und damit Papst und Kirche von 20 ihren Greueln zu entlasten gesucht; schon 1837 hat Ranke sie "einen königlichen nur mit geistlichen Wassen ausgerüsteten Gerichtsbof" genannt. Die Ansichten ber Theologen und Kanonisten sind geteilt: Knöpfler (Hist. polit. Bl. 1882 u. 1883) und Gams (Z. Gesch. d. span. Staatsinquis., Regensburg 1878) treten dafür ein, der Jesuit Grisar, gestützt auf

bie Aussührungen zweier spanischer Orbensgenossen, Robrigo und Orti p Lara, dagegen 26 (vgl. d. Krit.). Das heranzuziehende Material wird das obige Urteil begründen.
Die Wirksamkeit der spanischen J. entsaltete sich, nachdem sie im 13. Jahrhundert gegen Katharer und Waldenser im Norden der Halbensel gerichtet worden war, im 14., wo sie schon einen zahlreichen Stad von Inquisitioren unter den Dominikanern und Misseriale noriten (darunter auch Nic. Eymeric, den Berfasser des "Direktorium Inquis.", vgl. 80 Dustif u. Echard, Sor. O. Pr. I, 709) aufzuweisen hatte, zu unheimlich großer Blüte auf dem Hintergrunde einer allgemeinen Judenversolgung. Die Juden, intelligent und reich, Arzie, Gelehrte und Handelsleute, bildern einen den begünstigten, von unten lange gehaßten Staat im Staate. Der haß entlud fich 1391 in einem Blutbade, dem ju entgeben fingierte "Bekehrungen" in Maffe statthatten. 35 000 retteten sich burch schnelle 25 Unnahme ber Taufe; weiterhin wirften die Bredigten bes Dominitaners Bincenzio Ferrer. Annahme der Laufe; weiterhin wirten die Predigten des Dominikaners Vincenzio Ferrer. Daß in den Reihen der "Bekehrten" jüdische Gesinnung blieben, viele wohl auch die alten Riten im geheimen beibehielten, war sicher: gegen solche "Marranen" oder "Neuchristen" brach 1472 in Cordova, dann von Stadt zu Stadt sich sortwälzend, ein blutiger Aufstand aus. So wirkten Stammeshaß, Neid und Argiwohn, um den Boden sür eine 40 gründliche Aktion der J. vorzubereiten, und damit verdand sich die Geldzier der höchsten Stelle. War dis auf Ferdinand und Jsabellaß Zeit der Süden Spaniens völlig frei geblieben und andererseits die J. nur je nach lokalen Bedürsnissen in kraft getreten, so sollte nun eine generelle Ordnung stattsinden. Der päpstliche Nuntius hatte die Hand im Spiel: 1477 stellte er dem Königsvaare vor. wie zeitgemäß die Errichtung der L. gegen 46 Spiel: 1477 stellte er dem Königspaare vor, wie zeitgemäß die Errichtung der J. gegen 46 die Neuchristen im Lande sein werde. Zunächst gestattete Sixtus IV. 1479 zwei Inquissitoren nach Wahl des Königspaares in Sevilla anzustellen — in den anderen Gebieten seien schon solche, von den Vorstehern des Dominikanerordens ernannt, vorhanden. Da nun jene allzu hart vorgingen, machte der Papst (2. August 1483) noch den Versuch nun jene allzu hart borgingen, machte der Papst (2. August 1483) noch den Versuch der Milberung, auch der Eröffnung einer Appellation nach Rom. Allein gleich darauf, 50 um nicht in Konslikt mit dem Könige zu geraten, zog er die Bulle wieder zurück und ernannte nunmehr auf Vorschlag der Dominikaner Torquemada zum Oberinquissitor für das Königreich neben sieden schon ernannten Inquisitoren. Diese Gestügigkeit erklärt sich aus dem Bunsche des Papstes, alles zu thun, damit die Schwierigkeiten, welche Ferdinand der Einzammlung der Cruzada entgegensetzt, beseitigt würden. Das 55 Letztere gelang — der Papst dankte Torquemada für seine Dienstleistung, und als die Kunde nach Rom drang, daß der Oberinquisitor durch seine Energie in massenhaften Hinrichtungen und Konsiskationen alle disherigen Leistungen überdiete, schried ihm der Papst: seine Thaten hätten ihn mit größter Freude erfüllt; wenn er so sortsfare, werde er seine höchste Gunst erwerden (Döllinger a. a. D. S. 327—331: die Rriefe an Tors so er seine höchste Gunst erwerben (Döllinger a. a. D. S. 327-331; die Briefe an Tor- 60

quemada bei Lopez, Hist. general de S. Domingo, III, 75). Und Torquemada suhr so sort. In ganz Spanien zog er umher, um neue Gerichtshöse unter dem "Consejo de la Suprema", dem odersten J.-Nate (bestehend aus dem Grözinquisticu und des gestischen Beistern) zu organisteren. Das Vermögen derer, welche entslohen, aber auch derer, die unter Bußauslagen und Abschwörung entsassen, fiel der königlichen Kammer zu. In Saragossa wirte als Inquistor Pedro Actues de Episa (geb. 1441, seit 1476 dort); nur 16 Monate hatte er das Amt innegehadt, als er am 15. September 1485 ein blutiges Ende sand — aber diese kurze Wirssamkeit hat als "acerrimus persecutor haeresium" den Mann erkennen sassen vollehen Bius IX. zum heiligen der J. 10 gemacht hat, nachdem sichon die spanischen Serrscher Bius IX. zum heiligen der J. 10 gemacht hat, nachdem sichon die spanischen über Arduse die Wolfinger a. a. D. S. 341—3569. Mit seiner Ranonisation am 29. Juni 1867 ist der hanischen der Nation und Inquisition eine glänzende Genugthuung zu teil geworden, wie es denn in der vorbereitenden Allostuton vom 26. Juni sieß: "Es handelt sich heilig zu sprechen, von denen viele zur Berteidigung des apostolischen Stubses, zur Artung der Glaubenseinheit gekämpft und den Tode entitten haden". — Diese Letzer ist ja sür die Kurie die allein in Betracht sommende Frage. Wird sie besätzt und nuh und auch die Kurie die allein in Betracht sommende Frage. Wird se hen kauf und muß auch die Kurie die allein in Kusteng dere Sirrichtung mit in den Kauf und muß auch die Kurie die Allein die Sirrichtung oder Einrichtung mit in den Kauf und muß auch die Berantwortung mit tragen — bei der spanischen benschen die kusten werden sieder der Indias und muß auch die Kurie allein in Kustenschen der Indias und mit gewissen der Indias und hauf die der Indias und hauf die der Indias und hauf die die Berinas und die Berinas und die Gestere ihr die Berinas und die Berinas und die Gestere ihre die Sirrichtung der Einstelle von sich sielt das Bestehen des Conses und die Kusten der Sirrich

Die furchtbare Gewalt und das rücksichteslose Borgehen, welches gerade der spanischen J. eignete, brachte es mit sich, daß, um sich selber zu schüßen, Tausende auch aus den besten Kreisen, sich als Familiaren einschreiben ließen. Es genügte zur Annahme der Nachweis der casa limpia, d. h. daß man von christlichen Eltern abstammte und nie word des Gericht gezogen worden war. Das Haus der J., in welches der Denunzierte eitiert resp. gesührt wurde, hieß casa santa. Dort wurde er in ein dunkles Gelaß gesperrt; man schor ihm das Haupt, nahm inzwischen ein genaues Berzeichnis besonders seiner Bücher auf, belegte in der Regel sosort sein Eigentum mit Beschlag — selten, daß auch nur die Angehörigen es wagten, sür den so schon Geächteten einzutreten. Erschien er nicht, so wurde er zunächst mit Konsistation des Bermögens bestraft, der Prozeß ging troßdem seinen Lauf — daher so viele in estigie verbrannt wurden. Die "milde Strass" des Aragens des Sandenito sam doch auch der Achtung gleich. Legte jemand, ohne den Termin einzuhalten, das Strassleid ab, so galt er als Kücksälliger — da war ihm der Feuertod sicher, auch wenn er sich "reuig" zeigte. Die vielverwendete Tortur (examen rigorosum) behuss Erpressung von Geständnissen, des von Namen der "Mitschuldigen" wurde in ähnlicher Beise wie nach der allgemeinen Ordnung in verschiedenen Graden vollzogen und bestand meist im gewaltsamen Zerren oder Strecken der Glieder vermittels einer durch einen Hebel angezogene Welle. Die "Autos de Fe" sind in Epanien zu pompösen Kundgebungen, an denen sogar die Herrschen

Wenn wir uns bezüglich der Angaben über die Zahl der Opfer im allgemeinen auf Llorente angewiesen sehen, so sind allerdings dessen Angaben gegnerischerseits als unrichtig in Anspruch genommen worden. So bezüglich der unter Torquemada Verurteilten. Aber aus des Inquisitors Paramo De orig. etc. (s. o.) S. 140 geht herdor: daß in vierzig so Jahren (1480—1520) in Sevilla 4000 verdrannt und über 30000 "Buffertige" zu

verschiedenen Strasen des Kerkers, der Galeeren und der öffentlichen Buße verurteilt wurden. Da nun die Entwichenen als "Hartnäckige" verurteilt wurden, damit ihr Bersmögen der königlichen Kasse zuschieße, so stieg die Zahl der Strasurteile auf 100 000, wie auch Zurita angiedt. Auch die Thatsache verschweigt Baramo nicht, daß in Andalusien allein über 4000 Wohnhäuser infolge Flucht vor der J. leer gestanden. In dem durch sein Gnadenbild berühmten Guadelupe von etwa 3000 Einwohnern wurden im Jahre 1485, wie Paramo aus den Originalprotokollen mitteilt, sieden Autos de Fe von zwei Inquisitoren gehalten, in welchen 53 Personen dem Scheiterhausen übergeben, 46 Leichname ausgegraben und nehst 25 Bildern Entwichener verbrannt, 16 zu ewigem Kerker begnadigt, unzählige andere auf die Galeeren geschickt oder zum Tragen von Sandenitos 10 (gelbe mit roten Kreuzen gezeichnete ärmellose Röcke) verurteilt wurden (Döllinger a. a. D. S. 338 f.). So ergeben sich auch ohne Llorentes bestrittene Angaben, wie dieses Beispiel zeigt, recht erhebliche Zahlen der Opfer.

Indem wir bezüglich der späteren Wirksamkeit der J. in Spanien auf Abschn. III verweisen, mag hier noch ein Blick auf Portugal geworfen werden. Gemäß einer Bulle 15 Gregors XI. vom 17. Januar 1376 waren damals noch keine Inquisitoren in diesem Lande, also lediglich die bischöfliche J. thätig; es wurde nun ein solcher eingesetzt, aber von seiner und seiner Nachfolger Wirksamkeit ist nichts bekannt. Das Beispiel des spanischen Nachbarlandes veranlaßte Don Manuel, zu Ansang des 16. Jahrhunderts eine ähnliche Einrichtung zu erstreben wie dort, zunächst um die aus Spanien heimlich ge- 20 stohenen Juden zu ergreisen. Aber erst 1531 unter seinem Sohne ist die Einrichtung ins

Leben getreten.

III. Die Inquisition als Waffe ber Gegenreformation seit 1542. Giobanni Pietro Caraffa hatte in Spanien, als Rat und Bizetaplan am Hofe Ferbinands bes Katholischen, die dortige J. genau kennen gelernt. Als er das Land nach dem Tode 25 bes Königs verließ, nahm er einen tiefen Eindruck von diesem Institute als einem Werkzeuge zur Regeneration ber katholischen Kirche mit. So hat er benn nach Jahren, als es sich unter Paul III. in Rom darum handelte, die energische Reaktion im Gegensatz zum Broteftantismus ins Wert ju fegen und junachft reine Babn im eigenen Saufe ju machen, eine Reorganisation der J. veranlaßt, die dem alten nicht mehr fräftigen papstlichen so Institute ein gut Teil des spanischen Geistes und einige seiner Formen zusührte. Der Kardinal Burgos, Fran Juan de Toledo, mit dem Carassa schoon vor dem Ausenthalte in Spanien Beziehungen geschlossen hatte, trat mit ihm an die Spihe des durch die Bulle "Licet ab initio" am 21. Juli 1542 gegründeten neuen Sant Offizio in Rom. Es war nicht leicht gewesen, der Partei der unbedingten Reaktion an der Kurie das Über- 25 gewicht über die der Transigenten zu verschaffen — aber der Erlaß der Bulle bildete das Siegel auf den Sieg und bezeichnet die Wende zur bewußten mit allen Kräften geführten Gegenresormation (vgl. m. Aussaul IV). Um nun die J. zu einem geeigneten Werkzeuge bazu zu gestalten, gab ihr Caraffa die Centralisation, welche in Spanien den durchschlagenden Erfolg garantiert hatte. "In Rom" so hatte er es Baul III. plausibel gemacht, "ist das höchste Lehramt für den Glauben — hier muß auch bas hochste Tribunal besselben sein". Sobann gab er ihr bie Richtung, burch welche sie ein Schrecken auch ber Höchstehenden geworden war : "teine Rucksicht darf auf die Stellung der Verdächtigen genommen werden — gerade die Hochstatischen foll die J. strafen, denn davon hängt das heil auch der andern ab". Auch der 45 3. Paragraph der Bulle ist offendar nach spanischem Muster gearbeitet: er erteilt den Inquisitoren Vollmacht, vorzugehen "gegen alle, welche den Keyern behilflich sind mit Rat oder That, oder in irgend einer Art für sie eintreten, ohne Zuziehung der bestehenden (geistlichen) Gerichte selbst in Angelegenheiten, welche vor deren Tribunal gehören, die Verdächtigen einzustehen". In dieser der Schnelligkeit und Unmittelbarkeit des Versahrens lag die Eentralisation, sowie in der Schnelligkeit und Unmittelbarkeit des Versahrens lag die Garantie für eine erfolgreiche Thätigkeit ber neuen J. im Dienste ber Gegenreformation so wurde sie in der That "ein gegen alle Gebildeten gezuckter Doldy", wie Aonio Paleario sie genannt hat.

Caraffa hat dem Institute seine ganze Kraft, den Rest seines Lebens, geweiht. Für 55 alle Einrichtungen, deren sie in Rom und im Kirchenstaat bedurfte, trug er zunächst Sorge. Dann wurde sie in ganz Italien reorganisiert und draußen der Versuch dazu gemacht. Einen Hauptschlag hatte Caraffa, als die Bulle erlassen wurde, schon im Sinne — die Vorladung des Kapuzinergenerals Bernardino Ochino (s. d.). Was er irgend thun konnte, um den Geist zu pslegen, der in der Einrichtung zum Ausdruck kam, unterließ so

11

er nicht. In den Donnerstagssitzungen der Kongregation der J. hat er als Kardinal und dann als Papst nie gesehlt. In seinem Todesjahre, 1559, versügte er: Alle weltzlichen Fürsten oder Bischöfe gehen, sobald sie in Häresie oder Schisma versallen, eo ipso ihrer Würde und Länder verlustig; bereuen und widerrusen sie, so wird der Papst diese Kaiser oder Könige oder Bischöfe aus Barmherzigkeit zu lebenslänglicher Buße "mit dem Brote des Schmerzes und dem Wasser der Traurigkeit" in ein Kloster stecken. Einem häretisch gesvordenen Fürsten darf kein Dienst der Menschlichkeit mehr geleistet werden (omni humanitatis officio destitui dedeant). Und in einer andern Bulle verordnete er: wer in gewissen Artikeln (Trinität, Inkarnation, Birginität Marias auch nach der 10 Geburt Jesu) ketzerisch geglaubt habe, der soll verdrannt werden, selbst wenn er Reue zeigt und zum Widerrus bereit ist (die Bullen dei Ehmerich, Direktorium, Benedig 1605 in

ber Appendig p. 122).

Das Tribunal, also neu organisiert und ausgerüstet, begann sofort seine Wirksamkeit in Rom und erstreckte diefelbe bald über gang Italien (vgl. b. A. Italien, Reformat. 16 Beweg. in), wobei die kleinen herrn bem von Rom ausgeübten Drucke mehr oder tveniger willig nachgaben. In Benedig war der Senat nicht geneigt, die alte Stellung zur J. zu verlassen; während die Runtien jedesmal mit der Oberleitung römischerseits betraut wurden, hielt man an der Beigabe der Tre savii sull' eresia fest, behielt sich in jedem Falle bie Entscheidung, ob die Todesftrafe vollzogen werden solle, vor und vollzog fie dann nicht 20 burch Berbrennen, fondern nach benetianischer Art: zwei Gondeln fahren neben einander in die Lagunen, bazwischen ein übergelegtes Brett, auf dem der Delinquent gefesselt fist, auf ein Zeichen rubert man in entgegengeschter Richtung, so bag bas Brett verfinkt und mit ihm bas Opfer. Undere Opfer halt die Republit im Rerter trot ber verlangten Tötung; hier und ba, obwohl selten, fühlt sie sich auch einmal zur Auslieserung nach 26 Rom veranlaßt. Da die Atten des Sant Uffizio in Benedig verblieben, so kann man im bortigen Archiv heutzutage genaue Aufschlüffe über bas Borgeben ber 3. finden, und zwar finden sich Prozegakten vom Jahre 1541 ab bis 1794. Das 16. Jahrhundert weist zwar inden sich Prozesakten vom Jahre 1541 ab die 1794. Das 16. Jahrhundert weist auf: 803 Prozesse wegen "Luteranismo" und Begünstigung von Lutheranern, 5 wegen "Calvinismo", 35 wegen Wiedertäuserei, 43 wegen "Judaismo" (Rückfall zum so Judentum), 65 wegen Fluchen und lästerlicher Reden, 148 wegen Bestiges und Verdreitung von ketzerschen Büchern, 199 wegen Mißbrauch der geweihten Hostie zu Zauberei oder Wahrsagen, 22 wegen falschen Zeugnisses vor dem Inquisitionsgericht, 45 wegen Verachtung der Religion, 27 wegen Bruch der Fastengedote, 23 wegen Sittenlosigkeit, 20 wegen Konkubinates (gegen Geistliche), vgl. Cecchetti a. a. D. II, S. 5 ff. Ganz beseitend der Vermindern sich durchweg diese Zahlen im 17. Jahrhundert: "Luteranismo" weist da bloß 125, dagegen "Calvinismo" 46 Fälle auf; Wiedertäuserei 4; "Judasmo" 34: "Maomedanismo" 68. Fluchen und Schwören 146: verbotene Schriften 59 daismo" 34; "Maomedanismo" 68, Fluchen und Schwören 146; verbotene Schriften 59 Dagegen kommt Zauberei und Teufelsbeschwörung sehr in Schwung mit 695 und Migbrauch ber Beichte zur Berführung mit 78 Fällen. Im 18. Jahrhundert sinken alle 40 diese Zahlen, das Wirken der J. wird lässiger, bis es 1794 sein Ende findet. Den Hauptzweck, der evangelischen Bewegung in der Stadt und im Dominium ein Ende zu machen, hatte man schon in den sechziger Jahren des 16. Jahrhunderts erreicht (vgl. m. Geschickte der Resormation in Benedig, Halle 1887; Comba, I nostri Protestanti II [Firenze 1897]). — Inzwischen hatte die J. ihre Thätigkeit auch in den übrigen Teilen der Halbsteinstellt durchgesührt. In Mailand war est gelungen, ein Tridunal zu errichten; in Piemont wirkten gelegentlich Inquisitoren; in den kleinen Herrichasten der Este und der Gonzaga kam man den Bunschen Roms nach; in Bologna sette die Kurie sofort ein Tribunal ein. Das römische Centralinstitut überwachte das Lorgehen der übrigen. In Neapel (val. Amabile a. a. D. I) wurde ein schon 1510 an dem einmütigen Widerstande aller 50 Klassen der Bewölkerung gescheiterter Bersuch, die spanische J. einzuführen, 1547 in der modifizierten Form, welche nunmehr bas romische Inftitut bot, wiederholt (vgl. bes Referenten "Julia Gonzaga", Halle [1900], S. 80ff.). Zwar gelang auch biesmal bie Ein-pflanzung nicht, aber die Kurie setzte durch, daß die Verdächtigen aus dem Neapolitanischen nun zu Schiff nach Rom geschickt und abgeurteilt wurden — bieser energischen Anspan-Bernichtung. Ein schaerliches Gedächtnis hat sich unabhängig davon die J. in Calabrien durch das Hinschlachten der Waldenser in Calabrien (s. d. W. Waldenser) gestisstet. In Sicilien war sie eingerichtet und wirkte hier nach spanischem Muster. Der Mittelpunkt für die Thätigkeit der J. seit 1542 blieb aber in der Stadt Nom — von ihren dort 60 abgehaltenen Glaubensgerichten wissen bie venetianischen und anderen Gesandten ber Beit

zu erzählen (vgl. Mutinelli, Storia arcana; Alberi, Relazioni, passim). Ein in Dublin aufbewahrtes Protokollbuch ber römischen J. (vgl. oben) weist zwischen dem 16. Dezember 1564 und dem 21. September 1567 die Zahl von 111 Urteilen aus, teils auf Todesstrase, teils auf etwigen Kerker, teils auf kanonische Bönitenzen lautend — das letzte im Bande ist das gegen Carnesecchi (s. Italien, Ref. Bew.) gefällte Todesurteil. 5 Da auch bei der jezigen den Studien entgegenkommenden Berwaltung des vatikanischen Archivs doch gerade die Akten, welche in den Bereich der J. gehörten, von freier Benutzung ausgeschlossen sind, so bleibt den in der historischen Zeitschrift (NF Bb V, S. 249 st.) besischriedenen Dubliner Akten ihre einzigartige Stellung und Bedeutung. Sie zeigen an ihrem Teile trop ihrer Lückenhastigkeit, wie der Gegenresormation in der J. ihr wirksamstes 10 Werkzeug erwachsen und jede resormatorische Bewegung schon in den 80 er Jahren des

16. Jahrhunderts in Italien vernichtet war.

In Spanien brachte die Regierung Karls I. ein Weitergehen auf der eingeschlagenen Bahn; unter seinem Sohne Philipp II. aber sollte eine zweite klassische Periode für die Wirklamkeit des Institutes eintreten. Als Großinquisitor fungierte, dom Könige is persönlich begünstigt, Fernando Baldes. Die Verordnung, daß den Denunzianten ein Teil des konsiszierten Vermögens zusallen solle, wurde erneuert, ein Index lider. proh. 1551, dann erweitert 1554 herausgegeben (vol. Reusch, Index, lider, lovel, einziehung, ja Todesstrase gegen alle verhängt, welche verbotene Bücher drucken, kaufen oder lesen würden. Zetzt loderten in vier großen Autos die Scheiterhaussen in Sevilla wund Balladolid (1559 u. 1560) — die evangelische Bewegung tourde zerkreten unter Vethätigung heldenmütiger Glaubenstreue einzelner. Dann wandte sich die z., hier allerdings ganz im gemeinsten Staatsinteresse, mit noch größerer Wut gegen die Moriscos, die s. Z. scheindar bekehrten Abkömmlinge der Mauren. Alls Khiliph zu der dreifachen Versolgung derselben — einer kirchlichen, bürgerlichen und militärischen — noch als vierte 25 das Verbot der Muttersprache sigte, brach ein Aufstand aus, der zahllose Opser der Z. zutrieb und erst nach vierzig Jahren mit der Bertreibung der Reste des Volkes die Auhe — des Graßes brachte. Amderthald Jahrhunderte, von 1550—1700 stand die Z. noch in Blüte. Seit der Mitte des 16. Jahrhunderte hatte sie eine außerlesne Schar von Verteidigen an den Zestweidelei, ein Scheinvelen und Zeremonienwust, ein Ketzisser im geräuschvollen krößlichen Mechanismus ohne jede Erzrissendt wir nachstiechen ein Ketzisser im geräuschvollen Krößlichen Nechanismus ohne jede Erzrissendt, die und nachstichste die weite Berbreitung der Hechanismus ohne jede Erzrissendt und kerne der Erzeichste der Wechanischen und Beremonienwust, ein Ketzisser im geräuschvollen Krößlichen Nechanischus ohne jede Erzrissendt gende der einwelchen und Beremonienwust, ein Ketzisser im gesäuschen Lugenden, blinder Schalber Schalber zu der Schalber Schalber Schalber Schalber S

Bon den südeuropäischen Ländern ist Portugal dassenige, in welchem die J. nach Spanien am längsten bestanden hat, wenn auch in weit geringerem Maße, denn dort als Wertzeug der Gegenresormation. Sie richtete sich vornehmlich gegen die Juden und hatte ihr Centrum in Lissadon. Nachdem sie während der spanischen Oberherrschaft heftig gewütet, traten mit der Thronbesteigung Johanns IX. (1646) besser Zeiten ein, wenn so auch dei dem Widerstande des Klerus und der Jesuiten der König nicht vermochte sie aufzuheben. Ein entscheidender Schritt gegen sie erfolgte unter dem klugen und umsichtigen Regimente Josephs I. durch Pombal, der die Jesuiten verjagte (s. d. Bd VIII, S. 772, 42) und die J. soweit beschränkte, daß sie gewisse Formen des Versahrens verbessern und kein Urteil ohne Genchmigung des königlichen Rates vollziehen lassen durcht werden: Und nach Josephs Tode und Pombal, Amsterd. 1789). Auch die Auchs verbot er. Auch nach Josephs Tode und Pombals Sturz konnte der neue Geist nicht wieder erstickt werden: Johann VI. (1818—1826) hob endlich die J. ganz auf und Wiederherstellungsversuche blieden ohne Ersolg (nach Neudeder, A. J. in d. 2. Ausst.; vgl. Schäfer, Gesch. v. Portugal passim, bes. 111, 337 sf., V, 10 sf.).

In den Niederlanden hat die J. im 16. Jahrhundert in erster Linie als Mittel der Gegenresormation gedient. Nachdem schon Karl V. bei seinem ersten Besuche, als er 3um Wormser Reichstage unterwegs war, scharfe Ebikte gegen die lutherische Sache er-lassen und dann seinen Rat Franz van der Hulft nach der spanischen Geoflogenheit zum 5 Generalinquisitor in Bruffel eingesetzt hatte (Plakkaat vom 29. April 1522; alles gegenauere bei be Hoop-Scheffer a. a. D. passim), bem die Statthalterin Margarethe in Uebereinstimmung mit dem Bapste 1525 drei Nachfolger, auch für die nördlichen Provingen, gab, entfaltete die 3. eine überaus emfige Thatigteit. Auf ihren Sobepunkt ftieg bieselbe erst unter Philipp II., erregte aber auch die tieffte Erbitterung und in den Frei-

10 heitstriegen ben heftigften Wiberstand.

Um ben besonders auf Antwerpen (vgl. Mulder, De Uitvoering etc. [1897]), Brüssel, Löwen und Herzogenbusch im süblichen Teile lastenden Bedrückungen ein Ende zu machen, vereinigten sich diese Städte, um die Abstellung der J. zu sordern. Ihr Vorgehen und ihre Festigkeit sanden Nachahmung, und so bildete sich im Fedruar 1566 ein ibrigens meist aus Katholiken bestehender Abelsbund, welcher erklärte, nichts wider Staat oder Kirche zu unternehmen, wohl aber wider die Inquisition zusammenzuhalten. Im April stellten 3—400 der Berbündeten vor der Statthalterin die Forderung auf deren Abschaffung. Die damals in Aussicht gestellte Milderung lehnte Philipp II. ab; da entstaltete sich die Roskstwut in einer Eirstern und Rischerung die den Morgagerethe au faltete sich die Bolkswut in einer Kirchen- und Bilderstürmerei, die von Margarethe an 20 den Evangelischen schrecklich gestraft wurde. Nun erschien der Herzog von Alba 1567 und der Verzweiflungstampf begann. Aus bessen Geschichte sei hier nur erwähnt, daß ber 5. Art. des von ben Sub- und Nordprovinzen geschlossenen Bertrages von Gent (Dumont, Corps univ. diplom. V, 1 p. 278) alle Mandate und Ebitte aufgehoben erflarte, die zur Berfolgung ber Reter erlaffen waren. Die Nordprovinzen errangen end-26 lich ihre politische und religiöse Selbstkändigkeit — auch in den südlichen verschwand die J. im 17. Jahrhundert. — Ühnlich wie in den Niederlanden, so hat, wie neuerdings nachgewiesen (erst durch Fredericq und Kahlendeck, dann 1897 durch Frederichs, De I. in het Hertogdom Luxemburg), auch in dem den Habsburgern im 16. Jahrhundert ge-hörenden Luxemburg die J. fleißig gearbeitet, besonders 1560 und in den Jahren, als 20 Alba seinen Fuß auch auf dieses Ländchen setzte. — Auch in die überseeischen Besitzungen wurde die J. durch Spanier und Vortugiesen gebracht — nach Amerika (vgl. Lea, Chapters from the rel, history of Spain, Philadelphia 1890, passim) sowohl, wo sie in Megito, andererseits in Lima und Brafilien besonders wütete, als auch nach Oftin bien, wo sie in Goa ihren Hauptsitz sand. "Als Dr. Buchanan seine "Christian researches in India" (London 1812) veröffentlichte, bestand das Tribunal in Goa noch — erst die Einführung einer Art von konstitutionellem Regiment machte ihm schließlich, wenigstens ber Form nach, in allen portugiefischen Kolonialländern ein Ende" (Hoffmann a. a. D. II, S. 156).

Wenn dort und anderswo die Neuzeit dem Institute die Wurzeln abgegraben hat, 40 so hat doch Rom durchaus nicht auf dasselbe verzichtet und hält den Wunsch und die Absicht hoch, bei günstiger Gelegenheit der Theorie auch die Praxis wieder solgen zu lassen. Es ist doch etwas mehr als ein bloßes Schauspiel, wenn man Arbucs im Jahre 1867 kanonisiert hat — damit sollte in erster Linie dem Andenken der spanischen J. als solcher im Gegensat zu ihrer Verabschuung durch den Geist der neuen Zeiten eine 45 glänzende Genugthuung zu teil werden. Allerdings "temporum ratione habita" muß das Gericht vorderhand quiesziert sein — aber noch im Jahre 1869 hat Pius IX. durch die Konstitution Arostolicae" iede Beeinträchtigung der Acherichtsburkeit unter burch die Konstitution "Apostolicae" jede Beeinträchtigung der J.-Gerichtsbarkeit unter Strafe gestellt (Hinschius V, S. 740): wer die Inquisitoren, die Denunzianten, Zeugen und Diener der J. verletzt oder bedroht, wer Schriftstüde der J. fortschleppt oder vers 50 nichtet, ist eo ipso der Exkommunikation verfallen. Dieser Konstitution ist allerdings binnen Jahresfrist der Untergang des Kirchenstaates, in dem die Kurie allein noch ein 3.-Gericht in ber alten Beise aufrecht erhalten konnte, gefolgt. Damit stürzte das Institut in Rom selbst zum drittenmale, nachdem es schon 1809 durch die französische Oktupation aufgehoben, dann bei der Restauration wieder hergestellt und durch die Revolution des 55 Jahres 1848/49 abermals beseitigt worden war. Beschreibungen über Lokale, Einrichtungen, Borgehen, Strasen u. s. w. der römischen J. in der Mitte des 19. Jahrhunderts giebt Luigi Desanctis (Roma papale, 2. ed. Firenze 1871, S. 293 ff.; 28 ff.; 416), ber zehn Jahre lang selbst als "Qualifikator", b. h. theologischer Reserent dem Institute gedient hatte. Bei der Kurie aber besteht die Congregatio Sanctae Romanae et 60 Universalis Inquisitionis nach wie vor und zwar als besondere Auszeichnung unter

bem Vorsitze des Papstes als die vornehmste von allen Kardinalskongregationen, und von den Bestimmungen jener Reihe von Päpsten, welche das Institut im Lause der Jahrschunderte gepstegt und zu "welterrettender Wirksamkeit" gebracht haben, ist keine einzige widerrufen, keine einzige als dem Geiste des Christentums zuwider jemals erklärt worden. Benrath.

Inschriften, christliche. — Litteratur. Ein Handbuch ber chriftl. Inschriftenkunde steht noch aus. Ein solches wird auch seine Aufgabe in befriedigender Beise zu lösen erst im Stande sein, wenn das inschriftliche Material in größerer Bollständigkeit vorliegt. Indessen sehlt es nicht an wertvollen Vorarbeiten, namentlich von de Rossi. Le Blant und Höbener (Titel su.), für das christl. Altertum. Auf die Forschungen der beiden ersten Gelehrten stützen sich in der 10 Hauptsache Martignh, Dietionnaire des antiquités chrétiennes. Nouv. Ed., 1877, p. 357 sqq.; F. Araus, Roma sotteranea, 2. Aust., S. 431 ss.; Ders., Real-Encystopädie der christlichen Alterthümer, 2. Bd. S 39 ss.; B. Schulze, Die Katakomben, S. 233 ss. Wenn Edmond Le Blant, Manuel d'Épigraphie chrétienne d'après les marbres de la Gaule, 1869, und L'Epigraphie chrétienne d'après les marbres de la Gaule, 1869, und L'Epigraphie chrétienne d'après les marbres de la Gaule, 1869, und L'Epigraphie chrétienne en Gaule et dans l'Afrique Romaine, 1890, zunächst nur Gallen 15 bebandelt, so geht er doch auch häusig auf die übrigen Länder ein. Besondere Beachtung verdient die Bibliographie der Epigraphit, die diesen Betracht Hauptschaft verdischen Peutschung verdient die Bibliographie der Epigraphit, die diesen Betracht Hollen beigegeben ist. — Für das MU sommt unter den Deutschen Wittelalters 18, S. 395 ss.

Christliche Inschriften sind nicht-litterarische Schriftanwendungen, die von Christen 20 hergestellt oder veranlast sind und zugleich in Beziehung zur christlichen Religion stehen. It von diesen beiden Kennzeichen das erste ohne weiteres verständlich, so wird zur Erzläuterung des zweiten bemerkt, daß Beziehungen von Inschriften zum Christentum ersehen werden können aus entsprechenden Aussagen ihres Textes und, wo solche sehlen, aus den Gegenständen, mit denen sie zusammengehören, z. B. driftlichen Bildern, Symbolen, Zeichen, 20 oder aus den Örtlichkeiten, für die sie angesertigt sind, so Kirchen und Kirchhösen. Anleitung zur Sammlung, zum Lesen und Abschreiben, zur Kritist und Sermeneutis, sowie zur wissenzichaftlichen Berwertung u. des. dieser Inschriften giebt die dristliche Epigraphist, die auch sür die Zeit des Altertums neben der ihr nächst verwandten griechischen und römischen ihre Selbstständigkeit behauptet, wie etwa die Geschichte der christlichen Litteratur neben so berzenigen der antisen. Für die Epigraphist kommen in Betracht 1. die Inschriften im engern Sinn, d. h. die Aussichten, die auf Material der verschiedensten Art, namentlich auf haltbareres, wie Stein, Metall, Ihon, Elsendein, Holz u. del., eingemeißelt, einzgeschnitten, eingeprägt, eingerist, ausgemalt u. s. w., die Herbein, Golz u. del., eingemeißelt, einzgeschnitten, eingeprägt, eingerist, ausgemalt u. s. w., die Herbein, dauch die Ausschlaften auf den so Münzen, so sche eines Gegenstandes darthun sollen. Rechnen zu dieser Klasse an sich auch die Ausschlaften auf den so Münzen, so sche wie sie ein allgemeineres Inschriften im weitern Sinn, d. h. die Urkunden, die, weil sie ein allgemeineres Interesse beanspruchen und mehr als dem Augenblick dienen wollen, auf dauerhastes Material, gewöhnlich Stein und Metall, gesichrieben sind.

Die christliche Epigraphik, eine noch junge Disziplin, hat bisher ihr Hauptinteresse ber Zeit der alten Kirche gewidmet, twährend von ihr das Mittelalter wenig und noch weniger die Neuzeit berücksichtigt worden sind. Diese auf den ersten Blick auffällige Erscheinung sindet ihre Erklärung nicht bloß in der auch sonst dem ersten Borliebe der geschichtlichen und archäologischen Forschung für die Urzeiten, sondern hauptsächlich in der 45 Beschaffenheit der Inschriften selbst. Weil der Gegenwart ferner gerückt als die mittelsalterlichen und neuzeitlichen, erschließen sich die altehristlichen Inschriften dem Verständnis des Lesers und Forschers schwerer als jene, erheischen darum aber größere Vorkenntnisse und eingehendere Studien. Außerdem ist die stossschunen lassen, die die die inschriftlichen Denkmäler aus der Zeit der alten Kirche gewinnen lassen, eine verhältnismäßig größere so als diesenige, die eine Beschäftigung mit den späteren ermöglicht. Freilich ist es die Aufsgabe der Wissenschaft, nicht in erster Linie mit dem Erfolg ihrer Thätigkeit zu rechnen, und schon darum wird sie auf die Dauer der Sammlung und kritischen Bearbeitung der mittelalterlichen und wenigstens eines Teils der neuzeitlichen Inschriften sich nicht entziehen können. Lebhaft zu wünschen wäre es, daß sür Deutschaft dan die Monumenta Gerstannie dalb eine solche Arbeit in Angriff nehmen möchten. Sind doch die Inschriften geschichtliche Urkunden ersten Rangs. Würde aber eine Sammlung der genannten Denksmäler noch längere Zeit hinausgeschoben werden, so wäre empfindlicher Schaden die Folge, da diese ja bekanntlich absichtlicher und unabsichtlicher Zerstörung fortwährend außesesch

Die folgende Darstellung nuß sich nach dem gegenwärtigen Stand der epigraphischen Forschung richten. Dieser ermöglicht es nur, die altchristliche Zeit genauer zu behandeln. Freilich sehlt es auch hier nicht an Lücken. Denn für die Inschriften, die nicht griechisch ober lateinisch abgesaßt sind, ist sast noch nichts geschehen. Indessen selbst für die gries dischen lateinischen gilt es noch manche nachgesassen Aufgabe zu lösen, außer der Vervollständigung des Materials namentlich die Herstellung von völlig zuverlässigen bilblichen Wiedergaben.

I. Die Inschriften aus bem driftlichen Altertum. 1. Sammlungen von Inscriptiones christianae Vrbis Romae Vol. I. p. VI\*sqq. Vol. II. pars I. p. 1 sqq.; Ferd. Piper, Einseitung in die monumentale Theologie, S. 816 ff.; Conventus II. de Ar-

chaeologia christiana Romae habendus, commentarius authenticus, 1890, ö.

Bon den Schriftstellern des chriftlichen Altertums werden zwar ab und zu einzelne Inschriften angezogen, aber es ist zweiselhaft, ob in diesem Zeitalter eine einzige Samms15 lung von Inschriften entstand. Denn sür die die nachweisbar älteste eine einzige Seranstaltung,
von der ein Bruchstück in dem sog. Vergamen des Scaliger vorliegt, muß die Zeit 550—839
offen gehalten werden. Sine Reihe von Inschriftsammlungen lieferte die karolingische Renaissance. Un ihrer Spitze steht ein Codex Einsidlensis, dessen undekannter Urheber im 8. oder am Ansang des 9. Jahrhunderts thätig war. Allerdings war bei den
20 meisten inschriftlichen Unternehmungen dieser Zeit das Sammeln nicht Selbstzweck; vielsmehr malte man durch Lusammentragen von namentlich in Rersen aberfaster Inschriften mehr wollte man burch Zusammentragen von namentlich in Bersen abgefaßten Inschriften Muster und hilfsmittel für neue Poefien barbieten. In biefen Sammlungen und ben meisten folgenden erscheinen nicht-driftliche und driftliche Inschriften neben einander, ja

jene werden sogar bevorzugt.

3wischen der Karolingerzeit und dem 14. Jahrhundert geschah nur wenig für die Epigraphik, auch die criftliche. Erst das Wiederaukselben der klassischen Litteratur sörderte auss neue den Sammeleiser. Für das 14. Jahrhundert kommen hauptsächlich in Betracht Cola Rienzi und Giovanni Dondi, an die sich anreihen im 14. und 15. Jahrh. Erica de'Pizzicolli (Cyriatus von Ancona), im 15. Jahrh. Felice Feliciano, Giovanni Marcas nuova, Johannes Jucundus und Petrus Sabinus. Viel neues inschriftliches Material wurde im 16. Jahrh. entdeckt, das meiste in den seit 1578 von Antonio Bosio wieder erschlossen Katakomben zu Rom. Bon Forschern des 16. Jahrh. auf epigraphischem Gesbiet nenne ich Aldus Manutius d. J. und Martin Smetius, nedendei Melanchthon. Macht dieser auch nicht als Epigraphiser Spoche, so sörderte er doch das Interess an der inscriptionen Saurosanctae 36 inschriftlichen Studien burch sein Geleitschreiben zu den Inscriptiones sacrosanctae vetustatis seiner Freunde Peter Apian und Bartholomäus Amantius, die auch christl. In fdriften barbieten (1534). Delanchthon felbst fdrieb als Student in Beibelberg Inschriften ab und als Professor in Wittenberg sammelte und topierte er die Grabschriften ber Uskanier im bortigen Franziskanerklofter. Bgl. Hartfelber, Melanchthoniana Paedagogica 40 S. 196; Stier, Wittenberg im MA. S. 75.

Das früher veröffentlichte epigraphische Material und mittlerweile neu aufgefundenes, auch handschriftliches, vereinigten Janus Gruter, Scaliger und Belser in Inscriptiones antiquae totius orbis Romani in corpus absolutissimum redactae, 1603, worin aber die christl. Inscription nicht ganz zu ihrem Rechte kamen. Begnügte sich doch Gruter, 1603 von neuen Entbedungen in sein Werk aufzunehmen, was ihm von Freundeshand gelegentlich mitgeteilt wurde. Mehr Christliches wurde, nach seinen noch vorhandenen Borarbeiten zu schließen, Giovanni Battista Doni seinen Inscriptiones antiquae einverleibt haben, wurde es ihm vergonnt gewesen sein, beren Drudlegung noch zu erleben. Leider ließen bie Herausgeber seiner Hinterlaffenschaft, Antonio Francesco Gori u. a., viele seiner dristl.= 50 epigraphischen Kollettaneen unberücksichtigt (1731). Wie Doni, so war auch der Columbus ber Katakomben, Bosio, 1629 gestorben, ohne seine zahlreichen archäologischen und episgraphischen Funde veröffentlicht zu haben. Zum Glück siel aber sein Nachlaß in bessere Hand, erschienen als Roma sotteranea 1632, in lateinischer Übersetzung aus seiner Feber und berjenigen Paolo Aringhis 1651. Eine Ergänzung des Gruter'schen Sovens lieserte der Leipziger Arzt Thomas Reinesus in seinem Syntagma inscriptionum antiquarum, erschienen 1682, während Jacques Spon, Mabillon und Montsaucon in ihrer Heimat und mehr noch auf großen Reisen außerhalb Frankreichs wertvolle Einzelsbeiträge zur christl. Epigraphik sammelten. Ehe das 17. Jahrh. zur Rüste ging, erschien noch ein weiteres Corpus, Raphaelis Fadretti Inscriptionum antiquarum . . . exso plicati, 1699, neben den Inscription sucheums andere, namentlich solche von Doni gesammelte, barunter auch driftliche, barbietend, sowie eine Spezialarbeit über bie musibischen Gemälbe und Inschriften, besonders in Rom, Ciampini, Vetera Monimenta,

in quibus praecipue musiva opera . . . illustrantur, 1690. 1699. Das 18. Jahrh. förderte die christl. Epigraphik weniger durch groß angelegte Sammlungen, wie burch Beröffentlichungen lokaler Art und durch Monographien. In die erfte 5 Klasse gehört Ludov. Antonius Muratori, Novus thesaurus veterum inscriptionum, 1739—42, eine verunglückte Arbeit, burch die leider die Herausgabe der generalis collectio des kritischen Scipio Massei, mit Ausnahme des Museum Veronense, 1749, vereitelt wurde. Der Versasser des Veterum inscriptionum... novissimus Thesaurus, Sebastianus Donatus, 1755, nahm in sein Werk nur eine einzige 10 christl. Inschrift auf. Die zweite Klasse wird vertreten hauptsächlich durch italienische Geslehrte, die die Inschriften einzelner Provinzen oder Städte herausgaben, so Fr. Ant. Zacscaria, der in seinen Excursus litterarii per Italiam und Iter litterarium per Italiam auch die Inschriften Mittels und Oberitaliens berücksichtigte, Gori, der für Toskana sammelte, Rivautella und Ricolvi, die Turin, de Vita, der Benevent bedachte, u. s. w. 15 Bertvolle Monographien, in benen bie Inschriften eine größere ober kleinere Rolle spielen, lieferten Buonarruoti, Osservazioni sopra alcuni frammenti di vasi antichi etc., 1716, Marc' Antonio Bolbetti, Osservazioni sopra i cimiteri . . . di Roma, 1720, Lupi, Epitaphium Severae martyris, 1734, Joh. Marangoni, Acta Sancti Victorini illustrata, 1740, Gori, Thesaurus veterum Diptychorum, 1759, Oberici, Dissert. in 20 aliquot ineditas veterum inscriptiones, 1765, u. s. w.

Ein Rückblick auf die epigraphischen Bestrebungen und Leistungen von der Karolingerzeit an die ins 18. Jahrh. herab lätzt unschwer erkennen, daß die driftl. Inschriften weit hinter diejenigen aus dem klassischen Altertum zurückgestellt wurden. Ja, man kann sich bes Eindrucks nicht entschlagen, daß sie in den meisten Werken nur als Ballast mitgesührt 26 wurden. Jedenfalls aber ward in der ganzen langen Zeit kein Corpus der chriftl. Inschriften im Druck veröffentlicht, wenn auch Anläuse dazu gemacht wurden. Diese unzünstigen Verhältnisse änderten sich im 19. Jahrh. in erfreulsster Weise. Die christl. Inschriften wurden nunmehr mit derselben Sorgsalt und Erwindlichkeit gesammelt und veröffentlicht wie die antiken, ein Fortschritt, der namentlich der Initiative August Böches 20 und Theodor Mommsens zu danken ist. Weiter aber erstand den christl. Inschriften in Giodanni Battista de Rossi ihr Meister, der die früher mehr oder weniger dilettantische Beschäftigung mit den Inschriften zur Disziplin der christlichen Epigraphik erhob. So darf denn mit Fug und Recht das 19. Jahrh. und besonders dessen zweite Hälfte als eine neue Epoche für die christl. Inschriftenkunde bezeichnet werden.

Nachdem Gaetano Marini 1785 die Iscrizioni antiche delle ville e de' palazzi

Albani und 1795 Gli atti e monumenti de' fratelli Arvali veröffentlicht hatte, Werte, bie gelehrt und tritisch genannt werden durfen, sah man mit großer Spannung ber Drucklegung seiner großen Sammlung von driftl. Inschriften, jest in 31 Bänden der vatikanischen Bibliothet vereinigt, entgegen. Allein er starb 1815, ohne die auf ihn gesetzten Hoffs 40 nungen erfüllt zu haben. Erst Angelo Mai gab 1831 einen der 4 von Marini geplanten

Bände in seiner Scriptorum veterum nova collectio, tom. V. heraus, nachdem er das Manuftript teils verfürzt, teils aus Marinis Rollettaneen erweitert hatte. Wenn jeboch bem erften Band nicht auch die weiteren folgten, fo bedeutete dies keinen Schaben fur die Spigraphik. Denn von anderen Gründen abgesehen — Marini besuchte beispielsweise nicht 45 bie Ratafomben mit ihren Inschriften und benutte die alteren handschriftlichen Inschriftenjyllogen nur mit Auswahl — zeigte er sich beshalb schon seiner Aufgabe nicht gewachsen, weil er für sein Werk sachliche Aubriken wählte, benen in maßgebenden Kreisen seit Bochs

Auftreten endgiltig der Abschied gegeben wurde.

Mit der Forderung geographischer Anordnung der Inschriften, die örtlich Zusammen= 50 gehöriges nicht in disjecta membra zerreißt, brachte Bödh einen alten, aber längst ver= geffenen Grundsat wieder jur Geltung, jett freilich für ein unverhaltnismäßig größeres Gebiet als früher. Stellte er boch der Berliner Atademie der Wiffenschaften die riefige Aufgabe, alle griechischen Inscriptionum Graecarum (C I G) ju vereinigen, Die fodann teils er, teils andere Gelehrte löften. Bas die Stellung ber driftl. 55 Inschriften in diesem Werke angeht, so sind einzelne Nummern in den drei ersten Bänden eingestreut, das Hauptmaterial aber im 2. Heft des 4. Bandes zusammengestellt, an beffen Unfang auch eine Uberficht ber in ben früheren Banben gebruckten Inschriften mitgeteilt wird. Der Herausgeber bieses Teils des CIG, erschienen 1859, ift Abolf Kirchhoff, ber burch seine Studien jur Geschichte bes griechischen Albhabets, 1863 querft veröffentlicht wo

sich den ersten Platz unter den griechischen Spigraphikern erworben hat. Hauptsächlich burch dieses Werk, weiter aber durch den mittlerweile erfolgten Zuwachs an Material, wurde eine Neubearbeitung des C I G veranlaßt, an dessen Spize jest das Corpus Inscriptionum Atticarum steht, das freilich sür die christl. Epigraphik so wenig uns mittelbar in Betracht kommt wie die Inscriptiones Graecae antiquissimae praeter Atticas in Attica repertas, 1882, und die Inscriptiones Graeciae septentrionalis, 1892 ff. Dagegen sind auch die dristlichen Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae additis Graecis Galliae, Hispaniae, Britanniae, Germaniae inscriptionibus, ed. G. Kaibel, 1890; Inscriptiones Graecae insularum 10 maris Aegaei, fasc. I. III., ed. Frid. Hiller de Gaertringen, 1895. 1898. Bieten Raibel und Hiller viele Inschriften bar, die Kirchhoff noch nicht zugänglich waren, so ist feit 1859 auch an anderen Orten viel Neues zu Tage gekommen, bas in Reisewerken und Beitschriften hauptsächlich niebergelegt ift. Bon einer Aufzählung aller diefer Einzelveröffentlichungen muß naturlich an biefer Stelle abgefehen werben. Um meisten macht 16 sich zur Zeit der Mangel einer kritschen Bearbeitung der christl. Inschriften Griechenlands im engern Sinn, namentlich Attikas, fühlbar. Doch ist zu hoffen, daß die rührige École française d'Athène (J. Laurent und Fr. Cumont) mit dem von ihr geplanten Corpus Inscriptionum Graecarum christianarum balb diese und die übrigen Luden ausfüllen wird; vgl. Bulletin de Correspondance Hellenique XXII (1898) p. 410 sqq. 20 Gegenwärtig muß für Attika hauptsächlich noch auf C. Babet, De titulis Atticae christianis antiquissimis Commentatio historica et epigraphica, 1878, verwiefen werben.

Was Bodhs Name für die griechische Epigraphik bedeutet, das und noch mehr der Mommsens für die römische, ber zwar nicht als erster ben Gebanken eines Corpus In-25 seriptionum Latinarum (CIL) anregte, ber aber für dieses in seiner als Manustript gebruckten Denkschrift über Plan und Ausstührung eines CIL (1847) die Richtlinien gab, selbst einen großen Teil der gewaltigen Arbeit leistete und den andern in die Sand bewährter Freunde und Schüler legte. In diesem Riesenwert haben auch die hand bewahrter Freunde und Schüler legte. In diesem Riesembert haben auch die christlichen Inscriptioneren Bänden vereinigt sind. Eine Ausnahme macht nur Rom. Im Einzelnen kommen z. Z. für die christl. Epigraphik in Betracht: Inscriptiones Hispaniae christianae. Ed. Aem. Hüdner 1871. Ergänzungen dazu sind mitgeteilt in Inscriptiones Britanniae christ. (s. hernach). Inscriptiones Hispaniae christianae. Supplementum. Ed. Aem. Hüdner, 1900. Vol. III. Inscriptiones Asiae, provinciarum Europae Graecarum, Illyrici Latinae. Ed. Th. Mommsen, 1873. Voluminis III. Supplementum. Ed. Mommsen, O. Hirschfeld, Alfr. Domaszewsky, 1889 ff. Vol. V. Inscriptiones Galliae cisalniae Latinae. Ed. Th. Mommsen 1889 ff. Vol. V. Inscriptiones Galliae cisalpinae Latinae. Ed. Th. Mommsen, 1872. 1877. Corporis Inscriptionum Latinarum supplementa Italica, ed. Pais, 1884. Inscriptiones Britanniae christianae. Ed Aem. Hübner, 1876. Vol. VIII. 40 Inscriptiones Africae Latinae. Coll. G. Wilmanns, 1881. Supplementum, Pars I. II., ed. R. Cagnat et Johs. Schmidt, 1891. 1894. Vol. IX. Inscriptiones Calabriae, Apuliae, Samnii, Sabinorum, Piceni Latinae. Ed. Th. Mommsen, 1883. Vol. X. Inscriptiones Bruttiorum, Lucaniae, Campaniae, Siciliae, Sardiniae Latinae. Ed. Th. Mommsen, 1883. Vol. XI. Inscriptiones Aemiliae, Etruriae, 45 Vmbriae Latinae. Ed. Eug. Bormann. Pars I. Inscriptiones Aemiliae et Etruriae comprehendens, 1888. Vol. XII. Inscriptiones Galliae Narbonensis Latinae. Ed. O. Hirschfeld, 1888. Vol. XIII. Inscriptiones trium Galliarum et Germaniarum Latinae. Ed. O. Hirschfeld et Car. Zangemeister. Partis I. fasciculus I. Inscriptiones Aquitaniae et Lugdunensis. Ed. O. Hirschfeld, 1899. 50 Vol. XIV. Inscriptiones Latii antiqui. Ed. Herm. Dessau, 1887. Vol. XV. Inscriptiones Vrbis Romae Latinae. Instrumentum domesticum. Ed. Henr. Dressel. Pars I., 1891. Pars II., fasc. I., 1899. — Da naturgemäß bas inschriftliche Material infolge von zufälligen Entdeckungen und angestellten Ausgrabungen feit dem Erscheinen ber einzelnen Bande bes CIL und ihrer Supplemente Junahme erfahren hat, so stellen biefe nicht ben gegenwärtigen Inschriftenbestand bar. Nachträge liefern namentlich bie Ephemeris epigraphica, corporis inscriptionum supplementum. Vol. I sqq., scit 1872, weiter aber die epigraphischen, historischen u. bgl. Zeitschriften, die nicht hier einzeln ausgezählt werden können. Besondere Erwähnung verdienen die französischen, weil in ihnen die meisten Entdeckungen des um die christl. Altertumswissenschaft so verdienten Pater 60 Delattre in Tunis veröffentlicht sind. Überdies mussen, so lange das CIL nicht seinen Abschluß erlangt hat, noch andere frühere Sammlungen benützt werden, die zum Teil wegen ihrer Beigaben, namentlich Kommentare und Abbildungen, für immer Wert behalten werden. Hier find besonders zu nennen die alten Corpora und Lokalsammlungen (s. oben), die Arbeit des größten driftl. Epigraphikers jenseits der Bogesen, Edmond LeBlant,

(1. oben), die Arbeit des großten chrift. Epigraphiters jenjens der Vogesen, Comond Leviant, Inscriptions chrétiennes de la Gaule, 1856. 1865; Nouveau Recueil des Inscriptions chrétiennes de la Gaule, 1892; serner A. Allmer und A. de Terrebasse, Inscriptions Antiques et du Moyen Age de Vienne en Dauphiné, 1875 s.; F. A. Kraus, Die christl. Inscription der Rheinlande, 1890—1894.

Lange bevor de Rosse am 22. Januar 1854 von der Berl. Akad. d. Wiss. die ehrensvolle Aufsorderung erhielt, neben Mommsen und Henze in die Arbeit für das CIL eins 10 zutreten — er war von da an dis zu seinem Tod einer der Bearbeiter und Herausgeber vol. VI. Inscriptiones Vrdis Romae Latinae — hatte er mit den Vorbereitungen und einer Cammsung der altstrisssischen Anderstellichen Anderstellichen Romae headennen nömlich hereits 1842. zu einer Sammlung der altchristlichen Inschriften Roms begonnen, nämlich bereits 1842. Die Frucht seiner Bienenemfigkeit und Genialität erschien 1861 und 1888, Inscriptiones christianae Vrbis Romae septimo saeculo antiquiores, vol. I., voluminis II. 15 pars I. Der erfte Band enthält die batierten Inschriften, bagu eine Borrebe, die über bie früheren driftl.-epigraphischen Unternehmungen handelt und ben Plan der eigenen darlegt, und aussührliche Prolegomena, die hauptsächlich die alteristliche Chronologie zum Gegenstand haben. Der erste Teil des 2. Bandes bietet dar die handschriftlichen Inschriftensammlungen vom Pergamen des Scaliger (s. oben) an dis zu Petrus Sabinus 20 herab. Mit großem Scharffinn werden hier alle in Betracht kommenden Spllogen behandelt und ihre Texte in tritisch zuverlässiger Weise wiedergegeben. Unmittelbar der christl. Episgraphit gewidmet ist auch Il Museo epigrafico cristiano Pio-Lateranense, memoria del Comm. Gio. Batt. de Rossi, im Triplice omaggio alla Santità di Papa Pio IX, 1877. Darin sind die einzelnen Teile der von de Rossi im Lateran geschaffenen La= 25 pidargalerie auf Lichtbrucktafeln wiedergegeben, begleitet von wertvollen Darlegungen über die Zahl ber altdriftl. Inschriften Roms, über die Zerstörung und Zerstreuung berselben, über Duseen driftl. Inschriften, über bie neue Lapidargalerie im Lateran, über Unordnung ber Inschriften u. f. w. Bahlreiche Beiträge zur chriftl. Epigraphit enthalten ferner be Roffis La Roma Sotteranea Cristiana, tomo I—III, 1864—1877, die Cometerien S. Cal- 20 listo und Generosa umsassend, Bullettino di archeologia cristiana, seit 1863, und Musaici delle Chiese di Roma, 1872—1900, sowie Aufsähe in Zeitschriften u. bgl. Waren die Aufgaben, die sich de Rossi gestellt, für ein Leben, auch für das längste und arbeitsreichste, zu groß, so ist Sorge getragen, daß die von ihm in Angriff genommenen Werke ihren Fortgang nehmen. Die Fortsetzung der Inscriptiones ist in die Hände se seines langjährigen Freundes und treu bewährten Mitarbeiters Guiseppe Gatti gelegt, der, wie der Unterzeichnete auf Grund eigener Anschauung bezeugen kann, nicht nur in der Methode dem Meister folgen, sondern auch dessen Borarbeiten in ihrem ganzen Umsange berücksichtigen wird. Das Bullettino erhielt 1895 seinen Nachfolger in dem Nuovo Bullettino di archeologia eristiana, ansangs herausgegeben von de Kossis Bruder und 20 persönlichen Schülern, Michele Stefano de Ross, Enrico Stevenson, Mariano Armellini und Orazio Marucchi, und nach dem Tode der drei erstgenannten von G. Bonavenia, P. Erostarosa, G. Gatti, R. Kanteler, J. Wilpert und Marucchi. Die Fortsetzung der Roma sotteranea, junächst deren 4. Band, Il Cimitero di Domitilla, haben Marucchi, Wilpert, Gatti, Crostarosa und Kanzler übernommen. So ist benn zu erwarten, daß die christl. Inschriften 46 Roms in absehbarer Zeit vollständig vorliegen werden. Bis dahin ist man noch auf die älteren Sammlungen und neueren Einzelveröffentlichungen angewiesen. Unter ben letteren sei besonders A. de Waal und später Finke bezw. Ehses, Römische Quartalschrift für chr.

Alterthumskunde u. s. w., 1887 ff., erwähnt.
Da viele Erzeugnisse der christl. Kunst Inschriften tragen, so sind unter den Quellen so für die Inschriftlunde auch die Werke über Geschichte und Archäologie der christl. Kunst au nennen, an dieser Stelle namentlich R. Garrucci, Storia della arte cristiana, 1873 ff.; F. X. Kraus, Geschichte der driftl. Kunst, 1895 ff.; B. Schulze, Archäologie der altchr. Kunft, 1895. Altere Spezialwerke f. vorher, jungere hernach unter 4. Die Litteratur über die altehriftl. Gräberftätten f. unter "Katakomben".

So weit andere Sprachen als die griechische und lateinische auf altdriftlichen Inschriften Berwendung gefunden haben, ist die Epigraphit gegenwärtig noch auf Anfange und Bruchstücke ber Sammelthätigkeit angewiesen. Um fühlbarsten macht fich ber Mangel einer Beröffentlichung ber toptischen Inschriften. Denn bis jum Erscheinen ber von Crum in Aussicht gestellten Bublikation sämtlicher Denkmäler des Museums zu Kairo und bis zur 60 Herausgabe ber koptischen Inschriften im Museum zu Alexandria kann nicht einmal der Bersuch gewagt werden, die koptische Spigraphik zum Gegenstand wissenschaftlicher Darstellung zu machen. Koptische Inschriften sinden sich u. a. in Lepsius, Denkmäler aus Agypten und Athiopien; Melanges d'Archéologie Egyptienne et Assyrienne, 1873 sqq.; der Recueil de travaux relatifs à la Philologie et à l'Archéologie Egyptiennes et Assyriennes, 1884 p. 60 sqq. (von Bouriant), 1898 p. 174 sqq. (von Sahce), 1899 p. 133 sqq. (von Bietschmann); Mémoires publiés par les membres de la mission archéologique Française au Caire, tome III. 3. fasc., 1889 (von A. Gahct). Zeitschrift sür ägyptische Sprache und Alterthumskunde 33. Bd. S. 58 (von Carl Schmidt). Unsführliches Berzeichnis der ägypt. Altertümer und Gipsabgüsse (der Kgl. Musen zu Berlin) 2. Auss. S. 385. 412 ff.

Größere Sammlungen von altchriftl. Originalinschriften besitzen das Museum des Lateran, die Lapidargalerie und das Christliche Museum im Batikan, das Kircher'sche Museum, das Museum im deutschen Campo santo, das Museum im Capitol, der Kreuzgang 15 der Kirche S. Baolo s. I. m., die Borhallen der Kirchen S. Marco, S. Maria in Trastebere und S. Lorenzo f. I. m., selbstwerständlich auch die einzelnen Katakomben in Rom, die Museen zu Neapel, Spracus, Balermo, Ravenna, Urbino, Berona, das Atrium von S. Ambrogio zu Mailand, die Museen in Tunis, Kairo, Alexandrien und Athen, der Louvre in Baris, die Museen und Sammlungen in Lyon und Vienne, Trier, Mainz, 20 Wiesbaden, Bonn, Köln a. Rh. u. s. w.

Einen gewissen Ersatz für die Originale gewähren Gipsabgusse, Photographien und Papierabbrude von Inschriften. Zur Herstellung der letzten giebt Anleitung E. Hübner, Ueber mechanische Copien von Inschriften 1881

Neber mechanische Copien von Inschriften, 1881.

2. Die Schrift auf den griechischen und lateinischen Inschriften. —

28 Böllig zuverlässige Unterlagen für die Paläographie der christl. Epigraphis zieht es gegenzwärtig noch verhältnismäßig wenige und am wenigsten für die der griechischen Inschriften. In Betracht kommen hauptsächlich Kirchhoff, l. e. tad. XII sqq.; Bayet, l. e., Taseln, de Ross, Inscriptiones; Roma sotteranea, Taseln; Il museo epigrafico, Taseln; Bullettino, Textabbildungen und Taseln; Roller, Les catacombes de Rome, Taseln; Bullettino, Inscriptiones Hispaniae und Britanniae, Textabbildungen; Le Blant, Inscriptions und Nouveau Recueil, Textabbildungen und Taseln; Kömische Quartalschrift, Textabbildungen und Taseln; Nuovo Bullettino, desgl. Bgl. dazu Frank, Elementa Epigraphices Graecae p. 224 sqq.; Hübner, Exempla scripturae epigraphicae Latinae a Caesaris dictatoris morte ad aetatem Justiniani, 1885; Le Blant, Masonuel p. 41 sq.

a) Buch sta ben und Zahlen. Zur Zeit der Entstehung der ältesten christl. Inschriften lag hinter den griechischen und lateinischen Buchstaden und Zahlzeichen bereitst eine lange Geschichte. Indem die Verfertiger von dristl. Inschriften sich an ihre unmittelbaren antiken Borläuser und Zeitgenossen anschlossen, führten sie den Prozes in der Gestaltung jener Zeichen weiter sort, wodurch allmählich neue Formen entstanden. Abgesehen von archaistischen Bestrebungen beispielsweise des Papstes Damasus und seines Hossteinmeten ist eine stetige Entwickelung bemerkdar, die freilich an den einen Orten langsamer vorwärts schritt als an den anderen. In den Provinzen setzen die entsprechenden Topen gewöhnlich später ein als in Rom. Dies gilt aber nur von den charatteristischen Merksmalen. In den mehr nebensächlichen Dingen gingen die Verfertiger von Inschriften ihre eigenen Wege, dadurch daß sie an die inschriftlichen Sondergepflogenheiten ihrer Heinat anknüpsten. Die Richtigkeit dieser Behauptung beweist die Vergleichung z. B. der gallischen Inschriftlen mit den stadtrömischen.

Als die frühesten dristl. Inschriften angesertigt wurden, hatte die Antike drei Haupts oschriftarten ausgebildet, Erzeugnisse der jeweils dei der Herstellung der Inschriften gewählten Unterlage und Technik, einmal die Monumentalschrift, die gewöhnlich auf Erz oder Stein mit dem Meißel u. d. eingegraben wurde, weiter die Malschrift, ein Gegenstück zu der mit der Rohrseder auf Pergament und Papprus geschriebenen, die ursprünglich auf Wände und Holz mit dem Pinsel in Farbe aufgesetzt wurde, und drittens die Bulgars oder Kursiwschrift, die entweder in weiches Material, wie Wachs, frischen Thon und Kalkmörtel, eins gedrückt oder auf hartem Grund, namentlich Wandslächen, mit einem spitzen Gegenstand eingeritzt wurde (Grafsito). Allein bereits in der Zeit der antiken Epigraphik waren die Grenzen zwischen diesen drei Hauptsormen fließende geworden. Besonders kam die Malschrift auch auf Stein zur Anwendung, in den nicht selten die Buchstaben und Zahlen die Beichnung ausgemalter Schriftzüge eingemeißelt wurden. Die christl. Epigraphik

hat zwar viele Vertreter aufzuweisen, die unschwer in einer der dei Klassen unterzebracht werden können, aber sie besitzt noch weit mehr, in denen jene Formen in bunter Mischung neben einander erscheinen. Ost genug ist sogar die eine Hälschrift gebildet. Häubens nach Art der Monumentalschrift, die andere nach Art der Malschrift gebildet. Häusig stößt man innerhalb des Bestandes der christl. Epigraphik auf Inschriften in Bulgärz schrift. Hierder gehören besonders die Wandritzeleien von Besuchern der Katasomben (vgl. z. B. de Ross, Roma sott. II t. 29 sqq., Nuovo Bullettino 1898 tav. 13 sqq.) und viele Grabschriften in Mörtel eingeritzt (vgl. z. B. de Ross, Inscriptiones I n. 43. 55. 58. 75. 77).

Bie die Hauptform der Buchstaben und Zahlen für die Inschriften in der Antike 10 die Capitale war, so spielt diese auch in der cristl. Epigraphik die wichtigste Rolle. Weitaus die meisten Buchstaden= und Zahlenzeichen gehören in diese Klasse, twenn auch die Inschriftbildner je länger desto mehr bei der Abmessung der Höhen= und Breiten= verhältnisse, der Unterscheidung von Hausthaten, wie Häkken (cornua) u. dal., sich von den besten Borbildern aus der Antike ent= 16 fernten. Zur Capitale gesellte sich die Unciale, die die Ecken und Winkel in den Capitalzeichen thunlichst durch Rundungen ersetz, und die Cursive, die dank ihrer tachygraphischen Tendenz die Buchstaben und Zahlen in möglichst wenigen Absähen herstellt. Auf den datierten Inschriften Roms kommt die Cursive schon 291 vor; vgl. de Kossi, Inscriptiones I n. 18. Insolge der Anwendung dieser drei Formen weisen die christl. Inschriften eine 20 überaus große Fülle von verschiedenen Buchstaben= und Zahlzeichen auf, von denen aber weitaus die meisten zu örtlichen und zeitlichen Gruppen sich zusammenfassen lassen wereinzelte Formen begegnen, hat man diese auf Untwissender oder Wilklür der Schreiber zurückzuspiechen. Bon einer graphischen Wiedergabe der die jetzt bekannten Bildungen muß hier leider Abstand genommen werden.

Ligaturen. In mehr als einbuchstabigen Wörtern treten die einzelnen Typen entzweber jeder für sich auf, oder mehrere von ihnen sind zu einem einzigen Schriftbild verbunden (literae ligatae, nexus). Von Hause aus der Münzschrift eigentümlich, two der geringe Raum zur Einschräftung der Legende zwang, sanden die Ligaturen auch Einzgang auf den eigentlichen Inschriften, ohne daß freilich dabei immer der Mangel an Raum so entscheidend gewesen wäre. Als Regel für ihre Auslöhung gilt, daß die in einer solchen Verdindung vorhandenen Buchstabenelemente nur je einmal gelesen werden. Aus den Ligaturen entwickelten sich die monogrammatischen Zeichen, die auch noch im MU bei den Unterschriften von Kaisern u. dgl. sehr beliebt waren. Die richtige Lesung dieser Zeichen bereitet nicht selten große Schwierigkeiten. Beispiele s. bei de Rossi, Inseriptioses n. 361. 1099; Bullettino 1863 p. 33 sqq. 1887 p. 19 sq.; CIL XI n. 267.

279 u. s. w.

Abkürzungen und Siglen. Die Wörter auf den Inschriften sind entweder auszeschrieben oder abgekürzt, ja ost zu einem einzigen Buchstaden reduziert (litterae singulares, sigla). Gewöhnlich wird das Fehlen von Buchstaden für den Leser kennts 20 lich gemacht durch Stricke und Haken über, neben und unter den Buchstaden, auch durch Bunkte, Blätter u. d. hinter ihnen. Da noch eine vollständige Zusammenstellung aller auf den christlichen Inschriften angewendeten Abkürzungen und Siglen sehlt, so empsiehlt es sich, im Bedarfssall zur Vergleichung heranzuziehen die Indices zu de Rossis Roma sotteranea und Bulletino, Kraus, Inschriften, 2. Il, S. 367 s. und die Indices 20 zum C I G und C I L sowie die Werke über Paläographie und Diplomatik. Vorläusige Zusammenstellungen sür das eigzaphische Waterial geben u. a. Joh. Nicolai, Tractatus de Siglis, 1703; Mowat, Sigles et autres abbréviations im Bullettin epigraphique 1884 p. 127 sqq.; Cagnat, Cours d'épigraphie latine; Kraus, Roma sotteranea, 2. Auss. S. 614 ff.; Ders., Realenchstopädie 2. Il. S. 47 ff. — In der Form verwandt so mit den Abkürzungöstrichen über den Buchstaden sind die Striche über den Zahlzeichen, die diese von gewöhnlichen Buchstaden unterscheiden sollen. Freilich machen sehr viele Verzestertiger von christl. Inschriften davon keinen Gebrauch.

b) Interpunktion. Eine Durchmusterung der christl. Inschriften läßt eine große Fülle von verschiedenen Interpunktionszeichen entdeden. Um häusigsten ist der Punkt, ges 56 wöhnlich nicht auf der Zeile, sondern in deren halber Höhe. Der Punkt ist entweder ausszeschrochen rund gebildet oder will wenigstens als runder angesehen sein. Hie und da wird er durch einen Kling vertreten; vgl. de Rossi, Inscriptiones I n. 39. 49. 62. 89. 112. 117. 134 u. s. w. Seltener ist die dreieckige Form des Punktes, aus dem die Zeichen V, und D, auch mit gekrümmten Hasten, entstanden; vgl. de Rossi, 60

1. c. n. 122. 239. 308 u. s. w. Aus dem dreieckigen Punkt entwickelten sich auch Blätter, meistens an Epheublätter erinnernd, die früher als durchbohrte Herzen und darum als Zeichen des Marthriums fälschlich betrachtet wurden; vol. de Ross, l. c. n. 27. 48. 50. 65 u. s. w. Unter dem Sinssusse für find zu nennen blatt= und zweigartige Zeichen; vol. de Rossis, l. c. n. 154. 269. 401. 422; 352. 360; 17. 141. 150. 161; 382. 395. 419; 212. 225. 745; 48. 411. 712 u. s. w. Sine Reihe von Interpunktionszeichen erinnert an Buchstaden des griechischen und lateinischen Alphabets, auch an arabische Zahlzeichen, so an a. Le Blant, Insor. n. 223. 228 u. s. w., an s. de Rossis, l. c. n. 292, an 3, das so selbst n. 282 u. s. w. Ferner wurde das griechische Kreuz, ja sogar Rass Interpunkstionszeichen verwendet; vol. de Rossis, l. c. n. 96. 211. 269. 360. 383. 403. 425 u. s. w. Boldetti, l. c. p. 341. In der klassischen Zeit war es die Regel, nur innerhalb der Zeile, nicht am Ende derselben Interpunktionen zu setzen, eine Regel, die jedoch nicht mehr auf sehr zahlreichen christ. Denkmälern beodachtet ist. Auf christ. Inschriften werden vielmehr die Interpunktionen ziemlich regellos, oft sogar am salschen Ort, mitten in den einzelnen Wörtern, angebracht. Von dieser Interpunktionsweise ist freilich zu unterscheiden die interpunctio syllabaris, welche die einzelnen Silben von einander trennt, um das Lesen zu erleichtern; vol. z. B. de Rossi, l. c. n. 11.

φeiden die interpunctio syllabaris, welche die einzelnen Silben don einander trennt, um das Lesen zu erleichtern; vgl. z. B. de Ross, l. c. n. 11.

e) Richtung der Schrift. Zur Zeit der ältesten christl. Inschriften war bei den Wiecken und Römern die Anordnung der Buchstaden don rechts nach links sehr selten geworden. So begegnen denn auch auf unserm Gediet nur ganz außnahmöweise linksläusige Inschriften. Zu nennen sind als sichere Beispiele Ludi, Epitaphium Severae p. 151; Perret, Catacomdes de Rome vol. V pl. 64 n. 5; Cagnat, Nouvelles explorations... en Tunisie (1887) n. 51. Nur mitteldar gehören hierher einige Inschriften aus Seigeln, die ebenso wie die meisten Setenpel beshald linksläusige Schrift erhelten, damit rechtsläusige Abdrück hergestellt werden konnten; vgl. z. B. de Ross. Ungesehrt erzscheidäusige Abdrück hergestellt werden konnten; vgl. z. B. de Ross. Ungesehrt erzscheidsläusige Abdrück hergestellt werden konnten; vgl. z. B. de Ross. Ungesehrt erzscheidsläusige Abdrück hergestellt werden konnten; vgl. z. B. de Ross. und beschrift, der Anordnung, die abwechseln linksläusig angeordnet war; vgl. CIL II 80 n. 4967, 35; Hübner, Inscriptiones Hispan. chr., supplem. — Bon der Bovorgognhöhr z. Schrift, der Anordnung, die abwechseln je eine rechtsläusige und linksläusige Zeile wählt, ist mir kein zuverlässiges Beitpiel bekannt geworden. — Dagegen kann die xionyhöhr z Drdnung, welche die Wöhrter und Steuze, veranlaßt; vgl. z. B. CIG IV n. 8728. 9448. Aber nicht immer waren etwa die Freuze veranlaßt; vgl. z. B. CIG IV n. 8728. 9448. Aber nicht immer waren etwa die örtlich-räumlichen Berhältnisse werden zu sichen hauft immer waren etwa die örtlich-räumlichen Berhältnisse werden zu sich die Freude an der Abhröhober Zham gelassen; two den einge fetze der dere Steinmes IN IREN in Columnatime Schrift an den Rand. Wie auch noch einig andere, von denen die Freude an der Abhröhober Anordnung wenigstens genannt sein. Als Kuriositäten sind künstliche Bilderakrossichen zu bezeichnen, an denen selbst ein Mann 46 vie

Unter denen, die Inschriften herstellten, verdienen besondere Erwähnung Bapst Dasomasse und sein Steinmetz Furius Diondssus Philocalus. Denn auf sie gehen nicht nur zahlreiche, zum Teil noch erhaltene Inschriften zurück, sondern auch ein eigentümlicher Schriftcharakter. Daß Philocalus die prosaischen und poetischen Terte, die Damasus versfaßte, auf Stein übertrug, erwähnt er in einem Fall ausdrücklich; voll. de Rossi, Roma sott. II t. 3 sq. Wahrscheinlich ersand er aber auch die Typen, an denen man die damasse II t. 3 sq. Mahrscheinlich ersand er aber auch die Typen, an denen man die damasse der Espische unschlich weit sieser zurück. Die Epigonenzeit verraten namentlich die unverhältnismäßig dünnen Haarstriche und die unverhältnismäßig dien Grundstriche, welch letztere aber wenig tief eingehauen sind, sowie die Hossi, 1. c. t. 2 und Inscriptiones I n. 329; dazu de Rossi, Bullettino 1884 85

p. 7 sqq.; Stornaiuolo, Osservazioni sugli epigrammi Damasiani, Studî e do-

cumenti di storia e diritto VII p. 13 sqq.

3. Sprache der Inschriften. Weitaus die meisten altchristlichen Inschriften sind lateinisch. Ihnen reihen sich an Zahl die griechischen an, während die in sonstigen Sprachen abgefaßten erst in dritter Linie stehen. Andere Verhältnisse ergeben sich, wenn man die Inschriften nach ihrer Heimal zusammenstellt. Darnach überwiegen die lateinischen im Abendland, gleichviel ob sie innerhalb oder außerhalb Italiens entstanden sind, die grie-hischen im Morgenland, wo außerdem in einzelnen Gegenden die betreffenden Landessprachen nicht unerhebliche Kontingente stellen, namentlich in Agypten die koptische. Wenn aber auch im Occident die lateinischen Inschriften überwiegen und eine batierte schon aus 10 bem 1. Jahrh. nachweisbar ist (vgl. de Rossi, Inscriptiones I n. 1), so begegnen doch neben ihnen viele griechische, und zwar meistens von Leuten und für Leute hergestellt, bie nicht Griechen, sondern Romer waren. Diese mertwürdige Erscheinung hat ihre Parallele in der altesten driftl. Litteratur, deren Bertreter bekanntlich griechisch schrieben, felbst wenn sie die der in Leiter atteilen, beteil Gettretet betilntitig giethingen auch sonst zwischen ber 16 Litteratur und den Monumenten gesunden werden mögen, so kann doch jene für diese in sprachlicher Beziehung schon um deswillen nicht den Ausschlag gegeben haben, weil die Litteratur Gelehrte, zum mindesten Gebildete, die Inschriften in ihrer überwiegenden Mehrzahl, wie namentlich ihre Sprache zeigt, Leute aus dem Bolt zu Urhebern haben. Der Hauptgrund, weshalb so viele Inschriften selbst in Rom griechisch geschrieben sind, 20 ist vor allem in der Stellung der griechischen Sprache innerhalb der Christenheit der ersten ist vor allem in der Stellung der griechischen Sprache innerhalb der Christenheit der erften Jahrhunderte zu suchen. Sie war die offizielle Sprache, die eigentliche Kirchensprache. Den besten Beweis für die Richtigkeit dieser Behauptung liefert die Spigraphik selbst. Alle rom. Bischöfe des 3. Jahrh., die in der Bapstfrepta der Ratatombe S. Callifto beigefett murben. erhielten griechische Grabschriften, bagegen Cornelius, der außerhalb dieser Gruft begraben 25 ward, eine lateinische. Da es sich bei jenen um eine größere Anzahl handelt und ihr Begräbnisplatz längere Zeit hindurch der offizielle für die Bischöfe Roms war, dieser aber inmitten seiner Familie seine Ruhestätte fand, so ist ein Spelle des Zusalls ausgeschlossen, wenn dort griechische Grabschriften, hier eine lateinische gesetzt wurden. Vielmehr war für die offizielle Begräbnisstätte die offizielle, die griechische, Sprache maßgebend, während für die prie vate auch Latein in Betracht kommen konnte. Die Inschriften des Abendlandes und speziell Roms gewähren aber auch einen Einblick in den Kampf, den Latein und Griechisch mit einander kämpsten und der schließlich mit einem Sieg des Lateinischen endigte. Denn nicht sowohl als Zeichen der Halbbildung und Halbwisseri, wie dies bisher geschehen, sondern bes Ringens im Bolt gegen eine ihm im Grunde boch fremde Sprache, bas Griechische, 85 möchte ich es ansehen, wenn zahlreiche driftl. Inschriften griechische und lateinische Bestandteile neben einander aufweisen. Um einige Beispiele zu erwähnen, so findet sich lateinischer Text, mit griechischen Buchstaben geschrieben, u. a. be Rossi, Inscript. I n. 11; Bullettino 1871 p. 75. 1886 p. 94. 116. 142, griechischer Text mit lateinischen Buchstaben u. a. Bullettino 1886 p. 68. 70. Griechischen Text mit griechischen Buchstaben 40 und lateinischen Text mit lat. Buchstaben trifft man in ein und berselben Inschrift u. a. l. c. 1882 p. 119. 1886 p. 84, griechischen und lateinischen Text, dabei auch lat. Wörter mit griech. Buchstaben, u. a. l. c. 1886 p. 16, einzelne lateinische Wörter griechisch geschrieben in griech. Text u. a. l. c. 1882 p. 135. Der Kampf im Volke hatte schon einzesetzt, als das Griechische noch die ofsizielle Kirchensprache in Rom war. Dies erhellt sbaraus, daß die erwähnten Inschriften samtlich von Privatleuten herrühren und zum Teil älter sind als die Inschriften in der Papsstrupta, sowie daß viele Leute aus dem Volk bereits im 1. und 2. Jahrh. ihre Inschriften lateinisch abfaßten ober abfassen ließen. Später werben im Abendland sowohl die rein griechischen, als auch die halbgriechischen und halblateinischen Inschriften seltener. Schon der Papft Damasus bediente sich nur so des Lateinischen für seine Inschriften.

Bon der höhe der klassischen Zeit der griechischen und römischen Litteratur aus betrachtet, gewährt die Sprache der driftl. Inschriften kein erfreuliches Bild. Um so wertvoller find fie aber, weil fie, in ihrer überwiegenden Bahl Erzeugniffe bes Boltes, vielfach mitten hineinführen in die Sprache des gemeinen Mannes und damit ein Webiet erschließen, was 56 naturgemäß der Litteratur ganz oder fast ganz fremd ist. Bemerkenswert ist die Orthosgraphie der Inschriften wegen der Fülle ihrer Abweichungen von der üblichen. Freilich ein Teil dieser Barianten ist auf Kosten der Unwissenheit, Nachlässigsteit u. s. w. der Inschrifthersteller und ihrer Vorlagen zu setzen. Wichtiger, weil weniger durch Willtur bes einflußt, find die Besonderheiten, die die Inschriften binfichtlich bes Wortschapes und ber 60

Grammatik barbieten. Dies gilt namentlich von den jüngeren lateinischen, die in vielen Fällen die Übergänge des Lateinischen in die romanischen Sprachen deutlich erkennen lassen. In den Indices der betr. Veröffentlichungen ist manches von den sprachlichen Gigentumlichkeiten ber driftl. Inschriften jusammengestellt. Auch Le Blant behandelt einiges hierher 5 gehörige; vgl. Manuel p. 193 sqq. Den Sprachgebrauch ber gallischen Inschriften untersuchte der Unterzeichnete in seiner philos. Doktor-Differtation De latinitate inscriptionum Galliae christianarum. Über bie lateinische Sprache auf afrikanischen Inschriften vgl. B. Rübler in Wölfflins Archiv für lateinische Lexikographie und Grammatik 8. Bb. 2. Seft.

Wie die antiken, so wurden auch die christl. Inschriften entweder in Prosa oder in Bersen abgefaßt. Die prosaischen bilden die Mehrzahl und sind überdies in den ersten

Jahrhunderten weit häufiger als die poetischen. Anhangsweise wird noch hervorgehoben, daß die hebr. Sprache, abgesehen von den Got-tesnamen u. dgl. auf den mehr judisch-heidnisch als driftlich zu bezeichnenden Amuletten u. dgl., 15 auf den christl. Denkmälern sehr zurücktritt. In Kom ist bisher nur eine christl. Inschrift mit hebräischen Buchstaben zum Vorschein gekommen; voll. de Rossi, Roma sott. III p. 386. Eine andere auf einem Mosaik im Mausoleum der Galla Placidia zu Navenna ift nur das Produkt falscher Lesung eines Herrn Williams, wie seiner Angabe (de Rossi,

Bullettino 1882 p. 167) gegenüber hiermit ausdrücklich bemerkt sei.
4. Arten (Inhalt) ber Inschriften. Wo Gelehrte versucht haben, bas gesamte 4. Arten (Inhalt) der Inhalt) der Inhartten. Wo Gelehrte verzucht haben, das gezamte christl. inschriftliche Material nach sachlichen Gesichtspunkten zu klassisieren, sind sie zu den verschiedensten Resultaten gelangt. So sinden sich dei Zaccaria 16, dei Marini 32 Rubriken; vgl. de Rossi, Inscriptiones I p. XXX\*; Mai, l. c. p. XVIII sq. De Rossi brachte die christl. Inscriptiones I p. XXX\*; Mai, l. c. p. XVIII sq. De Rossi brachte die christl. Inscriptiones I p. XXX\*; Mai, l. c. p. XVIII sq. De Rossi brachte die christlichen Abstalten under Kraus statuiert nur 2 Klassen in 11 sachlichen und 7 dritischen Abstalten und nachere inscriptischen Romumente; vgl. Roma sott. S. 452. Diese verschiedenen Einteilungsweisen zeigen, wie unzulänglich die dis zu Marini übliche Art war, die Inschriften nach sachlichen Kastegorien zu sammeln und zu veröffentlichen; sie machen es aber auch von vorneherein zweiselshaft, daß es semals gelingen wird, ein völlig einwandsreies sachliches Einteilungsso vernate zu ermitteln. Am meisten Perisksüchigung dürften nach Kuhrisen verdienen, die 80 prinzip zu ermitteln. Am meisten Berücksichtigung dürften noch Rubriken verdienen, die von dem Begriff Inschrift ausgehen (s. oben), die freilich bisher noch nicht in der christlichen Epigraphik Verwendung gefunden haben.

a) Inschriften im engern Sinn. Sierher gehören junachst die Ehreninschriften der Raiser, Könige, Fürsten u. s. tv.; Beispiele s. bei Mai, I. c. p. 237 sqq. Unter den 36 Chreninschriften nehmen einen breiten Rahmen die Elogien ein, welche Märthrern und Heiligen gewidmet sind, namentlich von Papst Damasus; Beispiele s. bei Mai, 1. c. p. 30 sqq., auch 361 sqq.; be Ross, Museo Pio-Lateranense tav. 3. Den Charafter teils von Ehreninschriften, teils von Weiheinschriften tragen zahlreiche Ausschriften an öffentlichen Bauten, besonders an Kirchen und sonstigen kirchlichen Gebäuden oder Teilen 40 von solchen, an Ausstattungs- und Schmucgegenstäuden von Kirchen u. dgl., so an Altären, Ambonen, die auf die Errichtung und Schentung der betr. Gegenstände, gelegentlich auch auf beren Einweibung und Wiederherstellung Bezug nehmen; Beispiele f. bei Mai, l. c. p. 74 sqq.

321 sqq.

Un Bahl übertreffen nicht nur die bisher erwähnten, sondern diese und die folgenden 45 Arten zusammen die Grabschriften. Als Material für fie wurde gewöhnlich Stein, Marmor, Trabertin, Kalf- und Sandstein u. f. m., Ziegel und Mörtelftud, seltener Bronce gewählt. Im Occident bildete die Tafel- oder Plattenform bei Stein und Ziegel die Regel; felten findet man hier die in der Antike so beliebte Cippus-Form, die nur noch im Orient mehr berücksichtigt wurde. Vielfach erhielten auch die Sarkophage Inschriften. In 50 Agypten versahen die Christen wie die Nichtchristen die Mumien mit einer τάβλα, einem Täfelchen. Bei Steinunterlagen wurden die Buchstaben, Zahlen und sonstigen Zuthaten in der Regel vertieft eingehauen oder eingekratt und außerdem noch vielfach mit Farbe, am meisten mit roter, ausgelegt. Dagegen sind verhältnismäßig wenige Fälle von Steintafeln mit bloß aufgemalter Schrift nachweisdar. Um so häusiger wurde die Malschrift auf Ziegelplatten 55 angewendet, wobei man sich roter, schwarzer, gelegentlich auch weißer Farbe bediente. Ziegeln mit eingemeißelten Inschriften gehören zu den Seltenheiten. Wo Mörtelstud auf oder dan den Grädern sur Inschriften benützt ward, rigte man diese ein. Die Holztäselchen in Agypten wurden mit einer dunkeln Tinte beschrieben oder bemalt. Neben den genannten Hauptarten finden sich noch manche besondere. So kamen in Nordafrika und Spanien Grab-60 schriften, in Mosait bergestellt, öfters jum Borschein. — Aber nicht nur nach Seiten Des Ma-

terials und der Technik weisen die Grabschriften unter sich große Berschiedenheiten auf, sondern auch nach Seiten der Stilisierung. Diese Unterschiede treten um so markanter bervor, wenn man Inschriften aus verschiedenen Zeiten und von verschiedenen Orten mit einander vergleicht. Hält man Grabschriften aus verschiedenen Zeiten zusammen, so sindet man auf den späteren Ausdrücke, Wendungen und Angaben, die man auf den früheren b vermißt. Bei genauerer Brüfung ergiebt sich, daß etappenweise bestimmte inschriftliche Formulare sich herausbildeten. Am besten kann man die Entwickelung in Rom verfolgen, wo ein umfangreiches Material jur Berfügung fteht. Näheres vgl. be Roffi, Inscriptiones I p. CX sqq. und Bullettino öftere. Reben den zeitlich verschiedenen Formularen ber Inschriften spielen die örtlich verschiedenen eine Rolle. Die einzelnen Länder, ja felbst 10 die einzelnen Gegenden und Städte besithen auf ihren Grabschriften Ausbrude und Formeln, die ihnen eigentümlich sind und die an einem Ort häusiger gebraucht werden, während sie anderwärts völlig fehlen. Sine Anzahl von solchen örtlichen Besonderheiten ist zusammengestellt von Le Blant, Manuel p. 76 sqq. Die zeitlichen und örtlichen Übereinsteinmungen beweisen, das viele zuschherfeller in erfer Linie unter dem Einsluß des 15 Zeit= und Ortsgeschmacks arbeiteten. In einigen Fällen erkennt man sogar noch, daß sie bestimmter Borlagen sich bebienten, in die sie nur jeweils andere Namen, Zahlen u. dgl. einsetten; vgl. Le Blant, i. c. p. 60; Sur les graveurs des inscriptions antiques, Revue de l'Art chrétien, 1859. Offenbaren die inschriftlichen Formulare die Macht der Mode, so andererseits einige Wendungen und Ausbrude gabes Festhalten an alten Gewohnheiten. 20 Unsählige Male begegnet auf den antiten Grabsteinen Dis Manibus mit und ohne Sacrum, ausgeschrieben ober abgekurzt, auch in griechischer Ubersetzung. Ursprünglich wurde bamit bas Grabbenkmal ben Dii Manes geweiht. Rach und nach verblatte aber diese Vorstellung mehr und mehr, sodaß die Formel nur noch den sepulcralen Charakter einer Inschrift bemeyr und meyr, sodas die Formet nur noch den septilictalen Egaratter einer Inspirst des zeichnen sollte. Auch auf christlichen Inspiriten fand Dis Manibus Eingang — nach der 25 neuesten Zusammenstellung kommen 134 sichere Fälle in Betracht. Freilich handelt es sich dabei nicht um den ursprünglichen Sinn des Ausdrucks, den ja das Christentum abslehnen mußte, sondern nur um die Formel, an die man sich einmal gewöhnt hatte; vgl. Gust. Greeven, Die Siglen D M auf altchristl. Grabschriften und ihre Bedeutung, Erslanger philos. Doktor-Diss. 1895 (1897). Ein Gleiches wie von Dis Manibus gilt so von den Ausdrücken domus aeterna, aeternalis, perpetua für das Grab; vgl. das selbst S. 156.

Unter den Inschriften im engern Sinne sind weiter namhaft zu machen die Aufschriften auf den Gegenständen des sog. instrumentum domesticum. Da hiedei die derschiedenartigsten Dinge im täglichen Leben, in Handel und Wandel u. s. w. in Betracht so kommen, so muß dei der Aufzählung von Beispielen auf Bollständigkeit verzichtet werden. Wegen ihrer Zahl stehen im Bordergrunde die Gegenstände aus gebranntem Thon, in die die Inschriften, so lange die Erde noch naß war, mit Stempeln eingedrückt oder mit spisen Gegenständen eingerist, oder aber auf die sie, nachdem die Erde gebrannt war, gesschrieden oder gemalt wurden. Bei der Ansertigung von Lampen, auch solcher mit Inschriften, so wurden Formen verwendet. Inschriften auf Wauziegeln sinden sich u. a. de Rossi, Bullettino 1870 p. 9 saga. 1871 p. 78. 160 sq. 1884/85 p. 53 sq.; Erostawsa, Nuovo Bullettino 1896 p. 79 saga. 1897 p. 200 saga.; CIL II n. 4967 ö., auf Amphoren mit Stempeln, s. u. a. de Rossi, Bullettino 1870 p. 13, auf Amphoren aufgemalt, s. u. a. didd. 1890 p. 29; CIL XV n. 4858. 4888 saga, auf Fläschchen, besonders auf Ölfschieden mit dem Bilde des heil. Menas, s. u. a. de Rossi, Bullettino 1869 p. 20. 31 sq. 44. 46; Le Blant, Catalogue des monuments chret. du muske de Marseille p. 92 saga.; Garrucci, storia vol. VI t. 435, 4. Die Inschriften auf Lampen sind meistens verrieft, seltener in Relief angebracht; vgl. u. a. de Rossi, Bullettino 1870 p. 80 saga. 1882 p. 109. 1883 p. 96; Garrucci, storia vol. VI t. 473, 7. 474, 1 a. a.'; Delattre, so Revue de l'art chret. 1892 p. 225 sq.; CIL XV n. 6296, 11. Nur gelegentlich sinden sich Lampen mit aufgemalten Inschriften, so der Rossis aus Terratotta so seinen Diskus aus Terratotta social schriften Sold, den Delinasen, seines Rossis aus Kertaetta so der und soldmaßen, s. u. a. de Rossis Arnen spissus aus Kertaetta so der und Soldmaßen, s. u. a. de Rossis Arnen spissus aus Terratotta sowe de Rossis aus Gernickener oder in eingelegter Arbeit hergestellt. Zu nennen sind Lees stenen auf Holdmaßen, s. u. a. de Rossis sp

auf Tafeln und Platten u. dgl., s. u. a. de Ross., Bullettino 1870 p. 145. 1871 p. 38 sqq. 66. 1891 p. 143 sq.; Kraus, a. a. D. Nr. 190, auf Fibeln, Schnallen u. dgl., s. u. a. Le Blant, Inscriptions n. 372. 632, auf Schmuckgegenständen, s. u. a. daselbst n. 412 A., auf Fläschen, s. u. a. Garrucci, l. c. t. 433, 7 sqq. 434. 435, 1, auf Täfelchen, Die 5 fluchwerdächtigen Stlaven umgehängt wurden, s. u. a. de Rossi, Bullettino 1874 p. 41 sqq.; CIL XV n. 7192, auf Siegeln, Siegelstempeln und Ringen, s. u. a. de Rossi, Bullettino 1874 p. 76 sqq.; CIG IV n. 8986 sq.; Garrucci, l. e. t. 465, 7. 468, 9 sq.; Le Blant, l. e. n. 669 A. B., auf Kreuzen, s. u. a. Garrucci, l. c. t. 430, 4, auf Reliquiarien, s. u. a. Garrucci, l. e. t. 436, auf Medaillen, Devotionsmedaillen, Enseliquiarien, s. v. a. Garrucci, l. e. t. 436, auf Medaillen, Devotionsmedaillen, Enseliquiarien, s. v. a. Garrucci, l. e. t. 436, auf Medaillen, Devotionsmedaillen, Enseliquiarien, s. v. a. Garrucci, l. e. t. 436, auf Medaillen, Devotionsmedaillen, Conseliquiarien, s. v. a. Garrucci, l. e. t. 436, auf Medaillen, Devotionsmedaillen, Conseliquiarien, s. v. a. Garrucci, l. e. t. 436, auf Medaillen, Devotionsmedaillen, Conseliquiarien, s. v. a. Garrucci, l. e. t. 436, auf Medaillen, Devotionsmedaillen, Conseliquiarien, s. v. a. Garrucci, l. e. t. 436, auf Medaillen, Conseliquiarien, s. v. a. Garrucci, l. e. t. 436, auf Medaillen, Devotionsmedaillen, Conseliquiarien, s. v. a. Garrucci, l. e. t. 436, auf Medaillen, Devotionsmedaillen, Conseliquiarien, s. v. a. Garrucci, l. e. t. 436, auf Medaillen, Devotionsmedaillen, Conseliquiarien, s. v. a. Garrucci, l. e. t. 436, auf Medaillen, Devotionsmedaillen, Conseliquiarien, s. v. a. Garrucci, l. e. t. 436, auf Medaillen, Devotionsmedaillen, conseliquiarien, s. v. a. Garrucci, l. e. t. 436, auf Medaillen, d. a. Garrucci, l. e. t. 436, auf Medaillen, d. a. Garrucci, l. e. t. 436, auf Medaillen, d. a. Garrucci, l. e. t. 436, auf Medaillen, d. a. Garrucci, l. e. t. 436, auf Medaillen, d. a. Garrucci, l. e. t. 436, auf Medaillen, d. a. Garrucci, l. e. t. 436, auf Medaillen, d. a. Garrucci, l. e. t. 436, auf Medaillen, d. a. Garrucci, l. e. t. 436, auf Medaillen, d. a. Garrucci, l. e. t. 436, auf Medaillen, d. a. Garrucci, l. e. t. 436, auf Medaillen, d. a. Garrucci, l. e. t. 436, auf Medaillen, d. a. Garrucci, l. e. t. 436, auf Medaillen, d. a. Garrucci, l. e. t. 436, auf Medaillen, d. a. Garrucci, l. e. t. 436, auf Medaillen, d. a. Garrucci, l. e. t. 43 10 kolpien, Amuletten u. bgl., f. u. a. be Rossi, Bullettino 1863 p. 54 sq. 1869 p. 33 sq. 10 wipien, Amuletien u. ogi., j. u. a. de Nosst, Bullettino 1863 p. 54 sq. 1869 p. 33 sq. 49 sqq. 1872 p. 7 sq.; Garrucci, l. c. t. 480, 8—11. 13—15; CIG IV n. 9064. — Auf Elfenbeingegenständen sind die Inschriften entweder vertieft oder erhöht eingeschnigt. In Betracht kommen hauptsächlich Diptychen, Taseln und Kästchen. Das Material s. dei W. Meyer, Zwei antike Elsenbeintaseln der K. Staats-Bibliothek in München, 1879; 15 Gräven, Frühchristliche und mittelalterliche Elsenbeinwerke, 1898 ff.; Stuhlsauth, Die altdristl. Elsenbeinplastik, 1896. — Wurde für Trinkzesäße, Schalen, Platten u. dgl., gelegentlich auch sür Enkolpien Glas gewählt und mit Inschriften versehn, so wurde die Schrift eingeschlissen aus ihrer Umgebung berausgearbeitet. Eine weitere Herfellungsart die bäusig angetwendet wurde hegeanet herausgearbeitet. Eine weitere Herstellungsart, die häufig angewendet wurde, begegnet 20 auf den sogenannten Goldgläsern (fondo d'oro). Hier legte man Blattgold auf Glas und beseitigte sodann die Teile, die nicht zur Zeichnung bzw. Legende gehorten. Beispiele s. u. a. de Rossi, Bullettino 1868 p. 38. 1875 p. 139 sqq.; Garrucci, l. c. t. 463, 1—3. 464, 1. 4 sq. 7 sq.; Herm. Bopel, Die althristlichen Goldgläser, 1899. Die Inschriften auf Ebelsteinen wurden eingeschnitten ober eingraviert; s. u. a. CIG IV n. 9077 sqq.; 25 Garrucci, l. c. t. 477 sq. Diefelbe Technik wurde vermutlich auch bei gewöhnlichen Steinen von kleinerm Umfang angewendet, so auf Brotftempeln; vgl. u. a. Forrer, Die frühchristl. Alterthumer aus dem Graberfelbe von Achmim-Panopolis Taf. 9, 5 f. Solzgegenstände mit Legenden sind in Achmim-Banopolis zum Borschein gekommen, neben Grabschriften (s. oben) auch Kästchen, auf welchen die Figuren und Inschriften in polychromer 30 Malerei ausgeführt wurden. Je ein Exemplar befindet sich im ägypt. Museum zu Berlin (Nr. 11325) und in der christl.=archäol. Sammlung der Berliner Universität. — Auf dem ers wähnten ägypt. Gräberfelde haben sich auch Webereien und Stidereien mit Inschriften erhalten; f. u. a. Forrer, Römische und Byzantinische Seiben-Textilien aus bem Graberfelbe von Achmim-Panopolis Taf. 5, 1. 7, 1. Die Gräber- und Tertilfunde von Achmim-Panos polis Taf. 10, 8. Die frühchristl. Alterthümer aus dem Gräberfelbe von Achmim-Panos polis Taf. 14, 1. — Eine ganze Reihe von Gegenständen mit Inschriften, die in der voranstehenden Zusammenstellung nicht aufgezählt werben konnten, f. be Rossi, Roma sott. III p. 580 sqq.; Boldetti, Osservazioni. Glodeninschriften aus dem christl. Altertum sehlen. Die älteste wird von de Rossi dem 8. oder 9. Jahrh. zugewiesen; vgl. 40 Bullettino 1887 p. 82 sqq. — Über die zahlreichen Abrasar-Inschriften vgl. oben Bd S. 113 ff., über die Inschriften auf Amuletten daselbst S. 471 ff. b) Inschriften im weitern Sinne (Urfunden). Wegen ber schon in ben Katatomben nachweisbaren Gepflogenheit, daß Chriften bei ihren Lebzeiten oder Angehörige von Verstorbenen vor beren Begrabnis sich Graber tauflich erwarben, find bie zahlreichsten 45 unter ben altebristlichen Urkunden die Rausverträge zwischen ben Fossoren, den Gerstellern ber Gräber, ober sonstigen kirchlichen Beamten und ben Käufern von Grabstellen. Diese Verträge, auf Grabschriften erhalten, sind zum Teil sehr ausführlich, so daß sie auch die Zeugen beim Kaufabschluß, den Kauspreis, die Lage des Grabes u. dgl. nennen. Das in Betracht kommende Material s. de Rossi, Roma sott. III p. 542 sqq.; Bullettino 50 1887 p. 73 sq. — Zu den Berträgen zwischen bürgerlichen Gemeinwesen und Privaten über Gastfreundschaft gehört Le Blant, Recueil p. 308 sqq., auf Bronce verzeichnet. — Urkunden, von dem Geschenkgeber dem Beschenkten gewöhnlich auf Stein oder Erz ausgestellt, sind in größerer Zahl aus dem MU. erhalten. Doch sehlt es auch nicht ganz an solchen aus dem ausgehenden christl. Altertum; s. z. B. eine Schenkung von Papst 55 Sergius I. an die Kirche der St. Susanna, de Ross, Bullettino 1870 p. 89 sqq. Bgl. auch Mai, l. c. p. 209 sqq. — Unter den Inschriften im engern Sinn haben ferne Stelle die Fasten, die Berzeichnisse von Heiligen, die Kalendarien und Extlen. Beispiele, freilich in der Hauptsache mittelalterliche, f. Mai, l. c. p. 56 sqq.; de Rossi, Bullettino 1882 p. 38 sqq. Ramentliche Erwähnung verdient der Ofterchklus auf dem 60 Seffel des Hippolytus. Bgl. den Text in Kraus, Real-Encyklopädie 1 Bd S. 662 f. Beiter find zu nennen die Wandinschriften (Graffiti) in den Katakomben. Beispiele s. oben 2, a). Auch die Konsulardiptychen rechnen hierher. Bgl. W. Meher, Zwei antike Elsenbeinstafeln u. s. w.

5. Biffenschaftliche Bedeutung und bisherige Berwertung ber In-schriften. Da das Batent ber chriftl. Epigraphit als einer besondern Disziplin erft b mehrere Jahrzehnte alt ift und fie noch teineswegs allgemein in entsprechender Weise anertannt und von den Theologen für ihre Forschungen fruchtbar gemacht wird, so kann es hier nicht umgangen werben, wenn auch nur mit einigen Bemerkungen, ihren Wert zu beleuchten. Die hristlichen Inschriften, zumal diesenigen aus dem Altertum, verdienen größte Beachtung nach seiten ihrer Form und ihres Inhalts. Während von den Erzeugnissen 10 ber alter. Litteratur tein einziges im Original erhalten ift, bietet die Epigraphit noch viele Tausende von ursprünglichen Denkmälern bar. Dadurch wird aber ihr hoher Quellenwert begründet. Dant den zahlreichen Abschriften, durch die die litterarische Hinterlassen-schaft der Schriftsteller hindurchgegangen, ist diese in den vorhandenen Handschriften ent-weder unabsichtlich, durch Versehen, Nachlässigsteit u. dgl. der Abschreiber, oder absichtlich, 15 durch Interpolationen, Fälschungen u. a. der Schreiber, Leser und Forscher, mehr ober minder geschäbigt worden. So kommt es denn, daß man, wenn auch das handschriftliche Material seweils kritisch gesichtet ist, doch nicht behaupten kann, den Text eines Autors genau so, wie er aus seiner Feder gestossen, vor sich zu haben. Anders die Originalinschriften. Sie stellen sich, abgesehen von wenigen Interpolationen, die mit Hilse der paläos 20 graphischen Kritik gewöhnlich unschwere erkannt werden können, ganz in der nämlichen Weise dar, wie sie von den Steinmetzen, Malern u. s. w. hergestellt wurden. Mit Recht kot war sich deskalle auch länglich daren gewähnt den Steinweiten den Ersten Wiet unter hat man sich beshalb auch längst baran gewöhnt, ben Inschriften ben ersten Platz unter ben Quellen anzuweisen, allerdings mehr in der Theorie als in der Praxis. Indessen auch in Bezug auf ihren Inhalt sind die Inschriften wertvoll. Die Litteratur rührt von 25 Gebildeten und Gelehrten her. Wenn auch einzelne ihrer Zweige, wie z. B. die Predigten, mit dem Volk Fühlung unterhielten und darum reiche Beiträge für die Kenntnis der driftl. Gemeinde liefern, so wäre es doch schon nach dem Grundsat, daß auch der andere Teil gehört werden soll, mislich, weil für eine objektive Wertung der Personen und Sachen ungenügend, wenn man den gewöhnlichen Mann nur nach dem Urteil der kirchlichen so Schriftsteller seiner Zeit einschäpen mußte. Bor einer solchen Einseitigkeit können die Inschriften bewahren, namentlich die Gradschriften, die ja allermeist Leute aus dem Volk zu Urhebern haben und nicht nur die Sprache des gewöhnlichen Mannes kennen lehren (s. oben), sondern auch ihn selbst. Im täglichen Leben bei den allerverschiedensten Beranlassungen entstanden, gewähren die Inschriften einen Einblick in dieses, zumal in seises nen religiös-sittlichen Inhalt. Deshalb sind sie aber für die Kenntnis der allgemeinen Kultur Quellen ersten Ranges. Naturgemäß kommt die Epigraphik in erster Linie den historischen Fächern ber theologischen Wissenschaft zu gut. Werden auch die inschrift= lichen Denkmäler niemals ben Anspruch erheben wollen, Die litterarischen zu erfeten, und in alle Zukunft nicht diese an Umfang und Reichhaltigkeit erreichen, selbst wenn noch 40 die größten Funde gemacht werden sollten, so läßt sich doch aus ihnen vieles kostbare historische Material schöpfen, was den Schriftstellern entweder völlig abgeht oder worüber man aus diesen nur in unzulänglicher Weise Kunde erhält. Um bloß einige Beispiele anzusühren, so ist das Schisma des Heraklius zu Rom lediglich aus einer Inschrift in der Kallistkatakombe bekannt; vgl. de Rossi, Roma sott. II tav. 3 sq. Das Haupt einer 45 afrikanischen kirchlichen Sondergemeinschaft, Trigarius, und diese selbst nennt m. W. keine litterarische Quelle; vgl. CIL VIII n. 8650. Die Geschichte der Pflanzung und Ausbreitung bes Chriftentums in Gallien erschließen die kirchlichen Schriftsteller nur für einige Punkte. Ein Gesamtbild davon ist jedoch aus den Inschristen zu gewinnen; wgl. Le Blant, Manuel p. 95 sqq. Ein Gleiches gilt auch von Afrika u. s. w. Von der 50 Geschichte des Christentums auf den Inseln des ägäischen Meeres im 2. Jahrh. war bisher kaum etwas bekannt. Jest sind auf Grund inschriftlicher Funde Christen bort nachzuweisen, bazu Kirchenbeamte und felbst bie Art bes Christentums mit einem Birrwarr von christlichen, judischen und heidnischen Elementen; vol. H. Adelis in der Zeitschrift für die neutest. Wissenschaft 1900 S. 87 ff. Die Schriften des Hippolytus sind zum Teil bloß 55 aus dem inschriftlichen Berzeichnis an der Außenseite des Sessellels mit seiner Statue zu ermitteln; vgl. Achelis, Hippolytstudien S. 3 ff. Ein Gedicht Augustins lehrt eine Inschrift kennen; vgl. de Ross. Inscriptiones II, 1 p. 460 sq.; Bullettino 1886 p. 9. 1887 p. 150 sqq. Da auf den Inscriptiones is Kenntnis des Schriftgebrauchs in der alten so

Kirche, als auch Anhaltspunkte über die Art ber Schrifttezte. Beispielsweise in Afrika begegnen lateinische Citate, die zum Teil von der Bulgata erheblich abweichen; vgl. CIL VIII n. 2218. 8625. 10642. Das Bild von der Che in den litterarischen Quellen wird durch die epigraphischen Denkmäler ergänzt, namentlich so weit es sich um das beiratsfähige Alter, die Wiederverheiratung und die Che von Klerikern handelt. Zwar liefert die altchristl. Litteratur eine Unzahl von Versonennamen, aber eine noch ausstehende fritische Sammlung und Klaffifikation aller Eigennamen wird in erster Linie von ben Inschriften ausgehen muffen, weil diese sehr viele namen aufführen, die der Litteratur fremd find, und die Überlieferung der Namen auf den Denkmälern viel zuverlässiger ist als 10 in den Handschriften, wo bekanntlich gerade unbekanntere Namen durch die Abschreiber sehr zu Schaden gekommen find. Wie nicht anders zu erwarten, wird bas Kapitel Sitte und Gebräuche bei Tod und Begräbnis durch die Inschriften weit mehr bereichert wie durch bie Litteratur. — Wo aber bie inschriftlichen Quellen nur basselbe berichten, was schon aus den Schriftstellern bekannt ift, auch da sind sie nicht völlig wertlos. Erharten sie boch in diesen Fällen wenigstens die Richtigkeit der litterarischen Angaben.

Wegen des wissenschaftlichen Gewinnes, den die Inschrieten angeden.
Seiten hin abwerfen, sind sowohl einzelne, wie ganze Gruppen von ihnen zum Gegenstand zahlreicher Arbeiten gemacht worden. Eine ziemlich genaue Übersicht über die Verswertung der altchristl. Inschriften in Büchern und Zeitschriften u. dgl. dis zum Jahre 1867 zo giebt Piper, Einleitung S. 817 ff. Indem ich darauf verweise, erübrigt es mir nur noch, die wichtigken litterarischen Erscheinungen bis auf die Gegenwart herunter namhaft zu machen. Dabei barf ich allerdings nicht verschweigen, daß bei ber Benützung mancher alter und neuer Arbeiten, die hierher gehören, mit Rudficht auf die Ginseitigkeiten, falschen Urteile u. bgl. ihrer Berfasser Borsicht angewendet werden muß. Ferdinand Biper, Zwei Inschriften 25 Konftantins bes Gr. an seinem Triumphbogen in Rom und in ber vatikanischen Bafilika, ThStR 1875; Ders., Uber ben Gewinn aus Inschriften für Kirchen- und Dogmengeschichte, 3bTh 1876; Ders., Zur Geschichte ber Kirchenväter aus epigraphischen Quellen, 3KG 1876; Julius Ritter, De compositione titulorum christianorum sepulcralium in Corpore Inscriptionum Graecarum editarum, 1877; Derf., Symbolae Joachiso micae, De titulis Christianis Commentatio altera, 1880; V. Schulze, Der theol. Extrag der Katakombenforschung, 1882; Karl Künstle, Die altchristl. Inschristen Usrikas... als Quelle für christl. Archäologie und Kirchengeschichte, ThOS 1885; A. Schwarze, Unterschungen über die äußere Entwicklung der afrikanischen Kirche, 1892; J. Bilpert, Die Gottgeweihten Jungfrauen, 1892; Joh. Beter Kirsch, Die christl. Epigraphik und ihre Besbeutung für die kirchengeschichtliche Forschung, 1898; B. Levison, Die Beurkundung des Seinlstandes im Altertum, Bonner philos. Doktor-Diss., 1898; C. M. Kaufmann, Die seinlstandes im Altertum, Bonner philos. Doktor-Diss., 1898; C. M. Kaufmann, Die seinlstalen Verseitsberkmäler der Antisk und des Undrittentums. sepulcralen Jenseitsbenkmäler ber Antike und bes Urchristentums, 1900; Hans Achelis, Spuren des Urchristentums auf den griechischen Inseln? Zeitschrift für d. neutest. Wiffenschaft, 1900; Otto Pelta, Die altchriftl. Chedenkmäler, Erlanger philos. Doktordifferta-40 tion, 1890. Eine größere Ungahl einschlägiger Abhandlungen enthalten be Rossi, Bullettino, Kraus, Real-Enchklopädie, de Waal u. s. w., Römische Quartalschrift und Nuovo Bullettino. Bgl. auch die Artikel in dieser Enchklopädie " $A~\Omega$ ", "Abrasag", "Altar", "Amulett".

II. Die Inschriften aus dem Mittelalter und der Reuzeit. 1. Samms 1 ung en. Für die beiden jüngsten Geschichtsepochen fehlt es an einem Werke, was dem CIG und CIL an die Seite gestellt werden könnte. Nur für einzelne Länder, Provinzen, Gegenden, Städte, Sprachgebiete, Inschriftengruppen ist Material gesammelt und herausgegeben entweber in Spezialwerken oder in Inventaren, Beschreibungen u. bgl. von Bau-und Kunstdenkmälern u. s. w. An dieser Stelle muß es bei einer Auswahl des Wich=

50 tigften fein Bewenden haben.

a) Spezialwerke. Die betr. Länder, Gegenden und Orte berücksichtigen Vincenzo Forcella, Iscrizioni delle chiese e d'altri edifici di Roma dal secolo XI fino ai giorni nostri, vol. I sqq., 1873 ff.; V. Forcella ed E. Seletti, Iscrizioni cristiane in Milano anteriori al IX secolo, 1897; F. Bigazzi, Iscrizioni e Memorie 55 della Città di Firenze, 1886; Raffaele de Minicis, Le iscrizioni Fermane antiche e moderne, 1857; Iscrizioni nella città di Forli (bis 1800), 1849; F. de Guilhermy, Inscriptions de la France du Ve. siècle au XVIIIe., t. 1 sqq., 1873 ff. (enthalt nur das Material der alten Diözese Paris); Allmer et Terrebasse (s. oben I, 1); Texier, Manuel d'épigraphie suivi du Recueil des Inscriptions du Limousin, so 1851 (bis ins 19. Jahrh.); Inscriptions de l'ancien diocèse de Sens, 1897—1900.

Mehr frz. Sammlungen f. Le Blant, Manuel, p. 223 sqq.; L'Épigraphie p. 125 sqq. Graf-en gedenkscriften der provincie Oost-Vlaenderen I—III, 1860—70 (bis ins 19. Jahrh.); F. X. Kraus, Die driftl. Inschriften (s. oben I, 1) 2. Il. Die driftl. Inschriften von der Mitte des 8. dis zur Mitte des 13. Jahrhs.; H. Luds, Schlesische Inschriften vom 13. dis 16. Jahrh., 1878; Th. Ancelmann, Inscriptiones antiquissimae et celeberrimae Urbis patriae Hamburgensis, 1706; Sal. Stepner, Inscriptiones Lipsienses, 1675 (bis zu s. Zeit); J. G. Michaelis, Dresdnische Inscriptiones und Epitaphia, 1714 (auch neuzeitliche); G. Stier, Corpusculum Inscriptionum Vitebergensium, 1860, 2. Ausg. 1883 (auch neuzeitliche); Herm. Größler, Inscriptiones Islebienses, 1883 (auch neuzeitliche); Paul Mitzsche, Naumburger Inscriptiones Islebienses, 1883 (auch neuzeitliche); Paul Mitzsche, Naumburger Inscriptiones Islebienses, 1883 (auch neuzeitliche); Paul Mitzsche, Naumburger Inscriptiones Islebienses, 1883 (auch neuzeitliche); Paul Mitzsche Inscription neben alteriste aus versche 2012 (auch neuzeitliche Inscription neben alteriste aus versche 2012 (auch neuzeitliche) (auch neuzeitliche) (auch neuzeitliche) (auch neuzeitliche); Hermann der Bernstein (auch neuzeitliche) (auch neuzeitliche); Hermann der Bernstein (auch neuzeitliche) (auc schiedenen Gegenden enthält in großer Zahl X\*\*\*, Dictionaire d'Épigraphie chrétienne t. I. II, 1852 (Migne, Nouvelle Encyclopédie théologique t. XXX). — Die Inschriften in Runenschrift, in Standinavien und England gefunden, liegen vor in G. Stephens, The Old-northern Runic Monuments of Scandinavia and England, 1866—68. 15 Die Publikationen von keltischen, irischen und angelsächsischen Inscriptiones Britanniae chr. p. V. Um die Erforschung und Sammlung der georgischen und armenischen Inscriptiones Inscriptiones Inscriptiones between hat sich besonders verdient gemacht Brosset, bessen meiste Arbeiten in den Memoires und im Bulletin der Atademie der Wiffenschaften ju St. Betersburg veröffentlicht find; vgl. Mémoires, VI. Série, Sc. politiques etc., tome 4, 20 1838. 1840. VII. Série, tome 8 n. 10, 1864. Bulletin Scientifique tome 3, 1838. Bulletin de la classe historico-philologique tome 8, 1851; tome 10, 1853; tome 11, 1854; tome 14, 1857. Bulletin de l'Académie imp. des sciences tome 1, 1860. Awei Gruppen von Inschriften haben vor anderen Beachtung gefunden, die Inschriften auf und an Gräbern und auf Gloden. Grabschriften und Spitaphien sind verössentlicht, 25 abgesehen von den schon ausgezählten Werken, in Geschichte der christl. Grabschriften im Chr. Kunstblatt 1868 S. 107 ff. 1869 S. 23 ff. (Altertum, MA., Neuzeit); Phil. Labbe, Thesaurus Epitaphiorum veterum ac recentium selectorum, 1666; Lucas Lossius, Enixáqua Principum, Ducum, Nobilium etc., 1580 (auch neuzeitliche); Balth. Menzius, Syntagma Epitaphiorum, quae in . . . Metropoli Witeberga . . . erecta conspiciuntur, 1604 (auch neuzeitliche); Jiklassen, Die Begräbnissstätten Wittenbergs und ihre Denkmäler, 1896 (auch neuzeitliche); A. W. Hilbebrandt, Die Grabsteine und Spitaphien abeliger Personen in und bei den Kirchen der Altmark, 1868 (auch neuzeitliche); Th. Perschemann, Nordhausens mittelalterliche Grabbenkmäler, 1880 (auch neuzeitliche); J. Chr. Böhemer, Inscriptiones sepulchrales Helmstadienses, 1710 (auch neuzeitliche); Mart. Gerz 25 lach und Kans Bösch. Die Bronceevitavbien der Kriedhöse zu Kürnberg, 1896 ff. (auch auf und an Grabern und auf Glocken. Grabschriften und Epitaphien sind veröffentlicht, 26 lach und hans Bofch, Die Bronceepitaphien der Friedhofe zu Nürnberg, 1896 ff. (auch neuzeitliche); Rub. Lubarich, Denkmal ber Entschlafenen ju Botebam ober Sammtliche Grabschriften ber basigen Kirchhöfe u. f. w., 1834 (nur neuzeitliche); Grabschriften, ge-sammelt auf ben Kirchhöfen zu Freiburg, Konstanz, Billingen, 1842 (nur neuzeitliche); T. 3. Chamberlanne, Lacrimae Nicossienses. Recueil d'inscriptions funéraires 40 la plupart françaises existant encore dans l'île de Chypre etc., 1894. Werte über Gloceninschriften s. oben Bb VI S. 703 3. 35—40. — Inschriften an Bauten teilt mit R. Scheffer, Die Inschriften und Legenden an Halberstädter Bauten, 1864 (auch neuzeitliche); beutsche Inschriften an Häusern und Geräten: Deutsche Inschriften an Kaus und Geräth, 5. Aufl., 1888. — Besonders mittelalterliche Inschriften berücksichtigt auch eine 45 Anzahl der oben I, 1 namhaft gemachten Sammlungen.

b) Allgemeine Werke. Viele einzelne Inschriften bieten die Werke über Geschichte der Kunst und des Kunsthandwerks dar und noch mehr die Verzeichnisse und Inspentare der Baus und Kunstdenkmäler in den einzelnen Ländern, Provinzen und Städten. Die auf Deutschland bezüglichen sind folgende: Bötticher, Die Baus und Kunstdenkmäler so der Provinz Oftpreußen, 1891 ff.; Die Kunstdenkmäler der Provinz Westpreußen, 1884 ff.; Bergau, Die Baus und Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg, 1885; Borrmann, Die Baus und Kunstdenkmäler von Berlin, 1893; Die Baudenkmäler der Provinz Pommern, 1891; Kothe, Verzeichniß der Kunstdenkmäler der Provinz Posen, 1896 ff.; Verzeichniß der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, 1886 ff.; Beschreibende Darstellung der älteren so Baus und Kunstdenkmäler der Provinz Schlesivig-Holstein, 1886 ff.; Haupt, Die Baus und Kunstdenkmäler der Provinz Schlesivig-Holstein, 1887 ff.; Haupt und Weysser, Die Baus und Kunstdenkmäler im Kreise Herzogthum Lauendurg, 1890; Die Baus und Kunstdenkmäler von Westfalen, 1880 ff.; v. Dehn-Notselser und Loz, Die Baubenkmäler im Regierungsbezirk Biesbaden, 1880; so

Die Kunstbenkmäler ber Rheinprovinz, 1891 ff.; Die Bau= und Kunstbenkmäler in den Hohenzollern'schen Landen, 1896; G. v. Bezold und Berth. Riehl, Die Kunstdenkmäler des Königreichs Bahern vom 11. dis zum Ende des 18. Jahrhunderts, 1895 ff.; Die Baudenkmale in der Pfalz, 1884 ff.; Beschreibende Darstellung der älteren Bau= und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen, 1883 ff.; Paulus, Die Kunst- und Alterthumsdenkmale im Königr. Württemberg, 1889 ff.; Die Kunstdenkmäler des Großherzogthums Baden, 1887 ff.; Kunstdenkmäler des Großherzogthums Hellendurg-Schwerin, 1896 ff.; Die Kunstdenkmäler des Großherzogthums Mecklendurg-Schwerin, 1896 ff.; Bau= und Kunstdenkmäler Thüringens, 1881 ff.; Die Bau= und Kunstdenkmäler des Herzogthums Oldensodurg, 1896 ff.; Die Bau= und Kunstdenkmäler des Herzogthums Oldensodurg, 1896 ff.; Die Bau= und Kunstdenkmäler, 1892 ff.; Apselstedt, Beschreibende Darstellung der älteren Bau= und Kunstdenkmäler, 1892 ff.; Apselstedt, Beschreibende Darstellung der älteren Bau= und Kunstdenkmäler des Fürstenthums Schwarzburg-Sondershausen, 1886 f.; G. Schönermark, Beschreibende Darstellung der älteren Bau= und Kunstdenkmäler des Fürstenthums Schwarzburg-Sondershausen, 1886 f.; G. Schönermark, Beschreibende Darstellung der älteren Bau= und Kunstdenkmäler des Fürstenthums Schaumdurg-Lippe, 1897; F. X. Kraus, Kunst und 18 Allterthum in Elsaß-Lothringen, 1876 ff. Obwohl in diesen Werten zahlreiche Inschriften mitgeteilt werden, so ist doch ihre Austwahl und die Art ihrer Berössentlichung eine so ungleiche, daß den Ansprücken der Epigraphik selbst dann noch nicht völlig Genüge geschehen sein wird, wenn alle die genannten Publikationen einmal ihren Abschluß erlangt baben werden.

2. Bei dem dermaligen Stand der Epigraphik des Mittelalters und der Neuzeit können über Schrift, Sprache, Art der Inschriften endgiltige Angaben noch nicht gemacht werden. Deshalb mag es auch berechtigt sein, wenn ich mich auf einige vorläufige Be-

merkungen über die Inschriften Deutschlands beschränke.

Die Geschichte der Schrift läßt deri große Zeiträume unterscheiden. Bis gegen Ende
25 des 14. Jahrhunderts herrscht die Majuskel, die allerdings manche Wandlungen ersuhr.
Noch im 10. Zahrhundert zeigte sie die sog. römische Form, in den beiden folgenden Jahrdunderten wurde sie von der romanischen Kunst beeinflußt und geändert, in der Zeit der Gotik paßte sie sich die von der mitten in der Geschichte der Gotik vollzog sich ein Umschwung. Die gotische Majuskel wurde von der gotischen Minuskel verdrängt,
25 die sich auf den Inschriften von der zweiten Hälfte des 14. die zum Beginn des 16. Jahrdundert degann der dritte Zeitraum, in dem die Schrift auf den inschriftlichen Denkmälern, abgesehen von manchen auchaiservenden Bestrebungen besonders im 19. Jahrhundert, dos Bild der jeweils üblichen Drucktypen widerspiegelt. Was die Zahlzeichen angeht, so wurden in der romanischen Zeit durchs gängig die lateinischen angewendet. Erst seit dem 14. Jahrhundert dürgerten sich die arabischen ein, ohne jedoch die in die neueste Zeit hinein jene völlig aus dem Feld zu schlagen. An Ligaturen ist das Mittelalter sehr reich, am reichsten die gotische Mienuskel mit ihrem Bestreben, die Zwischenwame zwischen den einzelnen Buchstaben möglichst zu beseitigen. Seit dem 16. Jahrhundert stüßt man seltener auf Ligaturen. Auch Abkürzungen liebte die mittelalterliche Schrift, während dieselben später mehr und mehr verschmäht wurden. Für die Lesung der Abkürzungen wird auf die Werte über Baläozgraphie und Diplomatif verwiesen. Die Interpunktion ersuhr erst in der neuern Zeit eine durchgreisende Regelung, und zwar jeweils nach dem Verschren der betressenden weistens Punkte in halber Föhe der Zeile, aber auch Kreuze u. del. — Die Richtung der Schrift geht von links nach rechts. Diese Regel erlitt größere Außnahmen nur da, wo die Buchstaben der Inschriften mittels Gußversahrens hergestellt wurden, namentlich bei Gloden; vgl. oben Bo VI S. 706 J. 27 f. Gelegentlich stellte man die Buchstaben untereinander.

Die Sprache auf ben inschriftlichen Denkmälern Deutschlands ist bis tief ins MU. hinein die lateinische. Später wurde wohl ihre Alleinherrschaft gebrochen, aber bis über das 16. Jahrh. hinaus wendete man sie gerne auf Grabsteinen von Gelehrten und bis in die neueste Zeit an öffentlichen Gebäuden und Denkmälern an. Deutsche Texte begegnen in der romanischen Kunstperiode noch sehr selten; es handelt sich dabei um Inschriften des 12. und 13. Jahrhunderts. Kraus, Inschriften der Rheinlande, sählt dis 1250 unter 677 Nummern nur 3 deutsche auf, von denen überdies eine, II Nr. 419, wegen ihrer Echtheit verdächtig und die zweite zweisellos jünger ist als das Todesjahr (1146) des sie betreffenden Abeligen, II Nr. 124. Klein ist auch die Zahl der griechischen und hebräischen Inschriften im MU. Kraus hat bloß 5 griechische zusammengebracht. so Da sie Bilder, Reliquiarien u. dgl. schmüden, niemals Grabsteine, so sind sie wohl alles

samt außerhalb Deutschlands hergestellt. Dagegen entstanden griechische Spitaphien und Renotaphien unter dem Einfluß der humanistischen Bestrebungen, namentlich im 16. Sabrhundert. Hebräische Worte in lateinischer Schrift sind Inschriften auf Kreuzen, Glocken, Ringen und Amuletten im MA. und Zaubertellern im 18. Jahrh. nicht fremb. Mit ihnen verbanden sich in der Regel abergläubische Vorstellungen. Arabische Legenden begegnen auf den aus dem Orient importierten Textilien, wohl auch auf solchen, die diesen
in Deutschland nachgebildet wurden. In Orthographie, Wortschatz und Grammatik weisen
die in Prosa oder Boesse abgefasten Inschriften manche Besonderheiten auf.

Wie die altdriftlichen, so können auch die späteren inschriftlichen Denkmäler eingeteilt werden in Inschriften im engern und weitern Sinn. Zu der ersten Klasse rechnet eine so überaus große Zahl. Die Mehrheit bilden die Grabschriften, Epitaphien und Kenotaphien. Weiter kommen hier in Betracht Inschriften an Bauten, Kirchen und kirchlichen Gebäuden, so an Portalen und Thüren, Wänden (Malereien, auch solche in Mosaik), Fenstern (Glasmalereien), an kirchlichen Ausstattungsgegenständen, so an Altären, Ambonen und Kanzeln, Taufsteinen und Tauskessellen u. s. w., an Gebrauchse und Schmuckgegenständen aller Art, so son Kreuzen, Kruzisiren, Leuchtern, Kelchen, Ciborien, Patenen, Zierscheiben, Religiarien, Mälern Schüssen Weistwolkergeköben Röuchergeköben (Vefähen sie bei Me Buche Gläfern, Schüffeln, Weihmaffergefäßen, Räuchergefäßen, Gefäßen für die heil. Dle, Buchbedeln, Gloden und Glodchen, auf Baramenten, u. a. Antependien, Superfrontalien, Ballen und geiftlichen Gewändern, auf Bischofe-, Abt- und Pracentorftaben, Ringen u. bgl. Berhältnismäßig häufiger tragen die genannten und ähnliche Gegenstände im MU. als in 20 ber Neuzeit Inschriften. Dieselbe Wahrnehmung drängt sich bei der Durchmusterung der Gebrauches und Schmudgegenstände auf, die nicht firchlichen 3weden bienten, aber wegen Gebrauchs- und Schmucgegenstände auf, die nicht kirchlichen Zwecken dienten, aber wegen ihrer Herkunft und ihres Inhalts den chriftl. Inschriften zugezählt werden müssen. Auch zu den Inschriften im weitern Sinne, den Urkunden, stellen die Denkmäler namentlich des MA. Vertreter. Hingewiesen sei auf die Urkunden über Schenkungen, Privilegien, 25 Freiheiten, Pächte u. dgl. (vgl. z. B. Kraus, Inschriften II Nr. 9. 152. 239. 256 f. 272. 351. 486), die Kirchspielbeterminationen (vgl. z. B. daselbst Nr. 193. 685. 687), die Kaslendarien und Kalendertassen (vgl. u. a. Wai, l. c. p. 56 sqq.; Kraus, a. a. D. Nr. 326). Die verschiedenen Arten des Materials und der Technik, dei der Herklung der christl. Inschriften des Altertums üblich, erhielten sich in der Hauptsache auch später; nur in der von neuesten Zeit sührte der maschinelle Betrieb teilweise Änderungen in der Technik herbei. Ritolaus Maller.

Inspiration. — Litteratur. Geschichtliches: Sontag, doctrina inspirationis ejusque ratio, historia et usus popularis, helbelb. 1810; Credner, de librorum N.T. inspiratione quid statuerint Christiani ante saeculum tertium medium, I, Jena 1828; Desselben 35 Beiträge zur Einleitung in die bibl. Schristen I, 1—91; Rudelbach, Die Lehre von der Inspiration der hl. Schr. in BILhk 1840, I, 1—60. II, 1—66. IV. 1—40; Tholud, Die Inspirationslehre. Deutsche Zischr. s. christl. Bissensch. 1850, 16—18. 42—44; ders., Art. Inspiration in BRE1; Grimm bei Ersch und Gruber, Allgem. Encystop. II, 19, S. 37 ff.; So. Delissch, de inspiratione ser. ser. quid statuerint patres apostolici et apologetae secundi 40 speculi Ling. 1872: Each 20. Dagmatik 3. S. 436 ff. 2. Auff. 4. 268 ff. Stiffin Luthers. saeculi, Lips. 1872; Rahnis, Dogmatik 3, S. 136 ff. 2. Aust. 1, 268 ff.; Költlin, Luthers Leol. 2, 246 ff.; Romberg, Die Lehre Luthers von der hl. Schr., Wittend. 1868; Ewald, Geschichte des Bolks Järael, 6, 268 ff. Jahrbb. für bibl. Wissensch., Wittend. 1868; Ewald, Geschichte des Bolks Järael, 6, 268 ff. Jahrbb. für bibl. Wissensch., 7, 68 ff. 9, 91 ff.; Wegger, A. Divination in Pauly, Realenc. der klass. Altertumswissensch. 2, 1120; Rohnert, Was lehrt Luther von der Inspiration der hl. Schr., Leipz. 1890. — Dog matische S. Chemnitis examen conc. Trid. Francof. 1615, 1, 1—97; Selnecceri paedagogia christiana, Jen. 1568; Hundigs tr. de maiestate et auctoritate ser ser Francos 1594. Hutter dien de ser examen conc. Trid. Francof. 16!5, 1, 1—97; Selnecceri paedagogia christiana, Ion. 1568; Hunnius, tr. de majestate et auctoritate scr. scr. Francof. 1594; Hutter, disp. de scr. scr. Viteb. 1606; R. Simon, traité de l'inspiration des livres sacrés 1687; Griesbach, stricturarum in locum de theopneustia libror. sacror. p. I—V, Jen. 1784—88; Schleiermacher, Glaubenslehre § 128—132; Twesten, Borleiungen über die Dogmatit I, § 23; Beck. Sin- 50 leitung in daß System der christ. Lehre § 88—101: C. J. Nitsch, Sur Dogmatit, Gotha 1863, S. 121 ff.; Posmann, Kirchl. Glaubenslehre 2 1, 205 ff.; Rothe, Zur Dogmatit, Gotha 1863, S. 121 ff.; Posmann, Beissagung und Erstüllung, 1, S. 25 ff. 41 ff.; Schristbeweis 1, 670 ff. 3, 98 ff.; Die heil. Schrift NT 1², 1—54. Dagegen Diechhoff in der kirchl. Zeitschr. v. Kliefoth und Wejer 1858, S. 711 ff.; Kahnis a. a. D.; Frant, Syst. der christl. Gewischeit 2, 85 § 43, 9; Syst. der christl. Glaubenslehre 1879, § 57—59; Lipsus, Dogmatit 1874, § 21; Dorner, Syst. der christl. Glaubenslehre 1879, § 57—59; Lipsus, Dogmatit 1874, § 21; Dorner, Syst. der christl. Glaubenslehre 1879, § 57—59; Lipsus, Dogmatit 1874, § 21; Biedermann, Dogmatit 3, § 179 ff.; Kähler, Wissenschaft der christl. Lehre 3, 446 ff.; Kastan, Dogmatit 4, § 5; Kölling, Prolegomena zur Lehre von der Aechtscheinelite 1890; Die Lehre von der Theopneustie 1891; Ritschl, Lehre von der Rechts. und Verschnung 3, 2, 9 ff.; H. Schulk, 60 Die Stellung des chr. Glaubens zur hl. Schr., Braunsderg 1877; Herrmann, die Bedeut. d. Inspirationslehre sür die ev. Kirche, Halle Schr., Braunsderg 1877; Herrmann, die Bedeut. d. Inspirationslehre sür die ev. Kirche, Halle 1882; E. Haupt, Die Bed. der hl. Schrift für den cv. Christen, 1891; Geß, Die Inspiration der Helden der Bibel, 1892; Häring, Zur Inspirationsfrage, Theik 1893; M. v. Nathusius, Ueber die Inspiration der hl. Schr. und die hist. Kritik, 1895; Kähler, Unser Streit um die Bibel, 1895; Jesus u das AT, 1896; Der sogen. histor. Jesus und der bibl. Christus, 1896; H. Cremer, Glaube, Schrift u. heil. Gestichte, 1896; Henderson, Divine inspiration, 1836; Gaussen, Theopneustie, 1842; Viguié, de la nature de l'autorité du NT 1850; Rougemont, Christus und seine Zeugen oder Briefe über die Offend. u. Inspir. Deutsch vom E. Fabarius; Barmen 1859; Gennrich, Der Kamps um die Schrift in der deutschesev. Kirche des 19. Jahrthunderts, Berlin 1898 (enth. auf S. 151 bis 160 ein salt vollständiges, freslich nicht immer ganz richtiges Berzeichnis der im 19. Jahr10 hundert in Deutschland erschienenen selbstständigen Schriften, Borträge, Abhandlungen u. s. w. über die Schriftfrage, aus dem sich ergiebt, daß kaum eine dogmatische Frage so zahlreich behandelt worden ist und wird wie diese).

Inspiration bez. im theologischen Sprachgebrauch speziell die Einwirkung des heiligen Beiftes auf die Entstehung ber heil. Schrift, burch welche biefelbe Ausbruck bes uns gel-15 tenden Willens Gottes ober bes Wortes Gottes geworden ift. Die Bezeichnung entstammt ber Bulgata, welche 2 Ti 3, 16 πασα γραφή θεόπνευστος mit omnis scriptura divinitus inspirata übersett. Ob damit der Sinn des griechischen Ausdrucks getroffen ift, erscheint mindestens fraglich. Derfelbe gehört offenbar nur ber hellenistischen und christlichen Gräcität an. Die Angabe, er werbe auch in der klassischen Gräcität von Dichtern 11chen Gracitat an. Wie Angabe, er werde auch in der flassischen Gracitat von Nichtern 20 und Sehern gebraucht (Huther im Romment.), um zu bezeichnen, was Cic. pro Archia p. 8 sage: nemo vir magnus sine aliquo afflatu divino unquam fuit, ist entsichieden irrig. Denn θέοπν. sindet sich in der klassischen und überhaupt in der Prosangräcität gar nicht. An der einzigen Stelle Plut. de placit. phil. 5, 2 (Mor. 904, F): τοὺς δνείζους τοὺς θεοπνεύστους κατ ἀνάγκην γίνεσθαι τοὺς δὲ φυσικοὺς ἀνεί-25 δωλοποιουμένης ψυχης τὸ συμφέρον αὐτή κτλ. kommt es mit größter Wahrscheinslichkeit auf Rechnung des Abschreiders, und steht, wie Wyttenbach vermutet, an Stelle von Θεοπέμπτους. Außerdem sindet es sich dei Pseudophotylides v. 121: της δὲ θεοπνεύστου σοφίης λόγος ἐστὶν ἄριστος, — wenn nicht die ganze Zeile, als den Zusammenhang störend, mit Vernadz zu streichen ist, — sowie im 5. Buch der Sibyllinen 30 v. 308: Κύμη δ΄ η μορος σὰν κάμασι τοῦς θεοπνεύστοις und v. 406: Αλλά μέναν 30 v. 308: Κύμη δ' ή μωρά συν νάμασι τοῖς θεοπνεύστοις und v. 406: Αλλά μέγαν γενετήρα θεόν πάντων θεοπνεύστων Έν θυσίαις εγέραιρον καὶ άγίας έκατόμβας. Pseudophothlides aber ist ein Hellenist, und der Verfasser des 5. Buches der Sibhlinen mit ber größten Wahrscheinlichkeit ein jur Zeit Habrians lebender ägyptischer Jude. Auf driftlichem Boben lesen wir es 2 Ti 3, 16 — vielleicht überhaupt die erste nachweisbare 35 schriftliche Verwendung des Wortes. Wettstein führt dazu aus der vita Sabae 16 (in Cotelerii monum.) die Stelle an: ἔφθασε τῆ τοῦ χῦ χάριτι ἡ πάντων θεοπνεύστων, πάντων χριστοφόρων αὐτοῦ συνοδία μέχρι ὁ δνομάτων, sowie die Bezeichnung des Marcus Cremita als ὁ θεόπνευστος ἀνήρ. Daß das Bort passibilitée Bedeutung hat, ergiebt sich aus Sidyll. 5, 406 und den deiden zuletzt angesührten Stellen als unzweisele daßt, also = mit Gottes Geist begabt, göttlich begeistet (nicht begeistett, wie Ewald richtig.) unterscheibet). Dann aber kann γραφή θεόπνευστος nicht "von Gottes Geift eingegeben" im Sinne ber Bulgata beißen; vielmehr wurde es mit folden Begriffen, wie bier yoari, Sibyll. 5, 308 vaua, Quelle, verbunden entweder "mit Gottes Geift erfüllt" oder "göttlichen Geist atmend" bedeuten nach jenem naheliegenden Übergang der passiven in aktive 45 Bebeutung, wie er in ἄπνευστος, εὖπνευστος vorliegt, schlecht, gut beatmet = schlecht, gut atmend. Bgl. Nonnus, paraphr. ev. Jo. 1, 102 sqq.: οὐ ποδὸς ἄπρου ἀνδρομέην παλάμην οὐκ ἄξιος εἰμι πελάσσας, λύσαι μοῦνον ἱμάντα θεοπνεύστοιο πεδίλου, mit v. 129: βαπτίζειν απύροισιν και απνεύστοισι λοετροῖς. Der Ausbrud θεόπνευστον πέδιλον läßt die Erflärung "inspirierte, von Gott eingegebene Sandale" 50 ebensowenig zu, wie die Berbindung mit ἀνήρ, ἄνθοωπος. Wie in der Stelle des Nonnus wird es auch Phocyl. 121 zu fassen sein; jedenfalls hat die Erklärung: "mit göttl.
Geist begabte Weisheit" den Vorzug, daß θεόπνευστος dann die gleiche Bedeutung behält. Ein Übergang zu der Bedeutung, "von Gott gehaucht" — von Gott eingegeben,
schein mindestens sehr schwerzer würde auch ungezwen nur zu Phocyl. 121 55 paffen, während 2 Ti 3, 16 bei Unnahme dieser Bebeutung immer eine Metonymie vorläge, beren Erklärung mindeftens einen schon längere Zeit bestehenden und festgelegten Sprachgebrauch erforderte, der aber, wie die angeführten Beispiele zeigen, nicht vorlag. Es muß daher trot Franks schlechthin unbegrundetem Brotest (Spit. ber driftl. Wahrheit, 3. Aufl. 2, 74) babei verbleiben, daß Beónvevoros entweder "bon Gott beatmet, von 60 Gottes Geift erfüllt" oder "Gottes Geift atmend" heißt. Für die Sache ist es einerlei und ebenso für die sich baraus ergebende Anschauung, daß die den Geist Gottes atmende oder von

ibm erfüllte Schrift auch unter sonderlicher Einwirkung bes Beistes Gottes entstanden sei. Die Bedeutung: "Geist Gottes atmend", entspricht ebenso dem Zusammenhang, namentlich dem &φέλιμος πρòς didaoxalíar κτλ., dem τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι B. 15, wie auch der sonstigen Redeweise, z. B. des Hebriefes, in welchen das, was die Schrift sagt, bekanntlich als Rede, Wort des hl. Geistes benannt wird, vgl. auch Akt. 28, 25. 5 Auch Origenes scheine shom. 21 in Jerem. so zu verstehen: sacra volumina spiratus plenitudinem spirant. Dazu kommt, daß der Ausdruck: "von Gott eingehauchte, die gene Schrift" in Antomorphyng auf die gane Schrift aus dem Rahmen der hiblischen eingegebene Schrift" in Anwendung auf die ganze Schrift aus bem Rahmen ber biblischen Borftellung felbst hinaustritt, sofern bieselbe zwar wohl die nicht aus menschlichem Willen hervorgegangene Beissagung (2 Pt 1,21) so bezeichnen würde, schwerlich aber alle übrige 10 hl. Schrift — ober man mußte in 2 Ti 3, 16 ohne jeglichen Anlaß etwa den Ausdruck für eine der philonischen ähnliche Borstellung von der hl. Schrift sinden. Allerdings aber hat die Peschito es offendar — von Gott eingegeben verstanden, jedoch nicht anders, als wie es Mt 22, 43 heißt: Aavid er nrechart dalei. Sie überset: ברבות ארבין, "benn jede Schrift, die ἐν πνεύματι geschrieben ist" — immerhin doch 15 vorwaltend und in erster Linie die Borstellung von Inspiration des Schreibenden. Ebenso die athiop. Übersetung: "Und jede Schrift ist in dem (durch den) Geist des Herrn und nützt 2c.", wogegen die (aus dem Grundtert gestossene) arabische: "und jede Schrift, die göttlich von spiratio ist, divinam sapiens auram". Allerdings könnte die Übersetzung der Peschito ebenso wie die Erklärung der griech. 20

Eregeten für bas divinitus inspirata fehr ins Gewicht fallen, wenn biefelbe fich nicht aus ber herrsehenden Borstellung erklärte, für die man in 2 Ti 3, 16 das entsprechende, sonst freilich nirgend gebrauchte und hier erst geprägte Wort ju finden glaubte, und welche mehr oder weniger vom alexandrinischen Judentum bezw. vom Heibentum herübergenommen war.

Die kirchliche Inspirationslehre — ober vielmehr, da von einer Inspirationslehre taum eher als nach der Zeit der Reformation die Rede sein kann und kirchlich, wie Kahnis mit Recht sagt, nur die Lehre ist, daß die Schrift inspiriert sei, während nie von der Kirche festgesetzt worden ist, wie sie inspiriert sei — die ältesten kirchlichen Borstellungen von der Inspiration schlossen sich weit enger an den Alexandrinismus resp. an die heide so nischen Borstellungen an, als an die der jüdischen Theologie.

Das talmubische wie das alexandrinische Judentum waren einig in der unbedingten Berehrung und Anerkennung der einzigartigen Autorität der heiligen Schriften ATs. Das talmubische Judentum nimmt in Betreff der Thorah einen unmittelbar göttlichen Ursprung an. Gott habe sie mit eigener Hand geschrieben; anderwärts: Gott habe sie Mosi als so seinem Amanuensis dittiert. Wenn einige Lehrer anzunehmen geneigt sind, daß Dt 34, 5 von Josua geschrieben sei, so wird doch von anderen behauptet, auch dies habe Moses felbft nach göttlichem Dittat unter vielem Beinen gefchrieben. Eine Offenbarung zweiter Ordnung bilden bie Nebiim (vom B. Josua an mit Einschl. ber Psalmen, Hohest., Hiob, Kobeleth, Efra), als Kabbalah b. i. Tradition unterschieden von der Thorah. Moses, 40 beißt es einmal, schaute in einen reinen Spiegel, aber die anderen Bropheten in einen untlaren; Mofes fah durch einen Spiegel, Die anderen durch fieben. Bei ben Propheten ift die Berson nicht so sehr bom Geiste Gottes hingenommen, daß ihre eigene Berfon gang gurudtrate und fie bewußtlose Organe bes Beistes wurden. Bielmehr macht sich die natürliche Eigenart so sehr geltend, daß 3. B. Jesaias den Eindruck eines Mannes 45 aus der Residenz, Ezechiel den eines Bauern macht; jener ift kurz und knapp in der Darstellung, dieser muß sich über alles verwundern und verfallt der Breite. Die Rede des Jeremias und des Amos entsprechen der heftigen Gemütsart dieser beiden. Ja es wird sogar eine Berschiedenheit der prophetischen Begadung angenommen und die dem Jesajas ju teil gewordene unmittelbare göttliche Mitteilung berjenigen aller anderen Propheten vor: 50 angestellt. "Bei der noch so strengen Anerkennung des Objektiven der Prophetie ließen die Talmudlehrer bennoch das subjektive Bewustsein des Propheten beim Empfange derselben nicht vernichtet sein" (Hamburger, Realencott, für Bibel und Talmud I, 850ff., 857). Über die eigenartige Inspiration der Sagiogr. außern sich erst die judischen Theologen des Mittelalters näher. Sie lehren, die prophetischen Bücher seien durch den Geist 55 der Beissagung, diese durch den Geist der Heiligteit geschrieben, — eine dem jüdischen Altertum zwar unbekannte Unterscheidung, veranlaßt durch die Dreiteilung des Kanon, schwerlich aber, wie J. Delitsch (f. u.) annimmt, der unausgesprochene Grund derfelben. bie Entstehung der hagiographen ebenso auf Wirkung des Geistes Gottes zurückgeführt wurde, wie die der übrigen Schriften, beweist die Argumentation des Herrn e con- 60

cessis Mt 22, 43. Daß die Individualität der Bf. noch mehr in ihnen vorwaltend gedacht wurde, als in den Propheten, läßt sich ebenso aus ihrer Stelle im Kanon, wie aus verschiedenen Außerungen schließen, in denen sie im Verhältnis zur Thorah, als die unterste Stuse einnehmend, behandelt werden.

Anders das alexandrinische Judentum. Zwar hält, in Übereinstimmung mit dem Talmud, Josephus daran sest, daß im 2. Tempel der hl. Geist fehle, und bez. die Zeit des Artaxerzes Longimanus als das Ende des kanonischen Schrifttums —  $d\pi \dot{o}$  de Aqταξέρξου μέχρι τοῦ καθ' ήμᾶς χρόνου γέγραπται μὲν ἕκαστα, πίστεως δὲ οὐχ όμοίας ἡξίωται τοῖς πρὸ αὐτῶν, διὰ τὸ μη γενέσθαι τὴν τῶν προφητῶν ἀκριβῆ 10 διαδοχήν c. Ap. 1, 8; Sir. praef. 1, vgl. auch 1 Mat 14, 41 mit 2 Mat 2, 13. Ττοβοπ nimmt ζος. ebenso wie βhilo und bas B. der Beist. 7, 27 eine Fortbauer ber prophetischen Begabung an. Philo schreibt jedem frommen und weisen Manne, speziell auch sich selbst, προφητεία zu, und der Siracide stellt bei aller Bescheibenheit doch seine Schrift den väterlichen Büchern eher gleich, als daß er sie unterordnete, Sir. praes. 5 sqq., 15 33, 17 sqq. Die Sage von der Entstehung der Septuaginta beruht ebenso, wie die Aufnahme der Apolt. in dieselbe, auf dieser Theorie. Scheinbar also weitherziger und freier als das talmudische Judentum, vertritt der Hellenismus in Wirklickeit eine bei weitem strengere Inspirationslehre. Alle Schriftseller des ATS sind Propheten. Bei der prophetischen Erleuchtung aber cesseitet das menschliche Bewußtsein. Der Prophet ist Organ des burch ihn redenden Gottes, seiner selbst nicht bewußt und seines Willens beraubt. Er ist Dolmetscher des göttlichen Willens, ohne zu wissen, was er redet, denn er besindet sich im Zustande der Eksase, der δεοφόρητος μανία. Die Eksase, ένδουσιούντος καὶ δεοφορήτου τὸ πάδος, ist ή ήρεμία καὶ ήσυχία τοῦ νοῦ, Phil. quis rer. div. haer. Ι, 510 ed. Mang. cf. 511: τῷ δὲ προφητικῷ γένει φιλεῖ τοῦτο συμβαίνειν. ἐξοι25 κίζεται μὲν γὰρ ἐν ἡμῖν ὁ νοῦς κατὰ τὴν τοῦ θείου πνεύματος ἄφιξιν, κατὰ δὲ τὴν μετανάστασιν αὐτοῦ πάλιν εἰσοικίζεται. Θέμις γὰρ οὖκ ἐστι θνητὸν ἀθανάτῷ συνοικῆσαι διὰ τοῦτο ἡ δύσις τοῦ λογισμοῦ καὶ τὸ περὶ αὐτὸν σκότος ἔκστασιν καὶ θεοφόρητον μανίαν ἐγέννησε. Μπίσετε Stellen [, bei Delissich, De inspir. etc., S. 10 ff. In diesem Zustande sind sie auch beim Schreiben, benn ba ihnen die Offens vo barung im Zustande ber Efftase und also bes aufgehobenen Bewußtseins zu teil wird, so fönnen sie dieselbe selbstverständlich auch nicht nachher aus Erinnerung niederschreiben, denn sie dieselbe selbstverständlich auch nicht nachher aus Erinnerung niederschreiben, denn sie können sich nicht erinnern. Philo selbst glaubt die Ekstase aus der dei seiner eigenen schriftsellerischen Arbeit gewonnenen Ersahrung beschreiben zu können, de migr. Abr. I, 441. Zwar scheint man nicht alles in der hl. Schrift als im Zustande der Esstase geschrieben angenommen zu haben, z. B. die zeitgenössischen Mitteilungen der Prospheten rà row προφητών τὰ μὲν ἀνωτάτω καὶ παλαιότατα κατὰ τὴν ἐπίπνοιαν τὴν ἀπὸ τοῦ θεοῦ μαθόντων, τὰ δὲ καθ αὐτοὺς ώς ἐγένετο σαφῶν συγγραφόντων, Jos c. Ap. 1. 7. Dereseiten ist ieden verhöltnismößig zu geringssig um etwo auf Jos. c. Ap. 1, 7. Dergleichen ist jedoch verhaltnismäßig zu geringfügig, um etwa auf die Unnahme einer verschiedenen Wirksamkeit des heiligen Geistes zu führen. Eher könnte 40 man eine solche Annahme als Konsequenz der bevorzugten Stellung erwarten, welche Philo und Josephus im Einklange mit dem Talmud der Thorah zuweisen. Dennoch ist weber diese Bevorzugung noch die geringere Wertung der Hagiographa durchschlagend genug, um so und der Mensch zum rein passiben Organe des Geistes Gottes bezw. des Logos wird, dies ift die bellenistische Unsicht.

Auch die hl. Schrift kennt eine Ekstase, aber weber deckt sich diese mit der philonisschen Ekstase, noch ist es biblische Vorstellung, daß die Inspiration sich wesentlich durch Versetzung in Ekstase vollziehe. Die Versetzung in Ekstase ist, wie sich ergeben wird, nicht ausgeschlossen, aber sie ist weder die einzige, noch auch nur die hauptsächliche Weise der Inspiration, vielmehr etwas durchaus außerordentliches. Vor allen Dingen geschieht die Mitteilung der durch Offenbarung empfangenen Kunde an andere nie im Zustande der Ekstase, ausgenommen vielleicht den Fall einer Prophetie wider Willen wie dei Vileam. Nach biblischem Begriff ist die Ekstase derjenige Zustand, in welchem dem sür die Wahrzen nehmung übersinnlicher Dinge an und für sich ungeschieden Menschen übersinnliche Offens

barungen zu teil werden, sei es, daß es göttlich gezeigte Symbole wie AG 10, 10; 11, 5; Jer 1, 11. 13, oder daß es überirdische Realitäten oder Bilder zufünstiger Dinge sind, wie dei Bileam Ru 24, 3. 4; 22, 31, dei Gehast 2 Kg 6, 17; vgl. 2 Ko 12, 1 ff.; Apt 1, 10. In diesem Zustande ist der Mensch entweder er nrechaur, d. h. den Schranken seines an die Sinne gebundenen Wahrnehmungsvermögens enthoden, vgl. Apt 1, 10; 6 2 Ko 12, 1 ff., oder es sallen diese Schranken momentan, ohne daß zugleich die sinnliche Wahrnehmung ausgehoben erscheint, und die Wahrnehmung übersinnlicher Erscheinungen ze. tritt in den Zusammenhang des wachen Lebens, ohne ihn zu unterbrechen, ein, vgl. Le 1, 11 ff. In keinem Falle erscheint der Zustand der Ekstase als ein solcher, der keine Ersinnerung des in ihm Wahrgenommenen zurücklasse. Denn, wie Augustin zu Ps 67, § 36 10 richtig demerkt, ist die Ekstase nicht (wie dei Philo) eine alienatio a mente, sondern eine alienatio mentis a sensibus corporis, ut spiritui quod demonstrandum est demonstretur.

Beber aus der hl. Schrift selbst also stammt die philonische resp. hellenistische Theorie von ihrer Entstehung, noch aus ber eigentlichen jubischen Theologie, — sie entstammt viel= 16 mehr in gerader Linie dem heibentum. Diefes allein tennt eine θεοφόρητος μανία, wie Philo die Efftase auch nennt, welcher im biblischen Sinne, genau genommen, nur der Begriff der Besessenden wurde. Es ist nicht ganz genau, wenn der Begriff, mit welchem Philo rechnet, lediglich auf Rechnung seines "Platonisierens" gesetzt wird. Auch noch andere Momente, vielleicht Einslüsse orientalischer Resignonen, durften mitgewirkt was haben (vgl. Heinze, Die Lehre vom Logos in der griech. Philosophie S. 296). Jedenfalls aber ist es die allgemeine Vorstellung der Griechen von dem Explorazopos, der paria der parreus, und die platonische Ansicht was kelden von der Einslichen Herrichten Herrichten Herrichten Kertvordrügung und dem Ursprunge der Philosophie aus solcher µavia oder göttlichen Begeisterung, welche Philo aufgenommen hat. Cf. Plat. Jon. 534, b: κούφον γάρ χρημα ποιητής έστιν καί 26 πτηνον καὶ ໂερόν, καὶ οὐ πρότερον οἶός τε ποιεῖν πρὶν ἄν ἔνθεος τε γένηται καὶ ἔκφρων και δι νοῦς μηκέτι ἐν αὐτῷ ἐνῷ. ἔως δ'ἄν τουτὶ ἔχῷ τὸ κτῆμα, ἀδυνατὸς πᾶς ποιεῖν ἐστὰν ἄνθοωπος καὶ χρησμωδεῖν. Bgl. auch Merger, Art. Divination in Paulys Reals Enchl. ber flass. Altertumsivissenschaft II, S. 1120 ff. Freilich besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen der platonischen und philonischen Ansicht, welcher aber nicht das Besen, so sondern die Bedeutung der Estraße betrifft. Rach Plato ist die Berwirrung der Seele, welche fie bei der Erinnerung an die in ihrem übernatürlichen Dasein geschauten Urbilder mit Entzüden ergreift, doch nur der Ausgangspunkt der Philosophie, indem der dadurch geweckte philosophische Tried, der Eros, das Streben, dem Unsterdlichen Anflich zu werden, seine Befriedigung sucht und erlangt auf dem Wege der dialektischen Methode (Zeller, Die 85 Philosophie der Griechen, II, 1, 3. Ausl. S. 516). Für Philos dagegen ist die Ekstedend des Strebend, der wollender Versenung in die Gemeinschaft Gottes durch volles Aufgeben bes individuellen Bewußtseins. Aber gerade dieser Unterschied zeigt, daß Philo im Grunde nichts boberes kennt, als den gemeinen Begriff der Efftase, wie er bon der Mantit und bem Mysterientultus bergenommen ift, zu bessen Anwendung und Ausbehnung 40 auf analoge Erscheinungen bes Offenbarungsgebietes er fich bann in seinem Sontretismus für berechtigt hielt.

Die gleiche im Grunde genommen durch und durch heidnische Borstellung sinden wir in der christlichen Kirche gleich an der ersten Stelle wieder, an der uns bestimmte Aussiagen über die Art und Weise der Inspiration begegnen. Während nämlich dei den apo= 15 stolischen Bätern nur die Thatsache der Inspiration in der Art, wie sie die hl. Schrift ATS eitieren, einsachen Ausdruck sindet, betonen die Apologeten des 2. Jahrhunderts die göttliche Entstehung der in der hl. Schrift niedergelegten Ersenntnis und äußern sich darüber so, daß sie unversenndar nicht bloß eine mechanische, sondern eine mantische Inspiration lehren. Bgl. die bei Delitzsch a. a. d., S. 36 st. gesammelten Stellen, namentlich so Just. coh. ad Graec. 8. 10; Apol. I, 36; Athen. leg. 9, 42. Justin sagt von den hl. Schriststellern (coh. ad Gr. 8): καθασούς ξαιτούς τῆ τοῦ θείου πνεύματος πασασεύν ενεογεία, εν' αὐτο τὸ θείου εξ οὐσανοῦ καιὰν πλῆκτρον. είστο πρείων ημῖν καὶ οὐσανίων ἀποκαλύψη γνῶσιν. Athenagoras behauptet ausdrücksich die Estsac δαγάνου καιθασιας δικαίοις ἀνδομάσι χρώμενον, την τοῦν θείου ημῖν καὶ οὐσανίων ἀποκαλύψη γνῶσιν. Athenagoras behauptet ausdrücksich die Estsac bestev καὶ αὐλητης αὐλον ξμπνεῦσαι, leg. 9, 42; Theophil. ad. Autol. 2, 9. Um dies zu begreifen, wird man sich vergegenwärtigen müssen, daß den im Acidentum geschulten Mänsnern mit der Ersenntnis der christlichen Wahrheit nicht bloß im allgemeinen der göttliche so

Ursprung der ersten Erkenntnis derselben und damit der hl. Schrift sich ausdrängte, sondern um so leichter sich auch die griechischen Borstellungen von der Entstehung solcher Erkenntnisse geltend machten, je weniger die christliche Wahrheit das Ergednis schlußmäßigen Denkens sein wollte und konnte und jemehr der mit dem Christentum unausschich verstnüpfte Begriff der Offenbarung und der Wirssamkeit des Geistes Gottes solche Vorsstellungen zu rechtsertigen schien, die noch genährt wurden durch das der Sidhle (coh. ad Gr. 37) beigelegte Ansehn. Nimmt man dies letztere, die Gleichstellung der heidenischen Sidhuse mit den Propheten und die bedeutsame Stellung hinzu, welche die Weissgagung in der hl. Schrift einnimmt, bringt man das Gewicht in Anschag, welches die Upologeten auf die Weisssgagung legten und legen mußten und daß die Zurücksührung der Weissgagung auf göttlichen Geist sür das ganze Altertum selbstverständlich war, so bedurtte es kaum der Bekanntschaft mit Philo, von welchem Justin mit größter Anerkennung spricht (coh. ad Gr. 9. 10. 13), um ihn zu dieser Ansicht zu bringen, welche schießlich im Montanismus ihre entschiedenste Vertretung sand. Dazu wolle man nicht vergessen, daß die Betrachtung immer von der alttestamentlichen Schrift, resp. den Propheten ausgeht. Auf die neutest. Schriften wendet sie zuerst an Theophil. ad. Autol. 3, 12.

16 Betrachtung immer von der alttestamentlichen Schrift, resp. den Propheten ausgeht. Auf die neutest. Schriften wendet sie zuerst an Theophil. ad. Autol. 3, 12.

Der Opposition der Kirche gegen den Montanismus ist es zu danken, daß die Ansternanden der Archen der sicht von der Ekstase als der Form der Inspiration keine nachhaltige Anerkennung sand. Miltiades, auch ein Apologet, schrieb nach Eus. h. e. 5, 17 gegen die Montanisten περί τοῦ μη δεῖν προφήτην εν ἐκοτάσει λαλεῖν. Clemens Al. bezeichnet die Ekstase als ein Mertmal ber falfchen Propheten und bes bojen Geistes (Strom. 1, 311) und seit Origenes kennzeichnet die Berwerfung der aus dem Heidentum stammenden Borstellungen die Auf-faffung der Kirchenlehrer. 3m vollkommensten Gegensate gegen den Montanismus wollte man in ben Propheten nichts Unbewußtes anerkennen — Chrys. hom. 29 in ep. ad 25 Cor.: δ δὲ προφήτης — μετὰ διανοίας νηφούσης καὶ σωφρονούσης καταστάσεως 28 Cor.: δ δε προφητης — μετα διανδιας νηφονοης και δωρφονουσης και απότασεως καὶ είδὸς ὰ φθέγγεται, φησὶν ἄπαντα cf. Epiphan. haer. 48, 2. 3; Athan. c. Arian. 4; Hieron. prol. in expos. Jes. ed. Valla, IV, p. 3. praef. comm. in Nah. VI, 536; Gregor. M. Mor. in Job. c. 13. Hieron. burbe freilich wieder eine andere Überspannung, die des Begriffs der Offenbarung eingeleitet. Denn die Durchs bührung dieser Ansicht mußte die altestamentliche Erfenntnis auf gleiche Stufe stellen mit ber neutestamentlichen und so schließlich zu ber zwar nicht mantischen aber mechanischen Inspirationslehre ber älteren protestantischen Dogmatik gelangen. Die Unfape einer richtigeren Erkenntnis, wie wir sie in der Unterscheidung des Frenäus zwischen prophetischer und apostolischer Inspiration (adv. haer. III. 11, 4) und in seiner Ahnung einer heils-35 geschichtlichen Entwickelung (IV, 9, 3) finden, blieben ohne Frucht. Die Inspirationslehre ber Kirchenväter verbindet mit der vollsten Anerkennung der uneingeschränkten Gintvirkung bes heiligen Beiftes auf ben Willen und bie Erkenntnis ber biblifchen Schriftfteller bie Anerkennung ihrer Selbstständigkeit und Selbstthätigkeit, auf welche mehr noch als Form und Stil jurudgeführt wird. Ein Berfuch, Die Bereinigung ber Birkfamkeit bes bl. Geiftes 40 mit ber felbstständigen Thätigkeit ber bl. Schriftsteller zu begreifen, wird nicht gemacht. Derfelbe Frenaus, welcher bie Eigentumlichkeiten bes paulinischen Stils ableitet aus ber velocitas sermonum suorum et propter impetum, qui in ipso est spiritu, ist barum boch nicht gewillt, die Einwirkung des hl. Geistes auf die Einzelheiten der Aus-drucksweise hintanzustellen, sondern sagt adv. haer. III, 16, 2: Potuerat dicere Mat-45 thaeus: Jesu vero generatio sic erat; sed praevidens Spiritus sanctus depravatores et praemuniens contra fraudulentiam eorum, per Matthaeum ait: Christi autem generatio sic erat. Derselbe Augustin, der von den Evangelisten sagt, sie hätten geschrieben, ut quisque meminerat, ut cuique cordi erat, vel brevius, vel pro-lixius (de consensu evv. II, 12), vergleicht die Apostel mit den Händen, die nieder-50 schrieben, was das haupt Christus biktierte (ibid. 1, 35). hieronymus weiß von So-löcismen und ähnlichem in der Schrift zu reden, findet aber gerade darin ein Zeugnis für bie Einwirfung bes hl. Geistes, quod apostolus . . absque rhetorici nitore sermonis et verborum compositione et eloquii venustate nunquam totum mundum traducere valuisset, nisi evangelizasset eum non in sapientia verbi, sed in vir-55 tute Dei (Comment. in ep. ad. Eph. II, ad 3, 1). Weiter scheint Origenes zu gehen, ber nicht bloß ben Apostel Paulus im Namen aller bibl. Berfasser sagen läßt, daß er den köstlichen Schat in irdenem Gefäß bewahre, sondern auch fordert, daß man unterscheibe zwischen dem Wort als Klang und Zeichen und zwischen dem Inhalt. Letterer sei stets richtig, in den Worten fehlten bisweilen die Verfasser, obgleich sie nie sogleich so schrieben, was ihnen in den Sinn kam, sondern alles einzelne, Worte, Sathau u. s. w.

mit großer Sorgfalt zubor erwogen. Indes dies hindert ihn nicht, nicht bloß jeden Irr-tum auszuschließen, sondern auch zu behaupten, daß durch alle Teile der hl. Schrift, selbst bie zufälligen Buchstaben, sich die Fülle der göttlichen Majestät ergieße. "Wer den Urstebeber der Welt und der Schrift sur dasselbe Wesen hält, tann hierüber nicht zweiselhaft sein". Cf. Sel. in Deut. p. 386, Hom. in Jer. 21, 282; Hom. in Ez. VI, 376. 5 Drigenes bat unter ben Rirchenvätern fich offenbar am eingebenbsten mit ber Frage nach ber Art ber Inspiration beschäftigt und die mitgeteilten Außerungen hangen genau mit seiner Theorie zusammen, wonach die Inspiration eine Erhebung des Gemutes und eine Deffnung bes unneren Geborsfinnes für Die Babrbeit ift, eine bobere Stufe ber Erleuchtung, welcher alle Frommen gewürdigt werden. Sie erfordert die höchste Besonnenheit bes 10 Beiftes fur biejenigen, welche Organe und Bermittler der göttlichen Offenbarungen für die minder lauteren, einer unmittelbaren Erleuchtung unfähigen Menschen sein sollen, vgl. Jes 6. (Aussührlicheres i. Redepenning, Origenes, I, S. 253 ff.) Hiernach vereinigt sich für Origenes in der Inspiration eine gesteigerte Selbstthätigteit des menschlichen Geistes

mit einer diese hervorrusenden gesteigerten Wirksamkeit des hl. Geistes.

Damit war ein fruchtbarer Ansat für das Verständnis der eigenartigen Entstehung der hl. Schrift gegeben. Es lag nicht an dem Zusammenhang dieser Anschauung des Drigenes mit anderen Saten seines Systems, namentlich dem Verhaltnis des Geistes jum Logos, dem des Logos jum Bater und dem Verhältnis Gottes jur Welt, auch nicht an bem Berbacht, in den die Rechtgläubigkeit bes Origenes geriet, daß biefe Unfape fruchtlos 20 blieben. Bielmehr fehlte, ale bie Zeit der Apologeten vorüber und der Montanismus überwunden war, der Anlaß, das praktische Interesse an der Ausgestaltung dieser Lehre. In den innerkirchlichen Kämpfen wurde die Autorität und damit der göttliche Ursprung ber hl. Schrift nicht in Zweifel gezogen. Durch ben Austrag jener Kämpfe und die Erstarkung der kirchlichen Ordnung trat der Autorität der Schrift die der Kirche zur Seite, 26 welche ein solches Gewicht in die Wagschale warf, daß Augustin bekannte: evangelio non crederem, nisi me ecclesiae catholicae commoveret auctoritas (adv. Man. 5). Roch freilich galt: αὐτάρκεις μὲν γάρ είσιν αι άγίαι και θεόπνευστοι γραφαί πρός την της άληθείας ἀπαγγελίαν (Athanas. contr. gent. 1, p. 1 B), aber es bahnte sich namentlich durch die Annahme einer fortbauernden Inspiration, welche in den Beschlüssen vor Konzilien gipfelte, die Theorie einer zweisachen Erkenntnisquelle an, der divinae legis auctoritas und der ecclesiae catholicae traditio, wie sie Bincentius in seinem commonitorium aufftellte, und für welche es fich blog um einen Ranon gur Beurteilung, also um die Feststellung der Thatsache handelte, nicht um die Frage nach der Art der Inspira-Dag in der antiochenischen Schule die menschliche Seite ber beiligen Schrift ftarter st betont wurde, war bei der gleichzeitigen Anerkennung ihrer Autorität zu wenig von Gewicht, um eine Erörterung über Die Inspiration selbst hervorzurufen. Huch Die weitgebenden Außerungen Theodors von Mopsueste, bas Buch Siob sei ein Gebicht auf beibnischem Grund und Boden entstanden, das Hohelied sei ein langweiliges Brautkarmen, Salomo habe (Prov. und Koheleth) zwar den Lóyos γνώσεως, aber nicht den Lóyos σος ίας, die 10 prophetische Gabe, empfangen, betrafen ja nicht die Inspiration der heiligen Schrift im allgemeinen, sondern nur die Frage, ob alle Teile der heiligen Schrift gleichmäßig an der (prophetischen) Inspiration teil hatten, und hatten keinen anderen Erfolg, als bei ber Enticheibung des Dreikapitelstreites auf dem 5. ötum. Konzil zu Konstantinopel verworfen zu werden.

So blieb ce benn bei ber Annahme einer einzigartigen und umfaffenden Eingebung 45 bes heiligen Beiftes, welche die Selbstftandigkeit und Selbstthatigkeit ber Berfasser nicht ausschloß, ohne daß die Art der Inspiration näher untersucht und erörtert wurde. Naturgemäß trat bann bie Wirksamkeit bes heiligen Geiftes in ben Borbergrund, fo baß man die Selbstthätigkeit der Berfasser kaum noch beachtete. Als Agobard von Lyon die äußerlichsten Zeichen dieser durch die Inspiration nicht aufgehobenen Selbstständigkeit her= 50 vorhob und behauptete, die heiligen Schriftsteller hatten nicht immer die Regeln der Gram= matit beobachtet, ging ber Abt Fredegis von Tours so weit, ju behaupten, daß der heil. Geift selbst etiam ipsa corporalia verba extrinsecus in ore apostolorum gebilbet habe. So leicht es auch Agobard hatte, sich durch die bedenkliche Analogie zu verteidigen, in welche bann die heiligen Schriftsteller mit Bileams Gfelin gerieten, jo wenig tam es 66 ihm auf der anderen Seite in den Sinn, Die Wirtsamkeit des beiligen Geistes irgendwie beidranten zu wollen; er führte vielmehr jene Erscheinung auf eine Berablassung des bl.

Beiftes zu ben menschlichen Schwächen gurud.

Die Scholaftik bezeugte kein tieferes Interesse für ben Begriff ber Inspiration. 3war wird er im Zusammenhange bes Systems mit ber gewohnten Sorgfalt erörtert. Das es

Gewicht aber, welches ihm doch eigentlich um seines Zusammenhangs willen mit dem der Offenbarung auch für die Scholastiker zukäme, wird ihm nicht beigelegt, wie er denn auch nicht im Zusammenhange mit letzterem erörtert wird. Daß er bie und da den Gegenstand ernstesten Nachbenkens gebildet hat, wird uns bezeugt; so hat z. B. Anselm sich viele 5 Nächte lang mit ber Frage beschäftigt, wie die Inspiration wohl zu benten sei, namentlich wie die Propheten die Zukunft als die Gegenwart schauen konnten (Möhler, Gefammelte Schriften I, 52). Thomas von Aq. behandelt die Frage in der Lehre von den Tugenden, übergehend von den allgemeinen Tugenden zu benen einzelner, wo dann die Charismata, gratiae gratis datae, in erfter Linie fteben. Die auf Die Erfenntnis bezüglichen Bnaben-10 gaben werden unter ben Begriff ber Prophetie befaßt, zu welcher gehören inspiratio und revelatio. Erstere bewirkt die Erhebung der intentio mentis ad percipienda divina, lettere die perceptio divinorum. Die Prophetie ist in gewissem Sinne eine passio; wie schon deim natürlichen Erkennen der Intellekt etwas erleidet, so muß das prophetisse Licht erst recht der Seele des Propheten einwohnen per modum cujusdam passionis vel impressionis transeuntis. Es giebt verschiedene Formen und verschiedene Grade der Prophetie, letzteres sowohl hinsichtlich des Inhalts als der Zeit der Offenbarung. Die Form anlangend, ist zu unterscheiden, ob die göttliche Erleuchtung auf übernatürliche Dinge sich bezieht oder nur auf göttliche Vergewisserung in betress dessen, was die menschliche Vernunft aus sich erkennen kann. Letterer Art ist die Erseuchtung der Verschler der der Der Hagige Bernunft aus sich erkennen kann. Letterer Art ist die Erleuchtung ber Berfaffer ber Hagio-20 grapha, ersterer die der eigentlichen Propheten, die beshalb auch in der Person Gottes rebeten, wogegen jene in eigener Berfon rebeten. Die eigentlich prophetische Erleuchtung redeten, wogegen jene in eigener Person redeten. Die eigentlich prophetische Erleuchtung ist darum auch die höhere, hat aber je nach Zeit und Inhalt wieder ihre Stusen. David erkennt mehr als Moses, obwohl die Art, wie Moses Gott schaue, höher steht. Je näher Christo, desto größer die Erleuchtung, die zur Zeit der Gnade der Sohn Gottes selbst das Geheimnis der Trinität offenbart und die Diener des Neuen Testamentes deshalb quasi magis revelate spectantes auch hoch über Moses stehen. An das Charisma der Ersenntnis schließt sich nun das des Wortes, ohne welches die Erkenntnis anderen nicht zu gute käme. Das rechte Wort zu wirken bedient sich der heilige Geist der menschlichen Junge quasi instrumenti, ipse autem est qui persieit operationem interius. Wert der Segen des Wortes wird disweilen gemindert durch Schuld des Hörers, disweilen jedoch auch durch Schuld des Redenden selbst (Summa secunda secundae, qu. 171 bis 174. 177). Die Wirksamkeit des heiligen Geistes ist also nicht eine vergewaltigende, die Selbstthätigkeit labmlegende. Darüber iedoch läkt Thom. sich nicht aus inwieweit bie Selbstthätigkeit lahmlegende. Darüber jedoch läßt Thom. sich nicht aus, inwieweit gewisse Erscheinungen bes Schriftwortes sich auf biese Weise erklaren. Er hat es nur mit 85 ber sittlich-religiösen Wirkung bes Wortes ju thun und daß nach dieser Seite hin bem Schriftwort kein Mangel anhaftet, kommt ihm gar nicht in Frage. Wo er von einem Mangel rebet, der dem geiftgewirkten Wort anhaften könne, hat er nicht sowohl das Schriftwort im Auge, sondern die so wenig wie die übrigen Geistesgaben erloschene Gabe bes Wortes in ber Rirche.

Die Autorität der Schrift war unbestritten, aber das Bedürfnis, sie anzuwenden und sie zu untersuchen, war nicht vorhanden und wurde auch nicht geweckt. Die Mystik hatte ein tieses Gefühl für die Gotteskraft des Schriftwortes und ein Verständnis sür die Wirksamkeit des heiligen Geistes. Aber die Annahme einer Fortdauer auch der Gabe der Inspiration ließ die Inspiration der heiligen Schrift trot des ihr eingeräumten Vorzugs nicht sehr aus dem Rahmen der allgemein möglichen Ersahrung von der Wirksamkeit des Geistes heraustreten. So verdand sich mit der feststehenden Autorität der Schrift eine gewisse Gleichgiltigkeit gegen ihre Einzigartigkeit. Die durch Berufung auf Ga 2, 11 ff. gesstützte Behauptung Abälards, daß die Propheten und Apostel nicht irrtumöstrei gewesen, wurde von ihm selbst nur zaghaft angewandt. Als aber der Humanismus die in der so menschlichen Beschränktheit ihrer Berfasser begründeten Mängel der heiligen Schrift aufzeigte, fand die Kirche und Wissenschaft dadurch die Autorität der Schrift nicht beeinzträchtigt.

So fand die Reformation das Dogma vor. Noch nie seit der Apostel Zeit war so großartiger Gebrauch von der heil. Schrift gemacht, noch nie ihre Autorität so entschieden sund durchgreisend zur Geltung gebracht, noch nie ihre Gotteskraft so mächtig erlebt worden, wie jetzt. Um so weniger aber wurde restektiert über die Art, wie sie zu stande gekommen sei. Genug daß sie da war. Daran dachte niemand, ihre Autorität zu bestreiten. Nur um die Anwendung war Streit. Daraus erklärt es sich, daß wir bei den Resormatoren selbst wie bei ihren Zeitgenossen und in der unmittelbar nachresormatorischen Zeit genau co die disherige Aufsassung der Inspiration ohne weitere Erörterung des Verhältnisses der

gelaufen fei, von einem unzureichenden Beweise bes Apostels Baulus Ga 4, 21 ff. ("zum

Stich zu schwach") u. a. Bas das Berhältnis des göttlichen und menschlichen Faktors zu einander betrifft, so ift es Luther ebenso gewiß, daß der heil. Geist Urheber ber Schrift ift, als daß die Ber- 10 faffer nicht blog an ihren Menschlichkeiten zu erkennen find, sondern vor allem ihr eigenes Herz in Worten ausgeschüttet haben, in benen ihnen niemand gleichkommt. Mit der Formel "Durchbringung des Göttlichen und Menschlichen" wurde man diese lebensvolle Anschau-"Durchbringung des Gottlichen und Menschlichen" wurde man diese ledensvolle Anschausung doch nur sehr ungenügend bezeichnen. In thesi unterschied sie sich nicht von der traditionellen Auffassung, nur in der Energie ihrer Anwendung und ihres Ausdrucks. 15 Sebenso wie Luther stand Calvin. Der heiligen Schrift gebührt ein Ansehen, ac si vivae ipsae Dei voces exaudirentur. Der heilige Geist ist ihr Verfasser, welcher mehrsach ruch et crasso stylo usus est. Dies schlicht nicht aus, daß Calvin nicht bloß Unsenaugkeiten und Jrrungen, wie Mt 27, 9 u. a. anerkennt, sondern vor allem ebenso wie Luther durch die Schrift in den Herzen ihrer Verfasser liest. Wie Luther und Calvin, 20 so standen auch ihre Zeitgenossen und Schüler. Mit derzenigen Autoriät, welche die schmalkaldischen Artikel der heil. Schrift zuerkennen, wenn sie sagen: "Gottes Wort soll Artikel des Glaubens stellen, sonst niemand", stand auch ihr göttlicher Urdrung keit, und Artifel des Glaubens stellen, sonst niemand", stand auch ihr göttlicher Ursprung fest, und so eng war die Zusammengehörigkeit von Schrift und Geist, daß die schmalkaldischen Artikel entschieden aussprechen: Deum nemini spiritum vel gratiam suam largiri nisi 25 per verbum et cum verbo externo et praecedente. Wie aber dieser Ursprung der Schrift geartet sei, kam vorläufig nicht in Frage. Chemnit ist der erste, der (im examen conc. Trid.) eine eingehende Lebre von der heiligen Schrift aufstellt, aber indem er bie Aufgabe hat, die Autorität der auch von den Gegnern als inspiriert anerkannten Schrift gegenüber der Kirche und der Tradition sicher zu stellen, kann er e concessis so argumentieren und die Frage nach Wesen und Art der Inspiration drängt sich ihm nicht auf. Selneder besaßt die Inspiration unter den Begriff der Offenbarung und beschreibt sie als einen occultus klatus quo sancti olim Patriarchae et Prophetae divinitus multa edocti fuerunt, setzt biesen Borgang aber in unverkennbare Analogie mit ber Einwirfung und Einwohnung bes heiligen Geistes in den Gläubigen. Joh. Gerhards 85 reichhaltige Erörterung des locus de scriptura sacra enthält ebenfalls keine näheren Bestimmungen über den Begriff der Inspiration. Allein je mehr est sich um die Sicherung der Autorität der heil. Schrift handelte, desto seltener werden Außerungen und Bugeständniffe, wie die Bugenhagens, daß die Evangelisten geschrieben haben, quod ipsis gestandnisse, wie die Bugenhagens, das die Evangelisten geschieden haben, quod ipsis visum est, und daß Irrtümer der Septuaginta in den Text des ATS übergegangen 40 seien. Es war ja natürlich, daß alles Schwergewicht auf den göttlichen Ursprung des Schriftwortes siel. Als nun zu der Polemik gegen Rom die gegen den Synkretismus hinzukam, und Calixt in Annäherung an katholische Theologen unterschied zwischen einer revelatio oder Inspiration im strengeren Sinn, die sich auf die Heilskahrheit selbst deziehe, und einer directio divina bezüglich dessen, quae in sensus incurrerunt aut 45 aliunde nota kuerunt, wosür es keiner Offenbarung, sondern nur einer Leitung bedürse, ne quidquam scriberent a veritate alienum, da war für das nach unverbrüchlicher gefetlicher Autorität verlangende Geschlecht die Zeit für eine handsestere Gestaltung der Lebre von der heiligen Schrift, für eine vermeintlich sestere Sicherung der Schriftautorität gegen ihre Gefährdung im eigenen Lager gefommen, und diese mußte an dem Bunkte so einseten, wo die Autorität ber Schrift ihren Ursprung hat. Calov ift ber Begrunder ber nun entstehenden und gewöhnlich als firchlich bezeichneten Inspirationslehre. Ihm ist Inspiration die Form der Offenbarung. Schlechthin nichts kann in der Schrift sein, quod non sit scriptoribus divinitus suggestum et inspiratum. Nam si ulla tantum particula scripturae esset e notitia et memoria vel revelatione humana de-55 prompta, non omnis scriptura diei posset universaliter divinitus inspirata. Und nun folgen alle jene Bestimmungen eines Quenstedt, Baier, Hollaz u. a., daß die heil. Schriftseller nicht haben dursen den sensum divinum in ea conjicere verba, quae ipsi pro arbitrio suo eligerent, sed ipsorum erat haerere et pendere ab ore dietantis spiritus sancti, daß der Stil des NIs von allen Barbarismen und Soloecis: co

men frei sei u. s. w., bis zur Behauptung der Inspiration auch der Vokale im AT seitens der reformierten Theologen Burtorf Vater und Sohn, wie sie auch in die formula cons. helv. aufgenommen ist, ja bis zur Ausdehnung der Inspiration auf die Interpunktion bei Gisb. Boet. Der Widerspruch eines Musaeus wenigstens gegen die Reinheit des neutostamentlichen Stils zog demselben die schwersten Besehdungen zu, obwohl er tropdem

die Verbalinspiration lehrte.

Diese Anspirationslehre war ein schlechthinniges Novum. Zwar fehlte bloß der Begriff ber Efftase jur Erneuerung ber von ber Rirche im Gegensate gegen ben Montanismus einmütig aufgegebenen mantischen Inspirationslehre Bhilos und der alten Apologeten. 10 Aber bas Fehlen biefes Begriffs verschlechterte bie Sachlage nur, indem es die mantische Inspiration zu einer mechanischen herabbrückte und sie nicht bloß außer Analogie, sondern in vollkommenen Widerspruch fette zu aller anderweitigen Wirksamkeit bes heiligen Geiftes. Nirgend in bem Zusammenhange bes göttlichen Wirkens findet sich ein Anknupfungspunkt dafür. Wenn die Unnahme einer Etitase doch noch wenigstens eine Selbstbereitung ber 15 heiligen Schriftsteller forderte, ein καθαρον ξαυτόν τη τοῦ θείου πνεύματος πα-ρασχεῖν ἐνεργεία (Justin, siehe oben), so war dies für die so geartete Inspiration nicht mehr erforderlich. Von einer Zeugenschaft, die die eigene Person einsetz, wie die Apostel sie für sich in Anspruch nehmen, kann nicht mehr die Nede sein. Sie könnten alle Bileam und Raiphas sein, der Effekt ware berselbe. Diese Konsequenzen wurden freilich nicht 20 gezogen und wurden mit aller Entschiedenheit abgelehnt sein. Aber unausbleiblich sind fie. Daß die Theologen der römischen Kirche wenigstens zum Teil einer freieren Auffaffung zugethan waren (wie z. B. Bellarmin, Canus, R. Simon), verfclug umfoweniger, als fie das Interesse verfolgten, die Autorität der Schrift der der Kirche unterzuordnen, obwohl die Beschluffe des Tridentinums die heil. Schrift als ein Diktat des heil. Geistes 25 bezeichnet hatten. Ebensowenig Erfolg hatte es, daß die Arminianer mit einigen frangöfischen und deutschen reformierten Theologen eine freiere Ansicht vertraten. Erft bem neuen Aufschwung bes driftlichen Lebens im Pietismus war es vorbehalten, nicht ohne Erfolg zu widersprechen. Es durfte weniger "die Auflehnung ber religiösen gegen die dogmatische Seligkeit" (Tholud nach Gaß, Georg Calixt, S. XI), als vielmehr bas größere 20 Berständnis für die Birksamkeit bes heiligen Geistes im persönlichen Leben gewesen sein, welches dem Bietismus ebenso wie den "durch ihre exemplarische Frömmigkeit berühmten" geistesverwandten Diffenters der anglikanischen Kirche, einem Baxter, Dobbridge u. a. nahe legte, wenigstens wie Spener die reine Baffivitat ber biblifchen Berfaffer ju bestreiten. So wenig aber ber Pietismus eine Erneuerung firchlichen Lebens und firchlicher Biffen-35 schaft bewirkte, so wenig erzielte er eine Umgestaltung ber jüngsten Inspirationslehre im positiven Sinne, wobei freilich nicht vergessen werden darf, daß er seine edelsten Früchte erft in Bengel und der Bengelschen Schule getragen hat, von der eine neue, noch bis beute die fruchtbarfte Ginwirkung auf die Gestaltung ber Lebren von der Offenbarung und von der heiligen Schrift ausgegangen ift. Die kirchliche Theologie nahm eine immer

der durch die Vernunft nicht zu findenden Wahrheiten übrig — also eine auf ein bestimmtes Gebiet des Schriftinhaltes beschränkte Erleuchtung. Dem Rationalismus ging über der grammatisch-historischen Exegese der göttliche Inhalt der Schrift verloren. Bedeutung für die Entwickelung unseres Dogmas kann ihm nur insosern zugeschrieben werden, als er den Menschlichkeiten, die sied in der Schrift sinden, nachhaltige Anerkennung versichafft hat. Für die große und selbstständige Bedeutung des Menschlichen im Unterschiede von jenen Menschlichkeiten sehlte ihm alles und jedes Verständnis, weil ihm alle und jede Kongenialität mit der Schrift fehlte.

40 freiere Stellung zur heiligen Schrift ein. Der menschliche Faktor trat in ben Vorbergrund ber Betrachtung. Dem Supranaturalismus blieb von der Inspiration nur die Mitteilung

Die neuere Entwickelung ber Inspirationslehre knüpft teils an Schleiermacher, teils an die Bengelsche Schule an. Letztere vertritt die Erhaltung und Meiterbildung einer positiven Lehre von der heiligen Schrift, Schleiermacher baut von Grund aus neu. Während dem Rationalismus das Verständnis für den eigenartigen Geist der Schrift ganz entschwunden war, setzte Schl. gerade hier ein, nur daß es ihm nicht der den Menschen gegenüber zugleich so selbstständige Geist Gottes war, aus dem sie geboren, sondern der heilige Geist wie er seinem Begriffe nach nichts anderes als der Gemeingeist der christlichen Kirche ist und als solcher die Quelle aller Geistesgaben und guten Werke, auf den sich alle Gedankenerzeugung zurücksührt, so weit sie dem Reiche Gottes angehört. Auch das Apokryphische ist noch inspiriert, sosen noch die einzelnen Spuren von Zusammenhang mit dem christes lichen Geistesleben von ihm herstammen. Im Kanonischen ist seine Wirksamkeit durch das

Individuum näher bestimmt sast ohne von ihm geschwächt zu sein, so jedoch, daß in keinem Einzelleben der Unterschied von Christo ganz ausgehoben ist (Gl. L. § 130, 2). Seitdem der Geist ausgegossen ist auf alles Fleisch, ist kein Zeitalter ohne eigentümliche Ursprüngslickeit dristlicher Gedanken. Dieser Geist aber, der christliche Gemeingeist, ist das Wollen des Reiches Gottes, in jedem einzelne sein kemeingeist, in dem Ganzen seiner Innerlichse keit nach ein schlechthin kräftiges Gottesbewußtsein, mithin das Sein Gottes in demsselben, bedingt durch das Sein Gottes in Spristo (§ 116, 3). Der eine wesentliche Faktor desselben ist die von Christo geweckte Empfänglichkeit, der andere die durch ihn geweckte Selbstidtätigkeit. Der reinigende Einsluß der lebendigen Erinnerung an Christus macht das erste Glied aller Darstellungen des christlichen Glaubens, das Zeugnis der unmittels 10 baren Schüler Ehristi, zur Norm sür alle solgenden. Es versteht sich bei dieser Ausschlassen wird die ganze amtliche Wirksamkeit der Apostel erstreckt. Darum ist auch zwischen dem apostolischen Zehren und dem evangelischen Erzählen kein Unterschied, denn die Gedanken der Apostel sind nur Entwicklung der Äußerrungen Christi und die reine und vollständige Ausschlasse ausschlassen geschnen der Apostel sind nur Entwicklung der Äußerrungen Christi und die reine und vollständige Ausschlasse ausschlasse seinen Seischen Geschnen der apostolischen Schristen als das Werk des seine eigenen Erzeugnisse Erinnerung ihre Ausgade ist. An diese Wirstamkeit des heiligen Geistes schließt sich die Ausbewahrung der apostolischen Schristen als das Werk des seine eigenen Erzeugnisse anerkennenden Geistes. Das AT teilt weder die normale Dignität noch die Eingebung des NT. Es ist aus dem israelis dieser Geist, nämlich nur sosen schließen Gemeingeist verwandtes, eigentlich nur höchse Empfänglichkeit für den heiligen Gemeingeist verwandtes, eigentlich nur höchse Empfänglichkeit für den heiligen Gemeingeist verwandtes, eigentlich nur höchsele

Das Hauptgewicht liegt also bei Schleiermacher auf seiten der menschlichen Berfasser. 25 Sie sind vermöge ihres Berhältnisses zu Christo die vollgiltigen ursprünglichen Zeugen der christlichen Wahrheit. Der Geist, der sie bestimmt, ist nicht der überweltliche Geist Gottes, sondern nur so weit von ihnen unterschieden, wie das Allgemeine von dem Besonderen. Er ist an die Personen gedunden und kann sich nur durch sie äußern. Der christliche Gemeingeist ist eine Bestimmtheit ihres Geisteslebens. Theopneustie wird man die Beeine so stussung durch diesen Geist schwerlich noch nennen können. Schl. weist ausdrücklich sede Frage nach dem Verhältnis dieses heiligen Geistes oder Gemeingeistes zu dem heiligen Geiste in der Trinität ab. So ist seine Inspirationslehre sormell und materiell der geradeste Gegensat zu derzeugen Gestalt, welche sie zulett in der Theologie des 17. Jahr-hunderts angenommen hatte. Dennoch enthalten seine Ausstschleus in wesentlichen Punkten 35 einen nicht wieder auszugebenden Fortschritt. Simmal darin, daß die Inspiration aus der Geschichte in der sie erscheint begriffen werden soll; sodann in der Wertung des menschlichen Faktors für die Bezeugung und Mitteilung der göttlichen Wahrheit, während der geschotzeit sie Bezeugung und Mitteilung der göttlichen Wahrheit, während derzelbe die Beindert des und endlich die Einordnung der schriftschlerischen Wirtsamkeit des 40 heiligen Geistes und endlich die Einordnung der schriftschlerischen Wirtsamkeit des 40 heiligen Geistes und endlich die Einordnung der schriftschlerischen Wirtsamkeit der Und damit die Einwirtung des heiligen Geistes auf dieselbe in die gesamte amtliche Wirksamkeit der Inspiration zu einer bestimmten Geschichte; daß ein solches Berhältnis bestöst der Inspiration aus diesen Bestitten. Es bleid Schl.s Verdienst, dies Verhältnis zum Ausgangspunkt genommen zu haben; ob umfassen zu haben; ob umfassen genug, ob der wirklichen Geschichte entsprechen oder gemäß einer Theorie über dieselbe, ist eine andere Frage. Zedenschlaß muß der Art berselben

Hier setzt benn auch die neuere Entwickelung durch Rothe und Hofmann ganz entsichieden ein, nachdem zuvor Twesten in teilweisem Anschlusse an Schl. die supranaturale Fassung der Inspiration "ohne die Ubertreibungen des 17. Jahrhunderts" erneuert, Beck eine selbstständige Berichtigung und Weiterbildung der alten Inspirationselehre, Philippi eine Wiederherstellung derselben versucht hat. Twesten nimmt von Schl. nur die Bestimmung bes Geistes als des kirchenbildenden Prinzips mit dem Unterschiede auf, daß es nicht bloß der göttliche Gemeingeist, sondern der gottheitlich sich zur Gemeinde verhaltende Geist ist. Beck erkennt in der Theopneustie ein wesentliches Moment des "Offenbarungsorganismus" und stellt sich damit entschiedener noch als Twesten auf supranaturalen Boden. Aber sie ist nicht die Offenbarung, sondern eben ein Glied des Offenbarungsorganismus. Damit 60

ift nicht bloß die Gleichsetzung beider in der Theologie des 17. Jahrhunderts aufgegeben, sondern auch die alte Unterscheidung von Offenbarung und Inspiration ein bedeutsames Stück weiter geführt. Denn was Beck hier ben Offenbarungsorganismus nennt, ist die göttliche Heilsbeschaffung auf dem Wege der Geschichte, und damit ist auch von ihm erstannt, daß aus dem Zusammenhange der Heilsgeschichte heraus die Inspiration verstanden werden muß. Nur scheinbar aber berührt sich hier Beck mit Schl.; die Anknüpfung liegt in der Bengelschen Schule, beren edelste und verheißungsvollste Frucht die Erkenninis ift, welche Gottfr. Menten im Jahre 1793 babin zusammenfaßte: "Die Bibel ist keine Dogmatif . . ., fie ift vielmehr ein geschichtliches, harmonisches Ganzes. Alles, was fie lehrt, 10 lebrt fie uns entweber unmittelbar in Geschichte ober es rubt boch auf Geschichte, bat seinen Grund und sein Licht in der Geschichte" (Dämonologie S. 153, Werke VII, 68). Die Zugehörigkeit der Inspiration jum Offenbarungsorganismus läßt im Gegensate ju Schl. das Hauptgewicht auf den göttlichen Faktor fallen. Die Inspiration hat den Zweck, die Offenbarung nicht bloß für, sondern in und durch Menschen zu bezeugen. Darum 15 sett sie die Wirtung der Offenbarung, die Wiedergeburt und das aus ihr sich entwickelnde Gottesleben voraus und schließt daran an. Hiermit ist sie eingegliedert in den Zusammenshang der innermenschlichen Geisteswirksamkeit, die Bedeutung des menschlichen Faktors gewahrt und den Übertreibungen des 17. Jahrhunderts vorgebeugt. Sie wird dann weiter unter den Begriff der an die Wiedergeburt anschließenden, mit ihr gesetzen Erleuchtung gefaßt, woraus sich die Annahme von Stufen, sowie die Wöglichkeit der Inspiration auch dort, wo noch keine Wiedergeburt sein kann (AI), ergiebt, nur ist sie m letzteren Falle nicht kleibender Luktond. Diese Resolung unter den Begriff der Erleuchtung gieht aber nicht bleibender Zustand. Diese Besassung unter den Begriff der Erleuchtung giebt aber eigentlich die Einreihung in den Offenbarungsorganismus auf. Bed bertauscht die Beschichte und den Organismus der Heilsthaten Gottes mit der Geschichte und dem Organis-25 mus bes menschlichen Beilslebens und wird bamit seinem Ausgangspunkte untreu.

Philippi besatt die Inspiration gleichfalls unter den Begriff der Erleuchtung, setzt sie aber auch der Offenbarung gleich, indem auf ihrer höchsten apostolischen Stuse nur noch ein begrifflicher, kein sachlicher Unterschied zwischen beiden bestehen soll. Die Inspiration "ist derzenige Akt des Geistes Gottes auf den Menschengeist, durch welchen letzterer so ganz in das Offenbarungsobjekt hineinversetzt und befähigt wird, dasselbe rein und ungetrübt wiederzugeben, oder derzenige Zusammenschluß des Menschengeistes mit dem Gottesgeiste, durch welchen die Offenbarung des letzteren lauter und unentstellt zum Inhalt des ersteren wird". Demgemäß ist wie in der Offenbarung so auch in der Inspiration eine altz und neutest. Stuse oder näher die gesetliche, die prophetische und die apostolische Institution zu unterscheiden. Mit Recht wendet Hosmann ein, daß Philippi die Einwohnung des heiligen Geistes, welche den Christen zum Christen mache und seine auf die Ausrichtung des apostolischen Beruses gerichtete Wirkung in eins vermenge. Zu dieser Bermengung kommt zene Gleichsetzung mit der Offenbarung, wodurch diese Ausschlaftung unhaltbar werden dürste. Wie Ph. versuchen auch Henderson und Gaussen dies Aussichten. Wie Ph. versuchen auch Henderson und Gaussen diese Aussichten Wiesen dieses Aussichen werden dürste. Wie Ph. versuchen auch Henderson und Gaussen diese Aussichen werden

Sanz entschieden nimmt Rothe seinen Ausgangspunkt in der Zugehörigkeit der Schrist zur Offendarung, von der sie ein unabtrennlicher Bestandteil ist. Sie ist Urkunde derselben im eigentlichen und vollen Sinne des Wortes. Daraus ergiebt sich ihre Einzigsartigkeit und ihre Eigenart. Nicht daß man sie als inspiriert bezeichnen durste. Dies Prästikat kommt nur Menschen zu. Ihre Eigenart rührt daher, daß ihre Verfasser mithandelnde Personen sind in dem geschicklichen Hergange der göttlichen Offendarung. Darum ist ihr religiöses Bewußtsein ein spezisisches und in seiner Eigentümlichkeit ein sur alle Zeiten normatives. Un sie ergeht die Offendarung unmitteldar. Das eine Moment der Offendarung ist ein subjektives, inneres und fällt in sie selbst hinein. Dies ist die Insos spiration, ein momentaner, flüchtig dahin eilender Zustand, welcher die Reihe der Lebensentwicklung des Menschen aus eigener Selbstbestimmung unterbricht (vgl. Ihom. Aq.) und daher nicht für schriftstellerische Thätigkeit verwenddar. Solche Inspirationen sind den beibl. Schriftstellern zu teil geworden. Durch dieselben sind sie die Inhaiten des richtigen Berständnisses des objektiven Momentes, nämlich der göttlichen Maniseftation und sos mit die authentischen und zwar allein authentischen Aussleger der Offendarung. Der Eindruck, den die göttliche Offendarung bei ihrem Eintritt in die Geschichte macht, ist in ihnen in voller Unmittelbarseit vorhanden; nach einem Gese der Geschichte muß demsselben eine Stärke und Reinheit eignen, wie sie vorerst nicht wieder vorkommen kann. Denn sie verhalten sich zunächst nur rezeptiv. Nunmehr erst treten sie selbssticht eine

besonders gesteigerte Empfänglichkeit für die Wirksamkeit des heiligen Geistes. Deshalb nehmen wir in den amllichen Schriften der Apostel und ihrer Gehilsen ein besonders hohes Maß von Wirkung des ihnen eignenden heil. Geistes war. Dies ist ihre Erleuchtung, etwas habituelles im Unterschiede von der momentanen Inspiration. Somit kann von Inspiration der heil. Schrift auch nicht einmal in dem abgeleiteten Sinne die Rede sein, in 5 welchem sie als ein Werk inspiratior Versasser so heißen könnte. Denn Inspiration bezieht sich nicht auf schriftsellerische Thätigkeit. Die heilige Schrift ist einfach ein Aussluß des göttlichen Lebens ihrer Verfasser.

Abgesehen von der Frage nach dem Rechte des Wortes Inspiration wird man auch von dieser Darstellung sagen müssen, daß sie ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird, 10— gerade den Ansprüchen, von deren Erfüllung unbedingt der Erfolg der Untersuchung abhängig ist. Rothe will die Bibel aus ihrer Zugehörigkeit zur Offenbarung und zwar wesentlich zu der geschichtlichen Thatsache der göttlichen Manisestation begreifen. Aber er gewinnt dies Verständnis von einem allgemeinen Gesetz der Geschichte aus, anstatt vor allem aus der Eigenart derjenigen Geschichte, um die sichs handelt, und aus dem "Mit- 15

bandeln" ber betreffenden Berfonen felbft.

In Hofmann treffen die Einflüsse ber Bengelschen Schule mit den von Schleiermacher ausgehenden zusammen. Wenn irgendwo, so hat dei ihm die heilige Schrift ihre Stelle in der Heiligeschrichte. "Am Schlusse des Lehrstück, dessen Indalt die auf Christum vorzbildliche Geschichte ausmacht, steht der Sat, um für die Berwirklichung der vollkommenen 20 Gottesgemeinschaft bereitet zu sein, habe Ferael einer Jusammensassung jener Geschichte im Worte, eines entsprechenden Schristvenkmals derselben bedurft, dessen Hernschlung dann ebenzo wie die Vorbildlichkeit der Geschichte, deren Denkmal es war, ein Wert des Geistes Gottes gewesen sein werde. Und am Schlusse deszenigen Lehrstücks, dessen Inhalt die Entstehung der Kirche ausmacht, steht der Sat; um von dem Ansange der in Jesu Christo 25 vermittelten Geschichte zum Ende derselben übergeleitet zu werden, habe seine Gemeinde eines bleidenden Denkmals ihres Ansangs, eines Schristvenkmals desselben bedurft, welches also durch Wirkung desselben Geistes Jesu Christi, durch den sie selbst geworden, werde hergestellt sein, um nun samt dem von der heilsgeschichtlichen Gegenwart aus verstandenen Schristvenkmale ihrer Borgeschichte ihre heilige Schrift zu sein" (Hosmann, Die heil. Schr. so NT I, 2. U., S. 49). Für alles, was zur Fortstührung der heil. Geschichte dient, waltet der heil. Geist dem Menschen hinsichtlich seines Naturledens bestimmend inne, wie es für den jedesmaligen Zweck solcher Wirkung erforderlich ist. Wie die dem Gemeinwesen Gottes diennehen Nachtübungen kraft des Geistes Gottes geschehen, so weissagen die Propheten des U. B. kraft desselben Geistes. Die Bestandteile der Schrift sind nicht des seinen mehr als die andern kraft göttlicher Wirkung hervorgebracht worden. Das durch den Weist in der individuellen Menschnatur gewirkte entstammt dieser, wie das kind der Mutter; diesenige Freiheit, welche zum Wesen des Menschen gehört, wird nicht geschädigt. Wie der Wirkung des Geistes Gottes die Schriften hervorgebracht hat, sich hat sie auch Wirkung des Geistes Gottes die

Ob man von der Bedeutung und Stellung des Schriftganzen in der heiligen Geschichte wird ausgehen dürfen, um die eigenartige Entstehung — denn um diese handelt es sich dei der Inspirationsfrage — zu begreisen, sowie, ob man die Geisteswirksamkeit, durch welche die heilige Schrift zusammengedracht ist, mit derjenigen, durch welche sie entzstanden ist, auf eine Linie stellen darf, erscheint mehr wie fraglich. Die Kanonicität ist 45 Gotteswirkung, die Herstellung des Kanons Ausgabe der Gemeinde Gottes. Was etwa Ergednis der Erkenntnis resp. Gewisheit sein kann, daß die Schrift inspiriert ist, die Bezdeutung der so zu stande gekommenen Schrift, darf nicht Ausgangspunkt der Erkenntnis sein. Nur das ist richtig, daß die Erkenntnis der Inspiration sich zunächst auf das Schriftganze bezieht, auf die einzelnen Teile desselben nur, soweit sie Teile dieses Ganzen so sind, so daß die wissenstährliche Untersuchung sich auf die Augehörigkeit der einzelnen Schristen zu dem Schriftganzen und damit zugleich auf ihre Inspiration erkrecken wird.

Auch Frank sührt die Sammlung heiliger Schristen auf den heiligen Geist zurück, durch den sie entstanden sind. Aber dies ist nicht ein anvioristisches Urteil wie der Kosz

Auch Frank führt die Sammlung heiliger Schriften auf den heiligen Geist zuruck, durch den sie entstanden sind. Aber dies ist nicht ein aprioristisches Urteil, wie bei Hofzmann, sondern Ergebnis der Erkenntnis, daß die Schrift durch Geisteswirkung Gottes 55 entstanden sei. Er unterscheidet zwischen Offenbarung und Wort Gottes und zwischen Wort Gottes und heiliger Schrift. Die neutestamentliche Schrift, von welcher aus sich erst die Besonderheit der altestamentlichen Schrift ergiebt, ordnet sich dem Worte ein, welches die Gemeinde als Gottes Wort redet und hat vor demselben die Prärogative des urkundlichen Wortes. Beides, das Zeugnis der Gemeinde und das Schriftzeugnis ist 60

13

geistgewirkt, letzteres nur in höherem Grade, entsprechend ber charismatischen Begabung ber Urkirche. Die urkundliche Fizierung der Anfangsverkundigung des Heiles gehört zu den Heilsberanstaltungen Gottes selbst oder zu jenen Auswirkungen der Erlösungsthatsache, welche der Herstellung einer Menschheit Gottes zu dienen bestimmt sind. Diese Verkuns bigung trägt deshalb ebenso göttliche wie menschliche oder gottmenschliche Art an sich, und biefer gottmenschliche Charafter verträgt sich febr wohl mit einer Unfehlbarkeit des Schriftwortes, welche dasselbe zur bleibenden Norm der Lebensbewegung der Kirche und ihrer ferneren Entwickelung macht. Denn es ist immer bas urkundliche Zeugnis von bem Heilsmittler, den Heilsthatsachen und ihrer Bedeutung, welches hier vorliegt und bessen 10 Bewahrung umsomehr Aufgabe ber Kirche war, als fie bezeugen wollte und mußte, bag das urfundliche Wort kein bloß vergangenes für sie sein durfe. Die Unfehlbarkeit ist da= durch beschränkt, daß die heiligen Schriftsteller nicht ohne Sunde und an ihrem Teile noch nicht vollendet waren, die Sprache ihrer Zeit reben, in den Bildungselementen ihrer Zeit sich bewegen, sowie dadurch, daß sie individuelle Personlichkeiten waren, die als solche nicht 15 wohl für die universale Wahrheit gleich universale Medien waren. Sie haben also die Wahrheit empfangen und besessen nach dem Maßstabe ihrer Individualität und ihrer Entwickelung. Auf der anderen Seite aber — es wird nicht klar, wie sich diese Behauptung mit dem eben gesagten verträgt — erstreckt und beschränkt sich ihre Unsehlbarkeit auf die heilsnotwendige Wahrheit, denn die individuelle Auffaffung ber Glaubensrealitäten ist nicht 20 schon beshalb, weil sie individuell ist, mit Frrtum behaftet. Es ist vielmehr in Anschlag zu bringen, daß die Urkirche potentiell die aus ihr erwachsene Gesamtkirche in sich trägt und daß das urfundliche Zeugnis mit seiner aus der Individualität und ihrer Beschränkt= beit bervorgebenden Mannichfaltigfeit diefer Stellung entspricht.

Nach Dorner beruht der Wert der Schrift darauf, daß sie als geschichtliche Urkunde 25 des Christentums allein für alle Zeiten die zureichende Norm für Glauben und Leben der Kirche ist. Es war ein wesentliches Moment im göttlichen Willen, daß die vollendete Offenbarung ihre urkundliche Fixierung gewinne, damit die Kirche und der Glaube der Einzelnen durch diese Urkunde vor subjektiver Willkur und vor Schwarmerei bewahrt bleibe. Diefer göttliche Wille, das ursprüngliche Christentum in seiner Reinheit und Ganzheit der 80 Menschheit für alle Zeiten zu erhalten, sand seine gesicherte Berwirklichung erst in der Beranstaltung, daß die schriftliche Aufzeichnung seinens solcher und unter ihrer Mitwirkung stattsand, welche als Augen- und Ohrenzeugen Jesu durch ihn zum Zeugenamt vorgebildet und des heiligen Geistes in besonderem Maße teilhaftig und für ihren Beruf charismatisch ausgerüftet waren. Dadurch sind die Berfasser nicht passive Maschinen, sondern selbst= 25 ständige geisterfüllte Bersonen geworden, beren Produkte dem entsprechend den Geist Gottes Diese Geistwirkung, welche sich aus ber Urkundlichkeit ber Schriften ergiebt, ift bie Inspiration und zwar zunächst ber Personen und badurch ihres Wortes. Denn inspiriert ist berjenige, welcher burch eine ursprüngliche Thätigkeit Gottes und zuerst unter allen eine Offenbarung Gottes empfangen hat. Damit ergiebt fich, daß bie Urtundlichkeit 40 und zwar nicht bloß fie, sondern bie Eigenschaft ber Berfaffer, zuerst eine Offenbarung Gottes empfangen zu haben, festgestellt sein muß, um ihre Inspiriertheit und dadurch die Inspiriertheit ihres Wortes daraus zu folgern. Dann erst ist die Offenbarung wahrhaft übergegangen an die Menscheit, also geschichtlich geworden, wenn ein reines sehlloses Wissen von ihr densenigen zu eigen geworden ist, an welche sie zuerst erging und von deren reiner Verkündigung ihre Fortdauer abhängt. Da nun aber die Menschen, an welche die Inspiration gebunden ist, nicht vollkommen rein, nicht vollkommen an Erkenntnissind, so scheint die Fehllosisseit ihres Wortes bedroht zu sein. Aber ein Irrtum im Inhalt empirischen Wissens ist noch eine Empfänglichkeit für die Mahrkeit vorhanden. Dieses Innerste wird den den ist noch eine Empfänglichkeit für die Wahrheit vorhanden. Dieses Innerste wird von dem so Neuen erfüllt, welches bie Offenbarung bietet. Es ift unrichtig, daß ber Mensch ber Sünde balber unmöglich die Bahrheit lauter erkennen könne. Das kann ichon ber Gläubige halber unmöglich die Wahrheit lauter erkennen könne. Das kann schon der Glaubige überhaupt, geschweige denn wer von Gott zum Zeugen erwählt und ausgerüstet ist. Ihm ist die objektive göttliche Wahrheit enthüllt und ein Blick in sie durch Gott verliehen, wie es ihm zugleich durch Gott verliehen ist, das erkannte sür die Gemeinde auszusprechen. Die Fehllosigkeit dieser Aussührung bezieht sich auf das äußerliche und menschliche nur so weit, als es mit der geistlichen Wahrheit in Zusammenhang steht, und diese begrenzte Fehllosigkeit gehört zum Plane der göttlichen Ökonomie, damit wir nicht dei Wenschen stehen bleiben, sondern die wahre Sicherheit in dem von den inspirierten Organen unabhängigen Inhalt suchen sollen, der von sich selbst Gewißheit zu geben die Wacht hat. Dazu kommt noch, daß es Grade der Inspiration giebt. Die Inspiration selbst beruht bei ben Aposteln darauf, daß sie im stetigen und bleibenden Besitze des hei-ligen Geistes sich befinden, so daß sie dadurch im stande find in geistlichen Dingen keinen Die intenfibste Kongentration, beren fie bei ihren schriftlichen Auf-Frrtum zu lehren. zeichnungen bedürfen, bewahrt sie, während der heilige Geist ihnen positiv, und zwar jedem nach seinem Maße, Erkenntnis ber göttlichen Dinge mitteilt. Ihr historisches Bewußt- 5 sein wird Gegenstand ber Bearbeitung und Bilbung burch ben heiligen Geist. Was bas AT betrifft, so wird bessen Autorität uns durch Christum verbürgt. Bieles freilich in ihm ist vergänglich; so die Theofratie und das judisch nationale. Jedoch betrifft dies nur ben noch unvolltommenen Ausbruck ber göttlichen Gebanken. Gine Reihe von allgemeinen religiösen Lehren, wie die Perfonlichkeit, Allmacht, Weisheit, Heiligkeit, Gerechtigkeit, Barm= 10 herzigkeit Gottes, die Schöpfung, Erhaltung und Borsehung, geben sich, sobald sie ausgesprochen sind, von selbst als wahr und darauf baut das neue Testament als auf seinen Boraussetzungen. Dazu kommt die Hinweisung des Gesetzes in der Verheißung auf Christum. Aber erst die Christenheit ist es, die an dem vom AT nicht abhängigen Christen-

tum ben Schlüssel zu ihm besitzt.

Nachbem so ber mantische Begriff ber Inspiration, abgesehen von wenigen anders arbeitenden Theologen, allgemein aufgegeben, fie felbst aber im Grunde doch nur als Postulat festgehalten und ihr Inhalt und Umfang wefentlich auf ben Offenbarungszweck bezogen war, wobei die verschiedenen Bermittelungen des Berftandniffes ihrer Art und ihrer Bedeutung durch die mehr oder weniger anerkennende Stellung jum Leben und Bekenntnis der Kirche 20 bedingt erscheinen, kann es kaum wunder nehmen, wenn Ritschl und seine Schule ganz von ihr abzusehen und die Autorität der Bibel aus einem anderen Grunde in größerem oder geringerem Umfange und mit größerer oder geringerer Bedeutung für das Leben ber Kirche und des einzelnen festzuhalten bersuchen. Ritschl selbst erkennt der Schrift und zwar speziell dem NT eine Autorität nur im Gegensate gegen die Autorität einer münd= 25 lichen Überlieferung der Apostel und gegen die Autorität der kirchlichen Litteratur zu und will sie nur bezogen wissen auf die dogmatische Theologie und auf die oberste Norm des dristlichen Lebens. Die neutestamentlichen Schriften seien authentische Urkunden der christlichen Religion, weil der Inhalt der auf Universalität angelegten Religion in der Person und dem Wirten des Stifters in vollkommener Deutlichkeit ausgeprägt und dadurch von so ben umgebenden Mächten abgegrenzt ist. Die Erkenntnis der Apostel von dem Inhalte, der Bestimmung und der göttlichen Begründung des Christentums ist ebenso wie der Gedankenkreis Christi selbst durch ein authentisches Berständnis des ATS vermittelt, welches bem gleichzeitigen Jubentum, bem pharifäischen, sabbucaischen und effenischen abgeht. ist die Bibel eine wertvolle urkundliche Bezeugung der Offenbarungsreligion, deren Be- 25 beutung in dem wesentlich nur von ihr bargebotenen Verftandnis berselben beruht, beren Berständnis selbst aber Produkt des zu dieser Offenbarung sich angemessen verhaltenden Menschengeistes ist. Ihre Autorität rubt also auf ihrer Beschaffenheit als urkundliche Bezeugung der Offenbarungsreligion.

Auch für B. Herrmann ist die heilige Schrift Offenbarungsurkunde, nur daß er 40 einmal das größte Gewicht darauf legt, daß in ihr die Offenbarung selbst mit ihrer über-wältigenden Macht in Christo uns begegnet und in der Gemeinde, der sie sie bezeugt, sich durchsetz, und sodann, daß diese in Christo geschene Offenbarung uns in den Stand setz, alles auszuscheiden, was als auf mangelhaften Verständnis, theologischer Schule u. s. w. beruhend dieselbe nicht rein zur Geltung gebracht hat. Darum beruht benn boch die 45 Kraft der Bibel auf dem in ihr enthaltenen reinen Evangelium Jesu, dessen Heraus-arbeitung aus der in der Bibel enthaltenen Überlieferung Sache ebenso der Wissenschaft wie bes Glaubens ift, nur daß das Ergebnis biefer Arbeit nicht von dem Einzelnen abhängt, sondern von der Gemeinde, die der Offenbarung gewiß geworden ist. Offenbarung aber ist ebenso die geschichtliche That Gottes, die Jesus erlebt hat und die Jesum hat er= 50 stehen lassen, wie die an und in der Gemeinde sich fortsesende That Gottes.

H. Schult verzichtet ebenfalls auf eine Inspirationslehre, welche, ursprünglich nicht auf driftlichem Gebiete erwachsen, von den protestantischen Kirchen ohne Bedenken übernommen und durch Berwerfung der Tradition, der Apolityphen und der allegorischen Auslegung noch gesteigert worden ist. Die Schrift ist uns von der Kirche des Anfangs als 55 geschichtliche Zeugin für ihren Ursprung überliefert, und wer zu Christo bekehrt ist, dem ist mit der Wahrheit dieses Zeugnisses die Geltung der Bibel bewiesen. Nur aus ihr, vorausgesetzt, daß sie nach ihrem Grundtexte wissenschaftlich ausgelegt wird, kann die Entscheidung über das wahre Wefen des Chriftentums erhoben werden, womit aber nicht die Nötigung gegeben ift, daß die Bucher ber heiligen Schrift von ben Gefeten ausgenommen 60

seien, welche die Entstehung und Erhaltung anderer Schriften des Altertums beherrschen. Aber es find boch Urkunden der Offenbarungsgeschichte, und zwar die einzigen, und wenigstens eine Anzahl von ihnen — Urkunden ersten Ranges, die von Offenbarungstragern selbst berrühren. Dazu tommt ihre innere Beschaffenheit, daß sie sich nach bem 5 Zeugniffe aller wahren Frommen von Chriftus bis auf unfere Zeit erproben als von bem Geiste getragen, welcher die Welt im Lichte der in Christus geschehenen Offenbarung ber-stehen lehrt, von dem Geiste, welcher auf Christus hinwies und in voller Klarheit von ihm ausgeht. In diesem Sinne, nicht aber im firchlichen Sinne bes Wortes, tann man

von Inspiration der biblischen Bücher reden. Auch für Kaftan ist die Inspirationslehre — d. h. wie immer bei den Theoslogen dieser Schule die Lehre, nach welcher die heilige Schrift ein Diktat des heiligen Beiftes fein foll — hinfällig geworben. Sie muß erfest werben durch eine Unschauung, welche sich nicht wie jene in Widerspruch mit dem geschichtlichen Berständnis der heilschrift befindet. Die Autorität der Schrift ist einzig darin begründet, daß sie die Urtunde der geschichtlichen Gottesoffenbarung ist, auf der unser Glaube ruht. Dieser Glaube an die Offenbarung ist ein Ersordernis für die sachgemäße Beteiligung an der geschichtlichen Erforschung ber Bibel. Da die Offenbarung das Wirkende, der Glaube das gewirkte ist, so muß die Offenbarung unabhängig vom Glauben vorhanden sein und aufgewiesen werden konnen als eine in die Gegenwart hineinreichende wirksame Macht. 20 Dies geschieht durch ben Himmeis auf die heil. Schrift als das Wort Gottes, in welchem und durch welches der Geist Gottes je und je den Glauben wirkt und so die Offensbarung an die bestimmten Menschen bringt. Historische Forschung, wissenschaftliche Exesgese und personlicher Glaube sind erforderlich, um diese Autorität der Schrift und der eins

zelnen Schriften zu erkennen, zu verstehen und zu schätzen. So verzichtet man überall auf die Einwirfung des heiligen Geistes auf die Entstehung ber heiligen Schriften bezw. bes biblischen Wortes, erfett ben Begriff ber Inspiration wegen seines angeblich bem Seibentum entstammenden mantischen Inhaltes burch den der Urfundlichkeit der heil. Schriften, also burch ein historisches Urteil, welches zu seiner vollen Giltigkeit wissenschaftlicher Forschung und Begründung bedarf, so daß zu einem kompetenten so Urteil über den Wert der Bibel nur der wissenschaftlich arbeitende Theologe und auch unter ben Theologen schließlich nur ber Siftoriter befähigt ift. Dieser Beschränfung wird einigervalen ich Ebelogen schließt nur der Historiet befahgt ist. Dieset Beschantung wird einigermaßen die Wage gehalten durch den Stoff der Bibel, die Offenbarung, welche sie urkundlich bezeugt. Diese hat die Kraft, sich als Offenbarung zu legitimieren, weshalb ja auch Glaube erforderlich ist, um ein volles Urteil über die Bibel zu gewinnen. Da es das so urkundliche Wort ist, so wirkt die Offenbarung naturgemäß durch dieses Wort, nur nicht so, als wenn dieses Wort Produkt des Geistes der Offenbarung wäre; solches Produkt ist aber nur der Glaube. Auf das Wort der Bibel haben Zeitideen, mangelhafte Aufglung, beschränktes Verständnis ihren Einfluß geübt. Die theologische Forschung hat setze zustellen, wie weit diefer Einfluß reicht, um fo zur Aufzeigung des autoritativen Inhaltes 40 ober bes bleibenden Gehaltes ber Offenbarung zu gelangen, burch bas zu aller Zeit allein ber Glaube gewirkt wirb.

Es muß fraglich erscheinen, ob bie in der Geschichte der Rirche immer wieder erlebte eigenartige Macht und Bedeutung bes Schriftwortes sich durch jeine Urkundlichkeit genügend erklärt. Deshalb hat sich Lipfius genötigt gesehen, zwischen der Urkundlichkeit der Bibel 45 als ber durch das geschichtliche Urteil ber chriftlichen Kirche ausgewählten Sammlung authentischer Urkunden ihres ursprünglichen Geistes und zwischen ihrer auf Inspiration beruhenden religiösen Bedeutung zu unterscheiden. Diese Inspiration soll besagen, daß der einheitliche Geist der Schrift als Geist aus Gott das Zeugnis des Geistes in den Herzen der Gläubigen hervorruft. Inspiriert aber ist die Schrift, weil sie die geschichtliche Urkunde von der Offendarung in Christus und als solche zugleich das ursprüngliche Zeugnis von der Heilswirksamteit dieser Offendarung in den Herzen der ersten Jüngergemeinde, also Produkt des Geistes dieser Offendarung ist. Normativ ist freilich nicht die Form wegen der wechselnden theologischen Vorstellungen, sondern nur der Inhalt nach Abzug dieser Borstellungen bezw. dessen, was auf die Begrenztheit und Beschränktheit ihrer Verfasser 55 durch die Zeit, Der sie angehören u. f. w. sich jurudführt. Die Sonderung zwischen Form und Inhalt ift und überlaffen.

Wir durfen nicht fragen, ob es einer besonderen Inspirationslehre bedarf ober ob wir berfelben bedürfen, ba wir nicht mehr, wie die alteren Dogmatiter, die Lehre von der heiligen Schrift der Dogmatik voranschiefen und ihre Bedeutung dann begründen muffen, so sondern innerhalb der Dogmatik von der heil. Schrift handeln. Dort ist unsere Aufgabe, bie Eigenart der heiligen Schrift zu erklären und dies Erklärung führt auf die Inspiration, d. h. das die heil. Schrift ihre Eigenart der Wirkung des Geistes Gottes auf ihre Entstehung verdanke. Es ist zwar bequem, aber unrichtig, die Inspiration unter dem Vorgeben zu leugnen, daß nur die mantische Inspiration wirkliche Inspiration sei. Denn um die Art der Einwirkung des heiligen Geistes auf die Entstehung der Bibel zu berstehen, muß man wissen, was die heilige Schrift von der Wirksamkeit dieses Geistes überhaupt sagt, und um dies wieder zu verstehen, muß man begreisen, wie Paulus die Galater fragen konnte: habt ihr den Geist empfangen durch des Gespes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? (Ga 3, 2.) Denn nichts berechtigt uns, eine unausstüllbare Klust zwischen der Einwohnung des heiligen Geistes und seiner besonderen Eins 10 wirkung auf die Entstehung der heil. Schrift anzunehmen, da es derselbe Geist ist, der nirgend mit naturhafter Untwiderstehlichkeit wirkt. Zugleich aber wird man auf die Frage nach dem Wesen der Bibel eine andere Antwort geben müssen, als die, daß sie Urkunde der Offenbarung sei. Denn das ist sie thatsächlich erst im abgeleiteten Sinne.

An diesem Punkte nun hat Kähler eingesetzt und damit erst eine erfolgreiche Behandlung der Frage nach Wesen und Wert der Bibel und nach Wesen und Art der Inspiration ermöglicht. Nach ihm ist die Bibel und zwar zunächst das NT und erst im Zusammenhange mit ihm auch das AT Urkunde der grundlegenden Predigt von Christo und dem Heile in ihm. Damit ist sie ja auch freilich Urkunde von Christo bezw. der 20 Gottesossenung in ihm, aber doch erst in abgeleiteter Weise. Das, was das NT und im Zusammenhange mit ihm das AT charakteristert, ist, daß wir in ihm die Denkmale der urchristlichen, auf das Heil der Leser und Hörer gerichteten Bezeugung des Heiles haben. In dieser Desinition vereinigen sich Zweck und Inhalt der heil. Schristen, wogegen die bloße Urkunde der Gottesossenung von dem unmittelbar zu erreichenden Zweck abssieht und überdies die Bildung eines geschichtlichen Urteils verlangt, welches nicht jedermanns Sache ist. Die Erkenntnis aber, daß zunächst das NT Urkunde der grundlegenzben Predigt von Christo ist, ist Gemeingut aller, die mit der Schrift in Berührung kommen und erfordert keine geschichtliche Bildung. Denn das ist eine sich jedem aussprängende Thatsache, daß die Schrift uns dassenige Zeugnis von Christo darstellt, mit so welchem das Evangelium als Verkündigung der Welterlösung seinen Siegeszug durch die Welt begonnen hat. Ob auch wir dieses so bezeugte Heil in Christo annehmen wollen, handlung der Frage nach Wesen und Wert der Bibel und nach Wesen und Art der In-Welt begonnen hat. Ob auch wir biefes so bezeugte Beil in Chrifto annehmen wollen, ober ob wir basselbe als unser und ber Welt Beil nur mit größerem ober geringerem Borbehalten gelten laffen wollen, ift eine Frage für sich. Dies Evangelium ift diejenige christliche Berkundigung, der gegenüber wir Stellung nehmen muffen. Erst von hier aus be- 86 greift sich auch die von Frank energisch betonte Erscheinung, daß jedes Zeugnis von Christo und von Gottes Heilswillen und Heilsthaten uns nur in dem Maße gewiß ist und bleibt, in welchem es sich in Übereinstimmung befindet mit dem Schriftzeugnis oder von diesem bestätigt wird. Dem Schriftzeugnis eignet in besonderem Maße eine verpslichtende und eventuell schuldig machende Kraft, welche sebem anderen Zeugnis nur in Kraft der Resproduktion des Schriftzeugnisses beiwohnt. Diese verpslichtende und schuldig machende Kraft ist die Autorität desselben, die nicht von ihrer Anerkennung abhängig ist, denn die Anerkennung ist unsere Pflicht und Aufgabe, beren Lösung wir ja unterlaffen konnen, aber nicht anders, als daß diese Unterlassung uns schuldig macht vor Gott. Durch diese seine verpflichtende und schuldig machende Kraft weist sich dieses Zeugnis als in besonderem 45 Maße erfüllt vom Geiste Gottes, getragen von der Gegenwart Gottes, gewirkt vom heil. Geiste aus. Jedes abgeleitete oder reproduzierte Zeugnis führt sich auf Wirkung desselben Geistes zurück, dieses Zeugnis aber in jenem besonderem Maße, in welchem sich das Funsbamentalzeugnis vom abgeleiteten Zeugnis unterscheidet. Dieser Zusammenhang des Schriftzeugnissem ib dem heil. Geiste, welcher einzigartig ist trotz des Zusammenhang des Schriftzeugnissen des Zusammenhang des Schriftzeugnissen des Zusammenhanges mit dem so ebenfalls auf Geistwirkung sich zurücksührenden abgeleiteten Zeugnis der Christenheit, ist es, den wir wir zusammenhang wit den Schriftzeistogen die Andriertian bezeichnen ben wir — in Zusammenhang mit den Schriftaussagen — als Inspiration bezeichnen. Denn solche Wirksamkeit des Geistes meint Paulus, wenn er 1 Ko 2, 13 sagt: wir reden οὖκ ἐν διδακτοῖς ἀνθοωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ' ἐν διδακτοῖς πνεύματος, und ebenso Jesus, wenn er Jo 16, 13 von dem Geist der Wahrheit redet, der die Seinen so seiten soll ἐν τῆ ἀληθεία πάση, eine Wirksamkeit, welche das Handeln derer nicht ausschließt, sondern erst ermöglicht, die ihrerseits das Heil bezeugen.

Dies ist die grundlegende Erkenntnis von der Geistgewirktheit des Schriftwortes, welche als solche erkant und angekant wied von der Geistgewirktheit des Schriftwortes, welche als solche erkant und angekant wied von der Geistgewirktheit des Schriftwortes,

Dies ist die grundlegende Erkenntnis von der Geistgewirkheit des Schriftvortes, welche als solche erkannt und anerkannt wird von allen, die den Inhalt dieses Wortes sich gesagt sein lassen und in bußfertigem und dankbarem Glauben hinnehmen. Es kann so

ja freilich für ben einzelnen mancherlei hemmungen und hinderungen biefer hinnahme ober dieses Glaubens geben, beren Ueberwindung in größerer ober geringerer Ferne liegt. Daß aber dieser Glaube entstehen kann und überall entstehen wird, wo das Absehen nur darauf gerichtet ist, zu thun, was Gott will (Jo 7, 17), liegt daran, daß das Schrifts zeugnis eben Wirkung des Geistes Gottes ist und Wirkungstraft des Geistes Gottes in seigens eben Wittung des Geistes Gottes ist und Wittungstrast des Geistes Gottes in sich trägt. Denn was vom Geiste Gottes stammt, wird, wie alles Wirken und Walten des Geistes Gottes an seinem Gegensatz zur Sünde bezw. zu unserer sündigen Art erstannt. Ist eine untrügliche Sündenerkenntnis möglich — und sie ist der Ansag aller Wahrheitserkenntnis — so ist auch eine untrügliche Erkenntnis dessen, was des Geistes 10 ist, möglich. Je reiner, völliger und mächtiger dieser Gegensatz heraustritt und sich zu erkennen und zu erfahren giebt, desso völliger ist das, woran wir solches wahrnehmen, des Geistes. Solche Wahrnehmung und Ersahrung wird aber, wenn sie richtig ist, nicht die eines eines eines wenn sien Sie mut die Art einer allgemeinen wenichtens allgemein mögbie eines einzelnen sein. Sie muß die Urt einer allgemeinen, wenigstens allgemein moglichen Erfahrung an fich tragen, beren Allgemeinheit nur beschränkt sein kann burch bas 15 ber Freiheit anheimfallende sittlich-religiöse Berhalten. Es ist darum auch kein Gegenbeweis, wenn jemand biefe Erfahrung nicht tennt. Run trägt aber biefe Ertenntnis und Erfahrung jene Urt an fich ; fie ift die Erfahrung einer Gemeinschaft, der Rirche, in allen Expayrung jene Art an sich; sie ist die Expayrung einer Gemeinschaft, der Kitche, in allen Generationen sich als dieselbe wiederholend, in der geschichtlichen Entwickelung sich der reichernd und vertiesend. Die Schrist hat sich der Kitche stets und immer wieder auß20 gewiesen und insbesondere sich bewährt als den untrüglichen fritischen Maßstad des religiösssittlichen Berhaltens, als die undedingt reine Quelle desselben und als die maßgedende Norm aller abgeleiteten Bezeugung. Dies ist das testimonium spiritus sancti, die kirchliche und individuelle Exparrung von der Bedeutung der heil. Schrist. Sie dezieht und die Schrift als Ganzes. Ob resp. inwieweit sie in all ihren Teilen derselben entstellt und dies Schrift als Ganzes. 25 spricht und diese Geistesart an sich trage, bedarf der Einzeluntersuchung, für welche die Entscheidung dieser Frage nicht umgangen werden fann.

Steht die Thatsache der Inspiration als einzigartige Einwirkung des heiligen Geistes auf die Entstehung der heiligen Schriften auf Grund ihrer einzigartigen Bedeutung als Urtunde der grundlegenden Predigt von Christo und ihrer einzigartigen verpflichtenden so und verschulbenden Kraft fest, so handelt es sich nun um Wefen und Art dieser Inspiration. Um diese zu verstehen, haben wir uns zu vergegenwärtigen, wobon diese Predigt zeugt, nämlich von den Seilsthaten Gottes zu unserer Erlösung, die in Chrifto zusammen-geschlossen, auf ihn hinzielend und in ihm verwirklicht uns vor Augen steben. Dit dieser Heilsthat bezw. mit den Heilsthaten Gottes hat es die ganze heil. Schrift zu thun. Den 35 Inhalt der Schrift bildet eine Geschichte, die Geschichte nämlich, welche sich zwischen Gott und der Menschheit begeben hat, bezw. begeben wird. Sie wird und berichtet, gedeutet, geweissfagt. Dieser Geschichte Bedeutung ist die Beschaffung, Zueignung und Vollendung des Heils. Es ist nach dem Gesagten verständlich, wie dieser Inhalt, auch die Weissen sagung, als Wahrheit erkannt werden kann. Die Besonderheit, in der in der Schrift der 40 Geist Gottes sich wahrzunehmen giebt, ruht beshalb auf dem besonderen Berhältnis der Schrift zur Heilsoffenbarung. Indem dem Glauben die besondere Zugehörigkeit der Schrift zur Heilsoffenbarung feststeht, ergiebt sich, daß ihre Verkasser zum heiligen Geiste, wie er in der Heilsgeschichte wirksam ist, in besonderem Verhaltnis stehen, in einem Verseiner in der heiligen (Kaikke hältnis, welches nicht bloß auf ihrer Seite, sondern auch auf seiten bes heiligen Beiftes bezw. der Heilsossen icht bieß dus ihret Seite, solider Art duch dus seines bestigen Seines bezw. der Heilsossen sich haben muß. Welcher Art dieses Verhältnis ist, kann, da es ein geschichtliches ist, bedingt durch die betreffende Geschichte, nun auch nur aus der Geschichte, wie sie in der heiligen Schrift uns vorliegt, erkannt werden.

Es ist ein verschiedenes Verhältnis je nach der Zeit, der es angehört. Der Untersiched der alte und neutschamentlichen Gottessssenung ist im allgemeinen der der Gottesssoffendarung ist im allgemeinen der Wickselbergen Gottesssoffendarung ist im allgemeinen der Gottesssoffendarung ist im der Gottesssoffendarung ist im Allgemeinen Gottesssoffendarung ist im Allgemeinen Gottesssoffendarung ist im G

50 serne und der Gottesnähe. Bor dem Eintritte der Heilsgegenwart oder vor der Wiederscherstellung der Gemeinschaft Gottes mit der Menschheit, welche die neutestamentliche Zeit bringt, konnte Gott nur aus seiner überweltlichen Ferne her und ohne dieselbe aufzugeben fich in Berbindung setzen mit folden, die er ju Zeugen seines Seilswillens erwählte. Dem entsprechend finden wir im UT einen dem NT fremden Ausbrud in Betreff der göttlichen 55 Mitteilungen an seine Zeugen, welcher in bedeutsamer Beise ben Unterschied alt- und neutestamentlicher Inspiration ausprägt. Bon der Mitteilung des göttlichen Wortes an die Propheten heißt es durchgängig (vgl. Jo 10, 35) und von dem Bernehmen dieses Wortes III Jes 2, 1; Mi 1, 1; Am 1, 1, vgl. Ps. 89, 20; Jes 13, 1; 1 Chr 25, 5. Mur vereinzelt und nur außerordentlicherweise wird die Entschaft 60 fernung (Entfremdung) zwischen Gott und den Menschen durchbrochen und überbruckt, und

auch subjektiv kann das Wort Gottes unmittelbar nur auf außerordentliche Weise vers nommen werden.

Im NT ist das Wort, der Ausbruck des Heilswillens Gottes, aus seiner Ferne und Berborgenheit in die Weltgegenwart eingetreten in Christo, Rö 10, 5—8; Tit 1, 3; Akt 10, 36; 13, 26; 1 Kt 1, 23 ff. Bgl. Akt 6, 7; 12, 24; 19, 20; 2 Ti 2, 9; 2 Th 5, 3,1; 30 17, 14; 30 1, 14; 1 Jo 1, 1—3 mit Jo 10, 35. Um die Gottesossendrung in Christo wahrzunehmen und zu erkennen, bedarf es nicht mehr der besonderen Art und Weise, wie den Propheten göttliche Mitteilungen zu teil wurden, wie denn auch das Schauen der Propheten und das Sehen der Jünger sich unterscheidet, Lc 10, 24; 1 Ktr 1, 10. Es des darf im allgemeinen nur der gläubigen Selbstdeziehung zu Christus, um die Offenbarung 10 zu empfangen, Mt 11, 25; 16, 17, vgl. mit Jo 6, 45 f.; 14, 21. Diejenigen, die der rusen werden, den ersten Sindlick in das in Christo offendar gewordene Geheinmis der Liebe Gottes zu thun, erhalten damit den Beruf und werden in den Stand gesept, Zeugen Gottes zu sein, Mt 10, 27; Jo 15, 15; Lc 10, 16. Zwischen ihnen und den Genossen Gescheides ein anderes Verhältnis, als zwischen den Propheten und dem Volke des Alten Bundes. Die neutestamentliche Ausrüstung zur Zeugenschaft ist in erster Linie begründet durch die gläubige Selbstdeziehung zu der in Christo erkannten Selbstossendarung Gottes in Christo und das neutestamentliche Zeugnis erfolgt nur im Jusammenhange des hierznach sied gestaltenden Glaubensledens. Es giebt sich zugleich als Frucht und Wirtung wer in dem persönlichen Leden durch das Glaubensverhältnis zu Christus bestehenden Gemeinschaft mit Gott. Von den alttestamentlichen berusenen Sotteszeugen wird ebenfalls wie überall, wo es sich um Gott handelt, Glauben erfordert, aber die alttestamentliche Theopneustie kann nur getragen sein von der gläubigen Selbstdeziehung zu dem Gott, mit dem erft in der Ausunst werfenen Gotteszeugen wird ebenfalls wie überall, wo es sich um Gott handelt, Glauben erfordert, aber die alttestamentliche Theopneustie kann nur getragen sein von der gläubigen Selbstdeziehung zu dem Gott, mit

Theopneustie kann nur getragen sein von der gläubigen Selbstbeziehung zu dem Gott, mit dem erst in der Zukunst wirkliche Lebensgemeinschaft möglich ist.

Die neutestamentliche Heilsbezeugung ist bedingt durch die Thatsache der neutestamentlichen Gottesoffenbarung und Heilsbeschaffung, wie sie objektiv in Christo geschehen ist, und wie sie in das persönliche Leben eintritt durch die Einwohnung des heil. Geistes. Aber es ist nicht dasselbe, in der durch den Empfang des heil. Geistes zu stande gekommenen Gottes- und Heilsgemeinschaft zu stehen, und dieses Heil zu bezeugen zu haben. Letteres so ist besondere Aufgabe, besonderer Beruf auf Grund des allgemeinen Christenstandes, und zwar nicht etwa bloß Beruf der zu Aposteln erwählten ersten Zeugen. Daß diesen die besondere Ausrustung für ihren Beruf eignet, versteht sich von selbst. Aber auch die Generation, ber fie Zeugnis geben, und die Gehilfen, die mit ihnen wirken, haben diefen Beruf, einen Beruf, der diesen beiden, den Gehilfen und der Generation, eine besondere Bedeutung für alle 86 Zeiten verleiht. Wie die Gehilfen sich zu legitimieren haben durch vollkommene inhaltliche und zweckliche Einheit ihres Zeugnisses mit dem apostolischen, so hat jene Generation die Aufgabe, durch die Bezeugung ihres Glaubens und die Bewahrung desfelben in den mancherlei Anfechtungen, in welchen sie steht, die erfahrene und exprobte Wahrheit der apostolischen Heilsbezeugung zu bestätigen und dieselbe vor aller Verkehrung zu bewahren. Dem- 40 gemäß erfordert der Beruf zu solcher Bezeugung, sowohl der apostolische, wie der Dienst der Gehilsen und die Aufgabe der ersten Generation ebenso wie jeder besondere Gottest dienst zu aller Zeit besondere Geistesausrüstung; der Beruf zu jener ersten, also grundslegenden, und darum für alle Folgezeit maßgebenden Zeugenschaft und ihrer Bestätigung ersordert solche Auskrüstung in besonderem Maße. Die Wirksamsteit des heiligen Geistes 45 in seinem Berhältnis zu diesen Zeugen des Heils ist darum eine zwiesache. Indem er ihnen das Soil thatköcklich zweigenet als Weist ihrer Erstätung bezeitst best welche der ihren das Soil thatköcklich zweigenet als Weist ihrer Erstätung bezeitst best welche der ihren das Soil thatköcklich zweigenet als Weist ihrer Erstätung bezeitst best welche der ihren das Soil thatköcklich zweigenet als Weist ihrer Erstätung bezeitst herm hetkötigt er ihnen das Heil thatsächlich zueignet als Geist ihrer Erlösung, bezeugt bezw. bestätigt er ihnen die Thatsache des Heils. Indem sie die Aufgabe haben, das Beil zu bezeugen, verleiht er ihnen im Anschluß an ihren perfönlichen Glauben oder wenn man will an ihre persönliche Heilserfahrung nach ber Regel, daß ben Aufgaben die Gaben entsprechen, eine so personliche Hellsersahrung nach der Regel, daß den Ausgaden die Gaben entsprechen, eine so Erkenntnis und ein Verständnis des Heiles und zugleich eine Befähigung, es zu verkündigen, wie dies alles für den Zeugen, der mit seiner persönlichen Ersahrung einzutreten hat, ersorderlich ist, 1 Ko 2, 10 ff. Die Voraussetzung der neutestamentlichen Theopeneustie ist die Heilsersahrung, und zwar die erste Heilsersahrung, die von Menschen gemacht wurde. Anschließend an ihren Gnadenstand ist die Inspiration die besondere Ausküstung so der betressenden Personen zur grundlegenden Zeugenschaft in dem ganzen Umfange dieses ihres Beruses, den sie ebenso durch ihre mündliche Verkündigung, wie durch ihre schristellerische Wirsamseit ausrichten. Die Inspiration ist ihre Amtsgnade, ihr Charisma, welches sie besähigt, ungeachtet der individuellen, allgemein menschlichen sowohl wie schuldsbaren Unvolksommenbeit (Ga 2, vol. mit 1 Ko 9, 16 ff.) zu einer sür alle Zeit arunds so baren Unvollkommenheit (Ga 2, vgl. mit 1 Ko 9, 16 ff.) zu einer für alle Zeit grund- 60

legenden und maßgebenden Aussage ber Beilsthatsachen und ihrer Bebeutung. hierfür haben wir eine Analogie in ber allgemeinen christlichen Heilserkenntnis und ihrem Berhältnis zum inneren Leben. Das letztere kann weiter reichen und entwickelter sein als iene, oder umgefehrt. In keinem Falle beden sie fich. Sogar bei fortgeschrittener Ent-5 wickelung des inneren Lebens fieht fich der Chrift immer hinter dem, was er erkannt hat und weiß, zuruckgeblieben und ift befähigt, mehr auszusagen, als er in sich trägt.

Wenn nun im NI ju besonderem Wirken im Dienfte Gottes besondere Ausruftung erforderlich ist, so erst recht für die Zeit des AT, wo der Geist Gottes noch nicht im Menschen wohnen und walten konnte als Geist und Kraft der Erlösung. Der Gegenwart 10 des Geistes im Neuen Bunde entspricht im AT nur die Einwirtung des Geistes von jenseits her. Wenn sich nicht einmal im Neuen Bunde und bei der neutestamentlichen Geistesausruftung Umtsgnade und Gegenstand becken, indem die Amtsgnade weitergreift als die persönliche Entwickelung im Glaubensleben, so erklärt sich, wie im Alten Bunde eine Geisteseinwirkung stattsinden kann als Amtsgnade, ohne daß der Geist schon als Geist des Enabenstandes Gegenwart gewonnen hat. Nur wo im NT die Zukunft zur Sprache kommt und es sich nicht bloß um die Gestaltung derselben im allgemeinen in Kraft der Heilsgegenwart, sondern um dieselbe im Kampf mit den widerstrebenden Elementen der Geschichte handelt, wird die neutestamentliche Inspiration in größerer Analogie mit der

alttestamentlichen zu benten sein.

Es ergiebt sich aus alledem noch ein weiterer Unterschied zwischen alt= und neutesta= mentlicher Theopneuftie. Die Theopneuftie ber neutestamentlichen Beilszeugen ift nicht als vereinzelter, immer wieder neu von Gott gewirkter Zustand aufzusassen, sondern ist eine bleibende Bestimmtheit, während sie im AT wenigstens als Theopneustie der Propheten nur als etwas zeitweiliges auftritt. Für die Zeit des Alten Bundes ist der Geist als 25 Amtsgeist sozusagen nur accidenticll an die Person gebunden. Er bestimmt sie im Bereiche ihrer amtlichen Wirksamkeit, während ihr persönliches inneres Leben unter demselben Geistess-mangel leidet, wie das ihrer Zeit- und Bolksgenossen, Jo 7, 39. Darin ist es begründet, was wir 1 Btr 1, 10, 11 lesen. Am schrossfen tritt dieser Unterschied alt- und neutestamentlicher Geistesausruftung darin hervor, daß ce nicht einmal stete ethisch und religios 90 qualifizierte Zeugen sind, so daß es für die Zeit des Alten Bundes eine Prophetie wider Willen giebt. Nu 22—24; Jonas; 1 Kö 13; Jo 11, 49—52.

So ist das alttestamentliche Zeugnis ein verhältnismäßig unfreieres. Die Subjet-

tivität tritt deshalb mehr zurud als im NI, wenn auch nicht völlig. Die neutestament-lichen Zeugen muffen den Geift Gottes Geift ihres persönlichen Lebens werden laffen, Ga 85 1, 12. 15. 16; 2, 11—21. Dadurch ist es ihnen möglich, als selbständige Zeugen Gottes aufzutreten, nicht nur als Organe Gottes und seines Geistes, Eph 3, 4; Jo 15, 26. 27. Rach bieser Seite bin haben wir aus der Zeit bes A. Bundes nur eine Analogie des neutestamentlichen Zeugnisses, die Schriften der Chokmah, welche aber neben dem individuellen Gepräge zugleich auch ben eigentumlichen Mangel bes neutestamentlichen Geistes als bes

40 Beiftes bes perfonlichen Lebens hervortreten laffen.

Aus dem eigentümlichen Charakter der neutestamentlichen Theopneustie als einer blei= benben Bestimmtheit ber Beilszeugen erklärt sich noch eine andere Wahrnehmung. Wenn nämlich Paulus einen Unterschied macht zwischen Aussagen, die er auf göttliche Mitteis lung zurückführt, und seiner eigenen Meinung, so will er doch die Unterscheidung zwischen 45 inspiriertem und nicht inspiriertem Wort darum nicht zulassen. Bgl. 1 Ko 7, 40. 6. 10. 12. 25; Ro 9-11; 11, 25 mit Eph 3, 3-6; 1 Ro 15 mit 15, 51. Dem entspricht es, daß Baulus seine Ausführungen getroft bem Urteil seiner Lefer unterstellt. Bgl. 1 Ro 10, 15; 11, 13 mit 2 Ko 4, 2. Ferner: ist die Theopneustie eine Lebensbestimmtheit, kein nur auf Momente sich beschränkender Zustand der Zeugen, so können sie auch von andern so als zur Heilsberkundigung gehörigen Dingen, wie 2 Ti 4, 13, reden, ohne daß ihre Inspiration in diesem Falle ruhte.

Der Inhalt des geistgewirkten Heilszeugnisses bringt noch eine andere Eigentumlich= teit mit sich. Da es sich wesentlich um Bezeugung und Deutung von Thatsachen hanbelt, so geht die Heilsverkundigung hand in hand mit der geschichtlichen Berichterstattung; 55 zu dieser bedarf es ebenfalls der besonderen Befähigung durch den Geist Gottes. Deshalb wird die alttestamentliche Geschichtsschreibung wesentlich eine prophetische sein muffen, um bie Geschichte ihrer eigenen Tenbeng nach darftellen ju konnen. Rur ift es nicht bie Kenntnis, sondern das Berständnis der Geschichte, welches durch den Geist Gottes ebenso wie in betreff der neutest. Geschichte gewirkt wird. Die Kenntnis ift eine durch das Leben selbst, 60 fei es durch Zeitgenossenschaft und Augenzeugschaft, sei es durch schriftliche oder mündliche Trabition, vermittelte. Die Befähigung zu bieser Berichterstattung werden wir für die Zeit des Alten Bundes wesentlich dort zu suchen haben, wo die Ausgabe und Besähigung zur Bewahrung der göttlichen Bestimmung Jöraels vorhanden war, bei den Propheten, in den Prophetenschulen und dei dem Priestertum. Ist es nun nicht die Kenntnis, sondern das Verständnis der Geschichte, auf welches sich die Geistesausrüstung bezog, so erklären sich se Erscheinungen der heiligen Geschichtsschreibung, die ihr mit aller Geschichtsschreibung eignen, Abweichungen in den begleitenden Umftanden, in der dronologischen Ordnung 2c., ja auch bie Verschiebenheiten, wie fie zwischen ben Büchern ber Könige und ber Chronit bestehen, Die ebenso wie andere, mit der wirklichen Lage der Dinge nicht stimmende Ausbrucksweisen wie 3. B. vom Auf- und Untergang ber Sonne und abnliche den Inhalt, um beswillen 10 und vor dem gezeugt wird, nicht berühren. Es ist nicht die Frage, wie solche Irrungen, solche Ausbrucksweise möglich ist, wenn wir inspiriertes Gotteswort haben, sondern es ist nur die Frage, worauf sich die Geistesausrüftung bezieht. Wahrheit, lauterste ewige Wahrheit zu wissen und zu bezeugen, verträgt sich nicht bloß sehr wohl mit mensch-licher Beschränktheit, sondern tritt in Verbindung mit dieser um so klarer und mächtiger 15 hervor.

In dieser Art etwa wurde Wesen und Art der Inspiration sich aus der Geschichte der Offenbarung selbst ergeben. Nicht gehindert, wie die Theologen des 17. Jahrhunderts fürchteten, und nicht beschränkt, wie ihre Gegner annehmen, wird die Wirkschaftet des heiligen Geistes durch die Selbstkändigkeit und Gesordert. Die Inspira-Schriftskeller; im Gegenteil wird letztere dadurch ermöglicht und gesordert. Die Inspiration ift das Gegenteil von Aufhebung der menschlichen Selbstftandigkeit, — vielmebr Stärfung berfelben; sie ist nicht Herablaffung zur menschlichen Eigenart, sondern Beiligung bezw. Umwandlung derselben, damit die Person in ihrer Eigenart selbstständig eintrete für vezw. umwandlung derselben, damit die Person in ihrer Eigenart selhstständig eintrete für Gottes Werk und Willen. Die Inspiration liegt weder außerhalb des Kreises christlicher 25 Erfahrung, noch steht sie außerhalb des Zusammenhanges aller sonstigen Wirksamkeit des Geistes. Sie gliedert sich als Inspiration des NTs ein in den Zusammenhang des inneren Lebens und in den Zusammenhang der in der Kirche wirksamen Charismata, wenngleich sie als Befähigung zur grundlegenden Zeugenschaft zwar nicht auf die Entstehung der heil. Schrift, aber doch auf die Zeit des Ansangs der Kirche Gottes beschränkt 20 ist und bleibt.

Juspirierte und Juspirationsgemeinden. — M. Göbel hat z. T. aus hbs. Quellen ein umfangreiches Material zusammengebracht u. die Geschichte der Inspirationsgemeinden zum erstenmal im Zusammenhang und erschöpfend behandelt, Ihr 1854, 1855, 1857. Bon ihm stammt bis auf wenige Aenderungen der folgende Artifel. Bgl. auch Göbels Sechilder des schriftl. Lebens in der rhein. westphäl. Kirche Bd III, 126 ff. Auf Göbels Schilderung ruht Ritschls Darstellung, Gesch. des Pietismus Bd II, 366 ff. (vgl. III, 265 ff.), in der einzelnes in schäffere Beleuchtung gerückt ist. Bgl. auch Württemb. KG (1893), 511 f., 528 f. Ueber die amerikanische Inspirationsgemeinde der Gegenwart f. K. Knork, Die wahre Inspirationsgemeinde in Jowa, 1896. Ueber Rock. Th. Schott in AbB 28, 735.

Inspirierte und Inspirationsgemeinden sind eine in Deutschland um 1700 entstan= bene Sette, welche durch Anregung der neuen Propheten der Camisarden in den Cevennen (s. Bd 3, 693 ff.) aus den damals in Deutschland zahlreich vorhandenen Separatisten sich gebildet hat und daher ihren Namen sührt, daß sie neben der hl. Schrist noch eine fortwährende unmittelbare göttliche Inspiration einzelner Gläubigen als besonderer Wertzeuge 45 des Geistes anerkennt und sich ihren göttlichen Aussprachen unterwirft. Die Inspiration können hiernach deutsche Quaker genannt werden, und haben bie Separatisten zu Bor-

gängern und die Herrnhuter zu Nachfolgern. Nach dem unglücklichen Ausgange des Kampfes der gewaltsam unterdrückten Resor= mierten in ben Cebennen um Religions- und Gewiffensfreiheit kamen viele ihrer vor- 50 nehmsten Anführer und außerordentlichen Propheten, welche nach Vertreibung der ordentlichen Prediger die Gabe der begeisterten Aussprachen unter leiblichen (frampf= und franthaften) Erschütterungen und anderen wunderbaren Erscheinungen hatten, namentlich Elie Marion, Durande Fage, Jean Cavalier und Jean Allut (s. Bb 3, 693 ff.) 1706 nach England und Schottland und bald darauf auch nach den Niederlanden und erfüllten vor- 55 nehmlich von London aus die ganze christliche Welt mit ihrem Alarmgeschrei wider Babel (Frankreich) und die große Hure (das Bapfttum), um dieselbe zum Kampf wider den Anti-drift zu entstammen. Wegen ihrer als unrichtig erfundenen Weissagungen von ihrer französisch-resormierten Gemeinde in London und dann auch von der bischöflich-anglikanischen Kirchengemeinschaft ausgeschloffen (1707) und baburch jum Separatismus und eo

zur Bildung einer besonderen Sette gedrängt, wandten sich die Inspirierten Allut und Marion mit den sie begleitenden Schreibern ihrer Aussprachen Facio und Portales 1711 nach ben "jungfräulichen" Rieberlanden und nach Deutschland, und zwar natürlicherweise schon allein ber Sprache wegen zunächst an die dortigen zahlreichen französisch-reformierten 5 Kolonien, ohne jedoch auch bei ihnen besonderen und nachhaltigen Anklang zu finden. Desto entscheidender war ihr Einfluß auf die zahlreichen Erweckten in Nord- und Westbeutschland, die sogenannten Bietisten und Separatisten, beren hang nach apotalpptischen Schwärmereien und Offenbarungen ihren Inspirationen empfänglich und gläubig entgegentam. So faßten benn die französischen Inspirierten zuerst in Halle (1713) und in Berlin 10 (1714) sesten Fuß und hielten in Halle 1714 ihr erstes gemeinsames Liebesmahl (Agape, Abendmahl) mit 31 Lutheranern und Reformierten, womit der Ansatz zu einer neuen Sette gegeben war. Der junge reformierte Domprediger Knauth (bald barauf suspendiert und abgesett) verteidigte ihre Aussprachen amtlich und öffentlich als göttliche Weissagungen, und Aug. H. France berichtete anfänglich amtlich sehr günftig über sie: "Dafür wolle er 15 gut fein, daß man auch bei bem schärfften Eramen finden wurde, daß es keine Betrügerei sei" (vgl. Kramer, Francke II, 161 ff.). Als nun aber auch beutsche Erweckte von den frembartigen Bewegungen ergriffen wurden und Aussprachen erhielten — in Halle 1714 bie erst achtzehnjährige Marie Elisabeth Mathes, Tochter bes Famulus von France, und in Berlin ber erweckte und nachher wahnsinnige Schneiber Bolich — ward die ganze Ge-20 schichte sehr balb verdächtig und verdrängt. Unterdessen war die Gabe der Inspiration auf die drei erweckten Brüder Bott übergegangen, welche bis dahin in Halle studiert hatten und sich (1714) mit ihrer schwärmerischen Mutter nach ber bamaligen Zuflucht aller verfolgten Sektierer und Separatisten, nach dem Jenburgischen und Kanauischen in der Wetterau begaben, wo sie unter den ansangs mißtrauischen Separatisten bald großen Anklang fanden 26 und so eine besondere Sekte und Inspirationsgemeinschaft stiften konnten. Als Häupter biefer vornehmlich aus Schwaben und Franken eingewanderten Separatisten galten M. Eberhard Ludwig Gruber (1665—1728) in Himbach bei Hangentinfert Repetent in Tübingen und Pfarrer in Großsüßen und Hofen bei Göppingen, M. Andreas Groß in Frankfurt, früher Pfarrer in Eßlingen, welcher zuerst in Halle durch Breithaupt, Anton und Francks erweckt worden war, Johann Friedrich Rock (1678—1749) aus Obertwälden bei Göppingen in Württemberg, Gräflich Jendurzischer Hoffattler in Himbach, und der Einsiedler Ernst Christof Hochmann von Hochman (1670—1721, s. d. A. Bb 8, 162 ff.) in Schwarzenau unweit Berledurg. Dies Separatisten hatten noch vor kurzem (1708) die unter ihnen entstandene Wieder- oder Neutäuferei (Dompelaers) gludlich überwunden und 36 ausgesondert; der Inspiration vermochten sie nicht zu wiberstehen. Zuerst wurde in Hanau bie schon früher erweckte, dann aber wieder lau gewordene Johanne Margarethe Melchior inspiriert, worauf auch ihr einst in Leipzig und Hall als Student erweckter und Separatist gewordener Schwager Neumann (geb. 1687, starb nach 1782 als treues Glied der Brüdergemeinde) für die Inspiration gewonnen wurde und dann nach längerem Kampse Gruber und Rock. Gruber hatte in seiner "Unterweisung von dem inneren Wort Gruber (1714) die Taulerische Ansicht von der unmittelbaren Erleuchtung im Grund des Herzens vertreten; er hatte sich daher länger gegen die dieser Methode der stillen Offenbarung entzgegengesete Inspiration gewehrt. Der Erfolg der Inspirierten unter diesen Separatisten war "nicht zum wenigsten dadurch herbeigeführt, daß die abgestumpften und gegen einander 45 gleichgiltigen ober mißtrauischen Menschen ein gemeinsames Interesse und badurch wieder eine Teilnahme für einander gewannen. Sie empfanden also die Anregung durch den Inspirationsgeist als eine Erweckung aus dem Sündenschlaf und Einprägung der Sündenvergebung" (Ritschl II, 369). Diese in der Wetterau mit so starker gemeindebildender Gewalt aufgetretene In-

Diese in der Wetterau mit so starker gemeindebildender Gewalt ausgetretene Insospiration entstand meistens während der gemeinsamen Erdauungsversammlungen in den sogenannten inspirierten Werkzeugen. Ganz ähnlich, wie bei den neuen Propheten in den Cevennen, gingen den Aussprachen bestimmte körperliche Empfindungen und Bewegungen stärkerer oder schwächerer Art vorher: ein Wärmegesühl (Brennen) in der Nähe des Herzens, angenehme oder auch widrige Geruchsempsindungen, Reizung der Junge wie durch Gewürz, Benebelung des Kopfes, Beengung des Atmens, konvulsivische Bewegungen des Leides, besonders der Arme und Beine, Schütteln des Kopfes, Schlappern des Mundes, Juckung der Achseln, Schlottern der Kniee, Zittern der Beine — welche Bewegungen nach aller Zeugnis dem Ungewohnten und Uneingeweihten schrecklich und gräßlich anzusehen waren. Dann geschah mitten in dem bewußtlosen, ekstatischen, somnambülen Zustande die Einse sprache, und dieser meistens unmittelbar solgend die Aussprache, entweder in unausgebildeter

Art in bloß pantomimischen Bewegungen ober thpischen Handlungen (Knieen, Fechten, Heulen, Alagen) bestehend ober — meistens — in Worten sich ausdrückend, welche mit unnatürlich starker Stimme in kurzen Säßen meistens in biblischer Bildersprache stoßweise ausgesprochen wurden. Das Eintreten des inspirierten Redens war meist durch Gebete, Gesänge, religiöse Gespräche u. s. w. vordreeitet; aber es wurde als etwas aufgezwungenes 6 empfunden. Die Form war immer so, daß in dem "Ich" der Rede Gott sprach. Dem Inhalte nach glichen die Aussprachen den prophetischen Drohungen und Verheißungen und handelten vornehmlich von der Notwendigkeit der Übung des thätigen Christentums, der Buße und Bekehrung und richteten sich häusig an einzelne anwesende oder auch abwesende Personen, deren Innerstes auf merkwürdige, erschreckende und ergreisende Weise 10

burch das Werkzeug aufgebeckt wurde.

Durch biefe Erscheinung fühlten sich die in Lauheit versunkenen Separatisten in ber Wetterau und im Wittgensteinischen allgemein und mächtig erweckt; in dem neuen Feuer entstanden (feit 1714) unter biefen bisher gang einsam lebenden Stillen im Lande neue Gebetsgemeinschaften mit einer bestimmten Ordnung und Berfaffung, welche sich seit 1716 15 im Unterschiebe von ben freien ober falsch Inspirierten, die sich gegen die Ginrichtung einer Disziplin und Gemeindeordnung sträubten, die wahren Inspirationsgemeinden nannten und mehrere tausend von früheren erweckten Separatisten sich einordneten. Als inspirierte und als echt erkannte Werkzeuge traten in der Erweckungszeit von 1714—1719 im ganzen acht auf, meistens Handwerker, und zwar Strumpsweber. Nämlich außer dem Melchior 20 und der Frau Wagner: Grubers einziger Sohn Joh. Abam, Schwanfelber, Mackinet, Rock, Ursula Meper und Johann Karl Gleim. In ihrer schwarzeichen Begeisterung durchz zogen sie proselhtensüchtig zur Erweckung Mittentielten ihrer Brüber nah und fern nicht nur bie gange Wetterau und bas Wittgensteinische, Die schon voller Separatiften waren, sondern auch ganz Westbeutschland und die Schweiz, besonders Württemberg, die 25 Pfalz und bas Elfaß, ebenfo auch Oft- und Nordbeutschland bis nach Sachsen und Böhmen hinein. Die Berufung und die Ausruftung zu biefen verleugnungs- und treuzesvollen Bekehrungsreisen in die feindliche Welt erfolgte meistens in und nach den Liebesmahlen (Streitermahlen), in welchen die neue Gemeinschaft sich in hoher Begeisterung auf Tod und Leben erbaute und stärfte. Solcher Liebesmahle, wie sie von jeher in der Christenheit, 20 wo sie als Sekte auftrat, stattgefunden haben, vorher unter den Labadisten, den französischen Inspirierten und den Wiedertäusern, wie nachher in der Brüdergemeinde, fanden
in den beiden ersten Jahren 1714—1716 im ganzen fünf statt. Wochen lang vorher
wurden sie angekündigt; nur durch die Werkzeuge namentlich Berufene durften daran teilnehmen; acht Tage vorher fand ein Fast-, Buß- und Bettag statt; Tage zuvor war 25 morgens und nachmittags Borbereitung, bei welcher jeder sein besonderes Sundenbekennt-nis in knieendem Gebete ablegte. Das Liebesmahl felbst wurde nach vielftundigem Beten, Singen, Weissagungen und Bekennen und vorgängigem Fußwaschen und nach glühendem Weihgebete eines Werkzeuges durch gemeinsames Effen von Ruchen und Wein gefeiert, worauf sich andern Tages eine Nachseier anschloß.

Natürlicherweise konnte diese gewaltsame Anspannung der höchsten Begeisterung, auch wenn sie durch das Feuer der Trübsal und der Verfolgung genährt wurde, nicht lange anhalten. Die meisten Werkzeuge hörten bald wieder auf, Aussprachen zu haben, teils durch eigene Untreue und Lauheit, teils durch innere Zwistigkeiten, teils durch äußere Umstände zum Schweigen gebracht. Auch die Brüder Pott und die Mathes waren bald 25 wieder lau geworden und abgefallen. Unterdessen hatten die treugebliedenen Prophetenzschaftung erhalten: "die 24 Regeln der wahren Gottseligkeit und heiligen Wandels". Gruber I. richtete nach diesen Grundregeln in der dortsgen Gegend etwa zehn Gemeinden ein: zu Schwarzenau, Homrighausen bei Berledurg, Himbach mit Bergheim, Konneburg, Düdels 50 heim, Büdingen, Birstein, und vielleicht auch in Hanau und Frankfurt, welche dort zum teil dis in das zweite Viertel unseres Jahrhunderts bestanden haben, aber durch Auskwanzberung nach Amerika dis auf einzelne Reste verschwunden sind. Ausgerdem bestanden solche Gebetsgemeinschaften: in Anweiler in der Pfalz, in Göppingen, Calw, Stuttzgart, Heilbronn, Ulm, Memmingen in Schwaben, in Schafshausen, Jürich, Bern, Dieße bach, Amsoldingen in der Schweiz. Jede Gemeinschaft hatte einen Vorsteher und zwei Mitälteste, welche mit dem Vorstande der andern Gemeinden von Zeit zu "Konzsterenzen der ältesten Brüder" zusammentraten und alle Gemeindeangelegenheiten, namentzlich gute Armenpslege und strenge Kirchenzucht, handhabten. Außerdem dienten die Bezsuchsreisen oder Visitationsreisen der ausgesandten Brüder zur Erhaltung der brüderlichen der Luchsreisen der Kirchenzucht, handhabten.

Gemeinschaft. Ein besonderes Lehramt bestand in den Gemeinden nicht, vielmehr mußte in den täglichen oder wenigstens zwei sonntäglichen Bersammlungen jeder Erwachsene, Mann und Frau, durch lautes freies Gebet seinen Beitrag thun. Außerdem wurde viel gesungen (aus dem besonderen Gesangduch der Gemeinschaft, dem sogenannten Büdinstischen) und teils die hl. Schrift, teils die (in 50 Sammlungen geschriebenen oder gestruckten) Aussprachen der Merkzeuge gelesen, falls nicht etwa ein Wertzeug anwesend war und eine neue besondere Aussprache an die Versammlung hatte. In der dogmatischen Lehre stimmten die Inspirierten im wesentlichen mit der gesamten evangelischen Kirche überein, verwarfen aber gleich allen anderen Separatischen diese Kirche selbst mit ihren schwenken als abgefallenes Babel, und forderten strenge Enthaltung von ihrer Gemeinschaft (Tause und Abendmahl), soweit sie nicht etwa — wie z. B. bei der Trauung — unvermeidlich war. Ihre sonstigen praktischen Grundsäpe waren die der bekannten Myster: Schwenkseld, I. Böhme, Weigel und Hodurg; besonders saben sie der bekannten Myster: Schwenkseld, I. Böhme, Weigel und Hodurg; besonders saben sie der bekannten Myster: Schwenkseld, I. Böhme, weigel und Hodurg; besonders saben sie der bekannten Myster: Schwenkseld, I. Böhme, weigel und Hodurg; besonders saben sie der bekannten Myster: Schwenkseld, der Verlagung und Berleugnung sein müsse.

Nach bem Aufhören der übrigen Werkzeuge seit 1719 trat Johann Friedrich Rock als einzig übriggebliebenes Werkzeug mit dem Ausseher Gruber an die Spitze der Gemeinden und ward nach Grubers Tod (1728) bis an seinen Tod (1749) der vornehmste

20 Träger bes christlichen Lebens in ihnen.

Er war am 5. November 1678 zu Oberwälden bei Göppingen gedoren, wo sein Bater Pfarrer war; auch seine Mutter war eine Pfarrerstochter und sein Großvater war Prälat in Murrhard gewesen. Er selbst hat das Sattlerhandwerk erlernt und auch später durch diese seinen Unterhalt verdient. Schon als Kind hatte er Anfassungen, geriet aber später auf Abwege, dis er nach langem Hinz und Horschwasten zuerst 1700 in Hall und dann (1701) in Berlin gründlich erweckt wurde, worauf er 1702 nach Stuttgart zurücksehrte. Er führte jetzt ein strenges Leben und trat gegen die Misträuche in der Landeskirche auf, von der er sich äußerlich und innerlich mehr und mehr trennte, in einer Zeit, in der in Württemberg auch sonst einer kestrives wider alle Privatversamslungen wanderte Rock (mit Gruber und Groß) nach dem zsendungssche aus und verlebte dort als grässich pietischiefeparatischen Absen zur stiller Einsamsleit, in welcher er von dem gesehlich pietistisch-separatischen Absen zur stillen inwendigen Wystik überging. Dann wurde er von dem Inspirationswesen ergriffen und blieb demselben, nach überwissen der ersten Abneigung, Abwege und Unlauterseit, in aufrichtiger Hortwisselben Kreu und ergeben. Mit unermüblichem Eifer machte er dis zu den letzten sieden Jahren seines Lebens nicht weniger als 39 Besuchseiten. Sie suber war auch sein Motto: In Fortwährenden Reisen. Berfolgung, Schmach, Mißhandlung und Gefängnis, so welche ihn sortwahrend trasen, achtete er nicht, da er immer nur dem Orange nach Bestehung der Seelen und Erdauung der Brüder solgte. Mit den bedeutenbsten oder frömmsten Männern, und namentlich den Separatisten seine Zeit, mit Detinger, Bengel, Steinhofer, Marsay, Dr. Kaiser, Dr. Carl, Dr. Dippel, Edelmann und Schütz, und besonders mit dem Grafen Jinzendorf und ben Erstlingen der Brüdergemeinde kam er dabei und der Reimerei zur Abfassung, und benutzte zugleich seine Sade der schriftlichen Rede und der Reimerei zur Abfassung und Berbreitung seiner frommen Gedanken und Erschwensen in seinen Tagebüchern und Liedern, welche freil

Unterbessen nahm aber der Inspirationsperiodus mit dem Aushören der anderen Werkzeuge, der Auswanderung vieler Separatisten und mehrerer ehemaliger Werkzeuge (Gruber II, Gleim und Mackinet) nach Germantown in Bennsplkanien seit 1725, mit des ausgezeichnet ersahrenen Grubers Tod 1728 und besonders mit dem Ansange des herrnhutischen Beriodus seit 1730 allmählich ab, und es wurde später dem alternden Rock schwer, sich in diese Abnahme der fortwährend für göttlich gehaltenen Inspiration zu schicken. Besonders schwerzlich waren ihm seine Kämpse mit dem einst innigst von ihm geliebten und noch inniger an ihm hängenden Grasen Zinzendorf, welcher zuerst 1730 nach dem Wittgensteinischen und dem Jenburgischen kam, ansangs mit Rock und den "wahren Gebetsgemeinden" in die innigste Brudergemeinschaft trat, dann aber, nachdem er selber wieder kirchlicher geworden war, seit 1732 sich allmählich zurückzog und endlich — wegen Rocks Verachtung der Tause und des heil. Abendmahles — 1734 zuerst heimlich

und dann öffentlich sich von ihm lossagte. Wie Zinzendorf die Inspiration Rocks verwarf, so tadelte dieser mit wachsender Schärfe vieles an Jenem und warf ihm Unlauterzeit vor. Als Zinzendorf nun aber aus Herrnhut verbannt, 1736 mit seiner Pilgerzemeinde in der Wetterau sich niederließ, versuchte er, einzelne Mitglieder der Inspirationszemeinde zu sich herüberzuziehen. Mit Rock hatte er außer einer zufälligen keine persons liche Berührung mehr. Der Bruch war endgiltig. Zinzendorf trat mit offener Feindsseligkeit wider sie auf, erklärte Rock, "den er früher einige Jahre lang geehrt, geliebt und bewundert" hatte, 1740 für einen falschen Propheten, während Rock wider die in der Wetterau sich ausbreitenden und in Herrnhag 1745—1750 in die schrecklichste Schwärzmerei verfallenden Brüder mit bitterem Ernste weissagte, den von ihm vorher verkündigten 10 traurigen Untergang Herrnhags (1750) aber nicht mehr erlebte, von dem dagegen für

ein Sahrhundert wider die Inspirierten Besit nahmen.

Auch mit seinem früheren Freunde, dem mystischen Separatisten Dr. Johann Kaifer (Alethophilus), einem Anhänger Böhmes, des Molinos und der Frau Gupon, welcher 1710 in Stuttgart eine philabelphische Gemeinde gestistet hatte, die aber bald 15 wieder zerstob, und 1717 eine Inspirationsgemeinde gebildet hatte, geriet Rock 1740—1748 in Streit, nachdem Kaiser alle Inspirationsgemeinde gebildet hatte, geriet Rock 1740—1748 in Streit, nachdem Kaiser alle Inspirationsgemeinde gebildet hatte, geriet Rock 1740—1748 in Streit, nachdem Kaiser alle Inspirationsgemeinde gebildet hatte, geriet Rock 1740—1748 in Streit, nachdem Kaiser alle Inspirationsgemeinde gebildet hatte, geriet Rock 1740—1748 in Streit, nachdem Kaiser streit, sie jemaks in Frankreich, England, Holland, Kolland, Kolland mehrigen immer bitterer werbenden Gegner auf, und wir verdanken diefem Streite die wich= tigsten Erklärungen über das Besen und für die Wahrheit der Inspiration. Unterdeffen fanden die Inspirierten auch in dieser Zeit ihres beginnenden Berfalles immer noch neue Anhänger, besonders auch unter Theologen und Arzten. Die bedeutenosten unter benselben waren der 1716 gewonnene reformierte Inspettor Regler in Zweibrücken, welcher 26 1728 Grubers Nachfolger in Schwarzenau wurde, jedoch schon 1729 an der ganzen Inspirationssache wieder irre wurde; Dr. Carl in Büdingen (1675—1757), 1714 gewonnen und seit 1728 abgefallen, worauf er von 1730—1736 die Geistliche Fama herausgab; und endlich der vis zuletzt treu gebliebene Hosprediger Dr. Kämpf in Baubl im Essat (1687—1753), welcher 1716 sein Pharamt niederlegte, sich der Medizin widmete und so später landsglicher Leiderz in Homburg wurde, wo er eine berühmte medizinische Schule bildete und insbesondere auch den mit den Herrnhutern wie mit den Inspirierten eine Zeit lang verbundenen Oetinger zu seinen Schülern zählte. (Auch Tersteegen hatte in der Zeit seiner ersten Erweckung infolge seines Umganges mit einigen Inspirierten Jahre lang Inspirationsbewegungen, welche er aber möglichst bekämpste.) Acht Jahre vor seinem 36 Tobe mußte Rock seinen bisherigen Bufluchtsort himbach verlassen und nach bem Schlosse Gelnhausen bei hanau ziehen, wo ber Ganerbe Gremp von Freudenstein herz und haus bem Bedrängten, Berworfenen und Berftogenen aufgethan hatte. Nicht mehr besuchend, aber, oft aus weiter Ferne, vielfach befucht, beklagte er ben eingetretenen Stillstand unter den alten und jungen Seelen, schrieb schon 1746 einen Abschiedsgruß an die damals noch 40 vorhandenen Gemeinden in Schwarzenau, Berleburg und homrighaufen, an die Schweizer Brüder und bas Zweibrüder Land, an bie Goppinger, Neuwieder, homburger, Sanauer, Birfteiner, Reichenbacher und alle Jenburger Brüder, und ftarb bann am 2. März 1749 freudig und getrost, nachdem er noch im Sterben eine taum bemerkbare Bewegung mit der Aussprache gehabt hatte: "Der Mann, der aus dem Himmel ruft, wird bald Othem 45 machen! Der wird aus einer kleinen eine große Kraft machen. Jest schlaf ich ein in Jesu Namen, bald still und ruhig, Amen!"

Bon nun an erlebten die Inspirationsgemeinden eine lange Zeit der Abnahme und des Aussterbens, so daß es fast unbegreislich ist, wie sie sich ohne Nachwuchs, ohne Prebigt, Taufe und Liedesmahl, das erst seit 1820 wieder geseiert worden zu sein scheint, noch so erhielten, ja nach 60- die 70 jähriger Unterdrechung mit Kraft wieder aussehen. Sie wußten sich in dieser Zeit nur noch wehwütige, still ergebene Todesnachrichten mitzuteilen. Da erwachte aber mit dem neuen christlichen Leben in der großen Kirche überhaupt auch wieder unter den erweckten Separatisten die Gabe der Inspiration und zwar nach der Beschreibung von Augenzeugen ganz in der alten camisardischen und wetterausschen Art. 55 Zuerst 1816 in dem Schneider Michael Krausert aus Straßburg, die 1820 das zweite neuerstandene Wertzeug, Bardara Heinemann aus Leilersweiler im Elsaß, seine Unlauterzseit entdeckte, worauf 1823 der Schreiner Christian Metz, geb. 1792 in Neuwied, an ihre Stelle trat. Unter dem Einflusse dieser ersten Wertzeuge reorganisierten sich nun die alten sast zerfallenen Gemeinden im Elsaß, in der Psalz und in der Wetterau 1816—21 auß neue auf so

Grund ihrer alten Gruberschen Regeln der Gottseligkeit, wanderten aber dann bis auf wenige Reste insolge des erneuerten Druckes der hessischen und preußischen Obrigkeit etwa 800 Seelen stark aus der Wetterau, dem Wittgensteinischen und Wiedischen seit 1841 unter der Leitung von Met, dem Hofrate Dr. Weber aus Lich und dem Fabrikanten Mörschel auf der Ronneburg nach Senezer bei Bussalo in Newyork, wo sie eine auf Ackerdau und (Tuch-) Fabrikation gegründete, äußerlich rasch ausblühende und auch inner-lich gedeihende, in teilweiser Gütergemeinschaft lebende und lediglich von Met als dem Werkzeuge regierte Kolonie von etwa 1500—2000 Seelen errichteten.

Seit 1854 siebelte ein Teil der Gemeinde nach Amana (Jowa) aus. Hier gibt es 10 noch heute eine Inspirationsgemeinde, über die K. Knort (s. v.) berichtet. Nach dem Tod von Met (1867) war Barbara Landmann die Leiterin der Gemeinde; seit ihrem Tode (1884) hat kein Mitglied mehr die Gabe der Weissagung erhalten. Sie führen hier ein ernstes, zurückgezogenes Leben und sind durch große geschäftliche Tüchtigkeit ausgezeichnet. Der Gottesdienst ist von ähnlicher Einsachheit wie der der Quäcker. Der Kommunismus

15 bildet auch jest noch die Grundlage.

Neben diesen Inspirationsgemeinden hat es fortwährend mehr oder weniger mit ihnen in Zusammenhang oder Gegensatz stehende einzelne Inspirierte gegeben, bes. in der französischen und in der deutschen Schweiz, sowie in Oberdeutschland. Verwandte Erscheinungen in neuerer Zeit, wie die "Läsare" in Schweden und Norwegen, nach einer 20 Seite hin auch der Irvingianismus sind hier nicht zu besprechen. Es wäre einmal eine lohnende Aufgabe, alle die verwandten Außerungen der Inspirationsgabe aus den verschiedenen Perioden der KG unter psychologischem Gesichtspunkt im Zusammenhang zu behandeln. Göbels oben angeführte Arbeiten geben dazu reichen Stoff.

(M. Gobel +) Begler.

## 25 Intention f. Saframente.

Ferraris, Prompta Bibliotheca s. v. Interdictum; Kober, Arch. f. kath. KR. 21 u. 22. Bd; Hinchius, Kirchenrecht § 261 Bb V, 1895 S. 19 ff.; Richter, Dove, Rahl, Kirchenrecht 8. Aufl. 1886, 783 ff.; Friedberg, Kirchenrecht 4. Aufl. 1895, S. 274; Kober im Arch. f. kath. KR. Bb 21 und 22.

Interdit (interdictum sc. officiorum divinorum), b. h. Unterfagung des Gottesbienstes, ist eine Kirchenstrafe, Zensur oder poena —, welche sich aus der Exfonmunnistation (s. d. A. Bann, Bd II, S. 381 ff.) in der Art entwirdelt hat, daß eine besonder Folge dieser Zensur (die Ausschließung von den Wohlthaten des Gottesdienstes) zu einem selbstständigen Straff und Zwangsmittel gemacht wurde. Das interd. locale untersagt den Gottesdienst an einem bestimmten Ort oder in einem bestimmten Bezirk, das interd. personale sür bestimmte Berjonen. Borzugsweise wird wirden, Ausptsächlich das interd. generale, wie es von den Päpsten des Mittelalters in ühren Kämpsen gegen die wellichen Mächte über ganze Länder und Reiche verhängt wurde, und welchem das particulare in dem Sinne gegenübersteht, daß es nur einzelne, so sir den Gottesdienst bestimmte Käumslickeiten betrifft: c. 17 X de verd. sign. 5, 40. Aus der Darstellung seiner Geschichte, wie sie Kober a. a. D. gegeben hat, ist dei genauerer Brüfung zu entnehmen, daß zwar Ansäse dazu schon in der Zeit Gregors von Tours vorkommen, es aber doch erst im 11. Jahrhundert Bestandteil der sirchlichen Rechtsordnung zu werden angesangen und nur allmählich den Charaster eines Rechtsinstituts mit sessen zu geschen Ansisch aus der Schalbsgerung den Kechtsinstituts mit strägt. So dezwecht es vornehmlich, durch seine Unschuldige, wie Schuldige zugleich tressen den beschwertsichen Wirtungen einen starfen Antried aus seine Beranlassen zuschlen, das mit sie eine Aussehnung wider die Kirche oder eine ihr zugefügte Kränkung wieder aussehnen der Schuldige zugleich tressen der sehnen geschwerten geschwerten

Interdift 209

nis ber Kleriker, welche bas Interbikt beobachtet haben (c. 11. X. eit. V. 38), besgleichen in ben Konventen ber Regularen bas Abhalten ber tanonischen Stunden, ohne Gesang, und das Lefen einer stillen Messe, was im folgenden Jahre auf die Bischöfe ausgedehnt wurde (c. 25. X. de privilegiis V. 33, a. 1215). Dabei war aber vorgeschrieben, daß die Exkommunizierten und persönlich Interdizierten nicht anwesend seien, die Thüren 5 des Gotteshauses geschlossen bleiben, auch von den Glocken kein Gebrauch gemacht werden sollte. Bonisatius VIII. (welcher auch die Taufe und Firmung Erwachsener gestattete c. 19. de sont exc. in VI<sup>w</sup>) erweiterte des dahin, daß an den Festen der Geburt des Serrn, Ostern, Bfingsten, Maria Simmelfahrt feierlicher Gottesbienst, bei geöffneten Thuren, werth, Oteen, Pharia himmelagit seterliger Votresbient, det geogneten Lyuren, unter Glodengeläute, unter Zulassung der Interdizierten, stattsinden dürse. Ausgeschlossen is sollten aber die Extommunizierten bleiben und die Interdizierten, welche das Interdikt veranlaßt, sich nicht dem Altare nähern (c. 24 de sent. excomm. in VI. [V. 11]). Martin V. und Eugenius IV. dehnten dies auf die ganze Oktabe des Fronleichnamssessels (sestum corporis Christi) aus (Const. Inestadile a. 1429 und Const. Excellentissimam a. 1433, im Bullar. Magnum Tom. I. Fol. 308. 323), Leo X. auf is die Oktabe des Festes der Empfängnis der hl. Jungsrau. Außerdem wurden zu Gunsten der Franziskaner und anderer Monchsorden noch berschiedene Ausnahmen überdies eingeführt (Ferraris, s. v. interd. Art. VI, nr. 15 sq.). Daß aber sonst die Regularen die Interditte bevbachten sollten, schärfte, wie schon Clemens V. (c. 1 Clem. de sent. excomm. V. 10. Conc. Vienn. 1311), das Tribentinische Konzil wieder ein (sess. 20 XXV. cap. 12 de regularibus). Immer trifft das lokale Interdikt auch die in dem damit belegten Orte u. s. w. anwesenden Unschuldigen; aber auch die darin wohnenden Unschuldigen nicht außerhalb (c. 16 de sent. excomm. in VI to).

Unschuldigen nicht außerhalb (c. 16 de sent. excomm. in VI<sup>16</sup>).

Das Interdift ist mixtum, b. s. persönlich und örtlich bestimmt und in seiner örtzlichen Beziehung wandelbar (ambulatorium), wenn es wegen bestimmter zu strasender 25 oder zu schügender Personen alse Orte treffen soll, in welche diese kommen, so lange sie sich da besinden (s. Kober a. a. D. Bd 21, S. 302 ss. und vgl. c. 11 X. de spons. 4, 1 und Cl. (de poenis 5, 8). Eine Abart des Lokalinterdiks ist die cessatio a divinis, das teilweise Einstellen gottesdienstlicher Feierlichseiten, namentlich des Gebrauchs der Gloden und Orgel, das unter der Form der Trauer über eine der Kirche zugefügte Unbill so beren Abstellung bezielt (s. c. 2. 8 de off. ord. in VI<sup>te</sup> 1, 16. Cl. 1 de sent. exc. 5, 10), und so noch im Jahre 1839—1840 bei Gelegenheit des Versahrens der preuß. Regierung gegen den Erzbischof von Kolenschieden M. d. Dunin zur Anwendung kam. Regierung gegen ben Erzbifchof von Pofen-Gnefen M. v. Dunin zur Anwendung tam. Ein allgemeines Lotalinterditt ift zulest 1606 von P. Baul V. über bie Republit Benedig verhängt worden (s. Riegger, Diss. de poenit et poen. eccl., Vienn. 1772, § LXXVI, 35 auch in Schmidt, Thes. jur. eccl., T. VII, p. 172); es ist nicht mehr "lebendiger Bestandteil der Kirchendisziplin" (Kober a. a. D. Bd 22, S. 53), aber es ist durch diese desuetudo nicht rechtlich aufgehoben, da sie nicht auf opinio necessitatis, sondern nur auf der Erfahrung seiner thatsächlichen zweckwidrigen Wirkungen beruht (vgl. hierüber, sowie über prinzipielle, aber erfolglose Einwendungen dagegen 3. B. schon von Gerhoh von 40 Reichersperg um das J. 1146 Kober a. a. D. Bo 21, S. 27 f., 30 f., 37, Bb 22, S. 51 f., und über staatliche Gegenmaßregeln Friedberg, Grenzen zwischen Staat und Rirche, S. 484, 670). Das besondere Lokalinterdikt wenigstens sett als zu Recht bestehend noch die bei Richter = Dove = Rahl, S. 785, 14 angeführte Stelle der Konst. Bius IX. Apostolicae sedis voraus.

Auch das interd. personale ist generale oder particulare, jenachdem es ganze Inbegriffe von Personale ist generale oder particulare, jenachdem es ganze Inbegriffe von Personen oder nur einzelne als solche betrifft: c. 16 de sent. exc. in Vt., c. 1 de usuris in VI. 5, 5. Wird das erstere über den Klerus eines Ortes ausgesprochen, so trifft es nicht auch das Volt und umgekehrt: c. 16 cit. (auch mit dem Klerus nicht die Regularen an sich (Rober a. a. D. Bo 21, S. 300). Bei Geiftlichen so bedeutet es insbesondere die interdictio ingressus in ecclesiam, um darin gottesbienstliche Handlungen zu verrichten: c. 48 X. de sent. exc. c. 20 eod. in VIto. Das Tribentinische Konzil verhängt diese Strafe über die Bischöse, welche die Residenzgesetze beheharrlich übertreten: Sess. VI. c. 1 de reform. Allen entzieht bas Bersonalinterditt

bas Recht des firchlichen Begrähnisses, wenn sie nominatim interdiziert sind und das 55 Urteil vom Richter publiziert ist (Kober a. a. D. Bb 21, S. 341).

Beiderlei Interdiste sommen auch als cens. latae sententiae vor; über die einzelnen Fälle beim Lokalinterdist s. Aober a. a. D. Bb 22, S. 33 ff.; über die beim Persponalinterdist einendaselbst S. 35 ff., und Psi IX. Const. Apost. sedis sub rudr. Interd. l. s. verbunden mit Conc. Trid. S. VII. c. 10 de reform.

Das Necht, Interdikte zu verhängen, haben (kraft eigenen Nechts) der Papst, die Konzilien, die Bischöfe, regelmäßig mit den Kapiteln, ausnahmsweise auch ohne sie (wie ehemals auch wohl Kapitel kraft besonderen Nechts für sich); persönliche Interdikte können auch Klostervorsteher über ihre Untergebenen verhängen (c. 2 X. de die quae siunt 3. 5 11. Cl. 1 de sent. exc. Conc. Trid. Sess. XXV. c. 12 de regul. — Genaueres bei Kober a. a. D. Bb 22, S. 3 st.). Die Aushebung von Interdikten kann von selbst erssolgen, wenn sie aus bestimmte Zeit oder unter bestimmter Bedingung ausgesprochen sind; außerdem werden sie, wenn der Zweck erreicht ist, oder aus besonderen Gründen von dem ausgehoben, der sie verhängt hat, seinem Nachsolger oder Delegaten oder Oberen. Bon 10 einem interd. locale latae sent. kann nur ein Bischof, von dem persönlichen Partikularsinterdikt kann jeder approbierte Beichtvater absolvieren (s. Kober a. a. D. S. 43 st.). — Das protestantische Kirchenrecht kennt diese Kirchenstrase nicht.

Juterim. — Georg Beutel, Neber ben Ursprung bes Augsburger Interims, Dresden 1888; M. v. Druffel, Briefe und Akten zur Gesch. des 16. Jahrh. Bb 3 S. 42 ff.; S. Isleib, 15 Morit von Sachsen 1547—48, Das Interim in Sachsen 1548—1552 im Neuen Archiv sür sächs. Gesch. Bb 13 S. 188 ff. und Bb 15, 193 ff.; Dresden 1892 und 1894; derselbe, Worit von Sachsen als protestantischer Fürst in Rud. Virchows Sammlung gemeinverständlicher wissensch. Borträge, Heft 302 S. 17 ff., Hamburg 1898; Leop. v. Ranke, Deutsche Gesch. im Zeitalter der Resormation Bb 5, S. 25 ff. (6. Aust.); Gust. Wolf, Das Augsburger Interim, 20 in der Deutsch. Zeitschrift sür Geschichtswissenschaft, NF Bb 2 S. 39 ff.

Nach dem schmalkaldischen Kriege wollte Kaiser Karl V. auf dem Reichstage zu Augsburg 1547—48 das Wohl des deutschen Reiches sördern und die Einheit der abendländischen Kirche retten. Da er die Fortsetzung des Trienter Konzils für den sichersten und dristlichsten Weg zur Einigung der zwiespältigen Christenheit hielt, so verlangte er von den Reichsständen Unterwerfung unter die Trienter Kirchenversammlung. Außerdem wünscht er den religiösen Juständen im Reiche die zum Ende des Konziles Maß zu geben und die kirchlichen Verhältnisse einstweilen oder "interim" so zu gestalten, daß alle Reichsstände nebeneinander gottselig, christlich und friedlich leben könnten. Obgleich Kurfürst Morit von Sachsen und seine Gesinnungsgenossen sowh das Trienter Konzil als auch wie Wehrheit der Reichsstände sine kaiserliche Glaubensordnung bekämpsten, so war doch die Mehrheit der Reichsstände für die Wiedereinderusung des Trienter Konziles und für ein kaiserliches Interim. Im November 1547 ließ der Kaiser dem Papste die Unterwersung der Reichsstände unter das Trienter Konzil anzeigen und die Zurückerlegung des Konziles von Bologna nach Trient sordern.

Darauf suchte ber Kaiser im Einverständnisse mit den Reichsständen die kirchlichen Berhältnisse Deutschlands einstweilen ohne Papst und ohne Konzil zu regeln. Im Februar 1548 wählte er geeignete Männer des katholischen und protestantischen Bekenntnisses, die ihm Mittel und Wege zur Vergleichung und Einigkeit angeben sollten. Obgleich diesem ständischen Ausschusse die Beilegung des Glaubensstreites zur Förderung der Ruhe und des Friedens im Reiche höchst wünschenswert erschien, so wichen doch die Ansichten und die Vorschläge der Katholiken und der Protestanten so weit von einander ab, daß weder eine Annäherung noch eine Verständigung möglich war. Nach vier Sitzungen schlugen Sachsen, Brandenburg, Pfalz, Mainz u. a. vor, daß gottesssürchtige Theologen beider Bekenntnisse einen Vergleich zwischen Katholiken und Protestanten anbahnen sollten.

Infolgebessen beauftragte ber Kaiser die der Theologen Julius Pflug, Bijchof von Naumburg, Michael Helding, Weihbischof von Mainz, und Johannes Agricola, Hosprediger des Kurfürsten von Brandendurg, mit der Absassung eines Interims. Auf Erund seiner dei Beginn des Reichstages dem Kaiser überreichten kirchlichen Denkschrift arbeitete Pflug im Bereine mit Helding und Agricola eine Interimsschrift aus; die Durchsicht und Prüsung derselben vollzogen dann des Kaisers Beichtvater Soto, der Spanier Malvenda und der Hosprediger König Ferdinands. Obgleich der Entwurf die protestantischen Ansichauungen überall berücksichtigte, so zeigte er doch die alte Kirche mit ihrem Glauben und Gottesdienst. Die 26 Artikel des Schriftstücks handelten von dem Menschen vor und nach dem Falle (1 und 2), von der Erlösung durch Christum (3), von der Rechtfertigung 55 (4—6), von der Liebe und guten Werken (7), vom Vertrauen der Bergebung der Sünden (8), von den Kirchen, von den Zeichen der wahren Kirchen, von der Gewalt und von den Dienern der Kirchen, von den Zeichen der wahren Kirchen, von der Gewalt und von den Sakramenten, Tause, Firmung, Buße, Abendmahl, Olung, Priesterweihe, Che (14—21), vom Opfer der Wesse kriftorbenen (24),

Juterim 211

von ber Kommunion beim Opfer der Meffe (25), von den Ceremonien und Gebrauch ber Sakramente (26).

Um einen gunftigen Befdlug bes Reichstages ju ermöglichen, legte ber Raifer ben Entwurf Mitte Mary sowohl ben protestantischen Rurfürsten als auch ben hervorragenden tatholischen Reichsständen, vor allem Herzog Wilhelm von Baiern, im Geheimen zur 5 Durchsicht und zur Annahme vor. In dem Glauben, daß das Interim für alle Reichsstände sein sollte, billigten den Entwurf die Kurfürsten von Brandenburg und von der Pfalz, die seit Jahren als Vermittler zwischen Katholiken und Protestanten thätig gewesen waren. Kurfürst Moritz von Sachsen aber wies ihn zurück und wollte ohne Zustimmung seiner Theologen und Landskände nichts bewilligen, weil der Kaiser ihm und seinen Lands 10 tänden vor dem schmakkaldischen Kriege mündlich und schriftlich zugesagt hätte, daß sie dis zur Entscheidung eines allgemeinen, freien und dristlichen Konziles dei ihrem Glauben und bei ihren firchlichen Sinrichtungen bleiben sollten. Erst nach langem Widerstande, den er nicht nur den Kursürsten von der Pfalz und von Brandenburg, sondern auch dem Konigstenen König Ferdinand und dem Kaiser leistete, gab er soweitst nach, daß er im Neichstage 15 keinen offenen Widerspruch gegen das Interim erheben wollte, wenn alle Reichsstände es billigten und annähmen. Wie Morit so verzichtete auch Markgraf Hans von Kustrin nach langem Sträuben auf die offene Protestation. Herzog Wilhelm von Baiern und die anderen katholischen Reichsstände erklätten dem Kaiser, daß die Schrift über das Interim, abgesehen vom Abendmahle und von der Priesterehe, den driftlichen Lehren im ganzen entspräche; 20 doch wollten fie bei ihrem Glauben bleiben, weil jede Abweichung bavon bas Zugeständnis enthielte, daß die Abtrünnigen seither unbillig verfolgt worden wären. Sie bewilligten nur eine Resormation des katholischen geistlichen Standes. Der Kaiser sollte die Protestanten aur Annahme des Interims bewegen, die Altgläubigen aber bei ihrer Lehre bleiben lassen. Die Katholiken leisteten dem Kaiser hartnäckigeren Widerstand als die Protestanten. Was 25 thun? Um 15. Mai 1548 versammelte Karl V. die Reichsstände in seiner Behausung und begehrte von ihnen Gehör und Gehorsam. Dann ließ er die Vorrede des Interims verlesen, worin er die Altgläubigen ermahnte, an ben Anordnungen und Satzungen ber allgemeinen, driftlichen Kirche treu festzuhalten; die Protestanten aber sollten entweder zum alten Glauben zurückkehren oder sich dem Interim gemäß verhalten. Das Interim so selbst wurde nicht verlesen. Dann nötigte der Kaiser die Reichsstände in seiner Gegenwart zu beraten und zu beschließen. Während biefes außergewöhnlichen Borganges waren Kurfürst Morit, Markgraf Hand und ihr Anhang heftig darüber aufgebracht, daß nur die Brotestanten das Interim annehmen follten; ihrer Zusage gemäß unterließen sie aber die Protestation. Darauf verkündigte der Kurfürst von Mainz dem Kaiser, daß die Reichs- 25 stände das Interim angenommen hätten. Obgleich Kurfürst Mority drei Tage später dem Raiser eine Verwahrungsschrift überreichte, so nötzel kurfürst Moskessan aus Erikarung, daß er alles bersuchen wollte, seine Unterthanen zum Gehorsam gegen den Kaiser und zur Annahme des Interims zu bringen. Um 30. Juni 1548 wurde das Interim durch die Aufnahme in den Reichstagsabschied Reichstgesetz. Für die Protestanten war es in der That 40 ein Iwangsgeset ober ein Ausnahmegeset; es war nicht geeignet, Ruhe und Frieden ober Glaubenseinheit im Neiche zu befördern, vielmehr versetzte es die Protestanten in große Bewegung und Aufregung.

In Sübdeutschland gelang es dem Kaiser, in einigen Städten und Gebieten dem Interim auf gewaltsame Weise Eingang zu verschaffen; im übrigen Deutschland aber 45 drangen seine Besehle nicht durch. In der Pfalz und in Brandenburg, in Sachsen und in Weimar, in Hessen, Medsendurg, Pommern und in anderen Staaten, sowie in den nordebeutschen Städten erhob sich heftiger Widerspruch gegen das Interim. Zwar war der eine gekerkerte Landgraf Philipp von Hessen, es anzunehmen, wenn er dadurch seine Freiheit erlangte, aber der gefangene ehemalige Kursürst Joh. Friedrich von Sachsen verweigerte standschaft die Annahme des Interims. Die geächtete Stadt Magdeburg wurde Mittelpunkt der evansgelischen Eiserer, die in der geringsten Nachgiedigkeit gegen den Kaiser ein Verbrechen an der evangelischen Lehre erblickten. Flacius, Amsdorf, Gallus u. a. sachten einen wahren Sturm gegen die kaiserliche Religionsordnung an; sie wüteten gegen Agricola als Hörderer des Interims und griffen Melanchthon an wegen seiner Nachgiebigkeit. Die Blick der evans 55 gelischen Welt waren besonders auf Wittenbergs Prosessioren, auf Kursürst Morit und

feine Ratgeber gerichtet.

Nach ber Heimkehr vom Reichstage zu Augsburg beriet der jugendliche Kurfürst in Meißen mit den vornehmsten Vertretern der Landstände sowie mit den hervorragendsten Räten und Theologen über das Interim. Fest entschlossen, bei der evangelischen Lehre zu so

14'

212 Juterim

bleiben, forderte er die anwesenden Theologen, den Koadjutor von Mersedurg Fürst Georg von Anhalt, den Domprediger Dr. Förster aus Mersedurg, die Superintendenten Greser aus Dresden und Pfessinger aus Leipzig, Melanchthon, Kreuziger und Meier aus Wittenberg auf, frei und offen zu bekennen, was man vom Interim annehmen könnte, und was man auf Grund der heil. Schrift zurückweisen müßte. Um des Friedens willen sollte man in allen Punkten nachgeben, die weder die Wahrheit des göttlichen Wortes beeinträchtigten noch die Gewissen der Gläubigen verletzten. Nach sorgfältiger und gewissenhafter Prüsung wiesen die Theologen das Interim freimütig und mannhaft zurück, und die Bertreter der Landbstände wollten nichts ohne Wissen und Zustimmung aller Landsolftände zugestehen. Mehrsach suchten die Theologen ihre geistlichen Pflichten von der Aufgabe des Landesherrn zu trennen. Undekümmert um sie sollte der Kursürst mit den Landständen darüber entscheiden, was zu thun wäre, um dem Kaiser zu gehorchen und das Land vor Gesahren zu behüten. Keinessalls wollten sie das Interim gutheißen, selbst wenn man sie gesangen setzte oder verjagte. Kursürst Moriz aber wollte die Theologen sedens sedens siehen zu des anderen Unterthanen; keiner sollte des Glaubens wegen aus seinem Lande ins Elend ziehen.

Nach den benkwürdigen Berhandlungen in Meißen kamen kurfürstlichem Befehle gemäß etliche Theologen und Rate mit dem Bischof Julius Pflug von Naumburg und mit dem Bischof Johannes von Meißen zusammen; allein die begonnene Verständigung kam nicht 20 über den Artikel von der Rechtsertigung hinaus. Wie Melanchthon seinen evangelischen Standpunkt fest zu behaupten suchte, so erklärten die Bischöse, daß es nicht in ihrer Gewalt stände, das Interim zu verändern. Infolge einer königlichen und kaiserlichen Ermahnung zur Einführung bes Interims in Sachsen fand am 18. Oktober 1548 in Torgau eine neue Beratung statt. Die kurfürstlichen Räte legten ben Theologen ein Berzeichnis ber 26 Punkte vor, die ihres Erachtens annehmbar waren und zu einer neuen Kirchenordnung führen könnten. Melanchthons Bedenken war mit den meisten Bunkten einverstanden. Über puhren konnten. Melangihons Bedenten war mit den meisten Puntten einverstanden. Uber die unvereinbarten Artikel, besonders über die sogenannten Mitteldinge oder Diaphora, deriet man vom 19.—22. November in Altzella. Fast unter dem Drucke der dekannt gewordenen Vergewaltigungen des Kaisers in Süddeutschland kam in Altzella ein Interim zu stande, das in der Lehre von der Rechtsertigung und in anderen Punkten den protestantischen Standpunkt behauptete, in Mitteldingen aber nachgab. Demnach sollten Firmelung und Ölung, die Messe, Lichter, Gefäße, Gesänge, Kleidung, Läuten, Vilder, Feiertage und Fasten geduldet oder wiedereingeführt werden. Daraus kam Kursürst Morik mit Kursürst Joachim von Brandendurg am 16. und 17. Dezember in Jüterbog zusammen. 86 Beibe verhandelten mit ihren Räten und Theologen über das kaiferliche Interim und über die Beschlüsse von Altzella und sesten urkundlich die Punkte sest, die sie mit Bcwilligung ihrer Landstände annehmen und befolgen wollten. Während ber fachfische Landtag seine Sizungen am 21. Dezember 1548 in Leipzig begann, kam ber kurbrandenburgische erst im Januar 1549 zusammen. Die sächsischen Landstände nahmen nach kräftigen Ersto mahnungen bes Kurfürften zum Gehorsam gegen den Kaifer die Beschlüsse von Altzella an. Die anwesenden Bischöfe von Naumburg und Meißen aber versagten ihre Zustimmung, weil ber Kaiser allein Maß und Ordnung zu geben hätte und keine eigenmächtigen Ab-änderungen des Interims duldete. Ein Bericht an den Kaiser zeigte an, daß der Kurfürst nach schwierigen Verhandlungen mit den Landständen mehrere Punkte des Interims zur 45 Unnahme gebracht hatte; man bat um Nachsicht und Geduld in der Erwartung, daß die Unterthanen mit der Zeit das Interim gutheißen würden. Darauf ließ Morit eine neuc Kirchenordnung ausarbeiten, gründlich prüfen und auch an die Bischöfe von Naumburg und Meißen zur Durchsicht senden; allein wegen des Widerspruchs der Bischöfe und wegen und Meigen zur Durchicht jenden; allem wegen des Widerspruchs der Bischofe und wegen einer Warnung König Ferdinands vor jeder eigenmächtigen Abänderung des Interims wurterblied die Beröffentlichung. Nach einem Besuche deim König in Prag befahl der Kurfürst, einen Auszug aus den Altzella-Leipziger Artikeln über Taufe, Konstrmation, Beichte, Buße, Absolution, Ölung, Messe, Abendmahl, Feiertage, Ehe, Priesterkleidung, Kirchenzucht u. s. v. zu machen, um ihn nach und nach zu veröffentlichen. Im Dezember 1549 waren die in Leipzig versammelten Geistlichen einmütig gegen die Veröffentlichung des Auszuges und sür den Druck der Kirchenordnung. Dagegen ließ der Kurfürst erklären, daß die Herausgabe der Kirchenordnung unterbleiden müßte. Alles blieb unentschieden; man wartete den Lauf der Dinge im Reiche ab.

Auf dem Reichstage zu Augsburg 1550—51 war die Mehrheit der Reichsftände für die vom Papst bewilligte Fortsetzung des Trienter Konziles und stellte dem Kaiser anheim, wo die saumseligen protestantischen Reichsstände zur Annahme des Interims zu nötigen. Ob-

gleich Kurfürst Moritz gegen das Trienter Konzil fräftig protestieren und gegen die gewaltsame Einführung des Interims tristige Gründe geltend machen ließ, so hielt doch der Raiser an der Berusung des Trienter Konziles und an der Durchführung des Interims sest. Die Protestanten sollten aber nach Trient eingeladen und sicher geleitet werden. Sobald die kaiserliche Einkadung in Dresden eingetrossen war, trat Kurfürst Moritz mit s den protestantischen Reichsständen in Verhandlung über eine allgemeine christliche Einigung. In Dessau versaßte darauf Melanchthon mit Fürst Georg von Anhalt das sog, sächssiche Bekenntnis, welches Kurfürst Moritz, Hans von Küstrin, die Herzöge von Mecklendurg und Pommern u. a. billigten und annahmen. Sicher geleitet sollten einige sächssische Theologen nach Trient ziehen und mit den anderen evangelischen Ständen die reine Lehre so verteidigen. Im Januar 1552 zog Melanchthon mit zwei Theologen dis Nürnberg und dann dis Augsdurg; im März aber rief man sie zurück, weil der Krieg gegen den Kaiser begann. Kurfürst Moritz unternahm den Kampf wegen der Religion und des Konziles, wegen der Gesangenschaft seines Schwiegervaters Philipp von Hessen und wegen der Freiheit des deutschen Bolses. Sein Kriegszug nach Süddeutschland veranlaßte die Sus- 15 pension des Konziles zu Trient. Der Passauer Bertrag vernichtete das Interim und führte zum Augsdurger Religionsfrieden (1555).

## Interfalargefälle f. Bb II S. 595, 49 ff.

Fnterfitien. — Thomassin, Vet et nov. eccl. discipl. I. 2. c. 35. 36; van Espen, Jus. eccl. univers. I. 1. c. 2, II. 9, c. 5; Philipps, Rirchenr., Bb I, S. 648 ff.; Hinchius, 20 Syftem des kathol. Kirchenr., Bb 1 S. 112. 113; Richter, Dove, Rahl, Kirchenrecht 8. Aufl. 1886, S. 364; Friedberg, Kirchenrecht 4. Aufl. 1895, S. 139.

Das Konzil von Sarbica im Jahre 343 spricht c. 13 den Grundsat aus: "Potest per has promotiones (d. h. Weihen), quae habedant utique prolixum tempus, prodari, qua fide sit, qua modestia, qua gravitate et verecundia, et si dig-25 nus suerit prodatus, divino sacerdotio illustretur, quia conveniens non est, nec ratio vel disciplina patitur, ut temere et leviter ordinetur episcopus aut presdyter aut diaconus, ... sed hi, quorum per longum tempus examinata sit vita et merita suerint comprodata". Hiernach sollte also jeder Aleriter auf jeder Weichtufe erst eine gewisse zeit sich bewährt haben, devor er zu einem höheren ordo 20 aufsteigen konnte, es sollten also zwischen jedem ordo Zwischenzäume, interstitia, beobachtet werben (vgl. auch Dist. 59, c. 1. 2). Dieser Grundsal wurde in der früheren zeit auch dei dem niederen Weihen, so lange mit diesen besondere kredische Kuntionen verbunden waren, sestgehalten, nur schwantte die Disziplin hinsichtlich der Dauer dieser Intestitien (vgl. Dist. 77, c. 2. 3. 9). Nachdem aber die niederen Weispunft zur Gescharatter verloren und regelmäßig nur noch als sormeller Durchgangspunft zur Gescharatter verloren und regelmäßig nur noch als sormeller Durchgangspunft zur Geschafter) der ihnen die Intestitien zu beobachten, hinweggefallen. Das Tridentiner Ronzil versucht zurch zurch

Inthronisation s. Bd III S. 245, 36 u. d. A. Papstwahl.

Antroitus f. Liturgie.

Anvestitur und Investiturstreit. — Litteratur: Staudenmaier, Geschichte der Bi-Indeftrur und Indeftrurpreit. — Litteratur: Statdenmater, Gegaichte der Issechöfswahlen 1830; Sugenheim, Staatsleben des Alerus im Mittelalter 1, 1839; Hinschius, Kirchenrecht 2, 530 ff.; Phillips-Bering, Kirchenrecht 8, 330 ff.; Friedberg, Kirchenrecht 4. A. 5 312 ff.; K. Müller, Kirchengeschichte 1, 418 ff. — Hür Deutschland, Jialien und Burgund: Baig, Bersassungsgeschichte 7, 265 ff., 8, 433 ff.; R. Schröber, Rechtsgeschichte 3. Aufl. 492 ff.; Haud, Kirchengeschichte Deutschlands 3, 52 ff., 665 ff.; Fider, Ueber das Eigentum des Reichs am Reichstruchengut i. SW 72. 55 ff., 381 ff.; Stutz, Die Eigenkirche als Element des mittelsalterlich-germanischen Kirchenrechtes 1895, 32 ff.; Gerbes, Die Bischoswahlen in Deutschland am Reichstirchengut i. SBN 72. 55 ff., 381 ff.; Stuß, Die Eigenkirche als Element des mittelaterlich-germanischen Kirchenreches 1895. 32 ff.; Serdes, Die Bischofswahlen in Deutschald unter Otto dem Großen 1878; Franziß. Der deutsche Geriftopat in seinem Verdschried und Neich unter Hollen in III. 1879/80; K. Beyer, Die Vischofs- und Motswahlen in Deutschald under Heich unter Heinrich IV. in den Jahren 1056—76, 1881; F. Boigt. Die Richterpolitik der land unter Heinrich IV. in den Jahren 1056—76, 1881; F. Boigt. Die Richterpolitik der 1079, 1888; Mirbt, Die Publizisit im Zeitalter Gregors VII. 1894, 463 ff.; B. Martens, 16 Gregor VII. sein Leben und Birken 2 Bde, 1894; G. Meyer von Knonau, Jahrbücher des deutschen Reiches unter Heinrich IV. und Heinrich V. 1/2, 1890/94; G. Richter. Annalen der deutschen Geschichte im Mitteslater 3, 2, 1898; Glesberecht im Müncher bistor. Jahrbuch 1866, 91 ff.; Welßer, Kapst Gregor VII. und die Bischofswahlen 2. Auss. 1876; G. Weyer i. d. Heilichen Bistümer in den lesten 30 Jahren Heinrichs IV. 1077—1105, 1889; Guleke, Deutschlichen Bistümer in den lesten 30 Jahren Heinrichs IV. 1077—1105, 1889; Guleke, Deutschlichen Bistümer in den lesten 30 Jahren Heinrichs IV. 1077—1105, 1889; Guleke, Deutschlichen Bistümer in den lesten 30 Jahren Heinrichs IV. 1077—1105, 1889; Guleke, Deutschlichen Bistümer in den lesten 30 Jahren Heinrichs IV. 1077—1105, 1889; Guleke, Deutschlichschlichen Bistümer Bischich Bistussen 1882; Beiser, Deutschlicher Jahren Beuen Speinrich V. und Bapt Paschalis II. Im Jahre 1112, 1877; M. Maurer, Vapst Caligit II. 2 Ke. 1886/89; U. Robert, Histoire du pape Calierte II. 1891; Jallen in den Keen Heinrich V. 1883; Bech i. Helb 18, 223 ff.; Bernheim, Jur Geschliche Bes Mormser Konsordat 1874; der i. Heb 20, 359 ff.; Stußer i. Heb 31, 1894; Bistling, aur Geschiche des Aversteilschliche Stellung der Bischose 26, 415 ff.; II. 1894; Bistling, aur Geschiche des Aversteilschliche Stellung der Bischose 26, 415 ff.; III. 1894; Bistling in 1885; Recsc. Die staatsrechtliche Stellu dans les diocèses de Liège et de Cambrai 1,2, 1890/91; A. Suber in Dit des Institus f. österr Geschichtssorschung 2, 386 ff. — Die wertvollen Streitschriften aus der Zeit des Ins 40 vestiturstreites sind MG Libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI. et XII. conscripti 3 tom. 1891-97 von Dummler berausgegeben.

Für Frantreich: Luchaire, Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens (987—1180) 2 éd. 1891, 2, 68 ff.; Viollet, Histoire des institutions politiques et administratives de la France 2, 1898, 317 ff.; Imbart de La Tour, Les élections épiscopales dans l'église de France du IXe au XIIe siècle 1891.

Fir England: Freeman, The reign of William II. Rufus and the accession of Henry I, 1/2, 1882; Matower, Die Bersassung der Kirche von England 1894; Klemm, Der englische Investiturstreit unter Henry I. 1880; Schmitz, Der englische Investiturstreit 1884; Liebermann in Historische Aussiche dem Andersen an Georg Baitz gewihmet 1886, 156 ff.; 50 Böhmer, Kirche und Staat in England und in der Normandie im XI. und XII. Jahrhun-

Läßt fich bereits im römischen Reiche eine gelegentlich bis zur birekten Ernennung gesteigerte Mitwirkung der Kaiser bei den Bischofswahlen nachweisen, so wuchs diese Beteiligung der Staatsgewalt an den firchlichen Wahlen in den germanischen Reichen, ins-55 besondere auch im frankischen Reiche. Wiederholt haben sowohl die Merowinger als auch bie karolingischen Hausmaier und Könige die Bischöfe ihres Landes selbst ernannt; fand die Besetzung des Bischofstuhles durch kanonische Wahl von Klerus und Bolk statt, so haben sie entweder den zu Wählenden von vornherein designiert und die Wahl dadurch zur Bedeutungslosigkeit herabgedruckt oder wenigstens ein Beftatigungsrecht gegenüber dem Ge-60 wählten ausgeübt. Das Wahlrecht ber Wahlversammlung selbst erscheint unter ben Karo-lingern als eine auf Privileg ober auf einmaliger Erlaubnis beruhende königliche Ber-In noch höherem Grade machte sich ber Ginfluß ber weltlichen Gewalten bei den größtenteils nicht in die römische Zeit zurückreichenden, sondern unter germanischer Herrichaft von irgend einem Grundherrn errichteten Abteien geltend; der Gedanke, daß die von einem Grundherrn auf seinem Grund und Boden erbaute Kirche als Eigenkirche seiner Verfügung unterstehe, führte bei den auf Königsboden gegründeten Abteien dazu, daß die Ernennung der Aebte durch den Grundherrn, also den König, die Regel, die Erwählung der Übte durch den Klosterkonvent die auf besondere königliche Konzession sich gründende Ausnahme war.

An diesem Ernennungsrechte haben auch die Ottonen und Salier mit Entschiedenheit sestgehalten. Die Ausstatung der Bischöse und Abte mit gewaltigen Güterkompleren sowie mit ausgedehnten politischen Rechten, insbesondere Gerichtsrechten, die, bereits in fränkischer Zeit beginnend, unter den Hertzehren des 10. und 11. Jahrh. ihren Höhepunkt erzeichte, legte den Grund zu einem geistlichen Fürstenstand, der in keiner Beziehung dem weltz 10 lichen Fürstenstande nachstand und nach dem Eindringen des Grundsatzes der Erblichkeit in den weltlichen Fürstentümern als besonders wichtige Stütze der königlichen Macht erzscheinen mußte. Für das deutsche Königtum war es eine Lebensfrage, diese einflußreichen politischen Mächte in seiner Gewalt zu behalten und bei der Besetzung der hohen kirchlichen Stellen die Entscheidung zu geben. Daß diese Beherrschung der höchsten kirchlichen Umter 15 durch den Staat mit dem Wesen der Kirche im Widerspruche stand, ist in jener Zeit nicht empfunden worden; das Ernennungsrecht des Königs ist selbst von seiten der Päpste in

feiner Beise beanstandet worden.

Während in der älteren Zeit die Ernennung sowohl wie die Bestätigung durch ein königliches Präzept vollzogen wurde, ersolgte unter den späteren Karolingern die Besetzung 20 des Bistums oder der Abtei, gleichgiltig ob eine Wahl vorausgegangen war oder nicht, durch seierliche Verleihung nach vorausgegangener Handreichung (commendatio) und Eidesleistung des neuen Bischoss overübets. Seit Otto I. war die gebräuchlichste Verzleihungssorm die sübrigens vereinzelt schon sür das Ende des 9. Jahrhunderts bezeugte) Libergade der ferula pastoralis, des an den Hos gebräuchten Bischosse oder Abtstades 25 des Vorgängers in der geistlichen Würde. Dazu trat seit Heinrich III. noch die Übergade des Bischossinges. Der ganze Vorgang, die Verleihung durch Ring und Stad sowohl wie die nachsolgende commendatio nehst Eidesleistung, erinnerte in den Formen an die Velehnung der weltlichen Fürsten, und da durch denselben nicht nur das geistliche Amt, sondern vor allem auch der Inbegriff der weltlichen Nechte des Bischoss, das Kirchenvers wößen sowohl wie die politische Gewalt, übertragen wurde, ist es begreislich, das man im 11. Jahrhundert sich daran gewöhnte, diesen Alts als Velehnung auszussssen. Das zeigt der Name Investitura (investitura), der, schon bald nach dem Jahre 1000 bezeugt (Vita Adalberti 9: MG SS IV, 598), in der 2. Hälfte des 11. Jahrhunderts allgemein üblich wird, ferner der für die Handreichung in der 2. Hälfte des 11. Jahrhunderts allgemein üblich wird, ferner der für die Handreichung in der 2. Hälfte des 11. Jahrhunderts au den weltlichen Fürsten aufgesast. Bei dieser Abhängigkeit des geistlichen Amtes von der weltlichen Fürsten aufgesast. Bei dieser Abhängigkeit des geistlichen Amtes von der weltlichen Fewalt lag die Gesphr allerdings nahe, daß der höhere beutsche Klerus völlig verweltlichen und den geistlichen Plachten entfremdet werden würde. Andererseits som geste lag, die Löhung des Bandes, das sie mit der Krone verdand, ein vernichtender Schlag für das Königtum sein.

Diese Abhängigkeit des Klerus von der weltlichen Gewalt fand zuerst im 11. Jahrshundert einen entschiedenen Gegner in der kirchlichen Resormpartei. Wenn auch die urz ihrünglichen Bestrebungen dieser Partei weniger gegen die Besetzung kirchlicher Ümter durch Laien selbst als gegen die dei der Vergedung sirchlicher Pründen hervortretenden simonisstischen Mißdräuche gerichtet waren, so ließen sich dalb auch Stimmen vernehmen, die, wie der gewaltige Kardinal Humbert in seinen libri tres adversus Simoniacos (1057/58) entschieden gegen die Laieninvestitur überhaupt Stellung nahmen. Den theoretischen Forz derungen der Resormpartei solgten praktische Maßnahmen auf dem Fuße. Bereits 1059 und 1063 erklärten sich zwei römische Synoden gegen die Vergedung der niederen kirchzlichen Amter durch Laien, 1060 sprachen zwei Synoden von Vienne und Tours dasselbe Verbot auch sür Vistümer und Abteien aus, und 1068 kam es bereits dei der Besetzung des Mailänder erzbischössischen Stulles zu einer ernstlichen Umsetzung dieses Prinzipes in 56 die Praxis. Aber zu einem wirklichen Zusammenstoß mit dem deutschen Königtum kam es erst, als Gregor VII. in Weiterbildung der auf der römischen Synode von 1074 erzlassenen Simonieverdote auf der Fastensprode des Jahres 1075 dem deutschen Könige das Recht zur Investitur direkt absprach (den Inhalt des Leider verlorenen Dekretes kennen wir aus Arnulfi gesta archiep. Medies.

216 Inveftitur

bag er biesen Grundsat bem beutschen Spiftopat gegenüber sofort in Anwendung brachte, Heinrich IV. den Kampf aufnötigte, der mit der auf der Synode von Worms 1076 verfügten Absetzung Gregors seinen Anfang nahm. Man bezeichnet diesen 46 Jahre währenden Streit gewöhnlich als den Inveftiturstreit, weil die Regelung der Investiturfrage so wohl den Ausgangspunkt wie den Endpunkt besselben bildet; thatsächlich ist er auf seinem Söhepunkte ein Kampf zwischen geiftlicher und weltlicher Gewalt um die Weltherrschaft

gewesen.

Auf ber einmal eingeschlagenen Bahn schritten Gregor und seine Nachfolger weiter. Während die beiden römischen Synoden des Jahres 1078 nur Verschärfungen und Einzels 10 aussührungen der Bestimmungen von 1075 brachten, stellte die römische Synode von 1080 außerdem im 3. Kanon de electione pontificum für die Wahl der Bischöfe positive Regeln auf, die in Anlehnung an das altchriftliche Berfahren bem Klerus und Bolt die Bahl übertrugen, baneben aber bem römischen Stuhl einen entscheibenben Ginfluß bei ber Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Wahl einräumten (vgl. Gregorii VII. Registrum 15 VII, 14a bei Jaffé, Bibliotheca 2, 400 f.). Gregore Nachfolger Bittor III., Urban II. und Bafchalis II. haben in ber Inveftiturfrage bemfelben Standpuntte wiederholt Aus-

bruck verliehen, dagegen ist es ihnen ebensowenig wie Gregor gelungen, mit ihren Ansprüchen gegenüber Heinrich IV. und Heinrich V. durchzudringen.
Wichtiger als die Synodalbeschlüsse wurden für die Lösung der Frage die zahlreichen 20 Streitschriften, die aus beiden Lagern hervorgingen; sprachen sich anfangs in denselben unversöhnliche Gegensätze aus, so läßt sich doch im weiteren Berlaufe der Polemit eine gewisse gegenseitige Annäherung nicht verkennen. Insbesondere wird in der späteren Streitlitteratur durchgängig der noch von Humbert und Petrus Damiani geslissentlich ignorierte Unterschied zwischen dem geistlichen Amte und den weltlichen Rechten eingehend ges 26 würdigt. Auf dieser gemeinsamen Grundlage konnten sich die Verständigungsversuche aufbauen, die dem bei beiden Parteien lebhaft empfundenen Friedensbedürfniffe entsprangen. 3war der erfte Bersuch, gelegentlich der Kaisertronung Heinrichs V. (1111) eine Einigung zu erzielen, mißlang. Der zwischen Heinrich und Baschalis II. abgeschlossene Bertrag von Sutri, in welchem ber König auf die Investitur verzichtete, während ber Papst die Ruckso erstattung aller in den händen der Bischöfe und Abte befindlichen Regalien an das Reich versprach, scheiterte an dem einmütigen Widerspruche der Fürsten, sowohl der geistlichen, die völlig ihrer weltlichen Macht beraubt worden wären, als auch der weltlichen, die den Berlust ihrer Kirchenlehen zu besürchten hatten. Die in der Gefangenschaft eidlich gelobte Bewilligung des Investiturechts mußte Passchläß 1112 unter dem Drucke der 86 Reformpartei auf der lateranischen Spnode wieder zurücknehmen. Erst 1119 unter Paschalis' Nachfolger Caligt II. wurden die abgebrochenen Ber-

handlungen mit dem Raifer wieder angebahnt; dieselben führten schließlich 1122 zu den unter bem namen bes Bormfer Kontorbates bekannten gegenseitigen Rongeffionen Heinrichs V. und Caligts II., welche ben Investiturstreit beendeten und bis zum Unter-40 gange bes beutschen Reiches die rechtliche Grundlage für die Besetzung der Bistumer und Reichsabteien abgegeben haben. (Der Text bes Konkordates ist am besten von Weiland im MG Constitutiones 1, 159 ff. herausgegeben; über die im Original im vatikanischen Archiv erhaltene kaiserliche Urkunde vgl. Th. Sidel und H. Breglau in Mt des Insti-Archiv erhaltene kaiserliche Urkunde vgl. Th. Sidel und H. Breplau in Mit des Inpatuts für österr. Geschichtssorschung 6, 105 ff. sowie das der genannten Abhandlung beist gegebene Faksimile.) Der Inhalt des Konkordates ist folgender: Die Bischöse und Abte werden gewählt, in Italien und Burgund ohne jede Beteiligung des Königs, in Deutschland dagegen in seiner Anwesenheit und in der Weise, daß er bei zwiespältigen Wahlen unter Beirat des Metropoliten und der Bischöse derselben Kirchenprovinz der verständigeren Partei zum Siege verhelsen soll. Damit ist ihm in Deutschland thatsächlich ein entsoschen Geschender Einfluß bei den Wahlen eingeräumt. Auf die Investitur mit King und Stab, den Abesichen des gesitlichen Amtes verzichtet der Kaiser: dagegen behält er die Befugnis. ben Abzeichen bes geiftlichen Amtes, verzichtet ber Raifer; bagegen behalt er Die Befugnis, ben Gewählten mit den bom Reiche herrührenden weltlichen Rechten zu belehnen und seinen Lehnseid entgegenzunehmen. Die Belehnung soll durch Übergabe eines Scepters, des Abzeichens der weltlichen Gewalt, erfolgen. Während in Deutschland die Belehnung 56 ber Konsekration burch ben Metropoliten vorangeht, hat in Italien und Burgund ber Neugewählte sie innerhalb 6 Wochen nach ber Konsetration nachzusuchen.

Das Wormser Konkorbat an und für sich bedeutet weder einen Sieg des Kaisertums noch bes Papsitums; während das eine auf lange geübtes Recht verzichtet hatte, war es der papstlichen Bartei nur in sehr unbolltommenem Maß gelungen, ihre Forderungen so durchzusehen. Den hauptvorteil hatten die firchlichen Bahlforperschaften, insbesondere die

217 Investitur

Domkapitel, die in den nächsten 100 Jahren das ausschließliche Bahlrecht der Bischöfe erlangten. Schließlich hat es jedoch das Papfttum verstanden, in der Besetzungsfrage den Sieg davonzutragen. Unter Lothar und den ersten Staufern allerdings haben die deutschen Könige nicht nur sämtliche ihnen konkordatsmäßig zustehenden Rechte ausgeübt, sondern auch birekte Wahlpräsentationen ober Ernennungen vorgenommenen und die ihnen in 6 Deutschland zustehenden Besugnisse auch auf Italien und Burgund auszubehnen versucht. Aber seit der Doppelwahl des Jahres 1198 ist der Einsluß des Königtums auf die Wahlen in rapidem Niedergange begriffen. Indem die gleichlautenden Versprechungen Ottos IV. (1209) und Friedrichs II. (1213) die Giltigkeit der Wahl von dem Nichtvorhandensein kanonischer Hindernisse abhängig machten, rechtfertigten sie die von Bapst Innocenz III. 10 bereits vorher geübte Brazis, unter dem Borwande der Brüfung der Rechtmäßigkeit der Wahl einen entscheibenden Einfluß auf dieselbe auszuüben. Go entstand das Recht bes Papstes, die Wahl zu kassieren, so entstand das sogenannte Postulationsrecht, das Recht des Papstes, einer gewählten, aber mit kanonischen Hindernissen behafteten Berson auf Bitte pupies, einer gewählen, aber mit tandnigen Indernissen begaltern Person auf Bitte ber Wahlkörperschaft (postulatio) die admissio zu erteilen. Bor allem aber gelang es 15 Jinocenz während des Thronstreites durch Appellation die Entscheidung dei streitigen Wahlen nach Kom zu ziehen und schließlich ein päpstliches Devolutionsrecht auszubilden, das sich in der Folgezeit dem kaiserlichen bei weitem überlegen zeigte. Dazu kan noch der persönliche Einfluß, den die päpstlichen Legaten und Nuntien dei den einzelnen Wahlen aussübten, während die Untwesenheit des Kaisers dei Wahlen zu einer nur selten ause 20 geübten Vertretung durch einen Wahlsommissar sich abschwächte. Am Ansang des

13. Jahrhunderts ist thatsächlich ber Sieg bes Papfttums entschieben.

Einen etwas anderen Berlauf hat der Investiturstreit in Frantreich genommen. Auch hier fand sich im 11. Jahrhundert allgemein neben der Wahl eine birekte Ernennung der Bischöfe und Abte, auch hier wurde das geiftliche Amt zugleich mit den weltlichen 25 Rechten durch die ebenfalls unter lehnrechtlichen Gefichtspunkten betrachtete Investitur mit Ring und Stab gegen homagium übertragen. Aber andererseits weist Frankreich recht erhebliche Verschiedenheiten auf, die es erklären, daß hier der Investiturstreit nicht eine so prinzipiell weittragende Bedeutung annahm und nicht mit derselben Erbitterung geführt wurde wie in Deutschland. Einmal sehlte dem französischen Epistopat die politische Macht- so fülle der deutschen Bischöse, zur Ausdildung eines geistlichen Fürstenstandes war es in Frankreich nicht gekommen. Die Loskösung der hohen Geistlichen ber weltlichen Gewalt war deshalb für den französischen Staat nicht eine Lebensfrage wie für das deutsche Königtum. Ferner aber ernannten und investierten die französischen Könige nur einen Teil der Bischöfe und Abte; die Ernennung und Investitur der meisten lag in den Händen 86 ber großen weltlichen Kronvasallen, ber Herzöge und Grafen. Der Investiturstreit löst sich bemnach hier in Frankreich in eine Menge einzelner kleiner Rämpfe und Unterhandlungen der Kurie mit den territorialen Gewalthabern auf, wobei sie zu recht verschiebenen Resultaten gelangte. Im ganzen ift seit bem Anfang bes 12. Jahrhunderts bas Ernennungsrecht befeitigt und bie freie Bahl ber Bifchofe und Abte gur Regel geworben ; jeboch 40 haben die französischen Könige und mehrere von den weltlichen Großen dis zum Ende des 12. Jahrhunderts, zum Teil auch noch länger, sich die Befugnis bewahrt, die Bornahme der Wahl erlauben und den Gewählten bestätigen zu dürsen. Die alte Investitur mit Ring und Stab ist überall verschwunden, ebenso meist das homagium; dagegen haben die französischen Könige und ein Teil der Großen auch später noch die Temporalien, die 45 weltlichen Güter und Rechte, den neugewählten Bischöfen und Übeten gegen Treueid (zum Teil auch ahne Treueid) übertragen und wöhrend der Rosson des gegeinsteilen Amtes die Teil auch ohne Treueid) übertragen und während der Bakanz des geistlichen Amtes die Früchte dieser Temporalien für sich gezogen. Doch ist es vereinzelt schon im 12. Jahrhundert Bistümern gelungen, sich von jeder weltlichen Oberhoheit freizumachen. Am wenigsten ist der kirchlichen Reformpartei in England die Durchführung ihrer so

Ziele gelungen. Schon unter den angelsächsischen und dänischen Herrschern stand hier die Besetzung ber Bistumer und großen Abteien ber Staatsgewalt, bem Konige, unter bem Beirat der Großen und der Reichsversammlung zu; unter den normannischen Königen wurde auch die Investitur sowie der Lehnseid eingeführt. Die Verbote der Laieninvestitur unter Gregor VII. blieben auf die englischen Zustände ohne Wirkung; auch in dem 55 Streite zwischen Wilhelm II. und Anselm von Canterbury handelte es sich nur um mißbräuchliche Anwendung des königlichen Stellenbesetzungerechtes, das selbst nicht in Frage gestellt wurde. Erst als unter Beinrich I. Anselm als überzeugter Gregorianer 1101 qu= rückfehrte und den Lehnseid verweigerte, kam es zu dem rein diplomatisch geführten eng-lischen Investiturstreite, der 1107 damit endete, daß der König auf die Belehnung mit so Ring und Stab, also auf eine reine Formalität, verzichtete, bagegen ben Lehnseib ber Bischöse und Abte sowie die übrigen Rechte seiner Borgänger behauptete. In der Folgszeit haben die englischen Könige trot des Versprechens Stephans, daß Bischöse und Abte gemäß den Bestimmungen des kanonischen Rechtes gewählt werden sollten, ihren Sinfluß bei ber Beschung der hohen kirchlichen Amter behauptet; die Wahlen vollzogen sich, wie die 12. constitutio von Clarendon zeigt, am königlichen Hose durch eine vom König völlig abhängige Wahlversammlung, das Entscheidende war der assensus des Königs. Auch in den späteren Jahrhunderten hat es die englische Geistlichkeit nicht zu freien Wahlen gebracht, dagegen machte sich seit Innocenz III., der dem schwachen Könige Johann wichstige Zugeständnisse abnötigte, neben dem königlichen der päpstliche Einfluß bei der Stellenbespung geltend.

Joab. — Litteratur: Bgl. die Rommentare zu den BB. Sa und Rge, ferner die

betreffenden Abschnitte in den Darftellungen der Geschichte bes Boltes IBracl.

1. Unter den zahlreichen Bersonen, die wir aus der Zeit und Umgedung Davids in 16 Jörael kennen, ist die hervorragendste Joab (hebr. Τ΄, gr. Ιωαβ). Er stammte nicht nur wie David aus Bethlehem 2 Sa 2, 32, sondern wird auch im AT zum Geschlechte Davids gerechnet, was sich daraus ergiebt, daß nur der Name seiner Mutter, einer Schwester Davids, nie der seines Baters genannt wird. Sie hieß Zeruja 1 Sa 26, 6; 2 Sa 17, 25 und wird wie Abigail 1 Chr 2, 16 f. als Schwester Davids bezeichnet. 20 Jhre Söhne twaren Joad, Abisai und Asahel 2 Sa 2, 18 (24; 18, 2; in 1 Chr 2, 16 f. Abissai, Joad und Asahel), während als Sohn der Abigail Amasa aufgeführt wird 2 Sa 17, 25; 1 Chr 2, 17. Es ist baber, auch unter Berudfichtigung ber orientalischen Berhältnisse, kaum zweifelhaft, daß Joab junger war als David, jedenfalls nicht alter. Dazu passen die Angaben durchaus, die 1 Kg 1 und 2 über das Ende Davids und J.s gemacht passen die Angaben durchaus, die 1 Kg 1 und 2 uber das Ende Davids und 3.s gemacht 26 werden. In den Erzählungen über David taucht J. zuerst 2 Sa 2, 13 ff. auf, nämlich als Führer der Soldaten Davids, die den Soldaten Jödosethst unter Abner dei Gibeon begegnen. Doch hat er sich wohl schon früher, ebenso wie Abisai 1 Sa 26, 6 an David angeschlossen; die Nachricht 1 Sa 22, 1 spricht dassu. Der Kampf dei Gibeon, ansangs gar nicht ernst gemeint, hatte sur J. sehr ernste Folgen. Als die Leute Abners vor den Judäern zurücknichen, versolgte Asabel, der Bruder J.s, Abner mit großer Beharrlichkeit. Er kam ihm dicht auf die Fersen, wurde aber von Abner mit der Lanze erstochen. Joad und Abisai, dem heiligen Gebot der Rache gehorsam, nahmen ihrerseits sofort die Verstolung Ahners auf: als es diesem aber gelungen mar seine Benigminiten an einem par folgung Abners auf; als es biefem aber gelungen war, feine Benjaminiten an einem borteilhasten Punkt um sich zu sammeln, forderte er Joab auf, aus Rücksicht auf das Bolk 26 Berfolgung abzudrechen. Joab folgte dieser Mahnung, wahrscheinlich weil der unerswartete Kampf schon mehr Blutvergießen herbeigeführt hatte, als beabsichtigt war 2 Sa 2, 12-32. Aber er vergaß nicht, was ihm die Pflicht der Blutrache auflegte. Als Abner mit David in Sebron feste Berabredungen getroffen hatte und fich bereits auf dem Rudwege in das Gebiet Jeraels befand, kehrte J. von einem Raubzuge zuruck und erfuhr zu 40 seinem Erstaunen, daß während seiner Abwesenheit ein freundschaftlicher Verkehr zwischen beiben stattgefunden hatte. Er hielt gegen David nicht mit dem Berdacht zurück, daß Abner nur aus List freundschaftliche Saiten ausziehe, und schickterasch entschlossen Boten aus, um Abner nach Hebron zurückzurusen, offenbar im Namen Davids, doch ohne sein Wissen. Abner kehrte um, wurde von Joad am Thore der Stadt erwartet und niedersgeschen. Damit war Asabels Blut gerächt, und das war für J. der eigentliche Grund zum Handeln gewesen. Aber die im stände dieses Mordes enthielten den Keim zu dem schlimmen Berdacht, daß David sein Urheber ware. Es ware in der That eine unerhörte Ruchlosigkeit gewesen, wenn David den Mann, mit dem er eben feierlich einen Vertrag geschlossen hatte (2 Sa 3, 20 f.), hinterlistig hätte ermorden lassen. Er betonte daher mit 50 allem Nachbrud seine Unschuld an dem Ende Abners; ein solcher Mord an einem Berwandten des Saufes Sauls widersprach auch durchaus ber Politik, die er gegenüber bem Geschlecht des ersten Königs über Jerael beobachtete. Gegen Joad als Rächer Abners aufzutreten, war ihm damals nicht möglich. Das beweist, wie groß schon damals die Macht J.s in der Umgebung Davids war (2 Sa 3, 20—39). Aber die Pflicht der Rache 56 blieb nach den damaligen Anschaungen auf David lasten. Nach 1 Chr 11, 4—8 soll sich J. bei der Eroberung der Jebusiterfeste Zion besonders ausgezeichnet und dafür die Stelle eines "Hauptmanns und Anführers" ("") erhalten, serner auch die übrige Stadt wiederhergestellt haben. Aber diese Darstellung deckt sich nicht mit dem Inhalt der älteren Erzählung in 2 Sa 5, 6—9 und ist auch sachlich nicht einwandsfrei. Führer des

Roab 219

kleinen Heeres, bas David unterhielt, war J. bereits vor ber Eroberung ber Zionsburg, wie 2 Sa 2, 12 ff. zeigt. Ob David damals schon die Stelle eines Befehlshabers über bas Bolksheer besehen konnte, hängt von der Antwort auf die Frage ab, ob er die Zionsburg vor oder nach seiner Wahl zum König über ganz Jerael erobert hat. Im ersteren Falle — und er ist nach dem Wortlaut von 2 Sa 5, 6 ber wahrscheinliche — konnte b David diese Stelle damals noch nicht vergeben; es bleibt daher zweifelhaft, ob die Angabe des Chronisten richtig ist, wenn man sie mit 1 Chr 18, 15 gleichsett. Was der Chronist weiter über die Wiederherstellung der "Stadt" durch Joab meldet, soll sich auscheinend auf Jerusalem beziehen. Aber nach 2 Sa 5,6-9 und selbst in 1 Chr 11,4-8 ist nicht von der Stadt Jerusalem die Rebe, sondern von der Davidsstadt oder Davidsburg, die 10 im Hebräischen ebenfalls -- heißt. Die Bauten dort werden aber 2 Sa 5, 9 nur David zugeschrieben. Man darf daher vermuten, daß das nachezilische Geschlecht J. in dem Neffen Davids seinen Ahn erblickte und sich zu dessen Ruhm diese Thaten von ihm

erzählte.

Als David Bolkstönig geworden war, übergab er J. ben wichtigen Posten, ben 15 Beschl über das Bolksheer zu führen 2 Sa 8, 16; 1 Chr 18, 15. Als solcher hat J. an den Kriegen Davids überhaupt hervorragenden Anteil gehabt. Allein da die Ducklen einfach bem David zuschreiben, was überhaupt unter seiner Regierung geschehen ist, so läßt sich bie Thätigkeit bes Joab nicht im Zusammenhange verfolgen. Sein Name wird nur bei einzelnen Gelegenheiten genannt. Er richtete während eines sechsmonatlichen Aufent= 20 haltes in Edom ein furchtbares Blutbad unter ber Bevölkerung an, unterwarf bas Land und vertrieb den einheimischen König Abad (Habad) nach Agypten (1 Kg 11, 15—17; vgl. 1 Chr 18, 12 und 2 Sa 8, 13 f.). Er besiegte die Aramäer, welche den Ammoni-tern zu Hilfe eilten (2 Sa 10, 6—14; 1 Chr 19, 8—15) und begann im solgenden Jahre die Belagerung von Rabba, der Hauptstadt der Ammoniter (2 Sa 11, 1). Hier 25 nahm David seine Dienste in Anspruch, um den Hethiter Uria, der nicht dieselbe Willsfährigkeit, wie sein Weih, die ehrgeizige Bathseba, gegen den König an den Tag gelegt hatte, aus dem Wege zu schaffen. Joab bereitete nach dem Besehle des Königs dem Uria den Tod im Kampse gegen die Ammoniter (2 Sa 11, 14—27). Als die Hauptarbeit der Belagerung gethan war, lud er in kluger Bescheidenheit seinen Gebieter ein, die reise w

Frucht bes Sieges selbst zu pflücken (2 Sa 12, 26—31; 1 Chr 20, 1—3).

Bohlthuend ist an dem rauhen Krieger Joad die innige Teilnahme an den Erlednissen Davids. Dieser sehnte sich nach der Rückkehr seines geliebten Sohnes Absalom,
der nach der Ermordung seines Bruders Amnon sich 3 Jahre lang dei Thalmai, dem
Könige von Gesur, ausgehalten hatte. Leid um den Berlust des Erstgeborenen und Jorn 86 gegen den Brudermörder waren allmählich aus seinem Herzen gewichen; doch scheint er zur Zurückerrufung Absaloms sich nicht haben entschließen zu können. Da ließ Joab den König durch das kluge Weib von Thekoa daraus hinweisen, daß es nicht recht sei, um des erschlagenen Amnon willen dem Bolte den Erben der Krone zu rauben. David folgte bem Rate des Weibes, in welchem er übrigens fofort die Gedanken Joabs erkannte 40 (2 Sa 13, 39—14, 24). Eine förmliche Berföhnung zwischen Bater und Sohn fand burch Joabs Bermittlung jedoch erst zwei Jahre später statt (2 Sa 14, 28—33). In ber Empörung Absaloms stand Joab treu zur Sache des Königs. David befahl Schonung des Empörers; allein Joab wollte, um allen Unruhen ein rasches Ende zu machen, den Tod des Aufrührers und erstach ihn, da aus seiner Umgebung niemand dem Besehl des 46 Königs zuwiderhandeln wollte, mit eigener Hand (2 Sa 18, 1—17). Der König unterlag vollständig dem Schmerze, aber Joads Auge wachte über die Sicherheit des Königtums. Er bewog den König dazu, sich im Thore der Stadt (Mahanaim) dem Heere zu zeigen, um zu beweisen, daß er liebe, die ihn lieben, und um zu verhüten, daß auch seine Treuen ihn berließen (2 Sa 18, 19-19, 9). Bei ben nun folgenden Berhandlungen mit Juda 50 versprach David dem Feldhauptmann Absaloms, Amasa, der auch ein Berwandter Davids war (f. o.), daß er an die Stelle Joabs treten folle (2 Sa 19, 10—15). Er erhielt ben Auftrag, den aufrührerischen Seba zu bekriegen. Allein er brachte in der festgesetzten Zeit ben Herbann von Juda nicht zusammen. Da entsandte David den Joab mit seiner Schar und ber königlichen Leibwache gegen Scha. Beibe Führer trafen sich am großen 55 Schat und der tonightigen Leividuge gegen Sein. Seide Jufter italen sing um großen be Stein zu Gibeon. Bei der Begrüßung ließ Joad sein Schwert in die linke Hand gleiten und stieß es dem arglosen Amasa in den Leid. An der Leiche gab er die Parole "Joad und David" aus. Mißtrauen und Eisersucht gegen Amasa, Eiser für David mögen die Motive der That gewesen sein. J. lud dadurch eine neue Blutschuld auf sich, deren Nache wiederum David zusiel (vgl. 2 Sa 19, 14). Seba hatte sich in die sesse Stadt Abel w Roab

Beth Maacha geworfen. Nach turzer Belagerung toteten die Einwohner auf eines Weibes Rat ben Emporer und warfen sein haupt zu Joab über bic Mauer hinaus, worauf bieser

sport abzog (2 Sa 20, 1—22). Wann Joab die gegen seinen Rat von David angeordnete Bolkszählung vorgenomsmen hat, geht aus 2 Sa 24, 1—9; 1 Chr 21, 1—4 nicht hervor. Es kann nicht befremden, wenn Joab am Ende der Regierung Davids die Thronansprüche Abonias, der als der rechtmäßige Erbe angesehen wurde (1 Kg 1, 15. 22), begünstigte. Aber Abonia und sein Anhang mußte ber Partei Salomos weichen, an beren Spipe ber Prophet Nathan stand (1 Kg 1, 5—49). Salomo schonte zwar anfangs seine Gegner (1 Kg 1, 50—53). 10 Jeboch die Bitte Abonias um Abifag von Sunem (1 Kg 2, 13-17) brachte ihm und seinen Anhängern, darunter Joab ben Tod. Er wurde am Altare Jahves, wohin er sich geflüchtet hatte, von Benaja, dem Befehlschaber der königlichen Leibwache, auf bestimmten Besehl Salomos erschlagen, damit nicht Jahve das Blut des Abner und Amasa an dem Hause Davids heimsuche (1 Kg 2, 18—34). Es entspricht ganz den Sitten jener Zeit, 15 inenn David die Pslicht der Rache, die er selbst nicht vollziehen mag, seinem Sohn und Nachsolger Salomo überträgt 1 Kg 2, 5 f. Joads Tod ermutigte die Feinde Jöraels (1 Kg 11, 21). Obgleich Davids Knecht, hatte Joad doch stets seinen Willen. Er hat seinen Herrn durch seine Worte und durch seiner Thaten nicht selten geleitet. Denenoch hat der Sache Davids, der Sicherung seines Thrones, niemand treuer gedient, als er. 2. Name eines nacherilischen judäischen Geschlechtes (Est 2, 6; Neh 7, 11; 1 Chr 2, 54). Auch 1 Chr 4, 14 wird ein Joak als Gründer einer Handwerkertolonie erwähnt, die sich vielleicht nach Neh 11, 35 in der Nähe von Lod (Lydda) und Ono (Kefr Ana)

Jondim I., RF. v. Brandenburg, geft. 1535. — Riebel, C. d. Brandeb.; J. G. Droysen, Gesch. 25 b. preuß. Bolitik II, 2, Leipzig 1870, S. 1—163; Chr. W. Spieker, Gesch. d. Einführung der Res. in die Mark Brandenburg, Berlin 1839; A. Müller, Gesch. d. Res. in der Mark Brandenb., Berlin 1839; Jul. Heidemann, Die Res. in der Mark Brandenb., Berlin 1889; D. Erdmann, Luther und die Hohenzollern, Bresslau 1883, S. 37 ff.; Hagemeher, Ueber die Stellung des Kurs. Joachim I. zur Res. Jnowraziaw 1880; Tritheim: Opp. ed. Freher, 80 Franck. 1601; Silbernagl, J. Tr., Landshut 1885, S. 107 ff.; Schneegans, J. Tr., Kreuznach 1882, S. 90 ff. Kaiserwahl: Reichstagsakten. Jüngere Reihe I, Gotha 1893; Noesler, Die Kaiserwahl Carls V., Wien 1878. Elisabeth: Riedel in Z. f. preuß. G. u. Landest. II. Hornung: P. Zimmermann ebb. XX; Kolbe, Anal. Luth. 92 ff.; Enders, Briesw. Luthers Bb VI u. VII. Joadim I., AF. v. Brandenburg, geft. 1535. — Riebel, C. d. Brandeb.; J. G. Dronfen, Gefc.

Als Johann Cicero am 9. Januar 1499 starb, hinterließ er die Mark Brandenburg seinem damals noch nicht 15jährigen Sohne Joachim, den ihm am 21. Februar 1484 feine Gemahlin Margarete, die Tochter Herzogs Wilhelm III. von Sachsen, geboren hatte. Da J. nach der Goldenen Bulle erst mit dem 18. Jahre die Mündigkeit erreichte, hatte eigentlich sein Onkel Markgraf Friedrich, ber die franklichen Besitzungen in seiner 40 hand vereinte, die Regentschaft führen muffen. Aber die von Berthold von Mainz geführte Bartei ber Reichsreform war biefem als eifrigem Parteigänger bes Haufes Ofterreich nicht gewogen; Berthold erklärte, nur die Ausübung des kursürstlichen Wahlrechtes sei dem jungen Fürsten zur Zeit verwehrt, aber nicht die Regierung. So übernahm der Jüngling selber das Regiment, erschien schon auf dem Reichstag 1500 als Kurfürst, nahm 45 aber einstweilen seinen 1490 geborenen Bruber Albrecht als nominellen Mitregenten an. Der jugendliche Fürst war reich begabt und hatte durch Dietrich von Bülow eine Erziehung genoffen, die ihn zum Freund und Verehrer der aufftrebenden humanistischen Studien gemacht hatte. Die Lebhaftigkeit dieses Interesses führte ihn in eine herzliche Berbindung mit dem berühmten Sponheimer Abte Joh. Tritheim. Schon 1502 lub er 50 den ihm persönlich noch Unbekannten wiederholt dringend nach Berlin ein; einstweilen vergeblich. Dann machte er seine Bekanntschaft bei Gelegenheit des Fürstenkonbentes in Frankfurt a. M. 1503, traf bann wieder im Juli 1505 mit ihm in Bonn zusammen, nahm ihn mit sich nach Köln zum Fürstenkonvent und bewog ihn nunmehr, ihn in Berlin zu besuchen. Im September erschien Tritheim wirklich in Berlin, unterwies den Kursürsten 55 in lateinischer Stilistik, unterredete sich mit ihm über mannigfaltige Fragen des Wissens, versatte für ihn mehrere Abhandlungen hagiologischen, archäologischen und medizinischen Inhalts, und beteiligte sich bei der Eröffnung der am 10. Februar 1506 eingeweihten Universität in Franksurt a. D., in der Joachim seinen Märkern eine eigene Bildungsstätte schuf und zugleich den Strom der schlesischen, preußischen und polnischen Studierenden von

den Hochschulen Leipzig und Wittenberg abzulenken suchte. Auch nach seiner Abreise blieb Tritheim in brieflichem Berkehr mit bem Kurfürsten, bem er nun auch noch durch einen modus graece scribendi Anleitung zur Erlernung des Griechischen gab. Der Abt rühmt seinen Schüler und Gönner als in omni varietate scripturarum doctissimus, prudentia atque sapientia longe supra aetatem clarus, amore scientiae salutaris nimium aestuans, dabei als sittenrein, wohlwollend, gerecht und gottessürchtig (Chron. Sponhem. ed. Freher, II, 424. Annal. Hirsaug. II, 631). Auch Aleander hat ihn später als latine et alemanice facundissimus gerühmt (Balan, Monum. Ref. Luth. p. 72). Aber auch die astrologischen Neigungen Joachims werden auf Tritbeims Ginfluß gurudzuführen fein. Wie mit Diesem knupfte 3. auch mit bem hochgebildeten 10 Betr. Bembus freundliche Beziehungen an. In der Berwaltung ber Mark machte fich der junge Fürst junachst verdient und bewies rudfichtelose Energie in der Niederwerfung des Raubrittertums; in einem harten und langwierigen, aber konsequent von ihm durchgeführten Kampfe bemühte er sich um Frieden und Ordnung. Mit fester Hand mehrte er den landesherrlichen Einfluß auf die Domkapitel. Mit der Gründung des Kammer- 15 gerichtes führte er das römische Recht ins Land ein und schuf einen obersten Gerichtsstand für alle (Kammergerichtsordnung 1516; Joachimsche Konstitution 1527), wenn auch seine Rechtsreformen nur langfam wirkfam wurden. Wie ihm hier trot bestem Willen ber volle Erfolg fehlte, so miggludte auch seine Politik im Reiche in wesentlichen Bunkten. Zwar gewann er durch seine Che mit der Tochter Johanns I. von Danemark, Elisabeth (1502), 20 eine unsichere Unwartschaft auf ben königlichen Teil ber Berzogtumer Schleswig und Holftein. Und für seinen Bruder Albrecht erlangte er gegen die Protektion eines bairischen Bringen burch ben Kaifer 1513 die Bistumer Magdeburg und Halberftadt, und bann 1514 bas Kurfürstentum Mainz (vgl. Bd I 306). Aber ebenso unwürdig wie politisch versehlt war Joachins Berhalten bei der Kaiserwahl. Auf nichts geringeres ging sein Streben, als für 26 sich selber die Kaiserkrone zu erringen; einstweilen aber ließ er sich in Berhandlungen erst mit Maximilian, dann mit bessen Enkel Karl, zugleich aber auch mit dem Gegenkandsbaten, Franz I. von Frankreich, ein und beslegte Stimme beiden Parteien so teuer wie möglich zum Handel zu bieten. So holt er sich 1517 in den Niederlanden persönlich von Maximilian allerlei Gunsterweisungen auf die künftige Wahl hin und schließt gleich= 80 zeitig im geheimen mit Franz einen lukrativen Vertrag ab. Franz bietet für J.& ältesten Sohn seine Schwägerin Renata zur Ehe an (Heiratsvertrag vom 17. August resp. 21. Dez. 1517). Maximilian dagegen offeriert beim Augsburger Reichstage eine Ehe des Kurprinzen mit Karls Schwester Katharina (Heiratsvertrag v. 18. Aug. Sponsalia de praesenti 22. Aug. 1518) und J. läßt sich abermals von ihm seine Stimme bezahlen, schließt barauf im 85 April 1519 mit Franz ein Wahlgeschäft ab und schraubt gleichzeitig den Agenten Karls gegenüber seine Forderungen immer höher. Als er dann sah, daß sich gegen Franz immer entschiedener die Bolkostimmung erklärte, trat er offen mit seiner eigenen Kandidatur hervor und fah sich barin von Franz unterftutt — aber nicht einmal seines Brubers Albrecht Stimme gewann er. Schließlich blieb ihm nichts anderes übrig, als der Stimmabgabe 40 aller andern für Karl sich anzuschließen. Der Krönung in Aachen blieb er fern, und auf dem ersten Reichstag des neuen Kaisers in Worms erschien er erst möglichst spät. Und noch einmal hoffte er auf die Krone, als 1524 die Unzufriedenheit der Fürsten mit Karl so weit gestiegen war, daß man damit umging, ein neues Regiment im Reiche zu schaffen; aber "weber mit der Kraft tiefer Überzeugungen, noch mit dem kuhnen Blid des Staats- 45 mannes, den auch politischen Gedanken in der nationalen und firchlichen Bewegung ju erfassen, verfolgte er sein Projekt" (Dropfen S. 125). Karls Baffenglud vor Ravia (24. Februar 1525) vernichtete mit einem Schlage die Oppositionsplane gegen ihn. Fortan

schon 1514 hatte J. dem Papste sein Lethung und warb um die Gnade des mächtigen Kaisers. Damit war auch seine Stellung zur Nesormation Luthers desinitiv entschieden. 50 Schon 1514 hatte J. dem Papste sein Land für den Ablaßhandel geöffnet gegen Berleihung des Patronates über die Dompropsteien in Brandenburg und Habelderg. Am 16. Sept. 1517 hatte er dann Tetzel ungehinderte Ablaßpredigt in der Mark dewilligt, und dieser war im Oktober alsbald in Berlin erschienen; an seiner Universität Franksurt hatte der Monch dann am 20. Januar 1518 die ihm von Wimpina versertigten Gegen- 55 thesen verteidigt unter lebhaster Beteiligung der Mönche aus märkischen Klöstern. Die Franksurter Theologen ergriffen Partei gegen Luther. Daß auch Joachim Luther abgeneigt wurde, dazu wirkte zunächst der Umstand, daß er seinen Bruder Albrecht so schaft durch ihn angegriffen sah: "diesen Mönch laß ich mich nicht schimpssen, das ist verloren!"

١

mung gegen Friedrich b. Weisen sich befand. Sodann gewahrte er seit 1520 mit Schrecken ben Rückgang seiner Universität (1519 noch 236, 1520 125, 1521 73, 1526 20, . . . 1529 18 Studenten in Frankfurt immatrikuliert). Zwar hatte er noch auf dem Wege nach Worms Luther auf der Durchreise in Wittenberg begrüßt; aber in Worms selbst 5 wußte er sich Aleanders hohes Lob zu erwerben; er sei "ther einzige Fürst, auf den wir uns in Deutschland fest verlassen finnen". Eine personliche Unterredung mit Luther am 24. April (Röstlin, M. Luther 1, 459) hatte nur ben Gegensatz beutlich hervortreten lassen. Er war es ja auch, ber am 25. Mai bem Kaiser, angeblich consensu et nomine omnium, die Zustimmung der Stände zum Wormser Edikte aussprach. Als Lohn 10 für seine Haltung trug er papstliche Gunft in seinem Streit mit dem Habelberger Domkapitel bavon. So schritt er benn bem Edikt gemäß im eigenen Lande gegen die neue Lehre ein. Um 24. Februar 1524 erging scin "Ausschreiben wider D. Luthers Bibel", Lehre ein. Am 24. Februar 1524 erging sein "Ausschreiben wider D. Luthers Bibel", in der viel Hundert Jrrtümer seien, die zu mancherlei Aufruhr führen müßten; er publizierte am 25. August noch einmal das Wormser Sditt; den Kurprinzen Joachim ders mählte er am 6. Nov. dess. Jahres mit der Tochter des Luthergegners Georg v. Sachsen. Die Revolution der Bauern war auch ihm sichtbare Frucht der Lehre Luthers; willig folgte er jest der Politik Georgs und trat in Dessau (Juli 1525) dem Bündnis zur Bernichtung der "verdammten luth. Sekte" dei. Gleichwohl trieb die Resormation durch Flugsschriften und Lieder, durch Studenten und ausgelaufene Mönche, durch reisende Kausseuteu und wandernde Handwerksessellelen ihre Propaganda. Joachim verdot Juni 1526 das Singen deutscher luth. Lieder und Psalmen. Nun trug gar Luthers Lehre den schwersten Konslitt in sein eigenes Haus Kurkürstin Klischeth hatte durch ihren zeitweite in Berlin Konflikt in sein eigenes Haus. Kurfürstin Elisabeth hatte durch ihren zeitweise in Berlin weilenden Bruder Christian II. von Dänemark sowie durch Luthers Freund, den Arzt Rateberger, bamals Stadtphysikus in Brandenburg, Luthers Lehre kennen gelernt; seine 25 Schriften boten ihr Troft und Halt, je schmerzhafter seit 1525 ihres Mannes Zuneigung zu Ratharina Hornung, ber Tochter bes Berliner Burgermeisters Thomas v. Blankenfelbt, ihr skutgatina Johnung, der Lotzier des Serinter Burgermeisters Lydmas b. Stantenstoft, ihr eheliches Glück zerstört hatte. Ostern 1527 empfing sie heimlich das Abendmahl aus der Hand eines ihr gesendeten lutherischen Geistlichen. Die Kunde davon erbitterte Joachim; die Einmischung Christians sowie des Kurfürsten Johann in seine häuslichen Berhältnisses vertroß ihn. Die Bischöfe und die angesehensten Prälaten der Mark berief er im Oktober 1527 nach Berlin und legte ihnen die Frage vor, ob er die Kurfürstin zum Tode verurteilen oder sich von ihr scheißlen lassen solle. Sie votierten sur lebenslängliche Einsperung auf einem seiner Schlösser. Der Kurprinz und andere intervvenierten; da gestand er ihr sine Redorksie his Oktober 1520 von 15 er ihr eine Bebentzeit bis Oftern 1528 ju. Dicht vor Ablauf bes Termines, am 24. März, 85 entfloh sie und erreichte glücklich die sächsische Grenze, Kurfürst Johann gewährte ihr Unterkunft und Schuts. Nun war aber auch Katharina Hornung, reuig und im Berlangen nach Aussöhnung mit ihrem Manne, mit Luther in brieflichen Berkehr getreten; als Joachim ihr diesen Briefwechsel verbot, wandte sich Luther brieflich an den Kurfürsten und jog, als dieser ihn turz abwies und bei seinem Landesherrn verklagte, die Sache an die Offent-40 lichkeit; erreichte er auch die Bereinigung der Speleute dadurch nicht, so war doch J. in der öffentlichen Meinung schwer getroffen. Dessen religiöse Abneigung gegen Luther nahm jett den Charakter persönlicher Feindschaft an. Zum Augsburger Reichstage brachte er mit, was die Mark nur an katholischen Gelehrten ausbieten konnte: die Franksurter Theologen Wimpina, Menfing und Elgersma und ben Stendaler Domherrn Bolfgang Re-45 dorfer, die daselbst gemeinsam unter seinen Auspicien eine Gegenschrift gegen Luthers Schwabacher Artikel ausgehen ließen (Erl. Ausg. 224, 345 ff.), während er selbst auch in den Verhandlungen und Arbeiten bes Reichstages sich als einer der eifrigsten und erregtesten Fürsten hervorthat, der wiederholt die gewaltsame Unterwerfung der Lutherischen forderte. Immer enger wurde sein Anschluß an Kaiser und Papst; Elemens VII. dankte 50 ihm 13. Oftober 1530 für seine vortreffliche Haltung in überschwänglichen Worten, ber Raiser mit mancherlei Gnabenerweisungen und Versprechungen. Eifrigst betrieb 3. jetzt Ferdinands Wahl zum König, der er im Januar 1531 perfönlich in Frankfurt a. M. beiswohnte. Aber die kaiserlichen Versprechungen erfüllten sich nicht, und die Türkengesahr zwang Karl, gegen die Evangelischen entgegenkommender zu werden. Die Reformation brang im Aufblühen des Schmalkaldenerr Bundes siegreich in Rordbeutschland vorwärts, und J. spürte ihr Vorrücken im eigenen Lande trotz aller Gegenwehr immer deutlicher. Da schlog er 2. Februar 1533 mit Georg von Sachsen, Kardinal Albrecht und den Braunschtweigern Frich und Keinrich in Kolle ein Gegenkündnig gegen die Schwalkaldener Aker schweigern Erich und Heinrich in Halle ein Gegenbundnist gegen die Schmalkalbener. Aber er erlebte noch, daß um sein Land her Anhalt und Pommern zur Reformation übergingen. Go In seinem Testamente (22. Okt. 1534) verfügte er nun noch, daß seine Söhne (Joachim

und Johann) und ihre Erben "mit ihren Landen und Leuten zu jeglicher Zeit bei dem alten christlichen Glauben, Religion, Ceremonien und Gehorsam der christl. Kirche underzückt und underändert bleiben sollten", und verpflichtete sie durch persönlichen Eid, dem hallschen Bündnis und diesem Testamente treu zu bleiben. Zugleich verordnete er gegen das Husgesch Albrecht Uchills, daß auch der zweite Sohn einen Teil des Landes (Neumark, dernberg, Krossen, Kottbus, Beit) als Herrschaft empfangen solle — wohl in der Hossenung den bereits offen lutherisch gesinnten Johann eben hierdurch an das hallische Bündenis und damit an die alte Kirche zu sessen. Und als am 28. Dezember 1534 seines Sohnes Joachim Gemahlin starb, betrieb er noch schleunigst dessen Wiederwerheiratung mit Hedwig, der Tochter Sigismunds von Bolen, um auch diesem Sohn an den Katholizismus so zu sessen. Dicht vor dieser Hochzeit starb er nach kurzem Krankenlager am 11. Juli 1535. Trotz seiner entschiedenen Haltung waren die reformatorischen Ideen unausschaltsam im Lande vorgedrungen, und daß er nicht mit harter Gewalt diese Regungen niedergeschlagen hatte, brachte ihm schließlich bei dem bairischen Kanzler L. v. Eck das herbe Urteil ein, daß auch er hostis orthodoxae ecclesiae sei (Nunt.-Berichte I, 400), während Nausea 15 gerechter um ihn als um einen princeps maxime catholicus trauerte (3KG XX,517). Seine Söhne erkannten, daß in sast allen Kreisen des Landes nur auf die offene Einsschrung der Resonation gewartet wurde.

Joachim II., KF. v. Brandenburg, † 1571. — Außer der allgemeinen, im vorigen Art. angeführten Litteratur: Auntiatur-Berichte Bd. I-IV.; F. Holge, Zur Geschichte der mar- 20 tischen Ref. in Forschungen z. Brandenb. u. Preuß. Gesch. II, 1889, 395 ff.; H. Landwehr, J. II. Stellung zur Konzilssrage, ebd. VI. 1893, 529 ff.; Franz Meine, Die vermittelnde Stellung J. II. v. Brandenb. zu den polit. und relig. Parteien s. Zeit, Lüneb. 1898 (Rostocker Diff.); v. Ledebur, Ueber den Ort und Tag des Uebertritts J. II. zur luth. Kirche, Berlin 1839. Bistation: A. Parisius in Deutsch-evangl. Blätter 19, S. 660 ff.; Weinleben und Diestelmeier: 25 F. Holze in Forsch z. Brandenb. u. Preuß. Gesch. VII, 181 ff. und Schriften des Vereins s. Gesch. Berlins 31, 1 ff.

Joachim II., der älteste Sohn J.s I., geboren am 9. Januar 1505, hatte unter Aufsicht seines Onkels, des Kardinals Albrecht, durch den Kanonikus Joh. Regelein und Dr. Fund forgfältige Ausbildung in ben flaffischen Sprachen und ben Staatswiffenschaften 80 erhalten. Die Zeitlage und die Familienverhaltniffe zogen ihn früh in die firchlichen Zeit= fragen binein, und unter ben entgegengefetten Ginfluffen, Die bom Bater und ber Mutter, bem einen und bem andern Berwandten auf ihn ausgeübt wurden, erwachte früh in ihm ein theologisches Interesse und bas Bestreben, im Streit ber Meinungen eine selbstständige Bosition zu gewinnen. Er hat später selber feierlich versichert, daß er schon 1519 in per- 85 fönlicher Begegnung mit Luther in Wittenberg von diesem die Rechtfertigung aus dem Glauben gelernt habe — dieser Begegnung wohl eine Bebeutung beilegend, die sie thatsächlich damals noch nicht gehabt hatte. Erst 1532 sehen wir ihn wieder in direkter brieflicher Berbindung mit Luther (be Wette IV, 363), von dem er Nat begehrt über die
communio sub utraque. Durch seine Ehe mit Magdalene, der Tochter Georgs von 40
Sachsen, (1524) hatte ihn der Bater an die katholische Sache sessen, ebenson nach
beren am 28. Dezember 1534 ersolgten Abschieden durch die Verdindung mit Hedwig,
der Tochter Sigismunds von Polen. Aber trop dieser Bande, trop des vom Vater besehrten Autrits zum Sollischen Mindrig und der einlichen Nerrslichtung auf das Testsegehrten Zutritte jum Hallischen Bundnis und ber eiblichen Berpflichtung auf bas Teftament des Laters fah man in ihm in evangelischen Areisen einen bewußten, nur auf Frei- 45 beit ber Bewegung wartenden Gesinnungegenoffen und fürchtete katholischerseits filium a patre per suggestores iniquos degeneraturum (3KG XX, 517). Auf die Nachricht vom Tode des Laters (11. Juli 1535) richtete sein Schwager Landgraf Philipp ein ans bringendes Schreiben an ihn, "als ein weiser frommer Fürst in der Wahrheit des Evansgeliums zu bestehen", während andererseits Ferdinand ihn mahnte, das Werk des Baters 50 fortzusetzen. Er verschob zunächst seine Enschweidung, hielt Hochzeit mit Hedwig, und empfing im November Vergerio ihren, der im Auftrage Valle III. sür das in Ausschlassen. sicht gestellte Ronzil warb. Mit Lebhastigkeit ergriff der junge Fürst diese Aussicht, die Kirchenfrage zur Lösung zu bringen, erklärte sich für Mantua als Ort des Konzils und versprach den künstigen Beschlüssen Gehorsam, sosern sie nicht etwa dem göttlichen Wort 55 widersprächen. Erfreut gab sich Bergerio der Hossinung hin, der winischen Kirche erschalten zu können; mit Hilfe der von Vergerio erwirkten Bullen vermochte J. das neue Domstift in Köln an der Spree am 2. Juni 1536 einzuweihen. Dort stellte er den gut katholischen Redorfer als Dompropst an, sammelte Reliquien aus bem ganzen Lande und

verlegte die Fürstengruft von Kloster Lehnin hieher. Als ihm nun im März 1537 ber papstliche Runtius Borft das auf den 23. Mai ausgeschriebene Mantuaner Konzil insinuierte, stellte er unter starter Wahrung des Rechtes, dort alles für das heil der Christenheit Ersprießliche offen zur Sprache bringen zu durfen, sein perfonliches Erscheinen in 5 Aussicht und erbot sich zu dem Bersuch, die dem Konzil abgeneigten protestantischen Fürsten umzustimmen. Aber bas Konzil wurde jest vom Bapfte wiederholt verschoben. Da entschloß er sich zu einer Vermittlerrolle unter ben beutschen Fürsten behufs einer Vergleichung ber kirchlichen Differenzen auf beutschem Boben. Bei einer Zusammenkunft mit König Ferdinand in Bauten im Dlai 1538 übergab er diesem ein ausführliches dem Kaiser 10 vorzulegendes Schriftstud, in dem er seine Reformideen entwickelte; im Sinne bieses Programms wolle er zusammen mit Karbinal Albrecht Berhandlungen mit den Schmalkalbenern führen. Der Papst solle Kommissare entsenden zu einer Verhandlung mit den Lutherischen Fürsten; als notwendige Konzessionen an diese bezeichnete er den Abendmahlskelch und die Priesterehe sowie einige andere Punkte — wir kennen seine Vorschäge leider nur aus dem summarischen Bericht Morones, Nunt.-Berichte II, 293 ff. und einem Briese Ferdinands, ebd. IV, 445 ff. Auch zu einer Friedensdermittlung zwischen Franz I. und Karl erbot sich J. (Nunt.-Ber. II, 292). Erstend ging Ferdinand auf das Anerdieten betresse "Kontorbe" ein, und knüpste Verhandlungen mit dem Kaiser und der Kurie darüber an. 3. aber begann junächst mit ben häuptern ber Schmalkalbener ju unterhandeln. Go 20 erfolgten die Tagungen in Eisenach Juli 1538, und dann in Frankfurt a. M. Februar bis April 1539, wo Kurfürst Ludwig von der Pfalz mit ihm gemeinsam die Vermittlerrolle ausübte und schließlich am 19. April nichts weiter als der "friedliche Anstand" (vgl. Bb. VI, 167 ff.) zu stande gebracht wurde, für den die Bermittler sich den Dank des Kaisers erwarben. Die Aussicht auf eine Entscheidung des Religionsstreites auf deutschem Boden 25 durch das Mittel des Religionsgespräches und des Reichstages, ohne den Papft und sein Ronzil, schien sich damit zu eröffnen. Freilich waren die Entschiedenen in beiden Lagern unbefriedigt. In diesen Tagen starb Georg von Sachsen, der auf ihn Einfluß befessen hatte, und die Reformation zog im Sturmschritt in sein Land ein. In der Neumark hatte J.s Bruder Johann schon längst der Reformation freien Einzug gewährt und 1537 durch 30 eine Kirchenvisitation die kirchlichen Verhältnisse neu geordnet. I. selbst hatte geduldet, daß in einer Reihe von Städten evang. Geistliche berufen worden waren; in andern Fällen hatte er die Anstellung verhindert. Schon 1536 hatte sein Nat Eustachius v. Schlieben ihm den Rat erteilt, der Bewegung freien Lauf zu laffen; der Bifchof von Brandenburg, Matthias v. Jagow, übrigens ein unbedeutender und auch in seinem Wandel ungeistlicher 35 Bralat, hatte fich feit bem Regierungswechfel fichtlich ber luther. Lehre zugewendet, wunschte aber zugleich bringend die Erhaltung feiner bischöflichen Stellung und feiner durch die Re-formation gefährdeten Ginkunfte, wunschte baher nur eine Lehrreform unter Beibehaltung ber bifchöflichen Berfassung. Der Dechant bes neuen Domstiftes Elgersma arbeitete ben Entwurf einer markischen Kirchenreform aus, den J. dem im April 1538 nach Berlin beru-40 fenen Melanchthon vorlegte — gegen Luther war J. stark verstimmt, weil dieser im Handel mit Simon Lemnius seinen Onkel Kardinal Albrecht so scharf angetastet hatte. Melanchsthon verwarf den Entwurf als ungenügend in seinem Lehrbekenntnis und empfahl weiteres Gewährenlassen; vgl. Corp. Ref. III, 522: In Marchia piam doctrinam et populus mirifice sitit et expetit bona pars nobilitatis, et probat Princeps. Bei 45 ber Rückfehr von Frankfurt fand J. einen mächtigen Fortschritt in der Bewegung im Lande vor. Die Städte Berlin und Köln hatten fürs Ofterfest um communio sub utraque petitioniert; Ebelleute aus bem Teltow hatten dem Bischof v. Jagow ihren Ubertritt gemeinsam erklart; sein Bruber Johann stellte ihm die Prediger Georg Buchholzer und Jakob Stratner zur Verfügung. Ein Hindernis sah J. aber in seiner Gemahlin 50 Hebwig und deren Vater. Schon im Sommer ließ er durch einen evangelisch gefinnten polnischen Woiwoben auf Bedwig einwirken, melbete am 1. Sept. Sigismund, daß er fich, ohne von der kathol. Kirche sich zu trennen, zu einer "driftlichen Reformation etlicher Cerremonien und Kirchenordnung" entschlossen habe, die an Allerheiligen in Kraft treten solle; er bitte, ihm einen Bertrauensmann zu senden, der Hedwig über die geringe Tragweite 55 dieses Beschlusses unterrichten könne (Forsch. z. brand. preuß. Gesch. II, 402 ff.). Sigismund antwortete, durch den Hossaplan der Kurfürstin beeinflußt, zhr unwillig darauf. Da half der abermals nach Berlin berusene Melanchthon, in einem zweiten sehr vorsichtig formulierten Schreiben (Corp. Ref. III, 789 ff.) Sigismund Die Notwendigkeit Des Schrittes barzulegen und zugleich betreffs seiner Gemahlin zu versichern: si quos amet ritus, his 60 suo arbitrio uti potest. Eine Theologentommission, in der neben Stratner und Buch-

holzer auch der Erasmianer Georg Wißel sich befand (s. den Art. Wißel), hatte im Sommer eine Kirchenordnung ausgearbeitet, Melanchthon begutachtete sie, ohne jedoch für seine Ausstellungen völlig Gehör zu finden (Corp. Ref. III, 803). Mit Rücksicht auf Hedwig, die sich von seiner Abendmahlsseier ausschloß, wählte J. nicht Berlin, sondern Spandau, um bier am 1. November im Verein mit märkischen Edelleuten und Geistlichen aus Bischof 5 Matthias' Hand das Abendmahl unter beiderlei Gestalt zu empfangen; am 2. Nov. folgten bie Gemeinden Berlin und Koln seinem Beispiel nach, die Gemeinden im ganzen Lande thaten in den nächsten Tagen das Gleiche — wo Geistliche sich widersetzen, siegte die Forderung der Laien. Jest wurde die KO noch nach Wittenberg zur Prüfung gesandt. Luther (de Wette V, 232 ff.), Melanchthon (Corp. Ref. III, 844 ff.) und Jonas (Briefw. 10 bes Jonas I, 375 f.) gaben ihre Zustimmung unter Andeutung untergeordneter Bedenken. (Diese Briese sind vereint in der kleinen Schrist M. Lutheri . . Briese an Marggraf Joachim II., Halle 1748.) Die KO wurde darauf im März 1540 den Ständen vorzgelegt und gegen die Stimme des Protest erhebenden Prälatenstandes von Abel und Städten angenommen und alsbald im Druck publiziert (auszuschlich dei Richter, Ev. KOO I, 15
323 fl.). Es ist die katholisierendste KO der luther. Reformation. Das Sola side ist view in Nitus und in der Kinkstowne des Mickelszentes kintst sie nicht ihr flar bekannt, aber im Ritus und in der Einfügung des Bischofsamtes bietet fie viel Eigentumliches. Beibehalten ist 3. B. der Chresem bei der Taufe, die Firmung bei Gelegenheit ber bischöflichen Bisitationen, doch mit Zulaffung einer Delegation an die Pfarrer; die Elevation beim Abendmahl, die Reichung des Spullelche (ablutio) bei Krantentom= 20 munionen, Konsetration ber Elemente für lettere am Altar ber Kirche, Horengesang, Fron-leichnam, Assumptionis Mariae, ber sonntägliche Circuitus, Prozessionen u. a. Buch-holzer, zum Propst von Berlin ernannt, stieß sich an etlichen bieser tatholischen Ceremonien. Luther beschwichtigte seine Bebenken von dem Standpunkte aus, daß wenn J. nur das Evangelium rein predigen lasse, schriftgemäßes Sakrament gewähre, und die schweren abusus 26 Wittenberger Kirche übergetreten ju sein, sondern einfach die katholische Kirche seines Landes bon etlichen Migbrauchen gereinigt zu haben. Weber beruft er sich auf die Conf. Augustana, noch tritt er dem Schmalkalbener Bunde bei; wohl aber fucht er die Bestätigung seiner RD bei bem Raiser nach, die er auch gegen sein Versprechen, kunftigen Konzils-beschlussen sich fügen zu wollen, erhält. Die Opposition der Bischöfe von Havelberg und 26 Lebus gegen seine KD treibt ihn nun aber weiter, die bischöfliche Gewalt zu beseitigen er läßt sie gewähren auf ihren eigensten Territorien, für bas übrige Land aber richtet er landesherrliches Rirchenregiment ein. Gine furfürftliche Kommission (Rat Weinleben und Stratner) visitiert das ganze Land — ber brandenburgische Bischof beputiert für seinen Sprengel nachträglich einen Kommissar bazu —; die Klöster werden auf den Aussterbeetat 40 gesetzt. Urban Rhegius, damals Superintendent in Zelle, den J. nach Berlin berufen hatte, lehnte am 19. Nov. 1539 ab. Stratner wurde Superintendent und Hofprediger (Bestallung in Beitr. 3. baier. RG V, 225), febrte aber 1543 in fein altes Dienftverhaltnis nach Ansbach zurück (ebb. V, 206). Der jett mit Luther verfeindete Joh. Agricola folgte im Sommer 1540 J.& Rufe (vgl. I, S. 252), wurde sein Hofprediger, seit 1543 vorsitzender Superinten= 46 bent im Berliner, nach Wittenberger Mufter errichteten Konfiftorium. Das hatte naturlich eine Berstimmung bei Luther gegen J. zur Folge. König Sigismund sandte im Juni 1540 Bijchof Lutas Gorfa an den Berliner Hof, um Hedwigs Gewiffensnot wegen ihres Gemable zu beschwichtigen, sie zur Fortsetzung ber Che anzuhalten, zugleich aber 3. bas erneute Bersprechen abzunehmen, daß er sie nie zu seiner veränderten Religion verloden wolle (Jagiellonki Polskie w XVI. wieku. I. Krakau 1868, 283 ff.). — Der gesunkenen Frankfurter Universität hatte J. schon 1537, wo er Melanchthon als Ratgeber zu sich rief (Corp. Ref. III, 373), seine Fürsorge zugewendet, 1538 Melanchthons Schwiegersohn Georg Sabinus berufen; jett (1540) folgte die Berufung des Theologen Alex. Alesius (Bd I S. 337) und des Andr. Musculus nach. Allmählich hob sich die Frequenz der 56 Sochichule.

In der großen Politik sette 3. inzwischen seine Bermittlerthätigkeit fort. Beim Rezligionsgespräch in Worms 1540/41 saßen seine Abgeordneten (u. a. Alex. Alesius) unter benen des "gehorsamen", nicht des "protestierenden" Teils, wo sie sich sehr unbehaglich fühlten. Der hier im Geheimen vorbereitete Entwurf für das nachfolgende Regensburger 60

Religionsgespräch, der J. durch Bermittlung des Landgrafen Philipp zugestellt wurde, erstüllte ihn mit neuen Hoffnungen auf eine Bereinigung der Parteien. Er übernahm es, das Buch vertraulich Luther zur Prüfung zuzustellen (4. Februar 1541), der zwar die gute Absicht der Berfasser anerkannte, die Bergleichsvorschläge aber als ebenso unannehmbar für die Kurie wie als unbefriedigend für die Evangelischen bezeichnete (vgl. d. Art. Resentations) gensb. Buch). Trop diefer Ablehnung wirkte J. in Regensburg eifrig für das Bu-ftandekommen des Vergleichs, bot sich auch als Mittelsmann dar, als der Kaiser noch zu bem Bersuch schritt, durch eine besondere Gesandtschaft Luther jur Annahme wenigstens ber wenigen vereinbarten Regensburger Artikel zu bewegen. Unverrichteter Sache kehrte 10 die brandenburgische Gefandtschaft nach Regensburg gurud. Als Lohn seiner Bemühungen obe brandendurgische Gesandsthaaf nach Regensdurg zuruch. Als Lohn seiner Bemuhungen erhielt J. hier die kaiserliche Bestätigung seiner KO. Er war jetzt sest n die kaiserliche Politik gebunden (Vertrag vom 24. Juni 1541). Sein Mißersolg im Türkenkrieg 1542 schwächte sein Ansehen, die Erbvereinigung mit dem Herzog von Liegnitz (1536) nötigte ihn zu weitgehender Füssamkeit gegen Ferdinand. Sein Bruder Johann verließ den schwalkalbischen Bund, erzürnt über den Kriegszug gegen seinen Schwiegervater Heinz von Wolfenbüttel, und schloß sich dem Kaiser an. Auch sein frankscher Keinz Uclebiades verließ die Sache der Evangelischen wegen persönlichen Grolls gegen Joh. Friedrich und Landensch Abilian. Da nur zuch Moriet von Sachten Australießt kankechten wollte und Landgraf Philipp. Da nun auch Morit von Sachsen Neutralität beobachten wollte, so schloß sich J. diesem an, versuchte noch vergeblich im Juli 1546 den Schmalkaldenern 20 die Vermittelung zu einem Ausgleich mit dem Kaiser anzubieten, schloß aber dann (20. Sept.) ein Schutz- und Trutbündnis mit Moritz zur Bewahrung der Neutralität. Als Moritz diese gleich darauf selber durch seinen Einfall in Kursachsen gröblich verletzte, sah J. mit Erregung, daß er getäuscht worden war, und verfagte diesem daher die Hilfe, als ihn nun Joh. Friedrich in seinem Lande bedrohte. Als aber dann der Kaiser selbst 31. Januar nun 35h. Friedrich in seinem Lande deotrofte. Als aber dam der kanset sein 31. Januar 25 1547 von der brandenburgischen Landschaft Unterstügung zur Bekämpfung der "schmalkalbischen Konspiration" forderte, gab auch J. gegen die Ernennung seines zweiten Sohnes Friedrich zum Koadjutor von Magdeburg und Halberstadt die Neutralität preis und sandte 400 Reiter zum Keere Morig' ab. Sein Bruder Johann aber riet ihm, jetzt sei die günstige Stunde, sich auf Pommern zu stürzen! (Schristen des Bereins f. G. d. Neumart VII, 80 1898, S. 191 f.). So seierte denn Agricola den kaiserlichen Sieg bei Mühlberg mit einer Dorftwodiet! (Coursel Seierte den Agricola den kaiserlichen Sieg bei Mühlberg mit einer Dankpredigt! (Katverau, Agricola S. 246 ff.). Im kaiserlichen Lager vor Wittenberg verspsichtete sich J. auf die kunftigen Beschlusse bes Tridentiner Konzils, forderte freilich zugleich für sich die gleichen Zugeftandniffe, die man Morit in der Religionesache bewilligen würde. Seine alten Bermittelungshoffnungen lebten neu auf. Er proponierte jest ein 85 Nationalkonzil und die Anbahnung einer "dristlichen Bergleichung". Ernstlich bemühte er sich aber um Milberung ber harten Behandlung Joh. Friedrichs, und ditter war ihm die Entkäuschung, die ihm wie Morits die gegen ihre Bürgschaft erfolgte Gefangennahme Philipps in Halle bereitete. Aber noch war er zu sest auf est an eine keinerliche Politik gedunden. Am 20. Oktober traf er mit seinen Räten und Ugricola auf dem Reichstag in Augsburg de ein gaht seinen Kastrebiger der Anderschung der Schrechiger der Anderschungen der Beiter Schrechiger der Anderschungen bei bereiteten Geschrechten der Schrechiger der Schrechten 40 ein, gab seinen Hofprediger dort zu den Interimsberatungen her, und bemühte sich dann persönlich, Morik für das Augsdurger Interim (s. o. S. 210) zu gewinnen. Beide versbanden sich hier in dem Entschlusse, daheim durch synodale Verhandlungen festzustellen, in welchem Umfange und auf welchen Wegen es sich werde einführen lassen. Auf der Rückreise von Augsburg versuchte er noch im Juli 1548 die Stadt Rurnberg für das 3nterim zu gewinnen, indem er auch hier die Taktik, die er daheim einzuschlagen gedenke, durchblicken ließ. Über sein weiteres Berfahren und die nachfolgende Entwickelung ber firchlichen Verhältnisse in der Mart f. Bb I 252, 18 - 253, 84.

Die märkischen Biskumer schwanden dahin. Zuerst Brandenburg, welches nach dem Tode Matthias von Jagows 1545 zwar noch einmal mit Herzog Joachim von Münsterzo berg besetzt wurde, aber nur noch als Sinekure. In Havelberg war es dem Domkapitel gelungen, 1547 den streng katholischen Domherrn Beter Conradi zum Dechanten zu erzbeben, durch den noch einmal eine Reaktionspartei die Oberhand gewann. 1548 starb Bischof Busso von Alvensleben, J. setzte die Wahl seines Sohnes Friedrich zum Nachsolger durch, aber nur für den Preis, daß dieser seierlich dem Luthertum entsagen und dem röst mischen Stuhl Gehorsam geloben mußte. Die Leitung des Stifts lag in Conradis Hand, der noch 1552 die Vernichtung der Wilsnacker Wunderbluthostie durch Joach. Elleseld am liebsten durch Verbrennung des evangelischen Geistlichen gerächt hätte (vgl. d. Art. Wilsnack). Erst nach Conradis Tode 1561 erklärte sich das Kapitel gegen die Fortdauer des katholischen Kultus; jest erst wurde die märkische KD im Stift eingeführt. Fortan so blieb Havelberg die zu seiner formellen Aussehung 1819 ein evangelisches Stift zur Be-

lohnung märkischer Ebelleute mit Präbenden. Auch Lebus leistete der Durchführung der Resormation längere Zeit Widerstand. Zwar hatte die Residenzskadt des Bischoss Fürstenzwalde 1544 den Lutheraner Simon Musäus als Prediger berusen, dieser stieß aber auf viele Hick durch Bischos Georg v. Blumenthal, gegen die auch Beschwerden an J. wenig halfen. Als der Bischos stam zu verschaffen, versuchte doch eben jetzt der Kaiser, die bendurgischen Prinzen das Bistum zu verschaffen, versuchte doch eben jetzt der Kaiser, die brandend. Bistümer sür reichsunmittelbar zu erklären, um in ihnen dem Protestantismus Stützpunkte der Gegenresormation entgegenzusesen und die Reichsgewalt auf Kosten der Terriztorialherrn zu stärken. In Lebus war der streng katholische W. Redorfer Führer des Domskapitels. Dieses lehnte die drei kursürstlichen Kandidaten ab und wählte Redorfer zum 10 Bischos — aber J. versagte die Anerkennung und nötigte ihn, Berzicht zu leisten. Jetzt wurde der katholisch gesinnte brandend. Dompropst Joh. Horneburg gewählt, und Inwühte es geschehen lassen. Erst nach dessen Iode 1555 erreichte er die Wahl seines 10jährigen Enkles Joachim Friedrich, für den sein Bater, Kurprinz Joh. Georg, die Berzwaltung führte. Nach Redorfers Tode 1559 hörten auch hier die Konslüste auf. Die 15 Domherrn entsagten 1563 der Berwaltung der Stistsgüter, man ließ sie aussterben; Joachim Friedrich behielt den Bischossittel noch die zu seinem Regierungsantritt 1598, und damit war auch bieses Bistum verschwunden.

In der großen Reichspolitik war J.s Bedeutung seit 1546 völlig zurückgetreten. Dynastische Interessen (um Magdeburg, Schlesien, Bommern, Praußen) standen bei ihm 20 im Bordergrunde. Hervorzuheben ist, daß er in der Erbverbrüderung der Häuser Heffen, Sachsen und Brandenburg, in Naumburg März 1555, sich ausdrücklich auf die Lehre der Augsb. Konfession verpflichtete. Andererseits nötigte die Gewinnung des Erzbistums Ragdeburg und des Bistums Halberstadt für seinen Sohn Sigismund, den Sohn Hedwigs, nach bem Tobe Friedrichs, wieder zur Berleugnung des evangelischen Standpunktes. 25 Der Sohn mußte dem Bapfte das Treubersprechen geben, lauerte aber nur auf den Moment, wo er dem evangel. Bekenntnis im Erzstift zum Siege verhelfen könnte; aber ber "geistliche Borbehalt" im Augsburger Religionöfrieden 1555, gegen den das brandenburgische Botum vergeblich angekämpft hatte, verhinderte zur Zeit noch mit dem Erzstift zu versahren, wie Herzog Albrecht einst mit Preußen. Am Naumburger Fürstentage nahm 80 J. nur durch seine beputierten Räte teil, die der Unterschrift der Borrede zur Conf. Aug. beitraten. Aber den zum Konzil einladenden Kuntius Commendone empfing er in Berlin mit viel Auszeichnung, bat diesen sogar um ein Spänlein vom Kreuze Christi und verssprach das Erscheinen seines Sohnes Sigismund in Trient. Zugleich wahrte er aber bei Disputationen des den Nuntius begleitenden Jesuiten Lampertus Auer mit dem Franks furter Professor Abbias Praetorius seinen evangel. Standpuntt. Der Fulbaer Retusations schrift 1562 betreffs des Konzils trat er bei, entsendete aber doch einen seiner Rate nach Trient. Daß er Maximilians Bahl jum römischen Könige anregte, trug ihm von diesem gleich nach feinem Regierungsantritt eine freilich noch recht ferne Anwartschaft auf Braunschweig-Grubenhagen ein. Wichtiger sollte die Erbhuldigung in Preußen (1565) werden, 40 wenngleich er auch hier wie vorher in der nordischen Frage durch den Mangel an träftiger und zielbewußter Initiative die Gelegenheiten versäumte und somit hatte geschehen lassen, daß die Bedeutung seines Hauses immer mehr geschwunden war. Durch seine Reigung zu Glanz und Prunk hatte er die Finanzen des Landes je länger je mehr übel belastet und damit den Ständen immer mehr Einstuß auf seine unsichere und energielose die Haltung in der Politik eingeräumt. In glänzender Hospitaltung hatte er Gesehrten, Künstellern, Alchymisten und Günstlingen seine Freigebigkeit bewiesen, aber auch ein wüstes Leben aufkommen laffen, bei dem er felbst nicht einmal mehr ben Schein ehelicher Treue aufrecht zu halten bemüht gewesen war (die "schöne Gießerin"). Die Verquickung der religiösen Frage mit politischen und dynastischen Interessen ohne den Ruckhalt einer charaktervollen 50 religiösen Versönlichkeit hatte hier üble Früchte getragen. In seinem Kanzler Lambert Diestelmeier stand ihm seit 1558 ein kirchlich gesinnungsloser Streber zur Seite. Unserwartet starb J. am 3. Januar 1571, zehn Tage darauf sein Bruder Johann ohne männlichen Erben. Die märkischen Lande gingen ungeteilt in die Hände von J.s Sohn Johann Georg über; die Zeit bes strengen lutherischen Konfessionalismus, aber auch bes 55 übermächtigen ständischen Einflusses begann. G. Rawerau.

Joachim (Abt) von Flore, gest. 1202, und bas ewige Evangelium. — Quellen: außer den eigenen Schriften Joachims und vielen zerstreuten Urfunden und Rotigen (3. B. in der Chronit des Salimbene, j. B. VI. S. 206, 8-12) sind zu nennen

Synopsis virtutum b. Joschimi auctore Luca Consentino aep. (gest. 1224, angebis, früher Ammanuensis 30.8; Echstein zweiselhaft; sehr wenig ergiebig) bei Ughelli, Italia sacra' IX, 205 st. und AS Maii VII, 93 st.; serner Vita b. J. abb. sundatoris ord. Flor. auct. Jacobo Graeco Syllanaeo (aus bessen: Jo. abb. o. Fl. chronologia, Cosentiae 1612) AS 5 a. a. D. 94—112, sosen ber Verf. aus alten Auszeichnungen geschüpft haben will, was sich freilich nicht sontrollieren läßt. — Litteratur (aus der älteren, jest sast vollig als antiquiert anzusehenden): Papedroch, comment. praevius, AS a. a. D. S. 89—93; ders, Disquisitio histor. de Florensi ordine, prophetiis doctrina b. Jo. ebda S. 125—143; (Gervaise), histoire de l'abbé Jo. surnommé le prophète, Paris 1745 2 Bde); J. G. B. Engelhardt, 10 Kirchengesch. Ushbul., Erlangen 1832, S. 1—150 u. 260—291 (grundsgend); Chr. U. Hahn, Geschichte b. Reher im WN. III (1839). S. 72—175, 259—346 (bet E. u. H. u. unsassen) Kuszüge aus den Schr. Jo 8); Friederich, Krit. Untersuchung der dem Ubte von Floris zugeschriebenen Kommentare zu Zesas und Zeremia, ZwTh 1859, S. 349—363, 444—514; E. Renan, Jo. de Flore et l'évangile éternel, Rev. d. d. m. 1866, S. 94—142, sast wortscher, Jo. v. Fl. und die Appositable eternel, Rev. d. d. m. 1866, S. 94—142, fast wörtslich wiederscholt in den Nouv. études d'hist. rel. S. 217 sp. (1884); Kusssellet, Hist. de l'evecternel, Paris 1861, unter neuem Titel als Etude de l'hist. rel. 1867; J. R. Schneider, Jo. v. Fl. und die Appositable u. d. Brophentum in d. drisst. Beit, Hist. Taschend. V, 1 S. 257—370 (1871; gelstwolle lleberschof mit bei. Rücksich auf Fo. und die Roachimien); Preger, D. Wysti I, 196—207 (in der Hauptige verschift); Reuter, Gesch. d. relig. Ausst. J. Schneider, Das Evange die u. d. Roammission zu Anagni, Ales I, Ausst. J. 26, 5. 6.—73 (Schneider, Das Evange die u. d. d. schneidsigt von Densite des Joachimismus, Rev. hist. 1886, S. 56—73 (Schneider der Hauptige der Beiterbe und Beltgericht 1896 u. B. Bousset, Densimismus Rev. hist. 18

Nach den Angaben des Jakobus Gr., deren Zuverlässisteit dahingestellt bleiben muß, ist Jo. im J. 1145 im Dorfe Celico dei Cosenza aus wohlhabender Familie geboren, ledte eine Zeit lang am Hofe Rogers II. von Sicilien (der aber schon 1154 starb, wes35 halb Bapedroch als Gedurtsjahr Jo. 1130 annehmen will), unternahm dann eine Wallschrt nach dem heiligen Lande und wurde nach der Rücksehr von da Mönch. Im Jahre 1177 sinden wir ihn (s. Ugh. IX, 272 st., die dort S. 274 A. 1 angenommene Datierung der dett. Urkunde vorausgesest) als Abt des Cisterzienserklosters Corazzo (Coratium s. Janauschek, Origg. Cist. S. 168), und in dieser Stellung ist er eine Reihe von Jahren geblieben. Schon während dieser Zeit aber hat er sich zuweilen nach dem Kloster Casamari zurückzezogen (s. Praes. in psalter. dec. chord.) um ungestörter seinen Studien und litterarischen Arbeiten obliegen zu können; später, doch nicht vor 1188, gab er die Leitung von Corazzo ganz auf und nahm dauernden Ausenthalt in einer Wildnis des Silagedirges dei Cosenza, weshalb das Generalkapitel der Cisterzienser von 1192 die Gemeinschaft mit ihm als einem fugitivus aushob (s. Wartene u. Dur. thes. IV, 1272). Dort errichtete er ein neues Kloster, S. Johannes in flore, mit strengen Ordnungen (Bestätigung Cölestins III. von 1196 s. Jakse 17425), das Ausgangspunkt einer eigenen Kongregation, des Ordo Florensis, wurde, die zur Zahl von mehr als dreißig Klöstern aussteig und erst 1505 wieder mit dem Cisterzienserorden vereinigt wurde (s. Janausches a. d. S. LXXI). Da Jo. nach ursundlichem Zeugnis (Ugh. IX, 453) im September 1201 noch lebte, im Juni 1202 aber ein Abt Matthäus als sein Rachfolger in Flore erscheint (ebda. S. 455), so mag die Angabe des Jakobus, daß er am 3. März 1202 gestorben, richtig sein.

30. hat bei streng asketischem Leben und im Ruse prophetischer Begabung stehend, sich ber Hochachtung welklicher Machthaber, wie Heinrichs VI. und Richards Löwenherz, wie auch der Päpste zu erfreuen gehabt, besonders haben Lucius III., Urban III. und Elemens III. ihn zum Betreiben seiner biblisch-apokalpptischen Studien ermuntert (s. das Schreiben Clemens III. vom 8. Juni 1188, Jakse 16273, das sich vor den Drucken der Konkordia und des Kommentars zur Apokalppse sindet). Er selbst zeigt die zu seinem so Lebensende dem Papstum gegenüber eine so lovale Haltung, daß er im Jahre 1200 in einem eigenen Dokument seine Ordensgenossen verpflichtete, seinen litterarischen Nachlaß nicht zu verössentschen, bevor er der päpstlichen Zensur unterbreitet worden sei (s. AS

a. a. D. E. 104 f. vgl. auch Conc. V, 63).

Bon den Schriften Jo.s sind die drei, die er selbst für die wichtigsten erklärt:

1. Liber Concordiae novi ac veteris testamenti, gedr. Venet. 1519.

2. Psalterium decem chordarum, Venet. 1827.

3. Expositio apocalypsis (auch apocanova genannt), Venet. 1527.

Die don Preger gegen die Echtheit dieser Schriften erzhobenen Einwendungen hat Reuter S. 356 ff. tressend widerlegt (dyl. auch NABS), so, N. 1). Außerdem weist Denisse a. a. D. S. 94 ff. noch solgende als handschriftlich dorzhanden nach: Enchiricion in apocalypsim; Super quatuor evangelia oder concordia evangeliorum; Contra Judaeos; De articulis sidei, don welcher Schrift Tocco Eresia S. 316, A die Kapiteleinteilung angiedt. Roch andere Schriften sind mit Cod. Patavinus S. Antonii n. 322.

Dagegen sind die schon Mitte des 13. Jahr: 10 hunderts (s. Salimbene S. 102. 191) dem Abte beigelegten Kommentare zu Jesia und Jeremia, wie zuerst Engelhardt S. 53 ff. gesehen und dann Friedrich in entscheidender Weise dargethan hat, unecht und weichen don den Ansichten Jo.s, namentlich durch ihre schrifte Haltung gegenüber der römischen Kirche, die als Babylon u. s. w. bezeichnet wird, wesentlich ab. Erst durch Ausscheidung dieser Schriften ist eine richtige Würdigung Jo.s 15

ermöglicht worden.

Jo. gehört einerseits in die Reihe der Männer des 12. Jahrhunderts, die wie Bern-hard von Clairbaux und Gerhoh von Reichersberg bei ftreng firchlicher Gesinnung und Haltung, doch für die Schäben bes kirchlichen Lebens einen scharfen Blick hatten. Damit verbinden sich aber bei ihm wie bei den Bisionärinnen Hildegard von Bingen und Elisabeth 20 von Schönau erregte Aussichten auf eine in nicht ferner Zukunft bevorstehende gangliche Umgestaltung der Verhältnisse. Die alte Hoffnung auf eine herrliche Zeit der Kirche auf Erben, ber freilich furchtbare Rampfe vorausgehen werben, belebt fich aufs neue. Diefe Hoffnung grundet Jo. aber nicht auf ihm gewordene inhaltlich neue Offenbarungen, sonbern lediglich auf die hl. Schrift, für beren tieferes Berftändnis er allerdings durch gött= 25 liche Erleuchtung besonders ausgerüstet zu sein glaubt, wie er es in den Worten des psalterium dec. ch., die der Kontordia vorgedruckt sind, ausspricht: ego Jo. circa medium ut opinor noctis silentium et hora qua Leo noster de tribu Juda resurrexisse existimatur a mortuis subito mihi meditanti aliqua, quadam mentis oculis intelligentiae claritate percepta de plenitudine scientiae libri so huius et de tota percepta veteris ac novi testamenti concordia revelatio facta est; diese Erleuchtung soll ihm aber nicht das Studium ersetzen, sondern treibt ihn vielmehr zu sehr eingehender und in seiner Weise gründlicher Beschäftigung mit der heiligen Schrift. Jo. ist — darin stimmt der Eindruck den seine Schriften machen, mit dem überein, was wir von seinem Leben wissen — durchaus nicht ein Mann von stürmischem so Reformeifer, ja überhaupt nicht so sehr von thatkräftiger als von kontemplativer Unlage. Seine Schriften sind nicht schnell mit der Absicht augenblicklichen Erfolges hingeworfen, fondern aus muhevollem, lange Zeit erforbernbem Studium hervorgegangen, und ichließen sich zu einem kunftlichen Systeme historisch-prophetischer Theologie zusammen. Die Kraft zu dieser Arbeit hat er aus dem Gedanken geschöpft, daß es ihm gegeben sei, den Plan 40 Gottes im Gang der Geschichte auf Grund der hl. Schrift zu enthüllen. Er glaubt, daß bie ganze alt- und neutestamentliche mit Ginschluß ber Rirchengeschichte nach einem ftreng die ganze alts und neutestamentliche mit Einschluß der Krichengeschichte nach einem streng geordneten in der hl. Schrift niedergelegten Schema verlaufe, das er die ins einzelne nachzuweisen sucht. Man darf sagen, daß hiermit in gewisser Weise eine neue Erscheisnung auf dem Gebiete der diblischen Theologie zu Tage tritt. Denn was sich schon ab früher dem ähnliches sindet, die Betrachtung der Geschichte unter dem Gesichtspunkt der vier Weltmonarchien oder die von den sieden Weltaltern, das ist doch nur in allgemeineren Zügen gehalten (selbst dei Aupert von Deutz). Der Ausdeutung gewisser prophetischer und apvetalyptischer Stellen auf bestimmte Zeitvorgänge aber, wie sie freilich vorher schon reichlich gesibt worden war, sehlt es an sessen sienerem Jusammenhange und eingehender so exegetischer Begründung. Dagegen geht Jo. durchaus systematisch zu Werke und übt sos mit ein Nerkadren. dessen berühmteste Vertreter nachmals Coccejus und Bengel geworden mit ein Berfahren, beffen berühmteste Bertreter nachmals Coccejus und Bengel geworben find, freilich so verschieden von ihnen beiden, wie sie es wieder unter einander sind. Eine vollständige Darstellung dieser biblisch-prophetischen Theologie Jo.3 (die namentlich auch die sich anscheinend in ihr findenden Widersprüche zu erörtern haben würde) giebt es noch 55 nicht; bas Ausführlichste findet sich bei Engelhardt und hahn. hier konnen nur bie dürftigsten Grundlinien angegeben werben.

Ueber die Grundsate seiner Schriftauslegung spricht sich Jo. selbst aus. Er unterscheibet (Conc. B. V in den ersten Kapiteln) den buchstäblichen, moralischen, tropologischen (d. h. in seinem Sinne, den auf die Glaubenslehren sich beziehenden), anagogischen und typischen so

Sinn, von benen der letzte wieder in sieben Klassen zerfällt. Dazu kommen aber noch zwei weitere Annahmen, die seine Schriftauffassung beherrschen, nämlich die von den drei status, in denen sich die gesamte Welt- und Heilsgeschichte vollzieht (Conc. B. II, Tr. 1 Rap. 4) und die von der Konkordia, d. h. einem sich Entsprechen der alttestamentlichen und ber neutestamentlichen Geschichte (die Definition des Begriffes der concordia s. Conc.

a. a. D. Rap. 2).

Darauf erbaut sich nun folgende Ansicht von dem gesamten Berlauf der Geschichte: die drei status sind die des Baters, des Sohnes und des Geistes, oder, auf die drei Hauptstände in der Kirche gesehen, die (des Borherrschens) der Berheirateten, der Kleriker und der Mönche (Conc. a. a. d. Kap. 6 vgl. B. V, S. 21). Der Bater legt das Geseh auf, weil er die Furcht ist, der Sohn die Jucht (disciplina), weil er die Weisheit ist, der hl. Geist aber giedt die Freiheit, weil er die Liebe ist. Darum fällt dem ersten Stand die Arbeit der Gebote des Gesehes zu, dem zweiten die Arbeit des Leidens, der dritte aber erfreut sich der Freiheit der Beschauung (Conc. II, Ar. 2 Kap. 4 u. 5). In jedem status ist wieder der Beginn oder die Bordereitung und die volle Entfaltung (fructisscatio) zu unterscheiden, so daß die vordereitenden Ansänge des solgenden noch in die Dauer des dorhergehenden fallen. Der erste dauert seit ddam, seine volle Entfaltung beginnt mit Jakob; der zweite bereitet sich vor seit der Zeit des lisa und tritt in seine Entsaltung seit Johannes d. T.; die Bordereitung des dritten beginnt mit dem hl. Benedikt, seine Entsaltung fängt an mit der Entsstehung des Cisterzienserordens und wird um das Jahr 1260 zu ührer Fülle gelangen. Da aber gegenwärtig der zweite status noch dauert, läßt sich das, was zur Bollendung des dritten gehört, noch nicht mit Genausgkeit angeben. — Des Spezielleren werden die Zeiten von den Batriarchen an durch die sieden Siegel der Offenbarung charakterisiert, und zwar so, daß jedes Siegel seine doppelte Bedeutung hat, die eine sür das AT, die andere sür das AT; noch mehr ins einzelne sührt endlich die mit den beiden Betrachtungsweisen nach den status und den Siegeln serbsühnende und verschlingende nach Generationen, dei der Jo. freilich nur mit Hilfe sehr gewagter Annahmen die concordia herzustellen vermag.

so erstehung Christi, dem zweiten die Kämpse der Jöraels aus Agypten an, im NT die Aufso erstehung Christi, dem zweiten die Kämpse der Jöraelsten in der Wüste, im RT die Christenversolgung bis Konstantin, dem dritten die Kriege unter den Jöraeliten selbst und mit ben Sprern, benen die Periode von Konftantin bis Juftinian mit ben Kampfen gegen die Arianer und der Trennung zwischen morgenländischer und abendländischer Kirche entspricht. Jene vergleicht sich dem Reiche Jörael, diese dem Reiche Juda, jene war 36 dieser eine Zeit lang voraus, da aus ihr das Mönchs- und Eremitenleben hervorgegangen ist, seite bei Trennung steht sie hinter ihr zurück, obwohl der Unterschied doch nur ein relativer ist (s. Conc. B. 11 Tr. 1 Kap. 7) und unter dem Drangsalen der Zukunft auch von ihr ein Rest wird gerettet werden. — Das vierte Siegel umfaßt die Zeit bis Histia, in der Kirche die bis zu den Papsten Gregor III. und Zacharias, das fünfte dauert hier 40 bis zu Ende des 12. Jahrhunderts; unter dem sechsten, dem bald das siebente folgt, werden schwere Strafgerichte über die in Sünden verfallene Kirche ergehen, sowohl durch die Saracenen, die Ueberläufer des Antichrift, wie durch die Ketzer (Patarener, wie Jo. sie oft insgesamt benennt) und durch die falschen, d. h. weltlich gesinnten Christen. Danach wird aus der römischen Kirche die rettende Macht hervorgehen in den parvuli de ecclesia 45 latina. Parvuli ist eine im Monchstum langst beliebte Bezeichnung ber Monche, und so benkt benn Jo. sich auch jene helsende Macht als Orden, den ordo iustorum, wie er ihn nennt (3. B. Conc. V, 18); anderwärts redet er im Hindlick auf Apt 11, 14 wohl auch von zwei Propheten und zwei Orben (Conc. II, Tr. 2, Rap. 28), einem eigentlich monchischen und einem klerikalen, wobei ibm bas Borbild ber Cifterzienser und Bramon-50 stratenser vorschweben mochte. Dann werben die Erwählten aus der griechischen Rirche gur Ginheit mit ber romifchen gurudgeführt werben und die Bekehrung ber Beiben und Juben wird erfolgen. Dies ist die Zeit, in der das geistliche Berständnis (spiritualis intellectus) herrschen, in der das, was in der Schrift geschrieben sieht, in der Kirche zu Geist und Leben werden wird, oder, was damit gleichbedeutend ist, die Zeit des ewigen Se angeliums (vgl. über diesen Begriff Denisse in ALKG I, 52 ff. und die sehr charakteristische Stelle aus der Schrift über die Evangelien, die sich in den Protokollen von Angni ebda. S. 111 sindet). Noch aber ist das Ende des Weltlauss nicht erreicht, noch muß ein letter Rampf geführt werben gegen die Macht bes Bosen, die nun in der Person des letten und schlimmsten Antichristen, das Gog erscheint (denn unter dem Antichristen so versteht Jo. teils das durch die ganze Geschichte der Kirche sich hindurchziehende Antis

christentum, teils einzelne besonders hervorragende Erscheinungen desselben). Dann erst folgt das Endgericht, nach dem der große Sabbat der Bollendung eintritt.

Die historisch-prophetischen Betrachtungen Jo.s sind reichlich mit ethischen, aber auch mit dogmatischen Auseinandersetzungen verdunden, und ein Punkt der letzteren muß hier noch Erwähnung sinden. Der Lombarde hatte (Sententt. lid. I dist. 5) den Sat aufs gestellt, daß das göttliche Wesen weder gezeugt werde noch (den Sohn) zeuge, überhaupt von den Relationen der Personen sern gehalten werden müsse. Dadurch, sand Jo., werde ein Quaternität eingeführt, sofern die summa res, die weder gezeugt wird, noch zeugt, als ein Viertes über den Personen erscheine, und er hat deshald den Lombarden nicht nur im ersten Buche des psalterium d. ch., sondern auch in einer eigenen Schrift scharf so angegrissen (den Titel dieser Schrift De unitate trinitatis, quae sit dissernen Schrift scharf so angegrissen sesentialia et nomina relativa hat Ehrle Hist. dibliothecae romanor. pontisse. I, 501 nachgewiesen, womit die Weinung Engelhardts, eine solche habe überhaupt nicht eristiert, widerlegt ist). Dagegen beschuldigten die Verteidiger des Lombarden Jo. des Tritheismus indem er die Einheit der Personen nur als ideelle oder Gattungseinheit is betrachte. Das Laterantonzil von 1215 entschied für den Lombarden und verwarf die Ansick. Das Laterantonzil von 1215 entschied für den Lombarden und verwarf die Ansick. Das Laterantonzil von 1215 entschied für den Lombarden und verwarf die Ansick. Das Laterantonzil von 1215 entschied für den Lombarden und verwarf die Ansick. Das Laterantonzil von 1215 entschied für den Lombarden, hervorhebend, so daß sein Andersen gegen den Borwurf sormaler Harche zu unterwerfen, hervorhebend, so daß sein Andersen gegen den Borwurf sormaler Harche zu unterwerfen, hervorhebend, so daß

Bon ganz anderer Seite her wurde einige Zeit später das kirchliche Ansehen Joachims 20 gefährdet. Bon schwärmerischen Zukunstsgedanken war die erregte Zeit der Kämpfe zwischen dem Papstum und den letzten Staufern noch mehr bewegt als das 12. Jahrzhundert, und jene eifrigen Franziskaner, denen das Armutsideal, von dem man sie gewaltsam abdrängen wollte, schließlich höher stand, als die Ehrsucht vor der offiziellen Kirche, waren nicht die letzten, die sie in ihren Kreisen pflegten. Hier fanden nun die 25 Gedanken Jo. die willigste Aufnahme, aber auch eine Deutung und Ergänzung, die mit seinem eigenen Sinne im Widerspruch stand. Hierhin gehören schon jene Kommenztare zu Jesas und Jeremia, deren Berfasser nicht bekannt sind, am weitesten aber ging der Ninorit Gerhard von Borgo San Donnino. Er betrachtete die drei Hauptwerke Jo.s als im eigentlichsten Sinne inspirierte und kanonische Schriften, als letzten und höchsten so Teil des Kanons, der als Evangelium aeternum über das A und NI hinausgehe, während doch nach Jo. das ewige Evangelium eben nicht eine Schrift sein sollte. So verzanstaltete er denn eine Ausgade derselben, mit Glossen versehen und von einem Introductorius in ev. aet. begleitet. Eine Glosse zur Concordia besagte ad hac intelligentia (spirituali) denominatus iste liber cum duodus sequentidus (Kommentar zur Apst und spssakeren sollten, der aber nicht verössenklicht worden ist) evangelium aeternum. Den Jntrovustorius selbst zusammen mit den Schriften Jo.s als evang. aet. zu bezeichnen ist ein, freilich sehr alter Irrtum, der sich ungeachtet der Richtigstellung a. a. d. S. 66 auch RE-18, 683 noch sindet.

Diese Schrift erregte, als sie zu Paris 1254 ausgegeben wurde, ungeheures Aufsehen (s. die Stelle aus dem Roman de la rose ed. Franc. Michel II, 36 bei Haupt S. 379 A. 1). Die Theologen der Pariser Universität, die sich in ührer wissenschaftlichen und kirchlichen Haltung wie in ühren zunstmäßigen Sinrichtungen durch die Bettelmönche bedroht sahen, ließen sich den gegebenen Angrisspunkt nicht entgehen und erhoben eine Anklage in Rom, der 31 Sähe aus dem Introductorius und der Concordia zur Begründung beigegeben waren. Diese Auszüge, die sich in mehrsach abweichender Gestalt (in dem liber additamentorum zu Matthäus Paris ed. Luard S. 335 st., in Heinrich von Herausg. auch v. Preger, Ev. aet. S. 33 f.) erhalten haben, sind so aber nicht ohne tendenziöse Fälschungen (s. d. gründliche Untersuchung in ALRG 1, 70—88). Allcrander V. setze 1255 eine Konmission von der Kardinalen zur Untersuchung der Sache ein; das Protokoll über ihre Berhandlungen ist zum erstenmal vollständig ALRG 1, 99—142 verössenlicht worden. Es wurden hier nicht die Pariser Artikel zu Grunde gelegt, sondern Auszüge die der B. Florentius v. Alkon aus dem Introdukt, den Glossen und dus Schriften Jo.s (und zwar nicht bloß den drei obengenannten) angesertigt hatte und die genau mit den Originalen verglichen wurden. Hierauf erfolgte die Bulle Alleranders IV. vom 4. November 1255, welche den Introduktorius verdammte, während über die Schriften Jo.s keine Zensur verhängt wurde (die Behauptung, daß in der Verzwerfung des Introd. die Schriften Jo.s keine Sensur verhängt wurde (die Behauptung, daß in der Verzwerfung des Introd. die Schriften Jo.s mit enthalten dei Rechauptung, daß in der Verzwerfung des Introd. die Schriften So.s mit enthalten dei Rechauptung, daß in der Verzwerfung des Introd. die Schriften So.s mit enthalten dei Rechauptung, daß in der Verzwerfung des Introd. die Schriften So.s mit enthalten dei Rechauptung, daß in der Verzwerfung des Introd. die Rechauptung der Rechauptung werfung des Introd. die Rechauptung der Rechauptung werfung des In

ber oben bemerkten irrigen Auffassung bes Namens introductorius — auch in bem Protokoll, s. S. 91 vgl. mit S. 102 wird dieser von den Schriften Jo.s deutlich untersschieden). Gerhard wurde von den priesterlichen Funktionen suspendiert, in ein sizilianisches Kloster verwiesen und nachmals, nachdem sein Freund Joh. v. Parma gestürzt und Bonaventura zum Ordensgeneral erhoben war, zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Jener Florentinus aber hat, zum Sd. von Arles erhoben, auf einem Provinzialkonzil (nach früherer Annahme 1260, nach ALRG I, 90 nicht vor 1263) die Schriften Joachims verdammen lassen. Doch hat diese Urteil keine allgemeine kirchliche Geltung erlangt, der Name Jo.s ist als der eines Seligen (beatus) im kirchlichen Andenken geblieben und hat als solcher wo seine Stelle in dem AS gefunden.

10 seine Stelle in dem AS gefunden.

Noch weniger vermochte jene Berwerfung zu verhindern, daß die prophetischen Ausführungen Jo. fort und sort gelesen wurden und ihre Gläubigen sanden, ungeachtet das Jahr 1260 ohne irgend welche Wandlung in den kirchlichen Verhältnissen vorübergegangen war. Joh. Vet. Olivi wie Ubertinus von Casale, überhaupt die Spiritualen des Minoritenordens stehen unter ihrem Einfluße; es gab päpstlich gesinnte wie ghibellinische Joachimiten, und das ganze Mittelalter hindurch lassen sich die Spuren des Joachimismus verfolgen.

Joahas, ΤΡΑΤ΄, 2 Kg 14, 1, ΤΡΑΤ΄, LXX Ιωαχαζ, 1. Sohn Jehus, König von Jsrael. — Bgl. Winer, Bibl. R. B. I. 584; Schenkel, Bibel-Leg. III, 313 (Schraber); 20 Riehm, HBB. I. 749 f. (Kleinert); Ewald, Gefc. bes B. Jsr. I. 564 f.; Köhler, Lehrb. ber bibl. Gefc. II, 2, S. 391 f.; Kittel, Gefc. ber hebr. II, 235. 248 ff.; Guthe, Gefc. bes B. Jsr. S. 181 f.

Nach 2 Kg 13, 1 bestieg J. im 23. Jahre bes jüb. Königs Joas ben Thron und herrschte 17 Jahre zu Samaria, nach üblicher Rechnung 856—40 v. Chr., richtiger etwa 814—798. Unter J. erreichte die Bedrängnis Fraels durch die Könige von Damastus (Chasael und bessen Sohn Benhadad III) ihren Höhepunkt; vgl. 2 Kg 13, 2 st. (two index V. 4—6 a als eine Parenthese im Hindlick auf Jerobeam II., s. diesen A. Bd VIII S. 665, zu sassen istraelitischen Heeres unter J. auf 50 Reiter, 10 Wagen und 10 000 Fußsossolisterung des istraelitischen Heeres unter J. auf 50 Reiter, 10 Wagen und 10 000 Fußsossolisten kann nur die Folge einer entscheidenden Schlacht gewesen sein (so schon Thenius bes. wegen des TIN 2 Kg 13, 7). Ein sicher ursprünglicher Zusat in LXX Luc. zu 2 Kg 13, 22 ("und Hasael entriß ihm das Gebiet der Philister vom Westmeer an dis Aphel) zeigt, daß die Aramäer nicht bloß von Norden, sondern auch von Südwesten her gegen Jörael operierten (vgl. Robertson Smith, Das a. Test., übers. von Rothstein [Freib. 35 1894], S. 415). Übrigens rügt das Königsbuch an J. (B. 6b), daß er, abgesehen vom Kälberdienst, eine Aschera (s. Bb II, 157 st.) zu Samaria habe bestehen lassen.

2. J., פּהָיאָרָה, 2 Chr 36, 2 und 4 דְיִאָּרָה. — Bgl. Schenkel, Bibel·Ler. III, 313 f. (Schraber); Riehm, Hud. 1, 750 (Kleinert); Ewald, Gesch. des Bolke Jer. III, 775 ff.; Stade, Gesch. d. B. Jer. I, 674; Köhler, Lehrb. d. bibl. Gesch. II, 2, S. 463 f.; Kittel, Gesch. 40 der Hebr. II, 328; Guthe, Gesch d. B. Jer. S. 219.

Sohn bes Josia und der Chamutal von Libna, der nach dem Tode seines Vaters in der Schlacht dei Megiddo (609 v. Chr.) vom Bolke mit Übergehung seines älteren Bruders Eljakim (1. "Jojakim") im Alter von 23 Jahren auf den Thron erhoben wurde und drei Monate zu Jerusalem herrschte (2 Kg 23, 30 ff.; 2 Chr 36, 1 ff.). Offendar bielt ihn das Bolk für energischer als Eljakim; übrigens aber stellt ihm das Königsbuch, wie Josephus (Ant. X, 5, 2: ἀσεβής καὶ μασος τον τοόπον), ein schlimmes Zeugnis aus. Dazu stimmt die Andeutung Ez 19, 3, sodaß nicht (mit Ewald) an eine Wandelung seines Charakters erst auf dem Throne gedacht werden kann. Dagegen scheint aus Jer 22, 10—12 hervorzugehen, daß das Volk trotz alledem große Hossinungen auf ihn so gesetzt hatte. Als jedoch der Pharao Necho drei Monate nach der Schlacht dei Megiddo von seinem Zuge nach dem Euphrat zurückgekehrt war und zu Ribla am Orontes ein Standquartier bezogen hatte, straste er die eigennmächtige Einsetzung des J. durch die Auserlegung einer bedeutenden Geldbüße (s. "Jojakim"), ließ J. zu Ribla in Fesseln schlagen und sührte ihn nach Ägypten, wo er — undestimmt wann — als Gesangener starb. Ob sich J. freiwillig in Ribla stellte, um dem Pharao zu huldigen, oder od er von diesem entboten (so Josephus) oder gar mit List aus Jerusalen herausgelockt und dann gesangen wurde (so schehus) oder gar mit List aus Jerusalen herausgelockt und dann gesangen wurde (so schehus) oder gar mit List aus Jerusalen herausgelockt und dann gesangen wurde (so schehus) oder gar mit List aus Jerusalen herausgelockt und dann gesangen wurde (so schehus) oder gar mit List aus Jerusalen herausgelockt und dann gesangen wurde (so schehus) oder gar mit List aus Jerusalen herausgelockt und dann gesangen wurde (so schehus) oder gar mit List aus Jerusalen herausgelockt und dann gesangen wurde (so schehus) oder gar mit List aus Jerusalen, oder oder von diesem schehum

für J. nur symbolisch gemeint sei ("Bergeltung" ober im Hindlick auf die kurze Regierung Schallums von Ferael, 2 Kg 15, 13) ober den ursprünglichen Namen des J. vor seiner Thronbesteigung repräsentiere. Für letztere Annahme scheint 1 Chr 3, 15 zu sprechen, wo Schallum als 4. Sohn Josias ausgeführt wird. Erwägt man aber die Reihenfolge der Aufzählung und die offenbare Berwirrung in den Angaben 3, 16 st. (vgl. Hitzg zu Jer 522, 10), so wird man schließlich doch zu der Annahme gedrängt, daß der Schallum der Chronik lediglich aus Jer 22 gestossen ist. — 3. J. (LXX jedoch Oxozias) heißt 2 Chr 21, 17 der nachmalige jüdische König Achasja. — 4. J., Bater des Joach, der nach 2 Chr 34, 8 unter Josia das Amt des Kanzlers (Mazkir) bekleidete.

Jod, Johann Georg, gest. 1731. — Litteratur: Bald VI, S. 236 und 10 473 ff.; Jöcher, Gelehrtenlexikon (1750), S. 1896—1897, wo aber unter ben aufgeführten Schriften Jochs auch folche genannt sind, wie de desperatione salutari, die nicht von ihm selber sind; Göbel, Geschichte bes chriftlichen Lebens in der rh.=westf. ev. Kirche, Roblenz II, 632—642; wo alle betreff. Streitschriften aufgeführt sind; Augusti, Der Pietismus in Jena in der ersten hälfte des 18. Jahrh. (Beitr zur Geschichte und Statistit der evangel. Kirche, 16 Jena 1837, I, 164—231; speziell die darin abgedruckte Streitschrift: "Eilsertige Bebenten" S. 196 ff.

Dr. Johann Georg Joch, geb. 27. Dezember 1677 zu Rothenburg (Tauber), gest. 1. Oktober 1731 als Prof. ber Theologie in Wittenberg, nimmt in der Kirchengeschichte seiner Zeit badurch eine besondere Stellung ein, daß er nacheinander in den beiden Hoch= 20 burgen der lutherischen Orthodogie, Dortmund und Wittenberg, ebenso ausdauernd wie eifrig ben Bietismus vertrat und zur Geltung zu bringen trachtete, nachbem er selber in Jena, dem damaligen Hauptsit bes Bietismus, wo er von 1697—1709 sich als Student und Privatdozent aufhielt, ein entschiedener und thätiger Anhänger Speners geworben war. Im Jahre 1709 wurde er als Superintendent und Gymnasiarch an bas sogenannte 25 akademische Archighmnasium nach Dortmund berufen, wo damals bei einem unheiligen Leben auf bem Katheber wie auf ber Kanzel fast nur Dogmatik und Polemik getrieben wurde. Joch nahm auch in seinem Doppelamte sofort ben Kampf dagegen auf, trieb bas studium pietatis, brang auf perfönliche Bekehrung und Wiedergeburt und führte zur Berbefferung bes chriftlichen Lebens Katechismusegamina und Bribatversammlungen ein. 30 Daburch geriet er in heftigen Streit mit seinen Kollegen Roller und Scheibler; jener stellte ihn mit ben Fanatitern Spener, Schabe, Arnold und Dippel zusammen, und bieser warnte seine Zuhörer öffentlich vor dem heuchlerischen Pietisten und der Enthusiasterei, nachdem Joch 1711 in einer Leichenpredigt einen Reformierten selig gepriesen hatte. Hierdurch entstand ein lebhaster, unfruchtbarer und gehässiger Streit, an welchem auch andere teilnahmen. 35 Der Rat von Dortmund, der, wie die weltlichen Obrigkeiten jener Zeit vielsach, dem Pietismus günstig war, nahm Joch anfangs träftig in Schut, suspendierte auch seinen Haupt-gegner Scheibler eine Zeit lang vom Amte. Als aber Joch auch mit der Geistlichkeit der benachbarten Stadt Unna in Streit geriet, wobei ihm amtliche Übergriffe zum Borwurf gemacht wurden, fo verlor er bie Gunft feiner Stadtbeborbe, befonders da er gleichzeitig fich 40 in einer außeramtlichen privaten Angelegenheit dem Rat aufs schroffste widersette. Ueberhaupt ift bei aller Burdigung von Jochs frommem Gifer und Anerkennung seiner bedeutenden Gaben (Beredtsamkeit) nicht zu leugnen, daß er ein streitsüchtiger, heftiger und leidensschaftlicher Charakter war, der nicht ohne eigene Schuld ist, wenn sein Lebensweg durch viele unerfreuliche Streitigkeiten getrübt ist. Er vertauschte sein Dortmunder Amt 1722 45 mit dem gestilchen Seniorat in Ersurt und kam 1726 als Prosesson ach Wittenberg. Auf der Reise dahin besuchte er sein liebes Jena und hielt den dortigen Gläubigen unter freiem himmel eine Erweckungsrebe, wodurch er nicht nur großen Anstoß in orthodoren Kreisen gab, sondern auch vor allem sich lauten Spott zuzog. Auch in Wittenberg trat er von Anfang an sehr entschieden auf. Schon in seinem Antrittsprogramm sprach er so sich gegen die bortige unbedingte Herrschaft bes Alten über das Neue aus, indem er die neue Lehre der Mystifer von der Möglichkeit und Wirklichkeit der Gündlosigkeit der Wieder= geborenen verteibigte. Aufs neue aber entbrannte ber Streit im Jahre 1730, als unter Jochs Auspizien ein Superintendent Strohbach mit einer Dissertation "de desperatione salutari" die Doktorwurde erwarb. So magvoll und flar überzeugend diese Arbeit ihre 66 Übereinstimmung mit ber Bibel und ben Bekenntnisschriften nachwies, so wurde die Lebre von der "heilsamen Berzweislung" doch für ein funkelnagelneues pietistisches Fünklein er-klärt, und der Zorn richtete sich vorwiegend wieder gegen Joch, obwohl er, wie gesagt, gar nicht der Berfasser war. Bekanntlich hatte der Reformet, in B. keinen Bestand, ob-ichen ihn gleichzeitig mit Soch guch Kaferung 1720 schon ihn gleichzeitig mit Joch auch Haferung 172 🕯 beförderte. Joch war 🗪

ein fruchtbarer Schriftsteller, doch find seine Arbeiten fämtlich nur Gelegenheiteschriften von geringerem Umfange. Sie erftreden sich auf mannigfache Gebiete, auch naturwiffenschaftlicher Art. Die meisten sind kirchengeschichtlichen Inhaltes, nicht wenige auch asketischer Urt und unter diesen letteren sind auch mehrere deutsch geschrieben, so ein "Trost-5 schreiben an sich selbst" bei bem Tobe seines einzigen Söhnleins.

Foel, der Prophet. — Holzhausen, Die Beissag. des Joel übers. u. erklärt 1829; Eredner, Der Prophet Joel übersett und erklärt 1831; Delitzich, Zwei sichere Ergebnisse in Betress der Weissgaungsschrift Joels in ZIThk 1851, 306 st.; E. Meier, Der Pr. Joel neu übersetzt u. erklärt 1841; Wünsche, Die Weiss. d. Pr. J. übers. u. erklärt 1872; Gräß, Der 10 einheitl Charakter der Propheite Joels 1873; Merg, Die Proph. des J. und ihre Ausleger von den ältesten Zeiten dis zu den Resormatoren 1879; Scholz (kath.), Komm. z. B. des Pr. Joel 1885; Eug. le Savoureux, le prophète J... publié... par A. J. Baumgartner 1888; Montet, de recentiss. disputt. de Joelis aetate 1880; Pearson, The prophecy of J. 1885; Kastner, Das Zeitalter des Pr. J. (Diss.), Leipzig 1888; Preuß, Die Proph. J. (Dissert.), Balle 1889; Gerber, Das Zeitalter des Proph. J. in Tib. ThDS 1889, 355 st.; Polzinger, Sprachcharakter und Absassiu des B. Joel in ZatB 1889, 89 st.; Gray, the parallel passages in J. in their bearing on the question of date in: Expositor, Sept. 1893, 208 st.; Bec., Die Propheten Richa u. Joel erkl., herausgeg. von Lindenmeyer 1898. Bgl. v. Dosmann, Schristew. II, 1, S. 144; Köhler, Lehrbuch der biblischen Besch. All. v. Dosmann, Schristew. II, 1, S. 144; Köhler, Lehrbuch der biblischen Besch. All. v. Dosmann, Schristew. II, 1, S. 144; Köhler, Lehrbuch der biblischen Programm 1880), S. 17 st. S. 17 f.

Joel, Τάν (LXX: Ἰωήλ) wird in dem nach ihm benannten, im δωδεκαπροφητόν die zweite Stelle einnehmenden Weissagungsbuch als ein Sohn des Ανίνος bezeichnet. Daß er Judaer war und sich zur Zeit seiner prophetischen Wirtsamkeit in Jerusalem aufhielt, 25 ergiebt sich aus dem Inhalt seiner Beissagung. Die Annahme, daß er ein Angehöriger des Stammes Levi gewesen, hat an Stellen wie 1, 9. 13; 2, 17 keinen Halt.

Die meisten neueren seben Joel in die ersten 30 Jahre des Joas, zwischen 875 und 845 v. Chr. Für diese Zeit macht man geltend 1. daß Amos das Buch Joels vor Augen gehabt; 2. daß Joel den Abfall Gooms und das Geschick der Plünderung und sugen gezuch; 2. daß zoet den Abstat Sdam und Sertatu Sdam erlitten, in frischer Erinnerung habe; daß er dagegen der Syrer nicht gedenke, was nach dem Zuge Hasels gegen Jerusalem am Ende der Regierungszeit des Joas (vgl. 2 Kg 12, 18 sf.; 2 Chr 24, 23 sf.) unstreitig geschehen wäre; 3. die Rücksichtnahme auf den Tempeldienst (1, 9; 2, 14) und die Auszeichnung, womit der Priester gedacht werde (1, 9. 13; 2, 17), was auf seine Zeit des herrschenden Jahredeienstes führe. Da dieser nun — schließt man — bei der Thronbesteigung des Joas wieder hergestellt worden und während der ersten 30 Jahredeiensche Seitens aus ersten der keine Keitensche Kantalander ist der Keitensche Kantalander ist der Keitensche Kantalander ist der Keitensche K bieses Königs, so lange er unter Jojadas Leitung gestanden, unangetastet verblieben sei, so habe man das Wirken des Propheten dieser Zeit zuzuweisen. Für dieselbe erklären sich Credner, Movers, Hitzig, Ewald, v. Hosmann, Meier, Baur, Winer, Delipsch, Wünsche, 40 Schraber, Reil, während v. Cölln, Hengstenberg, Anobel, Havernick u. a. den Propheten unter Jerobeam II. und Ufia ansetzen, Theiner und Bertholdt in ber Regierungszeit bes Ahas und histia, König in ben letten Jahren bes Josia, Schröder in ber Zeit turz vor bem Exil, Batte, Hilgenfeld, Ruenen, Dubm, Seinede, Dort, Rautsch u. a. nach bemfelben, in ber persischen ober griechischen Zeit. Merr sieht in bem Buche Joels einen nach 445 v. Chr. geschriebenen Midrasch; Cornill ein um 400 geschriebenes Kompenbium ber spatjüdischen Eschatologie. Allein gegen die nacherilische, persische oder vollends griechische Beit gelten noch immer die beiben neuerdings wieder von Köhler hervorgehobenen Bebenken: 1. daß Joels Buch sowohl im hebräischen als im griechischen Kanon unter bie alteren prophetischen Schriften gestellt ist, vor die Schriften nicht nur ber nacherilischen 50 Propheten, sondern auch der Propheten der chaldaischen Periode, Habatut, Zephanja: ein Bedenken, das umsomehr ins Gewicht fällt, je näher die für Joel angenommene Entstehungszeit an die Zeit der Sammlung des Dodekapropheton herangerückt wird; 2. daß unter ben Bölkern, welche sich an Juda verschulbet haben, weber bie seleucibischen Sprer, noch die Griechen, noch die Perfer, noch die Babhlonier, noch die Uffhrer, noch die damas-55 cenischen Sprer, welche laut 2 Rg 12, 18. 19; 2 Chr 24, 23. 34 während ber zweiten Halfte ber Regierung des Joas in Juda einbrachen, auch nicht die Moabiter oder die Ummo-niter, sondern nur die Philister, Phönizier, Agppter und Somiter (4, 4. 19) genannt werben. Dagegen ist keiner von den gegen die Entstehung des Buches in der ersten Hälfte ber Regierungszeit bes Joas vorgebrachten Gründe wirklich beweisträftig; am aller= 60 wenigsten der, daß ein König, daß das Nordreich nicht erwähnt, also in die nachezilische

Joel 235

Zeit herabzugehen sei. Denn das argumentum e silentio beweist zuviel und also nichts. Ist das Buch Joel nacherilisch, weil von einem König und dem Nordreich geschwiegen wird: dann sind auch Partien des jesajanischen Buchs, wie K. 2—5, wo gleichfalls des Nordreichs oder 1—5, weil in den dortigen Rügen und Beisssagungsreden des Königs, den zu erwähnen hier mehr als dei Joel Beranlassung gewesen wäre, nicht b gedacht wird, in die nachezilische Zeit zu rücken. Aber wie steht es mit der Erinnerung an die Zerstreuung des Volkes und die Bertreilung des Landes Jahves, an das Verkaufen jüdischer Gesangener an die Irresport der Irresport der Der weinisstend des India erweinigkens der Genature der Weber wenisstend den given Neuerweise der Verkausse der Genature der Kanton von Babyloniern oder Affprern ist Joel K. 4 keine Rebe und ebensowenig von einer Berbringung der Haupt- 10 masse der Gefangenen Judas nach Osten. Phönizier und Philister werden 4, 4 als Saubtfeinde Audas erwähnt und von ihnen gefagt, daß fic sein Silber und Gold weggenommen, seine besten Kleinobien nach ihren Tempeln gebracht haben. Kann bies wirt-lich zur Zeit der affprischen oder chalbaischen Invasion durch die genannten Bölker geschehen sein? Was wir über bie bamalige Weltlage, über bas Berhältnis biefer Bölker 15 ju ben Affyrern ober Babyloniern wiffen ober mit Sicherheit erschließen können, spricht bagegen. Dazu kommt, daß die Verse 4—7 nicht so lauten, als habe das Unternehmen der Phönizier und Philister zum Untergang Jerusalems geführt ober dabei stattgefunden. Und darum wird 4,2 ff. auf ein anderes Ereignis zurücklicken. Ein solches dietet 2 Chr 21, 16. 17, wo erzählt wird, daß unter Joram Philister und Araber Juda übersielen, 20 Jerusalem, insbesondere den königsichen Palast plünderten, Weiber und Kinder des Königs wesschletzten, inversidert ven ibnigitagen zutalt putiliteren, wetere und Kinder des Konigs wesschleppten. Judas augenblickliche Schwäche benutend, machten sich die Edomiter unab-bängig und rissen ohne Zweisel Gebietsteile an sich, die bisher zu Juda gehörten, ebenso die Philister, wie denn 2 Kg 8, 22; 2 Chr 21, 10 der Berlust von Lidna berichtet wird. Auf Vorlanden in dem senschler gersche erz 25 währte Zerstreuung Jöraels aber (Chief The auf dem Berlauf zahlreicher zuhässcher Eriegsgefangener (v. 6) an krende Vorlanden zu knichen zum dem dem im Sin-Kriegsgefangener (v. 6) an fremde Nationen zu beziehen; und zwar wird man im Hin-blick auf den ausgebreiteten Stavenhandel der Phönizier (Movers, Phöniz. II, 3, 70 ff.) die Aussage von v. 6 dahin zu verstehen haben, daß die Phönizier den Philistern die gefangen genommenen Judäer abkauften und dieselben als Sklaven an die Söhne Jawans 20 dagen genommenen Judaer abkauften und bieselben als Staden an die Sohne Jawans so d. h. die Jonier oder kleinasiatischen Griechen verhandelten. Daß die Phönizier gegen Ende des 9. Jahrhunderts bereits mit den Griechen in Verkehr standen, ist unleugdar. Auch die Erwähnung der Agypter als Feinde Judas (4, 19) hat dei der Bezugnahme auf das Ereignis unter Joram ihren guten Sinn, nachdem ihr König Schischaft unter Rehadeam den Tempel und Palast zu Jerusalem geplündert (1 Kg 14, 25). Gegen dies se selbe kann man sich nicht auf die LA and die Enterferstellung bestelten in einer unbestritten nacherilischen Prophetie nicht vorkommenden Ausdruck bedeutet nirgends "die Gefangenen zurücksühren", sondern in allen Stellen "Wiederherstellung herstellen" d. i. vollziehen im Sinne einer restitutio in integrum (vgl. namentlich Hi 42, 10). Daß aber Auda und Jerusalem einer Wiederherstellung bestuften in einer Zeit. wo die aber Juda und Jerusalem einer Wiederherstellung bedurften in einer Zeit, wo die 40 nördlichen Stämme von der davidischen Donastie abgefallen waren, Zerusalem wiederholt erobert, judäische Gebietsteile annektiert, Scharen judischer Kriegsgefangener in die Fremde verkauft worden waren, wird niemand leugnen wollen. Ferner ist auch der Umstand, vorsen waren, wird niemand leugnen wollen. Ferner ist auch der Umstand, daß nach dem Buche Joel das Heiligtum auf Zion die legitime Stätte des Wohnens Jahves und seiner Andetung ist, kein Beweis für späte Entstehung desselben in der nach= 45 exilischen Zeit. Denn auch Jesaja und Micha kennen nur ein Haus des Herrn im Lande (Jes. 2, 2; 8, 8; 18, 7; 27, 13; Mi 1, 2; 3, 12; 4, 1). Und wenn man wegen Joels Stellung zu den Priestern (1, 9 u. ö.) die Entstehung seines Buches hinter Josias Resormation ansehen zu müssen meint, so übersieht man, daß auch ein Jesaja 8, 2 einen Priester zum Zeugen nimmt. Wenn endlich Merz die Stelle 4, 17 ("und ihr werdet 50 inne werden des ich Schwa zum Katt kin der die Lien Richt werde zum Leiner und Leiner werdeles inne werden, daß ich Jahve, euer Gott bin, der ich auf Zion wohne ... und Jerusalem wird Heiligtum sein und Fremde sie nicht mehr überziehen") und Seinecke (Gesch. II, 22) 2, 19 ("ich will euch nicht mehr zum Schimpf machen unter den Heiden") für nachserilichen Ursprung der Prophetie Joels eitieren, und Seinecke bemerkt, daß "Juda zum erstenmal unter Nebukadnezar zu Schanden getvorden" sei, so widerspricht dem, wie Köhler 55 treffend erwidert, der Berlauf der Geschichte Judas (vgl. z. B. 1 Kg 14, 25. 26), dessen zu zu geschweigen, daß 2, 19 von einem Juschandenwerden durch heidnische Feinde keine Rede ist. Der sprachliche Charakter des Buches muß außer Betracht bleiben, da sich auß demselben für die Entstehungszeit des Buches der Anders Schluß ziehen läßt. Bon Ben deutung in letzterer Hinsicht ist aber die franken 236 Poel

eine Bergleichung von Am 1, 2, 9, 13 mit Joel 4, 16 und 18; ferner der Umftand beweist, daß die Heuschreckenbezeichnung 📭 außer Am 4, 9 sich nur Jo 1, 1; 2, 25 findet, an welchen Stellen sie gewiß nicht aus Amos entlehnt ist. Und wenn eine Beziehung zwischen Jo 3, 4 und Ma 3, 23 besteht, so ist es keineswegs ausgemacht, daß, wie Cornill meint, die Abhängigkeit auf seiten Joels liegt. Wir bleiben sonach dabei, daß Joels Reden der Regierungszeit des Joas angehören. Fallen sie in seine frühesten Jahre, in benen er, noch minderjährig, unter der Vormundschaft des Hohepriesters Josaba stand, so erklärt sich, warum nur von Priestern, Altesten und Bolk die Rede ist, die Person des Königs nirgends hervortritt.

Unlag bes Auftretens Joels war eine furchtbare Beufdredenplage, die in Verbindung mit einer großen Durre das Land verwüstete. Im ersten Teil seines Buches 1, 2-2, 17 beschreibt er diese Berwüftung, welche bas Land nun ichon burch ben vierten Beuschreckenschwarm betroffen hat (R. 1), dann den Verwüster selbst 2, 1-11, woran sich eine Mahnung zu einem allgemeinen Fast- und Bußtag schließt (2, 12-17). Denn ber Buße 15 und Umtehr ju Jahre bedarf es, damit nicht jene Beufchreckennot nur der Anfang sei bes Gerichts über Israel und ber Tag Jahbes mit seinen Schreden hereinbreche (1, 15). Der Bußruf des Propheten muß Gehör gefunden haben; denn 2, 18—19a fährt er in der ergablenden Form fort: Und es eiferte Jahve für sein Land und schonte seines Bolkes und Jahve antwortete u. f. f. So kann er benn nun im zweiten Teil seines Buches 2, 19—4,21 20 Gutes verheißen. Diefe Berheißung bezieht fich auf die nähere und die fernere Zukunft. hereinbrechenden Weltgericht, welchem entnommen ift, wer Jahve anruft. Denn zu jener Beit — fährt ber Prophet 4,1 fort —, ber Zeit ber schließlichen Erlösung Judas und Jerusalems, bringt Jahve das Heer Bölkerwelt zusammen gegen Jerusalem im Thal 30 Josaphat. Der Bölker Feindschaft gegen die hl. Stätte muß dahin gedeihen, daß sie sich ausmacht zum Kampf wider sie. Dort aber verfällt das seindliche Heer dem Gericht, welches durch die schließliche Machtosfendarung des unter surchtbaren Naturerscheinungen sich offenbarenden Gottes, der seine himmlischen Helden herniederfahren, die Sichel an das Erntefeld legen und die Kelter treten heißt, über dasselbe verhängt wird. Mit einem 35 hinveis auf die für das hl. Land nach dem Gericht über die Feinde eintretende Segensfülle 4, 18—21 schließt das Buch ab, in welchem, was gegen Merr bemerkt sei, klare Situation ebensowenig zu vermissen ist als fortschreitende Gedankenentwickelung. Die seingegliederte Anlage des Buches zeigt sich namentlich in dem verheißenden Teile, dessen Grundgedanken einander entsprechen: der Erweckung des Propheten in der Gegenwart die Ausgießung des Geistes Gottes über die ganze Gemeinde am Tage Jahves; der Rernichtung des Geistes Gottes über die ganze Gemeinde am Tage Jahves; der Rernichtung des Geisterschungung des Keistes Gottes über die ganze Gemeinde am Tage Jahves; der Bernichtung bes Beuschredenschwarms bas ichliegliche Gericht über bas Beer ber Bollerwelt; ber Wieberkehr fruchtbarer Zeit die bereinstige wunderbare Segensfülle bes heiligen Landes. Der הים היי, welcher in der erften Weisfagung für Forael als ein Tag bes Schreckens in Aussicht gestellt wird, vorgebildet und, falls es nicht Buge thut, eingeleitet 45 durch jene Heuschreckennot, erscheint in der zweiten, nachdem das Bolt einen Beweis bußfertiger Gesinnung gegeben, als ein Tag gnäbiger Heimsuchung besselben burch die Begnadigung mit dem Geift der Weisfagung und schließliche Erlösung, während er über die gottfeindliche Bolterwelt den Zorn des göttlichen Gerichts ergießt. Nach Mery redet der gottfeindliche Völkerwelt ben Zorn bes göttlichen Gerichts ergießt. Nach Merr redet der Brophet zwar von der Versammlung aller Völker, aber er denkt doch eigentlich nur an 50 die Nachbarvölker; daher verkündige er deren Endgeschick, lasse aber das der übrigen Menschheit im Unklaren, weil er gemäß ber späteren jubischen Tenbeng ein scharfer Bartikularist fei. Allein daß bas aus ber gefamten Bolkerwelt gefammelte Beer bem gottlichen Gericht unterliegt, ist boch in R. 4 beutlich gesagt. Wenn in ber Echilberung beftimmte Namen einzelner Böller heraustreten, wie Thrus, Sibon, Philistäa, so tann bies 55 ebensowenig auffallen, als wenn 3. B. Jesaja bort, wo er von bem Ende des gegen-wärtigen Beltlaufs rebet und bem Gericht über die Weltmacht, letztere Affur nennt, inbem er sich an ben Stand ber Dinge zu seiner Zeit anschließt. Der Vorwurf des nationalen Partikularismus aber fällt hinweg, wenn man erwägt, daß es sich in K. 4 um die Entscheidung des Gegensates zwischen Israel als dem Bolt des heilsgeschichtlichen Besorufs, der Gemeinde Gottes auf Erden, und zwischen der gottseindlichen Bölkerwelt, also

um ben schließlichen Bollzug bes göttlichen Gnabenratschlusses handelt. Daß jene Ent= ich ich ichteglichen Bouzug des gottlichen Gnadenraischulses handelt. Das jene Entscheidung, daß die schließliche Machtoffendarung Jahves zum Gericht über die Welt und zur Erlösung seiner Gemeinde an einem bestimmten Ort erfolgt, ist eine auch sonst dem Alten Testament gesäusige Anschauung, wie z. B. Sach 14, 2 ff., weshalb es zur Sache und nicht zur Einkleidung gehört, daß gerade Jerusalem und das Thal Josaphat als der der bezeichnet werden, wo jene Entscheidung sich vollzieht. Es ist dasselbe Thal, wo einst (vgl. 2 Chr 20, 22—26) unter Josaphat die heranziehenden seindlichen Scharen den Untergang fanden, und das seitdem den Namen werden und den bemselben Doppelssinne gesührt haben wird, der ihn sür den Zusammenhang unserer Stelle geschickt macht. Der Name erinnert nicht nur an Josaphat, den König, sondern auch an das dort bereits 10 Der Name erinnert nicht nur an Fosaphat, den König, sondern auch an das dort bereits 10 ergangene Gericht Jahves, welches sich bereinft an dem gegen die beilige Stätte ver-

fammelten Seer ber Bolferwelt wieberholen foll.

Bir haben die Seuschreckenverwüftung nicht allegorisch, sondern eigentlich gefaßt. Gegen die allegorische Fassung spricht der naturliche Eindruck des ersten Teils unseres Buches; auch stört sie das Verhältnis des ersten und zweiten. Ihre Hauptslütze sindet 15 sie in dem Namen des Heulchreckenheeres 2, 20: בּצְּשִׁרָּיִי, ein Wort, das nach der masoret. Accentuation nur den nordischen bedeuten kann. Da nun der Zug der Heuschrecken, deren eigentliche heimat die Sandwuften Afiens und Afrikas find, gewöhnlich von Guben nach Norden geht, nicht umgekehrt, so scheint die Beziehung des fraglichen Ausbrucks auf Bolker, die aus bem Norden kommen, naheliegend, aber freilich nicht unausweichlich; benn ba 20 heuschrecken auch in der sprischen Bufte ju treffen find, aus der leicht Schwarme, ohne über den Libanon fliegen zu muffen, durch einen Nordostwind nach Balaftina getrieben werben konnten, warum sollte ein solcher Schwarm nicht קצפובי genannt werben können? Un dieser Möglichkeit sestzuhalten, nötigt der weitere Inhalt von B. 20: הַהַבַּרַוּהָיר רגר', worauf Delitich aufmerkfam macht. Denn wenn man erwägt, daß teils durre Steppen, 25 teils Seen und Meere das Grab der Strichheuschrecke werden, wie soll die Berheißung, daß ein Teil der jett Juda verwüstenden in die subliche Wuste, der Bortrab in das tote Meer, der Nachtrab in das mittelländische Meer geschleudert werden soll, mit der allego-rischen Auffassung bestehen? Es steht derselben auch weiter der Umstand entgegen, daß

rischen Auffassung bestehen? Es steht derselben auch weiter der umzand entgegen, daß sich weber im vorhergehenden noch im nachfolgenden eine Spur von einem feindlichen Ein- so sall eines jener Bölker, die man mit reseichnet wähnt, sindet.

Ein Grund, dem Propheten die Herausgabe seiner Schrift abzusprechen, liegt nicht vor. Die Integrität derselben hat eine ernstliche Beanstandung nicht erfahren. Nothesteins Behauptung, daß das Buch keine litterarische Einheit bilde, ruht auf der unbegründeten Meinung, daß die Kapp. 3—4 andere Zustände voraussehen, als die Kapp. 1—2.

Johanu der Beständige, gest. 1532. — Spalatins Biographic bei Mende, SS rerum germ. II (Lipsiae 1728), 1123 ff; De Wette, Luthers Briefe I—IV. VI; Burkhardt, Luthers Briefwechsel, Leipzig 1866; Enders, Luthers Briefwechsel I—VII.; Melanchthons Gedächtnistede CR XI, 223 ff.; Luthers Leichenede, EN 2 18, 189 ff.; Sedendors. Historia Lutheranismi 1692; 40 Förstemann, Neues Urkundenbuch zur Geschichte der ev. Kirchen-Resormation I, Hamburg 1842: ders. Urkundenbuch zur Geschichte des Keichstags zu Augsburg, Hale 1835, 2 Weisder, Archiv sür die Geschichte der kirchlichen Resormation I, 1. Hi, Halle 1833; Reubeder, Aktenstüde aus dem Zeitalter der Resormation, Nürnberg 1839 s.; Deutsche Reichstagsalten unter Karl V. I, II, Gotha 1893 ff.; Kanke, deutsche Geschichte ill. u. IV. Bd.; Böttiger- Halte, Geschichte von Sachsen I, 482 ff.; F. v. Bezold, Geschichte der beutschen Resormation, Berlin 1886; Egelhaaf, Deutsche Geschichte im 16. Jahrh, Stuttgart 1889 ff.; Haumgarten, Karl V., 3 Bde, Stuttgart 1885 ff.; J. Köstlin, M. Luther, Elberseld 1883; Th. Kolde, Martin Luther, Gotha 1884 ff.; ders., Friedrich der Weise, Erlangen 1881; ders., Der Tag von Schleiz u. die Entstehung der Schwabacher Artisel in Beiträge zur Resormationszeschichte S. Köstlin gewidmet, Gotha 1896; Friedensdurg, Zur Borgeschichte des Gotha-torgauischen Bündnisses, Marburg 1884; ders., der Reichstag zu Speier 1528, Berlin 1887; Karstens, stächs des Geschichte der schaftlichen Kirchen- und Schulvisitationen, Leipzig 1879; Haltius Schwarz, Landgraf Bhilipp von Hessen und Schulvisitationen, Leipzig 1884; J. Rey, 56 Schwarz, Landgraf Philipp von heffen und die Badischen handel, Letpzig 1879; Hilarius Schwarz, Landgraf Philipp von heffen und die Badischen handel, Letpzig 1884; J. Ney, 55 Geschichte des Reichstags zu Speier 1879; M. Lenz, Brieswechsel Landgraf Philipps mit Bucer, Leipzig 1880ff; Bindelmann, Der schmalkalbische Bund und der Marburger Religions-friede, Strafburg 1892.

Johann der Beständige, seit 1525 Kurfürst von Sachsen, Bruder Friedrichs des Weisen, wurde am 30. Juni 1468 in Meißen geboren. Er exhielt eine verhältnis- 60 mäßig gelehrte Bildung, so daß er nach dem Urteile bie lateinische Sprache

wohl verstand. Ein längerer Aufenthalt bei bem Großoheim, Kaiser Friedrich III., gab ihm Gelegenheit, sich in ritterlichen Kunsten zu üben, auch soll er sich bort als Kriegs-mann im Rampse gegen die Türken ausgezeichnet haben. Über seine religiöse und kirch-liche Stellung vor Luthers Auftreten wissen wir nichts. Sie wird dieselbe gutmittelalterliche 5 gewesen sein, die man an seinem Bruder kennt. Um so reichlicher fließen die Nachrichten in dieser Beziehung in der späteren Zeit. Früh hatten Luthers Schriften ihm das Herz abgewonnen. Wenn er ihn hörte, liebte er es, seine Predigten nachzuschreiben (Seckenborf III, 21). Gine folche nachschrift auf einem Holztafelbuchlein kennen wir schon aus bem Jahre 1520 (3KG XXI, S. 145 ff.). Und Luther wußte, daß er den eigenen 10 Bunichen bes Herzogs entgegen tam, wenn er ihm burch Bidmung vom 29. März 1520 seine wichtige Schrift "von den guten Werken" zuschrieb (WU VI, 202 ff.). Fortan ver-folgte Johann mit gespannter Aufmerksamkeit und mit steigender Teilnahme den weiteren Berlauf der Entwickelung, wie fein Briefwechsel mit feinem Bruder (Th. Rolbe, Friedrich der Beise S. 42 ff.; Förstemann, Neuce Urtundenb. S. 1 ff.) ertennen läßt. Wie er 15 ben Bruber von allem unterrichtet, was er darüber hört, so freut er sich über jede Schrift Luthers, die ihm Friedrich zugehen läßt. Er war es, der, als in der Abwesenheit des Kurfürsten, der nach Aachen zur Kaisertrönung gereist war, Joh. Ec mit der Bannbulle im Lande erschien, nach dem Rate der Wittenberger die Publikation der Bulle unterließ und auch durch einen besonderen Brief Ecks (Walch, Luthers Werke XV, 1878) sich nicht 20 irre machen ließ. Da er nur wenige Tage in Worms fich aufhielt (Förstemann a. a. D. S. 30), bei welcher Gelegenheit er übrigens Luthers "Erbieten" mitgebracht haben durfte (Reichstagsatten II, 476), hatte er keinen unmittelbaren Einfluß auf die Borgange auf dem Reichstage. Um so eifriger war er in seinen Briefen an den Bruder, den "frommen Mann Martinum", von dem ihm dünke, daß er auf dem rechten Wege sei, zu empsehlen und den vorsichtigen 25 Kurfürsten zu eifriger Betreibung von Luthers Sache zu ermahnen, und ihn zu ersuchen, auch die andern Fürsten in seinem Namen zu bitten, sich Luthers anzunehmen (Th. Kolbe, Fr. b. B. S. 42-46). Seiner Einwirtung wird es zuzuschreiben sein, wenn Friedrich fich entschloß, Luther den Folgen einer ungerechten Berurteilung zu entziehen und heimlich verwahren zu lassen. Wo Luther sich befand, wußte Johann anfangs ebensowenig als ber 80 Kurfürst selbst (ebb. 47. Enders III, 229). Aber kaum hatte er davon Kunde erhalten, als er auch, weniger ängstlich als der Bruder, sogleich neue Verbindung mit ihm anknüpfte. Ihm war bekannt geworden, daß Luthers Gegner mit der Stelle Lc 17, 14 gegen dessen Schrift von der Beichte (EA 27, 318) agitierten, ja aus Luthers Brief an Spalatin (Princeps Johannes petitus illo Lucae de decem Leprosis etc. Enders, Luthers, 25 Briefw. III, 234) ift zu foliegen, daß man diese Stelle bem Fürften selbst entgegen bielt; eben beshalb ließ er Luther bei einem Besuche auf ber Wartburg im September 1521 ben Bunfc um Belehrung burch ben Schloßhauptmann von Berlepich vortragen, worauf ber Reformator seine Auslegung bes Evangeliums von ben gehn Aussätzigen (EA' 16, MU VIII, 336 ff.) ausgehen ließ. Dem Herzog Johann, bei bem er bor allem großes Intereffe baran borausseten tonnte, schickte er noch während bes Druckes die einzelnen Bogen seiner Übersetzung bes NT (Enders III, 381), und das Lesen in der Bibel gehörte sortan zu den täglichen Gewohnheiten des Fürsten, ja in späteren Jahren ließ er sich, wie berichtet wird (Seckendorf III, 31), dis sechs Stunden am Tage daraus vorlesen. Mitte Oktober 1522

tam Luther dann, wie es scheint, zum erstenmale auf der Reise nach Ersurt auf den Wunsch des Fürsten an den Hof nach Weimar und durfte deselbst mehrsach predigen. Und was er da u. a. (in der vierten Predigt EN XVI, 472 ff.) über die zwei Schwerter, über weltsiche und geistliche Obrigkeit darlegt, erweckte den Wunsch des Fürsten, eine weitere Aussührung zu haben. Das gab Luther die äußere Veranlassung zu seiner Schrift "Bon weltsicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei" (EN 22, 59 ff.), und obwohl Luther die Grenzen der fürstlichen Machtvollkommenheit, mit allen Traditionen brechend, scharf betonte, und auch dem damaligen Fürstengeschlechte bittere Wahrheiten sagte (vgl. Th. Kolde, M. Luther II, 66 ff.), nahm der Herzog nicht nur die Widmung des schwer angeseindeten Buches an, sondern ließ sich dadurch sichtlich belehren. Denn als im Jahre 1524 der Bischof von Mersedurg auf Grund der von ihm im kursächssischen Gebiete seiner Diöcese vorgenommenen Visitation Einschreiten gegen gewisse Prediger sorderte, riet Johann seinem Bruder dies abzulehnen, da die Angeschuldigten sich auf die göttliche Schrift und das Evangesium berusen hätten, ohne daß man sie daraus widerlegt hätte, und gegen solche Leute mit Gewalt vorzugehen, ihnen als weltsichen Fürsten nicht zukäme (Förstemann, Neues Urk. S. 102). Die einseitige Betonung dieses

Grundsates und die ängstliche Sorge, sich unrechtmäßig in geistige Dinge einzumischen, scheint auch der Grund gewesen zu sein, weshalb Johann lange Zeit gegen Münzer nicht einschritt und Carlstadts das Land verwirrende Thätigkeit ruhg mit ansah. Er ließ die Sachen gehen, ließ die Fronleichnamsprozession fallen und sprach schon im Jahre 1523 seinem Bruder gegenüber seine Freude darüber aus, daß sich die "Prozession in s Thüringen so sein von selbst abgeschnitten" (Th. Kolde, Fr. d. W. S. 51), und sein Better, Herzog Georg, klagte nicht ohne Grund, daß er "mehr denn andere Fürsten in seinem Gebiete es leide, das man beutsche Wesse lese und das Abendmahl unter beiderlei Geftalt reiche" (ebd. S. 55), aber wie sein Bruder vermied Johann lange Zeit jedes unmittel= bare Eingreifen sowohl nach der einen wie nach der andern Seite (Förstem. R. Urt. S. 111). 10 Wie er mitten in der Bewegung ftand und alles verfolgte, zeigt die Thatfache, daß sogar bie Theorie bes bamals Gifenacher Prebigere Jatob Strauß, daß bas Burudgeben auf bie Schrift auch auf das mosaische Geset als die einzige Rechtsnorm führen muffe, Eindruck auf ihn machte (Burthardt, L.& Briefw. S. 72; Th. Kolbe, Luther II, 118). Aber das war nur vorübergebend, und ein wie scheint langerer Aufenthalt in Wittenberg in ben ersten 15 Monaten bes Jahres 1525 brachte ihn Luther immer näher. Mit Freuden berichtete er ba u. a. über Luthers Predigten an den Bruder, und "hst warlichen ein großes Bolck in der Kirchen gewest, das ich ein freude daruber gehapt" (Th. Kolde, Fr. d. W. S. 58). — Nach dem am 5. Mai 1525 ersolgten Tode Friedrichs d. W., mit dem er so lange in ungetrübter Einigkeit bas Land gemeinsam regiert hatte, wurde er mitten in ben Wirren 20 bes Bauernkrieges zur felbstftanbigen Regierung berufen. Den weiten politischen Blick bes Bruders, der diesem lange Zeit eine führende Stellung im Reiche eingetragen batte, befaß er nicht, aber er kann als Typus eines pflichtbewußten Territorialfürsten gelten, bem das Wohl seiner Unterthanen ernstlich am Herzen lag. War er in vieler Beziehung von seiner Umgebung abhängig, wie denn sein Kanzler Brück (s. d. Al. III, 441) die Seele seiner 25 Bolitit war, so konnte er boch auch sehr entschieden mit ber Zähigkeit bes sächsischen Stammes an bem festhalten, was er einmal für richtig erkannt hatte. Wie er in ber kirchlichen Frage stand, wußte man auch auswärts, schrieb doch Wingsield, der englische Geschäftsträger in Brüssel, schon am 31. Mai 1525 an den Kardinal Wolsey, der neue Kursürst von Sachsen sei, wie man sage, ein ärgerer Lutheraner als sein Bruder (Brewer, so Letters and papers of the reign of Henry VIII. Bb IV, I Nr. 1370). Und in Wittenberg durfte man hoffen, daß die lange zurückgestellten notwendigen Resormen in Universität und Kirche eine ganz andere Würdigung finden würden als bisher. Das von Georg von Sachsen angeregte Deffauer Bundnis vom 19. Juli 1525 mit seiner Spite "gegen die verdammte lutherische Sette", in das man ihn und den Landgrafen Philipp 35 von Hessen einbeziehen wollte, nötigte den Fürsten, bald nach der Niederwerfung der Bauern aus seiner bisherigen Zurückhaltung herauszutreten. Sind wir recht berichtet (Spalatin bei Mende, Scriptores II, 648), so ließ der Kurfürst am 16. August 1525, ehe er Beimar verließ, die Geiftlichkeit Diefes Amtes noch einmal zusammenberufen und ihr, nachdem sie durch zwei Predigten vorbereitet worden, ankündigen, daß sie in Zukunft 40 das lautere Wort Gottes ohne allen menschlichen Zusatz zu predigen habe, und als einige alte Priester äußerten, es werde ihnen damit doch nicht verboten, Seelenmessen zu lesen, Salz und Wasser, wurden sie bedeutet, was von dem Worte gelte, sei auch von den Ceremonien zu verstehen (Ranke II, 162). Mit gleicher Entschlossenheit lehnte er ein Zusammengehen mit dem sächssischen Better ab und bekannte sich in einer gemein= 45 samen Erklärung mit dem Landgrasen (Tressurt den 15. September 1525 bei Friedens-kurz (Kathartaraguisches Palpapis S. 114) affen und für zur gewarzelischen Lehrer. Die seinen burg Gotha-torgauisches Bündnis S. 114) offen und frei zur evangelischen Lehre: sie seien ftets bereit und geneigt gewesen, sich bem Worte Gottes und bem Evangelium gemäß zu halten, "badurch uns die wahre Rechtfertigung Gottes aus dem Glauben durch die Berheißung in Christum, unsern Erlöser und Seligmacher außerhalb unserer Werke und 50 Ceremonien nun widerum offenbar geworden ist". Ostentativ gab er bei Beginn der Fastenzeit 1526 seinen Hosteuten unter Bruch ber Fastengebote ein großes Effen und gebot zu berfelben Zeit, im ganzen Gebiet die Messe nach Luthers Schrift von der deutschen Messe zu halten (Seckendorf II, 148; Mencke, Scriptores II, 654). Dieses Vorgehen wie die Notwendigkeit, gegenüber den Machinationen der Gegner gerüstet zu sein, führte 55 bann, was hier nicht weiter ausgeführt werden kann, zu dem in Torgau beschlossenen und in Gotha am 27. Februar 1526 ratifizierten Bündnis zwischen Johann und Philipp, dem am 12. Juni zu Magdeburg noch andere evangelisch gesimnte Stände beitraten, wodurch der Kurfürst ganz von selbst zum Führer der evangelischen Partei im Reiche wurde. So gerüstet erschien er auf dem Reichstag zu Spekanschlossen. 1526. Offen vor aller 1526. Offen vor aller en 🚾

Welt bekannte er sich hier als evangelischen Fürsten. Der Bersuch, die evangelische Bredigt ju unterbruden, wurde jurudgeschlagen. Ebenso bas Anfinnen, bie Fasten ju halten. Deffentlich erklärte Johann bem Erzherzog Ferdinand und den kaiferlichen Kommissaren, von Gottes Wort nicht weichen zu können, und daß er sich zu keiner Ceremonic werbe bewegen s laffen, die Gottes Wort entgegen fei (ebd. 658 f.). Un der Herberge bes Rurfürsten konnte man als Umschrift seines Wappens lesen Verbum domini manet in aeternum, ja auf dem Armel seines Gewandes, worin seine Begleitung seinem Beispiel folgte (Friedensburg, Speier S. 305 f.). Er war voll Eifer für die Erweiterung des evangelischen Bünd-

nisses und seine Haltung war eine Stärkung für die andern (ebb.).
Nach seiner Rücksehr erwarteten ihn schwere Ausgaben in der Heimat. Schon ehe Johann Kurfürst geworden war, am 3. Mai 1525, hatte der trefsliche Zwickauer Pfarrer Nik Hausmann (s. d. VII, S. 487) in einem ausschipklichen Gutachten (3hTh 22 365 ff.) sich an ihn gewandt, aussührlich die traurigen kirchlichen Zustände geschildert und ihm, der als oberster Schukherr des Bistums das Recht und die Pflicht dazu habe, dringend darum 16 ersucht, nach dem Beispiel des Königs Josaphat (2 Chr 17, 6 ff.) "mit großer Liebe und fürstlichen tapfern, gnädigen Willen" selbst einzugreisen und schleunigst durch tüchtige Männer mit entsbrechender Bollmacht eine allgemeine Bisitation vornehmen zu laffen, wobei er auf Luther als den hauptfächlich dazu geeigneten hinwies (vgl. dazu den von Hausmanns Gebanken beeinflußten Brief Spalatins an Kurfürst Friedrich vom 1. Mai bei 20 Th. Rolbe, Fr. b. 2B. S. 68 ff.) In ben nächsten Monaten war freilich baran taum ju benken. Luther hatte selbst auch mancherlei Bebenken; aber als bas, was er zuerst von bem neuen Kursursten um der ganzen Zukunft der Kirche willen erreichen wollte, in Anbem neuen Kursursten um der ganzen zurumt der Kirche wuren erreichen woule, in Angriff genommen worden war, die Neuordnung der Universität, und gerade nach dem Bauernkriege die Berzettelung des Kirchenguts durch den Adel zu einer immer größeren Zb Gesahr wurde, überzeugte er sich, daß nur durch Eingreisen des Fürsten, als dem, der "dazu durch und und durch die Not selbst als gewißlich von Gott geboten und gefordert wird" (De Wette III, 38 f.), dem Unheil gesteuert werden könnte, und dat ihn, die nötigen Mittel und Wege zu ergreisen. Und Johann war sosort dereit darauf einzugehen (Burkhardt 93), wenn er auch naturgemäß wegen der etwaigen Belastung des 30 "Kammerguts" Bedenken trug, und Luther machte barauf bin ben positiven Borichlag, bas gange Land burch 4 ober 5 Bisitationstommissionen visitieren ju lassen (De Bette III, 51), womit man auf Anordnung bes Fürsten probeweise im Januar 1526 im Amte Borna und bann im Amte Tenneberg begann (Burthardt, Bisitation S. 10 ff.). Dies führte au ber wichtigen Forderung ber Bisitatoren, Die schon einen Schritt weiter in ber 85 Entwidelung der landestirchlichen Gewalt des Fürften bedeutete, daß die Befugnis, Geistliche ein= und abzuseten, allein bem Fürsten zustehen folle (ebb. S. 13), wie benn auch Luther um diese Zeit dem Kurfürsten klar machte, "daß einem weltlichen Regenten nicht zu dulden ist, daß seine Unterthanen in Uneinigkeit und Zwiespalt durch widerwertige Prediger gefährdet würden" (De Wette III, S. 89), Auskassungen die auf guten Boden sielen. 40 Aber erst nachdem der Reichstagsabschied von Speier ihm, wie man meinte, das Recht zu selbstständiger Ordnung der kirchlichen Verhältnisse zu geben schien und Luther in einem dringenden Schreiben vom 22. November 1526 (De Wette III, 135 f.) noch einmal bie Pflicht des Kurfürsten, als des oberften Bormundes ber Jugend, dafür zu forgen, daß diese nicht berfäumt werbe, wozu man Schulen, Prediger und Pfarrer haben mußte, be-45 tont und von neuem eine durchgängige Bisitation gefordert hatte, wurde sie beschloffen.

Freilich war Luther langft nicht zufrieden mit dem, was man am Sofe zur Sicherung bes Kirchenguts gegenüber ben Räubereien bes Abels that. Es fei nicht baran ju benten, klagte er, daß der Kurfürst wie sein Bruder die Regierung felbst ausüben werde. Sut und treu wie er sei, hielte er auch andere dafür und lasse sich deschwazen, und in so seinem Ungestüm drang er deshalb einmal den Hosseuten zum Trot die in das Schlafzimmer des gerade in Wittenberg anwesenden Fürsten (De Wette III, 147). Gleichwohl konnte man beodachten, wie der Kurfürst, der sich längst daran gewöhnt, sich in allen irgendwie kirchlichen Fragen von Luther beraten zu lassen, so viel er konnte, seinen Wünschen zu genügen suchte. Da war in der That keine Vitte sir diesen oder jenen, keine Anregung Luthers, auf die er nicht freundlich einging, und wie sehr er sich in die evangelischen Gedanken hineingelebt hatte, so weit, daß er ängstlich besorgt war, man könnte dieses oder ienes, was in Wittenberg geschaft oder von door zusäging, im kathoe könnte dieses ober jenes, was in Wittenberg geschah ober von dort ausging, im katholifchen Sinne deuten, zeigen die Bebenten, Die er bem Reformator wegen Des Bisitationsso buchleins vorlegte (Burtbardt, Briefwechsel 122 ff., 126 ff.). In die Rolle des Schutherrn

ber Rirche hatte er sich schnell gefunden. Melanchthons hinweis auf die später in sehr fühner Weise zur Begründung des landesberrlichen Summepistopats angewandte Schriftstelle Jes 49, 13: Reges erunt nutritores tui gereichte ihm zu großer Stärkung (vgl. Hartfelber, Melanchthoniana paedag., Leipzig 1892 S. 171), ja in seinem frommen Eifer für die Sicherung des Evangeliums ging er bald, die spätere Entwickelung in ver= 5 hängnisvoller Weise andahnend, weit über Luthers Wünsche hinaus. Das zeigt sich deutlich bei einem Bergleich von Luthers Borrede jum Bisitationsbüchlein mit der turfürste lichen Instruktion für die Bisitationskommission. Man kann den Unterschied dabin präzisieren, daß, während Luther eine Bisitation wollte, der Fürst nahe daran war, eine Art Inquisition einzurichten. Er erteilte den Bisitatoren das Recht, nicht nur Geistliche, die 10 es mit Wort und Sakrament nicht in ber burch fie vorgeschriebenen Weise halten wollten, bes Amtes zu entsehen sondern auch Laien, "die des Saframents halben oder sonst im Glauben verbächtig", vorzusordern, und wenn sie auf Befragen bei ihrem Frrtum verharren wollten, ihnen anzukundigen, daß fie nach bestimmter Frist das Land zu räumen hätten. Denn, erklärt der Kurfürst, "wie wohl unsere Meinung nicht ift, jemand zu ver- 15 patten. Denn, ertiate der kurfutz, "wie wohl unsete vielnung nicht zu zernend zu dete led binden, was er glauben und halten solle, so wollen wir doch zur Berhinderung schädlichen Aufruhrs und anderer Unrichtigkeiten keine Sekten noch Trennung in unserem Lande dulden" (Richter, Kirchenordnungen I, 77). Thatsächlich versuhr man doch sehr mild, und Luther wußte, daß es dabei so gehen würde, wie er in Bezug auf Melanchthons Bisstationsbüchlein dem Kurfürsten schrieb: "Ordnung stellen und aufgestellte Ordnung halten, 20 sind zwei Ding, weit von einander" (De Wette III, 212).

Mitten in diese friedsertige und aufbauende Thätigkeit kam die Kunde von dem ansachlichen Verstauer Mündeniste zur Newsicktung der einenelischen Stände und Muskattung

geblichen Breslauer Bundniffe jur Bernichtung ber evangelischen Stände und Ausrottung ber Retzerei, die Otto von Bad bem Landgrafen Philipp von Heffen überbrachte, wonach man von ihm und dem Kurfürsten verlangte, daß sie "das Amt der heiligen Desse, alle 26 Ceremonien, Bigilien, Seelmessen, wie die Ramen heißen mögen und von Alters hergebracht worden sein, besgleichen Rirchen, Klöster, Klausen wiederum sollten aufrichten" (Hil. Schwarz a. a. D. S. 31 f.). Wie der Landgraf war der Kurfürst von der Echtheit der betreffenden Urtunde überzeugt, und es entsprach dem disherigen Bundnis, wenn man fich jur Abwehr ruftete, und die beiden Fürften im Bertrage ju Beimar beschloffen, "Leib w sich zur Abwehr rüstete, und die beiden Fürsten im Vertrage zu Weimar beschlossen, "Leib so und Ehre, Würbe, Land und Leute und alles was in der Welt erreicht werden kann, zusammenzusehen, um den Schatz des Evangeliums zu hüten" (Seckendorf II, 95). Und Kursürst Johann entfaltete zur Gewinnung von Bundesgenossen im Norden kaum eine geringere Thätigkeit als der Landgraf im Süden (H. Schwarz S. 47 st.). Aber ehe er, wie der Landgraf sehr bald für notwendig hielt, zur Offenswe griff, hielt der Kursürst so doch für geraten, "um Versicherung unser beider Gewissen willen", wie er an Philipp schrieb (Neudecker, Merkw. Aktenstüde I, 33—37), Luther zu Rate zu ziehen. Und als dieser zwar das Recht und die Pflicht seines Herrn, seine Unterthanen gegen jeden Anspriss der "Mordfürsten" zu schücken betonte, aber ebenso bestimmt aus Gottes Wort sich gegen jeden Angriff und sogar dasur erklärte, daß der Kursürst nicht schuldig sei, falls 40 der Landaraf widerrechtlich zum Anariss schreibe. der Landgraf widerrechtlich zum Angriff schreite, an dem Bündnis festzuhalten (De Wette III, 319, Ztschr. f. kl. Wiss. 1882 S. 287; Th. Kolde, Mart. Luther II, 294), ließ sich der fromme Mann schnell überzeugen und den Landgrafen zu bedenken, wie "sorglich und erschrecklich es ware — wider Gott und die Gewissen zu handeln", blieb trot ber zornigen Haltung des Landgrafen auf diesem Standpunkt (H. Schwarz 52 ff.) 45 und ließ sich bei allen weiteren Berhandlungen darüber von seinen Theologen beraten und verzichtete sogar auf die Kriegskosten (ebd. S. 165). Nicht ohne Grund konnte daher Luther seinen Herrn am Ende des Jahres, als verdrießliche Händel mit Herzog Georg drohten, schreiben: "So stehet auf J. K. F. G. Seiten der Spruch: Selig sind die Friedsamen, denn sie werden Gottes Kinder heißen" (De Wette III, 411).

In vollem Bertrauen auf seine gerechte Sache jog ber Kurfürst im März 1529 auf ben Reichstag zu Speier. Wie drei Jahre früher, ließ er sich das Recht nicht nehmen, wenigstens in seiner Herberge sich bas Evangelium predigen zu lassen, und bekannte offen überall seinen evangelischen Standpunkt, worüber er febr balb Nichtachtung, ja Unfeindung Inbeffen tann hier auf die Geschichte bes Reichstages nicht ein= 55 au erfahren batte. gegangen werben. Es ift bekannt, wie der Rurfürst für Beibehaltung des Speierer Abschieds von 1526 in der von den Evangelischen allgemein angenommenen Deutung, daß er ihnen das Recht zu den firchlichen Neuerungen gegeben, eintrat (Rep a. a. D. S. 125 ff. 140. 178. 180) und an der Spitze der Evangelischen Stände die Protestation gegen den jeden Fortbestand des eben erst muhsam gegrundeten neuen Machantagens schwer bedrohenden co jeben Fortbeftand bes eben erft muhfam gegrundeten neue

Mehrheitsbeschluß einlegte. Das führte zur Wiederaufnahme ber Bündnisbestrebungen, und obwohl ber Kurfürst in ber Abendmahlsfrage von Anfang an ganz auf Seiten Luthers ftand und man in Speier einen Augenblid nicht nur in römischen sondern auch anderen Kreisen glauben konnte, er werbe geneigt fein, burch Preisgabe ber 3winglianer s einen milberen Abschied zu erkaufen (Nep S. 220 f.), so wurde auch er burch die den Gegensat verschleiernde, aber ben Nichttheologen genügende Erklärung ber Strafburger für die Hoffnung eines Ausgleichs gewonnen, und kam noch in Speier ein borläufiges Einverständnis zwischen Sachsen, Hessenderen, Und lam noch in Speter ein vollaufges Einverständnis zwischen Sachsen, Hessen, Nürnberg, Straßburg und Ulm zu stande (Th. Kolbe, Der Tag von Schleiz S. 96). Aber unter dem Einsluß Melanchthons und 10 namentlich Luthers, der sich gegen jedes "Bundmachen" und zumal mit Leuten, "so wider Gott und das Sakrament streben" (De Wette III, 455. 465. 596), erklärte, war seine Bereitwilligkeit dal sehr heradgestimmt (Lenz I, 11 ff.), und die resultatlosen Verhandlungen zu Notach und Saalsen und Kanna den Neundwerkung Ansteach den der Einstürft hesanders gewards bund mit Hessen und Georg von Brandenburg-Ansbach, den der Kursurst besonders gern 16 dabei haben wollte, die Oberländer abzuschütteln. Indem er dem zuerst von dem Brandenburger ausgesprochenen Gedanken beistimmte, "damit wir alle wissen, warob wir einander retten und handhaben sollen", Artitel festzustellen, darauf die Ginigkeit des Glaubens und des Chriftentums beruhe, arbeitete er indirekt den Ausgleichsbestrebungen bes Landgrafen entgegen. Und die Berhandlungen zu Schleiz (vom 4. Oftober 1529) 20 wie die Annahme der hierauf von Luther als Bundesgrundlage verfaßten später fogen. Schwabacher Artikel (s. b. A.) bekundeten den Entschluß des Fürsten, sogar auf das Zusammengehen mit dem Landgrafen zu verzichten, wenn dieser sich nicht von den Schweizern und Oberländern trenne. Wieviel auch auf dem Spiele stand, wo er sich in seinem Gewiffen gebunden fühlte, war er unerschütterlich. Er hatte vom Raifer, ber auch 25 fein Versprechen hinsichtlich ber Verheiratung seines Sohnes mit einer spanischen Bringeffin unberücksichtigt gelassen hatte, manche Kräntung erfahren und fühlte sie tief, aber voll hoher, echt mittelalterlicher Berehrung für das Reicksoberhaupt, machte ihm die Frage, wie weit er zur Verteidigung des Evangeliums auch gegenüber dem Kaiser gehen dürfe, schwere Bedenken (De Wette VI, 105; III, 526. 560), und zwar um so mehr, je Schlimmeres 20 man Anfang 1530 von den Planen Karls und seinem Berkehr mit dem Papste erfuhr. Und nun kam der Tag von Augsburg. Trop des friedlich lautenden Ausschreibens (f. d. A. Augsburger Bekenntnis Bb II, 242 ff.), das für den ersten Augenblick die besten Hoffnungen erwedte, wußte ber von seinem weitblidenben Kangler Brud beratene Kurfurft, ber bon dem Kaifer noch die Belehnung mit ber Kurwurde zu erbitten hatte, daß es 25 leicht zu einer großen Abrechnung kommen konnte. Was irgend an Aktenstücken, berbrieften Rechten und sonstigem Beweismaterial dafür von Belang sein konnte, wurde mitgenommen, die Beamten und Unterthanen wurden noch einmal an ihre Pflicht erinnert, die Pfarrer ermahnt, fich an die Instruktion der Visitatoren zu halten, das Wort Gottes fleißig zu verkundigen und mit ihrem Bolte für ben Reichstag zu beten. Obwohl alternd 40 und franklich stand Johann nicht an, in Person den Reichstag zu besuchen. Niemals war er größer, zeigte sich die Festigkeit seines evangelischen Glaubens bestimmter, als in jenen schweren Tagen von Augsburg. Er unterließ nichts, was ben von ihm fo febr erfebnten Frieden hätte fördern können, aber es gab auch nichts, was ihn eine Linie von dem für richtig erkannten Standpunkt hätte abbringen können. Um den schon in Inns-45 bruck weilenden Raifer bei seiner Wiederkehr ins Reich ju begrüßen und ben Berleum= bruck weilenden Raiser bei seiner Wiederkehr ins Reich zu begrüßen und den Verleumbungen der Gegner entgegenzutreten, ließ er ihm bald nach seiner Ankunft in Augsburg durch seinen Gesandten Hans von Dolzig ein Glaubensdekenntnis überreichen (Vrieger, Kirchengeschichtliche Studien H. Reuter gew. S. 332; Förstemann, Archiv 23),
erhielt aber eine ungnädige Antwort. Der Kaiser forderte Abstellung der evangeso lischen Predigt und sprach den Bunsch aus, der Kurfürst möge, wenn er sich gehorsan
erzeigen wolle, ihm nach Innsdruck entgegen reisen. Beides lehnte er ab, indem er sich
auf das Reichtagsausschreiben berief, und an der evangelischen Predigt wollte er setzhalten, obwohl seine Theologen, um die unbequem gewordenen Zwinglianer los zu
werden, weniger abgeneigt waren, auf den kaiserlichen Wunsch einzugehen; vielmehr sprach
so er davon, beimreisen zu wollen, wenn der Kaiser die ebangelische Krediat nicht gestatten 55 er davon, heimreisen zu wollen, wenn ber Kaiser die evangelische Predigt nicht gestatten werbe. Gbenso verweigerte er die Teilnahme an der Fronleichnamsprozession. Bekannt ift sein großes Berdienst um das Zustandekommen der Augsburgischen Konfession und ibre öffentliche Berlefung (f. d. A.). Mit Bestimmtheit wies er den einmal von seinen Gelehrten, um die Gefahr von dem Fürsten abzulenken, geäußerten Gedanken so jurud, das Bekenntnis nur im Namen ber Brediger abzulegen: "3ch will meinen

Chriftus auch mit bekennen", erwiderte er ihnen, und ihm und seinem Kanzler Brück war es nicht jum wenigsten ju verdanken, wenn Melanchthons zeitweilige Sonderverhandlungen und nach der Übergabe des Bekenntniffes die gefährlichen Ausgleichsverhandlungen ohne Schädigung für die evangelische Sache verliefen. Als ihm der Kaiser tund thun ließ, daß er die Bestätigung des Chevertrages zwischen dem Kurprinzen und Sibhla von Juliche b Cleve, welcher diesem die eventuelle Nachfolge in diesem Lande garantierte, und die Belehnung mit der Kurwurde nicht zu erwarten habe, wenn er "des lutherischen Glaubens und Wesens, deß er die meiste Ursache sei, nicht abstehen wolle" (CR II, 206 u. später II, 261 f., Spalatins Annalen S. 151), wies er diese Zumutung unter Berufung auf sein Gewissen und das nicht widerlegte Bekenntnis mannhaft zurud (Förstemann, UB II, 113). 10 Man drohte, ihn von Land und Leuten zu verjagen, und er verkannte nicht die Gefahr, in der er sich befand. "Entweder Gott verleugnen oder die Welt", sagte er, "wer kann zweiseln wo das Beste sei. — Gott hat mich zu einem Kursursten des Reiches gemacht, was ich niemals wert geworden bin; er mache ferner aus mir, was ihm gefällt" (Ranke III, 188). Und man wußte im Reiche, was man an ihm habe: "Die weil unser 15 zeitlich Trost vornämlich auf Eur Eurs. In. ruhet", als dem, "der unter dem Heerdanner unsers Heilands Jesu Christi zu schwerem Kampfe stehet", schrieben damals Bürgermeister und Rathmannen von Magdeburg und versicherten ihn ihrer Fürditte bei Gort Gröstemann, Urk. II, 137). Als ber Landgraf ben Reichstag verlassen, hatte er noch mehr als früher bie His ver Eunograf ven Reichstag verlassen, hatte er noch mehr als studer die Führung zu übernehmen. Die letzten Wochen brachten täglich neue Sorgen, aber nach 20 dem Wunsche des Kaisers blieb er dis nach Verlesung des Abschiedes. Noch einmal versuchte man es mit allen Mitteln, ihm umzustimmen. Er blieb bei der Vertwersung des Abschieds. "Oheim, Oheim, das hätte ich mich zu Ew. Liebben nicht versehen", sagte der Kaiser, als er ihn entließ (Förstemann, Archiv S. 206). Ohne ein Wort zu verlieren, aber von tiesem Schwerz erfüllt, so von seinem Kaiser zu müssen, und gedrückt zu der Wischtung der Angeleichen zu müssen, und gedrückt zu ob der Misachtung, die er erfahren, verließ er den Palast und wandte sich der Heimat zu. Bei der offenkundigen Gefahr — schon auf dem Reichstage hatte man von Rüftungen bes Kaisers gesprochen, freilich, wie der Kaiser bei dem Papste auf Bernichtung des Kurstren hinarbeitete (Winkelmann a. a. D. S. 15 ff.), wußte man in Sachsen nicht brangte alles bazu, Schutzmaßregeln zu treffen, aber ganz im Sinne Luthers hatte er sich so auf der Heimreise in Nurnberg dem dortigen Prediger Wenzeslaus Lind gegenüber vernehmen laffen, daß er zwar gegen jeben Angriff wegen bes Evangeliums bon feiten eines Nachbarn fich wehren wurde, "tommt aber der Raiser anzugreifen, der ist mein Herr, dem muß ich weichen, und wie tann mir ein ehrlicheres Berberben ober Sterben begegnen, benn von bes Wortes Gottes wegen" (Sedenborf III, 2. add.), aber einige Wochen spater ließ er 85 fich ebenso wie Luther von ben Juristen überzeugen, daß bas Berhaltnis des Raisers ju den Reichsständen kein ftreng monarchisches sei, sondern beide Teile an Gesetze und Recht binde, und daß also der Raiser, wenn er die Evangelischen angriffe, "nicht allein wider Gott und göttlich Recht, sondern auch wider seine eigenen kaiserlichen Rechte, Gide, Pflicht, Siegel und Briefe" handle und eben beshalb die Gegenwehr berechtigt sei (EU. 25, 23. 40 Th. Kolbe, M. Luther II, 377). Damit war das wichtigste Bebenken gegen ein Versteidigungsbündnis, das dann in den Weihnachtstagen 1529 zustande kam (Winkelmann S. 49) erledigt. Viel entschiedener war aber Johann in der Frage wegen der Wahl Ferbinands zum römischen König. Dieser aus reichsrechtlichen Gründen entgegenzutreten, war er schon bei Beginn des Augsburger Reichstages entschlossen gewesen (F. Noad, Die Er- 45 zeption Sachsens von der Wahl Ferdinands I., Errfeld Progr. 1886, S. 5). Was er bann von den Praktiken bes Raifers und Ferdinands borte, bestärkte ihn in seinem Widerstande. Auch in dieser Frage holte er den Rat Luthers ein (De Wette IV, 201), aber in biefem Buntte fiegte Die politische Ginficht und Die Meinung Brude über ben von Luther auch nur jaghaft gegebenen Rat, in die Wahl ju willigen. Der Kurprinz legte 50 im Ramen seines Baters auf bem Tage zu Köln Protest ein, der gar nicht einmal verlefen wurde, vielmehr nur den Erfolg hatte, daß der Kurfürst, weil er trot regelrechter Ladung zur Wahl nicht erschienen ware, als ungehorsam erklärt wurde. Damit war der Bruch entschieben. Aber obwohl ber alternbe Kurfürst bie Sache bes Bundes ju beffen Hauptmann er neben dem Landgrafen gewählt worden war, mit großem Eifer be- 55 trieb, freilich zum Leidwesen Philipps immer unter Ausschluß der Schweizer, und namentlich in Sachen der Königswahl mit einer gewissen Leidenschaftlichkeit die Opposition ju verstärken suchte, fo litt er doch unter diesen Berhaltniffen und, ale ber Raifer, durch die politische Lage gezwungen, sich den evangelischen Ständen wieder näherte, war er gern bereit wieder anzuknüpfen. Die Kunde von dem nach langen Berhandlungen endlich zu so

Nürnberg am 23. Juli 1532 geschlossenen Religionsfrieden war dem schwerkranken ein Trost auf seinem Schwerzenslager. Am 16. August 1532 ist er gestorben, nachdem er, was für ihn charafteristisch ist, in seinem Testamente bestimmt hatte, daß seine Töchter sich keinessalls mit katholischen Fürsten vermählen sollten. Luther, der an seinem Sterbebette gestanden, hielt ihm am 18. August in der Schloßkürche zu Wittenberg die Graderede über 1 Thess 4, 13 f. und seierte auch in einem Gedichte den Fürsten, der doch gegen Ferdinand mannhaft auf seinem Rechte bestanden hatte, besonders als Mann des Friedens (EU.2, 18, 189. Mende, Scriptores II, 1130).

Johann Friedrich der Großmütige, gest. 1554. — Sedendorf, Historia Luthera10 nismi, 1692; De Wette, Luthers Briefe; Burthardt, Luthers Briefwechsel, Leipzig 1866; Enders, Luthers Briefwechsel, I—VIII; Th. Kolbe, Analecta Lutherana, Gotha 1883; Ranke, Deutsche Geschichte, III.—V. Bd; Böttiger-Flathe, Geschichte von Sachsen I, 508 ff.; F. v. Bezold, Geschichte der deutschen Resormation, Verlin 1886; Egelhaaf, Deutsche Geschichte im 16. Jahrb., Stuttgart 1889—92; H. Baumgarten, Karl V. 3. Bd, Stuttgart 1885—92; J. Köstlin, M. Luther, Elberseld 1883; Th. Kolbe, Martin Luther, Gotha 1884 ff.; Burthardt, Gesch. der sächs. Kirchen- und Schulvisitationen, Leipzig 1879; M. Lenz, Briefwechsel Landgraf Philipps mit Bucer, Leipzig 1880 ff.; Auntiaturberichte aus Deutschland I. II, Gotha 1890 ff.; E. Brandenburg, Morik von Sachsen, 1. Bd, Leipz. 1898; A. Katterseld, Roger Usham, Strahdung 1879; A. Bed, Johann Kriedrich der Mittlete, Weimar 1858 ff.

Johann Friedrich der Großmütige, der letzte sächsische Kurfürst aus der ernestinischen Linie, wurde am 30. Mai 1503 als Sohn bes späteren Kurfürsten Johann in Torgau geboren. Seine Mutter, Sophie von Mecklenburg, starb bald nach seiner Geburt. Seine Erziehung lag zumeist in den Händen Spalatins (s. d.), den er sein Lebenlang hochschätzte, doch scheint sie weniger humanistisch gerichtet gewesen zu sein, als man erwarten 25 könnte. Wenigstens beklagt Johann Friedrich später lebhaft seine geringe Kenntnis des Lateinischen und kann das Studium desselben seinen Söhnen nicht genug ans Herz legen (vgl. Rateberger, Luther und f. Zeit, herausgeg. von Neudecker, Jena 1850, S. 275 ff.), doch rühmte man später sein umfängliches Wissen namentlich in geschichtlichen Dingen und pries seine auf alle Wissenschaften sich erstreckende Büchersammlung als eine der größten in von Deutschland (Katterseld a. a. D. S. 265 f.). Früh hatte er persönliche Beziehungen zu Luther. Seit den Tagen, in welchen die Bannbulle gegen den Reformator bekannt wurde, datieren die Ansänge seiner Korrespondenz mit ihm (De Wette I, 518; Enders II, 502; De Wette I, 543; Enders III, 73; Burkhardt, Briesw. 35). Schon damals zeigte er fich als einen überzeugten Unhanger bes Evangeliums, ber er fein Leben lang geblieben 35 ift. Luther bankte ihm für bie erften Außerungen seiner freundlichen Gefinnung burch bie Bidmung seines Magnifitats (MU VII, 538 ff. EN 45, 212 ff.). Mit lebhaftem Intereffe beobachtete der Fürst seitdem den Fortgang der Dinge und ließ sich über einzelne religiöse und firchliche Fragen persönlich belehren (3. B. De Wette II, 154). Und als die Predigt bes Jatob Strauß in Gifenach (f. b. A.) mit seiner Betonung ber alttestamentlichen Gefete 40 als Norm für das driftliche Leben die Röpfe der Leute in Thuringen zu verdreben drobte, war er es, ber zuerst den Gedanken einer Bisitation erwog und den Bunsch aussprach, Luther möge Thuringen durchziehen und die untauglichen Prediger absehen (Burthardt, Briefw. S. 72). Um so merkwürdiger ist es, daß er dann diesen Jakob Strauß selbst 1525 dazu veranlaßte, eine erste Bisitation des Landes vorzunehmen (Burthardt, Sächs. Bisitationen, S. 33). Hoch ersteut berichtete er bald darauf an Luther darüber, als er bei einer Jusammenkunst mit dem Landgrasen Philipp von Hessen in Kreuzdurg sich davon überzeugt hatte, daß biefer für das Evangelium gewonnen fei und auch auf seinen Schwieger= vater Georg von Sachsen in dieser Beziehung eintvirten wolle (De Wette II, 644). Bon Luthers Schriften, in die er sich immer mehr vertiefte, hat er einmal geäußert, ein Blatt von 50 Luther sei ihm lieber als ganze Bogen von andern, und als ihm im Jahre 1530 das erfte kleine Berzeichnis von Luthers Schriften, bas bis ins Jahr 1528 reichte, in die Hand tam, beauftragte er den Hauptmann Hans Metsch zu Wittenberg, die Titel von allen Schriften, die inzwischen erschienen waren, dazu zu schreiben und es ihm wieder zugeben zu laffen (Th. Kolbe, Anal. Luth. S. 397); und später war er es, ber ganz besonders 55 den Druck ber ersten (Wittenberger) Gesamtausgabe von Luthers Werken betrieb (Ebdas.), und in seinen letzen Jahren veranlaßte er, was schon hier bemerkt sein mag, um für sein Land das unverfälschte Lutherwort zu erhalten, die Inangriffnahme der Jenaer Ausgabe, die im Gegensat zu dem Wunsche des damit beauftragten Georg Rörer, nur das ent= halten sollte, "was der selige Doktor Martin ohne Zweifel aus der Borsehung Gottes bei so seinem Leben habe ausgehen lassen". Deshalb wollte er auch eine neue Drucklegung der

Bibel nach Luthers Manustript nicht haben, "benn es wolle sich nicht gebühren in Dr. Martins Bibel nach seinem Tode nur ein Wort ober eine Spllabe, so es gleich in ber Handschrift stände, zu ändern". (Bgl. Burkhardt, Druck und Vertrieb der Werke Luthers 3hTh 1862, S. 457 ff.)

Sein Bater sorgte bafür, daß er früh in das politisch-diplomatische Getriebe ber Zeit 5 eingeführt wurde. Durch ihn wurden die ersten Bündnisverhandlungen mit Hessen in Kreuzdurg und Friedewald geführt (Friedensburg, Reichstag zu Speier, Berlin 1887 S. 62 f.). Lebhasten Anteil nahm er an den Wirren, welche die Packschen Händel verurfachten, und Luther wußte es ihm Dank, baß er sich ba trog feiner Jugend um die Erhaltung bes Friedens bemüht hatte (De Wette III, 323. 335). Während bes zweiten 10 Speierer Reichstags führte er für ben Bater bie Regentschaft, verfolgte übrigens mit angstlicher Spannung den Gang der Ereigniffe, über die ihn der Kurfürst brieflich unterrichtete. Und auf die Runde von dem mutigen Auftreten der Evangelischen bezeugte er dem Bater seine Freude barüber, daß er und die andern Stände "durch die übergebene Schrift Gott und sein göttlich Wort vor männiglich frei und ungescheuet bekannt und sich haben ver= 15 und sein gotttig Wort vor mannigitæ fret und ungeschetet dekannt und state paden der 16 nehmen lassen, dabei zu bleiben und sich durch Menschen Werk nicht davon absühren zu lassen" (Seckendorf II, 129). Schon damals erfüllte ihn besonders die Sorge vor den Umtrieben Erzherzog Ferdinands, und der alsbald nach dem Speierer Breichstag von ihm versaßte Entwurf eines Bündnisstatuts der evangelischen Stände läßt bereits erkennen, daß er von dem Rechte und der Pssicht der Gegenwehr entschiedener überzeugt war als sein 20 Bater (vgl. Ranke III, 117). Auf den Reichstag zu Augsdurg 1530 begleitete er den Bater, unterzeichnete mit ihm das Augsburger Betenntnis, griff traftig bei den Ausgleichsverhandlungen mit ein (EA 24, S. 391), und es war nicht unbekannt, daß sein Wort im Rat der Evangelischen in die Wagschale siel. Sein mutiges Auftreten blieb nicht unbeachtet. der Evangelischen in die Wagschale siel. Sein mutiges Austreten blieb nicht unbeachtet. Damals schon soll der Kaiser seine Abneigung gegen ihn gesaßt haben. Daß er sich durch 25 die Kriegsdrohungen und "die gistigen bösen Grisse der allernächsten Blutsverwandten", vor denen Luther warnte (De Wette IV, 64 f.), nicht schresen lassen würde, sprach er gelegentlich offen aus. Als der Kardinal von Lüttich einmal während der Verhandlungen ihm zurief: "Fr luttrischen fürsten wellen zu teinem Jil, man muß euch nur mit voter Dinten derzu dringen", antwortete er: "Wol zusrieden, Herr, sehen aber uf, das euch die rubrik nit 80 unter die augen sprize" (Zimmerische Chronik ed. Barack, Stuttg. 1869 III, 337).

Erst 29 Jahre alt gelangte er nach dem Ableden seines Vaters (16. August 1532) zur Kurwürde und regierte ansangs mit seinem Stiesbruder Johann Ernst, seit dessen Abhen seiner Bahren seiner Botzen Vorgänger zu wondeln. so kam damit doch die rubiae Stetiokeit der 28

seiner beiben Borgänger zu wandeln, so kam damit doch die ruhige Stetigkeit der 85 bisherigen sächsischen Bolitik und Religionspolitik in ein gewisses durch die Persönlichkeit bes Herrschers bestimmtes Schwanken. Denn Johann Friedrich war kein weitblickender politischer Kopf, aber er wolkte es manchmal sein. Für Luther hatte er sast noch eine größere Berehrung als Johann der Beständige. Wie oft auch die Nachbarn sein Einschreiten gegen Luther in beffen Febbe mit fürstlichen Berfonlichkeiten forberten, wollte er 40 unter Berufung auf feine Borganger babon nichts wiffen, seinem "Schreiben ein Biel ju seigen . . Dabei gebenken wir unsern Regierung und des Doktors Leben, dietweil seine Lehre Gottlob, noch von Tag zu Tage in den Kirchen reiner und gewaltiger worden ist, auch bleiben zu lassen", schrieb er im Jahre 1538 (Th. Kolde, Anal. Luth. S. 322 f.). Der Kanzler Bruck, dossen sichere Hand die auskwärtigen Beziehungen lange Jahre mit 45 Geschick und Klugheit geleitet hatte, blieb auch sein Berater. Dabei wollte der Fürst doch, was Geschick und Klugheit geleitet hatte, blieb auch sein Berater. feinem ausgebilbeten Aflichtgefühl aber auch einem hochgespannten Souveranitätsbewußtsein entsprang, die Regierung selbst in der Hand behalten. Die vielen uns erhaltenen jum Teil sehr aussührlichen Schriftstude von seiner Hand lassen seinen Fleiß und die Selbstständigkeit, mit der er schwierige Fragen zu lösen versuchte, erkennen; aber bei seiner offenen, 50 gutmutigen, leicht zugänglichen und impulfiven Natur tam es nicht felten bor, bag Ginfluffe personlicher Art aus der Umgebung des Hofes die wohl erwogenen Ratschlage der berufenen Ratgeber zurudbrängten, und auf ber andern Seite konnte er, wo feine wirklichen oder vermeintlichen Hoheitsrechte und Herrschaftsansprüche in Frage tamen, ohne irgendwelche Gegengrunde anzuerkennen, an dem einmal gefaßten Entschlusse mit einem an Be- 55 schräftheit grenzenden Eigensinn festhalten, was von den schwersten Folgen sein sollte. Zudem lag es in der Natur der Sache, daß er zu den kirchlichen Fragen von vornherein etwas anders stand als seine Borgänger. Die neue Entwicklung der Dinge war zu sehr mit seiner eigenen Entwicklung verknützt, er were statelle aufgetwachsen, als daß er sie noch für ein Prodisorium ansah. Die Louisten einem Bischösen und Mum, seinen Bischöfen und co

seinen Satzungen war für ihn eine endgiltige. Indem er alsbald nach seinem Regierungsantritt die unterbrochene Kirchenvisitation wieder aufnahm und sie mehrfach wiederholte, ging er sichtlich darauf aus, die kirchlichen Berhältnisse zu stadilieren, auch die Beziehung des Fürsten zur Kirchenleitung auf eine sestere Grundlage zu stellen, was dann durch die Einstichtung des kursurstlichen Konsistoriums im Jahre 1542 seinen vorläusigen Abschluß fand. Much die Sache und Aufgabe bes evangelischen Bundes erfaßte er prinzipieller und scharfer als Johann ber Beständige, aber freilich langft nicht in der Beise bes Landgrafen. Schon früh war zwischen den beiden jungen Fürsten, die jest die Hauptleute des Bundes waren, eine gewisse Spannung eingetreten. Es war eben kein Bunber, wenn ber politisch 10 bentende Beffe auf den in den engen Kreifen seiner Territorialpolitit fich bewegenden, etwas hausbadenen Sachsen herabsah, und Diefer in dem beweglichen, heißblütigen, stets von großen Blänen erfüllten Landgrafen eine ftete Gefahr für die evangelische Sache erblidte. Schon auf bem Reichstage ju Augsburg war die Spannung, weil man ben Landgrafen als Zwinglianer verdächtigte (Lenz I, 204), eine berartige, daß Melanchthon wohl 15 etwas übertreibend an Luther schrieb, daß niemand den Kurprinzen so hasse als jener (CR II, 60 f.). Und nach Abschluß des "löcherigen" Friedens zu Nürnberg, mit dem der Landgraf so unzufrieden war, kam es zwischen den beiden Fürsten zu sehr gereizten schriftlichen Erörterungen (Ranke III, 303). Das Berhältnis wurde dadurch natürlich nicht beffer, daß Johann Friedrich, wie energisch er auch an seinem Widerstande gegen bas haus 20 Habsburg in ber Konigsfrage festhielt, barin auch von Luther bestimmt, es mit Entschiedenheit ablehnte, zu irgend welcher Offenfive zu greifen, und von einem Miteintreten für die Rechte bes Württembergers, was in ben Planen bes Landgrafen seit langem eine so große Rolle spielte, nichts wissen wollte. Dann war er es doch, der durch seine Vermittelung bei ben Friedensverhandlungen von Raban und Wien die kuhne That des Landgrafen 25 für die Sache des Protestantismus nutbar zu machen suchte, wenn auch seine Bemühungen nur von vorübergebendem Erfolge gekrönt waren (vgl. Winckelmann, 3KG XI, 332 ff.; Th. Kolde, M. Luther II, 415 f.). Und nun kam die Konzilsfrage, an der der Kurfürst persönlich ein lebhaftes Interesse nahm. Schon 1533 hatten die schmalkaldischen Stände, als Clemens VII. durch den päpstlichen Gesandten Rangone den Bersuch machte, sie für 30 ein Konzil zu gewinnen, unter Führung des Kurfürsten sehr deutlich abgelehnt (Ebenda S. 434 s.). Jest als Baul III. darüber verhandelte, war Johann Friedrich zumal unter dem Gindruck, wie wenig man sich um die Abmachungen des Biener Friedens kümmerte, mehr als je überzeugt, daß diefes Konzil nur "zur Erhaltung des papftlichen und anti-driftlichen Reichs und zur Dämpfung des heiligen Evangelii und göttlichen Worts an-35 gefest sei" (Ebd. II, 442). Deshalb war seine Meinung, daß man es rund ablehnen solle; zugleich regte er ben schon früher einmal vorgebrachten, wunderlichen Gebanken eines evangelischen Gegenkonzils an, und es war nur eine Konzession an seine Rate, wenn man doch noch über die Art des Borgebens in weitere Beratung teat, und der Kurfürst, um auf alle Fälle gerüstet zu sein, Luther den Auftrag erteilte, zusammenzusassen, worauf er 40 in allen Artikeln, die er disher gelehrt, vor einem Konzil und auch in seinem letten Absscheiden zu verharren gedenke (s. d. A. Schmalkaldische Artikel und Vird IK XIII, S. 484 f.). Und kaum irgendwoch hat der Fürst seine evangelische Glaubenszuversicht schwert jum Ausbruck gebracht, als in bem Briefe an Luther vom 3. Januar 1537, in bem er seine Zustimmung zu Luthers später sogenannten Schmalkalbischen Artikeln aussprach und 45 gegenüber ber bon Melanchthon fundgegebenen Neigung, fich bie Superiorität bes Papftes über die Bischöfe jure humano gefallen zu lassen, erklärte: "des Papstes halben hat es bei uns gar kein Bebenken, daß wir uns ju dem allerheftigsten wider ihn legen", und es als ein Gott versuchen bezeichnete, nachdem man einmal von seiner babplonischen Befangenschaft burch Gott frei geworden sei, "sich wider in solche Fährlichkeit zu begeben" 50 (vgl. Th. Kolbe, Anal. Luth. S. 285 f.). Dem entsprach auch seine Haltung auf bem Lage zu Schmalkalben im Februar 1537. Das Konzil wurde abgelehnt. Den papstlichen Gefandten Beter ban ber Borft behandelte ber Rurfürst mit offensichtlicher Migachtung (sane pooruxos, urteilte Melanchthon CR. II, 297). Als der Gesandte mit Mühe eine Audienz erhalten hatte und nach einer langen Rede das Breve des Papstes und die Einberufungsbulle zum Konzil überreichen wollte, erhob sich ber Kurfürst lächelnd und verließ, ohne ein Wort zu sagen, das Zimmer. Mit scharfen Worten wies er, auf sein gutes Recht in der Königsfrage pochend, auch die Annäherungsversuche des kaiserlichen Gesandten Dr. Held zurud (Baumgarten III, 298ff.). Überhaupt wurde er in ben nachsten Jahren nicht zum Borteil der evangelischen Sache immer schroffer und selbstbewußter. An den 60 Religionsgesprächen hatte er ebensowenig Freude wie Luther. Mit großem, in Diesem Falle

ob der für ihn undurchsichtigen Haltung des Landgrafen berechtigtem, Argwohn verfolgte er die Einigungsbestrebungen zu Regensburg im Jahre 1541. Als am 8. Mai der unter Führung Contarinis vereinbarte Artikel über die Rechtsertigung in seine Hände kam, nahm er sofort mit dem Instinkt des geraden, ehrlichen Mannes an den vielen Worten Anstoß. Das Ganze, meinte er, sei eine Falle; mit Absicht habe man die Worte so verklausuliert, 6 damit der Glaube allein nicht zu seinem Rechte komme. Wenn gleich alle anderen Artikel verglichen werden konnten, fo konnte er ben von der Rechtfertigung, weil bann die Schrift verbunkelt wurde, nimmermehr annehmen (CR IV, 306). Betonte man kaiserlicherseits, folle es jum Frieden kommen, fo muffe "von beiden Teilen etwas zugeruckt und entwichen verben", so sollten seine Gesandten antworten, daß es in Religionssachen doch anders 10 stehe als in Prosanhändeln (Ebenda S. 307). Und was er von Luther darüber vernahm und sonst über die weiteren Berhandlungen hörte, bestärkte ihn nur in seiner Abneigung. "Dieweil wir leben", schrieb er am 28. Mai, "so sollen durch Berleihung des Allmächtigen die Worte: Bergleichung in der Religion, bei uns unsre Person halben nicht mehr Statt sinden, sondern wollen es dahin stellen, und dadei bleiben lassen: wer sich vergleichen sich will, der vergleiche sich mit Gott und seinem Wort und nehme dasselbige und diese Lehre an, wie wir andern dieses Teils auch gethan haben. Wer mit Flickwerk will umgehen, der kahre dahin" (CR IV 346) Anwischen war dass Sinigungswerk schon geschon geschen war dass Sinigungswerk schon geschent. ber fahre bahin" (CR. IV, 346). Inzwischen war bas Einigungswerk schon gescheitert, und ber Kurfürst selbst hatte burch sein Eingreifen in die kirchlichen Verhältnisse von Halle und seine Beihilfe bei der durch 3. Jonas dort eingeführten Reformation, wozu er sich 20 auf Grund seines in seiner Ausbehnung sehr umstrittenen hallischen Burggrafenrechtes für berechtigt glaubte, das Seinige dazu gethan, den Gegensatz zu verschärfen (vgl. Th. Kolde, M. Luther II, 506 ff. und E. Brandenburg, Luther, Kursachsen und Magdeburg in den Jahren 1541 und 1542. Deutsche Zisch. f. Geschichtsw. RF I, 259 ff.). Verhängnisvoller war noch, daß er, als Anfang des Jahres 1541 der Bischossfluhl von Naumburg vakant 26 war noch, daß er, als Anfang des Jahres 1541 der Bischofsstuhl von Naumburg vakant 26 wurde, in eigensinniger Überschätzung seines Schutrechtes über dieses Stift trot der drinzgenden Warnungen des Kaisers, Brücks und Luthers die vom Kapitel dorgenommene Wahl des Julius von Pflug umstieß, Nikolaus von Amsdorf als Bischof einsetze, die Resormation einsührte und das Gediet durch einen kursurstlichen Stiftshauptmann verzwalten ließ (Bgl. Th. Kolde, M. Luther II, 511 und Rosenfeld, Beiträge zur Geschichte vos Naumburger Bischofsstreits ZKG XIX S. 155 st.), ein Borgehen, das den Kaiser auss Höchste erregte. Die gleiche rechthaberische Art, gepaart mit dem Bestreben, seine Territorialgewalt auszudehnen, sührte dann im Frühzighr 1542 zur Fehde mit seinem jungen Better Moriz um das Stift Wurzen, die zwar durch Luther und den Landgrasen noch beigelegt wurde (vgl. bes. E. Brandenburg, Moriz von Sachsen I, 194 st.), aber doch 26 schon erkennen ließ, wie es nur eines Kunkens bedurfte, um den lanae zwischen den beiden icon erkennen ließ, wie es nur eines Funkens bedurfte, um den lange zwischen ben beiden fächfischen Linien aufgehäuften Zündstoff zu bellen Flammen auflodern zu laffen. Dann tam in demfelben Jahre, um das evangelische Goslar und Braunschweig zu schützen, bie Bertreibung des Gerzogs Geinrich von Braunschweig-Wolfenbuttel, wobei der Kurfurft seine Truppen persönlich ansührte und dann die Reformation des Landes vornahm (Koldes 20 web, Heinz v. Wolfenbüttel, Halle 1884; F. Bruns, Bertreibung Herz. Heinrichs 2c., Marsburg, 1889). Die neuen schweren kriegerischen Verwickelungen hinderten Karl V., dagegen einzuschreiten, und wie bekannt gelang es ihm, durch notgedrungene und absichtlich hervorgekehrte Nachgiebigkeit die Evangelischen über seine wahren Absichten zu täuschen. Auf bem Reichstage zu Speier vom Jahre 1544 erschien ber Kurfürst zum erstenmale wieder 45 personlich. Nie war das Einvernehmen des Kaisers mit ben Evangelischen größer als da= mals. In der Freude darüber, daß ber Raiser Die Regensburger Deklaration (Ranke IV, 162) vom Jahre 1541 jest in den Abschied aufnehmen ließ und, weil er sonst seinen Zwed nicht erreicht hätte, alle Beränderungen, welche zwischen 1532—1541 von den Gvangelischen vorgenommen worden waren, anerkannte, vergaß man, daß Karl soeben nach ber 50 Unterwerfung bes Herzogs von Cleve (bessen Aufnahme in ben schmaltalbischen Bund wegen des Widerspruchs des durch seinen Spezialvertrag mit dem Kaiser gebundenen Landgrafen der Kurfürst nicht hatte erreichen können) dort die beginnende Reformation wie bald darauf in Met unterbruckt, ja sogleich nach seiner Ankunft in Speier die von den Protestanten benutte Dominikanerkirche hatte schließen lassen, und gewährte die gewünschte hilfe gegen 55

Frankreich (Ranke IV, 219 f.; Egelhaaf II, 426 f.).
Niemandem erschien die Zukunft aussichtsreicher als dem Kurfürsten. Nachdem der Kaiser nicht nur die lange versagte Bestätigung des jülich-clevischen Che- und Nachsolgevertrages, sondern sogar die Heirat seines Sohnes mit einer Tochter Ferdinands in Aussicht gestellt hatte, sühlte er sich gewissern wurden im Bunde mit dem Kaiser. Als der Papst in blin- 60

bem Jorn über Karls Zugeftändnisse an die "Rebellen" im Sommer ein anmaßendes Tadelsbreve an den Kaiser erließ und ihm den Borwurf machte, seine Hand nach dem priesterlichen Amte auszustrecken, und unter Hindels auf die gottlosen Kaiser der Borzeit, Seinrich IV. und Friedrich II., mit dem Banne drohte, war es der Kursüsse, der Bunsch hatte, daß Luther zur Berteidigung des Kaisers und zur Weiterlagung der papstlichen Anmaßungen zur Feder griff, und ihn so zu seiner scharfen Schrift "Wider das Papstum zu Kom vom Teufel gestistet" (EN 26, 108) veranlaßte (Th. Kolde, M. Luther II, 538; v. Drussel, Karl V. und die römische Kurie, Abh. d. d. Münch. Atad. XIII, 1. Abt. 1877, S. 226 st.). Johann Friedrich dachte setzt wirklich an einen dauernden Frieden. Im Bertrauen darauf, daß der Speierer Abschied die Berwendung des Kirchen- und Klosterguts zu Kirchen- und Schulzwecken gutgeheißen hatte, nahm man die Vistationen wieder auf, suchte allenthalben die kirchlichen Berhältnisse zu konsolidieren und ditendung sicher zu stellen (Flathe Bezüge aus den Stissen zu Godha, Sisenach und Altendung sicher zu stellen (Flathe I, 568). Selbst die wachsende Uneinigkeit war er, während dei den anderen Berbündeten über die Pläne des Kaisers kein Zweisel mehr bestand, nur schwer von der drohenden Gesahr zu überzeugen. Er meinte den Kaiser hinreichend zu kennen, um keine Gewalt von ihm fürchten zu müssen Kranke V, 260. 283. 302). Um so entschlossenen, je trohieden Seine Kripsen seibesfälle führte er seine Truppen selbst ins Feld. Aber es ist hier nicht der Ort, die Einzelheiten des schwalkalbischen Krieges zu erzählen. Nach den ersten, freilich nicht genügend auszenützten Erfolgen im Donaufeldzuge, rief der unerwartete Einfall des Herzogs Moriz in die Kurlande den Kursürsten in die Hermachte Eingel der Raiser nach Korden, und es glückte ihm, den Kursürsten zu überraschen.

Die Schlacht bei Mühlberg auf der Torgauer Heibe am 24. April 1547 entschied gegen ihn und trieb sein heer auseinander. Bertwundet fiel er in die hande des Siegers. Der Raiser ließ über ihn, als überführten Rebellen, das Todesurteil sprechen. Wie erzählt wird, empfing er das Urteil, während er beim Schachspiel saß, hörte es ruhig an und 30 rief seinem Bartner zu: Pergamus (Müller, Annalen des sachsischen Haufes S. 106, etwas anders bei Katterfeld S. 265). Aber, um sich nicht mit der Belagerung des von der Gemahlin des Kurfürsten, Sibylla, verteidigten seitenwittenberg aufhalten zu müssen, ließ der Raifer das Urteil nicht vollstrecken, sondern knüpfte Berhandlungen an. Um sein Leben zu erhalten, mußte ber Aurfürst sich zur Kapitulation von Wittenberg verstehen, die 85 ihn gegen Abtretung ber Rurwurde und Rurlande an Herzog Morit zu ewiger Gefangen= schaft begnadigte. Von seinem getreuen Lucas Kranach begleitet, wurde er nun im Gefolge des Raisers mitgeführt. Er mußte es mit ansehen, wie der verräterische Better Morit auf dem Weinmarkt in Augsburg mit der fächfischen Kurwurde belehnt wurde. Aber nie war er größer als in den Tagen seiner Gefangenschaft. Das zeigt der Brief-40 wechsel mit seinen Rindern, seiner Gemahlin und seinen Raten (vgl. 3tfcbr. v. 28. f. thur. Gesch. I, 1854, S. 395 f.; Burthardt, Die Gefangenschaft Johann Friedrichs d. Großm., Weimar 1863; berfelbe, Briefe der Herzogin Sibpla an Joh. Friedrich, Bonn 1869). Freunde wie Feinde mußten seine ruhige Haltung, seine ungebrochene Glaubenszubersicht anerkennen und die Größe, mit der er sein Unglück trug. So urteilte der Engländer Wobert Asham, in dem er hinzusett: "er ist weise in allem sein Thun, gerecht in allen seinen Handlungen, herablassend gegen den Geringsten, fürstlich gegen den Stolzesten, liebenstwürdig gegen alle, einer, den weder Unglück noch Gewalt je bewegen konnte, von seiner Meinung zu lassen" (Katterfeld S. 264). Ebenso urteilte ein anderer englischer Botschafter, Philipp Hobb, der eingehend die vergeblichen Bersuche des Kaifers und Gran-50 vellas schildert, ihn zum Abfall zu bringen (vgl. A. D. Meyer, Die englische Diplomatie in Deutschland jur Zeit Chuards VI. und Mariens, Breslau 1900, S. 46 ff., bgl. auch Bimmerifche Chronit ed. Barad IV, S. 16). Die Zumutung, bas Interim anzuerkennen, wies er mit Standhaftigkeit zurud: wenn er barein willige, erklarte er, wurde er bie Sunde wider den heiligen Beift begehen, denn er wiffe, daß es in vielen Artikeln dem Worte 56 Gottes zuwider sei. "Ruhig sah er zu, als man ihm seine Bibel und seine lutherischen Bücher wegnahm: er werde schon behalten, was er daraus gelernt" (Ranke V, 99). Man begreift, wie angesichts des Schwankens so Vieler der gefangene Fürst von den Getreuen balb als Held und Märthrer gepriesen wurde (vgl. u. a. das Passionsspiel auf Joh. Fr. N. Arch. f. sächs. Gesch. IV, 215). Erst der Überfall des Kaisers durch den Kurfürsten 60 Morit machte seiner Gesangenschaft ein Ende, er hatte jedoch noch dem Kaiser auf seiner Flucht aus Innsbruck (19. Mai 1552) zu folgen (A. Beck, Joh. Fr. b. W. I, 106) und erhielt seine endgiltige Freilassung erst in Augsburg am 1. September 1552. Noch einmal hatte der Kaiser versucht, ihn zu beugen, indem er sich verpslichten sollte, den Beschlüssen eines künstigen Konziliums oder Reichstages in der Religion Folge zu leisten. Aber auch jett war er nicht dazu zu bewegen. Er sei entschlossen, erwiderte er, dei der Lehre, die in der auch jett war er nicht dazu zu bewegen. Er sei entschlossen, erwiderte er, dei der Lehre, die in der auch jett war er nicht dazu zu bewegen. Er sei entschlossen, erwiderte er, dei der Lehre, die in der auch jett war er nicht dazu zu bewegen. Er sei entschlossen, deine Kanke V, 203). Seine Reise in die Heisen Konfession entstalten, die in seine Grube zu bleiben (Ranke V, 203). Seine Reise in die Heisen Linterthanen betrat er dei Coburg sein Stammland. Fortan nahm er seinen Sitz in Weimar, stets darauf bedacht, die mancherlei Mißhelligkeiten mit Kurssuss, die sich weiter geschleppt hatten, in friedsertigem Sinne aber unter Wahz 1000 rung seiner Rechte auszugleichen und überall geordnete Justände berzustellen. Sin besonderer Gegenstand seiner, freilich durch die Umstände sehr beschränkten, Fürsorge war die im Entstehen begriffene Universität Jena, die er von der Gesangenschaft aus an Stelle des verloren gegangenen Wittenberg ins Leben gerusen hatte (vgl. J. L. E. Schwarz, Das erste Jahrzehent der Universität Jena, Jena 1858). Aber er starb schon am 3. März 15 1554, nachdem er in seinem Testament seinen Söhnen u. a. die Fürsorge sur Pfarrer und Lehrer ans Herz gelegt, sie zur Eintracht und Frömmigkeit ermahnt hatte. Und es war ein Ertrag seiner schwenzslichen Lebensersahrung, wenn er sie dabor warnte, sich in irgend ein Vindachen schaben und Rachzeile selbst habe ersahren müssen, daß in den Bündnissen Schaben und Rachzeile selbst habe ersahren müssen, daß in den Bündnissen werder Treue noch Glauben 20 sei. (Beck a. a. D. I, 123). Reben seiner ihm kurz vorher am 21. Februar im

Johanna d'Albret, Königin von Navarra, gest. 1572. — Die Biographien von Vauvilliers, Histoire de Jeanne d'Albret 1, 2, Paris 1823, und Muret, La vie de 25 Jeanne d'Albret, Paris 1862, sind veraltet; die Jugendgeschichte J.s. ist erzählt in dem guten, durch viele neue Bosumente interessanten Berte von A. de Ruble, Le mariage de Jeanne d'Albret, Paris 1877. Die weitere Ledensgeschichte der Königin behandelt derselbe Bersasse, und Jeanne d'Albret, Paris 1877. Die weitere Ledensgeschichte der Königin behandelt derselbe Bersasse, und Jeanne d'Albret et la guerre civile, Paris 1897. Bichtig für die spätere Zeit sind: 30 Lettres d'Antoine de Bourdon et de Jeanne d'Albret p. p. Rochambeau, Paris 1877. Sonst wurden benüßt die Werte von v. Posenz, Geschichte des franz Casvinismus, 5 Bde 1857—1869; Soldan, Geschichte des Brotestantismus in Frankreich, 2 Bde 1855; Aguesse, Histoire de l'établissement du protestantisme en France, 4 Bde 1882—1886. Bgl. server Haag, La France protestante, Ed. II, 1877, T. 1, S. 95; N. de Bordenave, Histoire de 36 Béarn et Navarre p. p. Raymond, Paris 1873; Deladorde, Eléonore de Roye, Paris 1876; Deladorde, Gaspard de Coligny, T. I, Paris 1879; Baum, Beza, Bd II.

Johanna b'Albret ift am 7. Januar 1528 in Bau als das älteste Kind von Heinstich d'Albret, König von Navarra, und von Margareta von Angouleme-Alençon, der Schwester von Franz I. von Frankreich, geboren. Durch den Tod ihres einzigen jüngeren 40 Bruders Johann (gest. Weihnachten 1530) die präsumtive Thronerbin des kleinen, aber durch seine Lage zwischen Frankreich und Spanien wichtigen Königreiches Navarra-Bearn, war sie eine politisch wichtige Partie und durch ihre ganze Jugend zieht sich das Werben um ihre Hand, die mannigsachsten Bersuche, sie dem Zwecke einer politischen Konstellation dienstdar zu machen. Das schwache, zarte, ost kränkliche Kind erhielt von früh an eine königliche Erziehung (sie hatte z. B. schon im 5. Jahre eine Hosnürn), ihre Mutter, die gepriesene Beschüßerin und Gönnerin der Gelehrten, sorzte eistig dassür, das sie diezienige wissenschaftliche Ausbildung erhielt, wie sie die Sitte der Zeit, die Tradition ihres Hauses sourbon unterrichtete sie m Lateinischen und Griechischen, aber die hohe umfassende Gelehrsamseit ihrer Mutter hat sie nie erreicht, nie hat sie auch das so Interesse sie Wissenschaft und der Schönheitskultus der Renaissance blied ihrem anders gearteten Geiste fremd, ebenso jener Haren, gesunden, etwas kühlen Verstand; sie war stets einsach und natürlich, aber recht im Gegensatz zu ihrer schwachen, nachgiedigen Mutter zeigte sie frühe sischon einen sehr entschiedenen Charakter, den man nicht bloß eigenwillig, sondern hie und da herrschlächtig nennen darf, aber diese Eigenschaft hat ihr die hervorragende Stellung verschaft, welche sie unter den Hugenotten einnahm.

Schon im Jahre 1535 hatte Franz I. vorgeschlagen, sie mit Anton von Bourbon zu verheiraten; um gegen jede Überraschung von seiten ihrer Eltern gesichert zu sein, wies so

er seiner Nichte für die Zukunft ihren Ausenthalt in dem sesten, aber düstern und durch Ludwig XI. berüchtigten Schlosse Nelsis les Tours an (wahrscheinlich 1539 oder 1540); als Karl V. von Spanien Johanna sur seinen Sohn Philipp in Aussicht nahm und an 24. März 1540 ihre Hand für ihn verlangte, entschied Franz im Interesse seiner damas ligen Politik rasch sie de herzog Wilhelm von Cleve (geb. 28. Juli 1516), am 16. Juli 1540 wurde die Eheberedung geschlossen; widerstrebend gaben die Estern, die in der ganzen Angelegenheit keine sehr ehrenvolle Rolle spielten, ihre Einwilligung; Heinrich dullter kand in politischer und ökonomischer Abhängigkeit von seinem Souzerain, Margareta war stetz gewohnt, ihren Wilsen dem ihred Bruders unterzuordnen, Franz dagegen datte es an Versprechungen, den an Spanien verlorenen Teil von Nadarra seinem alten Besiter wieder zu verschaffen, nicht sehren lassen, ohne jedoch dieselben je zu halten. Am 14. Juni 1541 sand die seirliche Bermählung in Chätellerault statt, Johanna hatte früher sest erstlätt, den Herzog nicht heiraten zu wollen, durch Schläge (!) und Drodungen wurde ihr Widerstand gebrochen, doch soll sie auf die entscheidende Frage vor dem Altar seinen bejahende Antwort gegeben haben; jedenfalls hatte sie den Abend vor der Bermählung einen seierlichen schriftlichen Protest gegen die Heirat unterzeichnet; wegen ihrer Jugend wurde die Hochzeit siehen schriftlichen Protest gegen die Heirat unterzeichnet; wegen ihrer Jugend wurde die Hochzeit siehen sustand. Johanna blied in Plesse, der über über ausgehen her Serzog den Wassen, der über über ausgehoft; als der Herzog den Wassen, ihrem Nanne zu solgen. Die aus politischen Gründen geschlossen erhern Arals V. erlag und mit Spanien sich verbinden mußte, lag Franz daran, die frühere Verbindung ausguheben. Da dies dem Wilsen der Eltern, noch mehr dem Johannas entsprach, so erlog der die Scheidung ohne Anstand. Durch ein Preve vom 12. Oktober 1545 lösse Baul III. die per vim et metum erzwungene She auf, Johanna wurde aber ihren Foolus d

Die durch Schönheit nicht hervorragende, aber angenehme und tugendhafte Frau lebte in den ersten Jahren ihrer Ehe in der glücklichsten häuslichkeit mit ihrem gutmütigen, lebensfrohen Gemahl; ein tüchtiger Jäger und tapferer Soldat, kein guter, noch weniger ein glücklicher Feldherr, legte Anton damals seine galanten Neigungen ab. In zärtlichen Briefen spricht sich seine Sorge für seine Gemahlin aus, dei dem frühen Tod zweier Kinder wußte er sie trefslich zu trösten. Am 14. Dezember 1553 gebar sie in Bau in dem alten Schloß der d'Albret, wohin sie auf den ausdrücklichen Bunsch ihres Baters gekommen war, ihren Sohn Heinrich (nachmals Heinrich IV.), den sie einsach und natürzlich erzog. Durch den Tod ihres Baters (gest. am 29. Mai 1555) ging Krone und Herreschaft von Navarra auf sie über, nach ziemlich langen Berhandlungen mit den Ständen ihres kleinen Königreichs, welche große Freiheiten genossen, brachte sie es dahin, daß auch Anton als König anerkannt wurde; dei seiner häusigen Abwesenbeit lag aber die Leitung der Regierung in ihren Händen und ihre männliche Einsicht und Entschlossenbeit, ihr prak-

tisches Geschick für die Verwaltung zeigte sich in glänzendem Lichte.

Bor allem wichtig war ihr Verhältnis zur Reformation. Schon ihre Mutter war der neuen Lehre innerlich und äußerlich nahe getreten; sie stand in Briefwechsel mit Brizonnet, Le Febre, Berquin, 1518 war Marot bei ihr gewesen, den verfolgten Anhängern des Evangeliums hatte ihr kleiner Hof oft Schutz gewährt; an die unter ihr stehende Universität Bourges hatte sie protestantisch gesinnte Professoren berusen, z. B. Melchior Bolmar, Calvins und Bezas Lehrer, und mit Calvin selbst war sie in Korrespondenz getreten. So wehte an ihrem Hose protestantische Lust; was ihr Inneres bewegte, dem hat sie in der Ame pescheresse Ausdruck verliehen, doch ist sie nie zur protestantischen Partei übergetreten. In diesem der Reformation günstig gesinnten Geiste ist Johanna erzogen worden, aber dei ihrer Bermählung mit Wilhelm von Cleve galt sie entschieden noch als gut katholische Prinzessin, und das Lied, welches sie bei der Geburt Heinriches sang, war eine Anrusung Marias. Dagegen stand sie mit dem weiten Kreise der vorznehmen Frauen, welche sich seit dem Beginn der fünfziger Jahre der Reformation geneigt bewiesen, in stetem, zum Teil vertraulichem Verkehr; dazu gehörten die Frau von Soudize, die Mutter Colignys, ihre Schwägerin Eleonore de Rohe, Condes Frau und beren Mutter Madeleine de Mailly und vor allem Renata von Ferrara, die edle Tochter

Ludwigs XII., welche ihr nach bem Tobe ihrer Mutter mutterliche Liebe und Sorge qukudwigs XII., welche ihr nach dem Tode ihrer Mutter mutterliche Leibe und Sorge zuswandte. Aber als Anton im Jahre 1557 mit Calvin in briefliche Berbindung trat, durften die Hugenotten sie noch nicht zu den Ihren zählen; nach der Welse ihrer Mutter hielt sie sich zurück. In Navarra predigten Bois-Normand und Pierre David das Evanzgelium (1557 und 1558), dalb galt Anton als die Hauftstüße der Protestanten; er swohnte ihren Versammlungen auf dem Pré-aux-clercs (in Paris) bei, despreite Chandieu (s. d. Art. Bd III, S 785, 39), in evangelischen Kreisen rechnete man bald auch auf Johanna; der merkwürdige Brief, welchen Elisabeth von England am 19. Juli 1559 an sie schreibe und worin sie ihr treues Vekenntnis der reinen Religion rühmt, giebt davon ein sprechendes Zeugnis (s. Calendar of State Papers. Foreign. 1558—1559). Die 10 entscheidende Mandlung brackten erft die schlimmen Leiten, die häuslichen Trübsale bervor. em sprechendes Zeugnis (s. Calendar of State Papers. Foreign. 1558—1559). Die 10 entscheidendes Bandlung brachten erst die schlimmen Zeiten, die häuslichen Trübsale hervor, welche in den nächsten Jahren über sie ergingen. Um 30. Juli 1560 war Beza nach Nerac gegangen, sein Aufenthalt war nicht vergeblich gewesen, zufrieden mit seiner Mission kehrte er November 1560 wieder nach Genf zurück, um dieselbe Zeit, da Anton und Conde sich unklugerweise nach Orleans begaden; über Conde wurde dort 15 das Todesurteil ausgesprochen, auch Anton drohte das gleiche Schickal; der Tod von Franz II. änderte zwar alles, aber Katharina von Medici hatte eine Aussichnung von Aussichen Auton und den Gwissen zu stande gebracht beiden murde die Schlung des von Franz II. anderte zwar alles, aber Katharma von Medici hatte eine Aussphnung zwischen Anton und den Guisen zu stande gebracht; seitdem wurde die Haltung des schwachen Mannes immer schwankender. Johanna dagegen hatte sich in ihre Festung Navarreins zurückgezogen und diese in guten Berteidigungszustand gesett; "verlassen von 20 den Menschen seite sie ihre Hospinung allein auf Gott", Weihnachten 1560 schwur sie in Bau seierlich den Katholizismus ah, legte ein resormiertes Glaubensdekenntnis ab und nahm zur Bekräftigung vor versammelter Gemeinde das hl. Abendmahl nach resormierztem Ritus (doch vgl. Ruble II, S. 29, der den Anschluß I.s. sichon in das Jahr 1559 verlegt). Bon da an ist sie die standhafteste Bekennerin des Brotestantsmus gewesen; 25 wit der marmen Receisterung und Freue mit welcher sie ihren neuen Mausen im Hetzen mit der warmen Begeisterung und Treue, mit welcher sie ihren neuen Glauben im Herzen trug, wußte fie auch die Häupter ber frangofischen Reformierten immer wieber zu erfüllen, im Kriegerat und sonft hat fie mehr als einmal in tritischen Augenbliden ben sinkenben Mut zu heben gewußt, wo ihre Einwirtung sich geltend machen konnte, war sie zu Gunsten "der Sache" thätig. Schon im Jahre 1561 zeigte sich dieser Einfluß besonders beim 20 Religionsgespräch von Poissy; ansangs September kam sie an den Hof von St. Germain, ihr eigener kleiner Hof bildete nun den Mittelpunkt der Reformierten, täglich wurden in ihren Gemächern Predigten gehalten, bei welchen sich der hugenottisch gesinnte Abel einsfand, eifrigst betrieb sie die Sache ihrer Religion, ihr Hosspan zeichnete sich durch Frömmigsteit und Sittenstrenge aus, im Gegensatzu dem bekannten "fliegenden Geschwader" Rathas strinas von Wedich; ihren Sohn erzog sie im reformeierten Glaues, auf ihre Veranstalstung traute Beza nach dem Genser Ritus ein vormeierten Glaues Paar. Selbst ihr Geswell schier der Weden dem Genser Mitals ein vormeierten Geschwader werde wieder welche werden der Wedenweiserten Scholieben der werden der werden der Wedenweiserten Scholieben aus um erdlich mahl schien damals wieder mehr ben Reformierten sich zuzuneigen, aber nur um endlich von den Bersprechungen der Guisen, des spanischen Gesandten und des papstlichen Legaten übertölpelt, welche ihm die Wiedergewinnung des ganzen Navarra oder eine große Enticha: 40 bigung dafür in Aussicht stellten, offen zum Katholizismus zurückzutreten (Palmsonntag 1562 machte er barhauptig die große Prozession mit) und sich dem Triumbirate anzuschließen. Schon vorher hatte die eheliche Untreue Antons das Berg Johannas aufs tieffte schließen. Schon vorher hatte die eheliche Untreue Antons das Herz Johannas aufs tieffte verwundet, nun löste sich auch das religiöse Band. Bis Mai 1562 blieb sie bei Hose, dann reiste sie mit ihrem Gemahl in die Heimat. Anton verließ sie bald, um in dem 45 Bürgerkrieg, der Frankreich verheerte, sich auf die Seite der Feinde seiner Frau zu stellen, am 16. Oktober erhielt er im Lager vor Rouen eine Kugel in die linke Schulter, am 17. Nov. start er in Andelys. Sine Zeit der dittersten tiefsten Leiden und Kränkungen waren die letzten Jahre sür Johanna gewosen, es sehlt an aller Nachricht, wie sie seinen Tod aufzenommen; für den Protestantismus war derselbe insofern wichtig, als Johanna, durch so niemand mehr gesemmt, die Resormation in ihrem Lande vollständig durchsühren konnte. Wit gewohnter Energie mit der Klusheit welche Kalnde genden an ihr rühmt, ging sie an dies Mit gewohnter Energie, mit ber Klugheit, welche Calvin an ihr ruhmt, ging sie an bies Werk, bas fie für ihre eigentliche Mission hielt und in welchem sie fich durch keine leeren Brunde aufhalten ließ; fie führte eine Ubereinstimmung mit ben Ständen ihres Landes herbei, die Bilder wurden jum Teil gewaltsam aus ben Kirchen geschafft, die Klöster in 55 Schulen verwandelt, Calvin sandte Januar 1563 ben tüchtigen Geiftlichen Raymond Merlin, ber über ein Jahr in Navarra blieb und bie Rirchenordnung gang im Geifte seines Meifters abfaßte (herausgeg.: Discipline écclésiastique du pays de Bearn p. p. Ch. L. Frossard, Baris 1877. Im Jahre 1631 und 1637 wurde die reformierte Kirche Bearns mit der Frankreichs vereinigt). Die Einkunfte der eingezogenen Klöster verwandte Johanna zur Girlingen

bung von Schulen, Spitälern 2c., besonders reich stattete sie die hohe Schule (collège) in Driftez aus, um eine Bilbungsanstalt für Geistliche und Gelehrte zu haben. Auch auf eine Übersetzung des NTs in die Landessprache war sie bedacht, sie erschien 1571 zu Rochelle (Jesus Christ Gure Jaunaren Testamentu Berria; Übersetzer war Joh. 5 de Ligarrague de Briscours, das Buch selbst ist jetzt eine der größten dibliothekarischen Seltenheiten). Endlich darf auch ihr übriges landesmütterliches Walten nicht mit Stillschweigen übergangen werden, sie suchte dem Bettel zu steuern und gab ein Landrecht heraus, auf das sie diele Sorgfalt verwendet hatte, u. d. T.: Le Stille de la reine Johanne. Der Friede von Amboise (1563) brachte keine Beränderung für sie hervor, aber ein neuer 10 ungeahnter Feind trat gegen sie auf in der Person von Papst Bius IV., welcher durch Bulle vom 28. September 1563 Johanna vor das Jnquistionstribunal lud, und wenn sie nicht binnen 6 Monaten erscheine, sie und ihre Kinder ihrer Länder und Würden für verlustig erklärte. Diesmal nahm Karl IX., der sich in der Person seiner Unterthanin beleidigt fühlte, ihre Verteidigung in die Hand, sein energischer Protest bewirkte, daß die Bulle zurückgezogen und ausgehoben wurde. Mit Befriedigung konnte Johanna 1565 schreiben, daß in dem kleinen Winkel Land, ihrem Bearn, durch Gottes Gnade das Gute allmählich wachse, das Schlechte abnehme. Die neu ausbrechenden Religionskriege störten indessen seine Rube. Der kurze zweite Krieg von 1567—1568 Friede von Longjumeau 23. März 1568) scheint sie und ihr Reich wenig berührt zu haben, ganz anders
20 war dies beim britten Kriege, dessen Schauplat hauptsächlich das sübwestliche Frankreich
war. Wie die übrigen Häupter der Hugenotten sollte auch sie überfallen und ihr Sohn
ihr entrissen werden. Monsuc und ein Herr de Losses hatten die Ausgabe übernommen, aber Johanna war gewarnt, glücklich entrann sie ihren Feinden, allein in ihrem eigenen Lande fühlte fie fich nicht mehr ficher, am 6. September 1568 verließ fie Nerac, nur 25 von wenigen Ebelleuten begleitet, aber unterwegs mehrten fich die Buguge, in Archiac traf sie mit Conde zusammen, am 19. September zog das Heer in La Rochelle ein, dem sicheren Zusluchtsort der ganzen Partei. In ausstührlichen Schreiben an Karl IX. und die Königin-Mutter hatte sie noch unterwegs ihre treue Loyalität gegen ihren Landesherrn betont, die Notwehr gegen die Machinationen des Kardinals von Lothringen, das Richtachten so der Friedensbedingungen, die Sorge um die Blutsverwandten (Conde) haben fie zu dem Schritte veranlaßt. Auch gegen Elisabeth von England rechtfertigte fie sich, daß sie nicht als Rebellin und ungehorsame Unterthanin angesehen werden sollte. Ihre ganze männliche Entschlossenheit und Umsicht zeigte sie in den diplomatischen Unterhandlungen mit dem Hof, wie mit den auswärtigen Verbündeten der Hugenotten; in dem wechselvollen Gange dieses Krieges wußte sich ihr starker Geist, ihre seste Anhänglichkeit an die reformierte Religion in herporragendem Maße geltend zu machen. Als Ansang 1569 die Lage der Hugenotten keineswegs sehr gunftig war, indem ihr Heer durch Krankheit und Desertion sehr zusammengeschmolzen war und die auswärtige Hilfe nicht eintraf, da drang sie in dem großen Kriegsrat (im Lager zu Niort Ende Januar gehalten) auf erneute Hilfegesuche, 40 auf Aushalten. Aufst tiefste wurde sie erschüttert und empört durch die Ermordung ihres Schwagers Conde in der Schlacht bei Jarnac (13. März 1569), sie eilte in das Lager von Tonnah-Charente, wohin sich die Hugenotten zurückgezogen, und schwur, "eine so heilige, so gute und gerechte Sache nie zu verlassen", auch die übrigen Führer wußte sie zu gleichem Gelübbe zu veranlassen, so hob sie den tief gesunkenen Mut der Ihren; ihr Sohn Heinrich 45 (16 Jahre alt) wurde das nominelle Oberhaupt der Partei, Coligny und Andelot seine Berater, sie selbst gewann durch diese Magregel noch mehr Ginfluß auf die Leitung ber Geschäfte. Und noch einmal fiel ihr, "ber Frau von startem Herzen und mannlicher Seele", die Aufgabe zu, ihren nie verzagenden Mut, ihre glaubenesefte Entschlossenbeit bem heere zu zeigen und andere damit zu erfüllen, als die große Riederlage bei 20 Montcontour (3. Ottober 1569) die Sache der Hugenotten aufs schlimmste gefährbete. Manche waren des Krieges überdrüffig, mit dem Hofe waren schon länger Berhandlungen angeknüpft, die Bewohner von Rochelle argwohnten, ber Abel möchte nur auf die freie Religionsubung in den eigenen Schlöffern dringen und den Burgerstand nicht berucsichtigen. Johanna erklärte, daß sie und ihr Sohn nie ihre Zustimmung zu einem solchen 55 Frieden geben wurden, der die freie Religionsubung verkummere, scharffinnig wies fie in ihren Briefen an die auswärtigen Fürsten auf die gemeinsame Gefahr hin, welche bem Brotestantismus burch die Vereinigung der Katholiken drohe. Ihr eigenes Land war von ben Stürmen des Krieges nicht verschont geblieben, königliche Truppen unter Terribes rücken ein und verbanden sich mit den unzufriedenen Elementen, welche dem Katholicis-80 mus offen ober heimlich treu geblieben waren, Pau wurde erobert, Johannas Befehlshaber Arros und Montamar konnten das Feld nicht behaupten, nur die kleine Feste Navarreins hielt noch aus, da sandte Johanna den tapferen und tüchtigen Montgommery, er entsetzte Navarreins, nahm Terrides gefangen und eroberte in zwei Monaten wieder das ganze Land sür seine frühere Herrin, am 23. August 1569 mußte auch Pau kapituziteren. Wohl zeigten sich später wieder Unruhen, aber leicht wurden Johannas Offiziere darüber Herri, nun verbot Johanna in Bearn die römische Keligion und zwang alle Vriester und Mönche, die Proding zu verlassen; in Navarra, über welches sie nur beschränkte Souveränitätsrechte hatte, duldete sie die katholische Konsession. Unterdesen hatten die Bemühungen der Politiker, unterstützt durch die Ersolge der Protestanten, zum Frieden von Si. Germain gesührt (8. Aug. 1570), dem Rat und dem Ausharren Johannas 10 sind seine für die Protestanten günstigen Bedingungen wesentlich mitzuverdanken. Bis August 1571 blied Johanna mit ihren Kindern, dem jungen Condé, Coligny und den andern Hängerer der Hugustern der Hugustern in Rochelle; der Hochzeit Karls IX. mit Elisabeth von Österreich in Mézières (26. November 1570) beizuwohnen hatte sie abgelehnt, den weiten Beg vorschüßend; im Grunde waren die Gemüter noch zu sehr ausgeregt, der Frieden noch zu svenig beseichzigt, um sich der langentbehrten Ruhe mit Sicherheit hingeben zu können; mehrsach slos noch protestantisches vorzubringen, unverdrossen und eistig ist Johanna sterk sür die Glaubensgenossen in Rochelle hielt, wohnte sie mit ihrem Sohne bei, ihr Name stedt sürche 2.—10. April in Rochelle hielt, wohnte sie mit ihrem Sohne bei, ihr Name stedt sür gehen lehnte sie abgelehn kein sie den Krotosle. Roch immer war sie voll Mistrauen gegen die Intentionen des Hoses. Dieselben Bersonen, welche sie nicht lieben, haben noch immer den meisten Einste dem Protosole. Roch immer war sie voll Mistrauen gegen die Intentionen des Hoses. Dieselben Personen, welche sie nicht lieben, haben noch immer den meisten Siende special sie ab, "obselich sie wohl wisse, das

Frantreich, ber Tochter Heinrichs II. In einem Briefe Antons vom 21. März 1556 begegnen wir den ersten Spuren von diesem Borhaben. König heinrich II. hatte "biesen Altord" vorgeschlagen ju Antons höchster Befriedigung, der Bräutigam zählte allerdings damals noch nicht drei 30 Jahre; aber nie mehr wurde derselbe ganz außer acht gelassen, noch während des Krieges im Herbst 1569 wurden die Berhandlungen wieder aufgenommen und im Januar 1571 erneuert, diesmal mit besonderem Ernste. Lange währte es, dis das Mistrauen und die Bedenklichkeiten der Königin beschwichtigt waren; Biron gelang dies endlich (November 1571). Die Hauptschwierigkeit machte die Religion; von einem Übertritte 26 Seinrichs jum Katholicismus wollte begreiflicherweise weber er, noch seine Mutter etwas wissen, ebensowenig aber war von einem Wechsel bei Margareta die Rede; und wenn Ratharina die Hoffnung aussprach, daß Heinrich einmal durch und um Magaretas willen sich bekehren werde, so meinte die eifrige Hugenottin, Margareta werde einmal zur "Religion" übertreten und dann seien sie die glücklichsten Leute unter der Sonne und 40 gang Frankreich werbe an biefem Glude teil nehmen. Im Januar 1572 war man fo weit, daß Johanna sich entschloß an den Hof zu gehen. Heinrich lag an den Folgen eines Sturzes vom Pferde danieder. Im Februar traf sie mit Katharina zusammen; der leichtfertige Ton des französischen Hoses mißsiel der sittenstrengen Frau aufs äußerste, aber ihr mütterliches Herz steute sich auch ihrer klugen und schönen Tochter Katharina 45 (geb. am 7. Februar 1558, an den Herzog von Bar-Lothringen vermählt, gest. 1604) gegenüber der geschnürten und geschminkten Margareta v. Balois. Langsam rücken die Berhandlungen vorwärts, sie meint krank darüber zu werden; am 4. April endlich wurde bie Bermählung eine fest beschlossene Sache, die Trauung sollte in Baris stattfinden, der Bräutigam brauchte der Messe nicht beizuwohnen, so war für beide Teile gewahrt, was so bie Billigkeit erforderte, und jugleich in der Heirat eine Burgschaft für die Berföhnung der Parteien gegeben. Um 11. April wurde der Heiratskontrakt festgesetzt, der Bapft wollte die verlangte Dispensation nicht geben, entschieden sprach Karl IX. seinen Borfat aus, boch die Heirat, welche so sehr zur Beruhigung des Landes diene, zu stande zu bringen. Nun reiste Johanna nach Paris, um die Vorbereitungen für die Vermählung zu 56 treffen. Um 3. Juni feierte sie mit einer Menge Glaubensgenossen in Bincennes das bl. Abendmahl; am folgenden Tage erkrankte sie an Seitenstechen und heftigem Fieber. Bald erkannte man ihren Zustand für lebensgefährlich, seierlich nahm sie Abschied von den Ihrigen, machte ihr Testament, schried ihrem Sohne Heinrich, der das Beispiel seiner glaubenstreuen Mutter so wenig befolgte, und starb am 9. Juni im sesten Vertrauen so

auf ihren Heiland und Erlöser. Daß in einer Zeit, wo so viele Gewaltthaten geschahen, wo die Parteien so schroff einander gegenüberstanden, an eine Bergistung (durch Handsschuhe ober ähnliches) gedacht wurde, läßt sich erwarten; so start verbreitet war das Gerücht, daß der König die Leiche öffnen ließ; ein Geschwür am rechten Lungenstügel, das die Aerzte sanden, erklärt ihren Tod auf natürliche Weise; die Aufregung der letzten Monate hatte ihre ohnedies schwache Konstitution sehr erschüttert.

Eine Frau von seltener Energie, von wahrer Frömmigkeit und reinem Wandel ist Johanna gewesen; sie ist der echte Thus der Hugenottin jener Zeit, voll Glaubensmut und Glaubenseiser, aber auch voll Freimut und Unerschrockenheit; ihre Briefe in der kräftigen 10 Sprache des alten Französischen vom 16. Jahrhundert geschrieben, voll Feuer, Leben und Leidenschaft, sind trefsliche Zeugnisse ihres Verstandes, ihrer Sorge für Wichtiges und Unwichtiges, ihrer Einsicht in die verwickeltsten politischen Verhältnisse. Von den Leiden, welche die religiösen Wirren über das Land brachten, dem sie mit ganzer Seele anhing, hat sie ihr reichlich Teil ersahren, aber ungebeugt dadurch hat sie ihres Lebens Kraft und 16 bestes Teil daran gesetzt, ihrem Gott treu zu dienen und ihrem Glauben eine gesicherte Stätte zu bereiten; eine der bedeutendsten königlichen Frauen ihres Jahrhunderts, bleibt sie eine der edelsten Gestalten des französischen Protestantismus.

Johanna, Papstin. — Die altere Streitlitteratur bei Dettinger, Bibliographie biographique s. v. Jeanne la Papesse, antiquiert seit Döllinger, Papstfabeln des Mu., Rünchen 20 1863; 2. Aust. von Friedrich 1890, dazu Archiv d. Gesellich, f. altere deutsche Geschichtstunde XII, 17 ff.; 469 ff.

Daß die einst vielberusene Bäpstin nicht als historische Gestalt gelten kann, bezweifelt heute, zumal seit Döllinger, wohl niemand mehr. Die Sage findet sich nicht vor der Mitte des 13. Jahrhunderts aufgezeichnet. Bon da an erscheint sie fast gleichzeitig in verschiedenen Chroniken, zuerst bei Jean de Mailly (Mitte des 13. Jahrh.), von ihm übernommen bei Stephan von Bourbon (geft. 1261), ebenfalls einem Dominitaner. Beibe stellen die Bapftin ca. 1100 ein. Wenig später erscheint die Sage in anderer Berfion in ber Chronik des Erfurter Minoriten (MG ss. XXIV), der sie mit den Worten einführt: fuit et alius pseudopapa cujus nomen et anni ignorantur. Als Hauptwerkzeug zur Bers w breitung der Sage hat dann die Chronik des Martinus Polonus (gest. 1278) gedient, "des sast ausschließlichen Geschichtslehrers der katholischen Welt im späteren MU." Martin hat bie Sage selbst noch in die dritte Rezension seiner Bapft- und Raisergeschichte aufge-nommen. Lon ihm stammt die verbreitetste Form, welche die Bapstin aus Mainz oder England stammen, in Athen studieren, dann in Rom durch ihre Gelehrsamkeit Aufsehen sterregen, endlich (855) Papft werden und unter dem Namen Johannes Anglitus 21/2 Jahre regieren läßt. Während einer Prozession auf der Straße gebiert sie ein Kind, stirbt dabei und wird auf der Stelle begraben. Den Mädchennamen Agnes kennt Martinus nicht, auch nicht die für die Entstehung ber Sage wichtige Grabschrift, Die ichon Jean de Mailly hat. Bon biefen Borgangern aus bringt die Fabel balb in alle, auch in altere 40 Geschichtswerke ein. 3m 15. Jahrhundert begegnet taum mehr ein Zweifel. Die Papftin figuriert als Hauptargument in ben Kontroverfen über Necht und Umfang ber Papftgewalt 3. B. bei hus und in Konftanz. 3weifel konnten um fo weniger Raum gewinnen, als gerade papstlich gesinnte Geschichtsschreiber die Nachricht verbreiteten. Eine befriedigende Erklärung über die Entstehung der Sage hat Dollinger gegeben. Dem-45 nach liegt eine römische Bolkssage zu Grund, die sich anknüpfte an eine jest verschwundene antike Statue, die wohl einen Mithraspriefter mit einem Knaben darftellte. Die Bolksphantasie sah darin eine weibliche Figur und beutete die rätselhafte Inschrift dabei als Grabschrift der Bäpstin. Der Rame Johannes ist wohl nur dem der zahlreichen, zum Teil übel berüchtigten Bäpste dieses Namens nachgebildet. Die Ansehung der Zeit 50 erklärt sich bei Jean de Mailly (1100) ebenso wie bei Martinus Bolonus (855) aus bem leeren Raum, ber an ber betreffenden Stelle vorhanden war, so daß die Geschichte ber Bapftin fich ohne Störung ber Anordnung bes Bangen einfügen ließ. In ber Chronologie hat sie überhaupt nirgends Plat. (G. Boigt +) R. Schmib.

Johannboniten (Eremiten bes Johannes Bonus). — Vita b. Johannis Boni, eremitae S. Augustini Mantuae in Italia, auctore Ambrosio Calepino, O. A. (gest. 1511), in ASB t. IX. Oct., p. 748—886 (nebst bem Comment praevius des Reobollandisten Ebouard Carpentier: ebdas. p. 693—746); Nicol. Consenii Monasticon Augustinianum (München 1628) p. 117 sq.; Helhot, Ordres etc. III, 8ff.; Stabler-Ginal, Heligenlex.

A. "Johannes Bonus" (III, 326-329); Th. Kolbe, D. beutsche Augustinerkongregation 2c. (1879), S. 7.

Der 1168 zu Mantua geborene Gründer biefes Einfiedlervereins führte als junger Mann langere Zeit die Lebensweise eines umberfchweisenden Boffenreißers (Joculator), bis eine schwere Erfrantung ben etwa Bierzigjährigen zu ernstlicher Buße und, nach Ab- 5 legung einer umfassenden Beichte beim mantuanischen Bischof, zu immerwährender Abkehr vom Weltleben trieb (1208). In der Einöbe bei der Kirche S. Maria de Butriola (ital. di Bubriolo) unweit Cesena, wohin er damals entwich, soll er zunächst mehrere Jahre hindurch ein völlig einsiedlerisches Höhlenleben geführt haben. Seit etwa 1217 begann er Gefährten um sich zu sammeln, verließ aber auch von da an seine enge Zelle 10 lediglich, wenn es der Messe in der an sie anstoßenden Kirche beizuwohnen galt. Die Priesterweihe empfing er nicht, ja er lernte weder lesen noch schreiben. Aber durch den Eindruck, welchen seine ungewöhnlich harten Kasteiungen hervordrachten (3. B.: öfteres Schlasen auf einem Lager von Stechpalmen, oder in einer kein Ausstrecken der Glieder gestattenden engen Grube; verschärftes Fasten während der Quadragesimalzeit; hineintreiben 15 spitzer Rohrsplitter unter seine Fingernägel sehufs Abtötung gewisser Regungen von sleische lichen Begierden u. s. f.), bewirkte er auffallende Bekehrungswunder, sowohl im Kreise seiner ihn wie einen Patriarchen verebrenden und ihm unbedingt falgenden Ankängerschaft wie ihn wie einen Patriarchen verehrenden und ihm unbedingt folgenden Unhängerschaft, wie an Häretitern (lombarbifchen Batarenern), die ihn gelegentlich besuchten und beren er viele zur katholischen Kirche zuruckführte. Daß auch der hl. Franziskus sich seinen Schülern 20 jugefellt und bon ihm Unregung jur Grundung feines Orbens empfangen habe, ift allerbings nur Sage, boch zeugt die Bildung diefer Legende von dem hohen Ansehen, das der Eremit von Cesena im Kreise seiner Anhänger genoß. Ohne eine schriftliche Regel ober überhaupt eine bestimmt sixierte Lebensordnung für seine geistlichen Söhne zu hinterlassen — nur das Tragen eines grauen Gewandes soll er seit 1225 denselben vorgeschrieben ihnen —, 25 virkte er boch wie ein Orbensstifter. Bon jenem Stammkloster S. Maria di Bubriolo aus, das er sast niemals verließ und das ob seiner einsamen Lage auch l'Eremo (ober l'Elmo) genannt wurde, sollen bei seinen Ledzeiten noch 9—10 Eremitenkondente entsstanden sein: zu Bertinoro (Brietinorium) unweit Forli, zu Mantua (St. Agnese), zu Benedig, zu Bologna, zu Parma, zu Ferrara, zu Poggiolo, zu Faenza, zu Poncelia so und zu Rimini (s. Carpentier, in dem jener Vita vorang. Processus deatissicationis p. 726 sq.). — Schon einige Jahre vor seinem Tode (23. Oktober 1249) waren die, nach ihm als Johanndonitae (Jamdonitae) bezeichneten Insassen lurch Innoscenz IV. zur Annahme der Augustinerregel verpflichtet worden. Alexander IV. sodann nötiate sie. durch seine Bulle vom 13. August 1256, in den von ihm errichteten Au- 26 nötigte sie, durch seine Bulle vom 13. August 1256, in den von ihm errichteten Aus 25 gustiner-Eremitenorden einzutreten, dem er gleichzeitig einige andere mittelitalische Einssiedlervereine, insbesondere die Brictinianer und die Sackträger, einwerleibte (vgl. BbII, S. 255, 31ff.) — so daß damit die Sonderexistenz der Genossenschaft aufhörte. — Über die hauptsächlich von Mantua aus (schon seit Mitte des 13. Jahrhunderts) betriebnen Bersuche zur Erlangung der Kanonisation für Johannes Bonus, die aber nur bessen Selig- 40 sprechung (burch Sixtus IV., 1483) zu erwirten vermochten, sowie überhaupt über die gloria postuma des (seit 1451 in der Kirche S. Agnes nova zu Mantua beigesetzen und als haupt-Schuppatron dieser Stadt verehrten) Orbensstifters, handelt ausführlich ber oben genannte Neobollandift (vgl. Stadl., S. 328f.). Rödler.

Johannes I., Papft, 523—526. — Liber pontificalis ed. Wommsen, MG Gesta 45 pontificum I, p. 133—137; Chronica Italica ed. Wommsen, Chronica minora, MG Auct. antiqu. I, p. 328; Jaffé I², p. 109 s.; Langen, Gesch. b. röm. Kirche von Leo d. Gr. bis Nitolaus I. S. 299 s.; Grisor, Gesch. Roms und der Päpste im MU. I, S. 481—493; Gregorovius, Gesch. d. Stadt Rom im MU. I, S. 302 s.; J. Friedrich in SMU 1891, S. 103; Hund in HU. Kirche, Kirchengesch. Studien ed. Knöpster III. Bd, 1896, S. 155—202; Harmann, Gesch. Italiens I, S. 225 s.; Hodgkin, Italy and her invaders III, 510—520; Dahb III, 389 s.

Johannes, ein geborener Tuseier, wie es heißt, ward am 16. (13.) August 523 zum Papste geweiht. Bei seiner Erhebung hatte Theodorich d. Gr., wie es scheint, nicht mit= 55 gewirkt, aber während seines kurzen Pontifikates sollte es dem Papste in empfindlichster Weise zum Bewußtsein kommen, daß der König ihn durchaus als seinen Unterthan betrachtete. Als Kaiser Justin I. 523 eine allgemeine Ketzerversolgung anordnete, wandten sich die arianischen Goten der Donauprovinz an ihren Stammes- und Glaubensgenossen Theodorich um Hilse. Aber Theodorichs Borstellungen begegneten in Byzanz tauben 60

Dhren. Da beschloß er durch eine Gesandtschaft vornehmer orthodoger Römer seinen Wünschen Nachdruck zu geben. Zum Führer derselben erkor er Bapst Johann. Daß dieser nur gezwungen den demütigenden Auftrag übernahm, liegt auf der Hand. Aber, daß er mit Gewalt auß Schiff gedracht worden sei, ist allem Anscheine nach spätere b Legende. Ende 525 langte er in Konstantinopel an — der erste Papst, der den Boden des Ostreichs betrat. Kaiser Justin empsing ihn mit ungewöhnlichen Ehren. Angeblich hätte er ihn sogar nach orientalischer Sitte adoriert. Sicher gestattete er ihm, der Beihnachtsseier auf einem höheren Thronos beizuwohnen, als der Patriarch von Konstantinopel. Auch die Unterhandlungen über die Toleranz der arianischen Goten sührten zu dem ges wünschten Ersolge. Trozdem ward der Papst, als er nach Ostern 526 nach Ravenna zurücksehrte, von Theodorich ins Gesängnis geworfen. Warum das geschah, ist dunkel. Nach Pseisschiefter und anderen hätte er des Königs Jorn dadurch sich zugezogen, daß er Kaiser Justin Ostern 526 krönte. Aber von dieser Krönung berichtet nur der liber ponkaise, nicht die sonst gesende. Auch, was man sonst ansührt, um des Königs Berhalten zu erklären, ist nicht geeignet, das Dunkel zu lichten. Sicher ist nur, daß er in Johann, seis mit Recht, seis mit Unrecht, einen Selfersbelser der Byzantinischen Partei sah. Johann hatte im Gesängnis nicht lange zu leiden: er war längst schwer kant und starb daher bereits am 18. Wai 526. Daß Theodorich sein Ende bescheunigt habe, ist spätere Erssidung.

Johannes II., Papst, 533—535. — L. P. ed. Mommsen I, p. 141; ed. Duchesne I, p. 285 s.; Cassiodor, Variae IX, 15—17, XI, 2 ed. Mommsen MG Auct. antiqu. XII, p. 279 s., 331 s., cf. praef. p. XXIX s. IX; Liberatus, breviarium c. 20 MSL 68, p. 1036; Günther, epistulae imperatorum, pontificum, aliorum, CSEL, p. 320 s.; Jafsé I², p. 113. — 25 Langen S. 313—324; Grisar I, S. 497 s.; bers., Analecta Romana I, p. 151; DchB III, p. 390; Gregorovius I, S. 329 s.; Hodgkin IV, 87 s.

Nach bem Tobe Bonisa,' II. am 17. Oktober 532 kam es in Rom wieber zu einem heftigen Wahlkampse. Zu welchen Mitteln die sich besehbenden Kandidaten griffen, zeigt die Nachricht, daß der Senat das Simonieverbot von 530 erneuerte, die Klage, daß selbst so heilige Gesäße versteigert worden seien, um Geld für Bestechungen stüssig zu machen, sowie die merkwürdige Konstitution König Uthalarichs von Ende 533, worin als Normalsat für die am königlichen Hose behuft Entschiedung strittiger Wahlen aufzuwendenden Sporteln 3000 solidi sestgeset werden. Der ostgotische Hos entschied zu Gunsten des Presedyters Merkurius Johannes von San Clemente. Um 2. Januar 533 wurde derselbe geweiht, bereits am 8. Mai 535 starb er. Das wichtigste Ereignis seines Pontifikats ist die Beilegung des theopaschitischen Streites (s. d. L.): schon am 6. Juni 533 legte ihm Kaiser Justinian ein die strittige Formel enthaltendes Glaubensbekenntnis zur Bestätigung vor. Lange zögerte Johann mit der Entscheidung. Erst am 25. März 534 erließ er ein zustinmendes Schreiben, welches alsbald mit dem Briefe des Kaisers in den codex Justinianeus ausgenommen wurde. Mehr im Sinne des Papstes wäre es gewesen, wenn statt des kaiserlichen Briefes allein eine von ihm ausgearbeitete Lehrz deslaration als dogmatische Entscheidung der Kirche acceptiert worden wäre. Aber diese Absicht gelangte nicht zur Verwirklichung. Zur selben Zeit erließ Johann eine bedeutsame Verfügung in Sachen des ehebrecherischen Bischos Contumeliosus von Riez. Er des sahl die Einschließung des Insulpaten in ein Kloster und ernannte Cäsarius von Arles — es ist das der erste derartige Jurisdiktionsakt — zum Bistumsvikar. Hen Bestmer.

Johannes III., Papft 561—574. — L. P. ed. Mommsen I, p. 157 f.; ed. Duchesne I, p. 305 f. Jaffé I³, p. 136 f.; Langen a. a. O. S. 401—403; Grisar I, DehB III, S. 891; Hodgkin V, 65; Hartmann, Gesch. Italiens II.

Johannes, der Sohn des angesehenen Römers Anastasius, wurde nach langer Sedisvakanz am 17. Juli 561 (nach Duchesne) zum Papste geweiht und starb am 13. Juli
574. Unter ihm führten die Bemühungen des römischen Stuhles, die seit dem Konzil
von 553 mit Rom zerfallenen Kirchenprovinzen wieder zu gewinnen, zuerst zu einigen
bemerkenswerten Ersolgen. Am 15. September 568 unterwarf sich die Provinz Ravenna.
55 571 trat auch Erzbischof Laurentius II. von Mailand wieder mit Rom in Unterhandlungen. Auch im fränkischen Reiche erlebte Johann einen kleinen Triumph: er erreichte,
daß die abgesehren Bischöse von Embrun und Gap, welche an ihn appelliert hatten, wieder
restituiert wurden. Aber da die beiden Prälaten ihren schlechten Lebenswandel sortsetzen,

wurden sie ohne Rücksicht auf den Papst schließlich doch beseitigt (Gregor Tur. I, 22. 27).— Nach dem liber pontificalis hätte Johann den mit den Römern zerfallenen Patricius Narses bewogen, nach Rom zurückzukehren, hätte aber dadurch sich selber die Feindschaft der Römer zugezogen und darum längere Zeit in dem Cömeterium des Tidurtius und Valerian sich aufgehalten. Ob diese Nachricht richtig ist, muß dahingestellt bleiben.

S. Böhmer.

Johannes IV., Pap ft 640—642. — L. P. ed. Mommsen I, p. 177; ed. Duchesne I, p. 330; Jaffé I., p. 227 f.; Langen, S. 517—520; Baxmann, Politik der Papfte I, S. 171 ff.; Hodgkin VI, p. 18. 172; DehB III, 391 ff.

Johann, der Sohn des Scholastikers Benantius aus Dalmatien, ward nach Severins 10 Tode (2. August 640) zum Papst gewählt. Während er noch auf die kaiserliche Bestätigung wartete, erließ man eine Antwort auf eine Anfrage irischer Geistlicher und Mönche in Betreff des Termins des Osterfestes. Diese Antwort ist demerkenstwert, 1. weil sie zeigt, daß ein eigener Bistumsvikar, nicht der erwählte Papst vor seiner Weihe die Zwischenregierung führte, 2. weil sie doraussetzt, daß der Pelagianismus noch in Itland 15 auf Anhänger zählen könne. Nach seiner Weihe am 22. September 640 hielt Johann eine Synode, auf welcher er den Monotheletismus verdammte. Im gleichen Sinne äußerte er sich gegenüber dem Patriarchen Pyrrhus von Konstantinopel. Als dieser hierzauf unter Berufung auf die Entscheidung Honorius! I. den Monotheletismus verteidigte, richtete der Papst ein geharnischtes Schreiben an die deiden Söhne und Nachsolger des Waisers Heraklius, in welchem er die volle Orthodogie des Honorius nachzuweisen such die Ungerkrastsehung des neuen Dogmas, d. i. der Lehrbeklaration des Pyrrhus, sorderte. In der That soll er nach der Palastrevolution, welche zur Erhebung Konstans! II. sührte, von diesem benachrichtigt worden sein, daß sein Wunsch erfüllt sei. — Als geborener Dalmatier nahm sich Johann eifrig seiner von den Slaven schwer bedrängten Landsleute 26 an, indem er große Summen zum Loskaufe von Gesangenen spendete. Auch errichtete er mehreren dalmatinischen Märtyrern in Rom eine Kirche. — Am 12. Oktober 642 ist er gestorden.

Johannes V., Papst 685—686. — L.P. ed. Mommsen I, p. 205 s.; ed. Duchesne I, p. 366 s.; Jaffé I², p. 242; Barmann I, S. 188; Langen S. 581; DehB III, 392; 30 Hodgkin VI, p. 359.

Johannes, ein geborner Sprer, ber als Diakon auf bem 6. ökum. Konzil eine Rolle gespielt hatte, war der erste Papst, der gemäß der Konstitution Kaiser Konstantins VI. (Jassé S. 242 sub Benedictus II) sofort nach der Wahl ohne kaiserliche Bestätigung geweiht wurde, 23. Juli 685. Die einzige Amtshandlung, welche von ihm bekannt ist, 35 ist die Wiederunterwerfung der sardinischen Kirche unter den päpstlichen Stuhl, vgl. Jassé nr. 2129. Schon am 2. August 686 starb er.

Johannes VI., Papft 701—705. — L. P. ed. Mommsen I, p. 217 ff.; ed. Duchesne I, p. 383; Jaffé I², p. 245 f.; Barmann I, S. 191; Langen S. 593 f.; Hodgkin VI, 363; DehB III, 392 f.

Johann, von Geburt ein Grieche, wurde am 30. Oktober 701 zum Papste geweiht. Seine Erhebung fand nicht den Beifall des Kaisers Apsimar-Tiberius. Derselbe sandte baher den Exarchen Theophylakt nach Rom, um, wie es scheint, den Papst zu beseitigen. Aber die ganze Miliz von Italien sammelte sich, wie es heißt, um Rom, um Johann zu schüßen. Dieser ließ jedoch die Thore schließen und wußte den Exarchen zum Abzuge zu bewegen. Sine größere Gesahr drohte ihm während seines Pontisikates von dem langodardischen Herzog Gisulf von Benevent. Aber auch er ward durch die Geschenke des Papstes bestimmt, sich zurückzuziehen. — Im Jahre 704 hielt J. eine Synode in Sachen Wilfrieds von York (s. d. U.), ohne eine desintive Entscheidung zu fällen, vgl. Jakse nr. 2142. Er starb am 11. Januar 705.

Johannes VH., Papft 705—707. — L. P. ed. Mommsen I, p. 219 f.; Duchesne I, p. 384; Jaffé I², p. 246 f.; Barmann I, S. 192; Hodgkin VI, p. 364. 370; Langen S. 595 f.; DehB III, 393.

Johannes, wie sein Borgänger ein Grieche, amtierte vom 1. März 705 — 18. Okstober 707. Das Papstbuch rühmt seine Vilbung, Beredsamkeit und seinen Kunstssinn. 55 Letzteren bethätigte er bei der Ausschmuckung der von ihm gegründeten Muttergotteskapelle Real-Encyllopäble für Theologie und Kirche. 3. A. 1x.

in St. Peter und mancher anderen römischen Kirchen. Dagegen ließ er in den Verhandlungen mit Kaiser Justinian II. über die Anerkennung der Kanones des Quinisextum Mut und Festigkeit vermissen. Einen energischeren Ton schlug er der englischen Kirche gegenüber an, von deren Geistlichen er die Annahme der römischen Klerikalkleidung forderte. 3 Ju den Langobarden stand er in guten Beziehungen. König Aripert erstattete ihm daher das Patrimonium der kottischen Alben zurück.

Fohannes VIII., Papft 872—882. — Duellen: Die Briefe der vatikanischen H. Mansi XVII, p. 1 ff.; MSL 126, p. 647; die Fragmente der collectio Britannica AN V. p. 298 ff.; Löwenseld, Epistolae Romanorum pontificum ineditae p. 24-34; alle weiteren 10 Keste s. Jakse I., p. 495 ff.; Regino, Chronicon ed. Rurze p. 102 ff.; Ann. Fuldenses ed. Rurze, p. 109; Erchempert, Hist. Langobard. Benevent. c. 39, 46 ff., SS rer. Langobard., p. 239, 256. Catalogus comitum Capuae ibid. p. 499; Batterich, Romanorum pontificum vitae I, p. 27 s., 635—648; L. P. ed. Duchesne II, p. 121 f.; die Konzilien: Mansi XVII. — Litsteratur: Balan II pontificato di Giovanni VIII, Modena 1876; Langen, Geschichte der römischen Kirche von Nikolaus I. dis Gregor VII., S. 170–275; Gregorovius, Gesch. der Stadt Kom im MN, Bd III; Hergenröther, Photius II, S. 291 ff.: Hesele, Conciliengesch. IV², S. 447 ff., 514 ff.; Jungmann, Dissert. selectae in hist. eccles. III, p. 419–435 f.: Schrörs, Hinkmar von Reims passim; Haud. L. Deutschlands II², S. 558 ff., 702 ff.; Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia t. I, p. 434 ff.; Gasquet, L'empire byzantin et la monarchie Franque 1888, p. 432—482; Dümmler. Gesch. des oststräntischen Keiches, Bd II² und III²; Guiglelmotti, Storia della marina pontificia nel medio evo I, p. 109 f.; Lapotre, S. J., L'Europe et le Saint-Siège à l'époque carolingienne, t. I. Jean VIII, 1895 (ultramontan und deutschieß).

Johann, der Sohn des Gundo, hatte bereits an 20 Jahre das einflußreiche Amt eines Archibiakonen ber römischen Kirche bekleibet, als er am 14. Dezember 872 jum Papste geweiht wurde. Groß geworden in einer Zeit außerordentlichen Ausschwungs der päpstlichen Macht, ergriff er, obwohl er schon an der Schwelle des Greisenalters stand, sofort mit jugendlichem Feuer die Aufgabe, im Geiste Nikolaus' I. die Welt und die Rirche 20 zu regieren. An Begabung dazu gebrach es ihm nicht. Er war nicht nur ein tüchtiger Finanzmann, ein nicht ungeschickter Felbherr, ein gewandter militärischer Organisator, er verstand auch aus dem Grunde die Kunst, mit raschem Entschlusse jeder Wendung in dem Widerstreite der politischen Mächte zu folgen und sie sich nutbar zu machen, und Gut und Berson anderer Menschen in den Dienst seiner Interessen zu stellen. Aber so unerschöpts blich er in seinen Kombinationen war, so wenig wählerisch war er auch in seinen Mitteln. Schon er verwandte z. B. die Exkommunikation in einem Umfange zur Erreichung rein politischer Zweite, wie vor ihm kein mittelalterlicher Papst. Überhaupt war geistlich an ihm kaum mehr als der Name. Vor einer Unwahrheit schreckte er nicht zurück. Seine Gegner verfolgte er mit dem ganzen wilden Hasse des Sübländers. Daß z. B. Sergius so von Neapel von dem eigenen Bruder, dem Bischof Akhansius, überfallen und greulich verftummelt wurde, fand er nur bochft löblich und klingenden Lohnes wurdig. War er sonach aller geistlichen Würde bar, so fehlte es ihm doch nicht ganz an geistigen Intereffen: Anastasius Bibliothekarius erfreute sich seiner Gunst. Den Diakon Johannes be-auftragte er, in maiorem gloriam bes Bapittums das Leben Gregors d. Gr. zu be-45 Schreiben, und der Erwerb einer Schönen Orgel war für ihn eine kaum minder wichtige Angelegenheit, als der Erwerb friegstüchtiger arabischer Pferde. — Zwei rein politische Ziele waren es, für die Johann seine ganze Krast einsetze: die Befreiung Italiens von den Sarazenen und die Erhebung des Raisers zum Oberherrn Italiens und des Kaisertums. Das letztere ließ sich nur verwirklichen, wenn das erstere erreicht würde. Aber 50 Johann hat beide Aufgaben nicht gelöst, nicht weil es ihm an Talent, sondern an Macht fehlte, und der Parteihader und die beginnende Zersetzung der monarchischen Gewalten durch das Lebenswesen, dessen Gefahren er deutlich erkannte (Jaffe 3011), jede energische Aftion verhinderten. Die erfte Aufgabe nahm er fogleich im Bunde mit Kaifer Ludwig II. in Angriff. Darum trat er mit Energie für die Autorität dieses Fürsten ein. Er stiftete 56 Frieden zwischen ihm und Abalgis von Benevent. Er suchte ihm ben Besit bes lotharingischen Reiches zu verschaffen. Aber er baute auch selbst eine Flotte, ruftete und bildete perfonlich eine Art ftehender Miliz aus und vervollständigte bie Befestigung Roms, indem er St. Paul mit einem Fort umgab, das er Johannopolis nannte. Allein solange die Fürsten von Palermo, Neapel, Capua und die Bürgerschaft des seemächtigen Amalsi an wo bem Bundnis mit ben "Sohnen bes Teufels" festhielten, war trop aller kleinen Erfolge

an eine Bertreibung der Landesseinde nicht zu denken. Darum sehen wir den Papst immer wieder beschäftigt, sei's durch Geld, sei's durch gute Worte, sei's mit Gewalt dies Bündnis zu zerreißen. Aber obwohl er es über sich vermochte, z. B. an Amalsi jährlich 10000 Mankusen zu zahlen, und oft genug den Bannstrahl wider die Unsgehorsamen schleuderte, gelang es ihm nicht, eine dauerhafte antisarazenische Liga zu stande zu bringen. So sah er sich schließlich gegen Ende seiner Regierung selber genötigt, den Sarazenen einen jährlichen Tribut von 25 000 Mankusen zu zahlen. — In eine neue Phase trat seine italienische Politik ein durch den Kaiser Ludwigs am 12. Oktober 275 Wie stand Sarvien II. in hatte auch er eine ausgestwackene Albusiaum accesen die 875. Wie schon Habrian II., so hatte auch er eine ausgesprochene Abneigung gegen bie Deutschen und die beutschen Karolinger. Das zeigt seine Haltung gegenüber bem beutschen 10 Epistopat (vgl. Jafte 2986), seine Stellung in der mährischen Frage (f. u.), seine ganze Politik gegenüber bem "König von Baiern" und seinen Söhnen. So lud er denn nicht Ludwig den Deutschen, sondern Karl den Kahlen ein, sich in Rom die Kaisertrone zu kubing den Beutschen, sondern Karl den Kahlen ein, sich in Rom die Kaisertrone zu holen, nicht ohne zugleich die deutschen Fürsten, Prälaten und Grafen energisch von einem Einfalle in Frankreich abzumahnen. Am 25. Dez. 875 empfing dann Karl aus seiner 15 Hand die Krone. Kurz darauf ernannte er den Erzbischof Ansegis von Sens zum päpstlichen Bikar nicht nur für Gallien, sondern auch für Germanien (Jakke 3032). Dann sandte er zwei Legaten nach Frankreich mit dem Auftrage, die Händel zwischen Karl und Ludwig dem Deutschen beizulegen. Daß er bei alledem nur den Borteil des von ihm "er wählten" Kaisers im Auge hatte und ehsten und kudwigs Lande 20 unterstützen wollte, ist klar. Aber durch die Schlacht von Undernach am 8. Oktober 876 ward Karls Hoffnung auf eine Wiederherstellung der karolingischen Universalmonarchie für immer vernichtet. Schon vorher war es in Rom zu einer Verschwörung gegen den Kaiser und die franzosenfreundliche Politik des Papstes gekommen, zu deren Häuptern der Bischof Formosus von Porto, Johanns Rival bei seiner Erhebung auf den papstlichen 25 Stuhl, in Beziehungen stand. Am 19. April war der Papst auf einer römischen Stuhl, in Beziehungen stand. Am 19. April war der Papst auf einer romigen Synode gegen diese Gegner vorgegangen. Er hat sie dann noch öfter exkommuniziert, aber nie ihre Opposition völlig unterdrücken können. Noch schlimmer war, daß der Kaiser sich außer stande zeigte, ihm gegen die Sarazenen Hilfe zu leisten, und, daß, als er endlich im September 877 in der Lombardei erschien, sein Neffe Karlmann aus Deutschland herans wückte und ihn zum Mückzuge bewog, auf dem er bereits am 13. Oktober verschied. Nun sah sich Johann doch genötigt, mit Karlmanns Anspruch auf Italien und das Kaisertum zu rechnen und mit ihm in Unterhandlungen zu treten. Als aber diese nicht von der Stelle rückten, machten Karlmanns Anhänger, die Markgrassen von Toskana und Spoleto, kurzen Nradek: sie sickersiesen im Frischen 878 Rom schlossen Indann ein und der set turzen Brozeß: sie überfielen im Frühjahr 878 Rom, schlossen Johann ein und ber- 85 pflichteten inzwischen die römischen Großen, Karlmann als König und zukunftigen Raiser Diefer Borfall bestärkte jedoch den Papst nur in seiner antideutschen Bolitik. Kaum war er wieder Herr seiner Entschlusse, so begab er fich auf dem Seewege nach Frankreich. Hier gedachte er auf einem großen deutsch-französischen Generalkonzil die italienische Frage zu entscheiben. Die brei beutschen Fürsten lud er bazu ein. Aber keiner 40 berselben leistete seinem Aufe Folge. So unterschied sich das Konzil von Tropes (11. Aug. bis 20. Sept. 878) lediglich durch die Anwesenheit des Papstes von einer französischen Reichsspnode. Auch zeigte Ludwig der Stammler, obwohl er sich bequemte, aus Johanns Handsspnode. Auch zeigte Ludwig der Stammler, obwohl er sich bequemte, aus Johanns Handsspnoden Politik zu empfangen (7. Sept.), keine Neigung, sich in das Wirrsal der itazlienischen Politik zu stürzen. Aber Johann hatte bereits einen anderen Prätendenten ins 45 Auge gefaßt, mit dem er jest in Tropes einen geheimen Vertrag abschiloß: den Grasen Boso von der Provence. Dieser sollte an seiner Statt aus als siehen "Aboptivsohn" die weltzsichen Ausselbergebeiten portrasten lichen Angelegenheiten verwalten, während er selbst angeblich ganz den göttlichen Dingen sich widmen wollte. In der That folgte Boso dem Papste über den Mont Cenis nach Italien. Wahrscheinlich auf einer italienischen Generalsynode zu Rom sollte dann dem so Vertrag von Tropes gemäß seine Wahl zum König erfolgen; den die Austimmung des Bapftes, erklärte Johann gang ähnlich, wie später Innocenz III. bezüglich der deutschen Königswahl, sei zu diesem Akte erforderlich, weil der gewählte Fürst von ihm zum Kaiser zu ordinieren sei. Allein der Plan zerschlug sich, weil die deutschen Karolinger in Oberitalien viel Boden gewonnen hatten. Schweren Herzens entschloß sich daher Johann im 55 August 879 zu Ravenna Karl den Dicken als König von Italien anzuerkennen und endslich sogar — vor 9. Februar 881 — den ihm so wenig genehmen Fürsten zum Kaiser zu krönen. Das bedeutete nicht mehr und nicht weniger als den völligen Zusammenbruch seiner italienischen Politik. Aber wenn er gehosst hatte, durch den Verzicht auf seinen Lieblingsplan wenigstens einen tüchtigen Bundesgenossen sier den Kampf gegen die Saras 60

zenen zu gewinnen, so hatte er sich gründlich getäuscht: Karl begnügte sich mit dem äußeren Glanze der Krone. Italien blieb, wie gerade Johanns letzte Briefe zeigen, sich selbst überlassen, b. i. es blieb eine Beute der Sarazenen und der einander zerfleischenden

fleinen Dynasten.

Neben diesen rein politischen Fragen spielen in Johanns Magnahmen kirchliche Fragen eine verhältnismäßig geringe Rolle: nur der mahrischen, bulgarischen und byzantinischen Frage hat er größere Aufmerksamkeit geschenkt, weil sie zu reinen Machtfragen geworden waren. In dem Streite zwischen Methodius und dem baierischen Episkopate nahm er junachst fehr energisch für den ersteren Bartei. Die Rechte der Baiern erklarte naom er zunacht jehr energisch für den ersteren Pariet. Die Nechte der Saletn ertlatte 10 er einfach für aufgehoben durch die älteren Rechte Roms (Jaffé 2970—2980). Allein 879 zitierte er Methodius doch noch als Freiehrer nach Rom (Jaffé 3267 f.). Indes es gelang Methodius sich zu rechtfertigen. Johann bestätigte ihn als Erzbischof von Mähren, lobte in einem Briefe an Swatoplut die kyrillische Schrift und gestand den weiteren Gebrauch der flavischen Liturgie zu; aber er ordinierte gleichzeitig Methodius' 15 bittersten Feind Biching zum Pischof von Neutra und bestimmte, daß das Evangelium immer zuerst lateinisch, dann flavisch im Gottesdienste verlesen werde (Jaffé 3319). So hasste er es keiden Narteien rocht zu machen aben kannet der Same Same hoffte er es beiben Parteien recht zu machen; aber er bewirfte nur, daß der Same ber Bwietracht in ber jungen mährischen Kirche nicht ausging (Jaffe 3344). — Konsequenter setze er die Politik seiner Borganger in der bulgarischen Frage fort. Aber all die 20 Gefandten und Briefe, die er an den Fürsten Michael richtete, erzielten nichts, als bage Bersprechungen (Jaffe 2962, 2996, 3130-3135, 3246-3248, 3261, 3265, 3360, 3379): Die griechischen Priester und ber griechische Kult blieben im Lande. Dagegen 3379): die griechichen Priester und der griechiche Kult blieben im Lande. Dagegen glückte es Johann 879 den Fürsten Branimer von Kroatien sür Rom zu gewinnen (Jakke 3260, 3262, 3359). — Eng mit der bulgarischen war immer die byzant in ische Frage verknüpft. Die Besetzung der Bulgarei durch byzantinische Priester sührte unter Johann zunächst zu einer immer schlimmer werdenden Trüdung der Beziehungen Romszu dem Patriarchen Jgnaz von Konstantinopel. Nun wurde nach Jgnaz Tode (23. Okt. 877) der auf dem "8. allgemeinen Konzil" von 869 abgesetze Patriarch Photius restituiert. Wohl um den Beistand des Knasers Bassilius I. gegen die Sarazenen zu gewinnen, erklärte sich Johann "temporis ratione habita" im August 879 dereit, Photius anzuerkennen, wenn Photius auf einem Konzil Satissaktion leiste und die Bulgarei Rom zugesprochen werde. In der That trat im November 879 zu Konstan-Bulgarei Rom zugesprochen werbe. In der That trat im November 879 zu Konftan-Bulgarei Rom zugelprochen werde. In der That trat im November 879 zu Konstantinopel ein großes orientalisches Konzil zusammen, dem auch einige päpstliche Legaten bei wohnten. Aber Photius teilte auf demselben die Briefe Johanns in einer Übersezung mit, "welche den hohen Ton des Papstes zur Bitte herabstimmte", von der Forderung betreffs der Bulgarei und der Satisfaktion des Photius nichts enthielt, statt dessen aber die Mahnung, die Beschlüsse von 869 zu verdammen. Diese grobe Mystisstation hatte den erwünschten Erfolg. Die Synode erkannte Photius an, überließ die Regelung der bulgarischen Frage dem Kaiser, saste Beschlüsse, wonach dem Papst nur der Primat im 40 Abendlande zugestanden wurde, und verwarf endlich sogar seierlich im Hindlick auf das abendländische filioque jede Anderung des Nicaeno-Constantinopolitanum. Obwohl nun die römischen Legaten protestierten, stimmte der Raust im Naust 880 diesen Res nun die römischen Legaten protestierten, stimmte der Bapft im August 880 diesen Beschlüssen zu (Jaffe 3322), desavouierte seine Legaten, bat den schlauen Patriarchen, nicht übel von ihm zu benken, und erklärte sogar, auch er wolle nichts von einer Aenberung 46 des Symboles wiffen (Jaffe 3369). Der Grund biefes Verhaltens war hauptfächlich ein politischer: die Hoffnung auf die Dromonen des Raisers Basilius. Dazu kam die Hoffnung auf Wiederanerkennung ber römischen Ansprüche in Bulgarien, die denn in ber Hot wenigstens formell erfolgt zu sein scheint (Jaksé 3323). Daß Johann vor seinem Tode von dieser Politik zurückgekommen sei und Photius von neuem abgesett habe, so melden lediglich die häteren Quellen. In seinem Briefen sindet sich keine Spur davon. Mithin hat der Rapst wahrscheinlich auch auf diesem Felde sein Pontisität mit einer Niederlage beschlossen. — Nach den Juldaer Annalen hätte nun die Tragödie dieses Lebens auch wie eine Tragödie geendet. Sie erzählen, daß Johann das Opfer einer Berschwörung geworden sei. Zuerst habe ihn einer serwandten vergistet; aber da das Gift zu langsam wirkte, sei der Papst schließlich durch Hammerschläge auf den Kopf getötet worden. Wir müssen diese Nachricht auf sich beruhen lassen. Nur das steht sest, daß der Bapst am 15. Dezember 882 aus dem Leben schied.

Johannes IX., Papst 898—900. — L.P. ed. Duchesne II, p. 232; Watterich R.P.V. I, p. 31, 84, 656 ss.; Mansi XVI, p. 456; XVIII, p. 201 ss.; Jaké I², p. 442 s.; Langen

S. 307—311; Dümmler, Geschichte bes oftfränkischen Reiches III2, S. 429; Hefele, Consciliengeschichte IV2, 567 ff.; Weiland in IX XIX, S. 85 ff.; Funt in H3W 1888, S. 284 ff.; Gregorovius, Geschichte ber Stadt Rom III, S. 243 ff.; Jungmann, Dissert. selectae in hist. eccles. IV, p. 33 ff.; s. auch d. A. Formosus Bd VI, S. 127.

Nach dem Tode Theodors im Dezember 897 bemächtigte sich zunächst der Bischof 6 Sergius von Cerä (s. d. d. Sergius III.) des päpstlichen Stuhles. Aber nach monatelangen Kämpsen gelang es der spoletinischen Partei im April 898, ihn zu verdrängen, und an seiner Statt den Benediktiner Johann von Tivoli zu erheben, der die zum Mai 900 amtierte. Johann betrachtete die Sühnung der an dem Leichnam seines Borgängers Formosus verübten Greuel als seine nächste und wichtigste Ausgade; auf einer Synode zu 10 St. Peter verdammte er die Beschüsse dus von Formosus vollzogenen Weihen süt giltig. Gleichzeitig erließ er im Hindsusse aus der von Formosus vollzogenen Weihen süt giltig. Gleichzeitig erließ er im Hindsusse aus der von Formosus vollzogenen Weihen für giltig. Gleichzeitig erließ er im Hindsusse aus der VI. (s. d. N.). anathematissert die Sergianer und erklärte alle von Formosus vollzogenen Weihen sit giltig. Gleichzeitig erließ er im Hindsusse aus der VI. (s. d. N.). anathematissert die Stapskab, in der er im Anschlusse das den Bahlen eine Berfügung über die Konsektation "des von den Bischösen und dem Konzile seinen Wahlen eine Berfügung über die Konsektation "des von den Bischösen und dem Konzile seinen Klerus erwählten, von Senat 15 und Bolf erbetenen Papstes" in Gegenwart kaiserlicher Gesandten von Spoleto als Kaiser an und erklärte die Salbung des Barbaren Arnulf für null und nichtig. Im Bunde mit Lambert, das zeigen noch deutlicher die Beschlüsse einer kurz darauf in Ravenna tagenden Spinode, welche ein grelles Schlaglicht auf die Armut und Machtlosgleit des Papstumm 20 werfen, hosste sin grelles Schlaglicht auf die Armut und Machtlosgleit des Papstumm 20 werfen, hosste den grelles Schlaglicht auf die Armut und Machtlosgleit des Papstumm 20 werfen, hosste den grelles Schlaglicht auf die Armut und Machtlosgleit des Bapstumm 20 werfen, hosste den grelles Schlaglicht auf die Armut und Kaiser den Bunsch des Fürsten Momir, aber ohne Klichen Brieden Beschländen erreich den Krieden Bischältigte auch er die Ansprachnen de

Formules X., Papst 914—928. — Liutprand, Antapodosis II, c. 47—54; III, c. 17, 43; Opp. ed. Dümmser, p. 44—47, 61, 73; Benedictus, Chronicon MG SS XIII, p. 714 f.; Leo Casinensis, Chronicon SS VII, p. 616; Chronica s. Benedicti SS rer. Langobard, p. 484; Invectiva in Romam pro Formoso papa, ed. Dümmser in Gesta Berengarii p. 153, cf. 71 f.; Ceriani e Porro, II rotulo opistografo del principe Antonio Pio di Savoja, 85 dozu: Lougheste II, p. 240 f.; Mansi XVIII, p. 315 f.; Jafsé I³, p. 447—453; L.P. ed. Ducheste II, p. 240 f.; Batterich, R.P.V.I, p. 35 f., 661 ff.; Langen S. 319—328; Dümmser, Gesch. des ossistant. Reiches III², S. 603 ff.; Liverani, Giovanni da Tossignano, Opere, Macerata 1859, t. II; Gregorovius, Gesch. der Stadt Rom im MU III; Jungmann, Dissertat. selectae in hist. eccles. IV, p. 46—62; Duret in Kopps Geschicksblättern I, 40 S. 214 ff., 290 ff.: Dändliter und Müller, Liudprand von Cremona, Büdinger, Untersuchungen zur mitteren Gesch. I. Leipzig 1871, S. 113 ff.

Nach Liudprand von Cremona verdankte Johann X. seine Erhebung auf den päpstslichen Stuhl lediglich dem Umstande, daß die "Alleinherrin" Roms, die ältere Theodora, ein längst mit ihm angeknüpstes ehebrecherisches Berhältnis bequemer fortsetzen wollte. 45 Allein Liudprand schrieb erst ein halbes Jahrhundert nach Johanns Stuhlbesteigung. Er ist zudem ein arger Lästerer, darum darf sein Bericht nicht für dare Münze genommen werden. Allerdings ist die Vorgeschichte Johanns dunkel: geboren wie es heißt, zu Tossigsnand in der Romagna, ward er zunächst Diakon in Vologna, dann Viscos daselbst, trat aber dies Umt nicht an, sondern bemächtigte sich angeblich in widerrechtlicher Weise des 60 Stuhles von Navenna. Erst von hier aus wurde er etwa im März 914 entgegen einer Bestimmung Johanns IX., von den primates der Stadt — d. i. vor allem von Theosdora, mit der er anscheinend verwandt war — auf den päpstlichen Stuhl derusen. Alls Kirchenssürst hat er sich nicht mit Ruhm bedeckt, obwohl es ihm an Siser und Geschick auch sür den kirchenregierung nicht sehlte: den slavonischen Erzbischof von Spalato und seinen Untergebenen suchte er zur Annahme der lateinischen Liturgie und zum Anschluß an Rom zu bestimmen, was ihm, wie es scheint, auch die zu einem gewissen Grade gelang (J-L 3571—3573). Auch mit den Bulgaren bemühte er sich gelegentlich der erfolgslosen Unterhandlungen, die er mit Byzanz über die Zulässisseit der 4. Ehe (s. d. U. Serzgius III.) führte, wieder anzuknüpsen. Aber der Patriarch Nikolaus von Konstantinopel so

wußte die beabsichtigte Reise der päpftlichen Legaten zu dem Zar Symeon zu verhinder Nicht minder soll er bestrebt gewesen sein, mit der spanischen Kirche in Bertehr zu trete und eine Revision der mazarabischen Liturgie bewirft haben. Aber, wenn auch dieser E folg nicht ins Reich der Legende gehören sollte, so führte er doch nicht zu einem engen berhältnisse zwischen Rom und Spanien. Ein solches bestand während Johanns Pottissta nur mit Frankreich und Deutschland. Nach Deutschland während Johanns Pottissta nur mit Frankreich und Deutschland. Nach Deutschland entsandte er im Jahre 91 den Bischof Peter von Orta als Legaten, seine Antwesenheit sollte den Beschüssen der ührten Synode von Hohenaltheim (MG Constitutiones I, p. 618 ff.) besonder Gewicht verleihen. Aus seinen Bersügungen sür Frankreich ist hervorzuheben die ein der Ersbischof von Neims gerichtete Instruktion über die Behandlung der neubekehrt Normannen. Aber sast aussachmislos beschränkte er sich auch im Berkehr mit diesen Läbern darauf, bereits gekrossen der geplante Maßregeln der Bahl des Hähren gu zuheißen. Das zeigt nichts so grell, wie die Bestätigung der Bahl des Hähren gu zuheißen. Das zeigt nichts so grell, wie die Bestätigung der Bahl des Hähren Grafdug den Gerafdug der Vollagen Grafdug den bebeutendsten italienischen Fürsten, den byzantinischen Kaiser einbegriffen, gegibie Sarazenen zu stande zu bringen. Nachdem er durch die Krönung Berengars die Friaul zum Kaiser (26. Rovender oder 3. Dezember 915) eine sest Bürgschaft sür t Wiederherstellung der staatlichen Einheit in Ober- und Mittelitalien geschaften hatte, zu er selbst an der Spiele. Kais Berengar wurde im Jahre 924 zu Verona ermordet. Dem schwenen hie italienischen Fürsten und Abelssationen wieder ihr altes Spiel. Kais Berengar wurde im Jahre 924 zu Verona ermordet. Dem schwenen Rudolf von Bugund gelang es nicht, sich zu behaupten. Erst hugo von Burgund schien Kabis dem Auger Fürsten und Ausgre Betrie ber Enröselt Betrus, der seinen Auger ermordet. Er selbst tourde in der errossie. Der

Johannes XI., Papst 931—936. — Liutprand, Antapodosis II, c. 48; III, c. 4 V, 3, p. 45, 73 ff.; Benedictus, Chronicon SS III, p. 715; Flodoard, Annales 931—9; 85 SS III, S. 80 ff. Beitere Ducken: Watterich R. P. V. I, p. 38 f.; 669 ff.; L. P. ed. D chesne II, p. 243; Jaffé I², p. 454 f.; Langen, S. 329—331; Gregorovius, Gesch. der Sto Rom im WN III.

Johann XI, ein natürlicher Sohn Papst Sergius' III. und der Marozia, wun etwa im März 931 auf Betrieb seiner Mutter zum Papste erhoben. Als sein Halbbrut 20 Alberich sich ein Jahr später in Rom der Herrichaft bemächtigte, wurde auch er in de Sturz seiner Mutter verwickelt. Ob er se die Freiheit wieder erlangte, ist ungewiß. Sid war es Alberich, der bei allen bedeutenderen Jurisdistionshandlungen, wie bei der Bleihung des Palliums an den 16jährigen Patriarchen Theophylakt von Konstantinopel, dussichlag gab. "Ohne Gewalt, des Glanzes bar, nur mit geistlichen Dingen 1 schäftigt" (Flodoard), endete der unglückliche Papst im Januar 936 sein Leben.

S. Böhmer.

Johannes XII., Bapft 955—964. — Lintprand, Liber de redus gestis Otton Opp. ed. Dümmler, p. 124—136; Continuatio Reginonis ed. Kurze, p. 171—174; Ber dictus s. Andreae monachus, Chronicon c. 34—37, SS III, p. 757 f.; liber pontifica 60 ed. Duchešne II, p. 246 ff.; Batterich, R. P. V. I, p. 41—63; Jaffé I³, p. 463—46 Dümmler, Etto d. Gr. V, 313 ff., 325 ff.; Giefebrecht, Geschichte deschichte Raiserzeit deschieften Kaiserzeit deschieften Kaiserzeit deschieften Kaiserzeit deschieften Kaiserzeit deschieften Kaiserzeit deschieften Kaiserzeit deschieften u. salischen Kaisern S. 144—151; Jungmann, Dissert. selectae in hist. eccles. I p. 449 ff.; Gregorovius, Gesch der Stadt Rom im WN. Bd III; Langen a. a. D. S. 356 dis 351; Haud, Kirchengeschichte Deutschlands III, S. 222—236. Nus der Litteratur üt das Ottonianum hebe ich hervor: Sidel, Das Privilegium Ottos I. sür die römische Kirchengeschichte Seutschlands III, S. 256 dis Stimm Raise deschieften des Kirchengen Karls d. Gr. und Ottos I. an die Käpste, S. 94 ff.; Hischen, Das sustitum Ottos I. vom Jahre 962; Sadur in NN XXV, S. 409 ff.

Um seinem Sause außer ber weltlichen auch die geistliche Herrschaft in Rom zu sichern, ließ Alberich vor seinem Tobe (954) ben römischen Abel eiblich geloben, bei ber nächsten Erledigung bes papstlichen Stubles seinen illegitimen Sohn und Erben Ottavian, nachzen Stevigung ves pappilichen Stand hatte treten lassen, zum Kapste zu wählen. Schon im Dezember 955 trat der vorgesehene Fall ein: Papst Agapet II. stard. Am 16. Dezems ber folgte ihm der junge Fürst der Römer. Bei dieser Gelegenheit vertauschte derselbe seinen heidnischen Namen mit dem dristlichen Johannes. Aber im übrigen blieb er, was er war, ein echter Sprößling des kraftvollen, ehrgeizigen, aber auch rohen, lasterhaften, ganz ungeistlich gesinnten Geschlechtes der Marozia. Der Lateran, heißt es, ward unter ihm förmlich zu einem Hurchaus, in welchem der Nachsolger Petri deim Gelage des 10 Teutsche Minne krank und kein Meiselssiel Tämpan wie Eintwitze und Rausschleib Teufels Minne trant und beim Burfelfpiel Damonen, wie Juppiter und Benus, anrief. Selbst die Beteretirche entweihte ber papstliche Don Juan, behauptet man, durch seine Orgien. Seine geiftlichen Amtspflichten betrachtete er felbstverftandlich nur als eine laftige Beigabe feiner Stellung. Er hatte baber feinen Unteil an ben bochfahrenben Außerungen über die Würde des Papsttums, die in üblicher Form aus seiner Kanzlei in die Welt 15 gingen. Aber er war doch mehr als ein lüderlicher Don Juan: er war ein großer Jäger und Krieger und verband mit allen Lastern auch den hochstliegenden Spreiz seines Hauses. Zunächst versuchte er vergeblich im Süden seine Herrschaft zu erweitern. Dann geriet er in Händel mit König Berengar. Auch dabei aber hatte er kein Glück. Berengars Sohn Abalbert besetze römisches Gebiet. Kom selbst schien gefährdet. In seiner Not entschloß sich 20 da, heißt es, der Papst, König Otto I. um Filse zu bitten. Dieser Entschluß ist, wie Ranke und Hauck mit Recht hervorheben, auffällig. Man kann kaum annehmen, daß der Papst ihn frei gesaßt hat, sondern, daß er zu ihm durch die Reformpartei des römischen Klerus gezwungen wurde, welche vom Eingreisen Ottos eine Besserung der ständalosen Zustände an der Kurie erhoffte. Daß Johann selber dem Kommen des Königs mit Mistrauen 25 entgegensah, zeigt sein Berhalten, als Otto sich Rom näherte : er ließ ihn nicht eber in bie Stadt, als bis er ihm feierlich hatte geloben laffen, daß er seine Stellung als Papft und Fürst von Rom in jeder Beziehung respektieren werde (vgl. die promissio Ottonis in den verschiedenen Rezensionen und die promissio der königlichen Gesandten in MG Converschiedenen Rezenstonen und die promissio der königlichen Gesandten in MG Constitutiones I, p. 20 st.; hier auch alle Litteratur zu den beiden Schriftstücken). Erst so nachdem er sich dergestalt gegen den König gesichert hatte, krönte der Papst Otto am 2. Februar 962 zum Kaiser. Beide waren dann zunächst demüht, einander gefällig zu sein. Wie Johann des Kaisers Lieblingswunsch erfüllte, indem er die Gründung eines Erzbistums in Magdeburg und die Eründung eines Bistums in Merseburg gut hieß, so erstannte der Kaiser in Bausch und Bogen alle Bestgansprücke der römischen Kirche an, sügte seinige neue Schenkungen hinzu und versprach dem Papste zur Eroberung der ihm vorentsbaltenen Gediete behilssich zu sein (12. Februar 962. 1. Teil des Ottonianum). Aber kaum hatte Otto Kom verlassen und zeigte sich in der Erfüllung dieses Versprechens lässiger, als der Papst erwartete. so änderte Johann seine Bolitik. Er knübste mit seinem ebes als der Papst erwartete, so änderte Johann seine Politik. Er knüpste mit seinem ehes maligen Bedränger Abalbert an. Auch mit Byzanz suchte er sich zu verständigen, und 20 spar die Ungarn beabsichtigte er, wie es heißt, zu einem Einfalle in Deutschland zu bestimmen. Obwohl er somit zweisellos Berrat spann, brach er doch die Beziehungen mit Otto nicht gleich ab. Erft, als Abalbert in Civita Becchia gelandet war, ließ er die Maste fallen. Run zog Dito Anfang November 963 gegen Rom. Der Abfall des größeren Teiles bes Stadtadels öffnete ihm die Thore. Während Johann und Adalbert nach Tivoli 45 flohen, trat am 6. November unter kaiferlichem Borsitze in St. Peter eine Spnode zussammen, welche nach längeren Berhandlungen am 4. Bezember Johann wegen Meineids, Mords, Sakrilegium und Blutschande für abgesett erklärte und an seiner Statt ben Protostriniar Leo zum Papste wählte. Im Zusammenhang damit wurden, wie es scheint, die Bestimmungen der constitutio Romana von 824 erneuert, die Oberherrschaft des Kaisers 50 über Rom anerkannt und Klerus und Abel eidlich verpflichtet, bei der Papstwahl an die kanonischen Rechtsformen sich zu halten, die Weihe des neuen Papstes aber, wie es in der Zeit der byzantinischen Herrschaft üblich gewesen war, nicht eber vorzunehmen, als bis der Erwählte in Gegenwart der kaiserlichen missi dem Kaiser geschworen habe. Schon der neue Bapft scheint vor seiner Beihe biesen Gib geleiftet zu haben (vgl. den 2. Teil bes 55 sog. Ottonianum. Derselbe ist, wie es scheint, erst nach dem 6. Dezember 963 entstanden und dann mit der promissio vom 12. Februar 962 — 1. Teil des Ottonianum — verbunden worden: Beweise: 1. der spiritualis pater noster Leo kann nur Leo VIII. sein, vgl. Simson, Lindner, Sacur a. a. D.; 2. Liudprand a. a. D. c. 8: bie Römer schwören Otto numquam se papam electuros aut ordinaturos praeter so

consensum et electionem domini imperatoris Ottonis filique ipsius regis Ottonis. Diese Worte Liudprands können keine wörtliche Wiedergabe des Eides des Römers sein, sondern nur ein Bericht über die Neuordnung der Papstwahl Nod.—Dez., 963). Allein die Römer wurden dalb des Kaisers und des neuen Papstes müde. Es gelang daher Johann in Rom einen Aufstand anzuzetteln. Derselbe wurde nun zwar von Otto rasch unterdrückt (3. Januar 964). Aber kaum hatte er die Stadt verlassen, als die vornehmen Freundinnen Johanns von neuem das Bolk auswiegelten. Leo VIII. mußte slückten. Johann zog wieder in den Lateran ein und hielt alsbald (26. Februar) in St. Beter eine Synode, auf der er die Beschlüsse des kaiserlichen Konzils kassierte und Leo VIII. dabsette (vgl. die Akten Constitutiones I, p. 562 st.). Gräßliche Racheakte an den Führern der Resormpartei solgten. Aber, ehe Otto ihn hierfür zur Verantwortung ziehen konnte, sand der Enkel der Marozia ein seiner Herkunft und Gesinnung würdiges Ende: er wurde mitten im Chebruche von einem Gehirnschlage getrossen und starb 8 Tage darauf am 14. Mai 964, ohne die Wegzehrung empfangen zu haben.

36hannes III., Papst 965—972. — L. P. ed. Duchesne II, p. 252 ff.; Benedictus, Chronicon c. 39, l. l. p. 719; Liutprand, legatio 62, p. 106; Batterich, R.P. V. I, p. 44, 66, 685 f.; Jaffé I², p. 470—477; bazu Kehr, Göttinger Nachrichten 1898, S. 371 f.; Dümmler, Otto b. Gr., Giefebrecht I³, S. 493 ff.; Langen S. 354—363; Had III, S. 124 ff., 240 f.; Jungmann, Dissert. selectae IV, 493 ff.

Nach dem Zode Leos VIII. baten die Römer Otto d. Gr. zunächst um Wiederein= setzung Benedikts V. Der Raiser konnte darauf nicht eingehen. Auch starb Benedikt schon am 4. Juli 965. So fand erst im September im Gegenwart der Bischöfe von Speier und Cremona als kaiserlicher missi die Neuwahl statt. Sie siel auf den Bischof Johann von Narni, einem Sohne, wie es scheint, der jüngeren Theodora, der von Jugend an dem 25 römischen Klerus angehört hatte (geweiht 1. Oktober). Obgleich sonach mit dem Stadtadel eng liiert, hatte J. das gewöhnliche Schicksal aller unter kaiserlichem Einflusse gewählten Päpste. Bereits am 16. Dezember brach in Rom ein Ausstand wider ihn aus. Er wurde junachst in ber Engelsburg eingeschlossen, bann auf einer Burg in Rampanien eingekerkert. Iwar gelang es ihm nach einiger Zeit, aus diesem Gefängnisse zu entkommen. Aber Rom 30 öffnete ihm erft, wie es scheint, auf die Runde vom Anmarsche des Kaisers vom 4. November 964 die Thore. Diese Erfahrung ward bestimmend für 3.8 weitere Politik. Engster Anschluß an ben Raiser, "ben britten Konstantin", und willfähriges Eingeben auf alle beffen Blane und Bunfche, bas war von nun an die Richtschnur seines Verhaltens. Die Erhebung Magdeburgs zur Metropole, Die Stiftung ber Bistumer Meißen, Merfe-Die Ethebung Beige, die Privilegierung der kaiserlichen Familienklöster, die Krönung Ottos II. am 25. Dezember 967, die Einsegnung der Ehe des jungen Kaisers mit der Theophanu 14. April 972 — das sind nur die bekanntesten Beispiele für seine Ergebenheit gegen Otto I. Auch die Wertung des jungen Otto um eine byzantinische Prinzessin im Sommer 968 unterstützte er durch eine eigene Gesandschaft, verdarb es aber durch einen Verstoß wider die Etikette so sehr dasser unter kar Eurischstein Kausenschaft zu arzischen und in Otranto ein neues Erzbistum unter ber Jurisdiktion Konstantinopels zu errichten und in Apulien und Calabrien den lateinischen Ritus zu unterdrücken. Dagegen hob sich infolge seines Bündnisses mit dem Kaiser wieder das Ansehen des papstlichen Stuhles im Abendlande. Nicht nur von Frankreich, sondern auch von Spanien, England und selbst Schott= 45 land aus wurde er um Entscheidung firchlicher Rechtsfragen angegangen. Bemerkenswert ist sein freundschaftliches Berhältnis zu Cluni (3—L v. J. 744), sowie die zahlreichen Ansberungen, die unter seinem Bontisitat in der kirchlichen Organisation sich vollzogen; allein vier neue Erzbistumer — außer Magdeburg Capua, Benevent und Bich, das allerdings bald wieder einging — find unter ihm entstanden. — Er starb am 6. September 972. FΩ S. Böhmer.

Johannes XIV., Papft 983—984. — Batterich, P. R. V. I, p. 66, 686 f.; Jaffé I2, p. 484; Giefebrecht, Deutsche Kaiserzeit Ie, S. 604; Langen S. 368 f.

Nach dem Tode Benediks VII. ward auf Betrieb Ottos II. der Exkanzler von Jtalien Bischof Peter von Pavia im November 983 zum Papste gewählt. Eine der 55 ersten Amtshandlungen des neuen Papstes, der sich Johannes nannte, war, daß er am 7. Dezember die Beichte des sterbenden Kaisers entgegennahm. Nach Ottos Tode erlitt auch er bald das gewöhnliche Schicksal der "kaiserlichen" Päpste. Bonisaz VII. (s. d. A. Bb III S. 291) kehrte aus Konstantinopel zurück. Im April 984 bemächtigte er sich

Roms. Johann ward in der Engelsburg eingekerkert. Hier ftarb er am 20. Auguft 984 fei's an Gift, fei's an Hunger. S. Böhmer.

Johannes XV., Papst 985—996. — L. P. ed. Duchesne II, p. 260; Batterich, R. P. V. I, 66 f.; 687 s.; Jaffé I², p. 486—489; Bilmanns, Jahrbücher des deutschen Reichs unter Otto III; Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kalserzeit, I³, S. 493 ff.; Langen 5 S. 369 – 380; Haud, Kirchengesch. Deutschlands III, S. 263 s.

Johann, der Sohn des römischen Priesters Leo, ward im August 985 zum Papste gewählt und starb Ansang April 996. In Rom selbst erfreute er sich sehr geringen Ansiehens: die politische Macht riß Johannes Crescentius II. an sich. Der Klerus haßte den Nantt weis er wie est deise nost er erhalten kannte seinen Nertnandten aus 10 ben Papft, weil er, wie es heißt, alles, was er erhalten konnte, seinen Berwandten zu= 10 wandte. Auch außerhalb Roms erlitt bas papstliche Ansehen unter ihm schwere Einbußen, wie der Reimser Kirchenstreit zeigt (f. d. Al. Silvester II.). Am erfreulichsten noch waren seine Beziehungen zu den Cluniacensern und zu Deutschland : nicht nur die Regentinnen Theophanu und Abelheib, auch der deutsche Epistopat pflegte die Freundschaft mit Rom. Das beweisen nicht nur die verhältnismäßig zahlreichen auf Deutschland bezüglichen De: 15 trete und Briefe Johanns — am merkwürdigsten ist darunter die Heiligsprechung Udalrichs von Augsburg vom 3. Februar 993, J—L 3848 als der erste Fall einer päpstlichen Kanonisation —, sondern auch die energische Unterstützung, welche die deutsche Kirche und der deutsche Hos, allerdings nicht ohne politische Hinterzeidung, ihm im Keimser Kirchenstreite gewährten. Erwähnenswert ist auch, daß Johann in einem politischen Streite als Ber- 20 mittler angerusen wurde: sein Legat Leo von Tredi vermittelte am 1. März 991 zwischen Ausgesche von Erwicken von Kreiser vo Athelred von England und Richard von der Normandie den Frieden von Kouen, den er dann feierlich sanktionierte. — Vor ihm nennt zuerst Marianus Stotus in der Reihe der Päpste einen Johannes Roperti filius, der vier Monate regiert haben soll. Wilmans zeigt a. a. D. S. 208. 212, daß dieser Johannes eine mythische Person ist.

Johannes XVI., Papft 997—998. — 9 griechische Briefe des Leo, Gefandten des Basilius' II. Bulgarottonos an Otto III., über Johannes Schickel (mir nicht zugänglich) ed. Sakkelion,  $\Sigma \omega r \eta_{\varrho}$  1892, XV, p. 217 ff.; Jaffé I², p. 495 f.; Annales Quedlindurg. ad a. 997. SS III, p. 24; Johannis chronicon Venetum SS VII, p. 31; Vita s. Nili, AS Sept. VII, 80 p. 336 f.; Watterich R. P. V. p. 68, 689 ff.; Wilmans, Jahrdücher des deutschen Reichs unter Otto III.; Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit I³, S. 670 f., 701—703; Langen S. 385—387.

Johannes Philagathus, ein Grieche niedriger Herkunft aus Rossano in Calabrien, trat schon bei Ledzeiten Ottos II. zu der Kaiserin Theophanu in so nahe Beziehungen, 35 daß das Gerücht ihn zu deren Liedhaber machte. Durch die Gunst Theophanus erhielt er 982 die reiche Abtei Nonantula (Diplomata Ottos II. nr. 238). Während pielt er 982 die reiche Abtei Ronantula (Diplomata Ottos II. nr. 238). Während der Regentschaft gehörte er zu den vertrautesten Natgebern der Kaiserin, deren Verstimmung gegen die Witwe Ottos I., Abelheid, er besonders geschürt haben soll. Ihr verdankte er auch seine Erhebung auf den Stuhl von Piacenza, der um seinetwillen zum Erzstuhl gesamacht wurde. Durch Theophanus Tod wurde seine Stellung am Hofe nicht erschüttert. Das ergiedt sich daraus, daß er Ende 995 den Auftrag erhielt, für seinen Paten Otto III. um eine byzantinische Prinzessim zu werben. Auf der Rückreise von Byzanz siel er im Mai 997 Johann Crescentius in die Hände, der eben Gregor V. aus Rom verjagt hatte. Wider den Rat seines Landsmannes, des hl. Rilus, ließ er sich bewegen, an Stelle Greschen Bors den päpstlichen Stuhl zu besteigen. Die Strase blieb nicht aus. Als Otto III. Gregor mit Heeresmacht aurücksübirte. muste er auf eine feste Burg fern von Rom sich Gregor mit heeresmacht zurudführte, mußte er auf eine feste Burg fern von Rom sich flüchten. hier wurde er im Marg 998 ergriffen, bann, ber Nase, ber Ohren, ber Augen und der Zunge beraubt, auf einem Konzile abgesetzt und, nachbem er trot ber Bitten bes hl. Nilus in schimpflichem Aufzuge durch die Stragen geschleppt war, von dem apoios 60 πάπας Gregor in einem römischen Kloster eingekerkert. Dort ist er wahrscheinlich erst am 2. April 1013 gestorben. S. Böhmer.

Johannes XVII., Bapft, Juni bis Dezember 1003. — L. P. ed. Duchesne II, p. 265; Jaffé I., p. 501; Langen S. 401.

Nach dem Tode Silvesters II. ward am 13. Juni 1003 auf Betrieb des Crescen: 56 tius der Römer Sicco zum Bapfte gewählt, der ben Namen Johannes annahm. Er ftarb bereits am 7. Dezember. Das einzige, was wir von ihm wiffen, ift, daß er vor feiner Erhebung verheiratet war.

Fohannes XVIII., Papst 1003—1009. — L. P. ed. Duckene II, p 266; Batterich R. P. V. I, p. 69, 699 f; Jaffé I², p. 501—503; Einige Briefformulare, die wahrscheinslich von ihm herrühren, ed. Mary Bateson aus einer angelsächs. Collectio canonum, Historical Review 1895, p. 728 s.; Langen S. 401.

Muf Johann XVII. solgte am 25. Dezember 1003 wieder eine Kreatur des Erescentius, der Römer Fasan, Sohn eines Presbyters Leo, als Papst Johann XVIII. genannt. Bon seiner Amtssührung wissen wir nur wenig. Er genehmigte 1004 die Wiederherstellung des Bistums Merseburg und im Juni 1007 die Gründung des Bistums Bamberg. Daß es ihm nicht an Energie fehlte, zeigt seine Versügung gegen die Bischösse von Sens und Orleans, welche von Abt Gauzlin von Fleury die Verbrennung der päpstlichen Exemtionsprivilegien gesordert hatten (Jasse nr. 3955). Er bedroht darin ganz Frankreich mit dem Anathem. Auch Byzanz gegenüber scheint der Papst einige Ersolge errungen zu haben. Er starb im Juni 1009 als Mönch von S. Paul. S. Böhmer.

Fohannes XIX., Papst 1024—1032. — Rabuls Glaber, hist. ed. Brou IV, c. 1; 15 Leo Casin., chronicon SS VII, p. 665 st.; Hugo von Flavigny, Chronicon II, ibid. VIII, p. 392; Batterich, R. P. V. I, p. 70, 708—711; Jafsé I², p. 514—519; Langen S. 418 bis 428; Gregorovius, Gesch. der Stadt Rom im MN Bd IV; Breslau, Jahrbücher Konrads II., 2 Bde; Giesebrecht, Gesch. der beutschen Kaiserzeit II°, S. 244 st.; Haud, Kirchengeschichte Deutschlands III, S. 556 st.

Raum hatte Benedikt VIII. die Augen geschlossen, als die tuskulanische Partei in unanständiger Eile die Wahl seines Bruders Romanus jum Papste betrieb. Allerbings war sie ber Stimmen nicht sicher. Romanus, ber bisher das Amt eines consul et dux et senator omnium Romanorum befleibet hatte, mußte viel Gelb opfern, et dux et senator omnium Romanorum bekleibet hatte, mußte viel Geld ophern, um zum Ziele zu gelangen. Aber auch nach seiner Wahl schien ihm seine Stellung so wenig gekestigt, daß er im Widerspruch zu den Kanones noch an dem Wahltage auf einmal sich sämtliche Weihen erteilen ließ, wodei er den Namen Johannes annahm zwischen 12. April und 10. Mai 1024, dgl. Hartmann, Mt des Instituts für österreich. Geschicksforschung XV, S. 488). So trat er sein Amt wahrscheinlich mit einer großen Schuldenlast an. Aber bald schien sich ihm eine Gelegenheit zu dieten, seine Kasse wieden zu küllen. Kaiser Basilius II. von Byzanz ersuchte ihn, den Patriarchen Eustathius von Konstantinopel als ökumenischen Bischof, d. i. als Papst des Ostens anzuerkennen. Da der Kaiser die Kömer kannte, sügte er seiner Bitte großartige Geschenke dei. Er hatte sich nicht verrechnet. Johann war wirklich bereit, ihm zu willsahren. Aber auf die Kunde davon erhob sich in den Kreisen der Resommönche ein solcher Sturm der Entspischung, daß sich der Babst genötigt sab. die Verdandlungen abzubrechen. Dieser Borfall 86 rüftung, daß sich ber Bapft genötigt sab, die Berhandlungen abzubrechen. Diefer Borfall zeigt, wes Beistes Rind er war. Fast als ein Glud für die Rirche mußte es baber betrachtet werben, bag er selten herr seiner Entschluffe war. Nachbem er am 26. Marz 1027 Konrad II. jum Kaiser gefront hatte, stand er, solange der Kaiser in Italien weilte, ganz unter der Herrschaft bieses Fürsten. Nichts beweist das deutlicher, als sein Verhalten 40 in bem Streite ber Batriarchen von Aquileja und Grado. Bu Beginn feiner Regierung hatte er Poppo von Aquileja die Jurisdiktion über Grado zugesprochen. Aber bereits im September 1024 hatte er diese Entschiedung widerrusen und in der seierlichsten Form die Unabhängigkeit Grados anerkannt. Jest nötigte ihn der Kaiser, diesen Beschluß wieder unzustoßen, ja, dem dem deutschen Hose treu ergebenen Poppo unter allen italienischen Bischöfen den höchsten Rang zu verleihen (vgl. Jasse 4060—4064, 4070 s., 4085, 4103). Diese Willsährigkeit macht es begreissich, daß der Kaiser in Deutschland seinen Besehlen geradezu Hohn sprach. Das zeigt ein zweiter sehr charakteristischer Borfall. Johann be-ftätigte 1031 dem Abt Berno von Reichenau das Recht, beim Gottesbienst fich der bischöflichen Dalmatika zu bedienen. Er übersandte ihm außerdem noch die bischöflichen Schuhe. 50 Aber ber Bischof Salomo von Konstanz erhob hiergegen Klage beim Kaiser, und Konrad entschied ohne Zögern, daß der Abt die papstliche Urkunde und das papstliche Geschenk und erwarb sich so das Vertrauen des Papstes, daß derselbe sehr ungehalten war, als er die Wahl zum Erzbischof von Lyon nicht annahm (Jassé 4079—4083, 4095). Ebenso unerschüttert war das päpstliche Anschen in Frankreich. Das beweist am besten die merkwürdige Bulle, in der Johann auf Bunsch des Bischofs von Limoges erklärt, der mythische St. Martial sei wirklich, wie die Legende behauptet, ein "Apostel" gewesen. Daß er ohne Scheu Simonie trieb, indem er für die Erteilung des Balliums Gelb nahm, erschien damals so wenig auffallend, daß niemand ihm daraus einen Borwurf machte. Nur bie Sohe ber Summe hat Konig Knut beanstandet. Immerhin ist es auffällig, daß teiner der 5 uns erhaltenen zeitgenössischen Geschichtsschreiber sich veranlaßt gefühlt hat, seinen Todestag zu notieren, als welcher wahrscheinlich ber 6. November 1032 zu betrachten ist (vgl. Hartmann a. a. D.). Es geht baraus hervor, daß die Person des Papstes den Zeitgenoffen gleichgiltig war; nur an der Fortbauer ber Institution hatten fie ein Interesse.

Johannes XXI., Bapft, 1276—1277. — Les Registres de Gregoire X et Jean XXI publ. par J. Guiraud et E. Cadier, 3. Fasc., Paris 1898; A. Botthaft, Reg. pont. II, S. 1710 ff.; Raynaldus Annal. eccles. 3. 1276 f. Bb 22 S. 376, Ausgabe von Theiner, Bar le Duc 1870; J. Röhler, Bollständige Nachricht von Bapft Johann XXI., Göttingen 1760; R. Stapper, Bapft Johannes XXI., Münster 1898; A. v. hirsch-Gereuth, Studien zur Gesch. d. Kreuzzüge 15 nach den Kreuzzügen, München 1896 S. 95 ff.

Betrus Juliani, aus Lissabon gebürtig, seit 1273 Kardinalbischof von Tusculum, wurde am 15. oder 16. September 1276 zu Viterbo zum Papste gewählt; er nannte sich Johann XXI., in Wirklichkeit war er erst der 20. Papst des Namens Johann (vgl. Duchesne, Le Liber Pontific. II, S. 457 Anmerk. 4). Er war ein Mann von 20 anerkannter Gelehrsamkeit, aber wie es schein, von ebenso großer Verschrobenheit. Seit bem 14. Jahrhundert nahm man an, daß er mit Petrus Hispanus, von dem eine Reihe medizinischer Werke und ein vielgebrauchtes Kompendium der Logik, Summulae logicales, erhalten sind, identisch sei; doch ist die Annahme nicht sicher. Sein Bontistat war für die kirchliche Entwickelung belanglos; denn seine wenig energischen Bemühungen, 26 Frieden unter den Fürsten Europas jum Besten eines Kreuzzugs zu stiften, blieben ohne Erfolg. Auch seine Absicht, eine neue Berordnung für das Konklave zu erlassen, blieb unausgeführt. Er verunglückte durch den Einsturz eines Zimmers im papstlichen Palaste zu Biterbo und starb am 20. Mai 1277. Annal. Plac. Ghibell. MG SS XVIII, ලි. 568. Boigt + (Saud).

Johannes XXII., Bapft, 1316-1334. - Die Regifter Johanns find erhalten (46 Banbe), aber nicht publiziert. Die wichtigsten Aftenstüde findet man bei Raynaldus, Annal. ecclesiastici z. 1316—1334, Bb 24, Bar le Duc 1872, Ausgabe v. A. Theiner; in den Abhandlungen der histor. Klasse der Münchener Atademie 1880—1886 XV, 2 S. 61ff.; XVI, 2 Abhanblungen der histor. Klasse der Münchener Atademie 1880 – 1886 XV, 2 S. 61 ff.; XVI, 2 S. 156 ff.; XVII, 1 S. 159 ff., von Preger bezw. Keinkens publiziert; in Batikanische Akten 28 zur deutschen Geschichte in der Zeit K. Ludwigs d. B., von Riezler herausgegeben, Jundebrud 1891, vgl. HI, S. 500; die Martene et Durand, Thesaurus anecdotor. 1717 II, S. 637 ff., im Oberbaierischen Archiv I, S. 45 ff. herausgegeben von Hösser; dei Bliß, Calendar. Papal letters, 2. Bd, Lond. 1895 S. 123 ff.; einzelnes im Corp. iur. can., ed. Friedberg 2. Bd S. 1201 ff. Extravagantes Joannis papae XXII., auch unter den 40 Extravag. communes; im Bullar. Roman. Turiner Ausgabe Bd 4 1859, S. 234 ff.; bei Muratori, Antiquit. Ital. VI, Maisand 1742, S. 185 ff.; bei Theiner, Cod. diplom. domin. tempor. 1. Bd, Rom 1861 S. 471 ff.; in der Archival. Zeitschr. von F. v. Udher Bd V, S. 237 und VI, S. 212; bei B. Dudik, Iter Romanum 2. Al., Wien 1855 S. 47 ff. u.
S. 129 ff.; Fider, Urt. zur Gesch. des Kömerzugs Ludwigs d. B., Jundbrud 1865. Die 45 wichtigken erzählenden Quellen sind die von Baluzius gesammelten Biographien, vitae papar. wichtigsten erzählenden Quellen sind die von Baluzius gesammelten Biographien, vitae papar. Aven. 1. Bb, Paris 1593 S. 113 ff.; und Giov. Villani, Cronica Buch 9, 10 u. 11, Florenz Aven. 1. Bb, Paris 1593 S. 113 ff.; und Giov. Villani, Cronica Buch 9, 10 u. 11, Florenz 1823 Bb 4 ff.; außerdem kommen vornehmlich in Betracht die von Böhmer Fontes rerum Germ. Bd 1 u. 4 zusammengestellten chronikal. Schriften; sodann Johann von Winterthur, herausgegeben von G. v. Wyß im Archiv f. schweizer. Geschichte Bd 11, Zürich 1856, und die Gronica s. Petri Erfordens. mod., herausgegeben v. Holder-Egger MG SS XXX, auch in der Oktavausgabe unter dem Titel Monumenta Erphesseur. 1899. Die Biographie von V. Verlaque, Jean XXII, sa vie et ses ceuvres, Paris 1883, ist wertlos; Feltens A. im KRL sedissisch Applie. C. Müller, Der Kampf Ludwigs d. B. mit der römischen Kurie, 1. Bd, Tübingen 1879; B. Preger in den oben Z. 34 angesührten AMA XV, 2 S. 1 ff.; 55 XVI, 2 S. 113 ff.; XVII, S. 103 ff., 499 ff.; Riezler, Geschichte Baierns, 2. Bd, Gotha 1880 S. 348 ff.; Th. Lündner, Deutsche Geschichte unter d. Haber Vierden Lugenburgern, 1. Bd, Stuttgart 1890 S. 314 ff.; A. v. Reumont, Gesch. d. Stadt Kom 2. Bd, Berlin 1867 S. 778; F. Gregorovius, Gesch. S. Stadt Rom im MA. 6. Bd 4. Anfil., Stuttgart 1893 S. 99 ff.; C. J. v. Hefele, Conciliengesch. 6. Bd, 2. Anfil. v. A. Knöpster, Freib. 1890 S. 575 ff.; 60 R. Souchon, Die Papstwahlen von Bonif. VIII. die Urban VI., Braunschweig 1888 S. 35 ff.; K. Müller, Ludwigs Appellationen ZKR XIX, 1884, S. 239 ff.; M. Schaper, Die Sachsenb. Appellation, Berlin 1888; Ehrle, Olivi und die Sachsenbäuser Appellation, Brust III, S. 540 ff.; J. Priesad, Zur Sachsenbäuser Appellation, ZKG XVII, 1897, S. 72; E. Engelmann, Der Anspruch der Köpste auf Konstrmat. bet den deutschen Königswahlen, Breslau 1886 S. 82 ff.; Schesser-Boichorst in den Mt des Instit. s. Desterr. GK. VI, S. 68 ff.; Preger in den NMU XV, 2 S. 4 ff., 1880; Felten, Die Bulle Ne pretereat 2 Tle., Trier 1885 u. 1887; Denisse im NURG I, S. 625 ff.; W. Altmann, D. Kömerzug Ludwigs d. K., Berlin 1886; A. Chroust, Die Romfahrt Ludwigs d. B., Gotha 1887; B. Jungmann, Dissertationes selectae t. VI, Regensb. 1886 S. 156 ff.; E. Warcour, Unteil d. Minoriten am 10 Rampse zwischen Ludwig IV. und Papst Johann XXII., Enmerich 1874; B. Breger, Der stichenpolitische Kamps unter Ludwig d. B. ARNU XIV., 1879; S. Riezler, Die litterar. Wider der Bäpste zur Zeit Ludwigs d. B., Leipzig 1874; K. Willer, Attenstüde zur Gesch. des Schaßes, der Bibliothes und des Archivs der Käpste im 14. Jahrh. ULRG I, S. 238 ff.; ders, Der Nachlaß Clemens' V. u. der in Betr. dess. von Johann XXII. gesührte Prozes a. a. D. V, S. 1 ff.; M. Faucon, La librairie des papes d'Avignon 2 Bde, Baris 1886 f.; M. Tangl, Die päpstlichen Kanzleiordnungen, Innsbrud 1894; ders, Das Taxwesen der pähstlichen Kanzlei, Mt d. Instit. f. Desterr. GK. XIII, S. 1 ff.; R. Hahn, D. Ulmosenwesen unter Johann XXII., KDS VI, 1892, S. 209; K. Eudel, Zum päpstl. Reservations- und Brovisionswesen, KDS VIII, 1894, S. 174; f. auch den Litteraturbericht v. K. Wüller RVII.

Jakobus Dueza (de Osa) ist um das Jahr 1244 in Cahors geboren. Seit 1300 Bischof von Frejus, wurde er 1310 Bischof von Avignon, 1312 Kardinalbischof von Porto. Nach Clemens' V. Tode und einer mehr als zweijährigen Sedisvakanz wählten in die 25 Kardinale in Lyon am 7. August 1316 nach einem sechswöchentlichen Konklave als Jo-

hann XXII. jum Papft. Er nahm feinen Sit in Abignon.

Maßgebend für seine Politik war die Absicht die Reste der kaiserlichen Gewalt in Italien zu Gunsten des Papsttums zu beseitigen. Schon Clemens V. hatte auf Grund der Behauptung, daß während der Erledigung des Reichs die Kaisergewalt vom Papste zu sühren sei, Robert von Neapel zum Vikar der Reichskländer in Italien ernannt, s. Bd IV S. 145, 24. Johann sah in dem Anspruch seines Vorgängers einen unerschütterlichen Rechtssah, und da es insolge der Doppelwahl von 1314 einen allgemein anerkannten König nicht gab, so wähnte er freie Bahn für die Verledigung seiner Absichten zu haben. Demgemäß erklärte er am 31. März 1317, dei Erledigung des Reichs sei imperii iurisdictio, regimen et dispositio auf den Papst übergegangen, dem Gott selbst die Rechte des irdischen und himmlischen Neichs übertragen habe; er verbot daraushin den von Heinrich VII. ernannten Reichsvikaren und anderen Beamten weiter zu antieren (Raynald). Z. 1317 § 27 S. 55). Statt dessen vollzog er selbst im Juli 1317 die Ernennung Roberts zum Reichsvikar. Den habernden Könige in Deutschland gegenüber vorhielt er sich zumächst neutral: er redete beide als zum römischen König Erwählte an (über die Bedeutung der Anrede s. Engelmann S. 84 f.); aber er kam über nichtssagende Mahnungen zur Heistellung von Friede und Eintracht nicht hinaus. Eine Anderung trat erst ein, als Ludwig d. B. durch den Sieg dei Mühldorf, 18. September 1322, Friedrich d. Sch. überwandt. Denn nun war ihm die Möglichkeit gegeben in die italiesische Berdätnisse einzugreisen. Und die Ernennung Bertholds von Neissen in die italiesitär (2. März 1323) zeigte, daß er entschlossen war, diese Möglichkeit zu benüßen.

Friedrich d. Sch. uberwandt. Denn nun war ihm die Moglichteit gegeben in die italiesnischen Verhältnisse einzugreisen. Und die Ernennung Bertholds von Neissen zum Reichsbitar (2. März 1323) zeigte, daß er entschlossen war, diese Möglichkeit zu benützen.

Die Folge war der Ausbruch des Streites. In einem öffentlichen Konsistorium erhob Johann am 8. Oktober 1323 Klage gegen Ludwig, den sogen. ersten Prozeß (Martden et Durand, Thes. II, S. 644). Zu Grunde siegt der zuerst von Gregor VII., dann von 50 Innocenz III. erhodene Anspruch, daß dem Papste die examinatio, approbatio ac admissio, repulsio quoque et reprodatio des erwählten Kaisers gebühre. Ludwig wird vorgeworsen, daß er unter Mißachtung dieses päpstlichen Rechts den römischen Königstitel angenommen, daß er unter Schädigung der römischen Kirche, der während der Erledzung des Throns die Verwaltung des Reichs zukomme, sich die letztere angemaßt, endlich daß er die Feinde der römischen Kirche, wie die wegen Verbrechens der Härelbe verurteilten Visconti, begünstigt und beschützt habe. Unter Bedrohung mit dem Bann wird er ausgesordert, die Regierung niederzulegen und seine disherigen Maßregeln zu widerrusen; die Unterthanen aber werden von ihren Siden entbunden. Das Bedeutende in der päpstlichen Erklärung ist die schrosse von ihren Siden entbunden. Das Bedeutende in der päpstlichen Erklärung ist die schrosse von ihren Siden entbunden. Das Bedeutende in der päpstlichen Erklärung sich der Aussorben von ihren Siden entbunden. Das Bedeutende in der päpstlichen Erklärung sich der Aussorben von ihren Siden werde, hat Johann sicher nicht erwartet: was er mit seinem Borgehen erstrebte, war Erneuerung des Streites in Deutschland. Nach momentanem Zögern (zweiter Prozeß vom 7. Januar 1324, Wartdene S. 647; vgl. Batik. Akten

S. 172 Nr. 347) erfolgte benn auch am 23. März 1324 bie Verkündigung des Bannes über den König und seine Vorladung vor das Gericht des Papstes, unter Drohung mit Bann und Interdift gegen diesenigen, die ihm sernerhin Gehorsam leisten würden (dritter Prozeß, Martene a. a. D. S. 652), und am 11. Juli 1324 die Entsetzung von allen Rechten, welche aus seiner Erwählung abgeleitet werden konnten, sowie die Verhängung 5 von Bann und Interdikt über seine Anhänger; zugleich wurde Ludwig von neuem für den 1. Oktober zur Verantwortung vor den Papst geladen (vierter Prozeß, Martene a. a. D. S. 660).

Ludwig hatte gegen den ersten Prozeß am 16. Dezember 1323 zu Nürnberg vor Notar und Zeugen eine Erklärung abgegeben, worin er in Bezug auf das deutsche Königreich 10 die Giltigkeit der Wahl unabhängig von jeder päpstlichen Sinwirkung behauptete, in Bezug auf das Imperium das in Anspruch genommenene Prüsungsrecht der Kurie sehr bedeutend einschränkte, indem er zwar die Möglichkeit der Ablehnung der Krönung zugab, diese aber lediglich als Ceremonie betrachtete, endlich den Vorwurf der Ketzerei gegen Johann erhob und die Entscheidung seiner Sache durch ein allgemeines Konzil sorderte (Gewold, De-15 kensio Ludovici IV., Ingolft. 1618 S. 68). Allein er scheint diese Erklärung nur als Rechtsverwahrung betrachtet und nicht publiziert zu haben. Dagegen trat er vor die Öffentlichkeit durch die Sachsenhäuser Appellation vom 22. Mai 1324 (Baluz. II, S. 478 ff.). Sie wiederholt die Berufung an ein allgemeines Konzil. Dieselbe erscheint hier begründet einerseits dadurch, daß Johann sich als Feind des Reichs und des Kaisers betwiesen habe, 20 andererseits dadurch, daß gohann sich als Feind des Reichs und des Kaisers betwiesen habe, 20 Johanns Haltung in den Streitigkeiten der Franziskaner über die Armut, voll. hierüber Bd VI, S. 212, 24 ff. Daß der Kapst inzwischen ein Urteil gefällt hatte (dritter Brozeß), ist ignoriert; angesichts der formlosen Publikation desselben durch Anschlagen an die Kirchenthüren hatte Ludwig Grund, so zu handeln.

Kirchenthüren hatte Ludwig Grund, so zu handeln.

Bar seine Absicht, durch diese Appellationen den päpstlichen Maßregeln die Rechtssgrundlage zu entziehen; so die des Papstes, dem König die Regierung unmöglich zu machen. Das letztere mißlang, da Ludwig sich mit Friedrich vertrug, und die Besmühungen einen Gegenkönig aufzustellen nicht zum Ziele führten. Bann und Interdikt aber versehlten ihre Wirtung in Deutschland. Gleichwohl tritt in den päpstlichen Maßregeln so gegen Ludwig zunächst eine Pause ein. Erst daß dieser zu Ansang des Jahres 1327 nach Italien zog, dort unerwarteten Ersolg hatte, sich am 17. Januar 1328 zu Rom durch vier, von den Kömern gewählte Syndici krönen ließ, und am 18. April die Absetung Johanns, am 12. Mai die Wahl eines Gegenpapsts, Nikolaus' V., versügte, veranlaßte neue Handlungen Johanns gegen den Kaiser. Am 3. April 1327 erklärte er Ludwig so aller Lehen, die er von der Rirche oder dem Keich trug, besonders des Herzogtums Baiern verlustig (fünster Prozeß Martene II, S. 671); am 23. Oktober solgte seine Berurteilung als Keher, a. a. D. S. 698, am 21. Januar 1328 die Verkündigung des Kreuzzugssablasses für alle, die ein Jahr lang gegen ihn die Wassen tragen würden, a. a. D. S. 716, endlich im Frühjahr 1328 wurde eine neue Königswahl angeordnet (Raynald z. 1328 40 S. 40 S. 358; Vatik. Akten S. 378 Nr. 1328).

Man kann auch jest nicht sagen, daß diese päpstlichen Erlasse irgendwo nachhaltig wirkten: allein Ludwigs Macht war zu gering, als daß er Jtaliens hätte Herr werden können. Daß er im Winter 1329—1330 das Land verlassen, daß später Nikolaus V. sich Johann unterwerfen mußte (Vatik. Akten S. 469 ff. Nr. 1344 ff. u. S. 491 Nr. 1413), 45 wirkte wie ein Ersolg des Papstes. In Deutschland wünschte man den Frieden, Ludwig war zum Entgegenkommen bereit. Aber der Friede scheiterte daran, daß Ludwig seine und des Neiches Nechte gewahrt wissen wollte, während für Johann die erste Bedingung Ludwigs Nücktritt war (s. bes. Martene II, S. 800 vom 31. Juli 1330, Gewold S. 118 ff. aus d. Herrisch ist 1331, Rahnald z. 1333 § 28 S. 521). Es ist nicht zu verz 50 wundern, daß Ludwig von neuem zum Angriff überging, als Johann selbst ihm die günstigste Gelegenheit darbot.

Johann hatte stets den Ehrgeiz nicht nur Papst, sondern auch Theologe zu sein, und wie die scholastischen Theologen überhaupt interessierten ihn besonders solche Fragen, die jenseits der menschlichen Erkenntnis liegen. In einer Predigt an Allerheiligen 1331 55 sprach er von dem Anschauen Gottes und erklärte sich dahin, daß dasselbe erst nach der Auserstehung eintreten werde, Baluz. I, S. 182 sp. Bei den ohnehin vorhandenen Iweiseln an seiner Orthodoxie erregte das weithin den größten Anstos. Überdies machte sich im Kardinalskollegium die Abneigung der Italiener gegen den Papst aus der Gascogne seine entschieden bemerkar. Hier seine Ludwig ein, inden er im Einverständnis mit

Kardinal Napoleon Orsini im Jahre 1334 an die Kardinäle das Ansuchen richtete, eine allgemeine Synode zu berufen, Batik. Akten S. 567 st. Nr. 1663 und 1671. Sie wäre in diesem Moment für den Papft ungemein gefährlich gewesen. Doch führte der neue Angriff zu nichts, da Johann am 3. Dezember 1334 starb.

Noch nicht dessinitiv entschieden ist die Frage nach der Echtheit der Bulle Ne pretereat,

durch welche Italien vom Imperium und dem Königreich Deutschland für immer ge-trennt werden sollte, Batik. Akten S. 559 Rr. 1637. Denn einerseits erregt die Überlieferung ber Bulle bie größten Bebenten, anbererfeits ift bie außere Bezeugung gut. Jebenfalls widerspricht der Inhalt Johanns Rechtsanschauung nicht. Die Trennung wäre doch 10 nur Anwendung der obersten Gewalt, die der Papst über das Reich besitzt: Cui terreni simul et coelestis imperii iura Deus ipse commisit, Raynalb 3. 1317 § 27 S. 55. Daß Johann nicht das mindeste Bebenken trug, von derselben Gebrauch zu machen, zeigt sein Erlaß an Bischof Heinrich v. Verdun vom 12. April 1331, worin er diesem, da der Bischof prohibitione iuris obstante Bedenken hatte, die Erlaubnis gab, den König 16 von Frankreich in protectorem ecclesiae ac civitatis Virdunensis, nec not seudorum, castrorum, bonorum, iurium et iurisdictionum anzunehmen (Batik. Akten S. 504 Nr. 1455, Feltens lange Ausführungen barüber, was der Papft nicht durfte S. 37 ff., zerfallen dieser prohibitione iuris obstante gegebenen Erlaubnis gegenüber in nichts).

Ueber ben litterarischen Kampf, den der Streit Johanns mit Ludwig entfacte, f. d. A. Marfilius, Occam und Augustinus Triumphus, über bie Stellung ber Minoriten jum Papste ben A. Franz von Affifi Bb VI, S. 212,24ff.; über sein Ginschreiten gegen Edart s. Bb V, S. 145,28ff.; über seine Stellung zu den Beginen Bb II, S. 523,30ff.; über seine Thätigkeit für das kanonische Recht d. A. Kanonen- u. Dekretalensammlungen.

Uebel berüchtigt ist Johanns Pontifikat infolge ber Finangkunfte, die er entfaltete. Er bedurfte Geld, um seine Berwandten zu bereichern, und er freute sich es aufzuhäufen: er war geizig. Die Zeitgenossen wußten von dem immensen Schatz zu erzählen, den er gesammelt habe: Billani giebt ihn auf 25 Millionen Goldgulden (über 200 Millionen Mark) an (Cron. XI, 20 S. 56 ff.). Das war übertrieben, vgl. Ehrle ALKG V, S. 159 ff., der so den Schatz unter der Boraussetzung, daß er so ziemlich undersehrt an Clemens VI. überging, nur auf etwas über 700000 Goldgulden berechnet; auf Grund einer Bulle Benedikts XII. vom 7. April 1335 bestimmt ihn Sägmüller HIB XVIII, S. 37ff. genauer auf 775000 Goldgulden in barem Gelde und 41000 Goldgulden in Wertsachen, also auf ungefähr 8 Millionen Mark. Als Mittel jur Bereicherung bienten ihm befonders die Referda-86 tionen und Provisionen (f. d. A.). Johann refervierte fich alsbald nach feiner Bahl (15. September 1316) alle Stellen, beren bisherige Inhaber burch papstliche Berleihung eine andere Stelle erhalten hatten (Baluz., Vit. I, S. 722): er ermöglichte fich ba-burch, die Vergebung einer beliebigen Anzahl von Benefizien, indem er die bisherigen Inhaber versetzte. Ein Jahr später, 19. November 1317, erklärte er, niemand durfe so zugleich mehr als zwei Benefizien besitzen. Die Unzahl der dadurch erledigten Stellen reservierte er sich gleichsalls (Extrav. Joh. XXII, tit. 3 S. 1207). Nicht genug baran, reservierte er sich im Jahre 1322 alle geistlichen Benefizien im Batriarchate von Aquileja und in den EB. Ravenna, Mailand und Genua, Ughelli, Ital. sacr. III, S. 185, schlicklich alle sedes, monasteria, ecclesiae et alia beneficia, quae apud 45 sedem ap. vacant ad praesens et exnunc in antea, wie und wodurch sie erledigt worden seien, Extrav. Commun. I, tit. 3 c. 4 S. 1240 f. Der Zwed bieser Berord-nungen war die Füllung der papstlichen Kassen (vgl. Batik. Akten S. 340 Nr. 897), ben Borwand bot die Notwendigkeit, die Simonie zu verhüten (Billani XI, 20 S. 56), ber Habsucht ber Pralaten entgegenzutreten (Extrav. Joh. XXII, tit. 3) u. bgl. Dem= so selben Zweck bienten bie vielen neugründungen von Bistumern durch Teilung bisheriger Diözesen, f. Vita VII. Bb I, S. 187 ff. Johann war ein kleines Männlein, von kolerischer Gemütsart, mager und glatköpfig,

mit unschönen Zügen und einer dünnen Stimme. Auch geistig bedeutete er trot seiner unermüdlichen Thätigkeit nichts: er gehörte zu den Thoren, die Worte für Thaten, Geschäf55 tigkeit für Arbeit und Vielschreiberei für Regieren halten. Seine Regierung hat nirgends
genütt: er hat Deutschland geschadet, Italien verwirrt, das Papsttum und die Kirche in
der allgemeinen Achtung erniedrigt. Es konnte nicht anders sein. Was das Papsttum
einstmals erhoben hatte, war die Überzeugung von seiner moralischen Bedeutung; daß
jetzt der Träger der Thiara nur weltliche Ziele kannte, Macht und Geld, mußte an der 60 ganzen Institution irre machen.

Johannes XXIII., Papst 1410—1415, gest. 1419. — Quellen: Abgesehen von den allgemeinen Quellen der Zeit, insbesondere den Asten des Pisaner und Konstanzer Konzils, die historischen Schriften Dietrich von Niems, s. d. A.; Zwei Biten bei Muratori, Rer. Ital. Script. III, P. II und in Liber pontificalis ed. L. Duchesne, t. II, 1892 (Bibl. des écoles franç. d'Athènes et de Rome, 2 ser. III, 7); Platina, Historia de vitis pontificum 5 romanorum; Chronit des Andreas Ratisponensis dei Eccard, Corp. hist. med. aev. I, 25; Papsichronit des 15. Jahrh. herausg. v. H. Kinke in ROS IV; K. Eubel, Das Jtinerar der Pähste zur Zeit des großen Schisma in HI. — Litteratur: Außer der allgemeinen Litteratur zur Geschichte des Schisma und der Reformsonzilien (am vollständigsten citiert bei 10 L. Bastor, Geschichte des Schisma und der Reformsonzilien (am vollständigsten citiert bei 10 L. Bastor, Geschichte des Schisma und der Litteratur über Dietrich v. Niem; C. Hunger, Zur Geschichte Papst Johannes XXIII. Diss. phil. Bonn. 1876; J. N. Brischar, Art. "Johann XXIII." in Wester u. Weltes Kirchenlezison Bd VI. 1889; J. Schwerdseger, Kapst Johann XXIII. und die Wahl Siegmunds zum röm. König 1410, Wien 1895; H. Blumenthal, Johann XXIII., seine Wahl und seine Persönsichseit in LAS XXII.

Balthasar Cossa, aus einem neapolitanischen Abelsgeschlecht, hatte sich ansangs bem Kriegshandwerke (Sceräuber?) ergeben, wandte sich dann aber seiner hervorragenden geistigen Begadung entsprechend der kirchlichen Lausbahn zu. Nachdem er zu Bologna den Doktor beider Rechte erworden, zog ihn Bonisa IX. schon sehr bald an die Kurie. 1402 wurde er Kardinal und am 19. Januar 1403 Legat von Bologna. In dieser Stellung hat er 20 sür die Wiederherstellung und Sicherung des Kirchenstaates, sowie sür die Hebung der päpstlichen Finanzen Hervorragendes geleistet. Mit Gregor XII. verseindete er sich und leitete den Absal der Kardinäle von ihm. So wurde er auch die Seele des Konzils zu Bisa, und der hier gewählte Papst, Alexander V., war nur ein Werkzug in seiner Hand. Als dieser zu Bologna stard, wurde er am 17. Mai 1410 einstimmig zum Papste gewählt. 25 Die Lage der Kurie in Italien, besonders die Gesahr, welche ihr von Ladislaus von Neapel brohte, forderte sür den päpstlichen Stuhl einen kriegstüchtigen, thatkrästigen Mann. Als solchen hatte Cossa sich die dahin gezeigt. Aber es war nun, als wenn die Tiara ihm alle Kraft entzog, als wenn die Wucht des höchsten gestüchtigen Amtes ihn, der bis dahin wie so viele seiner Standesgenossen ohne Scheu das Leben eines Weltmannes geführt, so aus dem Gleichgewicht gedracht hätte. Seine Regierung ist eine Kette von Versäumnissen, Halbeiten und Unbesonnenheiten.

Das Kriegsglück war ihm anfangs hold gegen Ladislaus (Schlacht bei Roccasicca 29. April 1411); aber der Sieg wurde nicht ausgenutt, umd der Kapst sah ruhig zu, wie die Macht des Gegners wuchs. Er schloß dann mit Preisgebung Ludwigs von Anjou so einen Frieden, dei dem er fast ausschließlich der Gebende war (16. Oktoder 1412) und der dem Gegner nur reizte dei der ersten besten Gebende war (16. Oktoder 1412) und der dem Gegner nur reizte dei der ersten besten Gebende war (16. Oktoder 1412) und der dem Gegner nur reizte dei der ersten Gesten Gebende war (16. Oktoder 1412) und der Kanis Tengen zur schließ ihm nichts mehr übrig blied als Hals über Kopf zu stieden. Und nun muste er dem römischen König Siegmund sich in die Arme wersen (Berhandlungen zu Como 13.—31. Oktoder, Zusammenkunst in Lodis Knde Rovember 1413). — Dem Drängen seiner Dedeienz halte Johann nachgegeben und ein Konzil in Rom abgehalten (1412/13, vgl. darüber H. Hind. Acta Concilii Constantiensis, 1. Bh, Münster 1896). Aber die Art, wie er sich dabei aller Resormanträge entzogen hatte, war nur geeignet gewesen den Kuf nach einem Konzil, nach einer Reform der Kirche an Haupt und Gliedern zu verstärken. Und nun ließe er sich gar von 45 Siegmund den Ort diese Konzils distieren. Mit den trübsten Ihnungen ging er nach Konstanz (vgl. Vita di B. Valori in Arch. stor. ital. IV. p. I, 262). Aber statt nun hier auszuharren in Berteidigung der päptstlichen Rechte oder wenigstens in Wahrung seiner persönlichen Würde, statt der tiesen Sehnsuch sienen Zeit nach Herteilung der sirchlichen Einheit Rug Rechnung zu tragen, lud er durch die schnigkt kludt (20./21. März 1415) so den ganzen Haß der Worz und Brivatleden keiner Zeit nach Herteilung der sirchlichen Sinheit klug Rechnung zu tragen, lud er durch die schnigerte den doshaften klatssch, der den Gesten den Schlagen klatsgen und kriegen der keiner Schniger klatsgen gestellt den Keitelber er schnigen Kriegsmannes gereizt sich längst mit seinem durchaus ansechtbaren Vorz und Brivatleden beschen der der keitelber Beste

bem Pfalzgrafen Ludwig von Baiern, in Gewahrsam gegeben. In Radolfszell, in Gottlieben, in Heibelberg und Mannheim ersuhr er die Unbilden der Gesangenschaft, dis die
42. Sitzung desselben Konzils unter dem Borsitz des neugewählten Papstes Martins V.
(28. Dezember 1417) seine Freilassung beschloß. Diese ersolgte erst 1418 nach Erstattung
6 eines bedeutenden Lösegeldes. Der etwa fünfzigjährige, aber schon innerlich gebrochene
Mann wurde nach demütiger Unterwerfung von Martin V. zum Kardinalbischof von Tusculum ernannt. Er stard aber bereits 1419 in Florenz und wurde in dem dortigen Baptisterium beigesetzt. Die Stadt, mit deren Politik er sich als Papst wohl allzusehr identisiziert hatte, setzte ihm in dankbarem Andenken "ein Denkmal voll erhabener Schönheit"
10 (vgl. Museum I, 128).

Johannes der Apostel. — Das Charakterbild, welches der bloße Name Johannes jedem gebildeten Christen vor Augen zaubert, ist nach seinen wesentlichen Zügen ein Widerschein der Schriften, welche uns unter diesem Namen im NT überliesert sind. Auch die Darstellungen der Künstler, unter welchen gerade die unbedeutenderen die größte Popularistät crlangt haben, gaben, wenn auch der einzelne Künstler mehr durch die Tradition, als durch Versenkung in die johanneischen Schriften bestimmt wurde, schließlich doch den aus jenen Schriften empfangenen Eindruck wieder. Ob aber der Apostel Joh. der Versassen des 4. Evangeliums, der Apotalypse und der drei ihm zugeschriebenen Briefe sei, ist seit mehr als 100 Jahren eine Frage, welche von vielen verneint, von manchen unentschieden gelassen oder in zweideutiger Weise beantwortet wird. Es empsiehlt sich, bei der Ermittelung der geschichtlichen Stellung dieses Apostels von den joh. Schriften und auch von der Überlieserung über seine späteren Schriften zwar nicht zusammenfällt, aber doch innig verbunden ist, zusnächst abzusehen.

Namen tragenden Schriften zwar nicht zusammenfällt, aber doch innig verdunden ift, zunächst abzusehen.

I. Der Apostel Joh. nach den neutestamentlichen Schriften abgesehen von den johanneischen. In salt allen Apostelsatalogen stehen an 3. und 4. Stelle hinter dem Brüderpaar Petrus und Andreas die Brüder Jasobus und Joh., die Söhne des Zebedäus, und zwar in dieser Ordnung (Mt 10, 2; Mc 3, 17; 26, 14; im Diatessaron vgl. Goussen, Stud. dibl. I, 66; Haris, Fragm. of the comment. so of Epdrem S. upon the Diatessaron p. 101). Wenn UG 1, 13 nach übertviegender Bezeugung Joh. vor Jasobus, beibe aber zwischen Petrus und Andreas gestellt sind, so wird dies dein im Apostelstreis bervorragender Mann zu nennen war (3, 1, 3, 4, 11; 4, 13, 19; 8, 14; vgl. Le 22, 18; Gl 2, 9), während Jasobus nur einmal aus Anlaß seines Märtyrersstodes ertvähnt und dort gegen die in den Soodbus nur einmal aus Anlaß seines Märtyrersstodes ertvähnt und dort gegen die in den Soodbus nur einmal aus Anlaß seines Märtyrersstodes ertvähnt und dort gegen die in den Soodbus nur einmal aus Anlaß seines Märtyrersstodes ertvähnt und dort gegen die in den Soodbus nur einmal aus Anlaß seines Märtyrersstodes ertvähnt und dort gegen die in den Soodbus nur einmal aus Anlaß seines Märtyrersstodes ertvähnt und dort gegen die in den Soodbus nur einmal aus Anlaß seines Märtyrersstodes ertvähnt und dort gegen die in den Fall das des Soodses Sood, der Apostel stellt, ist mehr sir die Beurteilung diese Gwangeliums als sir die Geschichte des Joh, debeutsam. Dagegen wird aus der deinahe konstanten Voranstellung des Jak. von Joh, in den Katasso sood die die die der Apostel stellt, ist mehr sir die der Apostel seinen Geschichtliche Bedeutung des Jak. von Joh, in den Katasso sood die siche Sood der die der Apostel sieder war, den Sood des Geschichtes der Sood, der ältere war; den die siche Sood der Sood, der Esten Katasso sood der die sieder der Apostel der entstehen der Sood, der eiter der Sood, welche in der und welchen Sood und die Schaffe er der nach der Apostel der

bei dieser Gelegenheit, daß sie zu jenen wohlhabenden Galiläerinnen gehörte, welche schon früher in Galiläa und bann wieder auf der letten Reise aus ihrem Vermögen wenigstens einen Teil ber Reisekosten für Jesus und ben Apostelfreis bestritten (Mt 27, 55; bgl. Mc einen Leit der Reisetosten für Jesus und den Apostelkreis bestrikten (Wt 27, 55; bgl. Mc 15, 41; Ac 8, 3; 23, 49. 55) und sofort nach dem Tode des Herrn zu einer würzbigen Behandlung des Begrabenen das Ihrige beizutragen sich anschieften (Ac 23, 55—24,1; 5 Mc 15, 47—16, 1). Während Ac sie niemals ausdrücklich erwähnt, und Mt sie nur nach ihren berühmten Söhnen nennt, hat uns Mc 15, 40; 16, 1 ihren Namen Salome aufbewahrt; denn dei Vergleichung der ersteren Stelle mit der genauen Parallelle Mt 27, 56 kann nicht wohl zweiselhaft sein, daß "die Mutter der Söhne Zebedäi" eben Salome ist. Diese Kombination der kannnischen Berichte gewonnt kaum an Sicherheit dadurch, daß schon 10 Auflich Gestionung um 170 und des Kannterspraches wird die hen paraustenen (Achter Archivesteren aus eines des kannterspraches von die kannterspraches von die kanntersprache von die kannters Julius Cassianus um 170 und das Agypterevangelium dieselbe voraussetzen (Zahn, Gesch. des neutestamentlichen Kanons II, 634). Zu einer weiteren Kombination lockt immer wieder die Bergleichung von Jo 19, 25 mit Mt 27, 56; Mc 15, 40. Sind dort, wie es scheint, zwei Paare von Frauen zusammengestellt, deren erstes die nicht mit Namen genannte Mutter Jesu und deren gleichfalls namenlose Schwester bilden, so ist Salome die 15 Schwester der Mutter Jesu gewesen. Mehr als eine Überlieserung würde hiedurch aufsgeklärt. Es genüge hier die Bemerkung, daß die ehrgeizige Bitte der Salome besonders begreissich wird, wenn sie durch so nahe verwandtschaftliche Bande mit Jesu verdunden war. Die Söhne ihrer Schwester Maria, die Brüder Jesu verhielten sich zu Jesus kritisch (Jo 7, 3—8); wer hatte dann mehr Anrecht auf einen Platz in der Rähe des Thrones 20 Jesu als die Söhne Salomes, die Bettern des Herrn, welche sich unter den ersten ihm mit Begeisterung angeschlossen hatten. Das war ein hochsliegender, aber ein echt jüdischer Gedanke. Nach Mt 4, 18—22; Mc 1, 16—20; vgl. 2c 5, 1—11 gehörte zu dem was Jesus nach der Berhaftung des Täufers und im Anfang seines prophetischen Wirfens in Galiläa unternahm, die Berufung der Fischer Betrus und Andreas, Jakobus und 25 Joh. zum Anschluß an ihn mit dem ausgesprochenen Zweck, daß er sie zu "Menschen= fischern", ju Gehilfen in seiner Arbeit ber Sammlung einer Gemeinde machen und hiefür erziehen werbe. Da Jesus erst gleich nach biesem Ereignis zum erstenmal in der Syna-goge zu Kapernaum als Prediger und Wunderarzt auftrat (Mc 1, 21—27), so setzt diese Erzählung, wenn sie nicht eine sinnlose Fabel sein soll, und namentlich die sofortige Folge- 20 Leistung der vier Fischer mit Notwendigkeit voraus, daß sie längst an Jesus gläubig, mit seinen Absichten vertraut und einverstanden waren. Es handelt sich nicht um den ersten Anschluß von Schülern an den Lehrer, sondern um Teilnahme an der Arbeit Jesu und um Vorbereitung zu dem Beruf, welcher nachmals im Namen und Amt der Apostel seine seste Gestalt gewinnen sollte. Die unerläßliche Austlärung in Bezug auf Petrus und 85 Andreas empfangen wir aus Jo 1, 35—42. Sie waren Jünger des Täusers gewesen, ehe sie sich an den Rabbi von Nazareth als Jünger anschlossen, und sie haben während der Zeit, da der Täuser noch in Freiheit thätig war, also vor dem Mt 4, 12; Mc 1, 14 vergegenwärtigten Moment mangtelang in hetköndigen Verkehr mit Felus gestenden bis vergegenwärtigten Moment monatelang in beständigem Berkehr mit Jesus gestanden, bis bieser mit Rudsicht auf die noch nicht vollendete Arbeit des Täufers seine öffentliche Thätig- 40 teit vorläufig einstellte und sich in die Stille zuruckzog (Jo 3, 24; 4, 1—3, 43—44). Es tann aber ohne Borwegnahme nachfolgenber Erörterungen ichon bier bemerkt werben, daß Jo 1, 35-42 außer von Andreas und Betrus noch von einem zweiten namenlosen Brüderpaar gleichsam zwischen den Zeilen zu lesen ist, daß es damals aus der Jüngerschaft bes Täufers in diejenige Jesu hinübergetreten ift. Zumal nach ber auf ben ersten Blick 45 schwierigen, aber start bezeugten LU (3o 1, 41 εδοίσκει οδτος πρώτος [statt πρώτον] τον ίδιον άδελφόν) kann der Ausleger kaum anders verstehen, als daß ebenso, wie Andreas seinen Bruber Petrus, auch ber namenlose Genosse bes Andreas (1, 35-39) ben sei= nigen zu Jesus geführt hat. Es sind die vier ersten Junger, die zwei eben darum an ber Spize aller Apostelkataloge stehenden Brüderpaare gemeint. Auch die Söhne des Ze= 50 bedäus find Junger des Täufers gewesen, ehe sie an Jesus sich anschlossen, und haben im Gefolge Jeju eine beträchtliche Zeit gelebt, gelernt und sogar gewirkt (Jo 4, 2), ebe er sie bei ber Wiederaufnahme seiner Berufsarbeit nach der Verhaftung des Täufers zur Menschenfischerei berief. — Während Andreas wenig hervortritt, bilden zu der Zeit, da ber Jüngerfreis angewachsen und die Apostelwahl vollzogen war, Johannes und Jakobus 55 mit Betrus zusammen den engsten Kreis der Bertrauten Jesu. Jesus selbst zieht diese brei mit Ausschluß der anderen Apostel in seine nächste Kähe: im Hausschluß der anderen Apostel in seine nächste Kähe: im Hausschluß der Anderen Apostel in seine nächste Kähe: im Hausschluß des Jakr (Mc Mc 5, 37; Lc 8, 51), auf dem Berge der Berklärung (Mt 17, 1; Mc 9, 2; Lc 9, 28; vgl. 2 Pt 1, 16 s.), in Gethsemanc (Mt 26, 37; Mc 14, 33). Die Brüber teilen mit ihrer Mutter den ehrgeizigen Wunsch and einer besonderen Chrenstellung im Reich 60 Real-Encytlopabie für Theologie und Rirche. 3. A. IX.

bes Meffias. Wenn Mc 10, 35 nur bie Brüder als bie Bittenben erscheinen und Sa lome überhaupt nicht genannt wird, dagegen nach Mt 20, 20 gerade die Mutter es ist welche die Bitte für ihre dabei antwesenden Söhne vor Zesus bringt, Jesus aber sein Antwort an Mutter und Söhne zugleich richtet, so vereinigen sich diese Darstellungen leich dahin, daß der Solz der Mutter auf "diese ihre Söhne" (Mt 20, 20) ihr den Mu verlieh, die die dahin im Familienkreis besprochenen Hossmungen mit der andringenden Leidenschaft, welche im Fußfall sich ausdrückt, vor Jesus auszusprechen. Um Gesinnung und Charakter der Familie richtig zu würdigen, muß man nicht übersehen, daß Joh. und Verlauß sich aus die verstende Seraes Volu der bereit gestären und die Verekt dam Jakobus sich auf die prüfende Frage Jesu hin sofort bereit erklären und die Kraft dazi 10 sich zutrauen, auch alles Leiben, welches ber Herrlichkeit vorangehen mag, mit Jesus gi teilen. An Joh. und Jakobus neben Betrus werden wir überall zu benken haben, w wir von einem Rangstreit unter ben Aposteln hören (Mt 18, 1; Mc 9, 33-35; 9, 46—48; Lc 22, 24—27; vgl. Jo 13, 12—17). Als Erwiderung auf eine der hier durch veranlaßten Mahnungen Jesu wird Lc 9, 49—50 jene Außerung berichtet, wodurd 15 Joh. sich über einen nicht zum Jüngerkreis gehörigen und bennoch im Namen Jesu Heilugsthaten vollbringenden Menschen beschwert. Wenn Ehrgeiz und Eisersucht angesicht bes allen Aposteln gemeinsamen Berufs und bes Vorbildes Jesu (Mc 10, 41—45) inner halb bieses Kreises verstummen muffen, so scheint doch die gleiche Gesinnung ihr Recht zu behalten gegenüber allen, welche nicht zu ben von Jesus erwählten Genoffen seines Lebeni 20 und Wirtens gehören. Nicht die eigene Ehre ober doch diese nur, sofern sie mit berjeniger bes Meisters steht und fällt, wollen beibe Brüber durch ein Gottesurteil gerächt sehen, als sie durch die Bewohner eines Samariterdorfs verlett zu fein fcbien, und zwar wollen fi selbst, wenn Jesus sie dazu ermächtigt, wie einst Elias, Feuer vom himmel herabrufer (Lc 9, 54). Uberliefert ist es zwar nicht, doch aber kaum zu bezweifeln, daß diese und 25 abnliche Außerungen einer zwar mit starkem Glauben und ebelften Empfindungen ber wachsenen, aber noch ungeläuterten Leibenschaft ben herrn veranlaßt haben, ben Brüder ben Beinamen Boanerges zu geben (Mc 3, 17). Eine in den Aften des Philippus vorliegende, aber aus viel älterer Quelle stammende Dichtung, welche sowohl diesen Ramer als die Außerung in Lc 9, 54 mutwilligerweise von den Zebedaiden auf den Aposte 30 Philippus überträgt, beweist jedenfalls, wie unvermeidlich die Verknüpfung von Mc 3, 17 mit Lc 9, 54 von jeher erschienen ist (vgl. Zahn, Forschungen VI S. 26). Wenn übrigene der Beiname wirklich = τος τίς (vgl. Zahn, Einleitung I, 10), so schein die Ueber setzung viol βροντης statt des allein genau entsprechenden viol δογης von Mc getwähl zu sein, weil letztere so misverstanden werden kontent als ob die Männer dadurch als Dhieste des gättlichen Journel kerschungt merden sollten (vol. Chie. 2.3 resug dauese unt 35 Objette des gottlichen Zornes bezeichnet werden sollten (vgl. Eph. 2, 3 réxva doyyg unt viele analoge Berbindungen von viós mit Genetiven des Affetts), während fie vielmehr wegen ihres eigenen aufbrausenben Bornes so genannt worden sind. Man begreift, baf biefer eine ernste Hüge aussprechende Name nicht an ben Männern haften geblieben ift wie der verheißungsvolle Name Repha = Petrus an Simon. Es fehlt nicht an Zeug: 40 nissen dafür, daß beide Brüder Herren ihres Jähzorns wie ihres eisersüchtigen Ehrgeizes geworden sind. Lon Jakobus hat Clemens Alex. bei Eus. h. e. II, 9, 2—3 eine Sage ausbewahrt, welche dies zu rührendem Ausdruck bringt. Bon Joh bezeugt es die Ge-Rur gebändigt und geläutert, aber nicht vernichtet finden wir die ererbte Ratur anlage bes Joh. in den Schriften und Handlungen noch des hochbetagten Greises. Je 45 begründeter die Unnahme erscheint, daß er unter den Aposteln einer der jüngsten, wenn nicht der jüngste war, um so sicherer ist, daß nur seine hervorragende Begabung und sein Feuereifer ihm und zwar ihm allein neben Betrus schon in den ersten Jahren nach ber Auferstehung Jesu und noch ju Lebzeiten seines alteren Bruders eine führende Stellung unter den Aposteln und in der Kirche Balastinas verschafft hat (AG 3, 1-11; 4, 13. 19; 50 8, 14). Nach AG 15, 1-29 scheint er zwar in die Verhandlungen des fogen. Apostel: konzils im Winter 51/52 nicht wie Betrus und der "Bischof" Jakobus in entscheidender Weise eingegriffen zu haben. Aber Paulus nennt ihn doch neben jenen beiden an dritter Stelle als eine der Säulen der Rirche und hochangesehenen Autoritäten in Jerusalem, mit welchen er und Barnabas bamals zu einem auf ber gegenseitigen Anerkennung gleicher Berechtigung 55 zu selbstständiger Ausübung des Apostelberufs auf verschiedenem Gebiet beruhenden Ein-verständnis gelangt sind. Die Berufung der in die galatischen Gemeinden eingebrochenen Judaisten auf Jasobus, Betrus und Joh. als Begünstiger ihrer Bestrebungen hat Paulus dort durch Thatsachen, die er nicht erfunden haben kann und schon aus Klugheit nicht aussprechen durfte, wenn sie nicht zweifellos vorlagen, in unwiderleglicher Beise als eine 60 unwahre Vorspiegelung erwiesen. Was den Behauptungen der Judaisten als Thatsache

zu Grunde lag, war lediglich dies, daß Joh. wie Jakobus und Petrus sowie die unter ihrer Leitung stehenden Gemeinden Jerusalems und Palästinas in den Formen des jüdischen Gefetes zu leben fortfuhren, wie fie es von Jugend auf und im Berkehr mit Jefus gewohnt gewesen waren, und daß sie durchaus nicht Miene machten, auf diese Lebensform zu verzichten, während sie sich andererseits nach Überwindung von Bedenken, welche auch s fie früher gegen ähnliche Unternehmungen gehegt hatten, im J. 51/52 mit dem Difsions-betrieb des Baulus und der Unabhängigkeit der heidenchristlichen Gemeinden vom Gesetz

betrieb des Paulus und der Unabhangigteit der heidenchristlichen Gemeinden dom Geset feierlich einverstanden erklärten. Diese Stellung des Joh. zu der brennendsten kirchlichen Frage um die Mitte des ersten Jahrhunderts ist das letzte, was uns das NT, abgesehen von den johanneischen Schriften, über Joh. zu wissen giedt.

II. Die Schriften des Johannes. 1. Die Apokalhpse zuerst zu nennen, erscheint dadurch gerechtsertigt, daß von den Schriften, welche als Werke des Apostels Joh. überliefert sind, nur diese ihrem Verfasser selbst den Namen Joh. giedt. Abgesehen von der weitläusigen Titelüberschrift 1, 1—3, welche möglicherweise erst nachträglich und von anderer Hand vorgesetzt sein könnte, hat der Verfasser vorch selbst Vod veranstellung einer Gruß= 15 überschrift und Art der apostalischen Rriese in welcher er sich selbst Vod verant (1 4—6) überschrift nach Art der apostolischen Briefe, in welcher er sich selbst Joh. nennt (1, 4—6), durch die abermalige Nennung seiner Person und Anrede der Lefer (1, 9), sowie durch einen Schlufgruß (22, 21) dem gangen Buch die Form eines Sendschreibens an die fieben Gemeinden in Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thhatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea gegeben. Wenn der Berf. in einem folden Sendschreiben fich zu seiner Selbstbezeich= 20 nung an bem jeder Räherbestimmung ermangelnden Eigennamen genügen läßt (1, 4. 9; nung an dem jedet Andetdesteinmang etmangeinden Eigenmacht genagen uns (1, 4. 5, 22, 8), und wenn er auch im Titel nur als ein Knecht Gottes oder Christi bezeichnet wird (1, 1), was von jedem Christen gesagt werden kann, so ergiebt sich, daß im Umkreis der zwar sämtlich in der Produz Asien gelegenen, aber doch zum Teil weit voneinander entsernten Gemeinden ein Joh. eine allbekannte Persönlichkeit war, und daß es zur Zeit 26 der Abfassung auf diesem ausgedehnten Gebräuchlichen Namens hätte verwechselt werden kannens hätte der verwechselt werden können Ausgedehnten Gemeinden aber daren Namens hätte verwechselt werden können Ausgedehnten Gemeinden aber daren Namens hätte verwechselt werben können. Aus den an die einzelnen Gemeinden oder deren Borfteber gerichteten 7 Ansprachen (2, 1-3, 22), welche man nicht als an dieselben gerichtete Sendschreiben betrachten follte, da fie nur als Bestandteile des einheitlichen Buchs den einzelnen Ge- 20 meinden und somit allen Gemeinden, zu welchen das Buch gelangt, ungetrennt zugehen, ergiebt fich, gleichviel ob die Bifionen, aus welchen der Inhalt dieser 7 Ansprachen und bes ganzen Buchs entstanden sein will, echte Bifionen oder eine fingierte Nachbildung von folden find, daß der Berf. mit den fehr mannigfaltigen Zuftanden aller biefer Bemeinden chenso genau bekannt war, wie sie mit ihm. Eine britte für jede Kritik grundlegende 36 Thatsache ist, daß die Apk nicht nur von Haus aus dazu bestimmt war, in den Verssammlungen der angeredeten Gemeinden gelesen zu werden (1, 2 δ ἀναγινώσκων καὶ οἱ ἀκούοντες, 2, 7 2c. ταῖς ἐκκλησίαις, 22, 7. 10. 16—20), sondern auch wirklich in eben diesen Gemeinden vom Ansang des 2. Jahrhunderts an als ein Buch göttlicher Offens barung Eingang und Anerkennung gefunden hat. Papias, Bischof von Hierapolis in der so nächsten Nachbarschaft von Laodicea (Apk 3, 14), hat um 125 inke Ariopstitie bezeugt (Andreas in apoc. ed. Syldurg p. 2); der um 130—135 in Ephesus bekehrte und zeitweilig ansässig gewesene Justinus führt sie in seinem etwa 20 Jahre späten Dialog mit Tryphon (c. 81), der Reproduktion eines in Ephesus gehaltenen Gesprächs, als einen Beweis dafür an, daß die Gabe der Beisfagung von der Synagoge auf die 45 Kirche übergegangen sei. Die "Presbyter in Afien", welche Frenaus (s. b. Artikel) als Schüler bes Joh. verehrt, welcher die Apk geschrieben, und als Lehrer, deren mündlichen Unterricht er selbst genossen hat, haben sich mit der Zahl des Antichrists (Apk 13, 18) beschäftigt (Fren. V, 30, 1). Die schwerlich später als um 160—170 in derselben Proping entstandenen Johannesasten des zur Schule Valentins gehörigen "Leucius" legen die so Ordnung der 7 Gemeinden in Apk 1, 11 ihrer Schilderung der Wanderungen des Apostels Joh. zu Grunde (Akz 1899 S. 198). Um dieselbe Zeit konnten die "Aloger", welche im Gegensat zum Wontansmus alle Prophetie und darum auch die Apk mit den übrigen joh. Schriften aus der Kirche verbannt wiffen wollten, diese Forderung nur so begründen, baß fie behaupteten, der Reger Kerinth, welcher gleichzeitig mit Joh. in Sphesus gelebt 55 hatte, habe unter trügerischer Annahme des Namens Joh. die Apt in die Kirche eingeschmuggelt. Uber eben diese Behauptung der Pseudonymie muß, auch abgesehen von der unglaublichen Annahme, daß gerade Kerinth der Verfasser sei, angesichts der schmucklosen Selbsteinführung des Verfassers, angesichts der durch Apt 1—3 gebieterisch geforderten Boraussehung genauer perfönlicher Bekanntschaft zwischen bem noch lebenden Berfasser und w

seinem ersten Leserkreis und angesichts ber, wie gezeigt, glänzenden Zeugnisse für die so fortige verehrungsvolle Aufnahme der Apt in den beteiligten Gemeinden als absurd beur teilt werben. Diese Behauptung ist daher auch ziemlich selten aufgestellt worden, wie z. B von Beizsäder (Apost. Zeitalter S. 504) auf Grund der Analogie aller sonstigen aposta 5 lyptischen Litteratur, für welche die Pseudonymie Regel sei. Baur und seine Schule hielter bagegen an bem Apostel Joh. als Verfasser fest und erklärten bie Apt für bas einzige echt Werk dieses Apostels, ja neben den vier "Hauptbriefen" des Paulus als die einzige sonf noch echte Schrift des NTs. Wer sich hierein nicht finden konnte und doch andererseiti die Pseudonymie, zumal in der abschreckenden Form, in welcher die Aloger und Cajus vor 10 Rom sie behauptet hatten, unannehmbar fand, suchte einen anderen Joh., welcher statt dei Apostels für den Verfasser gelten könnte. So Dionhsius von Alexandrien um 260, welcher sich jedoch mit der Möglichkeit begnügen mußte, daß es am Ausgang des 1. Jahrhunderte in Asien noch einen anderen Joh. neben dem Apostel gegeben haben möge, welcher die Apt geschrieben habe, wofür er in einer damals vorhandenen Duplicität der Lokaltradition apt geschreben zahe, ivolut er in einer volunties voluntieren Dupitetat der Solatitabiliste bes Joh. in Ephesus einen gewissen Stützpunkt zu sinden meinta (Eus. h. e. VII, 25, 7—16). Hieran anknüpsend entdeckte Eusebius den gesuchten Doppelgänger des Apostels Joh. zu Ephesus in der Vorrede des Papias (h. e. III, 39, 5—6). Nun hatte man einen "Presbyter" Joh., welchen Eusebius als Verfasser der Aplempfahl. In neueren Zeiten sind ihm hierin Lücke (Einl. in die Offend. 2. Ausst. 1852, 20 noch nicht in der I. von 1832), Bleek, Ewald, Düsterbieck u. a. gefolgt, und in neuester Zeit voiet sich wieder stärker Reisung der Abeschutz Sah sin alles wos der Remen Zeit zeigt sich wieder stärkere Neigung, den Presbyter Joh. für alles, was den Namen Joh. trägt, und so auch für die Apk mehr oder weniger direkt verantwortlich zu machen (Meyer-Bouffet, Offenb. Joh. neu bearbeitet, 1896; Farnad, Chronologie ber altebriftl. Litteratur I, 1897), ohne daß man es bisher zu einer klaren und bestimmten Beant 25 wortung ber sämtlichen einschlagenden Fragen gebracht hätte. Den von Dionpfius in seinen Erwägungen über einen möglichen Berfasser der Apk als unbrauchbar beiseite gesesten Joh. Markus hat Hikig (Über Joh. Markus und seine Schriften 1843) als Verf. ber Apt in Anspruch genommen, und Spitta (Offenb. Joh. untersucht 1889) als Verf. ber in Apt 1, 4—7, 17; 22, 8—21 ziemlich unversehrt erhaltenen christlichen Urapokalppse. 20 Es kann hier nicht versucht werden, auch nur eine flüchtige Übersicht über die seit Bölters Schrift über die Entstehung der Apt (1882) aufgestellten Sphothesen über die Zusammensetzung und meist als ein langwieriger Prozes vorgestellte Entstehung des Buchs zu geben. Bgl. Hirscht, Die Apt und ihre neueste Kritik 1895; Bousset a. a. D.; Zahn, Einleitung II2, 601. Alls unanfechtbar scheint sich boch schließlich folgendes herauszustellen: 1. Die 35 unerfindbar bestimmte Angabe des Frenaus (V, 30, 3), daß die Apt gegen Ende der Regierung Domitians, also um 95 "geschaut" und geschrieben worden sei, findet in den an geschichtlichen Beziehungen reichen Unfangekapiteln lediglich Bestätigungen, mag man ben Bestand ber asiatischen Gemeinden (z. B. Smyrna, wo es bis kurz vor a. 70 noch keine Gemeinde gab), oder die Verfassung derselben (δ άγγελος της έκκλησίας = έπί-40 σκοπος), ober die Rikolaiten und die Stellung der Apk zum Aposteldektet (2, 2—6. 14—16. 20—25), oder die Berbannung des Joh. nach Patmos (1, 9) ober die für jeden, der weiß, was Sodom heißt, deutliche Rudbeziehung auf die längst erfolgte Zerstörung Jerusalems (11, 8) ins Auge fassen. 2. Die von vornherein beabsichtigte und in der That der Absassing des Buchs sofort gefolgte Einführung desselben in die gottesdiensteiche Borlesung bei den 7 Gemeinden schließt die Möglichkeit aus, daß die Apt während der Zeit von 100—150 wesentliche Beränderungen erfahren habe. 3. Der Verf. ift, wie schon sein Name und seine Sprache beweist, ein Hebraer, welcher um 95 eine in ber gangen Rirche ber Proving anerkannte Autoritätsstellung innehatte, ohne einen gleichzeitigen und gleichnamigen Rivalen neben sich zu haben. Er ist ber einzige Joh. von Ephesus, 50 von welchem eine bis in seine Lebenszeit hinaufreichenbe, von den joh. Schriften in entscheidenden Bunkten unabhängige Überlieferung zu sagen weiß (f. unter III). Daß er sich nicht als Apostel charakterisiert, ist kein Grund bagegen, daß er ein solcher gewesen sei; denn er charakterisiert sich überhaupt nicht, und seine Aufgabe als Berfasser der Apl

hatte mit dem apostolischen Beruf keinen näheren Zusammenhang.

2. Die Briefe. Dem größeren derselben, welchen schon Papias citiert (Eus. h. e. III, 39, 16) und Polykarp (ad Phil. 7) sichtlich nachgebildet hat, fehlt die Form des Briefs. Der Eingang 1, 1—4 würde, auch dann, wenn man annähme, eine ursprünglich vorhandene Grußüberschrift sei abhanden gekommen, ebensowenig wie der des Hebrärerbriefs erkennen lassen, daß hiermit ein Brief beginne. Es sehlt aber auch, im 60 Unterschied von jenem anonymen Sendschreiben, am Schluß alles, was man von einem

Brief erwartet, und im ganzen Verlauf jede Bezugnahme auf örtlich bedingte Verhältnisse ber angeredeten Lefer. Am beutlichsten erkennt man aus 5, 21, daß die Leser in heibnischer Umgebung lebende Heibenchristen sind (vgl. 3 Jo 7). Zeigt andererseits das wiedersholte γράφω υμίν (2, 1. 7. 8. 12—14. 21. 26; 5, 13), daß die Schrift nicht eine vor versammelter Gemeinde gehaltene Homilie darstellt, so ist sie vielmehr als eine an einen bestimmten, wegen des Mangels an individuellen Beziehungen ziemlich groß zu denkenden Rreis heibenchriftlicher Gemeinden gerichtete schriftliche Ansprache des räumlich von ihnen getrennten Berfaffers anzusehen. Nur ein bejahrter Mann, welcher in seiner Umgebung und in dem weiteren Kreise seiner Leser als Lehrer und Erzieher zu chriftlichem Glauben und Leben hohe Anerkennung genoß, konnte in einer berartigen Ansprache ben väterlichen 10 Ton anschlagen, den wir aus jeder Zeile heraushören. Während er aber durchweg von sich in der Einzahl redet, wo er auf sein Schreiben an die Leser zu reden kommt, bedient er sich 1, 1-5 und 4, 6. 14. 16 einer pluralischen Selbsibezeichnung, welche ebensowenig mit dem "ich" von 2, 1 an gleichbedeutend, wie als eine Zusammensassung bes Redenden mit dem "ich" von 2, 1 an gleichbedeutend, wie als eine Zusammensassung des Redenden mit den Lesern oder ganzen Christenheit genommen werden kann. Lesteres schon 15 darum nicht, weil das "Wir" dem "Euch" (1, 2) und dem "auch euch" und "auch ihr" (1, 3) scharf gegenübertritt. Auch das betonte huers 4, 14. 16, won nicht wie anderwärts die unchristliche Welt oder die abgesallenen Freichrer den Gegensas bilden, sondern auch vorher schon von den Christen insgemein geredet war (4, 11—13), stellt den Lesern eine Arture von Wöhner gegenster von Wöhner gegenster von Wöhner gegenster von Wöhner gegenster von western von der des Gruppe von Männern gegenüber, von welchen allein das gefagt werden fann, was der 20 Berf. dort von sich und zugleich von anderen Genossen bezeugt. Das ist aber nichts Geringeres, als daß sie das in Christus offenbar gewordene, in die Erscheinung getretene Leben mit Ohren, Augen und Händen sinnlich wahrgenommen haben und somit in ihrer berufsmäßigen Berkundigung dieser einst von ihnen ersahrenen Thatsache den Charakter von Zeugen für sich beanspruchen können (1, 1—3. 5; 4, 14). Die bisherigen Versuche, 26 biese Aussigen zu entkräften, sind nicht der Art, daß sie hier widerlegt zu werden versienten. Es bleibt nur die Alternative, welche seit den Tagen der Aloger von allen ernsthaften Kritikern als unausweichlich anerkannt worden ist: hier redet in seinem und mehrerer anderer Namen entweder ein Jünger Jesu, welcher reichliche Gelegenheit gehabt hat, im anhaltenden Berkehr mit Jesus durch das Mittel aller Sinne sich ebensowohl von der so leibhaftigen Wirklichkeit als von der übermenschlichen Hoheit des "im Fleisch gekommenen" Sohnes Gottes zu überzeugen, oder es redet hier ein Kakin, welcher sich trügerischerweise für einen Augen- und Ohrenzeugen ber evangelischen Geschichte ausgieht. Indem aber ber Berf. sagt: "Dies verkundigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habet" (1, 3), sagt er auch, daß er und seine Genossen nur jest und unter anderem auch 85 Diesen Lesern bas im Lebensverkehr mit Jesus Erfahrene predigen. Die Leser verdanken ben hier Rebenden nicht ihr Christentum (2, 7—14. 20—27); andere Prediger haben ihnen dasselbe gebracht, während der Verf. und die Genossen, mit welchen er sich zu= jammensaßt, noch auf anderen Gebieten als Prediger thätig waren, jest aber sind zussammensaßt, noch auf anderen Gebieten als Prediger thätig waren, jest aber sind sie "auch" zu diesen Heien Ansprache selbst nach der richtigen LA 1, 4 durch die Besmerkung macht, daß er und seine Genossen ihrer Ausgabe der Berkündigung auch in schriftlicher Form nachkommen und zwar aus einem inneren Drang, welchem zu solgen ihnen selbst die Befriedigung gewährt, so ist damit das diesmalige Schreiben einer sich je und dann wiederholenden schriftstellerischen Thätigkeit, einer damals im Entstehen 45 begriffenen, von Augenzeugen der evangelischen Geschichte ausgehenden Litteratur eingereiht. Dürfen wir der abgesehen von der Vogern einstimmigen Tradition alauben das der Dürfen wir der abgesehen von den Alogern einstimmigen Tradition glauben, daß der Berf. Joh. hieß, so ergiebt sich, daß ein persönlicher Junger Jesu dieses Namens zugleich mit mehreren anderen Jungern, welche ebenso wie er selbst früher auf einem anderen Gebiet als Prediger bes Evangeliums thätig waren, jetzt in höherem Alter in einem Kreise so ichon früher bestandener heibenchriftlicher Gemeinden als Lehrer bes Chriftentums thätig schon früher bestandener heidenchristlicher Gemeinden als Lehrer des Christentums thatig ist, und daß er in diesem Kreise eine hervorragende, wahrscheinlich jene neben ihm ebendort thätigen Genossen überragende Autorität genießt. Die Geschichte weiß nur von einem Joh., die welchem alles dies zutrifft, von dem Joh., welcher in den letzten Jahrzehnten des 1. Jahrhunderts von Ephesus aus die gesamte Kirche der Provinz geistig beherrscht dat. Daß der Vers. des ersten Briefs nicht bloß vorübergehend als ein Glied des weiteren Jüngertreises sich mit Jesus derührt, sondern dem engeren Kreise der Lebensgesährten Jesu angehört hat, also ein Apostel war, wie die Verehrer und in ihrer Art auch die Gegner der joh. Schristen im 2. Jahrhundert einstimmig angenommen haben, macht der starke Ausdruck in 1 Jo 1, 1—3 überwiegend wahrscheinlich. — Innig verwandt sind mit dem so

größeren Brief die beiden fleineren Bricfe erstens durch die Sprache und den Ideenfreis, zweitens durch die Bestreitung der gleichen Frelehre (1 Fo 2, 18—26; 4, 1—3; 5, 5—12; 2 Fo 7—11), drittens durch die aus den kleineren Briefen nur noch deutlicher als aus bem größeren und ber Apf hervorleuchtende oberhirtliche Stellung bes Ber-5 faffere in einem ausgebehnten Kreis von Gemeinden. Daß biefelbe nicht ganz unangefochten war, zeigt schon 1 Jo 4, 6. Es gab Lehrer und Hörer, welche sich sein und seiner Genossen Wort nicht wollten gesagt sein lassen, wogegen Joh. sorberte, daß die Gemeinden ihrerseits diese Lehrer abweisen sollen (2 Jo 8. 11). Überraschend ist nur, daß nach 3 Jo 5—15 ein Gemeindevorsteher des Orts, wohin der Brief gerichtet ist, in seinem Wider-10 fpruch gegen Joh. so weit ging, daß er sich verächtliche Außerungen über ihn erlaubte, den im Sinne des Joh. in der Produzi als Missionare reisenden Brüdern die kirchliche Gastsfreundschaft versagte und die ihm hierin sich nicht fügenden Gemeindeglieder exkommunizierte. Nicht alle dortigen Christen sind Freunde des Joh. (3 Jo 15). Diesen Zuständen gegenüber behauptet Joh. seine Autoritätsstellung. Er schreibt nicht an den undormäßigen Worsteher Diotrephes, sondern an ein ihm nahestehendes Gemeindeglied, Gajus, darüber (3 30 1). Er schreibt auch gleichzeitig an die ganze Gemeinde, benn daß 3 30 7 auf ben zweiten Brief hinweift, und bag beffen Abreffe bie Gemeinde jenes Ortes ift, batte nie bezweifelt werben follen. Aber in Rudficht auf ben großen Ginfluß bes Diotrephes kann er in dem an die Gemeinde gerichteten Brief nicht mit Aussicht auf Erfolg seine 20 Forberungen in Bezug auf Wieberberstellung normaler Verhältniffe stellen. Aber er beutet an (2 Jo 12), was er 3 Jo 10. 13 f. bestimmter in Aussicht stellt, daß er demnächst an Ort und Stelle ben Diotrephes, offenbar bor versammelter Gemeinde, zur Rebe stellen und seines Unrechts überführen werbe. Daran, daß ihm dies und überhaupt die Befeitigung der unerfreulichen Zustände gelingen werde, zweiselt er nicht (2 Jo 12). Dieses 25 Selbstgefühl des Verf. will bedacht sein, auch bei der Frage, warum und in welchem Sinn er sich an der Stelle, wo sonst der Eigenname des Briefschreibers zu stehen psiegt, statt dessen durch δ πρεσβύτενος bezeichnet (2 Jo 1; 3 Jo 1). Da es in den Gemeinden der Prodinz, deren Zahl nach anderweitigen Nachrichten weit über die sieben in Apl 1, 4. 11 hinausging, vermutlich hundert oder mehr Gemeindeälteste gab, kann sich der Berf. 20 nicht als einer der Presbyter seiner Ortsgemeinde (2 Jo 13) in einem an eine fremde Gemeinde gerichteten Brief (2 Jo 1) "den Presbyter" schlechthin genannt haben, zumal wenn, die der 3. Brief und Apt 1—3 zu beweien, seinen, damals der monarchische Epistopat in jener Gegend bereits sich entwickelt hatte. Bergleichen läßt sich auch nicht ο συμποεσβύτερος (1 Bt 5, 1); benn baraus, baß einer im eigentlichen ober uneigent-36 lichen Sinn bas Amt eines Presbyters mit vielen Trägern bes gleichen Amtes teilte, konnte er am wenigsten bas Recht herleiten, ben Titel wie einen Eigennamen zu gebrauchen und somit für sich allein in Anspruch zu nehmen. Es kann nur ein Ehrenname sein, welchen der Bert, gewiß nicht für sich geschaffen hat, wohl aber sich aneignen konnte, nachdem es in den unter seiner Leitung stehenden Gemeinden üblich geworden war, ihn do den Alten oder den Bater, den ehrwürdigen Lehrer des ganzen Kirchenkreises zu nennen, welcher alle Christen dieses Bezirks als Kinder ( $\tau exvia$ ,  $\pi aidia$ ), ja als seine Kinder (3 30 1; vgl. 1 30 2, 1. 18) anreden und sich als ihren geistlichen Bater ansehen durste, ohne anmaßlich zu erscheinen. Der Name "der Alte" enthielt kein Lob, also im Munde bes so Genannten auch kein Selbstlob, sondern war der Ausbruck einer auf sehr begreif= 45 lichem Bege entstandenen und mit bem junehmenden Alter bes Lehrers wachsenden Autoritätsstellung. Daß es aber um jene Zeit in Asien einen solchen Mann gab, welcher so burch δ πρεσβύτερος auch ohne Eigennamen beutlich genug bezeichnet wurde, und daß bieser ehrwürdige Greis Joh. hieß, wissen wir burch Papias, welcher ein Schüler eben bieses Joh. gewesen ist (Eus. III, 39, 15; vgl. § 4. 7. 14). Daburch sind wir wieder so auf den Joh. von Ephejus als den angeblichen oder wirklichen Verf. auch dieser kleinsten joh. Schriften hingewiesen. Daß außerhalb der Proving, wo man die dort aufgekommene Bezeichnung dieses Joh. als des Alten nicht kannte, gegen ihre Herfunft vom Verf. der übrigen joh. Schriften gerade wegen der eigentümlichen Selbstbenennung des Verf. Besehenken sich regten (Can. Murat. 1. 68; Origenes dei Eus. VI, 25, 10; Can. Momms. 55 a. E.; vgl. Zahn, Gesch. b. Kanons I, 213—220; II, 88—93, 145. 154), ist ebenso begreiflich, als daß man nach Entbedung eines vom Apostel verschiedenen Presbyters Joh. dem letteren diese Briefe zuschrieb. So zuerst Hieronhmus (v. ill. 9. 18) nach der Unbeutung des Eusebius (III, 25, 3), welche dieser noch nicht ernstlich zu verwerten sich getraute (III, 39, 6 wagte er nur erft für die Apt von seiner Entdedung Gebrauch zu so machen). Beiläufig sei erwähnt, daß ein apotropher Brief des Joh. Pseudocypr. de montibus Sina et Sion c. 13) aus den Johannekakten des Leucius stammt, wie schon früher vermutet wurde, nun aber durch die neuerdings gefundenen Fragmente (ed. Bonnet p. 198, 12. 14) außer Zweifel gestellt sein dürfte, vgl. Zahn, Forsch. VI, 196 A. 1.

3. Das Evangelium. Auch diese Schrift gleicht den bisher besprochenen darin,

daß fie nicht an das leselustige Publitum, sondern an einen bestimmten Lefertreis gerichtet 5 ist, welchen der Berf. 19, 35; 20, 31 zweimal wie ein Prediger die um ihn versammelte Gemeinde anredet (20, 31 und 19, 35 xal δμεῖς wie 1 Jo 1, 3). Die schon hierdurch wie durch die Tradition nahegelegte Vermutung, daß hier derselbe Mann wie in der Apf und in den Briefen zu denselben Gemeinden Assens fede, wird bestätigt durch die unleugedare Geschichte und den Briefen 10 der Schichte und den Briefen 10 der Briefen der Schichte und den Briefen 10 der Briefen der Geschichte und der Briefen und den Briefen 10 der Briefen der Geschichte und der Ges Ferner dadurch, daß das Ev., wie jeder sieht und nicht im einzelnen nachgewiesen zu werden braucht, für Leser bestimmt ist, die mit der Sprache und Sitte der Juden Paläftinas unbekannt, also heidnischer Herkunft und außerhalb Palästinas wohnhaft waren. Der Berf. rechnet sich 1, 14. 16 ganz ebenso wie der Berf. der Briefe 1 30 1, 1—5; 4, 14. 16 zu den an Jesus gläubig gewordenen Augenzeugen seines öffentlichen Wirkens und 15 beteuert 19, 35 in Bezug auf ein einzelnes Ereignis ber Kreuzigungsgeschichte mit besonderem Nachbruck, daß seine Erzählung bavon erstens ein wirkliches, weil auf eigenem Seben be-Nachbruck, daß seine Erzählung davon erstens ein wirkliches, weil auf eigenem Sehen beruchendes Zeugnis, zweitens ein wahrheitsgemäßer Bericht sei, und daß er drittens diesen Bericht zu keinem anderen Zweck gebe, als daß auch die Leser wie er selbst zum vollen Glauben gelangen. Es kann hier nicht aufs neue gezeigt werden, daß die seit einem Aufs auf von Köstlin (ThIB 1851 S. 206 st.) aufgekommene und mannigsach variierte Anssicht, wonach der Berf. hier absichtlich oder unwillkürlich seine Berschiedenheit von dem Augenzeugen bekunde, nicht nur mit 1, 14 unverträglich ist, sondern auch zu ergeetischer Bergewaltigung von 19, 35 selbst führt. Aber auch gegenüber der die zum Jahre 1851 allgemein herrschenden Annahme, daß der Verf. sich selbst vort ein Zeugnis seiner Wahrschaftsseit ausstelle, bestehen sprachliche und noch schwerre sachliche Bedenken, welche verschwinden, wenn man zugiedt, daß er vielmehr den gekreuzigten und nun erhöhten Herrn mit kreivos older als Zeugen für die zweite und dritte seiner Aussagen anrust (vgl. Zahn, IV 1888 S. 594; Einl. II, 476 st.; Dechent, ThStK 1894 S. 446 st.). Zedensfalls aber liegt 19, 35 wie 1, 14 ein Anspruch des Berf.s vor, welchem gegenüber nur so falls aber liegt 19, 35 wie 1, 14 ein Anspruch des Berf.s vor, welchem gegenüber nur so dieselbe Alternative, wie in Bezug auf das Selbstzeugnis des ersten Briefes wissenschaftlich zulässig ist. Auch abgesehen von dem Nachtrag c. 21 kommt man an derselben nicht zulassig ist. Auch abgesehen von dem Nachtrag c. 21 kommt man an derfelben nicht vordei mit Annahmen wie die, daß das 4. Ev. aus der Schule des Apostels Joh. hersvorgegangen und im Geist und Namen des Meisters geschrieben sei Weizsäcker, Unt. der ev. Gesch. 1884 S. 220 ff.), oder daß der vom Apostel zu unterscheidende Preschpter Joh., so der ein Apostelscheiten, im Anschluß an Erzählungen des Apostels Joh. das Buch geschrieben habe (so Renan von der 13. Ausl. seiner Vie de Jesus an s. ed. 16 p. LXI ff. 477—541 und l'église chrét. 1879 p. 47—62; ähnlich, aber unbestimmter Harnack, Chronol. der altchristl. Litt. I, S. 654 ff.). Namentlich die Berquickung der wirklichen Autorschaft des Preschters und der von diesem beanspruchten Hertunft seines Stosse von do dem Apostel setzt gerade wegen dieser Gleichnamigkeit des wirklichen und des angeblichen Autors ein in der alten Litteratur unerbörtes Maß von raffinierter Täuschung vorms Autors ein in der alten Litteratur unerhörtes Maß von raffinierter Täuschung voraus. Aber auch die Spoothese von Uchtrig und Delff, daß das 4. Ev. wenigstens feinem Sauptbestande nach die ehrliche Arbeit eines Jüngers Jesu Namens Joh. sei, welcher nur nicht der Apostel, sondern der Presbyter dieses Namens sei, scheitert am Text (vgl. Zahn, Einl. II, 45 481. 484). Es wurde bereits S. 273,41 bemerkt, daß 1, 35—42 die beiden Söhne des Zebesdäus, in den Schleier der Anonymität gehüllt, neben Petrus und Andreas gestellt sind. daus, in den Schleier der Anonymitat gehullt, neben Petrus und Andreas gestellt sind. Nun werden aber in dem ganzen Ev., welches uns von anderen Aposteln (Andreas, Petrus, Philippus, Thomas, Judas Jakobi, Judas Jschariot) mehr Charakteristisches mitteilt, als irgend ein anderes, eben jene zwei mit Petrus zusammen Jsch am nächsten stehenden so Apostel niemals mit Namen genannt. Ihr Bater wird abgesehen vom Nachtrag (21, 2) überhaupt nicht erwähnt, die Mutter zwar wahrscheinlich 19, 25 erwähnt, aber gleichsalls nicht mit Namen genannt. Das ist ein Versahren, dessen Beharrlichkeit seine Bewustheit beweist, und sich nur daraus erklärt, daß der Vers. es unziemlich sand, in die ihm und seinen Lesen heilige Geschichte seinen und seiner ganzen Familie Namen einzusühren. Er 55 will also einer der Sähne dieser Kamilie und zwar da an den im Jahre 44 gestorbenen will also einer der Söhne dieser Familie und zwar, da an den im Jahre 44 gestorbenen Jakobus als Verf. nicht zu denken ist, er will der Apostel Joh. sein. Dies bestätigt sich auch 13, 23—25; 19, 26. 27; 20, 2—10 (18, 15. 16, wo ăllos  $\mu$ adnths bei der ersten Erwähnung des Artikels entbehrt und keine Rüdbeziehung auf 13, 23 vorliegt, nimmt eine Sonderstellung ein). Da Jesus dei dem letzen Macket mur mit seinen Aposteln so

vereinigt war, kann ber Junger, welchen Jesus liebte, nur im Apostelkreis gesucht werben, und wegen bes besonders innigen Berhältniffes ju Jesus nur unter ben brei Bertrautesten, zumal die auch hier festgehaltene Anonymität ohnehin auf die in den früheren Teilen des Buches sonst gar nicht, und nur einmal anonym eingeführten Söhne des Zebedäus hinbweist. Er ist also, da Jakobus, wie bemerkt, ausgeschlossen und Petrus überdies daneben
genannt ist, der Apostel Joh. Daß er der Berf. des Buchs sei, sagt nun auch ausdrücklich genug der Nachtrag c. 21, besonders 21, 24. Daß dieses Kapitel nicht als ursprünglich
beabsichtigter Bestandteil des Ev.s in einem Zuge mit c. 1—20 niedergeschrieben ist, beweist vor allem der auf das vollendete Buch zurückblickende seierliche Schluß 20, 30—31.

10 Da aber bei den Kätern und in den alten Versichen sowie in den vorhandenen griechsischen His nirgendwo eine leiseste Spur von einer Existenz des Buche ohne c. 21 entbeckt worben ist, so folgt, daß dieser Nachtrag hinzugefügt worden ist, ehe das Ev. in weitere Kreise fich verbreitet hat, also sehr Balb nach der Abfassung von c. 1—20. Run sagen aber die Leute, welche 21, 24 das Wort führen, daß der Jünger, von welchem vorher 21, 7. 15 20—23 erzählt und bessen Ibentität mit dem Jünger in 13, 23—25 nachdrücklich hervorgehoben war, also, wie gezeigt, der Apostel Joh. das Borstehende in der Gegenwart bezeuge und auch geschrieben habe. Für die Streichung dieses Verses 21,24 ist die heute nur der illegitime Wunsch, ihn loszuwerden, als Grund geltend gemacht worden. Seine Echtheit ist noch zweifelloser als diejenige des aus ganz unzulänglichen Gründen bon 20 Tischendorf gestrichenen B. 25. Es ist also hier zu Ledzeiten des Apostels Joh. und vor jeder weiteren Berbreitung des Ev.s von Männern seiner Umgedung bezeugt worden, daß er der Verf. des Ev.s sei. Daß der Freund Jesu unter den Aposteln zur Zeit der Aufzeichnung des Nachtrags noch am Leben war, ergiebt sich ohnedies aus 21, 20—23; denn es ist nicht gelungen, diese Erzählung daraus zu erklären, daß Jesus nach dem Tode des 25 Joh. gegen den Schein oder Vorwurf, dem Joh. fälschlich die Unsterdlichkeit geweissagt zu haben, verteidigt werden sollte. An Bestimmtheit läßt das Selbstzeugnis des 4. Ed. nichts zu wünschen übrig, und es wird unterstützt durch eine einstimmige Tradition, welche wir bis in ben Kreis ber Freunde und Schüler bes Berf.s scheinen verfolgen zu können. Diese Tradition lediglich als bas Erzeugnis vertrauensvoller Lefung bes Buchs und fritikso lofer Hinnahme seines möglicherweise unwahren Selbstzeugnisses anzusehen, scheint bedenklich, ba 19, 35; 20, 31 ein persönliches Berhältnis zwischen bem Berf. und den ersten Lesern burchblickt, welches selbst wieder als eine Fiktion betrachten zu sollen, eine harte Zumutung wäre. Hat aber zwischen Berf. und dem Leserkreis, für welchen zunächst er das Ev. geschrieben hat, ein Berhältnis gegenseitiger Bekanntschaft bestanden, so hein Werkeltschaft 35 volle Täuschung der Leser seitens des Berf.s über seine Berson und sein Berhältnis zu Jesu ebenso ausgeschlossen zu sein, als eine unfreiwillige Jrrung der ersten Leser. Die Berschwörung, welcher die Kirche den Besitz dieses apostolischen Werkes verdankt, müßte eine weitverzweigte gewesen sein, und die von ben Berschworenen zur Berwirklichung ihres Zwecks angewandten Mittel böten ein sonderbares Bild von zweckwidriger Schüchternheit 40 und von verwegener Schlauheit zugleich. Tropbem behauptet fich bis heute die von Evanson (Dissonance of the four generally received Evangelists, 1792) eröffnete, in Deutschland zuerst durch Bretschneider (Probabilia de ev. et epist. Joannis 1820) mit einiger Gründlickeit durchgeführte Kritik, welche bei aller Verschiedenheit der positiven Ergebniffe in der Berneinung des doppelten Zeugniffes für die Abfassung durch den Apostel 45 Joh. einig ift. Es sollte aber mehr, als in ber Regel geschieht, anerkannt werben, baß es nicht positive Beobachtungen am Text und positive über die Tradition hinaussuhrende Erkenntnisse gewesen sind, durch welche man veranlaßt wurde, an die Stelle des Apostels Joh. zuerst den Ketzer Kerinth zu setzen, dann einen gnostisch angehauchten Geidenchristen aus der Mitte des 2. Jahrhunderts, bald einen Judenchristen, der nie über Sprien hinaussogekommen sei, dalb die Schule oder einen einzelnen Schüler des Apostels Joh. in Ephesus, bald einen Presbyter Joh., welchem feine Namensgleichheit mit dem Apostel die Idee ein= gab, sich mit diesem zu identifizieren, sondern daß die Bertreter solcher Sypothesen nur in bem negativen Urteil einig waren, ein perfonlicher Schüler Jesu konne bas Buch nicht geschrieben haben, da sein Inhalt aus verschiedenen, teils geschichtlichen, teils psychologischen, 55 teils philosophisch-dogmatischen Gründen unglaublich sei. Es werden immer nur wenige sein, welche wie P. de Lagarde (Berhältnis des beutschen Staats zu Theol. 2c. 1873, S. 28—31) in der richtigen Einsicht, daß eine nur in der Negation einige, zu positiven mit wissenschaftlicher Notwendigkeit sich ergebenden Resultaten nicht gelangende Kritik kein Wissen und noch keine Wiffenschaft sei, den Mut haben, mit der Berwerfung der geschicht-60 lichen Glaubwürdigkeit des 4. Ev.s die Anerkennung der Herkunft aller joh. Schriften vom

Sohn bes Zebedäus zu vereinigen. Die Hauptgrunde der Berneinung lagen und liegen in folgenden Beobachtungen: 1. Wegen der großen Verschiedenheit der Sprache und der Denkweise erscheint est unglaublich, daß derselbe Mann, wenn auch vielleicht in verschiedenen Perioden seines Lebens, die Apk einerseits und das Ev. und die Briefe andererseits geschrieben habe. Wie dies einem Dionysius Al. den entscheidenden Grund für die Verschweise und das Ev. und die Briefe andererseits geschrieben habe. Wie dies einem Dionysius Al. den entscheidenden Grund für die Verschweise Ev. 8.

2. Wenn die sproppischen Evangelien nach Tradition und Kritik älter als das vierte sind und die Verschweise und geschen der Kameindeiskerlieferung und im großen und gangen ale eine glaubwürdige Wiedergabe ber Gemeindeüberlieferung ber Jahre 60—100 gelten burfen, so scheint die durchgängig zu konstatierende Unverein-barkeit der joh. und der synoptischen Erzählung im ganzen Aufriß der Geschichte und in 10 vielen einzelnen Punkten von Wichtigkeit, z. B. der Chronologie der Leibensgeschichte, die Abfaffung bes Eb.s burch einen Augenzeugen der ev. Geschichte auszuschließen. 3. Dehr noch als der außere Gang der Geschichte scheint das Bild der Berson Jesu, seiner Stellung zu seinem Bolk und der Ton seiner Reden bei Joh. grundverschieden von dem Bild, welches die Synoptiker und zeigen. Da aber dieses nicht mur früher entworfen ist, sondern 15 auch an sich glaubwürdiger, weil konkreter, menschlich begreislicher, zu sein scheint, so liegt die Annahme nahe, daß das von Joh. dargebotene Bild von einem der Person und Geschichte Jeien fernerstehenden, durch spekulative und kirchliche Ideen bestimmten Christen der zweiten oder dritten Generation gezeichnet sei. 4. Eine dieser Ideen ist die "Logosselehre" (1, 1. 14), welche zwar auch Apk 19, 13 durchblickt, aber nur im Ev. schon durch 20 ihre Austahme in das Programm welches der Persons sein will und durch eine ähnliche ihre Aufnahme in das Programm, welches der Prolog sein will, und durch eine ähnliche Berwertung in 1 Jo 1, 1 als eine die christologische Anschauung des Versassensche Bedigsonsphilosophie, für welche die galilässchen Fischer unzusgänglich waren. 5. Die versteckte Art, wie der Berf. sich einerfeits und anderers 25 seits die Bordringlichkeit, mit twelcher er die Person des Joh. als des Lieblingsjüngers Jesu und als des im Wettstreit mit Betrus obsiegenden Apostels in den Bordergrund schiebt, scheint moralisch begreiflicher bei einem Späteren, welcher sich mehr oder weniger mit diesem Apostel identifiziert, als bei diesem selbst. 6. Beweise von Unkenntnis der geschichtlichen und geographischen Verhältnisse in Balästina zur Zeit Jesu wurden früher so mit mehr Zuversicht als in neuerer Zeit gesammelt. 7. Die Überlieserung über den Apostel Joh. in Sphesus ist teils unsicher, weil von dem Selbstzeugnis der unter seinem Namen ausgegangenen Schriften abhängig, teils zweideutig, sosern der apostolische Charakter eines gewissen Joh., welcher in der That um 70—100 in Sphesus gelebt zu haben scheint, nicht klar am Tage liegt, teils der Abfassungen und Sandlungen überlieben Ioh. von Sphesus se ungesinstig inkern von letterem Ausgennan und Sandlungen überlieben sind walche der ungunftig, fofern von letterem Außerungen und Handlungen überliefert find, welche ber Denkweise bes Evangelisten widersprechen, wie z. B. seine quartabecimanische Ofterfeier. -Bährend auf eine Burdigung der unter 1—6 angeführten Erwägungen hier natürlich verzichtet werden muß, gehört hierher eine Erörterung des letten Punktes, weil berfelbe die lette Periode des Lebens des Apostels betrifft und mit ihm der geschichtliche Boden 40 seiner gesamten litterarischen Thätigkeit steht ober zusammenbricht.

III. Johannes in der Provinz Asien. Selbst wenn die Apk pseudonym wäre, was heute nur wenige annehmen, würde aus diesem Buch sich ergeben, daß zur Zeit seiner Entstehung, als welche c. 95 sehr glaubwürdig überliesert ist (oben S. 276, 86), ein im ganzen Umkreis der Gemeinden von Sphesus dis Laodicea bekannter und angesehes ener, mit den Berhältnissen dieser Gemeinden von Ephesus dis Laodicea bekannter und angesehes ener, mit den Berhältnissen dieser Gemeinden von Ephesus dis Laodicea bekannter und angesehes ener, mit den Berhältnissen dieser Gemeinden vertrauter, also seit längerer Zeit in der Provinz ansässiger hebräscher Ehrist Joh. auf Patmos einen unfreiwilligen Ausenthalt gesnommen hat, während sein regelmäßiger Wohnsitz auf dem Festland zu suchen ist. Da er selbst über das Berhältnis seiner Lebensgeschichte zu der die dahin verlausenen Geschichte des Christentums sich jedenfalls nicht deutlich aussprücht, so ist schon dadurch die die erörterte Frage nach der Person und Geschichte dieses Joh. in Asien gestellt. Soweit die Uberlieserung sich ausdrücklich darüber äußert, bezeichnet sie diesen Johannes, mag sie von ihm als dem Berf. der joh. Schristen oder als dem Lehrer seiner Schüler in der Prodinz Assen, der Albertung und Kien, oder als einer Autorität für die dort geltenden Kirchendräuche reden, besharrlich als den Apostel (vgl. Zahn, Forschungen VI, S. 190—217). Von den jüngeren zu 55 den älteren Zeugen aufsteigend hören wir dies von Tertullian und Elemens Alex. (quis dives salv. 42), vom muratorischen Fragmentisten und von Irenäus, in aussührlicher Darstellung von "Leucius" und in bedeutsamer Weise auch von den nit diesem kohrsteln nicht übereinstimmen" (Epiph. daer. 51, 4). Wenn dem Joh. von Ephesus von Schristse

ftellern, welche ibn anerkanntermaßen als den Apostel ansehen, doch nur selten und meist nur indirekt ber Aposteltitel erteilt, er bagegen manchmal als ein Junger bes Herrn, am allerhäufigsten aber nur mit dem bloßen Eigennamen ohne jeden Titel benannt wird, so folgt daraus vor allem, daß man um 160-220 in und außerhalb der Prodinz Asien 5 von einem anderen Joh. außer oder neben dem Apostel, welcher für irgend eine der in Robe stehenden Schriften oder Traditionen in Betracht kommen könnte, schlechterdings nichts wußte. Es war schon darum ein versehltes Unternehmen, aus dem Briefe des Polykrates von Sphesdus an Viktor um 190 (Eul. V, 24, 3) die Meinung herauskesen zu wollen, daß der in Ephesus begrabene Joh. zwar der Evangelist, aber nicht der Apostel gewesen 10 sei. Schon 55—60 Jahre früher, etwa 30—35 Jahre nach dem Tode des Joh. von Sphesus, etwa 20 Jahre vor dem Tode des Johannesschülers Volysarp und zu Lebzeiten Eppeque, eines 20 Jahre vor dem Tode des Johannesschulers Polykarp und zu Ledzeiten des Papias, eines anderen Schülers des Johannes von Ephequs, hat Juftin, als er in Ephequs Chrift wurde und die Schriften "der Freunde Chrifti" (dial. 8) studierte, dort die Ueberzeugung gewonnen, also auch die Überlieferung gefunden, daß der Berf. der Apt, 1s also der Erulant von Patmos und der Joh. von Ephequs "einer der Apostel Christi" gewesen sie (dial. 81 s. oben S. 275, 42). Aus dem Munde seines Lehrers Polykarp und mehrerer anderer, diesem ungefähr gleichstehener "Preschyter in Asien", sowie aus dem Buch des Papias hat Frenäus (i. d. 1) mannigfaltige Erzählungen und andere Mitteilungen empfangen, welche er teilweise und gelegentlich in seinem Sendschreiben an Florin und Viktor sowie in seinem Hauptwerk niedergelegt hat, und aus welchen er nicht den geringsten Pweisel daran geschöft hat, daß der Joh. mit welchem Kolvstard. Radias und die übriaen Zweifel daran geschöpft hat, daß der Joh., mit welchem Polykarp, Papias und die übrigen "Bresbyter in Usien" in ihren jungen Jahren als seine Schüler in mehr ober weniger andauerndem Berkehr gestanden hatten, der Apostel gewosen sei. Diese Thatsachen muß man gegenwärtig haben, um das Unternehmen des Eusebius (III, 39) richtig zu wür= 25 digen, welcher in kuhnem Widerspruch gegen das von ihm nicht verschwiegene Zeugnis bes Jrenaus und gegen seine eigene früher in der Chronik (a. Abrah. 2114) ausgesprochene Ansicht aus der Borrede des Papias beweisen wollte, daß wenigkens dieser angebliche Apostelschüller nicht ein Schüler des Apostels Joh., sondern eines von diesem zu unterscheidenden Presbyters gleichen Namens, bes mutmaglichen Berf.s ber Apt gewefen 30 sei. Eusebius ließ die gefamte sonstige Überlieferung über den Apostel Joh. als den Oberhirten der asiatschen Kirche, den Lehrer Polykarps und den Berf. des Evangeliums und wenigstens des größeren Briefs unangetastet. Nur die Apk und den Chiliasten Papias suchte er soweit wie möglich vom Apostel Joh. wegzurücken. Er erkannte an, daß die Lehrer des Papias, welche dieser in wenigen Zeilen dreimal of ageosovegos und niemals 35 Apostel nennt, gleichtwohl die Apostel seien, von welchen Papias beispielsweise 7 mit Namen ausgezählt und deren Auszählung er mit η τις έτεχος των τοῦ κυχίου μαθητών abgeschlossen hat. Die Richtigkeit dieses Teils der eusedianischen Exegese wird auch dadurch bedeutsam bestätigt, daß brei des Griechischen mächtige und noch vor Ablauf eines Jahr= hunderts unabhängig voneinander die Kirchengeschichte des Eusebius bearbeitende Männer, 40 ber sprische Überseher, Hieronymus und Aufinus die Borrede des Bapias in diesem entdo der lytische Uberjeger, Hieronymus und Rustins die Vorrede des Kapias in diesem entsschiedenden Punkt ganz ebenso wie Euseinst verstanden haben. Der eingehendste Versuch, einer entgegengesetzten Worterklärung, wonach die Presbyter des Papias nicht Apostel, sondern Apostelschüller sein sollten (Weissendach, Das Papiassragment dei Eus. III, 39, 3—4, a. 1874), wird heute schwerlich von jemand in allen seinen Punkten gebilligt, ist aber auch von keinem der Gelehrten, welche das Ergebnis desselben sich angeeignet haben, durch eine befriedigendere Eregese ersetzt worden. Gerade das Richtige an der Auslegung des Eusedias zu verwersen und den damit unverträglichen Frrtum des Euseilus ohne executifs Moriodung all verwersen und den damit unverträglichen Frrtum des Euseilus ohne executifs Moriodung als verwersen des Wehrkeits vordenten. getische Begründung als ausgemachte Wahrheit auszusprechen, gilt noch heute für wiffenschaftlich erlaubt. Die Fehler ber eusebianischen Eregese bes Fragments beginnen bamit, bag, während 50 Papias einen doppelten Weg unterscheibet, auf welchem er Worte ber Presbyter = Junger Jesu oder Apostel empfangen habe, nämlich erstens auf dem diretten Wege, aus dem Munde seiner Lehrer, der Presbyter selbst, zweitens auf dem Umwege der Erkundigung bei anderen Schülern der Presbyter, Eusebius den letteren Weg für den einzigen ausgiebt, welchen Papias beschritten habe, und im offenen Widerspruch gegen die eigenen Worte des Bapias behauptet, dieser habe überhaupt nicht mehr Apostel-Presbyter, sondern nur noch Schüler von solchen gekannt und gehört (Eus. III, 39, 7). Haltbarer erscheint die andere Behauptung, daß Papias in beiden Teilen seiner zweiteiligen Aufzählung je einen Joh. nenne, von welchem der erste nach dem Zusammenhang nur der Apostel sein könne, der zweite also schon deshalb, aber auch wegen des ihm von Bapias gegebenen Titels  $\delta$   $\pi \rho \varepsilon \sigma$ 60  $\beta \acute{\nu} \tau \varepsilon \rho \sigma$  vom Apostel verschieden sein musse. So haben seit Eusebius die meisten die

Worte des Papias verstanden: el δέ που καί παρακολουθηκώς τις τοῖς πρεσβυτέοοις έλθοι, τοὺς τῶν ποεσβυτέρων ἀνέκρινον λόγους, τί ᾿Ανδρέας ἢ τί Πέτρος εἰπεν, ἢ τί Φίλιππος ἢ τί Θωμᾶς ἢ Ἰάκωβος, ἢ τί Ἰωάννης ἢ Ματθαῖος ἤ τις ἔτερος τῶν τοῦ κυρίου μαθητῶν, ἄ τε ᾿Αριστίων καὶ ὁ πρεσβύτερος Ἰωάννης οἱ τοῦ κυρίου μαθηταὶ λέγουσιν. Μπ bequemften twürbe bie in ber boppelten Rennung eines 5 Joh. liegende Schwierigkeit beseitigt sein, wenn man nach einer von Renan (l'Antéchrist 1873 p. 562) hingeworfenen, von Haußleiter (ThW 1896 Sp. 466) scharssinnig begrünsteten Vermutung die Worte i ti Iwarns als Interpolation ausscheiden durfte. Weniger würde geholsen sein durch die gleichfalls von Renan (l. c. p. 345) vorgeschlagene Emens bation in der letten Zeile of τοῦ κυρίου [μαθητῶν] μαθηταί und die ähnliche von 10 Bacon (im amerik Journ. of bibl. lit. 1899 p. 176—183) of τούτων (statt τούτου) μαθηταί. Auch den überlieserten Text haben seit der trefflichen Abhandlung von J. Stilting (AS Sept. VII p. 387 ff.), welche von den Neueren niemand zu kennen scheint, einige wenige, zu welchen der Unterzeichnete gehört (ThStR 1866 S. 649 -696; Forsch. VI, 112—147), verstehen zu sollen gemeint, daß der Presbyter Joh. kein anderer als 15 der Apostel Joh. sei. Die Hauptgründe für diese Auffassung sind folgende: 1. Die uns gefähr gleichzeitige Existenz eines als Lehrer ober gar als Schriftsteller irgend eitwas besetuenden Presbyters mit dem hebräischen Namen Joh. in Asien neben dem Apostel dieses Namens, welche Eusebius und ihm folgend viele Neuere angenommen haben, ist schwerz zu glauben; dem gerade dann, wenn diese Doppelgängerschaft bestanden hätte, und selbst vo dann, wenn das Wirten des Apostels Joh. in Asien erheblich früher begonnen und aufsgehört hätte, als dassenige des Presbyters, würde die Tradition des 2. Jahrhunderts das Rodikteis gehört hatte, und hebrisdisch beiden eine Arabiton des 2. Jahrhunderts das Bedürfnis gehabt und befriedigt haben, die beiden gleichnamigen und ungefähr gleichzeitigen Rirchenlehrer der gleichen Provinz zu unterscheiden. Go begreiflich, wie Verwechselungen im einzelnen waren, fo unbegreiflich ware ein allgemeines Bergeffen ber vorhanden ge= 25 wesenen Duplizität, ein völliges Untergeben bes Presbyters im Apostel. 2. Die Unnahme von Reim (Gesch. Jesu von Nazara I, 160-170), daß in Asien überhaupt nicht ber Apostel, sondern nur der von Eusebius entbedte Bresbyter Joh. gelebt habe, entspricht insofern der einstimmigen Tradition besser, als auch diese nur von einem einzigen Joh. in Asien weiß; sie steht aber andererseits in noch viel schrofferem Widerspruch mit der 20 Tradition, da diese den fraglichen Joh. nur als Apostel kennt. Die vereinzelt vorgekommene Berwechselung des Evangelisten Philippus in Hierapolis mit dem Apostel dieses Namens, welche dei Polytrates (Eus. V, 24, 2) allerdings vorliegt, reicht nicht zur Erstlärung aus, weil sie nur vereinzelt vorgekommen und nie allgemein geworden ist. Gegenteil beweist die jahrhundertelang erhaltene Tradition, daß der Philippus von 25 Hierapolis der Evangelist und nicht der Apostel war, wie schwer ein solcher Frrtum sich gegen die echte Tradition durchsetzen kann. Insbesondere wird durch diese Hopothese unsbegreiflich, wie der Berf. des 4. Ev.s, von dem doch niemand standhaft zu verneinen gewagt hat, daß er in Kleinafien geschrieben hat, auf den Gedanten fam, sein Ev. gerade dem Apostel Joh. zuzuschreiben, welcher niemals dorthin gekommen und auch nicht durch 40 andere Schriften in der Christenheit bekannt war. Auch diese Hypothese beruht auf Berkennung der Thatsache, welche 3. gegen die Existenz eines vom Apostel verschiedenen Presbyters spricht, daß der Glauben an seine Existenz lediglich auf einer im 4. Jahrhundert versuchten Auslegung einer einzigen im Anfang des 2. Jahrhunderts geschriebenen Zeile beruht, während die Kenner des papianischen Werks vor und nach Eusedius (Frenäus, 45 Apollinaris von Laodicea, Andreas von Cäsarea, Waximus Consessor, Anastasius Sinaïta) weder in der Vorrede des Papias noch in einer anderen der vielen Stellen, wu Papias ben Bresbyter Joh. als seinen Lehrer genannt hat (Eus. III, 39, 7. 14), etwas gefunden haben, was sie in der Meinung irre machte, daß dies der Apostel sei. 4. Die Auslegung ber oben angeführten Worte des Papias durch Eusebius ist aber auch rein exegetisch be- 50 trachtet ebenso ungenau, wie seine Auslegung ber vorangehenden Worte (j. ob. S. 282, 19). Aristion und der Breschter Joh. werden von Papias ebensogut, also auch in dem gleichen Sinn als "Junger des Herrn" bezeichnet, wie in der vorangehenden Zeile die Gruppe, als deren Bertreter Andreas, Petrus u. f. w. genannt waren. Sie find also nicht Apostelals beren Vertreter Andreas, Petrus u. 1. w. genannt waren. Ste zino alzo nicht Appliets schüler, sondern persönliche Schüler Jesu. Steht ferner sest, was Eusebius richtig erkannt so hat, daß Papias kurz vorher persönliche Jünger Jesu, welche vielleicht nicht alle (Jakobus? Philippus?), aber doch großen Teils zu den 12 Aposteln gehörten (Andreas, Petrus, Thomas, Johannes, Matthäus), dreimal als of πρεσβύτεροι bezeichnet hat, so kann wenige Zeilen später δ πρεσβύτερος nicht dazu dienen, den Joh., vor dessen Namen dieser Titel steht, von einem gleichnamigen Apostel zu unterscheiden. Dies ist exegetisch auch so

baburch ausgeschloffen, daß auch ber in ber voranstehenden Aufgählung genannte Joh. kein ihn von anderen Trägern besselben Namens unterscheibendes Spitheton und überhaupt teins bei sich hat. 5. Es entspricht vielmehr bem gewöhnlichen Sprachgebrauch, die Worte δ ποεσβύτερος Ἰωάννης zu verstehen: "der Presbyter, nämlich Joh.". Daß der Hauptstehrer des Papias ebenso wie der Berf. der kleineren joh. Briefe als der seine Genossen an Ansehen und Alter überragende und schließlich überlebende Lehrer in seiner Umgebung "ber Alte" schlechthin hieß, beweist überdies ber Eus. III, 39, 15 aufbewahrte Sat bes Bapias: και τούτο ο πρεσβύτερος έλεγε vgl. § 14. Der Eigenname war neben biesem Chrentitel zur Not entbehrlich; es war aber angemeffen, ihn appositionsweise anzuschließen in 10 einem Sat, in welchem auch noch Aristion zu erwähnen war, welcher ebenso wie bieser Joh. ein Jünger Jesu und ein Lehrer bes Papias, also nach ber Ausbrucksweise bes Papias ein πρεσβύτερος war. Aus dem Kreise dieser πρεσβύτεροι ragte einer empor als "der Presbyter" schlechthin, Namens Joh. Daß dieser ein Apostel war, sagt Papias ebenso-wenig, als er es von Betrus oder Andreas sagt; er schließt es aber ebensowenig aus. 16 6. Es bleibt das zweimalige Vorkommen des Namens Joh. in einer einzigen Periode. 18 6. Es bleidt das zweinktige Vorlommen des Namens zog. in einer einzigen zertide. Es ist aber zu bedenken, daß der indirekte Fragsaß (τί-είπεν) und der einem solchen gleichwertige Relativsaß (ἄ τε-λέγουσιν) nicht als eine einzige Aufzählung behandelt werden kann, ohne daß sich ein logischer Fehler ergäbe. Nachdem die erste Reihe durch die Worte "ober irgend ein anderer von den Jüngern des Herrn" abgeschlossen ist, können sich hieran 20 nicht als Fortsetzung dieser Reihe noch zwei Namen von Männern anschließen, welche gleichsalls "Jünger des Gerrn" sind. Es wäre dann aber auch kein Grund zu sinden für die Beränderung der Konstruktion (ἄ τε statt τί) und des Tempus (λέγουσιν statt τί). für die Beränderung der Konstruktion (x ze statt re) und des Tempus (lépovocio statt elkoo). Heraus ergiedt sich, daß es mit diesen zwei zulest genannten Jüngern eine desondere Bewandtnis hatte. Sie lebten noch, als Papias schon seine Erkundigungen nach Worten der Presedyter-Jünger anstellte. Es waren Apostelschüller, an welche er sowohl die Fragen des ersten, als die des zweiten Sates richtete, aber doch sehr verschiedene Leute. Die Frage, was hat Petrus oder Thomas oder Jakobus oder Matthäus gesagt, konnte er nur an solche Apostelschüller richten, welche früher in Palästina gelebt und sedenfalls außerhalb der Provinz Asien Gelegenheit gehadt hatten, Worte dieser Apostel zu hören. War den Aposteln, welche, wie Jakobus, Matthäus u. s. w. in Palästina lange Zeit gelebt hatten, gehörte auch der Sohn des Zebedäus. Dieser ist also allerdings unter dem ersten Isch. die Papias zu verstehen. Die weitere Frage aber: "was sagen Aristion und der Alte, Joh., die Jünger des Herrn" ist an ganz andere Leute gerichtet, welche nie in Palästina gewesen zu ein brauchen, und beded daaegen mit zwei noch in Asien lebenden lästina gewesen zu sein brauchen, und welche bagegen mit zwei noch in Asien lebenden 86 Jüngern Jesu, Axistion und Joh in Verkehr standen, so daß sie dem Papias, wenn sie an bessen Wohnsitz kamen, auf diese Frage Antwort geben konnten. Die einen fragte Papias nicht nach Aristion, die anderen nicht nach Jakobus und Matthäus, beide aber konnte er fragen nach Worten des Johannes. Es war gewiß nicht geschiekt, daß Papias weber die Selbigkeit noch die Verschiedenheit des in den beiderlei Fragen vorkommenden Joh. 40 ausspricht; aber stillstische Geschicklichkeit ist nach den erhaltenen Bruchstücken seines Werks überhaupt nicht sein Talent gewesen. Begreiflich ist seine Ausdrucksweise doch sehr wohl, weil in den beiden an verschiedene Leute gerichteten Fragen, welche er hier reproduziert, füglich ein und berselbe Joh. genannt werben konnte. Die Existenz eines vom Apostel Joh. verschiedenen Presbyters Joh. hat weber Eusebius, noch einer seiner Nachfolger aus Kapias zu erweisen vermocht, und vollends die ungefähr gleichzeitige Existenz zweier Jünger Jesu Namens Joh. in Asien wird burch Papias wie burch alle sonstige Tradition ausgeschlossen. Der Bresbyter Joh. ist überhaupt eine Fehlgeburt ber tritischen Not und ber mangelhaften Eregese bes Eusebius.

Herburch vereinsacht sich die Frage, wer der Joh. sei, welcher nach dem hierin unsansechtbaren Zeugnis der Apk und nach dem in diesem Punkt gleichfalls gegen jeden wesentlichen Irrtum gesicherten Zeugnis seiner Schüler Polykarp, Papias und der anderen "Preschyter" des Irenäus in den letzten Jahren oder Jahrzehnten des ersten Jahrhunderts in Ephesus gelebt, auf die Kirche der Prodinz und das nachwachsende Geschlecht ihrer Lehrer und Bischse einen maßgebenden Einsluß geübt hat und erst nach dem Regierungssantritt Trajans, also um 100 gestorben (Iren. II, 22, 5; III, 3, 4) und nach dem Zeugnis eines Bischof von Ephesus, welcher um 125—130 getauft wurde, in Ephesus begraben worden ist (Polykrates dei Eus. V, 24, 3. 7). Alle deutlich redende Überlieserung sagt, er sei der von Iesus zum Apostel erwählte Sohn des Zebedäus. Eine widersprechende Nachricht aus den ersten 8 Jahrhunderten giebt es nicht. Nur ein Citat aus den zweiten Buch des Papias, welches man dahin glaubte deuten zu dürsen, daß der

Apostel Johannes in Palästina von den Juden getötet worden sei, wurde von einigen Gelehrten als genügend befunden, die gesamte Tradition von dem Wirken des Joh. in Ephesus über den Haufen zu wersen. Das Citat ist uns auf doppeltem Bege zugekommen. Es sindet sich in etwas abweichender Form in einer einzigen der zahlreichen He um 850 abgesakten Chronik des Mönches Georgius Hamantolus (Georg. Ham. ed. Muralt, 5 1859 praes. d. XVII f.; Nolte, ThOS 1862 S. 466), und in einer anonhmen Sammulung kirchenhistorischer Erzerpte (aus einem cod. Barooc. 142 fol. 212 ff. herausgegeben von de Boor, TU V 2, 170). Daß es in die Chronik des Georgius ebenso wie ein dasnebenstehendes, äußerst ungenaues Sitat aus Origenes durch einen Interpolator hineinzgebracht ist, ergiebt sich mit Erdenz aus dem Widerspruch nicht nur mit den übrigen 10 H. der Shonik, sondern auch mit dem Kontext der H. selbst, welche allein das Sitat enthält (vgl. de Boor a. a. d. S. 177). Übrigens würde Georgius, wenn von ihm selbst das Sitat herrührte, damit gesagt haben, daß Joh. nach seiner Rücksehr von Patmos nach Ephesus, also in Ephesus von den Juden getötet worden sei. Die Angaben und Resterionen der Gelehrten über dieses Sitat leiden dis zu den letzten an einer geradezu 15 erstaunlichen Ungenauigseit. Zieht man das, worin der Interpolator des Georgius und der Bert, jener Oxforder Excerpte voneinander abweichen, ab, so bleibt die gleichsauend durch beide Sitate verdürgte Thatsache übrig, daß im 2. Buch des Papias der Satz gestanden hat: \*Iwarns dar Indarns dranges har Hatsache übrig, daß im 2. Buch des Papias der Satz gestanden hat: \*Iwarns dranges der Satz gesetanden hat: \*Iwarns dranges Antipas geredet. Diesen also wird Papias gemeint haben.
Das Misverständnis der byzantinischen Schreiber hat Papias nicht beabsichtigt, vielleicht auch nicht einmal durch stillstüsses Unaeschieß verschulet.

Dus Ditgeleintantes der dyschient zu Archient zu Archient zu den icht einmal durch stilistisches Ungeschied verschuldet.

Es wird also wohl debei bleiben, daß der Apostel Joh. ebenso wie andere Jünger Jesu, der Evangelist Philippus und ein gewisser Aristion von Palästina nach Kleinasien 25 übergessiedelt sind. Wenn Polykard an seinem Todoestag (23. Februar 155) auf 86 Jahre nicht seines menschlichen, sondern seines dristlichen Lebens zurückblickte und somit im Jahre 69 getaust war, und wenn seine Bekehrung nach III, 3, 4 durch Apostel bewirkt wurde, so wird die Elbersiebelung jener Jünger Jesu nach Assen Auch Apostel bewirkt wurde, so wird die Elbersiebelung jener Jünger Jesu nach Assen Kriegs das Zeichen so zum Ausbruch wurde. Der damals vielleicht erst 60—65jährige Joh. hat dann noch etwa 30 Jahre der Pssege des kirchlichen Lebens in der Produz Afsen und ein Ann noch etwa 30 Jahre der Pssege des kirchlichen Lebens in der Produz Afsen und ein Priester in hobepriesterlichem Schmuck stand er in der Erinnerung der Christen von Sphesus (Eus. V. 24, 3). Der Donnerssohn von ehedem ist auch im Alter nicht ein spekulierender Ressligionsphilosoph und der weichberzige Prediger einer schwäcklichen Toleranz geworden, sondern ist ein schaft ausgepträgter Charatter, ein entschiedener und überall zur Entschedung zwischen Leben und Tod, zwischen Ehrist und Antichrist drängender Zeuge der von Zesus empfangenen Wahrheit geblieben. Wir erkennen den 30h. der Jahre 27—52, von welchem und die älteren Schriften des NIs ein Wild geben, so weniger in der Apostalypse wieder, in welcher er nur Empfangenes treu wiederzugeben hatte, als in den Briesen, in welchen er seines Amtes als Lebrer und Leiter der Kirchen Assen Assen Assen Weiter Bolysarp von der Begegnung des Apostels mit Kerinth im Badehause zu Ephelus Jren. III, 3, 4) und von seiner Feire des christischen Passass in Sernasse Geweindelebens ist unter seinen Augen und gewößen incht ohne sertassen ihren Verlagem ausgebildete monachische Form der der Verlagemeinde in der Kirche Asse

Johannes Askusnages, im 6. Jahrh. Litter.: Abulfarabsch bei Assenaus, Bibliotheca orientalis Bb II, 1721, S. 327 sp.; Balch, Historie der Regereien VIII, S. 684; Reander, Allgem. Gesch. der christl. Rel. Bb 4, S. 1864, S. 297; Gaß, Tritheistischer Streit, in dieser Encystopädie 2. Ausl. Bd XVI, S. 48 f.

Johannes Askusnages war Schüler des gelehrten Sprers Betrus aus Rhesina in 55 Mesopotamien und Nachsolger desselben als Lehrer der Philosophie in Konstantinopel unter Justinian I. Von diesem zu einem Kolloquium geladen, bekannte er sich nicht nur als Monophysiten, sondern auch als Tritheiten, indem er sagte, daß er in trinitate secundum numerum personarum naturas, essentias et diese tres anersenne. Er

wurde wegen dieser Jrrlehre vom Raiser verbannt. Johannes wird nun von Abulfarabid jum Stifter ber Tritheiten gemacht, während die griechischen Quellen, die ben Askunagee ignorieren, diesen Plat dem Johannes Philoponos zuweisen. Der Widerspruch ist wahrscheinlich so zu lösen, daß Philoponos als der bedeutendste Vertreter jener Lehre irre tümlich auch für den Anfänger derselben erklärt ist, während nichts dagegen zu sprechen scheint, daß Astusnages ben sogen. Tritheismus zuerst gelehrt hat.

Johannes von Avila f. Juan von Avila.

Johannes von Bafel f. Hiltalinger, Joh., Bb VIII S. 77.

Johannes Bettos, Patriarch von Konstantinopel, gest. 1293. — 10 ratur: Leo Allatius, De perpetus consensione etc., S. 761 ff.; Fabricius, Harl. Bibl. gr. XI, S. 344 ff. Quellen und neuere Forschungen zusammensassender, Grumbacher, Gesch. der Byz. Litt. 1897, S. 96 f.

Johannes ist durch die Unionsspnode von 1274 historisch geworden. Er war bie dahin xagroquilas in Konftantinopel. Der Raifer Michael Balaologus, fest entschloffen, 15 bas Ginigungewert burchzuseten, forberte ibn als gelehrten Mann und gewandten Sprecher 16 das Einigungswert durchzuseten, forderte ihn als gelehrten Mann und gewandten Sprecher zum Beistand auf. Nach einigem Zögern antwortete Johannes ablehnend, wagte es sogar, die Lateiner sür Häreiter zu erklären; dafür büßte er mit der härtesten Kerkerstrase. Aber gerade im Gesängnis sand er Muße, die ältere griechssche Litteratur nochmals über jene Streitsragen zu Rate zu ziehen; er besann sich eines anderen, und namentlich die Schriften des Nicephorus Blemmides stimmten ihn dergestalt um, daß er jetzt, was er solange verworsen, mit allem Eiser verteibigte. Die Folge war seine Erhebung zum Patriarchen und wesentlich mit seiner Hisse ist die Folge war seine Erhebung zum Patriarchen Beit, zu stande gekommen. Doch betrug sich Johannes von nun an nicht als seiger Günstling eines Despoten. Witten in dem wilden Geschrei der Parteien der Hauptstadt wohnte er zur Mäsigung und bertvannte sich sie Kerkolaten an welchen Michael 25 mahnte er zur Mäßigung und verwandte fich für die Berfolgten, an welchen Michael feine But ausließ. Er beharrte auch bei feiner unionsfreundlichen Gesinnung, als die Kirchenpolitik sich änderte. Darum wurde er 1282 abgesetzt und 1283 verbannt. Er starb 1293 im Kerker. Von den Griechen ist Bektos aus der Reihe der rechtgläubigen Lehrer gestrichen, von den Lateinern zu den Orthodoxen gezählt worden, daher fanden so seine Streitschriften Aufnahme in die Graecia orthodoxa Tom. I, II des Leo Allatius. Bon da aus sind sie in die MSG 141, S. 16—1032 aufgenommen. Seine theologischen Schristen verteidigen zum größten Teile die Union. Die umfangreichste derselben ist die Περί τῆς ενώσεως καὶ εἰρήνης τῶν τῆς παλαιᾶς καὶ νέας Ρώμης ἐκκλησιῶν (Graecia orthodoxa 1, S. 61—224). Andere fleinere Schristen beziehen sich auf seine Bertsönlichen Verhältnisse. Johannes ist für seine Zeiten ein gelehrter Mann. Seine Schristen sind von den späteren Freunden der Union stark ausgeschrieben.

(Gaf †) Bh. Meyer.

Rohannes Buridan f. Bb III. S. 570.

Johannes v. Capistrano s. Bd III, S. 713.

Rohannes Cindad f. Bb III, S. 444, 16-32.

Johannes von Damastus, gest. vor 754. — Litteratur: Βίος τοῦ ὁσίου πατοὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Λαμασκηνοῦ στιγραφείς παρὰ Ἰωάννου πατριάρχου Ἰεροσολύμιον, MSG XCIV, 429 – 489. Opera ed. Le Quien 1712, 2 Bbe; hiernach (mit einigen Ergänzungen nach Gallandi und Mai) auch MSG XCIV—VI; Joh. Langen, Johannes von Damastus, 45 eine patrift Monographie 1879 (hier S. 27 eine kerring) über die gebruckten Nusgaben einsten Mescarte von fehr unwallteinige Mescarte einstelle Research (hier S. 2000). einzelner Berfe b. 3.; die erste noch sehr unvollständige Gesamtausgabe, alles nur in latei-nischer llebersetzung, bot der Dominikaner heinrich Grave, Köln 1546, eine erste griechisch-teinische Ausgabe von Wartus hopper solgte bald, Basel 1548, 1559 und vermehrt 1575). Berdient um die Auffindung von handschriften und um die Kritit ift vor anderen Leo Allatius 50 gewesen, bessen bis dabin unedierte Abhandlung De Joanne Damasceno Prolegomena Le Quien (s. auch MSC XCIV, 117ff) jum Drud brachte. Le Quien selber hat nicht nur (jum Teil auf Grund der Borarbeiten, auch unter direfter Beihilfe anderer Gelehrten) zuerft eine wesentlich vollständige Ausgabe, sondern auch wertvolle Einleitungen zu den einzelnen Werken geboten. In sieben Dissertationes erörtert er überdies eine Reihe von Fragen, die zur Go Theologie des Damaszeners bez. der griechischen Kirche gehören. Es sind nur erst für einige Berke und erst ganz neuerdings erhebliche Fortschritte über ihn hinausgemacht worden. S. dazu hernach bei den einzelnen Berken. Im allgemeinen vol. die Lehrbücher der Dogmengeschichte von Nipsch, I, 1870, Thomasius I², bearbeitet von Bonwetsch 1886, Hand II³, 1894, Loofs³, 1893, Seeberg I, 1895, Aug. Dorner 1899. Sonst besonders noch Bardenspewer, Patrologie 1894, Krumbacher, Gesch. der byzant. Litteratur, 2. Aust. 1897 (über 5Johannes als Theologen handelt hier S. 68 st. Chrhard, über ihn als Dichter Krumbacher selbst 674 st.).

1. Leben. Der oben genannte Bios bes Damaszeners ift verfaßt von einem Batriarchen Johannes von Jerusalem (wahrscheinlich dem um 970 gestorbenen; f. über ihn als "Johannes VI." Le Quien, Oriens christ III, 466 ff.). Er ruht auf einem älteren 10 (verschollenen) arabischen Werk (wie der Verf. selbst angiebt c. 3), ist wenig stoffreich, nicht allzu legendenhaft, aber durchaus hagiographisch erdaulich. Andere Quellen sind vollends spärlich. Kur in knappen Umrissen ist daher die Lebensgeschichte des berühmtesten der byzantinischen Theologen bekannt. Geburtse und Todesjahr sind beide unsicher. Das 7. öbumenische Konzil (Nicäa 787, act. VI) ehrt das Andenken des J. als des Haupt 16 vorkämpfers der Bilderverehrung in hohen Borten. Es läßt erkennen, daß er schon vor 754 gestorben sein muß. Denn es reproduziert (l. c. Manss XIII 356) die Worte des unter Kanston Gabrandung 754 in Vanstonding unter Ronftantin Ropronymus 754 in Konftantinopel gehaltenen Kongile, bie ben 3. mit Germanus von Konftantinopel und Georgius Coprius verfluchten. Wenn es in Diefen heißt: ή τριάς τούς τρείς καθείλεν (in Nicäa sept man entgegen: ή τριάς τούς τρείς 20 έδόξασεν, act. VII, Mansi S. 400), so ist klar, daß J. damals schon tot war. Was Le Quien geltend macht (Migne XCIV, 486 f. Anm.), um ihm eine längere Lebensdauer ju vindizieren, kann dagegen nicht aufkommen (Le Quien hat die Borte bes Konzils überzu vindizieren, kann dagegen nicht aufkommen (Le Quien hat die Worte des Konzils übersehen). J. wird jedoch nicht lange vor 754 gestorden sein. Geboren ist er gewiß noch im 7. Jahrhundert, allein Genaueres ist nicht zu sagen. Er stammte aus Damaskus und 25 war der Sohn eines sarrazenischen Beamten. Alle anderen Angaden späterer Schriftsteller sind unglaubhaft und tendenziös, (vgl. über sie Langen, S. 17 sf. u. 23 sf.). Seine Familie war eine christliche, hatte aber trozdem ein hohes Staatsamt, soweit man sehen kann, wohl das des obersten Aussehers über die Steuern in Sprien, erblich inne. J. selbst hat es, wie es scheint, eine Zeit lang verwaltet. Der sios ist ungenau und, was Reichs wum und Ehrenstellung des Heiligen betrifft, offendar übertreibend, wird aber doch soweit Elauben verdienen, daß J. eben auch beim Kalisen von Damaskus beamtet gewesen, wie seine Vorsahren. Mit der Vertrauensstellung seiner Familie dei den Kalisen hängt der Beiname derselben Manzur (= der des der der der der Beiname derfelben Mansur (= ber, dem geholfen worden ift: "der Sieger"), ben auch 3. geführt hat, zusammen. Wann J. Monch wurde, ist unsicher. Doch scheint es, daß 35 er noch in seiner weltlichen Stellung als theologischer Schriftsteller aufgetreten ist. Der βίος sett das mindestens für die erste seiner Schriften zu Gunften der Bilder wider Leo den Jaurier voraus. Also 726 und kurz hernach ist er wahrscheinlich noch Beamter rie den Jaurier voraus. Also 726 und turz hernach ist er wahrscheinich noch Beamter in Damastus gewesen. Ja nach c. 14 hätte er überhaupt seine Entorodupalovs dóyovs sür die Bilder noch in Damastus geschrieben. Das würde ihn auch noch 730 als Be- 40 amten erkennen lassen. Allein der  $\beta los$  ist summarisch und weiß offendar nichts Genaues. Es ist aus innern Gründen (wozu übrigens auch eine Notiz dei Theophanes stimmt, die man bei Langen S. 21 lesen mag) anzunehmen, daß er spätestens dald nach 730 Mönch wurde. Er siedelte als solcher in die Laura des hl. Sad dei Jerusalem ("80 Stadien", d. i. etwa zwei Meilen südwärts von dieser Stadt) über. Daß er wohl zedenfalls turz 45 nach 730 das Aloster aufsuchte, geht auch daraus hervor, daß er noch von dem Battiarchen Johannes V. von Jerusalem, der nach Theophanes 735 gestorben sein soll (Le Quien, Or. chr. III, 289 ff., hält doch für möglich, daß er bis ca. 745 lebte), und nach dem Bios ju schließen, feincowege alebald nach feinem Eintritt in die Laura, jum Priefter geweiht wurde. Weiter als bis jum πρεσβύτερος hat er es, gewiß nur nach feinem eigenen so Bunfch, in ber Hierarchie nicht gebracht. Gein Aboptivbruder, Rosmas ber Melobe, ber gleich ihm Sabaite wurde, ist bagegen Bischof von Majuma (Hafen von Gaza) geworben. In die Laura bes hl. Saba einzutreten, mag ihn neben bem Ruhm berfelben (ber nachher gang besonders mit seinem Ramen verknüpft gewesen ist) der Umstand bewogen haben, baß sein Lehrer, dem er und Kosmas viel verdankten, ihm dorthin vorangegangen war, 55 vielleicht dort noch lebte. Dies war ein Mönch, έξ Ἰταλίας δομώμενος, sagt der βίος c. 8 (Le Duien meint aus Calabria, "quae monachis graecis plena erat"), der als Kriegsgefangener nach Damastus gekommen und von dem Bater des J. losgekauft war. Auch er hieß Rosmas. 3. verdankte ihm die Einführung in die Theologie, zumal auch in die Philosophie und das mancherlei weltliche Wissen, das ihn auszeichnet. In der so

Laura hat J. seine Hauptthätigkeit als Schrisstkeller entfaltet, c. 33 ff., nicht ohne bei dieser Art von Beschäftigung anfänglich auf Widerstand zu stoßen c. 31. Zumal auch als Melode sand er Widerspruch in dem mönchischen Kreise, der hier Weltsinn vermutete, wie eine ganz glaudwürdige Anekdete belegt c. 27 ff. Seinem Ruhm als Melode versdankte er, daß sein Patriarch, wie der beiog sagt, auf besondere Eingedung des Geistes, c. 34, ihn nach Jerusalem berief, um ihn zum Prestdyter dei der dortigen Kirche zu machen. J. kehrte jedoch in die Laura des Saba zurück und ist auch ohne Zweisel dort gestorben. Nicht ohne Interesse ist die Notiz blos c. 36, daß J. gegen Ende seines Lebens seine Bücher einer Enioxepus unterworfen habe, Enixoomäv und Enidioopdovmeroz node änelseur val lesiv nat rovv. Es sehlt in der Überlieferung seiner Werke nicht an Spuren, die es bestätigen, daß er sich nicht an einer einmaligen Bearbeitung genügen ließ. — Im 12. Jahrhundert zeigte man noch das Grab des J. in der Laura des Saba, im 14. soll sein Leichnam nach Konstantinopel transseriert sein. J. wird von der griechsschen und römischen Kirche gleicherweise als Heiliger geehrt; jene seiert sein Gedächtnis am 4. Dez. soll am 29. Nov.?), diese am 6. Mai (vgl. Acta Sanct. Maj. tom. II). Theophanes bezeugt schon im Jahre 813 seinen Beinamen Xovooogoás, der Goldsströmende, Goldsredende.

2. Schriften für bie Bilber. Um bie Bebeutung, bie 3. in feiner Rirche erlangt hat, darzuthun und verständlich zu machen, scheint mir das Richtige, von seinen 20 λόγοι ἀπολογητικοί πρός τοὺς διαβάλλοντας τὰς άγίας εἰκόνας auszugehen. Sie sind wahrscheinlich seine ältesten Schristen; jedensalls sind sie eik war querst ein Ansiehen und sogleich ein hohes schusen. Auf den Bilderstreit im allgemeinen ist dier nicht einzugehen. Bgl. den A. von Bonwetsch in Bd III. S. 221 ff., gerner Schwarzlose, Der Rilberstreit ein Camps der griech Gircha um ihre Gianaut und ihre Kraikait 1800. Bilderstreit, ein Kampf der griech. Kirche um ihre Eigenart und ihre Freiheit, 1890; 26 Kattenbusch, Bergleichende Konfessionskunde I, 1892, S. 456 ff. Der Wert jener Schriften war um so größer, als sie den grundlegenden Maßnahmen Kaifer Leos III. auf dem Fuße gefolgt zu sein scheinen. Zunächst nur eine; aber schon sie, Migne XCIV 1232 ff., enthält alle wesentlichen Gebanken, die J. überhaupt bezüglich der Bilder gehegt hat, sie ist schon recht vollständig, gelehrt und geschickt, und schus den Bilderfreunden alsbald einen 80 guten litterarischen Rüchalt. Leo hatte auf seiner Seite niemand, der dem Danaszener gewachsen war, dieser aber war seiner Macht entrückt. Daß er den Gegner nicht gering taxierte, drückt sich u. a. in der Erzählung von seinem Versuche, den J. beim Kalifen, seinem Landesherrn, als Hochverräter verdächtig zu machen, aus. Das Detail wird ja ausgeschmückt sein, ganz erfunden scheint es nicht zu sein, was der  $\beta los$ , c. 15 f., darüber ausgeschmudt sein, ganz ersunden systent es max zu sein, was der ρίος, c. 15.7., dutwer 35 mitteilt. Die Schrift spiegelt die Empfindung ihres Autors, einer Aflicht zu gehorchen, das giebt ihr innere Kraft. Gewiß, so beginnt J., könnte ihn das Bewußtsein seiner ἀναξιότης veranlassen, niemals öffentlich zu reden. Aber πάντα καλά έν καιροφαίνουν. Und es ist wahrlich die rechte Zeit, sich zum Worte zu melden, wenn man sieht, in welche Geschr die Kritche gestürzt wird. Sie steht im Begriff gespalten zu werden, wöhrend doch der ungeteilte Rock Christi ihr Vorbild ist. Und h της έκκλησίας ἄνωθεν κεκρατηκυία παράδοσις foll preisgegeben werden. Da heißt es: wenn du das Schwert fommen siehst und machst deinen Bruder nicht aufmerksam darauf, so werde ich das Blut desselben von dir sordern. Deshald, von schwerer Angst bedrückt, komme ich dazu zu reden, oð βασιλέων ύψος πρό της άληθείας τιθείς. Es ist demerkenswert, wie maßs voll in aller Bestimmtheit, ja Schärse, J. doch sich im Ausdruck hier und überall hält. Mit Recht hat Schwarzlose auf die "Bornehmheit" hingewiesen, die ihn als Polemiker charafterissiere. Es ist ein Mann des guten Tons, wenn man will des Hoss, der hier rodet Alber ein Mann von undersofamer Engraie und selksten kirchlichem Ketwiktein. Die rebet. Aber ein Mann von unbeugsamer Energie und festestem firchlichem Bewußtsein. Die Schrift wendet sich an das Bolk von Konstantinopel und seinen Batriarchen (Germanus), 50 c. 3. 3. will nicht glänzen, nicht "siegen", er will nur τῆ άληθεία πολεμουμένη χείρα ζοέξαι. Sogleich tritt er dem höchsten Borwurf der Itonotiasten entgegen und stellt seine eigene Bosition als eine driftlich korrekte sicher, c. 4. Er bekennt ausdrucklich: ich glaube an Einen Gott, ακατάληπτον, ασώματον, αόρατον, απερίγραπτον, ασχημάτιστον, und οὐ προσχυνῶ τῆ χτίσει, άλλά προσχυνῶ τὸν χτίστην, aber, fügt et alsbald hin= 55 zu, ich glaube an ihn als einen, der zur zeiois heruntergestiegen ist. So "verehre" ich (προσχυνώ) nur Gott, aber mit dem βασιλεύς auch seine áλουργίς (seinen Purpur), freilich nicht als "Gewand", vollends nicht ως τέταρτον πρόσωπον, aber als δμόθεον χρηματίσασαν. Denn der "Purpur" ist das Fleisch des Sohnes Gottes und er hat Teil an der Art des Sohnes selbst. So ist der unsüchtbare Gott selbst in dem fleische gewordenen Logos "sichtbar". Also οὐ την δόρατον είχονίζω θεότητα, δλλ' είχο-

νίζω θεοῦ τὴν δραθεῖσαν σάρκα. Was sollte baran unerlaubt und unchristlich sein? Das mosaische Berbot spricht nicht bagegen, benn es zielt nur auf Gott an fich und es will ber Anbetung ber Kreatur unter bem Namen Gottes entgegentreten, es hat keinen Bezug auf die währe elxwe Gottes, die wir Christen kennen. J. kommt auf die prin-284gig auf vie warte exad vottes, die idt Chiften tennen. 3. tonnin auf die prinsipielle Bedeutung überhaupt der elκόνες. Ein Bild ist δμοίωμα χαρακτηρίζον τό 5 πρωτότυπον, welches freilich eine διαφορά behält und nicht κατά πάντα δμοιοῦται πρός τὸ ἀρχέτυπον. In gewissem Sinn sind selbst Geschöpse Bilder der Gottheit, wie wir z. B. sagen, die hl. Trias werde abgebildet in Sonne, Licht und Strahl oder in Verstand, Wort und Geist in und 2c. So darf ich allerlied der προσκύνησις, c. 14. Die 10 προσκύνησις, c. 14. Die 10 προσκύνησις ist ein ακικολογια der Unterspersione und Ekwing. Sie hat mancherlei προσχύνησις ist ein σύμβολον der Unterwerfung und Ehrung. Sie hat mancherlei Form. Die höchste ist die λατρεία, die lediglich Gott selbst gebührt. Überall sonst handelt es sich für ben Christen bei ber προσκύνησις nur um ein σέβειν. Sollte es nicht naturgemäß sein, daß ich in dieser Art alles verehre, mit Ehrerdietung umgebe, was mit meinem Heil zusammenhängt, das Kreuz, das Evangelienbuch, den Altar 2c.? Ja ehe= 15 dem, ehe er Mensch ward, war Gott, δ ἀσώματός τε καὶ ἀσχημάτιστος, überhaupt nicht durch Wenschenhand darstellbar, νῦν δὲ σαρχὶ ὀφθέντος Veol καὶ τοῖς ἀνθρώποις συναναστραφέντος είχονίζω θεοῦ τὸ δρώμενον. Biebetholt versichert ζ., c. 16, οὐ προσχυνῶ τῆ ὕλη, προσχυνῶ δὲ τὸν τῆς ὕλης δημιουργὸν, τὸν ... δι' ὕλης τὴν σωτηρίαν μου ἐργασάμενον. Ετ fügt hinzu: καὶ σέβων οὐ παύσομαι τὴν ὕλην, δι' 20 σωτηρίαν μου έργασάμενον. Er fügt hinzu: καὶ σέβων οὐ παύσομαι τὴν ϋλην, δί' 20 ης ή σωτηρία μου εξογασται. Das Charakteristische an dem Sake ist, daß sür J. der Gedanke von der historischen und der adgebildeten σάρξ des Logos unwillkürlich zuschammensließt. Er sagt es nicht und meint es auch dogmatisch nicht, daß durch die υλη des Bildes ή σωτηρία μου εξογασται oder ξογάζεται, und doch ist das die Emspsindung, die im Hintergrunde steht. Das Bild sällt ihm in der Intuition mit unter 26 die "Heißmittel". Das Bild und der Gottmensch rücken so nahe zusammen, daß praktisch kaum ein Unterschied gemacht wird. Es ist immerhin hervorzuheben, daß z. der Identiszierung der beiderlei υλη in der Unschauung noch nicht nachgehangen hat. Auch das dristologische Dogma hat er nur erst in der allgemeinsten Weise, daß Christissiesisch doch καθ' ένωσιν Teil an der Gottseit babe, berangergagen. Er svenulierte noch nicht über das so xad' Erwoziv Teil an der Gottheit habe, herangezogen. Er spekulierte noch nicht über das so Maß der Übereinstimmung zwischen bem Bilde des Herrn und seiner Person selbst. Und er hat die Gegner der Bilderverehrung noch nicht zu christologischen Häretikern zu stempeln unternommen. Er ist, wenn ich recht sehe, nie weitergegangen als in dem ersten doyos. Es war das spätere Stadium des Streits, das der Spnode von 754, wo die Bilderfeinde vorab diesen Ton angegeben haben, und der von 787, two die Bilderfreunde zu 86 Worte kamen, vor allem das Stadium, in dem Theodor von Studion die theologische Führung hatte, two die eigentlich dogmatischen Treffer ausgespielt wurden. Bei 3. ist alles noch einsacher, schlichter, lediglich praktisch. Ihm genügt es, nachdem er, wie er meint, beutliche Grenzen wider etwaige neue Jololatrie gezogen hat, nun mit allen Argumenten, die sich ihm nur darbieten, das gute Recht der  $\pi \rho o \sigma \kappa \acute{\nu} \gamma \rho \iota \varsigma$  vor den Bilbern darzuthun. 40 Es ist Manichäismus, wenn man die  $\ddot{\nu} \lambda \eta$ , die von Gott stammt, auch nur irgendwo verachtet, c. 16. Durch die christlichen elkóves wird die  $\pi \rho \acute{\omega} \iota \eta$  alsohoew, der Gesichtssinn, geheiligt, c. 17. Jedes Bild ist ein υπόμνημα, καὶ όπες τοῖς γράμμασι μεμνημένοις ή βίβλος, τοῦτο καὶ τοῖς ἀγραμμάτοις ἡ εἰκών, ib. Dieser nicht von ihm zuerst ausgesprochene, später vollends kanonisierte Gedanken leitet ihn längerhin. Schon in 45 Brael kannte man solche "Erinnerungen" durch "Steine" 2c.,  $\pi \tilde{\omega}_{S}$  our huers our einoνογοαφήσομεν τὰ σωτήρια πάθη καὶ θαύματα Χριστοῦ τοῦ θεοῦ; c. 18. Ohne weiteres bentt er, daß, wenn Bilder Christi berechtigt sind, natürlich auch solche der Georóxos zu dulden sind. Aber er will auch alsbald die der äxioi rechtsertigen. Man kann nicht Christus ehren, aber den Seinigen die Ehre vorenthalten wollen. Heißen die Hie Seis bligen doch auch in der hl. Schrift Veoi, und bekennt sich der hl. Geist doch mit seinen Wundern einmerfort zu ihnen bei ihren Gräbern, c. 19 ff. Zuletzt, c. 27 ff., bringt J. Väterworte mit Erklärungen, um daran zu zeigen, welch ein Absald von der Tradition es wäre, wenn man die Bilder wirklich abschaffte. Noch will er das Anathema wider die, ware, wenn man die Bilder wirtig abspapie. Noch will er das Anathema wieser die, welche ein "anderes Evangelium" einzuführen streben, zurüchalten, da er noch auf eine 55 Erworgooph derselben hosst, aber wenn er sich irren sollte, so muß es verkündet werden. — Über die Lebensstellung des J. erfährt man aus der Schrift nichts. War er, als er sie kebensstellung des J. erfährt man aus der Schrift nichts. War er, als er sie kebensstellung des J. erfährt man aus der Schrift nichts. War er, als er sie kebensstellung des Können und Wissen. Es hat in der griechischen Kirche nicht an "Staatsmännern" von dieser Art gesehlt. Holl (Fragments Levis Anathendalen in Staatsmännern" Real-Enpflopable für Theologie und Rirche. 3. M. IX.

s. hernach unter Nr. 4) hält es nach einer kurzhingeworfenen Bemerkung für ganz un: glaublich, daß J. schon von Damastus aus, "noch als Laie!", in ben Bilberftreit einge-griffen habe. Ich tann ba nicht zustimmen.

Die zweite Schrift, Migne S. 1284ff., setzt die Situation von 730, two Leo den 5 Batriarchen Germanus abgesetzt hatte, voraus, c. 12. Für die Lebensumstände des 3. bietet sie so wenig wie die erste, irgend welchen Anhalt. In der Sache bringt sie nichte 16 wagt, den Heiligen das σέβας vorzuenthalten, c. 15. Dieser zweite λόγος ist der "person-lichste". Der dritte hat umgekehrten Charakter, er ist der "sachlichste", am meisten ab-handlungsmäßige. Er ist unpolitisch und rein theologisch. Im βίος c. 33 ist davon die Rede, daß J. in der Laura noch einmal περί της των θείων είκόνων περιφανούς προσχυνήσεως geschrieben habe. Ob man benken dars, daß die dritte Schrift, sie allein, 20 don J. als Mönch versaßt wurde? Der βίος scheint anzudeuten, daß der "abermalige" λόγος in betreff der Bilder erst ziemlich spät versaßt sei. Die dritte Abhandlung selbst enthält nichts, was eine Entscheidung gestattete. Die Überschrift bezeichnet sie, ganz wie es dei der ersten und zweiten der Fall ist, als Bert τοῦ άγίου 'lωάννου τοῦ Δαμ., so hat sich natürlich J. nicht selbst bezeichnet, (wir haben einzelne Überschriften, in denen er sich selbst bezeichnet, sie sind immer voll "Demut"). Schwarzlose hat gezeigt, daß sie zum Teil, besonders im Ansang, aus den andern beiden kompiliert ist. Sie hat doch auch Eigentümliches. In c. 12 bringt sie eine besonders seine Erörterung über den Bert des "Schauens" Christi im Bilde: Θεωροῦντες τὸν σωματικὸν χαρακτῆρα αὐτοῦ, ἐννοοῦμεν ως δυνατὸν καὶ τὴν δόξαν τῆς θεότητος αὐτοῦ . . . Ωσπερ δια λόγων αιαθηταῦν ἀκούουεν ωσὶ σωματικοῖς, καὶ νοοῦμεν τὰ πνευματικὰ, οὕτω δια σωπροσκυνήσεως geschrieben habe. Ob man denken darf, daß die dritte Schrift, sie allein, 80 αἰσθητῶν ἀκούομεν ὦσὶ σωματικοῖς, καὶ νοοῦμεν τὰ πνευματικὰ, οὕτω διὰ σωματικής θεωρίας ερχόμεθα έπι την πνευματικήν θεωρίαν. Haben die erste und besonders die zweite (c. 16) betont, daß es παραδόσεις άγραφοι in der Kirche gebe, die so gut wie die durch γράμματα fizierten auf die αὐτόπται και υπερέται τοῦ λόγου gurudgingen, fo sucht die britte boch einen indirekten Schriftbeweiß zu erbringen, c. 11; 85 es kommt nicht darauf an, daß etwas verbotenus in der Bibel steht, man könnte ja sonst auch die Ausdrücke τριάς, δμοούσιος etc. nicht festhalten, est kommt darauf an, ob etwas im Geiste der Schriften ist. Von c. 14 an verfährt der Versasserschied. Er dehandelt hier in prinzipieller Fragstellung, was eine ελκών sei, welchen Zweck sie habe, wie viele Arten cs gebe 2c., desgl. (c. 27 ff.) was προσχύνησις sei, welche τρόποι sie 40 habe, was die Schrift von ihr lehre. Wie die beiden ersten, endet auch die dritte mit Bäterstellen, die meist durch ein oxóliov erklart werden. Un der Echtheit des britten Loyos zu zweifeln, ist keinerlei Veranlassung. Materiell past alles zu J. Aber auch bie Form macht nicht den Eindruck, als ob man etwa einen "Schüler" hore. Bemerkenswert ift, daß auch diese Schrift noch nicht den Gedanken vertritt, daß die Bilberverwerfung als 45 dristologische Häresie gelten musse. Ich habe in der Konsessionskunde S. 472 ff. wider Schwarzlose davor gewarnt, die inneren Beziehungen zwischen dem griechischen Christusbogma und der Bilderverehrung zu übertreiben. Immerhin sind solche Beziehungen, wie ich schon berührte, nach der Zeit des J. im Rampse mit Heftigkeit behauptet worden. An biesem Gesichtspunkt gemessen erscheint auch der dritte dopos so gut wie sicher als echt. 50 Es sei noch dies erwähnt. In allen drei dopol erscheint die Reliquienverehrung als unangetastet. J. argumentiert daraus gelegentlich. Er erklärt es für ungereimt, jene Berehrung freizulassen und die der Bilder zu verbieten und zu bestrafen. Nur im ersten Stabium bes Streits ftanb es fo.

Es geben unter bem Namen bes Damaszeners freilich auch Schriften über die Bilber, ьь die ihm sicher nicht gehören. So ein λόγος αποδεικτικός περί των είκόνων, MSG XCV, 309 ff., ber sich wider ben Rachfolger Leos III., Raiser Konstantin Ropronumos ober Rabalinos (741—775) wendet und nach dem Konzil von 754, auch nach dem von 766 (doch vor 775, da Kopr. noch lebt) abgefaßt ift. Schon Le Quien erkannte die Unechtheit. S. auch Langen, S. 187 ff. und Schwarzlose S. 107 ff.; ferner die "έπιστολή πρός 60 τον βασιλέα Θεόφιλον περί των άγίων etc. είκόνων", MSG XCV, 345 ff. Theo.

philus regierte 829-842. Man kann nach bem Inhalt nicht zweifeln, daß die Abresse echt ist, und es ist auch nicht schwer, wie schon Combesis erkannt hat, diese Existolis in bie bekannte Geschichte bes Th. einzuordnen. Bgl. übrigens auch Schwarzlose S. 109 ff. Sobann noch bas bon Migne in Bb XCVI, 1348 ff. mitgeteilte, Le Quien noch nicht bekannte Schriftchen. Es interessiert durch seine Art das Symbol zu fruktifizieren (auch s in der Schrift gegen Konst. Kab. spielt dasselbe übrigens eine Rolle). Man wird es noch bem 8. Jahrhundert zuzuweisen, aber doch sicher dem Damaszener abzusprechen haben, Schwarzlose S. 111f. Migne macht darauf aufmerksam, daß ein Koder die Schrift einem "Joh., Batriarch von Jerusalem" zuschreibe. 3. Dog matisches Kauptwerk. J. ist bekannt als der eigentliche Musterdog= 10 matiker der griechischen Kirche. Sein Einsluß ist auch für das Abendland nicht zu unter=

schätzen. Petrus Lombardus hat seine Sammelmethobe nachgeahmt, Thomas hat ihn verebrt und benutt; vgl. bagu Langen, S. 9ff. Aber eben Manner wie diese haben ihn für bas Abendland überreichlich erfett. Dagegen im Morgenland ift er nie überholt und baher nie verbrängt worben. Er ift nicht ber erste gewesen, ber bort bie bogmatischen 16 Lehren, die der Häresie und die der Kirche, in einem übersichtlichen Gesamtwerk vereinigt hat, an Theodoret hatte er schon ein Borbild (s. dessen Algerings κακομυθίας έπιτομή, opp. ed. Schulze IV, 280 ff., besonders das lette, 5. Buch, θείων δογμάτων επιτομή). Aber er war wenigstens im Positiven vollständiger als dieser, und er steht am Ende ber lebendigen, direkt dogmenschaffenden Beriode der alten Kirche. So konnte sein großes 20 Der lebendigen, direkt dogmenschaffenden Periode der alten Kirche. So konnte sein großes 20 Werk, die Agyn prwosews, das Lehrbuch der ganzen Folgezeit werden. Wer das Werk durchgeht, erkennt, daß J. durchaus der echte Repräsentant seiner Zeit und des kirchlichen Christentums byzantinischer Art ist. Die Schriften über die Bilder beweisen das ja auch. Aber in der Anyh sieht man eben, daß J. ich möchte sagen keine "schwache Seite" hat. Er ist ebenso fromm wie wissenschaftlich, ebenso autoritätsgläubig wie gelehrt und scharf= 25 sinnig, er läßt alle seisstenden Gedanken, das ganze Dogma, einsach gelten und weiß es doch zu bearbeiten, in seiner Weise gestig zu durchleuchten. Er ist ganz in der rechten Mischung des Byzantinismus Theolog und Philosoph. Die byzantinische Kirche sieht an seinem Werk mit Stalz wie reich und kunstnoss ihr Dogma ist. In derrode die Sähe seinem Werk mit Stolz, wie reich und kunstvoll ihr Dogma ift. 3. hat gerade bie Sobe bes guten Durchschnitts. Er steht nirgends unter bem Niveau besselben, aber er überragt 20 es auch nicht. Er hat keine eigenen Ideen. So ist er nie der Kirche gefährlich oder auch nur beschwerlich geworben. Jeder Grieche hat bei ihm etwas zu lernen vermocht, und er ist niemandem ein Bersucher geworden. Er ist recht eigentlich ein Thus. Wer Die Geschichte ber altfirchlichen Lehrentwicklung kennt, erfährt fast nichts Neues. Aber auch ver begrüßt gern sein Werk wie einen Ruhepunkt ober eine Art Aussichtsturm, auf dem 85 man das durchwanderte Land überschauen und zum Schluß einen Totaleindruck von dem, was die alte griechische Kirche erreicht hat, was ihr Erbe ist, gewinnen kann. Man sieht da in der Sache nicht eben Erhebendes. An dem Dogma ist alles zum Phlegma geworden. J. war nicht der Mann, um es innerlich zu erfassen, aus seinen eigenklichen Motiven zu reproduzieren. Wäre er es gewesen, so hätte er seine Zeit überragt, so hätte er den Anstoß zu neuen Betwegungen dieten können, oder er wäre wahrscheinlich bei seite gedrängt und längst verschollen. Denn das ist das "Erbe" der alten griechischen Kirche, daß das Dogma zu einem bloßen Begriffsgedilde heiliger Art, von änigmatischem, als übernatürlich empfundenem Gepräge geworden war. Natürlich hat es der byzantinischen Kirche nie an praktischen Interessen gefehlt. Auch tauchen dei L. wie dei den meisten as Kirche nie an praktischen Interessen gefehlt. Auch tauchen bei J., wie bei den meisten 45 seiner Epigonen, gelegentlich Wendungen auf, die die alte praktische Wurzel der orthodoxen Chriftologie verraten. Aber auch solche Wendungen find für J. heilige Formeln, von irgend einem der nareges übernommen, ohne eigentliches Bewußtsein um ihre Trag-

weite. Die praktische Frömmigkeit als solche erkennt man bei J. nicht mehr im Dogma, sondern daneben — wenn man geübte Augen hat.
3. hat sein Werk (s. dasselbe MSG XCIV, 521 ff.) versaßt, wie sich aus der Borrebe ergiebt, auf Antrieb seines Bruders Kosmas, den er doch hier mit der Ehrerbietung bes Presbyters vor dem Bischof als πατής begrüßt und & μακάςιε anredet. Die De-dikation ist insofern nicht ohne Belang, als sie die chronologische Fixierung des Werkes gestattet, falls es richtig ist (Barbenhewer S. 528), daß Kosmas 743 Bischof wurde. Der 65 Bios redet c. 33 freilich von dem Werk (vorausgesetzt daß wirklich es in der umschreiben= den lobpreisenden Schilderung gemeint ist) wie von einem, das geschrieben, ehe Kosmas die Laura verließ und Bischof wurde (c. 34). Aber man hat nicht den Eindruck, daß bie Borrede erst etwa bei der zweiten Bearbeitung vorgesett sei. 3. sagt in der Borrede selbst, wie er das Werk veranlagt habe. Zuerst will er των παρ' Έλλησι σωφών τά 60

κάλλιστα beibringen, der Biene gleich will er sammeln, was immer dort zu den odsesa της άληθείας gehört, "καὶ πας' έχθοῶν σωτηρίαν καρπώσομαι". Die Bezeichnung der hellenischen Philosophen (gedacht ist, wie sich ergiebt, besonders an Aristoteles) als έχθοοί, tropdem er sie so reichlich benutt, ist als Stimmungsäußerung nicht ohne Interesse. In zweiter Linie will J. τῶν θεοστυγῶν αδρέσεων τὰ φληναφήματα darstellen. Dann erst will er mit den Worten τῶν θεοπνεύστων προφητῶν καὶ θεοδιδάκτων άλιέων καὶ θεοφόρων ποιμένων τε καὶ διδασκάλων, also mit Bibel- und Bätersprüchen, die Wahrheit sclost darstellen. Nur sammeln will er da, ἐγὼ δὲ, ἐμὸν μὲν, οὐδὲν (ἐκθήσομαι). Das ift nicht so gemeint, als ob er nur Exzerpte zusammenstellen wolle, aber 10 er will doch nur der Mund sür die Autoritäten der Kirche sein. Es überwiegt dei ihm bei weitem die Berückschigung der "Hirten und Lehrer", darin unterscheidet er sich von seinem (nicht genannten) Bordilde Theodoret, der noch "selbstständig" und sast nur nach

ben "Schriften" die θεῖα δόγματα barftellt.

Bie es den Angaben des 3. entspricht, enthält das Berk vorab \*\*expálaia qulo15 σοφικά, dei Le Quien 68 Kapitel (es giedt noch eine kürzere Redaktion, die nur 15 hat, aber ich bezweisle, daß sie die "erste" Horm dieses Teils, soweit er zur πηγή gehört, repräsentiert). Dieser Teil ist eine ziemlich umsangreiche Dialektik; man psteat ihn auch als "Dial." zu zitieren. Der 2. Teil behandelt die Hardreibalaeosis des Epiphanius ab, wendet sich dann 20 zu mehreren Späteren (Theodoret u. a.) und macht zuletzt einige selbsstständige Mitteilungen (besonders über den Muhammedanismus — eine Anzahl Codices dietet nur 100 Hardreiben hen Muhammedanismus — eine Anzahl Codices dietet nur 100 Hardreiben des 3. selbst sind der Duien 100 Kapitel (die Barallele zum 2. Teil ist unverkenndar). Die Kapitelsei Le Quien 100 Kapitel (die Barallele zum 2. Teil ist unverkenndar). Die Kapitelsei Le Quien 100 Kapitel (die Barallele zum 2. Teil ist unverkenndar). Die Kapitelseitelung gebt wohl auf J. selbst zurück. Richt so die Einteilung des 3. Teils in dier Bücher. Diese ist erst im Abendland ausgekommen und wahsscheinlich eine Nachbildung der Sententiarum lidri IV des Petrus Lombardus (Bardenhewer S. 542). Le Quien bietet dorab durchgezählt den πίναξ der 100 Kapitel, wie es den griechischen Sandhschlichen entspricht (Migne S. 783 ff.), dann aber die "vier Bücher" mit Sonderzählung der "Kasopitel" in den einzelnen; doch sührt er bei den Kapiteln die echten überschriften sort. Le Quien hat zuerst wieder das ganze Werk mit densenden drei Teilen, die J. ihm gegeben, zum Druck gebracht. Es war bei den griechischen Albsgreibern üblich geworden, nur den 1. und den 3. zusammen zu tradieren. Der 2., sachlich in der praeskatio zum 35 2. Teil diesen Sachverhalt mit, auch die Rechtsertzung, die in griechischer Mbsgreiber bedeutsame, wurde siehen der der der der Berhone Bristi, das die vier Bücher des 3. Teils betrifft, so handelt das erste won der Berson Ehristi, das vierte zunächst auch noch von ihr, dann aber do von den Nehssteren. Bildenn zu zusä

In der Darstellung der Gedanken des Damaszeners begegnen sich die Dogmenhistorifer in allem Wesentlichen. Es ist eben nicht viel Streit darüber möglich. J. schreibt übersichtlich, knapp, durchweg klar und verständlich. Er nennt seine Autoritäten selken. Vor andern benutt er Gregor von Nazianz, Basilius, Dionhsius Areopagita, zumal auch Leontius (den er doch nur δοθ. πίστ. III, 11 einmal nennt). Großenteils redet er einsach in den Worten seiner Quellen, doch sügt er Erläuterungen an und drückt schot die Kombination der Quellen seine Aussassing aus. Als Philosoph hält er es, wie ich so schon der heinestlich mit Aristoteles, hier besonders durch Leontius bestimmt. Es ist der Aristoteles der philosophischen oder scholastischen Renaissance des 5. u. 6. Jahrhunderts, den er kennt, also mit einem starken Einschlag des Neuplatonismus. Prinzipiell gilt ihm die Philosophie als γνῶσις τῶν ὄντων ή ὄντα ἐστί, daher γνῶσις θείων τε καὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων, auch μελέτη θανάτου, τοῦ προαισετικοῦ (man bedenke, daß die Griechen das Mönchtum als προαισετικὸς θάνατος, freiwilliges Absterden sür die Welt preisen!) καὶ τοῦ φυσικοῦ (Re Quien betweist hier auf Porphyrius bezw. Ammonius)! Sie ist die doχή πάσης τέχνης καὶ μόνη οὐ σφάλλεται. Sie teilt sich in einen "theoretischen" und "praktischen" Zweig. Zu dem θεωρητικόν in ihr gehört zu oberst "τὸ θεολογικόν", Dial. 3. Bon den στοιχεῖα aussteigend muß man doch Christus, τὸν τοῦ θεοῦ ἐννσοστατον λόγον, zum Kührer nehmen, wenn man wirklich die Bahrheit von Gott sinden

will. Der Glaube ift für J. die Königin: πρέπει δὲ τῆ βασιλίδι ἄβραις τιοὶ ὁπερητεῖσθαι. λάβωμεν τοίνυν τοὺς δούλους τῆς ἀληθείας λόγους, Dial. 1. Jch weiß nicht, ob J. der erste ist, der auf das Verhältnis von Glaube (Theologie) und Philosophie das Bild von der Herrin und Magd anwendet, vermute es aber: der Sat, den ich soeden außhob, macht den Eindruck, als ob er zum erstenmal formuliert sei. J. verschmäht 6 nicht die Beihilse der Philosophie zur Herstellung einer "natürlichen Theologie". Sie liesert ihm willsommene Beweise für das Dasein Gottes und Anhalte sür dessen. Allein die höchste Wahrheit von Gott hat sie doch nicht sinden können. Letztlich ist sür J. die Philosophie nichts als Lehrerin der rechten Terminologie. Sie lehrt die rechten allz gemeinen Begriffe kennen. Doch haben die έξω φιλόσοφοι längst nicht überall das 10 Richtige erkannt. Ugl. z. B. Dial. c. 30; περὶ οὐσίας καὶ φύσεως καὶ μορφῆς, ἀτόμου τε καὶ προσώπου καὶ ὑποστάσεως: erst ol ἄγιοι πατέρες haben da die korretten Begriffessimmungen gesunden. Wer die richtigen "Begriffe" nicht kennt, kann das Dogma nicht verstehen, kann es nicht richtig reproduzieren und wird unfähig sein, sich der Höreste zu erwehren. Den Monophysitismus erklärt J. sich sid. orth. III, 3 auch z. Kurzer= 15 hand daraus, daß man φύσις und ὑπόστασις nicht zu unterscheiden wußte. Die Phizlosophie ist sür J. also nichts als bloße formale Handlangerin, die Theologie aber nichts anderes als eine Begriffsbearbeitung. Das ist die juristische Methode übertragen auf das Dogma. In der Kürze ist überhaupt die Scholastis zu verstehen als Hindervoirsen

der Jurisprudenz in die Theologie.

3ch habe in der Konfessionsurkunde I, 310 ff. die Gotteslehre des J. in der Art analhsiert, daß ich beren religiöse Söhenlage festzustellen suchte. Die 3bee von Gott erreicht bei ihm nicht bie Linie der Person. "Wenn freilich auch Personattribute auf Gott übertragen sind, so reicht die Begriffebildung doch nur weit genug, um eine Personifikation ber Gottesibee zu gestatten. Die Anschauung greift nirgends entscheidend hinaus über den 25 Eindruck einer Sache." Man mag es immerhin betonen, daß bei J. trot aller neuplatossischen Formeln doch so viel Momente von "Personisitätion" zu Tage treten. Das ist für die Kirche, die sich dauernd durch ihn hat über Gott belehren lassen, nicht unwichtig. Aber freilich, man kann feststellen, daß es kraft bieses Gottesbegriffs zu keiner andern Aber freilich, man kann seststellen, daß es kraft dieses Gottesbegriffs zu keiner andern Jdee über eine "Gemeinschaft" mit Gott hat kommen können, als der einer physischen so Halbverschmelzung mit ihm und übrigens derjenigen in der Θεωσία, im "Anschauen". Da haben wir den religiös dedeutsamsten Grund des Bilderinteresses. Denn "δια σωματικής δεωσίας έσχόμεδα έπι την πνευματικήν", s. oben zu de imag. III, 12. In de sid. orth. IV, 16, two er πεσί είκονων handelt, wird sich J. dieses Grundes freilich (wie auch sonst meist) nur sehr unvollständig bewußt, er variiert die Idee vom "δπόμνημα", 85 doch wesentlich nur im Gedanken an die ἀγσάμματοι. Ihm selbst ist überhaupt am Gottesbegriff das Wichtigste die Trinitätslehre und an ihr das verstandesmäßige Gessige. — Es scheint mir nicht angezeigt, an diesem Orte die Trinitätslehre und Ehristoslogie des Damaszeners genauer darzulegen. In der Kürze ist das kaum möglich und es aiebt aenua aute Darstellungen derselben. Auch ist sie eben keine selbsiständige Leistung. 40 giebt genug gute Darstellungen berfelben. Auch ist sie ja eben keine selbstständige Leistung. 40 3ch verweise außer auf die oben bei der Litteratur bezeichneten Dogmengeschichten auch noch auf ein katholisches Werk, Jos. Bach, Die Dogmengesch. bes Mittelalters I, 1873, noch auf ein katholisches Werk, Jos. Bach, Die Dogmengesch. des Mittelalters I, 1873, S. 49 ff.; ich finde die Darstellung bier sogar besonders instruktiv, sie erläutert u. a. den Begriff der Enhypostasie der menschlichen Natur (im Logos) sehr gut. B. weiß freilich noch nicht, was die neueren Dogmenhistoriker wissen, seit Loofs die Theologie des Leon= 45 tius von Byzanz, man kann sagen, entdeckt hat, daß J. auch in dieser Lehre (sowie in der mit ihr zusammenhängenden von der årtidoois rör ldwuárw) nicht selbstskändig und keines besonderen Ruhmes würdig ist. Man begreift, daß durch die Formel von der Enhypostasis der Monophysitismus lahm gelegt wurde. Und auch, daß in ihr die christologische Bewegung in der griechischen Kirche überhaupt zur Ruhe kam. Natürlich dar der bie Formel von in ihrem allaemeinen Eindruck gewürdigt werden, sie läst sich nicht barf die Formel nur in ihrem allgemeinen Eindruck gewürdigt werden, fie läßt fich nicht an dem faktischen biblischen Material oder auch nur an irgend einer Borstellung von einem "Menschen" erproben. Aber da thut sich für die Empfindung des J. und überhaupt der Theologen seiner Kirche nur eine Reihe von, daß ich so sage, Spielproblemen auf, die beliebig fortgesetzt und abgebrochen werden können. Ich bente an die Fragen, in die bei 55 ihm die dristologischen Erörterungen ausmünden, negl ägvolas xal doulelas, negl noo-

κοπης, περί δειλίας, περί της του κυρίου προσευχης etc.

In den Fragen, die nicht zum Dogma gehören, hat J., natürlich nicht "gesetlich", aber faktisch, im allgemeinen den Horizont abgesteckt, innerhalb dessen bie spätere grieschische Theologie bewegt. Dipstagogische Probleme sind manche weitere entstanden, als die so

er behandelt, — ja man muß sagen, daß er Fragen dieser Art überhaupt kaum an gerührt hat, er war kein Mystiker und, wiewohl Dichter, kein poetischer Theolog (eher eir theologischer Poet) —, aber lehrhaftstheologische Fragen sind kaum noch weiter entstanden als die er behandelt hat. Und da hat er meist auch sachlich die Behandlung desinitis bestimmt. So etwa die Lehre von der Schöpfung, dem Sündenfall, dem freien Billen der Eschatologie 2c. Charasteristisch ist sür ihn, daß er die papal nicht allegoristert Seine Lehre von Wasser, Luft und Feuer, ja selbst ein Kompendium der Geographie Solche Dinge gehören in der griechischen Kirche zur kirchlichen naidesa, und das ist sür die Kultur nicht ganz gleichgiltig gewesen. Bemerkt ist immer, daß J. seine Lehr von der Kirche bietet, auch nicht den der Henrelt ist immer, daß J. seine Lehr von der Kirche bietet, auch nicht Derartiges). Was J. im 4. Buche der sich orth., so weit es nicht auch noch christologisch ist, behandelt, betrifft nur einzelne kirchliche Feierr und Bräuche. Bei der Lehre von der Tause, die ihn veranlaßt, von der nicusz zu reden 15 sällt aus, daß er des Symbols nicht gedenkt. Das Symbol spielt bei ihm überhaup gar keine Rolle, was natürlich nicht bedeutet, daß es ihm gleichgiltig sei. Er definier IV, 11 die nicus als "ānodvngayuórnsos ovynarádeais". Als an das Wunder darste und Rätschafteste benkt er dade an den risuos oravods rox Xoiorox. Mai sich aber nicht vor. daß er jetzt genauer vom Werke Christi rede (er streift es nur 20 indem er Worte des Chrill v. Jer. citiert, s. sons kerke Stristi rede (er streift es nur 21 lakem), womit sich ihm der Ibergang vermittelt zu einer kuzen Erörterung über die Bilder, Reliquien 2c.

Im einzelnen ist noch turz seiner Lehre von der Cucharistie bezw. von den äyn 25 καὶ ἄχραντα τοῦ κυρίου μυστηρία IV, 13 zu gedenken. Denn hier ist einer de wenigen Punkte, wo er in einer lehrhaften Frage nicht abschließend gewirkt hat. Di Abendmahlslehre hat noch eine lange Geschickte in der gricchischen Kirche gehabt. Er ha doch auch hier die Hauptdirektive gegeben. Bgl. Steit, Die Abendmahlslehre der griech Kirche, speziell den 5. Aussach zahrbb. f. deutsche Theol., Bd XII, 275 st. Auch mein 30 Konsessional. I, 415 st. Die Hauptmomente dei ihm sind, a) daß es sich um eine volk reale μεταβολή und μεταποίησις handelt, d) daß der cucharistische Leib, der aus de Verwandlung entsteht, kein anderer als der von der Jungsrau Maria geborene ist, c) da die Verwandlung sich vollzieht nach der Analogie, wie wir uns durch Essen die Speisassimilieren, sie in unser Fleisch "verwandeln". Freilich ist daß nur ein ungefähres Mitte der Verdeutlichung. Denn der Prozeß in der Eucharistie vollzieht sich saktisch in der von derspecken Beise, daß der Geisst, der den historischen Leid Christisch in der Damas zener die Behauptung als möglich erscheinen zu lassen doch die Bedeutung, dem Damas zener die Behauptung als möglich erscheinen zu lassen, daß der himmlische und eucharistische Leib Christi numerisch gleich, also identisch sind. Was man genießt, ist der eine ein Weise Eeib Christi Man sollte denken, daß 3. lehre, der Leib Christi komme in irgend eine Weise im eucharistischen zur Erde herunter. Aber er lehnt daß bestimmt ab. J. lehr nicht die Transsubstantiation (s. d. L.), sondern die "Transsormation" durch "Assumtion" Ert kombiniert Gedanken des Gregor von Kyssa und des Echryssostimmt. Steits glaubt nicht aus de fid. orth., aber aus einer Bemerkung in der 3. Bilderschrift, die Schwierig keiten, die a. a. D. übrig bleiben, beheben zu können. Ich lasse mit daran genügen, au ihn (XII, 279 st.) hier zu verweisen.

Ins Abendland tam die Anyth γνώσεως im 12. Jahrhundert. Sie wurde damals (in der Zeit des Papstes Eugen III., 1144—1153) durch Burgundio von Pisa ins Latei nische übersett. Diese "barbarische" Übersetung hat dem Lombarden schon vorgelegen, si 50 ist noch ungedruckt. Ebenso eine andere von dem Karmeliter Panetius. S. Ehrhard de Krumbacher<sup>2</sup>, S. 70.

4. Sacra Parallela. Als ein Gegenstück zu der πηγή γνώσεως stellt sid das Wert dar, das unter dem Titel Γερά παράλληλα austritt und auch von J. versaß sein will, MSG XCV, 1040 sf.—XCVI, 544. Dasselbe ist erst neuerdings Gegenstand ernstlicher, eindringlicher, handschriftlicher und historischertischer Forschung gewesen. Bgl Loofs, Studien über die dem J. v. Dam. zugeschriedenen Parallelen, 1892, vor allen Holl, Die Sacra Parallela des J. v. Dam., in T. und U. von Gebhardt und Harnach MF I, 1, 1897; Fragmente vornicänischer Kirchenväter aus d. Sacra parall. id. V, 2 1899 (s. hier besonders die Borrede, die sich mit den Recensionen des erstgenanntes Wertes von Loofs, L. Cohn und P. Wendland besaßt). Ehrhard und Krumbache

konnten, wo sie die Parallela berühren, S. 216 ff. bezw. 600 ff., von dem Hollschen Werk noch keinen Gebrauch machen. Es ist hier nicht am Blat, über das Detail der Berhand-lungen zu berichten. Mir scheint, daß Holl in allem Wesentlichen siegreich ist, was jedoch den Berdiensten mindestens von Loofs keinen Abbruch thut. Ich kann mich nicht auf eigene Spezialstudien berusen, um Holls Urteil mit Autorität zu bekräftigen. Aber H. Aurorität zu bekräftigen. Aber H. Aurorität zu bekräftigen. Aber H. Aurorität zu bekräftigen wert hat den Berfasser wente haben in der Hauptstrage sur diesen Artikel, nämlich die, ob J. für den Berfasser des Werks gelten dürse, sur mich etwas höchst Überzeugendes, nicht zum wenigsten die

inneren, die ich am ebesten abschäßen tann.

Das Werk, wie es nach Le Quien bei Migne zu lesen steht, hat eine boppelte Borrede, in der sich der Berfasser über seine Absicht in Bezug auf Sache und Form aus- 10 spricht. Der erste noologos, der sehr kurz ist, zeigt sofort, daß es sich um ein Erbauungs-buch bezw. ein Werk zur Ermahnung und sittlichen Förderung handelt. Der Autor will cine Anleitung zur ἀρετή bieten. Nachdem er von der Bedeutung der Tugend d. i. der "Beodachtung der göttlichen Gebote" gehandelt, sagt er, er wolle in seinem Werk πα-ραλλήλους stellen τὰς ἀρετὰς καὶ τὰς ἀντιζύγους κακίας und zwar so, daß er όσα 15 περὶ αὐτῶν λέλεκται τῆ θεία γραφῆ καὶ τοῖς άγιοις καὶ θεοφόροις πατράσιν sammele. Also er will sür die Ethik ähnliches leisten, wie im 2. und 3. Teil der πηγή für die Dogmatik. Auch von Philo und Josephus will er "Gnomen" beidringen. Denn, wiedwohl Hebräer, sind beide doch λόγιοι ἄνδρες, und sie sind, was den σκοπός detrifft, ganz in Übereinstimmung mit "unsern πιστότατοι και μακάριοι άνδρες". Was sie 20 sagen, ist nur geeignet, das zu unterstützen, was an λόγια τοῦ πνεύματος beigebracht werden soll. Aus dem zweiten Prolog, dessen überschrift ausdrücklich den Damaszener als Autor zunächst des Prologs, nach dessen Indat aber auch des Werks bezeichnet, ist hervorzuheben, daß die "Anthologie" der σποφάδην κείμεται αποφθέγματα ethischer oder paränetischer Natur in der hl. Schrift und bei den des beedssichtigt ist, in 26 oder paränetischer Natur in der hl. Schrift und dei den Bätern, die beabstütigt ist, in 26 τίτλοι gebracht werden soll und zwar, dia τό ξαδίως εδοίσκειν τα ζητούμενα, in alphabetischer Anordnung. Es sollen aber drei Bücher hergestellt werden. Das erste soll von Gott handeln. Denn es geziemt sich für Christen von ihm, der τριαδική μονάς, immer den Ausgang zu nehmen. Bir werden natürlich wesenlich ethische γνωμαι über Gott, sein Wesen, sein Thun erwarten. Das zweite Buch soll handeln περί συστάσεως so καὶ καταστάσεως των ἀνθοωπίνων πραγμάτων. Das dritte behandelt τὰ περί δρετής καὶ κακίας. Mit Bezug auf das ganze Wert erstärt der Versasser: σνομα τῷ δλφ συντάγματι πτὰ εερά". Was in der zweiten Vorrede als Ausgade des dritten Vuchs bezeichnet wird, ist in der ersten als Ausgade des Werts überhaupt angegeben. Ob man densen darf, daß das Bos Wert zwei Ausgaden durch seinen Urbeber selbst ersabren dat, daß das 86 barf, daß das Werk zwei Ausgaben durch seinen Urheber selbst erfahren hat, daß das 86 dritte Buch zuerst für sich allein existiert hat? Man bemerke, daß die zweite Borrede den Titel bes Werks so bestimmt, daß das "nagallnla", welches sich eingebürgert hat, nicht darin vorkommt; es paßt ja auch nur zu der Art des dritten Buchs, man kann fich nicht vorstellen, wie in ben beiben erften Büchern wohl "Parallelen", bezw. Gegenstude aufgestellt werben sollten.

Was wir bei Le Quien bezw. Migne thatsächlich zu lesen bekommen, ist kein dreizteiliges, sondern ein einteiliges Werk. Indes es besatt Stoffe von jener dreisachen Art, die der zweite Prolog in Aussicht stellt, und es paßt auch insosern auf die Beschreibung in diesem Prolog, als in der That der Stoff alphabetisch angeordnet ist, wobei freilich die einzelnen oroczera in sehr verschiedenem Maße mit rirdor bedacht sind. Um nur ein 45 andeutendes Bild zu geben, sche ich einige Überschriften des ersten Kapitels hierher: στοι-χεῖον Α, τίτλος α': περί ἀιδίου θεότητος (zahlreiche Bibelstellen, Sätze aus Basilius, Gregor von Nazianz, Chrhsoftomus, Spiphanius),  $\tau \iota \tau \lambda$ .  $\beta$ :  $\pi \epsilon \varrho \ell$   $\tau o \tilde{u}$   $\tilde{u} \varphi \epsilon \nu \kappa \tau o \nu$   $\epsilon \ell \nu a \ell$ τὸν θεόν (Bibelstellen, Basilius, Frenaus, Didymus, Philo) . . . τιτλ. δ΄ : περί αγάπης καὶ φόβου θεοῦ καὶ ὅτι παντὸς ἀγαθοῦ ὑπερέχουσιν . . . τίτλ. ζ΄ : περί ἀγγέ- 60 λων . . . τίτλ. η' : περί τῆς τοῦ ἀνθρώπου πλάσεως . . τίτλ. ιέ': περί ἀναστάσεως καὶ κρίσεως καὶ αἰωνίας κολάσεως ... τιτλ. κα': περὶ ἀρχομένων, ὅτι χρὴ αὐτοὺς ὑποτάσσεσθαι τοῖς ἄρχουσιν ... τιτλ. κγ': περὶ ἀκηθείας καὶ ἀθυμίας ... τιτλ. λε: περὶ ἀσπασμοῦ ... τιτλ. μ΄: περὶ αἰσχύνης ἀγαθῆς ... τιτλ. μα': περὶ αἰσχύνης πονηρᾶς. Eigentlich nur bie beiben letten τίτλοι repräfentieren "βαταllelen" 55 im Sinn bes ersten Brologs. Man trifft im weiteren noch manchmal, doch ohne Stetigkeit, solche unmittelbar einander folgende gegensätzliche Themata. Alles in allem zeigt die kürzeste Übersicht, daß die ursprüngliche Anlage des Werks zertrümmert ist, daß versmutlich nicht nur eine Zusammenfassung der drei Bücher unter einheitlicher alphabetischer Ordnung, sondern auch eine Stoffreduktion vorgenommen sei. Für oroixeior a sinden so

wir im ganzen 51  $\tau i\tau \lambda o\iota$ . Um knappsten ist der Stoff sür  $\varrho$  und  $\omega$ , hier treffen wir nur je einen  $\tau i\tau \lambda os$ :  $\pi e \varrho i$   $\delta e \mu \beta o\mu \acute{e} r\omega r$   $\tau \eta$  diaroia kal  $\tau o is$  devaluois und  $\pi e \varrho i$  coas kal  $\eta \mu \acute{e} \varrho as$  vara $\tau o v$ . Wie Holl angiebt, enthält das Werk bei Le Quien überhaupt 323  $\tau i\tau \lambda o\iota$ . Man trifft bei Le Quien immer oder durchweg eine Angabe, twoher 5 bas ἀπόφθεγμα stammt. Über ber griechische Text bietet nichts berartiges. Weber bie Bibelstelle, noch die patristische Sentenz ist darin mit Angabe ihrer Herkunft versehen. Wie schon die oben herausgehobenen "Litel" belegen, ist das Wert sehr mannigfach, lehrreich und "intereffant": es werben wirklich bie berschiedensten Lebensverhaltniffe, Stande,

Berufe, alle Arten von Eigenschaften berührt.

Die Handschrift, die wir abgedruckt finden, ist der jetige Cod. Vatic. 1236. Le Quien hat aber noch eine zweite Handschrift der Parallela bekannt gemacht, den sogenannten Cod. Rupefucaldinus (jest in Berlin). Diese Handschrift weicht erheblich von jener vatikanischen ab. Sie bietet nur bie zweite Borrede, ist aber auch nur einteilig, im einzelnen zeigt sie vielfach sowohl andere rérdoe als Citate, sie hat mannigsach Scholien bei 15 den Citaten 2c. In diesem Koder werden auch im griechischen Text die Autoritäten selbst namhaft gemacht. In ihm überwiegen die Bätercitate, während im Cod. Vat. meist die Bibelcitate überwiegen. Le Quien hat biefen Rober nur auszugsweise mitgeteilt, nämlich ben πίναξ των κεφαλαίων und eine Anzahl ihm besonders interessant buntender Stude, MSG XCVI, 441 ff. Es war die Frage, wie man die Differenzen der beiden Codices 20 unter sich und ihre Abweichung von jeder der beiden Borreden erklären solle. Auch das tam nun in Frage, wer der Verfasser sei. Le Quien hat den Gedanken geäußert, die in Cod. Vat. auftretende Form sei eine "spätere", als die in Cod. Rup. Jene erstere sei wirklich von J. von Dam. Wie sie sich litterarisch zu der älteren verhalte, zog er nicht in Erwägung. Bon der ältern urteilte er, sie werde früh im 7. Jahrhundert entstanden 25 sein, sofern sich in Cod. Rup. ein Scholion findet, das Bezug nimmt auf die Entführung des hl. Kreuzes aus Jerusalem durch die Perfer 614. Das Scholion und somit das Wert, zu dem es gehört, können nur bald nachher entstanden sein. Loofs hat diese Ausführungen weiter präzisiert. Das Kreuz wurde 627 wieder zurückerobert. Nach diesem Termin habe jenes Scholion überhaupt keinen Sinn mehr. Seine vollständigere Hand-30 schriftenkenntnis aber gestattete Loofs eine viel sicherere Beurteilung ber beiben Cobices, die Le Quien benute. Er konnte bereits konstatieren, daß beibe nur verschiedenartige Bearbeitungen eines ursprünglich wirklich breiteiligen Werkes seien. Denn für jeden dieser brei Teile ließen sich Sonderquellen nachweisen. Der erste Teil ist offenbar selbstständig erhalten in Cod. Coisl. 276, der zweite in Cod. Vat. 1553; für den dritten ist noch st keine Spezialhandschrift nachgewiesen, aber Loofs zeigt, daß er in einer Überarbeitung er- halten sei beim sogenannten Antonius Melissa (rectius in der Melissa des Monchs Antonius, 11. Jahrhundert, Rrumbacher S. 600). Die genannte handschrift bes zweiten Teils bezeichnet als Autor neben bezw. vor J. von Dam. einen Leontius. Das hat Loofs auf seine Ibeen in Betreff bes Autors gebracht. Wegen bes schon besprochenen Scho-40 lions glaubt er, daß J. keinesfalls als solcher in Betracht komme. So folgt er der andern

Spur, die ihn auf Leontius von Byzanz (gest. c. 543) führt. Aus Holls erstgenanntem Buch gewinnt man in übersichtlicher Weise ein Bild von ber Art und den Beziehungen der verschiedenen Handschriften. So ist eine sehr komplizierte Geschichte, die aufgedeckt wird. Ich brauche hier nicht zu notieren, welche Handstoften alle in Untersuchung genommen sind. Das Resultat ist, daß die Merkmale ihres Wertes sich vielsach kreuzen. In der Vorrede zu dem zweitgenannten Werk orientiert H. in der Kürze über seine Ergebnisse. Seine eigenen Worte mögen im Auszug hierher gesett werden: "Die lega umfaßten ursprünglich drei Bücher. . . . Innerhalb der einzelnen Bücher war der Stoff in eine lange Reihe bald umfassenderer, bald ganz konkreter The-50 mata auseinandergelegt.... Unter sich waren die Themata (rirloi) im ersten und zweiten Buch nach den Stichworten alphabetisch geordnet; im britten ließ der Berfasser dieses Prinzip fallen: einer beliebten Gewohnheit folgend zog er es vor, immer eine Tugend und ein Laster einander gegenüberzustellen (baber nannte er dieses Buch "die Parallelen")." Uber dieses Urteil bezüglich des dritten Buches vergleiche speziell im erstgenannten Werte S. 280 ff. Ich bin nicht ganz überzeugt, baß es bas "alphabetische Brinzip" vermissen lasse. Den 1. Prolog erklärt Holl, wenn ich nichts übersehen habe, auch nicht. Sollte es richtig sein, daß das dritte Buch unalphabetisch war, so würde mir das auch dafür sprechen, daß es ursprünglich für sich existiert hat mit dem Titel vielleicht Παράλληλα δερά, und

daß 3. später seinen Plan erweiterte, boch ohne an dem alten Werke, dem nunmehr 60 "britten Buche", viel ober gar formell burchgreifend zu ändern. Holl sagt weiter: "An Reichhaltigkeit hat das Werk des Johannes Damascenus alle ähnlichen Sammlungen weit hinter sich gelassen; die Eitate gehen in die Tausende und darunter sind halbe Predigten des Basilius und Chrysostomus. Sehn dieser große Umsang des Werkes dat es aber auch mit sich gebracht, daß es als Ganzes wohl kaum fortgepslanzt wurde. Auf uns jedenfalls sind nur einzelne Teile und Rezensionen der kesa gekommen". "Den ersten Rang unter den Zeugen nehmen die beiden Handschriften ein, in denen je ein Buch der kesa in gessonderter Ausgade erhalten ist: Cod. Coisl. 276 und Cod. Vat. 1553. Beide Codices sind jedoch nicht einsache Abschriften, sondern schon Kürzungen der entsprechenden Bücher des ursprünglichen Werkes: ganze Kapitel sind ausgelassen und innerhalb der ausgenommenen ist die Zahl der Citate reduziert." "Die Hossinung, daß auch vom dritten wurd irgendowd eine Handschrift austauchen könnte, dat sich die jezt nicht erfüllt. Es ist nur ein schwacher Trost, daß aus dem Wert des Antonius Melissa wenigstens die Umzisse dieses Teils der kesa sich sie der kesa sich die erkennen lassen. . . (Denn) der Stoff ist da so stant sorrumpiert, daß dieser Zeuge neben der sonstigen verössentlichten Handschrift des Ant. so korrumpiert, daß dieser Zeuge neben der sonstigen überlieserung des 3. Buchs kaum in 15 Betracht kommt." Die schon durch Le Quien bekannt gemachten, jetzt von Holl vollends durchgearbeiteten Codices der "Zusammenarbeitungen" zeigen im Vergleich mit den genannten Sondercodices, daß sie zum Teil direkte Zeugen sür das unsprüngliche Wert sind.

Den vollen Text des letteren wieder herzustellen, wird man nicht hoffen durfen.

Herkes eingetreten. Zunächst im Hindlick auf die sehr gute Tradition, dann in instruk-tiver, die Erkenntnis der theologischen Art des Damasceners mannigsach fördernder Bergleichung der ganzen Haltung der lega und der  $\pi\eta\gamma\dot{\eta}$  (doch auch anderer Schriften des J.). Nicht zuzustimmen vermag ich den Andeutungen über die Entstehungszeit der lega: nach Fragin., S. XV, hält Holl für möglich, daß J. das Werk noch vor Ausbruch des Bilder= 25 streits versaßt habe. Er setzt dabei eine Chronologie des Lebens des J. voraus, die sich min= bestens von allen Notizen entfernt. Der  $\beta ios$  gedenkt, das sei nebenbei bemerkt, der lega überhaupt nicht (ober geht c. 33 neben der  $\pi \eta \gamma \dot{\eta}$  auf diese?). Den Schluß der Untersuchungen Holls bildet die Frage nach den Duellen des J. Hat J. unmittelbar aus den citierten oder verwendeten Autoren geschöpft? Oder aber hat er schon Borläuser auß dem Gebiet gehabt, plündert er gar einen älteren Autor (wie z. B. im 2. Teil der  $\pi \eta \gamma \dot{\eta}$  den Spiphanius)? In welchem Maße verteilt sich eventuell Entlehntes und eigene Arbeit? Holl glaubt zeigen zu können, daß er in ber That in bedeutendem Maße abhängig sei, und zwar von Maximus Confessor. Er hat eine "Joee des M., durch Aneinanderreihen von Kernsprüchen der Bibel und von Kirchendätern ein Erbauungsbuch herzustellen, auf= 86 genommen und zugleich bessen Werk [xepálaia deologica froi exloqual] in das seinige einsgearbeitet." Aber er hat doch ein viel umsassenderes Werk geliesert als Maximus. "Nach allen Seiten hin, in der Zahl der behandelten Themata, in den citierten Autoritäten, im Umsang der angesührten Citate sind die Dimensionen verzrößert, und J. von Dam. hat versucht den Stoss zu gliedern, während Maximus ohne erschiltschen Zusammenhang Kapitel so an Kapitel reiht." So stehen die lega doch würdig neben der anzeh, sie sind mit allem Nechte ein "eigenes" Wert des J. zu nennen. Die relativ große Selbststänigkeit des J. wird nach Holl auch nicht beeinträchtigt durch eine zweite Vorlage, die er (S. Parall. S. 384 ff.) nachweist (ben πανδέκτης της άγίας γραφης bes Antiochus, ber auch in ber Laura bes Saba schrieb, rund ein Jahrhundert vor J.). Das Resultat über das 45 Berhältnis des J. zu Maximus Confessor, überhaupt seine Anschauungen von den Berwandtschaftsbeziehungen des Werkes des J. zu andern "Florilegien" (die ich hier nicht zu nennen brauche) haben ihn in wissenschaftlichen Konflitt mit philologischen Forschern gebracht. Ein Urteil besitze ich da nicht. Bgl. über die griechische Florilegienlitteratur profaner und kirchlicher Art im allgemeinen die Übersicht von Krumbacher, S. 600 ff. Ich 50 sebe, daß Kr., ohne Holl zu kennen, in der Anerkennung des J. als Berkasser der Parallela und in der Annahme, daß Maximus Consessor der Autor der in Betracht kommenden \*\*expédaia Beologiká sei, sowie dem Damaszener als Anknüpfungspunkt (Duelle, Muster?) gedient habe, mit Holl übereinkommt. Interessan ist Holls Schlußcharakteristik der Parallela, S. 392: "Nan ist erstaunt, welche Gegensätze nebeneinander vertragen 55 und der Muster in Maxima der Berkspielen beit pedag der sittlichen Schwung werden : Motibe ber armlichften Lebenstlugheit neben Ideen vom höchften sittlichen Schwung, und so wenig Zusammenhang zwischen ben einzelnen ethischen Broblemen, so selten ein Bersuch, sie von einem Brinzip aus zu lösen!" Er meint, die Ursache dieser Mängel treten flar ju Tage : "es fehlt eine engere Berbindung zwifden Dogma und fittlicher Pflicht. Exinitätsbogma und die 🗃 Nur an zwei Bunkten ragt bas Dogma überhau

Lehre vom kunftigen Gericht bilben ben Rahmen, in den das Ganze gestellt ist." Die Parallela sind ein treues Bild für die Art der sittlichen Reslexionen, die der griechischen

Rirche eigen geblieben ift.

5. Dichtungen. Ein eigentümlich bedeutender Mann ist 3. unter allen Umständen 5 zu nennen. Er ist nicht nur mit Recht der geseiertste Theolog des Byzantinismus, er ist auch mit Rosmas von Majuma der geschätzeste kirchliche Dichter. Suidas (ed. Bernhardy, I, 2 sub "Ιωάννης") urteilt von den ξοματικοί κανόνες (Lieder in Kanonsorm) der beiden Brüder, daß sie σύγκοισιν οὖκ ἐδέξαντο οὐδὲ δέξαιντο, μέχοις ἄν δ καθ ήμᾶς βίος περαιωθήσεται, keine andern waren ihnen je gleich, noch werden ihnen 10 gleichsommen, so lange Menschen leben. Sammlungen seiner Gedichte dei Migne KCVI, 817—856 und 1364—1408. Jur Beurteilung dez. Kritik s. Christ et Paranikas, Anthologia graeca carminum christianorum 1871, Proleg. XLIV sq. (die von Mai zuerst edierten Kanones sind größtenteils unecht, speziell diesenigen Migne S. 1372 die 1408); hier S. 117 st. einige kürzere Gedichte, drei στιχηρά ἀναστάσιμα und drei λδιόμελα (zum Fest der δπαπαντή τοῦ Χριστοῦ 2. Febr., dem des Erzengels Gabriel 26. März und des Märthrers Georg 23. April), serner S. 205 st. αφτ κανόνες (sür Beihnachten, daß Fest der Erscheinung, Psingsten 2c.), man kann auß ihnen sich in der Kürze ein Bild von J. als Dichter machen, immerhin nur von seinen besten Leistungen. Bgl. im übrigen besonders Krumbacher S. 674 st. J. galt lange allgemein für den Begründer des sog. Oktoichos (Liederbuch des täglichen Gottesdienstes, noch immer allgemein in Brauch, die acht ἡχοι [Ostavengattungen] bestimmen die periodisch in je acht Bochen sich wiederholennden Singtweisen). Indes das wird neuerdings bestritten und, wie Krumbacher urteilt, ist es von Sathaß (Ιστορικον δοκίμιον περί τοῦ Φεάτρου καὶ τῆς μουσικῆς τῶν Βυζαντ.) wahrscheinlich gemacht, daß er nur als ein Resormator dieses Buches aelten dürfe.

25 biefes Buches gelten burfe. Ich kann von J. als Dichter nur allenfalls so hier handeln, daß ich einiges Allgemeinere über die Entwickelung der byzantinischen kirchlichen Dichtung damit verbinde. Für die hauptfächlichsten technischen Ausbrucke f. meine Konfessionsk. I, 484 ff. In der Sache folge ich Christ und Baranikas, J. Jakobi, Zur Geschichte bes griech. Kirchenliedes, 30 RG V, 1882, S. 177 ff., besonders Krumbacher S. 653 ff. 690 ff. Es ist erst in ben letzten Dezennien gelungen, die Formen der byzantinischen Kirchenpoesse zu erfassen. Das Hauptverdienst gebührt dabei theologischen Forschern wie Mone und Bitra, philologischen wie Christ und B. Meher. Am wichtigsten war die Bevbachtung, daß jene Poesie rhythmisch ist, nicht metrisch. Das Brinzip der rhythmischen Boesie ist die Silbenzahl und der Buccent, nicht die Quantität, die Kürze oder Länge der Silben. Bom byzantinischen Berse ober Strophenbau gilt ferner, daß nicht auf Gleichzeiligkeit gehalten wird, in Bezug auf Berefüße und Zeilenarten giebt es gar teine Schranken. Man darf griechische Kirchenlieder nicht mit protestantischen vergleichen wollen. W. Meher erinnert (Krumbacher S. 694) als Unalogie an "manche Opernarien ober auch Goethes bithprambenartige Dichtungen 40 wie , Grenzen ber Menfcheit' ober ,ber Strom'." Die griechischen Dichter, muß man weiter wiffen, waren meift auch Romponisten. Sie schufen nicht nur Texte, Enn, sondern auch die Melodien dazu,  $\mu\ell\lambda\eta$ , daher ihre Bezeichnung als  $\mu\ell\lambda\phi\delta ol$ . Bon J. von Dam. haben wir im  $\beta los$  c. 27 ff. eine direkte Notiz, daß er fingend produzierte. Ja die musitalifche Broduttion ist offenbar die primare, und das musitalische Gefühl allein bestimmt 45 den Tonfall, die Länge der Zeilen, ihre Gruppierung zu Absätzen. All das verband sich nun freilich bald mit allerhand Runfteleien bes Ausbrucks und Spielereien im Aufbau bes Ganzen. Natürlich schuf auch nicht jeder Dichter neue Melodien, vollende nicht bei jedem seiner Lieder (nicht lauter "ίδιόμελα"); man begann mit der Zeit nach bekannten Melobien zu dichten (die Musterstrophe heißt εξομός, Hirmos). Zwei Hauptformen haben sich 50 bei den Dichtern von Kirchenliedern herausgebildet, die nortana, oder, wie Krumbacher fie (nach B. Meber) nennt, die Hymnen, und die xaroves. Die Hymnen bestehen aus 20, 30 und mehr gleichgebauten Strophen, jede mit dem gleichen Refrain abschließend. In dieser Art dichtete vor allem Romanos (in Konstantinopel, 6. Jahrh.). Die Kanonbichtung ist von Andreas von Kreta (aus Damastus, Mönch in Jerusalem, im Sada-55 Kloster?), gest. ca. 720, eingeführt und scheint zuerst in Jerusalem heimisch geworden zu sein. J. von Dam., mit Kosmas, hat in ihr seinen Ruhm erlangt. Diese Form hat die ältere nahezu verdrängt. Sie ist biejenige, die nach byzantinischem Geschmad als bie vollkommenste erscheint. Sie gestattet die feinsten Kunsteleien. 3. hat nach Krumbachers Ur-teil in Kunsteleien den Gipfelpunkt erreicht. Doch man darf eben die Musik nicht ver-

so gessen. Sie gehört wefentlich mit zu der Berbreitung der Gefange des 3. Eine Besonder=

heit der Dichtungen des J. ift, daß er, hierin alleinstehend, das Brinzip der Quantität mit dem des Rhythmus kombinierte, nicht überall, aber in einem Teil seiner berühmtesten Kanones, so den drei auf Weihnachten, Spiphanie und Pfingsten, die in jambischen Trimetern versaßt sind (s. zu ihnen A. Nauck, Melanges Gréco-Romains, VI,2, 1894). Ein Kanon ist eine Dichtung, die auß 8 oder meist 9 verschiedenen Liedern, Sal, zusammen= 5 gesett ist; jedes Lied hat seinen besonderen Bau und seine besondere Melodie, und es besteht meist auß 3 oder 4 Strophen. Sine Hauptliebhaberei der Byzantiner, die schon Romanos pslegte, der doch sonst gerade durch seine Einsachbeit und Schlichtheit auffällt, und die J. von Dam. auf die Spize trieb, ist die Akrostichis, d. h. eine solche Ansordung der Ansangsbuchstaben der Strophen oder auch der Einzelzeilen, daß entweder die 10 Reihenfolge des Alphabets sür das Auge darin sichtbar wird, oder der Name des Dichters, oder sogar selbst wieder eine Strophe. Die jambischen Kanones des Damaszeners els ripr Xoustov yérryger etc. stellen in den Ansangsduchstaben der Zeilen ein Doppelzbischen dar (wie man dei Christ S. 205 st. sehen mag). Zwei haben noch in den Disstichen die gleiche Zahl von Buchstaben und danach je 130 Zeilen!

anze Reihe von Werken, die dem Damaszener zugeschrieben werden, s. Migne in allen drei Bänden. Sie sollen jedoch hier nur kurz berührt werden. Neben den großen nehmen sie nur ein accessorisches Interesse in Anspruch. Einige haben das Interesse, daß sie in die Zeit sallen dürsten, wo J. noch in Damaskus ledte, so der gewiß echte λίβελλος περί 20 δοθοῦ φρονήματος, Migne XCIV, 1421 st. Seine Überschrift Twárrov μοναχοῦ καὶ πρεσβυτέρου entspricht höchstens einer späteren Ausgabe. Die Schrift ist eine bemütige Rechtsertigungs= und Unterwerfungseingabe jemandes, der unter dem Metropoliten von Dam. steht. Ein Coder bietet die ganze glaubhafte Angade, daß dieser λίβελλος sei έπαγοραθείς δπό 'Ι. τοῦ Λαμ., aber ἐπιδοθείς παρὰ 'Ηλία ἐπισκόπου Πέτρω 25 μητροπολίτη Λαμασκοῦ. Ber der Elias war, weiß man nicht, dagegen ist Petrus von Dam. bekannt als der Metropolit, unter dem J. gelebt. Die Bendung am Schluß von c. 7 zeigt, daß der Jonotlasmus wohl noch ganz neu war. bes Monotheletismus verbächtig gewesen sein, c. 8. Die Schrift erbaut sich junachst über gaias" (?) zurecht zu bringen ("Tractatus contra Jacobitas"). Doch könnte biefer τόμος füglich auch aus der späteren monchischen Zeit des J. stammen. — Andere Traktate haben das Interesse, daß sie eine besondere Form haben, nämlich zum Teil dialogische, oder daß sie als ἀπό φωνης des Damaszeners bezeichnet werden, uns also den J. in einem 40 Schülertreis, in dogmatischer Unterredung, in der Beantwortung an ihn gebrachter dogmatischer Fragen zeigen. Lgl. den διάλογος κατά Μανιχαίων (= Paulitianer?), Migne matischer Fragen zeigen. Egl. den διάλογος κατά Μανιχαίων (=  $\frac{1}{2}$  paulitianer?), witghe XCIV, 1505 ff. Die διάλεξις Σαρακηνοῦ καὶ Χριστιανοῦ, ib. 1585 ff., wird don Theodor Abutara (= Bischof don Kara senseits des Jordans oder don Karrhae in Mesopotamien; del über ihn Krumdacher  $\mathfrak S$ . 71) als διά  $\frac{1}{2}$  φωνῆς empfangen angegeden. 45 Jumal die εἰσαγωγὴ δογμάτων στοιχειώδης, Migne XCV, 99 gehört auch zu den "Dittaten". Ihre Iderschift ("Ἰωάννου ταπεινοῦ μοναχοῦ") scheint ihre Echtheit zu decken. Diese turze Auseinandersetzung gewisser, Begrisse" hat am ehesten Ühnlichkeit mit dem ersten Teil der πηγή, denn es ist alles bloß "philosophisch". Sie wird dem Ἰωάννης δοιώτατος έπ. Λαοδικείας, wohl einer Bitte desselben entsprechend, überreicht. — 50 liber einige meitere denomatische Abhandlungen dal Langen  $\mathfrak S$ . 161 ff. u. 173 ff. Diesentationer von den Videnschieden von Videns Uber einige weitere dogmatische Abhandlungen vgl. Langen S. 161 ff. u. 173 ff. Diejenige über den Hymnus Trishagios, eine ἐπιστολή an einen Archimandriten Jordanes, behandelt den bekannten Jusat des Petrus Fullo (vgl. auch fid. orth. III, 10); sie enthält in § 1 einzelne Notizen über persönliche Beziehungen des J. und läßt erkennen, logisch zweifelhaften Daten im Leben des Damaszeners nicht weiter, es bleibt eben auch hier unsicher, wann der Patriarch starb. — Mannigsach inhaltlich belangreich, wenn nicht für J., so für die griechische Kirche, sind die asketischen Treben besteht. Langen ge-

währt von ihnen (wie von allen Schriften des J.) Inhaltsangaben; vgl. zu negi ror νηστειών (Migne XCV, 64 ff.) Langen S. 166 ff., zu πεοί των όκτω της πονηφίας πνευμάτων (Migne 80 ff.), S. 169 ff. (zu dieser auch Zödler, Das Lehrstüd von den 7 Hauptsunden, S. 53 ff.: die Schrift bringt die δκτώ λογισμοί οί πολεμουντες τον 5 μοναχόν in der Zählung des Evagrius Ponticus [s. zu dieser Zöckler S. 15], aber J. hat nach Holl, S. parall. S. 390, Fragm., Borrede S. XVII, auch den Cassian und bessen [ins Griechische übersette] Aussührungen "περί των ολτω λογισμών" gekannt seine Stelle baraus in Sacr. Parall. unter Ακγ΄, Migne XCV, 1212 st.]). Nur Fragmente einer größeren Schrift sind die Stücke "περί δρακόντων" und "περί στουγγών" (Heren), 10 Migne XCIV, 1600 st. Bon zweiselhaster Authentie erachtet Langen mit Le Quien, auch Steit, die beiden turgen Auseinandersetzungen über die Eucharistie Migne XCV, 401 ff. (für das erste Stud, einen Brief, nennt ein Codex den "άγιώτατος Πέτρος δ Marσόνο" als Verfasser), ferner den Traktat "περί άζύμων" (Migne XCV, 388 ff.).

Gang auf sich beruht bis auf weitere Forschung die Echtheit, zumal auch der theo-16 logische Gehalt der großen Kommentarwerte, die bem J. jugeschrieben werden (zu famtlichen Briefen des Baulus, zu benen auch der Hebraerbrief gerechnet ift, Migne XCV, 441—1033). Den mancherlei "Homilien", die unter dem Namen des J. geben (Migne XCVI, 545-814), hat Langen in ber Kurze (S. 213 ff.) eine Kritik gewibmet; er halt fie meist für echt; nur die Homilien auf das Fest Maria Berkundigung und Maria Ge-20 burt beanstandet er. Mir scheint, daß noch so gest Wie alles da zu thun ist. Berühmt ist in letzter Zeit der "Mönchstoman" geworden, den J. als Erdauungsschrist versaßt (überarbeitet) haben soll: Die sorogia yvzwoeldis des Baglaau zal Iwasaa. Denn in ihr hat A. Robinson große Parthien der Apologie des Aristides entdeckt (vgl. dazu den Art. Aristides Bd II. S. 46 s. Zu dem Werk im ganzen, seiner Borgeschichte zc. s. Krumzbehre S. 886 ss.) Migne XCVI 860 ss.

Bu den historisch interessantesten Studen unter den opuscula, die man bei den Werten bes Damaszeners trifft, gehört die έπιστολή περί έξομολογήσεως και περί έξουσίας τοῦ δεσμεῖν και λύειν, Migne XCV, 284 ff. Es ist ein Berdienst von Holl, diese Schrift ihrem wirklichen Autor, Symeon dem "neuen Theologen", restituiert und in ihrem be-30 beutfamen Inhalt mit großer Gelehrfamkeit beleuchtet zu haben. Bgl. Soll, Enthufiasmus F. Rattenbuid. und Bußgewalt im griech. Mönchtum, 1898.

Johannes von Dara (9. Jahrh.). — Litteratur: Assemani, BO. 2, 118. 219. 347; Bickell, Conspectus rei Syr. lit. p. 42; W. Wright, Short history of Syriac Literature 204 f.; R. Duval, Littérature syriaque 318. 390.

Johannes, jakobitischer Bischof von Dara in Mesopotamien, lebte in ber erften Sälfte bes 9. Jahrhunderts, Zeitgenosse des Dionys von Tellmahre, der ihm seine große sprische Chronik widmete. Wir kennen von ihm vier Werke: 1. de resurrectione corporum, 4 Bücher; 2. de hierarchia coelesti et ecclesiastica, 2 Bücher auf Grund der gleichnamigen Schriften des Pseudo-Dionysius (s. Frothingham, Stephen dar Sudaili, 40 Leiden 1886, p. 66); 3. de sacerdotio, 4 Bücher; aus letterem Werk hat P. Pius Ringerle in der Thos 1867, S. 183-205, u. 1868, S. 267-285 Mitteilungen gemacht; einige Stude des Originals sind in Overbed, Ephraemi Syri etc. opera selecta (Oxon. 1865, p. 409-413) und Monumenta Syriaca I, 105/10 (Oenip. 1869) gebruckt; 4. ein Buch de anima (Auszüge in cod. vat. syr. 147); außerbem 45 eine Anaphora. (G. Rödiger †) Cb. Reftle.

Johannes Cleemon, der Barmherzige, Patriarch von Alexandrien, gest. rahficheinlich 619. — Ausgabe der Vita des Leontius: H. Gelzer, Leontios' von Reapolis Leben des hl. Johannes des Barmherzigen, EB. von Alexandrien, in Krügers Sammlung ausgew. kirchen- und dogmengeschichtlicher Quellenschriften, Heft 5, Frb. Leipzig 1893. Die lateinische llebersesung des Anastasius Bibliotheklarius (s. Bd) 1, S. 493, 18 st.), am besten hrägg. von H. Roswethe in Vitae patrum, Antr. 1615 (danach MSG 93, 1613—68 und MSL 73, 337—392), sodann von J. Bolland und G. Henschen in AS 23. Jan., Tom. 2, 498—517. Die Vita des Metaphrasten in der lateinischen llebersetzung des Gentianus AS l. c. 517—530. Der historisch wertvolle Eingang dieser Vita griechisch dei Gelzer a. a. D. 5108—112. Bgl. H. G. Gelzer, Ein griechischer Bolksschriftseller des 7. Jahrh., in H8 61, RF 25, 1889, 1—38 (28); A. v. Gutschmid, Kleine Schriften u. s. w., hräg. v. F. Rühl, 2, Leipzig 1890, 471—475.

Uber das Leben Johannes des Barmherzigen sind wir hauptsächlich durch den Banegyrikus seines Landsmannes, bes Bischofs Leontius von Neapolis auf Cypern (f. d. A.) unterrichtet,

ber auf Grund von Mitteilungen "gläubiger und frommer Manner" (Gelz. 4, 4) aus bes Johannes Umgebung, noch mehr aber unter Benutung einer leiber verlorenen, bon Johannes Moschus und Sophronius, bem späteren Patriarchen bon Jerusalem (f. b. A. und Gelzer 118f.), verfaßten Biographie, für die lette Lebenszeit auch aus eigener Kenntnie ein sehr anschauliches Kulturbild schuf, bessen geschichtliche Angaben freilich burch 5 bie überreichlich eingestreuten Anekoten überwuchert find. Gine zweite Lebensbeschreibung, unter dem Namen Symeons des Metaphrasten (s. d.) überliesert, geht in ihren Eingangskapiteln auf Johannes und Sophronius zurück und bildet für diese Stücke eine wertbolle Ergänzung der gerade hier versagenden Angaben des Leontius, von dem sie im wertvolle Erganzung der gerade hier berjagenden Angaden des Ledntus, von dem sie im übrigen völlig abhängig ist. Der Cyprier (G. 108, 17) Johannes wurde vom Kaiser 10 Heraclius auf Wunsch der Alexandriner Ende 610 oder Ansang 611 (so Gelzer S. 124; nach Gutschmid 472 am 13. Juli 611) zum Patriarchen eingesetzt. Seine Regierung bebeutete ein gewaltiges Erstarken der orthodoxen Richtung in Alexandrien, das schon durch die Wirksamsteit des Patriarchen Eulogius (gest. 607; s. Bd V, 594) vorbereitet war. Nach Johannes und Sophronius (Sym. Met. bei G. 111, 1) verzehnsachte sich die Zahl der den 15 Rechtgläubigen gehörigen Kirchen. Mit dem obersten kaiserlichen Beamten Nicetas der Rechtgläubigen gehörigen Kirchen. Mit dem odersten kaiserlichen Beamten Nicetas befreundet und von ihm vielsach unterstützt, war J. doch ein ausgesprochener Gegner der von Heraclius und dem Hospatriarchen Sergius (s. d. M. Monotheleten) angestrebten Politik der Einigung von Orthodogen und Monophysiten, was freilich weniger aus den Angaden des Leontius als aus gelegentlich überlieferter Notiz (s. Maximus Consessor Disp. c. Pyrrh. MSG 91, 332 f.) geschlossen werden kann. In der Geschichte der christlichen Liedesthätigkeit ist J. besonders berühmt geworden durch Werke der Barmsberzigkeit und seine keine Schranken kennende Wohlthätigkeit, für die freilich die ungebeuren Mittel seines Kirchenschaßes — nach seiner eigenen Angade (G. 92, 25) sand er beim Regierungsantritt 80 Centner Gold, d. h. über 7 Millionen Mark, vor — und 25 die sortgesetzen Liedesgaben der alexandrinischen Frommen nicht ausreichten, die ihm aber die Herzen des Volkes getwannen. Leontius berichtet zahlreiche Jüge seiner Menschensfreundlichkeit und seiner auf dem Grunde mönchischer Frömmigkeit sast weltsremb gearteten Barmberzigkeit. Für Johannes existierte das Gebot des Siraciden (12, 1) und die kluge Barmherzigkeit. Für Johannes existierte bas Gebot bes Siraciben (12, 1) und bie kluge Borschrift ber Didache (1, 6) nicht: er ließ bas Almosen nicht schwizen in seiner Hand so sondern er gab jedem, der, ob mit Grund oder ohne Grund, Bedürftigkeit geltend machte. Als die Perfer gegen Alexandrien heranzogen (nach Gelzer S. 151 f. im Sommer 619, nach Gutschmid 617), floh Johannes nach Eppern und starb zu Amathus am 11. November, wahrscheinlich 619. Sein Gedächtnistag ist der 12. November. G. Krüger.

Johannes von Epheins, Kirchengeschichtsschuter ber des 6. Jahrhunderts. — 85 litteratur: Assemani, BO. 1, 359—386. 2, 48. 84; Barhedraeus, Chronicon ecclesiasticum 1, 196. 224; W. Wright, Short history of syriac literature 102—107; R. Duval, Littérature syriaque 191—195, 364; J. B. N. Land, Johannes von Ephesus, der erste sprische etum (Berst. en Meded. der Kon. Afad. van Betensch., Asd. Letterlunde, 3° reefs, deel V, 40 Amsterd. 1888); H. Reyn, Jacobus Baradeüs, De Stichter der Sprische Monophysietische Kert (Leiden 1882). Die sogen. RG des Jacharias Rhetor in deutscher lleberschung herausgegeben von K. Ahrens und G. Krüger (Leipzig 1899, S. VIII, XVIII s.).

Berte: 1. The third part of the ecclesiastical History of John dishop of Ephesus now first edited by Will. Cureton. Oxford, Clarendon Press. 1853, 4 (s. Bernstein in 45 John 1860. Die KG des Johannes von Ephesus. Aus dem Syriac dy R. Payne Smith, ebenda 1860. Die KG des Johannes von Ephesus. Aus dem Sprischen übersch. Wit einer Abhandlung über die Tritheiten von J. M. Schönselber (Wünchen 1862; s. Defele in ThOS 44 [1862] 674—684). 2. Joannis Episcopi Ephesi Monophysitae scripta historica quotquot adhuc inedita supererant. Syriace edidit J. P. N. Land. Anecdoton Syriaco-sorum tomus secundus. Lugd. Bat. 1868, 4° (s. Wölbete, LEVI. 2. Mug. 1868); Joannis E. E. Syri Monophysitae commentarii de beatis Orientalibus et historiae ecclesiasticae fragmenta. Latine verterunt W. J. van Douwen et J. P. N. Land. Edidit Academia Regia disciplinarum Nederlandica (Amstelodami 1889, Letterk. Verh. der Koningl. Akademie, deel XVIII). 3. F. Nau, Analyse de la seconde partie inédite de l'Histoire Ecclésiastique de 55 Jean d'Asie in Revue de l'Orient Chrétien 2, 4 (Paris 1897, 457—493).

Johannes von Ephesus, öfter auch Johannes von Usien genannt, in den ersten Jahren des 6. Jahrhunderts in Amid in Mesopotamien geboren, 529 im Kloster des hl. Johannes daselbst zum Diakon geweiht, 534 beim Ausbruch der Pest in Palästina, war von 535 an in Konstantinopel, wo die monophysitischen Sprer beim goldenen Horn so ein Kloster hatten. Dreißig Jahre lang ist er der Vertraute Justinians, der ihn seit 546

mit der Bekämpsung des Heidentums in Kleinasien und in der Hauptstadt beauftragt, daher er sich selbst "den Lehrer" oder "Ausseher" "der Heiden", "den Brecher der Göhenbilder" nennt. Siedzigtausend soll er bekehrt, den Bau von 96 Kirchen veranlast haben. Auch für die von Julian, Theodor und Longinus betriedene Mission unter den Nubiern und Alodäern interessierte er sich, indem er vernünstigertweise die neu zu gewinnenden von den damaligen christologischen Streitigkeiten verschont wissen wollte. Nach dem Tod Justinians hatte auch er unter den Versolgungen der Monophysiten zu leiden. Er entschuldigt damit die Beschaffenheit seiner Kirchengeschichte, deren einzelne Kapitel zu verschiedenen Zeiten an derschiedenen Orten auf einzelne Blätter niedergeschrieden, von Freunden 2, 3 Jahre versodorgen gehalten wurden. Die beiden ersten Teile in zeschren, der zweite, wie erst Nau 1897 nachwies, zu einem guten Teil in der Chronif des Dionhstus don Tell Mahre ershalten (s. außer der oben genannten Arbeit von Rau die von Krüger zu Zacharias p. XVIII angesührten Aussähre von Nau im Bull. erit. 1896, 24; 1897, 3. Journ.

15 As. 1896 (8). 346—358; auch Nöldese im LEB 1897, 16); einzelne Bruchstücke über Ereignisse aus den Jahren 520—568 bei Land (oben Nr. 2) S. 289—329. 363. 385 die 391. Der dritte Teil ist mit den um 569 gesammelten Lebensbeschreidungen der ihm bekannten Männer, wie Jakodus Baradäus, Severus, Theodossus, Anthimus, eine Quelle ersten Ranges sür die morgenländische Kirchengeschichte des 6. Jahrhunderts. Der sprische Stil des Mannes ist nicht der beste. Zeit und Ort seines Todes ist unbekannt; um 585 war er achtzigjährig.

## Johannes von Goch f. Bb VI G. 740ff.

Johannes IV., Jejunator (Νη στευτής), Patriarch von Konstantinopel, gest. 595. Quellen: Von ber zeitgenössischen Biographie des Presdyters Photinus ist nur 26 ein Südchen in den Atten des 7. ötumenlichen Konzils (Mansi 13, 80—85) erhalten. Die Rotiz des Fabricius (f. u.) S. 108, daß eine Kartier Handschieft eine vom Patriarchen Nieephorus (806—815) versaßte Biographie enthalte, ist salich; H. Gelzer, der die Vita herausgegeben hat (ZwTh 29, 1886, 59—89), hat gezeigt, daß es sich um ein Entomium auf einen anderen Johannes Nesteutes handelt (s. unten); Versassischen und nicht der Patriarch Nicephorus. Vohannes Nesteutes handelt (s. unten); Versassischen um ein Entomium auf einen anderen Industrialen Historier und Chronographen: Evagrius, Theophylaltus Sincatta, Theophyanes, Cedrenus, Nicephorus Aulistus; die Kirchengeschichte des Johannes von Ephesus (übersetz von J. M. Schönselber, München 1862) 3, 39 (s. auch die Ueberschiften der Rapp. 51 u. 53, deren Text verloren ist); die Briefe Gregors d. Gr. (MG Epist. Tom. I u. II); 86 Isid. Sevill. de vir. ill. 39 (ed. v. Dzialowsti 64 ff.; vgl. 68). — Litteratur: Guill. Cuperus, Ad historiam chronologicam patriarcharum CP. Dissertatio praevia im Anhange zu AS Aug. Tom. 1, \*69—\*74; Chr. M. Pfaff. Dissert. de titulo patriarchae oecumenici, Tubing. 1735; J. M. Schroech, Christ. M. 17, Lyz. 1792, 56—79; J. N. Hadvicus, Bibliotheca Graeca (ed. Harles) 11, hamburg 1808, 108—112; N. J. Binterim, Die vorzüglichsten Denkwirdige seiten d. dristesabel, Kirche 5. Bd, 3. El., Mainz 1829, 383—390; N. Bichler, Gesch. deiten d. dristesabel, Kirche 5. Bd, 3. El., Wainzen 1865, 647—666; J. Hergenröther, Photius 1, Regensburg 1867, 178—190. Grisar, Detumenischer Batriarch und Diener der Diener Gottes, in ISES, 412, 436, 446 ff.; H. Gelzer, Der Streit um d. Titel von Leo I. dis Ritolaus I., Bonn 1885, 412, 436, 446 ff.; H. Gelzer, Der Streit um d. Titel von Leo I. dis Ritolaus I., Bonn 1885, 412, 436, 446 ff.; H. Gelzer, Der Streit um d. Titel Vivaxes, Konstantin. 1890, 232—236; F. Katte

50 Johannes, gebürtig aus Konstantinopel (so das Synagarium und die Menäen zum 2. September; schon Jsidor nennt ihn in Verwechselung mit dem Patriarchen Johannes II. einen Kappadozier, auch bei Fabricius 108 sindet sich der Fehler, dem es auch zuzuschreiben ist, daß das von Sophronius von Jerusalem dei Photius Cod. 231 Bekk. 287 a 20 von Johannes dem Kappadotier gebrauchte Epitheton doersis odenzigeor auf 55 unseren J. bezogen wurde; das richtige schon dei Cuper \*69), war unter Johannes III. Scholastitus (565–577 s. d. A.) Diakon der großen (Sophien-Kirche (Theoph. ed. de Boor p. 251, 23) und Saccllarius (Joh. Eph. 39) geworden. Schon in dieser Stellung zeichnete er sich durch Enthaltsamkeit und Werke der Barmherzigkeit derart aus, daß er den Beinamen δ morewisc (Theoph. p. 251, 24) redlich verdiente. Gelehrte Vildung what er nicht besessen; wenigstens nennt Nicephorus (18, 34) ihn einen ιδιώτης. Wider

seinen Willen (Joh. Eph. 39; Greg. Epist. 1, 4 ed. MG I 5, 1) als Nachfolger des Euthchius (s. d. Bd V, 648) am 12. April 582 durch Tiberius zum Patriarchen erzhoben, hat er bei diesem Raiser und seinem Nachsolger in hohem Ansehen gestanden. Er war zugegen, als Tiberius seinem Schwiegersohne, dem General Mauricius, auf dem Totenbette (14. August 582) die Herrfuhast übertrug (Theophyl. I, 1, 2 ed. de Boor 5 p. 39, 2 ff.; Theoph. p. 252, 7). Er segnete die Ehe des neuen Kaisers ein (Theophyl. I, 10, 2 p. 57, 7 ff.); er vollzog die Krönung des Prinzen Theodossus (Theophyl. P. 267, 28). Nach Joh. Eph. 39 hat er sich den unter den letzten Patriarchen arg bedrängten Monophylisten als Beschützer gezeigt; seine Toleranz hatte aber ihre Grenzen, denn Nichtchristen gegenüber war er unnachsichtig (Joh. Eph. 53), und ausdrücklich berichtet Theophylakt (I, 10 11, 14 ff. p. 61, 9 ff.), daß er troß der Abneigung des Mauricius vor Mutvergießen die Hinrichtung des der Zauberei beschuldigten Paulinus beim Kaiser durchgesetzt habe. Als der Patriarch am 2. September 595 starb, übernahm der Kaiser den ihm bereits verzpsändeten Nachlaß des frommen Fasters, bestehend in einem Mantel, einer Decke und einer Bettstelle — das darauf geliehene Geld hatte Johannes unter die Armen verteilt — 15 und ehrte diese Gegenstände wie die Reliquien eines Heiligen (Theophyl. VII, 6, 1 ff. p. 253, 21 ff.). Die griechische Kirche seize seinen Namen zum 2. September in den Kalender.

Richt so die römische Kirche. Johannes ift in der Kirchengeschichte hauptsächlich be- tannt geblieben durch den Titelstreit, in den er mit seinen beiden römischen Kollegen 20 Pelagius II. und Gregor I. verwickelt wurde (f. auch die Ausführungen in dem Artikel Gregor Bb VII, 83, 24ff., die freilich den springenden Punkt nicht berühren). Die Thatsachen sind folgende. In den Atten einer 588 (nicht 587; f. Pagis Note Mansi Conce. 9, 973 f.) zu Konstantinopel unter bem Borsit bes Johannes abgehaltenen Synode, die ben Batriarchen Gregor von Antiochien von den gegen ihn erhobenen Anklagen (f. bazu 25 vornehmlich Joh. Eph. 5, 17) freisprach, war ber konstantinopolitanische Patriarch als άρχιεπίσκοπος καὶ οἰκουμενικός πατριάρχης bezeichnet worden. Belagius erhob gegen biese angebliche (j. unten) Neuerung Protest in einem nicht mehr erhaltenen Schreiben (s. Greg. Ep. 5, 41 [4, 36] p. 332, 6 ff. und 5, 44 [4, 38] p. 339, 5 ff.; die epistola Pelagii ad universos episcopos [Mansi 9, 900—905] ist eine pseudoeistidorische so Fälschung; s. P. Hischen Decret. Ps. Isid. 720) und verbot seinem Apotrisiar in RP., mit J. das Abendmahl zu seiern (Greg. l. c.). Der Streit erneuerte sich 593 unter Gregor I., der übrigens Johannes nicht nur von RP. her persönlich fannte, sondern auch gleich nach seiner Wahl sich briessich an ihn gewandt (Ep. 1, 4 p. 4 f.) und ihm als seiner gegula pastorelig gewidnet bette er als seinen coepiscopus und frater carissimus seine regula pastoralis gewidmet hatte 25 (so nach dem glaubwürdigen, wohl auf Leander [von Sevilla] zuruckgehenden [s. Dzia-lowetis Anmertung] Zeugnis Jibors von Sevilla; der Widmungsbrief Gregors [Ep. 1, 24a p. 37 f.] ist an einen Bischof Johannes ohne nähere Angabe bes Sitzes gerichtet). Den Anlaß zum Streit bot Gregor burch seine Einmischung in einen Disziplinarfall ber orientalischen Kirche. Zwei kleinasiatische Bresbyter, Johannes aus Chalcebon und Atha- 40 nasius, Monch im Aloster Tamnatus in Lytaonien (so Greg. Ep. 6, 62 [5, 64] p. 437, 27 f.), waren zu Konstantinopel wegen Reterei (f. das Nähere bei Greg. Ep. 6, 14-17 [5, 14-17]) mit Knütteln gezüchtigt worden und hatten sich klageführend an den Papst gewandt. In einem nicht mehr erhaltenen Schreiben erhob Gregor Einsprache gegen das Versahren des Patriarchen, dieser antwortete zunächst ausweichend, der Papst remonstrierte 45 von neuem (Ep. 3, 52 [53] Juli 593). Runmehr stellte J. die Angelegenheit in einem versöhnlichen Schreiben (Greg. Ep. 5, 44 [4, 38] p. 343, 30: scripta dulcissima atqua suavissima de causa presbyterorum) flar und übersandte gleichzeitig die Prozesaften. Der Umstand, daß in diesen Aften die Bezeichnung οίκουμενικός πατοιάρχης paene per omnem versum (Ep. 5, 45 [4, 39] p. 344, 16) wiederlehrte, veranlagte so Gregor zu einem heftigen Antwortschreiben (5, 44 [4, 38] Juni 595), in welchem bie "Frechheit" und der "Hochmut" des Patriarchen in den verlegendsten Ausdruden gerügt, jener Titel, der seinen Träger als den Oberbischof erscheinen lasse und ihn über alle seine Mitbischöfe hinaushebe, als eine teuflische Anmaßung hingestellt und bem Gegner ber Fall Lucifers als warnendes Beispiel vorgehalten wird. Niemand habe je biesen Titel ge= 55 führt, auch nicht der römische Papst, odwohl das Konzil von Chalcedon ihn diesem zus gestanden habe (über die Entstehung dieser falschen Behauptung s. Hefele, Konzisiensgeschichte 2,544 f.). Seine heftigen Proteste verhallten ungehört. Kaiser Mauricius, an den sich Gregor gleichzeitig (Ep. 5, 37 [4, 32]); vgl. auch den Brief an die Kaiserin Konstantina 5, 39 [4, 34]) mit der Bitte wandte, dem Patriarchen die Führung des 60

Titels nicht zu gestatten, erwies sich dem Bunsche völlig unzugänglich. Noch im Juli 598 ermahnte er den Patriarchen Gulogius von Alexandrien, ihn nicht als papa universalis zu bezeichnen (Ep. 8, 29 [30]). Daß er Johannes mit dem Banne belegt habe und dieser ohne Widerruf eines plötzlichen Todes gestorden sei — ein Gottesgericht sür 5 seine verstockte Heuchelei und seinen strässlichen Ehrgeiz, ist erst spätere römische Tradition (Joh. Diac. Vit. Greg. 3, 30). Jedenfalls aber blied Gregors strenges Urteil über den Patriarchen sür die abendländische Kirche maßgebend, und die Bollandisten haben seinen Namen aus ihrem Verzeichnis ansgeschlossen (AS 2. Sept. Tom. 1, 337 D: e sacris fastis excludimus).

Bur Beurteilung des Streites ist folgendes zu sagen. Zunächst hat sich Gregor geirrt, wenn er der Meinung war, Johannes habe eine bisher unerhörte Neuerung vorzenommen. Das wäre nur der Fall gewesen, wenn der Patriarch sich selbst als odeovμενικός πατριάρχης unterzeichnet hätte, wie es die Batriarchen des späteren Mittelalters und der Neuzeit gethan haben. Johannes hat das, soweit wir nachprüfen konnen, nicht 16 gethan. Der Titel άρχιεπίσκοπος καὶ οίκουμενικός πατριάρχης läßt sich aber für die tonstantinopolitanischen Patriarchen schon seit des Johannes II. Kappador (518) nachweisen (s. die Belege bei Gelzer 568 ff.). Auch in der Annahme, daß seine Borgänger sich dem Titel episcopus oder patriarcha (papa) universalis gegenüber schlechtweg ablehnend verhalten hätten, irrte Gregor: für Leo I., Hormisdas, Bonisatius II. 20 und Agapet läßt sich das Gegenteil nachweisen. Es läßt sich aber weiter auch darüber streiten, ob Gregor mit seiner Deutung des Titels als des episcopus universalis und generalis pater (Ep. 5, 44 [4, 38] p. 343, 2) im Sinne einer Überordnung des byzantinischen Batriarchen über alle anderen Bischöse, auch den römischen, die Borstellung trifft, die die Griechen damit verbanden. Anastasius der Bibliothekar ersuhr dei seinem Ausenthalte in Konstantinopel (869 s. d. Bd I 492, 14 ff.), daß die Griechen non ideo oecumenicum, quem multi universalem interpretati sunt, dicerent patriarcham, quod totius orbis teneret praesulatum, sed quod cuidam parti orbis, quae a Christianis inhabitatur, praesit. Und diese Deutung hat (trop Gelsers Einspruch) viel sür sich. Bichler, Langen und bes. Kattenbusch (s. auch Ph. Meher in ThEZ 1891, 232) sind für die Ueber-20 setzung des ode. narg. mit "Reichspatriarch" mit triftigen Gründen eingetreten: "offenbar ift ber ötumenische Patriarch ber bor ben anderen mit dem Bertrauen des Raisers begnadete, ben anderen als Borbild hingestellte, im Zweifelsfall für die okovuérn, das Reich und seine Kirche maßgebende Batriarch" (Kattenbusch 117). Dafür spricht auch die Selbstverständlichkeit, mit der Justinian in Coder und Novellen den Titel verwendet, während 85 er doch ebenso selbstverständlich dem römischen Bischof den obersten Rang zuerkennt. Es erscheint als sehr plausibel, daß der Titel gerade in der Zeit der durch das Henotikon herbeigesührten Kirchentrennung ausgekommen ist (Gelzer 568; daß Anastasius I. dem Patriarchen das Prädikat geradezu verliehen habe, wie Kattenbusch a. a. D. vermutet, ist angesichts ber Geschichte ber Titulatur unwahrscheinlich) und insofern boch einen Gegensat 40 gegen Rom einschließt. Jedenfalls aber beweift die Thatsache, daß Gregors und späterer Bapfte wiederholte Proteste im ganzen Orient ungehört verhallten, einen wie geringen Wert man hier auf römische Sondermeinungen legte.

Rach Jsidor hat Johannes einen, dem Leander von Sevilla gewidmeten Traktat de sacramento daptismatis versaßt, der von J. lediglich als eine Zusammenstellung von Aussprüchen älterer Bäter über die dreimalige Untertauchung charakterisiert wird. Unter dem Namen des Patriarchen gehen noch heute solgende Schristen: 1. ἀκολουθία καὶ τάξις ἐπὶ ἐξομολογουμένων (crstmalig gedruckt dei J. Morinus, De disciplina in administratione sacramenti poenitentiae, Paris 1651 (u. ö.) im Anhang; MSG 88, 1889—1918, vgl. 1931—36), eine Instruktion für die Beichtpriester zur Verwaltung des to Bußgerichtes; 2. λόγος πρός τὸν μέλλοντα ἐξαγορεῦσαι τὸν ἐαυτοῦ πνευματικὸν πατέρα (Morin 1. c.; MSG 1919—32), ein Auszug auß Rr. 1; 3. περὶ μετανοίας καὶ ἐγκρατείας καὶ παρθενίας (MSG 1937—78; auch dem Chrhsostomus zugeschrieden); 4. περὶ ψευδοπροφητῶν κτλ. (unter den Berken des Chrhsostomus MSG 54, 553—568); 5. διδασκαλία μοναζουσῶν καὶ ἐπιτίμια ἐκάστου άμαρτήματος (hrsg. von J. B. Bitta, Spicil. Solesm. 4, Par. 1858, 416—435); der erste Teil auch in dess. Bert. Jur. Eccl. Graec. Hist. et Monum. 2, Rom. 1868, 226—335); 6. eine metrische παραίνεσις (sinarii ad monachum, hrsg. im Spic. Sol. l. c. 442 sqq. u. Jur. etc. l. c. 325 sq.). Keine dieser Schristen ist auf unseren J. zurückzusühren. Die Unechtheit von Nr. 1 u. 2, die die alten rigorosen Bußkanones durch mildere ersetzen wollen, so hat schon Binterim erwiesen, und Holl hat neuerdings dargethan, daß sie den von Gelzer

(s. o.) entdecken Faster Johannes, einen kappadozischen Mönch, der um 1100 nach Konsstantinopel kam und dort das Petrakloster wiederherstellte, zum Verfasser haben. Ob die übrigen bei Migne und Pitra gesammelten Stücke demselben Versasser zuzuschreiben sind, ist noch zu untersuchen.

Johannes Klimatus, geft. nach 600. — Ausgaben: Matth. Raderus, Paris 1633, 6 wieder abgedruckt in MSG 88, 583—1248 (hier [596–608] die Vita des J. von Daniel, Wönch in Raithu, und einige andere biographische Notizen [607–612]); Sophr. Eremites, Konstant. 1883. Bgl. Ph. Labbé, Diss. histor. de S. Joanne Climaco, MSG 88, 579—82; J. A. Fabricius, Bidl. Graec. (ed. Harles) 9, Hamburg 1804, 522—28; B. Gaß, Die Whstif d. Ritolaus Cadasilas, Greiswald 1849, 59—61; D. Böcker, Das Lehrstück von den sieben 10 Hauptsünden, München 1893, 49—51; A. Chrhard in Krumbachers Gesch. d. byzantin. Litteratur<sup>2</sup>, München 1897, 143 f. (hier eingehende Litteraturangaben).

Über das Leben des Johannes, insbesondere die Chronologie, sind wir nur durch wenige, noch dazu unklare Notizen unterrichtet. Vielleicht um 525 geboren, ward er als 16 jähriger in das Sinaikloster ausgenommen, zu dessen Abte Marthrius er in nahe Be- 15 ziehungen trat. Nach dessen Tode zog er siach in eine Höhle am Fuße des Sinai zurück und verbrachte dort 40 Jahre, die die Sinaimönche den Greis als ihren Abt zurückriesen. Unter ben Briefen Gregors b. Gr. findet sich ein an Johannes abbas montis Sinae gerichteter vom 1. Sept. 600 (Ep. 11, 2 [1], MG p. 261). Balb nach 600 mag er gestorben sein. Den Namen Klimatus —, er heißt auch Sinaites und Scholastitus — erhielt er 20 von seiner Schrift Κλάμας του παραδείσου, Scala paradisi — so genannt mit Bezug auf die Jakobsleiter — die in der Entwickelung der asketischen Mystik in der griechischen auf die Jakobsteiter — die in der Entwickelung der akketichen Wistik in der griechischen Kirche eine Stelle einnimmt. Diese Richtung, wohl zu unterscheiden von der mehr liturgischen und spekulativen des Pseudodionhsius, hat sich ohne Zweisel aus dem Geiste des griechischen Mönchtums, wie er schon in den älteren Mönchstregeln ausgesprochen ist, entz wickelt und bildet ein Gegenstück zu den Theorien, welche die lateinische Scholastik über die Wege und Formen des mühevollen Emporkommens der Seele zu Gott weit später, aber auch in schäfterer psychologischer Ausbildung hervordrachte. Die Schrift des Johannes kann erst gegen Ende des 6. Jahrhunderts entstanden sein, da sie Kenntnis der Moralia Gregors d. Gr. (s. u.) zeigt. In 30 Gradus (Leitersprossen) beschreibt sie diesenigen vo Seelenzustände und psychischen Übergänge, welche den Menschen stusenmäßig läutern und dem höchsten Liele des göttlichen Lebens zusübern sollen, und zwar mit Veissaung ges bem höchsten Ziele bes göttlichen Lebens zuführen sollen, und zwar mit Beifügung ge-wisser astetischer Hilfsmittel. Daher beginnt der Prozes mit der Lossagung von der Welt und mit der Betampfung ber Leibenschaften. Bon aller zerftreuenden Luft und finnlichen Lebensfreude wendet sich der Geist zur Buße und Traurigkeit und verweilt im Gedanken 85 des Todes. Die heilsame Trubsal erweicht das Herz durch die Macht der Thranen, befreit es von der selbstsücktigen Besangenheit und nimmt die Schlacken und Härten hinzweg, welche Haß, Empfindlichkeit, Scham und das Andenken erlittener Beleidigungen zurücklassen. Auf diesem Wege gelangt der Bußfertige in den Zustand des Schweigens, wo er nur Worte sindet zum Gebet, zum Gesang und zur Liebeserweisung. Geist und 40 Gemüt werden von gröberen Stossen befreit und gleichsam verdunnt, um die Berührung mit dem zarten göttlichen Lebensäther zu ertragen. Die selige Niedrigkeit, die wahre ταπείνωσις, führt auf den Pfad der Nachfolge Christi und erschließt die Pforten des Himmelreiches. Dem also Geläuterten, nachdem er sich gegen die Sinnentwelt immer völliger abgeschlossen, soll zugleich ein erhöhtes sittliches Urteilsbermögen (διάκρισις) zu 45 Gebote stehen, das ihn befähigt, in sich und anderen die bosen Regungen zu unterscheiden, bie guten herborzuloden und festzuhalten. Der bochfte Zustand ift ber einer gottnachahmenden Apathie und Rube (hovzia), der geiftig Abgeklärte tritt schon bier in das vollkommene und verklärte Dasein der Auserstandenen, er schaut in ungetrübtem Spiegel die Güter des Paradieses. Aber nur dersenige wird diesen Standpunkt seliger Stille er= 50 reichen, der die Stürme der Welt zuvor erfahren und überstanden hat. Die Abteilungen ber Stala lassen zwar im allgemeinen den Fortschritt zum Höheren erkennen, ohne doch im einzelnen nach logischer und psychologischer Folge genau geordnet zu sein. Auch ist der Zweck nicht lediglich theoretisch und kontemplativ, sondern vielmehr überwiegend praktisch, daher man sich nicht wundern dars, daß die Schrift unter den griechsischen Mönchen so jahrhundertelang gerühmt, als Anleitung zur Vollkommenheit denutzt, kommentiert scholien des Johannes, Abtes des unsern vom Sinai gelegenen Klosters Raithu, auf dessen Bunfch bas Werk entstand, in MSG 1211-48; andere Scholien am Schluffe eines jeben Kapitels) und in vielen Abschriften verbreitet, janten ift. In Rachfolge Gregors b. Ge Real=Gneyflopabie für Theologie und Rirde. I -

Moral. 31,31 [45]) ist auch Johannes der Ansicht, daß Siebenteilung der Hauptlaster gegenüber der damals üblichen Achteilung die richtige sei (Gradus 22 MSG 949 A). Der ursprünglich den Schluß des Buches bildende λόγος ποὸς τὸν ποιμένα, an Johannes von Raithu gerichtet und das Jocalbild des Klosterhirten zeichnend, ist jetzt eine 5 selbstständige Abhandlung.

Johannes vom Rreng f. Rarmeliter.

Johannes Malalas f. Malalas.

Johannes Maro f. Maroniten.

Rohannes Mofdins f. Mofdus.

Johannes von Nepomut, der beliebteste Nationalheilige Böhmens, angeblich erster Märthrer bes Beichtgeheimnisses, gest. 1583; Gebächtnistag 16. Mai; angerufen gegen Berleumbungen und Wassersont. Litteratur: Joannis Nepomuceni vita, auctore Bohuslav Balbino d. J. AS Maii, Tom. III (1680), 16. Mai, S. 668—678; berselbe, dasselbe bobmisch, in: Boëmia sancta 1682; Acta canonizationis seu declarationis martyrii etc., Romae miid, in: Boemia sancta 1062; Acta canonizationis seu declarationis martyrii etc., Romac 15 1717; Acta utriusque processus super fama sanctitatis etc., Viennae 1722; Boh. Balbinus, Vita b Joh. Nepomuceni martyris, Aug. Vind. 1725; Sacrae rituum congregationis canonizationis seu declarationis martyrii b. Jo. Nepom. positio, Romae 1727; Bart. Ant. Passi, La istoria della vita, del martirio e de' miracoli di S. Giovanni Nepomuceno, Romae 1729; berselbe, dasselbe, Geschichte des Lebens, der Marter und der Bundervon urte des hl. 30h. v. N., Prag 1730; Berghauer, Protomartyr poenitentiae, Graecii et Aug. Vind. 1736—1761; Athanasius (Elias Sandrich). Dissertatio historico-chronologico-critica de I. de Pomuk 1777; M. Sandrer Vindiciae sigillo confessionia divi. Io. New Protomarty. Vind. 1736—1761; Athanasius (Elias Sandrich). Dissertatio historico-chronologico-critica de J. de Pomuk 1777; G. Dobner, Vindiciae sigillo confessionis divi Jo. Nep. Protomartyris poenitentiae apertae, Pragae et Viennae 1784; derselbe, dasselbe deutsch; J. Dobrowsky in: Litter. Magazin von Böhmen u Mähren. 3. St. 1787, S. 101—126. 159—161; Fr. Pubitsche, Chronol. Gesch. Böhmens, 7. Bd., Brag 1788; derselbe, Unusne an duo ecclesiae metropol. Pragensis canonici Joannis de Pomuk nomine.. in. sluvium proturbati suere. Pragae 1791; derselbe, dasselbe, deutsch, ebda., Ehrenrettung des hl. Joh. v. B. oder Rep.; R. Bimmermann, Bordote einer Lebensgeschichte des hl. J. v. Nep. 1829; B. F. Reumann, Dundertjährige Jubelseier der Deiligsprechung 1829; J. v. Nep. 1829; B. F. Reumann, Dundertjährige Jubelseier der Deiligsprechung 1829; J. v. Nep. 1855; A. Frind, Der geschichtliche hl. J. v. N. 1861, 2. M. 1871; A. Bürsel, Legenda o J. Nep. 1862; Tom. Novák, Život (Leben) S. J. Nep. 1862; derselbe, Uvahy (Betrachtungen) o S. J. Nep. 1871; Ed. Reimann, J. v. N. and der Sage und nach der Geschichte, D. 27 (1872), 225—281; A. H. Wratislaw, Life, Legend and Canonization of the Joh. v. Nep. 1873; Clem. Borový, S. J. Nepom. 1878; M. Frind, D. hl. J. v. N., Dentschift, Jur Feier des dritten Judisläums der Deiligsprechung 1879; J. Votka, Sřkipec na české nevěrce (Holterbant für döhmische Lingläudige) 1881; S. Schmude. Studien über den hl. J. v. Nep. 282h 7 (1883), 52 fl.; Müllendotsfl, L'infallibilité pontificale et la canonisation de S. J. Nepom., in: La Controverse 1883; La critica moderna e il martirio di S. G. Nep. in: Civiltà cattolica 1883; troverse 1883; La critica moderna e il martirio di S. G. Nep. in: Civiltà cattolica 1883; 40 J. B. Votka, Zázračný jazyk svatého J. Nep. (die wunderbare Zunge d. hl. Z.) 1884; A. Amrhein, Historio, dironol. Untersuchungen über das Todesjahr d. hl. Z. v. N. 1884; J. B. Votka, S. J. Nepom 1887; Schmude in: Wester u. Wester's Kirchenseziston, 2. A. 6 (1889), 1725—1742; J. Herden, J. Nepom Spor dějin českých s cirkví ismskon (Ein Streit der böhmischen Geschichte mit der römischen Rurie) 1893, 2. A. 1897. Der geschichtliche Ausgangspunkt der Nepomuk-Legende ist die Berson des Johann aus Pomut ober Nepomuk, der Stadt im Pilsener Kreise; sein Bater Welflin, wohl ein Deutscher. Wahrscheinlich 1340 geb., studierte er an der neuen Universität zu Brag, 1372 öffentlicher Notar, 1374 der erste Schreiber der erzbischöslichen Kanzlei, später Sekretär des Erzbischofs; 1380—90 auch Pfarrer bei St. Gallus. In diesem Jahrzehnt widmete 50 er sich dem kanonischen Recht und und erwarb sich den Doktortitel desselben, wurde Kanonitus bei St. Agibius und turz barauf bei bem altberühmten Kollegiatstift am Boffehrad, Archibiaton von Saaz und damit Kanonitus von St. Beit, mit Berzicht auf St. Gallus; 1393 stieg er zum Generalvikar des Erzbischofs Joh. von Jenstein auf. In bemselben Jahre ereilte ihn das Schicksal, daß er auf Besehl des mit der Geistlichkeit verseindeten stönigs Wenzel IV. zur Strafe für die wider seinen Willen erfolgte Bestätigung eines neuen Abtos sur das Benediktinerstift Kladrau unter der Brücke in der Moldau erfäuft wurde, am 20. März, ein Märthrer der geistlichen Immunität. Dr. Johanet, so meist genannt wohl wegen kleiner Gestalt, erfreute sich keines besonderen Ruses; er war reich, besaß Häuser und lieh Abeligen und Priestern Geld aus.

Die Entwickelung und Umbildung der Legende läßt sich verfolgen. Schon der bald nach der Unthat nach Rom geeilte Erzbischof bezeichnete in seiner Anklage Wenzels den Getöteten als Märtyrer; in der einige Jahre später geschriebenen Biographie giebt es bezeits Wunder, durch die der Ertränkte entdeckt wurde. Ganz besonders haben die kritikslosen, einander abschreibenden böhmischen Annalisten vom 14.—16. Jahrhundert die Fabel senährt. Um die Mitte des 15. taucht die Nachricht auf, die Weigerung, das Beichtsiegel zu verletzen, sei die Todesursache gewesen. Zwei Jahrzehnte später (1471) macht der Prager Domdechant Paul Zidek (vgl. Pelzel, Abbildung böhm. und mähr. Gelehrten und Künstler 3 ([1777], 6—11), dem auch sonst falsche Nachrichten nachgewiesen sind, in seiner ungedruckten "böhmischen Unterweisung für den König Georg" den Johanek u. a. zum 10 Beichtvater der Königin.

Der gewissenlose Chronist Wenzel Hapet aus Libočan (vgl. Pelzel a. a. D. 1 ([1773] 20—24), der "böhmische Livius", läßt (1541) wohl aus Unachtsamkeit und Ungeschick der 20—24), ver "vogmische Livius", taßt (1541) wohl aus Unachsamteit und Ungeschie der Duellenbenutzung zwei Joh. v. Nep. ertränkt werden; den ersten als Beichtvater 1383, den zweiten wegen der Abtsbestätigung 1393. Der Prager Dompropst Georg Barthold 16 Pontanus von Breitenberg (vgl. Pelzel a. a. D. 2 [1775], 22—26) rechnet in seinen Honnen (1602) Joh. v. Nep. bereits unter die Landespatrone, macht ihn in seiner "Boömia pia" (1608) zum Almosenier und regte seine Heiligsprechung an. Aber den meisten Dank schuldet die Legende dem Jesuiten Balbinus, dem "böhmischen Plinius", der sich um die vaterländische Geschichtsschreibung so verdient machte, daß er von der Rezogisen und Schweigen viel teurer war, angeseindet wurde, der kreilich ebenso leichtaläubig als vatriotisch war und seinem Keisiaen zu Ebren sogar zum Sälscher ebenso leichtgläubig als patriotisch war und seinem Heiligen zu Ehren sogar zum Fälscher wurde (vgl. Pelzel a. a. D. 1 [1773], 49—52; Graf Lützow, A History of Bohemian Literature 1899 S. 356 f.). Nachdem 1621 zu Ehren des J. v. N. bei St. Beit ein Altar geweiht — zufällig derselbe, dessen einnahmen er s. Z. genossen —, ein Jahrsünft 25 darauf das erste Wunder am Grabe erwähnt, dann im Gedurtsort eine Kirche erbaut war, die einstweilen Johannes dem Täufer geweiht wurde, weil der Papft die Ursache des Martyriums noch nicht enischieden habe, trat Balbin mit der ausgebildeten Legende hervor (1670), in der er manche Züge des großen Bußpredigers und Magdalenen-Baters Johann Milie von Kremsier, eines der Vorläufer der Reformation, seinem Helden zuwen so dete. Nach Balbin studierte Joh. v. Nep. in Prag, wurde Magister, Dr. theol. und jur. can., Prediger an der Teyntirche, Domherr zu St. Beit, Propst an Allerheiligen. König Wenzel machte ihn zu seinem Almosenpsleger, die Königin, Johanna von Baiern, wählte ihn zu ihrem Beichtvater und suchte in Gebet, Beichte und Armenpslege umso-mehr ihren Trost, je tieser ihr Gemahl in Ausschweisungen, Erausamteiten und Verbrechen 86 verfant. Nun gelüftete es den König zu wiffen, was seine Gemablin dem Briefter beichte. Er berief ihn vor sich und versprach ihm an Schähen und Ehre, was er nur wünsche, wenn er ihm eröffne, was die Königin gebeichtet. Dieser erschrack ob dieser ruchlosen Zumutung, brachte jedoch durch freimütige, ernste Erwiderung den König vorläufig von seinem Wunsche ab. Allein das Gelüste wiederholte sich und führte zu tyrannischen Thaten. 40 Bald darauf kam ein schlecht gebratener Kapaun auf die königliche Tasel. Darüber geriet Wenzel in solche Wut, daß er den Koch auf der Stelle zu sessen und ins Feuer zu werfen befahl. Johannes war der einzige, der dem Fürsten erst sanfte, dann nachdrucklichere Borstellungen machte. Aber nur wenig hatte er gesprochen, als ihn der König in den untersten Kerker absühren und mehrere Tage in Schmutz und Finsternis unter Hunger 45 und Durst schmachten ließ. Endlich erschien ein Hössling, der ihn im Namen des Königs dat, das Borgefallene zu vergessen, und ihn auf den solgenden Tag zur Tasel lud. Joshannes stellte sich ein, aber der König kam auf sein Anliegen zurüg und ließ kein Mittel unversucht, ihn sich gesügig zu machen. Als aber der gewissenhaste Priester undeugsam blied, geriet der König wieder in But, ließ den Henker rusen und Johannes durch diesen und 50 seine Gehilfen auf die Folter spannen und mit brennenden Fadeln martern. Die Qualen richteten bei ber Standhaftigkeit bes Mannes nichts aus, und man hörte schlieglich mit ber Folter auf.

Der Kaiser gab ihn wieder los, und Johannes wartete, sobald die Wunden geheilt waren, auß neue seines Umtes. Als er wieder im Dom predigte, wandte er Jesu Worte: 55, über ein Kleines, so werdet ihr mich nicht sehen", auf sich selbst an, und sagte mit heisterem Antlitz und klaren Worten seinen Tod voraus; ja er sing an, voll prophetischen Geistes und unter Thränen das dem Lande bevorstehende Unheil zu schildern: die aus dem Abgrund aussteingende Reherei, wie alle Kirchen und Klöster im Böhmerlande in Flammen

stehen, heilige Männer zu Tode gefoltert werden würden, und gänzlicher Untergang der Religion drohe. Zuletzt sagte er allen Lebewohl, bat die Prälaten und Domherren der Kirche um Verzeihung und schloß unter allgemeiner Trauer und Bestürzung.

Menige Tage darauf trat er eine Ballsahrt nach Boleslav (Bunzlau), zu dem sältesten Muttergottesbilde in Böhmen, an. Als er eines Abends nach Prag zurücksehrte, sah ihn Kaiser Wenzel, der gerade aus dem Fenster schaute. Sosort ließ er ihn vor sich bringen und suhr ihn in einem Jähzorn mit den Worten an: "Höre, Pfaff, du mußt sterben; wenn du nicht auf der Stelle das, was mein Weib dir gebeichtet hat, genau berrichtest in iste um dich aelstehen; bei Gatt du mist Malier ichlusken millen!" richtest, so iste um bich geschehen; bei Gott, du wirft Waffer schluden muffen!"

Johannes gab barauf nicht mit Worten, aber mit Mienen seinen Abscheu tund, wurde augenblicklich auf ein Zeichen des Königs ergriffen und in eine andere Kammer

gebracht, aber Nachts auf die Moldaubrücke geschleppt und, an Händen und Füßen gebunden, in den Strom hinabgestürzt. Das geschah am 16. Mai 1383.

Nun beginnen die Wunder. Die Mordthat, welche der Kaiser völlig geheim hatte halten wollen, wurde sofort durch himmlische Wunderzeichen verraten: unzählige wunderbar helle Lichter sah man auf dem damals start angeschwollenen Flusse schwimmen; der Leichnam wurde von den Wellen langsam hinabgetragen, wie zur Leichenfeier von den Lichtern begleitet. Ganz Prag strömte zu dem seltsamen Schauspiel herbei. Des Morgens lag auf dem Ufersand der entseelte Leib mit mildem Antlit. Wer der Mörder sei, konnte 20 nicht lange verborgen bleiben. Die Prager Domherren ordneten einen feierlichen Bittgang an, brachten die Leiche nach der nächstgelegenen Kirche zum heiligen Kreuz und setzten sie hier einstweilen bei, bis ein wurdigeres Grab im Dom bereitet ware. Als man aber in der St. Beitskirche ein Grab grub, stießen sie auf einen großen Schatz, Gold, Silber und andere Kostbarkeiten, als wollte der Heilige für das ehrenvolle Begräbnis 25 seinen Dank abstatten. Drunten in ber Rreuzeskirche ftromte eine gabllose Menge gusammen, um den Leichnam zu sehen und sich der Fürbitte des Heiligen zu empfehlen. Als das der Kaiser ersuhr, besahl er den Geistlichen der Kreuzdirche, das Bolf abzuwehren und die Leiche in einen abgelegenen Winkel zu werfen. Das geschah, aber der Körper verbreitete einen so sonnten himmlischen Dust, daß seine Stelle nicht verborgen bleiben so konnte, und das Bolk aufs neue sich um ihn sammelte. Endlich war alles zu der Leichensten kannte die Kaiselichtstellen und der Leichen feier bereit; die Geiftlichkeit veranstaltete eine Prozession und brachte unter dem Geläute aller Gloden ben hl. Leichnam hinauf nach bem Gradschin in ben Dom. Man mußte hier aber bem Drängen bes Boltes nachgeben und ben Sarg noch einmal öffnen: ba wurden eine Menge Kranke durch die Berührung des hl. Leibes geheilt. Endlich wurde 85 berfelbe unter Thränen beftattet. Königin Johanna aber fing an hinzuwelken und starb finderlos am 1. Januar 1387.

Obwohl das Prager Metropolitankapitel die ihm gewidmete Biographie "als vielfach unbegründet und irrig und als mythologischerhetorisches Machwerf" nicht annahm, ließ Balbin nicht locker. Er gewann einflußreiche Perfönlichkeiten, und 1685 versuchte man, 40 in Nom wenigstens die Seligsprechung zu erwirken. Vergebens! Umsomehr mußte der Kandidat seine Bunder spielen lassen, wobei er merkwürdigerweise in schmutzigen Liebesgeschichten sich nützlich erwies. 1683 wurde die Prager Brücke mit seiner Statue gesichmückt, die zahllose Nachsolgerinnen gefunden hat, 1708 ihm zu Königgräß die erste Kirche zugewiesen, wo er sich in unseren Tagen recht schlecht bewährt hat. Inzwischen 45 war trotz sesuitsschen Einspruches der Prozeß eingeleitet, der mit der Heiligsprechung endete (1721—1729).

Auf Grund von 49 Zeugenaussagen zu Gunften ber Tugenden und Bunder und von 16 für althergebrache Berehrung, Dank der Fürsprache vieler geistlicher und weltlicher Fürsten, erfolgte durch Innocenz XIII. am 25. Juni 1721 die Beatifikation. Ja die Kurie war so so in Schwung gekommen, daß sie, ohne die zehnjährige Frist einzuhalten, nachdem sich ein albernes Zungenwunder noch läppischer wiederholt hatte, am 19. März 1729 unter Benedikt XIII. die Kanonisation durch die Bulle "Christus Dominus" solgen ließ, gestützt auf die Balbinische Legende. Die 500 Seiten starken Akten des Prozesses, der über 90,000 Gulden kostete, unterscheiden zwei Joh. v. Nep. und erkennen die Berehrung dem 55 1383 als Märthrer des Bußsakraments ertränkten zu. Mit großem Gepränge wurde das weltgeschichtliche Ereignis vom 9.—16. Oktober in Prag geseiert; 400 Messen wurden täglich dei St. Beit gelesen, 200000 Gläubige kommunizierten am Grabe des neuen Nationalbeiligen.

Um so peinlicher war es für die Kurie und alle Nepomukianer, daß nicht einmal 60 Orbensleute bem "Roma locuta" sich unterwarfen, weber hinsichtlich bes Doppelgangers noch fogar ber Berletung bes Beichtgeheimniffes, ba inzwischen bie Anklageschrift bes Erzbischofs von Jenstein and Licht getreten war, die von der letteren kein Wort enthielt; ein nur außerst kunftlich ausgebeutetes Schweigen! In der Josephinischen Zeit wurde insbesondere von dem gelehrten Slavisten Dobrowsty das heutige Forschungsergebnis festgelegt.

Indessen haben ultramontane Gelehrte fortgefahren, für die turiale Entscheidung ein= zutreten, freilich auch sie uneins in Bezug auf die Zweiheit der Personen und das Todesjahr; z. B. gegen die erstere und für das Jahr 1393 der verdienstvolle, aber zwischen Wissenschaft und Aberglauben hin und her segelnde Frind, für die Doppelheit und das Jahr 1383, tunstgerecht päpstlich, der Jesuit Schmude.

Boher aber die uralte Sage bes verletten Beichtgebeimniffes, die, wie beregt, schon um die Mitte des 15. Jahrhunderts erwähnt wird? Reimann versucht die Erklärung: die Geistlichkeit hatte Grund, König Wenzel zu verabscheuen; sie konnte ihm das Anwachsen des Hustismus zum guten Teil zur Laft legen; ohne seine Nachsicht ware das Taboritentum, das die Ohrenbeichte verwarf, schwerlich entstanden. Da mag ihn ber haß auch 15 als groben Verächter ber Ohrenbeichte ausgeschrieen und ben Märthrertob bes in bunkler Erinnerung lebenden Generalbifars fo umgeftaltet haben, daß die an J. v. Nep. verübte Gewaltthat einen volkstümlichen Beweis bafür lieferte.

Abel hat die Ansicht sinnreich begründet, der geschichtliche Kern des hl. Nep. sei eigentlich Hus, den man aus einem böhmischen Reformator in einen tatholischen 20 Heiligen umgewandelt habe, die Nep.-Legende eine jesuitische Verschmelzung des ersäusten und des verdrannten Johannes. Gewiß sind die Ahnlickeiten auffallend, sogar die Art, die Gedenktage der beiden zu seiern. Allein als die Jesuiten nach Prag kamen, war Nep. Berehrung schon längst weit verbreitet. Ferner entstand der Plan der Heiligsprechung nicht im Gegensaß zum Hustentum, sondern zum Protestantismus, als Wasse der Gegenresormation. J. von Nep. ist ein antiproteskantischer Heiliger, wenn auch seine Verehrung dazu diente, Hus aus dem Herzen des böhmischen Volkes mit zu verdrängen. In dem allmöhlig emportteigenden Geiligenbilde vierelt sich die Rolleignsachsichte Nähe In bem allmählig emporfteigenden Seiligenbilbe fpiegelt fich die Religionsgeschichte Bobmens wieder.

Für die Wissenschaft ist jedenfalls das entschieden, daß der Generalvikar J. v. P. 30 1393 wegen der Abtswahl ersäuft ist, und die Kurie einen Mann, dessen Dasein uner-

weistlich ist, mit Benützung einer gefälschten Biographie beilig gesprochen hat.

Die insbesondere über Böhmen verhängte begriffliche und sittliche Finsternis ber Gegenresormation hat sich an den entfernteren und näheren Schuldigen trauriglustig gerächt. Die Kurie scheint selbst ein Unbehagen zu empfinden, insofern sie das 500jährige 85 Gedächtnis ihres nicht vorhandenen Seiligen nicht seiern ließ. Schwerlich durfte sie sich dazu verstehen, was Herben von ihr verlangt, der zulett und am lichtvollsten den ganzen verwickelten Gegenstand behandelt hat, daß sie die Kanonisation rückgängig mache und etwa auf ben geschichtlichen Generalvikar übertrage, jumal die firchlich praktische Kernfrage das Märthrertum für das Beichtsiegel bleibt. Georg Loeiche (G. Lechler +).

Johannes Parvus (Jean Petit), gest. 1411. — An Schriften von ihm sind bisher nur betannt ein Wedicht "Complainte de l'église" (N. Valois, La France et le grand schisme d'occident, t. II, 1896, p. 410–412), eine Rede sür die Substraction gegen Benebitt XIII. (Bourgeois du Chastenet, Nouv. hist., du Concile de Constance, Preuves du Chastenet, Nouv. hist... du Concile de Constance, Preuves p. 95 ff.) und die berüchtigte Verteibigung des Lyrannenmords (Gersonii opera ed. Du Pin, 45 1706, t. V, p. 15–42. Bgl. auch Denifle-Chatelain, Chartularium Universitatis Paris, t. IV, p. 151 ff.). — Litteratur: J. B. Schwab, Johannes Gerson, Burzburg 1858; Hesele, Konzisiengesch. Bd 7, 1869—1874; Tschadert, Beter von Nisit, Gotha 1877; Chapotin, La guerre de cents ans. Jeanne d'Arc et les Dominicains, Paris 1889; Knöpster, Nrt. "Johannes Parvus" in Beher u. Beltes Kirchenlerston Bd VI 1889; B. Beh, Studien zur Gesch. des Konstanzer Konzils, Warburg 1891; W. Lossen, Die Lehre vom Tyrannenmord in der christischen Zeit, München, Festrede MN 1894; Denisse-Chatelain, Chartul. Univ. Paris t. III, 1894, t. IV, 1897.

Jean Petit, von Geburt ein Normanne, daher auch Mitglied der normannischen Nation an der Universität Baris, feit 1400 bier Brof. ber Theologie (Beltgeiftlicher, weber Do= 55 minitaner, noch Franzistaner), that sich zuerst 1394 hervor burch ein 328 Berse umfassen-bes französisches Gebicht, welches die Not des firchlichen Schismas und die dagegen von der Universität 1394 empfohlenen Mittel behandelt. Nachdem er dann auch auf dem Nationals konzil von 1406 die burgundische Kirchenpolitik mit ausgesuchter Schärfe vertreten hatte, gab er sich am 8. März 1408 bazu her, ben abscheulichen Mord an dem Herzog Ludwig 60

von Orleans, welchen sein Urheber, der Burgunder Johann ohne Furcht, selbst als ihm vom Teusel eingegeben bezeichnet hatte, zu verteidigen. Er konnte sich dabei freilich nicht nur auf die seit Johann von Salisburd unter den Scholastikern herrschende Lehre dom Tyrannenmord stügen, sondern auch auf eine Volkstimmung, welche den Ermordeten ale Tyrannen brandmarkte. Allein das moralische Empsinden der Besten seiner Zeit ermannts sich doch — es mußte freilich erst Burgunds Stern ins Sinken kommen — zu einen Reaktion gegen diesen mit allem Kynismus einer gewissenlosen Dialektik durchgeführter Lohreis des Meuchelmordes (vgl. d. A. "Gerson" Bd VI, S. 616, 45 f.). Sin Parise Konzil unter Borsit des Bischofs hat die Lehre verdammt (23. Februar 1414); aber eins noch von Johann XXIII. in zweiter Instanz eingesetzt Kommission von Kardinälen hob dies Urteil wieder auf (15. Januar 1416). Das Konzil zu Konstanz hatte zwar am 6. Jul 1415 den bedingungslosen Tyrannenmord im allgemeinen verdammt; allein der Antrag dies Urteil auch auf die besondere Fassung der Lehre bei Petit zu beziehen und jene Entscheidung der Kardinäle zu annullieren, drang infolge der durch Kaiser Siegmunds 15 politische Schwenkung seit 1416 sich vollziehenden Berschiedung der Konzilsparteier nicht durch. Die mächtig ausstieden Ehrentettung des schon 1411, angeblich nicht ohne Auserungen der Reue verstordenen Theologen. Aber die Weltgeschichte zeigte sich auch Meuchelmord aus der Brücke zu Monterau. — Über die tweitere Entwickelung der Lehre durch Meuchelmord aus der Brücke zu Monterau. — Über die tweitere Entwickelung der Lehre durch Meuchelmord aus der Brücke zu Monterau. — Über die tweitere Entwickelung der Lehre durch Meuchelmord aus der Brücke zu Monterau. — Über die tweitere Entwickelung der Lehre dem Tyrannen mord vyl. die vortressliche Darstellung von M. Lossen a. a. D.

Johannes Philoponos, Bischof von Alexandrien im 6. Jahrhundert. — Litteratur Fabr. Harl Bibl. Gr. B. 10, S. 639 ff.; Ritter, Gesch. d. Phil. VI, S. 500; Balch, Historie der Letzerien VIII, S. 693; Trechsel, ThStk 1835 S. 95 ff.; A. Naud in Ersch und Grubers Allg. Enchstopädie; Schönselder, Die Kirchengeschichte des Johannes von Ephesis. Aus den Syrischen übersept, München 1862; Stödl in Wetzer und Beltes Kirchenlezison (2. Aust.) Bd VI; Bardenhewer, Patrologie 1891, S. 505 f.; Krumbacher, Geschichte der Byzant. Litteratur 1897; Byz. Zeitschr. VIII, S. 444 ff.

Johannes, auch δ φιλόπονος, Grammatikus genannt, hat sich in der philosophischen so philosogischen und theologischen Litteratur seines Zeitalters einen Namen erworden. Si war aus Alexandrien gedürtig und Schüler des Aristoteleserklärers Ammonius sowie des Grammatikers Romanos. Sein Leben, übrigens völlig undekannt, ist selbst chronologisch erst neuerlich im allgemeinen siziert worden. Zwar erwähnt Phot. Bibl. cod. 240, das er das Werk über die Weltschöpfung dem Sergius, Patriarchen von Konstantinopel (610 bis 639), gewidmet habe, und auf desselben Sergius Anregung soll sein Διαιτητής abgesats sein. Wit Recht aber haben Ritter und Nauck die Richtigkeit dieser Angaben bestretten und dem Philoponus statt des 7. Jahrhunderts vielmehr das 6. und das End

Dieses sein Zeitalter, also den beginnenden Zerfall der patristischen Litteratur, hat Josophannes Philoponus auch als Schriftseller nicht verleugnet. Gelehrt, vielwissend, rastlos thätig, selbst mit Mathematik und Grammatik beschäftigt, dazu dialektisch gewandt, hat en sich weder der kirchlichen Formel und Tradition unbedingt überlassen, noch das Dogmo mit religiösem Geiste aufzusassen und zu reproduzieren dermocht, sondern er gehört zu denen, welche in Hauptsachen der christlichen Überzeugung zugethan, sich übrigens mit diels seitigem gelehrten Wissen anfüllten und durch ihr Bedürsnis, das Dogma philosophisch zu ergänzen, zu verarbeiten oder zu berichtigen, nicht selten in eine zweiselhaste Doppelstellung gesührt wurden. Bei aller schriftsichen Berühmtheit hat daher Philoponus immer nur seh bedingtes Lob geerntet. Diese Misbilligung galt hauptsächlich seiner anstößigen Erklärung der Trinität. Seine dogmatische Hauptschrift Alaurnrys H negl krivoews, obsogleich verloren, ist uns doch durch mehrere Excerpte (Leontius, De sectis Act. 5 apud Galland. XII, p. 641; Joh. Damasc., De haeres. I, p. 101—107, ed. le Quien Niceph. Call., XVIII, cp. 47—49, conf. Mansi, Concil. XI, p. 301), soweit bekannt, um ersehen zu lassen, wie er seine Begriffsbestimmungen auf das Dogma anwandtund von der christologischen auf die Trinitätsfrage hinübergesührt wurde. Natur unt Spydstase, behauptet er, sind das nämliche; in Christus kann nur ein e Natur vorhanden gewesen sein, weil sich sonst auch zwei Hypostasen ergeben nüßten. In der Trinität sind drei besondere und eigentümliche Existenzen oder Hypostasen nüßten. In der Trinität sind ver besondere und eigentümliche Existenzen oder Hypostasen nüßten. In der Trinität sind ver besondere und eigentümliche Existenzen oder Hypostasen nüßten. In der Trinität sind der Genheitliche dadurch zu stander. Individuen als Gattungsbeariss zu

sammengesaßt wird: so kann auch die göttliche trinitarische Einheit nichts anderes sein als der κοινός τοῦ είναι λόγος. Will man diesen Natur nennen, so geschieht es im Sinne jener abstrakten und gattungsmäßigen Bestimmung des Allgemeinen aus dem Besonderen: soll dagegen die φύσις ein Fürsichseiendes ausdrücken, so muß dieselbe mit dem Sein des Besonderen oder des Individuellen (μερικαὶ οὐσίαι, ἄτομα), also der Hypostasen zu= sammensallen, woraus denn, da nur der lettere Fall auf die Person Christi Anwendung sindet, zugleich solgt, daß in dieser die Einheit der Hypostase unmittelbar die der Natur in sich schließt. Demgemäß kann es also auch in der Trinität keine andere Einheit geden, als welche die Oreiseit der Hypostasen zur Voraussezung hat und aus ihren gemeinschaftzlichen Prädikaten vom Denken erschlossen zur Voraussezung hat und aus ihren gemeinschaftzlichen Prädikaten vom Denken erschlossen und wie die eine Menschennatur zahl= 10 reiche Individuen verbindet: so besteht die eine Natur der Gottheit darin, daß sie die ihr eingeordneten Hypostasen begrifflich zusammenschließt. Wir bezeichnen hiermit kürzlich daßzienige, was dem Philoponus als Tritheismus von den Kritikern nicht ohne Grund zum Vorwurf gemacht wurde. Mit Unrecht erscheint übrigens Philoponus nach dem Bericht des Leontius als eigentlicher Stifter der Tritheiten; er war nur einer der Hauptver= 15 treter, um den sich wie um den von Barhebräus (Assem., Bibl. or. II, p. 328) hervorzgehobenen Johannes Astusnages unter der Regierung des Justinian und des Justinus noch andere Gleichgesinnte (Konon, Eugenius, Severus) sammelten (Galland. XII, p. 641; Niceph. Call., l. c. cp. 46). Außer dem Alaurnprhs, einem dialogisch in zehn Büchern versakten Werk, soll Philoponus über die Trinität noch mit Johannes Scholastikus ver= 20 handelt, auch für den Monophysiten Severus und gegen die vierte ölumenische Synode

geschrieben haben (Phot., codd. 55, 75. Niceph., cp. 46).

Bir gehen zu den anderen noch vorhandenen Werken über, welche ihren Berfasser in seinem allgemeineren philosophischen und dristlichen Gharatter ertennen lassen. Das Hauptwerf De aeternitate mundi (κατά Ποόκλον περί ἀιδιότητος κόσμον) in achtzehn 25 Büchern (einzige Lusz. Venet. 1535, fol. Trincavellus) will den dristlichen Schöpfungsglauben auf rationalem Wege und ohne biblische Beweismittel begründen und gegen das verseinerte Heidentum des Proflus rechtsertigen. Aristoteles und Plato werden destritten, aber jener steht der Wahrheit näher als dieser. Die Zdeen sind nur ewig, wenn sie als schöpferische Gedanken Gottes gefaßt werden, als solche sind sie der Borsehung immanent so und ihre Verwirtlichung bringt keinen Juwachs zu der göttlichen Bolltommenheit. Seiner Ezis nach ist Gott immer Schöpfer gewesen, die διέφεια fügt ihm nichts anderes und neues hinzu. Die Welt ihrerseits kann nicht ewig sein, weil sonst die Ursache der Wirtliche und Gott ein anderes Ewige und ihm selbst Gleichstehende hervorgebracht hätte. Wenn er hier das dristliche Interes Ewige und ihm selbst Gleichstehende hervorgebracht hätte. Wenn er hier das dristliche Interes Ewige und ihm selbst Gleichstehende hervorgebracht hätte. Wenne er hier das dristliche Interes Ewige und ihm selbst Weltigen der vorzebracht hätte. Wenne er hier das dristliche Interes Ewige und ihm selbst Weltige Erworgebracht hätte. Wenne er hier das dristliche Interes Ewige und ihm selbst welchen hervorgebracht hätte. Wenne er Schrift Ilegl åraarasese, die wir zwar nur aus Notizen des Photius (cod. 21—23), des Nicephorus (1. c. cp. 47), und des Timotheus (De recept. haeret. in Cotel. monum. III, p. 414 sqq.) kennen. Denn in dieser hat er durch Trennung der simulichen von der übersendigen Schrift ist: Commentariorum in Mosaicam mundi credotel. Monum in Gallandi, Bill. XII, p. 473, 1897 von W. Reichardt beraußgegeben). Diese merkwürdige Brodult schliebt sich an übere danseligen Geschardt bein uns heile genosien haber aus durch den ungemeinen Reichtum der vom Versasser eine

Fohannes, Presbyter. — Litteratur: Fünf Leipziger akademische Programme 1873—1875 von Prof. Dr. Friedr. Zarncke, die ersten vier neu bearbeitet von demselben 56 Berf. in Bd XVII Abhandl. der k. sächs, Gesellich. d. Wissenschaften (Bd VII phil.-histor. Kl.) 1879; Der Priester Johannes, I. Abh. S. 827—1030. II. Abh. in Bd XIX (Bd VIII phil.-hist. Kl.) 1883—1886; Gust. Oppert, Der Presbyter Johannes in Sage u. Geschichte 1864, 2. verb. Ausl. 1870; Herzog (Kossmane), Abris der gesamt. Kirchengesch., 2. Ausl. 1890, 86 I S. 672—677.

Um die Mitte des 12. Jahrhunderts verbreitete sich das Gerücht in Europa, in dem fernen Asien herrsche ein mächtiger christlicher König, der Presenter Johannes, welcher in einer blutigen Schlacht die Muhammedaner besiegt habe und nun zum Schuse der Kreuzschrer heranziehe. Bischof Otto von Freising, und ihm nach Albericus zum Jahre 1145, erzählt von einem Bischof von Gabula, der dem Papste Eugen III. von diesem jenseits Persien und Armenien herrschenden König Johannes, einem nestorianischen Christen, der zugleich Priester sei, berichtet habe slid. VII, c. 33: vidimus etiam idi tunc, praetaxatum de Syria Gadulensem episcopum. Narradat, quod ante non multos annos Joannes quidam, qui ultra Persidem et Armeniam in extremo oriente 10 habitans, rex et sacerdos cum gente sua Christianus est, sed Nestorianus, Persarum et Medorum reges fratres, Samiardos dictos, bello petierit. Presbyter Joannes, sic enim eum nominare solent, cruentissima caede victor extitit.). Zum Jahre 1165 berichtet dann Albericus in seiner Chronit: "Um diese Zeit sandte der Presedyter Johannes, der Inder König, seine viel Wunderbares enthaltenden Briefe an verschieden christliche Herrscher, insbesondere an Manuel von Konstantinopel und Friedrich, den römischen Kaiser". Dieser in Chroniken und Gedichten viel besprochene und besungene Brief, wie ihn Zarnce und Oppert vollständig mitteilen, ist geschichtlich wertlos; seine Hauptquelle ist die Alexandersage.

Papst Alexander III. hatte durch allgemein verbreitete Gerüchte viel von einem asia20 tischen christlichen König gehört, dis er von seinem aus Asien zurückgekehrten Leibarzt Philippus näheren Ausschlich erhielt und auf dessen Anraten ihn selbst als Gesandten zurücksichte. Der Brief datiert auf dem Rialto in Benedig den 27. September (1177), adressert sich in dem von Oppert besolgten Text nicht an den Presshiter Johannes, sondern Indorum regi, sacerdotum sanctissimo (Jakse 12,942). Bon dem Gesandten 25 Philipp ist keine Kunde zurückgekommen und längere Zeit schweigt alles über den Pres-

byterkönig.

Eine neue Epoche, die zweite in den Sagen und Nachrichten über den Presbyter Johannes, beginnt mit den oftasiatischen Missionen der Franziskaner und Dominikaner seit 1245. Die ungeheuere Gefahr, welche der europäischen Christenheit von den Mongolen 30 drohte und burch ben Helbentod Herzog Heinrichs von Liegnit und seiner Schar eben nur aufgehalten schien, mahnte, ben Barbaren ben chriftlichen Glauben ju predigen. Bapft Innocenz IV. entfandte baber 1245, und zwar noch vor bem Zusammentreten bes Konzils in Lyon, eine ganze Anzahl von Bettelmönchen, unter ihnen Johannes von Plano Carpino, und trug ihnen neben ber Bekehrung ber heidnischen Mongolen besonders bie Aufsuchung 85 bes Reiches bes Presbyters Johannes auf. Der ersten Aussendung folgten im Laufe der Sahre wiederholte Nachsendungen. Die Berichte ber Mehrzahl biefer Reisenden ftimmen dann darin überein, daß ein Bresbhter Johannes nicht mehr existiere, sondern im Kampfe gegen Dschingisthan geblieben sei. Die Grundstelle bietet der Bericht des Franzistaners Wilhelmus Rubruquis: "Zu ber Zeit, als die Franken Antiochia eroberten, existierte in jenen 40 nördlichen Gegenden ein Fürft, Coirchan genannt. Coir ist Eigenname, Chan Titel und bezeichnet einen Wahrsager, denn alle Wahrsager nennen sie Chan. (Die Missionare des Mittelalters haben beinahe durchgängig Kam Priester mit Khan Fürst verwechselt und beides mit m geschrieben.) Dieser Coirchan war Caracatal, Cara bedeutet schwarz, und Catai ist ber Name eines Boltes. Jene Catai hausten innerhalb gewisser Berge und in 45 einer Ebene inmitten ber Berge lebte einst ein angesehener nestorianischer Hirt, ber über ein nestorianisches, Nayman genanntes Bolk berrschte. Als Coirchan gestorben, erhob sich bieser Restorianer zum König, und die Restorianer nannten ihn König Johannes und erzählten von ihm zehnmal mehr als die Wahrheit zuläßt. So entstand jenes große Gerebe über ben König Johannes, ich burchzog seine Weibeplätze, doch wußte niemand etwas 50 von ihm, einige Nestorianer ausgenommen. Dieser Johannes hatte einen Bruber, einen mächtigen Hirten Namens Unc, welcher brei Wochen von seinem Bruber entfernt wohnte. Er gebot über einen Flecken Caracarum, unter seinen Besehlen stand das Volk Crit und Merkit, die nestorianische Christen waren. Ihr Fürst hatte indessen den dristlichen Glauben abgelegt, war Göhendiener geworden. Der König Johannes war ohne Erben gestorben; 55 da ward sein Bruber Unc reich und ließ sich Chan nennen. Da sammelte Chingis ein Heer, stürzte sich auf Unc und besiegte ihn." Dieser Bericht zeigt deutlich, wie die Sage vom Presbyter Johannes von Korkhan, dem Fürsten der Aracakhitanen, durch das Medium des Nahmanfürsten auf Unkthan den von Dichingiskhan besiegten Keraitenhäuptling überging.

Lon weiteren Berichten sei nur auf ben bes hervorragenden Erzbischofs von Peking, so Johannes von Monte Corvino, vom 8. Januar 1305 hingewiesen, welcher von einem

König Georgios aus der Sekte der nestorianischen Christen erzählt, der, dem edlen Geschlechte des berühmten, unter dem Namen Presbyter Johannes von Indien bekannten Königs entstammend, im Lande Tenduch, zwanzig Tagereisen entsernt, herrschte, zum Kathoslicismus übergetreten war und nach Empfang der niederen Weihen im königlichen Gewande beim Gottesdienste ministriert hatte. Er war 1299 gestorben mit Hinterlassung eines 6 ganz jungen Sohnes, seine ketzerischen Brüder hatten alle mit Gewalt zum Schisma zurückgesührt. Der gleichzeitige Marco Polo nennt diesen König Georg den sechsten Herrscher seit dem Priester Johann, "und er ist noch der Priester Johann". Mit dem Sturz der mongolischen Dynastie in China 1368 endeten diese Missionen. Das Bordringen der 08smanischen Türken und schließlich die Eroberung Persiens durch Tamerlan brachen die Verz 10

bindung wie mit Indien, so mit China ab.

Inzwischen hatte gerade der letzte dieser beiden Reisenden, dem doch genauere Kenntnis von dem Geschlecht und Gebiet des asiatischen Presbyterkönigs Johannes nicht abgeht, durch seinen weiten Gebrauch des Namens Indien und seine Nachrichten von dem mächtigen Reich eines christlichen Kaisers im zweiten oder mittleren Indien, welches Abascia 15 genannt wird, die dritte oder afrikanische Epoche in den Sagen über den Presbyter Joshannes eingeleitet. Erleichtert wurde dieser Sprung von Ostasien nach Abessinien durch die Namensähnlichkeit zwischen den Abkhasen im Kaukasus, welche auch Abassi und Abassini genannt wurden, und den Abessiniern. Der katholische Bischof Jordanus von Quilon in Südindien nennt den König von Athiopien schlechtweg Johannes. Um 1400 erschienen wiesenachte dieses Fürsten in Europa, und als die Portugiesen den Seeweg nach Ostindien suchen, wurden sie nicht wenig durch die Gerüchte von dem Reich des Priesterkönigs zu ihren kühnen Seefahrten ermutigt und hielten dann auch, als sie in Malabar zuerst die

Thomaschriften auffanden, anfänglich Malabar für ein chriftliches Reich.

Interessant ist nun, zu überblicken, wie in der gelehrten Welt die Anschauungen über 25 den historischen Kern der sich widersprechenden, unsicheren und haldwahren Nachrichten geswechselt haben. Wie seit die ins 17. Jahrhundert selbst dei den größten Gelehrten der Irrtum, der Preschyterkönig sei identisch mit dem abessinischen König, gewurzelt war, desweist Joseph Scaligers Annahme, daß die Macht der Athiopier sich einst die Ehina ausgedehnt habe und erst durch die Mongolen gebrochen sei. Endlich deckten im 17. Jahre so hundert die Portugiesen Balthasar Tellezius und Alphonsus Mendesus, römischer Patriarch in Athiopien, diesen Irrtum aus. Sorgsältigeres Studium der mittelalterlichen Reisesbeschungen und der orientalischen Litteratur bestimmte die Gelehrten, nach Aubruquis und anderen den Keraitensürsten Unkthan für den Presehpter zu erklären, einige wollten im tidetanischen Dalai Lama einen apostassierten Nachsommen des Presehrters erblicken. So Die abenteuerlichsten Kombinationen wurden an die italienische Benennung Preste Giani geknüpft. J. J. Schmidt (Forschungen im Gebiete der älteren Bildungsgeschichte der Mongolen und Tübeten, Petersdurg 1824) verwies auf die Sekte der Jadier und ihre Verehrung Johannis des Täusers, dessen Ausweises auf die Sekte der Jadier und ihre Verehrung Johannis des Täusers, dessen, dass "Owang Chan, durch die Missionarien des Mittelalters als Priester Johannes, keine mindere Berühmtheit erhalten habe, als in früherer und mythologischer Zeit der Fisch Dannes als Gesetzgeber an der Küste des roten Meeres". Solchen Spott hat wenigstens eine so gediegene Studie, wie die Kitters in seiner Erdlunde von Affien I, S. 283 ff., der nach Assenden Strader des Titels Bresbyter Johannes annahm, nicht verdient.

als Träger des Titels Presbyter Johannes annahm, nicht verdient.

Präzisieren wir schließlich den gegenwärtigen Stand der Frage. M. d'Avezac hat dem 1839 herausgegebenen Recueil de Voyages et de Memoires publié par la Société de Géographie IV eine gediegene Abhandlung Notice sur les anciens voyages de Tartarie en géneral et sur celui de Jean du Plan de Carpin en particusier einverleibt S. 399—601, und giebt darin S. 547—564 Eclaireissements historiques sur le Prêtre-Jean. Er erkennt im Coirchan des W. Rubruquis den Gründer des Reiches Dark-Khithay (Karakhitanen), den Ghaurkhan, der zwar nach orientalischen Duellen mit seinen Unterthanen Buddhist gewesen sei, aber wahrscheinlich auch Restorianer zu Unterthanen gehabt habe. Er berichtet kurz die Geschichte dieses von den Chinesen 59eliutasche genannten Fürsten, dem von 1136—1155 sein Sohn Peliuhliei und 1155 sein Enkel Tschluftu gesolgt sei, welch letzterer 1208 den Nahmanfürsten Kuschult aufnahm und zum Schwiegersohn erhob, aber von dem undankbaren Schwiegersohn verderängt wurde, der wiederum 1218 von Oschingiskhan geschlagen, ja getötet wurde. Rubruquis habe den Titel Ghaurkhan als Eigenname genommen, habe die drei ersten Fürsten so

in eine Perfönlichkeit zusammengezogen und endlich die Konfusion mit Unkthan veranlagt

ber schon 15 Jahre früher als Ruschlut von Dschingiskhan getötet sei.
Oppert versichert nun in seiner citierten Monographie, daß er unabhängig von M. d'Avezac auf diese Kombination gekommen und erst nach gewonnenem Resultat auf die Abhandlung des französischen Gelehrten gestoßen sei. Aus dem Titel Korthan sei nach lautlichen Gesesen Jorkhan geworden, welches sich dann durch das hebräische Jochanan und sprische Juchanan in Johann verwandelt habe. In der Borrede zur zweiten Ausgabe bemerkt er, daß die Jbentisszerung von den meisten Gelehrten anerkannt, von keinem widerlegt sei, und beruft sich auf die Autorität des bedeutenden Kenners der ost10 asiatischen Sprachen, des Berliner Akademikers Pros. Schott: "Bem die Berwechselung von Kurchan mit Juchan bedenklich sein sollte, dem sei gesagt, daß der Laut r im Kunde der Türken nicht scharf vibriert ist, also am Ende der Silben leicht überhört wird." Mit dem Priestertum des Korthan weiß Oppert, den Zarnce überhaupt wenig gelten lassen will, allerdings noch wenig anzusangen; er weist auf die geschichtlich gewisse Ausdehnung der nestorianischen Missionen in Ostasien hin und auf die nestorianische Unsitte, daß wenn einmal ein Bischof in solche Missonsgebiete kam, er fast allen männlichen Glaubensgenossen priesterliche Weihen erteilte. Sollte nicht die oben konstatierte Berwechselung des Wortes Kam (Priester) mit Khan (Fürst) den Hauberklärungsgrund bieten? Geschichtlich konstatiert ist nur, daß die an Kuschluk verheiratete Tochter des letzten eigentlichen Korkhan 20 eine Christin war und ihre Glaubensgenoffen unterftütte und begunstigte, ferner daß später weiter öftlich in Tenduch zur Herrschaft gekommene Sproffen biefes Konigegeschlechtes felbst Chriften waren und über Chriften herrschten, wie Johannes Corvinus und Marco Polo D. 28. Germann. als Zeitgenoffen und Augenzeugen berichten.

Johannes v. Salisbury, gest. 1180. — Litteratur: Außer den bekannten Werken zur Kirchengeschichte (z. B. Gieseler II, 2, 405 ff.; Reander X, 225 ff.); zur kirchlichen Litteraturgeschichte (z. B. Cave II, 243; Ceillier XXIII, 279; Dudin II, 1303 ff.; Fabricius, Bibl. lat. IV, 370; Du Kin IX, 167); Zur Geschichte der mittelaltersichen Kollsspie (z. B. Kitter VII, 605 ff.; Ueberweg II, 8. Nust. S. 201 ff. 206 ff.; Hauteau, Philos. Scol. I, 353 und Nouv. Biogr. generale t. 26; Krantl, Gesch. d. Logist II, S. 232 ff.); Biogr. Univ. N. Ed. 30 T. 37, p. 508 ff.; Gallia christ. T. VIII, S. 1146 ff.; Hist. litt. de la France, T. XIV, S. 89 – 161; A. Elerval, Les études de Chartres au moyen-âge 1895, S. 180; R. L. Booke, Illustr. of history of medieval thought 1884, c. 4—7; derf. in S. Lees Dictionary of Nat. Biography T. XXIX, S. 439—446 (treff. Biographien); Aug Botthaft, Wegwiser d. d. Gesch. B. des europ. Mittelalters, 2. Aufs. Bd. L. S. 675; H. S. Siebed, Archiv f. Gesch. de Shilos, J. I. 1888, S. 518 ff. (Die Klydologie 304 s.); Stubb, Seventeen lectures on the study of medieval and modern hist. 1836, lect. 6, 7; B. Wattenbach, Deutschlands Geschichte, quellen im Vil, 6. Auss. II, 1894, S. 333 483; Th. Bright, John of Salisbury in Biographia Brit. lit. II, S. 230 ff. — Besondere Schriften: M. Demimuid, Jean de Salisbury, Baris 1873; B. Gennrich, Zur Chronologie des Lebens Johannes von Salisbury (Briegers 40 Zeitschrift f. Kirchengeschichte, J. XIII, 1893, S. 544—551; ders., Die Staatse und Kirchenslehre Johannes von Salisbury. Rach den Quellen dargestellt und auf ihre geschichtliche Betwung untersucht, Gurt alse A. Rault, Ueder die tirchenpolitische Brischmetet des Johannes Saresd. in Zeitschr. für Kirchenrecht J. 16, NF, Tübingen 1881, S. 265 ff.; H. Keuter, John S. Schlich der Kuffl. Bd I. U. II; E. Schaarschicht, Keitschrecht J. 16, Schaarschein, Schriften u. Thisopophie, Leidzig 1862; Ernst Schubert, Die Staatslehre Johanns von Salisbury, Berlin, 1897 (Erlang. Diff.). 1897 (Erlang. Diff.).

Johannes v. Salisbury (Saresberiensis, Salisb., de Saresberia, Severianus, 50 auch Parvus genannt — ob letzteres ein Beiname wegen seiner unbebeutenden Leibesgröße — "homuncio", "parvitas" nennt er sich selbst — oder Übersetzung des Familiennamens, der etwa Little oder Short, nicht Petit gelautet haben würde, läßt sich nicht ausmachen —) einer der bedeutendsten Kleriker, Gelehrten und Schriftsteller aus der Mitte des 12. Jahrhunderts im Zeitalter der Päpste Eugen III., Hadrian IV. und 55 Alexander III.

Ru Salisbury in Wiltshire (Sübengland) zwischen 1110 und 1120 geboren, von nieberer fachfischer Herkunft (er nennt sich homo plebejus), verließ er im Jahre 1136 fein Baterland, um in Frankreich, zunächst in Baris, sich bem wissenschaftlichen Studium zu widmen. Zuerst habe er, wie er selbst erzählt, in Monte Stac Genovevae den berühmten so Abalard gehört, ber ihm nur ju fruh entriffen worden fei, bann Alberich bon Rheims und Robert von Melun. Nach zweijährigem Studium ber Dialettit habe er Paris verlassen, um den Grammatiker Wilhelm von Conches, einen Schüler Bernhards von Chartres, während der nächsten drei Jahre zu hören. Bon diesem wurde er — aller Wahrscheinlichkeit nach zu Chartres selbst — in die klassische Litteratur eingeführt, deren gründliche, für sein Zeitalter beispiellose Kenntnis und glückliche Nachahmung einen seiner größten Ruhmestitel bildet. Nachdem er sich dann zu Richard L'évêque gewendet hatte, aunter dessen Führung er das Trivium (Grammatik, Dialektik und Rhetorik) repetierte und das Quadrivium abschloß, wobei noch andere Lehrer, wie Harbeind der Deutsche, Theosdorich und Beter Elias, ihn leiteten, kehrte er nach Paris zurück, um sich nunmehr unter Gilbert de la Porrée, Robert Pulleyn und Simon von Poiss der Theologie zu besteitigigen. Lernend aber auch lehrend, denn er mußte sich seinen Lebensunterhalt durch den Unterricht 10 vornehmer junger Leute erwerben, brachte er im ganzen zwölf Jahre in Frankreich zu, von benen er die letzte Zeit bei seinem intimen Freund Beter, Abt des Cisterzienserklosters Moutier la Celle bei Tropes, chen seiner Not wegen verweilte. Letterer Umstand führte eine für sein ganzes Leben entscheibende Wendung herbei. Er lernte, ohne Zweifel durch Beters Vermittelung, welcher zu Provins sein Schüler oder doch Kommilitone gewesen 15 war, das mächtige Haupt des Cisterzienserordens, den gewaltigen Bernhard von Clairvaux kennen, mit dem er an dem den 21. März 1148 unter dem Borsitz Bapst Eugens III. zu Rheims eröffneten Konzil teilnahm und dessen Freundschaft er gewann. Auch dem Erzbischof Theobald von Canterbury, der vor den Berfolgungen seines der Geistlichkeit seinbseligen Königs Stephan nach Frankreich entflohen war, trat er damals näher, und 20 er wurde von ihm auf Bernhards wiederholte dringende Empfehlung, nachdem der Primas auf seinen Sit nach Canterbury hatte zurücksehren können, borthin noch im Jahre 1148 ober Anfang 1149 als erzbischöflicher Kanzler ober Sekretär berufen. Die von Pauli (s. oben) auf Grund des erst neuerdings befannt gewordenen Fragments der Historia pontificalis Johannis aufgestellte Meinung, daß er erft viel später in seine Beimat 25 pontstreams Johanns aufgestette Betinnig, daß er erst det patet in seine Jenial 20 zurückgekehrt sei, beruht, wie Gennrich (s. oben) treffend nachgewiesen hat, auf Mißverständnis, wie sie denn auch an Johanns eigenen ganz unzweideutigen Erklärungen (Metal. II, c. 10. Policrat. Prol.) scheitert. In sein Amt brachte Johann nicht nur eine umsfassende philosophische Bildung, eine staunenswerte Vertrautheit mit den alkassikern mit, nicht nur eine gewandte Feder und die in Frankreich gewonnene Bekanntschaft mit 30 hochgestellten Klerikern und den maßgebenden Verhältnissen des kirchlichen Ledens, sondern von allem diesenige unter dem Kirsluss Bernhards von Kleirhaur und eleichaesinnter vor allem biejenige unter dem Einfluß Bernhards von Clairdaux und gleichgesinnter Geister gewonnene kirchlich-politische Gesinnung, welche von nun an amtlich wie schriftsstellerisch zu versechten die Aufgabe seines Lebens ward. Auf Grund des besonders von Gregor VII. geltend gemachten hierarchischen Jbeals der esclesia Romana, die, wie er 25 sich ausdrück, die "mater et nutrix omnium ecclesiarum" bildet, hat Joh. die Oberherrschaft des Papstums in allen geistlichen wie irdischen Dingen und die "libertas geselosiene" die die Aufschänzisseit der Geistlichsteit von ieder weltsichen Wordt ecclesiae", b. h. die völlige Unabhängigkeit der Geistlichkeit von jeder weltlichen Macht, als das Mittel angesehen und gefordert, die Menschen bon der Ungerechtigkeit irbischer Gewalthaber und ben Folgen ber Sunde zu befreien, um fie sittlich, gottergeben und ba- 40 burch glucklich zu machen. Nur in ber Form ber römischen Hierarchie schien ihm bas Christentum seine Segnungen zu entfalten im stande zu sein; dieser Theorie von der römischen Katholicität hat Joh. später in seinem Policraticus (s. unten) einen beredten Ausdruck gegeben; er suchte ihr aber auch in der Praxis des kirchlichen Lebens möglichst Raum zu schaffen, obwohl sie gerade in England, sowohl am königlichen Hofe wie bei ben Bischöfen 45 selbst, welche sich viel mehr als Pairs des Reiches, denn als Untergebene des ihnen fernen Papstes betrachteten, auf entschiedenen Widerstand stieß. Übrigens konnte er dem Erzsbischof wie dem nach des gewaltthätigen Stephans Tode 1154 zur Regierung gekommenen Heilt des Dienste leisten. Je älter und kränklicher Erzbischof Theodald ward besto mehr siel die Besorgung der kirchlichen Angelegenheiten auf Johanns Schultern; so er hatte eine ausgebreitete amtliche wie private Korrespondenz zu sühren (s. unten), mit ber sich noch allerlei Geschäfte juridischer Art verbanden, hatte auch im Auftrage des Erz-bischofs und des Königs viele Reisen in England und nach dem Festlande, besonders nach Frankreich und Italien zu machen. Zehnmal hat er nach seiner eigenen Angabe (Metal. III. Prol.) die Alpen überstiegen, öfters die römische Kurie besucht, schon unter Papst 66 Eugen III., in dessen Gefolge er wiederholt sich aushielt (Policr. VI, 24), besonders aber unter Habrian IV. (1154—1159), bem er als Landsmann und perfönlicher Freund so nahe stand, wie kein Anderer (Metal. IV, 42, vgl. Polier. VI, 24). Drei Monate lang hatte er einmal (zwischen November 1155 und Juli 1156) bei Habrian in Benevent verweilt und von ihm eine wichtige Urkunde für König heinrich II., betreffend die Schenkung so

ber Insel Irland an die englische Krone, erlangt. Aufs tiefste beklagt er baber Habrians Tob (1. September 1159) und die durch die Doppelwahl des Jahres 1159 eingetretene scissura ecclesiae. Damals war seine Stellung um so schwieriger geworden, als er bei der schweren Erfrantung seines Erzbischofs nicht nur die ganze Last der Geschäfte des Primas und deren Berantwortung zu tragen hatte, sondern sie auch im Sinne seiner hierarchischen Kirchenpolitif zu leiten suchte. Es gelang ihm zwar, nicht ohne große Schwierigkeiten, die Anerkennung des Papstes Alexander III. gegenüber dem kaiserlichen Gegenpapft Bittor IV. in England durchzuseten, besto mehr tam er aber trot ber Berbienste, welche er sich um ben König erworben hatte, bei biesem und ber überwiegenden 10 royalistischen Partei der Bischöfe in Mißtredit, wobei der arglistige Bischof Arnold von Lisieur den Angeber und Heter beim Konige machte, als fei Joh. ber eigentliche Urheber ber hierarchischen, ber alten englischen Kirchen- und Reichspragis zuwiderlaufenden und insbesondere auf Schwächung der königlichen Macht abzielenden Strömung (Epist. 115 : Solus in regno regiam dicor minuere majestatem; quod in electionibus cele-15 brandis, in causis ecclesiasticis examinandis vel umbram libertatis sibi audet Anglorum ecclesia vindicare, mihi imputatur etc.). Bald kam es so weit, daß cr ernstlich daran benken mußte, England noch vor dem 1. Januar 1160 zu verlassen und nach Frankreich und Rom zu gehen, da er durch des Königs Ungnade nicht bloß seiner Amter und Einkünfte verlustig ging, sondern sogar für seine persönliche Sicherheit besorgt sein mußte. Durch des Papstes, des Erzbischofs und des Kanzlers Becket Fürsprache wurde jedoch der König wieder umgestimmt, und Johann konnte für jest in England bleiben. Ihren Söhepunkt erreichte seine firchliche Wirksamkeit, als nach bem Tobe seines bisherigen Gonners, bes Erzbischofs Theobald (April 1161) im folgenden Jahre (Pfingsten 1162) Johanns ber-trauter Freund, ber Kanzler Thomas Becket, ben erzbischöflichen Stuhl von Canterburd 25 beftieg und mit überrafchender Schnelligfeit aus einem gefügigen hofmann and Berteibiger ber königlichen Rochte in einen gaben Borkampfer ber "Rirchenfreiheit" und bes hierarchischen Spstems sich verwandelte. Ihm hatte kurz vorher Johannes seinen Policraticus bediciert, nicht bloß, um sich ihm persönlich zu empfehlen, sondern vor allem, um die Prinzipien kirchlicher Politik ihm ans Herz zu legen und ihn von den nugae curialium für 90 eine ernste Lebensanschauung zu gewinnen. In der ganzen verhängnisvollen Zeit des Kampfes zwischen dem Primas der englischen Kirche und dem Königtum, zwischen den neuen hierarchischen Ansprüchen und ben antiquae regni consuetudines war Johannes ber eifrigste Berteidiger der "libertas ecclesiae", des Erzbischofs treuester Freund und Berater, seine rechte Hand und sein Auge (manus et oculus archiepiscopi. Petri Bles. 85 ep. 22). Er überbringt ihm vom Papft Alexander III. die Beftätigung seiner Bahl und bas crzbischöfliche Pallium (1162), ist ihm bald perfonlich nahe, bald erteilt er ihm brieflichen Rat, tröstet und mahnt ihn auss kräftigste und freimutigste, geht ihm voran ins Exil nach Frankreich (1163), sucht hier unermüdlich für den Erzbischof zu wirken und ihm für den Fall seiner Flucht ein Afpl und Freunde zu gewinnen, rat ihm zur Flucht und 40 verteibigt feine Flucht, mahnt ihn aber auch wieder zur Mäßigung und Gebuld mit dem= selben Freimut, womit er auch dem Papst Alexander wiederholt entgegentritt und ihn an bie Pflichten wie an die Grenzen der papftlichen Macht nachdrücklich erinnert (s. besonders ep. 198, 219). Nachdem endlich der Friede zwischen König Heinrich und Thomas scheinbar hergestellt ist, eilt Johannes ihm voraus nach England zurück, findet hier freilich die Verhältnisse trostlos (ep. 240), entwirft eine drastische Schilderung von der Ankunst des Erzbischoss, von seinem unsreundlichen Empfang durch die Gegner und den weiteren Konschilder gangen, bie zu ber Ratastrophe am 29. Dezember 1170, zu ber Ermorbung bes Ergbischofs in seiner Kathedrale führten. Bei der Mordscene selbst war Johann wohl nicht in nächster Nähe, er eilte aber schnell genug herbei, um von dem tostbaren Blute des 50 Märthrers seinen Teil zu bekommen. (So lege ich die Außerung Peters von Celle aus, wenn er von Joh. rühmt, er sei "pretioso sanguine B. M. Thomae intinctus".) Nach Beckets Tode kam nun noch für Joh. eine Zeit der Gesahr, da die scindliche Partei des Klerus, den Erzbischof von Nork als Hauptgegner der hierarchisch Gesinnten an der Spitze, die Anhänger und Diener des ermordeten Primas zu verfolgen fortsuhr, die der 56 Einfluß Roms und mehr noch die mächtige Stimme des dem neuen Märthrer immer eifriger huldigenden Volkes den König zur Nachgiebigkeit zwang, welche auch unferm Joh. zu gute kam. Er kehrte bald nach Canterbury gurud, erhielt ben Genuß seiner Pfrunden wieder und trat in die Dienste des Nachfolgers Beckets, des Priors Ruchard von Dover, für bessen Erwählung zum Erzbischof von Canterbury er eifrig wirkte und bessen Be60 stätigung beim Papste er burchsete. Gewiß war er auch für die Kanonisation bes er-

mordeten Becket thätig, bessen Eeben er im Legendenstil beschrieben hat und bessen angebliche Wunderthaten er beglaubigte. Im Jahre 1176 aber erlebte der damals schon betagte Mann die Ehre, durch einstimmige Wahl des Kapitels unter Zustimmung des Königs Ludwig von Frankreich auf den Bischofssig von Chartres erhoben zu werden — berjenigen Stadt, welcher er die Liebe zur klassischen Litteratur verdankte. Er trat die ihm über= 5 tragene Würde im August 1176 an, hatte aber auch als Bischof mit allerlei Widerwärtig= feiten und Feindseligkeiten ju tampfen, wie aus ben Briefen Beters von Celle und Beters von Blois an ihn hervorgeht. Ubrigens fuhr er fort, das Bertrauen des Papstes Alexanber zu besitzen, welcher ihn mit verschiedenen Aufträgen beehrte. Für wohlthätige Ein= richtungen in seiner Diözese ebenso thätig wie für die allgemeinen firchlichen Angelegen= 10 beiten, nahm er am (britten) Laterankonzil bes Jahres 1179 eifrigen Anteil. Nach bem Briefe bes Betrus Cantor (Verbum abbreviatum 207) warnte er dort in einer Rebe vor unberechtigten Neuerungen und verwies den Klerus auf das Evangelium (Absit nova condi et plurima veterum reintingi et innovari. Laborandum esset, ut evangelium observaretur). Er starb nach der Angabe des alten Necrologium Carnotense 15 am 25. Oft. 1180, welche Nachricht badurch bestätigt wird, daß Beter von Celle(und später von St. Remp), welcher als sein Nachfolger ben Bischofssitz von Chartres sieben Jahre inne ge-habt hat, im Jahre 1187 starb. Das Necrologium sagt von ihm: vir magnae religionis totiusque scientiae radiis illustratus, verbo vita moribus pastor omnibus amabilis — ein Mann, dürsen wir paraphrasierend dazu bemerken, von wahrer 20 Gottessurcht durchdrungen, auf der Höhe der Wissenschaft seiner Zeit stehend, ein unermüds licher Rampfer für ein reines Chriftentum und eine basfelbe vertretende ideale Rirche, wie er fie fich bachte, ein ftete unerschrodener Befenner ber Bahrheit auch Fürsten und Bapften gegenüber, ein treuer und aufrichtiger Freund ber Seinen, von lauterem Bergen und babei scharfem Berstande, stets seiner Uberzeugung treu und dabei doch vorsichtig, mit einem für 25 feine Zeit ganz außerordentlichen Schape bes Wiffens ausgerüftet, den er in feinen Schriften als Lehrer ber christlichen Sitte und Tugenb — auf biese nämlich kommt es ihm zulett immer an — in den mannigfaltigsten Wendungen und mit unendlichen Citaten aus ber Bibel und den Klassikern ausbreitet. Ohne eigentlich schöpferisch zu sein, fesselt er die Leser seiner Werke durch das Naive, Frische, dabei Reichhaltige und überall Wohlgemeinte so seiner mitunter wohl bem Plaubertone nahekommenden, dann wieder zum wissenschaftlichen Ernst sich erhebenden, an den klassischen Mustern gebildeten Rede, welche das Allgemeinzgiltige mit dem Nächstliegenden, leuchtende Sprüche von ewiger Wahrheit mit Schilderungen aus der Zeit und Mitteilungen eigener Lebenserfahrungen geschickt zu verknüpsen weiß. Go ist feine, neben ber die letten brei Dezennien seines Lebens erfüllenden viel= 25 seitigen und einflugreichen firchlichen und firchenpolitischen Birtfamkeit bergebende schrift= stellerische Thätigkeit nicht minder bedeutend als jene, und für unsere Kenntnis mittelalterlichen Geistes und Lebens, ber wiffenschaftlichen und firchlichen Bewegungen jener Epoche ungemein lehrreich.

1. Das weitaus bedeutenbste und umfassenbste seiner Werke ist der Policraticus 40 sive de nugis curialium et vestigiis philosophorum, im Jahre 1159 abgeschlossen und den damaligen Reichskanzler und Archidiakonus Thomas Becket dediciert — ein System kirchlich-politischer Staatse und Sittenlehre auf dem Grund des Christentums und der Weisheit der Alten auserdaut zu dem Zweck, von den Richtigkeiten des welklichen und hösischeit der Alten auserdaut zu dem Zweck, von den Richtigkeiten des welklichen und hösischeit Lebens zur wahren Tugend und Sitte, zur richtigen Welterkenntnis und Welte beherrschung anzuleiten. (Dies ist der Sinn des Titels, der daher nicht Polycraticus, sondern Policraticus zu schreiben ist.) Mit ausgiediger Benutzung der heil. Schrift und nicht minder der alten Klassische ein. Mit ausgiediger Benutzung der heil. Schrift und nicht minder der alten Klassischen siehen Werk aus seinen Lebense crsahrung und Geschichtskenntnis heraus ein Bild des Lebens, wie es sist, aber zugleich auch das Jdeal des wahren christlichen Lebens, wie es sein soll, in dem die Kirche als so die Herhaltnischen der dehen werchtigkeit durch ihre Macht über alle Berhaltnisse der Wenschheit zu schrieb und zu leiten hat, damit alle Unterdrückung und Gewaltkhätigkeit, alle Thorheit und Sünde ein Ende nehme und überall das wahre Glück einkehre. Der Policraticus, die erste große Staatstheorie in der mittelalterlichen Litteratur, hat auf die Zeitgenossen ihren Eindruck so nicht verschlt, auch auf die Folgezeit, namentlich auch auf Thomas von Aquin (s. oben Schubert S. 54 ff.) gewirkt, wird von Vinzenz von Beauvais ausgenutzt und ist viel nache geahmt und abgeschrieben worden, wie die große Zahl noch vorhandener Manuskripte (bes. in London und Trsord) bezeugt. — Dem ersten, sehr wahrscheinlich von den fratres vitae communis in Brüssel um 1480 (wenigstens nicht vor 1476) veranstalteten Druck es

bes Werkes (in Fol.) folgten schon 1513 zwei andere, ber eine in Paris, ber andere in Lyon, sodann eine Leibener Ausgabe vom Jahre 1595, welche den nicht zu unterschätzen: ben Anfang einer — seitbem leiber nicht mehr fortgefetten und noch weniger durchgeführ: ten — Texteskritik macht, und weitere, eine zweite Leidener von 1639, welche auch den 5 Metalogicus mitenthält, und die mit ihr dis auf das Titelblatt identische Amsterdamer vom Jahre 1664. Abdrücke des Policraticus sinden sich ferner in der Bibl. P. P. Col. T. 15, der Bibl. P.P. Lugd. T. 23 und der Patrologie von Migne T. 199, endlich in der Gilesschen Gesamtausgade der Werte Johanns.

2. Als Erganzung biefes Werkes ist anzusehen ber gleich nach bem Pol. geschriebene 10 und gleichfalls bem Kangler Thomas bebicierte Metalogicus in 4 Buchern, querft gebrucht ju Baris 1610, bann ju Lepben und Amfterbam 1639 und 1664, eine Darftellung ber wahren und falichen Wiffenschaft, worin er bie Berachter ber Wiffenschaft und insbesonbere der Logik ebenso geißelt wie einen falschen und gehaltlosen, mit leeren Phrasen und unnützen Grübeleien sich abmühenden scholastischen Formalismus, der über der Wissenschaft 15 die Wahrheit zu verlieren in Gefahr ist. Solchen Verirrungen der zeitgenössischen Philosophie gegenüber verweist Joh. auf die gesunden Anschauungen der Alten, auf Plato und die Akademiker, vor allem aber auf Aristoteles, den philosophus schlechthin, qui alios fere omnes et fere in omnibus philosophos superabat, und bessen Organon Joh.
zuerst unter den Abendländern vollständig kennt und gebraucht. Da er aber überhaupt 20 der Schranken des menschlichen Wissens sich bewußt ist, da er weiß, daß tam sensus quam ratio humana frequenter errat, so ist ihm das primum fundamentum ad intelligentiam veritatis die sides, d. h. die fromme Betrachtung der göttlichen Werke in der creatio, conservatio, reparatio hominis, und vor allem die Erkenntnis und Befolgung des göttlichen Willens; denn nicht die Dialektik, sondern die Sthik ist die Krone 25 aller Wiffenschaft: wer banach ringt, das burch die Sunde entstellte Gottesbild in sich berzustellen, wer seine Lufte bekampft, wer die Tugend pflegt und feine Pflichten erfullt, rectissime philosophatur.

3. Joh.s früheste Schrift ist der um 1155 verfaßte Entheticus (Eutheticus, Nutheticus) sive de dogmate philosophorum, ein aus 926 Distiden bestebendes, bem theticus) sive de dogmate pnilosopnorum, ein aus 920 Alingen vestegenies, vem 80 Kanzler Th. Becket gewidmetes, philosophisch-satirisches Lehrgedicht, welches in seinem ersten Teile eine kritische Darstellung der Grundgedanken der griechischen und römischen Philosophen liesert, denen die höhere Wahrheit des Christentums entgegengehalten wird, in seinem zweiten Teile aber, welcher sich an Thomas wendet, um ihm, der den Autor zum Schreiben ausgesordert habe, die Sache der bedrochten und vielberletzen Kirche ans Herz zu legen, eine Schilderung der schlieden Planes anzuschen, den Joh. einige Arter welchen im Palierations viel durchdochter ansubischer und stagerundeter Jahre später im Bolicraticus viel burchbachter, grundlicher, vollständiger und abgerundeter ausgeführt hat, ift nur in zwei handschriften erhalten und von Chr. Beterfen, hamburg 1843 mit Kommentar zuerst herausgegeben worden. (Über Inhalt und Bebeutung bieser 40 drei Werke sowie der Ausgaben findet man das Nähere bei Schaarschmidt, Joh. Saresb.

Al. III, S. 142—241; 283—288.)
4. Das die Jahre 1148—1152 umfassende Fragment einer Historia pontificalis, welche Joh. — von B. v. Gieschrecht als dessen Verfasser richtig erkannt — im Anschluß an die Chronik Sigeberts und bessen nächste Fortsetzer etwa um das Jahr 1165 (jedensalls nicht vor 1164), als er während des Kirchenstreites mit Heinrich II. in Frankreich verweilte, geschrieben haben wird. Joh., über die kirchlichen Angelegenheiten aufs beste unterrichtet, beginnt mit dem Konzil von Rheims, bei welchem er anwesend war; er giebt u. a. über ben handel St. Bernhards mit seinem ehemaligen Lehrer Gilbert be la Porrée, damals Bischof von Poitiers, über Arnolds von Brescia Erhebung und 50 sonstige in die Zeit Eugens III. fallende Dinge gründliche Auskunft (vgl. Wattenbach, D. Gefchichtsquellen im D. Bb II, 6. Aufl. S. 333). Die bisber einzige Ausgabe ber Hist. pont. hat B. Arnot in den Monum. Germ. hist. Script. XX, p. 515—545 geliefert. — Das Fragment bricht im Jahre 1152 bei § 45 mitten im Sate ab.

5. Vita S. Anselmi, eine in Th. Beckets Auftrag und im Anschluß an Edmers 55 größere Biographie 1163 abgefaßte Lebensbefchreibung Anfelms, welche ber auf bem Rongil ju Tours zu betreibenden Kanonisation dieses bedeutenosten Bertreters ber von Lanfranc querft in England eingeführten hierarchischen Rirchenpolitit bienen follte (vgl. Schaarschmidt,

J. S. S. 241—244).

6. Vita et passio S. Thomae, bald nach 1170 zu ähnlichem Zweck son Zol 60 felbstständig verfaßt, bei aller Sachtenntnis und Bahrheitsliebe merkwarble auch

Bagstück, Thomas Becket mit dem Heiland in Parallele zu stellen (vgl. Schaarschmidt a. a. D. S. 244-249).

7. Die Briefe — von Joh. selbst gesammelt und in vier Bücher verteilt, während die jest vorliegende Sammlung 327 Stücke in zwei Teilen umfaßt — nicht nur für die Lebensgeschichte Johanns, sondern auch für die Kirchengeschichte seiner Zeit von größtem 5 Belang, da sie an Bäpste (Abrian und Alexander III.), an Fürsten und viele kirchliche und weltliche Würdenträger gerichtet, tiesen Einblick in die damaligen kirchlichen Verhältenisse, besonders auch in die Streitigkeiten des Erzbischofs Thomas mit seinem Könige gestatten. Die erste Ausgabe von Wasson, Paris 1611, gab nur 302 Briefe, zu denen noch mehrere hinzugestommen sind. Baluze in Paris dereitete eine neue Ausgade vor, deren 10 Material handschriftlich in Paris vorhanden ist; gegenwärtig wird eine kritische Ausgade für die Monumenta Germ. diest. znzwischen muß man sich mit der vielsach mangelschaften Ausgade von Giles (in der Gesamtausgade der Werte Joh. Vd. 1 und 2) des gnügen, welche von Migne (Patrol. Lat. T. 99, Paris 1855) abgedruckt worden ist (vgl. Hist. litt. d. l. France T. XIV 1869 S. 89—161; Schaarschmidt S. 249 15 bis 276).

Andere dem Saresd. zugeschriebene Schriften gehen ihn entweder gar nichts an oder sind ihm nur untergeschoben. Ein Paar Titel könnten auf Verlorenes hindeuten, wenn damit nicht etwa einzelne Kapitel des Policraticus gemeint werden (vgl. Schaarschmidt S. 276 bis 285).

Eine Gesamtausgabe seiner Werke (bie freilich viel zu wünschen übrig läßt) besiten wir von J. A. Giles in sunf Banden (Oxford 1848), von ber Migne, Patrol. Lat.

T. 99, Paris 1855, einen Abbruck gemacht hat.

Eine Darstellung seines Lebens, seiner Tehren und seines Verhältnisses zur antiken Litteratur im einzelnen s. bei Reuter, Ritter, Poole, Lee und in Schaarschmidts Buche 25 (s. oben). Seine aus klassischen und biblisch-alttestamentlichen Elementen auf Grundlage der christlichen Ethik gemischte theokratisch-eierarchische Gesellschaftswissenschaft, in der seine Ansichten über das Verhältnis von Staat und Kirche, über die Grenzen der odrigkeitlichen Macht, über das Recht des Tyrannenmordes und der Revolution, über das Verhältnis der verschiedenen Stände zu einander im ideal gesaßten Staatsorganismus — Lehren, mit so denen er in gewissem Sinne der Vorläuser eines Innocenz, eines Bonisatius und selbst der Jesuiten ist — besonderes Interesse erweden, haben Gennrich und Schubert (s. oben) geschildert.

Johannes III. Scholastikus, Patriarch von Konstantinopel 565—577. — Quellen: Die Kirchengeschichte des Johannes v. Ephesus (übers. v. J. M. Schönselder, 85 München 1862) Buch 1 u. 2; Vita Eutychii (s. vor dem Art. Eutychius Bd V, 648, 14 ff.); Evagr. Hist. Eccl. 4, 38 ff. 5, 13; Theoph. Chronogr. vvll. (ed. de Boor, s. das Register 2, 630 f.); Joh. v. Nisiu, Chronifon (in Auszügen übers. v. Zotenderg im Journal Asiatique, 7. ser., 12. tom., 1878, 343 ff.); Niceph. Call. Hist. Eccl. 17, 29. 40. Bgl. Guil. Cuperus, Ad histor. chronol. patriarcharum CP. Dissert. praev. im Anhange zu AS Tom. 1, \*67 f.; 40 J. S. Asserticius, Bibl. Jur. orient. can. et civ. 3, Rom. 1766 (?), 319 ff. 344 ff. (mir nicht zugänglich); Chr. F. B. Basch, Historie der Kehereien 8, Leipzig 1778, 578 ff.; J. A. Fabricius, Bibl. Graec. (ed. Harles) 11, Hamb. 1808, 100 fs., vgl. S. 20 u. 12, 1809, 146. 193. 201. 209; B. M. Sinclair in DehrB 3, Lond. 1882, 366 fs. M. I. Iedew Naturagazikoi Nórakes, Konstantinopel 1890, 230 f. S. auch den Art. Justinian.

Der Patriarch Euthchius war am 22. Januar 565 (so nach der bestimmten Angabe der Vit. Eut. 37 und 76; Theophanes 240, 27 giebt unrichtig den 12. snicht 13., wie Bd V S. 648, 31 gedruckt ist] April) wegen seiner ablehnenden Haltung gegenzüber dem kaiserlichen Aphthartodoketismus (s. dazu den Art. Justinian) verdannt worden. Zu seinem Nachsolger bestimmte Justinian den Apokrisiar des Patriarchen Anastasius von 50 Antiochien Johannes, aus dem Dorfe Sirimis dei Antiochien gedürtig, in jungen Jahren Nechtsanwalt (oxodastinsche), später Kleriker. Nach Joh. Nie. hat J. die von Justinian auf ihn gesetzten Hoffnungen nicht gehalten, jedenfalls hat er nach dem bald erfolgten Tode des Kaisers (14. Nov. 565) die Gunst des orthodogen Justin II. besessen. Joh. Eph. weiß viel von der rücksichteslosen Art zu berichten, mit der der Patriarch die Monophysiten 55 in der Hauptstadt bedrängt hat, auch von Disputationen, die zu hestigen Auseinanderzsetzungen sührten. Nach schwerer Krankheit, die Joh. Eph. 2, 25 f. mit sichtlicher Germagthuung ausmalt, starb Joh. im 12. Jahre Justins, 577, nachdem er noch den Tidezrius zum Cäsar gekrönt hatte (Evagr. 5, 13; Nie. Call. 17, 40), wahrscheinlich am 81. August (Theoph. 248, 10; nach Joh. Eph. 1, 42 saß er 12½ Jahre).

Als theologischer Schriftseller scheint sich J. nicht hervorgethan zu haben. Der κατηχητικός λόγος tiber die Trinität, den er nach Photius (Cod. 75 Bekk. p. 52a) bei Gelegenheit des ersten Jahrestages der Throndesteigung Justins hielt und gegen den Johannes Philoponus (s. o. S. 310.) seine tritheistischen Gedanken versocht, ist verloren gegangen. Ob die von Joh. Nic. (S. 344) erwähnte, anscheinend μυσταγωγία betitelte Schrift mit der genannten identisch war, wie Zotenderg vermutet, läßt sich nicht mehr entscheiden. Bekannter ist Joh. durch zwei kirchenrechtliche Schriften: 1. eine συναγωγή κανόνων, die er noch als antiochenischer Presbyter versaßte, darin der Inhalt der apostolischen Kanonen, sowie derer der Konzilien von Nicäa, Anchra, Neocäsarea, Sardica, Gangra, 10 Antiochien, Laodicea, Konstantinopel, Ephsius und Chalcedon, endlich des Basilius in 50 Abschnitten unter systematischen Gesichtspunkten zusammengestellt ist; 2. einen νομοκανών, in der gleichen systematischen Anordnung, der außer hinweisen auf die kirchlichen Kanones die kirchliche Gestgebung der Kaiser enthält. Beide Werke, für ihre Zeit gewiß anerkennenswerte Leistungen, sind gedruckt dei R. Justellus, Bibliotheca Juris 15 Canonici Veteris 2, Par. 1661, 499 –602. 603–672.

Johannes Scholaftikus von Skythopolis. — Bgl. M. Le Quien, Dissertationes Damascenae 2, 13 in Opp. Joh. Damasc. 1 p. XXXIX (MSG 94, 281—284); die Artikel im DehrB, Bd 3, unter Johannes Nr. 363. 565. 568; F. Loofs, Leontius v. Byzanz (Ell 3, 1 u. 2), Leipzig 1887, 269 · 272; J. Stiglmahr, Das Austommen der Pseudo-Dionysischen 20 Schriften u. s. w., Feldfirch 1895, 52; A. Chrhard in Krumbachers Byz. Lit. Gesch. 2, München 1897, 56.

Nach Photius (Cod. 95 Bekk. p. 78b) hat ein Scholastikus Johannes aus Skythopolis eine aus 12 Buchern bestehende Schrift κατά των αποσχιστών της εκκλησίας, d. h. gegen die Anhanger bes Euthches und Diostur, geschrieben. Diesen J identifi-25 ziert Photius (Cod. 107 p. 87a) wohl richtig mit dem Scholastiker J. (δικολόγος, d. i. σχολαστικός), gegen ben Bafilius Cilir zur Zeit bes Anastasius (p. 88a), also vor 518, eine in Dialogform abgefaßte Apologie in 16 Buchern gerichtet bat. Eben biefer 3. ift auch ber Berfaffer bon Scholien ju ben Pfeudo-Dionpfischen Schriften, Die barin gegen den Borwurf apollinaristischer Irrsehren verteidigt wurden. Der Kommentar wurde eher 30 vor als nach 532 (s. Stigsmayr), jedenfalls zu einer Zeit geschrieben, da die origenistischen Streitigkeiten das theologische Interesse in Anspruch nahmen. Loofs möchte, wie schon Anastafius Bibliothetarius und Le Quien gethan haben, unseren 3. auch mit bem gleich= namigen Bischof von Shythopolis identisizieren, ben er richtig zwischen 536 und 548 ansetzt und der ein Werk gegen Severus von Antiochien geschrieben hat, aus bessen 8. Buche 36 auf dem Laterankonzil von 649 und auf der 6. ökumenischen Synode ein paar Stückhen verlesen wurden (vgl. Mansi Concc. 10, 1107 und 11, 438; Doctrina Patrum ed. A. Mai in Script. Vet. Nov. Coll. 7, 21; f. auch den Brief bes Papstes Agatho bei Mansi 11, 270) und aus dem Photius (Cod. 231 p. 287a 23 ff.) in einer vielleicht dem Patriarchen Sophronius von Jerusalem zuzuschreibenden (f. Loofs) έκλογη χρήσεων einiges 40 gelesen hat. Ungesichts der Thatsache, daß nach Leont. Byz. etr. Monoph. (MSG 86, 2, 1865 C) der Bischof wie der Kommentator (f. o.) in apollinaristischen Schriften bewandert war, ist diese Joentifikation recht wohl möglich. Auch der szolastude lwarms, ber ca. 520 mit dem hl. Sabas in Sthihopolis zusammentraf (Vit. Sab. 61 ed. Cotel. p. 327), kann mit dem unfrigen identisch gewesen sein. G. Rrüger.

## 5 Johannes Scotus Erigena f. Scotus Erigena.

Johannes der Täufer, Ιωάννης δ βαπτιστής. — Bgl. Keim, Gesch. Jesu v. Nazara I S. 469-588, II S. 355-367. 509-522; Renan, Vie de Jésus p. 94-112. 195-204; Bernh. Beiß, Leben Jesu 1882, I S. 225 ff. 295 ff. II S. 3 ff; Benschlag, Leben Jesu II S. 99 ff. 159 ff. 242-247: Boltmar, Jesus Nazarenus 1882, S. 58 ff. 351 ff.; Jündel, Jesus in Bildern, 1884, S. 22-48; Erich Haupt, Joh. d. T., eine biblische Betrachtung, 1874, 94 S.; Schürer, Lehrb. d. neutest. Beitgesch. § 17; Hausrath, Reutest. Zeitgesch. I S. 355 ff.; Schmidt, Christologie in Ihrb. f. d. Th. 1869. Ferner den Art. Joh. d. T. in Ersch und Eruber, Encystopädie II. Sest., Teil 22, S. 94-119 v. W. Grimm, und in den Reallegista von Winer und Riehm und endlich in Senkels Bibellegison. Die ältere Litt. bei Hase, 56 Leben Zesu § 42.

Die Quellen über Leben und Wirken bes Joh. fließen reichlich genug, um wenigstens über sein Wirken, wenn auch nicht über sein Werben und Wachsen, und auch über sein Ende ein in sich geschlossens Bild zu gewinnen. Im 4. Ev. hält es freilich schwer, den

hiftorischen Kern und die johanneisch-subjektive Ausführung streng auseinander zu halten. Auch die AG bietet einige beachtenswerte Streislichter dar. Zu den ntl. Autoren gesellt sich endlich Josephus mit einem gelegentlichen Zeugnis, das sich mit den ntl. Aussagen wohl vereinigen läßt, so wenig auch der jüdisch-römische Weltmann der Bedeutung des Täusers gerecht zu werden vermag. Aus dem Talmud und den Apokrophen ist hingegen 5 ein zuberlässiger Beitrag zur Kenntnis bes Lebens und Wirkens bes Joh. nicht zu gewinnen. Othon. lex. rabb. 324, Protev. Jacobi c. 22 s.

Alle vier Evo. schließen übereinstimmend die öffentliche Wirksamkeit Jesu an diejenige Joh. d. T. an, so daß dieselbe durch ihn vorbereitet und eingeleitet erscheint. Unser herr ift durch ihn zum Meffias geworden. Schon aus diefem Grunde verdient er unfere 10

besondere Aufmerksamkeit.

1. Se in Werden. Johannes war der Sohn des Priesters Zacharias und seines aus Narons Geschlechte stammenden Weibes Elisabeth, geboren in ihrem Alter. Die evangelische Geschichte in der Darstellung des Lukas weiß von Angelophanien, prophezischen Zeichen und Setimmen zu berichten, die sich vor und nach der Geburt kundgaben, 15 und verknüpft diese enge mit der Geburtsgeschichte Jesu. Sine überraschende Einstimmigsteit läßt die beiden Eltern dem Kindlein den Namen Ingering, Gotthold, geben, beim Vater im Gehorsan gegen göttlichen Besehl, dei der Mutter vermöge einer Art Divination, entgegen dem Herkommen und dem Verwandtennentsscheid. Wie die Geburtsgeschichte, so berührt sich auch die Reihe und Lebenshaltung des Ind als Nasiröer mit dem pan von 200 berührt sich auch die Weihe und Lebenshaltung des Joh. als Nasiräer mit bem von 20 Simson und Samuel Uberlieferten. Ber Diesen gangen Erzählungschklus von &c 1 Dis-freditieren will, muß mit der Thatsache rechnen, daß der Evangelist hier eine eigentumliche, alttestamentlich gefärbte Quelle benütt, beren poetische Ergusse nicht Produkt ber ältesten dristlichen Genieinde sein können, sondern schon vorher entstanden sein müssen. Das odn sober adror Jo 1, 31 läßt eine Auslegung zu, die keine Gegeninstanz zu der 25 von Le berichteten Verwandtschaft des Priesterhauses in Judäa mit Maria von Nazareth bildet. Als Ort der Geburt scheint Heinen angegeben zu sein, wenn wir Lc 1, 39 lesen: els thr doeurs schen Iodaa, denn wir haben keinen Grund, Juda als eine Berscher Judia anzusehen, das, ebenfalls Priesterstadt (Jos 15, 55), nur 10 Kilom. südlich von Hebron liegt: Ain Karim dei Jerusalem als Gedurksort des Täufers kommt so erstmalig in der Kreuzsahrerzeit vor. Für die Chronologie sind wir in der Hauptsache auf Lc 1 u. 3 und die Untersuchungen über die Gedurt Jesu verwiesen: Joh. war 6 Wonate älter als Jesus. Wie lange seine Erziehung im priesterlichen Sinne geleitet werden konnte, ist aus der markanten Schilderung Lc 1, 80 nicht ersichtlich. Seine Verstrautheit nit den Krondeten, insbesondere mit Lesaia. mochte immerdin auf Unterricht se trautheit mit den Propheten, insbesondere mit Jesaja, mochte immerhin auf Unterricht so beruben, sein frubzeitiger Rudzug in die Bufte mit dem Tode der betagten Eltern qufammenhängen.

Man hat unrecht gethan, Auftreten und Gebaren des Täufers mit den Effenern in Berbindung zu bringen, dafür ist Johannes viel zu original. Aber so viel ist richtig: gemeinsam mit ihnen und verwandten Geistern, wie der Einsiedler Banus einer 40 war, dem der Geschichtschreiber Josephus in seinen Jünglingsjahren als Schüler gefolgt war (Joseph. vita 2), ist ihm der im Ernst der Zeit begründete Zug zur Astese. Sin Blid auf die damalige Gesellschaft zeigte nichts als Jammer; nicht nur die Profuratorenwirtschaft mit ihren Schrecken, auch Die Heuchelei und Berkehrtheit in ben Spiten bes jubischen Bolkstums mußte eine so durch und durch grade Natur wie Johannes abstoßen. 45 Sein Rückzug in die Büste bedeutet den Bruch mit der pharisäisch-levitischen Frömmigkeit. Borbilder für seine unabhängige Geistesrichtung suchte und fand er in ben alten Bropheten Jöraels, Elias, bem Mann ber That, Jesajas, bem Manne bes Wortes. Die schaurige Wildnis in ber Wüste Juda, zwischen bem toten Meer mit bem untern Jordan und dem Kamm des Gebirges Juda, entbehrt nicht der Großartigkeit: hier war der rechte so Ort, unter stetem Ruchblick in eine große Vergangenheit, Einblick in eine traurige Gegenvart und Ausblid in eine düstere Zukunst zu jenem adzáveiv xad xgaraiovodai aved
mari zu gelangen, von dem Lc 1, 80 erzählt. Mit der Klage über das Sündenverderben

verdand sich, wohl auch in Erinnerung an die prophetischen Stimmen dei der eigenen

Gedurt (Lc 1, 68—79), eine glühende Sehnsucht nach der messianischen Zeit: nie waren 55

Had der göttliche Rus, und damit der Tag der arádeixis andequemt: Togańd kam. In

seinem außeren Habitus hatte sich der Täuser der Wissen andequemt: Die Speise bestand

in Seuschrecken mie sie guch heute noch von Sellschen und Reduinen verschieden zur in Heuschrecken, wie sie auch heute noch von Fellachen und Beduinen, verschieben zus bereitet, genossen werben, und wildem Honig Dit 3, 4; Mc 1, 6. Seine Kleidung, ein so

Real-Encyflopable für Theologie und Rirche. 3. M. IX.

ένδυμα von, wohl gewobenen, Kameelhaaren und einem lebernen Gürtel, ber das Unterkleid umschloß, unterschied sich kaum von derzenigen armer Hirten, erinnerte aber seine nachmaligen Zuhörer, wohl ohne Absicht seinerseits, an das Brophetenkeid eines Elia (2. Kg 1, 8); auch in Jesu Augen erschien sie als bezeichnend für den jede Rach ahmung und Abhängigkeit von den Menschen verschmähenden Gottesmann Mt 11, 7 ff

2. Seine prophetische Wirksamkeit und Predigt. Im 15. Jahre des Kaisers Tiberius, 781 (?) der römischen Kra Lc 3 "geschah das Wort des Herrn" an Johannes, daß er nun aus der Verdorgenbeit hervortreten sollte, damit dem Werden jest das Wirken solge. Und so gewaltig war die Wisson, die der Täuser übernahm, daß sit ohne den göttlichen Faktor, d. h. ohne spezielle Berusung durch Offenbarung einsach nicht denkbar ist. Sicherlich haben uns die Evangelisten nur das Grundthema seiner Predigt überliefert mit den Worten: Meravoerre hypuner yag h haaulesa röv odgaröv. Der letztere Satz schloß in sich die Aussicht auf die Bollendung der atl. Offenbarung, die Erfüllung der prophetischen Weissagung, und zugleich das Betwußtein des Täusers, daß er die messignische Zeit zu inaugurieren berusen sei. Um den Eintritt derselben möglich zu machen, ist auf seiten des Volkes die ueravosa, die Hervelichen Kreissig zu machen, ist auf seiten des Volkes die ueravosa, die Hervelichen stellen schloß zu merkannt worden ist: kein retwendes Warten, wie es dem Bolke damals eigen selbst anerkannt worden ist: kein träumendes Warten, wie es dem Bolke damals eigen 20 sein mochte, da ihm ja als Abrahams Same das messanische Reich so wie so gewiß seizschnieren und Ausdau der Satungen, wie wir es dei den Pharisäern wahrnehmen; kein aus Volk und Welt ausscheiden, um sich in selbstersundenen Reinigungseeremonien des sondere Heilisteit zu erwerden, wie bei den Essenern; das war ein echt prophetisches Birken von Grund aus und das ganze Volk umsassen. wobei nichts kopiert, sondern alles original war.

Gottes Reich und Gottes Gericht ist aber auch in den Augen des größten Propheten wie in denen seiner Borgänger unzertrennlich mit einander verdunden. Und er sieht sich berusen, diesen Gerichtsernst mit allem Nachdruck geltend zu machen, und das um so mehr, je näher er den Andruch des messianischen Reiches weiß. Im kommenden Gerichte ofsendart sich Gottes Zorn; wer demselden entrinnen will, hat Ursache, gewaltige Anstrengungen dasür zu machen, Mt 3, 7. 8; Jo 3, 36. Dabei steht Joh. eine markige Ausdrucksweise mit kräftigen Bildern zu Gedote, die vortresslich paßt zu der rauhen Gestalt des einstigen Wüssendeners: ungeschminkt wie der Mann ist auch seine Sprache, geradhense nicht gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen" Mt 3, 10. Es ist indessen unwöglich, von des Täusers Reichse und Gerichtspredigt zu reden, ohne seiner zugleich eigentlich messianischen Predigt zu gedenken. So nahe weiß er das messianische Heil das den unmittelbaren Vorläuser des Messiad bezeichnen darf, den Herold, der sich als den unmittelbaren Vorläuser des Messiad bezeichnen darf, den Hereicht, daß zoh. sich nach zes Königs vorangeht. Übereinstimmend bezeugen die evang. Bereicht, daß zoh. sich nach zes Königs vorangeht. Übereinstimmend bezeugen die evang. Bereicht, daß zoh. sich nach zes Aussians der Etellung der Täuser zum kommenden messianischen Keiche für sich in Anspruch nahm: es ist die des Korolds oder Wegdereiters, so der von Mal 3, 1.23 dem Elias zugewiesen worden war. Wenn er selbst es ablehnt, der wiedergekommene Elias zu sein, wozu doch auch Zesus ihn in einer bezeichnenden Metachber, Mt 17, 11. 12, gemacht hat, so hängt das mit seiner eisen lauteren Demut, einem Grundzug seiner edeln Versönlichseit, zusammen; sachlich kommt ihm jene hervorragende Stellung nach seinen Egenen Thun und Reden unfraglich zu.

50 Ein bedeutsamer Unterschied macht sich nun freilich in der messianischen Gerichtspredigt des Joh. verglichen mit den älteren Propheten und der Bolkserwartung bemerkbar. Nach diesen verschont das Gericht das Volk Jörael; nach Joh. wird Jörael zuerst von demselben betroffen. Abraham zum Bater zu haben ist kein Schutz gegen den Arthieb und die aufgehobene Wursschaufel, Mt 3, 8 u. 12. Gott vermag dem Abraham aus den Sciennen der Wüsse Kinder zu erwecken: also bei aller Wirksamkeit innerhalb der Nation und aufs Ganze der Nation doch eine überraschende Durchbrechung der nationalen Schranke, Keime, die wir bei Paulus zur reisen Frucht entwickelt sinden. Das muß mit in Anschlag gebracht werden, wenn wir der idealen Größe des Joh. wollen Gerechtigkeit widersahren lassen. Wenn man die messianische Wirksamkeit des Täusers in Zweisel gezogen hat, so hauptsächlich weil der die messianische Hosffnung seines Volkes so wie so verleugnende Ros

fephus fie unerwähnt gelaffen, so ist dagegen zu beachten, daß die Zeugnisse darüber um so unverdächtiger sind, weil ja die nächste Folgezeit dem Propheten augenscheinlich nicht

Recht gegeben hat.

Die Reichs-, Gerichts- und Bußpredigt des Joh. rief eine Bewegung im Lande her-vor, die ihres Gleichen nicht hatte. Über ihre Anfänge sind wir zu wenig unterrichtet. b Es scheint, daß der Prophet seine Berufung in der Wüste empfing und dann von den Höngen des Gebirges am toten Meere in die Jordanaue vorging. Einzelne mögen zuerst den Auf vernommen und schnell, ergriffen von der Gewalt und dem Feuer des heiligen Mannes, die Kunde von der neu erwachten Prophetie im Lande herumgetragen haben. Ubereinstimmend bezeugen Mt und Lc, daß mit  $\pi e gl \chi \omega gov$   $\tau o log davov$  der Kreis 10 der Wirksamkeit des Joh. umschrieben sei Mt 3, 5; Lc 3, 3: also von hüben und drüben kamen fie. Das neglywoor des Jordan war damals weit bichter bevölkert als heutzutage, wo eine Menge Ortschaften verschwunden ist, und doch waren die Jordanfurten öftlich von Jericho noch heute ein geeigneter Ort, um eine Botschaft rafch in Umlauf zu seten. Das Buschgesträuch, womit das Jordanuser bewachsen ist, ermöglichte es in Berbindung mit 15 ber start benützen Furt (Brude) bem Propheten, jeden Augenblick sich zurückzuziehen und wieder an die Offentlichkeit zu treten ganz nach Bedürfnis. So haben wir uns nicht zu wundern, wenn bald wechselnde Bolksscharen sich um den Täuser versammelten. Bald waren alle Stände vertreten: Zöllner (Grenzgebiet von Judäa und der Tetrarchie des Herodes), Soldaten des Vierfürsten, ehrbares und sündiges Bolk (of reläval kal al 20 riógval Mt 21, 32). Alle diese lehrte der Täuser nach Jesu Ausbruck ér ódoj riss duxaloovrys (ib.), indem er sein  $\mu$ eravoerte für sie spezialissierte, nicht irgendwelche des sondere Bußübungen sordennt, sondern verblüssenn michtern Ablegung der Standesssünden und Rechtschaffenheit in Handel werdangend. Die Zöllner solden sich genügen lassen an der festgesetzten Taxe, die Krieger am Sold, die Txloi an dem Notwendigen, wodurch 25 sie die Mittel erlangen den Notleidenden Hilfe zu bringen. Nach Mt und Jo war die Bolksbewegung so großartig und unwiderstehlich, daß man sich fragte, ob dieser arho dixacos vai äpios Mc 6, 20 nicht am Ende der Messias sei, tropdem er keine on messa that zo 10,11, und daß auch die anerkannten Führer des Volkes sich gedrungen sahen, ihm Beachtung zu schenken und sogar sich offiziell mit ihm zu befassen. Es liegt nämlich kein Grund vor, den Bericht des Jo 1, 19 ff. und Mt 3, 7 als unrichtig zu bezweiseln. Die Tempelsteden Jesu bestätigen die dies in den Tempel und sie Genedum hinreichende Wirksamkeit bes Täufers. Aber biefen Repräsentanten bes offiziellen und bes frommen Jubentums hat Joh. nach des Mt wohl zutreffenderem Bericht einen übeln Empfang bereitet, indem er sie als yerrhuara exidrar 3, 7 anredet, die der Herzenserneuerung in ganz beson- 25 derem Maße bedürsen. Die offiziell an ihn gerichtete Frage beantwortete er freilich mit würdevoller Bescheidenheit und Deutlichkeit: daß er nichts von dem sei, wozu man ihn hat machen wollen, nichts als eine φωνή βοώντος έν τη έρήμω 1, 23. Alle biefe Reben tragen mit ihrer kernigen Kurze ben Stempel ber Echtheit unverkennbar an sich: fie konnten in dieser kantigen Knappheit und fast anigmatischen Form in der Bolksüber- 40 lieferung nicht wohl entstellt werden. Soll dennoch eine Kritit an ihnen geubt werden, so ist sie damit ausgesprochen, daß Joh nichts zu geben hatte als eine starre sittliche Forderung. Ginen Neubau hat er nicht aufzuführen, sondern wie Elias nur die bestehende Volksgemeinde sittlich zu respermieren. Aber es gehört mit zur Größe des Joh. daß er sich seiner Schranke deutlich betwußt blieb: von sich weg wies er auf den Stärkeren, mit 45 Geist und Feuer tausenden, Mt 3, 7. 11; Mc 1, 7. 8; Lc 3, 16; Jo 1, 26. 27, wobei das Feuer wohl als Sinnbild des Geistes, und nicht als Feuer des Gerichtes zu fassen ist.

3. Die Jord antause. Es galt, der messianisch-reformatorischen Thätigkeit einen bedeutsamen Abschluß zu geben, das gesprochene Wort im sprechenden Sinnbild, wie es dem Orient besonderes Bedürfnis ist, zu verkörpern. Da hat aber Joh. wieder nicht nach so

3. Die Ford antaufe. Es galt, der messianisch-resormatorischen Thätigkeit einen bedeutsamen Abschluß zu geben, das gesprochene Wort im sprechenden Sinnbild, wie es dem Orient besonderes Bedürfnis ist, zu verkörpern. Da hat aber Joh. wieder nicht nach so dem Geset mit seinen Waschungen gegriffen, auch nicht essensiche Brobeten fonder oder gar die (spätere) Proselhtentause nachgeahmt, sondern in den Propheten fand er, was er druckte; Jes. 1, 16 war gesordert: "Waschte euch, reiniget euch, thut eure bösen Anschläße von euch"; ähnlich Ez 36, 25—27; Sach 13, 1 nomit zu vergleichen Lev 14, 8; Neh 19, 19; 2. Kg 5, 10. Was dort nur vie eine Metapher erschien, wurde durch so Joh. zum Symbol; vom bloßen Worte schritt er zur That: er tauste die die ihm erzscheinende Menge, jeden einzelnen in den Fluten des Jordan untertauchend Mt 3, 6; Mc 1, 6, womit ein Sündendekenntnis verdunder war. Was sollte diese Symbol? Mc nennt es 1, 4 ein βάπτισμα της μετανοίας είς άφεσιν άμαρτισν. Sinnenfällig sollte der Täussling es durch diese Handlung aussprechen: ich die ein Sünder und bedarf der w

Reinigung, und wie die Fluten des Jordan die Fleden hinwegspülen, so wird meine Sünde hinweggenommen, ich erlange Sündenvergebung. Für den untergetauchten unreinen taucht ein reiner auf, der Gott aufrichtig dienen will. So sind Sündenbekenntnis, Sündenvergebung und Gelübde die untrenndaren Momente der einen sinnbildlichen Handlung, wind es ist Behschlag Recht zu geben, der auf die wechselseitige Bedingtheit von Reue und Vergebung schon im AT aufmerksam macht. Wenn man aber serner den Josephus hat sagen lassen (z. B. Keim, Haudrath), weil er von einem βαπτισμώ συνιέναι des Bolkes spricht: es sei von Joh. ein eigentlicher Tausbund gestistet, eine Gemeinschaft geschlossen vorden, so premiert man den Ausdruck des Zusammenkommens (συνιέναι) zu sehr. Auch 10 sehlt der bestimmte Hinweis auf die Taufe als unerläßliche Weihe für das Wessenich. Wohl aber war sich Joh. bewußt, mit seiner Tause das Bolk sür das Wessenicht ins Leben tretsende Messigemeinde zuzubereiten und als βαπιστής, wie seine Zeitgenossen ihn tressend charakteristerten, Gottes Willen zu erfüllen: seine Tause war auch nach dem Urteil Jesu "vom Himmel" Mc 11, 30 st. Byl. Jo 1, 38: δ πέμψας με βαπτίζειν. Was sür eine nachhaltige, sturmartige Bewegung er damit im ganzen Bolke hervorgerusen, das bezeugen die Herrnworte Mt 11, 12: ἀπὸ τῶν ημερών Ἰωάννον τοῦ βαπτιστοῦ ξως ἄρτι ή βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται καὶ βιασταὶ ἀρπάζονοιν αὐτήν. Und was die AC 18, 25 und 19, 3 uns von der die nach Kleinassen hochgehaltenen Johannestause erzählt, das dient dem Ausdruck Jesu zu willsommener Bestätigung.

ole AG 18, 25 und 19, 3 und von der die nach kientalien gochgehattenen Johannestaufe erzählt, das dient dem Ausdruck Jesu zu villkommener Bestätigung.

4. Das Berhältnis zu Jesus. Dieses ists allein, was der vierte Evangelist, die andern ergänzend, in seinem Berichte über den Täuser berührt ovros hlder els μαςτυρίαν, ένα μαςτυρίαν περί τ. φωτός 1, 7. 8. Nicht nur das περίχωρον τ. Ιοςδάνου oder Judäa wurde von der Tausbewegung ersaßt, auch das serne Galika, zu messianischer Kundgedung stets bereit, that bald mit: ἄπας δ λαός ließ sich nach Lc 3, 21 tausen. Einen bestimmten Anhaltspunkt dasür haben wir in der Mitteilung des 4. Ev, wonach Andreas aus Bethsaba und der ungenannte Jesusjünger, der doch unfraglich ebensalls ein Galikaer war, sich unter der Gesolgschaft des Täusers besanden. Also Joh. sammelte Jünger von überallher, und nach Lc 11, 1 und Mc 2, 18 st. lehrte er dieselben das Beten in bestimmter Form und veranlaßte sie nicht nur zu einer der seinigen ähnschen asketischen Lebensweise, sondern zu regelmäßigem Fasten. Im übrigen liegt es nabe, in diesen Jüngern zugleich Gehilsen des Tausgeschäftes zu sehen, dem Johannes dei der großen Ausdehnung der Bolksdewegung schwerlich allein genügt haben wird. Der 4. Evangelist ist auch in der Lage, uns bestimmte Angaden über den damaligen Aufenthalt des Täusers zu machen: er Bηθανία πέραν τ. Ἰορδάνου, ein Ort, den wir gegenüber von Fericho zu suchen haben werden: es war eine Berlegenheitsaustunft der späteren Dokumente, an Stelle dieses sonst unbekannten Bethanien ein bekanntes Bethabara zu setzen. Die älteste geographische Darstellung der Gegend, die wir besitzen: die Mosaistarte von Wadeba (vgl. La carte Mosaique de Madada, Paris 1897), weist an dieser Stelle

awar kein Bethanien auf, aber ein Airwr, das wohl damit gleichbedeutend sein könnte, wichtend wir Bethabara auf dem diesseitigen westlichen User eingezeichnet sinden.

Sier sand nun die entscheidungsvolle Begegnung des Täusers mit Jesu statt. Die Kunde von der johanneischen Bewegung war auch nach dem stillen Nazareth gedrungen, und es ist nicht zu verwundern, daß Jesus diesen Rus Gottes an sein Bolk auch auf sich bezog. Und während die Predigt des Joh. gipfelte in der frohen Botschaft von dem baldigen Erscheinen des Messigs nolläuser nolläuser ersche Botschaft von dem La zugen Erscheinen des Messigs nolläuser nolläuser einem bes Wessigs nolläuser einem bes Wessigs nolläuser einem bes der seine Seele den Einen, von dem der Geist ihm sagte, daß er kommen müsse" (Benschag). Da ist es wohl zu verstehen, daß die beiden hochgestimmten Geister, jeder von Gottes Geist erleuchtet, im Herzen des andern lesend sich erkannten, gleichviel, ob früher gepslogene verwandtschaftliche Beziehungen durch die Umstände unterzowen worden worden oder nicht. Aber ohne eine vorausgehende Herzensausschließung in gesonderter Unterredung würde die nachfolgende Tause undegreistlich sein. Sehn diese Unterredung aber half dem Täuser zu der Erkenntnis von der Reinheit und Hobeit seines Täuslings. In welchem Sinne diese dennoch auf dem Tausvollzug bestand, ist im "Leben Zeis" zu erörtern. Ohne das Moment des Solidaritätsgesühls, das dei Zesus und bes trägt die dei diesem Anlaß gesührte Unterredung Mt 3, 13 ff. innere Spuren der Echtheit in sich. Das darauf solgende Erlednis von sichtbarer und bleibender Seistesmitteilung an Zesus und hördarer Gottesstimme ist wohl als offendarungsmäßige Bision des Johannes zu sassen der Täuser es im 4. Ev. eigentlich nur mit dem erkannten 6 Messigs zu thun hat, d. h. nachdem seine eigene messignische Erlenkristen

Fortschritt gemacht, so ist es ohne weiteres verständlich, warum in dieser Quelle der Herold Jesu anders erscheint als in der synoptischen Darstellung. Das & ξμποοσθέν μου γέγονεν 1,30 ist im Sinne des Täusers einsach räumlich gedacht, wenn es auch im Sinne

bes Evangelisten die Präexistenz involviert.

Man hat gesagt, das Erlebnis bei ber Taufe Jesu hätte ben Johannes veranlassen s follen, feine eigene Wirkfamkeit nun abzuschließen und fich ohne weiteres bem "Stärkeren" beizugesellen. Nach den runden Erklärungen über den, der höher über ihn hinausrage als ein Herr über seinen niedrigsten Sklaven Mt 3, 11; Lc 3, 16; Jo 1, 27, und nach dem bestimmten Hinweis auf die Vollendung des Reiches Gottes durch den im Kommen begriffenen Messias hätte es in der That nahe gelegen, wenn der Täuser seine Thätigkeit 10 eingestellt hätte, sobald er über die Erscheinung des Himmelskönigs und seinen Amtsantritt volle Gewißheit hatte. Er hat es nicht gethan, sondern sich begnügt, zwei seiner Jünger: den Andreas und den bekannten Ungenannten (den Zebedaiden Johannes) an Jesus zu weisen mit einer tiessungen messiannten Erklärung vom Messias als dem Gotteskamm 30 1, 29, die zwar beanstandet worden ift, aber bei einem Manne, ber fo im Bropheten 15 Jesaja lebte wie er, nicht allzusehr befremben sollte. Im weiteren allerdings hat nun thatsächlich, namentlich wenn wir der Berichterstattung des 4. Evangelisten Glauben schenken durfen, eine parallele Birkfamkeit bes Meffias und feines Herolds stattgefunden, die sogar örtlich nicht weit auseinander gelegen haben tann, benn für Jefus war die große Rabe ein Grund, Judä mit Galiläa zu vertauschen, und es sind Anhaltspunkte dafür vor= 20 handen, daß das Alvdre έγγθς τοῦ Σαλείμ, das man nicht weit von Sichar in Samaria hat suchen wollen, doch in Judäa zwischen dem Bestuser des Jordan und dem Gebirge muß gelegen haben, wenigstens zeichnet die Mosaikfarte von Madeba ausdrücklich diesen Ort hier ein, direkt nördlich von Jericho. Die Rede, mit der der Täuser zieher Jünger über die Tauswirksamseit Jesu beruhigt hat zo 3, 23 ff., läßt zwar ohne Frage die jo= 25 hanneische Färdung deutlich erkennen, aber das Wort vom piloz τοῦ νυμφίου, der sich freut die Stimme des Bräutigams zu hören, hat doch wohl ben Täufer, den Brautwerber, felbst zum Urheber, und das andere Wort vom eigenen Abnehmen gegenüber dem Wachstum des Meffias liegt gang in der Linie, die er mit seiner Demut inne gehalten hat. Und ist benn ein solches, bis zur Bundesgenoffenschaft gebeihendes Nebeneimander bes 30 großen und bes größten in Jerael ohne alle Konkurrenz so durchaus undenkbar? Die eigene Reichspredigt Jesu war doch zunächst nur eine Fortsetzung derjenigen des Täufers. Um das Bolk zuzubereiten, mußte Jesus thun wie jener. Damit ist aber Joh. vollkommen gerechtfertigt. Noch lag der Abschluß der messianischen Thätigkeit Jesu in Tod und Auserstehung nicht vor, noch befand sich alles im Stadium der Vorbereitung, und vollends nach 85 der Anschauungsweise, die der Täufer offendar von der Messiasberrlichkeit hatte: diese war nach ihm vor allem nur eine richterliche. Aber eben mit dieser hielt ja Jesus augenschein-lich jurud und nötigte damit seinen Borläufer, die vorbereitende Predigt und Bustaufe fortzuseten.

5. Das Zeugnis bes Josephus über ben Täufer. Diese Darstellung ist 40 bisher ausschließlich der ntl. Berichterstattung gesolgt. Es gilt nun aber auch noch ein anderes gewichtiges Zeugnis über den Täufer richtig zu werten: das des Josephus. Der jüdische Schriftsteller kommt auf Joh. da zu sprechen, wo er in seiner Archäologie 18, 5 den Krieg beschreibt, der zwischen Aretas, dem König von Betra, und dem Viersürsten Herodes ausgebrochen war: Herodes hatte sich mit diesem wegen Verstoßung von dessen Tochter, die seine erste Frau war, verseindet, und nach dem Tode des Tetrarchen Phizstopher, die seine erste Frau war, verseindet, und nach dem Tode des Tetrarchen Phizstophes zur Niederlage und das Volk erkannte darin die gerechte Strafe Gottes dasür, daß er den Johannes "zubenannt der Täufer" ungerechterweise getötet hatte. "Denn diesen tötet Herodes, einen trefslichen Mann, der die Juden ermahnte, unter Übung der Tuz 50 gend und Gerechtigkeit gegen einander und Frömmigkeit gegen Gott zur Taufe zu komzend. Denn also werde auch die Taufe ihm angenehm sein, wenn man sie nicht zum Losditten gewisser Sünden, sondern zur Reinigung des Leides gebrauche, indem nämlich die Seele schon zuvor durch Gerechtigkeit geläutert worden sei. Als auch die übrigen sich ihm zuwandten (denn sie wurden durch das Hören der Reden aus höchste gehoben), 56 fürchtete Herodes, es möchte sein so gewaltiger Einsluß auf die Menschen zu einem Aufzstand führen (denn alles schienen sie auf seinen Rat zu thun) und hielt für besser, ihm, bevor er eine Umwälzung herbeigeführt hätte, durch die Hinssichtung zuvorzukommen als nach geschehenen Umsturz die Überraschung durch die Kinrichtung zuvorzukommen als nach geschehenen Umsturz die Überraschung durch die Kinrichtung zuvorzukommen als nach geschehenen Umsturz die Überraschung durch die Kinrichtung zuvorzukommen als nach geschehenen Umsturz die Überraschung durch die Kinrichtung zuvorzukommen erwähnten so

Festung gesandt, und hier getötet. Den Juden aber erschien es, daß das heer desselber zur Strafe vom Verderben ereilt worden sei, da Gott ihm übel wollte."

Die Differenzen der Josephusquelle gegenüber dem NT sind evident. Nach Josephu ist Joh. nichts weiter als ein Sittenprediger. Seine Taufe entbehrt bes symbolischen s Charafters. Bon messianischer Thätigkeit ist vollends keine Rebe. Wenn wir aber ben gegenüber stellen die unerfindbare Originalität der ntl. Täuferreden und den Refler der felben in den ebenso unerfindbaren Worten Jesu, so sind wir in unserm Urteil über di Burdigung bes Täufers durch ben judischen Geschichtsschreiber bald im Reinen. Im Be sonderen ist das Verschweigen der messianischen Beziehungen nicht befremdlich, wenn wi 10 an die sonstige Praxis des genannten Historikers denken: ihm liegt auch hier daran, spe zisisch Jüdisches den griechisch-römischen Lesern mundgerecht und einwandsfrei zu machen Sein Zeugnis über den Täuser ist insofern eine Bestätigung des neutestamentlichen, al es sich um die tiefgreifende, das ganze Bolt umfassende Wirksamteit des Täufers bandelt Aber der religiösen und messianischen Bedeutung desselben ist der politische Geschichtschreibe 15 bei weitem nicht gerecht geworben. Wefentlich anders verhält es fich mit seinem Berich über ben Lebensausgang bes Täufers.

6. Gefangennahme und hinrichtung. hier steben fich ME und ber mit be politischen Geschichte bes Landes wohl vertraute Josephus anscheinend schroff gegenüber nur barin übereinstimmend, daß beide ben Joh. offenbar auf peraifchem Gebiet burch ba 20 Bierfürsten gefangennehmen und hinrichten lassen, wobei bie Evb. ben hinrichtungsor verschweigen, Josephus aber sehr bestimmt bafür Macharus angiebt. Das Motiv biese That ist nach dem Geschichtschreiber lediglich ein politisches, wogegen die Evo. Mt 14 Mc 6; Lc 9 sehr bestimmt die Familiengeschichte des Herodes, nämlich seine Heirat mi der Schwägerin in doppeltem Chebruch und entgegen dem leditischen Gesetze Le 18, 11 25 damit verdinden: Joh. habe dem Tetrarchen Borhaltungen über diese Ehe gemacht, da burch den Haß der Herodias auf sich gezogen und sei endlich bei Gelegenheit eines Fest mahles (rà peréoca, wahrscheinlich der Jahrestag der Thronbesteigung) demselben zun Opfer gesallen, indem die Tochter der Herodias durch ihren Tanz so sehr das Wohl gesallen des Herodes erregte, daß er sich zum unbedachten Versprechen hinreißen ließ um 30 dem herzlosen von der Mutter aufgestachelten Mächen (xogásov Mc 6, 22) das Haup bes Propheten auf einer Schüssel jum Lohne geben mußte. Diese et. Überlieferung is zwar als unhaltbar und als reine Poesse, zu der die Königinnen Jebel und Esther der Typus hergegeben haben sollen, dargestellt worden (Volkmar). Aber die Unthat steh durchaus im Einklang mit den Gerstogenheiten im herodianischen Fürstenhause, und de 35 Bericht des Josephus ist nicht eigentlich dawider.

Folgendes durfte der mahrscheinliche Gang ber Ereignisse sein. Antipas hat ge legentlich einer Romreise die Herodias (vgl. VII, S. 769), die Gattin seines als Bribatman lebenden Bruders Herodes (Philippus) naher tennen gelernt, und die beiden find überein gekommen, nach Herodes Ruckkehr von Rom sich zu ehelichen. Durch Intrigue erfährt di 40 rechtmäßige Gattin, die Aretastochter, den Blan vorzeitig und läßt sich nach Machärubringen, das damals ihrem Bater tributpflichtig (ὁποτελής Arch. 18, 5, 1) war, von wo stingen, dus dundts tycen Sate troupplichtig (Ortekens Aug. 10, 17) ibus, von ich fie nach Betra flüchtet. Herodias und Herodes schließen darauf ihren ehebrecherischen Bund Falls Antipas in Livias untweit des unteren Jordan seine Residenz aufgeschlagen hatte lag es sehr nahe für ihn, sich um den volkstümlichen Propheten, der jest auf seinem Ge 45 biete taufte, zu interefsieren (vgl. sein Interesse für Jesus, &c 23, 8). Gine Begegnung fand statt, und der Täufer, der nie, tweder beim Bolte noch bei Fürsten, um Gunft ge buhlt, sagte ihm so ungeschminkt die Wahrheit wie den Synedristen: oun Exercis so έχειν την γυναϊκα τ. άδελφοῦ σου. Die Majestätsbeleidigung war da, die insbesonder Herodias dem neuen Elias nicht verzeihen konnte. Dieser Mund mußte geschloffen werden 50 Da man es aber nicht konnte auf Grund des gegebenen Argernisses, so geschah es unte Borgabe politischer Motive, wie sie Josephus erwähnt. Denn hatte auch dem Täufe die politische Agitation nach allen Quellen vollständig ferne gelegen, so war doch das be geisterte Bolk leicht für eine solche gegen ben notorischen Chebrecher zu haben: was hero bias wollte aus persönlicher Rache, bas vollführte herobes aus Politik, und die Beran 55 laffung war die nämliche. In Livias konnte man aber den beliebten Propheten nicht mi genügender Sicherheit bewachen. Das entlegene und feste Macharus an der Grenze gegen Arabien, das nach Josephus' aussuhrlicher Beschreibung, bell. jud. 7, 6, 1—3, ebenfall einen Palast besat, war bafur am geeignetsten. [Durch Seeten und Barent, mittelba burch Ritter, Erdfunde XV, Balaftina und Sprien, S. 577, ift eine gang falfche Orts 60 lage für Macharus, heute Mukaur beftimmt worden. Es liegt basselbe nicht am Bab

Berka Main, sondern ca. 9 Kilom. SB. davon, 1120 Meter über dem toten Meer, zwei volle Tagereisen von der Taufstätte des Joh. Davon, daß Tristram, Duc de Luynes und Socin-Benginger bas Richtige haben, überzeugte fich ber Berf. burch ben Augenschein im April 1899.] Leiber sagt uns ber jubische Schriftsteller nicht, wie basselbe wieber an Herobes gekommen, ob durch Lift ober Gewalt ober durch kaiferliches Machtgebot, das eben auf s jener Romreise erwirkt sein konnte. Genug, Herodes konnte darüber verfügen und scheint nun seine Residenz dahin verlegt zu haben, wozu ihn eben die politische Konstellation veranlagt haben tonnte. Daß Johannes schwerlich als politischer Gefangener angesehen worben ift, laffen die Evo. aus der relativen Freiheit erkennen, die ihm gewährt wurde: Berkehr mit den Freunden, mit Jefu, mit dem Landesfürsten, der sich doch auf seinem wankenden 10 Throne vor bem Prophetenmord scheuen mochte, während bas hören auf bes Gefangenen Hatschläge: ἀκούσας αὐτοῦ πολλά ἠπρόρει καὶ ἡδέως αὐτοῦ ἤκουεν Mc 6, 20 bem Bolke gefallen mochte. Während man nämlich nach Josephus meinen könnte, es habe Serodes den Joh. sofort enthaupten lassen, verstreicht den Evd. zusolge noch eine geraume Zeit zwischen Gesangennahme und Hinrichtung. Und das unerfindbare Wort Jesu: Mt 15 11, 6 giebt unzweiselhaft dem ev. Berichte recht.

Man hat es für unwahrscheinlich erklärt, daß Joh. nach dem Erlebnis bei der Taufe Jesu die Frage gestellt haben sollte: σὺ εἰ δ ἐρχόμενος ἢ ἔτερον προσδοκώμεν; Allein abgesehen davon, daß die Frage ganz die johanneische Klangfarbe hat, ist doch nichts natürlicher, als daß er bei seiner beschränkten messianischen Extenutis und seinem 20 einseitigen Meffiasideal an dem scheinbaren Zaudern Jeju mit seinem machtvollen Bervortreten sollte Anftoß genommen haben, zumal in seiner damaligen Lage. Es liegt viel= mehr etwas echt Menschliches darin, den Starten seine hand nach dem Stärkeren ausstreden zu sehen, damit biefer ihm zur Gebuld und Ergebung und hoffnung helfe. Das

Ende des Täusers kam unerwartet und erschütternd, so wie die Evangelisten es uns be- 25 richten, ein Martyrium, das die ganze Trostlosigkeit der Zeit offenbarte und auf Ber- halten und Stimmung Jesu seinen unverkennbaren Einfluß ausübte. Über die Zeit sind wir auf Vermutungen angewiesen. Honreise mit nachfolgender Heirat der Herodias muß vor dem Sturze des Sejan 31 n. Chr. stattgefunden haben. Trat Joh. im 15. Jahre des Tiberius auf und wirkte ungefähr ein halbes Jahr, 80 worauf eine mehrmonatliche Kerkerhaft folgte, fo könnte bie Hinrichtung in ben Herbst-

tagen b. J. 29 ober auch erst 30 erfolgt sein.

7. Beurteilung ber Ericheinung bes Johannes. Einer eigentlichen Beurteilung dieses eigenartigen religiösen Charafters sind wir durch den überhoben, der zur Kritik am allerberufensten war. Jesus hat ber unbeugsamen Festigkeit des Täusers das 86 höchste Lob gezollt Mt 11, 7 ff. und seiner Stellung in der Okonomie des alten Bundes bie oberfte Stufe eingeräumt Mt 11, 11. Zugleich aber hat er nicht unterlaffen, die Schranken zu bezeichnen, die auch diesem Großen gezogen waren: er blieb, der phari-Schranken zu bezeichnen, die auch diesem Großen gezogen waren: er blieb, der pharissätschen Weise sich nähernd, innerhalb des Gesetzebundes und der gesetzlichen Gerechtigkeit, die des Fastens nicht glaubte entraten zu können Mc 2, 18 ff. und es eben nicht weiter 40 als die zur Wassertaufe brachte. Wie tief eingreisend und bedeutungsvoll für das eigene Wirken Jesus die Wirksamkeit des Joh. ansah, geht aus einer ganzen Anzahl seiner Reden hervor, in denen er allemal das Verhalten des Volkes oder seiner Oberen gegenüber Joshannnes zum Kriterium seiner Empfänglichteit überhaupt für die messianische Offenbarung macht: den asketischseitrengen, keine Zeichen thuenden, mit Wasser tausenden, vom Wessias 45 zeugenden Johannes haben sie nicht ertragen können Mt 11, 7—13; 17, 13; 21, 25 ff.; Mc 2, 18; 8, 28; 11, 30; 2c 7, 24 ff.; 16, 16; 20, 4 ff.; 30 5, 33 f.; 10, 40 ff., so wundert sich denn Christius nicht, wenn sie für seine eigene Weise keine Empfänglichkeit an den Tag legen. Mit heiliger Fronie geißelt er das Verhalten des Volkes gegenüber dem Täuser. Mit nicht weniger als fünf Gleichnissen: von den Schläuchen, von dem uns 50 Täufer. Mit nicht weniger als fünf Gleichnissen : von den Schläuchen, von dem un= 50 gewaltten Lappen, von den fröhlichen Hochzeitsleuten, von den spielenden Rindern, von den beiden Söhnen, die des Baters Willen ungleich erfüllen, ift er auf die Täuferbewegung zu sprechen gekommen, und den Ton der Fronie schlägt er auch in dem Worte vom dúxvos δ καιόμενος καὶ φαίνων 30 5,35 an. Joh. war ihm der geweissagte Elias und bessen Geschieft der Spiegel des eigenen tragischen Ausgangs Mt 17, 13. Ueber die Worte Jesu 55 in Lob oder Tadel hinauszugehen, will sich für uns nicht schieden: jedenfalls sollten sie uns abhalten, die Bedeutung des Täusers irgendwie zu unterschätzen.

Johannes, Erzbischof von Thessalonich. — Litteratur: Leo Allatius, De Symeonum scriptis, Baris 1664 S. 105. 110; De Method. scr. S. 333; Cave, Hist. litt. I, 597; Le Quien, Or. christ. II, 42; Fabric., Bibl. X, 219. 250. 285; DchrB III, 396; Krumbacher, Gesch. b. byzant. Litt. S. 192.

Er war Abgesander des Papstes auf dem 6. ökumen. Konzil (680), Mansi XI, 640. 669. 688. In den Akten der 2. nicänischen Synode wird (Mansi XIII, 164) ein Bruchstüd seines Dialogs zwischen einem Christen und einem Heiden mitgeteilt (&x τοῦ λόγον, οὖ η ἀρχη Μέχοι τότε πειράζων etc.), in dem die Berehrung der Bilder gerechtsertigt wird: sie beziehe sich auf die abgebildeten Heiligen, aus Gott, wie er unter dem Menschen getwandelt; auch den Engeln komme eine gewisse, aus Grerelichkeit zu. Daß auch der antijüdische Dialog, dem der in den Akten solgende Beleg entstammt (Mansi S. 165), auf ihn zurückgehe, läßt sich nicht wahrscheinlich machen. Die Rede Eἰς τὰς μυγοφόρους γυναϊκας, die sich MSG 59, 635 (auch Combessis, Auctar. nov. I, 791 als De resurrectione) unter den Ehrhostomus untergeschobenen sindet, scheint mit verwandte Züge mit des Johannes Rede Εἰς τὴν κοίμησιν τῆς ὑπεραγίας. . θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Magias nicht vermissen zu lassen. Dies letztere ist als Ganzes nur in alklavischer übersetzung gedruckt (dei Bopod, Bibliografiseskija materialy, Moskau 1879, S. 40—65), Bruchstück des Originals aus Par. gr. 897 bei Tischendorf, Apocalypses apocryphae, Leipzig 1866; sie hat sich am Pseudojohannes, De dormitione Mariae eng angeschlossen, keipzig 1866; sie hat sich am Pseudojohannes, De dormitione Mariae eng angeschlossen, keipzig 1866; sie hat sich am Pseudojohannes, De dormitione Mariae eng angeschlossen, keipzig 1866; such mehrsach des letzteren Namen (z. B. Coisl. 121; in Par. 1504 den des Jasodus). Zusammen mit jener "Kälschung" gedenkt daher Epiphanius Monachus (ed. Dressel, Paris und Leipzig 1843, S. 14, 6 st.) des πολυθούλλητος λόγος des Johannes von Thess., durch welches dieser "sich selbst in Schatten gestellt". Endlich ist auch noch eine Schrift Els τὸν παρένδοξον ἀθλοφόρον Δημήτριον (AS Oct. 4, 104—160) unter dem Namen des Joh, von Th. überliefert.

Johann von Turrecremata f. Juan v. Torquemada.

Johannikos Kartanos f. Kartanos.

Johannisfeuer. — Litteratur: Außer ben allgemeinen Werken über kirchl. Archäologie (z. B. Rheinwald S. 246) f. Paciandi, De cultu S. Joannis Bapt. antiqq. christ., 80 Rom. 1758; de Khautz, De ritu ignis in natali S. Joannis B. accensi, Vindob. 1759; B. Grimm in der Alg. Encykl. von Ersch u. Gruder, II, 22, S. 265; F. Nork. Festsalender, Stuttgart 1847, S. 406 ff.; Müllenhof, Sagen auß Schleswige. Hollien 168; Wolf, Deutsche Götterlehre 83, 84; Panzer. Beitr. z. d. Myth. I. 210, 211, 214fr., II, 239; Zingerle, Tirol. Sitten 159; Meier, Schwäß. Sagen 423 ff.; Leoprechting, Auß dem Lechrain 181 ff.; Grimm, Nyth. 581 ff.; Landsteiner, Kremser Gymnas. Progr. v. J. 1869, 46; Vernaleten, Desterr. Myth. 307—309; Sintrock, Myth. 533, 592; Virlinger, Volkst. a. Schwaben II, 97; Wolf, Beitsch. f. d. Myth. I, 88. Blaas, Niederösterr. Sitten in d. Issarc, für deutsche Kulturgesch., NF 1874, 168.

Alls Johannisseuer bezeichnet man Feuer, welche nach einer uralten, in verschiebenen Ländern, besonders im südlichen Deutschland nachweisdaren, zum Teil noch bestehenden Bolkssttte am Abend oder Borabend des Gedächtnistages Johannis des Täusers (24. Juni) unter freiem Himmel, auf Hügeln und Bergen oder auch in Straßen und auf Märkten unter mancherlei begleitenden Bräuchen angezündet werden. Solche Bräuche, wie sie bei dem Anzünden dieser Feuer vorkamen, sind: Entzündung des Feuers nicht durch Stahl und Stein, sondern durch Holzreibung (sogenanntes Notseuer), Tanzen und Springen junger Leute um und über das Feuer (Johannistanz, choreae S. Johannis), hineinwersen von allerhand Blumen, Kräutern, Kränzen (Johanniskräuter, Johanniskränze), priesterliches Segnen des Feuers, Jubel und Gesang der Zuschauenden, Anzünden und Rollen eines mit Stroh umwickelten Rades (Johannistäder), Ausstellen eines Baumes, zweichen des Biehs durch das Feuer, Ferumtragen von Fackeln und Feuerbränden, Stecken der Brände in die Felder u. vol. Man schrieb dem Feuer allerlei heilsame Wirkungen und Segenskräste zu: Bewahrung vor Krankheiten, Heilung von allerlei Übeln (z. B. der Epilepsie, Johannisübel), Fruchtbarkeit, Schuß wider Brand und Gewitter, Sicherung gegen Herendann u. s. w. — Läßt sich gleich Entstehung, Verbreitung und Bedeutung bieser Gebräuche nicht mit vollständiger Sicherheit nachweisen, so sind sie den Unzweiselshaft heidnischen Ursprungs, Reste eines uralten, bei allen Bölkern arischen Stammes verbreiteten Lichtz, Feuerz und Sonnenkultus, daher Analogien dazu im griechischzömischen Heidnung Westakult, Feuer beim römischen Hinalogien dazu im griechischen, ger

manischen, flavischen Bölkern sich finden, ohne daß ein Übergang von einem Bolk auf das andere sich nachweisen ließe. Ihre ursprüngliche Bedeutung zeigt ber Ramen, ben fie im Bollsmunde jum Teil noch führen: Sunwentfeuer b. h. Sonnenwendfeuer (forrump. Sunbent-, Simmets-, Zimmetseuer). Sebastian Franck erzählt in seinem Weltbuch von den Franken: "An St. Johanstag machen sy ein Sinetseuer (Sonnivendseuer), 6 tragen auch disen tag sundere kräntz auf, weiss nit aus was aberglauben, von beifuess und eisenkraut gemacht, und hat schier ein jeder ein blaw kraut, Rittersporn genannt, in der hand; welcher dadurch in das fewr sihet, dem thuet das ganz jar kein aug weh, wie sie aberglauben. Wer vom fewr heim zuhauss hinweg gehn will, der würfft dis kraut in das fewr, sprechende: 10 Es gehe hinweg und werd verbrennt all mein unglück. Das bischöflich hofgesind würft auf disen tag bei ihrem frewdenfewr auf dem Berg hinterm schloss fewrine kugeln in den fluss Moganum" (Main). Kränze und Rugeln versinnbilblichen ebenso die Sonne wie bas Rollen bes Rades und der Tanz um bas Feuer samt allem was da rundgeht. Der sogen. Sonnenwendgurtel aber, wie man 15 bas im Bolksglauben altgeheiligte Gifenkraut und Beifuß nannte, erscheint ibentisch mit Johannisgurtel, die der Apostel Johannes am Gurtel getragen haben soll, um beim Wandern nicht zu ermüben. Der Name des Johannes stedt auch in der niederl. Benennung St. Janscruit, und noch heute wirft man das Kraut am Johannistage unter besonderen Sprüchen ins Feuer und glaubt badurch eines gegenwärtigen ober brohenden Unheils ledig 20

zu werden.

Bie schon der "Sonnwendgürtel" auf die Bedeutung des Festes als eines urssprünglichen Natursestes hindeutet, so auch der "Sunnwendsäfer", wie der Johannistäser (Lampyris nocticula) noch in Niederösterreich genannt wird. Wie man im Frühzight das Wiederkehren der Sonnenwärme und das Neuerwachen des Natursebens durch 25 die (besonders im nördlichen Deutschland üblichen) Osterseuer, durch Maiseste u. dal. sestlich beging: so feierte man um die Zeit des Johannistages die Sonnenwende, die Zeit, wo die Sonne ihren Höhepunkt erreicht hat und nun wieder hinabzusinken beginnt (ebendies bedeutet das Rollen des Rades), die Licht- und Glanzperiode des Jahres, die Zeit ber längsten Tage und fürzesten Nächte, zugleich aber auch die Spoche, wo die Natur aus so ber Blütezeit des Frühjahrs in die Frucht: und Erntezeit übergeht, und wo die beginnende Sommerhitze mancherlei Krankheiten zu erzeugen droht, daher man des Segens der Fruchtbarkeit und des Schutzes wider allerlei Gefahr sich zu versichern suchte. Es ist die hochheilige Zeit, wo versunkene Schatze sich heben und sonnen. "Der Schatz blüht", pflegt sich in Kesseln zu heben und dann seine Gegenwart durch eine auf ihm leuchtende 25 pflegt sich in Keheln zu heben und dann seine Gegenwart durch eine auf ihm teuchende Schlüssellung fuchende Geister, namentlich Schlüssellungfrauen gehen um. Alle Pflanzen duften und entwickeln heilsame Kräfte. Der Sonnenwends gürtel (Beisuß), das Johannisblut, das im Mittelalter so sorgfältig gesammelte und für heilkräftig gehaltene Johannistraut und andere Kräuter werden zwischen Johannis und Marien-Himmelsahrt (Krautweihe) gebrochen. Auch das Wasser soll zu Johannis 40 heilsamer sowohl zum Trinken, als zum Baden sein. Das alles erklärt sich aus dem altgermanischen Glauben an Baldur, den Lichtgott, dessen Stelle im Kalender Johannes der Täuser einnahm (Simrock M², 243). Es sind alle diese Bräuche und Sitten Überreste des heidnischen Mitsommersestes, und von ihnen gilt das Wort des Auaustinus. welches Braun Jahrb. XXII. 2. 85 ansührt: haee inkelix consue-46 des Augustinus, welches Braun Jahrb. XXII, 2.85 anführt: haec inkelix consue-45 van bet Augustinus, welches Brain Jahrb. XXII, 2.85 anfuhrt: haee intellx consue- 16 tudo adhuc de paganorum observatione remansit. Man freute sich über ben Sieg Balburs, des Gottes des Lichts in physischem und ethischem Sinne, denn auch seine Urteile sind, wie sichon die Edda sagt, so rein, daß niemand sie schelten (d. h. ansechten) kann", was auch von den Urteilen Johannes des Täusers gilt, der unbestechlich freimütig zeugte. — Stets ist die Sonnenwende als Siegesses selt ver unbestechlich freimütig zeugte. — Stets ist die Sonnenwende als Siegesses behan: 50 delt worden; die Johannisnacht, die kürzeste des Jahres, wo im hohen Norden die Sonne nicht untergeht, wußte man durch das Festseuer in den lichtesten Tag zu verzwandeln und so den vollen Sieg des Lichts zugleich zu sördern und zu seiern. So auch in Deutschland, so noch am Südharz und in Thüringen und Westsalen. In Geerdelehn hei Sangerhausen ist die Kerrichtung des Indranisseuers kolgende. Man richtet eine 56 leben bei Sangerhausen ist die Herrichtung des Johannisseuers folgende. Man richtet eine 66 hohe Stange auf, befestigt daran eine Theertonne, durch welche eine bis zur Erde reichende Kette gezogen ist, und wenn nun das Ganze in Brand ist, schwingt man die Tonne unter großem Jubel rund um die Stange. Der Tanz um das Johannisseuer, dies Abbild der Sonne, ist ganz entsprechend dem Tanz zur Julzeit. Jul bedeutet Rad, Sonnenrad, und die Julgeit ift entsprechend ber Sommersonnenwende bie Wintersonnenwende, wo 60

bie Finsternis ihren Tiefpunkt erreicht hat und bas Licht wieder wächst, bas am Johannis tag seinen Höhepunkt erreicht. Die Kirche, wenngleich der Beziehung des Johannistage zur Sonnenwende sich wohl bewußt (hodie natus est Johannes, quo incipiunt decrescere dies sagt Augustin), eiserte boch gewaltig wider die heidnische Sitte bes 5 Feuerangundens (cessent religiones sacrilegiorum, cessent studia atque joca vanitatum. Hesterno die post vesperam putrescentibus flammis antiquitus more daemoniorum tota civitas flagrabat atque putrescebat et universum aërem fumus obduxerat. August de S. Joanne Sermo 8). Balb aber wußte sie mit ber ihr eigentümlichen Accomodationsfähigkeit gegenüber von volkstumlichen Brauchen und 10 Borstellungen, auch diese Sitte der Sonnenwendseuer sich anzueignen; sie wurden nicht bloß geduldet, sondern Geistliche, Fürsten und Obrigkeiten beteiligen sich dabei. So 1497 zu Augsburg, wo in Gegenwart Kaifer Maximilians die schöne Susanne Reithart das Johannisfeuer mit einer Facel anzundete und dann zuerft den Reigen um die Flamme an Philipps Hand machte. Im Jahre 1570 ließ der Herzog von Liegnit ein Johannis-15 feuer auf dem Kynast halten, wobei er selbst mit seinem Hof zugegen war. Schon früh suchte man auf verschiedene Weise den Volksbrauch driftlich zu deuten und mit der ohnejuchte man auf verschiedene Weise den Bolksbrauch christlich zu deuten und mit der ohnedies so volkstümlichen Person des Täusers Johannes ebenso in Beziehung zu setzen,
wie sich andere aus dem Heidentum in die christliche Zeit herübergenommene Bräuche:
Johannistrunk, Johannisminne, Johannissegen an den Namen des Evangelisten Jo20 hannes und an dessen mit der Wintersolstitialzeit zusammenfallenden Gedächtnistag anknüpften. [Mitunter erscheint, wie auch sonst im deutschen Bolksglauben, die Verwechselung Johannis des Evangelisten mit dem Täuser. Übrigens pflegt die römische Kirche
nochset am Tage Joh. des Evangelisten einen Kelch mit Wein zu segnen und das
Andenken des liehsten Jüngers des Herrn dem Bolk zur Nacheiserung zu empsehlen.
25 Unter dem Namen "Johannessegen" pflegte man (des Evangelisten) Johannes Minne
(Gedächtnis) zu trinken; das geschah besonders von Scheidenden und Reisenden. Dies
Johannes-Minnetrinken sollte gegen alles Unheil dienen. So soll St. Gertrud einem Ritter,
der sich dem Bölen verschrieben batte. St. Joh. Minne augetrunken und ibn dadurch aus ber sich dem Bösen verschrieben hatte, St. Joh. Minne zugetrunken und ihn dadurch aus seiner Macht erlöst haben]. Schon mittelalterliche Theologen des 12. u. 13. Jahrh. (Joh. 80 Beleth, Summa de divinis officiis; Durandus, Rationale div. off. 7, 14) beuten die Johannisseuer mit Beziehung auf Ev. Jo 1, 8 als Symbole des Täusers, qui fuit lumen et lucerna ardens, praecursor verae lucis; das bergabgerollte brennende Rad bedeutet, quod, sicut sol ad altiora sui circuli pervenit — et descendit in circulo, sic et fama Joannis descendit, secundum quod ipse testimonium perhibet dicens: 86 me oportet minui, illum autem crescere. Andere wollen die Feuer aus einer Legende von der Berbrennung der Gebeine des Täufers in Sebaste, die Johannistänze aus dem Tanz der Tochter der Herodias u. dgl. erklaren, nur um jeden Gedanken an heidnische Kulte ferne zu halten. In der prosaischen Neuzeit sind diese Feuer, wie so viele ähnliche aus der heidnischen Borzeit stammende Bolksbrauche, meift, zumal in evangelischen Landen, 40 aus polizeilichen ober religiösen Gründen verboten worden oder von selbst außer Ubung aus polizeilichen oder religiosen Grunden vervoten worden voer von seldst außer ubung gekommen (s. z. B. das Nürnberger Ratsmandat vom Jahr 1653 bei Grimm S. 585; das württemb. Gen.:Restr. wegen Abstellung der vieler Orten üblich gewesenen Johannissseuer und Mäder vom Jahre 1666, wiederholt 1687 und 1809). Dennoch hat die löbliche Polizei sich in verschiedenen Gegenden glücklicherweise vergebens demüht, dem Bolk auch diese am Höhepunkt des Jahres (des jares hohgezit) flammenden Freudenseuer zu verleiden, die u. a. auch Göthe zu erhalten wünschte, wenn er sagt: "Johannisseuer sein unverwehrt: Die Freude unverloren: Besen werden immer stumpg gekehrt, Und Jungens neugeboren." Gerade Besen werden neben Stangen, Reisig und Holzschieden noch wie 2 R in Niederösterreich zum Sonnwendeuer erheten und gern geschenkt. Sobald noch, wie 3. B. in Niederofterreich jum Sonnwendfeuer erbeten und gern geschenkt. Sobald 50 bas Feuer angegundet ift, lassen die Burschen die Besen anbrennen und schwingen sie in bie Lufte; auch stellen sie sich mit ben brennenden Besen in Reihen und springen in die Höhe. Dabei herricht überall Jubel und Freude. (Bagenmann +) Frenbe.

## Johannisjunger f. Manbaer.

Johanniter. — Litteratur. Eine sehr vollständige Uebersicht über die gesamte den 55 Orden betreffende Litteratur giebt die "Bibliographie methodique de l'ordre souv. de St. Jean de Jerusalem par Ferdinand de Hellwald, Rome 1885 4°. Die Urkunden sind gesammelt: Codice diplom. del sacro militare ordine Gerosolimitano, Lucca 1733. Dann in dem großen Berke von J. Delaville le Roulx, Cartulaire generale d'Ordre des

Hospitaliers S. Jean de Jérusalem, Paris 1894 ff. bis jest 2 Bbe; Saige, De l'Anciénnité de l'Hopital St. Jean de Jerusalem Biblioth. de l'école des chartes 1863, S. 552: Uhlhorn, Anfänge des Johanniterordens, ZEG VI, 46; Le Rouly, De prima origine Hospitaliorum Hieros., Paris 1885; Helhot, Geschieder des Chevaliers hospitaliers, Paris 1726; v. Winterseld, Gesch. des ritterl. 5 Ordens St. Johannis vom Spital zu Jerusalem, Berlin 1859; v. Find, Uedersicht über die Gesch. des ritterl. Ordens St. Johannis, Berlin 1890; Uhlhorn, D. christliche Liebesthätigsteit, 2. Aust. S. 299; Prus, Kulturgesch. der Kreuzzüge Berlin 1883 S 235 ff.; Julius v. Pflugs-Hartung, Die Ansänge des Johanniterordens in Deutschland, Berlin 1899; Herrlich, D. Balley Brandendenburg des Johanniterordens, Berlin 1891; Bochenblatt der Johanniterordens Balley Brandendenburg redig. von Herrlich; Riemann, Der Johanniterordens Monatschrift sur Innere Mission von Schäfer XVIII, Bd 1898, S. 401 ff.). Der Verein der Schlessischen Malteserritter und seine Thätigkeit auf dem Gebiete des Charitas (Charitas Zeitschr. sur die Verein der Köchschles ein kathol. Deutschland III, d. 4 1898).

Die Anfänge des Johanniterordens (Ordo fratrum hospitalariorum 15 Hierosolymitanorum, Ordo militiae S. Johannis B. hosp. Hierosol., später nach den Hauptsigen Rhodiser, Malteserorden) sind noch nicht völlig ausgehellt. Daß die Ordenslegende (bei Le Roulz, De prima origine S. 97 st.), welche die Ursprünge des Ordens dis in die Makkaderzeit zurückatiert, nichts als Sage ist, bedarf nicht erst des Beweises. Unzweiselhaft steht aber sest, daß die Stiftung des Ordens an eine ältere 20 Stiftung, ein hospitale Hierosolymitanum, anknüpst. Daß dieses Hoppital von Jerussalem (nur diesen Namen, noch nicht den Johannis d. T. sührt es ansangs), zur Kirche S. Maria latina gehört haben und von ihr abhängig gewesen sein soll, wie Wilhelm von Tyrus (XVII, 3) und Jakobus de Vitriaco (Hist. Hierosol. c. 46) erzählen, ist mindestens unwahrscheinlich, da die Urkunden von einer solchen Abhängigkeit nichts ans deuten. Wahrscheinlicher ist, daß das Hospital eine selbstständige Stiftung der Amalsitaner war. Schon vor der Eroberung Jerusalwis, Giraldus, der Name kommt in verschiedenen Formen vor, der Beinamen Tunc, Tonque, Tom sindet sich in keiner Urkunde und taucht erst spät aus) als leitende Persönlichseit vor. Dieser vergrößerte nach der Wishisse der Kreuzsahrer größere Bedeutung, und in diesem Sinne kann Gerhard als Stifter des Johanniterordens gelten, obwohl er in der Urkunde nie als kundator, immer nur als institutor bezeichnet wird.

nur als institutor bezeichnet wird.

Erst der Nachsolger Gerhards, Rahmund du Ruh, gab den Spitalbrüdern eine Regel 86 (abgedruckt Paoli Cod. dipl. I, 244; Bruh, Kulturgesch. S. 602, am sorgfältigsten le Roulz, Cartulaire S. 62 Nr. 70), die von Innocenz II., Eugen III., Lucius III. desstätigt wurde. Die Regel ist auch weiterhin giltig geblieden, doch solgten durch die Beschlüsse des Generalkapitels Ergänzungen und Modifikationen, die dann Anlaß gaben zur Absassung von Statutensammlungen. Die erste ist die von Wilhelm von Stefand 40 1287—90, die zweite 1303. Diese beiden bildeten die Grundlage aller späteren Sammslungen, die die 1489 chronologisch, später sachlich geordnet sind (Le Roulz, Les statuts de l'ordre de l'Hôpital de S. Jean de Jérusalem in der Bibl. de l'école des chartes XVIII, 341—56). Die ost wiederholte Angabe, Rahmund habe erst dem Hospitaldienst den Nitterdienst hinzugesügt und so erst den Spitalorden zum Nitterorden 45 gemacht, indem er die Brüder in drei Klassen Mitter, Priester und dienende Brüder geteilt, ist irrig. Bis 1259 ist in der Tracht der Brüder kein Unterschied, erst in diesem Jahre wird ein solcher durch die Wulezanders IV. (Paoli Cod. dipl. S. 278) sesten Der Orden ist von Ansang an Spitals und Ritterorden gewesen, da zum Dienst an den Pilgern auch deren Schutz auf dem gesährlichen Wege nach Jerusalem gehörte. 50 Der Orden hat auch alle Zeit an dieser doppelten Bestimmung sestgehalten, nur daß mit der Zeit der Nitterdienst größere Bedeutung getvann als der Spitaldienst, und insolge davon die ritterlichen Brüder eine höhere, die eigentlich leitende Stellung im Orden einsnahmen.

Auf bem Gebiete der Spitalpflege hat sich der Orden die größten Verdienste erworben. 55 In seinen Spitalern schuf er Musteranstalten für jene Zeit, und seine Ordnungen und Regeln sind für die übrigen Spitalorden vorbildlich geworden. In der Regel Rahmunds werden die Armen als die "Herren" bezeichnet, deren Diener die Ordensglieder sind, und seinen Ausdruck fand dieser Gedanke lange Zeit darin, daß die gesammelten Almosen sos wie die "Responsionen" d. h. die von den einzelnen Ordenshäusern in den Schatz des so Ordens abzuliesernden Überschüffle, zunächst in den Krankensaal gebracht und dort vor den

Rranken niedergelegt wurden. Das Hauptspital in Jerusalem bem bl. Grabe gegenüber war ein viel bewundertes großes Gebäude mit weiten Saulenhallen, in dem hunderte von Bilgern und Kranken Untertunft und Pflege fanden. Auch nach der Eroberung Jerusalems durch Saladin bestand dieses Spital fort, während ber Orden zugleich an zahle reichen anderen Orten, im Morgenlande und im Abendlande Spitaler unterhielt, namentlich da, wo er später seinen hauptsit hatte, in Accon, auf Cypern, auf Rhodus und Malta. Schon vier Jahre nach der Besitznahme von Rhodus beschloß das Generalkapitel, bort ein großes Spital zu bauen. Fortwährend war man bemuht, die Einrichtung ber Spitaler zu verbessern, eine große Reihe von Beschlussen bes Generalkapitels beziehen sich Früh schon finden sich gelehrte Arzte in den Spitalern, die zugleich für die Be-10 barauf. reitung der Arzneien Sorge tragen. Bas jur Krantenpflege nötig war, Deden, Rleider, Buder, Wein u. f. tv., mußte von ben einzelnen Saufern geliefert werben, und bie Lieferungen waren so verteilt, daß sie immer babin gelegt wurden, wo das Betreffende am besten zu haben war. Auch für die geistliche Pflege war ausgiebig gesorgt und von der 16 Aufnahme der Kranken bis zu ihrer Beerdigung alles fest geordnet. In allen Stücken werben die Kranken als Herren des Hauses behandelt. Jeden Abend geht der Seneschal des Hauses mit den Priestern durch die Krankensäle und fordert die "Herren Kranken" zum Gebet auf für den Orden, für seine Wohlthäter und für die ganze Christenheit (Léon de Grand, La prière des Malades dans les Hospitaux de l'ordre de 20 S. Jean in der Bibl. de l'école des chartes LVII, N. 325 ff.). Allmählig tritt je-boch diese Thätigkeit des Ordens mehr zurud. Während ansangs alle Ordensglieder zur Rrantenpflege verpflichtet waren, wurden später die Ritter bavon entbunden, und bleibt fie ben bienenden Brübern überlaffen, und früh schon hörte man Klagen, daß sie namentlich im Abendlande von manchen Säufern vernachläffigt oder ganz aufgegeben wurde. Der 25 Kampf gegen die Ungläubigen nahm alle Kräfte in Anspruch. Der Orden wird mehr und mehr vorwiegend Ritterorden, eine politische und militärische Macht, und bem entspricht es, daß der geistliche Charafter zurücktritt. Waren die Ordensglieder anfangs fast mehr Mönche als Ritter, so verliert sich das Mönchische zusehends. Um sie für den Kampf tuchtig zu erhalten, werden fie nicht bloß von dem Spitalbienst entbunden, es wird auch 30 der früher ausgedehnte Horendienst beschränkt und das Fasten gemildert.

Ungemein schnell war dem Orden eine Fülle von Besthungen sowohl im Morgenlande als im Abendlande zugefallen, deren Wert noch durch die zahlreichen Privilegien, mit denen ihn päpstliche und kaiserliche Gunst begabten, erhöht wurde. Im hl. Lande erhoben sich seine Burgen von Süden dis Norden, besonders zahlreich längs der am meisten bedrohten Grenze gegen Agypten von Hebron dis Askalon, dann an der Oftgrenze am See Tiberias, am zahlreichsten im Gebiete von Tripolis und Antiochien. Hier erward er auch landesherrliche Rechte und war auf dem Wege, einen sörmlichen Ordensstaat zu bilden, dessen Mittelpunkt die starke Feste Margat bildete, wo der Hochmeister saß, nachdem Jerusalem verloren war. Der Orden war eine starke Wehr gegen den Ansturm der Unsogläubigen und hat den Rest des hl. Landes lange heldenmütig verteidigt, aber er ist auch tief verslochten in die endlosen Barteistreitigkeiten, welche die Kreuzsahrerstaaten zerrütteten und zuletz den völligen Verlust des hl. Landes herbeisührten. 1285 bezwang Sultan Kelaun das für unbezwingdar gehaltene Margat, 1291 ging auch Accon, der letzte Platz im bl. Lande verloren.

Rur ein kummerlicher Rest bes Orbens suhr nach Cypern hinüber, wo ihnen ber König in der Stadt Limisso einen Zusluchtsort eröffnet hatte. Es schien mit dem Orden zu Ende zu sein, aber schon nach wenigen Jahren erhob er sich von neuem, 1309 erzoberte er unter dem Großmeister Foulques de Villaret die Insel Rhodus und gründete hier ein Inselreich, das über 200 Jahre Bestand gehabt hat. Als Vordurg gegenüber den Türken haben die Johanniter die Insel helbenhaft vertheidigt und damit die Christenheit gegen das Andringen der Türken geschützt. Zwei surchtbare Belagerungen hielt der Orden siegreich aus, erst 1522 gelang es den Türken, sich der Insel durch Verrat zu bemächtigen.

Die Zeit auf Rhodus ist die Zeit der höchsten Blüte des Ordens. Seine Besitzungen 55 wurden noch dadurch vermehrt, daß ihm nach Aushebung des Templerordens 1311 dessen Güter zum größten Teile zusielen. Seine Einkunste überstiegen die des Königs von Frankreich um das 18—20 sache; sie lassen sich auf mindestens 36 Millionen Franken nach damaligen Geldwert berechnen. Auch die Organisation des Ordens ist jetzt vollstommen ausgebildet. Der Orden zerfällt nach den Nationalitäten in acht Abteilungen, 60 "Zungen" genannt, die der Provence, welche immer als die erste gezählt wird, die der

Auvergne, Frankreichs, Italiens, Aragon, Englands, Deutschlands und Castiliens. Zebe Zunge zerfällt wieder in Großpriorate und diese in Komthureien. An der Spize des ganzen Ordens steht der Großmeister, der aber neben sich das periodisch versammelte Generalkapitel hat, dem die gesetzgebende Gewalt zusteht. Die Komthureien werden in regelmäßigen Zeitabschnitten von dem Großprior visitiert und müssen ihre Uberschüsse an bie Ordenskasse abliesern. Das sind die Responsiones, die später sigiert wurden und zum

Teil auch in Naturalien bestanden.

Recht bunkel ist noch der Ursprung der Johanniterinnen und ihr Berhältnis zum Orden (vgl. Les Hospitalières de S. Jean de J. in den Comptes rendus des Séances de l'Académie des Inscriptions. 4. Ser. XXII, S. 137—46 10 Paris 1894). Schon zur Zeit der Stiftung des Ordens soll eine Römerin, Mix oder Agnes genannt, ein Spital der Maria Magdalena für kranke Frauen gegründet haben und Schwestern in den Orden aufgenommen worden sein sür weibliche Krankenpslege. Später sinde eigene Schwesternkondente, die nach der Regel Augustins als Kanonissen leben. Für die Krankenpslege haben sie keine erhebliche Bedeutung, sedenfalls haben sie dieselbe nach id der Bertreidung des Ordens aus Jerusalem nicht mehr ausgeübt. Der bedeutendste Schwesterkondent war der von Sixena in Spanien, dessen Algemein wurde. Er wurde bald sehr reich und zur Versorgungsstätte sür die Damen des höchsten spanischen Adels (vgl. P. Marco Antonio Baron, Historia del Real monasterio de Sixena, 2 Bde, der zweite zum Teil unterdrückt, Pampeluna 1773). Le Roulz zählt eine Reihe won Johanniterinnen-Kondenten auf (Cartulaire, S. CCXXII—CCXXX). In Deutschland sinden sich nur unsichere Spuren derartige Kondente.

Nach dem Berlust von Rhodus irrte der Orden zunächst unstät umber, die ihm 1530 von Karl V. die Insel Malta als Lehen überwiesen wurde. Auch hier setzte der Orden mit altgewohnter Tapserkeit den Kamps gegen die Ungläubigen sort, gegen die er die 26 Insel mutvoll verteidigte. Mit der ruhmvollen Verteidigung unter dem Großmeister Jean de la Balette (1557—68) endet die Glanzperiode des Ordens. Die Resormation brachte ihm einen Verlust nach dem andern. Heinrich VIII. von England zog die Güter des Ordens ein, die englische Junge erlosch. Ühnliches widersuhr dem Orden in Ungarn und den Niederlanden. In Deutschland nahm der Westfälische Frieden dem Orden eine so Reihe von Commenden. Schlimmer noch war der innerliche Versall, die einreißende Disziplinlosigkeit, Vertweichlichung und Genußsucht. Die Versall, die einreißende Disziplinlosigkeit, Vertweichlichung und Genußsucht. Die Versall, des Großmeisters ein. Der Kamps gegen die Türken hörte auf, der Dienst des Ordens beschränkte sich auf die Beschühung der Handelsschiffe gegen Seeräuber. So verliert der Orden seine Bedeutung se und versällt dem verdienten Gericht. Unter dem Großmeister Ferdinand von Hompesch, dem einzigen Deutschen, der zu dieser Würde gelangte, siel Malta durch Verräterei in die Hände Vonapartes, und 4. September 1800 wurde es von den Engländern besetzt Der Friede von Amiens 1802 bestimmte zwar, daß die Insel dem Orden zurückgegeben werden sollte, aber die Engländer hielten sie besetzt, und der Pariser Frieden 1814 bestätigte so ihnen den Besitz.

Dem Berluste von Malta folgte die völlige Auslösung des Ordens. An Stelle des zurückgetretenen Ferdinand von Hompesch wurde der Kaiser Paul I. von Rußland zum Großmeister gewählt, aber der Papst erkannte ihn nicht an. Aus Furcht vor Streitigzeiteten mit Rußland hob Kurfürst Max Joseph von Bapern den Orden in seinem Lande 45 auf und zog 1799 seine Güter ein. Dasselbe geschah 1802 in Spanien, die Ordensögüter wurden den Krongütern einverleibt, der König Großmeister des Ordens St. Johann in Spanien. Auf dem Wiener Kongreß bemühte sich der Orden vergebens, seine Souveräniztät wieder zu erlangen. Die katholischen Reste wurden unter einem vom Papste erz

nannten Großmeister, ber feit 1834 seinen Sig in Rom hat, gefammelt.

In Preußen bestand die Balley Brandenburg als protestantischer Teil des Ordens fort. Allerdings wurden die Güter der Balley 1810 eingezogen und der "Königlich Preußische Johanniterorden" sank zu einer bloßen Dekoration ohne Bedeutung herab. Aber 1852 unterzog Friedrich Wilhelm IV. den Orden einer Reorganisation, die ihm seine ursprüngliche Bestimmung zurückgab. Unter dem 1853 gewählten ersten Herrens som meister Prinz Rarl und dem jezigen Herrenmeister Prinz Albrecht hat der Orden seitdem eine weitverzweigte und reich gesegnete Thätigkeit auf dem Gebiete der Krankenpslege entsfaltet. Gegen 50 Krankens und Siechenhäuser sind von ihm gegründet, auch im hl. Lande hat er wieder Fuß gesaßt. Die Christenversolgung durch die Drusen am Libanon im Sommer 1860 gab Anlaß zur Errichtung eines großen Krankenhauses in Beirut; in so

334

Berusalem übernahm ber Orben bas von Fliedner ins Leben gerufene Sospig; an bem ursprünglichen Sige bes Ordens in der hl. Stadt erhebt fich jest die Erlösertirche. Gang besondere Berdienste erwarb sich der Orden in den Kriegen von 1864, 1866 u. 1870/71 burch die Organisation der Pflege der Berwundeten und Kranken, und seitdem ift die

burch die Organisation der Psiege der Verwundeten und Kranken, und seitdem ist die 5 Organisation noch weiter ausgebaut. Um geeignete Hisfökräfte zu gewinnen, läßt der Orden in den Diakonissenhäusern Frauen und Jungfrauen als Krankenpsiegerinnen ausdikden, die im Bedarsöfall als "Johanniterinnen" sich ihm zur Verfügung stellen.

Angeregt durch die Thätigkeit der Breußischen Johanniter haben sich die katholischen Johanniter, die sich in besonderem Sinne "Malteserritter" nennen, wenigstens in Deutscholand auf den ursprünglichen Zweck des Ordens wieder besonnen. Im Jahre 1863 wurde die "Rheinisch-westfälische Maltesergenossenschaft" gegründet, 1867 der "Berein Schlessische Walteserritter zum Zweck der Krankenpslege im Frieden und vorzugsweise im Kriege". Beibe Genossenschaften unterhalten ebenfalls eine Reihe von Krankenhäusern und haben im Kriege von 1870/71 in Verhindung mit den Narmberigen Schwestern den Rere im Kriege von 1870/71 in Berbindung mit den Barmherzigen Schwestern den Ber-15 wundeten und Kranken gedient. Der österreichische Zweig hat 1869 vor den Thoren Rerusalems ein trefflich eingerichtetes Spital erbaut. D. G. Ublhorn.

Johnson, Gisse Christian, gest. 1894. — Ueber G. Ch. Johnson: Norsk Fortotterlexicon von Krast und Lange, do. von J.B. Halvorsen, Nordisk Konservationslexicon, Brödrene Salmonsens Konversationslexicon for Norden, aussührlicher von T. Obland in 20 79. Beretning am det norske Bibelseskob.

Der norwegische Theolog G. Ch. Johnson hat auf seine Landeslirche und ihren Predigerstand ganz bedeutenden Einfluß ausgeübt. Er war am 10. September 1822 in Fredrikshald geboren. Sein Bater war ein angesehener Ingenieurossigier isländischer Abstammung. Im Jahre 1834 wurde J. in die Christianssands-Kathedralschule geschickt, 25 wo unter anderen ein ungewöhnlich gelehrter Theolog D. C. Thistedahl nicht unwesent-1839 wurde er Student und 1843 Candidatus theologiae. lich auf ihn einwirkte. Die Examina absolvierte er mit Auszeichnung. Seine Absicht mochte schon jest gewesen sein, sich als Universitätslehrer zu habilitieren. Er begab sich darauf mit hilfe eines öffentlichen Stipendiums nach Deutschland, wo er in Berlin Borlesungen bei Neander, 30 Tweften und Hengftenberg hörte, weiter nach Leipzig, wo er an den Borlefungen bon Harles über christliche Ethit teilnahm. Hier hörte er auch alttestamentliche Borlefungen von Dr. E. P. Caspari, mit welchem er dort Bekanntschaft machte; später trat er in ein bauerhaftes Freundschaftsverhältnis zu ihm, da sie im Jahre 1849 Kollegen wurden. Bon Leipzig ging J. nach Erlangen, wo er Bekanntschaft mit G. Thomasius, hössing, 85 v. Hofmann und H. Schmid machte. Über Heidelberg und Tübingen reiste er nach Paris; im Herbste 1847 kam er wieder nach Hause. Nachdem J. einige Zeit in Christiania privatim Unterweisung in der Theologie gegeben hatte, wurde er als Lektor der Theologie 1849 und als Arnbeitar 1860 angestellt Wocken kninger Labrumierkantschaft an der Theologie 1849 und als Professor 1860 angestellt. Neben seiner Lehrwirksamkeit an ber Universität gab J. in den Jahren 1855—74 auch Unterricht in der Pädagogik an dem 40 praktisch-theologischen Seminarium. Un der Universität hielt er Borlesungen über fostematische Theologie, Dogmengeschichte, theologische Encollopabie und nach 1877 über Rirchengeschichte. Seine Borlefungen, die gründlich, geistreich, von lebendigem Chriftenglauben getragen waren, wurden von theologischen Studenten viel besucht.

Richt allein auf die theologischen Studierenden übte J. großen und bedeutungsvollen 45 Einfluß aus, sondern auch auf christliche Laien durch seine erbaulichen Bibelstunden in Christiania und zum Teil auch in anderen Orten. Um seine schwache Gesundheit zu stärten, benutzte er oft seine Ferien zu Reisen im Lande, hauptsächlich zu Fuß, und auf diesen Reisen besuchte er erweckte christliche Laien. Sein theologischer Standpunkt war streng konfessionell altlutherisch-orthodor. J. war wirksam für Grundlegung "der immeren 50 Mission" in Christiania, "der norwegischen Lutherstiftung", "des Studentenheims" u. s. w. Er suchte unermüdlich kirchliche Reformarbeiten ins Werk zu setzen, eine Kirchenberfaffung in Nortwegen in Stand ju bringen; aber es gelang ihm nicht. Trop feiner grundlichen Gelehrsamkeit war J. nicht produktiv. Seine strenge Selbstkritik machte ibn zu ängstlich. Als sein Freund, der pietistische Brediger G. A. Lammers in Stien, 1857 mit 55 seinen Anhängern sich von ber Staatstirche trennte und eine "freie apostolisch-chriftliche Gemeinde" zu gründen versuchte, mit Abschaffung unter anderm der Kindertaufe, gab J. seine Schrift: "Nogle Ordom Barnedaaben" (einige Worte über die Kindertaufe) heraus. Diese und einige andere ähnliche Schriften thaten gewiß ihre gute Wirkung. war bant feiner Berebfamteit geschickter, die Gemüter zu erregen, als die Angelegenheiten

seiner "Gemeinde" zu leiten. Im Jahre 1860 trat er in die Staatstirche zurück (gest. 1878). Mit seinem Kollegen, Brof. E. B. Caspari, war Johnson beteiligt an den Arbeiten zur Übersetung des AT die 1890 und später die zu seinem Tod mit einem andern Kollegen, Brof. F. W. Bugge, mit der Übersetung des AT. Ebenfalls zusammen mit Caspari redigierte J. "Tidsskrist for den evangelisk-lutherske Kirke in Norge". sader er schrieb nicht diel für dieselbe. J. und Caspari übersetten zusammen "Das Concordienduch" in die dänischenorwegische Sprache 1861—1864. Im Jahre 1863 gründete J. "Luthersk Kirketidende", welche er die 1875 redigierte In diesem Wochenblatt sinden sich viele Aussichende", welche er die 1875 redigierte In diesem Wochenblatt sinden sich viele Aussichende Freundschers über kirchliche Reformstragen und gegen die von dem dänischen Prediger Grundtwig ausgestellte sogenannte "kirkelige 10 Anskuelse" (sirchliche Ansicht; vgl. A. E. B. Caspari Bd. III, S. 740,54), und über viele andere Fragen. Johnschns Schüler hatten lange Zeit gewünscht, daß er seine dogmazischen Borlesungen herausgeben möchte; aber es wurde ihm schwer, seine Angstlichseit zu bessiegen. Endlich erschien 1878—79 seine "Grundrids af den systematiske Theologie" anonym und als Manustript gedruckt. Dieses Buch ist in drei Aussagegeben. Bon der Universität Kopenhagen wurde J. am Jubelsest 1879 honoris causa zum Dr. theol. kreiert.

Er starb am 17. Juli 1894. Sein Grab auf bem Erlöser-Rirchhof in Christiania 20 wurde von seinen Schülern und Freunden mit einem schönen Grabmal geschmückt. Auf einem Granitsockel erhebt sich seine Buste in Bronze von einem bedeutenden Künstler, B. Bergelien, modeliert.

Jojachin. — Bgl. Biner, Bibl. N.-B.\* I, 593; Schenkel. Bibel-Leg. III, 360 f. (Schraber); Riehm, HBB\* I, 761 f. (Kleinert); Ewald, Gesch. des B. J&r.\* I, 791 ff.; Stade, Ge-25 schichte des B. J&r. I, 680; Kittel, Gesch. der Hebr. II, 329 ff.; Köhler, Lehrb. der bibl. Gesch. II, 2, S. 479 ff.; Guthe, Gesch. des B. J&r., S. 222. 243.

Sojachin Tortim und (Ez 1, 2) Tortim (Taxe). LXX 'Iwazio und irrtümlich 'Iwaxelu (Jer 52, 31; Ez 1, 2, sowie auch sonst im Cod. Au. B); die gleichbebeutende Form Tirir (Jer 27, 20 al., 1 Ehr 3, 16 f. Esth 2, 6) eig. LXX 'Iezovias, und noch kürzer so Tortim (Jer 27, 20 al., 1 Ehr 3, 16 f. Esth 2, 6) eig. LXX 'Iezovias, und noch kürzer so Tortim (Jer 22, 24. 28; 37, 1), repräsentiert nach Ewald den Namen J. vor seimer Thronbesteigung. I. der vorletze König (Jer 24, 1) von Juda, war ein Sohn des Josialim und der Nechusche von Jerusalem, deren Bater Clnathan wohl Jer 26, 22; 36, 12. 25 gemeint ist. Nach 2 Kg 24, 8 war J. dei seiner Thronbesteigung 18 Jahre alt, nach 2 Chr 36, 9 dagegen 8 Jahre (ebenso LXX Vat. zur Chronis und 3 Esra 1, 43, 85 während LXX Luc., Cod. Al. und der Syrer 18 Jahre bieten). Bertheau hält die 8 Jahre sir die ursprüngliche überlieserung wegen der starten Hervorbehung der Königin-Mutter, 2 Kg 24, 10. 12; Jer. 13, 8; 29, 2. Aber mögen auch die 1 Chr 3, 17 st. ausgezählten Söhne J.s erst im Exil geboren sein, so lassen dus die Strauen J.s (2 Kg 24, 15) nur gewaltsam von den Frauen des Harens hervorden die Chronis statt einer derwondlichen Regierung J.s (2 Kg 24, 8) von 3 Monaten 10 Tagen redet, so ist die berinds schwersich nur eine fünstliche Ergänzung zu 100 Tagen. Wie den beiden Königen vor ihm, wird auch dem J. 2 Kg 24, 9 und 2 Chr 36, 9 (vgl. auch Cz 10, 5 st.) ein schwersich werden der Successen der Schwersich wird und dem J. 2 Kg 24, 10; vgl. den M. "Sojatsm"). Die Antunts Nebuladden Belagerung (2 Kg 24, 10; vgl. den M. "Sojatsm"). Die Antunts Nebuladden Belagerung (2 Kg 24, 10; vgl. den M. "Sojatsm"). Die Antunts Nebuladden Geräs dein Here und der Aber aus der Erwerten Berängnis der Stadt und Ungnade zu unterwersen (2 Kg 24, 11), indem er sich men keiteren Bericht sit Ex 13 und 14 (Blünderung des Tempels und Palastes, Berichlagung der goldenen Geräte Salomos und Wegsübrung von 10 000 Rehyfähigen deutlich eine (nach Stade aus die Deportation von 586 bezügliche) Dublette zu A. 15 s. (Neb

Nachfolger Nebukadnezars, Evil Merodach, setzte ihn bei seinem Regierungsantritt (562) in Freiheit, wies ihm unter den am babylonischen Hofe anwesenden Königen den Ehrenplatz an und gewährte ihm reichlichen Unterhalt (2 Kg 25, 27 ff.; Jer 52, 31 ff.).

Jojaba. — Bgl. Winer, Bibl. R.-W. I, 594; Schenkel, Bibel-Leg. III, 361 (Schrader); Riehm. HBB' I, 762 (Kleinert); Ewald, Gesch. des B. Jar. III, 617 ff.; Stade, Gesch. des B. Jar. I, 546 f. 566 f.; Kittel, Gesch. der Heft. II, 244 f.; Köhler, Lehrb. der bibl. Gesch. II, 2, S. 210 ff.; Guthe, Gesch. des B. Jar., S. 179 f.

Jojada Jin, LXX Iwdae, Hoherpriester zur Zeit der Athalja und des Königs 10 Joas von Juda, der die davidische Ohnastie vom Untergang errettete; vgl. 2 Kg 11, 1 ff.; Joas von Juda, der die davidiche Dynastie vom Untergang errettete; vgl. 2 Kg 11, 1 st.; 2 Chr 22, 10 st. Aus dem Blutbad, durch welches Athalja die Familie ihres von Jehu getöteten Sohnes Ahasja in Jerusalem ausrottete, war nur der einjährige Königssohn Joas von seiner Tante Jehoschäba gerettet und in den Tempel geslüchtet worden. Die Chronif (II, 22, 11) motiviert dies durch den Umstand, daß Jehoschäba die Gemahlin des Hohenpriesters J. gewesen sei. Gegen die Geschücktlichteit dieser Ergänzung zum Königsbuch kann weder (mit Thenius) 2 Chr 8, 11, wo es sich um einen andern Fall handelt, noch Neh 3, 20 st. gestend gemacht werden; denn die Zustände des 5. Jahrh. beweisen nichts sür die des 9. Allerdings könnte jene Juthat den Zweck haben, das Berweilen der Jehoschäba im Tempelbereich unanstößig erscheinen zu lassen haben, das Berweilen von sechs Jahren (878 nach üblicher Rechnung, richtiger etwa 836) tras J. eben so kluge wie energische Maßregeln, den siedensährigen Prinzen mit Hilse der königlichen Leibwache auf den Toron zu erbeben. Wenn 3, 2 Ka 11, 4 vlöslich obne alle näbere Bezeichnung auf den Thron zu erheben. Wenn J. 2 Kg 11, 4 plötlich ohne alle nähere Bezeichnung eingeführt wird (erst B. 9 heißt er J. der Priester [der "hohe Priester" 12, 11 ist Glosse]; 2 Chr 24, 6 auch turzweg "das Haupt"), so muß er, wie Thenius mit Recht geltend 26 gemacht hat, bereits vorher erwähnt gewesen sein und dann doch wahrscheinlich eben als Gemahl ber Jehoschäba. Er selbst leitet die Berschwörung, investiert den Prinzen (auch demagi der Jehosphada. Er seinst tettet die Verschiedening, invesitett den Prinzen (auch die Salbung desselben wird 2 Chr 23, 11 dem J. und seinen Söhnen zugeschrieben; das gegen 2 Kg 11, 12 allgemein: "sie salbten ihn"), gebietet die Tötung der Athalja außershalb des Tempelbereichs und läßt dann den Bund zwischen Jahve, dem Könige und dem 80 Volke erneuern (2 Chr 23, 16: zwischen sich und dem Bolke und dem König!). Das von ihm entflammte Bolk zerstörte den Baalstempel und tötete den Priester desselben; den Jahvetempel aber ließ J. sortan durch einen eigens dazu eingerichteten Wachtdien verswerten. Der ganze Bericht des Königsbuchs, der durch und der Gempel genauester Utwelssenung träck und gehauften Aberlieserung trägt und abgesehen von den späten Glossen B. 6 und 11 zwei guten alten 86 Berichten (ber zweite liegt in bem Fragment B. 13-18 bor, wie Stade gezeigt hat) entnommen ist, hat in der Chronik durch die übliche Boranstellung der Priefter und Leviten und die ängstliche Wahrung ihrer Prärogative eine wesentlich andere Färbung erhalten; über die vermutliche Quelle dieser Abweichungen, die man vergeblich mit 2 Kg 11 zu vereinigen gesucht hat, s. u. — 2 Kg 12, 3 wird die treffliche Regierung des Joas auf vereinigen gesucht hat, s. u. — 2 Kg 12, 3 wird die treffliche Regierung des Joas auf den Einfluß zurückgeführt, den J. auf seine Erziehung ausgeübt hatte. Die nachmalige Hinrichtung des Propheten Sacharja, eines Sohnes J.s, welche 2 Chr 24, 21 berichtet (vgl. V. 25, wo sogar von Blutschuld an den Söhnen J.s die Rede ist), scheint dabei als eine Übereilung außer Acht gelassen; wohl im Hindlick auf diese blutige That beschränkt 2 Chr 24, 2 das Lod des Joas auf die Lebensdauer des J. — Daß sich Joas dem Hohenpriester gegenüber seine Selbstständigkeit wahrt, geht aus der Erzählung 2Kg 12, 7 st. aus dem 23. Jahr des Joas hervor. Wenn auch J. an dem Versall des Tempels (der 2 Chr 24, 7 auf Gewaltthaten Athaljas zurückgesührt wird), sowie an der Verwendung der Tempeleinkünste sür die Priester nicht direkt die Schuld trug, so mußte er sich doch den Makregeln, durch welche der König Abbilse schafte, und sogar einer Kontrole durch ben Maßregeln, durch welche ber König Abhilfe schaffte, und sogar einer Kontrole durch 50 einen königlichen Beamten unterwerfen (2 Kg 12, 11). Auch hier hat die Chronik (II, 24, 4ff.) durch eine wesentlich andere Darstellung jeden Anstoß an dem Berhalten der Priester und Leviten, abgesehen von der Berzögerung des Baues, beseitigt. Wenn 2 Chr 24, 27 speziell in Betreff dieses Baues der Midrasch zu den Büchern der Könige citiert wird, so liegt die Bermutung nahe, daß der Chronist dieser Quelle (die seinem eigenen 55 Standpunkt allerdings entsprochen haben muß) auch die sonstigen Abweichungen vom Bericht des Königsbuchs über J. verdankte. Sonst sindet sich über letteren noch die Notiz (2 Chr 24, 3), daß er dem Joas zwei Frauen nahm, sowie (24, 15) daß er in einem Allter von 130 Jahren starb und bei den Königen Judas in der Davidsstadt begraben wurde. Streitig ist, ob sich Jer 29, 26 auf unsern J. bezieht; vgl. Giesebrecht z. d. St.

— Bon andern Trägern bieses Namens ist noch J. (""), der Sohn und Nachfolger bes Hohenpriesters Eljasib zur Zeit Nehemias, hervorzuheben (Neh 12, 10 ff. 22; 13, 28).

Jojakim. — Bgl. Winer, Bibl. R.-B.º I, 594 f.; Schenkel, Bibel-Lexikon III, 361 f. (Schrader); Richm, HBB' I, 762 f. (Kleinert); Ewald, Gesch. des B. Jör.' III 775 ff.; 5 Stade, Gesch. d. B. Jör. I, 674 ff.; Kittel, Gesch. der Hobr. II, 328 f.; Köhler, Lehrbuch der bibl. Gesch. II, 2, 464 ff.; Guthe. Gesch. des B. Jör., S. 220 f.

Jojakim, Τάτη, LXX Ἰωαχίμ, Sohn Josias und der Sebida (Qere Sebudda), brittletter König von Juda, der im Alter von 25 Jahren an Stelle seines jüngeren Brusders Joahas (s. v. S. 232, 37) von Necho auf den Thron erhoden wurde und 11 Jahre 10 (608—597) zu Jerusalem herschie vol. 2 Kg 23, 34—24, 6; 2 Chr 36, 4 ff. Daß Necho (nicht er selbst, mit Genehmigung oder auf Bransalfung des Phansa, wie Keil u. a. wollen) (nicht er jeloft, mit Genegmigung oder auf Serantafjung des Hotaut, wie nen a. wodert, seinen urspr. Namen Esjakim in J. verwandelte, kann nur den Sinn haben, daß ihn der Sieger dadurch ausdrücklich als "sein Geschöpf" (so Thenius zu 2 Kg 23, 34) bezeichnen wollte; vgl. den ähnlichen Fall 2 Kg 24, 17. Das schlimme Zeugnis, welches das Königs= 15 duch und die Chronit seinem Charakter ausstellt, wird durch zer 22, 13 ff.; 26, 20 ff. (Ermordung des Propheten Uria); 36, 20 ff. und die mannigsachen Klagen Jeremias über den unter ihm wuchernden Gögendienst auf das stärkse kommentiert. Die erste Regiesumas den das stärkse kommentiert. Die erste Regiesumas den das stärkse kommentiert. rungshandlung des J. war die Aufbringung der von Necho bei der Absehung des Joahas auferlegten Buße von 100 Talenten Silber und einem Talente Gold (LXX 100 T. Gold, 20 auferlegten Buße von 100 Talenten Silber und einem Talente Gold (LXX 100 T. Gold), 20 richtiger aber wohl LXX Luc. und der Sprer 10 T. Gold, also in der Proportion von 2 Kg 18, 14), welche Summe auf Grund einer Schäugung von dem ganzen Volke einzgetrieben wurde. Der weitere Bericht des Königsbuchs (II, 24, 1 ff.) über J. durfte folzgendermaßen zu verstehen sein. Durch die Schlacht bei Karkemisch (605) wurde die Herzichaft Nechos über Vorderassen gebrochen. Diese Schlacht, von der auch Jer 25, 1; 46, 2 26 das Königstum des Nebukadnezar datiert wird, obschon er erst 604 dem Nadopolassar auf dem Throne folgte, war das vierte Jahr des J. (vgl. auch 2 Kg 24, 12, wo das achte Jahr des Nebukadnezar dem letzten des J. entspricht). Weiter aber ergiebt sich aus Jer 36, 29, (vgl. mit V. 9, wo von einem Fasten im neunten Monat des fünsten Jahres J.s berichtet wird), das die Soldkört bis Ende einsten waren. Schestens so wird), daß die Chaldaer bis Ende 605 noch nicht in Juda erschienen waren. Chestens 80 im Frühjahr 604 nötigte Nebukadnezar ben 3., ber bis dabin noch Bajall ber Aegypter war, zur Unterwerfung (bieser Zug ist 2 Kg 24, 1 gemeint; nach dem Fragment des Berossos bei Josephus c. Ap. 1, 19 war N. damals durch den Tod seines Vaters zu Serossos ver Fojephus c. Ap. 1, 19 war A. damals durch den Tod seines Laters zu schleuniger Heimehr nach Babylon genötigt). Nach dreijähriger Tributleistung fiel J. von den Chaldäern ab, ohne Zweisel aufgestachelt von den Ügyptern (vgl. Maspero, Gesch. 25 der morgenl. Bölker im Altertum, S. 493 der deutschen Ausg.). Nebukadnezar mußte sich vorläusig begnügen, Streisscharen der Chaldäer, d. h. wohl die geringe in Sprien zurückgelassen Besaung, sammt den Scharen der Edomiter (l. 24, 2 "Edom" statt Aram), Moaditer und Ammoniter zur Verwüstung Judas zu entsenden. Alls endlich die regelzregte Besagerung Jerusalems durch ein von Nebukadnezar entsandes. Hes endlich die regelzregte Besagerung Ferusalems durch ein von Nebukadnezar entsandes Heer (s. 2 Kg 24, 10) so begann, starb J. ("legte sich zu seinen Bätern" 2 Kg 24, 6), worauf sich dann sein Nachzblaer Krigtein dem mittlerweise eintressenden Krinkswig eragh Vasseren berichtet die folger Jojachin dem mittlerweile eintreffenden Großtonig ergab. Dagegen berichtet Die Chronik (II, 36, 6 ff.), daß Nebukadnezar den J. mit Fesseln gebunden habe, um ihn nach Babel zu führen, indem er zugleich einen Teil der Tempelgeräte in seinen Palast zu Babel überführte. Wenn mit diesem Ereignis der 2 Kg 24, 1 gemeldete erste Zug des 45 Nebukadnezar gemeint ist, so sindet ein Widerspruch mit dem Königsbuch nicht statt (das argumentum e silentio ist bei der großen Kürze des letzteren in dieser Zeit nicht entsignmentum & sientio ist det det gloßen kutze des testeten in dieset Jeit licht eine schrödend), und es ist daher ganz unnötig, der Chronik mit Graf eine Berwechslung des Jojakim mit Jojachin zuzuschreiben. Wenn die LXX zu 2 Chr 36, 6 die Absicht einer Wegführung J.s in eine wirkliche Deportation verwandeln, so berechtigt dies nicht zu einer so Korrektur des masor. Textes. Auffällig bleibt jedoch das gänzliche Schweigen der Chronik über den Tod J.s, und hier dürste die Ergänzung der LXX zu 2 Chr 36, 8 ("er legte sich zu seinen Bätern und ward begraben im Garten Ussas", vgl. 2 Kg 21, 18. 26) den und vor Text der Chronik retreilentieren. Die Meglessung der Notie im mosspreisischen Text urfpr. Tegt der Chronit repräsentieren. Die Weglassung bieser Notiz im masoretischen Tegt beruht wohl auf der großen Schwierigkeit, das friedliche Ende und Begrabnis 3.8 mit 55 den so bestimmten Drohungen Jeremias 22, 19 und 36, 30 in Einklang zu bringen. Bur Bebung dieser Schwierigkeit genügt nicht die Auskunft, daß der Leichnam 3.8 nach der Eroberung der Stadt von den Feinden oder dem eigenen Bolt aus dem Grabe gerissen worden sei (aber s. Jer 22, 19); eher hilft schon die Annahme, daß J. bei einem Real-Enchtlopadie für Theologie und Rirche. 3. M. 1X.

Ausfall getötet und unbeerdigt liegen geblieben sei. Allerdings muß man sich dann für die Wendung 2 Kg 24, 6 auf den ähnlichen Fall mit Ahab berufen (1 Kg 22, 40) und das Begrädnis im Garten Ussas für eine müßige Erfindung erklären. Nach Swald ware 3. mit Lift aus ber Stadt herausgelockt, gefangen und wegen seines heftigen Wider-5 standes getotet worden; ohne dies hatten die später niedergeschriebenen Weissagungen Jeremias nicht eine so bestimmte Form annehmen konnen. Für einen gewaltsamen Tob 3.8 schmas nicht eine sp bestimmte zurm annehmen tonnen. Für einen gewätiginen Do 3.s scheint in der That sein noch jugendkräftiges Alter zu sprechen. Keinesfalls aber ist den Bersuchen eines Ausgleichs zwischen Jeremia und den Geschichtsbüchern (auch Da 1, 1, wo das dritte Jahr J.s unter allen Umständen rätselhaft bleibt) eine Berufung auf Jos seschwaß (Ant. K, 6, 1—3) statthaft; ebensowenig gestattet die ganz offenbare Geschichtse macherei des Königsbuchs und der Chronik zu Erzuhe des Königsbuchs und der Chronik zu Grunde zu legen, wie dies Ewald und Duncker (Ausch des Allerents II 284) gesten bedes (Gesch. des Altert. II, 384) gethan haben.
2. J., קיינקים, Hoherpriester im nacherilischen Jerusalem (Neh 12, 10. 12. 26; Baruch
15 1, 7?; Judith 4, 8 st.; 15, 8?).
3. J., Gatte der Susanna, im gleichnamigen Apotroph, B. 1 st.

Rantich.

Joktan. — Bgl. Winer, Bibl. N. B. 1, 595; Schenkel, Bibel-Lexikon III, 387 ff (Rneuder); Dillmann, Dic Genefis, G. 198 ff.; Solzinger, Genefis (1898), G. 106 ff.

Joktan, 1477, LXX Iextar (Luther: Jaketan, in der Chronik Jaktan), heißt 1 Dos 10, 25 ff. (jahmistisch), 1 Chr 1, 19 ff. ein Sohn des Eber, des Urentels des Sem. J. ist Bruder bes Peleg und Bater von 13 (ober, wenn Obal mit LXX zu streichen, von 12) Söhnen. Mit biefen Angaben befagt bie Böltertafel, daß fich ber große semitische Stamm, ber in dem Namen (des heros eponymos) Eber noch zu einer Einheit zusammengefaßt 25 war, lange vor der Auswanderung der Terachiden (Abrahamiden) in einen nördl. (Peleg) und einen sübl. Zweig (Joktan) spakete. In der That weisen die Namen der 13 Söhne J.8, soweit sie sich sicher bestimmen lassen, auf den Süden Arabiens. Jedenfalls ist die Genesis im Rechte mit der Unterscheidung der älteren joktanidischen und der späteren ist maelitischen Araber. Denselben Unterschied statuieren die arabischen Ethnographen zwischen von den Söhnen Kachtans, des Ahnherrn aller reinen Araber, und den erst später arabisseren Jemaeliten, mag auch ihre Identiszierung des Kachtan mit Joktan erst auf jüd. Duellen in nachbiblischer Zeit beruhen. Die 1 Mos 10, 30 angegebenen Grenzen der Wohnsitz J.8 sind ebenso hinsichtlich des Ausgangse wie des Endpunktes streitig. Es fragt sich, ob Metcha (mit Delistich u. a.) in Meiene am nordwelft Ende des versichen Golfs oder mit Mescha (mit Delitsch u. a.) in Mesene am nordwestl. Ende bes persischen Golfs ober mit 86 Knobel u. a. in (nach andern bei) Kal'at Bîsche ca. 50 Meilen süböstlich von Metta am 20. Grad n. B. zu suchen sei. Im ersteren Fall erhielte man bei Unsetzung des Endpunktes Saphar in der himjaritischen Königsstadt Tzafar in Jemen (dem Sapphara des Ptolemäus) eine Linie von Nord nach Sud; das "Oftgebirge", welches neben Saphar genannt wird, bezeichnete dann, da ohne Zweisel das sog. Weihrauchgebirge im Osten von Sadramaut gemeint ist, einen zweiten südöstel. Endpunkt. Sucht man dagegen Mescha in Bische und Sadhar in der Hafen kassen westlich vom Weihrauchgebirge, so wird für die Wohnsite J.& genau ein Dreieck im Südwesten Arabiens abgeschnitten. In beiden Fällen bleibt die Schwierigkeit, wie in den genannten Grenzen auch Ophir (s. d. U.) und Chavila unterzubringen seien. Josephus (Ant. I, 6, 4) dehnt daher die Grenzen der Jokstaniden bis nach Indies aus. Richtiger schein und die Annahme, daß die von J. here gestieten Gehiete Ophir und Chavila hei der Residungung der Grenzen gar nicht mit geleiteten Gebiete Ophir und Chavila bei ber Bestimmung ber Grenzen gar nicht mit berücksichtigt sind.

Jona, Prophet. — J. Leusden, Jonas illustratus, Utrecht 1656; H. W. Grimm, Der Pr. J. übers. und mit erkl. Annum. herausgegeben Düsseld. 1798; Goldhorn, Exturse z. B. J. 60 Leipz. 1803; Berschuir, De argum. l. J., in opp. ed. Lotze, Traj. 1810; G. E. Reindl, Die Sendung des Pr. J. nach Ninive, Bamb. 1826; Baur, Der P. J., ein assur. Schuhl. Symbol in Ilgens Zischer. 1837. I, 90 st.; Jäger, Ueber den sittl. rel. Endzweck d. B. J. in d. Baur-Aernschen Tüb. Zischer. 1840, I, 35 st.; Friedrichsen, Krit. Uebers. der versch. Ansichten über d. B. J., Leipz. 1841; Delipsch, Ueber d. B. J. in Rudelbach u. Guer. Zischer. 1840, 112 st.; Baumgarten, Ueber das Zeichen d. Pr. J. ibid. 1842, 1 st.; Kaulen (kath.) lib. Jon. expos. Mog. 1862; M. Kalisch, Bible Studies II: the book of Jona, London 1878; H. Wartin, The proph. J.\*, Edinburg 1889; A. E. O'Connor, Étude sur le livre de J., Gens 1883; Ch. H. H. Biblical essays, Edinburg 1886; B. Böhme, Die Compos. d. B. J. in BatB 1887, 224 st. Zu vgl. ferner: Sad, Christ. Apologetis 1829, 343 st.; Hengstenberg,

Jona 339

Chriftol. I, 467 ff.; Niebuhr, Gesch. Assure und Babels 1857, 274 ff.; Küper, Prophetentum, 161 ff.; Anobel, Prophetism. II, 369 ff.; v. Hosmann, Schristbew. II, 1, 504; Nöldele, Die altt. Litteratur 1868, 72 ff.; Ewald, Propheten III, 233 ff.

Jona (Τζ΄), Ἰωνᾶς), Sohn Amittai's, nach welchem das im δωδεκαπροφητόν die fünfte Stelle einnehmende kleine Prophetenbuch benannt ift, ist ohne Zweifel identisch mit 5 bem 2 Rg 14, 25 erwähnten Jona, Sohn Amittais aus Gath-ba Chefer (bas gegenwärtige, eine St. von Nazareth gelegene el-Mefcheb), welcher laut diefer Stelle die durch Ferobeam II. ins Wert gesette Wiederherstellung der Grenzen Feraels von Hamath bis an das tote Meer geweissagt: eine Weissagung, Die, wenn nicht schon unter Joas, so boch ficher zu Anfang der Regierung Jerobeams II. gesprochen ist. Das Buch unter- 10 scheidet sich von allen anderen prophetischen Schriften dadurch, daß in ihm nicht die Prophezeiung die Hauptsache ift, sondern die personlichen Erlebnisse des Propheten. Dieser erhält den Auftrag, Ninive, der Hauptstadt Affpriens, Buße zu predigen. Um dieser ihm seltsam erscheinenden Mission zu entgehen, schifft er sich in Joppe auf einem Tarsisschiffe ein. Bei einem Sturm durch das Los bezeichnet wird er von den Schiffsleuten, welche 15 Jahmes gerechtes Gericht erkennen, auf feinen eigenen Rat über Bord geworfen und bon einem großen Fisch verschlungen, aber am dritten Tag lebendig ans Land gespieen. Runmehr entledigt er sich seines Auftrags und verkündigt den Niniviten binnen 40 Tagen den Untergang ihrer Stadt. Als Volk und König Buße thun und Gott ihrer verschont, wird er über das göttliche Erbarmen unmutig, aber von Gott an einem TPP (wahrsch. 20 ber sehr schnell wachsende ricinus, ägypt. kiki, asspr. kûkanîtu) seiner Thorheit überführt. Dies ist ber Inhalt bes Buches. Man hat dasselbe für eine Dichtung erklärt, für eine Allegorie, für einen poctischen Mythus. Um weitesten verbreitet ift die Auffaffung besfelben als einer national-hebräifchen Brophetensage mit einem geschichtlichen, übrigens nicht näher bestimmbaren Kern und didaktischen Zwede. Auf der anderen Seite hat auch 25 die streng historische Auffassung ihre Bertreter. Wenn sich lettere, um die historische Glaubtwurdigfeit des Buches in allen Einzelheiten der Erzählung zu erweisen, unter anderem darauf berufen, daß die Sendung bes Jona, Sohn Amittais, nach Ninibe zu ben geschichtlichen Berhältnissen seiner Zeit passe, in welche die ersten Berührungen Jeraels mit Affur fielen; daß die Beschreibung ber Größe Ninives mit der Wirklichkeit im Ein- 20 klang stehe, so ist ersteres nicht in Abrede zu stellen, letzteres aber auf Grund unserer gegenwärtigen Kenntnis von dem Umfang des alten Rinive in Zweisel zu ziehen (vgl. RE 2 X, 598). Die Bestreiter der Geschichtlichkeit der Erzählung berufen sich auf die Häufung des Wunderbaren in derselben; auf so Auffallendes, wie das "Fasten des Viehes" 3, 7, was ein unverkenndares Anzeichen des didaktischen Charakters des Buches sei; auf so das laut R. 2 von dem Propheten im Bauche des Fisches gesprochene Gebet, das nicht eine Bitte enthalte, wie fie hier an der Stelle ware, um die erst ju gewährende, sondern ein Dank für die bereits gewährte Errettung. Die Dinge werden hier ebenso liegen, wie beim B. Hiob. Wie dort, so ist hier keine freie Erfindung des historischen Rahmens durch ben Berf. bes Buches anzunehmen, sondern eine Benützung und Berarbeitung eines tra= 40 bierten Stoffs, einer in ber Bolksüberlieferung enthaltenen alten Jona-Geschichte zum Behufe eines bestimmten, lehrhaften Zweckes. Hiermit ist Mt 12, 39—41, wo Christus das über die wunderbare Errettung des Jona Erzählte zur Beranschaulichung seiner Auferstehung verwertet, durchaus verträglich. Aber welches ist jener lehrhafte Zweck? Die früher (NE') von mir vertretene Meinung, daß das Buch Ausschluß gebe über das Wesen des prophestischen Berufs, ist gegenüber dem berechtigten Einwand nicht aufrecht zu halten, daß viels mehr bas Berhalten Gottes zur Beidenwelt, welches fich im Gegensat zu ber in Ierael gangbaren und felbst bei einem Bropheten wie Jona nicht ausgeschlossenen, engherzigen Borftellung als ein wohlwollendes, liebevolles offenbart, "wie ein roter Faden das Ganze durchzieht und zulett zu einem Knoten sich schurzt, bessen Lösung 4, 10 f. ben Schluß und 50 Glanzpunkt bildet". In der Darlegung dieses Gedankens, daß auch die Heibenwelt Gegenftand göttlicher Borfehung und Erziehung; daß auch fie zur Anerkennung Jahmes zu rufen, auch ihr die "gnädige Aufnahme in das Reich des wahren Gottes zu gönnen" fei, wird die Tendenz des Buches zu suchen sein.

Daß der 2 Kg 14, 25 erwähnte Prophet das in dem Buch über ihn Erzählte in 55 Schrift gefaßt hat, ist nirgends angedeutet. So abgebrochen, wie die Erzählung beginnt und schließt, liegt es nahe zu vermuten, daß sie ursprünglich nur ein Glied in einem Cyklus von ähnlichen Erzählungen gebildet hat; und da sie nun den Geschichten aus dem Leben Elisas, welche wir im 2. Buch der Könige zusammengestellt sinden, durchaus analog ist, so stammt sie vielleicht aus demsselben Kreis der sogenannten Prophetenschulen her. so

22,

Gine alte Haggada bezeichnet Jona geradezu als einen der ত্রান্ত্র aus Elifas Schule. Uber die Zeit der Absalfung des Buches herrscht unter den Auslegern große Differenz der Ansichten. Sie schwanken innerhalb des Zeitraums zwischen Menahem und den Makkabäern. Da das 3, 3 sich sindende "und Ninive war (ত্রান্ত্র) eine große Stadt für Gott" zeigt, daß die Stadt zur Zeit der Absalfung des Buches nicht mehr bestand, so kann es nicht vor 606 v. Chr. geschrieben sein. Auch der sprachliche Charakter des Buchs (২০০০ – μέλλω 1, 4; ত্রান্ত্র 1, 5; ত্রান্ত্র 1, 6; ত্রান্ত্র 3, 2; ত্রান্ত্র (Besehl) 3, 7; ত্রান্ত্র 1, 6; ত্রান্ত্র 3, 2; ত্রান্ত্র (Besehl) 3, 7; ত্রান্ত্র 1, 12; ত্রান্ত্র 4, 10) weist und in eine viel spätere Zeit, als man häusig angenommen hat. Aber über das 5. Jahrh. wird nicht herunterzugehen sein. Berschiedene Schriften, aus denen das Buch entstanden wäre, wie Böhme vermutet hat, der einen Jahwisten, einen Elohisten, einen Redaktor und einen Ergänzer unterscheiden zu können meint, lassen sich nachweisen.

Jouas von Bobbio, angesehener Hagiograph des VII. Jahrh., gest. nach 659. — Histoire littéraire de la France III, 604 sp.; Artisel "Jonas von Bobbio" in der Encysto15 pädie von Ersch und Gruber; Hertel in Hold 39, 397 sp.; Stöber, Zur Krisis der Bita S. Johannis Reomaensis: SKU 1885, S. 319 sp., bes. S. 395 — 97; Krusch, Zwei Heiligenleben des Jonas von Susa: Mitteilungen des Instituts für. österr. Geschichtsforschung XIV, 385 sp.

Über ben Lebensgang bes J. von Bobbio ober von Susa sind wir ausschließlich durch gelegentliche Bemerkungen in seinen Biographien unterrichtet. Er stammte aus Susa, 20 einem 45 km westlich von Turin am Fuße bes Mont Genis gelegenen Alpenstädtchen, bem alten Segufio, das noch beute durch eine Reihe romischer Altertumer hervorragt. Im Jahr 618 trat er, noch jugendlichen Alters, in das drei Jahre zuvor von Columba d. 3. gegrundete Klofter zu Bobbio ein (f. b. A. Columba b. Jung. Bb IV S. 241-47), bem er im wesentlichen seine grammatisch-litterarische Bildung zu verdanken haben wird (vita er im wesentlichen seine grammatisch-litterarische Bildung zu verdanken haben wird (vita 26 Col. Prol. 4; ASB II, 4). Bereits unter Abt Attala, dem unmittelbaren Nachsolger Columbas, erlangte J. eine Vertrauenöstellung (beati viri ministerio deputatus, v. Attalae 3 a. a. O. S. 116), und von dem 3. Abt Bertulf ward er, als derselbe bald nach Erlangung seiner Würde (627) die Hilfe des Papstes gegen die Unsprücke des Vischofs von Tortona in Anspruch nahm, zum Begleiter auf der Konreise erwählt. Da V. J. den zweiten Abt von Luzeuil Eustassius, der im Frühjahr 629 gestorben ist (s. A. Eustassius V S. 624 f.) persönlich gekannt hat (v. Col. 54), so ist es nicht unwahrscheinslich, daß er noch im J. 628 nach Gallien kam, wo er jedensalls nachdem er Bobbio verlassen, sich dauernd ausgehalten hat. Wie er bei einem späteren vorübergehenden Ausentsalt in Robbio (eum apud eos. va cans. morarer. v. Col. 1) den Brüdern enthalt in Bobbio (cum apud eos . . vacans . . morarer, v. Col. 1) ben Brüdern 26 versprochen hatte, schrieb er — und zwar innerhalb der nächstsolgenden drei Jahre — sein von ihm selbst in zwei Teile gegliedertes Hauptwerk: die Lebensbeschreibungen Columbas und seiner Nachfolger und Schüler. Der nach Abschluß des Ganzen (v. Col. 4) verfaßte Prolog an Waldebert von Lugueil und Bobolen von Bobbio bezeugt, daß die Bollendung des Werkes zwischen 640-643 fällt, nach Krusch (S. 388) ins Jahr 641. Um biese do Zeit war J. in Gesellschaft des heil. Amandus mit der Bekehrung der heidnischen Franken an der Schelde und Scarpe beschäftigt. Bei einem Aufenthalt zu Arras an der Scarpe ward er veranlaßt, das Leben des hl. Bedastes, des ersten franklichen Bischofs von Arras, ju schreiben, das in der Vorrede auffallend an die um die nämliche Zeit abgefaßte Präfation der Bita Col. erinnert (Krusch S. 439). Im November 659 hatte J., der instmischen (Stöber S. 397) die Abtswürde erlangt hatte (nach früherer, aber ganzlich halts loser Vermutung zu Bobbio, nach Hist. lit. von Elno, nach Stöber a. a. D. in einem Bogesenkloster columbanischer Grundung, nach Krusch S. 388 ohne bestimmten Sit, in königlichen Diensten — eine Entscheidung ift, solange nur vita Walarici 9 und vita S. Joh. Reom. 1 zur Beurteilung herangezogen werben können, unmöglich) im Auftrage 50 ber Rönigin-Regentin Balthildis eine Reife nach Cabillonum (Chalon-fur-Saone) auszuführen, wobei er im Kloster des heil. Johannes von Reomaus, unweit Semur-en-Augois, Raft machte. Auf Bitten der Brüder daselbst verfaßte er die Lebensbeschreibung des gegen Mitte des 6. Jahrh. verstorbenen Stifters des Klosters. Über die letzten Schickfale und den

Tod Jonas' besitzen wir keine Nachricht.

Das bereits erwähnte Hauptwert des J, insbesondere dessen erster Teil, die vita Columbani, ist es, dem er seinen schriftstellerischen Ruhm verdankt. Häusig gedenken gleichzeitige oder wenig spätere Autoren seines Berdienstes: vgl. die Vita Walariei Raimberts cap. 9 (ASB II, 79), vita Saladergae 3 (II, 405), vita Agili 6 (II, 304), vita Faronis 12, II, 585); der sog. Fredegar dietet in dem 642 entstandenen Teile IV, 36

bereits mehrere der vita Col. entlehnte Kapitel (M. G. Ser. Merov. 2, 134—38), und die Vita S. Galli deruht in ihrem Ansang auf demselben Werte des J. Man wird auch zugeden müssen, daß I. troß mehrsacher Unrichtigkeiten im einzelnen (vita Col. 10, 12, 50; vgl. Haud, AG I² 279 Anm. 3), troß auffallenden Schweigens über wichtige Angelegenheiten wie den Osterstreit (von dem jedoch vita Bertulsi 3 nach Malnorys 6 [Quid Luxovienses monachi ad regulam . . . contulerint p. 13] ansprechender Bermutung eine Bemertung nachzullingen scheit der geit entsprechenden Vorliede sür Bunderzegel in Gallen, troß seiner dem Geist der Zeit entsprechenden Vorliede sür Bunderzegeschichten (die Vita Burgundosarae ist nichts anderes als eine noch zu Ledzeiten der Burgundosarae vorgenommene Zusammenstellung wunderderer Borgänge im Kloster Hare 10 moutier, vgl. auch Krusch S. 429) — boch durch seine Bemithungen, aus Grund persjönlicher Ertundigung dei Augenzeugen und mit einer gewissen Unterscheidung des mehr oder minder Grtundigung der Gestalt und der Schässel des Patriarchen des Altschottischen Klosterwesens auf dem Festlande unter der großen Masse skatiarchen des Altschottischen Klosterwesens auf dem Festlande unter der großen Masse sie vorher herrschende gegorianisch-merodingische verdrängende Ausdrucksweise (Krusch S. 435): eine mit zahlreichen Flosseln aus der klasselnen Ausdrucksweise (Krusch S. 435): eine mit zahlreichen Flosseln aus der Klasselnen Ausdrucksweise (Krusch S. 435): eine mit zahlreichen Flosseln aus der Klasselnen Schassen er klassen der Schannis Reomaensis von Sieder in SWA 1885, S. 319 ff. (dort auch das Bruchstürd der Flita nach Cod. Paris. 11748), sodann sür despekt veita S. Johannis Reomaensis von Sieder in SWA 1885, S. 319 ff. (dort auch das Bruchstürd der Bita nach Cod. Paris. 11748), sodann sür diese Bita und sür des des beite Schudert, Die Unterwerfung der Alemannen, S. 210—222). Für das Haugdeb beider Sien Schuchstres der Mehrent ein werden, auf Madillon angewiesen, der im 2. Bande der Schuchturt des Schalb

Fonas, Justus, gest. 1555. — Brieswechsel des J. J., gesammelt und beard, von G. Kawerau, 2 Bde, Hale 1884. 85; dazu seitber manche Nachträge, z. B. von C. A. H. Burthardt in Jewl 1889, S. 430ff.; Laur. Reinhard, Commentatio de vita et oditu J. Jonae, Altend. 1731; Drenshaupt, Saalkreys, Hal. 1873; G. Chr. Knapp, Narratio de J. J. Hall 1817, auch in Scripta var. arg. Hal. 1823, II, 573ff.; R. Chr. Lebr. Franke, Gesch. d. d. Hall 1817, auch in Scripta var. arg. Hal. 1823, II, 573ff.; R. Chr. Lebr. Franke, Gesch. d. d. Hall Reformation, Halle 1841; H. G. Hasser, Festight, F. L. Chr. Lebr. Franke, Gesch. d. d. Hall Reformation, Halle 1841; H. G. Hasser, Festight, F. L. Chr. Lebr. Franke, Gesch. d. d. Halle Reine VIII), Elbers. 1862; K. Reyer, Festightst zur Judelf. des 400j. Geburtstages des Dr. J. J. Nordhausen 1893. Hür die Ersurter Leit: Karl Krause, He. God. Gesturtstages des Dr. J. Nordhausen 1893. Hür die Ersurter Feit: Karl Krause, He. God. Helträge zur Gesch. des Ersurter Humanismus in Mt des 45 Bereins f. d. Gesch. und Altertumst. von Ersurt XV 1891, auch in Sonderabbrud. Hür die Anstinge in Wittend.: Fr. Kropatschet, Joh. Dölsch aus Feldstirch, Greissen. 1898; G. Bauch, Die Einsührung der Welanchthonischen Deslamationen . . . Breslau 1900. Für Halle: Haud 1542 in Dz f. Geschichswissenschung, Luther, Kursachsen und Magd. in den Jahren 1541 und 1542 in Dz f. Geschichswissenschung, Luther, Kursachsen und Magd. in den Jahren 1541 und 1542 in Dz f. Geschichswissenschungen aus Jonas' letzten Lebensichtungen XIX (1896) S. 153ff. — Handlichen Resech und Kusseichnungen aus Jonas' letzten Lebensichten durch Joh. Lindener in Clm 939 (München, He. Ausseichnungen aus Jonas' letzten Lebensichten durch Joh. Lindener in Clm 939 (München, He. Zeichnungen aus Jonas' letzten Lebensichten durch Joh. Lindener in Clm 939 (München, He. Zeichnungen aus Jonas' letzten Lebensichten der Keiser Lebensichten Lebensich

Justus Jonas, eigentlich Jobokus [Jobst] Koch, wurde am 5. Juni 1493 in der Reichsstadt Nordhausen als ältester Sohn des angesehenen Ratsmeisters Jonas Koch gesboren. Geistige Begadung und Beredsamkeit waren Erbteil des Sohnes vom Later her (CR III, 535. VIII, 986; de Wette V, 105), den er noch in seinen Knabenjahren verslor. Während der Universitätsjahre wurde aus dem Jodoeus Jonae [filius] ein Jodos 60 cus, dann Justus Jonas (Briesw. I, 6). Eine ältere Schwester (Halbschwester?) heiratete

ben Nordhäuser Bürger Lorenz Rebbeis; ein Halbbruder Berthold Wolfhagen, der Kano-nikus in Ersurt wurde, bereitete ihm bei Ledzeiten durch seine "Undußfertigkeit" und seinen Lebenswandel vielen Kummer, und sein Tod veranlaste dann noch 1542 ärgerlichen Streit unter den Berwandten um den Nachlaß (Briefw. II, 61. 82 ff.; Dergel S. 110). Nach5 dem J. J. die lateinische Stadtschule der Baterstadt besucht hatte, bezog er schon als 13= jähriger 1506 bie Universität Erfurt, wurde 1507 Baccalaureus und 1510 Magister. Schon in diesem jugendlichem Alter schloß er sich in enger Freundschaft an Coban Heffus an und eiferte ihm in humanistischen Studien, poetischen Bersuchen und fröhlichem Lebensgenuß nach. Als Berufsstudium erwählte er die Rechtswissenschen. Es war wohl 10 der 1509 nach Wittenberg übergesiedelte "monarcha juris" Henning Gode, ber ihn im Sommer 1511 betwog, sich gleichfalls nach Wittenberg zu begeben, two er ben juristischen Baccalaureat erwarb. Bon näheren Beziehungen zu Luther liegt für jetzt kein Zeugnis vor, wenn sie auch einander bekannt wurden, wohl aber von solchen zu Spalatin und zu Wenzeslaus Link (Briesw. I, 3 und 318). Nach Ersurt zurückgekehrt (1514 oder 1515?) 15 empsing er die Priesterweihe — er giebt an, 1516 zuerst gepredigt zu haben —, promovierte dann hier 1518 zum Doktor beider Rechte und erhielt durch seinen einstlußreichen Einner, den Prosessor und Kanonikus Martin v. d. Marthen, eine der besten Lectorals Prabenben an St. Geberi, ein einträgliches Kononitat, mit bem eine Professur ber Rechte verbunden war — eine überraschende Beforderung, da jener ein Gegner der humanisten 20 war, Jonas aber mit jugendlichem Gifer bie Interessen bes um Konrad Mutianus gebildeten Thuringischen humanistentreises vertrat und ein bervorragendes Glied in dem Freundesbunde war, der in Cobanus seinen Rex anerkannte und dem fernen Erasmus in schwärmerischer Berehrung hulbigte. Als Cobanus 1518 nach den Niederlanden zu Erasmus pilgerte, fand Jonas die erste Gelegenheit, sich diesem brieflich zu nähern; im Frühjahr 25 1519 unternahm er dann selber zusammen mit Kaspar Schalbe die Wallsahrt zu dem in Überschwänglichkeit verehrten Mann, der auch an seinem jugendlichen Besucher solches Bohlgefallen sand, daß er ihn weiterer Korrespondenz würdigte und sich später dann auch ernstlich bemühte, seinen Anschluß an Luther zu verhindern. Neben dem fröhlichen Treiben der Ersurter "Poeten" in Jugendlust, betress dessen später G. Wißel gegen Jonas den wordurf erhob, er habe sein däterliches Erbteil vertrunken ("degulatum patrimonium"), machen sich immer stärker positive Bestrebungen geltend: nicht nur jene humanitas gilt als Ziel, wie sie die liebevolle Beschäftigung mit den Klassifern gewährte, sondern Erasmus wird ihnen auch der Wegtweiser zur Beschäftigung mit der norma Christi, die dem Evangelium und den Kirchenbatern entnommen werden follte. Jonas bezeichnet 1519 85 Erasmus als feinen "Bater in Chrifto". Dag er — gerade während seiner Reife nach ben Niederlanden — am 2. Mai 1519 jum Rettor gewählt wurde, bedeutete den Sieg ber Erasmianerpartei an der Universität. Eine Reform der Studien war damit verbunden: man beschloß, das Studium auch des Griechischen und Hebraischen, der "wahren" Philosophie und der "echten" Theologie unter die Disziplinen der Hochschule aufzunehmen, wund wählte eine Kommission, welche die hiefür geeigneten Lehrkräfte beschaffen sollte. Erstaunt sand 3. bei der Heinen Platz erobert. Wie Ebbauts wer Weränderung vor: der Humanismus hatte sich seinen Platz erobert. Wie Ebbauts jetzt über das Enchiridien des Erasmus eine Borlesung hielt, so pries 3. in einer Praefatio in Epistolas divi Pauli Apostoli ad Corynthios begeistert das Studium der hl. Schristen an als das Mittel der parkellenen Vierke wieder auswelessen. wille diel bei der der Aufstellenen Vierke wieder auswelssen. 45 Mittel, der verfallenen Kirche wieder aufzuhelfen: "mille bibliothecas evolvit, cui unus Paulus sapit", und begann biblische Vorlesungen. Aber dabei ist noch nicht Wittenberger Ginfluß spurbar, sondern Erasmus wird als der Lehrmeister gerühmt. Und auch Ed, den die Leipziger Disputation nach Erfurt führte, wird dort zunächst als Feind bes Erasmus von ben einen gefeiert, von Jonas und seinen Freunden verachtet (Briefw. 50 I, 28). Aber eben diese Disputation beforberte doch nun auch den Unschluß der Sumanisten Ersurts an Luther: in dem Augustiner Joh. Lang, der auch I. nahe stand, besaß die Stadt schon einen der treuesten Freunde Luthers; jest kam auch Mosellan von Leipzig zu Besuch herüber, voller Begeisterung für Luther; die Akten der Disputation kamen in Ersurt in den Druck. Kurz vor der Disputation hatte Luther durch Lang I. seine Freundstoff angetragen (Enders II, 13); aus dem Juni 1520 stammt der erste Brief jenes an ihn, er wonscht ihm Glück dazu, te ad asylum saeras Seripturas e procelloso homium insidiorum vollage confugiese (Enders II, 130). minum juridicorum pelago confugisse (Enders II, 420). Auch bas Studium ber griechischen Sprache, womit wir 3. in biefer Zeit beschäftigt seben, dient dem erwachten Interesse an Bibel und Theologie. Run starb am 21. Januar 1521 Propst Henning so Gode in Wittenberg, und Spalatin machte alsbald auf J. aufmerksam, ber "ein jung Mann

und frommer gelehrter Briefter, in beiber Sprach, lateinischer und beutscher, wunder wohl und frommer gelehrter Priester, in beider Sprach, lateinscher und deutscher, wunder wohl beredt, auch ein feiner junger Jurist" sei; "lieset auch in theologia und predigt" (Briesw. I, 49). Der Kursürst, der in Worms weilte, dot die Stelle zunächst dem alternden Mutian an, der ablehnte, aber zugleich gleichfalls Jonas empsahl. Da kam Luther auf dem Wege nach Worms am 6. April nach Ersurt und sand dort begeisterte Aufnahme; Jonas zog 5 ihm dis Weimar entgegen, schloß sich ihm auf der Weiterreise an und erhielt in Worms selbst seine Berusung nach Wittenderg, durch die er sich dem Jorn der Kanoniker in Erzurt entzog; und er erward sich durch seinen Anschluß an Luther Huttens Lob und Freundschaft. Er siedelte im Juni nach Wittenderg über und lebte sich hier — durch Erasmus' Warrung nicht heirrt — mit warmer Peocisterung in der Wittenderger Theologie ein zo Warnung nicht beiert — mit warmer Begeisterung in die Wittenberger Theologie ein, 10 sest entschlossen, seine Arbeit fortan der "ebangelischen Sache und Handlung" zu widmen. Berufen war er als Propst an der Schloßlirche und als Professor bes kanonischen Rechtes. Sofort machte er ben Berfuch, bom Rurfürsten Befreiung bon biefem Lebrauftrag ju erhalten, und bat, ihm die Promotion jum Dr. theol. und bamit "Gottes Lebre, Schrift halten, und bat, ihm die Promotion zum Dr. theol. und damit "Gottes Lehre, Schrift und Wort in der Schule und Kirche zu sühren" zu gestatten. Nach längeren Berhand= 15 lungen wurde ihm der Übertritt zur theologischen Fakultät gestattet; einen kleinen Teil seiner Einnahmen (20 Gulden) mußte er an einen Substituten für die Lektion der Dekretalen (Schwersteger, später Apel) abtreten, eine Verpslichtung, die ihm bald auf Spalatins Fürsprache abgenommen wurde. Am 14. Oktober 1521 erward er die theologische Doktorwürde. Aber auch die Funktionen, zu denen ihn die Propstenwürde 20 verpslichtete, empsand er jetzt bald als Gewissensbelastung. Bei den bewegten Verhandslungen, die noch während Luthers Wartburgsausenthalt über Resormen an der Schloßskiede geführt nurden war er der rodikalke Narkömpser einer Kultuskeinern (vol. Er Gerefirche geführt wurden, war er der raditalfte Bortampfer einer Kultusreform (vgl. Fr. Kropatsched S. 66). Seine Doppelthätigkeit an der Universität wie an der Schlokkirche schildert Spalatin 1525 folgendermaßen: "er predigt alle Sonntage, auch alle hohe Feste; darüber 25 hält er alle Wochen dreier Tage im Stift die deutsche Lektion in der heilg. Schrift, und sonst auch alle Werktage eine lateinische Lektion in der blg. Schrift" (vgl. Bauch S. 23; und sonst auch alle Werktage eine lateinsche Lektion in der hlg. Schrift" (bgl. Bauch S. 23; 3hTh 1860, 455). So las er 1523 über den Römerdrief; 1524 gab er nach Vorzlefungen seine Annotationes in acta apostolorum heraus; 1529 las er über die Psalmen und gab eine Erklärung von Da 7 heraus. Das Dekanat der theol. Fakultät so verwaltete er seit 1523 dauernd dis 1533, dreimal wurde er zum Rektor erwählt. Einige Theseneihen und einige akad. Gelegenheitsreden (CR IX, 41 svon 1538, nicht von 1521] und XI 227, also vielleicht beide von Melanchthon versast son ihm erhalten. Doch trat seine akad. Thätigkeit vor andern kirchlichen und litterarischen Ausgaben, die ihm zusielen, allmählich mehr zurück, so daß spärter Kanzler Brück über ihn Klage geführt so kat er sei mit Leken und sont in der Universität unsleibig" gemesen. Über seine Nese hat, er sei "mit Lesen und sonst in der Universität unsleißig" gewesen. Über seine Pre-bigtthätigkeit vgl. auch Mathesius, Leben Luthers 8. Pred. (ed. Lösche S. 163). Was ihm an Luthers Seite als sein besonderes Teil zusiel, das war zunächst (1523) die litte-rarische Polemit gegen Joh. Faber und dessen Verteidigung des Cölibats — hatte er doch selber schon Februar 1522 eine Wittenbergerin geheiratet — (Adv. Joh. Fabrum . . pro 40 conjugio sacerdotali defensio); später die Polemit gegen seinen ehemaligen Ersurter Studiengenossen Georg Wikel, gegen ben er seit 1532 mehrere Schriften richtete (Briefw. II, S. XXXVII ff.), in benen er ben evangelischen Kirchenbegriff versocht, aber auch stark mit personlicher Verdächtigung ben Gegner angriff. Balb aber zeigte sich seine spezielle Begabung darin, daß er von den Schriften Luthers und Melanchthons Ubersetungen lieferte; er 45 war ebenso gewandt darin, lateinische Schriften ins Deutsche, wie deutsche ins Lateinische zu übertragen. Beide Reformatoren erkannten freudig seine ganz besondere Geschicklichkeit barin an und gestatteten ihm vertrauensvoll, in voller Freiheit dieses Amtes an ihren Schriften zu walten. Auch einige Schriften anderer übersetzte er ihn ähnlicher Weise. Ein Berzeichnis von 35 solcher Übersetzungsarbeiten s. Briefw. II S. XXXIII ff. Hervor- 50 gehoben sei seine Übersetzung von Luthers De servo arbitrio, der Loci Melanchthons, und die Herstellung des deutschen Textes der Apologie. Dazu kam seine Teilnahme an wichtigen Aktionen der Reformation: Marburger Gespräch und Augsb. Reichstag. Sodann finden wir ihn stark in Unspruch genommen durch die kursächsischen Bisitationen seit 1528 und den daraus sich auch nach Beendigung der Bisitationsreisen ergebenden Kirchenauf= 55 sichtsgeschäften. Sein wichtiges Gutachten "der Consistorien halben" s. bei Richter, Gesch. b. evang. Rirchenversassung Lpz. 1851 S. 82 ff. Er wird seit 1532 theologischer Berater ber drei anhaltischen Fürsten, mit denen er in lebhaftem schriftlichen Vertehr bleibt; in mancher Reise nach Dessau und Zerbst pflegt er auch ben persönlichen Berkehr mit ihnen. In ihrem Auftrage ist er 1538 längere Zeit in Zerbst thätig und giebt ber Stadt eine so

Auch mit Herzog Albrecht und mit König Christian III. steht er in Korrespondenz. 1536 bilft er in Naumburg der Reformation eine Stätte sichern. Bor allem aber ift er es, ber 1539 bei bem Einzug ber Reformation in bas Herzogtum Sachsen als Bisitator und Berforger ber Gemeinden mit evangelischen Geiftlichen und als Berfaffer ber wich-5 tigen KO bes Landes Berwendung findet. Die Art und Weise aber, wie fich Herzog Beinrich hier baldmöglichst ber Mitarbeit ber ernestinischen Theologen entzog, bewirkte bei Jonas, der sich besonders zurückgesetzt fühlte, eine Berstimmung gegen den Dresdner Hof, die sür ihn hernach in seiner Beziehung zu Herzog Moritz verhängnisvoll geworden ist. Eine wichtige Ausgabe erwuchs ihm durch den Fortschritt der evang. Sache im Erzstift 10 Magdeburg. Der in Halle residierende Kardinal Albrecht hatte im Januar 1541 auf bem Landtage ju Ralbe Dedung seiner Schulden burch bie Stände des Stifts nur um ben Preis erhalten, daß er die religiösen Neuerungen stillschweigend anerkannte, auf Repressiumaßregeln verzichtete, die Regierung dem Koadjutor Markgrafen Johann Albrecht überließ und seinen Hoshalt von Halle nach der Wainzer Diöcese verlegte. Jest konnte 15 Halle an die Einführung der Reformation benten; die Burgerschaft nötigte den Rat, entscheibende Schritte ju thun. Als 3. Grundonnerstag 1541 auf einer Reise in die Heimat Halle paffierte, wurde er hier durch zwei Ratsmitglieder aufgefordert, "zwei Monate ober länger" bei ihnen das Evangelium zu predigen. Offenbar waren geheime Borverhandlungen borangegangen. Um Karfreitag begann er in ber Marienkirche feine neue Thätig= 20 keit, gegen ben Ginspruch bes Koabjutors und bann auch gegen Kardinal Albrechts Bers suche einzuschreiten, durch ben sächsischen Kurfürsten gebeckt. Dieser hatte im Besitz bes Burggrafenamtes von Halle, das freilich nur unbedeutende formelle Rechte gewährte, einen Rechtstitel, ben er jett zum Schutz des Protestantismus möglichst weit auszudehnen suchte. Den verlodenden Anerbietungen seitens des Erzstiftes, ihm dieses Recht um hoben Preis 25 abzukaufen, leistete er schließlich unter energischem Druck, ben Luther brieflich auf ihn aus-übte, Widerstand und schloß am 6. November 1542 mit Halle einen Bertrag, in dem er der Stadt gegen ein jährliches Schutzgelb von 1000 Glb. den Schutz ihrer Religion und ihrer Privilegien zusicherte. Inzwischen war zu Weihnachten 1541 auch die Ulrichstirche, im August 1542 auch die Moristirche der evang. Predigt aufgeschlossen und mit Predigern 30 verforgt worben. Jonas übernahm im Sommer 1542 bas Superintenbentenamt und verfaßte Frühjahr 1543 die KD für die Stadt (handschriftlich in den Aften des Magi-Da aus seiner Thätigkeit ein festes, dauerndes Amt wurde, so mußte er jett auf feine Bittenberger Amter verzichten, auch feine Bropftei abgeben, beren Ginfunfte er nur ju gern behalten hatte — doch wurde ihm eine bestimmte Summe aus den Propstei-35 gelbern weiter gezahlt. Um 11. Dezember 1544 erhielt er scine befinitive Bestallung in Halle. In energischem, oft berbem Kampf mit den Gegnern gelang es ihm, die Reforsmation in Kirche und Schule mehr und mehr durchzuführen und im Rate in der Berson bes Wittenberger Juristen Kilian Goldstein, der als Syndikus hierher berufen wurde, sich einen sicheren Freund zu schaffen. Für schriftstellerische Arbeit blieb ihm hier nur wenig Zeit. Er begleitete Luther 1546 auf dessen letzter Reise nach Eisleben, stand ihm in der 40 Zeit. Er begleitete Luther 1546 auf oessen repier verze nach Greier in Eisleben. Mit Todesftunde jur Seite und hielt ihm die Leichenpredigt bei der Feier in Eisleben. Mit Coelius gemeinsam veröffentlichte er ben Bericht über den "driftlichen Abschied" des ihm ftets in ungetrübter Freundschaft verbundenen Reformators. Die "Tischreden" sowie ibr Briefwechsel, von bem leiber bie Briefe bes 3. an Luther nur zum kleineren Teile erhalten 45 find, gewähren reichen Ginblick in den vertrauten Berkehr beider (1525 bei Luthers Trauung anwesend, 1527 sein Tröfter in schwerer Anfechtung, Gehilfe bei der Bibelrevision). Nun tam ber ungludliche schmalfalbische Krieg, ben 3. durchaus nur als Religionstrieg bevan tam der unglactiche schmalkaldiche Krieg, den J. durchaus nur als Religionskrieg betrachtete. Daher rief er die Hallische Gemeinde zum Gebet wider den röm. Antichristen und den "spanischen Diokletianus" Karl V. auf, ließ die Fürditte sür den Kaiser fort — 50 dieser habe seinen Plat im Eredo neben Pontius Pilatus. Auch gegen Herzog Moris hatte er harte Reden geführt. Aber nun besetzte dieser am 22. November 1546 Halle und verlangte sofort die "Abschaffung" von Jonas und Goldstein. Bergeblich erinnerte der Rat an die treuen Dienste, die J. bei der Einsührung der Reformation im Herzogtum Sachsen geseistet hätte; J. klüchtete nach Mansseld. Als dann Joh. Friedrich Halle zurückserderte, kehrte er am 9. Januar 1547 wieder zu seinem Predigtamte zurück, und jeht wurde die Situation schleunigst ausgenutzt, Mönche und Nonnen vollends auszutreiden und den Resten des katholischen Kultus aewaltsam ein Ende zu machen Aber das Eriogsund ben Resten bes katholischen Rultus gewaltsam ein Ende zu machen. Aber bas Rriegsglud wandte sich schnell, und zum zweitenmale mußten 3. und Goldstein fliehen "wegen ber großen Ungnade, die Herzog Morits auf sie geworfen". Wir finden jett 3. in Mans-so selb, dann in Nordhausen, wo er mit Mclanchthon zusammentraf, gelegentlich auch in

Wernigerobe (31982 1889, 483). War er schon in ben Jahren vorher burch Steinleiben viel geplagt und körperlich geschwächt worden, so hatte jest die Kriegskatastrophe ihn an Leib und Seele furchtbar mitgenommen : er macht fortan ben Ginbruck eines ftark gealter= ten und im Gemüt beschwerten, schwachen, thranenreichen Mannes. Melanchthon redet von seinem "animus aegrotus" CR VI, 567. Aber doch sehnte er sich ungeduldig 5 nach einer Thätigkeit — vor allem nach ber Rückehr auf seinen Bosten nach Halle. Un= ermüblich, aber erfolglos bemühte er sich durch Bittgesuche und Fürsprache anderer, Morit's Born zu befänstigen. Die Evangelischen Silbesheims riefen ihn; er tam im Juni 1547 und predigte in der Andreastirche, oftupierte auch die Stiftstirche zum hl. Kreuz für Lettionen über die Briefe Pauli, die er den Geistlichen halten sollte. Aber wenn er auch 10 Frau und Kinder nachkommen ließ, so fühlte er sich doch hier nicht heimisch und sehnte sich immer ungeduliger nach Halle zurück. Endlich gelang es Melanchthon, Moritz in schristlicher und perfönlicher Fürsprache zu erweichen, und nach bemütigender Abbitte erhielt J. endlich 13. März 1548 freies Geleit zur Kücklehr nach Halle. Schon im Februar war er aus Hilbesheim nach Nordhausen zurückgekehrt (verworren ist der Bericht in Olde: 15 cons Chronik Tilbingen 1801 S. 261) und katte mit dem West in Salle Silven Schon cops Chronik, Tübingen 1891 S. 261), und hatte mit dem Rat in Halle über seine Rücksehr verhandelt, der aber sehr zurücksaltend geantwortet hatte. Jest begab sich J., ohne erst die Berhandlungen zum Abschluß zu bringen, sofort nach Halle und wollte sein Amt wieder einnehmen. Eine Berufung nach Dänemark lehnte er daher jest ab. Aber nun kam die bitterste Demütigung: der Rat hatte wenig Lust, den alten und kranken, 20 dazu bei Morit und dem neuen Erzbischof Johann Albrecht mißliebigen Mann wieder anzunehmen, verweigerte ihm seine Kanzel und gestattete ihm nur, an Wochentagen latei-nische Lektionen zu halten. Nach einer bitteren Wartezeit, in der ein letzter Besuch in der Baterstadt Nordhausen und seine Predigt daselbst im September 1549 (vgl. Siegfr. Sac, Letchtart Nordhausen und seine Predigt baselbst im September 1549 (bgl. Siegr. Sac, Letchtpredigten, Magd. 1598 Vorwort) wie ein Lichtblick erscheint, mußte er sich doch nach 26 einer andern Thätigkeit umsehen —: Herzog Johann Ernst berief ihn 1550 als Hosp prediger nach Koburg. Inzwischen hatte seine freundschaftliche Beziehung zu Welanchthon und den Wittenbergern sich merklich abgekühlt; das Interim machte auch hier den Riß und sührte ihn auf die Seite der Eggner der von Melanchthon beobachteten Connivenz; dabei bewirkte natürlich auch sein Konflikt mit Herzog Morits, daß sich 3. um so ent= 30 schiedener auf die Seite der ernestinischen Fürsten stellte. Der Handel mit Osiander führte vorübergehend noch einmal eine Unnäherung an Melanchthon herbei. Auf Unregen ber Hennebergischen Grafen ließen die ernestinischen Theologen am 18. Januar 1552 ihre "Censurae" wider Ofiander ausgehen, die neben Amsdorfs Unterschrift zunächst die bes 3. tragen; dieser half aber dann auch in Schleusingen den Hennebergischen Predigern ihr 25 Gutachten stellen (vgl. W. Germann im Sonntagsblatt der Hildburghauser Dorfzeitung 1893 Nr. 23). Als eine neue Berufung nach Hildscheim 1551 in Frage gekommen war, ba hatte Melanchthon ihn als einen Greis charafterisiert, der wohl noch beten, aber nicht mehr eine Kirche verwalten könne (CR VII, 755). Gleichwohl nahm er Ende 1552 eine Berufung nach Regensburg an. Aber aus uns unbefannten Gründen kehrte er schon nach 40 wenigen Monaten nach Thüringen zurück, um nach furzem Aufenthalt in Jena die Super-intendentur in Eisfeld zu übernehmen, wieder im erneftinischen Gebiete. Um 27. August 1553 hielt er hier die Antrittspredigt. Der Tod des alten Kurfürsten Joh. Friedrich veranlaßte ihn noch, eine seiner Acgensburger Bredigten als Trostwort für die Söhne desselben herauszugeben. Auch kehrte er noch einmal zu seinen Ubersetzungsarbeiten zurück, 45 brachte aber die lat. Bersion von Luthers "Bon Konzilien und Kirchen" nicht mehr selber zum Abschluß. Bergeblich bemühte er sich jetzt, bei Kurfürst August die ihm unter Morits entzogenen Gelber von der Wittenb. Propstei zurückzuerbitten — der abschlägige Bescheid fand ihn nicht mehr unter den Lebenden. Dem vom "morbus melancholicus" (Briefw. II, 342) schwer Heingesuchten, auch von geistlichen Ansechtungen nicht Verschonten schenkte so Gott am 9. Oft. 1555 ein friedliches Sterbestündlein (f. Briesw. II, LV f. gegen tendenziöses Reden von seinem "verzweiflungsvollen" Ende, wie noch wieder in Betzer-Welte, Kirchen-Lexiton<sup>2</sup> VI, 1812 zu lesen ist). Dreimal war er verheiratet gewesen, die dritte Frau überlebte ihn; aus jeder dieser Ehen hatte er Kinder, von denen der hochbegabe, ehrgeizige Sohn Justus burch sein tragisches Ende bekannt geworden ift: verwickelt in bie 66 Grumbachischen Händel entfloh er zwar gludlich aus Gotha April 1567, aber Kurfürst Auguste Born verfolgte ihn bis nach seiner Bufluchtestätte Kopenhagen, wo ihm ber Prozek gemacht, und er am 20. Juni 1567 hingerichtet wurde. (Bgl. Boigt in Raumers Sift. Taschenb. 1831 S. 270 ff.; derf., Briefw. der berühmtesten Gelehrten, Königsberg 1841, S. 346 ff.; Wilder in AbB XIV, 494 ff.) Der ichnelle Entschluß bes Baters 3., nach 60 bem Tode der ersten Frau sich wiederzuberehelichen, erregte nicht nur in Halle allerlei unliedsame Nachrede, sondern veranlaßte auch Luther, ihm propter os odientium et exempla nostra in partem pessimam capientium zum Aufschub zu raten (de Wette V, 556); doch erreichte er damit nur eine Frist von wenigen Wochen. — Zum evang. 5 Kirchenliede hat auch J. im entscheidenden Jahre 1524 ("Wo Gott der Herr nicht bei uns hält") und auch noch später einige Beiträge geliesett, so die Zusatverse zu Luthers "Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort"; vgl. Briesw. II S. XLVII. — Das Vild des eiseigen, treuen Bekenners, der seine reichen Gaben und seine Arbeitskraft im Dienst der Resonnation voll eingesetzt hat, wird in etwas getrübt durch die persönlich gehässige Art 10 seiner Polemik und durch die stete, oft kleinliche Sorge um Vermehrung seiner Einnahmen. Doch ist bei letzterem Punkte zu bedenken, daß der jungen evang. Kirche noch die geordenete Fürsorge für Witwen und Weisen ihrer Diener sehlte; daher erklärt sich das uns oft unangenehm berührende Bemühen manches Theologen, eignen Grundbessig zu erwerben, um so die Zukunst der Seinen zu sichern. — Über seine Grabstätte vgl. Christ. Kunstst blatt 1899 Kr. 4; über Seinen zu sichern. — Über seine Vabstätte vgl. Christ. Kunstst blatt 1899 Kr. 4; über Spitaphien und Bilder Briesw. II S. LVI f. Als Wappen hatte er Jonas im Walsschachen gewählt.

Fonas, Bijdof von Orléans, geft. 844. — D'Adern, Spicileg. I, 257-335; BM XIV, 166-196; Hist. lit. de la France IV, 594-605. V, 20-31.

Jonas, Bischof von Orleans, gehört zu den bedeutendsten Kirchenfürsten der franklischen 20 Kirche aus der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts. Sein Heimatland war Aguitanien. Bei dem Tode des Erzbischofs Theodulf von Orleans (gest. am 18. September 821) ward er zu dessen Nachsolger ernannt und von da an ist er in hervorragender Weise an ben Geschicken seiner Zeit beteiligt. Wir treffen ihn auf fast allen größeren Bersamm= lungen unter der Regierung Ludwigs d. Fr. an, deffen besonderes Bertrauen er beseffen 25 haben muß, und zwar steht sein Name überall in erster Reihe. — Für den November bes Jahres 825 hatte Kaifer Ludwig infolge einer Zuschrift bes griechischen Kaifers Michael ein Konzil nach Baris einberufen, auf dem auch Jonas vertreten ift, das in Sachen der Bilberverehrung eine bindende Erklärung abgeben follte. Die Beschlüsse des Konzils, ganz im Sinne der karolingischen Synode zu Frankfurt bom Jahre 794 gehalten und eine so vermittelnde Stellung zwischen Bilberfturmerei einerseits und überschwenglicher Verehrung andererfeits einnehmend, wurde vom Raifer Ludwig bem Erzbischof Jeremias von Sens und Bischof Jonas von Orleans zur näheren Begutachtung übermittelt und Jonas alsdann mit ihnen nach Rom gefandt, um biefelben bem Bapft Eugen II. nebst einem taiferlichen Sandschreiben zu unterbreiten. — Ebenso hat Jonas hervorragenden Anteil an dem Bariser Konzil 85 bom Jahre 829, das vom Raiser veranlaßt war, in der Absicht, den Schaden der Zeit abzuhelfen. Diefelben Gebanken, die hier jum synobalen Beschluß gelangen, hatte Jonas schon einige Jahre früher — etwa um 825 (D'Achery I, 258) — jum Ausbruck gebracht in seiner Schrift de institutione laicali, und wir durfen daraus schließen, daß er der eigentliche Wortführer in den Berhandlungen gewesen. Diese Schrift, einem gewissen Mathfried 40 gewibmet, enthält in brei Buchern wertvolle Schilberungen über bie Buftanbe jener Beit mit ihrer kirchlichen und fittlichen Berwilderung. Dagegen dringt Jonas auf Erneuerung bes kirchlichen Sinnes, und es ist bemerkenstvert, daß er nicht äußere Erfüllung der kirch= lich gebotenen Pflichten nur, sondern - in evangelischer Beise - eine gründliche Sinnesänderung durch aufrichtige Buße verlangt, aus der allein ein lebendiger Glaube erstehen 45 kann, der sich bewährt in einem gottseligen Leben. Das allein kann die gesunkene Sittlickeit wieder heben. Zur Förderung derselben ist es mit der kirchlichen Zucht schärfer zu nehmen als seither. Zu diesem Behuse thut aber auch eine Resorm des geistlichen Standes not, von dem es sich Jonas nicht verhehlt, daß er es zu seiner Zeit vielsach an der rechten geistlichen Pflichttreue sehlen läßt (inst. reg. cap. II). — Auf diesem Konzil sollten so nach koniglichem Willen neben dem Borhergehenden auch die Herrscherpflichten eine eingehende Erörterung finden, und auch in diesem schloß fich die Synode den Unfichten des Jonas an, die derselbe schon vorher — etwa 828 — in einem Schriftchen veröffentlicht hatte, indem sie dasselbe unter die Synodalbeschlusse einreihte und Jonas mit der Abfassung derselben betraute. Es standen damals dem Frankenlande schwere Zeiten bevor, 56 die ihre dunkeln Schatten bereits vorauswarfen. Der Zwist in der königlichen Familie drobte bereits sich blutige Bahn zu schaffen und die Völker in Mitleidenschaft zu ziehen. Da unternimmt es Jonas, seinem angestammten Landesherrn König Bipin von Aquitanien, Sohn Ludwigs b. Fr., einen Regentenspiegel vorzuhalten (de instit. reg.), in bem er ihn unter hinweis auf die hohen Aflichten des Regenten jur Treue gegen seinen königlichen Bater ermahnt. Intereffant sind Jonas' Bemerkungen über bas Berhältnis von geistlicher und weltlicher Macht. Wenngleich er auch bie weltliche Gewalt als von Gottes Gnaden betrachtet, der darum von allen zu gehorchen ist — wie der gesamte frankische Spistopat jener Zeit, so ift auch Jonas ein warmer Patriot, bem das Bohl seines Baterlandes mehr am Herzen liegt als Forderung außerfrankischer Interessen, und er bewies dies durch 5 seine unentwegte Treue zu seinem taiserlichen Herrn in ben fturmischen Zeiten bes Burgertriegs — so steht ihm boch die geistliche Gewalt ungleich höher als jene; ja lettere steht in einem Abhängigkeitsverhältnis zur ersteren, wie an dem Beispiel Kaiser Theodosius d. Gr. in einem Abhängigkeitsberhältnis zur ersteren, wie an dem Beippiel Kaiser Theodogius d. Gr. dargethan wird (de instit. laic. II, c. 20). Die Schlüsselgewalt zu binden und zu lösen ist dem geistlichen Amt vom Herrn übertragen, traft dessen es dieselbe ausübt, so 10 daß ihm auch Könige sich zu beugen haben (de inst. reg. c. 2). Geistliche dagegen können nicht von Menschen gerichtet werden, weil ein Mensch Gott nicht richten kann, also auch nicht seine Stellvertreter; und selbst pflichtvergessenen Priestern ist der schuldige Gehorsam nicht zu versagen (ibid.). Die Priester sind die natürlichen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Es klingen diese Ideen an pseudozissorische Grundsäße an; 15 aber das darf nicht Wunder nehmen, wenn man bebenkt, daß diese großartigste aller Fälschungen in der franklichen Rirche entstanden ift, und daß nur etwa vier Jahre spater nach diesem Pariser Konzil die ersten Anfänge bavon ebendort auftauchen. noch ist die Stellung, die Jonas zur Frage der Bilderverehrung einnahm. Schon das Konzil zu Baris 825 hatte sich eingehend damit befaßt, und Jonas war dabei in beson- 20 berem Maße beteiligt durch die ihm vom Kaiser übertragene Begutachtung der Synodalbeschlusse. Und später wendet sich in der gleichen Frage Ludwig noch einmal an Bischof Jonas, als die Bilberfturmerei eines Claudius von Turin auch im Frankenland bekannt wurde. Bom König wurde ihm ein Auszug aus den Lehrschriften des Claudius überfandt — bessen Schristen selbst hat Jonas nicht gelesen (BM XIV, 167 D) — mit dem Auftrag, 25 eine Widerlegung derselben zu geben. Als er aber die Nachricht von dem erfolgten Tode des Claudius vernahm, behielt er das schon fertige Wert zurück in dem Glauben, daß nunmehr dessen Jrrlehre auch aushören würde. Erst die Wahrnehmung, daß dem nicht so sein, und der Anderse des Claudius sich Arianischer Ketzere schuldig machten, läßt ihn sein Werk dem Sohne Ludwigs, Karl dem Kahlen, unterbreiten, etwa um das Jahr 842. 20 Es umfaßt drei Bucher. Jonas greift hier auf die Pariser Beschluffe zurud, ba auch er dieselbe Unterscheidung wie bort zwischen Bilderverehrung und Kreuzesanbetung macht. Im bieselbe Unterscheidung wie dort zwischen Bilderberebrung und Kreuzesanbetung macht. Im ersten Buch dringt er eine ausstührlichere Lebensbeschreidung des Claudius sowie dessen Irrelebre in Abrissen, der er seine eigene Ansicht jedes Mal gegenüber stellt; aber Jonas vermag sich hier nicht zu der freieren Meinung seines ausgestärten Zeitgenossen Agodard von Kron zu erheben; er zeigt sich noch in manchem Aberglauben seiner Zeit besangen. Er unterscheidet eine doppelte adoratio; eine solche, die allein Gott gebühre, und eine solche, die man den hl. Bildern erweise; er spricht sich aus für Märthrertult und Reliquiendienst, glaubt an eine wirksame Fürsprache der Heiligen und Muttergottes (BM XIV, 175 G), fordert Kreuzesanbetung und bezeichnet die Außerung des Claudius, daß man, sowenn man Kreuze verehre, weil der Heiland an einem solchen gehangen habe, dann ebenso aut auch noch vieles andere außeten milse was mit Christias ebensalls in Versihrung gez gut auch noch vieles andere anbeten muffe, was mit Chriftus ebenfalls in Berührung ge-tommen sei, als da seien Krippen, Schiffe, Gel, Lämmer u. dgl. mehr, als eine gotteslästerliche Blasphemie, impudenti ore prolata. Das 2. Buch handelt speziell von der Kreuzesanbetung, wobei verschiedene Bunderthaten bes Kreuzeszeichens aufgezählt werden, 45 von der Kreuzeserscheinung des Konstantin an, wie Jonas denn überhaupt noch in dem finnlichen Wunderglauben seiner Zeit vollständig befangen ift, daß auch er sogar noch an der Wunderkraft der Reliquien sesthält. Und im 3. Buche rügt er den ungebührlichen Ton des Claudius, den diefer dem Abt Theodemir gegenüber angefchlagen, als diefer ihn freundlich und wohlwollend von seinem Frrtum abzubringen versuchte, aufs ernsteste. — 50 Bald nach Erscheinen dieser Schrift starb Jonas, wie man glaubt, im Jahre 844.

Jordan f. Paläftina.

Fordanis, gest. ca. 560. — Ausgaben und Litteratur. Jordanis Romana et Getica. Recensuit Th. Mommsen 1882 = MG. Auctor. antiquiss. T. V, 1; Jordanis de 55 origine actibusque Getarum. Edidit Alfr. Holder 1882 = Germanischer Biicherschaft V; Jordanes, Gothengeschichte nebst Auszugen aus seiner röm. Gesch. Uebersest v. Wilh, Martens 1884 — Geschichtschreiber b. beutschen Borzeit. 6. Jahrh. Bb 1. — Bal. Battenbach, Deutsche lands Geschichtsquellen im MN I., 72 ff., 1893; A. Potthaft, Bibliotheca histor. medil aerl I<sup>2</sup>, 682 ff., 1896.

348 Aordanis

Jordanis hieß ursprünglich vielleicht boch Jornandes, welchen Namen J. Grimm als Eberkuhn deutet, und mag diesen zu triegerischen Namen bei seinem Eintritt in den geist= lichen Stand mit dem andern vertauscht haben. Die Nachrichten über sein Leben sind fehr spärlich, basselbe fällt in die Mitte bes 6. Jahrhunderts. Er selbst gahlt sich zu ben 5 Goten, scheint aber eigentlich von Alanischer Abfunft zu fein. Seine Familie ift eine hochstehende, mit dem gotischen Königegeschlichte der Amaler verschwägert. Sein Großvater war Notarius des alanischen Königs Candac in Mössen. Notarius war auch Jordanis selbst; aber bei wem, sagt er nicht. Er war es dis zu seiner Konversion; diese bedeutet nicht notwendig den Eintritt ins Mönchtum, wohl nur den in den geistlichen Stand. 10 Wahrscheinlich ist er Bischof von Aroton gewesen, jedenfalls nicht Arianer, sondern Katholik. Der Bigilius, welchem er eines feiner Werte widmete, ift, trop der nicht unerheblichen Bebenken, doch wohl der damalige Papst dieses Namens (538-555), und mit diesem Papste, den er also in sein Exil (547-554) begleitete, befand sich Jordanis wohl 551 in Konstantinopel. Er ift ber erste und einzige gotische Geschichtschreiber, beffen Werte 15 wir besiten.

Er selbst fagt von sich, daß er keine bobere wissenschaftliche Bildung gehabt. vermochte er lateinische und griechische Schriftsteller (benutt hat er u. a. Vergil, Livius, Justin, Mela, Strabo, Josephus, Dio Chrysostomus, Cassius Dio, Tacitus) zu lesen; wohl besonders in der späteren Zeit hat er sich damit auch wirklich lebhaft beschäftigt. Von 20 ihm selbst sind zwei Werte übrig. Das eine ist eine Geschichte der Goten oder vielmehr Mössens und scheint dem Titel De origine actibusque Gebarum gehabt zu haben. Das andere ist ein Abrif der Weltgeschichte, öfter De regnorum ac temporum successione, auch De breviatione chronicorum, von Mommsen De summa temporum vel origine actibusque gentis Romanorum genannt. Jenes hat er seinem sonst vei origine actiousque gentis Komanorum genannt. Jenes hat er seinem sonst unbekannten Freunde Castalius oder Castulus gewidmet, dieses dem schon genannten Vigislius. Die Geschichte der Goten ist wahrscheinlich 551, die wohin sie geht, in Konstantinopel versaßt, oder auch in Chalcedon, twohin Vigilius um Weihnachten 550 flüchtete und wo derselbe die zum Frühling 553 blieb. Die Weltchronik hatte Jordanis schon vor jener begonnen, er schrieb sie, wie er selbst sagt, im 24. Jahre des K. Justinian, also zwischen April 550 und April 551, sie ist aber noch die ins Jahr 552 fortgeführt und, aus der Vorrede zur Gotengeschichte zu schließen, erst nach dieser vollendet. Man hat dermutet, daß er noch vor der gotischen Geschichte auch eine Kosmographie versaßt hatte, die dem Gegaranhus Radennaß parlag

bie bem Geographus Ravennas vorlag.

Der eigene Wert ber beiben Werke ift kein großer. Die gotische Geschichte halt sich 86 hauptfächlich an Caffiodors verlorene Schrift, die den gleichen Titel gehabt zu haben scheint. Er habe, sagt Jordanis, diese nur früher einmal auf drei Tage entlehnt gehabt, jest liege sie ihm nicht mehr vor; nicht wörtlich, aber dem Sinn und Inhalt nach glaube er fie noch inne zu haben. Allein es ift nunmehr hinreichend erwiesen, daß er doch nur Cassiodor wiedergiebt mit wenigen unbedeutenden Zusätzen; er hat sich also doch wohl 40 irgend einmal recht ausführliche Notizen aus demselben gemacht und ohne Zweifel sich bann eben im wesentlichen an die Aufforderung seines Freundes Castalius gehalten, Caffiobors Geschichte ber Goten in einen Auszug zu bringen. Gegen bas Ende hat er auch bie Annalen bes Marcellinus Comes benutt. Aber die Bearbeitung bes letteren, ben er übrigens nie nennt, befriedigt so wenig wie die des Cassiodor. Fordanis Unselbstständig-45 keit ist so groß, daß er sogar die Wendungen seiner kurzen Borrede aus Rufin entlehnt hat. Der Stil ist zum Teil dunkel, schwer, gesucht, sentenziös; ohne Zweisel fällt das aber nicht ihm allein, sondern schon seiner Hauptquelle zur Last. Die durchlaufende Grundanschauung von der Identität der Geten und Goten ist auch wohl aus Cassioder herübergenommen; die 3dee hat in unserem Sahrhundert wieder Anhanger gefunden, damals 50 biente fie einem besonderem 3weck. Caffiodor, ber als Staatsmann ichon unter Theoberich dem königlichen Gedanken der Versöhnung des romanischen mit dem germanischen Bolkselement eifrig gedient hatte, fand in jenem Glauben das Mittel, den Goten ebenfalls ein hohes und bedeutendes Altertum zu geben und fie auf diese Art den Römern gleich: ein hohes und vedeutendes Altertum zu geven und sie auf viele zet den konnern zuchazustellen, sodaß es für die letzteren nichts Erniedrigendes mehr hatte, von dem uralten 55 und urberühmten Hause der Amaler beherrscht zu werden samt den altberühmten Goten selbst. Diese Ausgleichung ist auch die Absicht der Darstellung des Jordanis, welche L von Ranke eine "zwar auf historische Borstudien basierte, aber zugleich auf den Mosment angelegte politischistorische Arbeit über die Geschichte der Goten" nennt. Zu seiner Zeit war nun aber die oftgotische Macht durch Byzanz wesentlich gebrochen; er muß also dabei auf Austinian ressettieren den er als Triumphator über die so eblen Goten bere so babei auf Justinian reflektieren, ben er als Triumphator über bie fo eblen Goten berherrlicht, und er setzt seine Hoffnungen für die letzteren auf den jungen Germanus als künstigen Beherrscher derselben; denn dieser ist einerseits ein Sohn der Matasuinth, der Enkelin Theoderichs und der letzten vom Amalerstamm, andererseits der Sohn des Germanus, des Bruders von Justinian selbst: er verschmilzt also in sich das Blut der Anicier mit dem der Amaler. Freilich konnte dann nur von einer sehr relativen Selbstständigkeit der Goten die Rede sein, deren Macht damals in den letzten Zuckungen lag; engster Ansichluß an das römische Reich, ja Einstügung in dasselbe war dabei nicht zu vermeiden. Aber dies störte den Jordanis nicht, denn er besaß eine römisch-geistliche Bildung; die römische Weltherrschaft die zum Ende der Tage war ihm Glaubenssat, schon als Katholik mußte er wünschen, seine arianischen Bolksgenossen in die Sinheit der Kirche und des 10 Reichs eintreten zu sehen.

Bei jenem Dogma von der Dauer der römischen Weltherrschaft überrascht auch die Anlage seiner Weltchronik nicht: die Weltgeschichte geht ihm in der römischen Geschichte sast auf; der Rest wird sast bloß mit Genealogien und Königsreihen abgemacht. Der Wert dieses Werkes steht noch weit unter dem des zuerst besprochenen. I. hat darin wur verschiedene andere Schristen, zum Teil wörtlich, ausgezogen und in mechanische Wischung gebracht, namentlich Florus, dann Drosius, Eutrop, Marcellinus Comes, die Chronik des Eusebius — Hierondmus, Jamblichus, Sokrates, einen Libellus de origine

Romae.

Benutt sind Jordanis Werke im MU außer von dem Ravenner Geographen u. a. 20 von Baulus Diakonus, Frechulf von Lisieur, Widukind, Hermann Contraktus, Marianus Scotus, Bernold von Konstanz, Ekkehard von Aura, Hugo von Flavigny, Sigebert von Gemblour, Otto v. Freising u. a. m. (Inlius Beizsäcker +) Wilh. Altmann.

## Jordanns, Dominifanergeneral f. Bb IV G. 774, 18-27.

Foris, Johann David, Anabaptist und Sektenstifter, gest. 1556. — Ein Teil 25 ber Quelien ist in G. Arnolds Kirchen- und Kehergeschichte zusammengestellt; A. war ein entschiedener Bewunderer von J. und hat ihn zu restituieren versucht. Ueber die verworrenen Rachrichten der früheren Zeit und die sich widersprechenden parteilschen Urteile hat Rippolds gründliche Monographie hinausgeschirt (ZhKh 1863, 1864, 1868); es ist eine der besten Ardeiten auf diesem Gebiete der Resormationsgeschichte. Eine Bibliographie hat v. d. Linde gegeben 80 (Hag 1867); vgl. auch seine Arritel über J. im Bibliophile belge, 1865, p. 137, 158; 1866, p. 129 fs.; UdB 14. 532 f. Für das Verständnis seiner Lehre ist Jundt, Histoire du Pantheisme (1875), p. 164 ff. wichtig. Waronier, Het inwendig woord (1890), p. 173 ff. bietet nichts neues. Dagegen giedt jest F. Buisson, Seb. Castellion II, 1892, 133 ff. einen eingetenden Bericht über die Beziehungen zwischen J. und Castellio und über den ganzen 28 Baseler Ausenthalt des Ersteren (j. auch dazu Spieß in Monatsh. d. Comenius-Ges.

3. D. Joris (= Joriszoon, Georgs Sohn) ist eine der merkwürdigsten Persönlichkeiten aus den anabaptistischen Kreisen der Reformationszeit; sein persönlicher Charakter
mit seiner engen Verbindung zwischen religiöser Hingabe und unlauterer Selbstucht und 40
Sinnlichkeit, sein Leben mit den zwei entgegengeseten Perioden erst der leidenschaftlichen
Propaganda, dann der vollkommenen äußerlichen Unterordnung unter das bestehende Kirchenwesen bietet psychologische Rätsel, die auch jetzt noch nicht vollständig gelöst sind.

wesen bietet phychologische Rätsel, die auch jetzt noch nicht vollständig gelöst sind.
Er ist 1501 oder 1502 gedoren und stammt aus Delst in Holland (gedoren ist er wahrscheinlich in Flandern, vielleicht in Gent oder Brügge). Er sernte die Glasmalerei 46 und brachte es in dieser Kunst zu bedeutender Fertigkeit. Auch sür seine spätere Entwickelung mag er aus ihr, wie aus den Aufsührungen der Schauspiele in der "Reckeryker kamer", der seine Nater angehörte, Anregung empfangen haben. Sin Zug zum Abenzteuerlichen einerseits, zu einem vornehm gewinnenden, aristokratischen Auftreten andererzseits scheint ihm schon durch seine Abstammung eingepslanzt gewesen zu sein. Nach längeren so Reisen im Ausland ließ er sich in Delst nieder und heiratete. Von Zugend auf einer schwärmerischen Richtung zugeneigt, trat er sofort mit Ungestüm sür die Reformation ein. Er besuchte die Gesangenen, verbreitete Lieder und Traktate und griff die Priester, die Bilder, die Wessen, weißen Gott") auss heftigste an. Als er Himmelsahrt 1528 einer Prozessisch wie Wessen Gegeißelt und ihm die Zuge durchbohrt; dann wurde er sur Izabre aus der Stadt verdannt. Heimatlos schweiste er nun jahrelang umher. Er schloß sich dem Täussertum an und begann in der ausgeregten Zeit, in der es vor der Erhebung in Münster unter den niederländischen Täusern gewaltig gärte, eine hervorragende Rolle zu spielen.

350 Foris

Seine feurige Rebe gab ihm großen Einfluß; alle Nachrichten find barin einig, daß etwas Bezauberndes in seiner Persönlichkeit lag, wenn auch manche sich rasch wieder von diesem Zauber befreiten. Seine Lieder aus dieser Zeit spiegeln die Berzweiflung über den Druck ber Berfolgung, die Hoffnung auf einen nahen baldigen Umschwung ab; sie zeigen ihn 5 von mpstischen und hiliastischen Ideen beherrscht. Zur Münsterischen Bewegung selbst hat er keine seste Stellung eingenommen, doch hat er die gewaltsame Erhebung miß-billigt und nachher das Haupt der extremen Partei im revolutionären Anabaptismus, Battenburg, entschieden bekämpft. In der Zeit nach Münster verfolgt er den Plan, die verschiedenen Parteien, in die das Täusertum jest auseinanderging, zu einigen, den Ana-10 baptismus zu reformieren und ibn zu einer machtigen Bewegung unter feiner Leitung zu= sammenzuschließen: ein enthusiastisches Gegenbild zu Menno Simons. So arbeitete er auf dem Konvent der Täufer zu Bocholt August 1536 an einer Einigung, die ihm dank seiner maßvollen Haltung und seiner politischen Geschicklichkeit scheindar gelang, sich aber bald wieder ausschied. J. wurden jetzt von den verschiedensten Parteien, den gemäßigten 16 Ubboniten — nach Ubbo Philips genannt —, den Melchioriten — nach M. Hoffmann —, ben extremen Battenburgern Vorwurfe gemacht. Aber es erhoben sich auch schwärmerische Stimmen, die ihn als "ben Geheiligten des Herrn" aufforderten, seines Amtes als Prophet und Bringer des Gerichtes zu walten, und er selbst tam jetzt (1536) zur Gewißheit, daß er jum Propheten berufen und besonderer göttlicher Offenbarung gewürdigt fei. 20 Das Auftreten von Bisionen bezeichnet diesen Moment. Ihr Charakter erklärt sich aus der Auftreten von Bissonen bezeichnet diesen Moment. Ihr Charakter erklatt sich aus der Aufregung der Zeit, der Spannung zwischen der eigenen schweren Bedrängnis und dem Glauben an die nahe herrliche Zukunft, dann auch aus dem schon vorher starken, jetzt sich immer mehr besestigenden, auch durch den prophezeiten Untergang Battenburgs gesteigerten Selbstwutztsein, der starken Askese und den dei J. nicht wegzuleugnenden gezichlichen Berirrungen. Es sammelt sich allmählich um J. ein Kreis von Anhängern, die ihn unbedingt vertrauen. Der Glaube an seine Prophetengabe grenzt sie als eine besondere Sekte von den übrigen Anabaptisten und Spiritualisten ab, mit denen sie im übrigen die meisten Gedanken gemein haben. Der Grundcharakter ist enthusiastisch und diliastisch Wie in ihm kelbst zwei Seiten merkmürdig verhunden sind in teten bei den chiliaftisch. Wie in ihm selbst zwei Seiten mertwürdig verbunden find, so treten bei ben so einen seiner Unhänger mehr die Merkmale einer wohl schwärmerischen, aber ernsten und ehrlichen Religiosität hervor, während bei den andern ein abstoßender Libertinismus bis jum ausgesprochenen "Abamismus", ber offenen und planmäßigen Berletung alles Schamgefühls die Herrschaft hat. Das nächste Feld für die Werbung bot ber damals noch stark erregte und zerspaltene Anabaptismus. 3. hatte großen Erfolg unter ben Battenburgischen, 25 eine Zeit lang auch unter ben Münsterischen Anabaptisten in Oldenburg. 3m Sommer 1538 hat er vergeblich versucht, die Unhanger Melchior Hoffmanns in Strafburg zu ge-1538 hat er vergedich versucht, die Anhanger Welchior Hoffmanns in Strasdurg zu gewinnen (s. Bb 8, 226, 54 ff.). Seine Lehre von der Notwendigkeit des öffentlichen Sündensbekennntnisses, der Antinomismus, das Verlangen, daß seine Lehre auch ohne diblischen Betweis von den Vollkommenen für richtig gehalten werden müsse, stieß die Straßburger 40 Melchioriten ab. Der Hauptplatz seiner Thätigkeit aber blieben neben Oldenburg und Ostsriesland die Niederlande. Hier schrift, sobald die Seite greisbare Gestalt annahm, die Obrigkeit mit den schäften Edikten ein (seit 1538). Zahlreiche Anhänger von J. wurden hingerichtet, darunter auch seine eigene Mutter (Februar 1538); an der Verfolgung und dem meist mit großer Standhaftigkeit ertragenen Merrywium entzündete sich die Beste geisterung für Einmer aufs neue Erschlick gelang as immer wieder att unter trumber-45 geisterung für J. immer aufst neue. J. selbst gelang est immer wieder, oft unter wunder-baren Umständen, sich zu retten, so daß der Glaube sich verbreitete, er könne sich unsichtbar machen. Durch alle Dligerfolge und Verfolgungen ließ er sich nicht entmutigen, vielmehr trat er mit seinen prophetischen Aussprüchen immer drohender hervor. Im Sommer 1539 wandte er sich mit schwerer Gerichtsdrohung an den Gerichtshof von Holland und 60 sorberte ihn auf, der Verfolgung Einhalt zu thun. Kurz darauf (Herbst 1539) sandte er seinen treuen Anhänger Joryaen Ketel aus Deventer an den Landgrafen Philipp von Hessen, der ihm, freilich ohne näheres von ihm zu wissen, unter der Bedingung der Anserkennung der Augustana Duldung in seinem Lande in Aussicht stellte. Un die Gräfin Anna von Oftfriestand hat er eine Apologie gerichtet und selbst an Luther einen selbst-211sta von Optivesians hat er eine Apologie gerichter und selds an Lucker einen selds bewußten Brief geschrieben. Zum Regensburger Gespräch 1541 sandte er wiederum Ketel, der, ohne den Namen seines Meisters zu nennen, Bucer zu gewinnen suchte. Auch diese Hossfnung schlug sehl. Interessante Verhandlungen hat J. sodann mit Johann a Lasco und Menno Simons gesührt; aber das Ergebnis war, daß beide scharf die Grenzlinie ihm gegenüber zogen. Für die ganze weitere Entwickelung des Täusertums war es co wichtig, daß Menno sich so entschieden von seder Gemeinschaft mit J. lossagte. Doch Joris 351

gelang es diesem, einzelne Anhänger Mennos zu sich herüberzuziehen. Außer durch die persjönliche Propaganda, die er rastlos umherziehend betrieb, wirkte J. auch durch seine zahlereichen Sendschreiben und Schriften. Unter diesen ist die wichtigste sein "Wunderbuch" (t' Wonderboeck, waerin dat van der Werldt aen versloten gheopendaert is"). Es ist 1542 zum erstenmal, 1551 zum zweitenmal erschienen, in präcktiger Ausstatung, 5 dem Inhalt nach höchst verworren: eine Sammlung enthusiastischer Phantasien mit alten und neuen Motiven, ohne Klarheit und Ordnung, voll abenteuerlicher Vider in geheimnis-vollen Andeutungen, klagen und Drohungen, allegorische Auslegung von Bibelstellen und überall starke Anpreisung seiner eigenen Sendung. Der erste Teil enthält eine Erklärung aller Figuren und Geheimnisse, der zweite Teil giebt Ausschlässen von Biberzeitgen die ausschweisende sinnliche Phantasie. Im Mittelpunst siener Lehre steht die joachimitsche Vorstellung von den drei Weltaltern, die in dem züehre seilgtum vorgebildet sind: 1. der Vorhos — die Zeit des alten Bundes (Gott-Vater); 2. das heilige — die Zeit des NTS (Gott-Sohn); 3. das Allerheiligste — die Zeit des heil. Geistes, in 15 der die äußeren Institutionen, Sakramente u. s. w. ausschen. Er selbst scheit. Feistes, in 15 der die äußeren Institutionen, Sakramente u. s. w. ausschen. Er selbst scheit sich die Rollendung bestimmt.

Beigt bas bisherige Auftreten von J. eine mit sinnlichen Elementen ftark burchsette, 20 ungezügelte, aber immer noch ehrliche Schwärmerei, so beginnt nun eine zweite Beriode seines Lebens, in der er auf die Propaganda verzichtet, seine Ideen nur noch insgeheim werbreitet, unter fremdem Namen in fremdem Land in behaglichem Lebensgenuß das Kommen des Reiches erwartet. Den Übergang dazu bildet, neben der Enttäuschung über bas Ausbleiben eines greifbaren Erfolges im Großen, die Ansammlung von Reichtümern 25 burch die Opferwilligkeit seiner Unhänger. Im August 1544 erschien er als niederlän-bischer Flüchtling reich und mit vornehmen Manieren, durch ein imponierendes Auftreten unterstützt, in Basel, als "Johann von Brügge", nachdem ein Upril zuvor sich Sicherheit verschafft hatte, daß er, als um des Evangeliums willen vertrieben, gute Aufnahme
sinde. Er wurde als Bürger aufgenommen, trat zu den Baseler Patriziern in freundschaftliche so
Beziehungen, erwarb sich Güter, darunter ein kleines Schloß in Binningen (daher auch
"Johann v. Binningen"), führte einen untadelhaften kirchlichen Bandel, zeichnete sich durch
Wohlthätigkeit aus und verheirarete Söhne und Töchter. Die "Niederländer" bilderen eine kleine angesehene Kolonie und waren unter dem hochverehrten Familienhaupt fest zus sammengeschlossen. Seine Bropaganda schränkte er auf die schriftstellerische Thätigkeit ein, 85 die auch jest in mystischen Traktaten und Sendbriefen an seine Anhänger sehr rege war. Unter den letzteren erlitt gerade damals eine Anzahl, darunter Retel (im Jahre 1544), ben Martyrertob. Aus Basel mahnte er seine Unhanger, sich außerlich bem bestehenden Rirchenwesen anzuschließen. Die Heuchelei, beren er sich schuldig machte und die nicht zu entfernen ist, wird nur baburch etwas gemilbert, daß in biefer schlimmen, innerlich 40 widerspruchsvollen und äußerlich bedrängten Lage auch andere, an sittlicher Kraft höher= stehende Spiritualisten ber Reformationszeit es für erlaubt gehalten haben, ihre letten Gedanken vorläufig zu verbergen. Auch ist es möglich, daß ähnlich wie bei anderen, so auch bei 3. eine gewisse Vergeistigung und Ermäßigung seiner Zukunftserwartungen einstrat; er mochte hoffen, daß langsam sich die neue Zeit eines geistigen Christentums ans 45 bahnen werde, und mochte vielleicht auch für sich selbst nicht mehr die führende Rolle beanspruchen wie früher. So trat er jest auch in Verkehr mit Männern, die gleichfalls die herrschende kirchliche Richtung bekampften. Er trat 1553 für Servet mit einer an Die Schweizerstädte gerichteten anonymen Bittschrift ein. An Schwenkfeld richtete er einen Brief, in dem er übrigens beffen Lehre von der Bergottung des Menschen bekampft. Per= 50 sönlichen Berkehr hat er mit Castellio gehabt; der Toleranzgedanke, die Mystik, die spiritualistischen Gebanken von der Entwickelung ber Kirche gaben die Möglichkeit einer Berftandigung. Rur wenige wußten in Bafel bon bem Geheimnis, außer Caftellio ber französische Arzt Jean Bauhin, der Hausarzt der Familie. Johann v. Brügge starb in Basel, 3 Tage nach dem Tode seiner Frau, am 25. August 1556, und wurde in der Leon- 55 hardefirche als rechtgläubiger und angesehener Mann begraben. Erst 3 Jahre nach seinem Tobe kam es an den Tag, daß der vornehme Niederländer mit dem Erzkeher Joris idenstisch ei. Den Unlaß dazu gaben Streitigkeiten in der Familie. Sein Schwiegersohn Nikolaus Bleidhoft war schon zu J.s Ledzeiten an seiner Lehre irre geworden und verriet den Baseler Geistlichen die Sache. Schließlich führte die Aussage eines früheren Famulus 60 von J., Hendrik van Schor, zur Aufnahme des Prozesses im März 1559. Die Universität erklärte im April die Lehre von J. für häretisch — Curio und Castellio waren dabei nicht anwesend. Dann wurde der Ketzerprozes nach strengem mittelalterlichen Recht durchzgeführt, die Leiche von J. ausgegraben und seierlich verbrannt, ebenso seine Bücher und sein Bild verbrannt (13. Mai 1559). Die Angehörigen des Berstorbenen mußten am 6. Juni im Münster Kirchenbuße thun. Es war im Interesse der Baseler Patrizier selbst, nicht allzuscharf vorzugehen. Damit war die Sache für Basel zu Ende. Die Sekte hielt sich noch länger in den Niederlanden und in Holstein. Die Schriften von J. wurden mehrsach neu ausgelegt, es kamen noch öfter Reterprozesse gegen die Joristen vor, so Ende 10 des 16. Jahrhunderts. Coornhert hat sich mit der Bekämpfung der Joristen beschäftigt, noch schäfter hat sie Ubbo Emmius bekämpft, dabei auch wertvolle Nachrichten über den Mann und seine Pläne mitgeteilt.

Josaphat, König in Juba. — H. Ewald, Geschichte des Voltes Jerael III. 509 fi.; F. Hisig, Gesch. d. B. Jer. (1869) I. 198fi.; G. Maspero, Geschichte der morgenländischen Bölfer im Altertum, deutsch von Pietschmann (1877), S 350 ff.; B. Stade, Geschichte des Voltes Jerael I, Berlin 1887: A. Köhler, Bibl. Geschichte AS III, 198ff. 326 ff.; R. Kittel, Geschichte der Helbache ist III (1892), S. 240 ff.; Gd. Meyer, Geschichte des Altertums I (1884), 392 ff.: C. H. Cornill, Gesch. des B. Jer., Chicago 1899, S. 110 ff.; H. Guthe, Geschichte des B. Jer., Freiburg 1899; S. 132 ff.; C. Schlottmann, Der Woodbiterkönig Mesa, Theik 1871, 20 S. 387 ff. und dessen Art. Mesa in Riehms Howd. Beste Ausgabe der Meschainschrift von R. Smend und A. Socin, Freiburg 1886. Bgl. die Kommentare zu Königsbuch und Chronit, sowie die Artt. "Josaphat" in den biblischen Wörterbüchern von Winer, Schenkel (Köldeke), Riehm (Kleinert).

Josaphat (ত্ৰুক্তান, "Jahveh schafft Recht") war einer ber bebeutenbsten Könige aus Davids Haus, Sohn bes frommen Königs Asa (s. d. A. Bd II, S. 130) und der Asabe und Zeitgenosse des israelitischen Königs Ahab und seiner Söhne Ahassa und Joram. Im 4. Jahre Ahabs zur Herrschaft gelangt, damals 35jährig, regierte er 25 Jahre in Jerussalem (trad. 914—889 v. Chr.; Kamphausen 876—852) 1 Kg 22, 41 ff.; 2 Chr 20, 31. Die Geschichte seiner Regierung sindet sich turz erzählt 1 Kg 22; vgl. 2 kg 3, und ausssührlicher 2 Chr 17—21, 1. Gewisse Nachrichten und Erzählungen sind nur dem Chrosnisten eigen, was nicht dazu berechtigt, ihnen historischen Bert abzusprechen. Bielmehr hat der Chronist die ihm noch zu Gebote stehenden umfassenden Quellen (vgl. 2 Chr 20, 34) reichlicher benützt als unser biblisches Königsbuch, das nach eigener Aussage (1 Kg 22, 46) manche rühmliche Thaten Josaphats übergangen hat. Dies schließt nicht aus, daß der Schronist den Stoff nach eigener Aussagen hat. Dies schließt nicht aus, daß der Königs (2 Chr 20; vgl. 19) nach allgemeinerer Notiz ausstührte, auch wohl Einzelheiten in den geschicklichen Überlieferungen infolge des bedeutenden Zeitraumes, der zwischeninnelag, misverstand, 3. B. 2 Chr 20, 37.

Nach außen wußte Josaphat das Unsehen des kleinen Landes durch fraftvolles Regis 40 ment zu erhöhen. Seine beträchtlichen Ruftungen und Vorsichtsmaßregeln für den Krieg (2 Chr 17, 2. 12 f.) flößten zunächst dem König Ahab von Ferael Achtung ein, so daß er ein Bündnis mit dem sonst stets schecl angesehenen Hause Davids suchte, das ihm bei seinem fast immer gespannten Berhaltnisse zu ben Sprern (Ronig Benhadad II. ju Damast) ein willtommener Bundesgenoffe fein mußte, nicht bavon zu reben, daß bamale bie aufstrebende Großmacht von Affur sich in Borderasien schon bedrohlich ankundigte (Sieg Salmanassaus II. über Hababeser, Ahab [?] u. a. bei Kartar). Josaphat aber strebte nach innerster persönlicher Neigung ein gutes Einvernehmen mit dem Bundesvolk an, und wenn die Berbrüderung mit Ahab nicht von ihm ausgegangen ist, tam er jedenfalls den Allianzbeftrebungen bereitwilligst entgegen. Nur zu weit ließ er sich mit dem pagani-50 fierten Hofe von Samaria ein, und besiegelte die Freundschaft mit demselben sogar baburch, daß er seinen Sohn Joram mit Athalja, einer Tochter Ahabs und der Jebel, beren Geist sie geerbt hatte (nach anderen ware fie Schwester Ahabs gewesen), vermählte. Politisch sollte das Bundnis sich zuerst in einem offensiven Feldzug gegen die Sprer erproben, wobei es galt, diesen die eigentlich ju Brael gehörende uud für die Berrichaft Bb I, S. 260, 17 ff. Der Krieg endete mit einer Niederlage. Als Josaphat nach Haufe zurücklehrte, empfing er aus dem Munde des Propheten Jehu, Sohn Chananis (auch 2 Chr 20, 34 genannt) eine ernste Müge, weil er sich mit denen eingelassen habe, die den Herrn hassen (2 Chr 19, 1 st.). — Bei seinem stetigen Berlangen nach engerem Aneo schluß an das nördliche Rönigreich ließ sich immerhin später Josaphat auch zu einem ge-

353

meinsamen Feldzug mit dem zweiten Sohne Ahabs, Joram, bereit sinden, welcher gegen die seit Ahabs Tod von Israel abgefallenen Moaditer (König Mescha) gerichtet war, 2 Kg 3. Diese Expedition Jorams und Josaphats, welchen auch Edom Zuzug leisten mußte, wurde durch die Wüsste Edoms (süblich um das tote Meer) ausgeführt. Der Wassermangel jener Gegend drohte den verbündeten Königen bereits den Untergang, als Elifa, 5 der Prophet, um Josaphats willen, ihnen guten Rat gab und Rettung und Sieg verhieß. Das eingetroffene Regenwaffer brachte burch seine gerotete Farbe die Moabiter auf die Meinung, die Feinde hatten sich gegenseitig angefallen, und verlockte sie zu unbedachtem Angriff, wobei sie geschlagen wurden. Der Ronig Mescha, in seiner Feste Rir Hareseth (bem Angriff, wobei sie geschlagen wurden. Der Konig Vescha, in seiner Feste Kit Haresch (dem heutigen Kerak) belagert, opferte in der äußersten Not seinen Sohn dem Stammgott 10 Kamosch, worauf nach der geheimnisvollen Angade 2 Kg 3, 27 ein großer Jorn über Israel sich kundgab, so daß sie umkehren mußten. Wie dieser göttliche Jorn sich äußerte, ist nicht gesagt. Ob eine Seuche ausbrach oder eine Niederlage erfolgte, — sedenfalls bemächtigte sich des Bolkes Schrecken und Niedergeschlagenheit, so daß sie unverrichteter Sache heimkehrten. Der Erfolg des Juges war kein durchschlagender und bleibender. — 15 Der Chronist, welcher letztere Gesch einschlaft wie er überhaupt die Wirksamkeit des Propheten Elisa übergeht, meldet dagegen 2 Chr 20 noch einen desensiven, aber glüdzichen Inches Verschlafts accept die Ammoniter und Moschiter deren sieh die Menniter licheren Zug Josaphats gegen die Ammoniter und Moabiter, denen sich die Meuniter (2 Chr 20, 1 lies און בּיִבְּיבֶּיבֶיבֶּי, אַ Berth. 3. d. St.) auf dem Gebirge Seir, nicht die Edosmiter, angeschlossen hatten. Entweder durch jene schwere Riederlage des gesamten Jörael 20 bei Ramoth in Gilead ermutigt, ober aus Rache für ben eben erwähnten Ginfall ber verbundeten Ronige in ihr Land waren biefe alten Erbfeinde vom Guben bes toten Meeres her gegen Juda vorgedrungen und standen schon bei En Gedi, als man in Jerusalem Kunde davon erhielt. In ihrer Angst wurden König und Bolt durch den prophetischen Spruch eines Leviten aus ben Rindern Afaphe ermutigt, über welchen ber Beift bes herrn 25 gekommen war, während Josaphat vor der Menge zu Gott betete. Mit frohem Mut und unter Lobgesängen zogen sie aus. Nach jener Verheißung wurde ihnen ein leichter Sieg über die Übermacht zu teil, da die verbündeten Stämme, die ihnen gegenüberstanzben, auf unerklärliche Beise aneinander geraten, sich gegenseitig aufrieden. Das Thal, wo die Jöraeliten nach ausgiediger Beutejagd zum Lobgesang sich sammelten, hieß fortan so IIII prize, "Lobethal"; es ist das heutige Bereiküt westl. von Thekoa; s. Orelli zu Joel 4, 2. Die korachteilhen Psalmen 46—48 betrachtet Franz Deligsch als Triumphgesange nach diesem Siege (vgl. benfelben zu Bf 83); fie passen aber, abgesehen von 48, 5-7 besser in die Zeit Histias. Dagegen konnte Bf 68 aus diesem Ereignis hervorgegangen sein. — Da von diesem Zuge nur der Chronist berichtet, so behaupten manche Kritiker 86 seit Gramberg und Credner (ju Joel 4, 11), Diese Geschichte 2 Chr 20 sei nur eine Umgestaltung bes 2 Rg 3 erzählten und sprechen insonderheit der ersteren allen historischen Wert ab. Allein bei der großen Berschiedenheit aller Hauptmomente wird man, falls die Chronik nicht von vornherein ungeschichtlicher Fiktion bezichtigt werden foll, in dem von ihr Berichteten eine selbstständige Unternehmung Josaphats anzuerkennen haben, unbeschadet 40 ber subjektiven Ausgestaltung des Chronisten. So schon Hisig, Ewald, Bertheau; vgl. besonders auch Köhler. Dagegen lätt sich über die zeitliche Folge dieser beiden Ereignisse und ihr Berhaltnis jum befannten Siegesbentmal bes Rönigs Defcha ftreiten. Bgl. über biese Fragen Schlottmann in den Thotk 1871, S. 598 ff., welcher am wahrscheinlichsten die Annahme findet, jene Stele des Moaditerkönigs sei vor den beiden eben besprochenen 45 Feldzügen gesetzt und beziehe sich auf die gegen König Ahassa errungenen Erfolge. Der Bug nach Thekoa falle in frühere Zeit als ber mit Joram ins Moabiterland unter-nommene. In der That würde 2 Chr 20, 1, verglichen mit Be 35 auf Ahasjas Zeit schließen lassen. Doch ist vielleicht die Anordnung Röhlers vorzuziehen, der 2 Chr 20 einen Rachezug der Moabiter für den Einfall der verdündeten Könige (2 Kg 3) findet, so also den Zug nach Thekoa als den spätesten Kriegszug Josaphats betrachtet. Daß die Meschastele vor dem Zuge 2 Kg 3 entstanden ist, geht schon daraus hervor, daß sie auf benfelben keinen Bezug nimmt, während Mescha nach jenen Ereignissen nicht unterlaffen hatte, auf die rettende That seines Gottes Kamosch hinzulveisen.

Größer noch als im Kriege zeigte sich Josaphat als Regent seines Bolkes, dem er 55 seine höchsten Güter zu erhalten eifrig beflissen war. Wie seine persönliche Frömmigkeit (1 Kg 22, 43) wird von der älteren und der jüngeren Quelle seine resormatorische Thätigseit gerühmt. Er schaffte die Überreste des unsittlichen heidnischen Gottesdienstes aus dem Lande (1 Kg 22, 47) und hatte mit dem Baaldienste nichts zu thun. Bgl. 2 Chr 17, 3. 6; 19, 3. Wie ernstlich es ihm um die religiöse und moralische Hebung des Bolkes zu thun so

war, zeigt die schöne Einrichtung, daß er eine Anzahl kundiger Männer, darunter fünf Fürsten, neun Leviten und zwei Priester, in die Städte Judas ausschickte, um das Volk mit dem Gesetzbuch des Herrn vertraut zu machen, 2 Chr 17, 7 ff. Für die Geschichtlicksteit dieses Zuges, die sich nur von der irrigen Voraussetzung aus ansechten läßt, daß es damals noch kein Gesetzuch gegeben habe, siehe Köhler, Gesch. III, 199 f. Auch die Rechtspsiege fand nach 19, 5 ff. in diesem Könige einen durchgreisenden Respormator (als folder wurde er nach Wellhaufen, Stabe nur um feines Namens willen angesehen !), bem es nicht bloß um ben Beamtenapparat zu thun war, sondern der sich redlich bemubte, bem Richterstande gerechten Sinn einzuhflanzen. In den einzelnen Landstätten bestellte 3010 saphat je ein Gerichtstollegium, in Jerusalem ein oberstes Tribunal, aus Stammhäuptern, Prieftern und Leviten bestehend, welches die schwierigsten Fälle entscheiden sollte. Darin hatte ein Briefter bei den geistlichen, ein Fürft bei den weltlichen Rechtsfragen den Borfit. Die Leviten waren besonders Administrativ- und Exekutivbeamte. Über den Zusammen-hang dieser Ginrichtung mit der deuteronomischen Gesetzgebung vgl. P. Kleinert, Das 16 Deuteronomium und ber Deuteronomiter S. 140 ff. Much eine merkantile Unternehmung, welche freilich erfolglos war, wird in beiden hauptquellen von Josaphat gemeldet. Er suchte die einst von Salomo betriebene Schifffahrt nach dem Goldland Ophir, die von Ezjon Geber ausging, wieder aufzunehmen. Allein schon in der Nähe dieses Hafens wurden die neu ausgerüsteten Schiffe (nach anderen nur ein Schiff nach ursprünglicher 20 Lesart 1 Rg 22, 49?) vom Sturm zertrümmert. Den Borfchlag Ahasjas von Israel, bei biesem Unternehmen gemeinsam vorzugeben, wies Josaphat zurück, 1 Kg 22, 49; vgl. 9, 26 ff. Der Chronist dagegen (2 Chr 30, 35 ff.) berichtet, eine solche Berbindung sei von Josaphat wirklich eingegangen worden und dies nach prophetischem Worte der Grund des Miglingens gewesen. Beide Nachrichten sucht man verschieden auszugleichen. Gin Versehen 26 ist, daß 2 Chr 20, 37 Tharsis als Ziel dieser "Tharsissahrer" angegeben ist, falls man nicht mit Frang Delitsich annehmen will, fie feien bom roten Dleer aus um Afrika berumgefahren.

Das Gesamtbild, das uns aus allen diesen zum Teil ohne Zusammenhang aneinander gereihten, aber auf guter Überlieserung sußenden Nachrichten über Josaphats Regierung entgegentritt, ist, wenn auch nicht ohne Schatten, doch ein lichtvolles, wie es die Geschichte des Hauses David seit Salomo sonst nicht mehr ausgewiesen hat. Das Land erfreut sich starker Bevölkerung (vgl. 2 Chr 17, 14 fl.) und hohen Wohlstandes. Das kleine Juda ist nach außen geachtet dank der Weisheit und Tapserkeit seines Königs (vgl. den Tribut der Philister und Araber 2 Chr 17, 10 f.), nach innen wohl geordnet und zur Furcht des Herrn sangewiesen. Rechtspslege und Gottesdienst blühen und bilden sich aus. Auch das heilige Schrifttum wird sorgfältig gepslegt und bereichert. Der König selbst, ein Abbild Davids in seiner Frömmigkeit, die auch den schaffen Tadel des Prophetentwortes erträgt, zeigt zugleich weiten Blid und weitherzige edle Gesinnung sowie unermübliche Energie in der Sorge um seines Bolkes Wohl. Daß es freilich nicht engherziger Fanatismus, sondern tiefere Einsicht war, was die echten Propheten trieb, jenes wohlgemeinte Streben Josaphats nach Verbindung mit dem abgöttischen nordisraelitischen Königshaus von Ansang an zu verurteilen — wurde gleich nach seinem Tode nur allzu offentundig, indem jene Vermählung seines Sohnes mit Athalja die denkbar schlimmsten Früchte trug und das Land der Segnungen, die ihm Josaphats Regierung gebracht hatte, schnell wieder beraubte.

Joseph, Sohn Jakobs. — A. H. H. Miemeyer, Charakteristif ber Bibel (3. A. 1778) II, 301 ff.; Rosenmüller, Das alte und neue Morgenland (1818) I, 174 ff.; E.B. Hengstenberg, Die Bücher Moses und Negypten (1841); E. v. Lengerke, Kenaan (1844) S. 331 ff.; J. H. Kuther Bundes I (3. A. 1864); H. Ewald, Gesch. des Bolkes Jsrael (3. A. 1863) I, 552 ff.; G. Ebers, Aegypten u. die Bücher Moses I (Leipzig 1868); A. Köbler, Bibl. Gesch. A. Test. (Erlangen 1875) I, 152 ff.; Tomkins, Life of Joseph illustrated from sources external to Holy Scripture 1880; B. Stade, Gesch. des B. Jsrael I, Berlin 1887; R. Kittel, Gesch. der hebräer, I, Gotha 1888; A. H. Sayce, The Higher Criticism and the Verdict of the Monuments, 5 ed. Lond. 1895, p. 207 ff.; Derselbe, Patriarchal Palestine (Lond. 1895) p. 200 ff.; B. Staert, Studienzur Religions. und Sprachgesch. des AT. (Berlin 1899) II, 21 ff. Bergl. außerdem die Kommentare zur Genesis u. die Art. "Joseph" von Biner (im RB.), Steiner (in Schenkels B. L.), Riehm (B. Houd). Talmudisches bei Hamburger, Encyst. des Judentums I (1874) S. 607 f. Islamische Legende von Jusuf und Suleita siehe bei d'Herbelot, Drientalische Bibliothet (Mastricht 1776) unter Jusuf Ben Jasob. Bgl. auch Adulfeda, Hist. anteisl. ed. Fleischer p. 29sq. — Altchristliche Dichtung: Meier Engel, Die Geschichte Josephs nach einer sprischen Handschrift I, Berlin 1895.

Der Name Joseph, ייפת (Psalm 81, 6 pathetisch נהיפת enthält jedenfalls ein gutes Dmen: Er (Gott) füge bingu, bermehre! Gen 30, 24 wird er ale Gebetemunsch ber Dlutter gefaßt, welche in bem Erstgeborenen ein Pfand weiteren Kindersegens erblicken möchte (nebenbei spielt B. 23 auf 72% an). Wahrscheinlich hieß in ber That ber vollere Name Joseph-El, wenn auch dieser Name nicht so sicher nachgewiesen ist wie Jakob-El. 5 Siehe darüber d. A. Jakob Bb VIII S. 543. Nach langem vergeblichen Harren hatte Rachel diesen Sohn noch in Haran geboren und die Borliebe Jakobs für diese Gattin übertrug sich auf ihn, den er vor seinen Halbbrüdern sichtlich bevorzugte. Dieses sowie die Anhänglichkeit Josephs an den Bater, dem er ihre schlimmen Streiche hinterbrachte, und die stolzen Träume, von denen der zarte Knade zu erzählen wußte, erregten den Neid 10 und Haße der älteren Brüder in dem Maße, daß sie ihn, den 17jährigen, als er auf der Trift zu Dothan in ihre Gewalt geriet, töten wollten, und bei rubigerer Besinnung wenigstens an eine durchziehende Handelskarawane verschacherten. So kam Joseph nach Agypten, wo er einem königlichen Beamten treu und von Gott gesegnet diente, jedoch durch dessen Gattin, die ihn ohne Erfolg zu sündlichem Umgang verführen wollte, angeschwärzt und 15 infolge dessen ins Gesängnis geworsen wurde. Nach mehrjährigem Aufenthalt daselbst wurde seine Gabe der Traumdeutung, die er zuerst an zwei Hosbeamten bewährt hatte, die Ursache seiner Erhöhung. Der Pharao, welchem der damals 30jährige Joseph (41, 46) gleichfalls ein doppeltes Traumgesicht erschlossen und aus bemselben sieben fruchtbare und sieben unfruchtbare Jahre vorausgesagt hatte, verlieh ihm die höchste Stelle im Reich, um 20 bie dem Lande ersprießlichen Maßregeln für biese Zeit zu treffen. Joseph, in welchem bie Klugheit Jakobs zu staatsmännischer Weisheit ausgebildet erscheint, schützte das Bolk durch Ansammlung großer Borräte während der guten Jahre vor der Hungersnot der nachsfolgenden schlimmen, bereicherte aber zugleich die Krone in hohem Maße um Land und
Gut. Eben diese Jungersnot führte nun auch Josephs Brüder nach Ägypten, wo sie 25
jener erkannte und ihnen, nachdem er sie scharf auf die Probe gestellt, freundliche Aussnahme gewährte. Auch seinen Bater, der ihn längst tot geglaubt und auss schwerzlichste betrauert hatte, ließ er zu fich kommen und bereitete seinem Alter eine sichere Zufluchtsstätte. In dem Weibeland Gosen (f. d. A. Bd VI S. 768) erhielt Jakobs Familie freie Bater vor dessen Dod zwiefältig gesegnet, ließ sich versprechen, daß seine Gebeine im geslobten Lande begraben werden sollten. Dessen eingebenk nahmen die Jexaeliten beim Auszuge seine Uberreite mit und sebten bie Giffen eingebenk nahmen die Jexaeliten beim Auszuge seine Überreste mit und fetten fie bei Sichem auf einem von Jakob erworbenen Grundstücke bei, Ex 13, 19; Jos 24, 32. — Das Berhältnis der Quellen ist hier ähnlich wie in der (Feschichte Jakobs (s. d. Bb VIII S. 545). E und J herrschen durchaus so vor, P ist nur am Schluß (Gen 46–50) stärker beteiligt. Zwischen E und J zu scheiden ist zwar öster versucht worden, aber ohne überzeugenden Ersolg im einzelnen. Man sührer an, I nenne die durchziehenden arabischen Kausseuleute Jönneliten, E Midsaniter. Erheblicher ist die Differenz, wenn E wirklich 37,28 biese Fremdlinge ben Joseph ohne Buthun ber Brüder aus der Grube heraufziehen und so im eigentlichen Sinne des Wortes "stehlen" 40 (40, 15) läßt, während er nach J ihnen von den Brüdern verkauft wird (auch nach 45, 4f.), wie auch Franz Delitich im Neuen Romm. jur Gen. 1887, S. 437 annimmt. Rach J ware den Kritifern zufolge der agyptische Herr des Joseph ein begüterter Brivatmann, nach E ber Oberste der Trabanten und Herr des Gefängnisses. Doch ift die Aufstellung solcher Unterschiede unsicher, ba bie Quellichriften nicht vollständig vorliegen. Bgl. S. Strad ju 46 den Stellen. Im wefentlichen muffen E und J die Geschichte übereinstimmend erzählt haben.

Der Charakter Josephs rechtsertigt Jakobs besondere Liebe zu ihm. "Er zeigte sein Leben lang eine tiese Gottessurcht, ein Durchdrungensein von der Gegenwart des heiligen Gottes (37, 2; 39, 9; 41, 16; 42, 18; 45, 8; 50, 19 f.), der ihn auch seinerseits Gnade bei sich und den Menschen sinden ließ (vgl. 39, 2 ff. 21 ff.; 41, 37 ff.), so daß er durch 50 seine liedenswerte, Vertrauen erweckende Erscheinung wie durch den Segen, der auf seinem Thun und die Weisheit, die in seinen Neden lag, alle Herzen gewann. Dies ist der Grundzug seines Wesens, und mag es auch sein, daß sich in sein Benehmen anfangs ein Zug von Eitelkeit und später vielleicht eine Regung von Herkenmen von sen seine Jehen, und harb sie überwindung wir vor Augen sehen, und Joseph ist unter den Söhnen Jakobs die reinste, ja die allein reine Ausprägung des echten israelitischen Wesens. Wie seinem Charakter, so ist er dies auch seiner Begabung nach. Das auserwählte Geschlecht ist der prophetische Träger der göttlichen Offendarung, und auch Joseph hat eine prophetische Gabe, nämlich die der Traumdeutung. Aus Grund dieser was der wird Joseph (wie später Daniel) ein hoche so

gestellter würdiger Bertreter Jeraels am ägpptischen Hof. Als Staatsmann entfaltet er eine höchst umfassende, weise und energische Thatigkeit nach außen, bleibt aber bis zum eine höchst umfalsende, weise und energische Thatigteit nach außen, viewe aver die zum Ende seinem Bolke treu" (Auberlen). Die wunderbaren Zulassungen und Schiedungen Gottes, welche in Jakobs wechselreichem Leben sich zu einheitlichem Plane zusammensügen, treten in Josephs Geschichte noch handgreislicher hervor. Gottes Weisheit bemächtigt sich auch der bösen Anschläge der Menschen (50, 20), um seinen gnädigen Ratschluß zu verwirklichen, während seine Gerechtigkeit die Werke des Hasses und Vertuges zur rechten Stunde and Licht zieht und ahndet. Für Erhärtung dieser Wahrheite ein unübertrefsliches Josephs in ihrer volkstümlichen Lebendigkeit und psychologischen Feinheit ein unübertrefsliches 10 Exempel und eine unerschöpfliche Fundgrube. Eine viel größere Tragweite gewinnt sie aber noch dadurch, daß jene Berkaufung Josephs den Anstoß zur Berpflanzung Joraels nach Agypten gab, die für die weitere Entwicklung des Bolkes so folgenreich war. Hier, im bestgeordneten Staat der alten Welt, hat Gott fein hirtenvolf nicht umsonst in die Schule geschickt. Es sollte bier manches von der edleren Weltbildung sich aneignen, aber 16 auch die Feindschaft der Welt zu toften bekommen, um endlich die Erlösungsthaten seines

Gottes würdigen zu können.

Für die historische Anerkennung der den Joseph betreffenden Überlieserung sind nun die Beziehungen auf Agypten, seine Sitten, Lebenssormen u. s. w. von besonderer Wichtigkeit. Die moderne Ersorschung der Denkmäler dieses Landes hat dieselben in überzaschender Weise beleuchtet und gerechtsertigt. Während früher manche Gelehrte (v. Bohlen, Knobel u. a.) Verstöße aller Art gegen die ägyptischen Zustände in Josephs Geschichte zu entdeden meinten, ergiebt sich vielmehr, wie zuerst Henglichen Justände in reicheres Maeterial gestüßt, die Ägyptologen Ebers und Brugsch dargethan haben, ihre durchgängigt Ihresinstimmung mit dem Ailbe proches wir aus der authonischen Monumenten von Ubereinstimmung mit bem Bilbe, welches wir aus ben authentischen Monumenten von 26 jenem Reiche gewinnen. Karawanenhandel ist feit undenklicher Zeit zwischen Sprien, Paläftina und bem Nillande burch arabische Stämme betrieben worben. Gerade die brei 37, 25 (vgl. 43, 11) angeführten Spezereien bilbeten von jeher die hauptartikel, die aus Gilead nach bem ber Gewürze so bedürftigen Agppten eingeführt wurden. Die handelsstraße führte von Beisan her, wo sie den Jordan überschritt, an Dothan vorbei. Auch so junge Stlaven konnte man in Agypten gut absehen. Potiphar, der Herr Josephs, trägt einen echt ägyptischen Namen: "hingegeben dem Ra", Sonnengott (anders Brugsch, Geschichte Agyptens, 1877, S. 248). Er heißt "Berschnittener" nach semitischer Weise im allgemeineren Sinne von Hössling, Hosbeamter, vgl. 40, 2; näher ist sein Amt der Oberbeschl über die Trabanten (nicht Köche LXX), d. h. die königssche Liebunge, welche zuser eines dies Verleben von Kotwarten (Er katte keinen Leibeigen von Kotwarten gu-85 gleich die Bolizeimagregeln bollftredte. Er fette feinen Leibeigenen gum hofmeifter ein, ber alles im haus und auf ben Gutern zu verwalten hatte; folche Berwalter begegnen und in den alten ägyptischen Inschriften und auf den Abbildungen unzählige Male. Foseph felbst hatte später einen folchen 43, 19. Der Auftritt zwischen ihm und Potiphars Weib ist so wenig unvereinbar mit bortiger Lebensart, wie man behauptet hat, daß vielmehr 40 eine ber unfern auffallend ähnliche Erzählung ("die Geschichte von den beiden Brüdern") von miglungener Berführung und nachheriger Berleumdung des unschuldigen Opfers durch bie Bersucherin auf dem Bapprus d'Orbiney (niedergeschrieben für Seti II. als Kronpring) sich gefunden hat. Siehe dieselbe bei Brugsch, Aus dem Orient 1864, S. 7 ff.; Gesch. Ag., 249 ff.; Ebers, Ag. und bie Bucher Mofes, 311 ff. Beachte aber auch den Schluß Sayce, 46 Monuments & S. 211. Auch die Denkmäler des alten Agyptens beweisen eine im Orient überraschende Freiheit hoher Frauen im Umgang mit Männern. In Bezug auf die Träume K. 40 und 41 ist zu beachten, daß man in jenem Lande auf solche sehr gespannt war, da man göttliche Mitteilungen von ihnen erwartete. S. Ebers a. a. D. S. 321 f. Die beiden Hofbeamten, welche Joseph im Gefängnis kennen lernte, erscheinen nach Landessitte 50 als Borsteher der beiden Klassen, ber Hossischen und Hofbäcker. Der Titel "Oberster der Bäcker" ist sogar aufgefunden, Eberd S. 333. Jener erste träumt von seinem Amte, in welchem er bein Pharao ben Becher mit Traubenfaft zu füllen hatte. Die Einwendung, daß im Nillande in früherer Zeit kein Wein gebaut und getrunken worden sei, welche sich auf Herodot 2, 77 und Plutarch, Isis c. 6 stütte, wird schon durch andere Stellen bei Herodot selbst (2, 60. 121. 168) widerlegt und durch die Denkmäler, die schon aus dem alten Reich von vielem Beingenuß in Wort und Bild Zeugnis geben, vollends abgethan. Auch ben sonst zu besonderer Diät verpflichteten Königen war bas Getrank nicht untersagt. Eine Illustration, wie sie nicht zutreffender gewünscht werben kann, empfängt der Traum bes Hosbaders durch eine Abbildung der Hospbaderei Ramses III. (Wilkinson, Manners so and customs of the ancient Egyptians, 1837, II, 385; vgl. Ebers a. a. D. S. 332),

two eine Last von frisch gebadenen Broten auf einem Brett ober Geflecht (anderstwo Rorb, Wilkinson II, 393) auf bem Kopf weggetragen wird. Beigbrot von Beizenmehl war trot der Angabe Herod. 2, 36. 77 bei den alten Agyptern beliebt und gewöhnlich. Die Deutung des letteren Traumes auf Schändung des Leichnams, welche nach ägyptischer Borstellung noch ärger war als die Hinrichtung selbst, läßt in dem Unglücklichen einen befonders schlimmen Verdrecher erkennen. Zu 40, 20 ist bemerkenswert, daß nach der Tasel von Kosette und dem Dekret von Kanopus die ägyptischen Könige an ihrem Ges burtstag die Würdenträger der Priefterkaste (ohne Zweifel überhaupt die höheren Beamten) um sich versammelten, die Geschichte des Jahres sich von ihnen vortragen ließen und auch Amnestieen dabei erließen. Durch und durch ägyptisch ist ferner der Doppeltraum des 10 Bharao K. 41. Schon die Wörter (Strom — Nil) und Schilfgras, sind ägyptisch. An der "Lippe" des Flusses, wie auch die Agypter sagen, weidet noch heute viel Hornvieh. Die Siebenzahl ist auch dort zu Lande bedeutsam. Die Kühe, d. h. die guten und magern Jahre, steigen sagenäß aus dem Strome auf, welcher als Befruchter des and inagern Jahre, steigen saugemaß aus dem Strome auf, welcher als Defrucker des ganzen Landes göttliche Verehrung genoß, und von dessen jährlicher Höße das Maß der 15 Fruchtbarkeit unmittelbar abhängt (Plinius, Hist. nat. V, 57. 58). Die Kuh selbst ist das symbolische Tier der Jis-Hathor, des weiblichen Prinzips der Fruchtbarkeit, daher vorzüglich geeignet, den setten oder magern Ertrag des Bodens darzustellen. Mit 41, 8 stimmt überein, daß der Pharao stets von einem priesterlichen Kollegium umgeben war, das ihn beriet. Die Schard stens Gerissell den legopoapparess zu 20 entsprechen, welche die Aufgabe hatten, außer der Schreibunst die Reskunde und Astrosen also auf die Aufgabe hatten, außer der Schreibunst die Meskunde und Astrosen logie zu pflegen, also auch bie Vorzeichen zu beuten. 41, 14 bas Abscheren ber Haare und der Wechsel der Kleiber jum Behuf des Erscheinens vor dem Pharao ist von der ägyptischen Sitte gefordert, während bei den Israeliten die Kahlheit als Gebrechen galt. Die Belehnung Josephs mit seiner neuen Würde durch Investitur mit Siegelring, Byffus- 25 gewand (ägyptisches Briefterkleid) und golbener Halbtette 41, 42 findet wieder ihre getreue Illustration in den Abbildungen. Der Ruf abrok, welcher durch einen Sais (Borläufer) vor dem Staatswagen hergerufen wurde, mochte die Semiten ans Niederknieen erinnern, bor dem Staatswagen hergerufen wurde, mochte die Semiten ans Niederknieen erinnern, scheint aber ein assprisch babylonischer Titel: abrik, abarakku, welcher dem Seher des deutet (Sayce, Monuments p. 214), nach Friedr. Delipsich ein hoher Würdename dei so den Asspren. Nach den Funden von Tell-Amarna ist nicht befremdlich, wenn ein babyslonischer Name dieser Art in Äghpten Eingang gefunden hat. Die Namen B. 45 sind deutlich ägyptischen Ursprungs: Sophnat Pasnēach ist freilich unsicher. LXX mehr ägyptisch ψονθομφανήχ oder ψομθομφανήχ (Gesen. Thes. 1181), was Targ., Syr., Josephus revelator occulti, Hieronymus salvator mundi erklärt, scheint zu lesen p-sot-om-ph-anch, wobei sot = Heil oder sont = Stüge, anch oder enech = Leben, Welt. (Anders Brugsch a. a. D. S. 248: Statthalter des sethrotischen Gaues). Asnath ein aus äavptischen Anschriften häusiger Frauermame: Ns.Nt. vielleicht Nes-Nit. ..der ein auf ägyptischen Inschriften häufiger Frauenname: Ns-Nt, vielleicht Nes-Nit, "ber Göttin Neit gehörig". Potiphera wird von den meisten für identisch mit dem obigen Namen Potiphar gehalten. On ist das ägyptische Anu, Heliopolis nordöstlich von Mem- 40 phis, Hauptstätte des Kultus des großen Sonnengottes, daher der dortige Oberpriester einer ber erften im Reiche. Dag Joseph, ob auch ohne Gefährdung feiner perfonlichen religiösen Selbstständigkeit, die er zu wahren wußte (vgl. 43, 32, wo auch die archäologisch gibjen Selbstständigkeit, die er zu wahren wußte (vgl. 43, 32, wo auch die archäologisch richtige Scheidung des Tisches zwischen Aghptern und Hedrären zu beachten), in die Priesterklasse scheidung des Tisches zwischen Ügyptern und Hedrären zu beachten), in die Priesterklasse klasse sindbesondere die der Getreidevorräte (Brugsch a. a. D. S. 643) zukam. Als Herr über letztere nahm aber Joseph überhaupt die erste Stelle im Reiche nach dem Pharao ein. Er nennt sich 45, 8 "Aater (IN) des Pharao, Gebieter (IV) über sein ganzes Haus, Herrscher in ganz Ügyptenland", 42, 6 heißt er IV Gewalthaber über das Land. Jenes ist sogar ins Ügyptische eingedrungen (Brugsch S. 207. 251 f.) und den Titel so ad-en-pira'o im Sinne von Berater des Pharao, Minister, hat Brugsch mehrsach in den Rollen nachgewiesen (S. 207. 592. 633. 831). Die wirtschaftlichen Maßregeln, welche Joseph in dieser hohen Stellung tras, sind nach Maßgabe der ägyptischen Berhältnisse zu beurteilen. Man hat ibm — um haltlosere Anschuldigungen zu übergeben — den Vorz beurteilen. Man hat ihm — um haltlosere Anschuldigungen zu übergehen — den Bors wurf unnötiger Härte gegen das Bolk gemacht; aber für das reiche Agypten war die 41,34 56 geforderte Abgabenlast weder schwer zu tragen noch ungewohnt, und daß der Staat allen Landbesits, ausgenommen den priesterlichen, dessen Antastung die ägyptische Satzung verbot, an sich zog, gehört zu den zentralistischen Bestrebungen, welche in diesem Lande nötiger und darum berechtigter waren als anderswo. Auch ägpptische Beamte rechneten es fich übrigens zum hohen Verdienste an, wenn sie das Land durch ähnliche Fürsorge vor so

Hungersnot zu bewahren im stande waren. Zwei Fälle der Art s. bei Brugsch a. a. D. S. 130 u. 244 ff. Das lettere Beispiel, das wahrscheinlich mit der biblischen Hungersnot ibentisch ist, zeigt, daß, ob auch selten, eine solche in Agypten mehrere Jahre nach ein-ander infolge niedrigen Standes des Nils andauern konnte, was bezweifelt worden. Auch 5 entspricht es ben natürlichen Berhältnissen, wenn Kangan gleichzeitig Regenmangel hatte, welches Land obendrein nach den Amarnabriefen aus Agypten Korn bezog. Jahre lang ber Ril seine normale Sobe nicht erreichte, und infolge beffen während biefer gangen Zeit Mangel herrschte, giebt auch eine viel spätere Inschrift (3. Jahrh. v. Chr. ?) bekannt. Siehe Brugsch, Die biblischen sieben Jahre ber Hungersnot, Leipzig 1891; Sayce, 10 Monuments , S. 217 f. Daß Bestimmungen, wie sie Joseph einsührte, wirklich in Üghpten bestanden, bezeugen Herodot 2, 108 f. und Diodor 1, 54. 73 f., welche deren Ursprung auf Sesosstris oder Sesossts zurücksühren, was aber bei dem legendarischen Charakter dieses Herrscherskeinen Schluß auf die Zeit, in welcher Joseph ledte, gestattet. — Da Ügypten die ergiebigste Kornkammer war, so rückten in solchen Zeiten der Not die semitischen Beiten dern Mordossen gerne ins Land ein, wurden der nicht selten mit berechtigtem Wisterauen zusanzummen (42. 9). Die Anssehung der Sestär im Kande Skalon gerte. Mißtrauen aufgenommen (42, 9). Die Unfiedelung der Hebraer im Lande Gosen entspricht wieder ganz ben Berhältniffen, da dieser Bezirk in der That seit langem das Revier eindringender Semiten war und sich für die nomadische Lebensart trefflich eignete, Nebier eindringender Semiten war und sich für die nomadische Lebensart trefflich eignete, während sie im streng zivilisserten eigentlichen Agypten mit den gesehlich geregelten Ge20 bräuchen dieses Landes in Konslikt gekommen wären und ihre Selbstständigkeit hätten ausgeben müssen. Bgl. 46, 34 die Adneigung der Agypter gegen die Hirten. Beiläusig sei demerkt, daß man den Namen "Hebräer" in dem ägyptischen Apri, plur. Apriu hat erkennen wollen (Ebers a. a. D. S. 316 f.; vgl. Hommel, Altist. Überlieferung, S. 258 f.), wogegen aber ernstliche Bedenken bestehen. S. Brugsch a. a. D. S. 541. 582 f.; Köhler, 25 Gesch. I, 240 f. — Als echt ägyptischen Zug erwähnen wir endlich die Einbalsamierung Jakobs und die 70tägige Totentrauer um ihn 50, 1 ff. — Nimm man dies alles zusammen, so kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, den Sebers mit den Worten ausspricht: "Die ganze Geschichte Josephs muß selbst in ihren Sinzelheiten als den wahren Verhältnissen im alten Naphten durchaus entsprechend bezeichnet werden". Aus den vielen Berhältniffen im alten Agppten durchaus entsprechend bezeichnet werden". Aus den vielen 20 Beziehungen zu ägyptischen Zuständen und Sitten folgt freilich nicht ohne weiteres die Geschichtlichkeit der Erzählung. Aber ebensowenig läßt sich diese Instanz für ihre Zuberläffigkeit damit abthun, daß man fagt, der Berfaffer oder Überarbeiter fei eben mit agem tischen Berhältnissen vertraut gewesen. Wo archäologische Gelehrsamkeit eine Bolkssage berichtigt, wird deren vollstümliche Frische und Lebendigkeit überall zerstört. Auch macht 85 Kittel darauf ausmerksam, daß jene Auskunft noch weniger angehe, seit man erkannt habe, daß hier nicht das Werk eines Autors, sondern eine von verschiedenen Erzählern mit relativer Selbstständigkeit wiedergegebene, sondern vorliege. Dagegen allerdings, daß bie Joseph-Geschichte in einer ungefähr zeitgenössischen Quelle vorliege, sprechen gewichtige Momente, namentlich die Benennung des "Landes Ramses" (Gen 47, 11), die doch wohl erst unter der 19. Dynastie möglich war. Im allgemeinen aber mag die Geschichte gegen die Zeit des Auszugs niedergeschrieben worden sein. Man hat dagegen freilich geltend gemacht, Namenbildungen wie Potiphar (pa-tu-pa-Ra) tamen erft in der Zeit bes Schifchat bor; ebenso seien Bersonennamen, mit Neit zusammengesett, wie jenes Asnat, erft aus ber 26. Dynastie zu belegen. Allein wenn solche Namen aus früherer Zeit nicht nach-45 gewiesen sind, ist nicht gesagt, daß sie damals nicht vorkamen. Bgl. überhaupt Sayce, Monuments S. 212 f. Daß seit dem Auszug aus Agypten die Josephgeschichte schristlich vorhanden sein konnte, läßt sich, seit man weiß, in welchem umfassenden Gebrauch die Schrift damals nicht nur in Ägypten, sondern auch in Kanaan stand, nicht füglich bestreiten. Und dasür, daß solche Auszeichnungen eristierten, legt eben die Treue der Ueberzieserung auch im einzelnen Zeugnis ab. Auch das Märchen von den zwei Brüdern sich son S. 356,40) spricht dassür. Denn wenn seine Berwandtschaft mit der Josephgeschichte sich kaum herweiseln lächt da muß die Originalität der latteren ausgestellt auch auf die sich kaum bezweifeln läßt, so muß die Originalität der letzteren zuerkannt werden, nicht ber schon unter Merneptah niedergeschriebenen ägyptischen Erzählung, die plötlich ins Phantastische abspringt, wo sie ihr Borbild verläßt. Fragt sich nun, in welche Beriode ber ägyptischen Geschichte bie Einwanderung der

Fragt sich nun, in welche Periode der ägyptischen Geschichte die Einwanderung der Ikraeliten einzugliedern sei, so kommt vor allem ihr Verhältnis zu den Hyksos in Betracht, deren Herrschaft über das untere Nilthal, zeitweise auch über Oberägypten, der kanntlich einen tiesen Einschnitt in die ägyptische Geschichte gemacht hat. Daß jenes nomabische Semitenvolk, welches Jahrhunderte lang über Agypten regierte, mit den Ikraeliten en einsach identisch wäre, wie Josephus (c. Apion. 1, 14) annimmt, daran zu denken vers

bietet schon die bescheidene Stellung, welche die letzteren nach dem biblischen Bericht in jenem Lande einnahmen. Die Frage aber, od Josephs Wirten in die Zeit der Hykselertschaft zu setzen sein der Odor erst in die des Reuen Reiches, ist in ersterem Sinn zu entscheiden. Halten wir an den 430 (oder 400) Jahren des ägyptischen Ausenthalts fest nach Er 12, 40; Gen 15, 13, so sühren sie, auch wenn der Auszug erst unter Merneptah bstatgefunden hat, vollends wenn er früher stattsand, in die Hyksezeit zurück. G. Synseclus nennt den Pharao der Einwanderung Aphophis, d. i. Apopi der Denkmäler, der nach Arugsch ganz kurz der dem Ansang der 18. Opnastie regierte. In dies ziest fällt nach ihm auch die mehrjährige Hungersnot, von welcher die oden berührte Inschrift der sichtet. S. Brugsch, Gesch. Ag. 243 ff. Es ist auch an sich einleuchtend, daß die ochstlichen, wie die ersten Herresse daran haben mutzten, semitische Ansabeler ins Land zu ziehen, wie die ersten Herresse derunden. Der einzige Grund, der für die gegenteilige Annahme angeführt werden kann, ist das ausgeprägt ägyptische Spräge des Pharaonenhoses in der Josephsgeschichte. Allein nach manchen Anzeichen haben sich die Hyrscherrscher bald is vollständig dem ägyptischen sichen keinen Reighes (18. Opnastie) Gernäge des Pharaonenhoses in der Rosephsgeschichte. Allein nach manchen Anzeichen haben sich die Hyrscherrscher bald is vollständig dem ägyptischen sichen könig auch nicht wundern, wenn er seine hemüht, an der seineren Sitte und Bildung des von ihnen untertvorsenen Landes teilgunehmen. So kann es uns von einem solchen König auch nicht wundern, wenn er seine heiligen Schreiber hat und mit der Priesterschaft auf gutem Füglichen. Das Dunkel aber, welches über der Hysseperiode ruht, namentlich infolge der barbarischen Zendes teilgunehmen. So kann es uns von zeiner Polphus hänig der Kanlie haben. Im allgemeinen stop die glichen Rachenschen und Kanlien und kann sehn der gegenderischen Lochen und Kanlien der erschlichen Anziel und Sosephse Schlächen — Bei den Aus der g

Roseph von Arimathia, welcher (nach Joh. in Gemeinschaft mit Nikobemus) Jesu Leichnam bestattete. Mt 27, 57—60; Mc 15, 42—46; Lc 23, 50—54; Jo 19, 38—42. Sämtliche Berichte bekunden ein warmes Interesse sie speriodickeit, sein mutvolles Austreten, sein pietätvolles Werk. Sein Heimatsort Αριμαθαία wird mit Wahrscheinlicketeit identissiert mit Paμαθέμ 1 Mak 11, 34, Thirt 1 Sa 1, 1, Rama im St. Benj. 40 Jos 18, 25, dem heutigen er-Ram, 6 Millien nördlich von Jerusalem. Sin wohlgesinnter, frommer Mann, durch zesu Verkündigung sür die Erwartung des Keiches Gottes gewonnen, hatte er doch disher in seiner Stellung als Mitglied des Synedriums und der Aristotratie Scheu getragen, sich ossen zu Zesu zu bekennen; aber er hatte den Mut gebabt, sich von dem Verfahren des Synedriums gegen Jesum fern zu halten, und wagte es (τολμήσας Mc 15, 43), seine Verehrung gegen den Hingerichteten zu bezeugen, indem er seinen Leichnam vor der Schmach einer Missethäterbeerdigung dewahrte: als auf Antrag der Juden vor Beginn des Sabbats der Leid Jesu mit den andern durch die Exesutionsmannschaft abgenommen werden sollte, kam er zuvor und erbat und erhielt die Erlaubnis zur Beerdigung. Diese geschah in aller Form einer ehrenvollen Bestattung, ja mit demon= sostrativem Austwand. Dabei notieren außer Markus alle Evangelisten, zum Teil mit Nachzbruck (Joh.), daß das Grab ein bisher noch ungebrauchtes war; wie es scheint, sahen sie hierin symbolisch angedeutet, daß Jesu, des Auserstandenen, Grabeszustand nicht demjenigen der die dahin Verstorbenen gleich gewesen ist.

Ein Problem sür die Evangelienstrits bieten die bekannten Differenzen der Berichte so

Ein Problem für die Evangelienkritik bieten die bekannten Differenzen der Berichte binsichtlich des Grabes. Das Verhältnis scheint folgendes zu sein: Markus und Lukas reslectieren auf nichts anderes als auf den Umstand, daß Joseph für den Leichnam ein Grab und zwar ein vornehmes beschafft hat; die sich aufdrängende Frage, woraushin er dasselbe zur Verfügung hatte, berücksichtigen sie nicht. Aber Matthäus nimmt Rücksicht

barauf und kann mitteilen, daß es ihm zu eigen gehörte. Dabei aber drängt sich die Frage auf, warum nicht, wie es doch bei besonders ehrenvoller Bestattung als das Natürlichste erscheinen müßte, für Jesum ein besonderes eigenes Grab, sondern ein fremdes genommen wurde. Hierauf nimmt Johannes Rücksicht, welcher das Ehrenvolle der Bestattung am stärksten hervorhebt. Er erklärt den Umstand mit der Angabe, daß man durch die Rücksicht auf die Feiertagsruhe genötigt war, ein in der Nähe vorhandenes Grad zu nehmen. Bei dieser Auffassung wird freilich vorausgesetzt, was ja aber auch sonst gesichert erscheint (vgl. neuerdings Zahn, Einl. in das N. T. II, S. 498 st.), daß Johannes die spnoptischen Evangelien vor sich hatte und zu ergänzen bemüht war.

D. R. Schmidt.

Joseph Bryennios, gest. um 1436. — Litteratur: Fabricius-Harles, Bibliotheca Graeca XI, S. 659 f.; Krumbacher, Geschiche ber byzantinischen Litteratur 1897, S. 114; Ph. Meyer, Their 1896, S. 282—319; Derselbe, Byzantinische Zeitschrift 1896, S. 74—111; Joh. Dräsece, Neue kirchl. Zeitschrift 1896, S. 208—228. Seine Werke sind Byz. Zeitschr. 16 a. a. D. aussührlich genannt.

Joseph Bryennios ist einer der bebeutenbsten byzantinischen Theologen des 15. Jahrhunderts. Daß er disher nicht so bekannt geworden, wie Gennadios Scholarios, Markos
Eugenikos und andere, liegt darin begründet, daß er vor dem Konzil von Florenz, das
die damaligen byzantinischen Theologen im Abendlande besonders bekannt machte, schon
20 gestorben war und daß er mit dem abendländischen Humanismus keine Berührung suchte.
Dazu kommt, daß seine Werke, die von den Griechen stets hochgeschätzt und viel ausgeschrieben wurden, so z. B. von Jeremias II. in seinen Antworten an die Tübinger
Lutheraner (Ph. Meyer, Die theol. Litterat. der griech. K. im 16. Jahrh. S. 99 fs.), auch
von den Abendländern z. B. von Leo Allatius vielsach eitert wurden, erst im Jahre 1768
25 und 1784 von Eugenios Bulgaris (s. d. Bd VS. 588 fs.) herausgegeben wurden, d. h.
in einer Zeit, in der man kein Interesse für die griechische Kirche hatte. So blieb auch
die Ausgabe seiner Werke, odwohl sie von Fabricius-Farles a. a. D. genannt wird, unbeachtet und Bryennios Schriften fanden keine Aufnahme in der griechischen Patrologie
von Migne. Wahrscheinlich waren sie auch diesem undekannt oder unzugänglich.

30 Joseph Bryennios, wie er sich wahrscheinlich nach seinem Eintritt ins Mönchtum nannte, während er vorher den Beinamen Bladynteros geführt hat, ist etwa 1350 vermutlich in Lacedämon geboren und trat um 1375 in ein fretisches Kloster ein. Hier wirkte er lange Jahre als beliebter Prediger, mußte die Insel aber wegen eines ernsten Konfliktes mit der Geistlichkeit verlassen. Er wandte sich um 1395 nach Konstantinopel und trat bei den Studiten ein. Bald erwarb er die Gunst des Kaisers Manuel Palaeologos und nahm als Hofprediger auch in der Kirchenpolitik eine bedeutende Stellung ein. Im Jahre 1416 und 1418 war er kaiserlicher Gesandter im Abendland. Auch unter Johannes Paläologos stand er ansangs noch in hohem Ansehen. Als vieser Kaiser aber durch die politischen Umstände gezwungen, die Union mit der lateinischen Kirche suchen mußte, zog sich Joseph aus dem öffentlichen Leben zurück, denn er war ein starker Feind der Union. Wahrscheinlich verlebte er seine letzten Lebensjahre in Kreta. Er starb kurz vor der Abereise der Griechen zum Konzil in Ferrara.

Bryennios ist ein streng sittlicher Charakter, am meisten Markos Eugenikos verwandt. Mit großer Energie und mit einem für damalige Verhältnisse bewunderungswürdigen Sreimut ist er allzeit für das Wohl der orthodoxen Kirche und die Selbstständigkeit des Reichs aufgetreten. Die Not der Zeit in Kirche und Staat hat seinem Wesen etwas Pessimistisches aufgeprägt. Er ahnt den nahen Untergang und sieht das Ende aller Dinge vor der Thür.

Joseph ist vorwiegend Theolog, doch bieten seine Werke eine Menge Stoff aus allen Künsten und Wissenschaften der byzantinischen Bildung, namentlich aus der Rhetorik, der Dialektik, der Geometrie und Astronomie, der Physik und der Philosophie. Als Philosoph hängt er keinem Systeme gänzlich an. In der Phychologie Platoniker, aber auch von Aristoteles beeinflußt, folgt er in der Ethik stoischen und neuplatonischen Gedanken. Unter den Bertretern der Stoa bevorzugt er namentlich den Kaiser Marc Aurel, dessen Komsmentarien er oft citiert, doch ohne ihn zu nennen. Hier war er offenbar von dem satzelistischen Zuge des kaiserlichen Philosophen sympathisch berührt. Doch sind dei ihm alle antiken Vorstellungen von der christlichen Theologie assimiliert. An sich gelten ihm die Bertreter der Antike als Heiden, deren Autorität er nicht anerkennt. In diesem Stücke steht er den Humanisten seiner Zeit schroff gegenüber.

Wie gefagt, kommt Joseph Bryennios namentlich als Theolog in Betracht. Theo= logisch find auch fast alle seine Werke. Auch unter ben wenigen die nicht herausgegeben find, findet sich wenig, was nicht zur Theologie geborte. Joseph bat 21 Reden und drei Dialoge über die Trinität gehalten. Sie füllen den ersten Band der Ausgabe seiner Schriften. Seine übrigen Predigten beziehen sich auf die Gottesmutter (5), auf die Er- 5 löfung (6), auf die letten Dinge (4), auf den Glauben und auf die Beileofonomie je haftigkeit zusanmenhängt. Rein persönlicher Natur sind die zwei Trostreden an den Kaiser. Die Abschiederede an die Ereter hat ähnlichen Charakter. Zwei Abhandlungen sind die Aussätze περί τοῦ νοός und die έπτάχις έπτὰ χεφάλαια. Endlich sind von Joseph auch 26 Briefe bekannt, in benen neben bem Persönlichen auch manches Theologische und Bo= 15 litische sich findet.

Joseph Bryennios ist ein streng kirchlicher Theologe. Es finden sich bei ihm kaum abendländische Einfluffe. Das wird ein turger Überblick über feine Theologie zeigen. Die Offenbarung wird durchaus intellektuell gefaßt. Sie enthält δόγματα und ift in der heiligen Schrift enthalten. Die Lehren der heiligen Schrift sind daher die oberften Nor= 20 men der Kirchenlehre, daneben aber stehen die Läter, die die Schrift richtig ausgelegt haben. Die Versammlung der Läter sind die Konzilien. Es gilt daher, die überlieferten Dogmen unverändert sestzuhalten. Das ist die Pflicht der Frömmigkeit. Die Dogmen bedürfen daher auch keiner Neuprüfung oder vernunftgemäßen Begründung, sie sind geprüft von den Lätern und stehen über der Vernunft. Die Bestredungen der abendländie 25 scholastik werden also gemishilligund von Versuchen. Versuch von dieser Vernungten entwickelt Joseph nun die einzelnen Lehren. Über Gottes Wesen läßt sich nur sagen, was er nicht ist, positiv kennen wir ihn nur in der Trinität, auf deren Darstellung die größte Mühe verwendet wird, namentlich um die abendländische Lehre abzuweisen. Der Zweck der Ageschaften Schöpfung ist der Mensch. Er ist geschaften um das zu werden, was Gott so von Natur ift, er foll Béoei Beds, er foll vergottet werden. Doch der Mensch wollte die ihm zugedachte Würde durch eigene Macht erringen, baber ift er aus ber Gemeinschaft Gottes gefallen. Und wenn ihm auch bas avrefovoior geblieben, so ist er boch auf das Sinnliche gerichtet, ja unter die Sunde verkauft. Aber Gott hat in seiner πρόνοια ben Fall vorausgesehen. Er hat von Ansang nicht nur auf die Alásis, sondern auch die schäult. Aber Gott hat in seiner Agovola den Fall vorausgesehen. Er hat von Ansang nicht nur auf die Alásis, sondern auch die schäult darin, daß er dem Menschen die Erreichung des Schöpfungszweckes möglich machen will. Und zwar geschieht das weniger durch ein Strasseichen, das der Herr auf sich genommen, eine Satissationslehre paste nicht in den Jusammenhang, sondern durch die Erscheinung der Person des Herrn selbst. Die Thätigseit des Herrn wird in mannigsachen Bildern 40 beschrieben. Der Ertrag der Erlösung sie Gläubigen ist die Garantie des einsen Lebens nach dem Tode und die Verwandlung des Strasseidens in Prüfungsleiden. Vollendet wird die Keisstendung erst durch die aurreiten zwie wegen den Prüfungsleiden. Vollendet wird die Heilsölonomie erst durch die συντέλεια τοῦ κόσμου, von der Joseph eine sehr betaillierte Schilderung giebt. Das diesen religiösen Theorien entsprechende ethische Berhalten ist nach Josef Bryennios ein asketisches. Der Mensch muß sich selbst dafür be- 45 reiten, daß der Herr das Materielle, das Sündige ihm abnimmt. Es gilt die  $\pi \acute{a} \vartheta \eta$  zu überwinden und Tugenden der drei Teile der Seele zu erwerben. Namentlich tritt dabei bas Almosengeben hervor, wird aber soweit ausgebehnt, daß fast die ganze Liebesthätigkeit gegen ben Nächsten barunter begriffen sind.

Diese furzen Zuge mögen zeigen, daß Joseph ein firchlicher Theolog war. Für jebe 50 einzelne ber von ihm behandelten Lehren bietet er aber ein so reiches Material, daß seine Berücksichtigung bei ber Darstellung ber spät-byzantinischen Rirchenlehre unerläglich ift.

Bh. Meyer.

Joseph, Jesu Pflegevater. — 1. Kultus. ASB t. III Mart. (z. 19. März). Beneditt XIV (Prosper Lambertini), De beatorum canonizatione, IV, 2, c. 20, n. 7—58. 55 Schrödt, Analecta iuris Pontif. 1860, p. 1509 sq; Stadler, Bollffindiges Heiligenserifon III (1869), S. 449—453; J. Bouwy, Der Stern des 19. Jahrhunderts, der hl. Joseph, Aachen 1869; Schrödt, KRL., VI, 1843 ff.; C. M., Primauté de S. Joseph d'après l'épiscopat catholique et la théologie, Paris 1897; Beda Plaine, O. S. B., De vita et cultu S. Joseph patroni

ecclesiae catholicae: Stud. u. Mitteil. aus b. Bened. u. Cift. D. 1898, p. 171 ff., 395 ff.,

ecclesiae catholicae: Stub. u. Mitteil. aus b. Bened. u. Cist. 1898, p. 171 ff., 395 ff., 569 ff.; Zof. Cozza Luzi, De s. Josepho viro Mariae cantica liturgica Graecorum auctore Josepho Melodo: Bessarione (Zeitschr.), t. V, 1899, p. 429 - 448. Ugl. das "Bollständige St. Zosephsbüchlein", Regensburg 1894.

5. Orden u. Kongregationen. Delhot, Ordres mon. IV, 405. 411 ff., VIII, 25 ff., 186 ff; Henrion-Fehr, Alg. Gesch. der Mönchsorden II, 283 f., 349 - 355; 401; Badiche, Dictionn. des ordres rell. etc. (Paris 1858), IV, 663 ff., 684 ff., 1139 f.; Keller, Les Congrégations religieuses en France (Paris 1888), p. 356 ff.; Warchaud, Moines et Nonnes, Par. 1882, II, 195 sq.; Streber, A. "Zosephiten" im KKL² VI, 1874—1888; Heimbucher, 10 N. "Schulbrüder", edd. X. 1968—1970; derfelbe in s. Orden und Kongreg., des. II, 428 ff., 439 ff., 535 f.; Th. Kolde, D. kirchl. Bruderschaften 2c. Erlangen 1895, S. 10.

I. Berehrung des hl. Joseph. Für einen dem neutestamentlichen Joseph, dem Berlobten der Maria und Nährvater Jesu (Josephus Sponsus et Nutritius in der hagiologischen Kunstsprache) seitens der älteren Kirche dargebrachten besonderen Kultus sehlt es an ausreichenden geschichtlichen Belegen. Die altehristlichen Bildwerke zeigen ihn niemals für sich allein, sondern stets in Gruppendarstellungen zusammen mit Naria und dem Christlinde, also gemäß den biblischen Berichten in Le 2, 2 st. (Geburt Jesu in Bethlebem), Mt 2, 18 st. (Andetung der Magier), Mt 2, 18 st. (Flucht nach Agypten). Und zwar stellen die Mannumente aus brühetter Leit im stets in ingerplischen Mitter der heteliedt (els Sandwarfer) die Monumente aus frühefter Zeit ihn ftets in jugendlichem Alter dar, bekleidet (als Handwerker) 20 mit der furgen Tunica, und babei entweder burch einen Krummftab als Theilnehmer an jener Fluchtreise, oder burch Beil, Säge 2c. als Zimmermann kenntlich gemacht. Erst seit bem 5., bezw. 6. Jahrhundert wird er vorherrichend als alter Mann ober gar als Greis (mit Pallium, vollem Bart, zuweilen kahlköpfig) abgebildet, welche Auffassung gewiß mit Recht von G. B. de Roffi auf ben Ginfluß ber apolityphen Kindheitsevangelien jurud-25 geführt worden ist. Denn nach der in diese übergegangenen Legende (von welcher aller= bings icon Gregor von Nazianz und Epiphanius Kenntnis hatten) hatte Joseph erft als betagter Witwer die Maria geheiratet und ihr (vgl. Mc 6, 1 ff.; Mt 13, 55) den Jakobus, Hittelalter hindurch in Geltung gebliebenen und auf nicht wenigen Kunstdertmälern zum so Ausdruck gelangten Borstellung vom Greisenalter Hospischen Kunstdertmälern zum das dem Jahre 1504) ist die neuere abendländische fatholische Talkander abhold genander Streife inte eine School alle dem School in Streife inte eine School alle dem School in Streife inte eine School alle dem School in School i geworden. Ihr gilt jest allgemein Joseph als ber, wenn nicht im Jünglings-, doch im ruftigen Mannesalter siehende Berlobte der Madonna. Sein frühzeitiges Scheiden aus bem Erdenleben wird möglicherweise — wegen seines Zurücktretens in den Berichten der 86 Evangelien (f. außer Mc u. Mt 1. c. besonders auch Jo 2, 1—12 u. 19, 26) — mit Recht angenommen, während freilich die feit Ambrofius und Hieronymus, den Gegnern des Helvidius und Bonosus (vgl. die A.), zum sesten Bestandteil des kathol. Dogma gewordene Annahme, daß seine Ehe mit Maria eine bloße Scheinehe (sogen. "Josephs-Ehe") geblieben sei, der sicheren Anhaltspunkte im NI entbehrt. Die Legende, und ihr folgend 40 die darstellende Runft des späteren Mittelalters, läßt den Tod Josephs mahrend der Junglingsjahre Jesu — also etwa im J. 18 n. Chr., ober nach anderer Überlieferung auch wohl später gegen Jesu öffentliches Auftreten im Jahre 27 hin — eintreten, und zwar im Beisein der an seinem Sterbebette betenden Maria sowie Christi, nach einigen Darsstellungen auch Johannes des Evangelisten. Besonders an diesen legendarischen Bericht 45 vom Sterben Josephö in den Armen der Madonna und Christi, sowie an den Umstand, der Beisen Geschafte Geschafte. daß die ältere Überlieferung zwar gelegentlich von seinem Grabe (als im Thale Josaphat, neben bem bes greifen Symeon befindlich), aber niemals von feinen Bebeinen zu erzählen weiß, knüpfen die seit Ende bes MA.s im Abendlande jur Herrschaft gelangten Traditionen und Borfdriften über ben Josephfultus an. Schon Johann Gerson — überhaupt ein und Vorschriften über den Josephfultus an. Schon Johann Gerson — überhaupt ein so eifriger Förderer dieses Kultus (Berfasser eines Offiziums sürs abendländische Josephssest am 19. März sowie einer 12 Gesänge haltenden poetischen Josephina oder Vita s. Josephi, vgl. d. von Beß: VI, 617, 3. 17) — vertrat die Ansicht: Joseph sei der Himmelschrt seines Pslegesohnes Jesu mit Seele und Leid (gleich jenen Heiligen Mt 27, 52 f.) in den Himmel entrückt worden. Übereinstimmend damit urteilte der bl. Bernhardin v. Siena: "mit Recht seien Jesus, Maria und Joseph, nachdem sie aus Erden ein armes und arbeitsvolles Leben zusammengesührt, im Himmel zu gemeinsamem ewigen Leben erhoben worden", und versicherte desgleichen Franz von Sales: der hl. Joseph sei "dem Leibe wie der Seele nach im Himmel". Wie denn auch der letztere seinen mit Frau v. Chantal zusammen gestisteten Orden der Risitantinnen dem besonderen Schuke mit Frau v. Chantal zusammen gestisteten Orden der Bisitantinnen dem besonderen Schute 60 Josephs unterstellte (1610; vgl. d. betr. A.). Schon etwas zuvor hatte Teresa de Jesus, als sie (genesen von vierjähriger schwerer Krankheit, beren Heilung sie besonders chendem=

selben Patron zuschrieb) Ordensgründerin wurde, das erste ihrer Klöster dem hl. Joseph geweiht (s. d. in PNE, XV, S. 378 f.). — Empsohlen durch diese und noch andere Autoritäten nahm der abendländische Josephstultus seit dem 17. Jahrh. einen mäckigen Aufschwung (vgl. Kolde a. a. D.). Auch Josephs-Reliquien beginnen aufzutauchen, des stehend allerdings nicht in Gebeinen oder etwelchen Körperteilen des leiblich in den Himmel sinausgenommenen, aber doch z. B. in seinem Berlodungsringe, der zu Perugia gezeigt wurde, in einem zu Nom verwahrten Stück seines Mantels u. dgl. Zahlreiche fromme Genossenschaften beiderlei Geschlechts thun seit Mitte des genannten Jahrhunderts unter St. Josephs Namen sich auf: f. Nr. II. Auch der dermolen angesehnste der kirchlichen St. Josephs Namen sich auf; s. Nr. II. Auch der dermalen angesehenste der kirchlichen Gedenktage Josephs hat damals zuerst päpstliche Sanktionierung erlangt.

Bas nämlich die befonderen Feiern zu Ehren bes Beiligen betrifft, so befaß berfelbe Was nämlich die besonderen Feiern zu Ehren des Heiligen betrifft, so besaß derselbe in altkirchlicher Zeit noch kein eigenes Fest, — was immerhin mit der Borliebe der ältesten Spristenheit sür den Kultus von Märtyrern, zu welchen Joseph ja nicht gehörte, zusammen-bängen mochte. Bis ins Mittelalter hinein lauten die Traditionen betreffs des Josephstags einander widersprechend. Die Kopten seierten einen solchen am 20. Juli (welcher is Tag im abendländ. Kalender vielmehr dem Joseph Justus Barsads, AG 1, 23, geweiht ist). Bei den Griechen wurde der 4. Abvent-Sonntag (Sonnt. vor Christag) als Josephstag begangen, jedoch nicht so, daß er diesem Heiligen ausschließlich geweiht wurde, sondern wielmehr als gemeinsames Fest sür Joseph (nehst Maria), König David und Jakodus den Gerechten (daher der allgemein gehaltene Name: Kovauxy röw dyswa narkowa). Sin 20 Jurückreichen dieses Joseph-David-Jakodusssestes die in frühe altstrehliche Zeiten suche neuerdings Cozza-Luzi (s. o.) unter Berusung auf das Zeugnis des Humnographen oder Meloden Joseph, eines griechsichen Dichters des 9. Jahrhunderts (gest. 883; vgl. Krumsbacher, Gesch. d. b. dyz. Litt.², 676 f.) wahrscheinlich zu machen; aber er legt dem Menäens Meloben Joseph, eines griechischen Dichters des 9. Jahrhunderts (gest. 883; vgl. Krumbacher, Gesch. d. d., 2itt.², 676 f.) wahrscheinlich zu machen; aber er legt dem Menäens Kanon dieses Autors des Photianischen Zeitalters einem übertrieben hohen geschichtlichen 25 Zeugenwert bei (s. Anal. Boll. 1899, IV). Wieder in eine andere Jahreszeit fällt dassienige Josephösest, welches — angeblich durch Karmelitermönche des 14. Jahrhunderts aus Syrien (Balästina) nach dem Abendlande verpflanzt — hier zunächst dei anderen Bettelsorden (bei den Franziskanern seit 1399) Eingang sand, dann durch Gerson den Konstanzer Konzilvätern angelegentlich empsohlen wurde, weiterhin der übrigen schon genannten Pas sotrone sich zu erfreuen hatte und schließlich 1621 von Gregor XV. zum allgemeinen Kirchensest für die römische Christenheit erhoben wurde. Dieses nunmehrige Hauptschen Kosephs — neben welchem übrigens lokal (z. B. in der Diöcese Augsdurg der 23. Jan. als Berlobungstag Josephs und Marias) noch andere Gedenktage in Geltung geblieden sind — fällt auf den 19. März; für diesen Tag haben daher auch die Bollandisten so unseren Heiligen bearbeitet. Für Aufnahme von St. Josephs Namen in die große Allers heiligen-Liturgie (unmittelbar hinter Johannes des Täusers Namen), sowie in die kleinere Litanei pro commendatione animae, sorgte dann Benedikt XIII. durch Erlaß vom Litanei pro commendatione animae, sorgte bann Benedikt XIII. durch Erlaß vom 19. Dezember 1729. Noch höhere Ehren endlich hat ihm unser Jahrhundert gebracht. Bius IX. erklärte burch Detret vom 8. Dezember 1870 jenes Märzfest für ein Fest erster 40 Rlaffe und erhob Joseph zum Schutpatron ber ganzen tatholischen Kirche, wodurch ber Rang besselben jogar über ben ber Apostelfürsten Betrus und Paulus erhöht wurde. Seo XIII. bestätigte in der Encytlita De patrocinio s. Josephi vom 16. August 1889 das Wesentliche des Erlasses seines Borgangers und verordnete außerdem für den ganzen Oftober einen Zusatz zum Rosenkranzgebete, worin ber hl. Joseph um seinen besonderen 45 Schutz für die Rirche angerusen wird. Auch für die Andachten zum Stapulier bes hl. Joseph u. dgl. wurde gesorgt; vgl. Kolde a. a. D.

Die Bedeutung von dem allem in religiöser und kirchenpolitischer Hinsicht kann nicht zweifelhaft sein. Die bis in Maglose gesteigerten Ehrungen bes Nährvaters Christi bebeuten selbstwerständlich nicht etwa Zustimmung zu irgendwelcher ebionitischen ober ratio 50 nalistischen Dottrin betreffs der Abstammung und Geburt desselben. Sie sind vielmehr ähnlich wie der St. Unnenkultus am Ausgang bes Mittelalters, ein Annegum ber mehr und mehr zu heidnischer Abgötterei entartenden Mariolatrie. Jesuitische Einflüsse spielen, insbesondere bei den seit unsrem Jahrhundert hervorgetretenen Extradaganzen auf diesem Gebiete, eine Hauptrolle. Es ist eine und dieselbe dogmatisch-kirchenpolitische Ten- 55 beng, welche in jenen auf Forderung bes Josephsbienft bezüglichen Erlaffen ber beiben letten Päpste wie in den bekannten Beranstaltungen zur Hebung des Herz-Jesu- und des Marienstults (vgl. Bd VII, 777 ff.) ihren Ausdruck findet. — Mit dem, was die populäre hagiologische und asketische Litteratur in keder Anpreisung der angeblichen Früchte und Erfolge ber Gebete zum hl. Joseph leistet, wetteisert ein Teil der neurömischen Scholastiker in es Hinficht auf geschmacklose Versuche zur genauen Bestimmung des Rangs, welcher demselben in der himmlischen Hierarchie zukomme, oder zur Ziehung scharfer Grenzlinien zwischen erlaubten und unerlaubten Formen des Josephschultus u. das. m. Dom Plaine z. B. degründet seine Abmahnung von etwaigem Suchen nach Josephscheliquien und von des sonderer Heilighaltung derselben mit dem eigentümlichen Argument: St. Joseph gehöre zur Rangklasse der forsan in corpore et anima gen Himmel gesahrenen Heiligen; die Meinung, daß es Resiquien von ihm gebe, sei also, "quasi iniuriosa ipsi sancto", von der Hand zu weisen (s. den Anhang "De resiquiis S. Joseph" am Schlusse der Oben unter Nr. 1 gen. Schrift). Der Verfasser jenes französischen Werks über St. Josephs von Primat (s. ebd.) bietet eine reiche Zusammenstellung von Beweisen dassür, daß Joseph der nächste Kang nach der Gottesmutter zukomme, er führt simf Titel sur sein Vaterverhältnis zu Christo auf, dringt 10 Beweise für seine Heiligkeit dei, erörtert sogar Fragen wie: "Le ministere de S. Joseph est-il dans l'ordre de l'union hypostatique?" und begründet seine Ablehnung der Annahme, daß etwa aus Mt 11, 11 ein Vorrang Johannis d. Täusers vor Joseph zu folgern sei, mittels einer Ausführung von etwa 40 Seiten Länge! Ühnliches zum Teil auch schon in jener Schrift Boudys vom Jahre 1869 (s. o.). — Kein Bunder demgemäß, daß in Traktaten sürs katholische Bolk gelegentlich eine ans Blasphemische streisende Vergötterungstendenz in Bezug auf den Heiligen hervortritt. So z. B. in dem dischier deprodierten Budweiser "Kalender zu Ehren des allerheiligken Herzen J. Christi" 2c. sür das Jahr 1895, two die gewaltige Wirkung der Andacht zum hl. Joseph mit der aussührlich erzählten Geschiche eines Raubmörders illustriert wird, dem Annahme ins Himmelreich verholsen habe, tros des Himmelspförtners Betrus ansänglicher Weigerung ihm Einlaß zu gewähren, ja tros der eine Zeit lang von Gottvater selbst ühm vorenthaltenen Lossprechung von seiner 26 Schuld.

II. Josephse Drben und Brüderschaften. Die zu Ehren Josephs gegrünbeten und nach ihm benannten frommen Bereine gehören sämtlich erst der neueren Zeit an. Bon dem Mäunervereinen, die sich unter den besonderen Schuß St. Josephs als des biblischen Gehorsamsibeals stellten und nach ihm benannten, datiert 1. der der "Weltso priester vom hl. Joseph" aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts; ihn gründete Paul Motta 1620 zu Nom, wo die Kirche San Lorenzo in Damaso sein Hauptsitz wurde; seine den Einrichtungen des Oratoriums Ph. Keris teilweise nachgebildeten Statuten der stätigte Innocenz XI. 1684 (vgl. Selvot VIII, 25.). 2. Die Genossenschaft wurde; sein ist en oder Missionare vom hl. Joseph (auch Josephites) rief um die Mitte des 517. Jahrhunderts Jacques Cretenet ins Leben, ein namhaster Chirurg zu Lyon, der deim Wütte des 17. Jahrhunderts Jacques Cretenet ins Leben, ein namhaster Chirurg zu Lyon, der deim Wütte des 17. Jahrhunderts Jacques Cretenet ins Leben, ein namhaster Chirurg zu Lyon, der dem Wätten einer Best in dieser Stadt (1643) Wunder barmherziger Liede wirtte und später, zur geistlichen Bersorgung der durch dies Kalamität Verwalten und Verarmten, eine aus Studierenden und sonstigen Gehissen seiner Thätigkeit gebildete Gesellschaft stiftete. Er stadte sich sie des Vereins trat (1666). Die dauptsäcklich als Missonsprediger zu Bedeutung gelangten und über mehrere Diöcesen Frankreichs ausgebreiteten Cretensisten erlagen zwar dem Revolutionsssturm von 1790, sind aber nach demselben als Leiter katholischer Trziedungsdinsstitute an einigen Orten wieder ins Leben getreten (vgl. die andern geschafteten Viele de M. Jacques Cretenet, Prêtre etc., Lyon 1680, sowie Helphot VIII, 26 191 si., Henrichtung der Anzeich, etch M. zuschesel, kund zur Förderung des Kirchgeschaftes und zu Unterstützung der Geitlichen zur eines schon alle eines Anzeichese, auch zur Förderung des Kirchgeschaftes und zu Unterstützung der Gestlichen Von Kalender und der Ersten von Sosephaben des Kannonikus den Gehons (gest. 1837) ins Leben ger

419). 6. Die 1835 von Abbe Rep zu Dullins (Tep. Rhone) gestisteten Frères de St. Joseph, ein Berein zur Erziehung verwahrloster Knaben, hatten während ber Jahre 1848—88 Citeaux als ihren hauptsitz inne (vgl. b. A. "Cistercienser", IV, 125,43), sind aber neuerdings aufgehoben worden (heimb. II, 421). 7. Bon nur lokaler Bebeustung ist der Berein von "Josephöbrüdern", welchen Bischof Kettler von Mainz 1864 6 in dem beständen Dorfe Klein-Zimmern der Diedung ins Leben riet, eine nur aus Laienbrüdern stehende Genossenschaft, die im J. 1895 etwa 20 Mitglieder zählte (vgl. Heimsbucher KRL2, X, 1970). — über ein St. Josephshaus zu Waldbreitbach (Kr. Neuwied) handelt Kolbe, S. 28.

Wentzahl dem französischen Bereinen, welche den Namen St. Josephs führen, gehört die 10 Mehrzahl dem französischen Katholicismus an. So als die vier ältesten und dermalen ausgebreitesten: 1. die Schwestern von der Kongregation des hl. Joseph zu Bordeaux, gestistet 1638 durch Maria Delpech de l'Estang, zur Bedienung eines Waisen-Hospitals der genannten Stadt, von wo sie sied balb nach anderen Stadten Wester und Nordfrankreichs verbreiteten — namentlich auch nach La Rochelle, wo sie 1672 durch Ab- 16 legung der feierlichen Gelübde und Annahme des Namens Religieuses de la Congrégation de S. Joseph, dite de la Trinité créée (ober auch de Jésus, Marie et Joseph) einen besonderen neuen Zweig ihrer Bereinigung bildeten (Helpot IV, 411 ff.; Joseph) einen bezonderen neuen zweig ihrer Vereinigung bildeten (Helpot IV, 411 ff.; Fehr II, 349 f.); 2. Die Hospitalschwestern vom hl. J. von La Flèche (Anjou), gestiftet 1642 (Hel.); 3. Die Töchter vom hl. J. zu Le Puh, gestiftet um 1650 20 durch J. Paul Médaille (Hel. VIII, 186 ff.), diese drei bereits vor etwa 2 Jahrzehnten in der Stärke von über 9000 Mitgliedern mit mehr als 1200 Häusern über ganz Frankreich ausgebreitet (f. Marchand, l. c. II, 195 sq.). Ferner 4. Die Nonnen vom hl. Joseph du don Pasteur, ein durch Josephsschwestern aus Le Puh (f. Nr. 3) im J. 1666 auf Anregung des Kanonikus Laborieur zu Clermont gestisterer Verein zur Leitung von 25 Zusluckshäusern für gesallene Mädchen, welcher die Revolution überlebt hat und — verschieden von den Töchtern von ausen Sirten" deren Centralsit Angers ist (nal.) N schieben von den "Töchtern vom guten hirten", beren Centralfit Angere ist (vgl. d. A. "Frauenkongregationen" VI, 238, 47 ff.) — noch jett sein Mutterhaus in Clermont hat, bon wo aus eine General-Oberin etwa 60 Tochterhaufer leitet (Heimbucher II, 444).

Neueren Datums find: 5. die von Mutter Javouhen ums 3. 1800 ju Clugny ge- 30 ftifteten Joseph-Schwestern, welche später (feit 1842) nach Senegambien verpflanzt wurhtisteten Joseph-Schwestern, welche spater (seit 1842) nach Senegamvien verpsanzt wurden und teils von hier auß, teils vom französsischen Guiana auß, nach und nach zur Außebreitung in den übrigen französsischen Kolonien (mit Ausnahme von Algerien und von Cochinchina) gelangten (s. Badiche, Diet. etc. IV, 684sq. 1129 sq.). 6. "Schwestern vom hl. Jos. von der Erschein ung", gestisset um 1840 zu Marseille von Emilie so Vialard, welche vorher (1834) auch schwe sienen Berein von Josephösschwestern (für Jugendunterricht und Krankenpslege) gegründet hatte. Tochterhäuser dieser Vialardschen Sistungen entstanden einerseits (von Alby auß in Algerien und Tunesien, andererseits (von Marseille auß) in Ferusalem (Heimb. II, 458). — 7. Ein Verein nordenweisen und Krankenpslege zu wurde 1809 au Emmitse 40 ameritanifcher Jofepheich western für Krantenpflege ic. wurde 1809 ju Emmits- 40 burg (Dioc. Baltimore) burch die fromme Glife Anna Setons (geft. 1821) ins Leben gerufen. 1850 erfuhr berfelbe badurch, daß er mit der Kongregation ber amerikanischen Barmherzigen Schwestern ober Bincentinerinnen fich verschmolz, eine beträchtliche Berftarkung. Schon 1868 zählte er 91 Häuser mit etwa 1100 Schwestern (vgl. H. Bar-berep, Elise A. Scton, 2 Bde, Münster i. W. 1873).

Joseph II., Kaifer. — Duellen. Reiches Litteraturverzeichnis bei F. Krones, Grundriß ber österreich. Gesch. 1882 S. 760 ff. Her erwähne ich nur die Litteratur der firchlichen Resormen. Die mit \* bezeichneten Werke habe ich nicht benüßen können. 1. Brieflittera \* tur: A. v. Arneth, Maria Th. u. Joseph II., ihre Korrspondenz u. s. w., 3 Bd, 1867 ff. Die übrige Korrespondenz Josephs ist in verschiedenen Werken gesammelt und herausgegeben. 50 Seine Briefe "Konstantinopel" o. J., dann Leipzig 1821 und später, sind Fälschungen, ebenso sein Briefe "Konstantinopel" o. J., dann Leipzig 1821 und später, sind Fälschungen: \*[J. Krospeickell Sondhuch aller unter der Megterung des Knifers L. für die f. f. Erbländer ergangene jein "Gebetbuch". — 2. Sammlungen von Fosephs Gesesen u. Verordnungen: \*[J. Kropatschef]. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers J. sür die t. t. Erbländer ergangene Verordnungen und Geses 19 Bände 1785—91; Codex juris ecclesiastici Josephini, 2 Bde, 1788 f. reicht nur dis 1784. — \*Sammlung der Verordnungen und Geses R. J. II. 10 Th, 55 1788 ff. — Weitere zahlreiche Sammlungen s. sei Frank (s. unten) S. 16 f. — 3. Dar-stellungen a) der ganzen Zeit von Maria Theresia dis Leopold: Cl. Th. Perthes, Volitische Zustände und Personen in den deutschen Ländern des Hauses Desterreich von Karl VI. dis Metternich, 1869; E. Friedberg, Die Grenzen zwischen Staat u. Kirche 1872, S. 137—185. 608—615; C. v. Hod, Der österr. Staatsrath 1760—1848. 1879; Ab. Wolf, 60 Desterreich unter M. Th., J. II. u. L. II. 1740—92 (aus Onden A. G.) 1883. b) Maria Theresia: Th. v. Kern, Die Resormen der Kaiserin M. Th. (Hist. Taschenb. 4 F. 10, 95 ff. 1869); A. v. Arneth, Geschichte M. Ths. 9, 1–260, 1879. c) Joseph II.: B. Bh. Bolf, Geschichte der Beränderungen in dem religiösen, kirchlichen und wissenschaftlichen Zustand der öfterreichischen Staaten unter der Regierung J.s II. 1795: \*K. Ritter, K. J. und seine kirchlichen Resormen 2 Bde 1867; D. Wejer, Zur Gesch. der römischebeutschen Frage 1, 46 ff. 1871; Seb. Brunner, Die theologische Dienerschaft am Hose J. II 1868; ders., Die Mysterien der Auftlärung in Desterreich 1770—1800. 1869. — Die Nachrichten über die greutschen Zustände in den Generalseminarien dei Teiner, Gesch. der geschlichen Bildungsanstalten 1835 10 S. 303 ff. und danach dei Brunner u. a. beruhen aus einer belgischen Broschiere, die alles das frei erdichtet hat, s. Atah 1, 156 ff. (1867). — Klosteraus heb vungen: Brunner, Mysterien 10 S. 303 ff, und danach bei Brunner u. a. beruhen auf einer belgischen Broschüre, die alles das frei erdichtet hat, s. 81Ch 1, 156 ff. (1867). — Klosterausche ungen: Brunner, Mysterien S. 288 ff; Ud. Bolf, Die Aussehung der Klöster in Innerösterreich 1871; Aug. Lindner, Die Aussehung der Klöster in Deutschtirol 1782/7 (Zitscher d. Ferdinandeums sür Tirol und Borarlberg, 3. F. 28—30 h. 1884—6). — Schulwesen: G. Wolf, Das Unterrichtswesen in 16 Oesterreich unter K. J. II. nach einer Darstellung von Jos. v. Sonnensels, 1880; — Toleranz: G. Frank, Das Toleranzpatent K. J. II. Sätularsesstift 1882; \*F. Krones, Ungarn unter M. Th. u. J. II. 1871; F. v. Zieglauer, Die politische Resormbewegung in Siebenbürgen in der Zeit J. II. u. L. II. 1881 S. 474—502; E. Hubert, Etude sur la condition des protestants en Belgique depuis Charles V jusqu'à J. II., Bruxelles 1882.

Unter ben streng katholischen Länbern, die in ber zweiten Sälfte bes 18. Jahrhunderts sich genötigt sahen, mit dem bisherigen System zu brechen, um den Weg zu neuer lebensfähiger Erifteng zu finden, steht Ofterreich in erfter Linie. Schon Die erften Kriege unter Maria Therefia (1740-80) und dann vollends der siebenjährige hatten bie tiefen Schaben bes Staatswesens gezeigt, ben Mangel an Einheit, Schlagfertigkeit, 25 finanzieller, intellektueller und fittlicher Kraft, wie ihn ber lockere Berband ber einzelnen Länder, das feudale Spftem und der ungeheure Reichtum sowie die geiftliche Herrschaft ber Kirche geschaffen hatten. Schon unter ber Kaiserin Alleinherrschaft (bis 1765) hatte baber die Resorm begonnen.

Die älteren habsburgischen Länder waren bisher nur in lose verbundene, innerlich 30 getrennt verwaltete Gruppen zerfallen: Deutschöfterreich, die Länder der böhmischen Krone und Ungarn. Dazu waren aus der spanischen Erbschaft die wallonischen Niederlande und bie Lombarbei gekommen, die mit den althabsburgischen Ländern sich innerlich kaum berührten. Maria Theresia hatte dieses Gruppenspstem dadurch vereinfacht, daß sie Ofterreich und Böhmen unter einer einheitlichen Spite vereinigte. Zugleich aber hatte fie die oberen 25 Stufen der Berwaltung dieser Länder den Ständen entwunden, ihre Behörden selbst übernommen und auch in den unteren Stufen die ftandische Berwaltung vielfach durchbrochen und umgestaltet. So war der Weg eröffnet, auf dem die Regierung oben wie unten reformierend weitergehen konnte. Im Staatsrat war 1760 eine Behörde geschaffen, die beratendes Organ der Kaiserin für alle inneren Angelegenheiten der 40 beutsch-böhmischen Länder war, der Hauptsitz aller absolutistischen Grundsätze wurde und die Ueberwindung der ganzen ständischen und feudalen Ordnung, den Aufbau des burcaufratischen Staats betrieb.

Schon darin war hervorgetreten, wie jest auch in Österreich die Staatsgedanken der Aufklärung zur Macht tamen. Ihr Hauptvertreter unter den Staatsmännern war der 45 Graf, später Fürst Wenzel Kaunit, der von 1753 an vierzig Jahre lang als Staatskanzler die Seele der öfterreichischen Politik geblieben ift. An der Universität Wien vertraten biefelben Bedanken auf bem Gebiet bes Staats- unh Rirchenrechts mit großem Erfolg Paul Joseph Riegger (seit 1749) vom Boden des positiven, Karl Anton Martini (seit 1754) von dem des Naturrechts aus, beide zugleich in hohen Amtern von Einfluß auf 50 die praktische Staatsverwaltung, seit 1763 auch Joseph von Sonnensels, Prosessor der Polizei- und Kameralwissenschaften, der eigentliche Bertreter der Aufklärung. Die Kaiserin, obwohl perfönlich Gegnerin der Auftlärung, hielt diese Manner gegen alle Anfechtungen und machte es dadurch möglich, daß sich durch ihre Thätigkeit als Lehrer wie als Schriftsteller die neuen politischen und kirchenrechtlichen Anschauungen, d. h. auf kirchlichem Gesbiet im wesentlichen die Gedanken des Territorialismus und Febronianismus, über den größten Teil des Nachwuchses der Juristen und Staatsmänner ausdreiteten. Neben diesen Juriften aber fteht mit nicht geringerer Bedeutung feit 1745 der niederländische Leibarzt ber Raiserin, ber Jansenist Gerhard van Swieten, ausgezeichnet burch seine perfonlichen Eigenschaften, wie das unbedingte Bertrauen der Kaiferin. Uberall nahm er in so stetem Kampf vor allem mit dem EB. von Wien (1757—1803), Kardinal Migazzi, dem Hauptvertreter der alten fanatischen Grundsäte, die Arbeit auf, die Jesuiten aus ihrer Alleinherrschaft und zulet überhaupt aus den Stellungen, die sie eingenommen hatten, zu

So zunächst in ber Zensur: seit 1749 als Mitglieb, bann 1758-1771 Borfitenber ber Kommiffion, sette er eine viel weitherzigere Brazis durch und ermöglichte bamit bie freiere Bewegung ber Geifter in Ofterreich überhaupt. Die geiftige Grenzsperre, burch die Desterreich seit der Gegenresormation gegen jede Einwirfung des deutschen und jedes anderen Protestantismus abgeschlossen war, sollte nicht mehr in der disherigen Schroff= 5 heit aufrecht erhalten werden. So strömten denn seit den 60 er Jahren die Gedanken der gesamten neuen geistigen Bewegung Deutschlands ein und setzen sich in einzelnen Schichten des Beamten- und höheren Bürgerstandes, des Abels und selbst der Hierarchie sest. Ihr das er nach des Kaisers Franz Tob (18. August 1765) Kaiser und zugleich Mitregent im für die öfterreichischen und bobmischen Lander wurde, machte fich auf allen Gebieten fein Ginfluß neben bem ber Raiferin geltenb.

Indessen waren schon vorher auch auf tirchlichem Gebiet Eingriffe erfolgt, die bezeugten, daß man den Zusammenhang des schweren Berfalls mit dem ganzen katholischkirchlichen Spstem erkannt hatte. Maria Theresia war zwar streng katholisch fromm und 15 scheute jeden Schlag gegen das katholische Kirchenrecht ebenso wie jeden Konflikt mit dem Bapsttum, selbst mit einem Mann wie Clemens XIII. 1758/69, ber sich ihrer Regierung papitum, selbst mit einem Mann die Elemens AII. 1758/09, der sich ihrer Regierung durchaus unfreundlich entgegenstellte. Aber die Lage ihrer Staaten duldete vielsach keine anderen Auswege mehr als die, die ihre Staatsmänner und Juristen rieten: sie konnte nur noch darauf dringen, daß man sich auf das Unerläßlichste beschränke und wo- 20 möglich vorher oder nachher die Zustimmung der Kurie zu gewinnen suche.

So waren denn die kirchlichen Reformen die zur Mitte der 60 er Jahre unbedeutend gewesen. Die schwere Rückständigkeit der katholischen Länder auf wirtschaftlichem Gebiet

zwang bamals auch andere deutsche Regierungen, an Verminderung der Feiertage zu benken. 1753 hatte Maria Theresia von Benedikt XIV. erreicht, daß an 24 Feiertagen nach dem 25 Gottesbienst gearbeitet werben durfte. Dieselben Berhaltnisse hatten bazu gezwungen, bas Gottesdienst gearbeitet werden durfte. Dieselben Verhältnisse hatten dazu gezwungen, das weitere Anwachsen des kirchlichen Vermögens zu verhindern und die gewaltigen, schlecht verwalteten Massen seigen Bestands unter die Aufsicht der Hostanzlei zu stellen (1750). In den Vervieren sollte (1744) die Stelle, wo von Gregor VII. gerühmt wurde, daß er Heinrich IV. gebannt, abgesetzt und seine Unterthanen vom Eid entbunden so habe, mit Papier überklebt und künstig nicht mehr gedruckt werden. Vor allem aber hatte sich der allmählige Umschwung im Verhältnis zum Jesuitenorden, indesondere im Unterrichtswesen angekündigt. Dieses Gebiet war unter der Herzeichast der Jesuiten und anderer Orden vollständig verkommen, und was die letzten Regierungen zu bessern versschaft hatten, war von ihnen wieder vereitelt worden. Jetzt setzte Sweiten seinen ganzen se Einsluß daran, Wandel zu schassen. Ihm war es zu danken, daß der Staat an der Wiener Universität eingriss, 1749 die medizinische, 1752 f. die andern Fakultäten reformierte und einem kaiterlichen Studiendirektor. zuletzt aber 1760 samt dem aanzen übrigen Schulz und einem taiferlichen Studiendireftor, julest aber 1760 famt bem gangen übrigen Schulwefen der taiferlichen Sofftudienkommiffion unterftellte, in der Swieten felbft ben maßgebenden Einfluß hatte. Die Herrschaft des Ordens wurde im "Konsistorium" der Uni- 40 versität wie in der Leitung der Fakultäten gebrochen (1757 und 59). Die Lehrbücher schrieb die Regierung vor: so wurde jest j. B. Nieggers Lehrbuch des Kirchenrechts offiziell eingeführt.

Aber tiefer griffen die Reformen doch erst unter Josephs Mitregentschaft. Des Sohnes ungebuldiges Borwärtsbrängen und der Mutter konservativer und kirchlicher Sinn 45 stießen gerade hier besonders lebhaft auf einander. Aber Joseph und die Räte setzen doch schon jetzt auf allen Punkten skärkere Neuerungen bei der Kaiserin durch. Die Friedenszeit seit 1763 gewährte auch mehr Raum, und in Elemens XIV. (1769—74) wie Plus VI. (1775—99) kamen Päpske, die das Papsktum durch weitestes Entgegensommen zu retten suchten. Maria Theresia hat nach Kräften und in einzelnen Fragen mit größter 50 Geduld die Reformen durch Berhandlungen mit ihnen zu erledigen gefucht. Aber in vielen Fällen ift fie auch, bestimmt durch die territorialistischen Ibeen, die sich bei ihren

Räten geltend machten, selbstständig vorgegangen.

So folgten benn nun Magregeln, Die sich auf bas Berhältnis ber öfterreichischen Rirche zu Rom bezogen, wie die Erneuerung bes Plazets (1767) und bie Ginschankung ber 55 Nuntiaturgerichtsbarfeit, vor allem aber solche, die in die inneren und außeren Berhalt-nisse der österreichischen Rirchen eingriffen. Die firchliche Gerichtsbarkeit über Laien in weltlichen und gemischten Sachen wurde vollends gang aufgehoben; außer ben rein geistlichen blieben ihr nur die eigentlichen Chefachen unterftellt. Die über Geistliche und Ordenspersonen blieb bestehen, aber die appellatio tanquam ab abusu murde geübt, 60

und ber Bollzug der Strafe blieb dem Staat vorbehalten, wenn das Bergehen auch nach seinen Grundsätzen strafbar war. Die Klosterkerker wurden aufgehoben 1770; für jede Exkommunikation mußte das Plazet eingeholt werden (1768). Offentliche Kirchenbußen wurden verboten 1779, das Asplrecht der Kirchen und Klöster aufgehoben 1775. In dem 5 neuen allgemeinen Strafgesetbuch von 1768 waren zwar die alten kirchlichen Verbrechen der Zauberei und Hexerei als Gegenstände der staatlichen Strafrechtspsiege, ebenso wie die von der Kirche dem Abendland zugeführte Folter als Untersuchungsmittel noch beibehalten; aber in den nächsten Jahren fielen sie der neuen Zeit jum Opfer. Die Stifter und Klöfter zwangen ebenso durch ihre fittlichen wie ihre finanziellen Zuftande zum Einschreiten. 10 Der Gedanke, ihr Bermögen ganz in staatliche Berwaltung zu nehmen und ihre Insassen zu befolden (1769 f.), ift freilich nicht ausgeführt worden. Aber neuer Erwerb wurde erschwert, und insbesondere den Ordenspersonen, aber auch den Weltgeistlichen verboten, bei Testamenten von Laien mitzuwirken 1771. Zugleich begann man die einzelnen Konvente ihren Oberen gegenüber selbstständiger zu stellen, hob 1775 die Provinzialkassen der Dreen 15 auf, verbot den höheren Oberen, über das Vermögen der einzelnen konvente zu verfügen, und fuchte 1771 ber Berschickung firchlicher Gelber nach auswärts (vor allem nach Rom) ein Ende zu machen u. f. w. Der Eintritt in Klöfter burfte nicht mehr vor bem 22. Jahr ftattsinden (1771). Das Kirchengut war in Ungarn bisher steuerfrei gewesen, in den Erbländern hatte es wenigstens die Privilegien des Abels genossen. Zehnten das von waren nur mit päpstlicher Ermächtigung erhoben worden. Zeht wurde seit 1768 diese Ermächtigung nicht mehr nachgesucht. Die Zehnten aber wurden nach wie vor ers hoben. Ferner wurden die Stolgebühren fest geregelt. Auch auf dem Gebiet des Rultus und religiösen Volkslebens hat die Kaiserin eingegriffen, teils um der weiteren Aus-behnung der geistlichen Gewalt entgegenzutreten (Berbot der Aufnahme neuer Mitglieder 25 in die britten Orden 1776), teils um die Erwerbsthätigkeit des Bolfs zu ftarken (Auf-bebung auch der kirchlichen Feier von 20 Feiertagen 1771 von Clemens XIV. zugestanden), teils um ben ärgerlichen Erwerbsmitteln bes Klerus entgegenzutreten, wie sie sich namentlich auch an Wallfahrten und Prozeffionen anknupften, teils um den volkstumlichen Aberglauben zu bekämpfen, boch nur da, wo keine offiziell anerkannten kirchlichen Kultushandlungen in so Betracht tamen. Die Reform der Schulen wurde in den 70 er Jahren unter der Leitung ber Hofftubienkommission eifrig betrieben. Bon großem Ginfluß war hier die Aufhebung bes Jesuitenordens 1773. Die Kaiserin hatte sich an der Agitation der katholischen Mächte gegen ihn nicht beteiligt, aber das Breve Clemens XIV. angenommen, den Orden in ihren Ländern aufgelöft, sein Bermögen, soweit es nicht zu Bensionen für ehemalige Mits glieder nötig oder vom Orden selbst bei Seite geschafft war, zum Studiensonds vereinigt, der ausschließlich für Unterrichtszwecke verwendet werden sollte. Aus den theologischen Brosessuren wurden jetzt die Jesuiten entlassen: die Neuordnung der theologischen Fatuls täten wurde in die Hande des aufgeklarten Abtes Rautenstrauch gelegt und damit zusgleich der Sieg der Aufklarung und das Ende der Scholastik auch bier entschieden, die 40 deutsche Sprache in die Vorlefungen eingeführt. Aber den Gedanken, die Mittelschulen, beren kläglicher Zustand offen lag, den Orden ganz zu entreißen, hat die Kaiserin abgelehnt: auch die ehemaligen Jesuiten blieben hier in ihren Lehrstellen. Dagegen hat sie wenigstens in den deutschen und böhmischen Ländern, beraten von Felbiger, dem Abt von Sagan, mit höchstem Eiser die Gründung und Entwickelung der Volksschule gefördert und einen 45 Teil ber Hierarchie wie bes Abels vermocht, auf ihrem Gebiet basselbe zu thun.

Den Akatholiken gegenüber hat Waria Theresia die Praxis des alten Österreichs kaum verlassen. Die Protestanten waren nach wie vor in den österreichischeden Ländern so gut wie rechtlos: nur in der Armee und neuerdings in den landesherrlichen Fadriken machte man keine Unterschiede der Konsession. Sonst waren sie nach wie vor von allen Beamtungen, dom Erwerd von Grundbesitz, vom Bürger- und Meisterrecht, von den akademischen Graden ausgeschlossen. Nur dei diesem letzten Punkt durchbrach die Kaiserin die alte Ordnung: 1778 besahl sie trotz der Einsprache der Wiener Universität und trotz der Bedenken der Hosstudienkommission, das Akatholiken den Doktorgrad in den weltlichen Fakultäten erwerden können. Aber in allem andern, auch in der Ausübung des Berufs, für den die Erwerdung des Grads sonst bestimmt war, blieden sie an die alten Bestimmungen gewiesen. Den Gedanken der Toleranz, wie ihr Sohn ihn vertrat, hat sie undebingt abgelehnt. Nur einzelne gewaltsame Eingriffe, namentlich Maßregeln gegen die heimlichen Protestanten, hat sie verhindert. Im übrigen blieden die Religionskommissionen in Thätigkeit, die von Staatswegen durch Missionen und weltliche Gewaltmaßregeln für so die Reinheit und Alleinherrschaft der katholischen Religion zu sorgen hatten. Das

Religionspatent von 1778 ließ die Bestimmungen seiner Borganger in Kraft, wonach niemand ohne pfarramtliche Bescheinigung seines katholischen Glaubens zur Unterthanen-schaft, zum Hauskauf, als Dienstbote, Holztnecht, Bergknappe u. s. w. zugelassen und ber Besitz lutherischer Bücher mit Arrest und Strasarbeit, im Wiederholungsfall mit der Best bestraft, hartnäckige Ketzer aber nach Siebenbürgen und auf entlegene 5 Kameralherrschaften Ungarns abgeschoben werden sollten. Diese "Transmigrationen" trasen noch in den 70 er Jahren thatsächlich Protestanten, die in Janerösterreich und Mähren hervortraten. Nur mit Mühe hatten Joseph und Kaunit noch härtere Maßregeln abgewandt. Und in Siebenbürgen wurde im Widerspruch mit allen verbürgten Rechten 1751 und 68 die "Apostasie" vom Katholicismus zum Protestantismus mit schweren 10 Strasen bedroht und versolgt. In den neugewonnenen Gesetzen wurde die Union mit allen Witteln begünstigt. In Munkacs mußte der Papst 1771 ein uniertes Bistum errichten.

Alle diese Reformen haben nur die alten habsburgischen Länder betroffen. In ben Niederlanden blieb alles beim alten. In der Lombardei dagegen wurde unter den beiden 16 Großkanzlern Beltrame-Christiani (bis 1758) und Graf Firmian (1758—82) mit anderen zahlreichen Reformen auch bie Rirchenhoheit bes Staates durchgeführt, ber Klerus feiner

zahlreichen Reformen auch die Kirchenhoheit des Staates durchgeführt, der Klerus seiner Steuerherrschaft unterworfen, Inquisition und Klosterkerker ausgehoben, die Studien befördert. Aber alles das war nur Vorspiel gewesen. Mit dem Tod der Kaiserin und der Alleinherrschaft Josephs (29. November 1780) begann ein ganz neues System, das in 20 einer wahren Flut von Verordnungen binnen weniger Jahre durchgeführt wurde. Joseph selbst war der echteste Vertreter der Aufklärung und des ausgeklärten Despotismus und voll selbstlosester Hingabe an das Wohl des Volks und Staats. Die alte seudale Ordnung soll durchweg dem Rechtsstaat der Ausstlärung weichen, vor dem es keine bevorrechteten Klassen und Stände giebt, sondern alle mit gleichen Rechten und Pklichten in der Gesamtheit, 25 dem Staat stehen, auch der Fürst nur als dessen nechter Diener. Die geschichtlich geswordenen Justände sieht er überall im Bunde mit den sellsstückigen Tendenzen der einszelnen Klassen und Stände; sie' erschienen ihm darum als unsittlich und unvernünstig in solchem Grad, daß er nicht daran dachte, sie zu gesünderen Verhältnissen untzubilden, sondern nur sie umzustürzen und einen Neudau auszussühren, der seinen Jbealen entspräche. 20 fondern nur fie umzufturzen und einen Neubau aufzuführen, der feinen Idealen entspräche. 20 Es ift berfelbe Gang wie bamals in allen fatholischen Staaten: Die Zustände, wie fie aus bem Mittelalter übernommen und unter ber Gegenreformation weiter gebilbet worden waren, erscheinen wie ein Gebäude, in dem kein Nagel mehr halt.

Auf politischem Gebiet hat Joseph die Centralisation der alten habsburgischen Länder fortgesett: sie follten zu einer festgefügten Monarchie umgebildet werden, mit einheitlichem 85 Beamtenstand, gleichem staatlichem Recht und Gericht und beutscher Verwaltungssprache, wenn er auch nie daran gedacht hat, Ungarn durch deutsche Beamte zu regieren. Auf sozialem Gebiet sollte vor allem der Bauernstand und das Gewerbe gehoben werden: die Leibeigenschaft wurde abgethan, eine "gemäßigte Unterthänigkeit" eingeführt, die Grundslasten gleichmäßig geregelt, der Zunftzwang aufgehoben, das Erwerbsleben von seinen walähmenden Fesseln befreit.

Auf firchlichem Gebiet war Joseph ausgesprochener Territorialist. Alle äußeren Berhältniffe der Kirche, d. h. alles außer den eigentlichen Dogmen, der Berwaltung der Saframente und der inneren Disziplin über den Klerus, untersteht nur der regelnden und beaufsichtigenden Gewalt des Staats. Der Fürst hat für alles das die volle Macht, aber 45 auch die volle Verantwortung. Joseph hat 1782 für alle Maßnahmen der landesherrlichen Gesetzgebung und Verwaltung in Sachen der Kirchen Ofterreichs und Ungarns eine eigene Behörde, die geiftliche Hoffommiffion, eingerichtet, der bei jeder Landesregierung eine geift= liche Kommiffion mit fehr ausgedehnten Befugniffen unterftand. In Bezug auf das Berhältnis der Kirchen seiner Länder zu Rom dachte er ganz und gar febronianisch. Gleich= 50 wohl hat auch er seine Umwälzungen teilweise im Einvernehmen mit Rom vorzunehmen gesucht, in den meisten Fällen freilich sich auf eine Anzeige beschränkt oder auch das unterlassen. Die Eigentümlichkeit seines kirchenpolitischen Spstems hat man als Josephisnismus bezeichnet; man will damit gerade diese Berbindung febronianisch-epistopalistischer und territorialistischer Grundsätz sowie die Thatsache hervorheben, daß die staatlichen Ge- 55 sichtspunkte burchaus überwiegen.

Joseph ist keineswegs kirchenfeindlich gewesen. Der Katholicismus ist ihm auch als die geschichtlich gegebene und darum natürliche Form bes Kirchentums in seinen Ländern erschienen. Aber firchliche Gesichtspunkte haben seiner Regierung ganz ferne gelegen. Die Kirche erscheint nur als die Organisation eines der Gebiete, in denen das Bolksleben ver= 60 läuft und die daher dem Ganzen und seiner Organisation, dem Staat, unterthan und dienstyflichtig sind. Das entscheiderdende Interesse aller seiner Resormen ist, den Staat zum obersten Ziel und Regulator des ganzen Ledens der Unterthanen zu machen und ihn zugleich zur höchsten Leistungsfähigkeit auf allen Gedieten zu erheben. Dazu bedarf es nach seiner Ansicht vor allem einer Umwälzung in der sittlichen und religiösen Erziehung des Bolks. Das disherige System hat es in dumpfer Unwissenheit und stumpfer Schwungslosseit erhalten, deren Folge der tiefe Stand des Könnens und Leistens ist. Das System soll daher auch in dieser Beziehung geändert werden; der frische Zug der Aufklärung soll hineindringen und die Kräfte entsessen. Die kirchlichen Reformen lassen sich in sechs

10 Hauptgruppen zerlegen.

1. Die Territorialisierung ber Kirche. Entsprechend den Grundsätzen der territorialistischen Theorie handelt es sich hier um zwei Hauptpunkte: 1) die Kirchen der habsdurgischen Länder so weit als möglich aus ihrem rechtlichen Berband mit dem Papstetum zu lösen, 2) sie dafür zu einer einheitlichen Organisation unter dem landesherrlichen Kirchenregiment zu erheben. Für den ersten Zweck wurde zunächst (26. März 1781) das Blazet für alle Arten von päpstlichen Bullen und Breven erneuert und scharf durchgeführt. Die Bulle Unigenitus, die in Oesterreich nie angenommen war, sollte nirgends erwähnt, die In coena Domini aus allen Ritualien ausgerissen und zu diesem Zweck die Bücher eingeliesert werden. Andere Bullen wurden purifiziert und z. B. Ausdrücke, dei denen die päpstliche Zustimmung zu kaiserlichen Erlassen als Zugeständnis, Indult erschien, gestrichen. Alle päpstlichen Notariate wurden ausgehoben: neben den landesherrlichen dursten nur die Bischöfe ihre Notare für geistliche Amtshandlungen haben.

Am 24. März 1781 sodann wurden sämtliche Ordensniederlassungen von dem Berband mit ihren auswärtigen Oberen und Ordensbrüdern gelöst: ihre Leitung sollte nur 25 noch den inländischen Provinzialen zustehen; der Gebrauch auswärtiger Missalien, Breviere u. ä. Werke wurde verboten. Zugleich aber wurden die Orden der Bistationsund Disziplinargewalt der Bischöse und Erzbischöse unterstellt und Exemtionen von der Genehmigung der Landesstellen abhängig gemacht. Generalkapitel außerhalb Österreichs durften nicht beschiedt, Gelder nach auswärts nicht gesandt werden. Nach einer Berso ordnung von 1782 mußte auch der schriftliche Verkehr mit den römischen Oberen über den

öfterreichischen Gesandten geben.

ŧ

Ahnliche Berordnungen ergingen für den ganzen Klerus. Niemand sollte künftig mehr päpstliche Titel in Rom nachsuchen oder Geld dorthin schieden durfen. Bor allem aber galt es, die päpstliche Gewalt in Osterreich einzuschränken. Die Quinquennalfakulstäten sollten künftig don Bischöfen nicht mehr nachgesucht, dielmehr die Absolutionen und Dispensationen insbesondere in Shesachen nach ursprünglichem kirchlichem Recht von ihnen selbst erteilt werden. Aber auch in anderen Dingen, wie wegen Einrichtung neuer Feste, Andachten u. ä. sollten sich die Bischöfe nicht mehr nach Rom wenden, und da wo die geistlichen Gerichte ihre Judikatur behielten, wie in Shesachen, wurde jede Appellation nach Rom verdoten. Die Bischöfe sollten eben ihre Stellung und Rechte im Licht des Febronianismus ansehen lernen.

Dazu kam dann die territoriale Abgrenzung des österreichischen Kirchenwesens. Die Grenzen der deutschen Länder sielen mit denen der Diözesen größtenteils nicht zusammen. Mehrere ausländischen Bischöfe übten das Kirchenregiment in österreichischen Gedieten.

46 Schon unter Maria Theresia hatte man deshalb einzelne Maßnahmen dagegen getrossen und z. B. die Bamberger Diözesanrechte in Oberkärnthen 1759 an die Landesdischsese überetragen. Aber erst Joseph suhr seit 1782 gründlich durch. Unbedeutenden Bischöfen, wie denen des veneziantischen Gebiets, wurde einsach das Ende ihres Regiments in ihren bischerigen österreichischen Teilen angesündigt. Der ausgeklärte Erzbischof von Salzburg, Graf Geolloredo, verstand sich nach längeren Unterhandlungen dazu, seine dischössischen Rechte auf österreichischen Boden abzutreten: 1782 sein Gebiet in Niederösterreich dem Bischof von Wiener-Neustadt, 1786 das in Steiermark und Kännthen den Bischöfen von Gurt, Lavant, Seckau und Leoben, in Irvol an Brizen, in Oberösterreich an Linz. Nur die Meteropolitangewalt behielt er im alten Umfang, nachdem der Kaiser seine Absicht, die inneröstersteichschen Diözesen zu einem Erzbistum Graz zu vereinigen, 1783 wieder aufgegeben hatte. Bassau, das von altersher dis an die ungarische Grenze reichte, berlor nach dem Tod seines Fürstbischofs Leopold Ernst Graf Firmian 1783 sein ganzes österreichisches Gebiet, zwei Drittel der alten Diözese. Der neue Bischof Joseph Graf Auersperg leistet darauf förmlich Berzicht und bekam nur die dischössischen Gester in Desterreich gegen 400 000 st. varück. Die Bischöse von Linz und St. Bölten traten in sein Erbe. Nur Regensburg

mit bem Egerland, Breslau mit Schlefien, Chur und Konftang mit Borberöfterreich blieben

schließlich verschont.

Im Zusammenhang mit dieser Umwälzung wurden auch in Österreich selbst die alten Bistumer zum Teil verlegt ober neu gegen einander abgegrenzt und zugleich neue errichtet. So ist damals die Kathedrale des Bistums Seckau nach Graz verlegt worden, die 6 von Gurt nach Klagenfurt, die von Wiener-Neustadt nach St. Pölten, der Metropolitansitz für Ilhrien von Görz nach Laibach, der Bischofsitz von Görz nach Gradisca (diese beiden letten Maßregeln haben sich nicht allzulang erhalten). Neue Bistumer endlich wurden errichtet in Leoben (1808 wieder eingegangen) und Linz, in Böhmen Budweis, in dem neu gewonnenen Galizien Tarnow.

Während Joseph das Besehungsrecht für die österreichischen und ungarischen Bistumer schon von seinen Borfahren geerbt hatte, mußte er es für die lombardischen erst erwerben. Nach breijährigen Berhandlungen mit bem Bapft fan er 1784 jum Ziel.

Ferner follten die Bifcofe mit bem Staatsoberbaupt naber verbunden werden als bisber, näher auch als mit dem Bapft. Der Gib an den Kaifer wurde nach dem Borbild bes 16 frangofischen Bischofseide, sowie bes alten Subjektionseides an ben Papft, neu geformt. Er

mußte kunftig vor dem an den Papst geschworen werden. Immerhin blieb auch so noch dem Papst ein gewisses Recht über die inneren und äußeren Berhältnisse der österreichischen Kirche. Der Kaiser suchte, wie schon bemerkt, wenn möglich vorher oder nachher seine Zustimmung zu den kirchlichen Reformen zu erlangen : 20 in seinem römischen Gesandten, dem Kardinal Herzan, hatte er einen ihm ganz ergebenen Agenten. Aber die Proteste, die der Wiener Nuntius Garampi im ersten Jahr der Reformen erhoben hatte, oder der zähere Widerstand, den Plus VI. später in mehreren Fällen leistete, gab dem Kaiser nicht nur Beranlassung, auf die febronianischen und territoria= listischen Grundsätze als feststehende Wahrheiten hinzuweisen und zu erklären, daß man im 25 einzelnen Fall auch ohne ben Bapft burch bie Brobinzialspnoden ober burch landesberrliche Berordnungen vorgehen könne, sondern auch in Aussicht ju ftellen, daß bas kunftig regularer Zustand, und damit "eine seit mehr als seche Jahrhunderten in der occidentalischen Kirche allgemein bestehende Kommunions und Berbindungsart der Bischöfe mit dem papstlichen Stuhl, folglich eines der fichtbarften Bander der Bereinigung unserer Rirche" auf= 80 gclöst würde. In der That scheint der Kaiser diese Absicht eine Zeit lang gehabt zu haben. Aber ein Gespräch mit dem spanischen Geschäftsträger in Rom Ende 1783 überzeugte ihn, welche Geschren damit dem spanischen wären. Bon da an verloren Ton und Tempo seiner Berordnungen erheblich an Schärse.

2. Die Stellung des Klerus im Staat. Der Klerus soll auf die Verwalzes tung von Sakramenten, Predigt und Seelsorge beschränkt sein. Den Bischössen bleibt dem Klerus gegenüber die Aussicht und Disziptlinargewalt sowie ein Verordnungsrecht in allen eigentlich gestlichen Angelegenheiten. In allen äuferzen Besiehungen aber sieht der ganze

eigentlich geistlichen Angelegenheiten. In allen äußeren Beziehungen aber steht der ganze Klerus unbedingt unter der regulierenden wie richtenden Gewalt des Staats und betommt an Diefer Gewalt nur foviel Anteil, als ber Staat ihm gewährt. Dagegen tann 40 er hintviederum auch in andern rein weltlichen Dingen im Dienst bes Staats verwendet

Nach biefen Grundfaten wurde jett das Plazet auch auf die Berordnungen ber inländischen Bischöfe ausgebehnt, zugleich aber ber besondere Gerichtsstand des Klerus aufgehoben (1782 f.) und die Chegesetzgebung vom Staat an sich gezogen (Chepatent vom 45 Januar 1783). Aufgebot und Cheschließung sowie die ganze Matrikelführung blieben mar dem Klerus, die Dispensation von gewissen Chehindernissen und die Chegerichtsbarkeit ben Bischösen, immer aber nur im Namen, unter ber Aussicht und gemäß den Berord-nungen des Staats. Dagegen wurde jede besondere kirchliche Bücherzensur neben der staatlichen untersagt. Noch im letzten Jahr Marien Theressens war verordnet worden, daß 50 die Pfarrer alle allgemein wichtigen Erlaffe bem Bolt in der Kirche zu verkündigen haben. Unter Joseph wurde durch Bermittlung der Bischöfe davon ausgiebigster Gebrauch gemacht: Die Masse wie die Lange ber neuen Berordnungen machte diese Aufgabe zu einer wahren Bein. — Mit biefen Zielen steben nun in nachstem Zusammenhang bie Reformen auf bem Gebiet ber

3. Erziehung bes Rlerus. Während Joseph in ber Berftaatlichung wie im Betrieb bes allgemeinen Unterrichtswesens nur weiter führte, was seine Mutter begründet hatte, schlug er für die Erziehung des Klerus ganz neue Bege ein. Sein Biel war, ben Klerus in engeren Zusammenhang mit dem österreichischen Staatswesen zu bringen und ibn jugleich für seinen Beruf tuchtiger ju machen, als es bei bem bisherigen System co möglich gewesen war. Darin soll sich zugleich die allgemeine Resorm des Unterrichtswesens abschließen. Auch die Erzichung des Klerus soll künftig der Centralbehörde des staatlichen Unterrichtswesens, der kaiserlichen Studienhostommission, unterstehen. So wurde denn zunächst (18. November 1781) der Besuch des Collegium Germanicum et Hungariscum in Rom verdoten, wo disher vor allem die Söhne des Adels und damit der künstige höhere und hohe Klerus ausgebildet worden waren. Dann wurden 1783 alle dischössischen Seminarien und anderen theologischen Bildungsanstalten an Stiftern und Klöstern ausgehoben, ihre Fonds und Stiftungen eingezogen und für die neuen Anstalten verwendet. An die Stelle des römischen Collegium Germanicum et Hungaricum trac eine Anstalt westen in Pavia, an die der dischössischen Seminarien die "Generalseminarien", die in jeder Provinz womöglich am Sitz einer Universität errichtet und als staatliche Anstalten der Hossischen und Krossischen und strieb Lehrplan wie Lehrbücher vor. Ihr Lehrsus umsaste sechs Jahre. Die Wissenschaft, die in ihnen getrieben wurde, war durchaus der Scholastist entz gegengesetzt, im Sinne der Ausstlätung. Ihr Besuch war die Borbedingung für die höheren Weihen wie sür den Eintritt in geistliche Orden. Den Bischöfen blieben nur ihre "Priesterhäuser", in die man nach Abschluß des Studiums im Generalseminar eintrat und wo man die zum Empfang der höheren Weihen und zur Verwendung in der Seelsorge blieb. Auch für die spätere Zeit suchte man dem Bisdungsstand auszuhelsen, indem für alle Bewerz

20 bungen eine Konkursprüfung vorgeschrieben wurde. 4. Die Kloster politit. Ihre Motive waren mancherlei. Die Klöster galten als Hauptstützen aller staatsfeindlichen Gesinnung und der alten verrotteten Bildung. Sie entzogen dem Staat eine Menge von Kräften, deren er für seine Zwede auch in der Kirche bedurfte, vor allem für die dringend nötige Bermehrung der Pfarreien und Seelsorgerfräfte. Ihr 26 ungeheurer Besitz war schlecht verwaltet und schien dem ursprünglichen Zwed der Stiftungen, der Armenpflege, der Seelsorge, dem Unterricht großenteils entzogen, für das wirtschaftliche Leben der Nation tot und eine Fessel. Die Bettelorden vor allem galten als unnütze Müssiggänger und grobe Belästigung des Landes. Das Papstum selbst hatte vor kurzem am Jesuitenorden gezeigt, wie man mit solchen Orden umzugehen hatte. So 30 schritt man benn balb und rasch ein. Zunächst wurde der Besitz der Alöster und Stifter inbentarifiert und die alten Amortifationsgesete erneuert. Dann verfügte das Rloftergefet vom 12. Januar 1782 für die Erblande die Aufhebung aller Niederlaffungen berjenigen Orden, die weber Schule hielten noch Kranke pflegten noch sonst in den Studien sich hervorthäten, als dem Nächsten ganz und gar unnüt und darum auch Gott nicht so gefällig. Genannt waren die Karthäuser und Kamaldulenser, sowie die Eremiten, die Karmeliterinen, Klariffinen, Kapuzinerinen und Franziskanerinen. Ihr Bermögen wurde eingezogen, ihre Rirchen und bl. Gerätschaften nach Bedarf für firchliche Zwecke überwiesen, bie übrigen Gebäude vielfach ju Staatszwecken verwendet oder samt einem großen Teil des Grundbesities und der Kostbarkeiten verkauft. Die Insassen durften in auswärtige 40 Rlöfter ihres Orbens ziehen ober zu einem andern Orben übertreten ober Weltpriefter werben und erhielten Benfionen. Das ganze eingezogene Kloftergut wurde zum Religionsfonds vereinigt, deffen Erträge ausschließlich firchlichen Zwecken dienen follten. Indeffen beichrantte man sich schon jest nicht ganz auf diese Orden, sondern traf auch andere wie namentlich die Pauliner und Dominikancrinen sowie einige besonders schlecht verwaltete 46 Benediftinerklöster. 1783 folgten die Trinitarier, 1784 zahlreiche Klöster und Konvente anderer, namentlich der Bettelorden, der Minoriten, Dominitaner, Rapuziner, Augustiner-Eremiten, Serviten und Pauliner. Allen Bettelorden wurde das Betteln wie die Aufnahme neuer Mitglieder verboten. 1785 f. endlich wurden auch von den großen reichen Orden der Benediktiner, Cifterzienser, Augustiner-Chorherrn und Brämonstratenser eine größere Anzahl so von Klöstern und Stiftern aufgehoben, weil fie an ihrem Ort in der Seelsorge entbehrlich feien und der Religionsfonds zur Dotierung der neuen Pfarreien, die in anderen Gegen-den notwendig seien, nicht ausreiche. Für alle übrig gebliebenen Institute wurde die Zahl der Insassen, die Berwaltung des Vermögens an besonders bestellte Personen, meist Weltsleriker, übertragen, die Annahme von Legaten verboten u. s. w. In Desterreich bie Ungarn sant dadurch die Zahl der Klöster von 2163 auf 1425 (die Zahl der Insaffen ift nicht festzustellen). Der Wert bes eingezogenen Guts betrug über 18 Millionen Gulben. In der Lombardei war schon unter Maria Theresia vorgearbeitet worden; doch folgten auch hier noch 59 Klöster und Konvente nach.

Den Säkularisationen gingen aber namentlich in den Jahren 1783 f. Berordnungen 50 zur Seite, die in das innere Leben der Orden und Klöster eingriffen. Nachdem der Zu-

sammenhang mit ben auswärtigen Obern und Organisationen aufgehoben war (f. unter Nr. 1), wurde auch der Berband der österreichischen Provinzen gelockert: die Visitationen ber Brovinzialen hörten auf, die Provinzialkapitel hatten nur noch den Brovinzial zu wählen, die Wahl der Konventsprioren u. f. w. mußte von den Konventen felbst vorgenommen werben, ber Eintritt in Klöster wurde nur nach vorhergehenden Studien in den 5 Generalseminarien gestattet.

5. Rultus und religiofes Bolteleben. Der Raifer hat bie größten Unstrengungen gemacht, die Seelsorge zu heben und ihre Organisation den Bedürfnissen der veränderten Berhältnisse anzuhassen 1782 f. Eine große Zahl der ausgehobenen Klosterstirchen wurde in Pfarrkirchen verwandelt. Aus den Einkünften des Religionsfonds wurden 10 Kirchen, Pfarrstellen und Kaplaneien gegründet, ehemalige Mönche in ber Seelforge verwendet. "In Niederösterreich allein entstanden 260 neue Seelsorgestationen, in Steiersmark 156 neue Pfarreien und 145 Lokalkaplaneien, im Bistum Brigen 74, in Mähren 180. In Ungarn wurde die Zahl der Seelsorger um 1189 vermehrt." Der Mangel an Geist lichen wurde dadurch natürlich sehr empfindlich. Der Kaiser dachte daher daran, neben 15 bem theologisch gebildeten Klerus eine zweite Klasse einzurichten, die nur auf die nötigsten Funktionen abgerichtet und auf den Vikarien und Kaplaneien verwendet werden sollte. Es ist dazu aber sowenig gekommen wie zur zwangsweisen Aushebung ehemaliger Monche

für die Seelsorge.

Daneben aber griff Joseph tief in die Ordnung bes Gottesbienstes ein. war, dem sinnlichen und äußerlich mechanischen Betrieb der Religion nach Kräften Ubstruck zu thun und das Jdeal der Aufklärung, die Andetung Gottes im Geist und die thätige Nächstenliebe, in Bolk und Klerus zu fördern und damit wieder die sittliche wie intellektuelle Kraft und Leistungsfähigkeit seiner Länder zu heben. An keinem Kuntt tritt die Eigenart des josephinischen Kirchenregiments so scharze wie hier. Eingehende Vers 25 ordnungen regeln aufs genaueste alle Erscheinungen bes gottesbienftlichen Lebens, berart, daß Friedrich b. Gr. über den "Bruder Safriftan" spottete. Die Verordnungen waren an bie Bischöfe und ihre Behörden gerichtet und mußten von ihnen ausgeführt oder in ihrer Ausstührung überwacht werden. Als das wichtigste Stud des kirchlichen handelns erschien bem Kaiser mit bem ganzen aufgeklärten Katholicismus Predigt und Unterricht ber Jugend. 30 Auf sie hat benn Joseph von Anfang an träftig gebrungen, hat aber auch über ben In-halt der Predigten Borschriften gemacht und Magnahmen getroffen, daß sie von Zeit zu Zeit kontrolliert werden konnten. Auch den Gemeindegesang suchte er zu fördern, führte dazu Lieder- und Melodienbücher ein und verhängte dagegen über alle auß- wärtigen Ritualien u. ä. ein Einfuhrwerbot und über alle Kirchenkalender, Berkündigungen 35 von oder Einladungen zu Bruderschaften, Ablässen, gottesdienstlichen Feiern und Andachten, wie sie an den Kirchen angebracht werden, die Bedingung des Imprimatur. Im Brevier mußten noch viele Stellen (z. B. über den Gregorianer Benno) überklebt werden. Am 21. April 1783 erging eine neue Gottesbienstordnung zunächst für Wien, aber als Muster für ganz Osterreich. Sie bestimmte, was an Sonn- und Feiertagen sowie an Wochen- 40 tagen, in den Fest- und Fastenzeiten in den verschiedenen Arten von Kirchen an Predigten, Meffen, Andachten und Geremonien vorgenommen werben folle ober burfe. Denn ihre Absicht war vor allem, die gottesdienstlichen Gebräuche zu vereinfachen, auf das zurudzu= führen, was im römischen Ritual ausbrücklich vorgeschrieben war. Das wird auch 1784 noch einmal besonders eingeschärft für das Beer der üblichen Segnungen und Beihen wie ber 45 theatralischen Schaustellungen und Dekorationen, wie fie besonders in der Charwoche üblich waren und 3. B. bem Kalbarienberg von Hernals bei Wien bas Aussehen einer Boltsbeluftigung gaben.

Dieselbe Absicht tritt hervor in den Bestimmungen über die verschiedenen Devotionssformen und Mittel. Die Prozessionen wurden beschränkt: außer der allgemeinen Bittwoche 50 (Woche des himmelfahrtsfestes) und außerordentlichen Anlässen sollten nur zwei in jedem Jahr und Kirchspiel gehalten, Heilige und Statuen sowie große Fahnen dabei nicht mehr getragen werben; die bisherige Kleidung der Fahnenträger wurde verboten. Ahnlich er-ging es den Wallfahrten: fie durften nur noch unter Führung des Parochus stattfinden. Die Ablässe des Bortiuncula-Festes wurden verboten, den Bischöfen eingeschärft, dem Bolk 55 durch Christenlehre und Beichtstuhl die wahren Begriffe von diesem Ablas beibringen zu lassen. Unnötiger Luxus im Schmuck, Beleuchtung der Kirchen, das Pupen der Heiligenftatuen mit Bemben, Strumpfen, Schuhen, Beruden und Botivgegenständen wurde berboten, alle Botivgeschenke wie Füße, Kruden, Sabel, Banzer u. a. aus den Rirchen entfernt, die Ausstellung der Reliquien, die mit besonderem Brunt verbunden oder jum 60

Ruffen ober Berühren mit Bilbern, Rosenkränzen u. ä. beftimmt war, verboten. Allgemein wurde der Handel mit geweihten Kerzen, Rosenfranzen u. a., den Klöstern wie dem Weltflerus die Verfertigung und Austeilung von Amuletten, Stapulieren, Gürteln u. ä. untersagt. Ein besonderes Mittel, alle diese Formen und Mittel der alten Devotion ins Bolt zu bringen, waren die dritten Orden und Bruderschaften gewesen; sie wurden am 9. August 1783 auf einen Schlag aufgehoben und durch die einzige Bruderschaft der thätigen Liebe bes Nächsten unter bem Schutz unseres Heilandes Jesu Christi ersett. Bon ben Mitgliebern ber bisherigen Bruderschaften konnte eintreten wer wollte; aber bas gesamte Vermögen der alten ging auf die neuen über. Ihr Zwed war Armenpflege 10 und Jugendunterricht. An die Stelle des Bettels und wilden Almosengebens sollte das durch rationelle Versorgung der Armen und Kranken treten. Auch die Gründung von Armen- und Siechenhäusern lag dabei dem Kaiser am Herzen. Immer wieder betonen bei alle dem die Verordnungen, daß es gelte, ebenso den Geschmack wie die Religiosität zu reinigen und die Gläubigen von der Kreatur zum Schöpfer zu führen.

6. Toleranggefet gebung. Seit langem hatte Joseph gerade hier ben Bruch mit bem alten öfterreichischen Spftem besonders lebhaft herbeigesehnt. Schon einen Monat nach dem Tod seiner Mutter, am 31. Dezember 1780 wurden daher zunächst die Re-ligionskommissionen, am 31. März 1781 auch die zwangsweise Berpflanzung halsstarriger Keter, am 16. Juni 1781 bas ganze Religionspatent von 1778 mit seinen Borläufern aufgehoben. — Schon bei dieser Frage waren es vor allem Kaunit sowie der Staatsrat Freiherr von Gebler, die die Gedanken des Kaisers leiteten oder ihm zur Seite standen. Gerabe bei biefem Anlaß aber erklärte nun Joseph zugleich, daß künftig zwischen Ratholiten und Brotestanten tein Unterschied mehr gemacht werben burfe, als in ber Offent= lichkeit der Religionsübung. Und als die Hoffanzlei gegen diese kaiserliche Absicht Be-25 benten im Sinn des alten Systems erhob, waren es wieder Raunitz und Gebler, die ihr scharf entgegentraten und dabei von einem anonymen Gutachten unterstützt wurden, das für manche Einzelheiten ber ferneren Toleranzgesetzgebung maßgebende Bedeutung getvonnen hat, und wörtlich benützt worden ist. Um 13. September 1781 gab der Kaiser seinen Entschluß in allen Einzelheiten kund: mit Ausnahme weniger Punkte waren es die Bestimmungen von des nachherigen Toleranzpatents. Doch war noch beabsichtigt, kein öffentliches Patent zu erlassen, wie denn auch die Religionskommissionen und das Religionspatent bisher nicht öffentlich, sondern nur durch Restript an die Behörden aufgehoben worden waren. Man bachte also nur von Fall zu Fall Dispens zu erteilen und so eine andere Brazis zu begründen. Aber vor allem Gebler brangte auf Offentlichkeit: sonst geschähe doch nur alles, 35 um den taiserlichen Willen geheim zu halten und illusorisch zu machen. Der Raiser erkannte das am 13. Oktober 1781 an; vier Tage darauf am 17. veröffentlichte die Wiener Beitung in ihrer Nr. 83 die kaiserliche Entschließung, und am 20. erging das Patent an alle k. k. Länderstellen, jedoch nur handschriftlich (den Text s. bei Frank S. 37). Erst von ben Länderstellen wurde ber Inhalt der taiferlichen Entschließung mit dem Datum des 40 18. Oftober 1781 bekannt gemacht und im Druck verbreitet. Das Batent war für den ganzen Umfang ber habsburgischen Monarchie bestimmt, für die deutsch-böhmischen Länder, Ungarn und seine Nebenländer, Jtalien und die Niederlande, und ist überall verkündet worden, auch in Tirol, wie jest urkundlich sest sein Inhalt ist:

Alle Unterthanen Augsburger und Helvetischen Bekenntnisses sowie die nichtunierten

45 Griechen erhalten ein ihrer Religion entsprechendes privates Exerzitium, ohne Rücksicht darauf, ob fie es je gehabt haben ober nicht. Wo schon bisher ein umfassenderes Exerzitium bestand, wie z. Il in Schlefien, Siebenburgen und Ungarn, bleibt es natürlich auch jett bestehen. Im einzelnen wird bestimmt: 1. Je 100 Familien dürfen sich, auch wenn sie einige Stunden auseinander wohnen, Bethaus und Schule erbauen, weiter entfernte sich in das 50 nächste Bethaus ber Monarchie begeben und ben Besuch ihres Geistlichen empfangen. Die Bethäuser durfen jedoch keine Gloden, Turme und Eingänge an ben Strafen haben. Darin allein liegt bas, was bas Batent als "privates" Exerzitium bezeichnet. 2. Die Afatholiken durfen sich Schulmeister halten, sowie 3. Pastoren wählen ober, wenn die Obrigkeit (b. h. Gutsberrschaft o. a.) sie dotieren will, prafentieren, mussen aber für die Bastoren die kaiserliche Bestätigung einholen, die vorläufig durch das schlesische Konsistorium in Teschen ober eines der ungarischen Konsistorien erteilt werden soll. 4. Die Stolgebühren bleiben dem katholischen Parochus (ursprünglich war das anders bestimmt, und nachtraglich wurden auch hier einige Erleichterungen bewilligt). 5. Die Judikatur in Religionssachen der Akatholiken wird den politischen Landesskellen übertragen, die jedoch 60 Baftoren ober Theologen ber Konfession jugieben und nach beren Religionsgrundsäten

25

urteilen müssen. Rekurs an die Hosstellen. 6. Alle Reverse über Kindererziehung in gesmischten Ehen fallen künftig weg. Ist der Bater katholisch, so werden — das ist das Borrecht der "dominanten" Religion — alle Kinder katholisch erzogen; im andern Fall werden sie nach dem Geschlecht verteilt. 7. Die Akatholisen werden zum Häusers und Güterkauf, Bürgers und Meisterrecht, zu akademischen Würden und Sivilbedienstungen burch Dispensation zugelassen, die in keiner Weise erschwert werden darf. Die Sidessformel wird für sie ihren Religionsgrundsäxen gemäß gestaltet, und niemand darf gezwungen werden, an Prozessionen oder Funktionen der dominanten Religion Teil zu nehmen. Die Beförderung im Civildienst sonlt künftig, wie bisher schon im Militär, ohne jede Rücksicht

auf die Ronfession geschehen.

Der Kaiser selbst bestimmte, daß jeder, der sich unter das Patent stellen wolle, sich einzeln zu melden habe. Und so traten nun überall die Evangelischen an die Öffentlicksteit. Bis Ende Ottober 1782 zählte man in den deutschößwischen Erblanden 73 722. Die Zahl war für die Regierung im höchsten Maß überraschend. Man vermutete massensweisen Absall. In Wirklichseit lag es wohl so, daß in allen Ländern zahlreiche Evans 15 gelische die letzten anderthalb Jahrhunderte vor dem furchtbaren Druck sich äußerlich gesebeugt und als Katholiken gelebt, innerlich aber von einem Geschlecht zum andern ihren evangelischen Glauben bewahrt hatten. Am 21. Februar 1783 wurde für die Erbländer versügt, daß jeder, der sich nach dem 1. Januar 1783 als Akatholik gemeldet habe und melden werde, erst einen sechswöchentlichen Unterricht in der katholischen Religion durchs zumachen habe. Tropdem sieg dort die Zahl der Evangelischen sortwährend. Hock giebt nach den Akken des Staatsrats solgende Zahlen:

Ende Oft. 1782: 73722 mit 37 Pastoren und 28 Bethäusern Jan. 1783: 79226 Dez. 1784: 100924 50 38 79 107 " ,, 92 1785: 107454 113 " " " " 1786: 124012 141 131 " " ,, ,, 1787: 132 870 140 136 " " " " " 1788: 156865 142 154

Aus Ungarn und Siebenbürgen werben nur bie Zahlen ber tolerierten Gemeinden 80 angegeben:

1783: 165 lutherische, 102 helvetische, 5 griechische 1784: 586 " 162 " 10 "

Überall hatte dann alsbald die Einrichtung der Gemeinden begonnen: Sammlungen in Öfterreich und Ungarn selbst, im Reich, in den evangelischen Niederlanden, in der Schweiz, in Dänemart und Rußland brachten stattliche Mittel zusammen. Die Regierung se selbst ließ es sich angelegen sein, die inneren Berhältnisse der evangelischen Kirchen zu ordnen und allmählich auszudauen. Man sorgte für Einsuhr oder österreichische Drucke von Bibeln und Gesangbüchern; man schuf eine einheitliche Agende, bestellte Superintenzbenten und erhob das Teschener Konsistorium zur obersten kirchlichen Behörde für die deutschen und böhmischen Länder. 1784 wurde es nach Wien verlegt und ihm ein reformiertes Konsistorium zur Seite gestellt; beide Behörden aber standen unter einem gemeinsamen Präsidenten. Der Widerstand, den einige Kirchensürsten gegen die ihnen zugemutete Berössentlichung der Toleranz leisteten, wurde gebrochen, aber auch aller Propaganda oder sonstigen Ausschreitungen der Akatholiken streng gesteuert. Die Transmigierten sowie die, 45 die um der Keligion willen freiwillig ausgewandert waren, dursten zurücksehren. Dagegen hat auch Joseph einzelnen Sekten, wie den böhmischen Abrahamiten und den mährischen Deisten gegenüber zeitenweise das System der Transmigration eingehalten. Denn die Toleranz galt nur den drei großen Konsessionen.

Es versteht sich von selbst, daß eine so ungeheure Umwälzung auf allen Gebieten so den stärksten Widerstand fand. Zunächst hatte ihn die Kurie ausgenommen. Als Pius VI. ersahren hatte, daß durch diplomatische Verhandlungen nichts zu erreichen sei, versuchte er, durch persönliches Erscheinen, durch "Vitten und Anslehen" eine Wendung herbeizussühren. Er kam am 22. März 1782 nach Wien, wurde glänzend empfangen, erreichte aber nichts wesentliches. Die stolze Zurückhaltung des Staatskanzlers, der auch Kniedeugung und so Handluß verweigerte, wie die Festigkeit des Kaisers nahmen ihm alle Hossmung. Er verzmied es aber auch künstig, durch schroffe Haltung die Lage des Papstitums zu verschlimmern, und äußerte sich über die Person des Kaisers mit großer Wärme. Erst als der niederländische Ausstand sich vorbereitete und erhob, wurde die päpstliche Politik wieder aktiv.

In ben alten habsburgischen Ländern war die Stimmung sehr verschieden. Im Epistopat fand ber Kaiser warme Unhängerschaft, nachgiebige Fügsamkeit wie schroffe Dpposition. Die sebronianischen Grundsätze und die allgemeine Aufflärung waren vertreten bei dem Erzbischof von Salzburg (Grafen Colloredo) sowie den Bischöfen von Königgräß, Wienerisch-Reustadt, Laibach, Gurk, Seckau u. a. Sie haben des Kaisers Verordnungen, selbst die über Toleranz und gottesdienstlliche Anderungen durch Hirtenbriese warm unterstützt (s. Brunner, Theol. Hospienerschaft S. 321—353; D. Mejer 1, 84 ff.; Frank 138 ff.). Die alten kirchlichen Anschaungen dagegen waren schroff und streitbar vertreten vor allem burch ben Erzbischof von Wien, Grafen Migazzi, und ben ungarischen Spiftopat unter 10 der Führung seines Primas, des Kardinals Grafen Batthyant von Gran. In den deutsichen und böhmischen Ländern waren die kirchlichen Reformen von der Masse des Volks zunächst ruhig und gleichgiltig hingenommen worden. Erst die Eingriffe in den Kultus und die kirchlichen Sitten erregten die Gemuter jum Teil febr lebhaft, und durch die politischen und sozialen Reformen wurden die bisherigen Privilegierten derart betroffen, 15 daß sich bei ihnen ber Unmut gegen das ganze Spftem kehrte. Dagegen war um so größer die Dankbarkeit der Befreiten, vor allem der Bauern und teilweise des Bürgertums, wiewohl man gerade auch hier mehr erhofft hatte, als wirklich gewährt wurde. Die eigentliche Stütze des neuen Spstems aber waren und blieben die Beamten und Juristen. Und auf allen Punkten des geistigen und wirtschaftlichen Lebens machten sich die wohlthätigen Folgen der Reformen handgreislich geltend.

Sanz anders war der Verlauf der Dinge in Ungarn und den Niederlanden. In

Ungarn und Siebenburgen waren die firchlichen Reformen anftandelos burchgeführt worben. Die Toleranz hatte die Protestanten nicht befriedigt, weil sie nicht bloß Dulbung burch königliche Gnade, sondern auf Grund feierlicher Staatsverträge wie Landtagsschluffe auf 25 religiöse Freiheit und bürgerliche Rechtsgleichheit mit den Katholiken Anspruch machen konnten, einen Anspruch, der ihnen nur immer wieder versagt worden war. Tropbem tonnten, einen Anspruch, der ihnen nur immer wieder versagt worden war. Tropdem wurde das Stikt namentlich in Siebenbürgen mit Freuden aufgenommen, odwohl man auch hier viel mehr beanspruchen konnte. Es galt eben als Gewähr dasür, daß nun die bisherigen Versuche, die gesetzlich verdürgten Rechte zu beschränken und zu zerstören, wegso sallen und namentlich die "Apostasieprozesse" aufhören werden. Erst die politischen und sozialen Umwälzungen, der Versuch, Ungarns und Siebenbürgens alte Versassung zu brechen, das Land durch staatliche Beamte absolutistisch zu regieren und so den deutsche böhmischen Ländern gleichzustellen, die Einführung der versieren und so den deutsche hebung der Leibeigenschaft, der Steuerfreiheit des Abels und Klerus sowie der Freiheit des 26 Abels von der Konstription brachten fast den gesamten magharischen Abel in heftige Bewegung: am 30. Januar 1790 mußte der Kaiser alle politischen und sozialen Reformen In sein Sterbezimmer brang bas Jubelgeschrei ber Ungarn, die die Stephans-

trone aus der Hofburg abholten, um sie wieder in ihre Heimat zu bringen.

In den Niederlanden wurde die Toleranz im November 1781 verkündigt. Stände, öfe und Universität remonstrierten heftig. Aber sie wurde ohne Schwierigkeit durch-40 Bischöfe und Universität remonstrierten heftig. Im Fruhjahr 1782 begann man auch die übrige Gesetzgebung in ihren Sauptpunkten einzuführen und die Klöfter allmählig aufzuheben. Das Volk blieb immer noch ruhig. Aber Klerus und Mönchtum unter der Führung des Nuntius Zondadari (1782 ausgewiesen) und des Primas von Mecheln, Kardinals Grafen Frankenberg standen geschschen gegen die Regierung. Die Einrichtung des Generalseminars in Löwen hatte schwere Folgen. Aber erst als seit Ansang 1787 auch hier die alte seudale Verfassung, das ständische Selbstregiment und die privilegierte Stellung von Klerus und Abel wie der regierenden Schichten ber Städte gebrochen werden follte, ergriff ber Widerstand alle maßgebenden Kreife. Im Berbst 1789 trat ber Bruch ein, im Dezember begann ber Aufstand so in Brüffel, obwohl ber Kaifer schon Ende November alle Neuerungen zurückgenommen 50 in Brüsel, odwohl der Kaiser schon Ende November alle Neuerungen zurückgenommen hatte. Am 7. Januar 1790 erklärten sich die Provinzen mit Ausnahme Limburgs für unabhängig. Der geistliche Haß gegen den Kaiser war eine der mächtigsten Triedkräfte in dieser Revolution. Die allgemeine politische Lage (Türkenkrieg, Verhältnis zu Preußen) nahm dem Kaiser sede Hospfnung auf Sieg. Am 20. Februar 1790 ist Joseph nach bingerem Kränkeln (Schwindslucht) gestorben, mitten unter den schwersten Enttäuschungen und Niederlagen. Es ist kein Zweisel: die Ungeduld und Haft, mit der er seine großen Resormen betrieben, die alten, wenn auch morschen, doch tiefgewurzelten Verhältnisse umzgestürzt und völlig neue geschaffen hatte, haben sein Werk schwer geschädigt. Und doch ist seine Regierung der Ausgangspunkt einer neuen böheren Entwickelung Österreichs geworden. so Und auch das Svitem der krecklichen Gesetzgebung siel mit seinem Tod nicht. Nur in so Und auch das Spstem der kirchlichen Gesetzgebung fiel mit seinem Tob nicht. Nur in

ben Niederlanden, wo erst nach Josephs Tob der klerikale Charakter der Revolution sich ganz offenbarte und der Erzbischof von Mecheln sie mit allen geistlichen Mitteln förderte, mußte Leopold alle firchlichen Neuerungen, auch das Toleranzedikt opfern, um die militärisch niedergeworsenen Provinzen wieder zu gewinnen. Dagegen blieb in Ungarn die Hauptsmasse der kirchlichen Resorven und vor allem die Toleranz. Nach dem großen Reichsstag von 1791 stellte Leopold II. die politische Gleichberechtigung der ungarischen Pros testanten und ihr Recht auf freie Leitung von Kirche und Schule unter ber Aufsicht ber Krone fest. Auch in Siebenbürgen gelang es der evangelischen Partei des Landtags durch-zusetzen, daß die alte geschliche religiöse Freiheit aufrecht erhalten, das Toleranzedikt für ungenügend und die landesherrlichen Berordnungen, die in den letzten Generationen die 10

Religionsfreiheit hatten vernichten wollen, für aufgehoben erklärt wurden.
In Ofterreich endlich verlangten die meisten Landstände die Wiederaufrichtung ebenso der alten feudalen Zustände wie der alten Herrschaft und Stellung der katholischen Kirche. Aber Leopold verweigerte beides: von der kirchlichen Gesetzgebung sielen nur die Generalsseminarien. Die Bischöfe durften wieder ihre eigenen Anstalten errichten und erhielten die 15 Berfügung über die gottesdienstliche Ordnung zurück. Die Hauptmasse der innerkirchlichen Reformen blieb bis 1848 bestehen, obwohl die kirchliche Restauration im 19. Jahrhundert im Innern immer weiter fortschritt. Und in der napoleonischen Zeit dehnte sich der "Josephinismus" über alle süddeutschen Staaten, Baiern, Bürttemberg, Baden und Hessellung der katholischen Kirche im Staat. Erst durch das Jahr 1848 ist er in Osterzeicht wie den andern staaten ganz gedrochen. Nur die Tokkeranz ift auch in Ofterreich geblieben und, zur vollkommenen Gleichberechtigung der Ronfeffionen fortgebildet, ein Bestandteil ber Berfassung geworben. Rarl Müller.

Foseph von Methone, 15. Jahrh. — Litteratur: Leo Allatius, De perp. cons., 25. 932 ff.; derselbe Graecia orthodoxa Bd I, Schlußbemerkung. Fabricius harl., Bibl. Gr. XI, S. 458; Rrumbacher, Gefch ber Byg. Litteratur 1897, S. 118 f.

Joseph, Bischof von Methone, früher Johannes Plusiadenos (δ πλουσιαδηνός) gesheißen, blühte im fünfzehnten Jahrhundert. Er lebte in Kreta. Bekannt ist er dadurch geworden, daß er bestrebt war, die Union zwischen der griechischen und römischen Kirche zu so förbern. Diesem Zwecke dienen auch die meisten seiner Schriften, die bei MSG Bb 159, 960—1392 zusammengestellt find. Unter biefen find besonders zu nennen seine umfang-reiche Berteidigung der fünf Hauptsätze des Florentiner Konzils über die Union. Die Schrift handelt demnach von dem Ausgang des heiligen Geistes, von dem Gebrauch des ungesäuerten Brotes bei der Liturgie, von dem Fegseuer, von dem ewigen Leben, von 35 dem Primat des Papstes. Sie wurde ansangs irrtumlich dem Gennadios Scholarios zugeschrieben, unter bessen Namen sie von Fabius Benevolentius 1581 in lateinischer Übersetzung auch herausgegeben wurde. Der Bollandist Cuper (Acta Sanct. Augusti I, 193 ff.) hat sie als das Werk Josephs erwiesen. Eine vulgär-griechische Version allein erschien 1628 in Rom. Ebenfalls von der Florentiner Spnode handelt der große Dialog & Josephs, den Leo Allatius zuerst in der Graecia orthodoxa, Bd I, S. 583—654 mit lateinischer Übersetzung herausgegeben hat. Man kann dem Versasser eine große Belesenheit in ben Batern, auch der abendländischen Kirche nicht absprechen. Indeffen ist der auch bei anderen übliche Zeugenbeweis durch das Citieren der Bater bei Joseph doch reich= lich übertrieben. Er citiert an einer Stelle bes zuerst genannten Werkes nicht weniger als 45 33 Bater (MSG S. 1157). Der Dialog ist zwar lebhaft geschrieben, kann aber ben Charakter des Lehrgesprächs zu wenig verleugnen. Immerhin gehört Joseph zu den be-deutenderen Berteidiaern der Union innerhalb der griechischen Kirche. Bh. Meyer.

Josephus, Flavius, ber jübische Geschichtschreiber, geft. nach 100 n. Chr. — Allgemeine Litteratur. Die altere ist verzeichnet bei: Meusel, Bibliotheca historica, I, 2 50 (1784), p. 209—236; Oberthür in Fabricius, Biblioth. Graeca ed. Harles V, 49—56; Fürst, Bblioth. Judaica, II, 127—132 Die neuere in meiner Gesch. des jüdischen Boltes, 2. Aust. I, 78 si – Bgl. hauptsächlich außer den im Berlauf dieses Artikels noch zu nennenden Schriften: Lewiß, Questionum Flavianarum specimen, Regiom. Pr. 1835; ders., De Flavi, Josephi fide atque auctoritate. Ibid. 1857; Ercuzer, Josephus und seine griechischen und 55 hellenistischen Führer (ThStR 1853, S. 45-86); derf, Rückblick auf Josephus; jüdische, christliche Monumente und Versonalien (ebendas. S. 906-928); Reuß, Art. "Josephus" in Ersch und Grubers Enchtl., II. Sektion, 31. Tl. (1855), S. 104-116; Baumgarten, Der schriftstellerische Charalter des Josephus (JdTh, 1864, S. 616–648); Hausrath, lleber den jüdischen Geschichtschreiber und Staatsmann Flavius Josephus (H3 XII. 1864, S. 285–314); ders., Neutestamentliche Zeitgesch. 1. Ausst., III. 258–276 (2. Ausst. IV. 56–74); Ewald, Gesch. d. Bolses Jsrael, 3. Ausst., IV. 700 ff.; VII. 89–110; Nicolai, Griech. Litteraturgesch., neue Beard., II. 2 (1877), S. 553–559; Renan. Les évangiles (1877), p. 131 sqq., 239 sqq.; Ederscheim, Art. Josephus in: DehrB vol. III, 1882, p. 441—460; Schürer, Gesch. des jüd. Bolses im Zeitalter Jesu Christi. 2. Ausst. II. 1882, p. 441—460; Schürer, Gesch. des jüd. Bolses im Zeitalter Jesu Christi. 2. Ausst. II. 1889, S. 56–81, 508 sp.; Gutschmid. Aleine Schristen Bd IV., 1893, S. 336–384; Backsmuth, Einseitung in das Studium der alten Geschiche. 1895, S. 438—449; Niese, Der jüdische Historier Josephus (H3 Bd. 76, 1896, S. 193—237); Unger, Zu Josephos (fünf Artisel über Einzelfragen) (MSB, philos.-philos. und histor. Alasse 1895, S. 551–604. 1896, S. 357–397. 1897, S. 189—244). — Neber die Theologie des Josephus: Bretschneiber, Capita Theologiae Judaeorum dogmaticae e Flaui Josephi scriptis collecta, Vitebergae 1812; Paret, Ueber den Pharistismus des Josephus (ThSR 1856, S. 809–844): Langen, Der theologische Standpunkt des Flavius Josephus, Bressau 1887; Lewinskh, Beiträge zur Kenntnis der religionsphilosophischen Anschwaß Josephus, Bressau 1887; Lewinskh, Beiträge zur Kenntnis der religionsphilosophischen Anschwaß Flavius Josephus, Bressau 1887. — Zur Erläuterung des geographischen Anschwaß Geschus, Topographischistorisches Lexiton zu den Schriften des Flav. phifchen Materiales: Boettger, Topographifch.hiftorifches Lexiton gu ben Schriften bes Flav.

Josephus, Leipzig 1879.

Josephus wurde nach seiner eigenen Angabe im ersten Jahre der Regierung Caligulas 37/38 n. Chr. geboren. Sein Bater Matthias gehörte einer angesehenen Briefterfamilie in Jerusalem an. Nicht ohne Stolz rühmt der selbstgefällige Josephus seine vornehme Hertunft, seine sorgfältige Erziehung und seine hervorragende Begadung. Im Alter von sechzehn Jahren will er nacheinander die drei "philosophischen Schulen" der Juden, die 25 ber Abarifaer, Sabducaer und Effener burchgemacht und bann noch brei Jahre lang bei einem Einsiedler Namens Banus sich aufgehalten haben. Im Alter von neunzehn Jahren schloß er sich öffentlich den Pharifäern an (Vita 1—2). Die Gefangensetzung einiger ihm befreundeten Priefter, deren Freigebung er beim Kaiser erbitten wollte, gab ihm Beranslassung ein er den Schren (64 nach Chr.) eine Reise nach Kom zu unternehmen. Durch einen jüdischen Schauspieler Namens Alithrus wußte er sich Eingang bei der Kaiserin Poppäa zu verschaffen und erreichte durch diese seinen Zweck (Vita 3). Kaum war er nach Palästina zurückgekehrt, so brach hier der große Aufstand gegen die Römer aus (66 n. Chr.). Wie die meisten der Bornehmen und Gebildeten, so war ohne Zweisel auch Josephus anfangs ein Gegner der Erhebung; und es ist in dieser Beziehung durchaus glaudwürdig, was er 55 selbst behauptet (Vita 4). Als aber die Aufständischen durch die Besiegung des Cestius Gallus einen entscheibenben Erfolg gegen die Römer errungen hatten, und die Macht ber Erhebung nicht mehr zurudzubrängen war, schloß sich auch 3. mit seinen Gesinnungs-genossen, mehr gezwungen als freiwillig, bem Aufstande an. 3a er übernahm sogar einen der wichtigften Posten in der Organisation desselben, indem er sich zum oberften Befehls-40 haber von Galilaa ernennen ließ (Bell. Jud. II, 20, 4, Vita 7). Wie er in diefer Stellung im Winter 66 67 n. Chr. bie Streitfrafte von Galilaa organisierte und alles jum Kampf mit den Römern vorbereitete, wobei er vielfach mit perfönlichen Widerwärtigfeiten zu kämpsen hatte, wie dann im Frühjahr 67 der Kamps mit den Römern begann, der sich zunächst um die von J. verteidigte Festung Jotapata konzentrierte, und wie er 45 diese Festung 1 1/2. Monate lang mit Tapserkeit und Schlauheit gegen das Heer Respasians verteidigte, — dies alles hat er mit selbstgefälliger Breite uns aussührlich erzählt (Bell. Jud. II, 20—III, 7; Vita 7—74). Nach der Eroberung Jotapatas im Sommer 67 geriet er auf wenig rühmliche Art in die Gesangenschaft der Kömer (Bell. Jud. III, 8). 67 geriet er auf wenig ruhmliche Art in die Gefangenspapt ver Nomer (Beil. Jud. 111, 5). In dieser blieb er zwei Jahre lang. Als aber Vespasian im Sommer 69 von den Les gionen in Agypten und Judäa zum Kaiser ausgerusen worden war, schenkte er dem J. die Freiheit — angeblich in dankbarer Erinnerung daran, daß ihm J. schon zwei Jahre früher die Erhebung zum Kaiser geweissagt hatte (B. J. IV, 10, 7; die Weisssaung: B. J. III, 8, 9; Dio Cass. LXVI, 1; Suedon. Vesp. c. 5; Appian. dei Zonaras XI, 16). Als Freigelassener Bespasians führte er nun den Ramen Flavius Josephus. 55 Sein Leben stand fortan gang im Dienste bes flavischen Kaiserhauses. Er begleitete ben Bespasian nach Alexandria, kehrte von hier im Gefolge des Titus nach Palästina zurück (Vita 75) und befand sich während der ganzen Belagerung Jerusalems durch Titus im Jahre 70 bei dem Heere des letzteren (c. Apion I, 9). Wiederholt mußte er im Auftrage des Titus als ein der Landessprache Kundiger die Belagerten zur Ubergabe aufse fordern, wobei er östers in Lebensgefahr geriet (B. J. V, 3, 3; 6, 2; 7, 4; 9, 2—4; 13, 3; VI, 2, 1—3; 2, 5 init. 7, 2; Vita 75). Nach der Eroberung Jerusalems wurde er von Titus mit nach Rom genommen und scheint von nun an stets dort gelebt zu haben als einer der von Bespasian besolderen Litteraten (vgl. Sueton. Vespas. c. 18: primus e fisco Latinis Graecisque rhetoribus annua centena constituit). Bespasian wies ihm eine Wohnung in seinem eigenen ehemaligen Hause an, erteilte ihm das römische Bürgerrecht, setzte ihm einen Jahresgehalt aus und schenkte ihm ein ansehnliches Stück Land in Judäa (Vita 76). Auch unter den solgenden Kaisern Titus (79—81 5 n. Chr.) und Domitian (81—96 n. Chr.) erfreute er sich derselben Gunst. Domitian verslieh ihm sogar Abgadenfreiheit für sein Landgut in Judäa (Vita 76). Wie lange er noch lebte und in welchem Verhältnis er zu den späteren Kaisern stand, wissen wir nicht. Jedenfalls muß er die Zeit Trajans noch erlebt haben, da er in seiner Vita den König Agrippa II. bereits als gestorbenen erwähnt (Vita 65). Dieser starb aber im dritten 10 Jahre Trajans, 100 n. Chr. (Photius, Biblioth. cod. 33).— S. überhaupt außer den oben bereits genannten Werken: Hostus, Biblioth. cod. 33).— S. überhaupt außer ben oben bereits genannten Werken: Hostus, Biblioth. cod. 33).— S. überhaupt außer ben oben bereits genannten Werken: Hostus, Biblioth. cod. 33).— S. überhaupt außer ben oben bereits genannten Werken: Hostus, Biblioth. cod. 33).— S. überhaupt außer ben oben bereits genannten Werken: Hostus, Biblioth. cod. 33).— S. überhaupt außer ben oben bereits genannten Werken: Hostus, Biblioth. cod. 33).— S. überhaupt außer ben oben bereits genannten Werken: Hostus, Biblioth. cod. 33).— S. überhaupt außer ben oben bereits genannten Werken: Hostus, Biblioth. cod. 33).— S. überhaupt außer ben oben bereits genannten Werken: Hostus, Biblioth. cod. 33).— S. überhaupt außer ben oben bereits genannten Werken: Hostus den König den Bereits zu den König d

ThLZ 1878, Nr. 9.

Die Muße, welche ihm die kaiserliche Gunst gewährte, hat I aur Absassung jener Werte benüßt, benen er allein seinem Namen in der christlichen Welt verbankt. Sie sind sämtlich, mit Ausnahme der uns nicht erhaltenen aramäistig geschriebenen ersten Bearbeitung des jüdischen Krieges (j. Bell. Jud. Borw. 1), in griechischer Sprache versaßt, deren J. 20 sich school deshalb bedienen mußte, weil es ihm hauptschlich auch darauf ankam, der gebildeten griechischen micht die Kenntnis der Geschichte seines Bolkes zu vermitteln. So ist also er, der jüdische Belt die Kenntnis der Geschichte seines Bolkes zu vermitteln. So ist also er, der jüdische Beiter und Pharischer, der süt seine Bolk sognes das Schwert gegen die Römer gesührt hat, in der zweiten Hälfte seines Lebens zu einem im Solde der Raizer schreibenden griechischen Licht einer Härter hat. Denn so sehr zu seinem Werken den gesch des eine beit nicht dere scheiden Thätigseit die Verteibigung und Versperrlichung seines Volkes. Freilich siegt auch darin wieder ein Stüt einer Werte ist ein bem er sein Bolk lobt, lobt er sich selbst.

Der geschichtliche Wert seiner Werte ist ein sehr verschiedenen. Am forgsätigsten ges so arbeitet ist ohne Zweisel sein ältestes Werte ist ein sehr verschiedenen. Am forgsätigsten ges so arbeitet ist ohne Zweisel sein ältestes Wert. Die Geschichte des jüdischen Krieges. Schon die Fülle des Details betweist, daß er hier für manche Partein schriftige Allzschnungen benüßt daben muß, die noch während der Kreiznisse schrift gestechtungen Schon der Stülle des Details betweist, daß er die stürken gerusalems (vgl. seine eigenen Berschichtungen e. Apion. I, 9; Vita 65). Daß er dabei in Jahlenangaden Startes leistet und in ges wöhnlicher Rhetorenmanier seinen Helben oht er Belderung serusalems (vgl. seine eigenen Berschichtungen Detat sich sehr der schrift sehren. Det kenntyschen Tradition erlaubt, lassen betweit mich viel Eintrag. Nur da, wo er auf sich selbst zu hrechen konnt, ist startes Mißtrauen am Blag, da hier geine persönliche Schriften und bei

Uber Entstehung und Inhalt biefer Werke ift in ber Kurze noch folgendes zu be-

merken:

<sup>1.</sup> Die Geschichte des jüdischen Krieges (Περί τοῦ Ἰουδαικοῦ πολέμου, 55 so citiert sie Josephus selbst Antt. XX, 11; Vita 74; auch δ Ἰουδαικὸς πόλεμος Antt. XVIII, 1, 2; sonst auch unter allgemeineren Titeln) in sieben Büchern. Das erste und zweite Buch (bis II, 14) geben eine Übersicht über die jüdische Geschichte von der Makkabärzeit dis zum Ausbruch des Krieges. Der ganze übrige Teil des Werkes ist der aussführlichen Tarstellung der Kriegesgeschichte von den ersten Ansängen der Erhebung im 60

Ih: 66 n. Chr. bis zur völligen Unterdrückung des Aufstandes im Jahre 73 n. Chr. ewidmet. Nach Bollendung des Werkes übergab es Josephus dem Bespasian und Titus wie dem König Agripha II. und vielen Bornehmen, und erhielt von allen, namentlich von Titus und Agripha, lobende Zeugnisse über die Korrektheit seiner Darstellung (c. Apion. I, 9; Vita 65). Die Abfassung fällt hiernach noch in die Regierungszeit Bespasians (69—79 n. Chr.), jedoch erst in die letzten Jahre derselben, da dem Werke des Josephus bereits andere Darstellungen vorauszegangen waren (Bell. Jud. Borw. c. 1; Antt. Borw. c. 1). Auch wird bereits die Erbauung des Tempels der Pax als vollendet erwähnt (VII, 5, 7). Dieser wurde aber nach Dio Cass. LXVI, 15 erst im Jahre 75

10 n. Chr. eingeweiht.

2. Die Judische Archaologie (Ιουδαική αρχαιολογία, Antiquitates Judaicae, von Jos. gewöhnlich nur als  $\hat{\eta}$  agxaiologia citiert Vita 76 c. Apion. I, 10), eine umfassende Geschichte des judischen Bolkes von den ersten Unfängen der biblischen eine umfahende Geschichte des südischen Volkes von den ersten Ansagen der diblischen Geschichte die zum Ausbruch des Krieges 66 n. Chr., in 20 Büchern (s. die eigene Besterkung des Josephus am Schluß Antt. XX, 11, 2), nach dem Vorbilde der ebenfalls aus 20 Büchern bestehenden Pupaux dozaiodozia des Dionhsus von Halistanassus. Jos. selbst gesteht, daß ihm während der Arbeit der Mut und die Lust zur Volkendung des großen Unternehmens fast geschwunden wäre, wenn nicht wohlwollende Freunde ihn wieder ermuntert hätten (Vorw. c. 2). Endlich im 13. Jahre Domitians 93.94 n. Chr. wurde es volkendet (Antt. XX, 11, 2). — Für die diblische Zeit (B. I—XI) ruht die Darstellung natürlich so gut wie ausschließlich auf den biblischen Seit (B. I—XI) ruht die vorwiegend in der griechischen Übersetzung der LXX, wenn auch unter Heranziehung des Grundtextes, benützt. Er giebt aber nicht einen einsachen Auszug aus der Bibel, sondern er nimmt mannigkache Umgestaltungen mit der biblischen Geschichte der Ausäus lätzt er er nimmt mannigfache Umgestaltungen mit der biblischen Geschichte vor. Zunächst läßt er 26 im apologetischen Interesse Anstößiges aus ober modifiziert es. Sodann erganzt er an manchen Punkten bie biblische Erzählung burch sagenhafte Ausschmuckung, wobei er in der Regel wohl einer bereits herrschenden Tradition folgt (ein Berzeichnis dieser ausschmückenden Erganzungen s. bei Zunz, Die gottesdienstlichen Bortrage der Juden, S. 120). Hier und da scheint er auch bereits ältere hellenistische Bearbeitungeu der bibli= 30 schen Geschichte, namentlich die des Demetrius und des Artapanus benütt zu haben (s. über diese: Freudenthal, Alexander Polyhistor, 1875). Endlich schaltet er an manchen Stellen Notizen aus griechischen Brofanschriftstellern ein, z. B. über die Sintflut (I, 3, 6), über das Lebensalter der Menschen der Urzeit (I, 3, 9), über die phönizische Geschichte (VIII, 5, 3; 13, 2; IX, 14, 2) u. dgl. — Über diese ganze Methode seiner Behandlung der biblischen Geschichte, über seine Benützung der LXX und des Grundtertes, über die sagenhaften Ausschmückungen u. s. w. ist zu vergleichen: Ernesti, Exercitationum Flavianarum prima, Lips. 1756; basselbe mit zwei Corollarien auch in Ernesti, Opusc. phil. crit., Lugd. Bat. 1776; Michaelis, Orientalische und ereget. Bibliothet, V, 1773, Nr. 84; VII, 1774, Rr. 116; Spittler, De usu versionis Alexandrinae apud Josephum, 40 Gotting. 1779; Scharfenberg, De Josephi et versionis Alexandrinae consensu, Lips. 1780; Burger, Essai sur l'usage que Fl. Jos. a fait des livres canoniques de l'A.T., Strasb. 1836; Gerlach, bie Weissagungen bes AIs in ben Schriften uwes use 1 A.I., Strasd. 1830; Gertan, die Weissjagungen des ALE in den Schriften des Fl. Jos., 1863; Duschaf, Josephus Flavius und die Tradition, Wien 1864; Plaut, Flavius Josephus und die Bidel, Berlin 1867; Tachauer, Das Verhältnis des Flavius Josephus zur Bidel und zur Tradition, Erlangen 1871; Siegfried, Philo von Alexandria, 1875, S. 278—281; Bloch, Die Quellen des Flavius Josephus in seiner Archäologie, 1879; Ranke, Weltgeschichte III. Teil, 2. Abt. 1883, S. 12—41; Siegfried, Die hebräischem Worterklärungen des Josephus (ZatW 1883, S. 32—52); Wez, Die Videl des Josephus untersucht für Auch V—VII der Archäologie, Basel 1895. — Über das sochranalagische Saternaus et Vistoriae so chronologische System bes Josephus s. bes. Brinch, Chronologiae et Historiae Fl. Josephi examen, Hafniae 1701 (auch in Habercamps Ausg. der Werke II, 2, 287-304); Junker, Über die Chronologie des Fl. Fosephus, Conip 1848; Journal of Sacred Literature, Vol. V, 1850, p. 60—81; Journal of Sacred Literature and Biblical Record, Vol. VII, 1858, p. 178—181; M. Niebuhr, Gesch. Assured und Babels, 1857, S. 105—109; 347—360; Ruemen, Der Stammbaum des masoretischen Tertes des AT (Gesammelte Abhandlungen, deutsch 1894, S. 82—124); Destinon, Die Chronologie des Josephus, Kiel 1880.

Die nachbiblische Zeit der judischen Geschichte (Antt. XII—XX) ist bei Josephus sehr ungleich behandelt, je nach der Beschaffenheit seiner Quellen. Fast leer ist bei ihm so der Zeitraum von Alexander d. Gr. bis zur Makkabäerzeit. Er füllt die Lücke haupt-

sächlich durch einen weitläufigen Auszug aus dem Buche des Pseudo-Aristeas über den Ursprung der griechischen Bibelüberseung (XII, 2). Für die Geschichte der Makkadäerzeit (175—135 v. Chr. — Antt. XII, 5—XIII, 7) hatte er an dem ersten Makkadäerbuch eine vortrefsliche Quelle, die er freilich nicht immer sorgfältig benützt. Zur Ergänzung ist hier Polybius herangezogen (XII, 9, 1). Die spätere Hablichte (135—37 v. Chr. — Antt. XIII, 8—XIV sin.) ist, wie es scheint, exzerpiert aus den universalbistorischen Werken des Strado (s. Antt. XIII, 10, 4; 11, 3; 12, 6; XIV, 3, 1; 4, 3; 6, 4; 7, 2; 8, 3; XV, 1, 2) und des Nivolaus Damascenus (s. Antt. XIII, 8, 4; 12, 6; XIV, 1, 3; 4, 3; 6, 4; 7, 2; 8, 3; XV, 1, 2) und des Nivolaus Damascenus (s. Antt. XIII, 8, 4; 12, 6; XIV, 1, 3; 4, 3; 6, 4). Dies alaube ich trok mehrsachen Einsbrucks, der daz 12, 6; XIV, 1, 3; 4, 3; 6, 4). Dies glaube ich trot mehrsachen Einspruchs, der das gegen erhoben worden ist, festbalten zu muffen, vgl. die unten genannten Kritiken über 10 Bloch und Destinon in ThL3. — Über das verloren gegangene Geschichteswerk des Strabo vgl. bef. Müller, Fragm. Hist. Graec. III, 490-494. - Über Nitolaus Damascenus ebenfalls Müller, Fragm. III, 343—464; Creuzer in ThStk 1850, S. 538—553; Dindorf, Historiei Graeci minores (1870), I, 1—154 und Proleg. p. III—XXVII.— Über Beide auch meine Gesch. des jüdischen Bolkes 2. Aust. I, S. 33—40, 42—46. — Daher 15 kommt es, daß hier sah nur solche Ereignisse berichtet werden, in welchen sich die jüdische Geschichte mit der ausgenörtigen hariibet. Geschichte mit der auswärtigen berührt. Was von der inneren jüdischen Geschichte erzählt wird, ist legendarischen Charakters und augenscheinlich aus der mündlichen Tradition geschöpft (3. B. XIII, 10, 3; 5–6; XIV, 2, 1–2; 7, 1). Für die Geschichte des Herodes (XV—XVII) ist anerkanntermaßen die Hauptquelle Rifolaus Damascenus, der als ver= 20 trauter Ratgeber bes Herobes in bas innerfte Getriebe ber Hofintriguen eingeweiht war und die Geschichte seines Herrn in panegyrischem Tone aussührlich beschrieben hat (vgl. Antt. XII, 3, 2; XIV, 7, 1). Die Geschichte vom Tode des Herodes dis zum Aussbruch des Krieges (XVIII—XX) ist ziemlich dürftig behandelt, namentlich die der Söhne und unmitteldaren Nachsolger des Herodes. Für die letzten Dezennien konnte Josephus 25 school aus mündlicher Information oder aus eigener Einnerung schöffen. — Bgl. überstand joon aus mundlicher Information oder aus eigener Erinnerung schöpfen. — Bgl. übershaupt: Nußbaum, Observationes in Flavii Josephi Antiquitates, Lib. XII, 3 — XIII, 14, Dissertatio inauguralis, Gotting. 1875; hierzu: ThL3 1876, Nr. 13; Bloch, Die Quellen des Flavius Josephus in seiner Archäologie, Leipzig 1879; hierzu: ThL3 1879, Nr. 24; Destinon, Die Quellen des Flavius Josephus in der Jüb. Arch., so Buch XII—XVII — Jüd. Krieg, Buch I, Kiel 1882; hierzu: ThL3 1882, Nr. 17; Schemann, Die Quellen des Flavius Josephus in der jüdischen Archäologie, Buch XVIII—XX — Polemos II, c. VII—XIV, 3. Dissert. 1887; Otto, Strabonis lorogunār vinoμνημάτων fragmenta (Leipziger Studien zur klass. Philol. 11. Bd. Supplementhest 1889), S. 225—244; Willrich, Juden und Griechen vor der maktabäischen Erhebung 1895; so Drüner, Untersuchungen über Kosephus. Marbura. Diss. Bückler. Les sources S. 225—244; William, Juden und Griechen vor der mattadahgen Erhebung 1895; 85 Drüner, Untersuchungen über Josephus, Marburg, Dist. 1896; Büchler, Les sources de Flavius Josephe dans ses antiquités XII, 5, 1—XIII [soll heißen: XII, 5 bis XIII, 7] (Revue des études juives t. XXXII, 1896, p. 179—199; XXXIV, 1897, p. 69—93); ders., The sources of Josephus for the history of Syria in Antiquities XII, 3—XIII, 14 (Jewish Quaterly Review IX, 1897, p. 311—349). — 40 Ueber die Chronologie der hasmonäischen und römischen Periode: Niese, Zur Chronologie des Josephus (Hermes XXVIII, 1893, S. 194—229), und Unger, SMU, philosephilol. und hist. El. 1896, S. 357—397.

In den Jusaumenhang seiner eigenen Darstellung hat Josephus an mehreren Stellen (s. des. Antt. XIV, 10; XIV, 12; XVI, 6; einzelnes auch XIII, 9, 2; XIV, 8, 5; 45 XIX, 5, 2—3; XX, 1, 2) eine Anzahl von Urkunden eingeschaltet, die trotz der schlechten Gestalt, in der sie uns durch die Nachlässseit des Josephus und seiner Abschreiber überliesert sind, doch als Urkunden einen sehr hohen Wert haben. Es sind teils römische Senatsbeschlüsse, teils Schreiben römischer Magistrate, teils Beschlüsse kleinasiatischer Städte unter römischen Einsluß u. dgl., der Mehrzahl nach aus der Zeit des Cäsar und Augustus. so Ugl. über diese Urkunden: Gronovius, Decreta Romana et Asiatica pro Judaeis etc., Lugd. Bat. 1712; Krebs, Decreta Romanorum pro Judaeis facta e Josepho collecta etc., Lips. 1768; Mendelssohn, Senatus consulta Romanorum quae sunt in Josephi Antiquitatidus (Acta societatis phil. Lips. ed. Ritschelius T. V, 1875, p. 87—288); Schürer, Anzeige des Vorigen in ThUZ 1876, Nr. 15 (hier auch ein Verzeichnis der umfangreichen Speziallitteratur über Antt. XIV, 8, 5); Niese, Bemerkungen über die Urkunden dei Josephus Archäol. B. XIII, XIV, XVI (Hermes Bd XI, 1876, S. 466—488); hierzu die Replik von Mendelssohn, Rhein. Museum, NF. XXXII, 1877, S. 249—258; Wieselet, Einige Bemerkungen zu den römischen Urkunden dei Josephus Ant. 12, 10; 14, 8 und 14, 10 (ThStK 1877, S. 281—298); Rosenthal, Die Erksisse

(sic!) Cäfars und die Senatsconsulte im Josephus Altert. XIV, 10 (Monatsschr. für Geschächte und Wissensch. des Judent., 1879, 176 ff.); Judeich, Cäsar im Orient, 1885, S. 119—141; Gräß, Gesch. der Juden, Bd III, 4. Aust. 1888, S. 655—671; Viereck, Sermo graecus quo senatus populusque Romanus magistratusque populi Romani usque ad Tiderii Caesaris aetatem in scriptis publicis usi sunt examinatur, Gotting. 1888, p. 91—116; Unger, Zu Josephos, I (SMU, philos.phil. und hist. Cl. 1895, S. 551—604).

In dem jetigen Texte der Antiquitäten steht XVIII, 3, 3 ein kurzer Bericht über Jesus Christus, in welchem der Berf. ganz unumwunden seinen Glauben an Jesum 10 als ben Deffias betennt. Obwohl biefes beruhmte Beugnis von Chrifto ichon von Eusebius (Hist. eccl. I, 11; Demonstr. evang. III, 3, 105-106) citiert wird und es sich jest in allen hanbschriften findet, so tann boch von seiner Echtheit in der Form, wie es vorliegt, keine Rebe sein. Es ist aber auch fehr unwahrscheinlich, daß echte Worte bes Jof. zu Grunde liegen. Denn wenn basjenige, was unmöglich von ihm herruhren fann, 16 ausgeschieden wird, bleibt so gut wie nichts übrig. — Die Litteratur über dieses "Zeugnis" ist unabsehbar. Die neuere findet man verzeichnet in meiner Geschichte des jub. Boltes 2. Aufl. I, 455 f. Unter benjenigen, welche bie Unechtheit nachgewiesen haben, sind besonders zu nennen: Eichstaebt, Flaviani de Jesu Christo testimonii avderia quo jure nuper rursus defensa sit quaest. I—VI, Jen. 1813—1841. Quaestionibus 20 sex super Flaviano de Jesu Christo testimonio auctarium I—IV, Jen. 1841 bis 1845; Gerlach, Die Weissagungen des ATs in den Schriften des Flavius Josephus und das angebliche Zeugnis von Christo, Berlin 1863; Niese, De testimonio Christiano quod est apud Josephum, Marburgi, Index lection. hibern. 1893 94. Die vermittelnde Ansicht vertreten noch: Wieseleter, Des Josephus Zeugnisse über Christus und 26 Jasobus, ben Bruder des Herrn (JdTh, 1878, S. 86 st.); Gutschmid, Kleine Schriften IV, 352—354; Th. Reinach, Revue des études juives t. XXXV, 1897, p. 1—18.

3. Die Selbstbiographie (Vita) des Josephus führt diesen Titel nur insofern mit Recht, als fie allerdings ausschließlich von Josephus selbst handelt. Sie ist aber nichts weniger als ein Abrif seines Lebens, sondern eigentlich nur eine in fehr erregtem 20 Tone geschriebene Darstellung und Rechtsertigung seiner Thätigkeit in Galilaa im Winter 66,67 n. Chr. Was sonst an biographischen Notizen gegeben wird, verhält sich dazu nur wie Einleitung (c. 1—6) und Schluß (c. 75—76). Josephus polemisiert darin hauptstächlich gegen Justus von Tiberias, der, wie es scheint, ganz ebenso wie Josephus als Mann der gemäßigten Mitte sich mehr gezwungen als freiwillig dem Ausstande angeschlossen 85 hatte, nachmals aber in einem Werke über ben jubischen Krieg alle Schulb wegen bes Aufftandes in Galiläa, insonderheit wegen der revolutionären Haltung seiner Baterstadt Tiberias, von sich abzuwälzen und dem Josephus zuzuschieben suchte. Diese Darstellung mußte dem im Solde der Cafaren stehenden Josephus sehr unbequem sein, und so bezahlt er ihm nun mit gleicher Munze und sucht in seiner Vita den Justus als Hauptagitator er ihm nun mit gietiger dunze und judit in seiner Vita den Justus als Haupstagitator 40 für den Aufstand, sich aber als eigentlichen Römerfreund dazustellen, wobei er freilich nicht umhin kann, doch eine ganze Reihe von Thatsacken zu erwähnen, durch welche er sich selbst Lügen straft. S. über die Parteistellung des Justus von Tiberias meine Bemerkungen in ThL3 1878, col. 208—210. Über Justus überhaupt: Müller, Fragm. hist. Graec. III, 523; Creuzer in ThStk 1853, S. 56—59; Meine Gesch. des jüd. 45 Bolkes I, 47—51.

Die Absseunziste des Tuskus und dem Tode Agrippas II. (s. c. 65). Da dieser nach dem Zeugnisse des Justus von Tiberias bei Photius, Biblioth. cod. 33 im dritten Jahre Trajans gestorben ist, so ist die Vita erst nach 100 n. Chr. gefchrieben. Allerdings erscheint fie in ber handschriftlichen Überlieferung als ein Anhang zur Archäologie; und das anknupfende  $\delta\epsilon$ , mit welchem sie beginnt, scheint zu beweisen, daß Josephus damals als Fortsetzung ein ganz anderes Werk beabsichtigt hat, als das, was bann in ber Vita geboten wird (κατά περιδρομήν δπομνήσω πάλιν τοῦ τε πολέμου καὶ τῶν συμβεβηκότων ημῖν μέχοι τῆς νῦν ἐνεστώσης ημέρας). Schon aus diesem Grunde ift es also sicher, daß die Vita nicht unmittelbar nach der Archäologie geschrieben ov ift. Sie ist ein erft bei späterer Gelegenheit hinzugefügter Anhang. Aus Antt. XVII, 2, 2 folgt nicht (wie Schlatter und Niese meinen), daß Agrippa II. zur Zeit der Abstassing der Archäologie schon tot war, sondern nur, daß ihm damals Batanaa nicht mehr gehörte (s. meine Gesch. I, 499).

4. Die zwei Bücher Contra Apionem geben eine gut geschriebene spstematische Apologie des Judentums gegenüber mancherlei Angriffen, namentlich in der littes 5 rarischen Welt. Der jetzt gewöhnliche Titel contra Apionem ist sehr unzutreffend, da nur ein Teil des Werkes sich mit der Polemik gegen Apion beschäftigt (s. über diesen alexandrinischen Litteraten bes. Müller, Fragm. hist. Graec. III, 506—516; auch meine Gesch. des jud. Bolses, 3. Aust. III, 406-411); Porphyrius, De abstinentia IV, 11, Geld. des substants 3.2011.111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 400-4111, 40cod. Peirescianus der Ezzerpte des Constantinus Porphyrogenetus sindet sich die Über- 15 schrift περί παντός η κατά Ελλήνων (s. Bollenberg, Recensentur LXXVII loci ex Flavi Josephi scriptis excerpti etc., Berol. 1871, p. 34), wohl infolge einer Berzwechselung mit der unten zu nennenden Schrift περί τοῦ παντός. Die Überschrift Contra Apionem hat zuerst Hieronymus (s. überh. Bernays, Theophrastos' Schrift über die Frömmigkeit, S. 154 s.; J. G. Müller, Des Fl. Jos. Schrift gegen den Apion, S. 17; 20 Niese, Jos. opp. t. V, p. III). — Da Josephus in dem Werke die Archäologie bereits citiert (I, 10), ist es jedenfalls nach dieser, also nach b. J. 93 n. Chr. geschrieben. — Zur Erläuterung vgl.: Cruice, De Flavii Josephi in auctoribus contra Apionem afferendis fide et auctoritate, Paris 1844; Creuzer, ThStR 1853, S. 64 ff.; Rellner, De fragmentis Manethonianis quae apud Josephum contra Apionem I, 14 et 25 1, 26 sunt, Marburgi 1859; Zipser, Des Flavius Josephum Entra Aploinem 1, 14 et 25 I, 26 sunt, Marburgi 1859; Zipser, Des Flavius Josephus Bert "Über das hohe Alter des jüdischen Volkes gegen Apion" nach hebräischen Originalquellen erläutert, Wien 1871; J. G. Müller, Des Flavius Josephus Schrift gegen den Apion, Text und Erklärung, Basel 1877; Gutschmid, Kleine Schriften, Bd. IV, 1893, S. 336—589.

5. Bon den Kirchendstern und in Kandschriften wird dem Johns fälschlich auch das so

sog. IV. Makkabäerbuch and ober "Über die Herrschaft der Bernunft" zugeschrieben. S. über dieses besonders Grimm, Eregetisches Handbuch zu den Apolityphen, 4. Lieferung, 1857; Freudenthal, Die Flavius Josephus beigelegte Schrift: Über die Herrschaft der Bernunft, Brestau 1869; Schürer, Geschichte des süb. Volles, 3. Ausl., III, 393—397.

6. Die von Photius Bibliotheca cod. 48 besprochene Schrift 'Ιωσήπου Περί τοῦ 85 παντός oder Περί τῆς τοῦ παντὸς αίτίας oder Περί τῆς τοῦ παντὸς οὐσίας (alle drei Titel giebt Photius als handschriftlich bezeugte an) ist driftlichen Ursprungs und gebort dem Verf. der Philosophumena an, der sie Philos. X, 32 als seine eigene citiert hört dem Vert. der Philosophumena an, der sie Philos. X, 32 als seine eigene eitert (unter dem Titel  $\pi e \varrho i$   $\tau \eta \varsigma$   $\tau o \tilde{v}$   $\pi a v \tau o \varsigma$  o  $\delta o i a \varsigma$ ). Der Versasser beider ist höchst wahrscheinlich Hippolytus, unter dessen Werken (in dem Verzeichnis derselben auf der Hippos solltus Schatus) auch eine Schrift  $\pi e \varrho i$   $\tau o \tilde{v}$   $\pi a v \tau o \varsigma$  genannt wird. S. Volkmar, Hipposlytus und die eine Schrift  $\pi e \varrho i$   $\tau \eta \varsigma$   $\tau o \tilde{v}$   $\pi a v \tau o \varsigma$  altias unter dem Namen des Josephus auch Johannes Philoponus (De mundi creatione III, 16), Johannes Damassenus (Sacra parall. Opp. II, 789 sq.) und Johannes Jonasse (Annal. VI, 4). Auch in der Überschrift seines in mehreren Handsschen Fragmentes wird sie dem Josephus zugeschrieben. Ugl. über die Handsschen hie Mitteilungen von Uchelis dei Harnach, Gesch. der alter. Litt. I, 622 f. Herausgegeben ist das Fragment zuerst von David Höschel (in seiner Ausgabe der Bibliotheca des Photius 1601), nach ihm von Le Mohne (in s. Varia sacra I, 53 sqq.; er vindiziert es bereits dem Hippolytus), Ittig (im Anhang zu seiner Ausgabe so des Josephus), Havercamp (in seiner Ausg. des Josephus, II, 2, 145—147); Fabricius (Hippolyti Opp. I, 220—222), Gallandi (Biblioth. patr. II, 451—454). Dann nach cinem cod. Baroccianus von Bunsen (Analecta Ante-Nicaena I, 393-402) und Lagarbe (Hippolyti quae feruntur, 1858, p. 68—73) (hier sind dem Fragment einige Stüde aus Clemens Alexandrinus angehängt, s. Harnack a. a. D.). Bruchstüde nach va= 55 tikanischen Handschier gab Pitra (Analecta sacra II, 1884, p. 269 sq.). Am besten ist das Fragment, herausgegeben von Holl, Fragment vornicänischer Kirchendüter aus den Sacra parallela (1899) S. 137—143. Aus dem von ihm miggeteilten Materiale läßt fich auch beweisen, daß unsere ganze handschriftliche Überlieferung des Fragmentes aus ben Sacra parallela stammt; benn die Stude aus Clemens Alegandrinus, welche im codex co

Baroccianus an unser Fragmant angehängt sind, folgen in zwei handschriften ber Sacra parallela auf dasselbe. — Bgl. überhaupt: Ittigs Prolegomena ju Josephus s. fin.; Fabricius, Biblioth. Gr. ed. Harles V, 8 sq. VII, 192; Gallandi, Biblioth. patr. II, Proleg. p. XLVII; Routh, Reliquiae sacrae ed. 2. II, 157 sq.; Bunsen, Analecta 5 Ante-Nicaena I, 344 ff.; Caspari, Quellen zur Geschichte des Taufsymbols, III, 395 ff.; Lightfoot, The apostolic fathers, part I: S. Clement of Rome, vol. II, 1890,

p. 395—397; Harnad a. a. D.

p. 395—397; Harnat a. a. e.

7. Am Schlusse der Archäologie sagt Josephus, er habe die Absicht zu schreiben κατά τας ημετέρας δόξας των Ιουδαίων έν τέσσαρσι βίβλοις περί θεοῦ καὶ της 10 οδοίας αὐτοῦ καὶ περὶ των νόμων, διὰ τί κατ' αὐτοὺς τὰ μὲν ἔξεστιν ημῖν ποιεῖν, τὰ δὲ κεκώλυται. Er meint damit wohl nicht verschiedene Berk, sondern nur ein Berk, welches über Gottes Besen und über den vernünstigen Sinn der mosaischen Gestellen verschieden verschieden sinn der mosaischen Gestellen verschieden setze handeln follte. Auch in den ersten Buchern der Archaologie verweift er häufig auf bieses von ihm beabsichtigte Werk. Er wollte darin u. a. die Grunde für die Beschnei-15 dung angeben (Antt. I, 10, 5) und die Grunde, weshalb Mofes die einen Tiere ju effen erlaubt habe, die andern aber nicht (Antt. III, 11, 2). Bgl. auch Antt. procem. 4. I, 1, 1. III, 5, 6. 6, 6. 8, 10. IV, 8, 4. 44. Das Werk scheint aber nicht zur Aus-

führung gekommen zu fein. Die erste Ausgabe bes griechischen Textes der Werke des Josephus erschien bei 20 Frobenius und Spiscopius zu Basel 1544 (beforgt durch Arnold Berarylus Arlen). — Ihr folgten die Genfer Ausgaben von 1611 und 1634. — Diesen wieder die mit gelehrten Prolegomenis versehene Ausgabe von Ittig (Leipzig 1691, auf dem Titel steht fälschlich Coloniae). — Unvollendet blied die auf neuer Handschriftenkollation beruhende und mit einem reichbaltigen eregetischen Apparat versehene Ausgabe von Bernard (Anti-26 quitatum Jud. libri quatuor priores et pars magna quinti, De bello Jud. liber primus et pars secundi, Oxoniae 1700). — Einen nach handschriften verbesserten Text ber sämtl. Werte gab erst Hubson (2 Bbe, Fol., Oxonii 1720). — Ein Repertorium dles dis dahin Geleisteten, auch neue Kollationen, jedoch seinen verbesserten Text, giebt Habercamp (2 Bbe, Fol., Amstelaedami, Lugd. Bat., Ultrajecti 1726). — An ihn so schließen sich an die Handausgaben von Oberthür (3 Bde 8', Leipzig 1782—1785) und Richter (6 Bbchen, gr. 12°, Leipz. 1826—1827). — Auf Grund des Havercampschen Materiales ist der Text an manchen Stellen verbessert bei Dindorf (2 Bde, Lex.-8°, Paris 1845—1847). — Diesem folgt die Handausgabe von Bekker (6 Bdchn., 8°, Leipz., Teubener 1855—56). — Während also dis dahin für die sändschen Werke seit Havercampschen Gandskritten Galletionen gewacht marken sind die hieß menischens kür der 86 keine neuen Handschriften-Rollationen gemacht worden sind, ist dies wenigstens für den jüdischen Krieg geschehen in der Separat-Ausgabe von Cardwell (Flavii Josephi De bello Judaico libri septem, 2 Bbe, 8°, Oxonii 1837). — Eine umfassende Kollation aller besseren Handschriften ist erst in neuester Zeit durch Niese vorgenommen worden. Als Resultat seiner Bemühungen liegt jetzt eine kritische Ausgabe vor, welche durch die 40 Reichhaltigkeit bes mitgeteilten Apparates alles Bisherige weit übertrifft, wenn auch zu bedauern ift, daß Niese in der Konstituierung des Textes zuweilen zu einseitig einer Handschriftenflasse folgt (Flavii Josephi opera edidit et apparatu critico instruxit Benedictus Niese, 6 Bbe, gr. 8, Berolini 1887, 1885, 1892, 1890, 1889, 1894 [biefer 6. Bb in Gemeinschaft mit Destinon]; dazu als 7. Bb ein forgfältiger Index 1895). — 45 Hieraus eine Handausgabe des Textes ohne kritischen Apparat: Flavii Josephi opera recognovit B. Niese, 6 Bde, 8, Berol. 1888—1895. — Auf Grund von Nieses Apparat giebt eine eigene Rezension: Flavii Josephi opera omnia recognovit Naber, 6 Bde 8, Lipsiae, Teubner 1888—1896 (Ersat sür Besters Ausgabe). — Die Vita erschien in einer Separat Ausgabe von Hense (Braunschweig 1786). — S. überschaupt über die Ausgaben; Fabricius, Biblioth. Graec. ed. Harles V, 31 fl.; Fürst, Biblioth. Judaica II, 117 fl.: Graesse, Tresor de livres rares et précieux t. III, 1862 p. 480—484. Mustchwid Cleine Schriften IV 380 382. Victo Verlesonnen 1862, p. 480—484; Gutschmid, Kleine Schriften IV, 380—382; Niese, Prolegomena zu Bb I, V und VI seiner Ausgabe. — Unter den Arbeiten über die Sprache des Josephus ist die umsassendste: Wilh. Schmidt, De Flavii Josephielocutione observationes 56 criticae (Jahrbb. für klass. Philol., XX. Supplbb. 1893, S. 345—550).

Bon den sämtlichen Werken, mit Ausnahme der Vita, existiert eine alte latei= nische Übersetzung, über beren Ursprung einiges Licht verbreitet wird durch Cassio-dorus, De Institutione div. lit. c. 17: Ut est Josephus, paene secundus Livius, in libris antiquitatum Judaicarum late diffusus, quem pater Hieronymus scriw bens ad Lucinum Baeticum propter magnitudinem prolixi operis a se perhibet non potuisse transferri. Hunc tamen ab amicis nostris, quoniam est subtilis nimis et multiplex, magno labore in libris XXII (näml. 20 BB. Altert. u. 2 BB. gegen Apion) converti fecimus in Latinum. Qui etiam et alios VII libros captivitatis Judaicae mirabili nitore conscripsit, quorum translationem alii Hieronymo, alii Ambrosio, alii deputant Rufino: quae dum talibus viris adscribitur, omnino dictionis eximia merita declarantur. Siernach ist anzunehmen, daß die lateinische Übersetung ber Altertumer und der BB. gegen Apion durch Cassiodorus veranstaltet wurde. Ganz unmotiviert ist es aber (wie seit Bernard geschieht), die Überjegung ber Altertumer einem gewiffen Epiphanius zuzuschreiben, lediglich deshalb, weil Cassind ver Altertunier einem gewischen Spannen songeren, Sangeren, Cassind von Cassind zwei Sätze später sagt, daß er durch diesen die historia tripartita habe be- 10 arbeiten lassen! — Eine durch ihr Alter (saec. VII) und ihr Material (Bapprus) merk- würdige Handschrift der lat. Übersetzung von Antt. VI—X (mit Lüden) besinder sich auf ber Ambrosiana in Mailand. S. über biese: Muratori, Antiquitates Italicae III, 919 sq.; Reifferscheid, SWU, philos-hist. Al., Bb 67 (1871), S. 510—512; Niese, Josephi opp. I, p. XXVIII. — Die erste gedruckte Ausgabe des lateinischen Josephus er= 15 schien bei Johann Schüßler in Augsburg 1470. Bon da an dis zum Erscheinen der ersten griechischen Ausgabe ist er sast unzähligemal gedruckt worden; zum letztenmal meines Wissens 1617 (denn die lateinischen Übersetzungen, welche den meisten Ausgaben des gries chischen Textes beigegeben find, find moderne Arbeiten; nur die in ihren Anfangen stedengebliebene Ausgabe von Bernard hat den Vet. Lat.). Die beste Ausgabe des Vet. Lat. 20 ist die Baseler von 1524; die späteren sind vielfach nach dem Griechischen korrigiert (Riese I, p. LVIII; Gutschmid, Kleine Schriften IV, 380 f.). — Näheres über die Ausgaben bes Vet. Lat. s. bei Fabricius, Biblioth. Gr. ed. Harles V, 27 sqq.; Fürst, Biblioth. Jud. II, 118 sqq. — Eine auf umfassender Handschriften-Benützung beruhende tritische Ausgabe hat erst in neuester Zeit Bopfen begonnen als vol. XXXVII des Wiener 25 CSEL. Erschienen ist bisher nur die Ausgabe der Bücher contra Apionem, die beson-bers notwendig war, weil die früheren Drucke derselben einen lückenhaften Text boten (Flavii Josephi opera ex versione latina antiqua edidit Carolus Boysen, pars VI:

De Judaeorum vetustate sive contra Apionem libri II, Wien 1898).

Mit der lateinschen Übersetzung des Bellum Judaicum ist nicht zu verwechseln 30 die lateinische Bearbeitung des sellum Judaicum ist nicht zu verwechseln 30 die lateinische Bearbeitung des selsen, welche unter dem Namen des Egesippus oder Hegesippus bekannt ist. Der Name Egesippus ist nur Korruption aus Josippus, einer lateinischen Form für Ἰώσηπος (]. bes. Cäsar, Observatt. etc., p. 4). Das Wert ist eine verkürzte Bearbeitung von Josephus' Bellum Judaicum mit manchen eigenen Zusieheten des Verkellung von Interviewlich angennen ist es lusten von menchen dem Amsterviews zu thaten des Berfassers. Ursprünglich anonym ist es später von manchen dem Ambrosius 85 jugeschrieben worden. Die Zeit wurde annahernd stimmen. Denn das Werk stammt wahrscheinlich aus der zweiten Hälfte des 4. Jahrh. n. Chr. Aber gewichtige Gründe sprechen gegen bie Autorschaft des Ambrosius. — Die erste Ausgabe erschien zu Paris 1510. Unter anderem ist es auch gebruckt bei Gallandi, Biblioth. patrum, t. VII (unter dem Namen des Ambrosius) und bei MSL t. XV. Kritisch revidierter Text: Hegesippus qui dicitur sive 40 Egesippus de bello Judaico ope codicis Casellani recognitus, ed. Weber, opus morte Weberi interruptum absolvit Caesar, Marburg 1864 (vorher in 9 Universitäts Progr. 1857—1863). Eine neue Ausgabe ist zu erwarten im Wiener CSEL. — S. überhaupt: Joh. Fred. Gronovii Observatorum in scriptoribus ecclesiasticis Monobiblos (Daventriae 1651) capp. 1, 6, 11, 16, 21, 24; Dubin, De script. eccl. T. II 45 (1722) col. 1026—1031; Fabric., Biblioth. lat. mediae et infimae aetatis, T. III (1735), p. 582—584; Meusel, Biblioth. hist. I, 2, 282 sq.; Mazochius, Dissertatio qua Egesippi sive verius Ex-Josippi de excidio Hierosolymitano historia S. Ambrosio restituitur (verfürzt bei Gallandi, Biblioth. patr. t. VII, Prolegomena p. XXVIII sqq.); Căsare Abhandlung am Schluß der Weberschen Ausgabe; Teuffel, 50 Gesch. der röm. Litteratur (3. und 4. Ausl.) § 433; Mayor, Bibliographical clue to latin literature (1875), p. 179; Frib. Bogel, Ομοιότητες Sallustianae (in: Acta seminarii philologici Erlangensis, I, 1878); Cajar, Observationes nonnullae de Josepho latino qui Hegesippus vocari solet emendando, Marburgi 1878 (Ind. lect.); Frid. Bogel, De Hegesippo qui dicitur Josephi interprete, Erlang. 1881; 55 bers. in: Zeitschr. für die österr. Gymnas. 1883, S. 241—249; bers. in: Romanische Forschungen Vd I, 1883, S. 415—417; Cäsar, Anzeige von Bogels Dissertation in: Jahrbb. für klass. Philol. Bb 125, 1882, S. 65—75; Rönsch, Die lexikalischen Eigentümliche keiten der Latinität des sog. Hegeschupus (Romanische Forschungen I, 256—321); ders., Ein frühes Citat aus dem lat. Hegeschupus (ZwTh 1883, S. 239—241). [Beide Aufsätze so

wieder abgedr. in: Rönsch, Collectanea philologa 1891, p. 32—89. 256 sq.]; Traube, Jum latein. Josephus (Rhein. Museum Bb 39, 1884, S. 477 f.); Lipsius, Die apolityphen Apostelgeschichten und Apostellegenden II, 1, 1887, S. 194—200; Jhm, Studia Ambrosiana (Jahrbb. f. klass. Philol. 17. Supplbd.) S. 61—68; Klebs, Das lateinische Geschichtswerk über den jüdischen Krieg (Festschr. für Ludwig Friedländer 1895, S. 210 bis 241).

Unter bem Namen Josippon ober Joseph, Sohn Gorions, existiert eine hebräisch geschriebene kompendiarische Geschichte des jüdischen Bolkes vom Anbeginn bis zur Zerstörung Jerusalems, die zwar vorwiegend aus Josephus geschöpft ist, in vieler Beso ziehung ihm aber so serne steht, daß nur untritischer Enthusiasmus sie für das hebräische Original des Josephus halten konnte. Es giebt davon verschiedene, stark voneinander abweichende Rezensionen. Die gewöhnliche ist wahrscheinlich im 10. Jahrhundert, und zwar nicht, wie man früher angenommen hat, in Frankreich, sondern, wie Junz (Die gottesdienstl. Borträge der Juden, S. 150 f.) nachgewiesen hat, in Italien entstanden. — Ausgabe mit lateinischer Übersetzung: Josephus Gorionides lat. 15 standen. — Ausgabe mit lateinischer Ubersetung: Josephus Gorionides lat. versus etc. a. J. F. Breithaupto, Gothae 1707 (auch 1710). — S. überhaupt: Oudin, De script. eccl. II, 1032—1062; Wolf, Biblioth. Hebr. I, 508—523; III, 387 sqq.; Meusel, Biblioth. hist. I, 2, 236—239; Fadricius, Bibl. Gr. ed. Harles V, 56—59; Junz, Die gottesdienstlichen Vorträge der Juden (1832), S. 146—154; Dezolitzsch, Jur Gesch. der jüdischen Poesie (1836), S. 37—40; Fürst, Bibl. Jud. II, 111 bis 114; Trieder, Jur Kritif des Gorionides (Nachrichten der Gött. Gesch der Wissensch, phil.:hist. Kl. 1895, S. 381—409); Vogelstein und Rieger, Gesch. der Juden in Rom Vol. (1896) S. 185—200, 483 fl.; Welhausen, Der arabische Josephus (Abhandlungen der Gött. Ges. der Wissensch, phil.:hist. Kl. NF I, 4, 1897).

Seit dem 16. Jahrhundert sind die Werte des Josephus auch in sast alle modernen europäischen Spracken übersetzt morden. Sehr andbreich sind namentlich die Lehersetzt ung ein

europäischen Sprachen übersett worden. Sehr zahlreich find namentlich die Uebersett ungen und Drude in deutscher Sprache. Schon bor ber ersten griechischen Ausgabe er-schien eine beutsche Ubersetzung nach dem Lateinischen von Caspar Hebio, Stragb. 1531; jazien eine beutsche Uberzestung nach dem Lateinischen von Capar Hebri, Straßt. 1531; dann von demselben nach dem Griechischen revidiert, Straßtg. 1561. Über andere deutsche so Überzetungen aus dem 16. die 18. Jahrhundert s. Fabricius, Bibl. Gr. ed. Harles V, 31, 38, 48; Fürst, Bibl. Jud. II, 121—123. — Ich nenne nur noch die Überzetungen der sämtl. Werke von: Ott (zuerst in 6 Bänden 8. Zürich 1735, dann etwas vermehrt in 1 Bd Fol. Zürich 1736); Cotta (Tübingen 1736); Demme (Josephus' Werke, überzein 1 Bd. Tolla überzetungen von Cotta und Grörer. Das Conze von neuem nach d. Griech, bearbeitet 2c. 2c. durch 26 C. R. Demme, 7. Aufl., Philadelphia 1868—1869, Schäfer und Koradi); die Überzetung der Altertümer von K. Martin (2 Bde, Köln 1852—1853, 3. Ausl. von Kaulen 1892), und nan Clement (2 Bde, Colle abre Schr [1890] in Sexpels Williathet der Gesantlitteratur) und von Clement (2 Bbe, Salle, ohne Jahr [1899], in Hendels Bibliothet ber Gefamtlitteratur), bes jübischen Krieges von Gfrorer (2 Tle., Stuttgart 1836) und von Baret (6 Bbchn., Stuttg. 1855), der Bita von M. J. in der Bibliothet der griechischen und römischen 40 Schriftsteller über Judentum und Juden, Bb 2 (Leipzig 1867, Ostar Leiner), der Schrift gegen Abion bon Paret (Stuttgart 1856). — Noch einiges s. in meiner Geschichte des jud. Boltes I, 77 f.

Unter den Übersetzungen in andere moderne Sprachen ist besonders geschätzt wegen ihrer Beigaben die englische Übersetzung der Bita und des jüdischen Krieges von Traill 45 (The Jewish War of Flavius Josephus, a new Translation dy R. Traill, edited by J. Taylor, London 1862). — Über andere Übersetzungen ins Englische, Französische, Italienische ze. s. Fabricius, Bibl. Gr. ed. Harles V, 30 sqq.; Fürst, Bibl. Jud. II, 123—127.

## Joses J. Bb. VIII S. 574, 7 ff.

- Jofia. Bgl. Winer, Bibl. R.-W. I, 610 f.; Schenkel, Bibel·Lex. III, 387 ff. (Rölebete); Riehm, HWB I, 785 ff. (Kileinert); Ewald, Gesch. des B. Jörael III, 749 ff.; Stade, Gesch. d. B. Jörael I, 641 ff.; Kittel, Gesch. der Hebr. II, 321 ff.; Köhler, Lehrb. der bibl. Gesch. II, 2, S. 453 ff.; Wellhausen, Jör. u. jüd. Gesch., S. 94 ff.; Guthe, Gesch. des B. J., S. 210 ff.
- Josia, איין גער LXX 'Iwoias, König von Juda, Sohn bes Amon und der Jedida, einer Tochter des 'Abaja von Bostat (2 Kg 22, 1; 2 Chr 34, 1). Erst acht Jahre alt, wurde er nach der Ermordung seines Baters Amon vom Bolte auf den Thron gehoben und berrichte 31 Jahre zu Jerusalem (640-609 v. Chr.). Über die Erziehung best jungen

Jofia 387

Königs und die Einflüffe, unter denen er aufwuchs, ist uns nichts überliefert, vielmehr beginnt das Königsbuch (II, 22, 3) den Bericht über ihn erft mit den Ereignissen seines 18. Regierungsjahrs. Wenn ber Chronift (II, 34, 3 ff.) bemerkt, daß Jofia feit bem 8. Jahre seiner Regierung, also gegen die Zeit seines Mündigwerbens, den Gott Davids gesucht und bereits im 12. Jahre mit der Ausrottung des Gößendienstes begonnen habe 5 (vgl. jedoch 34, 33, wo dem thatsächlichen Hergang nachträglich doch noch Rechnung getragen wird), so dürfte diese Abweichung von den so bestimmten und wohlgeordneten Aussagen des Königsbuchs nur auf der Erwägung beruhen, daß ein Mann wie J. unmöglich 25 Jahre lang inmitten der Greuel gelebt haben könne, wie sie 2 Kg 23, 4 ff.
geschildert werden. Dagegen unterliegt es keinem Zweisel, daß sich das überaus ehrenvolle 10
Zeugnis 2 Kg 22, 2 und 23, 25 (vgl. Jer 22, 15 ff.; Sir 49, 1 ff.) nicht erst auf die Regierung J.s nach dem denkwürdigen 18. Jahre, d. h. nach der Aussindung des Gesesbuchs, bezieht. Über letzteres Ereignis berichtet 2 Kg 22, 3 ff.: der König sande im
18. Jahre seiner Regierung (623) den Staatschreiber Saphan (nach 2 Chr 34, 8 mit bem Stadtkommandanten und dem Rangler), um bei dem Oberpriefter Silfia behufs einer 15 Reparatur des Tempels das aus den Gaben des Bolks angesammelte Geld zu erheben. Ohne Zweifel bestand barnach noch die um 814 von König Joas getroffene Anordnung (vgl. 2 Kg 12, 11 ff.). Zugleich scheint es, daß seit Joas eine gründliche Reparatur des Tempels nicht mehr stattgefunden hatte; 2 Chr 34, 11 wird der Verfall ausdrücklich den Königen Judas (wohl vor allen Manasse) zur Last gelegt. Übrigens dietet der Chronist 20 auch dier (34, 8 ff.) Varianten zum Königsduch, welche deutlich darauf ausgehen, die selbstständige Mitwirtung der Briester und Leviten bei dem Umdau hervorzuheben. Bei dieser Gelegenheit nun melbet Hilfia dem Saphan, er habe im Tempel das Buch des Gesetzes gefunden (nach 2 Chr 34, 14 sand er das Buch des "durch Mose gegebenen" Gesetzes beim Herausnehmen des Geldes) und übergiebt es Saphan. Dieser liest es, eilt damit zum 25 Könige und liest es demselben vor (2 Chr 34, 18: "er las daraus vor dem Könige"; offenbar unter ber Boraussetzung, daß jenes Gesetzbuch ben gangen Bentateuch reprasentierte, bessen Borlefung doch minbestens 10 Stunden erfordert haben wurde). Der König wird von dem Gehörten dermagen erschreckt, daß er seine Kleider gerreißt und durch Hilfia, Saphan und drei andere von der Prophetin Gulda einen Gottesspruch in dieser An- 30 gelegenheit begehrt. Ihre Antwort lautet im jezigen mindestens überarbeiteten Text, daß Gott in der That alle die Drohungen (2 Chr 34, 24 "alle die Flüche") des Gesethuchs wahr machen werde, da sein Zorn durch den Abfall und Göpendienst des Boltes schwer gereizt sei; boch solle wenigstens J., ber sich willig vor Gott gebeugt habe, zuvor noch in Frieden scheiben.

Auf diesen Bescheid versammelt der König (2 Kg 23, 1 st.) die Altesten Judas und alle Bewohner Jerusalems samt den Priestern und Propheten (2 Chr 34, 30 dafür "Priester und Leviten"!) im Tempel, liest ihnen alle Worte des Gesehbuchs von und verpstichtet sodann das ganze Bolt auf die Satungen desselben. Daran schließt sich (2 Kg 23, 4 st.) eine gründliche Säuberung des Tempels und der Stadt von allen dissemitteln und Em- 40 stemen des Gögendienstes. Die Anzahl und Mannigsaltigteit derselben, die sich aus der langen Aufzählung auch nach Abrechnung der späteren Zuthaten 23, 4a (von Russisch an) die mit 5. 7v, 14 ergiedt, muß auch den in Erstaunen sehn, der von den Schilderungen der Propheten her auf schlimme Zustände gesaßt ist. Aber nicht allein gegen den eigentlichen Gögendienst, sondern auch gegen den Höhendienst werden umfassendt, um die Fortsetzung des nunmehr schlechthin verponten Kultus unmöglich zu machen. Obwohl ausgeschlossen des nunmehr schlechthin verponten Kultus unmöglich zu machen. Obwohl ausgeschlossen der Mitwirtung an dem legitimen Kultus, erhalten doch auch sie ihren Anteil an den Speisopsern "inmitten ihrer Brüder", d. h. wohl einsach: mit den übrigen (legitimen) Priestern. Die Höhen selbst werden", d. h. wohl einsach: mit den übrigen (legitimen) Priestern. Die Höhen selbst werden", d. h. wohl einsach: mit den übrigen (legitimen) Priestern. Die Höhen selbst werden", d. h. wohl einsach: mit den übrigen (legitimen) Priestern. Die Höhen selbst werden", d. h. wohl einsach: die Bamoth, die sich an einigen Thoren Jerusalems besanden. Die Lotalkenntnis, die betress der letzeren aus 2 Kg 23, 8 spricht, verräth deutlich den Augenzeugen. Schließlich wendet sich der Sieh er Ist Einschub, da K. 16 die Gebeine auf dem B. 15 bereits zerstörten Altar verschrant werden), vor allem gegen den Altar und die Höhen Siehen Samariens zerstört und sämtliche Höhen Charakter des Königs allerdings befremblich, zumal wenn nach dem Zusat wurden. Die Kg 23, 5 die wirklichen Gögenpriester in Juda einsach abgeschaftt, nicht g

388 Jofia

Es liegt baher die Bermutung nahe, daß die 2 Kg 23, 16 berichtete Berunreinigung des Altars zu Bethel durch Totengebeine aus den Gräbern nachmals als Berbrennung der geopferten Höhenpriester gedeutet wurde. Das Werk der Kultusreinigung wird sodann durch eine Passahseier zu Jerusalem besiegelt, wie eine solche nach 2 Kg 23, 22 seit den zagen der Richter nicht stattgefunden hatte, eine Bemerkung, die sich ohne Zweisel teils auf die Vereinigung aller Feiernden an einem Ort, teils auf die Mitopferung von Schafen und Rindern bezieht (vgl. 5 Mos 16, 2. 5 gegenüber 2 Mos 12). Auf letzteren Punkt wird daher in der aussührlichen Beschreibung des josianischen Passahs 2 Chr 35, 7 ff. besonderer Rachdruck gelegt. Wenn übrigens auch die Chronik (II, 35, 18) von keinem solchen Passah 10 seit den Tagen Samuels weiß, so ist schwer zu sagen, worin sie den Unterschied diese

Festes von dem 2 Chr 30 beschriebenen Passah des histia erblickte.

Die geschichtliche Burbigung bes gesamten Berichts über bie Rultusreform 3.8 wird immer in erster Linie von der Frage abhängen, welcher Art das von Hilkia gefundene Gefetbuch gewesen sei, eine Frage, Die allerdings nur im Busammenhang mit ben übrigen 16 Problemen ber Bentateuchfritit erörtert und gelöft werden fann. An diefer Stelle mögen folgende Bemerkungen genügen. War das Gefetbuch Hillias, worauf nach unserer Überzeugung alle Spuren führen, nicht ein verlorenes, sondern ein vorher völlig unbekanntes, eine erstmalige feierliche Kodisitation der Satungen, die auf die Abschaffung des Höhendienstes und die Konzentration des Kultus im Tempel gerichtet waren, so wird man im-20 mer wieder zu dem Ergebnis gedrängt werden, daß jenes Gesethuch in der Hauptsache identisch war mit unserem Deuteronomium. Zugleich aber wird durch den Charafter gerade dieses Buchs die Möglichkeit ausgeschlossen, als ob der ganze Hergang auf einen sein angelegten Blan gurudgeführt werben konnte, bei welchem hillia und die Bropheten gleichmäßig die hand im Spiele gehabt hatten. Gelbst wenn man bei den Prieftern (unmöglich 26 aber bei den Bropheten) ein perfonliches Intereffe neben dem religiöfen voraussetzen wollte, so wurde man boch im Deuteronom vergeblich nach einem solchen suchen. In heiligem Ernst und im Drange innerster Notwendigkeit hat dieses Gesethuch die Konsequenz aus ben Lehren gezogen, die seit Jahrhunderten von den edelsten Trägern ber göttlichen Offenbarung verkündigt worden waren. Daher sein machtiger Eindruck auf Josia und die Zeit= 20 genossen, daher die unermesliche Bedeutung dieses Buche weit über den Bestand ber jo= sianischen Reformen hinaus. Mag es immerhin wahr sein, daß die Kultusresorm J.s als eine von oben angeordnete, nicht von innen herausgewachsene, bei der großen Masse des Bolks zunächst nur die Obersläche streifte: für die fernere Geschichte Israels machte es immerhin einen gewaltigen Unterschied, ob die Kultuseinheit, die stärkste Verkörperung des 86 monotheistischen Gottesbegriffs, je einmal praktisch durchgeführt war und zu Recht bestanden hatte, oder nicht. Mit dem Werke J.s war für die Wirksamkeit der Propheten — und zwar in vollem Einklang mit den Prieftern — eine neue feste Basis geschaffen worden. Inmitten der buntesten Mannigfaltigkeit der Kulte war gezeigt worden, welches der wahr= haft normale Zustand ber Gottesberehrung in Israel sein follte; auf diesem Grunde er-40 baute sich bann ber Kultus bes zweiten Tempels, um in ber schärfsten symbolischen Aus-prägung des Ginheitsgebankens ben innersten Kern ber Religion Feraels auf eine bessere Beit hinüberzuretten.

Schließlich bedarf es noch der Beantwortung einer äußeren Frage, die auch für das tragische Ende J.s in Betracht kommt. In welchem Interesse oder mit welchem Rechte behnte J. seine Kultusreinigung auch auf das ehemals israelitische Gebiet (nach 2 Chr 34, 6 "die Naphtali") aus? und nicht minder: was bewog ihn zu dem tollkühnen Unternehmen, dem Pharao Necho in der Schene Jifreel den Weg zu verlegen, als derselbe im Jahr 609 auszog, um den Shaldäern am Suphrat wenigstens einen Teil der assprischen Beute streitig zu machen? (2 Kg 23, 29 ff.; 2 Chr 35, 20 ff.). Nomines unterstanden jene Gebiete noch so immer der Oberherrschaft der assprischen Könige zu Ninive. Längst aber war Ussur in Lethargie versunken und seit dem Ubsall Nadopolassars (625) war ohne Zweisel auch der Schein der assprischen Hernschaft in Vorderassen geschwunden. Was lag da näher, als daß J. jetzt den Zeitpunkt gekommen glaubte, von dem die Propheten so oft geredet hatten, die Zeit einer Wiedervereinigung Föraels mit Juda. Dann aber war die Erneuerung der religiösen Seindeit deider die beste Vordereitung für die gehosste politische Wiedervereinigung. Schwerlich hat J. eine Durchsührung dieses bedeutzamen Plans gegen den Willen der Chaldäer geträumt. Wohl aber durfte er auf ihre Dankbarkeit rechnen, wenn er es vorzog, als ein treuer Basall Babels an der Wiedergeburt des davidischen Reichs zu arbeiten, anstatt, wie seine Nachsolger, im Vertrauen auf die Einslüsserungen Ügyptens den ausse so sichtstofen Ramps mit der neuen Weltmacht auszunehmen. So erscheint der Augsten der

Necho minder abenteuerlich, als bei der Annahme Dunckers (Gesch. d. Alterth. 4, II, S. 374, und so wieder Kittels II, 327), daß J. lediglich der Unterjochung durch Ägypten habe vorbeugen wollen. Auch im Falle eines Siegs hätte er ja schließlich doch nur den Herrn gewechselt. Erhosste er dagegen die Krone Gesantisraels als Siegespreis von den Chalbarn, so lohnte dieser Kreis allerdings das Maanis eines so ungleichen Kampses.

bärn, so lohnte dieser Preis allerdings das Wagnis eines so ungleichen Kampses.

Der Gang der Ereignisse selbst entsprach nicht den kühnen Hoffnungen des Königs. Auf die Kunde von dem Auszug Nechos war er mit seinem Heer in die Ebene Jisreel hinadzestiegen, was sich nur aus dem Umstand begreift, daß Necho sein Heer direkt zur See an den Juß des Karmel übergeführt hatte. Daß Necho den Seeweg vorzog, hatte seinen Grund wohl in der Scheu vor dem sessen der Schacht des nach Jer 47, 1 st.; Herod. 10 II, 159 (unter dem Namen Kadytis) erst nach der Schlacht dei Megiddo erobert wurde (vgl. auch die Notizen Herodots a. a. D. über die Schlacht dei Megiddo erobert wurde (vgl. auch die Notizen Herodots a. a. D. über die Schlssbauten Nechos vor seinem Zuge). Im weiteren begnügt sich das Königsbuch mit der Bemerkung, daß J. sogleich beim ersten Zusammentressen mit den Agyptern dei Megiddo siel, von seinen Knechten tot nach Jezussammentressen mit den Agspetern dei Megiddo siel. Won seinen Knechten tot nach Jezussamment sein (Ewald). Ist vielleicht Megiddo 2 Rg 23, 30 nur als Todesstätte des verzwunderen Königs in den Vorderzund getreten? Windler (Anhang zu Benzinger, Die BB. der Könige, 1899, S. 207) identifiziert Magdolos mit Migdal-Aschiverth Stratons Turm (Cäsarea). Aber ist es denkar, daß sich die jüdische Überlieserung über den Schauz vorlaß gerade diese Ereignisses so völlig getäuscht hätte? Eher wird mit Wellhausen (Israel. Gesch. S. 97) Herodot oder dessendigen mit der Schlacht bei Wagdolos (d. i. nach Wellh. Belusium) mit der Schlacht von Megiddo zuzutrauen sein.

Ausführlicher und zum teil abweichend berichtet die Chronik (II, 35, 20 ff.), daß Necho den J. unter Berufung auf einen Gottesspruch ausdrücklich von seinem Beginnen 26 abgemahnt habe. Die Geschichtlichkeit dieser Notiz muß auf sich beruhen; der Zusatz (V. 22): "er hörte nicht auf die Worte Nechos aus dem Munde Gottes" soll im Sinne der Chronik zur Erklärung dienen, wie ein Josia ein solches Ende sinden konnte. Nach V. 23 ff. wurde J. durch ein Geschoß verwundet, von seinen Knechten auf einen anderen Wagen gebracht und starb erst zu Jerusalem (auf heiligem, nicht auf unreinem Boden?). Endlich 30 weiß die Spronik von Trauerliedern Jeremias und anderer auf den Tod Josias, die noch zu ihrer Zeit in regelmäßigem Gebrauch und einer Sammlung von Klageliedern einverleibt waren. Auf den Brauch einer (jährlichen?) Totenklage um Josia sührt endlich auch zer 22, 10 und Sach 12, 11, salls Habadrimmon (s. Bb VII, S. 288. 295) einen Ort in der Nähe der Todesstätte J.s bedeutet. — Ein anderer J. (TODES), Sohn Ze-85 phanjas, wird Sach 6, 10 unter den aus Babel zurückgekehrten Exulanten erwähnt.

Rantid.

Josna, das Buch. — Litteratur: Osiander, Comm. in Jos., Tüb. 1681; Corn. a Lapide, Comm. in Jos., Antw. 1718; Herwarden, Disput. de libro Jos., Gron. 1826; Maurer, Komm. über das B. J., Stuttgart 1831; L. König, Alttest. Studien, I: Authentie des B. J., Meurs 40 1836; Keil, Komm. über das B. J. Frlangen 1847; Himpel, Selbständigkeit, Einheit und Glaubwürdigteit des B. J. in ThOS 1864. 65; J. Hollenberg, Die deuteron. Bestandthelle des B. J. in ThStK 1874; die alexandrinische Uebersetung des B. J., Meurs 1876; Well-hausen, Die Komposition des Hezateuchs JdTh 1876—1877; Budde, Richter und Josua, ZatW 1887, 93 st.; J. S. Black, The book of J., Cambridge 1891; E. Albers, Die Quellenber. in 45 Jos. 1—12, Bonn 1891; Klostermann, Gesch. des Boltes Jör., S. 92 f. Bon sonsitigen Kommentaren zu vergl. den von Fan (in Langes Bibelwert), bes. Dilmann (im exeget. Handbuch) 11. Dettli (im kutzgesaßten Komm. z. AT von Strack-Jödler).

Das Buch Josua eröffnet die 2. Abteilung des alttestamentlichen Kanons, die Reihe der als ברארם בארם לפנילים bezeichneten, prophetischen Geschichtsbücher, hat aber ursprünglich, so wie sowohl sein Inhalt als seine schriftstellerische Jusammensetzung zeigen, den Schluß des Pentateuchs gebildet, um dann anläßlich der Einfügung der unter Josia wieder aufgesunzdenen deuteronomischen Thora (Ot 5—28) in den Schluß des ursprünglichen, mit Ot 34, 1—9 schließenden Buches Numeri (s. w. u.) zum Ansang der folgenden Geschichtserzählung gemacht zu werden. Die vom Talmud (Bada dathra f. 146), L. König, Kaulen (Einl. 55 § 206) u. A. vertretene Annahme, daß Josua Berfasser des Buches sei, darf heutzutage als abgethan gelten, überhaupt die Annahme einer einheitlichen Konzeption, welche Keil behauptete, indem er das Buch von einem Augenzeugen des unter Josua Geschehenen auf Grund ihm vorliegender Duellen, wie der bei der Landesverteilung aufgenommenen Prostokole, des dei der Bundeserneuerung zu Sichem (K. 24) darüber abgesaften Dokumentes so

geschrieben sein ließ. Die Stelle 5, 1, auf welche sich Keil beruft, würde selbst dann nicht Augenzeugenschaft des Schreibers beweisen, wenn die Lesart rings väre. Aber dort ist fraglos mit dem Keri und sämtlichen alten Bersionen spreigen. ("bis sie hinübergingen") zu lesen.

Um ein Urteil über das Buch zu gewinnen, fassen wir ins Auge

1. seinen Inhalt und seine Gliederung. Es zerfällt in einen eroberungsgeschichtlichen Teil K. 1—12, welcher mit einem Bericht über die Einnahme Canaans vorbereitenden Schritte beginnt (1—5, 12), dann die siegreichen Kämpse unter Josuas Führung schildert (5, 13—K. 11) und K. 12 mit einem Berzeichnis der überwundenen Könige des süblichen 10 und nördlichen Landes schließt, und in einen verteilungsgeschichtlichen K. 13—21, der in eine Schlußbetrachtung ausläuft, die darauf hinweist, daß sich mit der Besitzahme Canaans durch die Stämme die göttliche Landesverheißung erfüllt habe (KI DI). Der letzte Teil K. 22—24 verhält sich zu den deiben ersten wie ein epilogischer Schluß. Die Stämme Kuben, Gad und halb Manasse werden in ihre jenseitigen Gebiete entlassen (vgl. Ru 32) 15 und das Anstößige eines von ihnen auf dem rechtseitigen Jordanuser errichteten Altars beseitigt K. 22. Josua nimmt (K. 23) von den Bertretern des Bolkes Abschied und erneuert in einer Bolksversammlung zu Sichem den Bund des Volkes mit Jahve, woraus sein Tod und der des Briesters Elegiar, der ihm zur Seite gestanden, berichtet wird K. 24.

jein Tod und der des Priesters Cleasar, der ihm zur Seite gestanden, berichtet wird A. 24.

2. Die Zusammensetung des Buchs. Während wir in dem eroberungsgeschichtlichen Teil eine Darstellung sinden, welche ganz das Geprüge der pentateuchischen Erzählung der Patriarchen- und wosaischen Zeit, des aus zwei nicht mehr schaf zu seitelden Duellen zusammengearbeiteten, sogenannten jehovistlichen Buchs (JE) aufweist, erinnert der dere teilungsgeschichtliche mit seinen die Stammgebiete nach Grenzen und Ortschaften umschreibenden Urtunden und Listen an die Partieen des Pentateuchs, die man gegenwärtig mit der Chistre PC zu bezeichnen pslegt. Ferner ist durch das ganze Buch sinddurch eine deuteronomistliche Redation wahrzunehmen. Aber doch nur der Hautmasse auch wieder Redation wahrzunehmen. Aber doch nur der Hautmasse auch eine deuteronomistliche Redation wahrzunehmen. Aber doch nur der Hautmasse zuschen des gestieren die Rapp. 13—21 nehst 22 zu PC; denn wir tressen in biesem derteilungsgeschichtlichen Teil auch wieder die Darstellungsweise don JE, z. B. 18, 3—10. Und wie im K. 9, wo die überstiftung durch die Gibeoniten erzählt wird, zu JE, zu PC gehöriges und deuteronomisch wirder der Viz. Stämme in ihr Erbteil und die Ersebigung ihres Altarbaues. Die Wechselber 21/2. Stämme in ihr Erbteil und die Ersebigung ihres Altarbaues. Die Wechselberz in Beginnende Abschwist (R. 30 sp.) ist im Buch Josua ein ebensolches Zwischen der Wischen der Viz. Speinnende Abschwist (R. 30 sp.) ist im Buch Josua ein ebensolches Zwischen der Speine der K. 23, wo der Ausdruck ganz deuteronomisch sit, z. R. 30 23, 11; 23, 5; 23, 14: die bekannten deuteronomischen Ausdruck zuschen Leine mit deuteronomisch sit, z. R. 30 23, 11; 23, 5; 23, 14: die bekannten deuteronomischen Ausdruck zuschen Leine mit der der klusdruck zusch der Fernandes nur in kleineren Zuschen, die Ersentung Raum geben, daß der Redattor noch anderweitiges Material verwendet hat (Stract). Dierher gehört der nur Ex 5, 1; 32, 27, aber im Buch Josua verzehnnal vortwende Gottes name

Diese Bemerkungen mögen genügen, um zu zeigen, daß im Buche Josua verschiedene Hände unterscheidbar sind. Auf Bersuche einer eingehenden Quellenanalyse, wie die von Oettli (vgl. Strack-Jödler, Kurzgef. Komm. AT. 7, 2 Abth. S. 125 f.) gemachten, sowie auf den Art. "Bentateuch" verweisend bemerke ich nur noch 1. daß alles zu PC gehörige hier wie im Bentateuch jünger ist als JE; 2. daß JE und PC d. h. ein Werk, welches die vier ersten Bücher unseres setzigen Bentateuch, serner Dt 31, 14—23; 32, 1—44, 48—52; Dt 33. 34, 1—9; Jos 1—24 umsaßte, dem sogenannten Deuteronomiser d. h. dem Schriftsteller vorlag, welcher die unter Josia ausgefundene deuteronomische Thora Dt 5—28 einarbeitete und ihr die Gestalt und Einrahmung gab, in welcher wir sie jetzt sinden. Er ist es gewesen, welcher den früheren Schluß des Bentateuchs, unser jetziges Josuaduch zum Ansang der solgenden Geschichtserzählung gemacht, es redigiert und über-

arbeitet hat. Was den uns vorliegenden Text des Buches Josua betrifft, so lehrt eine Prüfung desselben unter Vergleichung der LXX, daß er sich nicht einer gleich sorgfältigen Durcharbeitung zu erfreuen gehabt hat wie der des Pentateuchs. Es erklärt sich dies daraus, daß das Josuaduch, nachdem es einmal vom Pentateuch abgetrennt war, diesem an Heiligkeit nachstand (vgl. Dillmann a. a. D. 689 f.). Daß sein Konsonantentext "schon brüh eine selbstständige Geschichte gehabt hat", zeigen Vorkommnisse wie die, daß sich das ventateuchische Krift für Krift nicht mehr sindet; daß Jericho nicht mehr, wie im Pentateuch, der Krift seine selbstständige Geschichte gehabt hat", zeigen Vorkommnisse wie im Pentateuch, der Krift seine selbstständige Geschichte gehabt hat", zeigen Vorkommnisse wie im Pentateuch, der Krift seine State vorkommissen der Krift vorkommissen der Krift vorkommissen der V

statt des pentateuchischen ≈37.

3. Im Buch Josua finden sich Angaben, welche auf das Alter der Duellenschriften 10 schließen lassen, aus denen es unmittelbar geschöpft ist oder auf die es unmittelbar zurückgeht. So muß 8, 28 wegen Jes 10, 28 lange vor Jesaja geschrieben sein; 16, 10 wegen 1 Kg 9, 16 in vorsalomonischer, spätestens in der Zeit des Ansangs der Regierung Saslomos; weiter dürste die Stelle 15, 63 wegen 2 Sa 5, 6 zurücksühren, 10, 13 frühestens der Zeit Davids zuzuweisen sein, da das dort erwähnte Politichen, 10, 13 frühestens der Zeit Davids zuzuweisen sein, da das dort erwähnte Politichen, 10, 13 frühestens der Zeit Davids zuzuweisen sein, das dort erwähnte Politichen, 10, 13 frühestens der Zeit Davids zuzuweisen sein. Die Stelle 9, 27 gestattet keinen sicheren Schuß. Und wenn man auß 6, 25, wo anläßlich der Erzählung von Rahabs Berschonung gesagt ist, sie sei infolge dessen wohnhaft in Israel "bis auf diesen Tag", und auß 14, 14, wo es heißt, daß Kaleb im Besig Hebrons, das er sur sich in Anspruch genommen, verblieben "bis auf vobiesen Tag", gesolgert hat, daß das Buch von einem Zeitgenossen Josuas nach dessen Tod versats sei, sie sie sie, sie stellen Sosuas nach dessen Tod versats sei, sie sie sie, sie sie sieh meint, sondern ihr Geschlecht, in dem sie fortlebt. Und ähnlich verhält es sich mit 14, 14.

Daß der verteilungsgeschichtliche Teil des Buches auf schriftlichen Dokumenten, Listen 26 und Urkunden beruht, ist an sich wahrscheinlich. Die Stelle 18, 9 zeigt, daß man beim Verteilungsgeschäft protokollarisch versuhr. Da wir nichts von Grenzstreitigkeiten der einzelnen Stämme hören, so müssen des Ausdehmenten, der nichts von Grenzstreitigkeiten der einzelnen Stämme hören, so müssen das Ausdehm einer anerkannten, öffentlichen Urkunde gehabt haben. Aber auch sonst hat das Buch dergleichen urkundliche Stücke. Zu solchen zählt so Ewald das Verzeichnis der 31 besiegten Könige 12, 9 st. Daß der urkundliche Text hie und da nicht mehr seine ursprüngliche Gestalt hat, sieht man daraus, daß 19, 15 zwölf Städte gezählt werden, 19, 38 neunzehn, ohne daß vorher so viel ausgeführt sind, und 15, 32 neunundzwanzig, während doch 36 ausgeführt werden. Ist dort der Text lückenbaft, so bier von jüngerer Hand erweitert. Wenn nach dem Verzeichnis der Levitenstädte 86 (21, 9 st.) die priesterlichen Kahathiter nicht nur ihre Städte durchs Loos in der Nähe des später zu errichtenden Tempels, sondern auch zu einer Zeit, wo die in der Nähe des später zu errichtenden Tempels, sondern auch zu einer Zeit, wo die in der Nähe des späterich sien konnten, deren so viele erhalten, so wird mit Dettli in beiderlei Hinsicht die Einwirkung späterer Verhältnisse auf die Darstellung einzuräumen sein.

Daß das Buch Josua in seiner unsprünglichen Gestalt (abzüglich der Eingriffe des 20 Deuteronomisers) und in Verbindung mit den vier ersten Büchern des Pentateuchs, ferner Dt 31, 14—23; 32, 1—44. 48—52; 33; 34, 1—9 den Propheten Hosea, Amos, Micha bereits bekannt war, erhellt aus folgendem. Was Micha betrifft, so stimmt (vgl. Alostermann, Der Pent. 155) das Schema der Geschichte, welches er dei den Zeitgenossen des Historia, der nur andeutend daran zu erinnern 25 draucht, genau mit dem überein, welches das Buch Rumeri in seiner Verdindung mit dem jetzigen Buche Josua beherrscht. Wie nämlich im Buche Rum. vor dem mos. Liede Dt 32 über Balas und Bileam (K. 22—24), den Aufenthalt in Sittim (25, 1; 33, 49) und nach demselben im Buche Josua über den Zug von Sittim nach Gilgal, von wo aus Josua die Feldzüge zur Eroberung des Landes unternahm, berichtet ist, so gedenkt Micha danter Nachahmung jenes Liedes (6, 1 st.) des Balas und Bileam und der Inspir von Sittim die Gilgal und gleich darauf (B. 8) des Mose als des Verkündigers der göttlichen Forderung an Jerael. Finden wir hier eine bestimmte Beziehung auf JE, so dei Amos und Hosea deutliche Antlänge an PC. Abgesehen davon, daß Amos in den 40 Wässenzighen 2, 10; 5, 25 mit PC stimmt, ist demerkenswert das Inspirenzighen 2, 7, 4, wie Gen 55, 11; serner 2, 7 die unstreitig aus Stellen wie Lev 20, 3; 22, 2. 32 herübergenommene Formel Inspirenzighen darus Kreinen der Krwähnung eines Unzuchtvergehens, die Anspiellung von Hos 9, 10h auf Nu 25, 3; 31, 16, endlich die von Röldeke hervoorgehobene Stelle Hos 12, 4 st. Indem dort der Prophet dei seinem Überblick über die Geschichte Jasobs nach Erwähnung verschiedener, im Pentateuch nach anderen Quellen erzählter Bors 60

gänge auf bas Gen 35, 9 in PC Berichtete zu sprechen kommt, halt er eine Reihenfolge ber Ereignisse ein, bie mit ber bes jetigen Pentateuch stimmt, wonach ber Schluß be-

rechtigt erscheint, daß ihm PC in seiner Verbindung mit JE vorgelegen hat.

4. Die Geschichtserzählung bes B. J. ist auf ihre Glaubwürdigkeit angegriffen worben. Man findet in dem Buch "nicht die Geschichte, sondern die Legende der Besitznahme Canaans durch die Jöraeliten". Den Hauptanstoß nimmt man aus der Vergleichung mit Ri 1 am Gesamtbild der Eroberung. Während das Buch Josua — sagt man — von einer vollständigen Unterwerfung des Landes durch den Nachsolger Moses rede, lehre schon die erste Zeile und Seite des Buchs der Richter das Gegenteil und zum Übersluß, daß 10 die einzelnen Stämme den Krieg für eigene Rechnung führten. Nach Wellhausen u. A. soll Ri 1 nicht Fortsetzung, sondern sachlich an den Pentateuch sich anschließende Parallele zum Buche Josua sein, also die Eroderung des Westzodangediets ganz neu und abweichend vom Buch Josua erzählen. Allein 1. sagt Ri 1 laut B. 1, was "nach dem Tode Josuas" geschehen sei, und es kann nach dem klaren Worklaut der Stelle von einer Berte lezung des Errählten in die Lahangenit Antwest keinen Work seine 16 legung des Erzählten in die Lebenszeit Josuas keine Rebe sein. 2. Wenn auf der einen Seite das Buch den Schein erweckt, als ob Josua das ganze Land erobert habe (18, 1; 21, 43—45), so limitiert es dies andererseits dahin, daß die Besitznahme der verlosten Landesteile doch nicht vollendet war (23, 7. 12). Die Voraussetzung, daß die Verteilung Landesteile doch nicht vollendet war (23, 7. 12). Die Voraussehung, daß die Verteilung des Landes durchs Loos die völlig vollzogene Eroberung in sich schließe, ist irrig. Unter 20 den zugeteilten Gebieten sinden sich solche, welche nie erobert wurden, wie z. B. die Städte Ekron, Asdod, Gaza und das Land die zum Bache Agyptens, welches Juda zugesprochen wurde (15, 45—47). Die Dinge lagen nach Josus Tode so, daß, wenn auch die unter seiner Führung errungenen Siege die Bevölkerung des Landes niedergeworfen und das Land in den Besitz Israels gebracht hatten, doch kein einziger Stamm zur vollständigen Bestinahme seines Erdeils gelangt war. Die sesten Orte blieden zum Teil in kanaanitischen Händen, z. B. Jerusalem mit der Feste Jion, oder die Kanaaniter hielten sich in den Thälern, namentlich in der Ebene Jesteel. So geschah es, daß die Stämme teilweise unbequem wohnten, wenn sie auf dem Gebiere das offene Land war inne hatten, aber unbequem wohnten, wenn fie auf bem Gebirge bas offene Land zwar inne hatten, aber Burgen und Festungen in kanaanitischem Besitz waren, oder wenn in den Thälern die 20 Kanaaniter bie Herren blieben und die Jeraeliten sich auf die Berge beschränkt saben. Bei solcher Sachlage erklärt sich der Inhalt von Ri 1, wo es sich um nichts anderes als um die Fortsetzung des Kampfes gegen die noch nicht völlig ausgerotteten früheren Beum die zortsesung des Kampses gegen die noch nicht daugeronteten früheren Bewohner handelt und die Einrichtung getroffen wird, daß je ein Stamm, Juda voran,
den Krieg zu führen habe. Man sieht: der Widerspruch, den man zwischen dem Buche
35 Josua und Ri 1 hinsichtlich der Eroberung des Landes zu sinden meinte, ist in Wahrheit
nicht vorhanden. Andere Einwände, welche man gegen die Glaubwürdigkeit der Geschichtserzählung des Josuabuchs erhoben hat, wie z. B. der, daß das von den transsjordanischen
Stämmen Erzählte "phantastisch und unnatürlich sei", lassen sich unschwer zurückneisen.
Und wenn man behauptet hat, daß das Bild der Gebietsverteilung von der zeitgeschichttollichen Wietlicksie des Erzählers in die Reregnogenheit zurücksetzeum sei in det mehr so lichen Wirklichkeit des Erzählers in die Bergangenheit zurückgetragen sei, so hat man übersehen, daß die geschichtliche Wirklichkeit vielsach hinter den Intentionen der Verteilung zurückgeblieben ist, wie denn z. B. nach 13, 6 die phönizische Küste verlost werden soll, aber nie erobert worden ist, oder nach 15, 12 das Mittelmeer die Grenze Judas bilden sollte, während sein Gebiet nie so weit gereicht hat u. s. f. Was schließlich die Wunderstählungen des Buches Josa betrifft, so werden dieselben sir jeden ein Seien des Anstroßes sein, welcher ein direktes Eingreisen Gottes in verden deschichtes and ber Matter und Geschichts der nottinischen Erwant und Beschichts der nottinischen Großen Greichsichten an die Kelchichte hang leugnet und den Maßstab der natürlichen, gradlinigen Entwicklung an die Geschichte Föraels angelegt sehen will. Anders wird über dieselben, wie überhaupt über die biblischen Wunderberichte urteilen, wer mit den Versassen der biblischen Geschichtsbücher und mit der Kirche als einer ihren Grund und Bestand auf wunderbare Thaten Gottes zurücftilleren Gemeinschaft den supranaturalistischen Standpunkt teilt. Er wird nicht jede Geschichterzählung, welche von einem Bunder berichtet, beshalb für ein Gebilde der Sage ansehen, nur insofern sich in jedem einzelnen Fall bas Recht der Kritik wahren, als das Berhältnis, in welchem etwas Überliefertes zu anderm auch Überlieferten steht, berartig 56 sein kann, daß die geschichtliche Wirklichkeit zweifelhaft wird. Im vorliegenden Falle nun wird er an der Wirklichkeit der erzählten Vorkommnisse darum festhalten, weil mit der Besithnahme Kanaans die Gottesthaten ihren Abschluß finden, durch welche die Rach-kommenschaft Abrahams zu einem selbstständigen Bolke unter den Weltvölkern ward. Richt allmählig ist sie dazu erwachsen, nicht durch eigenen Entschluß und in eigener so Kraft es geworden. Wie Feraels Ursprung sich unterscheibet von dem Werden aller an-

beren Bölker, so auch die Art und Weise, wie es zur Ausgestaltung seines Bolkstums gekommen ist. Durch Gottes That ist es aus Agypten erlöst worden; durch Gottes That getommen ist. Durch Gottes That ist es aus Agypten erlost worden; durch Gottes That hat es das Gesetz seines Gemeinlebens empfangen; durch Gottes That ist es in sein Land eingepflanzt worden. Daß übrigens das Wunder des Sonnenstillstandes, das der Erzähler 10, 13° mit einer Dichterstelle des Jerz delegt und dann B. 13°. 14 in Gez schiedsdroff ausspricht, keineswegs monströs ist, sosen Josuas Wort lediglich auf ans dauernde Tagesz und Nachthelle abzweckt, darüber vgl. d. Artikel S. 395, 4.
Was endlich die Stellen betrifft, welche die BB. Jos und Ri gemeinsam haben, soschen Ri 2, 6—9; 3, 3 aus Jos 24, 28—31; 13, 2—6 zu stammen; hingegen Ri 1, 10—15 — Jos 15, 14—19; 1, 21 — Jos 15, 63; 1, 27°. 28 — Jos 17, 12—13; 10 Ri 1, 29 — Jos 16, 10 unabhängig von einander aus dem jehovistischen Bucke entnommen

Ri 1, 29 = Jof 16, 10 unabhängig von einander aus dem jehovistischen Buche entnommen

zu sein.

Die LXX haben am Schluß des Buches einen langen, teils apolityphen, teils aus bem Richterbuch kompilierten Zusat des Inhalts, daß die Jeraeliten ju jener Reit bie Bundeslade umhertrugen; daß Binehas feinem Bater Eleafar im Brieftertum folgte und 15 bei seinem Tobe im Grabe seines Baters bestattet wurde; daß Brael die Götter ber Bölker ringsumber verehrt und von Gott in die Hände des Moabiterkönigs Eglon dahingegeben wurde, der es 18 Jahre beherrschte (Ri 3, 14).

Außer dem kanonischen Buch Josua giebt es unter diesem Namen eine samaritanische Spronik, welche aber starke Abweichungen und Erweiterungen der ursprünglichen Geschichte 20 enthält: Chron. Samarit. ed. Juynboll, Lugd. Bat. 1848.

Josna, Sohn Runs. Litteratur: 1. Die betr. Abschnitte bei Ewald (Gesch. des Bolkes Jörael) Hengstenberg (Gesch. des Reiches Gottes unter dem alten Bunde), Weber und Holzmann (Gesch. des Bolkes Jörael u. der Entstehung des Christentums), Hisig (Geschichte des Bolkes Jörael), Köhler (Lehrbuch der bibl. Gesch. Alb, Seinecke (Gesch. des Bolkes Jörael), Köhler (Lehrbuch der bibl. Gesch. Alb, Seinecke (Gesch. des Bolkes Jörael), köhler (Lehrbuch der hibl. Gesch. des Bolkes Jörael und Judas in: Stizzen u. Borarbeiten 1. Hest), Sittel (Gesch. der Gesch. des Bolkes Jörael 1. Be), Reuß (Gesch. der hl. Schriften Alb, Rittel (Gesch. der hebrider 1. Halbband), Kloskermann, (Gesch. der hl. Schriften Alb, Rittel (Gesch. der hebrider 1. Halbband), Kloskermann, (Gesch. d. B. Jör.), Withe (Geschichte des Bolkes Jör.). Löhr (Geschichte des Bolkes Jör.), Guthe (Geschichte des Bolkes Jör.). Löhr (Geschichte des Bolkes Jör.), Kloskermann, (Gesch. des Bolkes Jör.), Löhr (Geschichte des Bolkes Jör.), Löhr (Geschichte des Bolkes Jör.), Buthe (Geschichte des Bolkes Jör.), Löhr (Geschichte), Löhr (Geschichte),

Josua, der Sohn Nuns aus dem Stamme Ephraim (1 Chr 8, 25—27, vgl. Nu 1, 10), urspr. Führ d. i. Rettung, später von Mose Führ d. i. Jahve ist Rettung (Neh 8, 17 verkürzt zu Führ; ebenso bei den LXX und im NX Ingoods) genannt — eine Umnennung, welche nach dem Wortlaut von Ru 13, 16 nicht nach Josuas Sieg über Amalek, sondern nur bei Gelegenheit der Aussendung der Kundschafter von Kadesch Barnea aus 45 stattgefunden haben kann — war der Diener und Gehilfe Moses Er 24, 13; 33, 11 und zwar laut Nu 11, 28 von seiner Jünglingszeit, seiner Jugend an (אַבְּבַּוֹדְיִבֶּי), also schon vor Moses Flucht nach Midian zu ihm in dieses Verhältnis getreten und dann wahrscheinlich auch sein Gefährte auf dieser Flucht. Als solchen stellte ihn Mose anlässlich des ersten seindlichen Angriffs, welchen das aus Agypten befreite Jörael durch Amalet ersuhr, so an die Spize des Kampses (Ex 17, 9—13) bei Raphidim; als solcher war er mit Mose auf dem Sinai (Ex 24, 13). Er befand sich unter der Zahl der Zwölse, welche als Kundschafter von Kabesch Barnea aus das hl. Land durchwanderten; und er und Kaleb allein sprachen bei ihrer Rückehr im Widerspruch gegen den Kleinglauben ihrer Gefährten dem Bolke Mut ein, im Vertrauen auf Jahve den Kampf mit den Kanaanitern aufzu- 56 nehmen, wehalb denn auch er und Kaled die einzigen waren, welche von allen Männern, die aus Ügypten gezogen waren, in der Wüste am Leben erhalten blieben (Nu 14, 30—38). Auf Befehl Jahves bestellte ihn Mose zu seinem Nachfolger und betraute ihn mit der Aufgabe, das Volk über den Jordan zu sühren und in den Besitz des hl. Landes zu setzen (Nu 27, 18—23). Nachdem die von Josua von Schittim aus in das Westsvan- so

land geschickten Rundschafter, welche in Jericho im Sause ber Rabab Schut und Bergung fanden, mit der Nachricht von der Entmutigung der Kanaaniter guruckgekehrt waren, hieß er das Bolk sich bereit halten, um binnen drei Tagen den Fluß zu überschreiten, die Stämme Ruben, Gab und Halbmanasse, benen bereits im Ostjordanlan ihr Erbbesitz zus gesprochen war, ermahnend, eingedenk der übernommenen Berpslichtung ihre Brüder bei der Eroberung des Verheißungslandes zu unterstüßen (Jos 1, 10—18; 2, 1—24). Am 10. Tage des 1. Monats des 41. Jahres nach dem Auszug aus Agypten zog Jörael dem Jordan in gleicher Weise, wie deim Auszug aus Agypten durch das rote Meer, bas sich hatte teilen müssen, um ihm den Beg aus dem Lande der Knechtschaft in das 10 der Berheißung zu bahnen. Man hat gesagt, Josua werde die Furten benutt haben, welche der Jordan an einzelnen Stellen zu günstiger Jahreszeit biete. Aber dann war die Stelle bes Ubergange bie allerungunftigfte und ungunftig vollende bie Sabreezeit. 1 Chr 12, 15 finden wir allerdings ein Beispiel, daß ihrer etliche in berfelben Sahreszeit über ben Jordan schwammen; aber es wird dies als Beispiel unerhörter Kühnheit berichtet.
15 Denn zu dieser Zeit füllt der Jordan alle seine User, da die Wasser aus dem Gedirge ihn anschwellen. Daß es sich eben damals so verhielt, wird Jos 3, 15 ausdrücklich angemerkt. Es kann also keine Rede von Furten sein, welche Josus benutzt hätte. Wenn wirklich dort und zu dieser Jahreszeit ein Übergang stattgefunden hat, dann muß dem am Schissmer Geschehenen ähnliches sich wiederholt haben. Das Wasser des reißenden 20 Flusses staute sich — so lesen wir — in dem Nowment, als die Träger der hl. Lade den Jordan berührten, nördlich von Abam (wahrscheinlich die heutige Furt Damije, nordöstlich von bem Borgebirge Karn Sartabe), mahrend die Baffer fublich von Abam in bas tote Meer abfloffen. Wenn, wie Kloftermann meint, ein heftiges Erdbeben Einbruch ober Hebung der oberhalb bes genannten Borgebirgs befindlichen Fläche des Jordanthales 26 berurfacte, burch nachfolgenden Bergrutich ben Fluglauf verfette und dem überschwemmend ausgetretenen Strom erft nach geraumer Zeit erlaubte, wieder einen Abfluß nach Suben ju sinden, so lagen hierin die natürlichen Bedingungen zu jener Aufstauung der Wasser und Trockenlegung des Flusses. Daß damals das Jordanthal von verheerenden Erdstüßen heimgesucht war, beweist der von der Urkunde dem Übergang über den Jordan in engste so zeitliche Nähe gerückte Einsturz der Mauern Jerichos. Jur Erinnerung an diese wunderbarte Fügung errichtete Josua an der Stelle, wo die Priester während des Durchzugs des Bolles fille gestanden waren, 12 Steine, welche bei niedrigem Wasserstand sichtbar wurden (Jos 4, 9) und befahl, daß je ein Mann aus einem ber 12 Stämme je einen Stein von berselben Stelle des Jordans an das westliche User mitnehmen solle zur Errichtung eines 20 Denkmals (4, 1—8; 20, 24), bessen Stätte Gilgal (das heutige Tell Djeldjul, eine Stunde vom Jordan und ebenso weit von Jericho entfernt ; f. Mitteil. u. Nachr. des deutschen Palästina-Bereins 1899 Nr. 6 S. 97 f.) genannt wurde (8, 9). Dort, wo das Heerlager Jeraels für längere Zeit verblieb, hatte Josua auf Gottes Befehl an den in der Bufte Gebliebenen die Beschneidung nachzuholen (5, 2—8), um dann zur bestimmten Zeit das Passab 40 feiern zu können.

Die Zusage, welche bem Josua wurde, daß Jahve als Führer des Kriegsheeres, welches nun sein Volk geworden war, ihm hilfreich gegenwärtig sein wolle, bewährte sich in dem Falle Jerichos, des Schlüssels des Landes, dessen Mauern ein Erdbeben niederlegte (5, 13—15. K.6). An der Stadt wurde der Bann vollzogen und nur Rahab mit ihrer bäterlichen Familie verschont. Nachdem auch die wegen Achans ungesühnten, an der Beute Jerichos begangenen Diehstahls zuerst erfolglos angegriffene Stadt Ai, der Schlüssel zu dem westlich von den Ebenen Jerichos aufsteigenden Gedirge (1. Mitteil. u. Nacht. des deutschen Palästina-Bereins a. a. d. S. 99 s.) gefallen war, machten die Bewohner von Gibeon durch listige Erschleichung Frieden mit Josua (K. 7—9). Laut der Anweisung Dt 27 hatte er, von Ai in nördlicher Richtung ziehend, auf den Bergen Sdal und Garizim Segen und Fluch verkündigen lassen. Als dann die Könige der südlichen Hälfte des Landes ein Bündnis schlossen, um Gibeon zu züchtigen, wurden sie der Makkeda aufs Haudt geschlagen. Bon dieser Schacht heißt es, daß während derselben sich über das heer der Kanaaniter ein heftiges Gewitter mit Hagelschlag entlud (10, 11), und daß sich, als das seindliche Heer die Flucht ergriff, Josuas Begehren erfüllt habe, daß die Sonne lange genug scheine, um die Riederlage desselben vollständig werden zu lassen (10, 12 st.), so daß das geschlagene Heer sich nicht wieder sammelte. Von der Hocheven, auf welcher Gibeon liegt, erstreckt sich ein Thal nach Ajalon hinab, welches von da nach Ekron in die Ebene verläuft. Wenn nun Sonnenlicht blieb, die der Lerfolgung Ajalon erreichte, so genügte das Mondlicht, um sie bis ins Flachland sortzusen, und so — sagt der Ers

zähler — sei es gekommen, indem er die aus dem THITTE entnommene Nachricht (10, 12—13°) in 13° und 14 dahin deutet, daß die Sonne bis in die Mitte des Himmels ihren gewöhnlichen Lauf eingehalten; von da an aber so lange gebraucht habe dis zu ihrem Untergange, als sonst ihr ganzer Tageslauf währte (TITT). Wenn der Erzähler, wie wir doch annehmen müssen, seine Quelle richtig verstanden hat, so brauchen swir darum nicht an einen "wirklichen Stillstand des Erdkörpers" zu denken, sondern nur an einen "optischen Sonnenstillstand": Gott erhielt "auf das Gebet Josuas auf wunderbare Weise in senen Gegenden die Tageshelle, so daß Israel nach dem Augenschein meinen mußte, die Sonne sei im Himmel stehen geblieben". Hatte sich der Gott Israels den Kanaanitern durch das, was an Jericho geschah, als den Gott der Erde und am Jordan was den Herrichten der Massensche erwiesen, so durch diesen Borgang als den Herrn auch über Sonne und Mond, Kanaans höchste Götter. Nach Makkedas Erstürmung (10, 28) wandte sich Josua gegen eine Reihe anderer Städte der nachmaligen Stammgebiete von Juda und Simeon, eroberte insbesondere die Städte Libna, Laksch, Eglon, Hebron und Debir, drang im Süden die in die Gegend von Kadesch Barnea, im Westen die in die 15 don Gaza vor, die Macht der Kananiter in dem ganzen Lande zwischen Gibeon und Kadesch brechend (10, 29 ff.). In einem dritten Feldzug besiegte er am See Merom (dem heutigen Bahr el-Hule) die verbündeten Könige der Nordhälste des Landes, wo Hazor (vielleicht der heutige Tell Hazür in der Mitte zwischen dem See Merom und Mittelmeer) der Borort war.

War durch diese wuchtigen Schläge binnen weniger Jahre (vgl. 14, 7 mit v. 10) bas Land mit Ausnahme der philistäischen und phönizischen Küste unterworfen, so war es doch keineswegs in allen seinen Teilen von Jörael besetzt. Noch mehrere Jahre nach Beendigung dieser Kriegszüge befand sich Josua in dem Lager von Gilgal mit dem Bolk, sowiet es nicht schon worher auf der Ostseite des Jordan ansässig geworden oder teilweise 25 in den eroberten Städten des diessseitigen Landes sich niedergelassen hatte, und beherrschte

von dort aus das Land (14, 6).

Die Austeilung bes Landes an die Stämme, die zweite Aufgabe, der Josua zu genügen hatte, begann noch in diesem Lager 14, 6. Zuerst gelangten zu Ansässiet die Stämme Juda, Ephraim und Halbmanasse, was sich ebenso aus dem Zahlens so verhältnis, in welchem das Bolf dieser Stämme zu den übrigen stand, als aus ihrer beworzugten Sonderstellung erstätt. Nachdem diese ihre Gebietsteile in Bestz genommen, drachte Josua die heilige Lade und das h. Zelt von Gilgal nach Silo im Stamme Ephraim (18, 1), wo er von da an wohnte und das Bolf verwaltete. Her nahm er die Verteilung des Landes von neuem aus. Die Gegend, wo die noch übrigen Stämme ihren Bestz sind der Zahl des Stammes ausgedehnt und verteilt (K. 18 st.). Josua selbst aber nach der Zahl des Stammes ausgedehnt und verteilt (K. 18 st.). Josua selbst erhielt auf Jahves ausschüdlichen Besehl die im Stammgediet Ephraim gelegene Stadt Thimnath Serach zum Erbgut (19, 49, 50; 24, 30). Nach vollzogener Landverteilung gestattete er den 2½ osteits zugewiesenen ostzokansischen Gebiete (22, 1—9). Die Arbeit im Großen war durch ihn geschehen. Bas noch übrig war, um zum rusigen Bestz des Landes zu geslangen, konnten und sollten die einzelnen Stämme nachholen. Im Vorzesühl seines Todes versammelte er die Obersten des Bolks, sie zu völliger Ausrottung der Kanaaniter ermahnend und vor der Verbindung mit ihnen warnend (K. 23). Auf einem bald darauf zussammenderusenen allgemeinen Landtag zu Sichem nahm er Abschied vom Bolke, das er auf seine Erksärung hin, Jahve dienen zu wollen, zur Beodachtung der göttlichen Satungen verpslichtete. Zur Erinnerung daran errichtete er dei der Terebinthe, welche, am Herlünde der Enstäule und nahm über den ganzen Borgang eine Ilrtunde auf, welche dem Gesesbuch beigefügt wurde (24, 26—27). Nicht lange darauf starb er in 50 einem Alter von 110 Jahren und wurde in seinem Erbeil begraben (24, 29, 30; Ri 2, 8, 9).

In Josua finden wir unerschütterliche Glaubenszuversicht und kindlichen Glaubenszgehorsam Gott gegenüber gepaart mit völliger Unabhängkeit von menschlichem Thun und Meinen (Nu 24, 1—10; Jos 17, 14—18; 24, 15). Zu diesen Gigenschaften kommen 55 persönliche Tapferkeit und eine selberengröße. Wie Wose, so erhält auch er das Ehrenprädikat eines Knechtes Jahves (24, 29; Ni 2, 8 vgl. m. Ot 34, 5). Aber er will nicht außer Berbindung mit Wose betrachtet sein, dessen eigenstes Werk er tried und zur Vollendung sührte. Den Namen Josuas sinden wir späterhin erwähnt bei der Wiederserbauung Jerichos, 500 Jahre nach seinem Tode, 1 Kg 16, 34; bei jenem Laubhüttenses w

Neh 8, 17 und von Stephanus AG 7, 45; ferner Hr 4, 8. In Betreff der Angriffe auf die Glaub würdigkeit der Erzählung des Buches Josua, seiner Wunderberichte voll. d. v. A. Eine interessante außeristraelitische Notiz über Josuas Geschichte sindet sich dei Prokonis und Suidas; s. Bochart, Geogr. sacr. 520; Fabricius, Cod. pseudepigraph. I, 5889—894.

Jotham, Tri, LXX 'Iwadau, 1. jüngster Sohn bes Jerubbaal (Gibeon), ber allein bem Blutbad entrann, durch welches sein Halbbruder Abimelech die Familie Gideons austrottete. Nachdem er in seiner berühmten Fabel von den Bäumen, die einen König suchten, den Sichemiten ihre Thorheit vorgehalten und die schlimmen Folgen ihres Verrats prophezeit hatte, sloh er nach einem nicht näher zu bestimmenden Orte Beer Ri 9,5—21.57.

2. J., Sohn Ussas und der Jeruscha, einer Tochter Zadoks, König von Juda (vgl. Winer, Bibl. K.-W. I, 614 f.; Schenkel, Bibel-Lex. III, 391 f. (Nöldecke); Richm, HBB I, 790 (Kleinert); Ewald, Gesch. des Bolkes Jer. III, 632 f. 660 f.; Stade, Gesch. d. B. Jer. I, 589; Köhler Leide, des Golles Jer. B. Jer. J. Jersas L. 589; Köhler Leide, des Golles Golles Jersas L. 589; Köhler Leide, des Golles Go

Nachdem Jotham, Iwadáu (Iwradár in Cod. B 2 Kg 5, 5. 7. 32 [A, in B. 5, 32 'Iwada' ist wohl nur Schreibsehler]) bereits bei Lebzeiten seines Baters, da derselbe aussätzig geworden, als Borfteber des Balaftes Recht gesprochen hatte (2 Rg 15, 5; 2 Chr 26, 21), bestieg er ben Thron im Alter von 25 Jahren und regierte 16 Jahre zu Jerusalem (759 bis 43 nach der traditionellen Rechnung, richtiger vielleicht 740—736). Bei der bekannten Verwirrung, in 20 der sich die chronologischen Angaben des Königsbuchs in diesem Zeitraum befinden, übergeben wir alle die mehr oder weniger kunstlichen Versuche, die Ansührung eines 20. Jahres des Jotham (2 Kg 15, 30) zu erklären. Die Schwierigkeit wächst noch, wenn sich aus den gleichzeitigen assprischen Quellen für die Regierung des Jotham und Ahas wirklich nur ein Zeitraum von 12 (statt 32!) Jahren ergeben sollte. Die immer wieder am nächsten liegende 25 Annahme, daß bei ben 16 Jahren J.s die Zeit der Mitregentschaft eingerechnet sei, hat zwar an 2 Kg 15, 5 (s. o.) einen Anhalt, entspricht jedoch nicht dem klaren Wortlaut von 2 Kg 15, 32. Bon den Thaten Jothams, dem das Zeugnis einer streng theotratischen Gefinnung erteilt wird, berichtet bas Königsbuch (15, 35) nur ben Bau, b. h. Ausbau ober Berschönerung des "oberen" Tempelthors. Wie sich aus Jer 20, 2, wo von so einem oberen Benjaminsthor die Rede ist, und beutlicher aus Ez 8, 3. 5, vgl. mit 9, 2 und 40, 38 ff. ergiebt, ist bamit bas nörbliche Eingangsthor aus bem äußeren in ben inneren Borhof, zunächst dem Brandopseraltar, gemeint. Die Chronik (II, 27, 3 ff.) berichtet außerdem, offenbar aus guter Quelle, daß J. auch an der Ophelmauer eifrig gedaut und Schlösser und Thürme auf dem Gebirge Juda und in den Mäldern errichtet habe; vgl. 85 über ähnliche Bauten seines Baters 2 Chr 26, 9 ff. Bon den kriegerischen Thaten J.s., auf welche 2 Chr 27, 7 hinweist, wird (B. 4 ff.) nur ein Beispiel angesührt, nämlich die Bezwingung der Ammoniter, die bereits den Ussia ributykslichtig geworden (2 Chr 26, 8) und wahrscheinlich erst nach bem Tobe besfelben wieber abgefallen waren. Ob ber sehr bedeutende Tribut, den fie drei Jahre lang an Jotham entrichtet haben sollen (100 Talente Silber 40 und je 10 000 Kor Beizen und Gerste), als ein fortlaufender Jahrestribut zu denken ist oder als nur auf drei Jahre verhängt, läßt sich aus 2 Chr 27, 5 nicht sicher entscheiden. Bielleicht aber steht dieser Feldzug in Jusammenhang mit den Erfolgen, die J. nach der Andeutung von 1 Chr 5, 17 auch in dem den Ammonitern benachbarten istraelitischen Oftsordaland errungen hatte, und damit siele zugleich ein Licht auf die wahre Beranslassung des sprisch-erhrämitischen Bündnisses gegen Juda, das nach 2 Kg 15, 37 noch dei Ledzeiten J.s. in Wirksamkeit trat. Die Erbitterung der Jöraeliten über die durch Jotham erlittenen Verluste und die Besorgnis vor eine neiteren Umsschießen der Macht Judas tras zusammen mit den Plänen der Syrer, die nur in dem engsten Jusammenschluß von Damaskus Förzel und Juda eine Schuttnehr gegen die immer drohenderen Fartischite Damastus, Jörael und Juda eine Schutzwehr gegen die immer drohenderen Fortschritte 50 Affurs erblickten (vgl. Jef 7, 6, twonach von den Verbündeten sogar ein sprischer Basall für den Thron Judas in Aussicht genommen scheint). Die Zeitlage war diesen Plänen insofern gunftig, als Tiglath Bileser von Affprien seit seiner Thronbesteigung (745) in heftige Kämpfe im Often verwickelt war. Doch scheint es unter Jotham noch nicht zu bedeutenderen Kämpfen gekommen zu sein, daher in der Chronik auch des Bundnisses negen Juda noch nicht gedacht wird. Bon den Propheten wirkte zur Zeit J.s vor allem Jesaja, und die Schilderungen desselben 2,5 ff. lassen nur zu beutlich erkennen, wie trot aller Anhäufung von Schäßen und Kriegsmaterial, trot aller glänzenden Bauten und gewinnreichen Unternehmungen jur See auch ein Fürst, wie Jotham, den inneren Berfall des Reichs nicht zu hemmen vermocht hatte.

Zovianus 397

Joviauns, römischer Kaiser Juni 363 bis Februar 364. — Die wichtigeren Quellen: Ammianus Marcell. XXV; Eutropius, Brev.; Aurel. Vict., Epit.; Themistius, Orat. V; die Kirchenhistoriter Solvates, Sozom., Theodoret. Einzelnes bei den Byzantinern. Zu vgl. Abbé de la Bleterie, Histoire de l'empereur Jovien, Amsterdam 1740; Tillemont, Histoire des empereurs IV, S. 263 ff.; H. Richter, Das weströmische Reich u. s. w., Berlin 5 1865, S. 168 ff. (dürstig); H. Schiller, Geschichte der römischen Kaiserzeit, II, Gotha 1887, S. 344 ff.; Bict. Schulze, Geschichte des Unterganges des griechisch-römischen Heidentums, I, Jena 1887, S. 176 ff.

Flavius Claudius Jovianus, barbarischer Hertunft, geboren um 331 in Singibunum (Belgrad) als Sohn des durch militärische Tüchtigkeit ausgezeichneten Comes Varronianus, 10 vermählt mit Charito, der Tochter des angesehenen Generals Lucillianus, Christ und unter Julian Bersuchungen zum Absall gegenüber standhaft (Sokr. III, 13; Theodor. IV, 1: Rufin. II, 1: confessor), nahm als höherer Offizier der Palasktruppen an dem Perserzuge teil und wurde in den kritischen Augenblicken nach dem Tode Julians, nachdem der prätorische Präsekt Sallustius abgelehnt, auf Anregung einzelner in raschem Wahlgange, welcher der 15 Majorität die Möglichkeit der Erwägung abschnitt, am 27. Juni 363 von der Armee im Angesichte des Feindes zum Kaiser gewählt. Die Christenfrage scheint dabei keine Kolle gespielt zu haben. Die bei Kirchenschricht, daß er unter Hinweis auf den Gegensatz zwischen seinem christlichen Bekenntnisse und der heibnischen Keligion des größeren Teils der Armee 20 Bedenken geltend gemacht habe, läßt sich mit Grund nicht in Zweisel ziehen; nur die Einzelheiten der Überlieferung sind zu deanstanden. Die militärische und die Sicherstellung seiner Würde der Reugewählte vorfand, und daneben Rücksichten auf die Sicherstellung seiner Würde gegenüber etwaigen Usurpationen im Westen sückse, darunter die Stadt 26 Nisibis, preisegegeben wurden. Doch war vielleicht ein anderer Ausweg überhaupt nicht mehr möglich. Jedensalls wurde Jovian persönlich sür diese Schmach verantwortlich gemacht (dagegen richtig Sokr. III, 22, während Theodor. IV, 2 den Thatbestand einssach in sein Gegenteil verkehrt). In Antiochien entlud sich der Groll der unruhigen, leidenschaftlichen Bevölkerung in bissigen Pamphleten (Proben bei Suidas Iohiands).

Misibis, preisgegeben wurden. Doch war vielleicht ein anderer Ausweg überhaupt nicht mehr möglich. Jedenfalls wurde Jodian persönlich für diese Schmach verantwortlich gesmacht (dagegen richtig Sokr. III, 22, während Theodor. IV, 2 den Thatbestand einssach in sein Gegenteil verkehrt). In Antiochien entlud sich der Groll der unruhigen, leidenschaftlichen Bevölkerung in dissignen Pamphleten (Broden dei Suidas Ioβιανός).

In Antochien sand der junge Kaiser Gelegenheit, seine Stellung zu den kirchlichen und theologischen Fragen und Zuständen, welche aus den arianischen Kämpsen und der religionspolitischen Kestauration Julians sich ergeben hatten, öffentlich zum Ausdruck zu bringen. Umtworden von den Fraktionen (Sokr. III, 24), erklärte er sich unumtwunden für die nicänische Partei und ihren Führer Athanassus. In einem Schreiben sorderte er 25 diesen, den "gottgeliebten", "gottähnlichen" Mann, der das Steuerruber des orthodogen Glaubens in seiner Hand hält, auf, seinen Bischossiss in Alexandrien wieder einzunehmen und im Gebete der kaiserlichen Majestät zu gedenken (Athan. opp. ed. Boned. 1698, I, 2, p. 779). Athanasius selbst such den Kaiser in Antiochien auf (vita aceph., bgl. den A. Arianismus Bb I, S. 40) und kam dem Beschle des Kaisers, neue schristliche Darz so legungen der rechten Lehre einzusenden, im Eindernehmen mit einer ägyptischen Synode nach (Athan. a. a. D. S. 780). Wiederholte Bersuckolle Athan. a. a. D. S. 782 f. und Philoskt VIII, 6). Umsonst bemühren sich auch die Macedonianer, eine Gunsterweisung dem Kaiser zu erlangen. (Sokr. III, 25). Andererseits vollzog sich in Antiochien unter Fühz zung des bei dem Herricher angesehenen Bischos Meletius auf Grund der Formel Soudos zar odosav eine bedeutsame Annäherung der Gegenpartei an die Nicäner (Sokr.

III, 25; Mansi III, 370 f.).

Es läßt sich nicht verkennen, daß die Autorität des Kaisers auf den Gang der christologischen Kämpse direkt oder indirekt einen gewissen Einfluß geübt hat, doch hat Jodian so jeden gewaltsamen Eingriss in die Entwickelung vermieden und aus seiner Abneigung dagegen kein Hehl gemacht (sein Ausspruch: μηδενί διληρός τῶν δπωσοῦν πιστευόντων ἔσεσθαι Sokr. III, 25; dazu Themistius, Orat. V). Hier hörte Konstantius, in dem er sein Borbild sand, auf, für ihn maßgebend zu sein. Dieselbe Haltung beobachtete er gegenüber dem Hellenismus. Die Wiederherstellung des Zustandes vor Julian war selbste verständlich das Ziel seiner Religionspolitik und mag in der Hauptsache in den wenigen Monaten seiner Regierung erreicht worden sein, so daß Philostorgius VIII, 5 mit Recht sagen konnte: (Jodianus) τὸν ἀρχαῖον κόσμον ἀποκαθίστησι ταῖς ἐκκλησίαις πάσης αὐτὰς ἀπαλλάξας ἐπηρείας, ὅσην αὐταῖς ὁ ἀποστάτης ἐπήνεγκεν. Symbolisch wies darauf hin das im Heersdanner und auf Münzen wieder erscheinende Monogramm Christi so

(Cohen, Med. imper. VI). Die verbannten Bischöfe kehrten zuruck, die Borrechte der Kirche und ihrer heiligen Stände — Kleriker, Witwen, Jungfrauen — wurden restituiert, die innegehaltenen Getreibelieferungen des Staates wieder ausgeführt (Sofr. III, 24; Die innegehaltenen Getreidelieferungen des Staates wieder ausgeführt (Sokr. III, 24; Sozom. VI,3; Theodor. IV, 4). Der Comes Magnus, der sich an der Kirchenbedrückung in frevelhafter Weise beteiligt hatte, entging kaum der Todesstrase (Theodor. IV,22). Mit Vorgängen aus der Zeit der Julianischen Restauration hängt ohne Zweisel auch eine Konstitution zusammen, welche die Verehelichung mit einer geweihten Jungfrau oder Witwe, auch im Falle der Zustimmung dieser, unter Todesstrase stellt und die aus dieser Berbindung (contudernium) hervorgehenden Kinder sür erwunstäge erklärt (Cod. Theod. 10 IX, 25, 2). Dagegen ist das, was Suidas (a. a. D.) über die Zerstörung eines in eine Bibliothek verwandelten Tempels in Nisibis zu erzählen weiß (wobei übrigens der Kaiserin die Anregung zugeschrieben wird), Habel. Wenn demnach die Religionspolitik Jovians die Wiederherstellung der früheren Lage der Kirche und des Christentums als sestes ziel behauptete, so ging doch daneben dem Heidentum aeaenüber eine Toleranz, welche aus behauptete, so ging boch baneben dem Heidentum gegenüber eine Toleranz, welche auf 16 biefer Seite bantbar anerkannt wurde (Themift. a. a. D.; anders in verwunderlicher Um-

beutung der Quellen Schiller S. 347). Z. vgl. zu letzterem Vict. Schulze a. a. D. Auf dem Wege von Antiochien nach Konstantinopel übernahm Jovian in Ancyra mit seinem Sohne Varronianus, einem Kinde, feierlich das Konsulat. Kurz darauf ereilte ihn in dem dithynischen Städtchen Dadastana in der Nacht vom 16. dis 17. Februar 20 364 in einem Alter von 33 Jahren der Tod. Die Ursache war eine natürliche, obwohl die Berichte darüber von einander abweichen (Amm. Marcell. XXV, 10; Eutrop. Brev. 17). Der Berdacht gewaltsamer Tötung (z. B. dei Chrysostomus in epist. ad Philipp. cap. 4 hom. 15, 5; neuestens Schiller S. 348) ist unbegründet. Die Leiche wurde in Konstantinopel in der Apostellirche neben den Konstantinern beigesetzt.

In der Kirche empfand man das unverhoffte Ende des mit großen Hoffnungen begrüßten Augustus als einen schweren Schlag (Sokr III, 26; Theobor. IV, 4; Rusin. II, 1: haec tam pia et tam beata principia mors immatura corrupit). Wohl sehlten ihm die Eigenschaften eines großen Fürsten, und seine Bilbung ging über Wittleres nicht hinaus (Amm. Marcell.: XXV, 10: mediocriter eruditus; doch Aurel. Vict. Epit. 30 c. 40: literarum studiosus), aber die gewissenhafte Ausübung seines Berufs, sein Gerechtigkeitsssinn und ein angeborenes freundliches Wesen erwarben ihm bei Christen und Seiden in steigendem Maße Achtung. Borzüglich hing ihm die Armee an (Theodor. IV, 5). Die von Ammianus Marcellinus an ihm gerügten sittlichen Mängel (XXV, 10: edax et vino Venerique indulgens) scheinen in der That, wie jener erhosste (quae vitia imperiali verecundia forsitan correxisset), seit seiner Erhebung zurückgetreten zu sein. Die seltsame Notiz des Eutropius Brev. c. 18: benignitate principum, qui ei successerunt (Balens und Balentinian), inter divos relatus est, ist entweder falsch oder so zu erklären, daß die Apotheose ein bloßes Ceremoniell ohne den früheren Inhalt geworden war. Jovian hinterließ eine Gattin und den vorhin genannten Sohn, 40 welchem, um ihn regierungsunfähig zu machen, ein Auge ausgestochen wurde (so Chry-Bictor Gonige. sostomus a. a. D.).

Jovinianus, römischer Häretiter in ber zweiten Hälfte bes 4. Jahrh. gest. vor 406.— Quellen: Hieronymi lib. II adversus Jovinianum ed. Vallarsi II, 238-384; Hieronymi Due ilen: Hieronymi lib. II adversus Jovinianum ed. Vallarsi II, 238-384; Hieronymi epistola 48 und 49 ad Pammachium ed. Vallarsi I, 212 ff.; Hieronymi epistola 50 ad Lomnionem ed. Vallarsi I, 236 ff.; Augustini lib. de haeresibus c. 82 ed. Maur. VIII, 24 ff.; Siricii papae epistola 2 ad diversos episcopos, Mansi III, 663 ff.; Ambrosii ep. 8 ad Siricium, Coustant. ep. pont. Rom. I, 669 ff.; Ambrosii ep. 83 ad Vercellenses, Ballerini V, 554 ff. — Litteratur: G. B. Lindner, De Joviniano et Vigilantio purioris doctrinae quarto et quinto saeculo antesignanis, Dissertation, Leipzig 1839; R. Heinz, Jovinian in Pipers evangelischem Kalender 1858, S. 89-96 und in Zeugen der Bahrheit II, 133 ff.; D. Zödler, Hieronymus 1865, S. 194 ff.; A. Thierony, St. Jérome, 1875, S. 143 ff.; Bagenmann, A. Jovinianus in RG<sup>2</sup> VII, 127-29, 1880; A. Holler, Jovinianus, Die Fragmente selner Schristen, die Duellen zu seiner Geschichte, seine Leben und seiner Lehre, Seldzia 1897 (dort auch vollständige Ausammenstellung der gesamten ölteren Literatur). 55 Leipzig 1897 (bort auch vollständige Aufammenftellung ber gefamten alteren Litteratur).

Bon bem Leben Jovinians wissen wir wenig Sicheres. Es ist eine unbegründete Bermutung bes Baronius (Ann. eccl. ad ann. 382 § 30, 31), die Schrödl im Rirchenlegiton VI, 1903 wieder aufgenommen hat, daß Jovinian aus dem Kloster des Ambrofius in Mailand hervorgegangen ift. Nach dem Jahre 385 trat er in Rom öffentlich und

litterarisch gegen die Ueberschätzung des ehelosen und asketischen Lebens auf, die durch das aus bem Orient stammende und im Abendland fich immer mehr einbürgernde Wönch= das aus dem Orient stammende und im Abendland sich immer mehr einbürgernde Mönchztum verbreitet war. Dieser Zeitpunkt ist durch den Weggang des Hieronhmus nach Pazlästina gegeben, da ihn Hieronhmus nicht persönlich in Kom kennen gelernt hatte. Vor dieser Zeit hatte er im Eölibat als strenger Asket gelebt, in schlechtester Kleidung, in sottiger Tunika, schwarzem Hemd und barsis war er einhergegangen und hatte sich nur von Brot und Wasser genährt. Mit seinem öffentlichen Austreten milderte er sein aszketisches Leben — dies dürsen wir den krassen des Hieronhmus, der ihn in seiner späteren Zeit als römischen Stuker und Wollüstling, als christlichen Epikur und Prediger sinnlicher Lust schildert, glauben — er erlaubte sich den Genuß von Fleischspeisen, 10 trug bessere Rleidung, besucht die Bäder und schloß sich vor allem nicht von dem Versehr mit Jünglingen und Frauen ab. Gerade der letzte Punkt war den nicht von dem Mönchen, die aus strengte Klausur drangen, besonders anstößia. Dabei blieb er aber nach mie vor bie auf strengste Klausur brangen, besonders anstößig. Dabei blieb er aber nach wie vor ehelos und dies gewiß nicht, weil die damalige Kirche den Bruch des Mönchegelübdes als furchtbaren Frevel beurteilte (gegen Haller S. 123), sondern weil er diese Lebensform für 16 sich als christlich geboten erachtete. Er lebte ganz nach der Weise der vormönchischen, abendländischen Asteten, und so dürfen wir ihn als einen Bertreter des alten Asteten= standes betrachten, der gegen die neuen und verschärften asketischen Formen des orienstalischen Mönchtums in Rom einen verzweiselten Rampf kampft. Dabei gelangte er zu prinzipiellen Aufstellungen, die mit seit lange in der Kirche geteilten Anschauungen in Wider- 20 spruch standen. Daß wir es mit einer durchaus achtungswerten und unanstößigen Persönlichkeit zu thun haben und sein sanatischer Gegner Hieronymus uns ein Zerrbild von ihm entworsen hat, geht daraus hervor, daß Augustin und seine anderen Gegner nichts Ungünstiges über seinen Lebenswandel zu berichten wissen und seine großen Erfolge in Rom doch mit auf die Wirkung seiner Persönlichkeit zu setzen sind. Der Erfolg seiner Der Erfolg seiner 25 Agitation gegen das Monchtum war, daß viele Manner und Frauen sogar in höherem Alter bas ehelose Leben aufgaben. Unter ben Prieftern fand er nach Augustin keinen Anhang. Das amtliche Schreiben bes Siricius nennt 8 seiner Anhänger, die ihm als ministri praedicantes jur Seite ftanden, beren Namen aber fonft unbefannt find. Daß sich ihm auch leichtsertige naturen anschlossen, die in ihm einen Bertreter laxer christlicher 30 Sittlichkeit saben, ist bem hieronymus wohl zu glauben. Der römische Bischof Siricius sab sich auf Denunziation ber monchischen Kreife Roms bewogen, den Jobinian und seine Unhänger auf einer römischen Synobe im Jahre 390 zu exkommunizieren und den außewärtigen Bischöfen, insbesondere dem Ambrosius von Mailand davon Mitteilung zu machen (Siricii ep. 2 ad diversos episcopos). Bei dieser Berurteilung hatte wohl so vor allen der einflußreiche Mönch und frühere Senator Pammachius, ein ergebener Freund des Hieronymus, mitgewirkt. Da Jovinian sich mit seinen treuesten Anhängern nach Maistand der hetzte sich heestles sich der Mahrosius 301 eine Stunde in Meiland zu halten land begeben hatte, so beeilte sich Ambrosius 391 eine Synode in Mailand zu halten, die gleichfalls die Extommunikation über Jovinian aussprach (Ambrosii ep. 8 ad Siricium, papam). Die Annahme Hallers (S. 126), wonach ein Ebikt des Kaisers Theos do bosius vom 17. Juni 389, das die Vertreibung der Manichaer versigte, Jovinian zum Berlaffen Roms veranlagt habe, und wonach Jovinian in Mailand beim Raifer gegen bie Unwendung biefes Ediftes auf feine Unhanger vorstellig zu werden beabsichtigte, lagt fich nicht beweisen und ist auch wenig wahrscheinlich. Rach der Berurteilung des Jovinian als Häretiter schrieb Hieronymus um 392 auf Veranlassung seiner römischen Freunde, die ihm 46 bie Schriften Jovinians nach Bethlehem geschickt hatten, seine zwei Bucher gegen Jovinian, f. Bo VIII S. 49,45 ff. Da biese aber selbst bem Bammachius und Domnio zu start polemisch waren, versuchte Hieronymus den häglichen Eindruck seiner Schrift abzuschwächen, ohne sachlich nachzugeben (ep. 48, 49 u. 50). In Mailand lebte der Streit noch einmal wieder auf. 3wei Mönche Sarmatio und Barbatian, Angehörige des von Ambrosius gestifteten Klosters, 50 Zwei Monche Sarmatio und Sarvatian, Angegorige des don American bon Ambrosius hatten ihr Aloster verlassen und vurden, als sie dahin zurückkehren wollten, von Ambrosius abgewiesen. Sie gingen nach Vercelli und sammelten dort Anhänger. Ambrosius schrieb beshalb an die dortige Gemeinde, um sie vor den häretischen Lehren Jovinians, die die beiden Mönche vertraten, zu warnen (Ambrosii ep. 83 ad Vercellenses). Augustin beiden Mönche vertraten, zu warnen (Ambrosii ep. 83 ad Vercellenses). Augustin schrieb gegen die Jovinianische Häresse die Schrift de bono conjugali, ohne Jovinian 56 ausbrücklich zu nennen. Aus ber Schrift bes hieronymus gegen Bigilantius im Jahre 406 erfahren wir, daß Jovinian damals bereits gestorben war (Hieron. adv Vigil. c. 1). Die näheren Umftande seines Todes sind unbekannt. Gin vom Jahre 412 batiertes Ebikt bes Kaisers Theodosius, das Tillemont (Memoires X, 733 ff.) auf das Jahr 389 jurud's batieren und auf Jovinian beziehen wollte, bat wohl mit bem befannten Saretiter nichts eo

zu thun, zumal da auch bei der schwankenden Überlieserung des Namens Jovianus oder Jovinianus im Edikt sich nichts Sicheres feststellen läßt.

Bas die Lehranschauungen Jovinians betrifft, so sind fie uns nur aus den Schriften seiner Gegner bekannt. Diese haben uns zwar einige seiner Thesen wörtlich überliesert, aber für den s inneren Gebankenzusammenhang find wir auf hypothetische Konstruktionen gewiesen. Deshalb find auch die Urteile der protestantischen Gelehrten von Flacius (Centuriae Magdeburg. IV, 5 S. 381) bis auf Harnack und Haller, bie in ihm einen Protestanten seiner Zeit, den tiefften, originellsten, durch Entschiedenheit ausgezeichneten Wahrheitszeugen des Altertums sehen, in bem bas echt evangelische und protestantische Prinzip am meisten hervortrete, nicht mit 10 Sicherheit und in biefem Umfange festzuhalten. Jovinian hatte seine Lehren in einer Schrift, die Hieronymus commentarioli nennt, litterarisch vertreten. Daß diese Schrift von der conscriptio temeraria, von der der römische Bischof Siricius spricht, zu unterscheiben sei, wie Haller (S. 118) meint, ift wenig wahrscheinlich. Hieronymus verspottet ben Stil Jovinians, der in der That nach den Proben ju urteilen schwerfällig und schwüloen Sit Jobinans, der in der Lydi nach ben proben zu urteilen schwerfatig und japoniste stig war. Für seine Thesen suchte Jodinian Zeugnisse aus der Schrift, aber auch aus der prosanen Litteratur beizubringen. Die Lehren Jovinians sind alle an dem Widerspruch gegen das Mönchtum orientiert. Aus dem Briese des Siricius hören wir von zwei Irrelehren Jovinians, und diese scheinen in der That die Kernpunkte seiner Lehranschauung gewesen zu sein. Nach dem ersten Sat haben Jungfrauen, Witwen und Verheiratete, die von der Schriftus getauft sind, dasselbe Verdienkt, wosern sie nicht sonst in ihren Werken verschieden sied kleichtungstekte des scholieben sied sieden Stephes wied Leichtungstekte des scholieben zu die verkeinen Vertendes wied Leichtungstekte des scholieben zu die verdieden gestauft sieden Verschausen von der Ve schieden sind. Für Die Gleichwertigkeit des ehelichen und jungfräulichen Standes wies J. auf die göttliche Einsetzung der Ehe in Gen 1, 28 und 2, 24 hin. Er berief sich dabei auf die Gottesmänner des alten Bundes und auf den Apostel Betrus, die in der Che gelebt haben. Auch empfehle der Apostel Paulus im ersten Timotheusbrief ausdrücklich 25 die Che. Dies führt J. dazu für das Recht der zweiten und dritten Berehelichung und für die Rekonziliation bußfertiger Hurer einzutreten. Beachtenswert ist es aber, daß J. ben Colibat des Klerus nicht bekämpft zu haben scheint. — Wie die Bevorzugung des jungfräulichen Standes bekämpfte J. auch die Überschätzung des Fastens. Das Fasten ist nach ihm um nichts besser, verdienstlicher und gottgefälliger als der Genuß von Speisen, 30 der mit Danksagung geschieht. Er lehnte sich hier wörtlich an 1 Ti 4, 4 an. Gott hat alles zum Dienst der Menschen geschaffen. Wie der Mensch als Besitzer und Beherrscher der Welt unter Gott steht, so sind Tiere und Pslanzen zur Nahrung und Kleidung, übershaupt zum Gebrauch der Menschen geschaffen. Ehristus selbst an der Hochzeit zu Kanateilen wird der Dernen geschaffen. teilgenommen und bort nicht gefastet ober auch nur gewisse Speisen als unrein gurud= 35 gewiesen. Bur Darstellung seines Blutes hat er im heiligen Abendmahl nicht das Basser, sondern den Wein gewählt, und auch Paulus habe auf dem Schiffe Brot und nicht Rastanien gegessen und dem magenleidenden Timotheus den Rat Wein zu trinken gegeben. Mit dem Fasten ahmen die Christen die Heiden nach, die Priester der Cybele und Jsis enthalten sich des Brotes und der Cerealien, und die Pythagoräer des Fleischgenusses. In dem mailandischen Synodalbescheid des Ambrosius werden dem Jovinian noch awei weitere Frelehren beigelegt. J. leugne die unverlette Birginität der Maria und eine Berschiedenheit in der himmlischen Belohnung der Gerechten. Mit der Bekampfung

des werdenden Dogmas von der unverletzlichen Birginität der Maria, an dem die Mönche zur Verherrlichung des Cölibats besonders interessiert waren, wollte J. den Anhängern des Mönchtums einen schmerzlichen Schlag versehen. I. hielt dabei sest an der jungfräulichen Gedurt Jesu, behauptete aber, daß Maria durch das Gedären ausgehört habe, Jungstrau zu sein. Er beschuldigte die Gegner des Manickäismus und Dualismus, da dei ihrer Annahme von der beständigen Jungsrauschaft der Maria der Leib Christi kein wirklicher, sondern nur ein scheindarer gewesen sei. — Als eine Konsequenz aus der Gleichzstellung der Ehe und der Virginität scheint J. den Sat ausgestellt zu haben, den uns Siervonhmus als vierten überliefert hat. Nach J. erhalten alle Wiederzeborenen, welche ihre Tausgnade bewahrt haben, gleichgiltig ob sie im Ehestand oder als Jungsrauen gezlebt haben, dieselbe Vergeltung im Himmelreich. Es giebt nur zwei Klassen von Menschen, Gerechte und Sünder. Für diese Zweiteilung der Menschheit, die von Ansang an nachzeichen und Sünder. Für diese Zweiteilung der Menschheit, die von Ansang an nachzeichen und die Reppter, die Schase und die Gesperten und die Versluchten des Vaters, auf die Gleichnisse vom guten und schlechten Baum und von den klugen und thörichten Jungsrauen. Auch den Märthrern erkennt J. keine höhere Stuse in der Seligkeit zu. Ob einer in der Verfolgung verbrannt, erdrosselt oder enthauptet wird, es sind verschiedene Arten des Kampses, aber es giebt nur einen Siegestranz. Auch den Einwand

vom vierfachen Ackerfeld, von ben verschiedenen Bohnungen im himmel ließ er nicht gelten. Und auf den Borwurf, weshalb sich benn der Gerechte anstrenge, wenn es doch keinen Fortschritt gebe, antwortete er: er thue dies nicht, um mehr zu verdienen, sondern um nicht zu verlieren, was er hat. Die Seiligung dient also zur Bewahrung des Gnabenstandes, nicht zur Mehrung ber Berbienstlichkeit und Seligkeit. Die gute Grundrichtung 6 ber Seele dachte er sich — er knüpfte hier an Johanneische Gedanken an — durch die mhstische Einwohnung Gottes und Christi im Menschen bestimmt. Die wahren Christen bilden miteinander ein einiges Bolk, die wahre einige Kirche, die die Braut, Schwester und Mutter Christi ift.

Bon diesen Gedanken aus wird auch der fünste schwierigste Satz 3.8 verständlich. 10 Hieronhmus hat ihn als zweite Irrlehre bes J. und Ambrosius als Lehre bes Sarmatio und Barbatian bekämpft, Augustin und Julian von Eclanum haben sich genauer mit ihm auseinandergesett (Aug. Op. imperf. contra Julianum lib. I c. 96ff.). 3. behauptete nämlich die prinzipielle Sündlosigkeit ber Wiedergeborenen. Die, welche mit vollem Glauben in der Taufe wiedergeboren find, können vom Teufel nicht zu Fall ge- 15 bracht werben. Ein in der Taufe Biebergeborener tann nicht fündigen, wenn ein getaufter Chrift fällt, so ift es ein Beweis, daß er tein wahrhaft Wiedergeborener war; er hat nur die Waffertaufe und nicht die Geistestaufe wie Simon Magus in der Apostelgeschichte erhalten. Wie diese Proposition von J. des näheren ausgeführt wurde, bleibt im Dunkeln. Hieronymus machte ihn auf Grund dieses Sates zum Geistesverwandten des Belagius, 20 Julian von Eclanum zum Gesinnungsgenossen Augustins, und Augustin setzte wieder Jovinian in Beziehung jum Belagianismus. Grüsmacher.

Frenaus, Bischof von Lyon, gest. nach 190. — Ausgaben seiner Berte: von Erasmus, Bafel 1526; Feuardent (1575 und 1576, verbefferte hauptausgabe): Roln 1596; Grabe, London 1702; Massuck, Paris 1710 ff. (nach Kapiteln und Paragraphen dieser Ausgabe wird, 25 wie üblich, hier citiert); Stieren, Leipzig 1853, 2 voll.; Harvey, Cambridge 1857, 2 voll. In letterer Ausgabe sind zuerst die Parallelen aus Hippolytus als Ersat des Originals verswertet und die dis dahin bekannt gewordenen sprischen und armenischen Fragmente gesammelt und kort verwehrt (vol. II. 421, 460). und ftart vermehrt (vol. II, 431—469). Dazu kommt einiges Neue, aber noch der Sichtung Bedürftige bei Mösinger, Monum. syr. II (1878) p. 8, lat. Teil p. 10 und bei Pitra, Ana-30 lecta IV (1883, bearbeitet von Martin) p. 17–35. 292—305. Selbst die griechsichen Fragmente sind noch bei weiten nicht vollskändig in die bisherigen Ausgaben ausgenommen. Vgl. 3. B. Pitra, Anal. II, 194 st. 202 (Nr. 2 = Frg. VI lat. bei Stieren p. 828; Harven p. 478); p. 204 Nr. 4; Papadopulos Rerameus, Anal. Hierosol. I, 387—389, dazu Haubscher, Pitrager Christopaesch. VIV. 696. Auch Framer. Chr. in Matth. et Marg. unter den Corrierande est. 3. Bitra, Anal. II, 194 ff. 202 (Rr. 2 = Frg. VI sat. bei Stieren p 828; Harven p. 478); p. 204 Rr. 4; Bapadopulos Kerameus, Anal. Hierosol. I, 387—389. day Daußleiter, Zischr. Kirchengesch. XIV, 69 ff. Much Eramer, Cat. in Matth. et Marc. unter den Corrigenda so hinter p. 498 zu Iren. III, 10. 6. — Ueber his. der lat. Bersion Bitra, Anal. II, 188 dis 193. 210—217; Loofs, Die his der lat. Uebersehung des Irenäus und ihre Kapiteleinteilung in Kirchengesch. Stud. zu h. Reuters 70. Gedurtstag, 1888, S. 1—93; Sanday, The Mss. of Irenaeus in Journal of philol XVII p. 81—94. — Litteratur über Irenaeus in Journal of philol XVII p. 81—94. — Litteratur über Irenaüs: Eus. h. e. V, 4 p. 8. 20. 24. 26; Hieron. v. ill. 35; Tillemont, Mém. pour servir ad histo. eccl. tom. III (a. 1695) p. 77—99. 619—629; Dodwell, Dissert. in Iren. 1689; Grabe, Proleg. de vita et script. Iren. 1702; Massuck, Dissert. praeviae in Iren. libros 1702 (Dies und anderes abgedruch bei Stieren II, 32—355); Stieren in Ersch üben 1871; Leimbach, Wann ist Ir. gedoren? ZiCh 1873 S. 614—629; Lipsius, Die Zeit des Ir. und 25 die Entsteh. der altath. Kirche, H. 31872, S. 241—295; desselben Urt. über Irenäus Diec Entsteh. der altath. Kirche, H. 31872, S. 241—295; desselben Urt. über Irenäus Diec altatrist. biogr. III (1882) p. 253—279; Jahn. Zur Biographie des Bothsarpus und des Frenäus, Forschungen zu Geich. des Kanons 2c. IV (1891) S. 247—283; von demielben Apostel und Apostelschiler in der Prov. Alien a. a. VI (1901) S. 27—40. 53—94; Harnach, Gesch. der altatristile Siet der Irenaeus de eucharistis I (1893) S. 263—288: II. 1 (1897) S. 320—333. 517—522. 50—Ileber einzelne Seiten der Lehre und der litterarischen Arbeiten des Ir. Dopfenmüller, Die Christologie des hl. Ir. 1843; Bahn, Marcellus von Unchra, 1862 S. 234—245; Runge, Die Gottessehre des Ir. Spissing, Die Lehre der ältessensichen Sirche vom Erschlich er Altath. Kirche, 2. Auss. de eucharistia, 1867; Berner, Der Paulinismus des Ir., IVI VI, 2, 1889. 55—Ileber seinen Kirchenbergriff und Stellung zu

 Schriften: 1. Έλεγχος καὶ ἀνατροπὴ τῆς ψευδωνύμου γνώσεως. Titel hat Jr. selbst in Unlehnung an 1 Ti 6, 20, bem großen, aus 5 Buchern bestehen-Real-Encyflopabie für Theologie und Rirche. 3. A. 1X. 26

ben Werk gegen die Reber gegeben (l. II praek.; IV praek. § 1 und c. 12,4, 5; V, praek. cf. Eus. h. e. V, 7, 1, und die Einführungsformel eines sprischen Fragments dei Harbey II, 433 nr. 3), statt dessen die Griechen, Lateinern und Sprern auch abgekürzte Formen üblich waren (Eus. h. e. III, 23, 3; Cyr. Hieros. catech. 16, 6; Hieron. v. ill. 35; 5 Anastas. Sin. dei Tischendorf, Anecd. sacra et prof. p. 120; Florus im Prolog zur lat. Übersetzung; Wright, Catal. of the syr. Mss. p. 1012. 1013; Photius cod. 120; eigentümlich Cramer, Cat. in acta ap. p. 31 mit der Korrektur p. 426 \*\*xarà Oðalev-tívov \*\*xal Magniwros = Fren. III, 12, 1). Das ganze Wert ist uns vollständig nur in einer lateinischen Übersetzung erhalten, deren Alter erneuter Unerspudung bedarf; dem 10 die Meinung von Grabe (sect. II, 3) und Massuet (diss. II, 53), daß bereits Tertullian c. Valentinianos sie benutt habe, ift ansechtbar. Für bas Borhandensein des Originals noch im 16. und 17. Jahrhundert giebt es unverwerfliche Zeugnisse (Zahn, 3KG II, 288—291; Meyer ebenda XI, 155—58; TheB 1893 Nr. 43). Inzwischen haben wir an großen Excerpten bei Epiphanius (haer. 31, 9–32 = Iren. I praef. 15 § 1–c. 11, 1; Epiph. haer. 32, 1. 5. 7; 33, 1; 34, 1; 35, 1–20; 35, 1 = Iren. I, 11, 2–21, 5), an zahlreichen kleineren Citaten bei anderen Schriftstellern und großen stillschweigend herübergenommenen Studen bei Hippolytus (refut. VI, 38, 42—52; VII, 32—37) einen gewissen Ersat für beträchtliche Teile bes noch nicht wiedergefundenen Ori-ginals. — Es fehlte in der firchenantlichen Stellung des Frenäus zu Lyon nicht an An-20 laß zu einer litterarischen Bestreitung der Frelehrer. Einige Schüler des von der Schule Valentins ausgegangenen Gnostifers Marcus waren in die Rhonegegend gekommen (I, 13, 7), und Schriften bes zur valentinianischen Lehre abgefallenen romischen Bresbyters Florinus beunruhigten die dortigen Gemeinden (fragm. syr. XXVIII Harvey II, 457). Aber die nächste Veranlassung zur Absassung des großen Werks war die Bitte eines aus-25 wärtigen Freundes und Berufsgenossen (für letteres vgl. besonders IV praef.; V praef.), ihn mit der valentinianischen Lehre genauer bekannt zu machen und ihm Unleitung zu ihrer Widerlegung zu geben (f. besonders die Borreden zu l. I u. III). Dem entsprechend will Ir. die von ihren Urhebern und Anhängern vielfach in mysterioses Dunkel gehüllten wu zr. die von ihren urhedern und Anhangern vielsach in mhlteridses Wuntel gehülten Lehren erstlich and Licht ziehen (έλεγχος), zweitens aber auch widerlegen (ἀνατροπή). 30 Das ursprünglich nicht auf so großem Umfang angelegte Werk sollte in seinem ersten Buch die erste, im zweiten die zweite Ausgabe lösen (I, 31, 3 und die Vorreden zu II. III. IV). Aber schon II, 35, 3 stellt Ir. ein drittes Buch in Aussicht, in welchem die summarische Wiederlegung des 2. Buchs durch einen ausschührlichen Schriftbeweis ergänzt werden sollte. Aber "die Liebe in Gott, reich und neiblos wie sie ist, giedt mehr als man von ihr fordert" (III praef.). Auch die eigentliche Ausgabe des zweiten Buchs soll mit reicheren Mitteln noch einmal in Angrisf genommen werden. Das Versprechen, außer der Gronnelisten die der übrigen Angstel nach Angstelsen gehre der Erdangelisten die der übrigen Angstel nach Angstelsen der die Gnosis verurteilenden Lehre der Evangelisten die der übrigen Apostel nach Apostel= geschichte und Briefen und zulest die Worte Jesu selbst ins Feld zu führen (III, 11, 9), wird im britten Buch nur teilweise gelöst. Die Reden Jesu werden auf ein viertes Buch 40 verspart (III, 25, 7), welches dann wieder selbstständig dem Freunde geschickt wird (IV praek.). Aber am Schluß besselben ist nicht nur ein großer Teil dieser Aufgabe noch unerledigt; es stellt sich außerdem noch das Bedürfnis heraus, die Lehre des Paulus gründlicher, als es im 3. Buch geschehen, gegen gnostische Mißdeutung sicher zu stellen. Eine förmliche Auslegung der paulinischen Briefe, sowie der nicht in parabolischer Form 45 vorgetragenen Aussagen Jesu über Gott den Bater stellt er für das 5., unwiderruflich letzte Buch in Aussicht (IV, 41, 4). Erst eine erneute Mahnung des Freundes an das gegebene Bersprechen schein die Absassin dewirkt zu haben (V praek.). Erfüllt hat Jr. in bemfelben fein Berfprechen keineswegs; in keinem Teil bes Werkes entspricht die Ausführung dem Programme so wenig, als in diesem letten; baran können die Sophismen so Massuets (diss. II § 54) nichts ändern. Grabes Bermutung (proll. sect. II § 6), daß das Werk nicht vollständig erhalten sei, entbehrt nicht ganz des Anhalts, und auch nicht der Analogie, denn manche lat. His haben auch den jetigen Schluß von V, 32 an weggelassen. Bei großer Klarheit des Gedankens und des Ausdrucks im einzelnen überläßt sich Jr. stets dem natürlichen Strom der ihm zusließenden Stoffe und Ideen und giebt 55 sich keinerlei Mühe, ihn in das enge Bett eines vorher aufgestellten Plans einzuzwängen. Was den geordneten Gang des Werkes ftort, find auch nicht Digreffionen und Exturje, von welchen der Schriftsteller reumütig zurucklehrte, sondern der ruftig fortschreitende Gebankengang eines Mannes, ber sich auf den Gebieten, welche er überhaupt betritt, mit ungezwungener Sicherheit bewegt. Er verzichtet ausdrücklich auf alle Kunst des schriftco stellerischen Bortrags. Wie er sie überhaupt nicht erlernt und geübt hat, so muß ins-

besondere sein Aufenthalt unter den Kelten und seine eifrige Beschäftigung mit deren barbarischer Sprache den Mangel an Feinheit des griechischen Ausbrucks entschuldigen (I praek.). Nur um die Sache ist es ihm zu thun; und obwohl er an einen weiteren Lesertreis denkt (V. praek.) und sogar eine direkte Beeinflussung der Häreiker durch seine Schrift zu beabsichtigen scheint (I, 31, 3; III, 25, 7; IV, 12, 4), so hat er doch immer zunächst den im kirchlichen Glauben mit ihm einigen, aber über die Feinde desselben und die rechten Mittel der Kriegführung nicht ausreichend unterrichteten Freund im Auge, bei twelchem er auf wohlwohlende Aufnahme seiner Darstellung rechnet. Um die valentinianische Lehre war es diesem hauptsächlich zu thun; daher steht sie im Borbergrund der Darstellung wie der Widerlegung des Jr. Aber da dieselbe eine recapitulatio omnium 10 haereticorum ist, so gehört es zu ihrer Darstellung, daß sie auf ihre Wurzeln zurückgeführt und bis zu Simon Magus zurudgegangen werbe; und da die Wiberlegung ber valentin. Lehre zugleich diesenige aller anderen Häresien scin soll, so muß auch auf die ihr gleichzeitigen, aber nicht stammverwandten Lehrbildungen, z. B. auf den Marcionitismus wenigstens beiläusig eingegangen werden (IV praek; I, 22, 2; 31, 3; II praek). 15 Alls Quellen ber Darstellung bienen ihm neben ber perfonlichen Berührung mit einigen Schülern Balentins beren Schriften (I praek.), aus benen er meist frei referiert, zuweilen aber auch wörtlich citiert, z. B. I, 8, 5 aus einer Schrift bes italischen Balentinianers Ptolemaus (vgl. Zahn, Gesch. bes neutestl. Kanons II, 956—959); I, 11, 3 aus ber Schrift eines anderen "berühmten Lehrers" berfelben Schule, also nicht bes Karpotratia= 20 ners Spiphanes, deffen Namen ältere Gelehrte in bem Spitheton clarus (fo Iren. lat., insignior bei Tert. c. Valent. 37; ἐπιφανής Hippol. refut. VI, 38) wiederfinden wollten, nachdem ihnen Epiphanius (haer. 32, 3) in diesem Frrtum vorangegangen war. Jr. kennt wohl ältere kirchliche Ketzerbestreitungen, vermißt aber an ihnen genügende Kenntnis der valent. Lehre (IV praek). Dagegen mag er in Bezug auf andere Häreze zien aus solchen Werken geschöpft haben, wie er denn Justins Schrift gegen Marcion (IV, 6, 2) und ein gegen Marcus polemisierendes Gedickt (I, 15, 6) beifällig eitiert. Das britte Ruch (III 3 3) ist zur Leit des römischen Richards Elautherus (175.—190) and britte Buch (III, 3, 3) ist zur Zeit bes römischen Bischofs Cleutherus (175—189) geschrieben. Seit Massuet (diss. II, § 47), bessen ungenaue Angabe Harber (Introd. p. CLVIII und vol. II, 110) und Ziegler (S. 29 Anm.) vollends falsch reproduzieren, so hat man die Abfassungszeit näher zu bestimmen gesucht, indem man die Anführung der Uebersetzung Theodotions (Iren. III, 21, 1) als Beweis dafür nahm, daß Frenaus dies einige Zeit nach dem zweiten Jahr des Commodus geschrieben habe, in welchem nach den sich ergänzenden Angaben der Baschachronik (ed. Dindorf I, 481) und des Epiphanius (de mens. et pond. 17 cf. 18) Theodotion sein Werk ediert habe. Aber erstlich hans se belt es sich nicht um eine einmalige Erwähnung einer buchhändlerischen Rovität. Frenäus hat die theodotion sche Verschung der LXX benützt (vol. Overschung) bed, Quaest. Hippol. p. 104-108) und halt fie ficherlich für einen Beftandteil feiner inspirierten LXX. Das setzt einen kirchlichen Gebrauch zu Lyon voraus, welcher in der Zwischenzeit zwischen dem 2. Jahr des Commodus (181/2) und dem letzten Jahr des 40 Eleutherus (189) nicht entstanden und seinem Ursprung nach wieder völlig in Vergeffenheit geraten, und bei dem Urteil des Jr. über die verschiedenen Berfionen (III, 21, 1—4) am wenigsten auf ihn selbst, den damaligen Bischof biefer Rirche, jurudgeführt werden kann. Und obwohl Jr. (nach bem griechischen Text schon III, 21, 1; nach bem lat. erft III, 21, 3) den Epheser Theodotion und den Pontifer Aquila als of νῦν μεθεσμηνεύειν 45 τολμῶντες den 70 Senioren der Btolemäerzeit gegenüberstellt, so zeigt doch eben diese Jusammenstellung Theodotions mit Aquila, welcher der Zeit um 130 angehört, von Jr. aber erst hinter Theodotion genannt wird, sowie die Behauptung des Jr., die Ebsoniten seigen diesen diesen biesen libersetzen (zu Jes 7, 14) mit ihrer Meinung von der natürlichen Erzeugung Jesu gesolgt, daß er das Werk Theodotions nicht als eine allerneueste Erscheinung so seiner Gegenwart kennt; und es folgt unmittelbar, daß Theodotion geraume Zeit vor Commodus und vor Eleutherus gearbeitet haben muß. Die Pascharbenik, welche nicht zum 2., sondern 6. Jahr des Commodus, und zwar mit ausdrücklicher Bezugnahme auf die dazu notierten Konsuln, die Herausgabe von Theodotions Berfion ansett, ist für uns ohne alle Bedeutung, da wir den Gewährsmann, den sie citiert und ziemlich buchstäblich 55 abschreibt, selbst lesen konnen, nämlich den Epiphanius. Diefer aber begnügt fich mit ber sehr unbestimmten Angabe περί την τοῦ δευτέρου Κομόδου βασιλείαν (§ 17 s. jedoch Text und Unmerfungen bei Lagarbe, Symmicta II, 169) und έν τῷ χρόνῳ τούτου (§ 18). Wenn Massue eine Konjektur gemacht hat, die er nicht mitteilt (etwa περί τὸ δεύτερον της Κομόδου βασιλείας), so wird biefelbe durch ben Rontegt schlechthin aus so

geschlossen. Der zweite Commodus des Epiphanius aber wird von diesem selbst ebenso unzweideutig nach (Septimius) Severus, als die Bersion Theodotions nach der des Symmachus angesetzt; und die heillosen Konfusionen und Selbstwidersprüche dieses schrecklichsten aller Chronologen in diesem Zusammenhang § 16—18 hat der Scharssinn eines Bestavius (II, 398 sqq., Dindorf IV, 1, 62 sqq.) wohl einigermaßen zu erklären, aber keineswegs zu beseitigen vermocht. Die Angabe des Epiphanius ist demnach völlig wertlos für die Chronologie des Jr. Undererseits darf man aus dem bescheidenen Tone, in welchem Ir. auch noch in ber Borrebe seines letten Buchs seinem Freunde gegenüber sich äußert (quemadmodum postulasti a nobis obedientibus praecepto tuo), auch nicht 10 schließen, daß er das gange Werk noch als Presbyter geschrieben habe. Es bedarf kaum ber Annahme, daß jener Freund selbst ein angesehner Bischof war (Florus im Prolog § 1 scripsit quinque libros cuidam episcopo), oder daß Jr. ein hössicher Mann war, dem des Freundes Wunsch als Beschl galt (vgl. Massuet diss. II § 49 gegen Grade). Stellen wie IV, 30, 1 (hi qui in regali aula sunt fideles cf. Hippol. resut. IX, 12), 16 sowie die Abweschheit aller Andeutungen von einem Berfolgungszusstand der Kirche sprechen dafür, daß dieses Werk nicht unter Marc Aurel, sondern erst unter Commodus (180 bis 192) und somit, wenn wir die für das mittlere Buch geltende Angabe, zur Zeit des Eleutherus (175—189), für das ganze Werk gelten laffen, um 185, vielleicht im Lauf mehrerer Jahre, ausgearbeitet wurde. Da Fr. nun mit biblischen Citaten nicht sparsam ift, so 20 läßt sich daraus, daß er sich selbst mit einer einzigen Ausnahme, die wir nicht kontrollieren können (III, 7, 1 cf. Grabe sect. II, 1), niemals citiert, nicht schließen, daß er vorher nur erst wenig ober noch gar nicht schriftstellerisch thätig gewesen sei, zumal nach ben vorhandenen Angaben teine andere seiner Schriften von annähernd gleichem Umfang oder gleicher Bedeutung wie das Hauptwert gewesen zu sein scheint. — 2. Ein Mahnschreiben 26 an den römischen Preschiter Florinus περί μοναρχίας ή περί τοῦ μη είναι τὸν θεὸν ποιητην κακῶν (Eus. h. e. V, 20, 1; ein geschichtlich bedeutsames Stück daraus V, 20, 4—8; eine aus einem Martyrologium genommene armenische Übersetzung bei Pitra, Anal. II, 200). Zur Zeit dieses Schreibens stand Florin noch innerhalb der Kirche; denn Jr. beweist ihm erst, daß seine Lehrsätze mit der Kirche underträglich seien, und daß so "nicht einmal die außerhalb der Kirche stehenden Keierbende Sätze auszusprechen gewaß so "nicht einmal die außerhalb der Kirche stehenden Keierbende Sätze in der Kirche stehenden S haben". Dem entspricht, was Eufebius (V, 20, 1) fagt, daß Florin damals die im Titel des Sendschreibens verneinte Ansicht zu begünftigen schien. — 3. Durch denselben Florin veranlaßt, aber nicht mehr an ihn gerichtet, war τὸ σπούδασμα περί ογδοάδος. Das einzige Fragment biefer "Studie" bei Eus. V, 20, 2 enthält teine Anrede an Florin, 86 sondern ist eine an den Schreiber, welcher die Schrift topieren wird, gerichtete Befchwörung gewissen zu eine un den Schrieber, welcher die Schrift iopieren with, gerichtere Besching zu gewissenkafter Bergleichung seiner Abschrift mit dem Original. Da das Thema der Schrift eine Grundlehre Valentins betraf, und sie nicht mehr die Form einer Warnung an Florin an sich trägt, so mag im wesentlichen richtig sein, was Eusedius sagt, daß Fr. sie geschrieben habe, als Florin "wiederum durch die Irrlehre Balentins sortgerissen wurde".

40 Vesonders bedauerlich ist der Untergang dieser Schrift, weil Ir. darin so eingehend seinen Zusammenhang mit der ersten nachaposstolischen Generation erörtert hat, daß Eusedius auser iener Beschwährung am Schlich der Schrift wer dies zus der allem anneret De außer jener Beschwörung am Schluß ber Schrift nur dies aus berselben anmerkt. In ber Überschrift eines sprischen Citate aus Iren. I, 9, 3 ist nicht, wie man aus der Übersetzung von Harvey (II, 433 f. A. 1; cf. Pitra-Martin IV, 18. 293 Nr. 3) schließen könnte, 45 diese Schrift von der Ogdoas citiert, sondern nur gesagt, daß Jr. in jenem Zusammenhang gegen die von Balentin und seinen Anhängern wie ein Mythus vorgetragene Phantafie und gegen die von ihnen so genannte Ogdoas streite, was in der That zutrifft. Dagegegen ist ein griechisch und sprisch erhaltenes Fragment, welches in einer H mit Dagegegen ist ein griechisch und spricht erhaltenes Fragment, welches in einer H mit κατά Balertírov eingeführt wird, wahrscheinlich der Schrift über die Ogdoas entlehnt 50 Frg. VIII; Stieren S. 829; Harbey II, 479; Mai, Spicil. Rom. II, 2, 36; Pitra, Anal. II, 197 Nr. 6; sprisch etwas vollständiger dei Harvey II, 454 Nr. 25; Pitra-Martin IV, 26. 299 Nr. 24 mit der sonderder überschrift "von Frenäus, welchen die Hartister eitieren", oder nach anderer Lesung "töteten"). — 4. Ein an einen gewissen Blastus in Nom gerichtetes Sendschrift nach angere geschaften V.20, 1

55 cs. 15 neben demjenigen an Florin. Nach Pseudvetertulian haer. 22 war Blastus ein Quartadecimaner, nach Pacianus (ep. 1 ad Sympron.) ein geborener Grieche und Montanist, vgl. Zahn, Forschungen IV, 285. 307. Bu biesem Sendschreiben gehört nicht ein sprisches Fragment, welches Harvey bemselben zuweisen wollte (II, 456 Nr. 27 - Pitra-Martin S. 26. 300 Nr. 26, f. die hier folgende Nummer). Eher ware dahin zu rechnen w eines der Pfassichen Fragmente, wenn es echt wäre (Harvey II, 505 Nr. 37) und sehr

wahrscheinlich ein armenisches Fragment (Pitra-Martin S. 34. 305 Nr. 8), dessen Echtheit durch die Berwandtschaft des Gedankens mit Iren. IV, 26, 2; 33,7 bestätigt wird. — 5. Zu ben Senbschreiben, welche Jr. zur Zeit bes Ofterstreites zwischen ben Asiaten und Victor von Rom an verschiedene Bischofe gerichtet hat (Eus. V, 24, 18), wird und Wictor von Rom an verigiedene Bischofe gerichtet hat (Eus. V, 24, 18), wird dasjenige gehören oder hing doch damit zusammen, welches er nach einem sprischen Frag- 5 ment (Harbet) II, 456 Nr. 27; Martin S. 26. 300 Nr. 26) "an einen Alexandriner schrieb, darüber, daß es Recht sei, das Fest der Auserstehung am Sonntag zu seiern". Ob der Adressam Duartadecimaner war, oder ob Fr. ebenso wie an Victor (Eus. V, 24, 11) im Ton der Konzession so geschrieben hat, läßt sich weder aus der Ueberschrift, noch aus dem Inhalt des Fragments sicher erkennen. — 6. Schreiben an Victor 10 von Nom in der Osterfrage, im Namen der gallischen Christen (Eus. V, 23, 2; 24, 11—17. Zusammenstellung, Übersetzung und Untersuchung der Fragmente bei Jahn, Korsch. IV. 283—308). Eusedieus kennt mehrere Schreiben des Ir. in dieser Angelegens Forsch. IV, 283—308). Eusebius kennt mehrere Schreiben des Jr. in dieser Angelegensheit, aber nur eines an Victor. In vielen Gnomologien (Maximus Conf., Parall. Sacra etc. s. Harvey II, 477 Nr. 4; Bitra, Anal. II, 197 Nr. 8 Note 3) wird ein 15 Sat bes Fr. "aus bem Brief an Bictor" citiert. Gine Mehrheit solcher Briefe hat nur Hieronymus (vir. ill. 35), von welchem wiederum Photius (cod. 120), wie so oftmals, durch Bermittlung der griechischen Übersetzung des Sophronius abhängig ist, in seiner Beise, wahrscheinlich infolge unaufmerksamer Lesung von Eus. h. e. V, 24, 18 erdichtet. 28et, dagigetilich infolge undufmersamer Lesung von Lus. A. e. v, 24, 18 eroichtet. Zu dem einzigen Sendschreiben des Fr. an Victor gehört daher auch das sprische Frag- 20 ment eines Schreibens an Victor in betreff des Florinus und seiner Schriften (Harvey II, 457 Nr. 28; Martin S. 27. 300 Nr. 27; vgl. Zahn, Forsch. IV, 254 A. 4; S. 289 f. 305–308; VI, 32 ff.), und es ist nicht schwer einzusehen, wie trefflich es sich in Ton und Zusammenhang jenes Sendschreibens einstigt. Möglich ist auch, daß Pseudojustin (quaest. ad. orthod. 115 ed. Otto III², 186) mit έν τοῦ περί τοῦ πάσχα λόγω eben 25 violes Sendschreiben meint denn non einer anderweitien nicht als Prise choekesten Mis-Diefes Sendschreiben meint, benn von einer anberweitigen, nicht als Brief abgefaßten Abhandlung des Jr. über diefen Gegenstand wiffen wir nichts. — 6. "Uber ben Glauben an Demetrius, einen Diakon bon Bienne". Gin feit Feuarbent in lateinischer Übersetzung und ohne genauere Angabe ber Hertunft gebrucktes Fragment (Harvey II, 478 Nr. 6) hat zuerst Pitra Anal. II, 202; vgl. S. 194 aus einem Miscellenkober 30 (Paris 854 fol. 134) griechisch herausgegeben. Das Citat wird bort eingeleitet  $\tilde{\epsilon}_{x}$   $\tau \tilde{\eta}_{s}$ sowie in der arabischen, in welcher der Name Hierotheus aus Irenaeus verschrieben ist, wird es bem Jr. zugeschrieben. Diese starte Bezeugung kann nicht baburch in Frage ge- 45 wird es dem Fr. zugeschrieben. Diese starke Bezeugung kann nicht dadurch in Frage ge= 45 stellt werden, daß in einer sprischen H (Brit. Mus. Add. 12156 fol. 77, also derselben, welche kol. 1 unser Fragment dem Fr. zuschreibt) ein sehr ähnlich lautendes Stück die Überschrift trägt "von Bischof Melito über den Glauben" (Cureton, Spicil. syr. p. 32, englischer Teil S. 53. 95; Martin S. 29. 301 Nr. 30). Denn erstens ist eine Schrift Melitos unter diesem Titel nicht bekannt; der Titel neol δπακοής πίστεως αλοθητη- 50 χίων Eus. IV, 26, 2 liegt zu weitab. Dagegen macht schon der Eingang des Melitos fragments ("Aus Gesey und Propheten haben wir gesammelt, was verkündigt ist über unsern Helus Christus") ziemlich gewiß, daß es aus Melitos έκλογαὶ έκ τε τοῦ κάνον και τουν ποσοντών πεοι τοῦ σαντέσος και πάνος και πάνος εξωντάν (Ευκ νόμου καὶ τῶν προφητῶν περὶ τοῦ σωτῆρος καὶ πάσης τῆς πίστεως ἡμῶν (Eus. IV, 26, 13) genommen ift. Zweitens find diese Belitos denjenigen des Jr. eben 55 nur sehr ähnlich, keineswegs mit ihren ibentisch. Fr. wird hier wie anderwärts Ausführungen eines alteren Schrifftellers sich frei angeeignet haben, vielleicht in ber Schrift an Demetrius, welcher ber Titel περί πίστεως eber jutommt, als ben Eklogen Melitos. — 7. Gine Apologie bezeugt Eus. V, 26: πρὸς Ελληνας λόγος συντομώτατος καὶ τὰ μάλιστα ἀναγκαιότατος, περί ἐπιστήμης ἐπιγεγραμμένος. Φίεταμε macht εο

Hier. vir. ill. 35 zwei Schriften, beren lettere de disciplina betitelt gewesen sein soll, wie auch Rusin h. e. V, 26 περὶ ἐπιστήμης übersett, während Sophronius das Driginal glücklich wieder erreicht. Vielleicht las Hieronhmus dei Eusedius gegen die meisten Hi, auch gegen Rusin und den Syrer els, wie Lämmer els, vor τὰ μάλιστα. — 8. Eine Schrift els ἐπίδειξιν τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος widmete er einem gewissen Marscianus, möglicherweise dem Versassen von Vrangerpie (e. 20, l. dazu Lightfoot). — 9. Eine Sammlung von Predigten wird das βεβλίον διαλέξεων διαφόρων getwesen sein (Eus. V, 26; falsch Rusin dialogi de diversis, richtig Hieronhmus variorum tractatum, Sophronius ποικίλων διαλίων, vgl. Zahn, Forsch. III, 44). Ein Fragment derselben ist in den Gnomologien wenigstens teilweise unter richtigem Titel außetwahrt (Harvey II, 480 Nr. 11), andere mit Verschreibung des Titels in διατάξεων (l. 1. II, 508 Nr. 41 — Nr. 9 vgl. Migne 86 col. 2087). Ein armenisches Bruchstüdeiner Predigt über Mt 20, 20 trägt die Uberschrift "aus der zweiten Reihe der Homilien einer Predigt über Mt 20, 20 trägt die Uberschrift "aus der zweiten Reihe der Homilien bes hl. Jrenäus, des Nachfolgers der Apostel" (Harbey II, 464 Nr. 32; Martin S. 31. 15 302 Nr. 2). — 10. Dekumenius giebt einen Auszug aus einer Schrift, worin Jr. über Sanctus und Blandina erzählt haben soll (Harvey II, 482 Nr. 13). Abgesehen von einer Berwechselung der Märtyrerinnen Blandina und Biblias stimmt dieser Bericht wesentlich mit dem Schreiben der Gemeinde von Lyon über die Martyrien von Lyon über die Martyrien von Lyon über die Martyrien von Lyon im J. 177 überein (Eus. V, 14—19. 25). Ir. kann der Verfasser des letzen sein, da er damals Presbyter in Lyon war, und die Gemeinde kann an irgend einer Stelle seinen Names als des Norfasser anzunt kaken (hal dem Allien Verfasser) Stelle seinen Namen als bes Berfaffers genannt haben (vgl. ben gleichen Fall Mart. Polyc. 20, 1), ohne daß Eusebius es nötig fand, auch dieses Stud des Berichts unter seine ohnehin ausführlich genug geratenen Auszüge aufzunehmen. Wir hätten ein Seitenstück an der nahezu sicheren Absassio Perpetuae durch Tertullian. — 11. Aus einer Schrift περί τοῦ μὴ είναι ἀγέννητον τὴν ὕλην existiert ein Fragment, gegen welches nicht viel einzuwenden ist (Harve II, 496 Nr. 32, vollständiger aus einer anderen Hitaria, Anal. II, 203 Nr. 3, vgl. S. 195). Wenn man neben Hosehus, Justinus und Cajus auch den Jr. sür den Berfasser der Schrift Hippolyts περί τῆς τοῦ παντὸς οὐσίας gehalten hat (Photius cod. 48), so könnte das auß der Erinnerung an eine Schrift verwandten Gegenstandes stammen, welche Jr. in der That geschrieben hat. — 12. Unsicher ist eine "erste Aussegung zum hohen Liede", von welcher ein sprisches Fragment existiert (Harven II, 455 Nr. 26; Martin S. 26. 299 Nr. 25). — 13. Über die Geschichte der 4 Fragmente, welche der Tübinger Kanzler Nfass 1715 bergusagah (Stieren I. 847—891 Nr. 37—40: Harven II. Tübinger Kanzler Pfaff 1715 herausgab (Stieren I, 847—891 Nr. 37—40; Harvey II, 35 498—506 Nr. 35—38), hat Stieren II, 381—528 die Aften gesammelt. Neuerdings hat Harnack (TU, NF V, 3) sie nachgeprüft und, wie es scheint, endgiltig bewiesen, daß alle 4 Stücke eine Fälschung Pfaff's seien. Das 2. Fragment mit der dunkeln Berufung auf δευτέραι τῶν ἀποστόλων διατάξεις, womit möglicherweise die Didache gemeint wäre (vgl. das Citat aus Mal. 1, 11 hier wie in Didache 14, 3), berührt 40 sich nahe mit Iren. IV, 17, 5—18, 1. Auch dort wird betont, daß die Kirche das Opfer des neuen Bundes von den Aposteln empfangen habe; es wird die gleiche prophetische Stelle unter Nennung des Malachias und dahinter mit der gleichen Formel (Joannes in apocalypsi) Aht 5, 8 citiert. Bebenklich ist, daß an ein als paulinisch bezeichnetes Citat (Rö 12, 1) mit \*\textit{kal \piaklete} and \textit{lock} ein \sqrt{slokes} aus Hr 13, 15 angeschlossen wird, als ob auch dies Paulus geschrieben hätte, während Jr. den Hebräerbrief zwar eitiert (Eus. V, 26), aber dem Paulus abgesprochen hat (Phot. cod. 232). Entscheiden gegen die Echtheit ist der auf einem Druckseller hat (Phot. cod. 232) war der den Ausgeschler der Salloig beruhende Gebrauch von deuglossen statt der verglossen der den Ausgeschler der Salloig beruhende Gebrauch von deuglossen statt der verglossen der der έκκαλουμεν statt έπικαλουμεν. — 14. Ob zr. seine Absicht gegen Marcion eine besondere Schrift zu schreiben ausgeführt hat, wissen wir nicht (Iren. III, 12, 12; 50 Eus. V, 8, 9).

II. Le ben s geschichte. Da Fr. mehr als irgend ein anderer Kirchenschriftsteller vor Euseb für uns als Zeuge kirchlicher Tradition von Wichtigkeit ist, so hat auch eine genauere Festellung seines äußeren Lebensganges erhebliche Bedeutung. Die Provinz Asien war seine Heimat. In Niederasien, b. h. in einer an der Westtüste Kleinasiens gelegenen Stadt und in der Umgebung Polhkarps, also gewiß in Smyrna hat er, "da er noch ein Knade war," den späteren Keher Florin gesehen (j. unten). Nach dem Armenier Schoos hat sich Fr. einmal in Laodicea aufgehalten (Mitteilung von Hübschmann dei Harnack Patr. apost. I², 2, 101). Die auch sonst mannigsach bezeugte Verdindung zwischen den Kirchen Asiens und Galliens und der Ton, in welchem Fr. von den Kirchen und Kirchenlehrern jener Provinz redet, bestätigen scine Herlunft. Griechische Abkunst solgt

freilich weder aus seinem Namen, den man in den Inschriften Afiens ziemlich häufig antrifft, noch aus ber Sprache, in welcher er schrieb. Andererseits hat aber auch Harvet (Pref. p. V; Introd. p. CLIII) nichts Triftiges für die Hypothese einer semitischen, fprifchen Herkunft beigebracht. Die Ubereinstimmungen in neutestamentlichen Citaten mit ben sprischen Bersionen sind nur Zeugnisse für die Gestalt des griechischen Textes im 5 zweiten Jahrhundert, auf welchen beibe zurückgehn. Die Anzeichen von einiger Kenntnis des Hebräischen und Aramäischen, welche übrigens durch den an den betreffenden Stellen begreislicherweise besonders verderbten Text ziemlich verdunkelt sind (I, 21, 3; II, 24, 2; 35, 3), könnten es höchstens wahrscheinlich machen, daß unter den asiatischen Kirchenslehrern, welchen Jr. die Grundlagen seiner Bildung verdankt, auch Juden von Geburt 10 waren. Selbst mit wieviel Buchstaben der Name Jesus von den Herrichen werde, weiß er nicht aus eigener Kenntis, sondern beruft sich dafür auf die periti eorum (II, 24, 2).

In das helle Licht undezweiselleter Geschichte tritt Jr. erst im 3. 177, in welchem die ju Lon im Gefängnis liegenden Konfesoren ihn jum Uberbringer eines Schreibens in Sachen der montanistischen Frage an Cleutherus von Rom wählten 16 (Eus. h. e. V, 3, 4 und c. 4). Wenn Eusebius bemerkt, daß die gallischen Christen d. h. die Gemeinden von Vienne und Lyon (V, 1, 3), dieses Schreiben an Eleutherus ebenso wie das in derselben Sache an die Gemeinden Asiens und Phrygiens gerichtete Schreiben berfelben Konfefforen ihrem an die Affiaten gerichteten Bericht über die Dartyrien jener Tage beigefügt haben, so muß die Ahsten gerichteten Bericht uber die Vartytrien jener Tage beigefügt haben, so muß die Absendung des zu zweit genannten Briefs der 20 Konfessoren sich die nach dem Tode seiner Versasser (τῶν παρ' αὐτοῖς τελειωθέντων μαρτύρων διαφόρους ἐπιστολάς) und nach dem Ende der Berfolgung verzögert haben. Daraus folgt aber nicht das Gleiche für die Reise des Jr. und den von ihm zu überdringenden Brief an Eleutherus, von welchem auch nach Jahr und Tag noch eine Abschrift genommen und den Asiaten dei so naheliegender Gelegenheit mitgeteilt werden 25 mochte. Also während die Verfolgung in Lugdunum wütete, wird Jr. nach Kom gereist sein. Lg. Caspari, Quellen zur Gesch. des Taussphodols, III, 344 s. Wenn ihn die Konzessoren nach Inf 1. 9 nicht nur ihren Kruber sondern auch ihren vorwarge nennen so fessoren nach Apk 1, 9 nicht nur ihren Bruber, sondern auch ihren zowords nennen, so scheint er persönlich von der Berfolgung nicht ganz unberührt geblieben zu sein; und es mag auch die Absicht, das gefährdete Leben und die wertvolle Kraft des Fr. der Gemeinde 20 ju erhalten, seine Wahl jum Abgesandten nach Rom mit veranlaßt haben. 3m J. 177 zu erhalten, seine Wahl zum Abgesandten nach Rom mit beranlaßt haben. Im J. 177 war Jr. Presbyter der Kirche von Lyon (Eus. V, 4, 2). Er wird es seit einigen Jahren gewesen sein, denn gleich nach seiner Rückschr wurde er der Nachsolger des in der Versfolgung umgekommenen Bischofs Pothinus (Eus. V, 5, 8; Hieron. vir. ill. 35). Als Bischof von Lyon schried er um 185 sein großes Werk (oben S. 404, 18). In gleicher Eigen= 85 schaft und damit zusleich als Borstand der gallischen Gemeinden schried er um 190 an Victor von Rom, als dieser aus Anlaß des Osterstreits den Asiaten die Kirchengemeinsgemeinschaft ausgekündigt hatte, sowie auch an andere Bischöfe (Eus. V, 24, 1—18 s. o. S. 405, 10). Weitere Nachrichten über seine letzten Lebensjahre haben wir nicht. Erst Hierostrumg macht ihn zum Mörturer aber ganz bestäusig sown in Ex lib XVII Val- 40 nhmus macht ihn jum Märthrer, aber ganz beiläufig (comm. in Es. lib. XVII, Val- 40 larsi Quartausg. IV, 761), und Dodwells Bermutung, Hieronhmus habe sich burch die Ausdrucksweise der Konfessoren von Lyon (Eus. V, 4, 2: xoirwrds huwr) dazu ermächtigt geglaubt, ist nicht unwahrscheinlich. Der Bericht bei Greg. Tur. Hist. Franc. I, 27; Gloria mart. I, 49 u. 50 ist so verworren, daß man annehmen muß, er habe ebensowenig wie Gregor der Große (ep. XI, 56) gesta vel scripta des Ir. dor sich gehabt. 45 Die Angabe eines syrischen Schreibers (Harvey II, 454), wonach ihn die Häretiter, und diesenige eines anderen, wonach ihn die Gallier erschlagen haben sollen (Mon. syr. ed. Moesinger II, 8 syr., S. 10 lat. Text), erweden wenig Zutrauen. Sein Name fehlt in dem ältesten sprischen Martyrolog aus der Zeit um 350—400, und im sogen. Martyrol. Hieronymi (Acta SS Nov. tom. II, 1 p. [1—192]). In griechischen Menologien, so z. B. in dem des Basilius Porphyrog. (Migne 117 col. 597. 601) und in dem Menol. Sirleti (Canis. ant. lect. ed. Basnage III, 1, 460 sq.) ist unser Jr. mit dem Märthrer und Bischof von Sirmium gleichen Namens aus der Zeit Diocletians, welcher in jenem sprischen Kalender noch einsam unter dem 6. April steht (Acta SS Nov. II, 1 p. LV), so drückerlich unter dem 23. August zusammengstellt, daß der Berdacht einer 55 lekertragung der Märtrertwürde von einem Ir auf dem andern kaum assumehren ist. llebertragung der Märthrerwürde von einem Jr. auf den andern kaum abzuwehren ift. Sippolyt, Tertullian, Gufeb und viele fpatere, welche Gelegenheit hatten, es zu bemerken, auch Makarius von Magnesia, welcher wahrscheinlich auf Grund ber von ihm gelesenen Vita Polycarpi den Jr. als Wunderthäter neben Polykarp, Fabian von Rom und Cyprian von Karthago stellt (III, 24 p. 109 ed. Blondel vgl. 3KG II, S. 454. 457), schweigen so

von seinem Marthrium; und alle Anstrengungen von Massuet (diss. II, § 31—40), das-Aus ber Zeit nach seinem Eingreifen in ben Ofterftreit, selbe zu beweisen, waren eitel. welches nach bem Amtsantritte Bictors von Rom (a. 189) und noch unter Commodus († 192) fällt, fehlt jede Spur seines Beiterlebens. Bahrend über biese Daten eine ernstliche Reis nungeverschiedenheit nicht entstehen tonnte, ift ber Streit über die Beburtezeit und Lebensbauer des Jr. dis heute noch nicht geschlichtet. Während Dodwell und Grabe, in neuerer Zeit am bestimmtesten der Unterzeichnete die Geburt des Jr. dem Ansang des 2. Jahrhunderts mehr oder weniger naherücken, haben Massuet, Ziegler, Lipsius, Harnack sie näher an die Mitte des Jahrhunderts herangerückt. Eine mittlere Stellung nehmen Tillemont 10 ("frühestens um 120"), und Leimbach (c. 126) ein. Dabei will jedoch bedacht sein, daß man früher als das Todesjahr Polysarps bald 147, bald 166 oder gar 169 annahm, während heute als ausgemacht gelten barf, daß Polykarp an einem Sabbath, bem 23. Febr. 155 geftorben ift. Es tommen folgende Momente in Betracht: 1. Ift Frenaus 177 nach vorangegangenem Presbyterat Bischof geworben, so muß er nach bamals herrschender Regel 15 mindestens 40 Jahr alt gewesen, also wahrscheinlicher vor als nach 137 geboren sein (Zahn, Forsch. VI, S. 28). 2. Irenäus sagt, die Apotalppse sei nicht vor langer Zeit, sondern beinah noch zu seinen Ledzeiten (σχεδον έπὶ τῆς ημετέφας γενεᾶς), gegen Ende der Regierung Domitians geschaut worden (V, 30, 3). Wenn der Sinn der griechischen Borte nicht durch ben Sprachgebrauch feststände, so würde sich doch daraus, daß dies um 20 185 geschrieben, Domitian aber 96 gestorben ist, von selbst ergeben, daß yeveá hier nicht den gewöhnlich zu etwa 30 Jahren berechneten Zeitraum bezeichnet, innerhalb dessen eine Generation der andern zu solgen psiegt. Es heißt auch nicht, wie der Lateiner übersetzt hat, nostro saeculo, sondern bezeichnet die mit der Geburt des Redeenden beginnende Zeit. Nun ist "beinah" ein relativer Begriff, und offendar ist die rhetorische Absicht, die Absalfung der Aps so nahe wie möglich an die Gegenwart heranzurücken. Aber der einem Mann von der Schreiburge wie der welcher sich 28 in der Regelungs der Mann von nüchterner Schreibweise wie Fr., welcher sich 3. B. in der Berechnung der noch nicht 50 Jahre Jesu (Jo 8, 57) als einen nur zu strupulösen Rechner zeigt (II, 22, 6 irrationabile est enim, omnino viginti annos mentiri eos), ist nicht angunehmen, daß er so geredet haben wurde, wenn er 40-50 Jahre nach c. 95 geboren ware. so Nach biefer Stelle allein möchte man eher mit Dobwell an 97 ober 98, ober mit Grabe an c. 108, als mit Massuet und Harnack an c. 140 ober gar mit Ziegler an c. 147 benken. 3. In seinem Brief an Florin (Eus. V, 20 5) schreibt Ir.: είδον γάο σε παῖς ἔτι ἀν ἐν τῆ κάτω ᾿Ασία παρὰ Πολυκάοπω, λαμπρῶς πράσσοντα ἐν τῆ βασιλικῆ αὐλῆ καὶ πειρώμενον εὐδοκιμεῖν παρ᾽ αὐτῷ. Dies heißt nicht nur, daß Florin damals seine Stellung am kaiserlichen Hoh, baß also Florin ich im Smyrna in dieser Stellung sich hat bewegen sehen, daß also Florin sich im Gefolge des damals in Smyrna weilenden Kaisers befunden hat. Dieser Kaiser kann nicht Antoninus Bius (138—161) gewesen sein; denn dafür, daß dieser als Kaiser jemals die Provinz Asien besucht habe, fehlt jedes Zeugnis. Selbst daß er um 154 in Alexandrien und Antiochien gewesen 40 sei, kann man dem unzuverlässigen Malalas (XI, p. 280) angesichts von Capit. Anton. 5, 4—5; 7, 1 nicht glauben. Es ist also, da Marc Aurel, vor dessen Regierungsantritt Polhkarp starb, hierdurch ausgeschlossen bleibt, Hadrian gemeint. Dieser ist 123 und wieset 129 in der Provinz gewesen, bei letzterer Gelegenheit unter anderem in Ephesus und Laodicea, wahrscheinlich auch in Smyrna (Zahn, Forsch. IV, 278). Die Begegnung des jungen 45 Jr. mit Florinus in Smyrna hat also 129 stattgefunden. Mit Unrecht hat man dagegen die Erwähnung besselben Florin in bem Schreiben bes Jr. an Victor geltend gemacht (oben S. 405,20). Ein Mann, welcher schon 129 eine bienstliche Stellung am Hofe inne hatte, könne nicht nach 189 noch ein gefährlicher Ketzer gewesen sein, zu dessen Berurteilung Biktor aufgesorbert werden mußte. Aber Jr. rebet dort von Florin nur als von einem so Schriftseller, dessen Schriften in Gallien Schaben anrichten, und dessen Schriften Victor, der das discher versaumt hat, aus der Kirche verbannen soll. Wenn Jr. schließlich dem Klerus zuruft: "Scheltet (ober rüget) ben, ber Solches geschrieben hat", so fordert er ein Ana-thema über den ehemaligen römischen Presbyter. Statt bessen mußte er Absetzung und Ertommunitation besselben forbern, wenn er noch lebte. Florin kann und wird also ge= 56 raume Zeit vor 190 gestorben sein. Wenn nun Jr. sagt, daß er 129 "noch ein παίς" war, so würde dies an sich sogar auf ein Alter von 20 und mehr Jahren gedeutet wer-ben können (Eus. h. e. VI, 8, 5 cf. 3, 3; 8, 1 ff.; vita Const. II, 51, 1 cf. I, 19, 1; Galen. ed. Kühn XIX, 217), jedenfalls aber weist uns dies nicht ins Kindesalter. Was Fr. zunächst in Bezug auf jenen Zeitpunkt von seinen Erinnerungen an die Predigten so und Lebensgewohnheiten Bolbkarps mitteilt, setzt voraus, daß er damals mindestens 12 bis

15 Jahr alt, also c. 115 geboren war. Bon da aus ift feine Außerung über bie Apokalppse begreiflich. — 4. Ir. hat aber nicht nur vorübergehend im Jahre 129 Gelegenheit gehabt, den Polykarp zu hören; er erinnert sich an Worte, welche Polykarp häufig zu wiederholen die Gewohnheit hatte, und spricht von den damals empfangenen Belehrungen als solchen, die ihm von Jugend an (&  $\pi aidds$ ) zu teil geworden und mit der Seele zugleich gewachsen seien (§ 5). Da nun die Erinnerung an empfangene Unterweisungen mit den Jahren nicht zu wachsen, sondern abzunehmen pflegt, wenn die Unterweisungen nicht sortgesetz und wiederholt werden, so solgt, daß Jr. unter dem Einfluß Polykarps als seines Ledrers vom Knaden oder Jüngling zum Mann herangewachsen ist. Eben dies bestätigt seine Aussage über Polykarp im Hauptwerk (III, 3, 4) δν καὶ ημεῖς ξωρά- 10 καμεν ἐν τῆ πρώτη ημῶν ηλικία. Kann diese Altersangabe selbstverständlich nicht das früheste Kindesalter etwa dis zum 7. Jahr bedeuten (cf. Iren. II, 22, 4; 24, 4), so kann hieße Aindesalter etwa dis zum 7. Jahr bedeuten (cf. Iren. II, 22, 4; 24, 4), so kann ηλικία nur die gewöhnliche Bedeutung "Alter des Erwachsenen" haben, und nach einem gleichse falls gewöhnlichen, auch dem Jr. geläusigen Sprachgebrauch (II, 25, 5 cf. Clem. hom. I, 1) bezeichnet h  $\pi_Q$ . h. das jüngere Mannesalter, welches im Altertum dis in die vierziger 15 Jahre ausgedehnt wurde. Schon 129 hatte für Jr. die Zeit seiner Belehrung durch Polykarp bezonnen, und sie kann sich dis um 150, etwa von 15.—35. Lebenssahr erstreckt haben. 5. Sehen dies ergiebt sich auch aus verschiedenen Angaben des Jr. über Beslehrungen, welche er durch andere Apostelsschier in Assensahren Angaben dat. Allerdings bes dirfen die aft ausgewerenstellen Fragensatz der Services annet Inspection in Assensatz bürfen die oft zusammengestellten Fragmente der "Seniores apud Irenaeum" sehr der 20 Sichtung. Es bleiben aber nach der strengsten Sichtung zwei Abschnitte übrig, in welchen Ir. über mündliche Borträge jener Presbyter berichtet, welche er selbst gehört hat: IV, 27, 1 — 32, 1 und V, 33, 3—4. Bon einem bestimmten Vortrag eines apostolorum discipulus (IV, 32, 1, wogegen IV, 27, 1 nicht streitet) sagt er IV, 27, 1 audivi a quodam presbytero, und er beschreibt in oft wiederholtem Imperfektum, welchen 26 Einbrud er bamals von biefen und anderen abnlichen Bortragen empfing (befonders IV, 31, 1: talia quaedam enarrans de antiquis presbyter reficiebat nos et dicebat). Un ber anderen Stelle fügt er ber Anführung einer eschatalogischen Tradition, welche er an der anderen Stelle sigt er der Ansufrung einer eschatalogischen Lradition, weiche et auf persönliche Schüler des Johannes zurücksührt, die Bemerkung hinzu (V, 33, 4): "Dies bezeugt aber bestätigend auch Papias, der ein Hörer des Johannes und Genosse des so Polytarp getwesen, ein Mann der alten Zeit, in schriftlicher Form im vierten seiner Bücher". Schon hieraus ergiebt sich, daß Jr. jene Überlieserung nicht aus dem Werk des Papias geschöpft, sondern auf mündlichem Wege empfangen hat; vollends deweist dies die weitere Bemerkung, daß Papias dieser Tradition noch ein Zwiegespräch zwischen Jesus und Judas hinzugesügt habe, welches also in jener mündlichen Mitteilung der Preschyter so wirdt anthesten war Wun sort aber Er zur des landsties Westissen zur und einem nicht enthalten war. Nun fagt aber Ir. und alle sonftige Überlieferung nur von einem einzigen Mitglied des Kreises jener Apostelschüler Afiens, von Bolytarp, daß er ein ungetwöhnlich hohes Alter erreicht habe. Sind die übrigen beträchtlich früher, also etwa vor gewöhnlich hohes Alter erreicht habe. Sind die übrigen beträchtlich früher, also etwa vor 145 gestorben, so muß Jr. vor dieser Zeit jene Lehrer mit Berstand gehört haben. — 6. In dem Anhang des Martyrium Polycarpi in einer Moskauer H., welcher sogut 40 wie gewiß von demselben "Bionius" herrührt, welchem wir eine vor 400 versaste Vita Polycarpi verdanken (Patr. ap. II, p. 168; ZK II, S. 454 fl.; GLU 1882 S. 289 fl.), wird unter Berusung auf Schristen des Jr. berichtet, daß Jr. zur Zeit des Todes des Polykarp in Rom als Lehrer thätig gewesen sei und durch eine trompetenartige Stimme von dem in Smyrna erfolgten Tod seines Lehrers am Tage und in der Stunde diese Kreignisse benachrichrigt worden sei. Man mag über diese lehte Angabe, welche bestanntlich zu allen Zeiten ihresgleichen sindet, denken wie man will, so besteht kein Recht, den Kern der Nachricht zu bezweiseln. Die bestallierten Angaben über Polykarps Besuch in Rom zu Ostern 154 (Iren. III. 3.4: besonders aber im Nriet an Nietor Eus V in Rom zu Oftern 154 (Iren. 111, 3, 4; besonders aber im Brief an Bictor Eus. V, 24, 16—17) stammen von einem Mann, welcher damals in Rom anwesend war. Nachricht bes "Bionius" bestätigt die nächstliegende Annahme, daß Jr. dort Selbsterlebtes berichtet. Wie die Angabe des "Pionius" von den sonstigen Überlieferungen über Jr. unabhängig ift, so bestätigt er auch in unabhängiger Beise bie vorstehenden Berechnungen. Es ergeben sich also folgende Ansage: Jr. geb. c. 115, in Smyrna unter dem borwiegenben Einfluß Polykarps aufwachsenb und noch als junger Mann mit ober ohne Unter= 55 brechungen lebend c. 128—150, in Rom spätestens 154, Presbyter in Lyon vor 177; Bischof daselbst von 178 an, Absassung seines Hauptwerkes c. 185, Sendschreiben an Victor c. 190, gestorben nicht zu lange darnach im Alter von c. 80 Jahren. Die Versteilung seiner mannigsaltigen litterarischen Thätigkeit auf den Lauf seines Lebens ist uns möglich, solange nicht die verlorenen Schristen wiederzestunden sind.

III. Zur Charakteristik des Frenäus. Schon die Mannigsaltigkeit seiner Bestrebungen, welche vorstehende Übersicht veranschaulicht, verbietet es, hier eine Darstellung seiner Theologie und seiner Kirchenpolitik zu versuchen, zumal eine einigermaßen befriedigende in der Litteratur über Fr. bisher noch nicht vorhanden ist. Für die Beurteilung des schon von Hippolit (refut. VI, 42. 55) und Tertullian (adv. Valent. 5), aber auch von Eusebius trop beffen Abneigung gegen ben diliaftischen Gebankentreis ftets mit größter Ehrerbietung genannten Kirchenlehrers und Rirchenmannes ift es ungunftig, daß wir außer ben durftigen Bruchstuden seiner meisten Schriften von ihm nur ein polemisches Wert befiten, und auch biefes größten Teils nicht mehr im Original. Wir lernen ihn hier bor allem 10 als einen schlagfertigen Berteibiger der kirchlichen Lehrüberlieferung gegen die "fälschlich" sogenannte Gnosie kennen. Bergleicht man ihn mit ben Schriftstellern ber Schule, aus welcher er hervorging, mit einem Papias oder Polykarp, so empfängt man einen starken Eindruck davon, daß Jr. mit treuester Anhänglichkeit an diese schlichten, teilweise sogar beschränkten Männer eine ungemeine Empfänglichkeit für die verschiedensten ihm zugäng-16 lichen Bilbungselemente verbindet. Je weniger er mit außerkirchlicher Gelehrsamkeit prunkt, umsomehr überrascht die Fülle der Beweise dafür, daß er trot seiner frühzeitigen Unterstellung unter den kirchlichen Unterricht sich eine achtungswerte weltliche Bildung angeeignet hat. Er will kein Philosoph sein, auch nicht Lehrer einer "barbarischen Philosophie", wie die Apologeten von Aristides die Clemens; aber wie hoch überragt er sie alle an ge-20 fundem Urteil, an Schärfe bes Gebankens und Klarheit ber Darstellung! Ir. ift ber erste Schriftsteller der nachapostolischen Zeit, dem der Name eines Theologen gebührt. Wenn emfige Beschäftigung mit allerlei Gegenständen und Urtunden des driftlichen Glaubens, worin Eusebius und hieronymus Großes geleistet haben, noch nicht zum Theologen macht, sondern nur eine in sich harmonische, aus den eigentumlichen Bringipien 26 des christlichen Glaubens entwickelte Gesamtanschauung von den Beziehungen zwischen Gott und Welt, so läßt sich Jr. nur mit Origenes und Augustin vergleichen. Athanasius und Chrill kommen als Theologien neben diesen Männern gar nicht in Betracht. Was aber Reinerhaltung der Theologie von fremdartigen Einflüssen anlangt, übertrifft Jr. sie alle. Aller aprioristischen Spekulation abhold, in den Thatsachen der Offenbarung wurzelnd, so sucht er die gesamte dem Menschen und Christen tundgewordene, aus der Ewigkeit fließende und in dieselbe wieder einmundende Entwickelung von der Schöpfung bis zum Millenium als ein lernbegieriger Schüler der Offenbarung teleologisch zu begreifen. Wenn Eusebius und Hieronymus beklagen, daß er der noch älteren Autorität eines Papias folgend der chiliastischen Lehre ergeben gewesen sei, so muß man nur die haltlosen und öben Bor-85 stellungen dieser Lehrer des 4. Jahrhunderts vom Ausgang der Dinge sich vergegenwärztigen, um zu erkennen, daß Jr. lediglich die urchristliche Eschatologie sestgehalten hat, ohne welche ein einheitliches und doch zugleich wahrhaft dristliches Bild der Weltz und Offenbarungsgeschichte nicht zu stande kommt. Als die phrygischen Bauern mit ihren fanatischen Weissaugen und ihrer finsteren Bußpredigt die Kirche seiner Heimat und 40 balb auch die ganze Christenheit aufregten, hat Fr. die Befinnung nicht verloren. Er hat im Ginklang mit seiner Gemeinde und ihren im Gefängnist liegenden Konfessoren ben römischen Bischof Cleutherus bavor gewarnt, eine religiöse Bewegung, welche an wertvolle Erbstücke der Apostelzeit anknüpfte, ungeprüft zu verdammen (vgl. Zahn, Forsch. V, 43—47). Er ist der Ausschreitung der "Aloger", welche im Gegensatzum Montasionus alle Prophetie und dazu das Buch der Apokalppse aus der Kirche verdannt wissen wollten, scharf entgegengetreten. Aber er ist kein Montanist geworden. Er hat auch in seiner Beurteilung des heidnischen Staats nicht die Linie verlassen, welche Jesus und Paulus vorgezeichnet haben, und welche auch die Apotalppse des Johannes, wie Jr. richtig erkannte, nicht überschritten hat. Das römische Reich ist ihm sowenig das des Antichrifts, 50 wie die Welt und das Fleisch des Teufels ift. — Auch als Mann der kirchlichen Praxis ist Ir. nicht leicht zu überschätzen. Wir besitzen seine Predigten nicht mehr; aber daß schon 150 Jahre nach seinem Tobe eine Sammlung berselben borhanden war, sichert ihm eine erste Stelle in ber Geschichte ber chriftlichen Predigt. Ir. lernte Reltisch, um ben Heiben in und um Lyon das Evangelium nahe zu bringen. Darum gebührt ihm eine beschrenftelle in der Geschichte der Mission. Die treue Erfüllung der Pflichten, welche sein in enge räumliche Grenzen eingeschränktes Amt und sein entlegener Bischofssitz ihm auferlegte, hindert ihn nicht, das Wohl und Wehe der gesamten Kirche auf dem Herzen
zu tragen, und in die sie erschütternden Bewegungen wirksam einzugreisen. Er ist in
Rom wie in Ephesus zu Hause. Die vielsach durchblickende Vorliebe für die Kirche seiner
so Heimat macht ihn nicht blind gegen die in der Lage und der Geschichte Roms begründete hervorragende Bedeutung und den besonderen Beruf der römischen Kirche. In der Ofterfrage reißt er sich von der heimatlichen Sitte los, weil er die abweichende Sitte des Abendlandes dem Wesen und Mittelpunkt der dristlichen Ofterfeier, der jährlichen Hochseier der Eucharistie angemessener sand. Aber mit rückseloser Entschlossenheit tritt er ber Uberschätzung solcher Differenzen und ber mit Unwissenheit gepaarten Anmagung bes 5 Bapftes Victor entgegen. Die Ginheit ber Rirche, um beretwillen er bie hauptfachlich burch bie Succession ber Bischöfe in ben großen Apostelkirchen getragene Tradition hochschatt, bat nach Ir. jur Lebensbedingung eine große Freiheit und Mannigfaltigkeit ber firchlichen Bräuche und die gegenseitige Unabhängigkeit der autonomen Kirchenkörper. Die größte Gefahr aber für die Einheit der Kirche erblickt er nächst der Fälschung der Lehre durch 10 bie Gnostifer in ber alles uniformierenden Rechthaberei, mag fie bei einem Quartabecimaner Blastus sich finden, ber in Rom ber bort herrschenden Oftersitte sich nicht fügen wollte, ober bei bem römischen Bischof Victor, mit welchem er in ber außeren Parteistellung in der Ofterfrage übereinstimmte. Durch diese auf innerster Überzeugung beruhende, von den kleinlichen Motiven der seit hat dieser Freikden Parteien unabhängige Haltung in den kirchlichen Streitstragen seiner Zeit hat dieser streitbare Theolog doch, wie Eusebius (V, 24, 18) ihm nachsagt, seinen Kamen Frenäus zur Wahrheit gemacht. Er hat den Frieden der Kirche im Streit gesucht. Wenn er den Entwicklungsgang der Kirche weder durch eine Wertstame Reaktion zurückgeschraubt, noch durch erochemachende Gedanken um einen wesentlichen Schritt vorwarts gebracht bat, so hat er boch in breifacher Beziehung 20 mehr geleistet, als vielleicht irgend ein Kirchenlehrer ber ersten brei Jahrhunderte. Er hat viel bazu gethan, die Kirche zu schützen, erftens gegen ben zersetzenben Ginfluß ber meift unter bem Deckmantel ber außerlichen Bugeborigkeit jur Rirche fich einschleichenben Spekulationen ber valentinianischen Schule, zweitens gegen provinziale Engherzigkeit und bauerischen Fanatismus, brittens aber auch gegen die Gelüste bes romischen Stuhls nach einer 25 bespotischen Universalherrschaft in der Rirche. Th. Zahn.

Frendus, Christoph, Flacianer, geb. c. 1522, gest. 1595. — Litteratur: Raupach, Presbyterologia Austriaca, S. 69—73, dis jest die beste Biographie mit reichhaltiger, aber nicht ganz volltändiger Bibliographie (vgl. den Nachtrag in Naupach, Zwiefache Zugade, S. 43); Leutseld. Historia Spangendergensis, S. 37s.; Auserlesene theol. Bibliothet 59 Tl., S. 1657; 30 Plant, Geschiche des protestantischen Lehrbegriffs 5, 333, 422; Wibel, Hohenlohische Kirchenzund Ref. G. 1, 599; Th. Stud. a. Württb., 1880, 271; Krumhaar, die Grafsch. Mansseld im Nef. Zeitalter, S. 353; Preger, M. Flacius, 2. Bd., 3hTh 19, 3ft., 218ff.; H. Beck, Erbauungslitteratur d. ev. K. Deutschl., 1, 302ff.; AbB. 14, 582, Buchwald, Wittb. Ordiniertenbuch, 1, 82.

Christoph Frenäus, bessen beutscher Name noch nicht feststeht, wurde zu Schweidnitz etwa im Sommer 1522 geboren, denn im März 1592 nennt er sich prope septuagenarius. Nus bescheidenen Verhältnissen hervorgegangen, besuchte er doch die Schule des don ihm hochverehrten Trozendorf in Goldberg und studierte wohl in Wittenderg, wo er vielleicht als Christosserventen Arem Schuidnicensis im Mai 1544 instribiert wurde Förstemannn, so Alb. Viebd. 212). Wahrscheinlich nötigten ihn seine beschräften Mittel, dald einen Schulzbeinst zu suchen. 1545 die Ende 1547 war Fr. Rektor der Schule in Berndurg (J. G. Oberrhein, 1899, 141, Wasserspiegel 8 f.). Um 4. Jan. 1548 aber empfahl ihn Welanchthon, nachdem er aus unbesannten Gründen von Berndurg weggekommen war, als Schulmeister nach Schweinsurt, indem er von ihm rühmte: scribit solutam orastionem et versus satis seliciter. Fr. sollte sich persönlich bewerben, aber die Sache zerschlug sich. Er übernahm das Rektorat der Schule in Aschreiben, was ihn wohl bewog, am 17. Februar 1549 die Magisterwürde in Wittenderg zu erwerben (Köstlin, Baccal. und Magistri der Univ. Witte. zu 1549). Am 6. Sept. 1551 verehesichte sich Fr. mit Frene, Tochter des berühmten Rektors der Fwiscauer Schule Pet. Plateanus, der dom 21. Aug. 1547 die 27. Jan. 1551 Superintendent in Aschreiben gewesen war (Fabian, W. P. Nateanus, Ivvidauer Gymn. Progr. 1878), übernahm herbst 1552 das Diasonat, weshalb ihn Bugenbagen am 2. Nod. 1552 ordinierte, und rückte 1559 zum Archidiakonat vor. Hier begann er in Predigten das Apostolicum, das ist die Artisel unseres driftlichen Glaubens ausgelegt" (der erste) 1562 25. Juli, 140 Bl.; "der ander Art." 1562 10. Aug., 166 Bl.; "der dritte Art." 1562 29. Sept., 240 Bl. (nur vom hl. Geist); Fortsehung "Kirche, Gemeine der Heiligen, Vergebung der Sünden", 1563 29. Sept., 444 Bl.; "Unserschung des Fleisches" 1565 1. Wai, 360 Bl.; Spiegel des ewigen Ledung Ledung vom 29. Sept. 1571, 414 Bl.; Spiegel der Hellen 1579

westbeutschland, auch in Trier.

2. Febr., 376 Bl. Schon hier zeigte sich Jr. als strengen Lutheraner und Polemiker gegen jede Art von "Korrupteln," weshalb er auch mit seinen Amtsbrüdern in Streit lag. Im Frühling 1562 wurde Jr. als Pfarrer an die St. Peter: und Paulskirche zu Eisleben berusen, wo sein Landsmann und Mentor Hier. Mencel Superintendent war. Hier wurde er als "geschrter, treuer, reiner Lehrer des Gesetzes und Evangelii," als "dristlicher Eiserer und allen Korrupteln und einschleichenden Setten widerwärtig, dabei ehre baren Lebens und Wandels," von den Grasen von Mansselb, wie von der Gemeinde hochgeschätzt und mit den Anhängern des Flacius unter der Führung von Chr. Spangens berg befreundet. Ende 1566 erbat sich herzog Johann Wilhelm von Sachsen Ir. zum 10 Hosperdiger, erst in Kodurg, dann in Weimar. Ungern lieh man ihn auf ein Jahr, mußte ihn aber später dem Herzog ganz überlassen. Ir. predigte mit großem Freimut und straste ohne Menschensurcht hoch und nieder, benutzte aber auch seine einslußreiche Stellung, um dem Anhängern des Flacius zu Amtern auf der Universität, in der Kirche und der Kanzlei zu helsen, wie er selbst gesteht (Zweizüngige Lehre Georgii Autumni 1580), und genoß großes Vertrauen beim Hose. Mit dem Herzog war er auf dem Altendurger Gespräch, 21. Oktober 1568 bis 9. März 1569, und mit der Herzogin auf einer Reise nach Südz

Bergebens bemühten sich Chemnit und Mörlin, auf einer Zusammentunft zu Ummendorf, Jr. von Flacius abwendig zu machen. Dieser eilte selbst nach Straßdurg, um sich 20 von dem Meister genau über seine Lehre von der Erbsünde unterrichten zu lassen und sie fortan dis zum letzten Atemzug unter den schwersten Opfern und Bedrängnissen zu verteidigen, dagegen die Bemühungen Andreas um Einigung des Protestantismus und Ause gleichung der theologischen Gegensate auf lutherischer Seite von 1569 an in Schrift und Wort mit steigender Heftigkeit unter groben Verdächtigungen und Beschimpfungen Andreas 26 zu bekämpfen. Bergeblich erschien Andrea im Febr. 1570 felbst in Weimar. Das Treiben ber Flacianer in Thuringen, vor allem bes Fr., erregte den Unwillen der evangelischen Fürsten. Kurfürst Friedrich von der Pfalz klagte am 10. April 1570 über ihr unchristliches Diffamieren, Berkepern und Berbammen; Kurfürft August von Sachsen brobte mit Krieg. Johann Wilhelm mußte bie beiben Diakonen Reineder und Gunther entlaffen, währenb 30 Fr. als Superintendent nach Neustadt a. b. Orla versetzt wurde. Dort fuhr er fort, seine theologischen Gegner in Predigten, Briefen und Privatgesprächen zu verlästern, und weigerte sich, das herzogliche Restript gegen das Gezänke zu veröffentlichen. Tropig sette er Jan. 1572 dem Konsistorium bei einer Disziplinaruntersuchung großen Widerstand entgegen, entwich endlich "nocte silente" von seinem Amt und begab sich nach Mansfeld. 25 hier wandten sich die alten Freunde unter der Führung Mencels von der Sache des Flacius ab und wurden dafür von Frenäus und Spangenderg aufs heftigste angegriffen, so Mencel 1574 und G. Herbit 1580. Die Jenaer Theologen schrieben gegen Fr. "Bom Flickwerk M. Frenäu" 1572. Flacius eilte selbst herbei und hiere und keine des Fr. am 3. und 4. Sept. ju Mansfeld ein Gespräch mit seinen Gegnern. Immer wutenber 40 wurde der Kampf, immer heftiger erregten sich die Geister auch in der Bürgerschaft, es gab selbst Unruhen im Gottesbienst. Zulest griff ber Erzbischof Sigismund von Magdeburg als Lehensherr ein. Am 31. Dez. 1574 erfcbienen 500 Landsknechte, benen Fr. nur mit Silfe einer vornehmen Wittve (wohl ber Gräfin) entrann.

Die nächsten Jahre im Leben des Jr. sind dunkel. Wir wissen nur, daß er sich fortan exul Christi nannte und dis 1590 siebenmal vertrieben wurde. 1575 weilte er in Schlesien, wurde auf Betreiben der Kirchendiener aus seiner Baterstadt ausgewiesen und zog nun nach Westen und Süden. Sinzelne Spuren weisen auf einen Aufenthalt in Hessen (am Hellenberg-Ellenberg, wo er 1578/79 den "Spiegel der Hellen" schried) und am Niederrhein. Ostern 1579 weilte er in Frankfurt, wo er mit dem Rektor Petrejus Derbesianus, dem Chenachsolger des Flacius, Verbindungen hatte. Kurze Zeit darauf sand er Jusucht in Franken, wo sein Weinnarer Kollege Reinecker dei dem Herrn von Crailsheim auf Morstein in Dünsdach Amt Geradronn weilte. Fr. wurde mit seiner Gattin von Eberhard von Stetten in dem nahen Buchenbach im Jagstthal Amt Künzelsau aufzgenommen. Hier "auf der Elendsdurg zwischen Berg und Thal" führte Jr. den Kamps gegen Andrea und die nun vollendete Formula Concordiae in grimmigem Haß und mit grobem Schelten auf ihre Verlasser, Unterzeichner und Veschützer weiter (Merklich Partikel der längst gesuchten Formel Concordien, 1580; Ezamen des ersten Artikels, 1581). Eine persönliche Begegnung mit Andrea, welche Graf Wolfgang von Hohenlohe zu Langendurg am 6. August 1581 veranlaßte, goß nur Ol ins Feuer. Fr. bestand übel in der 60 Unterredung, aber er sah jest in Andrea den stolzen Kirchensürsten, der in seiner Kutsche

baherfahre, und schalt nur um so mehr auf ihn. Graf Wolfgang, den Jr. bei einem Besuch in Franksurt verlästerte, sann fortwährend auf Wege, um Jr. aus Franken zu treiben, dessen Gattin aber noch in Buchenbach 1582 starb. Chemnit, Kirchner und Selneccer erließen 1583 die scharfe "Refutatio Irenaei. Gründlicher Bericht auf das Examen."

Wie eine Erlösung kam Ende 1582 ein Ruf an ihn als Senior der niederösterreichischen Kirche nach Horn bei Wien unter Beit Albrecht von Puchheim, wohin er mit seiner zweiten Kattin Beronika N. übersiedelte. Jr. war aber nicht der Mann für die tief zerrissene evangelische Kirche, wo die Anhänger der Konkordiensormel und die aus ganz Deutschland hierher geslüchteten Flacianer einander gegenüberstanden, und letztere troß Jr. und Spangen= 10 bergs Warnung unter der Anführung des Joach. Magdeburgius die Lehre des Flacius von der Erhsünde in wahnwisiger Weise übertrieben und so dem Flacianismus ein nicht unverdientes Ende bereiteten. Auf Grund eines Gutachtens der Altorser Fakultät kündigten endlich die österreichischen Stände nach einem Beschluß vom 12. Aug. 1585 den Flacianern auf. Jr. stand wieder heimatloß da. Die nächsten Jahre läßt sich sein Ausenthalt nicht 15 nachweisen. Wahrscheinlich suchte der gealterte Mann noch einmal in Schweidnig eine Unterkunst, der Kat aber gebot ihm, obwohl er krank war, die Stadt noch "bei Sonnenschein" zu verlassen. Zulest wandte er sich wieder nach Buchenbach zu Eberhard von Stetten, wo er seine dreiteilige Postille zum Druck setzig machte (Widmung des ersten Teils vom 24. Febr. 1589) und immer noch litterarisch thätig war. Im Frühlahr 1595 dürste er 20 gestorben sein, denn am Sonntage Wisericordias wird seine Witwe im Buchenbacher Kirchenbuch erwähnt. Sein Sohn ist wohl Wolsg. Frenäus von Weitzburg (? Weisendurg, Essa), der am 23. Okt. 1577 die Tochter des Flacius, Anna, ehelichte (Preger, Flacius 2, 527 Ann.).

Frenaus, ein ursprünglich ebel angelegter, begabter und wohlgelehrter Mann, der 25 große Achtung und großes Vertrauen bei den Männern seiner Richtung genoß, ist ein Opfer der radies theologorum geworden. Mit ehrlichem Eiser kämpste er gegen Adiasphoristen, Spnergisten, Accidentisten sür das "Depositum" Luthers, die reine lutherische Lehre, aber seine Theologie verkümmerte, da die flacianische Erbsündenlehre für ihn zum Zentraldogma wurde. Im heftigsten Kamps sür die von Flacius in der Hie des Gesechtes so gemachte Anwendung des ungeeigneten Substanzbegriffes auf die Erbsünde, verbrauchte er seine beste Krast im Schelten und Lästern und nahm innerlich Schaden. Er vergaß, wie freundlich sich Melanchthon um ihn angenommen hatte, und ließ sich im Haß gegen Andrea und dessen Gönner Wossens von Hohenlohe teils zur Undilligkeit im Urteil, teils zur Unwahrheit hinreißen. Wohl hat sein "Spiegel des ewigen Lebens," das seste seiner Erbauungsbücher, drei Auflagen erlebt, aber sonst hinderte er die Erbauung durch seine starken persönlichen Ausfälle (vgl. das scharse Urteil von H. Bed a. a. D.). Rom hat den Mann, der das päpstliche Jubeljahr und den gregorianischen Kalender scharf angegriffen hatte, im Index zu den autores primae classis gerechnet. Sein großes Werk über das Symbolum Apostolicumdürste für den praktischen Theologen Beachtung verdienen. Vin seiner Schrift "De monstris" zeigte er sich als echtes Kind seiner Zeit, bietet aber den Medizinern manche Nachricht, die noch der Krüfung wert ist.

Irene, Raiserin, f. Bb III S. 224, 25 ff.

Brifche Schwestern der Liebe f. Bb V S. 392, 87f.

Frland, firchliche Verhältnisse, Statistik. — Litteratur: Ranke, Eng. 45 lische Geschichte (bes. Bo 4 u. 6); Beaumont, L'Irlande sociale, politique et religieuse (Baris 1881); R. Haffentamp, Gesch. Frlands bis zu s. Union mit England (Leipzig 1886); Fr. de Pressensé, L'Irlande et l'Angleterre 1800—1888 (Paris 1889); The official Year-book of the Church of England, London, Society for promoting christian knowledge; Beter u. Beste, Kath. Kirchenlegison.

Die Besitzergreisung der Insel durch König Heinrich II. sand auf Grund einer Bulle Hadrians IV. (eines Engländers) von 1155 (Jaffé 10056) statt, durch welche Hibernia und alle Nachbarinseln dem ersteren gegen die jährliche Zahlung eines Denars von jedem Wohngebäude überwiesen ward. Die von 1171 an begonnene Besiedlung und Besitzergreissung durch die Engländer beschränkte sich nur auf einen Streif an der Oftküste und erlangte 55 infolge der Landesabwesenheit der meisten Großbesitzer wenig Bedeutung. Die Fortsdauer einer gewissen Oberherrlichkeit des Papstes trug best mittelbar auch etwas bei, wie

benn Babst Johann XXII. fich bei R. Chuard II. über bie Barte seiner Regierung in Frland beklagte; boch bas war vergeblich, wurde doch u. a. 1367 ben englischen Kolonisten unter Strafe bes Hochverrats verboten, einen Fren zu einer geistlichen Pfrunde zu prafentieren ober in ein Kloster aufzunehmen zc. Die Abhängigkeit bes Landes von der Regierung zu London 5 ward nach den Berwirrungen der Kriege zwischen "der roten" und "der weißen Rose"
1495 wesentlich gesördert durch die sogenannte Boyningsakte, ein vom irischen Barlament
angenommenes Geset, nach welchem alle Vorlagen, die an das irische Parlament gebracht wurden, vorher vom englischen Geheimen Rat gebilligt sein müßten. Im 16. Jahr-hundert führte die Losreißung der englischen Kirche von der Suprematie des Papstes durch 10 Heinrich VIII. auch in Dublin dazu, daß das Parlament Frlands 1536 die papstliche Suprematie für abgeschafft und alle Appellationen nach Rom für verboten; die Beamten aber, welche ben Suprematseid für ben Ronig verweigerten, für Hochverrater erklarte, woran sich noch andere Feststellungen zu Gunften der Durchführung des anglikanischen Kirchenwesens in allen Pfründen Irlands schlossen. Hiebei erwies sich der Erzbischof von 16 Armagh als beharrlicher Bertreter ber romisch-fatholischen Sache. Die für lettere so gunstige Zwischenzeit ber Königin Maria, der "Blutigen", 1553—1558, biente immerbin gunzige Iniquenzeit der Konigin Maria, der "Blutigen", 1533—1558, diente immerhin auch zur formalen Beseitigung der päpstlichen Oberhoheitsansprüche. Denn nachdem schon 1541 durch Gesetz der Titel eines Dominus Hiderniae durch den eines soweränen Königs ersetzt worden war, erkannte auch der Kapst 1555 die Umwandlung Irlands in 20 ein Königreich an. Unter der K. Elisabeth nahm 1560 das Parlament zu Dublin die Ordnungen der englischen Staatsstirche auch für Irland an, und durch die Unisormittäsakte wurde die engl. Gottesdienstrodnung und das "Commonprayerboot" eingeführt, jedoch bei der Liturgie die lateinische Sprache zugestanden. Unter den Bischösen verweigeren nur zwei den Suprematseid, weshalb fie ihre Stellen verlaffen mußten. Die darauf folgenden 26 Erhebungen irischer Bornehmer, gefördert burch spanische Invasionen, sowie Aufrufe und Bewollmächtigte ber Papste, führten zu weitgebender Grundenteignung gegenüber den Fren und zu verstärkter Befiedlung mit Engländern und Schotten, was namentlich auch infolge ber unter Jatob I. und Karl I. (seit 1641) erhobenen Aufftande ausgiebig fortgeset wurde. Jedoch erst durch die Insurrektion gegen die republikanische Regierung erhielt der so Rampf zwischen Iren und Englandern seine hochfte Scharfe. Der erbarmungelofen Rieberwerfung der aus nationalen wie religiöfen Gründen unternommenen Aufstände folgten in umfassenderer Weise Konfistationen des Grundbesiges und Kolonisierung durch protestantische Engländer; andererseits verstärkte sich die Auswanderung von Fren in verschiedene katholische Länder Europas. So kam es, daß bei der gesetlichen Neuordnung des Bodenbesiges durch die Siedlungsakte von 1665 über zwei Dritteile des gesamten Bodens im Besitze der englischen Minderheit, etwa einem Vierteile der Bevölkerung, bestätigt wurden. Nach der friegerischen Unterwerfung Frlands durch K. Wilhelm III. ward die fortdauernde Bedingung des Suprematseides und der Verwerfung des Megopfers für Barlamentsmitglieder und Beamte (auch für Abvokaten) Frlands durch das Londoner Parlament bewirkt. 1727 wurde den irischen Katholiken das aktive Wahlrecht für das 40 Barlament bewirkt. Parlament bes Landes entzogen und burch ein Geset besselben von 1745 wurden bie Chen zwischen Bapisten und Anglikanern für nichtig erklärt. Gine Reihe von anderen Gesehen und Verordnungen beengte die Bewegungsfreiheit des Katholicismus, 3. B. die schon 1896 erfolgte Bestimmung, daß jeder katholische Priefter und Ordensgeiftliche fich registrieren 46 zu laffen hatte, und daß folcher nur in seinem Rirchspiele amtieren burfe. So fam es, daß eine statistische Erhebung von 1730 die Anwesenheit von nur 1455 Brieftern und von 254 Mönchen in 51 Klöstern ergab. Deren Unterhalt erforderte bei dem Fortbestehen ber Zehentlieferung von seiten der katholischen Iren an die anglikanische Geistlichkeit eine beträchtliche Opferwilligkeit auf seiten derfelben, jumal die Zehenterhebung durch die Thätigso keit ber Zehentpachter vielfach befonders brückend war. Es war bas Gebiet bes Befiges und Erwerbes, auf welchem im letten Vierteil bes 18. Jahrhunderts die Beseitigung ber ben Katholiken mikgunstigen gesetzlichen Bestimmungen begann, bis schrittweise für sie bie volle politische und kirchliche Gleichberechtigung gewonnen war. Nachdem man 1778 ben Erwerb von Grundeigentum ben Katholiken erleichtert und verschiedene Beschränkungen erb-55 rechtlicher Urt aufgehoben hatte, begünftigte die im Jahre 1782 erlangte Unabhängigkeit ber irischen Gesetzgebung von der Vorberatung des englischen Geheimen Rates die ein= heimische parlamentarische Behandlung von Gesetzen konfessioneller Art schon infosern, als Anträge und Gesetzesvorschläge für die Katholiken eingebracht werden konnten. Es geschah dies natürlich nur burch Brotestanten. Schon das Jahr 1782 selbst brachte nicht nur 60 Freiheit im Ankauf von Landbesits, sondern auch die Beseitigung des Registrierens der

dienstberechtigten Geistlichen. 1792 folgte die Aufhebung des Mischenverbotes und die villassung der Katholiken zur Advokatur, welchem Stande dann auch der wirkungsvollste Führer der katholiken Fren in den folgenden Jahrzehnten, D'Connell, angehörte. Die Zuslassung zum Besuche der Dubliner Universität, wenn auch nicht zu deren Diplomen und Graden, im Jahre 1793 und die Bewilligung einer Subvention für das Priesterseminar zu Maynooth 1795 galten der höheren Bildung der Katholiken des Landes. Die Beswilligung von 8000 Phd. Sterl. für das Kollege von Maynooth, eine Beisteuer, welche auch der Bereinigung der Parlamentes mit dem englischen von dem letzteren wirte kanntlandet wurde were der Sterksbilder der katholiken die konnelligten von dem letzteren nicht beanstandet wurde, war der erste Staatsbeitrag, den die katholische Kirche in Frland erhielt, während die Presbyterianer und andere Nonkonformisten, die sich hauptsächlich in 10 Ulster niedergelaffen hatten, schon seit Jakob I. eine beträchtliche jährliche Zulage für ihre Prediger, "Regium Donum" genannt, erhielten, welche später jährlich vom Parlament verwilligt wurde. Gleichfalls 1793 wurde ihnen bas aktive Wahlrecht für die politischen und gemeinblichen Wahlen wieder eingeräumt und eine Anzahl von Amtern zuganglich. Ein weiteres Entgegenkommen der Gefetgebung wurde von minifterieller Seite 16 ganglich. Ein weiteres Engegentommen der Gesetzgevung wurde von innisterieter Seite 18 bei der Borbereitung der Parlamentsunion Irlands und Englands, welche im Jahre 1800 Geset wurde, den Kalholiken in Aussicht gestellt. Doch zog sich die Erfüllung hinaus, befonders infolge des Widerstrebens des Königs Georg III., welcher eine Erschütterung der Versassung Englands und eine Verletzung seines Herrschereides in solcher Anderung sah. Umfassende Associationen in Irland betrieben jedoch eine lebhafte Agitation für die An-20 sprücke der Katholiken, mit welcher allerdings gemeinten infolge der drückenden Lage der Feste eine Katholiken, mit welcher und erkeiter eine Konte erweischen Reubenden. tatholischen irischen Landpächter und arbeiter eine starte agrarische Bewegung sich verband, welche zahllose Störungen des Landfriedens mit fich brachte. Dies um so mehr, weil auch ein Bund protestantischer Bewohner ber Insel, die Orange-Logen, sich gebildet hatte und zu gewaltthätiger Abwehr vorging. Die steigende Unzufriedenheit im Lande, durch die agita= 25 torische Kraft D'Connells bedrohlicher entwickelt, veranlagte im Jahre 1829 bas umfaffende Gefet zur Aufhebung der Testakte für die Katholiken, durch welches ihnen das Barlament und alle Umter außer ber Stelle bes Lordtanglers von England und bes Bigetonigs von Irland zugänglich wurden, jedoch nicht die Stiftungen der Universitäten und höheren Schulen. Für die Besetzung der katholischen bischischen Stühle aber wurde kein Beto 20 bes Ronigs in Ginführung gebracht, um biefer Rirche feinerlei offiziellen Charafter ju berschaffen, wie auch keine Dotation für beren Geistlichkeit beschlossen wurde. Im Jahre 1838 aber wurde der Zehent, welcher in allen Kirchspielen an die anglikanische Kirche zu entrichten war, in eine wesentlich geringwertigere Geldsteuer umgewandelt. Die Verhältnisse der Grundpächter und kleinen Landwirte gestalteten sich infolge erhöhter Pachtbeträge und 85 häufigeren Miswachses von den 30er Jahren an immer drückender; zugleich erlangte bie politische Bewegung für die Auflösung der im Jahre 1800 vorgenommenen Union mit England eine zunehmende Stärke. Die Aufregung wurde durch D'Connells Repeal Agitation aufs bochfte gesteigert, und wenn auch mit beffen Berhaftung die Gefahr beseitigt war, so blieb boch nach wie vor im irischen Bolt Erbitterung und haß gegen England. 40 Was der Gewalt nicht gelungen war, versuchte Sir Robert Peel durch freundliches Entgegenkommen, indem er 1845 seine Maynooth-Bill ins Parlament brachte, nachdem schon das Jahr zuvor durch die Charitable Requests-Bill den Katholiken das Recht gegeben war, ihre Kirche durch freiwillige Gaben zu dotieren, ohne durch protestantisches Aufsichtsrecht beschränkt zu sein. Peel beantragte in seiner Bill, die Verwilligung sür Maynooth auf 25 000 Psto. Sterl. sährlich zu erhöhen und auf den regelmäßigen Etat zu sehen und außerzbem einen Beitrag von 30 000 Psto. Sterl. sür Bauten zu geben, auch die Aufsicht über Lehre und Disziplin des Seminars den katholiken kisstanten zu überlassen. Die Vill ging mit großer Majorität burch; aber es stellte fich bei ben Berhandlungen barüber und ben jahrlich wiederholten Kämpfen gegen bieselbe nur zu beutlich heraus, daß die Magregel nach so feiner Seite befriedigte. Die Katholiken sahen darin nur eine kleine Abschlagszahlung einer großen Schuld, ein Teil der Protestanten einen Berrat am protestantischen Bringip. Uberdies führten die Berhandlungen zu Spaltungen im protestantischen Lager selbst, sofern die Diffenters pringipiell gegen jede Unterstützung einer Rirche durch den Staat find. Es war flar, daß jede weitere Aufhilfe, die man der fatholischen Rirche gufommen ließe, nur so neuen Kampf hervorrusen, und ebenso, daß die halbe Magregel nicht auf die Länge genügen würde. Was aber sollte geschehen? Macaulay hatte geraten, das Kirchengut, das dermalen im Besitz einer kleinen Minorität des Volkes sei, gleichmäßig unter die katholische, die protestantisch-epistopale Kirche und alle Diffentergemeinschaften zu teilen. Niemand aber fonnte erwarten, daß die Rirche, die fattisch und rechtlich im Besit bes Rirchen- 60

guts war und dazu sich den idealen Beruf einer Missionskirche für ganz Irland zuschrieb, weitaus den größten Teil ihres Gutes an eine Kirche würde abtreten wollen, welche fie für grundverkehrt und schädlich erklärte. Und ebensowenig ließ sich eine solche Maßregel von dem überwiegend protestantischen Parlament erwarten, in welchem Dissenter und Staats-5 kirchliche wenigstens in ihrer Abneigung gegen die katholische Kirche eins waren. War aber eine Berteilung des Kirchenguts unter alle Kirchen außer Frage, so blieb als durchgreisende Maßregel, um alle kirchliche Ungleichheit und allen Haber sür die Zukunft abzuschneiben, nur das umgekehrte Berfahren: der einzig bevorzugten Kirche ihre Borrechte zu entziehen nur das umgekehrte Berfahren: ber einzig bevorzugten Kirche ihre Borrechte zu entziehen und so alle Denominationen auf dieselbe Stuse zu stellen. Diesen ebenso durchgreisenden 10 als kühnen Plan wagte Gladstone in die Hand zu nehmen, der, im Dezember 1868 an die Spitze der englischen Regierung getreten, gleich im ersten Parlament eine Bill einbrachte, welche die Ausselbeung der irischen Staatskriche beantragte; troz heftigen Widerspruchs ging sie durch und erhielt als "Irish Church Act" am 26. Juli 1869 die königliche Bestätigung. Das Gesetz sollte mit dem 1. Januar 1871 in Krast treten. Die bauptsächlichsten Bestimmungen dieser Akte sind, daß die irische Kirche von ihrer diehengen Berbindung mit der englischen Kirche und dem Staate losgelöst und das Kirchengut, nach Bestiedigung aller gerechten und billigen Ansprüche der Interessenten, nach Bestührung dieser Maßregel wird eine Kommissioners of Church Temzo poralities in Ireland) aus 10 Jahre einaesetz und avar mit ausgedehnten Volls 20 poralities in Ireland) auf 10 Jahre eingesetzt und zwar mit ausgedehnten Boll-machten, so jedoch, daß das von der Kommission proponierte Verfahren von dem königlichen geheimen Rat für Frland gut geheißen wird. — Alle Patronatsrechte (königliche und andere), alle geistlichen Korporationen und alle geistliche Gerichtsbarkeit und kirchlichen Gesetze (mit einziger Ausnahme bes Heirats- und Chegesetzes) hören auf, ebenso das Recht 25 der Bische, im Hause der Lords zu sitzen, nur die Rangordnung der derzeitigen Präslaten bleibt, solange sie leben. Andererseits sind auch beschränkende Gesetze aufgehoben, wie jene betreffend die Abhaltung von Synoden und die Befugnis, Beschlüsse zu sassen.
Bei der Trennung der Kirche vom Staat bleibt die Form und Verfassung der Kirche wesentlich unverändert, d. h. das dermalige Kirchenrecht, Glaubensartikel, Ritus, Dissoziplin und Ordnungen, mit solchen Anderungen, wie sie die neue Kirchenakte mit sich bringt, sind bindend für die Mitglieder der Kirche, gescholden das die die einen Kontrakt gescholden hätten, dieselden seine festzubalten, und das kirchessericken Kaldusse Scholde die ber Kirche zugewiesen wird, steht unter bem Schutz bes bürgerlichen Gesetzes. Sobald bie Kirche (b. b. bie Bischöfe, Geistlichen und Laien) Personen erwählt als Repräsentanten ber 86 Rirche und Berwalter des kirchlichen Bermögens, werden diefe als Rirchenkörperschaft Representative Church Body inforporiert. Mit dieser Korporation tritt die oben genannte Kommission in Berbindung, um die Besoldungen an die Prälaten, Geistlichen und andere Intereffenten fortzuentrichten oder die Jahrgelder in ein Kapital umzuwandeln, das der Korporation übergeben wird unter der Bedingung, den Beteiligten ihre frühere Befoldung un= 40 geschmälert fortzugahlen. Was firchliche Gebäude betrifft, so werden alle Kirchen, die benütt werben, der Korporation überlaffen, samt den Begräbnisplaten (welche jedoch der Ortsbehörde abgetreten werden können), ebenso die Schulhäuser. Gebäude, die nicht gebraucht oder beansprucht werden, fallen an die Kommission heim. Pfarrhäuser und bischöfliche Wohnungen werden der Korporation gegen Bezahlung des zehnsachen jährlichen Wertes des Bodens, 45 auf dem sie stehen, überlassen und dazu noch dis 10 Acer Land dei jedem Pfarr- haus, 30 Acer bei einem Bischofssitz um billigen Anschlag. Als Ersatz für solchen Befit, ber aus Donationen und Substriptionen herstammt, wird eine runde Summe von 500 000 Pfb. Sterl. gegeben und überdies alle bewegliche Habe der Korporation einfach überlaffen. Gleichzeitig mit der Staatskirche hören auch die jährlichen Berwilligungen des so Parlaments für die protestantischen Diffentere (Regium Donum, 44 000 Pfb. Sterl. p. a.) und für das tatholische Seminar (Maynooth Grant, 26 000 Pfb. Sterl. p. a.) auf. Den Interessenten wird bis zu ihrem Tod ihr bisheriger Anteil fortbezahlt oder in ein Kapitel, das Vierzehnsache des jährlichen Betrages ausmachend, verwandelt und einem Pflegschaftsrat übergeben. Überdies erhalt das protestantische iheologische Kollege in Belfast eine 55 Summe von 15000 Pfd. Sterl., während dem Mannooth College die gemachten Borschusse erlaffen werben.

Die nächste Sorge war die Konstituierung des repräsentativen Kirchenkörpers, der denn auch 1870 inkorporiert wurde, die 12 Präsaten, 12 geistliche und 24 weltliche Repräsentanten der 12 Diöcesen und 12 kooptierte Mitglieder umsassen (die Zahl der Mitglieder hat sich seitbem infolge der Trennung der Diöcesen Armagh und Clogher um je 1,

bezw. 2 Glieber erhöht). Sodann wurde jur Beratung einer Berfaffung für die nun-

mehr unabhängige Kirche fortgeschritten, welche 1879 jum Abschluß fam.

Die Verfassung der Kirche von Frland (the Constitution of the Church of Ireland) wurde in der Generalspnode 1879 zum Abschluß gebracht und alle in der zehnzjährigen Beriode seit der irischen Kirchenakte 1869 vereinbarten Gesetze kodisiziert und bals fortan giltiges Kirchenrecht sanktioniert. Lehre und Ritus blieben unangetastet, also ganz so wie in der anglikanischen Schwesterkirche, mit welcher, wie mit anderen gleichartigen Kirchen, eine Berbindung aufrecht erhalten wird. Die Beränderungen beschränken sich auf die durch die Lostrennung von dem Summepiskopat und Staatsverdand nötig gewordene neue Verzfassung. Un der Spise der Kirche steht, unter Christus, dem Haupt der Kirche, eine 10 Generalspnode mit oberster gesetzgebender und administrativer Gewalt, unbeschadet der Episkopalversassung.

1. Die Generalspnobe besteht aus brei Ständen, den Bischöfen, dem Klerus und der Laienschaft, welche zwei Säuser bilden, das Haus der Bischöfe und das Haus der Repräsentanten, aber gewöhnlich in voller Synode zusammenberaten. Das Repräsentanten= 16 haus besteht aus 208 Geistlichen und 416 Laien. Jede Diöcese sendet eine bestimmte Zahl von Bertretern und zwar so, daß die Geistlichen von Geistlichen, die Laien von Laien (Synodenmännern) gewählt werden. Die Einteilung der Diöcese in Wahlbistrikte ist der Diöcesanspnode überlassen. Jeder ordinierte Geistliche ist in und außerhalb seiner Diöcese wähldar. Jeder Laie muß dei seinem Eintritt in die Generalspnode folgende De= 20 klaration unterzeichnen: "Ich, A. B., erkläre hiemit seierlich, daß ich ein Mitglied und Kommunisant der Kirche von Irland bin." Alle drei Jahre werden die Repräsentanten gewählt, und zwar wird die Wahl zwei Monate zuvor von den zwei Erzbischöfen in ihren Diöcesen ausgeschrieben. Gleichzeitig mit den Repräsentanten werden Ersaymänner gewählt.

Die Generalspnobe tagt alljährlich (im April) in Dublin. Außerordentliche Situngen können von dem Primas (oder Stellvertreter) oder auf Berlangen eines Drittels des einen oder anderen Standes des Repräsentantenhauses berusen werden, aber nur mit genauer Angabe des zu verhandelnden Gegenstandes. — Drei Prälaten, 40 geistliche und 80 Laienzepräsentanten zum mindesten, sind zu einer Situng in voller Synode erforderlich, und so wenigstens fünf Prälaten im Hause der Bischöfe und die genannte Zahl von Abgeordneten im Hause der Repräsentanten. In voller Synode präsidiert der Primas (der Erzbischof

von Armagh) ober fein Stellvertreter.

Berhandlungen. Zeber Vorschlag eines Gesetses ober Kanons wird zunächst als Bill vor die volle Synode gebracht und, wenn genehmigt, zum erstenmal ohne Debatte se gelesen und dann gedruckt und der Tag für die Debatte sestgeleset, in der die Hauptpunkte verhandelt werden. Wenn die Bill zum zweitenmal gelesen ist, wird sie von der vollen Synode im Committee beraten und hierauf die Zeit für das dritte Lesen festgesett, so daß wenigstens ein voller Tag dazwischen liegt. Zum drittenmal gelesen und angenommen, wird die Bill zum Geset. Die Bischöfe haben jederzeit das Recht, die Sache für sich zu bes 40 raten, und bis dies geschehen, wird die Verhandlung abgebrochen.

Die Bischöfe stimmen abgesondert von den Repräsentanten, die Repräsentanten entsweder zusammen oder nach Ständen, lepteres immer, wenn 10 Mitglieder des einen oder anderen Standes es schriftlich verlangen. Zu einem giltigen Beschluß ist die Majorität der anwesenden Prälaten (wenn sie abstimmen wollen) ebenso nötig wie die der Repräs 45 sentanten (ob sie nach Ständen oder zusammen abstimmen). Wird eine Frage von den Bischöfen verworsen, so kommt sie in nächster Sitzung wieder zur Sprache, und wenn dann zwei Drittel der Repräsentanten dasur stimmen, so gilt der Antrag als angenommen — außer wenn zwei Drittel aller Bischöfe anwesend sind und dagegen stimmen, sowie ihr Beto schriftlich begründen. Die Bischöfe stimmen immer zuletzt ab.

Anträge auf irgendwelche Anderungen in der Lehre, der Liturgie oder dem Ritus müffen in voller Synode unter genauer Angabe der betreffenden Punkte gestellt und von wenigstens zwei Dritteln jedes der zwei Stände des Repräsentantenhauses approbiert werden. Darauf wird eine Abschrift der Resolution den Sekretären der Diöcesansynoden zugestellt, und erst in der nächsten Generalsynode darf die Bill zur Verhandlung kommen. Nur die 55 einstimmig gemachten Borschläge der englischen Ritualkommission können sofort angenommen werden, wenn zwei Drittel jedes Standes dafür sind.

Die Generalspnode hat das Recht, allgemeine Anordnungen über die Ausübung des Patronatsrechtes zu treffen, sowie über alles, was Ordnung, gutes Regiment und Wirkssamfeit der Kirche betrifft. In diesem Sinne kontrolliert sie auch die Beschlüsse der Diös 60

cesanspnoben. Bährend die bisherige kirchliche Einteilung als zu recht bestehend gilt, hat die Generalspnobe das Recht, mit Zustimmung der betreffenden Diöcesen Aenderungen

zu machen, wie Trennung ober Zusammenlegung von Diöcesen.

Für die einzelnen Geschäftszweige werden von der Generalspnode Ausschüsse bestellt, b insbesondere ein Record-Committee, ein ständiger Ausschuß, der den Druck und die Berwahrung der Synodalakten kontrolliert und das Siegel der Generalspnode verwahrt. Alle Geseh der Generalspnode werden in zwei Exemplaren gedruckt und kollationiert und dann mit dem Synodalsiegel und der Unterschrift des Primas versehen und eines davon im Archiv der Generalspnode, das andere bei dem Representative Church Body 10 deponiert.

2. Diöce fanshnoben werden jährlich wenigstens einmal von dem Bischof berusen und gehalten, wobei eine Diöcese sich mit einer anderen vereinigen oder in zwei Distrikte geteilt werden kann. Alle aktiven Geistlichen (mit Einschluß der Kuratgeistlichen) sowie der Probst und die Fellows vom Trinity College, Dublin (wenn ordiniert) sind Mitglieder der Synode; die von den Gemeinden gewählten Bertreter stehen im Berhältnis von 2:1 zu der aktiven Geistlichseit. Dies gilt auch von Kathedralen, die zugleich Parrochien sind. Als Gemeindevertreter können auch grundbesigende Geistliche und solche, die sine eura sind, gewählt werden. Die Bahl sindet alle der Jahre statt. Die Laienzvertreter (Synodsmen) haben dieselbe Deklaration zu unterzeichnen wie die in der Eneneralzospnode, die Geistlichen dieselbe wie die ihrer Ordination und Anstellung. Jur Beschlußsähigkeit ist die Anwesenheit des Bischoss oder Kommissär und zu 1/4 des Klerus und Berlangen von sechs Mitgliedern eines Standes getrennt. Einsache Majorität der Stände süt sich oder der Mitgliedern eines Standes getrennt. Einsache Majorität der Stände für sich oder der Mitgliedern eines Standes getrennt. Einsache Majorität der Stände siltig und bindet alle Angehörigen der Diöcese. Gemeinden, die zuwiderhandeln, werden von der Beteiligung bei der Synode ausgeschlossen, die zuwiderhandeln, werden von der

Der Bischof stimmt für sich ab. Legt er ein Beto ein, so muß der betreffende Antrag bis zur nächstährigen Synode vertagt werden, und wenn dann je 2/3, beider Stände wieder dafür stimmen und der Bischof dagegen, so kommt die Sache vor die Generalso synode zur endgiltigen Entscheidung. Der Bischof kann jedoch zuvor schon die Sache an die Generalsynode weisen. Die Synode hat das Recht, über das Kirchenvermögen der Diöcese zum besten der Kirche zu verfügen, sosen nicht Anordnungen der Generalsynode oder rechtliche Ansprüche im Wege stehen. Auch hat sie das Recht, unter Borbehalt der Zustimmung des repräsentativen Körpers, die Pfarreien neu zu regulieren, was Besoldung und Abgrenzung (Teilung einer Pfarrei oder Zusammenlegung von mehreren u. s. w.)

hetrifft

Ein Diöcesanrat als ständiger Ausschuß, bestehend aus dem Bischof und einigen geistlichen und weltlichen Synodalen, wird alljährlich von der Synode gewählt, zur Erzledigung laufender Geschäfte, z. B. Ansertigung der Liste der neugewählten Synodals

40 glieber u. a.

3. Die Parochialorganisation ist trot ber veränderten Berhältnisse nach Form und Namen beibehalten worden. Als Parochie (parish) gilt jede Kirche mit einem Geistlichen und registrierten Gemeindegliedern (registered vestrymen), d. h. Männern von wenigstens 21 Jahren, die entweder zur irischen Kirche gehören und einen Grundbeschisse in der Parochie mit 10 Pfd. Sterl. wenigstens Reinertrag haben, oder sich regelmäßig zu der betreffenden Kirche halten. Eine dahin gehende Deklaration haben die Mitglieder bei der jährlichen Revision des Gemeinderegisters zu unterzeichnen. Die Diöcesanspnoden können auch einen regelmäßigen Beitrag zum Kirchensond zur Bedingung des Eintritts in die Bestry machen. Die Gemeindeversammlung wählt einen der zwei Kirchenvorsteher so (der andere wird von dem Geistlichen gewählt), auch die Synodenmänner, und ernennt jährlich dis zu zwölf Gemeindeglieder, die mit dem oder den Geistlichen einen Gemeindeausschus (seleet vestry) bilden, welcher die Fonds verwaltet, Kirchendiener anstellt u. s. w.

4. Anstellung von Geistlichen. Zebe Diöcesanspnode wählt sogleich nach ihrer Konstituierung zwei Geistliche und einen Laien (nebst Ersahmännern) aus ihrer Mitte, die 55 mit dem Bischof einen Patronatsausschuß bilden. Zede Gemeinde ihrerseits ernennt alle drei Jahre drei Männer (Parochial Nominators), welche dieselbe Erklärung wie die Synodalen zu unterzeichnen haben. Bei Erledigung einer Pfarrstelle treten der Patronatsausschuß und die betreffenden Nominatoren zusammen und bilden eine Wahlbehörde (Board of Nominators). Zedes Mitglied derselben muß eine seierliche Deklaration unterzeichnen, daß es co ohne alle persönlichen Rücksichten nur den Würdigsten und Tüchtigsten wählen wolle.

Nimmt ber Gewählte das Umt an, so wird er bem Bischof als solcher genannt. können auch mehrere auf die Bahlliste gesetzt werben, so daß, wenn der erfte die Stelle ausschlägt, der zweite gemählt wird u. f. w. Legt der Bischof ein Beto ein, so steht dem Gewählten wie ben Rominatoren Appellation an den Hof der Generalspnode (f. u.) offen. Kommt teine Wahl zu ftande, so ernennt der Bischof. Das Brasentationsrecht wird unter 5 gewiffen Bedingungen folden, die jur Dotierung einer Stelle beitragen, eingeräumt. Privatkapellen werden durch biese Anordnungen nicht berührt. Der angestellte Geistliche tann von seiner Pfarrei nur burch Beschluß des Hofes ber Generalipnobe entfernt werden.

Die Deklarationen, welche die Geistlichen bei Ordination ober Anstellung zu untersschreiben haben, find zum Teil dieselben wie in ber Spistopalkirche in England, nämlich 10 a) die der Zustimmung zu den 39 Artikeln, Common Praper u. s. w., d) gegen Simonie, c) des kanonischen Gehorsams. Allegianz- und Suprematsdeklaration fällt selbstwerskändlich fort, an deren Stelle die Zustimmung zu der 1870 organissierten Kirche von Frland und die Unterwerfung unter deren Gerichtshöse tritt.

5. Bahl ber Erzbisch ofe und Bischöfe. Bei Erledigung eines Bistums be- 15 ruft ber Erzbischof ber Proving (ober Stellvertreter) die Diocesanspnobe, ober wenn ber Sprengel aus mehreren vereinigten Diöcesen besteht, bie einzelnen Spnoden, die bann jebe für sich ftimmen. Laien und Geistliche ftimmen zunächst mittels Zetteln für eine, jede für sich stimmen. Laien und Geistliche stimmen zunächst mittels Zetteln für eine, höchstens drei Bersonen. Die Namen derer, die wenigstens 1/4 aller Stimmen beider Stände ober 1/3 des einen oder anderen Standes erhalten haben, kommen auf die engere 20 Wahl. Wenigstens zwei Personen müssen so gewählt werden; die Synode kann aber auch durch Majoritätsbeschluß weitere Namen beistügen. Jedes Mitglied jedes Standes stimmt dann je für einen Namen auf der engeren Wahl. Hallen je 2/2 der Stimmen jedes Standes auf eine Person, so ist diese damit gewählt. Ist die Stimmenzahl geringer, so wird das Versahren wiederholt und zwar mit dem erstworgeschlagenen, und wenn ver= 26 geblich, mit dem nächsten in der Reihe. Sind so mehrere Personen gewählt worden, so wählt aus diesen die Bischofsbank den Vischof mit einsacher Majorität. Kommt binnen drei Monaten keine Wahl zu stande, so wählt ebensalls die Nischofsbank brei Monaten keine Bahl zu ftande, so wählt ebenfalls die Bischofsbant.

Bor ber Wahl haben alle Wähler eine feierliche Erklärung zu unterzeichnen, baß sie nur bie Tüchtigsten wählen und einzig das Beste der Kirche im Auge haben wollen.

Bei ber Erledigung bes Erzstuhls von Armagh, womit ber Primat von gang Frland verbunden ist, wählen zunächst die genannten Diöcesen einen Bischof ad interim. Dann treten alle Bischöse zur Wahl eines Erzbischofs von Armagh und Primas zusammen. Fällt diese nicht auf den ad interim gewählten Bischof, so erhält dieser das Bistum, das der

zum Primas gewählte Pralat innegehabt.

6. Das Kathebralwefen. Unter Wahrung ber Rechte ber berzeitigen Rathebralgeistlichen wird der Diocesanspnobe die Bollmacht erteilt, zwedmäßige Anderungen und Ginrichtungen mit Zustimmung der Generalspnode zu machen, wie Berlegung, Aufhebung oder Gründung von Kathedralen. Der Bischof als Ordinarius ernennt den Domdekan, die Domherren, Archibiakonen u. s. w. Der Zusammenhang von Kräbenden und Kathedralkellen wird 40 ausgehoben. Ist die Kathedrale zugleich Pfarrkirche, so ernennt die Wahlbehörde (s. o.) den Geistlichen, den dann der Bischof auch zum Domdekan machen kann, aber nicht muß; umgekehrt kann ber Dombekan von der Gemeinde jum Pfarrer gewählt werden.

Um andere Einrichtungen von mehr lotalem Interesse ju übergehen, so ift die Kollegiat- und Kathedralfirche von St. Batrid in Dublin zur Nationalkathedrale gemacht 46 worden (Mai 1872), die zu allen Diöcesen in gleichmäßiger Beziehung steht. Zu ihr gehören die Erzbischöse und die anderen Brälaten der Kirche von Frland und außer dem Defan, Pracentor, Kangler und Schapmeister 21 Prabendare ober Domberren. Bräbenden werden von den Pfarreien getrennt, und jeder der 12 Diöecsen wird eine Bräbende zugewiesen mit dem Batronatsrecht auf dieselbe. Die übrigen 9 Bräbenden 50 besetzt der Dekan und das Kapitel. Der Dekan wird von dem Kapitel gewählt und ernennt Präcentor, Ranzler und Schapmeister. Diese nebst einigen anderen alle 3 Jahre Gewählten bilben die Kathebralbehörbe, in welcher auch die Laien vertreten sind. Die Nationalkathedrale hat ihre Vertreter in der Diöcesanspnode von Dublin.

7. Die geistliche Gerichtsbarkeit erstreckt sich auf alle, die sich der Autorität 55 ber Generalsynobe unterwerfen. Es giebt zweierlei Gerichtshöfe: bie Diocesanhofe und über

diefen der Hof der Generalspnobe.

Einen Diöcesangerichtshof hat jebe einzelne ober mit anderen zu einem bischöflichen Sprengel vereinigte Diözese. Der Hof besteht aus bem Bischof, dem von ihm auf lebenslang angestellten Kanzler — einem Rechtsgelehrten von mindestens zehnjähriger Pragis, so

ber als sein Assels fungiert — und einem geistlichen und weltlichen Mitgliede ber Spnode. Diese wählt nämlich auf 5 Jahre 3 geistliche und 3 weltliche Mitglieder, von denen der Reihe nach je ein geistliches und ein weltliches von dem Bischof hinzuberufen wird, um als Beisitzer dei Erhebung des Thatbestandes zu assisteren. Alle müsserufen wird, um als Beisitzer dei Erhebung des Thatbestandes zu assisteren. Alle müsserufen eine seireliche Erklärung unterzeichnen, daß sie ganz unparteissch handeln wollen. — Auf schriftlich ausgesprochenen Wunsch der Parteien kann der Bischof die Sache allein abmachen. Sonst ist das Versahren kurz dieses: Die Klage wird dem ebenfalls von dem Bischof angestellten Diöcesanregistrator schriftlich zugestellt und dann dem Beklagten mitgeteilt. Betrist die Klage einen Lehrpunkt, so muß sie, wenn sie nicht vom Bischof selbst ausgeht, von 4 Komzon munikanten, die in der Diöcese wohnen oder persönlich betrossen sind, schriftlich eingereicht und Kaution (dis auf 50 Pst. Sterl.) geleistet werden. Sine Abschrift der Klage wird dann von dem Registrator dem Beklagten zugeschickt, und dann ersolgt dinnen 14 Tage eine Borladung beider Parteien durch den Kanzser. Das Berhör ist mündlich, wird aber protosoliert. Nach Verhör der Parteien oder ihrer Anwälte und der Zeugen giedt der Host durch seinen Anwalt milbernde Umstände geltend machen. Darauf fällt der Bischof binnen eines Monats das Urteil in offener Sizung. Ist der Beklagte unschuldig, so versügt der Hos über das Kautionsgeld. Beranstaltet der Bischof setelle; bei Lehrfragen erhebt der Diöcesanhof nur den Thatbestand und sendet den Rechtsfall an den Hos der Generalsynode zur Erledigung.

Der volle Gerichtshof der Generalspnode besteht aus einem Erzbischof, einem Bischof und 3 Laienrichtern. Die beiden Erzbischöfe wechseln ab; sie wählen die Bischöse. Die Generalspnode wählt 6—10 Männer aus ihrer Mitte, welche Richter der höheren Gerichtsböse höse in Frland sind oder waren. Aus diesen wählt bei jedem einzelnen Rechtsfall der Registrator in Gegenwart der Parteien 3 durch Ballotieren. Appellationen von dem Diöcesanhof an diesen odersten Gerichtshof müssen 14 Tage nach Fällung des Urteils mit genauer Angade der Gründe und mit Hinterlegung von Kaution geschehen. Die einfache Majorität des Hoses genügt, um das Urteil endgiltig zu machen. Bei Klagen auf Absehung ist die Zustimmung der 2 Prälaten nötig. Klagen gegen Bischöse können nur deim Hos der Generalspnode anhängig gemacht werden, und wenn dieselben Lehrpunkte betreffen, müssen sie von mindestens 6 Kommunikanten erhoben werden. Absehung u. s. w. kann über Bischöse nur verhängt werden, wenn die beiden Prälaten des Hoses dasur sind. — Die Verhandlungen sind öffentlich außer in besonderen Fällen, wo sede Partei 86 Männer als Zeugen der Verhandlung wählt. — Die Prozesatten wie die Rechtssprüche werden auf der Registratur ausbewahrt. Hinsichtlich der Vergehen gegen das kirchliche Recht und der Strafen dasur ist das alte, vor der Trennung der irischen Kirche giltige

Recht und Berfahren unverändert beibehalten worden.

8. Die kirchlichen Konstitutiones und Kanones (54 an Zahl) schließen sich an so die anglikanischen an. Bemerkenswert ist, daß sie alle ritualistischen Reuerungen ausdrücklich ausschließen und so den endlosen Streitigkeiten dieser Art, wie sie in England vorkommen, weislich vorbeugen. Trotz der Trennung vom Staat wird die Idee der irischen Kirche als allgemeine Volkskirche noch insofern aufrecht gehalten, als die Geistlichen die kirchlichen Funktionen keinem in der Parochie Wohnenden verweigern dürsen. Auch sollen die Pfarrer womöglich im Pfarrort wohnen, Katechismusunterricht an Sonntagen und sonst geben, auch beim Gottesdienst sich teilweise der irischen Sprache bedienen.

Das Recht ber Appellation vom Bischof an den Diöcesanhof und weiter an den Hof der Generalspnode als der höchsten Autorität der Kirche von Irland wird durch die Kanones sestigestellt. Als Strafen für Berletzung der Kanones werden Vermahnung oder dreis monatliche Suspension für das erste Vergehen, Suspension oder Deprivation für das zweite angesetzt. — Die Kirchenzucht betreffend, so sollen notorische Sünder zuerst privatim ermahnt, dann von der Kommunion ausgeschlossen werden. Appellation steht offen. Sine Exkommunisation ist in der ganzen irischen Kirche giltig; Reuige aber werden wieder zu-

gelaffen.

9. Der repräsentative Körper der Kirche (The Representative Body of the Church). Diese durch die Kirchenakte hervorgerusene Korporation, welche die Kirche zu vertreten und das Kirchengut zu verwalten hat, begreift in sich 1. ex officio alle Erzbischöfe und Bischöfe, 2. erwählte Mitglieder, je einen Geistlichen und zwei Laien für jede Diöcese, 3. kooptierte Mitglieder, entsprechend der jeweiligen Zahl der So Diöcesen. Die Qualisitation der Mitglieder ist dieselbe wie bei der Generalsynode. Ze

ein Drittel ber Geiftlichen und Laien scheibet beim Zusammentritt ber Generalspnobe aus (so daß nur einer von derselben Diöcese jährlich austritt). Auch ein Drittel der Kooptierten scheibet jährlich aus und wird von dem repräsentativen Körper mit Zustimmung der Generalspnobe ergangt. Die Ausscheibenben find wieber mahlbar. Der reprasentative

Körper steht unter der Kontrolle der Generalspnode, der er alljährlich Rechnung ablegt. Ein Witwen= und Waisensonds unter einer besonderen Behörde (Bischöfe und 15 andere, barunter wenigstens 5 Beiftliche) unter ber Kontrolle ber Generalspnobe wird gegründet und die Gelder von dem repräsentativen Körper verwaltet. Jeder Geistliche zahlt 6 Pfd. Sterl. jährlich ein. Die Witwen der Kontribuierenden erhalten 33 Pfd. Sterl. p. a., die Waisen 5 Pfd. St. dis zum 21. Lebensjahr.
Statistisches. Auch bei der kirchlichen Statistik ist es nicht unwichtig, auf das merk-

würdige Steigen und Fallen der Gesamtbevölkerung in Irland hinzuweisen. Bon etwa 5 Millionen zu Ansang des Jahrhunderts stieg die Bevölkerung auf 8 295 061 im Jahr 1845 — die höchste Ziffer, die es erreicht hat. Bon da ab zeigt sich eine stetige Abnahme (teils infolge von Hungersnot, teils von Auswanderung) bis zu 5 402 759 15 im Jahre 1871, 5174836 im Jahre 1881 und 4706162 im Jahre 1891. Wenn bie Abnahme im gleichen Berhältnis fortgeschritten ift, so wurde jest (1900) die Bevölkerung noch unter die Stufe von 1801 herabgesunken sein. Am stärksten war die Abnahme in den fast ganz katholischen Provinzen Connaught und Munster, wo sie von 1841—1871 2 Proz. betrug. Von 1881—1891 wuchs die Bevölkerung nur in 2 Grafschaften, 20 Dublin (2,4 Proz.) und Antrim (1,4 Proz.); in allen anderen ist sie gesunken, am stärksten in Monaghan (16,2 Proz.), Tipperary (14,5 Proz.) und Longford (13,9 Proz.).

Der früheste kirchliche Census ist vom Jahre 1834; banach verteilten sich die Konssessionen in den vormaligen 4 erzbischöflichen Provinzen (etwa den politischen entsprechend)

wie folgt (f. auch Tabelle S. 422):

|       |                   | Bevölker.<br>1834 | Ratholifen | Staats:<br>firche | Nonkon=<br>formisten | Anbere<br>Christen | -  |
|-------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|----------------------|--------------------|----|
| Erzb. | Armagh (Ulster)   | 3 126 741         | 1 955 123  | 517 722           | 638 073              | 15 823             | -  |
| "     | Dublin (Leinster) | 1 247 290         | 1 063 681  | 177 930           | 2 517                | 3 162              |    |
| "     | Cashel (Munster)  | 2 335 573         | 2 220 340  | 111 813           | 966                  | 2454               | 80 |
| ,,    | Tuam (Connaught)  | 1 234 336         | 1 188 568  | 44 599            | 800                  | 369                |    |
|       |                   | 7 943 940         | 6 427 712  | 852 064           | 642 356              | 21 808             | •  |

Um noch Näheres über die größeren Kirchen anzugeben, so hat die katholische Kirche, 75,4% ber Bevölkerung umfassen, die alte kirchliche Einteilung fast unverändert beisbehalten: die 4 Provinzen Armagh, Dublin, Cashel und Tuam mit 32 Bistümern, wovon 86 4 unter den Erzbischöfen stehen. Bon den anderen 28 sind 4 mit anderen vereinigt. Es giebt bemgemäß 4 Erzbischöfe und 24 Bischöfe. In 1090 Pfarreien versehen 1850 Kuraten und 3420 andere Priefter die Dienste ber Seelsorge und zum Teil des Unterrichts, wobei besonders auch 103 Männerklöster und 302 Frauenklöster Unterstützung gewähren. Der Krankenpslege bienen brei andere größere weibliche Kongregationen, barunter die der "Frischen 40 Schwestern der driftlichen Liebe". Die Elementarschulen sind großenteils den Christian Brothers überlassen, sowie zwei weiblichen Kongregationen. Für die tatholische höhere Schulbildung und die Hernabildung des Klerus bestet jede Divese ein Knabenseminar; sodann bestehen noch Klerikasseminare (colleges) in Thurles, Watersord, Kilkenny und Carlow, abgesehen von dem College zu St. Patrid in Maynooth.

Die protestantische Epistopalkirche (Church of Ireland), über ½ ber Bevölkerung umfassend, hat in der Reformationszeit die alte kirchliche Einteilung von 32 Bistümern in 4 Provinzen mit 2436 Pfarreien einsach stehen lassen. Aber bei der geringen Zahl der Kirchenangehörigen wurden im Berlauf mehrere Bistümer und ebenso Pfarreien zussammengelegt. Schon unter Karl II. gab es außer den 4 Erzbistümern nur 18 Bischofs 50 site und ebensoviele Bischöfe. So blieb es bis 1833, wo durch die Church Temporality Act die 4 Provinzen auf 2: Armagh und Dublin mit je 6 Diöcesen einschließlich der erzbischöflichen, reduziert wurden. Die gegenwärtige Einteilung ift: Erzbiscese Armagh mit ben Bistumern Meath, Clogher, Tuam, Down, Derry, Kilmore, 408 137 Seelen. Erzbiöcese Dublin mit ben Bistumern Limerick, Cashel, Cork, Killalve, Offorp, 192 566 Seelen. 55

Eine im Jahre 1834 angestellte Untersuchung ber Barochialberhaltniffe ergab, daß von 2405 Kirchspielen nur 907 selbstständig, die übrigen 1498 zu 478 zusammengelegt waren. Bon biesen 1385 Kirchspielen hatten nur 461 über 500 Gemeindeglieder; 264 Pfarrer hatten weniger als 50 Gemeindeglieder, 41 gar keine., Roch schlimmer war es 30 Jahre zuvor gewesen, wo 111 Pfarreien sine cura waren, von den zahlreichen Sinekuren an den Kathedralen gar nicht zu reden. Diese Berhältnisse haben sich nun 5 wesentlich gebessert. Schöll gab 1886 die Zahl der Kirchen auf 1628, die der Geistlichen auf etwa 1800 an. Die Zahlen sür die Gegenwart (1900) lassen sich nicht angeben, da das Year-dook of the Ch. of E. sie nicht mitteilt.

Die jungften Cenfus ergeben folgendes Bild:

| 10 |                                         |                                                                             | Ratholi <b>t</b> en              | Epi-<br>stopal.                          | Presbyt.                                 | Metho-<br>disten                     | Juben                           | Übrige                               | ohne<br>Angabe                  |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|    | Leinster                                | 1861<br>1871<br>1881                                                        | 1 094 825                        | 180 587<br>164 586<br>157 522            | 12 355<br>12 556<br>12 059               | 6 290<br>6 530<br>7 006              | 338<br>218<br>355               | 5 512<br>10 457<br>7 059             | _<br>160                        |
| 15 | <b>W</b> unster                         | 1891<br>1861<br>1871<br>1881                                                | 1 420 076<br>1 304 684           | 149 368<br>50 860<br>74 213<br>70 128    | 12 858<br>4 013<br>4 091<br>3 987        | 7 705<br>4 436<br>4 758<br>4 769     | 1 171<br>2<br>9<br>34           | 5 769<br>4 471<br>5 730<br>2 770     | 363<br>—<br>—<br>—<br>43        |
|    |                                         | ( 1861<br>1861<br>1871                                                      | 966 613                          | 62 875<br>391 315<br>393 268             | 3 448<br>503 835<br>477 729              | 5 072<br>32 030<br>29 903            | 342<br>52<br>58                 | 1 883<br>20 391<br>35 040            | 164                             |
| 20 | Ulster                                  | 1881<br>1891<br>1861                                                        | 833 566<br>744 353               | 379 402<br>361 807<br>40 595             | 477 729<br>451 629<br>427 810<br>3 084   | 29 503<br>34 825<br>40 525<br>2 643  | 83<br>276                       | 35 040<br>43 249<br>41 883<br>785    | 321<br>1 131                    |
| 25 | Connaught                               | 1801<br>1871<br>1881<br>1891                                                | 803 849<br>783 116               | 35 931<br>32 522<br>26 690               | 3 272<br>3 059<br>2 571                  | 2 250<br>2 239<br>1 933              | -<br>9                          | 911<br>718<br>628                    | -<br>3<br>47                    |
| 30 | Insgesamt                               | $\left\{ \begin{array}{l} 1861 \\ 1871 \\ 1881 \\ 1891 \end{array} \right.$ | 4 150 867<br>3 960 891           | 693 357<br>667 998<br>639 574<br>600 830 | 523 291<br>497 648<br>470 734<br>446 687 | 45 399<br>43 441<br>48 839<br>55 235 | 393<br>285<br>472<br>1 798      | 30 859<br>52 138<br>53 796<br>50 165 | 530<br>1 702                    |
|    | Zunahme ober Ab-<br>nahme 1881—1891     | •                                                                           | - 411 146<br>10,4°/ <sub>0</sub> | 38 744<br>6"/ <sub>0</sub>               | - 24 047<br>5,1%                         | + 6 396<br>13,1%                     | + 1 326<br>280,9°/ <sub>0</sub> | - 3 631<br>6,7°/ <sub>0</sub>        | + 1 172<br>221,1"/ <sub>0</sub> |
|    | Prozente ber Gefamte<br>bev. i. J. 1891 | •                                                                           | 75,4                             | 12,8                                     | 9,5                                      | 1,2                                  |                                 | 1,1                                  |                                 |

Durch die Entstaatlichung erlitt die Kirche einen ungeheuren Berlust an Sinkommen, jährlich mehr als 600 000 Pfd. Sterl. Geblieben war ihr ein nicht unbebeutender Besits an Kirchen, Pfarr= und Schulhäusern nehst Grund und Boden und einem Rapital von 500 000 Pfd. Sterl. Doch haben die seitbem erhobenen freiwilligen Leistungen den Beweis geführt, daß die Kirche sich in ihrem disherigen Umsang erhalten kann. Die Beisträge zum Church of Ireland Sustentation Fund betrugen 1876—1898 nicht weniger als 5,190,696 Pfd. Sterl. Sie waren am höchsten in den Jahren 1876—1877, sanken 1878—1880, haben sich seitbem aber ziemlich auf derselben Höhe erhalten.
Die Hauptuniversität für die Kirche von Frland ist Trinity College, Dublin (gegr. 1591);

Die Haubtunwerstät für die Kirche von Frland ist Trinity College, Dublin (gegr. 1591); aber auch in den 3 Colleges der 1850 gegründeten Queens University, d. h. Belsast, Cort und Galway, hat sie Studierende in "Licensed Residences", Kosthäusern, die unter der Aufsicht eines Dekans stehen. Dieselbe Einrichtung haben auch die Presbyterianer und Westehaner. Die Presbyterianer wanderten schon unter Elisabeth von Schottland nach Ulster aus.

Die Presbyterianer wanderten schon unter Elisabeth von Schottland nach Ulter aus. Jakob I. bewilligte ihnen den Zehnten, was den Anlaß gab zu dem Regium Donum, einer jährlichen Verwilligung des Parlamentes für die Nonkonformisten in Irland, die so allmählich dis auf 44 000 Pfd. Sterl. stieg, aber 1871 aushörte. Zu den zahlreichen auf der Westminster Konsession stehenden Predyterians (Trinitarians oder Old Light) kamen später auch Presdyterians of the New Light, die sich in Antrim und Munster nieder-ließen, und Scotch Seceders (die aus der schottischen Kirche bekannt sind). Die weit überwiegende Wehrheit bildet aber die "Presdyterian Church of Ireland", welche in

ber General Assembly repräsentiert ist; sie hat 36 Presbyterien und gegen 600 Gemeinden. Dies Kirche hat theologische Colleges in Belsast und Londonderry und "Residences" (s. o.) in den Queens Colleges. Die übrigen presbyterianischen Kirchen sind undedeutend. Die Gesamtzahl der Presbyterianer s. o. S. 422, 27-30. Die Baptist Union of Ireland zählte 1897 2513 Mitglieder und hatte 31 Kirchen und 35 Kapellen. Die Beslehanische Methodisten= 5 kirche gab in demselben Jahre die Zahl ihrer Mitglieder auf 27 164 an; sie hat in 10 Distrikten 146 Stationen. Die Gesamtzahl aller Methodisten s. o. S. 422.

Im Elementarschulwesen besteht ein gemischtes System, insosern sich simultane und konsessionelle Schulen seit 1848 vorsinden. Im Jahre 1894 zählte man 8458 Schulen, von welchen 3769 simultan waren und 3531 der katholischen, sowie 1158 der proz 10 testantischen Konsession angehörten. Aber während man 832 821 Kinder in den Listen der Schulen verzeichnet sand, besuchten nur 525,547 den Unterricht ordnungsmäßig. 8280 Lehrer und 3515 Hisselher (einschließlich Lehrerinnen) waren in demselben thätig.

(C. Schön +.) 23. Göt.

Freqularität. — Thomassin, Vetus et nova ecclesiae disciplina, t. II lit. 1 c. 62 sq.; 15 Phillips Kirchenrecht, Bd I § 46 ff.; F. E. a Boenninghausen, Tractatus iuridico-canonicus de irregularitatibus, Monast. 1863 sq. 3 fasc.; P. Hinschius, KR. Bd 1, Berlin 1869 S. 7 ff. § 2 f.; E. Friedberg, KR. 4 Aust. Leipzig 1895 S. 134 ff.

Irregularität (irregularitas) bedeutet im tatholischen Kirchenricht ben Mangel, welcher eine an sich zum giltigen Empfange der Ordination ober Weihe fähige Person — bies 20 ift jeber Getaufte mannlichen Geschlechts — von ber erlaubten Erwerbung ober Ausübung eines firchlichen Beihegrades ausschließt. Die Rechtsfäte über die Fregularitäten hat das firchliche Recht im Anschluß an einzelne Bestimmungen des Alten und Neuen Testaments (Le 21; 1 Ti 3, 2 st.) tit. I, 6 sqq.; diet. Grat. c. 3 D. XXV entwicklt. Die kanonistische Schule scheidet die Fälle der Jercgularität in irregularitates ex de-25 sectu und ex delicto. a) Zu der ersten Klasse gehört: 1. die ex desectu natalium, aus dem Mangel der ehelichen Gedurt. Dieselbe trisst alle diesenigen, welche nicht aus einer kirchlichen giltigen oder nicht aus einer als matrimonium putativum zu destrachtenden Ehe herstammen, c. 1. 2. 14 X. I. 17, und wird durch Prosessabeisstung in einem Orden und deseche gestimption gehoben. einem Orden und durch nachfolgende Legitimation gehoben. 2. Ex defectu corporis so find alle diejenigen irregulär, welche infolge von Krantheiten oder Gebrechen an der Bornahme ber wichtigeren geistlichen Funktionen gehindert find oder dieselben nicht ohne Befahr für die Burde des Gottesdienstes oder ohne Erregung von Anstoß und Aergernis bor der Gemeinde ausüben können, tit. X. I. 20 u. III. 6. 3. Ex defectu aetatis find von der Bischossweihe die nicht volle 30, von der Priesterweihe die nicht volle 24, von 85 dem Diakonat die nicht volle 22, vom Subdiakonat die nicht volle 21 Jahre alten Perjonen ausgeschlossen, während für die niederen Weihegrade mindestens das vollendete 7. Lebensjahr genügt, Trid. Sess. XXIII, c. 12 de ref. 4. Der defectus scientiae hindert die Erteilung der Weihe an diejenigen, welche nicht die für den betressenden Weihegrad erforderliche Borbildung besitzen, Trid. Sess. XXIII c. 4. 11. 12. 13. 14. 40 de ref. 5. Ex defectu sich wegen Mangel der Festigteit im Glauben sind von nicht Konsirmierten und die Neophyten irregulär, Trid. Sess. XXIII. c. 4. de ref., c. 1 dist. LVII. 6. Ex defectu sacramenti biejenigen, welche hintereinander in zwei giltigen, durch copula carnalis konsummierten Chen (sogen. bigamia successiva) oder ferner in einer solchen mit einer schon anderweitig fleischlich erkannten Frau gelebt 45 haben (sogen. bigamia interpretativa) tit. X.-I. 21. 7. Die Fregularität ex defectu perfectae lenitatis (Mangel der Herzensmilbe) trifft diejenigen, welche ohne ein Berbrechen zu begehen, also erlaubterweise, zum Tode oder zur Verstümmelung eines Menschen mitgewirkt haben (z. B. Soldaten, Richter, Ankläger, Geschworene, Zeugen, nicht aber Arzte und Chirurgen), c. 5. 9. X. III. 50; c. 10. X. V. 31; c. 24 X. V. 12. 8. Hinz 50 bert der defectus famae, die geminderte Ehre oder der Mangel des guten Ruses, die geminderte Ehre oder der Mangel des guten Ruses, die geminderte Stree oder der Verderen, soldaten Ruses, die sind bon derselben ausgeschlossen die Sklaven oder Leibeigenen, so lange ihr Here nicht einwilligt Ehemänner ohne Austimmung ihrer Frau und diesenigen welche wegen einer einwilligt, Chemanner ohne Zustimmung ihrer Frau und diejenigen, welche wegen einer Bermögensverwaltung zur Rechnungslegung verpflichtet sind (obligati ad ratiocinia) vor 55 erhaltener Decharge, X. I. 18. 19.

Was die irregularitates ex delicto betrifft, so tritt nach dem geltenden Rechte eine solche ein 1. wegen aller öffentlich bekannt gewordener oder vor Gericht erwiesener strafbarer Handlungen, welche den Thäter der allgemeinen Achtung verlustig machen, c. 4.

17. X. I. 11. c. 5. X. V. 18, ferner 2. wegen bestimmter Bergeben, selbst wenn biefe geheim geblieben sind, nämlich wegen Tötung (homicidium, also Mord ober Totschlag) ober Berftummelung einer anderen Berfon, wegen Reperei, wegen Apostasie, wegen Disbrauchs des Tauffakramentes (abusus baptismi), wegen ordnungswidrigen Empfanges s ber Weihen (abusus ordinationis), wegen einer berartigen Ausübung eines Weihegrades (abusus ordinis), und wegen sogen. bigamia similtudinaria, b. h. wegen faktisch versstuckter Sheabschließung und She-Konsummation seitens einer Ordensperson oder eines Geistlichen der höheren Weihen mit einer Jungfrau oder einer schon sonst fleischlich erz kannten Frauensperson.

Die Wirkung ber Frregularität besteht barin, daß die betreffende Berson nicht erlaubterweise (licite) ordiniert werden oder den etwa schon empfangenen Weihegrad ausüben, auch feinen boheren erhalten barf. Wenn aber trop ber Jrregularität die Beibe erteilt worden ist, fo bleibt lettere immer gultig und der Geweihte ist nur gehindert, von

bem erlangten ordo Gebrauch zu machen. Bon den Frregularitäten kann für die Regel nur der Papst, bloß ausnahmsweise in

einzelnen Fällen ber Bischof dispensieren.

Das protestantische Kirchenrecht hat die Lehre ber tatholischen Kirche von den 3rregularitäten nicht rezipiert. B. Sinfdins +.

Frving, Edward (gest. 1834) und der Frvingianismus. W. Jones, Biographical 20 Sketch of the Rev. Edward Irving with Extracts from and Remarks on his principal Publications, Combon 1835; W. Wilks, Edward Irving: An ecclesiastical and literary biography, Conbon 1854; Mrs. O. W. Oliphant, The Life of Edward Irving, Minister of the National Scotch Church, London: Illustrated by his Journals and Correspondence 2 vol., London 1862, New edition 1864 (bagegen David Ker, Observations on Mrs. Oliphants 25, life of Edward Irving" etc., Edinburgh 1863; J. N. Köhler, Het Irvingisme. Eene historisch-critische proeve. S'Gravenhage 1876 (hier auf S. 413 – 443 eine nach bestimmten Gesichtspunsten geordnete wertvolle Uebersicht über die reiche Irvingianersitteratur); Edward Miller, The history and doctrines of Irvingism or of the so called catholic and apostolic Miller, The history and doctrines of Irvingism or of the so called catholic and apostolic church, London 1878, 2 vol.; Thomas Carlyle, Edward Jrving in des Berf. Reminiscences. So Edited by Charles Elliot Norton, II. vol., London 1887; daraus deutsch in Lebenserinnerungen von Thomas Carlyle. Uebersett von Paul Jäger, Göttingen 1897; M. Hopf, Bruchstücke aus dem Leben Jrvings, St. Gallen 1838, zweite Ausgabe 1850; E. Ab. Rosteuscher, der Aussache der Kirche Christi auf den ursprünglichen Grundlagen, Basel 1871, 2. Ausl., 1886 (dies die offizielle Geschichte der Bewegung); J. Köstlin Art. Jrving. in der Zweiten Ausl. dieses Werkes; Th. Rosbe, Edward Irving, ein biographischer Essay, Leipzig 1901.

Ebward Frving wurde am 4. Aug. 1792 in dem Städtchen Annan in der Grafschaft Dumfries im sublichen Schottland geboren, wo sein verhaltnismäßig wohlhabender Bater bas Bewerbe eines Gerbers betrieb. Dort konnte ber Knabe schon den ersten höheren Schulunterricht haben, zeigte aber keine sonderliche Lernbegierde, außer für die Mathematik. Schulunterragt haben, zeigte aber teine invertide Lernoegierve, auger für die Mathematik.

40 Auch auf der Universität in Edinburg, wohin er erst dreizehnsährig geschickt wurde, um zunächst die unseren oberen Gymnasialklassen entsprechenden unteren Kurse durchzumachen und sich später durch allerlei philosophische Studien die zum Fachstudium der Theologie hindurchzuarbeiten, stand neben der Neigung für alle körperlichen Übungen die für die Mathematik oben an, die dem siedzehnsährigen aus Empfehlung seines Lehrers, Prosessor Habbington eintrug. Ein Jahr später vertauschte er sie mit der eines Rektors der neugegrundeten, sich "Akademie" nennenden Schule zu Kirkalbh, blieb dabei aber Studierender der Theologie und besuchte, wenn auch unregelmäßig, die meist auf wenige Wintermonate sich erstredenden Universitätsturfe. In jenen Aufenthalt in Kirtaldy fällt auch die Freund-50 ichaft mit bem größeren Landsmann, dem späteren Weisen von Chelfea, Thomas Carlyle, ber gleichfalls baselbst ein Lehramt bekleibete. Des letteren Erinnerungen lassen uns leiber keinen Einblid in Irvings Entwicklung thun. Ein regelrechtes, methodisches Studieren war schwerlich seine Sache, boch verstand es der zweisellos ungemein begabte Mann, sich mühelos ein nicht gewöhnliches Wissen auf vielen Gebieten zu erwerben. Um wenigsten 56 wissen wir von seiner religiösen Entwicklung, nur daß er, um den berühmtesten Prediger des Landes, Dr. Chalmers von Glasgow (f. d. 28 Bl. 111, 777) zu hören, keinen Weg scheute. Nachbem er die vorgeschriebenen, sehr umständlichen Examina (vgl. Th. Kolde S. 8) bestanden, erhielt er 1815 von dem Prestheterium (Kreissphode) zu Kirkaldy die Predigterlaubnis. Aber seine Predigten wurden nicht gern gehört. Sein Pathos, die gesuchte Erhabenheit 60 seiner Sprache fand man gespreizt, ja schauspielerisch. Im Jahre 1818 ging er, nachbem

er 3 Jahre vergeblich eine Verwendung im Rirchendienst erstrebt hatte, des Schulmeisterlebens mübe, nach Edinburg und beschäftigte sich mit allerlei sprachlichen und naturwissenschaftlichen Studien. Aber erst ein Jahr später, als er, weil niemand in der Heimat ihn haben wollte, schon ernstlich daran dachte, als Missionar nach Versien zu gehen, war es Chalmers in Glaszow, der ihn im Oktober 1819 als Predigtgehilsen annahm. Aber, wie Treff= 5 liches er auch als Seelsorger, namentlich unter ben Arbeitern leistete, neben bem berühmten Chalmers konnte er, wenn er auch nach einiger Zeit einen kleinen Kreis von Berehrern um sich gesammelt hatte, nicht aufkommen. Das Gros der Gemeinde mied seine Predigten und trug ihre Geringschätzung offen zur Schau, aber in stolzem Bewußtsein seiner Kraft und ber Richtigkeit seiner Mcthobe, sah er barin nur ben Wiberspruch ber großen Menge, 10 gegen die, welche die ausgetretenen Pfabe verlaffen haben, um den umfaffenden Bedurfniffen ber Welt gerecht zu werben. Da war es eine Art Erlöfung, als er burch bie Bermittlung von Chalmers im Jahre 1822 jum Minister ber kleinen, damals ca. 50 Seelen umfassen nationalschottischen (sog. kalebonischen) Gemeinde, die mit einem kleinen schottischen Krankenhause in Hatton Garben in London zusammenhing, erwählt wurde. Das Bres- 15 byterium in Annan erteilte ihm die Ordination. Mit einer fulminanten Abschiedspredigt, in der er die Forderung ganz neuer Predigtmethoden aufstellte, um die Welt unter die Autorität Christi zu bringen (beinahe vollständig dei Wilks S. 17), schied er von Glasgow. Man musse die Sache ganz anders ansangen, als es bisher geschehen, das Christentum musse in einem mehr herolichen Stile getrieben werden, so schrieb er um dieselbe Zeit 20 (Oliphant S. 73) an den Rektor Martin in Rirkalby, deffen Tochter Gabel er Berbst 1823

als feine Gattin in fein Saus führte.

Und wirklich schien es nur der Übersiedlung nach London bedurft zu haben, um ihn ju Ruf und Unsehen zu bringen. Schon bei seinen Probepredigten erregte er Aufsehen. Eindrucksvoll oder wenigstens auffallend war schon seine äußere Erscheinung. Er war 26 über sechs Fuß hoch, seine schwarzen, fast bis zu den Schultern herabfallenden Locken um-rahmten ein bleiches Gesicht mit dunkeln Augen, von denen das eine sehr stark, ja nach dem Urteile vieler in unheimlicher Weise schiedtelte. Wer ihn sah und hörte, mit welcher Sicherheit er austrat, hatte den Eindruck einer Herrscherpersönlichkeit, die sich ihrer Kraft betwußt war. Man fand auch in London, daß seine Gestikulation heftig und ungraziös 80 war, aber sie war eindrücklich. Die ausgetretenen Pfade der damaligen Homiletik ging er in der That nicht. Immer strechte er danach, etwas befonderes zu sagen, in blumenreicher Sprache zu reden, die Dichter seines Bolkes oder die Heroen der puritanischen Litteratur heranzuziehen und ungewöhnliche Bilder zu gebrauchen. Sein großer Landsmann Walter Scott vermiste in seiner Predigtweise eine gewisse Keuschheit und Ausgeprägtheit des 25 Charakters; sie war ihm zu hochsliegend und ekstatisch und legte zu viel Wert auf eleganten Go werden manche geurteilt haben, aber sie waren vereinzelt. Bielmehr hatte bie Beredsamkeit des schottischen Predigers nach gang kurzer Zeit eine bisher unerhörte Zuhörerschaft um sich gesammelt. Es kam bor, daß die Menge der Menschen, die sich zu seiner Kirche brängten, den öffentlichen Berkehr ftorte. Bald konnte man nur auf Grund 40 bon Eintrittstarten Einlaß erhalten. Man mußte eine neue Kirche bauen, die dann in Regent-Square errichtet wurde. Daß auch die gute Gesellschaft auf ihn aufmerksam wurde, war ber Erfolg einer gelegentlichen Mußerung bes Minifters Canning, ber bei einer bie Kirche betreffenden Bill auf die Beredsamkeit bes in ben allerbescheibensten Berhältniffen wirkenden Irving hingewiesen hatte. Bald war es der eigenartige Mann selbst und was 45 er sagte, was eine ganz ungewöhnliche Anziehungskraft ausübte. Irving war der Modeprediger Londons geworden, aber nicht nur das, auch ein Erweckungsprediger, gerade unter den Bebildeten, wie es deren wenig gegeben hat. Und mit dem Erfolg wuchs das Bewustsein seiner Kraft und der Wunsch, noch größeres zu leisten.

Den bisher von der Kirche gröblich Vernachlässigten, den Gebildeten, die noch draußen so stehen, den Erfindern, den Politikern, den Juristen, den Mannern der Biffenschaft, die die Welt in der Hand haben, die Wahrheit nahe zu bringen mit den Mitteln der Bildung und einer blumenreichen Abetorif war auch die Tendenz seiner ersten Drudschrift (For the oracles of God, four orations. For Judgement to come, An Argument in nine parts, London 1823) wenigstens im ersten Teil, während er im zweiten bedeutenderen, zu dem 56 er durch die damals viel besprochenen frivolen Gedichte "Vision of judgement" von Southen und Byron (Nährers darüber bei Th. Kolde, a. a. D. S. 24) angeregt wurde, barauf ausging, "nicht als Theologe, sondern als Mensch, nicht als Kirchenmann, sondern als Christ", Gottes Recht, die Menschheit zur Verantwortung zu ziehen und die Notzwendigkeit des Gerichts vor dem Forum der Vernunft zu erweisen suchte. Beisall und scharfer so

Widerspruch, die sich im ganzen die Wage hielten, erhöhten nur seine schon übergroße Popularität und zur bangen Gorge seiner Freunde bas immer magloser werbende Gelbst: gefühl des Predigers, der sich immer mehr in die Rolle eines in besonderer Weise berufenen untrüglichen Bropheten seines Bolles hineinlebte, und auch die wohlmeinenden 5 Warnungen ber von ihm icharf angegriffenen evangelijden Bartei verächtlich jurudwies. Da war es seine Sucht, immer neues vorzubringen, immer größere Erfolge zu erzielen, die ihn einer

Richtung zutrieb, durch die sein Leben eine ganz andere Wendung nahm. Wie vorübergehend auch anderwärts hatte sich in England unter den Eindrücken ber französischen Revolution und ber ihr folgenben Greuel und Kriegsfturme ein Kreis von 10 Frommen gebildet, die in Erwartung des jüngsten Tages sich in apokalpptische Studien vertieften. Daraus entstand eine stets breiter werdende apokalpptische Litteratur, aus der bie Schriften von Hutley Frere und Lewis Way (Näheres barüber bei Th. Kolbe a. a. D. S. 30) hervorragten, die in kuhnen Berechnungen aus Apokalppse und Propheten die Entwidlung bes Gottesreiches und die Stadien ber Endzeit zu bestimmen juchten. Unter 18 ben für diese Gebanken gewonnenen war bald keiner so eifrig als Henry Drummond, ein vielseitig gebildeter Laic, ein reicher Londoner Bankier, der schon in jungen Jahren als Parlamentsmitglied sich hervorgethan, auf weiten Reisen sich in Welt und Kirche umgesehen hatte, und bessen Zeit und Geld überall zu Gebote stand, wo es galt, allgemein nützliches zu unterstützen oder gutes zu thun. So hatte er die Continental society, zur 20 Hebung bes geistlichen Zustandes des Kontinents gegründet, im Jahre 1821 dem Forschungs-reisenden Dr. Joseph Wolff die Mittel zu seiner damals Aufsehen erregenden Ersorschung bes innern Afiens gegeben und noch 1825 in Oxford eine Professur für Nationalokonomie (die erfte, die es überhaupt gab), gestiftet. Seitbem er von den apokalpptischen Gedanken ergriffen worden, hatte er, obwohl er später wieder und zwar bis an sein Lebensende (1860) 25 im englischen Parlament faß, kein höheres Streben, als die Resultate der apokalyptischen Forschung zu allgemeiner Anerkennung zu bringen. Da war es Hutley Frere, der in dem noch kleinen Kreise, bessen Führer Drummond bald geworden war, auf den Gedanken kam, im Interesse der größeren Propaganda den Versuch zu machen, den geseiertsten Prediger der Hauptstadt, Schward Frving, zu gewinnen. Es gelang überraschend schnell. Mit der 30 ihm eigenen Freude am neuen nahm er die wunderliche Eregesse seiner Leute und ihre Gebankenwelt, die so vieles erklärte und die dem Bufprediger in ihm ein neues Feld eröffnete, wirklich wie neue Offenbarungen auf. Bald wurden sie wie bei jenen, der Mittels punkt seines Denkens und Redens. In einer stundenlangen, später in erweiterter Form gedruckten Predigt (Babylon and Insidelity, foredoomed of God: A discourse ss on the prophecies of Daniel and the Apocalypse, which relate to these later times and until the second advent. Glasgow 1826, 2 vol. Egl. darüber Th. Kolbe a. a. D. S. 35ff.) bei dem Jahresfeste der Continental Society im Jahre 1825 entwickelte er sie zum ersten male vor der großen Öffentlichkeit, zeigte an einzelnen Ereignissen seit 1793 das Ausgießen der sechs ersten Zornesschalen und stellte das Kommen do des Herrn und die Aufrichtung des tausendjährigen Reiches für 1864 in Aussicht. Zwei Jahre barauf erschien mit einer zweihundert Seiten langen Einleitung seine Bearbeitung bes 1816 pseudonym herausgekommenen Werkes bes spanischen Erjesuiten Lacunza unter bem Titel: The coming of Messiah in glory and majesty, London 1827 (vgl. ebenda S. 38). Inzwischen hatte sein Eintreten dafür wirklich ben Erfolg gehabt, daß nicht 45 wenige hervorragende Geiftliche und erwedte Laien der Londoner "Prophetenschule," wie Froing zuerst die Apotalpptiter genannt zu haben scheint, sich anschlossen. Auf Beranlassung von Lewis Bah kamen seit dem 1. Abbent 1826 alljährlich auf Drummonds Landsitz Alburt unweit von Guildsord in der Grafschaft Surrey Leute aus verschiedenen Denominationen — die Zahl schwankte zwischen 20—40 Personen, unter ihnen auch 50 Frving — zu einer Konferenz zusammen, um unter dem Ortspfarrer Hugh Mac Neil, der übrigens wie mehrere andere sich dem späteren Frvingianismus nicht anschloß, sondern als einer der angeschensten Kanzelredner und Häupter der "ebangelischen Bartei" 1879 starb, auf Grund ernster Forschung sich über die wichtigsten Fragen zu einigen. Seit dem Jahre 1829—33 erschien auch ein eigenes Organ auf Drummonds einigen. Seit dem Jaste 1829—33 erichten auch ein eigenes Ligan auf Trummonds Kosten "The morning Watch, Journal of Prophecy", welches von Mr. Tudor herausgegeben wurde. In dem Meeting von 1829 wurde als einmütiges Ergebnis erklärt, seit der Zeit Justinians I. dis zur französsischen Revolution sei eine große, in der heiligen Schrift angekündigte Periode von 1260 Jahren abgelausen, auf welche jetzt die letzten Wehen, eine Zerstörung der sichtbaren Kirchen, die Zurücksührung der Juden in ihr Land, so dann die Parusie und das tausendjährige Reich solgen werden, und es sei Pflicht aller, die

vies glauben, diese Erkenntnis aller Welt so eindrücklich als möglich zu verkündigen (vgl. Miller I, 44 ff.). Damit verband sich alsbald ein settiererischer Zug. Wer nicht auf demsselben Standpunkt stand, wurde des völligen Absalls geziehen. Ja die ganze bisherige firchliche Entwidlung, und nicht am wenigsten die evangelische Partei im englischen Rirchentum, die auf die Reubelebung evangelischen Glaubenslebens auch durch solche Berans 6 staltungen, die man später innere Mission nannte, ausging, tras diese Anklage. Seitdem das "fünffältige Amt der Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer" aus der Kirche geschwunden sind, die Jrving schon 1824 als die ewigen Grundlagen der Kirche bezeichnete, ist auch der heilige Geist aus ihr gewichen: "Über Christus und der gläubigen Seele, — die ganze Summe unserer Lehre und geststlichen Praxis — sind uns der heilige 10 Weist die Kemeinschaft der Geiligen die keilige ketholische Kirche zu toten Ruchtschen im Beift, die Gemeinschaft ber Beiligen, die beilige katholische Rirche, ju toten Buchstaben im Crebo geworden —. Man lallt vom Glauben und einfältigen Glauben und erkennt nicht ober will nicht erkennen, was der ganze Inhalt unseres Glaubens ist, — die hochheilige Dreieinigkeit und ihre Gaben, Amter und Wirkungen zum Heile." Schon zeigt sich auch ber vielfach erft ber späteren Sette zugeschriebene Spncretismus: "aus allen vorhandenen 16 Bekenntnissen und Glaubensparteien wird erft das Geschlecht erstehen, die wahre Auswahl unter ben Auserwählten, welches unter seinem Josua in bas langerfebnte Ranaan ein-

gehen wirb" (vgl. Roßteuscher S. 107-111).

Damit verband sich bei Froing alsbald eine immer deutlicher werdende Abkehr von grundlegenden Gedanken und Prinzipien des schottischen Kirchentums, seiner Versassung und 20 seines Gottesbienstes, von der Bradestination, wogegen er, in dieser Beziehung nicht uns beeinflußt durch das Werk des hochkirchlichen Anglikaners Richard Hooker (Ecclesiastical polity 1599) sich als Briefter fühlte und seiner Gemeinde und seinem Presbyterium gegenüber priefterliches Unsehen und priefterliche Gewalt in Anspruch nahm, worüber es sehr balb zu unliebsamen Erörterungen kam. Großes Aufsehen machte es, und es wurde 26 bei weitem als die schlimmste Heterodogie empfunden, was man Ende 1827 von eigen= tümlichen driftologischen Auslassungen, die er auf der Kanzel vortrüge, erfuhr, daß er von einer sinkul substance des Leibes Christispreche. Deshalb interpelliert, schrieb er eine große, wie immer mehr rhetorische als dogmatische Abhandlung "über die Lehre von der Inkarnation" (Abschnitt III und IV seiner Sermons, Lectures and Occasional Discourses, 3. vol., so London 1828), in der er offendar im Interesse an der vollen Menscheit Christi unter falscher Pressung das άμαστίας in dem paulinischen Ausberuck έν δμοιώματι σασχός άμαστίας (Röm. 8,3) seine These begründet. Rur wenn Christus wirstich unsere Natur angenommen hat, die gefallene Menschennatur, konnte er unser Erlöser sein. Da seiner Mutter Substanz gewißlich gefallen, er aber seiner Menscheit nach von der Substanz se seiner Mutter war, so ist die Natur, die er annahm, eine sündige gewesen. Eben deshald fühlte er, odwohl er an der Erbsünde nicht teilnahm und durch den ihm immer deisenschanzban heiligen Keist von ihm mer deisenschanzban heiligen Keist von ihm mit sehm wirksischen Sünde hauschet wurde im keinem nochten wohnenden heiligen Geist vor jeder wirklichen Sunde bewahrt wurde, in seinem natürlichen Willen eine Rebellion gegen ben Willen Gottes. Denn wenn er unter das Gefet gethan war, so mußte er nicht nur zugänglich, sondern für alles das geneigt sein, was so bas Geseth verbot. Ja, Irving geht so weit, zu sagen, jede Art von Schlechtigkeit, die zur That geworden ist, oder zur That werden konnte, gehörte zum Wesen seiner Natur, und eben in der Größe des Sieges über die in seiner Natur liegende Sünde sieht Jrving die Wahrheit der Erlösung der Menschennatur und erklärt im Bewußtsein, damit die alte orthobore Lehre der Kirche wiederzugeben, jede andere Auffassung als eine pestilenzialische 45 Häresie (Th. Rolde S. 50 ff.).

Dies alles und seine apokalyptischen Schwärmereien, die nicht wenige feiner früheren Anhänger aus ber großen, für ihn erbauten und im Frühjahr 1827 geweihten Kirche auf bem Regent-Square vertrieben, erschütterten sein Ansehen in weiten Kreisen, besonders in London. Gleichwohl gewann die eschatalogische, aposaloptische Richtung, die sich mit einer 50 neuen von Rev. 3. Halbane Stetward angeregten Betwegung begegnete, die barauf ausging, alle Frommen in allen Denominationen jum Gebete um eine neue machtvolle Aus-gießung des Heiligen Geistes zu verbinden, in allen Teilen Großbritanniens immer mehr an Boben, befonders in Schottland. Sier waren es Irvings Freunde, die Geistlichen Campbell, Storp und Alex. Scott, die in gleichem Sinne wirften, und letterer, der eine Zeit lang Fr- 55 vings Predigtassissent gewesen, sprach die Hossinung aus, daß mit der ersehnten neuen Ausgießung des Geistes auch die besonderen Gaben und Kräfte der Urfirche wieder zur Erscheinung kommen würden. Die Erregung der Gläubigen wurde noch gestärkt durch zwei große Predigtreisen Jrvings in Schottland in den Jahren 1828 und 1829, von denen besonders die erste, die ausschließlich der Berkundigung des neuen Abvents galt, einem so wahren Triumphauge glich, und mit kaum bezähmbarer Ungeduld erwartete man die Aus-

giegung bes Beiftes.

Da vernahm man im März 1830, daß fie in Fernicarry, einem Dörfchen an ber Mündung bes Clybe, im Rirchspiel bes ichon erwähnten Pfarrers Robert Story von Rosneath, erfolgt fei. 5 Eine gewiffe Mary Campbell, eine Näherin, die nach aller Meinung sich im letten Stadium ber Schwindsucht befand, gleichwohl aber im Bewußtsein, von Gott zu Großem berufen zu sein, an dem längstgehegten Gedanken, als Missionarin nach den Südseeinseln zu gehen, felthielt, hatte unter dem unmittelbaren Eindruck von Freings Predigt, mit ganz besonderer Energie bie Sehnsucht nach Wiebererweckung ber apostolischen Geistesgaben in sich auf-10 genommen, vornehmlich ber Gabe ber Beilung burch Gebet und bes Rebens in Zungen, worunter sie die für ihren Missionsberuf besonders erwünschte Begabung mit fremden heidnischen Zungen verstand. Un einem Sonntage, dem 21. März 1830, hatte sie mit einer Schwester und einer Freundin wiederum unter Fasten und Beten um die große Sache ben Tag zugebracht. Da am Abend, so wird behauptet, richtete sich die Kranke, 16 die seit Wochen unfähig war, sich zu erheben, plöglich auf und sprach mit verzucktem Angesicht eine Viertelstunde lang in gänzlich unverständlichen, übrigens sofort notierten Lauten, Wiedererscheinung der Sprachengabe, wobei sogleich bemerkt sein mag, daß, nachdem die Gelehrten von Oxford und Cambridge erklärt hatten, daß jene Laute, entgegen der Meinung der Campbell, mit keiner menschlichen Sprache etwas zu thun hätten, man jenes verzückte Reden einsach als Zungenreden beutete. Die Kunde davon machte besonderen Eindruck in die Kunde davon machte besonderen Eindruck in einer befreundeten Familie in dem nahen, am anderen Ufer des Clibe gelegenen Ort Glasgow, wo zwei fromme Schiffszimmerleute namens Macdonald mit ihrer Schwester Margaret die Frommen zu Gebetsversammlungen in ihrem Hause zu versammeln pflegten. 26 Eines Tages im April 1830 brach die sterbenstranke Margaret in stundenlangen Breis Gottes aus und schloß dann mit einem heißen Gebet für ihren Bruder James, daß er in dieser Stunde angethan werde mit der Kraft aus der Höhe, worauf dieser der seit 18 Monaten an das Bett gesesselleten Kranken gebot, auszustehen, was diese auch that und am gemeinsamen Mahle teilnahm. Und am folgenden Tage gebot J. Macdonald brieslich der befreundeten so M. Campbell, ebenfalls auszustehen und über den Fluß herüber zu kommen, welcher Aussorderung sie folgte. Damit schien auch die Gabe der Krankenheilung, von deren weiteren Anwendung man übrigens nichts hört, wieder erweckt zu sein. In den zahlreichen Gebetsbersamlungen, die auf diese Aussehen erregenden Ereignisse sollsten Kurzen, auf der Gampbell geübten Zungenreden auch die verständlichen Gebetsbergen bei Gampbell geübten Zungenreden auch die verständlichen Greine im Geses werd sich kehon in 85 das Kommen des Herrn bezüglichen Ausrufen zur Seite, und wie sehr man sich schon in Gebanken an das Wiederaufleben des apostolischen Geistes hineingelebt hatte, zeigt die Nachricht, daß in jenen Bersammlungen vielmals der Ruf gehört wurde: "Sende uns Apostel."

Die Londoner Prophetenschule, die eine Kommission, in der der Rechtsanwalt Cardale de hervorragte, nach Schottland, wo immer mehrere vom Geiste ergriffen wurden, geschickt hatte, bestätigte die erwartete Erneuerung der Geistesgaben, was, wie begreislich, für die Beteiligten auch ein Erweis der Wahrheit der ganzen apokalpptischen Predigt war. In Cardales Hause such ein Erweis der Wahrheit der ganzen apokalpptischen Predigt war. In Cardales Hause such eine Kochtland. Und hier begann im Frühjahr 1831 Cardales Frau mit kurzen Austrusen. Nun kam auch Mary Campbell, die inzwischen einen Mr. Caird geheiratet hatte, nach London, und bald wurde das Jungenreden und die Rede in verständlichen Lauten, die "Prophetie" häusiger. Bei einem der Hausgottesdienste, die Irving seit langem täglich bei sich zu halten pslegte, machte sich zuerst mit seiner Mark und Bein durchdringenden Stimme ein gewisser Taplin als Prophet bemerklich. Nochmehr Eindruck machte auf Frsoding ein anderer Prophet Baxter, der freilich nach einiger Zeit, wie die Prophetin Miß Hall, in einer eigenen Schrift seine Weisfagungen widerrief und alles auf Selbstbetrug zurückschiene (vogl. Oliphant S. 357, Ed. Kirchenztg. 1837 S. 437 st.), dessen Auslassungen aber gleichwohl in vieler Beziehung für die Ordnungen und Einrichtungen der späteren Sekte grundlegend wurden. Eine Zeit lang suchte Frong, wie sehr er auch über die Manisestationen Seit des Geistes erfreut war, das Zungenreden aus dem eigentlichen Gottesdienst sern zu halten, nur die Sakristei räumte er dazu ein, um gewissermaßen das Zungenreden zu üben und um die Wiederaufrichtung der längst als notwendig erkannten sogenannten apostolischen Ämter, der Sendung von Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hieren und Lehrern, die dom hil. Geist gesalbt wären, und das betonte besondert verden sollten, in anhaltendem Gebete zu fung sondern durch den geschlichen Gebete zu

Frving 429

ringen. Aber der einmal entfesselte Enthusiasmus war nicht mehr aufzuhalten. barung brängte sich auf Offenbarung, und Irving, ber, seitbem er von der Echtheit dieser himmlischen Stimmen sich überzeugt hatte, nichts mehr scheute, als dem Wirken des Geistes entgegenzutreten, mußte sich von den Propheten sagen lassen, daß er, um der Schmack Christi zu entgehen, den Geist dämpfen wolle. Da gab er nach. Mitte Oktober 1831 bielt der Enthusiasmus in stürmischer Weise seinen Einzug in seine Kirche. Nur so viel hatte man ihm zugestanden, daß die Gesthewegten erst nach seiner Beendigung der Schriftsvorlesung und nach seiner Predigt, wozu er sedesmal eine Pause machen woller, sprechen bollten. Bald trat der Prediger naturgemäß hinter den Täggern des Geistes zurück. Es tam nicht felten zu aufregenden und larmenden Scenen. Das mußte zu einer Scheidung 10 Die alten schottischen Familien zogen sich zumeist zurud ober in ber Gemeinde führen. wurden von den apotalpptischen Schwarmern, die bald in der Kirche zu Regent Square ihren Mittelpunkt sahen, verdrängt. Alls er im Jahre 1830 seiner Christologie wegen vor bas Forum bes Presbyteriums ber schottischen Gemeinden in London (b. h. bes über ben Kirchenvorständen der Einzelgemeinden stehenden Gesamtpresbyteriums) gezogen wurde 16 und diesen Gerichtshof ablehnte und vielmehr an die schottische Generalspnode appellierte, hatte er sein Presbyterium noch auf seiner Seite. Jett verklagte es ihn vor derselben Behörde wegen Verletzung der gottesdienstlichen Ordnung, weil er Männer, die nicht Minister der schottischen Kirche seien und sogar Frauen in seiner Kirche habe sprechen lassen. Das Urteil vom 2. Mai 1832 lautete auf Absezung. Am 6. Mai begann er 20 in einem Saale mit seiner aus etwa 800 Kommunikanten bestehenden Gemeinde eigene Gottesbienste, die im Ottober in ein zu einer Art Kirche umgewandeltes Maleratelier auf ber Newmanstreet verlegt wurden. Jest schwanden die letten Reste ber schottischen Gottes-bienstordnung. Die Stimmen der Propheten brangten den Prediger, der jest als "Engel" der Gemeinde (Apf 2, 3), wie er sich schon früher genannt hatte, fungierte, immer mehr in 25 ben Hintergrund. Immer offenkundiger traten Cardale, Drummond und der Prophet Taplin an die Spite der Bewegung. Durch den letzteren wurde Cardale, ein Mann von großer Willenstraft und großem Organisationstalent am 31. Oftober und 7. November 1832 jum "Apostel" ausgerufen (näheres barüber Th. Kolbe a. a. D. S. 71 ff.), in erster Linie, um ein Organ zu haben, das den vom "Geiste" zum Engel ber Gemeinde in Alburt 80 erwählten Drummond ordinieren könnte.

Damit begann die sich sehr rasch vollziehende Organisation der neuen Kirche, wobei allenthalben das Bestreben zu bemerken ist, das "Amt" als solches in den Bordergrund treten zu lassen und dadurch den Enthusiasmus der einzelnen einzudämmen. Taplin, der Hauptzungenredner, wurde auf Grund einer Offenbarung zum Propheten xar' Ezoxip 250 ordiniert, denn von der bloßen Gade der Weissgaung, die von allen erstrecht werden solle, sei das prophetische Mmt mit seiner Ausgabe, den "apostolischen Baumeistern das Licht des Geistes in der prophetischen Form zuzusühren", zu unterscheiden, denn der Herb ausweistern das Licht des Geistes in der prophetischen Form zuzusühren", zu unterscheiden, denn der Herb ausweistern das Licht des Eristes in der propheten eingeset. Auf sein Prophetenwort hin wurden nunmehr (April 1833) sechs Alteste berusen, die dem Gottesdienst auf der in der Kirche einges wichteten Plattsorm zu Rechten und Linken des Engels sitzend, den siedenarmigen Leuchter der Stiftshütte darzustellen hatten, während der Prophet neben dem Apostel saß. Dazu kamen (am 14. April) "Selser" (helps = dartuhyveis 1 Ko 12, 28 vgl. Roßteuscher S. 368 s.), ansangs sechs, die gleichsigen hätten. Aber dalb darauf ersuhr man, daß zeder Mmtsträger seinen Helser haben solle, der Engel, der Alteste u. s. w., und noch vor Ende der Woche setze man auch sieben Diakonen für die äußerlichen kirchlichen Berhältnisse ein, und ein Jahr später unter Berusung auf 1 Ko 12, 29 xvpeorhoeis auch Subdiakonen. Da nun schon Frving sogleich beim Beginne der Separation "Evangelisten" ausgesandt hatte, die jetzt durch apostolische Ordination zu wirklichen Amtsträgern erhoben wurden, so so var das "fünsfältige" Amt, an dessen Borhandensein die Wirksamkeit des Geistes in der Kirche geknüpft wurde, wiederhergestellt. Und wie der Geist es sorberte, entstanden bald noch sechs andere Gemeinden in London, mit derzenigen Frvings eine Erneuerung der sieben apostalpptischen Gemeinden. Nach ihrem Borbild bildeten sich mit gleicher hierzenchilcher Gliederung eine ganz

Frving hat das alles, wenn ihm auch das eine ober das andere schwer wurde, weil es vom Geiste zu kommen schien, gläubig und kritiklos hingenommen. Freilich den Apostolat hatte er sich anders gedacht, und er war der Meinung, daß "der Apostel zur Amtshandlung des Wortes und des Regiments außer in der offenbaren Geisteskraft so

überhaupt nicht besugt sei" und wollte seine, des Engels, Selbstständigkeit innerhalb seiner Gemeinde wahren. Aber derartige Versuche wurden zurückgewiesen, und wenn er es wagte, auf das für ihn untrügliche Prophetenwort hin selbstständig zu handeln, mußte er sich sagen lassen, daß er es nicht verstehe die Symbolik der Prophetie in die kirchliche Praxis umzusehen, was er ohne Widerede demütig geschehen ließ. Und man benutte jede Gelegenheit den doch disweilen unbequemen Mann mit seiner großen Vergangenheit, an dessen Personlichkeit soviele dankbar hingen, zu demütigen. Als er von dem Prescheterium zu Annan, dem schließlich von der schottlichen Generalspnode die Untersuchung gegen ihn wegen Irrlehre übertragen worden, don der schottlichen Nationalkirche ausgeschlossen und damit seines geistlichen Amtes entsetzt worden war, gleichwohl aber im Bewußtsein, der von Gott zum Engel berusen Sirt seiner Horden von, au sein, nach London zurückgesehrt, seine priesterlichen Funktionen weiter ausüben und ein Kind tausen wollte, wurde ihm, dem wieder zum Laien gewordenen, dies gewehrt. Er mußte warten, dis er auf Anordnung des Propheten von neuem und zwar jetzt durch den Apostel ordiniert würde. Das durch mußte seine Stellung natürlich eine ganz andere werden, aber nur das schwerzte ihn, daß die Krast von oben gerade auf ihn nicht kommen wollte. Längst schwer leidend hatte er, odwohl erst wenig über vierzig Jahre alt, das Ausssehen eines Greises bekommen. Der Arzt verlangte im Herbst 1834 einen Aussichelt im Süden, wenn er den Winter überleben sollte. Gleichwohl solgte er freudig dem Besehl nach Schottland zu gehen, weil ihm die Prophetenstimme dort Massenerfolge in der Krast des Geistes geweissagt hatte. Er kam die Glasgow. Dort ist er am 8. Dezember 1834 gestorben und liegt in der Krypta der Kathedrale begraben (vgl. über seine letzen Tage Th. Kolde a. a. D. S. 79 st.).

Inzwischen war die Zahl der Apostel bis zum Sommer 1834, zu welcher Zeit Woodhouse hinzugethan wurde, auf sechs gewachsen. Und mit ihrer Zahl und namentlich 25 nach bem Tobe Froings, mit bem in mancher Beziehung ein hemmnis gefallen war, wuchs ihr Stärfegefühl und bas Bestreben, die Organe nicht nur ber Disziplin sonbern auch der Lehre zu sein. Das mußte zur Einschränfung der Prophetie führen. Cardale erklärte es jett für notwendig, dogmatische Belehrungen an die Propheten zu richten, um das Weissagen xarà the åradoxíae the Aloxíae (Rö 12,7) zu fördern. In der 80 Praxis entwickelte sich die Sache so, daß die Apostel nur diesenigen Außerungen des Geistes anerkannten, die ihnen gefielen, und sich, was freilich nicht ohne schwere Kampfe mit ben zuerst vom Geist erleuchteten und auf ihre Selbstständigkeit eifersüchtigen Schotten abz ging, die Macht in allen Dingen auch in ben einzelnen Gemeinden aneigneten. In einer wöchentlichen Ratsversammlung, an der die Engel und Altesten der Gemeine teilnahmen, 35 entschieden sie über das Einzelne, während die Prophetie abgesehen von allgemeinen Mahnungen an die Gemeinde, wefentlich dazu biente, über bie Manner, die zu Amtern berufen werden sollten, Zeugnis abzulegen, und über bie Formen des Gottesbienstes Offensbarung zu verbreiten. Taplin, der weil man eine auf sein Prophetenwort vorgenommene kultische Neuordnung Irvings (Roßteuscher S. 424 ff.) verworfen hatte, sich ein Jahr lang 40 grollend zurudgezogen hatte, wurde, als er im Februar 1831 reumutig zurudkehrte, zum Säulen- oder Pfeilerpropheten ernannt. Mit sechs anderen Propheten, die ihm beigegeben wurden, sollte er eine gewisse Oberaufsicht über die ganze Prophetic ausüben. Dieses Kollegium trat dem Apostelkollegium an die Seite, nicht als Lehrer der Kirche, "sondern als Wertzeuge zur Hervorbringung der verborgenen Geheimnisse Gottes, das Licht am 45 dunklen Orte, in bessen Scheine die Apostel wandeln und das Haus ordnen sollten". Und letteres, die Ausbildung bes Kultischen im weitesten Sinne bes Wortes wurde, jest immer mehr bie hauptsache, weshalb auch bie Thätigkeit ber Engel eine andere wurde; benn ber Beift offenbarte, nicht die Bredigt, sondern die Anbetung sei die Sauptsache ihres Dienstes. Sie wurden seit dieser Zeit, namentlich seit dem Tode Irvings, des Predigers, wefentlich 50 Lituraen.

Immer weiter schritt man in der symbolischen Ausdeutung der Einrichtungen der Stiftshütte, deren wahres Abbild in dem nunmehr allmonatlich zusammentretenden Konzil von Zion,
den sieden Gemeinden Londons, zur Erscheinung kommen sollte. Auf der oberen Stuse des Podiums sollten sechs Apostel siten, hinter ihnen die sechs Propheten, die ihnen zugeteilt waren,
hindeutend auf das in der Stiftshütte mit Brettern abgeschlossene Allerheiligste und dessen Geräte.
Dieser Doppelreihe gegenüber die vier Pseiler des Amtes, der erste der Apostel, der Propheten,
der Evangelisten und der Hirten (Engel) als die Säulen vor dem Allerheiligsten. Auf einer
niedrigeren Stuse zuerst die sieben Engel, und hinter dem Stuhle eines jeden die sechs Alltesten seiner Gemeinde zusammen 42, entsprechend den 42 Brettern, die die Seitenwände
so der Hütte gebildet hatten. Die übrigen sun Apostel sollten besonders sitzen, quer

zwischen der Reihe der sechs Apostel und der 7 Engel mit ihren Altesten, um die fünf burchgehenden Riegel darzustellen, durch welche die ganze Umfassung der Hütte zusammen-gehalten war. Etwas unterhalb der Engel der sieben Gemeinden die fünf Hauptevange-listen als die Säulen am Eingang des Heiligen, endlich rings um die ganze Plattform ber die jenen untergeordneten 60 Evangelisten als die Saulen des Borhofs (Roßteuscher 6 S. 452). Man zählte hiernach normaler Weise 135 Amtsträger. So wurde das Konzil zum erstenmal am 17. Juni 1835 abgehalten, obwohl es damals noch einige Lücken gab, indem zwar von Februar bis Mai vier neue Apostel berusen wurden, aber noch zwei zu ber längst als nötig erkannten Zwölfzahl sehlten. Nicht ohne große Schwierigkeiten, — ber Schotte David Dow, der sich selbst einmal in Edinburg zum Apostel aufgeworfen 10 hatte, und der jest "durch den Geist berufen wurde", weigerte sich das Amt anzunehmen, und man mußte endlich jum Lofe greifen — gelang es einen elften und zwölften zu ge-winnen, worauf am 14. Juli 1835 die sogenannte Aussonderung der Apostel stattsfand (val. Roßteuscher S. 465). Sie wird mit der Aussendung des Paulus und Barnabas (AB 13, 1) verglichen, follte aber vielmehr eine feierliche Anerkennung des Apostolats und 15 eine Einweisung in ben spezifisch apostolischen Beruf für die gesamte Welt sein. Denn mit ihnen, so hieß es jetzt, ist nach jenem ersten jüdischen Apostolat, welches der Herrselbst eingesetzt hat, der Apostolat der Heider eingetreten, denn Baulus war nur ein Andruch, wie er selbst sagt (1 Ko 15, 8), eine unzeitige Gedurt gewesen.

Zur Vordereitung auf ihren besonderen Beruf begaden sich nunmehr die Apostel in 20 Begleitung der sieden Propheten der Ratsversammlung nach Alburt, um dort mittelst

ber Unterweisung burch bie Propheten mit kurzen Unterbrechungen ein Jahr lang (nicht 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre, wie oft angegeben wird; vgl. Roßteuscher S. 47) bem Studium der Schrift obzuliegen, und dann "Gottes Volk auszuführen aus der großen Stadt der Berwirrung, der verbannten Stadt" (Noßteuscher S. 473). Ein erstes "Zeugnis", welches die Welt 25 über ihre Mission aufklären sollte, und Ansang 1836 ausging, richtete sich an die Bischöse der englischen Kirche, ein zweites an den König Wilhelm IV. von England (beide bei Miller II 361 st.). Auf Grund einer Drummond zu teil gewordenen Offenbarung, wo-nach der Herr die Christenheit teilen wolle unter die zwölf Apostel, und jeder der zwölf Fürsten des geistlichen Ikraels angesichts des nahen Komme des Herr siehen Stamme so zugeteilt werden solle, um allenthalben die ursprünglichen Ordnungen auszurichten und je 12 000 Bersiegelte zu sammeln, wurde die Welt, richtiger freilich Europa, als der eigent-liche Sit des großen Königs, und Amerika und die christlichen Kolonien, als die Bor-skädte der großen Stadt am 15. Juli 1836 — d. h. dem Tage mit der alten Bezeichnung Apostolorum divisio— verteilt. Cardale, der Säulenapostel, ward für England 36 bestimmt. Drummond erhielt Schottland und die Schweiz, King-Church die Niederlande und Dänemark, Perceval Italien, Armstrong Irland und die Kirchen Griechenlands und des Orients, Woodhouse Süddeutschland und Oesterreich, Tudor Polen und — Indien, Dalton Frankreich, Carlyle Norddeutschland, Sittwill Spanien und Bortugal, William Dow Rugland, Madenzie Norwegen und Schweben. Nachbem man bann noch in bem- 40 selben Jahre 1836 ein langatmiges, beinahe 200 Seiten umfassendes "Zeugnis" in englischer, französischer, deutscher und lateinischer Sprache hatte ausgehen lassen lassendt bei Reinwald Acta hist. eccl. 1837 p. 793—867. Englisch bei Miller I, 346 ff., deutsch bei Roßteuscher im Anhang) begaben sich die Aposteuscher int Ausanahme Cardales, der das heim blieb, um die Gemeinden Zions zu leiten, begleitet von se einem Propheten, Evange: 45 listen und hirten auf die Reise zu ihren Stämmen (nach Roßteuscher S. 490 herbst 1836, nach Miller I, 185 erst Ansang 1838). Ihr hauptzweck war dabei zu erforschen, was etwa noch von reinem Golde übrig geblieben, das für die große Ausgabe, unter Niederreißung ber Schranken ber verschiedenen Rirche eine Gemeinde der Beiligen aufzurichten, zu brauchen ware. Und wiewohl fie allenthalben in regem Berkehr mit kirchlichen Großen und sonstigen so hervorragenden Männern für die Unerkennung ihrer apostolischen Burbe warben, gingen fie doch vorsichtig zu Werke, sodaß sie selbst in dem damaligen Italien, Spanien und Desterreich von der Bolizei unbehelligt blieben. Wie verabredet trafen sie nach Ablauf der mystischen 1260 Tage (nach ber Aussonderung) Weihnachten 1838 wieder in Alburn zusammen, unternahmen bann 1839 eine zweite Reise, von der sie Cardale vorzeitig zurud= 55 rufen mußte, weil es zu schwerwiegenden Differenzen im Konzil zu Zion gekommen war. Die berichiebenen Umtsträger waren es nämlich mube geworden, bloge Statisten in ben Konzilsversammlungen zu sein, und erklärten, ünterstützt von der Prophetie, unter Berufung auf UG 15 und die Geschichte aller Zeiten, daß die Altesten immer mitgewirkt, und die auf dem Konzile Versammelten selbst die höchste Autorität einzunehmen 90 432 Fring

hätten, während die Apostel, obwohl den ersten Rang einnehmend, nur die Konzilsbeschlüsse aussühren sollten. Aber es gelang dem wieder vollzählig versammelten Apostolat den Angriff zurückzuweisen und, um ähnliche Borkommnisse zu verhindern, wurde das Konzil, für welches, wie erzählt, der Geist so bestimmte Borschriften die zur Bestimmung der Pläte gegeben hatte, und welches die Erfüllung der Stiftshütte sein sollte, in der dieherigen Weise nicht mehr zusammen berusen und lebte nur als Konserenz der sieden Engel Londons unter dem Vorsit des Apostels im Jahre 1877 wieder auf. Wichtiger war noch der auch bei dieser Gelegenheit (Juni 1840) sessten Falle die Reinheit des Propheten von den Aposteln geprüft werden müßte, womit die absolute Superiorität des Apostolats, aufs strikteste zum Ausdruck kam. Aber die glücklich überwundene Krisis hatte ein schwerzwiegendes Nachspiel, indem einer der Apostel selbst, Duncan Mackenzie, der vergeblich nach der Aussonderung auf eine neue Ausgießung des Geistes gewartet hatte, an seiner Apostel-

ber Aussonderung auf eine neue Ausgießung des Geistes gewartet hatte, an seiner Apostels würde irre wurde und sich gänzlich zuruckzog. Er starb in Kapland 1855. Die übrigen Apostel nahmen jett wieder ihren Wohnsit in Albury, um an die Berwertung der Resultate ihrer Missionsreise zu gehen. Merkwürdig genug waren sie, nachbem sie nur wenig andere bekehrt hatten, in gewissem Sinne selbst als Bekehrte gurud= gekommen. Bei ber schon früher beobachteten Betonung bes priesterlichen Charafters ber Umtöträger und ber Anbetung im Rultus begreift fich, daß, wie fie felbst bezeugt haben, 20 eine genauere Bekanntschaft mit bem Katholicismus in feinen Heimatsgebieten, auf biefe Leute, die vielleicht auch schon vom Puseismus angeregt waren, den größten Ginfluß haben konnte. Derfelbe war in ber That so groß, daß man sagen darf, daß mit ihrer Reise und bald darauf seit 1840 eine neue Periode der Bewegung beginnt, die Romanisserung des Frbingianismus ober ber "apostolisch-katholischen Gemeinden", wie sie nunmehr offiziell 26 auf Geheiß des Geistes sich nannten. Alles was etwa noch an die schottisch-presbyterianischen und englische, nonkonformistischen Traditionen erinnerte, wurde jett wirklich ausgemerzt. Während in den meisten irvingianischen Kirchen dis zum Jahre 1838 keine Altäre, waren, mußten jetzt solche errichtet werden, auch wurde der Raum um den Altar (wie auch in der anglikanischen Kirche) als sacrarium (screen) abgegrenzt, und so empfingen nunmehr die Kommunikanten an diesem kniend das Abendmahl. Direkt wurde bas Bolk belehrt, daß die Eucharistie als Opfer aufzusassen sei (vgl. über die frühen Anfänge der Opseridee Th. Rolde, Froing S. 75 ff.), und zwar in dem Sinne, daß die konsertierten und damit durch den heiligen Geist in Christi Leib und Blut verwandelten Elemente (Wein und ungefäuertes, gebrochenes Brot) Gott dargebracht werden zur Erinnerung an 36 Christi Tob, als eine handlung auf Erben, welche mit ber handlung des hohenpriefters im himmel forrespondiert. Die Abweichung von der römischen Auffassung, mit der sie die allerdings nicht überall flar ausgebrückte Wandlungslehre und den Gedanken ber notwendigen priefterlichen Interzession gemein hat, liegt darin, daß man keine Wiederholung bes einmal vollgiltig geschehenen Berschnungsopfers annimmt, es gleichwohl aber als Dank-40 und Gebächtnisopfer Gott von neuem darbringt, es gewissermaßen ihm von neuem ins Gebachtnis ruft (so wird das τον θάνατον τοῦ χυρίου καταγγέλετε 1 Ro 12, 26 ge beutet), wodurch es verföhnend wirkt, weshalb denn auch an die das Opfern symbolisierende Handlung der Elevation und des Brotbrechens ("für Euch") die Fürbitten angeschlossen werden (vgl. Karl Rothe, Das Opfer unsers Herrn Jesu Christi am Kreuz und das Opfer ab der Kirche im hl. Sakramente des Altars, 2. Aufl. Frankf. 1854). Dies und anderes, was bie theoretisch taum irgendwo klar jusammengefaßten Sondervorstellungen ber Frvingianer charafterisiert, kommt am klarsten zum Ausbruck in der seit 1842 eingeführten wesentlich bon Cardale herrührenden Gottesdienstordnung, in der man mit Borliebe auf alttirchliche, auch griechische Formeln zurückging und sichtlich die Tendenz verfolgt, möglichst viel Abso wechselungen hineinzubringen und die einzelnen Afte an die verschiedenen Amtsträger, Engel, Altefte, Bropheten, Evangeliften ju verteilen (bie Liturgie und andere Gottesbienfte ber Kirche 1. Th. Nach ber Übersetzung ber engl. Ausgabe von 1853 II. Aufl., Berlin 1860; vgl. namentlich das Opfergebet S. 30). Zugleich schritt man zur Annahme von Kultusgewändern, deren Notwendigkeit auf jener Missionskreise einem Propheten in Rouen sausgegangen war. Sie sind wesentlich dieselben, wie dei den Römern, Alba, Stola, Gürtel, Rasula und die Dalmatica, das besondere Amtofleid des Engels, dabei macht sich das Beftreben geltend, durch möglichste Prachtentfaltung auf die Sinne zu wirken. Im Jahre 1847 wurde den Priestern ein aussührliches Direktorium für die Ausssührung der Liturgie in den verschiedenen Gottesdiensten in die Hand gegeben (Über die Funktionen der einzelnen 60 Geistlichen im Gottesdienst, Miller I, 259). In demselben Jahre adoptierte man die Frring 433

letzte Oelung. Seit 1850 wurden die geweihten Abendmahlselemente wie bei den Kömern in einem Tadernakel aufbewahrt, aus dem sie bei den täglich abzuhaltenden Morgen- und Abendgottesdiensten herausgenommen und, ein Abbild der Schaubrote der Stiftshütte, ausgestellt werden, nicht als Gegenstände der Adoration, sondern um die Gemeinde der Gegenwart des Herrn und seiner fortwährenden Interzession zu versichern. Im Jahre 6 1852 folgte die Aufstellung von Kerzen, zwei auf dem Altar als Symbole der Gegenwart Gottes in seinen beiden Zeugen, dem Aposteln und Propheten, und des siedenarmigen Leuchters, um des Herrn Gegenwart in dem Dienste des siedensätigen Altestenamts, des wahren Leuchters anzudeuten. Zugleich kam die Anwendung des Weihrauches auf (Willer I, 266), sehr viel später, obwohl es von einer Partei schon früher gesordert worden war, 10 nämlich erst 1868, die des Weihraussers. Für den Unterhalt des natürlich wegen der Menge der Priester sehr kosten war geht die Berpslichtung in der That dahin, den zehnten Teil des wirklichen Einkommens zu opfern.

Ihre originellste Ceremonie ist die auf Cardales Veranlassung im Jahre 1847 auf- 16 gekommene Bersiegelung. Aus Apk 7, 3 ff. entnahm man, daß diesenigen, die gerettet werden sollten, versigelt werden müßten, um so der großen Trübsal zu entgehen und mit dem Herrn in seinem Gesolge zu erscheinen. Daraushin wurde setzt gelehrt, daß es für die Ausserwählten nötig sei, durch den Apostel, und zwar allein durch diesen und nicht vor dem 20. Jahre durch Handaussegung und Salbung mit Öl versiegelt zu werden, und, daß um 20 die mustische Jahl 144000 voll zu machen, genau se 12000 aus sedem Stamme zu versigeln sein. Und obwohl zwei Apostel sich weigerten, die Bersiegelung vorzunehmen, also wohl nicht an sie glaubten, ist es Thatsache, daß die Aussicht, durch diesen Att in die Reihen der Auserwählten ausgenommen zu werden, namentlich unter den Frauen noch heutigen Tages einen besonderen Anziehungspunkt des Irvingianismus ausmacht. Damit 25 hängt die Borstellung zusammen, daß eben diese versiegelten Gläubigen dem Herrn dei seinem Kommen, wie auf Grund von 1 Th 4, 16 s. gelehrt wird, durch die Luft entgegensgerückt werden (vgl. dagegen Luthardt, Lehre von den letzten Dingen, Leipzig 1861 S. 37 ff.).

Der teilweise Widerspruch, den die geschilderten kultischen Neuerungen im Kreise der so neuen Gemeinschaft ersuhren, der Rückritt des Apostels Mackenzie, der allem aber, daß die verschiedenen Zeitpunkte, die man für das Kommen des Herrn in Aussicht gestellt hatte z. B. der 14. Juli 1835, Weihnachten 1838, 14. Juli 1842 und ebenso 1845 derestrichen waren, ohne daß diese Erwartung in Erfüllung gegangen, war der numerischen Entwickelung in England nicht förderlich gewesen. Ende März 1851 zählte man daselbst an 4018 so Andänger mit 32 Kirchen, was gegen das erste Ausstadern des Enthusiasmus um die Zeit von Irvings Tode entschieden einen Rückgang bedeutete. Aber wenn die Prophezeihungen sehlgeschlagen waren, konnte man sich, wie das dis auf den heutigen Tag geschieht, innmer darauf berusen, daß man den Sinn des Herrn nicht ganz erkannt habe, und wie wenig man sich gedrückt fühlte, zeigt, daß man gerade damals an die Errichtung der 1853 vollendeten großen Kirche in Gordon Square als Centralpunkt für die Gemeinschaft ging, die mit großer Bracht ausgestattet als eines der bemerkenswertesten neueren kirchlichen Gedäude Londons

bezeichnet werden muß.

Aber schon längst war es der neuen Gemeinschaft gelungen, auch in anderen Ländern sessen Fuß zu sassen. Schon vor der ersten Missionsreise hatten, wie scheint, ohne eigentlichen 45 Auftrag irvingianische Evangelisten in den Jahren 1835 und 1836 in Genf in dortigen Theologentreisen Eingang gesunden, ja sogar dei dem Prosesso der Theologie Preiswert, der deshalb abgesett wurde (sehr bald aber sich wieder dom Froingianismus abwandte und später Prosesso in Basel wurde, vgl. Ev. Kirchenzeitung 1837 Nr. 54 st.). Im Jahre 1843 wurde von einzelnen Aposteln und ihren Emissären die Mission offiziell wieder so ausgenommen. Aber schon zwei Jahre vorher 1841 hatte der Evangelist Caird, ein früherer Schneider, der Witwer der ersten 1840 gestorbenen Jungenrednerin M. Campbell, den der Apostels für Süddeutschland wahrscheinlich seiner Zeit zurückgelassen, in Baiern angestangen Propaganda zu machen. Nicht mit offener Predigt ihrer Lehre sondern heimlich unter Berufung auf Josua und Caleb, das ist noch heute die Weise der Irvingianischen den Austritt aus der Kirche oder die Niederlegung eines kirchlichen Amtes zu sordern, ihre Proselyten gleichwohl ihrer Sondergemeinschaft zuzussühren. Da sie die konsessionelle Verschieden heit der "Kirchenabteilungen" überdrücken wollen, nehmen sie dabei, je nach Bedürssins, katholische oder evangelische Haltung an. So schon jener Caird, dem es gelang, so

l

in der Diöcese Augsburg seit 1844 einige ernst gesunte katholische Geistliche zu gewinnen, bie teilweife ichon verschiedene religiofe Phafen burchgemacht hatten, wie den lange zwischen Ratholicismus und Protestantismus bin und herschwankenden, bann als Schriftsteller ber Sette angesehenen Detan Georg Lut (er schrieb u. a. über den Ratschluß Gottes mit der 5 Menschheit und ber Erbe 1847, 3. Aufl. gemeinsam mit William Caird, Augsburg 1879. Uber ihn Thalhofer, Beitrage ju einer Geschichte bes Aftermpfticismus 2c., Regensburg 1857 und L. W. Scholler [Frvingianer] Kirchengeschichtliches aus dem deutschen Süben. Mitteilungen aus dem Leben von J. E. G. Lut, Basel 1891), dann den Domvikar Spindler (vgl. Spindler, Aktenm. Darstellung d. offiz. Berh. über die Glaubensansichten 10 in betr. d. fog. Frvingianismus 2c., Kaufbeuren 1857), und Augsburg, vielleicht noch beute die größte subdeutsche Gemeinde, dann Basel wurden die Centren der Propaganda im beutschen Süben, wobei bemerkt zu werden verdient, daß außer im ersten Ansange die Sekte innerhalb des Katholicismus nirgends nennenswerte Erfolge erzielt hat. Das größte Aufsehen machte es aber, als der damaliger Erlanger Privatdozent, der spätere Marburger Prosesson der Theologie Heinrich Thiersch (s. d.) sich gewinnen ließ und damit nicht wenige mit sich fortriß. Ihm folgte u. a. der Marburger Privatdozent der Theologie Roßteuscher und der gelehrte Botaniter Wiggand.

Beit größeren Gifer entwickelte übrigens ber Apostel für Nordbeutschland, ber Schotte Thomas Carlyle, ein früherer Abvokat (von ihm erschien u. a. anonym "Das apostolische 20 Umt, Berlin 1850; Blide eines Engländers in die firchlichen und sozialen Zuftande Deutschlands, deutsch. Breslau 1870") und sein Evangelist Ch. Böhm, der neben vielen Dentschiedendes, beutsche Stesial 1870') und sein Songerist Er. Soom, der neden bleien anderen Traktaten in deutscher Sprache über das Ganze des Jrvingianismus eine Art Dogmatik geschrieben hat u. d. T. "Schatten und Licht in dem gegenwärtigen Zustande der Kirche u. s. w., 2. Aufl., Basel 1878". Durch sie wurden u. a. in Berlin zwei ebanzelische Geistliche, der Pastor Köppen von der Bethlehemsgemeinde und C. Rothe bekehrt, und was sast sie für noch größeres Ausselsen, der Kreuzzeitungsredakteur Wagener. In Berlin wurde 1848 der erste Gottesbienst erösknet. Von ähnlichen Erfolgen hörte man beld in Kreischung und Komburg nammtlich werd gie Dautschland die Kreisch balb in Königsberg und Hamburg, namentlich waren es in Deutschland die Kreise der firchlich Positiven und politisch Hochkonservativen, die angesichts der schier trosslos aus-50 sehenden kirchlichen und politischen Lage und des drobenden allgemeinen Umsturzes (vgl. baju Röstlin in Gelzers prot. Dionatebl. IX, Bb 1857, S. 262 f. S. 269 f., und Th. Kolbe, N. firchl. Zeitschr. XI, S. 193 ff.) in ihrem Hunger nach einer vermeintlich völlige Sicherheit gebenden Autorität diese bei den neuen Aposteln zu finden hofften, und es wurde natürlich für die Propaganda sehr bedeutsam, daß verschiedene Abelige u. a. Mar 85 v. Pochhammer, B. von Richthofen sich nicht nur der Bewegung anschlossen, sondern sich und ihre Mittel in ihren Dienst stellten und nicht wenige Standesgenossen herüberzogen. So kam es, daß ein Netz kleiner Gemeinden sich über ganz Deutschland ausbreitete, während der Erfolg in den übrigen Ländern außer in Holland, wo pater (1865) namenlich der Übertritt des Dr. Jsaak Capadote, eines frommen Mannes, der ein hohes Amt im 40 Kolonialministerium bekleidete, viel von sich reden machte, ein kaum nennenswerter war. Da erregte es nicht geringe Besorgnis, daß nicht nur der neue Termin, den man für das Kommen des Herrn in Aussicht gestellt hatte, Juli 1855 vorüberging, sondern gegen alle bestimmt ausgesprochene Erwartung die Apostel starben wie andere Wenschen. So starben 1855 Madenzie, Carlyle und B. Dow. Manche fielen daüber ab. Die Mehrzahl wurde jedoch 45 festgehalten und es wirkte beruhigend, als die Prophetie eine Auferstehung vor der "erften" Offenb 20, 5 erwähnten, nicht aller Heiligen, aber einer erwählten Anzahl verkundete, unter ihnen der Apostel, so daß sie doch als Lebende dem Herrn entgegen gehen könnten (vgl. Köhler S. 131). Um der Sorge entgegenzutreten, was nach dem Tode der Apostel aus ben vielen werben wurde, die nicht verfiegelt worden waren, — und die Verfiegelung 50 war bis borthin nur an verhältnismäßig sehr wenigen vollzogen worden, entwickelte sich auf Grund prophetischer Aussagen die Idee, daß die Apostel auch nach ihrem Abscheiben nicht müßig seien und an den Gläubigen die Bersiegelung im Paradiese nachholen würden, eine Theorie, die später (nach Miller I, 193) wieder aufgegeben worden sein soll. Jedenfalls genügte sie, als die immer wieder für bestimmte Zeiten angekundigte "Krisis" nicht 55 eintrat, und weitere Apostel starben (Perceval 1859, Drummond 1860, Tudor 1863, Sittwill 1866), 1862 war auch der Säulenprophet Taplin gestorben — längst nicht allen, und schon im Jahre 1860 rief bei einer Bersammlung des Apostelkollegs in Albury der Prophet Heinrich Geyer (vgl. Köhler S. 132 f. nach Miller I, 315 ware es, was uns wahrscheinlich ist, Taplin gewesen) "in the power" die früher erwähnten Charles Böhm so und Caird zu Aposteln aus, wurde aber dahin belehrt, daß es sich nur um Koadjutors

Fruing 435

Apostel handeln könne. Als solche, also nicht als Ersat für die Verstorbenen, sondern als Unterstützung für die Lebenden, wurden die beiden anerkannt, und was hier sogleich besmerkt sein soll, am 12. Januar 1870 wiederum auf prophetische Anordnung neue Roadjutoren berusen. Aber Geyer war davon nicht überzeugt und verkündete, als er das Jahr darauf im August 1861 mit dem Apostel Woodhouse in Königsberg war, dem dorz bigen Altesten Rogasats, das der Herr diesen als Apostel berusen. Dieser ließ sich überzeugen, auch davon, das diese Berusung einstweilen noch geheim zu halten sei. Nicht also besdald, sondern weil er die Lehre, das die Versiegelten vor dem Erscheinen des Antischrists entrückt werden würden, seugnete, wurde er 1862 erkommuniziert. Jetzt, nachdem er auch den Hilfsengel Schwarz von der Handurger Gemeinde zur Anersennung der Bezusung Rogasatsis bewogen hatte, offendarte er dieselbe. Und obwohl der neue Apostel bald reuig Busse that und seine Berusung als eine teuslische bezeichnete, kam es zum Schisma. Geyer wurde Ansang 1863 in Hamburg durch Schwarz zum Apostel ausgerusen, zehn Monate später dieser selbst mit der besonderen Bestimmung für Holland, worauf er seinen Wohnsit in Amsterdam nahm. Die drei damals noch lebenden englischen Apostel wollte 18 man anersennen, hielt aber sür notwendig, das Apostelsollegium auf die Zwölfzahl zu ergänzen, weshalb man nach und nach in Hamburg sechs und drei in Amsterdam berief. (So der Stand um 1875). Darüber kam es natürlich zu heftiger Besehdung beider Parteien,

bie sich gegenseitig Verrat und Betrug vorwarfen.

Im englischen Froingianismus trat mit dem Tode Taplins die Brophetie als kon- 20 stitutives Element immer mehr zurud. Bon Bebeutung war fie freilich längst nur bann gewesen, wenn man fie gerade brauchte. Die Borgange mit Geber und Schwart und was ihnen folgte, zeigten, wie gefährlich sie werden konnte. Cardale gab ihr dann im Jahre 1868 den Todesstoß, indem in seinem Traktat Prophesying and the Ministry of the Prophet in the Cristian Church den Bropheten der Einzelgemeinde dem 25 Engel unterordnete (vgl. die interessante Begründung dei Miller I, 303). Seitdem ist das "Beissagen" mehr nur eine Dekoration bes Gottesbienstes, zumeist warnende Ausrufe ohne irgendwelche Bedeutung. Mit Bestimmtheit hatte man auf das Jahr 1866 gehofft, dann wurde auf den 14. Juli 1877 hingewiesen, an dem 42 Jahre nach der Aussonderung verslossen wären. Aber was allein geschah, war, daß vier Tage später am 18. Juli 20 ber Säulenapostel Carbale starb. Und ba Dalton schon 1871 gestorben, Armstrong hoffnungslos gelähmt war, verkörperte sich der Apostolat in Woodhouse und klammerte sich bei vielen bie Hoffnung baran, daß mit ihm ber Apostolat erhalten bleiben wurde, bis ber herr tomme. Aber auch wenn Woodhouse, ber feit langem ein altersschwacher Greis jest (Oftober 1900), beinahe 96 Jahre alt, in völliger Zurückgezogenheit in der Apostels 25 wohnung in Albury vegetiert, gestorben sein wird, ist ein vollständiger Zusammenbruch der Sekte nicht zu erwarten. Mit merkwürdiger Versatilität haben die Führer est immer verstanden, sich mit den Thatsachen abzufinden und ihre Gläubigen mit neuen Hoffnungen au erfüllen. Schon Ende der siebziger Jahre fing man an, die Gemüter für eine neue Entwickelungsreihe vorzubereiten, indem man daran erinnerte, daß der Herr nach den 40 12 Aposteln noch 70 Jünger ausgesandt habe. Warum sollte er jetzt nicht auch noch 70 Koadjutoren aussenden? Um diesen Gedanken populär zu machen, anders kann man es schwerlich auffassen, begannen um jene Zeit die Propheten der Gesamtsirche in London ihre Auskassungen nicht mehr mit der früheren Anrede "O ihr Zwölse", sondern "O ihr Zwölse und ihr siedzig". Ob man wirklich zu diesem Auskunftsmittel gegriffen hat oder 45 noch greifen will, ist, da die Geheimnisträmerei immer größer geworden ist, bisher nicht bekannt geworden. Sollte es so sein, bann hat man, bis die 70 alle gestorben sind, noch eine lange Zeit vor sich, in der die Propheten wohl Rat schaffen werden (Miller I, 316).

Was die Ausbreitung anlangt, so sehlen darüber alle ofsizielle Angaden, und auch 50 bei ossiziellen Religionsstatistiken hat bekanntermaßen nur ein kleiner Teil der Frvinsgianer ihre Zugehörigkeit zur apostolisch-katholischen Gemeinde angegeben, weil sie keine selbstständige Gesellschaft, sondern die Auserwählten aus allen Gemeinschaften sein wollen und darum von ihren Angehörigen fordern, so lange als irgend möglich, in ihrer discherigen Kirchengemeinschaft zu bleiben. Sicher ist, daß im englischen Mutterlande der Be- 55 wegung kaum noch eine Bedeutung zusommt. Der anglikanische Geistliche Dr. Maurice Davies weiß in seinem Werke Unorthodox London (1875), von der Pracht des Gotteschienssteinsten in den sieben meist ansehnlichen Kirchen Londons zu berichten, und daß in der großen Hauptstirche in Gordon Square im Sonntagsgottesdienste nahezu fünfzig Geistliche zu gleicher Zeit ministrieren, wie in den täglichen Früh- und Abendgottesdiensten in der Regel so

bis 14 Geistliche, daß aber in den letzteren Gottesdiensten sich oft nur gegen 20 Gemeindeglieder zusammensanden (Ev. Kirchenzeitung 1876 Nr. 21, S. 268). Miller a. a.D. nahm 1878 für London ca. 3000 Mitgliedern, für das übrige England ca. 1700 mit im ganzen 37 selbstständigen Gemeinden, für Schottland 800, für Irland 200, für England und die englischen Kolonien 1500, was aber lediglich auf Schätung beruht. Der Erfolg der Propaganda in den romanischen Ländern war immer ein minimaler. Das Haudtontingent stellt noch immer Deutschland, und ist die Meinung, daß, weil man weniger als früher davon hört, die Selte hier auch im Niedergang begriffen wäre, eine durchaus irrige. Die Behauptung, daß, weil vielleicht weniger als richtig ist von der christolichen Hossenung gepredigt wird, der Gemeinde dieses angebliche wichtigste Lehrstück vorentbalten wird, wirdt noch immer Gläubige für die appsalvptischen Schwärmereien, ebenso übt die Pracht des Gottesdienstes, wie die Möglichseit, selbstthätig dabei mitzuwirken, auf viele die alte Anzichungskraft. In Preußen allein zählte man, — wobei das früher über Ungenauigseit der betreffenden Augaben gesagte mit in Betracht zu ziehen ist — 1890: 16081 und 1895 22610 Irvingianer, davon im Stadtsreis Berlin 3073, in der Provinz Brandenburg 3538, in Pommern 3125, in den Rheinlanden 1384 (vgl. Statistische Handhuch für den preußischen Staat Bb III, Berlin 1898, S. 419). Eine erhebliche Junahme läßt sich auch in Bapern und namentlich in Sachsen, wo Chemnis ein Hauptsts

ift, konstatieren. Ungleich zahlreicher als die englischen Froingianer dürften aber wie in Holland so in Deutschland bie "neuen Irvingianer" sein, die in jenen Zahlen, soweit sie überhaupt gezählt sind, miteinbegriffen sein werden, denn das Schisma dauert nicht nur fort, sondern bie beutsch-hollandischen Diffibenten haben immer mehr an Boben gewonnen. Dit bölliger Klarheit läßt sich ihre Entwickelung und ihre Eigenart bis jetzt nicht fixieren, doch läßt 25 sich immerhin einiges feststellen. Die Loslösung von England hat im Laufe der Zeit bei entschiedenem Festhalten an den apokalpptischen Schwärmereien, die unter dem Einfluß ber meist ganz ungebildeten Führer zu immer massiveren Borstellungen sich ausgebildet haben, zur Ausgabe des Katholisierenden in Kultus 2c. und zur Anpassung an deutsche Berhältnisse geführt. Apostel, Propheten und sonstige Geistliche erscheinen in gewöhnlicher zucht, an Stelle des Altars sindet man in den Bersammlungslotalen einen einschen Tisch. Dazu kommt ein gewisser methodissischer Zug. Bildet auch das Weissagen, auch aus ben Reihen ber Bläubigen, ein stehenbes Stud bes Gottesbienstes, fo tritt boch bas anbetende Moment zurud und ift bie Bekehrung durch bie Bredigt und die Brophetie und bie Sammlung ber Gläubigen angefichts des nahen Kommens des Herrn die Hauptaufgabe. 86 Ebendeshalb tritt auch hier und da die Sekte unter dem Namen apostol. Missionsgemeinde ("Apostolische Mission" auch "allgemeine christl.-apostolische Mission") auf, während ihr gewöhnlicher Name "Apostolische Gemeinde" ist, und sie die "englische Kartei" gewöhn-lich als die sogenannten Irvingianer bezeichnet. Während bei Beginn des Schismas die Berufung neuer Apostel mit der Notwendigkeit der Jwölfzahl begründet wurde, wird die 40 Behauptung, daß es "zwölf" sein müßten, jest als Buchstabendienst bezeichnet und nur die Notwendigkeit des Fortbestehens des apostolischen Am is devont, wogegen die Zahl der Apostel sich nach dem Bedürfnisse richten müsse, und augenblicklich (Oktober 1900) fun-gieren 14 als Apostel. Ebenso wird erklärt, daß neben den vier resp. fünf vom Apostel Paulus an den bekannten Stellen aufgezählten Umtern auch andere errichtet werden könnten, 45 was mit dem für die Propaganda fehr wichtigen, dem Methodismus abgelernten Streben jusammenhängt, möglichst viele in ben unmittelbaren Gemeindebienft hineinzuziehen. Die Lehre von der Unfehlbarkeit der Apostel, die sie den Engländern zuschreiben, wird verworfen, ebenfo, daß die Gläubigen bor bem legten Rampfe entrudt murben. Großer Wert wird auf die Berfiegelung durch die Apostel gelegt, und durfte die Hauptspezialität dieser neuen so Frbingianer die sein, daß sie auch die Verstorbenen und zwar oft große Massen versiegeln. Welches die Bedingungen sind und welche Ceremonien dabei angewendet werden, habe ich bisher nicht feststellen können. Ihre Bropaganda ist eine sehr rührige und ihr Erfolg allerbings im Gegensatz zu den englischen Froingianern in den unteren Bolksschichten, aus denen auch sämtliche jetzt fungierende Apostel zu stammen scheinen, ist in den letzten so Jahren ein auffallend großer. Ihre Gemeinden und Missionsstationen, deren Centralsitze Braunschweig, Hamburg, Berlin, Königsberg sind, breiten sich zur Zeit über ganz Deutschland aus und die fortwöhrend auf Reisen besindlichen Apostel versiegeln nach ben offiziellen Berichten jeben Monat Hunderte von Gläubigen. Außer in Holland findet man fie, abgesehen von Deutschland, neuerdings auch zahlreich in Nord- und Südamerita co (Buenos-Apres) und in Australien, und nachdem es ihnen im Jahre 1899 gelungen, einen eingeborenen Missour Subraud uns Juwa in bekehren, wilen ihrer Bannerung unsolge in kurzer Zeit doct 15000 () Eingeborene durch Berüngelung ausgenommen werden sein. Ihr Organ war vom Okober 1887—1888 derüberes ist mit nacht bekunnt geworden) das vom H. Gewer in Hamburg redigierte Monaustlatt "Der Beediger in der Kriste". Dann erschienen auch in Hamburg vom 1. Zuman 1891 un understellt Jacopings eines den Architectungen der der Kriste under dem Titel: "Blige, Donner und Stimmen. Zeugenste der Kabebeit un das driftliche Bell." Zest ist das Hamburgum die im Berlag vom d. Berensmann in Iselohn erscheinende und von dem Aportel der Krebs, einem reuberen Kadamenster, heute dem eigentlichen Führer der Selbe, redigierte Monausschrift "Kahverstummen und Ephraim" mit der Beilage "Der Herold". In dem legteren inden ich die rogelmissigen "Berichte über die Reisen der Aportel und ihre Erfolge nut den Jahlen der von durch Verfiegelten.

Final von Antischien. — Litteratur: Assemani, BO. 1. 207–234; M. Moighe Short history of syr. lit 51—54; R. Tuval, Littérature syrinque 340°, The iog. Address Zadarias Rhetor von A. Abrens u. G. Arüger Leing, 1899 S. 750° — Land. Avend. L.84°; 30 Bidell, Ausgemählte Gedichte der sprischen Kirchenvärer, Kempren 1872 Redicochet der Kuchenvölter, 44. Lieferung: S. 111, 191. Rachträgliche Bemerkungen pagu in: Ausgem. Schriften d. f. A.-B., 1874, S. 411 f.: Zingerle, ISDS, 1870, 22 114. Berke: Gardage, Lider Chesauri de arte poetica Syrorum 1875, p. 21—25. Monumeuts Syrinan ed. Modunger't, 13—20; Zingerle, Chrest. Syr. 299. 387; Gesaurausgade von Kiell begonnen: S. Ismai w. Antiocheni, Doctoris Syrorum opera omnia. ex omnibus quoquas exsuus codicidus monuscriptis cum varia lectione syrince arabiceque primus edidit, lative verut, prolegomenis et glossario auxit Dr. G. B., Bd I. Giessae 1873: 11, 1877, vgl. 268 1873 S., 1877. 6, 2623 1877, 26.

Isaal von Antiochien, auch Jiaal der Große gemannt. Auf die Auge, id es einem wober mehrere sprische Kirchenschristiteller des Kamens Idaal zede, wennt der mennendestilische Jakob von Edesia (7. Jahrh., bei Bright, Catalogus II, idlise.) deren derigwei "Rechtgläubige" und einen "chalcedonensischen Häretiker". Der 1. Idaal von Amid. Schüler Epbräms, der in der Regierung des Arkadius nach Mom zing, das Kapitol zu sehen, auf dem Heimweg in Konstantinopel eine Zeit lang einsekerkert, nach keiner Muck w kehr Briefter der Kirche von Amid wurde. Der 2. Priester der Kirche von Geefle, in ber Zeit bes Raisers Zeno, ber zur Zeit bes Patriarden Petrus frulle nach Anniechten ging und gegen die Restorianer predigte, wezu ihm ein Rapasei, der das Trichsion mit dem Zusah o oravowdeis di quas sang, den Text liefern muhie. Der 3., edensalls von Ebeffa, ber zuerft in ber Zeit bes Bischots Laul feit 312) orthobor mar, fich aber m nachher unter Bifchof Astlepius (feit 522) ben Restorianern anschloft. (Vennabius kennt zwei Schriftsteller dieses Ramens; den zweiten (o. 66) nennt er Prosthuer der antiochenischen Kirche und läßt ibn ein langes Leben, in welchem er vieles sprisch geschrieben und noch den Untergang Antiochiens (439) in einem elegischen Gedichte bestagt habe, unter den Kaisern Leo und Nasvenn (also zwischen 459 u. 461) beschließen. Bickell whält die beiden von Jakob zuerst genannten für eine Person und für identisch mit dem zweiten des Gennadius; Zacharias Rhetor erwähnt Jaak den Lehrer des Sprerlandes mit Dada in den Tagen der gläubigen Kaiser Arkadios und Theodossios; Dionyssus von Tellmahre, ber von ihm Gebichte über bie Einnahme Roms burch bie (Goten 411) und bie im Jahre 404 gefeierten Gatularspiele tennt, lagt ibn um 418, bie ebeffenische Chronit so um 454, Barbebraus unter Domnus bluben, und Johannes bar Schuschan, ber seine Berke zu sammeln und abzuschreiben begann (gest. 1073), bringt ihn nur indirett mit Ephräm in Berbindung, indem er dessen Schuler Zenobius als seinen Lehrer nennt. Die Angaben Jakobs, sagt Bickell, seien eine salsche Schlußselgerung aus dem Gedicht über das Trisagion, das Jakob auf die späteren Streitigkeiten über diese Formel beziehe (Bar-whebraeus, Chron. Eccl. I, 185 unter dem Kaiser Anastasius und dem Patriarden Palladdus 490/8) und eine tendenziöse Ausrede, um die antimonophysitischen Gedichte unseres Jaak einem anderen Verfasser zuweisen zu können. Bickell hält, wie Assenant, den Verfasser der von ihm erstmals edierten metrischen Aredigen sitz arthodox. wogegen ben Verjaffer der von ihm erstmale edierten metrischen Predigten für orthodox, wogegen fpricht, daß eine ausdrudliche Anerkennung bes Chalcebonense nirgends, bagegen eine so gange Reihe monophysitisch klingender Stellen gefunden wird, bei welchen Bidell gur Unnahme späterer Falschung seine Buflucht nehmen muß. Sierüber wie über die naheren Lebensverhaltniffe Ffaats muffen erft weitere Quellen Aufschluß geben; über bas Buch bes "Isaac Syrus" de contemptu mundi in 53 Kapiteln (BM XI, 1019; Gallandl XII, 3) s. d. A. Jsaak von Ninive.

55 fanes.

Bon ber Beitschweifigkeit biefer fprischen Gebichte kann die Thatsache zeugen, daß bas Gedicht über den Papagei 2136, ein anderes über die Buße 1928 Verse hat (die Zahlen bei Wright S. 54, und Duval S. 20 u. 340 sind falsch), und daß von den etwa 200 Nummern seiner Dichtungen Bb I der Bickellschen Ausgabe nur 1—15, Bb 2 nur 5 16—37 enthält. Ob die Fortsetzung erscheinen wirb, ist dem Unterzeichneten unbekannt. Über eine mit Randnoten versehene Hos. eines Teils seiner Gedichte sachaus Berzeichnis der spr. Hoss. in Berlin (1899) S. 497 ff.

Fiaat von Ninive, 7. Jahrh. — Die früheren Nachrichten (Miemani, BO I, 444; Bright, Short history 110 f., selbst noch J. B. Chabot, De S. Isaaci Ninivitae vita, scriptis 10 et doctrina. Accedunt eiusdem Isaaci tres integri sermones, quos e codicibus syriacis Musaei Britannici descripsit, latinitate donavit, notis instruxit et collatione ad graecam versionem facta nunc primum publici iuris facit J. B. Ch. Paris [l.ouvain] 1892) sind zum großen Teil zu berichtigen nach Jésusdenah, Évêque de Baçrah, Le livre de la chasteté, publié et traduit par J. B. Chabot (Nom 1896, Extrait des Mélanges d'Archéologie et 15 d'Histoire publ. par l'École franç. de Rome t. XVI; s. Nöldete, LEB 1896, 46); J. B. Chabot, Notes sur la littérature syriaque in: Revue Sémitique 1896, 254; R. Duval, Littérature syriaque 233 ff. térature syriaque 233 ff.

Über Fjaak von Ninive hat erst das Werk von Jesubenah (Bischof von Basra im 8. Jahrh.) Klarheit gebracht, das Chabot 1896 veröffentlichte. Danach wurde er von 20 bem Patriarchen Georg (660-680) im Kloster Beth-Abe als Nachfolger bes Moses jum Bischof von Ninive gemacht, dankte aber nach 5 Monaten aus Gründen, die nur Gott weiß, ab, jog fich in die Berge und Einöben jurud, fpater in das Kloster des Rabban Schabor und starb erblindet von vielem Studium und Kafteien. Gines seiner Hauptwerke Schabor und starb erblindet von vielem Studium und Kasteien. Eines seiner Hauptwerte existiert nicht nur sprisch, arabisch und üthiopisch, sondern wurde auch von zwei Mönchen Vatreise und Abraham im Kloster Mar Saba bei Jerusalem ins Griechische übersetz und 1770 von Nicephorus in Leipzig gedruckt (MSG 86, 799—888; s. Act. Erudit. Lips. 1770, 283). Lateinisch sindet sich Isaac Syrus, liber de contemptu mundi in 53 Kapiteln schon in der Bibliotheca magna (Col. 1618 VI, 2, 688; BM XI, 1019 [1677]; Gallandi XII, 3—35 [1778]). Nach Sebehsesu bildeten seine Werke sieden Bände; in der arabischen Übersetzung sind es vier. Bgl. auch Revue de l'Orient Chrétien 3 (1898) 110, wo ein Mönch des 11. Jahrh. erzählt, wie er, ohne sprisch schreiben zu können, die Schrift des Jsaak über die Vorsehung hätte kopieren sollen. Ein Stück über Glauben und Wissen (beginnend): es giebt eine Erkenntnis, die dem Glauben Stud über Glauben und Wiffen (beginnend: es giebt eine Erkenntnis, die dem Glauben vorausgeht, und es giebt eine Erkenntnis, die aus dem Glauben geboren wird) ist gedruckt 85 in den Monum. Syr. (Innsbruck 1869) I, 97—101; drei in der oben genannten Thèse von Chabot. Seine Schriften waren ein Hauptbestandteil der asketischen Litteratur bes Oftens, wie ein Blid in die Sandschriftenverzeichniffe ber europäischen Bibliotheten zeigt. Eine bisher kaum beachtete Schrift dieses Mannes ist veröffentlicht am Schlusse von Novae Patrum Bibliothecae ab Angelo Card. Maio editae tomus octavus a 40 Josepho Cozza Monacho Basiliano absolutus (Romae 1871. 4º) Teil 3 S. 156 bis 188. In der Überschrift ist sie bezeichnet als του οσιου πατρος ημών Ισαακ επιστολη προς τον οσιον πατερα ημων Συμεωνα τον εν τω θαυμαστώ ορει. Auf Grund bieser überschrift hat Assemani ben Verf. für einen Zeitgenossen des zweiten Symeon erklärt; aber in bessern Handschriften heißt es: προς τον αββαν Συμεών τον από 46 Kaioapeias. Die Schrift ift namentlich interessant wegen bes Aufschlusses, ben fie über ben Cbeffener Malnar, ben Stifter ber Meffallianer (Euchiten) liefert (val. BRE 2 9, 618 mit BfAG 1888) und einen andern Edeffener "Ασων (ήτοι "Ασινᾶς), der πολλά τριλέξια (geift= liche Sonette) έως της σήμερον ψαλλόμενα verfaßte. Weiter kannte der Berf. noch allerlei häretische Apolalupsen, in denen περί τῶν μονῶν τοῦ στερεώματος (vgl. den slavischen 50 henoch), περί τῶν εἰσόδων τοῦ νοὸς εἰς τὸν οὐρανόν, περί τῶν τόπων τῶν ἀφορισμένων τη κρίσει (vgl. die Petrušapokalppse), περί τύπων (τόπων?) τῶν πολυτρόπων τῶν ἄνω δυνάμεων phantasiert war. Das Griechische scheint aus dem Sprischen übersett; wenigstens erscheint neben andern Sprismen zwischen Drigenes und

Flaat, der Patriarch. — Niemeher, Charafteristit der Bibel II (3. Aust., Halle 1778); J. Hetz, Geschichte der Patriarchen II (Zürich 1776); H. Rury, Geschichte des A. B. I (3. Aust. 1864); H. Ewald, Geschichte des B. Jörael (3. Aust. 1864), I, 431 ff., 486 ff.; E. B. hengstenberg, Gesch. d. Reiches Gottes unter dem A. B. (1869); A. Bern-

Balentin einerseits und Marcion und Manes andererseits & vids rov Alovar = Barbe-

Eb. Reftle.

stein, Ursprung der Sagen von Abraham, Jsaaf und Jakob, 1871; A. Köhler, Bibl. Gesch. A. T., I, 127 ff.; L. Seinede, Gesch. d. B. Jør. (1876), I, S. 35 ff.; J. Hopper, Ursprung des Monotheism. (1879), S. 261 ff.; R. Kittel, Gesch. d. Hebrüer. I (Gotha 1888); B. Staerk, Studien zur Resigions. u. Sprachgeschickte des AT I (Berlin 1899). Bgl. auch die Rommentare zur Genefis, die diblischen Wörterbücher unter Jsaak und die talmudischen Mitteilungen in Hamburgers Real-Encyklopädie des Judentums (1874) I, 612 f.
Isaak (Phy., seltener Phy. Am 7, 9. 16; Pf 105, 9; Jer 33, 26; LXX Isaak, Vulg. Isaac — d. h., der Lacher") beißt der leibliche Sohn Abrahams und der Sara, auf welchen die dem Bater gegebene Bundeszusage samt den damit verdundenen Verzheißungen sich vererbten. Seine Person tritt hinter der Abrahams stark zurück und dient 10 zum Gegenstand, an welchem sich seine Verson klaubenszuversicht und voller Gehorsam zu erproben haben. Lange muß dieser vergeblich auf den Stammhalter warten, dem Gott allein den Bundessegen übertragen will (Gen 17, 19), dis endlich im hundertsten Ledenszicht Abrahams, im neunzigsten der Sara (Zahlen nach P), der späte Sproß dieser She erscheint, womit 21, 6 (E?), vgl. 17, 17 (P); 18, 12 ff. (J) sein Name in Berbindung 15 geset wird, während er an sich eher auf die heitere, sröhliche Gemütsart des Sohnes zu gehen scheint (vgl. 26, 8). Abrahams Gehorsam beweist sich in der Beschneidung des geben scheint (vgl. 26, 8). Abrahams Gehorsam beweist sich in ber Beschneibung bes Knaben, die er nach bem Bundesgebot am 8. Tage vollzieht (21, 4 P), noch weit großartiger aber in seiner Bereitwilligkeit, diesen lang ersehnten Sohn auf Gottes Geheiß zum Opfer zu bringen (K. 22). Jaak selbst zeigt sich bei diesem Anlaß kindlich in den 20 Willen des Baters ergeben, ebenso, odwohl damals schon vierzigjährig, bei seiner Berheizratung mit Rebekka, einer Tochter seines in Aram wohnenden Vetters Bethuel, wobei Abraham wiederum der eigentlich Handelnde ist, der freilich göttlicher Weisung nachzuskommen hat. Bon Jsaaks weiterem Leben sind nur wenige Züge berichtet, wonach er als das schwächer, aber würdige Abbild seines Baters erscheint. Seine geringere Thatkraft 25 zeigt sich schon in geringerer Wanderlust. Seine Wanderungen beschränken sich auf den silbsickten Teil des geschten Kandes den Wegeh und das angereinende whisskischiche Gehiet füblichsten Teil bes gelobten Landes, ben Regeb und das angrenzende philistäische Gebiet. In jener den Gegend sind als Haltpunkte, wo er verweilte, genannt die Quelle Lachaj Roï 25, 11 (jest Muweilih, E. H. Palmer, Schauplat der Wüstenwanderung Jöraels, S. 273); Gerar, die Philisterstadt, 26, 1 (jest Ruinenstätte Oscherar), das Thal Gerar 30 26, 17 (vgl. zu den Brunnen Sitna und Rechodoth, Palmer a. a. D. S. 295 st.), Beerzsed 26, 23 und endlich Hebrar 35, 27, wo er wie sein Bater seinen Aufenthalt nach Rechodoth. jeba 26, 23 und endlich Hebron 35, 27, wo er wie sein Vater seinen Aufenthalt nahm. Dagegen war ihm verwehrt, nach Agypten zu ziehen, 26, 2. Als ihn eine Hungersnot dazu veranlassen wolke, mußte er vielmehr zu Gerar beim König Abimelech bleiben. Hier hatte er nach 26, 7 ff. eine ähnliche Ansechtung zu erdulden wie Abraham bei diesem 35 Fürsten 20, 1 ff. (E) und beim Pharao 12, 10 ff. Letztere Erzählung stammt aus dersselben Quelle (J) wie 26, 7 ff. Die Gleichartigkeit dieser der Geschichten berechtigt nicht, sie ohne weiteres als bloße Bariationen über einen einzigen Vorsall zu betrachten, da die Gleichheit der Lebensverhältnisse solche Wiederholung der Begebenheiten denkbar macht. Die Berichte zeigen auch abstechende Einzelzüge. Wahrscheinlich ist immerhin, daß in der 40 mündlichen Überlieferung Entlehnungen und Übertragungen stattgesunden haben. Eine nabe Beriibrung sindet ferner statt amischen 21, 22 ff. (E) und 26, 26 ff. (I). indem hier nahe Berührung findet ferner statt zwischen 21, 22 ff. (E) und 26, 26 ff. (J), indem hier von Jaak wie dort von Abraham ein Bundnis mit dem König Abimelech und bessen Heerführer Pichol (benselben Bersonen?) berichtet wird, das, zu Beerseba abgeschlossen, diesem Ort den Namen gegeben habe. Deutlich ist hier, daß die beiden Erzähler einander 45 nicht kennen. Andererseits charatterisiert Jsaak im Unterschied von Abraham außer der lokalen Berschiedenheit seiner Bilgerschaft ein gewisser Fortschritt in der Kultur. Zu Gerar treibt er neben ausgiebiger Herbenzucht auch Aderbau und zwar ebenfalls mit reich Gerar treibt er neben ausgiebiger Herbenzucht auch Ackerbau und zwar ebenfalls mit reich gesegnetem Ertrag. Seine Speise ist Mildbret, sein Getränk Wein, während letzterer dem Abraham nur von einem andern Fürsten gereicht wird. — Des Vaters gegen Loth bes 50 wiesene Vertragsamkeit erscheint im Sohn noch gesteigert, der auch gegen Fremde äußerst nachgiebig ist. Isaak weicht fortwährend vor den neidischen Nachbarn, welche ihm die Brunnen streitig machen, erwirdt sich aber doch eine seltene Achtung auch dei Mächtigeren, da sie die Macht des göttlichen Segens an ihm spüren, die alle Nachteile reichlich ausseleicht. Sie halten es daher sogar für rätlich, sich auf freundschaftlichen Fuß mit dem 55 "Gesegneten des Herrn" zu stellen, 26, 28 ff. Die Bedeutung Isaak ist hauptsächlich die, dak er den göttlichen Bundselgaen von Abradam auf Isaso den Stammbater Isaaels. baß er ben göttlichen Bundessegen von Abraham auf Jakob, ben Stammvater Jeraels, überleitet. Nach langer Unfruchtbarkeit seines Weibes (25, 21) wurden ihm auf sein Gebet Kinder beschert, Zwillinge sehr verschiedener Art, Csau und Jakob. Obwohl ber Bater aus finnlicher Neigung an dem älteren hing (25, 28) und dieser auch nach dem so Naturrecht den ersten Anspruch auf jenen besonderen Borzug hatte, mußte ber alte, blinde

Jsaak nach höherer Fügung und durch Beranstaltung seines Weides jenen hohen, unteilbaren Segen, der ihm von Abraham übermacht und von Gott um Abrahams willen bestätigt worden war (26, 3 st. 24), dem jüngeren Sohne Jakob außrechen, ohne es zu wissen. Für Ssau dat Jaak nur noch einen Schatten von Segen übrig, der im Grund Unsegen ist und jenes Lichtstück um so heller leuchten läßt. Die darob entzweiten Brüder sinden sich aufest vereinigt beim Begrädnis ihres 180 jährigen Vaters zu Hebron. Isaak selbst tritt in seinem Hause wie nach außen wenig selbstständig auf. Aber sehr zu statten kommt ihm seine Ergebung in die Fügungen einer höheren Hand, welche auch menschliche Irrungen und Fehltritte nach dem wahren Ziele lenkt. So steht er, wenn auch als der 10 schwächste, doch nicht ohne eigentümliche Vorzüge zwischen dem glaubensstarken Abraham und dem Glaubenskämpfer Jakod. Hand vertritt in dieser Dreizahl sene pietätvolle Treue, welche den angeerbten Segen in der Stille fromm bewahrt, mehr auf dessen Erbaltung als auf neuen Gewinn bedacht, und in der genügsamen Freude über diesen Besit die Widerwärtigkeiten des Lebens gelassen zu tragen weiß. Den späteren Juden erschlung als auf neuen Gewinn bedacht, und in der genügsamen Freude über diesen Besit die Widerwärtigkeiten des Lebens gelassen zu tragen weiß. Den späteren Juden erschlung als auf neuen Gewinn beweisenen Leidensfreudigkeit willen "als Oberhaupt der Gebundenen und Gemaarterten" (Midr. r. zu Csther), d. h. das Vordilb der Mätthrer. — Überaus häusig wird der Midrahams, Jsaaks und Jakods genannt, auch etwa das Hause Jsaael sieher nur Um 20, 9. 16. Eigentümlich ist die Bezeichnung Gottes als prizz und anderes geartete deren, den Jsaak verbreitet, wie Staert I, 60 unter Berufung auf anderes geartete Stellen angiedt. Er denkt sich unter Isaak eine alte verschollene kriegerische Stammesgottheit. Man schwört aber nirgends dei der Furcht Gottes, sondern überall bei der Gottheit, die man sürchtet. Es entspricht dem griechsschen geseichnen deßaaua.

In Jaaks Lebensgeschichte zeigen sich bieselben pentateuchischen Duellen wie in der Geschichte Abrahams (s. darüber I, 102 f.) und Jakobs. Bgl. auch Hupfeld, Quellen der Genesis S. 150 ff.; 170 f. und Kittel I, 125 ff. 138 ff. 147 f. Diese Quellen ergeben unsdeschadet ihrer Verschiedenheiten im wesentlichen dasselbe Lebensbild, dem, wie wir sahen, auch eigentümliche Züge nicht sehlen. Die Geschichtlichkeit seiner Verson anzuzweiseln (so schon Lengerke, Kenaan I, S. 290) ist daher kein genügender Grund vorhanden. Die Versuche, den Namen Jaak als den einer alten Gottheit zu erklären sind nicht glücklich. Mit Recht bemerkt Bäthgen (Beiträge S. 157 f.) gegen Nöldeke, der Name: Er lacht, Stielt, scherzt, sei für einen Gott wenig passend. Dies gilt auch gegen Ed. Meher (ZatW 1886 S. 115). Goldziher will in Jsaak die lächelnde Abendröte erkennen, die vom Nachthimmel (jett Abraham genannt) getötet werde. Und J. Popper wollte gar in dem harmlosesten der Patriarchen den eranischen Drachen Azhi dahäka entbeden, "ein Untier mit drei Rachen, drei Köpsen, drei Augen und tausend Krästen!" Auch als Name eines Stammes oder Bolkes will Jsaak nicht passen, außer dei der Annahme, daß das "Haus Jsaaks" nach einer hervorragenden Persönlichsteit benannt sei, und eben ein solches Romadendaupt lehrt uns der biblische Bericht kennen.

Itteratur: Zu ben Quellen vgl. J. Bellhausen, Text ber Bücher Samuelis 1871; A. Klostermann, Die Bücher Samuelis und Könige 1887; S. R. Driver, 45 Notes on the Hebrew Text of the Books of Samuel 1890; R. Budde, The Books of Samuel 1894; M. Löhr, Die Bücher Samuel's erklärt von Otto Thenius. Dritte vollständig neugearbeitete Auflage 1898. Außerdem die betreffenden Abschnitte in den Tarstellungen der Geschichte Jöraels von A. Köhler II, 1 (1884), S. 245 ff.; R. Kittel II. (1892), S. 120 ff.; B. Stade I (1887), S. 257 ff.; A. Klostermann (1896), S. 152—154; J. Bellhausen (1897), 50 S. 58 f.; B. Guthe (1899), S. 85 f. u. A. Kamphausen, Phillster u. Hebrder zur Zeit Davids in Zakk 1886, 43—97.

Isboseth heißt 2 Sa 2—4 berjenige Sohn Sauls, welcher nach der Philisterschlacht am Gebirge von Gilboa durch seinen Oheim Abner von Mahanaim im Ostjordanlande aus zum König über Israel ausgerusen wurde. Wir kennen keine Handlung von ihm, durch bie er sich Ansehen oder Ruhm erworden hätte; es ist daher ganz begreislich, daß er in der Überlieferung schlecht weggekommen ist. Sie hat ihm zunächst nicht seinen eigentlichen Namen gelassen. Dieser lautete nämlich Esdaal 1 Chr 8, 33; 9, 39 wegen, eine leichte Berkürzung von der Luden namn des Herrn, nämlich Jahres. Übnliche Gigennamen sinden sich auf semitischen Inschriften; so kommt z. B. auf Inschriften aus Karthago so der Name weges, b. i. Mann der (Göttin) Tanith, vor. Als es später im Judentum

üblich wurde, dem Namen Baal aus religiösem Abschu zu meiden (§ II, 337, 25), hat man in diesem Fall entw der das tadelnde Wort dossechet "Schande" oder dem Gottesnamen an die Stelle von II gesett. Das erstere sinden wir durchweg in dem Juliammenhämgenden Erzäslungen über 3. 2 Sa 2—4, und von dort her ist der wunderliche Name bei uns üblich geworden. Das letztere wird von Wellhaufen, Driver u. a. (anders Klosters mann) angenommen, um den eigentsmilichen Namen III Sa 14, 49 zu erklären, insem sie mie Verklürzung oder auch Verstümmelung aus IIII in III in III schangen (LXX Ieoacov). Daß die ursprüngliche Form des Namens auch in 2 Sa 2 st. Schaal gewesen ist, wird durch die Weltzasst der alten Übersetzungen (Aquisa, Symm., Theod. Eiosaal z. LXX Cod. 93 Holmes ebenso; Itala Isdalem) erwiesen. In der 10 Chronit hat sich der ursprüngliche Name vermutlich deskald erhalten, weil diese Buch weniger gelesen und seltener abgeschrieden worden ist. Im übrigen aber hat die Chronit, die jüngste (südische) Gestalt der istealitischen übersieserung, die Regierung J.S., odwohl sie in sennt. Lurzweg gestrichen (1 Chr 10, 14 und 11, 1), und nach ihrem Muster versährt noch heute vielsach die populäre Behandlung der biblischen Geschichte. Endlich giebt is ihm die übersieserung selten seine sesse erhalten werden die Schonit zu der die siehe seine Schone Saals (Jonathan, Abinadab, Malchiluah) handelt, und 1 Sa 14, 49, wo offendar alse Söhne Sauls (Jonathan, Abinadab, Malchiluah) handelt, und 1 Sa 14, 49, wo offendar alse Söhne Sauls (Jonathan, Abinadab, Malchiluah) handelt, und 1 Sa 14, 49, wo offendar alse Söhne Sauls (Jonathan, Abinadab, Malchiluah) handelt, und 1 Sa 14, 49, wo offendar alse Söhne Sauls (Jonathan, Abinadab, Malchiluah) handelt, und 1 Sa 14, 49, wo offendar alse Söhne Sauls (Jonathan, Abinadab, Malchiluah) handelt, und 1 Sa 14, 49, wo offendar erwähnte Erklärung des Namens; dann wird man weiter annehmen müssen, das der Ramen her kannen der Kichten Stelle steht, die nach 1 Sa 31, 2 (gegen 1 Chr) Abinadab zusommt. Bersc

38boseth

Abner, ein Better Sauls (1 Sa 14, 51: Ris und Ner waren Söhne Abiels), suchte nach dem Siege der Philister am Gilboa von dem, was Saul sür Feral errungen hatte, zu retten, was möglich war. Er begab sich mit I, dem überlebenden Sohne Sauls, in das Oftjordanland, das damals als sicherer Besit Jöraels galt, und rief ihn in Maha- 40 naim zum Könige auß. Es gelang ihm auch von hier auß, seinem Schützlinge allmählich die Anerkennung der israelitischen Stämme zu verschaffen. Als ihm gehorsam werden 2 Sa 2, 9 Gilead, Asser ist das gesamt Irael. Denn in Juda und dem süblicher zelegenen Gebiete der Kalebiter um Hebron war bereits David als König anerkannt 45 worden 2 Sa 2, 1—4. An dem Bolkskönigtum, das Saul für die Stämme errungen hatte, hielt man demnach sest, trozdem man die volle Freiheit nicht besaß. Die Stämme des Westjordanlandes, Juda eingeschossen, hatten sich auss neue zu einem Tribut an die Philister bereit erklären müssen; nur das Oftsordanland war vermutlich von dieser Auslage frei geblieden, weil es von den Feinden überhaupt nicht betreten worden war. I war so also sir die geößere Hälfte seines Reichs ein Basal der Philister, ebenso wie David im Süben; freilich betraf diese Abhängigkeit die inneren Verhältnisse nicht. Den Gegensaß zwischen zu urder sich von Einem sohnen swischen gestwaften wurde, ließen die Betzelandes unter sich im Ereite lagen und Suda, der durch Davids Vorgehen geschafften wurde, ließen die Betzelandes unter sich von Gibeon in Benjamin (Jos 18, 25). Abner date sich mit den Verlagen ber Besten, bei der Verlage genähert, als ihm Joad mit den Kriegern Davids schon auf istaataber die Leidenschaft der Kämpsenden vervandelte es in blutigen Ernst; Abners Leiden der Kämpsenden vervandelte es in blutigen Ernst;

wurden zum Rudzuge genötigt und nur durch seine personliche Mahnung an Joah, das Bolf zu schonen, bor ber Bernichtung gerettet 2 Sa 2, 12-32. David scheint ein befferes heer beseffen zu haben; biefer Umftand gab ben einzelnen Rampfen gleichwie zu Anfang so auch später die entscheidende Wendung 2 Sa 3, 1. Dazu kam für Juda die mutige, 5 kluge Berfönlichkeit Davids, dem es auch seit Sauls Tode am Glück nicht fehlte, während es J. nicht einmal gelang, sich bei seiner nächsten Umgebung in Respekt zu setzen. Abner tastete das Erbe Sauls an, indem er die Rizda, ein Kebstweid Sauls, für sich in Anspruch nahm 2 Sa 3,6 ff. 3. vermutete dahinter weitergehende Ansprüche auf den Thron (vgl. 1 Kg 2, 22) und stellte deshalb seinen Oheim zur Rede. Dieser nahm den Ver-10 bacht feines Schützlings gewaltig übel und fündigte ihm offen den Übergang zur Partei Davids an, nicht ohne sich gegen den Verdacht durch den Hindigte ihm offen den Ubergang zur Parter Davids an, nicht ohne sich gegen den Verdacht durch den Hindiges auf seine dieherigen Verdienste um das Haus Sauls zu verwahren. In der That ließ Abner dem David das Angebot machen, er werde ihm die israelitischen Stämme gegen die eidliche Zusage seiner eigenen Sicherheit zusühren. Diese plögliche Schwenkung Abners, die J. stillschweigend geschehen ließ, geht wohl in letztem Grunde auf die Überzeugung zurück, das es vergebliche Mühe wäre, gegen den wachsenden Einsluß Davids die Herrschaft J.s über Jörael zu halten. David nahm das Anerdieten im allgemeinen an, sorderte jedoch als Bedingung eines persönlichen Verkehrs mit Abner, daß dieser ihm sein Weid Nichal, die Tochter Sauls (1 Sa 18, 20 st.), wieder zusührte. Diese Forderung ließ David darauf durch besondere Gesandte 20 an A. aussprechen. Sie ist ein Beweis seiner überlegenen Klugbeit. Er verschaffte dadurch 20 an J. aussprechen. Sie ist ein Beweis seiner überlegenen Klugheit. Er verschaffte badurch nicht nur Abner die Möglichkeit, ihn als Geleitsmann der Michal in Hebron aufzusuchen, sondern er erlangte dadurch — und das war die Hauptsache — die öffentliche Anertennung seiner Zugehörigkeit zu bem Hause Sauls, Die einst durch seine Flucht 1 Sa 19, 11 ff. und dann durch die Berbindung der Michal mit dem Benjaminiten Paltiel 25 1 Sa 25, 44 gelöst war. Sobald Michal wieder in seinem Hause war, konnte er als Erbe Sauls neben J. auftreten. J. zeigte sich so schwach ober war schon so machtlos, baß er ber Forberung keinen Widerspruch entgegensetzte. Er gebot ber Michal, ihren zweiten Mann zu verlassen und zu David zurückzukehren. Abner übernahm das Geleit, zwang den trauernden Paltiel bei Bahurim am Ölberge zur Umkehr und erschien, nachdem so er sich vorher mit Jerael, selbst mit dem Stamme Benjamin verständigt hatte, in Begleitung von 20 Mann vor David in Hebron. Run tam der feierliche Bertrag zwischen David und Abner zn stande und wurde durch eine Opfermahlzeit besiegelt. Abner verpflichtete fich, Davids Anerkennung als Ronig von seiten ber israelitischen Stämme herbeis zuführen, und David verpflichtete sich, für Abners Sicherheit aufzukommen (2 Sa 3, 85 12—21). Abner war bereits von Hebron aufgebrochen und wollte nun gang Ferael um ben König David versammeln, als Joab (vgl. b. A. S. 218, 89) von einem Kriegszuge heimfehrte und in voller Unkenntnis der getroffenen Beradredungen, von Mißtrauen und Rachedurst erfüllt, Abner ermordete (2 Sa 3, 22—39). Infolge bessen kam der Berrat Abners an J. nicht zur Ausschlung; doch auch sein Tod führte zu dem von ihm erso strebten Ziel. Seine Beurteilung der damals leitenden Persönlichkeiten und der Verhältnisse wurde durch die solgenden Ereignisse vollkommen gerechtsertigt. J., der von den verräterischen Verhandlungen Abners nichts wußte, verlor dei der Nachricht von seinem Tode selbst das Rertrauen auf seine siame Sache und in keines nächten Umachung alleite Detraterigen Verhandlungen Abners nichts wuße, dertor der Nachtagt von feinem Tode selbst das Bertrauen auf seine eigene Sache, und in seiner nächsten Umgebung glaubte man schon an David als den Mann der Zukunst. Zwei seiner Hauptleute meinten ihr 45 Glück zu machen, wenn sie durch Ermordung J.s. David freie Bahn zur Herrschaft über Israel schafften. Sie stahlen sich zur Mittagszeit in das Haus ihres Herrn und ermordeten ihn im Schlaf. Sein abgeschnittenes Haupt brachten sie von Saul ihm widersahrene David und stellten sich ihm als freiwillige Nächer für die von Saul ihm widersahrene Undill vor. Aber David vergaß über dem Gewinn, den dieser Mord ihm eindringen wurde nicht die Stellung die graß Schwiegersahn Sauls auszufüllen hatte und mit 50 mußte, nicht bie Stellung, die er als Schwiegersohn Sauls auszufüllen hatte und ausfüllen wollte: er übernahm die Pflicht, ben schändlichen Mord seines Schwagers zu rachen, und ließ die Mörder sofort töten (2 Sa 4, 1—12). Das ist die Darstellung der Begebenheiten zwischen J. und David, wie sie aus der

Das ist die Darstellung der Begebenheiten zwischen J. und David, wie sie aus der judäischen Erzählung 2 Sa 2 st. gewonnen werden kann. Hätten wir daneben eine ephraise mitische oder benjaminitische, so würden wir wahrscheinlich die Farben des Bildes hier und da etwas anders auftragen müssen. Nur verdient die in 2 Sa 16, 5—13 hervortretende Auffassung, die ausschließlich David den Untergang des Hauses Saul zur Last legt, keinen Glauben; sie ist offenbar vom leidenschaftlichsten Has eingegeben. Die Hauber punkte der judäischen Erzählung, nämlich daß David als Schwiegersohn Sauls anerkannt so sein wollte, und daß er an dem Tode J.s. unschuldig war, scheinen zuverlässig zu sein.

Die Dauer der Regierung J.s wird ungefähr der Dauer des davidischen Königtums in Hebron entsprechen 2 Sa 6, 5, wahrscheinlich etwas geringer sein. Guthe.

Jenmann, Johann, geb. ca. 1495, geft. 1574. — Quellen: Fischlin, Memoria theol. hist. 1, 53; hartmann-Jäger, Brenz; Pressel, Anecdota Brentiana, CR 2. Bb; E. Schneisber, Bürttemberg. Ref.-Geschichte; Bossert, Interim in Bürttemb. UbB 14,634. Theol. Stub. 5 a. B. 1881, 20. Bl. f. ev. AB 1892, 21; Gmelin, Hallische Geschichte; Ernst, Korrespondenz bes Herzogs Christoph.

Fenmann, eigentlich Jenmenger, Eisenmenger, geb. zu Schwäbisch-Hall ca. 1495, tam April 1514 auf die Universität Heibelberg, wurde 1515 Baccalaureus, 1516 Magister, kam April 1514 auf die Universität Heidelberg, wurde 1515 Baccalaureus, 1516 Magister, 1523 20. Dezember Dekan der Artistensakultät und war zugleich Regens der Burse zu 10 St. Jakob. Im September 1522 hatte er seinen Freund Brenz seiner Vaterstadt als Prediger empsohlen und wurde (vor Oculi) 1524 selbst zum Pharrer an der Hauptkirche zu Hall berusen, obgleich er nur Subdiakonus war (Harrer an der Hauptkirche zu Hall berusen, obgleich er nur Subdiakonus war (Harrer an der Hauptkirche zu hahre lang für die Sache der Resormation zu Hall, Brenz als der gestigte Leiter, den der ältere 15 Freund in seiner geststigen Superiorität willig anerkannte, Jenmann als der praktische Organisator. Obwohl Brenz am 27. Juli 1524 klagt: ecclesia nostra difficulter averleitur ab inveteratis ceremoniis (Anecdot. Brent. S. 2) und auf den Reichstagen zu Sweier 1529 und Augsburg von Kall eine entschiedenere Kaltung erwartet werden tagen zu Speier 1529 und Augsburg von hall eine entschiedenere haltung erwartet werben durfte, so ging es doch rascher vorwärts als in anderen Städten Schwabens, abgesehen 20 von Reutlingen, Schon 1524 wurde bas Barfüßerklofter aufgehoben und die Fronleichnamsfeier abgeschafft, an Weihnachten 1525 bie ebangelische Abendmahlsfeier und 1526 nach Borberatungen Jenmanns mit Ab. Weiß in Crailsbeim eine ebangelische Kirchenordnung eingeführt (Anecdot. Br. S. 6). Eifrig beteiligte sich Jemmann am Syngramma suevicum Ottober 1525 und den Abendmahlöstreitigkeiten, bewahrte sich aber 25 gegenüber seinem Freund Brenz ein selbsteftändiges Urteil, z. B. bei den Zugeständnissen Melanchthons und Brenz' an die Altgläubigen auf dem Reichstag zu Augsdurg 1530 (CR 2, 362). Als auch für das ganze Haller Landgebiet eine evangelische Kirchenordnung und Berfassung geschaffen wurde, trat Jenmann 1542 als Superintendent an die Spitze der Halles Geistlichkeit, während Brenz und zwei Ratsberren zu Bistatoren bestellt wurden zu nd zwei Ratsberren zu Bistatoren bestellt wurden zu nd swei kasterren zu Bistatoren des kelles wurde Isenmann nach Wimpsen gesandt, um dort die Resonantion durchzussühren. Schwere Bedrängnis brachte Jenmann aleich Verenz der Estwarfschiebe Prieze mit dem siegreichen Kinzug des Eniges in Sall gleich Brenz der Schmalkaldische Krieg mit dem siegreichen Ginzug des Kaisers in Hall Dezember 1546. Jenmann mußte mit seiner Familie in das Spital ziehen, um sich berborgen zu halten. Er konnte erft am Neujahr 1547 wieder Gottesbienst halten. Noch 85 schwereres brachte bas Interim. Isenmann hatte sich an bem Gutachten beteiligt, womit Brenz ben Rat zur Verwerfung bes Interims aufforberte; doch wandte sich ber Zorn bes Kaisers nur gegen Brenz, Jenmann konnte seines Amtes walten, bis die Spanier nach Hall kamen und in der Michaeliskirche Messe hielten. Doch mußte auch er eine Zeit lang vor den Spaniern flüchten und wurde vom Rat mit den übrigen Kirchendienern entlassen, 40 als sie die Annahme des Interims verweigerten. Im Juli 1549 wandte er sich nach Württemberg und wurde alsbald zum Prediger in Urach bestellt, wo er mit dem Interismisten Kohler schwere Kämpse bekam. Als der verdannte und verwitwete Brenz sich wieder aus seinem Bersteck hervorwagen durste, warb er Jenmanns älteste Tochter Katharina zur Gattin, mit welcher er am 7. September 1550, aber, wohl aus Mistrauen gegen den 45 Interimisten, nicht in Urach, sondern in dem nahen Dettingen getraut wurde. Anfangs 1551 wurde Jsenmann zum Bfarrer in Tübingen und zum Generalsuperintendenten über ben sübwestlichen Teil des Landes bestellt. Fortan sehen wir Isenmann bei allen wich= tigen Berhandlungen der württembergischen Kirche über das dem Trienter Konzil zu über= reichende Bekenntnis, das Jenmann famt dem jungen Beurlin (f. d. A. Bd II S. 672, 56) 50 mit dem fachfischen Bekenntnis August 1551 in Langensalza gemeinsam mit Camerarius zu vergleichen hatte, aber auch Melanchthon und ben sächsischen Theologen noch personlich vorlegte (Ernst a. a. D. 1, 261), über die Lehre Ofianders u. s. w. (Bgl. d. A. Gräter Bb VII S. 60, 27) mitthätig. Im Sommer 1557 nahm Herzog Christoph Jsenmann und Jakob Andrea als theologische Berater mit zum Fürstentag in Frankfurt, auch arbeitete er an der großen 55 Apologia confessionis Wirtembergicae gegen Beter a Soto mit Brenz, Beurlin, Heerbrand und Dietr. Schnepf (Frankfurt 1561, bgl. d. A. Beurlin S. 673, 41). Aber man nuß in Regierungsfreisen das Gefühl gehabt haben, daß Jenmanns Kraft für Tübingen nicht mehr ganz ausreiche, während der praktisch begabte Mann in dem dis jest von einem

katholischen Abt regierten Kloster Anhausen an der Brenz den Widerstand der letzten drei Mönche besiegen und eine kleine evangelische Klosterschule einrichten konnte. So wurde er 1558 zum Abt in Anhausen bestellt, wo er in friedlicher Stille wirkte und 1574, vier Jahre nach seinem Freund Brenz, starb.

## 5 Ifidor Mercator f. Pfeuboifibor.

Afibor von Pelufium, gest. um 440. — Außgabe: S. Isidori Pelus. opera seu de interpretatione divinae scripturae epistolarum libri V (M. Moresus), Par. 1638, abgebrust und um die Isidorianae Collationes des P. Possinus (Rom. 1670) vermest in MSG 78, 103—1046; die Rollationen Niemehers (s. u.) ebenda 1647—1674. Daß sogenannte Synodicon Casinense (Synodicon adv. tragoediam Irenaei) enthält 49 Briese J.\$ in einer alten lateinschen Ueberießung, von denen 13 nach einer vatisanischen Habenschaft ib urch Mansi (Concc. Coll. 5, 758—762) die übrigen 36 nach Cod. Casin. 11 saec. XII in der Bibliotheca Casinensis 1, 1873, Appendix, Florisegium Casinense p. 7—24 verössentschien. Mse 49 sinden sich trots Mansis Behauptung, daß einige unverössentlicht worden sind. Mse 49 sinden sich trots Mansis Behauptung, daß einige unverössentlicht worden sichen Vol. I, p. XVII), im griechschen Zert, doch in erheblich abweichender Reihensolge (Notiz des herrn H. Quentin O. B., Solesmes). Duellen: Ephraem. Antioch. des Photius Cod. 228, Best. p. 247; Facund. Hermian. Desensio trium capitul. 2, 4 (MSL 67, 573); Leont. Byzant. Ctr. Nestor. et Eutych. lid. 3 s. sin. (Gassant). B. P. 12, 699; ift in MSG 86, 1, 1395 weggelassen): Evagr. Hist. Eccl. 1, 15; Steph Godar. dei Phot. Cod. 232, p. 291; Suidas s. v. (Bernhard) 1, 1073); Niceph. Call. Hist. Eccl. 14, 30. 53. Litteratur: G. Henschen, in AS zum 4. Febr. Tom. 1, 468—473; S. v. Rabitius (Harles), Bibl. Graec. 10, Hamb. 1807, 480—494 (daß von F. ausgestellte Bergeichnis der Abressation auch MSG 78, 1701—1708); H. Niemeher, De Isid. Pelus. vita scriptis et doctrina commentatio hist. theologica, Halae 1825 (wieder abgebruckt in MSG 78, 9—102); B. Glueck Isid. Pel. summa doctrinae moralis, Herbipoli 1848; L. Bober, De arte hermeneutica S. Isid. Pel. Libri III, Nemausi 1885; D. Bardenhewer, Battos logie, Freib. 1894, 353 s.; J. Feßler-Jungmann, Institutiones Patrologiae II, 2, Oenip. 1896, 128—143.

Istor von Pelusium, nach Sphraem von Antiochien aus Alexandria gebürtig, ist ein etwas älterer Zeitgenosse des alexandrinischen Patriarchen Chriss, wohl nicht später als 370 geboren, da er schon an den praesectus praetorio Rusin, der 395 gestürzt wurde, Briefe 25 gerichtet hat (1, 178. 489) mit der Sicherheit und dem Nachdruc eines Mannes, der Unspruch darauf dat, gehört zu werden. Der Zeit nach ist es daher sehr wohl möglich, wiewohl nicht positiv zu erweisen, daß der Bischof Gregor, an welchen ein Brief Jiddors (1, 125) gerichtet ist, Gregor von Nyssa ist, wie Tillemont vermutet. Oft ist Issors (1, 125) gerichtet ist, Gregor von Nyssa ist, wie Tillemont vermutet. Oft ist Issors (1, 125) gerichtet des Nicephorus hin als Schüler des Johannes Chrysostomus bezeichnet worden, was nicht nachweislich und wohl nur aus seiner Vererung für diesen großen Mann, dem er in mancher Beziehung geistesverwandt ist, aus der lebhasten Teilnahme, die er seinen Schissalen zollt, und aus der Kenntnis, Hochschaum, ja Benutzung seiner Schristen geschlossen ist (vogl. 1, 152. 156. 310; 2, 42; 4, 224; 5, 32 und Niemetzer S. 5). Issor lebte in einem dei Belusum an der östlichen Hautwahr des Nies auf einem Berge gelegenen Kloster als Presbyter und Ubt (vogl. Hacundus von Hermiane und das Synodison, beides Zeugnisse aus dem 6. Jahrhundert, letzteres ruhend auf den Mitteilungen des Irenäus von Tyrus, des jüngeren Zeitgenossen, steinen Lieberer Tubend auf den Mitteilungen des Irenäus von Tyrus, des jüngeren Zeitgenossen, freimitigen, von heiligem Ernste durchglüchten geistlichen Antgeber, Seelsorger und schristunden Lehre. Die Blüsen Ernste und hat schristen gescheren der gelebt hat, ist zweiselbast. Die Briefe 1, 310 und 311 an Chriss und den Kaiser Theodosius gehören ohne Zweisel dem Jahre 431 an (s. u.), ein anderer (1, 324) einem der nächstschenden Frieden Data, denn die Briefe, aus denn man hat schließen wollen, Fisidor habe den Ausbruch des euthglamischen Serieben noch an Sprill selbst gerücktet, also notwends vor Besiert ehrwürdige,

Persönlichleit in dem Bertreter des griechischen Mönchtums in seiner edelsten Gestalt. Rur in der Zurückziehung vom Geräusch der Welt, in freiwilliger Armut und Enthaltsamkeit, deren hohes Borbild Johannes der Täuser ist, gedeiht ihm die wahre, die praktische Philosophie der Jünger Christi (1, 63 u. o.). In den Wogen des alltäglichen Lebens hat die Seele nicht Muße, Gott zu erknicht nehmen (1, 402), und nur in möglichster der Anderselesseite kommen im Bereicht der Bereicht des Bereichtschafts der Bereicht der Bereicht des Bereichtschafts der Bereicht des Bereichtschafts der Bereichtschafts der Bereichtschafts der Bereichtschaftschafts der Bereichtschaftschafts der Bereichtschaftschafts der Bereichtschaftschafts der Bereichtschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaf Bedurfnislosigkeit kommt sie der göttlichen Freiheit nahe: "Sorgen wir für die Seele am meisten, für den Leib soweit es notwendig ist, für die Dinge draußen gar nicht!" (2, 19). Die Unverträglichkeit des weltlichen Lebens mit den Forderungen der Nachfolge Christi wird oft so start hervorgehoben, das Mönchtum und praktisches Christentum zusammen= zusallen drohen, wie er wirklich einmal sagt: ἡ τοῦ θεοῦ βασιλεία ἡ μοναχική ἐστι 10 πολιτεία, οὐδενὶ μὲν ὑποκύπτουσα πάθει, μετέωρα δὲ φοονοῦσα καὶ ὑπερουράνια κατορθοῦσα (1, 129). Natürlich steht ihm der jungfräuliche Stand hoch auch über der rechtmäßigen Ehe. Aber Weltslucht und Askese allein genügen nicht, der Kranz aller Tugenden soll im Mönchtum gewunden werden, alle Gebote des Herrn sollen darin ihre Befolgung sinden. Schmähsucht, Jorn und Haß an einem 16 Rönche ist schlien der die ohne diesen Fehler der Mangel mönchischer Enthaltsamkeit; nichts soll ihm ferner sein als Stolz auf seine Vollkommenheit, denn nicht der jungsträuliche Stand, sondern die Demut erhöht. Auch entgehen J. die eigentümlichen Gesahren des Mönchtums nicht, und besonders ermahnt er auch zur Arbeit. Was J. dom Mönchtum fordert. muß er selbst im boben Grade geübt haben, wenigstens stand er im 20 Die Unverträglichkeit des weltlichen Lebens mit den Forderungen der Nachfolge Christi Monchtum forbert, muß er selbst im hohen Grabe geubt haben, wenigstens stand er im 20 Geruch großer Beiligkeit und hatte sich gegen übertriebene Berehrung zu wehren (1, 216). Demutige Celbstichatung, beren Außerungen ben Gindruck ber Aufrichtigkeit machen, hindert ibn aber nicht, fest und mit einem gewiffen Gefühl von Überlegenheit mit seinen Ermabnungen und Strafreden hervorzutreten. Und in dem Geiste, der in diesen Ermahnungen weht, liegt die schönste Ergänzung seiner negativen Mönchsmoral. Zurückgezogen von der 26 Welt trägt er doch selbst die Not und die Gesahren der ganzen Christenheit auf dem Gerzen, stützt, ermahnt und straft überall, wohin er mit seinem schriftlichen Worte gelangen kann, und gerade seine mönchische Stellung nimmt manchem herbem Strafworte den menschlichen Stachel, den es sonst haben wurde. Bon sehr vorteilhafter Seite zeigt sich J. in seinem Berhalten zu Cyrill. Mit ihm von Anfang einig im dogmatischen Gegensat 20 gegen Nestorius hat er doch ein offenes Auge für seine Leidenschaft und Ränkesucht; als baher Chrill sich rüstet, seinen Hauptschlag gegen Nestorius zu sühren (431), ermahnt er ihn sehr ernst, nicht blinde Leidenschaft, sondern ruhige Erwägung entscheiden zu lassen (1, 310: προσπάθεια μέν οὐκ δευδορκεῖ, ἀντιπάθεια δὲ όλως οὐχ δρῷ), und zu gleicher Zeit warnt er den Kaiser freimütig vor dem Unfug, welchen die unberusene 26 Einmischung seiner dogmatisierenden Hosseute stifte (1, 311). Als aber Cyrill den Verz-hältnissen nachgebend und zufrieden, daß nur die Person des Nestorius preisgegeben wurde, sich zu jenen dogmatischen Zugeständnissen an die Antiochener herbeiließ, mußte er von J. die Mahnung hören, sestzustehen und sich selber nicht untreu zu werden (1, 324). Ganz besonders liegt ihm die Würde des Priestertums, dieses kostbarften Gutes, dieses von Gott 40 angezündeten Lichtes (1,32), am Herzen. Ein großer Teil seiner Briese hält pflichtvergessenen Geistlichen zum Teil mit furchtbarem Ernste die schwere Berantwortlichkeit ihrer Stellung vor. Namentlich wird der Bischof Eusebius von Belusium mit einem Teile seiner Geistbot. Rumentung solle bet Siapo Culebius bon petulitum int einem Lette feiner Geilb lichkeit immer aufs neue von ihm gezüchtigt, daß sie es wagen, priesterliche Amter um Geld zu verkaufen und zu kaufen, daß sie um ihrer weltlichen Zwecke willen die Gemein- 25 ben verkommen lassen, lieber prachtvolle Kirchen bauen, als der Armen sich annehmen, vor allem aber, daß fie durch ihren anstößigen Bandel ben Chriften Argernis geben. Er täuscht sich nicht über die Dacht eines im Bosen verharteten Willens, die seinen Ermahnungen gepanzert gegenübersteht, aber die Liebe drängt ihn immer wieder, sein wenig Erfolg versprechendes Werk in Hoffnung aufzunehmen (vgl. den schönen Brief 2, 16). so Besonders schmerzt es ihn, daß durch die Sünden einzelner die Unverständigen veranlaßt werben, an dem priesterlichen Amt überhaupt irre zu werden, und daß der Zweisel erwacht, ob solche unwürdige Priester die Gnadenmittel der Kirche heilkräftig verwalten können. Dem tritt er in Briesen an Laien mild belehrend entgegen. Zahlreiche unwürze bige ober schwache Glieder des Monchestandes muffen fich ebenfalls von ihm strafen ober 65 mahnen lassen. Aber sein Blick reicht weiter. Er nimmt sich in jener patriarchalischen Weise, die das alte Christentum auszeichnet, auch allgemein menschlicher, bürgerlicher und privater Not an und fürchtet babei auch nicht die Großen dieser Erde. Herzlich ermahnt er den Kaiser zur Milde und Freigebigkeit (1,35), von dem mächtigen Rusin aber sorbert er, daß er den Gewaltthaten des Prätors Cyrenius Einhalt thue, damit er nicht dereinst w in gleiches Gericht mit ihm komme (1, 178), und Chrenius selbst wird in der herbsten Beise von ihm gestraft (1, 174 u. 175). Ausdrücklich betrachtet er sich als besonders berusen, sür das Wohl der Stadt bei den Machthabern sich zu verwenden (2, 25). Ebenso aber legt er für Sklaven, die zu ihm flichen, bei ihren Herren Fürbitte ein, nicht ohne den Herren zu Gemüte zu sühren, daß sie als Christen keine Sklaven halten sollten. Selbst litterarisch geschult und mit der weltlichen Bildung vertraut, blickt Isidor zwar auf den unreinen Geist der Mythologie und die Resultatlosigkeit heidnischer Spekulation herab, aber doch gesteht er zu, daß aus dem, was die Philosophen über Tugend gelehrt, auch der Christ der Biene gleich Nahrung holen könne (2, 3), und daß die weltlichen Wissenschaften, wenn sich die göttliche Wahrheit mit ihnen verdindet, ihren Wert

haben (3, 65).

In dogmatischer Beziehung schließt sich Isidor der kirchlichen Orthodoxie, soweit sie bamals in der griechischen Kirche feste Gestalt gewonnen hatte, aufrichtig und mit Eifer gegen alle Häresiech an, ohne Bedeutendes zu geben. Sein Interesse wendet sich gern 16 auf die Punkte, die ihm für das praktische Christentum wichtig sind, auf Sünde, Freiheit, Gnade, die er ungefähr wie Chrysostomus faßt, um die Freiheit im Sinne der griechsschen Dogmatik gegen jede naturalistische Auffassung des Sittlichen zu behaupten. Hierher gebört auch seine Bekämpfung der Lehre vom Fatum (s. u.). Außerdem ist etwa noch zu nennen sein Brief über die Auferschungslehre (2, 43) und seine Bekämpfung der Lehre 20 des Origenes vom Fall der Seeslen (4, 163). Bedeutender aber ist er als Ereget. Von seinen Briefen bezieht sich nämlich eine große Zahl auf eregetische Fragen (baher die Beziehnung auf dem Titel seiner Werke). Die Schriftwahrheit ist ihm der himmlische Schat in irdenen Gefäßen, den Ginfältigsten verständlich und doch so voller Beisheitstiefen, daß auch ben Beisesten barob schwindelt. Dringend empfiehlt er auch als Förberungsmittel auch den Weiselnen datob schieden. Denigend empseytt er auch als zoberungsmittet 25 der Heiligung Beschäftigung mit der Schrift und klagt über Mangel derselben. Es ist freisich schon ein Borwurf, daß wir überhaupt der Bermittelung durch die Schrift bedürfen. Zu den Alten, Noah, Abraham, Hood, hat Gott nicht durch Buchstaben, sondern durch sich selber geredet, weil er ihren Sinn rein fand. Erst mit dem Verderben des jüdischen Bolks wurden Schriften nötig; und ähnlich ists im NT. Die Apostel erhielten nichts so Schriftliches, sondern die lebendge Gnade des heiligen Geistes. Hätte die Christenheit den ursprünglichen Reichtum der Geisessaben durch Treue mehre und Leben bewahrt, der und Weben der der der der der so waren Schriften gar nicht nötig gewesen (3, 106). Um so schlimmer, daß wir nun nicht einmal die Schrift gebrauchen, wie wir sollen. Das Geschäft des Auslegers ist es, mit heiliger Gesinnung an die Schrift zu geben, gewissenbaft und selbstverleugnend nicht 85 unter-, sondern auszulegen, von ihr selbst fich führen zu lassen (2, 106. 254; 3, 292), nicht an einzelne Worte, sondern an den Inhalt in seinem Zusammenhange sich zu halten Ungeachtet Diefer und ähnlicher ber befonnenen antiochenischen hermencutik nahestehenden Forderungen gestattet er sich freilich boch manche recht willfürliche Allegorie besonders in driftologischen Deutungen alttestamentlicher Stellen. Rur warnt er auch 40 hierin vor Gewaltsamkeit und will besonders in der Auslegung des ATs den geschichtlichen Sinn durch den mystische-prophetischen, die lorogia durch die Vewola nicht aufgehoben oder verschlungen wissen (4, 203). Wo mystische Deutung nicht ungezwungen geschehen kann, soll der Erklärer dei der einsachen historischen Beziehung stehen bleiden, um nicht den Juden und Heiden Wassen in die Händer der Erklärer dei der einsachen historischen Beziehung stehen bleiden, um nicht den Juden und Heiden Wassen der (1, 18) und geden (2, 63. 195). Übrigend sehlt es auch nicht an Versuchen grammatischer (1, 18) mit geschner Erklärung (1, 68; 2, 150; 3, 110; 1, 114; 2, 66, an letzter Stelle mit gelehrter Beziehung auf Josephus). Intestate ist auch der kritische Nordick (2, 31) das wissen nordickere nacht der Angelen versuchen ressant ist auch der kritische Versuch (3, 31), das passive πρωτότοκος πάσης κτίσεως Rol 1, 15 in das aktive πρωτοτόκος umzusepen und auf die Schöpferthätigkeit Christi zu beziehen, gegen die beliebte arianische Benutzung dieser Stelle.

Die Zahl der Briefe Jsidors wird vom Verfasser des Synodikons und von Facundus von Hermiane auf 2000 angegeben; Suidas spricht von 3000, Nicephorus gar von 10000. Die Pariser Ausgabe enthält 2012 Briefe, wobei aber zu bedenken ist, daß nicht selten Briefe in leicht abweichender Rezension sich doppelt vorsinden (vgl. Niemeyer 41 f. und 62—67; Feßler-Jungmann 132 N. 1). Zuweilen haben zwei jest getrennte ursprünglich einen Brief gebildet (s. Tillemont 847 und F.-J. a. a. D.) Endlich ist es sehr wahrscheinlich, daß viele, wenn nicht die Mehrzahl der Briefe uns nicht in der ursprünglichen Gestalt, sondern als von Mönchen hergestellte Auszuge überliefert sind. Die Konjektur Heumanns, daß die meisten Briefe, zumal die zahlreichen Strafschifteln, von J. nur singiert seien, um seinen Schülern als rhetorische Muster zu dienen, so bedarf für jeden, der einiges Verständnis für die darin sich offenbarende Versonlichkeit

mitbringt, keiner Widerlegung. Das von J. 3, 253 erwähnte λοχίδιον περί τοῦ μή ekrau ekuaqμένην darf man wohl in dem langen Brief an den Sophisten Harpokras (3, 154), der eben diesen Gegenstand behandelt, wiedererkennen. Dagegen scheint der λόγος πρός Έλληνας, worin (nach 2, 137) die göttliche Korsehung wegen des Glückes der Bösen, des Unglücks der Guten gerechtsertigt und (nach 2, 228) die Nichtigkeit der beidnischen Mantik nachgewiesen war, nicht erhalten zu sein, da es kaum angängig sein dürste, auch diese Schrift in dem Schreiben an Harpokras wiederzusinden (so Bardenhewer). Die unter den apophthegmata patrum bei Cotelerius, Monum. Eccl. Graec. 1, 488 f. ausgeführten Sentenzen Jsidors sind den Briefen entnommen.

28. Möller + (G. Rrüger).

Jibor von Sevilla, gest. 636. — Ausgaben: Marg. de la Bigne, Paris 1580; cum notis J. B. Perez et J. Grial, Madrid 1599; 1778 2 Bde; ed. emend. per J. du Breuil Paris 1601, Köln 1617; beste wahrhast klassische Vesamtausgabe von Faustinus Arevalus in 7 Bdn, Rom 1797—1803 (Bd I und II Isidoriana; Bd III und IV die Etymologien; Bd V—VII die übrigen Schristen), darnach MSL 81—83, woran sich 84—86 der codex canonum eccl. Histopanae, das Missale und Psalterium Goticum anschließen. Die wichtigsten Separatausgaben der einzelnen Schristen sun Litteratur: Ucber Jidors Leben und Schristen vor allem die schon genannten Isidoriana von Arevalo MSL 81; Wonographien von Cajetan, Rom 1616; Dumesnil 1843; Collombet 1846; serner N. Antonio, Bibl. Hispan. vetus, Madrid 1788, S. 321 fl.; Florez, Esp. sagrada IX S. 216 fl.; Gams, R. G. v. Spanien II, 2 S. 102 fl.; 20 Lemble, Gesch. v. Spanien I S. 241 fl.; Dabn, Könige der Germanen Bd 5 und 6; die litterargeschichtlichen Berte von Fabricius, Bibl. lat. III, 655 fl; Bibl. medii aevi IV, 539; Cave I, 547; Ceillier XVII, 621: Dupin V, 1; Dudin I, 1581; Bähr, Gesch. der röm. Litt. Suppl. II S. 455; Teuffel-Schwabe 1890 S. 1298 fl.; Chert 1889 I, 588 fl.; Montalembert, Wönche des Mehendands 1860, II S. 211 fl.; Zödler Alstege u. Mönduum 2. Aust 1897 S. 367; Bourret, 25 l'école Chrétienne de Séville Paris 1855, S. 59 fl.; Nouvelle Biogr. genérale Paris 1858 Bd 26, S. 57 fl.; Külb bei Ersch und Gruber; Wattenbach, Geschieften, Repertoire 1886; G. F. Biggers, Beitschr. f. hist. Theol. 1855 S. 268 fl.; Görres über König Kestarellare Zweh 1897, 98, 99. Litt. zu den einzelnen Schristen schillen Minner dieses Namens s. Arevalo I MSL 81 S. 90) ist geboren ca. 560 aus angeschener romanischer (nicht gotischer) und Kestaleischen et angeschener romanischer (nicht gotischer) und Kestaleischen et angeschener romanischer (nicht gotischer) und Kestaleischen et angeschener romanischer (nicht gotischer) und

fatholischer Familie, die aus bem (552 ?) von ben Goten zerftörten Carthagena stammte. Sein Geburtsort ist unbekannt. Sein Kater hieß Severianus, seine Mutter nach Leanber (MSL 81 S. 14) Turtur, wenn das als Eigenname zu verstehen ist. Er hatte zwei 85 Brüber, Leander, 576—600 Bischof von Sevilla, und Fulgentius, Bischof von Aftigi, sowie eine Schwester Florentina, die als Nonne zu Aftigi lebte. Er selbst, das jüngste ber Geschwister, wurde nach der Eltern frühem Tod von Leander, seinem berühmten Bruder (s. d.), mit liebevoller Strenge erzogen und unterrichtet, widmete sich dem geistlichen Stande (über sein angebliches Mönchtum ist nichts Sicheres bekannt) und dem eifrigen Studium 40 der heil. Schrift, der Kirchenbater und der Profanlitteratur und wurde, wahrscheinlich im Jahr 600, Nachfolger seines Bruders als Bischof von Sevilla, dem Metropolitansis der Brovinz Baetica (das Datum muß vom Todosjahr aus bestimmt werden; je nachdem man die 40 Jahre, die Ildesons vir. ill. 9 ihm giebt, genau nimmt, kommt man auf 596 oder 600; spätere Daten verdienen keinen Glauben). Er verwaltete sein Amt unter wechselnden kirch= 45 lichen und politischen Berhältniffen mit großer Treue und starb nach der Angabe seiner jüngeren Zeitgenoffen und Freunde, Braulio, Bischof von Saragossa und Rebemptus, Aleriker in Sevilla, im 1. Jahr des Königs Chintila, am 4. April 636. Ueber sein Ende baben wir einen erbaulichen Bericht von Redemptus an Braulio (MSL 81 S. 30 ff.): sechs Monate lang verteilte Isidor täglich Almosen an die Armen; bei zunehmender Krankheit 50 berief er die benachbarten Bischöfe zu sich, ließ sich in die Kirche bringen, unterzog sich hier freiwillig der öffentlichen Rirchenbuße, betete laut um Bergebung seiner Sunden, bat alle Unwesenden um ihre Berzeihung und Fürbitte, empfing die beil. Kommunion, verteilte den Rest seiner Habe unter die Armen, ließ sich in seine Zelle zurückbringen und starb 4 Tage darauf im Frieden. Sonst ist uns aus der Geschichte seines Lebens und seiner 55 Amtsführung wenig Einzelnes bekannt. Er war kein Kirchenpolitiker im großen Stil wie Leander. Die veränderte Zeit bot auch zu großen Aktionen keine Gelegenheit. Der letzte, schwere Kampf mit den Arianismus berührt nur noch seine Jugendzeit; über seine Beteiligung baran ift nichts Gewiffes überliefert. Dehr als ber Arianismus beschäftigte Könige und Spnoden das Problem der Judenbekehrung, an dem denn auch J. in seiner Weise litterarisch co und in den Synodalverhandlungen mitarbeitete. Außerdem handelte es sich um geistige

und sittliche Hebung bes Klerus, Ordnung bes Klosterwesens (f. seine regula), ber Liturgie (vgl. die Kanones der 4. Syn. v. Toledo 633 Mansi X, 611 MSL 84 S. 363ff.). Unwesend war er bei ber (zweiselhaften) Synobe unter König Gundemar 610, wo bie Rechte bes Stuhls von Toledo festgestellt wurden. Auf zwei Synoben führte er den Vorsitz: 5 619 zu Sevilla unter König Sischut (Syn. Hispalensis II Mansi X, 556 ff.; Hefele, Conc. Gesch. III, 66; Game 85ff) und 633 auf der wichtigen 4. Spnode von Toledo unter Sisenand (Mansi X, 611; Hefele III, 72; Game 90 ff.). Doch läßt fich aus ben Quellen nicht feststellen, wieweit sein persönlicher Anteil an den gesaßten Beschlüssen und an der Redaktion der Kanones geht. Immerhin ist zu vermuten, daß dei seinem Ansehen 10 bei Klerus und Königen sein Einsluß nicht gering war. Auch die Errichtung einer klösterlichen Schulanstalt zu Sevilla scheint ihm mehr im Rückschluß aus seiner litterarischen Thätigkeit und den Vorschriften der Synoden seiner Zeit (can. 21 der 4. Syn. v. Toledo), als auf Grund wirklicher Ueberlieferung zugeschrieben worden zu sein. Er galt einer späteren Zeit als Urheber ber bischöflichen Klerikalseminarien.

3.8 hauptbedeutung liegt jedenfalls auf dem litterarischen Gebiet. Seine Gelehrsamkeit umfaßt alles, was im 6. Jahrhundert in feiner spanischen heimat nach den Sturmen ber Bolkerwanderung von wissenschaftlicher Bildung noch zu erlangen war. Er war, wie Braulio ibn nennt (MSL 81 S. 16) ein vir in omni locutionis genere formatus, quem Deus post tot defectus Hispaniae novissimis temporibus suscitans ad 20 restauranda antiquorum monumenta, ne rusticitate veterasceremus, quasi quandam apposuit destinam (= Halt, Stühe). Das Kind einer Zeit, da die spanische Kirche, vom Druck der arianischen Herrschaft befreit, auf Grund der Versöhnung von Goten und Romanen im fath. Glauben aufblubte in bem berechtigten Gelbitbewußtsein, bas beste geistige Leben der neuen gotisch-spanischen Nation darzustellen, wurde er der Führer des 26 lebhaften Bildungsdrangs, ber fich naturgemäß in die Bergangenheit richtete und an ihr sich aufrichtete. Weber neue originale Gedanken, noch selbstständige wissenschaftliche Forschung, weder scharfe Kritik noch elegante Darstellung barf man daher bei ihm erwarten; aber an Bielseitigkeit des theologischen wie allgemein wissenschaftlichen Interesses, an umfassender Belefenheit, an Fleiß im Sammeln, Egzerpieren und Kompilieren eines koloffalen Wiffensso stoffs, an unermublichem Eifer seinem Bolk, seinen Königen und vor allem der Kirche mit seinen Wissensschätzen zu dienen, haben es ihm wenige gleich, keiner zuvorgethan. Und obgleich die Methode des Buchermachens durch Abschreiben durchaus nicht neu, sondern gute antike Ueberlieferung war, ist boch selten einer so ehrlich gewesen wie J., offen zu gestehen, daß er nichts wolle, als Erzerpte geben.

Seine geschichtliche Bedeutung beruht vor allem auf den zwei Sammelwerken, ben libri sententiarum, der ersten Dogmatik der lateinischen Kirche, beliebtem Lehrbuch und Borgänger unzähliger Werke desselben Titels, und den Ethmologien, der Quelle des sprachlichen und realen Wissens für Jahrhunderte. So ist er der große Schulmeister des Mittelsalters geworden. Das reichlich überschwängliche Lob freilich, das dem Gelehrten und dem 40 Heiligen Zeitgenossen und Spätere streuten, ist für uns getrübt durch die Wahrnehmung, daß überall, wo seine Quellen noch zu kontrollieren sind, bedenklich große Flüchtigkeit und Oberslächlichkeit sich nachweisen läßt. Doch läßt sich auf dem Grund des Bildes seiner Zeit der imponierende Eindruck seiner Gestalt erklären, zumal auch seine Bersönlichkeit, soweit erkenndar, durchaus gewinnende Züge zeigt. Daß er ein offenes Auge für seine Umgebung, ein warmes Herz für seine Freunde, sein Wolf und Baterland, ein gerechtes Urteil über geschichtliche Verhältnisse hat, zeigen mande Stellen in seinen Schriften und Briefen: dar allem das bekannts die Einsteine zu beinen Edzeiche bildende Plerführen. Briefen; vor allem das bekannte, die Einleitung zu seiner Gotengeschichte bildende Elogium Hispaniae, eine begeisterte Verherrlichung der Zustände Spaniens unter der Westgotenherrschaft. Und selbst wenn dieses Stück unecht sein sollte (s. u.) blieben andere Kapitel
boieser Schrift neben manchen Stellen anderer Schriften Zeugnisse spanisch-gotischen
Nationalgesühls. Die Bischöse im Spanien der katholischen Gotenkönige hatten allerdings
auch Ursache, sich wohl zu sühlen in dem Staat, in dem sie die erste Rolle spielten, und
loyal zu sein gegen die Könige, welche wiederum die Macht des Staates in den Dienst ber Kirche stellten (vgl. can. 55 bes 4. Konzils von Tolebo). Könige wie Reffared ver-

55 bienten auch das dankbare Lob, das J. ihm spendet (hist. Got. cap. 52). Der Biographie Js. ist die große Verehrung wie gewöhnlich sehr übel bekommen. Legenden umwuchern reichlich sein Leben von der Wiege bis jum Grabe. Sein Bater wurde jum dux provinciae, dann bald sein Bater, bald seine Mutter zu gotischen Königskindern und zwar des Ostgoten Theodorich, bald wenigstens eine angebliche Schwester Theodora 60 jur Gattin bes Konigs Leobigilb und Mutter bes hermenegild und Rettared. 3. wurde allmählich zum spanischen Nationalkirchenheros und alle Eigentumlichkeiten ber spanischen Kirche in Verfassung und Liturgie wurden mit seinem Namen gedeckt. So läuft auch die altspanische oder mozarabische Liturgie und die spanische Kanonensammlung, die der Fälschung Pseudoisidors zu Grunde liegt, ja sogar die Sammlung der westgotischen Königsgesetze unter seinem Namen. Daß er nicht nur doctor Hispaniae blieb, sondern b zum angesehenen Lehrer der ganzen Kirche wurde, hat dann noch das Bedürfnis geweckt, ihn romifd-firchlich ju überarbeiten. Go mußte er ein Schüler Gregore bes Großen werben, apostolischer Bitar in Spanien sein und bas Pallium erhalten haben, an einer römischen Spnobe teilnehmen etc. Damit wurde die in späteren Zeiten befrembliche Thatsache gebeckt, daß die Beziehungen zwischen Rom und Spanien zu seiner Zeit sehr schwach waren. War 10 es boch bamals möglich, daß J. das 5. Konzil von 553 nicht anerkannte, obgleich es in Rom schon geschehen war, den Kaiser Justinian einfach als Reper behandelte, der das Bekenntnis von Chalcedon umfturzen wollte (vgl. vir. ill. 4. 31; MSL. 83 S. 1086. 1099), und unter dem Rehernamen "Afephaler" eben die Anhänger des Konzils von 553 bekämpfte (vgl. can. 12 und 13 der 2. Synode von Sevilla, MSL 84 S. 598 ff; etymol. VIII, 15 cap. 5 MSL 82 S. 306; vir. ill. 4). Ebenso charakteristisch ist, daß J. in seinem kirche lichen Hahre den Papat gar nicht erwähnt. Jedensalls konnte weder dies noch die Wahrnehmung, daß er z. B. in der Sakramentse und Gnaddenlehre nicht ganz korrekte Aussichtungen von Alteren übernommen hat (vgl. die Berhandlungen über seine Rechtschiebtischie kei Arate II. 20. Wiesenschaft a. D. Wiesenschaft von Den VIII. gläubigkeit bei Arev. I, 30; Wiggers a. a. D; A. Abendmahl Bb I, 63, 46; Bb XVI 20 S. 311 ber 2. Aufl.) seinen Ansehen Abbruch thun.

Bon J.s Schriften besitzen wir zwei alte, wenn auch nicht ganz vollständige Berzeichnisse, das eine von Braulio, praenotatio librorum s. Isid. (MSL 81, S. 15ff), das andere in cap. 9 der viri illustres von Flbesons von Toledo (MSL 81 S. 27). Die Aufzählung bei Braulio scheint in der Hauptsache dronologisch zu sein, daher wir diese zu 25 Grund legen, doch ber Übersichtlichkeit wegen mit Unterscheidung breier hauptgruppen nach bem

Inhalt, Schriften theologischen, historischen und allgemein wissenschaftlichen Charakters.

1) Prooemiorum liber I, Einleitung in UT und NI, bestehend aus einem kurzen

Prolog über ben Bestand des Kanons im allgemeinen und kurzen prooemia, d. h. Inhaltsangaben zu den einzelnen Büchern; Ared. V; MSL 83 S. 155 sf.

2) De ortu et oditu patrum, oder de vita et morte Sanctorum utriusque
Test., kurze biographische Notizen über bibl. Personen, 64 aus dem AT, 21 aus dem AT,
beginnend mit Adam, schließend mit den Apostelschülern Lukas, Markus, Barnadas,
Timotheus, Titus. Die Echtheit ist bestritten worden, jedoch ohne genügenden Grund.
Ared. V; MSL 83 S. 129 sf.

- 3) Officiorum libri II, gewöhnlich de officiis ecclesiasticis genannt, geschrieben ca. 610, eines der für die Theologie und kirchliche Archaologie wichtigsten Werke Fidors. Das Werk ist nach der Widmung an Fulgentius (S. 737) ex scriptis vetustissimis auctorum, ut locus obtulit commentatum, in quo pleraque meo stilo elicui, nonnulla vero, ut apud ipsos erant, admiscui, în ber That eine ber felbstständigsten 40 Schriften J.s. Das erste Buch unter dem Spezialtitel de origine officiorum handelt von dem Ursprung und den Urhebern der firchlichen Handlungen, von Christentum und Kirche, den Bestandteilen des Gottesdienstes, Chören, Pjalmen, Hymnen, Gebeten, Lektionen, Lodyreisungen, Offertorien, Messe, Symbol, Benediktionen, Opfer (hier S. 755 die Hauptstelle über das Abendmahl neben 2 aus Etym. lib. XIX, s. o.), Horen, Sabbath und 45 Sonntag, Festen, Fasten 2c. Das zweite Buch unter dem besonderen Titel de origine ministeriorum handelt von dem Amt der kindlichen Diener, den verschiedenen Ordnungen ber Kleriker, von den Mönchen, von Bönitenten, Jungfrauen, Witwen, Berheirateten, Katechumenen, Glaubenstegel, Taufe, Konfirmation. Zwei Schlußkapitel über die kirchlichen Suffragien sind unecht. — Zuerst herausgg. v. J. Cochleus 1534 nach einer Trierer so Hoscher; weitere Separatausgaben Paris 1564, 1610; Rom 1591 2c.; Areb. VI; MSL 83 S. 737 ff; Cbert S. 597.
- 4) De nominibus legis et evangeliorum liber, in quo ostendit, quid memoratae personae mysterialiter significent (Braulio), offenbar identisch mit den in unseren Handschr. und Ausg. erscheinenden Allegoriae quaedam s. script... allegorische ss Erklärung von 129 Namen und Stellen aus dem AT, 121 aus dem NT, beginnend mit Adam und Eva als Thpus auf Christus und Kirche, schließend mit den 7 Jüngern beim Mahl des Auserstandenen (Fo 21, 2) als Thpus der aeternae deatitudinis resectio, eine wichtige Quelle für die Litteratur und Kunst des MA. — Ared. V; MSL 83 S. 97 ff; Cbert S. 596.

5) De haeresibus liber, vielleicht identisch mit dem in den Etymologien lib. VIII c. 4 und 5 gegebenen Berzeichnis ber judischen und driftlichen Härefien, einen Abschnitt, ber auch fonft öftere feparat erscheint, ober mit einem fälschlich bem Bieronymus beigelegten

indiculus de haeresibus, s. hierüber Arev. III, 86, MSL 81, E. 633 ff.
6) Sententiarum lidri III (nach den Ansangsworten auch genannt de summo bono) das theologische Hauptwerk J.s, der Titel vielleicht von Prosper übernommen, in ber Sache boch das erfte lateinische Kompendium der Glaubens- und Sittenlehre, meift in Erzerpten aus Augustin und Gregor bem Großen. Das 1. Buch ist bogmatischen Inhalts: es handelt von Gott als dem summum et incommutabile bonum, von Gottes Eigen-10 schaften, Zeit und Welt, Ursprung des Bosen, Engel und Menschen, Seele, Christus, beil. Geist, Kirche und Haresien, Geset, 7 Regeln der Schriftauslegung, Verschiedenheit ber beiben Teftamente, Symbol und Gebet, Taufe und Kommunion, Martyrium, Bunber ber Beiligen und von ben letten Dingen (ohne Erwähnung bes Fegfeuers). Buch 11 und III find in der Hauptsache ethischen Inhalts und zwar behandelt II mehr die allgemeine, 15 III mehr die spezielle Moral. Zuerst ist die Rede von den Kardinaltugenden: Weisheit, Glaube, Liebe, Hoffnung, bann von Gnade und Gnadenwahl (bier die Stelle über gemina praedestinatio sive electorum ad requiem, sive reproborum ad mortem, welche Hatten im Gottschalkschen Streite beanstandete, s. o.), Bekehrung, Kampf, Rücksall, Borbilder ber Heiligen, Zerknirschung, Reue und Sündenbekenntnis, Berzweislung, Gottwerlassenheit, Sünde, Gewissen, Tugenden und Laster. Buch III handelt von den Ständen bes driftlichen Lebens, von göttlichen Heimsuchungen und Strafgerichten, von den Bersuchungen bes Teufels und den Mitteln dagegen, Gebet, Lektüre, heilige und profane, von Asteten und Mönchen, Lehrern und kirchlichen Borgefesten, Obrigkeiten und Unterthanen, Fürsten, Richtern, Abvokaten, Unterbrückern ber Armen, Liebhabern ber Welt, ben Freunden 25 ber Barmherzigkeit, ber Kurze und bem Ende bes menschlichen Lebens. Go ist es eine vollständige, wenn auch nicht eben streng spstematisch geordnete Individual= und Sozialethik, die in Buch II und III enthalten ist; und bei der großen Verbreitung und dem hohen Anssehn des Werkes verdient dieses sedenfalls einen hervorragenden Platz in der Geschichte der mittelalterlichen Ethik und Dogmatik, obgleich es sachlich völlig unselbsisskändig, auch die Vussiührung der einzelnen Kapitel sehr ungleich und wenig erschöpfend ist (vgl. 2. Ausl. VS. 358, Bd XIII S. 654). — Arev. VI; MSL 83, S. 538; Separatausgaben von J. Aleaume, Paris 1838, Garcia de Loaisa, Turin 1539 u. a. s. Arev. II cap. 67. 68: Monographie in den Königeberger Universitätsprogrammen 1826 ff.

7) Contra Iudaeos libri II, ober de fide catholica adversus Iudaeos, geschrieben 25 auf Wunsch seiner Schwester Florentina, Erweis der Wahrheit des Christentums aus den Beissagungen des UT mit besonderer Rücksicht auf die Judenfrage in Spanien (ut prophetarum auctoritas fidei gratiam firmet, infidelium Iudaeorum imperitiam probet.) Die Schrift ist im Mittelalter nicht blos vielsach abgeschrieben, sondern auch in die Nationalsprachen übersetzt worden: Fragmente einer althochdeutschen Übersetzung aus einer 40 Parifer Handschrift herausgegeben von Palthenius, Greifswald 1706; Schilter, Thefaurus

1727 Bb I; Holymann, Karlöruhe 1838; Weinhold, Bibliothek der ältesten deutschen Litteraturdenkmäler Bb VI, Paderborn 1874. Ared. VI; MSL 83 S. 449 ff.

8) Monasticae regulae lider, eine mit der Benediktinerregel in keinem Bertwandtschaftsverhältnis stehende, wenn auch von ihr sachlich nicht sehr verschiedene Mönchöregel pro patriae usu et invalidorum animis (Braulio) von Jswor entworsen, mild humanen Beiftes. Uber die von Hernandez ohne genügende Gründe bestrittene Echtheit, über Handschriften und Ausgaben über bas Berhältnis zur Benediktiner: und anderen Regeln f. Arev. II, 71; Holsten-Brodie, codex regularum, Augeburg 1759, I, 187 ff.; Arev. VII; MSL 83

S. 867 ff, vgl. Gams S. 108; Zödler a. a. D. S. 367.

9) Quaestionum in vetus Test. libri II over wie der ursprüngliche Titel nach Ilbesons gelautet zu haben scheint: Secretorum expositiones sacramentorum, mystisch= allegorische und moralische Erklärung ausgewählter Stellen bes UT; enthält nur Erzerpte aus Origenes, Biktorinus, Ambrosius, Hieronymus, Augustin, Fulgentius, Cassianus und vor allen aus Gregor dem Großen. Areb. V; MSL 83 S. 207ff.

55 10) De viris illustribus s. de scriptoribus ecclesiasticis, Fortsetzung der gleichbetitelten Werke des Hieronymus und Gennadius, in 46 Kapiteln 32 Nichtspanier und
14 Spanier behandelnd von Papst Ahstus dis auf die Zeitgenossen des Verfassers Gregor,
Leander, Maximus von Saragossa. Dem Werke hat später Braulio seine praenotatio
librorum s. I. hinzugefügt. J. dietet hier einige wertvolke Nachrichten besonders über
50 Spanier, im allgemeinen aber besteht das Werk aus sehr flüchtigen und oberflächlichen,

vielfach falschen Notizen aus Rufin, Caffiodor, Biktor von Tunnuna, oder aus ben Werken der behandelten Schriftsteller. Das Büchlein existiert in doppelter Redaktion. — Arev. VII; MSL 83 S. 1081ff; neueste Ausgabe mit eingehenden Untersuchungen von Dzialowski, Jibor und Jlbesons als Historiker, in den kirchengeschichtlichen Studien von Knöpfler, Schröß und Spralek 1898.

11) Chronicorum a principio mundi usque ad tempus suum liber, eine Weltdronit von ber Schöpfung bis auf Raiser Heraklius und Ronig Sifebut (616), quanta potuimus brevitate an Julius Afrikanus, Cusebius Sieronhmus und Viktor von Tunnuna sich anschließend, eingeteilt nach den sex aetates mundi, eine Einteilung, die K. aus Augustin de civ. Dei übernommen hat. Die Chronik existiert in zwei Fassungen. 10 Außerdem hat er noch einen kurzeren Auszug baraus als cap. V seinen Etymologien eingefügt, ber oft als selbstständiges Werk erscheint. — Die Chronik s. Areb. VII; MSL 83 S. 1017 ff.; MG AA XI. S. 394 ed. Mommsen 1894; vgl. Teuffel-Schwabe, Wattenbach a. a. D., Potthast S. 687; Ebert S. 598; Hertherg, die Historien und Chroniken J.s, Göttingen 1874; bers. in Forschungen 3. deutschen Gesch. 1875, S. 289 ff.

12) Historia Gothorum, Vandalorum et Suevorum (über Schwantungen und Berwechslungen in der Bezeichnung s. Herzberg S. 7), eine kurze, ebenfalls in zwei Rebakionen vorliegende, meist aus sonst bekannten Quellen geschöpfte, doch auch Neues enthaltende und in ihrer Zusammensassung doch wertvolle Geschichte der drei genannten Bölker, besonders der Goten von den ältesten Zeiten bis zum 5. Jahr des Königs Swintila (626). 20 Borausgeschickt ist das nicht in allen Handschriften enthaltene elogium Hispaniae (s. o.)
— Arev. VII; MSL 83 S. 1058 ff.; MG AA XI S. 243; beutsch in Geschichtsschreiber der deutschen Borzeit, Leipzig 1887 Bb 10; vgl. Herzberg, Wattenbach

a. o. D.; Ebert S. 599 ff.

13) Libri differentiarum II, bas crfte diff. verborum, ein alphabetisches Wörter= 25 buch von spnonymen oder doch ähnlich lautenden Wörtern mit Angabe ihrer verschiedenen Bebeutung; das zweite diff. rerum enthält Erklärungen über verschiedene Begriffe aus theologischen und anderen Gebieten in bunter Mischung. Arev. V; MSL 83 S. 9ff.; Ebert S. 594.

14) Synonymorum libri II, von Ilbefons auch als l. lamentationum bezeichnet, so eine Sammlung von Spnonymen und Phrasen in Form eines Dialogs zwischen ber fündigen Seele und der tröftenden ratio oder dem Logos, der sie hinweist auf Buße und Sündenvergebung, wie die vielen Handschriften und Separatbrucke (3. B. 1472; 73; 84; 88 u. s. w.) zeigen, ohne Beachtung seines eigentlichen Zwecks als Erbauungsbuch viel gebraucht und hochgeschätzt. — Arev. VI; MSL 83 S. 825 ff.; Arev. II c. 70; Ebert S. 595. 35

15) De natura rerum, auch Cosmographia etc. genannt, auf Wunsch König Sisebuts (612—20) verfaßt und ihm bediziert. Die Schrift enthält in 45 Kap. bas Wiffenswürdigste aus der Naturlehre (Zeiteinteilung, Zonen, Elemente, himmelstörper, Gewitter, Erde und Erdteile 2c.), alles geschöpft a veteribus viris ac maxime sicut in litteris catholicorum virorum scripta sunt, befonders Sueton, Ambrofius, Pfeudoklementinen, 40 Augustin. Die Schrift wurde im Mittelalter viel gelesen, ab- und ausgeschrieben. — Arev. VII; MSL 83 S. 963 ff; über Handschriften und Scharatausgaben Arev. II cap. 76; neueste Ausgabe von Beder, Berlin 1857, mit Nachweis der Quellen; Ebert S. 596.

16) De numeris 1. oder numerorum, qui in s. ser. occurrunt, eine mystische Zahlenlehre, behandelnd die Zahlen von 1—60 und ihre Bedeutung in der Schrift, Natur 45 und Weltgeschichte. Die Schrift ift wichtig für die Geschichte ber Zahlenspmbolit; fie eristiert wie es scheint, nur in einer einzigen Handschrift und ist zuerst herausgegeben von Arev. V;

MSL 83 S. 179 ff.

17) Etymologiarum s. originum libri XX. Das Werk bilbet ben Abschluß aller wissenschaftlichen Arbeiten 3.8; seine andern Schriften verhalten sich dazu nur wie Bor= 50 studien oder weitere Ausführungen einzelner Teile. Bon J. auf Braulios Bitten unter= nommen, wurde es endlich nach jahrelanger Arbeit unvollendet (licet inemendatum ex valetudine tibi studueram offerre) an Braulio übergeben und von diesem in 20 Bücker eingeteilt (vgl. den Briefwechsel zwischen J. und Braulio MSL 83 S. 909 ff). Es ist eine Realencyllopädie des gesamten Wissens jener Zeit; der Sacherklärung ist immer die 55 Ethmologie des betreffenden Wortes vorausgeschickt — baber der Titel. Die 3 ersten Bücher behandeln die septem artes liberales : lib. I Grammatik, II Rhetorik und Dialektik, III Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie, IV Medizin, V Jurisprudenz und Chronologie, zum Schluß eine kurze Weltchronik (s. o.), VI die h. Schrift, Inspiration und Kanon, Sakramente (vgl. über den Sakramentsbegriff Jsidors Bd XIII, S. 271 der so

2. Aufl.; Sahn, Lehre von den Saframenten, S. 12 ff.), Liturgie, Ofterchtlus und Feste, aber auch Bibliotheken, Handschriften, Bucher, Schreibmaterialien 2c., VII enthält einen kurzen Abriß ber Theologie: von Gott, Trinität, Engeln und Menschen, Patriarchen, Propheten, Aposteln, Märthrern, Klerikern, Mönchen; VIII Keligionsgeschichtliches: Kirche 5 und Shnagoge, Religion und Glauben, Härese und Schisma, Häretiter ber Juden und Christen, Philosophen der Heiben, Poeten, Sibhlen, Magier, Götter der Heiben. Die Bücher IX—XX umfassen die Gebiete des weltlichen Wissens und Lebens, Sprachliches und Realien : lib. IX handelt von den verschiedenen Boltern und Sprachen, Umtern und Regierungsformen, Chen und Berwandtschaften; X enthält ein lateinisches Lexikon, Gr-10 flarung von ca. 500 Wörtern in alphabetischer Folge; XI handelt vom Menschen, XII von ben Tieren, XIII von der Welt, ihrer Zusammensetzung und Bewegung, XIV von den Erdteilen, Ländern, Gebirgen, XV von den Städten des Morgen- und Abendlandes, XVI von Erden und Steinen, Edelsteinen und Metallen, Maß und Gewicht, XVII vom Aderbau, Pflanzen und Getreidearten, XVIII vom Krieg, Waffen, Spielen, XIX von 15 Schiffen, Bauten, Kleidern, Schmuckjachen, XX von Speisen, Getränken, Haus und Adergeräten. — Als Quellen haben Kassiober, Boethius, Barro, Pslinius, Solinus, Hygin, Servius, Laktanz, Tertullian und andere Kirchenväter, besonders aber Suetons prata Die Nachläffigkeit und Kritiklofigkeit im Ausschreiben biefer Quellen erklärt sich jum Teil baraus, daß er vielfach nur aus dem Gedächtnis nachgeschrieben hat (ex veteris 20 lectionis recordatione collectum, MSL 82 S. 74). Für vieles aber, was uns abstrus und wunderlich erscheint, insbesondere sür die ganze Methode des Etymologisierens ist Issidor nicht verantwortlich: er war auch darin nur der getreue Schüler und Bewahrer ber Alten. Jedenfalls hat er trot aller Flüchtigkeiten (Reifferscheid nennt ihn einen negligentissimus breviator, diversissimas res diversissimosque auctores con-25 fundens) mit einem in Anbetracht ber litterarischen Hilfsmittel seiner Zeit bewunderns-werten Auswand von Mühe ein gut Teil antiker Weltkenntnis und Wiffenschaft gerettet entbebrliche und unübertroffene Schattammer weltlicher wie firchlicher Wiffenschaft, und gang besonders auch als vielgebrauchtes Lehr- und Lernbuch in den Schulen gebient bat. Hrabans großes enchklopabisches Werk de universo (verfaßt 844) ist großenteils wortlich aus Isidore Etymologicen abgeschrieben und steht in hinsicht auf Anordnung und Ber= 25 arbeitung des Stoffes hinter ihnen zuruch (s. Werner, Altuin, S. 108) und noch Johann von Salisbury im 12. Jahrhundert hat Isidors Etymologieen nicht bloß felbst viel benütt, sondern wünscht auch, daß seine Definitionen in den Schulen auswendig gelernt werden. Bare er auch nichts weiter gewesen als ein Kompilator und Plagiarius, so bleibt boch richtig, was Brucker (Hist. erit. philos. III, 569) über ihn sagt: Jahrhunderte wären in Blindheit vorharrt, wenn nicht Jsidor ihnen sein Licht hätte leuchten lassen. — Bon Separatausgaben der Etymologiae ist besonders zu nennen eine Augsdurger vom Jahre 1472, eine Baster eum secholis Vulcanii 1577 und die neueste von F. W. Otto im Corpus Grammaticorum latinorum, Band III, Leipzig 1833. Die Abschnitte über Rhetorit ed Halm, Rhetores lat. minores p. 505 sq. Über die Bebeutung des Werks sür die Geschächte 46 ber Philosophie vgl. Prantl, Gesch. ber Logit II, S. 10 ff.; über die von J. benütten Quellen f. H. Dressel, De Isidori Originum fontibus, Turin 1874; Reisserscheib, Sueton. reliquiae Leipzig 1860; Traube in comment. Woelfflin S. 198; Stadler in Archiv für lat. Lezikographie Bd 10; Klußmann Excerpta Tertulliana, Hamburger Programm 1892; Holzer Varroniana, Ulmer Progr. 1890; Teuffel-Schwabe S. 1295; 50 Ebert S. 589; Arev. III; MSL 82.

Außer diesen von Braulio ausgezählten Werken, schrieb J. noch alia multa opuscula und vieles ist ihm später unterschoben oder aus seinen Werken zurecht gemacht worden. Bon Arevalo sind unter die echten noch ausgenommen worden die quaestiones de Veteri et Novo Test. MSL 83 S. 201 ff. und de ordine creaturarum S. 913 ff.; die sübrigen, eine Aussegung des Hohenliedes, de contemtu mundi etc. hat er in die Append. ausgenommen. Auch lat. Dichtungen wurden ihm, wohl sämtlich mit Unrecht, beigelegt, s. darüber Arev. II cap. 81 S. 574 ff., die Texte Append. 3. 16. 17. Andere, Hymnen auf Agatha und andere Märthyrer, stehen unter den mozarabischen Hymnen MSL 86, dei Blume und Dreves Analecta hymnica medii aevi Bd 27 S. 128; 129; 210. Endlich so haben wir von ihm eine Anzahl von Briesen, an Braulio, Leubsried von Cordova,

Helladius von Tolebo, einen Dux Claudius, an Redemptus u. a., lettere von zweiselhafter Echtheit. Die Briefe bieten manches biographisch und zeitgeschichtlich Interessante. Arev. VI; MSL 83 S. 894 ff. Über den etwaigen perfönlichen Anteil J.s an der Ent-Areb. VI; MSL 83 S. 894 ff. Uber den etwaigen personlichen Anteil J.s an der Ent-wicklung und Redaktion der spanischen Liturgie s. Bäumer, Gesch. des Breviers, Freiburg 1895, S. 244; Probst, die abendländische Messe, Münster 1896, S. 390 ff. Die unter 5 J.s Vorsitz gehaltenen Konzilien von 619 und 33 sind in dieser Beziehung sehr wichtig. Die spanische Kanonensammlung ist allerdings zu J.s Zeiten angelegt, aber für seine Autor-schaft läßt sich kein durchschlagender Erund ansühren. Vollends hat er natürlich nichts mit der pseudossisdorischen Sammlung zu thun (s. den A. Pseudossisdor.) Uber J. und das Westgotenrecht s. Helsseich, Entstehung und Geschichte des Westgotenrechts, Verlin, 1838 und 10 die Ausgabe von Zeumer, Fontes iuris Germ. ant., Hannover und Leipzig 1894. (Bagenmann +). R. Schmid.

Asland

💸 land. — 🗘 u e l l e n : Ares Isländerbuch, herausg. von Golther, Halle 1892 ; Biskupasögur gefn. át af hinu isl. Bókmentafélagi, 2 Bde, Kopenhagen 1858—1878 (Geschickte ber isl. Bischöfe dis zur Resormation); De Saga van Thorwald Kodransson den Bereisde, herausg. 15 und übersett von Lasonber, Utrecht 1886; Sturlunga Saga, herausg. von Guddrand Vigsusson, 2 Bde, Oxford 1878; Diplomatarium islandicum, Bd 1—6, Kopenhagen 1857—1900 (geht dis 1481, wird southern Wichtig Andrichten über die Einsührung des Christentums auf Beland und die frühesten driftlichen Zustände enthalten die Jelendingasogur und besondere bie Geschichten der normegischen Könige Olaf Tryggvason und Olaf helgi (in Snorris Heims- 20 kringla, herausg. von Unger, Christiania 1868); die altesten christischen Sahungen enthält ber Kristinna laga pattr in ben Gragas (herausg. von Bilh. Finsen, 3 Bbc, Kopenhagen 1850—1883); für die spätere Zeit sind von Beheutung: Biskupa Annalar Jons Egilesonar, herausg. von 36n Sigurdejon in Safn til Sögu Íslands, I, 15—136; Annalar Björns a Skardsá (1400—1645), 2 Bbc. Hrappseyse, 1774—1775.

Hilf&mittel: Finnur Johannæus, Historia ecclesiastica Islandiae, 4 Bbe, Ropenhagen 1772-1778 (bis 1740); Betur Betursjon, Historia ecclesiastica Islandiae (v. 1740-1840), Ropenhagen 1841; Espólin, Islands Árbækur (1263—1832), 12 Bde, Kopenhagen 1821—1855; Munch, Det norske Folks Historie, 6 Bde, Christiania 1852—1863; Sars, Udsigt over den norske Historie, 4 Bde, Christiania 1873—1891; für die ältere Zeit: Jörgensen, Den so nordiske Kirkes Grundlæggelse og förste Udvikling, 2 Bde, Kopenhagen 1874—1876; R. Maurer, Die Bekehrung des norwegischen Stammes zum Christentume, 2 Bde, München, 1855—1856; R. Maurer, Jöland von seiner ersten Entdedung bis zum Untergang des Freisches Wünchen 1874 (kalandard & 68—97: 220—278): Rörn Olsen, Um Kristnitökung ftaates, München, 1874 (besonders S. 68-97; 220-278); Björn Olsen, Um Kristnitökuna árið 1000, Reykjav. 1900; Harboc, Om Reformationen i Island (Det Kjöbenh. Vidensk. 85 Selsk. Skrifter, V. 209-302; VI, 1-100); Thortell Bjarnason, Um siðbótina á Íslandi, Rentjavit, 1878; Joneson, Um Klaustrin a Islandi. Tim., VIII, 174-265.

Seit Feland von Norwegen befiedelt worden ist (nach 870), hat es nie an Berührung der Kolonisten mit Christen gesehlt. Schon die ersten Einwanderer trafen auf dem fernen Eiland irische Anachoreten an, die sich aber bei der Ankunft der Heiden von 20 ber Insel entfernten. Der Weg ber Kolonisten führte meist über die britischen Inseln, wo man mit Christen in Berührung tam, ihre Religion kennen lernte, wo mancher aus praktischen Rudsichten die Taufe annahm ober sich wenigstens mit dem Kreuz bezeichnen So finden wir schon unter ben fruhesten norwegischen Besiedlern ber Insel eine Angabl Chriften, benen fich hier und ba teltische angeschlossen hatten. Gleichwohl bilben 45 biefe im ersten Sahrhundert der isländischen Geschichte weber eine geschloffene Bartei, noch wird ihre Religion bom Staate anerkannt. Den ersten Berfuch, die alte Religion zu fturzen und das Christentum einzuführen, machte 981 Thorvaldr Kodransson Bibförli ("der Weitgereiste"), ein Islander aus angesehenem Geschlechte, der im Auslande für das Christentum gewonnen war und mit einem sächsischen Geistlichen Namens Friedrich seine Landsleute 50 für die neue Lehre zu gewinnen suchte. Allein der Bersuch mißglückte; Thorvaldr und sein Begleiter fanden nichts als Spott und Hohn, wurden schließlich geachtet und verließen 986 die Insel. Thorvalder starb später in einem russischen Kloster, wo er nach seinem Tode als Heiliger verehrt wurde. Gleichwohl waren die Bemühungen dieser beiden Missionare und die Begegnungen der Jelander mit Christen im Auslande nicht ohne 55 Einfluß auf die religiösen Anschauungen des Boltes gewesen: sie hatten begonnen, den Glauben an die alten Götter zu erschüttern und somit den Boden für die neue Religion zu ebnen. Ein Märthrertum hat es überhaupt für die Chriften auf Island nicht gegeben; man ließ ihnen volle Freiheit und schritt nur gegen sie ein, wenn sie sich den Staatsgesetzen widersetzten. Gine planmäßige und energische Bekehrung ber Islander jum Christen: 60 454 Island

tume fand bann unter bem nortvegischen Könige Olaf Tryggvason statt, ber bie fünf Jahre jeiner Regierung (995—1000) sast ausschließlich der Einführung der neuen Religion in Norwegen und den Tochterstaaten (Island, Shetlandsinseln, Faröern, Grönland) widmete. Mit rücksichsloser Strenge suchte er, wie im Mutterlande, auch auf Island sein Ziel zu 6 erreichen. Alle Islander, die sich an seinem Hose aushielten, wußte er durch überredung oder Gewalt zur Tause zu bewegen. Alls Glaubensdote ging zuerst der Isländer Stesnir Thorgissson nach der Insel, der jedoch bald wieder vertrieben wurde, da er, wie König Olafr in Norwegen, Tempel zerstörte und Gögenbilder stürzte. Mehr Ersolg hatte ein inneiter Sendage der Schriftvander eine anseiselhafte Natur der waser zweiter Sendbote, ber sächfische Priefter Thankbrandr, eine zweifelhafte Natur, der wegen 10 feiner Raufluft feine Beimat batte verlaffen muffen und fich fpater Konig Dlaf anschloß, ber aber auch in Norwegen wegen feines rudfichtslofen Egoismus bald bei feinem Herrn in Ungnade fiel. Er erhielt den Auftrag, auf Jeland bas Evangelium zu predigen als Strafe, weil er sich mit Gewalt das Eigentum norwegischer Heiben angeeignet hatte. 997 geht Thankbrandr nach Jeland und beginnt hier sein Bekehrungswert, bei dem er 15 nicht vor dem Todschlag zurückhreckt, wenn ihm Widerstand geleistet wird. Trot seiner Rücksichtslosigkeit, trot mancher Erfolge, kehrte auch er 999 nach Norwegen zurück mit ber Ueberzeugung, daß die Isländer wohl niemals zum Christentum zu bekehren seien. Gleichwohl war durch Thankbrands Thätigkeit die christliche Bartei auf Island wesentlich erstarkt. König Olast wollte auf die Nachricht seines Sendboten hin alle Isländer in 20 Norwegen töten laffen, die noch Beiben waren, ließ aber von seinem Borhaben ab, als bie driftlichen Felander Gizurr und Hjalti Steggjason ihm die Mission bei ihren Lands-leuten versprachen. Diese gehen 1000 nach Jeland, sammeln alle Christen, erscheinen auf bem Allthinge und forbern bier Annahme bes Chriftentums. Sie ftogen babei auf heftigen Biberstand, und es schien offener Kampf unvermeidlich. Da fand ber noch beidnische 26 Gesetzgeber Thorgeirr durch einen Kompromiß einen Ausweg, dem sich im voraus Heiden wie Chriften ju fügen versprachen, weil sonft die Einheit des Staates vernichtet worden ware. Er schlug vor: Alle Jelander sollten bas Christentum annehmen und sich taufen lassen. Dagegen sollte heimliches Opfer, Essen von Pferdefleisch und Aussetzen der Kinder nach wie vor gestattet sein. Dieser Vorschlag wurde zum Gesetz erhoben und alsbald vollegen sich die heidnischen Isländer taufen (1000). Nicht innerer Trieb, sondern die Rückssichten auf den Staat hatten die besseren Elemente der Insel zur Annahme des Christentums bewogen. Sie war daher zunächst eine rein äußerliche und died auch, als auf Beranlassung Dlass des Heiligen 1016 die Zugeständnisse, die man 1000 den Heiden gemacht hatte, gesetzlich beseitigt wurden. Daher wucherte heidnisses Leben und alte Sitte 36 bei der großen Menge fort, und dies konnte um so eher geschehen, da der Klerus weber organisiert noch unabhängig war.

Eigentümlich stand es auf Island schon mit der Errichtung der Gotteshäuser. Wie in heidnischer Zeit der Bezirkshäuptling für den Bau und die Unterhaltung des Tempels zu sorgen gehadt hatte und dieser sein Eigentum war, so sag auch jest der Bau von Krichen ganz in Privathänden. Aber während beim heidnischen Goden sich an den Tempel zugleich weltliche Macht knüpfte, wurde diese von der Kirche ganz losgetrennt. Es konnte demnach jeder ein Gotteshaus errichten, der es wollte. In der Regel geschah es allerdings da, wo disher der Tempel gestanden hatte. Der Staat gewährte dem Gotteshause nur den Kirchenfrieden, d. h. es durste bei Strase niemand Haus oder Geräte verlezen. Aber Kirchenbesiter hatte auch sür den Geistlichen zu sorgen, ein Umstand, der den geistlichen Stand ungemein heraddrükte. Denn um nicht allzuviel Ausgaden für diesen zu haben, wurde der Kirchenherr entweder selbst Geistlicher, betried aber dies Amt nur als Rebenamt, während er seinen Bestsungen oder dem Handler bie meiste Zeit widmete, oder er mietete einen Geistlichen, dem er möglichst wenig zu geben brauchte und der ganz wie sein Dienstmann des Herm behandelt wurde. Zu diesen Misständen kam noch weiter, daß in ältester Zeit die Kriester meist Ausländer waren, Deutsche, Engländer, Jren. Ausländer waren auch die ältesten Bischöse der Insellen Erst seit der Mitte des 11. Jahr-hunderts (1056) erhält Island in Isleif seinen ersten heimischen Bischof, der in Hervorden in Bestsalen ausgedildet war und von Abalbert von Bremen die Weihe erhalten hatte. Auch er hatte, abgesehen von einer geringen Kohssteuer, keine seste Einnahme, und so war er gezwungen, seinen Sit in Stalholt, seinem väterlichen Besitum, zu nehmen. So wurde Stalholt der erste Bischofssit der Insel. Festgelegt wurde dieser an jener Stätte dann durch Isleiss Sohn und Nachsolger im Amte, den energischen und staatstlugen so Gizur, der wie sein Bater in Deutschland erzogen und 1082 vom Erzbischos Hartwig

Jøland 455

von Magbeburg zum Bischof geweiht worden war. Dieser Gizurr stiftete dem Bistum das väterliche Gut Stalholt, damit der Bischof in Zukunft einen sesten Sitz und seste Dotation habe. Ferner sührte Gizurr 1097 unter dem Beistande angesehener Häuptlinge den Zehnten auf Feland ein. Seine Erzichungsstätte, Deutschland, war ihm dabei Bordild, und so bestimmte man, daß vom Zehnten ein Teil für den Bischof, einer sur die Briefter, einer für die Gotteshäuser, der vierte endlich sür die Armen sei. Die räumsliche Ausdehnung der Insel erheischte unter Gizur auch die Errichtung eines zweiten Bischofssizes: Auf Berlangen der Nordländer wurde für den Norden der Insel das Bistum Holar gegründet, dessen erster Bischof, Ion Ogmundarson, 1106 zu Lund die bischöfliche Weihe erhielt. Denn dem Erzbistum Lund war damals die Insel untergestellt (seit 1103), 10

nachbem sich bies von Bremen-Hamburg abgezweigt hatte.

Die Kirche befand sich auf Island vollständig in der Gewalt des Staates. Daber wählte auch die Landgemeinde den Bischof. Derfelbe wurde dann vom Erzbischofe ober bem Papfte geweiht, wie er felbft bie von ben Rirchenbefigern ertorenen Briefter für ihr Umt weihte. Diese Abhängigkeit des Bischofs und der Priester dum Staate und von Privat= 15 personen trug nicht besonders zur Kräftigung der geistlichen Autorität bei; die Geistlichen verweltlichen, — hatte doch auch der Bischof zuweilen neben seinem geistlichen Amte ein weltliches, — sind im Hindlick auf Frau und Kinder gezwungen, sich nach Nebenerwerd umzusehen, und fallen schließlich der größten Sitterlosigkeit und Rocheit anheim. Wohl giebt es seit e. 1130 ein ausgezeichnetes Christenrecht, das die Pflichten und Rechte der Geist= 20 lichen und der Kemeinden anthielt allein dieses hrachte keine Nessendamme in die anner lichen und der Gemeinden enthielt, allein dieses brachte keine Beränderung in die ganzen Berhaltnisse und ist nur ein Teil bes allgemeinen Landrechtes; es lehnt sich in seinem Kerne an die Bestimmungen, wie sie bis dahin herrschend waren. So steht die mittel= alterliche Kirche auf Jsland bis um 1150 in schroffem Gegensaz zu der in den andern Teilen des Abendlandes: Kein Cölibat herrscht, überall Laienpatronat, keine kirchliche gesetzgebende 26 Gewalt, selbst dem weltlichen Rechte ist der Geistliche unterworsen und von der allgemeinen Steuer nicht ausgeschlossen. Wandel schien in dieser Beziehung einzutreten, als Island 1152 dem neuen Erzbistum Nidaros (Prontheim) zugewiesen wurde, da hier die Erzbischöfe bemüht waren, die Kirche vom Staate loszureißen, und alles aufboten, um auch dem isländischen Klerus eine selbständige und unahlängige Stellung so zu verschaffen. Ein Teil der islandischen Bischöfe reichte dem Metropoliten gern die Hand und war bereit, auch die islandische Kirche im Sinne Gregors VII. zu organisieren, boch war die isländische Bevölkerung zu konservativ, um sich etwas von ihren angeerbten Rechten nehmen zu laffen und durch Einführung des kanonischen Rechtes ihr Landrecht verletzt zu sehen. Gleichwohl bildete sich eine kirchliche Partei, die der Sitten= 85 verderbnis unter den Klerikalen steuerte und bemüht war, die Geistlichen von allen weltlichen Beschäftigungen fernzuhalten. Dadurch begann auf Jeland der Kampf zwischen Staat und Kirche, der die heillosesten Wirren hervorrief und den Erzbischof von Nidaros endlich nötigte, die Zügel straffer anzuziehen und einsach norwegische Bischöfe der Insel auszuzwingen (c. 1238). Diese traten natürlich doppelt energisch für das kanonische Kirchen- 40 recht ein und bekämpsten vor allem das Laienpatronat. So waren seit der Mitte des 13. Jahrhunderts die meisten isländischen Bischöfe Ausländer. Aber auch die wenigen heimischen arbeiteten ganz im Geiste bes Metropoliten, was um so leichter anging, als Feland zwischen 1262 und 1264 dem norwegischen Könige unterworfen worden war und somit auch politisch und wirtschaftlich von diesem Lande abhing. Dazu kam, daß 46 auch der norwegische König die Bestrebungen der isländischen Geiftlichen unterstützte, da er mit ihrer Hilfe ben immer noch mächtigen freien Bauernstand auf Island fich gang gefügig zu machen hoffte. Besonders heftig entbrannte der Kamps zwischen Staat und Kirche, als 1275 Bischof Arni Thorlassson von Stalholt das neue Kirchenrecht auf dem Allthinge durchzuseten versuchte, das ganz auf dem kanonischen Rechte fußte und unter dem Ein- 50 flusse des Erzbischofs Ion von Drontheim entstanden war. Trot des heftigsten Biderstandes sette Urni in der Stalholter Diocese sein Geset durch, und ungefähr 60 Jahre später wurde es durch König Magnus Eiriksson in der von Holar eingeführt. Durch die Einführung dieses neuen Kirchenrechtes hatte die kirchliche Gewalt über die weltliche gefiegt, die Machtstellung der Geistlichkeit war der in anderen Ländern des Abendlandes gleich. 56 Daburch war aber das große nationale Interesse geschwunden, das die Geistlichen in früherer Zeit auf Island gezeigt hatten. Bestanden doch schon seit frühester Zeit nicht nur an den Bischossssssen, sondern auch an mehreren Priestersitzen Schulen, in denen neben Schreiben, Gesang, Latein, Rhetorik, Poetik, Theologie, Astronomie und Astrologie auch heimische Geschichte eifrig getrieben wurde. Priester wie Saemundr und Art sind zugleich so

456 Island

bie bedeutendsten Geschichtsforscher Jslands. Der wichtigste Sit dieser vaterländischen Gelehrsamseit war Oddi im Südwesten der Insel. Zu diesen Priesterschulen kamen die Schulen an dem Klöstern, an demen im gleichen Sinne gearbeitet wurde. Bor der ersten Hällte des 12. Jahrhunderts freilich hat es auf Island keine Klöster gegeben; das älteste sist das 1133 gegründete Benediktinerkoster zu Thingedrar, dem noch sechs Mönchse und zwei Nonnenklöster solgten, alle vom Benediktinere und Augustinerorden gegründet, keines von den Dominikanern oder Franziskanern. Die rege geistige Arbeit der Geistlichen, die die umd bie Mitte des 13. Jahrhunderts auf der Insel herrschte, hört von dieser Zeit an auf; toter Marien= und Heiligenkult, Bilder= und Reliquiendienst tritt an ihre Stelle.

10 Besondere Verehrung durch Lied und Spende genoß die Jungfrau Maria, daneben die Apostel Petrus, Johannes, Andreas, Paulus. Bon den norwegischen Heiligen stand Olaf der Heilige obenan; von Isländern waren die Bischöfe Thorlake, Joh Igmundarson und Gudmunder Arason beilig gesprochen worden und genossen ein Arason beilig gesprochen worden und genossen krechtung. Troz der resormatorischen Bestredungen vertieste sich der Gottesdienst nicht. Auf Außerlichseiten, wie Einhalten der Feste, Beten, Fasten u. dgl., wird am meisten gegeben, sonst ist man zufrieden, wenn der Laie das Gredo und Paternoster und vielleicht noch das Ave Maria kennt. Über den Lebenswandel der Kirchenglieder setzt sich die Geisstlichseit meist hinweg und drückt über den Aberglauben und die Sittenlosseit das Auge zu. Herrsch doch unter dem Klerus sehr der Gebst das habsuch und Sittenlosseit, das er im Kontubinate nicht weniger als 50 Kinder und außer demselben eine weitere Anzahl erzeugt habe. Eine Bessen ist. So wird vom Priester Sveindsörn Thordarson berichtet, daß er im Kontubinate nicht weniger als 50 Kinder und außer demselben eine weitere Anzahl erzeugt habe. Eine Bessen im Kontubinat und einer Beise der Lutherischen

Besserung in dieser Beziehung trat erst ein, als den Islandern der Geist der lutherischen 25 Lehre in Fleisch und Blut übergegangen war.

Der Resormation ist auf Island durch Fürstenbesehl auf ähnliche Weise zum Siege verholfen worden, wie dem Christentume. Seit dem 14. Jahrhundert war die Insel mit Norwegen an Dänemark gekommen. Nachdem Christian III. 1536 die Lehre Luthers in seinem Stammlande eingeführt, war er eifrigst bemüht, dieser auch auf Island zur Herrso schaft zu verhelfen. Wohl gab es hier bereits eine Anzahl Geiftliche, die in Deutschland ober Norwegen und Danemart die neue Lehre kennen gelernt hatten und für sie begeistert waren, allein ihr Eintreten für sie stieß auf ben heftigften Wiberstand ber isländischen Bischöfe und duein ist Eintreien sur sie sies dur den genigsen Widerstand der islandischen Bischofe und des isländischen Bolkes. Unter jenen Männern befand sich auch Oder Gottskalksson, der das NT nach Luthers Übersetung ins Jöländische übertrug. Besonders start war die prosteftantische Strömung am Size des Bischofs von Skalholt, dessen Hern Ögmundr, ein hochbetagter, sast erblindeter Greis, ein zelotischer Anhänger des alten Glaubens war. Dieser übergab, da er sich nicht start genug zur Verteidigung sühlte, das Vistum seinem Pflegesohne Gizur, der in Wittenderg studiert, sich aber nicht offen zur lutherischen Lehre bekannt hatte. Ganz gegen Erwarten seines Pflegebaters und der kalholischen Partei an 40 beffen Hofe tritt diefer balb offen für die neue Lehre ein und beginnt in seinem Bistume zu reformieren. Bu gleicher Zeit war ein Befehl bes Königs Christian III. auf dem Allthinge verlesen worden, nach bem die neue Kirchenordnung auf der Insel eingeführt werden sollte. Bergeblich sucht jetzt Ogmundr das Bistum wieder an sich zu reißen. Dänische Kriegsschiffe führen ihn nach Kopenhagen, wo er bald im Gefängnis gestorben ist. Nach biefen 25 Borgangen fügte sich auch ber Bischof 36n Arason von Holar, ber mit ben Nordleuten eben erst gegen die königliche Berordnung protestiert hatte. Gleichwohl blieben er und die Nordländer, wie auch viele der Skalholter Diöcese gut päpstlich. Und als 1548 Gizurr gestorben war, vertreibt Jon dessen protestantischen Nachfolger mit Wassengewalt, bemächtigt sich des Bischossssssuhen von bestälholt und führt im ganzen Lande den alten 50 Glauben und die alte Kirchenversassung wieder ein. Doch dalb darauf wird er von perfönlichen Gegnern der dänischen Regierung ausgeliefert und von dieser hingerichtet (1550). Nach seiner Beseitigung war der Widerstand gebrochen, und nun wurde auf dem Allthinge 1551 bie banische Kirchenordnung als gesetzlich für ganz Jeland anerkannt. Bunachst war allerdings biefer Konfessionswechsel ein rein außerlicher Schritt, und bas habsuchtige 55 Borgehen der dänischen Beamten trug nicht dazu bei, die Bewohner der Insel für die neue Lehre zu erwärmen. Die meisten Kirchen- und Klosterguter wurden von ihnen für ben banischen König eingezogen; firchliche Einnahmen, wie ber Bischofszehnt, flossen eben-falls in ben königlichen Sadel. Daburch wurden die Einnahmen der Geistlichen, die von ber Gemeinde gewählt, von der Regierung eingesetzt werden, ziemlich durftig. Infolges beffen trat Mangel an geeigneten Predigern ein, und nicht selten vereinte einer mehrere

Pfarreien in seinen Händen. Daneben walteten zuweilen Laien des geistlichen Amtes. An der Spize dieser Geistlichen standen die ebenfalls vom dänischen Könige bestimmten Bischöfe von Holar und Stalholt, die auch fernerhin wie in Dänemark den Titel "Bischof" sührten. Bon diesen Bischofssizen ist der von Holar 1801 eingegangen, nachdem bereits im Ausgange des vorigen Jahrhunderts der von Stalholt nach der gegenwärtigen Hauptstadt Repkjavik verlegt worden war. — Auch die Sittenlosisseit unter Laien und Geistslichen blied zunächst noch die alte. Dazu kam, daß die Anhänger der neuen Lehre mit einem Fanatismus vorgingen, der an das Austreten der Wiedertäger erinnert. Klöster wurden zerstört, Kirchen geplündert, und dabei viele wertvolle litterarische Schäte vernichtet, da man für geistige Arbeit und Wissenschaft überhaupt kein Interesse hatte. 10 So ist wiederholt von Feländern die Einsührung der Reformation als ein nationales Unglick bezeichnet worden. Erst im Laufe des 17. Jahrhunderts dringt Luthers Geist tieser in die Herzen, nachdem durch Pflege der Buchdruckerkunst (eingeführt um 1550) und die Gründung der Lateinschulen zu Holar (gegr. 1552) und Skalholt (gegr. 1553) das wissensichen sieder Hickops Gubbrandur Thorlassson von Holar, der 1584 die erste vollständige Überssehung der Bisch Gubbrandur Thorlassson von Holar, der 1584 die erste vollständige Überssehung der Bibel in der Muttersprache veröffentlichte und mehrere Sammlungen guter geistlicher Lieder herausgab. Die von Gubbrandur angebahnte geistliche Dichtung erreichte ungefähr 100 Jahre später in den Bassionsplalmen des Hallgrimur Pjetursson ihre Blüte.

Jemael (১৯৯৬), Gott erhört, vgl. Gen 16, 11; 21, 17; LXX Jouand) heißt der Sohn Abrahams und der Hagar, einer ägyptischen Skladin. Über seine Gedurt und Bertreibung vgl. den A. Hagar Bd VII, S. 332. Sara, die rechtmäßige Gattin Abrahams, hatte die Berbindung ihrer Magd mit ihrem Gemahl selber getwünscht, um Rachtommenschaft zu erhalten, da sie selbst unfruchtbar war, sah sich aber nachder von se jener mißachtet und rächte sich dassir durch Mißhandlung ihrer Leibeigenen. Hagar klod in die Wüste. Dort am Brunnen Lachaj Ros, der den Namen dawon erhielt, erschien ihr ein Engel und befahl ihr, zu ihrer Hertin zurückzusehmen, versüßte ihr aber den harten Beschl durch die Berheißung zahlloser Nachkommenschaft, Gen 16 (I). So wurde Ikmael in dem Hause des betreits betagten Abraham geboren und in den später gestisteten Beschchniedungsbund als 13 jährig (17, 25 [P]) ausgenommen. Da jedoch nach dem Wilken des Bundesgottes Faak alleiniger Erbe des Bundessgens sein sollte, hieß der herr den Abraham, dem der Entschluß schwer wurde, der Forderung seines Weibes Sara nachzeben, welche durch den Andlis seh muntern Femael (PIXI spielend oder tanzend, 21, 9, hat die jüdische Uederlickerung als boshafte Nederei gegen Flaak verstanden Bereschith 45 R. 53, 15; vgl. auch Ga 4, 29) eisersüchtig geworden, seine Bertreibung aus dem Hause schieder der Sawungenen Flucht wird eine göttliche Offenbarung am seine Mutter berichtet, 1 Wos. 21 (E). Als sie in Berzweissung um den vor Durst verschmachtenden Knaden klagte, rief ihr eine Stimme von oden zu, worauf sie Wasser, die Untstanden der Genesis, S. 176 s. Dillmann u. a.), ist nicht zu behaupten, da die Unsstäder der geben. Daß der Boshafte Dereschen. Daß der Verschinung ganz verschiedeme sind und die Krahien sie Eistigen Erzschlung ganz verschiedere sind und die Krahien sie Busten ber Genesis, S. 176 s. Dillmann u. a.), ist nicht zu behaupten, da die Unsstäder das hiefen der göttlichen Erzschlung ganz verschiedene sind und die Krahien sie Begaug in die Wüsser das, bier seine Dissonal zu ein

Jahre älter war als Jsaak. Zwar forbern die hebr. Ausbrücke 21, 14. 15. 18 nicht notwendig, daß er auf der Wanderschaft noch von der Mutter getragen wurde, aber wahrsscheinlich machen sie es in der That. In 21, 14 ziehen manche LXX vor, die es ausbrücklich sagt: καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸν ὁμον αὐτῆς τὸ παιδίον. Die Angade 17, 25, 5 daß Ismael bei der Beschneidung schon 13 jährig war, kann dem Gebrauch der Araber entnommen sein, welche ihre Knaben zuweilen dis gegen das 13. Jahr unbeschnitten lassen.

Die besondere Bedeutung Jomaels liegt in seiner Nachkommenschaft und ihrer Stellung zu Israel. Dieselbe foll kein Anrecht haben auf das Berheißungserbe des 10 Gottesvolks (vgl. auch 25, 6), wohl aber Dank dem Segen, der von Abraham her auf ben Stammvater kam, sich volkreich ausbreiten. Zwölf Araberstämme — darunter so bebeutende wie Nebajoth (Nabatäer), Kedar, auch Duma, Massa, Thema — werden 25, 12—18 auf Jömael zurückgeführt. Charakterisiert wird dieser Nachwuchs durch das Wort des Engels über den Ahnherrn selbst (16, 12): "Er wird ein Wilbesel von einem 16 Menschen sein, seine Hand wiber jebermann und jebermanns Sand wiber ihn!" Meisterhaft ist hier mit wenigen Strichen Sinnesart und Lebensweise jener in der Wüste schweis fenden Beduinen gezeichnet, welche gleich jenem scheuen Wüstentier (Hi det Zugle schneterschieder Eisersucht ihre Freiheit über alles schätzen, ihr einödes Revier allen Stätten der Kultur vorziehen und gegen Fremde wie untereinander in unerschöpstlicher Fehde leben. 20 Gründeten auch einzelne bieser Stämme, wie zum Teil die oben genannten, sestenen Kulturschiederschaft und kriederschaft und lebten von Viehzucht und Wassenhandert. Als Bogenschützen zeichneten sie sich zus wie ihr Stammunger Ral Vest 21 17 wit Gen 21 20 Nach 16 12 sollten juste theil und teden von Wiedzuch und Walfengandivert. Zus Sogenjaugen zeichneten sie sich aus wie ihr Stammbater. Bgl. Jef 21, 17 mit Gen 21, 20. Nach 16, 12 sollten sie weiter östlich als ihre Brüder wohnen. Wellhausen u. a. erklären allerdings Est. Ser wird allen seinen Brüdern auf der Nase sitzen. Bgl. aber 23, 19; 25, 18. Anders Fr. Hommel, Allistraelit. Überlieferung, S. 240 f. In der That hatten sie die Wüste ostwärts von Palästina inne, aber auch den Süden vom persischen Golf die nach der Nordosstgrenze Agyptens, womit ihre Verwandtschaft mit Agypten (16, 1; 21, 9) und Skam (22, 2, 2) stimmt. Sa hreiteten sie sich siber das ganze nördliche Arabien Gom (28, 9; 36, 3) stimmt. So breiteten sie sich über das ganze nördliche Arabien so aus, weshalb ihr Bolksname Jönnaeliter für die nordarabischen Stämme überhaupt gebraucht wurde. Bgl. Gen 37, 25 mit 28. Auch Ri 8, 24 u. a. werden die Midianiter unter diesem allgemeinen Namen besaßt. Bon Jönnael werden Gen 25, 12 ff. (P) zwölf nordarabische Bölkerschaften abgeleitet. Bgl. über deren Berhältnis zu den keturäschen Stämmen (25, 1 ff.) Sayce, Monuments 201 s. Hier wird der Stammbaum ethnos logischer als sonst in der Patriarchengeschichte. Daher liegt es nahe, in Iönnael und Hagar keine persönlichen Gestalten, sondern ursprüngsliche Stämmenamen zu sehen, wie die meisten Neuern wolken. Allein gerade Ist ein uralter Versonname den auch meisten Neuern wollen. Allein gerade Ismael ist ein uralter Personenname, den auch die altarabischen Inschriften aufweisen. Egl. Hommel, Altist. Überlieferung, S. 82. Auch hier wird also wie bei Jerael der Führer dem Stamme den Namen gegeben haben, ohne 40 baß natürlich alle die Bölkergruppen, die mit ihm in Zusammenhang gebracht werden, seine physifchen Deszendenten waren. Daß sich Jerael mit diefen ieraelitischen Stämmen blutsphyliquen Deszendenten waten. Das such mit diesen istaetinigen Stammen blutsverwandt wußte, beruht auf richtiger Überlieferung. Die muslimischen Araber, welche Ismael mit Stolz zu ihren Ahnherrn zählen, lassen ihn in der Kaba zu Metka mit seiner Mutter Hagar begraben sein. Abulseda, Histor. anteislam. ed. Fleischer, S. 24 st.; 45 Pocock, Specimen hist. Arab. (1806), p. 6 sq.; 177, 506 sq. u. ö.; d'Herbelot, Oriental. Bibliothek (Mastricht 1776) s. v. Hagar, Jonael, Jschak. — Bgl. über Jomael bie unter Isaak o. S. 438 ausgeführte Litteratur.

310, Mönch j. Bb VI, S. 347, 35 ff.

Jerael, Geschichte, biblische. — Litteratur: Obwohl es zu allen Zeiten den Juden wie den Christen nicht ferne lag, die istraclitische Geschichte auf biblischer Grundlage darzustellen, hat das Vorbild des Historiters Flavius Josephus in der älteren Zeit wenig Rachahmung gesunden. Aus der alten christlichen Kirche ist zu nennen die Chronit des Sulvicius Severus (s. d. N.). Bgl. auch die theologische Bearbeitung des Gegenstandes von Augustinus, De Civitate Dei L. XV—XVII. — Erst vom 17. Jahrhundert an erwachte wieder das historische Interesse daran, und es wurde die istraelit. Geschichte nicht selten in Beziehung zu der allgemeinen Weltgeschichte gesetzt, so vor allem von James User. Annales V. et N. Test, London 1650. 54 (vgl. Diestel, Gesch. des AT in der christ. Kirche S. 466); J. B. Bossuct, Discours sur l'histoire universelle, Paris 1681 (vgl. Bd III, 339, 2 ff.); Humphry Prideaux, The Old and New Test. connected in the history of the Jews and

neighbouring nations, 2 voll. London 1716. 18; deutsch von A. Tittel, Dresden 1721 (vgl. Diestel a. a. D. S. 462); Sam Sutsford, The sacred and profane hist. of the world connected, 2 voll., London 1727. 29; deutsch von Th. Arnold, Berlin 1731 (Diestel a. a. D. S. 462). Er behandelt die Geschichte apologetisch gegen die Deisten, doch reicht sein Wert nur die Josias zu Tod; sortgeschichte apologetisch gegen die Deisten, doch reicht sein Wert nur die Josias zu Tod; sortgeschichte der Welt von den Zeisen deiner Harmonie der heisligen und Prosanistridenten in der Geschichte der Welt von den Zeisen deiner Harmonie der heisligen und Prosanistridenten in der Geschichte der Welt von den Zeisen der Kächter die zum Untergange des Aeiches Jörael, 2 Bde, Undspach 1778. 80. — Bgl. auch J. Saurin, Discours historiques, Amsterd. 1720. 28 (j. d. N. Saurin); ferner Stasbouse, Berteidigung der bild. Gesch, übersetzt von Fr. E. Rambach, 8 Bde 1752—1758; Lilienthal, Die gute Sache der götel. Offenbarung 16 Bde, 1750 sp. — Bon anderen wurde die altestamentliche Geschichte in mit der Kirchengeschichte in Versindung gedracht. So von Friedr. Spanhelm, Hist. eccl. ab condito Adamo usque ad aevum christ., Lugd. Bat. 1701 und J. Basnage, Histoire du V. et du N. T. 4 voll., Genève 1708 und L'hist. et la religion des Juis depuis Jésus Christ jusqu'à présent 5 voll., Rotterd. 1707. Auch der tathol. Theologe Alexander Ratalis hat die alttest. Geschichte an die Spise seiner Kirchengeschichte gestellt: Hist. eccles., 8 voll., 15 Karis 1699. Aehnlich der Katholis Augustin Calmet; siehe über dessen Bull S. 648, 20. — Coccejus und seine Schule spisen kirchengeschichte and, sieren kerben Bull S. 648, 20. — Goccejus und seine Schule spisen kirchengeschichte Rotzen bei Beschichte nach sieren kreden Schule, spisen der Beschichte Beschichten beschichten beiser Art ist Compegius Vitringa, Hypotyposis historiae s. et chronologiae sacrae, Franequerae 1708. In der schule krede leister Borzüsche Franz des sieber des siede der heite Schule B. Fr. Roos, Einl

Im 19. Jahrhundert lausen eine rationalisitische oder naturalistische und eine offenbarungsgläubige Richtung meben einander her, nicht ohne sich vielsach einander anzunähern. Reue Impulie geben einerseits die archöologischen Entbedungen auf dem Gebiete des antiken Orients (Negyptologie, Nspriologie u. s. w.), andererseits die tritische Umgestaltung der altessamment. Geschichte durch bie Hypotsesen om Reuß, Graf, Ruenen, Wellhausen, welchen sich seine neuern anschließen, wöhrend andere mehr oder weniger bestimmt dieselben able meisten neuern anschließen, wöhrend andere mehr oder weniger bestimmt dieselben ablehnen. Wir nennen aus diesem Zeitraum vor allem Henrich Ewald, Gesch. des Bolkes Irvana vor allem Henrich Ewald, Gesch. des Bolkes Irvana schließen. Weit weichen, Auf Geschließ, Kreacklien, gwei Absandlungen, Göttingen 1842; C. v. Rengerte, Renaan, Bolks- und Religionsgeschichte Irvanalder, Das Vollscher 1842; C. v. Rengerte, Renaan, Bolks- und Religionsgeschichte Irvanalder, Das Bolk Irvanel under Der Herrichget der Könige, 2 Eele, Leitzig 1855. des. M. Menzel, Staals- und Religionsgeschichte der Königreiche Jörael und Juda, Breslau 1853; F. K. Dasse, Gesch. des Alten Bundes, Leipzig 1863; Weber u. Holkman, Gesch. des Bolkes Irvanal 1869; M. Ruenen, De godsdienst van Israël tot den ondergang van den joodschen staat (die Religion Irvanalder), Staals Jum Untergang des jiddische Staals, Daarlem 1869, 70; Hunglik Köhler, Lehrbuch der biblischen Geschichte Alks, Erlangen 1875—93; L. Seinecke, Gesch. des Bolkes Irvanel des inter bem Alten Bunde, a Bed. Berlin 1869—71; August Köhler, Lehrbuch der biblischen Geschichte Alks, Erlangen 1875—93; L. Seinecke, Gesch. des Bolkes Irvanalder, Gesch. des Bolkes Irvanalder, Gesch. Straels, I. Perlin 1876 so (später, Lehrbuch der biblischen Geschichte Alks, Erlangen 1875—93; L. Seinecke, Gesch. des Bolkes Irvanalder, Gesch. Straels, I. Perlin 1876 so (später, Erhbuch der Geschichte, Berlin 1894; Bernhard Stade, Geschichte des Bolkes Irvanalder, Gesch. Straels in Geschichte, G

feld, Gesch. d. B. Jör. von der Zerstörung des ersten Tempels dis zur Einsetzung d. Mattab. Schimon, 3 Bde, Braunschweig 1847—57; Morit Raphall, Post-didical History of the Jews from the close of the Old Test. till the destruction of the second temple in the year 70, 2 voll., London 1856; H. Gräß, Gesch. der Juden von den ältesten Zeiten dis auf die Gegendwart, 11 Bde, Leipzig 1854—75; A. Geiger, Das Judentum u. seine Geschichte, 3 Tie, Breslau 1864—71; S. Bäck, Gesch. des jüdischen Boltes und seiner Litteratur, 1878; David Cassel, Lehrbuch der jüd. Gesch. u. Litteratur, Leipzig 1879; M. Brann, Gesch. der Juden und ihrer Litt., 2 Ausl., Breslau 1896. — Die Geschichte Ikraels hat aber auch in den Darstellungen der Allgemeinen Weltgeschichte eine mehr oder weniger eingehende und angemessen Behand10 lung gefunden, so in den Geschichtswerfen von Max Dunder, L. v. Ranke, Maspero (Gesch. d. morgenländ. Bölter im Altertum, deutsch von Pietschmann 1877), Ed. Weher u. a.

Dieser Artikel soll im wesentlichen nur eine zusammensassende übersicht über den geschichtlichen Berlauf geben, indem für das Nähere, wo möglich, auf die Spezialartikel verwiesen wird. Die Namen, unter welchen solche nachzusehen, sind mit \* bezeichnet. Hauptquelle sür die istaelitisch-jüdische Geschichte ist die Bibel, besonders das AT, von welchem außer dem historischen Büchern namentlich auch die prophetischen in Betracht kommen. Die biblischen Bücher sind als historische Quellen um so wertvoller, je näher ihre Entstehung den Ereignissen liegt. So ist z. B. das Samuelisduch\* zuverlässiger als die Chronik\*; doch kann auch in der jüngeren Quelle sich altes Material sinden, was die ältere nicht bietet. So ists in Bezug auf die Chronik sam Berhältnis zum ersten. Noch um ein beträchtliches steht hinter der Chronik Flavius Josephus\* zurück, abgesehen von den Schriften, wo er Selbsterlebtes berichtet. Immerhin dietet er zur älteren Geschichte wertvollere Beiträge als Philo. Die talmudische Tradition kommt für die ältere Zeit als Quelle gar nicht in Betracht, dagegen str die spätjüdische, sür welche auch die zeitgenössischen geschichen und lateinischen Autoren beizuziehen sind. Monumentale Quellen zur istaelitischen Geschichte sind, abgesehen don späten Münzen aus der Maksdäerzeit, im Lande selbst gar keine von Belang erhalten geblieben. Dagegen ist ein Monument ersten Ranges der auf moaditischem Gebiet gefundene Weschieben. Dagegen ist ein Monument ersten Ranges der auf moaditischem Gebiet gefundene Weschieben. Beigepptologie erössen, da Istael mit diesen Duellen, welche die Assirvologie und Legyptologie erössen, da Istael mit diesen Duellen, welche die Assirvologie und Legyptologie erössen, da Istael mit diesen Duellen, welche die Assirvologie und Legyptologie erössen, da Istael mit diesen Duellen, welche die Assirvologie und Legyptologie erössen, da Istael mit diesen Duellen, welche die Assirvologie und Legyptologie erössen, da Istael die biblische

Die Geschichte Föraels wurde früher sast ausschließlich vom theologischen Gesichtspunkte dargestellt als Offenbarungs oder Heilsgeschichte. Dies ist vor allem der Gesichtspunkt der biblischen Erzähler selbst. In neuerer Zeit wird sie oft als bloße Prosanbistorie behandelt, d. h. ohne Rücksicht auf das besondere göttliche Walten darin und das hobe Ziel, auf welches diese Geschichte angelegt war. Die christliche Theologie wird stets diesen höheren Faktor im Auge behalten müssen, ohne darüber die menschlich irdischen Berhältnisse und Triebsedern zu vernachlässignen. Ausserordentlich oder wunderdar sind ja nicht bloß einzelne Thaten und Ereignisse in dieser Historie; das außerordentlichste ist die Frucht, die sie gebracht hat: Eristlus und das Christentum. Wer diese höchste Offenbarung des lebendigen Gottes kennt, der wird auch in der ganzen dahinzielenden Entswicklung weder ein bloßes Krästelpiel noch eine nach ordinärem Maßstad zurechtzustutzende Geschichte erblicken, sondern diese Entwickelung durchwaltet sehen von dem göttlichen Gesischer hier sür die ganze Welt ein Heil zubereitete, das nicht von der Welt war. Ein Gesühl von der Planmäßigkeit dieses göttlichen Waltens in ihrer Geschichte seit der Urzeit hatten die erleuchteten Israeliten selbst schon in sehr früher Zeit. Dies beweisen z. B. die pentateuchsischen Erzähler E, J, P mit ihrem Zurücksehen auf die Urz und Borzgeschichte. Keiner von ihnen hat etwa mit Mose angesangen; sie alle sahen, um von der Urzeit zu schweigen, schon in jener Borzeit, wo ihre Stämme als kleine Nomadenhorden durch Kanaan streifen, die Borstuse ihres nationalen Lebens und in dem Berkehr des allmäcktigen Gottes mit jenen Bätern die Borbereitung der späteren Offenbarungen.

Die in der Genesis crzählte Vorgeschichte bewegt sich im Rahmen einer Familie. Die Familie war bei den semitischen Nomaden das stammbildende Element, und so erklärt es sich, daß die Feraeliten alle Nationen aus Familienverzweigung hervorgegangen sich vorstellten, wie denn in diesem Buche ein Familienstammbaum gegeben wird, der die ganze Menschheit umfaßt. Streitig ist in Bezug auf jene Vorsahren Jöraels selbst, wiesewit die Familiengeschichte als geschichtlich zu gelten habe, wieweit das genealogische Schema nur auf ethnographische Verbältnisse übertragen, mit anderen Worten die Geschema nur auf ethnographische Verbältnisse

schichte ganzer Böller und Stämme in die Gestalt von Familiengeschichte gekleidet sei. Doch heben sich von den systematisch angelegten Stammbaumen, die wenig persönliches Leben entsalten, die Gestalten der Erzwäter selbst dvaraktervoll ab und es will nicht geslingen, ihre an bestimmte Ertlichkeiten such anschließenden und recht individuell gearteten Erlebniffe in überzeugender Weife auf allgemeine Widerfahrniffe eines gangen Stammes s ober Bolles ju beuten. Lgl. immerbin bie Regeln, welche Gutbe, Gefch. bes & Wir., S. 4 ff. bafür aufstellte. Auch ist bie Rüchternheit und die Genauigkeit im einzelnen bei biefen Erzählungen so groß, daß sie von der dichtenden Sage, wie sie sonst die Wilfer um ibre wirklichen ober vermeintlichen Stammberven und Abnberrn frieden laffen, ganglich veridieden find. Das allerdings ist leicht ersichtlich, daß wir dier nur noch Fragmente von 10 Überlieferung haben, welche lange Zeit eine mündliche gewesen sein muß. Rur gewisse bervorragende Gestalten haben sich in der Erinnerung erhalten, während die weniger in die Augen sallenden und das Volksgemüt sessenden Verbältnisse und Bezebenheiten ihr entschwunden sind. Aber solche Persönlichkeiten wie Abradam\*, der Stammoater, an bessen Namen sich die Einwanderung aus dem Euphratland nach Kanaan knüpft, oder 15 Jakob\*, der sich durch barten Dienst in der aramässichen Fremde unter seines Gottes Segen zu Wohlstand und zum Haupte eines zahlreichen Stammes emporgearbeitet dat, oder Joseph\*, durch dessen der Kelen der Berneichtige Lebenssschicksläse die Übersiedelung des Stammes nach Agypten vermittelt wurde, sind als echte Erbstücke der Übersiederung anzusehen, welche im wefentlichen basselbe Bild von ihnen, ob auch mit Bariationen, entwirft. Bei ber 20 Beidichte Bofepbe fällt für bie Beidichtlickeit bie genaue Übereinstimmung mit ägyptischen Berhältnissen ins Gewicht, wie in jenem A. dargethan ift. Zum A. Abraham (ber Name Aburamu kommt in alten keilinschen Kontrakttafeln vor; die Grundform ist aber wohl Abiram, "mein Later ist erhaben") ist nachzutragen, daß der Kriegezug Gen 14 burch die babplonischen Monumente in einer Weise beleuchtet worden ift, welche diese Er- 28 gählung geradezu als historische Urkunde erscheinen läßt. Die Namen der dort aufgezählten Könige nämlich, die dem Kedorlaomer Folge leisteten, sind nicht nur in den Keilinschriften größtenteils nachgewiesen worden, sondern sie entsprechen in ihrer Zusammenstellung einer bestimmten Gruppe zeitgenössischer Herrscher. Kedorlaomer selbst ist Rudurlughamar, König von Elam. Es entspricht den thatsächlichen Verhältnissen, daß einem elamitischen so Herrscher die Führung zugesprochen wird 14, 14 f. Amraphel dagegen, der König von Sinear, in dessen diese Dinge sich zutrugen (14, 1), ist der epochemachende dach lonische König Chammurapaltu), welcher später (offendar ert nach dem Ben 14 ergablten Feldzug) Babylonien von Clam unabhängig gemacht bat, mabrend er jest noch bem Clamiter Beeresfolge leiften mußte. Arioch, Ronig von Ellafar, ift Iri-aku, 36 König von Larfa, ebenfalls ein Lafall des Königs Kudurlughamar. Tib al, Konig der Bojim (Guti?) ift Tudehul, ber auf einer Inschrift im Zusammenhang mit bem Sobne bes Iri-aku erwähnt ift. Bon dem Gen 14 berichteten Zuge biefer Rönige nach dem Westen geben die bisher gefundenen Dokumente keine Nachricht. Dagegen zeigen sie, daß eine solche Expedition in so früher Zeit keineswegs etwas unerhörtes ist, wie bisher öfter webehauptet wurde. Hat doch schon lange vor 3000 v. Chr. Sargon von Alkad (Babylonien) viermal einen Bug nach dem Mittelmeer unternommen und an beffen Rufte sein Bilbnis aufgestellt, und sein Sohn und Nachsolger Naram-Sin ist nach Sprien und Magan (Ostarabien) und der Sinaihalbinsel gezogen und hat von dort Bronze und den harten Dioritstein nach Haufe gebracht. Er muß ungefähr denselben Weg gezogen sein wie die 45 babylonischen Fürsten zur Zeit Abrahams. Ferner ist zu beachten, daß Kudur Mabut, der Bater jenes Fri-Asu sich "Hern des Landes Martu" nennt, d. h. des Syrien und Palästina umfassenden Westlandes (= Emoriterland?). Dasselbe thut der etwas spatere babylonische König Ammi Satana. Es erhellt überhaupt aus den Inschriften und noch mehr aus den Tell Amarna-Briefen, daß die Beziehungen zwischen Babylonien und so Kanaan viel ältere und engere waren, als man bisher geglaubt hat, und daß letteres Land vom ersteren infolge langjähriger politischer Abhängigkeit auch in Bezug auf die Kultur, z. B. den Schriftgebrauch start abhängig war. Lielleicht fällt auch auf die religiösen Motive, welche bei Abrahams Auswanderung wirksam waren, ein neues Licht aus ben Inschriften. Sabce und Hommel haben wahrscheinlich gemacht, daß jene Dynastie so bes Chammuradi eine südsemitische, bezw. arabische war, die sich etwa 100 Jahre vor ihm in Babylon sestgeset hatte. Diese Südsemiten, zu welchen auch Abrahams Geschlecht gehörte, verloren dort allmählich ihre Besonderheit, auch ihre reineren Gottesvorstellungen. Abraham, der nach Gottes Willen diesem Assimilationsprozes nicht verfallen sollte, wanberte aus, und gwar von Ur im fublichen Babylonien gunachft nach haran; bies ift, ob eo

auch auf unserer Karte ein weiter Umweg, boch die gewohnte Straße gewesen, auf welcher man damals von Babylonien nach Kanaan zog. Mittelst dieses Synchronismus sollte es nun auch möglich sein, die Zeit, in welcher Abraham lebte, genauer zu bestimmen. Allein hier ergiebt sich eine Schwierigkeit: die biblischen Angaben würden dazu sühren, ihn um 5 2000 v. Chr. anzusezen, während man jenen Chammuradi gewöhnlich schon um 3000 oder doch vor 2200 regieren ließ. Doch sind die Asspriologen über diesen Ansak noch nicht einig. Hommtel hat zulezt (Nkz 1898 S. 1001) c. 2100 als das sür beide wahrscheinlichste aufgestellt. — Daß das Stück Gen 14, dessen Altertümlichseit schon Ewald hervorgehoben hat, nicht eine junge Dichtung ist, steht nach dem Obigen jedenfalls sest. 10 Ed. Meyer will freilich glauben, ein jüdischer Exulant zu Babylon habe sich jene Angaben in den dortigen Archiven verschafft. Allein eine so raffinierte Fälschung wäre einem solchen nicht zuzutrauen. Man sehe abgesehen von dem unbeholsenen Stil auch die in jener Erzählung fortwährende Erläuterung solcher geographischer Namen, die nicht mehr geläusig waren: Bela, d. i. Zoar; Siddimthal, d. i. Salzmeer; En Mispat, d. i. Kades; 15 Thal Schawe, d. i. Königsthal. Unversenndar hat hier der Erzähler eine alte, schriftlich vorliegende Urkunde der Erzählung einverseidt. Es ist aber von größter Wichtslich vorliegende Urkunde der Erzählung einverseidt. Es ist aber von größter Wichtslich der den dem einzigen Punkt, two ein Stück Weltgeschichte in die Batriarchenüberlieferung here einspielt, das Mitgeteilte sich als getreue historische Kunde ausweist. Siehe über diese Beziehungen von Gen 14 A. H. S. Sahce, Monuments is 161 st.; Fr. Hommel, Altier. Überzeinspielt, das Frtum erwiesen hat).

Abraham wird in der Genesis vom Bölkervater Sem abgeleitet und erscheint als beffen geiftiger Erbe. Diese Abstammung teilen mit ihm nach Gen 10, 21 ff. eine Reihe bon Bölkern, die sich (abgesehen von Clam und Lub) in der That mit den Hebraern sprach-26 und stammberwandt zeigen, wie die Affprer, Aramäer und viele arabische Stämme, daber man diesen Hauptstamm bis heute ben ber Semiten\* nennt. Näher heißt Abraham 14, 13 "ber Hebrach", und so werben in ber ältesten Zeit nach ben biblischen Ungaben bie Fraeliten auch sonst von ben Ausländern, namentlich ben Aghptern, genannt. Dieser Begriff "Hebräer" ist nach dem angeführten Stammbaum ein engerer als "Semiten", so aber weiter als "Jeraeliten". Seine eigentliche Bedeutung läßt sich nicht mit völliger Sicherheit feststellen. Schwerlich heißen die "Hebraer" die Jenseitigen als die jenseits bes Jordans Wohnenden oder über den Jordan Gekommenen (Stade, Ed. Meher ZatW 1886, S. 11). Bielmehr wird die Benennung auf den Strom Cuphrat sich beziehen wie ber keilinschriftliche Ebir nari. Doch fragt sich babei, ob ber Ausbruck vom babylonischen 25 Standpunkt aus gemungt ist: Die jenseits Wohnenden, ober, was wahrscheinlicher (vgl. Gen 14, 13) vom kanaanitisch-ägyptischen: die von jenseits Gekommenen. Auch bleibt die Möglichkeit offen, daß ber name "bie Jenseitigen" bei einem wandernden Bolke bei wechselnden geographischen Berhältniffen auch verschieden gedeutet wurde. Bgl. Fr. Hommel, Altier. Überl. S. 257ff. Zweifelhaften Rechtes ist die Gleichsetung des hebr. Ibrim mit 40 bem ägypt. Apriu (f. oben S. 358, 21); bagegen burfte bie mit ben Chabiri ber Tell Amarna-Tafeln sprachlich das richtige treffen; nur muß man dort nicht speziell an die Borfahren der Israeliten denken.

Das Leben ber hebräischen Nomadenfamilie in Kanaan war nach übereinstimmender Beschreibung der Quellen kein leichtes. Sie mußten öfter ihren Aufenthalt wechseln, um binreichende Weide zu sinden und trennten sich auch wohl zu diesem Ende, wie von Abrabam und Lot erzählt wird, auf welchen die im Oftjordanland und am Toten Meer angesessenen Hebräer, Ammoniter und Moaditer, zurückgesührt werden. Noch kümmerlicher wurde ihre Lage, wenn sie in Zeiten des Mistvachses auf städtisch-eivilssertes Gebiet übertreten mußten, wie auf das des Königs von Gerar oder auf ägyptischen Boden, welches Land die Kornkammer des damals noch nicht durchweg landwirtschaftlich bedauten Kanaan war. Da sahen sie sich, wie überhaupt die Fremdlinge in jener Zeit, vielerlei Plackereien und Demütigungen ausgesetzt, wosern nicht die fromme Scheu vor der über allen Bölkern waltenden Gottheit die Bewohner zu menschenfreundlicherer Behandlung dieser ungebetenen Gäste veranlaste (Gen 20, 11). Daß diese Erzählungen über das patriarchalische Nosmadenleben ein Rester späterer, nachmosaischer Berhältnisse der Israeliten zu den Landessehendenen seinen ist ganz unwahrscheinlische Berhältnisse der Israeliten zu den Landessehendenen seinen ist ganz unwahrscheinlische

bewohnern seien, ist ganz unwahrscheinlich.

Eine Notlage jener Art war es auch, welche zur Übersiedlung des ganzen Jakobsstammes nach Agypten führte, und zwar nach dem im Nordosten des Landes gelegenen Gosen\*, das von Ed. Naville (Goshen and the Shrine of Sakt el Henneh, London so 1887) als der spätere "arabische Gau" um (das griechische) Phakusa, heute Saft el Henneh,

bestimmt worden ist, der damals noch nicht sest abgegrenzt war. Über den mehrbunderts jährigen Ausenthalt in diesem Lande verlautet wenig. Aber die Fruchtbarkeit dieses Bodens kam der Bermehrung des Stammes zu gut, der sich dier rasich zu einem Bolke erweiterte, das freilich kein politisches Ganzes dildete, sondern in seine Stämme mit ihren patriarchalischen Scheichs zersplittert blied. Auch für seine geistige Entwicklung mußte das Bolk aus der Nähe des desstgeordneten Kulturstaates der alten Belt manchen Gewinn ziehen. Während ein Teil desselben dei der überkommenen Ledensweise bleibend, seine Herden nach der Steppe hin weidete, ließ sich ein anderer mitten unter den Ägyptern in sesten nach der Steppe die und betried Acker- und Gartendau (Ru 11, 5). So mußten auch die Gewerbe und Künste unter den Fraeliten Singang sinden. Während beispielsweise in so der Katriarchengeschichte keine sichere Spur vom Gebrauch der Schreibkunft sich sindet, so muß dieselbe dagegen in dem vielschreibenden Ägypten den gebildeten Fraeliten — daß es solche gab, betweist schon, was von Joseph und Rose erzählt ist — ganz vertraut geworden sein. Daß Frael späterhin mehr Empfänglichkeit und Leistungssähigkeit in der Kultur bewies als alle seine nächsten Verwandten (Edom, Moad u. s. w.), mag 18 mit auf seinen frühen Ausenthalt in Ägypten zurückzusühren sein. Aber auch für die dürgerliche und kultische Ausgestaltung seiner Religion war diese Vorschule ohne Zweisel

nicht bedeutungelos.

Auch in religiöser Sinsicht hatte sich während ber vormosaischen Periode bie spatere Gotteserkenntnis und der theokratischenationale Gottesbienst vorbereitet. Bas Diese feinem 20 Bolle verkundigte, muß eine Bafis in deffen bieberiger Erkenntnis gehabt haben. In ber That berichten fämtliche alte Quellen, daß der spätere Bundesgott, ob auch unter anderer Benennung, schon ben Batern in außerordentlicher Weise erschienen sei und sie in seinen Bund und Dienst genommen habe. Dieser Gott ist der unsichtbare, erhabene, teineswegs an ein beftimmtes Lande gefeffelte, wohl aber an gewiffen Statten, Die barum für beilig galten, 25 sich offenbarende, ber himmel und Erde bereitet bat (Gen 14, 19). Er wohnt im himmel und beberricht von da die Erde. Er bulbet bei feinen Berehrern feine anderen Botter neben sich, wenn auch in seinem erwählten Stamm aus ber Fremde importiertes Bopentum fich eingenistet hat (vgl. die Teraphim ber Rachel). Auch die Erinnerung fehlt nicht, baß Abraham aus einer Berwandtschaft ausgeschieden fei, die in Abgötterei versunken war so (Jos 24, 2. 14). Auch die übrigen Rachkommen Terache hatten einen minder reinen Gott als er (Gen 31, 53). Richt theoretisch zwar war die Einzigkeit seines Gottes formuliert, aber als einzigartiger war berfelbe erfahren und so durfte ihm allein gedient werden. Es war ein praktischer Monotheismus. Dieser Gott waltet über dem Menschenleben als gerechter Bergelter bes Guten und Bösen. Bgl. 3. B. das Gericht über Sobom. Zu dieser 26 Religion der Borväter siehe Dillmann, Alttest. Theol. 1895, S. 82 ff. Bas man von Steinkultus und Totemismus in der Genesis hat finden wollen, beruht auf willkurlicher Ausbeutung und Eintragung aus anberen Religionegebieten. Befondere Aufmertfamteit verdienen die naiven und primitiven Borftellungen und Darftellungen Gottes, welche Ben 11 u. 18. 19 begegnen, in folder Altertumlichkeit aber in Berichten über bie mofaische 40 und spätere Zeit nicht mehr vorkommen, daber sie am sichersten auf die vormosaische Stufe zuruckweisen. Trot ihrer kindlichen Anthropomorphismen zeigen diese Abschnitte die oben angegebenen Züge erhabener Gottesvorstellung. Daß in Agypten die reinere Gotteserkenntnis dieses semitischen Stammes nicht ge-

Daß in Agypten die reinere Gotteserkenntnis dieses semitischen Stammes nicht gewinnen konnte, läßt sich im voraus denken. Zwar behielt er seine überlieserten religiösen stanschaften konnte, läßt sich im voraus denken. Zwar behielt er seine überlieserten religiösen stanschaften konnten kolden waren. Aber es ist durchaus wahrscheinlich, daß namentlich die unter den Ägyptern lebenden Stämme von dem verstührerischen Heidenmischen über unter Umgedung viel angenommen haben, was ausdrücklich bezeugt ist zos 24, 14; Ez 20, 7 ff.; 23, 3. 8. 19. Auf ägyptischen Einsluß führen manche die in Israel schon Ex 32 und späterhin auftretende Verehrung der Gottheit in einem so Stierbild zurück, doch mit zweiselhaftem Recht. Siehe Orelli, Allgem. Religionsgeschichte S. 269. In Betracht kommt auch der Kultus des mosaischen Schlangendildes 2 Kg 18, 4, der an die ägyptische Symbolik erinnert. In den bockgestaltigen Dämonen Le 17, 7 darf man schwerlich den hl. Bock von Mendes erkennen; eher weist das Verbot scheußlicher Unzucht Le 18, 23 auf eine von dort eingedrungene Unsitte (Herodot 2, 46). Der seinds stellige Druck, den die Israeliten während der letzten Periode ihres ägyptischen Ausenthaltes erlitten, mußte dahin wirken, daß sie sich auf ihren angestammten Gottesglauben wieder besannen und sich dem heidnischen Wesen gegenüber ablehnender verhielten. Aber um dieses ganz zu überwinden und den alten Glauben neu zu beleben, dazu bedurfte es eines prophetischen Resormators, wie er dem Bolke in der Person des Wose geschenkt wurde.

Die in dem nach ägyptischer Borstellung bemessen, nur halbeivilisierten Gosen nieder= gelassenen hebräischen Hitten hatten in relativer Selbstftändigkeit lange Jahre gelebt und sich stark vermehrt. Da trat in ihrer begünstigten Lage ein Umschwung ein, als, wie Ex 1,8 einsach erzählt, "ein neuer König aufkam, der von Joseph nichts wußte." Dieser Wechsel der ägyptischen Politik hing ohne Zweisel damit zusammen, daß unterdessen das eigentliche Agyptertum durch Vertreibung der Hyksos aus dem Lande erstarkt und das Bestreben der Herrscher des neuen Reiches nun darauf gerichtet war, das stramm gesordnete ägyptische Staatswesen in Unterägppten so weit als möglich auszudehnen. Das von mußten die in jenem Gau so lange geduldeten Salbnomaden empfindlich betroffen 10 werden, mit denen man um so lieber aufräumte, da sie leicht eine Stupe für die je und je von dieser Seite eindringenden semitischen Stämme abgeben konnten. Sie wurden also mit harte jum Staatsbienst herangezogen, wo man ihre Musteltraft bei Bauten von festen Plätzen und Vorratshäusern gut brauchen konnte, und da dies nicht zu genügen schien, um ihre beunruhigende Stärke zu brechen, durch Tötung der männlichen Kinder ges waltsam reduziert. So verwandelte sich das willtommene Aspl, das sie einst in Agypten gefunden hatten, zu einem Sklavenhaus, in welchem fie unter hartem Drucke seufzten. Die benkwürdige Befreiung aus dieser Knechtschaft knüpft die einstimmige Überlieferung ganz an die Person des Mose, daher die dahin gehörigen Ereignisse im A. Mose \* ein-gehend dargestellt sind. Die Zeit, in welche sie fallen, glaubte man mit annähernder 20 Sicherheit sestgestellt zu haben; doch ist neuerdings dieselbe wieder fraglich geworden. Die monumentalen ägyptischen Quellen sprechen ausdrücklich weber von Joseph noch von Mose. Auch das Ereignis am Schilfmeer wird nicht gemeldet, das freilich für die Ugppter zu bemütigend war, als daß von den im Dienste des ägypt. Hofes stehenden Schreibern seine Erwähnung zu erwarten ware. Die Hoffosperiode ist überhaupt von den Hütern der agoptischen 26 Bergangenheit absichtlich in Dunkel gehüllt worden. Daß die Feraeliten mit den Hoffos selbst identisch wären, wie Josephus meinte, ist nicht zu glauben und jene Erzählung Manethos von der Bertreibung der Ausstätigen, in der sich nach allem Anschein Erinnerungen an den mosaischen Exodus erhalten haben, ist tendenziös gefärbt und sonst unzuverlässig. Bei Vergleichung dessen, was wir über die Geschichte Agyptens seit der Austreibung der Historia wissen, so schien sich die der Anschen der Bedrückne d numente tragen und ber während seiner langjährigen Regierung gerade auch bas unterste Agypten mit seinen Bauten bedacht hat. Sein Sohn und Nachsolger Merneptah wäre dann der Pharao des Auszugs (c. 1314). Allein so ansprechend diese Annahmen sind, 85 so hat sich der Widerspruch Röhlers (I, 238 ff.) doch als begründet herausgestellt. Gegen fie entscheibend ift boch wohl die Siegesinschrift Merneptabs, der auf einem Bug nach Sprien auch Brael (hier zum erstenmal biefer Name auf einem ägyptischen Monument Sprien auch Jörael (hier zum erstenmal bieser Name auf einem ägyptischen Monument nachgewiesen) vernichtet haben will. Ift die freilich nicht allgemein angenommene Beziehung auf das Bolk Israel richtig, so muß es damals schon in jenem Lande gewohnt daben und der Auszug ist bedeutend früher anzusetzen. So auch Fr. Hommel, Atz 1898 S. 998 st. Dann kommt die israelitische Tradition wieder zu ihrem Rechte, die 1 Kg 6, 1 vom Auszug die zum Tempeldau 480 Jahre rechnet, was für den Auszug etwa auf 1440 führen würde, in die Zeit Amenophis II. (1461—1436?), womit auch übereinstimmte, daß Manetho die Ausstätzigen unter einem Könige dieses Namens verstreben werden läßt. Dann läge auch keine Nötigung mehr vor, die Zeit der Richter mehr zusammenzudrängen als die biblischen Berichte es zulassen. Nur eine Hauptinstanz hricht gegen eine so frühe Ansetung des Auszuges: das öftere Norkommen des Namens spricht gegen eine so frühe Ansetzung bes Auszuges: bas öftere Borkommen bes Namens Ramses im biblischen Bericht. Bgl. bie Stadt Ramses Ex 1, 11; 12, 37; Nu 33, 3. 5 und bas Land Ramses Gen 47, 11. Dieser Rame muß boch wohl von einem Herrscher so der 19. Dynastie herrühren, was freilich schon Köhler, Gesch. I, 239 f. bestritten hat und Hommel a. a. D. S. 1003 durch Annahme von Glossen umgeht. Daß man den Auszug nicht erst unter Merneptah und die Bedrückung nicht unter Kamses II. ansetzen darf, dafür spricht auch das Vorkommen des Stammnamens Ascher in einer Siegesinschrift des 60 gegeben, so baß bas 4. Geschlecht (B. 16) nach bem Lanbe ber Emoriter jurudtehren foll.

Das Geschlecht ist babei wohl zu 120 Jahren angenommen. Genauer bestimmt Ex 12, 40 f. (P) ben Ausenthalt zu 430 Jahren. Hier lesen aber LXX: "ber Ausenthalt ber Söhne Jöraels, da sie in Ägypten und im Lande Kanaan wohnten", desgleichen der Samaritaner, doch mit Umstellung: "im Lande Kanaan und in Ügypten". Wäre dies die ursprüngliche Fassung, so ergäden sich, da nach den chronologischen Angaden der priesters sichen Quelle (P) der Ausenthalt der Väter in Kanaan 215 Jahre duerte, sür den in Ägypten edenfalls genau 215 Jahre. Dies ist die in der Synagoge gewöhnliche Rechnungsweise (vgl. auch Gal 3, 17). Edenso rechnet Josephus Ant. 2, 15, 2, und ungenau c. Apion. 1, 33. Zu gunsten dieser Lesart wird angeführt, daß die Geschlechtsregister zwischen Jakob und Mose nicht mehr als vier Glieder auszählen. Die Mutter Moses heiße so sogar eine Tochter des Levi Ex 2, 1; 6, 20; Ru 26, 59. Zwischen Levi und Mose stehen Ex 6, 16 ff. nur zwei Glieder; zwischen Tud und Korach, dem Zeitgenossen Moses Ru 16, 1 ebenfalls nur zwei; zwischen Jud und Uchan Jos 7, 1 nur der Mein wie schon der erste Fall zeigt, dei welchem das Misperständnis durchsichtig ist, können diese Geschlechtsregister für die Chronologie nicht maßgebend sein. Da die höhere Ungade für den ägyptischen 15 Ausenthalt auch durch Gen 15, dort selbst des ausziehenden Bolses, die nach allen Berichten eine zu deträchte war, als daß der in Ügypten eingewanderte Stamm sich so schon Doch sind durch ein zu dersächten auch ein Sählungslisten des P Ru 1 und 26 ergeben sogar 20 ca. 600 000 Wänner, woraus auf ein Bolt von ca. 2 Millionen Seelen zu schließen wäre. Damit stimmen auch Ex 12, 27; Ru 11, 21 (vgl. auch 10, 36) überein und es ist nicht ausgemacht, daß diese Angaden anderer Erzähler ursprünglich anders gelautet haben. Doch sind diese Schon Zahlen mit der Erzählung vom langjährigen Aussenhalt auf der Sinachalbinsel schoen Zahlen mit der Erzählen von auch die Dasen damals ausgedehnter Sund fruchtbarer waren als heute, eine solche, wenn auch die Dasen damals ausgedehnter S

Der Auszug Feraels unter Mose aus Ägypten wird von der israelitischen Erinnerung einstimmig als die Geburtsstunde des israelitischen Bolkstums bezeichnet. Bgl. z. B. Ex 20, 2; Hos 11, 1 u. s. w. Der Geschichtlickseit der Erzählung vom Auszuge selbst thäte es keinen Ein= so trag, wenn anzunehmen wäre, daß nur der ansehnlichste Teil des Bolkes, wozu jedenfalls Josephs Stamm gehört haben müßte, auf jene von Jahve gesandten Plagen hin auszegezogen wäre und das Meer durchschritten, während andere Stämme sich schon vorher nach der Sinaihalbinsel hin ausgebreitet und dann ebenfalls am Sinai sich eingefunden hätten; doch sehlen dasür sichere Anhaltspunkte. Sin interessantes Seitenstück zu dem 25 Massenauszug in einer Nacht s. Sapce, Monuments S. 249. Mose war der Bolksskührer, der nach seiner genialen Anlage und persönlichen Bergangenheit das Werk der Bekreiung seines Bolkes ins Werk zu sehn vorher und während seines Wirkens zu teil wurden und auf das denkwürdige Eingreisen der erhobenen Hand seines Gottes. Die nähern Umstände und Begebenheiten sind unter Mose\* angegeben. Nur auf die religionsgeschichtliche Bes

beutung biefer Epoche sei hier hingewiesen.

Es wird allgemein zugestanden, daß Mose es war, der die Synthese von Jahve und Israel für immer vollzogen hat. Eben damit hat Mose das gelockerte Band, das die blutsverwandten, aber zur Absonderung geneigten Stämme umschlang, sester geknüpst. 45 Dadurch, daß er sie unter die Autorität dieses Gottes stellte, hat er die israelitische Nation geschaffen. Im Grund war dies freilich Gottes That, des Gottes, der sich in erschütternz den Naturereignissen bezeugte in Agypten wie am Schissmeer und in der Wüsse, insbesondere auch an dem vom Donner wiederhallenden Gebirge Sinai. Allein alle diese außerzordentlichen Kundgedungen mußten doch, um dem Bolke verständlich zu sein, durch einen so in Gottes Plan eingeweihten menschlichen Geist in ihrem Zusammenhang ersaßt und durch einen menschlichen Nund des Bolke gedeutet werden. Dieser Mensch, gewissernaßen das Medium, durch dessen Bermittlung hindurchgehend die Wunder Gottes erst zu Offensbarungen Eines bestimmten Gottes wurden, war Mose. Bor allem mußte er dieses wunderbare Walten Gottes unter einem bestimmten Namen zusammensassen abenken sollte einheitlich erschien. Dieser Name war Jahve\*. Daß es sich dabei etwas denken sollte einheitlich erschien. Dieser Name war Jahve\*. Daß es sich dabei etwas denken sollte, ist selbstverständlich. Mose hat ihm den Namen gedeutet. Ob das nun die ursprüngliche Bedeutung des, wie es scheint, schon länger vorsommenden Gottesnamens war, Mose deutete ihn als den, der vollkommen souverän ist: "Ich din der ich bin" oder "Ich werde je und je sein, der vollkommen souverän ist: "Ich din der ich bin" oder

Bolke burch ben großartigen Anschauungsunterricht ber Geschichte jener Tage erläutert. Jene Manisestationen des Wesens dieses Gottes waren so gewaltig, daß jeder Gedanke an einen ebenbürtigen Nebenbuhler desselben sich von selbst verbot. Es war also nur die notwendige Konsequenz der grundlegenden Offenbarungen, daß Mose jeden andern Kult untersagte. Der Ausdruck Monolatrie genügt hier nicht. Dieser Jahve, der in Agypten so allmächtig in alle Gebiete bes Natur- und Menschenlebens eingreift, wie er souveran über Kanaan und andere Länder verfügt, ist so einzigartig und uneingeschränkt, daß, wie es immer mit den beidnischen Göttern und Geiftern fich verhalten mochte, jedenfalls teiner von ihnen sich Jahve an die Seite stellen durfte (Er 15, 11). Wie aber dieser Gott im 10 Bergleich mit dem patriarchalischen sich viel mannigfaltiger offenbarte, so wurde auch sein Dienst nun reicher und vielseitiger, wiederum durch Mose, der als Jahves Mund das ganze Volksleben ordnete und in allen Studen mit Jahve in Beziehung setzte. Die Spnttesse seine beite bei beite bei beite bei beite bei beite als ein Bund gefaßt. Dies setzt, da überall Jahve der Stifter dieses Bundes ist, einen 15 spontanen Akt huldvoller Liebe und Erdarmung von seiner Seite voraus. Nicht in einem Naturzusammenhang hat er von Haus aus zu seinem Volke gestanden, sondern er ist bieses Berhältnis aus freier Gnade eingegangen, nicht ohne eine ethische Forderung baran ju knupfen. Halten wir bamit zusammen, daß seine Macht keineswegs partikular, auf ein Bolk ober Land beschränkt ift, so ergiebt sich, daß er sein allgemeines Berhalten zur Bolker-20 welt näher besondert hat zu einem eigenartigen Verhältnis mit diesem Bolke. Ift bei Abraham und seinem Stamm schon etwas ähnliches dagewesen, so gewinnt ein solcher Bund doch viel lebensvollere Gestalt in einem ganzen Bolke. Die Forderung des göttlichen Willens wird hier zu einem Bolksgesetz, das mit bem Bunde zugleich gegeben ift — vgl. das "Bundesbuch". Das Bolf hat nach Er 24 bei der feierlichen Bundesschließung 25 durch ben Mund seiner Vertreter seine freie Zustimmung zu dieser Verpslichtung gegeben. Daß diese Darstellung dem wirklichen Verlauf entspreche, ist nicht zu bezweiseln. Denn nur auf eine solche Weise läßt sich überhaupt die Entstehung eines Volkstums unter der Leitung eines Propheten denken, der ja gar keine andere Wacht besaß als die ideale, die ihm die Stellung zu seinem Gott in den Augen des Lolkes einräumte. Ein solcher aber 20 wurde, wenn einmal anerkannt, naturgemäß, man kann sagen nach aller Analogie auf semitischem Boben, die oberfte, unfehlbare Autorität für Entscheidung aller Fragen und Schlichtung aller Streitigkeiten des öffentlichen wie des privaten Lebens; und was er im gegebenen Fall anordnete, das erlangte von selbst Gesetzeitraft für die Zukunft. Das Beispiel Muhammeds in Medina ist hierfür lehrreich, da bei aller Berschiedenheit der 85 Personen und Umstände gerade in Hinsicht auf bas eben angedeutete die Analogie mit bem biblischen Bericht über Dose sich als eine weitgebende herausstellt. Man nennt biefe Busammenfassung ber gesetgebenden und regierenden Gewalt in der Bertretung ber Gottbeit "Theokratie", seit Josephus contra Apion. 2, 16 diesen Ausdruck gemünzt hat, wobei er aber ungenauer Weise bieselbe solchen Berfassungssormen wie Monarchie, Aristo40 kratie u. dgl. gleichordnet, während der Begriff der mosaischen Theokratie in seinen Ansprüchen weiter und tieser geht als irgend eine derselben und so wenig ihren Schwerpunkt im rein Politischen hat, daß sie sogar unbeschadet ihres Prinzips mit verschiedenen bürgerlichen Versassungen sich im Laufe der Zeit vereinigen ließ. Eine völlige Verkennung des Wesens der beitsschen Theokratie ist vollends die inner wieder auftauchende Berett werdielung derkland wir Siegerstig. 46 wechselung berselben mit hierarchie, b. h. Priefterberrschaft! Dagegen gehört jum Befen biefer Theofratie, wie schon Josephus andeutet, daß alle und alles sich nach der Autorität Gottes ju richten haben, beffen Wille für alle Gebiete bes Lebens bas maggebenbe Gefet ift. Daber begegnen in ber Thora civil- und friminalrechtliche Bestimmungen neben kultischen Opfer- und Festgeseten, außerliche Reinigkeitssatungen neben tief innerlichen 50 ethischen Geboten. Gerade biese Bielseitigkeit ift bas ursprüngliche, ba man für alles Thora, d. h. Beisung über den göttlichen Willen, haben mußte, um dem Bundekgotte wohlgefällig zu leben. Start tritt dabei die Solidarität des Jahvevolkes hervor. Es bildet für Gott eine persönliche Einheit, die gewöhnlich mit Du angeredet wird; vgl. Dekalog, Segen Aarons und sonst. Das Volk ist eine religiös einheitliche Gemeinde geworden. 55 Daß Mose den Kultus dieser Gemeinde geordnet hat, indem er die im Volke vorhandenen Gewohnheiten sanktionierte ober untersagte, je nachdem fie mit bem Jahvebienst vereinbar waren, versteht sich von selbst. Dabei konnten auch Gebräuche, die ursprünglich einen andern Naturboden hatten, eine neue Beihe und Bedeutung erhalten. Die Fürsorge Moses für die Reinheit des Kultus aber geht schon daraus hervor, daß er ein Central-60 beiligtum (ohne Gottesbild!) fchuf: Die Bundeslabe\* mit ihrem Relt, Der Stiftsbutte\*

und allen Opferdienst auf biefe Stätte beschränkte. Wenn auch bas Bolk sich zeittweise weit auf ben umliegenden Steppen gerftreuen mochte, durfte es boch nur bier ichlachten; in diefer Centralisation allein lag eben die Bürgschaft für ben reinen Dienst Jahves (Le 17, 3 ff.). Die Priefter an biefem Centralheiligtum wurden naturgemäß die Hüter ber altmosaischen Kultusordnung, ja des mosaischen Rechtes überhaupt, das natürlich durch 5 Anwendung auf spätere Verhältnisse sich bereichern und auch modifizieren mußte, aber so febr die Grundlage aller späteren Rechtsentwickelung blieb, daß man überhaupt von keinen Gesetzen wußte, die nicht von Mose gegeben wären. Bgl. zu diesem Abschnitt besonders Dillmann, Altt. Theol. S. 105 ff.; James Robertson, Alte Religion Jöraels, S. 210 ff.; 236 ff.; Kittel, Gesch. I, 216 ff.
Daß auf die religiös hochgespannte Zeit der ersten Begeissterung ein Rückfall folgte und dieser später nach der Ansiedelung in Kanaan unter heidnissier Bevölkerung, die den

Israeliten an Rultur überlegen war, dronisch wurde, kann nicht befremben. Daß es kein Fbealbild ift, welches uns vom Zug durch die Wüste unter Mose gegeben wird, erhellt aus ben dunkeln Schatten, die gerade auf diese Zeit fallen. Es konnte nicht anders sein, 16 als daß die aus ihrem Alltagsleben aufgeweckte, zunächst von schwerem Druck befreite Menge, die unter dem frischen Erleben der wunderbaren Thaten Gottes sich hoffnungsvoll dem großen Führer angeschlossen hatte, bald von dieser Höhe der Begeisterung in ein felbstfuchtiges und rebellisches Wefen gurudfant, ale bie Schwierigkeiten und Entbehrungen sich mehrten und verlängerten. Daher hatte Mose bald mit Begehrlichkeit und Unzu- 20 friedenheit des gemeinen Volkes zu kämpfen. Schon auf dem Wege zum Sinai wird von dessen Murren berichtet (Ex 16, 2f.; 17, 1 ff.), und sogar während des Aufenthalts am Gottesberge wird ein Bundesbruch (mit dem goldenen Kalb\*) erzählt (Er 32), wobei Mose sich nur auf eine kleine Zahl von Getreuen, besonders seinen Stamm Levi stützen konite und das Bolf erst durch Blutvergießen zur Besinnung auf den Ernst und die 25 Heiligkeit seiner Verpflichtung gebracht werden konnte. Aber für lange Zeit genügte auch dieses Strafgericht nicht; die Unzufriedenheit mit dem äußerlich kümmerlichen Leben in der Wüste trat immer wieder zu Tage (Nu 11, 1 ff.; 20, 1 ff.) und die Versührung zu heidnischem Kultus mit wollüstiger Unsitze wurde sur einen großen Teil des Volkes verskönenischell (Nu 25, 1 ff.) hängnisvoll (Nu 25, 1 ff.). Als es aber galt, im Bertrauen auf ben allmächtigen Bei- so stand Jahves in das von ihm verheißene Land einzudringen, da offenbarte sich dieselbe niedrige Gefinnung in feigem Widerwillen gegen ben Rampf (Nu 14, 1 ff.), obgleich dieser Gott bereits in der Amalekiterschlacht (Er 17,8 ff.) gezeigt hatte, daß er sein Bolk zum Siege zu führen wisse und selbst der heidnische Seber Bileam \* der Unbezwinglichkeit biefes Gottesvolkes Zeugnis geben mußte (Nu 22 ff.). So zog sich ber Zwischenzustand 25 ber Banberung in die Länge. Die Dauer bes Wüstenzuges wird von der gesamten Überlieferung, auch durch Am 5, 25, auf 40 Jahre angegeben. Natürlich waren sie während dieser langen Zeit nicht in stetiger Wanderung begriffen. Abgesehen vom Ausenthalt um den Sinai, haben sie sich länger um Kadesch angesiedelt, und die Ansicht hat viel für sich, daß dieser Ort für den größten Teil des 40 jährigen Zeitraumes der Sit 40 des Heilbert Beitraumes der Beitraumes Beitraumes der Sit 40 des Heilbert Beitraumes der Sit 40 weitere Umgebung bort reichlicheres Weibeland und auch ertragfähigen Boben bot. Mit jener Dauer von 40 Jahren stimmt überein, daß ein neues, abgehärtetes und glaubens-mutigeres Geschlecht heranwachsen mußte, ehe Mose an die Eroberung des gelobten Landes benten konnte und nur wenige der aus Agppten Gezogenen dieses erreichten.

Mofe felber befand fich nicht unter ihnen. Nur bas Oftjordanland, bas nicht eigent= lich jum Land der Berheißung geborte, fah er schon im Befit ber israelitischen Stämme. tich zum Latio der Verzeigung gehorte, sah er schon im Sests der istelltschaft Stamme. Er mußte die Wollendung seines Werkes seinem jüngeren Genossen, dem tücktigen Ansführer (Ex 17, 9 ff.; vgl. Nu 14,5 ff.) Josua\* überlassen, welcher das Bolk endlich über den Jordan nach Gilgal unweit von Jericho führte und nach mehreren siegreichen Vor= so stößen das Land unter die Stämme verteilte. Daß die kritischen Bezweiselungen der Geschichtlichkeit dieses ephraimitischen Helben nicht begründet sind (Stade, Gesch. I, 135: Josua sei ein um Timnat Serach wohnender Clan; der Erzähler I wisse noch nichts von ihm), siehe Kittel, Gesch. I, 247 f. Dasselbe gilt von der Meinung (Stade), die Jöraes lieben gegen zu von der Keinung (Stade), die Jöraes lieben gegen zu von der Keinung von vielt könntend kandern gene kiedlich in des Westischankland einesbrungen so liten seien gar nicht fampfend, sondern gang friedlich in bas Beftjordanland eingebrungen. 55 Siehe bagegen Kittel I, 266f. Wohlbezeugt auch durch das Sefer Hajjaschar (Jos 10, 13) ift eine Hauptschlacht, die Josua ben vereinigten kanaanitischen Konigen bei Gibeon lieferte. Auch im nördlichen Landesteil am Waffer Merom befiegte er ein Beer ber verbundeten Könige (Fof 11, 1 ff.) und zog sich barauf wieder in das Lager von Gilgal zurück. Erft später rudte er mit feinem Stamm in die Mitte bes Landes vor, wo Cphraim wohnen so

jollte, und Silo wurde der kultische Mittelpunkt des Bolkes, von welchem sich die ostjordanischen Stämme nach Often, die Judäer nach Süden selbstständiger abgezweigt hatten.

Zu Sichem hielt Josua noch vor seinem Tode einen Landtag ab, wo er die Abgeordneten
der verschiedenen Stämme zur Treue gegen ihren Gott ermahnte. Oft erörtert ist die
5 Frage, wie sich zu diesem Berichte des Buches Josua der von Ri 1 verhalte. Man hat
in dem letztern eine andere, ursprünglichere Version der Erzählung vom Sinzug in Kanaan
sehen wollen, wonach nicht das ganze Bolk die Kanaaniter niederwarf, sondern es von
Unsang an den einzelnen Stämmen überlassen geblieden sei, ihr Gediet zu erobern.
Allein daß unter Josuas energischer Führung zuerst einige Hauptschläge gegen die Landesdewohner geführt wurden, die sich zusammengethan hatten, um die Sindringlinge abzuwehren, ist nicht anzutasten. Dann blieb für die einzelnen Stämme noch genug zu thun
übrig, die ihr zugewiesenes Gediet einzunehmen hatten und dies nicht ohne Gewalt vermochten. Nur erschlassten sie dabei häusig und zogen es vor, gegen Moses Mahnung ein
gütliches Abkommen mit jenen zu treffen. Aber auch letzteres wäre gar nicht denkbar,
wenn die Kanaaniter nicht durch die Siege, die ihnen zeigten, was diese Nomaden vermochten, eingeschüchtert gewesen wären. Deutlich ist Ri 1 ausgesprochen, daß beim Tode
Josuas die Eroberung weiter Einzelgebiete noch nicht vollendet, ja geradezu ausgegeben
war und die allgemeinen gegenteiligen Aussagen wie Jos 10, 42; 11, 12. 18 st.; 21, 41 st.
sind daher nicht buchstäblich zu nehmen. Siehe Kittel, Gesch. I, 238 st. 263 st.; Öttli

Im allgemeinen aber finden wir zu Anfang der Richterzeit die zwölf Stämme über ihr Land verteilt. Daher mag dier eine Übersicht über dieselben gegeben werden. Da die genealogische Gruppierung des Volks unter die zwölf Söhne Jatobs\* weber geographisch noch politisch mit den häteren Verhältnissen übereinstimmt oder sich aus denselben erklären 26 läßt, muß sie auf vormosaischer Verwandtschaft beruhen. Dagegen zeigt sich weiterhin stets das Bestreben, an der Zwölfzahl, welche sür die Integrität des Volke symbolisch geworden war, sestzuhalten, auch wo sie den wirklichen Verhältnissen nicht mehr entsprach. Da nämlich der Stamm Joseph zu zwei ebenbürtigen Stämmen sich spaltete, so gab es deren eigentlich der Stamm Joseph zu zwei ebenbürtigen Stämmen sich spaltete, so gab es deren eigentlich der Stamm auf welche für dasszlich, daß Levi kein Gebiet erhielt. Welche Greich der Schleich der Lagerordnung ein Nu 2 u. 10, 13 ss. Im Segen Jabobs Gen 49 tritt Joseph nur als ein Stamm auf. Byl. beide Weissen des gestigen der Zählung Ez 48, 1—7. 23—28 und Vs. 30—35. Anderswo wird der Zwölszahl zulieb einer der unbedeutendsten Stämme weggelassen, so Simeon im Segen Woses (Dt 33), Dan Apt 7, 4 fs. — Die einzelnen Stämme waren in Sippen (Anstella) zulieb einer der unbedeutendsten Stämme weggelassen in Sippen (Anstella), das gegliedert, diese in Häufer oder Familien (Char, olkol), diese wieder in einzelne Jausdallungen (Fos 7, 14, 17 f.). Die Unterabteilungen der Süppen heißen auch Baterhäuser werden kann aus dem Familienzusammenhang erwachsenen Einteilung ist eine solche nach der numerischen Stärke sombiniert. Denn für die Sippen steht auch der Ausdruck vor zuschruf vor der Kanster (Ru 36, 1; 1 Chr 7, 11, vgl. Vs 9). Mit dieser patriarchalischen Fürze sich der Schlieben eine Süppen und Baterhäuser. Allgemeiner ist der Ausdruck "Allsesse" (Ez 34, 31 u. sonst, auch der Süppen und Baterhäuser. Mügemeiner ist der Ausdruck "Allsesse" (Ez 34, 31 u. sonst, auch der Süppen und Baterhäuser. Ungemeiner ist der Ausdruck "Allsesse" (Ex 34, 31 u

Ueberblicken wir die einzelnen in Kanaan angesiedelten Stämme, indem wir für Juda\*, 50 der bald seine eigenen Wege ging und Levi\*, den Priesterstamm, mit dem es seine bessondere Bewandtnis hatte, auf die selbstständigen Artikel verweisen. Ugl. zu den zwölf Stämmen Josephus Ant. 5, 1, 22; H. Relandi Palaestina (Trajecti Batav. 1714) Tom. I L. I, cap. 28; H. Evald, Gesch., 3 A. I, 521 ff.; Bertheau, Zwei Abhandl., S. 117 ff.; Ludw. Diestel, Segen Jakobs 1853; B. Stade, Gesch. I, 145 ff.; Guthe, 55 Gesch., S. 40 ff.; Staerk a. a. D.

Ruben war nach alter Überlieferung ber erstigeborene, burch besondere Schuld seiner Bürde verlustig gegangene Sohn Jakobs (Gen 49, 3 f.). Diese Tradition verdient um so mehr Vertrauen, da der Stamm in der nachmosaischen Zeit nie eine besondere Bedeutung erlangt hat. Als Hirtenstamm im Oftspordanland und am Oftrand des Toten Weeres so die zum Arnon hin niedergelassen, hat er schon in der Richterzeit für die gemeinsame

Sache Jeraels wenig Teilnahme gezeigt, Ri 5, 15f. Später mußte das Erstarken Moabs ihn seiner Unabhängigkeit berauben. — An zweiter Stelle erscheint ebenfalls als Sohn Jatobs von Lea: Sime on, der gleich Levi wegen hinterliftiger Gewaltthätigkeit (Gen 34) Jakobs von Lea: Sime on, der gleich Levi wegen hinterlistiger Gewaltthätigkeit (Gen 34) vom väterlichen Fluche betroffen wird. Der Stamm scheint während des Wüstenzuges von besonderem Unglück betroffen worden zu sein, da die Zählungslisten Nu 1, 23 und 5 26, 12 ff. eine starke Berminderung desselben ergeben, was mit dem von Simri Nu 25, 14 Erzählten zusammenhängen mag. Um seiner Schwäcke willen verbündete sich Simeon bei der Eroberung des Landes näher mit Juda, in dessen Mitte er wohnen sollte (Ri 1, 3). Die dem Erbe Simeons Jos 19, 1—9 zugeteilten 17 Städte (vgl. 1 Chr 4, 28—33) erzscheinen daneben Jos 15, 21—42 größtenteils im Besige Judas, zu dessen Sübstrich gez 10 hörig. So hatte er wohl gar kein sest umgenztes Gebiet und wurde von dem mächtigeren Juda beinahe ausgesogen, weshalb er auch Dt 33 ganz sehlt. Nomadisierende Teile des Stammes aber wanderten weiter südwärts und sexten sich gewaltsam in den Besiz von Weidenklichen, wie aus den merkwürdigen Notizen 1 Chr 4, 39 ff. hervorgeht. Eine allzustühne Hoppothese hat darauf R. Dozh gebaut: Die Jöraeliten zu Wekka, Leipzig 1864. 16 Siehe überhaupt: Graf, Der Stamm Simeon, Meißen 1866.

Nordwarts folog fich an Judas Gebiet basjenige von Benjamin an, ber gwifchen ihm und Joseph mitteninne wohnte. Seiner Abstammung von Rachel entspricht fein nabes Berhältnis zu letzterem; vgl. Nu 2, 22; Ri 5, 14. Neuere meinen, seine Geburt in Kanaan besage, er habe sich erst nach Einnahme bes Landes vom Stamme Joseph ab- 20 Ranaan besage, er habe sich erst nach Einnahme des Landes dom Stamme Joseph ad- 20 gezweigt. Sein Gebiet (Jos 18, 11 ff.) erstreckte sich als schmaler Streisen dom Westen (Erbe Dans) die an den Jordan und das Tote Meer und enthielt namentlich bedeutende Städte (Jericho, Bethel, Jerusalem u. a.). Das Wohnen Jahves zwischen Benjamins Schultern Dt 33, 12 wird gewöhnlich auf das Heiligtum zu Jerusalem bezogen, don Stade auf das zu Gibeon. Der Stamm war klein aber thakkräftig und friegsküchtig, 25 berühmt durch seine Schützen (Ni 3, 15; 20, 16). Der trozige Stamm geriet in der ersten Zeit nach Josua mit den Bruderstämmen in eine vertögigne Stamm geriet in der ersten Tot aufgeriehen murde (Ni 3, 15, 20, 16). Der trozige Stamm geriet in der ersten Tot aufgeriehen murde (Ni 19—21) hat sich aber hald wieder erholt und zu Ansehn erz fast aufgerieben wurde (Ri 19-21), hat sich aber bald wieder erholt und zu Ansehen erhoben. Ein Helb aus Benjamin, Chub, befreite Jerael vom Moabiterjoch (Ri 3, 12 ff.) so und am Ende ber Richterzeit wurde ber erfte König aus biefem Stamme entnommen, ber gerade um seiner Kleinheit willen die Gifersucht ber übrigen weniger reizen mochte. Außer gerade um seiner Kleinheit willen die Eifersucht der übrigen weniger reizen mochte. Außer auf seine entschlossenen Benjaminiten konnte sich Saul wohl namentlich auf die mächtigen Ephraimiten stützen, die auch nach seinem Tode seinem Hause treu blieben (2 Sa 2, 8 k.). Dagegen begreift sich, daß David, der judässche König, zunächst den Stamm Benjamin so gegen sich hatte und hier fast die zuletzt erbitterte Feinde sand (2 Sa 16, 5; 20, 1). Allein durch die Eroberung Jerusalems, das er zur Hauptstadt erhob, wußte David doch diesen Stamm großenteils an sein Haus zu sessen und ein ansehnlicher Teil seines Gedietes (Gilgal, Jericho, Bethel) zum nördlichen Reiche kam. So wurde Benjamin ein nicht zu verachtender Bundesgenosse für Juda. Bgl. 1 Kg 12, 21; 2 Chr 14, 7, wo die albem Erik hilbete er neben Juda und Ledi einen Hauptschlessen Benjaminiten immerhin auffällt; 17, 17. Auch nach dem Erik hilbete er neben Juda und Ledi einen Hauptschlessen Polses dem Exil biliete er neben Juda und Levi einen Hauptbestandteil des jübischen Bolkes (Est 1, 5; 4, 1; 10, 9). Als berühmte Sprößlinge des Stammes sind noch zu nennen Marbochaj und Ester (Est 2, 5), besonders aber Saulus — Paulus, der Apostel, Rö 1, 11; Phi 3, 5.

Dan, Gen 30, 3 ff.; 35, 25, von Rachels Magd Bilha abgeleitet, sollte weftlich von Benjamin, nordwestlich von Juda das Hügelland und die Ebene dis zum Meere bewohnen (Jos 19, 40 ff.). Allein wenn auch Dan nach Ri 5, 17 einst wirklich am Gestade des Mittelmeers gewohnt hat, vermochte er doch sein Gebiet nur zum kleinsten Teil einzunehmen und dann gegen die vordringenden Philister zu behaupten; Ri 1, 34 f. 50 Er wurde ins Gebirge gedrängt, und da hier der nötige Raum fehlte, wanderte schon in der ersten Richterzeit ein großer Teil des Stammes nach dem äußersten Norden Kanaans aus, wo er die Stadt Laisch, fortan Dan geheißen (heute Tell Kadi) eroberte. Nur hier im Norben blieb ber Stamm unabhängig, mahrend er im Gubweften teils von den Philistern unterjocht, teils wohl von Juda aufgenommen wurde. Ein ruhmreicher 55 Sprosse dieses südwostlichen Zweiges war Simson\*, in welchem sich die Gen 49, 16 f. gezeichnete Stammesart offenbart, obwohl dieser Spruch sicherlich nicht auf ihn ge-

münzt ift.

Um bedeutendsten war neben Juda von Anfang an der auf Joseph\* sich zurück= führende Stamm Ephraim. Die beiben Sohne Jofephe ober bas Baus Jofephe erfcheinen 60

in der ältesten Zeit noch unter diesem Namen zusammengefaßt Gen 49, 22; Dt 33, 13; Ri 1, 22; Jos 18, 5; 17, 14. An letterer Stelle beklagen sie sich bei Josua, daß sie, obwohl ein zahlreiches Bolk, nur Ein Los erhalten hätten, werden aber von ihm darauf vertröstet, daß sie den auf ihrem bergigen Gebiete liegenden Bald außroden und so sich einen fruchtbaren Besit schaffen könnten. Aber schon frühe sind die von Joseph stammenden Ephraim und Manasse vollberechtigte Stämme in Jörael geworden. Bgl. Gen 48, 5, und zwar wurde der jüngere (Ephraim) der mächtigere und überholte seinen Bruder (Gen 48, 13, 5) was unmöglich dargus gehon kann das Manasse besieher sin Genicktum auf nach 48, 13 f.), was unmöglich darauf gehen kann, daß Manasse früher ein Königtum erlangt habe (unter Gibeon und Abimelech!). Die größere Bebeutung Ephraims tritt schon wäh-10 rend der mosaischen Zeit hervor, zwar nicht in seiner Bolkszahl, nach welcher er noch zu ben kleineren Stämmen gehört, aber barin, daß Josua aus seiner Mitte hervorgegangen ift und bann in bem centralen Wohnsitz, ben er erhält (Jos 16) und der die ganze Breite vom Jordan bis zum Mittelmeer einnimmt. Dieses Gebirge Sphraim war viel fruchtbarer als das Gebirge Juda; damit hing die starke Bermehrung des Volkes zusammen. Auf beides 16 weisen Gen 49, 22 ff.; Ot 33, 15 ff. hin. Der Stamm soll nach Stade amalektische Bestandteile in sich gehabt haben nach Ri 5, 14 (vgl. 12, 15), welche Stelle aber kaum zu dieser Annahme berechtigt. Zedenfalls hat er wie kein anderer isknelitisches Nationalbewußtskein gezeigt und sich als den signetlichen Alberthamm angelaben kauf alle der Geleichen Geleich aus Geleich Geleich geseigt und sich gestellt aber dem Geleichen Eine Geleich geseigt und siehen Geleichen Geleich geseigt und siehen Geleichen Geleich geseigt und siehen geseigt und siehen Geleichen Geleich geleichen Geleichen Geleichen Geleichen Geleiche Geleiche Geleich geleich geleich gestellt geleich gestellt gestel sein gezeigt und sich als den eigentlichen Führerstamm angesehen, sowie über sein Gebiet binaus seine anwachsende Bewölkerung ergossen. Bgl. Gen. 49, 22; Ri 19, 16. Daß 20 freilich eine gründliche Säuberung von kanaanitischen Elementen auch auf seinem Gebiete nicht ftattgefunden hat, geht weniger aus Ri 1, 29 als aus der Geschichte Sichems Ri 8 und 9 hervor. Wie hohe Ansprüche die Ephraimiten im Bolksverband stellten, erhellt aus ihren Reibungen mit Gibeon \* und Jephta \* Ri 8, 1 ff.; 12, 1 ff. Aus bem Gebirge Ephraim ging nach 1 Sa 1, 1 auch Samuel, ber größte Führer seit Mose, hervor. Unter David mußte der Stamm ungern genug auf seine Hegemonie berzichten. Unter Salomo versuchte der Stamm ungern genug auf seine Fezienome verzichten. Unter Salomo versuchte der Ephraimite Jerobeam eine Schilberhebung, und nach dem Tode des Königs gelang es ihm, ein um Ephraim gebildetes und oft nach ihm benanntes selbstständiges Königreich zu gründen. Die Hauptstädte desselben, Sichem, Thirza, Samaria lagen auf ephraimitischem Gebiet. — Von Manasse ehnem noberen Josephstamm war ein Teil östlich vom Jordan geblieben, zum Teil hat er sich nördlich von Ephraim niedergelassen. Aus Ri 12, 4 wollte man schließen, die jenseits des Flusses gelegenen Bestigungen seine von dem Stamm erst später vom Westen uns eingenommen worden. Nach Nu 32, 39 st. zul 33, 8 st. hatte dessem schop Weste beste den Wester von Wester schop Wester selbst dem Wester Salon Weste bgl. Jos 13,8 ff. hatte bagegen schon Mose selbst bem Machir, Sohn Manasses (Gen 50, 23; 1 Chr 7, 14) gestattet, mit Ruben und Gab öftlich vom Flusse seine Sitze zu 85 erobern und zwar ließ sich jener Teil Manasses im Norden des Oftjordanlandes (Basan) nieber, nachdem er die Emoriter unter ihrem König Og vertrieben hatte, aber auch im nördlichen Teil des mittleren Landes (Gilead), weshalb Gilead Machirs Sohn heißt Nu 26, 29; 27, 1; 1 Chr 2, 23. Sein Anteil war also hier ein sehr ausgedehnter. Er reichte sublich bis jum Jabbot, weftlich nicht gang bis an ben Jordan, nordlich bis an bie 40 Ausläufer des Hermon und umfaßte nordostwärts einen beträchtlichen Teil des heutigen Hauran. Ein Teil seines Gebiets führte den Namen Jairs-Dörfer (Dt 3, 14). Jair \* heißt Urenkel Manasses, wird aber nach seiner väterlichen Abstammung von Juda abgeleitet, was auf eine Berschmelzung beider Stämme führt. Manasse sah ich übrigens nie in unbestrittenem Besitz dieses weiten Landes. Sein westlich wohnender Teil scheint 45 mit Ephraim ohne strenge Sonderung zusammengewohnt zu haben (Jos 17, 9). Im allgemeinen sollte der Back Kana die Grenze bilden, auf dessen nördlicher Seite bis zum Rarmel Manasse seinen Sit hatte. Oftwarts besaß er auch Städte in Ascher und Issachar: Beth Schean, Dor, En-Dor, Thaanach, Megiddo. Freilich behaupteten sich bort viels mehr die Kanaaniter. Von Ansang an war Manasses Kriegstüchtigkeit berühmt. Gideon so geborte bem Stamme an.

Sissa and Manassiten bier wohnten, Jos 17, 11. Außerdem gelang es lange nicht, die Kanaaniter aus dieser Fruchtbaren Ebene, in der sie ihre Kriegsmagen verwerten kommen, du verstreiben. Dem Stamme mag auch die dafür nötige Energie gesehlt haben, da er Gen 49,14 f. geschildert wird als starkfnochig, aber allzu gutmütig und träge, daher dem Frohndienst Doch nahm er rühmlichen Anteil am Besreiungskampf unter Debora volli, und school keine Lande einen "Richter", Thola Ri 10, 1. In der Chronik

wird die Unterstützung gelobt, welche die Hauptleute dieses Stammes durch Rat und That dem König David geleistet hätten, da sie der Zeiten kundig waren, so daß sie wußten; was Jörael thun sollte (1 Chr 12, 32), sei es nun, daß damit astronomische Kenntnisse gemeint sind oder politische estignicht und Klugheit. Im Talmud wird der Stammaßladar als der gelehrteste gerühmt, aus dem die angesehensten Glieder des Spoedrums hervorgungen.

In naher Verbindung mit Jssachar erscheint immer Sebulon, bessen Gebiet (Jos 19, 10 ff.) sich vom westlichen User des galiläischen "Weeres" (?) nach dem Karmel hinüberzog, in dessen Nähe es auf das mittelländische ausmündete (Gen 49, 13), das für ihn wie für Isachar zur Duelle des Reichtums wurde (Dt 33, 18 f.), da sich beide am Handel der Phönizier beteiligten. Dabei ging es nicht ohne Verschmelzung mit den Heiden ab 10 (vgl. Ri 1, 30). Doch hat sich auch Sebulon zu Dedoras und Gideons Zeit heldenmütig gegen sie geschlagen (Ri 4, 6. 10; 5, 14; 6, 35). Auch ein nicht näher bekannter Richter namens Clon ging aus diesem Stamme hervor (Ri 12, 11 f.). Zur Zeit Davids sandte Sebulon diesem König kräftigen Zuzug nach Hervor (Ri 12, 33. vgl. 40). Sonst gehörte dieser Strich, wie das spätere Galiläa überhaupt, zu den geschichtlich und theokratisch is unbedeutendsten Landesteilen, und sollte erst in der Endzeit um so herrlicher zu Ehren kommen nach Let 8 23

tommen nach Jef 8, 23.

Dasselbe gilt von Naphtalis Gebiet am Westuser des Sees Kinnereth (welches ihm vom Talmub ganz zugeteilt wird), und des Meromsees sowie des Jordans nach seinen Quellen hin. Dieses Ländchen war sehr fruchtbar (Ot 33, 23) und hatte bedeutende 20 Städte wie Kebesch (Jos 19, 32—39). Aber es litt start an heidnischem Synkretismus. Hier lag der Distrikt, der ursprünglich vor es litt start an heidnischem Synkretismus. Hier lag der Distrikt, der ursprünglich vor der bloß vor der bloß vor Jos 20, 7; 21, 32; Jes 8, 23) genannt wurde, woher der später auf ein weiteres Gebiet ausgedehnte Name Galiläa. Guthe, Gesch. S. 5 meint, die Mägde Vilha, Mutter Dans und Naphtalis, und Silpa, Mutter Gads und Aschers, seien geradezu kanaanitische Geschlechter, diese 25 4 Stämme daher nicht hebräischen, sondern kanaanitischen Ursprungs. Aus Naphtali ging der Feldherr Barak hervor (Ni 4, 6) und sein Stamm nahm an den Befreiungskämpsen jener Tage hervorragenden Unteil (Ni 4 und 5, 18). In dem änigmatischen Spruch Gen 49, 21 wird Naphtali mit einer slücktigen Hindin (nach andern: einer schlanken Teredinthe) verglichen an Anmut und Gewandtheit, die sich besonders in seiner

Jandhabung der Rede zeige.

Der Streifen, der sich noch westlich von Naphtali von Nord nach Süd hinzieht, war Asch er zugeteilt (Jos 19, 24—31) mitsamt der Küste und ihren Städten (Akto, Sidon, Tyrus), ein überaus fruchtbarer Strich (Gen 49, 20; Dt 33, 24 f.); allein wenn er auch stellenweise ans Meer vorgerückt ist (Ri 5, 17), so hat er doch wenigstens an der Küste, wo die Phönizier ihre Oberhoheit Dank ihren seiten Städten behaupteten, stets nur eine untergeordnete Stellung eingenommen (Ri 1, 31 f.) und auch sonst sich nie in bebeutender Weise hervorgethan. — Wie Ascher von Silva, der Leibeigenen Leas, abgeleitet wird, so auch G a d (Gen 30, 9 ff.). Seine Sippen werden Gen 46, 16; Ru 26, 15 ff. und davon etwas abweichend 1 Chr 5, 11 ff. ausgeführt. Da es ein Hirtenstamm war, erhielt wer seinen Wohnsit östlich vom Jordan (Ru 32), und zwar in der Mitte zwischen Manasse und Kuben, im eigentlichen Gilead um den Jabbot und von da dis zum See Kinnereth hin, östlich dis Salcha (1 Chr 5, 11). Dieser Besit war kein sester und dauernder. In der Richterzeit wurden die Gileaditer von den Ammonitern unterzocht, dis Zephtah diese Joch abschüttelte, wobei auch Sphraim die Krast der Gaditer zu sühlen bekam, die sich von jenem nicht bevogten ließen (Ri 11, 12). Die Moaditer lagen auch oft im Kampfe mit den Gaditern, wie z. B. die Meschastele beweist, und die Ammoniter erneuerten auch später ihre Ansprüche (Jer 49, 1). So schilbert schon Gen 49, 19 den Stamm Gad viel angesochten, aber siegeich. Auch unter Davids Helden stachen die Gaditer hervor mit Löwenangesichtern und gazellenartiger Gewandtheit (1 Chr 12, 8).

Es konnte kaum anders sein, als daß in dem geographisch stark parzellierten Lande Kanaan und vollends bei seiner Untermischung mit den alten Landesbewohnern das Bolk Jörael, als es nach Josuas Tod durch keine Centralgewalt mehr beherrscht war, seinen politischen Jusammenhang verlor und sich in seine Stämme zersplitterte, welche in verschiedener Weise sich mit den Kanaanitern absanden. Auch die religiöse Einheit, welche es weiterhin hauptsächlich hätte zusammenhalten sollen, war durch dieses Jusammenwohnen mit einem längst hier angesessenen Bolke gefährdet, das an Kultur den Israeliten übergeen, wesentlich andere, weit niedrigere Vorstellungen von der Gottheit hatte, als sie ihnen am Sinai offendar geworden waren. Man nahm leicht von den Einheimischen auch in den Jahvedienst solche Gewohnheiten aus, die eigentlich nach Ursprung und

beutung heibnisch waren. Dies geschah besonders leicht auf den Bamoth, jenen von den Kanaanitern heilig gehaltenen Opferstätten, die zu einem guten Teil auch bei ben Fraeliten in geheiligtem Andenken standen und daher auch für fie wieder Orte des Kultus wurden. Auch offener Abfall zu den kanaanitischen Baalen und Astarten war durchaus nicht aus-5 geschloffen. Der sinnliche, oft laszive Naturtult hatte im Gegensatz zum strengen Jahvebienst zu viele Reize, als daß nicht der natürliche Hang des Bolkes sich dorthin geneigt hätte, zumal als die erste Generation, welche im Namen des großen Gottes vom Sinai die heiligen Kriege geführt hatte, dahingegangen war. Wenn aber Jörael seine religiöse Sonderstellung aufgab, konnte es nicht sehlen, daß es sich mit den Einwohnern amalgamierte und auch notional vom ihnen aufaafaam kunde aben Einwohnern amalgamierte und auch notional vom ihnen aufaafaam kunde aben Einwohnern amalgamierte und auch notional vom ihnen aufaafaam kunde aben Einwohnern amalgamierte und aufa notional vom ihnen aufaafaam kunde aben Einwohnern amalgamierte und aufa notional vom ihnen aufaafaam kunde aben Einwohnern amalgamierte und aufa notional vom ihnen aufaafaam kunde aufaafaam kunde notional vom ihnen aufaafaam kunde aufaafaam kunde notional vom Einwohnern aufaafaam kunde notional vom Einwohn 10 mierte und auch national von ihnen aufgesogen wurde oder doch in schimpfliche Abhängig= keit von ihnen geriet, selbst wo es kompakt beisammen wohnte, vollends wo es sich in ber Minderzahl befand. Ebenso ist leicht begreiflich, daß wo der alte kampfesmutige Geist von ihnen gewichen war, die Feraeliten fich auch gegen frisch nachdrängende Stämme wie die Midianiter, Amalekter, Moabiter, Ammoniter, Phillifter nicht zu behaupten vermochten, 15 so daß ihre Lage eine recht traurige wurde. In solchen Berhältnissen trat eine Wendung zum Bessern ein, wenn ein von Gottes Geist ersatzer Held wieder zum heiligen Befreiungstrieg aufrief und einen kleineren ober größeren Teil des Volkes zur Erhebung gegen den Feind entflammte. Diese Richter\* waren vor allem Freiheitskämpfer; aber ihre Kraft und ihr Erfolg lagen burchaus barin, daß sie sich auf Moses und Josuas 20 Gott beriefen, in bessen Namen sie den Kampf wagten und bom Volke Vertrauen und Gehorfam verlangten. Nachbem fie als Gottesmänner burch ben Erfolg erwiefen worben, stydigen betiangten. Antipden sie als Obtesmainiet duty den Essig etwelen vollede, siel ihnen von selbst die oderste Gerichtsdarkeit zu wie einst dem Mose und Josua; und solange sie lebten, fehlte es also nicht an einem menschlichen Träger der öffentlichen Gewalt. Solche "Richter" waren Othniel, Chud\*, die Prophetin Debora\* mit Barak, 25 Gideon\*, Jephiah\*. Etwas anderer Art waren die Kämpse Simsons\*, da er mehr als Einzelkämpser denn als Ansührer auftritt und vollends ein richterliche Thätigkeit schwerzen. lich ausgeübt hat. Auch von Samgar wird nur eine Helbenthat erzählt (Ri 3, 31), von anberen bloß gefagt, sie hätten "Jerael gerichtet" wie von Ibzan aus Bethlehem, Elon bem Sebuloniten, Abdon aus Pirathon (Ri 12, 8 ff.), deren Hoheit natürlich nur von 20 ihrer näheren Umgebung anerkannt war. Eine einheitliche Aktion bes ganzen Bolkes wird nur noch Ri 19-21 ergablt, welche Geschichte bald nach Josuas Tod ju seten ift. Sonst fiel bas Bolt in Stammgruppen auseinander, indem namentlich Ephraim eine angesehene Hegemonie über die umwohnenden Stämme behauptete und mit Eifersucht ju wahren strebte, mahrend Juda mit kleineren Stammen im Suben fast gang ab-85 gesondert war.

Diese unheilvolle Zersplitterung, die freilich durch den Niedergang der Bundestreue gegen den Gott Jöraels verschuldet war, mußte das Berlangen nach einem sesteren politischen Zusammenhang und einem nationalen Oberhaupte wecken, dessen Einsehung nicht mehr nur dem underechenbaren Walten des Geistes Jahves überlassen wäre, sondern welches bleibend die Regierung verwaltete. Ansähe zu einem solchen monarchischen Regiment sind besonders in der Geschichte Gideons \*, dessen Sohn Abimelech sogar mit vollem Bewußtsein sich zum König auswarf, aber nur auf kurze Zeit eine auch räumlich sehr beschränkte Tyrannis über Sichem und Umgebung erlangte. Die Stistung des dirften Königtums \* knüpft sich an den Namen Samuels \*, der zugleich als der letzte Nichter gelten kann, unter den Nichtern aber als Priester und Prophet eine einzigartig hohe geistige Stellung einnimmt. Die äußerliche Beranlassung zur Bereinigung aller politischen Gewalt in der Hand eines Sinzigen dildete der starke Druck der Phillister \*, unter dem das Land seuszte Saul \* entsprach den Hosstnungen, die man in dieser Hillister \*, unter dem das Land seuszte sein Volk ähnlich den früheren "Richtern". Auch konnte ihm nicht vorgeworfen werden, daß er durch seinen äußerst bescheidenen Hosstalt zu Gidea das Bolk gedrückt hätte. Allein in anderer Weise solzte er bald dem Beispiel der heidnischen Königs, Jahves, so daß er durch seinen äußerst beschen Sosterkorenen gesalbt hatte, an ihm irre wurde und ihm zuletzt seine endgiltige Berwerfung von seiten seines Gottes ankündigte. Daß der Geist Gottes von ihm gewichen war, äußerte sich in seiner Schwermut, die ihn argewöhnisch und grausam machte. Auch erlag er schließlich im Kampse, den er so hossnunge voll eröffnet hatte; samt seinem beldenhaften Sohn Jonathan sand er am Gebirge Gilboa in einer Niederlage vor dem Erbseind seinen Tod.

Schon bei seinen Lebzeiten hatte Gott den von ihm erwählten Nachsolger auf dem so Thron Jöraels bestellt in David \*, dem Sohne Jsais aus Bethlehem-Zuda, der es als Kriegsheld allen zuvorgethan, aber eben deshalb Sauls Argwohn gegen sich herausbeschweren hatte und von ihm töblich gehaßt und verfolgt worden war. David war schließlich genötigt gewesen, die Gastfreundschaft der Philister anzurusen und ihr Lehensmann zu werden. Erst nach Sauls Tode konnte er in sein Stammland zurückehren, wo er zunächst zu Hebron 71, Jahre über den Stamm Juda König war, während die nörblichen Stämme zu einem süberlebenden Sohne Sauls, Jschvaal, sich hielten, der in Mahanazim zenseins des Jordans residierte. Nach dessen gewaltsamem Ende huldigte ganz Ferael dem David, der dablieine Residenz, nach dem endlich eroberten Jerusalem verlegte und durch seine geniale Führung in Krieg und Frieden das Keich auf die Höhe seiner Macht kracke. Auch in geistiger und religiöser Hinsch tellt David einen Höheppunkt der Geschichte dar, du unter ihm, dem 10 würdigen Messias der Jinscht stellt David einen Höheppunkt der Geschichte dar, du unter ihm, dem 10 würdigen Messias der Jinscht stellt David einen Hohe Heren Weise harn dem Herzen Gottes regierte, das Königtum und das Prophetentum in seltener Weise harmonierten. So wurde denn durch prophetisches Wort seinem Hause das Königtum auf immer verheißen. Auch für die Kultusgeschichte war Davids Wirten von hoher Vedeutung, da er die Vurde seine Nach für die Kultusgeschichte war Davids Wirten von hoher Vedeutung, da er die Vurde siene Ausessale, das alte Palladium und Centralzeiligtum Jsraels, nach der neuen Haufschwung und persönlich gestiges Leben einhauchte. Aber erst sein Sohn und Nachfolger Salomo\* daute dort auf geweihrter Stätte den Tempel\*, der mehr und mehr der kultische Wittelpunkt für das ganze Land vurde und dies troß mehrmaliger Zerstorung, die er erlitten hat, die ans Ende der nationalen Geschichte geblieden ist. Im Gegensch zur Kegierung Davids war dieseinze Salomos eine ruhige und friedliche, in der sich das Bolt zu hohem Kohlschwan, sowe der einem Hauftendenden vorde, erwichten Schiegkpaltung mit Eteuern und Frohnen zur Ausführung der Klainsch das geg

Nach Salomos Tob trennte sich ber größere Teil bes Volkes ("zehn Stämme") vom bavibischen Hause und erhob den Ephraimiten Jerobeam\* zum König von Israel, während dem Rehabeam\*, Sohn Salomos, nur der sübliche Landesteil mit der Hauptstadt Jerusalem verblich, in welchem der Stamm Juda durchaus vorherrschte, wenn auch Teile von Benjamin, Simeon, Dan damit verbunden waren und ein großer Teil der Leviten sich zum Tempel hielten. Seitdem besehdeten sich diese beiden kleinen Bruderreiche fast immer und nicht selten stützte sich das schwächere oder unterlegene auf eine auswärtige Macht, erst auf die Sprer, später auf die Assichwächere oder unterlegene auf eine auswärtige Macht, erst auf die Sprer, später auf die Assichwächere voer unterlegene auf eine auswärtige Trennung verhängnisvoll. Um das Volk von Jerusalem und seinem Heiligtum abzulösen, errüchtete so zerobeam goldene Jode, Jahvebilder zu Dan und Bethel und beförderte so den religiösen Synstretismus, die heidnisch geartete Verehrungsweise Jahves. Doch blied das Prophetentum troß aller Ausartung mancher Angehöriger dieser Zunst eine gestige Macht im ephraimitischen Reich; ja dasselbe entsaltete im Kampf mit der paganiserenden Tendenz der Herricher seine großartigste Energie. Politisch kam es im nördlichen Reich zu keiner sesten Hauses wech den Elichlecht durch mehrere Generationen auf dem Throne zu behaupten. Der revolutionäre Ursprung dieser

Königsherrlichkeit rächte sich in der ganzen weiteren Geschichte.

Nachdem Jerobeams Haus schon mit feinem gewaltsam weggeräumten Sohne Nadab gestürzt und die folgende Dynastie Ba'sas wiederum schon in ihrem zweiten Glied, Ela, 50 vertilgt worden war, worauf Elas Mörder Simri nach siebentägiger Regierung in den Flammen seines Palastes seinen Tod gesunden hatte, drohte eine neue Spaltung, indem ein Teil des Bolkes dem Tidni, der andere dem Omri anhing. Doch siegte der letztere rasch und Omris Name ist so berühmt geworden, daß die Keilinschristen noch lange vom "Lande Omris" sprechen. Wichtig war besonders, daß er eine seste. Jerusalem äußerlich 55 ebendürtige Haudstadt gründete, Samaria, wo nun die königliche Residenz blieb, die vorher gewechselt hatte. Sein Sohn Ahab\* war gleichfalls ein thatkrästiger, im Kriege tüchtiger Fürst, der die Sprer mit Ersolg bekämpste, aber im eigenen Lande sich seiner tyrischen Gattin Jebel gegenüber um so schwächer zeigte, welche mit List und Gewalt darauf hinzarbeitete, den phönizischen Baalstultus im Lande einzusühren, der nach ihrer Hossmung so

ben israelitischen Jahvekultus verdrängen sollte. In diesem Kampf ums Dasein der Jahvereligion hat Elia\* die Macht seines Gottes bewiesen und dem eindringenden Heidentum Halt geboten. Kurz regierte nach Ahab sein Sohn Ahasja, länger Joram, zu dem sich Elias Nachfolger Elisa \* nicht ganz so ablehnend stellte, da derselbe wenigstens den nackten

5 Baalsdienft beseitigt hatte.

Um biese Zeit, wo Josaphat in Juda regierte, bestand ein ausnahmstweise freund-liches Verhältnis zwischen beiben Reichen, das jedoch Juda nicht zum Vorteil gereichte, sondern ihm und seinem Königshaus verhängnisvoll wurde, da Athalja, die Tochter Jse-bels und Gattin des judässchen Königs Joram die Politif ihrer Mutser nach Jerusalem 10 verpstanzte und mit ähnlicher verbrecherischer Rückschlistigiete durchzusehen suche. Dort war ber Berlauf ber Geschichte gleichförmiger gewesen. Noch jur Zeit bes Rehabeam hatte bas Land schwer unter bem Einfall bes Pharao Schischat gelitten. Der zweite Rachfolger Rehabeams, Ufa\*, war ein vortrefflicher König, noch bedeutender deffen Sohn und Nachfolger Josaphat\*. Rur zeigte fich biefer bem Bruberstamm und seinem Königshaus gegen-15 über allzu entgegenkommend und vertrauensselig, wie jene unglückliche Vermablung seines Sohnes mit jener Athalja beweist, die beinahe die Austrottung des ganzen Hauses Davids nach sich zog. Nur der kleine Joas entging dem Gemetzel der herzlosen Königin und wurde vom Hohenpriester Jojada auserzogen, die dieser den Augenblick gekommen erachtete, den damals sechsjährigen Knaben zum König ausrufen zu lassen und die Tyrannin ab= 20 zuthun (2 Kg 11). — Unter Joram sielen die Soomiter vom Hause Juda ab, das einzige Basallenvolk, das dieses noch bei der Reichsspaltung behalten hatte.

Im nördlichen Reiche tam das Gericht über das Haus Omris, bezw. Ahabs durch Jehu\*, der nach einem furchtbaren Blutbade eine neue Dynastie zu Samaria gründete, welche ben Thron am längsten zu behaupten und sein Ansehen wieder zu mehren wußte. 25 Zwar unterlag Zehu selbst ben Sprern, durch welche auch sein Sohn und Nachsolger Zoas schwer gedemütigt wurde (2 Rg 13, 1 ff. 22). Allein unter Jehus Entel Joas (2 Rg 13, 10 ff.) gedemütigt wurde (2 Rg 13, 1 ft. 22). Allein unter Jehus Enkel Joas (2 Rg 13, 10 ft.) hob sich die ephraimitische Macht und ließ sosort wieder Juda ihre Überlegenheit fühlen, dessen König Amazia, Sohn des judäischen Joas, durch einen Ersolg über Sdom übermütig geworden war (14, 9 ft.). Vollends unter Jerobeam (II.)\*, dem dritten Nachsolger Behus, nahm das ephraimitische Reich noch einmal einen unerwarteten Ausschlagen. Geslang es doch diesem nach dem Worte des Propheten Jona, des Sohnes Amitthajs, noch einmal die alten Grenzen herzustellen und die sprische und moaditische Basallenlandschaft unter seine Botmäßigkeit zu bringen (2 Kg 14, 25. 28). Allein nach seinem Tode war der Berfall um so unauskaltsamer. Schon des seinen Ledzeiten war der judäische Prophet Amos\* 85 in Bethel aufgetreten und hatte gegen ben zügellosen Sinn, die üppige Genufssucht und die himmelschreienden Ungerechtigkeiten der Großen im Land, gegen den sittlichen und kultischen Abfall von Jahve sein wuchtiges Zeugnis abgelegt und die gewaltsame Ber-nichtung dieses Königshauses vorausgesagt. Und in den letten Jahren seiner Regierung nahm der ephraimitische Prophet Hosea biese Anklagen mit neuer Kraft auf, der auch 40 unter ben folgenden raich wechselnden Gewalthabern zu weissagen fortfuhr. Die polis tische Lage hatte sich unterdessen dadurch bedrohlicher gestaltet, daß die assprischen Herrscher immer häusiger nach Sprien vordrangen und Israel ihrem Reiche förmlich einzuberleiben bestrebt waren. Schon mit Salmanassar II. (860—825) waren die Jöraeliten in direkte Berührung gekommen. Ahab hatte (nach gewöhnlicher Auslegung ber betr. Inschrift) im 45 Jahre 854 gegen ihn bei Karkar mitgekämpst (Bb I, 259, 16) und Jehu im Jahre 842, als jener verheerend bis nach Basan vorgebrungen war, ihm kostbaren Tribut bezahlt (Schrader, KAT <sup>2</sup> 189. 208 f.). Aber viel spstematischer als seine Lorgänger bemühte sich Tiglatpilesar (III.), der 745—727 regierte, die Länder dis zum Mittelmeer seiner Krone unterthan zu machen. Während Jörael und Juda sich bisher nur kleiner Nachbarstaaten 50 zu erwehren gehabt hatten, benen sie vereinigt überlegen gewesen waren, und Agypten nur felten gefährlich geworden war, sab man sich jett einer Großmacht gegenüber, welche, un= ablässig vordringend, die kleinen Konigreiche insgesamt zermalmte. Aber auch als biefe furchtbare Gefahr ichon offentundig war, herrschte zwischen Brael und Juda noch die alte 3wietracht. Ja, das von Jerael schwer bedrängte Juda rief diese Eroberer zulest gegen 55 das Brudervolt ins Land. Dazu tamen die troftlosen Regierungsverhältnisse, welche im nördlichen Reich nach Jerobeams Tod eintraten. Ein Thronräuber folgte bort bem andern. Ferobeams Sohn Sacharja wurde nach bloß sechsmonatlicher Regierung von einem gemissen Sallum erschlagen; dieser wieder nach einmonatlicher Hegierung von einem Feldsberrn Menahem, der sich 10 Jahre auf dem Thron zu behaupten wußte, doch nur so, daß es er dem Phul, d. h. jenem Tiglatpilesar schweren Tribut entrichtete 2 Kg 15, 19 f. (Schrader KAT 223 f.). Sein Sohn Pekachja hinwieder fiel balb durch die Mörberhand bes Pekach (2 Kg 15, 25), der sich mit Sprien gegen Juda verband und so die afflyrische Katastrophe herbeiführte, deren Bollendung sein Nachsolger Hosea verschuldete.

Juda dagegen hat sich von den unter Amazja erlittenen Schlappen bald wieder leiblich erholt. Die 52 jährige Regierung seines Nachfolgers Usia (Uzziah), ber auch ben Namen 5 Asarja führte, gehörte, wie 2 Kg 15 und besonders die ausführlichere Berichterstattung Ajarja subrte, geporte, wie 2 kg 15 und bezonders die auszuchtlicher Berichen, die Juda seit der Reichsspaltung zesehen hat. Usia nahm die Kämpse gegen Sdom, die sein Bater Amazia nicht hatte zu Ende führen können, mit Erfolg wieder auf und befestigte die wichtige Hafent Elath. Auch über moaditisches und ammonitisches Gebiet, das beim Zerfall der ephraimitischen 10 Macht sich von dieser freigemacht hatte, dehnte Usia nun die zewöhnliche Oberhoheit aus. Wenn die gewöhnliche Annahme richtig ist, daß der in zwei Berichten des Königs Tiglatzbiesgenannte König Az-ri-ja-a-u mät ja-u-di kein anderer als dieser Asaria, König des Landes Ludai ist in hat derselbe soger an der Swise einer gegen Mur gerichteten bes Landes Juda ist, so hat derselbe sogar an der Spitze einer gegen Assurgerichteten Liga sprischer Kleinstaaten gestanden, die freilich im Jahre 740 dem genannten assyrischen 16 Großkönig gegenüber den kurzeren 30g. Der letztere hat dann aus irgendwelchen Gründen seinen Rachezug nicht bis nach Juda ausgebehnt. Aus biesem und anderen Grunden wollen aber Windler u. a. in jenem Fürften ber Inschriften vielmehr ben eines in ben Senbichirlis Inschriften erwähnten nordsprischen Reiches seben. Auch im Innern hat sich Usia nicht nur um die Befestigung ber Stadte, vorab Jerusaleme, sondern auch um die Hebung bes 20 Bohlftandes bemüht, indem er Biehaucht und Ackerbau forderte. Dagegen wird ihm in ber Chronik schuldgegeben, daß er mit verwegenem Eingriff in die priesterlichen Rechte ins Heiligtum drang und dort räucherte, was die Ursache des Aussatzs gewesen sei, an dem er während der letzten Jahre seines Lebens litt, so daß sein Sohn Jotham statt seiner die Regentschaft führte. Auch scheint gerade die äußere Wohlsahrt Hoffart und üppige Genuß- 25 sucht im Lande befördert zu haben, gegen welche wie gegen die Ungerechtigkeit der Großen und Mächtigen der Brophet Jesaja\* seine gewaltige Stimme erhob. Die Alleinherrschaft Jothams scheint von kurzer Dauer gewesen zu sein, und unter seinem Sohne Ahas brachen bie Wetter von allen Seiten über Juda herein. Der Sprerkönig Rezin (Rezon) von Damask verband sich mit dem Thronräuber Pekach zu Samaria, um das davidische Haus so zu entthronen. Die unterworfenen Ebomiter und die ftets feindlichen Philister machten mit ihnen gemeinsame Sache gegen Juda. Ahas aber, bem ber Glaube an Jahve fehlte, welchen ihm Jesaja als den einzig wahren Ausweg pries, rief gegen die übermächtigen Feinde den noch mächtigeren Assprer ins Land. Tiglatpilesar (III.) rückte im Jahre 734 heran, schloß den Sprerkönig in Damask ein, das lange belagert wurde und erst 85 732 siel. Er unterwarf die Ammoniter und Moaditer und überzzog das iskaelitische Osts jordanland und den Norden des westjordanischen Reiches, ohne Samaria selbst zu nehmen und deportierte überall viele Bewohner, welche Maßregel er zuerst in größerem Maßstab scheint angewendet zu haben. Ebenso züchtigte er die Philister, die Somiter und Araber. Er will auch den Bekach getötet haben, der aber durch die Mörderhand eines 20 Landsmannes namens Hoser stiel, welcher dem Asspren Tribut zahlte, und als er später von dieser lästigen Tributpslicht frei zu werden trachtete, domit das Ende des Reiches herbeisührte. Bei einem ersten Bersuch entstellt ger laste Unterwerfung unter Sollmannster (IV) seinem Schieftel (Sin entstaß Met 1960), arschie Diese Sonstellen unter Salmanaffar (IV.) seinem Schickfal. Ein zweites Mal aber (724) erschien biefer Herrscher mit starker Macht und belagerte Samaria, welches zwar lange widerstand, aber schließlich 45 im Jahre 722, nachdem unterdeffen Sargon ben affprischen Thron beftiegen hatte, von ben Affprern erobert wurde. Der Eroberer verpflanzte über 27000 Bewohner der Hauptstadt und wohl auch solche vom Lande nach dem nördlichen Mesopotamien und Medien. Das Königtum nahm ein Ende. Noch mehr wurde der israelitische Charakter der Bevölkerung verwischt durch Ansiedlung von Ausländern. So verpflanzte schon Sargon zwangs- 50 weise Babylonier, Sprer, Araber nach Samarien; noch größere Kolonien schickten Asarbaddon und Asurbanipal borthin. Aus dieser Mischung gingen die späteren Samaritaner hervor. — In religiöser Hinsicht verharrten alle diese nordistraelitischen Könige bei den "Sünden Jerobeams" und sahen den Kälberdienst zu Bethel als ihre eigentliche Staatsreligion an, ber auch abgesehen von bem unmofaischen Stierbild burch heibnische Gepflogen- 55 beiten verunstaltet war. Einzelne wie Ahab hatten sogar bem nackten Heibentum, bezw. bem phonizischen Baaledienste Borfdub geleistet. Immerhin zeigen die Prophetengeschichten und bucher, daß auch im Bolke eine entgegengesette Unterströmung vorhanden war, die von den alten Jahveüberlieferungen zehrend, auch neue Offenbarungen des heiligen lebenbigen Gottes Jeraels empfing. Jene fremben, burch bie Affprer nach Ranaan verpflanzten go

Ansiedler haben ihr Heidentum ins Land gebracht und so einen neuen Synkretismus herbeigeführt. Dieser ist jedoch teils durch den Einfluß von Juda (Josia), teils durch die größere Zähigkeit des eingesessenen Stammes überwunden worden, so daß der Jahvebienst allein blieb und auch die Bilder in Abgang kamen.

Das judaische Königtum erhielt sich reichlich 130 Jahre langer. Auf Ahas\*, unter welchem sein politischer Bestand wie seine Religion so start gefährdet war, folgte Histia\*, unter beffen Regierung es sich in beiben Sinsichten befestigte. Zwar verhielt sich Histia als affprischer Lebenfürst keineswegs tadellos. Allein in seiner von ihm selbst mitberschuldeten Not warf er sich dem Gott in die Arme, der allein helfen konnte und ihm 10 durch Jesaja\* sein gewaltiges, gnädiges Wort zukommen ließ. Nach dessen Verheißungen wurde er von der Uebermacht Sanheribs wunderbar errettet. Um so unverantwortlicher war der Absall seines Sohnes Manasse\*, der noch eifriger als Ahas heidnischen Kultus, und zwar jest mit Borliebe affprisch-babylonischen, einführte und über die treuen Jahve-propheten, welche sich bem widersetzten, blutige Verfolgungen verhängte. Dagegen sein 16 ameiter Nachfolger Jofia\* ließ fich nochmals mit allem Ernft bie Zurudführung bes Bolles jum mosaischen Glauben und Kultus angelegen sein, tonnte jedoch die tiefliegenden Schaden durch seine Resormation nicht mehr heilen. Jeremia\*, ber unter ihm auftrat, hat sich benn auch von Ansang an nicht barüber getäuscht, daß das Gericht nahe sei. Der tragische frühe Tod bieses letzten frommgesinnten Königs bei Megiddo, wo er die Übermacht des Pharao Necho aufhalten wollte, war der schwerste Schlag, der Juda treffen konnte. Während der siegereiche Pharao nach dem Euphrat eilte, wurde in Jerusalem Joahas\*, einer der jungeren Söhne Josias, durch das Bolk auf den Thron erhoben (2 Kg 23, 30). Sein älterer Bruder Eljakim scheint fich gegen biefen Bolksbeschluß an Agppten gewendet Sein älterer Bruder Eljakim scheint sich gegen diesen Bolksbeschluß an Ugypten gewendet zu haben. Jener wurde wenigstens nach blos dreimonatlicher Regierung im ägyptischen Hossacz zu Ribla, wohin er sich wohl begeden hatte, um Anerkennung zu erlangen, gesangen gesetzt und von da nach Ägypten geschleppt, von wo er nicht zurückkehrte. Statt seiner sesten die Ägypter den dem Volke mißliedigen Eljakim, der sich jest Jojakim \* nannte, als ihren Basalkenkönig zu Jerusalem ein, wo er 11 Jahre regierte. Schon im 4. Jahre dieser Regierung wurde die auch über Judas Schicksal entscheidende Schlacht bei Karchemisch geschlagen, durch welche die Babylonier das Übergewicht in Borderassien erhielten. Auch Jojakim wurde dem Nebukadnezar tributpflichtig, ließ sich aber bald in Berschwörungen gegen diesen ein, was sener dadurch rächte, daß er unter dessen Rachsolger Jojakin \* beranrückte, Jerusalem einnahm und den König, nach bloß dreimonatlicher Regierung, samt dem besten Teil des Bolkes nach Babylonien absührte. Nebukadnezar machte noch seinen Sohn Ivsias. Redekia \* (bisber Watthania gebeiken). zum Könia, welcher nochmals 85 einen Sohn Josias, Zebekia\* (bisher Matthanja geheißen), jum König, welcher nochmals bas trügerische Spiel gegen Babylonien wiederholte und dadurch den Untergang des Königreichs herbeiführte. Während er anfänglich ben Großkönig durch eine Gesandtschaft seiner Ergebenheit versicherte (Jer 29, 3) und noch im 4. Jahre seiner Regierung seine perfönliche Aufwartung in Babel machte (Jer 51, 59), ließ er sich im 9. Jahre durch die 40 ihn gang beherrschenden Säupter ber Kriegspartei zu einem ichon länger geplanten Bundnis mit Agopten (König Hophra) wider jenen verleiten trot aller Warnungen der echten Propheten, Jeremia und Czechiel, welche diesen Treubruch aufs schärffte verurteilten. Der Babylonier ließ nicht lange auf sich warten. Er nahte mit starkem Kriegsheer und umsschloß die Hauptstadt, die in ihren Hossffnungen auf den Bundesgenossen Mil sich bald getäuscht sah. Wohl machte sich ein ägyptisches Heer auf den Weg und veranlaßte sogar die Babylonier, die Belagerung Jerusalems für turze Zeit aufzuheben, allein bald wichen die Agypter zurück und der Feind kehrte wieder. Hunger und Not stiegen in der Stadt während der anderthalbjährigen Belagerung aufs höchste. Der von Jeremia immer wieder erteilte Ratschlag, sie zu übergeben, wurde von Zedekia nicht befolgt, der ebensosehr vor so den jüdischen Anführern wie vor dem grausamen Feinde zitterte. Endlich erfolgte die Eroberung und bald darauf die gänzliche Zerstörung der Stadt und ihres Tempels im Jahre 587/586 durch den Feldherrn Nebusaradan, während Nebukadnezar selbst damals in Sprien weilte, wo er zu Ribla über die treulosen häupter des besiegten Bolkes ein strenges Blutgericht hielt. Die Großen wurden getötet, der König selbst von dem Sieger geblendet, 55 um dann in Ketten nach Babel geschleppt zu werden. Fast alles Volk, dessen man hab-haft wurde, führte man gesangen nach Babylonien, nur Leute von geringem Stand wurden zur Bestellung des Feldes (2 Kg 25, 11) zurückgelassen. Bgl. über die verschiedenen Deportationen Röhler, Gesch. III, 501 f. Zum Statthalter wurde Gedalja\* eingesetzt, ber in Mizpa seinen Aufenthalt nahm und um welchen ber Kern bes Bolkes sich in erso sprieglicher Weise wieber hatte sammeln konnen, wenn er nicht balb bas Opfer ruchlofen

Meuchelmordes geworden wäre. Als auch diese Stütze gefallen war, flüchteten viele nach Agppten; ihnen mußte sich gegen seinen Willen auch Jeremia anschließen. Jerusalem lag in Trummern. Schabenfrohe Nachbarn, wie bie Edomiter, hatten bei ber Schleifung ber Mauern mitgeholfen und bemächtigten sich jetzt weiter Striche des entvölkerten und schutz-

losen judässchen Gebietes. Die Zukunft und der geistige Schwerpunkt des Bolkes lag in ben nächsten 50 Jahren in den Verbannten, welche in Babylonien weilten.
Die unter Nebukadnezar Weggeführten wurden im eigentlichen Babylonien interniert, 3. B. am Flusse Kebar (Ez 1, 1) in der Nähe der Stadt Nippur. Sie erhielten dort Land angewiesen, konnten sich Häuser bauen, Felder zu eigener Nutznießung bestellen (vgl. Jer 29, 5 ff.) und erfreuten sich innerhalb gegebener Schranken freier Betwegung und Ber- 10 waltung, so daß auch hier ihren Altesten eine gewisse Aufsicht und Würde zustand. Im übrigen fehlt es an einer eigentlichen Beschreibung bes bortigen Zustandes und ihrer Erlebnisse während ber 50 Jahre bis zur Rudtehr, so daß man, abgesehen vom Buch Daniel\*, auf Anspielungen bei Ezechiel und Deuterojesaja angewiesen ift, welch letteres Buch im letten Drittel bes Exils entstand und besonders innere Zustande dieser Zeit wiederspiegelt. 16 Es geht daraus, wie auch aus dem Buch Jeremia, hervor, daß manche Exulanten auch jett noch mit heidnischem Unwesen sich besteckten. Zugleich aber wurde, als das Bolk vom Tempel und allen lokalen Heiligkümern mit ihren Versuchungen abgeschnitten war, bie Auffassung ber Gemeinde und bes Gottesbienstes geläutert und vergeistigt burch bas göttliche Wort (Gesetz und Propheten), um welches man sich jetzt zu seiner Erbauung 20 sammelte. Der Opferdienst zwar, der bisher für unentbehrlich galt, mußte sciern, da man auf unreinem Boden unreines Brot aß (Ho 9, 3 f.; Ez 4, 13). Allein gewisse Satzungen, wie Sabbathruhe, Speiseverordnungen, Beschneidung u. a. wurden als Unterscheidungszeichen bes Boltes Gottes um fo wichtiger; ber Schat ber hl. Schriften, ben man im Exil eifrig burchforschte, wurde um so kostbarer, und bag Jahve sich auch auf frembem 26 Boben einzelnen Gottesmannern offenbarte (Czechiel, Jeremia, Deuterojesaja, Daniel), war bebeutsam. Das Beidentum, welches man jest aus der Rabe tennen lernte, ftieß alle befferen Judaer heilfam ab, die furchtbar ernften Erfahrungen, die man von Gottes lange angebrobtem Gericht gemacht hatte, blieben nicht ohne mächtigen Eindruck (Sach 1, 5 f.). War bas Los ber Verbannten im allgemeinen ein erträgliches, wobei freilich ber Schmerz 30 über ben Berlust der Heimat und die Sehnsucht nach ihr fortwirkten, so fehlte es doch sicherlich auch nicht an schweren Ansechtungen und Maßregelungen einzelner Istaeliten, und zwar nicht blos unruhiger Köpfe, sondern auch getreuer Anhänger des väterlichen Gestess, wie sich aus Deuterojesaja und Daniel erkennen läßt, welches letztere Buch aber auch erzählt, wie ein gottesfürchtiger Jube burch seine Weissagungsgabe am hofe zu hohen Chren 86 getommen sei. Unberseits nämlich burften bie Juben bei manchen Beiben eblere Gefinnung und aufrichtigere Empfänglichkeit für die Lehre bom lebendigen Gott Jeraels mahrnehmen, als sie erwartet hatten, und es wurde durch solche Erfahrungen das Bewußtsein eines positiven Beruses, den Jörael an den Heiden habe, geweckt und genährt, das freilich Eigentum ber wenigen Erleuchteten blieb, während im allgemeinen bei ben Frommen um fo 40 ängstlichere Abschließung gegen die Bölkerwelt vorherrschte.

Etwa 50 Jahre nach der Zerstörung Jerusalems erlag das babylonische Reich selber bem Persertönig Chrus\*. Schon als dieser seinen kühnen Zug gegen das lydische Reich aussührte (im Jahre 547 546), begrüßte Deuterojesaja in ihm das Werkzeug Jahves zur Erfüllung der auf den Sturz Babels zielenden Weissagungen und suchte die Gemüter der 45 Exulanten durch Hindels auf den in Zeit und Raum unvergleichlich alles beherrschenden Gott Jöraels zu ermutigen und die Lust zur Heinkehr zu wecken. Seine Vorhersagungen trasen ein. Babel öffnete (538) seine Thore dem Feldherrn des Versekschaften (Gobryas) und einige Monate später hielt jener selber seinen Einzug. Ehrus, der die völlerung der Stadt durch Schonung zu gewistel auf dente, wandte insbesondere den unter- so brückten Juben seine Gunft zu. Ohne Zweifel auf beren Bitte, wobei sie fich wahrscheinlich auf ihre seine Erfolge voraussagenben Weissagungen stütten, gab er ihnen schon im ersten Nahre seiner babylonischen Herrschaft (538) bie Erlaubnis jur Heimkehr, genauer jur Rudfehr berer, welche den Tempel wieder aufbauen wollten und zur Wiedererrichtung biefes Hebukadnezar geraubten bl. Tempelgeräte wieder herausgab. Das Ebitt bes Chrus nämlich 2 Chr 26, 22 f.; Est 1, 1 ff. hat durchaus diesen kultischen Zweck im Auge und dies stimmt mit anderweitigen kultischen Verfügungen überein, die Chrus nach der Eroberung von Babel getroffen hat. Unter der Führung Scheschbazars-Serubbabels\* (die Identität wird freilich nicht allgemein zugegeben) und bes hobepriesters Josua, eines Entels bes bei eo

Ribla hingerichteten Hohepriefters Seraja, brachen 42 360 Männer, mit Weibern und Kindern, Knechten und Mägden, besonders aus den Stämmen Juda, Benjamin und Lebi (die eigentlichen Leviten aber nicht zahlreich, weit weniger als die Briefter) nach Jerusalem auf, wo sie nach einigen Monaten (537?) gludlich anlangten. Dort verteilten sie sich 5 über Jerusalem und die umliegenden Städte und richteten alsbald den Brandopferaltar wieder her, um im 7. Monat die Opfer wieder barbringen zu können. Aber auch zum Tempelbau wurden Anstalten getroffen und im 2. Jahr der Rudkehr (536?) der Grundstein dazu feierlich gelegt (Esr 3). Bald jedoch muß bieses Unternehmen ganzlich ins Stocken geraten sein, so daß erst im 2. Jahr des Darius (520) eine neue Grundstein-10 legung erfolgte auf bas Betreiben ber Propheten Saggai \* und Sacharja \*. Die Schwierigkeiten, welche das erfte Mal die Hände der Kolonisten laß gemacht hatten, waren namentlich burch die Samaritaner\* bereitet, welche erft Anteil an dem Werke zu nehmen begehrten und bann, als ihnen bies verweigert wurde, es auf alle Weise hemmten. Golchen Anfechtungen war die Begeisterung der Zuruckgekehrten nicht gewachsen; sie waren ohnehin 16 start von der Sorge um die Einrichtung ihrer eigenen Heimat in Anspruch genommen; baher ließ man die Ausstührung des entworfenen Planes von Jahr zu Jahr anstehen. Man hat sogar nach gewissen Anzeichen bestritten, daß überhaupt vor 520 eine Grundsteinlegung stattgefunden habe (Schrader, ThStK 1867, S. 460 ff.; Steiner, Stade u. a.).
Allein wie Köhler, Gesch. III, 568 ff. gezeigt hat, ist kein genügender Grund vorhanden,
20 den Bericht Es 3 zu verwerfen. Kosters (die Wiederherstellung Jöraels, deutsch von Basedow, 1895) stellte sogar die ganze Rückstehr eersten Exulantentarawane in Abrede und behauptete, ber Tempel sei von den in Jerusalem Zuruckgebliebenen wieder aufgebaut worden; auch Serubbabel sei nie im Exil gewesen, wogegen doch schon sein Name Zeugnis ablegt. Torrey endlich (The composition and historical value of Ezra-Nehemia, 25 Gießen 1896) hat jede Rückfehr einer größeren Bolksmenge aus dem Exil geleugnet (die Person Esras sei Ersindung des Chronisten!). Siehe aber gegen solche willkürliche Kritik besonders Eduard Meyer, Entstehung des Judentums 1896; Wellhausen, Nachr. d. Gött. gel. Ges. 1897; Köhler, Gesch. a. a. D.; Klostermann, Gesch. 212 sf. Den zweimaligen Ansag des Baues will Jul. Ley (Hist. Erkl. des zweiten Teils des Jesaja, Marb. 1893) vurch Annahme einer sormlichen Zerstörung des ersten Bauwerkes durch Samaritaner und besonders Edomiter erklären. Vollendet und eingeweiht wurde der Tempel im 6. Jahre des Darius = 516 v. Chr. Bon da an sehlen die Rachrichten über einen Zeitraum von etwa 58 Jahren. Ewald suchte die Lücke zu ergänzen, indem er aus Ps. 132 und 89 mutmaßte, es sei nach jenem Ausschung eine Zeit der Ungunst der Perser und blutige Unterdrückung sowie Verhöhnung durch die Nachbarvölker, Zerstörung der Mauern und Berlezung des Tempels gesolgt (Ewald, Gesch. IV, 155 sf.). Sellin (Serubbabel 1898) hat diese Hypothese weiter ausgebaut, indem er die Person Serubbabels in den Vorderworden; auch Serubbabel sei nie im Exil gewesen, wogegen doch schon sein Name Zeugnis hat diese Sppothese weiter ausgebaut, indem er die Berson Serubbabels in den Bordergrund rudte, der seinen Messiastraum am Kreuze habe bugen muffen. Doch fehlen bafur irgendwelche historische Zeugnisse, was bei einem so hochtragischen Ausgang dieses Fürsten orecht befremdlich wäre. Auch eine andere Ergänzung hat wenig Gewicht: die griechischen Kirchenväter Theodoret zu Ez 38; Joel 4; Mi 4, 11 und Theodor von Mopfuestia (zu den beiden letztern Stellen) versetzen die Erfüllung dieser Weissagungen in die Zeit Serubbabels, in welcher Palästina durch einen Stytheneinfall heimgesucht und die Juden von den umliegenden Bölkern hart bekämpst worden seien. Da Theodoret den Serubbabel 45 diese Feinde überwinden und mit der Beute den Tempel ausdauen läßt, so scheint die Darstellung wesentlich aus diesen Weissagungen geflossen, obgleich er sich allerdings für die historischen Angaben auf ältere Gewährsmänner beruft. In der Zeit des Terres (Ahasberos) spielt die Erzählung des Buches Ester\*; aber über die Rückwirtung jener Begebenheiten, sofern ihnen ein geschichtlicher Kern zu Grunde liegt, auf Judaa und 50 Jerusalem ist nichts bekannt. Jedenfalls war zur Zeit des Artagerres I. die Lage der Kolonie zu Jerusalem eine kummerliche und die Aufrechthaltung ihrer geistigen Besonderheit gefährbet. Damals, im 7. Jahre dieses Königs (458) reiste der Schriftgelchrte Esra\* mit einer neuen Karawane von ungefähr 1500 Mann samt Frauen und Kindern sowie Weihegaben und Geschenken für den Tempel als "königlicher Kommissar" (Klostermann) 55 nach der Heimalt. Wegen seiner Gesetzeltunde hoch angesehen, hatte er sich vom Könige Vollmacht erwirkt, die Bestimmungen der mosaischen Thora — nötigensalls mit Gewalt in dem neuen Gemeinwesen durchzusühren; begnügte sich aber damit, durch ernstliche Borsstellungen und gründliche Belehrungen in diesem Sinne zu wirken. Durchschlagenden Ersolg hatte er damit wohl erst, als auch Nehemia\*, der königliche Mundschenk zu so Susa (445/444) nach Jerusalem kam. Derselbe hatte, von der traurigen Lage seiner

Bolks- und Gesinnungsgenossen in der Heimat unterrichtet, sich vom König Urlaub erbeten und das Amt eines Statthalters über Juda erhalten. In dieser Stellung setzte er mit großer Hingabe und Thatkrast die Wiederherstellung der Stadtmauern ins Werk und führte sie in kurzer Frist durch, trot aller Anseindungen der Samaritaner, die sogar vor thätlichen Angrissen auf die Bauenden sich nicht scheuten. Seinen Beistand lieh er Edra 5 namentlich auch zur Reinigung der Gemeinde von heidnischen Weibern und zur Verspssichtung derselben auf das ganze mosaische Geses. Nach 12 jähriger Anwesenheit reiste Rehemia an den Hof zurück, kam aber später nochmals und schritt strenge gegen die unterdeße eingerissenen Ungesetlichseiten ein, die sich namentlich Vornehme zu schulden hatten kommen lassen. Tempel und Sabbath schützte er vor Entweihung. Auch verjagte er ohne weiteres so einen Enkel des Hohenpriesters, der sich mit der Tochter des samaritanischen Fürsten Sandallat verehelicht hatte. Nach Josephus Ant. 11, 8, 2 ss. die vertriebene Priester (Manasse) mit Hilfe seines Schwiegervaters das samaritanische Heiligtum auf Garizim mit seiner Priesterschaft eingerichtet. Zwar verslicht Josephus diese Begebenheiten mit der Geschichte Alexanders d. Gr., verlegt sie also um etwa 100 Jahre später; allein sie schließen 15 sich nach äußeren Anzeichen und innerer Wahrscheinlichkeit vielmehr an das von Nehemia Berichtete, wie auch Bellhausen (Geschichte S. 148) urteilt. Damals haben dann ohne Zweisel die Samaritaner auch den Pentateuch, ihr heil. Buch, von den Juden übernommen.

Berichtete, wie auch Wellhausen (Geschichte S. 148) urteilt. Damals haben dann ohne Zweisel die Samaritaner auch den Pentateuch, ihr heil. Buch, von den Juden übernommen. Über die letzten Dezennien der Perscrieherrschaft sind keine zuverlässigen geschichtlichen Nachrichten erhalten. Unter Artagerzes III. Ochus hat, wie verschiedene Duellen (Eusedius 20 Chron. ed. Schoene II, 1125.; Orosius, Hist. III, 7, Abulfaradsch, Chron. S. 36) melden, eine Deportation vieler Juden nach Hist. III, 7, Abulfaradsch, Chron. S. 36) melden, eine Deportation vieler Juden nach Hyrkanien ans südliche User des kaspischen Meeres stattgesunden, da sie sich am Ausstand der Phönizier, Epprier u. a. gegen den Perserkönig beteiligt hatten. Orosius sagt von den Verbannten: "quos ibi usque in hodiernum diem amplissimis generis sui incrementis consistere atque exinde ze quandoque erupturos esse, opinio est. Im Zusammenhang mit diesen Begebenzbeiten kam der persische Feldherr Bagoses nach Jerusalem und drang die in den Tempel. Josephus Ant. 11, 7, 1 berichtet, derselbe habe statt des Hohenpriesters Johannes (Jochanan) bessen Brüder gerieten im Tempel in einen Wortwechsel, wobei Jesus von Johannes erschlagen wurde. Der so erzürnte Bagoses eilte herbei und rief den Priestern zu, die ihm den Eingang wehren wollten: "Wie, ihr waget in eurem Tempel einen Mord zu begehen? Bin ich denn nicht reiner als der, welcher drinnen erschlagen worden ist?" Jum ersten Mal tritt hier eine politische Bedeutung des Hohepriestertums uns entgegen, wie sie ihm in der vorezilischen Zeit nicht eigen war, übrigens auch dem Priester-Coder (Naron!) durchaus nicht entspricht, st und damit zugleich eine Einmischung der Fremdmacht in Besetzung diese Amtes, wie

fie fortan fast regelmäßig statthatte.

Als durch Alexander, den Großen, das Perserreich zu Fall kam, brach auch für Judia eine neue Zeit an. Alexander selbst stellte sich zu den Juden freundlich. Mag auch des Josephus Erzählung Ant. 11, 8, 4 wenig Geschichtliches enthalten, so steht doch so viel fest, 40 daß der Eroderer ihnen gewogen war und sie mit seiner Hertschaft hätten zusrieden sein können. Allein die Zersplitterung seines Reiches nach seinem Tode und die langwierigen Kämpse der Diadochen um sein Erde wurden sür sie bespunders verhängnisvoll, da ihr Ländden, zwischen zwis Großmächten in der Mitte liegend, darunter sortwährend zu leiden batte. Ligl. Da 11, 5 st. Zuerst bemächtigten sich seinen den Stolemäer als Herren von 45 Negypten. Des Ptolemäus Lagi Feldherr nahm Sprien dem Statthalter Laomedon 320 v. Chr. ab. Josephus berichtet (c. Ap. 1, 22 fin.), Ptolemäus habe die Sabbathruhe der Juden mißdrauchend Jerusalem eingenommen und eine große Menge Gesangener aus Jerusalem und Galiläa nach Ägypten weggeführt (Ant. 12, 1; 13, 12, 4). Nach Heatäus hätte er sich später so freundlich gegen die Juden gezeigt, daß viele, unter ihnen auch der Hohes drieber schillig nach Agypten, besonders Alexandrien, übersiedelten (c. Ap. 1, 22). Dies könnte 5 Jahre nach jener Eroderung gewesen sein, als Antigonus sich zum Herrn Palästinas gemacht hatte, ohne es lange behaupten zu können. Im allgemeinen verblied das Land den Poloemäern, die es nicht übel behandelten; doch bildete es auch weiterhin einen Zankapsel zwischen Agypten und Sprien, Ptolemäern und Seleuciden\*, und setzemählung des Antiochus II. mit Berenice, der Tochter des eben genannten ägyptischen Herrschiers bewirkte nicht den gehossten dauerhasten Frieden (Da 11, 6), sondern führte zu noch erbitterterem Zwist. Zwar vermochte Ptolemäus III., Euergetes Palästina, Phönizien und einen Teil Spriens in den neuen Kriegen (Da 11, 7—9) zu behaupten. Allein durch

Antiochus III., den Großen, erhielten die Sprer die Oberhand. Zwar besiegte diesen Ptolemäus IV. Philopator in der Schlacht dei Raphia an der philistäischen Küste (Da 11, 10—12). Der Sieger kam nach Jerusalem, wo er nach dem III. Makkaderbuch Dankopfer darbringen, zugleich aber ruchlos in das Allerheiligste des Tempels eins dringen wollte, so daß er sich mit den Juden gründlich verseindete. Nach seinem Tode siel die Hertschaft über Ägypten einem 4jährigen Knaben, Ptolemäus V., Epiphanes, zu. Jest war Antiochus erfolgreicher; sein Sieg über den Feldherrn Stopas deim Panheiligtum an den Jordanquellen (198 v. Chr.) brachte den größeren Teil Balästinas in seine Hand. Auch Jerusalem wurde von den Syrern eingenommen. Antiochus suchte übrigens sich mit 10 Agypten friedlich zu vertragen, indem er seine Tochter Kleopatra dem jest 11 jährigen Epiphanes verlobte und nach 5 Jahren verheiratete (vgl. Da 11, 12—17). Als Antiochus einen Feldzug nach Kleinasien unternahm, geriet er in Konklikt mit den Römern, wurde bei Magnesia (190 v. Chr.) besiegt und zu einem ungeheuern, in 12 Jahren abzutragenden Tribut verurteilt. In seinen Finanznöten versiel er auf Tempelplünderungen und sand dei einer Gesangennahme des Antiochus die Rede). Ihm folgte sein Sohn Seleucus Philopator, der thatenlos regierte (Da 11, 20). Da auch er in Geldnot war, wollte er durch Heldnot eine wunderbare Erscheinung sei verhindert worden. Dieser Heldoor suchte sich nach des Königs Tod auch der Krone zu bemächtigen, doch siel sie nicht ihm zu, sondern einem jüngern Bruder des Königs, der auch dessen Sohn nicht ausschnotze verhängnisvoll werden.

Sonst hatte das jüdische Bolk süch an den häusigen Bechsel der Herchaft einigerschaft einsgerschaft date das jüdische Bolk süch an den häusigen Bechsel der Herchaft einigers

Sonst hatte das jüdische Volk sich an den häusigen Wechsel der Herrschaft einigermaßen gewöhnt. Seine politische Selbstständigkeit hatte es ja längst eingebüßt und seine geistige Eigenart wie seine Religionsübung, worin seit dem babylonischen Eril der Schwerpunkt des nationalen Lebens lag, konnte es unter den fremden Regenten meist ungestört weiterpslegen. So war es an dem Wettstreit der seinblichen Nächte innerlich nicht allzu stark beteiligt. Seine Führer suchten sich mit denselben so gut als möglich abzusinden, nicht selten auch Gewinn aus ihrem Hader zu ziehen. Dagegen machte den ernsteren Juden seine geistige Macht immer mehr zu schaffen, welche auf friedlichem Wege den Volkscharakter zu zersehen drohte, die griechische Geistesbildung und Lebensart. Dieser Hellenismus, der in Alexandrien eine neue Pflanzstätte empfangen hatte, von wo er sich erfolgreich nach Asien und Afrika ausbreitete, besaß auch in Sprien (besonders Antiochia am Orontes) und Balästina zahlreiche Sige, in denen er Pflege fand. Es gab an der Küste des gelobten Landes, im Ostjordanland und sonst Städte mit starken griechischen kolonien, welche die Ansches, im Ostjordanland und sonst Städte mit starken griechischen kolonien, welche die Ansches, im Ostjordanland und sonst Städte mit starken griechischen kolonien, welche die Ansches, im Ostjordanland und sonst einer Bates schaft an einer Partei solder Hellenisten \*, welche für das Griechentum gewonnen waren, dessen griechischen Kunst begierig sich aneigneten und überhaupt die Abschiegung ihres Volkes wegen die übrige Welt als die Duelle alles Unheils verurteilten. Dieser Partei stand aber hier wie anderswo im Lande eine gesetzteue gegenüber, welche die Bermengung mit dem Griechentum verurteilte (2 Mat 14, 3) und sich um so strenger und ängstlicher an die mosaischen und kande eine gesetzteue gegenüber, welche die Bermengung mit dem Griechentum verurteilte (2 Mat 14, 3) und sich um so strenger und ängstlicher an die möglichen Ordnungen in ihrer Ausbildung durch die Gespeschelehrten bielt. Zene

2 Mak 14, 6. Die hellenistische Richtung war namentlich bei den politisch Mächtigen versbreitet und hatte auch in der Briefterschaft Eingang gesunden. Die Chasidäer waren meist von oben herad verachtet; sie waren die Stillen im Lande, bereit eher das schlimmste zu dulden, als ihren angestammten Glauben zu verleugnen.

Daß es zwischen diesen beiden Richtungen zu einem offenen Ringkampf ums Leben kam, das sührte jener Seleucide\* Antiochus Epiphanes durch seine brutalen Angriffe auf das Heiligtum des jüdischen Bolkes herbei. Was dem Befreiungskampse vorausging, erzählt 2 Mak 4 s. Das Maß wurde voll, als im Jahre 168 v. Chr., nachdem sein Steuersbeamter Apollonius Jerusalem übersallen, ein Blutbad angerichtet und viele Bewohner fortgeschleppt hatte, ein königliches Edikt erschien, nach welchem der Tempel Jahres dem olympischen Zeus geweiht, Sabbathseier und Beschneidung aber streng verboten sein sollten. Der Arger des Königs über Mißersolge im Kampse mit Ägypten vermehrte noch seinen Ingrimm, in welchem er nichts geringeres als die gänzliche Vernichtung der Keligion Israels betrieb. So ist er die Persönlichkeit geworden, in welcher die Feindschaft gegen so den Bundesgott und seine Gemeinde gipfelte, ein Vorbild des neutestamentlichen Antichrists.

Bgl. Da 11, 29 ff.; 1 Mak 1, 41 ff. 3war war die Zahl der Abtrünnigen in so schwerer Berfolgung eine große. Biele andere ließen sich ohne Gegenwehr hinschlachten und ftarben als Märthrer ihres Gottesbundes. Endlich aber gab im Jahre 167 ein Briefter zu Modein die Losung zum Widerstand und ging dabei mit seinen Söhnen entschlossen voran. Diese Hadhang jum Wiere und Maktabäer genannt, stritten mit Erfolg gegen die sprische Ubers macht. Bor allem gelang es Judas, einem Sohn jenes Priesters Matthatias, Jerusalem zu befreien, tvorauf er den unterdrücken Tempeldienst des Gottes Jöraels wiederherstellte. Nach manchen siegreichen Kriegszügen starb er den Heldenthan, der mehr durch Derechnung die Ungehörgeistigt des Lands und der Führung des getreuen Boltes sein der Fondhan, der mehr durch Berechnung die Ungehörgeistigt des Lands und der Führung der Lands und der Land bie Unabhängigkeit des Landes zu erreichen strebte und zur weltlichen Gewalt auch die 10 Hohepriesterwürde sich beilegte. Nach seinem gewaltsamen Tod (143) folgte ihm sein Bruder Simon als Fürst und Hohepriester, dessen Auch won Sprien mit Zugeftändnis bedeutender Freiheiten an bas Land anerkannt waren. Die Bolksversammlung ber Juben hatte bestimmt, Simon soll Fürst und Hohepriester sein auf ewig, bis ein zuverlässiger Prophet aufstehe, der Gottes Willen in betreff Diefer Amter kundthue 16 (1 Mat 14, 41). Man war sich also bes Abnormen wohl bewußt, das in dieser Uberstragung der hohepriesterlichen Würde lag. Doch konnte man sich um so eher in deren Ubergehen auf das Heldengeschlecht der Hasmonäer sinden, da der rechtmäßige Erbe derselben, Onias IV., ein Sohn des ermordeten Hohepriesters Onias III., nach Aegypten auss gewandert war und mit Erlaubnis des Ptolemaus Philometor zu Leontopolis einen 20 jüdischen Tempeldienst eingerichtet hatte, der bis 73 n. Chr. fortbestand (Jos. Ant. 12, 9, 7; 13, 3, 1 fl.). Trop dieser geistlichen Würde verweltlichten die Hasmonäer immer mehr. Simons Sohn, Johannes Hyrkanus, überwarf sich gänzlich mit den Chasidaern, aus welchen die Pharisäer\* hervorgingen und stützte sich ganz auf die weltlich gesinnte Partei der Sabbuzäer\*. Nach seiner äußerlich nicht unglücklichen Regierung (135—106) zerstörte das 25 Geschlecht sich seiner Äämpsen seiner Glieder um die Gewalt. Um längsten behauptete sich noch einer seiner Söhne Alexander I., Jannai (104—78), ein gemeiner, blutdurstiger Mensch, gegen bessen Tyrannei die Pharifaer einen Seleuciden zu Hille riefen. Bald nach seinem Tode fanden auch die Römer Anlaß, sich in die fortwährenden Thron-Vald nach seinem Tode sanden auch die Komer Anlaß, sich in die sortwahrenden Thronsstreitgkeiten des jübsischen Landes einzumischen. Die römischen Legionen erstürmten schon so unter Pompejus Jerusalem nach dreimonatlicher Belagerung und das Land blieb seitdem (63 v. Chr.) vom Römerreich abhängig. Auch Herodes\*, der Sohn des Jdumäers Antipater, war ihr Basall. Er wurde vom römischen Senat im Jahre 39 zum König von Judäa ernannt, konnte aber erst im Jahre 37 mit Hilfe römischer Legionen sich der Herschaft bemächtigen. Seine Heirat mit Mariamne, einer Tochter des Hasmonäers ze geschlechts, verlied ihm dazu eine freilich von den Juden nur halb anerkannte Berechtigung. Er suchte zwar sich als guten Istaeliten auszuweisen, insbesondere durch seinen großartigen Ausbau des Tempels zu Ternstellen. begünstigte aber zugleich die Einführung römischer Ausbau des Tempels zu Jerusalem, begünstigte aber zugleich die Einführung römischer Sitten und blieb dem innerlichen Wesen der jüdischen Religion gänzlich sremd. Nach dem Tobe dieses begabten, aber gewiffenlosen Despoten (4 v. Chr.) zerfiel sein Reich nach seinem 40 Testament in drei Teile, über welche seine brei Söhne herrschen sollten: Archelaus erhielt Judaa, Antipas Balilaa und Peria, Philippus bie nördlichen Grenzgebiete. Allein Archelaus vermochte sich nicht lange zu halten. Er wurde bald von den Römern abgesetzt (6 n. Chr.) und Judaa der Proving Sprien einverleibt, doch unter einem besonderen römischen Prokurator, der zu Cäsarea seinen Sit hatte. Diese Prokuratoren (Landpfleger) hatten keinerlei 45 Berskurator, der zu Cäsarea seinen Sit hatte. Diese Prokuratoren (Landpfleger) hatten keinerlei 45 Berskündig bedacht, das Land für sich und die kaiserliche Regierung auszubeuten. Die pharisäische Partei der Juden schwirte insgeheim die Unzufriedenheit, und hie und da kam es zu einem Ausstand, der steks an religiöse Motive appellierte. Allein gegen die römischen Waffen war nicht aufzukommen, weshalb man den offenen Kampf mied und sich so mit dem Kommen der Gottesherrschaft, dem verheißenen Messias vertröstete, welcher biefer Herrschaft der Heiden ein Ende machen werde. Der bekannteste unter diesen Profuratoren ist Bontius Pilatus\* (26-36 n. Chr.), welcher manche Konflikte mit bem Bolke hatte, in ber Leibensgeschichte Jesu aber seine ganze innere Haltlosigkeit offenbart.

Unterdessen reifte der innere Widerspruch zwischen dem freilich mannigsach getrübten theokratischen Bewußtsein des Bolks und den maßlosen Ansprüchen der Cäsaren immer mehr aus, bis er schließlich zur Endkatastrophe führte. Schon ums Jahr 40 wäre es beinahe zum offenen Ausbruch des Kampses gekommen, als der sprische Legat Petronius auf den Besehl des Kaisers Caligula das Standbild des letzteren zur Anbetung in den so

Tempel von Jerusalem setzen wollte. Allein den inständigen Bitten des Bolkes und namentlich dem persönlichen Eintreten Agrippas in Rom gelang es, den Kaiser zur Zurücknahme dieses Edikts zu bewegen. Dieser Agrippa\* I., welcher noch einmal das ganze Reich Herodes d. Gr. als König beherrschte, suchte jenen Gegensat zu mildern; daß er freilich nicht ohne Grausamkeit war, bekamen die Christen zu fühlen. Nach seinem Ableben (44) verwandelte Claudius Judäa wieder in eine römische Produzz mit Verwaltung durch einen Prokurator, da Agrippas Sohn noch minderjährig war; allein auch später ließ man das jüdische Königtum nicht wieder ausleben, sondern Agrippa II.\* mußte sich mit einem bescheideneren Machtgebiet begnügen (40—100 n. Chr.). Er suchte übrigens das Bolk 10 umsonst vom Kampf mit den Römern zurückzuhalten und blieb während des Krieges diesen treu

Schon burch die Landpfleger Felix\* und Festus\* wurde die Geduld der Juden auf harte Proben gestellt. Noch schlimmer war Albinus (Jos. Bell. jud. 2, 14, 1) und vollends Gessius Florus (seit 65) legte es recht eigentlich darauf an, das Volk zu einem 15 verzweifelten Aufstand zu bringen, da er nur so einer Ausdedung seiner Schandthaten konnte vorzubeugen hoffen (Bell. jud. 2, 14, 3 ff.). Schließlich gelang ihm dies. Die Zeloten ließen sich nicht länger niederhalten; sie besetzen den Tempel und befestigten sich dort; Florus aber fand für gut, die Stadt zu verlassen (66 n. Chr.). Der zur Beruhigung berbeigeeilte Agrippa (II) richtete nichts aus. Auch mit bewassneter Macht ließ sich der 20 Aufstand nicht niederwerfen. Die römische Besatung zog ab, wurde aber gegen gegebene Zusage auf dem Rückweg niedergemacht. Selbst Cestius Gallus, der mit starter Geeresmacht und nicht ohne einigen Erfolg, gegen die Stadt vorgebrungen war, trat schließlich ben Ruckzug an und wurde in einer Schlucht bei Bethhoron von den Aufftändischen überfallen, so daß er 6000 Mann famt dem Kriegsgeräte einbußte und nur einen Keinen Teil 25 seines Heeres retten konnte. Jest hatten bei dem Siegestaumel, welcher das Bolk ergriff, die Zeloten ganz die Oberhand. Man ruftete sich im ganzen Lande zum Widerstand. Flavius Josephus\* erhielt den Oberbesehl in Galilaa, galt aber den Gifrigeren, an deren Habus Josephus erhielt den Oberdesehl in Galilaa, galt aber den Cifrigeren, an deren Spitze der fanatische Johannes von Gischala stand, nicht ohne Grund als mattherzig und zweideutig, hatte daher manche Widersetlichkeiten von ihnen zu erdulden. Die Römer, so welche der kriegskundige Bespasian ansührte, drangen gerade hier zuerst ein und überwältigten Galilaa ohne große Mühe (67 n. Chr.). In Jerusalem selbst wütete die Parteileibenschaft noch weit schlimmer als in Galilaa. Es kam zu blutigen Kämpsen zwischen den Zeloten und den Gemäßigten, wobei auch die Joumäer mithalsen. Unterdessen eroberte Bespasian (im Jahre 68) Peräa, sowie die westliche Küste. Der Tod Reros verursachte noch eine Verzögerung des Vormarsches gegen die Hauptstadt, da Vespasian jum Kaifer ausgerufen, erft eine abwartende Stellung einnahm und bann von Alexandrien nach Rom eilte (im Jahre 69). Sein Sohn Titus, der den Oberbefehl übernommen hatte, traf noch weitere Borbereitungen und ließ den in Jerusalem unter sich streitenden drei Barteien — die Zeloten hatten sich in zwei solche gespalten — Zeit genug, sich gegen= 40 seitig zu schwächen, ehe er endlich, wenige Tage vor dem Passabseit des Jahres 70, vor den Mauern Jerusalems erschien. Der Angriff erfolgte naturgemäß von Norden. Schon nach 14 Tagen war die äußerste dort befindliche Mauer genommen, wenige Tage darauf auch die zweite durchbrochen. Nur die dritte, ftarkfte leistete langer Widerstand. Aber zugleich wurde die hungerenot in der überfüllten Stadt entsetzlich. Titus forderte wieder= 45 holt zur Ubergabe auf; aber weder seine friedlichen Borschläge noch seine Schredmittel er ließ viele Gefangene um die Stadt her ans Kreuz schlagen — vermochten die ungludlichen Berteibiger bazu, von ihrem verzweifelten Widerstand abzulaffen, von welchen manche noch hofften, ber Gott ihrer Bater werbe, wenn es mit Stadt und Tempel jum außerften getommen sei, wunderbare hilfe senden. Als die übrigen Befestigungen nach mehrmonat-50 lichem Ringen trot aller Tapferkeit ber Juden gefallen waren, da wogte der Kampf noch um das lette Bollwert, den Tempel. Nach Josephus ausführlicher Beschreibung der Borgange (Bell. jud. 6, 4, 3ff.) wollte Titus den Tempel schonen, berfelbe geriet aber burch gänge (Bell. Jud. 6, 4, 3ff.) wollte Titus den Tempel schonen, derselbe geriet aber durch die underwachte That eines Soldaten in Brand. Sulpicius Severus (Chron. 2, 30) dagegen behauptet, Titus selbst habe namentlich die Zerstörung des Tempels deabsichtigt. Den suchtbaren Andlick des brennenden Heiligtums wie all die Schreckenszenen, die den Fall der Stadt begleiteten, hat Josephus aussührlich beschrieben. Seine Schilderung ihres Unterganges ist eine unschähdere Justration zu den Weissagungen des Herrn Jesu von dem ihr nahenden Gottesgericht. Die Ausständischen behaupteten nach ihrem Fall noch kurze Zeit einige Festungen: Herodeion (bei Thekoa), Machärus (im Ostjordanland) und Wassada (westlich vom Toten Meer). Aber das Schicksal des jüdischen Staates war des

fiegelt, und auch spätere Aufstände vermochten dem Gemeinwesen nicht wieder zu einem dauernden Dasein zu verhelfen. Förael lebt seitdem ohne Land, ohne Heiligtum, unter die Nationen zerstreut.

Frael, nachbiblifche Geschichte besselben. Litteratur: M. J. Jost, Geschichte ber IBrealiten, Berlin 1820--29. 9. Bb. — M. J. Jost, Geschichte bes Jubentums und seiner 5 Setten, Lpz. 1857—59 3. Bbe. — Dr. H. Gräp, Geschichte ber Juden, Lpz. 1856—1870, 11. Bbe.

Durch die Zerftörung Jerusalems hatte das jüdische Bolk den letzten Rest seiner Selbständigkeit verloren, es durfte und konnte seither nirgends über sein Geschick selber entscheiden, konnte es auch nur in geringem Maße selber gestalten; in seinem Dasein und den Bedingungen und Verhältnissen desselben war es seither ganz und gar von den 10 Völkern abhängig, unter denen es lebt und unter die es zerstreut ist. Seither hat es also keine selbständige Geschichte mehr. Aber trozdem besitzt es noch eine eigenartige geistige, soziale und religiöse Entwicklung seines Lebens, durch welche es sich von all den Völkern, in deren Mitte es lebt, unterscheidet. Und eben diese innere Entwicklung hat auch seinen äußeren Bestand erhalten, so daß es weder freiwillig sich mit ihnen verschmelzen, noch 15 von ihnen absordiert werden konnte. Das jüdische Bolk hat doch während der letzten 1900 Jahre eine eigene, innere Geschichte erlebt. Weil es sich aber unter den Völkern in eigener Sondergestalt entwicklete, beeinslußte es auch die Wölker, nicht durch Thaten äußerer Gewalt, aber um so mehr innerlich durch die Wistungen seines eigenartigen Gesser Gewalt, aber um geschichtlichen Machtlosaseit gehört daher Israel 20 doch noch zu den geschichtlichen und geschichtslbenden Völkern, ihm sehlen nicht die inneren Bedingungen, um einmal auch wieder äußerlich eine Weltstellung unter den Völkern zu erringen.

Außerlich also gliedert sich die jüdische Geschichte, wie die der Bölkerwelt, in eine ältere, mittlere und neuere. Die ältere reicht von der Zerstörung Jerusalems dis zum 26 Untergang des römischen Weltreichs und der siegreichen Ausdehnung einerseits der germanischen Bölker über den Norden des Mittelmeeres, und andererseits der muhamedanischen Araber über die afrikanischen und afiatischen Süd- und Ostländer desselben Meeres. Die mittlere Zeit erstreckt sich dann für das jüdische Bolk dis zum siegreichen Durchbruch aller politischen und kulturellen Prinzipien, welche Renaissance und Reformation in das Leben 80 der europäischen Bölker eingeführt hatten, in der großen Katastrophe der französischen Mewolution. Das Mittelalter dauerte demnach für das jüdische Bolk erheblich länger, als für die übrigen Kulturvölker. Die Neuzeit also beginnt für die Juden mit der Revolution;

sie inaugurierte auch für die Juden ganz neue Verhältnisse.

Die innere, geistige Entwickelung der Juden, also ihre eigentliche Geschickte, zerfällt so in dieselben dei Perioden. In der ersten schaft sich das jüdische Volk in intensiver Geistesarbeit das große und gewichtige Werkzug, durch das es den eigenen und eigenartigen geistigen Fortbeftand, gesondert und undeeinflußt von allen Völkern um es herum, sichert und schützt. Es errichtet um sich einen geistigen Wall, durch es seine innerste Natur und Individualität wahrt und erhält. Das jüdische Geistesleben, verzichtend auf alle 40 Wirksamauer und Außen, ist ganz und gar beschäftigt mit der Produktion des Talmud, der Schützmauer und Burg seines Geistes, der Schükammer seines Sinnens und Dichtens, der Grundveste seiner leiblichen und geistigen Lebensordnungen. Erst nachdem so sein Geist und Leben in seste Formen bescholossen der Solken, sowen Gesahr sur seinen und Dichtens, der Grundveste seiner leiblichen und geistigen Lebensordnungen. Erst nachdem so sein Geist und Leben in seste Formen bescholossen der Wölker, sowen Ausum gelassen wurde, teils und Leben in seste Formen bescholossen der Wölker, sowen Ausum gelassen wurde, teils nehmen. Die ganze zweite Periode hindurch war freilich diefer Raum nur ein äußerst beschränkter. Es dieb ihm fast nur übrig, die Geld- und Handelsgeschäfte der Weltwölker und besonders zwischen der wirchten der Weltwölker und besonders zwischen der öhnomischen und Occident zu vermitteln. Da aber Geld und Handel mächtige Fastoren der öhnomischen und Dizialen Verwältigte der Völker sind, so haben damit die Juden denselben einen hochwichtigen, noch nicht genug erkannten Dienst geleistet, so den zu thun kein anderes Volk gleichermaßen im Stande gewesen wäre. Ein bleibendes Verdien des Kultur erwarben sich aber die Juden gleich in der ersten Hällste des Mittelalters. Jüdische Gelehrte waren es, welche die Suden dies angeeignet hatten, durch übersetzungen aus dem Arabischen ins Lateinische dem Latinssetzen, germanischen Vordens ein wesenklichen Nordens ein wesenklichen Stanten den katein beschriften d

aber aus dem sonst noch ganz mittelalterlich, talmudisch denkenden jüdischen Bolk der moderne Denker, der durch die Wucht seines monistischen Gedankens dis in unsere Zeit seinen gewichtigen Einfluß ausübt, Spinoza. So haben die Juden auch mit geistigen Gütern den Bölkern den elenden Platz bezahlt, den das Mittelalter ihnen in ihrer Mitte gewährte.

5 — Die französiche Revolution brachte den Juden ihre allmähliche Emanzipation. Damit mußte auch in dieser dritten Beriode dei den mit den Christen politisch gleichberechtigten Juden die geistige Macht des Talmud fallen, und damit siel auch ihr innerer Halt und ihr geistiges Sonderleben. Mit ungestümer Halt und Kraft bemächtigten sich die westeuropäischen Juden der ihnen discher fremd gebleiebenen modernen Bildung, Kunst und Wissenstellen zuden der modernen Denke und Lebensweise. Indem ihr allgemeiner Wohlstand sich hob, schwangen sich einzelne empor zu eminenten Reichtimern oder zu den höchsten Sprenstellen, wie auch auf allen Gebieten des Handels und der Industrie ihre Konsturrenz bald überall drückend empfunden wurde. Im Gegensat dazu zeigt ihr religiöses Leben einen unaushaltsamen Niedergang, den auch die sogenannte Resorm ihrer spragogalen Gottestienste und Gebräuche eher noch besörderte als aushielt. Der durch das Vordrigen der Juden aber entstandene Antisemitismus hatte die Wirlung, daß die Fortgeschrittensten ihr Judentum ganz ausgaben und sich oder ihre Kinder in eine der christlichen Kirchen aufnehmen ließen. Als natürliche Realtion dagegen trat dann am Ende des Jahrhunderts der Zionismus auf, der die Einigung der Nation, die Errichtung eines Judenstates in Balästina und die Schassing einer rechtlich gesicherten heimstätte für die versolgten Juden der ganzen Erde auf rein politischen Wege zu erreichen sich zum Ziel geset hat. Das neue Jahrhundert aber sindet das jüdische Bolt in einer sozialen Bewegung und geistigen Gärung, wie noch nie seit der Zersörung Zerusalems.

Überblicken wir nun in Kürze den Berlauf der jüdischen Geschichte im Einzelnen.

I. Die alte Zeit. Der lange blutige Krieg hatte das jüdische Land zur Wüste gemacht und seiner jüdischen Einkohner sast gan beraubt. Bespasian nahm das Land zu seinem Pridatbesit, verschenkte große Güter an seine Günstlinge und Freunde, siedelte 800 Beteranen in der Nähe der zerkörten Stadt an, und Juden, die wieder in Judäa sich niederlassen wollten, mußten dem Sieger das Land abkausen. So bestund das jüdische Volk eigentlick nur noch in der Fremde. Schon seit Jahrhunderten waren viele Tausende von Juden außer Lands angesiedelt. Diese bildeten nun den eigentlichen Bestand der Nation. Die größte, reichste und angesehenste jüdische Bevölkerung hatte unstreitig Agypten, wo sie seit der Gründung Mexandrias eine bedeutende Stellung einnahmen. Zwei Duartiere dieser Stadt waren ganz don Juden bewohnten wohl über eine Million Juden. In Geliopolis besaßterung.

Das ganze Land dewohnten wohl über eine Million Juden. In Geliopolis desaßterung. Dashren ein Heiligtum, das ihnen das jerusalemitische ersetze. Auch die Prodinz kreene hatte eine dichte jüdische Bevölkerung; Syrien, die Euphralländer, Armenien, Bersien, Indien waren mit Juden überfüllt. Längs den Handelsstraßen, die durch Kleinassen, Macedonien und Griechenland hinüber nach Jtalien führten, war keine bedeutendere Stadt ohne jüdische Gemeinde und Synagoge. Sie sehlten nicht den Handelspläßen und Kolonien des Mittelmeeres. Jüdische Handlich Familien und Kreihen gebracht. Seit Augustus Zeit hielten sich immer Glieder der herodianischen Familie am Hose auf und hatten Juden logar in höchste Kreise geführt, lebte doch die Jüdin Bernice, die Geliebte des Titus, noch 10 Jahre lang nach der Zerstörung Jerusalems im saiserlichen Balast. Alle diese Millionen von Juden hatten vom Krieg wenig gelitten. Nur dadurch wurden sie in Nittleidenschaft verset, das Lespasian

Allen diesen Juden war nun aber ihr Einheitspunkt genommen, denn durch den Tempel waren sie mit dem Heimatland und der väterlichen Religion in engstem Zusammenshang gestanden. Es hätte ihnen das Schicksal der zehn Stämme gedroht, sie hätten sich allmählich unter den Weltvölkern verloren, wenn nicht ein neuer Mittelpunkt für die Zersstreuten wäre geschaffen worden, der die religiöse und nationale Gemeinschaft aufrecht erhalten hätte. Während der Zelotenherrschaft in der belagerten Stadt hatte der gemäßigte, römerfreundliche Rabbi Jochanan den Saksal sich ins römische Lager geslüchtet. Als Lohn dafür, daß er dem Vespasian die Kaiserwürde geweissagt habe, soll dieser ihm eine Bitte so zu gewähren versprochen haben. Der Rabbi bat um nichts, als um die Erlaubnis, irgendwo

den Oniastempel in Heliopolis schließen ließ und allen Juden des Reichs eine besondere so Steuer, den fiseus Judaicus auferlegte, der Anfang der Ausnahmsstellung und Ausnahms-

behandlung der Juden in aller Welt.

als Lehrer bes jübischen Gesetzes eine Schule errichten zu dürfen. Rach dem Krieg wählte er bazu Jahneh oder Jamnia, eine kleine Küstenstadt süblich von Joppe. Hier sammelten sich die Gesetzundigen, welche dem Schwert und der Sklaverei entronnen waren. An bie Schule schloß sich bann ein Beth Din, ein Gerichtshof, bessen Borfitenber mit dem Titel Rabban, Rabbi Jochanan selbst wurde. Die Hauptausgabe bes Gerichtshoses war, nicht bloß die 5 Gesetzesbeobachtung zu überwachen, sondern wichtiger war die Ordnung des Kalenderwesens, die Festsetzung der Neumonde und des ganzen Sabbath- und Festchklus. Dies hatte früher das Synedrium in Jerusalem besorgt und allen Juden der Welt durch Botschaft mitgeteilt. Obgleich nun dieser Gerichtshof nicht die umfaffenden Befugniffe wie bas alte Spnedrium besaß und auch nicht aus 70 Mitgliedern bestand, so konnte boch die Sage 10 entstehen, Rabbi Jochanan habe das Synedrium von Jerusalem nach Jabneh übertragen. Er selbst hat wohl bei seiner Schulgrundung nicht die Absicht gehabt, einen neuen Mittelpunkt des religios-nationalen Lebens für seine Nation zu schaffen, aber bennoch lag bie 

Hauptbestandteile, die Halacha und die Hagada (vgl. d. Art. Midrasch).

Durch biefes Gesehesstudium, das von nun an ben Inhalt und die Thätigkeit bes jübischen Geistes ausmachte, was ihn ganz und gar beschäftigte und ausstüllte, empfing berselbe seinen ganz eigentümlichen, von jedem anderen Völkergeist der Welt durchaus ver- 25 schiedenen Charafter. Diefer bestand in einer ganz eigenartigen, aber festgeschloffenen und konfequent burchgeführten Weltanschauung und sittlichen Lebenshaltung. Will man bas Jubentum vom ersten Exil bis zum zweiten das biblische Jubentum nennen, so bildet sich im zweiten Exil nun ein Talmudjubentum, wodurch die Juben das geworden sind, was sie heute noch überall da sind, wo die moderne Bildung die Talmudherrschaft noch nicht so gebrochen hat. Es ift die britte Wandlung und Entwidelungsstufe des judischen Geistes, wenn man als erste die vorbiblische betrachtet. Die vier Generationen von Gesesslehrern bis zum Abschluß der Mischnah heißen Tanaim. Die fünf Generationen die zum Abschluß des ganzen Talmud nennt man Amoraim; beide haben dem jüdischen Bolt ihren Charakter ausgeprägt durch die Schöpfung ihres Geistes: den Talmud (s. d. N.), mittelst dessen dem Kabbinern von damals an die heute das jüdische Bolt zu beherrschen viel leichter auch ohne äußere Gewalt gelang, als der römischen Hierarchie die geistige Beherrschung der Christenheit. Dieses Rabbinertum hat dis heute die Einheit des Judentums zu wahren und allen Häresien, Separationen und Schismen, das Karaertum ausgenommen, zu wehren gewußt. Erst in unserer Zeit hat mit dem Talmud auch das Rabbinat Macht und Be- 40 beutung eingebüßt, und bamit ift ber innere und außere Berfall bes Judentums unaufhaltsam eingetreten, wodurch das jubifche Bolt und das Jubentum felbst vor eine neue Wendung ihres Geschickes gestellt sind.

Unter ben vielen Tanaim sind zwei zu besonderer Berühmtheit gelangt : Gamaliel II und Rabbi Aliba. Dem ersteren, einem Abkömmling des berühmten Hillel, gelang es 46 burchzuseten: 1. daß in der Praxis der Gesetzesausübung die Aussprüche Hillels Geltung haben sollten, obschon es den Gesetzekkerrn unbenommen bleiben sollte, für sich privatim andere Meinungen zu hegen und ihren Schülern vorzutragen; 2. daß neue Halachot nur durch Majoritätsbeschluß der Gesetzeichrer Giltigkeit erhalten sollten und 3. daß der Ort ber Beschlußfassung darüber Jabneh sein und bleiben solle. Er selbst war Präsident dieses 50 Gerichtes und führte den Titel Nasi (Batriarch, Fürst) und verhängte rücksichtes den Bann über alle, die sich nicht fügten. Durch diese Maßregeln blieb die Einheit unter den Rabbinern selbst gewahrt. Rabbi Afiba (f. b. A. Bd I S. 281) aber glänzte nicht blos durch seinen Scharffinn im Lehren, sondern auch dadurch, daß er zuerst sich um Sammlung und Ordnung der Halachot bemuhte. Befonderen Ruhm aber erwarb er fich durch feine 56 neue Methode, wodurch er die Begründung der Lehrsätze aus der Schrift zum Extrem führte. Nicht bloß aus einzelnen Worten, Silben und Buchstaben der Schrift sollten Gesehrekten abzuleiten sein, sondern auch aus den einzelnen Häckhen der einzelnen Buchstaben. Hingen bisher die Lehrsätze nur an einem Haar und hatten keine wirklichen Anhaltspunkte im Schriftwort, so war durch Akibas Künstelei vollends aller Wilkur Thur so und Thor geöffnet. Moses selbst, sagten seine Schüler, habe sich im Geiste gewundert, was alles einmal Atiba aus den Häcken und Krönchen der Buchstaben seiner Thora

herausklügeln werde.

Unter Gamaliels II. Patriarchat, am Anfang bes 2. Jahrhunderts, vollzog sich auch 5 die Scheidung zwischen Judentum und Christentum, indem R. Tarphon und R. Ismael dafür eiserten, daß die Evangelien (Gilion) der Christen verbrannt werden müßten, auch wenn der Name Gottes darin vorkomme, und R. Samuels Verwünschungsformel der Judenschristen (Birkat Minim) offiziell den 18 Artikeln des täglichen Gebetes aller Juden hinzugefügt wurde. Der Umgang mit Judenchristen wurde noch strenger, als der mit Heiden 10 und Samaritanern verboten, und ganz besonders war untersagt, sich im Namen Jesu

beilen zu lassen.

Der inneren Stärkung entsprach auch eine äußere. Noch immer gewann das Judentum viele und auch vornehme Anhänger aus den Heiden, besonders auch in Rom. Uberhaupt schien die Kraft des Judentums immer noch nicht ganz gebrochen. Kaiser Domitian 15 ließ daher den fiscus Judaicus mit aller Strenge einziehen; auf dem Ubertritt zum Jubentum stand Bermogensverlust, Exil, ja Todesstrase; auch das eifrige Gesetsesstudium ber Juden weckte sein Diftrauen; er ließ untersuchen, ob das Gesetz nichts Staatsgefährliches enthalte. Sein Nachfolger Nerva war bulbsamer. Er hob die Strafen bes Ubertritts auf und die Judensteuer wurde nachsichtig eingezogen, was eine Denkmunge ber-20 etvigte durch die Aufschrift: Fisci Judaici calumnia sublata. Domitians Mistrauen gegen die Juden wurde unter Trajan bestätigt durch die thätige Hilfe, die sie ben Barthern leisteten und das Bordringen des taiserlichen Heeres am Cuphrat hinderten. Hartnäckig verteibigten Juden unter ihrem Oberhaupt, bem Rosch Golah (Fürst der Gesangenschaft) die Stadt Nisibis. Am Tigris konnte der Fürst von Abiabene, bessen Geschlecht schon 25 vor 100 Jahren zum Judentum übergetreten war, nur mit Mühe besiegt werden, so daß die Unterwerfung der Barther zugleich als neuer Sieg über die Juden galt, wie die Dentmünze es verewigte: "Assyria et Palaestina in potestatem Populi Romani redactae." Der Sieg über die Juden im Orient war aber nur das Zeichen zu einem surchtbaren Aufstand aller Juden in Aegypten, Kyrene und Chpern. Die kaiserlichen Legionen unter 80 Lupus wurden geschlagen, und die Juden nahmen furchtbare Rache an Römern und Griechen, bie in ihre Hände fielen. Auf Eppern allein sollen 240 000 Griechen umgebracht worden sein. Trajan mußte seine besten Feldherrn aufbieten: Lucius Quietus führte einen Ber-tilgungstrieg gegen die Juden in den babylonischen Ländern, und Martius Turbo gelang es, nach schweren Kämpfen Rache an ben Juben bes Mittelmeeres zu nehmen. 85 prachtvolle Synagoge in Alexandria wurde dem Erdboden gleichgemacht. So mußte auch bie Kraft ber ausländischen Juden gebrochen werden. Noch waren die Juden Kleinasiens und Borberspriens übrig. Sie wagten nicht selber die Fahne des Aufruhrs zu erheben, aber durch ihre Unterstützung konnten die Juden Balästinas noch einmal den Rampf mit ben Römern wagen; benn die messianische Hoffnung erregte immer noch die judischen so Geister. Als ein Erbbeben Casarea und Emaus, die beiben Lagerplate ber römischen Garnison zerstörte, schien der Augenblick des Aufstands gekommen. Er war so gut vorbereitet, daß bald das ganze Land in seiner Gewalt war (s. Bb VII S. 318, 18 st. u. über Barkochba s. d. Bd II S. 403 st.). Hadrian mußte seinen besten Feldherrn, Julius Severus, aus dem fernen Britannien kommen lassen, um den Ausstand zu über-45 wältigen. Das war ber lette Bersuch ber Juben, die messianische Ibee mit Gewalt ber Baffen zu verwirklichen. Bon nun an beschränkten sie sich barauf, um so inbrunftiger täglich um das Kommen des Meffias zu beten, indem sie ihre Erlösung nur von einer göttlichen Wunderthat erwarteten. Zur Strafe für den Aufruhr wurde über die h. Stadt und den Tempelberg der Pflug gezogen, etwas nördlicher eine neue Stadt mit dem Namen so Aelia Capitolina gegründet durch heidnische Einwohner, den Juden das Betreten der Stadt bei Todesstrafe verboten; das Thor schweinstopf, auf dem Tempelberg wurde eine Statue Habrians aufgestellt, auf Golgotha ein Venustempel gebaut und in Betlehem eine Abonisstatue errichtet. Die Judensteuer wurde in eine Kopfsteuer umzgewandelt, die Beschneidung, der Sabbath und das Gesetzesstudium verboten. Zweck war, das jüdische Volk mitsamt seiner Religion allmählich ganz auszurotten. Damit war das 55 das jübische Bolk mitsamt seiner Religion allmählich ganz auszurotten. jübische Bolk endgiltig aus der Reihe der Bolker ausgestrichen und politisch vernichtet.

Ihre politische Ohnmacht war eine so vollkommene, daß Antoninus Bius es wohl wagen konnte, die drakonischen Religionsverbote wieder aufzuheben. Es waren nicht politische Gründe, sondern religiöse Intoleranz, wenn Marc Aurel sie erneuerte. Es war so gleichsam die Anerkennung durch die Juden selbst, daß ihr politisches Leben nur mehr der

Geschichte angehöre und endgiltig beschlossen sei, daß zwei Rabbinern, die aus Balästina gekommen waren, um die Ungunst des Kaisers abzuwenden, verstattet wurde, in der Schatzkammer zu Rom die heil. Tempelgefäße, das goldene Stirnband des Hohenpriesters, den siebenarmigen goldenen Leuchter und den kostbaren Borhang des Allerheiligsten zu sehen. Das Alles war für immer vergangen, die Juden besaßen keine öffentliche nationale Be- 6

beutung mehr, sondern waren nur noch eine Religionsgemeinschaft.

Am Ende des zweiten Jahrhunderts gelang es A. Juda ben Simon die Autorität des Patriarchen über die des Synedriums zu setzen, so daß seine Entscheidungen Giltigkeit hatten auch ohne die Zustimmung des Synedriums, aber nicht umgekehrt. Das Synedrium verlor daher immer mehr an Ansehen. Auch die Weihe der Rabbiner durch Handausseng 10 behauptete er als sein Borrecht. Endlich brachte er auch (um 190 n. Chr.) die Gesetzesssammlung zum Abschluß, indem er die Mischaah des R. Aksida endgiltig ordnete, sichtete, abschloß, und ihr durch sein Ansehen die allgemeine Anerkennung verschaffte. Alle anderen Sammlungen galten nun nur noch als Privativerk ohne Autorität. Obwohl kein offizieller Coder gefertigt und kanonissert wurde, so muß doch angenommen werden, daß von jetzt 15 an die Mischaah nicht mehr bloß mündlich, sondern schriftlich sich fortpsslanzte. Da alles antionale, politische, rechtliche Staatsleben der Juden ausgehört hatte, konnte dieses Gesetz zwar nur zum Teil noch im religiösen und privaten Leben des Volkes angewendet werden; es hatte saft nur einen idealen Wert, die innere Denkweise und Gesinnung der Volkes genossen und die werden werden, das Geistesleben in jüdischen Bahnen zu erhalten. Der Gebrauch wer Wilchnah bestand daher vorzüglich darin, daß sie studiert, diskutiert, kommentiert wurde, aber der Geist eines Bolkes liegt in dem seine Gesinnung und seine Sitten bildenden Gesetz und Recht, und dieser jüdische Geist wurde eben dadurch erhalten und sortgepslanzt

und vor bem Untergang gesichert.

Mit der Bildung der Dischnah hatte sich die Geisteskraft der palästinensischen Juden 26 erschöpft. Der Schwerpunkt bes Judentums wanderte hinüber nach den Cuphratlandern und Babylon wurde bald Sit der neuauftommenden Rabbinerschule der Amoraim, als deren Erzeugniß die Gemara oder der eigentliche Talmud zu nennen ist. Wie die Mischnah sich zur Bibel, so verhält sich die Gemara zur Mischnah; es ist eine immer tompliziertere, bialektischere, bis zur Sophistik sich versteigende Ausdeutung des Gesets, wodurch das so Studium des Gesetses ins Unendliche anschwoll und der jüdische Geist in immer engere Fesseln gelegt wurde. Die ersten Amoraim sind alle noch Balästinenser. Unter ihnen ist der Patriarch R. Juda II. zu nennen. Er verlegte den Sit des Patriarchats nach Tiberias, und hier erlebte das Institut noch eine Glanzzeit durch die Gunft des Raisers Alexander Severus, den die Alexandrinischen Epigrammatiker als Hohenpriester und Spnagogenvorsteher 85 eben bestwegen verhöhnten. Richt ohne Borwiffen bes Kaifers tonnte Juda II. Die peinliche Gerichtsbarkeit ausuben. Der Kaifer schenkte auch bem Batriarchen großen Grundbefig, stiftete in die Spnagoge zu Tiberias einen goldenen Leuchter und befreite die Juden des Reichs vom Zwang, städtische Umter übernehmen zu muffen. Die Beziehungen zwischen Juden und Römern waren so intime, daß man der Familie des Batriarchen gestattete, 40 vie die Römer das Haar zu tragen und griechisch zu lernen, so daß der Zeitgenosse Drigenes sich darüber in seinen Homilien beklagt, daß dieselben Juden, welche den Christen mit unersättlichem Hasse degegneten, gegen die gößendienerischen Heiden so außerordentlich freundlich thäten. Ja, R. Juda ging soweit, daß er nicht nur heidnisches Öl und Brot zu essen gestatten wollte, sondern auch die Abschaffung des Fastuges zum Andenken an die 45 Zerstörung Jerusalems plante. Diese Larkeit mochte wohl das Ansehen des palästinenssischen Patriarchats ties schödigen und dem Aufsteigen Babhoniens zu Gute kommen. Unter den vollöstinenssischen Ausseizie des Scholenen des Verdeutung 6.13 ausgesählt ben palästinensischen Amoraim hat R. Simlai als Gesete bes Jubentums 613 aufgezählt, nämlich 365 Verbote und 248 Gebote. Diese 613 Gesetze habe David schon in 11 zusammengesaßt, Jesas auf 6 zurückzeschirt, Micha auf die 3: Rechtüben, Wohlthätigkeitlieben, so
in Züchtigkeit leben; Habakuf endlich habe sie in die eine Formel zusammengesaßt: "der Gerechte lebt seines Glaubens". Von R. Simlai wird auch gerühmt, daß er eifrig gegen die Christen polemisiert und besonders das Trinitätsdogma zu widerlegen bestrebt gewesen sei. — Während Judas II. Patriarchat tritt nun aber Babylonien immer mehr in den Vordergrund der jüdischen Geschichte. Die Juden gaben damals allein dem babylonischen se Lande geistige Bedeutung. In den Städten Apamea, Nahardea, Nissids, Pumbetita, Samosata und anderen wohnten so viele Juden, daß man Babylonien geradezu "Land Israel" nannte. Aller Juden Haupt war der Resch-Galuta (Exilossurs), zugleich Würdensträger des parthischen Reichs, dem Rang nach der Vierte enach dem König. Sein Geschlecht wollte vom Papiplichen Känigekouse abkkannen. Er bette alle Metvolt über die Juden so wollte vom Davidschen Königshause abstammen. Er hatte alle Gewalt über bie Juben 60

bes Landes; fie war aber rein weltlicher Natur, feine geiftliche Burbe wie das paläftinenfische Patriarchat. R. Abba Rab brachte aus Judäa die Mischnah nach Babylonien und gründete ein Lehrhaus (Sibra), wo bald 1200 Schüler versammelt waren. Mit ihm beginnen die babylonischen Amoraim. Sein Freund Mar Samuel war es, ber ben von allen späteren Juden 5 adoptierten Lehrsatz aufstellte: "das Gesetz des Staates ist giltiges Gesetz." ausgesprochen, daß die Juden von nun an immer und überall sich den jeweiligen Landesgefeten zu fügen gewillt feien, und bag bas Staatsgefet ihrem eigenen Religionsgefet vorgehe. R. Samuel war der erste Rabbi, der vom judaischen Batriarchat als religiöses Haupt der babylonischen Juden anerkannt wurde. Während der Regierung des Alexander Hather Einig Stohn gerichen Gerichtsbarkeit, schlossen aus gewissen von allen Arthern gewilfen von allen Angert aus der Hathern gestürzt, und das neupersische Königsbaus der Sassanden bemächtigte sich der Hertschaft. Diese suchten die alte zorvastrische Religion wiederherzustellen, weshalb sich Berfolgungen gegen die Christen zu Nisibis und Edessa erhoben. Aber auch die Juden wurden mitbetroffen. Sie untersagten den Juden die Ausälbung der peinlichen Gerichtsbarkeit, schlossen sie von allen Amtern aus, verboten ihnen an gewissen perssischen Festragen Licht im Haus eine Diese Rubereit dauerte Unter König Shapur traten aber bald wieder bessere Zeiten ein. Diese Ruhezeit dauerte im Orient und Occident bis in die Zeit Konstantins. Denn auch die für die Christen so schwere Regierung des Kaisers Diokletian war den Juden günstig. In Konstantins Toleranzedikt vom Jahre 312 war jedermann freie Religionsübung gestattet. Die jüdischen 20 Batriarchen, Borfteber ber Lehrhäuser und Spnagogen genoffen bieselben Rechte wie bie 20 Patriarchen, Vorsteher der Lehrhäuser und Spnagogen genossen dieselben Rechte wie die christlichen Geistlichen und heidnischen Priester. Sie waren sogar gesehlich von den Magistratsämtern befreit. Später aber änderte sich Konstantins Politik. Die Juden hießen jetzt eine schädliche, ruchlose Sekte, der die Aufnahme von Prosekten werden war. Mit dem Feuertod wurden die bedroht, welche dem Judentum Abtrünnige mit dem Bann belegten oder mit Steinigung angriffen. Auf dem Konzil zu Nicäa wurde das Osterfest unabhängig vom jüdischen Kalender festgestellt, denn es sei unwürdig, dei dem heiligsten Feste dem Gebrauch der Juden zu folgen. Nichts mehr sollten die Christen mit den Juden gemein haben. Später verbot der Kaiser auch den Juden ihre Staden zu beschneiden. Die Staden sollten durch Beschneidung die Freiheit erlangen. Überhaupt sollten sie keine fremden 30 Skladen besitzen. Als dies Geseh nichts fruchtete, wurde die Beschneidung der Staden mit 30 Stlaven besitzen. Als dies Geset nichts fruchtete, wurde die Beschneidung der Stlaven mit Tobesstrafe belegt. In diesem Druck sab bas jubische Bolk Borzeichen für bas Kommen bes erhofften Meffias, bem eine Webezeit vorausgeben muffe. Schon lang furfierte bas Bort: "Der Sohn Davids wird nicht eher kommen, bis sich das römische Reich zum Christentum bekennen wird." Diese Zeit schien jetzt da. Aber der Batriarch Hillel II. 35 erklärte : "Frael hat keinen Meffias mehr zu erwarten; benn die Verheißungen ber Propheten bon einem frommen, mächtigen Herscher hat es bereits unter Histia genossen." Er ist die erste jüdische Autorität, die die Messachossensten der Juden zu entwurzeln und zu unterbrücken suchte. Das babylonische Schulhaupt aber legte Widerspruch ein: "Gott möge es dem R. Hille verzeihen, einen solchen Irrtum ausgesprochen zu haben." Noch schlimmer 40 ging es den Juden unter Constantius. Sie hatten den Perserkönig Shapur II. gegen den Kaiser unterstützt. Dasür verhängte er über sie Strase des Exils, so das viele nach Perfien auswanderten. Die Gefeheslehrer wurden mit dem Tobe bedroht. Die Schule von Tiberias versiel dadurch dem Untergang. Constantins Gesetze wurden erneuert mit dem Zusat, daß auch die Ehe zwischen Juden und Christen mit Todesstrase belegt sei. 218 gar die römischen Legionen wegen des persischen Kriegs drei Jahre lang in den Städten Judaas einquartiert waren, bemächtigte sich der Juden Berzweiflung; sie machten einen Aufstand, der mit der Zerstörung der beteiligten Judenstädte endigte. Es waren darunter Auffland, der mit der Zerstörung der beteiligten Judenstädte endigte. Es waren darunter Sephhoris und Tiberias, die Hauptsite jüdischer Gesetzelchre. Bon nun an war Babylonien der Hauptsit der Gesetzellunde und die Schulen von Sura und Pumbetita nahmen den wersten Rang ein. — Die Lage der Juden änderte sich gänzlich unter der kurzen Regierung Julians. Sein Haß gegen die Christen machte ihn zum Freund der Juden. Den Patriarchen Hillel nannte er seinen ehrwürdigen Freund, erließ ein Handschreiben an die jüdischen Gemeinden und tras Anstalten, den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen. Der Schult wurde weggeräumt, Baumaterialien herbeigeschafft. Der Bau wurde aber bald eingestellt. Beim Bloßlegen der unterirdischen Gänge sollen schlagende Wetter die Arbeiter vertrieben haben. Julians rascher Tod machte der Sache ein Ende. Merkwürdig aber ist, daß die jüdischen Quellen gänzlich schweigen und nicht einmal den Namen dieses Kaisers erwähnen. Auch Julians Nachsolger versuhren mit Toleranz gegen die Juden. Um das Jahr 400 bat R. Aschilger Gertaltrungen. Diekussionen. Entickeidungen Um bas Sahr 400 hat R. Afchi in Sura bie Erklärungen, Diskuffionen, Entscheidungen so und Untersuchungen, welche bisher mündlich über die Mischnah gegeben worden waren, in

ben Schulen gesammelt und zum Talmub (Talmub Babli) vereinigt, obwohl er selbst bas große Werk nicht ganz vollenden konnte. Aber seine Sammlung wurde die hauptsächliche geistige Nahrung aller Juden. Denn wie bas Bibelftudium für weniger förberlich und verdienstvoll galt als das der Mischnah, so stand das Mischnahstudium weit zurück hinter bem Lernen bes Talmub. Un ben spitsfindigen Diskussionen bes Talmud schärfte fich ber 5 jübische Berstand von Jahrhundert zu Jahrhundert; aber ebenso sehr veräußerlichte er das religiöse Denken und Fühlen, indem die Talmudkenntnis zum Maßstab der Frömmigkeit und Heiligkeit wurde. Die jüdische Religion aber selbst erstarrte vollends zur peinlichen Ubung der Talmudvorschriften. Bis auf den heutigen Tag ist der Talmud für Millionen von Juden der Jnbegriff aller Wahrheit und Weisheit, Gerechtigkeit und Heiligkeit, sein 10 Studium der sichere Weg zum ewigen Leben. Etwas anderes zu studieren als Talmud, ist sür den echten Juden ein sicheres Zeichen der Gottlosigkeit. Es ist schwer, über den geistigen Wert des Talmud ein gerechtes Urteil zu fällen. Hier haben wir aber nur zu sagen, was er für die geistige Entwicklung der Juden und des Judentums bedeutet; und da darf nicht verschwiegen werden, was er zur Erhaltung des Judentums geleistet hat. 15 Für den talmudisch erzogenen und gebildeten Juden ist Gott und seine Offenbarung, allerdings in der Form des Talmud, erstes und höchstes Interesse seines Lebens, seines Denkens, Fühlens und Thuns. Alle Dinge betrachtet und mist er nach dem Maßstab der Religion. Die Offenbarung Gottes ist ihm der Inbegriff aller Bahrheit und Brinzip aller Bahrheitserkenntnis. Auch in ber Form bes Talmud ift ihm bas göttliche Sittengefet ein nur um 20 so strengerer und härterer Zuchtmeister geblieben, der sein Leben in vieler Beziehung auf einer gewissen sittlichen Sobe erhielt. Gine Menge alttestamentlicher Ibeen wurzeln noch als lebigendes Geistesgut im jubischen Bolf, freilich vielfach überwuchert vom bichten Gestrupp talmubischer Spitfindigkeiten und Berkehrtheiten. Andererseits wurde burch ben Talmub ber jübische Geist auf einer Religionsstufe zurückgehalten, die mehr als anderthalbtausend 25 Jahre hinter der Gegenwart liegt, und der jüdische Geist wurde so sest in diese rückständige Religionsstuse eingezwängt, daß er für jede Umbildung unsähig, und jede Weiterbildung abgeschnitten wurde. Jeder Versuch einer Resorm führt zur totalen Ausschlagung des Judentums selbst. Der Talmud ist also der Verschulze, unter dem Israel von jeder Weiterentwicklung feiner Religion und seines religiösen Lebens abgeschlossen gehalten wurde. Der Bruch mit so bem Talmub bedeutet bamit für das jubische Bolk bie Auflösung und den Untergang seiner bisherigen Religion und die Umwandlung und Neugestaltung seines gefamten Geistes und Lebens.

Der Talmub, ber mächtigste Faktor bes nachbiblischen Jubentums, ist babylonischer Herkunft, sestgestellt und abgeschlossen im Reich und zur Zeit bes sassandischen Verserstönigs 26 Fesbegerd I., als das alte Rom von den germanischen Bölkern hart bedrängt und Nordsafrika eine Beute der Bandalen wurde. Die gewaltigen Welkereignisse und der sichtbare Zusammenbruch der römischen Reichsmacht sachten damals auch wieder die messichigen Sossinischen Vorsingen der Reichsmacht sachten damals auch wieder die messichigung der Messand der Weissgaung, der Messands auch wieder die messichigen Jubiläum (4200 der Welt, 440 n. Chr.) erscheinen. Der kluge R. Aschi zu Sura aber erklärte: "Der Messick kann vor dem fünsundachtzigsten Jubiläum gewiß nicht kommen; erst nach dieser Zeit kann man sich der Hössung, aber nicht der Gewißbeit hingeben." Um diese Zeit war es auch, daß die Bandalen die bl. Tempelgeräte in Rom raubten und sie nach Afrika schafften. Später soll sie Belisar, der Eroberer des Bandalenzeichs, nach Konstantinopel (534) gebracht haben. Der abergläubische Justinian aber habe 16 sich gefürchtet, sie dei sich zu behalten und habe sie in einer Kirche zu Jerusalem niederlegen lassen. Ihr Berbleib ist ganz unbekannt. Mit der alten Welt gingen so auch die alten Heiligtümer Jöraels vollends unter. Der Talmud wurde das einzige Heiligtum des zerstreuten Bolkes. Auch in Balästina sammelten die Amoraim ihre Traditionen im zeusalemischen Talmud (Talmud Jeruschalmi, Talmud schel so Erez-Israel, Gemara di Bene Ma'araba). Es ist undekannt, von wem und wo er versät wurde. Im untergehenden Kömerreich war der Juden Lage eine wenig süchere. Theodossus der Eroße zwar sucht sie zu schülken, wenn der hristliche Böbel die Synagogen zerstörte, aber seine guten Absichten schereren am hestigen Widerfluch Bes beil. Ambrosius die Juden zu schülen. Im Jahre Aber harben gelang es seinen Söhnen Honorius und Urcadius die Juden zu schalten. Noch weniger gelang es seinen Söhnen Honorius und Urcadius die Juden zu schalten. In daben der Erbe Bischossius

Antiochien wurden sie der Synagogen beraubt. Die Spannung zwischen Juden und Christen und gegenseitige Feindschaft hat damals einen außerordentlichen Grad erreicht. Rirchenväter und Bischöfe, wie Ambrofius, Chrysoftomus, Augustinus eiferten wider bie Juden; andererseits verheimlichten die Juden nicht ihren haß gegen das Christentum und 5 seinen Stifter, verboten allen Umgang mit Christen, sogar die Erteilung von Unterricht in der hebrässchen Sprache an Christen. R. Bar Chanina durfte nur heimlich in des Rirchenvaters hieronymus Zelle zu Betlehem tommen, um ihn im hebräischen zu unter-richten, und dieser mußte öffentlich sich wegen seines Umgangs mit Juden rechtsertigen burch die Erklärung, daß er die Juden unsagbar verachte, verabscheue und haffe, weil fie 10 ben herrn in ihren Synagogen verfluchen. — Das altpalästinensische Judentum starb aber nicht, ohne ber Welt noch ein wertvolles Vermächtnis zu hinterlaffen: die Mafforah b. h. bie Hinzufügung ber Botale, Accente, Bort-, Silben- und Satabteile jum bebräischen Bibelterte, ber aus blogen Konsonanten bestand. Auch bas alles war bisber nur munbliche Tradition gewesen und konnte nur durch lange Ubung vom Lehrer (Karra, Bibelleser) erlernt 15 werben burch Nachsprechen. Jest ba mit ber Gelehrsamkeit auch bie Kenntnis ber bebräischen Sprache sogar in Palästina am Aussterben war, konnte nur burch genaue Feststellung ber Aussprache ber sichere Wortlaut der Bibel der Zutunft erhalten werden. — Das babylonische Jubentum erhielt sich noch länger. König Firuz (470) erregte eine Berfolgung gegen bie Juben Persiens, wodurch viele nach Indien auszuwandern gezwungen wurden; dort 20 erlangten sie vom König von Cranganor Ländereien und Privilegien, die auf einer noch erhaltenen Bronzetafel in altindischer und hebräischer Sprace aufgezählt werden. Bon ben Schlägen dieser Verfolgung scheinen sich aber die babylonischen Juden nicht mehr erholt zu haben. Ihr geistiges Leben erlosch. Das Ende der Zeit der Amoraim fällt in das Ende des 5. Jahrhunderts. Sie hinterließen den Talmud als ein Fertiges, zu dem nun 26 keine Zusätze mehr follten gemacht werden dürfen (500 n. Chr.).

II. Das Mittelalter, Für die Juden des byzantinischen Reiches beginnt das Mittelalter mit der Regierung Zustinians, denn er erließ die Gesetz, die gleichsam das Muster wurden für die Behandlung der Juden das ganze Mittelalter hindurch. Er erließ das Gesetz, daß jüdischen Zeugen gegen Cyristen keine Glaubwürdigkeit beizumessen sich der von Geristentum zum Judentum war strengtens untersat. Ferner sollten die Juden verpflichtet sein, die lästigen und kosstinier etwe klaubwürdigkeit deizumessen die Vordertund der Vordertund von Spischentum zum Judentum war strengtens untersat. Herner sollten die Privillegien dadon zu genießen, Freiheit von Gesselstrafe und Exil. "Sie follen das Joch tragen, auch wenn sie darunter seufzen, aber seder Ehre sollen sie unwürdig gehalten sein." Sie dursten ihr Vassasstate einen der gehalten Ostersels sein. Schrift in der Spnagoge am Sabbath nur griechsch ober lateinisch vorlesen. So ost sich Gelegenheit dot, übersielen die Christen die Juden, um ihre Spnagogen zu zerstwen, zu verzagen und zu keinen. Und auch die Juden ließen keine Gelegenheit vorübergehen, die Christen zu schäden und sir die erlittene Undil Racke zu nehmen, was ihnen nur immer neue Versolgungen zuzog. Bon setzt an der verschwinden die orientalischen Juden dom Schauplat der Geschäder; das geschüchliche Leben des jüdischen auch die verschaltschen. Während der Geschäder; das geschüchliche Leben des jüdischen welche num für lange in den Vorderund treten. Die Juden Italiens dagegen treten nicht besonders hervor. Während der Westellung zu fernen aber welchen der Vorderung hatten sie beiselben durchzumachen wie die Ehristen. Dazu kamen aber immer noch die Konslüscher; nur dursten sie die Geschenbertschaft galten in Italien immer noch die Konslüscher; nur dursten sie des dursten auch ehren Gesche bei Kable besten der Staden hielten und sie dursten der König Theodorich sonschlich christliche Geset wert. Der Juden hatten ihre eigenen Richter; nur dursten sie klauen hielten und sie berchtiget war. Die Juden zu gehen der Staden zu

ließ, wehrten sich die Juben auß hestigste, berebeten auch die Bürger Neapels zu energischem Widerstand und verteidigten persönlich die Stadt auß tapferste dis zulett, weil sie wußten, daß sie doch keine Gnade zu erwarten hatten. Unter der Langobardenherrschaft hatten sie ruhige Zeiten. Besonders Papst Gregor I, der Große, beschützte sie. Er wollte, daß Juden nur durch sanste Beredung, nicht durch Gewalt bekehrt werden sollten. Gewissenhaft wahrte er ihnen das römische Bürgerrecht. In seinen großen Besitzungen in Unteritalien, Sizilien und Sardinien ließ er sie nicht bedrücken, nur dursten sie keine Christen als Sklaven haben. Oft und nie umsonst wandten sich die Juden Italiens um Schutz an den Papst. Für zerstörte Spnagogen mußten die Christen Entschädigung zahlen. Übergetretene Juden aber begünstigte er, erließ ihnen die Grundskeuer. Über solche, die nur auß irdischen 10 Gründen übertraten, schrieb er: "Wir gewinnen zwar sie nicht, doch gewiß ihre Kinder." Dagegen beschützte er auch die Christen vor den Übergriffen der Juden. An die Könige der Franken, Burgunds und Austrassens schrieb er, sie sollten dem schändlichen Handel der Juden mit christlichen Sklaven ein Ende machen. Den König Reccared von Spanien lobte er, daß er so gethan habe. Wenn das christliche Bolk ost die jüdischen Skaven-16 händler und Besitzer christlicher Sklaven mißhandelte, so waren dies keine Versolgungen um ihres Glaudens willen.

In keinem Land haben die Juden Europas so festen Fuß gefaßt, auf die Geschicke keines Landes so großen Einfluß ausgeübt und selber nirgends einen so hohen Grad materieller und geistiger Blüte erreicht, wie in Spanien. Nach ihrer Vertreibung aus 20 Spanien haben sie boch ihre spanische Sprache behalten, als wäre es ihre Muttersprache, so daß bis heute die Nachkömmlinge jener Flüchtlinge in Afrika und der Türkei spaniolisch Ja so mächtig wirkte ihr Aufenthalt in Spanien auf fie, daß sie nach dem bellen melodischen Klang der Sprache Castiliens ihre eigene hebräische Sprache heller und Hangvoller aussprechen lernten, ganz anders als alle übrigen Juden. Nirgend im Mittelalter 25 haben sie solchen Reichtum und solche Ehrenstellen sich erworben, so große Dichter und Philosophen hervorgebracht, wie in Spanien, in keinem anderen Land aber haben sie auch so viel ervuldet, als in Spanien. Mit Stolz und Schmerz schauen heur noch die Juden auf jene Beit des Ruhmes und der Leiden zurück. Die Niederlassungen der Juden in Spanien mögen so alt wie die der Phönizier sein. Die vornehmsten Geschlechter, wie die des 80 Abrabanel behaupteten, von David abzuftammen; fie wollten schon nach der ersten Zerstörung Jerusalems hingekommen sein. Nach der zweiten seien 80 000 Gefangene nach Spanien verkauft worden. Granada war fast ganz von Juden bewohnt und hieß daber Spannen vertauft worden. Granada war fast ganz von Juden bewohnt und hieß daher Judenstadt, ebenso das uralte Tarracona. Juden wollten auch die Erbauer von Toledo sein und diese Stadt galt als zweites Jerusalem. Ringsum sollen sie auch andere Städte ans 25 gelegt haben wie in Judäa um Jerusalem, so Eskaluna-Askalon, Magueda-Makeda, Jopes-Joppe, Aceca-Asea. Sie bewohnten die Städte, besasen aber Acker, Weinderge, Ölspslanzungen, hatten den gesamten Handel in der Hand und besuhren mit ihren Schissen das Meer. Das Christentum kam sehr frühe nach Spanien. Schon vor Konstantins übertritt konnten 19 Bischöse und 36 Preschyter zu Elvira eine Synode halten (305). 40 Schon sie beschäftigte sich mit den Juden und verbot, daß Christen ihre Feldstückte von den Rabbinern der Juden einsegnen ließen. Auch die Ehe zwischen Juden und Christen sollte mit dem Bann beseat werden. sollte mit bem Bann belegt werben. Als bie arianischen Westgoten Spanien eroberten, konnten die Juden wieder ungehindert ihre driftlichen Sklaven beschneiben. Erft als Ronig Reccared auf der Synode zu Toledo den arianischen Glauben abschwor, legte er den Juden 46 die schwerften Beschränkungen auf jum Schut ber Chriften und um das Anwachsen ber Juden zu hemmen. Er verbot ihnen driftliche Stlaven zu halten. Auf Stlavenbeschneidung stand Vermögensverluft. Rinder aus Dischehen mußten getauft werden. Ronig Sifibut erneuerte die Gesetze, aber ohne Erfolg. Daber befahl er, daß innerhalb einer bestimmten Frist sämtliche Juden sich müßten taufen lassen, oder sie müßten das Land verlassen. so Biele ließen sich taufen, viele wanderten nach Frankreich und Afrika. Die Bischöse aber ließen dem König sagen, daß er zwar viel Eiser für den Glauben gezeigt habe, aber nicht nach Gewissen. Scintilla nahm die strengen Gesetz zurück. Unter Sisennat kam die Judenfrage wieder auf der Synode zu Toledo (633) vor. Fstoor von Sevilla sprach den Grundsag aus, daß Juden nicht mit Gewalt dürsten bekehrt werden, aber auch keine ss Christen durften zum Judentum gezwungen werden. Zwangsweise getauste Juden dürsten aber nicht zum Judentum zurückehren, damit der Glaube nicht geschändet werde." Aller Umgang mit Juden war den Sietzusten streng untersagt. Rüskfall oder beimliche Übung Umgang mit Juden war den Getauften ftreng unterfagt. Ruckfall oder heimliche Ubung judischer Sitten und Gesetze wurde bestraft. Nicht getaufte Juden hatten volle Religions freiheit. Die getauften sollten im Glauben unterrichtet werben. Uber die religiösen Streit= 10

schriften jener Zeit siehe ben Art.: Mission unter ben Juben. Die vielen getauften Juben, bie heimlich bem alten Glauben anhingen, waren ein stäter Pfahl im Fleisch ber Kirche Spaniens. Jebe Synode beschäftigte sich bamit; manche Könige gestatteten bie Rückehr zum Jubentum. Aber viele wollten ber äußeren Vorteile wegen ben Schein bes Christens tums beibehalten, weshalb andere Könige wieder ftrenge Magregeln gegen bie Scheinchriften übten. Als König Erwig (681) 26 sehr ftrenge Gesetze gegen die heimlichen Juden erließ, bestätigte Julian, Erzbischof von Toledo und felbst judischer Abkunft, diese Gesetze auf einer großen Synode. Die vielen Taufende heimlicher Juden bilbeten eine Gefahr nicht bloß für die Kirche, sondern auch für den Staat. Das zeigte sich unter König Egica, 10 ber zwar die strengen Gesetze aufhob, aber wenig Dank babon erntete. Juden und Halb-juden machten eine Berschwörung, knupften Berbindungen mit den afrikanischen Juden und burch biefe mit den Arabern an, welche damals Nordafrika erobert hatten, um mit deren Hilfe das westgotische Reich zu stürzen. Die Verschwörung wurde entdeckt. Die Strafe bes Hochverrats war, daß alle Juden der Leibeigenschaft sollten verfallen sein. Aber es 15 war schon zu spät. Die Juden Afrikas und Spaniens machten gemeinschaftliche Sache mit dem muhammedanischen Eroderer Tarik, der 711 dem Westgotenreich in Spanien ein Ende machte. — Das Verhältnis der Juden zum Islam ist eigenartig. Sie halten ihn sür die süngere Tochter des Judentums, als ob er ganz parallel dem Christentum wäre. Der Unterschied zwischen Jesus und Muhammed kommt ihnen nicht zum Bewustzesen, darum bilden sür sie Ehristentum und Islam ganz gleichartige Entstellungen des Judentums, ja sie sühlen sich dem Islam viel verwandter als dem Christentum. Sie haben noch nie mit den Christen gemeinsame Sache gegen die Muhammedaner gemacht, aber oft genug umgekehrt, obwobl das NT lange nicht so viel Übles über die Auden zu aber oft genug umgekehrt, obwohl bas NI lange nicht so viel Ubles über die Juden ju sagen weiß wie der Koran, und es auch bei den Muhammedanern nicht an verächtlicher 26 Behandlung der Juden sehlt. Seit uralter Zeit waren die Juden auch in Arabien, besonders an der Westfüste ansässig. In Saba und Jemen soll es jüdische Fürsten und Könige gegeben haben, die in Städten, Dörsern und Schlössern wohnten. Selbst arabische Fürsten sollen das Judentum angenommen haben. Die Juden hatten mit Glück die Aus-breitung des Christentums in Arabien verhindert, welche Konstantin durch Missionäre verso suchte. Erst im 5. Jahrhundert bekehrte sich ein arabischer Fürst. Die Juden in Medina und Jadrib besaßen eine Geschesschule, wie denn auch der Talmud ihnen bekannt war und die biblischen Geschichten bei ihnen in der ausschmückenden und entstellenden Weise der talmudischen Hagada erzählt wurden. Weil Muhammed seine neue Lehre nur als alte Abrahamsreligion ausgab, glaubten die Juden an ihn, und er verlieh ihnen den Ehrenstitel "Gehilfen". Ungläubige Araber meinten, Muhammed sei eigentlich nur "das Ohr", die Juden die Eingeber seiner Offenbarungen. Die Freundschaft dauerte aber nicht lange, weil er nicht das ganze jubische Geset annehmen wollte, auch nicht von David abstammte. Das führt auf die Bermutung, daß fie einige Zeit in ihm den Meffias zu finden hofften. Anfangs suchte Muhammed ben Streit zu vermeiben: "Gebet ben Schriftbesitzern weber 40 Recht, noch strafet sie Lügen". Balb aber veröffentlichte er eine lange Sura seines Korans voll Schmähungen auf Die Juden, Die er Ungläubige, Prophetenmörder, Verfluchte Gottes, Berfälscher ber Offenbarung nannte. 624 tam es jum Krieg gegen ben jubischen Stamm ber Beni-Rainuta. Der Sieger brachte zwei jubische Frauen heim, von benen die eine, Bainab, ihn vergiftete. Nach Muhammeds Tod bauerte die Feindschaft fort, obwohl später 45 öfters die Juden wieder Schutz und Gunft bei einzelnen muhammedanischen Fürsten fanden. In Spanien wurden die siegenden Araber überall von den Juden unterstützt. Den eroberten Städten wurden Juden als Statthalter vorgesetzt. So wurden sie die Herren in Cordova, Granada, Malaga u. a. Als Tarik gegen die Hauptstadt Toledo zog, öffneten ihm Juden die Thore der Stadt und nahmen furchtbare Rache an den Christen. 50 Auch Tolebo wurde den Juden anvertraut. Die spanischen Juden hatten also gute Zeiten und galten, wie die in Palästina und Persien als treue Bundesgenossen der Eroberer. Sie waren ganz frei, auch die Kopfsteuer fiel weg. — In diese Zeit fällt auch die Stiftung ber Sekte der Karaer (s. d. A.). Der Urheber war Anan, der in Babylon und Balästina im Gegensatz zum Talmubstudium auf fleißige Erforschung ber Schrift (Mikra) brang im Segenfaß zum Lamubindrum auf steitige Sesorgaung der Schrift (Mikku) brang 55 und alle Satzungen des Talmud verwarf, um nur die Bestimmungen der Schrift selbst gelten zu lassen. Er war auch wohl der erste, der unter den Juden einen Kommentar zum Pentateuch schrieb. — Aber auch die erzentrische Mystik und Askese trat jetzt in Palästina, wo das Karäertum entstanden war, auf, und ganz besonders wurde die Lehre von der Körperlichkeit Gottes und vom Metatron, dem philonischen Logos, dem zweiten so Gott, ausgebildet. Die Anhänger dieser Mystik nannten sich Männer des Glaubens,

Ba'ale Emunot; natürlich fungierten fie auch als Beschwörer, Beissager, Bunderthater und Amulettenverläufer. Beibe Richtungen beeinflußten bireft und indireft bas Judentum bas ganze Mittelalter hindurch. Die jüdische Wissenschaft aber nahm ihren Ursprung im 10. Jahrhundert in Agypten durch Saadia aus Fajum. Richt bloß schrieb er eine Widerzlegung der Karäer, sondern er übersetze auch die hl. Schrift ins Arabische, sie sollte den s Beweis liesern, daß die bl. Schrift in Einklang sowohl mit der Bernunft als der tals mubischen Tradition stehe. In seinem Kommentar zum Seser Jezirah, Buch der Schöpfung, aber stellte er ein ganzes religions-philosophisches Spstem auf, das er in seinem Kauptwert Emunot We-Deot (943 versaßt) aussührlich darlegte. Er ist der erste jüdische Philosoph, ber burch bie Araber zu einer genaueren Kenntnis ber griechisch-christlichen Philosophie bes w Drients gekommen war. Sein Zwed ift, die Lehren ber jubifchen Offenbarung durch bialettischen Beweis als unumstößliche Wahrheit gegen Ungläubige und Zweifler zu erhärten; dagegen sucht er auch das Judentum von allem Bernunstwidrigen und allem Aberglauben zu reinigen. Besonders seine Cthik weist deutlich auf ihre aristotelische Quelle. Im 10. Jahrhundert begann aber auch in Spanien eine Blütezeit der jüdischen Kultur, 15. Wissenschaft und Poesse. Am Hose Abdul-Rhamans III. ledte Chasdal Ihn-Schaprut (915—970); er nahm als geschickter Bermittler zwischen bem Kalisen und ben christlichen Fürsten Nordspaniens und Europas eine hobe Stellung ein und machte seinen Einfluß geltend zur geistigen Förberung seiner Bolksgenossen; er war der Gönner der judischen Gelehrten und Dichter, die an den Hof zu Cordova kamen.

Die hervorragendsten Bertreter dieser spanisch-jüdischen Kultur waren nicht bloß Männer, welche durch ausgedehnte Sandelsgeschäfte reich geworden, sondern auch meist Minister, Steuerpachter und Leibargte bes Ralifen ober anderer arabifcher und berberifcher Fürsten waren. Die Reihe eröffnet Samuel Halevi 3bn-Nagrela, Minister bes Berberfürsten von Granaba, Die Reihe eröffnet Samuel Haled Idn-Nagrela, Minister des Berbersürsten von Granada, geboren 993; er war zugleich Rabbiner, Schristfeller und Dichter. Ganz Gelehrter war 25 dagegen Jona Marinus, mit arabischem Namen Werwan Idn-Ganach, 995—1050; er war Grammatiker und Exeget und erhob die Bibelsorschung zu einer selbständigen Wissenschaft. Sein Hauptwerf trägt den Titel "Kritik" (Al Tanchik); Plato und Aristoteles waren ihm nicht undekannt. Philosoph und Dichter zugleich war Salomon Idn-Gebeirol. In arabischer Sprache schried er sein Werk Mekor Chazim, die Quelle des Lebens, oder 20 über den allgemeinen Weltgrund; unähnlich anderen zübischem Philosophen mischt er nichts von religiösziübschen Gedanken in sein System, außer daß er zum Behuf der Weltschöpfung auß der göttlichen Urzubstanz den göttlichen Willen oder daß "Wort Gottes" hervorgehen läßt, dem ohne Mittel, ohne Bewegung und ohne Zeitmaß schöpferische Kräste entquellen, durch welche die abwärtssührende Stusenreihe der Geschöpfe ins Leben tritt; die letzte 25 Stusenreibe bildet der Raum und die Körpersichkeit: in der Mitte liegen die allgemeine Stufenreihe bildet der Raum und die Körperlichkeit; in der Mitte liegen die allgemeine Beltvernunft, die Beltfeele mit den Engeln und Geiftern und die Natur. Bir feben schon baraus, welchen Charafter biefe Philosophie tragt: es ift ein Synfretismus aus Reuplatonismus und Aristotelismus. Der fons vitae Ibn-G'ebirols wurde 100 Jahre später ins Lateinische übersett und von den Scholastikern fleißig gelesen und benutt. 60 Badja Ibn-Batuda schrieb eine "Anleitung zu den inneren Pflichten", die in platonischer Bachja Ibn-Bakuba schrieb eine "Anleitung zu den inneren Pflichten", die in platonischer Askese gipselte (1050—1060). In der ersten Hälfte des 11. Jahrhs. ledte auch in Tropes der durch seinen Bibelkommentar berühmt gewordene Nabbi Schelwood Jizchaki, dekannt unter dem Namen Raschi (s. d. N.). Sein Kommentar ist so beliebt, daß die von Juden gedruckten Bibeln ihn stets dem Bibeltert zur Seite drucken, und die heute wird er von es der südssichen Jugend immer zugleich mit dem Bibeltert gelesen und studiert. — Unter der Menge der hebrässischen Dichter des 11. und 12. Jahrhunderts ragt am meisten hervor Ichuda Halvi (1086—1145). Er ist der größte jüdischer Dichter aller Jahrhunderte. Seines Beruses Arzt dichtete er in der Jugend Liebeslieder, sang von Wein und Freude und ersann Rässel; später weihte er sich der religiösen Poesse und seine Zionslieder ers winnern an die Rsalmen. Voll inniger Gestühlstiese trauert er um die erlosischen Kerrlicks innern an die Bfalmen. Boll inniger Gefühlstiefe trauert er um die erloschene Herrlichfeit Zions. Diese Lieber haben ihn für ewige Zeiten zum Nationaldichter des jüdischen Bolkes gemacht. In arabischer Sprache schrieb er auch in Dialogsorm ein philosophischen apologetisches Wert über das Judentum unter dem Titel "Chozari". Religionslose Philosophis, Christentum und Islam werden mit dem Judentum verglichen und letzterem 56 der Preis zugeteilt, weil es weder auf Spekulation noch unerweislichen Vorgängen, sondern auf der einfachen, historischen, von Augenzeugen bewährten Thatsache des wunderbaren Auszugs ber Braeliten aus Agppten beruhe. Bei allem wird aber bie unbedingte Babr-heit der Bibel vorausgesett. Aus ihr wird dann die Herrlichkeit des Judentums und die Borguglichkeit bes jubischen Bolkes abgeleitet, auf bas sich von Abam ber in ununter- co

brochener Folge die volltommene Tugendhaftigkeit des Stammvaters der Menschheit unvermindert vererbt hat, so daß das jüdische Volk das Herznikaleurs ver Vernscheit und vermindert vererbt hat, so daß das jüdische Volk das Herz und den Kern der Menschheit bildet, das ausschließlich für die göttliche Gnade und besonders auch für die Prophetengabe befähjet ist. So bilden die Juden eine Zwischenstusse zwischen den Engeln und den bürigen Menschen. Treten Glieder anderer Bölker zum Judentum über, so dekommen sie zwischen Gegnungen der Istaeliten, können aber nie den hohen prophetischen Grad der geborenen Juden erreichen. Istael ist auch der Knacht Gottes, dem alle Krankheit und alle Schmerzen der Menschheit und der Knacht Gottes, dem alle Krankheit und alle Schmerzen der Menschheit und der Knacht Gottes, dem Jerusalems ist eine wunderbare, göttliche Beranstaltung, um die Bölker der Erde mit 10 jüdischem Geiste zu durchdringen. Wenn das erreicht ist, wird die Welt die hohe Bebeutung Jeraels erkennen und die jubische Nation als Trägerin des Lichtes ehren. Halevi der Begründer der besonders in neuester Zeit von modernen Rabbinern gepredigten Ibee von der "Weltmission der Juden" und der unvergleichlichen stüssischen Raffe ("The race is all"). Die Sehnsucht nach Zion führte Halevi im Alter noch nach dem gelobten 16 Land. Sein Todesjahr und seine Grabstätte sind unbekannt. — Zwei Jahrzehnte später fuchte Abraham Ibn-Daud wieder mit Silfe der ariftotelischen Philosophie die alleinige Bernünftigkeit und Wahrheit des Judentums zu erweisen in seinem Werk "Der höchste Glaube", zugleich verfolgte er den Zweck, die Willensfreiheit zu begründen. — Eine der bedeutenderen jüdischen Größen ist auch Abraham Ibn-Esta aus Toledo (1088—1167), 20 ein scharffinniger Krititer, aber zugleich abergläubischer Aftrolog und Kabbalift; nach weiten Reisen im Orient, schrieb er in Italien seine Kommentare zu einzelnen biblischen Büchern; die wichtigsten sind die zum Bentateuch und zu Jesaja, worin er schon seine Zweifel aus-sprach, ob die Kapitel 40—66 vom selben Versasser wie 1—39 herrührten. Seine philosophischen Schriften aber sind ohne Wert. — Den allergrößten Ruhm aber als Schrift-26 und Gesethundiger und zugleich als Philosoph erwarb fich Mose ben Maimun, gewöhn= lich Maimonides genannt (1135—1204) (s. b. A.). Maimonides bildet ben geiftigen Höhepunkt ber Juden bes Mittelalters. Mit seinem Tod 1204 beginnt der Berfall. söhepunkt der Juden des Mittelasters. Mit seinem Tod 1204 beginnt der Verfall. Denn nur wenige Jahrzehnte (1232) nachher beginnt nicht bloß die Verkegerung und der Bann gegen des M. philosophische Schriften, sondern auch die immer stärker werdende Weindschaft der Rabbiner gegen alle Philosophie und ihr Studium. Die Juden aller Länder teilten sich in Maimunisten und Antimaimunisten und selbst die einzelnen Gemeinden spalteten sich. Als aber vollends die Kabbala die Geister bestrickte, da konnte Rabbi Ben-Aberet 1305 den Bann über alles Studium der Wissenschaft aussprechen. Die philosophischen Ausleger der hl. Schrift sollten verslucht und ihre Schriften zum 25 Scheiterhaufen verurteilt sein. Ben-Aberet gesiel sich in der Judenheit in der Rolle seines Zeitgenossen, Bonisacius' VIII. Auch hier geschah es nach dem jüdischen Sprickwort: Wie es fich driftelt, so jubelt es sich. Seitbem haben Juben nichts mehr für Bildung und Wiffenschaft geleistet bis auf Spinoza. — So gunftig die Stellung ber Juden anfangs in den muhammedanischen Staaten Spaniens gewesen war, so ungunstig gestaltete sie sich 40 später unter der Herrschaft der Almohaden. Die meisten mußten den Felam annehmen ober auswandern. Daher begünstigten die Juden von nun an die siegreich vordringenden Christen. So leisteten die Juden von Sevilla dem König Alfonso X. bei der Eroberung der Stadt Borschub. Zum Dank dafür durften sie drei Moscheen in Synagogen umwandeln, der kastilische König gab ihnen Ader und übertrug wichtige Staatsamter an Juden. Sleichwohl erließ er 1260 eine Gesegessammlung für Kastilien, worin die alten westgotischen Bestimmungen gegen die Juden erneuert wurden; sie sollten keine neuen Spnagogen dauen dursen, keine christlichen Dienstboten halten, am Hut ein farbiges Abzeichen tragen, am Charfreitag sich nicht öffentlich sehen lassen u. dgl. Dagegen war auch den Christen versoten, Spnagogen zu schen, Juden mit Getwalt zu tausen, an jüdischen Feiertagen sie vor 50 Gericht zu ziehen, dei jüdischer Eidesleistung erniedrigende Ceremonien zu sordern. Doch blieben diese Welche lange Leit nur in der Thansis siltie nicht in der Namis blieben diese Gesetze lange Zeit nur in der Theorie giltig, nicht in der Praxis. In Aragonien erklärte sie König Jahme I. zu seinen Kammerknechten; dadurch waren sie der Wilkfür des Abels und des Klerus entzogen. Unter ihm sing auch der Dominikanergeneral Rahmund von Pennasorte seine Mission unter den Juden an (s. den Art. "Mission general Rahmund von Pennagorie seine Misson unter den Juden an (s. den Art. "Kasson 55 unter den Juden"). Auf Anregung des Papstes Clemens IV. wurde auch 1264 von Jahme I. der Besehl gegeben, daß alle christenseindlichen Stellen im Talmud gestrichen werden müßten. Dies war die erste Talmudcensur. Dagegen begann in Kastilien mit der Regierung Alsonsos X. für die Juden ein goldenes Zeitalter. Sie wurden an den Hof und in hohe Amter berusen und kamen zu Macht und Reichtum. Doch ließ 60 Alsons XI. 1336 auf Denunziation des Proselhten Alsonso von Burgos hin das Gebet gegen

bie Minim (Reger, Nazarener, Chriften) bei Strafe verbieten. Selbst als der schwarze Tob Rastilien verheerte und sogar der König Alsons XI. an der Seuche starb, hat doch niemand in Kastilien, wie sonst überall in der Welt, die Juden dassür verantwortlich gemacht. Unter Don Petro (1350—1369) aber stieg Einsluß, Macht und Reichtum der Juden in Kastilien wie nie zuder und nirgend anderswo. Der Untergang dieses Königs zog aber sauch die Juden in seinen Sturz. Bei der Eroberung Toledos, des abendländischen Jerusalems, durch Heinrich II. kam der größte Teil der jühigen Bewölkerung der Stadt um, die übrigen des Landes wurden geplündert und gebrandschaft, viele gingen zum Spierung über. Gleichwohl übertrug auch Don Heinrich die einslußreichsten Umter an Vuden Dagegen hessagten sich die Kortes 1371 um so wehr über die Wocht der Juden zu Juben. Dagegen beklagten fich bie Cortes 1371 um fo mehr über bie Macht ber Juben 10 im Lande, besonders weil der Steuerpächter des Reiches ein Jude war, Don Joseph Bichon. Der König mußte einwilligen, daß Juden teine spanische Namen tragen und dafür ein Abzeichen an ber Kleidung anbringen mußten, wie einst Innocenz III. vorgeschrieben habe. Um ben jubifchen Bucher ju bekampfen, erließ er auch ben driftlichen Schuldnern ein Drittel ihrer Schulden. Auch ordnete er auf Anregung des Proselhten Johann b. Balla- 15 dolid 1375 zu Avila eine große Disputation an, wo im Beisein vieler Christen und Moslim deine Boltd 1375 zu Avila eine große Disputation an, wo im Beisein vieler Christen und Woslum R. Cohen de Tordesillas gegen Johann v. Balladolid das Judentum verteidigte. Gleichzeitig versaßte Schem-Tod aus Tudela, der schon zu Pampeluna mit dem Kardinal Pedro de Luna, dem späteren Papste Benedikt XIII., disputiert hatte, um 1380 ein Werk, Schon Bochan, worin er alle Beweise aus Bidel und Talmud, welche für das Christentum 20 vorgebracht wurden, zu widerlegen suchte. Um meisten aber schadete den Juden ihr eigenes Gebahren, daß sie sich am Hos in die Reichen der Granden drängten und vorch Wucher das Polk aussaugten. Selbst Juden beklagten die unausstehliche Selbstsucht und Hacher der jüdischen Beamten und Reichen. Isaak den Scheihet schried: "An diesen Gebrechen haben die jüdischen Fürsten, Abligen und Reichen die meiste Schuld; sie sind nur auf ihre 25 Ebre und ihre Reichtsumer behacht auf das Ansehen ihres Gottes nehmen sie wenig Micke Ehre und ihre Reichtumer bedacht, auf das Ansehen ihres Gottes nehmen fie wenig Ruck-Salomo Alami schrieb in seinem Warnungsbrief: "Welche an ben Königshöfen verkehren, welche die Schlussel zu ben Staatsschätzen haben, thun stolz auf ihre Stellung und Reichtum, bauen Paläste, fahren in Prachtwagen, reiten auf reichgeschmücken Maulseseln, schmücken Frauen und Töchter wie Fürstinnen, sind gleichgiltig gegen Religion, so fröhnen dem Müßggang, suchen Seuersteileit, lieben Tanz und Spiel, verachten die Rabbiner, leben in Neid und Mißgunst, verleumden einander bei den Königen und Fürsten." Kein Wunder, daß jest auch in Kastilien das Bolk sich gegen den jüdischen Übermut erhob, so daß es zu Ausschreitungen gegen die Juden kam. So entstand 1391 in Sevilla die erste Judenhetze, die nur durch königliche Truppen unterdrückt werden konnte. Aber 85 drei Monate später wurden bei einem neuen Volksaufstand 4000 Juden getötet, ihre Beiber und Kinder an Moslim vertauft und 2 Synagogen in Kirchen verwandelt. große Menge Juden aber ließ sich taufen. Dazu gehörte auch Samuel Abrabanel. In Cordova und Toledo und etwa 70 anderen Gemeinden geschah das Gleiche, und große Mengen von Juden traten scheinbar jum Christentum über. Auch im Reich Aragonien 40 traten dieselben Berfolgungen ein, fo daß nur die judische Gemeinde von Murviedo verschont blieb. Dreiviertel Jahre bauerten bie Jubenmeteleien und Taufen. Jedoch wurden die Tausende von judischen Zwangstäuflingen (Anusin) je länger je mehr eine Gefahr für Kirche und Staat, denn der Mord ihrer Berwandten und Freunde war nicht geeignet, sie von der Wahrheit des Christentums innerlich zu überzeugen; ihr heimlicher Haß geegnet, sie von der Wahrheit des Christentums innerlich zu überzeugen; ihr heimlicher Haß gegen as Christen und Christentum steigerte sich mit jeder neuen Verfolgung; äußerlich machten sie alle Ceremonien des christlichen Kultus mit, heimlich aber hielten sie um so fester am Jubentum und Talmud, und die Behörden ließen sie getwähren. Man nannte sie Neuschristen oder auch Marranos (von Maranatha, 1 Ko 16, 22, was aber nicht zu erklären ist: "Der Herr kommt", sondern mit Gräß als chaldische Form Macharamth, "Du bist so gehannt" erklürerdend dem Ariefischen Angebenne gebannt", entsprechend dem griechischen Anathema). Das Bolt betrachtete fie mit Mißtrauen und haßte sie ärger als die Juden selbst. Aber es gab auch Neuchristen, die ein wahrer Eiser sür die Bekehrung ihrer Brüder beseelte; so der Arzt Astruc Kaimuch aus Fraga, der zu den Säulen des Judentums gehört hatte, aber als gläubiger Christ allen Eiser zur Bekehrung seiner Brüder anwandte. Die einflußreichste Stellung aber nahm der Radbi so Salomo Levi aus Burgos ein, als Christ Baulus Burgos den Amaria genannt (1353—1435). Hochangesehen als streng orthodoger Rabbi trat er 1390 zum Christentum über und studierte zu Paris Theologie. Zum Priester geweiht, ging er nach Abignon zu Benedist XIII., der ihn zum Kanonikus von Sevilla ernannte. Heinrich III. von Kastilien überhäufte ihn mit Gunstbezeugungen. Gegen ihn schrieb Chasda Terescas 1396 einen es

polemischen Traktat, in bem er die christlichen Dogmen einer scharfen Kritik unterzog. Baul von Burgos aber wurde zuerst Bischof von Cartagena, dann Kanzler von Kastilien und Geheimrat Heinrichs III. Die Juden sahen in ihm ihren Feind, weil er keine Juden in Umtern dulbete und eifrig an ihrer Bekehrung arbeitete. Den gleichen Eifer entsaltete 5 Josua Lorqui, als Christ Geronimo de Santa Fe genannt, Leibarzt des Bapstes Benedikt XIII. Auch der Bufprediger Bicente Ferrer, der mit seinen Bugerscharen Spanien durchzog, hielt Missionspredigten in den Synagogen, in denen er polemisch gegen das Judentum, besonders aber gegen die Neuchristen auftrat. Mit dem Kreuz in der einen Hand, die Thora in der andern, forderte er mit erhobener Stimme die Juden auf, sich unter dem 10 Rreuz zu sammeln. Gleichzeitig erließ bie Regentschaft bes Reiches ein Sbikt von 24 Artiteln, wonach die Juden in besonderen Quartieren wohnen mußten; Sandwerte und Arzneikunft, Geschäfte mit Christen, driftliche Dienstboten und alle Umter waren ihnen verboten, die eigene Gerichtsbarkeit wurde aufgehoben; fie mußten eine besondere Tracht anlegen mit rotem Jubenabzeichen; sie durften den Bart nicht abscheeren und nicht sich Don 16 heißen lassen; Wassentragen und Auswanderung war verboten. Als nun auch das Bolt gegen die Juden Aufstände machte, gingen viele Tausende von Juden in allen Städten Spaniens zum Christentum über. Die Synagogen wurden in Kirchen verwandelt. Ühnliches bewirkte Ferrers Austreten in Aragonien. Endlich ordnete Benedikt XIII., der zu Bisa abgesetzt worden, aber in Spanien noch anerkannt war, eine Disputation an. Sie 20 wurde 1412 in Tordosa gehalten. Hier bisputierte Josua Lorqui mit den 16 hervorragendsten Rabbinern, an beren Spipe ber Rabbi Don Bidal Ben Benvenisti stand. Sie dauerte 1 Jahr und 3 Monate in 68 Sitzungen unter Borfit des Papftes Benedikt XIII. und seines Hofes. Es ist die merkwürdigste und bedeutenofte religiose Disputation, die je gehalten wurde. Man disputierte auch über den Talmud. Die Folge war, daß 1415 25 Benedift durch eine Bulle das Lesen des Talmud verdonders die Schrift Mar Mar Jesu Auch die schandbaren Schriften über das Leben Jesu, besonders die Schrift Mar Mar Jesu wurden verboten. Nun kam eine Zeit eifriger und hitziger Polemik zwischen Juden und Christen, wovon alle Kanzeln in Kirchen und Synagogen widerhallten. Denn der Betehrungseiser der Dominikaner und mancher Proselhten nötigte die Juden zur Selbst-80 verteidigung. Auch die Litteratur wurde nun vorzüglich apologetisch und polemisch. Noch in seinem 82. Lebensjahr verfaßte Baul von Burgos eine Streitschrift scrutinium seripturarum; ebenso ber greise Proselht Juan be Espanja u. a. 1460 erschien von Alfonso de Spina das große Werk: Fortalitium fidei, "Glaubensfestung," worin alle antijudische Bolemik zusammengetragen war. Aber auch Juden waren nicht müßig. Don Bida Ibn-26 Labi und Joseph Albo, Joseph Ibn-Schem-Tob ("Zweifel an Jesu Religion"), Chajim Ibn-Wusa ("Schild und Schwert"), Duran und sein Sohn und viele andere boten alle Kräfte auf zur Verteidigung des Judentums und Widerlegung des Christentums. Der gegenseitige Haß, wurde dadurch nur verschärft. 1442 erließ dann Papst Eugen IV. eine Bulle an die Bischöfe von Kastilien und Leon, worin er ihnen die alten Kirchengesetse gegen die Juden einschärfte. König Juan II. zwar erließ ein Defret zum Schutze dersselben, aber seine Autorität reichte nicht weit und die Feindseligkeiten dauerten sort. Aber auch geistig machte sich ein Rückgang der Juden Spaniens geltend. Die Dichtkunst sant und die Peinschaften wurden immer mehr verpönt, denn die Rabbiner eiserten immer entschiedener gegen ihr Studium, weil dadurch der Absall vom Judentum begünstigt werde. 45 Dagegen wurden nun Schriften ber größten Scholastifer, bes Thomas von Aquin, bes Duns Scotus und Wilhelm von Occam ins Hebraische übersett. Auch mehrten sich die Anhänger der Kabbala, während auf dem Gebiet des Talmuds nichts Namhaftes mehr geleistet wurde. Dagegen blübte immer noch unter ben Juden die arztliche Runft, wodurch fie Fürsten, Abligen und Klerikern unentbehrlich waren. In der 2. Hälfte des 15. Jahr= 50 hunderts traten auch in Spanien die Blutbeschuldigungen, daß Juden Christenkinder morbeten, auf, und obwohl die königlichen Gerichte jedesmal die Angeklagten freisprechen mußten, hörten die Anklagen doch nicht auf. Auch Anseindungen und Verfolgungen der Neuchriften wurden immer häufiger, weil biefe bie einflugreichsten und einträglichsten Staatsämter inne hatten. Man sagte von ihnen, daß sie sich als unter Agyptern lebend bestrachteten und es darum für erlaubt hielten, die Christen (Agypter) zu betrügen und auszubeuten; ihren Kindern suchten sie das Tauswasser wieder abzuwaschen. Den Wendepunkt in der Geschichte der Juden Spaniens bildete aber die Heirat der Infantin Jabella von Kastilien mit dem Infanten Don Fernando von Aragonien 1469. In Kastilien und Aragonien gab es Hunderttausende von Marranen. Gegen sie haben jene beiden auf Anso stiften ber Dominitaner und mit Zustimmung bes Papstes Sixtus IV. Die Inquisition

eingeführt, 1480 junächst für Sevilla. Sofort füllten sich die Gefängnisse und schon 4 Tage nach ber Einsetzung wurden 6 Marranen zum Feuertod verurteilt. Neuchristen und 4 Lage nach ber Einsetzung wurden 6 Marranen zum Fellertob verurteilt. Neuchtstein und Spanier wurden außgefordert, innerhalb 3 Tagen alle des Judaisierens Verdächtigen anzuzeigen, und ein langes Verzeichnis zählte alle Verdachtsgründe auf; zum Beispiel: wer am Hüttenselt von Juden Geschenke empfing, war selbst des Judentums verdächtig. Unter ben ersten der Verdrannten war gleich auch der reichste aller Marranen, Diego de Suson, der 10 Millionen besaß. Vom Januar 1481 bis November desselben Jahres starben 298 Marranen des Feuertodes. Im Erzbistum Cadig waren est im selben Jahr 2000 jüdische Ketzer. Auch schon Verstorbene wurden ausgegraden und ihre Gebeine verdrannt, ihr Bermögen aber den Erben genommen und konfisziert; die Nachkommen selbst konnten 10 nie mehr ein Chrenamt erhalten. Biele flohen nach Granada, Portugal, Afrika, Italien. Selbst Sixtus IV. tabelte das Borgehen der Inquisitoren und lehnte das Gesuch Ferdinands ab, für die übrigen Länder der Krone augerordentliche Reportribunale zu errichten. 1482 wurde Torquemada zum Oberinquifitor ernannt. Bald erhiclt das Tribunal das 1482 wurde Torquemada zum Oberinquistor ernannt. Bald erhielt das Tribunal das Privileg, nicht an die Formen des gemeinen Rechts gebunden zu sein, und wurde auch 15 auf Aragonien ausgebehnt. Kein Bischof, der von Juden abstammte, durste als Richter sungieren. In Valencia und Ferrol brachen 1485 Volksaufstände gegen die Inquisition aus, die nur mit Gewalt erftickt werden konnten. In Aragonien suchten die höchsten Würdenträger und Granden, welche von Juden abstammten, die Inquisitionstribunale zu hindern und zu vereiteln. Die Ermordung des Oberinquisitors Arbues in Saragossa ver- 20 schlimmerte aber nur das Los der Marranen. 200 Neuchristen wurden verbrannt, eine Menge zu ewigem Kerser verureilt, darunter Absige, Kleriker, Frauen, den Verschworenen die Hände abgehauen und sie selbst gehängt. Selbst gegen den Vizelanzler von Aragonien, Allsons de Caballeria, wurde ein Krozek angestrenat und ebenso gegen 2 Rischöse südisider Alfonso de Caballeria, wurde ein Prozeß angestrengt und ebenso gegen 2 Bischöfe jubischer Abkunft; lettere schütte nur ihre kirchliche Burbe, ersteren seine vornehmen Berbindungen, 26 benn alle seine Söhne und Töchter waren an hohe Ablige verheiratet und einer seiner Söhne hatte des Königs Enkelin, eine Base des nachmaligen Kaisers Karl V., zur Frau. Da die Inquisition den eigentlichen Juden nichts anhaben konnte, von diesen aber viele in hohen Staatsämtern waren, und weil von ihnen die Marranen heimlich und offen unterstützt wurden, so drängten die Inquisitoren das Königspaar schon 1485 zu einer teil= 30 weisen Austreibung der Juden aus Andalusien und namentlich aus Sevilla. Am Hof selbst aber nahm der berühmte und gelehrte Rabbi Isaak Abrabanel eine hohe und ein= flußreiche Stellung ein. Geboren 1437 in Lissabon, verwaltete er zuerst die Finanzen des Königs von Bortugal, Alsonso V. Als Freund des Herzogs von Braganza mußte er nach Spanien fliehen. Hier schrieb er Kommentare zu Josua, Richter und den beiden 35 Samuelbüchern. Dann wurde er Finanzminister der katholischen Konige und blieb 8 Jahre in biefem Amte trop der tanonischen Gefete und wiederholter Cortesbeschluffe, bis 1492 am 31. Marz ganz plöglich und unerwartet das Edikt erschien, wodurch alle Juden ber Königreiche Kaftilien, Aragonien, Sizilien und Sarbinien bei Tobesstrafe bes Landes verwiesen wurden. Rattlien, Aragonien, Syllien und Sardinen bei Todesstrase des Landes berwiesen wurden. Alle Juden mußten auswandern innerhalb 4 Monaten; Hab und Gut sollten sie mit= 40 nehmen dürfen, aber nicht in Gold, Silber, Münzen oder in dem Aussuhrverbot unter= liegenden Waren. Als Grund der Ausweisung wird nicht Wucher oder Hostienschändung oder Kindermord angegeben, sondern weil der Rückfall der Neuchristen in den jüdischen Unglauben im Umgang und Verkehr mit den Juden seinen letzten Grund habe. Um dies übel zu vermeiden, habe man die Juden in besondere Duartiere verwiesen und gegen die 45 Neuchristen die Inquisition eingeführt; aber das Übel dauere fort zur Schmach des heiligen, katholischen Glaubens, weil die Juden alle Mühe anwenden, die Neuchristen zu versühren und vom Glauben abwendig zu machen. Daher habe das Königspaar nach Beratung mit einigen Kirchensürsten, Granden und Gelehrten beschlossen, alle Juden aus allen Staaten zu verhannen. Abradanel verdrage den Königen die Allegarösten Geldiummen, wenn sie zu verbannen. Abrabanel versprach ben Königen die allergrößten Gelbsummen, wenn sie 50 das Editt zurücknähmen, aber Torquemada soll ihnen das Kruzifix vorgehalten haben mit ben Worten: "Judas hat Christus für 30 Silberlinge verkauft, Eure Hoheiten wollen ihn für 300 000 Dukaten verkaufen. Hier ist er, nehmt und verkauft ihn!" Die Ausweisung wurde vollzogen. Die Juden wanderten alle aus, weil die Taufe fie doch nur in die Hände der Inquisition geliesert hätte. Nach Abrabanel betrug die Zahl der Ausgetriebenen 55 300 000 Seelen. Sie wanderten nach Portugal, Navarra, Italien, Marotto und ins türkische Reich. Die Fürsten Europas, auch das Parlament von Paris tadelten die Maßregeln der katholischen Könige, und der Sultan Bajasid bemerkte: "Ihr nennt Fernando einen klugen König, er, der sein Land arm gemacht und unser Land bereichert hat." Spanien hat auch weder geistig noch moralisch noch ökonomisch einen Gewinn von der so Real-Enchtlopabie für Theologie und Rirche. 3. A. 1X.

Bertreibung seiner Juden gehabt. Es ift aber provideniell, daß die Juden im selben Jahr aus Spanien vertrieben wurden, wo durch spanische Schiffe Amerika entbeckt wurde; es läßt sich nicht sagen, wie die Geschicke Spaniens und Amerikas sich gestaltet hätten, wenn von dieser Entdeckung auch noch die intelligenten und geschäftsgewandten Juden 5 prositiert hätten; vielleicht ware dann Macht und Reich und Thron Spaniens ganz in jübische Hände übergegangen. — 1496 stellte ber König Manoël von Portugal ben Juden burch ein Chift die Alternative, fich entweder taufen zu laffen oder auszuwandern. Biele Taufende manderten aus, Taufende wurden gewaltsam getauft, viele Hunderte toteten sich

und ihre Weiber und Kinder, um der Zwangstaufe zu entgeben.

Im frankisch en Reiche begünstigte Karl ber Große die Juden, weil sie bie einzigen Handelsleute im Reiche waren. Auch der Gesandtschaft an Harun al Raschid gab er einen Juden als Dolmetscher mit, der nach dem Tode der Gesandten die Geschäfte führte. Unter Ludwig dem Frommen und seiner judenfreundlichen Gemahlin Judith spielten sie am Hose eine große Rolle und machten für ihre Religion Propaganda. Einen um so 15 energischeren Gegner aber fanden fie im Bischof Agobard von Loon, der den Ginfluß ber Juden am Hofe und im Reiche zu brechen suchte. Das Konzil von Meaux erließ eine Reihe bon Bestimmungen, wodurch die alten kanonischen Gefete gegen die Juden wieder in Kraft treten sollten. Die Bischöse erinnerten an die Beschlüsse ber Synoden von Agbe, Macon und Orleans, an ein Editt bes merowingischen Konigs Childebert, an die Gesetzgebung 20 Theodofius' II., an das Konzil von Laodicaa und an die westgotischen Synodalbeschlüsse; allein fie konnten ihre Bestimmungen bei Rarl bem Rahlen nicht burchseben. Um so oftere kamen Ausschreitungen des Bolks gegen die Juden vor. In Toulouse bestand das Recht, daß der Graf alljährlich am Charfreitag dem Borfteber der judifchen Gemeinde eine Dhrfeige geben durfte. Später tauften sich die Juden davon los durch eine jährliche Abgabe. seige geben dutzte. Spater tauften sind die Juden dudon tos dutch eine juditige Royause.

25 Ueberall waren sie der Wilklür der Adligen, Fürsten und Prälaten preisgegeben. Hugo Capets Tod 996 wurde auf Rechnung der Juden, daß sie böse Zaubermittel zum Nachteil datte; schon damals bezichtigte man die Juden, daß sie böse Zaubermittel zum Nachteil der Christen brauchten. 1010 ließ der Bischof von Limoges einen Monat lang seinen Juden die Wessenstell aus der Schristen daber trogdem nicht tausen so ließen, vertrieb er sie. Die Hautgemeinde der Juden Südfrankreichs war Nardomme, wo auch die Talmubstudien blühten. 1049 wurden in Lyon die Juden erschlagen und ihre Guter ber Kirche ausgeliefert. Als 1065 bei einem Kreuzzug gegen bie Muhammebaner auch die Juden vernichtet werden follten, fanden fie Schutz beim Grafen Berengar von Narbonne und bei der Geistlichkeit. Die judische Gemeinde zu Narbonne bestand aus 35 300 Familien, und unter ihnen erlangte die Familie der Kimchi besonderen Ruhm als Grammatifer der hebräischen Sprache. Der Stammvater Joseph Rimchi blübte 1150-1170. Sein Sohn David Kimchi (1160-1235) wurde ber Lehrer ber hebräischen Sprache für Christen und Juden Europas, aber er stützte sich auf die großen Werke Ibn-G'anachs, Ibn-G'ikatillas und Ibn-Esras. Sein Werk trägt den Titel Michlol: er unterschied zuerst 40 die langen und kurzen Bokale und brachte die Bokalwandlungen zum Berftandnis. 1160 wurde zu Beziers zwischen Christen und Juden ein Vertrag geschlossen, daß die Christen nicht mehr wie disher am Palmsonntag die Juden überfallen und mißhandeln dürsten, dafür aber die Juden jährlich 4 Pfd. Silber zahlen sollten. Auch Montpellier besaß eine große Judengemeinde; ebenso Lunel, welches seinen Ruhm durch die gelehrte Familie Idn-Tibbon erhielt. Im 12. Jahrhundert tauchte auch in Frankreich zum ersten Male das Gerücht auf, daß die Juden zur Osterzeit Christenkinder schlacketen, um ihr Wlut am Passabest zu gebrauchen. Dies benutzte König Philipp August, um im Jahre 1180 alle Tuden seines Reiches einzukanteren die sie ihm 15 000 Wart Silber achten zurleich alle Juden feines Reiches einzukerkern, bis fie ihm 15000 Mark Silber gablten, zugleich wurden alle Schulden an Juden für nichtig erklärt, nur daß 1/3 der Schuld an den Fiskus so bezahlt werben mußte. 1181 vertrieb er sie ganz; ihre Güter verfielen dem König, die Synagogen der Kirche. Ein andermal ließ er 100 Juden lebendig verbrennen. Wie beim ersten Kreuzzug die Juden Deutschlands verfolgt wurden, so geschah beim zweiten basselbe in Frankreich. Im ganzen Königreich aber galt der Satz, daß das Bermögen der Juden dem Baron gehöre. Die Edelleute verkauften einander ihren Besitz, an Sachen und 55 Juden". — Zur selben Zeit, als in der Christenheit sich neben die Scholastit die Mystif stellte, entstand auch unter ben sübfranzösischen Juben neben ber spanisch-jübischen Scholastik bes Maimonides die mpstische Geheimlehre, Theosophie und Magie der Kabbala (j. d. A.). Sie hat nicht nur je langer je mehr die judischen Geister bis in unsere Zeit hinein beein-flußt, denn die mobernen Chassidim Ruglands und Galiziens find nur die letten Kabbalisten, 60 sondern sie spielte auch je länger je mehr eine große Rolle im Berhaltnis zwischen Juden

und Christen. Die dristliche Mustik war nicht ohne Einfluß auf die Entwickelung ber Rabbala, und so entstand und befestigte sich die Meinung, welche besonders von Proselyten gehegt und behauptet wurde, daß aus der Rabbala und dem fabbalistisch erklärten Talmud sich die Wahrheit des Christentums und vorzüglich die Lehre von der Dreieinigkeit, der Gottheit des Messias u. a. erweisen lasse. Bei allen Disputationen, öffentlichen und sprivaten, spielten daher fortan kabbalistische Ideengange eine große Rolle. Andererseits überwucherte und verdrängte die kabbalistische Denkweise immer mehr die philosophischen Strebungen der Juden. Die autoritätsgläubigen, strengen Talmudisten wandten sich immer spiedungen der Juden. Die autornatsglaubigen, strengen Latinudisten wandten sich immer spindatssischen Latinudisten und ihre Philosophie de-kämpften und ächteten. Zur Anerkennung unter den Juden verhalf aber der Kabbala 10 ganz besonders, daß der berühmte Nachmani sie als echt jüdisches Erzeugnis anerkannte und empfahl, derselbe Nachmani, der das Unjüdische der Maimunischen Religionsphilosophie so klar und scharf erkannte und verurteilte. Wie sehr daher auch das moderne Judentum die Kabbala von sich abzuschützteln bestrebt ist, so wird doch ein unparteissches Urteil gagen müssen, daß sie keine solche, den jüdischen Geist Jahrhunderte lang gesangennehmende Macht 15 bette werden können komm sie nicht ben alwendrichten und Leicklichen und Lei hatte werden konnen, wenn fie nicht trot ben alegandrinischeneuplatonischen und driftliche mpstischen Einwirkungen echt jubischen Ursprungs ware und dem judischen Geist entspräche. Beil sie die dem Judentum und Talmud und besonders der hagaba genuine und homogene Weisheitslehre ift, darum allein konnte es ihr gelingen, die dem Judentum fremde, aristotelisch-arabische Philosophie bes Maimonibes zu verbrängen und im jubischen Geist 20 zu entwurzeln. Die stärkste Macht des unverfälschten Judentums bildet heute weber das Reformjudentum noch der Talmudismus, sondern der kabbalistische Chassibismus. Mag man daher auch die Kabbala als eine geistige Verirrung verurteilen, so bleibt sie doch ein echt jüdisches Geisteserzeugnis, der Hauptsache nach herausgewachsen aus unverfälscht jüdischen Prinzipien. Deshalb stellte auch mit Recht Jakob Gerundi (1243) die Kabbala 25 direkt der Philosophie entgegen als echt jüdische Weisheit gegenüber der Lehre der Ketzer und Gesetzseberächter. — Auch deim dritten Kreuzzug 1236 übersielen die französsischen Kreuzzug 1236 übersielen die französsischen Kreuzzug 1236 übersielen die französsischen Kreuzzug 1236 übersielen die Manzischen der Geschlichte und der Geschlichte Gregor IX. aber erklärte in einem Senbschreiben, daß die Rirche weber die Bertilgung noch gewaltsame Taufe der Juden wunsche. Um Diefelbe Zeit erregte auch ber Broselyte 30 Mitlaus Donin eine heftige Agitation in Frankreich gegen ben Talmub. Gregor IX. beauftragte den Bischof von Paris mit der Untersuchung, ob der Talmud wirklich voll Schmähungen gegen Christum und seine Mutter sei, die hl. Schrift verdrehe und unwürdige Borstellungen von Gott enthalte. Das Tribunal verurteilte den Talmud zur Verdrennung. Nach einer Disputation vor dem Kanzler der Universität Baris und dem königlichen Hofe 85 wurde das Urteil bestätigt, und 1244 wurden 24 Lastwagen voll Talmudezemplaren auf einem Plate der Stadt verbrannt. Dies geschah zur selben Zeit, als die Juden selbst durch die Dominikaner und Franziskaner die Schriften des Maimonides verurteilen und verbrennen ließen. Ludwig der Heilige führte auch 1269 für alle französischen Juden das gelbe Judenadzeichen ein, das sie auf Brust und Rücken tragen mußten dis zu ihrer 40 gänzlichen Bertreibung aus Frankreich. Schlimmer versuhr der gewaltthätige Philipp IV., der Schöne. 1306 erließ er heimlich den Besehl, alle Juden gesangen zu nehmen und aus Frankreich zu vertreiben. Man ließ den Juden nichts als die Kleider auf dem Leibe; Gold, Silber und Rleinode betam der Rönig. 100 000 Scelen follen des Landes verwiesen worden sein. Manche gingen jum Christentum über, so die gange Gemeinde ju 45 Toulouse. Allein im Gebiet von Orleans ertrug der Berkauf der jüdischen Güter dem Könige 337 000 Franken. Doch erreichte der kluge Jude Manessier de Besou, daß sie 1360 gurudtehren durften unter febr gunftigen Bedingungen. Gin Bring aus königlichem Geblut wurde ihr eigener Oberrichter, sonst hatten fie eigene Gerichtsbarkeit. Der Gewalt bes Abels und Klerus wurden fie entzogen. Sie burften Gelb mit 80% ausleihen und befagen andere 50 Privilegien. Unter Karl VI. wurden fie nach vielen Anklagen wegen übertriebenem Bucher zum letten Mal aus Frankreich 1394 vertrieben; doch durften sie dabei weder an Gut noch Leib geschädigt werden. Un einigen Orten aber, wie z. B. Toulouse und Marseille, wurden trotzem jübische Gemeinden geduldet. Auch schützte sie der Papst im Gebiet von Avignon.

In England kamen nach der Eroberung durch die Normannen unter Wilhelm dem Eroberer auch Juden dauernd ins Land. Schon Wilhelm der Rote, der Sohn des Eroberers, ließ ein Religionsgespräch zwischen Juden und Christen abhalten. Die Juden befanden sich in England in sehr guter Lage, und manche gelangten damals schon des London zu großem Reichtum, so daß ihre Häufer sich wie königliche Paläste ausnahmte

Am Krönungstage Richards 1189 wurde die Ruhe zum erstenmal gestört. Als auch die Juden des Landes ihre Huldigungsgeschenke überdringen wollten, übersiel sie das Bolk in London und dann in allen Städten, beraubte, mißhandelte sie und schlug auch manche tot; viele wurden in ihren Häusern verdrannt; einige töteten sich selbst, um der Taufe zu entgehen. König Richard Löwenherz aber ließ die ärgsten Tumultuanten hinrichten und die Unverletzlichkeit der Juden verkünden. Während seines Kreuzzuges aber erneuerten sich die Krawalle wegen des Buchers der Juden. In York verschanzten sie sich in der Burg, and als sie keine Rettung hoffen durften, zündeten sie Burg an und töteten siehe kolkst, nach einer Antworke ihrer Nohn kohn von den Verdenn aben Land selbst nach einer Unsprache ihres Rabbi Jom Tob aus Joigny. Johann ohne Land 10 erpreßte Geld von den Juden. 1216—1272 unter Heinrich III. wurden ihnen in sieben Jahren 10 Millionen Franken abgepreßt. Auswanderung wurde ihnen verboten; auch durften sie weber in ihren Synagogen laut beten, noch neue erbauen. Dagegen hob der König das Gesets auf, daß getauste Juden ihres Bermögens verlustig gingen. In London errichtete er ein Convert-House zu Aufnahme von Proselyten (s. d.: Mission unter den Ivden). Das englische Parlament erließ 1275 ein Statut, das den Juden den Wucher untersagte; und bei Schulbforderungen sollte nur die Hälfte der Schuld durch Exetution eingetrieben werben können; auch das Judenadzeichen wurde eingeführt und eine besondere Judensteuer. Doch blieben die Juden Eigentum des Königs und durften Häuser und Höfe kaufen, Länder in Bacht nehmen und Handel treiben. Im Jahre 1278 zirkulierten viele falsche Münzen; man gab den Juden Schuld. In der Nacht des 17. Oktober ließ der König alle Juden verhaften und 293 Juden wurden der Falschmünzerei überführt. Sie wurden gehenkt. Nun kausen des Aktuagen auf Ermordung von Christenstein gehenkt. kindern, Lafterungen der Gottesmutter und bes Kreuzes. 1290 erließ Eduard ein Ebikt, wodurch alle Juden aus England verbannt wurden. Alle Pfander mußten fie zuruck-25 geben und ihre Habe verkaufen. 16000 Juden verließen das Land. Seitdem blieb Eng-land den Juden verschlossen, bis Cromwell eine neue Ordnung der Dinge in England einführte. Er und seine "Heiligen" erwarteten den baldigen Eintritt des tausendjährigen Reiches, in welchem den Juden eine große Rolle zusalle. Zwar konnte er trotz aller Anstrengungen beim Parlamente die Rückberufung der Juden nach England nicht durchsetzen, aber er gestattete einzelnen sich in England niederzulassen; es waren hauptsächlich spanische und portugissische Marranen, denen in London ein eigener Begrähnisplatz eingeräumt wurde. Bei diesen Vernachungen spielte der Amsterdamer Rabbi Manasse den Iskrael eine große Rolle. In seiner Schrift "Die hoffnung Israels" sette er die Idee des fünf-tigen messianischen Reiches auseinander, betonte dann aber auch, welche Borteile es England 36 bringe, wenn es die Juden julaffe, welche die geschickteften Bertreter des Großhandels in ber ganzen Welt seien. In ber "Schutsschrift" widerlegte er dann alle Borwurfe, bie man gegen die Juden vorbrachte, besonders aber den, daß sie Christenkinder an Oftern schlachteten. Er protestiert nicht bloß gegen biefe Berleumbung, sonbern führt Beispiele an, daß bisher alle Ungeklagten hatten entweder fofort freigesprochen werden muffen ober 40 nach ihrer Hinrichtung als unschuldig erkannt worden seien.

In Italien erlitten die Juden nicht dieselben harten Schickale, wie in den übrigen Ländern der Christenheit; von Interesse ist das Berhalten der Käpste ihnen gegenüber. 1078 erließ Gregor VII. auf der Kirchendersammlung zu Rom ein kanonisches Gesetz, daß die Juden keine den Christen übergeordnete Stellung einnehmen dürften. Unter Allegander III., der einen jüdischen Finanzverwalter aus der Familie dei Mansi hatte, waren die Juden abgabestei. Auf dem Laterankonzil 1179 wurde den Juden nur verboten, hristliche Diensteden zu halten. Auch Christen dursten sortan als Zeugen gegen Juden vor Gericht austreten. Dagegen wurden alle Gewaltthätigkeiten und erzwungene Tausen verboten. Unter den Normannen in Neapel und Sizilien waren die Juden noch weniger beschränkt, sondern hatten gleiche Nechte wie die Christen. Die großen christlichen Handelsstädte Norditaliens hatten nur wenig Juden; mehr lebten in Mittelz und Sübitalien. In Benedig lebten im Jahre 1152 doch 1300 Juden; in Nom dagegen 200 Familien; in Neapel 500 und in Capua 300, Salerno 600, Tarent 300, Otranto 500 Familien; Balermo besaß sogar 1500 Familien. Doch zeichneten sich die italienischen Juden nie weder durch südisch noch weltliche Gelehrsamkeit und Bildung aus. Innocenz III. erließ 1199 eine besondere Constitutio Judaeorum, worin er die gewaltsame Tause von Juden, Beraubung und Tötung ohne Urteil, Schändung ihrer Begrädnispläße und Leichname, Mißhandlung an ihren Festtagen verbot. Begründet waren diese Berbote durch die Ansicht, daß die Juden nicht dürsten ausgerottet, sondern müßten sür ihre künstiges Bekehrung erhalten werden. Gregor IX. bestätigte 1235 in einer Bulle die Konstitution

des Papftes Innocenz. Auf bem großen Konzil von Lyon 1247 erließ Innocenz IV. eine Bulle an die deutschen und französischen Kirchenfürsten, worin zu allererst offiziell die falschen Unschuldigungen gegen Juden wegen Mords von Christenkindern widerlegt und verurteilt werben: "Einige Geiftliche und Fürften, Eble und Mächtige eurer Länder erbenten, um das Bermögen der Juden ungerechterweise an sich zu reißen und sich anzueignen, 5 gegen fie gottlose Ratichlage und erfinden Anlässe. Sie dichten ihnen falschlich an, als wenn fie jur Baffahzeit bas Berg eines ermordeten Anaben unter fich teilten. Die Chriften glauben, daß das Gefet ber Juden ihnen solches vorschreibe, mahrend im Gesetz das Gegenteil offenliegt. Ja fie werfen boshafter Weise einen irgendwo gefundenen Leichnam zu. Und auf Grund solcher und anderer Erdichtungen wüten sie gegen dieselben, berauben sie 10 ihrer Güter, ohne förmliche Anklage, ohne Geständnis, ohne Ueberführung. Im Widerspruch mit den ihnen vom apostolischen Stuhle gnädig gewährten Privilegien, gegen Gott und seine Gerechtigkeit, bedrücken sie durch Nahrungsentziehung, Kerkerhaft, andere Qualereien und Drangsale die Juden, legen ihnen Strafen auf und verdammen sie zuweilen sogar zum Tode, so daß die Juden, obgleich unter christlichen Fürsten lebend, doch schlimmer 15 daran sind, als ihre Borfahren in Ugypten unter den Pharaonen. Da wir sie nicht gequalt wissen wollen, so befehlen wir, daß ihr euch ihnen freundlich und gunstig zeigt. Wo ihr ungerechte Angriffe gegen sie wahrnehmet, so stellet sie ab und gebt nicht zu, daß fie in Zukunft durch folche und ahnliche Bedruckungen heimgesucht werden. Die Bebruder ber Juden sollen mit dem Kirchenbann belegt werden." In einem Schreiben an 20 ben Kardinallegaten Odo von Paris befahl auch Innocenz IV., daß der Talmub zu dulben fei, soweit es ohne Verletung ber driftlichen Religion geschehen konne, und daß bie eingezogenen Exemplare ihren Eigentümern zurückzugeben seien. Jeboch bestätigte bie von Obo eingesetzte Kommission, zu ber auch Albert b. Gr. gehörte, die Berbammung und verbot die Rückgabe der konfiszierten Exemplare. — Als 1348 der schwarze Tod seine 25 Opser forderte, wurden die Juden Südfrankreichs, dann die Spaniens und Savoyens, dann die am Rhein und in der Schweiz der Brunnenvergistung beschuldigt, weshalb Tausende von Juden gefoltert, ermordet und verbrannt wurden, da erließ Bapst Clemens VI. eine Bulle, worin er dei Androhung des Kirchenbannes untersagte, sie ohne richterliches Urteil zu töten, gewaltsam zu tausen oder ihre Güter zu rauben. Doch hatte 30 die Bulle nur geringe Wirkung. Martin V. erließ gleichfalls eine Bulle 1419 zu Gunsten der Lieben Eine Wilker ist keise werden esst ber Juden: "Da die Juden Gottes Ebenbild tragen, ihr Uberrest einst selig werden soll, und fie unfern Schut angefleht haben, so bestimmen wir nach dem Beispiel unserer Borgänger, daß sie in ihren Synagogen nicht belästigt, ihre Gesetze, Rechte und Gewohnheit nicht angegriffen, sie nicht mit Gewalt zur Taufe gezwungen, auch nicht zur Feier 85 der driftlichen Feste angehalten, keine neuen Abzeichen zu tragen genötigt und ihr geschäfte licher Verkehr mit Christen nicht gehindert werden sollten." Die Milde dieses Papstes mag mit veranlaßt worden sein durch das Berfahren seines Gegenpapftes Benedikt XIII. in Spanien (f. ob. S. 496, 18). Eugen IV. bestätigte zuerst die Bulle seines Borgängers Martin V., bann aber 1442 erließ er ein scharfes Schreiben an die Bischöfe von Kaftilien und Leon, 40 worin er alle Indulgenzen seiner Borgänger aufhob und die alten kanonischen Beschränskungen noch verschärfte. Sein Nachfolger Nikolaus V. hob die Privilegien der italienischen Juden auf und dehnte in der Bulle von 1447 die Beschränkungen, welche Eugen IV. für Kastilien sestgeset, auch auf Italien aus. Der Franziskaner und eifrige Busprediger Joh. de Capistrano wurde mit seinen Ordensgenossen jum Bollstrecker der Bulle ernannt. 45 1451 behnte er die Bulle Eugens IV. auf ganz Spanien aus. Sein Kardinallegat Nikolaus Cusanus schärfte auf dem Provinzialkonzil von Bamberg den Deutschen die kanonischen Satzungen gegen die Juden ein und verbot den Chriften, bei Juden Geld auf Zins ju leihen. Als 1475 der Knabe Simon zu Trient ertrunken war, wurden die Juden des Morbes beschuldigt, und man forderte die Heiligsprechung des Kindes. Richt nur der Doge 50 Mordes beschuldigt, und man forderte die Heiligsprechung des Kindes. Undt nur der Woge 50 von Benedig erklärte den Mord als erlogen, sondern auch Papst Sixtus IV. verweigerte standhaft die Heiligsprechung und verbot, den Knaben als Heiligen zu verehren. Nichtsdestoweniger verbreitete sich die Berehrung die nach Frankfurt a. M. Bei Einführung der Inquisition in Spanien gegen die Marranen empfahl er zuerst Milde, gab aber dann dem Drängen der katholischen Könige nach und bestätigte ihre Einführung. Nach der Bers bannung der Juden aus Spanien und Portugal sanden sie am ehesten Zustucht in den päpsklichen Einaten und in der Türkei. Alle Päpste seiten, Alexander VI, Julius II., Leo X., Elemens VII. hatten jüdische Leibärzte; Kardinäle und Kirchenfürsten solgten ihrem Beispiel. 1516 sührte man in Benedig zuerst das Ghetto ein, das besondere Judensquartier, das in Deutschland längst üblich war. Im Psesseronschen Handel begünstigte 60

Leo X. die Drucklegung des Talmuds, nicht seine Berbrennung. Auch Clemens VII. war ben Juden günstig gesinnt. Zwar bestätigte er 1531 die Einführung der Jnquisition in Bortugal; aber schon 1532 erließ er ein Breve, wodurch er bis auf weiteres ihr Berfahren einstellen ließ. 1533 erließ er ein zweites Breve zu Gunsten der portugiesischen 5 Marranen: "da sie mit Gewalt zur Taufe geschleppt worden, so können sie nicht als Glieber der Kirche gelten, und sie wegen Keperei und Absall bestrafen, hieße die Prinzipien der Gerechtigkeit und Billigkeit erschüttern." Anders sei es aber mit ihren Kindern, die freis willig den Argeben eine kollen als mirkliche Khristen gelten. willig von den Eltern zur Taufe gebracht worden, fie follten als wirkliche Chriften gelten; weil aber wenig driftlich erzogen, sollten sie mit Milbe im Schof ber Kirche erhalten 10 werben. Noch auf bem Totenbette 1534 erließ Clemens ein neues Breve, um die Befreiung und Lossprechung der eingekerkerten Marranen energisch zu fordern. Auch Paul III. begünstigte die Juden so sehr, daß man sagte, Christen seien noch von keinem Papste mit so viel Gnadenbezeugungen, Privilegien und Zugeständnissen beschenkt worden, wie die Juden von diesem Papste. Sie seien von ihm mit Chrenrechten und Wohlthaten nicht 15 bloß ausgestattet, sondern sogar bewaffnet worden. Auch sein Leibarzt war ein Jude. Durch ein Breve von 1535 erteilte er allen Marranen Absolution und befreite ihrer 1800 aus den Kerkern in Portugal. Endlich 1536 erreichte Karl V. von Paul III. die Sanktionierung der Juquistion, doch nur mit allerlei Beschränkungen. Die Appellation an den päpstlichen Stuhl sollte auch den Marranen gestattet sein. Die sehr günstige Bulle von 20 1539 wurde nicht ausgesührt. Auch die solgenden Päpste haben die Juquistion inehr nur als bestehende Thatsache, denn als gestsliche Institution geduldet, und Elemens VIII. misbilligte sie öffentlich und erließ eine allgemeine Amnessie für die verurteilten Marranen. Alls unter Julius III. ber strenge Karbinal Caraffa die Inquisition für die ganze katholifche Welt eingeführt hatte 1542 und die Zenfur schärfer geübt wurde, entbrannte auch 25 in Italien ber Rampf um den Talmud. Bier Konvertiten, von denen einer, Salomo Romano, bem Zesuitenorden beigetreten war, benunzierten den Talmud wegen Schmähungen, und daß durch seine Herrschaft die massenhafte Bekehrung der Juden gehindert werde. Obgleich Julius III., der zwei jüdische Arzte hatte, den Juden gunstig war, mußte er 1553 boch das Verdammungsbekret unterschreiben. Am jüdischen Reujahrstag wurden so alle Talmubezemplare in Rom verbrannt; desgleichen dann in ganz Jtalien viele Tausende von Exemplaren, dazu unterschiedelos alle hebräischen Bücher, die man fand, so daß Julius III. durch neues Dekret verdieten mußte, andere hebräische Bücher, als den Talmud, zu verbrennen oder die Juden zu mißhandeln. Unter Marcellus II. wären die Juden in Folge falscher Anklage wegen Kindsmords fast aus Rom vertrieben worden, wenn nicht der Kardinal Alex. Farnese die christlichen Mörder entdeckt hätte. Paul IV. Caraffa, ein heftiger Jubenfeind, legte ben römischen Spnagogen ben Tribut von je zehn Dutaten jährlich auf zum Unterhalt bes Konvertitenhauses und schärfte 1555 bie alten kanonischen Gesetze gegen die Juden ein. Er untersagte, die Juden "Herr" zu nennen, liegende Guter zu besitzen, Arzte der Christen zu sein u. f. w. Er zwang auch die 40 Juden zu Frohndiensten beim Bau ber Stadtmauer gegen die Spanier, die er "verdorbenen Samen von Juden und Mauren" nannte. 1555 überantwortete er fämtliche Marranen zu Ankona, welche von seinen Borgängern Indulgenzen erhalten hatten, der Inquisition und konfiszierte ihre Güter. 1556 wurden deren 24 verbrannt, die übrigen flohen. Der Sultan Suleiman aber forderte die Freilassung der türkischen Marranen in Ankona und 45 der Bapft mußte nachgeben. Dies ist auch die Zeit, wo viele Marranen, um sich vor der Inquisition zu sichern, in Mönchsorden eintraten, wobei sie den Franziskanerorden und besonders den Zesuitenorden bevorzugten, so daß Paul IV. durch Detret die Aufnahme von solchen verbot, die die im vierten Glied von Juden abstammten. Unter Paul IV. wurde auch zum erstenmal die Hauptschrift der Kabbala, der Sohar mit Bewilligung der 50 Juquisition gedruckt, weil seit Reuchlin und Pico v. Mirandola der allgemeine Glaube herrichte, die Rabbala und besonders der Sohar enthalte die Musterien des Christentums. Die Juden dagegen wollten ben Bann aussprechen über die, welche ihn veröffentlichten, weil der Sohar zur Reterei führe. Pauls Nachfolger Pius IV. milberte die harten Bestimmungen seines Borgängers einigermaßen, z. B. dursten die Juden außerhalb der Stadt bas gelbe Barett ablegen. Er gestattete auch 1564 den Druck des zensurierten Talmud, der zuerst in Basel erschien, 1578—80. Recht schlimm erging es ihnen aber unter dem Dominikaner Pius V. 1566 verschäfte er die Bestimmungen Pauls IV., hob die Milberungen Bius IV. auf: In Rom durften die Juden nur noch eine einzige Spnagoge besitzen. 1569 vertrieb er sie aus den papstlichen Staaten mit Ausnahme der Städte Rom und Ankona. 60 Gregor XIII. 1572—85 unterstellte sämtliche Juben ber Inquisition, verbot ben Talmub

und ordnete an, daß driftliche Gelehrte in bebräischer Sprache an den Feiertagen in den Spnagogen Bekehrungspredigten halten follten. Den Gehalt diefer Prediger mußten bie Juden selber aufbringen. Dagegen erhob Gregor Ronvertiten in den Abelftand. Sein Nachfolger Sixtus V. hob die Beschränkungen seiner Borganger 1586 auf, gestattete ihnen Religionsfreiheit, verbot, sie zu Sklaven zu machen. Nur die Zwangspredigten ließ er 6 bestehen. Clemens VIII. wiederholte das Verbannungsbetret und die Maßregeln seiner judenseindlichen Vorzänger 1593. Seitdem haben sich die Bäpste nicht mehr offiziell mit den Juden befast, nur daß Pius IX., 1870 bei Gelegenheit der Einladung zum vatikanischen Konzil auf Anregung zweier französischer Konvertiten, der Brüder Lehmann, auch an die Juden, wie an die Protestanten, die Aufforderung richtete, sich zur katholischen 10 Kirche zu bekehren. Im Königreich Italien aber spielen Juden eine hervorragende Rolle.
Der Kommandant von Kom, General Graf Ottolenghi, ist Jude, seine Boreltern sind 1540

aus Ettlingen nach Mailand eingewandert.

In Deutschland erlitten die Juden dauernd die elendesten Schicksale. Im Gefolge ber römischen Legionen mögen sie zuerst in die Kolonien am Rhein gekommen sein. 15 Schon im 4. Jahrh. waren sie nachweislich in Röln. Die meisten aber wanderten unter den franklichen Konigen ein. Unter Karl d. Gr. finden wir fie in Magdeburg, Werfeburg, Regensburg. Rach germanischem Rechte galt für die Juden ihr eigenes Recht, wie ihre eigene Religion; sie waren Fremdlinge ohne Bürgerrecht, standen unter des Kaisers Schutz und mußten wie alle Fremden für bas Recht bauernder Niederlaffung bem Raifer, 20 wie den Fürsten und Städten besondere Steuer zahlen. Indem die Kaiser sie als ihre Kammerknechte erklärten, kamen sie unter besonderen kaiserlichen Schutz. Die deutschen Juden waren, wie äußerlich in niedriger Stellung, so auch geistig ohne Bildung; ihre Talmudlehrer erhielten sie vom Auskand. Kaiser Heinrich II. vertrieb sie aus Mainz, boch durften sie schon im folgenden Jahre zurücklehren. In Speier bewohnten sie damals 25 einen besonderen Stadtteil, besagen Gärten, Weinberge, Acer und wider das christliche Recht auch christliche Stlaven. Ihr Quartier, mit Mauern geschützt, durften sie gegen Angriffe verteibigen. Heinrich IV. verbot bei Strafe von 12 Afd. Goldes, Juden zwangs-Angriffe verteibigen. Heinrich IV. verbot bei Strafe von 12 Ph. Goldes, Juden zwangsweise zu taufen. Ein Getauster verlor das Erbschaftsrecht. In Prozessen zwischen Juden
und Christen galt jüdisches Recht. Kein Jude durfte zur Feuer- oder Wasserprobe gezwungen werden. Als der erste Kreuzzug 1094 gepredigt wurde, trat auch die erste Verfolgung gegen sie ein, die Feinde des Kreuzes Christi; sie wurden ihrer Habe und des
Lebens beraubt. In Trier ließ sich darum die ganze Gemeinde tausen; doch blieb nur
ihr Rabbi Micha dem Christentum treu; die übrigen kehrten bald zum Judentum zurück.
In Speier kamen 140 Familien um mit 800 Personen, von denen ein Teil sich selbst so den Tod gab. In Mainz konnte der Erzbischof von 1300 Seelen nur 60, im Dom verborgen, retten. Der Brand der Spnagoge legte auch die Stadt in Asche. Vor dem Gesindel der Kreuzdrüder suchten und fanden die Juden überall Schutz bei der Geistlichkeit. Beim zweiten Kreuzzuge aber sanden sie nicht mehr denselben Schutz bei den ruhigen Bürgern und Geistlichen, wie im ersten, weil der Mönde Rudolf von Stadt au Stadt an Bürgern und Geistlichen, wie im ersten, weil der Mönch Rudolf von Stadt zu Stadt 20 den Kreuzzug gegen die Juden predigte. Konrad III. aber räumte ihnen die Burg Nürnberg und andere Burgen jum Schute ein; besgleichen der Erzbischof von Köln die Burgen Wolfenburg und Stahlecke. Der Erzbischof von Mainz nahm sie in ben eigenen Balast auf. Bernhard v. Clairvaux aber kam selbst nach Deutschland und bewog ben Palast auf. Bernhard b. Clairdaux aber kam selbst nach Deutschland und bewog den Mönch, seine Mordpredigten einzustellen. Die Fürsten und die Geistlichkeit aber ließen sich 45 den Schuß der Juden gut bezahlen. An Weihnacht mußte dem Kaiser ein güldener Pfennig Kopfsteuer von jeder Person bezahlt werden; außerdem bezog der Kaiser die Hölsten zu zahlen hatten; beim Kegierungsantritt des Kaisers bezog er aber die Krönungssteuer, welche ein Drittel ihres gesamten Bermögens ausmachte. Dafür aber waren sie die Finanzbeamten der Fürsten so und hohen Geistlichen. In Schlessen bei Breslau besahen Juden ganze Dörfer und die dazu gehörigen Leibeigenen. Sehr häusig waren seit dem 12. Jahrbundert die Anklagen wegen Christenmord, was allemal Mißhandlungen und Beraubung aller Juden des Landes auf Folge hatte. Sp sieß sich 2. A. der Krabischof von Köln 42 000 M. Silber und zur Folge hatte. So ließ sich 3. B. der Erzbischof von Köln 42 000 M. Silber und Kaiser Friedrich Barbarossa 500 M. Buße bezahlen. Als Barbarossa seinen Kreuzzug 56 unternahm, schloß er die Juden ausdrücklich in den Landfrieden ein. Unter Heinrich VI. wiederholten sich die gräßlichen Scenen in den Rheinlanden, wobei immer Ermordung von Christen die Anklage bilbete. In einigen Fällen wurde den Juden Schadenersatz geleistet und wurden die verleumderischen Ankläger bestraft. Trot allen Berfolgungen gab es aber auch in Deutschland ums Sahr 1200 Juben, welche an beutscher Kultur regen Anteil 60

nahmen, sind doch die deutschen Minnelieder des Juden Suffind von Trimbach in die Liebersammlung der Minnesänger aufgenommen worden; sechs Lieder, darunter ein deutscher Bsalm, find von ihm erhalten. Unter Kaiser Friedrich II. wurde das tanonische Gefet burchgeführt, daß Juden keine öffentlichen Amter bekleiden durften; auch schärfte er das 5 jüdische Abzeichen, den gelben Hut, ein. Herzog Friedrich I. von Oesterreich dagegen erließ ein Statut mit großen Privilegien sur die Juden. Anklagen gegen Juden durften nicht angenommen werden, wenn nicht auch ein judischer Zeuge beigebracht werde. Juden sollten nur von Juden gerichtet werden; auch follten fie allerorts freien handel und Durchzug Als zu Fulda fünf junge Chriften ermordet wurden, sette Friedrich II. eine 10 Untersuchungskommission ein von Gelehrten, um zu entscheiden, ob die Juden wirklich Chriftenblut zu ihrem Baffah brauchten. Die Richter entschieden unparteisch, fie konnten nichts Gewisses darüber entscheiden. So beruhigte sich der Zorn des Kaisers. Auch Rudolf von habsburg erließ die Erklärung, daß es nicht wahr fei, daß die Juden vom Rudolf von Habsburg erließ die Erklarung, daß es nicht wahr sei, daß die Juden vom Herzen eines toten Christenkindes am Passah zehrten. Troßdem wiederholte das Bolk auch unter seiner Regierung zu Mainz, München, Oberwesel dieselben Anklagen zum Zweck der Beraubung und Ermordung der Juden. Darum wanderten damals viele Juden aus Mainz, Worms, Speier, Oppenheim aus, um nach Jerusalem zu gehen, wo, wie die Sage ging, der Messias erschienen sei. 1298 kam in Röttingen in Franken die neue Beschulzdigung auf, daß die Juden eine Hostie im Mörser zerstoßen hätten, woraus dann Blut vogestossen seine Kuters Kindsleisch wurde die ganze Judengemeinde desselbst dem Feuertod überliesert. Er zerstörte so auch die großen Gemeinden in Rürnzund Mürkhurg. In Reconstiturg und Muckhurg schützer ihr Kürzer und Rat der berg und Würzburg. In Regensburg und Augsburg schützten sie Bürger und Rat ber Städte. Die Berfolgung erstreckte sich bis nach Ofterreich und raffte 140 Gemeinben mit 100 000 Seelen dahin. Allbrecht I. legte dafür den Städten hohe Strafgelber auf und 100000 Seelen dann. Albrecht 1. legte dafür den Städten hohe Strafgelder auf und nahm die Juden in seinen Schuß. Die zwangsweise Getausten dursten wieder zum Judentum zurücklehren. Im vierzehnten Jahrhundert kam eine neue Beschuldigung aus, welche den Juden die schrecken Todesqualen eintrug. Von Asien her verbreitete der schwarze Tod seine Schrecken über ganz Europa. Im westlichen Europa aber verbreitete sich der Verdacht und die Beschuldigung, daß die Juden die Brunnen und Duellen vergistet hätten. Die mächtigen Juden zu Toledo sollten durch ganz Europa Senddoten mit Gift geschickt haben. Das Gift bestehe aus Basilistensleisch, Spinnen, Fröschen, Sidechsen vermischt mit Christenherzen und Hoststentig. Die Gerichtstribunale beschäftigten sich ernstlich mit diesem Wahn, der Tausenden von Juden die entsetzlichsten Foltergualen eintrug, zumal da die Juden. welche überall abgesondert mahnten von der Folterqualen eintrug, zumal da die Juden, welche überall abgesondert wohnten, von der Seuche viel mehr verschont waren. Der Herzog Amadeus von Savohen erpreßte durch die Folter alle Geständnisse, die man wünschte. Die Enthüllungen wurden protokolliert und In Bern erpreste man bieselben Geständnisse und verdie Schlachtopfer verbrannt. brannte die Juden. Die Geständnisse wurden vom Rat der Stadt nach Freiburg, Basel, Straßburg, Köln geschick. In Zürich, St. Gallen, Lindau, Schafshausen, Konstanz u. a. O. wurden die Juden teils verbrannt, teils gefoltert, teils vertrieben. Der Wahn und Judenhaß war stärker, als daß die beiden Bullen Clemens VI. hätten wehren können. Ein. Chronikschreiber aber berichtet: "Das dare Geld, welches die Juden hatten, war das Gist, das sie kittete "In Straßhurz murke die zone Judenagemeinde auf dem Kinklausen. sie tötete." In Straßburg wurde die ganze Judengemeinde auf dem Kirchhof verbrannt. In Worms und Frankfurt verbrannten die Juden sich selber. In Erfurt, Eisenach, Gotha, Breslau, Augsburg, Würzburg, München wurden alle Juden vertilgt. Auch in Wien tötete sich die ganze Gemeinde selber. Es ist unmöglich, alle Orte und alle Frevel aufzuzählen, benen die Juden erlagen. Allein tropdem an vielen Orten Magistrate und Bürger beschworen, in hundert Jahren keine Juden mehr zuzulassen, konnte man fie nirgend entbehren und berief sie schon nach wenigen Jahren gurud. In der goldenen Bulle wurde 50 1355 allen Kurfürsten für alle Zeiten das Recht erteilt, Juden aufzunehmen. 1368 wurden sie wieder nach Straßburg, 1352 nach Nürnberg, 1353 nach Wien, 1354 nach Ersurt, 1365 nach Basel, ebenso nach Zürich und Heilbronn zurückgerusen. Gleichwohl wurden sie immer mehr durch Abgaben bedrückt; auch die Anklagen auf Kindsmord und Hostienschändung hörten nicht auf, und balb wurden sie auch wieder wegen Wucher ver-55 jagt. Raifer Wenzel erklärte durch Solft alle Schulden an judische Gläubiger für er-loschen. Die Kriegezuge gegen die Hussiten begannen auch immer mit Verfolgungen der Juden, welche denselben Geld und Waffen sollten geliefert haben. Martin V. und Kaiser Sigismund suchten sie vergeblich in Schutz zu nehmen. Überall brohte ihnen die Ausrottung, und überall beteten sie darum um den Sieg der Hussiten. Das Basler Konzil 60 beschäftigte sich in der 19. Sitzung mit den Juden; es schärfte die kanonischen Bestim-

mungen ein, nötigte fie jum Anhören von Bekehrungspredigten und verordnete, daß an ben Universitäten hebräisch und chalbaisch gelehrt werbe, um besser an ihnen missionieren zu können; Ronvertiten sollten begünstigt werben, aber sie sollten überwacht werben, daß fie nicht unter einander heiraten und daß kein Marranentum entstehe. Alle diese Be-stimmungen veranlaßten die Söhne des Konvertiten Paul v. Burgos, welche als Ab= 5 gefandte bes Königs von Spanien am Konzil teilnahmen. — Indirekt und unabsichtlich sind die Juden auch am Entstehen der Reformation beteiligt, denn der Pfefferkornhandel jund die Juden auch am Entstehen der Reformation beteiligt, denn der Pfesterkornhandel hatte unter den Gebildeten Deutschlands schon eine mächtige, antiklerikale Partei zusammengebracht. Aus Grund einer Denunziation des Kondertiten Pfesserkorn hatten die Dominikaner zu Köln einen Feldzug gegen den Talmud begonnen. An J. Reuchlin 10 sanden sie einen energischen Gegner. Denn dieser glaubte, in Talmud und Kabbala sei die göttliche Philosophie, die Weisheit der Patriarchen zu sinden. "Keine Weisheit, meinte er, macht und gewisser dies Göttlichkeit Christi, als Kabbala und natürliche Magie." In zwei Schriften "Bom wunderthätigen Wort" und über "die kabbalistische Kunst" setze er seine halb jüdische, halb christliche Theosophie auseinander. R. meinte sogar, daß in den 15 Worten und Puchtschen der hehrsischen Nibel eine magische Gewalt wahre welche über-Worten und Buchstaben ber hebraischen Bibel eine magische Gewalt wohne, welche überirbifche Gewalt biete. Gegen R. trat ber Professor und Glaubensinquisitor gat. Hoch= straten in der Schrift auf "Zerstörung der Kabbala". Zu diesem Kampf um die Rabbala gesellte sich ber um den Talmud. Pfefferkorn hatte gegen die Juden zwei Schriften geschrieben "Judenbeicht" und "Judenfeind" und von Kaiser Maximilian 1509 ein Mandat 20 an alle Juben bes Reiches erlangt, baß sie ihre driftenfeinblichen Bucher "unfrem Diener an alle Juben des Reiches erlangt, daß sie ihre christenseindlichen Bücher "unstem Diener und des Reiches Getreuen" Pfesserforn ausliesern sollten. In einem zweiten Mandat wurden Hochstaten, Reuchlin und der Kondertit Viktor v. Karben und einige Universsitäten zu einem Gutachten ausgesordert. Reuchlin gab seine Meinung dahin ab, Christus habe selbst den Talmud zu bewahren gedoten, weil aus ihm auch Zeugnisse für die 25 christliche Wahrheit könnten gewonnen werden. Wegen der seltsamen Dinge darin dürse man ihn nicht vernichten, denn mit der menschlichen Bernunst müsse Aberglauben und Irrtum verknüpst sein, damit die Rechtgläubigen daran erstarken könnten. Schließlich wurde die Sache auf den Reichstag verwiesen. Reuchlin aber schalt Pfesserforn einen "Büssel und Esel" und als Pfesserforn gegen Reuchlin einen "Handspiegel" veröfsents so lichte, entgegnete Reuchlin mit einem "Augenspiegel". Als gar Reuchlin dem Erzbischof von Mainz "irriger und unkrechlicher Lehren" angeklagt wurde, erhoben sich sämtliche tichte, entgegnete Reuchtin mit einem "Augenpieget". Als gar Reuchtin beim Erzolichof von Mainz "irriger und unkirchlicher Lehren" angeklagt wurde, erhoben sich sämtliche Humanisten Deutschlands für ihn und gegen die Kölner und erregten einen Sturm der Entrüstung nicht bloß gegen die Dominikaner zu Köln, sondern gegen die ganze Geistzlichkeit und Kirche. So sand Luther einen günstigen Boden. Den Juden aber hat die 86 Reformation wider ihre Hospinungen keine Verbesserbestung ihrer Lage gedracht. Luther selbst zwar sprach sich anfangs zu Gunsten der Juden aus in seiner Auslegung des 22. Psalms 1519: "Ich bitte euch darum, sagt mir, wer wird zu unserer Religion übertreten, wenn es auch der allersanstmütigste und geduldigste Mensch wäre, wenn er sieht, wie sie so grausam und feindselig und nicht allein nicht christlich, sondern mehr als viehisch von uns 40 traktiert werden? Die meisten Passionsprediger thun nichts anderes, als daß sie der Juden Mutwillen, den sie an Christo verübet, sehr schwere und groß machen und die Herzen der Gläubigen wider sie erdittern." Noch derber sprach er sich gegen den Judenhaß aus in der Schrift: "Daß Jesus ein geborner Jude gewesen" 1523; er empfahl anstatt der Pählte Geste gegen sie der christlichen Liede Gesetz zu üben, sie freundlich annehmen, mitlassen werden und arbeiten, damit sie Ursache und Kaum gewinnen, bei uns und um uns zu sein. In späteren Jahren dagegen schrieb er, wie auch sein Widersacher Dr. Eck, eine kettige Schrift ergen die Ausbar und kinne Kienen Kienen werdscheinlich weil heftige Schrift gegen die Juden: "Bon den Juden und ihren Lügen", wahrscheinlich weil auch in Deutschland, wie in England, unter vielen Evangelischen keine Klarheit über ihre Stellung zum UT herrschte und es viele "Judenzer" (judaizantes) gab. Er sagt im so Eingang, weil die elenden und heillosen Leute sich untersingen, Christen an sich zu locken, wolle er sie warnen, sich nicht von ihnen narren zu lassen. Die Juden sind unverbesserzlich, der Teufel hat sie ins Land gebracht; sie sind und eine schwere Last, wie eine Plage, Pestilenz und eitel Unglück. Er lobt, daß sie zu seinen Ledzeiten auß der ganzen böhmischen Krone, Regensburg, Magdeburg u. a. D., wie auch auß Frankreich und Spanien seine so vertrieben worden. Alle alten Beschuldigungen bringt er auß neue vor. Fürsten und Stätten und Kristlichen währ wei bei kärtelten Mohrecoln einem bei eine Beschuldigungen bringt er auß neue vor. Fürsten und Städten und Beiftlichen rat er die harteften Magregeln gegen fie an. Wenn er Gewalt über die Buden hatte, wurde er ihre Gelehrten und Besten versammeln und ihnen mit der Androhung, "ihre Zungen hinten am Halfe herauszuschneiden, den Beweis auflegen, daß das Chriftentum nicht einen einzigen Gott, fondern brei Götter lehre." 60

Karl V. aber bestätigte 1544 die Privilegien der Juden und sprach sie von der Schuld bes Christenkindermordes frei. Hochverdient um die Kenntnis des Hebräischen unter den Christen hat sich Rabbi Elia Levita, von dessen beiden driftlich gewordenen

Söhnen einer in den Jesuitenorden trat, gemacht; Katholiken und Brotestanten lernten 5 von ihm und Sebastian Münster übersetzte seine Grammatik in Lateinische. Unter den steten Beschuldigungen und Berfolgungen, Beraubungen und Schlächtereien, benen seit dem 14. Jahrh. die Juden in ganz Europa ausgesetzt waren, konnte geistiges Leben nur spärlich gedeihen, zumal ihre Rabbiner selbst Philosophie und freie Wissenschaft als zu Keperei und Christentum führend, in den Bann gethan hatten. Nicht einmal 10 bas Talmubstudium gebieh in Deutschland, und in gang Europa versanken bie Juden je länger je mehr in Aberglauben, Mystik und Magie; einzig das Studium der Kabbala blühte und begünstigte Schwärmerei und Fanatismus aller Art, besonders seit Jaak Lurja, gest. 1572, sie zum herrschenden Geist im Judentum gemacht hatte. Dazu erging sich die Bhantasie des Boltes immer mehr in den sehnsüchtigsten Messachoffnungen. Je mehr 16 Clend und Not des "Golus", der Gefangenschaft, stieg, um so näher wähnte man das Kommen der Erlösung. Aber während seit Bar-Rochda mehr als 30 falsche Messiasse, besonders im Orient, mit bewaffneter hand die Befreiung hatten bringen wollen und auch in Europa sehr oft die Juden sich aufs tapserste gegen ihre Feinde verteidigt hatten, so war seit dem 14. Jahrhundert unter den fortwährenden grausamen Versolgungen bei 20 den europäischen Juden so sehr alle Thatkrast und alles Selbstwertrauen geschwunden, daß sie ihre Erdssung nur noch durch göttliche Wunder erwarteten. Dies zeigt ganz besonders ihr Verhalten beim Austreten des falschen Messias Sedhstai Zewi, 1626 in Smyrna geboren, von spanischer Abkunft. Er ftudierte Talmud, mehr noch Kabbala, und lebte als Astet und galt als junger Heiliger. Sein Bater war Agent hollandischer und englischer 25 Kaufleute. Dort hörte sein Bater oft vom 1000jährigen Reich reben; es erwarteten näm= lich bamals viele hollandische und englische Christen beffen Kommen aufs Sahr 1666, was auch den Juden neue Herrlichkeit bringe und sie nach Jerusalem zurückführe. Diefe schwärmerischen Lehren faßte ber junge Sabbatai begierig auf, und so erwachte in ihm ber Bahn, die Rolle des Meffias falle ihm zu. 1651 ward er in den Bann gethan und so aus Smyrna verjagt. Nach 15 Jahren trat er aufs neue auf und warb mit ben reichen Mitteln seines Baters sich Anhänger. Balb fabrizierte er Prophezeiungen. In Salonichi trat er kühn als Messias auf, ward aber ebenfalls verbannt. Da das Jahr 1666 nahe rückte, begab er sich nach Jerusalem; ein anderer Jude übernahm die Rollc des Elias. Er sand bei seinem abergläubischen und unwissenden Bolse überall Glauben. Durch 85 Kasteiungen bereiteten die Juden sich in allen Ländern vor, um des Messias würdig zu sein. 1665 ließ er sich in Smyrna vom Bolte huldigen. Man feierte die ausgelassensten Freudenfeste und der Taumel ergriff die ganze Judenschaft Europas. Bald gesellten sich Berzückungen dazu, und visionäre Zustände. Zu Hamburg tanzten selbst alte Rabbiner mit der Thorarolle im Arm in der Spnagoge. Alle Juden rüsteten sich zum Auszug 40 nach Berufalem. Gefandtichaften überhäuften Sabbatai mit ben reichsten Geschenken. Hätte er Kraft, Willen, Mut und Berffand befessen, er hätte große Berwirrung anrichten tönnen, aber er begnügte sich, Anbetung zu verlangen und zu sagen: "Gott gleiche Zewi", er sei Gottes eingeborner Sohn. Aber ber türkische Kadi in Smyrna schiede Jett", er sei Gottes eingeborner Sohn. Aber ber türkische Kadi in Smyrna schiede ihn 1666 nach Konstantinopel zum Sultan, der ihm den weißen Turban aufsetzt und ein grünes Kleid dazu gab. Als Mehemed Effendi wurde er Mahmud' IV. Thürhüter. Die Enttäuschung uud Beschämung der Juden überall war furchtbar; von da an war es um ihre Hoffnungen geschehen und der Messiassglaube verlor seine Wurzeln allmählich, wenigstens bei den Gebildeten. Aber bei der sanatischen Masse der Dstens bemächtigten sich andere Betrieber der Andersause Betrüger der Bewegung. 1720 trat in Galizien Zankius Leibowicz, genannt Frank, auf 50 mit der Behauptung, er sei die wiedergeborne Seele Sabbatais. Seine Unhänger setzten den Sohar an die Stelle des Talmud. Die Rabbiner sprachen den Bann über die Sette. Dem Bischof von Kamienice erklärten fie, daß fie an die Dreieinigkeit glaubten, weshalb er sich ihrer annahm. In einer Disputation mit den Talmubiften konnten diese ihnen teine Gelehrten entgegenstellen; daher wurden fie als besiegt erklart; fie mußten 5000 fl. 55 Strafe zahlen und an 1000 Talmuderemplare wurden verbrannt. Nur die Bibel und der Sohar sollte ben Juden gestattet sein. Unter König August III. von Polen ließen sie sich auf Franks Rat alle taufen. Der König selbst war Franks Tauspate. Bald aber wurde Frank als Betrüger entlarvt. Nach 13jähriger Haft durch die Russen befreit, setzte er noch 20 Jahre seine religiösen Betrügereien in Österreich fort. Noch heute soll es unter 60 ben Katholiken Siebenburgens Nachkommen Diefer Frankisten geben, welche jubische Sitten

pflegen und heimlich den Sabbath halten. Aus den Sabbathanern entstand auch die in unserer Zeit unter den Juden Polens und Rußlands so mächtig gewordene Sekte der Chassidim. Ihr Stifter ist Juda Chassid (der Fromme) aus Dubno. Bon den orthosdozen Rabbinern verfolgt, wanderte er mit 1500 Personen um 1700 nach Palästina aus. Sie kamen aber um oder mußten zum Islam und Christentum übertreten. Die Sekte sader lebte in Rußland und Polen weiter. Hier wurde ihr Neustister Jöraël, genannt Baal Schem, aus Lithauen, der als Wunderthäter und Prophet galt. Durch Dob Beer aus Bolhynien ward dann die künstlich, auch durch Branntwein stimulierte Erstase unter ihnen heimisch gemacht, so daß ihre Jusammenkünste auch in Orgien ausarteten. Die Wunderradd spielen eine große Rolle bei ihnen noch heute. Der Sohar gilt ihnen am 10 höchsten und durch Askese, Gebete und Gesesstrenge suchen sie das Kommen des Messiga zu befördern. Sie sind heute die mächtigen Hüter altsüdischen Wesens mit allem Abersglauben und Fanatismus, die den inneren Verfall und die geistige Armut des jezigen Judenntums kennzeichnen.

Während so die phantastischste Schwärmerei und der krassest Aberglaube ihre Orgien 16 seierten in Sabbatai Zewis Messiastraum, lebte gleichzeitig in Amsterdam Baruch Spinoza (Espinoza) 1632—1677. Er ist der Betweis, daß bei aller geistigen Zerrüttung und allem inneren Verfall das jüdische Volk immer noch Geister von hoher Intelligenz hervorzubringen vermochte, freilich im Gegensatz zu den herrschenden Gewalten, die einen solchen Geist in ihrer Mitte nicht ertragen konnten. Nicht bloß durch den Bann, sondern auch durch ge- 20 meinen Mordversuch suche das damalige Judentum sich eines solchen Denkers zu entsledigen, denn selbst die spanischen Juden, denen Spinoza entstammte, waren ganz und gar vom engherzigen Geist schmutziger polnischer Rabbiner beherrscht. Im 17. und 18. Jahrhundert nämlich war Polen Schwerpunkt und Centrum des jüdischen Volkes

geworden.

Bolen wurde nämlich seit dem 14. Jahrhundert die Zusluchtstätte aller versolgten westlichen, desonders der deutschen Juden. Daher sprechen auch dis heute alle polnischen und russischen Javen die deutsche Sprache in einem mit hebräischen und auch venigen volnischen und russischen Wertern gemischten Jargon, der sogar für prosane Gegenstände auch Litteratursprache geworden ist. Seit die polnischen Juden auch das gesistige wie das so numerische Ubergewicht unter dem jädischen Boll erlangten, teilen sich die Juden in Alsestenassen, der beganichen). Schon früh lamen aus dem byzantinischen Reich Juden in die ungarischen und polnischen Ander. Gegenstände aus dem byzantinischen Reich Juden in die ungarischen und polnischen Ander. Gegen IX. nötigte den König Andreas, Juden und Muhammedaner von allen Amtern auszuschließen. 1235 mußte das Versprechen erneuert werden und 1279 auf dem Konzil von Ofen setzen sein ein gentellten. König Ludwig von Ungarn und südenskrichen kaschen und Sudenabzeichen, ein rotes Rad an der sinder und füdpolnischen Krüchenstätzlichen das Judenabzeichen, ein rotes Rad an der sindige von Ungarn vertrieb sie dann ganz aus seinem Lande; sie wanderten nach Böhmen und Dietreich. In Bosen begünstigte se Gestigten Rächter und Ungstellten. König Ludwig von Ungarn vertrieb sie dann ganz aus seinem Lande; sie wanderten nach Böhmen und Dietreich. In Bosen begünstigte se Gestigten kaschen des Sudenabsessen vorlassen sein ganz kolen aus. Dies Gesetz bestimmte auch daß Verzurteilung wegen Ehristensbermords nur statt haben dürfe, wenn außer drei driftlichen auch der jüdische Zugen vorhanden seien. Auch vurden die Spirten verssische zu genz haben der suden durch desetz bestimmte auch desetz der sich sein schließen zu sein sein sellen den Keiner der sich sehn der Staten und Elegen im Kalisch, kardau und Elogau spachen stehn der sich ein der sich ein Schlieben der sich ein der

waren die Archirabbiner. Erst eingewanderte deutsche Juden haben aber damals das Talmubstudium in Polen zur Blüte gebracht, wie sie auch damals die deutsche Sprache für die studen Polens zur Blute gebracht, wie sie auch damals die deutsche Sprache sür die Juden Polens zur herrschenden machten; nur die Juden Lithauens und Oscholens behielten die lithaussche und russische Sprache. Um diese Zeit hat auch Joseph Karo im spalästinensischen Safet das Gesetzeswerk versaßt, das im praktischen Leben alle anderen Talmudwerke verdrängte und die heute die Norm alles Gesetzesslebens geblieben ist: der Schulchan Aruch; die Herricht dieses Buches wird heute noch durch die Rabbiner Polens aufrecht erhalten, denn seit dem 16. Jahrhundert sind die polnischen Talmudschulen die derühmtesten Europas geworden, von denen sogar die beutschen Juden ihre Naddiner besogen, obwohl sie kein einziges bedeutendes Talmudverk hervordrachten; um so größer war aber ihr Eifer überall Talmudschulen zu errichten und die Kenntnis des Talmud war aber ihr Eifer, überall Talmubschulen zu errichten und die Kenntnis des Talmud und Schulchan Aruch ju verbreiten. Dagegen Bibelftudien und Bibelfenntnis wurde ganz vernachlässigt. Rur ein hervorragendes Werk entstand in Bolen. Faak Troki (bei Wilna), der Karäer, versaste 1593 die Schrift Chisuk Emuna Beseskigung des Glaubens. 16 Dieses Werk, hervorgegangen aus Religionsgesprächen mit Christen verschiedener Bekennt-nisse, gilt dis heute als Arsenal sowohl zur Berteidigung als zum Angriff des Juden-tums gegen das Christentum. In geschickter Weise sucht es besonders Widersprüche in den Edungelien zu entdecken. Es wurde aus dem Gebrässchen in des fransche, lateinische, beutsche und französische Sprache übersetzt. Sin Herzog von Orleans schrieb eine Wider20 legung. Der letzte König aus dem Stamme der Jagellonen, Wladislaw IV., war den
Juden besonders getwogen 1632—1648, und der hohe Abel blieb in seiner Abhängigkeit
von den Juden auch im 17. Jahrh., ja die Juden bildeten recht eigentlich einen Staat
im Staate durch die Synode, welche alle Juden des ganzen Reiches einte und zweimal
im Jahre in Lublin und Jaroslaw tagte. Die Rabbiner beherrschten Denken und Leben 26 ber Juden ganz und gar. Ihr Talmubstudium wurde aber immer verschrobener und verbrehter und erklügelter: Charakter und fittliches Bewußtsein ber polnischen Juden wurde dadurch grundlich verdorben; Berschmittheit, Spitfindigkeit, Rechthaberei und Reigung ju geistlosen Wipeleien, List und Betrug, Fanatismus und Heuchelei, Aberglauben und Frisvolität wurden hervorragende Charaftereigenschaften ber polnischen Juden und brudten je so langer je mehr bem gangen jubifchen Bolte ben Stempel ber Berkommenheit und Jammerlichkeit auf. Denn bei der überaus starken Bermehrung der polnischen Juden fand immer wieder eine starke Rückwanderung nach dem westlichen Europa statt, so daß mit Ausnahme der Spaniolen sämtliche europäische Juden den polnischen Charakter annahmen, wodurch sie den anderen Bölkern um so verhaßter wurden. An die Stelle der edlen Würde des vorientalischen Charakters trat die hinterlistige Kriecherei des slavischen. Mis im 17. Jahrh. bie Juden sich mit dem Abel und den Jesuiten verbündeten zur Knechtung der schismastischen Kosaken in der Ukräne und diese unter Anführung Chmielnickis die Bolenheere schlugen, wurden viele Tausende von Juden niedergemehelt. Auch der russische und schwes bische Krieg unter Karl X. bezimierte die Juden. In den Jahren 1648—1658 sollen 40 600 000 judische Familien umgekommen sein. Damit war Reichtum und Macht auch ber polnischen Juden gebrochen. Der Untergang und die Teilung Polens zerschlug auch die Einheit des polnischen Judentums.

III. Die Neuzeit. Am Ende des 18. Jahrh. hatte das judifche Bolt und das Judentum sich überall in der Welt ausgelebt, und hatte eine allgemeine geistige Ber-45 sumpfung und religiöse Verwilderung Plat gegriffen. Sollte das Bolt nicht gänzlich dem Untergange geweiht sein, so bedurfte est einer geistigen Wiedergeburt und einer totalen inneren und äußeren Umgestaltung. Die innere begann in Deutschland durch Woses Mendelssohn, die äußere durch die Emanzipation der Juden in Frankreich. Darum beginnt mit dem 19. Jahrh. für das jüdische Bolk eine durchaus neue Epoche seines Lebens

50 und feiner Geschichte.

Der große Kurfürst Friedrich Wilhelm hatte aus eigner Initiative sich entschlossen, 50 jubische Familien aus Wien tommen zu laffen und in Brandenburg aufzunehmen. So bestand auch in Berlin eine kleine Gemeinde von Schutzuden. Hierher kam Moses Mendelssohn, geb. 1729 zu Deffau, der, mit Lessing befreundet, sich Bildung und philo-56 sophische Kenntnisse erwarb. In der Reihe der Bopularphilosophen ward er ein gern gelesener Schriftsteller, der besonders durch seine Schrift über die Unsterblichkeit der Seele auch die dankbare Anerkennung vieler Chriften gewann. Gein Beispiel weckte die Nachahmung anderer junger Juden, und bald erwachte ein Durst nach Bildung und Wissenschung und wieder gerührt und der Verwahren und wieder gegen und der Verwahren und der Verwah

fünf Bücher Moses in beutsche Sprache auf sein Bolk hatte. Sie war mit hebräischen Lettern gebruckt, weil die Juden noch nirgend in Deutschland deutsche Schrift lesen konnten. Die Rabbiner aber verboten bei Strafe bes Bannes das Lefen diefer Uberfetjung. Aber das Verbot blieb wirkungslos. An diesem Buch aber lernten die deutschen Juden beides, die deutsche Sprache und die Urkunde ihrer Religion. Seitdem entstand ein Geschlecht biübischer Schriftsteller und Agitatoren, die sich die Aufgabe stellten, ihr Bolk aus seiner Abgeschlossenheit herauszusühren, mit moderner Bildung und Wissenschaft bekannt zu machen, die jubische Religion von Aberglauben und totem Ceremoniendienst zu befreien und mit bem modernen Denken und Leben in Ginklang zu bringen. So ift es boch eigent= lich die Bibel gewesen, welche den Anstoß gab, den Geist der Juden vom Joch des Tal- 10 mud zu befreien und ihm neues Leben einzuhauchen. M. selbst aber hatte diese Be= wegung keineswegs beabsichtigt. Wie schon auf M. so hatten aber Roussean, Boltaire, Lessing, Kant, Herder und später Goethe und Schiller ben allergrößten geiftigen Einfluß auf bas junge Geschlecht, und alle beseelte bie Absicht, bas Judentum ju reformieren, ibm auf das junge Geschlecht, und alle beseelte die Absicht, das Judentum zu reformieren, ihm einen neuen Geist einzuslößen. In Frankreich wurde nach langen Berhandlungen, in denen 16 die Juden durch Mirabeau und Gregoire gegen die Proteste der Elsässer unterstützt wurden, am 28. September 1791 das Gesetz angenommen, durch welches die Juden für gleichberechtigte Bürger Frankreichs erklärt wurden. Im Jahre 1808 aber wurde die Gleichberechtigung für die Juden des Essas aufgehoben. Zur Konstituierung der Juden derief am 26. Juli 1806 Napoleon 100 jüdische Notabeln nach Paris. Der Kaiser legte 20 ihnen 12 Fragen vor, von deren Beantwortung ihre Stellung im Staate abhängen solke. Im solgenden Jahre setzte dann das Spinedrion sür die Juden die Konsistorialverfassung sest, die heute noch in Frankreich gilt. Insolge dessen erklärten auch alle Rheinbundstaaten die Juden sür gleichberechtigt und alle Länder unter französischer Serrschaft. Seldst Preußen gewährte 1812 ihre Emanibation, ohne sie aber auszusübern. und sogen in Merklendurg 26 gewährte 1812 ihre Emanzipation, ohne sie aber auszuführen, und sogar in Decklenburg 25 erlangten fie einige Rechte. In Frankfurt erkauften fie fich um 400 000 fl. die Gleichberechtigung. Allein gleich nach den Befreiungefriegen trat die Reaftion ein. Die freien Städte, felbst Frankfurt, hoben die gewährten Rechte auf, und Artikel 101 der Bundesakte, wonach sie die erlangten Rechte behalten sollten, konnte sie nicht schüßen. In Hetereich dagegen suhr man sort, die reichen Juden zu adeln und die Armen unter dem Druck zu so belassen. In Frankreich dagegen behielten sie ihre Rechte und in England erhielten sie Raum, sich solche zu erkämpsen. In den meisten Staaten Deutschlands nahm auch der Staat das südsische Religionstwesen unter seine Aussichen Deutschlands nahm auch der entstand eine merkwürdige Bewegung. Manche, wie Mendelssohns Nachkommen, gingen soson zu Ghristentum über, andere, wie Friedländer, unterhandelten mit Geiste so sieher wie kenne für den wie kenne der wie keiner wie keiner wie Kieden der Wieder lichen, wie wenig sie von den Dogmen annehmen mußten, um fich taufen zu laffen. Wieder andere, wie Jakobssohn, errichteten in Kassel und Hamburg Reformspnagogen mit beutscher Bredigt und Gebeten, Orgel und protestantischem Pfarrtalar. Doch konnte bies Alles fie nicht bor bem Sturm bes Jubenhaffes fchuten, ber 1819 zuerft in Burgburg losbrach unter bem Geschrei Sep! Bep! Dan plunderte und mighandelte Die Juden, Die Militar Die Rube 40 herstellte. Diese Ausschreitungen wiederholten sich in den Städten Sud- und Mittelbeutschlands. Die neumobischen Tempel aber wurden von der Regierung als "unjubisch" geschlossen und die deutsche Predigt verboten. Die Folge war, daß immer mehr Juden sich tausen ließen; in Berlin dis über 200 im Jahre. Undererseits bildete sich auch eine orthodoxe Partei, welche allen Neuerungen abhold, soviel als möglich vom alten Juden= 45 tum und spinagogalen Nitus wahren wollte. Die Reformer aber vereinigten sich 1819 im "Berein für Kultur und Wissenschaft des Judentums". Ihr thätigstes und gelehrtestes Elied war Leopold Zunz. Doch brachte diese Partei nichtsches zu stande. Heisigen diese Wessisches Wessisches diese Wessisches Wessisches diese Wessisches verspottete die "gute, reinliche Religion, Diefen Mosaikgottesdienst mit ben orthographischen beutschen Gefängen und gerührten Predigten", benn ihm war, wie seither Tausenden, so das Judentum "gar keine Religion, sondern ein Unglud". Gine neue Benbung trat erft ein burch Markus Josts Geschichte ber Israeliten 1820—1829 in 9 Banden; aus biesem Wert lernten bie modern gebilbeten Juben erst wieder ihre Bergangenheit tennen, social verteilen die in ihnen wieder jüdisches Bewußtsein regte. Dies wurde noch gekräftigt durch Zunzens "Synagogale Poesse" und "die gottesdienstlichen Borträge der Juden". Jest 56 entstanden gründliche Forschungen über das Judentum und seine Geschichte. Krochmal lehrte das Judentum als historische Erscheinung wurdigen. Rapoport und Luggatto erwarben sich durch ihre historischen und grammatischen Forschungen große Berdienste. Letterer gründete auch zu Badua das erste Rabbinerseminar 1829. Diese wissenschaftliche Richtung zeitigte eine gemäßigtere und mehr historische, weniger raditale Reformbewegung, so

an beren Spite Abraham Geiger trat; ihr Ziel war Fortbildung des Judentums. Außerordentlich günftig war aber für das Auftreten der Juden die Revolutionsperiode, welche ihren Anfang 1830 in Frankreich nahm, wo Louis Philipp mit Hilfe des Haufes Rothschild die Bourbonen stürzte. Nachdem schon 1830 in der Deputiertenkammer der Antrag 5 gestellt war, die jüdische Religion als öffentliche anzuerkennen und ihren Kultus aus Staatsmitteln zu bestreiten, nahm am 1. Januar 1831 auch die Bairskammer die vollständige Gleichstellung der Juden an. In Deutschland zwar hatte die Julirevolution vorerst nur die Folge, daß neue Gewaltthätigkeiten gegen die Juden verübt wurden und der Volkshaß sich steigerte, aber je mehr der Liberalismus unter den Gebildeten Wurzel faßte, um 10 so günstiger wurde die Stimmung für Emanzipation, und Juden, wie heine, Borne, Gabriel Richter u. a. suchten burch ihre litterarische Wirksamkeit für den Liberalismus ju arbeiten. Die Regierungen aber verhielten sich noch ganz ablehnend; verbot doch Friedrich Wilhelm III. durch Kabinetsordre vom 10. August 1836, daß Juden christliche Bornamen suhrten, und befahl, daß sie amtlich nicht "mosaische Glaubensgenossen", sondern schlecht= jugiten, und veluch, daß sie einen fried nicht "mojatigle Statioensgenossen ohn der schwerten stelle Juden zur Taufe getrieben, weil sie an der Zukunft ihres Volkes verzweiselten und ihre modernisserte Religion ihnen keinen Halt mehr bot. Da trat plöplich ein Ereignis ein, welches die Judenfrage zu einer europäischen Angelegenheit machte. In Damaskus, das 5000 siblische Familien zühlte unter 20 000 Einwohnern, verschwand am 5. Februar 1840 der Kapuzinerguardian Tomaso mit seinem Diener. Die sieben angesehensten und reichsten 20 Juben wurden des Mordes aus religiöfen Gründen beschuldigt, gefänglich eingezogen und gefoltert, ihre häuser wurden geplundert und zerftort, um die Leiche des Paters aufzufinden. Auf mit der Folter erpreste Denunziation bin wurden dann andere vornehme Juben und drei Rabbiner verhaftet. Da unter ersteren ein österreichischer Jube war, nahm 26 sich der öfterreichische Konful der Sache an und enthüllte in seinem Konsulatsbericht Die vom französischen Konsul und französischen Kapuzinern gegen die Juden geführten In-triguen. Tropdem wurden die Juden zum Tode verurteilt. Da trat der greise Abolphe Cremieur in Baris für die Juden ein und wußte es im Bunde mit Rothschild, Montefiore, Salomons und Golbschmid bei Louis Philipp und Lord Palmerston und Metternich vahin zu bringen, daß Frankreich, England und Österreich den Schutz der Juden gegen die Unmenschlichkeiten in die Hand nahmen. Sie erreichten es, daß der Lizekönig von Agppten, Mehemed Ali, einen Gerichtshof aus den Konsuln von Österreich, England, Rußland und Breußen einsetzte zur Untersuchung ber Sache. Nur Frankreich unter Thiers trat zurud und unterstützte die Partei ber judenfeindlichen Klerikalen, zumal da ber französische Konful in Damastus als ber eigentliche Leiter ber Berfolgungen erkannt wurde. Im englischen Parlament aber traten Robert Peel, Lord Palmerston und Lord Asplet für die Unschuld der Juden ein, und die Königin Biktoria stellte Montefiore ein englisches Staatsschiff zur Berfügung, um nach Alexandrien zu reisen. Er und Cremieur konnten endlich zwar nicht die Revision des Prozesses, aber doch die Freilassung der Berurteilten oerlangen, benn Mehemet Ali beeilte sich, um nicht dem Druck der Großmächte nachgeben zu müssen, sie schleunigst zu begnadigen. Durch dieses Ereignis wurde aber das judische Bewußtsein und Solidaritätsgefühl der Juden Europas bedeutend geweckt und gestärkt, ja die lose Verbindung mit den orientalischen Juden wurde fester geknüpft, indem Cres mieur den Ansang machte, im Orient moderne Schulen für die Juden zu gründen. Dies Werk führte dann die von ihm gegründete Alliance Israëlite universelle zu Paris mit reichen Mitteln im gangen Orient aus. Die Rudreise Montefiores und Cremieur' war ein wahrer Triumphzug. Zum erstenmale fühlten sich die Juden ganz Europas eins. Wie außerlich aber diese Einheit war, zeigte die erste Rabbinerspnode zu Braunschweig 1844, wo unter der Autorität Holdheims die radikalften Reformbeschluffe gefaßt wurden, welche 50 ben Protest der übrigen Rabbiner hervorriefen; das Jahr 1848 mit seinen Revolutionen in Paris, Wien, Berlin, Italien und anderen Ländern brachte überall den bollsten Libera= lismus jum Sieg, auf beffen Programm auch bie Emanzipation ber Juden ftand. Biele nun wurden auch in die Parlamente gewählt und erlangten einflugreiche Stellungen, und mit dem wachsenden Wohlstand eigneten sie sich auch immer mehr deutsche Bildung an. Nach ber neuen Ara von 1854 spielten sie in den Parlamenten, seit 1866 im deutschen Zollparlament eine große Rolle, Lasker und Bamberger beeinslußten die Gesetzgebung. Mit dem Jahre 1870 aber trat eine Reaktion ein. Man fühlte ihr Übergewicht, empsand den Rassenunterschied, ihr Vordrängen empörte. Als auch judische Litteraten vor der christlichen Religion nicht Halt machten, erhob Hosprediger Stöcker 1879 Protest. Es bildete sich in co Deutschland ber Antisemitismus, der sich bald über andere Länder verbreitete. In Rußland, wo sie auf 3—4 Millionen sich vermehrt hatten, wurde das Gesetz streng ausgeführt, daß sie nicht im Innern, sondern nur in den früher polnischen Provinzen wohnen durften. In diesen aber verbrannte oft das Volk die Judenquartiere, so daß Tausende auswanderten. Auch wird in Rußland nur ein gewisser Prozentsat von Juden an den Schulen und Universitäten zugelassen. In Rumänien sind sie ganz ausgeschlossen und dürfen auch keine seigenen Schulen errichten. In Wien, wo sie allmächtig waren, kam es zu einer totalen Umgestaltung des Stadtrates in antisemitischer Richtung. In Frankreich weckte der Dreifußshandel den Antisemitismus. Im Gesühl der gänzlichen Unsücherheit ihrer Lage gründete Dr. Herzl in Wien 1897 die Partei der Jionisten, welche die Errichtung eines jüdischen Staates in Palästina anstreden, der allen versolgten Juden eine rechtlich gesicherte Heim= 10 stätte dieten soll.

Itala f. Bd III S. 26,18.

Stalien, kirchlichestatistisch. — Litteratur: Annali di Statistica, Serie 2ª Vol. 4 und 15; Relazione del Direttore Generale del fondo per il culto (Antonio Tami) sulle attività e passività delle parrocchie e delle mense vescovili del regno d'Italia, Dicembre 1896; ¹¹ō Relazione (29ª) della commissione centrale di sindacato sulla amministrazione dell' asse ecclesiastico dal 1. Luglio 1897 al 30 Giugno 1898; Carta delle circoscrizioni ecclesiastiche; Annuario Statistico Italiano 1886: Culti. Păpiticher Hofalender 1899. Die neuesten Jahresderichie der verschieden evangelischen Kirchengemeinschaften von 1898 und 1899; R. Könnete: Uebersichte über die evangelischen Gemeinden in Italien, 2. Annuario 20 Evangelico 1899.

Raum in einem anderen Lande hat die letzte Hälfte des Jahrhunderts so gewaltige politische Beränderungen mit sich gebracht wie in dem Lande, "das Meer und Alpen säumen". Begreislicherweise mußte das für die kirchlichen Berhältnisse von den tief einsichneden Folgen sein. Wenn päpstliche Schmeichler den Sylladus Pius' IX. vom 25 8. Dezember 1864 einen "Marksein in der Zeitgeschichte" und einen "Wendepunkt zu einer Weltperiode mit noch ungeahnten Entwicklungen" nannten, so gilt das in viel tressenderem Sinne von der "Breccia dei Porta Pia", durch welche am 20. September 1870 dank der deutschen Siege auf Frankeichs Gesilden die itzlienischen Truppen in der "ewigen" Roma ihren Sinzug hielten und der weltlichen Herrschaft der Päpste ein unrühmliches 30 Ende bereiteten. Die römische Kirche, welche so gern sich als sessen unrühmliches den einen eigenen "Kirchenstaat" nicht halten. Denn nur 1507 Stimmen von den 167 000 berechtigten Stimmen der katholischen Königereich Itimmten beim Plediszit am 2. Oktober 1870 dagegen, daß der Kirchenstaat dem Königreich Italien einsverleibt und Rom die Hauptstadt des Gesamtkönigreiches mit damals rund 27 Millionen 25 Einwohnern unter der nationalen Trisolore und dem milden Sechter des savohischen Königshauses wurde. Bon den jetzt 32 Millionen Bewohnern des Landes sind alle dis auf einen kleinen Bruchteil römisch-katholischen Glaubens. Im Jahre 1896 waren 31 290 061 Katholisch ermittelt. Die Bolkszählung von 1871 ergad: 26 662 580 Kastholiken, 58 651 Evangelische, 35 356 Juden und 44 567 andere Vesenntnisse; diegenige 40 von 1881: 28 359 628 Katholisch, 62 000 Evangelische, 38 000 Juden. Bon letztern besanden sich 6543 in Piemont, 573 in Lizurien, 3000 in der Lombardel, 5500 im Venetianischen, 5400 in der Emilia und Romagna, 103 in Umbrien, 2500 in den Marken, 7500 in Toscana, 6500 in Kom, 300 im Neapolitanischen, 9 in Apulien; wie man also sieht, giebt es in der süblichen Kälfte Italiens fast gar keine. Die Juden in Rom bestigen 45 dort im früheren Edet in Kitaliens fast gar keine.

Im nachfolgenben beschäftigen wir uns vom kirchlich-statistischen Standpunkte aus nur eingehender mit der römisch-katholischen und ebangelischen Kirche Italiens, da die Anhänger der griechisch-katholischen Kirche nur in Neapel, Messina und Barletta förmliche Genieinden nebst Kirchen haben; sie sind uniert.

Bis 1848 nahm in allen Staaten der apenninischen Halbinsel, Sardinien mitein=

Bis 1848 nahm in allen Staaten ber apenninischen Halbinsel, Sarbinien miteinsbegriffen, der Klerus der römischen Kirche sant den religiösen Orden eine Ausnahmesstellung ein. Sie waren frei von der weltlichen Gerichtsbarkeit, von Staats und Grundsteuern, genossen zahlreiche andere Immunitäten und hatten die öffentlichen Unterrichtswie Wohlthätigkeitsanstalten ganz in ihrer Hand. Das Königreich Sardinien ging in der 55 Neuordnung der Dinge voran und hat mehr oder weniger Geist und Inhalt seiner Gesetzgebung später auf das ganze Königreich Italien übertragen. Mit Gesetz vom 25. August 1848 wurden nehst den Zesuiten auch die Damen vom bl. Herzen Zesu aus dem sardinischen Staatsgebiete ausgeschlossen. Das Edet und 1. Merzen Jesu aus dem sardinischen

Boblthätigkeitsanstalten ber Aufficht ber Staatsbehörden. Die Freiheit von weltlicher Berichtsbarkeit und öffentlichen Lasten und Abgaben wurde für Briefter und Klosterbrüber (Welt- und Orbensgeistlichkeit) burch Gefet bom 9. April 1850 beseitigt. Ein anderes Geset vom 4. Juni 1850 verbot den geistlichen Institutionen, Geschenke oder Bermächts nisse ohne königliche Genehmigung anzunehmen, während das Geset vom 23. Mai 1851 auf die Einkunfte der "toten Hand" eine jährliche Steuer legte. Natürlich nahm der Klerus diese einschneidenden Gesetz nicht so ruhig hin und wehrte sich in der Presse wie im Parlament, auf ber Kanzel wie im Beichtstuhl aus Kräften bagegen, fo baß am 5. Juli 1854 ein neues Gesetz erschien, welches harte Strafen für alle diesenigen festsetzte, 10 welche darauf ausgingen, Gesetz und Einrichtungen des Staates verächtlich zu machen. Man muß staunen, woher ein Cavour den Mut nahm, angesichts Frankreichs und Osterzreichs, mit denen der Batikan im Bunde war, diesen "Kulturkampf" zu beginnen und durchzusühren. Allein die politischen Verhältnisse Europas unterstützten ihn in besonders gunstiger Beise. So brachte benn 1855, bas Jahr bes Krimkrieges, in Sarbinien bas 16 Geset vom 29. Mai, fraft bessen innerhalb Sarbiniens alle religiösen Orben und Bereine, soweit sie sich nicht mit Predigt und Seelsorge ober mit Unterricht und Krankenpflege beschäftigten, aufgehoben und ihre Buter und Besitztumer bom Staate eingezogen wurden, um aus beren Erlös eine besondere, von den staatlichen Finanzen unabhängige Kirchenkasse für Kultuszwecke (cassa ecclesiastica) zu bilben. Ein Auffichterat, bestehend aus 3 Senafür Kultuszwecke (cassa ecclesiastica) zu bilden. Ein Aufsichtstat, bestehend aus 3 Senazotoren, 3 Deputierten und 3 andern vom König zu ernennenden Mitgliedern war verspslichtet, mittels jährlichen Berichtes an den König über die Berwaltung dieser Kirchenkasse Rechenschaft zu geben, welche andererseits die zahlreichen und lebenslänglichen Pensionen sür die vorgesundenen Mönche und Nonnen, welche ihr gemeinschaftliches Leben, die Bettelsorden selbst das Betteln, sortsessen dursten, sowie die Gehälter der Geistlichen von aufz gehobenen Stiftskirchen und Pründen zu bestreiten hatte, auch die Kosten für die sortsdauernden Gottesdienste in den ausgehobenen Stiftskirchen und Klöstern nehst Pfarrebesoldungen und anderen auf ihnen von früher her ruhenden Lasten (z. B. die Zehntenentschädigung an die Geistlichkeit der Insel Sarvinen) übernahm. Zugleich hatte die "Kirchenkasse" die Verpflichtung, die geringeren Pfarrbesoldungen bis auf 1000 Lire jährlich zu bringen. Auf Grund dieses Gesesse vom 29. Mai 1855 wurden im Königreich Sarvinien ausgeboben: 274 Mönchklöster mit 3733 Ordenssund Laienbrüdern. sowie 61 binien aufgehoben: 274 Mönchklöfter mit 3733 Ordens- und Laienbrüdern, sowie 61 Nonnenklöfter mit 1756 Insaffen, im ganzen also 335 Klöfter mit 5489 Bewohnern. Bon Stiftskirchen wurden 2722 Pfründen eingezogen. Die damit aufgehobenen Kirchengüter betrugen etwa 1/3 ber vorhandenen, doch mußten die anderen 2/3 vorläufig bestehen 36 bleiben, weil für den Bereich des Unterrichtes und der Krankenpflege die Laienkräfte vollständig sehlten. Dem suchte das Gesetz vom 22. Juni 1857 über "Ordnung und Ber-waltung des Unterrichtes" sowie das Gesetz vom 20. Juni 1858 über "Errichtung von Lehrerseminarien" abzuhelsen. Der Gang der politischen Ereignisse gestattete es, das Gesetz vom 29. Mai 1855

Der Gang der politischen Ereignisse gestattete es, das Gesetz vom 29. Mai 1855 so durch Dekrete der königlichen Kommissarien auf die einverleibten Landeskeile Italiens auszubehnen. So wurden 1861 aufgehoben: 1. In Umbrien 197 Mönchsklöster mit 1809 Ordensz und Laienbrüdern, sowie 102 Nonnenklöster mit 2393 Insassen, im ganzen also 299 Klöster mit 4202 Bewohnern, dazu 836 Pfründen von Stiftskirchen; 2. in den Marken 419 Klöster mit 5678 Bewohnern (292 Klöster mit 2950 Mönchen und 127 mit 2728 Nonnen); 3. im Neapolitanischen 1022 Klöster mit 16280 Bewohnern (747 Klöster mit 8787 Mönchen und 275 mit 7493 Nonnen). Daraus flossen in die "Kirchenztassen" Kirchengüter im Werte von rund 300 Millionen mit einem jährlichen Ertrag von

rund 15 Millionen.

Das im März 1861 gebildete Königreich Italien, mit einer sehr bedenklichen Finanzso lage aus Anlaß der großen für die nationale Einheit gebrachten Opser, ordnete durch Geset vom 21. August 1862 an, daß die eingezogenen Kirchengüter aus dem Besitz der "Kirchenkassa" in den des Staates übergingen, welcher dieselben veräußern und eine entsprechende Rente mit 5%, berechnet zu Gunsten der "Kirchenkasse" übernohmen sollte. Ein Bericht vom Jahre 1877 giebt den Bert der vom Staate übernommenen Kirchensteile" übernehmen Kirchensteile auf 380 589 517 Lire ital. an, von denen sür 87 900 000 noch nicht verkauft waren. Erwähnt sei hier auch das Geset vom 10. August 1862, welches bestimmte, daß sämtliche den 1436 kirchlichen Instituten in Sizilien gehörigen Ländereien in Plänen von 10—100 Hektaren in dauerndem Erbpacht an Brivate gegeben werden mußten. Es handelte sich um nicht weniger als um 192 000 Hektare! Noch ehe dies Geset durchso geführt war, ordneten die Gesets vom 7. Juli 1866 und vom 15. August 1867 "über

bie Neuordnung bes firchlichen Bermögens" bie Aufhebung ber Rlöfter und Kirchengüter für das ganze Königreich (bis auf den Kirchenstaat, die Stadt Rom und die zu diesem Kirchensprengel gehörigen Borstädte [sedi sudurdicarie], für welche erst das Geset vom 19. Juni 1873 dieselben Anordnungen, aber wegen der besonderen Umstände in etwas milberer Form brachte) an, indem es zugleich allen Insaffen der aufgehobenen geistlichen b und weltlichen Orden und Bereine (Bruderschaften) die Ausübung aller bürgerlichen und politischen Rechte zusprach und eine jährliche Ginnahme je nach dem Alter ber Berechtigten von 360-600 Lire (Die Mitglieder ber Bettelorden erhielten 250 Lire) jusicherte. Dasselbe Geset verwandelte die bisherige "Kirchenkasse" in einen "Kultussonds" (Fondo per il culto), beffen Einnahmen im wefentlichen aus ber 5% Rente beftand, welche ber Staat 10 für die eingezogenen und veräußerten Kirchenguter zu leiften hatte, während er bafür alle Ausgaben für tirchliche Zwecke (Pensionen, Gehälter, Lasten, Unterhaltung ber Gebäube) bestritt. Bon der Einziehung ausgeschlossen blieben fämtliche Kirchen und Kapellen zu gottesdienstlichem Gebrauch mit Zubehör und Schmuck, ferner die bischöslichen Residenzen nebst damit verbundenen amtlichen Gebäuden wie Priesterseminarien und diesenigen Klöster, 15 welche den Provinzen oder Kommunen für öffentliche Zwecke (Schulen, Asple, Hospitäler) überwiesen worden waren. Berühmte Abteien wie die von Montecassino, La Cava, S. Martino della Scala, Monreale, Certosa bei Pavia waren ebenfalls von der Einziehung ausgenommen und ihre Unterhaltung wegen ber monumentalen Bebeutung biefer Stiftungen bom Staate aus dem Rultusfonds übernommen. Endlich belegte bas Gefet 20 vom 15. August 1867 fämtliches Kirchenvermögen, sowohl das eingezogene wie bestehende, mit einer Staatssteuer von 30%. Reine Frage, daß dies Geset in erster Linie der Aufbesserung der Staatsfinanzen diente, welchen ein Ertrag von etwa 400 Millionen aus den eingezogenen Kirchengütern zusloß, während sie dem "Kultussonds" eine jährliche Rente von 8252 533 Lire (nach Abzug der Steuer nur 7942 609 Lire) zu leisten hatten. Im 25 übrigen kam der "Kultussonds" durch die 30 prozentige Staatsssteuer um ein volles Drittel seiner Einnahme und bamit in ein arges Gebrange, welchem schließlich so abgeholfen wurde, baß ber Staat bas ftändige Defizit bes "Rultusfonds" (von 1868—1884) aus seinen Mitteln bedte.

Wie schon erwähnt, hat der durchs Geset vom 15. August 1867 geschaffene Vers so waltungstat des kirchlichen Vermögens (commissione centrale di sindicato sulla amministrazione dell' asse ecclesiastico) laut § 8 des genannten Gesets der Deputiertenkammer jährlich einen Vericht über seine Thätigkeit dorzulegen. Der neueste, am 14. Februar 1899 dorgelegte und die zum 30. Juni reichende (29.) Bericht bringt solgende Ergednisse: a) In Besit genommen der Staate sind 44 376 Kirchengüter mit so einer Gesamtrente der 32 885 023 Lire, nämlich 2184 Klöster mit 14 671 931 Lire und 42 192 geistliche Institute mit 18 213 092 Lire; b) ihrer Bestimmung erhalten blieben 18 944 Kirchengebäude, Seminarien, Vischossisse, Kanonisate und Kaplandfründen mit einer Gesamtrente von 25 485 377 Lire. An die Prodinzen und Gemeinden des Königzreiches waren 1959 Klostergebäude im Werte von 31 587 871 Lire abgetreten worden so (darunter sür 25 989 227 unentgeltsich!) Der Staatssteuer von 30 % unterlagen 297 Erzbistumer und Bistümer, 319 Priesterseminarien, 401 Domkapitel, 2590 Kanonisate und 20 703 Pfarreien; dazu von den ausgehobenen Kirchengütern 1737 Klöster, 1492 Stistsstirchen sowie 21 474 geistliche Institute, im ganzen 49 013 Rechtssubjekte (enti morali) oder juristische Personen, von welchen aus Grund des Seuersaßes (30 %) der Staat sährlich 10 274 207 Lire bezieht. Für Zwecke des Staates (Kasernen, Berwaltungsgebäude) waren 217 Kirchengüter (meist Klöster) im Werte von 11 571 836 Lire die 30. Juni 1898 benützt. An liegenden Gründen waren noch nicht verlauft 11 044 Anteile (lotti) im Werte von 13 472 852, dazu noch nicht ausgeteilte Grundsstück im Werte von 4 607 512, inszgesamt also Grundsstück im Werte von 18 080 364 Lire. Da laut Geset der Kauspreis 50 der Kirchengüter auf dem Wege der Amortisation getilgt werden kann, so ist der Staat bis 1915/16 noch dei Käufern von Kirchengut Gläubiger von 22 765 565 Lire (30. Juni 1898).

Wir schließen mit der amtlichen Zusammenstellung der bis jum 30. Juni 1898 ver-

äußerten Kirchengüter:

| Brovinz: | Piemont   | Anteile:  | 15 141        | Berkaufspreis: | 64 689 653.68  | L. | it. | 55 |
|----------|-----------|-----------|---------------|----------------|----------------|----|-----|----|
| "        | Ligurien  | "         | 6038          | ,, '           | 11 068 989.12  | ,, | ,,  |    |
| "        | Lombardei | "         | 13 417        | "              | 52 092 907.77  | "  | "   |    |
| "        | Benetien  | "         | <b>15</b> 828 | "              | 37 686 383.20  | "  | "   |    |
| "        | Emilia    | "         | 6 928         | "              | 51 823 694.02  | "  | "   | _  |
|          | Latus :   | Anteile : | 57 352        | Vertaufsbreis: | 217 361 627.69 | 2. | it. | 60 |

Real-Encyflopable für Theologie und Rirche. 8. ?

|    |          | Übertrag : | Anteile: | 57 352  | Verkaufspreis: | 217 361 627.69 | £. | it. |
|----|----------|------------|----------|---------|----------------|----------------|----|-----|
|    | Proving: | Umbrien    | ,,       | 3 378   | ,,             | 15 956 395.93  | "  | ,,  |
| 5  | "        | Marken     | "        | 3 017   | "              | 22 879 217.91  | ,, | "   |
|    | "        | To8cana    | "        | 5 354   | "              | 48 586 278.64  | "  | "   |
|    | "        | Latium     | "        | 9 858   | "              | 26 296 068.14  | "  | "   |
|    | "        | Abruzzen   | "        | 12 203  | "              | 19 462 094.18  | "  | "   |
| 10 | "        | Campanien  | "        | 21 596  | "              | 71 083 882.08  | "  | "   |
|    | "        | Upulien    | "        | 24 627  | "              | 79 818 891.20  | "  | "   |
|    | "        | Bafilicata | "        | 6 378   | "              | 20 143 402.77  | "  | "   |
|    | "        | Calabrien  | "        | 8 668   | "              | 33 911 I53.38  | "  | "   |
|    | "        | Sizilien   | "        | 11 571  | "              | 51 304 742.52  | "  | "   |
|    | "        | Sarbinien  | _ "      | 6 575   | "              | 14 507 722.83  | "  | "   |
|    |          | Rusammen:  | Anteile: | 170 577 | Verkaufspreis: | 621 311 477.37 | Ω. | it. |

Doch darf nun nicht übersehen werben, welche Leistungen auf ber andern Seite bem 16 "Kultussonds" oblagen. Dieselben betrugen am 30. Juni 1897:

```
a) Bleibende Laften:
  Für 1. Benfionen, Renten u. f. w. 2. Fromme Stiftungen
                                                               17 302 350.80 \textit{2}.
                                                                6 658 047.80
        3. Legate
                                                                  260 000 —
        4. Öffentlicher Unterricht
                                                                  306 729 -
20
                                                              24 527 127.60 \&.
                                                                                    24 527 127.60
                                               Im ganzen:
                               b) Laufende Laften:
  Kür 5. Unterhalt der Mönche und Nonnen der auf=
              gehobenen Rlöster
                                                               99 896 608.40 2.
        6. Jahresrenten an Stelleninhaber bei ben auf-
              gehobenen Stiftsfirchen
                                                               27 310 512.40
        7. Pfarrgehälter und Zuschüsse
8. Zuschüsse zu Bischofsgehältern
9. Beiträge für Offentlichen Unterricht
                                                               24 715 321.60
                                                                  695 916.20
                                                                7 580 000 ---
       10. Unterhalt der Kirchengebäude
                                                                 1 988 047.20
80
       11. Zurückerftattung von Aussteuern ber Nonnen
                                                                  133 394.07
       12. Weitere Zuschüffe zu Pfarrbesolbungen
                                                               57 976 783.20
                                             Im ganzen: 220 296 583.07 L.
                                                                                   220 296 583.07
                                                                3m ganzen: 2. 244 823 710.67
```

Selbstverständlich werden diese Ausgaben durch Tod der Empfangsberechtigten von Jahr zu Jahr geringer. Aber man sieht doch, daß die Einziehung der Kirchengüter nicht bloß in "Raub" von seiten des Staates bestanden hat. So muß auch erwähnt werden, daß der "Kultussonds" mit Unterstützung der italienischen Kammer stets bestrebt war, die Pfarrbesoldungen des niederen Klerus, welche z. B. im früheren Kirchenstaate (!) nur zwissen 266 und 532 Lire jährlich sich bewegten — auch ein charakteristisches Zeichen päpstlicher Regierungsweisseit — allmählich durchgängig von 500 auf 800 Lire zu bringen, während eine weitere Erhöhung dis auf 1000 Lire (Geset vom 30. Juni 1892) in Aussicht genommen ist. Für diesen Zweck allein hat sich die Ausgabe des "Kultusssehde" von jährlich 300 000 Lire (1887) auf 3 200 000 Lire (1897), also um das zehnsache gesteigert. 1896 verwaltete der "Kultusssonds" bei einer Bevölkerung von 31 290 061 Katholiken 20 183 Pfarreien (durchschnittlich kommen also 1551 Seelen aus jede Parochie), denen er zu ihren Einnahmen von 25 331 187.90 Lire an Zehntentschaftsigungen 242 484.20 Lire und Besoldungszuschüssen ist der Grundrenten zu Lasten des Kultussosonds (1 730 888.51) und den Ausgaben sür gottesdienstliche Zwecke (254 105.43) auf rund 3 700 000 steigt.

Selbst zu ben 258 Erzbistümern und Bistümern des Königreiches (ausgenommen bezw. nicht mitgezählt sind hier nur das Bistum Rom mit seinen 6 Suburdicariaten), welche eine Gesamteinnahme von 5133 769.37 Lire haben, hat der Kultussonds überall da, 55 wo das Einkommen infolge der neueren Gesetzebung (Zehntablösung, Staatseinkommensteuer u. s. w.) unter 6000 Lire jährlich gesunken ist, entsprechende Zuschüsse im Gesamts

betrage von jährlich 112 431.58 Lire zu leisten. Diese Zahlen ergab der dreijährige Durchsschnitt der "Steuer der toten Hand" für die Jahre 1895—1897. Aus der Gesamteinsnahme der 258 Bistümer (5246200.95) ergiebt sich jür jedes einzelne Bistum eine Durchsschnittseinnahme von jährlich 20334.11 Lire. Die größte Jahreseinnahme hat der Bischof von Girgenti (Sizilien) mit 157596.59 Lire. Die kleinste Jahreseinnahme hat der Bischof von Borto Maurizio mit 6160.21 Lire.

Am 31. Dezember 1881 zählte das Königreich Italien (Nom und die Suburdicariate einbegriffen) 274 Diöcesen mit einer Bevölkerung von 28359 453 Katholiken in 20464 Pasrochien mit 55263 Kirchen und Kapellen sowie 76560 angestellten Pfarrern. Davon entsielen auf Piemont: 18 Diöcesen mit 2347 Parochien, 7149 Kirchen und Kapellen 10 sowie 6838 Pfarrern; Ligurien: 5 D. mit 707 P., 1712 K. sowie 2245 Pf.; Lombardei: 11 D., 2506 P., 5291 K. u. 6315 Pf.; Benetien: 11 D., 1691 P., 3609 K. u. 5107 Pf.; Emilia: 20 D., 2393 P., 3475 K. u. 5280 Pf.; Umbrien: 17 D., 1381 P., 2831 K. und 2251 Pf.; Marken: 20 D., 1243 P., 3558 K. u. 3579 Pf.; Toscana: 23 D., 2879 P., 6416 K. u. 6232 Pf.; Latium: 24 D., 523 P., 1950 K. u. 3327 Pf.; 15 Abruzzen: 12 D., 804 P., 2729 K. u. 2770 Pf.; Campanien: 34 D., 1545 P., 5518 K. u. 12 197 Pf.; Upulien: 25 D., 381 P., 2034 K. u. 5341 Pf.; Basilicata: 8 D., 163 P., 785 K. u. 1575 Pf.; Calabrien: 16 D., 846 P., 2099 K. u. 3977 Pf.; Sizilien: 19 D., 658 P., 4700 K. u. 8378 Pf.; Sardinien: 11 D., 379 P., 1407 K. u. 1148 Pf.

Im Anschluß hieran sei erwähnt, daß das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten 1871 die Zahl der im Ausland lebenden Italiener mit ca. 477000 ermittelte, darunter 1361 römische Geistliche. Da die ausgehobenen Orden als "freie Bereine" (libere associazioni) fortbestehen können, so ist es nicht zu verwundern, wenn es gegen-

wärtig immer noch ca. 40 000 Mönche und Nonnen giebt.

Bevor wir nun auf die besondere Statistik der römischen Kirche in Italien, wie sie hierarchisch geordnet ist, eingehen, sei erwähnt, daß das Staatsgrundgeset des Königreiches Italien in § 1 festsetz: "Die Staatsreligion ist die römisch-katholische, die anderen Kulte sind geduldet". Insolgedessen genießen alle nichtlatholischen Unterthanen freie öffentliche Religionsübung und stehen im Genuß der dürgerlichen und politischen Rechte hinter den 30 Katholiken nicht zurück. Durch ein dezügliches Gesetz wurde 1873 die Aussched hinter den 30 Katholiken nicht zurück. Durch ein bezügliches Gesetz wurde 1873 die Aussched hinter den 30 Katholiken nicht zurück. Durch ein bezügliches Gesetz wurde 1873 die Aussched hinter den 30 Katholiken nicht zurück. Durch ein bezügliches Gesetze wurde 1873 die Aussched hinter den 30 Katholiken nicht zurück. Das die standessamtliche Gesetzelung von 1866 namentlich hinsichtlich der Eheschließungen Schwierigkeiten begegnete, insolern ein großer Teil der Eheleute teils aus Unkenntnis, teils vielleicht vom Briester beeinflußt, sich nur mit der Trauung begnügte (von 1866—1877 wurden 35 2387212 Trauungen, aber nur 2248947 dürgerliche Cheschsließungen gezählt, sodß 138265 Ehen gesehlich ungültig waren!), so wurden 1879 Strassbestungen gezählt, sodß 138265 Ehen gesehlich ungültig waren!), so wurden 1879 Strassbestungen eingeführt, die aber dem Ibel nicht steuerten. Beim Beginn des Jahres 1899 sollen an 500000 ungeschliche Ehen in Italien vorhanden gewesen sein, sodä an verschäfte Strasbestimmungen gedacht wird, namentlich sür jeden Priester, der eine Trauung bornimmt, ehe die bereits 40 vollzogene dürgerliche Sheschließung nachgewiesen sit. Obwohl die Landesvertretung dassür sitmimen würde, hat doch die Regierung nicht recht den Mut, durchzugreisen. Bemerkenzewert ist auch, daß troß des neuen Strassessen von 1888 (eine Weitersührung des piemontessischen Besetzes duch von seiten der Gesesstafen sur alle Agitation gegen die Unwerleslichen des Staates auch von seiten der Gesistlichen vorlamen.

Nicht minder wichtig für die Beziehungen des italienischen Staates zur römischen Kirche ist das Gesetz vom 13. Mai 1871 "über die Garantien betreffs der Unabhängigsteit des Papstes und des hl. Stuhles". Dies Gesetz wurde, wie einer der bedeutendsten Staatsmänner Italiens, Marco Minghetti, in seinem Buche "Staat und Kirche" (bei Hößen Mailand 1878 erschienen) auseinandersetzt, notwendig, um die durch die 1870 ersolgte Bestzsnahme Roms von seiten der Italiener betreffs der Unabhängigkeit des Papstes beunzuhigte europäische Diplomatie zu befriedigen. Derselben gult ja die weltliche Herschaft des Oberhauptes der römischen Kirche als ein unbestrittener Glaubenssah und mit Besorgnis erwog sie die Möglichkeit, daß Rom zur Hauptstadt Italiens durch den unaushaltsamen so Gang der Ereignisse geworden, dem Papste keine Heine Heinen den sohnen ihn zur Auswanderung veranlassen, dem Papste keine Heine Keimst mehr dieten, sondern ihn zur Auswanderung veranlassen könnte oder daß gar die italienische Kewissen" seinen Sonderzinteressen dienstbar machte. Oberhosprediger des Königs von Italien konnte der angebliche Nachsolger Petri schwerlich werden. Daran lag auch der italienischen Regierung nicht so

33.

das geringste, welcher der Bapst unbedingt der unbequemste und unangenehmste Unterthan war. So war sie gern bereit, ihm und seinen Freunden in der Welt volle Bürgschaften für seine Freiheit und Unabhängigkeit in allen kirchlichen Angelegenheiten zu gewähren. Demnach bestimmte denn das "Garantiegeset" vom 13. Mai 1871: "Die Person 5 des Papstes ist heilig und unverletzlich; Angrisse auf den Papst sowie Aufreizungen dazu werden ebenso bestraft wie solche auf den König; Beschimpfungen und öffentliche Beleidigungen des Papstes mittels Reden, Thaten und Presse werden mit den in A. 19 des selben Gesetzes bestimmten Strafen belegt; die Erörterung religiöser Dinge ift voll= felben Gesets bestimmten Strasen belegt; die Erörterung religiöser Dinge ist vollstommen frei; die italienische Regierung erweist dem Papste im Gebiete des Königs reiches die einem Souverän zustehenden Shrenbezeugungen und bewahrt ihm den von den katholischen Souveränen zuerkannten Ehrenvorrang; der Papst ist frei, die herstömmliche Anzahl von Leibs und Palastwachen zu halten, ohne daß dadurch die Berpslichtungen berührt werden, welche diese den Gesetzen des Königreiches gegenüber haben; zu Gunsten des hl. Stubles wird eine jährliche Rente von 3225 000 Lire als 15 Dotation ausgeworfen. Mit dieser Summe, welche der im römischen Budget (des früheren Kirchenstaates) unter dem Titel: "H. Apost. Paläste, h. Kollegium, kirchliche Kongregationen, Staatssetratiat und diplomatische Vertretung im Auslande" entspricht, ist deabsschichtigt, den Unterhalt des Ravites wie die verschiedenen kusslichen Redürfnise des bl. Stubles. ben Unterhalt des Papstes wie die verschiedenen kirchlichen Bedurfnisse des hl. Stuhles, die Bautosten der apostolischen Paläste nebst Zubehör, die Besoldungen, Rubegehälter und Benfionen der Dienerschaft und der jum papstlichen Hose gehörigen Versonen, sowie die Erhaltung der damit verbundenen Museen und Bibliothek (Gehälter und Pensionen der bei ihnen angestellten Beamten eingeschlossen) zu bestreiten. Die genannte Dotation wird in dem großen Schuldbuche bes Staates in Form einer immerwährenden und unveräußerlichen Rente auf den Namen des hl. Stuhles eingeschrieben und wird auch während der 25 Erledigung des hl. Stuhles zur Befriedigung aller notwendigen Bedürfnisse der römischen Kirche fortbezahlt. Sie ist von jeder Art staatlicher, provinzieller oder kommunaler Steuer oder Last frei und kann auch in dem Falle nicht vermindert werden, daß die italienische Regierung später sich entschließen sollte, die Musen und die Vibliothef sür eigene Rechnung zu verwalten. Außerdem verbleibt dem Papste der Nießbrauch der so apostolischen Paläste des Batikan und Lateran mit allen dazu gehörigen Gebäuden, Gärten und Krupfstissen sowie der Rieße Ackelse und Grundstuden sowie ber Billa Castel Gandolfo mit all ihrem Zubehor. Diese Palaste find nebst Museen, Bibliothet, Runft- und Altertumssammlungen unberaußerlich, abgabefrei, und können ju öffentlichen Zweden nicht expropriiert werden. Während ber Erledigung bes papstlichen Stubles barf teine richterliche ober politische Behörde aus irgend welchem 86 Grunde die perfönliche Freiheit der Kardinäle hindern oder beschränken. Die Regierung trägt Sorge, daß die Verfammlungen des Konklave und der allgemeinen Kirchenversamm= lungen durch keine außere Gewalt gestört werden. Dhne die Ermachtigung des Papstes, bes Konklabe ober Kongile barf tein Staats- ober Bolizeibeamter jur Ausübung feiner Dienstobliegenheiten ben Palast oder die Ortlichkeit betreten, wo der Papst dauernd oder 40 zeitweilig sich aufhält. Es ist verboten, Haussuchungen oder Beschlagnahmen von Papieren, Urfunden, Büchern und Registern in den rein firchlichen Diensträumen und papstlichen Kon-gregationen vorzunehmen. Der Bapft ist vollkommen frei, alle seine geistlichen Amts-geschäfte auszuüben und alle amtlichen Berfügungen an den Kirchthuren Roms anschlagen zu laffen. Die Beiftlichen, welche dienstlich mit den geiftlichen Amtshandlungen des 45 hl. Stuhles zu thun haben, sind deswegen keiner Belästigung, Untersuchung oder Beaufsichtigung durch die öffentlichen Staatsbehörden unterworfen. Jeder mit einem geistlichen Amte in Rom betraute Ausländer genießt alle persönlichen Sicherheiten, wie sie ben italienischen Staatsburgern fraft ber Gefete bes Konigreiches justeben. Die bei Gr. Beilig= teit beglaubigten Gefandten ausländischer Regierungen genießen im Königreiche alle Borso rechte und Freiheiten, die nach dem Bölkerrechte diplomatischen Bertretern zukommen. Beleidigungen gegen sie werden mit benfelben Strafen geahndet wie die gegen Gesandte auswärtiger Mäckte bei der italienischen Regierung. Der Papst verkehrt ohne jede Einsmischung der italienischen Regierung mit den Bischösen aus der ganzen katholischen Welt. Zu diesem Zwecke steht es ihm frei, im Batikan oder sonst einer seiner Residenzen Posts und Telegraphendureaus einzurichten, welche Beamte nach seiner Wahl bedienen. Das päpstliche Postamt kann direkt durch geschlossenen Postbeutel mit den Postämtern des Aussandes verkehren oder auch seine Briesschaften der italienischen Post übergeben. In beiden Fällen sind die mit Stempel des päpstlichen Postamtes versehenen Depeschen oder Postsacken im italienischen Staatsachiete von Absorben oder Kosten betreit. Die im Norman der sachen im italienischen Staatsgebiete von Abgaben ober Rosten befreit. Die im Namen bes so Papftes abgefandten Rouriere find ben Kabinetstourieren ber auswärtigen Regierungen

gleichgestellt. Das papstliche Telegraphenamt wird auf Staatstoften mit dem Telegraphennet bes Königreiches verbunden. Die vom papstlichen Telegraphenamt als Telegramme papst= lichen Dienstes gekennzeichneten Depeschen werben wie Staatstelegramme behandelt, indem sie bie Borteile berselben genießen und frei von jeder staatlichen Abgabe sind. Dieselben Borteile genießen die Depeschen bes Bapftes ober die auf seinen Befehl ausgefertigten, 5 wenn sie mit dem Amtssiegel des hl. Stuhles versehen bei irgend einem Telegraphenamt bes Königreiches aufgegeben werden. Die an dem Bapst gerichteten Telegramme sind frei von jeder Tare, welche der Empfänger zu zahlen hätte. Die Seminarien, Akademien, Kollegien und andere zur Erziehung und Ausbildung ber Gegründeten kathoslischen Anskalten in der Stadt Rom und in den sechs suburbicarischen Bistümern unterstehen 10 auch in Zukunft ausschließlich dem bl. Stuhle ohne jede Einmischung der staatlichen Schulbehörden. Abgeschafft ist jede besondere Beschränkung der freien Aussibung des Versammlungsrechtes der Mitglieder der katholischen Geistlichkeit. Die Regierung verzichtet auf das Recht
der apostolischen Delegationen in Sizilien, und im ganzen Königreiche auf das Ernennungsoder Vorschlagsrecht bei Verleibung der höheren Kirchenämter. Die Bischöse haben dem 15 Könige keinen Gio zu leisten. Sobere und niedere Kirchenämter können, mit Ausnahme ber Stadt Rom und der Suburbicariate, nur an Staatsburger bes Königreiches verliehen werben. hinsichtlich ber Stellen königlichen Batronates ist nichts geandert. Das könig-liche "Erequatur" und "Blacet" wie jebe andere Form staatlicher Genehmigung zur Beröffentlichung und Ausführung der Verfügungen der kirchlichen Behörden sind abgeschafft. 20 Jedoch unterliegen, solange das Sondergeset über Neuordnung und Verwaltung des Kirchenvermögens im Königreiche noch nicht erschienen ift, bem königlichen Exequatur und Blacet alle Versügungen der kirchlichen Behörden, welche sich auf Verwendung der Kirchen-güter und Besetzung der höheren und niederen Pfründen beziehen, ausgenommen die der Stadt Nom und der Suburdicariate. Bestehen bleiben die Bestimmungen der Staats- 25 gesetze über Stistung und Bestand der gestllichen Institute sowie über Veräußerung ihrer Güter. In geistlichen und in Disziplinar-Angelegenheiten ift Klage ober Berufung wiber bie Entscheidungen der kirchlichen Behörden nicht gestattet, doch stehet letzteren auch keine zwangsweise Durchführung ihrer Verfügungen zu. Das Erkenntnis der rechtlichen Folgen sowohl dieser als anderer Verfügungen der kirchlichen Behörden untersteht der Recht= 20 sprechung bes Staates. Auch find berartige Verfügungen wirkungslos, wenn sie ben Staatsgeseken ober ber öffentlichen Ordnung widerstreiten ober Brivatrechte verleten; enthalten sie ein Bergeben, so unterliegen sie der gesetzlichen Strafe. In allen Angelegenheiten, welche Gegenstand des gegenwärtigen Gesetzes sind, verlieren die noch geltenden Bestimmungen ihre Rechtstraft, insotveit sie mit diesem Gesetze in Widerspruch stehen."

Thatsache ist, daß sowohl Bius IX. wie sein Nachfolger im Batikan dies Garantie-gesetz der "subalpinen" Regierung nicht anerkannt hat, daß also die Kurie grundsätzlich heute noch als feindliche Macht dem italienischen Staate gegenübersteht, was sie jedoch nicht hindert, alle ihr willsommenen Borteile des "Garantiegesetzes" auszunützen. Die jährliche Rente von 31. Millionen Lire ist bisher freilich nicht angenommen worden. 40 Die italienische Regierung hat darum bestimmt, daß diese Summe 5 Jahre lang zur Verfügung des Papstes steht, nach Ablauf derselben aber an den Staatsschatz zurücksällt. Dagegen macht ber Bapft von ber ihm zugeficherten Souveranität, Unabhängigkeit und Unverleglichkeit den ausgebehntesten Gebrauch. Betont muß werden, daß das "Garantiegefet" nur bie italienische Regierung binbet und außerhalb bes italienischen Staatsgebietes 45 selbstwerstanblich keine Giltigkeit hat. Lölkerrechtlich kann der Rapst ohne weltliche Gerrschaft gar nicht anders angesehen und behandelt werden wie sonstige bepossebierte Fürsten, b. h. er hat weber Souveranität noch Gefandtschaftsrecht. Im übrigen zeigt sich bie italienische Regierung in diesem "Garantiegeseth" (nach Prosessor Dr. von Holgendorffs Urteil "ein in der Form des Gesetzes gemachtes Bertrags-Angebot") ziemlich freigebig in 50 ber Berleihung von Vorrechten an firchliche Inftitute (Papft und Suburbicariate) sowie in ber Bergichtleiftung auf Rechte, die ber Staatsregierung unbedingt guftanden (Die oberfte Gewalt nach kanonischem Recht in Sizilien, wie fie laut Bulle Urbans II. dem Könige bieses Landes zusteht) bezw. von Regierungen anderer katholischer Länder unbestritten be-ansprucht und ausgeübt werden. Nach beinahe einem Menschenalter kann man sagen, daß 55 die curopäischen Mächte den durch die Besetzung Roms und das Garantiegesetz geschaffenen Buftand thatsachlich anerkannt haben, daß aber auch der Beweis erbracht ift, daß ber Bapft zur Erfüllung seines geistlichen Amtes eine weltliche Herrschaft nicht braucht. Da hat Babre Curci ein befferes Urteil als die mannigfachen bischöflichen hirtenbriefe und bie Beschlüsse der Katholikenversammlungen (vgl. dessen Schriften La nuova Italia ed i 60

vecchi zelanti, 1881 und Il Vaticano Regio, tarlo superstite della chiesa

cattolica, 1883).

Der gegenwärtige Papst Leo XIII., welcher die offiziellen Titel führt "Stellvertreter Jesu Christi, Nachsolger des Apostelfürsten, Oberpriester der allgemeinen Kirche, Patriarch 5 des Abendlandes, Primas von Italien, Erzbischof und Metropolitan der römischen Propinz, Bischof von Kom, Souberan des weltlichen Besties der heiligen römischen Kirche", ftand Dezember 1898 an der Spipe eines Kollegiums bon 75 Kardinalen (6 Kardinalbischöse, 53 Karbinalpfarrer, 16 Karbinaldiakonen, nach Dr. Hülskamp die "papstlichen Prinzen", weil aus ihnen der kunftige Papstkönig hervorgeht), 14 Patriarchen beider Riten 10 (8 lat., 6 morgenländische), 192 Erzbischöfen (174 lat., 18 morgenl.), 776 Bischöfen (723 lat., 53 morgenl.) mit Diöcesen, 17 Bischöfen ohne Diöcesen. Wirklich vorhanden waren am 16. Dezember 1898: 57 Karbinäle, 13 Patriarchen (babon 3 Karbinäle), 862 lat. Erzbischöfe und Bischöfe (bavon 31 Kardinäle), 54 morgenl. Erzbischöfe und Bischöfe (bavon 4 Batriarchen), 14 Bischöfe ohne Diöcesen (2 davon Kardinäle und 4 Titular= (babon 4 Katriatopen), 14 Bijapje ohne Diocejen (2 davon Katoliale und 4 Litulat15 bischöfe), im ganzen also 1329 Mürbenträger. Unter dem gegenwärtigen Papste (von
1878 dis 1898) wurden begründet: 2 Patriarchate, 30 Erzbistümer, 100 Bistümer,
2 Übte ohne Diöcese, 2 apost. Delegaturen, 68 apost. Vistariate und 30 apost. Präsekturen! Daneben bestehen 40 Mönchsorden, 18 Bettelorden, 8 Gemeinschaften von Ordensgeistlichen, 35 kirchliche Kongregationen und 6 geistliche Institute. Den Hosstaatssesten, der Staatssesten, der Sekten am 16. Dez. 1898: 4 Palastkardinäle (der Prodatarius, der Staatssesten, der Sekten der Vieles vieles vieles vieles der Vieles de bomus, Rammerherr, Auditor, Balastverwalter), 9 wirkl. Gebeime Kammerberren, 1 Sakristan (Rüfter des Papstes bei seinen amtlichen Funktionen und Pfarrer der apostolischen Baläste, Titularbischof von Borphyreon), 1 Ceremoniensekretär. Dazu kommen die zahlreichen 25 "Hauspralaten Gr. Heiligleit": 11 Patriarchen, 53 Erzbischöfe und 93 Bischöfe als Affistenten beim papstlichen Thron, 1 Bizelammerherr ber römischen Kirche, 2 fürstl. Thron-assistenten, der Generalauditor, der Generalschatzmeister, der Majordomus, das Kollegium assistenten, der Generalauditor, der Generalschaftmeister, der Majordomus, das Kollegium der apostolischen Pronotare (291), der Kommandatore von S. Spirito, der Direktor der Kanzlei, 18 Abte ohne Diöcesen, 22 Ordensgenerale, der Meister vom h. Hospiz, 8 Präsolaten der römischen Rota, 1 Meister des Batikans, 10 Kanzleiprälaten, 81 Prälaten des päpstl. Gerichtshoses, 19 Prälaten Abbreviatoren, 12 päpstliche Ceremonienmeister, 293 wirkl. Geheime Kammerherren, 735 überzählige Geh. Kammerherren (Ehrenkammerherren in abito pavonazzo), 6 Abvokaten des h. Konsistoriums, 178 Geheimkapläne, 1 Hausshosmeister, 1 Truchseß, 1 Leibarzt, 33 Bussolanti d. i. Sänstenträger, 8 Prokuratoren, 18 Prediger, 1 Beichtvater, je 1 Domherr vom Lateran, Batikan und Maria Maggiore, die nönstliche Kapelle (2 Kapellmeister, 8 Sodrane, 6 Alte, 9 Tenäre, 8 Pässe), 18 Weks die väpstliche Kapelle (2 Kapellmeister, 8 Soprane, 6 Alte, 9 Tenöre, 8 Bässe), 18 Meßpriefter, 10 Oberthurschließer, 18 Stabtrager, 7 apost. Boten. — Die papstl. Balast= verwaltung begreift auch die vatikanischen Duseen und Galerien, wie Bibliothet, Archiv, Sternwarte und Druckerei in sich. — Die heil. Kongregationen sind folgende: Inqui-co sition (mit dem Papst als Borsipenden, 10 Kardinälen, 28 Konsultoren, 6 Qualifikatoren und 9 Offizialen); Konsistoriale (mit dem Bapft als Borsitenden, 11 Kardinälen, 4 Offiund 9 Offizialen); Konstitutale (mit dem Papst als Vorsibenden, 11 Kardinalen, 4 Offizialen); Pähstliche Konmission zur Vereinigung der getrennten Kirchen (Papst Vorsibender, 10 Kard., 2 Sekr., 8 Konsultoren); Visita apostolica (Papst Vorsibender, 5 Kard., 2 Konsult., 5 Offiz.); Bischöse und Ordensgeistliche (Kard. Bannutelli Vors., 29 Kard., 2 Sekr., 35 Kons., 9 Offiz.); Konzil (Kard. Ungelo di Pietro Bors., 29 Kard., 2 Sekr., 8 Offiz., 11 Prälaten) nebst Revission der Produzialkonzile (Kard. di Pietro Vors., 8 Kard., 1 Prosekretär, 30 Konsultoren); Visikassioniste (Kard. di Pietro Vorsibender, 2 Kard., 1 Prosekretär); Ordenspriester (Papst Vors., 1 Sekr.); Kircht. Jmmunitäten (Kard. di Pietro Vorsibender, 2 Kard., 1 Prosekretar); Ordenspriester (Papst Vors., 1 Sekr.); Rircht. Jmmunitäten (Kard. di Pietro Vorsibender, 2 Kard., 1 Prosekretar); Ordenspriester (Papst Vors., 1 Sekr.); Rircht. Jmmunitäten (Kard. di Pietro Vorsibender, 2 Kard., 1 Prosekretar); Ordenspriester (Papst Vors., 1 Sekr.); Rircht. Jmmunitäten (Kard. di Pietro Vorsibender, 2 Kard., 1 Prosekretar); Ordenspriester (Papst Vors., 1 Sekr.); Rircht. Jmmunitäten (Kard. di Pietro Vorsibender, 2 Kard., 1 Prosekretar); Ordenspriester (Papst Vors., 27 Kard., 1 Prosekretar); Ordenspriester (Papst Vors., 27 Kard., 28 Kard., 1 Prosekretar); Ordenspriester (Papst Vors., 27 Kard., 28 Kard., 1 Prosekretar); Ordenspriester (Papst Vors., 28 Kard., 1 Prosekretar); Argunitäten (Rard. di Pietro Vorsibender, 28 Kard., 1 Prosekretar); Ordenspriester (Papst Vors., 28 Kard., 1 Prosekretar); Ordenspriester (Papst Vors., 29 Kard., 29 Kard., 20 Kard., 2 2 Kard., 1 Prosekt. und 1 Kons.); Propaganda side (Kard. Ledochowski Bors., 27 Kard., 50 2 Sekt., 35 Kons. 7 Offiz.); Camera degli Spogli (Kard. Bannutelli, Bors., 1 Kanzleischef und 1 Prokurator); Index (Kard. Steinhuber Bors., 27 Kard., 34 Kons., 5 Relatoren, 2 Offiz.); Saeri riti (Kard. Mazzella Bors., 31 Kard., 8 Präsatossiziale, 20 Kons., 6 Mitglieder der Liturgischen Kommission, 10 Offiz.); Ceremoniale (Kard. Dreglia Bors., 15 Kard., 1 Sekt.); Kloskerzucht (Kard. Bannutelli Bors., 12 Kard., 1 Sekt., 1 Off.); 55 Judigenzen und Resiquien (Kard. Gotti Bors., 33 Kard., 1 Sekt., 16 Kons., 3 Off.); Bischossprüfung (2 Kard. für Theologie, 2 für Kirchenrecht); Berwaltung der Peterskirche (Kard. Rampolla Bors., 5 Kardinäle, 1 Sekt., 26 Off.); Mosaikwerkstätte (1 Bors. und 1 Direktor); Lauretana (Kard. Rampolla Bors., 13 Kard., 1 Sekt., 3 Off.); Außerordentsliche fürcht. Ungelegenheiten (Kard. Dreglia Bors., 14 Kard., 2 Sekt., 11 Kons., 5 Off.); 60 Studien (Kard. Satolli Bors.) 31 Kard., 1 Sekt., 13 Kons., 6 Off.); Kardinalkommission

für die Besetzung der ital. Bischosssitze (Kard. Parocchi Bors., 5 Kard., 1 Setr.); Kardinal-kommission für geschichtliche Studien (Kard. Barocchi Bors., 4 Kard., 1 Setr., 9 Kons.). fommission für geschichtliche Studien (Kard. Parocchi Vorl., 4 Kard., 1 Setr., 9 Kons.). Apostolische Pömitentiarie (Kard. Berga Vors., 16 Mitglieder); Apostolische Kanzlei (Kard. Mertel Vors., 8 Setr., 18 Abbreviatoren, 6 Stellvertreter); Apostolische Datarie (Kard. 5 Masella Prodatarius mit 28 Verwaltungsbeamten und 28 Expedienten); Kömische Rota (8 Auditoren); Apostolische Kämmerei (Kard. Oreglia Kamerlengo, dazu 1 stellverstretender Kamerlengo, 1 Generalauditor, 1 Generalschapmeister, 10 Geistliche); Päpftl. Gerichtschof (1 Kardinalpräsett, 5 Beistger, 66 Reserendare); Palastkanzlei (Kard. Rampolla Staatssetr., sein Stellvertreter und 8 Offiz.); Kanzlei der Breven (Kard. Macchi Vors., 10 sein Stellvertr. und 12 Beamte, dazu 2 Setr. sür lat.

Rriese 5 Setr sür Memorialien): Kanzlei der Mont Auditor mit 11 Peamten. Rönkst. Briefe, 5 Sefr. für Memorialien); Kanzlei bes Monf. Aubitor mit 11 Beamten; Bapftl; Wohlthätigkeit mit 7 Beamten.

Bapftliche Runtien unterhielt am 16. Dezember 1898 ber h. Stuhl in Wien, München, Bruffel, Betropolis, Bogota, Lima, Baris, Luremburg, Haag, Lissabon, Cara-

Bon guswärtigen Staaten hatten am 16. Dezember 1898 Bertreter beim papstlichen Stuhle: Ofterreich-Ungarn, Babern, Belgien, Bolivia, Brafilien, Chili, Columbien, Frankreich, Monaco, Nicaragua, Peru, Portugal, Preußen, Rugland, S. Domingo und Spanien.

Das Bikariat ber Stadt Rom mit Kardinal Barocchi als Generalvikar bes Bapftes 20

zählt 40 Beamte und beaufsichtigt 49 städtische und 9 vorstädtische Pfarreien.

Der papstliche Stuhl unterhält in Rom 1 Universität (Theol. Fakultät mit 12 Prof., Juristische mit 13 Brof., Philosophische mit 8 Brof. für morgenländische Sprachen und 10 anderen Prof.), 1 Ghmnasium (Lyceum) mit 9 Lehrern und Progymnasium mit 12 Lehrern, eine Realschule (9 Lehrer), ein Institut für fachwissenschaftliche Litteratur (5 Lehrer) und 25 11 Akademien (Theologische, Liturgische, Archäologische u. s. w.). Ferner: die Pontificia Accademia dei Nobili Ecclesiastici (Böllerrecht, Staatsölonomie, firchliche Diplomatie, fremde Sprachen) und 6 Seminarien (Pontificio-Romano, Pontificio-Provinciale, Vaticano, Beter-Baul, Francese, Ambrogio-Carlo). Kirchliche Kollegien sind: das Urbano de Propaganda side (hat das Recht, den Doltorgrad zu verleihen), Almo Capra- so nicense, Deutsch-Ungarisches, Griechisches, Ruthenisches, Schottisches, Frländisches, Englisches, Amerikanisches, Belgisches, Pio-Latino-Americano, Teutonisches, Ilhrisches, Pio-Inglese, Polnisches, Armenisches, Böhmisches, Spanisches, Canadisches, Maronitisches. Dazu kommen noch 8 Kollegien, welche bie verschiedenen Orben unterhalten, wie Collegio Romano (Jesuiten), Thomas von Uquin (Dominikaner), Anselm (Benediktiner), Fran- 85 cesco (Franziskaner für Heidenmissionare) u. s. Endlich noch 3 Hospize (2 für Konvertierenbe, 1 für Waisen).

Bon ben 323 Kirchen in ber Stadt Rom gelten 7 als Hauptkirchen, nämlich: S. Giovanni in Laterano ("Haupt und Mutter aller Kirchen", die Kathebrale Roms), S. Pietro in Baticano, S. Maria Maggiore, S. Paolo fuori le mura, S. Lorenzo fuori le 40 mura, S. Croce in Gerusalemme und S. Sebastiano fuori le mura. Die ersten vier sind zugleich die Jubilaumstirchen. Dazu kommen 53 Titularkirchen bezw. Kardinals-pfarreien und 16 Kardinalsdiakonien.

pfarreien und 16 Kardinalsdiakonien.

Hierarchisch teilt sich die römisch-katholische Kirche Italiens ein: I. a) Diöcese Rom mit 77 Pfarreien; b) 6 Suburdikariate d. h. vorstädtische Kardinalbiskumer: 1. Albano 45 mit 11 Pfarreien, 2. Frascati (8 Pf.)., 3. Oftia-Belletri (14 Pf.), 4. Palestrina (24 Pf.), 5. Porto (7 Pf.), 6. Sabina (32 Pf.).

II. Dem h. Stuhle direkt unterstellt sind solgende Erzdiskumer und Biskumer: In Ligurien: Bisk. Luni-Sarzana (102 Pf.); in Benetien: Erzd. Udine (194 Pf.); im früheren Kirchenstaate: Erzd. Camerino (180 Pf.), Ferrara (89 Pf.), Perugia (199 Pf.), Spoleto so (170 Pf.), Bisk. Aquapendente (12 Pf.), Alatri (16 Pf.), Amelia (20 Pf.), Anagni (21 Pf.), Ancona (37 Pf.), Ascoli (165 Pf.), Assoli (165 Pf.), Assoli (165 Pf.), Assoli (165 Pf.), Evita Castellana (31 Pf.), Corneto (17 Pf.), Fasteriano (41 Pf.), Fano (46 Pf.), Ferentino (19 Pf.), Foligno (57 Pf.), Gubdio (67 Pf.), Jesi (23 Pf.), Montefiascone (18 Pf.), Rarni (40 Pf.), Rocera (85 Pf.), Norcia (103 Pf.), Sorvieto (57 Pf.), Dsimo (37 Pf.), Poggio Mirteto (37 Pf.), Recanati (19 Pf.), Rieti (161 Pf.), Segni (15 Pf.), Sutri-Repi (35 Pf.), Terni (16 Pf.), Terracina (26 Pf.), Tivoli (41 Pf.), Todi (101 Pf.), Treja (10 Pf.), Beroli (37 Pf.), Bisterbo (34 Pf.); in Toscana: Erzd. Lucca (234 Pf.), Bist. Arezdo (326 Pf.), Cortona (49 Pf.), Montalscino (34 Pf.), Montepulciano (18 Pf.); in der Emilia: Bist. Borgo S. Domino (52 Pf.), so

Barma (316 Pf.), Piacenza (359 Pf.); im Neapolitanischen: Erzb. Amalfi (54 Pf.), Aquila (138 Pf.), Cosenza (100 Pf.), Gaëta (39 Pf.), Nossano (39 Pf.), Biët. Aquino (69 Pf.), Averja (53 Pf.), Cavas-Sarno (30 Pf.), Foggia (8 Pf.), Gravina (9 Pf.), S. Marco (64 Pf.), Marfi (76 Pf.), Welfi (13 Pf.), Mileto (132 Pf.), Molsetta (8 Pf.), Monopoli (8 Pf.), Nardo (15 Pf.), Pennes-Atri (97 Pf.), Teramo (124 Pf.), Trivento (59 Pf.), Troia (10 Pf.), Balvas-Sulmona (58 Pf.); auf Sizilien: Erzb. Catania (49 Pf.), Bist. Acis-Reale (27 Pf.).

III. Metropolitansite mit den dazu gehörigen Suffraganaten find: Acerenza-Matera mit 114 Bfarreien (Suffr. Anglona-Turfi, Botenza, Tricarico, Benofa); Bari-Canofa mit 10 35 Bf. (Conversano, Ruvo-Bitonto); Benevent mit 410 Bf. (Alife, Ariano, Ascoli-Cerignola, Abellino, Bojano, Bobino, Larino, Lucera, S. Sebero, S. Agata dei Goti, Telefe, Termoli); Bologna mit 634 Pf. (Faenza, Imola), Brindisi mit 18 Pf. (Oftuni); Cag-Termoli); Bologna mit 634 Pf. (Faenza, Imola), Brindissi mit 18 Pf. (Ostuni); Cagliari mit 155 Pf. (Galtelli-Nuovo, Iglesias, Ogliastra); Capua mit 307 Pf. (Cajazzo, Caldi-Teano, Caserta, Isernia-Benastro, Sessa. Ogliastra); Capua mit 307 Pf. (Cajazzo, Caldi-Teano, Caserta, Isernia-Benastro, Sessa. Ogliastra); Genua mit 315 Pf. (Basto); Conza-Cam15 pagna mit 67 Pf. (Lacedonia, Muro, S. Angelo dei Lombardi); Fermo mit 247 Pf. (Macerata-Tolentino, Montalto, Nipatransone, S. Severino); Florenz mit 1343 Pf. (Borgo S. Sepolcro, Colle, Fiesole, Modigliana, Pistoja-Prato, S. Miniato); Genua mit 913 Pf. (Albenga, Bobbio, Brugnato, Savona-Noli, Tortona, Bentimiglia); Lanciano mit 913 Pf. (Aubenga, Bobbio, Brugnato, Savona-Noli, Tortona, Bentimiglia); Lanciano mit 9 Pf. (Ortona); Manstredonia mit 13 Pf. (Biesti); Messina mit 229 Pf. (Cipari, Nicosia, Batti); Wailand mit 2376 Pf. (Bergamo, Brescia, Como, Crema, Cremona, Lodi, Mantua, Badia); Modena mit 640 Pf. (Carpi, Guaftalla, Massa di Carrara, Reggio Emilia); Monreale mit 111 Pf. (Caltanssetta, Girgenti); Reapel mit 202 Pf. (Acera, Isdia, Nola, Pozzuoli); Oristano mit 116 Pf. (Mies-Terralba); Otranto mit 124 Pf. (Gallipoli, Lecce, Ugento); Balermo mit 104 Pf. (Cefalu, Mazzara, Trapani); Vissa mit 464 Pf. (Lidorno, Pescia, Balermo mit 104 Bf. (Cefalu, Mazzara, Trapani); Bisa mit 464 Bf. (Livorno, Pescia, Bontremoli, Bolterra); Ravenna mit 429 Bf. (Bertinoro, Cervia, Cesena, Comacchio, Forli, Rimini, Sarsina); Reggio Calabria wit 466 Pf. (Bova, Cassano, Catanzaro, Cotrone, Gerace, Nicastro, Nicotera-Tropea, Oppido, Squillace); Salerno-Acerno mit 376 Bf. trone, Gerace, Nicastro, Nicotera-Tropea, Oppibo, Squillace); Salerno-Acerno mit 376 Bf. (Capaccio-Ballo, Diano, Marsico, Nocera dei Bagani, Nusco, Policastro); S. Sederina mit 45 Pf. (Cariati); Sassari mit 126 Pf. (Alghero, Ampurias, Bisarchio, Bosa); Siena mit 255 Pf. (Chiusi-Pienza, Grosseto, Massa); Sorrent mit 61 Pf. (Castellamare); Taxanto mit 111 Pf. (Castellaneta, Oria); Turin mit 1247 Pf. (Aqui, Alba Pompea, Aosta, Asti, Cunco, Fossano, Fossano, Mondodi, Pinerolo, Saluzzo, Susa); Txani mit 24 Pf. (Bisceglie, Andria); Urbino mit 447 Pf. (Cassi-Pergola, Fossonore, Monteseltro, Besaro, Sini-Boggas, Urbania-S. Angelo in Bado); Benedig mit 1497 Pf. (Adria, Belluno-Feltre, Ceneda, Chioggia, Concordia, Padua, Treviso, Berona, Vicenza); Vercelli mit 892 Pf. (Alessandia-S. Angelo, Biella, Casale, Novara, Vigevano).

IV. Abteien und Präsaturen ohne Diöcese sinden sich 11 in Italien: Altamura-Aquaviva, Monte Cassino, Monte Vergine, Ronantola, S. Martino al Monte Cimino, C. Paolo suori se mura (bei Rom), S. Salvatore (bei Messano), S. Lucia del Mesa, S. Trinità della Cava, S. Vincenzo ed Anastasso alle tre Fontane (bei Rom), Subiaco,

S. Trinità della Cava, SS. Bincenzo ed Anastasio alle tre Fontane (bei Rom), Subiaco, welche im ganzen 172 Pfarreien zählen.

Im Anschluß hieran erwähnen wir, daß auch in Italien eine kleine altkatholische Gemeinschaft besteht, welche durch den früheren Domherrn von St. Peter in Rom, den 45 Grafen heinrich von Campello in den achtziger Jahren ins Leben gerusen wurde. In Rom selbst arbeiteten Campello und Sabaresa zunächst vergebens. Letterer kehrte reumütig zur römischen Papstkirche zurück, aber ersterem gelang es dis heute, in verschiedenen Orten des Landes sesten Fuß zu sassen. Campello ist erwählter Bischof der italienischen Altkathofiten ("Chiesa Cattolica Italiana"), von Bischof Dr. Herzog in der Schweiz orsoniert. Ihm zur Seite stehen der bischösliche Vikar Prof. Cicchitti-Guriani und ein Spnodalrat. Sechs altkatholische Geissliche und ein Evangelist versogen neum größere und kleinere Gemeinden mit etwa 1000 Anhängern. Die namhaftesten sind: Arrone (Prov. Perugia, Bez. Terni), Dovadola (Prov. Florenz, Bez. Rocca S. Casciano), S. Angelo bei Lombardi (Brov. Avellino, Brincipato ulteriore), S. Remo (Riviera ponente). 55 Kleinere Gemeinden in: Casteldilago, Castiglione, Bapigno, S. Bernardino, Palombare, S. Bito, Bentimiglia und Camporosso. Neuerdings ist auch Don Miraglia in Piacenza biefer Bewegung beigetreten und konnte im Dezember 1899 in eigner Rapelle durch Brof. Giamporcari wiederum altkatholischer Gottesdienst in Rom begonnen werden.

Die evan gelische Kirche in Italien setzt fich zur Zeit zusammen aus ber bekannten so "Walbenserkirche", ber weniger bekannten "Evangelischen italienischen Kirche" und einigen

anderen firchlichen Gemeinschaften (Wesleyaner, ameritanische Methodiften, Baptiften),

welche ihr Dasein ausländischen Missionen danken.

a) Die Waldenserkirche. Diese aus Subfrantreich im Beginn bes 13. Jahrh. nach ben Thälern ber cottischen Alpen gekommene im Gegensat zur römischen Rirche stebenbe Sette ("lo poble de li paures" b. i. Bolt ber Armen) erklärte sich auf ber Synobe 5 zu Cianforan 1532 zu ben Grundsäten der schweizerischen, namentlich Genfer Reformation. Durch schwere Berfolgungen hindurch (Oftermeteleien am 24. April 1655, Bertreibung aus ben Thälern 1686, "la glorieuse rentrée 1689) erhielten sic sich, bis das Friedensebikt ihres Fürsten Biktor Amadeus (23. Mai 1694) äußere Ruhe und die Versassung bes Königreiches Sarbinien (17. Februar 1848) Religionsfreiheit, ja im Staatshaushalt 10 jogar eine Unterstützungssumme von jährlich 6462 Lire brachte. Sie gahlte damals 18 Beiftliche in 15 Gemeinden der zu Piemont gehörigen Thäler von Luserna, Angrogna, Perosa und S. Martino, nämlich: Angrogna, Bodbio-Pellice, Masello, Perrero, Pomaretto, Prali, Pramollo, Prarostino, Rodoretto, Rora, S. Germano, S. Giovanni, Torre Pellice Villar-Pellice und Billa Secca. Hierzu sind nach 1848 vie Gemeinden in der Kreis- 15 stadt Pinerolo und der Prodinzialhauptstadt Turin gekommen. Diese 17 Gemeinden "der Thäler" werden gegenwärtig von 22 Geistlichen versorgt und zählen ca. 13 000 Seelen (nach der Zählung 1881: 11641 S.) mit 4571 Elementarschülern und 3520 Sonntagssschülern. Das 1835 in Torre Pellice gegründete, 1898 den staatlichen Anstalten gleichzesetzlie Ghmnasium hat 8 Lehrträfte und ca. 70 Schüler, dazu eine Bibliothet von 20 20 000 Bänden im "Walbenserhause". Ein Progymnasium mit 5 Lehrern und 32 Schüzlern besindet sich in Pomaretto, eine höhere Töchterschule mit 10 Lehrern und 32 Schüzlern wird Torre Pellice Versorden katekam im Anstehnen im Torre Pellice Names lerinnen in Torre Pellice. Außerdem bestehen je 1 Waisenhaus in Torre Pellice, Pomaretto und Turin, 1 Siechenhaus in S. Germano. Die 1855 in Torre Bellice gegrunbete "Theologische Schule" (zur Ausbildung der Geiftlichen, welche früher in Genf und 25 Laufanne ihre theol. Studien betrieben) wurde ber italienischen Sprache wegen 1860 nach Florenz verlegt. Neben Waldensern (Geymonat, A. Revel, G. B. Revel) unterzichteten an ihr auch Ausländer (Ehni, Könneke). Gegenwärtig hat die Schule 3 Prosessionen und 10 Studierende. Neben den alten Gemeinden in den Thälern sind durch bas seit 50 Jahren betriebene Evangelisationswerk durch ganz Italien hin neue Wals wensergemeinden entstanden. Diese, 48 an der Zahl, mit 47 Stationen (Filialgemeinsden) umfassen 5600 erwachsene Glieder (comunicanti), die von 44 Geistlichen und 18 Evangelisten versorgt werden. Die mit diesen Gemeinden verbundenen Elementarschulen haben 2771 Schüler mit 66 Lehrern und Lehrerinnen. In den Sonntagsschulen sind 3561 Schüler. Die gesamte Waldenserkirche wird von der Verwaltungs- und Aufsichtsbehörde 26 der "Tasel" geleitet, die aus 5 von der jährlich im September zu Torre Pellice tagenden Spnobe gewählten Mitgliedern unter dem Bofirt des "Moderatore" besteht. Seit 1861 wird das Evangelisationsgebiet mit seinen neuen Gemeinden von einem ebenfalls durch bie Synobe jährlich gewählten "Evangelisationstomite" (8 Mitglieder) verwaltet. Die Gemeinden, welche seit 1875 eine eigene Kirchenordnung haben, find in 5 Bezirke geteilt: 40 1. Piemont-Ligurien-Nizza mit 15 Gemeinden und 12 Stationen: Coazze, Susa, Courmayeur, La Salle, Aofta, Champ be Praz, Jorea, Bal di Brosso, Courgnd, Torrazza, Biella, Piedicavallo, Turin, Marentino, Casale, Piatramarazzi, Cuneo, Demonte, Tenda, Nizza, Ballecrosia, S. Remo, Sampierdarena, Genua, Chiavari, Favale (1748 Kommunistanten, 526 Schüler in den Elementarschulen und 882 im den Conntagsschulen). 2. Loms 45 barbeisBenetiensemilia mit 10 Gemeinden und 13 Stationen: Mailand, Como, S. Fedele, Darbei-Venetien-Emilia mit 10 Gemeinden und 13 Stationen: Mailand, Como, S. Fedele, Lugano, Arogno, Brescia, Edolo, Castiglione-Guidizzolo, Mantua, Revere, Borgofranco, Guastalla, Verona, Venezia, Treviso, Pederobba, Possabro, Andreis, Udine (1074 K., 20 El.-Sch. und 336 S.-Sch.). 3. Toscana-Sardinien mit 6 Gem. und 6 Stat.: Florenz, Lucca, Barga, Pisa, Livorno, Piombino, Fola Maddalena, Sassari, Jglesias, Rio so Marina, Portoserrajo (1028 K., 721 El.-Sch., 708 S.-Sch.). 4. Rom-Reapel-Marten-Ubruzzen-Apulien-Calabrien mit 9 Gem. und 2 St.; Rom, Reapel, Poggio Mirteto, Ancona, Schiavi, Corato, Brindist, Lecce, Rocca Imperiale, Taxanto, Bari, Mottola, Gioia del Colle (872 K., 81 El.-Sch., 470S.-Sch.). 5. Sizilien mit 8 Gem. und 14 Stat.: Melsing, Gallico, Parcellona, Milazzo, Catania Giarre, S. Maria di Ricobia Spratus Ploridia. Meffina, Gallico, Barcellona, Milazzo, Catania, Giarre, S. Maria di Licodia, Spratus, Floridia, 56 Noto, Modica, Ragusa, Bittoria, Riesi, Caltanisetta, Castrogiovanni, Bietraperzia, Grotte, Girgenti, Trabia, Balermo, Trapani (874 K., 1423 El.-Sch., 1165 S.-Sch.). Die Bal bensertirche unterhalt 18 Kolporteure jum Bertauf von Bibeln und evangelischen Schriften.
b) Die Evangelische Italienische Airche. Diese Kirchengemeinschaft, weiche kaum so viele Jahrzehnte, wie die Wartente gablt, entstand ber

im Jahre 1870 zu Mailand vollzogenen organischen Zusammenschluß von 23 evangelischen Einzelgemeinden, welche sich meist durch Bibellesen unabhängig von der Walbenser-Evangelisation hier und da im Lande gebildet hatten und ihr Bedurfnis nach fester firchlicher Ördnung befriedigen wollten. Die 1870 in Mailand gebildete Kirche nannte sich: "Freie 5 italienische Kirche", nicht, wie gewisse Gegner boswillig ausstreuten, aus rationalistischen Anwandlungen in der Lehre, sondern lediglich, um ihre Trennung von Papsttum und römischer Hierarchie klar zu kennzeichnen. Satte schon die Generalversammlung 1870 ein Bekenntnis in 8 Grundartikeln aufgestellt, so nahm die nächste Generalversammlung 1871 in Florenz eine Verfassung in 21 Grundartikeln an. Aus jeder Zeile dieser Grundartikel 10 spricht gesundes, biblisches und praktisches Christentum und dem entsprechendes edangelisches Gemeindeleben. Durch königl. Dekret vom 2. Juli 1891 wurde diese Kirche unter dem Namen "Chiesa Evangelica Italiana", wie sie seitdem heißt, von der italienischen Regierung als Juristische Person anerkannt. Die Leitung dieser Kirche liegt in den Händen eines aus 5 (von der jährlich im Oktober zu Florenz tagenden "Generalversammlung ge-15 wählten) Mitgliedern bestehenden "Ebangelisationskomitee," welches drei deutsche Ehrenmit-glieder (Sup. Lic. Könneke-Gommern seit 1877; Sup. a. D. Fischer-Neuwarp seit 1891; Hofprediger D. Rogge seit 1898) zählt. Die Kirche selbst besteht gegenwärtig aus 36 Bemeinden und 45 Stationen mit 1831 erwachsenen Bliebern (comunicanti), die von 14 Geiftlichen und 17 Evangelisten versorgt werden. Die Elementarschulen dieser Kirche 20 gählten 944 Schüler und 38 Lehrer und Lehrerinnen. In den Sonntageschulen sind 1276 Schüler. Eine "Theologische Schule" zur Ausbildung der Geiftlichen bestand von 1877—1891 in Rom, seitdem ist sie nach Florenz verlegt. Es unterrichteten an derselben in Rom: Gavazzi, Hendenn, Rönneke; in Florenz: Fischer, Rodio, Lessing. Die ganze Evangelische Italienische Kirche zerfällt in 10 Bezirke: 1. Piemont mit 9 Gemeinden und 25 Stationen: Bassignana, Bussoleno, Hara Novarese, Ronco Canavese, Turin, Balmuccia, Civiasco, Frasso di Scopello, Ormezzano, Roccapietra, Rossa, Barallo; 2. Ligurien mit 2 Gem.: Genua und Savona; 3) Lombardei mit 4 Gem.: Bergamo, Chiavenna, Mailand, Sondrio; 4. Benetien mit 3 Gem.: Treviso, Udine, Benedig; 5. Emilia mit 1 Gem.: Bologna; 6. Toscana mit 7 Gem. und 5 Stat.: Arena, Carrara, Cisanello, 80 Florenz, Livorno, Pisa, Pistoja, Pontasserviso, S. Marco alle Cappelle, S. Maria bel Giudice, Torano, Uliveto, Zambra; 7. Rom mit 2 Gem. in Rom; 8. Neapel mit 1 Gemeinde in Neapel; 9. Appulien mit 4 Gemeinden und 2 Stat.: Bari, Margherita di Savoia, Mottola, Palagiano, Taranto, Trani; 10. Sizilien mit 2 Gemeinden und 1 Stat.: Balermo, S. Stefano di Camastra, Scicli. Die Evangelisch= 25 Italienische Kirche unterhält 8 Kolporteure zum Verkauf von Bibeln und evangelischen Schriften. c) Im Anschluß hieran ist "die Freie christliche Kirche" zu erwähnen, beren Mitglieber plymouthistischen Standpunkt einnehmen und in etlichen 20 Gemeinden gesammelt sind. Doch läßt sich eine Statistik nicht geben, da es nicht möglich ist, nähere Angaben

zu erlangen.

d) Die (englischen) Besley an er evangelisieren seit 1861 in Italien und zählen gegenwärtig 1616 Kommunitanten in 52 Gemeinden und Stationen, welche eingeteilt find in a) Nordbezirk mit 12 Geistlichen und 10 Stangelisten und 27 Gemeinden und Stationen in: Bologna, Casalmaggiore, Cremona, Domodossola, Ferentino, Fontevivo, Genua, Gravellona-Toce, Intra, Jselle, Luino, Mezzano Inferiore, Mailand, Montorfano, Omegna, Badua, Parma, Biacenza, Ponteterra, Rom, Spezia, Barese, Vicenza, Vicobellignano; b) Südbezirk mit 11 Geistlichen und 9 Evangelisten in 25 Gemeinden und Stationen in: Aquila, Caserta, Castellamare Stabia, Catania, Catanzaro, Cosenza, Marsala, Messina, Reapel, Noto, Balermo, Botenza, Pozzuoli, Salerno, Capua, Sprakus. Im ganzen werden 892 Elementarschüler und 1180 Sonntagsschüler von den Wesleyanern gezählt. In Intra 50 haben sie ein Waisenhaus.

e) Die (amerikanische Spifkopal=)Methobistenkirche evangelisiert in Italien seit bem Jahre 1873. Sie jählt 1482 Kommunikanten in 12 Gemeinden und 40 Stationen, welche 25 Geistliche und 6 Evangelisten versorgen. 32 Lehrer unterrichten in Tages- und Abendschulen 795 Schüler. Die Sonntagsschulen besuchen 1063 Schüler. Die "Theoso logische Schule" biefer Kirche mit 9 Lehrfräften befindet fich in Rom, wo auch die Leitung in einem stattlichen Bau ihren Zentralsit hat. Kirchen bezw. Stationen sind in: Abria, Alessandria, Atessa, Bari, Bologna, Dovadola, Florenz, Foggia, Forli, Genua, Mailand, Reapel, Palermo, Pavia, Perugia, Pisa, Pontedera, Reggio Emilia, Rom, S. Marzano Oliveto, Sestri, Spinazzola, Terni, Turin, Benedig, Benosa (dazu in der Schweiz: Genf 60 und Laufanne, in Ofterreich: Trieft).

f) Die vereinigten Baptisten (amerikanische und englische), welche seit 1870 und 1871 in Italien evangelisieren, zählen 1430 Glieber in 31 Haupt- und 50 Nebenstationen mit 37 Evangelisten und Geistlichen. 5 Kolporteure sind für Bibel- und Schriftenverbreitung thätig. Stationen sind in: Bari, Boscoreale, Cagliari, Calitri, Carpi, Caserta, Florenz, Genua, Gravina, Jglesias, Livorno, Macomer, Meana, Miglianico, Mailand, 5 Neapel, Palermo, Portici, Rom, Sampierdarena, S. Remo, Sassari, Susa, Turin, Torre

Pellice, Benedia.

g) Unmöglich können wir eine ber blühenbsten evangelischen Gemeinden Staliens übergeben, die seit 1873 bestehende "Ebangelische Militärgemeinde in Rom", deren Mitubergehen, die sett 1873 bestehende "Evangelische Militargemeinde in Rom", deren Witsglieder den verschiedenen Regimentern der starken römischen Garnison angehören und 10 deren rühriger Begründer, der leider 1898 verstordene L. Capellini, im Anschluß an sie 1883 einen Unterossfizierverein unter dem Namen "Martin Lutherverein" gründete. Eine Untersossigierschule unterhält diese Gemeinde schon lange. Außerdem pflegt sie durch ihren Geistlichen (Capellinis Nachsolger ist Carlo Musi geworden) für ihre Glieder während des Sommers in den großen Feldlagern evangelische Gottesdienste abhalten zu lassen. Eine 15 unabhängige evangelische italienische Gemeinde, 1874 begründet als Filiale der deutschen Gemeinde in Florenz von dem damaligen Pfarrer derselben K. Könnete, besindet sich in Siena unter der jetzen Vertung des Dr. Commondi in Florenz mit Eirste und einer Siena unter der jetzigen Leitung des Dr. Comandi in Florenz mit Kirche und einer Elementarschule mit 80 Schülern. Die Sonntagsschule hat 90 Schüler und Schülerinnen. Hafenmission wird getrieben in: Catania, Genua, Livorno, Neapel und Messina. Ein selbstständiges Missionswerk unterhält der Engländer Clarke in Spezia, Arcola,

Belluno, Levanto, Marola, Pordenone, Seren. Im ersteren Orte wie in Campiglia, Rebocco und Marola sind Schulen mit 980 Schülern.

Redocco und Marola sind Schulen mit 980 Schülern.

Bon anderen Unterrichtsanstalten unter evangelischer Leitung sind zu nennen: Höhere Töchterschulen in Florenz (Kaiserswerther Diakonissen-Anstalt mit Alumnat, 12 Lehrkräfte, 25 80 Schülerinnen), Neapel (Frl. G. und H. Bech mit 202 Sch.), Rom (Istituto Anglos-Americano mit 12 L. und 73 Sch.). Ferner die Elementarschulen der Wiss Carruthers in Pisa, S. Michele begli Scalzi und Cisanello di Chezzano.

Bon wohlthätigen Unstalten erwähnen wir: 1. Das Waisenhaus und Rettungsanstalt für Knaben unter Dr. Comandi mit etwa 60 Internen und 45 Externen in Florenz. 20

2. Das Waisenhaus Ferretti sür Mädchen in Florenz mit 40 Internen. 3. Istituto Gould, Erziehungsanstalt für Knaben und Mädchen in Kom. 4. Arbeitsschule für Frauen in Turin. 5. Robee Memorial Home. Raisenbaus sür Knaben und Mädchen in Rom.

Turin. 5. Bobce Memorial Home, Baisenhaus für Knaben und Mädchen in Ballecrosia. 6. Evangelische Rettungsanstalt ber Mrs. Hammond in Benedig.

Judenmission wird in Rom getrieben. Jünglingsvereine, die als "Federazione Nazionale della Associazioni della Gioventu Cristiana" verbunden und organisiert sind, bestehen in Piemont (Angrogna, Bobbio Pellice, Massello, Binerolo, Bomaretto, Brali, Bramollo, Brarostino, Rorà, S. Germano, S. Giovanni Luserna, Turin, Torre Pellice, Villar Pellice, Villasecca), in der Lombardei (Brescia, Mailand), in Lenetien (Venedig), in Ligurien (Savona), in 40 Toscana (Florenz, Livurno, Pisa, Spezia), in Umbrien (Pettorano sul Gizio, Poggio Mirteto), in Latium (Rom), im Neapolitanischen (Neapel), auf Sizilien (Palermo, Ries). Im ganzen: 50.

Darlehenskassen (società di mutuo soccorso) finden sich in den evangelischen Ge-

meinden von Florenz, Genua, Mailand, Neapel, Nizza, Rom, Spezia, Bicobellignano. Eine italienische Bibelgesellschaft wurde 1871 in Rom gegründet. Sonst bienen ber Bibelverbreitung noch die englische und schottische Bibelgesellschaft. Erftere unterhält 33 Rolporteure und Niederlagen in Florenz, Genua, Livorno, Mailand, Neapel, Rom. Berkaufostellen befinden fich außer an den ebengenannten Orten noch in: Chieti, Cerignola, Cuneo, Binerolo, San Remo, Sestri Bonente, Turin und Torre Pellice. Während 1882 50 verkauft wurden 6990 Bibeln, 17631 Neue Testamente und 33651 Schriftteile, waren vertauft wurden 6990 Bibeln, 17631 Neue Testamente und 33651 Schrifteile, waren cs 10 Jahre später (1892): 7132 B., 15322 N. T., 140183 Schrifteile und nach der letten Zusammenstellung von 1898: 6463 B., 18538 N. T. und 104176 Schristeile. Seit 1860 hat die englische Bibelgesellschaft in Italien verbreitet: ca. 3 000 000 Bibeln bezw. Neue Testamente oder einzelne Teile der hl. Schrift. Die schottische Bibelgesellschaft so unterhält 15 Kolporteure und hat von 1888 dis 1894 (also in 7 Jahren, worüber und ein Nachweis vorliegt) verkauft: 6708 B., 15337 N. T. und 73572 Schristeile. — Die 1855 in Florenz gegründete "Italienische Traktagesellschaft" besitzt in Florenz eine Druckerei (Tipografia Claudiana) nehst reichhaltigem Berlag, und ossen, Frankeiteile in Florenz, Genua, Livorno, Railand.

Torre Pellice. Hier erscheinen an regelmäßigen evangelischen Zeitschriften: 1. L'Italia Evangelica (wöchentliches Familienblatt mit Ilustrationen); 2. L'Amico dei fanciulli (Ilustrierte Monatsschrift für Kinder); 3. L'Amico di casa (Bolkskalender, 35000 jährl. Must.); 4. La Strenna dei fanciulli (Kinderkalender); 5. Biblischer Abreiskalender. Dieser s italienischen Traktatgesellschaft dankt die gesamte italienische evangelische Kirche fast ausnahmelos ihre gahlreiche polemische, erbauliche und wissenschaftliche Litteratur. Daneben kommen die Leistungen der in Turin bestehenden Traktatgesellschaft der Baptisten gar nicht in Betracht.

Bon der periodisch erscheinenden evangelischen italienischen Presse sind noch zu nennen: 10 1. La Rivista Cristiana (wissenschaftliche Monatsschrift, auch mit Beiträgen von deutschen Theologen, wie Benrath, Elze, Rönneke, Witte); 2. Le Temoin (Kirchliches Wochenblatt der französisch redenden alten Walbensergemeinden in den Thälern); 3. Il Bolletino (Kirchliches Monatsblatt für die Waldensergemeinden auf dem Evangelisations: gebiete); 4. Il Cristiano (Kirchliches Monatsblatt der Freien christlichen Kirche); 5. Il 16 Piccolo Messaggiere (Kirchliches Monatsblatt der evangelischen italienischen Kirche); 6. La Civiltà Evangelica (Kirchliches Monateblatt ber Weslehaner); 7. L'Evangelista (Kirchliches Wochenblatt ber Methobisten); 8. L'Aurora (Justrierte Wochenschrift für Kinder); 9. Il Testimonio (Kirchliches Monatsblatt der Baptisten); 10. L'ape biblica zur Bertretung des Kondizionalismus. — Im Anschluß hieran ist zu nennen: Il Labaro 20 (Kirchliche Monatsschrift der altkatholischen Kirche in Italien). Außerdem veröffentlicht

der Bund der italienischen Jünglingsvereine ein Monatsblatt.

Abgesehen von den italienischen Gemeinden durften hier noch erwähnenswert sein die evangelischen Gemeinden deut scher Junge in Italien. Wir sinden sie in: Bari, Bergamo, Florenz, Gardone, Genua, Livorno, Messina, Mailand, Neapel, Palermo, Rom, 26 S. Remo, Benedig. Sie sind zum Teil der preußischen Landeskirche angeschlossen. Deutsche Gottesdienste finden zeitweilig statt im Winter in: Ancona, Bellaggio, Bologna, Capri, Catania, Nervi, Ospedaletti, Ballanza, Pegli, Rapallo, Taormina. Bon Neapel aus werden noch 2 Filialen in Salerno und Scafati versorgt. Die deutschen Geistlichen Italiens versammeln sich jährlich in einer Konferenz (seit 1880). Ein kirchliches Monaksblatt für so die Gemeinden deutscher Zunge in Italien, namens "Paulus" (1889—1892), ging leiber wieder ein, als fein Begrunder und Berausgeber (Ronneke) in den Dienft ber Beimatkirche zurudkehrte. Schulen unterhalten die beutschen Gemeinden in Florenz, Genua, Meffina, Mailand, Neapel, Balermo, Rom. Krantenhäuser haben sie in Florenz (Villa Betania), Genua, Mailand, Neapel, Rom (Casa Tarpea). Der ebangelische Frauenberein in Rom 86 unterhalt seit 1885 2, jest 4 Kaiserswerther Diakonissen für Armen-, Kranken- und Gemeindepslege; Mädchenheime sind in Florenz (Marienheim), Genua, Mailand, Neapel, Rom (Diakonissenbeim); ein Seehospiz in San Remo und ein Seemannsheim in Genua. R. Rönnete.

Stalien, reformatorische Bewegungen im XVI. Jahrhundert. — Die 40 Schriften ber Hauptträger ber Reformation und die Bearbeitungen ihrer Lebensgeschichte sind in den betr. Artt. (Caracciolo, Curione, Ol. Morata, Ochino, Paleario, Renata von Ferrara, Spiera, Balbes, Bergerio, Bermigli) verzeichnet. Bon dem "Trattato utilissimo del benefizio di Gesd Cristo crocifisso verso i Christiani", dessen Berfasser Don Benedetto aus Mantua sonst unbekannt ist, sind nach und nach mehrere Ausgaden aus dem XVI. Jahr-45 hundert ausgetaucht; die bekannteste: "Venetiis apud Bernardinum de Bindonis, Anno Do. MDXXXXIII", von welcher Churchill Babington, London und Cambridge 1855, einen Fac-MDXXXXIII", von welcher Churchill Babington, London und Cambridge 1855, einen Facsimile-Druck gegeben hat (dazu ein solcher von der französischen Ausgabe des J. 1551 und
der Abruck einer handschriftl. englischen Uebersetzung von 1548, nebst bibliographischen Rachwelsungen); vgl. dazu Reusch, Index I [1883] S. 383 f. und die Rachvelsung einer Ausg.
50 von 1546 in Böhmers Art. Balbes in der 2. Ausst. der Real-Encykl. Bd XVI, S. 288.
Auf mehrere Schristen aus unserm Bereiche hat erst das Borkommen ihren Titel in den
gleichzeitigen Indices librorum prohibitorum (bes. des Index von Lucca 1545; des Index von
Giov. della Casa 1549; der Indices von Mailand und Benedig 1554; Pauls IV. von 1559
u. s. w., alle dei Reusch, Die Indices libr. proh., Bibl. des litter. Bereins in Stuttgart,
55 1886) ausmertsam gemacht; andere sehsen auch in diesen, z. B. die Parafrasi des Birginio
und der Dialogo des Miccamati, s. u. Im allgemeinen giebt Reusch, Index I, des. S. 373 ss.
instruktive Winke. Bgl. auch des Res. "Neber die Quellen der ital. Res. Gesch." Bonn 1876.
Seit die dortige Ausstellung erschien, hat besonders die Rivista Cristiana (Florenz 1873 bis
1887; zweite Serie ab 1899) sich die Hörberung unseres Gegenstandes angelegen sein sassen.
60 Für die Jahre dis 1875, dann wieder 1876—79 sst, was in ihr und außer ihr erschien, durch
den Res. in BRG (I, S. 613—626; IV, S. 394—418) behandelt worden; für den Rest ben Ref. in BRG (I, G. 613-626; IV, G. 394-418) behandelt worden; fur ben Reft vgl.

ThIN bis 1887 und weiter. Bichtigere neuere Erscheinungen: De Leva, Storia docum. di Carlo V. in correlazione dall' Italia vol. III (Venezia 1867); IV (Padova 1881); V (Bologna 1894) reicht bis 1552; bers., Degli Eretici di Cittadella (Atti dell' Istituto Veneto II, IV, 1873); bers., Giulio di Milano (Arch. Ven T. VIII, p. 1); J. Bonnet, Récits du XVIe siècle; Derniers Récits d. s. s. (Paris 1876). Bon ihm noch verschiedene Einzels betträge im Bull.... du Prot. français (Paris); E. Masi, I Burlamacchi e di alcuni documenti intorno a Renata d'Este, duchessa di Ferrara (Bologna 1876); E. Micotti, La Rivoluzione protestante (Turin 1874); Cantù, Gli Eretici d'Italia 3 Bbe (Turin 1864—66), reich an zusammengewürseltem Stoff, aber ungeordnet nach Form und Urteil. Einiges bei: v. Reumont, Bittoria Colonna (Freiburg 1881) II, 1: Respormat. Tendenzen in Italien, S. 117 bis 10 132; vgl. Carteggio di Vitt. Colonna edd. Müller und Ferrero, Torino 1889. Das in langamem Fortschreiten der Publisation begriffene Wert des M. Sanuto (Diarij), welches im Jahr 1899 bis zum Jahre 1530 gelangt ist, bietet Notizen. Reichlicheres Quellenmaterial entbalten Fontanas Docc. vatic. (Arch. d. Soc. Rom. 1892) u. Ren. di Ferrara (1892 – 93). Aus den gleichzeitigen Inquisitionsakten ist mancherlei veröffentlicht worden: von Manzoni der 15 halten Fontanas Doce. vatic. (Arch. d. Soc. Rom. 1892) u. Ren. di Ferrara (1892–93). Aus ben gleichzeitigen Jnquisitionsakten ist mancherlei veröffentlicht worden: von Manzoni der 15 Estratto del processo Carnesecchi; von Comba in der Riv. Crist. Akten des S. Uffizio in Benedig; von Berti desgl. unter dem Titel "Di Gio. Valdés e di taluni suoi discepoli" (Reale accad. dei Lincei, anno CCLXXV [Nom 1878]; von dem Ref. die Sentenzen des Protokollbuches der römischen Jnquisition von 1564–67 (Riv. Crist. 1879–80, sowie einige in Bearbeitung: Beilage zur Allg. Zig. 17. März die 15. Mai 1877); von Passerini ein Wisterniner Urteil von 1531 (Arch. stor. ital. 1879, I, S. 337 st.). Auch die neue Serie der Riv. Crist. 1899 und 1900 bietet einiges: über Bero Gelido von Jalla, Briese Ochinos und einen vom Card. Chistlieri, veröffentlicht durch den Ref., einen Bries des Baldés mitgeteilt von Böhmer; Comba giebt eine "conferenza" über Julia Gonzaga im Anschluß an die Monographie des Res. (Halle 1900). Durch alle diese Arbeiten und Erweiterungen des 26 Materials sind die Altern Darstellungen antiquiert, insbes. M'Crie, "History of the Reformation in Italy" (Edinburgh 1827; 3. Aust. 1856; deutsch von Friedrich 1828; auch in französischer und italienischer Uederschung) und Mrs. Young. The life and times of Aonio Paleario (vgl. d. Art. Baleario) und die davon abhängigen Darstellungen. Aber eine bestiedigende neuere Gesamtdarstellung, welche übrigens mit Außen einige ältere Arbeiten und Rublika-sotionen von Dotumenten wie Gerdes, Specimen Italiae reformatae und Schelhorns verschiedene Beiträge in den "Ergöslichseine" (1762–64, III) sowie den "Amoenitates hist. Eccl. et lit." (1737) und der größeren Sammlung der "Amoenitates" (1725 st.) verwerten kann, sehlt noch. Vittinge in den "Ergokichteiten" (1762—64, 111) sonie den "Amoentates list. Ecci. et ilt."
(1737) und der größeren Sammlung der "Amoenitates" (1725 st.) verwerten kann, sehlt noch.
Was dis in die letzten Jahre über die Anhänger der Resormation im Benetianischen gesammelt und zur Darstellung gebracht worden war, ist durch Comba in dem reichhaltigen ss
2. Bde des Berkes "I nostri Protestanti" (Firenze 1897) niedergelegt worden; vgl. dazu
ThL 1898. Sp. 19—23. Der jüngste, sehr schäfenswerte Beitrag ist Agostinis "Pietro
Carnesecchi e il movimento Valdesiano" (Firenze 1899). Benn italienische Gelehrte in der
Utt wie die heiben setzenganten weiter ein vierzen Mehriste geschieten se wird der Agrenarten Art wie die beiden letzgenannten, weiter auf unserem Gebiete arbeiten, so wird der Vormurf verstummen, daß die Fremden allein es seien, welche die Erinnerungen der resormatorischen 40 Bewegung des XVI. Jahrhunderts sammeln, von welcher De Leva mit Recht sagt, daß sie Italien nicht weniger zur Ehre gereiche, wie die gleichzeitige Blüte der Wissenschaften und Künste.

Witelalter zur Neuen Zeit gerichtet und wie Zuverlässiges und Umfassendes vom 45 Mittelalter zur Neuen Zeit gerichtet und wie Zuverlässiges und Umfassendes sie da auch aus den reichlich fließenden Quellen geschöpft hat, so kann man doch nicht sagen, daß bezüglich der allgemeinen religiösen Zustände der nämlichen Zeit auch nur annähernd das Gleiche geleistet sei. Zwar sind für das Auftreten und die Entwicklung der resormatorischen Bewegung selbst nach und nach seste Michtpunkte gewonnen worden, und die Hollen konden, das her der Abewegung waren, hat man in hinreichend klares Licht stellen können; auch sind die meisten litterarischen Niederschläge, welche die Bewegung herzvorgebracht, der allgemeinen Kenntnisnahme wieder unterbreitet worden. Aber eine der wichtigsten, ja die kapitale Borfrage, welche gestellt werden muß, scheint mir gar zu sehr außer acht geblieden zu sein. Indem man nämlich immer nur die ergreisende Geschichte soder antirömischen resormatorischen Bewegung berfolgte, wie sie, getragen von hervorragenzden Männern und Frauen in kleinen, außerwählten und geistig hochstehenden Kreisen sich vollzog, und daneben etwa noch einige in vorsichtiger Beise ins Bert gesetzte durchaus im kirchlichen Rahmen bleibende Berbessersuchten und gestellung brachte, ließ man gewöhnlich außer acht, wie denn die große Masse Bolkes sich zu der Frage der so Kirchenverbesserung gestellt hat und ihrem religiösen Standpunkte gemäß sich stellen mußte. Der tressliche italienische Historiker De Leva kommente doch in Italien keinen Boden gew sunden habe (Storia di Carlo V etwanden Romente doch in Italien keinen Boden gew sunden habe (Storia di Carlo V etwanden Romente doch in Italien keinen Boden gew

richtigen Schlusse, daß im Grunde "der Mangel an Glauben" daran Schuld gewesen sei. Aber indem er im Blick auf die religiöse Lage der Zeit zu dieser Antwort gelangt, saßt er viel zu sehr lediglich die Kreise der Gebildeten, dei denen Humanismus und Skeptizismus im weitesten Umfange ihr Werk gethan hatten, ins Auge und läßt die Unterssuchung der Frage, wie es mit dem religiösen Bedürfnisse und dem spiele. Auch der eindeimische protestantische Geschichtsschreiber der Resormation in Italien, Prosesson Comba in Florenz, widmet in den sehr deachtenswerten Aussührungen seiner "Einleitung" zum zweiten Bande (I nostri Protestanti, II, Firenze 1897) dieser Frage nicht die gesobührende eingehendere Untersuchung. Und in der eben erschienenn Schrift von Agostini über Pietro Carnesecchi, welche im übrigen ausgezeichnet ist durch umfassends und sörderndes Duellenstudium sowie durch ein verständiges Urteil dei sessend damaligen Bolke Religion gewesen, zwei abergläubische und troz ihrer irreligiösen Grundrichtung doch der Kirche gegenüber äußerst devote Figuren in Machiavells "Mandragora" hingestellt werden. Darin liegt zu allerdings ein Korn Wahrbeit. Aber zu leicht wie bei Agostini läßt sich die Frage doch nicht erledigen. Denn es sprechen andererseits sehr starte Momente sür eine religiöse Unterströmung in den breiten Schickten des italienischen Bolkes zur Zeit der Renaissance, die, wenn sie richtig und erfolgreich geleitet worden wäre, ein Gelingen rezostenschiers Bersuche des Kirchenwesens nicht als unmöglich erscheinen lassen.

Mochte bei der äußeren Kirchlichkeit der großen Masse noch so viel gedankenlose Gewöhnung an die hergebrachten Formen mitwirken, so beruht die dauernde und im allgemeinen widerspruchslose Hingabe an die Forderungen der Kirche, das Festhalten an dem regelmäßigen Gedrauche der Gnadenmittel, insbesondere aber die durchgreisende Überzeugung von der Unentbehrlichkeit der Sakramente zur Heilserlangung doch zweiselsohne auf einem religiös bestimmten Untergrunde. Die Anhänglichkeit an das Kirchentum und seine Darbietungen würde zu einer völlig leeren Schale, die dann hätte absallen müssen, hinabgesunken sein, wenn nicht die Menge in jenen Formen thatstächlich die Befriedigung eines religiösen Bedürfnisses gefunden hätte. Man kann sagen, daß der Weg, den die Kirche zu dessen bie Transsludskantianiselehre ein sehn geraden Linie christlicher Wahrheit, daß z. B. die Transsludskantianiselehre ein sehr materialisiertes religiöses Denken vorausgesetzt und fördert — aber man wird gestehen müssen, daß ein religiöses Bedürfnis hier zu Grunde liegt, und daß ein solches, wenn es sich das Eingehen göttlicher und damit erlösender Kräste in daß Individuum lediglich als physisch vermittelt vorstellen kann, hier in der That die sast handgreisslichen Garantien für die Realität solchen Eingehens sinden wird. Wentur der Renaiss. [2. Auss. 1869] S. 373) hervorhebt, daß "die Abhängigkeit von Segnungen und Sakramenten sich dei dem gläubigen Teile des Volkes von selbst versteht", so ist dabei zu konstatieren, daß dieser "gläubige"

Teil thatfächlich die übergroße Mehrheit in fich befaßte.

Auf dem Boden derselben Religiosität wird allein die eminente Wirkung großer Prediger der Zeit erklärlich. Sie regen das vorhandene religiöse Gefühl nicht selten dis zu den äußersten Extravaganzen auf und weisen ihm den freilich unserer geläuterten Einsicht als bedenklich, oft als gefährlich erscheinenden Weg. Da ist sogar in den Florentinern soviel von religiösem Untergrunde noch vorhanden, daß sie einem Savonarola gegenüber willenlos werden und nun andeten was sie berfolgt, anzünden was sie die dahin für das Wertvollste gehalten haben. Und stärker noch als in diesem "Spöttervolke" ist in den

übrigen Stämmen Italiens das religiofe Bedurfnis in jenen Zeiten gewesen.

Paftor hat in der Einleitung seiner "Geschichte der Päpste seit dem Ausgange des Mittelalters" (Bd III) noch eine lange Reihe von Zeugnissen für den "religiösen Sinn" des Volkes (freilich auch für den abergläubischen, in Irreligiosität umschlagenden hat er die nämliche Bezeichnung) beigebracht. Er giebt Auszüge, die dies erhärten sollen, aus den Diarien und Briesen eines Landucci, Rucellai, Morelli und Belcari (S. 12 ff.), auch die Erziehungslehre des Begio von 1491 (S. 21) und Castigliones "Cortigiano" muß ebenso dazu dienen, wie das Borhandensein zahlloser Beichtbüchlein (S. 26). Bor allem aber wird auf die Kirchlichkeit der Zunftgenossenschaften, der Brüderschaften, die weite Berbreitung des "dritten Ordens" hingewiesen. Besondere Arten von "Devotionen", Vorführung geistlicher Schauspiele, insbesondere von Passionsspielen, dann die großartigen Stiftungen, die Schöpfungen der religiösen Kunst (S. 50 ff.) der Heiligens und Reliquienkult (S. 63 ff.), die Ausgestaltung kirchlicher Feste und Wallfahrten (S. 66 ff.). Alles das ist ja in der That ein Beleg für das Vorhandensein religiösen Sinnes in den breitesten Schichten des

Bolfes. Aber gerade diese letzteren Formen, in denen man solchem Sinne Befriedigung bot, zeigen durch ihre unerhörten Auswüchse und den grenzenlosen Aberglauben, der dabei mitgeht und nur zu oft absichtlich gehegt wird, welch eine Berantwortung auf der römischen Kirche da lastet, wo die Pflege, Läuterung und Kräftigung des religiösen Sinnes in Frage kommt. Das "christliche Italien" in dieser Form dirgt ebensouel Heidnisches, dwie das "unchristliche Italien", wie die "schrankenlose Entwicklung des Individuums" es nach Pastor (III, S. 72 f.) hervorgerusen haben soll. Aus dem vorstehend Ausgestührten geht sedensalls soviel mit Sicherheit hervor, daß eine Untersuchung darüber, weschalb die Reformation in dem Italien des 16. Jahrhunderts nicht durchgedrungen ist, nicht davon ausgehen darf, daß religiöses Bedürfnis nicht in genügendem Maße im niederen sollse vorhanden gewesen sei. Und wenn wir etwas höher in der Stala der Bildung greisen, so ist auch da delsen Borhandensein gewiß nicht zu leugnen — vielleicht ist aber doch auch in diesen die "religiöse Konfusion", von welcher zum Jahre 1513 der Kulturzhistorier der Renaissance (S. 442 f.) ein bezeichnendes Beispiel ansührt, hinderlicher sür die Ausdreitung der Reformation gewesen, als der einzige direkte Angriss, welchen ein 15 philosophierender Humanismus gegen eine der religiösen Grundlehren gerichtet hat — nämlich die Leugnung der Unsterblichkeit der Seele. Dagegen waren die Schwierigsteiten wegen der außeren Berhältnisse der Kirche und ührer Bertreter, insbesondere wegen der politischen Bedeutung des Papstums für Italien so groß, daß die erforderliche unsgeheure Summe von Entsagung es von vornherein zweiselhaft machte, ob die Nation als 20 solche se sür

Trop allebem ist an verschiedenen Stellen der Bersuch gemacht worden. Reformatorische Bestrebungen (vgl. des Ref. Julia Gonzaga, Halle 1900, S. 63 f.) sind jenseits der Alpen seit ben givangiger Jahren des 16. Jahrhunderts hervorgetreten, nachdem der Ruf nach Besserung des Kirchenwesens in früheren Zeiten dort lauter noch als anderswo erschollen war. 25 Da in Italien die Difftande im Rirchenwesen mindeftens ebenso schmerzlich empfunden wurden wie bei uns, so braucht nicht die Borstellung zu entstehen, als ob man die in Deutsch-land erhobenen Beschwerden erst dorthin übertragen habe. Allerdings sind jene ersten Bestrebungen Refleze ber Bewegung in Deutschland, die dort unten günstigen Boben finden. Denn da in Italien die wissenschaftliche Kritik viel älter und viel verbreiteter war als 30 nördlich von den Alpen, so war auch in dieser Hinsicht der Boden besser vorbereitet als unter und. Bon der reformatorischen Bewegung in Deutschland aber unterscheidet sich die fast gleichzeitig jenseits der Alpen zu Tage tretende trot vieler Berührungen in zwei wefent-lichen Punkten. Zunächst ist es in Italien keine solche, die mit unwiderstehlicher Gewalt das Volk ergreift und so gewissermaßen von unten nach oben, freilich unter der Leitung 35 geistiger Führer ber Nation, ihren Weg nimmt. Die hervorragenden Männer, welche als bie Ersten bort herbortraten, um bem Beburfniffe nach Befferung Raum ju schaffen, stehen zunächst vereinzelt da — die Menge verfteht sie nicht und bleibt ihrem Bornehmen gegenüber teilnahmslos. In letter Folge muffen sie ja gewiffe Ansprüche, welche bas Papsttum machte, verneinen, also bessen fälschlich gewonnene Autorität bekämpfen — bamit aber 40 tommen sie in Konslikt nicht allein mit tausend Interssen, die von Rom ausgehend alle Staaten und alle Schichten Italiens umspannen, sondern sie gehen auch vor gegen eine Einrichtung, welche der italienischen Nation trot all ihrer Mängel von Wert ist, weil sie ihr ein einzigartiges Gewicht unter den Bölkern des Abendlandes zusichert. Das Papstum war damals längst aus einer über den Nationen stehenden tircklichen Einrichtung zu einer 45 national-italienischen politischen Institution geworden — wer wollte es da auf sich nehmen, die Vorteile abzuschneiden, welche so von Kom aus in tausend Bächen und Bächein durch die ganze Salbinkel ahnessen pelesten? die gange Halbinfel abzufließen pflegten? Offenbergig, jedoch nicht zur eigenen Ehre, gesteht bas ber Historiter Guicciardini in ben erst in neuerer Zeit bekannt gemachten Ricordi politici e civili (ed. Canestrini, Firenze 1857, I, p. 96): "3d glaube taum, 50 daß irgend jemand größeres Diffallen haben tann als ich an bem Ehrgeiz, ber Sabsucht und dem unsittlichen Leben wie die Priester es führen; an sich schon ist jeder dieser Fehler zu hassen, aber noch weniger dürften sie vorkommen bei Solchen, die so thun, als ob ihr Leben in birefter Beziehung zu Gott stände; auch find biefe Fehler einander widerftrebend und verraten bei den Trägern ein gang absonderliches Wefen. Trot alledem hat meine 55 amtliche Stellung zu mehreren Bapften mich in die Notwendigkeit verfet, um bes eigenen Interesses willen an beren Größe zu hängen: wäre diese Rucksicht nicht vorhanden gewesen, so hätte ich Luther mehr als mich selber geliebt, nicht um mich von den Borschriften der christlichen Religion, wie sie nun einmal insgemein erklärt und verstanden wird, lodzumachen - sondern um jene Bande von Bofewichtern zu bem gebracht zu sehen, 60

was ihr gebührt: nämlich entweder ben Laftern ober bem Einfluffe ihrer Stellung ju ent= Denselben Gebanken brudt Guicciardini auch im 346. Ricordo (ebb. S. 203) aus: "Ich habe, soweit meine nächstliegenden Bunfche in Betracht tamen, immer ben Untergang bes Kirchenstaates berbeigewünscht — und ba bat bas Schickfal zwei Bapfte 6 gebracht, für deren Größe ich alles Streben und alle Kraft habe aufwenden muffen; ware ich nicht so gebunden gewesen, so hatte ich Martin Luther mehr als mich selber geliebt in ber Hoffnung, daß sein Unhang Diefer frevelhaften Prieftertyrannei wenigstens die Flügel beschneiden könnte.

Durch solche Erwägungen konnten freilich ernste Gemuter nicht abgehalten werden 10 von jedem Versuche der Besserung von Religion und Kirche. Aber der Gedanke selbst= ständigen Borgehens, wenn die berufenen Bertreter ihre Mitwirkung versagten, mußte naturgemäß weiter zuruckstehen als anderswo. In Deutschland und der Schweiz ist die Bewegung, weil die berufenen kirchlichen Organe jegliche Mitwirkung ablehnten, sehr bald aus einer innerkirchlichen zu einer gegenkirchlichen geworden, die, ohne sich durch das 16 Bestehende beengen zu lassen, sich nun nach evangelisch biblischen Grundsätzen ausgestaltete — in Italien hat sich dieser Prozes in einem die Nation umsassenden Umkreise nicht vollzogen, jedenfalls ist die Bewegung bort viel länger als in Deutschland in dem Stadium innerfirchlicher Reformversuche geblieben.

Die folgende Darftellung gilt ber Reformation in Italien in ihrer Gesamterscheinung. 20 Sie wird bezüglich hervorragender Bertreter wie Caracciolo, Curione, Olimpia Morata, Ochino, Paleario, Renata von Ferrara, Spiera, Balbes, Bergerio, Bermigli auf die Einzel= artikel verweisen, dagegen hier eine Anzahl von weniger bekannten oder bedeutenden Per= sönlichkeiten namhaft machen. Es wird sich auch an dieser Stelle Anlaß bieten, über einige litterarische Niederschläge der Bewegung zu handeln, welche dort nicht eingehender

25 besprochen werden. In Italien fällt, ganz abweichend von Deutschland, wo beibes beifammen liegt, die Stätte, an welcher die ersten Regungen der Reformation bemerkbar werden, weit ab von berjenigen, die schliehlich boch den inneren theologischen Einheitspunkt der Bewegung darstellten. Jener liegt im Norden — Benedig; dieser im Süden der Halbinsel — Neapel. 30 Bei der Darstellung wird es sich jedoch empsehlen, im allgemeinen die chronologische Folge inne zu halten und so mit dem Norden zu beginnen. Denn hier restettierten zuerst die in Deutschland seit Luthers Thesenanschlag in den weitesten Kreisen lebendig gewordenen Ibeen. Die beutschen Kaufleute pflegten in Benedig perfönlich ihre Einkäufe zu machen — sie sind es gewesen, welche die ersten Nachrichten, die Bewegung betreffend, über die Bulpen brachten (vgl. m. Reform. in Benedig, Halle 1887, passim). Die venetianische Regierung gestattete im Interesse des Handels ben Fremden in ihrem Bereiche eine größere Freiheit selbst bezüglich religiöser Ansichten. Frühe schon kamen Schriften Luthers in die Stadt. Freilich blieb die Gegenwirkung nicht lange aus. Unter dem 31. März 1521 suchte der papstliche Legat beim Senat um die Erlaubnis nach, die Bulle gegen Luther im 40 Gebiet der Republik zu veröffentlichen — das wurde gestattet, that aber begreissicherweise bem heimlichen Lesen der Schriften des Reformators keinen Einhalt. So ging der Legat benn immer wieder gegen diese vor — für 1524 und 1527 lassen sich öffentliche Berbrennungen von Reformationsschriften meift beutscher Herkunft nachweisen (Elze, Gesch. b. prot. Bewegung 2c. in Benedig [1883] S. 3f. giebt die Titel nach Mscr. Lat. XIV, 45 cod. 201 ber Marcusbibl.). In Wittenberg war man über bie Vorgänge in Benebig nicht ohne Nachricht (Blanis an den Kurfürsten 22. März 1524, bei Förstemann UB 168; Luther an Zwilling, 7. März 1528, bei de Wette V, 289 und Enders VI, n. 1296). Bon Benedig aus ertonte auch warnender Zuruf, als Melanchthon fich in Augsburg 1530 allzu geneigt zeigte, aus politischen Rudsichten die protestantische Freiheit zu opfern (vgl. 50 des Ref. "Lucio Paolo Roselli" JprTh 1882, S. 179 ff.). Wenn so von dort aus ein Freund der evangelischen Bewegung seine Stimme erhob, so sind wir auch im Besitze einer gleichzeitigen Darstellung über jene aus der Feder eines der erklärtesten Feinde dersselben, nämlich des damaligen Bischofs und späteren Bapstes Carassa (Paul IV.). Dessen instruktiver Bericht an Clemens VII. führt aus, daß die Berbreitung ketzeischer Ansichten 55 und das Lefen verbotener Schriften in Benedig bedenklich überhand genommen habe. Teils seien es "Apostaten", d. h. umberschweifende, teils noch in den Klöstern lebende Monche. Einen macht er namhaft, Fra Galateo, "beffen Angelegenheit Se. Heiligkeit im letzten Jahre mir überwiesen hat", ben auch das Inquisitionsgericht als rudfälligen Ketzer zum Tobe) verurteilt habe, an bem jedoch der Senat die Strafe zu vollziehen sich weigere (vgl. co Riv. Crist. 1878, S. 281 ff., wo die Information abgebruckt ist).

Girolamo Galateo war somit ber erste Lertreter ber Reformation, ben bie Gegner aus Korn nahmen. 1490 im Benedig geboren, erlangte er, früh in den Franziskaners orden getreten, die Stellung eines Lehrers der Theologie. In Padua verkündigte er mit Erfolg die reine biblische Lehre, wurde denunziert, aber freigesprochen und predigte weiter, dis Caraffa ihm die Kanzel verdicten ließ und im Mai 1530 den zweiten mit Todesstrase abschließenden Prozes gegen ihn einleitete. Der Senat hat sich dauernd geweigert, diese vollziehen zu lassen nach sieden und innerhalb der Nert zugehrochten drei Fahre perfakte eines Ebelmanns hinüber ziehen und innerhalb ber bort zugebrachten brei Jahre verfaste er eine "Apologie", welche erhalten ist (Expl. in der Univ.-Bibl. in München, Abschriften im Museo Correr in Benedig und in der Guicciardiniana in Florenz), während feine 10 anderen Schriften verloren find. Der fromme Märthrer ift boch wieber in ben Kerter gebracht worden und dort 1541 gottergeben und freudig gestorben. In der "Apologie", welche Eusebio Salarino mit biographischer Einleitung herausgab (Bologna 1541), tritt uns auf der einen Seite ber Einfluß beutsch-reformatorischer Lehren, auf der andern bas Bestreben entgegen, die alte Terminologie zu bewahren und die neugewonnene An= 15 schauung als ben richtigen Sinn jener erst erschließend barzustellen. So suchte er bei ber Lehre von den "guten Werken", bei der vom Fegfeuer u. a. immerhin einen religiöfen Kern zu retten — allerdings von Menschenverdienst will er nichts wissen — und so steht

er auch betreffs der Borherbestimmung, des Freien Willens, der Sakramente, der Heigenund Bilderverehrung sowie des Ablasses im Grunde ganz auf resormatorischem Boden.
In Carassas obigem Berichte werden noch zwei als Keher mit Namen genannt: Fra Bartolomeo und Fra Alessandro. Der erstere ist anderweitig wohl bekannt. Er hieß Bartolomeo Fonzio, stammte aus Benedig, war Priester im Franziskanerorden und taucht zum erstenmale 1529 auf, wo er in der Kirche S. Geremia in Benedig eine Presist in der Tasktwait hielt die ihm Susdantian nam Arobistante ausga. De antwick ge bigt in der Fastenzeit hielt, die ihm Suspension vom Predigtamte zuzog. Da entwich er 25 und ging nach Augsburg; borthin ließ ihm 1531 der venetianische Gefandte beim Raiser noch einen geheimen Auftrag des Papites zugehen, dem er offenbar auch entsprochen hat. Mit Führern ber Protestanten suchte er Berbindungen: so schrieb er an Buter, ber auch "bem ausgezeichneten und frommen Theologen" im Dezember 1531 antwortete (Die Briefe: "dem ausgezeichneten und frommen Theologen" im Dezember 1531 antwortete (die Briefe: Biblioth. Marciana, lat. class. XIV, cod. 201, fol. 188 f.). Der als päpftlicher Legat so 1534 Deutschland durchreisende Bischof Pier Paolo Vergerio (s. d. d.) schreibt unter dem 27. August d. J. von einem in Augsdurg sich aushaltenden venetianischen Mönche, den man ein Büchlein "Correttion del Stato Cristiano" habe "far componer nella lingua nostra" — das Büchlein ist Luthers Schrift "An den Abel"; der Mönch scheint fein anderer als Fonzio zu sein (vgl. ZKG IV, 467 st.). — Freilich hat Fonzio seine so Autorschaft der Übersetzung entschieden in Abrede gestellt (vgl. m. Geschichte der Ref. in Venedig S. 116) und einen andern Minoriten, Fra Tommaso di Casale, als Übersetzer bezeichnet —, wozu der Auntius demerkt, daß er der Ableugnung keinen Glauben deimesse. Damals also war Fonzio nach Renedig auxiscaesetzt, dan und er nach Dalmatien, dan Damals also war Fonzio nach Benedig zurückgefehrt, von wo er nach Dalmatien, dann im Auftrage des Rates der Zehn nach Konstantinopel ging und endlich, als Paul III. 40 ben päpstlichen Stuhl bestieg, mit einem Salvolonduft in Rom erscheint (1536), um sich von jedem Berdachte zu reinigen. Noch hielt man ihn jahrelang hin, ließ ihm jedoch außerlich Freiheit. So wurde er wieder an verschiedenen Stellen im kirchlichen Dienste verwendet, u. a. 1546 und 1547 in Farfa, auch in Rom dei S. Spirito in Sassia. Er versaßte in dieser Zeit einen Leitsaden sür den Unterricht der Jugend in der Religion 46 (Catechismo interlocutorio, in Dialogsorm; liegt bei den Akten im Venet. Archiv, Proben giedt Comba, II, S. 106 f.) und wirkte jahrelang als Lehrer, auch in Padua, von wo ihn neue Angrisse der Inquisition vertrieben, endlich in Cittadella unter salschem Namen. Dort wurde er im Mai 1558 in der Schule selbst verhaftet und trotz aller Bewühnungen der ihn hantlichten Müscasschaft der dam Teisenbella une Alburteilung übergeben zu mühungen der ihn hochschätenden Bürgerschaft dem Tribunale jur Aburteilung übergeben. 50 Eine Zusammenstellung von 44 "Frrlehren" aus dem Ratechismus und einer 1556 versfaßten Berteibigungsschrift des F. diente als Unterlage für die Anklage — tein Geringerer hat jene besorgt, als der damalige Inquisitor von Vicenza, Felice Montalto, später Papft als Sixtus V. So sind brei Bapfte dabei beteiligt, wenn Fonzio zum Marthrer wurde — außer dem ebengenannten der Papst Paul IV., sein alter Feind, der den Prozes wieder 55 eröffnen ließ und Pius IV., unter dessen direkter Mitwirtung (vgl. die Nachweisungen des Ref. in Riv. Crist. 1899 S. 178) der tötliche Abschluß erreicht wurde. Über die ergreisenden Einzelheiten der letzten Bochen s. m. Reform. in Benedig, S. 64 ff., Combas Protestanti II, S. 99 ff. und De Leva, Gli Eretici di Cittadella (Atti dell' Istituto Veneto 1873, p. 679—772). Fonzios Appell an den Genat teilt Comba, a. a. D. so S. 102—105 mit, von seiner "Fidei et doctrinae ratio" giebt er S. 108 ff. eine Übersicht.

Inzwischen hatten, seit Carassa 1532 jenen Bericht erstattet, die Kerker der Inquisition sich für manchen Anhänger der resormatorischen Bewegung geöffnet. Zwar ist zu biesen der in Benedig lebende Florentiner Antonio Bruccioli kaum zu zählen — wenigstens wehrt er den Berdacht ein solcher zu sein, stets weit von sich ab —; aber tropdem hat er durch seine dei Giunti erschienene Übersetung des NTs, der 1532 auch die des AT "nach dem hebräischen Grundterte" solgte (König Franz I. gewidmet), der Bewegung nicht unwesentliche Dienste gethan. Bruccioli lebte in Benedig als Agent, d. h. Übermittler politischer Neuigseiten, des Herzogs Cosimo (vgl. m. Ausstührungen in Riv. Crist. 1879, 2 u. 3, sowie die weitere Litter. dei Comba a. a. D. S. 117 f.). Oreimal hat man ihm den Prozes gemacht; wenn es ernst wurde, widerries er. Am 10. Dezember 1566 starb Bruccioli vermutlich doch im Kerker der Inquisition — er war nicht aus dem Holze, aus dem Märthrer emporwachsen (vgl. G. P. Pons in Riv. Crist. 1875, fasc. 5, 7).

Ganz anders verliefen die Prozesse gegen Fra Baldo (Ubaldo) Lupetino aus Albona in Istrien, welcher im Oktober 1541 vor dem Tribunale erschien, benunziert, im Dome zu Cherso Ketzereien gepredigt zu haben. Er war 1502 ober 1503 geboren, einer vornehmen Familie entstammt und Productial im Franziskanerorden. Auf seinen Rat 20 änderte sein Nesse Matthias Blacich (Flacius, s. d. Bd VI S. 82, 89) den Entschuß, auch in ben Orben zu treten und ging 1539 nach Basel, bann nach Tübingen und Witten-berg, bereits burch längeren Aufenthalt in Benedig für bie reformatorische Betwegung intereffiert. Lupetinos "Ketzereien" stellten sich in den Berhören bor der Inquisition (Mus-züge giebt Comba, auch aus den Atten der späteren Prozesse, Riv. Crist. 1875, S. 6 ff.) 26 als theologische Ansichten heraus, die mit den evangelisch-biblischen übereinstimmten. Der Prozeß machte großes Aufsehen; sogar von Deutschland aus, wo Flacius sich für den Oheim bemühte, verwandten sich hohe Herren, darunter selbst der Kurfürst von Sachsen (26. Juni 1543) für ihn und erbaten vom Dogen Bietro Lando seine Freilassung. Flacius selbst hatte den Brief überbracht und den Oheim nehst einem andern sechzigjährigen Bo Gefangenen der Inquisition in deren Kerker aufgespürt (ZKG 1877, S. 152). Da aber Lupetino sich weigerte zu widerrufen, blieb die Verwendung ohne Erfolg: er wurde zu lebenslänglichem Gefängnis und zur Zahlung von hundert Dukaten verurteilt. Sein lettes Wort war eine Berufung auf ein kunftiges freies Konzil — die Antwort bilden zwei fernere Prozesse gegen den Gesangenen; 1547 wird er zum Tode verurteilt, aber, da der 85 Senat die Einwilligung zur Ausführung nicht geben wollte, vorläufig im Rerter belaffen, "bis er seinen Sinn andere" — erst beim britten Prozeß 1555/6 kam die Zeit, wo ber "bis er seinen Sinn andere" — erst dem dritten Prozes 1555/6 tam die Zeu, wo der Senat bereit war, der Kurie auch jene Konzession zu machen. — Gleichzeitig mit Lupetino im Jahre 1541 sinden wir in dem Kerker der venetianischen Jnquisition den beliebten Prediger Giulio de II a Rovere aus Mailand (vgl. De Leva, G. da Milano, Arch. vVn. VII, 1; Comba, I nostri Prot. II, S. 151 st.), dem Augustiner-Eremiten-Orden angehörig. Die Atten seines Prozessis sind die ältesten, welche das Archiv der Frari aufbewahrt. Giulio hatte bei Eurione (dessen Aufenthalt in Benedig s. Bd IV, S. 354,49) gewohnt; das und gewisse Außerungen in seinen Fastenpredigten machten ihn verdächtig, aber er reinigte sich durch eine "abzura", ohne doch loszusommen. Da trat 1542 Ochino stür ihn ein (5 d. R.) — oh man ihm darguthin Gelegenheit and zu entweichen. bleibt 45 für ihn ein (f. d. A.) — ob man ihm baraufhin Gelegenheit gab zu entweichen, bleibt dahingestellt; wir finden ihn noch im nämlichen Jahre in Beltlin, wo er erst mehrere Jahre als Lehrer, dann seit 1547 in Poschiavo als evangelischer Prediger bis 1571 wirkte (de Porta, Hist. Eccl. Rhaet. II, p. 40 f.). Leider scheinen die unter dem Namen Girolamo Savonese herausgegebenen Predigten G, (vgl. Reusch, Index I, S. 377) 50 verloren zu sein; einige Briefe aber von ihm an Gir. Allegretti (vgl. m. Wiedertäuser im Benet. ThStK 1885, S. 32) und drei Traktate sowie einiges andere ist erhalten (Stadt-Bibl. in Zürich D, 351; vgl. Comba a. a. D. S. 167). Ob die "Pie et christiane Epistole de gratia Dei da Monte Santo" (Reusch a. a. D.) ihm zugehören, ist zweisel-

haft (vgl. Comba, Prot., II, 180 ff.).

Un den Namen Lupetinos knüpft sich, wie wir sahen, ein vergeblicher, in seiner Art einziger, Schritt von Mitgliedern des Schmalkaldischen Bundes zu Gunsten eines Glaubensgenossen jenseit der Alpen unternommen. Durch Anhänger der Reformation in Italien war derselbe herbeigeführt worden. "Brüder" aus Benedig, Vicenza und Treviso, traten 1542 mit Luther in brieflichen Verkehr und weisen uns so auf einen gewissen Verband

so bin, ber bamals unter ben Evangelischgefinnten innerhalb bes venetianischen Dominiums

bestand. Bier Schreiben berart aus den Jahren 1542 bis 1544 sind erhalten, zwei aus Benedig und zwei Antworten Luthers (s. m. Ref. in Ben. S. 21 st.). In dem Bersasser der Schreiben jener "Brüder" lernen wir einen der bemerkenswerteren Bertreter der edangelischen Bewegung kennen: Baldassare Altier i aus Aquila im Reapolitanischen, seit 1540 Sekretär des englischen Gesandten Edmond Harvel. Das zweite Schreiben an beuther, vom 30. August 1543, ist für den Mann selbst charakteristisch was er erbeten und erreicht hat, ist doch sehlgeschlagen — Doge und Senat haben die Fürsprache der Schmalkaldener abgelehnt. Altieri bemüht sich nun, die Teilnahme Luthers und der Schmalkaldener abgelehnt. Altieri bemüht sich nun, die Teilnahme Luthers und der Deutschen an der Bewegung in Italien und ihre Hossinung, daß etwas aus jener werden könne, aufrecht zu erhalten — er thut das auch in seinem personlichen Interesse, da er 10 sicher schon damals den Bunsch hegte, die Bertretung des Schmalkaldischen Bundes beim Senat zu übernehmen. Im Jahre 1546 ist ihm das letztere gelungen — nur für kurze Zeit, da der jähe Sturz des Bundes schon nahe bevorstand, der seine Anstellung hinfällig machte. Dann sinden wir ihn noch in Berbindung mit Bullinger (voll. Meyer, Die ed. Gem. in Locarno, I [1836] S. 465 st.); in der Schweiz verschasste er sich persönlich 15 Empsehlungsschreiben an den Senat — aber die Zeiten waren auch in Benedig jetzt anders geworden: man wollte ihm nur unter der für ihn unannehmbaren Bedingung den serneren Ausenthalt gestatten, wenn er sich ossen zu katholischen Kirche bekenne. So zog er im Sommer 1549 ab, mit Weib und Kind, ganz mittellos. Sine Zeit lang gewährte ihnen ein Freund, Ugoni in Calzinato dei Bergamo, Unterkunst. Den letzten Brief richtete zo er an Bullinger unter dem 10. Mai 1550. Dann sehlt jede Nachricht die auf die letzte Anzeige von Freundesshand an den Züricher Reformator: "Baldassare ihr im Herre entzschlasse von Senudesskand an den Züricher Reformator: "Baldassare ihr im Kerrn entzschlasse den Freundess

Der jähe Sturz der protestantischen Partei in Deutschland durch ben Schmalkalbischen Krieg machte sich alsbald auch jenseits der Alpen fühlbar. Zunächst in Benedigs Ber-halten gegenüber der römischen Kurie, die ja im Bündnisse mit dem Raiser gestanden und jest eine so bedeutende Stelle in Italien gewonnen hatte, wie seit Julius II. nicht mehr. Ein Erlaß des Dogen Francesco Donato vom 22. April 1547 schärfte den drei "Savij 30 sull'eresia" (vgl. darüber d. A. Inquisition oben S. 159, 11) fleißige Mitwirkung bei bem Borgehen der Inquisition ein (mehrfach gedruckt, u. a. bei Cantù a. a. D. III, S. 134). Freilich klagte man doch von Rom aus unaufhörlich: Julius III. behauptete einmal 1550 dem venetianischen Orator gegenüber, sein Haushofmeister sei im stande, unter den Bewohnern Benedigs tausend namhast zu machen, welche der anadaptistischen Sekte anges hörten. Ob hier nicht etwa — die Zahlenangabe selbst mag dahingestellt bleiben — alle Antirömischen zusammengesaßt sind, kann nicht wohl entschieden werden. Jedenfalls gab der Doge dem Drängen von Rom aus auf schieden korgehen nach und zwar mit so gutem Erfolge, daß man im Oft. 1551 melben konnte : Die keterischen Berfammlungen in der Stadt haben aufgehört und viele haben öffentlich abgefchworen. Und ebenfo ener= 40 gifch war man im Dominium vorgegangen. Ein Beschluß bes Rates ber Zehn vom 21. Oktober 1548 (bei Cantù a. a. D. III, S. 134ff.) schärfte ben Rektoren ber Stäbte Padua, Treviso, Udine, Feltre, Cividale, Capodistria, Adria, Chioggia, Vicenza, Bergamo und Brescia Teilnahme an dem Nachsorschen nach Ketzern und der Bestrafung derselben ein. Neue Berhaftungen waren die Folge; darunter in Cittadella die von Pietro 15 Speziali und Francesco Spiera. Jener war schon 1542 eingekerkert und zu lebenslänglichem Gefängnis verurteilt worden; acht Ichre blieb er in Haft — dann leistete der todmüde Greis Ubschwörung, nämlich derzenigen "sezerischen" Schrift, in welcher und Luthord Nutreton die Rochtsertigung aus dem Malauben gelehrt hatte sie beer schon vor Luthers Auftreten die Rechtfertigung aus dem Glauben gelehrt hatte (fie befindet sich auf der Marcusdibliothef; vgl. Balentinelli, Bibl. manuscr. I, 2, p. 110, 50 und De Leva, Gli Eretici di Cittadella, Atti dell' Ist. Ven. II, ser. IV). Beit größeres Aussehen machte der Fall des Spiera (s. d.). Als ein warnendes Beispiel hat Bergerio, der ebenso wie der oben angedeutete "Piemontese" (nämlich der Arzt Matteo Gribaldi [vgl. den A. Bb VII S. 159]) an seinem Totenbette in Badua stand, diesen Fall der Beachtung aller unterbreitet (La historia di M. Fr. Spiera . . . s. l. 1551, 56 verfaßt am 7. Dez. 1548, abgedruckt in: Bibl. della Rif. It. II, Florenz 1883). Auch von einem andern Augenzeugen, dem Schotten Scringer (Enrico Scoto), wurde der Fall schriftlich niedergelegt und dann mit Einleitung Calvins hinausgegeben (Exemplum memorabile desperationis in Fr. Spiera . . . Genf 1550). — Das unweit von Cittabella gelegene Baffano hat ebenfalls einen beachtenswerten Bertreter ber Reformation auf= 60

auweisen. Francesco Negri aus Bassano (vgl. m. Gesch. d. Ref. in Benedig S. 49 ff.; Comba, Protestanti II, 297 ff.), der sich auf dem Gebiete der Litteratur vorteilhaft hervorgethan hat, tritt unter sehr romantischen Umständen in unser Geschicksseld. Geboren um 1500 aus angesehenem Geschlechte, ward er durch unglückliche Liede zum Eintritt in das Benediktinerkloster in Padua veranlaßt. Die Umstände, unter denen er es flüchtig wieder verlassen haben soll, schildert Verci, Memorie stor. crit. (Raccolta Caloger. 1, XXIV [Venedig 1773]). Zuverlässiges über ihn hören wir erst im August 1530. Negri schreibt nämlich von Straßdurg aus an Roselli in Benedig, der soeben die ernste Mahnung an Melanchthon wegen seiner Geneigtheit zu allzugroßen Konzessionen hatte ergehen lassen solltwis zu allzugroßen Konzessionen hatte ergehen lassen wert bet diesen Berbindung nicht geantwortet; übrigens habe er betresse seiner Schickseldenen "Brüderne" mündliche Metteilungen gemacht — lauter Angehörigen des geistlichen bezw. Mönchstandes, aus Padua, aus Bassan, aus Vicenza (der Brief in Riv. Crist. 1874, S. 122 ff.). In den solgenden Jahrzehnten besindet sich dann Negri in Chiavenna, als Lehrer; er ist verheitratet und in Beziehungen mit Mainardo, dem edangelischen Prädikanten — Beziehungen, die freilich getrübt wurden, als Negri sich einer Richtung zuwandte, gegen welche der orthodore Meinardo ankämpste. Da uns hier zum erstenmal eine bedeutsame theologische Divergenz bei einem Vertreter der reformatorischen Bewegung in Italien begegnet, wie 20 sie bald um sich greifen und auch für die Bewegung selber verhängnisvoll werden sollte, so mag hier das Austreten der radikalen Richtung beleuchtet werden, wenn auch Negri keineswegs der Ansänger oder der hervorragendste Vertreter derselben gewesen ist.

Bu Anfang ber vierziger Jahre fanden rabitale theologische Richtungen einen energischen Bertreter in dem Sicilianer Camillo Renato (vgl. m. Ref. in Benedig S. 76 und 25 Trechsel, Antitrin. II, S. 85 ff.): die Brädestination bildet den Mittelpunkt seines Systems; wer "erwählt" ift, hat den "Geist", wer ihn nicht hat, stirbt; die Kinder des Geistes schlummern nur im Tode, um sodann in eine neue Form des Daseins zu treten. Wer ben "Geist" hat, bedarf des Gesetzes nicht; die Sakramente bilden nur Sinnbilder von Werten, welche den Erben des Reiches schon verliehen sind — so ist das Abendmahl ein vedächtnismahl, ein Zeichen, daß die gläubige Seele Christi Leib und Blut genießt — die Taufe nichts als die Bezeugung der Thatsache, daß der Wiedergeborene den alten Menschen abgelegt hat. Daß diese Auftassung zur Verwerfung der Kindertaufe sühren muß, ist klar, und so hat man den Vertretern der gesamten Richtung auch in Italien den von Sinem, und nicht dem hauptsächlichsten, Momente herüber genommenen Namen der Vertretern der genommenen Namen der 36 Taufer angeheftet. Die obigen und ahnliche Lehren brangen im Lauf ber vierziger Jahre in Italien ein; unsere Kenntnis ihrer Berbreitung beruht fast ausschließlich auf Geständnissen, welche bor ber römischen ober venetianischen Inquisition gemacht worden find. So erichien vor diefer am 30. Dezember 1553 Benedetto Florio (alias Don Lorenzo Tizzani), um folgendes zu gestehen: er habe vor 18 oder 20 Jahren sein Kloster 40 (Monte Oliveto) verlaffen, an verschiedenen Kirchen als Kaplan fungiert, sei bann 9 Jahre lang Hauskaplan bes Fürsten von Bisignano gewesen, habe sich endlich nach Benedig und behufs medizinischer Studien nach Badua begeben und außer "lutherischen", die ihm schon in Reapel eingeflößt worden, auch "anabaptistische" und "teuflische" Meinungen in sich aufgenommen. Die "anabaptistischen", welche sich im wesentlichen auf die Christologie 45 und Salramentolehre beziehen und den socinianischen sehr nahr kommen, habe er durch einen Abt Hieronimo Buzale (Buzzalla) und andere in Neapel nach dem Tode des Baldes (f. d. A.), die "teuflischen" — daß der wahre Messias erst kommen werde, daß mit dem Leibe auch die Seele fterbe, Gott aber. seine Erwählten wieder aufwecke — burch einen Franzosen Fra Matteo und einen Ex-Augustiner, Francesco Renato, in sich aufgenommen. so Wie die "anabaptistischen" Lehren in das Neapolitanische gekommen seien, hören wir aus einem andern, schon 1551 vor dem Inquisitor ju Bologna abgelegten Geständniffe, in welchem Don Pietro Manelfi aus S. Bito folgendes mitteilt: "Bon Badua aus" — Manelfi spricht von dem Borhandensein einer "chiesa d'Anabattisti" dort, also eines Mittelpunktes der täuserischen Bewegnng — "hatte man einige, um sie dem drohenden b5 Borgehen des Legaten zu entreißen, nach Neapel geschickt, darunter jenen Buzale, der die "chiesa" leitete und der auf eine Pfründe von 1000 Scudi verzichten mußte, als er in die Gemeinde eintrat. (Manelsis "Deposizione" in Arch. di Stato, Venezia, Inquisizione, busta 9.)

Betreffs der driftologischen und anderer Fragen waren doch in diesen Kreisen starke 60 Meinungsverschiedenheiten herrschend. So beschloß man, den Bersuch der Ginigung zu

machen und zwar durch gemeinsame Besprechung: ein förmliches Konzil der Täufer versammelte sich im September 1550 in Benedig (s. d. Nähere in m. Gesch. der Reform. in Benedig, S. 78 ff.). Neben Bertretern der Gemeinden aus der Schweiz, besonders Graudünden, sinden wir solche aus Licenza, Treviso, Padua, Berona und anderen Städten; auch Francesco Negri und Celio Secondo Curione (s. d. A. Bd IV S. 353) 5 sehlten nicht — im ganzen waren es gegen sechzig, die unter sorgfältigster Geheimhaltung berieten. In der Frage nach der Person Christi entschied man sich gegen die jungfräusliche Geburt; die oben begegnende Lehre vom Seelenschlaf nahm man nicht an: statt ihrer wird gelehrt, daß die Auserweckung nicht den Gottlosen, sondern nur den Frommen (Erwählten) zu teil wird. Kurz, in allen Fragen siegte die radikale Richtung, und dem Bes 10 schlichen zu teil wird. Kurz, in allen Fragen siegte die radikale Richtung, und dem Bes 10 schlichen sollt, trennte sich thatsächlich der Vertreter von Cittadella von dem Verbande. So lausen nun in Italien drei antirömische Richtungen und kirchliche Bildungen nebeneinander her: die orthodog-reformatorische ("lutherische"), die täuserisch-radikale und die täuserische Dem 15 zwiste dieser drei Richtungen, die sich gegenseitig den ohnehin schwer zu bearbeitenden Boden streitig machten, verdankt der Protestantismus vielleicht mehr noch als der rohen Gewalt, daß er in Italien die Stürme seit ver Mitte des Jahrhunderts nicht hat übers dauern können.

Freilich nahm auch die Verfolgung, seit Paul IV. (1555—1559), besonders aber seit 20 Pius V. (1565—72) den päpiklichen Stuhl innehatte, auf allen Seiten zu. Die Enthüllungen eines Manelsi und Tizzani hatten schon unter Julius III. ganze Listen don "Mitschuldigen" ergeben, und das Netz war unter Beihilse des welklichen Armes über Sinzelpersonen und ganze Gemeinschaften gezogen worden (vgl. m. Gesch. d. Ref. in Beredig S. 84 st.); nur ein Bruchteil konnte sich durch die Flucht retten. Wenn auf dem 25 "Konzil" offendar die Mehrheit, ja die auf einen Vertreter alle der radikalen Richtung angehört hatten, so richtete sich infolge der Denunziation Manelsis, der natürlich über diese am besten Bescheid zu geben wußte, die Hauptthätigkeit der Inquisition zunächst gegen deren Angehörige, und so kommt es, daß im Lauf der nächsten Jahre das Zahlenverhältnis der beiden Richtungen sich gerade umgekehrt gestaltet hat. Daß aber die Gemäßigten so Verbreitung und Hat gewannen, verdankten sie der Berbindung, welche zwischen ihnen und dem Mittelpunkte des gemäßigten Täufertums in Mähren, den huterischen Brüdern hergestellt wurde. Darüber giebt um das Jahr 1559 ein Angehöriger, Giulio Ghersland in Großen Märthrerbuch genannt), geboren 1520 in Spresiand dei Treviso und 1549 durch Riccola aus Alessandra wiedergetaust, Auskunst, sofern er, 85 aus Mähren nach Italien zurückehrend, ein uns erhaltenes Verzeichnis der Anhänger der gemäßigten Richtung mitbrachte, welches durch Angaden in seinem Prozesse nach Anhänger der gemäßigten Richtung mitbrachte, welches durch Angaden in seinem Prozesse nach und in mehr als 50 Ortschaften des Dominiums auf der einen Seite die Bergamo, auf der andern die Udine, Görz und Triest sennen. Das Urteil gegen Gherlandi lautete auf Degras dation und Ertränsung. Noch ehe dieses Urteil ausgeführt wurde, brachte man in das nämliche Gefängnis den Mann, tvelcher vor Gherlandi die Reste der gemäßigtstäuferischen Täufer.

Dieser befand sich unter den vier Anabaptisten, deren Einlieserung der Nuntius Capilupi am 12. September 1562 an den Leiter des gesamten Jnquisitionswesens in Rom, den Kardinal Ghislieri, späteren Papst Pius V. meldete (Archiv Capilupi in Mantua, Copialettere, registro, LXXXI, ungedruckt); über seinen lange hingezogenen Prozes, der mit Ertränken endigte, vgl. m. "Wiedertäuser im Benetianischen", ThSK 1885, I. 50 Mit ihm wurde noch ein zweiter von den vieren zu gleichem Tode gebracht, Antonio Nizetti, am 9. Februar 1565.

Im Dominium der Republik war die Beteiligung an der Reformation eine ungleiche, aber man kann sagen, daß keine der größeren Städte ganz ausgeschlossen blieb. Aus Verona stammte Paolo Lazise, welcher von Lucca aus 1542 sein Baterland verließ, 55 um diesseits der Alpen seines Glaubens zu leben und den wir dann als Prosessen griechischen Sprache in Straßburg sinden. In die Jahre 1550—1559 sielen teils Prozesses gegen "Lutheraner" in Verona, teils sinden wir solche als Flüchtlinge in Genf (vgl. Galisse, Refuge s. v. Verona). Und die letzten Prozesse wegen "Lutheranismus" dort angestrengt, fallen in die Jahre 1567 bis 1585. Bezüglich Brescias hatte schon Cles so

mens VII. 1528 Klage erhoben und energische Handhabung ber Inquisition verlangt (vgl. m. Gesch. der Ref. in Benedig S. 103f.); von dort stammte der Graf Celso Martisneng bi, der ähnlich wie Lazise durch Bermiglis (s. d.) Einstluß in Lucca auf die Seite der Reformation geführt nun seine hohe Begabung in ihren Dienst stellte (vgl. 5 Zanchis Urteil über ihn: m. Gesch. d. Ref. in Benedig S. 104f.) als Prediger der italienischen Flüchtlingsgemeinde in Genf von 1552 dis zu seinem Tode 1557. Hier fanden sich auch andere um des Glaubens willen Flüchtige aus Brescia ein, während die In-quisition zwischen 1543 und 1567 eifrig und erfolgreich dort wirkte. In Bergamo ergriff ber Bischof Lippomano schon 1527 und 1533 Magregeln gegen die Keter (vgl. 3RG I, 10 S. 624 f.); 1537 wurde ein Hauptvertreter der lutherischen Lehre, Giorgi de' Bavaffori eingekerkert, entwich aber. Der 1547 ernannte Bischof Soranzo kam selber in Berdacht und kam in heftigem Zusammenstoß mit dem "Frà Michele dell' Inquisizione", nämslich Ghisdieri, später Papst Pius V. Aus der Nähe von Bergamo stammt auch Giroslam o Zanchi (geb. 1516 in Alzano), seit 1552 Prosessor der Theologie in Straßburg, ieiner der hervorragendsten Theologen des 16. Jahrhunderts, welcher 1590 in Neustadt a. d. Haard starb (s. d. A.). Dreizehn Bergamasten sinden wir zwischen 1551 und 1587 als Mitglieder der Genser Flücktlingsgemeinde. "Lutheraner" aus Vicenza begegnen nicht selten in den Inquisitionsalten; das edle Geschlecht der Kriesser in Unterstudings Giulio und Oboardo; um 1550 waren zwei Priester als Keper in Untersuchung — in 20 Genf suchten zwischen 1554 und 1589 mehr als vierzig Vicentiner, wohl meist aus reli= ligiosen Grunden, eine Zuflucht. Dagegen sind die sog. "Bicentinischen Collegia", b. h. angebliche Besprechungen sozinianisch und antitrinitarisch gerichteter Italiener, welche 1546 bort stattgefunden haben sollen, schon von Trechsel (Antitrinitarier I, 391 ff.) als der Kritik nicht standhaltend erkannt worden (vgl. dazu m. "Wiedertäuser im Benetianischen" Theik 25 1885). Die Stadt mit der Hochschule, nämlich Badua, haben wir bereits als fruchtbaren Boben für die Bewegung kennen gelernt (Caracciolo nennt sie im "Compendium Inquisitorum" das "Ketzernest"); 19 Personen von dort sind in die Genfer Flüchtlingsgemeinde eingetreten. Das größte Aussehen machte das Schickal des in Badua studierenben Pomponio Algeri aus Rola, ber übrigens nach Pantaleon (vgl. Hist. Rerum so in Eccl. gestarum II, f. 329 sq.) die evangelischen Anschauungen, welche ihn schließlich auf den Scheiterhausen führen sollten, bereits aus der Heimat mitgebracht. Pantaleon druckt den ihm durch Curione übermittelten Brief des Algeri vom 21. Juli 1555, der sein Glaubensbekenntnis enthält, ab. Über die deutschen Studenten in Padua und das Berhalten der Jnquisition zu ihnen hat Brof. Brugi in den Atti del R. Instituto Ven. 85 LII ser. VII (Juni 1894) gehandelt. Natürlich waren um die Mitte des Jahrhunderts, wo querft die Konfession berfelben Gegenstand amtlicher Beobachtung ist, viele Protestanten unter ihnen; man konnte das nicht hindern und wollte zunächst nicht darüber hinausgehen, daß fie wenigstens "tatholisch leben" sollten und daß bei etwaiger Promotion ein Bekenntnis der Jugehörigkeit zum katholischen Glauben abgelegt werde. Jugendlicher Uber-40 mut machte sich inzwischen auch gegen katholisches Wesen geltend; meist blieb es bei ge-legentlicher Vermahnung oder Nepression von seiten des Bischofs. Aber auch ernstere Fälle kamen vor: am 23. März 1571 ließ die Inquisition den Magister Balthasar Weydacker aus Steiermark verhaften; Deputationen der Studentenschaft bis an den Dogen und Ber-wendung des Erzherzogs Karl von Ofterreich halfen nicht — an Hilfe verzweiselnd schwor 45 Bepdader seinen Glauben ab, erhielt aber Die Freiheit nicht wieder, ehe ein ausbrudlicher Erlaß Bius V. bies gestattete.

Bon Padua in nördlicher bezw. nordöstlicher Richtung weiter das Dominium überblickend, haftet das Gedächtnis reformatorischer Bewegungen noch an mehreren Stätten: zunächst an Treviso, wo schon "Brüder" sich mit Altieri vereinigen; auch andere Orte der Trevisaner Mark wie Spresiano, Crespiano, Conegliano und Serradalle begegnen in den venezianischen Prozessen, wie sie und viele auch andere auf der Liste Gherlandis sigurierten. Dann von den Städten: Belluno, welches einen Märthrer aufweist mit Namen Giulio Maresso, der in Padua studiert und promoviert hatte und in Belluno als Guardian des Franziskanerklosters lebte. Ihn denunzierte ein Ordensgenosse und früherer Freund, Dosmenico Fortunato. Der Prozes wurde in Bologna geführt, und auf eine Retraktation hin schiefte man Maresso nach Polen, wo er in Berührung mit Lismanin, dem reformsreundlichen Beichtvater der Königin Bona Ssorza kam. Ein von diesem angeratener Aufenthalt in der Schweiz stürzte Maresso in neue Ungewißheiten — aber 1560 noch schreibt er, nach Krakau ins Kloster zurückgekehrt, an einen seiner Oberen: "Ich habe mich wieder zu so Gott gewandt und lebe katholisch" (vgl. Cantù, Eretici III, 168). Wir werden ihn

nach befinitiver Abwendung vom katholischen Wesen vor dem römischen Gerichte wiederssinden. — Auch in die alte Markgrasschaft Friaul waren die neuen Lehren gedrungen. Antonio Battistella hat in "Il Sant' Offizio e la risorma religiosa nel Friuli" (Udine 1895) Näheres gegeben aus Grund eines nicht weniger als eintausend Prozesse zwischen 1551 und 1647 umfassenden Regestenbandes der Stadtbibliothet in Udine (No- vus lider causarum S. officii Aquilej). Bei der strengen Durchsührung der Inquissition durch den Bikar Maracco, der seinen Untergedenen Argusaugen wünschte, wurde jene große Zahl erreicht: Briester, Arzte, Juristen, Notare, Schreiber, Lehrer, Handwerter, Krämer, Landleute, Frauen der unteren Stände — von allen Seiten werden sie herangeholt, wohin irgend Berdacht oder Denunziation weist. Sividale, Genora, Spilimbergo, 10 Vordenone liesern die Insulpaten. Auch ein Ausländer, Ambrogio Castenario aus Euredia, wurde gegen Ende der Foer Jahre zum Märtyrer. Und noch weiter gegen Often, auf der anderen Seite des Nordzipsels des adriatischen Meeres, der Halbinsel Istrien, die darander Jam Dominium der Republit gehörte und in lebbastesten werbester mit Venedig stand, war die reformatorische Lehre verbreitet. Der Bischof Vier Baolo Vergerio bleibt da stets ib die Haupterson, aber auch sein Bruder Aurelio, ebenfalls Bischof, und mehrere andere Mitglieder seiner Familie traten über; ein Nesse namens Aurelio ist ergrissen worden und hat abgeschworen in Capodistria, der einstigen Residenz des Oheims am 16. Mai 1559. Von Capodistria verbreitete sich die Bewegung nach Vierand und Koler die entlang, ja die vene- wirdssieden Herner dar Geren gesen kant und Eppern die entlang, ja die vene- wirdssieden Herner und Lehrer der griechschen Sprache und Lutteratur, welcher auf Creta geboren var, Francesco Porto, vielsach in den zuglieben schle steinen glänzenden wer eine zuschen haben wir eine 25 der relativen Selbstständigseit der Bewegung im Venetianischen haben wir eine 25

Tros ber relativen Selbstständigkeit der Bewegung im Benetianischen haben wir eine 26 andere Stadt der Halbinsel, und zwar Neapel, als den eigentlichen inneren Mittel- und Einheitsdpunkt der Keformationsversuche in Jtalien bezeichnet. Damit stimmen die wenigen unter den zeitgenössischen Gegenern der Reformation, welche ihren Geschicken auf der Halbinsel im Zusammenhange nachgehen, z. B. der Biograph Pauls IV., Caracciolo (Vita di Paolo IV., Mstr. im British Museum und anderswo) überein, indem sie ganz richtig so hervorheben, daß doch keine andere Stätte als Neapel das eigentliche "Nest der Reherei" getwesen sei, don wo aus sie sich durch die Schüler eines kegerischen Lehrers im ganzen Lande verdrein sei, von wo aus sie sich durch die Schüler eines kegerischen Lehrers im ganzen Lande verdreitet habe. Wenn wir nun als begeisterte und überzeugungstreue Schüler diese Weisters, des Juan de Valdess (j. d. A.) einen Pietro Martire Vermigli (j. d. A.), einen Bernardino Ochino (s. d. A.), einen Pietro Carnesecchi, Marcantonio Flaminio und Benes betto von Mantua, den Verschsselber abs "Benessizo die Gesü Cristo crocisisso", nennen, an die sich noch eine Anzahl hervorragender aber nicht weithin wirksamer Männer — darunter ein Mario Galeota, Siod. Francesco d'Alvis von Caserta, Bernardino Gargano von Aversa, der Marchese von Villafranca, dann Giodanni Buzio (irrtümlich Mollio genannt), Kompeo de' Monti, Donato Rullo, Galeazzo Caracciolo und viele andere — anschließen, so haben wir damit diesenigen bezeichnet, welche die eigentlichen Träger der Reformation in ganz Italien, zum Teil auch in dem Bereiche Benedigs, gewesen sind. Daß der von ihren vertretene theologische Ausgangspunkt ein einheitlicher war, verdanken diese Männer dem Impulse, welchen Anschaufen liegt wiederum in der zentralen Stellung beschoffen, so welche die Lehre von Rechsfertigung durch den Glauben allein durch ihn erhalten hat. Denn von hier aus gewann die ganze praktische Bethätigung ihren Unterbau, hier liegt der Regulator des neuen religiören Ledens vor

So wird man denn den Blick auf seine im praktischen kirchlichen Wirken stehenden Schüler richten mussen, wenn man erfahren möchte, was die Vertreter der Reformation in Italien wollen und auf welchem Wege sie vorgehen. Jedenfalls gehören zu den letzteren diesenigen frommen Kleriker und Laien nicht, welche von manchen früherhin wohl 65 an die Spite aller Versuche kirchlicher Verbesserung gestellt wurden: die kleine Schar derer, welche zu Leos X. Zeit in Rom das "Oratorium der göttlichen Liebe" gründeten. Das sind natürlich keine Schüler des Valdes, sind auch keine Resormatoren, die eine neue religiöse Grundlage legen wollen, sondern sie wollen in bewußter Abkehr von der unkirchs lichen Strömung jener Zeit die bestehenden Formen durch ihr eigenes Beispiel wieder zu so

Ehren bringen und benken nicht baran, Kritik an jenen zu üben ober gar Anberungen herbeizuführen. Erst ein Jahrzehnt etwa nach dem furchtbaren Gerichte, welches 1527 über Rom erging, treten an verschiedenen Stellen in Italien Reformversuche zu Tage. Wenn auch Baldes selbst die Konsequenzen bezüglich des Kirchentums seiner Zeit nicht 5 zieht, wenn er "die Menschen resormieren will, nicht die Kirche" — wer will eine notwendige, in der Sache selbst begründete Folgerung unterbinden? tommt fie nicht bei ibm ivendige, in der Sache selbst begründete Folgerung unterdinden? sommt sie nicht bei ihm zur Auswirkung, so dei seinen Gesinnungsgenossen, seinen Schülern. Und Vertreter der Interessen der römischen Kirche in Neapel, Theatiner, haben schon in dem ersten Jahre der Wirksamkeit des Valdes eine förmliche private Überwachung eingerichtet. Karl V., 10 von Tunis siegreich zurücklehrend, war damals gerade in Neapel: unter dem 4. Februar 1536 erließ er ein Edikt, daß niemand mit Ketzern oder Verdächtigen umgehen durfe unter Strase an Gut und Blut, und bei der Abreise empfahl er dem Vizekönig besondere Ausmerksamkeit nach dieser Seite hin. Nachdem der Kaiser Neapel verlassen, lief eine Denunziation dei dem Vizekönig ein gegen den beliedtesten Fassenprediger, den vom Kaiser selbst mit Beisall gehörten Vernard ino Och ino (s. d.). Dieser bildete, so lange ihm sein Amt den Ausenbalt in Neavel gestattete, eines der bervorragendsten Glieder des ihm sein Umt den Aufenthalt in Neapel gestattete, eines der hervorragenosten Glieder Des um Baldes sich versammelnden Kreises; 1536, 1539, zulest 1541 finden wir ihn dort, wo ihm im letzteren Jahre auch die Burde des Generalates im Orden zu teil wurde. Wie großen Einfluß Baldes auf feine theologischen Anschauungen gehabt, zeigen seine 20 Schriften. Freilich hat er sich, vor die entscheidende Frage gestellt, ob man außerlich bem katholischen Kirchenwesen noch angehören bürfe, dessen wesentliche Lehren und Einrichtungen man negiert, balb anders gestellt als der Meister, dem diese Frage in ihrer Zweischneidigkeit kaum entgegengetreten ist: er hat Baterland, Freunde, Ehren, alles verlassen, um seinem Glauben leben zu können. Neben Ochino bildete Pietro Martire Bermigli 25 (s. U.) das theologisch und firchlich hervorragendste Glied des Kreises. Ein Florentiner aus ehlem Geschlechte, 1500 geboren, seit 1516 im Orden der Augustiner-Chorherren, betrieb er atademische Studien in Badua, wurde mit kaum 30 Jahren "Reformator" des Orbens, in dem er durch umfassende theologische Bildung hervorragte, und wirkte in Neapel als Prior des großen Klosters San Pietro ad Aram. Auch auf ihn gewann Baldes so entscheidenden Einfluß. Die Wirksamkeit Vermiglis in Lucca, welche sich unmittelbar an die in Neapel anschloß, kann als eine reformatorische im protestantischen Sinne bezeichnet werben; daß er dort Celfo Marhinenghi aus Brescia für gleiche Anschauungen gewann, wurde erwähnt. Über den Geist, in welchem Bermigli wirkte, giebt seine "Semplice dichiarazione sopra i dodici articoli della Fede cristiana", Auskunft, welche er , Auskunft, welche er 85 für seine Schüler und Glaubensgenossen in Lucca niederschrieb, kurz nachdem er, um ber Inquisition zu entgeben, 1542 gleichzeitig mit Ochino sein Baterland hatte verlaffen muffen. Auch andere Männer, welche in der Geschichte der Reformation in Italien eine Auch andere Manner, weiche in der Geschichte der Kestelle einnehmen, fanden sich in dem Kreise um Baldes zusammen. Marcantonio Flam in io aus Imola (vgl. Schelhorn, Amoenit. hist. eccl. II; M'Crie, History .. 1856, 40 S. 103 st.), ein weiches, frommes, poetisches Gemüt, lebte in Neapel von 1538—1541. Als feiner Stlisst anerkannt, gab er dem die Gedanken des Baldes aussprechenden, dem Kreise desselben im weiteren Sinne entsprossenen Büchlein "Bon der Wohlthat Christi" seine klassische Form (vgl. ü. dass. unten). Flaminio ist der Vertreter einer ganzen Klasse, ja der großen Mehrzahl seiner gebildeten, religiös interessierten Landsleute, welche die Notwendigkeit gründlicher Resormen des Kirchenwesens wohl einsehen, aber durch tausend Schon auch versänlicher Nesiehungen sich abhalten lossen öffentlich eine klare und ents Faben auch personlicher Beziehungen sich abhalten lassen, öffentlich eine klare und entschiedene Stellung zu nehmen (über s. Brief betr. die Transsubstantiation f. m. Julia Gon-zaga [Halle 1900] S. 121, A. 25). Mehrere Mitglieder des Neapeler Kreises sind später durch bie Inquisition dazu gebrängt worden und haben mit dem Tobe ihre evangelischen Ueber-50 zeugungen gebüßt. So ber papstliche Protonotar Vietro Carnefecchi aus Florenz. Um Weihnachteborabend 1508 geboren als Sohn eines angesehenen Kaufmanns, stand er in freundschaftlichen Beziehungen zur Familie der Medici, von denen Giodanni als Papst Clemens VII. ihn zu hoher Stelle erhoden hat. In dem Hause seines Oheims mütterlicherseits, des Kardinals Bernardo Dovizzi in Rom erzogen, eignete der begabte Jüngsting sich die humanistische Bildung der Zeit an. In dem unglücklichen Jahre des Sacco di Roma, 1527, slüchtete Carnesecchi in die Vaterstadt, kehrte aber dald nach Rom zurück und erftieg nun auffallend frube bie Stufenleiter firchlicher Amter. Erft Notar, bann Protonotar bei der Kurie, wurde er 1533 sogar erster Sekretär des Bapftes und reich ausgestattet mit Pfründen, darunter die Abtei von S. Maria in Gavello in der Diöcese so Abria und die von S. Biero in Eboli. Das Amt bes Setretars war eines der schwierigsten

in der papstlichen Bertvaltung: in den Jahren 1533 und 34 hat Carnesecchi die Korrespondenz mit den Runtien führen muffen, z. B. mit dem nach Deutschland gefandten Bier Baolo Bergerio (vgl. Runtiaturberichte her. v. Friedensburg I, 1, Gotha 1892). Bier Paolo Bergerio (vgl. Nuntiaturberichte her. v. Friedensburg I, 1, Gotha 1892). Und darüber hinaus lag noch die Berantwortung für die Form alles dessen, was die Kanzlei verließ, auf ihm und damals ein großer Teil jener lavierenden Politik, welche bei mangelnden Machtmitteln dem Papsttum des 16. Jahrhunderts allein übrig geblieden war. Bei der Zusammenkunft mit Franz I. in Marseille, die wieder eine antikaiserliche Schwenkung des Papstes bedeutete, war Carnesecchi zugegen — hier gewann er auch die Gunst Caterinas de Medici und einflußreicher Persönlichkeiten vom französischen Hofe, der ihm späterhin, als die Wogen religiöser Versölzung jenseits der Alpen höher gingen, 10 längere Zuslucht gewährt hat. Carnesecchi kannte Valdes sichon seit dessen hier undzenthalt in Rom — "aber als Theologen", sagt er in einem der Verhöre, denen die Insquisition ihn unterwarf, "habe ich ihn erst in Neapel kennen gelernt. Aus unserer fleischlichen Freundschaft wurde da eine geistliche, sosen sein ganzes Dichten und Trachten in dem driftlichen Leben und dem Studium der bl. Schrift aufaina. Was mich aber 15 in bem driftlichen Leben und dem Studium ber hl. Schrift aufging. Was mich aber 16 zu ihm hinzog und ihm mein ganzes Vertrauen gewann, war der Umstand, daß Bernardino Ochino, welcher damals unter allgemeiner Bewunderung in Neapel predigte, ihn in so hohem Grade schätzte" (vgl. m. Benard. Ochino, 2. Aufl. 1892, S. 62). Daß Carnesecchi in perfonliche Beziehungen zu Balbes trat, verdankte er ber ichon genannten Julia Gon= jaga, mit der wir Valdes seit September 1535, wo er sie in Fondi besuchte (vgl. m. 20 Julia Gonzaga, S. 41 und S. 113, A. 6—7) und befonders feit Julias Überfiedelung nach Reapel, welche im Dezember 1535 erfolgte, in engen Beziehungen sehen. Julia, eine Gonjaga aus der Mantuaner Nebenlinie, von feiten ihrer Urgroßmutter Barbara Hohenzollernschem Geschlechte entsprossen, war 1513 geboren und noch als halbes Kind dem Bespasiano Colonna verlobt und angetraut; dann im 15. Lebensjahre schon berwitwet 25 lebte sie mit ihrer gleichalterigen Stieftochter Jsabella Colonna auf den colonnesischen Besitzungen in Balliano, dann Fondi bezw. Itri, sah sich aber nach einem in das Jahr 1534 fallenden Raubversuche des Corsaren Chaireddin Barbarossa, der auch ihrer Person galt, zur Überfiedelung nach Neapel veranlaßt, wo fie, feit 1537 im Rloster San Francesco wohnhaft, sich ber Erziehung ihres Neffen Bespasiano widmete. Wenn Julia sich ganglich 20 ber Seelenführung des Baldes hingab, so daß nach dessen 1541 eingetretenem Tobe eine Bittoria Colonna ihr von Viterbo aus den Wunsch ausdrückte: . . "wenn ich Gelegenheit hätte, perfönlich Ihnen nahe zu fein und erft im wahren Sinne das zu lernen, was Gott burch ausgezeichnete Mittel" (b. h. durch den Umgang mit Valdes und bessen Geinnungssenossen) "Ihnen mitgeteilt hat" (vgl. m. Julia Gonzaga, S. 116, A. 23) — so hat 25 Julia das Vermächtnis des Meisters treu bewahrt, und hat für die späteren Jahre ihres Lebens wieder in dem Manne, den einzigen Vertrauten, auf gleichem religiösen Boden stehend, gesunden, den sie seinerzeit in die persönlichen Beziehungen zu Valdes eingeführt hatte — in Pietro Carnesecchi.

Außer Julia Gonzaga sind auch andere edle Frauen durch Baldes beeinflust worden: 40 dem Kreise in Neapel gehörte Julias Schwägerin Costanza d'Avalos an, sowie Jabella Manrique-Brisegna, die später über die Alpen zog, um dort ihrem Glauben zu leben. Ihr widmete Curione die erste Ausgabe von Olimpia Moratas Schriften, Ochino sein Werf über die Gegenwart Christi im Abendmahle (s. m. Ochino, 2. Ausst. S. 322, n. 41). Mehr noch als sie ragt hervor Vittoria Colonna, welche auch von der Valdessschen Lehre 15 start berührt war, aber in dem Augenblick zurück trat, als sie gewahr wurde, daß die römische Kirche jene und ihre Konsequenzen von sich stieß (vgl. den A. Ochino). Nicht in direkter Beziehung zu Valdes, aber in engen Beziehungen zu Ochino und deshalb später verkezert sinden wir Catarina Cibd, die Herzogin von Camerino, der jener schon 1539 in den "Sette dialoghi" (1, 2, 4 u. 7 im Testamento) ganz evangelische Gedanken leiht. 50 Alle diese Frauen aber wurden an Klarheit und Sicherheit evangelischen Glaubens von der an der Herzogin Kenata von Ferraras (s. d. U.) Hose lebenden Olimpia Fulvia Morata (s. d. U.) übertrossen.

Die ersten Schläge der Reaktion nach der Gründung des Sant' Uffizio in Rom 1542 hatten nur einzelne getroffen, freilich die Führer. Gine umfassende Wirksamkeit hat 65 erst Julius III., dann besonders Baul IV., von 1555—1559 Bapst, seinem Lieblingsinstitute eröffnet. Jest wurde auch Carnesecchi vorgeladen. Er hatte, wie erwähnt, sich jahrelang allen Nachstellungen durch einen Aufenthalt am französischen Hofe entzogen. Seit 1552 finden wir ihn wieder in Benedig als geheimen Protestanten, der mit solchen allerorten in Verbindung steht. Der durch Giacomo Manzoni veröffentlichte Auszug aus so

seinem letten Prozesse (Miscellanea di Storia Ital. T. X., Turin 1870) zeigt ihn seit 1555 wieder mit Julia Gonzaga in Berbindung, und die dort mitgeteilten zwischen biefen beiben gewechselten Briese bilden besonders in den Jahren 1557—1560 eine fast ununters brochene Kette (vgl. m. Julia Gonzaga S. 88). Wenn Carnesecchi sich zunächst noch sicher 5 glaubte im Gebiet der Republik Benedig, ja wenn er, 1557 schon zum zweitenmale vor bas Tribunal nach Rom citiert, sich weigerte zu erscheinen, und darauf in contumaciam unter dem 6. April 1558 verurteilt wurde — so hat er doch nach dem im Juni 1559 erfolgten Tode des strengen Pauls IV., wo dei einem Aufruhr gegen die Inquisition auch die ihn belastenden Dokumente vernichtet waren, die günstige Gelegenheit 10 benutz, um sich von dem Verdikte des Sant' Ussio frei zu machen bezw. dasselbe aufstenden, die Verdick von dem Verdikte werden. heben zu laffen. Zu dem Zwecke lebte er feit Februar 1560 in Rom; noch 1563 find Briefe von ihm an Julia von dort aus geschrieben. Freilich, wenn Carnesecchi auf die Runde von jenem Aufruhr befriedigt schrieb: "bie Inquisition ist besjenigen Todes gestorben, ben sie so oft andern zugefügt hat, nämlich bes Feuertodes" (Estr. del Proc. 16 di P. Carn.) — so sollte sich bald zeigen, daß ber neue Papst, Bius IV., in dieser Frage nicht geneigt war, milbere Saiten aufzuziehen, ba er ben erbarmungslosesten Regerfeind Michaele Chislieri an die Spipe ber Aftion stellte und mit unbeschränkter Bollmacht versah. Und als nun Pius IV. im Dezember 1565 starb, da richtete sich die Bahl auf eben jenen, der sofort die Revision vieler Prozesse, auch des gegen Carnesecchi einst geführten, anordnete. Jetzt wurde auch besohlen, einen solchen gegen Julia Gonzaga einzuleiten — nur der Tod (im April 1566) hat sie vor dessen Dualen gerettet. Als Bius V. sich Einsicht in ihrem Briefwechsel mit Carnefecchi verschafft hatte, rief er aus: "Hätte ich rechtzeitig Einblid in benfelben bekommen, so wurde ich fie haben lebenbig verbrennen laffen!" Bas mit ihr nicht mehr geschehen konnte, das blieb ihrem Freunde aufbewahrt. Diefer 25 war, nachdem er auch noch einmal Julia bei einem Besuche seiner Abtei Eboli gesehen hatte, nach Benedig zurückgekehrt. Dort erreichte ihn die Nachricht von dem Tode Bius' IV. und von der Wahl des unversöhnlichen Ghistlieri zum Papst. Carnesecchi begab sich nach Florenz. Wenn er glaubte, bort sicher zu sein, so sollte er bitter enttäuscht werben — Herzog Cosimo lieferte ihn aus; ber Gefangene wurde am 3. Juli 1566 werden — Herzog Columb lieferte ihn aus; der Gesangene wurde am 3. Juli 1566 —
so einen Tag, ehe der edle Neapolitaner Pompeo de Monti als Keher bei der Engelsbrücke
enthauptet wurde — nach Rom gedracht. Der Herzog versuchte vergeblich, durch seinen Bertreter beim Papste günstigen Einsluß auf den Prozeß zu üben, dessen Aben Angeklagten allerdings als einen Mann zeigten, der die Dinge abschwächen oder zu seinem Borteil deuten möchte, der dann aber schließlich doch erklärt, daß er in dem Hauptartikel, so nämlich dem von der Rechtsertigung, die Anschauung des Baldes seschalte. Am 21. September 1567 wurde ihm und 16 andern in Santa Maria sopra Minerva das Urteil
verkündigt: er soll degradiert und dem weltslichen Arm (dem Governatore von Rom) übergeken de heurch diesen hingerichtet werden. Während in der Sakristei der Kirche durch geben b. h. burch diesen hingerichtet werden. Während in der Sakristei der Rirche durch ben Bischof von Mirandola die schreckliche Prozedur der Degradation vor sich ging, warf 40 ber Florentiner Gesandte fich bem Bapfte zu Fußen, um ihn zur Milberung ber Sentenz ju betwegen - vergebens: am 1. Oftober wurde Carnefecchi jugleich mit bem uns ichon bekannten Giulio Maresio aus Belluno auf ben Richtplat an ber Engelsbrücke geführt, bort enthauptet und auf bem bereitstehenden Scheiterhaufen verbrannt.

Von den sechzehn Versonen, welche zugleich mit Carnesecchi ihr Urteil empfingen, war 4s ein Teil von Neapel aus in die Gewalt des römischen Tribunals geliesert worden. Das mag uns abschließend auf die Berbreitung der Baldesschen Lehren im Süden der Haldinssen. Der erste Versuch energischer Unterdrückung fällt in das nämliche Jahr 1547, in welchem es der Kurie gelang, für den Bereich der Republik Venedig schrere Maßregeln durchzusehen. Zwischen Kom und dem Vizekönig von Neapel, Don Pedro de Toledo, war die Veradredung getrossen worden, daß das Inquisitionsinstitut organissert und dem Sant' Ufsizio in Rom angegliedert werden sollte. Da nun das letztere in wichtigen Punkten dem spanischen nachgebildet worden war, so entstand die Befürchtung, daß es sich dabei thatsächlich um eine Einsührung der spanischen Inquisition (s. d. A. oden S. 152) handle — und da erinnerte sich die Bevöllerung, daß schon einmal, 1510, so soln Versuch gemacht und vom Volke vereitelt worden war (vgl. dazu m. Julia Gonzaga S. 80 ff. und Amadile, Inquis. di Napoli I, 196 f.). So erhob man sich auch diesmal und wehrte das Schreckgespenst ab. Aber was erreichte man? Zetzt wurde der Reorganisator des römischen Institutes, Giod. Bietro Carassa, zum Erzbischop von Neapel ernannt, und sein Vikar war ein Sizilianer, Scipione Rebiba, der sich als so einen der heftigsten Reperseinde erwies und der 1553 als "Kommissar der Inquisstion"

In die Zwischenzeit, und zwar in 1560 und 61, siel eine furchtbare Greuelthat in 28 Masse gegen evangelisch Gerichtete im Königreich Reapel — die Abschlachtung der Waldenser in den seit dem 13. oder der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts bestehenden Kolonien in S. Sisto und La Guardia (s. d. M. Waldenser). Dort war der geheime Kult nach Art der Bäter steis durch geistliche Führer, welche aus den Thälern Piemonts geschickt wurden, ausrecht erhalten worden. Jest erstrebte man, schlecht orientiert über die allgemeine Lage, so welche solchen Streben ungünstiger war als je, unter Führung des seurigen Ludovico Pasquali von Cuneo, öffentlichen Gottesdienst und gab dadurch den Feinden Anlaß zum Einschreiten. Pasquali wurde gesangen nach Cosenza, dann nach Neapel, endlich nach Nom gedracht und das Gericht erging über die ganze Gemeinschaft (vgl. Umabile, Inquis. di Napoli I, 235 ff., wo eine eratte zum Teil auf neues Waterial gestützte Darstellung). 25 Um 16. September ist Pasquali auf dem uns schon bekannten Platz an der Engelsbrücke lebendig verdrant worden. Zwei andere "ministri" der Waldenser brachte man auch zu Tode: Stesano Negrini und Giacomo Borelli. Und das war nur der Ansang zu dem schrecklichen Blutdade, welches im einzelnen zu beschreiben die Feder sich sträubt. Daß einzelne auch das Land verließen, um in Genf eine Zuslucht zu sinden, dezeugt Galisse schaften in Abrulien, darunter Monteacuto und Vallurara, als angesteckt besunden wurden — auch von hier slüchteten 1563 und 1564 einzelne nach Gens, während der mur der unt mit kanonischen Strasen beseute.

Über der Geschichte der Reformation in Sizilien schwebt noch ein kaum an einzelnen Punkten gelichtetes Dunkel. Es giebt immerhin zu benken, daß die populärste aller italienisch-resormatorischen Schriften, nämlich der Producto utilissimo del Benefizio die

26 bem Jahre 1565 ein zuverläffiges Zeugnis bavon, wie es in bem Kerker ber Inquifition in Rom auging: die Relatio vera et solida de captivitate Romana Philippi Camerarii et Petri Rieter, welche in Schelhorns "De vita, fatis et meritis Phil. Camerarii, Norimbergae 1749 abgebruck ist. Diese beiben Deutschen, von benen ber Camerarii, Norimbergae 1749 abgedruckt ist. Diese beiden Deutschen, von denen der eine das Opfer einer Verwechselung geworden war, haben zwei Monate im Kerker zusgedracht, dis die energische Fürsprache Maximilians II. sie befreite, und haben sich dort der freundlichen Hise des gleichfalls eingekerkerten der Hinrichtung entgegengehenden Pompeo de Monti erfreut. Camerarius schildert die schauerliche Lokalität: er selber ist im oberen Gefängnis, wo man "wie im Backosen" sizt; andere sind im untern, einem so seuchten Loch, daß er nicht versteht, wie Menschen in dem Grade existieren können. Kun kommen Mönche zum "Bekehren", einmal Betrus Canisius, meist aber Dominikaner; unter den Gesangenen sind auch Spione ("mosche", Fliegen, genannt) u. s. Camerarius konnte sich Glück wünschen, daß Lius V. noch nicht am Ruder war — der ließ keinen mehr los. Um 23. Juni 1566 war "öfsentliche Abschwörung" meist von Südialienern mit Verurteilung zu ewigem Kerker oder Galeerenstrase; darauf Verkündigung des Urteils agean Rombeo de Monti. Von den 15 Verurteilten war einer abwesend — sein Ailb 40 gegen Bompeo de Monti. Bon den 15 Berurteilten war einer abwesend — sein Bild wurde verbrannt. Einen zweiten großen "Glaubensaft" unter Bius V. — nämlich vom 21. September 1567, wo Carnefecchi nebst 16 andern verurteilt wurde - haben wir bereits erwähnt. Das find freilich nur vereinzelte Daten aus der umfangreichen Thatigkeit eines Institutes, beffen Wirksamkeit nur sehr teilweise unserer Kenntnis unterliegt und 45 von beffen Urteilen nur biejenigen in geschlossener Folge vorliegen, welche bas nach Dublin berschlagene Protokollbuch von 1564—1567 enthält, während die in den päpstlichen Sammlungen ausbewahrten auch heute noch geheim gehalten werden. Von der Hinrichtung dieser "Marterer" unter Julius III. in Rom meldet der "wahrhaftige Bericht" des Franziskus Schwarz (auf der Bremer Stadtbibl.) — jene waren Fanino aus Faenza, 50 Domenico aus Bassano und ein Augustiner Julianus; unter das nämliche Pontistäte sied das Martyrium des Giovanni Buzio (Mollio) aus Montalcino und eines Webers aus Perugia (1553), vgl. Riv. Crist. 1873, S. 252. Der Märthrertod bes eblen und standhaften Jünglings Pomponio Algeri (f. oben) war das erste Brandopfer, welches Paul IV. als Papst ber Uniformität seiner Kirche barbrachte (vgl. Beter, Pomp. de Algerio. 55 Genf 1896). Wieviel Material übrigens Rom und ber Kirchenstaat selbst für die Thatigkeit bes Sant' Uffizio geliefert hat, läßt sich nicht mehr feststellen. Aber die Thatsache, daß bei dem Tobe Pauls IV., 1559, als die Wut des Boltes die Thuren des Gefängnisses ber Inquisition erbrach, nicht weniger als 70 Reper befreit wurden, läßt auf ben Umfang der Aktion schließen, die sich freilich bort an der Centralstelle auch auf andere Lands 60 schaften Italiens erstreckte, sofern beren Obrigkeiten dem Wunsche der Auslieferung von

"Ketern" nach Rom Folge leisteten. Das Königreich Neapel war in bieser Beziehung, wie wir sahen, am willfährigsten; an den Rat der Zehn in Benedig ergingen ähnliche Aufforderungen meist vergebens; die kleineren Staaten beugten sich eher, wie uns Carnesecchis Beispiel zeigt.

Zuverläffige, wenn auch nicht vollständige Auskunfte über die Thätigkeit des römischen 5 Centralinstitutes geben die Schreiben, welche zwischen der Kurie und den Nuntien in den italienischen Staaten gewechselt worden sind. Für die Geschichte der Reformation in Benedig ist davon durch den Ref. bereits Gebrauch gemacht worden (vgl. a. a. D. S. 116). Leider giebt es noch keine Beröffentlichungen diefes Materials, bas allerdings für unsere

Beriode sehr lückenhaft vorhanden ist, zum Teil auch sehr spät einsetzt. Über die Berbreitung der evang. Bewegung in Toscana vgl. d. A. Ochino, Paleario und Bermigli; über Ferrara die A. Renata von Ferrara und Olimpia Morata, über Mos bena ben A. Morone; über bas Mailanbifche ben A. Borromeo Bb III, 334 f.; ju Cremona, Crema und Como vgl. Riv. Crist. 1876, S. 130 f. Gine einzigartige Erscheinung -Auswanderung eines beträchtlichen kompakten Teiles der Bewohner einer Ortschaft um 16 des evangelischen Glaubens willen — bietet die Locarner Gemeinde im Jahre 1555. Obwohl ber Boben, auf bem bieser Exodus sich abspielt, bamals wie auch heute noch zur Schweiz gehört, so hat sich doch die dortige Bewegung im Anschluß an die italienische reformatorische entwickelt (vgl. d. A. Bullinger, III, 542, 6; außer der dort angegebenen Litteratur: Riv. Crist. 1873, 115 ff.; 156 ff.; ThIB II, S. 204; IX, S. 220). Den 20 ersten aus Piemont hervorgegangenen Vertreter lernten wir in Curione (s. d. A. Bd IV, S. 353) kennen. Sein Freund und Gesinnungsgenosse Agostino Mainardo wurde 1538 in Afti eingekerkert, entkam aber und verbreitete 1539 evangelische Lehren unter den Studenten in Babia; 1542 vertrieben, wirkte er weiterhin als Prediger in Chiavenna, wo er auch ben radikalen Tendenzen italienischer Brotestanten Widerstand leistete (f.o.). Einige 26 walbenfische Prediger find, abgesehen von den Opfern der Verfolgung in Kalabrien, auch in Piemont zu Märthrern geworden, darunter Godofredo Baraglia, welcher 1558 in Turin hingerichtet wurde. Um diese Zeit begann die Auswanderung Evangelischer aus Savopen hingerichtet wurde. Um diese Zeit begann die Auswanderung Evangelischer aus Savohen und Piemont, zum Teil nach Frankreich und England, meist aber nach Genf (vgl. Galisse, Nesuge, S. 111—126) außerordentlich zahlreich zu werden. Für die durch Pius V. auch so in diesen Stricken neu angesachte Verfolgung dietet der Brieswechsel dieses Papstes mit dem Herzog Emanuel Filibert, sowie die Nunziatura di Savoia (Natik. Archiv, unsgedruckt), welche jedoch erst mit 1568 einsetzt, Material. Es ergiebt sich daraus, daß das mals die alte Gräsin von Tenda eine Hauptstütze der "Hugenorten" bildete (vgl. "Gli Eretici di Tenda in: Riv. Crist. 1884, S. 256—274), wie denn überhaupt der schrotestantismus dort seine Hauptvertreter aus Frankreich erhalten zu haben scheint. Über die Waldenser mit Gappienen, unter denen der Jesuit Antonio Posseno (s. d.) das Vekerungswerk betrieb, vgl. man den betr. Artikel. Auf religiöse Vewegungen in der wöhrter mit Sapppen pereinigten Republik Che n. u. a. lätt die mehr als 60 Namen aus später mit Savopen vereinigten Republik Benua läßt bie mehr als 60 Namen aus Genua, Cavona, Can Remo u. f. w. umfaffende Lifte von Crulanten bei Galiffe (Refuge, 40 S. 149-151) schließen.

Die Darstellungen der Profan- und Kirchengeschichte der Republik versagen freilich völlig, wenn man sie um Genaueres befragt. Neuerdings aber hat M. Rosi aus dem Staatsarchiv in Genua, welches Aften über die Inquisition und die Korrespondenz ber Republik mit Päpsten und Kardinälen enthält, einiges beigebracht (vgl. La Riforma 46 rel. in Liguria . . . sin all' a. 1567 in: Atti della Soc. Ligure di Storia patria, XXIV, S. 555—726). Die ältesten Nachrichten über Repression der "peste", nämlich der Kețerei, gehen auf 1540 zurück, und zwar ist einer der Ersten, welche belangt werden, ein Graf Giacomo Fieschi, der sich gegen Ablaß, Bilder= und Reliquienderehrung u. s. w. ausgesprochen hat. Neben ihm zwei andre, darunter ein Apotheker, welcher in seinem so Laden ein Konventikel von "Lutheranern" versammelt hat, deffen Kassierer er selber war. Beide unterwarfen sich. Ein Notar, Giob. Batt. Ponte, hat sich ahnlich wie Fieschi ausgesprochen und Luther und Melanchthon gelobt — man zwingt ihn, zu retraktieren. Und so geht die Inquisition weiter vor: gegen Niccolo Casero, gegen einen Dominikaner Giacomello u. a., verdietet 1543 die Schristen Ochinos und überhaupt alle "keperischen 55 Schristen". Im Jahre 1553 fordert die Regierung selber Jesuitenschulen; 1560 verspricht sie dem Kardinal Ghistlieri ausgiebigste Unterstützung, und die Korrspondenz mit Kom zeigt, daß dieser mit der Republik zufrieden war. 1565 wird auf Denunziation gegen einen Dominikanerprediger aus Levanto hin ein Prozes eingeleitet, über dessen Ausgang näheres sehlt. Dagegen sind wir über die letzte von Rosi berührte Sache (S. 620 sf.) ea burch ihn genau unterichtet. Am 11. Oktober 1567 waren durch Rom in der Richtung auf Genua einige Keter passiert, auf deren Ergreifung die Kurie großes Gewicht legte, unter ihnen Bartol. Bartoccio aus Città di Castello, ein seit 12 Jahren in Genfansässiger sehr geachteter Seidenhändler. Trot energischer Reklamation von Genser Seite ber wurde Bartoccio im Januar 1568 an Rom ausgeliesert. Und während diesem der Brozeß gemacht wurde, der im Mai 1569 damit endigte, daß er nebst drei oder vier andern dem weltlichen Arm (zur Bolsstreckung der Todesstraße) überliesert und selbst lebend versbrannt wurde, nahm auch die Thätigkeit der Inquisition im Genuesischen neuen Aufsschwung und erstickte die letzten Regungen der reformatorischen Bewegung.

Uber die bedeutsameren litterarischen Erzeugnisse ber Reformation Italien find die Spezialartikel über die betr. Autoren zu vergleichen. Eine Reproduktion fleinerer resormatorischer Schriften setzte sich die Biblioteca della Risorma Italiana jum Biel, von welcher 6 Bandchen (Floren, 1881—86) erschienen sind: sie bietet Schriften jum Ziel, von welcher 6 Bandopen (Florenz 1881—86) etholienen judt: zie beitet Schriften von Baldes, Vergerio, Ochino, Vermigli u. a. Das Erzeugnis, welches am meisten Aufstehen gemacht hat, ist das trefsliche Büchlein "Von der Wohlthat Christi". Sein Titel begegnet sast in allen Prozessen: wer es besitzt oder gelesen hat, ist in hohem Grade der Ketzerei verdächtig. Lange Zeit hat man (zuerst Schelhorn, Amoenit. Hist. Eccles. et Lit. 1737, p. 156) dasselbe dem Paleario zugeschrieben so (h auch Gerdes, Spoc. It. Ref., p. 315; M. 'Erie und Tiraboschi, Bonnet, Mrs. Young und Ch. Schmidt in 20 der 1. Ausst. der RS). Aber Ranke (Päpste I, S. 92, 6. Ausst.) hat Recht, wenn er nach dem Compendium Inquisitorum des A. Caracciolo vielmehr "un monaco di San Savarino" in Negwel als den Verkaler kerichnet: wie dies auch Carnescechi im San Severino" in Neapel als ben Berfasser bezeichnet; wie bies auch Carnesecchi im Brozeß (Estratto p. 102) thut unter Nennung des Namens seines Verfassers (Don Benedetto de Mantova) und wie dies der Märthrer Giov. Francesco d'Alois aus Caferta 25 bezeugt (vgl. beffen Aussage in Arch. della Soc. patria III [Rom 1880] S. 469 n. 8). Diese Schrift giebt die religiösen Anschauungen, wie sie in dem Kreise des Balbes n. 8). Diese Schrift giebt die religiosen Anschauugen, wie sie in dem Kreize des Valdes herrschten, deutlich wieder. Zu Ansang der vierziger Jahre des 16. Jahrhunderts gedruckt, im Lauf der nächsten Jahre in 40000 Eexemplaren (nach Vergerio) in Jtalien verdreitet, bekämpft z. B. durch Ambrosio Caterino (s. d. Katharinus) und sast vernichtet, hat so sie neuerdings, seit ihrer Ausbridung in Cambridge und Wiederveröffentlichung durch Babington (Cambridge 1855) weite Verbreitung in verschiedenen Sprachen erlangt. Fast ebenso ost wie das "Benesizio" begegnet in Inquisitionsprozessen das "Sommario della Sacra Scrittura" — auch sein Besit oder seine Lektüre gilt als schwerwiegender Berdachtsgrund. Wieder gedruckt wurde das Büchlein in der Riv. Crist. 1877 durch 25 Camba und seiner — dann ist der Ref ihm nachaegangen und hat entbekt das twir es 35 Comba und separat — bann ist ber Ref. ihm nachzegangen und hat entbeckt, daß wir cs bier nur mit einer Übersetzung, nicht einer ursprünglich italienischen Schrift zu thun haben, baß vielmehr die Originalschrift, aus welcher auch eine französische und englische Form erfloffen find, in mittelnieberbeutscher (hollandischer) Sprache abgefaßt war (vgl. Benrath, Die Summa der hl. Schrift, JprTh VII, 127—159; VIII, 681—705; IX, 328 bis 345; ferner dess. Ausgabe der "Summa" in hochdeutsch (Leipzig 1880); van Toorenenbergen, Mon. Ref. Belg. [Oeconomica christiana etc.], Leiden 1882; über eine Bestreitung der Schrift durch Ambrosio Caterino bgl. d. Ratharinus). — Bon Giod. Franc. Virginio, der sonst in der Reformationsgeschichte Italiens keine Rolle spielt, er-erschien 1565 in Lyon eine "Parafrasi sopra le Epistole di S. Paolo ai Romani, 45 Galati e agli Ebrei. Diese, der Herzogin Renata von Ferrara gewidmete Schrift ist neu gedruckt in der Bibl. d. Ris. It. Bb VI (Florenz 1886) S. 43—156. — Ein "Dialogo" von Giac. Miccamati Ossansese ist durch D. Cocorda Maria der Kertsteller. "Il Seminatore", Rom 1877 I-IV, neu gedruckt worden. Diefes Wert eines fonft unbekannten Berfaffere, 1558 geschrieben, bildet eine recht geschickte protestantische Kontrovers-50 schrift; über eine fürzere Form des "Dialogo" auf der Wiener Hofbibliothet und über den Berf. bgl. Riv. Crist. 1882, S. 275-277, wo Mitteilungen von Eb. Böhmer wiebergegeben werden.

Über die Litteratur der Reformation in Italien wäre eine Zusammenstellung erwünscht, wie sie Ed. Böhmer für die spanische in der Bidl. Wiffeniana (II Bde, 1876—83) 55 gegeben hat. Material dazu bietet die Riv. Crist. passim und besonders der Catalogo della Biblioteca Giucciardiniana mit seinen Nachträgen (Firenze 1877). In dieser Sammlung ist vereinigt, was Graf Piero Guicciardini in langjährigen Bemühungen an sich dringen konnte und was er dann der Nationalbibliothet in Florenz vermacht hat. Forschungen über das Gebiet der Geschichte der Reformation in Italien werden in ihr 60 stets die reichhaltigste litterarische Beihilse sinden (vgl. 3KG IV, S. 412). Benrath.

Rtalienisch-kathol. Kirche s. oben S. 520, 43.

Italienische Bibelübersetung f. Bd III, S. 140, 82 ff.

Furda. — Litteratur: Münter, De rebus Ituraeorum 1824; R. Ritter, Erdfunde XVII, 1, S. 14-16; E. Schürer, Geschichte bes jüdischen Bolles im Zeitalter Jesu Christi I (1890), 593-608; M. Krenkel, Josephus und Lukas (1894), S. 90-95.

Der Name des Bolkes, Jturäer, ist älter als der Name des Landes J. Denn Jturäer ist identisch mit Jetur Gen 25, 15 (1 Chr 1, 31), einem Sohne Jömaels, d. h. einem Stamm der sprisch-arabischen Wüste. Die Gegend, in der er seine Herben weidete, läßt sich einigermaßen danach bestimmen, daß er Gen 25, 15 neben Thema genannt wird. Dieser Beduinenstamm hängt wohl ohne Zweifel mit dem Orte Teima gusammen, der 10 am westlichen Rand des Nedschod etwa in der Mitte zwischen Wedina und der Oase Oschöf liegt und neuerdings durch die dort gesundenen Inschriften als ein Sit alter Kultur bekannt geworden ist. Ferner wird 1 Chr 5, 18—22 erzählt, daß die ostziordanischen Stämme Jöraels in der vorezüsschen Zeit einen siegreichen Krieg gegen Zetur und andere Wüssenstämme gesührt hätten. Diese müssen daher schon damals mit 15 ihren Herden dis an die Ostgrenze des istaelitischen Gediets vorgedrungen sein und ihr Weidegebiet westlich und nordwestlich von der Oase Oschöf die an das Gediet des Jadsdot (heute Nahr ez-Zerkā) gehabt haben. Mit vieser Gegend hat die Landschaft und das Reich J. Lc 3, 1 nichts zu thun. Nämlich am Ende des 2. Jahrhunderts vor Chr. sämpst der hasmonäische König Aristobul I. (105—104) gegen die Jturäer und erobert 20 Teile ihres Gediets, wie Josephus unter Verusung auf Strado und Timagenes erzählt Antig. XIII 11, 3, und Strado läßt es nicht im Zweisel, daß die Wohnsige der Jturäer aur Leit. als die Kömer nach Sprien kamen. und auch schon vorher im Libanon und Antis am weftlichen Rand bes Nebscho etwa in der Mitte zwischen Medina und der Dase zur Zeit, als die Römer nach Sprien kamen, und auch schon vorher im Libanon und Anti-libanos waren. Er bezeichnet sie als Bewohner des Gebirges an der Ebene Masspas, die bei Laodicea ad Libanum (= Tell Nebi Mindu am See von Höms) beginnt und Chalcis 25 (wahrscheinlich 'Andschar süblich von Ba'albek) einschließt. Agl. Strabo XVI 2, 10. 18; Polyb. V 45 f. Die Ebene Massignas (Marspas) ist demnach die Niederung zwischen Libanon und Antilibanos, und diese Gebirgszüge sind es, die als Wohnsitze der Jturäer nach Strabo und Polybius zu betrachten sind. Das Gleiche ergiebt ein Satz der bestannten, gewöhnlich auf den Statthalter Quirinius bezogenen Inschrift, in dem ein Unterschlicher des Quirinius, Q. Aemilius Secundus, von sich sagt, daß er auf einem Kriegszuge gegen die Jturäer auf dem Libanon eine Festung erobert habe (Mommsen in Ephemeris epigraphica IV, 1881, S. 538). Diese bestimmten Angaben schließen andere Versuche, die Wohnsitze der Jturäer sür die Zeit Christi zu bestimmen, aus; so z. B. die Annahme des Eusedius Onomasticon (ed. de Lagarde) 268. 298, daß sich J. mit Trachonitis zu bestich von Damassus oder den Vorschlag Wetzteins, daß die Tetrarchie J. der Höhe und dem östlichen Abbana des Drusengebirges (Osohebel Hauran) entspreche. (wahricheinlich Andschar füblich von Ba'albek) einschließt. Bgl. Strabo XVI 2, 10. und dem östlichen Abhang des Drusengebirges (Dschebel Hauran) entspreche.

Man hat daran festzuhalten, daß Jetur und Ituräer denselben Stamm oder diesselbe Bölkerschaft meinen, und den Bechsel der von ihnen behaupteten Gegend mit dem 40 Bordringen der Araber nach Norden in Berbindung zu bringen. Waren sie bis an die Grenze des sprischen Kulturlandes gekommen, so suchten sie dann auch in dieses hineins zudringen und dort kleinere oder größere selbstständige Herschaften zu gründen. Das bebeutete für die Nomaden den Übergang zum festen Wohnen, zugleich auch eine Bermischung mit den von ihnen vorgefundenen Bewohnern des Landes, die damals aramäisch iprachen. Daraus erklärt es sich, daß Namen, Sprache oder Schrift in solchen von Arabern frisch besehen Gedieten nicht sosort einen rein arabischen Charakter tragen, sondern noch aramäisch erscheinen, wenn auch in verschiebenem Grade. So ist es bei bem arabischen Stamm ber Nabatäer, die sich auf bem Boden bes alten Ebom festjetten, so auch bei ben Sturaern, die in die Gebirge Antilibanos und Libanon eindrangen. Wir finden bei so ben Sturaern viele aramäische Namen; bennoch wird ber Grundstod bieses Bolkes arabisch

gewesen sein.

3., der Name des Landes, hängt mit diesen Wohnsitzen der Sturaer gusammen. Der erste Herrscher ber Sturaer, ben wir tennen lernen, ift Ptolemaus, Sohn bes Mennäus. Er regierte etwa von 85-40 vor Chr. Er scheint burch Eroberungen die Grenzen 55 seines Reiches ziemlich weit ausgedehnt zu haben. Einige Städte an der Meerestufte gehörten ihm, und im Often bedrohte er Damastus (Josephus Antiq. XIII 16,3). Rach Süben hin gehörte ihm die Gegend an den Sentrangien. Zur Zeit des hasmonäischen

Königs Aristobul I. waren die Sturäer Grenznachbaren der Juden, in dem schon oben erwähnten Kampfe bieses Königs gegen sie wird es sich wahrscheinlich um Galilaa ge-handelt haben. An Pompejus zahlte bieser Ptolemaus tausend Talente, um sein Gebiet bor ben Römern zu sichern (Jos. Antiq. XIV 3, 2). Die letten hasmonaer fanden 5 bei ihm Zuflucht und Unterstützung. Sein Sohn Lysanias wird von Dio Cassius (49, 32) geradezu "König der Ituräer" genannt. Er wurde auf Befehl des Antonius 36 vor Chr. bingerichtet (Jos. Antiq. XV 4, 1). In der späteren Zeit finden sich nur noch einzelne Refte des großen Sturaerreichs mit der Hauptstadt Chalcis. So die Herrschaft Abilene (s. d. A. Bb I, S. 99 f.), über die nach Lc 3, 1 der Bierfürst Lysanias geherrscht hat. 10 Ferner das Gebiet des Soëmus 38—49 nach Chr. wohl nördlich von Heliopolis, das Gebiet von Chalcis, das der Kaifer Claudius 41 nach Chr. einem Herodes, dem Enkel Herobes d. Gr., schenkte, und das Gebiet des Zenodorus, von dem Josephus Antiq. Herodes d. Gr., schentte, und das Geviet des Zenodorus, von dem Josephus Anuq. XV 10, 1 und Bell. jud. I 20, 4 sagt, daß er die ehemaligen Bestylungen des Lysanias (von Kleopatra) gepachtet habe. Nach dem Tode der Kleopatra ist er tributystichtiger 16 Beherrscher dieses Gebietes geblieben, und als er selbst starb (20 vor Chr.), kam sein Land an Herodes d. Gr. (Jos. Antiq. XV 10, 3; Bell. jud. I 20, 4). Bei dieser Gelegenheit nennt Josephus als sein Gebiet Ulatha und Panias, d. i. die Gegend an den Quellen und dem oberen Lauf des Jordans (vgl. Gaulanitis VI, 380, 9). Dadurch wird eine andere Nachricht des Josephus verständlich, daß nämlich dieser Zenodorus die Räuberbanden in der Trachonitis unterstützt habe (Antiq. XV 10, 1 s.); sein Gebiet grenzte an die Trachonitis. Nach dem Todes Herodes d. Gr. schlag Augustus einen Teil des an die Trachonitis. Nach dem Todes Herodes d. Gr. schlug Augustus einen Teil des von Zenodorus beherrschten Gebiets (jedenfalls Banias) zu dem Reich des Vierfürsten Philippus, das hauptsächlich Batanäa, Trachonitis und Auranitis umfaßte (Antiq. XVII 11, 4; Bell. jud. II 6, 3). Philippus hat baher über einen Teil bes alten Ituraer-25 reichs geherrscht. Danach wäre es eine freilich ungenaue, aber nicht ganz unrichtige Angabe, wenn der Evangelist Lc 3, 1 für das Jahr 28/29 nach Chr. Philippus als Vierfürsten über J. und Trachonitis bezeichnet. Herodes Philippus regierte von 4 vor Chr.

—34 nach Chr.

Guthe.

Juan de Avila, asketischer Schriftkeller, gest. 1569. — Litteratur: Eine so vollständige Ausgabe seiner Schriften erschien in 9 Quartbänden 1757 in Madrid, nachdem eine minder vollständige ebend. ihr vorausgegangen war. Bon dem Dialog De los malos lenguages del Mundo, Demonio y Carne, war 1556 ein nicht autoriserter Druck erschienen; das veranlaste J. selbst zu einer neuen Ausgabe, der dalb (1577, 1579, 1581, 1604 u. s. w.) andere folgten, auch in italienischen (1610, Rom), englischen (1620, Londou) und französischen Bebersegungen (unter dem Titel: Christiana Institutio). Sein Hauptwerk, ebensals in zahlreichen Separatausgaben und Uebersegungen erschienen, sind neben der asketischen Schrift auch filia ("Höre, Tochter", Ps 44) die Cartas espirituales (Epistolario espiritual), zuletzt im XIII. Bo der Biblioteca de Autores Espavoles (Madrid, Rivadeneira 1850) gedruckt. Sine deutsche Ulcbersegung von J. Berten gibt Fr. J. Schermer (I—V, Regensb. 1856 bis 40 1877). Luis de Granada hat ihm dankbar ein biographisches Denkmal gesetzt (Obras del V. P. M. Luis de Granada, Madrid 1849, T. III, p. 451—486); dann hat Nic. Antonio (Bibliotheca Hisp. Nova, I, 639—642) ihn eingehender behandelt und litterarische Nachweisungen gegeben, aus denen die Bedeutung des Mannes für die religiöse Bewegung der Zeit noch klarer hervorgeht.

Juan be Avila, den die spätere Zeit den Apostel Andalusiens genannt hat, stammte aus einer angesehenen Familie des Städtchens Almodovar del Campo im Erzdistum Toledo. 1516 bezog er die Universität Salamanca, um nach dem Bunsche seines Vaters die Rechte zu studieren. Aber er glaubte bald, Gottes Ruf in eine andere Laufbahn zu vernehmen, kehrte nach Hauf zurück und führte dei Jahre lang, getrennt von allem Umsgang, ein asketischehesdes Leben. Ein durchreisender Franziskaner, der erstaunt von ihm hörte, gad den Eltern den Rat, ihn zum Studium der Theologie nach Alcala zu senden. Dort führte Domingo de Soto den seinssnnigen, durch ein musterhaftes Leben sich auszeichnenden Jüngling in die Wissenschen Schüler. Als Juan in seiner Baterstadt nach dem Tode seiner Eltern die erste Messe las, zeigte er seine Richtung darin, daß er, statt nach der Sitte der Zeit ein Festmahl zu veranstalten, zur Feier des Tages zwölf Arme kleidete und bewirtete. In das Amt eingetreten, warf er sich mit Eiser auf die Verdischen, nach Osiindien auszuwandern, gab er auf die Vorstellungen des Erzso bischos von Sevilla, Alsonso Manrique, hin auf, und unter stets zunehmendem Beisalle

betrat er nun in verschiedenen Städten Spaniens die Kanzel. Mit 29 Jahren zuerst in Sevilla ausgetreten, wirste er neun Jahre in dieser Diöcese, dann in Cordova, Granada und anderen Orten. Er hatte die Gabe, durch ein einziges Wort, durch einen Blick das Feuer in den Herzen seiner Hörer zu entzünden; er, der selbst dei Beginn seiner Laufsdahn sein ganzes Erde den Armen gegeben hatte, mochte mit besonderem Nachdruck gegen den Luxus und die Überschähung und Gesahren des Neichtums predigen. Das Lettere gab Neidern Anlaß, ihn durch die Inquisition belangen zu lassen. Bestagt, derzteidigte er sich nicht — da sprach man ihn frei mit Nücssicht auf sein exemplarisches Leben. Mit fünszig Jahren war sein Leib gebrochen durch die unablässigen Anstrengungen des Apostolates, die nicht selten zweistündigen Predigten und das übertrieben askeische Leben. 10 Jest wirste er durch Ermahnung und Belehrung engerer Kreise, insbesondere der Mönche in ihren Klöstern ringsum, sowie durch theologische Abhandlungen und Briese. Alle Anzerbietungen höherer sirchlicher Stellen schlag er aus, so die des Königs Philipp II., der ihn auf den bischössichen Studlos, ihn zum Kanonikus in Granada zu machen, und sogar die des Königs Philipp II., der ihn auf den bischössichen Studl von Segovia, dann auf den erzbischössichen von Granada ib erheben wollte. Am 10. Mai 1569 starb Juan in Montilla in dem Hause Serenherzs, des Marquis de Briego. Juan de Dios, Stifter des Ordens der darmherzigen Brüder, der hl. Franz Borgia, Luis de Granada und fromme Frauen, die sich an seinem Leben und Sterben erdaut hatten, sexten ihm in der Jesuitenkirche dort einen Gedenkstein: Magistro Johanni Avilae — Patri optimo, Viro integerrimo — Deique 20 amantissimo — Filii eius in Christo — Pos(uerunt).

Juan de Torquemada, Kardinal, gest. 1468. — Litteratur: lleber seine zahlreichen Schristen giedt Ric. Antonio, Bibliotheca Hispana Vetus, T. II, S. 288—293 genaue Austunst. Die wichtigsten sind: In Gratiani Decretum Commentarii, 5 Tse. (4 Bde, Benedig 1578); Expositio drevis et utilis super Psalmos (Kom 1476; Mainz dei Schösser 25 1478, u. ö.); Quaestiones spirituales super Evangelia totius anni (Brigen 1498, Lyon 1509 u. ö.); Summa Ecclesiastica: I. De universa Ecclesia; II. De ecclesia Romana et Pontiscis Primatu; III. De universalidus Conciliis; IV. De Schismaticis et Haereticis (Salamanca 1550, Benedig 1561); Revelationes Sanctae Birgittae ex commissione Sedis Apost. recognovit et Apologiam apposuit (s. Biblioth. Hisp. II, S. 290). Außerdem 30 versaßte er Streitschriften gezen die Antiturialisten in Basel, Trastate über Weichwasser, Transschlichtantiation u. s. w., von denen einige handschriftlich auf der Bibliothef von S. Maria sopra Minerva in Kom vorhanden sind. Er selbst ist in der anstoßenden Kirche beigeset. Sein Zeden ist beschrieben von: Touron, Histoire des hommes illustres de l'Ordre de St. Dominique, Paris 1743; Ciaconius, Vitae etc. Pontiss. et Cardinalium (T. II, p. 916 sqq.). 85 Steph. Lederers "Der span. Kardinal Joh. Torquemada und seine Schristen, Tübingen 1879" ist eine sompilatorische Arbeit eines im Kurialismus besangenen Theologen.

Johannes de Turrecremata, einer der hervorragendsten Prälaten der katholischen Kirche im 15. Jahrhundert, den man nicht mit dem Jnquisitor Thomas de Torquemada versverwechseln darf, war 1388 in Balladolid geboren, trat in den Dominikanerorden und begleitete, vor allen durch seine Devotion und Gelehrsamkeit sich auszeichnend, den Ordenssodern P. Luis zum Konstanzer Konzil. Bon dort nach Paris zur Vollendung seiner Studien geschickt, erward er den Doktorgrad 1423, und soll damals auch eine zeitlang an der Pariser Schule gelehrt haben, die wir ihn als Prior seines Klosters erst in Ballabolid, dann in Toledo wiederfinden. 1431 ließ Eugen IV. ihn nach Rom kommen, ers anannte ihn zum Magister sacri palatii und zum Theologen auf dem Konzil zu Basel. Dort trat T. auf als unermüblicher Vorkämpfer der Kurialisten für die weitest gehenden Ansprüche des römischen Stuhles. Er stand mit an der Spige derer, welche Basel versließen, um ein neues gesügigeres Konzil in Ferrara zu halten, wie er denn überhaupt seine ganze praktische und einen Teil seiner schriftsclerischen Thätigkeit in den Dienst der absolutischischen Idanz er in Rom. Wit den hervorragendsten Gelehrten seiner Kenrand.

Bessach er in Rom. Mit den hervorragendsten Gelehrten seiner Beit, dem Kardinal Bessach, Flavio Biondo u. a. stand er in freundschaftlichen Beziehungen.

Jubeljahr, Jubiläum. — B. Nagelmaker, De Jubilaeo sive indulgentiis et plenaria remissione dialogus Antv. 1576; F. S. Löffler, Doppelte Nachricht von den römischen Kirchen 55 Jubel-Jahren 2c., Leipzig 1725 (daselbst S. 335 eine Zusammenstellung der älteren Litteratur); Eus. Amort, De origine, progressu, valore ac fructu Indulgentiarum. Aug. Vind. 1735; Manni, Domenico Maria, Istoria degli Anni Santi del loro principio fino al presente del MDCCL di Firenze 1750; Gregorovius, Geschichte der Stadt Kom im Mittelalter Bo 5ff.; Henry Charles Lea, A History of Auricular Confessionale. Indulgences in the Latin et al.

Church vol. III, London 1896; Bastor, Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance, Freiburg 1886 st.: A. de Baal, Das heilige Jahr in Rom, Geschichtliche Nachrichten über die Jubiläen, mit besonderer Rücksicht auf deutsche Erinnerungen. Unter Benutung ungedruckter Quellen 2. Aust., Münster 1900; F. X. Kraus, Das Anno santo. Beil. z. Allgem. Zeitung 5 1900, Ar. 26. 50. 76. 99. 125. 148; Fr. Beringer, Die Ablässe, ihr Wesen, und Gebrauch 11. Aust. Paderborn 1895; Ritus servandi in aperitione et clausura portae sanctae. Romae 1775.

Unter Jubeljahr, römischem Jubilaum, versteht man eine Ginrichtung ber römischen Rirche, beren Entstehung im engsten Zusammenhang steht mit der im Verlaufe des Mittel= 10 alters immer mehr wachsenden Reigung der Gläubigen, nach Rom zu den Gräbern der Apostel zu pilgern, die teils infolge der dafür von den Räpsten versprochenen Ablässe teils infolge der Not der Zeit und der dadurch beförderten firchlichen Devotion gegen Ende des 13. Jahrhunderts eine bis dabin nie beobachtete Sohe erreichte. Namentlich in den letten Tagen des scheidenden Jahrhunderts drängte sich eine immer größer werdende Menge zu 16 der Apostelstriche und zur Verehrung des Schweißtuches der hl. Beronika, welches für die Frommen ausgestellt wurde. Der Zulauf vergrößerte sich von Tag zu Tag durch das immer weiter dringende Gerücht, daß am ersten Tage des Jahres ein vollkommener Ablaß, an den späteren ein solcher von hundert Jahren zu erwarten sei sprimo centesimi die omnium culparum sordes deleri, caeteris annorum centum indulgentiam fore. 20 So nach dem Berichte des gleichzeitigen Kardinals Jakobus Stephaschi Cajetanus de Judilaeo BM XXV. 936). Woher das Gerücht kam, läßt sich nicht sagen; sicher ist dagegen, daß es auf keinerlei Tradition beruhte und die von Papst Bonifatius VIII. veranlaßten Nachforschungen im Batikanischen Archiv nichts barauf Bezügliches aufwiesen. Aber ein alter Mann, ein Bauer, der mehr als hundert Jahre zählte, bezeugte, daß sein Bater vor hun-26 dert Jahren, um großen Ablaß zu gewinnen, nach Rom gekommen fei und ihn ermahnt betr Jahren, um geoßen Ablaß zu gewinnen, nach kom gelommen fet und ihn ermannt habe, falls er es erlebe, doch ja beim nächsten Jahrhundertansang den fraglichen Ablaß zu erwerben. Nun sanden sich auch andere, die davon etwas wissen wollten. Daraushin bestätigte der Papst, allerdings erst nach zwei Monaten durch die Bulle Antiquorum habet sidem vom 22. Februar 1300 aus Grund glaubwürdiger Erzählung alter Leute so die früher den Pilgern gewährten Ablässe und gewährte zu größerer Verehrung der Apostel Petrus und Paulus sur das seit Weihnachten begonnene Jahr 1300 und für zedes sommende Jahrhundertight were poenitentibus et consessis, vel qui vere poenitedunt mende Sahrhundertjahr vere poenitentibus et confessis, vel qui vere poenitebunt et confitebuntur non solum plenam sed largiorem immo plenissimam omnium suorum veniam peccatorum, und zwar den Römern, wenn sie dreißig Tage lang, 25 den Fremden, wenn sie fünfzehn Tage lang die Basiliken der Apostelfürsten Betrus und und Paulus besuchen würden (Extravagantes communes lib. V. T. 9 c. 1 bei Böhmer Corp. juris. canon. II, 1193; Rapnaldus, Annales eccl. ad annum 1300 § 4). Da bis dahin trop der Zunahme des Ablastwesens im 13. Jahrhundert die Höhe des gewährten Ablasses für ben Besuch ber römischen Kirchen, wie neuerdings wieder konstatiert wurde (vgl. Lea a. a. D. III, 197f.), sich im höchsten Falle auf 7 Jahre erstreckte, begreift es sich, daß die ungewöhnliche Indulgenz Bonisatius' VIII. zumal in ihrer sehr misverständlichen Fassung, die beim Bolte damals wie später die Vorstellung hervorrusen mußte, daß es sich um wirkliche Vergebung der Sünden handle, sehr großes Aussehen machte. (Über das Wesen des Jubiläumsablasses, speziell die Formel a poena et culpa vgl. d. "Indulgenzen" oben S. 83 ff.). Man hat daher immer nach den besonderen Motiven gefragt. Aber wenn es nicht lediglich Eigennut war, was gewiß dem Charafter bes Papftes nicht widersprechen wurde, wird man (gegen Kraus, A. 3t. Beil. Nr. 76 S. 3) Schwerlich ein anderes Motiv annehmen durfen, als was die romische Rirche bis in bie neueste Zeit veranlaßt hat, jede auch noch so ungeheuerliche, in der Volksreligion auf-50 gekommene neue Andacht zu fanktionieren, nämlich, dadurch bie Devotion zu fördern. Und ber Erfolg war nach dem Urteile der Zeitgenoffen ein fehr großer. Die Menge der Bilger, bie in Rom zusammenströmten, um die Gnaben bes Anno santo zu erwerben (vgl. auch bie Beschreibung bei Gregorovius V, 547 ff.), und der Zug zur Buße, der sich darin zeigte, machte auf weite Kreise großen Eindruck, der sich auch in Dantes göttlicher Komödie wiederspiegelt. Der florentinische Chronist Giovanni Billani, der durch den Besuch 55 wiederspiegelt. Roms in der Jubilaumszeit zu seiner florentinischen Geschichte angeregt wurde, hatte die Empfindung, daß damit für Rom eine neue Glanzzeit beginne. Und die papstliche Gnade erhielt ihre Krönung, als Bonifatius am letten Tage bes Jubiläums burch einen Kardinal ben fraglichen Ablaß auch ben auf bem Wege zu feiner Erlangung Gestorbenen zuwenbete 60 (Item placet ipsi Domino nostro Summo Pontifici et vult quod omnes illi qui

venerunt ad indulgentiam concessam per eum et mortui sunt in via vel Urbe numero dierum taxato in ipsa indulgentia nondum decurso, plenam indulgentiam consequantur. Bei Jakobus Cajetanus in BM XXV, p. 944), benn baß biefe päpstliche Auslassung entgegen ber gezwungenen von Lea (III, 338) und von N. Paulus (Der Ablaß für die Berstorbenen im Mittelalter, 3fTh 1899, S. 19 f.) verteidigten Aufs 6 faffung, daß der Bapst nur die Erklärung abgebe, daß jene den Ablaß gewonnen hätten, vielmehr im Sinne einer Verleihung zu verstehen ist, scheint mir aus dem Wortlaut mit Bestimmtheit hervorzugehen. Natürlich waren, wie alle Quellen bezeugen, durch die Opfer Bestimmtheit hervorzugehen. Natürlich waren, wie alle Quellen bezeugen, durch die Opfer ber Fremden dem päpstlichen Schaße sehr bedeutende Summen zugestossen und auch der Wohlstand der Bürger, die nach dem Urteil Villanis alle reich geworden waren, hatte sich merklich 10 gehoben. Man begreift daher, daß die Erinnerung an diese goldenen Zeiten in dem von den Päpsten verlassenen, verwahrlosten und verödeten Rom den Wunsch erregte, sie dalb wiederkehren zu sehen. Er veranlasste die Römer eine Gesandsschaft im Jahre 1342 an Elemens VI. nach Avignon zu schieken, um ihn zu dewegen, die Feier des Jubeljahres auf das je fünfzigste Jahr sestzusehen und es also schon 1350 wieder seiern zu lassen. 15 Sie stellte ihm vor, hundert Jahre sei eine lange Zeit, die nur wenige in ihrem Leben erreichten, daß also gar viele dahin stürden, ohne der vollkommenen Verzeihung aller ihrer Sünden teilhassta zu werden. Und diese von der hi Virgitta von Schweden und auch Sunden teilhaftig zu werden. Und biese von der hl. Birgitta von Schweden und auch von Petrarca unterstütte Bitte fand Gehör. In der Bulle Unigenitus Dei filius vom 27. Januar 1343 — es ist bieselbe, welche 1518 der Kardinal Cajetan gegen Luther in 20 Augsburg heranzog, um die Theorie, daß der Ablaßschatz aus dem Berdienste Christi, der Mutter Gottes u. s. w. bestehe, als Kirchenlehre zu beweisen (Rainaldus ad annum 1343 n. 11), sette er in Rücksicht auf das alttestamentliche Jubeljahr (s. d. A. Sabbathjahr) das Jahr 1350 und jedes folgende fünfzigste Jahr als Jubiläumsjahr fest, indem er den zu besuchenden Kirchen noch die Laterantirche beifügte und die schon bekannte Bestimmung, 26 daß der Ablaß auch benen zu gute kommen wurde, die vor Erfullung der Boraussetzungen sterben würden, dahin erweiterte, daß er auch denen zukommen sollte, qui post iter arreptum impediti legitime quo minus ad urbem illo anno valeant pervenire. Dagegen wird, obwohl in jener Zeit entstanden und weil für echt gehalten von großem Belang für die Bewegung, die bei Baluzius vitae paparum p. 312 ff. und Muratori so SS IV, 2, 584 sich findende Bulle Ad memoriam reducendo vom 27. Juni 1346, SS IV, 2, 584 sich sindende Bulle Ad memoriam reducendo vom 27. Juni 1346, die schon Antoninus von Florenz Tit. 10 c. 3 § 6 für untergeschoben erklärt, worin der Bapst u. a. den Engeln besiehlt, daß sie die Seelen der auf der Bilgerreise Sterbenden vom Fegeseuer ganz rein in die Herrlichkeit des Paradieses führen sollten (vgl. darüber die Bemerkungen der Lea III, 303), für unecht zu halten sein. In der Bulle Unigenitus so sindet sich nun, so weit ich sehe, zuerst, also sehr nachträglich, die Beziehung auf das jüdische Sabdats oder Judelzahr, welche seitdem zur Begründung üblich geworden ist, so daß man sehr mit Unrecht, wie noch De Waal S. 2 und Beringer S. 460 thun, schon die Einführung des Judelzahrs als "eine Übertragung jener mosaischen Anordnungen auf das Geistige" aufsaßt. Trozdem daß der schwarze Tod einen großen Teil Europas decisomiert hatte, Philipp von Balois, im Kriege mit England, sede Wallsahrt nach Rom oder Compostella untersagte, allenthalben, namentlich je näher man der ewigen Stadt kam, Räuberbanden die Wege unsicher machten, so war doch dei diesem zweiten, 1350 geseierten Jubiläum der Zuzug der Pilger noch größer als das erste Mal, und der Florentiner Jubiläum der Zuzug der Vilger noch größer als das erste Mal, und der Florentiner Matteo Villani, der Bruder Giovannis kann nicht genug die Andacht, Demut und 46 Selbstwerleugnung der Hunderttausende von Wallfahrern schildern (Muratori Scriptores XV, p. 56). Allerdings mußten die ju Rom gebotenen Gnadengaben um so erftrebenswerter erscheinen, als bei biesem Jubilaum jum erstenmale, was seitdem stebend geworden ist, für die Zeit des Anno Santo alle andern Indulgenzen suspendert wurden. Außersem konnte, was keine geringe Lockerung der kirchlichen Disziplin bedeutete, im Jubeljahr so jeder auch ohne Erlaubnis seines Borgesetzen die Bilgersahrt antreten: der Bischof brauchte nicht die Erlaubnis des Papstes, der Kleriker nicht die seines Bischofs, der Mönde nicht die seines Abtes oder Priors, und sogar die Chefrau konnte, wenn sie gegen den Willen ihres Mannes die Ballfahrt unternahm, obwohl fie damit fündigte, die versprochenen In-dulgenzen gewinnen. Bersonen von Stande durften zu Pferde reisen, und folche, die einen legalen Berhinderungsgrund hatten, tonnten auch durch einen Bertreter ben Ablag erwerben (Lea III, 203 nach Notti, opus remissionis fol. 11). Eine andere Neuerung, die später größere Ausbehnung gewann, bahnte sich damals an, indem der Papst, wahrscheinlich gegen nicht geringe Zahlungen, im Jahre 1351 auf ihre Bitten den Königen Hugo von Cypern und Edward von England. Aus Arnag Heinrich Lancaster, den Köniain a

nen Jabella von Frankreich, Philippine von England und Elisabeth von Ungarn die Jubi-läumsindulgenzen auch ohne Bilgerfahrt gewährte, ebenso ben auf dem Kapitel zu Basel versammelten Augustinereremiten und bem Erzbischof von Brindisi als Nuntius von Sizilien für 30 Personen, letteren gegen Zahlung dessen, was die Bilgerfahrt gekostet haben

5 würde (Lea III, 205).

Als Gregor IX. im Jahre 1377 nach Rom zurückehrte, foll er auf ben Wunsch ber Römer ben Plan gefaßt haben, bas Jubeljahr auf bas je breiundbreißigfte Sahr festzuseten, aber erft Urban VI., ber in feiner Gelbnot guten Grund hatte, auf neue Silfequellen zu benken, und damit seine Obedienz befestigen wollte, schritt dazu, indem er in der 10 Bulle Salvator noster auf die Kürze des menschlichen Lebens und den Erlösungstod Christi im 33. Lebensjahr verwies. Zugleich wurde das nachste Jubeljahr für das Jahr 1390 angefündigt (Eus. Amort, de Indulgentiis P. 1. p. 84). Auch dieses dritte Jubeljahr brachte trot bes Schismas bem papftlichen Stuhle fehr viel Geld ein, aber bamit nicht zufrieden (vgl. Theodor v. Niem, De schismate I, c. 68), sandte Bonisatius is seine Emissäre schon während des Jubiläums und dann noch Jahre nachher in alle Provinzen seiner Obedienz, um seine Ablässe für Geld an den Mann zu bringen, worüber, weil die Kommissare um des Geschäfts willen ihre kirchlichen und sittlichen Ansorderungen an die Gläubigen möglichst herabstimmten, schon damals viele Klagen laut wurden, sodaß der Papst zu strenger und grausamer Bestrafung einiger seiner Agenten schreiten 20 mußte (Lea III, 65 ff.).

Nach der Borschrift Urbans VI. ließ Martin V. für das Jahr 1423 ein (IV.) Jubilaum ankundigen. Aber die Stimmung war eine andere geworden, und es entsprach der nicht am wenigsten sich gegen die finanzielle Ausbeutung der Bölfer durch die Kurie richtenden Opposition, wie sie zu Bisa und Konstanz laut geworden, wenn man schon 25 hier und ba bavor warnte, durch Besuch bes Jubilaums bas Gelb aus bem Lande ju tragen, und Borichläge machte, wie man durch Übernahme entsprechender Entbehrungen tragen, und Vorjauge macht, ide man dutch itdernahme entsprechender Entdehrungen das Jubiläum spiritualiter perficere und die gleichen Gnaden erwerden könnte (vgl. Gerfon, Opp. ed. Du Pin, Antw. 1706 II, 523). Wenn es überhaupt offiziell gefeiert wurde, was mehrfach bezweifelt worden ist, so folgten doch längst nicht so viele der so Einladung, als dies früher der Fall gewesen war. Dagegen ward das V. von Nikolaus V. geseierte Jubiläum, der wieder zur alten Ordnung von fünfzig Jahren zurückstehren wollte, und es darum für das Jahr 1450 ansagte, wie es sein sollte, zu einer Art von Siegesssess für das Papstum, das zum erstenmale sich bei dieser Gelegenheit seiner Macht über die ganze Christenheit bewußt werden konnte. Nach der Schilderung 35 ber Zeitgenoffen waren tropbem, daß wie fast jedesmal mit den Bilgern auch die Best in Rom einzog und am 19. Dezember beim Gedrange auf der Engelbrude gegen zweihundert Menschen umtamen, die Scharen, die fich nach Rom brangten, um ben Ablaß ju gewinnen und dem haupte der wieder geeinten Chriftenheit ihre Berehrung darzubringen, schier unermeßlich und der Zufluß an Geld ein nie dagewesener (wgl. Kastor, Gesch. der Käpste 40 I, 322 ff.). Und die Berlängerung des Jubelablasses auf die nächsten Jahre und seine Berlündigung in den einzelnen Ländern durch mit reichen Bollmachten versehene Legaten – in Deutschland erschien Nikolaus v. Cusa — war von der größten Bedeutung bafür, baß die Bande zwischen den Böltern und dem Papfttum fich enger tnupften als je. Freilich begann bamals auch, allerdings mehr aus nationalofonomischen als aus religiösen Grunden, 45 der litterarische Protest gegen das Ablaswesen sich zu erheben, der seitdem nicht wieder verftummen follte.

Baul II. war es dann, der am 19. April 1470 durch die Bulle Ineffabilis (bei Amort. I, p. 91) in Rudficht auf die Rurge bes Lebens, Die häufigen Seuchen, Turtenfriege 2c. den Zwischenraum für die Feier der Jubilaen auf 25 Jahre festsetzte. was seitz wo dem firchliche Ordnung blieb. So wurde unter Sixtus IV. im Jahre 1475 das VI. Jubilaum gefeiert, doch fanden fich, obwohl der Papft große Borbereitungen traf, um den Aufenthalt in Rom anziehender zu machen (Bastor II, 459 ff.) und nicht geringe Erleich= terungen gewährte und den Pilgern gelehrt wurde, wer durch die goldene Pforte ("die that man nur in den gnadenreichen Jahren auf") geht mit Reue und Andacht, der ist ledig 56 von seinen Sünden wie ein Mensch, der erst getauft ist, und man auch für die Seelen der Verstorenen durch die Pforte gehen könne (aus dem Rombüdlein der Paulus Irh 1899 S. 174), der Besud verhältnismäßig gering. Von größerer Bedeutung war das VII. Jubeljahr im Jahre 1500 unter Alexander VI., der auch in Anknüpfung an die Tradition (?) das bei Eröffnung und Schließung besfelben ju beachtende Ritual feftgeftellt hat, welches w bis jest im großen und gangen beibehalten worden ift (Die betreffenden Bullen bei

Burchardi diarium ed. Thouasne, Paris 1884 II, 584 ff. Ebendaselbst S. 596 ff. Die

genaue Beschreibung ber Ceremonien).

Am Vorabend des Weithandtissestes vollzieht der Papst die seierliche Eröffnung der heiligen Pforte. Sin Vorgang, der wahrscheinlich zuerst von Mexander VI. vorgenommen worden ist (Paulus a. a. D. S. 175 ff.). Zu diesem Zweek läßt er sich in vollem Ornat, 6 die dreisache Krone auf dem Haupte, eine vergoldete Kerze in der Hand vor die seit dem letten Jubiläum vermauerte Pforte in der Vorhalle der Peterskirche tragen. Von hier entsendet er zunächst drei Kardinäle als seine Legaten, um bei den drei andern Hauptstirchen St. Paul, St. Johannes vom Lateran und St. Maria Maggiore die gleichen Ceremonien vorzunehmen. Nachdem die Sänger der päpstlichen Kapelle den Psalm Judilate 10 Deo omnis terra (nach Ps 66) gesungen haben, schlägt der Papst mit einem (ursprüngslich ganz gewöhnlichen, sett reich vergoldeten) Hammer an das von innen zum Zussammenbrechen vordereitete Mauerwert, und tritt nachdem von innen durch Handwerfer die Thüre völlig eingerissen ist, als erster durch die Gnadenthür, die dann das ganze Jahr hindurch, die sie unter entsprechenden Ceremonien wieder geschlossen wird (vgl. Nöthen 15 S. 77), Tag und Nacht von Priestern bewacht, ossen steht. Da der Juzug der Pälger wegen der Ungunst der Zeiten ein verhältnismäßig geringer war, ermäßigte der Papst durch eine Bulle vom 4. März die Wallfahrtszeit für Fremde auf 5, sür Einheimische auf 7 Tage sür den Fall, das sie dadurch ersparte Geld zum vierten bezw. achten Teile opserten und zah den Beichtigern sehr weitgehende Fakultäten (Amort. I, 94), 20 behnte sogar das Judiläum bis Epiphanien aus, ohne jedoch große Erfolge zu erzielen. Und das Geld, was frühere Päpste zur Verschönerung Roms verwandt hatten, sloß größtenzteils in die Kassen Sahre der Judiläumsablaß in anderen Ländern verkündet.

Eines der glanzlosesten war das von Clemens VII. unter den 18. Dezember 1524 25 angekündigte VIII. Jubiläum vom Jahre 1525, demerkenswert nur durch die scharfen Auslassungen, mit denen Luther (EA 29, 297 ff.) die päpstlichen Indiktionsbullen paraphrasierte. Das IX., welches noch Paul III. 1549 kurz vor seinem Tode proklamiert hatte, konnte, da sein Nachfolger Julius erst am 22. Februar 1550 gekrönt wurde, erst am 24. Februar erössent werden. Das zahlreich besuchte X. Jubiläum vom Jahr 1575 unter so Gregor XIII. brachte die später statutarisch gewordene Neuerung, daß die Indiktionsbulle in der Borhalse der Beterskirche am Himmelsahrtssesse und dann wieder am 4. Abventsssonntage öffentlich verlesen und sodann in Abschriften an den Thüren der vier Hauptssirchen angehestet wurde. Und als Einsluß der reformatorischen Bewegung muß es dezeichnet werden, daß dei diesem Jubiläum, während dessen Dauer die römischen Sodalitäten so eine sehr bemerkenstwerte Gasstreundschaft gegenüber den Fremden übten, und daß das Jahr über Europa ausgedehnt wurde, troß wesentlicher Erleichterung von Geldzahlungen nichts zu lesen war (Amort. I, 104). In regelrechter Ordnung fanden dann in den Jahren 1600 (XI), 1625 (XII), 1650 (XIII), 1675 (XIV), 1700 (XV), 1725 (XVI), 1750 (XVII), 1775 (XVIII) die sirchlichen Jubiläum subiläuen statt, ohne daß sie eine besondere Bedeus dung für die römische Kirche gehabt hätten. Dagegen gestatteten die Zeitumstände nicht, im Jahre 1800 ein Jubiläum zu halten, und das XIX. vom Jahre 1825, welches Bapst Leo XII. proklamierte, sand außerhalb Roms und Italiens sehr wenig Teilnahme, und erst nach 75 jähriger Pause hatte Leo XIII. den Mut, durch die Bulle Properante ad exitum vom 11. Mai 1899 (vgl. Analecta ecclesiastica. Revue Romaine 1900 45 p. 185. Weitere darauf bezügliche päpstlichen Erlasse p. 336. 368. 446. 497. 501) ein neues Jubiläum anzusindigen, das denn auch am Borabend des Weihnachtssesses mit dem üblichen Bompe erösses der

Bon diesen eben beschriebenen Jubiläen unterscheibet man noch außerordentliche Jubiläen oder richtiger außerordentliche, nicht mit einem Jubiläumsjahr zusammenhängende so Judiläumsablässe, indulgentiae ad instar Judilaei, indulgentiae plenariae in forma Judilaei, die die Bäpste aus irgend welchem Anlaß oder besonders wichtigen Gründen "die aber immer das allgemeine Wohl der Kirche betressen sollen", zur Abwendung von Gesahren, dei Gelegenheiten besonderer kirchlicher Vorkommnisse, in neuerer Zeit auch häusig nach der Throndesteigung ausschreiben. Wann diese Übung angesangen hat 55 (Nöthen, S. 83, der die zum Jahre 1870 68 außerordentliche Judiläen zählt, läßt sie mit dem von Leo X. 1518 für Polen ausgeschriebenen Judiläumsablaß beginnen, andere erst mit dem Jahre 1585), ist unsücher. Die letzten Beispiele davon sind das Judiläum, welches Leo XIII. am 12. März 1881 ausschrieb, "um von der Barmherzigkeit des allmächtigen Gottes Hilfe und Beistand in Veteren Nöten und Trost und Stärke au

im Kampse gegen die zahlreichen und mächtigen Feinde der Kirche zu erlangen", und endlich das außerordentsiche Jubiläum vom Jahre 1886, "um durch Fürditte der Königin des hl. Rosentranzes besondere Hilfe in den Drangsalen der Kirche zu erhalten." Während dei den ordentlichen Jubiläen die Gewinnung des Ablasses an Beichte, Komstmunion und Besuch der Kirchen geknüpft ist, kommt dei den außerordentlichen in der Regel als besondere Bedingung Fasten und "Almosen" binzu, worin ihre spezielle Bedeutung liegt.

Theodor Rolde.

Inbeljahr bei ben Bebraern f. b. A. Sabbathjahr.

Jubilden, Buch ber f. b. A. Bfeudopigraphen.

3nd, Leo, geft. 1542. — Quellen: Der handschriftliche Nachlaß und der Briefwechsel sind nur zum kleinsten Teil erhalten. Alte Vita von dem Sohne Johannes Jud, De vita et obitu . . . L. J. . . . farrago 1574 (unsertige, mit Borsicht zu benutzende Stoffgammlung), gedruckt Miscell. Tig. 3 (1724), 1—82, Zusthe 83/138. Fleißige Biographie von D. Pestalozzi, in Bätern und Begründern d. ref. K. IX (Elberseld 1860); danach in der Hauptsache der folg. Art. Die Schristen L. J. verzeichnet in Gehners Bibl. Die weitere Litteratur bei Pestalozzi, in den Nachweisen im Anhang.

Leo Jub, ber hervorragendste Mitarbeiter Zwinglis und später Bullingers, wurde 1482 zu Gemar im Elsaß geboren. Sein Bater war ein würdiger Priester und wenn auch nicht legitim, eines Weibes Mann. Den Familiennamen Jud mied Leo des Ge-20 spöttes wegen in seiner Jugend. Auch wurde er vom Papste berechtigt, sich Leo Keller zu nennen, gab jedoch diesen Namen, wohl eben dem Papste zum Troß, später wieder auf und schrieb sich im Deutschen Jud, im Lateinischen Judä. Die Züricher freilich hießen ihn nicht so, sondern "Meister Leu", und diese Verdeutschung seines Taufnamens blieb dann seinen Nachsommen als Familienname.

26 In der Schule zu Schlettstadt genoß Leo bei Crato trefslichen humanistischen Unterricht. In Basel, wo er 1499 immatrikuliert wurde scheint er sich zunächst der Seilkunde

In der Schule zu Schlettstadt genoß Leo bei Crato trefslichen humanistischen Unterricht. In Basel, wo er 1499 immatrikuliert wurde, scheint er sich zunächst der Heilkunde zugewandt zu haben; er brachte die zwei ersten Jahre seines dortigen Aussenkläß bei einem Apotheler zu. Die Aust zur Theologie wurde namentlich durch die Vorlesungen des Thomas Wyttenbach über den Kömerbrief in ihm geweckt. Zu den Füßen dies weglehrten und reformatorisch gesinnten Mannes tras er mit Zwingsi zusammen und schloß mit diesem einen innigen Freundschaftsbund. Beide magistrierten (Zwingsli 1506, für Jud ist die Jahrzahl ungewiß), und wie Zwingsli neben seinen Sutien ein Schulamt bei St. Martin versah, so Jud ein Diasonat dei St. Theodor. Im zweiten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts sinden wir ihn als Pfarrer zu St. Bilt im Elsaß, dei Hoch und Kiedrig "lieb und verrühmt seiner Lehr und Kunst halb". Dort erreichte ihn im Dezamber 1518 ein Brief des eben nach Jürich berusenn Zwingsli mit der Bitte, sein Nachsolger in Einsebeln zu werden. Für das an diesem wichtigen Punkt angesangene Wert hätte Jwingsli seinen geeigneteren Mann sinden können. Leo war als Landsmann des Administrators Dietbold von Geroldseck dei diesem von vornherein persona grata.

40 Und wie sehr er mit Zwingsli einig ging, erhellt daraus, daß er seinen ersten Predigten in Einsiedeln die Ausleguung Luthers über das Unser Zu Grunde legte. Neben den ihm obliegenden Amtsgeschäften, zu denen auch die Seelsorge in einem nahen Frauenkloster gehörte, las er, vom Administrator aufgesordert, mit Geistlichen patristische Schristen und übersetzte eifrig lateinische Traktate, deren Indalt der Reformation Vorschub leistete, in besonders wirfungsvoller Weise des Erasmus expostulatio Jesu ad hominem suapte culpa pereuntem und Luthers de votis monasticis. Kein Bunder, daß Zwingli die erste Gelegenheit, den tüchtigen Mitarbeiter für Jürich zu gewiß, Leo zu einer Gastpredigt ein, und dieser wurde denn auch am Sonntag vor Pfingsten zu einer Gastpredigt ein, und bieser wurde denn auch am Sonnt

Noch ehe er, auf Lichtmeß 1523, sein Amt antrat, leistete er ber Reformation in Zürich fast unbewußt einen großen Dienst. Als nämlich der dortige Augustinerprior die Berkeiligkeit verteidigte, siel ihm Leo ins Wort, und dieser Vorfall gab den letzten Anssteb zu der von Zwingli gewünschten Disputation. Bei derselben sprach sich Jud unums wunden dahin aus, daß auch er nichts als "das heitere und lautere Evangelium" predigen und allem widerstreiten werde, was nicht "mit göttlicher Schrift wahrhaftig dargebracht" werden könne. Und diesem entschiedenen Austreten entsprachen seine Predigten; sie waren

**Jud** 551

nach seines Sohnes Ausbrud "gesalzen und geschmalzen". Im übrigen aber wollte er die Resormation nicht ungestüm durchgeführt wissen. So gab er 1523 eine deutsche Tausschauungen in ebenso schonender Weise Rechnung trug, wie das gleichzeitige erste Tausschauungen in ebenso schonender Weise Rechnung trug, wie das gleichzeitige erste Tausschälein Luthers. Immerhin schuf er auch da Raum zu weiterer resormatorischer Ents wickelung, indem er ausdrücklich erklärte: "wo man aber kann, da gedrauche man dieses Bücklein gar nicht und bleibe bei der Form, die Christus zum Taussen gegeben hat, da er sprach: tauset sie auf den Namen des Baters, des Sohnes und des hl. Geistes!" Diesem Taussormular sügte er noch andere Stücke für den kirchlichen Gedrauch bei, eine kurze Ermahnung an das Bolk bei Todessällen, ein Gedet für den sinchlichen Gottesdienst 10 und einen Segen dei Cheschsließungen; das Ganze ist der Ansang zur Jürcher Liturgie. Unverdrossen arbeitete Leo darauf hin, "daß von der alten Lehre und Weise täglich ein Reis abspringe und das ganze Papstrum in sich selbst zersalle". Bei der zweiten Disputation, Oktober 1523, stand er Zwingli mit Geschick zur Seite, ebenso im Kamps gegen die Wiedertäufer und im Abendmahlsstreit. In dem letztern nahm Leo insofern eine 15 eigentümliche Stellung ein, als er in zwei Schristen, zuerst anonym, dann mit Nennung seines Namens, solche Ausdrücke von Erasmus und Luther über das Abendmahls beleuchtete, an deren Hand eine Verfändigung hätte angebahnt werden können. Bei dieser Gelegensheit äußerte er sich zum größten Ärzer von Erasmus dahin, Luther habe doch eigentlich nur das in derbem Deutsch wirklich geleistet, was jener vorher in elegantem Latein ohne 20 Ersolg versucht.

Iwingli mochte von reformatorischen Werken unternehmen was er wollte, stets konnte er auf die treue und selbstlose Mithilse Leos zählen. Als er an den Bischof von Konstanz und an die Tagsatung über die Priesterehe schried, unterzeichnete Leo nicht nur mit, sondern that im Herbst 1523 ohne Zaudern den kühnen Schritt, sich mit einer Nonne aus der Au 25 dei Einsiedeln öffentlich trauen zu lassen. Als Zwingli 1525 die sogenannte "Prophezei" einrichtete, trat Leo mit seinen reichen Sprachkenntnissen willig auch in diese Arbeit ein; er übernahm die Lektion des hebräischen Tertes, und Pellikan berichtet: is primus kuit, quem hedraea legere auchissem. Als Frucht dieser collegia didlica entstand die Jürcher Bibelübersehung, und der Geschichtsschreiber derselben (Mezger, Gesch. d. deutschen Wiedelübersehungen in der schweiz-reformierten Kirche, 1876, S. 68) steht nicht an, Leo Jud als die Seele dieser großen Arbeit zu bezeichnen. Wenn Zwingli abwesend der mit Geschäften überhäust war, so half ihm Leo mit Predigen und Schreiben aus. Ebenso diente er dem Freunde litterarisch, indem er einerseits dessen aus. Ebenso diente er dem Freunde litterarisch, indem er einerseits dessen schreiben aus. Ebenso diente Rationen ins Lateinische, übersetze. Richt ohne Recht ist darum sein Verhältnis zu Iwingli mit dem von Melanchthon zu Luther in Parallele gesetzt worden. Wie diese in Wittenberg, so stehen sen zwirch vor den Augen der Mitz und Nachwelt unzerztrennlich beisanmen. Ihre Gegner sangen deshalb auch ein Schmählied: "der Zwingli und der Leu — die hand eine gmeine Bulschaft — die isse haber und Keu"; allein die 40 Antwort blieb nicht aus: "Der Zwingli und der Leu — die hand eine gmeine Bulschaft — die isse predigend's Evangelium — daß's manchen Christen freu".

Hatte Leo während neun Jahren als Zwinglis treuester Gehilfe gewirkt, so sah er sich nach der Schlacht bei Kappel, wenigstens auf einige Zeit, allein an die Spitze der Zürcher Kirche gestellt. Die Lage war kritisch. Die schon längst im Stillen auf den günstigen Beitpunkt harrende Opposition wurde nach Zwinglis Tod wach, und der volle Zorn der "Kenssioner" und der geheimen Anhänger Roms entlud sich auf die noch lebenden Häupter der Reformation, in erster Linie auf Jud, der so energisch wie Zwingli zum Kriege geraten hatte. Der Zürcher Hauptmann drohte, sobald er heimkomme, den Pfassen Leu zu erstechen. Leo hielt sich deshald auf Andrängen seiner Freunde über die stürmischsten Tage verborgen; dann aber trat er nach Pellikans Ausdruckt "an das Steuer der Kirche und hielt daselbst mit um so größerer Treue, Tapferkeit, Festigkeit und Wachsamkeit Stand, je gesahrvoller der Zustand der Kirche zu jener Zeit war". Als jedoch der Kat mit der Bitte an ihn gelangte, die Stelle Zwinglis zu übernehmen, da erklärte er (wie auch später auf einen Ruf nach Ulm), daß er sich wohl zu Predigt und schriftstellerischer Schreit, nicht aber zur Kirchenkeitung, tüchtig fühle. Er empfahl in erster Linie Dekolampad, und als dieser ablehnte, Heinrich Bullinger, welcher dann auch gewählt wurde. Und nun stand Leo dem 22 Jahre jüngeren Bullinger bei dem Ausdau der Kirche in gleich selbstiloser und erfolgreicher Weise jüngeren Bullinger bei dem Ausdau der Kirche in gleich selbstilwier und erfolgreicher Weise zur Seite, wie vordem seinem Jugendsreunde Iwingli bei deren Begründung.

552 And

Zunächst war es Leos eifrigstes Bemühen, die Lehren, welche ihm aus den erlittenen Nieberlagen entgegentraten, zu verwerten. In einer Reihe von Gutachten an Bullinger ftellte er nach biefer Richtung folgende Grundfate auf: Die Reformation folle von politischen Einfluffen möglichst befreit werben; die Rirche muffe freien Raum bekommen jur 5 Erfüllung ihrer selbstständigen Aufgaben, namentlich der Rirchenzucht, auf welche er, ähnlich wie Calvin, großen Wert legte; obrigkeitliche Kirchengesete, welche von der Gemeinde nicht faktisch, sondern bloß stillschweigend anerkannt seien, dürsen von den Predigern nie-mals sanktioniert, sondern höchstens als notwendiges Übel geduldig getragen werden. Diese Forderung gegenseitiger Unabhängigkeit von Kirche und Staat ist sehr demerkenswert. 10 Auch persönlich trat er für sie ein. Als er im Sommer 1532 infolge einer der Obrigkeit scharf ins Gewissen rebenden Predigt des Aufruhrs angeklagt wurde, begründete er vor bem Rat sein gutes Recht mit großer Unerschrockenheit, indem er jugleich erklärte, Die Hunde mußten wohl bellen, wenn die Hirten eingeschlafen seien, und die Wahrheit, wie er sie gesagt, mache keinen Aufruhr, sie suche im Gegenteil Selbsthilfe von seiten des 15 gemeinen Mannes zu verhindern. Die Folge war, daß der Rat nachgab und wenige Bochen nachher die von Leo und Bullinger gemeinsam ausgearbeitete neue Kirchenordnung ohne weiteres genehmigte (Abdruck bei Egli, Actensammlung Nr. 1899). Indessen begnügte sich Leo nicht mit einem solchen praktischen Resultat; er wollte

allen Zwang in Glaubenssachen aufgehoben wissen. So geriet er, zum Teil unter bem 20 bestrickenden Einsluß von Schwendfeldt, in einen sreikirchlichen Doktrinarismus und wäre eine Zeit lang in Gesahr gestanden, der Sektiererei anheimzusallen, wenn nicht Bullinger, aus Furcht, diese seine Hauptstilze zu verlieren, teils selbst ihm Vorstellungen gemacht, teils die Straßburger Freunde um ihre wirksame Intervention angerusen hätte. Zwar konnten Capito und Butzer so wenig als Bullinger die prinzipielle Berechtigung der von 26 Leo Jud aufgestellten Boftulate leugnen, jedoch vermochten fie ihn von der Unfruchtbar-teit und Inopportunität der praktischen Konsequenzen zu überzeugen, sodaß er den Berkehr mit Schwendfeldt ganglich abbrach. Um fo reger wurde nun die Korrespondenz zwischen Leo und Buter. Und zwar kam jett die Reihe des Warnens an Jud, der, entset über Luthers erneutes Schreiben gegen Zwingli und Oekolampad, sich um deren so Rechtsertigung eifrig bemühte (s. d. Bullinger, Bd III, S. 544) und die Vertrauenssseligteit der Straßburger gegen den zum "neuen Papst" werdenden Reformator nicht begreifen konnte. In seinen Briesen an Bußer u. a. protestierte Leo sortwährend energisch gegen alle salschen Vermittlungen und zweideutigen Formeln. An den Verhandlungen über die Feststellung der ersten helbetischen Konsession nahm er in Aarau und Basel hervorstagenden Anteil. Er war es auch, der das ursprünglich lateinischen Text erklärt wurde; vgl. Niemeher, Collectio consessionum, p. XXIII sqq. und 105 ff.

Überhaupt leistete Leo Jud als Überser Außerordentliches. Pellikan sagt richtig:

utilissima transtulit admodum feliciter. Abgesehen von einer deutschen Bearbeitung 40 der "imitatio Christi", der augustinischen Schrift "de spiritu et littera" und von Übersetzungen gleichzeitiger Autoren, von welchen er fagt, er fei sich und allen Gläubigen ju Rut gleich einer Biene von Blume zu Blume geflogen und habe aus jeder etwas Honig geholt, ift hier nochmals auf bie Zurcher Bibelübersetzung aufmertsam zu machen (s. oben u. Bb III, S. 77), an welcher Leo von Anfang an die Hauptarbeit beforgt hatte, 45 und welche er von 1538 an unter Beihilfe des bekehrten Juden Michael Abam nochmals Bort für Bort mit dem Grundtert verglich. Außer dieser deutschen Bibelübersetzung hat sich Leo Jud aber namentlich durch eine mit Recht viel gerühmte, sorgfältig gearbeitete lat. Übersetzung des ATS verdient gemacht. Dieselbe ist als das Haupiwerk seines Lebens

ju betrachten (vgl. Bb III, S. 52, 47).

In der Zürcher Kirche hielten sein Andenken besonders auch seine Katechismen lebendig, zwei deutsche, ein größerer (Privatarbeit von Anfang 1534) und ein kleinerer (im Auftrag der Spnode vom Herbst 1534 bearbeitet und kurz hernach erschienen, vgl. Gooßen, de heidelb. Catech. 1890, S. 40f.), und ein lateinischer für das Gymnasium (1538). Manche der prägnantesten Ausdrücke derselben sind auch in neuere Katechismen 55 übergegangen, nicht aber die eigentümliche Einrichtung, die Leo getroffen hatte, daß nämlich der Schüler ("Jünger") frägt und der "Lehrmeister Bericht und Antwort" giebt. Auf Grund von Leo Juds kleinerem beutschen Katechismus wurden in Zurich 1541 regel= mäßige öffentliche Katechisationen in der Kirche eingeführt. Bon ihm stammt auch ein Wandsatechismus aus dem Jahre 1525 (Gefffen, Bilderkatechismus S. 203; französische Ausgabe publiziert von A. Fluri, in Zwingliana S. 21, dazu vgl. ebenda S. 56 u. 124). In seinen letzten Lebensjahren erhielt Leo mehrere Berufungen ins Ausland. Mehr als zur Reorganisation der Universität Tübingen, für die ihn Blaurer gewinnen wollte, hätte er sich zur Durchführung der Reformation in den elsässischen Bestigungen Württembergs hingezogen gefühlt; allein der Rat von Zürich wollte ihn nicht missen. Man schenkte ihm das Bürgerrecht und verbesserte seine bislang kümmerliche Besoldung, dei dwelcher er ohne die Anstrengungen seiner vortresslichen, in Zürich nur "Mutter Leuin" genannten Frau nicht einmal ärmlich hätte leben, geschweige denn Arme unterstüßen und flüchtige Glaubensgenossen beherbergen können. Daß man auch an Erleichterung seiner Amtsbürde hätte denken sollen, wurde man erst gewahr, als am 19. Juni 1542 sein schwacher Körper der Überanstrengung erlag. Bier Tage vor seinem hinschied berief er 10 alle seine Amtsbrüder zu sich; in großer Demut und voll Dank gegen Gott redete er zu ihnen von seiner ganzen Laufbahn, empfahl ihnen die Sorge sür die Kirche und die Bollendung seiner lateinischen Bibel. In deren Vorrede hat ihm Bullinger dann auch ein schönes Denkmal gesett. Der Nachsolger im Pfarramt wurde Rudolf Gualther (s. d. 222).

Juda, Sohn Jakobs und israelitischer Stamm. — Litteratur: J. H. Kury, Gesch bes Alten Bundes, I, 3. Aust., Berlin 1864; H. Ewald, Gesch, bes Bolkes Israel's, Göttingen 1864 ff.; J. Wellhausen, De gentibus et familie Judaeorum, Göttingen 1870; A. Köhler, Lehrbuch ber bibl. Gesch. A., I, Erlangen 1875; B. Stade, Gesch, des Bolkes Israel. I (Berlin 1887), S. 157 ff.; R. Kittel, Gesch. der Hebrück, I, Gotha 1888; H. Windler, W. Gesch. Jöraels, I (Leipzig 1895), S. 24 ff.; Guthe, Gesch, des Bolkes Jörael, Freiburg 1899; W. Stärk, Studien zur Religionse und Sprachgesch, des A., Berlin 1899, I, S. 89 ff.; serner die Kommentare zur Genesis und die Artikel Juda in den Biblischen Handwörters büchern.

Der Name and, ein vom impf. hoph. abgeleitetes Nomen, bedeutet Lobpreisung 25 und zwar Gottes (Ben 29, 35) und war vielleicht ursprünglich mit einem Gottesnamen jusammengesett; boch wird Gen 49, 8 ber Preis auf ben Träger bes Namens jurudgewendet. Unter den späteren Juden, namentlich den Leviten der nachezilischen, mattabäischen und neutestamentlichen Zeit, war der Name sehr gewöhnlich; seine gräzisierte Form ist Judas. Der Stammbater Juda war nach Gen 29, 35; 35, 23 der vierte Sohn Jakobs so und der Lea. Doch genießt er frühe ein maßgebendes Ansehen unter seinen Brüdern und rückt allmählich in die Stelle des Erstgeborenen ein. Daß Ruben und Juda in der Geschichte Josefs abwechselnd als Wortführer der Brüder erscheinen, erklärt die Quellenanalyse aus der Kreuzung eines nordisraelitischen (E) und eines judäischen (J) Berichts. Bgl. Gen. 37, 22 (E) 26 (J); 42, 37 (E); 43, 3; 44, 16; 46, 28 (J). Dabei zeichnet sich so Juda der seinen Brüdern durch einen zwar nicht fleckenlosen, aber edeln und zuverlässigen sowie thatkräftigen Charakter aus. In weniger günstigem Licht erscheint er K. 38. Doch läßt auch diese Geschichte bei dunkeln Schattenseiten wenigstens Judas Gerechtigkeitsgefühl und Selbstüberwindung erkennen. Manche Kritiker sehen in K. 38 eine widerliche Karistierung des judäischen Stammbaters durch ephraimitische Tendenzdichtung. Allein es ist so boch außerft unwahrscheinlich, daß dieser Stamm, ber in ber Folgezeit ber eigentliche Huter ber hl. Überlieferung wurde, seinen eigenen Stammbaum fich von seinen Gegnern follte haben zurechtmachen laffen, und zwar gerade den Stammbaum, deffen großer Sproffe David war! Ober sollte man gar eine birekte Schmäh- und Schmutschrift wider David in die Sammlung heiliger Geschichte aufgenommen haben, wie Seinede (Gesch. des Boltes 45 Brael I, 54 ff.) will? Lielmehr ist an dieses Stud bei der Beurteilung der Maßstab anzulegen, den seine altertümlichen Sitten an die Hand geben. Dabei schwindet mancher Anstoß, wie Riehm im Biblischen Handwörterbuch gezeigt hat. Wenn aber noch genug menschliche Sünde und Unreinigkeit zurückleibt, so ist das ein Beweis dafür, daß wir hier keine idealisierende Dichtung, auch nicht "eine im Interesse Judas geschriebene Stamm= 50 geschichte", sondern echte, ungeschminkte Überlieferung vor uns haben. Eine andere Frage ift, ob und wie weit man biefe Ueberlieferungen als Familiengeschichte ansehen kann. Gab es überhaupt eine Persönlichkeit des Namens Juda, ober ift dies nur ein Typus des so benannten Stammes? Während man früher biefe Erzählungen rein perfönlich verftanb, ift man in neuerer Zeit geneigt, auch die perfonlichsten Zuge berfelben auf Stamm= 55 verhältnisse zu deuten: Der Abullamiter Chira, bei welchem Juda wohnte (Gen 38, 1) ift ebensogut ein kanaanitischer Clan wie seine Schwiegertochter Thamar. Aus ber Berschmelzung mit biesen kanaanitischen Stämmen gingen 5 jubaische Clans hervor: in alterer Zeit Er und Onan, später Schela, noch später Beres und Serach (Stade I, 158). Es gehörte immerhin eine eigenartige Phantasie bazu, dieten Sochverhalt in jene historie umzubichten.

Butreffender wird es sein, die geschichtliche Persönlichkeit des Stammhauptes nicht anzustasten, welche so charatteristische Züge dietet. Die Erzählung K. 38, welche nebendei zeigt, daß das Leviratrecht in dieser frühesten Zeit noch strengere Geltung hatte als später im Geset (Dt 25, 5 ff.), beweist aber auch, daß in der dritten Generation der in Kanaan eins s gewanderten Familie eine starke Mischung mit kanaanitischem Blute stattgefunden hat, und zwar gerade bei dem Teile, der in der späteren Geschichte am zähesten Föraels Eigenart behauptete. Seine Energie und ein gewisses treues Festhalten am Recht hat der Stamm von seinem Ahnherrn geerbt. Beides ist, wie einst den Brüdern besselben, so später schwächeren Stämmen, wie Simeon und besonders Benjamin zu gute gekommen. 10 Segen Jakobs überträgt (Gen 49, 8—12) feierlich bie Erstgeburtswürde von Ruben auf Juda mit motivierter Abergehung von Simeon und Levi. Er schilbert ben löwenmutigen fünftigen Herrscherstamm in seinem an Wein und Milch reichen Lande. Bgl.

mutigen tuningen Herscherstamm in seinem an Wiein und Wild reichen Lande. Sgi. 1. Chr. 5, 2, wo das Erstgeburtsrecht so verteilt ist, daß Joseph zwar das dem Erstzgeborenen zukommende doppelte Erbteil, Juda aber den Primat erhielt.

Der Stamm Juda entsaltete sich in Ügypten rasch zum volkreichsten in Jörael. Dorthin waren 3 Söhne Judas gezogen: Schela, Peres und Serach, sowie 2 Enkel: Chestron und Chamul, Söhne des Peres (Gen 46, 12). So bildeten sich 3 Hauptzgeschlechter des Stammes und 2 Nebenlinien (Nu 26, 20 f.). Unch 1 Chr 4, 1 nennt 5 Gezichlechter, aber statt Serach eine Seitenlinie von ihm, Karni (Jos 7, 1) und daneben Chur 20 und Schobal, welche beibe fich von Cheston und beffen Sprößling Kaleb abzweigten. Die Angaben über letteren zeigen ein weiteres Zusammenwachsen Judas mit einem nicht= israelitischen Stamme (Kenissiter, s. b. A. Kaleb). Der Stammbaum 1 Chr 2, 3 ff. hat besonders bas haus Davids im Auge, welches von Chesron, naber Nachschon (bem Stammfürsten beim Auszug Nu 1, 7; 7, 12) abstammte. Bgl. übrigens Emald, Gesch. I, 523 ff. Bei 26 ber ersten Boltsgählung nach bem Musgug sind 74 600 Manner (Ru 1, 27), bei ber zweiten 76 500 (Ru 26, 22) für Juda angegeben. Daß der Stamm die erste Stellung unter den Ausziehenden einnahm, ergiebt die Lagerordnung Ru 2, 3. Im weiteren Verlauf der Wanderung und bei der Eroberung Kanaans trat der thatkrästige Kaled an die Spitze seines Stammes (Ru 13, 6; 34, 19). Nach Josus Tod sollte auf göttliches Geheiß Juda so die Führung übernehmen im Kannefe wider die zwar mehrsach geschlagenen, aber doch großenteils noch im Besitz des Landes besindlichen Kanaaniter, Richter K. 1; vgl. ebenso 20, 18. Es handelte sich aber dabei nicht so kat meigentliche Ansührung dei gemeinsamem Kampf als vielmehr um die Erössnung der Feindsligkeiten, idem nach altertümlichem Glauben es von wiektiger Rorhebeutung vor mie und von wem dieselben auszingen. Ohmobl es von wichtiger Borbebeutung war, wie und von wem dieselben ausgingen. Obwohl 86 manche eine umfassendere, länger andauernde friegerische Thatigkeit bes Stammes Juda zum Wohl der übrigen anzunehmen geneigt sind (Ewald a. a. D. II, 400 ff.), scheint er fich boch wefentlich auf sein eigenes Gebiet und bas bes angrenzenden Simeon, mit bem er sich näher verbundete, sowie das ebenfalls in nächster Nachbarschaft liegende Territorium Benjamins beschränkt zu haben, d. h. auf den Suden des Landes. Diesen aber nahm er 40 äußerst energisch in Angriff, wie Ri 1, 4-20 zeigt; nur in der Niederung konnten die Feinde, dant den eifernen Bagen, fich halten.

Das eigentliche Stammgebiet Judas ist Jos 15, 1 ff. umschrieben und beschrieben. Wie gewöhnlich wird es hier nach 4 Hauptteilen benannt. Den Grundstock seines Besübet 1. das Gebirge Juda 15, 48 ff.; vgl. schon 11, 21 777, die von Nord nach 25 Süb sich erstreckende Berlängerung des Gebirges Ephraim (vgl. d. A. Palästina); in= mitten biefes Hügelzuges lagen Judas wichtigste Städte: Kirjath Jearim, Jerusalem (f. darüber unten), Bethlehem (fehlt im hebr. Tert, dagegen steht es B. 59 in LXX, welche überhaupt 48 Städte statt ber 38 nennt), Hebron (Kalebs Erbe), Debir (Othniels Eroberung). 2. Die Wüste ("=": Juda (Jos 15, 61 f.) nannte man die öftliche felsige 50 Halbe des Gebirges bis zum toten Meer hinunter, eine öbe, wenig bevölkerte, abgesehen von einzelnen Punkten wie En Gedi nur für Biehzucht geeignete Gegend. 3. Der Mittag (222) Judas (15, 21 ff.) hieß die sübliche Absenkung des Gebirges, das sich allmählich ins wüste Somiterland verliert, gleichfalls unbedeutendes, wenn auch ziemlich ausgedehntes Land. Hier wurde der Stamm Simeon nach Jos 19, 1 ff. in das Erbteil der Kinder Juda 55 aufgenommen. Biel wichtiger und fruchtbarer war 4. die Niederung ( ) 15, 33 ff., die prächtige, triften= und städtereiche Sbene nach dem Westmeer hin. Allein gerade dieses befte Webiet blieb jum größeren Teil in den handen der Philister, welche hier ihre Streitmacht entfalten und ihre festen Städte Efron, Asbod, Baza u. f. w. behaupten konnten. — Die Grenze des Gesamtgebietes wird 15, 1—12 gezogen. Oftlich sollte sie durch das so tote Meer die zur Jordanmundung, westlich durch das Mittelmeer gebildet werden. Die

Sübgrenze, zugleich Reichsgrenze, sollte von der Sübspitze des toten Meeres in südwestlicher Richtung die südwärts von Kades Barnea sich hinziehen, um dann in den "Bach Agyptens" (W. el Arisch) auszulaufen. Die Nordgrenze, welche den Stamm von Berigmin trennte (vgl. 18, 15—19), stieg von der Mündung des Jordans in sorgsältig bestimmter Linie westwärts die zum Rogelbrunnen, der in unmittelbarer Nähe Jerusalems südlich vor der Stadt gelegen ist, ließ also diese selbst dem Stamme Benjamin. Es ist jedoch begreislich, das die Judäer, der vorkämpsende Stamm, auch an dieser in unmittelbarster Nähe liegenden Stadt sich versuchen. Während aber Ri 1, 8 meldet, sie hätten dieselbe verdrannt, sindet sich Jos 15, 63 die Notiz, sie hätten sie nicht einnehmen können, sondern dort mit den Jedustern zusammen gewohnt. Dasselbe sagt Ri 1, 21 von den Benjaminiten. Orei 10 verschiedene Berichte anzunehmen, ist jedoch nicht nötig, da die schon von Josephus (Ant. 5, 2, 2) gewählte Bereindarung sich in jeder Hinsicht: Die Judäer verstrannten einen leichter zu nehmenden Stadtteil; aber die überrts selbs und der und der nach rückenden Benjaminiten mit den Jedussteil; aber die überrts sussenz blieb in den Handelber der Berighter. Denn auch das Zusammentvohnen der Judäer und der nach rückenden Benjaminiten mit den Jedussteil; aber die überrts dies derschiedene Stadtteile 15 gab. — Daß zum Stamm Juda noch eine Enklave östlich vom Jordan" geschlossen und diese vom Bezirt der Jairsdörfer verstanden, da nach 1 Chr 2, 21 st. Jair eigentlich zwischen Juda und diesen Killen eine politischer Zusammenhang bestand schwerlich zwischen Juda und diesen Killen eine politischer Ausamm Manasse eine getwisse der diesen eine getwisse der diesen der diesen eine getwisse der diesen der di

Biel weniger grundlich raumten die übrigen Stämme, die sich um das Haus Josephs 25 scharten, mit ber heibnischen Bevölkerung auf (Ri 1, 22 ff.), weshalb fie auch in ber Richterzeit mehr von den allmählich erstarkenden Feinden zu leiden hatten. Juda verharrte das gegen in dieser Periode im allgemeinen in seiner gesicherten Stellung und mischte sich wenig in die trechselvollen Kämpse des Nordens. Nur der Richter Othniel (3, 9) und II, 447 ff.). Daß er immerhin an ben Leiben und Kämpfen, besonders am Schlusse jener Beit, auch beteiligt war und seine besonderen Kämpfe zu bestehen hatte, beweist z. B. auch Zeit, auch beteiligt war und seine besonderen Kämpse zu bestehen hatte, beweist z. B. auch 10, 9; 15, 9 ff. Ein nicht anzusechtendes Zeugnis sür Judas solidarische Verbindung mit den übrigen Stämmen in der früheren Richterzeit ist das 20. Kap. (Siehe gegen die kritische Verwerfung von Ri 19—21, Öttli Kom. S. 302). Dagegen nahm er nicht teil so am Mrieg gegen Sisera, und es wird ihm das auch noch im Lied der Debora (Ri 5) nicht verargt, ebensowenig an Gideons Kamps wider Midian. Namentlich der Umstand, daß Debora sein Fernbleiben bei ersterem Anlaß nicht rügt wie das anderer Stämme, zeigt, daß Juda politisch von den um das Haus Joseph gescharten oder von ihm abhängigen Stämmen isoliert war. Ob zwischen seinen Besitzungen und denen der Ephraimiten da= 40 mals noch kanaanitische von Belang lagen (Stade), ist dagegen fragwürdig. Sicherlich läßt sich nicht mit Windler aus iener Sonderstellung schließen, das Juda bis auf David läßt sich nicht mit Windler aus jener Sonderstellung schließen, daß Juda bis auf David gar tein israelitischer Stamm gewesen sei. Aber biefer Stamm trat auch unter bem Königtum bes Benjaminiten Saul noch wenig in ben Vorbergrund und ist 1 Sa 11,8; 15, 4 in verhältnismäßig geringer Stärke beim Heer vertreten, doch wurde bies ganz 45 anders, seit David, ber Bethlehemite, zur Königswürde gelangt war. Derfelbe hatte sich anfänglich vor Sauls Nachstellungen in die einöben Striche Judas geflüchtet und dort ohne Zweisel manche Beziehungen angeknüpft. Nach Sauls Tod war er dann in die Hauptstadt Judas, Hebron, eingezogen und der zuerst ausdrücklich nur zum König "über das Haus Juda" von den Männern Juda gesalbt worden (2 Sa 2, 4. 7. 10), während so die anderen Stämme noch zu Jschbaal, dem Sohne Sauls, hielten, so das Krieg zwischen den Teilen des Volkes ausdrach. Erst nach und nach ging ganz Jörael auf David über (2 Sa 3—5). Epochemachend war sodann die Eroberung Jerusalems, wodurch Davids Königtum einen sesteren Mittelpunkt von größerer Tragweite erhielt, wode es sich auf das Haus Juda vornehmlich stützen konnte. Von da an ist Jerusalem die Hauptstadt 55 speziell auch für Juda geworden. Zwar versuchte noch Absalom eine Reaktion der sudjudaischen Elemente von Sebron aus ins Wert ju feten (2 Ga 15, 7 ff.; vgl. 19, 11 ff.); aber gefährlicher war fur bas haus Davids bas gahere Wiberftreben ber ftolgen ephraimitischen Stamme, die sich nur durch die erstaunlichen Erfolge Davids und seine politische Mlugheit bestimmen ließen, einem Judaer zu gehorchen. Auch Salomos Geift 60

war allzu überlegen, seine Regierung zu großartig, als daß ein Gedanke an Abfall hätte aufkommen können. Doch glimmte das Feuer unter der Asche, und die drückenden Lasten, welche seine Prachtliebe dem Lande auflegte, waren bazu geeignet, den Widerwillen zu nähren. Gleich nach Salomos Tod tam es zum verhängnisvollen Ausbruch, indem alle 5 Stämme außer Juda und einem Teil von Benjamin bem übermutig auf fein Erbrecht pochenden Sohn und Nachfolger Salomos, Rehabeam, ben Gehorfam verweigerten und fich einen Sonderkönig mabiten, nicht ohne prophetische Sanktion. Bollständig und geschloffen ift nur der Stamm Juda dem Saufe Dabide treu geblieben, daher bie Beisfagung 1 Rg 11, 31. 36 ihm nur einen Stamm läßt, bagegen bem Jerobeam zehn giebt, so baß 10 ber Ausdruck "Zehnstämmereich" berechtigt ist. Benjamin, welches 1 Rg 12, 21. 23 neben Juda erscheint, wurde geteilt; boch hatte es mit Juda zu sehr einen gemeinsamen Mittelspunkt in Jerusalem, um nicht, trot seiner früher gegensählichen Stellung zu diesem Stamme, punte in Ferufalem, um nicht, troß feiner früher gegensatichen Steuung zu biesem Stamme, in der Hauptsache bei ihm zu verbleiben. Und abgesehen davon, daß das ursprüngliche Gebiet von Dan und Simeon, welch letzterer in Juda teilweise aufgegangen war, zu 1s Juda geschlagen wurde, haben sich auch die Leviten zum größten Teil dem süblichen Reiche zugewandt. Die weitere Geschichte des "Hauses Juda," welches fortan ein Königreich war, siehe im Artikel "Frael" und unter den Namen der einzelnen Könige. Der Stamm Juda prägte diesem süchlichen Reich im allgemeinen seinen Charakter auf. Es bildete eine stellichen Seiche siehe siehe um das Haus Varibes und den Tempel Salomos. Dem Umselber des siehe Leitung Artika um das Haus kant ben Tempel Salomos. Dem Umselber des siehe Leitung Artika um das Haus kant den kant den kant den kant der Artika um das Haus kant den kant den kant den kant der kant 20 stande, daß eine legitime Basis und größere sittliche Energie vorhanden war, welche ber Berberbnis länger widerstand, verdankte es trot seiner Kleinheit einen längeren Bestand. Auch gewaltige Propheten standen noch in der Folgezeit aus biefem Stamme auf, so jeden= falls Amos, Jesaja, Micha; vielleicht auch Obabja, Joel, Nahum, Sesanja, Habakkut u. a. Die zähe Treue des Stammes Juda bewies sich auch bei der Rückkehr aus dem Exil, 25 wobei er weitaus den größten Teil der heimkehrenden Exulanten stellte. Zwar werden auch von den ephraimitischen Verbannten manche dem neu errichteten Gottesstaat wieder zugewandert sein. Doch waren das mehr Ausnahmen. Wenigstens versichert Josephus Ant. 11, 5, 2, die 10 Stämme befänden sich die zu seiner Zeit unzählig an Menge jensseits des Euphrat, wobei immerhin zu bedenken, daß ein großer Teil der Bevölkerung so überhaupt nicht ins Eril geschleppt wurde. Wegen Judas Vorherrschen bei der neuen Anschlenbert siedelung um Ferusalem wurde fortan der Name "Juden" für Hebräer oder Föraeliten überhaupt gebräuchlich. Bgl. übrigens schon Jer 34, 9. Häufig findet sich diese Benennung in den nacherilischen Büchern, auch im Neuen Testament, besonders im Johannesevangelium. Die höchste Ehre aber, welche bem Stamm Juda zu teil wurde, ist die, daß er den Deffias 85 ber Welt schenken burfte, ber als "Löwe aus bem Stamme Juba" (Apt 5, 5) bie Welt überwunden und eine ewige Herrschaft eingenommen hat.

India. — Litteratur: B. Stade, Geschichte des Voltes Jörael II (1888), 139 ff.: B. H. Rosterd, Het herstel van Israel in het perzische tijdvak, Leiden 1893. Deutsch von A.Basedow: Die Wiederherstellung Israels in der persische Hertode, Heidelberg 1895: Sduard Reyer, Die Entstehung des Judentums, 1896; J. Wellhausen, Israelitische und jüdische Geschichte (1897), 222 ff.; H. Willrich, Juden und Griechen vor der massachische und jüdische Geschichte (1897), 222 ff.; H. Willrich, Juden und Griechen vor der massachische Ersebung, Göttingen 1895; E. Schürer, Geschichte des jüdischen Bolkes im Zeitalter Zesu Christi I. 1890; II. 1898; Hesand, Palästina ex monumentis veteribus illustrata 1714; B. Guserin, Description de la Palestine I. Judée 1—3, Paris 1868/69, II. Samarie 1—2, 1874/75; Thomson, The Land and the Book. Southern Palestine and Jerusalem, London 1881; Central Palestine and Phoenicia, London 1883; The survey of Western Palestine, Memoirs of the topography, orography, archaeology. By C. R. Conder and H. H. Kitchener, Vol. III: Judaea, London 1883, Vol. II, Samaria, 1882; dazu Map of Western Palestine in 26 Sheets, London 1883, Vol. II, Samaria, 1882; dazu Map of Western Palestine in 26 Sheets, London 1883, Vol. II, Samaria, 1882; dazu Map of Western Palestine in 26 Sheets, London 1883, Vol. II, Samaria, 1882; dazu Map of Western Palestine in 26 Sheets, London 1883, Vol. II, Samaria, 1882; dazu Map of Western Palestine in 26 Sheets, London 1884; Old and New Testa-toment Map of Palestine in 20 sheets 1890; in 12 sheets 1890; Charles Clemont-Ganneau, Archaeological Researches in Palestine during the years 1873—1874, Vol I, London 1899, Vol. II, London 1896; Onomastica sacra Pauli de Lagarde studio et sumptibus alterum edita, Gottingae 1887; Ab. Reubauer, La Géographie du Talmud, Paris 1868; Ed. Robin, Bolifitina (1841), II., 314 ff.; III, 188 ff.; derfelbe, Reuere biblische Forschungen (1807), 179 ff., 5345 ff.; T. Tobler, Topographie von Jerusalem II: Die Umgebungen, Berlin 1894; derfelbe, Palestine, London 186

Judaa 557

Balästina 1896; H. Histore und H. Guthe, Handlatte von Balästina, Leipzig, Wagner und Debes; dieselben, Wandlatte von Balästina, ebendaselbst; H. Dort, Atlas voor bijdelsche en kerkelijke geschiedenis 1884; M. von Nich, Bibelatias, 1895. — Jur Lage von Adullan: Eh. Clermont-Ganneau in Revue archéologique, Nouv. Serie XXX (1875), 231 ff. — Zu Hebron: M. de Vogüé und E. Nenan, Macpéla ou tombeau des patriarches à Hébron, Laufanne 1869; Erm. Bierotti, Macpéla ou tombeau des patriarches à Hébron, Laufanne 1869; G. Nosen, Die Patriarchengrust zu hebron in Berliner Zeitschrift sür allgemeine Erdiunde XIV (1863), 369—429, XV (1864), 160—162; derselbe, Leber das Hébron, Laufanne 1869; G. Nosen, Die Patriarchengrust zu hebron in Berliner Zeitschrift sür allgemeine Erdiunde XIV (1863), 369—429, XV (1864), 160—162; derselbe, Leber das Hall und die nächste Umgebung Hebrons in Zdm XII (1858), 477—513; Histoire de Jérusalem et d'Hébron depuis Adraham jusqu'à la fin du XV. siècle de J. Chr., fragments de la chro- 10 nique de Moudjir-ed-dyn, traduits sur le texte arabe par Henry Sauvaire, Paris 1876; Comte Riant in Comptes Rendus des Séances de l'Académie des inscriptions et belles lettres 1886, 57—63; Guthe, ble Untersudung des Bartiardengrabes in Hebron im Zahre 1119 in Zdb XVII (1894), 238 ff. — Zu Majda: He Sautin, Les ruines de Masada, beutsch im Magazin sür Litteratur des Aussalandes XLI (1852), Rr. 35; M. Duc de Luynes, 15 Voyage d'exploration à la Mer Morte etc., Zdbe, Paris 1871—1876. — Zum Eremus: Alphonse Couret, La Palestine sous les empereurs Grecs (Grenoble 1869), appendice: Liste des monastères fondés en Palestine depuis Constantin jusqu'à l'invasion des Arabee; R. von Rich: Bibelatlas X. Text 32 f.; derselbe in Zdb XII, 19—23; XV, 212—233; zur jogenannten Höhle von Abullam vgl. Tobler, Topographie von Zerusalem II, 509 ff. — Zu 20 Gilgal: Hermann Zhoste, Bertinde gur Topographie von Genschau, Zerusalem 1866. — Zu Bethphage: Clermont Ganneau in Revue archéol. Deed. 1877, 366—388. — Zu Emmaus des hil. Lucas, Frei

Der folgende Artifel behandelt I. Geschichte und Grenzen Judkas S. 557-561, II. das Gebiet Judas S. 561—573, insbesondert Hebron S. 564—659, III. das Gebiet Benjamins 85 S. 573—580, IV. das Gebiet Dans S. 580—582, V. Teile des Gebietes Ephraim S. 582—584 und VI. die Toparchien Judkas nach Josephus und Plinius S. 584 f.

I. Judäa ist die bei Griechen und Lateinern übliche Bezeichnung des von Juden bewohnten Landes (h 'lovdala xwa Mc 1, 5 oder h 'lovdala yh Jo 3, 22; 2 Mal 1, 1 h xwa rifs' lovdalas). Da der Name unter Griechen entstanden ist, so hat er die nacherülischen w. Bohnsige der Juden in Balästina etwa von 300 vor Chr. an im Auge. Welche Ausdehnung diese damals gehalt haben, wissen wir aus direkten Zeugnissen nicht; wir können nur aus älteren und jüngeren Nachrichten den Umsang des im 3. Jahrhundert etwa von der jüdischen Gemeinde um Jerusalem bewohnten Gebietes erschließen. Die älteren Nachrichten sinden wir im Buche Nehemia, die jüngeren in 1 und 2 Mal. Im Buche 20 let) ist sür diesen Zwed nicht zu verwerten 11, 25—36, da dieses Stück vom Chronisten hauptsächlich nach Jos. 15 und 18 gearbeitet und an die Nachrichten aus nacherülischer Zeit angehängt worden ist. Wichtig sind dagegen die Angaben in Neh 3 und 7 (— Est 2); sie stümmen nicht untereinander überein, gerade dadurch sind sie lehrreich. Neh 3 zeigt uns das Gebiet, das ganz oder überwiegend vom Juden bewohnt und deshalb dem so außerordentlichen Statthalter Nehemia unterstellt war; Neh 7 hingegen zählt nur diezienigen Orte auf, deren Bewohner sich zur Haltung des Gesess und der übrigen Vorschriften, die der Gründung der nacherülischen Gemeinde vereindart wurden, seierlich verpslichteten. In Neh 7 sind durch alle die Juden genannt, die in dem Eerdied von Neh 3 vorhanden waren; denn es schlossen sindt alle um Jerusalem so wohnenden Juden der neugebildeten Kultuszemeinde an. Es sind in Neh 7 aber auch Orte genannt, die zu dem Gebiet von Neh 3 wahrscheinlich nicht gehört haben, z. B. Lod, Hadden Schaden und der Auch das ist wohl verständlich, weil sich an die neue Kultuszemeinde auch solchen Suben anschlossen der Unterschied zwischen der Rügeberigkeit zum sübsgemeinde der Augehörigkeit zum sultuszemeinde helt süch in der Umgebung von Jerussalem nicht lange. Die Bildung der Kultuszemeinde helt süch in der Umgebung von Jerussalem nicht lange. Die Bildung der Kultuszemei

558 Judia

meinde für die jüdische ein Anlaß, auf die Vermehrung ihrer eigenen Mitglieder bedacht zu sein. Daher eroberte die Kultusgemeinde von Jerusalem in dem 1. Jahrhundert nach ju sein. Daher eroberte die Kultuszemeinde von Jerusalem in dem 1. Jahrhundert nach ihrer Gründung wohl das gesamte Gebiet, das eine ganz oder doch nahezu geschlossene Bevölkerung von jüdischer Abkunft hatte. Mit anderen Worten: der Unterschied von Neh 7 · 5 gegen Neh 3 glich sich dahin aus, daß das Gediet des jüdischen Stammes Neh 3 zugleich das Gediet der jüdischen Kultuszemeinde wurde; hier und da wird durch die Anziehungskraft der letzteren das jüdische Gediet um Jerusalem noch erweitert worden sein. Diese Lage der Dinge wird uns durch 1 und 2 Mak bezeugt. Die Grenzen des jüdischen Gediets decken sich ziemlich genau mit den Neh 3 dezeichneten Gegenden. Im Süden 10 ist die Grenze Bethzur (Bethsura) 1 Mak 4, 29. 61; 6, 31: 2 Mak 11, 5; wgl. Neh. 3, 16. Im Norden lag Bethhoron an der Grenze 1 Mak 3, 16, im Westen Emmaus (das heutige amwäs) 1 Mak 3, 40, das B. 42 schon als jüdisch bezeichnet wird; vgl. Neb 3, 15: 17 f. 9. 12. Eraänzt werden diese Anaaben das Verzeichnis der Festungen, die Neh 3, 15; 17 f. 9. 12. Ergänzt werden diese Angaben durch das Berzeichnis der Festungen, Die Bacchibes um 160 v. Chr. "in Jubaa" herstellen läßt 1 Mat 9, 50ff., Jericho im Often 15 (Neh 3, 2), Emmaus und Gazara (Gefer) im Westen, Bethhoron und Bethel im Norden, Bethzur im Süben. Die übrigen zwei ober drei Orte sind aus verschiedenen Gründen nicht mit Sicherheit zu bestimmen. In Betreff der ersten Namen schwankt die Lesart zwischen nat rhy Gapradd Pagadwy und n. r. G. nat Pagadwy. Wem auch Joseph. Antiq. XIII 1, 3 ber zweiten folgt, so ist für 1 Mat ohne Zweisel die erste besser be20 zeugt. Man tann nicht anders übersehen als Thamna (Thimna) bei Pharathon und hat bas von dem Thamna verstanden, das etwa 15 km nördlich von Bethhoron und rāmallah, hingegen mehr als 20 km füblich von fer ata bei nābulus (Sichem) = Pharathon gelegen ist (S. 583,18). Es fällt schon auf, daß man den unterscheidenden Zusat für dieses Thamna von einem so weit entfernt liegenden Orte hergenommen haben follte; das Bedenklichste 26 aber ist, daß dieses Thamna damals nach 1 Mat 11, 34 nicht zu Judäa, sondern zu Samaria gehört hat. Weber bieses Thamna noch bas ferfata bei Sichem passen in den Busammenhang von 1 Mat 9, 50 ff. Es giebt nun zwei Orte Namens Thimna in bem jubaischen Gebiet, bas eine bei Beth Semes und bas andere zwischen bet nettst und Bethlehem; ob eins von diesen gemeint ist, muß unentschieden bleiben, ebenso die 80 Deutung von Pharathon. Außerdem wird noch der Ort  $Te\varphi \omega \nu$  genannt (Josephus a. a. D.  $To\chi \dot{o}a\nu$ ), den man wohl auf ein hebräisches The hat zurücksühren wollen. Sicherlich wäre dann nur an das Jos. 15, 34 (S. 564, 14) genannte zu benten. Wie es sich mit diesen zweifelhaften Orten auch verhalten mag, die Hauptsache steht fest: noch um 160 vor Chr. ist das jüdische Gebiet im wesentlichen das von Neh 3, nur im Norden und Westen haben 85 Erweiterungen stattgefunden.

Dieses Gebiet teilte unter dem Perserreiche wie unter der Herschaft der Griechen die Geschicke des süblichen Syriens. Nach dem Tode Alexanders des Großen legten zuerst die Ptolemäer von Ägypten aus ihre Hand darauf. Sie behaupteten es mit kurzen Unterbrechungen dis 198; der Sieg Antiochus' III. dei Paneas drachte das sübliche Syrien und damit auch Judäa endgiltig in die Hand der Seleuciden. Es dilbete einen Teil der Prodinz Coelesprien 1 Mat 10, 69 oder Coelesprien und Phönizien 2 Mat 3, 5; 4, 4; 8, 8; 10, 11—13. Bermutlich hatten die Könige den Juden aus Rücksicht auf ihre Resligion dis zu dem rauhen Singriff Antiochus' IV. Epiphanes 168 vor Ehr. weitgehende Borrechte der Seldstverwaltung gestattet. Die Zeichen der Abhängigkeit deschränkten sich auf regelmäßige Zahlung von Abgaben, die der Beschlähaber der Burg in Jerusalem nach 2 Mat 4, 28 einzuziehen psiegte, auf eine fremde Besahung in der Burg von Jerusalem und auf die Herressolge. Die Erhebung der Haskmonäer machte allmählich dieser Stellung Judäas ein Ende (vgl. dazu die Angaden 1 Mat 10, 6, 25—45; 11, 28—36; 13, 36—40).

Der griechische Name 'Iovdala ist ebenso wie das Absektiv 'Iovdalos nicht auf 50 hebräisches in und in aramäisches in stat. emph. plur. Sind ser 4, 12; Da 3, 8 zurückzusühren. Die ältesten sicheren Zeugen des griechischen Namens treten gegen Ende des vierten vorchristlichen Jahrhunderts, gleichzeitig mit dem Beginn der griechischen Herrschaft über den Orient, aus. Das Fragment des Klearchos von Soli (um 320) steht dei Josephus contra Ap. I 22 allerdings neben mehreren verdächtigen zeugen, wird aber dennoch als zuverlässig gelten dürsen. Völlig zweisellos ist es aber, daß sich Theophrast und Hertatäus von Abdera in ihren Schriften mit den Juden ihrer Zeit beschäftigt haben (vgl. H. Willrich, Juden und Griechen 43 st.). Beachtenswert ist der Sprachgebrauch in 1 Mat. In diesem Buche sindet sich neben der griechischen Form Iovdala auch die hedraisierende Iovda, und zwar diese letztere häusiger als die erstere (22 mal gegen 60 17 mal). In 2 Mat sindet sich dagegen ausschließlich die griechische Form.

Es gehörte zu ben Folgen ber hasmonäischen Erhebung, daß J. über seine ursprünglichen Grenzen weit hinauswuchs und sich im Laufe der Zeit ein engerer und weiterer Sprachgebrauch des Wortes bilbete. Die Ereignisse lassen das als ganz begreislich erschenen. Mit dem Hasmonäer Jonathan beginnen die jüdischen Gebietserwerbungen. Allerander Balas überwies ihm 147 vor Chr. die Stadt Etron mit ihrer Umgebung, 5 Demetrius II. 145 brei im Norben und Westen an bas jubische Gebiet angrenzende, bisher zu Samarien gehörende Bezirke (vouoi 1 Mak 11, 28. 34), so daß das von Jonathan be-herrschte Gebiet nun als vier Bezirke gerechnet wird 1 Mak 11, 57. Diese Bezirke hießen nach bem Namen ihrer Hauptorte Apherema, Lydda und Ramathaim. Apherema ('Apal $o\varepsilon\mu a$ ) fällt wahrscheinlich zusammen mit dem großen Dorfe Epoaes $\mu$ , Efraea, das von 10 Eusebius und Hieronymus im Onomasticon 254. 118; 257. 121 auf 20 römische Meilen nördlich von Jerusalem, d. h. in der Gegend der heutigen Orte sindschil und lubban, angesetzt wird (wohl verschieden von dem Efrem, das nach Onomasticon 94 fünfrömische Meilen östlich von Bethel gelegen haben soll). Lydds entspricht dem 20d des AIS (Esr 2, 33), dem heutigen ludd (S. 584, 7), und Ramathaim, das Arimathia des NI, ift nach den 15 Angaben des Eusebius und Hieronymus im Onom. 225. 96; 288. 146 (Peupis, Remphthis) wahrscheinlich das heutige rentīs, 14 km nordöstlich von Ludda und 9 km westlich von tibne (= Thamna vgl. S. 583, 15). Der Bunfch nach Einverleibung biefer brei Bezirke grunbete sich vermutlich darauf, daß ihre Bewohner der Mehrzahl nach Juden waren und wegen ihrer religiösen Zugehörigkeit zu Jerusalem auch den politischen Anschluß wünschten. 20 Bald darauf wurde Bethzur an der Südgrenze den Seleuciden entrissen 1 Mak 11, 66, um 142 Joppe (Jasa) besetzt und dann judaissert 1 Mat 12, 33; 13, 11. Dasselbe geschah mit Gazera (Geser) 1 Mat 13, 43 ff. (vgl. 14, 33 ff.; 15, 28). Johannes Hyrcanus (135—105) eroberte Medada und Samega im Ostjordansande, unterwarf die Sa maritaner um Sichem, später auch die Städte Samaria und Schthopolis, im Süden die 35 Joumaer und zwang sie, die Beschneidung und das jüdische Geset anzunehmen (Jos. Antiq. XIII 9, 1; 10, 2 f.). Aristodul I kämpste gegen die Jturäer (s. oben S. 543) und nahm ihnen ein Stück ihres Gedietes ab, dessen der er zudaisserte Antiq. XIII 11, 3; wahrscheinlich ist damit Galilaa gemeint. Alexander Jannaus machte namentlich im Oftjordanlande bedeutende Eroberungen bis in ben Dscholan hinein nordlich vom Jarmuk, 20 aber auch am Mittelmeere unterwarf er Raphia, Anthebon und Gaza Antiq. XIII 12-15, bef. 15, 4. Die Anordnungen des Pompejus 63 vor Chr. lösten biefes judische Reich auf. Die nichtjübischen Städte an der Rufte und im Oftjordanlande wurden mit ber Freiheit beschenkt, der Hohepriester Hyrcan behielt nur das wirklich jüdische Gebiet (nicht 3. B. Samarien) Josephus Antiq. XIV 4, 4; Bell. jud. I 7, 6. Welche Gegenden 85 dieses umfaßte, zeigt die Aufzählung der fünf Bezirke, in die Gabinius 57 vor Chr. das bisher von Hyrcan verwaltete Land für wenige Jahre teilte: Jerusalem, Jericho, Gazara, Amathus, Sepphoris. Dic ersten brei entsprechen bem eigentlichen Judaa, abgesehen von Joumaa, das von Antipater verwaltet wurde; Amathus ist der damalige Hauptort des Gebiets Peraa (j. diesen Arkikel), Sepphoris die Hauptstadt von Galilaa (Antiq. XIV 40 5, 4; Bell. jud. I 8, 5). Herobes als König ber Juben (37-4 vor Chr.) beherrschte auch wieder Samarien, erhielt 23 vor Chr. die Landschaften Batanaa, Auranitis und Trachonitis, ferner 20 vor Chr. die Gebiete Ulatha und Paneas an den Jordanquellen Josephus Bell. jud. I 20, 4; Antiq. XV 10, 1. 3. Nach seinem Tob kamen Galiläa und Peräa an Herodes Antipas, Batanäa, Trachonitis und Auranitis an Philippus, wäh: 45 rend Archelaus mit bem Titel Ethnarch Joumaa, Judaa und Samaria erhielt. Nach seiner Absehung (6 nach Chr.) wurde bieses Gebiet ber Provinz Sprien hinzugefügt, jedoch unter bie besondere Berwaltung eines Profurators (επίτροπος, Landpfleger) aus dem Ritters stande gestellt, der seinen Sit in Casarea am Meer hatte. Diese Stellung im römischen Reiche wurde, nachdem Ugrippa I 41—44 nach Chr. das Gebiet seines Großvaters Herodes so des Großen wieder als König beherrscht hatte, auch auf die übrigen Teile des jüdischen Reiches ausgedehnt. Bei Beginn des jüdischen Aufstandes jedoch wurde das Gebiet des Krieges von der Provinz Sprien völlig getrennt und Bespasian als besondere Provinz überwiesen, die den Namen Judia erhielt (Tacitus, Hist. II, 5; Corpus Inscr. Lat. III, S. 857, Dipl. XIV und Nr. 2830). Der Besehlshaber der 10. Legion war zugleich Statt- 56 halter der Brobing; er resibierte in Cafarea am Meer. Diese Ordnung blieb auch nach ber Beendigung des Krieges. Im 2. Ihrh. (vgl. Ptol. V, 16, 1) kam neben Judia der Name Syria Palaestina in Gebrauch, und seit dem 4. Jahrh. wurde Palästina allein üblich.

Die Schriften bes Josephus liefern uns die Belege für den engeren und weiteren Sprachgebrauch, der sich auf Grund ber soeben angeführten geschichtlichen Vorgänge ge co

560 Judia

bilbet hat. Er unterscheibet Juda von Samarien Antiq. XII 4, 1; XIII 2, 3; XVII 11, 4; und besonders schaff Bell. jud. III 3, 5. Er sett J. für das Reich der Hasmonäer unter Johannes Horcanus Ant. XIII 11, 3, oder unter Alexander Jannaus XIV 5, 2. Er bezeichnet damit das Gediet des Hohenpriesters Horcanus (II) Antiq. XIV 11, 2; 5 13, 3 oder das Reich des Herdes XVI 2, 1; 10, 4 ff. oder den Teil der Prodinz Sprien, der seit 6 nach Chr. durch Profuratoren verwaltet wurde Antiq. XVIII 1, 1; 2, 2; XV 11, 4, oder endlich das dem Bespasian übergebene Gediet Bell. jud. III 7, 3; 9, 1, die römische Prodinz J. Bell. jud. VII 6, 1; 8, 1. Meint er J. im weitesten Sinne, so schreicht er wohl "ganz Judäa" Antiq. XV 1, 1; XIX 8, 2. Dieser weitere Sprachs gebrauch macht auch verständlich, was auf den ersten Eindruck hin bestemdet, nämlich daß Josephus J. auch einige Male geradezu sur Kanaan sept Antiq. I 6, 2; 7, 2; IX 14, 1. Bei christlichen Schriftstellern der ersten Jahrhunderte sindet sich das Gleiche, bei Origenes, Tertullian, Euseiws (Onom. ed. de Lagarde 207. 249. 284), Hieronhmus u. a. (vol. Reland 35 ff.). Geographen und Historiker drücken sich in derselben Weise aus, z. B. Ptolem.

15 V, 16, 1; vgl. 15, 6-8; Strabo 16, 749 ff.; D. Caff. 37, 16; 47, 28. Uber J. im weiteren Sinn ift hier nicht zu reben. Es handelt sich in diesem Artikel um J. im engeren Sinne, wie es von Samaria, Galilaa und Peraa unterschieden zu werben pflegt (vgl. die betr. Artikel). Für seine Abgrenzung kommen teils die Angaben bee Josephus, teils die Angaben im Talmub in Betracht. Josephus bezeichnet Antiq. XIV 20 3, 4 Koreä als die nördlichste Stadt J.s. Dieser Ort entspricht dem heutigen karāwā im unteren wādi fār'a, etwa dem nahr ez-zerkā oder Jabbos gegenüber (3bBB IV, 245 f.). Ferner ergiebt sich aus der Auszählung der einzelnen Bezirke, die die Beginn des großen Krieges gegen die Kömer besonderen Beselsbabern unterstellt wurden (Bell. jud. II 20, 4), daß der Bezirk Thamna und das Gebiet von Gophna und Afrabattene 25 noch zu J. gerechnet wurden (s. auch III 3, 5). Der Grenzort gegen Samaria, der von Josephus Bell. jud. III 3, 5 angegeben wird, Anuath Borkaios, läßt sich vielleicht mit der heutigen cliebet berkst 3 km nordöstlich von el-lubban zusammenzustellen. Auf die Ahnlichkeit bes Namens ift nicht viel Wert zu legen, weil die bei Josephus überlieferte Form Bedenken erregt. Aber ber Blat empfiehlt sich jedenfalls insofern, als er an der 20 alten Straße von Jerusalem nach Sichem und Samaria liegt und nach ben Verhältnissen der Oberflächengestaltung wohl die Nordgrenze der Bezirke Afrabba und Gophna bezeichnen kal'at ras el-'ain nordwestlich von Jafa, nordlich von Lydda. Sucht man nun eine Berbindung zwischen den bisher genannten Punkten der Nordgrenze herzustellen, so ergiebt 40 sich, daß diese von Afrabba, dem heutigen 'akrabe, an bis nach Antipatris sich an dem Thale entlang gezogen haben wird, das unter dem Namen wädi der ballut in die Rüstenebene hinaustritt. Ob J. im engeren Sinn um ben Ansang unserer Zeitrechnung auch ein Stüd der Küste eingeschlossen hat, ist zweiselhaft. Der Hasson siere Simon hat wohl Joppe unterworsen und judaissert 1 Mak 12, 33; 13, 11. Pompejus hat sie den Juden genommen Jos. Antiq. XIV 4, 4; Bell. jud. I 7, 7, Cäsar zurückgegeben Ant. XIV 10, 6. Aus dem Besit des Archelaus (Bell. jud. II 6, 3) kam sie unter römische Surchelaus (Bell. jud. II 6, 3) kam sie unter römische Surchelaus (Bell. jud. II 6, 3) kam sie unter römische Surchelaus (Bell. jud. II 6, 3) kam sie unter römische Surchelaus (Bell. jud. II 6, 3) kam sie unter römische Surchelaus (Bell. jud. II 6, 3) kam sie unter römische Surchelaus (Bell. jud. II 6, 3) kam sie unter römische Surchelaus (Bell. jud. II 6, 3) kam sie unter römische Surchelaus (Bell. jud. II 6, 3) kam sie unter römische Surchelaus (Bell. jud. II 6, 3) kam sie unter römische Surchelaus (Bell. jud. II 6, 3) kam sie unter römische Surchelaus (Bell. jud. II 6, 3) kam sie unter römische Surchelaus (Bell. jud. II 6, 3) kam sie unter römische Surchelaus (Bell. jud. II 6, 3) kam sie unter römische Surchelaus (Bell. jud. II 6, 3) kam sie unter römische Surchelaus (Bell. jud. II 6, 3) kam sie unter römische Surchelaus (Bell. jud. II 6, 3) kam sie unter römische Surchelaus (Bell. jud. II 6, 3) kam sie unter römische Surchelaus (Bell. jud. II 6, 3) kam sie unter römische Surchelaus (Bell. jud. II 6, 3) kam sie unter römische Surchelaus (Bell. jud. II 6, 3) kam sie unter römische Surchelaus (Bell. jud. II 6, 3) kam sie unter römische Surchelaus (Bell. jud. II 6, 3) kam sie unter römische Surchelaus (Bell. jud. II 6, 3) kam sie unter römische Surchelaus (Bell. jud. II 6, 3) kam sie unter römische Surchelaus (Bell. jud. II 6, 3) kam sie unter römische Surchelaus (Bell. jud. II 6, 3) kam sie unter römische Surchelaus (Bell. jud. II 6, 3) kam sie unter römische Surchelaus (Bell. jud. II 6, 3) kam sie unter römische Surchelaus (Bell. jud. II 6, 3) kam sie unter römische Surchelaus (Bell. jud. II 6, 3) kam Profuratoren; fie muß bamals in ber Mehrzahl judische Ginwohner gehabt haben, ba fie während bes judischen Aufstandes zuerst von Cestius Gallus und banach von Bespafian erobert wird Bell. jud. II 18, 10; III 9, 2 ff. Seit der Zeit wird wohl die heidnische Bewölkerung in Joppe überwogen haben. Auch in Jamnia wird der jüdische Bruchteil ber Bevölkerung ber ftartere gewesen sein; Bespasian muß sie ebenfalls zweimal unterwerfen (Bell. jud. IV 3, 2; 8, 1), und nach der Zerstörung Jerusalems durch Titus wird Jamnia der geistige Mittelpunkt des Judentums. Aber die Art und Weise, wie Josephus Bell. jud. III 3, 5 biese beiben Städte neben den altjudischen Toparchien 55 nennt, zeigt doch beutlich, daß sie zu dem eigentlichen J. nicht gehören (vgl. AG 12, 19; 21, 10), wenn auch die Bevölkerung dort der Mehrzahl nach aus Juden bestand. Man darf dagegen nicht die ebendort befindlichen beiden Sätze anführen, nämlich daß J. sich in die Breite vom Jordan bis Joppe ausdehne, und daß die Meeresküfte bis Ptolemais ju J. gehöre. Der lettere Sat paßt auf J. im engeren Sinn gar nicht; er lätt sich so nur verstehen, wenn man J. als das von römischen Landpflegern verwaltete Gebiet auf:

Judãa 561

faßt, wie wenn Josephus Cäsarea am Meer die bedeutenbste Stadt in J. nennt (Bell. jud. III 9, 1). In derselben Weise ist auch der erste dieser beiden Säte zu verstehen. Die Grenzverhältnisse westlich von der Linie Antipatris-Lydda waren schwankend: die jüdisch Bewölkerung überwog, aber das Land war nicht altjüdisch. — Die Westgrenze des eigentlichen Judäa bestimmt sich einerseits nach den Toparchien, die Josephus aufzählt: s Lydda, Ammaus, Bethlethepha und Jdumäa (Bethlethepha ist wahrscheinlich Bell. jud. III 3, 5 in Pella verderbt worden; vgl. IV 8, 1 und Schürer II 181 st.). Andererzseits ist daran zu erinnern, das von den philistässchen Städten nur einige im Besitz der Juden waren. Ekron kam schon unter dem Hasmonäer Jonathan an Judäa 1Mak 10, 89, Asdod gehörte unter Alexander Jannäus und unter Herden Städten nurerworsen werden Bell. jud. IV 3, 2, Assalon ist niemals von den Juden bezwungen worden, Anthedon wurde von Augustus an Herdes geschenkt, edenso Gaza Antiq. XV 7, 3; nach dessen wurde Gaza, vielleicht auch Anthedon zur Prodinz Sprien geschlagen Antiq. XVII 11, 4 (Schürer II 87. 91). — Den süblichen Teil J. bildeten die Toparchien Javama und Engeb is Jos. Bell. jud. III 3, 5. Josephus nennt als Grenzdorf gegen Arabien Jardan, dessen Land Ruge undesannt ist. Bermutlich hat man es auf der Grenzlinie zu suchen, die Jos ind Ruge undesannt ist. Bermutlich hat man es auf der Grenzlinie zu suchen, die Jos Die Grenze wird nach dieser Seite hin stets geschwankt haben, weil hier zum Teil Romadensstämme hausten. — Die Ostgrenze ist eine natürliche: das Tote Meer und der Jordan. 20 Auf diese Seite fallen die Toparchien Engedi, Herodeion und Freicho.

II. Die Bobenbeschaffenheit bes fo umschriebenen Gebiets wird im Zusammenhang in dem Artikel Palästina dargestellt werden. Wir kennen eine große Anzahl seiner alten Ortschaften, da gerade über dies südliche Gebiet Palästinas die Quellen nicht spärlich sließen. Nach dem AT wurde es bewohnt von den Stämmen Juda, Benjamin, Dan 25 und einl Ephraims. Beginnen wir mit dem Namen Juda, In Jos 15, 1—12 werden die Grenzen dieses Stammes im Norden und Süden genau angegeben. Tropbem sind wir nicht im ftande, biefe Linien auf ben guten Karten, bie uns jest zu Gebote steben, genau nachzuziehen, da zu viele Punkte uns unbekannt find. Man darf die Angaben auch nicht fo auffaffen, als ob fie eine groifchen ben Stämmen unverrudbar feststebende Grenglinie be- 30 zeichneten, die in der Wirklichkeit von hüben und brüben unantastbar gewesen ware. Die Grenzangaben find vielmehr eine gelehrte Arbeit, die aus älteren Quellen, vielleicht auch Grenzangaben sind vielmehr eine gelehrte Arbeit, die aus alteren Quellen, vielleicht auch aus der Gegenwart zusammengestellt hat, was ursprünglich ganz verschiedenen Zeiten zukam. Es ist z. B. schwer nachzuweisen, wann die Süd- und die Nordgrenze Judas gleichzeitig den in Jos 15 angegebenen Lauf gehabt haben sollten. Stamm Juda und Reich so Juda sind nicht auseinander gehalten; während sonst Beerseda als Südgrenze Jöraels gilt, greift hier die Südgrenze tief in die südliche Wüste hinein. An einer Stelle tritt auch deutlich ein theoretischer, lehrhafter Zug hervor: der Bersasser will nicht darstellen, wie es wirklich gewesen ist, sondern wie es sein soll. Nämlich als Westgrenze des Stammes Juda giebt er das Mittelmeer an V. 12. Wir haben aber oben gesehen, daß nur unter 40 Merander Jannäus und unter Gerodes dem Erraken ein kleiner Teil der Küste zu dem Allegander Jannaus und unter Herodes bem Großen ein kleiner Teil ber Kuste zu bem jubischen Reiche gehört hat. Das war für ben Berfasser noch nicht vorhanden. Er bentt vielleicht baran, daß die Philister mehreren bavibischen Konigen in Jerusalem haben Tribut zahlen muffen, und zieht daher die Grenzlinie bis an das Meer, d. h. er fordert bies Gebiet für Juda (vgl. auch Dt 34, 2; 11, 24). Es beruht baber auf einer falfchen 46 Einschätzung Dieser Angaben, wenn man ihnen einen hoben geschichtlichen Wert beilegt. Nur ungefähr können wir der Darstellung des Verfassers folgen. Die Nordgrenze beginnt V. 5 bei der Mündung des Jordans in das Tote Meer, läuft westwärts über Beth Hogla (= kasr hadschla) dem Gebirge zu und erreicht über den Anstieg von Adummim (= talfat ed-damm) die Rogelquelle (= bīr eijūd) südlich von Jerusalem; durch das 50 Hinnomthal steigt sie zur Basserscheie empor, zieht sich über Kirjath Jearim nach Chesalon (= kesla), Beth Semes ('ain schems) und Thimma (= tidne) und weiter über Efron (= 'akir) und Jadneel (= jadne) an die Meeresküsse V. 11. Man beachte den Abstand dieser Nordgrenze Judas von der oben gezogenen Nordgrenze Judas! Zur Südgrenze Jos 15, 1-4 vgl. d. Negeb.

In dem alttestamentlichen Gebiet Juda, sowie es die vorexilische Zeit kennt, twohnten durchaus nicht allein Judäer. Diese hatten ihre Wohnsige hauptsächlich in der Breite von Bethlehem, besonders von diesem Orte abwärts nach Westen zu (vgl. die Berwandten Davids). Sie waren nicht Bollblutisraeliten, sondern hatten sich im Lande selbst mit fremden Bestandteilen vermischt. Die drei großen Geschlechter Judas, Sela, Perez und 60

562 Judãa

Serah (Gen 46, 12), werden Gen 38 aus der Berbindung Judas teils mit der Kanaaniterin Sua, teils mit der Thamar abgeleitet, die vielleicht auf die an der Grenze des Negeb gelegene Stadt (und Gegend) Thamar Ez 47,9 zu deuten ist und auf kenistische oder jerahmeelitische Bestandreile hinveist, die dem zurückgehenden Stamme Juda neues Leben zugeführt haben. Ein Teil der Daniten, die im Süden sitzen geblieben waren, ging allmählich in dem Stamme Juda auf Jos 15, 33 und 19, 41. Weiter südlich, um Hebron und Debir, wohnten die zahlreichen Geschlechter der Kalebiter und Kenissisch (s. K. Kaled), noch süblicher die Keniter (s. Kain) und Jerahmeeliter. Namentlich Kaled hätte nach seinem Besitz svohl Anspruch darauf gehabt, als selbstständiger Stamm in Israel gezählt zu werden. Aber die eindrucksvolle Persönlichseit Davids und sein rasches Glück nach dem Tode Sauls bewirkten, das die judäsichen Geschlechter die Führung im Süden Kanaans übernahmen. Insolgedessen wurde sir das gesamte südliche Gebiet der Name Juda üblich Jos 15. Nichtsdesschlechten wurde für das gesamte südliche Gebiet der Name Juda üblich Jos 15. Nichtsdesschlechten sie kalediter in voller Selbstständigkeit die über das Exil hinaus. In dieser Zeit treten sie uns wieder dei einer Berschiedung der Bewohner des Gebiets Juda entgegen. Die Eddmiter (s. V, 169 s.) drangen von Südosten her im Westzonlande vor und nötigten die Kalediter, vor ihnen nach Norden hin zu weichen. Die Entvölserung, die die Gegend um Jerusalem durch die Mahregeln Neducadnezars erlitten hatte, ermöglichte es ihnen, dort neue Wohnstz zu sinden. Sie ließen sich dauptssächlich in Bethlehem oder überhaupt in der Landschaft Ephrath nieder 1 Chr 2, 42 st. 50 st.

Später verschmolzen sie völlig mit der jüdischen Kultusgemeinde. Das von ihnen derlasselichen Gebiet erheilt in der Folgezeit seinen Namen von den neuen edomitschen Betwohnern, in griechischer Form Judmää. In der Zeit der maktabässchen Erhebung lief die Grenze zwissen und den Eddmitern dei Betwohnern, in griechischer Stom Judmit an de

Die Übersicht der Juden und den Godmiern der Betglur (1. oden S. 558, 10).

Die Übersicht der Ortschaften Judas Jos. 15 zerlegt das ganze Gediet in vier Teile, 26 in den Negeb, in die Sephela, in das Bergland und in die Wüste. Über den natürlichen Unterschied dieser Teile s. Palästina, über die Orte des Negeb s. Neged. In der Sechhela werden nach dem ursprünglichen Text druppen, nach dem erweiterten Text B. 45—47 vier Gruppen von Ortschaften aufgesührt. Dabei wird unterschieden zwischen In. und In. die ist der offenen Ort, jenes der durch eine Mauer geschützte Ort, der sür so die offenen Orte den Mittelpunkt bildet; daher werden die offenen Orte überhaupt nücht auch Värlen Wiederscha im Dautschaften. genannt. Die übliche Wiedergabe im Deutschen, Städte und Dörfer, trifft ben Unterschied nicht recht. Die erste Gruppe umfaßt nach B. 36 vierzehn Städte, in B. 33—36 find aber fünfzehn Städte aufgezählt; ber Fehler stedt entweder in Abithaim, das die LXX nicht tennt, oder in Gederothaim B. 36, wofür die LXX "ihre Gehöfte" sest. Die Orte 26 lagen am Abhang bes Berglandes und im Hügellande westlich von Jerusalem und Beth-lebem im Gebiet bes wadi es-sarar und bes wadi es-sant. Folgende von ihnen sind bekannt. Esthaol und Zarea (richtiger Zorea), die Jos 19, 41 als Städte Dans verzeichnet sind, liegen nörblich vom wadi es- sarar und entsprechen den heutigen kleinen Orten aschuwa und par'a. Guerin hat aschuwa mit Esthaol deshalb zusammen= 40 gestellt, weil er in dem benachbarten bet 'atab von einigen alten Einwohnern erfuhr, daß aschuwa' früher den Namen Aschu'al oder Aschtu'al getragen hätte (Iudée II, 137. 382). Beibe Orte werden Ri 13,25: 16,13 mit der Geschichte des Stammes Dan in Berbindung gebracht; Zorea wird Ri 13,2 als die Heimat Simsons genannt und 2 Chr 11, 10 als eine Festung Rehabeams erwähnt. Sie entspricht wol der Stadt Sarha der 'Amarna-45 Tafeln. Sanoah B. 34 barf mit chirbet zānū'a zwischen wadi es-sarar und wadi es-sant jusammengestellt werden. Sudwestlich liegt chirbet jarmuk, bas nach bem Onomasticon bes Eusebius 266 mit ber Stadt Jarmuth B. 35; 10, 3. 5 23; 12, 11 zu vergleichen ist. Die Stadt Abullam, die selbstwerständlich nicht von der Bergfeste Abullam (1 Sa 22, 1; 2 Sa 23, 13 2c. zu trennen ist, muß nach der Aufzählung 50 Jos. 15 am wādi es-sant gelegen haben (vgl. Neh 11, 30). Element Ganneau hat mit großem Scharssinn ihre Lage an dem Hügel scheeh mackur westlich vom wādi es-sūr und eine Umbildung ihres Namens in chirdet 'id el-mīje nachzuweisen versucht. Noch Eusedius kennt den Ort 10 römische Meilen östlich von Eleutheropolis. Socho ist ohne Zweisel mit chirbet schuweke am Südabhang des wadi es-sant identisch (vgl. 56 1 Sa 17, 1; 2 Chr 11, 7; 28, 18). Die zweite Gruppe B. 37—41 zählt 16 Städte; nach den wenigen Orten, die wir nachweisen können, ist zu schließen, daß sie westlich und südwestlich von der ersten nach Gaza zu gelegen haben. Mizve B. 38, "die Warte", darf nach dem Onomasticon 279. 139 in dem hochragenden Kalkselsen tell es-sassije am Juse bes Berglandes neben bem wadi es-sant, westlich von chirbet schuweke wangenommen werden. Lachis B. 39 sucht man neuerdings in tell el-hesi, das durch

Judaa 563

bie Ausgrabungen von Flinders Petrie 1890 als alte Ortslage und Festung erwiesen ist. Lachis wird schon in den 'Amarna-Tafeln als Sit eines kanaanitischen Herrschers erwähnt. Rehabeam befestigte die Stadt 2 Chr 11, 9; der judäische König Amazja wurde hier getötet 2 Chr 25, 27. Die Belagerung ber Stadt burch Sanherib 2 Kg 18, 14; 19, 8 ift auf ben affprischen Denkmälern bargestellt. Auch Nebucadnezar eroberte sie Jer 34, 7. 5 Eglon B. 39 beckt sich mit der unweit nördlich gelegenen Stätte ehirbet 'adschlän. Lahmas (oder Lahmam') B. 40 hat man mit chirbet lahm südlich von det dschibrin Edynds (over Edyndian )  $\mathcal{E}$ . 40 stat man mit entroet land jubita von det aschiorin zusammengestellt. Die dritte Gruppe  $\mathfrak{B}$ . 42-44 zählt neun Städte, nach LXX zehn, da sie  $\mathfrak{B}$ . 44 statt Maresa die beiden Orte  $Bad\eta_{\mathcal{G}Q}$  und  $All \omega \mu$  aufsührt. Sie scheint in der Gegend von det aschider nagesetzt werden zu müssen. Libna  $\mathfrak{B}$ . 42 war Euser obius noch bekannt; sie lag nach Onom. 274. 135 in der Gegend von Cleutheropolis und hieß damals  $\Lambda \delta \beta ova$ , Lodna. Heute ist sie verschollen. Kegila  $\mathfrak{B}$ . 44, auch in der Geschichte Davids erwähnt  $1 \subseteq 23$ , 1-13, wird vom Onom. 270. 120 unter dem Namen Kala Baddle stehen währte Weiler Weiler gestlicht und Kinkerprofis erwesketz und wirde dem Ramen Kηλα, Echela sieben römische Meilen östlich von Eleutheropolis angesetzt und wurde bem= nach ber chirbet kila am oberen wadi es-sur entsprechen. Aber biefer Ort liegt nicht 16 in ber Sephela, wie boch Jof 15, 33 fordert, sondern im Berglande. Die Lage Regilas muß baher mindestens zweifelhaft bleiben. Ebenso steht es mit Nezib B. 43, das vom Onom. 283. 142 in die gleiche Gegend des Berglandes verwiesen und daher häufig mit bet nasīb gleichgesett wirb. Achsib (ober Chesib Gen 38, 5 unweit Thimnat) wird im Onom. 301. 112 auf die Ruine Xaobi im Gebiet von Eleutheropolis bei Abullam be- 20 zogen; vielleicht entspricht ihr der heutige Name 'ain el-kezbe nördlich von wadi essant. Dann würde ber Ort aber nicht in die britte, sondern in die erste Gruppe ge-hören! Maresa wird vom Onom. 279. 139 auf zwei römische Meilen von Eleutheropolis angesett; man vergleicht daher die süblich von bet dschibrin liegende chirbet meräsch. Es wurde von Rehabeam befestigt 2 Chr 11, 8 und war 14, 9 der Ort, wo der ju= 25 dässche König Assa gegen die Kuschiten kämpste. Nach Josephus Antiq. XII 8, 6 (vgl. 1 Mak 5, 66) 30g Judas von Hebron nach Asdod über diese Stadt. Danach läßt sich vermuten, daß sie die Stelle des späteren Betogabra (Cleutheropolis, det dschibrin S. 573, 4) vertreten hat. Sie wird von Josephus wiederholt als eine Stadt in Joumaa genannt Antiq. XIII 9, 1; XIV 4, 4; 13, 9. Die vierte Gruppe B. 45—47 nennt 80 Efron, Asbod und Gaza; über sie vgl. den A. Phillister.
Die Ortschaften des Gebirges von Juda finden sich B. 48—60 in fünf Gruppen, zu

benen aber nach LXX eine sechste hinzuzusügen ist. Zwischen Bers 59 und 60 zählt die griechische Übersetzung elf Städte auf, die ohne Zweisel ursprünglich im hebräischen Texte gestanden haben (s. u.). Die erste Gruppe B. 48—51 zählt elf Städte und ist südlich 85 von Hebron, südwestlich von det dschibrin zu suchen. Samir B. 48 hat Guerin mit schirbet somara subwestlich von Hebron zusammengestellt. Jathir (auch Jather 1 Chr 6, 42) lag nach Onom. 266. 133 und 255. 119 in der sublichen Landschaft Daroma (s. Palästina), 20 römische Meilen von Eleutheropolis, ein großes Christendorf. Dazu paßt die Ruine attir sublich von Hebron insosern, als sich dort Uberreste einer Kirche w finden; die Entfernung dect fich nicht ganz. Sie wird auch 1 Sa 30, 27 unter ben Orten genannt, benen David Anteile von der Beute der Amalekiter zusandte. Socho bedt sich mit chirbet schuweke nördlich von 'attīr. Debir B. 49, das auch Kirjath Sanna und Kirjath Sepher genannt wird Jos 15, 15; Ri 1, 12, war eine kanaanische Königsstadt von einiger Bedeutung, die nach Jo 15 und Ri 1 von dem Kenisiter Othniel (s. Kaleb), nach Jos 46 10, 38 f. von Josua erobert sein soll. Da bas Onomasticon nichts über bie Lage bes Ortes fagt, so find wir lediglich auf Bermutungen angewiesen. Bon diesen empfiehlt fich am meisten die, welche Debir in bem Dorfe eil-faharije fucht, einem wichtigen Rreuzungspunkt der Wege sudwestlich von Hebron und einer zweisellos alten Ortslage. Anab B. 50 ist heute anab, 5 km sudwestlich von ecl-caharije; so heißen zwei Ruinenstatten in geringer w Entfernung von einander. Die Stadt foll einst, wie auch Debir und hebron, in ben Sanden der sagenhaften Anakiter gewesen sein, deren Besiegung von Josua erzählt wird Jo 11, 21. Esthemo, auch 1 Sa 30, 28 erwähnt, entspricht dem Dorfe es-semusa östlich von chirdet schuweke, wo sich verschiedene alte Baureste sinden; nach dem Onomasticon 254. 119 lag es wie Jathir (s. oben) in der Landschaft Daroma. Anim versteht das Onomasticon 55 221. 93 von dem Doppelort Anea in Daroma 9 romische Meilen süblich von Hebron, und dieser entspricht den zwei benachbarten Ruinenstätten el-ghuwen el-ghardije und esch-scherkije (oder el-ghuwen el-foka und et-tahta) füdlich von es-semu'a.

Die zweite Gruppe V. 52—54 umfaßte 9 Städte; sie liegen nördlich von der ersten Gruppe, schließen aber auch Hebron in ihre Zahl ein. Arab (378) heißt in der LXX 60

564 Judia

 $Alg \epsilon \mu$ ; es wird von Eusebius im Onomasticon als  $E_Q \epsilon \mu r \vartheta a$  aufgeführt und als ein Dorf im Daroma (s. oben) bezeichnet, während Hieronymus als Stichwort nach dem hebräischen Ereb setzt und den Ort, im Anschluß an Eusedius, mit Heromith zusammensstellt. Einer der Helden Davids wird 2 Sa 23, 35 als Arbiter (d. i. aus Arab) aufstessicht; doch hat die LXX sowie 1 Chr 11, 37 den Namen anders gelesen. Englische Forscher vergleichen die unbedeutenden Trümmer er-radise östlich von dem gleich zu erseichen wähnenden ed-dome. Duma entspricht dem heutigen ed-dome nördlich von eil-fahartje (s. oben), einer bedeutenden Ruinenstätte, wo noch alte Grundmauern, Felsengräber, Cisternen und Höhlen von den einstigen Bewohnern erzählen. Eusebius und Hieronymus 10 nennen Duma Onom. 250. 116 ein sehr großes Dorf im Daroma 17 römische Meilen (ober 25 km) von Cleutheropolis; dieses Maß trifft ungefähr auf die Entfernung des heutigen ed-dome von bet dschibrin (f. S. 573, 10) zu. Die Lesart Ruma ( הרובידי), die fich in einigen hebräischen Handschriften und in der LXX findet, hat wenig Wahrscheinlichkeit für sich. Beth Thappuah ist das hochgelegene Dorf taffüh 6 km westlich von 15 Hebron an der alten Straße durch den wädi el-afrandsch nach bet dschibrin. Es ist von Weinbergen umgeben und besitt gute Quellen nach Westen zu. Alte Mauerreste, Cisternen und Höhlen beweisen, daß der Ort schon in alten Zeiten bewohnt war. 1 Chr 2, 43 wird Thappuah als Sohn Kalebs aufgeführt, b. h. ber Ort war, ehe sich die Sdomiter hier festseten, vom Stamme Kaleb besetzt. Seine von Natur wichtige Lage wird daburch bezeugt, daß ihn der syrische Feldherr Bakhides zum Schutze ber in das Bergland führenden Straßen beseitigen läßt 1 Mat 9, 50 (Tephon in Judäa vgl. S. 558). Er wird im Onom. 235. 260. 104 als ein Grenzort zwischen Baläftina und Agypten bezeichnet und 14 römische Meilen (etwa 21 km) von ber Ebene Rephaim (nach Guben ju) angesetzt, was ungefähr zu ber Lage von taffuh ftimmt. Un letter Stelle unter ben neun Stabten 26 biefer Gruppe fteht das wohlbekannte Bebron ober Rirjath Arba; im gangen konnen wir von biefen neun Stadten bemnach nur brei mit Sicherheit nachweisen; unter ihnen ift Bebron von größerer Bedeutung.

Hebron nahm den Ruhm eines hohen Alters für sich in Anspruch; wir lesen Ru 13, 22, daß diese Stadt sieben Jahre früher als Zoan, b. i. Tanis, in Agypten erbaut worden 20 sei. Diese merkwürdige Nachricht können wir bisher nur von den ägyptischen Denkmälern aus ein wenig beleuchten. Auf ihnen wird Tanis schon für die Zeiten des alten Reichs vor dem Eindringen der Hoffos bezeugt, man hat den Namen des Königs Pepi's I. aus der sechsten Dynastie auf einem Stein in Tanis gefunden. Aber eine wirkliche Berwertung jener Nachricht ift uns bis heute nicht möglich. Dem hohen Alter ber Stadt ent= 86 fpricht es, wenn uns hebron als die heimat mancher Sagen entgegentritt. Was uns im AT davon aufbewahrt ist, betrifft teils die Geftalt Abrahams, der in Mamre (f. S. 568, 17) sein Zelt gehabt haben und in der Söhle von Machpela (f. S. 566, 17) begraben worden sein foll, teils die ältesten Bewohner der Stadt. Als folde werden Nu 13, 23 und Ri 1, 10 brei Enakitergeschlechter bezeichnet, Ahiman, Sesai und Thalmai; sie sind von dem Stamme 40 Kaleb (s. d.) besiegt und ihres Besitzes beraubt worden Ri 1, 20; Jos 15, 14 (14, 6 ff.). Diese Enafiter, ein Volksstamm unbekannter Herfunst, werden von der Sage als gewaltige Riesen betrachtet Ru 13, 32 f.; Dt 2, 11; als ihr Vater gilt Arba Jos 15, 13; 21, 11, der gewaltigste von allen 14, 15. Diese letztere Angabe scheint ein junger Zug der Sage zu sein, da sie den älteren Namen der Stadt, Kirjath Arba, in dem Sinne 45, Stadt des Arba" erklaren will. Die Richtigkeit dieser Erklärung ist sehr zweiselhaft; sie verträgt fich jedenfalls nicht mit der anderen Form des Namens, in der == 8 ben Artikel hat, Fir diese Namenssorm kann vielleicht die Deutung "Bierstadt", "Stadt der Bierzahl" in Betracht kommen. Sie ist von Ewald (Geschichte Braels \* I, 494) geäußert und von Furrer (Bibellegison II, 628) babin aus-50 geführt worden, daß die Stadt ursprünglich vier Kamilien umfaßt habe, die in vier abgesonderten Quartieren wohnten, wie man noch heute vier Stadtteile unterscheiben konne. Hierzu ist jedoch zu bemerken, daß das AT von drei Enakitergeschlechtern in Hebron redet (f. oben), sowie daß die jetige Stadt in sieben Quartiere eingeteilt wird. Bei hieronymus, Peregrinatio S. Paulae, finden wir die wohl auf jüdische Gelehrte zurückgehende 55 Angabe, daß Kirjath Arba die Stadt der vier Männer bedeute, nämlich Abrahams, Jsaats, Jatobs und Adams (ober Kalebs). Mehrere dem Priesterkoder angehörige Stellen, nämlich Gen 23, 2 ff.; 25, 10; 49, 32 (vgl. Nu 13, 29), nennen die alten Bewohner Hebrons Heither; mit welchem Recht das geschieht, und welche Auffassung der Heither dem zu Grunde liegt, ist zweiselhaft (s. Kanaaniter). Zur Zeit des Josephus erzählten die widumäischen Bewohner Hebrons sogar, daß ihre Stadt älter sei als Memphis in Ügypten;

man berechnete ihr Alter damals auf 2300 Jahre (Bell. jud. IV 9, 7). Hebron darf baher als eine sehr alte, wenn nicht geradezu als die alteste Stadt des sublichen Gebirges gelten. Die natürliche Lage bes Ortes läßt bas wohl verstehen; er liegt in ben oberen, noch nicht sehr tief eingeschnittenen Anfängen eines Thales, bessen Hauptrichtung nach Süben geht, parallel mit der Wasserscheibe. Die Umgebung ist eine besonders nach Norden, 5 auch nach Often hin ansteigende fruchtbare Hochebene mit einer durchschnittlichen Höhe von 950—1000 m. Im Often und Norden wird sie von dem Bergrücken, der die Wasserscheide bildet, überragt; nach Süden ist sie durch mehrere Höhenzüge und tiefe Thäler geschützt; nach Westen mehrere Thäler einen nicht schwierigen Abstieg zur Küste hin. Diese Hochebene bot ben geeigneten Ort zur Bereinigung und Kreuzung ber Wege 10 von vier Seiten her : von Norden führte die an der Wasserscheibe entlang laufende Straße auf sie zu, von Westen her munbete die Straße aus Baza, von Sudosten eine ägyptische Straße über Beerseba, von Sübwesten der alte Handelsweg vom Roten Meere. Vielleicht hat diefer Umstand, daß vier alte Straßen hier zusammenlaufen, den Anlaß zu der Benennung Kirjath "Arba" gegeben. Hebron mit seiner Hochebene war zugleich die Stätte, 15 wo man nach den Gefahren einer Wüstenwanderung zuerst völlig sichere und bequeme Rast nehmen, vor einer solchen die erforderlichen Borbereitungen treffen konnte. Die alten Handels- und Verkehrswege haben bas Entstehen ber Stadt auf der fruchtbaren Hochebene herbeigeführt. Über den Wechsel der Namen Kirjath Arba und Hebron hat Hommel eine Bermutung ausgesprochen, die hier erwähnt werden mag. Er meint nämlich, daß die aus 20 ben Amarnabriefen bekannt gewordenen Chabiri der Stadt den neuen Namen Hebron (ursprünglich Chabiran, b. i. Chabiristabt) gegeben hätten, und stellt Kirjath Arba mit dem in den Amarnabriefen vorkommenden Ortsnamen Rubūti zusammen (Altisraelitische Uberlieferung 232 f.). Hindler hingegen nimmt an, daß Kirjath Arba "Stadt des (Gottes) Arba" bedeutet und ursprünglich mit Hebron gar nichts zu thun hatte, sondern 25 in Galiläa lag, der eigentlichen Heimat Abrahams, der Enakter und Hethiter (Gesch. II, 38 f.). Andere haben Hebron mit

Das Buch Josua stellt die Eroberung Hebrons durch die Jeraeliten so dar, daß Josua an der Spitze best ganzen Bolts nach der Besiegung ber fünf verbündeten Könige von Jerusalem, Hebron (König Hoham), Jarmuth, Lachis und Eglon die Stadt erobert und so bie Bevölkerung dem Banne übergeben habe 10, 36 f. Ri 1, 10 dagegen schreibt diesen Erfolg dem Stamme Juda zu. Beides wird nicht das Richtige sein. Da später der Stamm Kaleb in und um Hebron wohnt, so wird sich dieser selbst wohl von Süben her in den Besitz des Gebietes gesetzt haben, ein Borgang, der auch in der jetzigen Gestalt der Kundschaftergeschichte (Nu 13 f.; Ot 1, 20—46) noch durchscheint. Im Zusammen= 85 hang mit der späteren Geschichtsauffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuuffassuu Sauls erlangte David in Hebron und ben zugehörigen Städten Wohnsitze für sich und seine Leute, da er mit den Kalebitern verschwägert und befreundet war. Hier suchten die 40 Judaer ihn auf, um ihn jum Stammestonig zu falben 2 Sa 2, 1—4. Abner, ber Better Sauls, verhandelte hier mit David 2 Sa 3, 20 ff. und fand durch Joab (f. o. S. 218) seinen Tod im Thore ber Stadt; David veranstaltete ihm ein ehrenvolles Begräbnis und ließ auch das Haupt Isboseths (s. d. A. oben S. 442, 47) später in Abners Grabe beisetzen. Un ben Mördern Isboseths vollzog David hier die Pflicht der Blutrache für die 45 Familie Sauls ließ iber verstümmelten Leiber an dem Teich in Hebron aufhängen 2 Sa 4, 8—12. Es giebt gegenwärtig zwei große alte Teiche in der Thalsoble, die von ben verschiedenen Stadtteilen umgeben wird, einen oberen und einen unteren. Wahrschein-lich geht einer von ihnen bereits auf die Zeiten Davids zurück; welcher? das will man in Bebron noch genau wissen, nämlich der untere, der der größere von den beiden ist. 50 Alls David nach einem siebenjährigen Aufenthalt in Hebron Jerufalem jum Git seines Bolfstönigtums machte, ging die Bebeutung ber Stadt für die Geschichte Jeraels gurud. Der Aufstand Absaloms begann in Hebron, aber zu beffen Entscheidung bat es nichts beigetragen (2 Sa 15, 7 ff.). Rehabeam besestigte Bebron 2 Chr 11, 10, ohne Zweifel wegen ber Wichtigkeit seiner Lage. Bon ben vorerilischen Bewohnern Bebrons und seiner Umgebung 55 handelt 1 Chr 2, 42-49; die Hauptzweige ber Kalebiter werben bort ausgezählt, darunter Hebron und andere Orte (j. Kaleb). In der Zeit des Exils oder bald nach ihm bemächtigten sich die Edomiter (s. d. A. Bo V S. 169, so ff.) der Stadt und ihres Gebiets. Ein Teil der Kalebiter wich nach Norden hin aus; denn wir finden in der nachezilischen Zeit

bas kalebitische Geschlecht hur in ber Lanbschaft Enbrath, die sich etwa von Kirjath so

Fearim bis nach Bethlehem (f. b. A. Bb II S. 667, 27 ff.) ausdehnte (vgl. 1 Chr 2, 19. 50—55; 4, 4 und den A. Kaleb), und einen seiner zweige in Jerusalem selbst, nämlich Rephaja Neh 3, 9. Hebron war edomitisch geworden und blied es, bis Judas Makka-bäus um 164 vor Chr. die Stadt und ihre Umgebung vorübergehend unterwarf und Jos-bannes Hyrcanus nach 128 die Edomiter überhaupt mit dem jüdischen Reich vereinigte 1 Mak 5,65 u. S. 559,26. Freilich wurde der Bestis Hebrons in der Theorie von den Juden nicht ausgegeben. Im Priesterkoder wird es Jos. 20, 7 als eine Zustuchtsstadt, 21, 11. 13 als Priesterkadt ausgesührt (= 1 Chr 6, 40. 42) und vom Chronisten Neh. 11, 25 (in Abhängigkeit vom Priesterkoder) selbst zur Zeit Serubadels als jüdisch ausgegeben.

Der alte Name bes Orts ift heute verloren gegangen. Die Stadt, die jett ben Blat bes alten Hebron einnimmt, heißt el-chalil ober vollständig chalil er-rahman, b. i. Freund des Barmherzigen [Gottes]. Gemeint ist damit Abraham, der bereits Ja 2, 23 mit diesem Beinamen ausgezeichnet wird. Wenn schor name den jetigen Ort mit dem Wohnsitze Abrahams nach dem AT, nämlich Hebron, in Verdindung bringt, so wird is Gleichheit der beiden Stätten noch mehr dadurch gesichert, daß das merkwürdige Patriarchengrab Gen 23 von der Überlieferung ohne jedes Schwanken die heute in elchall ausgewiesen wird. Nach Gen 23, 9. 11. 17 war vieses Grown eine Höhle; sie gestätzt hörte zu einem Stud Land, das in der makpela vor Mamre, d. i. wahrscheinlich öftlich von Mamre lag. Makpela scheint bemnach ber Name einer Gegend gewesen zu sein; 20 seine Bedeutung ist untlar (vgl. S. 567, 23). Mamre wird Gen 23, 19 burch Hebron er-Mart, und ebenso muß wohl Gen 35, 29 verstanden werden. Demnach hatte bie Grabhöhle der Stadt Hebron gegenüber gelegen, Hebron oder Mamre im Westen, die Höhle im Osten. Das entspricht den gegenwärtigen Berhältnissen nicht: der größte Teil der Stadt liegt auf der östlichen Seite des Thales und das muslimische Heiligtum, el-haram, 26 an dem Oftrande dieses Stadtteils. Wahrscheinlich ftand im Altertum die Stadt oder wenigstens der größere Teil der Stadt auf der Westseite des Thals dem heutigen haram gegenüber. Dort erhebt sich ein breiter Hügel, der den Namen or-rumeick trägt. Sein Boden ist reich an Höhlen und Cisternen, man sindet dort die Reste von sehr alten Mauern und von jüngeren Gebäuden; er ist demnach in früheren Zeiten bewohnt geso wesen. Benjamin von Tudela (12. Jahrhundert) und Brocardus (14. Jahrhundert) reden auch noch von den Spuren einer alten Stadt "Hoch-Hebron", die auf dieser höhe gelegen habe. Dort wäre nach Gen 23 Mamre anzusehen. Um auf die Höhle in der makpolska zurückutommen so sollen nach dem AT der beisoeiest sein. Sara Erre 22 a. pelk zurückzukommen, so sollen nach dem AT dort beigesetzt sein: Sara Gen 23, 9; Abraham 25, 19; Isaak, Rebekka, Lea 49, 31 und Jakob, dessen Leichnam nach Gen 85 50, 1 ff. kunftgerecht einbalsamiert wurde. Die nächste Nachricht darüber liefert und Josephus Bell. jud. IV 9, 7: "die Grabmäler (ber Familie Abrahams) werden noch heute in diesem Städtchen (Hebron nämlich) gezeigt, aus sehr schönem Marmor und prächtig gearbeitet". Der von ihm gebrauchte Ausdruck μνημεία nötigt durchaus nicht, an kunstsvolle Bauten (Denkmäler) zu venken; er wird in den Felsen gehauene Grabkammern wo bezeichnen, etwa mit einer verzierten Front, wie die sogenannten Gräber der Könige oder die der Richter im Norden von Freuzalem. Das lätzt sich mit der "Köhle" von Gen 23 nach verzierten Marm aber der Richter und Rarbertur 232 nach werden in Sehran noch vereinigen. Wenn aber ber Pilger von Borbeaur 333 n. Chr. melbet, in Sebron sei memoria per quadrum ex lapidibus mire pulchritudinis, in ber bie Erzbater beigesetzt seien, so ist das die erste zweifellose Spur von Bauten an dieser Stätte. Bon 45 wem sie herrühren, fügt ber Bilger nicht hinzu. Antoninus Marthr erwähnt 570 n. Chr. dort eine vierhallige Basilika und einen in der Mitte offenen Sof, der durch eine Schranke in zwei, für Christen und Juden bestimmte Räume geteilt sei; dieses Bauwert muß dem-nach unter der herrschaft der byzantinischen Kaiser, vielleicht von einem derfelben, errichtet worden sein. Es ist im siebenten Jahrhundert in den Besit ber Muslimen übergegangen, 50 darauf an die Kreuzsahrer und von diesen wieder an die Muslimen gekommen; es hat auf diese Weise wiederholt den Wechsel zwischen Kirche und Moschee durchgemacht. Auch find andere Beränderungen mit der Einrichtung des Blates vorgenommen, die jedoch nur zum Teil bekannt sind und sich hier nicht der Reihe nach namhaft machen lassen. Es soll bier nur noch eine kurze Schilderung der jetigen Beschaffenheit des haram gegeben, und 55 biese mit einigen geschichtlichen Bemerkungen verbunden werben. Der heilige Blat, ein oblonger Raum von 60:34 m, ist von einer stattlichen Mauer umschlossen, die etwa 18 m boch ift. Ihr oberer Teil ist ein Werk ber Muslimen. Sie hatten auch auf bie vier Eden vier Minarets aufgesett; boch stehen jett nur noch zwei von ihnen. Der untere Teil der Mauer bis zu einer durchschnittlichen Höhe von 12 m ist alt und sehr sorgfältig hergestellt. 60 Die Steine find schon behauen und jum Teil fehr groß; einer ift über 11 m lang und

Judäa 567

mehr als 1 m hoch. Die innere Fläche bes haram liegt etwa 4,50 m höher als die westlich benachbarte Straße ber Stadt. Der Zugang zu ihr befindet sich gegenwärtig an ber Oftseite. Man hat nämlich in neuerer Zeit an der süblichen, östlichen und nördlichen Seite in einigem Abstande vom Heiligtum eine zweite Mauer aufgeführt und den Raum Seite in einigem Apitande vom Heingtum eine zweite Mauer aufgejuhrt und den Kaum zwischen beiben Mauern als bequemen Zugang zu der höher gelegenen Fläche des haram seingerichtet. Auf zwei Freitreppen im Norden und Süden der alten Ringmauer kann man den östlichen Zugang zum heiligen Bezirk erreichen; doch pflegt nur die südliche Treppe den Besuchern offen zu stehen. Das östliche Thor führt durch die Ringmauer, die hier 2,60 m start ist, in eine doppelte, von Spizhogen überwöllte Halle; in ihrer südlichen Hälle; in ihrer südlichen Heiligen Bestehen. Der erstere, etwa 2,50 m lang und 1,20 m breit, besteht aus Mauerzeners das mit Marmantslatten heklichen ist kinnere seiden Docken billen ihn ein Amilden werk, bas mit Marmorplatten bekleibet ist; schwere, seibene Decken hüllen ihn ein. Zwischen biefen beiben Schaugrabern öffnet fich subwarts ber Eingang in Die eigentliche Dofchee. Sie nimmt ben gesamten sublichen Raum bes geheiligten Bezirkes ein. Ihre Ausbehnung beträgt von Osten nach Westen 28 m, von Norden nach Suben 21 m. Sie ist durch vier 16 betragt von Osten nach Westen 28 m, von Norden nach Suden 21 m. Sie ist durch vier is starte Pfeiler mit vortretenden Säulen in der von Spizhogen überwölbte Hallen oder Schiffe (also neun Gewölde) eingeteilt. Diese Schiffe sind von ungleicher nordsüblicher Breite, das südlichste hat die geringste Breite. Im mittleren Schiff stehen die Gradzgebäude für Jsaak und Rebekka, an die süblichen Pfeiler angelehnt. Unter dieser Moschee soll sich die Höhle mit den Batriarchengräbern besinden. Man bezeichnet in dem süblichen von in dem mittleren Schiff je eine Stelle als Zugänge zu ihr. Der eine soll in die westliche, der andere in die östliche Köhle sübrer; man spricht nämlich schon seit der grieschilchen und lecksinischen Abselburg des MIT von einer Orweschöble (Kuther: www. weiliche, ber andere in die ostliche Hobele unden im man ipricht namlich soon seit der griechischen und lateinischen Übersetzung des AT von einer Doppelhöhle (Luther: zwiesache Höhle; lat. spelunca duplex) auf Grund einer zweiselhaften Deutung des hedräsischen Wortes makpēlā. Diese beiden Zugänge sind durch Steinplatten in der Pflasterung des 25 Bodens verschlossen. Eine dritte Öffnung besindet sich in dem nördlichen Schiff, sie gleicht dem Mundloch einer Cisterne und ist wie dieses mit einem Steine zugedeckt. Durch das Loch dieses Steines hat man dei der letzten genaueren Unterssuchung 1882 (s. unten) mit Hülfe einer Lampe sestzeltellt, daß sich darunter ein leeres Gemach besindet, dessen Wände und Decke zum Teil Felsen zu sein schienen, und an dessen südöstlicher Wand ein Thor so bemerkt wurde, das große Ühnlichkeit hatte mit einem Eingang in alte Felsengräber, wie sie sich häusig in Balästina finden. Berlätzt man die Moschee in nördlicher Richtung und schreitet durch die oben erwähnte Vorhalle, so gelangt man auf den offenen Hos haram. Er umfatzt nur einen kleinen Teil der nördlichen Hälte des Bezirks. Das nörde liche Ende ist burch mehrere Gebäude aus ber neueren Zeit bedeckt. Eins von ihnen 85 enthält die Kenotaphe Jakobs und der Lea. Das Grab Josephs — selbstverständlich wieder ein Schaugrab — befindet sich in einem Anbau, der erst nach den Kreuzzugen (1393) an die äußere Nordwestecke der schönen Ringmauer des Heiligtums angestügt worden ift. Diese Kenntnis des jezigen Heiligtums verdanken wir den Beobachtungen, die seit 1862 bei Besuchen von seiten hochgestellter Personen ausgeführt werden konnten. die fanatisch gesinnten Muslimen Hebrons verwehren jedem "Ungläubigen" den Eintritt in die Moschee; es wird nur gestattet, die südliche Freitreppe hinanzusteigen. Durch besons dere Erlaubnis des Sultans erhielten Zutritt 1862 der Prinz von Wales, 1866 der Marquis von Bute, 1869 der Kronprinz von Preußen und 1882 die Prinzen Albert Victor und George von Wales. Über den Besuch des Prinzen von Wales hat der espreußische Konsul Dr. G. Kosen, über den Besuch der englischen Prinzen 1882 der engslische Offizier und Paläsinaforscher C. R. Conder der englischen Prinzen 1882 der engslische Offizier und Paläsinaforscher C. R. Conder dereichtet (s. die Litteratur). Auch hat im Jahre 1119 eine Untersuchung des Patriarchengrades durch lateinische Mönche stattschung dies verden die die Viewe der Walker (2011) gefunden, über die wir Berichte kennen. Sie bestätigt, daß es unter ber Moschee (Kirche) unterirdische Gemächer und Grabkammern giebt; aber leider ift sie nicht genau genug ge= 50 führt worden und unvollendet geblieben, so daß sie uns kein deutliches Bild liefert.

Das Alteste an dem jetigen haram ist ohne Zweifel die stattliche Ringmauer. Graf M. de Vogüe hat in seinem Prachtwerke Le temple de Jerusalem (Paris 1864), S. 4 ff. bereits darauf ausmerksam gemacht, daß die Behandlung der Steine sehr derzienigen gleicht, die an der südlichen Mauer des haram in Jerusalem wahrzunehmen ist, 55 genauer gesagt an den Stücken, die dort unmittelbar über der Schicht liegen, die de Vogüe wohl mit Recht von Herodes dem Großen herleitet. Nach diesem Merkmal würde man die Mauer eher der Zeit nach Herodes als etwa diesem selbst zuschreiben. Zugleich fällt ins Gewicht, daß Josephus von einem Bauwerk an dieser Stätte noch nichts zu wissen scheint, aber der Pilger von Bordeaux bereits von einem solchen redet; vielleicht entspricht so

568 Judia

bas Viereck (quadrum), von dem er redet, schon dem Umsange des jetzigen Bezirks. Die von Antoninus Martyr erwähnte Basilika könnte auf die Zeiten Justinians zurückgehen. Da die jetzigen Säulenkapitäle an den Pseilern zum Teil noch byzantinische Zeichnung haben, so ist man geneigt, sich die Basilika bereits an der Stelle der Mosche zu denken, als die älteste Vorgängerin des jetzigen Baues, der demnach gewisse Stücke des älteren Gebäudes in sich ausgenommen hätte. Mit dieser Annahme stimmt die Angabe des Samuel Bar Simson um 1210 gut überein, daß nämlich "das heilige Haus" in Hebron vor 600 Jahren erbaut worden sei. Die unterirdischen Gänge, Gemächer und Gewölbe, von denen die Berichte über die Untersuchung des Jahres 1119 reden, würden demgemäß ebenzosals byzantinische Arbeit sein. An eine Beränderung des Umsangs des heiligen Bezirks in späterer Zeit kann kaum gedacht werden; denn die eigentümliche Anlage und Einteilung der einstigen Kirche (jetzigen Moschee) — das Fehlen einer Apsis, die Richtung der Achse von Südost nach Nordwest, die Teilung in neun Vierecke, von denen die mittleren dreifzigt quadratisch sind — legt den Schluß nahe, daß sich der Baumeister des ersten christslichen Gotteshauses über dem Batriarchengrabe bereits an seste Schranken gebunden sah,

nämlich an die Rinamauer bes haram. Schon oben ist von der Lage Mamres die Rede gewesen (f. S. 566, 20). hängen die Eichen (ober Terebinihen) Mamres zusammen, neben benen Abraham nach bangen die Sichen (oder Leredinihen) Mamres zusammen, neden denen Abraham nach dem Jehovisten sein Zelt aufschlug Gen 13, 18; 18, 1. Ift Mamre nach Gen 23, 19; 20 35, 27 ein Ort gegenüber dem Patriarchengrade, so handelt es sich um heilige Bäume, d. h. um eine Kultusstätte neden diesem Orte. Anders stellt Gen 14, 13 die Sache dar: Mamre, sowie Aner und Estol sind Amoriter in Hebron, zu denen Abraham in einer Art von Schutzverhältnis steht. Estol fällt wohl zusammen mit dem Orte Estol, nach dem das Thal genannt ist, dis zu dem die Kundschafter vordrangen Ru 13, 23; 25, 9; Ot 1, 24. Dieser Ort deckt sich wahrscheinlich mit dem heutigen det iskahel 6 km nordwestlich von Hebron; Hetzich wahrscheinlich wird dem heutigen der iskahel 6 km nordwestlich von Hebron; Hetzich von Hebron; Daß nun Mamre und Estol Ortsnamen sind, wricht nicht zu Gunsten der Darkellung in Gen 14. Das Kaviel nimmt auch sind, spricht nicht zu Gunsten der Darstellung in Gen 14. Das Rapitel nimmt auch sonst eine Sonderstellung unter den Quellen der Genesis ein, es wird neuerdings meistens so als jung angesehen; daher verdient die andere Darstellung den Borzug. Man hat serner Aner mit der Sobe ne'ir im Westen Sebrons, Mamre mit chirbet und 'ain nimre im Norden der Stadt verglichen; aber diese Gleichungen sind an sich unsicher, und die letztere würde zu den Angaben des AT über die Lage von Mamre gar nicht passen. Wenn wir daher bei diesen stehen bleiben (vgl. S. 566, 20), so erübrigt die Frage, ob sich sonst eine so zuverlässige Nachricht über die Sichen Mamres sindet. Die LXX setzt statt des Plurals den Singular dovis (Eiche oder heiliger Baum überhaupt), und auch Josephus lätzt Abraham περί την Υνύγην καλουμένην δοῦν bei Hebron wohnen Antiq. I 10, 4. Diese selts same Benennung zeigt, daß wir es mit einer von Mythus und Sage umwobenen Stätte zu thun haben. Ogygisch heißt bei den Griechen überhaupt "uralt, riesengroß"; aber 40 Josephus sett nicht das Abjektiv. Die Übertragung des Namens Υρύγη auf einen Baum bleibt rätselhaft. Es handelt sich boch wohl um benselben heiligen Baum, wenn Josephus Bell. jud. IV 9, 7 erzählt, etwa sechs Stadien von Hebron zeige man eine sehr große Terebinthe, die so alt wie die Welt sei. Der Wechsel von Eiche und Terebinthe fällt nicht ins Gewicht gegenüber dem anderen Umstande, daß in beiden Stellen ein uralter 45 und sagenberühmter Baum gemeint ist; es wird richtig sein, an einen und benselben Baum, nicht an verschiedene Bäume zu benten. Man hielt an dieser Stelle vielbesuchte Märkte ab. So ließ habrian nach bem Aufstande Bar Rochbas eine so große Zahl von Juben an ber Terebinthe bei Hebron verkaufen, daß ein jubischer Sklave nicht mehr galt als ein Pferd (Chronicon paschale ed. Dindorf I, 474; Hieronhmus zu Sach 11, 5; Jer 31, 15). 50 Neben ihr war eine berühmte heidnische Opserstätte, die der Kaiser Konstantin zerstören und durch eine christliche Kirche ersetzen ließ (Cusedius, Vita Const. 3, 57). Wahrscheinslich ist dieser Maßregel auch der alte Baum zum Opser gefallen; denn Hieronhmus sagt im Onomasticon (ed. be Lagarde 114), daß der Baum bis zur Zeit seiner Jugend und der Herrschaft des Konstantin noch gezeigt worden sei, und redet in der Peregrinatio 55 S. Paulae nur von den Spuren biefes Baumes, die noch zu sehen seien. Diefer Baum war die lette Station am Wege von Jerusalem nach Hebron, zwei römische Meilen (3 km) von Hebron entfernt (Pilger von Bordeaux 333). Dieses Maß paßt vollkommen auf die Stätte, die heute rämet el-chalil heißt (d. h. Rama Abrahams). Sie liegt 3 km nörd= lich von Hebron, hoch und frei auf ber Bafferscheibe (1020 m), östlich vom Wege nach so Jerusalem. Man sieht aus bem Boben noch zwei bis drei Lagen von schönen, sorgfältig

geschichteten Steinen hervorragen, die vielleicht einst zu der Ringmauer des heiligen Bezirks gehört haben. Weiter östlich sind die Reste einer großen Kirche bemerkdar, wahrscheinlich der Basilika, die Konstantin hier hat erbauen lassen. Dr. G. Rosen hörte 1856 eine Niesberung östlich von den merkwürdigen Steinschichten challet dutmet er-rame nennen, d. i. Niederung bei der Terebinthe von Rama — offendar noch eine Erinnerung an den längst verschwundenen Baum. Die englische Karte (von 1874/81) zeigt dagegen eine challet elbu tme westlich von rame. Seit den Kreuzzügen sand eine andere Annahme Beisall. Man beginnt nämlich mit dem dreizehnten Jahrhundert einen südlicher stehenden Baum als die Abrahamseiche zu bezeichnen (wohl zuerst dei dem Mönche Burchard 1283). Das ist die heute noch nicht ganz abgestordene ballutat sidtä neben chirdet sidtä im Westen 10 des wädi et-tuffäh. Die Ortlichseit gehört jezt den Russen, die neben der im Winter 1888/89 vom Sturm gebrochenen Siche ein Hospiz und einen Aussichtsturm gebaut haben. Ohne Zweisel hat ramet el-chalil die wirkliche Überlieserung sür sich; zosephus z. B. erzählt doch, was man in jüdischen Kreisen damals darüber wuste. Daß jene Angaden dem AT gut entsprächen, kann man nicht sagen. Aus den Sichen ist ein heiliger Baum is geworden; die LXX änderte wahrscheinlich die Benennung des Orts mit Rücksicht auf die damalige Beschaffenheit. Auch ist die Entsernung der späteren Terebinthe von Hedrack sach diesem Ort benannt sein sollte. Bielleicht erklärt sich der Unterschied durch die naheliegende Annahme, daß in alter Zeit zahlreiche Sichen oder Terebinthen, ein keiner Balb ("Hain Mamre"), dicht nördlich von Hedrack ware, daß aber in späteren Jahrhunderten nur noch ein gewaltiger alter Baum, die door der LXX 2c., überigesellieben und der einzige Träger der alten Sagen geworden ware.

Das jetzige Hebron, el-chalil genannt (s. S. 566, 11), zerfällt in sieben Quartiere und zählt 18—19000 Einwohner. Darunter befinden sich etwa 1500 Juden, die drei Synaz gogen besitzen; alle übrigen sind Muslimen, die sich gegen fremde Einstlüsse fanatisch ab- 26 schließen. In der fruchtbaren Umgebung bemerkt man zahlreiche Weinberge. Abgesehen von Ackerz und Gartenbau beschäftigen sich die Einwohner mit der Zubereitung von Wasserschläuchen, mit Glasbläserei und mit Handelsgeschäften in der Wüste süblich und südöstlich von der Stadt. Diese Leute ziehen also zum Teil noch dieselben Handelspfade,

die einst Salomo und Usia beherrschten.

Rehren wir nun zu dem Verzeichnis der Städte in Juda zurück, das wir obem S. 564 verlassen haben. Die deritte Gruppe der Orte auf dem Gebirge Juda umsaßt zehn Städte (nach LXX neun s. unten), von denen wir die ersten vier sicher nachweisen können. Ihre Lage zeigt, daß diese Gruppe ungefähr östlich von der zweiten und nördlich von der ersten gesucht werden muß. Maon wird 1 Sa 25, 2 als die Heimat des Kales biten Rabal genannt (vgl. 1 Chr 2, 45), heute chirdet und tell masn, ein an der Wassersche gelegener Gipfel 880 m mit alten Grundmauern, höhlen und Sisternen. Die "Wässe gelegener Gipfel 880 m mit alten Grundmauern, höhlen und Sisternen. Die "Wässe gelegener Genel) war ebenfalls Besit Rabals 1 Sa 25, 2. 5 und nach 1 Sa 15, 12 der Ort, wo Samuel dem Könige Saul entgegentrat, als er die Amalestier wo besiegt hatte. Die Stätte hat übren alten Ramen behalten, el-karmal, 11 km südlich von hebron, 819 m hoch an der Wassersche gelegen mit bedeutenden Ruinen, darunter von zwei Kirchen. Nach dem Onomasticon 272. 302 (vgl. Notitia dignit. I, 78f.) lag dier eine römische Besatung; sie sollte ossenden. Sieh, gleichfalls saleditisch 1 Chr 2, 42, wird in den Erzählungen über die Verz 45 folgung Davids durch Saul erwähnt 1 Sa 23, 19 f.; 26, 1 f. Rehabeam besessen der süch, gleichfalls saleditisch 1 Chr 2, 42, wird in den Erzählungen über die Verz 45 folgung Davids durch Saul erwähnt 1 Sa 23, 19 f.; 26, 1 f. Rehabeam besessen der Wisser 45 folgung Davids durch Saul erwähnt 1 Sa 23, 19 f.; 26, 1 f. Rehabeam besessen der Wisser 45 folgung Davids durch Saul erwähnt 1 Sa 23, 19 f.; 26, 1 f. Rehabeam besessen der Wisser 45 folgung Davids durch Saul erwähnt 1 Sa 23, 19 f.; 26, 1 f. Rehabeam besessen der Wisser 45 folgung Davids durch Saul erwähnt 1 Sa 23, 19 f.; 26, 1 f. Rehabeam besessen der Wisser 45 folgung Davids durch Sas mit einigen Felsengräbern. Die Wisser 45 folgung Davids durch Sas mit einigen Felsengräbern. Die Wisser 45 folgung der herbei wohl wied keine Felsengräben. Die Einwohner besitsen große Sieh, das sübsider lag,

lichen Teile Daromas" (bes Süblandes), weiß noch das Onomasticon 246. 128; heute ist die Spur davon noch nicht wiedergefunden. Auch ein Thimna in diesem Teil des Ge-

birges ift unbekannt.

Die vierte Gruppe V. 58 f. zählt sechs Städte; sie sind nördlich von der zweiten b und dritten, d. h. nördlich von Hebron, zu suchen. Halhul sind unter dem alten Namen halhul 9 km nördlich von Hebron, ein stattliches Dorf mit einer Quelle, Felsengräbern und alten Mauerresten, 997 m. Beth Zur (Beth Zura), von Rehabeam besessigt 2 Chr 11, 7, wird 1 Chr 2, 45 als kaleditisch ausgesührt und Neh 3, 16 als jüdischer Doppelbezirf genannt. In den Makkaderkriegen spielte es eine wichtige Rolle als des sessigter Grenzort 1 Mak 4, 29. 61; 6, 31. 50; 9, 52, die es von Simon 140 v. Chr. mit dem stidischen Gebiet endgültig vereinigt wurde 1 Mak 11, 65; 14, 7. 33. Der Name hat sich dies heute erhalten: det sür liegt 25—30 km südlich von Jerusalem nahe westlich am Wege nach Hebron, 966 m, durch Mauerreste, Felsengräber und einen Turm aus dem Mittelalter als alte Ortslage kenntlich. Un der anderen Seite des Weges 15 liegt die reichliche Quelle 'ain ed-dirwe, an der nach dem Onomasticon 235 Philippus den Eunuchen aus Mohrenland getaust haben soll. Gedor wird als die Heimat einiger Rrieger Davids genannt 1 Chr. 12, 7 und war nach dem Exil von Kaleditern bewohnt 4, 4. 18 (1 Chr 4, 39 wird richtiger Gerar gelesen). Es wird mit dem heutigen chirdet dschedur 911 m, einer alten Ortslage nördlich von des wahrscheinlich "Heiligtum der (Göttin) Anath" bedeutet (vgl. Beth Anath Jos 19, 38) ist mit chirdet det ain und verglichen worden, einer alten Ortslage mit Mauerresten, mit der Ruine einer Kapelle, mit einer Quelle und einem Teich; sie liegt südösstlich von halhūl an der Wasserbeide. Maarath und Elthekon sind undekannt.

ber Ruine einer Kapelle, mit einer Quelle und einem Teich; sie liegt südöstlich von halhūl an der Basserscheide. Maarath und Elthekon sind unbekannt.

Die fünste Gruppe ist nur durch den griechischen Text (LXX) und erhalten worden; 25 daß sie als ein echter Bestandteil des Urtextes anzuschen ist, leuchtet aus den bekannten Ortsnamen, die sie enthält, zur Genüge ein. Bon den els Städten lassen sich acht des stimmen: daraus ergiedt sich, daß das Gebiet dieser Gruppe nördlich von der vorigen, um Rethem und die in den Rethem und die sie der Gesinget Bethlehem und bis in den Westen Jerusalems, anzusepen ist. Thesoa war die Heimat des Propheten Amos Am 1, 1, des von Joad zu David gesandten Weibes 2 Sa 14, 2ff. 30 und eines Helben Davids 2 Sa 23, 26. Rehabeam befestigte die Stadt 2 Chr. 11, 6, die füblich von Jerusalem Jer 6, 1 und am Rande der Wüste lag 2 Chr 20, 20. 26; 1 Mak 9, 33. Die Einwohner waren nach dem Exil Kalebiten 1 Chr 2, 24; 4, 5 und beteiligt 3, 5 und mit Ausnahme ihrer Oberhäupter an bem Mauerbau Nehemias in Jerusalem Neh 3, 5. 27. Jest find noch Ruinen des Ortes vorhanden, Reste einer christlichen Kirche, Cisternen und 85 Gräber; er heißt tekwa und liegt 16 km süblich von Jerusalem (vgl. Onomasticon 261. 156; 254. 119). Das Grab des Amos wurde dort bis ins Mittelalter gezeigt. Ephratha wird im griechischen Text mit Bethlehem gleichgeset, ähnlich wie in den Glossen 35, 19; 48, 7; doch läßt sich zweifeln, ob Ephratha, sonst Name einer Landschaft, auch Name einer Stadt gewesen ist (vgl. II, 667, 27). Peor (griech. Payco, vgl. Gen 36, 39) 40 lag nach dem Onomasticon 300. 123 in der Nähe von Bethlehem und deckt sich mit der alten Ortslage faghur 915 m an der Wasserscheide. Etam (griech. Airáv, Airáu; hebr. שניבין) wurde von Rehabeam befestigt 2 Chr 11, 6 und war nach dem Exil von Kalebitern bewohnt 1 Chr 4, 3. Ihr Rame ist in 'ain 'atan sublich von den salomonischen Teichen (VIII, 682, 84) erhalten; daher ist wahrscheinlich auf diesen Ort die Angabe des Josephus 45 Antiq. VIII 7,3 zu beziehen, der ein Etam 50 Stadien von Jerusalem bei den Garten Salomos erwähnt. Rulon (griech. Kovdóv) entspricht vielleicht dem heutigen kalonije, einem nordweftlich von Jerusalem an der jetigen Straße nach Jafa gelegenen Dorfe; doch wollen andere ben heutigen Ramen auf das lateinische colonia zurückführen (S. 580,11) und betrachten ihn daher nicht als alt. Sores (griech,  $E\omega\beta\eta_S$ ,  $E\omega\varrho\eta_S$ ) ift wohl das heutige so sārīs, ein Dorf im Süden der Straße von Jafa nach Jerufalem, 15 km weftlich von dieser Stadt. Karem ( $Ka\varrho\epsilon\mu$ ,  $\Xi\Xi$ ) scheint das ansehnliche Dorf ain karim 7 km westlich von Jerufalem zu sein. Es wird von lateinischen und griechischen (russischen) Bilgern viel besucht und trägt auch den Namen St. Johann, weil hier die Eltern Johannes bes Täufers, Zacharias und Elisabeth, gewohnt haben und Johannes hier geboren sein soll. 55 Seit der Zeit der Kreuzzüge hat man nämlich hier die "Stadt Juda" Lc 1, 39 gesucht, bie andere jedoch mit dem oben (S. 569, 51) genannten Juta zusammenstellen wollen. Bether (Θεθήρ, Βαιθήρ) ist nach 1 Eer 5, 17 auch Eer 2, 20 für בְּבָּי und Neh 7, 25 für בְּבָּי einzusețen, war also nach dem Exil wieder ein jüdischer Ort. Nach Eusedius hist. eccl. IV, 2 und nach dem Talmud wurden die Führer des judischen Aufftandes so unter Babrian 135 in Bether befiegt. Der Name bittir haftet heute an einem auf fteilen

Judäa 571

Felsterrassen gelegenen Dorfe 10 km sübwestlich von Jerusalem; alte Mauern und Bruchtücke von Inschriften stellen seine militärische Bebeutung außer Zweisel (vgl. Clermont Ganneau, Archaeological Researches I, 463—470). Manocho hängt wahrscheinlich mit dem jüdischen Geschlecht der Manahthiter 1 Chr 2, 52. 54 zusammen, aber die Lage

bes Ortes ist unbekannt.

Die sechste Gruppe V. 60 umfaßt nur zwei Städte, Kirjath Baal oder Kirjath Jearim und Harabba. Wenn sich auch nur die erste annähernd bestimmen läßt, so steht doch die Lage dieser Gruppe im Westen von Jerusalem außer Frage. Der Name des Orts wechselt. Neben den oden genannten sindet sich Baala Jos 15, 9—11; 1 Chr 13, 6 und Baale Jehuda 2 Sa 6, 2; H. Dort hat daraus den Schluß gezogen, daß der vollständige Name 10 Kirjath Baal (Baale) Jehuda gelautet habe, d. i. Stadt des herrn (Gottes) von Juda. Kirjath Jearim gehörte nach Jos 9, 17 zu dem Städtebund der Gibeoniter, der von Frael einen Bertrag zu erringen wußte. Längere Zeit war dort die heilige Lade, dis sie David nach seiner Residenz holte 1 Sa 6, 21; 7, 1 f.; 2 Sa 6; P 132, 6. Jer 26, 21 wird K. J. als die Heinard des Propheten Uria genannt. Se gehörte zu der Landschaft Ephrath 16 (vgl. I, 667), die nach dem Ezil von Kalebitern besetzt war 1 Chr 2, 50. 52 f., und wird Est 2, 25; Neh 7, 29 zu den Orten der jüdischen Gemeinde gerechnet. Seine Lage ist nicht sicher zu bestimmen. Es lag an der Grenze zwischen Juda und Benjamin, westlich von Rephtoah (listä?), östlich von Chesalon (— kesla), südlich von Beth Horon zos 15, 9; 18, 14 f.; nach 1 Sa 6, 21 oberhalb von Beth Semes (vgl. Ki 18, 12 östlich von Jarea 20 und Esthaol); nach dem Onomassicon 271. 109; 234. 103 9 oder 10 römische Meilen (etwa 15 km) nach dem Onomassicon 271. 109; 234. 103 9 oder 10 römische Meilen (etwa 15 km) nach dem Onomassicon 271. 109; 234. 103 9 oder 10 römische Meilen (etwa 15 km) nach dem Onomassicon 271. 109; 234. 103 9 oder 10 römische Meilen (etwa 15 km) nach dem Onomassicon 271. 109; 234. 103 9 oder 10 römische Meilen (etwa 15 km) nach dem Onomassicon 271. 109; 234. 103 9 oder 10 römische Meilen (etwa 15 km) nach dem Onomassicon 271. 109; 234. 103 9 oder 10 römische Meilen (etwa 15 km) nach dem Engen Graße das große Dorf karjet el-sined oder Adu ghösch (so genannt nach einem mächtigen Graße nach Jasas für die Estätte des alten Kirjath 25 dearim angesehen. C. R. Conder hingegen glau

Alls letzter Teil bes Gebiets von Juda wird endlich Jos 15, 61 f. die Wüste genannt, so d. h. der östliche Abhang des Gebieges nach dem Toten Meere zu (vgl. den A. Palästina). In dieser Gegend nennt der hebräsche Text sechs, die LXX mit starten Abweichungen auch in den einzelnen Namen sieden Stadde. Bon ihnen lassen sich zwei nachweisen. Die "Salzstadt," hebr. Ing. Lag wahrscheinlich im Salzthal, das durch wiederholte Kämpse gegen die Sdomiter bekannt ist 2 Sa 8, 13; 2 Kg 14, 7. Sie ist daher im so Süden nach der edomitischen Grenze hin zu suchen und entspricht dem heutigen tell und schirdet el-milh im wädi el-milh 25 km östlich von Beerseba (5. den A. Negeb). Engedi, d. i. die Bockquelle, lag am Toten Meere Ez 47, 10 und war nach dem Onomasticon 259. 122; 254. 119 ein sehr großes Dorf. Der Name ist an der Quelle des Orts dis heute hasten geblieben, ain dschick. Sie entspringt nördlich von der Mündung do des wäch el-arēdsche auf einer 120 m über dem Spiegel des Toten Meeres gelegenen Terrasse. Neben ihr sinden sich noch einige Maucrreste, Spuren der alten Ortslage. Ein steiler Zickzachsfad führt am inneren Rande der Klippe abwärts und ist noch heute der Hame des Ortes soll nach Gen 14, 7 und 2 Chr 20, 2 Hazezon Thamar gestwessen siehen ser Stelle. Die Weinberge Engedis werden Helfen der Umgebung Schutz vor den Beerfolgungen durch Saul 1 Sa 24, 1 f.

ben Felsen der Umgebung Schus vor den Berfolgungen durch Saul 1 Sa 24, 1 f.

Der hier besprochene Teil der Ortsliste Judas umfaßt — abgesehen von dem Südlande, dem Negeb — 94 "Städte." Schon nach diesem Ausbruck der Liste darf man nicht daran so denken, daß sie alle Orte Judas enthält. Aber selbst wenn man nur die durch Turm und Mauer geschützten Ortschaften Judas in der Liste sucht, so wird man auf einige Lücken ausmerksam. So wird die von Rehabeam angelegte Festung Aboraim 2 Chr 11, 9 nicht genannt, während die übrigen 2 Chr 11, 5—12 ausgezählten Festungen erwähnt sind. Diese Stadt wird auch bei dem Kriegszuge Tryphons gegen den Haskmonäer Simon ges so nannt 1 Mak 13, 20 sowie öster dei Josephus in den kürzeren Formen Abora und Dora Antiq. XIII 9, 1; 15, 4; XIV 5, 3. Sie ist das heutige dürk, ein großes, quellenreiches Dorf mit Felsengräbern und alten Bauresten 10 km südwesstlich von Hebron. Unter den zahlreichen Ortsnamen in 1 Chr 2 wie "Stadt" (4, 12) steden,

in Jos 15 nicht aufgezählt ist. Das 1 Chr 4,22 erwähnte Koseba deckt sich wahrscheinlich mit ehirbet kuwszīda nordöstlich von halhūl.

Judäa

In späterer Zeit erlangen noch einige Orte Wichtigkeit, die früher nicht genannt werden oder erst jüngeren Ursprungs sind. Das letztere trisst auf eine Gründung Herodes des Großen zu. Etwa 60 Stadien südlich von Jerusalem legte dieser eine Stadt Herodia und auf dem nahen Hügel eine Burg (poodoor) an, die er mit prächtigen Gebäuden und Türmen schmidte und Herodium nannte (Josephus, Antiq. XIV 13, 9; XV 9, 4; Bell. jud. I 13, 8; 21, 10). Die Trümmer dieser Bauten sinden sich auf dem dschedel el-sturödis oder dem Frankenberg südwesslich von Bethlehem. Schid hat diese Stäte 10 3dRV III, 88—99 beschrieben und sie wohl mit Recht als den Ort bezeichnet, an dem Herodes nach Antiq. XVII 8, 3; Bell. jud. I 33, 9 beigesetzt wurde. Unmittelbar über dem Westuser des Toten Meeres, 16 km südlich von Engedi (s. oben), liegt die Bergseste Wasada (hebr. and die erst durch die Geschüchte des Herodes bekannt wird, aber schon von dem Hasmonäer Jonathan angelegt war. Herodes brachte auf dieser ents legenen und schwer zugänglichen Stätte seine Familie vor den Parthern und vor Antigonus 40 v. Spr. in Sicherheit (Josephus, Antiq. XIV 13, 8 s.; Bell. jud. I 13, 7 s.). Zu Beginn des jüdischen Ausstandes bemächtigten sich die sogenannten Sitarier unter Führung des Galiläers Eleasar der Festung. Rachdem Jerusalem gefallen war, wurde sie nach helbenmütiger Verteidigung durch L. Flavius Sitva am 15. April 73 erobert. Die gevanaue Beschreibung, die Josephus, Bell. jud. VII 8, 3 s. von diesem Orte liesert, sit nach dem ersten Entdedern, E. Smith und Ed. Robinson, von den Beschen wiederlost als zuberlässig bestätigt worden. Heute keißt der wöllig verlassen Geilden wiederholt als zuberlässig bestätigt worden. Heute keißt der Völlig verlassen Gescher, teils aus der spätzrömischen Zeil der Wüsser sich er Stude der Studen der sinde Ruinen, die den Ramen det oder chirdet hudedün tragen. Dieser kame erinnert an das Tittle der Wisser in den Poter in der Mehrund gestürzt zu werden (2001 III 2144—219)

bort in den Abgrund gestürzt zu werden (3dB III, 214—219). Der nördliche Teil der Wüste Juda bis in das alte Gebiet des Stammes Benjamin 30 (f. unten) hinein, etwa von Thekoa im Guben bis Bethel im Norben, war vom vierten bis zum siebenten Jahrhundert durch Tausende von Einsiedlern und Mönchen bevölkert, die teils einzeln in völliger Abgeschiedenheit von andern, theils unter gemeinschaftlicher Oberleitung in sogenannten Lauren, teils in abgeschlossenen Gebäuden (Eönodien oder Monasterien) sich dem Gebet, der Betrachtung und der Arbeit widmeten. Bon allen sbiesen Anlagen ist heute nur noch eine erhalten, nämlich mar saba, ein von etwa 50 griechischen Mönchen Kondensteller. Es liegt unmittelbar am steilen Abhang der Schlucht des Kibron (wadi en-nar) in wilder Einsamkeit drei Stunden von Jerusalem. Es wurde von dem hl. Sabas um 478 nach Chr. gegründet. Die Monche führen ein sehr enthaltsames Leben und stehen unter einem im Aloster wohnenden re'is (etwa Brior), 40 ber seinerseits von dem griechischen Patriarchen in Jerusalem abhängt. Wir kennen die Namen von etwa 50-60 Lauren und Conobien, die fich damals in dem angegebenen Gebiet zwischen bem Jordan und bem Toten Meere im Often und ber Wafferscheibe im Westen befunden haben. Die ältesten Gründungen gehen auf Chariton zurück, nämlich die Laura Phara im wäch fara 12 km nordöstlich von Jerusalem (um 320), die Laura 45 Duka ober Laura Elpibii in den Höhlen des Berges Duka (jest dschebel karantal) bei Jericho (um 335) und die Laura Suffa oder Laura des Chariton bei Thekoa (340—350), jest mugharat charētūn. Dieses großartige Höhlenlabyrinth wurde irrtümlich in früherer Zeit als die "Höhle" Abullam angesehen, während es sich im AT stets um eine Bergseste dieses Namens handelt (vgl. S. 562, 48). Besonders berühmt waren die Laura des 50 Evthymius, um 429 gegründet und 482 oder 484 in ein Conobium umgewandelt, jetzt chan es-sahl ober chan el-ahmar öftlich von Jerusalem; ferner die Laura und bas Conobium des Theoftiftus, von Guthymius und feinem Genoffen Theoftiftus um 410 gegründet, jest der mukellik öftlich vom vorigen; endlich das Conobium des Theodofius, von Theodosius Conobiarcha 475 gegründet, jest der dost oder der ibn obed östlich von 55 Bethlehem. Das ganze Gebiet wurde der  $\tilde{\epsilon} g \eta \mu o \varsigma$ , lat. Eremus der hl. Stadt und des Fordans genannt (Solitudo sanctae civitatis et Jordanis); der ödeste, hochliegende Teil nahe über dem Toten Meer hieß der *navégypos* (Paneremus). Insolge der Eroberung des Landes durch die Araber wurde den Mönchen der Aufenthalt in diefer Gegend unmöalich.

Auf dem westlichen Abhange des Berglandes, fast schon an seinem Fuß, ist in den

Judia 573

ersten Sahrhunderten unserer Zeitrechnung eine Stadt entstanden, Die zur Zeit bes Eusebius und Hieronhmus große Bedeutung für das sudliche Balaftina gehabt haben muß, da fie im Onomastiton nach ihr die Lage vieler Orte bestimmen. Sie führen fie unter bem griech. Namen Cleutheropolis auf; diefer findet fich zuerft auf Stadtmungen aus der Zeit bes Kaifers Septimius Severus 202/203. Da sich die Stadt auf der Rückseite dieser Münzen Lucia 5 Septimia Severiana nennt, so ist anzunehmen, daß dieser Kaiser bei seiner Anwesenheit im Drient um 200 nach Chr. ihre Neugründung unter dem Namen Eleutheropolis des sohlen hat. Der Ort hieß früher det gubrīn, in der Doctrina Addaei (3dPB I, 225) und im Talmud (Neudauer 122), dei Ptolemäus IV, 16 Bacroyaßgá; dieser alte Name hat sich dis heute im Munde des Bolkes erhalten: det dschibrīn, 10 während der griechische mit dem Ende der griechischen Herschilden Herschilden Gerrschaft verschwunden ist. Epis phanius stammte aus dem Gebiete dieser Stadt, und aus der Zeit vom 4. bis 6. Jahr-hundert kennen wir mehrere Bischöfe von Eleutheropolis. Sie lag an dem Kreuzungspunkt vieler Straßen zwischen Gaza und Jerusalem weftlich von hebron und vertrat Die Stelle des alten Mareja (S. 563, 23) oder Marissa, das von den Barthern 40 vor Chr. 16 zerstört wurde (Josephus, Bell. jud. I 13, 9). Nach der Eroberung der Araber ging seine Bedeutung zurud. Es wurde 797 durch rauberische Sarazenen verwüstet. Die Kreuzfahrer befestigten den Bunkt 1134 wieder und pflegten ihn Gibelin ju nennen. Der Sultan Bibars eroberte ihn 1244 endgiltig zurück. Noch jetzt find Reste einer Burg ershalten, über beren Hauptthor eine arabische Inschrift vom Jahre 1551 steht; demnach 20 wird damals eine Erneuerung alter Werke durch die Türken stattgesunden haben. Merkswürdig sind die ausgedehnten Höhlen, die sich in der Umgebung des heutigen Dorses sinden. Nicht weit östlich von det dschidrin liegt chirdet el-diss; dieser Name ers innert an kefar bisch bes Talmud und an ben befestigten Ort Kapagabis ober Xagaβis (fo bei Riefe) Josephus, Bell. jud. IV 9, 9, ber von Cerealis belagert wurde. 25 Nordwestlich von bet dschibrin steht auf einem Sügel das Dorf dikrin, und ihm gegenüber liegt chirbet dikrin mit vielen Cisternen, Brunnen und unterirdischen Gangen; es ist identisch mit kefar dikrin, das im Talmud als ein stark bevölkerter judischer Ort genannt wird.

III. Jubäa umfaßte in den S. 560 f. angegebenen Grenzen nicht nur das Stammgebiet so Judas, sondern auch die Gebiete den Benjamin und Dan sowie Teile des Gediets den Gehiets des Gebiets des Gebiets

ferner die Einschließung Jerusalems in das Gebiet Benjamins; denn die Grenze wird Jos 18, 16 durch das Thal Hinnom (VIII, 669) und über den Brunnen Rogel (VIII, 671) gezogen. Aus der Politik Davids läßt sich wohl begreisen, daß er Jerusalem nicht zu Juda schlug, obwohl er es mit seinen Leuten erobert hatte (VIII, 676); aber es würde den Interessen des Königtums doch zuwider gewesen sein, wenn die Residenzstadt dem Gebiet irgend eines anderen Stammes einverleibt worden wäre. Die Verhältnisse des des Reichstadts dem Feilung des Reichst lesem west water nicht so des Genutstadts Verdes des nach der Teilung des Reichs lagen erst recht nicht so, daß die Hauptstadt Judas als benjaminitisch hatte bezeichnet werden konnen. Denn die Teile Benjamins, die dauernd zu Juda gehörten, waren so unbedeutend, daß sie unmöglich den Stamm vertreten konnten; 10 selbst das fruchtbare Gebiet von Jericho gilt 1 Kg 16, 34 als israelitisch. Daß Jerusalem nicht als judaisch gerechnet wurde, hielt man seit der Zeit Davids fest. Daß man es als ein Stud Benjamins bezeichnete, erklart sich wahrscheinlich aus der Zeit, in der das benjaminitische Gebiet im großen und gangen wirklich zu bem Reiche Juda gehörte, b. h. aus ber Zeit nach bem Untergange bes Reiches Israel, als man mit Recht bavon sprechen 15 konnte, daß das Reich Juda das Gebiet zweier Stämme umfaßte. Daraus würde fich ergeben, daß für die Grenzangaben in Jos 18 der Stamm zwar die Grundlage bildet, daß aber auf politischen Verhältnissen beruhende Theorien die Abgrenzung des Gebiets beeinflußt haben. Das Gleiche läßt sich an den Grenzbestimmungen für Juda beobachten: der Stamm bilbet die Grundlage, aber die Abgrenzung namentlich im Süden und Westen 20 ist mit Rücksicht auf die politischen Machtverhältnisse des Reiches Juda erfolgt (S. 561,32 ff.). Die Jof 18, 21-28 aufgezählten Städte Benjamins zerfallen in zwei Gruppen, in eine öftliche von zwölf Städten B. 21-24 und in eine westliche von vierzehn Städten B. 25—28. An der Spise der östlichen Gruppe steht Jericho. Der Name dieser Stadt wird im AT teils [ΠΠ] (Bentateuch und Hagiographen), teils [ΠΠ] oder [ΠΠ] (Jos), auch [ΠΠ] 1 Kg 16, 34 geschrieben. LXX sest dasür Γεριχώ, Strado Γεριχοῦς; bei den Arabern heißt sie erīha oder rīha An einigen Stellen des AT wird sie bei den Arabern heißt sie erist oder rist. An einigen Stellen des AX wird sie auch die Palmenstadt genannt Di 34,3; Ri 1, 16; 3, 13; 2 Chr 28, 15; ihren Reichstum an Palmen rühmen auch Plinius (Nat. hist. 5, 14) und Tacitus (Hist. 5, 6). Jur Zeit der Einwanderung Jsraels soll sie unter einem König gestanden haben Jos 2, 27; 6, 2; 12, 9. Im Buche Jos (6 u. 7) wird außer ihrer wunderbaren Eroberung auch ihre völlige Zerstörung durch Josua erzählt. Daß Josua einen Fluch auf den Neubau der Stadt gelegt haben soll, stimmt zu den sonstigen geschichtlichen Nachrichten nicht recht. Denn Ri 3, 13 wird sie von den Moabitern wieder erobert, und zur Zeit Davids ist sie bewohnt 2 Sa 10, 5. Doch wird 1 Kg 16, 34 in verhüllter Weise, wie es scheint, darauf gangehielt daß die neue Ressstiaung der Stadt durch Siel aus Bethel nicht abne Scheu 35 angespielt, daß die neue Befestigung der Stadt durch Hiel aus Bethel nicht ohne Scheu vor dem Zorn der Gottheit oder ohne solche Unglücksfälle, die man auf den göttlichen Zorn zurückführte, vor sich gegangen ist. Zur Zeit Elias und Elisas hatte in Jericho ein Berein von Propheten seinen Sitz 2 Kg 4, 5 ff. Bei der Belagerung von Jerusalem 587 wurde der judaische Konig Zedetia, der fich jenseits des Jordans in Sicherheit bringen 40 wollte, von den Babhloniern bei Zericho eingeholt und gefangen genommen 2 Kg 25, 5; Jer 39, 5. Nach dem Exil beteiligten sich die Einwohner der Stadt an dem Mauerbau Rehemias Neh 3, 2 und schlossen sich der jüdischen Gemeinde an Neh 7, 36; Est 2, 34 (vgl. Neh 12, 28). In den Kriegen der Hasmonaer befestigte Bakchides die Stadt gegen Jonathan 1 Mat 9, 10. Simon wurde bei einem Besuche von Jericho auf der Burg Dot 45 (f. S. 579, 7) von seinem Schwiegersohn Ptolemaus ermordet 1 Mk 16, 11 ff. Pompejus berührte auf seinem Marsche von Damaskus über Bethsean und Alexandrium (S. 582, 16) nach Jerusalem 63 vor Chr. die Stadt Jos. Antiq. XIV 4,1; Bell. jud. I 6, 6. Gabinius machte 57 vor Chr. Jericho zur Hauptstadt eines selbstständigen Bezirks, jedoch nur für wenige Jahre Antiq. XIV 5, 4; 6, 4; Bell. Jud. I 8, 5. 7. Mit Herobes d. Gr. 50 begann eine neue Periode der Stadt. Antonius hatte der ägyptischen Kleopatra Jericho so begunnt eine neue Petrobe bet Stud. Antonius hatte ver appptigen Redputt Jeruhfamt seiner fruchtbaren Umgebung überwiesen; doch Herodes wollte den wertvollen Landftrich nicht aus seiner Hand geben und sicherte sich durch eine Packt von 200 Talenten
jährlich die Einkunste dieser Gegend Antiq. XV 4, 2; Bell. jud. I 18, 5. Er verschönerte die Stadt durch ansehnliche Bauten, durch ein Theater, ein Amphitheater und
65 einen Hippodrom Antiq. XVII 6, 3. 5; 8, 2. Auch muß er ein Wohnhaus dort besessen, da wiederholt von seinem Aussenkalt in Jericho die Rede ist. Diese Stadt
des Gerodes scheint etwas süblicher als das alte Tericho gelegen zu haben. Dieses Lag bes Herobes scheint etwas süblicher als das alte Jericho gelegen zu haben. Dieses lag nämlich nach Bell. jud. IV 8,3 in der Nähe der durch Elisa gesund gemachten Quelle, die ohne Zweisel mit dem heutigen 'ain es-sultan unmittelbar am Fuß des Berglandes 60 (2 km nordwestlich vom jesigen Orte) identisch ist. Run sind gegenwärtig auch an der

Judăa 575

füblichen Seite des wadi el-kelt zahlreiche Spuren alter Mauern und Wasserleitungen, sowie die Reste eines großen Teichs (birket musk, 172 m : 143 m) bemerkbar; darin sind wahrscheinlich die Überbleibsel der herodianischen Stadt zu erblicken. Sie lag nach Jos. Bell. jud. IV 8,2 f. 60 Stadien (b. i. zwei Stunden; 11 km) vom Jordan und 150 Stadien (b. i. fünf Stunden; 28 km) von Jerusalem entsernt. Sie war damals 5 im fräftigen Ausblühen begriffen; viele Wasserleitungen aus dem wäch iel-kel von ain es-sulfan und aus bem wadi en-nawai'me befruchteten bie Gegend, die wie ein Garten es-sulfan und aus dem wächt en-nawär'me befrüchteten die Gegend, die wie ein Gatten Gottes reiche Erträge an Datteln, Balsam und Henna (Chperblume) abwarf Jos. Bell. jud. IV 8, 2 f. Sir 24, 18 (14) redet von Rosen in Jericho. Es ist streitig, welche Pflanze damit gemeint ist. Der griechische Ausdruck over hier hosen seine ist. Der griechischer durck haben gemeint ist. Der griechischer der griechischer Zeit in Palästina eingeführt worden sind. Die sprische Übersehung (RIIII) hat jedoch an den Oleander gedacht, der an allen Bächen Palästinas häusig wächst. Auch kommt in Betracht, daß es in Sprien manche Arten von wilden Hesenschen giedt. Was man heute irrtümlichersweise "Jerichorosen" nennt, hat mit all diesen Pflanzen nichts zu thun. Man versteht is darunter in der Recel eine Crucitere die Anastatics dierochunties die die diesende darunter in der Regel eine Crucifere, die Anastatica hierochuntica, die die auffallende Gigentümlickeit besitzt, daß sich die Zweige der Fruchtkrone öffnen, sobald man den Stengel ins Wasser taucht, daß sie in trocenem Zustande dagegen sich wieder schließen. Neuerdings hat man jedoch eine andere in der Umgebung von Jericho und am Toten Meere vorkommende Pflanze, den Asteriscus pygmaeus, als die wahre Jerichorose der 20 mittelaterlichen Pilger bezeichnet, da gerade sie in den Wappen mehrerer französischen Abelsgeschlechter als die Rose von Jericho dargestellt sei. Auch sie hat die Eigentümlickeit das sie kab ihre klätterarties Ernstwisselle nach Resembung mit Masser in hurrer Leit Abelsgeschlechter als die Rose von Jericho dargestellt sei. Auch sie hat die Eigentümlichseit, daß sich ihre blätterartige Fruchthülle nach Beseuchtung mit Wasser in turzer Zeit öffnet. — Die Stadt des Herodes ist es, die Jesus auf seiner letzten Reise nach Jerussalem berührt hat Mt 20, 29; Mc 10, 46; Lc 18, 35. Einige Sykomoren an der 28 alten Römerstraße erinnern noch heute an die Geschichte von Zachäus Lc 19, 1. Der Weg von Jerusalem nach Jericho ist auch jetzt leicht unsicher, da er durch völlig unsbewohnte Gegenden sührt (vgl. Lc 10, 30). Nach dem Onomastikon des Eusedius und Hieronymus (265; 131) ist das herodianische Jericho dei der Belagerung Jerusalems — gemeint ist wohl die vom Jahre 70 — zerstört worden. Neben den Spuren der 80 alteren Städte stand damals eine neue Stadt, in der später auch der Kaiser Justinian eine Kirche und eine Herberge baute. Im siebenten Jahrhundert wurde Jericho wiederum zerstört, entweder durch die Perser oder durch die Araber. Diese letzteren pflanzten hier Zuckerrohy an. Die Kreuzsahrer gründeten einen neuen Ort und überwiesen die Einstünste der Umgebung an die Kirche des hl. Grades. Bon diesen mittelalterlichen Bauten 85 fünfte der Umgebung an die Kirche des hl. Grabes. Bon diesen mittelalterlichen Bauten 25 ist noch der untere Teil eines Turmes erhalten, den die abendländischen Bilger seit dem fünfzehnten Jahrhundert Haus des Zachäus zu nennen pflegen. Neben ihm befindet sich das heutige Dorf eriha oder rihā, elende, schmutzige Hütten, die von einer verkommenen Bevölkerung bewohnt werden. Neuerdings hebt sich die Kultur des Bodens etwas. Die Russen haben eine kleine Kirche und ein Hospiz gebaut und einen wohlbewässerten 40 Garten angelegt, in dem Weinstöcke und Ralmen herangezogen worden. Der türkische Sutten angelegt, in dem Weinstode und Palmen gerangezogen worden. Der intrispe Sultan, dem das ganze Jordanthal vom See Tiberias dis zum Toten Meere gehört, hat in Jericho eine der Behörden eingesetzt, die diesen seisig beaussichtigen. In der Umgegend von Jericho wachsen zahlreiche Dornsträucher (Rhamnus), deren apfelartige Früchte (arabisch döm) gern gegessen werden. Die Legende weiß zu erzählen, daß aus den furchtbaren Stachelzweigen dieser Sträucher einst die Dornenkrone Jesu gestochten wurde (Zizyphus Spina Christi). Sehr häusig werden die Zweige dieser Dornssträucher zur Herstellung von Zäunen verwendet, die sür Felder und Gärten in der That wird und werdenzigen Früchten des Zaheine undurchdringliche Schutzwand bilben. Aus den wallnufartigen Früchten bes zakkūm-Baumes (Balanites aegyptiaca) bereiten die Araber das sogenannte Zachäusöl 50 und verkausen es an die Pilger als "Balsam von Jericho". Der Baum wird daher auch der salssambaum genannt. In den Heten wächst eine Art Nachtschatten (Solanum sanctum, arabisch hadak); die Früchte gleichen einem Apfel und sind oft fälschich als Sodomsäpsel bezeichnet worden. Der echte Sodomsäpselstrauch (Asclepias gigantea, arabisch 'oschr), bessen prächtig aussehende Früchte bei leisem Druck platen 55 und durch ihre völlige Leere überraschen, kommt noch an den Usern des Totes Meeres,

3. B. bei Engedi, vor; schon Josephus erzählt von ihm Bell. jud. IV 8, 4.

Der zweite Ort in der östlichen Gruppe von Städten Benjamins Jos 18, 21—24 ist Beth Hagla, richtiger Beth Hogla (The Desphase und Benjamins Jos 15, 6; 18, 19, nach dem Onomasticon 85 drei römische Reilen von 60

Jericho, zwei vom Jordan entfernt. Der Name hat sich dort in ain hadschla, einer Quelle mit Mauerresten, nnd in kapr hadschla erhalten. Letteres ist die Ruine eines Rlosters (vielleicht Penthucla?). Betharaba, hebr. Ica in ber faraba, in ber Jordanebene, und ist deshalb von dem gleichnamigen Orte in der Wüste Judas Jos 15, 61 verschieden; seine Lage ist unbekannt. Zemaraim verstand Ed. Robinson von der Doppelruine chirde es-samra 10 km nördlich von sain hadschla: doch wird man es nach 2 Chr 13, 4 richtiger auf dem Gedirge südlich von Bethel suchen. Bethel ist das jetige hochgelegene Dorf betin 881 m, bas im Suben und Often von Thälern, im Norden und Westen von den Gipfeln und der Hochebene der Wasserscheide umgeben ist. Der 10 Berg von Bethel 1 Sa 13, 2 (Jos 16, 1?) ist der nördlich nach dem tell 'agur (1011 m) sich erstreckende Rücken, der die Uebergänge nach Sichem (nabulus) beherrscht. Im Süden bes Dorfes befinden sich die Reste eines großen Teichs und einer Kreugfahrerkirche, nordöftlich bei burdsch betin die Ruinen eines Rlofters mit einer Kirche, die wohl aus der byzantinischen Zeit herrührt. Da von burdsch betin aus bas Jordanthal sichtbar ift, byzahttinigen Zeit gertugtt. Die bon burdsch verlin aus die zobantigat sagivonität sagivon für sich. Später wurde aber der Name der Kultusstätte auf die neben ihr liegende Stadt übertragen, die früher Lus geheißen haben soll Ri 1, 23. Bethel wurde vom Stamme Joseph durch Berrat erobert Ri 1, 22—25, während nach Jos 8, 17 die Einnahme der Stadt, die als Six eines kanaanitischen Königs bezeichnet wird 12, 16, mit dem Fall Ai's 26 in Berbindung zu stehen scheint. Es wird als Grenzstadt zwischen bem Gebiet Josephs und Benjamins genannt 16, 1 f.; 18, 13 und 1 Chr 7, 28 — anders als Jos 18, 22 zu Ephraim gerechnet. In ber Nahe stand bie Klageeiche, unter ber bas Grab ber Debora gezeigt wurde Gen 35, 8. Wahrscheinlich war es eins der altesten Jahveheiligtümer auf dem Gedirge, wenn auch die Angade Mi 20, 27 de und 28 de, daß die Bundeslade dort gesostanden habe, im Sinne des Priesterkoder eingefügt, keinen Glauben verdient. Jerosdeam I. verwandelte es in ein königliches Heiligtum mit einem Tempel und einem Stiersbilde 1 Kg 12, 26 ff.; Am 7, 13. Die Sitte des Zehnten war hier schon vor den Zeiten des Deuteronomiums üblich Am 4, 4; Gen 28, 22. Bon dem Prophetenverein, der in oder dei Bethel seinen Sit hatte, ist 2 Kg 2, 3 ff. die Rede. Die Propheten Amos und Hosea bezeichneten das dortige kultische Treiben Istaals Absall (Am 4, 4 f.) oder als Baaldeinst (Hose 6, 10: 10, 5, 8, 15: 13, 2), weil sit das Bolf die Relation Jahres in die bienst (Hof 6, 10; 10, 5. 8. 15; 13, 2), weil für das Bolk die Religion Jahves in die kanaanitischen Kultussitten aufging. Man vermutet wohl, daß das Heiligtum durch die Affprer 722 zerstört wurde. Es scheint aber doch bald wieder besucht und hergestellt worden ju fein, freilich nicht als königliches Heiligtum. Denn ber von den Affprern jurudgefandte 40 Jahbepriester, ber die fremden Kolonisten in der Jahveberehrung unterweisen sollte, nahm sapvepriester, der die fremden kolonisten in der Jahveverehrung unterweisen sollte, nahm seinen Sitz in Bethel 2 Kg 17, 24 ff. Das geschah wahrscheinlich unter Assurbanipal nach 647 (Est 4, 8—10). Wie 2 Kg 23, 15 erzählt, hat Josia bei seiner Kultusreform auch die heilige Stätte in Bethel zerstört. Das ist nicht unwahrscheinlich, weil dieser König damals dei dem Rückgang der afhrischen Macht die Grenzen seines Gebiets dis dahin ausgebehnt haben wird (S. 573, 56 f.). Nach dem Exil schossen seines Gebiets die Bewohner Bethels an die jüdische Gemeinde an Neh 7, 32: Est 2, 28. In den Kriegen der Makkader wurde es von Bakchides beseitigt 1 Mak 9, 50; Jos. Antiq. XIII 1, 3. Später ist es als kleine Stadt bekannt Jos. Bell. jud. IV 9, 9; Onom. 230. 100. Die Umgebung ist sehr steinia. Nördlich vom Orte besindet sich eine eigentimische Vellenarunge in der man sehr steinig. Nördlich vom Orte befindet sich eine eigentümliche Felsengruppe, in der man so einen alten Steinfreis (Gilgal) erkennen möchte. Avim B. 23, hebr. LXX Aleir, wird häufig als identisch mit Ai (f. S. 579,21) angesehen; aber die Gleichsetzung muß ungetviß bleiben. Happara heißt in LXX Pagá, während Luther den hebräischen Artikel (TFI) beibehalten hat. Die griechische Form des Worts erinnert sofort an chirdet fara im mafferreichen wadi fara 15 km westlich von Jericho, wo Simon Bar Giora 55 69 nach Chr. seine Borrate in den zahlreichen Söhlen unterbrachte Jos. Bell. jud. IV 9, 4. Doch giebt die sübliche Lage dieses Thales Anlaß zu Bedenken gegen diese Zusammenstellung. Ophra wird im Onomasticon 222. 94 mit dem Dorse  $A\varphi\varrho\eta\lambda$  oder Ephrem fünf römische Meilen (= 7-8 km) öftlich von Bethel gleichgesett. Das würde ungefähr auf das heutige große Dors et-taijibe (869 m) nordöstlich von Bethel zutressen; so boch liegt es wohl schon jenseits ber Nordgrenze Benjamins, wie fie Jos 18, 12 f. anAndãa 577

gegeben ist. Dieses Ophra, das auch 1 Sa 13, 17 erwähnt wird, ist wahrscheinlich identisch mit Ephron 2 Shr 13, 19 sowie mit Ephraim 2 Sa 13, 23. Dieses Ephraim ist wohl auch Jo 11, 54 gemeint sowie Jos. Bell. Jud. IV 9, 9. Dagegen ist der Ort Apasoeua, dessen Bezirk nehst denen von Lydda und Ramathem an den Haskmonäer Jonathan abgetreten wurde 1 Mak 11, 20 st., nach Onom. 254. 118 wohl nördlicher zu suchen (vgl. 5 S. 559). Von den B. 24 genannten Orten der östlichen Gruppe ist noch bekannt Gaba oder Geba, d. i. Gidea Benjamins, das nach 1 Sa 13, 16; 14, 2 st. Nichmas (S. 579, 16) gegenzüber lag und von ihm durch einen tiese Schlucht getrennt war. Neben der Form Gidea kommt 1 Sa 14, 6. 2; 13, 16 die Form Geba Benjamins vor. Es entspricht das heutige Dorf dscheda (677 m) mit Höhlen, Cisternen und alten Mauerresten süblich vom wäch 10 es- suwentt, einer steilwandigen Schlucht mit Klippen von 120 m Höhe. Von diesem Geba oder Gidea Benjamins ist verschieden Gidea(th) Sauls, das in der westlichen Gruppe

B. 28 erwähnt ist (vgl. S. 578,34).

Die weftliche Gruppe der Städte Benjamins Jof 18, 25-28 umfaßt im hebräischen Terte vierzehn Städte, nach LXX, die in B. 27 und 28 mehrfach ftart abweicht, dreizehn 15 Stabte. Der erfte Ort B. 25, Gibeon, wird in ber Geschichte Jeraels nicht selten er-Städte. Der erste Ort B. 25, Gibeon, wird in der Geschichte Jöraels nicht selten erswähnt. Die Einwohnerschaft stand zur Zeit der israelitischen Einwanderung nicht unter einem Könige, sondern bildete mit Kaphira, Beeroth und Kirjath Jearim einen Städtebund, der sich nach Jos 9,6 durch eine List den Frieden von Jörael zu erkausen wußte. Die Bewohner werden auch 2 Sa 21, 2 als Nichtisraeliten bezeichnet, sie werden Jos 20,9,7; 11,19 Hewiter (s. Kanaaniter) genannt. Gibeon galt als eine mächtige Stadt Jos 10,2. Es ist daher begreissich, zugleich aber auch lehrreich für die streng israelitische Haltung Sauls, wenn er die Bernichtung dieser Fremdlinge immitten des Stammes Benjamin geplant hat 2 Sa 21,2 f. Bei Gibeon entspann sich der erste Kampf zwischen den Kriegern Joads und den Leuten Abners, von dem wir ersahren 2 Sa 2,12 st. 26. David versolgte die Philister von Gibeon die in die Ebene bei Geser hinad 2 Sa 5,25 was nach 1 Chr 14 16 und An 28. 21 Gibeon statt Gibea zu Lesen ist. Bei den (wo nach 1 Chr 14, 16 und Jos 28, 21 Gibeon statt Gibea zu lesen ist). Bei dem großen Stein von Gibeon wurde Amasa durch Joad (s. den A. oben S. 218 st.) ermordet 2 Sa 20, 8, und auf dem Berge Jahwes dei Gibeon ließ David sieben Nachstommen Sauls zur Sühne des von diesem gegen die Gibeonier Gegangenen Machten 2 Sault 25 (www. Tort der Les Contracts des Sault 25 (www. Tort der Les Contracts der Les Contracts der Les Contracts der Les Contracts des Sault 25 (www. Tort der Les Contracts der töntmen Sauls zur Suhne des von diesem gegen die Giveoniter begängenen Untechts 20 töten 2 Sa 21, 3 ff. (zum Text vgl. die Kommentare). Salomo brachte dort sein erstes Opser dan, weil sich die Opserstätte durch ihre Größe auszeichnete 1 Kg 3, 4 ff.; 2 Chr 1, 3. 13. Nach der späteren, durch den Priesterkoder beeinslußten Auffassung soll dort die Stiftshütte gestanden haben 1 Chr 16, 39; 21, 29. Hananja, der Gegner Jeremias, war aus Gibeon gebürtig Jer 28, 1. Die Einwohner beteiligten sich an dem 35 Mauerbau Nehemias Neh 3, 7. Zu Neh 7, 25 vgl. S. 570, 57. Der Ort, nach Jos 21, 17 eine Priesterstadt, lag westlich von Jericho und Ai Jos 9, 3, einen Nachtmarsch von Gilgal am Jordan entsernt in der Nichtung auf Beth Horon zu Jos 10, 9 ff., nach Jos. Antig. VII 11. 7: Bell, jud. II 19, 1 vierzig ober könstig Stadien nach Jos. Antiq. VII 11, 7; Bell. jud. II 19, 1 vierzig ober fünfzig Stadien (b. i. anderthalb bis zwei Stunden) nördlich von Jerusalem und nach dem Onomastikon 40 243 vier römische Meilen westlich von Bethel dei Rama. Danach ist das heutige Dorf ed-dschib 8—9 km nördlich von Jerusalem die Stätte des alten Eibeon. Es liegt auf der nördlichen Höhe eines Doppelhügels, der rings von schmalen Edenen umsechen ist het acht Dussellen und echtenische Tolken umsechen ist het acht Dussellen von den Verwerder und geben ift, hat acht Quellen und zahlreiche Felsengraber. Unter ben alten Mauerresten find bie einer Kreuzsahrerfirche bemerkenswert. Der Teich von Gibeon 2 Sa 2, 13 (Jer 41, 12) 45 ist vermutlich das in den Felsen gehauene Becken an der südwestlichen Seite des Dorfs. Rama (hebr. IIII), d. i. die höhe) lag nördlich von Jerusalem und Gidea (Sauls) Ri 19, 13; Jes 10, 29, an der nordwärts führenden Straße. Es war zur Zeit der Könige Baesa und Assa im Grenzort zwischen Israel und Juda, von jenem desestigt und danach von diesem geschleift 1 Kg 15, 17 ff.; 2 Chr 16, 1—6. Nach Jer 31, 15 muß sich das so Grad Rahels (s. unten) in der Nähe besunten haben. Nach der Eroberung von Jerusalem Ses wurden die zum Eril vernsteilten Anderen. salem 586 wurden die jum Eril verurteilten Judaer dort gesammelt. Spater schlossen sich die Bewohner der judischen Gemeinde an Eer 2, 26; Neh 7, 30. Das Onomasticon 287. 146 bestimmt seine Lage auf seche römische Meilen nördlich von Jerusalem Bethel gegenüber. Es ift bas heutige Dorf er-ram 9km nordlich von Jerufalem, in 65 bem man beutliche Spuren einer alten Ortslage wahrnimmt. Beeroth (b. i. Brunnen) gehörte nach Jos 9, 17 zu den Städten, die sich von Jerael Vertrag und Leben zu erringen wußten (vgl. oben unter Gibeon), wurde aber nach 2 Sa 4, 3 von seinen Bewohnern vor den Benjaminiten geräumt. Es war die Heimat der Mörder Jsboseths (s. d. d. oben S. 442) 2 Sa 4, 2 sowie eines davidischen Helden 2 Sa 23, 37; 1 Chr 11, 39. Die so 578 Judia

Bewohner schlossen sich nach dem Exil der jüdischen Gemeinde an Eer 2, 25; Neh 7, 29. Es lag nach dem Onomasticon 233 unterhalb Gibeons sieben römische Meilen von Jerusalem entfernt am Wege nach Nicopolis (b. i. amwas S. 581,41). Gemeint ift bamit die alte Straße, die von Jerufalem über Gibeon und Beth Horon in die westliche Ebene führte. 5 Danach muß Beeroth eine römische Meile westlich ober nordwestlich von ed-dschib (f. o.) gefucht werden. Eine solche Lage paßt beffer zu der Reihenfolge, in der dieser Ort Jos 9, 17; 18, 25 genannt wird, als die Lage von el-bire, das sich etwa elf römische Meilen nördlich von Jerusalem in der Nähe von Bethel befindet. Nach dem Borschlage von Ed. Robinson, Palästina II, 347 hat man in diesem Orte, der an den Ruinen einer Areuse Robinson, Palästina II, 347 hat man in diesem Orte, der an den Mumen einer Kreuz10 sahrertirche kenntlich ist, häusig das alte Beeroth angenommen. Mizpe wurde durch Assa als Grenzpunkt gegen Israel besessigt 1 Kg 15, 22 (Jer 41, 9) und war nach 586 der Sig des von Nedukadnezar eingesetzten Statthalters Gedalsa 2 Kg 25, 23. 25; Jer 40 s. Es wird 1 Sa 7, 16 als eine Richtstätte Samuels und Ri 20, 1. 3; 21, 1. 5; 1 Sa 7, 5 st.; 10, 17 als Ort größerer Versammlungen Israels genannt. Neh 3, 15 trägt ein 15 jüdischer Bezirk von ihm den Namen; in den Anfängen des makkadischen Ausstandes bildete es den Mittelpunkt der Bewegung 1 Mak 3, 46. Es lag nahe an der Straße zwischen Sichem und Jerusalem 1 Kg 15, 17. 22; Jer 41, 5 st., dem letzteren Orte gegen-über 1 Mak 3, 46 und nach dem Onomasticon 278. 138 bei Kirjath Jearim (S. 571). Nach dem Borschlage Ed. Robinsons, Pal. II, 361 pflegt man in dem hochgelegenen nebi 20 samwil das alte Mizpe Benjamins anzuseten. Diese bon Jerusalem aus fichtbare Sobe (895 m) liegt 3 km süblich von Gibeon, trägt einige Häuser und eine muslimische Moschee, die das Grab des Propheten Samuel enthalten soll. Man suchte nämlich hier schon in der byzantinischen Zeit Haus und Grab Samuels, das Rama oder Ramathaim des ALS (vgl. S. 583, 25). Das Conobium des Propheten Samuel wurde bereits von dem Kaiser Justi-26 nian erneuert, und die Areugfahrer erbauten an der Stätte eine Kirche St. Samuel, die von ben Muslimen in eine Moschee verwandelt wurde. Kaphira (vgl. unter Gibeon) wird nur noch Est 2, 25; Neh 7, 29 als Glied ber nacherilischen jüdischen Gemeinde erwähnt; jetzt heißt der Ort keflre, nördlich von Kirjath Jearim. Moza wird im Talmud (Neubauer 152 f.) auf kulonja, das heutige kalonije (S. 570, 46), gedeutet, und die Mischna Succ. 80 4, 2 erzählt, daß man aus einem Orte Moza unterhalb Jerusalen Bachweidenzweige jum Laubhüttenfest zu holen pflegte. Die Genealogien 1 Chr 2, 46; 8, 36 f. kennen ebenfalls ein Geschlecht (ober einen Ortsverband) Moza. Das heutige bet mizze bei ka= lonije hängt schwerlich damit zusammen. Zela B. 28 wird 2 Sa 21, 14 als Grabstätte Sauls genannt, ist aber nicht bekannt. Über Jerusalem wgl. VIII, 666 ff. Gibeath ist sin Unterschiede von Geba B. 24 Gibea Sauls. Dieses lag nach Jes 10, 29 bei dem oben besprochenen Rama. Auch die Erzählung Ri 19 f. fordert ein Gibea oder Geba in Benjamin an der Straße auf der Wasserscheide zwissen zerusalem und Rama (20, 4. 10); dort muß auch das von Assa des Geba 1 Kg 15, 22 gesucht werden. Es läßt sich daber die Annahme das es amei Orte mit Namen Gibea oder Geba in Benjamin aes daher die Annahme, daß es zwei Orte mit Namen Gibea oder Geba in Benjamin ge-40 geben hat (1 Sa 14, 16; Ri 19, 14), nicht umgehen, und zwar wurde das füdlichere, in ber Nahe von Jerusalem gelegene jur genaueren Unterscheidung Gibea(th) Sauls genannt. Josephus bestimmt bessen Lage Antiq. V 2, 8 auf 20 Stadien, Bell. jud. V 2, 1 auf 30 Stadien (b. i. eine Stunde) nördlich von Jerusalem. Das trifft zu auf tulel el-ful, einen fünftlichen Sügel etwa in der Mitte zwischen Jerufalem und er-ram (3dm XII, Die Englander haben in dem Hügel graben laffen, doch nichts von Bedeutung gefunden. Der lette Name B. 28 Rirjath ift vielleicht verstümmelt aus dem vollständigen Namen Kirjath Jearim; der schon S. 570, e ff. besprochene Ort ware dann hier jum Gebiet Benjamins gerechnet worden.

Auch dieses Berzeichnis der "Städte" Benjamins scheint ebensowenig wie die Liste 50 der "Städte" Judas vollständig zu sein (vgl. S. 571, 50 ff.). Die folgenden Ergänzungen der treffen teils die biblische, teils die spätere Zeit. In der Jordanedene lag das bekannte und vielgenannte Heiligdl. Da es im Hebrüschen meist mit dem Artikel gebraucht wird (1997), so ist das Wort ursprünglich nicht ein Eigenname; es bedeutet wahrscheinlich Steinkreis. Die Erzählungen, die wir über dieses Heiligtum bestehen, weisen 56 selbst auf diese Bedeutung hin: nach Jos 4, 3. 20 ließ Josua in Gilgal, der Stätte des israelitischen Lagers im Westjordanlande 4, 19; 5, 10, zwölf aus dem Jordandett mitgenommene Steine aufrichten — vermutlich die israelitische Deutung der den Gilgal bildenden heiligen Steine. Hier soll auch Josua die Beschneidung Feraels vollzogen haben Jos 5, 2—9. Der Ort wird als Kultusstätte oft erwähnt, er ist auch in dem Zusate 50 Dt 11, 30 gemeint; ob auch 2 Kg 2, 1; 4, 38, läßt sich bezweiseln. Er lag zwischen

Jericho und dem Jordan, nach Jos. Antiq. V 1, 4 zehn Stadien (etwa 2 km), nach Onom. 233. 102 zwei römische Meilen (3 km) von Jericho entsernt. H. Zichoffe hat 1865/66 am Wege von der Furth bei ladschla nach ain es-sultān, 7 km vom Jordan und 2 km von Jericho, den Namen tell dscheldschül gefunden, eine unbedeutende Erstebung des Bodens mit geringen Bauresten; Conder sand 1873/75 einen verfallenen Teich 5 mit dem Namen birket dschildschülise, während gegenwärtig sede Spur des alten Namens verschwunden zu sein scheint. Bon der Festung Dos, wo der Hammaner Simon durch seinen Schwiegersohn Ptolemaus ermordet wurde 1 Mat 16, 15 (Jos. Ant. XIII 8, 1; Bell. jud. I 2, 3 Δαγών), hat sich ber Name erhalten in ain dūk am nordöstlichen Fuß des dschebel karantal. Dieser Berg trägt in den Angaben über die alten 10 driftlichen Klöster bieser Gegend ben Namen Duka (S. 572, 45); auch die Templer besagen eine kleine Festung Duk auf bem Gipfel bes Berges, wo noch Grundmauern von ihr sowie von einer kleinen Rapelle vorhanden find. Bielleicht hat die alte Festung ebenfalls bort gestanden. Auf dem östlichen Abhang des Berglandes am Nordrande des tiefen wadi es-suwenīt stand der aus der Geschichte Jonathans 1 Sa 13 f. bekannte Ort 16 Michmas. Seine Bewohner schloffen fich ber nacherilischen jubischen Gemeinde an Esr 2, 27; Neh 7, 31. Später (156—152 v. Chr.) wohnte hier ber Hasmonäer Jonatham 1 Mak 9, 73; Jos. Antiq. XIII 1, 6. Es entspricht das heutige kleine Dorf machmas. Nördlich davon liegen die Ruinen von makrun, die an den Ort Migron Jes 10, 28 erinnern. In der Nähe des großen Dorfes der diwan hat die von Josua er= 20 oberte kanaanitische Konigestadt Ai gelegen (Jos 7f.). Obwohl sie zu einem "ewigen Steinhaufen" Jos 8, 28f. zerstört wurde, erscheint sie boch Jes 10, 28; Est 2, 28; Neb 7, 32 wieder unter dem Namen Ajath oder Aja. Sie lag östlich von Bethel Gen 12, 8; 13, 3. Finn und van de Belde schlugen 1852 den tell el-hadschar (abgekürzt et-tell) 2—3 km östlich von betin vor, ebenso Sellin 1899 (Mt und Nachr. d. PB. 1900, 3), während 25 Eb. Robinson und Conder in chirbet heisan südlich von der diwän das alte Ai suchen. Nach Sellin dagegen wäre an dieser Stätte, die er chirbet ed-dschir nennen hörte, das alte Bethawen anzusehen. Dies wird Jos 7, 2; 18, 12 f. ausdrücklich neben Bethel genannt und auch 1 Sa 13, 5; 14, 23 als ein Ort im Nordwesten oder Westen von Michemas erwähnt. Wenn auch Hosea diesen Namen spottend für Bethel zu gedrauchen schein Hose so so 10, 5; 4, 15; 5, 8 (vgl. Am 5, 5), so ist doch an der Existenz eines alten Ortes Bethawen nicht zu zweiseln; freilich lätzt er sich nicht sicher nachweisen. Nordösslich von der diwän trägt eine felsige Höhe den Nammön; er erinnert an den Felsen Rimmon, wohin einst die Benjaminiter geslohen sein sollen Ri 20, 45 f. Süblich von dem S. 577 besprochenen dscheda liegt das Dorf lizmä; es entspricht vermutlich dem se biblischen Orte Usmaveth Est 2, 24, der nach Neh 12, 29 von Tempelsängern bewohnt wurde. Der vollere Name lautet Beth Asmaveth. Reh 7, 28 als jüdischer Ort nach dem Eb. Robinson und Conder in chirbet heijan südlich von der diwan das alte Ai suchen. wurde. Der vollere Name lautet Beth Asmaveth, Neh 7,28 als jubischer Ort nach bem Exil genannt. Etwas füblicher liegt chirbet almīt, in ber man die Priefterstadt Alemeth 1 Chr 6, 45 oder Almon Joj 21, 18 wieder erkennen darf. Anathoth, ebenfalls eine Priefterstadt Joj 21, 18; 1 Chr 6, 45, auch nach dem Exil jüdisch, die Heimen des Pro- 40 pheten Jeremia Jer 1, 1 (vgl. 1 Kg 2, 26), entspricht dem Keinen Dorfe anata kaum pheten Jeremia Jer 1, 1 (vgl. 1 kg 2, 26), entipricht bem teinen Worfe ankta kaum eine Stunde nordöstlich von Jerusalem. Laisa Jes 10, 30 vermutet van Rasteren in dem jezigen Dorfe el-Isāwije (zdPV XIII, 101). Bahurim lag nach 2 Sa 16, 5; 17, 18; 19, 17 an dem alten Wege von Jerusalem nach Jericho, der an der Nordseite der Kuppe des Ölberges vordeissührte; über seine vermutliche Lage hat ebenfalls van Kasteren sorg- 46 sätige Untersuchungen angestellt (zdPV XIII, 101 fl.) Noch sind zwei Ortschaften am Delberge zu erwähnen, die in der Geschichte Jesu vorkommen. Bethanien lag an der römischen Straße von Jerusalem nach Jericho (Mc 11, 1; 10, 46; Le 19, 29; 18, 35; 19, 1), die sich, äbnlich wie der heutige Weg, am Südadhange des Ölberges hinzog, und war 15 Stadien (etwa 4 km) von Ferusalem 30, 11, 18, also schoon an der Offseite des so zwar 15 Stadien (etwa 4 km) von Jerusalem Jo 11, 18, also schon an der Oftseite des 50 Berges. Der Ort ist stets bekannt geblieben und schon früh (Onom. 108) durch Denkmaler, Rirchen und Klöster ausgezeichnet worden. Er heißt heute el-azarije, b. i. Lazarium, Ort bes Lazarus. Gegenwärtig wird bas unterirdische Grab bes Lazarus, bas Schloß bes Lazarus (aus ben Kreuzzügen?) und bas Haus ber Maria und Martha gezeigt. Das freundlich gelegene Dorf wird von Muslimen bewohnt. Richt weit von Be- 56 thanien lag Bethphage (d. i. Feigenort) ebenfalls auf dem Olberg Mt 21, 1; Mc 11, 1; Ec 19, 29, vielleicht schon auf der Ostseite Ec 19, 37. Zur Zeit der Kreuzsahrer zeigte man seine Stätte in der Witte zwischen Bethanien und dem Gipfel des Olbergs, wie aus einem 1877 bort entbedten, mit Figuren und Inschriften verzierten Stein hervorgeht. Clermont Ganneau vermutet die alte Lage in dem jegigen Dorf kefr et-tur auf dem Gipfel des Olbergs. 60

Im Westen ober Nordwesten Jerusalems lag nach einstimmiger Annahme der Überlieferung das Dorf Emmaus, wo sich Jesus nach seiner Auferstehung zweien seiner Jünger zu erkennen gab &c 24, 13 ff. Die gewöhnliche Lesart &c 24, 13 läßt es 60 Stadien von Jerusalem entsernt sein; sie ist so gut bezeugt, daß die Lesart des Codex Sinaitiscus 160 Stadien als eine absichtliche Korrestur betrachtet werden darf, die den Ort auf bie Stadt Emmaus-Nitopolis (S. 581) beziehen will. Für bas Emmaus bes Evangeliums kommen zwei Orte in Betracht. Josephus erwähnt Bell. jud. VII 6,6 ein 30 Stadien bon Jerufalem entferntes Emmaus, das Bespafian 72 nach Chr. 800 ausgebienten romischen Solbaten zugewiesen habe. Da nun der Talmud ein kolonja (lat. colonia) bei 10 Ferusalem nennt, bas früher mopa gehießen habe (vgl. S. 578, 28 ff.), so gründeten darauf Hitzig und Sepp die Vermutung, daß das Dorf kalonije, 34 1/2. Stadien von Jerusalem entsernt, das von Lukas erwähnte Emmaus sei. Andererseits steht sest, daß die Kreuzssahrer 1099 an der alten, von Jasa nach Jerusalem sührenden Straße für den heutigen Ort el-kubebe den Namen castellum Emmaus vorsanden. Dieser ist mindestens  $62^{s}$ /s, 15 höchstens 64% Stadien von Jerusalem entfernt. Dort sind noch Ruinen einer Kreuzfahrerkirche vorhanden, deren Grundlinien die Fundamente eines älteren Baus, vielleicht einer Kirche aus byzantinischer Zeit, durchschneiden. Dieser zweite Ort scheint bemnach eine wirkliche Überlieserung für sich zu haben, während die Annahmen, die sur kalonise geltend gemacht werden, unsicherer Art sind; nämlich daß der alte Name möss in Em20 maus wiederklinge (der Talmud schreibt angefiebelten römischen Beteranen colonia genannt worden sei. Conder hat wegen angeblicher Aehnlichkeit des Namens die Ruinenstätte el-chamasa westlich von Bethlehem berbeigezogen. Endlich muß im Anschluß an das Gebiet Benjamins noch die Stätte des Grabes der Rahel besprochen werden. Nach Gen 35, 16 und 21 stirbt Rahel zwischen Bethel und Wigdal Eder (d. i. Jerusalem Mi 4, 8), also nördlich von Jerusalem an der von Bethel herkommenden Straße. Dazu paßt Jer 31, 14 (15) insofern, als die Klage der Stammesmutter bei Rama (S. 577, 47) erschallt, sowie die Angaden 1 Sa 10, 2, deren genaue Deutung freilich nicht möglich ist. Man erwartet auch von vornherein, daß das Grab Rahels in dem Gebiet ihrer Söhne, Joseph und Benjamin, liegt. Dem widerspricht nun die 80 Glosse Gen 35, 19; 48, 7, die den Ramen Ephrath (vgl. II, S. 667,35) auf Bethlehem in Tuda deutet und das Grad deren die nicht des Grads deren der Juda beutet und das Grab bemnach in die nördliche Umgebung dieses Ortes verlegt. Die gleiche Annahme liegt Mt 2, 18 vor, und noch heute wird Rahels Grab (kubbet rahil) am Bege von Jerusalem nach Bethlebem gezeigt. Es ift ein quadratisches Ruppelgebäude aus dem zwölften Jahrh. mit einem modernen Kenotaph im Innern und einigen Anbauten 36 im Often, Die aus bem neunzehnten Jahrhundert ftammen. Diefe Stätte ift alfo verhaltnismäßig alt, aber sie kann nicht die ursprünglich im AT gemeinte sein. Dr. Schick bat 3bPB IV, 248 f. darauf aufmerksam gemacht, daß das muslimische Heiligtum kubbet abd el-aziz nordwestlich von Jerusalem zwischen det surk und el-kastal bisweilen auch kubbet rahil genannt wird. Diese Ortlichkeit entspricht besser den älteren Angaben 40 im UI, liegt aber ziemlich weit nach Westen von der Hauptstraße neben der Wasserscheibe, die doch Gen 35, 16 ff. gemeint ist.

IV. Der Fuß des Gebirges und die Niederung im Westen des Gebiets von Benjamin wird Jof 19, 40-46 bem Stamme Dan zugeschrieben. Die Grenzen seines Gebiets werben nicht angegeben, sonbern nur seine Städte aufgezählt. Wir können jene jedoch 45 banach bestimmen, daß feine Oftgrenze mit ber Weftgrenze von Benjamin (G. 573), feine Südgrenze mit dem westlichen Teil der Nordgrenze Judas (S. 561) und seine Nordgrenze mit dem westlichen Teil der Südgrenze Ephraims zusammenfällt. Diese lettere läßt sich

nird 30f 19, 40—46 bem Stamme Dan zugeschrieben. Die Grenzen seines Gebiets werden nicht angegeben, sondern nur seine Städte aufgezählt. Wir können jene jedoch banach bestimmen, daß seine Ostgrenze mit der Westgrenze von Benjamin (S. 573), seine Südgrenze mit dem westlichen Teil der Kordgrenze Judas (S. 561) und seine Nordgrenze mit dem westlichen Teil der Südgrenze Ephraims zusammenfällt. Diese letztere läßt sich freilich nach Jos 16, 3 (vgl. V. 51.) nur ganz allgemein bestimmen: von Beth Horon soll sie über Geser (s. unten) ans Meer gehen. Geser liegt südlicher als die Küstenstadt so Jasa, doch wird das Gediet vor dieser zos 19, 46 zu Dan gerechnet. Diese letztere Angabe ist zugleich die einzige, die über die Westgrenze Dans einen deutlichen Wink giebt. Verstehen lassen sich diese beiden Angaben entweder mit Hilse der Annahme, daß die Ortzschaften Dans kein geschlossens Gediet bildeten, sondern in mehrere voneinander getrennte Gediete zersielen, oder es liegt die Sache so, daß die Aufzählung der Städte Jos 19, 41 bis 46 anderen, vielleicht theoretischen Gesichtspunkten folgt. In diese Schwierigkeiten läßt sich kaum genügendes Licht dringen, da der Stamm Dan in dieser Gegend höchstens nur kurze Zeit seine Seldstständigkeit behauptet dat. Aus Ri 1, 34 s. ist nämlich zu entnehmen, daß die Daniter, die Ri 5, 17 am Meeressstrande wohnen, von den Amoritern gegen das Bergland gedrängt wurden; ferner erzählt Ri 18, daß 600 Mann von ihnen an den Fordanquellen eine neue Heimat sinden, und endlich werden mehrere von den zu Dan ge-

rechneten Ortschaften an anderen Stellen teils als judäisch, teils als ephraimitisch angesehen. Bei der Bildung der zwei Reiche Jerael und Juda scheint das danitische Gebiet teils dem einen, teils dem anderen zugefallen zu sein. Die beiden zuerft genannten Orte Zarea (hebr. sor'a) und Esthaol werden Jos 15, 33 als judäische bezeichnet (vgl. S. 562), während doch Ri 13, 20 und 18, 12 zeigen, daß gerade fie mit der Geschichte der Daniter 5 eng zusammenhängen. Ir Semes wird mit Beth Semes, einem Ort an ber Nordgrenze Judas Jo 15, 10, identisch sein. Dieses wird in der Geschichte der Lade 1 Sa 6, 12 ff. erwähnt, ebenfalls in dem Kriege zwischen Joas von Ferael und Amazia von Juda 2 Kg 14, 11. 13. Ahas soll es an die Philister verloren haben 2 Chr 28, 18. Nach Onom. 237. 106 lag es öftlich vom zehnten Meilenstein ber Strafe Cleutheropolis-Nikopolis; bas 10 trifft zu auf 'ain schems am Sütrande des wädi es-sarār, heute ein undetwohnter Ort mit wenig Ruinen. Es liegt nur wenige Kilometer süblicher als sar'a, das Zarea der Bibel. Saalabin oder Saalbim, auch Saaldon (vgl. Ri 1, 35; 1 Kg 4, 9) hat man wiederholt von dem heutigen seldt; südweftlich von Beth Horon (S. 583,33 fl.) zusammens gestellt; doch hat der Ort wohl nicht so weit nörblich gelegen. Ajalon war nach Ri 1, 35 von 15 Joseph unterworfen; es wurde von Rehabeam teils gegen dissistent eils gegen Förael des Eilst 2 Chr 11, 10, aber unter Ahas von den Philisstern erobert 2 Chr 28, 18. Es sitt halb als Estitantscht in Dan Sal 21 24 halb als Lussudtstellt und Repitenstadt in gilt balb als Levitenstadt in Dan Jos 21, 24, balb als Zufluchts- und Levitenstadt in Ephraim 1 Chr 6, 54, balb als benjaminitisch 1 Chr 8, 13. Nach dem Onom. 89; vgl. 225. 95 lag es zwei römische Meilen östlich von Emmaus-Nikopolis, nach Jos 10, 10 ff. in der 20 Nähe von Beth Horon. Daher entspricht das heutige Dorf jalo 3 km östlich von 'amwas. Die Ebene (Luther: Thal) von Ajalon liegt nördlich von dem Orte und heißt heute merdsch ibn 'omer. Thimnatha (kurzer Thimna) ist wahrscheinlich mit dem 30 15, 10 genannten Grenzorte Judas identisch und lag demnach westlich von Beth Semes. Es entspricht die jezige Ruinenstätte tibne westlich von an schems im Süben des 25 wadi es-sarar. Der Ort scheint von den Philistern (Ri 14, 1 ff.; 15, 6) und den Judäern (2 Chr 28, 18) wiederholt umstritten gewesen zu sein. Von Sanherib wurde er nach den assprischen Angaden 701 erobert. Etron ist die bekannte Philisterstadt, die Jos 15, 45 auch dem Stamme Juda jugeeignet wird, aber weber diesem noch den Daniten gehörte (vgl. S. 563,31 und Philister). Elthete, eine Levitenstadt Jos 21,23, ent- 30 spricht bem Orte altaku, wo Sanherib 701 ein feindliches heer jurudichlug. Es muß nicht weit von Etron gelegen haben, aber feine Spur ift verloren. Gibbethon, ebenfalls Levitenstadt Jos 21, 33, wurde wiederholt von den Königen des Nordreichs belagert (1 Kg 15, 27; 16, 15. 17), um es ben Philistern zu entreißen; seine Lage ist noch nicht wieder gefunden worden. Jehud B. 45 hat man mit dem heutigen Dorfe el-jehudije nördlich 85 von Lydda und östlich von Jafa verglichen, Bne Barat mit ibn ibrak bei Jafa. Diefe

beiden letzteren Orte würden schon nordwestlich von der Jos 16,3 bezeichneten Südgrenze Ephraims liegen; es ist daher sehr zweiselhaft, od ihre Feldmarken mit dem Gebiet der V. 41—43 genannten Städte Dans zusammengehangen haben.

Außerdem sind noch zwei Orte innerhalb des eben besprochenen Gedietes zu erwähnen. 20 Westlich von jalo, dem alten Ajalon, liegt das kleine Dorf amwäs, dessen Name einem Emmaus (Talmud: Orden Ajalon, liegt das kleine Dorf amwäs, dessen Name einem Emmaus (Talmud: Orden Ajalon, liegt das kleine Dorf amwäs, das Josephus Bell. jud. II 20, 4 südlich von Thamna oder Thimna (s. S. 583, 13) ansetzt, Antiq. XIII 1, 3 eine Stadt nennt und Bell. jud. III 3, 5 als Hauptort eines Bezirks bezeichnet. Nach 45 1 Maß 3, 40 ff. lag es am Westrande des Berglandes (Jos. Antiq. XII 7, 4). Gorzgias wurde hier 166/5 vor Chr. von Judas Maktadäus geschlagen 1 Maß 3, 40 ff., von Bakhides wurde der. Ort 160 besestigt 1 Maß 9, 50. Zu Ansang des dritten Jahrzhunderts nach Chr. erhielt diese Emmaus den Namen Nikopolis, den Eusedius und Herozhunus im Onomastikon häusig gebrauchen (vgl. Schürer, Gesch. d. jüd. Volkes 1, 537 f.). 50 Von der einstigen Blüte des Orts zugen die Kuinen einer Kirche aus alker Zeit. Der zweite Ort ist Geser oder Gaser (auch Gazara). Ihr König Horam soll gegen Josua getämpst haben Jos 10, 33. Die Kanaaniter behaupteten sich in ihr Ri 1, 29, die der Pharao Ägyptens zur Zeit Salomos sie eroberte und als Mitgist seiner Tochter, die Salomo heiratete, schente 1 Kg 9, 15—17. Die Stadt wird Jos. 16, 3 als sübliche 56 Grenzstadt Josephus genannt und auch sons Bediege von Westen her handelt: in den Philistertriegen Davids Zsa 5, 25 = 1 Chr 14, 16; 1 Chr 20, 4 (anders 2 Sa 21, 18), sowie in den Makkadärstriegen 1 Maß 7, 45; 9, 52; 13, 43 ff.; 14, 7. 34; 15, 28. 35; so

16, 1. 19. 21. Clermont Ganneau hat etwa 6 km westlich von amwäs die Ruinenstätte tell od-dschezer entbeckt und dadurch die Lage des alten Ortes sestgestellt. Es sinden sich dort Spuren alter Besessigungen und Inschriften im anstehenden Felsen, die III.
b. i. Grenze von Geser, gedeutet werden und wahrscheinlich der makkabäischen Zeit ans

5 gehören. Bei den Kreuzfahrern hieß ber Ort Mons Gifart. V. Der nördlichste Teil Judaas nach ben S. 560 f. besprochenen Grenzen umfaßte endlich einige Teile bes Gebietes Ephraim, während die übrigen zu Samaria (f. b. A.) gerechnet wurden. Uber biefe Gegenden fehlen im AT die Ortsliften (vgl. Jof 16); es tönnen daher nur die Orte genannt werden, die gelegentlich im AT und anderen alten 10 Schriften genannt werden. Im Jordanthal erwähnt Josephus die Stadt Phasaëlis, die Herodes zu Ehren seines Bruders Phasael erbaute Antiq. XVI 5, 2; Bell. jud. I 21, 9. Später schenkte er sie seiner Schwester Salome Antiq. XVII 8, 1, und von dieser kam sie in den Besitz der Kaiserin Julia Livia Antiq. XVIII 2, 2; Bell. jud. II 9, 1. Die Ruinenstätte chirdet kapa'il hat den alten Namen kannt Gie liegt südlich vom kannt der Kaiserin kannt kannt Geren Geschen der Schwester Geren Geschen der Gesch 15 karn sartabe, der sich hoch über das Jordanthal erhebt (379 m). Dessen Gipfel krönte die Festung Alexandrium, die Josephus schon für die Zeit der Königin Alexandra (75-67 vor Chr.) erwähnt Antiq. XIII 16, 4. Sie spielte in den Kämpfen des Pompejus und Gabinius eine wichtige Rolle Antiq. XIV 3, 4; Bell. jud. I 8, 5. Der Ort Koreä der Antiq. XIV 3, 4 als Grenzort Judaas genannt wird, entspricht dem heutigen 20 kardwa am unteren wadi far'a (3bBB IV, 245 f.). Auf der Höhe des Gebirges bezeichnet das Dorf 'akrade (623 m) die Lage des von Josephus Bell. jud. III 3, 5 erz wähnten Akrabatta, das Eusebius und Hieronymus im Onom. 214. 87 'Axoaßein und Acrabbi nennen. Das nördlich davon gelegene jänün entspricht dem Jos 16, 6 genannten Janoah, das ebendort genannte Thaenath Silo darf vielleicht von dem noch 26 nördlicheren tas na verstanden werden (vgl. Onom. 261. 156). Diese beiden Orte scheinen Jos 16, 6 bereits als Punkte der Nordgrenze Ephraims bezeichnet zu sein. Da der nach Atrabatta genannte Bezirk Atrabattene noch mit zu Jubaa gehörte (S. 584), so ware bier an ber Oftseite bas gesamte Gebiet Ephraims später an Jubaa gefallen. Auf ber Westseite des Gebirges war das nicht der Fall. Der von Josephus Bell. jud. III 3, 5 ge-so nannte Grenzort zwischen Samaria und Judaa, Borkatos, entspricht vielleicht der heutigen Ruinenstätte berkit, die an der Südseite des von akrabe herabkommenden wadi el-Buinenstate der isch an der Sudsette des von akkrade hetadoommenden wildt elbuschärät oder wädi isch är gelegen ist. Diesem Thale solgte, wie es scheint, die Nordgrenze Judäas in westlicher Richtung auf Antipatris (S. 584, 101) zu, während Jos 16, 8 als Nordgrenze Ephraims das Thal (der Bach) Kana bezeichnet wird, den man von dem heutigen wädi k na, etwa 10 km nördlicher, zu verstehen pslegt. Südwestlich von chirdet derkt liegt das Dorf el-luddan mit einigen Felsengräbern; es entspricht dem alten Lebona Ri 21, 19. Noch weiter südlich am Wege nach Jerusalem liegt das ansehnliche Dorf sindschalen liegt das ansehnliche Dorf sindschalen liegt das entsprichten der Kaskeinung der Romenwagen zust der Romenscher stellen gescher gescher der kann bei bei nicht häusig vorzugen der Kaskeinung des Romenwagen zust der Romenscher zu geschlicht unschen Sinds kommende Erscheinung, daß Benennungen aus der Kreuzfahrerzeit arabisiert worden sind; 40 benn sindschil geht jurud auf ben Grafen Raimund von Saint Gilles, nach bem bas Dorf "Cafale St. Gilles" genannt wurde. Oftlich von dem genannten Wege liegt seilun, bas Silo des UTs. Bald nach der Besetzung des Landes stellte Israel hier sein vornehmstes Heiligtum, die Lade, auf, baute für sie einen Tempel und übertrug dessen Bebienung der priesterlichen Familie Elis Jos 18, 8—10; 1 Sa 1—3. Dieser Tempel, 45 an dem Samuel für den priesterlichen Dienst erzogen wurde, scheint in den Philistertriegen schne der Beit Sauls zerstört (Jer 7, 12. 14) worden zu sein. Denn die Lade ging an die Philister verloren 1 Sa 4, 3 ff. und kam nicht nach Silo zurück 1 Sa 7, 1; die Nachkommen Elis sind unter Saul an dem Beiligtum in Nob thätig 1 Sa 21, ohne zwingende Gründe werden sie Silo nicht verlassen, daes Prophet Uhia war in Silo zu Hause 1 Rg 11, 29; 12, 15. Für die Anschauungen des Priekertober gilt Silo als ber Ort, wo die Stiftshütte stand und die Berteilung des Landes durch Josua und Eleasar vollzogen wurde Jos 18, 1; 19, 51 (vgl. 20 f.), wo auch die Bolksgemeinde sich versammelte Jos 22, 12; Ri 21, 12. Silo lag nach Ri 21, 19 nördlich von Bethel, östlich von der Straße awischen Sichem und Zerusalem und süblich von Lebona, nach dem Onom. 293. 152 in 53 Afrabattene, 10 römische Meilen (15 km) von Neapolis entsernt; diese Angaben passen ganz gut zu der Lage bes verfallenen und verstedt gelegenen Dorfes seilun, das deut-liche Spuren des Altertums aufweist, aber eine bestimmte Auskunft über die Lage des alten Heiligtums nicht bietet. Man hält wohl eine große Terrasse im Norden des Dorfes für den Standort des israelitischen Tempels. Im Westen der Straße von nadulus 80 nach Jerusalem, südwestlich von el-lubdan (s. oben) liegt das Dorf dschildschuljs.

Judäa 583

Durch alte Cisternen als Ort bes Altertums kenntlich, erinnert es burch seinen Namen an ein hebräisches Gilgal. Säufig hat man dabei an den Ort biefes Namens gedacht, dir ein herritigies Stigit. July hat man babet in beit die St. dies Krophetenvereins genannt ist, wohl nur weil man nach einem Gilgal in der Nähe Bethels suchte.
Zu dem "Hinabsteigen" nach Bethel 2 Kg 2, 2 paßt die Lage des Ortes nicht, da er 5
tieser liegt als Bethel (774 m gegen 881 m). Jedoch hat die LXX "sie kamen", deutet
also einen Höhenunterschied beider Orte nicht an. Süblich davon liegt 'ain slnjä, ein
kleines Dorf, in dem Elermont-Ganneau (Journ. asiat. 1877, 490 ff.) Jesan des ATS kleines Dorf, in dem Clermont-Ganneau (Journ. asiat. 1877, 490 ff.) Jesana des ATs wieder erkannt hat. Der König Abia von Juda gewann diese Stadt von Jerobeam I. von Jörael 2 Chr 13, 19; 15, 8. In der Nähe liegt dschifns, ein kleines Dorf mit 10 Ruinen einer alten Georgskirche und einer Burg; es entspricht der von Josephus öfter erwähnten Stadt Gophna Bell. jud. I 11, 2; III 3, 3; V 2, 1. Westnordwestlich von diesen Orten liegt eine Ruinenstätte tidne, die einem hedräischen Thimna entspricht. 1 Mat 9, 50 und dei Josephus Antiq. XIII1,3; XIV 11,2; Bell. jud. III 3, 5; IV 8, 1 wird ein Thamna erwähnt, das von Bakhides 160 vor Chr. dessestigt wurde und Hauptort 15 einer jüdischen Toparchie war, die neben Gophna, Lydda und Emmaus genannt wird. Das führt in diese Gegend. Das Onom. 260 f. 156 f. kennt ein großes Dorf Thamna (Thamnathsara) im Gediet von Diospolis (Lydda) mit dem Grade Josus. Das ist Thimnath Serah Jos 24, 30; 19, 50 oder Thimnath Heres Ri 2, 9, Josuss Erbbesit und Gradstätte. Unter den Felsengräbern des heutigen tidne zeichnet sich eines durch seine 20 Größe und Hertellungsweise aus; 200 kleine Nischen sür Lampen an seiner Außenseite beweisen, daß es in hoher Berehrung stand. Wahrscheinlich ist das die Gradstätte, von der im Onom. die Rede ist. Unweit nördlich liegt det rīma; der Ort wird unter diesem ber im Onom. die Rede ist. Unweit nordlich liegt bet rima; ber Ort wird unter diesem Namen im Talmud (Neubauer 82) erwähnt und wegen seines Weines gerühmt. Furrer suchte hier das Rama Samuels 1 Sa 16, 13; 19, 18 ff., das 1 Sa 1, 1 Ramathaim, 25 1 Mat 11, 34 Ramathem und Mc 15, 43 Arimathia genannt wird. Das Onom. 226. 96 versept es in die Nähe von Diospolis (in regionem thamniticam, f. oben), 288. 146 nach  $P_{\mathcal{E}\mu\phi'\mathcal{G}}$ , Remphthis. Das wäre der heutige Ort rentls,  $10\,\mathrm{km}$  von tidne in westlicher Richtung entfernt, offenbar eine alte Orislage mit Cisternen und Felsengräbern. Andere Gelehrte, wie Graf in StKr 1854, 858 ff. und Mühlau in Niehms Handwörterbuch, halten das so Rama Sauls für identisch mit dem oben S. 577, 47 erwähnten Rama nördlich von Jerussalem. Etwa 15 km südlicher liegen hart am Rande des Berglandes die beiden Orte det für el-fökk (617 m) und det ür et-talita (299 m), das obere und untere Beth Horon des AIS, die als Grenzorte Josephs gegen Benjamin Jos 16, 3. 5; 18, 13 im Westen der Wassersche genannt werden. Sie liegen 40 Minuten von einander sonternt und sieh durch die noch erkenndage alte Straße verhanden die den verhalben entfernt und find burch die noch erkennbare alte Strafe verbunden, die von Jerusalem nach Antipatris und Casarea (Jos. Bell. jud. II 19, 8) ober sübwestlich nach Nikopolis führte (Onom. 233. 102). Namentlich bas obere Beth Horon beherrscht diese Straße und war baher ein viel umstrittener Punkt: im Kriege Josuas gegen die Kanaaniter Jos und var daher ein viel umstrittener Juntt: im Kniege Josias gegen die Kanaaniter Jos 10, 10 ff., der Philister gegen Saul 1 Sa 13, 18, des Hasmonäers Judas gegen die 40 Seleuciden 1 Mat 3, 61 ff.; 7, 39 ff., der Juden gegen die Römer unter Cestius Jos. Bell. jud. II 19, 8. Beide Orte wurden daher wiederholt besesstigt von Salomo 1 Kg 9, 17; 2 Chr 8, 5; von den Ephraimiten Seera 1 Chr 7, 24, von dem Hasmonäer Jonathan 1 Mat 9, 50; vgl. Jud 4, 4. Beth Horon wird Jos 21, 22; 1 Chr 6, 53 als kehatitische Levitenstadt in Ephraim bezeichnet. Es war die Heine Corf el-midje mit Resten von alten Gradbauten. Her sasmonäer 1 Mat 2, 1. sier das kleine Vuserin und Conder die Keimat der Kamilie der Kammonäer 1 Mat 2, 1. sier die Seimon Guerin und Conder bie Beimat der Familie der hasmonaer 1 Mat 2, 1, für die Simon dort ein Grabmal von sieben Pyramiden errichtete 13, 25 ff., das noch im Onom. 281. 140 bekannt ist; vgl. Jos. Antiq. XIII 6, 5. Doch sind neuerdings von Le Camus in der so Revue biblique I, 109 ff. Einwände dagegen erhoben worden.

Noch sind einige in der Ebene westlich vom Berglande gelegenen Orte zu nennen, da sie in der späteren Zeit zu Judäa gerechnet wurden. Die Ortslisten Jos 15 ff. nennen keinen von diesen Orten. Daraus solgt jedoch nicht unbedingt, daß sie in älterer Zeit von Israeliten nicht besetzt gewesen sind. Bemerkenswert ist vielmehr, teils daß die Ortsliste so zu Dan Jos 19, 40—46 doch Orte als israelitisch aufführt, die in der Nähe von Jasa, wie es scheint, zu suchen sind (S. 581), teils daß die Ortsliste zu Ephraim fehlt. Nach den Jos 16 für Ephraim gegebenen Grenzen würden aber die Orte, um die es sich hier zunächst handelt, innerhalb des ephraimitischen Gebiets gelegen haben. Vermutlich ist um den Besitz dieser Orte zwischen Israel und den Philistern häusig gekämpst worden. So z. B. so

um Gimso, das nach 2 Chr 28, 18 unter Ahas von den Philistern erobert wurde; es lag an ber Stelle bes jetigen Dorfes dschimzn nörblich von bem alten Gefer (S. 581, 52). Habib wird Est 2, 23; Neh 7, 37 neben bem gleich zu erwähnenden Lob zu ber nacherilischen jübischen Gemeinde gerechnet. Es deckt sich wahrscheinlich mit Abitha 5 bes Onom. 220. 92 östlich von Diospolis und dem heutigen Dorf el-hadthe, in dem die Ruinen einer alten Stadt wahrzunehmen sind. Bielleicht ist auch von dieser Stätte das Abida 1 Mat 12, 38; 13, 13 zu verstehen. Lod wurde nach 1 Chr 8, 12 von dem Benjaminiten Samer gebaut (wann?); es wird Esr 2, 33; Neh 7, 37 zu der nacherilischen Gemeinde gerechnet und Neh 11, 35 eebenso wie Habid und Ono als benjaminitisch beso zeichnet. Erst 145 vor Chr. wurde Lod, griechisch Aodda, nehst seinem Bezirk an den Hasemonäer Jonathan von Demetrius II. abgetreten 1 Mat 11, 34. In den Streitisskeiten mit den Römern hatte Lydda viel zu leiden; Cäsar gab 48 vor Chr. den Juden ihre Rechte sur Lydda zurück Jos. Antiq. XIV 10, 6, Cassius aber verkauste 44 die Bewohner als Skapen XIV 11, 2 Antonius gronzte 42 ihre Freilassung an XIV 12, 2 st. Cestius Gallus Sklaven XIV 11, 2, Antonius ordnete 42 ihre Freilassung an XIV 12,2 ff., Cestius Gallus 15 gerftorte ben Ort Bell. jud. II 19, 1, bem Bespasian wurde er freiwillig übergeben IV 8, 1. Der Apostel Betrus heilte in Lydda den Aneas AG 9, 32 ff. Nach der Zerstörung Jerusalems 70 nach Chr. wurde Lydda ein Sit jüdischer Gelehrter, 3. B. des R. Elieser. Im 3. Jahrhundert erhielt es den Namen Diospolis; wir kennen eine Anzahl Bischöfe der Stadt. Ueber die Lehre des Pelagius wurde hier 415 wesentlich zu bessen Gunften vers 20 handelt. Schon früh wurde in Lydda die Legende vom heiligen Georg (VI, 538 f.) lokali= fiert, die Stadt tourbe als feine Geburts: und Grabftatte bezeichnet und ihm ju Ehren eine Rirche errichtet, die, wenn auch in mehrfacher Erneuerung, dis heute erhalten geblieben ift. Der alte Name des Ortes ift noch heute gebräuchlich, ludd ist eine kleine, von Muslimen und Griechen bewohnte Stadt mit schönen Gärten unweit der jezigen Straße von 26 Jafa nach Jerusalem. Als die Muslimen 716 die neue Stadt er-ramle in der Nähe gründeten, nahm die Bedeutung Lydbas ab. Neben Lydba ift Est 2, 33; Reh 7, 37; 11, 35 der Ort Ono genahnt, ben ber Benjaminit Samer nach 1 Chr 8, 12 befestigt haben soll. Man vergleicht das heutige kefr ana, ein kleines Dorf 9 km nordwestlich von ludd. An der Nordgrenze des späteren Judaa lag eine von Herodes d. Gr. ge-20 gründete Stadt, die er zu Ehren seines Baters Antipatris nannte Jos. Antiq. XVI 5,2; Bell. jud. I 21, 9. Sie wird AG 23, 23—32 als Station des von Jerusalem nach Casarea geleiteten Apostels Paulus genannt. Nach dem Pilger von Bordeaux lag sie 10 römische Meilen nördlich von Lydda, nach dem Onomasticon 6 römische Meilen südlich von Galgulis, dem heutigen Dorfe dschildschülije in der Ebene nordöstlich von 25 Jasa. Da Josephus den großen Wasserreichtum der Stadt hervorhebt, so ist es kaum zweiselhaft, daß sie an der Stätte von kal at räs el-ain gelegen hat, da wo der nahr el-'audsche sein Wasser sammelt. Dem steht freisich entgegen, daß nach Jos. Antiq. XIII 15, 1 die Namen  $Xa\beta\varepsilon\varrho\sigma a\beta\tilde{a}$  (ober  $Ka\varphi a\varrho\sigma a\beta\tilde{a}$ ) und Antipatris gleichgesetzt werden. Jener Ort ist noch heute als kefr sada bekannt; er liegt  $10\,\mathrm{km}$  nördlich von 40 kal'at ras el-'ain in einer wafferarmen Gegend. Bielleicht erledigt sich die Schwierigkeit burch bie Annahme, daß Josephus an biefer Stelle das Gebiet ber beiben Orte im Auge hat. nach Josephus Bell. Jud. III 3,5 umfaßt hat: 1. Jerusalem als Hauptstadt des ganzen 45 Gebiets und als erster Bezirk, 2. Gophna S. 582,12, 3. Akrabatta (S. 582,22), 4. Thamna

VI. Jum Schluß mögen die elf Toparchien oder Bezirke aufgezählt werden, die Juda nach Josephus Bell. Jud. III 3,5 umfaßt hat: 1. Jerusalem als Hauptstadt des ganzen Gebiets und als erster Bezirk, 2. Gophna S. 582,12, 3. Atrabatta (S. 582,22), 4. Thamna (S. 583, 16), 5. Lydda (s. 0.), 6. Ammaus (S. 581, 41), 7. Bella (s. unten), 8. Jdumäa (S. 562,13ff.), 9. Engaddai (Engedi S. 571, 37 ff.), 10. Herodium (S. 572, 7) und 11. Jericho (S. 574, 28). Plinius nennt Hist. nat. V 14, 70 zehn Toparchien. Seine Aufzählung stummt nicht ganz mit der dei Josephus überein. Er nennt 2—6 und 10—11, fügt der außerdem hinzu Jopica (Bezirk von Jope oder Jasa), Betholethephene und Drine. Diese letztere, griechisch hat der des Josephus zusammen. Betholethepha wird auch Bell. jud. IV 8, 1 als judäische Toparchie des Josephus zusammen. Betholethepha wird auch Bell. jud. IV 8, 1 als judäische Toparchie genannt. Bermutlich entspricht der Hauptort Betholetepha oder Bethletepha dem heutigen det nettif nördlich von der S. 562, 34 erwähnten Schirdes schuwēke (Socho), westlich von Bethlehem am Rande des Gebirges. Mit diesem Orte hat man wohl mit Recht das biblische Netopha zusammengestellt, das Est 2, 22; Neh. 7, 26 zu der nacherilischen Gemeinde gezählt und auch als Heimat einzelner Männer (z. B. 2 Sa 23, 28 f.; 2 Kg 25, 23 2c.) genannt wird. Wahrscheinlich hat man diesen Bezirk an Stelle des unter (7.) dei Josephus genannten Pella einzuseten; denn Sella im Cstjordanlande (s. Beräa) gehörte nicht zu Judäa im engeren Sinne. Ocr

Bezirk von Jope bei Plinius wird irrig zu Judaa gezählt sein, da diese Stadt selbstständig war (vgl. auch v. S. 560,42 ff.). Die Bezirke des Plinius bestätigen daher die Aufzählung bei Josephus, der außerdem Joumaa (8.) und Engaddai (9.) sicherlich mit Recht genannt hat. Nach diesen Bezirken ist die Abgrenzung Judaas in diesem Artikel erfolgt. Über die an Judaa grenzende Küste s. die Artikel Philister und Phonizier.

Judas, ber Chronograph, um 202. — Bgl. A. Harnack, Geschicke ber altchristl. Litteratur 1, Leipzig 1893, 327. 765 f.; A. Schlatter, Der Chronograph aus dem zehnten Jahre Antonins, in TU 12, 1, Lpz. 1894 (bazu K. Erbes in Thus 1895, Nr. 16, 415 bis 418); G. Krüger, Gesch. d. altchristl. Litteratur, Frb. 1894, 138.

Nach Eusebius (Hist. Eccl. 6, 7; Hieronymus Vir. Ill. 52 schreibt Euseb aus) hat ein nicht weiter bekannter Judas in einer Schrift els τας παρά τα Δανιήλ εβδομή-κοντα εβδομάδας auf Grund ber danielischen Prophezeiungen chronologische Berechsnungen angestellt, die dis zum 10. Jahre des Severus (202) reichten, und die Wiederstunft des Herrn für die nächste Zutunft geweissagt. Schlatter identifizierte, indem er ein 15 Versehen Eusebs annahm, diesen Judas mit dem von Clemens v. Allegandrien (Strom. 1, 21, 147) erwähnten und für seine Berechnungen benutzen Chronographen aus dem 10. Jahre des Antoninus (Pius), d. i. 148, und glaubte, diesen Chronographen aus dem Theophilus (ad Autol. 3, 24—28), Tertullian (adv. Jud. 8), Origenes (var. loc.) und Epiphanius (Haer. 29, 4) nachweisen zu können. Auch mutmaßte er, der dergestalt erz schlossene Chronograph möchte mit dem letzten der jerusalemischen Bischöse aus der Beschneidung gleichen Namens, angeblich einem Bertwandten Jelu, identisch sein. Alle diese Hypothesen sind hinfällig, schon weil man durchaus nicht berechtigt ist, ein Versehen Eusebs anzunehmen und zu vergessen, daß der die historische Judas in einer Zeit der Verfolgung schrieb, also höchst wahrscheinlich gerade in dem Jahre, zu dem Eusebius seine Existenz angemerkt hat.

Judas Galiläus, im NT erwähnt AG 5, 37 (in der Rede des Gamaliel), dei Josephus antiqu. 18, 1, 1—6; dell. jud. 2, 8, 1; vgl. antiqu. 20, 5, 2; d. j. 2, 17, 8. — Als die don Augustus angeordnete, zur Zeit der sprischen Statthalterschaft des Quistinius in Balastina durchgesührte Schatzung dom jüdischen Bolke zwar mit startem Albert sohn der ohne offenen Widerstand hingenommen war, organiserte in Galiläa, so der ichdet Josephus, ein gewisser Judas, gedürtig aus Gamala in Gaulanitis, aber allgemein "der Galiläer" genannt, in Berbindung mit einem Pharisäer Sadol einen Bolksausstand, welcher aus tieferem religiösen Motive entsprang. Die in der Schatzung zu vollem Ausserung gekommene Unterthänigkeit des jüdischen Bolkes unter römischer Archfast wurde als se eine Knechtschaft empfunden, welche mit der Bestimmung des Bolkes zur Selbstherrlickeit unter Gottes Herrschaft in schlechtsin underträglichem Gegensaß stehe. In der Bürdigung diese Bewegung als einer religiösen tressen die Bertschaft vurde als ze eine Knechtschaft in schlechtsin underträglichen Gegensaß stehe. In der Bürdigung diese der Bergleichung eine chrastersschliche Berzscheit der Aufstammen. Im übrigen zeigt sich dei der Bergleichung eine chrastersschliche Berzscheit der Aufstammen. Im übrigen zeigt sich der Bergleichung eine krastleitsche Berzschaft vurden alle zerstreut", 41 stellt diese Bewegung auf gleiche Linie mit einer früheren ebenfalls tragisch endenden Ausstanden unternehmung religiöser Urt und vertwendet sie als Geschichtszugunis dassund zurden Ausschlassen, des Gaschaben und seinen Missanzer und geschen der den Willambes nichts mitteilt, betrachtet diese Begebenheit als Ansang und erste Lebensäußerung des don da an soduernd im Bolke gärenden und seinen Ende des Judas und seines Ausstanden Berdenden Zelostismus. Diese siene Ausschlassen und siehen Bunkt des Judas ind seinen Berdegungen gegen die Römerherrschaft eben diese Judas Sidne eine hervorragende Kolke siehen Selosunds und den der Siedes Gamaliel vorliegende Ausstandes Sugerlich nichts deme

Jubas Ischarioth, der Berräter Zesu aus der Zahl der Zwölf und als solcher eine

besonders rätselhafte Erscheinung der ev. Geschichte.

Die auf ihn bezüglichen neutestamentlichen Stellen sind folgende: 1. Erwähnung im Apostelverzeichnis: Mt 10, 4; Mc 3, 19; Lc 6, 16. 2. Gelegentliche Bezugnahmen im Koch. Frag. 11, 4f.; 14, 22; 17, 12. 3. Geschichte des Berrates: Mt 26, 14—16. 21—25. 46—50; Mc 14, 10—11. 18—21. 42—46; Lc 22, 3—6. 21—23. 47—48; Jo 13, 2. 10—11. 18—19. 21—30; 18, 2—9. 4. Berichte und Resserven über sein Ende: Mt 27, 3—10; AG 1, 16—26. Über das letztere sindet sich noch eine anderweitige Erzählung in einem Fragment auß dem vierten Buch des Papias erzughalten u. a. in der Catena ad Acta S. Apostolorum (ed. Cramer, Oxon. 1838, p. 12 sq.) und bei Theophylatt zu UG 1, 18 sc., abgedruckt u. a. in Patrum apostolic. Opera reg. Gebbardt. Hand Rahn. Fasc. I. part. II appendix: Papiae fragopera rec. Gebhardt, Harnack, Jahn. Fasc. I, part. II appendix: Papiae fragmenta III. In einem anderen Fragment des Papias (ibid. fragm. I) wird von J.

eine gelegentliche Außerung der Zweifelsucht nebst der Antwort Jesu mitgeteilt. Rur der Mitapostel Johannes schreibt einigemal (6, 71; 13, 2. 26) den vollen Namen lovdas Σίμωνος loxaqιώτης (ober wie wenigstens an 2 Stellen die ursprüng-Stanken 1000aς Σεμωνος 10χαριωτης (over wie wenghen's an 2 Steulen vie urprungsliche La. sein wird '10χαριώτου), dessen pathetische Länge dem tiesernsten Tenor jener Stellen entspricht. Der gewöhnlich gebrauchte Beiname ist '10χαριώτης, wosür sich bei Mc (3, 19; 14, 10 und darnach auch Lc 6, 16) nach wahrscheinlich ursprünglicher LA.

20 die nicht gräcisierte Form '10χαριώθ stand, zu welcher sich jene verhält, wie '10χαριώθ Jos. Ant. VII, 6, 1 zu II (LXX '10χώθ) 2 Sa 10, 6. Hiernach ist nicht zweiselshaft, daß, wie schon daß in alten Handschriften sich sindende Glossen and Kaρνώτου voraußsetzt, der Name "Mann (Bürger) von Karioth" bedeutet, womit sich auch erklärt, daß er hei In halb auf den Sahn und halb auf den Rater keinaen mirk. Anderweitige daß er bei Jo bald auf den Sohn und bald auf den Bater bezogen wird. Anderweitige Deutungen bes Wortes, welche Winer, RWB s. v. I, 633 aufführt, sind antiquiert. Dem Kaqido nun entspricht unter ben bekannten Namen paläst. Ortschaften Derf. (Jos 15, 25), Name einer Stadt im St. Juda, welche in der jetigen Ruinenstätte el-Karjeten füblich von Hebron wiedergefunden ist, außerdem nur noch das heutige Kurijut ober

Kariut im nördlichsten Judia. War somit J. ein Judäer, also der einzige Judäer in dem so sonst ganz galikäischen (AG 2, 7) Jüngerkreise Jesu, so erklärt sich, daß ihm gerade dieser Beiname blieb, aus seiner Ausnahmsstellung hinsichtlich der Herkunft.

Die synoptische Überlieferung über J., soweit sie den drei Evo. gemeinsam ist, des schränkt sich auf wenige Hauptmomente. Sie dietet keine Data aus der früheren Zeit, welche auf den Berrat vorbereiten könnten, sondern setzt den weiteres mit der Erzählung so in, wie kurz vor dem Passabstein, als die jerus. Bolkskaper entschlossen weiteren, sich der Restan Setz wir liefe zu hanschleisen zum ihn aus dem Messa zu säunen I ihren Alle Berson Jesu mit List zu bemächtigen, um ihn aus dem Wege zu räumen, 3. ihren Abssichten entgegenkam, indem er sich freiwillig erbot, gegen eine Geldsumme ihnen Jesum in die Hände zu liefern. Dabei geben wenigstens Le und namentlich Mt deutlich zu ers kennen, daß es Geldgier war, welche den 3. trieb, also nicht etwa bewußte Gegnerschaft 40 gegen Jesum, nicht die Absicht, ihn der Gewalt der Feinde preiszugeben. Im Hinblick also auf den Ausgang erscheint 3. von vorneherein als Wertzeug in höherer Sand, wie benn Lutas mit ben einführenden Worten είσηλθεν δ Σατανάς είς Ιούδαν gerabezu ber Überzeugung Ausdruck giebt, daß J. einer einzigartigen Einwirkung des widergöttslichen Geistes unterstand, vermöge deren er in Verblendung herbeistühren mußte, was er sincht beabsichtigte. Im weiteren ist das Interesse der synopte. Erzählung auf zesu Stellung zu dieser Thatsache gerichtet. Sie ist ihm nicht unerwartet gekommen, sondern er hat, während Judas noch erst einen passenden Zeitpunkt abwartete, unter der Passahmahlzeit mit vollster Sicherheit vorausgesagt, einer der Zwölf werde ihn ausliesern; als sie alle isder kür seine Nordan in auslisten der der jeder für seine Berson in zweiselnder Frage der Uberzeugung Ausdruck gaben, daß un-50 möglich einer aus ihrer Mitte hiezu fähig sein könne, hat er bennoch nachdrucklich das Unfaßbare aufrecht erhalten, daß einer dieser seiner Nächstvertrauten, ein Tischgenosse, es thun werbe. Somit ist dies scheinbar unverständliche Ereignis doch Jesu als ein schlecht= hin notwendiges im voraus gewiß gewesen; er hat sicher gewußt, daß es mit der in ber Schrift bezeugten göttlichen Bestimmung über ihn im Einklang stehe: der durch satanische 55 Einwirkung herbeigeführte Verrat des J. war für Jesu Bewußtsein lediglich notwendiges Mittel zur Verwirklichung des göttlichen Ratschlusses. So ist denn auch die Aussuhrung nicht ohne Jesu Mitwirkung erfolgt. Während die Volkstähäupter aus Furcht vor einer Volkserhebung das Fest vorübergehen lassen wollten, ist unmittelbar nach der Passammahlzeit, bei welcher Jesus die Auslieferung voraussagte, gerade in der Nacht auf das Fest, 60 J. an der Spige einer von den Volkshäuptern mitgegebenen Schar erschienen. Den kausalen Zusammenhang deutet Mt noch bestimmter an durch die Notiz, daß Jesus, als J. in Verstellung fragte: "boch nicht etwa ich bins?", ihm mit ausdrücklichem Ja antwortete. Indem er ihm so die Furcht einflößte, daß sein Borhaben Jesu bekannt geworden sein und vereitelt werden möchte, wurde J. zur Beschleunigung gedrüngt; auch begab sich Jesus in der Nacht eben an denjenigen Ort, wo er erwarten mußte, von J. gesucht zu werden sier (Lc: \*\*arà rò &dos). Es ist Jesu Wert gewesen, daß er noch zum Feste seinen Feinden wertelsesert werden das Verhalten des J. berichtet die Erzählung noch, daß er den Göldbarn das Verhalten des J. berichtet die Erzählung noch, daß er den Göldbarn das Verhalten des Verwardts Verlagen von Wilhe er, den Häschern das verabredete Zeichen gebend, Jesum kußte. Die auffallende Milde, mit welcher Jesus ihm das Heuchlerische dieses Gebahrens vorhielt (Lc) oder verwies (Mt), läßt schließen, daß dasselbe nicht aus schamloser Frechheit entsprang, sondern wohl aus der 10 nach den Borgangen bei der Baffahmahlzeit begreiflichen Furcht vor einem Ausbruch der Empörung seiner Mitjünger gegen seine Verson, wenn er nicht beim Hinantreten seine seindliche Absicht verhüllte. Auch hierbei erscheint er nicht als entschiedener Bösewicht, sondern als einer, ohne es eigentlich zu wollen, infolge unseliger Schwäche dahin gerät, die empörendste Schandthat zu begehen. Dem entsprechend ist das Wehe des Herrs 15

über ihn nicht sowohl eine strenge Berurteilung seines Thuns, als vielmehr eine Klage über sein unseliges Geschick, Wertzeug des Verrates zu sein.

Bergleicht man mit dieser spnopt. Darstellung die johanneische, so scheint sich zu erzgeben, daß Jo jene als bekannt voraussetzt und nicht sowohl eine eigne Darstellung des gangen hergangs geben, als vielmehr jene teils in Gingelheiten erläutern bezw. richtig= 20 stellen, teils durch anderweitige, ihm aus allgemeinen ober personlichen Gesichtspunkten wichtige Züge ergänzen will. Daß und wie J. dazu kam, sich den Feinden Jesu zur Berfügung zu stellen, berichtet Jo nicht; aber mit Rudficht auf die spnopt. Erzählung Berfügung zu stellen, berichtet Jo nicht; aber mit Rückscht auf die spnopt. Erzählung geschieht es wohl, daß er in der Erzählung von der Salbung Jesu (12, 1 st.), ohne daß ein anderer Anlaß ersichtlich wäre, die Einsprache des J. mit der Bemerkung begleitet, 26 dieselbe habe ihren wahren Grund darin gehabt, daß J. diebisch war und aus der unter seiner Berwaltung stehenden Kasse Gelder zu entwenden pflegte; hiernach erscheint es leichter erklärlich, daß J. aus Geldgier zum Berräter Jesu wurde. Eine ausdrückliche, gewissermaßen berichtigende Bezugnahme auf das lukan. elogikder oaravās dürste in Jo 13, 27 vorliegen, wo der gleiche Ausdruck gebraucht ist (das joh. Ev. hat sonst nicht so oaravās, sondern diaβoλos, und der ganze Ausdruck sich im NI nur hier von nichtleiblicher satanischer Einwirkung gebraucht). Während Le den Verrat überhaupt einer höchtleiblicher satanischer Einwirkung ausdreibt will zu nöher dehin unterschieden missen höchstgesteigerten satanischen Ginwirkung auschreibt, will Jo naber babin unterschieben wiffen, daß die teuflische Einwirkung zwar von vorneherein stattsand (13, 2), aber erft nach dem Biffen ihren Gipfel erreichte: erst nachdem J. dieses Zeichen allernächsten Bertrauens- 25 verhältnisses ungerührt hingenommen hatte, war er jener äußersten Einwirkung zugänglich. Jo stellt hiermit gegen mögliches Misverständnis fest, daß J. dieser Einwirkung nicht unterlag, ohne selbst sich dafür prädisponiert zu haben. Bei der Gesangennahme erwähnt Jo nichts davon, daß J. den Hälchern voran auf Jesum zutrat, um mit dem Kuß das Zeichen zu geben, aber er nimmt m. E. darauf orientierend Rücksicht, indem er 18,5 die so sonst unveranlaßte Bemerkung macht, daß, als Jesus der Schar entgegentrat, J. bei dieser stand; er setzt als bekannt voraus, daß J. zunächst derselben voraufgegangen war, und will beachtet wissen, daß er dann doch mit der Schar zusammen von dem niederschmettern-

ben Worte des Herrn getroffen wurde. Die wichtigeren Ergänzungen der spnopt. Erzählung durch Jo sind folgende. Indem 45 Jo die Boraussagung Jesu bei der letten Mahlzeit mit denselben Worten wie Mt und Mc wider aufnimmt (13, 21), führt er dieses Moment noch weiter aus. Schon vor dieser direktesten Aussage hat Jesus in den Reden jenes Abends wiederholt (13, 10 f. 18 f.) zu erkennen gegeben, daß er den Berrat des J. vorauswußte, ja daß er schon bei der Aus-wahl der Zwölf den J. durchschaute und seinen Berrat voraussah (vgl. auch 6, 70); so gegenüber dem Bedenken, wie er bann ben 3. habe erwählen können, hat er auf Die Schrift verwiesen, als welche gerade so zur Erfüllung kommen sollte; und gesagt hat er bies den Jüngern nach eigner Erklärung zu dem Ende, um fie gegen den Zweifel an seiner Berson zu sichern, den ihnen der Eintritt des Unfastbaren erregen möchte. Auch für sein eignes Bewußtsein hat er gegen die Thatsacke, daß einer von denen, die ihm der 55 Bater gegeben, verloren ging, einer Glaubensstärkung bedurft und sie darin gefunden, daß dies die in der Schrift bezeugte göttliche Bestimmung war (17, 12). Diese Mitsteilungen sind von dem gleichen Interesse getragen wie die spropt. Mitteilungen vom letzten Mahl, und wollen möglichst kar und sicher stellen, daß der Verrat des J. für das Bewußtsein Zesu nicht überraschend tam, sondern wider ben Anschein als bem Ratichluk ea Gottes entsprechend voraus erkannt war. — Ahnlich verhält es sich mit der joh. Ergänzung des spnopt. Berichts von der Gefangennahme. Wie die Spnoptiker klarstellen, daß die Aussührung des Planes nicht ohne Jesu eigne positive Sinwirkung geschah, und damit zum Bewußtsein bringen, daß er das Berhängnis mit freiem Willen hat über sich kommen bassen, so will Jo dies Moment der Freiheit der Selbsthingabe noch stärker hervorheben (18, 4ff.): nicht ohne weiteres ist aus das Zeichen des J. die Gesangennahme erfolgt, sondern Jesus hat selbst, der Schar entgegenkommend, sich angezeigt, und diese Selbstanzeige hat zunächst vielmehr die Wirkung gehabt, sie zur Gesangennahme außer stande zu sehen, sodaß Jesus mit wiederholter Anzeige ihnen ihre Ohnmacht zum Bewußtsein deringen konnte. Jo sügt einen Nebenzug dei, welcher die Selbsthingabe Jesu als Grund der Errettung der Seinen erscheinen läßt. — Außerdem erweitert er die Geschichte vom Berlauf des letzten Mahles durch einige lebensvolle aber minder wichtige Züge, wie er als näher Beteiligter sie einzusügen in der Lage und interessiert war, nämlich wie er selbst, von Betrus ausgefordert, Jesum dat, die Person des Berräters zu bezeichnen, und ein Wertzeichen erhielt, und wie die Uufsorderung Jesu an J. dan der Würigen Jüngern nicht verstanden und verschieden gedeutet wurde; aus lebendiger persönlicher Erinnerung endlich vergegentwärtigt er den entschedenen, schauerlichen Moment, da J. das Jimmer verließ, um sein Wert zu thun (18, 30).

verließ, um sein Berk zu thun (18, 30).

Bährend nun die übrigen Evd. die Geschichte des Berrates mit der Gesangennahme abschließen, ist Mt durch sein besonderes Interesse an der alttestamentlichen Weisssaung und an dem Geschick des jüdischen Volkes veranlaßt, noch weiter zu versolgen, was aus dem Verräter und aus dem Verräterlohne geworden ist. Doch wird dabei des Verräters eigner Ausgang mehr nur beiläusig erwähnt. Im Sinklang mit der Vorausssehung, daß I. nicht aus Feindschaft gegen Jesum Verräter wurde, berichtet Mt, daß er nach erfolgter Verurteilung mit reuigem Vesenntnis der Schuld das Geld den Volkshäuptern zurückgeben wolke, aber als diese die Jurücknahme verweigerten, in Verzweislung dasselbe wegtversend, sich zurückzog und dann mit dem Strick sich selbst entleibte. Die Darstellungsweise diese Ausgangs weist zurück auf die alttestam. Erzählung von Ahitophel, dem Verräter Davids (2 Sa 17), und will auf das zwischen besiehen bestehnde Verhältnis von Typus und Antistypus ausmerksam machen. Die Hauptsache aber ist für den Erzähler die Art der Verwendung des Geldes, in welcher er eine dem jüdischen Volke Fluch bedeutende Ersüllung weisssgangender altestamentlicher Vorgänge erkent, nämlich darin, daß das von I. im Tempel hingeworsene Geld im Vetrage von 30 Sekel von den Hohenpriestern als unheilig dazu verwendet wurde, den infolgedessen "Untacker" genannten Töpferacker zum Begrähnissblaß für die Fremden anzusaufen. Für diesen Punkt, einen der schwerigsten auf dem Gebiete der Beziehungen zwischen auf beien Punkt, einen der schwerigsten auf dem Gebiete der Beziehungen zwischen alttestamentlicher Weissgaung und neutestamentlicher Erzsüllung, ist vornehmlich zu verweisen auf der Verzeisen auf der Verzeisen und Gesielung und neutestamentlicher Erzsüllung, ist vornehmlich zu verweisen auf der Verzeisen auf der Verzeisen auf der Verzeisen auf der Verzeisen und Gesielung und neutestamentlicher Erzsüllung II, 121 ff.

Ambers lautenbe Angaben über ben Ausgang des J. sinden sich in der Rede des Petrus AG 1 (B. 18 f.), nämlich daß J. sich für den Verräterlohn ein Grundstück kaufte, daß ihm bei einem Fall der Bauch platte, sodaß seine Eingeweide verschüttet wurden, und daß um deswillen jenes Grundstück bei der jerusalemischen Bevölkerung den Namen "Blutacker" führte. Das Verhältnis zwischen den beiderseitigen Angaben zu bestimmen, ist ein nicht unwichtiges, nicht leichtes, vielverhandeltes Problem der neutestamentlichen Kritik. Die Möglichkeit, sie zu vereinigen, hängt vornehmlich daran, ob Grund ist zu glauben, daß derzeinige, welcher die petrinische Rede reproduziert hat, die geschichtliche Situation derselben richtig erfaßt hat. Unter dieser Voraussetzung ist zu beachten, daß Petrus nicht in der Lage war, den Bersammelten undekannte Thatsachen zu erzählen, sons dern an bekannte Dinge erinnernd sie in ein solches Licht zu stellen, daß sie zur Unterslage sir den Borschlag, in welchen seine Rede ausgeht, nämlich zur Begründung der Notwendigseit, daß an des J. Stelle ein anderer als Apostel rete, dienlich waren. Dann ist zunächst in Bezug auf den Kauf des Ackers zu urteilen, daß der der Matthäus berichtete thatsächliche Hergang von Betrus eine dem Zweck der Rede entsprechende und nicht unbegreissiche Umdeutung erfahren hat. Ferner ist man in Bezug auf das Endgeschick des 55 J. zu der Hypothese genötigt, daß durch irgend einen Zwischenfall der Leib des Erhängten herabgestürzt ist.

Die papianische Darstellung vom Ende des J. ist von Zahn genauer untersucht worden (Thetk 1866, S. 680 689, in der Abhandlung "Papias von Hierapolis"). Er gelangt dabei zu dem für die Geschichte des Kanons wichtigen Ergebnis, daß diese Dars 60 stellung aus dem Interesse entsprungen ist, die scheinbare Differenz zwischen den Angaben

bei Matthäus und bei Lukas auszugleichen, wonach also Papias die Apostelgeschichte gefannt haben mußte. Dem ist widersprochen worden von Overbed in der 3wTh 1867,

Andasbrief.

Das Rätselhafte des Verrates des J. hat eine Reihe verschiedener psychologischer Erstlärungsversuche veranlaßt, welche bei Winer RWB s. v. I, 635 f. näher erörtert werden. 5 Ligl. Daub, Judas Ischariot (drei Hefte, 1816—1818), Heft 1, S. 20 ff. In der Daubsschen Schrift bildet die Würdigung des Verrates des J. nur die kurze Einleitung zu Bestrachtungen "über das Böse im Verhältnis zum Guten". Die populäre Vorstellung von dem Verräter J. als einem Ausbund aller Bosheit und Verruchtheit sindet ihren Ausdruck in dem Werke des Abraham a Sta. Clara. Judas der Erze-Schelm für ehrliche Leuth 10 oder: (Gigentlicher Krutwurft und Lehens-Reschribung des Magintischen Rößmicht 4 Rhe ober: Eigentlicher Entwurff und Lebens-Beschreibung bes Scariotischen Böhmicht, 4 Bbe, Salaburg 1686ff., 4°. D. R. Schmidt.

## Andas Mattabäns f. Bd VII S. 465, 20 ff.

3ndasbrief. — Litteratur: Bieles von der jum Art. "Jatobus im RE" Bo VIII S. 571 angeführten Litteratur bezieht fich auf die Bruder des herrn überhaupt und auch auf 16 ben 3B. Augerbem find bier gu nennen die Kommentare gu demfelben von Stier 1850, Arnaud 1851, Rampf 1854, Fronmuller 1871, Reil 1853, Coott 1863, Ruhl 1887, v. Goben's 1899 und die Schrift von Spitta, Der 2. Brief des Betrus und ber Brief bes Judas 1885.

Dieser Brief, einer ber zum neutest. Kanon gehörigen sieben katholischen Briefe, ift nach der Abresse (B. 1) von Judas, einem Knechte des Jesus Chr., einem Bruder des 20 Jakobus, geschrieben. Der Verfasser nennt sich also hier nicht Apostel und er giebt sich auch im weiteren Berlaufe bes Briefes nirgends als folden zu erkennen. Bielmehr beweist er, daß er es nicht ist, wenn er seine Leser an die Worte errinnert, welche von "ben weist er, daß er es nicht ist, wenn er seine Leser an die Worte errinnert, welche von "den Aposteln unseres herrn Jesus Ehr." vorhergesagt seien (B. 17), und wenn er sich als einen Bruder des Jakobus einführt, indem er so seine verhältnismäßig geringe Autorität 25 durch die höhere seines Bruders zu stüben sucht. Ist es schon danach mehr als wahrescheinlich, daß der Verf. von dem Ap. Judas Lebbäus verschieden ist, so wird dies vollends unzweiselhaft durch das, was über seinen Bruder setzgitellen ist. Denn der Jakobus, dessen Verschen Bruder sich Judas nennt, kann kein anderer sein als der einzige Mann dieses Namens, der in der apostol. Kirche bedeutsam hervortritt, derseine Jakobus, der als eine 20 dar der Göulen der indemakriss Kirche als Nortsehert der Gemeinde don Ferusasem und ber brei Säulen ber judenchriftl. Rirche, als Borfteber ber Gemeinde von Jerusalem und als Bruder des Herrn bekannt ist. Daß aber die Selbstbezeichnung Bruder des Jak. von einem unbekannten Bers. (Jülich.) Namens Judas in bildlichem Sinne als Ersat für den Bischofstitel gebraucht sei, ist ganz unwahrscheinlich. Der in der Abresse unseres Briefes gemeinte Bruder desselben ist also ber Judas, ben die Evb. (Mt 13, 55; Mc 6, 3) wie 85 Hogesippus (bei Euseb. KG 3, 20) als Bruder d. H. nennen; er gehört mithin nicht zu den Upp., sondern zu den leiblichen Sohnen der Maria, der Mutter des Herrn, aus ihrer ben App., sondern zu den leiblichen Sohnen der Maria, der Matter des Herrn, aus ister Ehe mit Joseph, als welche bereits Bd VIII, 574 ff. die Brüder des H. überhaupt erwiesen sind. Dem Alter nach scheint unter diesen Brüdern d. H., deren Stellung zu Jesus sich wohl wesentlich gleichmäßig entwickelte (vgl. Bd VIII S. 578, so ff., 579 ff.), nach der Stellung der Namen Mt 13, 55; Mc 6, 3 zu schließen Judas jünger als Jakobus gewesen zu sein. — Daß aber J. wie sein Bruder Jakobus sich in der Abresse nur als Jesu Chr. Knecht, nicht als dessen Bruder bezeichnet, erklärt sich hier wie dort (vgl. Bd VIII S. 578, s.) vollkommen aus der begreissichen Scheu, den Lessen gegenüber eine leibliche Wielschlung mit damissisch gestend zu machen dem zu sich nicht tworzer als sie gesitlich er Gleichstellung mit bemjenigen geltend zu machen, dem er sich nicht weniger als sie geistlich 45 unterordnete. Dafür nennt er sich des Jak. Bruder um so lieber, da er damit zugleich auch an beffen Sendschreiben erinnert. Denn an jenen Brief bes Brubers sollte sich sein eigener in mancher Beziehung anschließen. Wie jener ist auch der JB aller persönlichen Grüße und Notizen entbehrend nicht an einen lotal begrenzten Lesertreis gerichtet und darum nicht ein Brief im eigentlichsten Sinne, sondern ein für weite Kreise der Kirche bestimmtes 50 paftorales Rundschreiben. Aber seine Bestimmung ist noch weiter als die des Jakobusbriefes, er ist nicht wie dieser mur an die außerpalästinensische driftgläubige Judenschaft gerichtet, sondern an alle "in Gott dem Bater Geliebten und in Jes. Chr. bewahrten Berufenen", also an die aus Heiben und Juden berufene Christenheit innerhalb und außer-halb Palästinas. Und der Brief enthält nichts, was zu einer Beschräntung biefer weiten 56 Abresse berechtigte. Um wenigsten ist eine solche in nationaler Beziehung zulässig. Aber auch die Leser nur in einem besonderen Lande wie in Balästina (Schmid, Crebner, Augusti, Urnaud, Wiefinger) ober in Kleinafien (fo bie meiften) zu suchen, ist willfürlich. Auch bie

Berücksichtigung lokaler Verhältnisse, die freilich den ganzen JB durchzieht, nötigt dazu nicht. Denn ahnlich wie im Jakobusbrief sind sie von der Art, daß sie für die ganze Kirche Interesse haben, und werden dem entsprechend behandelt. Höchstens die Beranlaffung des 3B ware aus jenem Grunde als eine lokale zu bezeichnen, aber vollkommen 5 jutreffend ist auch dies nicht. Denn der Berfaffer hatte bereits, ehe ein besonderer Anlag ihn dazu aufforderte, wohl nur durch den Borgang seines Bruders bewogen, ernstlich den Plan gehabt, in die Chriftenheit eine Schrift ausgehen zu laffen, die unter folden Umständen einen sehr allgemeinen Inhalt erhalten mußte, nämlich "über das Heil" hatte handeln follen (B. 3). Und er war dann nur zu einer Spezialifierung Diefes Inhaltes, 10 nicht zu dem vorläufigen Ersat einer beabsichtigten ausführlicheren Schrift durch diesen kurzen Brief (Zahn I, 76), genötigt worden, als befondere lokale Erscheinungen in ber Rirche hervortraten, die Berudfichtigung verlangten. Auch diese Erscheinungen erinnerten an die Verhältnisse, welche den Jakobusbrief veranlagt hatten. Denn dieser war gegen eine Verweltlichung gerichtet, welche wohl aus den Heidenchristen und den Judenchristen is gemeinsamen Gesahren einer auf den ersten Ausschwung des driftl. Lebens folgenden Erschlaffung hervorging, aber sich teilweise burch Berufung auf die paulinische Lehre zu becten suchte, also die ersten Reime eines Antinomismus enthielt. Bon eben diesem aber finden wir eine besonders auch theoretisch entwicklere Form im JB berücksichtigt. Zunächst ist es auch hier praktisch sittliche Verberbnis, die J. denen vorwirft, vor deren Treiben sein 20 Brief warnen will. Sie leben in fleischlicher Unreinheit (V. 8), vielleicht sogar in widernatürlichen Lastern (Zahn), richten sich selbst durch sinnliche Genüsse zu Grunde (B. 10), schmausen schamlos bei den driftlichen Liebesmalen (B. 12) und wandeln nach ihren Bejamaijen schamlos bei den christichen Liedesmalen (V. 12) und wandeln nach ihren Begierden (V. 16). Aber man darf sie nicht bloß als rein praktische Libertiner betrachten (de Wette), sondern es ist deutlich, daß sich mit den praktischen Jrrtümern dogmatische verbanden (was begrenzt auch Bleek, Reuß, Brückner, Hosmann, Huther zugeben). Ja man wird jene Leute auch als Lehrer (Jahn), im Sinne des JB also (was Huther, Hosmann, u. a. bestreiten) als Friehrer bezeichnen müssen (Dorner, Entiv. d. Lehre v. d. Pers. Chr. I, 104). Denn es ist die Mahnung an dem ihnen ein für allemal überlieserten Glaubenseinhalt sestzuhalten, was Judas durch den Hinweis auf das Auftreten jener Leute begründet so (B. 3. 4). Wenn sie also in biesem Zusammenhange als solche bezeichnet werden, welche bie Gnade Gottes in Ausgelaffenheit bertehren und unferen einzigen Fürften und herrn Jesus Christus verleugnen, so muß beides als offen ausgesprochene Irrlehre gedacht fein. Jesus Christus verleugnen, so muß beides als offen ausgesprochene Irrlehre gedacht zem. Sie hatten demnach den Grundsat, daß die göttliche Gnade und der dadurch hervorgerusene Besitz des göttlichen Geistes (vgl. V. 19) die vollste, auch zur Unsittlichseit des rechtigende, Freiheit gewähre, und sie behielten denselben nicht für sich (Ritschl), sondern machten ihn offen geltend. Die Berleugnung Jesu Chr. (V. 4) aber können sie nicht mit direkten Worten ausgesprochen haben. Denn wenn auch ihr Auftreten den Keim von Spaltungen in sich trägt (V. 19) und wohl auch "aufsässes Verhalten gegenüber den Gemeindevorstehern" damit sich verdand (vgl. Zahn), so gehören sie doch noch äußerlich der chr. Gemeinschaft an auch durch Beteiligung an ihren Liebesmalen, also überhaupt ihrem Kultus (V. 12). Wohl aber führte ihre Lehre zu einer Beeinträchtigung der einzigartigen Würde Jesu. Wenn dann das letztere ihnen noch einmal vorgeworsen und damit die Beschuldiauna verdunden wird, das sie das Fleisch verunreinigen, sowie daß sie Herrlich-Beschuldigung verbunden wird, daß sie das Fleisch verunreinigen, sowie daß sie Herrlichteiten läftern, und daß fie das alles "träumend" thun (B. 8), so find hier offenbar trau-45 merische Spekulationen gedacht, aus benen sowohl ihr unsittlicher Wandel wie ihre Beeinträchtigung ber Herrscherstellung Jesu und eine Beschimpfung ber Engel hervorging. Und trächtigung der Herrscherstellung Jesu und eine Beschimpfung der Engel hervorging. Und wie auf die Engel Gottes scheinen sie auch auf diesen selbst zur Begründung ihres Libertinismus durch dualistische Theorien einen Schatten geworsen zu haben, da J. zum Schlusse die Einheit Gottes so start betont. — Diese Erscheinung ist nun sicher nicht eines der zonostischen Systeme des zweiten Jahrhunderts, auch nicht das Karpotratianische, welches schon Clemens Al. prophetisch, neuere, wie Schenkel, Mangold und Helmann ersahrungsmäßig hier geschildert sanden. Denn zu diesem gehören wie zu den anderen späteren Gestaltungen des Gnosticismus so ausgebildete Lehren dualistischer Art, Geheimtraditionen und magische Kultusgebräuche, daß die Borstellung als ungerechtsertigt erscheint, der JB hätte zur Bezeichnung derselben nur um die Form höheren Altertums zu wahren (Holkm.) sich mit seinem ganz leisen und allgemeinen Ausdorücken begnügt. Daß die vom Beschümsten Gegener durch die Finteilung der Menischen in Kneumatiker und Nichtiker (R 19) kämpften Gegner durch die Einteilung der Menschen in Pneumatiker und Psychiker (B. 19). als Gnostiker der nachchristl. Zeit erwiesen werden (Jülicher) ist unbegründet. Denn diese Unterscheidung auch in Berbindung mit einer driftlichen Freiheitslehre ift bereits bon bem 60 Up. Baulus (1 Ro 2, 14 f.) aufgestellt und mußte notwendig samt seiner Entgegensetzung von

Starten und Schwachen sofort übertrieben werben, sobalb, wie es bereits zur Zeit bes Apostels geschah, die paulinische Freiheitslehre einer migbräuchlichen Ubertreibung anheimfiel. Lielmehr steht die noch vorhandene Kultusgemeinschaft zwischen der Jrrlehre des JB und den chr. Gemeinden (L. 12) einer Jdentisszerung derselben mit den Gnostikern der nachapost. Zeit entgegen. Aber in die erste Entstehungsgeschichte des Gnosticismus gehört die Irr= 5 lehre des JB allerdings hinein und jene ist, nach dem späteren Resultate zu urteilen, als eine so reiche und dunte zu denken, daß wir gar nicht erwarten können, aus den im Ver= hältnis dazu sehr spärlichen Quellen jene häretische Richtung genau in derselben Gestalt noch einmal kennen zu lernen. Nur nach verwandten Erscheinungen werden wir zu suchen haben. Die wesenkrischen Faktoren zur Bildung des späteren Gnosticismus hat nun ge= 10 wiß das Judenchriftentum geliefert, dem von der alexandrinischen Religionsphilosophie und vom Esfaismus her Keime dualiftischer und selbst antinomistischer Tendenzen zugeführt wurden. Gewiß nicht ohne Grund berichtet Hegesup (bei Euseb. KG 4, 22), daß in den Christengemeinden Balästinas nach dem Tode des Jatobus sich Wirrnisse bildeten, die er mit dem späteren Gnosticismus in direkte Verbindung bringt. Und in den Frelehren des 16 Rolofferbriefes, benen der Paftoralbriefe und dem Kerinth feben wir eine zusammenhängende Entwickelung eines in ben erften beiben Erscheinungen auch libertinisch gefarbten dualistisch= spiritualistischen Judenchristentums, das in mancher Beziehung an die Jrrsehre des JB erinnert. Aber doch darf man die lettere nicht als rein judenchristliche denken (wie Schmid, Credner, Augusti, Arnaud, Wiesinger, Grau thun). Lon judenchristl. Grundlage, die dort 20 überall hervortritt, ist hier nichts zu spüren. Vielmehr weist die Berufung auf die göttsliche Gnade zur Rechtfertigung der Zügellosigkeit auf eine verkehrte Übertreibung der pauslinischen Freiheitslichere. Und auf paulinisch heidenchristl. Ursprung sührt auch die Analogie zweier anderer wirklich verwandter Erscheinungen. Die eine find die korinthischen Libertinisten, welche von dem paulinischen Grundsate "alles ist erlaubt" ausgebend, im Gegen= 26 fat gegen judische Gesetlichkeit und Glaubensenge in heidnische Sitte und Denkart zurudfielen, indem fie fich vor dem Genuß von Opferfleisch und der Teilnahme an Opfermablzeiten nicht scheuten, die Liebesmable burch Schmausereien nach Art der beibnischen Rultvereine entweihten und die driftliche Auferstehungslehre spiritualistisch verflüchteten nismus mit jenem spiritualistischen Judaismus nach Art aller Extreme berühren und mit ihm zur Bildung des Gnosticismus mitwirken. Und möglicherweise können sich bereits in dem durch den 3B repräsentierten Entwidelungsstadium thatsächliche Mischungen vollzogen Bebenfalls mußte 3., wenn auch junachst eine bestimmte haretische Gestaltung, Die 40 wir dann in Kleinafien zu suchen haben, seine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte, es doch wissen, daß überall in der Kirche, in Palästina und außerhalb, unter Judenchriften und Heibenchriften, die Reime ähnlicher Entwickelungen vorhanden waren. Und eben darum und Heidendristen, die Keime ahnlicher Entwickelungen vorhanden waren. Und eden darum ging der Zweck des IB dahin, in die gesamte Kirche eine Warnung vor den bezeichneten Irrlehren und eine Mahnung zum treuen Festhalten an der apostol. Tradition ausgehen 45 zu lassen (V. 3. 4). Dem entspricht der Inhalt der kurzen Schrift. Nach dem Gruß (V. 1. 2) und Eingang (V. 3. 4) folgt die Begründung des Sahes, daß die Irrlehrer schon im voraus verurteilt sind (V. 5—19). Zunächst werden aus der Geschichte drei große Besspiele schwerer Vergeben und entsprechender sittlicher Vestrasung entnommen (V. 5—7), die Ühnlichseit des Frevels dei den Irrlehrenn bemerkt (V. 8), und ihrer Über= 50 bedung aus der Geschichte ein Besspiele größter Beschedenheit gegenüberstellt (V. 9), worauf ihr Nesen und Treiben näber geschildert wird (V. 10—13). Dann wird daran erinnert. ihr Wesen und Treiben naber geschildert wird (2. 10-13). Dann wird daran erinnert, daß das Auftreten solcher gottlofen Leute sowohl bereits von Henoch als von den Aposteln vorausgesagt sei, womit neue Charafteristik der Freichter verslochten ist (B. 14-19). Auf einige nähere Weisungen, wie die gläubigen Christen sich den Verführern und Verführten 55 gegenüber zu verhalten haben (B. 20-23), folgt als Schluß eine volltönende Dozologie (B. 24. 25). — Für die Abfaffungszeit diefes Briefes läßt fich aus seinem Berhältnis zu anderen Schriften, die teils in ihm benutt find, teils ihn benutt haben, kaum etwas entnehmen. Denn das Buch Henoch (vgl. d. A. Pfeubepigr. d. A.), dem nicht uur die
3. 6 angedeutete Geschichte, sondern auch B. 14. 15 ine anne Stelle fast wörtlich mit en

ausdrücklicher Citation entnommen wird, ist nicht auf Grud des JB von einem Christen versaßt (Hosm., Philippi; vgl. dagegen Zahn I, 106), sondern seinem ältesten Bestandteile nach, dem die hier gemeinten Stellen angehören, mit vollsommener Sicherheit in die Zeit der ersten Makkaderfürsten (Lücke, Ewald, Dillmann, Köstlin, Hilgenseld, Langen, Schür.) wertscheinlich in die Regierung des Jonathan zu verlegen (Siesser, De apocryphi libri Henochi origine et argumento 1867). Die "Assumptio Mosis", die wohl Regierung des hier auch möglich wöre des keide Schrifter ungehörzeig nach B. 9 benutt ist (obschon es hier auch möglich wäre, daß beide Schriften unabhängig von einander auf die judische Tradition zurückgeben), ist vermutlich 44 n. Chr. verfaßt. die Bekanntschaft bes 3. mit Briefen bes Paulus, bie aus ber häufig gang paulinisch ge-10 färbten Ausdrucksweise bes Briefes hervorgeht (vgl. B. 24 f. mit Rö 16, 25. 27) beweist nur bessen nachpaulinische Entstehung. Bon dem 2. Petrusbrief aber, dessen Abhängigkeit nur bessen nachpaulinische Entstehung. Von dem 2. Petrusbrief aber, dessen Abhängigkeit vom JB gegen die entgegengesete Anschauung der Alteren und weniger Neueren schon von Herber, Hug, Siehven, Credner mit unwiderleglichen Gründen bewiesen und von Guerick, Bleek, Arnaud, Reuß, Wiesinger, Brückner, Weiß u. a. anerkannt ist, läßt sich die Absasseit so wenig sicher angeben, daß man sie für die Zeitbestimmung des JB nicht benußen kann. Ebensowenig hat man ein Recht, mit Guericke, Stier, Arnaud, Bleek, daraus, daß unter den Beispielen schwerer Gottesgerichte V. 5 ff. die Zerstörung Jerusalems nicht genannt ist, zu schließen, daß der Brief noch vor dieselbe fällt. Denn es war (wie auch Brückner, Huth, Hosm., Wies. anerkennen) nicht die mindeste Veranlassung, sie da zu erwähnen, wo drei beliedige Beispiele für Bestrasung bestimmter Fredel genannt werden. Vielmehr weist mehreres in dem Briefe über die Aerstörung Verusalems bingus in die höckere Bielmehr weist mehreres in bem Briefe über die Zerstörung Jerusalems hinaus in die spätere Zeit des ap. Zeitalters, namentlich die Erklärung, zur Betämpfung der Jrriehrer genötigt zu fein, wonach ber angesehenere Bruber Jakobus (gest. c. 66 nach Chr. vgl. Bb VIII S. 581,2) wohl nicht mehr am Leben war, die Erinnerung an die Worte der Apostel 25 als größtenteils offenbar ichon Dahingeschiedener und die entwickeltere Geftalt der Irrlebre im Berhältnis zu den Nikolaiten der (68 oder 69 nach Chr. geschriebenen) Apokalypse. Ungefähr wird man danach den JB in die Zeit von 70—80 verlegen. Als Endtermin seiner Absassium ist nämlich die Zeit Domitians zu detrachten, unter dem J. nach Hegessipp (Eused. AG 3, 20) nicht mehr lebte. So wenigstens unter Boraussetzung der Echtse deit des Briefes. Diese aber mit Luther, Grotius, Semler, der ganzen Baurschen Schule, auch Schenkel, Mangold, Holkm., Jül. u. a. entschieden zu bestreiten, ist man nicht genötigt (vgl. d. Soden). Die Zeugnisse des kirchl. Altertums sind freilich schwantend, was auch Luther gegen die Schtheit anführt. Im Murator. Kanon wird er genannt, aber als nicht von Tertullian und Clemens v. Al. ertennen ihn an, Drigines citiert 3. selbst geschrieben. 86 ibn, aber erwähnt Bedenken gegen seine Cotheit, ebenso wie Dibymus v. Al. Die Beschittha in ihrer ursprünglichen Gestalt hat ihn nicht aufgenommen, Eusebius rechnet ibn ju ben Untilegomena. Roch Hieronymus, ber feine Unerkennung berbeiführt, fagt, baß er wegen bes apokryphischen Citats von den meisten verworfen wird. Indessen dies Schwanken erklärt sich auch, wenn der Brief echt ist, daraus, daß der Berfasser kein Apostel ist, und die apokryphischen Citate anstößig waren. Sachlich berechtigt ist letterer Anstoß nicht. Denn die Meinung, daß die eifrige Benutung apokropher Schriften nicht urapostolischen Geschmad verrate (Jülicher), ist geschichtlich garnicht zu begründen. Die Unterschiebung aber des Briefes unter dem Namen eines so wenig hervorragenden Mannes, wie es der Bruder des Herrn, 3. war, ist schwer erklärlich. Überhaupt ist eine Fälschung schwer ans 3unehmen, da der Verf. "sich nicht die geringste Mühe giebt, als apostolischer Mann zu erscheinen" (Jülich.).

Jude, ber ewige. — Aus der ungemein reichen Litteratur über den "ewigen Juden" tann hier nur das Wichtigste erwähnt werden; für weiteres ist auf die gleich zu nennende Schrift von Neubaur, S. 103 ff. zu verweisen. In den großen Encytlopädien erscheint er seit Moreri, 50 der einen Arritel Juif errant hat und sich auf Calmet, Dictionnaire de la dible, berust; Calmet erzählt wohl zuerst, daß der ewige Jude in Hamburg gepredigt habe. Recht brauch bar sind die Angaben in Joh. Jal. Schudt, Jüdische Merkwirdigkeiten, Bd 1, Frts. u. Epz. 1715, S. 488 ff. und Bd 3, S. 308 ff.; hier ist auch schon der Bericht des Matthäus Paris über Cartaphilus abgedruck. — J. G. Th. Gräße, Der Tannhäuser und der ewige Jude, 55 2. Aust., Tresden 1861, muß vorsichtig benutt werden, da viele Ungenausgleiten unterlaufen. Ferdinand Bäßler, Über die Sage vom ewigen Juden, Berlin 1870, giebt eine sehr ansprechende Deutung der "Sage"; Friedr. Delbig, Die Sage vom ewigen Juden, ihre poetische Wandlung und Fortbildung (in Birchow und Holpendorff, Sammlung von Borträgen, Serie IX), Berlin 1874, giebt von Seite 8 an eine eingehende Uebersicht über die neueren vo poetischen Bearbeitungen der "Sage" seit Schubart. — Charles Schöbel, La Légende du

Juif-errant, Paris 1877; Gafton Paris, Le juif errant in der Encyclopédie des Sciences religieuses und daraus als Einzeldruck Paris 1880; L. Neubaur, Die Sage vom ewigen Juden, Leipzig 1884; dazu von demselben Neue Mitteilungen über die Sage vom ewigen Juden, ebenda 1893; und sodann beides zusammen als 2. Ausgabe des ersten Werkes, Lyz. 1893 herausgegeben; Goedeke, Grundriß der Geschichte der deutschen Dichtung, 2. Aufl., II, 5 S. 569 f.

Über den Ursprung der Geschichte vom ewigen Juden, wie dieselbe sich in dem nach dem breißigjährigen Kriege in Deutschland in einer überaus großen Anzahl von meift recht schlechten Druden verbreiteten Bolksbuche ("gedruckt in biefem Sahr") vorfindet, ift die Forschung noch nicht abgeschlossen. Es darf jedoch als ausgemacht gelten, daß diese 10 Geschichte in Diefer Gestalt zum erstenmal in einer kleinen Schrift auftritt, Die in wenigstens fünf verschiedenen Drucken, welche alle mit der Jahreszahl 1602 bezeichnet sind, vorhanden ist. Der Titel beginnt hier mit den Worten: Kurze Beschreibung und Erzählung von einem Juden mit Namen Ahasverus u. s. f.; die Erzählung füllt mit dem Titel und einem Anhange, der in dem einen dieser Drucke fehlt, acht Seiten klein Quart, also gerade 15 einen Bogen. Eine dieser Ausgaben ist angeblich zu Levden bei Christoph Creuper geseinen bruckt; aber diese Angabe ist eine fingierte; ein Drucker ober Buchhändler dieses Namens ist in Leyden nicht nachweisbar und der Druck ist kein holländischer; die Namen weisen alle drei auf das Leiden Jesu hin. Die vier andern Ausgaben tragen die Bezeichnung "gedruckt zu Bauten bei Wolfgang Suchnach"; daß das auch eine singierte Angabe ist, 20 kann nicht bezweiselt werden; auch kommt der Name Bauten sür Budissin um jene Zeit auf Drudwerken noch nicht vor. In diesen Drucken, die so gut wie wörtlich übereinstimmen, wird nun erzählt, daß Paulus von Eigen, Bischof von Schleswig, dem Berichterstatter und vielen anderen mitgeteilt habe, er, Paulus von Eizen, habe den etwigen Juden im Jahre 1542 in Hamburg gesehen und gesprochen. Der Jude, den von Eizen 25 zuerst in einer Kirche sah, sagte von sich, er heiße Ahasverus, sei zur Zeit Jesu Schuster zuerst in einer Atroje sud, sagte von stad, er geige Achaverus, set zur Zeit Zest Zest Gest Geschier in Jerusalem gewesen, habe, weil er es nicht besser gewußt, mit das orucisige über Jesum gerusen und dann, als Jesus unter seinem Kreuze vor seiner Hauskhür vorbeisgegangen sei und sich etwas an sein Haus anlehnte, ihn mit harten Scheltworten fortsgewiesen, worauf Jesus ihn sest angesehen und ihn ungefähr so angeredet habe: "Ich will so stehen und ruhen, du aber sollst gehen." Seitdem habe er keine Ruhe, sondern wandere in der Welt herum. Paulus von Eisen habe ihn dann noch mit dem Rektor der Schule zu Hauskalen Delius, dessen Rame aber nicht genannt wird —) namentlich über Daten aus der orientalischen Geschichte befragt und ein erstaunliches Wiffen bei ihm gefunden. Der Jude wird sobann seiner Gestalt 35 und seinem demütigen Sinne nach weiter beschrieben; von seinen Erlebnissen wird nur erzählt, daß er hundert Jahre nach Jesu Kreuzigung wieder in Balästina gewesen sei und Jerusalem zerstört gefunden habe, und ferner in dem schon erwähnten Anhange, daß er im Jahre 1575 oder turz vorher in Spanien gesehen sei. Der Bericht ist unterschrieben: "Datum Schleswig, ben 9. Junii 1594", wofür in dem angeblich aus Leyden stammen- 40 den Druck, wahrscheinlich irrtumlich, da sonst die vorher genannte Jahreszahl 1575 unbegreislich wäre, 1564 steht. — Eine zweite Reihe von Druckschriften über den etwigen Juden hat den Titel: "Bunderbarlicher Bericht von einem Juden aus Jerusalem bürtig und Ahasverus genannt, welcher vorgiebt, als sei er u. s. f."; in diesen enthält der Bericht wesentlich dieselben Angaben, wie in den erstgenannten Drucken, nur daß noch einige 45 spätere Erscheinungen des ewigen Juden, die nach 1594 stattgefunden haben sollen, gang furz erwähnt werden; der Bericht ist hier unterzeichnet: Danzig, den 9. Juli 1602. D. W. D., Chrysoftomus Dubulaeus Weschhalus. Hinzugefügt ist bann eine "Erinnerung an ben dristlichen Leser von diesem Juden", die eine erbauliche Beurteilung der Geschichte, teilweise eine Apologie ihrer Glaubwürdigkeit enthält. Die meisten Drucke dieser Klasse haben auf 50 dem Titelblatt eine Abbildung des etwigen zuden, auf welche sich Berse auf der Rückseite des Titelblattes beziehen; worn oder hinten ist meistens hinzugesügt: "Erstlich gedruckt zu Leyden bei Christoff Creuter, Anno 1602". Eine Angabe über den eigenen Druckort und das eigene Drudjahr enthalten sie anfänglich nicht; die von Gräße in seiner Bibliotheca magica, Leipzig 1843, S. 93 erwähnte, "Leipzig 1602" datierte Ausgabe, die 55 nach ihrem Titel zu urteilen hierher gehören würde, scheint nicht zu existieren (Gräße hat wahrscheinlich sich durch eine handschriftliche Angabe Eberts irre leiten lassen, boch vgl. auch Ebert im Lexikon unter Nr. 10982). — Auf die späteren Ausgaben und Drucke des "ewigen Juden" kann hier nicht weiter eingegangen werden; es gezusten zu kagen daße est nach vier aber sint verschiedene Arten von währeren Drucken se nüge zu sagen, bag es noch vier ober fünf verschiedene Arten von späteren Drucken w Real-Enchtlopabie für Theologie und Rirche. 8. A. IX.

giebt, die am einsachsten sich nach dem Datum, das unter dem Berichte steht, unterscheiden lassen, aber auch im Titel, der zulett meistens: "Gründliche und wahrhaftige Relation" beginnt, und durch die Juthaten von einander abweichen. Der Bericht selbst, der im wesentlichen sich immer völlig gleich bleibt und nur durch eine Aufzählung neuerer Erscheinungen des ewigen Juden, der seit 1602 fortwährend bald hier, bald dort gesehen wird, erweitert ist, wird später nicht mehr aus Schleswig oder Danzig, sondern meistens aus Resel, d. i. Reval, datiert, übrigens ganz ebenso unterschrieben wie dei den Drucken der zweiten Reihe, nur daß der Name des Duduläus manchmal ein wenig verändert ist, was sedoch nur auf Druckesler zurüczussühren schein. — Aus diesen späteren Ausgaden, 10 vor allen denen, in welchen der Bericht "Resel, den 11. März 1634" datiert ist, von welchen es nun auch zuerst Drucke in Oktav giebt, ist dann daß schon erwähnte "Volksbuch" abgedruckt, dessen einzelne Ausgaden sich sehr kontrolle entziehen; die Ramen werden hier allmählich so entstellt, daß z. B. aus "von Sizen" "Litz" geworden ist u. s. s.

— Daß dieser ewig wandernde Jude kurzweg der "ewige Jude" genannt wird, wie jetzt unter uns allgemein üblich, geschieht unseres Wissens zuerst in einem Drucke aus dem Jahr 1694 (angeführt dei Neudaur S. 90 unter Nr. 31). — Die Berbreitung der Geschichte vom ewigen Juden von Deutschland aus nach Frankeich, wo z. B. im Jahre 1609 in Bordeaux eine Übersetung erschien, und nicht weiter versolzt werden; ebensovenig kann hier auf die veilen dichterischen Bedarben, welche sie in Versen und in Prosa seit werden, daß Simvod in seinem Volksbeichern. Bb 6, Franksurt a. M., 1847, S. 417 st., und auch in einem Einzeldruck ("gebruckt in diesem Jahr") daraus, die Geschichte nach dem oben erwähnten, sog. Levdener Druck mitgeteilt hat, und daß unter den anderen neueren Drucken sich die ersten Drucke von 1602 auszeichnet.

Unfere Anficht von dem ersten Bekanntwerden der Geschichte vom ewigen Ruben im Jahre 1602 bedarf aber noch weiterer Begründung. Daß vor 1602 in Deutschland sich keine Spur von einer Bekanntschaft mit ihm sindet, daß Luther und Hans Sachs, von so anderen zu schweigen, ihn nicht kannten, darf als zugegeben betrachtet werden. Dagegen wird mehrsach behauptet, es sei schon im 13. Jahrhundert in Frankreich oder England von ihm die Rede. Es erzählt nämlich Roger von Wendower (vgl. Jöcher III, Sp. 2185; gest. 1237) in seinen Flores historiarum und nach ihm aussührlicher Matthäus Paris, ein Engländer, der wie Roger Monch zu St. Alban war und im Jahre 1259 starb (vgl. 35 Jöcher III, Sp. 1261), in seiner historia maior (in der Ausgabe Londini 1640, fol., S. 351 f.; vgl. auch Reubaur S. 108 f.) beim Jahre 1228 von einem Thürsteher des Pontius Pilatus namens Cartaphilus, derselbe habe Jesum, nachdem das Urteil über ihn gesprochen, mit der Faust zur Eile angetrieben und gesagt: Vade, Jesu, citius vade, quid moraris? worauf Jesus sich ernst nach ihm umgesehen und gesprochen habe: Ego 40 vado, et exspectabis donec veniam. Seitdem warte Cartaphilus auf die Wiedertunft des Herrn. Er habe sich von Ananias taufen laffen, heiße feitbem Joseph und lebe noch in Armenien. Wenn nun auch diese Geschichte größere Ahnlichkeit mit der vom ewigen Juden hat, als die Sage vom ewigen Johannes, vom Elias, der noch lebe, vom Johannes Buttadeus und die vom Zerib Bar Elia (über letzteren, den schon Moreri 45 im Diktionnaire und Gräße im Ersch und Gruber zur Bergleichung heranziehen, wgl. Herbelot, orientalische Bibliothek) und vicle andere Erzählungen, über die Neubaur in bem genannten Werke berichtet, so ist doch Cartaphilus erstens kein Jude, sondern ein Christ und vorher wahrscheinlich ein Heibe gewesen, weshalb Lessing ihn einen "etwigen Heiben" nennt (vgl. Lessing, Leben von seinem Bruder, Bd 3, S. 337, und Werte, Ausgabe 50 Hempel, Bd 19, S. 553), und zweitens wandert er nicht etwig in der Welt herum, sondern bleibt ruhig in Armenien; beides aber, daß er ein Jude ist und daß er ewig wandern muß, ist zu charakteristisch, als daß der "ewige Jude" einfach für Cartaphilus gehalten werden könnte. Über diesen Bericht des Paris führt auch nicht heraus, was Philippe Moustes, Bischof zu Tournap, gest. 1283 (vgl. Jöcher l. l. Sp. 720), in seiner chro-55 nique rimée, v. 25485 ff., in der Ausgabe des Barons von Reiffenberg, Tome II, Bruxelles 1838, 4", S. 491 ff. (abgedruckt bei Neubaur S. 109 f.) anführt, obschon der eben genannte Herausgeber in der Einleitung jum 2. Bbe, S. LXXXV ff., die Angaben Moustes' ohne weiteres la vieille légende populaire du Juif errant nennt. Es ift höchst unwahrscheinlich, daß die historia maior des Baris, welche zuerst 1571 in London so gedruckt und sodann 1589 in Zürich nachgedruckt ist, oder nun gar, daß die Reim= chronik Moudkes' dem Versasser jener im Jahre 1602 gedruckten "kurzen Beschreisdung u. s. s." bekannt waren; er würde, im Falle er von diesen älteren Erzählungen etwas gewußt hätte, wenigstens einen Hinveis auf sie sich sicher nicht haben entgehen lassen; namentlich wäre ein solcher dann auch in der "Erinnerung an den christlichen Leser" gar sehr an seinem Platze gewesen. Daß trothem eine auffallende Ühnlichkeit zwischen diesen serzählungen und der vom ewigen Juden besteht, ist deutlich; der Verkasser der Erzählungs vom ewigen Juden mag auch ganz allgemeine Erinnerungen an jene älteren Erzählungstoffe vernommen haben; die ganz eigentümliche Gestalt aber, in der die Erzählung dei ihm auftritt, verleiht ihr einen selbstständigen bedeutenden Wert. Denn daß wir es hier auch nicht mit einer allmählich im Volke vorgenommenen Umgestaltung einer ältern Sage 10 oder einer kirchlichen Volksdichtung (so Goedeke a. a. D.), sondern mit der Ersählung eines Sinzelnen zu thun haben, scheint u. a. aus dem plözlichen Austreten der Erzählung herzvorzugehen; Neudaur (S. 11) nennt den Versasser und kurz nach 1600 erschienenen kleineren Erzählungen und Betrachtungen vorteilhaft heraus; teilt sie auch mit ihnen die 15 apologetische Tendenz, auf die auch namentlich die verschiedenen Anhänge hinweisen, so übertrifft sie sie doch an Wert und Bedeutung.

Darf bemnach behauptet werden, daß der ewige Jude Ahasverus, soweit bisher ermittelt werden konnte, erst im Jahre 1602 und zwar in den oben genannten Drucksschriften in der Litteratur erscheint und vorher wohl überhaupt nirgends bekannt war, so 20 bekommen die Fragen, wer der Lersasser der Erzählung sei und worauf die ganz positive Behauptung, daß Baulus von Eigen den Ahasverus im Jahr 1542 in Hamburg gesehen habe, sich gründe, ein besonderes Interesse. Der Name des seit der zweiten Reihe von Drucken als Bersasser (oder Herausgeber?) genannten Chrysostomus Duduläus Westphalus ist doch wohl als Pseudonhm aufzusassen; aber wer ist hinter diesem Pseudonhm 25 versteck? Wir können hier nur sagen, daß eine Antwort auf diese Fragen noch nicht gestunden ist, so weit und bekannt geworden; noch ganz unsüchere Bermutungen, die doch bisher kein sücheres Resultat ergeben, hier mitzuteilen, verbietet u. a. schon die notwendige Grenze, die dieser Artikel einhalten muß. Genug, der Ursprung dieser Geschichte, die ohne Frage jeht eine der populärsten unter und ist, und die zu vielen tiesen Deutungen und 20 geschichtsphilosophischen Konstruktionen den Anlaß gegeben hat, auch den größten Dichtern als Stoss der einer poetischen Bearbeitung wert sei, erschienen ist, liedt noch im Dunkel.

geschichtshilosophischen Konstruktionen den Anlaß gegeben hat, auch den größten Dichtern als Stoff, der einer poetischen Bearbeitung wert sei, erschienen ist, liegt noch im Dunkel. Über Paulus von Eizen, der im Jahre 1555 Superintendent und Lector primarius am Dom zu Hamburg ward und 1598 als Bischof zu Schleswig starb, der auch wirklich ganz gut 1542 (nicht 1547, was späterer Drucksehler ist) als Student von 85 Wittenberg aus seine Eltern in Hamburg besucht haben kann, — der aber auch, so viel uns bekannt, in seinen zahlreichen Schristen des ewigen Juden nie gedenkt, — vgl. die AbB, Bb 6, S. 481 ff., wo auch S. 484 f. seiner Beziehung zum ewigen Juden gedacht wird.

Judenchriften f. Bb V G. 125 ff.

Judenmiffion f. Miffion unter ben Juben.

Iudicium sec. Petrum f. Bb I S. 731, 54 ff.

Judith f. Bd I S. 644, 58.

Judjon, Aboniram, gest. 1850. — Litteratur: Biographien von J. Clement, Auburn 1851; Francis Bayland, Boston 1853; Mrs. H. C. Conant, Boston 1856. Bon 45 seinem Sohne Edward J., Newhork 1883; B. C. Richards, Boston 1890 u. a. Bgl. Baster Wiss.-Magazin, 1858 S. 305 sp. u. 1864 S. 22 sp.

Abon. J., Sohn eines independentischen Pastors zu Phymouth in Massachsets, wurde geboren 1788. Unter puritanischen Formen auswachsend, zeigte er schon früh eine außerordentliche Begabung, aber auch viel Ehrgeiz. Seit 1804 studierte er zu Andover so mit glänzendem Erfolg, büßte aber seinen Bibelglauben ein. Sein Ziel war, ein großer Mann zu werden: er schwankte, ob als Politiker oder als Dichter. Durch wunderbare Führungen, namentlich das ganz unerwartete Zusammentressen mit einem sterbenden Freunde gleicher Gesinnung, kam er zu einem völligen Kracke zu seiner bisherigen Lebendrichtung. In dem erstarrten Formalismus, der schon kinder Keu-Englands beherricht

40

begann damals ein neuer Geistesfrühlung sich zu regen, in dem bald der Miffionsgedanke kräftig hervortrat. J. mit brei andern jungen Männern, gab 1810 Beranlaffung zur Gründung der großen, kongregationalistischen "Amerikanischen Missionsgesellschaft" American Board of Commissioners for Foreign Missions). Da bie Dlittel fehlten, um 5 sechs Manner, die sich für den Missionsdienst angeboten hatten, auszusenden, murde 3. nach England geschickt, um die Mitwirkung der London M. S. zur Gründung einer neuen Mission in Asien zu gewinnen. Es gelang dies nicht. Unverrichteter Sache mußte er heimkehren, wurde aber nun vom Board selber als Missionar nach Indien oder Barma gesandt, nachdem er zuvor sich verheiratet hatte. Unterwegs kam er zu baptistischen Anichauungen und als er in Kalkutta landete (1812), löste er seine Beziehungen zum Board, indem er samt seiner Frau in Sixampur bei den englischen Baptisten sich taussen ließ. Bom Gebiete ber britischen oftindischen Kompagnie ausgewiesen, tamen fie 1813 nach Mauritius, wo sie unter den Seeleuten und der Besatzung arbeiteten. Bon da gingen fie vier Monate später nach Rangun in Barma, wo bereits schon zuvor von englischen Unerika die American Baptist Missionary Union gegründet, in deren Dienst er eintrat. Die Sprachschwierigkeiten wurden überwunden. Nach sechs Jahren gelang es den Erstling der Barmanen zu taufen. Bon 1824—26 wurden die Arbeiten durch den ersten Krieg Englands mit Barma unterbrochen. J. war gesangen und hatte unglaudiche Leiden zu erdulden. Dieses Martyrium, in dem ihm seine heldenhafte Frau, obgleich nicht eingekerkert, zur Seite stand, hat viel beigetragen, seinen Namen bei den evangelischen Missionösserunden in allen Erdreilen berühmt zu machen. Erst nach zwei Jahren wurde er befreit und mußte sogleich als Dolmetscher dei den Friedensverhandlungen dienen. Damals starb seine Frau. Die Mission wurde in das britisch gewordene Gebiet verlegt. I. wirkte in Moulmein mit Boardman zusammen. Bon dort machte er auf vielen Reisen Bersuche Anknüpfungen im Innern Barmas zu gewinnen. Um jene Zeit sand man Eingang dei dem unterdrückten Bolke der Karenen, unter dem die Mission bald überraschende Ersolge erzielte. 16 Baptisten ein Anfang gemacht war, den J. wieder aufnahm. Bald darauf wurde in bald überraschende Erfolge erzielte. 3. aber blieb bei der Arbeit unter den Barmanen, in beren Sprache er 1834 nach 17 jähriger Arbeit die Bibelübersetung vollendete. Spater so arbeitete er wieder in Rangun, wo er im Auftrage der Missionsgesellschaft die Ausarbeitung eines barmanischen Wörterbuchs begann, die er auf einer Erholungsreise nach den Ber. Staaten begleitet von zwei eingeborenen Gehilfen fortsetzte. Seine zweite Frau mußte er auf St. Helena begraben. Er selbst war sehr elend; aber besuchte große Volksversammlungen, zu benen er flüsternd redete, indem ein Freund die Worte laut weitergad. 36 Gestärkt kehrte er 1846 auf sein Arbeitsgebiet zurück mit seiner dritten Frau. Hauptssächlich galt seine Arbeit dem Wörterbuche, das er jedoch nicht mehr vollenden sollte. Schwer krank suchen kesserveise, starb aber auf hoher See 12. April 1850. J. direkte Missonsersolge waren direkt eben bedeutend; doch hat er einige dar manische Gehilfen herangebildet und einige hundert Barmanen in driftliche Gemeinden 40 gefammelt. Aber bas buddhistische Boll bilbet für Die Missionsarbeit einen fehr barten Boden. Nach mehr als 80 jähriger Arbeit sind doch erst einige über 4000 aus demselben gesammelt, mahrend bie Baptisten aus den Karenen 34 600 Kirchenglieder gablen. Doch besteht nun in der alten Hauptstadt des jest britischen Reiches, Mandaleh eine barmanische Christengemeinde mit einer Gedachtniskirche, die 3.8 Namen trägt. R. Grundemann.

Jünglings., Gesellen. und Arbeitervereine, evangelische und katholische. — I. Jünglingsverein. a) Allgemeines. Th. Schäser, Leitsaden der Inneren Mission, hamburg 1893 S. 91 ff; Burster, Die Lehre von der Inn. Mission, Berlin 1895; Hennig (Schäfer, Evangelisches Volkslegikon S. 353 ff.); Hefetiel, Die Mission an den Jünglingen 2c., Berlin 1864; Tiesmeyer, Die Prazis des Jünglingsvereins? Bremen 1896; K. Krummacher, So Die ev. Jünglingsvereine in den verschiedenen Ländern der Erbe, Elberseld 1881; R. Krummacher, Lebensbilder von Freunden und Förderern ev. Jünglingsvereine, Elberfeld 1882; R. Krummacher, Die ev. Jünglingsvereine (Gristl. Bereine junger Männer) Elberfeld 1882; R. Krummacher, Die ev. Jünglingsvereine (Das goldene Buch) vom internat. Centralsomitee der christl. Jünglingsvereine in Genf; Weikert, Grüße aus der heimat, Erzählungen, Briefe 2c., Berlin 1868; Körner, Die cv. Jünglingsvereine, Berlin 1874; Findeisen, Die ev. Jünglingsvereine, St. Ketersburg 1884; D. v. Derhen, Die Jünglingsvereine in Deutschland, heilbronn 1886; Keitschrift: Berlin und Thiele, Der Jünglingsverein, Berlin 1894 ff.; Tiesmeyer, Wecksimmen und Jdeale, Borträge für Jünglingsvereine 2c., Bremen 1896; Jünglingssefitpredigten von Dürselen 2c., Gütersloh, Bertelsmann 1880; Berlin und Thiele, Seid männlich und seid start! Festpredigten und Ansprachen. Berlin 1896; Schäfer, Reden und Predigten vom Gebiet der Diakonie und Inneren Dissions, Leipzig 1890, III, S. 215 ff.;

Schäfer, Die Jun. Mission auf der Kanzel, München 1897 S. 157 ff.; Lehmann, Festreben vom Gebiet der Jun. Mission, Lyz. 1875 S. 210 ff., 317 ff.; Schlosser, Reben im Freien 2c., Frankfurt a. M. 1881 S. 177 ff.; Ohly, Sei wader 2c., Leipzig 1886 passim; Bittenberg, Habt die Brüder lied! Berlin 1898 S. 250 ff., 488 ff.; Katalog der Jünglings-Vereins-Litteratur, Berlin, Buchhandlung des Ostdeutschen Jünglingsbundes; Hennig, Ein Gang durch die Jünglingsvereinslitteratur (Pfarrbote 1898 Ar. 2 u. 3). d) Einzelne Vereine, Vereine, Vereins in Basel, Vasel 1875; 50. Jahresbericht des ev. Handwerkervereins in München für 1897; 98, München 1898; Zur Erinnerung an das 50 jährige Judikium des westdeutschen Jünglingsbundes (Jünglingsbote von Suptht. Krummacher, Elberfeld 1898 Kr. 35); Lauvenz, 10 Denkschfirt zur Feier des 50 jährigen Bestehens des ält. ev. Jünglings- und Männervereins in Stettin, Stettin 1893; Seidel, die ev. Männerz und Jünglingsvereine Sachsens, Oresden 1885; K. Krummacher, Bedeutung und Ausgabe der ev. Jünglingsvereine Sachsens, Oresden 1885; Kebinger, In welcher Weise können die Mitglieder unserer Jünglingsvereine sur die Votes thätig sein? Elberfeld 1882; Cuno, Die Erdaung in den Jünglings- 15 vereinen, Berlin 1885; Beidauer. Das strick. Amt und die ev. Jünglingsvereine, Handungsvereine auf dem Lande (Schäfer, Monatsschrift für Innere Mission XVIII, 1898 S. 353); Jünglingsvereine auf dem Lande (Schäfer, Monatsschrift für Innere Mission XVIII, 1898 S. 353); Jünglingsvereine auf dem Lande (Schäfer, Monatsschrift für Innere Mission XVIII, 1898 S. 353); Bünglingsvereine auf dem Lande (Schäfer, Monatsschrift für Innere Mission (Jünglingsvereine auf dem Lande (Schäfer, Monatsschrift für Innere Mission (Jünglingsvereine 2008). Seippel, Die Zucht in den Bereinen; Soldatenmission (Jünglingsverein 1895 S. 161); Dröner, Der kleine Ratgeber sür Gründung, Leitung und Kseep von ev. Jugendver. in Deutschland; viele Aussi. im "Jünglingsverein", in den Berhandlungen der Jünglingsvereinskonsferenzen.

II. Berwand te Bestrebungen. a) Jugendvereine vgl. die allgem. Schristen; 25 Kopp, Der Jugendgesistliche (Schäfer, Mon. für Diak. u. Jnn. Mission II, 1878 S. 319 sf.); Schäfer, Leitsaden der Jnn. Mission s. S. 91 sf. d) Christl. Berein junger Kaussleute. Zauled (Schäfer, Mon. f. Diak. u. Jnn. Mission IV, 1880 S. 56 sf.); Schäfer, Leitsaden der Jnn. Mission s. 103. c) Christl. Berein junger Männer. v. Rothstirch (Flieg. Blätter auß dem Rauhen Haufe 1884); v. Haffell, Die christl. Ber. junger 80 Männer in Deutschland, Stuttgart 1898. d) Endeavor-Ber. Hennig, Die Endeavorvereine und die deutsche vereine und die beutsche v. Kirche, Berlin 1894.

III. Die tathol. Gefellenvereine. Schäffer, Abolph Kolping, Münster 1880; Schäfer über Kolping (Schäfer, Ev. Bolkslezikon S. 399); Hennig über Ges.-Ber. (Schäfer, Ev. Bolkslezikon S. 399); Hennig über Ges.-Ber. (Schäfer, Ev. Bolkslezikon S. 264); Paul Dehn, Die kathol. Gesellenvereine in Deutschland, Berlin 35 1882; Riedmüller, Chronit des kathol. Arbeitervereins Augsburg 1874—99, Augsburg 1900; Jahresbericht des kathol. Gesellenver. in Köln von 1899; Handwörterbuch der Staatswissensichen von Elster 2c. III, S. 837 ff.

ichaften von Elster 2c. III, S. 837 ff.

IV. Arbeitervereine. Rahlenbed (Schäfer, Ev. Boltslex. S. 37); Weber, Zur Geschichte der Arbeitervereine (Aus der Arbeit der freien kirchl. soz. Konf. I, 1898 S. 86 ff.; 40 a) Evangelische Arbeitervereine. Deutelmoser, Die ev. Arb.-Ver. in Westphalen, Magdeburg 1890; Weber, Die ev. Arb.-Ver., ihre Bebeutung und Ausgestaltung, Berlin 1890; Weber, Prakt. Anweisung sür Begr. und Leit. ev. Arb.-Ver., Leipzig 1890; Weber, Vericht über die ev. Arb.-Ver., Vericht über die ev. Arb.-Ver., Reipzig 1890; Weber, Vericht über die ev. Arb.-Ver., (Nr. 175 der Flugbl. des Ver. 1898/99, Hattingen 1899; Was wollen die ev. Arb.-Ver., (Nr. 175 der Flugbl. des Ver. 1898/99, Hattingen 1899; Was wollen die ev. Arb.-Ver., (Nr. 175 der Flugbl. des Ver. 1898/99, Hattingen 1899; Was wollen die ev. Arb.-Ver., (Nr. 175 der Flugbl. des Ver. 1898/99, Hattingen 1899; Was wollen die ev. Arb.-Ver., (Nr. 175 der Flugbl. des Ver. 1898/99, Hattingen 1899; Was wollen die ev. Arb.-Ver., 1898/99, Hattingen 1899; Was wollen die ev. Arb.-Ver., Kolts-Ver., Leipzig 1892; Ciatistist der ev. Arb.-Ver. (Schäfer, Mon. f. Jun. Wission 1896 S. 185 ff.); Wurster, Lehre von der Jun. Mission, Berlin 1895, S. 113, 163, 247; Göttingen Arbeiterbibliothef 1893 ff.; Rheinisch-Westphälische Arbeiterbibliothef, Hattingen 1893 ff. — des Arb. 1879 ff.; Rathol. Arb.- 50 Vereine. Bongarb, Das kathol.-soz. Vein 1881 ff.; daselbst Statistist 1897 S. 97 ff.; Bruder, [Rath.] Staatslegikon I, 416 f.

I. Der Jüng lingsverein. Der Trieb ber Jugend zum Zusammenschluß mit Gleichsgestellten und Gleichalterigen, die Sorge von Eltern und Seelsorgern namentlich für die alleins 56 stehende, in der Fremde besindliche, der Verführung ausgesetzte Jugend, der Wunsch dristlicher Volköfreunde, die Jugend vor den Gefahren des Welts und Zeitgeistes etwa in der besonderen Gestalt der Nevolutionsgedanken, der Sozialdemokratie, der Kirchenflucht zu schilten: dies und ähnliches ist der Mutterboden, aus dem die Jünglingsvereine ungefähr im Zeitraum der letzten hundert Jahre entstanden sind, wobei das erste Drittel des Jahrhunderts nur 60 den Gedanken und ganz vereinzelte Keime erwachsen, das zweite Drittel die Vereine in den der Sache günstigeren Gegenden reichlicher emporkommen läßt und den ersten Zusammenschluß in Bündnissen und mit dem allen die Verwertbarkeit und Bedeutsamkeit des Gedankens sur weitere Kreise zu erkennen giet der Drittel den spstematischen Betrieb, die Durcharbeitung der einzelnen zu

und bamit ben Jünglingsverein als einen vielfach nicht unwichtigen Faktor bes chriftlich-

sozialen Lebens erweist.

Die ersten kleinen Bereine hatten im wesentlichen ein pietistisches Gepräge, wie es ben Kreisen der Stillen im Lande, aus denen sie sich rekrutierten, entsprach, so der von 5 Pkfarrer Mehenrock in Basel 1758 begründete, der gewöhnlich als der erste genannt wird. Eine kleine Zahl vereinigte sich auf folgende Sakungen: 1. genau dei der Lehre des Wortes und dem dem der folgende Sakungen: 2. alle Sektiererei und was dazu verleiten konnte, zu meiden, 3. ein jeglicher sollte es redlich mit Gott, mit sich selbst und allen Menschen meinen, 4. jeder sollte die Freiheit haben, ja verpflichtet in dein der naderen auf kroken und zu gesinnern. 5 ieder sollte sich inkanderheit der Rer-10 sein, den anderen zu strafen und zu erinnern, 5. jeder sollte fich insonderheit ber Berschwiegenheit befleißigen, damit das gute Zutrauen zu einander wachse. Der bekannte R. S. Spittler war später ein Glied dieses Kreises, der sich indes nach etwa 50jährigem Bestehen auflöste. Bald aber trieb das Beburfnis einen neuen Berein bervor. Ginen abnlichen Charafter trug ein 1817 begründeter, bis zu 50 Mitgliedern anwachsender Verein im 15 Haus bes Hoftammerkufers Engelmann in Stuttgart. Er war hauptfachlich eine Gebetsgemeinjchaft. Von reichem Segen war der 1816 in Elberfeld von Paftor Döring (1783—1844, auch als Dichter geistl. Lieder bekannt, vergl. D. Kraus, Geistliche Lieder im 19. Jahr-hundert, Darmstadt 1863 und K. Pöls, Dörings Leben und Lieder, Barmen 1861) begründete Berein. Er pflegte hauptsächlich die Liede zur Mission.— Als Pastor Mallet den 20 Baseler Verein kennen gelernt hatte, richtete er 1834 einen schnlichen Berein in Bremen ein, dessen Statuten die Grundlage derzeinigen der welcheufschen Bereine geworden sind.

Bon Bremen aus bekam bie Sache im Bupperthal einen neuen fraftigen Impuls zum hineintreten in weitere Kreise und zu strafferer Berfassung. Der Kausmann C. F. Klein hat in biesem Sinne bem Berein über 50 Jahre gedient. Die beginnende Arbeit 25 Wicherns, später sein Ruf zur Inneren Mission, beren organisierte und organisierende Arbeit, die Mitwirtung von Reiseagenten der Inneren Mission wie Hestiel (vgl. Schäfer, Evangel. Bolkslegikon S. 322) gaben ber Sache einen starken Trieb ber Berbreitung und stellten fie in das Licht ber Offentlichkeit. Man stellte theologische und andere Berufsarbeiter speziell für die Jünglingssache an (1857), unter beren ersten zeitweilig auch Hesetiel war. Die Jünglingsbundnisse (Zusammenschluß der einzelnen nach Ländern und Provinzen aufeinander angewiesenen Bereine) entstanden: 1848 der rheinisch-westfälische Junglingsbund, 1856 der oftbeutsche; ebenso erfolgte 1853 die Bildung von Kreisverbanden benachbarter Vereine.

Die Zeit bes spstematischen Betriebs und ber methodischen Durchbildung schuf zunächft 35 die Bervollständigung des Bundnisnepes (1869 entstand das suddeutsche Bundnis, 1878 bas fächfische, 1880 bas nordbeutsche, 1884 bas elsaß-lothringische, 1887 bas südost-beutsche ober schlesische, 1890 bas thuringische) und endlich als Spitze bes Ganzen seit 1896 eine Gefamtvertretung aller beutschen ebangelischen Junglingsvereine unter bem Borfit bes um bie Sache hochverbienten Superintenbenten Krummacher in Elberfelb ([1830—1899] wergl. Schäfer, Evangel. Bolfslegikon S. 425). Selbst eine, wenn auch losere, internationale Organisation ift erwachsen: seit 1855 balt man etwa alle 3 Jahre internationale Konferenzen; 1878 fette man in Genf ein internationales Romitee ein, welchem zwei Agenten dienen (Charles Fermaud und Chr. Philbius). Bon seiten des fremdländischen, namentlich englischen und amerikanischen Jünglingsvereinswesens, das sich kräftig entwickelt hatte, hat manche sporadische, oft einflußreiche, teils günstige, teils ungünstige Birkung auf die deutschen Bereine stattgesunden; jenes Komitee ist ein zwar nicht sehr wirklames, aber doch legitimes Band, das alle umschließt. Der Hauptunterschied ein ausländischen und der deutschen Bereine besteht darin, daß man dei jenen ein entscheidendes Gewicht auf eine missionischen Thätiskie der Micklieder noch ausen setzt dei dies nicht miele auf eine missionierende Thätigkeit der Mitglieder nach außen legt, bei diesen nicht, viel-50 mehr die Stellung dazu den einzelnen überläßt; daß jene Bereine alle Denominationen gleichberechtigt sein laffen, die beutschen und mit ihnen die fandinabischen Bereine aber sich ihren jeweiligen Landestirchen berbunden erachten. — Dit bem großen Wachstum und der äußeren Organisation ging die Durcharbeitung der inneren Fragen und die Differenzierung ber berichiebenen Strömungen im Bereinsleben gleichen Schritt. Fragen bes 55 Bereinslebens wurden an der Hand der Erfahrung auf verschiedenen Konferenzen Har= gestellt und die Jugendabteilungen, Bereine für junge Kaufleute, driftliche Bereine junger Männer, Endeavorvereine lösten sich früher oder später als besondere Zweige vom Sauptstamm ab, die Fühlung mehr oder weniger bewahrend oder lösend.

"Gegenwärtig gehören von ca. 1800 beutschen Jünglingsvereinen ca. 1400 ben neun so obengenannten Bundnissen an. Ihnen dienen 14 Zeitungen, 40 eigene Gebäube, 25 Se-

fretare und Agenten. Gemeinsames nationales Bahrzeichen ist schwarzeweiß-rotes Schild mit goldenem Kreuz und dem Wahlspruch Bf 119, 9." Das internationale Komitee "bertritt ca. 5500 Bereine mit etwa 1/2 Million Mitgliebern" (Hennig im Bolkslegikon S. 354).

Urt und Ziele bes beutschen Jünglingsvereinslebens spricht bie Gisenacher Kirchen= 6 konferenz 1896 in folgenden Worten aus: "Die fräftige Pflege und gesunde Ausgestaltung der Jünglingsvereine ist für die Zukunft der Kirche von besonderer Bedeutung. Sind dieselben auch an sich keine kirchliche Einrichtung, so sind sie dach zu einer solchen in ihrem eigenen Irenessen auszubilien durch Einordnung in den Barochialverdand, durch treue Pflege seitens des geistlichen Amts und Beteiligung der firchlichen Gemeindevertretung an 10 berselben. Dringend zu wünschen ist, daß die Jünglingsvereine sich auch in den Land-gemeinden einbürgern."

Das Bereinsleben entfaltet fich nach Innen burch Erbauung, Belehrung, Unterhaltung. Gottes Wort ist nach dem Wahlspruch Pf 119, 9 Grundlage, Mittelpunkt, Regel der Vereine. Es wird von den Mitgliedern erwartet, daß sie fleißig zur Kirche gehen. 15 3m Bereinslotal wird ihnen Gottes Wort in besonderen Bibelftunden und Bibelbesvrechstunden, in Andachten an den auch durch anderes ausgefüllten Bereinsabenden, bei Bereinsfesten in Predigten und Ansprachen nahe gebracht. Hierin hat das Bereinsleben seinen wichtigsten Charakter, wie die Ersahrung zeigt, daß mit der Bernachlässigung dieses Elementes der Ernst und die Kraft schwindet. Indessen soll das Religiöse nicht der einzige windalt, sondern nur der alles durchdringende Geist des Bereinslebens sein. — Als zweites Element tritt das belehrende und bildende hinzu. Dafür sorgen die Bereinsbibliothet, mancherlei Kurse: Nachhilseunterricht in den Bolksschuldisciplinen, Buchführung, Zeichnen, Französisch, Englisch und zahlreiche Borträge populär-wissenschaftlicher Art aus den Gesbieten der Geschichte, Naturtunde; endlich der Fragekasten, Diskussions- und Deklamier- 25 übungen. Der eigentliche Unterricht pflegt die schwächste Seite des Vereinslebens zu sein, indem man nur felten mit den anderweit borhandenen Lehrfräften und Lehrmitteln tonkurrieren kann. — Beffer pflegt's dagegen mit der Unterhaltung bestellt zu sein, wenn man ben Maßstab der thatsächlich am Berein sich beteiligenden Kreise anlegt. Es handelt sich babei um Musik (sowohl Gesang als Spielen namentlich von Blasinstrumenten) in Pastor 30 Bolkenings Verein begonnen und hauptsächlich durch die beiden Pastoren Kuhlo, Bater und Sohn gefördert (vgl. Schäfer, Agende der Inneren Mission, Berlin 1898 I, S. 8 ff.; 38 ff. und 141 ff.), Turnen, Spiel (wobei jedes Spiel um Geld ausgeschlossen), mancherlei Feste (Familienabende, Musikabende, patriotische und Bereinsfeste, Borführung von Lichtbildern u. s. w.).

Ganz ohne Wirkung nach außen wird wohl kein entwidelteres Bereinsleben sein. Wo Licht ist, da leuchtet es; wo Feuer ist, da wärmt es. Diese Wirkung kann eine direkte und beabsichtigte oder unbewußte und indirekte sein. Man hat vom deutsch-evangelischen Standpunkt viel einzuwenden gehabt und noch einzuwenden gegen eine Wirksamkeit der ersteren Art — namentlich für Jünglinge, die noch werdende Männer und werdende Christen 40 sind, manche noch sehr unreif. Das englisch-amerikanische Orängen auf Bethätigung wird ebenso verkehrt sein, als die angstliche beutsche Blobigkeit. Man muß nur alles bergleichen nüchtern, bescheiben und treu betreiben, bann ruht ein Segen barauf. Gerabe in und mit angemessener Arbeit erstarkt die Kraft, während forcierte, methodistische Wirkerei den Charafter und das driftliche Leben schädigt (bie Mitwirtung am inneren Bereinsleben je 45 nach Rraften ist felbstverftandlich). Als Beispiele bes Wirtens, bas, gefund geleitet, beilfam ift, möchte zu nennen sein : Predigt- und Schriftenverteilung, Belferbienft in ber Sonntagsschule, namentlich auch Hilfe bei der Fürsorge für einzelne Gruppen junger Leute. Man weiß ja, wie wirksam auf die Jugend gerade der Einfluß der Jugend ist. "Hierhin gehört speziell a) der Dienst in der Schrippenkirche seinslicher und geistlicher Hilfsdienst an so Arbeitst und Obdacklosen Berlins, wgl. Hennig in Schäfers Bolkslezikon 656 f.]. d) Die Fürsorge sür die einwandernde männliche Jugend in Berlin (seit 1897) und andern Großstäden. Mitglieder der Jünglingsvereine suchen alle nach Berlin zugezogenen auf, um sie zur Beteiligung am dristlichen Bereinsleben einzuladen. O Die Soldatenmisssion seit 1891. Alle Bereine senden die Abreffen ihrer jum Heer eintretenden Mitglieder an die 55 Centralftelle ein. Diefe ftellt die Solbatenlifte zusammen. Sie ermöglicht Zusendung ber Bundesorgane an die zum Heere eingezogenen Mitglieber und Zusammenschluß berselben. In Met, Diebenhofen, Köln, Coblenz sind Soldatenheime eröffnet und pfleger angestellt.
d) Die Kellnermission, hie und da namentlich bereit Schriftenmission, aber auch durch Bereanstaltung besonderer Kellnerversammlungen.

Wochentag Freizeit haben" (Hennig in Schäfers Volkslegikon 354). Es werden fich zu solcher immerhin nur als Hilfsbienst sich barftellenden Arbeit die Gereifteren geneigt und geeignet zeigen, namentlich auch solche, welche Freudigkeit haben, später als Berufsarbeiter in der äußeren oder inneren Mission thätig zu sein. Man zählt dergleichen Bereinsmitglieder

s etwa 1700 im Laufe der Jahre. Auch auf dem Gebiet der Wohlfahrtseinrichtungen und der sozialen Hilfe haben die Bereine für ihre Mitglieder schon manches Heilfame geschaffen, das vielleicht in unserem sozialen Zeitalter verstärkte Pflege bedarf und erfährt. Pahichte (vgl. in der Litt.) rechnet bahin : Spargelegenheit, Arbeitsvermittelung, Wohnungenachweis, Mithilfe bei Lehrlings-10 und Gefellenheimen, Bau von Familienhäufern, Erholungsheimen, Unterftützungs- und Sterbekassen. Beispiele: Die Berliner Kranken- und Sterbekasse für evang. Männer- und Jünglingsvereine gablte in 5 Jahren ca. 60 000 Mt. an Kranken- und Sterbegelbern, ber Unterstützungsverein Bruderliebe in Elberfeld in 6 Jahren ca. 90 000 Dt. aus.

II. Als dem Jünglingsverein verwandte Vereinsbeftrebungen, ja als Seitenschößlinge aus demselben Stamm sind die Jugendvereine (Lehrlingsvereine), die dristlichen Vereine junger Kaufleute, die christlichen Vereine junger Raufleute, die christlichen Vereine junger

vereine anzuseben.

Die Jugendvereine haben sich naturgemäß von den Jünglingsvereinen abgezweigt. Zuerst nahm man junge Leute nicht vor dem 17. Lebensjahre auf. Dann nahm man 20 sie auf, weil man es nicht verantworten konnte, sie sich selbst zu überlassen in jenen Jahren unmittelbar nach ber Konfirmation. Indeffen bie Knaben paßten nicht zu ben übrigen Mitgliebern bes Bereins, ichon bes verschiebenen Alters, aber auch bes Unterschiebs wegen, welcher zwischen Lehrlingen und Gefellen sonft streng aufrecht erhalten wird. Namentlich in größeren Bereinen erwuchsen aus der Mischung biefer disparaten Elemente mancherlei Schwierig-25 keiten. So schuf man besondere Jugendabteilungen, Jugendvereine, in welchen fich das Bereins-leben nach dem Alter der Mitglieder modifiziert. Eine besondere Ausprägung hat die Pflege bes Jugendvereins in Stuttgart gefunden. Das dortige Jugendvereinshaus, seit 1867, in seinem jetigen Neubau seit 1876 bestehend, ift eine interessante Stätte vielseitiger Jugendpflege, beren Hauptaugenmerk die Lehrlinge (incl. Fabrikarbeiter, Hausburschen, Ausläufer) so bilben. Es ist Wohnftätte, Kosthaus, Bereinslokal für mehrere hundert junge Leute. Auch Schüler höherer Lehranstalten sammeln sich hier zu Borträgen und Musik. Daneben besteht eine zahlreich besuchte Kleinkinderschule. Außer Hauseltern ist der "Jugendgeistliche" (seit 1863 angestellt namentlich auf Anregung des Prälat Kapst, vgl. Schäfer, Evangel. Bolkslegikon S. 364) der persönliche Mittelpunkt der Thätigkeit, die sich aber nicht auf Bos Bereinsshaus beschränkt, sondern auf die gesamte Jugend erstreckt, welche ohne Familien-anschluse in Stuttgart weise sond anschluß in Stuttgart weilt (vgl. Schäfer, Die Inn. Mission in der Schule's, Guterelob 1900 S. 28 f.).

Die driftlichen Bereine für junge Raufleute verdanken ihre Entstehung den höheren Bilbungs- und den eigentumlichen Standesintereffen der betreffenden jungen Leute. Doch so werden die ersteren mehr als die letzteren berücksichtigt, denn man nimmt auch Mitglieder aus anderen als den kaufmännischen Kreisen auf: die Begründung erfolgte im Jahre 1848. Ihre Entwickelung war nicht sehr kräftig. Man hatte eine gewisse Scheu vor der größeren Offentlickeit und überließ das Feld den weltlichen "kaufmännischen Bereinen" (vgl. Schäfer, Ev. Volkslerisch S. 368 f.). Es giebt etwa 10 dergl. Bereine, welche

45 fich zu einem Bund zusammengeschloffen haben.

"Die driftlichen Bereine junger Männer sind Jünglingsvereine nach amerikanischem Muster" (Krummacher, Die ev. Jünglingsvereine 1894 S. 196). Der Deutschamerikaner Frit Schlümbach (erst Atheist, bann Methobist, bann Generalsekretar ber beutschen Jünglingsvereine Amerikas, dann Mitglied der unierten Synode des Westens 2c.) hat sie 1883 so in Berlin eingeführt. Unter ariftofratischer Gonnerschaft und mit reichen Geldmitteln ausgestattet, haben fie in einer Reihe beutscher Städte Eingang gefunden und große Rührigkeit entfaltet. Die stattlichen Lokale helfen werben. Nach englisch-amerikanischer Art legt man einen großen Nachdruck auf das Wirken der Bereinsmitglieber. Der firchliche Charafter dieser Bereine ist der ber Evangel. Allianz. Um jede Kraft am geeignetsten Blat zu be-55 benuten, teilt sich der Berein in verschiedene Kommissionen: Empfangstommission, Unterrichtstommission, Fremden- und Krankenbesuchstommission u. f. w. Man treibt bie christ-lich anregende Arbeit unter ben Badern, Solbaten, Kellnern, Gartnergehilfen, Stragenbahnangestellten. Um den wirkenden, engeren Kreis der eigentlichen Mitglieder bewegt sich ein weiterer, der sich zu den Darbietungen des Bereins im wesentlichen empfangend 50 verhalt. — Der erste berartige Berein entstand durch George Williams 1844 in London.

In Amerika hat diese Bereinssorm seit 1851 eine große Bedeutung gewonnen. Die Prä-

fibenten find Laien, nicht Geiftliche.

Die Endeavor: (in schlimmem Deutsch) auch "Bestrebungsvereine" genannt (genau: Young People's Societies of Christian Endeavor, turz C. E.) sind 1881 von Pastor Clark in Portland (Maine) begonnen worden. 1892 unternahm Clark im Interesse der Sache eine Reise um die Welt mit großem Erfolg. Die Aufgabe der Bereine ist eine lediglich religiöse. Unter der Parole "Für Christus und die Kirche" will der Verein unter seinen Mitgliedern ein ernstes christliches Leben sördern, sie in christlicher Gemeinschaft erhalten und zur Arbeit im Weinberg des Herrn anleiten. Man läßt jeden Mitglied seiner Denomination sein, stellt aber die Unterschiede zurück. Man unterscheidet aktive, freunde 10 schaftliche und Shrenmitglieder. Beide Geschlechter sind verkreten, doch ist dies nicht wesentz lich. Das Wesentliche ist übernahme und monatliche Erneuerung eines Gelübdes, das zu ernschristlichem Leben verpsichtet. Auch hier besteht eine Arbeitsteilung "in den Komiteen" (Witgliedschaftse, Gebetsversammlungse, Unterhaltungse, Exekutive, Sonntagsschule, Einladungse, Missionse, Musike, Litterature, Unterfützungse, Hummenkomitee). Dem Ganzen 15 hastet eine vielgeschäftige, veräußerlichende, unseren kirchlichen Verhältnisse sich schlecht eine sielgeschäftige, veräußerlichende, unseren kirchlichen Verhältnisse sich schlecht eine genacht an.

III. Die katholischen Gesellenvereine, das Bendant der ev. Jünglingsvereine, find eine Schöpfung best trefflichen "Gefellenvaters" Kolving (1813—1865). Er war selbst Handwerker gewesen und hatte sich mit viel Mühe zum Priefter durchgearbeitet. Er verstand 20 seine früheren Standesgenoffen, erkannte ibre Not, wußte eindringlich mundlich und schriftlich zu ihnen zu reben, hatte die Gabe zu organisieren und vermochte eine geschlossene Heeresmacht Roms aus den Handwerksgenossen zu machen. Der Gesellenverein ist eine der
wenigen praktisch-christlichen Organisationen der Gegenwart, auf welche die römische Kirche,
deren Leistungen auf diesem Gediet häusig überschäft werden, stolz sein kann. Die Anzischage (mehrsach unter anderen Namen) gehen aufs Jahr 1845 resp. 1849 zurück. "Der
Präses muß immer ein Priester sein. Er wird vom Discessanstiges im Einverständnis
mit dem Gesamtvorstande des Lokalvereins dem Discessansischof vorgeschlagen und von viesem bestätigt. Um tüchtige Präsides vorzubilden, wollte Kolping auch eine besondere Priesterkongregation für die G. begründen. Das gelang ihm nicht; dagegen hat er den so Gesellen im "Rheinischen Bolksfreund" ein Organ, den Präsides in den "Mitteilungen für Präsides" ein Mittel zur gegenseitigen Förderung in der Arbeit geschaffen. Am besten für Präsibes" ein Mittel zur gegenseitigen Förderung in der Arbeit geschaffen. Am besten gelang die kirchliche Einzelbereine der G. Die Sache wurde als Diöcesanangelegenheit betrachtet. Sämtliche Einzelbereine sind den Diöcesanhauptvereinen, diese den Centralbereinen (Köln, München, Wien) untergeordnet und rechenschaftspslichtig. Der Präses des Skölner Vereins ist zugleich Generalpräses aller G. Kirchlicher Patron ist der heilige Nährvater Joseph. Vereinsheiligtum die Minoritenkirche in Köln, Kolpings Grabstätte." An den Gesellenhospizen (ähnlich wie die evangelischen Bereine an den Herbergen zur Heimat und den evangelischen Vereinshäusern) haben die G. ihren lokalen Mittelpunkt. Einen Einblick in die konkreten Vereinshäusern) haben die G. ihren lokalen Mittelpunkt. Einen Einblick in die konkreten Vereinshäusern) haben die Vereins, des Kölner, gewährt so der Jubelbericht pro 1899. "Das Hauptgewicht legte der Verein, den Intentionen seines seligen Stifters entsprechend, auf Weckung und Pflege des religiösen Sinnes seiner Mitglieder. Wenn aus dem Gesellenderein ein glaubensstarter Mittelstand ersibrießen soll, dann kann das ja nur auf dem Boden der Religion und durch vraktische sprießen soll, dann kann das ja nur auf dem Boden der Religion und durch praktische Glaubensbethätigung geschehen: sämtliche Beranstaltungen des Gesellenvereins, welcher Art 45 sie auch immer sein mögen, sollen diesem Zwecke bienen. Gemeinschaftliche bl. Kommunionen pie auch immer sein mögen, sollen diesem Zwede dienen. Gemeinschaftliche hl. Kommunionen an den Montagen des ganzen Jahres, geistliche Exercitien, das sind vor allem die Mittel, durch welche der Kölner Berein seine Mitglieder zu braven, katholischen Männern heranzubilden stets gesucht hat, und daß sein Streben nicht ohne Erfolg geblieden, das deweist die große Jahl echt katholischer Handwerksmeister, die aus seinen Reihen hervorgegangen so sind. Die Teilnahme an den gemeinschaftlichen hl. Kommunionen, welche viermal jährlich stattsinden, war im Borjahre eine durchaus zufriedenstellende; dei der letzten, am 10. Dezember, sanden sich 860 Mitglieder am Tisch des Hern ein; die geistlichen Übungen, welche zur Vordereitung auf die heil. Osterkommunion durch einen Ordenspriester gehalten wurden, waren überaus stark besucht. Auch die Beteiligung am sonntäglichen Vereins- so gottesdienste, sowie an der jeden zweiten Sonntag im Monat stattsindenden Kereins- dacht in der Minoritenstirche gab zu Massen keinen Anlask. Eine nicht geringe Rahl non dacht in der Minoritenkirche gab zu Klagen keinen Anlas. Gine nicht geringe Zahl von Vereinsmitgliedern schloß sich zur "ewigen Arbeiten" zusammen, welche ebenfalls jeden Sonntag in Minoriten stattsand; sie exteriore der zweimonatliche Kommunier allen größeren reiseles

lichkeiten in der Minoritenkirche, z. B. beim etwigen und 40stündigen Gebete, nahm der Berein in corpore teil, der Bereinschor verherrlichte dieselben durch Gesangvorträge. Bei den Religionsvorträgen erwies sich der Vereinsssal — er saßt 800 Personen — sehr häufig als zu klein". An den Abenden der Sonn- und Feiertage wurden von Geistlichen und Laien Borträge belehrender und unterhaltender Art gehalten und dann den Mitglieder des Gesellendereins; er soll vielmehr mit daran arbeiten, daß der übergroßen Vergnügungsssucht, welche die Signatur unserer Zeit geworden, und von der besonders die Jugend ergrissen ist, gesteuert werde." Natürlich wurde das 50jährige Jubelsest des Hauptvereins "großartig" geseiert. "Im übrigen bewegten sich die Feste des Vereins in diesem Jahre, wie stets, in einigermaßen beschränktem Rahmen. Ein Nachmittagausslug der Mitglieder im Sommer, eine Aussührung religiösen Inhalts in den Beihnachtstagen, einige Abendunterhaltungen in engerem Kreise — das waren die Veranssalfung wertlichen Characters seitens des Kölner Gesellenvereins." Um so größeren Bert legte der Verein auf die gestorbilide Fortbildung seiner Mitglieder. Es bestanden und arbeiteten eine ganze Anzahl Fachabteilungen in dieser Richtung; so die St. Antonius-Väckerabteilung, so die Abteilungen der Schneider, Schreiner, Metallarbeiter, der Sattler und Tapezierer, der Maler und Anstreicher, der Schninder, der graphischen Gewerde. Bei der Jubiläumsseier sand eine wohlgelungene Ausstellung statt. Im Arbeitskaachweis vurden 1611 Gesellen Stellen verzichen, der der Väckeriner, der Sattlen und Reditationen Bestand von 240 000 Mt. und 80 000 Mt. Einlage im Jahr. Die Bohnungsgenossenssselben Unstalten der Verland von 240 000 Mt. und 80 000 Mt. Einlage im Jahr. Die Bohnungsgenossenssselben Unstalten der Verlander und Sattle vurden über Bestand von 240 000 Mt. und 80 000 Mt. Einlage im Jahr. Die Bohnungsgenossenssselben Unstalten vurden täglich zusammen 700 Wahlzeiten verabreicht. Die St. Stanis-lauskongregation für Lebrlinge äblite 80 Mitgli

lauskongregation für Lehrlinge zählte 80 Mitglieder.

IV. Die evangel. und kathol. Arbeitervereine gehören mit ihren Beftrebungen eigentlich mehr dem sozialen Leben an (im Unterschied von dem hauptsächlich religiös-kirchlichen Bereich), sodaß in dieser räumlich überaus beschränkten Mitteilung darüber nicht eingehender gehandelt werden kann. Jedoch ist oben eine Litteraturüberssicht gegeben, welche etwaigen Interessenten zu weiterer Kunde zu verhelsen vermag.

Theodor Schäfer.

Julian Cafarini ober Cefarini, geft. 1444. — Schriften sind von C. nicht vorhanden. Ueber C. handeln Aegidius Charlerius, De morte J. Caesarini, in Baluzius Misc. 35 T. III.; Ciaconius, Vitae pontificum et cardinalium Tom. II, col. 861 sqc.; F. v. Bezold, König Sigmund und die Reichstriege gegen die Husten, 3 Abt., Dünchen 1872—1877; hefele, Conciliengesch. Bd VII an mehreren St.; Caro, Gesch. Bolens, IV. Bd, S. 348; A. Cesarini, Julian, in Bezer u. Beltes Kirchenlegiton, 2. Aust. III. Bd, Sp. 26—28 (von Hesel), daselbst wird auch eitert eine Biographie C.s, versaßt von dem Florentiner Besz 40 pasiano, Rom 1763.

E. stammte aus einem vornehmen Geschlechte Roms. Durch seine erfolgreiche Lehrt thätigkeit, welche er als Humanist und Jurist an der Universität Padua entsaltete, lenkte er die Ausmerksamkeit der römischen Kurie auf sich, so daß er an dieser zu den höchsten kirchlichen Würden emporstieg: den noch jungen Mann erhob 1426 Papst Martin V. zum Kardinal; und selbst im Kollegium der Purpurträger erstieg er die höchste Stuse, als Papst Eugen IV. ihn zum Kardinalbischof von Frascati (dem alten Tuskulum) machte. Cesarini war eine nicht bloß juristisch, sondern auch diplomatisch besähigte Ratur; deshalb verwandte ihn die Kurie dei den heitelsten Missionen. Noch von Martin V. zum Prässidenten des Baseler Konzils ernannt und von Eugen IV. in dieser Eigenschaft bestätigt, nahm er an dem schimpslichen Kreuzzuge gegen die Böhmen 1431 teil, auf dem er aber als Flüchling sogar seine Kreuzdulle und den Kardinalshut an die Böhmen verlor. Seit Septbr. 1431 besand er sich in Basel, wo er durch kluge Nachzeischeiseit die Superioritätsgelüste der Konzilsdäter durch seine Treue gegen Kom zu paralhsieren verstand, die die liberale Partei durch ihre Opposition gegen die Kurie ihn so verstimmte, daß er 1438 zu Eugen IV. 30 nach Ferrara ging. Während er durch diesen Schrift das Schickal der Baseler Synode besiegelt hatte, wirkte er auf dem Unionskonzil zu Ferrara 1438 und dann 1439 in Florenz mit mächtiger Beredsamkeit zu gunsten der römischen Kirche. Nicht lange nach Beendigung dieser Synode schickte ihn der Papst als Legaten nach Ungarn an den König Wladislaw, den er zu einem großen Zuge gegen die Türken veranlassen sollte. In der That brachte Cesarini im Jahre 1443 einen Krieg gegen den Erzseind der Christenheit zu

stande; aber er teilte dabei das Geschick des unglücklichen Königs. Als nämlich Wladislaw am 10. November 1444 bei Larna gefallen war, und die Reste seines Kreuzheeres heimzwärts slohen, mußte auch der päpstliche Legat sein Heil in der Flucht suchen. Aber hierzbei sand er an der unteren Donau seinen Tod durch Meuchlerhand. Die Angaben über sein Lebensende lauten verschieden; am gangbarsten ist die Annahme, daß er bei dem 5 llebersehen über die Donau von dem Fährmann aus Habsucht erschlagen worden sei.

Julian von Eklanum, um 420. — Duellen sind vornehmlich Augustins Werke. Bd X (MSL 44. 45 [hier auch Sp. 1736 ff. weitere Quellenauszüge über Julian]) und II (MSL 33) der Maurinerausgabe, und die Schriften des Marius Mercator (MSL 48), der 10 wahrscheinlich auch der Ueberseter der Briefe des Restorius an Tölestin von Kom ist (ebd. Sp. 174 ff.). Dazu kommen noch Angaben dei Bincenz von Lerinum, Prosper und Gennadius (De vir. ill. 45); einzelnes andere s. u. — Für die Litteratur vgl. d. A. "Augustinus" (Bd II, 257 ff.) über Tillemont, H. H. Biggers, Bindemann, Boehringer, H. Reuter u. a., und "Belagius" über Garnier (abgedruck MSL 48 S. 255 ff.), J. G. Boß, Noris. Walch, 15 Hessele, Wörter, Klasen u. a. Zulest A. Bruckner, Julian von Essanum, sein Leben und seine Lehre. Ein Beitrag zur Geschichte des Pelagianismus. Tu 15, 3a, Leipzig 1897.

Julian ift der begabteste und konsequenteste Borkämpser, "der Systematiker", des Pelagianismus gewesen. Auch über sein persönliches Leben sind wir, namentlich durch Augustin, unterrichtet. Seine Heimat war Apulien (MSL 45, 1542 te Apulia genuit), 20 wo er aus vornehmem Geschlecht wohl 480—490 geboren sein dürste (Bruckner S. 14 f.); seine Hochzeit mit Titia (?), ber Tochter wahrscheinlich bes Bischofs Aemilius von Benevent (um 403), hat Paulinus von Rola (CSEL 30, 238) befungen, Augustin, seinen Eltern befreundet, sich früh für ihn interressiert (C. Jul. 1, 12. MSL 44, 647. ep. 101, 4. 33, 369). befreundet, sich früh für ihn interressiert (C. Jul. 1, 12. MSL 44, 647. ep. 101, 4. 33, 369). Auch in der klassischen Litteratur gut gebildet, hat er dei Aristoteles jene Dialektik gelernt, 25 die er später so geschickt und so gern übt. Noch jugendlich ward er Bischof von Eklasum bei Benevent und scheint großes Ansehen genossen zu haben. Bruckner setzt noch in die Zeit seines Epissopats jene seine Mildthätigkeit bei einer Teuerung, durch die er sich viele Anhänger erward; vielleicht gehört sie doch in eine spätere Zeit (Gennad. 45). Wie ihn der Belagianismus gewann, wissen wissen wir nicht; derselbe entsprach seiner ganzen, nicht verligiösen, sondern verständigen Naturanlage. Mit 17 anderen Bischösen Italiens ward Julian 418 durch ein Edik des Kaisers Honorius und die epistola tractatoria des römischen Bischoss Zosimus auß seiner bischössischen Stellung gedrängt und auß seiner Keimat vertrieben. Bon seinen Genossen des Kamwies gegen den Augustinismus 26 I, 51 MSL 45, 1073), hat er nunmehr die Führung des Kampfes gegen den Augustinismus 35 auf sich genommen. So zunächst in seinem Brief an Bischof Rufus von Thessalonich, rekonstruiert von Garnier (MSL 48, 534): dem häretischen Manichäismus seiner Gegner rekonstruiert von Garnier (MSL 48, 534): dem häretischen Manichäismus seiner Gegner stellt er hier seine Lehre über die göttliche Schöpfung sedes einzelnen Menschen, über Ehe, Geseh, Willensstreiheit, Tause gegenüber. Im Anschluß daran, aber wohl nicht von Julian selbst (Aug. Op. impk. I, 18. 45, 1057), ist das Rundschreiben an die Anhänger des 40 Pelagius in Jtalien versaßt. Dagegen ward ein schon früherer Brief Julians an den Comes Balerius Augustin Anlaß zu seiner Schrift De nuptiis et concupiscentia I, gegen die wiederum noch im Sommer 419 Julian die vier Bücher seines Werkes Ad Turbantium richtete (zum Teil ausgenommen in Augustins Schriften C. Julianum II. VI und De nupt. et conc. II, vgl. auch das Op. impk.), ihr Hauggedanke die natür 45 liche Güte des Menschen, verdürgt durch seine Erschaftung von Gott; Augustins Lehre schließe die Berwerfung der Ehe in sich. Gegen Augustins zweite Abhandlung De nupt. et conc. bat dann Lulian von Tbeodor von Modsbettia ausgenommen, acht Bücher an et conc. hat dann Julian, von Theodor von Mopfveftia aufgenommen, acht Bucher an Florus gerichtet (6 bavon vollständig erhalten bei Aug. Opus imperfectum, MSL 45; Dies Op. impf. ift fortan citiert, two ber Name ber verwerteten Schrift Aug. nicht ge= 50 nannt ift). Es ist Julians bedeutenbste Schrift, voll perfonlicher leibenschaftlicher, ja gehässiger Polemik gegen Augustin, aber auch ausgezeichnet durch dialektische Schärfe und Konsequenz der Gedanken; sie bildet die eigentliche Quelle zur Kenntnis der Theologie Julians. Seine und seiner Genossen Bemühungen am Hofe bes Kaisers Theodosius II. um Rehabilitierung waren ohne Erfolg, und namentlich Marius Mercator veranlaste 55 seine Vertreibung aus Konstantinopel. In Ephesus ist Julian ausdrücklich verdammt worden. Unter Sixus von Rom soll er sein Vistum vergehlich wieder zu erlangen gesucht haben (Prosper, Chron. I, 402). Nach nicht mehr und verhachtigen Ungaben des Vignerius (vgl. MSL 48, 2966). The land dann bei Faustus sein des Aufnahme gesunden und bis zur Schullehrer gestorben sein. Gennadius setzt dagegen seinen Tod unter Kaiser Balentinian III. an. — Eines Kommentars Julians zum Hohenlied gedenkt Beda warnend im Eingang zu seinem eigenen Kommentar (auch MSL 45, 1740 st. 48, 624 st.). Das erste Buch, De amore und ebenso das zweite, welches die Erklärung des Hohenlieds ums sast zu haben scheint (Bruckner S. 72 f.), enthielten charakteristische Aussührungen gegen die Gnade, über die Beda berichtet. Derselbe referiert auch (Praes. 5 S. 1745) über die gleichen Gedanken in einem Werk Julians (dem er freilich ebd. 6 S. 1745 f. auch den Brief an die Demetrias zuschreibt) De dono constantiae. Eines Liber altercationis ambarum (August. und Julians) partium desendentium (Opus impers.?)

10 gebenkt auch Gennabius.

Für Julian ist die Grundvoraussetzung, daß die Sünde Sache des Willens und nicht ber Natur ift. Der Wille fest wieberum die Bahlfreiheit voraus und biefe befteht in admittendi peccati et abstinendi a peccato possibilitate (1, 78. 82 S. 1102 f. 6, 9 S. 1515). Durch die in seiner geistigen Natur beschloffene Gabe der Willensfreiheit 15 trägt ber Mensch Gottes Bilb an sich (3, 109 S. 1293) und ift ebenso Gott verwandt, 16 stagt der Mengd Sottes Bild an stag (3, 109 S. 1293) und six edenso Sott derivandt, wie er seiner sinnlichen Natur nach dem Tier verwandt ist (4, 39 S. 1359, vgl. Beda 4 S. 1741). Im freien Willen aber hat er so sehr die Möglichkeit zu wollen und nicht zu wollen (3, 110 S. 1294), daß selbst ein eigentliches Motiviertsein seines Bollens zu verneinen ist (1, 47 S. 1067), da es sich dabei vielmehr um einen motus animi 20 cogente nullo (5, 40 S. 1476) handelt. Die selbstständige sittliche Persönlichkeit des Menschen (als capax virtutis et vitii 1, 79) soll durch diese Fähigkeit (possibilitas) stets so oder anders zu handeln, diese "schwedende Willensspreiheit" (Klasen S. 230), garantiert sein (libertag arbitrii que a December Willensspreiheit" (Klasen S. 230), garantiert sein (libertas arbitrii qua a Deo emancipatus est homo 1,78 S. 1102) obschon sie allerdings thatfächlich durch diese Unabhängigkeit des einzelnen Willensentschlusses 25 bon einer sittlichen Bestimmtheit des Willens (5, 45 ff. S. 1481 ff. 6, 11 S. 1519) unmöglich gemacht wird. Aus jener Auffassung der Willensfreiheit folgt, daß sie ein unverlierbares Gut ist, das auch durch die Sünde keinerlei Beschränkung erfährt; vielmehr lib. arditrium et post peccata tam plenum quam suit ante peccata 1, 91 S. 1108, vgl. 1, 106 S. 1120). Nicht naturae status, sondern nur meriti qualitas wird durch die Sünde wo geändert kann der Wille stets ebenso von der Sünde ablassen und die Sünde keine die Sünde der Sünde ablassen und die Sünde keine die Sünde der Sünde ablassen und die Sünde keine die Sünde der Sünde ablassen der Sünde thun, wie er von der Gerechtigkeit weichen konnte (1, 96 ff. S. 1112 ff.). Es liegt im Begriff der Sunde als eines Werkes des Willens, daß fie nur bei völlig freier Wahl geschehen tann (2, 17. 28 S. 1148. 1153): imitatione trahitur, voluntate committitur, ratione arguitur, lege ostenditur, aequitate punitur (2, 74 S. 1173). Bie die naturalia necessaria, jo find die voluntaria stets possibilia (5, 63 S. 1500). — Bu Augustins Crbfündenlehre weiß sich daher Julian in völligem Gegensat. Sie ist ein Widerspruch in sich felbst, da nur bei Freiheit der Entscheidung es eine Sunde und Verschuldung geben kann (4, 76 S. 1382. 90 S. 1391). Die Erbfünde aber ist ein peccatum naturale (1, 24 S. 1060), baher unmöglich (4, 93 S. 1393 si est naturale peccatum, non est voluntarium, si est 40 voluntarium non est ingenitum. istae duae definitiones tam contrariae sibi sunt, quam contrarium est necessitas et voluntas; vgl. 1,72 ©. 1096. 3,67 ©. 1278. 159 ©. 1312. 4,103 ©. 1397. 6,21 ©. 1548). Voluntaria fönnen niemals zu naturalia werben (2, 105 S. 1185), und Kinder weil noch ohne Willen gar nicht fündig sein (4, 120 S. 1413. 1, 47 f. S. 1067 ff. 4, 103 S. 1397. 116 S. 1410). Es ist wollstommener Unsinn, die Tugenden der Heiden zu leugnen (C. Jul. 4, 26 ff. S. 751 ff.). Augustins Lehre ist ganz manichäisch, da nur der Teufel der Schöpfer und Herr einer bosen Ratur sein kann (2, 32 S. 1155. 3, 67 S. 1278 und oft, besonders 5, 25 ff. S. 1462 ff.; aber vgl. auch 3. B. 3, 154. 6, 14) sucht Julian ben Nachweis für den Manichäismus Augustins zu geben. Ja noch schlimmer als Manes macht Augustin Gott selbst zum Urheber und 50 Mehrer der Sunde (1, 116 f. S. 1125. 3, 161 S. 1314 u. a.). Aber Gott ift noch jett ber Schöpfer ber Natur eines jeden Menschen, diese baher gut (3, 154 S. 1309. 162 S. 1315. 4, 21 S. 1348). Wenn von Natur bos, ware diefer gar nicht erlöfungefähig (3, 188 S. 1329. 208 S. 1335); die Schmähung der Natur wird baher auch zur Leug-nung der Gnade (3, 189. 196). — Die traducianische Erbsundenlehre widerstreitet auch der 55 Gerechtigkeit Gottes, da sie ihn belohnen und strasen läßt, was nicht Sache der Freiheit und eigener Verschuldung ist (3. B. 1, 57 S. 1079). Sie ist daher eine gegen Religion und Moral versecherische Lehre (3, 67 ff. S. 1278 ff.). Die Gerechtigkeit Gottes ist aber ber oberste, allgemein anerkannte Grundsats (iustitia, sine qua deitas non est; quae si non esset Deus non esset 1, 38 S. 1064; 1, 57 S. 1079. 3, 2 S. 1249), und der Widerspruch mit ihr genügt schon zur Widerlegung der Erbsündenlehre (1, 27 f. S. 1061.

1,50 S. 1072). Vornehmlich im 3. Buch an Florus hat Julian ben Rachweis hierfür unternommen (3,2 ff. S. 1249 ff.). Dt 24, 14 ff. 2 kg 14, 5 f. 30 f. Sz 18 find ihm sonnenklare Zeugnisse ber Schrift dafür, daß Lohn und Strafe durch das eigene Berbalten eines jeden bedingt ist; aber auch an Rio 5, 12 ff. sucht Julian das Gleiche zu zeigen (2,44 ff. S. 1160 ff.). Wenn Gott thut was er will, so thut er was er soll (133 5 S. 132). Nur durch den eigenen Willem wird man ein Knecht der Sühde (2,229 S. 1244). Was Sache des Willens ist, kann nie Sache des Samens werden (2,194 S. 1225, vgl. 6,9 S. 1516). Und wie sollte ein gutes Geschöfts siene unverlierbar sein (6, 18 S. 1541), die anerschaftene gute Beschaftschat herbeigeführte Übel aber unverlierbar sein (6, 18 S. 1541), die anerschaffene gute Beschaffenheit des Menschen der anverließ hie spätere solchsimme unveränderlich sein (6, 19), und zwar zusolge weniger Worte des Teufels (6, 20)! Die Sünde Ndams war eine sehr kleine (6, 23 S. 1554, vgl. 6, 41 S. 1604). Es ist thörigt das Übel in der Welt, wie die Gebutzsschwerzen des Weißes, auf den Fall zurückzussührt, der Schlimmes und mit der Kreatürlichseit des Menschen gegeben (6, 27 S. 1568), und sein Gehorlam hätte Abam 18 nicht unsterblich gemacht (6, 30 S. 1579); vielmehr si mors esset universo poenalis, esset quoque universa resurrectio praemialis (6, 36 S. 1591). — Die Lehre von der Erhfünde vernichtet aber auch die Heiligkeit der She (1, 61 S. 1081. 2, 24 S. 1151). Im Unterschied gemacht (6, 30 S. 1579); vielmehr si mors esset universo poenalis, esset quoque universa resurrectio praemialis (6, 36 S. 1591). — Die Lehre von der Erhfünde vernichtet aber auch die Heiligkeit der She (1, 61 S. 1081. 2, 24 S. 1151). Im Unterschied von der afkeitschen Hellen der Spelagius (Harnack, DG III, 175 f.) hat Julian die Gottgefälligkeit der She sehr auch die kerteits im Baradies vorhandene (1, 71 S. 1044). Durch die Scham ist den auch die kerteits im Baradies vorhandene (1, 71 S. 1049) Geschlechtslust als ein Wert Gottes zur Mehrung

Die Bebeutung der Gnade Gottes (vgl. Rlafen S. 254ff. 269ff.) will Julian besbalb nicht verneinen. Die leibliche und insbesondere die geistige Ausstattung bes Menschen ist ein Werk der Gnade (1, 94 S. 1111 gratiam ergo Christi multiplicem confi- 85 temur. primum munus eius est, quod facti ex nihilo sumus; secundum quod ut viventibus sensu ita sentientibus ratione praestamus, durch das Bild Gottes, Auch den Berlust des angeborenen meritum innoju bem ber freie Wille gehört). centiae will er nicht leugnen (6, 19 S. 1543). Daher acceptiert er was die altere Theologie über einen Fortschritt ber göttlichen Heilswirksamkeit gelehrt hatte. Schon durch 40 das Gesetz (vgl. 2, 70 ff. S. 1172 f.), in vollkommener Weise aber durch Christus ist eine Mehrung der Gnade ersolgt (1, 94 S. 1111 ipsi etiam gratiae benekiciorum quae nobis praestare non desinit augmenta reputamus. ipsa gratia legem in adiutorium misit . ., ut rationis lumen quod pravitatis exempla hebetabant et consuetudo vitiorum multimodis eruditionibus excitaret atque invitatu suo foveret. ad .. 45 gratiae . . plenitudinem spectavit, ut verbum caro fieret, um burch seine Liebe Gegenliebe zu erwecken und den Gehorsam das ewige Erbe zu verheißen). Jetzt können nicht nur legis, sed etiam evangelica praecepta erfüllt werden (Beda 7 S. 1743). In der Taufe aber wird Bergebung der Sünden und Anreizung zum Guten geschenkt. Also sehlt es dem guten Willen nicht an mitwirkenden göttlichen Hilfserweisungen (1, 95 50 S. 1111 f. 111 S. 1123); auf unzählige Weise wird er von Gott unterstützt: praecipiendo, benedicendo, sanctificando, coercendo, provocando, illuminando (3, 106 S. 1291). Auch die Kinder - obwohl unschuldig, weil noch ohne Willen (1, 47 f. S. 1067 f. 2, 18 ff. S. 1148 f.) — bedürfen wegen ihrer Gebrechlichkeit der göttlichen Hilfe (3, 146 f. S. 1306 f.). Und auch die Kindertaufe ist durchaus notwendig (3, 149 S. 1308), 56 da sie die gut geschaffenen Kinder durch Erneuerung und Adoption zu besseren macht (3, 151). Aber behaupten, daß die Kinder der Bergebung bedürsen, heißt die Gerechtigkeit Gottes besudeln (1,54 S. 1077). Die "Mehrungen der göttlichen Wohlthaten sind nützlich und notwendig, obwohl Tugend und Sünde steit Gate des freien Willens bleibt" (3, 168. S. 1316), dem die adiutoria gratiae Steite M. 114 S. 1296 admiest

cula quamdiu eis voluerit inniti). Das adiutorium des Geistes wird praecedentibus nostris studiis et meritis dazu gegeben, ut genus humanum (nicht bloß bie nahe Stehenden) arctius diligamus (Beda 6 S. 1742). Eine durch Abam verberbte Natur hätte aber burch Christus Heilung finden müssen (2, 90 S. 1177 f.), denn sonst biertrifft die Schuld die Gnade (2, 96 S. 1179). Jedoch nicht die Natur, sondern die Werke des Fleisches hat Christus geändert, um durch sein Beispiel uns gerecht zu machen (Beda 7 S. 1744).

Julian vertritt ein einheitliches moralistisches System, nur mit unvermeidlichen Inkonsequenzen aus Anpassung an die kirchliche Überlieserung. Er ist dabei bestrebt, seine 10 Anschauungen aus der Schrift zu belegen und geht namentlich auf die von Augustin herangezogenen Abschnitte des Römerbrieses (5. 7. 9) auch seinerseits ein. Ihm steht fest, daß die Schrift recht ausgelegt (er betont die proprietas verdorum, 2, 70 S. 1172) ihm in jeder Hinsicht Recht giebt. Aber allerdings ist ihm doch nicht die Schrift die letzte und höchste Autorität, sondern höher als Schrift und Tradition steht die Bernunft (vgl. C. 15 Jul. 1,29 S. 661 primo loco ratio, deinde scripturarum munivit auctoritas, et . . sanctorum virorum semper celebravit eruditio. Die Schrift tann vielet . . sanctorum virorum semper celebravit eruditio. Die Schrift kann vielmehr niemals dem widerstreiten, was die Bernunft lehrt (2, 16 S. 1148 quod ratio arguit non potest autoritas vindicare). Die ratio stellt Julian in den Bordergrund seiner Beweisstührung. Er vermißt sie dei seinen Gegnern (3. B. 2, 123 S. 1194. 14 S. 1147. 37 S. 1157), versteht aber selbst die Dialettik virtuos zu handhaben. Freilich meint er nun auch mit logisch zutressenden Schlüssen alle Fragen endgiltig entscheiden zu können; die richtige Folgerung aus Ober- und Untersat (Beispiele bei Bruckner S. 97 f.) erledigt die Sache. Das Gebäude der Bernunft kann niemand umstroßen (4, 116 S. 1410). Die religiöse Denkweise Augustins ist ihm völlig unverständzlich; ihm genügt Klarheit und Folgerichtigkeit des Denkens und troß mannigsacher christlicher Berdrämung stoische Moral. So ist seine Stärke zugleich seine Schwäche, und Harnac hat (DG III, 188) richtig geurteilt, das die ganze Anschauungsweise Julians "von einem öben Formalismus (Begriffsmythologie) beherrscht" und ihrem innersten Wesen nach "gottlos" ist; er erblickt daher (S. 186 A. 2) den eigentlichen Schlüssel zu Wefen nach "gottlos" ift; er erblictt baber (G. 186 A. 2) ben eigentlichen Schluffel zu 30 ihrem Berständnis in jenem oben S. 604, 23 citierten Sat — er kehrt allerdings sonst nicht wieder — wonach "der freigeschaffene Mensch" "mit seiner ganzen Sphäre Gott felbstständig gegenüber" steht.

Inlian von Halikarnaß, gest. nach 518. — Bgl. Chr. B. F. Balchs Entwurf einer vollständigen historie der Ketserein u. s. w. 8, Lpzg. 1778, 550 ff. 886 ff.; J. C. L. Gieseler, Commenstatio, qua Monophysitarum veterum variae de Christi persona opiniones . . illustrantur, 2 Tle, Göttingen 1835. 38; H. Usener, J. v. H., in H. Liesmann, Catenen. Freiburg i. Br. 1897, 28—34; ders., Aus J. v. H., in Rhein. Mus. 55, 1900, 321—340; vgl. außerdem die Dogmengeschichten (Harnach 23, 386 ff.).

1. Uber Leben und Perfönlichkeit Julians sind wir nur durch dürftige Notizen 40 unterrichtet. Als Bischof von Halitarnassus in Karien beteiligte er sich mit bem späteren Batriarchen von Antiochien Severus an der Intrigue, die 511 zum Sturze des Batriarchen Macedonius von Konstantinopel führte (Theod. Lect. 2, 26 MSG 86, 1, 197). Bei der großen antimonophysitischen Reaktion zu Beginn der Regierung Justins I. wohl noch 518 von seinem Sitze vertrieben, begab er sich nach Alexandrien, wo er in dem vor sect. 5, 3 MSG 86, 1, 1239; zu Enaton vgl. Zach. Rhet. Vit. Sev. ed. Spanuth, übersetzt von Nau im Rev. de l'Orient chrét. 4, 1899, 348). In Alexandrien traf er ben seit September 518 gleichfalls vertriebenen Severus, und es entspann sich zwischen beiben eine Kontroverse, deren Beranlassung bei Liberat. Breviar. 19 (MSL 68, beiden eine Kontroverse, deren Beranlassung dei Liberat. Breviar. 19 (MSL 68, 1033 f.), Leont. 1. c. und Sever. Aschmon. (Renaudot, Hist. Patr. Alex. 132) nicht ganz gleichlautend erzählt wird, über die Frage, ob der Leib Christi während seines Wandels auf Erden äpvagrov oder avagrov (1. unten) gewesen sei. Während Severus für die zweite Alternative eintrat, setze sich Julian für die erste ein und gewann für seine Auffassung in Alexandrien und darüber hinaus zahlreiche Anschänger. In Alexandrien führte der Streit sogar zeitweise zu einer Kirchentrennung; die Julianisten wußten es nach dem Tode des Patriarchen Timotheus IV. durchzusehn, daß statt des ordnungsmäßig gewählten Theodossus ihr Kandidat Gajanus den Patriarchenstuhl bestieg, den er freilich schon nach wenigen Monaten wieder verlassen mußte (Liber. 20: Leont. 1. c.: Theoph. Chron. ed. de Boor 222. 13 ff. 241. 6 ff. mußte (Liber. 20; Leont. l. c.; Theoph. Chron. ed. de Boor 222, 13 ff. 241,6 ff.;

Vict. Tonnens. Chron. ed. MG 199 [fälschich zum Jahre 539]). Beide Parteien, Theodosianer und Gajaniten, besehbeten sich hestig. Noch im 7. Jahrhundert gab es in Ägypten Gajaniten (Sophron. Encom. Cyr. et Johann. bei Mai, Spieil. Roman. 3, 174 f. 179. 386). Nach Inden von Ephesus (vgl. Assemani, Biblioth. Orient. 3, 2, 455—459) brachten Anhänger Julians dessen Lehre nach Ephesus, ordinierten bort eigenen Bischof, Prosop, und wusten auch noch nach dessen Tode für Vertreitung ihrer Lehre eigenen Bischof, Arosop, und wusten auch noch nach dessen Tode für Vertreitung ihrer Schieblick bis nach Arabien (Himjariten) und Armenien Sorge zu tragen. Julians spätere Schickfale sind unbekannt, sicher nur, daß er nicht nach Hallarnaß zurückkehrte. Theophanes (217, 6 de B.) gebenkt seines Namens noch einmal in Zusammenhang mit der konstantinopolitanischen Spnode von 536, wo man das Anathema gegen ihn wiederholte; ob er damals 10 noch lebte, läßt sich aus der Stelle nicht erschließen.

2. Bon Julians theologischer Schriftstellerei ift nur ein Teil erhalten geblieben. Das umfangreiche Buch, in dem er seine Ansicht gegenüber Severus aussührlich begründete (s. die sogen. Kirchengeschichte des Zach. Rhet. 9, 13, übersetzt von Ahrens und Krüger, Leipzig 1899, S. 182, 2 ff.), scheint verloren zu sein. Nur die Briefe, die er damals mit 15 dem Gegner wechselte, blieben in der sprischen Übersetzung des Bischofs Paulus von Callinicus aus dem Jahre 528 erhalten (Cod. Vatic. 140; Cod. Mus. Britt. Addi. 17200 Bright, Catalogue 554 ff.]; die beiden ersten Briese J.s mit den Antworten des Severus auch dei Zach. Rhet. 9, 10—13 S. 178, 16—187, 25); außerdem in Cod. Vatic. 140 zehn Anathematismen, die in Assemblie Bibliothecae Apostol. Vatic. Codd. MSS 20 Catalogus 1, 3, Rom. 1759, 223 ff. mitgeteilt und von Bertheau bei Gieseler 2, 5 f. ins Lateinische übersetzt find (vgl. das Resumé bei Walch 575 ff.). Neuerdings hat Usener (vgl. auch E. Bratte in TheBl 1893 Nr. 22) nachgewiesen, daß der dem Origenes zugeschriebene und unter beffen Werken (ed. Genebrard, Paris 1574) in der lateinischen Uebersetzung des Joachim Perionius gedruckte Kommentar zum Hied ein Werk Julians 25 ist Die in mindestens zwei Handschriften (Cod. Paris. 454 und seiner Abschrift Cod. Berol. Phill. 1406; über die Wahrscheinlichkeit, daß eine [welche?] römische Handschrift, in der der Kommentar ohne einen Verfassernamen erhalten ist sogl. Mai, Nova Biblioth. 1, 112 N. 2], die Quelle dieser beiden MSS sei, s. Usener 340) erhaltene Arbeit ist nach Usener im ganzen schlicht und einsach, in der Exegese antiochenischer Einstuß unverkenn= 30 dar. Von Interesse ist die in den Kommentar verstochtene, an Hi 38, 7 angeknüpste Er= örterung über ben Glauben ber Aftrologen und die menschliche Willensfreiheit, beren Text Usener 326-335 herausgegeben hat.

3. Ueber die Bebeutung der von J. aufgeworfenen Streitfrage als einer Phase bes Monophysitismus im allgemeinen ift in bem bieser Bewegung bestimmten Artikel au 35 handeln. Hier muß es genügen, die Frage in Julians Sinne zu ftellen und zu erörtern. Leider besitzen wir eine authentische Interpretation aus seiner Feder nicht: Die Anathema= tismen sind zwar eine wertvolle Quelle für das, was Julian als ihm fälschlich zugeschoben ablehnte, tragen aber zur positiven Erläuterung seiner These so gut wie nichts aus, und auch ber hiobkommentar scheint in dieser Beziehung kaum Ausbeute zu gewähren; vollends 40 die Briefe bewegen sich nur in Allgemeinheiten, da sie überall die Kenntnis des Buches, das sie begleiten, voraussetzen. Somit sind wir zumeist auf gegnerische Berichte an-gewiesen, die mit Vorsicht zu benutzen angesichts der in den theologischen Streitigkeiten der alten Kirche beliebten Konsequenzmacherei geboten ist. Am wertvollsten sind unter biesen die Bemerkungen des Leontius von Byzanz (besonders de sectis 10 MSG 86, 1, 45 1260 ff.; s. auch die Erörterungen des zweiten Buches der Schrift ctr. Nestor. et Eutych. MSG 1346 ff.), mit denen sich die übrigen Quellen (Fulg. Ferr. Ep. 18 MSL 65, 493 ff.; Timoth. Presb. de recept. haeret. MSG 86, 1, 44. 57; Anastas. Sin. Hodeg. 23 MSG 89, 296—305; Joh. Damasc. haeres. 84 MSG 94, 753 unb fid. orthod. 3, 20. 28 MSG 1081. 1097 sqq.; Niceph. Call. Hist. Eccl. 17, 29 50 MSG 147, 293 ff., bem Leont. Sect. borgelegen hat) wohl bereinigen laffen. Much die Gegenbemertungen des Severus (f. Giefelers erstes Programm) und die von Affemani, B. O. 2, 168 gedruckten Sate des dem Julian nahestehenden Philogenus (Xenaja) von Hierapolis (Mabug) sind heranzuziehen. Zunächst ist sicher, daß unsere deutschen Ausdrücke unverweslich — verweslich oder 86

unvergänglich — vergänglich bie zwischen Julian und Severus zur Erörterung stehenbe Bebeutung von apdagros — pdagros nicht nur unvollfommen, sondern unrichtig und sinnverwirrend wiedergeben; freilich fand schon Walch (S. 620 Unm. 2) kein Wort, bas "vollkommen dazu geschicht" sei. Eben Walch hat auch barauf ausmerkam gemannt (S. 624 Unm. 2), daß bie Streitenden anadis und apdagros gleichbebeutenb

brauchen, endlich auch barauf (630 A. 3), daß man den Sinn der griechischen Borter richtiger mit incorruptus und corruptus (so Vict. Tonnon.) als mit incorruptibilis und corruptibilis (so Liber. und Fulgent.) wiedergiebt. Es handelte sich, wie Leontius (vgl. auch Joh. Damasc. und Niceph.) barlegt, bei bem Streite nicht um bie 5 φθορά, welche in der gänzlichen Auflösung des Körpers in seine Atome besteht (ή παντελής διάλυσις τοῦ σώματος είς τὰ στοιχεῖα, εξ ών συνετέθη Sect. 10, p. 1261). in biesem Sinne οὐχ ὁπέμεινε φθοράν τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, gaben ja alle Teile zu. Es handelte sich vielmehr um die φθορά, welche in den ἀνθρώπινα πάθη, den unsündlichen Schwachseiten des menschlichen Körpers, d. d., Sungern, Dürsten, Müdesein, 10 Schweiß, Thränen, Blutvergießen u. s. w. desteht. Dieser "Lerderbtheit", die ein dessonderes Characterististum der menschlichen Natur nach dem Sündensalle bildet, sei Christi Leib nicht unterworsen gewesen. Der Gajanite, mit dem Anastassius l. c. 301 seinen Drihodogen disputieren läßt, sagt: el καὶ ἐδάκρυσσεν δ Χριστός τὸν Λάζαρον, άλλ' όρα, ότι ως ἄφθαρτον το δάκρυον αὐτοῦ καὶ θεῖον τον νεκρον ήγειρεν κτλ. 16 Zwar hat auch er gehungert und gedürstet, aber er that es weil er wollte, nicht weil er mußte (ανάγκη φύσεως Leont. ctr. Nest. et Eut. p. 1329), und er wollte, weil er nur so uns von der "Berderbtheit" befreien konnte (λόγφ οίκονομίας τοῦ λόγου εφιέντος τὸ παθεῖν 1. c.). Daß er eben um uns zu erlösen, einen "verderbten" Körper hätte besitzen müssen, wie seine monophysitischen und orthodoxen Gegner von im allgemeinen identischen 20 Boraussepungen über ben Erlösungsgebanken aus behaupteten, gab Julian nicht zu. 36m Voraussetzungen über den Erlojungsgedanten aus behaupteten, gab Julian nicht zu. Ihm schien es unmöglich zu glauben, daß ein und derselbe Paaros und äPaaros gewesen sei (bei Zach. Rhet. 9, 12 p. 180, 26 f.), und im Hiodiommentar hat er in einer interessanten Aussührung den Satz gebildet: äPaaros & perrhoas &s åVáraros, äPaaros & xaið & perrhoeis xaið the olikelar desar thematismus nachbrudlich verworfen, und ber Julianist, ber bei Leontius von bem Orthoboren einem Berhör unterworfen wird, antwortet auf die Frage bes Gegners, ob Chriftus ben ganzen Menschen (όλον τον άνθρωπον, τον έκ σώματος λέγω καί ψυχής λογι-80 κής τε καί νοεφάς συγκείμενον) angenommen habe, weil er doch den ganzen Menschen erlösen wollte, τῷ δμοίω τὸ δμοιον ἀνακαθαίρων, von ganzem Herzen mit Ja. Die julianistische Argumentation geht besonders deutlich aus dem Bruchstud des Philozenos hervor (1. c.): Christus wurde beshalb Menschensohn genannt, weil er ein Sohn jenes neuen Menschen war, der vor dem Sündenfall war, indem er einen solchen Leib und eine 85 solche Seele bei der Menschwerdung annahm, wie Adam vor dem Falle hatte. Ist in dem Menschen nach dem Falle dreierlei zu unterscheiden: Natur, Sünde und Strafe, so hat zwar Christus mit der Sünde nichts gemein und Strafe, Leiden und Tod hat er freiwillig übernommen; aber an unserer Natur hat das Wort Gottes Anteil genommen, da er sich mit Leib und Seele vereinigte. Daraus folge, daß Christus des Menschen, 40 wie er vor dem Falle war, Sohn sei, nicht unterworfen den Leiden und nicht den Bedürfnissen (f. o.), daß er diese vielmehr bestimmungsgemäß (dispensative übersett Affemani, also xarà olxovomíar), aber freiwillig und nicht gezwungen übernommen habe, während die übrigen Menschen auch Abamssohne, doch einem solchen Leib und einer solchen Seele unterworfen seien, wie sie nach Abams Fall ba waren. Diesen und ähnlichen Argumentationen gegenüber hatten die Severianer insofern teinen leichten Stand, als sie mit ihrer Behauptung, daß auch Christus einen den Naturgesetzen unterworfenen Leib gehabt habe und sein Leib nach der Auferstehung auch in dieser Beziehung ägdagrov gewesen sei, ihre monophysitische Grundposition, die Lehre von der einen gottmenschlichen Natur in Christo, gefährdeten und den Julianisten Anlaß 50 zu dem Borwurfe gaben, daß sie "Phthartolatren" seien. Es darf freilich nicht Bunder nehmen, daß sie ihrerseits gegen Julian und seines Gleichen den Vorwurf des Poketisenung anhahm der seit der Auf-

von der einen gottmenschlichen Natur in Christo, gefährdeten und den Julianisten Anlah 50 zu dem Borwurfe gaben, daß sie "Phthartolatren" seien. Es darf freilich nicht Bunder nehmen, daß sie ihrerseits gegen Julian und seines Gleichen den Borwurf des Ooketismus erhoben, der seit der alten Gnostiker Zeiten gegen derartige christologische Aufschlungen gang und gebe war und insbesondere gegen Borläufer Julians, wie Eutyches, Dioskur und Timotheus Aelurus üblich gewesen war. Die Bezeichnungen "Aphthartoboketen" und "Phantasiasten" sind an den Julianisten hängen geblieben. Auch haben gewisse Gruppen der Julianisten Konsequenzen vertreten, die dem Urheber der Streitstage fern lagen (über die Aftisteten u. a. s. d. d. Monophysiten). Die Polemik der Severianer ist dabei von der der Orthodogen kaum verschieden gewesen: wenn es galt, einen gemeinssamen radikalen Gegner zu bekämpsen, kamen sich die Parteien, wie verschieden ihre 60 Grundstimmung sein mochte, sehr nahe. Andererseits gab es auch unter den Orthodogen,

b. h. unter den Diphhisten, "Aphthartodoketen". Das zweite Buch der Schrift des Leontius etr. Nest. et Eutych. ist gerichtet προς τους έκ τῶν ήμετέρων προσθεμένους τῆ κατεφθαρμένη τῶν ἀφθαρτοδοκητῶν (scil. γνώμη), und Kaiser Justinian hat gegen Ende seines Ledens dem Aphthartodoketismus zugeneigt, ohne daß man deshald an seiner Orthodogie zu zweiseln ein Recht hätte (s. d. A. Justinian). Gewiß konnte es auch auf seinen Orthodogie Eindruck machen, daß die unsündlichen Schwachheiten, die eben doch eine Folge des Sündensalles waren, Christo beizulegen "wider die ihm schuldige Ehrzerbietung laufen würde" (Walch 633), und wenn Justinian, wie Evagr. H. E. 4, 39 schreibt, ἄφθαρτον τὸ σῶμα τοῦ κυρίου κέκληκε καὶ τῶν φυσικῶν καὶ ἀδιαβλήτων (tadelfreien) παθῶν ἀνεπίδεκτον, so war daß nicht notwendig unorthodog. Auch 10 "haben dieselben Leute, welche sich über den Aphthartodoketismus ereiserten, doch nie Bebenken getragen, von dem Blute Gottes zu sprechen und sich das Blut real als göttlich zu denken" (Harnack 387 N.). Dennoch wird man, angesichts der dauernden und ersfolgreichen Opposition der Kirche, nur bedingt im Aphthartodoketismus mit Harnack die konsequente Ausgestaltung der griechsischen Erlösungslehre erkennen wollen.

G. Rrüger.

Julian ("Apostata"), der Kaiser, gest. 363. — Juliani Imp. quae supersunt praeter reliquias apud Cyrillum omnia, rec. Hertlein, 2 Voll., Lips. 1875. Juliani Imp. librorum c. Christianos quae supersunt, coll. E. J. Neumann, Lips 1880 [ders., Deutsche llebersegung 1880; dazu Overdeck in der ThL3 1881 Nr. 11; Klimet, Coniectanea in Julianum 20 et Cyrilli Alex. c. illum libros, Bressau 1883; Goawiser, Odserv. crit. in Juliani Imp. c. Christ. lidros, Ersangen 1886]. Einiges Neue ist seitdem hinzugesommen, s. z. d. den Brief an den Oderpriester Theodorus i. Rhein. Nus. Az & Z. 24 ff. und die von Kapadoppulus entdecken Briefe, vor alem aber Bidez et Cumont, Recherches sur la tradition ms. des lettres de l'emp. Julien. Extr. du T. LVII. des Mémoires couronnés . . . publiés par 25 l'Académie Royale de Belgique. Bruxelles 1898 (dazu Neumann i. d. ThL3 1899 Nr. 10). entbedten Briefe, vor alem aber Bidez et Cumont, Recherches sur la tradition ms. des lettres de l'emp. Julien. Extr. du T. LVII. des Mémoires couronnés . . . publiés par 25 l'Académie Royale de Belgique, Bruxelles 1898 [bajau Reumann i. b. Thüß 1899 Nr. 10]. Die ältere Litteratur sindet sich in dem weitschähigen und doch nicht tritisch auverlässigen Werte von N. Müde (Fl. Cl. Julianus. Nach den Duellen. 2 Bde, Gotha 1887, 1869) verzeichnet. Noch immer sind Silemonts Mém. pour servis à l'hist. écol. des 6 prem. siècles (Paris 1693) und Hist. des Emper. Rom. T. VI, sehr brauchdar, sowie Fabricius, 20 Biblioth. Gr. T. VI, p. 719sq. Seit Reanders Monographe (Raiser Julian und sein Zeitschten, 1871; 5 auch K. B. B. H. 1846]. S. 67f.) sind besonders, sowie Fabricius, 20 Biblioth. Gr. T. VI, p. 719sq. Seit Reanders Monographe (Raiser Julian und sein Zeitschten, 20 Biblioth. Gr. T. VI, p. 719sq. Seit Reanders Monographe (Raiser Julian und sein Zeitschten, 20 Biblioth. Gr. T. VI, p. 719sq. Seit Reanders Monographe (Raiser Julian und sein Zeitschten, 20 Biblioth. Gr. T. VI, p. 719sq. Seit Reanders Monographe (Raiser Julian und sein Zeitschten, 20 Biblioth. Gr. T. VI, p. 719sq. Seit Reanders Monographe (Raiser Julian und sein Zeitschten, 20 Biblioth. Seitschten 20 Bis. 20 Bis. 1837, 5. 1, S. 115—158); Teuffel, De J. imp. relig. christ. contemtore et soore, Tuding. 1837, 5. 1, S. 115—158); Teuffel, De J. imp. relig. christ. contemtore et soore, Tuding. 1837, 5. 1, S. 115—158); Teuffel, De J. imp. relig. christ. contemtore et soore, Tuding. 1837, 5. 1, S. 115—158); Teuffel, De J. imp. relig. christ. Contemtore et soore, Tuding. 1837, 5. 1, S. 115—158); Teuffel, De J. imp. relig. christ. Contemtore et soore, Tuding. 1837, 5. 1, S. 115—158); Teuffel, Bibliot. De J. Bruy religion. 1837, 1837, 1838, 1837, 1837, 1838, 1837, 1837, 1838, 1837, 1837, 1838, 1837, 1837, 1838, 1837, 1837, 1837, 1837, 1838, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837, 1837 großen Zahl der Spezialuntersuchungen seien mit Uebergehung der quellenkritischen, exege- 60 tischen, friegsgeschichtlichen u. s. w. genannt: W. Schwarz, Do vita et scriptis Juliani Imp., Bonn 1888. Zöckler: "Beweis des Claubens" 1888 S. 41 ff. 101 ff.; Largajolli u. Parisio i. d. Rivista di Filologia XVII, 1889 p. 289 ff.; Hafenelever in dem Wert "Aus Gesch. u. Lunst des Christentums" I, 1890; Barrenden Benryellung des Kalsers Ind. Ausgehaus 1891; Real-Encyflopable für Theslog

Abler, The Emp. Julian and the Jows, in JOR 1893 July p. 591 ff.; Büttner-Bobft, Der Tob des Kaisers Julian im Philologus LI, S. 561 ff.: Nomus, It die pseudojust. Cohortatio ad Gr. eine Streitschrift gegen Julian? i. d. 3wTh Bb 38 S. 115 ff. Nomus, Sine Encyflica Julians und ihre Borläuser, i. d. 3KG Bb 16 S. 45 ff.; Brambs, Studien zu d. Berken Julians, Sichstätt 1897. — Zur Schriftstellerei Julians überhaupt vgl. Christ, Gesch. d. Griech. 5 Litt., 2. Aufl. 1890. S. 676 ff.

Flavius Claudius Julianus (so auf Münzen) war geboren zu Konstantinopel im Jahre 331 nach dem 26. Juni (Geburtstag ift nicht sicher), Sohn des Julius Konftantius, eines jungeren Stiefbruders des Kaisers Konstantin d. Gr., und der Basilina, beffen zweiter Gemahlin. Ale Quellen über bie Regierungszeit, Politif und Dentart Julians tommen 10 in Betracht 1. feine eigenen Berte. Die Überlieferung (aufgehellt durch Bibez und Cumont) ift berwickelt und ungenügend, die Texte lückenhaft. Über die Chronologie s. Teuffel in Paulys Realencyklopädie, Bd IV, S. 415 f. Anm. 2, die Monographie von Mücke und einzelne Spezialuntersuchungen. Überliefert sind acht Reden (zwei Lobreden auf Konstantius, eine auf die Kaiserin Eusedia, je eine auf die Sonne und die Magna Mater, zwei über den 15 wahren Cynismus, eine Trostrede für sich selbst deim Abscheiden des Sallustius, ein längeres Schreiben an Themsstus und ein solches an die Athener, das Symposion (Kasanza) eine Schrift in wolder Auslien die Aufterner, das Symposion (Kaioages), eine Schrift, in welcher Julian die verftorbenen Raifer bei einem Gastmable im Olymp jusammenkommen läßt, ihre Fehler und Lafter geißelt und bie verdienteften unter ihnen tennzeichnet. Die Schrift gipfelt in einer Berherrlichung bes philosophischen 20 Kaifers Marc Aurel; der weibische Konstantin muß zur Trophe und Afotia, in deren Gesellschaft sich auch der Sündenheiland befindet. Ferner ein sathrischer Traktat unter Gesuschaft zuch der Sundenheitand befindet. Ferner ein sathrischer Traktat unter dem Titel "Misopogon" (der Barthasser), geschrieben im Anfang des Jahres 363 zu Antiochien, eine wißige, zum Teil sehr treffende, aber auch selbstgefällige Charakteristik seiner eigenen Person, namentlich seines philosophischen Habitus gegenüber spottsüchtigen Angriffen enthaltend und vom Standpunkt des Oberpriesters aus die christlichen Neisgungen der Antiochener geißelnd und bedräuend. Bon seinen Briefen sind jetzt über achtzig bekannt; einige von diesen sind unecht oder doch kritisch verdächtig; sie sind kaft sie Kenntnis seiner Politik und Philosophie (für sein Verhältnis zu Christentum und Kirche kommen namentlich die Priese 6—12, 25—27, 31, 36, 37, 42, 43, 45, 49, 51, 52, 54, 69, 69 so namentlich die Briefe 6—12, 25—27, 31, 36, 37, 42, 43, 45, 49, 51, 52, 54, 62, 63 [75], 78, 79 in Betracht; dazu das sehr intereffante Fragment [Hertlein I, S. 371—392]). Unbedeutend sind die fünf Epigramme; das Brieffragment des Gallus, welches bei den Berken Julians abgebruckt wird, in welchem ber Bruber vor Abfall von bem Chriftentum warnt, ist schwerlich echt. Bon Wichtigkeit sind die im Codex Theodosianus zusammen-35 gestellten Erlasse Julians, welche von seiner rastlosen Thätigkeit auf dem Gebiete ber Sefetagebung zeugen. Leiber bestigen wir die Schrift Julians zara zoioriaror vollsständig nicht mehr, deren Ausarbeitung den Kaiser in den letzten Monaten seines Lebens, vielleicht sogar noch auf dem Perser Feldzuge beschäftigt hat. Die umfangreichen Fragmente (Cyrills zehn Bücher gegen Julian sind fast die einzige Quelle) hat Neumann (s. 40 oden) gesammelt, recenstert, übersetzt und kommentiert. 2. die heidnischen Schrifteller. Unter den Historisern sommen namentlich in Betracht Ammianus Marcellinus, Eutropius und Bosimus. Die Berichte bes erfteren burfen als bie Sauptquelle fur bie Kenntnis bes äußeren Berlaufes ber Geschichte bes Raifers gelten. Ummianus ift gewiß ein Schriftfteller von hoher Unparteilichkeit und er ist Zeitgenosse, zum Teil Augenzeuge, wie auch Es heißt aber sein Unseben migbrauchen, wenn man feinen Ungaben gablreiche argumenta e silentio gegenüber glaubwürdigen Nachrichten aus anderen Schriftstellern entnimmt. Zosimus schreibt mit unverhohlener Sympathie für den Restaurator des Hellenismus. Beniges nur bietet Aurelius Biftor. Unter ben Rebnern und Litteraten ift 55 lich durch ihren Haß und Abscheu gegenüber dem Kaiser zu tendenziösen Entstellungen und böswilligen Lügen geführt worden sind; mindestens haben sie jeder Berleumdung willig und leichtgläubig ihr Ohr geliehen. Nur auf sehr kurze Zeit hat die Rückberufung der orthodogen Bijchöfe ein gunftiges Urteil für Julian bei diefen (3. B. Hilarius) erwirkt. Die sittliche Stufe, auf welcher die Bater ber Kirche im vierten Jahrhundert mit wenigen co Ausnahmen trop ober vielmehr bei aller Beltflucht stehen, offenbart fich charatteriftiich in

bem Mangel an bem Sinn für Gerechtigkeit, an bem fie alle leiben. Mit bem Regulator ber antiken Kultur, bem verständigen Maghalten, haben fie auch jenen Sinn eingebüßt. Diefer Berlust war um so verhängnisvoller, als das praktische Leben im Gemeinverkehr, in dem auch sie sich bewegten, noch immer allein von dorther sittlich und charaktervoll gestaltet werden konnte; es hatte sich in seinen Grundzügen für niemanden geändert, nur 6 war es ausgewachsen und verwildert; das Christentum aber, wie sie es auffaßten, gab nur weltslüchtige Impulse und hatte disher nicht vermocht, irgendwie durchgreisend den sittlichen Gemeinverkehr im Großen neu zu regeln und zu centralisieren. Auf dem Gedicht der irchlichen Geschichtschung bilden die zwei berüchtigten Reden Gregors von Nazianz auf Julian, seinen Zeitgenossen und Bekannten, das Gegen- und Seitenstüd zu der Vita 10 Constantini des Eusebius. Den Gregor hat vielleicht niemand übertroffen; aber alle haben ihm nachgeeisert. Unter den Historikern, die zunächst in Betracht kommen, hat selbst Sokrates hier die Gerechtigkeit beiseite gesetzt. Rufin gebührt als Zeitgenossen für seine Angaben der erste Rang; dann folgen Sokrates, Sozomenus, Theodoret. Auch die Fragmente aus der Kirchengeschichte des Philostorgius find beachtenswert. Ginzelne Rach= 15 Fragmente aus der Kirchengeschichte des Philostorgius sind beachtenswert. Einzelne Nach= 16 richten sinden sich dei Athanasius, den Kappadoziern, Spiphanius, Optatus (II, 16. 17), Asterius, Chrysostomus, Theodor von Modsueste, Chris, Joh von Damascenus, Theodopanes, Photius, Suidas, dei Hilarius, Ambrosius, Augustinus, Hieronhmus, Orosius, Hacundus u. a. Die vier Gedichte Ephraems gegen Julian, welche noch im Jahre 363 versaßt sind und wertvolle Notizen enthalten, hat Overbeck (Oxford 1865) sprisch, Bickell 20 (3fTh II, 2 [1878] S. 335—356) deutsch ediert. Der letztere hat S. 335 auf legendazische Berichte dei den Syrern hingewiesen (vgl. Nöldeste in d. Ind. 38mG XXVIII, S. 263. 660). Legendarscher Stoff sindet sich auch in den griechschichen, lateinischen, koptischen u. s. w. deiligenkalendern Seiligenkalendern. Zu vergleichen sind endlich auch Zonaras, Cedrenus, die späteren byzantinischen Chronographen und die von Land (Anecdota Syriaca I) herausgegebene 25 sprische Fortsetzung der eusebianischen Chronik. Die Angaden der kirchlichen Geschichtsschreiber sind nach dem Gesagten mit Borsicht zu venutzen; aber sie sind auch nicht zu unterschäften. Allgemeine Regeln über die richtige Art ihrer Verwendung lassen sich nicht aufstellen. Sie erganzen ohne 3weifel bie beibnischen Berichte an fehr vielen Stellen, wie sie denn auch zu einem nicht geringen Teile nachweisbar auf urkundlichem Materiale so beruhen.

Eine unparteifiche Kritik ber Regierungszeit Julians und feines Berhältniffes zur Kirche hat für die Kirchengeschichtsschreibung zuerst G. Arnold eröffnet (Kirchen= und Ketzerhistorie Bb I [1700] S. 138 f.). Seine Auffassung hat auch hier wie so oft bis zu Neander und dessen füngern fortgewirkt. Aber die universalhistorische Betrachtung, 85 zu welcher Arnold von der klerikalen und konfessionellen fortgeschritten ist, wird doch wiederum von ihm selbst durch seine pietistischen und spiesbürgerlichen Gedanken eingeschränkt und verkümmert. Die Sympathie, mit welcher Julians Persönlichkeit von den meisten Geschichtsschreibern seit dem vorigen Jahrhundert mit Recht behandelt wird, die Bewunderung, welche seinen Tugenden wie seiner Bildung gezollt wird, haben es oft ver- 40 geffen laffen, daß die Bolitik biefes Weltbeherrschers in ihren Zielen phantastisch, ja von jedem Gesichtspunkte aus gemeinschädlich gewefen ift, ferner, daß die Mittel, die er anwandte, zwar felten unerlaubte, aber meistens unpraktische, ihn und seine Sache bei Freund und Feind — die Philosophen ausgenommen — distreditierende waren. Bon den älteren Hills Hellung diese Seite noch 45 am meisten Borfellung diese Seite noch 45 am meisten gewürdigt (s. die Übersetzung seines Werkes von Sporschil [Leipzig 1862] Bb III, S. 180 s., Bb IV, S. 116 s., Bb V, S. 1 s.); in der neueren Geschichtsschreibung ist sie in steigendem Maße zu ihrem Rechte gekommen. Aber zur Rechtsertigung Julians: die hohen Borzuse seines Characters sind seine Eigentum gewesen; in seine nicht geringen und offenkundigen Fehler und Mängel ift vor allem feine Erziehung, feine Beit 50 und Umgebung verantwortlich zu machen.

Die Söhne Konstantins traten im Jahre 337 Stizze bes Lebens Julians. die Regierung an und weihten sie ein durch eine Niedermetelung ihrer mannlichen Berwandten. Julians Bater und altester Bruder fielen ihnen zum Opfer. Berschont blieb, auf Wunsch des Konstantius, Julian um seiner zarten Jugend, sein älterer Halbruder 55 Gallus um seiner Kränklichkeit willen. Dieser wurde verbannt, J. blieb höchst wahrscheinlich in Konstantinopel. Die Oberaussicht über ihn führte sein weitläusiger Berswandter, der dem Konstantius ergebene Bischof Euseb von Nikomedien (Konstantinopel). In dem Eunuchen Mardonius erhielt der Knabe einen Pädagogen, dessen er selbst später sowie Libanius mit Lob gedacht haben. Mardonius war zwar äußerlich ein Christ; aber gen

seine Ideale scheinen die hellenistischen gewesen zu sein. Nach allem, was wir von ihm wissen, hat er, vielleicht ohne es zu wollen, den Grund gelegt für die Anschauungen, denen sich J. nachmals zugewendet hat. Aber er hat in dem Knaden auch die edle Begeisterung für das Große und Gute erweckt, welche den Mann ausgezeichnet hat. J. ist nicht für den Thron erzogen worden: das war sein Glück und sein Mitgeschick. Im Jahre 342 starb Eusebius; ber mißtrauische Kaiser verwies die Brüder in das Schloß Macellum in Kappadozien; sie sollten der Hauptstadt fern bleiben. Seche Jahre haben sie dort zugebracht; ihrem Leben fehlte äußerlich nichts: aber sie waren doch verbannt und fern von ihren Freunden, vor allem abgeschnitten von jedem genußreichen Berkehr und 10 von den Studien, die J. lieb gewonnen hatte. Ihren Umgang bildeten die Freunde ihres Betters, dristliche Kleriker. Der phantasievolle Jüngling las die Bibel, schrieb religiöse Bücher ab, daute unter anderem dem hl. Mamas eine Kapelle und soll selbst als Borleser beim Gottesdienst underem bem 31. Valantas eine Rapeue und sou seiner ats Sor-leser beim Gottesdienst mitgewirkt haben. Die Wahrheit dieses Berichtes vorausgesetzt, ist es wahrscheinlich, daß J. die Tause erhalten hat, was Chrill sogar bestimmt wissen will; — benn nach einer Stelle bei Sokrates (V, 22) kam es nur in Alexandrien vor, daß Katechumenen Lektoren wurden. Indessen die Möglichkeit einer Ausnahme wird auch hier ossen gelassen werden müssen. I sowie seine Zeitgenossen reden von seiner Tause niemals. Es find ja in jener Ubergangsepoche manche Seltsamkeiten vorgekommen; Die, daß ein kaiserlicher Bring vor seiner Taufe jum Lektor geweiht worden, ware noch nicht 20 die größte; die Berechtigung zur öffentlichen Schriftverlejung konnte ihm ja auch ohne die Weihe jum Amte eines Lektor zugestanden worden sein. Jedenfalls aber ist kein Grund zur Annahme worhanden, daß J. damals in seinen religiösen Anschauungen bereits kirchenfeindlich gestimmt war. Um das Jahr 350 durften die Brüder Macellum verlassen, ja Gallus wurde sogar im März 351 zum Casar ernannt. 3. begab sich nach Konstantinopel 25 und konnte wieder seiner Neigung nach studieren. Er hörte den Grammatiker Nikokles und die Borlefungen bes driftlichen Sophisten Ekebolius über Rhetorik. Der lettere, bem Winde des Hoses zugänglich, hat den Jüngling zur Berachtung des Hellenismus anleiten wollen, nachmals ist er selbst Heide geworden. Zulett, nach dem Tode Julians, erklärte er sich für dumm gewordenes Salz und tehrte in die Kirche zurück. Dem Kaiser erschien 30 der Aufenthalt des Prinzen in der Hauptstadt bald gefährlich; er wurde angewiesen, sich nach Nikomedien zu begeben. Dort wirkte Libanius; allerdings hatte 3. versprechen muffen — vielleicht dem Kaifer selbst — bessen Borträge nicht zu hören; er hat fie gelesen. Mit Recht hat man 3.8 Reise nach Nikomedien die verhängnisvollste Fahrt seines Lebens genannt. hier in Nikomebien, bann in Bergamum, endlich in Ephefus ift er von ben 35 bedeutenosten hellenistischen Lehrern der Zeit in die neuplatonische Philosophie und Mantik eingeweiht worden. Von Maximus bestimmt, ist er noch im Jahre 351 förmlich, aber in der Stille, zum Heidentum übergetreten. Der Kaiser, welcher die Tempel geschlossen, die Opfer verboten, den alten Götterdienst fast schon vernichtet hatte, war auch der Mörder seiner Verwandten, der Feind seines Lebens. Nun waren dem Jüngling die 40 Augen geöffnet: er sah die alten Götter auf= und niedersteigen. Die Träume der Dichter und die Spekulationen der Philosophen wurden ihm jur lebendigften Wahrheit. In bem Reuplatonismus offenbarte sich ihm ber ganze Reichtum ber höchsten Ibeale bes Alter-tums; in ihm allem fand er die hellenistische Civilisation sichergestellt. Er hat es nicht anders gewußt, und niemand konnte es ihm fagen, was aus ber Religion, ber praktischen 45 Philosophie ber Bater im Neuplatonismus in Wahrheit geworden war: ein theologisches System, in seinem Grundriß, Zwed und Ausbau wenig von dem der alexandrinischen und byzantinischen "Galiläer" verschieden. Die Dichter und Philosophen, für die er schwärmte, haben es weber gefannt noch bedurft, und die Rultur, die es angeblich schützen und weiterführen follte, ift bon ihm verwirrt und aufgesogen worden. Aber die Stimso mungen, Ziele und Maximen Julians entsprachen selbst nicht benen seiner Helben, sondern waren modern. Er hätte fie fast sämtlich auch aus dem Christentume, wie es damals war, legitimieren können. Es war — theoretisch betrachtet — lediglich die griechische Mythologie und Wissenschaft, die es ihm angethan hatte und die er nun gegen die driftliche eintauschte. Die Schickfale des Lebens, Phantasie und Erziehung haben ihn zu jener geführt; 55 ungablige andere gleichgestimmte haben sie damals und früher zu Christen gemacht. Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, mit der Geschichte, war auf beiden Seiten salft gleich schwierig und gleich seicht; und war auch das Maß der theoretischen Selbsttäuschung im neuplatonischen Lager ein geringeres, sofern ein festeres Band griechische Mithologie und Rultur mit neuplatonischer Spekulation verband : einfacher und geschloffener 60 war die Weltanschauung der firchlichen Theologie und der hellenischen Uberlieferung eben-

falls angepaßt. Die große Aufgabe, ben Hellenismus zu reformieren und das Syftem feines Borgangers abzuthun, scheint dem Bringen schon in Nitomedien und Ephefus bon seinen Freunden vorgestellt worden zu fein. Sie konnten ihn zum Philosophen und zum seinen Freunden vorgestellt worden zu sein. Sie konnten ihn zum Philosophen und zum Rüstzeug ihrer Pläne, nicht aber zum Staatsmann erziehen. J. ist zeitlebens in der Abhängigkeit von ihnen, ihrer Freundschaft wie ihrem Beisall geblieben, zufrieden und beglückt in dem Bewußtsein ihrer Zustimmung. Ob er schon in Nikomedien nach dem Throne begehrt hat, wissen wir nicht bestimmt, diesen es aber vermuten. Die ihn für immer gefangen und erworden hatten, scheinen ihm auch bereits Versprechungen für den Fall seiner Throndesteigung abgenommen zu haben. Im Jahre 354 ließ Konstantius den Gallus hinrichten; auch J. wurde gefangen geseht und nach Mailand zum Hose gebracht. 10 Erst nach einem halben Jahre, und nachdem die Kaiserin sich für ihn verwendet hatte, wurde er entassen und erhielt die Erlaudnis, nach Bithnien zurüczusehren. Bald saßte der Kaiser erneuten Verdacht wider ihn; aber er beruhigte sich wiederum. J. erhält die Erlaudnis (Sommer 355) nach Athen zu gehen; kein halbes Jahr ist er dort gewesen (die Annahme eines zweimaligen Ausenthaltes daselbst ist sehr unsicher). Über sein Leben 15 und seine Studien in Athen sind wir einigermaßen unterrichtet. Die Gedanken und und seine Studien in Athen find wir einigermaßen unterrichtet. Die Gedanken und Plane, die er in Kleinasien gefaßt hatte, mußten hier reifen; aber er mußte auch die Rolle fortspielen, zu scheinen, was er nicht war, und das Interesse seines Lebens zu versbergen. Auch in Athen hat er mit den bedeutenbsten hellenistischen Lehrern personlich angeknüpft und hat sich in die eleusinischen Mysterien einweihen lassen. Bereits im Oktober 20 355 sinden wir ihn wieder in Oberitalien. Der Kaiser brauchte einen Cäsar und Feldzerrn gegen die Einfälle der Germanen in Gallien und J. zeigte sich ihm auf den Rat seiner Götter von nun an gefügig. In die nun folgende Zeit fallen seine Lobreden auf Konstantius, ein trauriges Zeugnis der verkommenen Zeit, in der selbst ein edler Mann solches übernommen hat. Julian erhielt im November 355 die Cäsarenwürde und ging 25 noch im Winter nach Gallien ab. Ungenügend ausgerüftet, fort und fort beargwohnt von seinem Better, gehemmt durch viele Widerwärtigkeiten hat J. in einer mehr als vierjährigen angestrengten und ruhmvollen friegerischen Thätigkeit seine Aufgabe gelöft: er hat Gallien gefäubert, die Alemannen durch wiederholte Einfälle in ihr Land gezüchtigt, im Heere sich Anerkennung und Bertrauen erworben. Den Winter 359 auf 360 brachte so er in Baris zu. Dort empfing er ben Befehl, seine besten Truppen in den Orient zu er in Paris zu. Dort empfing er den Befehl, seine besten Truppen in den Orient zu Konstantius abzusenden. Seine Soldaten antworteten, indem sie ihn selbst zum Augustus ausriesen. Es scheint wider den Willen J.s geschehen zu sein; er selbst hat in dieser Sache viel Mäßigung oder Klugheit an den Tag gelegt. Er weigerte sich zuerst, ließ sich aber dann doch krönen; zugleich setze er den Kaiser von dem Geschehenen in Kenntnis so und erbat dessen Einwilligung, ohne sich noch selbst den Titel Augustus beizulegen. Ronstantius verweigerte die Sanktion und glaubte den Empörer mit dem Schwerte antworten zu müssen. Jeht erhob sich auch J. Zu Vienna 360/361 rüstete er den Krieg; das Epiphaniensest 361 hat er noch in der Kirche geseiert, dann warf er die Maske ab. Der Kriegzug sollte unter dem ossenkundigen Schuß der Götter stehen. In Silmärschen so brach er auf; die Beisungen seiner Götter begleiteten ihn und verhießen Sieg. Wo er durchzog, ließ er die Reichlossenen Tempel öffnen. In klirzester Leit stand er in Allvien durchzog, ließ er die geschlossenen Tempel öffnen. In kurzester Zeit stand er in Illyrien an der Grenze Thraciens. Der Kaiser zog ihm von Sprien aus entgehen; aber seine Tage waren gezählt. Am 3. November 361 starb er in Cilicien. Es hieß, er habe Julian, der nach schnellem Zuge zuletzt doch gezögert hatte, sich der Hauptstadt zu nähern, 45 noch zum Nachfolger ernannt. Um 11. Dezember 361 zog J. in Konstantinopel ein; er war Alleinherrscher und niemand erhob sich wider ihn. Den Winter über blieb er in der dauptstadt, damit beschäftigt, die Grundlagen für weitgehende Resormen im Reiche zu legen. Schon aber betrieb er gleichzeitig in unnötiger Eile die Vorbereitungen für einen Feldzug gegen die Perser. Im Sommer des Jahres 362 begab sich J. über Kleinasien, so wo er wenig erfreuliche Eindrücke von dem Ersolge seiner disherigen Religionspolitik empsing, nach Antiochien, um die Rüstungen fortzusehen. Bald zeigte es sich, daß der Philosoph auf dem Throne nirgendwo weniger Sympathien sich zu gewinnen vermochte als bei der aufgeregten, leichtfertigen und spottsüchtigen Bevölkerung Antiochiens. Sein Auftreten erschien abenteuerlich und seltsam, seine Erlasse kleinlich und lästig. Das Bolk 55 rächte sich an dem Kaiser durch Spott und burch oftensibles Berböhnen bessen, was ihm heilig war. Der dristliche Teil der Bevölkerung sing dereits an, sehr bebenklich zu demonstrieren; J. ergriff Repressalien. **Ran beschlichtete sich von beiden Seiten. Daß ein Raiser wie ein Chniker lebte, als ein Philipperson wollte und als selbstgeschlichen Journalist auf den Markt hinabstieg.** 

seinem Ansehen gefährlicher werben als alle ernsten Züchtigungen, die er verhängen konnte. Um 4. März 363 verließ J. die Stadt, um den Krieg zu beginnen. "Bei seinem Abzuge führte er seine Götter und die Göttin (Athene) mit sich, die er gegossen und in Grz gekleidet hatte, dazu Zauberer und Wahrsagegeister, und alle Söhne des Jrrtums geleiteten ihm mit ihren Gebeten." Rasch und kühn, wie es seine Art war, rückte er vor, alle Stradazen eines Feldzuges selbst teilend und dabei noch voll lebhaftem Interesse für seine Studien und gereien Ausgemeines geleichten und geschen und geschlessen und geschlessen geschlessen und der seines Bekanten war ihm in der Studien und großen Reformplane. Nach einigen glücklichen Gefechten traf ihn in ber Schlacht am 26. Juni 363 ein Speer in den Leib und wenige Stunden darauf verschied er, sanft und still; eine Anordnung wegen der Thronfolge hat er nicht erlassen. Das 10 Verhängnis seines Todes ist vielsach verschieden ausgedeutet worden. Ephraem Sprus, der noch im Jahre 363 seine Gebichte gegen J. geschrieben hat, will wissen, daß J. an seinem Kriegsglud und an seinen Göttern verzweifelnd absichtlich seine Rustung ausgezogen habe, striegsgild und an seinen Gottern verzweiselnd absachtig seine Kusting ausgezogen hade, "um tödlich getroffen zu werden und zu sterben, ohne daß die Galiläer seine Schmach sehen möchten." Der Speer traf; "da wand er sich stöhnend und gedachte dessen, was er den Kirchen bei seinem Abzug brieslich angedroht hatte" (Carm. III; s. Bickell a. a. D. S. 349 f.). Diese älteste Form der Legende war dister nicht bekannt. Nach Philostorgius ist J. unter Lästerungen seiner Götter gestorben (VII, 15). Theodorets weltbekannter Berichte (III, 25), nach welchem der Kaiser sterbend gerusen haben soll: "Du haft gesiegt, Galiläer", ist eine Fortbildung der durch Sphraem überlieserten Legende. Wichter ist. 20 daß Perfer, wie Ammian berichtet, bereits am Tage nach bem Tode bes Raifers bie Römer als Berräter an ihrem eigenen Kaifer geschmäht hätten; benn eine römische Lanze hätte ben Kaiser burchbohrt (XXV, 6, 6). Dieses Gerücht setze sich im Reiche fest, und balb wurden die Christen im Heere verantwortlich gemacht. Libanius hat in seiner Gedächtnis-rede diesem Berdachte Worte geliehen. Keiner der Kirchenhistoriker hat dagegen Ber-26 wahrung eingelegt. Gregor von Nazianz, Rufin, Sokrates laffen es dahingestellt, ob ein römischer ober persischer Solbat das töbliche Geschoß gesendet. Sozomenus aber, der behauptet, Julian sei unter Verwünschungen Christi gestorben, sucht ausdrücklich den Verzdacht des Libanius zu begründen und hat die Stirne, den christlichen Meuchelmörder zu preisen. Legenden wie die, daß der hl. Merkurius vom Himmel herab den Mord volls bracht und ähnliche, haben in der späteren Zeit gewuchert. Die Beurteilung des Sozomenus lehrt, daß Christen der That sähig gewesen sind. Aber mehr läßt sich nicht sagen. Die unverhohlene Freude der Christen über den Tod ihres Feindes gab jedem bofen Gerücht Nahrung. Indessen der Mord selbst ist sehr zweifelhaft; denn 1. Ahnliche Gerüchte entstehen angesichts eines furchtbaren, unerwarteten Schlages febr häufig. Das Bolt will 85 nicht glauben, daß in solchen Fällen etwas Gemeines die Ursache gewesen sei. 2. Julian war ein kühner Soldat, der sich selbst nicht selten in Gefahr begab. 3. Julian — und das ist das Wichtigste — hat selbst keinen Verdacht in dieser Hinsicht ausgesprochen; und das ist das Wichtigste — hat selbst keinen Verdacht in dieser hunscht ausgesprochen; nach Ammian hat er der Gottheit noch gedankt, daß er nicht elandestlinis insidiis sterbe. 4. Eutropius sagt bestimmt, der Kaiser sei durch ein seindlickes Geschoß getrossen worden; Ephraem weiß es ebenfalls nicht anders. 5. Troß ausgesetzter Belohnung sand sich unter den Persern allerdings der Thäter nicht; vielleicht lebte er selbst nicht mehr — dies wurde von den Persern zu dem schmählichen Borwurse ausgenutzt, wurde bekannt und hat den Anlaß zur Bildung der Legende gegeben (Am. XXV, 6, 6. Lid., negi r. riuwgias II, 32. 34. 46 sq.). Aber selbst die Möglichsteit des Meuchelmordes zuge standen, so ist das weitere lediglich nahe liegende Konjektur. Libanius bringt auch nicht den geringsten Bemeist destir das gerade ein Christ das Geschoß gesendet (f. auch Teuskel ben geringsten Beweis dafür, daß gerade ein Christ das Geschoß gesendet (s. auch Teuffel in der Realenchklopadie S. 406 f. und Buttner-Wohft a. a. D.). Beftattet wurde Julian in Tarfus, tief betrauert von seinen Freunden, deren Hoffnungen mit ihm erloschen; den Christen schien nun wieder die Sonne kaiserlicher Gunst. 3. hat keinen Sohn hinterlassen. 50 Seine Gemahlin Helena, die Schwester des Konstantius, war schon im Winter 360/361 zu Vienne geftorben.

Die Restaurationspolitik Julians und die Reaktion gegen die driste liche Kirche. Die Restauration des Hellenismus war die erste Sorge des Kaisers bei seinem Regierungsantritt, und sie blieb es dis zu seinem Tode; in ihr sah er die eigentliche Aufgabe seines Lebens. Nachdem er die Hauptstadt betreten, säuberte er zuerst den Balast von dem Heere der Hösslinge und Schmarober. Biele und manche der Höchtgestellten hatten sich Berbrechen zu schulden kommen lassen. Hiele und manche der Höchtgestellten hatten sich Berbrechen zu schulden kommen lassen. Hier versuhr er scharf die zur Härte. Auch derer gedachte er, die zum Tode seines Bruders Gallus mitgewirkt, unter deren Ränken und Intriguen er selbst zu leiden gehabt hatte. In wenig Wochen hatte der Hos ein völlig anderes so Aussehen. Die neuplatonischen Philosophen eilten nach der Hauptstadt, unter ihnen

Maximus, ihr geistiger Führer. Der Kaiser war auch als Kaiser ganz ber Ihre. Götterdienst sollte wieder der privilegierte Kultus werden, und zwar der Götterdienst in jeder überlieferten Form. Zunächst wurde die Öffnung aller geschlossenen Tempel geboten, dazu der Wiederausbau aller zertrümmerten oder halb zerstörten Gotteshäuser. Die konfiszierten Tempelgüter und Schätze sollten wiedererstattet werden. "Wer hat je so viele Götzen- 6 altäre errichtet? wer hat je alle Dämonen so hoch geehrt? wer hat je so sehr Teusel zu befänftigen gesucht"? ruft ber hl. Ephraem (Carmen IV). Bor allem lag es bem Kaifer am Herzen, ben ganzen Opferdienst wieder in Gang zu bringen. Unermublich ist er in Erlaffen und Anordnungen gewefen. Wie er felbst in seinem Privatleben in puntt= lichster Gewissenhaftigkeit ein bestimmtes Ritual befolgte, in heiliger Scheu Opfer und 10 lichster Gewissenbaftigkeit ein bestimmtes Ritual befolgte, in heiliger Scheu Opfer und 10 Spenden vollziehend, so sollten auch aller Orten die alten Kulte wieder ausleben und heilige Ehrsurcht vor den Göttern aller Herzen erfüllen, die Art aber, wie J. für die Feierlichkeit und den Ernst des ganzen Kultuswesens hat gesorgt wissen wollen, zeigt sosort, daß ihm Ibeale vorschwebten, die dem antiken öffentlichen Kultus fremd waren. Wan kann es mit einem Worte sagen: die angebliche Restitution des 15 antiken Götterdienstes geschah nach dem Borbilde gewisser Wosterienkulte und in der Abschicht, alle alten Kulte in einer Art von heidnischen Reichseksungen. Alle Richtlinien und Wertschäungen, die das Restaurationswert des Kaisers bestimmen, sind den Mysterien entnommen. In ihnen aber, welche im Altertum die Auseübung des öffentlichen, staatlichen Kultus begleitet haben, sind stets resigibse Inters dessen vorden, die zu deren, dies parat waren. Sollte nun das gesamte öffentliche Leben durch die Frömmigkeit, wie sie die Mysterienkulte beherrschte, diszipsliniert werden, so bezeichnet dieser Plan nicht eine Res bie Musterienkulte beherrschte, biszipliniert werben, so bezeichnet bieser Blan nicht eine Reaktion, sondern eine Reform im eminentesten Sinne. Reaktionar ist nur die Rudkebr zu ben alten Göttern; aber die asketisch-pietistische und mystisch-hierarchische Disziplinierung 25 und Ordnung des Rultus, der Kultusgemeinde und der Priesterschaft wäre einer Umgestaltung aller Verhältnisse gleichgekommen — eine unerhörte Neuerung, die im Altertum kein Borbild gehabt hat — Ansähe unter Maximinus Daza ausgenommen — viel später aber im dristlichen Mittelalter sich teilweise realisiert hat. Man muß bis zu den Zeiten der cluniacenssischen Päpste und Fürsten und weiter in die Geschichte des MUS hinabsteigen, so um auf einem anderen Boden erst wirklich schlagende Parallelen zu sinden. Man kann einwenden, daß, was am Götterdienst um die Mitte des 4. Jahrhunderts noch lebensträftig war, sich bereits in die Formen der Mysterienkulte und Frömmigkeit gekleidet hatte, und daß mithin Julian naturlicherweise auch feine Reaktion in Diefe Bahnen lenken mußte; indessen ist entgegenzuhalten, daß in dem Maße, als der Götterdienst im Mysterienwesen 85 sich verklärte und verkummerte, er sich auch den Massen und dem öffentlichen Leben entfrembet hatte. Diefes in ben öffentlichen Staatskultus umzuwandeln und damit bas ganze Berhältnis von Staat und Religion, wie es in ber antiken Zeit geherrscht hatte, zu modifizieren, war faktisch eine Reformation, die nur aufgezwungen werden konnte. Das hat auch Julian reichlich erfahren. Das heidnische Bolk verhielt sich seinen Plänen gegenüber, die 40 er in einer Neihe Laiferlich-hohepriesterlicher Erlasse darlegte, sast durchgehends kühl und indisserent, ja setzte ihnen geradezu Widerstand entgegen. Es offenbaren sich aber die resformatorischen Tendenzen des Kaisers namentlich in seinen Anordnungen über die Aufsnahme in das Heidentum und über die Disziplinierung des Priesterstandes. Hier zielt J. darauf ab, eine eigentümliche Kultgemeinde und einen besonderen Klerikerstand zu schassen, 45 keiden abne dierste Maischungen auf dem Staat des Mossensierungen. beibe ohne direkte Beziehungen auf ben Staat (die Bestimmungen: 1. der Wiederaufnahme in das Heibentum sollen gewiffe Geremonien vorangehen; nur die geistig und körperlich Gereinigten sollen den Göttern fich nahen durfen. 2. Die Priefterschaft soll als abgestufte und streng kontrollierte Sierarchie organisiert werben: ber Raiser als Pontifer Maximus, in den Provinzen Oberpriester (heidnische Metropoliten); ihnen untergeordnet die Priester 50 der Diöcese. Die selbstständige Würde der Priesterschaft gegenüber den Staatsbeamten wird ausdrücklich konstatiert; selbst nicht dem Kaiser gebührt im Tempel gegenüber dem sungierenden Priester, dem Mittler zwischen Göttern und Menschen, die Ehre. 3. Der Klerus soll sich durch eine besondere Sittlichkeit auszeichnen, und behutsam soll man bei keiner Wehl versehren. Die Wriester fallen des keiten Ständer werdelich wird. seiner Bahl versahren. Die Briefter sollen ben besten Ständen angehören, nicht zu reich, 56 aber auch nicht zu arm dürfen sie sein. Theater, Schaustellungen, Birtshäuser sollen sie vermeiden; hervorleuchtend durch Gottesfurcht und Menschenfreundlichkeit sollen sie ein Borbild aller sein. Auf ihre Tracht, ihren Wandel und Umgang haben sie zu achten; fromme asketische Betrachtungen, philosophische Lekture, religiöse Hymnen werden ihnen anempfohlen; ihr privates Leben soll dupper Betftunden geregelt sein. Unwürdige so

Briefter sollen abgesetzt werden. 4. Die Briefterschaft soll sich der Gemeindearmenpflege widmen. Der Raiser ist selbst bereit, derselben einen Teil der Staatseinkunfte zu diesem Zwecke zu überlassen. — Die Nachahmung der kirchlichen Disziplin liegt auf der Hand; 3. hat aus berfelben, 3. B. in Bezug auf bie Armenpflege, die er bei der Kirche unwillig 5 bewunderte, kein Hehl gemacht; andere Übereinstimmungen sind mittelbare, sofern die Mysterien früher schon auch auf die kirchlichen Institutionen eingewirkt hatten). Sehr richtig hat Sozomenos die Religionspolitik des Kaisers charakterisiert, wenn er schreibt (V, 16): "Da Julian aber annahm, daß bas Chriftentum seinen Bestand auf die Lebensführung und die bürgerliche Ordnung seiner Anhänger gründe, hatte er vor, überall die hellenischen 10 Tempel mit der dem Christentum eigentumlichen Einrichtung und Ordnung auszustatten. Er wollte Kanzeln und Sprensige errichten, Lehrer und Vorleser hellenischer Glaubenssätze und Gebote anstellen und feftgefeste Gebete für bestimmte Stunden und Tage anordnen. Er beabsichtigte, Klöster für Männer und Frauen, die sich ber Philosophie zugewandt hatten, zu gründen und den hellenischen Glauben durch Einrichtung von Unterkunftsstätten 15 für Frembe und Bettler und durch anderweitige menschenfreundliche Fürsorge für die Armen ju verherrlichen. Für freiwillige und unfreiwillige Vergehungen wollte er nach ber Lebre ber Christen eine Form entsprechender Zurechtweifung auf Grund vorausgegangener Reue festsegen. Nicht jum mindesten aber soll er bie Empfehlungen in den bischöflichen Briefen nachgeahmt haben u. s. w.

Die aber verhielt sich ber Kaiser zur Kirche? Mit Recht hat man zu unterscheiden begonnen zwischen dem, was J. gewollt und dem, was er gethan hat, resp. was unter seiner Regierung geschehen ist. Ebenso sind die einzelnen Phasen seiner Regierungszeit zu unterscheiden. Zwar hat sich seine Politik im Prinzipe die zu seinem Zuge gegen die Perser nicht geändert; aber in seiner Stimmung wurde der Kaiser immer gereizter, und das die kirchen Siehe werter auch die Kirchendster selbst, daß von einer wirklichen Berfolgung der Kirche unter J. nicht die Rede sein kann. Bon einer "blanda persecutio inlicens magis quam impellens ad sacrificandum" spricht Hieronymus; ähnlich auch Ephraem, Afterius u. a. G. Arnold hat daher ganz recht, wenn er sagt: "Ich finde zum wenigsten so viel undristliche und ärgerliche Be-30 zeugungen der Christen gegen diesen Kaiser, die ihn nicht anders als zur Berschmähung und Bersolgung aller guten Dinge bringen können . . . Die Zeiten der Christen unter Juliano sind nicht sowohl zu den Bersolgungen als zu einiger Unterdrückung zu rechnen; angesehen jener mehr von ihnen an Berachtung, übeln Nachreden, Beschuldigungen u. dgl.,

als sie von ihm gelitten haben".

3. wollte keinen Zwang zur Bekehrung ausüben; benn Überzeugungen sollten nicht aufgebrängt werben. Dazu ftand ihm sein eigener Glaube, der sich ihm ja nicht nur als Kultus darstellte, viel zu hoch. Aber die Menschen, mit denen er es zu thun hatte, stanben viel zu tief, um seine Ibeale und seine Gewiffenhaftigkeit zu verstehen. Nur einem Despoten konnte bamals etwas gelingen. Das Chriftentum, welches J. als Gottlofigkeit 40 verabscheute, als eine Religion der Leichtfertigen haßte, für Thorheit, Wahnsinn und wiederum für bemitleidenswerten Jrrtum ausgab und als einen entarteten Kultus geschichtsloser Barbaren verspottete, bieses Christentum, zerspalten in sich, nur zusammengehalten burch einen herrschsüchtigen Klerus, sollte an seiner eigenen Armseligkeit ersterben. Alle Maßregeln J.s in der ersten Spoche seiner Regierung lassen sich völlig aus dem Bestreben 45 erklären, den Hellenismus wieder als die privilegierte Religion zu restituieren und der Kirche die ihr gewordenen Vorrechte zu nehmen. Darüber ist I. nicht hinausgegangen, und bei der Durchsührung dieses Planes stand dem Kaiser kein verbürgtes Recht im Wege. Sind dabei in einzelnen Fällen Ungerechtigkeiten und Überschreitungen vorgekommen, haben Berlodungen jum Übertritt durch Schmeichelei, Überredung und Prämien nicht gefehlt, so so kann der Kaiser schwerlich dafür verantwortlich gemacht werden, ware seine Toleranz auch noch tabelloser gewesen, als sie es faktisch war. Man kann sich vielmehr nur wundern, daß 3. in einer Zeit Toleranz bewährte, welche dieselbe überhaupt nicht kannte und auch nicht ertrug (Bestimmungen: 1. im Heere: Abschaffung ber Kreuzesfahnen. Ginführung von heidnischen Emblemen. Säuberung der Prätorianergarde [nicht des ganzen Heeres] 56 von Christen. 2. Um Hofe und in der Staatsverwaltung: Absehung und Entsernung der christlichen Beamten. Der Kaiser läßt sein Standbild, dem öffentliche Berehrung zu bezeugen war, mit heidnischen Abzeichen versehen. 3. Die Privilegien werden dem Klerus und der Kirche entzogen, so vor allem die Unterstützungen aus Staatsmitteln, die sogar teilweise zurudbezahlt werden mußten; weiter die Rechte der Gerichtsbarkeit, sowie eine w folche bisher eingeraumt war, ber Testamentsausfertigungen u. f. w. Die Kirchen burfen

keine Erbschaften mehr annehmen. Der Klerus wird wiederum steuer: und dekurionenspslichtig. Dazu der Besehl, daß die zerstörten Tempel auf Kosten der Zerstörer, also der christlichen Gemeinden oder Einzelner in ihnen, wieder aufzubauen seien. Alle christlichen Parteien sauch die Donatisten wollte der Kaiser gleich behandelt wissen. So hat er gleich bei seinem Regierungsantritte die verdannten orthodogen Bischöfe zurückgerusen und ihnen bier Eigentum wieder erstattet. In das Amt konnte er sie natürlich nicht wieder einsehen, ohne selbst Partei zu ergreisen. Diese Maßregel entsprach den Grundsähen des Kaisers; man hat aber von altersher gemeint, er habe die Gleichberechtigung der Bekenntnisse prostlamiert, um den inneren Zwist unter den Christen zu schüberechtigung der Bekenntnisse prostlamiert, um den inneren Zwist unter den Christen zu schüberechtigung der Rutz= 10 sichtigkeit der kaiserlichen Politik, aber doch nicht wahrscheinlich. Die Maßregel erwies sich übrigens als sehr günstig für die Kirche; denn die künstliche Parteibildung, in welche das Religionswert des Konstantius schließlich ausgelausen war, verschwand und die seindlichen

Bekenntnisse standen sich mit einem Schlage in ihrer mabren Starke gegenüber).

Am 17. Juni erließ J. das berühmte Schulgeset, nach welchem Kandidaten des Lehr= 15 amtes erst die Genehmigung der Gemeindebehörden, resp. die Bestätigung des Kaisers einsholen sollen. Das Geset erschien religiös neutral, schloß aber satisch die Christen vom Lehramt, den hohen Schulen und der Wissenschaft aus. Dem Kaiser war die Mythologie in philosophischer Behandlung Glaubenssache, und es widersprach seinem frommen Gesühl, das Ungläubige den religiösen Stoff als Fabeln traktierten. Zugleich schötigte er freisich 20 die Kirche so auf das empsindlichte, indem er den herkömmlichen philosophischen und phisologischen Stoff ihrer Behandlung entzog. Man hat nachmals dehauptet, J. habe den Besuch der Schulen den Christen verdoten; aber das ist wahrscheinlich ein Mitzerständnis. Zu den Kannpsesmitteln des Kaisers gehört auch seine Schrift "Gegen die Christen" (das erste Buch bestigen wir sast vollständig, von dem zweiten einige Fragmente, von dem dritten 25 so gut wie nichts), die er nicht lange vor seinem Ende hat erscheinen lassen. An Sacztunde und Scharssinn kann sie sich mit denen des Ecsus und Porphyrius nicht messen (das Verhältnis zu Porphyrius dietet ein noch ungelöstes Kätset; ob Julian den Celsus gelesen hat, ist mindestens zweiselbast). Das Thema der Schrift ist "Trav Tan Ialkalawr h oxevwosa kādama evir drydwam vād naudaguidet nal drostan the oder vēzor, daoxongramen de trā spilospilosphie lernt man aus der Schrift viel, in Bezug auf die Kirche sehr wenig. Ihre wirklichen Schwächen werden nur selten getrossen. Bohl begreissich ist Julians Philosemitismus.

In Antiochien und von Antiochien aus hat der Kaiser eine Reibe von Anordnungen

In Antiochien und von Antiochien aus hat der Raiser eine Reihe von Anordnungen und Entscheidungen erlassen, welche den Anschein erwecken können, als wolke er die bisher versolgte Politik verlassen; er hat zudem Borgänge ausdrücklich oder stillschweigend gebilligt, welche sein gerechter Sinn nicht gutheißen durfte. Indessen liegt doch zur Annahme, der Kaiser habe das Prinzip seines diskerigen Versahrens gegenüber der Kirche 40 ändern wollen, kein hinreichender Grund vor. Aus Schritt und Tritt gekränkt und verzletzt, nicht ohne seine Schuld verspottet, in seinen letzten Zielen unverstanden, ungeduldig und unklug hat er fortwährend zwischen Unparteilichkeit und Ansätzen zu Duälereien gesichwankt. Auch Schweicheleien hat er nicht gescheut, wenn er sie vorteilhaft fand. In unruhiger Geschäftigkeit blieb er faktisch thatenlos und erstickte in Deklamationen und iros as nischen Ressenzie blieb er faktisch schaft datenlos und erstickte in Deklamationen und iros sischen Ressenzie versprechen konnten, wurden in seinen Händen. Selbst Mittel der Unterdrückung, die Ersolg versprechen konnten, wurden in seinen Händen. Selbst Mittel der Unterdrückung, die Ersolg versprechen konnten, wurden in seinen Händen, der der Unterdrückung. Sein Höchen Begen die "Galiläer" steigerte deren Selbstgesühl, seine Bersuche, das christliche Bolk von dem Klerus zu entsernen (Ersasse aber Mostra und Alexandrien), waren zu vereinzelte und hatten sedensalis im ganzen keine Wirkung. I wolkte keine Märtyrer machen; aber er so that gerade so viel, daß man kirchlicherseits mit der "Bersolgung" prahlen konnte. Ephraem wendete das so, daß er sagt (Carm. 3), "als der Kaiser den Mut der Christen erprobt hatte, hörte er schlauerweise auf, um nicht ühren Triumph noch herrlicher zu machen". Die Geschichte mit den Gebeinen des hl. Babhlas und dem Brande des Dahhnetempels schlung ganz zu Ungunsten des Kaisers aus. Hier, voo Julian mit aller Strenge gegen sie Impertinenz des christlichen Bolkes hätte einschreiten müssen, die seine Hilber der Ernes gegen über Kei

eingeführt wurde (Ephr. Carm. 2), andert baran nichts. Auch gegen einzelne Christen zeigte er sich mehr und mehr ungerecht; aber es mochte ihm Ernst sein, wenn er die Christen vor Gericht mit ihren eigenen Waffen schlug; sie durften ja tein Schwert tragen, also mußten sie von Richter- und Verwaltungsposten ausgeschlossen sein; sie mußten alles 5 Unrecht schweigend erdulden, also seien sie als Kläger abzuweisen; sie mußten arm bleiben, also hätten sie zu zahlen u. s. w. Aus den Bruchstücken der Streitschrift Julians gegen die Christen ersehen wir, daß er das Christentum seiner Zeit durch den Hinweis auf das ursprüngliche, bieses durch das Judentum, dieses durch den Götterkultus bekampft hat — es ist nicht unwahrscheinlich, daß er dieser litterarischen Bekampfung auch in seinem Ber-10 halten in einzelnen praktischen Fällen Folge gab. Gesichert ist in dieser Sinsicht die Nachricht, daß er die Lage der Juden — ihre Religion war ihm, wie anderen vor ihm, nur im Gegensage jur driftlichen wertvoll — erleichtert hat. Er hob die brudenben Steuern im Gegensaße zur christlichen wertvoll — erleichtert hat. Er hob die drückenden Steuern auf, respektierte die jüdischen Sitten (so scheint er besondere Münzen mit einem Stierbilde sür die Juden haben prägen zu lassen. Ephraem, Carm. 1); ja er gab sogar furz vor seinem Auszug zum Perserkrieg den Besehl, daß der Tempel auf Staatskossen wieder erbaut werde, zudem verheißend, er werde selbst nach Jerusalem kommen und den Gott dort verehren. Un der Überlieserung, daß der schon begonnene Bau durch ein Erdbeben zerstört worden sei, wird sich schwerlich zweiseln lassen. Was er sonst noch in diesem Zeitraum gethan hat, daß bestätgt alles den Eindruck, daß dieser schwärmerische Regent worden erstschlossen, ja sogar rücksichtslos und hart sein oder vielmehr scheinen konnte, wo er zugleich passiv bleiben durfte. Man wird daher zwar nie leugnen können, daß ihn wirklich ein Maß den Weitgerdizseit auszeichnete welches man bei den Leitzenssten der wirklich ein Mag von Gerechtigkeit auszeichnete, welches man bei den Zeitgenoffen vergeblich sucht; aber bas, was an ihm als Tugend erscheint, ist zu einem Teil Schwäche bes Schwärmers und Unmannlichkeit bes verbilbeten Zöglings ber Philosophen. Daber 25 auch das zunehmende Schwanken. Man kann es nur mit Mitleid lefen, daß der Raifer anfing, tumultuarische Auftritte gegen die Christen in ben Provinzen stillschweigend ober ausdrücklich zu billigen, daß er underhohlen Freude daran hatte, wenn heidnische Beamte ihre Instruktionen überschritten, zu Gewaltmaßregeln griffen, oder wenn Kirchen und Märthrergräber geschändet wurden. Die traurigste Urkunde in dieser Hinsicht ist das Edikt so des Kaisers an die Alexandriner nach dem Mord an Georgius. Der oberstäckliche Tadel, das versteckte Lob, das daran geknüpste Berlangen, ihm die Bibliothek des Ermordeten zu übersenden: Alles ist gleich unkaiserlich und wirkt gleich peinlich. Die Nachricht, welche Sokrates bringt, der Kaiser habe angeordnet, daß jeder, der nicht opsern wolle, eine Steuer an den Fiskus zur Bestreitung des Krieges gegen die Perser zu bezahlen habe, wird jest so von vielen Kritikern bezweiselt. Sie erscheint nicht so unglaubwürdig, wenn man bedenkt, daß der bigotte Monarch den Sieg durch die Erifteng der Gottlosen im Reiche ernstlich gefährdet sehen mußte. Daß die Berordnung ausgeführt worden ist, darüber ist freilich nichts bekannt. Schlieflich hängt bas Urteil über diese Nachricht von der Entscheidung barüber ab, ob man ben Berichten ber Kirchenväter Glauben schenken will, daß 3. mit 40 energischeren Magregeln gegen die Kirche gebroht habe, wenn er aus bem Often gurudtebren wurde. Man behandelt biefe Angabe des Gregor, Rufin, Optatus und hieronymus jest meistens als eine Erfindung. In der That lag sie nahe genug. Aber andererseits ist zu erwägen, daß auch Ephraem sie bezeugt. Er sagt Carm. 2 ausdrücklich: "Bei seinem Abzuge hatte J. dem Waizen gedroht, er werde ihn bei seiner Rücklehr mit dem Dornse gestrupp seines Heidentums bedecken", und Carm. 3 spricht er von Briesen, in denen J. bei seinem Abzuge den Kirchen gedroht habe. Die Nachricht wird also wohl irgend welchen Grund haben, aber wir wissen nicht, welche Drohungen und in welchem Umfange der Raifer fie erlaffen hat. Die Echtheit bes Briefes an Bafilius bleibt fehr verbachtig. So muß die Frage, ob der Raifer entschlossen gewesen, seine Politik gegen die Rirche nach 50 Beendigung des Berferkrieges zu andern, offen bleiben. Könnten wir fie beantworten, fo ware viel zur Beurteilung Julians gewonnen. Aber allgemeine Erwägungen erfeten bie Lude nicht. Der Monarch, auf bem Throne so ungludlich, ist den wurdigsten Tod gestorben: er ist davor bewahrt geblieben, sich selbst untreu zu werden, in seinen Schwächen auszuwachsen und sich in die Erbarmlichkeiten und Laster seiner Zeit zu verstriden. Und 56 so hat er auch ein Recht darauf, daß ihn die Geschichte als den getäuschten, edeln Spigonen einer versunkenen großen Epoche der Menschbeit im Andenken erhalte, daß sie ihn ehre als einen Mann, der versucht hat Gerechtigkeit zu üben unter Zeitgenossen, bei benen biese Tugend verschwunden war. Berzichten wird sie darauf, ihn als Borläufer einer neuen Zeit zu feiern, oder ihm gar die Gesinnung und den Mut des Aufklärers anzu-50 dichten; auch nicht neben einem Marc Aurel wird fie ihn stellen.

"Wie eine Wolke ist er vorübergegangen". Die Kirche hat aus dieser Spisode ihrer Geschichte nichts gelernt, vielleicht auch nichts lernen können.

Julius I., Papst, 337—352. — Quellen: Catalogus Liberianus ed. Mommsen MG Auct. antiqu. IX, p. 76; Liber pontificalis ed. Mommsen I, p. 75 s.; ed. Duchesne I, p. 205; Die Briese MSL VIII, p. 858 ss.; Jasse I<sup>2</sup>, p. 30 ss. Beiteres s. d. A. Arianismus, d. Attanasius Bd 2, S. 6 ss., 194 ss. — Litteratur: Langen, Gesch. der römischen Kirche bis Khstus III., S. 424—459; Grisar, Geschichte Roms und der Päpste im MU I, S. 253 s.; Dehrb III, p. 526—532; Jungmann, Dissert. selectae in hist. ecclesiast. II, p. 7—31; Rivington, the primitive church and the see of St. Peter p. 173 ss., 467 ss.; Brieght, The Roman see in the early church p. 81 ss.; Friedrich, Jur altesten Gesch. des Primates in der 10 Kirche, S. 160—180.

Julius, ber Tradition nach ber Sohn eines Römers Namens Aufticus, bestieg nach auffällig langer Sedisvakanz am 6. Febr. 337 den römischen Stuhl. Die Nachrichten über seinen Pontifikat sind sehr spärlich. Nur zweierlei tritt klar in der Überlieferung hervor: die Bemühungen des Papstes um die geistliche Bersorgung der skart wachsenden römischen 15 Gemeinde — er baute nicht weniger als 5 neue Kirchen — und sein Berhalten im arianischen Streite. Rom war bisher von diesem Streite nicht berührt worden. Auch Julius hat sich nicht aus eigenem Antriebe eingemischt; er entschloß sich bazu erst, als beibe Barteien ihn aufforberten, sich über die strittigen Fragen zu äußern. Zuerst trat eine folche Aufforderung an ihn heran bon feiten ber Eusebianer. Sie schickten im Stabre 20 338 brei orientalische Kleriker nach Rom und ersuchten ihn um seine Zustimmung zu ber Absehung bes Athanafius und zu ber Erhebung bes Pistus auf den Stuhl von Alexanbrien. Aber turz danach erschien in Rom auch eine Gesandtschaft bes Athanafius. Auf bie Kunde von ihrer Ankunft verließ der Führer der eusebianischen Gesandten alsbald die Stadt. Die beiden übrigen konfrontierte der Papst mit den Boten des Athanasius. Diese 26 aber trieben ihre Gegner, wie er behauptet, so in die Enge, daß dieselben den Antrag stellten, die Sache auf einer neuen Synode noch einmal vorzunehmen. Julius ging bereitwillig auf diesen Vorschlag ein. Noch vor März 339 setze er Athanasius hiervon in Kenntnis und ersuchte ihn zugleich, den Ort der neuen Synode zu bestimmen. Aber inszwischen waren die Eusebianer im Bunde mit Kaiser Konstantius zu Gewaltthaten über- 200 gegangen: bereits um Oftern 339 langte Athanafius als Flüchtling in Rom an. Einige gegangen: bereits um Ostern 339 langte Athanasius als Flücktling in Rom an. Einige Zeit darauf trasen dort auch andere verdannte Nicäner ein, darunter Marcell von Ancyra. Die freundliche Ausnahme, die alle diese Männer in Rom sanden, macht es begreislich, daß die Eusebianer in kränkender Form die Einladung des Julius zu der beabsichtigten Synode ablehnten. Als dann dieselbe endlich im Herbste 340 in der Kirche des Press byters Vito zu Rom zusammentrat, sprach sie, wie zu erwarten stand, Athanasius und Marcell von allen wider sie erhodenen Beschuldigungen frei. Julius selbst teilte das im Auftrage der Synode in dem berühmten Schreiben an Flacillus und Genossen den Orientalen mit. Dies Schreiben ist mit Recht als "ein Meisterwert bischösslicher Diplomatie" bezeichnet worden. Obwohl der Rapst den Drientalen keinen Borwurf erspart, wird er doch an nie verlegend und unhössich. Sachlich, das ist charakteristisch für die Praxis des römischen Studles, beurteilt er die Streitsrage durchaus dom Standpunkte des sirchlichen Rechtes. Dadurch sab er sich aber auch genötigte, sein eigenes Rorgeben rechtlich zu begründen. So Dadurch sah er sich aber auch genötigt, sein eigenes Borgehen rechtlich zu begründen. So behauptet er, um die Biederaufnahme bes Berfahrens gegen Athanafius und Marcell zu rechtfertigen: schon die große Synode von Nicaa habe die Revision der Akten einer 45 Synobe durch eine andere Synobe gestattet. Allein unter den Kanones von Nicaa findet Synode durch eine andere Synode gestattet. Allein unter den Kanones von Acaa sindet sich keine derartige Bestimmung. Diese Behauptung ist also wahrscheinlich aus der Luft gegriffen. Sie entspricht serner auch nicht dem damaligen kirchlichen Gewohnheitsrechte. Denn dieses kannte, soviel wir wissen, noch keinerlei Rechtsmittel gegen synodale Entscheidungen. Weiter behauptet Julius, um zu rechtsertigen, daß gerade er die Wieder- so aufnahme des Versahrens in der Sache des Athanasius eingeleitet hatte: es sei Sitte, daß dei Anklagen gegen Bischöse oder dei Anklagen gegen den Bischos von Alexandrien — der Jusammenhang erlaubt beide Beischungen — von Bischos von Rom Bericht erstattet werde, und daß dann von Rom aus (Erder) verfügt werde, was Rechtens sei (rà dixaia δρίζεσθαι). Er will damit anscheinend noch nicht für den römischen Bischof in causae 55 maiores ober in Prozessen gegen ben Bischof von Alexandrien das Recht ber oberften Entscheidung beanspruchen. Er fordert nur, daß der römische Bischof vor der Entscheidung um ein Rechtsgutachten angegangen werbe. Aber auch in biefer Befchräntung entspricht seine Behauptung nicht ber aner beiter Gewohnheit. Ber

in Frage kam, konnte ein Prajudig für ben Sat angeführt werben: die Entscheidung bes Dionyfius von Rom in Sachen bes Dionyfius von Alexandrien. Das Verfahren bes Lapftes war also rechtlich zweifellos anfechtbar. Das beweisen gerade die Grunde, die er zu seiner Rechtfertigung anführt. — Der Brief bes Julius ist benkwürdig als eine überaus klare Darlegung ber Rechtsfrage und ber römischen Ansprüche, aber ben Zweck, den Julius mit ihm verfolgte, die Restitution des Athanasius und Marcell, erreichte er nicht damit. Vielmehr verschärfte er die Spannung zwischen Drient und Occident, Rom und Konstantinopel, wo inzwischen Euseb von Nikomedien Bischof geworden war. Das zeigen die Berhandlungen der Kirchweihspnode in Antiochien im Jahre 341. Im folgenden Jahre bewog 10 dann nicht Julius, sondern in erster Linie wohl Hosius von Cordova den Kaiser Konstans, zur Beilegung bes Streites die Berufung einer neuen allgemeinen Synode zu betreiben. Im Herbste 343 trat dieselbe zu Sardika zusammen. Julius war nicht anwesend. Aber die Synode stand doch unter dem Eindrucke der Thatsache, daß der Pahst der mächtigste An= walt der Nicaner sei. Das zeigen die berühmten canones 3, 4, 5 (7). Sie sind er= 15 lassen, um den verfolgten Nicanern gegen die Urteile antinicanischer Provinzialspnoden einen sicheren Rechtsschutz zu verschaffen, und zugleich um einige, in der entgegengesetzten Absicht erlassen, Berfügungen der Kirchweihspnode von Antiochien, deren Einfluß auch sonst in den canones von Sarbika zu bemerken ist (vgl. c. 1. 2 mit Antiochia 21, c. 8—12 mit Antiochia 11. 12), zu parieren. Hatte man zu Antiochia strift untersagt, bas Berfahren 20 gegen einen abgesetten Bischof auf einer anderen Spnobe wieder aufzunehmen (c. 4. 15), so verordneten die Läter von Sardika im Gegensat hierzu: 1. Der Bischof von Rom ist befugt, auf Untrag der Barteien bei Depositionsklagen gegen Bischöfe die Akten zu begut= achten und nach dem Ausfall des Gutachtens die Klage zu erneuter Berhandlung vor die Spnobe ber benachbarten Proving zu verweisen; 2. es ist ihm freigestellt, zu dieser zu erneuten Verhandlung römische Kleriker abzuordnen, welche als stimmberechtigte Richter anzusehen sind. Der Papst kann also nicht etwa wie die canones später interpretiert worden sind und noch heute interpretiert werden, motu proprio einen Prozeß vor sein Forum ziehen, er kann 3. auch nicht motu proprio die Provinzialspnode zur Nechenschaft ziehen, und 4. er kann nicht nach seinem Belieben das neue Gericht konstituieren. Er darf so lediglich auf Antrag der Parteien ein Nechtsgutachten abgeben und römische Kleriker als Richter zu dem neuen Gericht belegieren. Daraus ergiebt sich : die Gewalt, die bas Konzil bem Bapste, nicht Julius allein, wie noch Döllinger meint, einräumt, ist weit beschränkter, als die Gewalt, welche das Konzil von Chalcedon für ahnliche Falle den Exarchen und bem Patriarchen von Konstantinopel zuspricht (vgl. c. 9 Chalcedon). Aber die Bedeutung 86 ber Ranones beruht auch garnicht auf ihrem thatfächlichen Inhalt, sondern auf dem Gebrauche, den die römischen Bischöfe widerrechtlich bavon gemacht haben, indem sie 1. dieselben bem Konzil von Nicka unterschoben, und 2. eine oberstrichterliche Gewalt über die Gesamtkirche daraus folgerten. — Es scheint nicht, daß Julius in die Lage kam, von den neuen Besugnissen, die auch in der oben angegebenen Beschränkung eine erhebliche Berskärkung 40 der rechtlichen Autorität bes römischen Stuhles bedeuteten, Gebrauch ju machen. Denn schon im Sommer 344 trat in der Kirchenpolitif des Konstantius eine Wendung ju Gunsten ber Nicaner ein. Die Person bes Papstes, auf die sich bisher alle Blide gerichtet hatten, steht baher von nun an nicht mehr im Mittelpunkte des fortbauernden Parteikampses. Wir hören, daß er 346 Athanasius auf der Heimreise nach dem Orient in Rom begrüßte - er gab ihm beim Abschied ein fehr herzliches Schreiben an ben Merus und bas Bolt von Alexandrien mit, welches barum fehr bemerkenswert ift, weil es gang von Schmähungen und Berlästerungen der Gegner frei ist — Wir hören weiter, daß er einige Zeit darauf auf Antrag einer Mailander Synode die Rechtgläubigkeit des Ursacius und Valens prüfte und diese beiden geiftlichen Streber wieder in die Rirchengemeinschaft aufnahm: das ift 50 alles. Der verhängnisvollen Bendung, welche der Sieg des Konftantius über Magnentius in der kirchlichen Lage nach sich zog, ward er zur rechten Zeit durch den Tod entrückt, 12. April 352. — Die einzigen Schriften, die wir von Julius besitzen, sind die beiden oben erwähnten Briefe an Flacillus und die Alexandriner. Zwei andere Briefe an die Orientalen in Sachen des Athanasius sind Fälschungen Pseudo-Jsidors (Jaffé 195. 196). 55 Ebenfalls gefälscht sind die Jaffé 189—194 erwähnten Briefe: sie sind von Apollinaristen fabriziert. Andere von Gennadius und von Leontius von Byzanz genannte Fälschungen schungen berselben Herkunft sind nicht auf uns gekommen. Dagegen besitzen wir noch 10, ebenfalls von späterer hand herrührende, decreta, Jaffe 197—206, und eine ebenfalls Julius' Namen mit Unrecht tragende Liturgie, welche die sprifchen Jakobiten benutt haben. 60 Die Menge biefer Fälfchungen und Pfeubepigraphen zeigt, welchen Eindruck bie ebenfo feste, wie kluge Politik des Papstes auf Mit: und Nachwelt gemacht, und welche Verstärtung der päpstlichen Autorität sie zur Folge gehabt hat. Schon frühe wurde darum Julius in Rom als Heiliger verehrt (Tag: 12. April, schon im Martyrologium Romanum).

Julius II., Papst von 1503—1513. — Quellen: Die Bullen Julius II. sinden 5 sich bei Cherubini, Magnum Bullarium Romanum, Lugd. 1655, tom. I, p. 477 ss.; dazu: Brosch, Depeschen vom römischen Hofe zur Zeit Alexanders VI. und Julius II., in H3 1877, S. 293 ff.; ders., Bapst Julius II. s. u., Beilagen (Bichtige Attenstücke aus d. Beit Jul. II.); Rambon Brown, Calendar of State papers, Venice t. I und II, Lond. 1864 ss.; Desjardins, Négociations de la France avec la Toscane, t. II, Paris 1861; Macchiavelli, Legazione alle Corte di Roma 24. Oct. — 16. Dez. 1503, legazione seconda, 25. Aug. — 26. Dez. 1506, in Macchiavelli, Opere, Firenze 1813, t. VI, p. 364 ss.; Bettori, Sommario della storia d'Italia dal 1511 al 1527 (Arch. Stor. Ital. Append. VI, p. 261 ss.); Guicciardini, Historia d'Italia, l. VI ss.; Diarium Johannis Burchardi ed. Thuasne, Paris 1883 f.; Diarium Paridis de Crassis, p. I.—IV ab anno 1506—1513, ist wertvoll, nur handschriftlich 15 vorhanden, doch vielsach von den Forschern benuzt; St. Gelais, Histoire de Louys XII., mise en lumière par Godestoy, Paris 1622; Pauli Jovii Historia sui temporis, Basileae 1517, passim; Geronhmo Eurita, Historia del Rey Don Hernando el Catolico, Saragoça 1585. (Die Glaudwürdigseit der genannten Schrifteller untersucht Kante: Zur Kritik neuerer Geschichtschreider, 2. Aussunaldus, 20 Annales ecclesiastici ad ann. 1503—13.

Litteratur: Spalatin. Leben Julii, abgedruckt bei Tenzel, Bericht von der Reformat., 3d II, S. 11 ff.; Historia Platinae de vitis pontiff. Rom., beard. von Onuphfrio Kanvinio, Coloniae Agrippinae 1626, p. 343 ss.; Vitae et res gestae Pontiff. Rom. . . . Alphonsi Ciaconii opera descriptae, ab Augustino Oldoino recognitae, tom. III, Romae 1627, 25 p. 219 ss.; Chr. B. Fr. Balch, Entwurf einer vollständigen Historie der römischen Pähpste, Göttingen 1758, S. 370 ff.; Archidald Bower, Undartheilische historie der römischen Pähpste, X. 1. außgearbeitet von Naunbach, Magdeb. und Leipz. 1779, S. 3 ff.; Roscoe, Leben und Regierung Leo X. Bd I, Leipz. 1806, S. 390 ff.; Fr. v. Naumer, Gesch. Europas seit dem Ende des 15. Jahrb., 1. Bd., Leipz. 1832, S. 50 ff.; Jäger, leber Kaiser Maximilianš I. 30 Berhältnis zum Papsttum (SBU 12, Wien 1854, S. 195 ff., 409 ff.); Sugenheim, Gesch. der Entstehung und Ausbisdung des Kirchenstaates, Leipzig 1854, S. 388 ff.; Lanz. Aktenstüde und Briese zur Gesch. Kaiser Karls V., Bd I, Einleitung, Wien 1857, S. 73 ff.; Reumont, Gesch. der Stadt Kom, III, Berl. 1870, S. 10 ff.; W. Böhm, Hat Kaiser Maximilian I. im Jahre 1511 Kapst werden wollen? in dem 8. Jahresdericht über die Luisenstädt. Schwerbeschichte in Berlin, Berlin 1873; L. v. Kanke, Deutsche Weich. im Zeitalter d. Reformat., 5. Ausl., 1. Bd. Leipz. 1873, S. 17 ff.; ders, Die römischen Köhler von Auslich von Bapste dutum, Berl. 1876, S. 297f.; Schönherr, Der Krieg Kaiser Nazimilians I. mit Benedig 1509, Wien 1876; Burchhardt, Die Cultur der Renaissance in Jtalien, Sung. 1. Bd. Leipz. 1877, S. 388 ff.; Burchhardt, Die Cultur der Renaissance in Jtalien, Sung. 1. Bd. Leipz. 1877, S. 388 ff.; Burchhardt, Die Cultur der Renaissance in Jtalien, Sung. 1. Bd. Leipz. 1877, S. 388 ff.; Burchhardt, Die Cultur der Renaissance in Jtalien, Sung. 1878, S. 11 ff.; Basquale Billari, Nic. Wacchiavell und seine Zeit, über v

Giuliano bella Rovere wurde in Albizzola bei Savona im Jahre 1443 als Sohn unangesehener Leute, des Rasael Rovere und der Theodora Manerola, einer Griechin, geboren. Daß das Geschlecht dieser ein mit der gleichnamigen hochabligen Familie verwandtes gewesen, ist eine Behauptung, die nur dem Umstande ihre Entstehung verdankt, daß Giuliano wie früher sein Onkel Francesco (Sixtus IV.) den Stuhl Petri bestieg. Giuliano bischeint zuerst seinen Beruf im Mausmannsstande gesucht zu haben, dis sein Oheim Francesco Nardinal wurde und somit die geistliche Lausbahn bessere Aussichten bot, als die kausmannische; 1471 wurde er Kardinal von S. Bietro ad Bincula, jedoch nicht in das besondere Bertrauen Sixtus IV. ausgenommen, welches damals Girolamo Riario, ebensfalls ein naher Berwandter, ungeteilt besaß. Wohl wurde Giuliano freigebig mit Pfründen so bedacht, aber im Dienste der Kurie nur selten gebraucht; vielleicht erachtete man ihn, da er die ihm im Jahre 1474 gestellte Ausgabe, als Heerstühren saktello zu erobern, nicht

zur Zufriedenheit des Papstes gelöst, für unfähig, die verwickelten Geschäfte der Kirche zu führen; erst im Jahre 1480 ward ihm wieder eine Legation anvertraut, die ihn auf zwei Jahre nach Frankreich an den Hof Ludwigs XI. brachte. Mit dem ruchlosen Günstling des Papstes, Girolamo Riario, ließ er sich inspweit ein, als er sich anheischig machte, das s Abelsgeschlecht ber Colonna, zu benen er in einem nahen Berhältnis ftand, bem Könige von Neapel abwendig und in das Lager dieses Nepoten Sigtus' IV. hinüberzuziehen. Als aber die Colonna, weil fie die papftlichen Unerbietungen zurückgewiesen und fich in eine blutige Fehde mit dem Geschlechte der Orsimi, das auf der Seite Sixtus' IV. stand, eingelaffen hatten, der wahrhaft entsetlichen Rache des Girolamo Riario ausgesett waren, 10 ba nahm sich Giuliano unerschrocken und nachbrudlich ber Hartbebrangten an. Gine leitende Nole spielte der Kardinal von S. Pietro ad Bincula unter Janocenz VIII., zu dessen Exhebung er das meiste beigetragen hatte; seinem Einsluß war es zuzuschreiben, daß dieser Papst in dem Kampse der neapolitanischen Barone gegen ihren König Ferrante für jene Partei ergriff (s. d. A. Innocenz VIII. oben S. 138, 2). Es ehrt aber den Kardinal 15 Robere, daß er sich nicht willig sinden ließ, nach dem Tode Innocenz VIII. Alexander VI. mit der Tiara zu schmidken. Er widerstand der Bestechung des schamlosen Borgia; und wenn auch der Papst 1493 Giuliano alle seine Einkinste garantierte und Sicherheitz zusgate, die Ausschung war nur eine Icheinbare schan 1404 Nohnere heimslich von Frankrich die Aussöhnung war nur eine scheinbare, schon 1494 floh Rovere heimlich nach Frankreich, fein Leben bor bem Gift und bem Dolche Alexanders VI. in Sicherheit zu bringen. hier 20 am Hofe Karls VIII. setzte er alles in Bewegung, um den König für einen Zug nach Italien zum Zweck der Erwerbung Neapels und der Absetzung Alexanders VI. zu gewinnen. Wohl unternahm Karl VIII. das Wagstück, die Eroberung Neapels gelang, aber ber sehnlichste Bunfch Guilianos, ber Prozeß gegen ben simonistischen Bapft, ging nicht in Erfullung; es gelang Alexander VI., den König von Frankreich durch große Bu-26 geständnisse taub zu machen für die Ratschläge des erbittertsten Gegners der Borgia, des Karbinals Rovere. In dem Ausgleich mit dem Papste hatte Karl VIII. von Alexander VI. für Giuliano folgendes ausbedungen: ferneres Verbleiben in seiner amtlichen Stellung, ungehinderte Nutznießung aller seiner Pfründen, ungestörten und sicheren Aufenthalt in Rom. Aber selbst auf dieser Grundlage wollte der Kardinal seinen Frieden mit Alexander VI. so beffen offene Feindschaft ihm weniger gefährlich bunkte als die in einem Breve zugesicherte Freundschaft — boch noch nicht machen. Politische Klugheit, nicht etwa Abscheu vor dem nichtswürdigen Berbrecher auf dem Stuhle Betri, ließ ihn die Aussöhnung hinausschieben : fie erfolgte erft im Jahre 1498, als die wachsende Macht des Papstes, mit dem sich auch der Nachfolger Karls VIII., Ludwig XII. von Frankreich, auseinandergesett, ihn selbst in 86 Frankreich zu erreichen brohte. Er übernahm jetzt die für ihn wenig ehrenvolle Rolle eines Heiratsagenten für Cafar Borgia, ben Gobn Alexanders VI., ja noch mehr, er ließ fich bereit finden, ein Bundnis zwischen bem Papft und dem Könige von Frankreich aufjurichten, welches über Italien neues Kriegsverderben brachte. Jedoch Mexander VI. traute dem Kardinal nicht, er suchte schon im Jahre 1502 zweimal sich mit List seiner zu beswennt ber den Fallstricken des Borgia glücklich entronnene Giuliano sah sich genötigt, ein Berfteck zu mahlen, das er so geheim zu halten wußte, daß alle Anstrengungen des Papstes, seinen Aufenthaltsort zu ermitteln, ohne Erfolg blieben. Erst der Tod Alexanbers (1503) gestattete ihm, und die bevorstehende Papstwahl erforderte bringend die Ruckkehr nach Rom. Aus dem Konklave ging als Papft Bius III. hervor, der aber nur 26 45 Tage pontisizierte. Jest befand sich der Kardinal von St. Pietro ad Vincula am Ziel seiner Wünsche: am Abend des 31. Oktobers vereinigten sich die Stimmen der Kardinäle auf ben jett 60 jährigen Giuliano Robere, ber, um Die aus Spanien geburtigen Glieber bes heil. Kollegiums zu gewinnen, sich zu dem erniedrigenden Bersprechen hatte verstehen muffen, Cafar Borgia den ferneren Befit der von ihm durch Verrat und Mord gewonneonen Romagna nicht streitig zu machen; und das Zeugnis glaubwürdiger Zeitgenossen läßt wohl keinen Zweisel übrig, daß verschwenderisch ausgeteilte Geldsummen dem Giuliano Rovere die Bege zum Stuhle Petri geebnet. Für die hohe Würde mochte ihn wohl auch empsohlen haben seine Thatkraft, die Festigkeit seines Charakters und seine oft erprodte staatsmännische Begadung, nicht aber etwa glänzende Tugenden, an denen sein disheriges keden sehr arm gewesen — den sinnlichen Ausschweifungen hatte er dis zu dem Grade gefröhnt, daß sein Körper der durch sie verursachten Krankheit zu erliegen brohte. Der Dienste, die Casar Borgia ihm bei seiner Wahl geleistet, eingedent, überhäufte Julius II. - fo nannte sich der Rovere-Bapst — seinen früheren Gegner in den ersten Zagen seines Pontifitats mit Beweisen der Freundschaft, die aber nur bis zum 22. November 1503 60 mahrte, bis zu bem Augenblick, ba die Rirche die Auslieferung seiner festen Schlöffer in

ber Romagna von dem hartbedrängten Sohne Mexanders VI. verlangte; die Berechtigung

zu dieser Forberung leitete Julius II. aus seiner Pflicht ab, jene Burgen der Kirche zu erhalten und den Übergang derselben in den Best der Benetianer, welche sie dem Tyrannen der Romagna, zugleich aber der Herrschaft des Papstes, entreißen wollten, zu verhütten.
Den die Herausgabe seiner Schlösser verweigernden Borgia ließ Julius (29. Nov. 5 1503) gefangen nehmen, nach Rom sübren, und gab ihm die Freiheit erst dann wieder, als er den Kastellanen seiner Burgen die Übergabe derselben an die Bevollmächtigten der Rurie befohlen. Alls nun die Benetianer fortfuhren, auf Kosten ber Kirche sich in ber Romagna auszubehnen, und die papstlichen Ermahnungen, die in der Romagna bereits erworbenen Ortschaften dem Stuble Petri zurudzuerstatten, unbeachtet ließen, suchte 10 Julius II. ein Bündnis zwischen den hervorragendsten Staaten gegen die venezianische Republik zu stisten. Um 22. September 1504 schlossen die Beherrscher Deutschlands und Frankreichs, Maximilian und Ludwig XII., auf Anstitten des Papstes einen Vertrag, bessen Stantreigs, Mazimitan und Luding XII., auf Anfisten des Happies einen Vertrug, beseinen Spiece gegen Benedig gerichtet war; diese Koalition hatte zur Folge, daß die Signorie alle in der Romagna gewonnenen Besthungen — mit Ausnahme von Rimini und Faenza 16 — Julius II. zurückgab; nicht für sein Geschlecht und für seine Nepoten beanspruchte sie der Papst, sie mit anderweitigen Erwerdungen zu einem der Kirche und ihrem Haubte unterworfenen Staate zu vereinigen, war das Ziel, welches ihm bei feinen Eroberungsplänen vorschwebte. Um den Plan der Begründung eines Kirchenstaates zur Ausstührung zu kriegen professionen verschwebte. bringen, verschmähte er es nicht als Felbherr an der Spipe eines heeres gegen die Thrannen 20 von Berugia und Bologna ju ziehen; beibe Städte ergaben fich ihm im 3. 1506. Um nun auch die letten Benedig verbliebenen Städte in der Romagna der Republit zu entreißen und sie bafür, daß sie vakante Bischofsstühle besetzt und ben Klerus besteuert hatte, zu bestrafen, war er bestrebt, Italien von neuem jum Tummelplat beutscher, französischer und jpanischer Söldnerscharen zu machen. Bei der Wahl der Mittel nichts als seinen Vorteil 25 zu Rate ziehend, gelang es Julius II. durch Zweideutigkeit und Trug aller Art, die discher verseindeten Könige von Deutschland, Frankreich und Spanien auszusöhnen und sie am 10. Dez. 1508 in der Liga von Cambrad zu einem Kampf gegen Benedig zu vereinigen. Auf die von ihm dem Untergang geweihte Republik schleuberte der Papft am 27. April 1509 den Bann; eine gegen die Franzosen verlorene Schlacht zwang dieselbe bald, Julius II. so die von ihm beanspruchten Gebiete in der Nomagna herauszugeben und um Absolution zu bitten; diese wurde gewährt; der Papst aber trennte sich nun von der Liga von Cam-brah und schlug sich auf Seite der Benetianer gegen den König von Frankreich, den er doch selbst nach Italien berusen. Sehr teuer hat die Signorie die Freundschaft des Papstes erkauft; zu der Uberlassung ihrer romagnolischen Gebiete mußte sie das Bersprechen eines 86 Bergichtes auf die Besetung erledigter bischöflicher Site und auf die Besteuerung des Alerus hinzustügen. Die gleiche Erbitterung, die Julius II. bisher gegen die Benezianer erfüllt, beseelte ihn jetzt gegen Ludwig XII., dem er einen gefährlichen Widersacher in Heinrich VIII. von England und triegsgesübte Gegner in den Schweizern zu schaffen sich angelegen sein ließ. Der Bersuch, England mit Frankreich zu verfeinden, mißlang und 40 ber von den Schweizern unternommene Kriegszug blieb resultatloß; auch das Unternehmen, ben Herzog Alfons von Este, ben Beherrscher Ferraras, für seine Bundesgenoffenschaft mit Frankreich zu strafen und Ferrara dem Kirchenstaate einzuberleiben, hatte nur den Ersolg, daß Julius in Bologna — wohin er sich begeben, um den Kampf gegen Ferrara mit größerer Energie zu führen — beinahe in die Gefangenschaft der Franzosen geraten wäre. 45 Um den Papst in Schach zu halten, versammelte Ludwig XII. im Sept. 1510 in Tours eine Spnobe ber frangofischen Bischofe, woselbst man beschloß, Julius II. fernerbin ben firchlichen Gehorsam zu verweigern und sich mit bem Raiser Maximilian ins Einvernehmen gu feten in betreff eines zu berufenden allgemeinen Konzils, welches alsdann über den Bapft die Absetzung auszusprechen habe. Auch in Italien, selbst im Kardinalkollegium, so sühlte man endlich die Schande, die dem Stuhle Betri dadurch angethan wurde, daß sich der Stellvertreter des Apostelkürsten in einen nur auf Eroberungstriege und auf Blutverschaft und Butterschaft und Butte gießen bedachten Feldhauptmann gewandelt hatte; fünf Kardinäle verließen den Papst, gingen nach Mailand, dem Hauptquartier der Franzosen, ein Schisma stand bevor. Ob Julius II. auch die Gesahr gekannt, die seinem Throne von seiten Maximilians I. drohte, 55 wissen wir nicht. Es sind uns drei Schreiben des Kaisers erhalten, in denen er den wunbersam klingenden Blan entwickelt, sich selbst als Papst in den Besitz der Tiara zu setzen, also Kaisertum und Papsttum in einer Hand zu vereinigen. Der Haß, den Julius II. in Italien, Frankreich und Deutschland auf sich gelaben und die damaligen Berwicklungen und Kriegswirren liegen Maximilian bie Ausführung biefer phantaftischen Ibee möglich

scheinen. Nichts war im stande, Julius II. in seinem Borhaben, Ferrara dem Herzog Alsonso zu entreißen, zu beitren; die Eroberung der Stadt war aber ein kaum durchzuführendes Wagnis ohne vorhergegangene Erstürmung Mirandolas. Wahrhaft schaudererregend ist das Bild, wie dieser Papst, mitten im Winten in den keihen der von seinds sichen Bowden bedrohten Söldner stehend, die ermüdenden Scharen zum Kampse anseuert, die entsetzlichsten Drohungen gegen die Belagerten ausstößt und schließlich, weil er es nicht abwarten kann, daß die Thore sich öffnen, durch eine kleine Bresche in einem hölzernen Kasten sich hinauswinden läßt. Endlich ereilte die Nemesis den nur nach Vergrößerung des Kirchenstaates strebenden Julius II. Bologna siel in die Hände der Franzosen, der dersog von Urdino, ein Nesse Apastes, erwordete auf ossene Straße einen Julius II. besonders vertrauten Kardinal; die füns schaften Kardinäle beriesen im Einverständnis mit Mazimilian und Ludwig XII. ein Konzil nach Pisa, welches auch im November 1511 hier zusammentrat. Um das Ansehen desselben zu untergraden, saste der Kapst für den 19. April 1512 eine Kirchenversammlung in Rom an, und um endlich die Franzosen aus 5 Italien zu vertreiben, derindersenmulung in Rom an, und um endlich die Franzosen aus 15 Italien zu vertreiben, dernotersenmulung in Rom an, und um endlich die Franzosen aus 15 Italien zu vertreiben, dernotersenmelung in Rom an, und um endlich die Franzosen aus in Stalien zu vertreiben, der sichenversammlung in Rom an, und um endlich die Franzosen aus in Stalien zu vertreiben, der sichenversammlung in Rom an, und um endlich die Franzosen aus in Stalien zu vertreiben, der sichenversammlung in Rom an, und um endlich die Franzosen aus is Italien zu vertreiben, der sich Freinand von Spanien und die Benetianer beteiligten. Das Glüd der Schlacht entschied zu Gunsten Franzosen Italie gestistet der Komagna zurückzugewinnen und den bei krist zu der hl. Liga ersten keitzlich verlorenen Teile der Romagna zurückzugewinnen und dem von ihm gegründeten Krückenst

Geschichte der Kunst Unsterblichkeit sichern. Bramante, Michel Angelo, Rafael haben in so seinem Dienste ihre Meisterwerke geschaffen, an ihren Arbeiten beteiligte er sich mit jener inneren Blut, die ihn trieb, alle hinderniffe - mochten sie in dem festen Gestein ber belagerten Burgen feinem Beere ober in ber Barte bes Marmors feinem Kunftler ent= gegentreten — im Sturm zu überwinden; indem er den Neubau der Beterskirche unternahm — er übertrug ihn Bramante — und durch reichlich erteilten Ablaß die Bollendung von S. Peter sich knüpsenden Ablaßstreit gegeben; mit dem die Resormation Luthers ihren Ansang nimmt. Julius II. hat sich um die Runst auch durch die Begründung des vatikanischen Museums die größten Verdiensten; auf seinen Besehl fanden jene Ausgradungen in Rom statt, die unter anderem die Erwerpe des Laokoon dem Schutt 40 der Thermen des Titus entrissen. Trot der gewaltigen Ausgaben, die ihm seine unauf-hörlichen Kriege, seine vielsachen Bauten, die den bervorragenosten Künstlern gewährte Be-schäftigung verursachten, hinterließ er bei seinem Tode der Kirche in Geld, kostbaren Geräten und Ebelsteinen einen Schat von ca. 400 000 Dutaten. Die Zurudhaltung, die er seinen Nepoten gegenüber beobachtete, die Sparfamkeit, welche ihn den Brunt und die Böllerei 46 seiner Borganger verschmahen ließ, hatten ihm die Aushäufung einer so hohen Summe ermöglicht. Die Urteile der Mit- und Nachwelt über Julius II. sind weit auseinander gegangen. Während ein anonymes, noch ju Lebzeiten bes Papftes verfaßtes fathrisches Gebet für seine Seele ihn einen Teufel nennt, den Christus durch seine Allmacht in einen Sevet sur seine Seete ihn einen Teusei nehmt, ven Egitstus vertig eine Aufmacht in einen Engel ves Lichts verwandeln möge, während Hutten ihn bezeichnet als einen Hirten in Wolfsgestalt, als einen "Banditen, den sämtliche Laster beslecken" und als "die Best des Menschengeschlechts, dessen Arbeit Tod, dessen Erholung die schändlichste Ausschweifung" ist, während Luther, der zur Zeit Julius II. Kom besucht hatte, ihn einen "Blutsaufer", ein "gräulich gewaltig Wundertier", einen "grausamen Wüterich" schilt, so priesen ihn italienische Dichter als den gewaltigen Bändiger des Löwen von S. Marco, als einen er amsten Word als den Kortikion Stellings gesom der Kordern der Romischen 56 zweiten Mars, als den Berteidiger Italiens gegen die Horden der Barbaren. Gewiß hat Bettori, der Zeitgenosse Julius II., recht, wenn er von diesem Papste sagt, "sicherlich war er mehr gludlich als klug, mehr kuhn als kräftig". Rafael hat Julius II. gemalt eins der padenosten Porträtbilder, die es giebt. Merkwürdig, daß da der Mann, welcher nie Rube fand, bargestellt ist, wie er fern vom Larm bes Rrieges im Armstuhl rubend co sitt — das Haupt geneigt, tief in Gebanken, nur das Auge mit ben drohenden bichten

Brauen barüber ein Zeuge unbeugfamer Entschlossenheit und Thatkraft. Aber auch hier — es ist die Ruhe vor dem kommenden Sturm, den die breite Stirn schon überdenkt, er schaut rückwärts auf das was ihm gelungen ist und vorwärts auf neue Kämpfe.

Böpffel † (Benrath).

Julius III., Papst von 1550—1555. — Duessen Die Bullen biese Papstes 5 sinden sich dei Cherudini, Magnum Bullarium Romanum, Lugduni 1655, t. I, p. 778 sq.; Rainerii lider de creatione Julii III., Rom. 1550 (Vergerio) Al Ser. De d'Inghilterra Eduardo VI della creazione del nuovo Papa Giulio III e cio che di lui sperare si possa, 1550; dass, stata, Des faitz et gestes du P. Jules III. et ce qui se peut esperer de ce Concile, lequel il pretend commencer à Trente, 1551; (Vergerius) De idolo Lauretano, 10 quod Julium III Rom. ep. non puduit in tanta luce Evangelii undique erumpente veluti in contemptum Dei atque hominum approbare, 1553; (Vergerius) Consilium quorundam Episcoporum Bononiae congregatorum, quod de ratione stabiliendae Romanae Ecclesiae Julio III P. M. datum est 1553; daß diese Schrift nicht von den drei discoperum des Rapstes ges 16 sälfaßt ist, dat schon et Plat ersannt und ist von Gieseler, Lehrd. der ersteßinung des Rapstes ges 16 sälfaßt ist, dat schon et Plat ersannt und ist von Gieseler, Lehrd. der Ersteßing den Begresia erwiesen (vol. Cigt, Vergerius, 2. Aussa., Braunschw. 1871, S. 295 sl.); Vitalis, Elogium Julii III et Cardinalium ab eo creatorum, Rom. 1553; Paolo Sarpi, Histoire du concile de Trente, par Pierre-François le Courayer, t. I, Misterdam 20 1736, p. 554 sq., t. II, p. 55q.; Ballavicini, Vera concilii Tridentini historia, pars II, Antverpiae 1670, p. 207 sq.; Ribter, Lettres et Mémoires d'estat, Baris 1666, t. II, p. 252 sq.; die venetianischen Berichte von Dandolo in Albéri, Relazioni degli ambasciatori Veneti al senato, Serie II, Bd 3, p. 347 sq.; die Depeschen des storentinischen Gesanten Serristori Ecc. Diarium sacri concilii Tridentini, dei Döstlinger. Sammlung v. Ilrtunden zur Gesch d. Romailis von Trient. 1. Bd. Nördlingen 1876, l. Abt. S. 66 sp.; Wassacrie, De Pontificatu Julii III. diarium, ibid. S. 259 sp.; Sesidinger. Sammlung v. Ilrtunden zur Gesch d. Romailis von Trient. 1. Bd., Nordlingen 1876, l. Abt. Sc. 66 sp.; Vassacrie, De Pontificatu tempi, Venet. 1637, p. 494 ss

Ritteratur: Chr. B. Fr. Walch, Entwurf einer vollst. Historie der röm. Pähfte, 2. Ausg., Göttingen 1758, S. 387 st.; Archibald Bower, Unparth. Historie der Röm. Pähfte, 10. Tl. 1. Abschn., ausgearbeitet von Rambach, Magdeburg und Leipzig 1779, S. 183 st.; Buchholt, Geschichte der Regierung Ferdinand I., VI, Wien 1835, S. 451 st.; Soldan, Gesch. 40 des Protestantismus in Frankreich, I, Leipz. 1855, S. 226 st.; Petrucelli della Gattina, Hist. diplom. des conclaves, t. II, Paris 1864, p. 23 ss.; Maurenbrecher, Karl V. u. die deutschen Protestanten 1545 – 1555. Düsseldorf 1865, S. 216 st.; Reumont, Gesch. der Stadt Rom, III, 2, Berl. 1870, S. 503 st.; Ranke. Englische Geschichte, vornehmlich im 17. Jahrhundert, 1. Bd, 3. Aussel, Leipz. 1870, S. 194 st.; Hanke, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reforschation, 5. Bd, 5 Aussel, Leipz. 1873, S. 79 st.: Kanke, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reforschation, 5. Bd, 5 Aussel, Leipz. 1873, S. 79 st.: Kanke, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reforschation, 5. Bd, 5 Aussel, Leipz. 1873, S. 79 st.: Kanke, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reforschation, 5. Bd, 5 Aussel, Leipz. 1873, S. 79 st.: Kanke, Deutsche Bähfte, 1. Bd, 6. Aussel, Leipzig 1874, S. 177 st.; Mannier, Etude historique sur le concile de Trente, Paris 1874, p. 586 ss.; Pastor, Die kirchlichen Reunionsbestredungen während der Regierung Karl V., Freid. im Breisgau 1879, S. 418 st.; M. Brosch, Gesch. des Kirchenstaats. 1. Bd, Gotha 1880, S. 189 st.: De Leva, La guerra di Papa Giulio III contra Ottavio Farnese, in 50 Rivista stor. Ital. 1884, p. 632 sq.; ders., La elezione di Papa Giulio III, ibid. 1884, p. 22 sq.; ders., Storia doc. di Carlo V etc. (5. Bd, 1890). Ausserdem vgl. die bei dem Urt. Tribentiner Konzil angegebenen Luellen und Bearbeitungen.

Campo bi Fiori aufrichteten, um bie Beißeln bie Berfaumnis Clemens VII. bugen ju lassen. Paul III. freierte den Erzbischof, dem er bereits schwierige Ausgaden und Amter zugewiesen — eine Legation in Bologna, die Stellung eines Auditors der apostolischen Kammer, eine Gesandtschaft an Karl V. — im Jahre 1536 zum Kardinalpresdyter; ihn 5 ernannte der Papst neben Cervini und Pole zu seinem Legaten auf dem 1545 eröffneten Konzil von Trident; als solcher hat er auf der Kirchenversammlung alle Pläne des Kaisers zu durchfreuzen gesucht und sich ben Haß Karls V. in dem Maße zugezogen, daß biefer den Kardinal Monte in einer Anweisung an Mendoza für die nach dem am 10. November 1549 erfolgten Tode Paul III. bevorstehende Papstwahl aus der Zahl der Kandidaten 10 für den Stuhl Betri ftrich. Dennoch ging der bom Raiser Ausgeschloffene durch ein Rompromiß ber farnesischen Partei mit ber frangösischen am 7. Februar 1550 als Julius III. aus dem Konklave hervor. Sosort nach seiner Erhebung gab er dem Kaiser deutlich zu verstehen, daß er seine Opposition gegen ihn ausgeden, sich ihm ausst engste anschließen wollte; hatte der Kardinal del Monte von der von Karl V. gesorderten Fortsetzung des 15 Konzils in Trient nichts wissen wollen — der Papst Julius III. ließ dem Kaiser die Wiederaufnahme der Konzilsverhandlungen andieten. Als auch das Kardinalkollegium sich mit diesem Blane einverstanden erklärt hatte, setzte der Bapst in einer Bulle vom 13. Nov. 1550 die Wiedereröffnung der Kirchenversammlung auf den 1. Mai des folgenden Jahres sest. Dieses Eingehen auf die kaiserlichen Wünsche hatte eine sich immer erweiternde Ent-20 fremdung Julius' III. von Heinrich II. von Frankreich zur Folge. Als letzterer ein Bündnis mit den Farnese gegen den Kaiser einging, stellte sich der Bapst auf die Seite Karls V. Mögen auch die Orohungen Julius' III., Heinrich II. die Königskrone kraft seiner papstlichen Machtvollkommenheit zu nehmen, nur aus der Auswallung entsprungene Drohungen gewesen sein, sie bezeugen boch, wie fest sich ber Papst an ben Kaifer anschloß; Wrohungen geweien sein, sie bezeugen doch, wie seit sich der Kapst an den Kaiser anschloß; dem kaiserlichen Gesandten konnte er mit aller Entschiedenheit erklären, es sei sein Wille, das nämliche Schiff mit Sr. Majestät zu besteigen, und sich demselben Glücke anzuvertrauen. Doch als der am 15. Januar 1552 zu Chambord geschlossene Vertrag zwischen dem Könige von Frankreich und dem deutschen Fürstendunde unter der Führung des treulosen Moriz von Sachsen, Karl V. zu einem gleichzeitigen Kampse am Rhein, in Tyrol von in Italien nötigte, als vollends der Kursurst von Sachsen den Kaiser am 19. Mai 1552 zur Flucht aus Innsbruck zwang, da mußte sich auch Julius III. im April 1552 zu einem Abkommen bequemen, welches den Farnese mit Frankreich durch den Albschluß eines zu Lehen hatten, garantierte, und dem Kriege mit Frankreich durch den Abschluß eines zweijährigen Waffenstillstandes ein vorläufiges Ziel setzte; um dieselbe Zeit, am 15. April, 85 sprach ber Papst die Aushebung bes Konzils aus, die ihm übrigens nicht sehr ungelegen tam, da die Reformfrage einer Entscheidung — infolge des taiserlichen Übergewichts entgegensah, die Julius III. nichts weniger als genehm war. Der unglückliche Ausgang, den der im Waffenbundnis mit dem Kaiser geführte Krieg genommen, ließ Julius III. auf jedes entschiedene Eingreisen in die italienischen Wirren während der letzten Jahre 40 seines Pontifitats verzichten. Machte er auch noch einzelne Versuche, die Kirche auf bem Wege von Kommissionsberatungen der Kardinäle zu resormieren, das Resultat dieser Verhandlungen war doch kein erhebliches. Während des Pontisikats Julius' III. ereignete sich in England die Rückehr der Kirche zur römischen Obedienz. Der Kapst sandte den Kardinal Reginald Pole, eine trefsliche und für den ins Auge gesaften Zweck sehr geeigstete Bersonlichkeit, an den englischen Hof. Das Parlament war nur unter einer Bedingung bereit, den Papst anzuerkennen, in die sich dann auch Julius III. sügte: dem englischen Abel die durch Kauf und Schenkung in seinen Besitz übergegangenen Kirchengüter auch für alle Zukusst zu belassen. Um diesen Preis ihneten die englischen Lords dem Ranste den Gefallen der Erneuerung der Keteraesotte Auswiss III war keine blotbem Papfte ben Gefallen ber Erneuerung ber Repergefete. Julius III. war keine that= 50 fraftige, großen Zielen nachjagende Natur; er ließ sich eine herrliche Billa mit prachtigen Gärten erbauen, um hier ganz seinen Neigungen zu leben. Daß sein sittliches Leben vor und nach seiner Erhebung auf den Stuhl Petri keine strenge Beurteilung verträgt, steht durch die Aussagen vieler Zeitgenossen seine fest. Ob er unnatürlichen Lastern, deren ihn nicht bloß Vergerius bezichtigt, ergeben gewesen, läßt sich nicht mit Sicherheit sessichtigt, ergeben gewesen, läßt sich nicht mit Sicherheit sessischen Sein Berhältnis zu dem Jüngling Innocenz, einem Gassenbuben aus Parma, den er mit Beweisen seiner Gunst überhäuste, bald nach Antritt seines Pontistats zum Kardinal troß des Einspruchs des heiligen Kollegiums erhob und den Ereite seiner Sittenlosigkeit aus dem Kreife feiner Bertrauten auszuschließen nicht die feelische Rraft befag, diefes Berhältnis hat den Unlaß zu den unsaubersten Geruchten über die Lafterhaftigkeit des Papftes 60 gegeben. Diefer erklärte Liebling ist nicht ber einzige Unwürdige, an den während dieses

Bontisstäts kirchliche Würben und Güter verschenkt worden sind. Seine Verwandten stattete der Papst mit Bistümern aus, verlieh ihnen Ehrenämter in Rom, kreierte sie zu Kardinaln. Julius III. starb am 23. März 1555, nachdem er noch kurz vorher den Kardinal Morone als seinen Legaten nach Deutschland gesandt, damit er auf dem Reichstage zu Augsdurg dem Religionsfrieden eine Wendung gebe, die Deutschland nach dem Borbilde senglands in den Schoß der römischen Kirche zurücksühre. Die Deutschland am nachhaltigsten, aber auch am nachteiligsten beeinstussenden Amtshandlung Julius' III. war die 1552 ausgesprochene Bestätigung des von Ignaz Loyola gegründeten Collegium germanicum in Rom; den Spott seiner Zeitgenossen, insbesondere des Vergerius, rief er hervor, als er das heilige Haus zu Loretto mit einem Privilegium ausstattete.

Julius Afrikauns Sextus, gest. nach 140. — Ausgaben: Gaslandi T. II; Routh, Reliq. SS² T. II; Migne T. X., dazu Bitra, Anal. SS II, p. 291 f.. IV p. 71. 337. — Litteratur: Tisemont, Mém. T. III p. 254 sq.; Du Bin, Nouv. Bibl. T. I, p. 115; Cave, Hist. litt. p. 68; Hodricius-Harling Bibl. Gr. T. IV p. 240 sq.; Möhler, Patrologie. S. 577 f.; Gelzer. Sextus 15 Julius Afrikanus und die dyzantinische Chronographie. 2 Bde, Leipzig 1880—1898; Richardson, Bibliogr. Syn., S. 68 f.; Harnad, Altchrist. Litt. Gesch. I S. 507 ff., II S. 70 ff. Die Arbeiten zur Chronographie siehe bei Gelzer, dazu Schürer in der ZRG, Bd II, S. 319 ff; Spitta, Der Brief des J. A. an Aristides, Halle Schüller in der ZRG, Bd II, S. 319 ff; Spitta, Der Brief des J. A. an Aristides, Halle 1877. Ueber das Berhältnis zu Hippolyt siehe Mommsen, Chronograph v. 354, S. 595 und Frid, Chronica minora, p. XXXV qs. 20 In der drayogach Odopa., s. de Litteratur dei Ricosai, Griech. Litt. Gesch. II, S. 584 und Rutgers, Africani Odopa., s. de Litteratur dei Ricosai, Griech. Litt. Gesch. II, S. 584 und Rutgers, Africani Odopa., s. deschen 1882. Schwarz, Die Königslisten des Eratosthenes u. s. m. in den Abh. der K. Gesellsch. der Wissensch. Zu Griech XII. 2. 1894. Zu dem Keoroś schient, Extr. des mss. relatifs à la géometrie pratique des Grecs., Paris 1858; Gemoll, Unters. über die Quellen, den Berf. und die Absassie der Geoponica (Berliner 25 Studien f. class. Histos., Sh I, 1883 f., S. 1 ff.); Bedh, Geoponicorum codd. mss. Acta semin. philol. Erlang. 4 (1886) p. 261 sq.; Trieber, Kritische Beiträge zu Afrikanus (Aussemin. philol. Erlang. 4 (1886) p. 261 sq.; Trieber, Kritische Beiträge zu Afrikanus (Aussemin. philol. Erlang. 4 (1886) p. 261 sq.; Trieber, Kritische Beiträge zu Asphilos., Bd 155, 1897, S. 288. (Weitere Litteratur über die Keoroś schier. Kritische Beiträge. De Altchristl. Litteratur Scholas u. s. w.

Bon dem Leben des. J. A. ist wenig besant und von seinen Westen wenig ers

Bon dem Leben des. J. A. ist wenig bekannt und von seinen Werken wenig ersbalten; dennoch läßt sich feststellen, daß er "ein Mann von nüchternem Berstand, selbste ständigem Wissen und nicht unbedeutender Darstellungsgabe" gewesen ist; man darf noch 85 mehr sagen: er war einer der ausgezeichnetsten Gelehrten unter den Bätern. Sein Hauptwerk, die Chronographie, ist in den Werken der Aussschreiber, namentlich Eusebs, unterzegegangen; aber es läßt sich noch erkennen, daß es nicht nur die Wurzel der gesamten christlichen Chronographie gewesen ist, sondern auch vorzüglicher als alle Werke der Nachesolger.

Aus Afrika (Libyen?) gebürtig und vielleicht ursprünglich Offizier, nahm er nach ber osthoönischen Expedition des Severus (195) seinen Ausenthalt in Emmaus (= Nikopolis); ca. 215 ging er nach Mexandrien, um bei Hexalds zu studieren. Nach Emmaus zurüczgekehrt, ging er im Austrag seiner Mitbürger nach Rom in Angelegenheiten seiner Heimatzstadt (z. Z. des Elagabal oder Alexander). Im 4. Jahr Elagabals veröffentlichte er seine Schronographie, unter Alexander, dem sie gewidmet sind, seine Keorol. Der Brief an Origenes, der uns erhalten ist, ist von A. in hohem Alter versäst: er nennt den Origenes in ihm "Sohn". Ob er je Kleriker gewesen ist, darüber läßt sich (troz der Behauptung später Zeugen) zweiseln. Nicht nur zu dem Kaiser Alexander, sondern noch mehr zu dem Königshause von Edessa (Abgar VIII) stand er in freundlichen Beziehungen. Gestorben mag so er bald nach 240 sein; sein Geburtsjahr wird um d. Z. 160 liegen. Er ist einer der wenigen alten griechischen Bäter, der, wie Origenes, Beziehungen zu Rom gehabt hat, und das ist seiner Ehronographie zu gut gekommen.

In diesem Werk (5 BB) hat sich die apologetischen Zwecken dienende Untersuchung

In diesem Werk (5 BB) hat sich die apologetischen Zwecken dienende Untersuchung der Daten der Weltgeschichte zur wissenschaftlichen entwickelt, ohne sich von der ursprüng= 55 lichen Absicht zu entsernen. In füns Büchern (vom dritten an synchronistisch) ist der ganze Stoff mit guter Kenntnis der profanen und jüdischen (Justus von Tiberias) Borarbeiten behandelt. Daß in dem fünsten Buch die Bischosslisten für Rom, Alexandrien und Antiochien gegeben waren und Eusedius dieselben von dort entnommen hat, habe ich in meiner Chronologie gezeigt. Die Fragmente des Werks werden demnächst von Gelzer 60 herausgegeben werden; die Routhsche Sammlung ist undollständig. Gelzer hat gezeigt.

daß die spätere byzantinische Chronographie nicht nur durch Vermittelung des Eusebius, sondern auch direkt auf A. sußt. Leider ist das Berhältnis zu Hippolyt noch nicht klar

gestellt.

Über die Keorol f Nagadoğa (14? 24? Bücher) sind wir z. Z. noch schlechter unters richtet als über die Chronographie; Mitteilungen über das, was erhalten ist, zu machen, ist ohne rechten Wert, da die Untersuchungen noch in den Anfängen stecken. (Eine Uebersicht hat Preuschen in meiner altdrist. Litt.-Gesch. I, S. 503 ff. gegeben.) Das Wert scheint eine Art von Enchstlopädie der realistischen Wissenschaften, der angewandten Mathematik und der Technik gewesen zu sein, z. T. angefüllt mit kurösen, läppischen, mirakulösen vund anstößigen Dingen (weßhalb A. als Bersasser in Zweisel gezogen ist). Veröffentlicht sind disher Abschnitte zum Landbau, zur Meßkunde, zur Taktik, zur Medizin und Beterinär-Wedizin, zur Geheimmittelkunde u. s. w.

Die beiden Briefe — an Aristides über die Genealogien Jesu (nur fragmentarisch erhalten) und an Origenes über die Susannageschichte — sind Kleinodien fritischer historischer 15 Arbeit, obwohl A. nur im zweiten Brief eine richtige These vertritt. Aus dem ersten Brief ergiebt sich u. a., daß Afrikanus (wie Hegespipp) noch Nachforschungen über die leiblichen Berwanden Jesu angestellt hat. Die Antwort des Origenes auf den zweiten Brief

fticht unvorteilhaft von biefem ab.

Einiges spricht bafür, daß A. das Apologeticum Tertullians ins Griechische übersetzt 20 hat (s. Texte und Unters. VIII, 4). Was ihm sonst beigelegt worden ist, ist alles unssicher bezw. unglaubwürdig (s. meine Altchristl. Litt.: Gesch. I, S. 513). A. Harnack.

Julius Echter, Bischof, geft. 1617, und die Gegenresormation in Würzburg. — Buchinger, Julius Echter von Melpelbrunn; Begele, Geschichte der Universität Würzburg; ders. in d. AbB; Lossen, Die angeblichen prot. Neigungen des Bischofs Julius Echter von Bürzburg (FdV 23); Ritter, Deutsche Geschichte im IN der Gegenresormation I, S. 624 ff.; Dür bei Bezer und Belte; Goez, Beiträge zur Geschichte Herzog Albrechts V. und des Landsberger Bundes. — Die zuverlässissississischen Nachrichten über Julius Echters kirchliche Haltung geben, so lange seine eigenen Korrespondenzen noch unveröffentlicht und unbenutzt sind, die vom Preuß. hist. Institut in Rom und von der Görresgesellschaft herausgegebenen Kuntiaturberichte: 30 Hangen, Der Kampf um Köln, 1576—1584; ders, Der Reichstag zu Regensburg 1576, der Kacissicationstag zu Köln 1579, der Reichstag zu Ungsburg 1582; Schellhaß, Die süddeutsche Kuntiatur des Grasen Portia 1573/74; Schwarz, Die Kuntiaturforrespondenz Kaspar Groppers 1573—1576; Ehses, Die Kölner Kuntiatur 1587—1590. — Kleinere Beiträge zur Geschichte Julius Echters sinden sich im Archiv d. hist. B. für Unterfranken, bes. in Bb 41. Bgl. o. 35 Bb II S. 375 den Artikel Balthasar von Dernbach und die Gegenresormation in Fulda.

Bielfache Beziehungen haben von Anfang an zwischen der Reformation und dem Bistum Würzdurg bestanden; der neue Samen siel auch hier auf fruchtbaren Boden — Ulrich von Huten, Karlstadt liesern den Beweis dasür; aber eine allgemeine Ausbreitung der Resormation gelang infolge der ablehnenden Haltung der Obrigkeit doch nicht. Erst 40 seit 1540, nach dem Tode des ihnen wenig günstigen Bischofs Konrad II., ist für die Anhänger der neuen Lehren eine gute Zeit angebrochen; sowohl Bischof Konrad IV. von Bibra (1540—1544) wie noch mehr Bischof Melchior Zobel (1544—1558) ließen den protestantischen Anschauungen freie Bahn. Bürgertum und Abel lösten sich zum größten Teile von der alten Kirche los und besetzen die von ihnen abhängigen Pfarreien mit lutherischen Predigern; die Institutionen der katholischen Kirche versielen, vor allem die Klöster, und die Weltzeistlichseit verwahrloste und glitt mit vielen ihrer Glieder sachte in das neue Fahrwasser; die Institutionen der katholischen Kirche versielen, vor allem die Klöster, und die Weltzeistlichseit derwahrloste und glitt mit vielen ihrer Glieder sachte in das neue Fahrwasser; die Institutionen der Kaalstadt und Münnerstadt, waren salt ganz lutherisch; andere, wie die Haufwalltadt Würzdurg, zählten in der Bürgerschaft und im Rate mehr Protestanten als Katholisten. Bischof Friedrich von Wirsberg (1558—1573) dat, obwohl von ganz andern Anschaltsten. Bischof Friedrich von Wirsberg (1558—1573) dat, obwohl von ganz andern Anschaltsten. Bischof Friedrich von ihm sagte, in der Religion "etwas hestig," aber er war weder willensstart genug, gegen die Abtrünnigen mit Ernst einzuschreich bes Markgrassertriegs (1553 54) und nach dem Erwältlichen ibersall (1563) den Leiden der Anschreiben Sealus von der Krüste der katholischen Seastion begannen zu überhaupt sich den erst zu sammeln, geistig und politisch. Immerhin hat Bischof Friedrich gelben was sich einstweilen kunt ließ: er schloß sich politisch der ein wie möglich an Baiern an — von seinem Kanzler Helle führ der schlander des Lands-

berger Bundes, dem auch der Bischof mit Eifer angehörte, verwendet — und Friedrich hat ferner in richtiger Erkenntnis des Hauptübels die ersten Grundlagen zur Erneuerung bat ferner in richtiger Ertenntnis des Hauptivels die ersten Gründlagen zur Erneuerung der Geistlichkeit geschaffen. Er hat schon sehr früh, 1559, an eine Berufung der Jesuiten gedacht, 1561 eine höhere Schule zu gründen versucht, die freilich nach zwei Jahren schon wieder einging, und 1567 verwirklichte er trot des Widerstands seines Domkapitels die Schündung eines Jesuitenkollegs in Würzburg mit zugehörigem Gymnasium und einem Konvikt sir unbemittelte Zöglinge. Das war die wichtigste Saat für die Zukunft. Auch daß Friedrich solche Männer, wie es sein Kanzler Hellu war mit seiner Rührigkeit im Interesse der katholischen Sache, mit seinen Verdindungen in München, Trier und Brüssel, um sich hatte, zeigt, was er gern gewollt hätte. Er ließ 1569 die Dekrete des Konzils 10 von Trient im Nistum veröffentlichen er stellte eine Ristation der Klöster an er von Trient im Bistum veröffentlichen, er stellte eine Bisitation ber Klöster an, er befahl strenge Beaufsichtigung bes Bucherverlaufs — aber schließlich blieb gegenüber allem Wiberftand, ben er nicht ju überwinden vermochte, bem entmutigten Manne nur bas Gebet, daß ihm ein stärkerer Nachfolger gegeben werben möchte. Noch auf seinem letten Krankenlager regten sich seine heißen Herzenswünsche: er wolle die ganze Diöcese von 15 Kepern säubern, unwürdige Priester nicht mehr dulben, nur katholische Räte und Beamte verwenden, die Trienter Dekrete durchführen, für das Schulwesen noch besser forgen, damit

niemand außer Landes zu gehen und sich keterischer Ansteckung auszusetzen brauche.

Als er am 12. Oktober 1573 starb, war das Stift noch immer im übelsten Zustand; weber die welklichen noch die geistlichen Angelegenheiten waren von Friedrich vorwärts webercht worden. Selbst das Jesuitenkolleg entfaltete damals noch nicht die gewünschte Wirkung: die Abneigung gegen das selbstständige und selbstbewußte Austreten der Jesuiten war nicht nur beim Domkapitel und bei ber Bevölkerung, sondern sogar beim Bischof und seinen Räten zu groß, als daß ein planvolles Zusammenwirken aller reformfreundlichen Kräfte schon hatte stattfinden können. Die Frage, wem das Stift in Zukunft gehören 26 werde, dem Protestantismus oder der katholischen Kirche, hing in hohem Maße von der Bersönlichkeit des neu zu wählenden Bischofs ab — das wußte man in München und in Rom und suchte beshalb, seit man von Friedrichs gefährlicher Krankheit erfahren hatte, eine gute Neuwahl vorzubereiten. Aber noch ebe eine Einwirfung von Rom her erfolgen eine gute Neuwahl vorzubereiten. Aber noch eine Einwirtung von Kom her ersoigen konnte, wurde am 1. Dezember 1573 — vielleicht allerdings mit Zuthun eines anwesenden so baierischen Gesandten — einstimmig der jugendliche Domdechant Julius Echter von Mespelsbrunn zum Bischof gewählt. Es hat sich, wie wir aus Julius eigenem Munde wissen, anfangs ein Widerspruch gegen seine Wahl geregt, aber sie ersolgte dann doch einstimmig, obwohl er unzweiselhaft der Kandidat der strengen Richtung gewesen ist.

Julius Echter, aus altem fränklichen, in mainzischen Diensten sehendem Geschlechte, 85 war am 18. März 1545 auf dem Schlosse Wespeldrum Spessart geboren, als zweiter

Sohn bes mainzischen Rates Beter Echter. Bater und Mutter waren bem alten Glauben gabe treu geblieben; so geschah auch die Erziehung der Kinder im Geiste der katholischen Kirche. Kanonikate, die Julius 1554 in Würzburg, 1559 in Mainz erhielt, haben wohl bie Mittel zu einer ungewöhnlich ausgedehnten Ausbildung gewährt: er hat von 1560—1569 40 in Mainz, Löwen, Douai, Paris, Angers, Pavia und Rom studiert — an lauter Plätzen, wo die alte Kirche herrschend geblieben war. Als Lizentiat der Rechte und mit einer Bildung, bie später oft an ihm gerühmt wurde, ist Julius 1569 nach Würzburg gekommen und als aktives Mitglied ins Domkapitel aufgenommen worden. Sowohl seine Begabung wie die Geringtvertigkeit der andern Rapitulare zeigte sich, als er — der jüngste im 45 Rapitel — schon im Frühjahr 1570 zum Domscholaster, im August desselben Jahres zum Dombechanten — dem wichtigsten Amte des Kapitels — und dann mit 28 Jahren zum Bischof gewählt wurde. Er war noch nicht einmal Priester; auf seine Bitte hin war er 1571 zwar nicht formlich, aber doch stillschweigend bavon bispensiert worben.

Leicht war die Aufgabe nicht, die ihm jest noch vor dem Mannesalter zusiel: ein so verschuldetes, schlecht verwaltetes Stift mit einer jur größeren Salfte protestantisch gesinnten Bevölkerung, einer unbrauchbaren, weil ungebildeten und unsittlich lebenden Geist= lichkeit, mit einem zwar nicht protestantischen, aber doch alle kirchlichen Verpflichtungen vernachläffigenden und um des erwünschteren weltlichen Lebens willen jeder Reform abgeneigten Domkapitel war das Erbteil, das der Neuerwählte antrat. Hatte er ein festes 55 Programm, den Mißständen abzuhelfen, war er mit Recht eine Hoffnung der strengeren Bartei, war das anfängliche Zögern, das an ihm bemerkt wurde, nur die kluge Borbereitung auf ben entscheibenden Schlag?

Die Frage nach ber kirchlichen Stellung Julius Echters ist, nachdem sie eine Zeit lang umstritten war, jest unzweifelhaft so zu beanternen bag er niemals protestantiic

Neigungen gehabt hat, sonbern daß er stets der katholischen Kirche mit Eiser anhing. Das wenige, was man als Spuren protestantischer Sympathien deuten zu können glaubte, hat einer strengeren Prüfung nicht stand gehalten; dagegen haben sich die Zeugnisse vermehrt, daß Julius schon im ersten Jahrzehnt seiner Regierung die Erwartungen der kirchlichen Resonwartei mit Recht auf sich lenkte, wenn er ihnen auch noch nicht in dem Maße wie später entsprach. Schon vor seiner Wahl galt er dem Nuntius Gropper als der einzige geeignete Kandidat; alle Schilderungen, die nach seiner Wahl von ihm gemacht worden sind, stimmen darin überein, daß er ein aufrichtiger Ratholis sei, von dem man das deste hossen dire. So kam es, daß man in Rom seine Wahl mit hoher Bestiedigung aufnahm — die beison nahe für alle deutschen Bistümer bestürchtete Gesahr der Sälularisserung galt im Augenblick für Würzdung als beseitigt. Urteilten doch selbst die strengsten und maßgebendsten der Kritiker günstig über Julius: der Rektor des Würzdunger Jesuitenkolleges konnte ihn im Herbst 1572 empsehlen; aus dem Sommer 1575 liegen zwei andere Zeugnisse von Würzdunger Jesuiten vor, die seinen Siser für Wiederherstellung des morschen Kirchenstellung bessendsten der Rechtlichen wurd hate er sich doch auch dor seiner Vriesserweihe und Konsekration zum Bischof (Pssingsten 1575) durch geistliche Exerzitien dei den Zesuiten der des den Gesenden Jahren stammenden Urteile über Julius bestätigen immer wieder das ben des ihm ernst war mit seinen katholischer Seinen wurden kaholischer Seinen werden kan das der sie gern bethätigen wolke. Während man ihn deshald auf latholischer Seite überaus hoch schälte, spricht das Urteil protestantischer Kreise aus den Worten des Kurfürsten von der Psalz von 1576: Julius sei ein großer Jesuiter und mit diesem Teuselsgeschweiß ganz und gar umgeben.

Auch seine Thätigkeit in der Reichspolitik bestätigt, was man katholischerseits von ihm dachte; er hat sich eng an die katholischen Stände des Reichs angeschlossen und mit ihnen die gemeinsamen Interessen vertreten: so auf dem Regensdurger Reichstag von 1576 gegenüber der Freistellung und der Deklaration K. Ferdinands, so auf dem Augsburger Reichstag von 1582 im Magdeburger Sessionssssen an Baiern angelehnt; die Bolitik seines Vorgängers fortsehend hat er dem Landsberger Bunde dis zu dessen kats gang (1598) als das eifrigste Mitglied neben Baiern angehört und die Aufrechterhaltung und Erweiterung des Bundes immer wieder befürwortet, — nur mit Bedauern hat er schließlich der Ausschlich der Ausschlich werden Freuendschaft mit Kursürst Gebhard hat ihn sicht daran gehindert, und es war ein vollständiger Irrtum, wenn einzelne Protestanten sich damals Hossinung auf ihn machten, — es war lediglich die Misdeutung einer Versstimmung, die ihn 1582 in Augsburg im Augendlick allerdings ergrissen hatte, als ihm Madruzzo im Auftrag der Kurie des sulchstag wegen seiner energischen Hatte, als ihm Madruzzo im Auftrag der Kurie des sulchstag wegen seiner energischen Hatte, als ihm gerade damals auf dem Reichstag wegen seiner energischen Hatung gegenüber den Brotestanten besonders dankbar hätte sein müssen. Mit dieser fuldischen Angelegenheit hängt alles zusammen, was Anlaß zu der Bermutung geheimer protestantischer Reigungen gegeben hat, mit ihr auch der einzige offendare Wasel, der auf seinen Charakter fällt — denn um einen Fehler nicht einzugestehen, hat er die Wahrheit in vielsacher Weise gebeugt.

Der Erund, warum Julius 1576 auf das Anerbieten der suldischen Stände, dei der Abssehen des Albsehen Stände, dei der Abssehen des Albsehen bei der Aussehen, der die Wahrheit in vielsacher Weise gebeugt.

Der Grund, warum Julius 1576 auf das Anerbieten der fuldischen Stände, bei der Absetung des Abtes Balthasar von Dernbach mitzuwirken und sein Nachsolger zu werden, einging, war sicherlich kein religiöser: antikatholische Absichten, wie Ritterschaft und Städte der Reichsabtei Fulda sie hegten, hat Julius niemals gehabt; im katholischen Interesse aber, wie er später vorgab, konnte er doch unmöglich handeln, wenn er bei der Verdrängung des kirchlich eifrigen und keineswegs schwäcklichen Abtes mitwirkte. Der treibende Grund war doch vielmehr nur der, daß Julius der sich häusig wiederholenden Streitigkeiten zwischen seinem Bistum und der ihm zwar unterstellten, aber dennoch als reichsunmittelbar selbstsständigen Abtei ein für allemal ein Ende machen wollte, indem er diese scheindar so günstige Möglichkeit einer Einverleibung ergriff: ein jugendlich vorschneller Ehrgeiz hat ihn dabei angereizt. Er hat im Juni 1576 in Hammelburg persönlich mitgeholsen, den gestanden Abt zur Abdankung zu zwingen; er hat die Administration angetreten und nach allen Seiten hin verkündet, daß der Abt freiwillig zurückgetreten sei. Der wahre Sachverhalt blieb nicht lange verdorgen, und als Balthasar sich beschwerdesührend an Kaiser und Kapst wandte, ist die Entrüstung über Julius in den katholischen Reihen eine allegemeine geworden. Der Raiser hat die Hammelburger Abmachungen für nichtig erklärt so und seit 1577 die Abtei in Sequestration genommen, die der Streit vor dem Reichs-

kammergericht entschieden sei. Daß ein Rechtsversahren eingeleitet wurde anstatt der uns mittelbaren Wiedereinsetzung des Abtes, darin lag noch immer ein Ersolg des Bischofs — er dankte es wohl der Gunst, die ihm Rudolf II. widmete. Bis zum Jahre 1602 hat sich das gerichtliche Versahren hingezogen: da erst erhielt der Abt sein volles Recht zurück. Auch die Kurie hat sich natürlich vom ersten Augenblick an dei diesem Handel schroff 6

Auch die Kurie hat sich natürlich vom ersten Augenblick an dei diesem Handel schroff gegen Julius gestellt; man ließ sich durch den von Julius nach Rom geschickten Gesandten nicht überzeugen, daß nur auf diese Weise die Abtei vor dem Protestantismus habe gerettet werden können: Mahnungen und Drohungen sind in den nächsten Jahren unausgesetzt von Rom aus an Julius gerichtet worden, damit er das Geschehene selber rücks

gängig mache.

Julius blieb jedoch hartnäckig dabei, daß er für sein gutes Recht und für seine Ehre einzutreten habe: der Abt habe ihn freiwillig zum Nachfolger haben wollen und alle späteren Ausstreuungen seien beleidigende Verdrehungen der Wahrheit! Im Laufe der Jahre hat Julius seine Meinung in verschiedener Weise ausgesprochen: 1577 und 1579 lagte er päpstlichen Nuntien, der Abt habe ihn selber gerusen und ihn mit Hinwis auf die is gefahrdrochende Lage der Abtei um Übernahme der Administration gebeten, und um den Freund aus Berlegenheit zu besteien, habe er schließlich zugestimmt; 1589 dagegen schrieder nach Kom, er sei vom Abte hintergangen worden, indem dieser ihm nur die Entwirrung einer verwickelten Sache habe zuschieden wollen. Unwahr ist beides! Man war in Rom erbittert über Julius: seine Hatnäckseit übersteige alle erlaubten Genzen und verletze w die dem hl. Stuhle schuldige Ehrerbietung, schrieb der Rardinal Como 1579 an den deutschen Nuntius Castagna, und Madruzzo erhielt 1582 in seiner Instruktion den Austrag, den Bischof auf seine wahre Ehre, auf die Nächsteilebe und auf den Gehorsam gegen den Stellvertreter Ehrist ihnzuweisen. Mit den Ausseinandersetzungen zwischen Madruzzo und Julius in Augsdurg (Sommer 1582) hängt das Gerückt zusammen, das kurz nachber zwiere die Ubsichten des Bischofs entstand und das Man in den Kreisen des wetteraussgen Abels, am Hose des Aussürsten Gebhard von Köln und des protestantischen Erzbischofs von Bremen hossen das Aussucht der Badretz zur Behauptung der Abei als gänzlich ausgescholossen der Fahlung dasse erregte Außerungen ges than haben mag — Bedeutung stür seine sennen habet mit der Errerge, die man gerne gebraucht hatte, war Julius darüber so aus der Fassung, daß er erregte Außerungen ges than haben mag — Bedeutung stür seine sennen hoselt mit der Ertenge, die man gerne gebraucht hätte, dennoch zurück: des Bischofs Gesinnung, sein Esser stür die katholische Sache war mübrigen zu wertvoll, als daß man ihn ganz der ehre seinen Vallte.

Es sollte der Nachweis erbracht werden, daß von protestantischen Neigungen bei Julius mit Recht nicht gesprochen werden kann. Wenn tropbem ein Jahrzehnt lang von einer wirklichen Gegenreformation in Würzburg noch nichts zu fpuren war, fo lag es einmal baran, daß die Hilfsträfte für ein solches Unternehmen noch fehlten — die von den Jesuiten 40 geleiteten Schulen follten fie erft heranbilben — vor allem aber, daß Julius selber seine Gesinnung noch nicht in energische That umzusetzen wagte. Es hat fich in ihm in diesem ersten Jahrzehnt eine innere Entwicklung vollzogen: eine Reihe von sehr verschiedenartigen Gründen haben zusammenwirkend ihn erst zum wahren Kämpfer für die Gegenreformation gemacht. Sein ganzes Wefen mußte sich offenbar burch Erfahrungen erst festigen — an- 45 fangs ist trop seiner gutkirchlichen Gesinnung weber eine klare Einsicht in die kirchliche Lage und die sich gegenüberstehenden Kräfte noch ein allzu großer Mut zum Handeln zu spüren. Er scheute 3. B., obwohl man ihn von Rom aus mehrfach bazu ermahnte (1575, 1577), bie Abhaltung einer Diocefanspnobe: er meinte, nur ein gemeinsames Borgeben aller Bischöfe seiner Provinz könne etwas nützen, der einzelne würde sich bei solchem Borgehen den tödlichen so Saß der protestantischen Fürsten zuziehen. Einschreiten gegen die verdächtigen oder offenbar fetzerischen Geistlichen des Stifts schien ibm unmöglich: ganze Gegenden würden dadurch von Geiftlichen entblößt werden, ba ein Ersat junächst nicht vorhanden sei. Auch wagte er nicht, von allen Beamten des Herzogtums, wie der Nuntius Portia 1577 mahnte, den Eid auf das katholische Glaubensbekenntnis zu fordern: das gebe befonders aus Rücksicht 55 auf die geligen Familien nicht, von denen keine mehr rein katholisch sei und benen boch gewisse Amter nicht vorenthalten werden konnten. In seiner nächsten Umgebung blieben noch so eifrige Protestanten wie Georg Ludwig von Seinsheim. Rücksichten auf den Abel und auf die 1573 beschworene Wahlkapitulation hielten Julius auch dem Kapitel gegenüber zurück. Noch 1582 überschätzte er den bei größeren Resormen zu erwartenden Widerstand

ŀ

so sehr, daß er sich bei Madruzzo, dem er über die Mängel in 300 seiner Pfarreien berichtete, ein päpstliches Breve ausdat, das ihn selber wegen des schlimmen Zustands seiner Diöcese tadeln, ihm eine Visitation und Prüfung aller anzustellenden Geistlichem auferlegen sollte; ein zweites ähnliches Breve bat er an das Kapitel zu richten — er wollte gegenüber Kapitel, Klöstern und Ritterschaft dadurch gedeckt sein, weil man ihm sonk "Neuerungen" vorwersen würde. Die Kurie hat diese Breven ganz nach dem Borschlage des Bischos ausgestellt. Man siebt, wie ängstlich Julius noch 1582 war! Bis zu gewissen Grade hat wohl auch die suldige Angelegenheit hemmend gewirkt: die Würzdurger Zesuiten meinten 1577, wenn Julius nur erst aus diesem Handel heraus wäre, so würde er vielleicht Dinge sur 10 die Kirche verrichten, die sich andere in Deutschland noch nicht gewagt hätten. Die Verwicklung mit Fulda hat die Gedanken des Bischos jahrelang so start beschäftigt, daß er sür ein anderes großes Unternehmen nicht stei genug war; sie ist aber andereseits wohl auch einer der Antriebe gewesen, die Julius 1585 zum Exetutor der Gegenresormation werden ließen: er konnte, so hartnäckig er sich auch weigerte, sein Unrecht einzugesteben, sieh doch nicht versehlen, daß er sich dei den streng Gesinnten und vor allem in Rom schwer geschädigt habe, und er mag deshalb einen deutlichen Beweis seiner guten Absichten sicht angesehen haben. Dazu kommen nun freilich noch andere, vielleicht ebenso wichtige Ersahrungen: die Schwäche der protestantischen Fürsten war auf den beiden Reichstagen von 1576 und 1582 und vor allem bei dem mißglückten Bersuckskussen von 1576 und 1582 und vor allem bei dem mißglückten Bersuckskussen von star haben sit nicht zu unterschäßen, daß seit dem Regierungsantritt Gregors XIII. (1573) von seinen Kuntien eine unermübliche Arbeit der Ernahrung und Anspronung verrichtet worden ist, die den Kleinmütigen Mut machte, auf die erprobten Bege hinwies und das Gesühl des sessen Resimbliede an der vorhandenen katholischen Bartei

So sind es gleichmäßig politische Erfahrungen, Anmahnungen von außen, die Lehre eines Mißerfolges und das Reifen seiner Persönlichkeit zur vollen Entfaltung, die Julius erft mit der Zeit an die entscheidende Ausgabe seines Lebens herantreten lassen. Freilich war in den Jahren vorher doch mancherlei schon geschehen: 1574 war die Benediktinerabtei Bang reformirt worden, 1575 mußten alle Konkubinen, felbst die der Kanoniker, die Stadt Burgburg verlassen, 1577 wurden 14 Pradikanten aus dem Stifte verjagt, obwohl Julius babei Sorge vor bem Abel hatte; 1581 war ein Borftog ber Ritterschaft, bei bem es fich neben der Klage über landesherrliche Übergriffe in abelige Rechte auch um firchliche Beschwerben handelte, erfolgreich abgewiesen worden: die Ritterschaft klagte über Berletzung 85 des Religionsfriedens, verlangte Wiedereinsetzung der vertriebenen Prediger, Abschaffung der Jesuiten, Gestattung der She für alle Landgeistlichen; aber Julius lehnte diese Einmischung in die Religionsangelegenheiten, schroff ab und die Ritterschaft wagte keinen weiteren Widerspruch — zugleich ein Zeichen, wie wenig Julius auf die Stände des Hochstifts Rücksicht zu nehmen gewillt war! Berhandlungen über eine Resorm der Geistlichkeit sind schon 40 seit 1582 mit bem Kapitel gepflogen worden, aber an deffen Widerstand gescheitert: jede Reform, meinte bas Kapitel, werbe die Geiftlichen nur bem Brotestantismus vollende in bie Arme treiben. Das Wichtigste aber war, was Julius bis gegen Mitte ber achtziger Jahre auf bem Gebiete bes Unterrichtswesens geschaffen hatte. Es schwebte ihm von Ansang an die Wiederrichtung der Universität, die einstmals zu Würzburg bestanden hatte, 45 vor; aber der Bapst, der seine Zustimmung dazu geben sollte, wollte 1575 trop prinzipieller Genehmigung nicht viel davon wiffen: erst muffe Jesuitenkolleg und Gymnasium und Priefterseminar vollständig fest stehen und ausgebaut werden. Auch das Domkapitel war gegen ben Plan, weil es die Jesuiten nicht als Lehrer und Leiter an der Universität haben wollte. Nachdem Julius den papstlichen Wünschen nachgekommen war, und seit 1578 das Priesterseminar neu organisiert hatte, hat er die Verwirklichung seines Lieblingsplanes 1581 fest ins Auge gefaßt und bem Kapitel zum Trote — er ignorierte es ganz — am 2. Januar 1582 die neue Universität mit einer theologischen und philosophischen Fakultät eröffnet; das theologische Seminar wurde jett mit der Universität vereinigt. Bis alle Fakultäten eingerichtet und ein eigenes Universitätsgebäude errichtet war, sind noch bei-55 nahe 8 Jahre vergangen; die Borlesungen sind inzwischen im Kolleg der Jesuiten, benen der stärkste Einfluß auf die Universität zufiel, gehalten worden. Das Domkapitel fügte sich seit 1585. Eine Musteranstalt ber Gegenresormation war bier errichtet worden; katholisch mußte alles sein: Lehrer, Schüler und Wissenschaft. Un Studentenzahl rafch aufblühend hat fie bem Bistum bor allem die Beiftlichen und Beamten geliefert, die man 60 jum Erfat einer glaubensschwachen Generation brauchte.

Mit dieser Generation ein für allemal aufzuräumen, ist der Zwed des Vorgehens, das Julius 1584 begann und das der energischste Ausdruck der Gegenresormation im Hochstift Würzdurg wurde. Der Erlaß einer neuen Kirchenordnung (1584 lateinisch, 1589 in etwas deränderter Form deutsch gedruckt) hat der Geistlickseit zuerst ihre Pflichten im Geiste des Tridentiner Konzils eindringlich vorgehalten und die fürhliche Organisation wieder betraffer angezogen. Dann wurden alle lutherischen Arbeiter aus dem Ande entsernt—
an 170 sollen es gewesen sein — und auch die übrigen den kirchichen Vorschriften nicht entsprechenden Geistlichen ihrer Ämter deraudt und durch zuverlässigere Elemente ersetz. Die protestantischen Beamten wurden entlassen; des Bischoss nächste Umgebung bekam zeitz den stehn siehn der Hordung wacht sehre und den Abel undrauchdar zum Hose oder Staatsdienst. Eine Visitation der gefannten Diöcese richtete sich gegen alle protestantischen Glieder den Bevölkerung: Julius hat sie selber zum größten Teile ausgeschührt und begleitet von einigen Jesuiten die eigene Autorität zur Bekehrung der Absgesulsstadt (1587) das Wert ben kleineren Städten wurde begonnen (1585) und mit der ib Haufung, dann solgten Belehrung, Iwang zum Besuch der Messen und Androhung von Strassen; 1587 mußte auswandern, wer sich nicht sügen wolkte. Zureden und drohung von Strassen; odwohl sie Exfolg: im Laufe von 3 Jahren sind etwa 100 000 bekehrt worden. Aber ein paar hundert sind doch ihrer Überzeugung treu geblieden und haben die Aussach wanderung vorgezogen, obwohl sie dabei auch noch ein Prittel ihres Bermögens dem Bischof hinterlassen mußten! Es wurde gesorgt, daß alle Magistrate in den Städten, alle Lehrer an den Schulen hinsort katholisch waren, daß überall der Kirchenbesuch der Untersthanen genau überwacht wurde.

Julius hat den Sturm der Entrüftung, den er durch sein Borgehen auf protestantischer 25 Seite hervorries, ruhig hingenommen. Flugschriften erschienen gegen ihn; die frankische Mitterschaft protestierte, aber ohne ernste Nachhaltigkeit; die Kursürsten von Sachsen, Psalz und Brandenburg, der Landgraf von Hessen, die Markgrafen von Brandenburg und von Baden, der Fürst von Anhalt haben ihm schriftlich oder sogar durch Gesandte Borhalte gemacht, einige haben sich auch mit ihren Beschwerden über Berletzung des Religionsfriedens so an den Kaiser gewandt — Julius blieb dabei, daß er nur thue, was ihm der Religionsfriedens erlaube. Er hat damals die Bedeutung dieser protestantischen Ermahnungen nicht mehr überschätzt; er dachte wohl das gleiche, was er 1589 dem Kaiser im Straßburger Handel riet: er möge nur thatkräftig mit Poenalmandaten und Sequestration vorgehen, die protestantischen Fürsten würden deshalb nicht zu den Wassen greisen. Auch fühlte er so start genug den Rückhalt, den er besahl nicht zu den Wassen greisen. Auch fühlte er Baptt haben ihm Hilse zugesagt, wenn er der Religion halber angegriffen werden sollte;

des Raisers Gunft war ihm sicher.

Mit der Unterdrückung des Protestantismus ging Hand in Hand die Resorm des alten Richenwesens. Die neue Kirchenordnung gab neben dem, was das persönliche Leben 40 der Geistlichen betraf, Borschriften über den Gottesdienst, über den Besitz der Kirchen, über die Einhaltung der Konzilsbeschlüsse; dazu kamen neue verbesserte Ausgaben der gottesdienstlichen Bücher, der Breviarien, Gradualien, Antiphonare, Psalterien und Missalen — Julius selber schrieb dazu einschärfende Borreden. Daß der Buchhandel nur einwandsreie Bücher vertreibe, wurde kontrolliert. Die Klöster spürten ebenfalls die energisch besserne Bwecken (Universität, Hospital) zugewandt, die lebenssähigen dagegen wieder hergestellt, mit Lisstationen scharf überwacht und tüchtige weltliche Berwalter eingesetzt. Selbst an das Kapitel wagte sich Julius, wenn auch ohne Schrossbeit, mit Resormen heran: die Residenzpslicht wurde eingeschäft, die Aufnahmebedingungen strenger gemacht und der Einfluß so des Bischoss auf die Bespung erledigter Stellen erweitert.

Was das äußerlich auffallendste Kennzeichen des nachtridentinischen Katholizismus wurde, sand auch durch Julius jetzt die eifrigste Pflege: Prozessionen und Marienandachten, Erwerbung und pomphafte Berehrung von Reliquien, Gründung und Begünstigung von

geistlichen Bruberschaften.

Hinter den frästigen und grellen Farben des Bilbes, das die Diöcese seit Ende der achtziger Jahre gewährte, traten die letzten bescheidenen Lebenszeichen des Protestantismus an der oder jener Stelle des Stiftes zurück; einzelne vom Abel widersetzen sich noch längere Zeit und Reste der Reformation haben sich in die Zeit der kurzen Schwedensherrschaft (1631—1634) und von da wieder die zum Beginn der Religionsfreiheit am so

Anfang des 19. Jahrhunderts hinübergerettet. Im allgemeinen aber ging es in Würzburg wie überall, two die Gegenresormation energisch durchgeführt wurde: die Bewölkerung war schon in der nächsten Generation völlig verwandelt, der Kirche und den Jesuiten mit Hin-

gebung zugethan.

Unaweiselhaft ist das geistige und materielle Leben des Bistums Würzburg durch die Gegenresormation eingeengt worden: wissenschaftlich hervorragendes ist z. B. von der Universität nicht ausgegangen. Aber was innerhalb der engeren Sphäre geleistet werden konnte, hat Julius — mit seiner energischen und sittenreinen Persönlichkeit das Spstem belebend — sedenfalls geleistet. Der wirtschaftlich zerrüttete Zustand, in dem er das Bistum 10 übernommen hatte, ist in einer Zeit langen Friedens durch sein Geschick beseitigt worden: die Berwaltung wurde geordnet, die Schuldenlast erheblich vermindert, verpfändete Güter eingelöst, die Rechtspsses verbessert; das Unterrichtswesen wurde durch Anlegung von Bolksschulen auf dem Lande ausgedehnt. Gott gede uns Franken wieder einen solchen Bater und Hausdalter, hat ein schlichter Würzburger Bürger dei Julius Echters Tod (13. Sept. 1617) in seinen Hausdalender geschrieben. — Das segensreichste und dauerndste Denkmal bleibt neben der Universität, die freilich später ihren ursprünglichen kirchlichen Charakter zu ihrem Glück vollständig verlor, das Juliusspital, das 1576 aus dem Bermögen des verfallenen Klosters Heiligenthal gegründet und von Julius mit größter Sorge gesördert wurde. Die Lieblingsschöpsungen des Bischofs (Spital mit Kirche, Universität mit Kirche) sowie die Wiederherstellung oder Neugründung von etwa 300 Kirchen im Bistum, die Erneuerung des Würzdurger Doms und des durch Brand zweimal beschädigten Schlosses Marienberg haben auch zu einer reichen Bauthätigkeit unter seiner Regierung geführt.

So ist das Hochstift durch Julius in jeder Weise gehoben und durch ihn zu einem ansehnlichen Faktor innerhalb des Reiches und seiner Parteien gemacht worden. Die von 25 Ansang an eingenommene Stellung in der Reichspolitik hat Julius auch in seiner spätern Zeit seisgehalten: er ist bei allen Gelegenheiten eine Stütze, ost auch ein Führer der katholischen Partei gewesen. Der enge Zusammenhang mit der baierischen Politik blieb bestehen; mit Herzog Maximilian war er 1609 der Gründer der Liga und dann mit seiner Energie und mit den vermehrten Kräften seines Bistums eines ihrer wertvollsten Ritsso glieder.

Jumpers wurden früher spottweise die calvinistischen Methodisten in Wales genannt, weil sie ihre innere Erregung nicht bloß in Ausrusen, wie sie in methodistischen Versammlungen gewöhnlich sind, äußerten, sondern auch "vor Freuden hüpften und sprangen". Solche ekstatische Erscheinungen traten zuerst etwa 1760 in den welschen Methodistenkreisen zu Tage und verdreiteten sich rasch mit ansteckender Gewalt, so daß sie wohl eine Zeit lang als charakteristisch für dieselben gelten konnten. Man berief sich zur Rechtsertigung auf Lc 6, 23; AG 3, 8, und 2 Sa 6, 16. In neuerer Zeit ist aber mehr Nüchternheit herrschend geworden, und der Methodismus, dem die Mehrzahl der Einwohnerschaft von Wales zugehört, nimmt dort eine wichtigere Stellung ein als selbst die Staatskirche, dies auch darum, weil er der Landessprache alles Recht wiedersahren läßt. Bgl. History and Constitution of the Calvinistic Methodists Drawn up by their own Association Ministers, 1827.

Junilius, um 550. — Ausgaben: J. Gast, Bas. 1545; Paris 1644. diese Ausgabe abgedruckt in MSL 68, 15—42; H. Kihn, Jun. Afr. instituta regularia divinae legis, 45 Frib. Br. 1880. Bgs. Hihn, Theodor von Mopsuestia und Jun. Afric. als Exegeten, Freib. 1880 (im Anhang 465—528 ist auch die Schrift abgedruckt); G. Salmon in DehrB 3, 1882, 534 f.; N. Kahlfs, Lehrer und Schüler bei Junil. Afric., in Racht. d. Gött. Ges. d. Biss. 1890, 242—246 (Beitrag zur Texttritit). — Die dem J. wweilen zugeschriebene kleine exegetische Abhandlung: commentaria in tria priora capita Geneseos bildet den Ansang des Genesistommentars in Bedas Werten, wo die vorangeschiefte Zuschrift an einen Abt Acca gerichtet ist (vgl. J. A. Fabricius, Bibl. Lat. ed. Mansi 4, Patav. 1754, 205).

Junilius (Junillus, 'Ioύνιλος), aus Afrika gebürtig, bessen Buch instituta regularia divinae legis (bisher fälschlich nach der Überschrift des 1. Kapitels: de partidus divinae legis genannt) nach einem Teile seines Inhalts gewöhnlich zu den ersten Ansfängen einer biblischen Einleitungswissenschaft gerechnet wird, gehört in das 6. Jahrhundert als Zeitgenosse Cassiodors, welcher ihn (institutt. div. lect. 1, 10) unter den introductores sacrae scripturae an letzter Stelle aufführt. Altere bezeichnen ihn unrichtig als Bischof; er ist vielmehr als hoher Staatsbeamter (vir illustris s. Fulgent. Ferrand.

635

bei A. Reifferscheid, Anecdota Cassinensia im Breslauer Lektionsinder, Winter 1871/72, S. 7) in Konstantinopel unter Justinian, nämlich als der von Protop in der Historia arcana 20 erwähnte quaestor sacri palatii anzusehen (s. Kihn 222 ff.). Die erwähnte, Schrift hat er wahrscheinlich 551 bem Bischof Primasius von Habrumetum gewidmet, ber in den Wirren des Dreikapitelstreites (siehe d. Art. Bo V S. 21 ff.) nach Konstan- 5 tinopel gekommen und dort in Beziehung zu seinem vornehmen Landsmanne getreten war, und dessen Mame sich auch unter dem Constitutum des Bigilius (553) sindet. In dem vorausgeschickten Briefe an diesen sagt Junilius, daß er das folgende einem Perser namens Paulus verdanke, der in der berühmten Schule zu Nisibis seine Bildung empfangen habe. Mit größter Wahrscheinlichkeit haben wir in diesem den Paulus aus Basta (Basson) 10 am Tigris, Schüler bes Mar Abas, nachher (nachweislich schon 553) Metropolit von Misibis (J. S. Assemani, Bibl. Orient. III, I, 87. 435. 632; III, II, 928) zu sehen, ber als Unterthan des persischen Reiches Versa genannt wird, nicht den als Versasser der Lugd. Bat. 1875, 1—30. 99—113), der auch nicht (nach Neftles Bermutung, s. Thuz 15 Lugd. Bat. 1875, 1—30. 99—113), ber auch nicht (nach Neftles Vermutung, 1. ChLz 18 1876, Nr. 26) mit jenem ibentifiziert werben barf. Paulus, ber Schüler bes Mar Abas, ist von Justinian zu einem Gespräch über die Grundlehren bes Glaubens herangezogen worden (Assemble 111, I, 632, vgl. 88); damals wird Junilius ihm bekannt geworden sein. Primasius selbst hat von Junilius verlangt, daß er das von Paulus empfangene Kompendium zur Einleitung in das tiesere Schriftstudium auch anderen mitteilte, und zu diesem Jweck hat Junilius es (zunächst aus griechischer Borlage des ursprünglich sprischen Werkes übersetzend) zusammengestellt und in die Form von Frage und Antwort gebracht. Die Schrift enthält nun in den beiden Büchern, deren Abteilung übrigens keinen inneren Grund bat Regeln eine methodische Einleitung in die hl. Schriften nach Form. Umfang und Inkalt. hat, Regeln, eine methodische Einleitung in die hl. Schriften nach Form, Umfang und Inhalt, also isagogischen und bibl. theologischen, resp. dogmatischen Stoff. So handelt der erste Teil, Buch 26 1, 1—10 von dem, was nach seinem Ausdruck zur superficies dictionis gehört: von dem Unterschied der Redegattungen, wonach er die historischen, prophetischen, sprichwörtlichen und einfach lehrenden Bucher unterscheibet und aufgahlt, von ber verschiedenen Autorität dieser Schriften (bie hier in Betracht tommenden Schriften find teils von volltommener, teils von mittlerer, teils von gar keiner Autorität), von den Verfassern, vom Unterschied poes so tischer und prosaischer Schriften, von der Auseinanderfolge beider Testamente. Besonders bemerkenstwert ist, daß unter den kanonischen Schriften historischen Inhalts im AT die BV 1. und 2. Paral., Joh, Esra (mit Nehemia), Esther nicht ausgezählt, sondern mit Judith, 1 und 2 Mak (nach Kihns Textrezension auch Todias) als Antilegomena (adjungunt plures) oder libri mediae auctoritatis (c. 7) bezeichnet sind, unter unricht stiger Berussung auf die von Hierondymus bezeingte Meinunde lier Hebenäer nur eine Kannisisam an die Schollung der Gesingersche zu Kinnyde lier Gesiste aber pachtreise Reminiszenz an die Stellung der Hagiographa zu Grunde liegt. Es ist aber nachweis-lich die Ansicht Theodors von Mopsuestia, die hierin, wie in der Berweisung des (mit dem Buch der Weisheit zusammengestellten) Hohenliedes, des Briefes Jakobi mit 2 Ptr, Judas, 2. und 3. Jo, und der Offenbarung (de Johannis Apocalypsi apud orien- 40 tales admodum dubitatur) unter die Antisegomena, ausgesprochen wird. Dies hat seit Brasichelle, Expurgatio biblioth. s. patrum, Rom. 1607, 66, unserem Autor manchen Borwurf zugezogen. Dieselbe unbestrittene Autorität in der sprischen Kirche läßt sich aber durchweg erkennen auch in dem zweiten Teil, Buch 1, 11—2, 27, der einen Ueberblick über den Lehrinhalt der hl. Schrift giebt, und zwar unter den Rubriken: 1. de 45 deo: Wesen, Personen, Wirkungsweisen, Verhältnis zu den Geschöpfen, nämlich begriffsliches als Prinzip der Eigenschaftsbestimmungen, der Sache nach zusammenfallend mit ber via eminentiae und negationis; 2. de praesenti saeculo: Schöpfung, Regierung (hier auch von den verschiedenen Arten göttlicher Gesetz), von den natürlichen Dingen und ihren Zuständen, vom freien Willen; 3. de futuro saeculo: b. h. von ber offen- 50 barungsgeschichtlichen Okonomie Gottes, von Erwählung ober Berufung (acceptio s. vocatio), die in 10 Stufen, als Annahme Abrahams, ber brei Batriarchen, des Stammes Juda, bes Bolkes in Agepten, Davids, bes Hauses Davids, ber Rudkehr aus bem Exil, dud, des Volkes in Agypten, Davids, des Hauses Davids, der Auckent aus dem Sein, der Annahme Jesu Christi nach dem Fleisch, endlich der Berufung der Heiden verläuft; ausstührlich wird dann von den Typen, von den Prophezeiungen (besonders eingehend), 65 endlich den Erfolgen dieser Typen und Prophezeiungen teils in der Zeit, unter Geset und Enade, teils in der Ewigkeit gesprochen. An diesen interessanten Abrif schließen sich noch zum Schluß einige hermeneutische Regeln (c. 28), Gründe für die Inspiration der Schrift, eigentlich für ihre Glaubwürdigkeit überhaupt (c. 29), endlich eine ziemlich äußerliche Bestimmung des Verhältnisses von ratio und kides. Junius, Franz, gest. ben 13. Oftober 1602 a. St. — Vita nobil. et erud. viri Franc. Junii ab ipso conscripta, in luc. ed. a Paulo Merula, Lugd. Batav. 1595, Essling. 1769. Auch in ben verschiedenen Editionen ber Opera Junii, sowie in Gerdesii Scrinium antiq. Tom. I, ps. II, Gron. et Brem. 1749. Auch in beuticher und englischer Uebersetung. Levensbeschrijving van beroemde en geleerde Mannen, VI, Amsteld. 1733. La France protestante; Bayle, Dictionnaire hist. et crit; Glasius, Godgeleerd Nederland; B. d. Aa, Biogr. Woordenbock d. Nederl; Sepp, Godgel. Onderwijs in Nederl. I, Leid. 1873; J. Niceron. Memoires, Tom 16; J. d. de Erane. Oratio de Vossiorum Juniorumque familia, Gron 1821; F. Gomari, Oratio in obitum Fr. Junii, Lugd. Bat. 1602; Siegenbeef, Gestoied. der Leidsche Hoogeschool; Joh. Neitsma. Fr. Junius. Gron. 1864; Alfr. Davaine, Fr. du Jon., Paris 1882; Fr. B. Cund. Blätter der Erinn. an Dr. Kasp. Olevianus, Barmen 1887; derselbe, Fr. Junius der Altere, Prof. d. Theol. und Pastor. Sein Leben u. Birten, seine Schriften und Briese. Mit dem Bildnis und einem Faksimile des Junius, Amsters dam 1891.

Franz Junius, eigentlich du Jon, Sohn des Dionys du Jon, bessen Later Wilsbelm du Jon, Herr von La Boffardiniere bei Issoudun, unter Ludwig XII. in den Abelsstand erhoben wurde, ift geboren den 1. Mai 1545 a. St. zu Bourges im Departement Cher, Frankreich. Bis zum 12. Lebensjahre wurde er wegen seiner Schwächlichkeit im Sause seines Baters, der königlicher Rat und Kriegskommissär war, durch Privatunter-20 weisung herangebildet. In der öffentlichen Schule, der er nunmehr übergeben wurde, ward ihm eine unmenschliche Behandlung von seiten eines roben Lehrers zu teil. Doch ertrug er dieselbe mit aller Geduld, um nicht seinen von ihm heftig geliebten Bater mit Klagen zu betrüben. In seinem 13. Jahre begann er das Studium der Rechte bei Hugo Donellus, stedte aber dasselbe balb wieder auf, um auf bem Gymnafium zu Lyon die Luden 26 seiner humanistischen Borbildung auszufüllen. Hierfelbst fand er sich umgeben von Ber-führungen zur Unsittlichkeit sowie zur Atheisterei. Den ersteren begegnete er siegreich, während er den letzteren unterlag. Ein Volksaufruhr führte ihn aus der Stadt aufs Land, wo ein frommer Landmann ihn auf seine Verrirungen aufmerksam machte. Der Besuch eines ref. Gottesdienstes und die Unterredungen seines Vaters veranlaßten ihn, ein Neues Testament aufzuschlagen. Sein Auge siel auf das 1. Kapitel des Johannesevangeliums, das ihn erschütterte und zum lebendigen Glauben brachte. Er zog nun nach Genf, wo er nach dem Tode seines Baters, der von dem fanatischen papistischen Janhagel ju Issoudun bei einer Untersuchung ihrer Greuelthaten erschlagen wurde, sich dem Studium der Theologie widmete. Unter unfäglichen Entbehrungen lebte er hier bis zum April 1565, da 36 ihn die wallonische Gemeinde von Antwerpen zu ihrem Brediger berief. Mit seinen Amtsbrüdern wurde er in dieser Stellung oft verfolgt. Ofters predigte er beim Scheine ber Flammen, in benen die Martyrer bes reformierten Glaubens ihren Tod fanden. Nachber finden wir ihn unter den Feldpredigern jener Tage. Gin Glaubensbekenntnis, bas er im August 1566 für seine Glaubensgenoffen aufstellte, zeugt von dem Ansehen, das er ge-40 noß. Auch wurde er zur Revision der Konfessionsschrift des Guido de Bray (ber Belgica) ausersehen. Gegen die Bilderstürmerei trat er mit aller Entschiedenheit auf. Tropdem hielten ihn die Gegner für einen Anstifter berfelben, daher er sich täglich vor Nachstellungen buten mußte. Herauf wirkte er einige Zeit im Limburgischen. Römische und Anabaptisten bereiteten ihm aber viele Hindernisse. Um Oftern 1567 begab er sich auf die Flucht. 45 Er wurde Paftor bei ber wallonischen Gemeinde zu Schönau in der Kurpfalz, wo er, nachdem er ungern ben Feldzug des Prinzen Wilhelm von Oranien nach der Champagne mitgemacht, mehrere Jahre litterarischen Arbeiten sich wibmen und mit Dathenus und Colonius für die pfälzischen Fremdengemeinden und deren Autonomie thätig sein durfte. Im Jahre 1573 berief ber Kurfürst Friedrich III. Junius nach Heidelberg, um den Pro-50 fessor der alttestamentlichen Exegese Emmanuel Tremellius bei seiner lateinischen Uebersettung des UTe zu unterftuten. Diese seine Mitarbeit gab ihm in der Folge Beranlassung der Aröffentlichung bes 1. Briefes St. Johannes, ber Apostelgeschichte und der beiden Korintherbriefe nach dem arabischen Koder des NTs, sowie zu einer hebräischen Grammatik. Nach dem Tode des genannten Kurfürsten mußte er der lutherischen Restion Ludwigs VI. weichen und wurde von dem Pfalzgrassen Johann Kasimir an das von demselden neugegründete reformierte Casimirianum zu Neustadt a. d. Haard berusen. Bald barauf aber übernahm er die Predigerstelle ber Wallonen in Otterberg, wo er fein später für das Synodal- und Presbyterialwesen epochemachendes Wert: Ecclesiastici sive de natura et administratione ecclesiae Dei libri tres schrieb. Im Juni 1582 so tehrt er zu seiner Professur nach Neustadt zurud und zieht 1584, nach dem Tode Ludwigs VI., mit hiesiger Bochschule nach Beibelberg. 3m Jahre 1588 giebt er in lateinischer Uber-

settung des Kuropalaten Georg Cobinus Werk de officialibus palatii Constantinopolitani, aber nach einem verstümmelten Kodez, wie er zu seinem Rummer zu spät bemerkte, heraus, worüber ihn der Ingolstadter Jesuit Jakob Gretser verspottet. Auch konnte J. durch eine vermeintliche zweite Ausgabe dieses Werkes nach einer Abschrift des besten Kodez, die er auf der Heiselberger Universitätsbibliothek, deren Leiter er eine Zeit lang 5 war, gesunden, durch Schuld des Verlegers, sich nicht retablieren. Im Jahre 1592 solgte er einem Ruse an die Universität Leiden, an der er die zu seinem Ende unter großem Verlaufe lehrte. Er stort am 13 Oktober 1602 a. St. an der Rest

Bulaufe lehrte. Er ftarb am 13. Oftober 1602 a. St. an ber Beft.

Junius hat sich in der theologischen Wissenschaft einen nicht unbedeutenden Namen erworben. Seine zahlreichen Schriften, worunter auch mehrere philologischen und histo= 10 rischen Inhaltes sich befinden, sind sämtlich in unserer obengenannten Monographie aufgeführt. Seine Kommentare zu einigen Buchern bes AIs haben große Anerkennung bei seinen Zeitgenossen gefunden. Die Parallela sacra find sogar bahnbrechend auf diesem Gebiete gewesen. Für die Sache des Protestantismus ist er mit großem Geschicke gegen die Rirche Roms aufgetreten, wie seine Schriften bezeugen, von denen Admonition Chro- 15 stienne und vor allen seine Animadversiones zu den Kontroversschriften des Jesuten Bellarmin am bekanntesten geworden sind. Als Apologet der christlichen Wahrheit hat er sich in Desensio catholicae doctrinae gegen die Antitrinitarier hervorgethan. Auch gegen Arminius, den Independentismus und andere kirchliche Abnormitäten ist er, trop seiner großen Friedensliede, energisch vorgegangen. Le pasisble Chrestien ou de la 20 Paix de l'Eglise Catholique, einige Monate vor dem Absald Keinrichs IV. (von Franksich) dem Verteklantismus achtrishen kahnnach bei Stan siem Kentschaftspassen reich) vom Protestantismus geschrieben, behandelt die Idee einer vom Papfte unabhängigen gallikanisch-katholischen Kirche. Für Deutschland erschien diese Schrift lateinisch unter bem Titel Eirenieum mit einigen Modifikationen; die Lutheraner werden darin gegen die Resformierten zu brüderlicher Gesinnung aufgefordert. Das Ansehen unseres Gelehrten war 25 unter seinen Glaubensgenoffen fehr groß, wie die Menge von Gutachten bezeugt, um welche er von firchlichen Korporationen und Synoden verschiedener Länder gebeten wurde. Ob-gleich in seinen jungeren Jahren ein Feind des weiblichen Geschlechts, hatte er sich viermal der Geringer Geben ganzes Leben hindurch hatte er mit einer großen Schüchternheit zu tämpsen. Lachen war ihm zuwider. Sein Urteil war bei aller Milde und Beschiedenheit zu stets präzisiert und nie schwankend. Dabei besaß er die Elastizität des Geistes, auch mit Anderszessinnten freundlich verkehren zu können, was solche östers zu dem unrichtigen Schluß verleitete, sie könnten sich auf ihn als ihren Gewährsmann berusen. In seiner theologischen Überzeugung ist er stets ein genuiner Schüler des großen Calvin gewesen. Sein genührer Schuler des großen Calvin gewesen. gleichnamiger Sohn, gest. 1677 zu Windsor, hat eine epochemachende Bedeutung für die 85 Entwickelung ber germanischen Sprachstudien sich erworben.

Juritu, Pierre, geb. 1637, gest. 1713. — Litteratur: De Chausepié, Nouveau dictionnaire historique et critique pour servir de supplément à celui de Bayle, Amsterdam 1750; Gebrüder Haag. La France protestante, Paris 1816; Ch. Beiß, Histoire des réfugiés protestants de France, Paris 1853, 2 Bde in 12°; C. E. Mégnin, Pierre Jurieu, 40 Strasbourg 1854; A. Sayous, Littérature française à l'étranger, Paris 1853: Jean Rou, Mémoires inédits et opuscules, Paris 1857. 2 Bde in 8°; C. van Dordt, P. Jurieu, historien et apologète de la Reformation, Genève 1879; A. Schweizer, Geschüchte der reformierten Centraldogmen; Saigen, Art. über Jürieu's Streit mit Pajon in Revue de théologie de Strasbourg XIV, p. 335; Frant Buaug, Les précurseurs français de la tolérance, Dôle 45 1880; und Art. in Lichtenbergers Enchtlopädie; Art. J. Bonnet, Bulletin d'Histoire du Protest. français, t. XXXIV, p. 404; J. Denis, Bayle et Jurieu in den Mémoires de l'Académie de Caen, 1886; Alfred Redelliau, Bossuet historien du Protestantisme, Paris 1891; J. B. Ran, Bayle et Jurieu, dans le IV vol. du Bulletin de la Commission de l'Histoire des Eglises Wallonnes 1890; Michelet, Histoire de France, Bd. XIV S. 407. Juritu, Bierre, geb. 1637, gest. 1713. — Litteratur: De Chaufepié, Nouveau

Bierre J. war, mit Baple, der bedeutenbste Theolog und kräftigste Kontroversist unter ben französischen Reformierten am Ende des 17. Jahrhunderts. Sein Bater, ebangelischer Pfarrer zu Mer bei Blois, hatte sich schon als Kontroversist ausgezeichnet. Durch seine Mutter war er Enkel des berühmten Theologen P. Du Moulin. Er studierte Phistosophic unter Drouet auf der Akademie von Saumur und Theologie zu Sedan, wo er 55 den Vorlesungen von Du Moulin und Leblanc de Beaulieu beiwohnte (1656—58), dann bereifte er die Niederlande und England. Im letteren Lande sette er seine theologischen Studien unter Leitung seines Oheims Rivet fort und empfing die anglitanische Ordination. — Nach Frankreich in die väterliche Pfarrstelle zurückgerufen (1659/60), ließ er sich die heimatliche Ordination erteilen und blieb in diesem Amte bis 1674, mit Ausnahme eines 60

Jahres, während beffen er die Gemeinde von Vitry-le-Français aushilfsweise bediente, wo er sich die Anhänglichkeit von allen erward. Im Jahre 1674 nahm er einen Ruf von der Universität Sedan als Prosessor der hebräischen Sprache an und wurde daselbst auch bald als Prediger angestellt. Als Dozent wie als Prediger entsprach J. allen Erswartungen so sehr, daß Bahle, welcher durch seine Bermittelung eine philosophische Lehrstelle in Sedan erhalten hatte (1675), ihn als "un des premiers hommes de ce siècle, le premier de notre communion" bezeichnet hat. Während der zehn Jahre, die eine Sedan erbrachte, ließ er keinen der Anzeichnet von Arnauld, Bossue, Maimbourg, Nicole u. f. w. gegen den Protestantismus vorübergeben, ohne sie zu widerlegen. Im J. 1677 10 reiste er nach Paris, um an ber Konferenz über ben Pajonismus teilzunehmen. Im Jahre 1680 schlug er einen bringenden Ruf ber Ballonischen Gemeinde zu Rotterdam aus, um auf seinem Posten zu bleiben. Erst im Juli 1681, als die Atademie zu Seban aufgehoben wurde und gerade für ihn der Aufenthalt in Frankreich gefährlich geworden war, begab er sich nach Rotterdam, wo man für ihn, neben einer Pfarrerstelle, noch eine Pro-15 fessur an der "Ecole illustre" gründete. Bon hier aus arbeitete J. mit unverdrossenem Eiser an der Rettung der resormierten Kirche Frankreichs, durch seine Schriften, wie durch seine Fürsorge für die verbannten Prediger. — Als im Oktober 1685 das Edikt von Nantes ausgehoben ward und eine Menge von Resugies in den Niederlanden Zuflucht suchten, wurde J. der erste Helfer für viele und er verwendete seinen Einfluß dei den Häugtern der Republik, besonders bei dem Prinzen von Oranien, sowie bei der Herzogin bon Braunschweig, welche durch J. reiche Spenden an die bedrängten Flüchtlinge gelangen - Wie andere Theologen (vgl. Comenius), wurde er burch die traurige Erfahrung, verbunden mit eifriger Hoffnung auf die Zufunft des evangelischen Glaubens, veranlaßt, in der apokalyptischen Prophetie das, was er wünschte, zu suchen, wie er auch sich etwas 25 später dazu hinreißen ließ, schwärmerische Propheten des Dauphins als Zeichen baldiger Herstellung der reformierten Kirche zu überschätzen. — So lebhaft sich J. der französischen Geistlichen annahm und die Aussichnung mit den Lutheranern betrieb, ebenso eifrig des schwärzer er die Toleranz auf diesenigen, welche die Grundogmen des reform. Glaubenschaften die Kirchesten Zieleich fichten welche der Krieflischen Geweichtet und die Ammericken bekenntnisses sesthielten. Folglich schloß er aus der christlichen Gemeinschaft aus die Arminianer, so Socinianer und Bajonisten. Da die letzteren ihre Ansichten in England und Holland zu verbreiten suchten, wurde eine Ballonische Synobe (1686) in Rotterbam jufammenberufen, wo auf 3.8 Anraten die strengsten Magregeln gegen sie getroffen wurden: ber Uniformitätsakt follte von jedem wallonischen Geiftlichen unterzeichnet werden. — Bur Zeit bes Ryswyter Friedens (1697) bot J. alles auf, die protestantischen Mächte für die Refor-85 mierten in Frankreich zu interessiren, jedoch ohne Ersolg. Indessen mahnten ihn die Gebrechen des Alters ein Werk zu beschleunigen, an dem er lange gearbeitet hatte, seine Geschichte der Dogmen (1704—5). Bon da an hielt seine geschwächte Gesundheit ihn von der Arbeit zurück; er starb 11. Januar 1713 im Alter von 75 Jahren, im vollen Besitz des Glaubens, welchen er sein Leben lang bekannt und verteidigt hatte. Wir wollen nun J.& Meinungen über einige Hauptpunkte ber Dogmatik erörtern, nämlich: die Heilslehre, die Kirche und die Tolerang. J. verteidigte gegen Arnauld und

Wir wollen nun J.& Meinungen über einige Hauptpunkte der Dogmatik erörtern, nämlich: die Heislehre, die Kirche und die Tolerang. J. verteidigte gegen Arnauld und Micole die Jüngste Formel, welche die Dortrechter Synode der Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben gegeben hatte. 1. Daß der Gläubige, nachdem er gerechtsertigt worden, die Gerechtigkeit nicht mehr verlieren könne. 2. Daß jeder Erwählte zur Gewißheit seines Heiles zu gelangen vermöge. Die genannten römischen Theologen behaupteten, daß solche Dogmen der Sittenlehre verderblich seien, dagegen deweist J. (Apologie pour la morale des Resormés), daß diese Lehre mit dem ethischen Gesetz übereinsomme; ja selbst, daß sie die größten Tugenden erzeugt habe. Andererseits hatte El. Pajon, Prosessor an der Afabemie zu Saunur, die Dortrechter Lehre zu mildern gesucht, indem er lehrte, daß die göttliche Gnade, obgleich unwiderstehlich, den Sünder ohne seinen Willen nicht heilen kann. Er schrieb der Predigt des Gotteswortes bestimmenden Einsus zu, da es nicht nur in den Seelen weilen, sondern auch in dieselben den heiligen Geist einssohen konne.

— J. antwortete, daß er damit nicht erklären könnte, warum Gott zwischen den Erwählten und den Berdammten einen Unterschied macht, und hielt Gottes unbedingtes Dekret und ben Kriche hält J. die "via media" zwischen den Extremen. Er verwirft ebenso den Begriff der Independenten, den sog. Kongregationalismus (De la puissance de l'Eglise) wie den Grundsat der römischscholischen Kirche (Du vrai système de l'Eglise). In seinen, wie in Calvins Augen, ist die wahre K. an diesen zwei Zeichen erkendar: der Gottes und ber Ferdigt des reinen Gotteswortes und der rechten Verwaltung der Sakramente. Sie dars

639 Jurien

sich selbst durch Bertreter des christlichen Bolles regieren und hat das Recht, alle diejenigen auszuschließen, welche das Glaubensbekenntnis nicht annehmen. Später aber wurde J. genötigt, um Bossuts Einwürfe zu widerlegen und neue Bedürfnisse zu bessriedigen, seinen Begriff der K. zu erweitern (f. Lettres pastorales). Bon nun an ist ihm die K. nicht mehr auf eine einzige Kommunion beschränkt, sondern sie schließt in sich 5 alle getrennten K.-Gemeinden ein, welche die Grundwahrheiten des Christentums festhalten

(f. De pace inter Protestantes ineunda consultatio, 1688).

In Bezug auf die Toleranz hat J. noch mehr in seinen Meinungen geschwankt. In seinen Schriften gegen D'Huisseaus "Reunion du Christianisme" und Bables Commentaire philosophique, hat er ihre grenzenlose Toleranz als weber ehrlich noch ber 10 driftlichen Lehre gemäß verworfen. Dennoch hat J. in seiner Politique du Clergé de France behauptet, daß, weit entfernt daß die Toleranz Unruhen des Bolkes in einem Land erzeugen könne, im Gegenteil biefelben baber kamen, daß ber Herrscher bie Berschiedensheit ber Glaubensmeinungen nicht dulben wollte. "Der Römisch-katholische in Frankreich, so schrieb er, der Reformierte in den Niederlanden sollten von ihren Landsleuten sagen: "Eure 16 Religion ist ein unbesiegbares Hohenis zu Eurer Beförderung". Schließlich in seiner "Histoire du Calvinisme et du Papisme" machte J. einen Unterschied zwischen der weltlichen und der geistlichen Macht. Im Namen der zweiten fordert er die volle Geswissensfreiheit. Was aber den öffentlichen Gottesdienst betrifft, so soll die Mehrheit des Volles entscheiden, denn der Herrschieden ist nur ein Abgeordneter der Volksspuweränität. — 20 Damit kommen wir zu 3.8 politische Ansichten. Seit La Rochelles Fall war der repu-blikanische Gärungsstoff unter den französischen Calvinisten erloschen, Ludwig XIII. und Ludwig XIV. hatten keine treueren Unterthanen als die Reformierten. Aber die Berletung bes Nanter Sbittes — eines Grundgefetes bes Königreichs — burch ben König felbst, prachte mehrere Protestanten, wie z. B. Jurieu, dahin, an dem göttlichen Recht der Könige 25 zu zweiseln und den Grundsatz der Volkssoweränität wieder aufzunehmen. "Es muß", so schrieb er, "in der Gesellschaft eine Gewalt geden, für welche es nicht nötig sei Recht zu haben, um ihre Thaten giltig zu machen". Nun besteht diese Gewalt nur in dem Bolke. Das Volk allein macht die Herrscher, indem es ihnen die Obergewalt mitteilt" (s. Resslowions zur la cruelle persecution). Nach diesen Sitaten sind wir berechtigt zu schließen, so daß J. ein Vorläuser der modernen Demokratie gewesen ist. Gleichwie viele Gedanken Volkaires schon in Bahles Schriften vorlommen, so sindet man in J. den Keim von Rousseass Contrat voeigl. Contrat social.

Berke. Da viele Streitschriften jener Zeit ohne Bersassernamen erschienen, ist es zuweilen schwer einige berselben 3. mit Gewißheit juguschreiben. Es ift bies ber Fall mit 86 ben "Soupirs de la France esclave qui aspire après la liberté" (1689-90). Eine genaue Bergleichung mit den "Lettres pastorales", welche 3.8 echte Werke sind, hat mich überzeugt daß beide Bücher von demselben Verfasser sein können.

A) Werke über die Dogmatik und die Polemik. 1. Gegen die Römisch= Ratholisen: Apologie pour la morale des Réformés. Quévilly 1675 in 8°; Pré-40 servatif contre le changement de religion, Rouen 1680 in 12°; La politique du Clergé de France, Amsterdam 1680; Examen de l'Eucharistie de l'Eglise romaine, Rotterdam 1682; Le Janséniste convaincu de vaine sophistiquerie, Amste. 1683; L'esprit de M. Arnauld, Deventer (Rotterdam) 1684 (2 vol. in 12); Reflexions sur la cruelle persécution que souffre l'Eglise réformée en France, 45 1685; Préjugés légitimes contre le papisme, Amsterdam 1685; Le vrai système de l'Eglise et la véritable analyse de la foi, Dorbtr. 1686; Lettres pastorales adressées aux fideles de France, Rotterbam 1686—89; Traités sur la théologie mystique, le quietisme etc., Rotterdam 1699. 2. Reformierte ober Lutheraner betreffend: Examen du livre de la réunion du Christianisme, Orléans 1671 in 12°; Lettre sur le so baptême, Sedan 1675; Traité de la puissance de l'Eglise, Quévilly 1677; Traité de la nature et de la grâce, Utrecht 1688; Des droits des deux Souverains en matière de religion, Rotterb. 1687; De pace inter Protestantes ineunda consultatio, Utrecht 1688; Tableau du Socinianisme, La Sate 1691; Défense de la doctrine universelle de l'Eglise, Rotterbam 1695 in 8°. B) Geschichte und Bolitit: 55 Abrégé de l'Histoire du Concile de Trente, Genève 1682, 2 vol. in 8°; Histoire du calvinisme et du papisme mis en parallèle, Rotterbam 1683, 2 vol. in 4°; Relation de ce qui s'est dans les affaires de la religion Rotterbam 1688; Histoire critique des dogmes et des cultes bons et menvais, Amsterdam 1704, in 4°. C) Erbauung und Apotalyptit: Traffic Mariention, Rouen 1674; L'accomplissement des prophéties ou la délivrance prochaine de l'Eglise, Rotterbam 1686, 2 vol. in 12°; La pratique de la dévotion ou traité de l'amour divin, Rotterb. 1700; Pensées sur la mort, Rotterbam 1713; Sermons, Genève 1720.

\*\*Bonet-Many\*.

Justiu, der Gnostiker. — Quellen: Hippolytus, Philosophumena 5, 5. 23—28. 10, 15 fin. (Dunder: Schneibewin S. 130, 33—35. 214, 98—232, 7. 516, 6—518, 43). Bgl. R. A. Lipsus, Art. Gnosticismus in Ersch u. Grubers Allg. Encytlopädie 1. Sekt., 71. Teil, Leipz. 1860, 253—256 (Sonderausgabe S. 74 sp.); B. Wölder, Gesch. d. Rosmologie in der griech. Kirche dis auf Origenes, Halle 1860, 241—248; A. Hilgenseld, Der Gnosticismus u. 10 die Philosophumena, in Zwch 5, 1862, 446—452; ders., Die Regergesch. d. Urchristentums, Lpz. 1884, 64. 67. 270—277; G. Salmon in DehrB 3, 1882, 587—89; ders., The Cross-References in the Philosophumena, in Hermathena 11, 1885, 389—402; H. Stähelin, Die gnostischen Quellen Hippolyts in seiner Hauptschrift gegen die Häretiker (Ell 6, 3. H.), Lpz. 1890, 1—108 pass; A. Harnack, Gesch. d. altdr. Litteratur 1, Lpz. 1893, 169. Bei dem 15 lleberblick über das System ist stellenweise der Wortlaut des Art. von J. Jacobi in der 2. Auss. dieser Encytlopädie, Bd V. S. 241 s. benutz worden. Bgs. außerdem den Artikel Ophiten.

Der Gnostiker Justin ist uns nur aus der Darstellung Sippolyts bekannt, die ihn im allgemeinen als zu ben Ophiten (f. ben A.) gehörig erkennen läßt. Auch fein Spftem 20 fest ein mit brei Bringipien, zwei mannlichen, bem "Guten" und bem "Bater alles Ge-wordenen" (auch Clobim), und einem weiblichen, ber "Eben" (Ebem, auch Jerael genannt), bie bis zum Gürtel Jungfrau, unten Schlange war, entsprechend dem Mythus bei Herodot 4, 8—10. Offenbar ist dabei das erste Prinzip als das übergreifende gedacht, der eigentliche Urgrund, in dem die Idee und das Vorherwissen aller Dinge beschlossen liegt, mähzend Elohim als der zufünstigen Dinge untundig, Eden gar als den Leidenschaften unterworfen und "doppelsinnig" geschildert war. Elohim und Eden vertreten die Idee des Urmenschen als die allgemeinen Prinzipien der sichtbaren Schöpfung. Aus ihrer Liebesgemeinschaft entstehen zwölf "väterliche" und zwölf "mütterliche" Engel, die in ihrer Gefamtheit bas Paradies (Gen 2, 8) barftellen. Durch Bermittelung biefer Engel werben 30 nun aus den edleren Teilen der Eden die Menschen, aus den unedlen die Tiere gebildet. Dem Menschen giebt Eben die  $\psi v \chi \dot{\eta}$ , Elohim das  $\pi \nu \epsilon \tilde{v} \mu a$ . Alle Menschen besitzen es und unterscheiden sich daher nur je nachdem sie sich dem Later oder der \*\*exious (d. i. Eden) zuwenden. Der Geist strebt nach oben, auch Elohim, der, wie er aus Gott hervorgegangen ift, zur Rechten bes Baters aufgenommen wird, nachdem er einen Sid geschworen hat, seine 35 Erkenntnis Gottes geheim zu halten und nicht zur "Schöpfung" abzuweichen. Soen, von Elohim verlassen, erfüllt die Welt mit Sünde, Jrrtum und Übel, und kämpft mit Elohim, ihr zur Seite die mütterlichen Engel. Während die väterlichen (pneumatischen) Engel alttestamentliche Bezeichnungen (Michael, Amen, Baruch, Gabriel u. s. w.) haben, tragen die mütterlichen heidnische Namen (Babel, Achamot, Naas, Satan, Pharao u. ä.). Unter ben 40 väterlichen Engeln fpielt Baruch, beffen Widerspiel unter ben weiblichen Engeln bie Schlange ift, eine besondere Rolle. Ihn sendet Elohim dem von der Schlange verfolgten Pneuma im Menschen zur Hilfe. Durch ihn offenbart er sich Moses und ben Bropheten, die aber sämtlich durch Eben verlockt und bethört werden. Getäuscht, wendet sich Baruch an das Heibentum und findet in Herakles einen Propheten, der nun gegen die niederen Engel 45 seine zwölf Thaten verrichtet. Aber selbst er erliegt der Gben (Babel-Aphrodite als Omphale). So erscheinen Judentum und Heidentum nur als die unreinen Vorstufen, die unter dem Übergewicht des sinnlichen, psychischen Lebens stehen. Endlich wird Baruch zu Jesus, dem Sohne Josephs und der Maria, gesandt, der der Schlange widersteht. Er belehrt die Menschen über ihr Verhältnis zu Elohim und Sden und über das, was sein 50 wird. Die Schlange bewirkt seine Kreuzigung, welche die Ruckgabe bes Geiftes an Elobim, des Leibes und der Seele an Eben zur Folge hat. So wird Frdisches und himmlisches gesondert. Die aber, die in die Mensterien sich einweihen lassen, mussen den Gib Elohims schwören, nicht umzukehren vom "Guten" zur "Areatur", die Mosterien zu bewahren und sie niemanden zu verraten. Dann gehen sie ein zum Guten und trinken vom Lebens55 wasser, die Geistestause tritt an die Stelle der Wassertause. "Auf viele Ketzereien bin ich gestoßen, keine war schlimmer als diese", schließt Hippolyt; ihm sehlte das Organ, in den tiesen Sinn solcher wunderlich gestalteten Weltansdauung einzudringen.

Diese Gedanken waren in einem nach der Hauptsigur "Baruch" betitelten Buche vorgetragen, das dem Hippolyt bekannt war und aus dem er einen Auszug giebt. Bei 60 der Beurteilung ist nun nicht außer Acht zu lassen, daß Hippolyts Bericht zu denjenigen

Abschnitten ber Philosophumena gehört, die von Salmon und Stähelin mit guten Gründen als fritisch verdächtig in Anspruch genommen worden sind. Doch kommt selbst Stähelin (S. 97) zu dem Schlusse, daß der Bericht, trot des völlständigen Mangels an anderen Angaben, glaubwürdiger sei als andere, z. B. als der über den Araber Monoimos (Philos. 8, 12—15), mit dem er viele Berührungspunkte hat. Ist aber der Bericht im wesents lichen glaubwürdig, so ist jedenfalls mit Hilgenfeld und Salmon die Ansicht von Lipsius abzuweisen, der in dem System Justins eine der ältesten Formen der Gnosis, insdesondere in dem justinischen Elohim die älteste Form des gnostischen Demiurgen erkennen wollte. Die von L. hervorgehobenen Berührungen zwischen ber juftinischen Gnofis und ber Lehre Die von L. hervorgehobenen Berührungen zwischen der jufinnigen Gnosis und der Legte der pseudoclementinischen Homilien sind nicht so zu verwerten, als sei auch für Justin das 10 Christentum noch das wahre Judentum. Vielmehr erscheint bei ihm das Judentum als eine Vorstuse des Christentums, die noch unvollsommener ist als das Heidentum. Unverzenndar ist die Ühnlichkeit mit den Gedanken der "Gnostiker" des Jrenäus (adv. haer. 1, 30, 1—31, 2). Dem Artikel über die "Ophiten" muß es überlassen bleiben, die geschichtliche Stellung der justinischen Gnosis genau zu bestimmen. Daß sie nicht zu den schierken, eher zu den spätesten Formen der Gnosis überhaupt gehört, dürste sicher sein.

Justin der Märthrer. - Ueber bie Ausgaben von Robert Stephanus (Par. 1551), Hourg (Heidelb. 1593), Worellus (Par. 1615 [1636]), Grabe (Oxford 1700) und die Ausgaben einzelner Berke, vgl. E. E. Richardson, Bibliographical Synopsis in The Antenicene 20 Fathers (Buff. 1887) S. 21. Die Benediktiner-Ausgabe hat unter Beifügung wertvoller Untersuchungen Prudentius Waranus besorgt (Par. 1742, Abdruck Bened. 1747). Die dis jest beste ist die von J. E. Th. Otto (3 Bde, Jena 1842—48; 3. A. 1876—81 in 5 Bden). Bei Wigne Bd 6 (Par. 1857). Zu Grunde liegt für die Apologien und den Dialog nur Cod. Par. gr. 450 a. d. J. 1364 (dazu bei Otto sür Apol. I c. 65—67 Cod. Ottob. gr. 274 saec. 15), 25 welcher ein Corpus opp Lustini reprösentiert fressisch zuweist unechter Schriften mie dies welcher ein Corpus opp. Iustini reprösentiert, freilich zumeist unechter Schriften, wie dies bei dem etwa gleichzeitigen nunmehr verbrannten Argentor. 9 durchweg der Fall war. Das Fragment aus De resurrectione ist zuerst von P. Halloig in seiner Bita Justins (Douai 1622) herausgegeben worden, von Lequien in den Werten des Johannes v. Damastus (Par. 1712) herausgegeben worden, von Lequien in den Werten des Johannes b. Hamastus (15ar. 1712) II, 756 s., zulest von K. Holl in "Fragmente vornicänischer Kirchenväter aus den Sacra 30 Parallela" (Lpz. 1899. TU NF Bb V, 2) S. 36 s. Bon den Sonderausgaben der Apologie ist die letzte von G. Krüger in der "Sammlung kirchen und dogmengeschichtlicher Quellensschriften." Freiburg 1896. Ueber die Uedersetzungen ins Lateinische, Känische, Englische, Französische, Deutsche, Italienische und Russische voll. Robertson a. a. D. S. 21 s. Ebendort stowie dei Potthast, Bibl. dist. 1411, Krüger und Bardenhewer) auch über die Litteratur 35 (llebergangen Sprinzl, Theologie Justins in der Linzer Theol. prakt. Duartalschr. 1884—86; mir undekannt). Ich mache daher nur namhaft: Tillemont, Mémoires etc. II, 344 s.; S. G. (llebergangen Sprinzl, Theologie Justins in der Linzer Theol. prakt. Duartalschr. 1884—86; mir unbekannt). Ich mache daher nur namhaft: Tillemont, Mémoires etc. II, 344 ff.; S. G. Lange, Aussührl. Geschichte d. Dogmen, 1796; Semisch, Justin d. M., 2 Bde, Breslau 1840—42; Otto dei Erich und Gruber II, 30 S. 39 ff.; Histin d. M., 2 Bde, Breslau 1840—42; Otto dei Erich und Gruber II, 30 S. 39 ff.; Dösling, Die Lehre der ält. Kirche d. Opper, Erl. 1851, S. 43 ff.; Ritschl, Entstehung der altkatholischen Kirche? Bonn 1857, S. 298 ff.; C. Weizsächer, Jd. 2 Histing, Erl. 1851, S. 43 ff.; Ritschl, Entstehung der altkatholischen Kirche? Bonn 1857, S. 298 ff.; d. W. Beizsächer, II, 30 ff.; Beinders M. d. Engelsardt, Das Christentum Justins d. M., Untersuchung über die Anfänge der katholischen Glaubenslehre, Erl. 1878, und in der 2. N. dieser Encyslopäde (Dagg. A. Schhilm, Justin d. M. und sein einester Beurteiter, Apz. 1880); Th. Zahn, ShTh 1875, ZKG 8, 1885, 1—84; Gesch. d. neutestamentl. Kanons I, 2, Grl. u. Lyz. 1889, S. 463 ff.; Dieckosff, Justin, Augustin, Bernhard und Luther. Entstidungsgang driftlicher Bahrheitesersassing, Ryz. 1882; Bornemann, Das Tausspund 3, d. W., ZKG 1879, S. 1 ff.; Harnack, Die leberlieserung der griechischen Apologeten des 2. Jahrb. in der alten Kirche und im Mittelalter, Leipzig 1882 (ZUI.) S. 130 ff.; Dogmengesch. J., 464 ff. 482 ff.; Gesch. d. altchristl. Litteratur I, 99 ff. II, 274 ff. 508 ff.; Die pseudopinsinische Roed an die Griechen (der ihrische Ertzist ist lebersehung einer freien Bearbeitung). SW1 1896, 50 S. 627 ff.; Ueder Dräseles Aussisse ft. M. Apollinaris von Laodicea I, 671 ff., H. S. Holland, Dehrb III, 560 ff.; Hr. Loofs, Dogmengesch. A. Aussisse von Laodicea I, 671 ff., H. S. Holland, Dehrb III, 560 ff.; Fr. Loofs, Dogmengesch. A. Breisen 1893, S. 75 ff.; C. Clemen, Die religionsphilosphische Bedeutung des Froigh. Apsle 1893, S. 75 ff.; C. Clemen, Die religionsphische Bedeutung des Froighung 1893; Ph. Beil, J. d. M. u. Philos. Rechtsertigung des Christentums Verbeutschl Wechofer, Die Apologie Just. d Phil. u. M. in litterarhistorischer Beziehung (als Rede), RCS Supplementhest 1897; dagegen G. Rauschen, Die sormale Seite der Apologien Justins, ThOS 1899, S. 188—206; U. Aal, Der Logos II. Gesch. der Logosibee in der christlichen Litteratur, Leipzig 1899, S. 242 ff.; F. Kattenbusch, Das apostolische Symbol II (1900), 5 279—298. 348 ff. und oftmals 508—984. — W. Bousset, Die Evangeliencitate Just. d. M., Gött. 1890; A. Baldus, Das Berhältnis J. d. M. zu unseren spnoptischen Evangelien, Münster 1895; J. Kunze, Glaubensregel, hl. Schrift und Tausbekenntnis, Lpz. 1899, S. 419 ff.

I. Die Schriften. Justin wird zuerst, und zwar als δ δαυμασιώτατος Υουστίνος, von Tatian erwähnt (Orat. 18. 19), ber ein sonst unbekanntes Wort Justins (counérau 10 τους δαίμονας λησταίς) citiert und berichtet, daß der Chniker Crescenz ihm Nachstellungen bereitet habe. Frenäus redet Adv. haer. 1, 28, 1 (vgl. Eus. KG 4, 29) von seinem Marthrium und von Tatian als seinem Schüler; er beruft sich zweimal auf ihn (καλώς [6] lovotivos 4, 6, 2. 5, 26, 2) und erweist sich von Justin abhängig, besonders 3, 2, 3 und Fragm. 43 von Apol. 1, 12 Ende (vgl. Harnack, Litt. Gesch. I, 100). Tertullian 16 nennt Adv. Val. 5 den Iustinus philosophus et martyr als den ältesten der Ketzer bestreiter. Hippolyt führt ihn Philos. 8, 16 als den "Märthrer" an, vgl. Pseudotert. 26. Vermutlich nennt auch er im sog. "kleinen Labyrinth" (Eus. KG 5, 28) den Justin vorne an unter den früheren Bekennern der Gottheit Christi. Methodius hat in seiner Schrift De resurr. II, 18; I, S. 232 ed. Bonw. sich auf Justin berusen: *lovortvos* de d De resurr. II, 18; I, S. 232 ed. Bonw. sich auf Justin berufen: lovotīvos δὲ δ Neanolltης ἀνης οἴτε τῷ χρόνω πόξοω ἀν τῶν ἀποστόλων οἴτε τῷ ἀρετῷ. Daher konnte Eusebius (KG 4, 18, 9) mit Recht sagen, Justins Schriften seien απουδῆς ἄξιοι και τοῖς παλαιοῖς getwesen. Zuerst genannt wird von Irendus des Justin Schrift gegen Marcion (4, 6, 2); Methodius citiert eine die Frage nach der Auserstehung betressende Stelle. Eusebius hat dann sehr aussührlich über Justin gehandelt (vgl. auch die Chron. ad ann. 2156 Adr. und ad a. 2168 Adr., welche Stellen Harnack, Die überl u. G. d. gr. Apol., All I, 1, S. 142 f. A. auf Julius Afrikanus zurücksührt). In der RG nennt Eus. 4, 18, 1 die Apologie an Antoninus Aius, dessen Söhne und den Senat, eine 2. Apologie an Mark Aurel und Berus, 3. einen Λόγος πρὸς Ελληνας, eine Auseinandersehung mit den griechischen Philosophen über die Natur der Dämonen enthaltend; 30 4. einen Ekernog πρὸς Ελληνας. 5. Περί βερῦ μοναρχίας, in welcher auch Leurnisse 80 4. einen Έλεγχος πρός Έλληνας, 5. Περί θεοῦ μοναρχίας, in welcher auch Zeugniffe aus heidnischen Schriftstellern verwertet waren (vgl. Tert., De test. an. 1); 6. eine Schrift Ψάλτης; 7. Περί ψυχῆς in schulmäßiger Form, worin die Meinungen der griechischen Philosophen mitgeteilt wurden, deren Widerlegung nebst der Darlegung der eigenen Unschauung in einer anderen Schrift folgen sollte; 8. den Dialog mit Tryphon. Noch viele andere 85 Werke Justins seien im Umlauf; aus Frenaus kennt er die Schrift Hods Magniwa, 85 Werke Justins seien im Umlauf; aus Jrenäus kennt er die Schrift Hods Marktora, aus Apol. I, 26 Justins Spatagma wider alle Häreseien (KG 4, 11, 10). Athanasius, C. gent. 9 ist von Apol. I, 29 abhängig. Spiphanius gedenkt haer. 46, 1 Justins. Hieronymus De vir. ill. 9 hat Euseds Bericht nur durch den Jrrtum, Justin habe die Apokalypse kommentiert, vermehrt; auch seine Bemerkung ep. 70, 4, daß Justin wost die Echristen habe desendens ignominiam crucis et resurrectionem Christi ist wohl nur Phrase. Rusinus hat das lateinische Original des Briefes Hadrians der Apologie Justins entnommen. Fortan kennt kein Abendländer mehr die Schristen Justins, aber auch die Griechen schöpften ihre Kenntnis zumeist aus Frenäus, Eusedius oder aus untergeschobenen Werken. Theodoret nennt Justin neben Jgnatius, Polykarp, Frenäus und Höhppolyt (vgl. ob. Bb 8, 127, 59). Das Chron. pasch. ad ann. 165 p. 482 f. ist vielleicht in der Datierung des Martbriums auf 165 selbstständig (Harnack, Litt.: Gesch. I, 105) Über in ber Datierung des Marthriums auf 165 felbstständig (Harnack, Litt. Gefch. I, 105) Uber Brotop von Gaza f. u. Anaftafius Sin. (MSG 89, 962) nennt Juftin unter ben Batern, Die bas Baradies auf die Kirche deuten (neben Philo, Papias, Frenäus); er und Ambrofius hatten in ihren Schriften Eis to & 5an uegor die Worte aus Ezechiel über das himmlische Baradies an-19ten Suprifien Lis το εξαημερον die Worte aus Ezemiel über das himmitique Paradies aus 50 geführt, und er habe die vernünftige Seele des Menschen und seine fünf Sinne die sechs Werke des 6. Tages genannt. Leontius, Adv. Eut. et. Nest. 2 bringt (bei Otto³ III, 256) ein Fragment έκ τοῦ Κατὰ Έλλήνων, Maximus Conf. (bei Otto³ V, 372) zwei solche έκ τοῦ Πρὸς Εὐφράσιον σοφιστὴν περί προνοίας καὶ πίστεως λόγου. Aus De resurrectione teilen die Sacra Parallela mehrere Fragmente mit; ebenjo solche (Holl, 55 S. 49 st.) aus einer Schrift gegen die Juden, aus angeblich der 1., 2. und 5. Apologie u. a. Da der Bericht des Photius, Bibl. cod. 125, im 2. Teil Cuschius entlehnt ist, speint es sich hier durchmen um andere Schriften zu handeln als Whating selbst hakannt gemannen. sich hier durchweg um andere Schriften zu handeln als die Photius selbst bekannt geworbenen bes 1. Teils (so Harnack Ill I, 1 S. 150 f.; anders Hilgenfeld, ZwIh 1883, S. 35 ff.), und es ist nicht unmöglich, daß unter der Απολογία ύπες Χριστιανών και κατά 60 Eddýrar zad zará lovdalar Justins Apologie und Dialog zu verstehen sind. Fraglos

untergeschoben sind die als justinisch weiter citierten Werke, nämlich das wider die beiden ersten Bücher "der physikalischen Borlesung" (της φυσικης ακροάσεως) oder gegen Form, Stoff und Bereinigung (κατὰ είδους καὶ δίλης καὶ στερήσεως), παφ Photius auch gegen den "sünsten Körper" und die "ewige Betwegung" (κατὰ τοῦ πέμπτου σώματος δμοίως καὶ κατὰ τῆς ἀιδίου κινήσεως) des Aristoteles gerichtete, und die "summarischen Sösungen der wider die Religion vorgedrachten Zweiselstragen" (Κεφαλαιώδεις ἐπιλύσεις ἀποριών κατὰ τῆς εὐσεβείας). — In der Sammlung althristlicher apologetischer Schriften, die der Bischof Arethas (vgl. Bd 2, 1 ff.) veranstaltete (ethalten im Par. gr. 451), sinden sich auch zwei Schriften unter Justins Namen, die eine beginnend Ἰουστίνος Ζήνα καὶ Σερήνω τοῖς ἀδελφοῖς χαίρειν, die andere der Λόγος παραινετικός πρός Τλληνας. 10 In Mutin. 3. D. 7 saec. 11, einer Abschrift des Par. 451, und kommt noch binzu die Έκθεσις πίστεως ῆτοι περί τριάδος, die schon durch den Cod. Coisl. 120 saec. 10, in der sprischen Beateitung, in der Patrum doctrina auß dem 7. Jahrzhundert und in allen griechischen Handschriften Justin zuseschrieden wird. Die Sammlung justinischer Berke im Par. 450 enthält nach Ad Zenam et Serenum, der 16 Cohortatio, den Apologien und dem Dialog noch weiter De monarchia, die Expositio rectae sidei, eine 'Ανατροπή δογμάτων τινῶν 'Αρωτοτελιαῶν, dann 'Ερωτήσεις χριστιανικαί πρός τοὺς Έλληνας, 'Αποκρίσεις πρός τοὺς δοθοδόξους περί τνῶν ἀναγκαίων ζητημάτων und 'Ερωτήσεις πρός τοὺς Χριστιανούς περί τοῦ ἀσωμάτου καί περί ἀναστάσεως νεκρῶν mit Antworten, worin sich noch ohne Ausschrift ses Athenagoras Περί ἀναστάσεως νεκρῶν anschließt. In der Straßburger Handschrift des Athenagoras Περί ἀναστάσεως νεκρῶν anschließt. Ση der Straßburger Handschrift des Athenagoras Περί ἀναστάσεως νεκρῶν anschließt. Ση der Straßburger Handschrift der 9 war mit De monarchia, Cohort., Expositio noch eine Schrift Πρός Έλληνας und der Brief an Diognet mit τοῦ αὐτοῦ αἰξ μιξιπίξι gemacht, daß εci Aumbrosius zugewiesen; Hand

Die Unechtheit der meisten dieser Schriften steht außer Zwiesel. Die Exdeois negl της δοδοδόδον nareous η negl τράδος hat Dräsete in ihrer kürzeren Fassung als Wert des Apollinaris von Laodicea herausgegeben und zu erweisen gesucht (TU VII, 3. 4, 20 S. 158 fl. 353 fl., vgl. 3RG VI, S. 1π., 503 fl., 3wTh 26 S. 481). Aber nicht einmal dem Apollinaris kann sie angehören, vgl. Spassifij, Apoll. v. L. S., 1895 (russis C. 282 fl.); auch ist die längere Recensson die ursprüngliche Funk, IHOS 78, 1896, S. 116 fl. 224 fl.). Die Formel S. 360, 30 f. φύσως δὲ δύο, η μέν ύπὲς ημάς, η δὲ ημετέςα scheint in die Zeit nach dem Chaleedonense zu weisen; im 6. Jahrbundert wird die Schrift ents 25 standen sein. Auch der Λόγος παραυντικός προς Ελληνας ist süchen kultzagede der Apologie S. 294, Schürer ZRG II, 319 fl.) freisich hat ihn schon Stephanus Godorus (bei Photius, Bibl. cod. 232) im 6. Jahrhundert Justin geschrieben, und das Cleiche thun alle Handschriften und die Sacra Parallela. Die Cohortatio such ib Widere auch prüche bei den heidnischen Dichtern und Philosophen nachzuneisen; ihren Bestz au Prüge de in Apollinaris von Laodicca (3RG VII, 1885, S. 257 fl., Apoll. v. L. 83 fl.), Völter (3wT) 26, 1883, S. 180 fl.) in Apollinaris von Haecten. Diele, Doxographi graeci, 1879, S. 17 (66) läßt die Cohortatio durch den pseudoz 45 plutachischen Auszug aus den Placita des Nētius berdorgerufen sein; andere sehn besinders Cap. 11 Borphyrius derücksichtigt (Dräsete, Spassis). Den Brief an Zenas und Serenus (eine Ermahnung zu drissischen Leben) glaubt Batisfol (a. a. D.) dem nodatianischen Beitersprüch mit Eusebs Angabe IV, 18 (βν οὐ μόνον ἐχ τῶν παρ.) ημᾶν γραφῶν, ἀλλά καὶ ἐχ τῶν Ελληνικῶν συνίσνησι βιβλίων) nur Zeugnisse beidnische Deibnische Deibnisch

durch Par. 450 überliefert. Aber die Apologie kennt als Werk Justins nicht nur Gusch (vgl. Harnad, Litt.-Gesch. I, 102 f.), sondern wahrscheinlich schon Methodius De res. 2, 18, 9 (s. o.) und schon Tatian kommt auf die von Justin Ap. II, 3 erwähnten Anfeindungen zu sprechen. Die Beeinflussung des Athenagoras, Theophilus, Pseudomelito (spr. Apologie) 5 und besonders Tertullians im Apologetikum durch Justin hat Harnack (Litt.-Gesch. I, 100) betont, und in Melitos Apologie hat schon das Chron. paschale (ed. Bonn. S. 483) Spuren bon Justin vorgenommen. Eusebius rebet von zwei Apologien, aber die beiben erhaltenen Apologien hat er als eine einzige gelesen und benutt (Harnack, TU I, 1 S. 143f.), wie denn thatfachlich die zweite nur ein Nachtrag zur ersten ift und mit dieser eine Ein-10 heit bildet (Bahn, Harnad gegen Arüger JprTh 1890, S. 579 ff., ThLZ 1892, Sp. 297 ff.; zu Emmeriche Sppothese einer Sinzufügung bei einer 2. Ausgabe vgl. Harnad, Litt. Gefch. II, 275) zu betrachten ist. Die Ibentität des Verfassers von Apologie und Dialog ist schon durch pie Bezugnahme auf die erstere Dial. c. 120, aber auch durch die weitgehende Übereinsstimmung gesichert. Auch zeigen sich Frenäus und Tertullian, Adv. Marc. III vom 16 Dialog abhängig (Harnack, Litt.-Gesch. I, 100). Zahn, ZKG 1886, S. 37 sf. hat nachgewiesen, daß der Dialog ursprünglich in zwei Bücher zersiel (vgl. auch daß Lemma im Cod. Rupes. bei Holl Nr. 102 έκ τοῦ πρὸς Τρύφωνα β λόγου), daß daher (ebenso wie der Eingang) in Cap. 74 ein größeres Stück verloren gegangen ist; serner, daß der Dialog wohl auf einen Zorgang in Ephesus (Eus. KG 4, 18, 6) zurückgreist und die Norfäusschichtsich der Verstere verlorende ist and der Verstere der Verstere verlorende ist aben in Durch auf eine Kost eine verlorende ist aben in Durch auf eine Kost eine verlorende ist aben in Durch auf eine Kost eine Versterende verlorende ist aben in Durch auf eine Kost eine verlorende ist aben in Durch auf eine Kost eine Versterende verlorende ist aben in Durch auf eine Versterende verlorende ist alle versterende verlorende verlorend 20 und die Perfonlichkeit des Rabbi Tarphon verwendet ift, aber in durchaus hellenisierter Geftalt, wie benn auch die Auseinandersetzung wesentlich mit heidnischen Bedenken statt hat, — Ungleich mehr als Upologie und Dialog ift  $\Pi arepsilon 
ho i$  åva $\sigma au lpha \sigma arepsilon \omega arepsilon$  angezweifelt. Nur in den Sacra Parallela find relativ umfangreiche Fragmente erhalten (bei Holl Nr. 107-110), bie aber keinen Schluß auf ben Umfang ber Schrift felbst ermöglichen. Schon vor jenem 25 Florilegium aber wird von Protop von Gaza (etwa 465—528) unter ben Gegnern ber Deutung von Gen. 3, 21 auf den Leib namhaft gemacht "Justin der Philosoph und Märthrer in dem Buch Neol draoxáosws" (vgl. Zahn, S. 20). Methodius beruft sich De resurr. II, 18, 9 ff. für die Erklärung von 1 Ko 15, 50 auf Justin, und es ist das Nächstliegende an eine Schrift über die Auferstehung zu denken, zumal das Citat so dei Methodius sich auch im Ausdruck (nadryzersosa für die Auferstehung wie Dial. 85 und Frenaus nur V, 2-13, 5) mit ben Fragmenten berührt (Zahn, S. 30 f.); auch sonstige, jedoch keine sprachlichen, Beziehungen bestehen zwischen Methodius De resurr. und ben Fragmenten ber Sacra Parallela aus Juftin (vgl. Meth., De res. II, 20 mit Holl Vr. 107, 148 ff.; I, 43 mit 107, 195 ff.; I, 30, 3 mit 107, 270; I, 41, 1 mit 107, 273; 1, 50, 3 mit 107, 288; I, 53, 3. III, 5, 7 mit 109, 1 ff.). Die gleiche Erklärung von 1 Ko 15, 50 begegnet auch bei Frenäus V, 5, 9, 4, und diese wie andere Berührungen in dem gleichen Zusammenhang (V, 2—13, 5) machen eine litterarische Abhängigkeit dessesselben von Justin De resurreschienbare sitterarische Zusammenhang zwischen Tertullian und den Fragmen von Der unverkennbare 40 kann nur auf einer Verwertung des Griechen durch den Lateiner beruhen (gegen Bouffet S. 124 ff., vgl. Harnack, Litt.-Gesch. II, 509), der ähnlich, nur noch stärker, wie die Apologie De resurrectione benutt hat; bei ihm kehrt auch (De res. 7) die von Protop dei Justin vorgefundene Erklärung von Gen 3, 21 wieder (Bousset, S. 124). Wie Justin ist er Schüler des Pythagoras und Plato (Harnack a. a. D., der aber zugleich noch 45 Bebenken gegen Juftin äußert). Eine genaue Untersuchung über bas Berhältnis von De resurrectione zu Apologie und Dialog steht noch aus; aber schon jest barf bie Zugeborigfeit von De resurrectione an Justin als begrundet beurteilt werben. -Σύνταγμα κατά Μαρκίωνος (Fren. IV, 6, 2, vgl. Euf. IV, 17. 26) ift verloren. Ebenjo das Σύνταγμα κατά πασων των γεγενημένων αίρέσεων, auf das Justin selbst 50 verweist (Ap. I, 26); Hegesippus scheint es benutt zu haben (Harnack, Zur Quellenkritik des Gnosticismus, Leipzig 1873, S. 6 ff.), vielleicht auch Frenäus und Tertullian (Harnack a. a. D., S. 41 ff., 57 ff. und 3hIh 1874, S. 160. 223); über den mutmaßlichen Inhalt läßt die Apologie nur wenig erschließen.

Der Dialog ist später als die Apologie geschrieben; vgl. die Berufung auf die letztere Dial. 120. Wenn in den Verhandlungen des Dialogs der jüdische Krieg als võr peromeros dezeichnet wird, so ergiedt sich daraus noch nichts sür die Absassingszeit des Dialogs selbst (Zahn, S. 49 f.). — Die Absassingszeit der Apologie läßt sich mit relativer Genauigkeit selschen (Zahn, Forschungen VI S. 8 st. 364; Harnack, Litt.-Gesch. II, 276 st.). Die Abresse der Apologie an Antoninus Bius, Mark Aurel und Lucius Verus ergiedt die Jahre 147—161. Eine noch bestimmtere Datierung ermöglicht die Bezugnahme Apol. 1, 29

auf ben Statthalter Agpptens Felig. Dies muß Lucius Munatius Felig fein, ber nach ber Urfunde Nr. 237 in The Oxyrhynchus Papyri II ed. Grenfell and Hunt S. 141 ff. am 13. September 151 Präsekt Agyptens war. Offenbar aber handelt es sich bei Absassing der Apologie um ein Ereignis der neuesten Zeit; Euseds Chronik setzt die Angrisse des Crescens in das Jahr 152/53 (Harnack, S. 278). Die sog. 2. Apologie sist als Anhang beigegeben worden, veranlaßt durch Vorgänge, die inzwischen in Rom vor D. Lollius Urbicus als Stadtpräsekten (er war es frühestens seit 150) stattgehabt hatten (II, 1 f.). Als Stadtpräsekten zeigt diesen auch die Apologie des Apulejus, wahrscheinlich vor dem Ish 157 (20km S. 118)

vor dem Jahr 157 (Zahn, S. 11f.). Die Apologie will vor den als fromm und Philosophen geseierten Kaisern den Nach- 10 weis liefern, daß die Christen zu Unrecht verfolgt werden, da fie vielmehr Vertreter echt philosophischer Lehre und Lebens sind. — Über die Gliederung dieser Apologie ist viel gehandelt worden. Wehofers Versuch, sie durch Heranziehung der für die Ahetorik geltenden Grundsätze festzustellen, muß so viele Abschweifungen voraussetzen, daß er schon dadurch undurchführbar wird. Vielmehr hat Justin offenbar nur im allgemeinen einen bestimmten 15 Gedankengang in Aussicht genommen. Kap. 1-12 giebt den Beweis mehr vorläufig und negativ: Die Anklagen gegen die Christen sind in religiöser und sittlicher Hinscht ungerecht. Dieser, im Grunde schon genügenden (12, 11) Rechtsertigung der Christen folgt von Kap. 13 an noch eine ausschilche Darlegung dessen, was es um das Christentum ist. Die Christen sind die wahren Verehrer Gottes, des Schöpfers des Alls, mit den seiner allein würdigen 20 Opfern des Gebets und des Danks und fie besitzen als Lehrer seinen Sohn, dem sie Die zweite Stelle neben Gott geben. Durch diesen haben sie Anleitung zu vollkommener Sittlichkeit empfangen, wie dies die Worte Christi und das Leben der Christen bezeugen. Begründet aber ist die Sittlichkeit der Christen auf ihrer Gewißheit der Auferstehung, Die nicht wunderbarer ist als das Werden des Menschen. Von besonderer Bedeutung aber ist 25 für Justin der Glaube an den Mensch gewordenen Logos, Kap. 21 f. Was daran irre zu machen droht, beruht auf Betrug der Dämonen (23—26); im Gegensat dazu wird noch weiter die Gerechtigkeit der Christen geschildert (27—29). Dann aber bringt Justin den Beweis für Christus als Gottes Sohn aus der alttestamentlichen Meissagung, die an ihn zu glauben zwinge, da sie in allem einzelnen seines Lebens erfüllt worden (30—50); so der Trug der Dämonen kann daran nicht beirren (54—57); auch Plato hat von Moses gelernt (58—60). In das gottesdienstliche Leben der Christen (Taufe, Abendmahl, Sonntagsgottesdienst) gewährt 61—67 einen Einblick. Der Anhang in der sog. 2. Apologie aber zeigt in Anlehnung an neuerliche Vorkommnisse das Verhalten der Christen in den Berfolgungen und die Dämonen als die Urheber der Berfolgungen der Christen. — Der 85 Dialog sucht nach der Einleitung Kap. 1—9, zunächst zu zeigen, daß das Christentum das neue Geset für alle Menschen ist (10—30), sodann den Glauben an Jesus als den Christ aus der Schrift zu begründen (31—108); der Schluß 109-142 zeigt, daß die Christen aus der Schrift zu begründen (31—108); der Schluß 109-142 zeigt, daß die Christen das wahre Bolk Gottes sind. — Die Fragmente aus De resurrectione beginnen damit, daß die Wahrheit, Gott der Vater des Alls und sein Sohn Jesus Christus, der ihn kund 20 gethan, sich selbst Beweis ist, daß es aber wegen der Schwachen nötig ist, in eine Übersführung der Gegner einzutreten (Holl, Nr. 107, 1—40). Daher wird nun zunächst zur Widerlegung der gegnerischen Simwürse (vogl. 107, 63 ff.) nach Ablehnung verkehrter Konsezungen gezeigt, daß die Auserstehung des Fleisches weder unmöglich noch Gottes unwürdig ist (Nr. 107, 41—264), und daß auch das Fleisch der Verheißung nicht entbehrt 45 (107, 265—324). Dies Fragment dietet sicher nicht den Ansag von De resurrectione (Zahn, JKG 1885, S. 25 f.), aber gehört offenbar dem einleitenden Teil an; dagegen dient Fragment Nr. 108 (über die Lücke zwischen Beiden Zahn S. 26 ff.) dem positiven Nachweis, daß das Fleisch das Heisch das Heisch hat (vogl. 107, 65). Jesu Totenauferweckungen und seine leibliche Auserstehung werden hier angeführt (Nr. 108). Die Auserstehung ist so notwendig eine solche des Gefallenen, also des Leibes; das Wissen um sie ist das Neue gegenüber der philosophischen Erkenntnis; sie solche auch aus der Ausgabe sittlicher Bes gegenüber der philosophischen Erkenntnis; fie folgt auch aus der Aufgabe sittlicher Bewahrung des Leibes (Nr. 109).

2. Die Theologie. Nachdem schon Flacius "Fleden" in Folge philosophischer Einflusse 2. Die Theologie. Radoem schafts "Fteten" in Folge philosphische Emstulie an Justin wahrgenommen hatte, haben Semler und S. G. Lange — bieser in Betreff 55 ber Apologie — Justin ganz zum Hellenen gemacht, Semisch und Otto ihn dagegen im wesentlichen verteidigt. Gegenüber der Baurschen Schule, der Justin als Judenchrist galt, hat A. Ritschl betont, daß Justin als Heidenchrist die alttestamentlichen religiösen Vorausssetzungen der paulinischen Lehre nicht verstanden habe; daraus erkläre sich sein "absgeschwächter" Paulinismus und seine gesetzliche Denkweise. M. v. Engelhardt hat dies so

(unter Widerspruch besonders Stählins) an der ganzen Anschauungsweise Justins im einzelnen nachzuweisen versucht. Er zeigte an der Apologie und dem Dialog, daß Justins "Gotteslehre, seine Freiheits- und Gerechtigkeitslehre, seine Borstellungen von der Erlösung, von Gnade und Berdienst" die Abhängigkeit bekunde "von der religios-fittlichen Dent-5 weise" der "durch platonische und stoische Philosophie beeinflußten griechisch gebildeten Hieldenwelt des 2. Jahrhunderts". Dennoch aber sei Justin Christ durch "rückhaltlosen Anschluß an die Kirche und an den Gemeindeglauben, undedingte Anerkennung der Mutrität des Montes auf der Anerkennung der Mutrität des Montes auf Elevken an Christians als an Autorität des Alten Testaments, . . vor allem" durch den "Glauben an Christus als an den im Fleisch erschienenen Sohn Gottes des Weltschöpfers und die Andetung des ge10 treuzigten und auferstandenen Erlösers"; dadurch habe er "den heidnischen, auch in der

Gnosis sestgechaltenen Dualismus prinzipiell überwunden".

M. v. Engelhardts Untersuchung ist als der wertvollste Beitrag zum Verständnis Justins zu bezeichnen, wenn auch seine Ergebnisse einer gewissen Ergänzung bezw. Modification bedürsen. Der apologestigte Zweit Justins ist höher einzuschätzen; aber auch schon 15 v. Engelhardt hat den größeren Anschluß Justins an den dristlichen Gemeinglauben im Vialog hervorgehalten. Dialog hervorgehoben. In De resurr. spricht es Justin direkt aus, daß es nur wegen ber braußen Stehenden einer wissenschaftlichen Beweisführung bedurfe; Holl, Nr. 107, 159f. εί γάρ πρός πιστούς, αύταρκες ην αποκρίνεσθαι τό ότι πεπιστεύκαμεν. Daher sind bie leider nur kurzen Fragmente aus nichtapologetischen Schriften nachbrücklich zu verwerten. 20 Wird bemnach bas "Christentum" Juftins aus den Resten seiner litterarischen Thätigkeit noch nicht unmittelbar deutlich, so zeigen sie boch, wie seine theologische Reflexion durch

seine philosophischen Boraussetzungen bestimmt ift.

In dem Eingang des Dialogs erzählt Juftin, wie er in den verschiedenen Philosophenschulen der Stoiter, Peripatetiter und Pythagoraer vergeblich die zur Glücheligkeit führende 26 Gotteserkenntnis gefucht habe (vgl. auch die Akten seines Martyriums 1: omnium disciplinarum genus discere conatus sum, omnemque eruditionem expertus). Die Beschäftigung mit den Joeen Platos aber habe seinem Geiste Flügel gegeben, durch sie habe er gehofft zum Schauen Gottes zu gelangen. Ein ihm am Meeressstrand begegnender Greis aber habe ihn belehrt, daß nicht durch menschliches Forschen, sondern nur 30 durch Offenbarung der wirkliche Gott erkannt werden könne. Gott habe sich aber durch bie Propheten offenbart, und ihre Worte seien burch die Erfüllung ihrer Beissagungen beglaubigt. Justin fand dies durch eigene Brüfung bestätigt. Rach der Apologie (II, 12) haben ihn der Wandel der Christen und der Mut der Märtyrer von der Ungerechtigkeit ber Borwürfe gegen fie überführt. Den von ihm erwählten Beruf eines Wanderpredigers st dat er im Philosophenmantel ausgerichtet. So sucht er auch in seinen Schriften das Christentum als die wahre Philosophie (d. h. als die rechte Lehre von Gott und göttlichem Leben) darzuthun. Darin liegt zwar, daß sein Lob der Philosophie dem Christentum gilt, aber doch auch schon eine Anerkennung der Philosophie. Auch Justin hat die Meinung überkommen, daß die hellenischen Philosophen ihre wesentlichten Wahrheitsmomente den 40 Schriften des Alten Testaments entlehnt, ja aus diesem entwendet hatten (Ap. I, 44. 59 f.). Aber zugleich hat er die stoische Lehre vom doyog σπερματικός sich zu eigen gemacht; daraus ergiebt sich ihm die Philosophie als eine Wirtung des Logos (z. B. Ap. II, 8), baraus ergiebt sich ihm die Philosophie als eine Wirfung des Logos (3. B. Ap. II, 8), ja bei seiner Gleichseung den Christis und Logos (5. u.) ein unmittelbarer Jusammenhang der Philosophie mit Christis. Justin trägt daher keine Bedenken, Sokrates und 5 Heraklit sür Christen zu erklären (Ap. I, 46 και οι μετά λόγου βιώσαντες Χοιστιανοί είσι καν άθεοι ενομίσθησαν, olor έν Έλλησι μέν Σωκράτης καὶ Ηράκλειτος καὶ οι όμοιοι αὐτοῖς, εν βαρβάροις δὲ ᾿Αβραάμ etc. II, 10 Χριστῷ δε τῷ καὶ ὑπο Σωκράτους ἀπο μέρος γνωσθέντι). Justins Jwed ist dadei freilich, die absolute Bedeutung Christi dazzuthun, sodig alles, was von Wahrheit und Tugend je vorhanden ge wesen, auf ihn zurückgeführt wird (Engelh. S. 113, anders Aal II, 261; vgl. auch Ap.II, 13 οσα οὖν παρὰ πᾶσι καλῶς εἶρηται, ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν ἐστι). Daher haben Philosophen und Gesetzgeber nur über Teile des Logos versügt, während in Christus der aanse Logos erschienen ift (Ap. II, 10 μεναλειότερα μέν οὖν πάσης ἀνθουκείου ganze Logos etschienen ist (Ap. II, 10 μεγαλειότερα μεν οὖν πάσης ἀνθρωπείου διδασκαλίας φαίνεται τὰ ἡμετέρα διὰ τὸ λογικὸν τὸ ὅλον τὸν φανέντα δι' ἡμᾶς 55 Χριστόν γεγονέναι, vgl. II, 8 und I, 46 Χριστόν τον πρωτότοκον τοῦ θεοῦ . . λόγον, Die Unvollkommenheit ber außerchriftlichen ού πᾶν γένος ἀνθοώπων μετέσχε). Philosophie, ihre Beschränfung auf einen kleinen Kreis und ber Widerspruch ber Meinungen in the ift darin begründet (Ap. II, 10 έπειδή δε οὐ πάντα τὰ τοῦ λόγου εγνώρισαν, ος έστι Χριστός και ενάντια εαυτοίς πολλάκις είπον. ΙΙ, 13 ούχ δτι άλλότριά εστι ω τὰ Πλάτωνος διδάγματα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ' ὅτι οὐκ ἔστι πάντη ὅμοια . . ἕκαστος γάρ

τις ἀπὸ μέρους τοῦ σπερματικοῦ θείου λόγου τὸ συγγενες δρῶν καλῶς εφθέγξατο). Sie vermochte zwar den rechten Begriff von Gott zu finden, aber nicht den wirklichen Gott zu erkennen (Dial. 3). Diese Erkenntnis kann vielmehr nur durch Offenbarung ge-nommen werden, zumal da die Dämonen stets bemüht sind zum Irrtum, insbesondere dem Götzendienst zu versühren. Während die Heiden um dieses Götzendienstes willen von 5 dem wahren Gott verlassen waren, besassen Juden und Samariter das ihnen durch die Propheten gegebene Wort und erwarteten Christus (Ap. I, 53). Vollkommen war freilich auch die den Juden durch das Gefet geschenkte Ertenntnis noch nicht. Das Gefet enthielt neben den auf wahre Gottesfurcht abzweckenden und dem ewigen Willen Gottes ent= sprechenden Geboten und neben dem auf Christus Weisfagenden auch durch die Herzens= 10 härtigleit ber Juden bedingte Borfdriften (Dial. 44 τις μεν εντολή εις θεοσέβειαν και δικαιοπραξίαν διετέτακτο, τις δε εντολή και πράξις δμοίως είρητο ή εις μυστήριον τοῦ Χριστοῦ ή διὰ τὸ σκληροκάρδιον τοῦ λαοῦ υμῶν. Ebenfo Dial. 45. 67). Diefe hören, weil padagogisch bedingt, mit Christi Erscheinen auf (Dial. 27. 43. 46). Die Beschneidung sollte Jerael für sein Gericht kennzeichnen (Dial. 16. 19). Schon die Frommen 16 . del καὶ δι' όλου δίκαια καὶ πᾶσαν δικαιοσύνην παρέχει έν παντὶ γένει ἀνθρώπων, vgl. Dial. 67). Wefentlich als der "Lehrer" (Ap. I, 4. 6. 12 f. 15. 19. 21. 32. II, 8) und neue "Gefetzgeber" (Dial. 12. 14. 18, vgl. 11. 24. 67. 122) ift Christus der Erlöser. Alls folcher hat er bas geistige Wesen Gottes und die rechte Beise seiner Verehrung offenbart, die Möglichkeit ber Bekehrung und in der Taufe Vergebung der vergangenen Gunden 85 zu empfangen bargereicht und bie fortan fündlos Lebenben bes Lohns im unbergänglichen Sein bei Gott versichert (Ap. I, 13—19). Justin sagt, daß wir "im Glauben durch bas Blut und ben Tob Christi" gereinigt werben (Dial. 13, vgl. αίμα σωτήριον Dial. 24). Er hat auch (Dial. 100) der Eva Maria gegenübergestellt, durch deren Sohn die Überwindung der Dämonen und die Errettung den Gläubigen gebracht ist. In dem don Irenäus erhaltenen Fragment (adv. haer. IV, 6, 2, bei Eus. KG IV, 18) betont Justin, daß der eingeborene Sohn des Schöpfers der Welt und des Menschen gekommen ist, suum In dem bon 40 plasma in semetipsum recapitulans, und daß eben dies dem christlichen Glauben den festen Grund darreicht. Der Gedanke einer Heilsökonomie, einer Wiederherstellung der durch die Sünde zerstörten Gottesgemeinschaft ist also Justim nicht fremd gewesen, und 45 schon er hat demnach den "Gang der Geschichte des menschgewordenen Logos als eine kette heilsgeschichtlicher die Sündengeschichte des Menschengeschichtlicher und bie Menschheit neugrundender Beilsveranstaltungen aufgefaßt" (Harnack, Dogmengesch. 1,500). Dahingestellt muß dabei bleiben, ob er insofern "der erste . . noch unsicher taftende kirchliche Dogmatiker" ist (Harnack a. a. D.), oder ob er sich vielmehr hier Gedanken angeeignet hat, so bie bereits in der kleinasiatischen Kirche wirksam waren. Ist es schon charakteristisch, daß Justin im Dialog darauf verzichtet hat, von einem onegua loyov in jedem Menschen zu reden, so hat Justin offendar in den nichtapologetischen Schriften an die Stelle des Nachweises der Vernünstigkeit und des moralischen Wertes des Christentums eine Betonung ber erlösenden Thatsachen des Lebens Christi treten lassen, nur wissen wir nicht, in welchem 65 Umfange dies geschehen und in wie weit die Erlösungslehre des Frendus von ihm ab-bängig ist. (Das Fragm. 5 [Otto III] bei Leontius ob. S. 642,51 mit seiner entwickelten Erlösungssehre ist wohl sicher nicht justinisch, Engelh. S. 432 f.; gegen Hilgenf. ZwTh 1883, S. 28). Ist für Justin die wesentliche Gabe der Erlösung neben der Erkenntnis der Einheit und des geistigen Wesens Gottes das unvergängliche Sein dei Gott, so bekundet so

ber Christ boch auch schon jett seinen Heilsbests durch Überwindung ber Dämonn (Harn. I. 502). Ap. I. 32 redet Justin den einer Einwohung des Logos in den Alaubigen. Aber dennoch beherricht die Theplogie Justins ein moralistischer Grundzug. Der Glaube ist ihm nur die Ueberzeugung von der Gottessohnschaft Sprist und von der Wahrheit seiner 5 Lehre (vgl. d. Engelh. S. 188). Er "macht nicht gerecht, sondern ist nur die Boraussetzung der Gerechtigkeit, die durch Leistungen, durch Neue, Sinnesänderung und sündlosen Wantschaft der Geberchtigkeit, die durch Leistung der Gerechtigkeit, die durch Leistung wird nach den Geboten Gottes und Christiz zu kande kommt. Nur sofern der Glaube selbst schon sie einer kettenden That und zwar den word son solcher Bedeutung, daß man sagen kann, Waraham sei durch den Glauben gerecht ge10 worden. In Wirklicheit geschaft es aber durch ueravoa. Dies Auffassung des Glaubens hängt zusammen mit dem Gedanken, daß die Lehre Zesu Svangelium ist (vgl. hierzu auch Engelh. 194), sosern Gottes und zur Bester Zesu Svangelium ist (vgl. hierzu auch Engeld. 194), sosern Gottes und zur Besterung des Wedensteilung in Werterung des wahren Gottes und zur Besterung des enthält und für Reue Bergebung, sit beiliges Leben Unsterdicht um Tusssicht stellt." Justin zweiselt nicht, daß die Kenntnis hiervon "ausreicht, um den Menschen zur Umkehr zu bewegen". Das göttliche Geset ist ausreichen zur Erlösung, weil dem Sünder in seinem freien Wilken das Vermögen der Gesescrifüllung innembohnt" (von Engelh, Met VII), 323 f.). Daher bezieht sich auch die Bergedung in der Taufe nur auf die der Beine freim Freien Wilken das Kermögen der Gesescrifüllung innembohnt sich daristie eine Frömmigkeit durch Gebet und Darbringung von Brot und Wein. Er entpfängt dafür "die durch ein von Christo gelehrtes Gebetstwort gesegnte Nahrung, welche Fleisch und Blut des sleich ber Gelichgewordenen Zelus ist, und von welcher unser Blut und Fleisch und Blut des kleischgerwieben der Schacholien Bezusenlagen wir der Gegente Nahrung, welche Er

Justins Berwertung des Logosdegriffs hat stets die Ausmerkamkeit auf sich gelenkt. 40 Eine direkte Abhängigkeit von Philo läßt sich m. E. nicht erweisen (gegen Aall I, 281 f.), denn unmittelbare Beziehungen sind nicht vorhanden. Der Logosgedanke war offendar in der gebildeten Welt verbreitet, und auch die Bezeichnung des Sohnes Gottes als Logos schon zuvor in der Kirche üblich. Aber dennoch bleibt bedeutsam die Gleichseung des geschichtlichen Ehristus mit der in der ganzen Welt wirksamen Vernunstkraft, wodurch von selbst alle Wahrbeit und Tugend für die Christen reklamiert und die Anstoß erregende Verehrung Christi als das wahrhaft Vernünstige hingestellt wurde. Gerade sür diesen Erweis des Rechtes der Andetung Christi bedient sich Justin des Logosgedankens. Christus ist der Mensch, welcher der Logos ift, von Gott als Prinzip der Weltschöpfung erzeugt, der andere Gott neben Gott (Ap. II, 6), nicht ewig aber vorzeitlich (Engelh., S. 119 f., 83 dhn, Marcell v. Unc., S. 229 f.). Wo Justin aber die Gottheit des Erlösers und sein Verhältnis zum Later behandelt (Dial. 55 ff.), da geschieht dies nicht mit Hilfe der Logosidee (doch vgl. Dial. 61 perservyne divauler twa ék kaurov loguker, auch 62 rd ånd rov nargds ngoßlader zehre von Christus bildet sie für ihn daher nicht (v. Engelh. 283 f.). Lingeklärt bleibt das Verhältnis von Logos und Geist; die Offenbarung an die Propheten, sonst als Werk des prophetischen Geistes bezeichnet, ersolgt Ap. I, 32. 33. 36. II, 10. Dial. 61 u. a. durch den Logos. Die Einsügung der Engel in die trinitarische Formel (Ap. I, 6) will nur die Gefamtheit dessendent machen, was Gegenstand der Verehrung der Christen ist.

Die apologetische Orientierung der Gedanken Justins tritt auch in den noch erhaltenen, 60 sich durch ihren Inhalt als echt legitimierenden Akten seines Martyriums (AS Apr. II, 108 ff.

Ruinart, Acta mart., Regensburg 1859, S. 105 st.) zu Tage. Auch hier stehen die geistige Berehrung Gottes, Christus der Lehrer der Gerechtigkeit und das zukunftige Heil im Mittelpunkt seines christlichen Bewußtseins (cap. 1. 2. 4). Der Mannhaftigkeit seines Auftretens in Apologie und Dialog (z. B. I, 2. 8. II, 3. Dial. 80) entspricht die unserschordene Zuversicht (4 non opinor . . sed scio, et hoc tam certum habeo, ut nihil 5 dubitem) seiner Berantwortung und die Freudigkeit seines Martyriums. Dasselbe hat ihm die auszeichnende Benennung des Märtyrers eingetragen. Es sand statt unter dem Stadtyräsekten Austicus. Da dieser die Präsektur nicht früher als 162 angetreten und vor 168 geendet hat (Zahn, Forschungen VI, 14), so muß Justin in dieser Zeit Märtyrer geworden sein. Justin war jett zum zweiten Mal in Rom (Acta mart. 2); seiner ersten 10 Anwesenheit dasselbst gehört seine Apologie und wohl auch der Dialog und Adv. Marc. an.

Die Stellung des Weissagungsbeweises in Justins Apologetik läßt schon seine Wert-legung auf die Schrift des AT erkennen. Sie ist das durch den hl. Geist recht eigentlich für die Christen geredete Wort Gottes, als solches durch die Erfüllung der Weissagung unzweiselhaft dargethan. Neben das prophetische Wort tritt aber als ein nicht minder 15 göttliches das der Apostel (Dial. 119 τη φωνή του θεού τη διά τε των αποστόλων τοῦ Χριστοῦ λαληθείση . . καὶ τῆ διὰ τῶν προφητῶν κηρυχθείση ήμῶν). Auch bie Aufzeichnungen der Apostel werden im öffentlichen Sonntagsgottesdienst verlesen (Ap. I, 67 τὰ ἀπομνημονεύματα τῶν ἀποστόλων ἢ τὰ συγγράμματα τῶν προφητῶν ἀναγινώσκεται). ᾿Απομνημονεύματα ift die regelmäßige, offenbar auß Rüdficht auf seine 20 nichtchristlichen Leser von Justin gewählte Bezeichnung für die Evangelien (Ap. I, 66 of . . ἀπόστολοι ἐν τοῖς γενομένοις ὑπ᾽ αὐτῶν ἀπομνημονεύμασιν, ἃ καλεῖται εὐαγγέλια). Justin giebt aber deutlich zu erkennen, daß diese im christlichen Sprachgebrauch anders, nämlich το εὐαγγέλιον (τά εὐαγγέλια nur Ap. I, 66) genannt werden. Als Autorität kann Justin sie auch im Dialog nicht in gleicher Weise vertwerten wie das UT. Rur 25 bies ist für ihn im eigentlichen Sinne "die Schrift," obschon wenigstens Dial. 49 Mt 17, 13 bies ist für ihn im eigentlichen Sinne "die Schrift," obschon wenigstens Dial. 49 Wt 17, 13 einsach mit γέγραπται citiert wird, ohne das von Justin sonst hinzugesügte έν τοις απορινημονεύμασι των αποστόλων (Dial. 100—106; vgl. bes. Jahn, Gesch. b. Kan. I, 469 A. 2). Aber deshalb steht doch die Autorität der Apostel in nichts hinter der der Propheten zurück (Engelh. 333 f., Kunze 422). Denn "die Apostel sind die schon im AT 80 angekündigten und von Jesus außesandten Berkündiger der zuerst von Jesus außegesprochenen neuen Offendarung" (Jahn, S. 520). Ihre Autorität deruht also zunächst darauf, daß ihr Wort "die Lehre des göttlichen Logos ist und die Aussprüche Christi in authentischer Weise wiedergiedt" (Engelh., RE² VII, 322). Zu solchem Zeugnis sind sie aber auch durch eine Kraft des erhöhten Christus ausgerüstet worden (Ap. I, 50. Dial. 42), 85 und daber geben sie zugleich das arundlegende Verständnis der Erscheinung Christi und und daher geben sie zugleich das grundlegende Berständnis der Erscheinung Christi und seiner Thaten (Ap. I, 40. 49). Ihre Augenzeugenschaft wie diese eigentümliche Befähigung verleihen ihren Autoritätsstellung und machen sie zu Lehrern der Christenheit. "Durch sie ist Christus der Welt gegenwärtig, ohne ihre Lehre giedt es keinen Christus" (Engelh., Christ. Just. 334). Solche Lehrer sind sie vornehmlich durch die Evangelien. Ist Justins 40 Ausbrucksweise Dial. 103 eine genaue, so bezeichnet er diese don Aposteln und Schülern der Apostel verfaßt. Auch schon das Diatessaron Tatians schließt es so gut wie aus, daß Justin an andere Evangelien als die vier bekannten gebacht haben sollte. Was er vorträgt, entstammt wesentlich Mt und Lc, aber Dial. 106 wird deutlich Mc 3, 17 verwertet, und nur mit Unrecht hat man hier vielmehr einen Hintweis auf das Betrus- 45 evangelium erblickt. Mit großer Freiheit versährt aber Justin bei der Wiedergabe der Worte der Evangelisten, deren Texte er unbefangen vermischt oder ungescheut umgestaltet. Die Bezugnahmen auf das Johannesevangelium sind unverkenndar (vol. Ap. I, 61 mit Jo 3, 3 st., I, 6 mit Jo 4, 24, Ap. II, 6 mit Jo 1, 1 st., Dial. 63 mit Jo 1, 13, 105 mit Jo 1, 1. 18, 88 mit Jo 1, 20. 23, 94 mit Jo 3, 14 f.; dazu Zahn a. a. D. I, 50 522 st.). Daß er dennoch die Hernworte nur den Spnoptikenn, beruht auf dem andersartigen Charafter ber johanneischen Reben. — Als inspirierte, weil prophetische Schrift citiert Justin unter Namennennung ihres Berfassers die Apotalypse Dial. 81. Macht schon die Bestreitung des Marcion eine Stellungnahme zu den paulinischen Schriften, Methodius, De resurr. II, 18, 9 aus 1 Ko 15, 50 seine Auferstehungslehre zu begründen gesucht. Auf Rö, 1 Ko, Ga, Eph, Rol, 2 Th sinden sich bei Justin gesücherte Bezugsnahmen, vielleicht auf Phi, Tit, 1 Ti, dagegen keine auf 2 Ko, 1 Th, Phi, 2 Ti. Aus UG 1, 9. 11 schöpft Justin De resurr. 9 Nr. 108, 24 f. Den Hebräerbrief muß Justin gekannt haben (Zahn I, 576 ff.). Auf 1 Jo 3, 1. 2, 3 weist Dial. 123. Über mehr so oder minder wahrscheinliche Beziehungen zu 1 Jo, 1 Pt, Ja vgl. Zahn I, 576. Justin hat auch unbedenklich apokrophe Überlieserung verwertet. Wie es scheint, benutte er schon das Protedangelium Jakobi, vielleicht ein Thomasedangelium (Zahn I, 539 ff.) und die Acta Pilati (Ap. I, 35). Auch die Didache scheiner als apostolische Schrift zu gestrauchen (Ap. I, vgl. Zahn ZKG 8, 66 ff.). — Es ist nicht mehr zu entscheiden, wann Marcion zur Bildung seines Kanons geschritten ist, aber irgendwie muß doch die Auseinandersetzung mit ihm Justin genötigt haben, über den Bestand, die Abgrenzung und die Bedeutung der neutestamentlichen Schriften zu restektieren. Bei der Beschaffenheit der erhaltenen Schriften Justins läßt sich sedoch nicht sesststellen, in wie weit Justin ein dog10 matisches Interesse an der Sammlung neutestamentlicher Schriften gehabt hat und ihm die Bedeutung eines neutestamentlichen Kanons zum Bewußtein gekommen ist. Bonwetsch.

Justinian I., oströmischer Kaiser, 527—565. — Litteratur: Bgl. Edw. Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire, Vol. 4, Lond. 1788, neue Ausgabe von J. B. Bury, Vol. 4, London 1898; Chr. B. Frz. Walch, Entwurf einer vollst. Historie d. Kezerehen u. s. w., 6.—8. Bd. Leipzig 1773—78 (beide Werke noch heute unentbehrlich); Ledeau, Histoire du Bas-Empire, ed. Saint-Martin, Vol. 8 und 9, Paris 1827. 28; C. J. v. Hefele, Conciliengeschichte, 2°, Freib. 1875; J. Bryce, Justinianus I., in DehrB 3, 1882, 538—559; L. v. Kanke, Weltgeschichte, 4. Tell. 2. Abt., Leipzig 1883; H. G. Kleyn, Keizer Justinianus I en de christelijke kerk, in Theol. Studiën 4, 1886, 383—396; B. Schulze, Ge-20 schicke de luttergangs d. griechische vömischen History and 1887, 434—459; L. 1892, vv. ll.; H. Later Roman Empire, 2 Voll., Lond. 1889; F. Kattenbusch, Lebrb. der vergeleichenden Konfessionskunde, Freib. 1892, 1995. 262f.; R. Müller, Krichengeschichte, Freib. 1892, 274—278 (vgl. auch die Benertungen in des Abhandlung: Die Grenze zwischen Alterztum und Wittelalter in der Kriche in den BJ 60, 1887, 264f.); B. Joers, Die Reichspolitiskaiser Justinians, Gießen 1893; M. Harnack, Lehrb. d. Dogmengeschichte 2°, Freiburg 1894, 389 fl.: N. Knecht, Die Religionspolitis Kaiser Justinians I., Würzburg 1896; W. H. Dutton, The Church of the Sixth Century, Lond. 1897: H. Gelzer, Abrig d. Byd, Mantinischen Kaiser zustumbachers Geschichte der Husgabe von B. Krüger, Berol. 1877, die Rovellen (N) nach der Von C. E. Zachariae a Lingenthal (Imp. Justiniani Pp. A. Novellae quae vocantur sive Constitutiones quae extra codicem supersunt ordine chronologica digestae), 2 Tom. Lips. 1881, zitiert; die die den N. in edigen Klammern stehenden Jissern sind die Ordnungsbunden. Bgl. auch die zu den Art. Dreitaplielstreit (Bb V E. 21), Monophysiten, Theopaschiten u. a. angegebene Litteratur.

lleberficht: 1. Allgemeines. 2. Religionspolitit: Berhalten gegenüber bem Seibentum, dem Jubentum, den Samaritanern und den Manichäern. 3. Kirchenregiment. 4. Kirchenpolitik.

5. Theologie.

1. Flavius Anicius Julianus Justinianus strinianus strinianus

Mit dem Regierungsantritt des höherer Bildung baren und seiner schwierigen Stellung nicht gewachsenen Oheims, im Jahre 518, eröffnet sich dem Neffen eine große Zukunst. Bon Ansang an hat er, von Stuse zu Stuse steigend, bei wichtigeren Aktionen die Hand im Spiele gehabt. 521 Konsul, später Kommandeur der Ostarmee, war er lange der saktische Regent, bevor Justin ihn am 1. April 527 zum Mikkaiser annahm. Nach vier Mos naten, am 1. August, ward er Alleinherrscher. Die 38 Jahre seiner Regierung — er starb am 14. November 565 — haben in der Geschichte des bezantinschen Reiches und seiner Verche Große gemacht und siede na universaler Arbeitere Mehrertere Arbeitere seiner Kirche Spoche gemacht und find von universaler Bedeutung geworden. Ein Mann von ungewöhnlicher Arbeitstraft, in hohem Maße enthaltsam, in der Wahl seiner Mittel strupellos, leutselig und beweglich, schlau und unzuberläffig — beim Aufstande der Nika 10 wurde die Anklage auf Meineid ihm ins Gesicht geschleubert. In seine häuslichen Vershältnisse und in das Getriebe am Hose bet Klatsch in Gestalt der Anekdota des vers ärgerten Protop die Rachwelt unerfreuliche Blide thun lassen: aber Theodora, die Kaiserin, war trot ihres, wenigstens vor der Che, mehr als zweifelhaften Lebenswandels und trots-bem fie an Strupellofigkeit den Gatten vielleicht noch übertraf, eine außergewöhnlich weit- 15 blickende Frau, deren klugem Rat in den Dingen der äußeren wie der inneren Politik zu folgen dem Kaiser nicht zur Unehre gereichte. Bor der Welt erscheinen nur seine großen Bestredungen. Ihn erfüllte der Gedanke, das römische Reich in alter Herrlichkeit und im alten Umsange wieder herzustellen. Justinian ist der letzte der Imperatoren, der es verssucht hat, diesem Ziele mit Konsequenz nachzugehen und der es, freilich mit ungeheuren Dessern und ohne daß der Ersolg ein dauernder gewesen were, wenigstens sür eine kurze Zeit erreicht hat. Diesem Ziele galten seine großen Kriege, vornehmlich im Westen, wo der Einsluß des oströmischen Kaisers mehr und mehr dahen geschwunden war. Darum hat er die germanischen Bölkerschaften, die sich in Ufrika und Italien anfässig gemacht hatten, nicht im ruhigen Befige bes burch Eroberung Erworbenen laffen mogen, sonbern Banbalen 25 und Goten durch Belifar und Narfes ben Untergang bereitet. Der fich immermehr erhebenden Wacht bes römischen Stuhles ist er noch einmal Herr geworden. Er hat das Reich gegen äußere Feinde nach Kräften geschützt durch Anlage von Festungen an den Grenzen, durch Heerstraßen und Brücken. Eine gewaltige Bauthätigkeit auch im Junern läßt seine Regierung in besonderem Glanze erscheinen: Städte entstanden, Kirche auf Kirche, so Kloster auf Kloster. Und wenn Kriege und Bauten Unsummen verschlangen und die Steuerzahler über die Unersättlichkeit des Fiskus murrten, so wissen das die Quellen doch auch davon zu reden, daß die kliefelichen Fonds dei öffentlichen Katastrophen, an denen die Zeit reich war, ost genug in wahrhaft großartiger Weise zur Vertvendung kamen. Von dem Strundlatz getragen das das Rektehen eines Gemeinweiens auf Rassen und Geschen so bem Grundsatz getragen, daß das Bestehen eines Gemeintvesens auf Wassen und Gesetzen 25 beruhe (s. das Promulgationsedikt des Coder de Justiniano Codice confirmando, Krüger 2, 18 ff.), hat er der Gesetzgebung ein erhöhtes Augenmerk zugewendet und sich mit der Rodisstation des römischen Rechtes ein bleibendes Denkmal geschaffen: nicht eine freie def Kodistation des romischen Rechtes ein bleibendes Bentmal geschaffen: nicht eine freie gesetzgeberische Schöpfung, sondern Sichtung und Sammlung der alten und neuen Rechtsquellen hat er dabei beabsichtigt und durchgeführt (Jörs 22). Es würde die so diesem Artikel gesetzen Schranken weit überschreiten, wollten wir versuchen, Justinians Thätigkeit auf allen diesen weitverzweigten Gedieten im einzelnen darzustellen und einer Kritik zu unterziehen. Lediglich seinem Eingreifen in die religiösen und kirchlichen Bewegungen, mit den Mitteln der Gesetzgebung oder der Politik, haben wir nachzugehen. Aber selbst eine umfassende Wortellung der Kirchenpolitik des Kaisers liegt außerhalb unsern Aufgabe, 45 da sortgesetzte Kollisionen mit anderen Artikeln, in denne diese Politik behandelt werden muß (Preikanitesstreit Monnahnsten Arbenpositien u. a.) kanst unverweidlich wären An muß (Dreikapitelstreit, Monophysiten, Theopaschiten u. a.), sonst unvermeidlich wären. Im Bordergrunde soll die Gesetzgebung und die Erörterung der persönlichen Stellung des Kaisers insbesondere zu den iheologischen Fragen stehen. Justinians religiöse und kirche liche Gesetzgebung ist enthalten 1. im Codex Justinianus (C), b. h. ber im Jahre 529 50 erstmalig, 534 in verbesserter Auflage herausgegebenen Sammlung der Raisergesete, näher in einigen Titeln bes ersten Buches bieses Koder, und 2. in den Novellae Constitutiones, d. h. den Nachtragsgesetzen zum Koder, die der Kaiser von 535—565 hat ausgeben laffen. Auf die Bolitit und auf die perfonliche Stellung des Kaifers fallt weiteres Licht aus einer Anzahl von Briefen, Erlaffen und Abhandlungen firchenregimentlichen 55 und theologischen Inhalts, die, wenn auch im einzelnen Falle gein schriftstellerischer Anteil sich nicht genau wird feststellen lassen, in jedem Falle auf seine Initiative zurückgehen und eigenes Urteil auch in theologischen Fragen voraussetzen (s. unten).

2. Justinians Religionspolitik ist von der imperatorischen Überzeugung gestragen, daß die Einheit des Reiches die Einheit des Glaubens zur unbedingten Voraussetzung so

habe. Daß dieser Glaube nur der der άγία (άγιωτάτη) τοῦ θεοῦ καθολική καὶ ἀποστολική έκκλησία (l. 5 C. de s. tr. 1, 1; N. 132 [147] 2, 244; lib. adv. Orig. MSG 86, 1, 947 A u. ö.) sein konnte, ist selbstverständlich. So wird denn auch der Roder mit dem Titel de summa trinitate et de fide catholica et ut nemo de ea publice contendere 5 audeat eröffnet, und wiederum fteht an der Spipe bes Titels jener Erlag ber Raifer Gratian (f. d. A. Bd VII, 65, 1 ff.), Balentinian und Theodofius, daß alle ihre Unterthanen ber katholischen Religion zu folgen haben (l. 1 C. de s. tr. 1, 1). Andersgläubige haben es an Leib und Leben fühlen muffen, daß ber Progeg, ber mit ber taiferlichen Gefetgebung feit Konstantius eingeleitet worden war, nunmehr energisch zu Ende geführt werden sollte. 10 Der Rober enthält zwei Erlaffe, welche bie böllige Entrechtung bes Sellenismus auch im burgerlichen Leben bezwecken: 1. 9 C. de pag. 1, 11 weist alle Beborben an, bafür Sorge zu tragen, ben Gottlofigkeiten ber hellenischen Religion (та түз Елдүнжүз θρησκείας ἀσεβήματα) mit allen Rechtsmitteln nachzuspüren, auf daß sie nicht mehr geschehen oder, wenn geschehen, bestraft werden konnen. Bon besonderer Bedeutung erscheint 16 dabei die Bestimmung, daß es kunftig weber durch letitvillige Berfügung noch durch Geschenk gestattet sein soll, Personen oder Orten etwas zur Unterhaltung der Gottlästerlichkeit bes Hellenismus zukommen zu laffen. Noch scharfer bringt bas folgende Gefet (l. 10 C. de pag. 1, 11) bie Unfichten und Absichten ber Regierung jum Ausbruck. Es fest Die Todesstrafe für Getaufte sest, die im hellenischen Irrtum noch befangen sind; es verfügt 20 die Selbstanzeige für noch Ungetaufte, verkündigt den Katechismus- und Taufzwang bei Strafe der Entrechtung und der Einziehung des Bermögens; es unterfagt den Schulbesuch bei hellenischen Lehrern, die geheimen Opser und anderen Gögendienst, sowie die Bugeborigfeit jum Manichaismus und belegt biejenigen mit ben harteften Strafen, Die "unter dem Borwande, militärische und bürgerliche Ehrenstellen ober Bermögen zu er-25 langen", sich selbst haben taufen, Frau und Kinder aber im Hellenismus haben beharren lassen. Manche dieser Bestimmungen, die negativen zumal, waren nicht neu. Aber man hat richtig gesagt: Justinian unterscheibet sich von seinen Borgängern nicht so sehr duch seine Berbote als durch seine Gebote und durch die Durchsührung seiner Gesetz (Knecht 30). Daß die Edikte nicht auf dem Papier gestanden haben, ergiebt sich deutlich aus mehreren vondizen unserer Quellen. Malalas (p. 449, 3 st.; danach, doch mit einigen Zusähen, Theophanes p. 180, 11 ff.) weiß von einer Berfolgung zu berichten, die er ins Jahr 529 setzt und mit der er die Verfügung des Kaisers, daß kein Helleiben dirse — gemeint sind wahl Bestimmungen der aben gewannten Erlasse Amt bekleiben durfe — gemeint sind wohl Bestimmungen der oben genannten Erlasse —, in Berbindung bringt. Dieser Berfolgung seien hochgestellte Manner zum Opfer gefallen. 25 Wohl dieselbe Uffaire hat Bischof Johannes von Ephesus (s. F. Nau, l'histoire ecclésiastique de Jean d'Asie, in Rev. de l'Orient Chrétien 2, 1897, 481 f.) im Auge, wenn er von den in Konstantinopel verfolgten Beiden berichtet, Grammatikern, Sophiften, Scholaftikern und Arzten, die man gefoltert und eingesperrt habe, um fie dann ber Rirche zur Instruktion zu übergeben. Er gebenkt bes Selbstmorbes bes (auch von Malalas und 20 Theophanes genannten) Batriziers Phokas, den der "gerechte" Justinian wie einen Esel habe verscharren lassen. Sich selbst bezeichnet er mit Genugthuung als den Urheber dieser Borgange, ben Beidenvorsteher und Göbenstürmer (vgl. Joh. Eph. Kirchengesch., übers. v. Schonfelber 2, 4). Mit ber gleichen naiven Freude weiß er sodann (p. 482) zu berichten, daß ihm die Bekehrung von 70 000 Beiden in Kleinafien (Affien, Karien, Lybien, Phrygien) 45 zu danken sei: der kaiserliche Fistus trug die Kosten und stellte die Taufgewander; 55 Rirchen wurden den Neubekehrten erbaut, 41 errichteten sie fich selber. Solche Maffenbekehrungen, wie immer es sich mit ben Zahlen verhalten mag, laffen auf nicht geringe Berbreitung hellenischen Heiden Meibentums und auf rücksichtslose Unterdrückung schließen, wenn auch diese begreislicherweise nicht völlig gelang (vgl. den Prozeß unter Tiberius II. in 50 Sprien 579 bei Evagr. h. e. 5, 18 und Joh. Eph. KG 3, 27—34 u. ä.). Demselben Ziele diente auch die Verfügung, durch welche der Kaiser im J. 529 (Mal. p. 451, 16 st.) den philosophischen und juristischen Unterricht an der Universität zu Athen aushob und dieser Stätte des Hellenismus ein Ende bereitete (s. H. Zumpt, über den Bestand der philosophischen Schulen in Athen u. s. w. in den ABU 1842, 27—119; daß gleichzeitig das Stiftungsvermögen der platonischen Schule eingezogen wurde, ist zwar sehr wahrscheinlich, kann aber aus Proc. Hist. Arc. 26 p. 74 und Zonaras Ann. 14, 6 ed. Bonn. 3, 152 nicht mit Sicherbeit aeschossen. Leider sehen über bieses in der Bonn. 3, 152 nicht mit Sicherheit geschloffen werben). Leider fehlen über diefes in ber Geschichte der Philosophie so berühmt gewordene Ereignis nähere Angaben; nur Agathias (Hist. 2, 30. 31 ed. Bonn. p. 131 ff.) berichtet, daß einige Lehrer nach Persien aus-60 manberten, bort bei Chosroes (Chosrau) Aufnahme fanden, aber von Heimweb ergriffen

nach dem Friedensschluß zwischen Ostrom und Persien 533 (11. Indiktion; Sommer nach Zach. Rhet. 9, 7 ed. Ahrens-Rrüger S. 176, 11. 27), der ihnen Sicherheit gegen

Glaubenszwang gewährte, zurudkehrten.

Und nicht nur der Unterdrückung des Heidentums innerhalb der Grenzen des eigenen Reiches, auch der chriftlich en Propaganda an diesen Grenzen und dei darbarischen 5 Völlerschaften hat sich der Kaiser mit Ersolg gewiddnet. So nahmen die Heruler, denen dereits Anastasius Wohnsize südlich des Ister angewiesen hatte, unter Justinian das Christentum an (Proc. Bell. Goth. 2, 14 p. 203 sq.; danach Evagr. H. E. 4, 20). Ein Gleiches wird von den hunnischen Anwohnern des Tanais (Proc. 4, 4 p. 474; Evagr. 4, 23; vgl. auch Mal. p. 432) und don einigen Kauschwössern, den Abasgern (Proc. 1, e. 14, 3 p. 472; 10 Evagr. 4, 22) und den Tzanen (Sannen, Proc. Bell. Pers. 1, 15 p. 77 sq.) berichtet; ob der Ersolg andauerte, muß freilich zweiselhaft bleiden. Dem Ammonkult, der in Augila, dem auf einer Dase im Juneren der lidighen Wüste gelegenen Städichen, noch ein verstedtes Dasein sührte, wurde ein Ende gemacht und das Heiligtum des Gottes durch einen Tempel der Gottesgebärerin ersetzt (Proc. Aedis. 6, 2 p. 333 s.); gleiches Schickal widersuhr den 15 Resten des Jsiskultes, der auf der Insel Philae am ersten Rilkatarat unter dem Schutze der Blemmyer noch in Blüte stand: Narses eroberte den Tempel und schickte die Götterbilder nach Konstantinopel (Proc. B. P. 1, 19 p. 104; vgl. Letronne, Observations sur l'époque où le paganisme a été définitivement aboli à Philes dans la haute Egypte etc. in Oeuvres Choisies 1, Par. 1881, 55 st.; aus den hier citierten Inselben Rabatäern begann ein alexandrimischer Presödter durch en Kirche derschalt und ein Abt Theodor als Bischof eingesetzt wurde, s. Schulke 2, 229 s.). Unter den Rabatäern begann ein alexandrimischer Presödter aus dem Klerus des monophysitischen Batriarchen Theodossus I., Julian (vgl. DehrB 3, 482), die Mission, die nach ihm der Bischof Longius der Kripendung der Schriftentums in jener Gegend durch Entstendung eines ägyptischen Klerifere (Proc. B. P. 1, 20 pag. 104 sq.; Mal. p. 433 sq.).

Den Juden der Gegenüber hat sustan 527 erlassene Geite stellt er sie mit den Sekten heldreic

Den Ju den gegenüber hat sustina von Ansang an unfreundlich gestellt. In einem noch in Gemeinschaft mit Justin 527 erlassene Gebite stellt er sie mit den Hellenen so und Samaritanern in die gleich Reiche und ordnet eine Berschäftung der diesen geseschichen Bestimmungen an; zugleich werden sie in den bürgerlichen Rechten beschänkt und mit Geldstrasse debroht (l. 12 § 4. 9. 13 C. de Haer. et Manich. 1, 5). Protop erzählt (Hist. Arc. 28 p. 156), daß der Kaiser versügte, die Feier des jüdischen Passabs sei stets nach der christlichen Osterseier abzuhalten; Zuwiderhandelnde — sie waren des greissicherweise sehr zuhreich — wurden mit schwerer Gelduge belegt. Die Juden in Borium, einem unsern der großen Syrte gelegenen Orte, mußten zur Strasse sür ihren dem Belisar bei seinem Bandalenzuge geleisteten Widerftand zum Christentum übertreten; aus dem sur hochheilig gehaltenen, angeblich von Salomo erbauten Tempel wurde eine Kirche gemacht (Proc. Hist. Arc. 6, 2 p. 334). Bon besonderen Interesse und der eine Kirche gemacht (Proc. Hist. Arc. 6, 2 p. 334). Bon besonderen Interesse und der Synagoge auf harafteristische Weise eingriss (N. 146 [162] 2, 346—349, datiert vom 8. Februar; deutsch dei Knecht 42—45). Auf eine an ihn ergangene Appellation über einen in der Judengemeinde, wohl von Konstantinopel, entstandenen Streit entschied Justinian, daß fünstig dei gottesdienstlichen Borlefungen aus der Schrift nicht an der hebrässchen Schrache seltgeben aber auch jeder anderen Sprache, welche nach dem jeweisigen Orte angemessen und er die angemessen der Schrift nicht an der hebrässchen Errache, welche nach dem jeweisigen der Ansern berächtichen der Prache, welche nach dem jeweisigen der Monitorierung von Bedeutung, in der die Juden darauf verwiesen werden, daß wegen der Motoivierung von Bedeutung, in der die Juden darauf verwiesen werden, daß wegen der Motoivierung von Bedeutung, in der die Juden darauf verwiesen werden der Gerischane werden der Gebrauch der Septuaginta besonders empsohen, die in, der micht in der Schrift enthalte

In dem Stifte von 527 (s. oben) war auch der Samaritaner gedacht worden. Sie haben dem Raiser bis zuletzt zu schaffen gemacht. Im Frühling des Jahres 529 benutzten sie die persischen Berlegenheiten zu einer Revolte, der die Christen von Neapolis, so

samt ihrem Bischof, zum Opser sielen (vgl. Cyrill. Seythop. Vit. Sab. cp. 70 sqq. ed. Cotelerius Ecel. Graec. Monum. 3, 339 sf.; Theod. Lect. in Anecd. Graec. ed. Cramer 2, 110; Mal. p. 445 sf. [banach Theoph. p. 178]; Zach. Rhet. 9, 8 ed. Ahrens-Arüger S. 176 sf.; Proc. Hist. Arc. 11 p. 75; Nic. Call. 17, 24). Der Ausstand wurde mit 5 größter Strenge, doch erst nach zwei Jahren (531), unterdrückt. Die Bestimmungen im Koder (l. 18 und 19 C. de haeret. 1, 5), durch welche das Erbrecht der S. eingeschränkt und ihnen das Zeugnistecht der Gericht genommen wird, stehen damit in Zusammenhang. Strenge Verfügungen trifft weiter das Edist vom 18. August 537 (N. 45 [62] 1, 396—399). Als später der Bischof Sergius den Cäsarea sich sür die S. beim Kaiser 10 verwendete, wurden die Zügel etwas locker gelassen (N. 129 [159] 2, 337—341 vom 15. Juni 551). Anscheinend hatte während der zwei Jahrzehnte das Christentum Fortschritte gemacht, was freilich nicht ausschloß, daß eine nochmalige Empörung der Samaritaner mit erneuter Christenhetze den Kaiser noch einmal zu schäfften Maßregeln zwang. Aber noch unter Justin II. hatte Symeon Stylltes, der Jüngere, über Übergriffe der Sas maritaner Klage zu führen (vgl. Sym. Styl. Jun. Epist. ad Justinum Jun. in MSG 86, 2, 3216—20). Zu Vorstehendem vgl. den A. Samaritaner und die dort angegebene Litteratur.

Endlich ift noch ein Wort über das Verfahren gegen die Manichäer zu sagen, die übrigens Justinian, und bei der eigentümlichen Gestaltung dieser Religionsgesellschaft nicht 20 ohne Grund, zu den christlichen Setten rechnete (vgl. l. 12 § 2 C. de haeret. et Manich. 1, 5: algerixoùs dè xaloūµer kal toùs ällous, wis toùs ye katagátous Marizalous kal toùs toútous naganlyolous). Die Bestimmungen des Koder (ll. 12. 15 und 16 l. c.) sind von der größten Härte: Landesverweisung, Androhung der Todessstrafe für jeden Manichäer, wo immer er getrossen wird, Besehl an die Behörden, die Sestierer auszusuchen und bei schwerer Strasse zur Anzeige zu dringen. Johannes von Chhesus (Nau [s. o. 652, 35] 481) erzählt, daß zu Konstantinopel viele Manichäer, Männer und Frauen, darunter Ablige und Senatoren, nach strengem Verhör vor Justinian auf ihr eigenes Verlangen hin teils verbrannt, teils ersäuft worden seien: "mit teussischer Zähigkeit redeten sie surchtlos vor dem Kaiser und erklärten sich bereit, für die Lehre des Manes den Scheiterhausen zu besteigen und alle Strassen und Qualen zu erleiden". Der Manichäismus als solcher scheint seit Justinian jede Bedeutung verloren zu haben; aber unter mannigsachen Formen verkappt hielt er, wie bekannt, doch Einzug in das Mittelalter.

3. Der Despotismus, der die gegen Religionspolitit des Kaisers auszeichnet, ist

mannigsachen Formen verkappt hielt er, wie bekannt, doch Einzug in das Mittelalter.

3. Der Despotismus, der die allgemeine Religionspolitif des Kaifers auszeichnet, ift auch das charafteristische Rennzeichen seines Kirch en reg im ennt es. Die Regierung Justiss nians bedeutet den Edjaropapismus in seiner ausgebildetsen Horm. Bas seine Borgänger angestrebt hatten, was schon in den Borten des Konstantius: ὅπερ εγώ βούλομαι, τοῦτο κανών (vgl. Athan. Hist. Arian. cp. 33 MSG 26, 732) zu deutlichem Ausdruck gekommen war, erscheint unter ihm vollendet. Er normiert alles, den Glauben und das Recht. Geleich zu Ansang seiner Regierung hat er es "für angemessen erachtet, seinen Glauben an Trinität und Menschwerdung durch Gesetz bekannt zu geben und allen Kebern die gebührenden Strasen anzudrohen" (l. 5 C. de summa trinit. 1, 1; vgl. ll. 6 und 7). In der Cons. rect. sid. (MSG 86, 1, 993 s. u.) spricht er es aus, daß er allen Störern der Rechtgläubigseit (σκανδαλίζουσι την τῆς δοθης πίστεως διμολογίαν) die Gelegenbeit zu soldem Argernis durch Gesetz (δια τοῦ παρόντος δικτου) zu nehmen gedense. Was er im Interesse, des gemeinen Friedens der heiligen Kirchen" versügt, dient ja auch dem Staatsinteresse. δυπερ (scil. τοῦ εερατικοῦ) ἐν εἰοήνη φυλαττομένου καὶ τὸ λοιπὸν ἡμῖν εὐθυνήσει πολίτευμα (N. 42 [56] 1, 373). Er hat verordnet, daß das nicāno-tonstantinopolitanische Symbol stünstig de as Symbol der Rinche zu gelten habe (l. 7 § 13 C. de s. tr. 1, 1). Er hat den Kanones der vier ölumenischen Ronzilien so Gesetzestraft gegeben (N. 131 [151] 2, 267) und sogar versügt, daß Eltern solche Kinder, die sich harnadig weigern, den Glauben der genannten Konzilien zu bekennen, enterden dusten Kriche zu gekten Bestelle und Beseh der Kniger welche dezüglich ihrer Mitgist entzogen (N. 109 [153] 2, 153—156). Die Beische und der Kniger welche dezüglich ihrer Mitgist entzogen (N. 109 [153] 2, 153—156). Die Beische und kriche zu Gesehn welche dezüglich ihrer Mitgist entzogen (N. 109 [153] 2, 153—156). Die Beische und bestellten Bestelle und

spotische Charakter seiner Magnahmen zu beutlich zu Tage, so könnte man versucht sein, ibn einen Bater ber Kirche ju nennen. Seine Berfügungen find febr mannigfaltig, und die firchliche Gesetzgebung bes Raisers wurde es wohl verdienen, einmal fo eingehend analhsiert zu werden, wie es mit seiner Religionspolitik und seiner Stellung zur Theologie wiederholt geschehen ist. Selbst einen Überblick über bas Material dieser Gesetzebung 5 vermist man in den Darstellungen (doch s. Bryce in DohrB 556 ff., dem ich in Nach= stehendem mehrsach folge). Die Titel, unter denen im Koder die auf die rechtlichen Ber= hältniffe ber Kirchen bezüglichen Verfügungen bes Raifers fteben und benen fich bie Erlaffe in den Novellen anreihen laffen — bei der Dehnbarteit der Titel allerdings nur mit Referbe — find die folgenden: 1. C. 1, 2: De sacrosanctis ecclesiis et de rebus et privi- 10 legiis earum. Von den hier aufgenommenen Gesetzen sind 8 (7) von Justinian (Il. 19 bis 26 [25]). Sie beziehen sich auf Schenkungen, Stiftungen und auf die Berwaltung kirchlichen Eigentums überhaupt. Zu ihnen gesellen sich solgende Novellen: N. 7 [15] 1, 75—93; 9 [17] 1, 126—28; 46 [63] 399—402; 55 [72] 433—35; 56 [74] 438 s.; 65 [85] 481—83; 120 [148] 2, 245—59. 2. C. 1, 3: De episcopis et clericis et 15 orphanotrophis et brephotrophis et xenodochis et asceteriis et monachis et privilegio eorum et castrensi peculio et de redimendis captivis et de nuptiis clericorum vetitis seu permissis. Von J. stammen 15 Erlasse (ll. 41 [42]—55 [57]), die die Wahl und die Eigenschaften von Bischöfen und Priestern, die Wahl von Abten, das klösterliche Leben, die Berwaltung des kirchlichen Bermögens durch Bischof und Okonom, 20 die Residenzpflicht des Klerus, die regelmäßige Abhaltung des Gottesdienstes, endlich auch Stiftungen betreffen. Hierher gehören etwa: N. 6 [12] 1, 44—58; 5 [13] 59—67; 16 [36] 219—21; 57 [73] 436—38; 76 [95] 526—28; 133 [100] 2, 18—29; 123 [155] 294-326 (περὶ ἐχχλησιαστιχῶν διαφόρων χεφαλαίων); 131 [151] 266-76 (περὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν κανόνων καὶ προνομίων τῶν εἰς τὰς ἁγιωτάτας ἐκκλησίας 25  $\delta \rho \dot{\omega} \nu \tau \omega \nu$ ); 137 [174] 406—14. 3. C. 1, 4: De episcopali audientia et de diverögörtan); 137 [174] 400—14. 3. C. 1, 4: De episcopan audienta et de diversis capitulis quae ad ius curamque et reverentiam pontificalem pertinent. 15 Geseţe von J. (ll. 20—34). Dazu folgende Novellen: N.58 [75] 1, 439—41 (Berzbot des Gottesdienstes in Brivathäusen), 67 [87] 488—91 (Berbot der Erbauung eines Bethauses ohne Erlaudnis des Bischoss); 79 [98] 2, 8—11 (Unterstellung der Mönche so unter das dischössische Gericht); 81 [101] 29—32 (Exemption des Bischoss von der patria potestas); 83 [104] 46—48 (bischössisches Gericht); 86 [103] 42—46 (Einschränfung der dürgerlichen zu Gunsten der bischössischen Gerichtsdarfeit). Die übrigen, sich mit kirchzischen Packetschaft und Wecksteinschen Tiel (1 6—10 12 13) entholten keine Giecke Auftri lichen Rechtsfragen beschäftigenden Titel (1, 6-10. 12. 13) enthalten teine Befete Juftinians. Dagegen kommen, freilich nur für die lokale Gefetzebung, noch folgende Rovellen 86 in Betracht: N. 3 [14] 1, 67—74 (Zahl der Kleriker an der Sophienkirche); 11 [19] 130—133 (Privilegien des erzbischöflichen Stuhles von Justiniana prima f. o. S. 88); 37 [34] 207—211 (de Africana ecclesia; auf diese beziehen sich auch die von Racharia als Nr. 132 und 140 aufgenommenen, nicht unter ben N. befindlichen Erlaffe); 40 [51] 349—53 (die Auferstehungskirche in Jerusalem betreffend).
4. Der Kirchen politik der oströmischen Kaiser waren seit der Mitte des 5. Jahrh.

4. Der Kirchen politik der oströmischen Kaiser waren seit der Mitte des 5. Jahrh. wachsend schwere Ausgaden gestellt. Die Glaubensformel der Synode von Chalcedon (451), der Kaiser Marcian seine Zustimmung gab, hatte als Grundlage der Vermittelung zwischen den Parteien dienen sollen. In Wirklichkeit fühlten sich die Radikalen und Folgerichtigen den Parteien dienen sollen. In Wirklichkeit fühlten sich die Radikalen und Folgerichtigen der Permittelung zwischen der des Gestellungen, zum mindesten im Osten des Reiches den Glaubenssstreit mit besonderer Heisert zu entsachen. Die dogmatische Abhandlung des Papstes Leo I., aus der das Symbol herausgewachsen war, galt weiten Areisen als ein teuslisches Dokument, der Papst selbst und mit ihm die römische Kirche als gezeichnet. An einer doppelten Ausgade hatten sich nunnehr die Kaiser abzumühen: einmal die Einheit zwischen Osten und Westen, zwischen Byzanz und Rom zu wahren, was nur möglich war, wenn man von der durch Shalcedon vorgezeichneten Linie nicht abwich, sodann die eben wegen Chalcedon ausgebrachten und unzustriedenen Parteien im Osten zu zügeln, zu befriedigen, womöglich mit der Vergangenzheit auszusöhnen. Diese Ausgade war um so schwieriger, als die dissentierenden Gruppen im Osten der dort für Chalcedon eintretenden Partei nicht nur numerisch, sondern auch 55 an geistiger Potenz überlegen waren, und in der That hat der Gang der Ereignisse zeigt, daß jene beiden Ziele unvereindar waren: wer Rom und den Occident haben wollte, mußte auf den Orient verzichten und umgekehrt. Zeno (474—491; vgl. W. Barth, Kaiser Z., Basel 1894) und Anastasius I. (491—518; vgl. G. A. Rose, die byzantinische Kirchendolitik des Kaisers A. I., Wohlau 1888) waren in erster Linie für die Hestellung co

bes Einverständnisses zwischen den Parteien im Often interessiert. Jener gab im Heno-tikon von 482 (vgl. hierzu und zum Folgenden den A. Monophysiten) die Einheit mit Rom preis, und das erste, 35 Jahre dauernde Schisma zwischen Rom und Byzanz war die Folge. Aber auch die extrem gerichteten Monophysiten (Alephaler) versagten seiner 5 Unionspolitif. Anastasius suchte während des größeren Teiles seiner Regierung dieselbe Bolitit in der Beise zu befolgen, daß er sich auf die gemäßigten Barteien stutte, b. b. auf biejenigen Theologen und ihre Anhänger, benen zwar "bie Spnobe", wie fie als ber eigentliche Bankapfel allgemein genannt wurde, ein Stein bes Unftoges war, die aber "in eigentiche gantapfei augemein genannt wurde, ein Stein des Anstopes war, die aber "im Sinne des Henotikons über die alles spaltende Frage der einen oder der zwei Naturen 10 eine sehr verständliche Zurückhaltung beodachteten (s. H. Gelzer, Josia Stylites und die damaligen kirchlichen Parteien des Ostens, in der Byzant. Zeitschr. 1, 1892, 34—49). Erst gegen Ende seiner Regierung wandte A. sich mit Entschiedenheit der ausgesprochen monophysitischen Partei zu (s. d. Severus). Andererseits begann schon er wieder Beziehungen zum römischen Stuhle anzuknüpfen, die an der unversöhnlichen Haltung des Papstes scheiner (s. d. Hormisdas Bd VIII S. 357, 11). Justinians erste kirchenpolitische Aktion, gleich nach dem Regierungsantritt seines Oheims (s. d. 651, 1 st.) war die Beileaung des Schismas (vol. die Arieke anhormisdas dom 7. September 518, 22 April Beilegung des Schismas (vgl. die Briefe an Hormisdas vom 7. September 518, 22. April 519, 9. Juli und 31. Aug. 520 bei Thiel, Epp. Rom. Pontif., Brunsb. 1868, Nr. 44 p. 833, 68 p. 864, 120 p. 920, 127 p. 939) freilich unter Bedingungen, die einen Teil 20 der Orientalen ftart verschnupften. Die Anerkennung des römischen Stuhles als der höch-20 der Orientalen statt verschupften. Die anertennung des romigien Sugies aus der godiften kirchlichen Autorität (vgl. besonders N. 131 [151] 2, 267: θεσπίζομεν . . . τον δυιώτατον της πρεσβυτέρας Ρώμης πάπαν πρῶτον είναι πάντων τῶν ίερέων) ift durch seine ganze Regierung der Eckstein seiner occidentalischen Politik geblieben, was selbsteverständlich nicht ausschloß, daß er den einzelnen Papst, es mochte nun Silverius oder Bigilius sein, die despotische Bollgewalt seines kaiserlichen Willens süblen ließ. Die orientalischen Streitigkeiten haben Justinian ledenslang in Atem gehalten, und er hat ihnen und den schweren Problemen, die seiner Politik stellten, offendar ein weit größeres persönliches Interesse zugewendet als den äußeren Angelegenheiten des Reiches, auch den triegerischen Verwickelungen. Daß er sich persönlich um ib Erfassung der theologischen so Streitsragen bemühte, wird noch zur Sprache kommen; doch hat auch in diesen Diesen bie Politik bas hauptwort gesprochen. Und man kann nicht verkennen, daß biefe Bolitik große Züge hat und daß sie den religiösen Instinkten der orientalischen Frommen mit großem Verständnis entgegenzukommen bemüht war. Das zeigte gleich anfangs des Kaisers Haltung im sog. theopaschitischen Streit (s. d. A. Theopaschiten und Knecht, 71—91). 85 Die schon unter Anastasius durch die Anhänger des Sates "Gott ift gefreuzigt" hervorgerusenen Unruhen waren ihm natürlich zuwider. Auch zeigt der erste Brief, den er nach dem Austreten der stythischen Mönche an Hormisdas richtete (ep. 78 von 29. Juni 519, Thiel p. 875) und in dem er den Papst ersuchte, diesen Leuten mit den "wahnwitzigen Reben" die Leviten zu lesen, wie ungünstig er über die Bewegung urteilte. Noch im 40 Oktober des Jahres (ep. 99 vom 15. Oktober, Thiel p. 897) äußerte er dem Papst seine Meinung, daß es sich um einen bloßen Wortstreit handele. Aber allmählich gewann er ein Berständnis dafür, nicht nur, daß die Formel sich mit der Rechtgläubigkeit sehr wohl vertrage, sondern daß gerade sie sehr geeignet sei, als Beruhigungsmittel gegenüber den monophysitischen Parteien zu dienen. Als solches wurde sie 533 (wohl nicht 531 s. Krüger 20 Zach. Rhet. 9, 15 p. 189, 30) bei der Berhandlung mit den Severianern (Mansi 8, 817) verwendet, freilich ohne Erfolg. Welchen Wert der Kaifer felbst jetzt auf fie legte, beweist die Thatsache, daß er sie in seinem dem Rodez einverleibten Glaubensedikte vom 15. März 533 (l. 6 C. de s. tr. 1, 1; auch MSL 66, 14—17 und Mansi 8, 795 bis 797) zustimmend berücksichte; und ebenso kommt die Genugthuung darüber, daß der so römische Stuhl die Rechtgläubigkeit des kaiserlichen Bekenntnisses anerkannte, darin zum Ausdrucke, daß er dem betreffenden Briefe des Papstes Johannes II. vom 25. Mänz 534 gleichfalls eine Stelle im Gesthuch einräumte (l. 8 idid.; MSL 66, 17—20; Mansi 8, 797—99). Was er in diesem Streit gesernt hatte kam seiner ganzen Malitik zu Gute. 797—99). Was er in diefem Streit gelernt hatte, tam seiner ganzen Politik zu Gute. Insbefondere in seinem Berhalten gegenüber den Monophysiten — die Nestorianer tamen, 55 tropbem 3. in Gefegen und Anathematismen ihrer gelegentlich gebenkt, kaum ernsthaft für ihn in Betracht — zeigen sich bie Früchte. Er hatte gleich nach Justins Thronbesteigung im Gegenschlag gegen Anastasius' lette Maßregeln (f. oben) ben schweren Fehler gemacht, die monophysitischen Bischöfe und Monche in Rleinafien und im eigentlichen Orient hartefter Berfolgung zu unterwerferr (vgl. die anschaulichen Berichte im fog. Zach. Rhet. 8, 4, 5 co ed. Ahrens-Krüger 156 ff. mit den Noten). Tiefgehende Berbitterung war die Folge gewesen, um so bedenklicher, als die Bewölkerung durchweg auf Seite der Gemaßregelten stand. Bollends in Ägypten, das übrigens von jener Versolgung nicht berührt worden war, hatten die "Akephaler" unbeftritten die Oderhand. Bon seiner Bersolgungspolitik ist nun der Kaiser bald zurückgesommen; nur in Ägypten hat er (537) noch einmal tückschiebs durchgegrissen und unter namenlosen Gewalkthaten der Staatstreck zu einer breilich nur äußerlichen Amerkennung verholsen Gewalkthaten der Staatstreck zu einer breilich nur äußerlichen Amerkennung verholsen (Gelzer 938). Bor allem kente er zu unterscheiden. Sein Hauptanliegen blieb, die Monophysiten, sowei sie ischehaupt vernünftigen Erwägungen zugänglich waren, zu gewinnen, ohne Chalcedon und sein Symbol preiszugeben. Manchem am Hose, zumal der Kaiserin, ging er nicht weit genug: einmal, 536, als sich Irdschora sast am Ziele ihrer Münsche. sie durcht weit genug: einmal, 536, als sich Irdschora sast am Ziele ihrer Münsche. sie durch ein genug: einmal, 536, als sich Irdschora sast am Ziele ihrer Münsche. Sie schwich wir zu Menophysitien). Unterschora sast unterlag, Agapet behielt den Sieg (vgl. das Rährer im A. Monophysiten). Wie schwer es dennoch hielt, solchen Berwickelungen aus dem Wege zu gehen, hat 3. im sog. Dreilapitelstreit (vgl. d. B. Bd VS. 21 schwer es kapitel an und für sich mit Gelzer a. a. D. als eine außerorbentlich sein ersonnene krichenpolitische Maßregel beziechnen dürfen: denn indem sie die Kormel der Korphäaen noch immer der Independent der Korphäaen vor Espodogen sicher nicht ohne eigene Uberlegung siegen der Korphäaen der Ausgenblichserfolg: Papit Bigl

ben theologischen Interstein und Liebhabereien so weit zurückgetreten ist, daß des Kaizers so lette Maßnahmen unter anderem Gesichtspunkt zu beurteilen sind als seine früheren. Zedenfalls sind sie nicht verständlich, ohne daß man einen Einblid in seine theologischen Gedankengänge gewonnen hat. Und davon ist zum Schusse noch ein Wort zu sagen.

5. Abgesehen von Briefen an die Bäpste Hormisdaß, Johannes II., Agapet I. und Vigilius und einigen anderen Schreiben (s. Knecht 13 ff.) gehen unter Justinians Namen 20 sogende Schristen theologischen Inhaltes (Auszählung nach der in MSG eingehaltenen Reihenfolge): 1. λόγος . . κατά 'Ωριγένους τοῦ δυσσεβοῦς και τῶν ἀνοσίων αὐτοῦ δογμάτων (MSG 86, 1, 945—989; MSL 69, 177—225; Mansi 9, 488—533), ein wahrscheinlich im Januar 543 (Diesamp S. 46) an den Batriarden Menas von Konstantinopel erlassense Edikt, in dem die Heterodogien des D. als die Krone aller Ketereien 26 erwiesen werden, mit zehn Anathematismen abschließend, reich an Zitaten aus den Kirchendätern; 2. γράμμα . προς τὴν άγιαν σύνοδον περί 'Ωριγένους MSG 989—993; Mansi 533—537; Diesamp 90—97), eine an die zur Zeit der 5. öltumenischen Synode 553 (s. die Bemertungen Diesamps 83 ff.) in KB. versammelten Bischöfe gerichtete Ausschreung, über die unter den origenistischen Mönchen zu Zerusalem verbreiteten Syrtümer zu Gericht zu siehen; 3. δμολογία πίστεως . . κατά τῶν τριῶν κεφαλαίων (MSG 993—1035; MSL 226—267; Mansi 537—581), ein zwischen 551 und 553, wahrscheinlich 551 (Hefele S. 836) versaßtes, an die ganze katholische und apostolische Kirche gerichtetes Edit gegen die drei Kapitel; 4. τύπος . . προς τὴν άγιαν σθνοδον περί Θεοδώρον τοῦ Μουφονεστίας καὶ τῶν λοιπῶν (MSG 1035—41; MSL 267—273; 55 Mansi 581—588; s. Hesele 866 R. 1); 5. loor ἐπιστολῆς ἀντιγραφείσης . προς τινας γράψαντας καὶ ἐκδικήσαντας Θεόδωρον τὸν δυσσεβή κτλ. (1041—95; 273—327; 589—645), ein wahrscheinlich vor 550 (anders Hefele 912 f., s. dagegen Loofs 311 f. und knecht 19 f.) an nicht genannte, vielleicht in Schieben; 6. διατάξις . . 60

xaτά Ανθίμου, Σευήσου, Πέτσου καὶ Ζωασᾶ (1095—1103; = N. 42 [56] 1, 367—374); 7. λόγος δογματικός... πρὸς τοὺς ἐν τῷ ἐνάτῷ (s. σ. 6.66,45) τῆς ἀλεξανδοέων μοναχούς (1103—46, nach ber ed. princ. von A. Mai, Script. Vet. Nov. Coll. 7, 1, 292—313), ein zur Zeit bes Patriarchen Zoilus von Alexandrien (542 δ [543] — 550 [551]), anscheinend noch vor dem Dreisapitelstreit entstandenes bogmatisches Schreiben an zur Orthodogie zurückgetehrte ägyptische Mönde, der Widerlegung monophysitischer Irrtümer gewidmet (daher tractatus adv. Monophysitas); 8. .. ἐκ τῆς πρὸς Ζώϊλον ... δογματικῆς ἐπιστολῆς (1145—49; nach Mai, Spicil. Rom. 4, 468 ft.), Bruchstüd aus einem in Nr. 7 (p. 1137) erwähnten Schreiben an den Patriarchen. Ob diese Schriften, wie sie uns dorliegen, direkt auß Justinians Feder gesslossen. Ob diese Schriften, wie sie uns borliegen, direkt auß Justinians Feder gesslossen. Ob diese Schriften, wie sie uns borliegen, direkt auß Justinian unter den theologischen Schriftsellern aufzuzühlen (so schon Johannes von Trittenheim), zu erweisen, läßt sich sür diesen Zwed nicht diel ansangen. Seine eigene Erklärung (N. 132 [147] 2, 15 244), daß sein Interesse für den rechten Glauden ἐκ τῶν παρ' ημῶν διασόρως γραφέντων λόγων τε καὶ ἰδίκτων zu crsehen sei, ift zu allgemein gehalten, die Bemertung des Eustratius (Vit. Eutych. 33 MSG 86, 2, 2313), daß der Kaiser Tag und Nacht darüber gesessen des Liberatus (Breviar. 24 MSL 68, 1049) besagen, wenn man sie diere Flosseln entsteidet, nicht mehr, als daß Justinian an der Absaliung der von ihm erlassen Esiste und Abhandlungen persönlichen Anteil genommen hat, was ohnebin setlassen.

Indessen ist diese Frage minder wichtig, bedeutender schon die andere, wer unter den zeitgenössischen Theologen auf den Kaiser Einsluß beselsen haben mag. Loofs ist in sorgeitgenössischen Theologen auf den Kaiser Einsluß dessen haben mag. Loofs ist in sorgebauptsäcklich auf etwaige Beeinslussung durch Leontius von Byzanz untersuchte. Er ist zu dem Ergednis gelangt, daß es sich mit unserem Material nicht beweisen läßt, ob etwa Justinian sich von Leontius hat beraten lassen. Wiederholte Nachprüsung hat das auch mir bestätigt (s. auch die Bemerkung von Knecht 23, der darauf hinweist, daß sich der Bedeutung ist aber die völlige sachiche Ibereinstimmung. Auch Justinian vertritt dieseingige Theologie, welche in der crisilischen Interpretation des halcedonenssischen Serbeutung ist aber die Leontius verritt (und manche andere neben ihm), ist die Orthodoxie Ber Zeit Justinians, die Theologie, die Leontius vertritt (und manche andere neben ihm), ist die Orthodoxie ber Zeit Justinians, die Theologie, die der Knief selbst billigte, deren Eige er 553 durchsetzte" (Loofs 315). Das auszusübren, ist Sache des Artitels übern Seige er 553 durchsetzte" (Loofs 315). Das auszusübren, ist Sache des Artitels were kenntius, den eigentslich Gedankengängen von besonderer Originalität überhaupt geredet werden darf. Mit Bezug auf J.s Abhandlungen mag aber noch zweierlei hervorgehoben werden darf. Mit Bezug auf J.s Abhandlungen mag aber noch zweierlei hervorgehoben werden darf. Mit Bezug auf J.s Abhandlungen mag aber noch zweierlei hervorgehoben werden aus der einen der Keligionspolitif den Mulgrandrien zu verteidigen und sozulagen mundgerecht zu machen verstanden hat. Sodann seine Betämpfung des Origenismus. Es ist m. E. nicht berechtigt, in dem Edite J.s gegen Origenes von 543 eines der wichtigsten Dolumente der Rechignonspolitif des Kniefers zu erbliefen sche Sinteres au erblieden aus derschieden Desumente der Kaligionspolitif des Kniefers zu erbliefen sche Sinteres des Kniefers aus berschiedenen Besten geben, bezeichnend. Noch deziehne

In der Mehrzahl der Darstellungen liest man die Bemerkung, daß der Kaiser auf seine alten Tage "häretisch" geworden sei, indem er in das Lager der sogen. Aphthartos dokten (s. d. M. Monophysiten und Julian von Harlikarnaß oden S. 606 ff.) überging. Was ist davon zu halten? Evagrius (Hist. Eccl. 4, 38) berichtet, daß Justinian — es muß um die Jahreswende 564 auf 565 gewesen sein (s. d. A. Euthchius von Konstantinopel Bd V, 648, 2 f.) — ein Edikt habe ausgehen lassen, in welchem er den Leib des Herrn ägedagrov und gegen natürliche und tadelfreie Leiden unempfänglich (των φυσικών καὶ άδιαβλή-60 των παθών ἀνεπίδεκτον) genannt habe. Er habe die Bischöfe aller Orten gezwungen,

biese Lehre zu genehmigen, insbesondere habe er gegen den Bischof Anastasius von Antiochien (s. d. Bd I, 491, 16 fl.) vorgehen wollen, sei aber, während er ihm das Utreil dittierte, gestorben. Nic. Call. Eccl. Hist. 17, 29, der im wesentlichen Svagidreibt, setzt deutlichen Als dieser auch den Fall des Patriarchen Euthfluss mit der letzten Wendung der faiserlichen Politik in Verbindung (vgl. auch die Notiz ex livello synodico dei Mansi s 9, 765). Der Presbyter Eustratius (Eustahius) bestätigt in seiner Vivagnaphie des Patriarchen (Vit. Eut. 33. 42 MSG 86, 2, 2313. 2324) diese Notizen. Svenso phanes (ed. de Boor p. 240 f.) und Johannes von Nithu (übersetz von Zotenberg im Journ. Asiat., 7. ser., 12. tom., 1878, 343 fl.; s. auch Hutton 305—308). Endlich hat Viscopis Nicetius von Trier in einem (dei Mansi 9, 767—9 abgedrucken) konfusen von hist die eigentliche Frage gar kein Verständnis verratenden Schreiben an Justinian dem Kaiser seinen Jrrtum vorgehalten. Das in Rede stehende Svik ist som Justinian dem Kaiser seinen Jrrtum vorgehalten. Das in Nede stehende Svik ist som nicht erzblichen. In recht ungeschäfter Weise hat zuletzt noch Hutton (205 fl. 303 fl.) ihre Ansiden. In recht ungeschäfter Weise hat zuletzt noch Hutton (205 fl. 303 fl.) ihre Ansiden zu entwerten gesucht. Knecht (140—44) ist dem richtigen Sachverhalt näher gekommen; doch hat auch er sich die Frage nicht scharf gestellt. Wohl aber hat der alte Walch (8, 578 fl.) schon vollkommen richtig gesehen. Daß nämlich Justinian, gewiß auf Frund ziener Wertschung, sich "aphthartodosetisch" gesängert hat, ist nicht zu bestreiten; ebensosiener Uberlegung, sich "aphthartodosetisch" gesängert hat, ist nicht abzuweichen überzeugt war. 20 Die dem sogen. Aphthartodosetischmis zu Grunde Liegende Bortellungsweise ist (s. d. Lulian d. Hallenden der Hundelmal, wie Loofs S. 316 es thut, Justinians letzte theologische Schwentung als Einfall eines Breisen anzusehen, nach dem nan die Ziele seiner Mannesjahre Snicht beurteilen dürse. Sin sicheres Urteil sit der bereilich üb

Juvenal, erster Patriarch von Jerusalem, gest. 458. — Litteratur: Aften der Konzilien von Ephesus 431 u. Chalcedon 451 passim (Labbe III u. IV, Mansi IV—VII); Briese 30 Leos d. Gr. (opp. edd. Baller. t. I); Chrill v. Stythopolis, Vita S. Euthymii (s. dieselbe vollsständig vie Cotelerius, Monum. eccl. gr. IV, 1 st., in der Bearbeitung des Simeon Retaphrastes, die für J. ausreicht, id. II, auch MSG CXIV; Cuth. hat die ganze Regierungszeit des J. unter demselben verlebt, gest. 473; Cyrill lebte in der ersten Hälfte des 6. Jahrehunderts als Mönch in Palästina, er ist ein relativ nüchterner, sorgsätiger historiter, besunders 85 in chronologischen Angaben genau, s. über ihn Krumbacher, Geschichte der hyz. Litt., S. 185 s., auch Loofs, Leontius v. Byzanz, Tll III, 274 ff.); Evagrius Scholast., Hist. eccl. II (MSG LXXXVI, 2); Die sog. Kirchengeschichte des Zacharias Rhetor, in deutscher lleberschung beraußgeg. von K. Ahrens u. G. Krüger (Script. sacri et profani edid. semin. phil. Jenens. sockales, fasc. III, 1899); Le Quien, Oriens christ. III, 110 ff. u. 164 ff.; Tillemont, Mémoires, XIV—XVI (1732), vgl. die Indices; Spezialabhandlung: XV 196—207, vgl. 867 ff.; Heile Konziliengeschichte II., passim; Venables, Art. Juvenalis (2), DChrB III, 595 ff.; Vailhe, L'érection du patriarcat de Jérusalem 451, Revue de l'Orient IV (1899), 44 ff.—Byl. A. "Zerusalem, Batriarchat", Bd VIII, 697 ff. Ueder die Entwickelung der tirchlichen Titulaturen in der orientalischen Kirche, insonderheit das Aussalem zuerst aufertith, s. Kattenbusch, Konsessione II auf.

Das Todesjahr des Juvenal ist zwar nicht absolut, aber mit sehr hoher Wahrscheinslichkeit sestzustellen. Wie alt J. geworden, weiß man jedoch nicht, ebensowenig, wo er geboren, welches seine Familienverhältnisse waren u. dgl. Auch das ist nur unbestimmt, 50 zu sagen, wann er Bischof von Jerusalem geworden. Er folgte dem Praylios, der seinersseits dem aus den origenistischen und pelagianischen Streitigkeiten bekannten Johannes 416/417 solgte, aber nur kurz (unbestimmt wie lang) regierte. Bei "Zacharias Rhetor" II, 4 heißt es, daß Juvenal 36 Jahre den Stuhl von Jerusalem inne hatte, und das mag richtig sein. Er wäre dann 421/422 Bischof geworden. Nicht stimmen kann, was 55 man in der vita Euthymii (c. 96, MSG S. 676), doch wahrscheinlich nur als Schreibsseller liest, daß sein Episkopat 44 Jahre gedauert habe.

mag richtig sein. Er ware dann 421/422 Stigdof geworden. Auch summen unter, war 56 man in der vita Euthymii (c. 96, MSG S. 676), doch wahrscheinlich nur als Schreibssehler liest, daß sein Episkopat 44 Jahre gedauert habe.

3. scheint von vorneherein entschlossen gewesen zu sein, seiner Stadt endlich eine Stellung zu schaffen, die der ihr in Nicäa zugesprochenen åxolovdia rys richys einen deutlichen hierarchischen Ausdruck gäbe. Ich sehe mit Genugthuung, daß auch Tillemont so (XV, 200) daran denkt, daß die Bestimmung des Can. 7 von Nicäa Bezug habe auf

die ökumenischen Konzilien und dem Bischof von Jer. hier einen besonderen Rang und oie otumenichen Konzilien und dem Bischof von Jer. hier einen besonderen Hang und Sitz sichern wollte. Aber ich habe Bd VIII, 699 f. schon gezeigt, daß diese Bestimmung mit Notwendigkeit Wirren nach sich zog. Sie gab sehr hohem Ehrgeiz der Bischöfe der heil. Stadt einen Rechtsanhalt und sie getwährte ihnen für gewöhnlich nicht einmal Metros politenrang, sondern unterstellte sie in Bezug aus "heimische Berhältnisse" dem Metropoliten von Cäsarea. Möglich, daß Juvenal die erste Probe seiner selbstherrlichen Abssichten bei einer Gelegenheit gegeben hat, die kanoniskisch nicht ganz einsch lag. Die Sache ist von Bailhe näher dargelegt worden. Durch Euthymius war ein sarrazenischer Stamm zum Christentum bekehrt worden und Juwenal hat demselben auf Euthymius wunden Bunsch einen eigenen Bischos bestellt, der sich als Nétzgos Eniononos Nageußolow in Epbesus 431 unterzeichnet. Betrus war der Scheik ienes Sarrazenentrunds der nach Ephefus 431 unterzeichnet. Petrus war ber Scheif jenes Sarrazenentrupps, ber nach seiner Bekehrung sein Lager (παρεμβολαί) in ber Nähe von Jer. aufschlug und sich hier bauernd anfiedelte. J. hatte zweifellos kein Recht, weber ein Bistum zu gründen, noch einen Bischof zu weihen. Aber er konnte die Sarrazenenkolonie innerhalb feines Stadt= 16 gebietes für einen heterogenen, wohl schon wegen ber Sprache ihm personlich unzugänglichen Bestandteil erklären und für notwendig ausgeben, sich für die dortigen bischöflichen Funktionen einen "Koadjutor" zu bestellen. Bermutlich hat er die nageußolai Zaggaguntionen einen "kotoljud zu bestehen. Setimulich zu et die Angesposat Zagodκηνῶν gar nicht von Jer. gelöst. S. Bailhe, Le monastère de Saint Théoctiste
et l'évêché de Paremboles (Revue de l'Or. chr. III, S. 58 st.; das Bistum ist
wim 6. Jahrhundert wieder verschwunden). Es ist zu vermuten, daß die Weihe des Petrus
um 425 geschah; jedenfalls lag sie der Kirchenweihe voran, die in vita Euth. c. 42
berichtet wird unter der Angabe, daß sie von J. im 52. Lebensjahre des Euth. (= 428 oder 429) vollzogen sei.

Auf dem Konzil von Sphesus 431 hat J. einen energischen Versuch gemacht, sich Auf dem Konzil von Sphesus 431 hat J. einen energischen Versuch gemacht, sich 25 über seinen Metropoliten hinaus zu schwingen und eine "Döcese" zu erlangen. In dieser Zeit hat er überhaupt die höchsten Aspirationen gehabt. Ich sind, daß das disher nicht genügend gewürdigt ist, nur Venables streist das vermutlich Richtige. Hat J. 451 die drei Palästinae als Döcese bekommen, so ist sicher und auch stets bemerkt, daß er sehnfalls noch Absichten gehabt auf die beiden Phönicae und Arabia. Allein es ist wahrscheinsolich, daß er sich mit dem Plan getragen hat — sei es auch nur sür einen Moment — sich auch über den Bischof von Antiochia zu erheben und Jerusalem statt Antiochia zu Hauptstadt der Döcese Oriens zu machen. Die Duellen sind äußerst fragmentarisch, aber was erkenndar ist, läßt Weiteres vermuten. — In den Akten des Konzils von 431 sinden wir ein an Kaiser Theodosius gerichtetes Schreiben mehrerer der zu Johannes von Anstochia haltenden Bischöse, woraus erhellt, daß diese Bischöse von Zuvenal geweiht waren. Sie beaen offendar aewisse Rweisel. ob ihre Weibe zu Recht bestebe: warum sie überbaupt Sie hegen offenbar gewiffe Zweifel, ob ihre Weihe zu Recht bestehe; warum sie überhaupt erwähnen, daß sie "a pientissimo Juvenali olim ordinati" seien, ist nicht ganz klar; sie reden auch von "studia et praestigiae tales illius", die immer noch in Phösnice II und Arabia stattsänden. Wir müssen und hier mit dem begnügen, was das 10 (nicht mehr mit Unterschriften versehene) Schreiben einsach an Thatsachen bezüglich des Juvenal erkennen läßt (vgl. Labbe III, 728, Mansi IV, 1402). Bischof Saidas von Phaino in Palaestina Salutaris (Pal. III) giebt einmal in Ephspus sein Botum mit einer Wendung ab, in der er Juvenal als δ ἐπίσχοπος ημῶν bezeichnet (Act. I, s. Labbe 482, Mansi 1160); Bailhé, L'érection, S. 52, hat die Stelle migwerstanden, wenn er meint, daß S. von Juvenal als son archevêque rede: "δ ἀρχιεπίσχοπος ημῶν" ist dem S. dort Christ von Alexandria des macht mich zweiselhaft, od die Bendung des siberhaupt siechengestelich" cameint ist und nicht bieseicht blaß dass Mans bung des S. überhaupt "kirchenrechtlich" gemeint ist und nicht vielleicht bloß dem Mosment in Ephesus entspricht, wo Cyrill und Juvenal die leitenden Personen, "unser" Erzbischof und Bischof, waren. Wenn es sicher zu sein scheint, daß J. sich bereits vor 431 Strongof und Sigof, waren. Wenn es sicher zu fein schent, daß 3. sich dereits vor 431 so in mehreren Eparchien dos Ordinationsrecht zuschrieb, sich also wie ein Diöcesaninhaber (im späteren Sinn "Batriarch") gerierte, so wird man glauben müssen, daß Kaiser Theobosius II. (408—450) ihm dazu eine Besugnis verliehen habe, wie immer das näher zusammenhänge. So hat schon Le Quien S. 113 geurteilt. Kurzweg zu einer Thatsache macht es Hesels S. 477, dem gegenüber doch zu betonen ist, daß ein Beleg nur 55 etwa insofern erstietert, als Theod. in einem Briefe an Dioscur 449 von J. in demseselben Sinn wie von Thalassius von Caesarea Cappadociae (welches damals noch eine selbstständige Diöcese war) als dougrafensones "robet (f aus I des Anniels noch Sinessen felbstständige Diöcese war), als "dozieniononos" redet (s. act. I des Konzils von Chalce-bon Labbe IV, 109, Mansi VI, 600). In Ephesus hatte es J. verhältnismäßig leicht, eine große Rolle zu spielen. Der Stuhl

co von Konstantinopel (Nestorius) stand unter Anklage, Cyrill von Alexandria war zeitweilig ver-

baftet. Johann von Antiochia hielt ein gesondertes Konzil, der römische Stuhl war nur durch Legaten vertreten. So konnte es kommen, daß Jud. entweder (wenn Chrill answesend war) an zweiter, oder gar an erster Stelle zu unterzeichnen ein Recht gewann. Er hat nun, wie es scheint, die Situation auß kühnste zu seinen Gunsten zu benutzen verssucht. Man erwäge, was es zu bedeuten hat, wenn er in act. IV (Labbe 641, Mansi s 1312) erklärt, es sei die Pflicht des Johannes von Antiochia gewesen (έχοην), alsbald eic ànologiar των έπαγομένων sich in der ökumenischen Synode einzusinden und dem apostolischen Ogóros von Rom "und Iegosolúμων άγίας τοῦ θεοῦ ἐκκλησίας" Geborsam und Chrerdietung zu dezeugen (ὁπακοῦσαι καὶ τιμήσαι), denn es sei μάλιστα έθος, daß ὁ τῶν ἀντιοχέων θοόνος ἐξ ἀποστολικῆς άκολουθίας καὶ παραδόσεως 10 von dem zu Jerusalem "torrigiert und gerichtet" werde (ἐθύνεσθαι καὶ δικάζεσθαι), aber "τῆ συνήθει ὑπεροψία χρώμενος" schließe der Antiochener sich von der Synode auß. Seinen eigenen θρόνος dezeichnet Jud. als einen "apostolischen", dem antiochenischen der willigt er nicht dieses Prädistat. Und er rangiert jenen hier unmittelbar dem von Rom zur Seite! Er muß wirklich viel weitergehende Absichten gehabt haben, als man gemein= 15 hin annimmt. Die Zeiten waren wirr genug, um zügellosen Ehrgeiz wachzurusen.

hin annimmt. Die Zeiten waren wirr genug, um zügellosen Ehrgeiz wachzurufen.
In der vierten Sitzung war Cyrill von Alexandria anwesend. Auch für ihn dürfte bemerkdar geworden sein, wie hoch die Pläne des Jud. reichten. Denselden Borschub zu leisten, hätte ihn nur Verblendung veranlassen können. Jerusalem über Antiochia dezw. an der Stelle von Antiochia war ein Rivale für Alexandria, dessen über Antiochia dezw. an der Stelle von Antiochia war ein Rivale für Alexandria, dessen über Antiochia erressen haben wird. Ein starker Bischof von Jerusalem, der "heiligen Stadt Gottes und Christi", der "Mutter aller Gemeinden", konnte den Bischof von Alexandria leicht ebenso in den Schatten stellen, wie den von Antiochia! Chrill hat auch nicht gezögert, dem J. entgegenzutreten. In den Akten selbst ist von der ganzen Affäre nichts striert. Aber aus einem viel späteren Dokumente, einem Briefe Leos d. Gr. an Maximus von Antiochia (Nr. 119, 25 opp. I, 1212 st., s. c. 4) ersahren wir, daß J. "per commentitia scripta" versucht habe, seine "insolentes ausus" als berechtigt darzuthun (sirmare). Chrill habe ihn, den Leo, benachrichtigt, quid praedicti cupiditas unternommen habe, und habe ihn zusschich gebeten, ut nulla illicitis conatidus praederetur assensio. Aus dem Zussammenhang ergiebt sich unmitteldar nicht mehr, als daß J. schon in Ephesus versucht habe, so Palaestinae provinciae principatum zu erlangen. Allein der Brief ist geschrieden zu einer Zeit, wo bereits nichts weiter mehr sür J. in Aussicht stand als dieser soeden in Chalcedon erreichte Prinzipat über Palästina, ein Ersolg, der dem Leo schon zu biel war. Anzudeuten, daß J. ursprünglich noch ganz anderes sür sich in Aussicht genommen habe, war kein Allas geboten; eine Anspitatus dieser Balästina zus keiner weiser Beschwichtigung sür Maxi-stands.

Hat J. nach Ephesus seine Absichten wieder auf bescheidenere Grenzen zurückgesteckt, so ist ihm Chriss auch darin in keiner Weise entgegengekommen. Aus einem Brief, den er an einen "Presedher und Archimandriten" Gennadius gerichtet hat und dessen Anspielungen nicht mehr genau zu prüsen sind (Nr. 56, MSG LXXVII, 320), ersehen wir, daß er 40 dauernd alle höheren Rechte als die dem Stuhle von Jerusalem in Nicäa konzediert waren, dem J. bestritten hat. Umgekehrt hat J. vorderhand nicht ausgehört, mindestens eine Art von Groß-Palästina für sich als Diöcese in Anspruch zu nehmen. In der vita Euth. c. 57 wird erwähnt, daß er (in der Zeit nach 431) ror en Medurnriß Tekquaror zum Bischof von Jamnia geweiht habe. Die Notiz ist zusälliger Art. Nicht was J. 45 gethan, sondern was dem Steph, geschehen, trägt den Ton. Offendar pslegte J. in einem Umkreis, der hier nur nicht näher bezeichnet ist, die Bischösse zu weihen. Bon dem Metropoliten von Cäsarca hören wir (zusällig?) in der ganzen Zeit nichts. In Ephesus 431 war er nicht anwesend.

Auf dem Konzil von Chalcedon 451 einigte J. sich mit Maximus von Antiochia 50 "µετὰ πολλήν φιλονεικίαν" dahin, daß er auf ganz Phönice und Arabia Berzicht leiste, dagegen die drei Balästinae fortab unbestritten besitzen solle. Dem Max. wurde diese Konzessisch bald wieder leid, wie sein Briefwechsel mit Leo d. Gr. ergiebt. Das Konzil nahm einsach von dem Kompromiß Notiz und bestätigte das Abkommen in kürzester Form; vgl. act. VII. Es hat auch sein Bewenden dabei gehabt.

J. ist in der Geschichte eine etwas anrüchige Persönlichkeit geblieben. In den Katalog der Heiligen ist er nicht einmal in Jerusalem gekommen. Das wird hauptsächlich damit zusammenhängen, daß er dogmatisch nicht taktsest gewesen ist. Auf der ephesinischen Sprode von 449, der Räuberspnode, hat er zu Dioseur gehalten und sich als Beschützer des Euthches bezeugt bezw. in erster Linie mitgeholsen, den Flavian abzusezen. Das ist wa

nie ganz vergeffen worben, wiewohl ber Sinn, in bem besonders Eutyches bort anerkannt nte ganz vergessen, wiewohl der Sinn, in dem desonders Euthges door anertannt wurde, ein bestimmt begrenzter war und keine Billigung des eigentlichen Monophysitismus involvierte. In Chalcedon war J. zunächst ein Angeklagter. Aber er vollzog, kurz entscholossen, seinen übergang zu den Orthodoxen, indem er den Brief des Leo an Flavian acceptierte. Er wurde mit Jubel von der Majorität begrüßt und später sogar mitberusen, den dogmatischen Tomus des Konzils zu redigieren. Wie weit er theologisch gebildet, vollends, wie weit er religiös interessiert war, ist kaum zu erkennen. Seine weltliche Bildung scheint nicht gering gewesen zu sein. Tillemont (XV, 196) meint, daß ihm die lateinische Spreche geschop krachte ihm die Lateinische Spreche geschop krachte ihm die Und nische Sprache geläusig gewesen sei. Sein Frontwechkel in Chalcedon brachte ihm die uns 10 versöhnliche Feindschaft der monophysitischen Mönche in Balästina ein. Durch diese wurde ihm ein Gegenbischof in der Person eines Theodosius entgegengestellt. Aus den monchischen Kreisen sind auch einige Anekboten überliefert, welche die Aufregung, die sein "Abgall" hervorrief, charatteristisch belegen (s. Les Plérophories de Jean évêque de Majouma [geschr. um 515], von F. Nau, Rev. de l'Orient chr. III, 1898, S. 232ff., 18 J. B. 239, serner beim sog. Zacharias Rhetor die Erzählung III, 8 u. a.). J. war zunächst nicht im Stande, sich in Jer. zu behaupten. Nur mit Mühe entrann er gedungenen Mörbern und stoh nach Konstantinopel. Doch gelang es 453 dem kaiserlichen Militär, den Theod. zu vertreiben. Nach Jerus. zurückgekehrt, hielt J. ein Konzil seiner drei Provinzen zur Bekräftigung der Beschüsse von Chalcedon. Dadurch sam er die Leo (der 449 seinen 20 Namen wie den des Dioscur 2c. aus den Diptychen hatte streichen lassen, s. den Brief an Anatolius, Nr. 80, 3) zur Anerkennung. Erhalten sind noch zwei Briefe des Leo an ihn, einer vom 4. September 454 (Nr. 139) und einer (an ihn und andere zusammen) vom 1. September 457 (Nr. 150). Nicht lange nachher, wahrscheinlich Anfangs 458, ift 3. gestorben.

In seiner letten Zeit hat J. nicht mehr in bemselben Maße sich kaiserlicher Gunst erfreut, wie unter Theodosius II. Er hatte sich diesen letteren und seine Gemahlin Eubokia besonders durch Überlassung wertvoller Reliquien verpflichtet (Tillemont, XV, 197). Eud. war 438/89 selbst bei ihm in Jer. Als sie später, wahrscheinlich als Verbannte, in Palässina lebte, war sie freilich eine Hauptstüge der Mönche, wurde jedoch durch Eusothymius betwogen, sich mit J. auszuschnen. Die Nachgiedigkeit des J. gegen Maximus von Antiochia in Chalcedon erklärt sich daraus, daß der neue Kaiser Marcian und die Kaiserin Pulcheria ihn zunächst nicht stützten.

Noch ist zu erwähnen, daß J. es gewesen ist, der in Jer. ein besonderes Fest der Gedurt Jesu am 25. Dezember, neden dem Epiphanienselt, nach römischem Borbild eins stützte.

führte. Zeuge dafür ist sein Zeitgenosse und Freund Basilius von Seleucia in Isaurien, Or. 42 (MSG LXXXV, 469). Bgl. übrigens Tillemont XV, 206 und Usener, Religionsgesch. &. Rattenbuid. Untersuchungen I, 1889, S. 321 ff.

Invencus (4. Jahrh.). — Litteratur: Ueber Leben und Schriften des Juvencus s. die bekannten tirchen- u. litteraturgeschichtlichen Werke, besonders aber N. Antonio, Bibl. 40 Hispana Vetus, Madrid 1785, T. I, p. 164 sq.; A. R. Gebser, Diss. de C. V. A. Juvenci Vita et scriptis, Jena 1827, 8°; Daniel in der Enc. von Ersch und Gruber, S. II, Bd 30. S. 235 ff.; Bähr, in Kaulys R.-E. IV, 687 und röm. Litt.-Gesch. IV. 2. A., 1872, S. 36ff.; Leuffel, Gesch. der röm. Litt. 1870, S. 836 ff.; Ebert, Gesch. der chr.-lat. Litt. I, S. 109 ff., 2. Ausst. 1889, S. 114 ff.; M. Manitus, Gesch. d. chriftl.-lat. Boes., Stuttg. 1891, S. 42—44; 45 Bardenhewer, Batrologie 1894, S. 390.

As Barbenhewer, Patrologie 1894, S. 390.

Ausgaben der Hist. evang.: Deventer (s. l. e. a.) c. 1490, 4°, Paris 1449 (ed. Faber Stapul.), Benedig 1501 (Aldina), Leipzig 1502, Rouen 1509, Basel 1541. 1551; in Fabricii Collectio Vet. Poet. eccl., Basel 1564 und in verschiedenen Bibl. Patr., z. B. Baris t. VIII, Lugdun. t. IV, ed. E. Reusch, Frantsurt und Beipzig 1710, ad vatic. aliosque codd. rec. Faustus Arevalus, Rom 1792, 4° (abgedruckt im MSL t. XIX). Lib. I, ed. Gebser 1827, 8°; Carol. Marold, Leipzig 1886, 8°; 3. Huemer, Wien 1891 (CSEL Vol. XXIV). Einzelfragen: D. Korn, Die Handschieften der hist. evang. des Juv. in Danzig, Rom und Wolsenbüttel (Progr.) 1870, 4°; 3. T. Hatsield, A study of Juvencus (A diss. inaug.), Bonn 1890, 8°; C. Marold, Neber das Evangelienbuch des Juvencus in seinem Berhältnis zum Bibeltext: ZwTh Bd XXXIII (1890), S. 329—341; Wich. Betschein, Jur Latinität des J. (Urch. f. lat. Lex. VI, S. 267 ff.); M. Manitius, Bu J. u. Prudentius (Rhein. Mus. XLV 3, p. 485—491; Huemer, Krit. Beitr. zur Hist. ev. des J. I (Wiener Stud. Bd II); Warold, Althoche. Glossen aus Juvencus handschr. (Germ. XXXII, 1887, S. 351—355). Marold, Otsrieds Beziehungen zu den bibl. Dichtungen des Juvencus Sedulius Arator (edb. S. 385—411); Otto Keller, Zur lat. Sprachgeschichte, II. Gramm. Unss. Leipzig 1895; 8°, S. 41; H. Duont, Un manuscrit de Cordic. Neber die Juvencus irrtümlich zugeschr. Bücher S. 41; S. Omont, Un manuscrit de Corbie. Ueber Die Juvencus irrtumlich jugefchr. Bucher

Anvencus 663

handeln Carol. Beder, De metris in Heptateuchum, Bonn 1889 (Diff. p. 41—43) u. Herm. Best, De Cypriani quae feruntur metris in Heptateuchum, Marburg 1892 (Diff. p. 10—18); B. Brandes, Ueber das frühchristliche Gebicht Laudes Domini (Programm Braunschweig 1887, 4°.)

Juvencus, Cajus Bettius Aquilinus (al. Aquilius. Über die Bornamen vgl. 5 Marold, Ausg. p. V, Huemer, Proleg. p. V) war nach Hieronhmus (de vir. ill. c. 84) ein spanischer Dichter und Preschter aus sehr vornehmem Geschlechte, der zur Zeit des Kaisers Konstantin lebte und die vier Evangelien in heroische Berse möglichst treu umzgegossen hat (Hieron. sagt: paene ad verdum transserens). Der Dichter schließt selbst sein Gedicht mit dem Hinweis auf Konstantin (l. IV, 807 ff.). Das Evangelienbuch zer= 10 fällt in die Borrede (27 Berse) und die vier Bücher (770, 829, 773, 811 = 3210 Berse). Acht Zeilen, welche in vielen Handschriften als besondere Borrede vor der eigentlichen Praefatio bes Dichters hergehen und in je zwei Zeilen bas Lob ber vier Evangelisten singen, find, wie schlagend Marold prol. VII sq. nachgewiesen hat, unecht. In diesen acht Zeilen werben die Evangelisten mit den Symbolen Gechiels aufgeführt, aber Martus mit dem 16 Abler, Johannes mit dem Löwen verglichen. Sonst ift die Reihenfolge die jest (seit Hieronymus) hergebrachte Matthäus, Markus, Lucas, Johannes, während Juvencus selbst sicher die Reihenfolge in der Itala (Matthäus, Johannes, Lucas und Marcus) uns vorgeführt hätte, da er sonst nur auf die Itala sich stützt. Es scheint geradezu ein Namenstausch des Johannes und des Marcus von einem Manne vorgenommen zu sein, der die Reihen- 20 folge der Itala und die altfirchliche Tradition nicht kannte. Gine Handschrift bezeichnet sogar Damasus (ben Papst [366—384] und Heiligen) als Verfasser, bessen Vorliebe für

Epigramme ebenso bekannt ist, wie die Inkorrektheit seiner Berse. Die eigentliche Vorrede weist zunächst auf die bedeutendsten formalen Vorbilder des Dichters hin, auf Homer und Birgil, preist ihren fast unsterblichen Namen, obgleich sie 26 mit den Thaten der Männer der Borzeit Lügen verknüpfen, stellt aber doch weit höher die Thaten Christi, in dessen Munde kein Betrug ersunden ist, und hofft unter dem Beistand des heiligen Geistes ein Werk zu schaffen, welches Christi und seiner Thaten würzdiger Herold sein und darum auch den Weltbrand überdauern und den Verfasser selbst

vor bem Feuer erretten werde.

Das erste Buch beginnt mit der Geschichte des Zacharias und der Elisabeth (also mit Lc 1), schließt die Engelsbotschaft an Maria, die Reise der Maria zu Elisabeth, ihre Heinschr an. Darauf aber wird aus Mt 1 die dem Joseph zu teil gewordene Offenbarung angeknüpft, die Geburt Christi aber nach Lc 2 erzählt und der gesamte Inhalt dieses Kapitels ausgeschöpft die zur Kückkehr der heiligen Familie aus Jerusalem (B. 39). 85 Die Andetung der Magier in Bethlehem, die prägnanten Worte (tum munera trina tus, aurum, myrrham regique hominique Deoque dona ferunt B. 249 ff. fielen schon Hieronymus auf), die Flucht nach Egypten, der bethlehemitische Kindermord und die Reise von Agypten nach Nazareth werden nach Matthäus erzählt; noch wird aus Ec 2, 40—52 nachgeholt. Dann aber kehrt ber Dichter zu Matthäus zuruck und bleibt ihm treu 40 (c. 3ff.). Mit der Heilung der Schwiegermutter bes Petrus schließt das er ft e Buch (vgl. Mt 8, 15).

Das zweite Buch beginnt mit Mt 8, 16 und folgt dem ersten Evangelisten bis zur Berufung des Matthäus (c. 9, 9). Hier schließt der Dichter unter Übergehung von Jo 1, 1—44 die Berufung des Nathanael durch Philippus und Christus an, läst den Bericht 45 über die Hochzeit zu Cana, die Reinigung des Tempels, also Jo 2, 45—3, 21, folgen, übergeht aber hier Jo 3, 22—36, schreitet zur Begegnung mit der Samariterin sort (Jo 4) und bleibt in Johannis Spuren (also dem zweiten Evangelisten) die Jo 4, 54. Ebenso auffallend ist die Rücksehr des Dichters zu Mt 9, 10 ff., dem er die

c. 11, 15 folgt.

Unter Auslaffung von Mit 11, 16-24 erzählt er nach diesem Evangelisten bis zum V. 33 des 13. Rapitels und endet da sein zweites Buch.

Das dritte schließt sich an eben diese Stelle des Matthäus an (c. 13, 22) und

folgt ihm ununterbrochen bis zum c. 22, 14.
Das vierte Buch beginnt mit dem Zinsgroschen (Mt 22, 15 ff.) und folgt Matth. 55 bis zum Schluß des 25. Kapitels. Darauf kehrt Juvencus zu Jo 11 zurück und erzählt die Auferweckung des Lazarus und die Salbung, also die Jo 12, 8. Eigentlich ist die Salbung nach Mt 26, 1 ff. erzählt; hier folgt Judas Berratsanerbieten, die Bereitung des Ofterslamms, die Verratsankundigung, das Abendmahl, der Gang nach Gethsemane, der Seelenstampf, der Verrat und die Gefangennahme, Petri Verleugnung, Christi Verhör vor Kais 60 phas und Pilatus (bis Mt 27, 26). (Das Ende des Judas wird aus dem Anfang von Mt 27 hier nachgeholt). Auch für Christi Berurteilung, Kreuzigung, Tod und Begräbnis, für die Wache am Grabe bleibt Matthäus Quelle, wie endlich für die Auferstehung und die Erscheinungen des Auserstandenen.

Muf Lucas kommt er nicht wieder zurück, Marcus hat er gar nicht benutt. Für diese Einteilung in vier Bücher sehlen alle inneren Gründe. Der Dichter schließt sein Buch und beginnt das folgende ohne jedes Zeichen einer Wiederaufnahme des Fadens, ohne jede Andeutung seines Planes. Es scheint die Einteilung in vier Bücher erst nachträglich vom Dichter vorgenommen zu sein, damit diese poetische Darstellung des Lebens Christi 10 den vier Evangelisten äußerlich angenähert werde. In diesem Falle war wohl die Einteilung von dem Bedürfnis veranlaßt, die Bücher an Umsang möglichst gleich zu machen.

Treu bleibt J. ber Überlieferung; sie zu erweitern verbietet ihm die heilige Scheu vor der Offenbarung. Die Sprache ist edel, die Berse sind fließend und auffallend korrekt. Der Dichter ist in der kassischen Litteratur zu Hause, und seine Dichtung nicht nur reich in Reminiscenzen an die kassischen Poeten, sondern gewissermaßen Bergilsche Sprache

(Aeneis und Georgica) mit christlichem Inhalte.

Dies erste christliche Epos, eine poetische Darstellung des Lebens Christi, die nicht nach Bollständigkeit strebt, noch weniger eine harmonisierende Tendenz hat, hat, obgleich sie sonst für Textkritik (die Itala lag ohne Zweisel zu Grunde), für Exegese und Dogmenzogeschichte (einige interessante Übergänge abgerechnet) nicht viel Ausbeute giebt, doch in der alten Kirche großen Anklang gefunden und ist auch im Mittelalter hochgeschätzt und viel gelesen worden. Das bezeugt die Zahl der Handschriften, darauf deuten auch Sitate späterer Schriststeller und althochdeutsche Glossen hin. Ja es scheint dieses Buch oft im christlichen Schulunterricht verwandt worden zu sein. In neuerer Zeit ist des Dichters Formenlehre, Syntax, Prosodie, Allitteration, der Wortschaft und das Lehngut aus klassischen Dichtern durchforscht worden (von Hatseld); seltenere Wörter, Wortsormen, Wortwerdindungen und Wortspiele, ja Assoniapen hat Manitius zusammengestellt. Marold hat nachgewiesen, daß J. ein wertvoller Zeuge der Itala ist; sein Italatert stehe dem Vercellensis, Corbeianus und Claromontanus am nächsten.

vertwollste aus dem 7. Jahrhundert ist in zahlreichen Handschriften vorhanden; die älteste und wertwollste aus dem 7. Jahrhundert ist in Majuskeln geschrieben (Cod. Collegii corporis Christi Cantadrigiensis) [C'], der zweite aus dem brit. Museum (8. Jahrhundert — R — in Minuskeln), der dritte (M.) Cod. Monacensis (vgl. Aretin: Beiträge VII, p. 243 s., Sievers und Steinmeyer: Die althochdeutschen Glossen) ist auch in Minuskeln 25 geschrieben. Bom 9. bis 16. Jahrhundert ist eine große Zahl von Handschriften erhalten

(vgl. Marold und Huemer Prolegg.).

Das zweite, von hieronymus erwähnte Berk (Über die Sacramente) ift nicht auf

uns aekommen.

In einzelnen späteren Handschriften sanden sich auch unter dem Namen des Judenschaft andere poetische Stücke, de laudidus Domini (148 BB.) und Triumphus Christi (108 BB.) [bei Arevolo abgedruck]. Das erstere Werk scheint noch älter als J. und von einem Rhetor aus Augustodunum (Autun) versaßt zu sein (vgl. Brandes). Die don Kardinal Pitra ausgesundenen, derössentlichten, dem J. zugeschriedenen poetischen Werke in Hexametern und Hendeschaftladen (6000 Berse über alttestamentliche Stosse) Tühren edenso von Judencus her, wie der schon 1723 don Martene aus einem Cod. Cordeiensis herausgegedene Lider in Genesin (1441 Hexameter), den Gallandus, Arevolo, Gebser, Vähr, Teussel u. a. dem J. zusprachen. Die Pitraschen Berse umschreiben bald Stücke aus der Genesis (54 B)., bald aus Exodus (1388 B.), aus Lev., Rum., Deut. (1204 B.), Josua (586 Berse). Pitras und B. Pius Gams Beweisgründe sind von Becker und Best endssiltzt worden. Überigens werden diese metra in Pentateuchum oder Heptateuchum in anderen Handschriften nicht nur Tertullian, sondern Chyprian und dem Angelsachsen Albelm aus dem 7. Jahrhundert zugeschrieden. Heute denst man zumeist an Cyprian, aber nicht an den berühmten tarthagischen Bischof, sondern an einen Eyprian aus Gallien aus dem 5. Jahrhundert. Seine Darstellung ist übrigens trocken und nüchtern, seine Berse stehen denen des Judencus weit nach (vgl. Lucian Müller im Rhein. Museum NF XXI, S. 124 ff. und Ebert a. a. D., sowie Bardenbewer S. 390).

3vo, Bifchof von Chartres (3vo ober Yvo Carnotensis), geft. 1116. — Eine Gesamtausgabe seiner Berte (ohne die Pannormia) erschien ju Baris 1647, Fol. von

3vo 665

Mbbé Souchet; Abbruck bei MSL tom. 161. 162. Litteratur: L'ésprit d'Ive de Chartres dans la conduite de son dioecèse et dans la cour de France et de Rome, Paris 1701; J. Fronto, Jvonis Carnotensis ep. vita: J. Frontonis Epistolae et dissertationes ecclesiasticae cum praefatione J. A. Fabricii. Hamburg 1720, S. 490—510; A. Mbrh, Yves de Chartres, sa vie et ses ouvrages, Thèse, Straßburg 1841; Fr. Mitzle De Ivone Carnotensi, Brešlau 5 1863; J. Dombrowsti, Jvo v. Chartres, Leben und Wirlen, Discoult Bapit Basicalis II. gegen Kaiser Heinrich V. i. J. 1112, Jahrbücher d. Atademie gemeinnüßiger Wissenschaften zu Ersut (1877), S. 23 ff.; E. Bernheim, Zur Geschächte des Wormser Concordats, Göttingen 1878; A. Foucault, Essai sur Ives de Chartres d'après sa correspondence, Thèse, Chartres 1883; Kreußwald, Art. "Jvo": Kirchenlerikon VI, 1889, 10 S. 1144—1146; Jmbart de la Tour, Les élections épiscopales dans l'église de France du IX° au XII° siècle, Baris 1891; M. Sieder, Bissopales dans l'église de France du IX° au XII° siècle, Baris 1891; M. Sieder, Bissopales dans l'église de France du IX° au Kirénen, La question de l'investiture dans les lettres d'Yves de Chartres: Bibliothèque de l'école des hautes études, Sciences religieuses, Paris 1889; B. v. Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit 3. Bb, 5. Musse, Leipzig 1890, S. 666. 832; C. Mirbt, Die Publizistif im Zeitalter Gregors VII., Leipzig 1894, S. 70. 77; M. Haud. Kirchengeschichte Deutschlands III, Leipzig 1895, S. 899. 907; U. Chevalier, Répertoire des sources historiques du moyen-âge, Paris 1877—1886 S. 1130 f., Supplément 1888 S. 2662.

Bon Jvos Leben ist wenig mehr bekannt, als was man aus seinen Briefen ersehen kann. Geboren ca. 1040 im Gebiet von Beauvais, von abeliger Herkust und nicht 20 ohne Mittel, studierte er in Paris die schönen Wissenschaften und Philosophie, dann (vor 1062) Theologie im Kloster Bec, wo Lanfranc sein Lehrer, Anselm sein Mitschüller war, wurde Kanonikus zu Nesle in der Pikardie, hierauf ca. 1078 Propst des Chorherrnstists St. Quentin in Beauvais, das er durch Herkustellung guter Zucht und durch den Russeiner Gelehrsamkeit berühmt und zu einer Musteranstalt der sogenannten regulierten Kanoniker machte. Im Jahre 1081 nahm er teil an einer Sphode zu Issoubn und galt damals schon als einer der berühmtesten Lehrer Frankreichs. 1090 wurde er aus Empfehlung Papst Urdans II. zum Bischof von Chartres gewählt und empfing von König Philipp I. die Investitur. Seine Wahl blied aber nicht ohne Ansechung, da sein Borzgänger Gottsried I. vom Papst wegen Simonie abgeset war, aber in Frankreich starken so Rüchalt hatte. So kam es, daß Ivo seine Bischofsweihe nicht von seinem Metropoliten, dem Erzbischof Richer von Sens, sondern unmittelbar von Kapst Urdan II. am 24. Nozuember 1090 in Capua empfing (Jasse, Regesta pontif. Rom. Ed. II, Nr. 5438, 5439). Auch später war es der Papst, der ihn gegen die Ansechtungen seines Erzbischofs in Schutz nahm.

Gefährlicher noch wurde der Kampf, in welchen Jvo mit König Khilipp I. von Frankreich verwickelt wurde, als dieser 1092 seine rechtmäßige Gemahlin Bertha verstieß und mit der Gräfin Bertrade von Anjou eine ehebrecherische Berbindung einging. Während der übrige französische Klerus schwieg oder zustimmte, widersetzte sich Ivo, indem er dem König erklärte, lieber wolle er sich mit einem Mühlstein am Hals ins Meer versenken 20 lassen, als daß er an dem königlichen Ürgernis sich beteilige. Weder durch Drohungen noch durch Versprechungen ließ er sich zur Billigung des königlichen Schrittes bewegen. Als der König ihn deshalb gesangen setzen ließ, wollte das Volk von Chartres ihn mit Gewalt befreien, wurde aber durch Ivo daran verhindert. Das Einschreiten des Papstes Urban II. (Jasse 5469) dewirkte seine Freilassung. — Ein Konzil zu Rheims citierte 45 1094 Ivo vor seinen Richterstuhl unter der Anklage des Hochverrats und der verletzten Unterthanentreue gegen den König. Ivo aber protestierte zegen die Kompetenz des Gerichts und appellierte an Bapst Urban II., der daruf 1094 und wiederholt 1095 zu Elermont den Bann über Philipp verhängte. Später verwandte er sich aber selbst wieder bei Papst Paschalis II. sür den König wegen Ausbedung des Bannes 1103, wie er überhaupt so demüht war, in seinem Verhalten zum französischen Königtum wie zum päpstlichen Stuhl streng die Grenzen des Rechts und der Billigkeit zu wahren, und friedsertige Milde mit Charaktersestigkeit zu verbinden.

Bei aller Ergebenheit gegen den römischen Stuhl und persönlicher Freundschaft mit Papst Paschalis II., der ihm 1100 ein Privilegium in Betreff des Spolienrechts verlieh 56 (Jassé 5818), rügte Jvo doch offen die Gebrechen der päpstlichen Verwaltung, die Geldzier römischer Legaten, die Simonie bei der Kurie, die Ungerechtigkeit päpstlicher Zensuren und mahnte zu schonender Berücksichung provinzieller Rechte und Sigentümlichkeiten. Daher ist Ivo zu den Verteidigern der gallikanischen Kirchenfreiheit gerechnet worden und Flacius ist geneigt, ihn in seinem Catalogus testium sogar zu den mittelasterlichen 60 Wahrbeitszeugen zu zählen.

In dem großen, jene Zeit bewegenden Investiturstreit sucht Ivo eine friedliche, zwischen den Rechten der Kirche und des Staates klug und billig vermittelnde Steklung einzunehmen, ähnlich wie der ihm nahe befreundete Hugo d. Fleurh (MG SS IX, 3:37 sq. vgl. d. A. Bo VIII, S. 433). Seine Ansichten über die Investiturstrage und das Berhältnis von Kirche und Staat (Mirbt, Publizistik S. 512—514), entwickelt Ivo besonders in einem Brief an den päpstlichen Legaten Erzbischof Hugo von im Jahre 1099 (Ep. ad Hugonem archiepiscopum Lugdunensem ed. E. Sacur, MG Libelli de lite imperatorum ac pontissicum saec. XI et XII conscripti, tom. II, 1893 p. 642—649), sowie in einem Schreiben an Papst Paschalis II. vom I. 1106 (epist. 189, MSL 162, 19). Aber 10 auch spärer 1111 viele Angrisse zu erdulden hatte und von den hierarchischen Eisereringeradezu der Ketzerei beschuldigt wurde, war es Ivo, der sich seiner annahm, ihn verzteibigte (epp. 232 und 236), und der insbesondere den Bersuch des Erzbischos Joses gallikanisches Nationalsonzil die päpstlichen Konzesteidigte (epp. 232 und 236), und der insbesondere den Bersuch des Erzbischos Joses schlichen Bischen des Erzbischuns Sens gegen das eigenmächtige Vorgehen der südstanzschischen Bischöfen des Erzbischuns Sens gegen das eigenmächtige Vorgehen der südstanzschischen Bischöfen des Erzbischuns Sens gegen das eigenmächtige Vorgehen der südstanzschischen Bischöfen der Kirche der hier der Steinen der auch Zeugnis von dem großen Ansehn, das Ivo "als Licht und Drakel der Kirche" im In- und Ausland genoß. Nahe befreundet war er, wohl schon von Bec her, mit Anselm von Canterburt, der ihn mehrmals in Chartres besucht; aber auch mit besten gieht wie elktlicher Rossecellin stand er in Viesenschles und scher unter Kolirt II hat Ind mit und den en Paschen des Innestiturstreites besunter Kolirt II hat Ind wirdt wehr erleht viese ellin stand er in Verschund in Scherker unter Kolirt II hat Ind in der der bestehr wiesen des Innestiturstreites unter Kolirt II hat Ind in der ein der der der der

Den Ausgang bes Investiturstreites unter Caligt II. hat Ivo nicht mehr erlebt, vielsmehr starb er noch unter Papst Paschalis am 23. Dezember 1116. Db und wann er heilig gesprochen werben, ist ungewiß; Plus V. verlegte 1570 seinen Gedächtnistag auf ben

20. Mai, AA SS Boll. Mai V, 248 sq.

Bon seinen Schriften sind die bekanntesten und wichtigsten die kanonistischen so Sammelwerke, durch die er einer der bebeutendsten Borläuser Gratians geworden ist (s. den A. "Ranonen» und Dekretalen-Sammlungen"; R. v. Scherer, Handbuch d. Kirchenrechts I, Graz 1886 § 53 p. 241; F. Fournier, Les collections canoniques attribuées à Yves de Chartres: Bibliothèque de l'École des chartes LVII, 1896, S. 645 ff.; LVIII, 1897, S. 293 ff. 410 ff. 624 ff.; ders., Yves de Chartres et la droit canonique: Revue des questions historiques 32. Jahrgang., 63. Bd 1898, S. 51 ff.). 1. Collectio Tripartita (trium partium); 2. Das sogen. Decretum oder Decretorum opus (c. 1095), eine aus Burchard von Worms (1012—1022), aber auch aus anderen unbekannten Quellen geschöpfte große Rechtssammlung in siedzen Büchern, wahrscheinlich ein erster Entwurf, und 3. die Panormia oder Pannomia in 8 Büchern, geschöpft aus dem Decretum; NU XXIII, 1898, S. 634; beide gedruckt bei Migne t. 161 nach den früheren Ausgaben von Fronto und M. a Bosmediano.

Bichtig für die Lebens- wie für die Zeitgeschichte Joos sind seine Briese, Ivonis Carnotensis Epistolae (285) ed. B. Bithoeus, Paris 1585; MSL tom. 162; Lettres d'Yves de Chartres et d'autres personnages de son temps, 1087—1130, ed. 2. Merlet: Bibl. de l'école des chartes., IV. Serie, tom. I, Paris 1855, S. 443—471; Lettres de saint Ives, évêque de Chartres, traduites et annotées par Lucien Merlet, Chartres 1885; A. Potthast, Bibliotheca historica medii aevi, 2 Aust. I, 1896, S. 693; NA XXII, 1897, S. 672; MA XXIII, 1898, S. 264 Rr. 11, ib. S. 655. 664. Dazu kommen als Denkmal seiner eifrigen Predigthätigkeit 24 Sermones, an Festitagen, aus Synoden und bei anderen Gelegenheiten ge-

24 Sermones, an Festagen, auf Synoben und bei anderen Gelegenheiten gehalten, darunter eine große über die Bedeutung der priesterlichen Gewänder, eine ziemlich
magere über das Gebet des Herrn. Mehrere dieser sogen. Sermones dilben ausstührliche Traktate über verschiedene dogmatische und liturgische Fragen, z. B. de sacramentis
neophytorum, de excellentia s. ordinum, de significationidus indumentorum
sacerdotalium, de sacramentis dedicationis, de convenientia veteris et novi
sacerdotii, Quare Deus natus et passus sit (verwandt mit Anselm: Berbindung der
Satissaktiones mit der Teuselstheorie). De cathedra s. Petri; De symbolo apostolorum; De annuntiatione de Mariae.

Dogmatischen Inhalts ist ein Traktat de corpore Domini adv. Berengarium; so Exegetischen Inhalts ein (ungedruckter) Psalmen-Kommentar.

Avo

Dagegen stammt nicht aus seiner Feber bas Breve chronicon de rebus Francorum (auch u. b. T.: brevissima historia Francorum) von König Pharamund bis auf König Philipp, sonbern von seinem Freund Hugo von Fleury ebenso die Historia ecclesiastica (vgl. den A. H. v. Fl. oben Bb VIII, S. 433). Jedenfalls aber gehört Ivo schon nach dem Maß dessen, was wir von seinen Schriften sicher s besiten, zu ben fruchtbarften und gelehrteften firchlichen Schriftstellern bes 11./12. Sahrhunderts.

Berschieden von ihm (aber vielsach mit ihm verwechselt) ist der Juristenpatron Ivo Helvri (ober Ivo de Ker Martin, Saint-Yves) geboren 1253 zu Ker Martin in der Bretagne, Priester und Offizial zu Rennes, später zu Treguier, verdient als Be- 10 schüger der Armen und Witwen vor Gericht, sowie als Gründer eines Hospitals in seiner Pfarrei Lohannec, wo er ben 19. Mai 1303 gestorben sein soll. Papst Clemens VI. kononisierte ihn 1347, AA SS 19. Mai; Fave, Hist. de St. Yves, Rennes 1851; Nouvelle Biographie generale, t. 46, p. 916 sq. Alberdingt Thym, Der hl. Jvo, Rirchenlegikon VI, S. 1143 f. Bagenmann + (Carl Mirbt). 15

## Ŕ.

Rab f. Mage u. Gewichte.

Rabafilas, Nilos und Nikolaos, 14. Jahrhundert. — Litteratur: Fabricius, Harles, Bibliotheca Graeca 10, 20—30; Gas, Die Rhstit des Rikolaos Rabasilas 1849, Reue (Titel-) Ausgabe, mit Einführung von M. Heinze, Leipzig 1899; Demetrakopulos, Graecia orthodoxa, Lipsiae 1872, S. 76 ff. u. 83 ff.; Krumbacher, Geschichte ber Byzan- 20 tinischen Litteratur 1897, namentlich S. 109 f. und 158 f. Lette Sammlung seiner Werke bei MSG 28b 150

Unter den Metropoliten von Theffalonich führen im 14. Jahrhundert zwei den Namen Kabasilas. Der ältere, Nilus, um 1340 unter Johannes Kantakuzenus lebend, gehörte zur strengsten antirömischen Kartei, weshalb seine Schriften (besonders de primatu 25 Papae ed. M. Flacius Illyricus, Francof. 1555) erst bei den Protestanten Beachtung sanden. Ungleich bedeutender ist der jüngere, Nikolaus Kabasilas, der Schwestersohn des vorigen, von welchem wir hier handeln. Über das Leben dieses Mannes wissen wir nur, daß er anfangs Saccllarius zu Konstantiopel war, daß er mahrend der bürgerlichen Unruhen zuerst auf seiten der Paläologen stand, dann aber mit dem Reichsberwalter Kan- 20 takuzenus sich befreundete und von diesem zu politischen Sendungen benutzt wurde. An dem Helpschaftenstreit (s. Bb VIII S. 14 ff.) nahm er und zwar im Interesse der Athosmonche und als Gegner bes Barlaam und bes Niceph. Gregoras teil. Wahrscheinlich war er selbst Monch und gelangte vom Laienstande rasch zur bischöflichen Bürde, die er als Metropolit von Theffalonich und Nachfolger seines eben genannten Oheims Nilos be- 85 kleidete. Er starb im Jahre 1371. Nikolaos Kabasilas ist nicht allein auf dem Gebiete der Theologie als Schriftsteller hervorgetreten. Es geben auch philosophische Schriften unter seinem Namen. Bon seinen theologischen Schriften verdienen namentlich zwei besonders hervorgehoben zu werben, zuerst seine sieben λόγοι περί της εν Χριστώ ζωης. Sie sicheren ihm neben Symeon dem neuen Theologen einen hervorragenden Blatz unter 40 den griechischen Mystitern. Eine lateinische übersetzung dieses Wertes lieserte zuerst Jatob Bontanus (Ingolst. 1604 cum Philippi Solitarii dioptra, wieder abgedruckt in der Biblioth. PP. Lugdun. T. XXVI, p. 136) mit Weglassung seines siedenten Buches. Einige Auszüge sieserten Artudios in seinem Werke De conc. eccl. or. et occ. 1626 S. 180 und 189 und Albert Jahn in den "Lefefrüchten byzant. Theologie" (ThStR 1843, 45 Bollständig ist das genannte Werk von Gas a. a. D. griechisch nach drei Sanbidriften und mit einer ausführlichen Ginleitung herausgegeben worben.

Diese sieben Bücher ober Reben "vom Leben in Christo" burfen als merkwurdiges Aftenstud einer noch wenig beachteten byzantinischen Mystik gelten und verdienen beshalb,

668 Rabafilas

daß wir beren Inhalt und Bang furz charafterifieren. Erhebung über bas Sinnliche, Einführung in bas unvergängliche Leben, wie es in Chriftus aufgegangen ift, Zwh und apdagoia find ein hauptgebante ber altgriechischen Theologie, welcher anfänglich burchaus idealistisch gefaßt und mit dem Prinzip der Willensfreiheit verbunden wurde. 5 aber empfing biefe Ansicht durch mehrere Schriftsteller eine realistische und teilweise mpstische Wendung, welche durch die Symbolik des Kultus begünstigt wurde. Was die heiligen Handlungen darstellen, soll auch dynamisch in die geistleibliche Menschennatur eindringen. Schon die mystagogischen Katechesen des Chrill von Jerusalem knüpfen der Deutung ber rituellen Momente Die innere Umbildung bes Menschen an die Reihenfolge 10 der sakramentischen Berrichtungen. Pseudodionhstus gelangt in der Erkenntnis des Gött-lichen zu keinem positiven Resultat; indem aber das göttliche Wesen im ungewissen Hells dunkel bleibt, soll es doch durch die Anstalten der kirchlichen Hierarchie, welche die himm= lische abbildet, und nahegebracht und von und angeeignet werden. Der spätere Byzanti= nismus folgt biefem symbolifierenden Triebe fo weit, daß er am liebsten die gange Welt 15 und ebenso die Kirche mit ihren Formen und Handlungen durch ideelle Anspielungen erklären will, wobei er in Gefahr kommt, das Überfinnliche völlig mit dem Ginnlichen auszutauschen, also eine unmittelbare Erfahrung und Berührung zu statuieren, welche die höchsten geistlichen Realitäten in dem Gläubigen zur Wirtsamkeit bringt. Eine andere ebenfalls mystische Richtung, von Macarius und anderen ausgehend, hat einen mehr prakz 20 tisch=asketischen und kontemplativen Charakter. Diese beiberseitigen Elemente sinden sich bei K. geeinigt, aber so, daß er, ohne den mhstischen Zug seiner Denkart zu verleugnen, in allen Erklärungen eine lebhafte und in jener Zeit ungewöhnliche Empfänglichkeit für die sittliche Aufgabe des Christentums verrät. An die Spitze stellt K. die Unterscheidung der jetigen und ber kunftigen Welt, welche bergeftalt ineinandergreifen, daß das in der einen 25 Gezeugte von der andern aufgenommen und vollendet wird. Der Mensch soll aus dem dunkeln Zustande eines Embryo hienieden emporkommen, um jenseits ber vollen Bewegung im Lichte fähig zu sein. Die jetige Welt gebiert ben inwendigen Menschen und erzieht ihn für eine andere, nie alternde, wozu sie aus dieser letteren die Bildungsmittel und Kräfte entnimmt. Die chriftliche Offenbarung dient diesem Zwecke dadurch, daß sie die 30 Mächte des Jenseits in der Form eines Lebens in Christo auf den gegenwärtigen Boden verpflanzt. Christus selbst ist der Übertrag aus der überirdischen Welt in die irdische, und Kabasilas schildert den Heiland mit begeisterten Worten als den Ruhepunkt des menschlichen Verlangens und die höchste Lust der Gedanken (τουφή των λογισμών), als Berkörperung des unendlichen Gutes und als von Anfang ideell gegenwärtigen und dann 25 wirklich erschienenen Prototyp des Menschengeschlechtes. Welcher Mittel bedarf es nun aber, bamit biese neue Lebensrichtung in uns einbringe? Der Schriftsteller nennt ein boppeltes; zuerst muß der mit der menschlichen Sunde gegebene spezifische Gegensatz und Abstand von Gott hinweggeräumt und ein Zufluß himmlischer Kräfte eröffnet werben, dann aber auch die Fähigkeit hinzutreten, jenes Aufgenommene thätig zu ergreifen und 40 festzuhalten. Mit andern Worten: das Leben in Christo vollzieht sich in uns durch die beiden Wertzeuge des Saframents oder Mysteriums und des menschlichen Willens. bem das Saframent die Naturseite des Menschen übernimmt und die Zugänge öffnet, welche dem höchsten Gut Aufnahme verschaffen, der Wille aber an die Spite der Ge-finnung und des Handelns tritt, wird durch das Zusammenwirken beider Mächte der 45 Prozeß der Bergöttlichung (θέωσις) oder der Berähnlichung mit Christus vollendet. Die Entwickelung des ersten saframentlichen Faktors weist auf Ansichten des vierten und fünften Jahrhunderts zurud, die des andern hat Bertwandtschaft mit der oben erwähnten praktischen Richtung bes Macarius. Näher auf die Sakramentslehre der Griechen einzugeben, ift nicht dieses Ortes. Sie schwanken in der Zahlbestimmung, zeichnen aber neben Abends mahl und Tause besonders die Salbung mit dem Myron aus. Und ihre Auffassung unterscheibet sich von der lateinischen dadurch, daß jene sich mehr in das Geheimnisvolle ber mit den Sakramenten verbundenen und innerhalb des Menschen vorgehenden göttlichen Wirkungen vertieft, diese dagegen das firchlich praktische Moment ftarker berudfichtigt. Beachtet man dies, so haben die Ausführungen des Rabafilas in den ersten Buchern 56 wenig Schwierigkeit. Die Taufe zunächst, wie sie auch übrigens als Erleuchtung, Siegel und Gnabengabe beschrieben werben mag, bebeutet ihrem Wesen nach den Ansang eines neuen Seins (dox) rov elvai). Der Mensch hatte nicht mehr den ursprünglich ihm verliehenen Charakter und war gleichsam in eine Ungestalt des Vergänglichen zurückgesunken. Die Tause aber giebt ihm die verlorenen Grundzüge zurück und übt einen so wiederzeugenden und gestaltenden Akt, welcher nach dem Muster des Idealbildes seinem

669 Rabafilas

Leben die unkenntlich gewordene Form und Bildung abermals einprägt und aus dem Berborgenen ans Licht bringt. Alles eigentümlich chriftliche Geistesvermögen, jede Erhebung über die menschlichen Naturgrenzen stammt aus dieser Quelle. Dies alles bedeutet die Taufe nicht allein, sondern bewirtt es zugleich vermöge einer geheimen, sast magischen Berührung von Wasser und Geist, ohne daß der Schriststeller sonderlich bemührt wäre, Symbol und 5 Sache zu scheiden. Das zweite Sakrament, das des Myron, früher mit der Tause verzbunden, erhält schon bei Dionhssus einen selbstständigen Wert. Nach Kabasstas ist Christus wird deinen Tod der Etrup der Tause fo durch seinen India schlieben Dionhsus einen selbstständigen Wert. wie durch seinen Tob der Grund der Taufe, so durch seine irdische Erscheinung der Ausgangspunkt bes Myron. Die Menschwerdung Chrifti als bes Gesalbten ließ die Fulle bes Beiftes aus ber Sobe in bas enge irbifche Befag einströmen, bamit von ihm aus ber 10 Beift in das Bett ber Rirche hinübergeleitet werde. Die Geistessalbung bewirft also Einführung in den besonderen Christenberuf. Die in der Taufe Neugestalteten werden durch bas Mipron zu thätigen Organen des Geistes und mit dessen Gaben ausgestattet. Das bei erinnert Kabasilas an die alte Priesters und Königsweihe und an die apostolischen Charismen.

Den dritten Grad der Bollendung fügt endlich das Abendmahl hinzu. Der Schriftsteller verfährt durchaus im Geiste der späteren griechischen Theologie, wenn er dem Abendmahl eine Kraft der Umschmelzung beilegt, aber nicht allein der sichtbaren Elemente, die in den Hintergrund treten, sondern der menschlichen Subjekte. Die Form der Cucharistie ist die des Genusses; folglich muß, was sie in uns hervorbringt, einer 20 vollkommenen inneren Umwandlung, einer innigen Einverleibung und Vermählung (γάμος) mit Chrifto gleichen. Kabasilas geht so weit, aus dieser μεταβολή eine mystische Blutsverwandtschaft mit dem Beilande ju folgern, welche fogar die leibliche Abstammung an Unmittelbarteit übertrifft. Chriftus wird in ben Genießenben hineinversetzt und ju beffen anderem Selbst (άλλος αὐτός) erhoben, und diese Gemeinschaft ist um so unbergleich= 25 licher, da Natur und Freiheit des Menschen in sie eingehen. Die gliedliche Angehörigkeit eines Naturorganismus verbindet sich mit dem freien Gehorsam der Kindschaft. Das fünste Buch scheint diesen Zusammenhang zu unterbrechen, doch gehört es als Anhang zum vorigen, indem es in der "Altarweihe" den heiligen Boden beschreibt, auf welchem unter bedeutungsvollen liturgischen Vorgängen das Mysterium zubereitet wird. Doch über= 80 gehen wir diese, obgleich höchst eigentümliche Mystagogie und bemerken nur das Nötigste über die letzten Abschnitte. Der physiologischen Mysiti, welche einen Cyklus von Natur= veranderungen bes menschlichen Wesens beschreibt, tritt julest eine Ethit jur Seite. Dem höchsten Gut muß nach dem zweiten Prinzip die höchste Tugend entsprechen. Die Tugend aber wird, und das gereicht dem Kabafilas zu großer Ehre, keineswegs in monchische 85 Schranken gebannt. Nicht auf asketischen Beschwerden noch auf Wagestücken der Enthaltsamkeit, sondern auf der rechten Gemütsbeschaffenheit, also auf der entschiedenen Hingebung des Willens beruht alle Gesundheit der Seele, und dieser Tüchtigkeit hat der Mensch um so eifriger nachzutrachten, da sein Wissen und Erkennen jederzeit Stückwerk bleibt. Der Wille hat zunächst den sakramentlichen Einflüssen sich widerstandslos anzu- so schließen. Dann werden ihm eine Reihe frommer Erwägungen ( $loyio\mu ol$ ) zugeführt, welche einen Borrat guter Gedanken im Inneren anhäusen und den Andrang schlechter und dämonischer Reize zurückweisen. Der weitere Prozes sest den Willen den Affektionen der Freude und Traurigkeit aus, damit er durch die Betrühnis gereinigt, durch die Freude am Buten und an Gott aber ben Schranten eines felbstischen Wohlgefallens entruckt 45 werde. Lust und Unlust bilden die υπερβολή της θελήσεως, und der Prüfftein der sittlichen Lust besteht in der Fähigkeit ohne Berminderung ihrer inneren Starke sich auszudehnen und zum lebendigen Anteil an dem höchsten Allerfreulichen zu erheben. Endlich wird ber Gipfel ber Liebe erreicht und bamit ber völligfte Gegensatz bes Egoismus. Kabafilas ergeht sich in schwungvollen Aussprüchen, wenn er die Liebesgewalt (Giltoor) 50 scholltas ergeht sich in schwungvollen Ausspruchen, wenn er die Liedesgewalt (Giltgor) 50 schilbert, welche, wie sie einst Gott zu den Menschen herabzog, so diese jest den Fesseln ihrer selbstischen Jolierung entreist und nötigt, für ihn, nicht für sich zu leden. Das Philtron erhebt zur vollkommenen Selbstentäußerung und Selbstwergessenheit, und das ist der Zustand dessen in welchem Sakrament und Wille in höchster Weise zusammenwirken.

Das zweite bedeutendste theologische Wert des Kadasilas ist seine Equipoeia ris 55 veias deutovozeias, zuerst herausgegeben in der Bibl. vet. Patr. graecolat. 2 (Paris 1624) 200 si., wiederabgedruckt dei Wigne a. a. D. Sie ist mit der Auslegung des Symenon von Thessalonich von größtem Einfluß gewesen auf die Ausgestaltung der symptosischen Ausschlanz der Kultus Noch Indanges Nathangel derritt sich in der Einseitung

bolischen Auffassung bes Rultus. Noch Johannes Nathanael beruft sich in ber Ginleitung zu seiner Liturgieauslegung von 1574 auf unseren Nikolaos (Legrand, Bibliographia Hellénique aux XV° et XVIc siècles II, 1885, S. 202), desgleichen die späteren Mystagogen.

Bon seinen Reden sind gedruckt, die auf die heilige Theodora und das Enkomion auf ben heiligen Demetrius, erstere bei Migne, letteres in den Μνημεΐα άγιολογικά, 5 Benedig 1884.

Benedig 1884. Den λόγος κατά τοκιζόντων gab zuerst heraus David Hospital, Augustae Vindelicorum 1595, vervollständigt sindet er sich bei Migne a. a. D.

Bon seinen philosophischen Schristen mag erwähnt werden die Schrift gegen die wiederauslebende antike Stepsis, die Elter und Radermacher in den Analecta graeca, Bonner Universitätsprogramm, Georgi 1899, herausgegeben haben.

Aber die Briefe des Kabafilas und die handschriftliche Aberlieferung seiner Werke siehe Krumbacher a. a. D. S. 159. Gaf † (Ph. Meyer).

Rabbala. — Litteratur: Die altere Litteratur findet sich zusammengetragen bei Giulio Bartolocci, Bibliotheca magna rabbinica und bei Joh. Eph. Bolf, Bibliotheca hebraea, Tom. II und IV. Auf eine vollftandige Aufführung ber alteren Berte verzichten wir, 15 ba biefelben für bas Berftanbnis ber Rabbala nur von geringem Werte finb. Die Berfaffer waren nicht im ftanbe, bas tabbaliftifche Spftem feinem Geifte nach zu erfaffen, sondern halten waren nicht im stande, das tabbalistische System seinem Geiste nach zu ersassen, sondern halten sich det Einzelheiten auf, wobei sie von der Stossisch erde verden. Wir erwähnen nur I. G. Wachter, der Spinozischus im Judentum, oder die von dem heutigen Judentum und dessen geheiner Kabbala vergötterte Welt, Amsterdam 1699, 12° (eine an Moses Germanus zu Verleich geheiner Kabbala vergötterte Welt, Amsterdam 1699, 12° (eine an Moses Germanus zu verden geheiner Kabbala vergötterte Welt, Amsterdam 1699, 12° (eine an Moses Germanus zu verden geheiner Kabbala vergötterte Welt, Amsterdam 1699, 12° (eine an Moses Germanus zu verden geheiner Kabbala) verden geheiner Kabbala vergötterte Welt, Amsterdam 1699, 12° (eine an Moses Germanus zu verden geheiner Localus erweich von Angeben geheiner Abbalisticus s. reconditae Edraeorum philosophiae Hebraeorum, Hall 1702, 8°; 3. Halbeus, Introductio ad historiam philosophiae Hebraeorum, Hall 1702, 8°; 3. Halbeus, Histoire de la religion des Juiss depuis J. Chr. jusqu'à présent. Tom. III. Rotterd. 1707 bis 1711, 8°. Nouv. Edit. in 15 Vols. Haag 1716, 12°; 32a. Bruder, Rutze Fragen aus der Philosophischen Histoire des Philosophischen Histoire Abs. III. 18°; 3ac. Fr. Reimann, Einleitung zur Histoire der Theologie insgemein u. der jüdischen insbesondere, Magdeburg 1717, 8°; 3. Heuter, Ueber die Actuur und den Ursprung der Emanationslehre dei den Kabbaliken, Kiga 1786, 8°; El. Gallina, III. Propie, Topie, Khistoire Rutzer, Topie, Khistoire Heeris, Frankf. ald. 1799; Though, De ortu Cabbalae, Han, 1837, 4°; G. A. Lutterbed, Ode neutestamentl. Lehrbegriffe, 1. Bd 1853; Fr. Jos. Wolitor, Philosophis, des Exadition, 4 Bde, Münster 1827—1853, 2. Aust. 1857, 8° (Wehr eigene philos. Geschichter). Tradition oder der hogenannten Kabbalah, Sulfos der überdichte). Beschung der Alijübischen Tradition oder der hogenannten Kabbalah, Sulfos der Hebrung, Babbalah, 20°; Le Geschichte Belehrung über Kehallen und Weinungen aller bestandenen und noch bestehen einer kabbalah, Sulfae der Geschichten Kabbalah, fich bei Einzelheiten auf, wobei fie von der Stofffülle erbrudt werben. Wir ermahnen nur Jahrg. 1845, S. 178 ff. und 1846, Ar. 12 ff. (Wichtige Ausschaft über Ursprung, Entwicklung und Bürdigung ber K.); D. H. Joel, Die Religionsphilosophie des Sohar und ihr Berhältnis zur allgemeinen jüdischen Theologie, Leipz. 1849, 8° (Eine kritische Beleuchtung der Frankschen Kabbala); M. Steinscher in Ersch und Grubers K. 27. Bo §§ 5 u. 13; N. Zellinek,
Reitrige zur Melchichte der Lobbale. ichen Kabbala); M. Steinschneiber in Ersch und Grubers R.C. 27. Bd 88 5 u. 13; A. Jellinek, weiträge zur Geschichte der Kabbala, 2 Hefte, Leipz. 1852, 8° (Sehr wertvolle Studien); ders. Beiträge zur Geschichte der Kabbala, 2 Hefte, Leipz. 1852, 8° (Sehr wertvolle Studien); ders. Beiträge zur Geschichte der Kabbala, 2 Hefte, Leipz. 1852, 8° (Sehr wertvolle Studien); ders. Hefte, hebräisch und deutsche Erudien); ders. Petr. Hebräisch und deutsche Erudiend Abulasia und deutsche Erudiend Abulasia Sendschen über Khilosophie und Kabbala und Aquinos Abhandlung: de animae facultatidus, Leipzig 1854; J. M. Jost, Abolf Zellinet und die Kabbala, Leipzig 1852; W. Ch. Luzatto, Erze T. R. Hilosoph u. Kabbalist, mit lat., deutsche und hebr. Einleitg. von Frenstadt, Königsb. 1840; S. D. Luzatto, T.T., Dialogues sur la Kabbale et le Sohar (hebr.), Goerz 1852; Js. Misses, Zaphnath Pancach, Darstellung und kritische Beleuchtung der jüd. Geheimlehre, 2 Hespassen, Krafau 1862—63; J. L. Kosner, T. Michandl. über Khilosophie und Kabbala, hebräisch und kurzer deutscher Auszug, Wien 1882; Verschiedene wichtige Texte alter kabbalistischer Midrasch etwischer Ausgug, Wien 1882; Verschiedene wichtige Texte alter kabbalistischer Midrasch etwischer Kabbalah oder die Religionsphilosophie der Heilzionsphilosophie von Road, 1846—47; J. W. Jost, Geschichte der Jekraeliten, 9. Bd. Berlin 1820—1828; ders. Allgemeine Geschichte des israelitischen Bolkes, sowohl seines zweiten Staatslebens als auch der zerstreuten Gemeinden und Setten die in die neueste Zeit, 2. Bd. Berlin 1831—32;

671 Rabbala

Gräß in Frankels Monatsschrift, Jahrg. 1858, S. 115 ff. und Jahrg. 1859, S. 67 ff. Eine objektive Bürdigung der K. giebt Gräß in seiner Geschichte der Juden im 7. Bde, vgl. bessonders Note 3, S. 442. Hervorzuheben sind noch die Darskelungen von Zunz, Die gottessbienstlichen Borträge der Juden, S. 165 ff. (der 1. Aust. und S. 415 ff. der 2. Aust.), und Litteraturgeschichte der synagogalen Poesse, Rote 7, S. 606; Dav. Cassel, Lehrbuch der jüdischen Geschichte des jüdischen Boltes und seine Litteratur, Franks. 1894, 2. Aust. S. Bäck, Die Geschichte des jüdischen Boltes und seine Litteratur, Franks. 1894, 2. Ausl. S. 260 ff.; G. Karpeles, Geschichte der jüdischen Litteratur, Berlin 1886, S. 667 ff.; L. Stein, Die Schrift des Lebens, Straßb. 1877, 2. Bd, S. 285 ff.; Jellinet, Sefer ha-Ot (Apotalypse des Pseudopropheten und Pseudomessias Abraham Abulasia) in: Jubelschrift zum 70. Geburtstage 10 des Prof. Dr. H. Gräß, Breslau 1887, 2. Abtlg. S. 86 ff. (hebräischer Lext mit kurzer Einsleitung); Ph. Bloch, Die jüdische Mystit und Kabbala, in: Binter und Wünsche, Die jüdische Litteratur, 3. Bd S. 217—286 (Auch separat erschienen unter dem Titel: Geschächte der Entwicklung der Kabbala) Trier 1894 (In die Darstellung sind zahlreiche Uebersetzungsproben eingestochten.) Ueber die Einsschlasse Einschlage Elemente auf die Kabbala s. Ruben, Heiben: 15 wiceiung der Radvala) Lrier 1894 (In die Varstellung sind zahlreiche Uebersegungsproben eingestochten.) Ueber die Einflüsse heidnischer Elemente auf die Radvala s. S. Nuben, Heidnischen: 15 tum und Radvala. Wien 1893. In Encyklopädien und Berken über die Geschichte der Philossphie sphilosphie sterklophischen und Sien 1893. In Encyklopädien und Berken über die Geschichte der Philosphie sterklophischen Lexikon, 2. Bb, Leipzig 1827, S. 494—496, vgl. noch die Artikel Alibha, Nechoria und Simeon, 1. Bd S. 73, 3. Bd S. 37, S. 675 s. Tennemann, Geschichte der Philosophie 9. Bd, Leipzig 1814, S. 167—185; vgl Grundriß der Geschichte der Philosophie 5. Aust. (bearbeitet von Amadeus 20 Wendt), Leipzig 1829, S. 206 s., 306—310); Noad, Philosophiezgeschichtliches Lexikon, Leipzig 1879, S. 462—466: Uebermen, Grundriß der Geschichte der Radlosphie der patrifischen und 1879, S. 462-466; Ueberweg, Grundriß ber Geschichte ber Philosophie ber patriftischen und scholastischen Zeit, 8. Aust. (besorgt von Dr. Max Seinze), Berlin 1898, S. 237-245; Ritter, Gesch. ber Philosophie 9. Teil, Gesch. ber christ. Philosophie, 5. Teil, 1850, S. 315-335.

I. Begriff, Name, Entstehung, Charakter und Zweck der Kabbala. 25 Die Rabbala, die Theosophie oder Geheimwissenschaft des Judentums, bildet einen Teil der orientalischen Philosophie und ist als solcher der Geschichte der Philosophie einzuglie= bern. Obwohl sie ben Anspruch erhebt, bis ins Zeitalter ber Tannaiten hinaufzureichen und hervorragende Autoritäten, wie Ismael ben Elisa, Simeon ben Jochai und Nechunja ben Hakana, zu ihren Urhebern macht, so hat die neuere Forschung doch erwiesen, daß sie so ein rein mittelalterliches Produkt ist. Schon der Name K. (הַבְּלָה) von הַבָּר, empfangen, entgegennehmen), obwohl derselbe auf traditionelle Überlieserung hinweist, kommt in seiner enigegennennen, odwohl derfelde auf traditionelle überlieferung hindelft, tommt in feiner prägnanten Bedeutung erst im 13. Jahrhundert auf. Im Talmud bezeichnet 172p biskweilen das hagiographische und prophetische Schrifttum im Gegensaße zum Bentateuch oder der Thora. Bgl. Kosch hasch. 7° und 19°. Als wissenschaftliches System sührt die K. so bald den Namen 172pp. Traditionswissenschaft, oder 1777, geheime Wissenschaft, und ihre Bertreter und Anhänger liebten es, sich 1777, geheimen Wissenschaft, oder mit einem Wortspiel: 7777, Kenner der geheimen

Wiffenschaft zu nennen.

Die Entstehung der K. fällt in jene Zeit, wo im Judentum einerseits eine grobsinn= 40 liche anthropomorphistische Gottesbetrachtung herrschte, wo andererseits der Platonismas mit dem Aristotelismus in seiner Anwendung auf die Gestaltung der Grundlehren des jübischen Glaubens zusammenprallte. Mit Maimuni (Maimonides) hatte die rationali= stische Denkweise ihren Höhepunkt erreicht. Die biblischen Vorschriften wurden vor das Forum der Bernunft und des Berstandes gezogen und auf ihre Zweckdienlichkeit hin unter= 45 sucht. Nur der Litteral= oder Wortsinn (Peschät) wurde für zulässig erachtet, die bereits in der Ugada vorhandene allegorische Schriftdeutung (Derusch) galt entweder für rabbinische Bhantasterei, ober man sah in ihr nur poetische Einkleidung. Auch das Studium des Talmuds hatte einen rein juristischen Charafter, indem seine Lehren als Gesetzgaragraphen in die gehörigen Rubriken kodifiziert wurden. Sogar der Gottesdienst mit seinen das 50 Leben zuchtenden Observanzen und Ceremonien war mehr ober minder zu einem gedanken-losen Ubungswerk herabgesunken. Daß eine solche Geistestichtung sich wie ein Gishauch auf alle nach lebendiger Gotteserkenntnis und nach Berinnerlichung bes religiöfen Lebens lechzenden Gemüter legen mußte, bedarf keines Beweises. In der R. nun erhob sich ins sofern eine Reaktion gegen den durch die aristotelische Philosophie entstandenen verknöcherten 56 Formalismus, als sich in ihr das Bestreben kundgab, den Geist wieder in die Tiefen der göttlichen Offenbarungsgeheimnisse zu versenken, Die biblischen Lehren zu vergeistigen und ins Ubersinnliche umzusetzen. Durch Gewinnung eines geheimnisvollen Schriftsinnes, sowie durch schwungvolle Darstellung, farbenreiche Erzählungen und dramatisch wirksame Vergleiche kam sie diesem Bedürsnis entgegen und bot der Seele die gewünschte Nahrung. 60 Leider aber geriet sie in ihrem Streben nach Spekulation sehr bald in einen Nebeldunft, der keine Aussicht mehr gestattete. Dazu kam noch, daß sie mit ihrer Geheimniskrämerei 672 Rabbala

bezüglich der Gottesnamen die finsteren Gewalten eines Aberglaubens herausbeschwor, der für die religiös-sittliche Lebenspraxis von den schlimmsten Folgen begleitet war. So ift die K. ebenso wie der Sussenus im Islam und die Mystik im Christentum einem tieseren Gemütsbedürfnisse entsprungen. Bon der Producce brach der Sturm gegen die rationas listische Anschauung los, von da ab trieb er nach Spanien hin. Dieses Land ist als die eigentliche Heimat der K. zu betrachten. Durch die Vertreibung der Juden von hier wurde der Kabbalismus sodann nach Palästina und von da wiederum zurück in die versschiedensten Länder Europas verpflanzt. Die eigenklichen Grundideen der K. stammen aus dem Alexandrinismus, dem Neuplatonismus und Neuppthagoreismus; distweilen zeigen sich sogar die Einslüsse gnostischer Systeme. Durch die innige Verwebung mit biblischen Aussprüchen, insonderheit durch die midraschartige Darstellungsform haben alle diese fremben Elemente aber ein derartiges sübisches Gepräge erhalten, daß es bei oberflächlicher Betrachtung den Anschein hat, als ob sie ein Ausssluß des jübischen Geisteslebens wären.

Schon Abriel, der Schüler Jaaks des Blinden, sprach die Unerkennbarkeit und Unsfaßbarkeit Gottes als En sof aus. Man dürfe ihm keine Attribute und ebenso keine Thätigkeit, wie etwa Denken, Sprechen, Absücht, Wille zuschreiben, weil jedes dieser Merksmale auf eine Begrenzung und Einschränkung hinaustaufe. Die einzige zulässige Aussage sei nur, daß alles Sein in ihm beschlossen liege, auch alles Endliche und Unvolkommene. Ischaft Ibn Latif spikte diese Aussage geradezu in die panentheistische These zu: Gott ist in Allem und das All ist in Gott. Es unterliegt keinem Zweisel, daß auf diese Begriffsbeschimmung Gottes seitens der Kabbalisten vor allem neuplatonische Vorstellungen eins

gewirkt haben.

2. Schöpfung. Das Hauptthema der K. bildet die Schöpfung aus Richts. Wie fonnte das ganze Bereich des endlichen, sichtbaren Seins mit seinen Undollkommenheiten und mit seiner Vergänglichkeit von Gott als dem unendlichen, rein geistigen, unsichtbaren und unsaßdaren Urprinzip hervorgehen, und in welchem Verhältnisse stehen beide zu einander? Das waren die großen Fragen, welche die Kabbalisten auß lebhasteste beschäftigten und über die sie sich in wunderlichen Gedanken ergingen. Zur Erklärung des Kätsels griffen sie zu einer Reihe von selbstständigen, geistigen Urpotenzen, intelligiblen Sudstanzen oder Mittelwesen, die Gott auß sich heraussetzt, oder die von ihm ausströmten. Sanz deutlich sindet sich die Lehre von den göttlichen Urpotenzen bereits im Buche Jezira ausgesprochen. "Zehn Sephiroth giebt es", heißt es daselbst I, 4, "zehn und nicht neun, zehn und nicht els; verstehe sie mit Weisheit, und sei weise mit Verstand; prüse an ihnen und sorsche aus ihnen; stelle sedes Ding auf seine Reinheit und bringe den Schöpfer an seinen Plat." Die erste Ausstrahlung nach I, 9 u. 10 ist der Geist des lebendigen Gottes, aus dem die ganze Erscheinungswelt mit allen ihren Formen in verschiedenen Abstusungen hervortritt. Dieser Geist des lebendigen Gottes dewirtt dann, daß in weiteren Abstusungen die Grundelemente: die Lust, das Wasser und das Feuer emanieren, immer eins aus dem sondern. Aus der Lust entsteht die intelligible, aus dem Kasser im mereille sublunare, das tohn wa-dohn des biblischen Schöpfer und das dem Feuer die geistige Welt seine Engel und der Gottesthron). Auf diese vier Sephiroth solgen nach I, 11 die sechs Raumgrenzen (\*\*\*\*\*ind der Schöpfer empor, hinunter, nach dorn, nach hinten, nach rechts und links blicke, so entstand Höhe, Tiese, Osten, Westen, Süben und Norden. —

rάμεις bei Khilo und den Neuplatonifern entsprechen, in der späteren K. bald Sechalim (Ξζς), intelligible Kräfte, bald Sephiroth (Ξζς). Mehr auf ihre äußere Erscheinungsform weisen die Bezeichnungen Nehôrîn (Ξίκτι), Bozînîn (Ξίκτι), Leuchten), Anpîn (Ξίκτι) und Parzûphîm (Ξ΄κτς), πρόσωποι, Gestalten). Bisweilen werden sie auch Bertzeuge genannt, deren sich Sott bei Bertzeuge genante. Obwohl s diese Urintelligenzen an der Bolltommenheit des unendlichen göttlichen Wefens partizipieren, so herrscht doch über ihr Wesen keine Einigkeit. Bald werden sie als selbstständige Wesen zwischen Gott als dem unendlichen Wesen und der sichtbaren Welt betrachtet, bald für die in die Erscheinung getretenen göttlichen Kräfte und Eigenschaften. Ebenso besteht eine große Meinungsverschiedenheit hinsichtlich ihres Hervortretens, ob sie nämlich als wirkliche 10 Schöpfungsatte, als geschaffene Wesen, die gewissernaßen die Ursubstanz zu der späteren Schöpfung dilben, oder als Emancionen, Ausstüsse oder Ergüsse Gottes anzusehen seien, durch die er aus seiner Verschloffenheit und Verborgenheit herausgetreten sei und Geftalt gewonnen habe. Diese Unklarheit in ber Bestimmung ber Urpotenzen, auf welche die Gegner ber K. immer und immer wieder hinweisen, tritt schon in der vorsoharischen Zeit deutlich 15 zu Tage und dauert fort bis ins 17. Jahrhundert. Auch der Bermittelungsversuch, nach welchem Gott als das unendliche Sein in ben intelligiblen Substanzen zwar gegenwärtig sei, aber nicht in ihnen beharre, sodaß mithin seine Existenz über und außer ihnen liege, wie etwa die Sonne, die ihre Strahlen aussende, ohne daß diese die Sonne selbst sind, vermochte die Unklarheit nicht zu beseitigen. Im Sohar spiegelt sich sowohl die Schöpfungs-, 20 wie die Emanationstheorie von den intelligiblen Substanzen. Vgl. I, 31 und 32a, 42b und 43a; III, 29 a, 189 b, 287 b und 288 a. Nach Mose ben Nachman ließ Gott als das unendliche Wesen zunächst einen Urpunkt (הקיניה) entstehen, aus welchem der Urstoff in zweisacher Gestalt emanierte, einmal in himmlischer, das andere Mal in irdischer Form (als Syle). Auf das lettere sollte das tohu wa-bohu 1 Mos 1, 2 hindeuten. Welcher Art der Ur= 25 punkt selbst aber ist, ob man ihn sich als Schöpfungsakt ober als Emanation zu benten hat, darüber sucht man vergeblich bei diesem Denker nach einer Auskunft. Wie Ursprung und Wesen der Urpotenzen, so beschäftigte die Rabbaliften auch das Hervortreten derselben aus Gott. Es brängte sich ihnen die Überzeugung auf, daß dadurch einesteils die Un-veränderlichteit, andernteils die Unendlichteit Gottes aufgehoben wurde. Hinsichtlich der 20 Unveränderlichkeit Gottes argumentierten sie also: Ist Gott ein unveränderliches Wesen, wie war es dann möglich, daß er den Entschluß fassen konnte, sich in den intelligiblen Substanzen zu manisestieren, das setze doch Beränderlichkeit des Willens voraus. Diese Schwierigkeit wurde in der alten Schule dadurch gehoben, daß sie lehrte, der Wille Gottes, in die Erscheinung zu treten, sei kein plötzlicher gewesen, sondern habe von Ewigkeit in so ihm gelegen. Die Unendsichkeit Gottes wiederum sah mai insofern gekährdet, als kein ber Unterschwe der Unterschwe de Raum zur Aufnahme der Urpotenzen vorhanden war, weil Gott als das unendliche Wefen das ganze Universum erfüllte. Diefes lettere Bedenken wurde erft durch Mose ben Jakob Kordovero (1522-1570) und Jaak Lurja (1533-1572) durch die Aufftellung der Doktrin Rordovero (1522—1570) und Jaak Lurja (1533—1572) durch die Aufstellung der Doktrin von den zwei Konzentrationen (Zusammendrängungen, Selbstbeschränkungen) Gottes einiger= 40 maßen beseitigt, von denen die eine mehr im Sinne einer Zusammenziehung, die andere mehr im Sinne einer Zurückziehung gesaßt wurde. Zur Beranschaulichung dieses Borzganges in der Gottheit bediente sich Lurja zweier Bilder. Das eine Bild betrifft ein (Vefäß mit einem Riß oder Spalt (TTTZ), welches den Inhalt durchscheinen lasse, ohne daß derselbe dadurch eine Beränderung erleibe, das andere einen Weisen, der zur Witz steilung seiner Ideen an Minderbegabte zu sinnlichen Einkleidungen greift, die zwar die Ideen nicht selbst darstellen, durch welche sie aber hindurchschimmern. Doch nicht alle Kabbalisten waren mit dem Geheimnis der Konzentration (TTTTTT), das sich übrigens mit den gnostischen Anschauungen des Balentinian und Basilbes berührt, einverstanden, sie dragen vielmehr darunt das man sich das Geraustreten Cottes qus seiner Verschlossen sie brangen vielmehr barauf, daß man sich das Heraustreten Gottes aus seiner Berschlossen= 50 heit nicht räumlich, sondern nur begrifflich vorzustellen habe, manche wollten es überhaupt nur als Bildrede betrachtet wissen. Wir lassen nun die Urpotenzen so solgen, wie sie nach der Ansicht der Kabbalisten aus Gott hervorgegangen sind. Die erste Urpotenz ist Kether (TER, Krone), auch Kether eljon (TER) und im Systeme Abriels Rum maalah (TER) genannt. Sie ist die Urquelle alles Seienden. Die zweite Urpotenz ist 56 Chochma (הַבְּיבֶּה, Beisheit), obgleich selbst verborgen und verhüllt in der Gottheit, gilt sie doch als die Erzeugerin der Joeen. Die dritte Urpotenz ist Bina (הַבְּיבָּה, Einsicht, Berstand), welche die ewigen Weisheitsideen praktisch aussührt. Die vierte Urpotenz ist Chesed (הַבְּיבָּה, Gnade, Liebe), bisweilen auch Gedula (הַבְּיבָּה, Größe) genannt, die fünfte Urpotenz Din (הַדְּי, Gericht, das strenge Recht), auch Gedura (הַבְּיבָּה, Macht, Stärke) 60 Real-Encyflopable für Theologie und Rirche. 3. 21. IX.  $\mathcal{E}\mathcal{L}$ 

oder Pachad (TIE, Furcht) genannt, welche die göttliche Strafgerechtigkeit darstellt. Die sechste Urpotenz ist Tiphereth (TINE), Schönheit, zuweilen auch Rachamim (DIE) Barmherzigkeit genannt. Die siebente Urpotenz ist Nezach (TIE), Sieg), die achte Urpotenz Hod (TIE), Hobeit, Glorie), die neunte Urpotenz Jesôd (TIE), Basis, Fundament). Die zehnte Urpotenz endlich ist Malchuth (TIE), Respectivellen der Herrschaft), welche den Durchgangs und Bermittelungspunkt für die niederen Besensreihen bildet. Sie heißt zuweilen auch Schechina, Königin und Herrin. Als solche vereinigt sieh mit dem tweltsordnenden Gott als ihrem König und beide stellen zusammen eine Ehe dar. Solange König und Königin in ehelicher Gemeinschaft vereinigt sind, blüht und gedeiht die Welt, trennen sie sich jedoch, so gerät die Welt in große Rot. Die Annahme von gerade zehn Sephiroth hat ihren Grund ohne Zweisel darin, daß die damalige Astronomie zehn Sphären unterschied. Bielleicht ist aber auch die Heiligkeit der Zehnzahl ein bestimmender Mitgrund geweien.

Die Anordnung ber zehn Urpotenzen geschieht im Shiteme ber Rabbala nach folgen-

15 dem Schema.

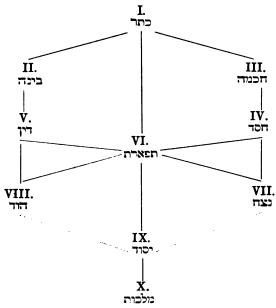

betrachten die Weisheit und den Verstand als die polaren Gegenfätze und sehen in der Rrone ober in einer ihr substituierten Sephira Danth (Ertenntnis) ben Inbifferenzpunkt. bie Schönheit ober Barmherzigkeit (Rachamsm) ins Gleichgewicht gebracht werden. In 10 ber britten Trias, die aus Sieg, Hoheit und Basis besteht, gelten Sieg und Hoheit als die polaren Gegensätze, und die Basis tritt vermittelnd zwischen beide. Alle drei Gruppen wieder stehen unter der Herrschaft der zehnten Sephira des Reiches und werden von ihr als ihrem Bindeglied zu harmonischer Thätigkeit zusammengehalten. Das Berkältnis der drei Gruppen zu Gott als dem unendlichen Brinzipe wird auch fo präzisiert, daß dieser 15 in der ersten Gruppe als "Urheber des Weltplanes", in der zweiten Gruppe als "Ordner der Welt" und in der dritten als "Schöpfer" hervortritt. — So bilden die zehn Urpotenzen trot ihrer Verschiedenheit ein einheitlich geschloffenes (organisches) Spstem. Aus ihrem Ineinandergreifen und Zusammentwirken beruht ber Bestand ber Welt. Die Kabbalisten veranschaulichen biese Einheitlichkeit in der Mannigfaltigkeit durch das Beispiel von der 20 Flamme, die dem Beobachter zweierlei Licht zeigt, ein nach oben aufsteigendes, helles und weißes und ein nach unten hervortretendes, an die brennende Materie geknüpftes dunkles oder bläuliches, welches gewissernaßen den Stuhl des ersteren bildet. In der Bildersprache ber R. werben die Urpotenzen als das Lichtgewand bezeichnet, in welches fich Gott bei ber Schöpfung hüllte, ober als bas Urlicht, welches überall bin Licht ausstrahlt, ober als ber Tep= 26 pich (None), auf dem Gott alle Then und Figuren der Schöpfung einzeichnete. Sohar III, 128 aund 135 vgl. II, 31 und 32 a. Auf keinen Fall aber bürfen die Urpotenzen mit Gott als dem unendlichen Wesen gleichgestellt werden, er hat sich in ihnen weder erschöpft und aufgezehrt, noch hat er neben ihnen seine Gelbstständigkeit verloren. Die ein= gige Ahnlichkeit zwischen ihnen und Gott besteht nur barin, daß sie an seiner Unendlichkeit 20 teilhaben, seine Segensstrome empfangen und biefe ben verschiedenen Belten vermitteln. Solange ihnen diese zu teil werden, steht ihre Existenz außer Frage und ihre Thätigkeit erleidet keine Hemmung, entziehen sich ihnen aber dieselben, so ist ihre Existenz bedroht und
ihre Thätigkeit hört auf. Damit die Urpotenzen die göttlichen Segenöströme aufnehmen
und den Welten zusühren konnen, stehen ein mit Gott als dem unendsichen Wesen durch 26
unssichten Kanäle (1777, 31, 31) ausgehen Mis Mormittlen der Postste Gottes für die Sphären Herrlichkeit (7227 822) ausgehen. Als Bermittler ber Kräfte Gottes für die Sphären des Seins werden die Urpotenzen zugleich zu Trägern der göttlichen Weltregierung und Weltleitung, durch sie bringt Gott seinen Willen zur Ausführung. Über das Berhältnis der Urpotenzen solvohl untereinander, als auch wie sie durch die Kanäle von oben nach 40 unten und von unten wieder nach oben wirken, spricht sich schon das Jeztrabuch I, 7 bahin aus: "Beziehe ihr (ber Sephiroth) Ende zu ihrem Anfang, wie eine Flamme an die Roble geknüpft ist." Aber auch untereinander stehen die Urpotenzen in enger Beziehung, indem jede in ihrer Aftualität die folgenden verurfacht, wie sie in ihrer Wirkung wieder durch die vorhergehende bedingt wird.

Ubrigens liebten es die Kabbaliten, die zehn Urpotenzen unter verschiedenen Bildern darzustellen. Am häusigsten wird der Mensch als Bild verwendet. Die erste Trias verssinnbildlicht dann die Organe des Denkens, indem Kether das Haupt, Chochma das Gehirn und Bina das Herz darstellt. Die zweite Trias versinnbildlicht die Organe der Thätigkeit, indem Chesed auf den rechten, Din auf den linken Arm und Tiphereth auf so den Rumpf oder die Brust hinweist. Die dritte Trias endlich versinnbildlicht den Untersleib mit den Organen der Zeugung, indem Nezach den rechten, Hôd den linken Schenkel und Jesod das Zeugungsorgan andeutet. Malchuth ruht unter den Füßen von allen, und Gott als das unendliche Wesen steht als caput omnium über Kether. Ein anderes gebräuchliches Bild für die Urpotenzen ist der mit den Wurzeln nach oben gerichtete Baum. 55 In manchen kabbal. Werken werden die Urpotenzen auch in der Weise angeordnet, daß sie drei Säulen bilden, eine rechte (אַרְיִיבִּי אַרְיִיבֶּי, Gäule der Gnade), eine linke (אַרִיבְּיִרְאַ רְיִרָּיִבְּיִרְאַ רִּיִרְיִבֶּי, Gäule der Gnade). In der Linken, zu der Chochma, Chésed und Nezach gehören, ruht das Leben, in der linken, zu der Bina, Din und Hôd gehören, herrscht der Tod so

43

10

(vgl. Sohar I, 22 a). Die mittlere Säule wird von Kether, Tiphereth und Jesod gebildet. Am Fuße befindet sich, gleichsam als Fundament für alle drei Säulen, wieder Malchuth. Nachstehendes Schema veranschaulicht diese Gliederung.

Kéther
Bina Chochma
Tiphéreth
Dîn Chésed
Jesôd
Hôd Nezach

Malchuth

Insofern die Urpotenzen die erste Manisestation Gottes bilden, sind sie eine Welt sür sich, eine ideale Welt, die mit der realen, stofflichen Welt nichts zu thun hat. Als solche heißt sie bald der vorweltliche Mensch, der Urmensch (אָרֶם בִּרְבָּאִי), bald der obere Mensch (אַרֶם בִּרְבָּאִי). Über den Adam Kadmon herrscht in den kabbalistischen Schriften is keine völlige Klarheit. Bald wird er als die Gesamtheit der Sephiroth gesaßt, bald erschint er als eine vor den Sephiroth und über denselben erhabene erste Strahlung, durch die Gott als das unendliche Wesen aus seiner Verborgenheit und Verschlossenisch heraus in die Erscheinung trat und als Weltenschöpfer und Weltenlenker, gewissermaßen als Prototyp (Makrokosmos) der ganzen Schöpfung sich kundgab. In diesem Falle hat 20 es den Anschein, als wenn der Adam Kadmon eine zwischen Gott und die Welt eins geschobene erste Offenbarung, sozusagen ein zweiter Gott (dexteroos veos) oder das göttz

liche Wort (dóyos) wäre. Nach einem späteren Theorem gehen durch Ausstrahlung in verschiedenen Abstufungen vier Welten hervor, in benen sich bas Geistige, je weiter es sich von seinem Urquell ent= 26 fernt, immer mehr verdichtet und vergröbert, bis es schließlich zur kreatürlichen Welt, zum finnlich wahrnehmbaren Sein wird. Um diese sozusagen immer handgreiflicher werdende Selbstoffenbarung Gottes in den verschiedenen Welten zu veranschaulichen, griff 3. B. Ibn Latif zu folgendem allerdings nicht zutreffenden mathematischen Bergleiche. Er sagte: Wie schief zu folgendem auerdings nicht zuressen mathematischen Scrigerige. Er sagte: Wete sich der Punkt zur Linie und die Linie zur Fläche und die Fläche zum Körper erweitert so und versichtet, so vollzieht sich Gottes Selbstentfaltung in den verschiedenen Welten. Er ließ sich dabei ohne Zweisel von dem Gedanken leiten, daß die Wirkung in ihrer Intensität stets etwas hinter der Ursache zurückstehen müsse. In jeder der vier Welten wiedersholen sich die zehn Sephirokh. Durch die erste Ausstrahlung entstand der Olam azila (Tienen und die die Mäckte des göttsstehen Weltenplans enthält. Ihre Wesen bestehen Natur, welche der Welt der Sephirate auch ober dem Ikan Kahnan eigen ist. Nach dem Seher wo die erste Welt auch Olam roth oder dem Abam Kadmon eigen ift. Rach dem Sohar, wo die erfte Belt auch Olam ha-sephiroth, die Welt ber Sephiroth heißt, thront hier die Schechina und in ihr ift das Lichtgewand Gottes. Aus dem Olam azila ging in weiterer Abstufung der Olam berîa (דֹרָם הַבְּרִיאָה, die Welt der Schöpfung) hervor, in welchem sich die ordnenden 40 Mächte und Krafte befinden. Hier sind die Schattammern des Segens und des Lebens, hier steht der gottliche Herrlichkeitsthron und hier sind die Hallen aller geistigen und sitt= lichen Bollkommenheit. Daher haben auch hier die Seelen der Gerechten ihren Aufentshaltsort. Der Olam bersa strahlte weiter den Olam jezira (Τ΄ Τ΄ Τ΄ , bie Welt der Vildung) aus. Er dirgt die glanzumhüllten Engelwesen, welche unter Metatron 45 (Τ΄ Τ΄ Τ΄ μετάτωρ) als ihrem obersten Fürsten stehen. Metatron ist das erste Geschöpf Gottes s. Sohar I, 126 , die mittelste Säule (im Wesen Gottes), oder das Vereinigende in Metatron III das Vereinigende in der Mitte, welches alle Stufen von oben nach unten und von unten nach oben umfaßt, bas. III, 127ª, die sichtbar offenbarte Gottheit bas. III, 231ª. 36m gehören aber auch die bosen Geister (Damonen) an, die wegen ihrer grobsinnlichen Natur Keliphoth 50 (הַכְּפַרְים), Hulsen oder Schalen heißen und ihre Wohnstätte in der Raumwelt der Planeten und anderer Himmelstörper, oder im Reiche des Athers haben. Als vierte Emanations-abstufung entstand der Olam assija ( Die Belt der Werdung und Berfertigung), die gegenwärtige materielle Welt, die sinnliche Erscheinungswelt. Seine Wefen sind in einem ewigen Wechsel begriffen, d. h. sie liegen in einer fortwährenden Umformung bund Umgestaltung. Daher ist er die Welt des Scheins und Betrugs. Der Sohar III, 61 ab und 292 b vertritt die schon im Talmud und Midrasch vorgetragene optimistische Ansicht, daß die gegenwärtige Welt die beste ist. Denn ehe diese Welt wirklich ins Dassein trat, hatte Gott bereits verschiedene andere Welten erschaffen, die er aber immer wieder, weil sie unwollkommen und mangelhaft waren, zerstörte, bis endlich diese entstand, so an der er Wohlgefallen fand. Daß diese Welt ein Segen sei, darauf deute schon das

Aabbala 677

crste Wort des Schöpfungsberichtes THRTE hin, das mit dem Buchstaben Beth (2) ansfängt und III. Segen bedeutet. Philo, die Gnostifer und verschiedene Kirchendäter dertachteten dagegen die gegenwärtige Welt, da sie ein Erzeugnis des Demiurgen war, als einen Absall von Gott und als die Stätte der Sünde und alles Bösen. Wie die Urspotenzen so stehen auch die vier Welten mit Gott als dem Urprinzip in Verbindung, ins dem fortwährend göttliche Segenskräfte auf sie herabströmen. Was die Namen der vier Welten anlangt, so geht das Wort Azsla ohne Zweisel auf 4 Mos 11, 17, 25 (INCLEDEN), zurück, während Bersa, Jezsra und Assiza in den Ausdrücken des biblischen Schöpfungsberichtes ihre Erklärung sinden. Wie viele Lehren der K. so such das Theorem von den vier Welten auf der bekannten Theophanie des Propheten Ezechiel c. I. 10 Das Wenschendild (INCLEDEN) entspricht der Welt der Strahlung, der göttliche Thronswagen (INCLEDEN) der Welt der Schöpfung, die vier Tierbilder (INCLEDEN) der Welt der Bilbung und das Räderwerk (INCLEDEN) der seiten Welt. Übrigens begegnen wir der Lehre von den vier Welten zum erstenmale in dem wahrscheinlich aus der ersten Hässe des 13. Jahrhunderts stammenden kleinen Traktate Wassechen Azsluth (INCLEDEN). 15

Da die Kabdalisten alle Berhältnisse gern unter dem anthropologischen Gesichtspunkte zu betrachten pflegten, so haben sie auch den Begriff des Geschlechtsunterschiedes auf die Welt der Sephiroth übertragen. Das männliche Prinzip, Abba (NIN) genannt und weiß von Farbe, ist aktiver Natur und erscheint vorzugstweise in der Sephira Chesed, liegt aber allen drei Sephiroth der rechten Seite zu Grunde; das weibliche Prinzip dagegen, das 20 seinen Ursprung erst dem männlichen Prinzipe verdankt, rote Farbe hat und rezeptiver Natur ist, erscheint vorzugstweise in der Sephira Din, liegt aber allen drei Sephiroth der linken Seite zu Grunde. Während das Zeichen des männlichen Prinzipes das Jod (7), ist das Zeichen des weiblichen Prinzipes das He (I) im Gottesnamen Jhwh. Ziehen wir aus vorstehender Betrachtung das Fazit, so ist mit der Lehre von den Urpotenzen so 20 koohl die Unvergänglichseit wie die Gottebenbildichseit alles Seienden ausgesprochen. Wie in der Welt nichts verloren geht, oder der völligen Vernichtung anheimfällt, so ist als der Unssichtbare und Unsassasse (En sof) ist durch die Urpotenzen sichtbar und faßbar geworden; der menschliche Geist kann zu ihm hinandringen, er kann ihn erkennen und begreisen.

naplate und ungspate (Ln sot) it durch die Urpotenzen jagidat und jagdar gemodener, der menschliche Geist kann zu ihm hinandringen, er kann ihn erkennen und begreisen.

3. Das Reich des Bösen. Neben dem himmlischen Reiche der Sephiroth des Lichts oder des Guten giebt es aber auch ein Reich der Sephiroth der Finsternis oder des Bösen. Schon der obersten Lichtemanation, dem Adam Kadmon (1727) Irby steht sein Gegner, der Adam Belial (12722 Irby) gegenüber. Schon verhälte sich mit jeder Lichtstehdig zu einander wie die rechte und linke Seite, die Lichtschiptira. So verhalten sich deide zu einander wie die rechte und linke Seite, die Lichtschiptord die die Finsternissehdig die eine Finsternissehdig die eine Kinsternissehdig die des Keich der Lichtschiptord der Urchlange ober das Reich Kains, Saus und Pharaos genannt. Ugl. Sohar I, 55 °. Im Reiche der Finsternis giebt es ebenso wie im Reiche des Lichts zehn Abstauf ist Samael, dem zur Seite die große Bublerin steht. Beite wohen einen Meiche des Lichts zehn Abstauf zur Seite die große Bublerin steht. Beite werden ebenso in eheslicher Gemeinschaft gedacht wie im Reiche des Lichts Gott als König mit Malchuth als Königin. Durch den Einfluß der bösen Mächte wird die Schöpfung fortwährend gestört. Die Menschen werden um Absalle von Gott versührt und dadurch wächst das Reich des Jösen die Schöpfung in der Schöpfung in der Schöpfung in der Keliphot nehmen immer mehr überhand. In der Richtsprache des Sohar wird diese Schöpfung der Schöpfung in der Keliphot das Keich der Finsternissehiroth ein Mönigin in ihrem ehelichen Umgange sich von einander sernhalten und nicht zum Wohlstande der Weltzaufmmenwirken können. Weil das Keich der Finsternissehiroth den Weild das Keich der Keichen wird der Schöpfung der Schöpfung gesaßt wurde, lag es sehr nahe, das unendliche Wesen sehlt zu Machen der Endstren Substalitien zu der Ausstlucht, daß der Grund für das Peich der Micher der Materie hinablich ein dies keiten der Keiche der Schölen von Gott sott werklichen Lieben der Einstlie des Leichn

und stellen die ursprüngliche harmonie der Dinge wieder her. Bemerkt sei noch, daß die Lehre von ben Gegenfagen ber beiben Reiche nicht zu ben ursprünglichen, sondern zu ben

späteren Lehren der K. gehört; sie erscheint in ihrer Ausdilbung erst im 13. Jahrhunderte.

4. Im engen Zusammenhange mit der Lehre vom Bösen steht die Lehre vom Messisas. Wenn durch frommes und tugendhaftes Verhalten der Wenschen hier auf Erden das Reich der Keliphoth immer mehr in Abnahme kommt, so erscheint der Messias und bewirkt die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes der Dinge (הַפְּרָּךְ). Da alles unter seiner Herrschaft sich bem göttlichen Lichte zuwendet, so hört aller Götendienst auf, benn die Keliphoth reizen die Menschen nicht mehr zum Absall. Die K. hat dann als 10 herrin den Sieg über die Sklavin, die Philosophie davongetragen. Auch in der oberen Welt des Geistes gehen bei der Ankunft des Messias wichtige Beränderungen vor. Der König nähert sich wieder der Königin und unterhält mit ihr die eheliche Gemeinschaft. Durch ihre Baarung erlangt die Gottheit die gestörte Einheit wieder. Das kabbal. Schrist= tum, vorzugeweise ber Sobar, feiert das Zusammenleben bes Königs und ber Königin oft 15 in Ausbrücken, die ans Schamlose grenzen und Anstand und Sitte aufst tiefste verletzen. In Bezug auf das Wesen, die Ausgabe und das Wert des Messias bietet der Kabbalismus wenig neues, sondern schließt fich eng an die im Talmud und Midrasch vorgetragenen Anfichten an.

5. Der Menich. Auch binfichtlich bes Menichen fußt bie R. im allgemeinen auf 20 den Lehren der talmudischen und gaonäischen Dipstif, die neuen Anschauungen lassen sich in Kurze dahin zusammenfassen. Der untere Mensch ist ein Typus des himmlischen Urmenschen (Abam Radmon). Als solcher vereinigt er mit allen seinen Bliedmaßen und Beftandteilen alles, was die ideale Schöpfung enthält, wie auch sein Bestand durch sic allein gesichert ist. Er ist somit ein Mikrotosmos, eine Welt im Kleinen (147, 147). Näher 25 betrachtet lehrt die K. die Dichotomie des Menschen. Er besteht aus Leib und Seele. Obgleich der Leib nur das Gewand, das Kleid oder die Hülle der Seele ist, so stellt er doch die Merkada (den himmlischen Throntwagen) dar. Alle Glieder haben ihre symbolische Bedeutung. Der Kopf versinnbildlicht die Weisheit, das Gehirn mit seinem den ganzen Körper durchziehenden Nervensystem die durch die Sephiroth sich mit feinem den godert, die Stierd die Gittliche Gnade und das göttliche Wohlwollen, die Haard versichten und das göttliche Wohlwollen, die Haard versichten und die perklichen Weiskeitsmas die Ekans die Versicht der Weiskeitsmas die auf die verschiedenen göttlichen Beisheitswege hin. Sbenso wird für Augen, Ohren, Bart u. s. w. die symbolische Bedeutung nachgewiesen. Biel höher als der Leib aber steht die Seele, benn fie stammt aus bem gottlichen Allgeiste und befitt die Fahigkeit, burch bie Kanale (Zinnoroth) auf die intelligible Welt einzuwirken und ihre Segensspenden auf die 85 untere Welt herabzuziehen. Sie heißt mit biblisch talmubischen Ausbrücken bald Nephesch (שַבֶּי), bald Ruach (פּרָייִ), bald Reschama (פּרָייִי). In ihrer niedrigsten Daseinsform als Rephesch originiert sie von dem himmlischen Getier (פּרָיִייִ) Ez 5, 27; 10, 17 (vgl. Sohar III, 46b) und vergegenwärtigt das sinnliche Lebensprinzip. Auf dieser Stuse ermangelt sie alles Lichtes, sie ist nur die Triebkraft, welche die Glieder anspornt, damit sich der Leib ernährt. In ihrer zweiten Daseinsform als Ruach ist sie der Sitz sowohl der guten wie der bösen Triebe. In ihrer höchsten Daseinsform als Neschama hat sie die Kraft, mit Gott und dem Lichtreiche in Berdindung zu treten. Als individuelles Prinzip wird bie Seele bisweilen auch Jechida (הַיִּידְיִי), Einzige und als Lebensprinzip überhaupt Chaja (הַיִּידִ) genannt. Mose ben Nachman speziell sah in der Seele einen Teil der sottheit, sie originiert nach ihm aus der Sephira der Vernunft (הַיִּדְ). Wie Plato, Drigenes, Lessing und Karl Chr. Friedr. Krause lehrt die R. auch die Präegistenz der Seele. Alle Seelen, welche bestimmt sind, in menschliche Leiber einzutreten, sind von Uransang an in bestimmter Zahl dagewesen. Sie weilen, mit einem geistigen Gewand angethan, an ihrem himmlischen Bestimmungsorte und laben sich am Anschauen des göttlichen Schlanzes der Schechina. Der Eintritt der Seele in einen Körper bedeutet für sie kein Glück, sondern ein Unglück, daher trägt sie auch kein Berlangen nach der Inkorporierung, im Gegenteil sie beklagt sich dei Gott, daß sie ihren linnslichen Aussentläsort verlassen und in einen Kerker herabsteigen soll. Bgl. Sohar II, 96<sup>b</sup>. Wir sehen auch in diesen Punkte wieder den Einfluß platonischer und philonischer Lehren. Sehr bestimmt wird bie Indifferenzierung der Seele ausgesprochen. Alle Seelen haben vor ihrem Eingehen in den Menschen Manntveibgestalt, die Scheidung tritt erft nach demfelben ein. Bei der Berheiratung vereinigen sich die getrennten Hälften zu einer Einheit und bilben wieder eine Seele. Bgl. Sobar I, 91 b und Sota 2 a. Auch diese Dottrin erinnert an Plato und Philo. Nicht minder weist auf Plato und Philo die Ansicht, daß alles Lernen auf 60 Erben weiter nichts als ein Sichwiedererinnern (araurgois) bessen sei, was die Seele

bereits in ihrem vorzeitlichen Zustande inne gehabt hat. Bgl. Sohar III, 61 b. Bon großem Interesse ist die Metempsphose (عَادِّ عَالِينَا ) der K. Wie diese schon von den Aegyptern und dann von den Phthagoreern und Plato vertretene Lehre in die jüdische Geheimwissenschaft gedrungen, ist noch nicht völlig aufgeklärt. Bielleicht griff man zu bieser Lehre aus dem Grunde, um die Seele allmählich den für den Eintritt in den Bas 6 last ihres himmlischen Königs erforderlichen Bervollkommnungsprozes erreichen zu lassen. Bgl. Sohar II, 94. Damit kommen wir zugleich zu der Ansicht der Kabbalisten über den Zweck und die Aufgabe des Menschen während seines irdischen Daseins. Jede mit einem Leibe verbundene Seele hat in diefer Welt eine Zeit der Brüfung durchzumachen. Gelingt es ihr während dieser Zeit, sich in ihrem ursprünglich reinen Zustande zu erhalten, 10 so kehrt sie beim Tobe, wenn sie sich vom Leibe trennt, sofort an die Stätte ihrer himm= lischen Herkunft zurück; gerät sie dagegen in Schuld und Sünde, so muß sie sich einer Läuterung unterwerfen und so lange in niedere Daseinssormen, sogar in Tierleiber, Holz, Steine, Flüsse u. s. w. eingehen, dis sie die zur Rückehr an ihren himmlischen Bestimmungsort notwendige Reinheit erhalten hat, und die frühere Schuld vollständig gesühnt 16 ist. Mitunter irrt die mit Sünde und Schuld behaftete Seele mit anderen sündhaften Geistern nackt und schambedeckt in der Welt umber, die sie sollen in der Heal sieden gestührt 15 gesternung ermbsonat. Selten erscheinen hei stehuten neue Seelen in der Real sind est Läuterung empfängt. Selten erscheinen bei Geburten neue Seelen, in ber Regel find es alte, welche schon in anderen Körpern waren. So soll nach Afriel die Seele Seths erst in Mose ihre tugendhafte Bollendung erhalten haben. Daß so wenig neue Seelen auf 20 Erben erscheinen, hängt mit der allgemeinen Verderbtheit des menschlichen Geschlechts zu= sammen. Aber auch vorzügliche Geister kommen zuweilen zum Wohle ber Menschen wieder herab auf Erben und nehmen die menschliche Hülle an. Weil dis jetzt noch nicht alle vor der Weltschöpfung erschaffenen Seelen aus ihrem himmlischen Ausenthaltsorte wegen der allgemeinen Verderbtheit des Wenschengeschlechts in die Welt haben eintreten konnen, 25 ist auch der Messias noch nicht erschienen. — Während des Schlases löst sich diesweilen die Seele frommer Menschen vom Leibe und schwebt zu den lichten Käumen der oberen Welt empor, wo sie in Rapport mit den geistigen Wesen derselben tritt und die Ent-hüllung zukünstiger Geheimnisse empfängt. Schuldbeladene Seelen geraten dagegen aus ihren nächtlichen Wanderungen in die Welt der Finsternis und Unreinheit, wo sie mit so Dämonen und allerhand bösen Geissern zusammentressen, die ihnen Falsches und Lügen-habtes mitteilen Um nur die Sale des Wertschen schon während seines Exdeptehans in haftes mitteilen. Um nun die Seele bes Menschen schon während seines Erdenlebens in Wechselverkehr mit dem Lichtreiche und seinen guten Geistern zu bringen, forderten die Kabbalisten von ihren Anhängern die gewissenhafte Beobachtung des Gesetzes mit seinen Kabbalisten von ihren Anhängern die gewissenhafte Beobachtung des Gesetss mit seinen Borschriften. Bor allen Dingen galt das Gebet als das Mittel, durch welches die Seele 85 sich zu den Sephiroth und durch diese zu Gott als dem unendlichen Wesen aufschwingt. Ja noch mehr, sie ist sogar im stande, auf Gott einen Sinsluß auszuüben, ihn umzustimmen, sür ihre Zwecke und Pläne geneigt zu machen und zur Ausstührung derselben sich seines Beistandes zu versichern. Jaak zhn Latif lehrte, daß der Mensch sich im Gesetete zu der schaffenden Bernunst (Diesen der Schaffenden über sich so mit ihm in einem Ausse vereinige. Der Sohar stellt die Bereinigung der Seele mit dem Reiche des Lichts und dem Reiche der Finsternis unter dem geschmacklosen und unschönen Bilde ehelicher Begattung vor. Wie er in der Gottheit selbst ein männliches und weibsliches Krivzin unterscheidet und den ewigen Könia mit der Herris sich daaren läkt (val. liches Prinzip unterscheibet und den ewigen König mit der Herrin sich paaren läßt (vgl. Sohar III, 7 b), so begattet sich auch die Seele mit dem Algeiste. Als andere Mittel, 45 durch welche die Seele mit dem Lichtreiche in Wechselberkehr treten kann, werden Askese, Geißelung, Burudziehung von der Welt, Auffuchen von einsamen Gegenden und Losreißung von niedrigen Sorgen, Ausübung von allerlei guten Werken, insbesondere Ein-hüllung in weiße Gewänder, das Anlegen der Gebetriemen und die Umbullung in den Gebetsmantel betrachtet. Bon besonderem Interesse ist die Psychologie Lurjas. Er bes wartrachtete die Seele als ein Abbild von der Berbindung des Unendlichen mit dem Endlichen. Mit Abam sind zugleich alle Seelen geschaffen worden. Es giebt aber verschiedene Rlassen von Seelen: Gehirn-, Augen-, Ohren-, Hand- und Fußselen, je nach dem Organe des Protoplasten, an dem sie ihren Sit haben. Um die Beschleunigung des Läuterungs- prozesses der Seelen zu erklären, griff Lurja zu dem Geheimnis der Seelenschwängerung 56 (72777). Kommen nömlich bei der Berheiratung zwei Seelen von ungleicher Natur zusammen, von denen die eine die ihr obliegenden religiösen Psslichten nicht erfüllen kan, so wird ihr zur Unterstützung die Seele eines Berftorbenen, die mit ihr von bemfelben Organe abstammt, zugefellt. Bei der Berehelichung hat man daher darauf zu achten, daß nur gleichartige Geelen miteinander verbunden werden. Für die Erkenninis der Gleich= 60

artigkeit der Seelen giebt es sichere Erkennungszeichen in den Gesichtszügen und in den Linien der inneren Handsläche, die aber nur den in die K. Eingeweihten bekannt sind. Es liegt auf der Hand, daß die Lehre vom Ibbur zu tollem Aberglauben und betrügerischer Wunderthäterei sühren mußte. Lurja gab selbst vor, die Seele des Messias den Joseph zu besitzen. Zur Offenbarung göttlicher Geheimnisse kann eine abgeschiedene Seele bei ihrer Zurückehr in einen anderen Körper durch Beschwörungsformeln veranlaßt werden. An Lurja knüpft sich auch die Lehre von der Kawana (III), worunter die bei Verrichtung der Ceremonien, dem Beten, der Selbstkasteiung, des Aussprechens des göttlichen Namens, des Lesens des Sohar auf Gott gerichtete und in ihn sich vertiesende und vers 10 senkende Willendrichtung der Seele zu verstehen ist, welche die Schranken durchbricht

und die Segensfülle der oberen Welt auf die untere Welt berabzieht. 6. Die Schrift. Durch bas Uberhandnehmen der aristotelischen Scholastik war im Judentum eine Schriftauslegung entstanden, welche nicht zur Bergeistigung des Gesetzes beitrug. Infolgedessen machte sich eine gewisse Gleichgiltigkeit und Lauheit in der Aus-15 übung der religiösen Pflichten geltend. Man betrachtete die Religion weniger für eine die rein verstandesmäßige Schriftbetrachtung Front machten und eine neue an ihre Stelle setzen, die in die Tiefen des göttlichen Wortes sich versenkte und dabei das religiöse Sehnen befriedigte. Schon Philo von Alexandrien hatte eine Schriftbeutung 26 hervorgerufen, die mit dem natürlichen Litteral= oder Wortfinne in scharfem Kontraste stand. Auch verschiedene Mischna- und Talmudlehrer waren der Meinung, daß neben bem Litteralsinn (Beschät) noch ein anderer, der allegorische (Derusch, das neden dem Litteralsinn (Beschät) noch ein anderer, der allegorische (Derusch, der einhergehe, vermittelst dessen sie aus dem Gesetze neue Bestimmungen und Regeln zur Beodactung und Befolgung im Leben ableiteten. Die Kabbalisten gingen noch einen Schritt weiter. Die Buchstaben, Worte und Namen der Schrift waren für sie Träger tief verdorgener göttlicher Geheimnisse (IIIII), wunderbarer, mystischer Gedanken und Ideen, bedeutungsvoller Sinnbilder und Kätsel, von denen der Bestand der Welt abhängt. Vgl. Sohar II, 99° zu Mischpatim. In gleicher Weise verfolgen auch die biblischen Erzählungen von Hagar, Esan und Jakob, von der Eselin des Vileam, von Ralas Sinri u. i. m. nicht haß den Ansetze eine Geschichte mitzuteilen sondern sie 35 von Balat, Simri u. f. w. nicht bloß den Zweck, eine Geschichte mitzuteilen, sondern sie enthalten weit mehr, als ihr Wortsinn angiebt. "Sie sind nur das Gewand der Thora (הַאּר בִּפּוּר בָארֹרָיִא בְּרוֹיָא מַבּרֹרְיִא בַּרוֹיָא מַבּרֹרִיא מַבּרֹרִיא מַבּרֹרָיִא Der da dentt: das Gewand der Thora sei die Hauptsache und nicht ein tieferer Sinn, beffen Geist moge schwinden und er hat keinen Teil an der zukunftigen Welt". Das. III, 152 a. Besonders bezeichnend für die Ansicht, daß unter 40 der sinnlichen Worthulle der Schrift tiefe Geheimniffe und unendliche Schätze göttlicher Weisheit verborgen liegen, ift die Stelle das: "Es giebt Thoren, die, wenn fie einen wohlgekleideten Menschen sehen, das Kleid für alles halten, und doch besteht der Borzug des Kleides in dem Leibe und der des Leibes in der Seele. Auch die Thora hat einen Leib, das sind ihre Gesetze, der Gewänder anlegt, das sind die Erzählungen. Doch die Thoren sehen 45 nur auf das Kleid, die Erzählungen, ohne auf das Söhere darunter zu achten." So legten denn die Rabbaliften auf den Litteralfinn der Schrift nur geringen Wert, mit ihm beschäftigten 50 biente man fich verschiebener exegetischer Silfsmittel. An ihrer Spige steht die Grammateia (בברבד'א), d. i. die Buchstabenbetrachtung. Schon im Jezfrabuch II, 2 werden die 22 Buch= ftaben teils nach ihrem Lautgehalt (Schall) für die mündliche Mitteilung (II) teils nach ihrer Echriftform (Geftalt, II), teils nach ihrem Jahlenwerte für die Berechnung (II) betrachtet. Dabei wird das Alphabet in der Abteilungen geschieden. Zu der zweiten Abteilung gehören die der Grundbuchstaben (III), welche Mütter heißen, zur zweiten die sieden Doppelten (IIIII), nämlich IIIII von der Judischen Buchstaben (IIIIII) der von Grundbuchstaben stellen die der Grundbuchstaben stellen die der Grundbuchstaben stellen bie brei Grundelemente ober Urbeftandteile bar, aus benen Gott gleichsam seine Bohnung gegründet hat, und zwar weist das auf die Luft (ত্যাত্ৰ), das auf das Wasser (ত্যাত্ৰ) und das ou auf das Feuer (ত্যাত্ৰ) hin. Die sieben Doppelten, welche start ausgesprochen werden, wenn

sie in der Mitte einen Bunkt haben, dagegen schwach, wenn der Bunkt in der Mitte fehlt, weisen auf die fieben Planeten, die fieben himmelssphären, die fieben Wochentage, Die fieben Bochen (amischen Oftern und Pfingsten), die sieben Pforten ber Seele, die fieben Meere, die sieben Wüsten u. f. w. hin. Außerdem sind sie Bilder für die sieben Gegenfate ober Grundverhältniffe bes menschlichen Lebens: Leben und Tod, Weisheit und Thorheit, 5 ober Grundberhaltnisse des menschieden Lebens! Leven und Lod, Weisheit und Thotzeit, Reichtum und Armut, Friede und Krieg, Schönheit (Anmut) und Häßlichkeit, Fruchtbarkeit und Verwüstung, Herrschaft und Stlaverei; die zwölf isolierten Buchstaben beuten die zwölf Thätigkeiten des Menschen an: Sehen, Hören, Rieden, Reden, Essen, Gören, Rieden, Reben, Essen, Beischel, Arbeit, Gehen, Jürnen, Lachen, Nachdenken, Schlafen. Neben der Buchstabendeutung lehrt das Jezirabuch sodann auch die Buchstabenvertauschung. So heißt es daselbst II, 2 u. 4: "Die 22 Buchstaben hieb Gott ein, wog sie und vertauschte sie, wechselte, werschwarzeit auflicht kunden kallte. Wie seele alles Gebildbeten und die Seele alles dessen und die Seele So heißt es daselbst II, 10 bereinst gebildet werden sollte. Wie so? Er wog sie und wechselte sie, das nit allen Buchstaben der Reihe nach und sie alle mit nit ihnen allen und sie alle mit ¬, und so wieder rückwärts." Auf diese Weise entsteht durch die Kombination der Buch= 15 und so wieder rückwärts." Auf diese Weise entsteht durch die Kombination der Buch= 15 staben eine ungeheure Menge von Wörtern, welche die Urbilder alles Daseienden sind. Aus dem Zahlenwerte resultiert schließlich nach dem Jeztraduche auch die Heiligkeit der Zahlen. Die Sins, als Buchstade », der einsachste Aspirationslaut, bedeutet das erste Heraustreten des Unendlichen in das Endliche, des Gestaltsosen in das Gestaltete. Die Zwei bildet den Gegensatz zur Sins und hat ihre Vermittelung in der Drei. Die Drei 20 ist die das ganze Sein beherrschende Grundzahl, sie regiert in der Welt des Raumes ebenso wie in der Zeit und auf dem Gebiete der Seele (Geistes). In der Seiden haben wir die höhere Ausgleichung und Vermittelung von zweimal drei. Die Zehn, da sie siech sussenwenselt, weist auf die zehn Gottesnamen und auf die zehn Sephiroth hin. Die Zwölf stellt die zwölf Stämme, die zwölf Monate und die zwölf Tierkreisbilder dar. Die Zweiundzwanzig endlich, weil sie aus Zwölf und Zehn zusammengest ist, geht auf die 22 Buchstaben des Albhabets, durch die sich Gott geoffenbart hat.

3. der Folgezeit wurde eine doppelte Grammateia unterschieden, eine arithmetische – In der Folgezeit wurde eine doppelte Grammateia unterschieden, eine arithmetische und eine figurative. Die erstere betrachtete die Buchstaben nach ihrem Zahlenwerte. Bei ber letteren tam vor allem die Schreibweise ber Buchstaben in Betracht. Ein zweites 30 vergetisches ham vor allem die Schreibneise der Buchstaden in Betracht. Ein zweites 20 eregetisches Hispanittel war das Notarison (אַרַבּיבִּיבִי), d. i. die akrostichische Berwendung der Buchstaden in der Weise, daß jeder Buchstade eines Wortes den Anfangsduchstaden eines neuen Wortes bildet. Als ein drittes Mittel galt der Zirus (אַרַיבְּיבִּיבִּיבְּי, die Buchstadenverbindung. Das vierte und letzte Mittel war die Themura (אַרַיבִּיבְּיבָּי, die Buchstadenversetzung, sodaß dadurch neue 25 Wörter entstehen. Wenn auch alle die ausgeführten Interpretationsmittel bereits im Talmud und Midrasch zur Anwendung kommen, so machten die Kabbalisten doch einen um vieles ergiedigeren Gebrauch von ihnen. Besonders waren es die Gottesnamen, mit denen die Kabbalisten der in kindickes Spiel trieh Sie maren nicht nur die Wittel durch welche die Kabbala ein findisches Spiel trieb. Sie waren nicht nur die Mittel, durch welche Gott aus seiner verschlossenen Wesenheit heraustritt und sich bem Berstande zu erkennen 40 giebt, sondern sie dienten auch dazu, auf die intelligiblen Potenzen einzuwirken und ihre himmlischen Kräfte den Menschen zugänglich zu machen. Man glaubte sogar, mit ihnen allerhand Wunder wirken zu können, wie Kranke zu heilen, brohende Verhängnisse abzuwenden, Feuersbrünste zu hemmen u. s. w. Um nur einige Beispiele anzusühren, wurde ber Gottesname Clohim (אברובים) mit Bezug auf die Worte Jef 40, 26: "Wer schuf diese?" 45 in Mi (") und eleh (") zerlegt und dahin gedeutet, daß das Mi (wer) Gott in seiner Verborgenheit (Gott als En sof) und das eleh Gott in seinem Herborgenheit (Gott als En sof) und das eleh Gott in seinem Herbortreten in der Schöpfung bezeichne. Diese Deutung trägt im Sohar I, 2° der Prophet Elia als göttliches Geheimnis dem Simeon den Jochai vor. Ahnlich versuhr man mit der Stelle 2 Mos 3, 14: Ehseh ascher ehseh (IIII) In dem ersten ehseh seinen Herbeitstelle und in ascher ehseh einen Hindreis auf Gott in seiner Menten die Kott in seiner Manisestation in der Welt. Bildlich hieß das erste ehjeh auch die Mutter (\*\*\*), welche die Geburt noch in ihrem Schofe trägt, in ascher erblidte man die Mutter, welche im Begriffe steht, den Att bes Gebarens zu vollziehen und in dem letten ehjeh bie Geburt selbst, durch welche Gott aus seiner Berschloffenheit in die Erscheinung getreten sei. Die 56 wunderkräftigsten Wirkungen schrieb man dem vierbuchstabigen Gottesnamen Ihmh, dem sogenannten Tetragrammaton (בייבי אווער בייבי אווער בייבי אווער בייבי אווער של האווער בייבי אווער בייבי אווער של האווער של האווער בייבי אווער בייבי אווער של האווער של האווער של האווער בייבי אווער בייבי בייבי אווער בייבי אוו oberen Welt treten und empfange Offenbarungen bom Allgeifte, die für die Welt von ber größten Bedeutung sind. Jeder Buchstabe des heiligen Namens wurde als etwas Gen

heimnisvolles betrachtet. Das Job (\*) beutete auf ben Bater als Schöpfer (≈3%) und bas קרים (הרביא שונים אור שונים) אין אינוי שונים אור שונים Einflusse sein, die Naturgesetze burchbrechen und die höhere Welt in den Dienst der niederen setzen sollten. Die R. bezeichnet das angedeutete Berfahren mit dem Namen: nieberen sehen sollten. Die K. bezeichnet das angedeutete Versahren mit dem namen : das Geheimnis der Verbindung der Namen (סרו צירוף שנויר). In der praktischen K. 10 (סרו צירוף בערויף) spielen die aus dem Tetragrammaton gebildeten Namen eine große Rolle. Man brachte fie in abgeschmackte Formeln, bediente sich ihrer als Amulette und operierte mit ihnen. Wie der Zerlegung und Bersetung der Buchstaben des Tetragrammatons, wurde ebenso ihrer Aussprache entweder für sich allein oder aller zusammen eine große Bebeutung zugesprochen. So empfahl Abraham Samuel Abulafia, wenn ber Mensch mit 16 bem Allgeiste und ber aus ihm hervorgegangenen Geisterwelt in Verbindung treten und göttliche Offenbarung empfangen wolle, so musse er ben vierbuchstabigen Gottesnamen nicht nur mit gewissen Modulationen der Stimme in längeren oder kurzeren Pausen, sonbern auch unter anstrengenden Bewegungen und Verbeugungen des Körpers aussprechen. Er gerate dabei in Ekstase und versinke darauf erschöpft in einen Schlaf, wobei ihn das 20 Gefühl überkomme, als wenn sich die Seele vom Leibe trenne. Der Allgeist vereinige sich bann mit ber zu ihm fich aufschwingenden Seele in einem Ruffe und strome in fie über. In biesem Augenblicke werden dem Menschen die höchsten Offenbarungen zu teil und es erschließen sich ihm alle Geheimnisse. Wie mit dem vierbuchstabigen Gottesnamen verfuhr man mit dem zwölf-, zweiundzwanzig-, zweiundvierzig- und zweiundsiebzigbuchstabigen. Sie 25 waren alle Träger großer Geheimnisse, wirkten auf bas höchste Wesen ein und hielten schwebende Verhängnisse auf. Abnliche Manipulationen machte man mit den Namen der Engel; dieselben sind aber so abstrus, daß es sich nicht lohnt, näher auf sie einzugehen. — So trieben die Kabbalisten mit dem AX, insbesondere mit der Thora argen Mißbrauch. Daburch, daß das Schriftwort nicht mehr für sich selbst betrachtet wurde, sondern zur so Erwierung tieserer Ibeen diente, trat der blühendste Unfinn und Widerfinn zu Tage. Die mit dem sogenannten böheren Sinn enthullten göttlichen Wahrheiten, die verborgenen Ge-heimnisse und Offenbarungen waren weiter nichts, als die in den Röpfen der Rabbalisten wirbelnden Hirngespinnste. Die eregetische Litteratur ber Kabbala liefert den deutlichen Beweis, daß ihre Bertreter das Gefühl für eine sachgemäße Erfaffung des Schriftwortes 85 völlig verloren hatten.

111. Entwicklungsgeschichte ber Kabbala mit Berückstigung ber hervorragendsten Erzeugnisse ihrer Litteratur. Die Geschichte der K. umfaßt einen Zeitraum von beinahe tausend Jahren. Ihre Anfänge sallen bereits in das 7. Jahrhundert, während ihre letzen Ausläufer dem 18. Jahrhundert angehören. Der 60 größeren Übersichtlichkeit wegen unterscheiden wir am besten zwei Perioden, von denen die erste vom 7. die ins 13. und die zweite vom 14. bis ins 18. Jahrhundert sich erstreckt. Bezeichnet die erste Periode die Zeit des allmählichen Ausblühens, der Entfaltung und Borwärtsbewegung, so die zweite die Zeit des Abblühens, der Kückwärtsbewegung, des Bersalls. Der Höhepunkt gehört dem 13. Jahrhunderte an, wo der Sohar entstand und die Geister um sich schare. Bom 7. die 9. Jahrhunderte degegnen wir den Bertretern der Merladampstif, welche in den großen und kleinen Hallen (Der Die Die Die Sallen und der Schlerungen von greller Farbengebung über die himmlischen Hallen welchen Herbender Hofftaat werden ganz nach byzantinischem Muster beschrieben. Gott als En sof, die Sephirotblehre und die Lehre von der Seelenwanderung sind noch unbekannte Dinge. Die Autorität, welcher alle Gedanken in den Mund gelegt worden, ist der Tannaite Jemael den Elifa im 1. u. 2. Jahrhundert. Der Tert der großen und kleinen Hallen, welchen Jellinet in Bet ha-Midrasch 3. T. S. 83 st. dingt, zeigt große Zusammenschangslosigkeit und Inderschleit. Übersetzungsproben giebt Ph. Bloch in: Winter und Bünsche die Stitteratur 3. Bd S. 237 st. Die Buchstabenmsstif erscheint in sehr ausgeprägter Gestalt in dem Alphabet des Rabbi Alba, auch Othioth de R. Akida (Napperioden schriftverken komponierte Tert (vgl. Jellinet a. a. D. 3. Bd S. 12—49) behandet die Buchstaben nach Namen und Gestalt und knüpft daran allerlei religiöse und moralische Sehren. Übersetungsproben sehren. Übersetungsproben sehren. Übersetungsproben sehren. Übersetungsproben sehren. Der Bechabet die Buchstaben nach Namen und Gestalt und knüpft daran allerlei religiöse und moralische

biefer mpstischen Richtung waren Agobard von Lyon (gest. 840) in seiner Schrift: De judaicis superstitionibus und Salomon ben Jerucham (10. Jahrh.). Wit dem Ersscheinen des Sepher Jezira בּיִיבְיּהָה) das Buch der Schöpfung) im 8. Jahrhundert geht die Mertabamystit (בּיִבְּיִהְהַ בִּיִיבְּבָּרָהְיִם) bereits in die Berechhithmystit (בּיִבְּיִהַרְבָּרָהְיִם) wer. Die kleine Schrift verbreitet sich über Gott, Schöpfung, Welt und Menschen in präg- 5 nanten lapidarstilartigen, bisweilen dunklen und orakelhaft verschleierten Sätzen. Es wird nanten lapidarstilartigen, disweilen dunklen und orakelhaft verschleierten Säßen. Es wird ein neues Element, das kosmogonische, eingeführt, welches in der Folgezeit immer tieser und umfangreicher ausgestaltet wird. Das Jezfraduch besteht aus einer Einleitung und 6 Abschnitten, welche letztere in Summa 33 Mischnas enthalten. In dieser äußeren Form liegt sicher der Grund dasst, daß das Buch die Mischna der K. heißt. Dem 10 Inhalte nach lassen sich deutlich drei Teile unterscheiden. Der erste Teil, die Einleitung, zeigt die Emanationslehre, wie dieselbe im Alexandrinismus ihren Ansang genommen. Die 22 Buchstaben werden in Berbindung mit den zehn göttlichen Ausstrahlungen gebracht und als die 32 Bahnen der geheimen Weisheit (TIPP) dezeichnet, welche den Grund aller Dinge bilden. Vgl. I, 1. Gott erscheint nicht nur als Weltschefter, so sondern auch als Weltschalter und Weltseiter. sondern auch als Welterhalter und Weltleiter. Im zweiten Teile werden die Gegenstäte und deren Ausgleich erörtert, wodurch alles Bestehende erhalten wird. Dieser Teil tann als eine Art göttliche Vorsehungslehre betrachtet werben. Die Buchstaben bes Alphabets find "reale Mächte" und "gestaltende Kräfte alles Daseins und Werdens", welche ben Erscheinungen zu Grunde liegen und ihr Prinzip bilden. Zur Buchstabendeutung kommt 20 och hinzu die Buchstabenvertauschung und Buchstabenberechnung. Der dritte Teil beschäftigt sich mit dem Bösen, seinem Ursprunge und Ausgleiche. Als Bild zur Beranschaulichung dient die Wage; die eine Schale stellt die Schuld, die andere das Berdienst und die Zunge das entschiedende Geset zwischen beiden, das vermittelnde Prinzip
dar. Man wird diesen Teil als eine Art Bergeltungslehre betrachten dürsen. Das Jezirabuch schließt mit einem hochssiegenden, dem Abendam in den Mund gelegten Sade: "Als unfer Bater Abraham geschaut, betrachtet, gesehen, eingegraben, eingezeichnet und es erreicht hatte, offenbarte sich ihm sofort ber Herr bes Weltalls, nannte ihn seinen Freund und folog mit ihm und feinem Samen einen Bund; und er glaubte an ben Ewigen, und biefer rechnete es ihm jur Gerechtigkeit. Und er schloß mit ihm einen Bund zwischen 30 ben zehn Zehen seiner Füße, und das ist die Beschneidung, und zwischen ben zehn Fingern seiner Hände und das ist die Zunge; und er knüpfte die 22 Buchstaben an seine Zunge, seiner Hände und das ist die Zunge; und er knüpste die 22 Buchstaben an seine Zunge, indem er sein Geheimnis ihm offenbarte. Er zog sie im Wasser, zündete sie an mit Feuer, in der Luft, verdrannte sie mit Sieben (d. s. die 7 Wandelsterne) und goß sie hin in die 12 Tierkreisdilder." Das Jezdraduch ist die erste Schrift, welche die philos sossiphische Spekulation zu einem systematischen Ganzen zusammensaßt. Die wichtigsten Lehren sind in Kürze solgende: 1. Es giebt vier Urprinzipien, von denen immer eins aus dem andern emaniert. Das erste ist der Hauch (TITT) des lebendigen Gottes ohne Ansang und Ende, das zweite der Hauch vom Hauche (CITTT), eine Berdichtung des ersten Hauches, das dritte das Urwasser, aus dem Hauche vom Hauche entstanden, das vierte das Urz 40 seuer, aus dem Urwasser hervorgegangen. Diese letzte Emanation hat nach Sabbathai Donnolo darin ihren Grund, weil das Wasser sich die vier Urprinzipien werden Glas hins durchgebenden Sonnenstrablen au Feuer entzindet. durchgehenden Sonnenstrahlen zu Feuer entzündet. Alle vier Urprinzipien werden durch bie brei Raumbimenfionen mit ihren entgegengesetten Richtungen gur Zehnheit (Detabe) vervollständigt. 2. Alles in der Welt ift in einem ewigen Rreislaufe begriffen. Die Ele- 45 mente geben Berbindungen ein und lofen fich wieder, um wieder in neue Berbindungen zu treten. 3. In allen Erscheinungen waltet bas Gesetz bes Gegensates. Zwischen ben Gegensätzen liegt ber Indifferenzpunkt, der fie vereinigt. Man erkennt beutlich aus biesen Lehren den Einfluß des Neupythagoreismus; wahrscheinlich lassen sich auch die Spuren der arabischen Philosophie nicht wegleugnen; entstand doch die Schrift zu einer Zeit, wo 50 die Araber über Babylon und Palästina die Oberherrschaft hatten. Mit Unrecht hat man die Entstehung des Jezfrabuches in eine vor dem 8. Jahrhundert liegende Zeit gessett. Das Buch hat weder mit den Sanh. 65 b und Jerusch, das. VII g. E. erwähnten Regeln ber Schöpfung (הַלְבֵית יְצִירָה), noch, wie Grat in feinem Gnosticismus annimmt mit dem im 2. Jahrhundert lebenden Aliba etwas zu thun. Groß war das Ansehen des 55 Buches. Abaron ben Afcher benutte es bereits in seinem grammatischen Werte: Dikduke ha-Teamim (בְּקְדְיָקְרָ הַבְּיֶבְּיִר), herausgegeben von Bar und Strad, Leipzig 1879), und Saabja (gest. 942) war der erste, welcher es tommentierte. Bal. M. Lambert. Commentaire sur le Séfer Yesira ou livre de la création par le Gaon Saadya Paris 1891. Ihm folgten der Arzt Jaak ben Salomon Israeli aus Rairuan, Sabbath

Donnolo aus Oria in Italien (um 946; nach einem märchenhaften Berichte foll ein Wonnolo aus Uria in Italien (um 946; nach einem märchenhaften Berichte soll ein gewisser Aharon aus Babylonien die Mysist um 870 nach Italien verpstanzt haben, vgl. A. Reubauer, Abou Aharon le Babylonien in der Revue des Études Juives, Tom. 23, 1891 S. 236 ff.), Jehuda Halevi im Kusari (um 1140), Abulasia und Kordos vero. Der aussührlichste und verständnisdollste Kommentar stammt von Jehuda dar Barsliai aus Barcelona (12. Jahrh.). Gedruckt erschien der Secher Jeztra zuerst zu Mantua 1562 mit doppeltem Texte und sünf Kommentaren. Auf diesem Drucke beruhen alle anderen Ausgaben. Unter den dristlichen Gelehrten übertrug zuerst W. Postel das Jeztraduch, Paris 1552, sodann Kittangel nach dem ersten Drucke in verkürzter Gestalt in Kateinische (Amsterdam 1642) und L. Mehrer ins Deutsche Gesinzia 1830. 10 ins Lateinische (Amsterdam 1642) und J. F. Meyer ins Deutsche (Leipzig 1830, 4"). In korrekter deutscher Übersetzung lesen wir das 1. Kapitel mit Benutzung des Kommentars des Barsilai bei Ph. Bloch a. a. D. S. 245 ff. Über das Buch selbst vol. Hamburger, RE. für Bibel und Talmud, 3. Supplementb. S. 98 ff. und Bloch a. a. D. S. 240 ff. reits der Einfluß der Blaneten und der Tierfreisbilder auf die sublunare Welt gelehrt wird. Der Engel Rasiel, der in die Rolle Metatrons getreten, erscheint hier als der In-20 haber und Vermittler von aftrologischen und aftronomischen Geheimnissen. Bloch giebt a. a. D. S. 250 als Übersetungsprobe bas Eingangsgebet Abams nach seiner Berstoßung aus bem Paradiese. Gegenstände der tosmogonischen und mbstischen Geographie tommen auch in dem kleinen fragmentarischen Midrasch Konen (בּיִדְרָשׁ בּיבּן) vor, vgl. Jellinek, Bet ha-Midrasch 2. Bb S. 23. Im 13. Jahrhundert beginnt die Arhstallisation ber K. 25 Jaaf der Blinde, der Sohn des Abraham ben David aus Posquieres, kann gewissermaßen der Bater der R. genannt werden. Auf seine begeisterten Schüler Esra und Asriel, David ber Vater der R. genannt werden. Auf seine begeisterten Schuler Esra und Astiel, Dabid ben Abraham und Astel, Dabid geht die weitere Ausgestaltung der im Jezirabuche vorgetragenen Sephirothlehre zurück. Die Sephiroth werdeen als schöpferische Urpotenzen und intelligible Mächte gefaßt, welche alle Stusen des Seins hervordringen. Während Wärsel die Sephirothlehre in Frage und Anwort erörterte (ADIDITION DER PROPRIED DES PROPRIED DE PROPR fein scheint, in midraschartiger Darftellung einzelne Schöpfungeworte unter Geranziehung zahlreicher, freilich oft fehr unzutreffender Gleichniffe und Bilder zu beleuchten. Nach dieser Schrift, die ihren Namen übrigens davon herleitet, daß sie mit einem Ausspruche bes bekannten Talmublehrers Nechunja ben Hakana anhebt, ließ Gott lange vor der Belt= 40 schöpfung einen metaphyfischen Stoff hervorgehen, ber für alle Daseinsformen zu einer Fülle (1837) von Heil und Segen wurde. Die zehn göttlichen Ausstrahlungen, welche noch nicht den Namen Sephiroth führen, sondern Maamarîm (1937) heißen und als mit Schöpfertraft ausgestattete Rategorien erscheinen, werden sowohl mit den Eigenschaften (Direct) Gottes, wie mit seinen Fingern und anderen Gliedern in Berbindung gebracht. 16 Uebrigens wird hier bereits die Seelenwanderung in ihren wichtigsten Grundzügen gelehrt. Obwohl die vorgetragenen Lehren talmudischen Autoritäten in den Mund gelegt werden, jo weisen doch verschiedene innere Merkmale der Schrift, wie beispielsweise die Renntnis ber hebräischen Bokale und Accentzeichen auf weit jungeren Ursprung bin. Gebruckt erschien der Bahir zum erstenmale 1651 zu Umsterdam, sodann 1706 zu Berlin. Die 50 Drucke enthalten aber nur einen Teil des Werkes, das Ubrige befindet sich noch als Manustript in den Bibliothelen zu Paris und Levden. Über den Bahir vgl. Landauer im Orient, Litteraturblatt 6. Jahrgang (1845) S. 182 u. 214; Jellinet, Beiträge zur Geschichte ber Nabbala 1, S. 72; Grät, Geschichte ber Juben 7. Bb S. 458, Note 3 Ende. Übersetzungsproben s. bei Ph. Bloch a. a. D. S. 258 f. Bon großer Bedeutung für das 55 Unsehen und die Verbreitung der K. war es, daß Mose ben Nachman (Nachmanides um 1250) sich den kabbal. Lehren zuwandte und sie in seinem Bentateuchkommentare nieder= legte. Das Gepräge einer prophetisch visionären Richtung wurde der K. von dem aben= teuernden Abraham (ben Samuel) Abulafia (geft. um 1304) aufgedrückt. Er legte allen Nachdruck auf die Erkenntnis der Gottesnamen, wie sie durch die exegetischen Hilfsmittel w der Grammateia, des Notarikon, des Ziruf und der Themura hervorgehen. In seiner

überspanntheit wollte Abulafia sogar ben damaligen Papst Martin IV. zum Judentum bekehren, ein Unterfangen, bas er beinabe in Suriano unweit von Rom batte mit bem Tode auf dem Scheiterhaufen bugen muffen, wenn nicht der Papst plöglich am Schlag-Tode auf dem Scheiterhaufen dußen müssen, wenn nicht der Papit plöglich am Schlagflusse gestorben wäre. In den Bahnen der Buchstadenmystik wandelte sein Schüler Joseph den Abraham Gikatilla, nur daß er dieselbe in enge Verbindung mit der Sephitothlehre brachte. Er legte seine Gedanken in zwei Schriften: Ginnath egos (TIN)
Nußgarten) und Schafare dra (TIN)
Lichthore) nieder, die in der Folgezeit sich
eines großen Anschens erfreuten. Eine Uebersetungsprobe aus der Einleitung des ersten
Werkes s. die Vloch a. a. D. S. 267 f. In welchem Stadium der Entwickelung die K.
in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts stand, erhellt am besten aus dem Werke 10
Masarecheth haelohuth (FILIP) (Der John des einem gewissen Perez zugeschrieben wird.
Mit Mose den Schemtob de Leon (aeh. um 1250 gest in Arendo 1305), dem noch dem Mit Mose ben Schemtob be Leon (geb. um 1250, gest. in Arevalo 1305), dem nach dem gegenwärtigen Stande der Forfdung wahrscheinlichen Verfasser des Sobar, erreichte die von Isaak dem Blinden ausgegangene kabbal. Spekulation ihren Hochpunkt. Der Sobar (Tit O, Buch bes Glanzes, auch Artific Tiri O, das Buch des wundervaren Glanzes 16 und Information of das Buch des Großen Glanzes, genannt; der Name geht auf Dan. 12, 3 zurück, mit welcher Stelle das Wert als Prodmium beginnt) steht insofern im Mittelpunkte der jüdischen Theosophie, als er nicht nur die bisherige Gedankenbewegung zusammensassend von der Theosophie, als er nicht nur die bisherige Gedankenbewegung zusammensassend von der Artific Fortentwickelung maßgebend und bestimmend blieb. Wird das Jeztrabuch die Mischan der K. genannt, so der Sohar der 20 Talmud. Inhaltlich stellt sich das Werk als ein midraschartiger Kommentar zu den Besikaum das Nontateuchs dar. dem aber ganz und gar der einheitsliche Character abgebt. rikopen des Bentateuchs dar, dem aber ganz und gar der einheitliche Charakter abgeht. Bald schreitet die Darstellung von Bers zu Bers fort, bald wird sie durch breitspurig vorgetragene kabbal. Lehren, oder durch phantastisch erbauliche Betrachtungen unterbrochen. Die alttestamentlichen Begebenheiten und Namen werben nicht nach ihrem Wortlaute ber= 26 standen, sondern es werden ihnen buntle und nebelbaft verschleierte moftische Gebanten unterlegt. Besonders kindisch ift das wichtig thuende, geheimnistramerische Spiel mit den Gottesnamen, mit den Botal- und Accentzeichen, hinter dem weiter nichts als eine üppige wuchernde, ungefunde Einbildungetraft ftedt. Um nur ein Beispiel anzuführen, werden Teil III, 129 a und 189 b, 288 b Haupt, Haare, Augen, Ohren, Nase und Bart Gottes 80 in einer Weise gebeutet, daß das Erhabene geradezu in das komisch Lächerliche verfällt. In ungezügelten Phantastereien ergehen sich serner die Schilderungen über das Reich des Bösen (Sitra achra) mit seinen Dämonen und bösen Geistern, welche dem Reiche des Guten entgegenwirken, die Menschen vorschrenzen und zum Abfall reizen. Im ganzen versbirgt sich unter dem volltonigen Wortschwall, den schwunsstiege granvischen und Allegorien 85 und den grotesken Bildern große Gedankenarmut. Das gegenwärtige aramäische Sprach-kolorit hat der Sohar wahrscheinlich erst durch spätere Überarbeitung erhalten; eine wissen-schaftliche Untersuchung des wirklichen Textes läßt sich trot der zahlreichen Emendationen von Jaak Lurja u. a. nur auf Grund des auf Bibliotheken liegenden handichriftlichen Materials gewinnen. Wie das Jezfrabuch so legt auch der Sohar die von ihm vorgetragenen 40 Lehren einer berühmten talmudischen Autorität, dem im 2. Jahrhunderte lebenden Tannaiten Simeon ben Jochai, in den Mund, einem Manne, der, wie der Talmud berichtet, im Berkehre mit dem Engel Metatron gestanden und durch ihn von Gott geheimnisvolle Offenbarungen erhalten haben soll. Während seines dreizehnjährigen Aufenthaltes in einer Höhle, so wird glaubhaft zu machen versucht, soll er das Werk auf Grund höherer 45 Eingebung geschrieben und vor einem großen Schülerkreise vorgetragen haben. Jedoch schon beim Erscheinen des Sohar erhob sich gegen die Annahme eines solchen hohen Alters heftiger Widerspruch. Der Sohar kennt nicht allein die Mischna und die Gemara, da verschiedene Tannaiten und Amorarer mit Namen aufgeführt werben, sondern auch die Bofal- und Accentzeichen; außerdem finden sich Gebetostude mbstischen Inhalts in ihm, so welche ben aus dem 9. u. 10. Jahrhunderte stammenden Midraschim angehören. Wenn auch der Sohar im allgemeinen als ein fortlaufender Kommentar zu den Berikopen des Bentateuchs erscheint, so ist er boch, wie bereits bemerkt, kein einheitliches Werk, sondern es sind in ihn ältere und jüngere kabbal. Schriften ganz oder stückweise übergegangen, welche in den verschiedenen Druckausgaben nicht einmal immer an derselben Stelle stehen. 55 Bu den aus alter Zeit stammenden Einschiebseln gehört 1. Sifra Dizniutha (אָרָבָּיִדְּיִרָּאָדִ, das Buch des Geheimnisses, vol. II, 1766), ein aus fünf Kapiteln bestehendes und in schwer verständlicher Sprache geschriebenes Stud, dessen Lehren hochsgepriesen und mit Weizen verglichen werden, aus dem der Kundige die besten Speisen bereiten kann. Im 2. und 3. Kapitel teilt der Prophet Elia das von ihm in der himm= 60

lischen Lehrhalle (Metibtha) vernommene Geheimnis mit, daß Gott vor der Weltschöpfung den Menschen unbekannt war, nach der Weltschöpfung aber ihnen sein Wesen erschloffen habe. Die Schöpfungsgeschichte wird unter dem Bilde einer Wage (אֵרָרָיִיב) vorgestellt, welche die Gegensätze zwischen Gott vor und nach der Schöpfung zum Ausgleiche bringt. 5 2. Idra rabba Kadischa (אַרָרָאָרַאָּ בַּרָאָּ בִּרִיאָרָאָ — אַרָרָאָּ ist das griechische Edoa, Situng), die große heilige Versammlung, vgl. III, 127 b), ein Stück, welches gewissermaßen als ein System der tabbal. Spetulation im Reinen genannt werden tann. Es erörtert ebenfalls den Unterschied zwischen Gott als En sof und Gott in seinem Bervortreten in der Schöpfung, wobei von einem langen (אַרִיךְ צַּבְּירָן) und einem kleinen Geficht (אַרִיךְ צַּבְּירְ) die Rede ift. Der Mensch erscheint als Topus aller Sephiroth. 10 Geficht (זְבֶּרֵ אַבְּדִין) bie Rebe ift. Er partizipiert nicht nur an ihnen, sondern durch seine Gehirngange findet auch die Rom= munikation zwischen der oberen Licht= und der unteren Sinnentwelt statt. Bon besonderem Interesse sind die Abweisungen der Anthropomorphismen und Anthropopathien im AT, 20 nur in viel lichtvollerer Darstellung. Schon aus diesem Grunde fällt die Abfaffung des Studes in eine spätere Zeit. 2. Sifra rasa derasin (דְּיִא ְּדְיִּדְיִּ Buch bes Gestein niffes ber Geheimniffe vgl. II, 70° u. 67°), ein Stud, welches sich über die Physiognomit und Chiromantie verbreitet. 3. Sepher Hechaloth (דִּיִּבְּלֵיתִ, בֹּ, bas Buch ber Hallen, bgl. I, 38° u. II, 245°). Darin wird ber Aufenthalt ber Seelen 25 im Gan Eben und in ber Hölle beschrieben. 4. Midrasch ha-neëlam (בְּיֵלְיִלָּהְיִ ber verborgene Mibraich). Die unter biefem Titel an verschiebenen Orten fich findenden Abschnitte schilbern Die Zurudkehr der Seele in den neuen vollkommenen Menschenleib nach der Auferstehung und das für den Gerechten ausbewahrte Zukunfts-mabl. 5. In dem Stücke Saba (\$77, der Alte) ergeht sich ein Alter an der Hand des so Abschnittes 2 Mos 21 über Seelenwanderung und höllenstrasen. 6. In dem Stücke Jenuka (בְּיִלְבָּילְהְי, der Junge) trägt ein Junger verschiedene kabbal. Lehren vor. 7. Die unter dem Titel Mathnithin und Tosephtha (מַּיִלְבִילִין וְהַבּיבִיקִי) handeln vorzugsweise von der Mystik der Gottesnamen. Obgleich die Talmudisten und Philosophen gegen den Sohar einen heftigen Protest erhoben, so sammelte sich doch um ihn sehr bald eine große 86 Anhängerschaft. Man betrachtete ihn als ein vom himmel gesandtes Erzeugnis und verschlang es trop seiner Formlosigkeit und bes wüsten Durcheinander mit einem wahren Heißhunger, sodaß Mose de Leon nicht genug Abschriften liefern konnte. Spanien wurde burch den Sohar die eigentliche Heimat der K. Noch heutigen Tags genießt das Werk bei einem gewiffen Teile ber Judenschaft ein autoritatives Ansehen. Gebruckt wurde ber 40 Sobar zum erstenmal 1558 in Cremona in Folio, fast zu gleicher Zeit erschien aber auch eine Ausgabe zu Mantua in Quart (1558—1560), die textgeftaltlich ganz wesentlich von ber ersteren abweicht. Der amsterdamer Ausgabe liegt der Druck von Mantua zu Grunde, wobei auch die Seitenzahlen beibehalten sind. Über den Sohar voll. A. Jellinet, Moses ben Schem-Tob de Leon und sein Verhältnis zum Sohar, Leipzig 1851, 8°; Abr. Geiger, 25 Leon da Modena und seine Stellung zur Kabbalah, zum Thalmud und zum Christenthume, Breslau 1856; A. Hahn, Die Gottesbegriffe des Talmud und des Sohar, sowie der vorzüglichsten theosoph. Systeme, Leipzig o. J.; Hamburger RE. zu Bibel und Talmub, 1. Supplements. S. 137 ff.; Sommer, Specimen Theologiae Scharicae, Gotha 1834; Auszüge aus dem Buche Sohar (v. Tholud, später revidiert von Biefenthal), Berlin 1858; 50 Nathanael, Jahrg. 1885 S. 120 u. Jahrg. 1897 S. 84 ff.; Bloch a. a. D. S. 270 ff., wo sich auch torrette Übersetungsproben finden. Zu dem Kreise der Soharlitteratur ge-hören noch Tiktune Sohar (קקרי הידיר) mit Erklärungen und Nachträgen zum Sohar, und Sohar chadasch (בייי הידיר). Nach dem Erscheinen des Sohar begann eine Beit der Berarbeitung des in ihm niedergelegten gewaltigen Stoffes. Indem man aber 55 in die verschiedenn Probleme tieser einzudringen versuchte, wurde der kabbal. Nebeldunst noch größer. Zu den hervorragendsten Bertretern der K. im 14. Jahrhundert gehören Schemtob (ben Abraham), Idn Gaon aus Segovia, Jsaak den Joseph Chelo (Cholo) aus Larese, Joseph Ihn Wakar, Abraham dar Jizchak aus Granada und Moses Botaral (Botarelo). Im 15. Jahrhundert erhielt die K. in Eskana (den Jerucham den Abigdor) an aus der Familie Romm (=-) einen leibenschaftlichen Vertreter, welcher sich besonders gegen

bie Talmubisten in hestigen Schmähungen erging. Mit der Bertreibung der Juden aus Spanien verpstanzte sich der Kabbalismus nach allen Ländern, besonders wurde Safet in Rackfinne ein neuer Ausgangspunkt kabbal. Ideen. Im 16. Jahrhundert verreibeitenen Mose den Jakob Kordovero, ein Schüler von Salomo Alkabig, und Jaar Lurja auch Ha-Ari (TK, eine Abkürzung von Ippul VIII) des Sehren der Geheimwissenschaft zu einem 6 Spstem, das zugleich viele Lücken des Sohar durch Ausstellung neuer Theorien befeitigte. Jener betonte mehr die metaphysisch speklulative, diese mehr die aketisch eitet urzu versammelte um sich einen großen Schülerkreis, der Gure Ari (TK TK) hieß und der Lurja versammelte um sich einen großen Schülerkreis, der Gure Ari (TK TK TK) hieß und der lich in Nodizen und Eingeweißte gliederte. Durch ihn vourde Auria eine mythenumbildete Persoluchseit, und seine Theorien wurden nach allen Weltzgegenden getragen. Der Sohar 10 erlangte durch sie fast eine abgöttische Verehrung. Der bedeutendste aus diesem Schülerkreis, sondern auch dessen Beschwänungsformeln kannte. Kon ihm rührt das Werf Ez Chajim (TT TK, Ledensbaum) her. Wehrere Kabbalisten im 17. Jahrhundert, wie Sabbalthai aus Smyrna (gest. 1676) und Krant, hielten sich sie Kropheten, oder gaben 15 vor, daß sich die Schechina oder die Seele des Wessias in ihnen versörpert habe. Um die Wessian überging. Kun wurde sein Ansehan sie er Sulffraß in ihnen versörpert habe. Um die Wessian überging. Kun wurde sich aber dieser Gefahr dadurch zu entziehen, daß er dum Islam überging. Kun wurde sich aber dieser Gefahr dadurch zu entziehen, daß er dum Islam überging. Kun wurde sich aber dieser Gefahr dadurch zu entziehen, daß er die Wissian überging. Kun wurde sich aber dieser Stalm, Judentum und Ehrstentum zu einer großen 20 Weltreligion umzugestalten. Frank lebte zu Offenbach, noo er vorselungen über den Schar biert in der Arbeiten Berse: Schne Luchoth haberith (TT TT TK Königsthal) und Jesiaa Borrvig mit dem Wesselt: Schne Luchoth haberith (TT TT TK Königsthal) und Bestw

IV. Wirkungen ber Kabbala innerhalb bes Judentums. Wenn auch so anerkannt werden muß, daß die K. auf eine Verinnerlichung der Religion hinstrebte, so hat sie doch burch Herenziehung heidnischen Vereinziehung heidnischen Vereinziehung heidnischen Vereinziehung heidnischen Vereinziehung ausgepfropft, die ihm völlig fremd war und die schällichten Folgen nach sich zog. An Stelle des monistischen biblischen Gottesbegriffs, nach dem Gott Schöpfer, Erhalter und Regierer der Welt ist, trat die unklare, pantheistisch gefärbte heidnische Emanationslehre. wo Die Einheit des Gottesglaubens trat durch die Ausstellung der Zehnheit der Sephiroth, die für göttliche Substanzen galten, in den Hintergrund. Indem man die Gebete nicht mehr direkt an Gott, sondern an die Sephiroth richtete, entstand ein wahrer Sephirothkultus. Auf den Talmudismus mit seinen halachischen Diskussionen, durch die der Zaum um das Gesetz sich immermehr vergrößerte, blickten die Anhänger der K. mit großer Gestringschaum. Ja, sie hielten ihn geradezu sür einen strebsschaden des Judentums, der auszuschneiben sei, wenn es wieder gesunden wolle. Nach Sohar III, 279° vergl. 275° und I, 27° gleicht die Mischan einer Stlavin, die K. aber einer gebietenden Herrin. Ebenso das Studium des Talmuds. Es gleicht einem harten, unstruchtbaren Felsen, der, wenn er geschlagen wird, nur spärliche Tropsen von sich giebt, um die sich schließen, der, wenn er geschlagen wird, nur spärliche Tropsen von sich giebt, um die sich schließen. Bzl. Landauer im Orient, Jahrgang 1845, S. 571—574, wo sich alle den Talmud schmed der Philosophie, welche die religiösen Begriffe in nüchterne Definitionen saste und die religiösen Svorschriften vor dem Forum des Verstands rechtsertigte. Die meisten Kabbalisten schleuberten gegen sie den Fehre der Wessenschlaube rechtsertigte. Die meisten Kabbalisten schleuberten werden müsse, während die K. die Sara, die eigentliche Hern und Gebieterin war. Zur Zeit des Messanschus verzieben werden müsse, während die K. die Sara, die eigentliche Kabbalisten übe

willen, sondern suchte überall mit Hilfe ber mustischen Auslegungsregeln nach bem so-

genannten böberen Sinne.

Sogar die Ritualien ersuhren vielsache Abänderungen und Umgestaltungen. Das Anlegen der Tephillin (Gebetstriemen) und die Umhüllung mit dem Tallith (Gebetsmantel) 5 geschah unter Hersagen allerhand kabbal. Sprüche und Formeln, man sprach auch des sondere an die Sephiroth gerichtete Gebete. Das Schlimmste aber war, daß ein wüster, sinnbethörender Aberglaube überhand nahm. Damit die Seele sich mit dem Reiche des Lichts und seinen Geistern in Berbindung setze, oder nach dem Tode in ihre himmlische Heimat verpflanzt werde, unterzog man sich schweren Selbstasteiungen; man sastete oder 10 ließ sich, Brust und Rücken entblößend, mit viersach gedoppelten Riemen geißeln. Mit den geheimnisvollen Gottesnamen glaubte man Kranke zu heilen, Besessen. Mit den geheimnisvollen Gottesnamen glaubte man Kranke zu heilen, Besessen. Mit den gewinnen können. Wie auf das Reich des Lichts sollte der Mensch aber auch auf das Reich der Finsternis durch Anwendung der rechten Gedetssormeln Macht und Einsluß gewinnen können. Wenn der Kabbalist dete, so schützle Gott mit seinem Haubt, er änste dere sossen sollten zuwerkräftige Gottesnamen einwirken und sie von ihren Dualen an ihrem Strassorte bespreien. In dieser Hischt begegnen wir sogar der Lehre von der katholischen Seelenmesse. Insondersheit galt der Psalter mit seinen Gefängen und Gedeten als das Mittel, welches Wunder und allerhand Zauberwert bewirke, wie aus dem "Sepher Schimsmusse her Kenschen" (wörtlich: Das Buch von der kabbalistischen Verwendung der Plalmen). Ein Fragment aus der praktischen K., übersetzt von Gottfr. Selig, Berlin 1788, deutlich hervorgeht.

V. Die Kabbala in ihrem Berhältnisse zum Christentume. Bon christ= 26 licher Seite wurde der A. schon zur Zeit der Reformation wegen der angeblichen Berwandtschaft und Ubereinstimmung ihrer Lehren mit den Dogmen der driftlichen Kirche bie größte Aufmerksamkeit zu teil. Man war der Überzeugung, daß sie die Brücke sei, auf welcher das Judentum mit Leichtigkeit ins Christentum hinübergeführt werden konne. Besonders waren es die Dogmen bon der Dreieinigkeit, von Messias als dem Sohne Gottes so und seinem Versöhneramte (mors vicaria), die man in der K. klar ausgesprochen sand. Schon der im Missionseiser sür die Sarazenen sich verzehrende geniale Raimund Lullus hatte von der K. eine so hohe Meinung, daß er sie nicht nur für eine göttliche Wissenschaft, sondern auch für eine Offenbarung hielt, deren Licht die Seele erleuchte. Nachdem der getauste Jude Paulus de Heredia (um 1480) aus Aragonien in seiner Epistola secrestorum (Aussichen Gezeich hatte, daß alle Hauptwahrheiten des christlichen Gelehrten, in der Aussichen Geschrieden unter Vertieber von der Wierschafe und der Wierschafe und der Keich im die Wierschafe und der Wierschafe und der Keich im die Wierschafe und der Wierschafe und der Keich im die Wierschafe und der Geholierhisse und der Keich in die Wierschafe und der Keich in die Wierschafe und der Keich in die Wierschafe und der Keich der Vertieben Der Früst Wier des Wierschafe und der sich in die judische Geheimwissenschaft zu vertiefen. Der Fürft Vico de Mirandola veroffentlichte 1486 au Rom LXXII conclusiones cabbalisticae und lud unter Sixtus IV. alle Gelehrten, um fich von den zwischen Chriftentum und Kabbalismus bestehenden ver-40 wandtschaftlichen Beziehungen zu überzeugen, zu einer Disputation nach Rom. Bgl. Hottinger, Thes. philol. I, cap. 3 Sect. 5. Der erste deutsche Gelehrte, welcher sich eingehend mit der K. beschäftigte, war Joh. Reuchlin (Capnio). Auf ihn hatte die Schrift des Gifatilla (Chiqatilla) "Schafare dra" (778), ein Kompendium der kabbal. des Gikatilla (Chiqatilla) "Schofare ora" (778), ein Kompendium der kabbal. Philosophie, welches sich vorzugsweise über Gott, seine Namen und Attribute, über die Sephiroth verbreitet, einen tiesen Eindruck gemacht. Er schried zwei Schristen: De verdo mirisico 1414 und De arte cabbalistica 1517 über den Gegenstand, von denen die lettere ein Dialog ist zwischen einem Griechen, einem Marannen und einem Juden Simon, in welchem dieser die Dogmen der christlichen Kirche aus Talmud und R. nachweift. Der General des Augustinerordens Egidio de Literbo ließ fich von dem Juden Baruch von so Benevent nicht allein verschiedene Stude bes Sohar ins Lateinische überseten, sondern auch bas Regirabuch und ben Sepher nephesch hachochma ( ) ( ), eine Abhandlung über die Seele und beren Zustand nach dem Tobe, durch den bekannten Glias Levita abschreiben, um sich noch tiefer in den Geist der kabbal. Litteratur versenken zu können. Baul Riccio, der Leibarzt des Kaisers Maximilian I., ein getaufter Jude, übertrug verstsichene Abschnitte von Schafare dra des Gikatilla ins Lateinische und widmete sie dem Kaiser, außerdem versaßte er einen philosophischen Dialog zwischen verschiedenen Juden, in welchem er die Lehren des Judentums als irrtümlich abweist und durch kabkalistische Argumente das Christentum rechtsertigt. Wie die Wahrheiten des Christentums aus dem Talmud und aus der K. klar zu Tage treten, suchte der Franziskanermönch Petrus Galasso tinus in seinem ebenfalls in Form eines Dialogs zwischen Reuchlin (Capnio), Hoghstraten

und sich als Autor abgesaßten umfänglichen Werke: De arcanis catholicae veritatis contra obstinatissimam Judaeorum nostrae tempestatis perfidiam datzuthun. Das Werk erschien zum erstenmale im Druck 1518, wurde aber bis ins 17. Jahrhundert wiederholt aufgelegt. Die ausgiebigste Quelle kabbal. Lehren zum Erweise christlicher Wahrheiten ist das aus zwei Bänden bestehende Werk: Kabbala denudata von Chr. 6 Wahrheiten ist das aus zwei Banden bestegende Wert: Kaddala aus aus auf. 25. 5. Knorr von Rosenroth geworden, von dem der erste Band zu Sulzbach 1677—1678 in 4° und der zweite zu Franksurt am Main 1684 in 4° erschien. In ihm sind größere Abschnitte aus dem Sohar, dem Sepher Jezstra und anderen kabbalistischen Schriften in ost schwerfälliger lateinischer Übersetzung und disweilen auch mißverstanden, zusammengetragen. Aus ihm haben alle späteren Gelehrten geschöpft, auch Ehr. Schött= 10 gen, der Rektor des Chmnasiums jum heiligen Kreuz in Dresden. In seinen Horae hebraicae et talmudicae (Dresden 1733) sowohl wie in seiner Theologia Judaeorum de Messia (Dresben und Leipzig 1742) und in verschiedenen kleineren Schriften sinden sich neben talmudischen und midraschischen Parallelen auch Auszüge aus dem kabbal. Schrifttum, vor allem aus dem Sohar, die an die christlichen Dogmen an= 15 klingen. Heute hat sich der Eiser um die Kabbalistik gewaltig abgekühlt. Man ist zu der Einsicht gelangt, daß die K. doch eine ganz andere Weltanschauung als das Christentum vertritt. Schon der Gottesbegrift nach der heiligen Schrift A und NIS ist ein ganz anderer. Ebenso verhalt es sich mit dem Schöpfungsbegriffe. Wenn die erste Trias der Sephiroth (Krone, Weisheit und Bernunft) auf die drei Personen in ber Gottheit bezogen 20 werden, so kommt dadurch noch nicht das innere immanente Berhältnis berfelben zum Ausbruck, wie das Christentum es lehrt. Die drei Sephiroth stellen nur drei Grundfrafte Gottes ober brei Formen seines Heraustretens bar, die übrigen Sephiroth sind ebensolche göttliche Kräfte und Formen. Man kann daher mit vollem Rechte sagen, die K. lehre nicht die Dreieinigkeit, sondern die Zehneinigkeit Gottes. Auch die anderen Merkmale, 25 wenn beispielsweise der Sohar Gott drei Köpfe zuschreibt, oder von einem Gott-Bater (Abba), von einer Gott-Mutter (Zmma) und von einem Gott-Sohne redet, oder wenn es endlich das. III, 162° vgl. 67° heißt: "Zwei sind es und eins vereinigt sich mit ihnen, da sind es drei; obwohl drei geworden, sind sie doch eins" decken sich nicht im entzserntesten mit der christischen Trinitätslehre. Und vollends die Kehre von Christisch dem Gottz 300 markland der Kehre von Christisch dem Gottz 300 markland dem dem Gottz 300 markla menschen -- sie läßt sich in keine Barallele zu ber verworrenen Lehre vom Abam Kadmon, bem vorweltlichen, geistigen Urmenschen bringen. Rach driftlicher Anschauung wird die Versöhnung nur durch Christus, den Gottessohn, bewirkt, nach der R. kann sich der Mensch selbst erlösen, indem er durch strenge Erfullung ber gesetzlichen Borschriften, durch Astese und andere Mittel auf Gott und die Lichtwelt in muftischer Weise einwirkt. D. Auguft Bunfche.

Rad f. Mage und Bewichte.

Rades f. Regeb.

Rarnten, Reformation und Gegenreformation j. oben S. 101ff.

Kähler, Ludwig Auguft, gest. 1855. — Gine Biographie von ihm: Mitteilungen 40 über sein Leben und seine Schriften, versaste sein Sohn, der verstorbene Oberkonsistorialtat Siegsried August K. Der eingehende Bericht über Ludw. August schriftstellerisches Birken und seine Berke macht eine Aufzählung in unserer Stizze überstülfig. — Ergänzt und vervollständigt wird die Biographie durch die als Handschrift gedrucken "Beiträge zur Chronit der Familie Kähler". Bes. III Beitr. B. Halle als. 1871; ebenfalls vers. von dem oben 45 gen. Sohn. Ihre Benutung danke ich dem Enkel, meinem Herrn Kollegen und Freunde Martin Kähler. — An Bildern konnte ich sehen ben nach einer Originalkreidezeichnung aus dem 60. Lebensjahr hergestellten Schwarzdruck: ein Frische und geistiges Leben ausdrückendes Gesicht; dis auf die Spärlichkeit des Haares und das Sammetkappchen noch nicht von Spuren des nahenden Alters gezeichnet. Unter der gleichmäßig gewöldten breiten Stirn sprechen 50 höchst lebhafte Augen. Die Rase schant von dem Sprühen der gesistreichen Gedanken, die ihn einst umspielten. — Diesem vollen Leben gegenüber zeigt ein fünf Jahre später nach dem Schlaganfall gemaltes Lelbild das Beste und Weistigste gedämpst und verändert, namentlich das Auge trübe, saft erloschen. — Die Bilder sind Familienbesis.

Bur Überwindung ber Aufklärung in ber Kirche und Theologie am Anfang bes 19. Jahrhunderts hat mit einer Bertiefung bes geistigen Lebens, in der Schleiermacher die theologische Führerschaft übernahm, eine Berinnigung des religiösen in der Beise, die man Real-Gneytlopädie für Theologie und Rirche. 3. A. IX.

690 Rähler

als Neupietismus bezeichnen darf, zusammengewirkt. Aber durch die so entstebende Bewegung, die den alten Rationalismus wie den Supranaturalismus als überlebt verabichiebet und jum Erleben ber Gottgemeinschaft und jum Erfassen ber Offenbarung brangt, geht noch eine Entwickelungsreihe, die an Herber und Hamann anklingt, von Kants sitt-5 lichem Ernst gefaßt ist, jugleich mit berfeinerter Bahrnehmung auf die Bedürfnisse bes Gergens, das Recht des Gemuts, auf Sinn und Liebe im Wesen des Geistes achtet, wie ce Fr. Heinr. Jakobi gethan, und sich bann, befruchtet mit ben immer reicher zuströmenben Bildungselementen einer neuen Zeit, mit der Thatsache und dem Wort der Offenbarung befreundet, ohne doch es aus seinem innersten Kern je voll und befriedigend zu erfassen. 10 Zu diesen Positivisten des Übergangs und zwar zu den geistreichsten gehört Ludwig August Nü diesen Positionien des Ubergangs und zwar zu den geistreichien gehort Ludwig August Kähler, ein Bermittelungstheologe lange vor dem Aufkommen der so benannten theologische firchlichen Erscheinung; denn er strebte, das Religiöse nicht rationalistisch, aber in seiner wesentlichen Einheit mit dem Rationalen, dem Herz, inneren Sinn und Gemüt mit insichehegenden Geistigen zu ersassen, das Supranaturalistische aus der Sphäre bloßer Anerkendung wunderbarer Geschehnisse zur ideengemäßen Notwendigkeit in der Berührung mit Bedürsnissen siestligen zu erheben und so in einer sowohl Idee wie Thatsache in sich schließenden und darum erst wahrhaftigen Offenbarung für ein vollbefriedigendes, befreiendes Kristentum Express zu finden. Um 6. Wärz 1.775 wurde er geharen. Sein Rater bes Chriftentum Grund zu finden. Am 6. Marg 1775 wurde er geboren. Sein Bater, Johann Siegfried Kähler, wirkte als Stadtphysikus in Sommerfeld und war ein durch 20 Reinheit bes Bandels und lautere Frommigfeit ausgezeichneter Mann von jener humanistischen Bildung, der gutes Latein noch leicht aus der Feber floß; als Erzieher des Sohnes von der herben Strenge, die hier, wie oft, durch der Mutter mildere Gute erganzt ward. Ihr liebreiches Wesen und der gesetzte Ernst des Laters regelten im Geist einer in Bibel-Ihr liebreiches Wesen und der gesetzte Ernst des Vaters regelten im Geist einer in Bibelwort und Gebet gegründeten Frömmigkeit die Erziehung des begabten Knaben, der noch
zo nicht 11 Jahre alt den Curtius Rusus las. Im Verlauf seiner Bildung auf der Fürstenschule zu Meißen und dem Gymnasium in Sorau trat seine geistige Beweglichkeit und
Fassungskraft, wie sein schnelles, scharfes Urteilsverwögen und gutes Gedächtnis hervor.
Auf der Universität Erlangen, die er Michaelis 1793 bezog, vermochten es freilich Theologen, wie Ammon, Sailer, Hänlein, nicht, frischen Eiser für das, dem sein Studium galt,
win seinem Herzen zu entsachen, und Gedanken Kants, auf den die Polemik des Philosophen Abicht ihn erst recht hinführte, weckten in ihm Zweisel an dem überlieferten
Christentum. Aus der Unsicherheit, ob er seinen Beruf nicht anders wählen solle, entschied
ein Reediatversuch Kinasten. 1794. Sigenes Mahrnehmen und der Kreunde ein Predigtversuch Pfingften 1794. Eigenes Wahrnehmen und der Beifall der Freunde machten ihn da wenigstens über ben Besit einer seiner bedeutenden Gaben und eines 25 Teils seiner Ausrüstung für den Predigerberuf gewiß. Nachdem er 21/2 Jahre Hauslehrer, daneben auch im ersten halben Jahr Schlosprediger gewesen war, erhielt er im Oktober 1798 die Adjunktur der Dorspfarrei Canig bei Guben und verheiratete sich mit Sophie Erdmuthe Seydel. In der einsamen Stille dieses von wissenschaftlichem Berkehr abgeschnittenen Landpfarrerdaseins, dem durch ein reines, tiefes Chegluck idullische Züge nicht 40 fehlten, doch in engen Berhältnissen, hatte er sich durch innere Ansechtungen durchzuringen. Sein regjamer Geist fand zugleich in einer fruchtbaren Roman- und Novellenschriftstellerei von ethisch-sozialer Tendenz Beschäftigung. Der Sang hierzu bei Theologen und Badagogen gehört zu den Nebenzügen im Kulturbild jener litterarisch überreich angeregten und über sozial-ethischen Reformen sinnenden Epoche. Rurze Referate bietet die Biogr. S. 6ff. 45 In ihrem rhetorischen Pathos uns fremd, haben sie damals doch selbst Goethe Interesse für den Berf. abgewonnen. Als Simson, der spätere Reichstags- und Reichsgerichtspräsident, ben Rähler getauft, unterrichtet und konfirmiert hat, ben Dichterfürsten seben burfte, war ber Berfasser bes "Hermann von Löbeneck" die einzige Königsberger Persönlichkeit, nach der Goethe sich erkundigte (Ed. v. Simson, Erinnerungen a. f. Leben von B. v. Simson, 50 Leipz. 1900 S. 14). Eine kleine fast übermütige Scherznovelle in den "Epheuranken" hat Paul Heise der Bergeffenheit entrissen. In einem politischen Aufsat: "Meinungen eines Bürgers über den Erbadel" vom J. 1809 zeigt sich sein selbstständiges, den Zeitftimmungen überlegenes Urteil.

Schon in Canig erhielt Kähler einen Ruf in die Generalsuperintendentur der R. Lausüt; 55 aber er lehnte ihn in bescheidener Selbstbeurteilung, auch weil er zu jung sei, ab. Dagegen folgte er 1809 einer Berufung in das Diakonat von Cottbus. Hier durchlebte er die große Zeit des Freiheitskampses mit dem innerlichsten Unteil seines patriotischefrommen Herzens, wovon seine Predigten aus jenen Jahren Zeugnis geben (eine Unzahl abgedr. hinter der Geschichte von C.). Mit gewandter Hand entwarf er in der "Geschichte von C. während der Jahre 1813 und 14" ein "Miniaturbild" der erschütternden Borgänge im

Rähler 691

Rahmen einer Lokalgeschichte, das auch heute noch anziehend und lehrreich ist. Auch in den folgenden Jahren rastete seine Feder nicht: pastoraltheologische Erwägungen, wie die, ob es einem Brediger zieme, Freimaurer zu sein?, ein litterarisches Sendschreiben (1816) über die Erneuerung des Kultus, ein Beitrag zur Diskussinson über den Reformbersuch Friedrich Wilhelms III.; ein polemischer Erguß, Glossa perpetua zu Herrn Harms Übers. der soch Auchtus, ein Beitrag zur Diskussinson zu herrn Harms Übers. der soch Erwandtschaft der Medizin und Theologie (1818). Für den Fortschricht leiner ringenden und reisenden religiös-theologischen Erkenntnis am bedeutsamsten: "Supranaaturalismus und Rastonalismus in ihrem gemeinsamen Ursprunge, ihrer Zwietracht und höheren Einheit; ein Wort zur Beruhigung sur Alle, welche nicht wissen, od sie glaubend erkennen oder erz 10 kennend glauben sollen", Spz. 1818. Er selbst hat noch 15 Jahre später (in der Borrede zur "christlichen Sittenlehre" S. X) jenes Buch einen Bersuch genannt, das Christentum, das er mehr im Gemüt als in streng dogmatischer Fassung getragen, in einer Ausschlaus durzustellen, welche von der sittlichen Seite her am Bunder nicht das Wie?, sondern den mis Seelenwunder des Christentums einseundernen wesenstlichen Jude hervorhebe und so 15 Bernunstglauben und Kirchenglauben einander nähere, gegenseitig erläutere, vor Einseitigskeit bewahren wolle. Er erntete damit bei den einen Beisall; von anderen wurde er als Schüler Jakobis oder Schristentums einberigken und nacher, geswahrlichen Jakobis oder Schristenstweit der nicht zur Schülerschaft snechtend, sondern zu defreiend. Von dem Krichenzlaufen des Glaubens an einen lebendigen in den Individuen ebenden Christus kam er dem biblisch Positiven des Christentums näher und näher, gewann damit die Basse einer ihm sich neu bildenden Krichläckeit und schee sich noch tiefer und grundssählicher von den Größen des Glaubens an einen Lebendigen in den Individue Suchend eine Absteind zund gegen dogmatische Formulierungen des Gebanken

Zett fing man an, auf den bedeutenden Mann aufmerkfam zu werden. F. S. Jakobi wies den Staaterat Nitolovius, diefer den Minifter von Altenstein auf ihn bin, und beide Manner schenkten ihm ihre Gunft. Die Bringeffin Bilbelm hatte ihn wegen seiner Be- 30 mühungen um Töchtererziehung gern als Direktor für das Louisenstift berufen gefehen, während seine eigenen Bunfche um seiner Kranklichkeit willen und bei gesteigerten Bedurfniffen für die Erziehung und Berforgung seiner acht Kinder über eine Landpfarre nicht hinausgingen. Da wurde er, nachdem er einen Ruf nach Erlangen ausgeschlagen, als Konsistorialrat, ordentlicher Brosessor der Theologie, Superintendent und Pfarrer der Löbe- 36 nicht-Parochie in Königsberg berufen. Der wichtigste Abschnitt seiner Lebensarbeit begann jest. Mit glühendem Eiser warf er sich auf die neuen, namentlich die akademischen Aufsgaben: in einigen Monaten entstand ein System der Moral. Aber zu der gesteigerten Arbeitslast gesellte sich bald allerlei widriger, einem Manne von reizdarem Temperament doppelt empfindlicher Druck. Feindliche Stimmungen wurden leicht erweckt gegen den Ans 40 kömmling mit der aggressien Ader, der auch so wenig zu sassen, daß ihn die einen einen Rationalisten, und andere einen Desstiter nannten, während er selbst mit Gelaffenheit auch auf den Vorwurf des Supranaturalismus gefaßt war, da er ja den geschichtlichen Grund der Heilswahrheit hochhalte. — Auch in seinem amtlich litterarischen Schaffen gab es Unstoß durch das Universitätsprogramm mit dem Titel: Quid Christus inter latrones? 45 und endlich wurde seiner Lehrthätigkeit durch unkollegialische Chikanen hemmung auf Hemmung bereitet. Das alles schwer nehmend und empfindend gelangte er in nagender Selbstbeurteilung zu schweren Zweifeln an sich. Zwar blieb er, wie es einem bedeutenden Menschen zusteht, dessen gewiß, daß seinem originalen Streben nicht geringe geistige Fähigteiten zur Verfügung ftanden; auch wußte er sich erfüllt von einem brennenden Eifer, das 501 Ebelste und Beste, was er von unausöschlichem Durst nach Wahrheit getrieben für sich gefunden, Jünglingen mitzuteilen. Aber in seiner Auskrüftung für den gelehrten Beruf vermiste er die Beherrschung der gelehrten Technik und das zureichende Material der Geslehrtenstehriet; ja er bohrte mit dieser Selbsiktritik die auf seine Willensbeschaffenheit durch und schätte sich mehr auf Eindrucksfähigkeit als auf Ausdauer ein. Go hatte er fich aus 55 ber Uberburdung durch das Doppelamt, das atademische und firchliche, gern in die Stille einer Landpfarre geflüchtet. Der Minister dagegen, der ihn hochschätte, ermutigte den Zagenden durch Zuspruch und Anerkennung. Und in der That, welch frische feurige Kraft legte eine Streitschrift vom Jahre 1821 an den Tag: "Betrachtungen über die doppelte Ansicht, ob Jesus bloß ein judischer Landrabbine, oder Gottes Sohn gewesen sei?" Auf= 60

gestachelt durch diesen plumpen Bergleich, den er "irgendwo" gefunden, und der in der That eine unbewußte Selbstcharakteristit des Bulgär-Rationalismus einschloß, ging er dem borniert Prosanen dieser Pseudoweisheit mit den Wassen überlegener Bildung, eines beißenden Sarkasmus, lächelnder Fronie und eines funkelnden Wizes, zugleich aber mit großem und innerlichem Ernst zu Leibe. Er zog alle Konsequenzen für Christentum und Kirche und hielt den verzärtelten Kindern einer an Gefühlssattheit, superkluger verstandesübermütiger Flauheit krankenden Zeit den Spiegel zur Beschämung vor. Das Ganze eine Streitschrift, die an Züge Hamannscher und Herderscher Polemik erinnert und über das bloß theologische Gebiet ins damalige Geistesleben übergreift.

20 Auch in den folgenden Jahren feierte der Unermübliche, dem Schreiben Leben hieß, nicht; immer zeigten seine der Berständigung oder der Kritik dienenden Bersuche jenen starken Beisat von Phantasie und Wit, der sie einem für die Geschichte jener Zeit tiefer Interessierten noch heute würzig macht, wie sein in Gesprächsform die religiösen Probleme erwägender "Philagathos" v. J. 1823 (Biogr. S. 52 ff.). Daß er auch nach rechts die Grenze scharf ziehen und den Nationalismus bekämpfend für die Bernunst eintreten konnte,

bewies er burch feine Streitschriften gegen Dr. Sahn (Biogr. S. 57 f.).

Am völligsten aber tritt das Bild seiner ausgereisten theologischen Sigenart und wissenschaftlichen Kraft und entgegen in seinen spitematischen Versuchen; zunächst in der "Spristlichen Sittenlehre", die, obschon Fragment geblieben (nur die 1. Abt. des 20 1. Teils ist 1833 erschienen), den Grundgedanken des wissenschaftlichen Ausbaus in ihrem Ausgang dom Psphologischen her erkennen läßt und die große Gabe stillstischen Bemeisterung schwieriger, überwiegend philosophischer Gedankengänge verrät. Ein glänzendes Beisspiel § 29 S. 62 über die Einbildungskraft, höchst kennzeichnend für den kunstlerischen Zug seines darstellenden Denkens, das sich mit allen Systemen, die damals die Geister beschäftigten, mit einem bemerkenstwerten Bollmaß selbstständigen Urteils auseinandersetzt. Zu Problemen, die jetzt wieder in neuen Fluß gekommen sind, dietet er Lösungsversuche, die manchen heutigen überlegen sein dürften. Immer die von der christlichen Erfahrung orientierte Würdigung des offenbarungs- und zugleich vernunftgemäß Thatsächlichen; nirgends eine Spur von der Überschätzung bloßer Unendlichkeitsstimmungen, nie die Umdeus tung des am Thatsächlichen innerlich Erlebten in den täuschenden Wiederschie der Betwußtsseinssssichen Denn ihm stand es noch selt, daß gleich allen Spiegeln auch der des Betwußtseins nicht sich selbst abspiegele, sondern Objekte!

Hierzu kommt ergänzend der wissenschaftliche Abrif der christlichen Sittenlehre, die im 1. Bb eine theoretische Grundlage, im 2. eine Pflichtenlehre und in dieser mit der Dars 36 stellung der Normen eine gedrängte Fülle sittlicher Beobachtungen bietet und auch in der

knappen Busammenfassung bie stillstifche Meisterschaft nicht berleugnet.

Rählers Predigten aus der Königsberger Zeit, einzeln oder in kleinen Serien gedruckt, wie die 6 Predigten über den seligmachenden Glauben, zeigen ebensalls den geistwollen und beredten Mann. An positiv-biblischem Inhalt stehen sie zurück hinter den Borowski40 schen, sind ihnen aber überlegen an Feinheit eigentümlicher Gedankenentwickelung. Aber gerade an ihnen tritt, wenn man sie an den Maßstäben biblischer Verkündigung mißt, das Unzulängliche seines rational-positivistischen Idealismus hervor.

Auch seines Anteils an der Leitung der Provinzialkirche ist zu gedenken; vor allem der durch ihn hauptsächlich veranlaßten und geleiteten Resorm der kirchlichen und Schulsverhältnisse des Ermlandes (Biogr. S. 81 s. 99). In der Agendenangelegenheit übte er eine maßvolle, sich auf das wirklich Tadelnswerte einschränkende Kritik (Biogr. S. 54. 56. 83 s.) und machte dadurch Sindruck auf den König (Treitsche, Deutsche Gesch. im 19. Jahrg. III, 4 A. S. 402). Zu Borowski hatte er Jahre hindurch nur ein kühles Berhältnis, gewann aber zuletzt sein Zutrauen, so daß der Greis vor seinem Ende sich das hl. Abendsomahl durch ihn reichen ließ (Biogr. S. 88). Nach B.s. Heimgang verwaltete er 4 Jahre lang die Geschäfte eines Generalsuperintendenten; auch wurde an seine Berufung gedacht. Als dann Sartorius ernannt wurde, trug er's ohne Gereiztheit und schenkte dem theologisch anders Gerichteten Zutrauen. Schon abgearbeitet und nervöß angegriffen, wurde er im Spätjahr 1841 von einem heftigen Schlaganfall getrossen dauerte die zum 7. Nob. 1855 und ist von seinem Sohne mit inniger Pietät geschildert: Biogr. S. 110 ff. Beitr. S. 675 ff. Permann Hertige.

Rahnis, Karl Friedrich Auguft, geft. 1888. — Litteratur: Außer feinen eigenen Schriften (fur feln Leben vgl. befonders: Lebre vom beiligen Geifte, Borrede und

Rahnis 693

Beugnis von den Grundwahrheiten 2c. s. u.) und den im Art. genannten: Ch. E. Luthardt, in A. Ev. L. Kztg 21 (1888), S. 613—615 Worte der Erinnerung und des Trostes am Sarge des ... D. Rahnis 1888; Luthardt, Erinnerungen aus vergangenen Tagen, 2. Aust. 1891, S. 364 ff. Alles frühere ist verarbeitet in der trefflichen Darstellung, die Bfarrer Lie. Fr. J. Winter gegeben hat: D. R. Fr. A. Rahnis, Ein theologisches Lebens und Charakterbild, 5 1896. Eine sehr einseitige Charakteristit gab C. Schwarz, Jur Geschichte der neuesten Theologie, 3. Aust. 1864, S. 311—317.

R. wurde am 22. Dezember 1814 zu Greiz als Sohn des Schneiders Joh. Friedr. Ranes (fo laut Kirchenbuch) gehoren. In engen Verhältniffen verlebte der Anabe eine nicht eben leichte Jugend. Schon fruhe wurde es ihm flar, daß er bei ben Buchern bleiben muffe. 10 Sein Bater ließ ihn bis jum 17. Jahre bas Chmnafium am Orte besuchen, bas freilich in schlechtem Stande war. Nachdem er dann in einem hause, wo ein tieferer Einfluß edler Frauen auf den Mutterlosen segensreich wirkte, mehrere Jahre hauslehrer gewesen war, bezog er im Herbste 1835 die Universität Halle, um Theologie zu studieren. Der alten Philosophie, besonders Plato, widmete er ernfte Arbeit. Zugleich aber wurde er 16 von der Hegelschen Philosophie, die Erdmann gewandt und magvoll vertrat, mächtig angezogen; doch dermochte sie ihn nicht festzuhalten. "Im dritten Jahre meiner Universitätstubien, erzählt er, ging mir die klare Erkenntnis auf, daß diese Schule das Recht des unmittelbaren Lebens, der Persönlichkeit, der geschichtlichen Mächte, des christlichen Glaubens verkümmere" (Zeugnis, S. 10). Zu dieser inneren Wandlung verhalfen ihm auf der 20 einen Seite Heinrich Leo, den er als seinen Findere in die Welt der Geschichte preist (l. c. S. 11), auf der anderen Seite Tholud, nicht zu vergessen des Kreises gleichgesinnter Freunde, in dem diese Anregungen ausgetauscht und die Herzen an einander entzündet wurden (darunter besonders Besser). Die neuen Erkenntnisse veranlaßten den 21jährigen Studenten zu seiner Erstlingsschrift gegen den jung-begelschen Dozenten A. Ruge, der in 25 den Halleschen Jahrbuchern eine sehr absprechende Kritit "der Universität Halle in ihrem ben Halleichen Jahrbüchern eine sehr absprechende Kritik "der Universität Halle in ihrem gegenwärtigen Zustande" gegeben hatte. Sie trägt den Titel: "Dr. Ruge und Hegel. Sin Beitrag zur Würdigung Hegelscher Tendenzen" 1838. Die Schrift ist wie schäumender Most, der einen guten Wein verspricht. Erst nach dieser Schrift muß gemäß den citierten Duellen (gegen Winter) das geheimnisvolle Erlednis angesetzt werden, mit welchem das so neue Glaubenseleden in dem Jünglinge zum Durchbruch kam (vgl. Luthardt am Grade). Die Überzeugung, daß die Rechtsertigung aus dem Glauben der Mittelpunkt des Christenztums sei, hat ihn seitdem nicht verlassen; er bezeichnet diese Erkentnis das die erste wissenschaftliche Frucht jener Gnadensührung (Die Sache 2c. S. 31). Mit derselben hängt wohl auch seine Entscheung für das theologische Studium zusammen. Von Leo an 85 Hengstenderz empsohlen, siedelte K. 1840 nach Berlin über, wo neben dem Genannten Neander. Marbeineke Twelten sehrten Sier schrieh er sür Tholussk littergrischen Anzeiger Reander, Marheinete, Tweften lehrten. Hier schrieb er für Tholude litterarischen Anzeiger 1841 eine Kritik ber Straußschen Glaubenslehre, die erweitert 1842 selbstständig erschien (Die moderne Wissenschaft bes Dr. Strauß und der Glaube unserer Rirche, Berlin) und den driftlichen Geift und das chriftliche Leben burch ihr Dasein gegen Strauß Zeugnis w ablegen ließ. 1842 habilitierte er sich mit einer Schrift über bie Entwickelung der griechischen Philosophie in ihrem Berhältnis zum Christentum. Bon vornherein hatte sich R. für die historische Theologie entschieden, doch las er auch über neutestamentliche Gegen= jtände. Persönlich stand er in nahen Beziehungen zu dem an Natur und Charaster ihm so ungleichartigen Hengstenderg; sonst verkehrte er dei Neander, Twesten, mit dem Natur- 45 philosophen Stessen, sich sem romantischen Kreise, der um Ludw. von Gerlach, den späteren Präsidenten, sich sammelte. 1844 erhielt er einen Ruf als außerordentlicher Prossession nach Bressau, um innerhalb der rationalistischen Fakultät die positive Richtung zu vertreten. Er wählte für seine Disputation einen Gegenstand, der ihn viel beschätigt hatte: de spiritus sancti persona capita duo. Einleitend verwahrt er sich gegen das so der eine Kalanders laute Lichtsten Ruf. bamals besonders laute Lichtfreundtum, kommt aber in seiner Schrift zu bewußter Auf-lösung des kirchlichen Trinitätsbegriffes (S. 21), behauptet von der zweiten Berson der Trinität, daß sie non solum secundum, sed et inferiorem tenere dignitatis locum (S. 23), und daß diese zwei göttlichen Personen durch den heiligen Geist als das nicht personliche Lebensprinzip, cui tertius debetur locus, verbunden seien (S. 27). Für 55 das Verständnis seiner späteren Entwickelung ist diese seine theologische Erstlingsleiftung höchst wertvoll. R. sah fich in Breslau in seiner akademischen Lebrwirksamkeit burch bie noch herrschende Richtung start beeinträchtigt. Dafür vertiefte er sich in wissenschaftliche Arbeiten und gab 1847 als erstes größeres Wert "Die Lehre bom beiligen Geiste" 1. Teil heraus (nicht mehr erschienen). In einem ersten Buche giebt er die biblische Lehre bom on

694 Rahnis

desselben, Sunde wider den hl. Geift u. a., im zweiten die Entwickelung der Lehre in den drei erften Jahrhunderten. Die theologische Saltung zeigt teine wefentliche Beranderung. Wider den aufflärerischen Liberalismus wird allerdings noch schärfer protestiert; aber baneben 5 wiederholt R. trinitarische Gedanken seiner Sabilitationsschrift (S. 355), deutet hinreichend an, daß er die orthodoge Inspirationslehre nicht teile (S. 324 f.), fordert von der Kirchenlehre, daß sie eine Berendlichung des Logosbewußtseins annehme, um für die menschliche Natur ein menschliches Bewußtsein zu gewinnen (G. 58), und entwidelt bereits im wefentlichen feine spätere, von der lutherischen abweichende Abendmablelehre (S. 84 Unm. 1). In die Ruhe wissenschaftlicher Arbeit und häuslichen Glückes brachen 1848 die Schrecken der Revolution. Die edle, mut- und fraftvolle Männlichkeit, durch welche R. schreden bei Iedblinden. Die ebte, inner und trassoue Betalinterte, botte derige R. sich auszeichnete, bewährte er hier nicht minder, wie seinem königstreuen, konservativen Sinn. In einem ebenso feurig als ernst geschriebenen Artikel der Ev. Kztg (Nr. 32. 33) stellt er zuserst in markigen Zügen den Gang der revolutionären Betwegung dar und giebt dann eine Beurteilung ihrer Motive und Ziele. In diesem Zusammenhange treffen wir auch die erste und zwar bereits scharf ablehnende Auserung gegen die Staatskirche der Union, welche, entgegen den Grundstäten der lutherischen Rirche, ihren Einheitspunkt nicht im Bekenntznisse kondern in der Landskirchlichen Organisation bake (1 a. S. 306 f.) nisse, sondern in der landestirchlichen Organisatian habe (l. c. S. 306 f.). K. kam bald in die Lage, aus diesem Urteile die praktischen Folgerungen zu ziehen. Die Revolution 20 bewirkte allgemein eine Stärfung des konfessionellen Elements. Auch die Lutheraner in der Union ermannten sich. Sie beriesen Juni 1848 eine Konserenz nach Enadenberg, um auf Mittel zu finnen, wie innerhalb ber Union bas Recht bes lutherischen Bekenntniffes zu vertreten sei. Harles hielt in einem herrlichen Schreiben ber Konferenz die Pflicht nisse zu bertreten set. Hattes sielt in einem herrlichen Schreiben der Konsetenz die Philagi vor, sich vor allem mit den separierten Lutheranern zu verständigen (Unionsdottrin S. 14). 25 K. nahm an der Konserenz teil, sprach sür das Recht des Bekenntnisses und entwarf in diesem Sinne eine Abresse an das Konsistorium, erklärte aber nachher selbst im Namen der Konserenz, daß man sich noch nicht mit den Bresslauern verbinden könne (Winter S. 28). Diese hielten am 21. Sept. eine Generalspnode in Bresslau ab, der u. a. Harles und Löhe beiwohnten. Ihr Eindruck half werben. Im November ließ sich auch K. mit so seiner Gattin in die separierte Krehe aussenhen (die Sache lutherischen Kirche S. 3). R. that diesen Schritt Gewissens halber (l. c.); aber je unverkennbarer es ist, daß er ihn zögernd that, um so mehr muffen wir nach den entscheidenden Motiven fragen. In erster L'inie wird man darauf hinweisen muffen, daß schon die Generalspnode von 1846 mit ihrem Ordinationsformular, vor allem aber die Revolution mit all ihren Begleiterschei-86 nungen den konfessionell gerichteten Kreisen, auch der Ev. Rztg, es peinlich fühlbar gemacht hatte, daß dem Bekenntniffe in der Union der flare Rechtstitel fehlte (vgl. Chriftentum und Luthertum Bortv. p. X). Speziell für R. muß biese Erwägung von höchster und zwar persönlicher Bedeutung gewesen sein. Auf der einen Seite fühlte er sich bon dem seichten Liberalismus des Tages angewidert, auf der anderen Seite spürte er in sich selbst 40 manche neuen, revoltierenden Gedanken; zugleich aber hielt er die moderne Theologie für unfähig, ein neues Bekenntnis zu erzeugen. Unter biefen Umftanden brauchte er eine Rirche mit festem Bekenntnisse, um an ihm ebenso einen klaren Rechtstitel zur Bestreitung der Aufklärer, als einen inneren Rückhalt für sich selbst zu haben (vgl. Zeugnis S. 54). Das ift ein Gesichtspunkt, der offenbar für R. zeitlebens maßgebend geblieben ift. Roch 45 1871 spricht er es aus: "In der lutherischen Kirche sind die Bekenntnislosen doch im Un-recht" (AER RZ 1871, S. 400); und bei dem Freimut, mit dem er nachmals seine heterodoren Anfichten vortrug, wird man sich an eine frühere Außerung erinnern durfen: "Steht das Bekenntnis fest, so berührt eine theologische Kontroverse nicht unmittelbar den Grund der Kirche" (Abendmahl S. 343, vgl. Dogmatik III', S. 120 ob.). Nehmen wir 50 dazu ben durch und durch lutherischen Charafter seines Glaubens und theologischen Denkens, seinen lauteren, mannlichen Ibealismus, endlich die mannigfaltigen bedeutenden Eindrücke und Einflüsse von Bersonen wie Harles, Besser u. a., die er gerade damals in Breslau erfuhr, so begreifen wir seinen Ubertritt zu den separierten Lutheranern als einen Schritt, ben auch der Spätere nie Grund hatte zu verleugnen. Jede entscheidende That aber übt 56 eine energische Rückwirkung auf ihren Urheber aus, und so wurde nun K. für etwa ein Sahrzehnt ber Borkämpfer ber lutherischen Kirche gegenüber ber Union, jedoch ohne einem beschränkten Lutheranismus zu verfallen.

heiligen Geiste, doch mit Zurückstellung aller besonderen Fragen, wie über Persönlickkeit

Seine akademische Wirksamkeit in Breslau war allerdings lahmgelegt, obgleich er äußerlich unangefochten blieb. Aus den in jeder Weise drückenden Verhältnissen befreite w ihn 1850 ein Ruf nach Leipzig, wo er zunächst als Harles Nachfolger Dogmatik, interiRahuis 695

mistisch aber auch für den in den Ruhestand getretenen Niedner Kirchengeschichte vertreten sollte, die er auch weiter beibehielt. Dem jungen prof. ord. verlieh Erlangen 1851 die theologische Doktorwürde, für die er mit seiner Monographie: Die Lehre vom Abendmahle 1851, dankte. In der That gedührt auch dieser Arbeit ihr Plat innerhald desseinigen Luthertums, das in Erlangen seine akademische Pslegestätte hatte, und mit Recht dezeichnet sie H. Schulk, Jur Lehre vom heiligen Abendmahl 1886, S. 35, "als die dedeutendste Monographie aus diesen Kreisen". Offenbar durch die Unionstrage angeregt, unternimmt es K., die lutherische Abendmahlslehre ergestisch, historisch nud dogmatisch darzulegen und zu rechtsertigen. Wir lernen hier in K. einen Hauptwertreter der neulutherischen, theosophischerftischen Deutung der Sakramente, speziell des Abendmahles, kennen. Über dem 10 Ganzen liegt eine getwisse Schwüle. Wort, Glaube und Sübendmahles, kennen. Über dem 10 Ganzen liegt eine getwisse Schwüle. Wort, Glaube und Sübendmahles, kennen. Über dem 16. 275 Unm. 1). Da eine andere als die orthodog-lutherische Christologie im Hintersgrunde steht, gewinnen alle die Vorstellungen vom Leide Christi etwas Magisches. Dasegen betont K. nachdrüdlich, daß die sacramentalis unio durchaus erst für den Moment 16 des Genusses angesept werden dürse: "nie nennt der Apostel das, wo do n wir essen, Leid und Blut Christi: sondern nur das, wa s wir essen" (S. 460 f.).

Leib und Blut Christi; sondern nur das, was wir essen" (S. 460 f.).

Sein akademisches Wirken in dem von ihm schwärmerisch gelieden Leipzig war bald von Ersolg gekrönt, insbesondere zogen seine historischen Vorlesungen an. Doch fühlte er sich in der Fakultät vereinsamt (Winter S. 36), wäre daher 1856 beinahe einem Ruse von ach Erlangen gefolgt, ließ sich aber vom Ministerium gegen das Versprechen, die nächste Prosessung gefolgt, ließ sich aber vom Ministerium gegen das Versprechen, die nächste Prosessung einem Aufer von Aufber Vallen. Noch im selben Jahre wurde denn auch Luthardt von Marburg als Liedners Nachfolger berusen. Mit ihm und dem 1867 von Erlangen berusenen Delipsch verdand ihn Zeitlebens innigste Geisteszemeinschaft und Freundschaft; und diesem Trisolium ist es im Verein mit anderen Rräften zo gelungen, der theologischen Fakultät von Leipzig einen in diesem Jahrhundert unerreichten Glanz und Erfolg zu erringen. In die gleiche Zeit siel ein Umschwung im kirchlichen Geben der Stadt Leipzig, der vor allem an den Namen Ahlseld geknüpft ist. Mit ihm hatte die Fakultät enge Fühlung. Im Mittelpunste diese Freundeskreises stand in den ersten Jahren die edle Fürstin Clotilde Reuß. Auch K. stellte seine Kräfte sür praktische so kirchliche Ausgaden gern zur Bersügung. 1851—1857 gehörte er dem Missonskollegium an; in bedeutsamer Weise nahm er an lutherischen Konserenzen in und außerhald Sachsens teil; 1853—1857 übernahm er statt Hölemans die Redaktion des Sächsischen Kirchenzund Schulblattes und schrieb für dasselbe sene geistvollen Artikel, die er 1854 zu dem Buche: Der innere Gang des deutschantssnus betitelte Aust. 1874) vereinigte. Wiederholt predigte er in der Universäcklische oder bei Festen oder diente er der Misson mit Vorträgen.

In diese Zeit fällt eine litterarische Fehde mit Nitzsch über die Union. K. hatte seit 20 seinem Übertritte nichts über die konfessionelle Frage geschrieben, ein Beweis dafür, daß er nicht zu den fanatischen Tagesschriftstellern gehörte. Aber die scharfen Angrisse auf den Konsessionalismus in der deutschen Zeitschr. f. chr. W. und chr. Leben, sowie die Verzsuche der "Doktrinäre der Union", derselben im consensus des lutherischen und resormierten Bekenntnisses eine einheitliche Lehrgrundlage zu geben, veranlaßten K. 1853 zu 25 einem nachher gedruckten Vortrage auf der Leipziger Konserenz: Die moderne Unionszderinn, in dem er nach einer geschichtlichen Darstellung der Union und ihrer Wandlungen an Nitzsch, Müller u. a. zu zeigen sucht, daß diese Theologen nicht einmal in wesentlichen Lehren den consensus mehr halten, und darum den dissensus nicht würdigen können (vgl. die Sache 2c. S. 51).

Nitsch antwortete ziemlich gereizt in seiner Zeitschrift mit einer "Würdigung der von Dr. K. — gegen die evangelische Union und deren Vertreter gerichtete Angrisse". K. versöffentlichte darauf ein Sendschreiben an ihn: "Die Sache der lutherischen Kirche gegensüber der Union" 1854. Er führt in dieser affektvollen Streitschrift die Gedanken des Vortrags näher aus. Nitzich ließ dagegen jene Artikel mit Bemerkungen als Schrift ers bischenen; K. schwieg, nicht überzeugt (Zeugnis S. 31). Er hat sich seitdem in der Konsessischen vom Kampsplatze zurückgezogen (l. c.), aber sein Urteil über die Union hat er niemals geändert (vgl. Christentum und Luthertum).

In der Fakultät rückte er allmählich bis zum Senior auf; 1860 wurde er De von Meißen, 1864/65 war er Rektor der Universität. Mittlerweile ehmen

696 Rahuis

Leben der bedeutsame Bendepunkt eingetreten, den das Erscheinen des ersten Bandes seiner Dogmatik 1861 bezeichnet (Die lutherische Dogmatik, historisch-genetisch dargestellt). Offenbar für diese Arbeit wollte sich K. Zeit schaffen, als er 1857 von mehreren praktischen Ümtern sich zurückzog. Seine gelegentlichen Beiträge zum Sächsischen Kirchen- und Schuls blatt zeigen ihn bereits seine gelegentlichen Beiträge zum Sächsischen Kragen beschäftigt; ebenso einige Programme (symbolae apologeticae I. II. 1857, de angelo domini 1858). Ein Vorbote seiner Dogmatik war die 2. Aust. des "Inneren Ganges". Hatte er schon in der Schlußpartie der 1. Aust. sich gegen eine Wiederaufnahme der alten Inspirationslehre geklört (S 253 250). deseen des resetzien Nerdienskt rationalistischen Erroese angekannt lebre erklärt (S. 253 f. 259), dagegen das relative Berdienst rationalistischer Exegese anerkannt 10 (S. 254 f.), so hatte er diesen Abschnitt in der neuen Aufl. unter gleichen Gesichtspunkten weiter ausgeführt (S. 234 ff. besonders S. 249 ff.). Zwar stellt er noch bestimmter ben Bug jur Kirchlichkeit als ben Beichen ber Beit gemäß bin, jugleich aber erklart er fich aufs entschiedenste gegen jede Repristination, verteidigt ben Rationalismus und die Theologie bes 19. Jahrhunderts, setzt das Wesen des Protestantismus in die Bereinigung von Be-15 harren und Fortschritt, weist auf Mängel der kirchlichen Lehrbildung im einzelnen bin und rebet einer offeneren Anerkennung naturlichen Lebens und naturlicher Sittlichkeit bas Wort. Bereits nach einem Jahre war die Auflage vergriffen; ihre Wirkung in der Offentlichkeit verschmolz mit der der Dogmatik in eins. Entsprechend seiner historischen Richtung hat hier R. statt bes gewöhnlichen konstruktiven den historisch-genetischen Weg eingeschlagen, indem 20 seine Dogmatik "die Dogmen aus ihren Elementen: der allgemeinen Religion, dem Worte Bottes und bem Rirchenglauben so entstehen läßt, daß fie im geschichtlichen Werben bas Werden der Wahrheit nachweist, um den also gewonnenen Stoff zu spstematischem Abichlusse zu bringen" (Borw. p. IV). Daraus ergaden sich ihm 5 Abschnitte: Geschichte der
luth. Dogmatik, Religion, Wort Gottes, Kirchenglaube, System, deren drei erste Bb 1 26 enthält. Einleitend ftellt er ber luther. Dogmatit die Aufgabe, "Die Glaubenslehren aus bem Materialprinzip ber Rechtfertigung aus bem Glauben zu entwickeln, aus bem Formalprinzip ber alleinigen Auftorität ber Schrift zu beweisen" (S. 12). Im zweiten Abschnitt handelt er von Wesen und Wahrheit der Religion, um von der Notwendigkeit einer Offen-barung, die sich aus den drei Wesensseiten der Religion, nämlich Glaube, Gemeinschaft 30 mit Gott und Religionsgemeinschaft ergiebt, zur Apologetik überzugehen, welche den Be-weis für ihre Wirklichkeit im Christentum liesern will. Diese aber kann Wesen und Wahr-heit des Christentums nur mittelst der biblischen Theologie bestimmen. Das führt aus ben britten Abschnitt, welcher die gefamte biblische Geschichte, Lehre und Litteratur umfaßt, und in einen Schlußabschnitt von Wesen und Wahrheit des Christentums aus-86 munbet. R. bestimmt sein Wesen als Beilsgemeinschaft bes Menschen mit Gott burch Zefum Christum im heiligen Geiste, und läßt seine Wahrheit philosophisch, historisch und praktisch bewiesen werden, wobei der historische Beweis, der aus der inspirierten Schrift, offenbar den Hauptnachdruck hat. Doch nicht das Methobische war es, was besonders Widerspruch erregte, sondern auf der einen Seite die freiere Stellung des Verfaffers jum Anon, seine Anerkennung ber meisten fritischen Urteile ber Bermittelungstheologie über Schriften bes R und AX.8, sowie die damit zusammenhängende Modifitation ber Inschriften ves K und der anderen Seite seine Abweichungen von der kirchlichen Trinitäts- und Abendmahlslehre. Es war vor allem Hengstenberg, der mit dem ihm eigenen Gewicht in der Neujahrsbetrachtung der Ev. KZtg von 1862 gegen den früheren Mitarbeiter auf Absall klagte. Aber auch von anderen wurde die vermeintliche Wendung von K. tief beklagt und scharf verurteilt (Diedhoff, Frank u. a. m.). R. antwortete mit der Streitsschrift: Zeugnis von den Grundwahrheiten des Protestantismus gegen Dr. Hengstenberg 1872, ein Mufter biefer Gattung von Schriften.

Wie ist die Wendung, die wir K. hier nehmen sehen, zu beurteilen? Nach dem früher 50 Gesagten nicht als Absall, tweder im ganzen noch im einzelnen. Sondern es tritt nur eine Seite twieder mehr hervor, die K. schon früher gezeigt hat, und er vertritt gewisse Ansichten, zu denen er schon in seinen ersten Schriften gelangt war. Daß er jetzt gerade diese Seite berauskehrte, wird man zum Teil darauf zurücksühren müssen, daß er in der lutherischen Richtung allerlei Ungesundes, Frühsertiges, Erkluswität und Mangel an nastürlichem Wahrheitsssun zu beodachten meinte (vgl. Inn. Gang). Es ist aber nicht eine originelle Gesamtansicht vom Dogma oder vom Christentum, die seine Neuerungen unter sich verbindet und erklärt: sie ergeben sich ihm nur aus dem Eindruck einzelner historischer und ergegetischer Resultate, denen er sich mit seinem Sinn sür das Einsache und Natürliche nicht entzieben kann. Dabei ist er von einer starken Bietät gegen die pia et eruclita antiquitas, insbesondere gegen die alkkatholische Kirche, beseelt. In dem allen zeigt sich

Rahnis 697

ein Element nüchterner Berständigkeit, das dem Gefühlsmäßigen in ihm die Wage hält. Klarheit ist der Maßtab der Wahrheit, dieser Grundsat der Aufklärung, wie er ihn gern formulierte, war auch auf ihn selbst nicht ohne Einfluß geblieben. Uberhaupt wird man neben dem Gesagten seine eingehende Beschäftigung mit der neueren Geschichte und

Theologie bes Protestantismus in Anschlag bringen muffen.

Überhaupt wandte sich K. nach Herausgabe der Dogmatik noch entschiedener der Geschichte als seinem eigensten Gebiete zu. Im Jahre 1866 übernahm er mit der Leitung der historischseitenen Geseilschen Gesellschaft die Redaktion der Niednerschen Zeitschrift für historische Theologie, die 1875 beide Institute eingingen. Es ist bezeichnend sür K., daß er 286 in dieser ganzen Zeit sür diese rein wissenschaftliche Zeitschrift nur einen Beitrag geliesert hat, und das war ein Bortrag über die heilige Elisabeth. Als Fortsehung seines "Inneren Ganges" nach rückwärts begann er 1872 das Wert". Die deutsche Reformation, von der aber nur der 1. Band erschienen ist, nachdem sür die sehlende Fortsehung ein gewisser Ersah in der 3. Auslage des Inneren Ganges gegeben war. Wie es dei aller Selbstständigkeit so seiner Quellenstudien Kahnis. Art nicht war, rein historisch-wissenschaftlichen Untersuchungen nachzugehen, so hat er das auch in seiner Reformationszeschichte nicht gethan. Für ihn liegt die Hauptsache in der gemütvollen Bersenkung in den Stoss, lächtvoller Zusammensfassung und Darstellung, insbesondere in der Charakteristis der Bersonlichkeiten. In der Kunst, mit wenig Strichen, mit einem packenden Schlagwort, einer zugespisten Formel 26 den Gehalt einer Beriode, das Wesen einer Richtung, den Kern einer Persönlichkeit zu bezeichnen, war er Meister. Ze länger, je mehr entäußerte er sich des gelehrten Ballaske und bot seine Gaben in schöner, abgerundeter Form einer weiteren Öffentlichkeit dar. Eine größere Anzahl seiner zum Teil einzeln erschienenen Borträge (vgl. drei Vorträge 1865) bereinigte er zu einem gehaltvollen Ganzen: Der Gang der Kirche in Ledensbildern derschienen sich Lusdern und großen Bruchsteinen zu bauen", sagt Luthardt von

ihnen.

Seine akademische Lehrthätigkeit war von stetig wachsendem Ersolge begleitet. Dazu 56 trug vor allem ein Doppeltes bei. Zuerst seine Persönlickkeit. In dieser waren eine lautere, ungeschminkte Frömmigkeit mit einem reichen Geiste, Mannesmut mit Kindesdemut, innere Weltaufgeschlossenheit mit äußerer Weltvergessenheit wunderbar vereinigt. Und K. verstand es auch, in alles, was er bot, seine Persönlickkeit hineinzulegen. Jedes Wort von ihm war mit seiner Subjektivität durchtränkt. Mag das an seinen Büchern zu- 50

weilen stören, so machte es seine Borlesungen noch in den letzten Jahren eindrucksvoll. Insbesondere ersuhr diesen persönlichen Einfluß der theologische Studentenverein, den er 35 Jahre leitete. Und K. selbst urteilte: "Unsere besten Bücher sind die, welche wir in die Seelen unserer Zuhörer schreiben" (Zeugnis S. 67). An zweiter Stelle ist seine eminente Lehrgade zu nennen. Er war in der That ein akademischer Elementarlehrer par excellence (Mühlau bei Winter). Seine Neigung und Gabe, Formeln zu prägen — häusig so, daß er zwischen zwei Extremen die Mitte strierte — dat K. verhältnismäßig frühe stereothy werden lassen. Aber das kam seinen Vorlesungen zu statten, in denen er die also geprägten Formeln durch regelmäßige Verwendung auch einprägte. Man trug 10 etwas seites heim. Zu selbstständigem wissenschaftlichen Weiterarbeiten anzuleiten, war dagegen nicht seine Vorle seines Winter einem Catte Statist und Stelle Statist und Statist und Statist und Statistische Statistische Statist und Statistische Statistische Statist und Statistische Stati

In der letzten Zeit seines Wirkens gingen seine Kräfte sichtlich zurück. Ein ausbrechendes Gehirnleiden nötigte ihn 1885, sich ganz zurückzuziehen. Nach einigen schweren Jahren entschlief er am 20. Juni 1888. Er war ein charaktervoller selbstskändiger Bertreter der aus der Erweckungszeit herausgewachsenen konfessionellen Theologie, der fromme Innerlichkeit, Bekenntnistreue und wissenschaftliches Streben zu vereinigen suchte und nach seinem Liedlingsspruche Eph 4, 13 im Luthertum je länger, je mehr nur das ökumenische Christentum wollte und meinte, daher auch religiös zwar an Luther, theologisch aber mehr an Melanchthon sich hielt. Die geschichtliche Bedeutung von K. liegt, ganz entsprechend seiner eigenen Absicht, wesentlich in seiner Lehrthätigkeit, die Generationen von Theologen anleitete, jene drei Seiten, die in ihm vereinigt waren, auch ihrerseits gleichmäßig zu derückstigteigen. Außer etwa dei der Abendmahlstehre ist sein Name mit einem spezissischen Fortschritte in der wissenschaftlichen Theologie nicht verknüpst. Auch in seinem spezissischen Litzischen Ausstellungen verhielt er sich wesentlich reproduktiv. Aben sie ein "Innerer Gang" deleit, schon dei dem Mangel ähnlicher Darstellungen, und als selbst ein geschichtliches Denkmal wertvoll. Wie mit diesem Werfe in seiner späteren Gestalt, so hat K. überhaupt der konsellen Theologie das Gewissen geschärft, das Unrecht und die Unhaltbarkeit jeder bloßen Repristination ihr vorgehalten und salzser, schwäcklicher Apologetik ein fröhliches Bertrauen auf die Macht der göttlichen Wahrheit entgegengestellt. Dadurch ist er sür seine Richtung ein Salz gewesen.

Kain. — Litteratur: Außer ben Kommentaren Ph. Buttmann, Mythologus I, (1828), S. 152—179; J. Wellhausen, Die Komposition bes Hezateuchs und die hist. Bücher des UT (1889), S. 10 sf., 305; K. Budde, Die biblische Urgeschichte (1883), S. 117 sf.; Ed. Reuß, das UT III, 209 sf.; B. Stade, Beiträge zur Pentateuchstritst, 1. Das Kainszeichen in 3atW XIV (1894), S. 250 sf.; G. Förster, Das mosaische Strafrecht in seiner geschichtlichen Entwickelung (Leipzig 1900), S. 19 sf. 29 sf. Deutungen des jüdischen Widrasch s. 69 sf., bei Eisenmenger, Entdecktes Judentum I, 462. 471. 832. 836 und in Othonii Lexic. rabbinicum 109 sf.

Kain ist im AT 1. ein Nomadenstamm, der in Berbindung mit Midian, Amalek und Israel austritt. Mit diesem Sammelwort (TF-) wird er Ri 1, 11 und Ru 24, 22 genannt; vielleicht ist auch 1 Sa 15, 6 so zu lesen (statt TF). In der Regel begegnet das nomen gentilicium TF, Keniter Gen 15, 19; Ru 24, 21; Ri 4, 11. 17; 1 Sa 15, 6; 27, 10; 30, 29. Doch hat in den beiden letzten Stellen die LXX FF, Kenisiter (vgl. den A. Kaleb), gelesen. Zur Zeit der Religionöstistung Moses' scheint sich der Stamm an die Midianiter angelehnt zu haben; denn Hobab, der Schwiegervater Moses', erscheint Ri 1, 11 als Name eines kenitischen Geschlechts, während er Nu 10, 29 ff. als Midianiter bezeichnet wird, wie auch Jethro Ex 3, 1; 4, 18 s., 18, 1 u. Reguel Ex 2, 16. Da die Keniter niemals als selbstständiger Stamm auftreten, daher wohl nicht sehr zahlereich gewesen sind, so ist die Bermutung erlaubt, daß in dem obigen Fall Keniter der engere, Midianiter der weitere Begriff ist. Die Keniter schlossen sander und Straels an und tauchen teils im Norden, teils im Süden des istaelitischen Landes auf. Das kenitische Geschech Keber besindet sich zur Zeit Baraks und der Debora in der Nähe der Ebene Zefreel Ki 5, 24—27, nach Ri 4, 11 in der Nähe von Kedes in Galiläa (s. VI, 339,17); hier wird ausdrücklich gesagt, daß es sich von dem übrigen Stamme getrennt habe. Dieser weidet nach 1 Sa 15, 6 sein Viel in Gemeinschaft mit den Amalestern und wird durch Saul zur Trennung von diesen bewogen. De er in die Gegend des Negeb wirklich zusammen mit Juda oder nicht vielmehr direkt von Süden her vorgedrungen ist, mag hier unentschieden bleiben (vgl. den A. Maleb). Bemerkenswert ist, daß die Keniter (Kiniter) 1 Ehr 2, 55 mit dem Stammbater der Rechabiten in Berbins

699 Rain

dung gebracht werden, die das feste Wohnen, den Ader: und Gartenbau sowie den Beingenuß verschmähten Ser 35. Dieser Umstand bezeugt nicht nur ihr strenges Festhalten am Hirtenleben sogar im Lande Kanaan, sondern auch an der Jahvereligion in ihrer ursprünglichen, in der Bufte heimischen Form. Bahrend die große Maffe ber Israeliten den Ubergang zur Kultur vollzog und dadurch viel beibnisches Wesen in Religion und 5 Sitte aufnahm, blieben diese Hirten in bewundernswerter, aber ergebnissofer Treue bei der anfänglichen Form der Jahveberechrung stehen. Wahrscheinlich hängt dieses Verhalten mit dem neuerdings mehrsach betonten Umstande zusammen, daß die Verehrung des Gottes Jahve dei den Kenitern (und Midianitern) schon vor der Religionsstiftung durch Moses zu Hauf war, da dessen Priestertum von dem Jethros als abhängig erscheint 10 (Stade a. a. D. 307 f.).

Diesen Nomadenstamm Rain, nicht den Sohn Abams, meint allem Anschein nach ursprünglich die Sage, die Gen 4, 1—16 in den Stammbaum der Urväter der Menschheit aufgenommen worden ift. Auf diese Beziehung hat zuerst Wellhausen ausmerksam gemacht, Budde hat sich ihm angeschlossen, und Stade hat darauf diese Deutung aufs neue 16 geprüft und vollständiger ausgeführt. Die Grunde dafür, daß die Erzählung Gen 4, 1—16 ursprünglich mit dem Stammbaum der Kainiten nichts zu thun hat, sind kurz folgende. Der Schauplat, den der Berfasser von Gen 4, 17 st. im Auge hat, ist die Erde übershaupt, soweit sie ihm bekannt ist (V. 17. 20—22). Gen 4, 1—16 besaßt sich mit dem Lande Jöraels und der angrenzenden Wüste. Denn das Ungesicht Jahres, vor dem sich 20 Kain verderigen muß V. 14, schaut nur derzenige, welcher un Lande Jöraels lebt, nämlich wenn er die Stätten des Jahbekultus, wo die Gottheit gegenwärtig ift, auffucht. Wer wein er die Statten des Jahvekultus, wo die Gottheit gegenwartig ist, aufucht. Wer das israelitische Gebiet hat verlassen müssen, der ist von Jahves Antlitz entsernt (2 Kg 17, 18. 23; 24, 3; vgl. 1 Sa 26, 19 f.; Jon 1, 3; Am 7, 17). Die Abama B. 14 ist daher nichts anderes, als das von Israel bewohnte Kulturland; dies ist der Schauplat 25 für die Erzählung Gen 4, 1—16. Ferner wird die Entstehung des Nomadenlebens in beiden Stücken anders dargestellt. Nach Gen 4, 20 ist Jadal der Vater aller Nomaden; ihre Lebenstweise bildet sich im Laufe der natürlichen Entwickelung der Menschheit ebenso wie das Gewerbe der Musser und der Schmiede Artischen Ind 22. Das Nomadenleben Kains dagegen ist nach B. 14—16 die Folge eines göttlichen Fluches, der ihn aus dem 80 Lande des sehhaften Wohnens hintweg in die Wüste treibt. Freilich ist auch Abel nach Gen 4, 2 ff. ein Hirt, aber seine Herben bestehen aus Kleinvieh (1812, Schafe u. Ziegen), und er wohnt mit Kain im Lande Jahves; er ist bemnach ein Hirt, der von einer sesten Wohnstätte aus seine Herben weidet, wie das im Süden Palästinas stets üblich war Alsohnstatte aus seine Herben weidet, wie das im Suden Palastinas stets ublich war (1 Sa 25, 2). Diese Hirten stehen nicht unter dem Fluche des unstäten Lebens, der 86 Kain getroffen hat; ebensowenig die Nachkommen Jadals B. 20. Also wird das No-madenleben in beiden Stücken auch verschieden beurteilt. Endlich ist auch die Absicht der beiden Erzählungen eine andere. Gen 4, 17 st. handelt von den Ansängen und Fortschritten der menschlichen Kultur, Gen 4, 1—16 will die unstäte Lebensweise Kains (und seiner Nachkommen) in der Wüste sowie siene Stellung zur Blutrache erklären; sowenig wie die Entwickelung der menschlichen Kultur in die Wüste verlegt werden kann, ebensowenig hat der slücktig gewordene Brudermörder mit dem Stältebegründer Kain zu thun. Aus der andern Seite sühren die Rertucke Gen 4. 1—16 mit der Ragadieserzählung in engen andern Seite führen die Berfuche, Gen 4, 1—16 mit der Paradiederzählung in engen Busammenhang zu setzen, zu keinem befriedigendem Ergebnis. Gen 4 wird die Blutrache als seste Sitte vorausgesetzt B. 9—15; Opfer von Tieren und Früchten sind ein selbst 26 verständlicher Gebrauch B. 3—5; ja B. 8 (vgl. LXX) wird offenbar nur dann richtig verstanden, wenn man darin den Bersuch Kains erdlickt, seinen Bruder Abel aus dem Gottesfrieden der Kultusstätte, die nach altem Brauch zugleich Asplstätte ist (Ex 21, 13 f.), auf das Feld hinauszuloden, um dort den Word ausstühren zu können. Alle diese Umstände Asservation stände lehren aufs Deutlichste, das die Kainsage Gen 4, 1—16 gar nicht von den ersten so Zeiten der Menschheit verstanden sein will. In dem jezigen Texte sind freilich gewisse Klammern vorhanden, nämlich 3, 20; 4, 1.16<sup>b</sup>, die für den ersten flüchtigen Blick den Zusammenhang zu verdürgen scheinen. Sie geben sich aber bei näherer Betrachtung unschwer als redaktionelle Zusätze zu erkennen; man muß daher gerade von ihnen absehen, wenn man ben ursprünglichen Bestand und Sinn ber Kainsage feststellen will. Ihr 55 Schauplat ift, wie bereits nachgewiesen wurde, das Land Jeraels, naher gefagt beffen subliches Gebiet, wo sich die Keniter mit den seshaften Israeliten berührten, und fie erklärt bas unftete Leben bes Stammes als bie Folge eines göttlichen Fluchs, ber ben Stammvater Kain getroffen hat. Begreiflich ist das Urteil nur vom Standpunkt eines seghaften Bolkes aus, das den Aufenthalt in der Wuste als ein übles Geschick ansieht; und das sa

700 Rain

Los gerade biefes Stammes ichien ben Israeliten einer besonderen Erklärung zu bedürfen, weil er dieselbe Gottheit wie sie verehrte. Es wird B. 12-14 mit dem unsteten und flüchtigen (७५७ ६६) Leben des Mörders verglichen, der dem Bluträcher preisgegeben ift, der absoluten Friedlosigkeit: jeder, der Kain begegnet, kann ihn toten (B. 14), ohne feinerseits 5 ber Blutrache zu verfallen. Daher wird ber Fluch auf die Schuld, einen Mann ermordet zu haben, zurückgeführt. Daß dieser Mord als Brudermord bezeichnet wird, ist durch die Beziehung der Keniter zu Israel gegeben. Stade hat a. a. D. 294 ff. darauf aufmerksam Beziehung der Kentter zu Israel gegeben. Stade hat a. a. D. 294 st. darmuf ausmertsam gemacht, daß noch heute die Abgade, die ein Dorf oder ein Nomadenstamm, nämlich der schwächere, an einen anderen, den stärkeren, zu leisten hat, die chuwwe (Brüderschaft) 10 genannt wird, und vergleicht dazu das Versahren, das David gegen Nadal einschlägt 1 Sa 25. Beachtenswert ist, daß die in V. 12—14 geschilderte absolute Friedlosigkeit nicht sestgehalten wird. Jahve giebt der Beschwerde, daß die Strase unerträglich schwerse seinen Seichen sür Kain, so daß nicht jeder, der ihm begegne, ihn wer V. 15° (B. 15° (B. 15° ist vermutlich aus V. 24 hierhergekommen; denn der Satzen und der Satze 15 haßt nicht in ben Zusammenhang, ber von einem für Rain felbst wirksamen Schutz rebet). Das Zeichen hat demnach die Wirkung, daß die absolute Friedlosigseit in die relative verwandelt wird, d. h. einerseits darf sich nur der zur Rache Berechtigte an dem Versbrecher vergreifen, und andererseits soll die Nache auf den Schuldigen beschränkt, von seiner Familie abgewendet werden. Es handelt sich um ein Schutzeichen, nicht aber, wie die 20 herkömmliche Auffassung will, um ein den Kain als Mörder kennzeichnendes Schandmal 20 herkömmliche Auffassung will, um ein den Kain als Mörder kennzeichnendes Schandmal ("Rainszeichen"). Das Zeichen des Stammvaters, von der Gottheit bestimmt, ist ohne Zweisel verbindlich sür alle Nachkommen; man hat daher darin das Stammes und Kultuszeichen der Keniter zu erkennen. Da nun die Keniter Jahve verehrten, so wird es, wie Stade richtig vermutet hat, das Jahvezeichen gewesen sein, das die Zugehörigkeit der 25 betressenden Berson zum Jahvekultus anzeigte und sie all seinen Nechten und Pflichten unterstellte. Wir haben im AT noch einige deutliche Hintweise auf die Vertwendung des Jahvezeichens (Ex 13, 9. 16; Jes 44, 6; 1 Kg 20, 38. 41). Es wurde teils auf der Hand, so wird der Stin angebracht. Da es in dem Falle Kains stets süchtar sein muß, so wird es sich Gen 4, 15 um ein Zeichen auf der Stirn handeln. Es sücherte den Keniten diesenigen Einschränungen der Blutrache zu, die mit dem Jahvekultus verbunden waren, nämlich nicht nur die Wohlthat der relativen Friedlosigskeit (s. oben), sondern auch die Kerdinaung der Rache durch Buken. Da diese in Asrael nicht sämtlich zu aleicher die Berdrängung ber Rache durch Bugen. Da diese in Jerael nicht fämtlich zu gleicher die Verdrängung der Nache durch Bußen. Da diese in Israel nicht samtuch zu gleicher zeit, sondern allmählich nach einander eingetreten sind, so wird auch das Jahdezeichen der Keniter für die Fragen der Blutrache je nach den verschiedenen Zeiten eine verschiedene Bedeutung gehabt haben. Darauf geht die Erzählung nicht weiter ein. Sie handelt demnach nicht nur von dem Nomadenleben der Keniter, sondern auch von dem Anteil, den sie an den israelitischen Einschränkungen der Blutrache haben.

2. Kain als ein Stammwater der Menschheit nach der jahvistischen Erzählung Gen 4, 17 ss. feht an der Spike der sogenannten Kainitentassel. Diese umfaßt in der gegenswirtigen Gestalt mit Kain sieden Generationen; die siedente Generation ist jedoch durch wier Klieder bertreten von denen die einen Ladal und Judal, als Söhne Lamechs und

2. Rain als ein Stammbater der Menscheit nach der jahvistischen Erzählung Gen 4, 17ff. steht an der Spite der sogenannten Kainitentasel. Diese umfaßt in der gegenwärtigen Gestalt mit Kain sieben Generationen; die siedente Generation ist jedoch durch dier Flieder vertreten, von denen die einen, Jadal und Judal, als Söhne Lamechs und der Ada, die anderen, Thubal Kain und seine Schwester Nasma, als Nachkommen Lamechs und der Flila bezeichnet werden. Die Aufzählung der Glieder erfolgt in der Megel ohne jede erläuternde Bemerkung (V. 18f.), nur V. 17 und V. 20—22 sind Ansgaben hinzugesügt, die die Bedeutung einzelner Flieder der Kainitentasel für die Geschichte der Menschheit hervorheben. Kain ist der Gründer der Kainitentasel für die Geschichte der Menschheit hervorheben. Kain ist der Gründer der ersten Stadt, die er nach seinem Sohne Henoch benennt (Budde a. a. D. S. 120 ff. will mit einer Tertänderung westellten Beienen Kain der der Schmiede. Hieraus ersehen wir, was die Aufzählung dieser Klieder bedeuten soll: die Fortschritte der Menschheit in der Kultur sollen namhaft gemacht werden. Diese Absicht sehr die Kainitentasel in nahe Verbindung mit Gen 9, 20—27, wo Noah als der erste Beindauer und zugleich als der Stammbater der Bevölkerung Palästinas (Sem, Japhet, Kanaan) gilt (J. Kanaan). Noah ist zwar durch Gen 5, 28 f. in die Sethitentasel des Kriesterloder aufgenommen; bedenkt man aber, daß er ein Sohn Lamechs ist, so wird sein Frührerer Zusammendang mit der Kainitentasel wahrscheinlich. Auch die Bruchstück der Sethitentasel des Jahvisten in Gen 4, 25 f. und 5, 29 sind nicht ohne Spuren einer Verwandtschaft mit der zeitigen Kainitentasel; denn Gen 1, 26 erzählt von dem Ansang der Jahveverehrung für einen so so sollte man meinen — eine Angade über die Ansänge der Jahveverehrung für einen

701

Israeliten nicht fehlen. Dazu kommt weiter, daß die Namen einzelner Glieder in beiden Taseln Gen 4 und 5 gleich sind (Hanoch oder Henoch und Lamech), die Namen anderer Glieder ähnlich lauten (Rain und Kenan, Methusael und Methusalah, Irad und Jered), sowie daß Adam und Enos — beides bedeutet Mensch — Doppelgänger zu sein scheinen. Es ist daher schon längst (Buttmann I, 170 ff.) der Gedanke geäußert worden, daß die Kainiten- tasel und die Sethstentasel ursprünglich auf einen einzigen Stammbaum der ältesten Menschseit zurückgehen. Stade hat a. a. D. S. 265 ff. 277 seine Vermutung darüber dahin sormuliert, daß die Kainitenlinie der jahvistischen Quelle ursprünglich eine Setithenlinie gewesen ist und Gen 4,25 s. in ihrer ursprünglichen Gestalt vor V. 17 gestanden haben.

Diesen Fragen weiter nachzugehen, ist hier nicht der Ort. Nur der gegenwärtigen 10 Gestalt des Textes Gen 4 sei noch einige Aufmerksamkeit geschenkt. Sie geht wahrscheinlich auf denzeiters Gen 4 sei noch einige Aufmerksamkeit geschenkt. Sie geht wahrscheinlich auf denzeiter Bearbeiter des jahvistischen Werks zurück, der die Sündslutsage in die älteren Stücke der Urgeschichte, die bekanntlich von ihr nichts wissen, eingesügt hat. Den übergang zur Sündslut stellte er durch eine Sethitentasel her, von der jeht nur die Bruchstücke 4, 25 s. und 5, 29 erhalten sind, weil sie später durch die Sethitentasel des 18 Priesterloder Gen 5 verdrängt wurde. Er entnahm den Stoff dazu einer älteren Sethitentasel, deren Reste er durch Boranstellung Kains zu einer Kainitentasel gestaltete. Diese erweiterte er durch die Einstügung der Kainsage Gen 4, 1—16 und des Lamechliedes, das mit der Ersindung der Schmiedekunst durch Thubal Kain nichts zu thun hat, wahrscheinlich aber mit der Kainsage verwandt ist. Dem Mörder Lamech V. 23 stellte wer den Mörder Kain. Dewohl er auf diese Weise den ursprünglichen Sinn des Stammsdaums (s. oben) start verdunkelte, getwann er einen Gegensatz zwischen den gottlosen Kainiten und den frommen Sethiten, und das entsprach dem weiteren Zusammenhang seiner Darstellung, daß nämlich die Kainiten in der Flut untergehen, die Sethiten aber 28 in Roah erhalten bleiben und durch ihn die Väter der neuen Menschheit nach der Flut werden. Dieser Redaktor wird durch 3, 20, 4, 1 s. und 16 de Werteindung mit Gen 3 bergestellt haben. Durch ihn hat die Kainitentasel den Sinn erhalten, der in der kirchlichen lleberlieserung herrschend geworden ist, nämlich daß in der Linie Kains die Entfremdung von Gott fortschreite, während in der Linie Seths die Krömmigkeit gepslegt worden sei. so

lleberlieferung herrschend geworden ist, nämlich daß in der Linie Kains die Entfremdung von Gott fortschreite, während in der Linie Seths die Frömmigkeit gepslegt worden sei. so über die in der Kainitentasel enthaltenen Namen läßt sich nur wenig sagen. II dez beutet 2 Sa 21,26 die Lanze; man pslegt auch daran zu erinnern, daß Kain im Sprischen und Arabischen den Schmied bezeichne, oder man denkt an die Möglichkeit, daß das Wort die Bedeutung "Geschöpf" (von einer vermuteten Wurzel II) haben könne, worauf wohl auch die volkstümliche Ethmologie Gen 4, 1 hinauswill. Senoch kommt abgesehen von 25 Gen 5, 18 st. als Name eines rubenitischen (Gen 46, 9) und midianitischen (Gen 25, 4) Geschlechts vor; von einer Stadt Henoch ist nichts bekannt. Buttmann detonte die Gleichsetzung mit dem von Stephanus Byzantinus erwähnten Annakus, einem König von Ionium in Phrygien (a. a. D. 175 st.). Aber die dei Zenodius Proverb. 6, 10 überzliesette Namensform Nannakus muß als zuberlässiger betrachtet werden; dann ist es mit 40 der Ahnlichkeit des Namens nichts. Unter Jabal will man den Wanderhirten (vgl. III) verslichen, zu Jubal hat man III, das Widderhorn, Jos 6, 5; Ex 19, 13 verglichen. Thubal ist der semitsche Namens nichts. Unter Jabal will man den Wanderhirten (vgl. III) verschehen, zu Jubal hat man III, das Widderhorn, Jos 6, 5; Ex 19, 13 verglichen. Thubal ist der semitsche Namen der Keinasiatischen Tidarener Gen 10, 2, die durch ihre Erzarbeiten berühmt waren Ez 27, 13. Durch den Zusax Kain — hier wohl — Schmied — wird der Kolkinnen herbeigezogen (Nda bei den Babhloniern, Naöma dei den Ahnen der Kainitentasel zu erklären, ist siehen Liefelt. Die nächstliegende Parallele dazu bietet der Uhschnitt in den Fragmenten des Philo Byblius dei Eusedius, Praepar. evang. I, 9 s., in dem eine kurze Darstellung der ältesten mensche Lüsen Ersindungen durch sechs Brüderpaare gegeben wird (vgl. Baudissen I. 14 f.). Die Namen deten sich freilich mit Gen 4 durchaus nicht. Ugl. d. N. Seth.

3. Eine Stadt im Berglande sublich von hebron Jos 15, 57, von einigen Forschern mit jakin subostlich von hebron verglichen.

Rainiten. Bgl. die vor dem A. Ophiten angegebene Litteratur. Die nachstehenden Be- 55 merkungen beschränken sich, um jenem A. nicht vorzugreifen, auf kurze Biedergabe der aus den Quellen zu entnehmenden Thatsachen.

Rainiten werden zuerst von Frenäus (adv. haer. 1, 31) in Berbindung mit den Ophiten erwähnt. Ihre Besonderheit bestand darin, daß sie den Kain (wie Gsau, Kora,

bie Sobomiten u. a.) als Werkzeug ber Sophia und barum vom Demiurgen angefeindet verehrten. In Judas sahen sie den, der mehr als die übrigen von der Bahrheit erkannt hatte, feierten das Mysterium seines Berrates und lasen ein sonst nicht genanntes · Evangelium des Judas als heilige Schrift. Diesen Angaben entsprechen die auf Hippo-5 lyts Syntagma gegen alle Häresten zurückzusührenden Angaben dei Pseudo-Tertullian haer. 7, Philastrius haer. 2 und Spiphanius haer. 38 (bei diesem zugleich Benutzung des Jrenäus). Kain ist aus höherer Kraft gezeugt als Abel, Judas der Wohlthäter des Menschengeschlechtes, sei es, daß er Christi Absicht, die Wahrheit zu zerstören, durch seinen Berrat vereitelte (Philastrius), sei es, daß er die Archonten werten Willen zwang, Christian 10 ju toten, und uns fo jum Beil bes Rreuzes verhalf (Epiphanius). Unter ber von Tertullian praescr. haer. 33 (vgl. bapt. 1) erwähnten und von ihm mit den Rikolaiten (Apt 2, 15) in Parallele gesetzten Gaiana (Caiana, Cainana) haeresis dürften ebenfalls die Rainiten zu verstehen sein. In den Bhilosophumena (8, 20) gedenkt Hippolyt nur des Namens, ebenso Clemens in den Stromata (7, 17, 108). Bgl. noch Theodoret haer. fab. 1, 15, der dem Frenäus folgt. 15 haer. fab. 1, 15, ber bem Frenaus folgt.

Raiphas, richtiger Rajaphas, Hobepriester. — Litteratur: Die Artikel K. in Biners Bibl. Realwörterbuch, von F. B. Schulz in dieser RE2 Bb 7 und von Hausrath in Schenkels Bib. Leg. III; Schurer Gesch. des Jub. Bolkes II, 1898 S. 218. Speziell zum Namen: Dalman, Gramm. d. J. B. Aramäisch 127; Lagarde, Uebersicht 97; Restle, ZwTh 40, 149. K. ist der judische Hohepriester, welcher zur Zeit des öffentlichen Wirkens und des Kreuzestodes Jesu dieses Amt verwaltete. Der judische Geschichtsschreiber Josephus bezeichnet ihn genauer als Joseph, der auch genannt wird Kajaphas (Altert. 18, 2, 2). Im Neuen Testamene dagegen wird nur der letztere Beiname gebraucht, welcher im Aramäischen nicht Kepha — Betrus (Hausrat), sondern Kajapha lautet und wohl 25 nicht Unterdrücker (Schult), sondern nach dem Arabischen (kā-ifun: qui novit vestigia et indicia rerum) Deuter (Lagarde: Physiognom) bezeichnet. K. war der lette ber vier Hohepriester, welche ber vom Kaiser Tiberius nach Judaa geschickte romische Brokurator Balerius Gratus nacheinander zu dieser einflufreichen Würde berief. Da berselbe in den Jahren 15—26 n. Chr. die Prokuratur inne hatte, kann die Einstehung des K. durch ihn spätestens im J. 26 n. Chr. erfolgt sein. Thatsächlich ist sie aber mit großer Wahrscheinlichkeit viel früher, nicht 25 n. Chr. (Winer), sondern schon ungesähr 18 n. Chr. anzusetzen, da Valerius Gratus den ersten jener vier Hohenpriester, ben Jomael, Sohn bes Phabi, wohl gleich nach seinem eigenen Amtsantritt an Stelle bes Hannas berufen hat, und ebenso wie Ismael auch seine beiben ersten Nachfolger Eleasar, 85 Sohn bes Hannas, und Simon, Sohn bes Kamith, ungefähr nur je ein Jahr im hobepriefterlichen Amte blieben. 3hr Ende aber fand die hohepriefterliche Amteberwaltung des R. bamit, daß er balb, nachdem ber Nachfolger bes Balerius Gratus in ber Brokuratur burch ben Legaten von Sprien Bitellius abgesetzt war, durch diesen auch seines Amtes enthoben wurde und in einem Sohn bes Hannas Jonathan seinen Nachfolger fand. Seine hiernach, 40 ungefähr von 18—36 n. Chr. währende, also 18 Jahre betragende Amtsdauer ist im Berhältnis zu berjenigen ber allermeisten anderen Hohenpriester aus der römischen Zeit eine ganz ungewöhnlich lange. Und das ist um so auffallender, da in diese Zeit die erbitternden Rücksichtslosigkeiten des Bilatus gegen die Empfindungen, Sitten und Rechte der Juden fallen, welche diese schließlich zum Aufstande veranlaßten. Blieb aber seine Stellung 45 durch diese Borgange unerschüttert, so erfolgte sein Sturz erst da, als auf die Anklagen ber Juden Bilatus abberufen wurde und Bitellius burch Berausgabe ber lange Zeit in ber Burg Antonia verschlossenen hohepriefterlichen Gemander fich ben Juden entgegenkommend bewies. Danach ist es wirklich sehr wahrscheinlich, daß R. nicht sowohl vermöge seiner Tüchtigkeit als vielmehr durch seine Nachgiebigkeit gegen die judenfeindliche römische 50 Berwaltungspraxis sich so lange in seiner Stellung gehalten hat. Und wenn sich schon hierauf die Vermutung grunden läßt, daß er die Richtung der fremdenfreundlichen fabbucäischen Bartei teilte, so erhält dieselbe ihre Bestätigung dadurch, daß gleich den meisten damaligen Mitgliedern der hohepriesterlichen Geschlechter auch der Schwiegervater des R., der Hohepriester Hannas ober Ananos (AG 4, 1. 6; 5, 15 s. d. Kannas Bd VII, 25 S. 403, 9 s.) sowie dessen Sohn Annas der Jüngere (Joseph. Altert. 20, 9, 1) und überhaupt dessen ganzer Anhang (AG 5, 15) der sadducäischen Partei (s. d. A. Pharisaer und Sadducäer) angehörte. In Betreff der Stellung, welche neben K. sein Schwiegerbater Hannas nach der neutestamentlichen Darstellung einnahm vgl. d. A. Hannas.

Sieffert.

Raifer (Rapfer) Jatob f. 3 wingli.

Kaiser, Leonhard, gest. 1527. — B. A. Binter, Geschichte der Schickale der evangelischen Lehre in und durch Baiern bewirft 2c., München I, 1809, 237 ff.; Aurelian Schmid, L. Käser, ein Blutzeuge der Resormation in Jischr. f. allgemeine Gesch. IV, 1887 S. 308 ff.; Heberle, Leonhard Käser, kein anabaptistischer Blutzeuge, in BPR, NF, Bd XXXI, Fol. 5 1856. Bor allem ist zu vgl. F. Noth, ein evangelischer Märtyrer aus dem Innviertel, Halle 1900 (Schr. d. Ber. f. Ref. Gesch. Nr. 66).
Leonhard Kaiser oder Käser (über die Schreibung des Namens vgl. F. Roth a. a. D. S. 40) wird ca. 1480 in dem Marktsleden Rab bei Schärding in dem damals zu Baiern gehörigen Annhiertel gehoren sein studierte 1500 zu Leinig, was er Baccalaureus wurde 19

gehörigen Innviertel geboren sein, studierte 1500 ju Leipzig, wo er Baccalaureus wurde. 10 Ueber seine weitere Entwickelung wissen wir nichts. Als Vikar in Waitenkirchen, wo er die Pfarrgeschäfte für den Inhaber der Pfründe, den Passauer Domherrn Lic. Berger zu besorgen hatte, eine Stelle, die er um 1517 angetreten haben wird, wurde er nach bem Regensburger Ebikt von 1524 wegen seiner Predigt des Evangeliums, das er schon Jahre negensvurger Cott von 1524 wegen seiner Predigt des Evangeliums, das er schon Jahre lang verkündet zu haben scheint, vor das Konsistorium in Bassau geladen und verhaftet, 15 durfte aber, nachdem er gelobt, "der lutherischen Lehre, Bücher und Gesellen müßig zu gehen", in seine Gemeinde zurückkehren. Dort litt es ihn aber nicht lange — nach Ecks Behauptung (Winter I, 237), deren Richtigkeit aber zweiselbast ist, wäre er von seinem Pfarrer entlassen worden —, und trot des herzoglichen Berbotes, welches nach dem Regensdurger Edikt allen Landeskindern den Besuch der Wittenberger Universität unters 20 sagte, begab er sich nach Wittenberg, wo er am 7. Juni 1525 immatrikusiert wurde und anderthalb Jahre in engem Verkehr mit Luther und den andern dortigen Lehrern stand. Da wagte er es trot der drochenden Gesahr Ansang 1527 auf die Kunde von der schweren Erkrankung seines Vaters, um diesen noch einmal zu sehen, in die Keimat ber schweren Erfrankung seines Baters, um diesen noch einmal zu sehen, in die Heimat zu reisen. Zwei Stunden nach seiner Ankunft starb der Bater und er selbst wurde durch 25 eine mehrwöchentliche Krankheit an der beabsichtigten Wiederabreise gehindert. Auf eine Denunciation bes Pfarrers bon Rab ließ ibn ber Abministrator von Baffau, Bergog Ernst von Baiern verhaften und am 11. Marg 1527 nach Oberhaus über Paffau bringen. Die Meinung, ihn durch den Aufenthalt in einem schauderhaften Rerter murbe machen zu können, war ein Jrrtum. Als man endlich zu seinem Berhör schritt, in dem man ihn 80 auf alle Rehereien, die man den Wittenbergern vorwarf, inquirierte, berief Raifer vielsach in den Worten Luthers fich immer auf die Schrift. Das Vorgehen gegen ibn, der aus einer angesehenen Familie stammte, machte großes Aussehen weit über die Grenzen des Landes hinaus. Luther hatte sosort auf die Kunde davon ihm (vincto Christi et servo eius fideli et charo) am 20. Mai 1527 einen Trostbrief geschrieben (Enders, Luthers 85 Briefwechsel VI, 54 f.). Alle Fürbitten ber Großen bes Landes, an welche fich die Familie wandte, dann des Grafen von Schaumberg, des Herrn von Schwarzenberg, des Martgrafen Cafimir von Brandenburg, ja des Kurfürsten von Sachsen, ber bazu riet, ben Gefangenen freizugeben und ihn sofort aus dem Lande zu entlassen, waren vergebens. Um 18. Juli fand Gericht über Kaifer im Pfaffenhofe ju Baffau ftatt, wozu außer einer Menge 40 geistlicher und weltlicher Raiser im Pjassenhofe zu Kalsau statt, wozu außer einer Weinge wo geistlicher und weltlicher Richter Joh. Ed von Ingolstadt und Herzog Ernst selbst erzichtenen waren. Die Anklage stützte sich auf die beim Verhör von Kaiser als Inhalt seines Glaubens anerkannten Artikel und sein früher abgelegtes Gelöbnis, sich der lutherischen Lehren zu enthalten. Zum Widerrus war er nicht zu bewegen. Nun urteilte Herzog Ernst selbst, Kaiser sei zu degradieren und dann dem weltlichen Richter zu überlassen. Wit aller Förmlichkeit wurde die Degradation vollzogen und der zuständige Landesherr Hierzog Wilhelm versügte die Hinrichtung des Degradierten. Sie wurde am 16. August zu Schärding vollzogen. Bis zum letten Augenblick seinen Glauben bekennend ftarb Kaifer ben Feuertob. Welchen großen Eindruck sein glaubensstarkes Marthrium auf Freunde wie Feinde machte, ergaben die balb nach seinem Tobe darüber erschienenen Schriften und 50 Gegenschriften, worüber F. Roth, S. 31 zu vgl. ift. Uber ben Berfuch, Raisers Martyrium badurch zu verkleinern, daß man ihn zum Wiedertäufer stenwelte, ebenda S. 38 und 51 und Heberle a. a. D. Theodor Rolbe.

Ralande, Ralandsbrüder. — Litteratur: J. Feller, Diss. de fratrib. Kalend. Francof. 1692; v. Lebebur, Die Kalandsverbrüderungen in den Landen bes fachischen Bolls- 56 stammes mit bej. Rudficht auf die Mart Brandenburg (Martifche Forschungen IV, 7 ff. 1850); Bierling, Die Ralandsbruderschaften, insbes. diejenigen, welche in ber alten Diöcele Baber-born bestanden haben (3tfchr. f. Altertumskunde und Gesch. in Bestfalen III, Folge X, 178 ff. Ilhihorn, Liebesthätigkeit II, 426 ff.

Unter dem Namen Ralande, Ralandsbrüder (fratres calendarii) oder Kalandsberren finden sich in der zweiten Hälfte des Mittelalters namentlich in Niedersachsen, weniger zahlreich im übrigen Deutschland und vereinzelt auch in den Nachbarländern, besonders geartete Brüderschaften, deren Eigentumlichkeit darin besteht, daß in ihnen die Geistlichen 5 eine herborragende Stellung einnehmen. Man könnte sie Zunfte der Geistlichen nennen, benn wenn auch Nichtgeistliche Aufnahme finden, wie in ben Handwerkerzunften auch Nichtbenn wenn auch Achtgeistliche Aufnahme sunden, wie in den Handwerkerzünften auch Nichthandwerker, so nehmen sie deiftlichen als "volle Brüder" ansehen. Die gewöhnliche Angabe, daß bereits 1226 ein Kaland in Ottbergen bestanden hatte, ist falsch. Sicher ist
10 erst die Eristenz eines Kalands in Laer (Westfalen) 1279, erst im 14. Jahrhundert werden
sie zahlreich. Wahrscheinlich hängt ihre Entstehung zusammen mit den antlichen Bersammlungen, welche die Geistlichen der einzelnen Archivalonatsprengel zu gegenseitiger
Förderung an den Kalenden hielten. Je gedrückter die Lage der niederen Geistlichkeit
wurde, desto mehr machte sich das Bedürfnis eines engeren Zusammenschlusses geltend.
15 Der nächste Zweck ist auch dier das Seelenbeil. Gemeinsame Gottesdienste, die Verpflichtung sitz einander Seelmessen zu leien oder leien zu lassen. Gebete zu werden, bilden der tung für einander Seelmessen zu lesen oder lesen zu lassen, Gebete zu sprechen, bilden den Mittelpunkt der Vereinigung. Dazu kommt wie bei anderen Genossenschaften, z. B. den Zünften, das Streben nach Wahrung der Standesinteressen, Heblich dienen sie auch der Gebeslägkeit. Wie im Mittelpunkt gegenseitige Unterstützung. Endlich dienen sie auch der Gebeslägkeit. Wie im Mittelpunkt gegenseitige Unterstützung. 20 alter überall üblich schloß sich an die Bersammlungen eine Mabizeit an. Durch ben Anschluß von vornehmen Laien gewannen die Kalande noch mehr Halt und wurden durch Schenkungen (selbst Rirchen wurden ihnen inkorporiert) reich. Die Folge waren einreißende Uppigkeit, so daß die Mahlzeiten ber Kalandsbrüber in dieser Hinsicht sprüchwörtlich wurden. "Man hält einen großen Kaland" und "er kalandert die ganze Woche" ist eine oft gehörte 25 Rebensart. Bei der Einführung der Reformation machten die Kalande besondere Rot, da fie sich ber Berwendung ihrer Guter zu anderen Zwecken entschieben wiberseten. Einzeln blieben sie selbst in evangelischen Landen noch eine Zeit lang bestehen. Später sind sie auch in tatholischen Gegenden beseitigt. G. Uhlhorn D.

Kalb, goldenes. Kälberdienst. — Franciscus Moncaeius, Aaron purgatus sive 30 de vitulo aureo libri duo, Atrebati 1606 (nicht, wie Winer angiebt, 1605) und Francoscurti 1675; Selben, De dis Syris I, 4 (1. A. 1617) mit den Additamenta von Andr. Better in der A. von 1680; S. Bocharti Hierozoicon, 1. A. London 1663, l. II, c. XXXIV: De aureis Aaronis et Jerodoami vitulis (rec. Rosenmüller, Bd I, Leipzig 1793, S. 339-375); A. G. Lubwig, De modo quo comminutus est a Mose vitulus aureus, Altdorf 1745, 4º (bei Biner, A. G. Lubwig, De modo quo comminutus est a Mose vitulus aureus, Altdorf 1745, 4° (bei Winer, 1861). But augänglich); Gramberg, Kritische Geschichte ber Religiondiden bes alten Testaments, Bb I, 1829, S. 54—56. 442—445; Batte, Die Religion bes Alten Testamentes, ThI I. 1835, S. 398—403; Hengstenberg, Die Authentie bes Pentateuches, Bb I, 1836, S. 150—180; Rovers, Die Phönizier, Bb I, 1841, S. 373—381; vgl. berselbe, N. "Phönizier" in: Erschund Gruber, Alg. Encystopädie, Sect. III, ThI. XXIV, 1848, S. 404; Schwend, Die Rhy-40 thologie der Semiten, 1849, S. 70s.; de Wette, Henrichtes Farael, Bb II., 1865, S. 258 Anntg. 2; Bb III., 1866, S. 470—473; Ruenen, The religion of Israel, Bb I, London 1874, S. 73—75. 235 s. 345—347 (holländ. Originalausg.: Godsdienst van Israël, Bb I, Hoarlem 1869); Ch. T. Bete, The idol of Hored: Evidence that the Golden Image at Mount 45 Sinsi was a Cone. and not a Calf. London 1871 (mir nicht zugänglich): Reil, Biblische Archäopaariem 1869); Ed. 2. Bete, Ine idol of Hored: Evidence that the Golden Image at Mount 185 Sinai was a Cone, and not a Calf, London 1871 (mir nicht zugänglich); Reil, Vielige Archöologie<sup>2</sup>, 1875, S. 457; A. Köhler, Lehrb. der Biblischen Geichichte Alten Testamentes, Bd I, 1875, S. 275—279; Duhm. Die Theologie der Propheten, 1875, S. 47—54; Paul Scholz, Göpendienst und Zauberwesen bei den alten Hebräern, 1877, S. 105—120; Rothschild, Das "goldene Kalb"?, in: Das Jüdische Literaturblatt, Jahrg. X, 1881, Nr. 9, S. 34; vgl. dazu ebend. Nr. 12, S. 48 und Nr. 15. 16, S. 61; Ed. König, Die Hauptprobleme der altisraesit. Religionsgeschichte, 1884, S. 53—72 ("Gab es im Jahwismus eine Entwicklung hinschlich der Abbildbarkeit Jahwes?"); Seade, Geschichte des Bolkes Frael, Bd I, 1887, S. 351 s. ver avonivoarieit zagwes ?"); Stade, Geschichte des Volles Isae, Bb 1, 1887, S. 351 f. 465 f.; Baethgen, Beiträge zur semitischen Religionsgeschichte, 1888, S. 198 s.; F. B. Farrar, Was there a golden calf at Dan? in: The Expositor 1893, Bb VIII, S. 254—265; Benzinger, Hebrüsche Archäologie, 1894, S. 381 f.; derseibe, A. Calf, golden in der Encyclopaedia Biblica von Chepne und Black, Bd I, 1899; Diamann, Handbuch der alttestamentl. Theologie, 1895, S. 98 f.; James Robertson, Die Alte Religion Jöraels, deutsche lebersetzung von C. v. Orelli 1896, S. 150—162; Tiele, Geschichte der Religion im Altertum, deutsche Ausgabe, Bd I, 1896, S. 325 f.

Bgl. die Artikel: "Kalb, golbenes" in Winers RW 1847; von J. G. Müller in Herzogs RE', Bb VII, 1857; von Merr in Schenkels BL III, 1871; von Diestel in Riehms HB', Liefer. 9, 1878 (2. A., Bb I, 1893) und den A. Calf, Golden Calf von A. R. S. Kennedy in dem Dictionary of the Bible von Haftings, Bb I, 1898.

Zum Stierbienst bei ben Semiten: M. Ohnefalsch:Richter, Knpros, die Bibel und Homer, 1893, S. 250-255; Robertson Smith, Die Religion der Semiten, deutsche Uebersetung von Stübe 1899, S. 206 ff.

Die Geschichte von der Abgötterei mit dem goldenen Kalb auf dem Wüstenzug wird erzählt Ex c. 32 und Dt 9, 7—21; vgl. Neh 9, 18; Ps. 106, 19 f.; AG 7, 39 ff.; den späterm Kälberdienst ist die Rede 1 Kg 12, 28—33; 2 Kg 10, 29; 17, 16; Ho 8, 5 f.; 10, 5 f.; 13, 2; 2 Chr 11, 15; 13, 8. Das mit "Kalb" übersette Wort ist wid ho 10, 5 [3]. An letterer Stelle soll das Femininum (im Plural) wohl versächtliche Bezeichnung sein; sofort v. 5d und 6 ist das Kalb als männliches behandelt. Eben deshald ist wohl das zu verbessern (Bellhausen), namentlich auch weil der vorliegende 10 Plural sür den Kultus Betels, von dem allein die Rede ist, keine Berechtigung hat. Sownohl das auch war der das verben nicht nur von dem ganz jungen Tiere gebraucht; soll ein jähriges Kalb bezeichnet werden, so wird wird das Joh (Ho 10, 11) gespannten 15 kuh. Darum wird, da bei andern semitschen Völlern und dei Agyptern wohl der Stier, nicht aber das Kalb als Gottesbild vorkommt, auch sür die Abgötterei der Feraeliten an einen jungen Stier zu denken sein. Der weibliche Eigenname wohl der Stier, nicht aber das Kalb als Gottesbild vorkommt, auch sür die Abgötterei der Feraeliten an einen jungen Stier zu denken sein. Der weibliche Eigenname wohl der Stiernamen sonen sohn wohl eben dasselbe Wort; zweiselbaster ist dies sür den männlichen Eigennamen sonen jedenfalls nur die Bedeutungen, junger Kuh, junger Stier" zu erkennen sein, nicht "Ralb". — Daß Egel als Bezeichnung des Gottesbildes nicht "Kalb" oder "Inder Malb". Dah sein kalb Bedeutungen ges Gottesbildes nicht "Kalb" oder "innger Stier" sondern vielmehr "etwas rundes, Kegel" — "Bhallus" bedeute (Rothsichild), ist ein müßiger Einfall, da sür das Wort das Wort des andere Bedeutung überhaupt nicht nachweisbar ist. Schon Ps 106, 19 f. erklärt — unmisverständlich mit: "ein Gras 25 fressender

1. Der Ursprung des Stierdienstes bei den Jöraeliten. Da bei den Agyptern beilige Stiere, Apis und Mnevis, verehrt wurden, so versteht man vielsach das goldene Kalb auf dem Büstenzug als eine von den Agyptern entlehnte Abgötterei (Renan, Histoire du peuple d'Israël, Bd I², 1887, S. 146 s., nach dem Borgang schon so von alten Kirchenlehrern wie Lactantius und Hieronhmus sei Bochart a. a. D., S. 357], ebenso Bochart; an ägyptische Herlust des Kälberdienstes denkt schon, ohne spezielle Erwähnung des Apis oder Mnevis, AG 7, 39 s. und ebenso an verschiedenen Stellen Philo Alex, der den Stier sür ein Bild des ägyptischen Gottes Tioos, d. i. Typhon, hielt sei Bochart S. 349]). Die Borstellung der Gottheit als Stier sindet sich dei den Agyptern so nicht nur in dem Apis- und Mnevis-Stiere. Der Gott Amen wird mit dem Epitheton "Stier" bezeichnet, das auch angewandt wird, um Krast und Hobeit eines menschlichen Hymn to Amen, in: Transactions of the Society of Biblical Archaeology, Bd II, 1873, S. 252). Die Annahme der ägyptischen Hespeich des goldenen Kalbes schein sine Stüze dazu sinden (Histig, Geschichte des Bolkes Idrael, 1869, S. 169) in dem Umstand, daß zeroedeam I., der den Stierdienst im Nordreich zur ofsiziellen Religionssom machte (1 Kg 12, 28 st.), sich in Agypten ausgehalten hatte (1 Kg 11, 40). Dennoch ist der hebräsche Stierdienst wahrscheinlich nicht ägyptischer sondern altsemitischer Kultus. Dies wird daburch an die Hand in der von Jerobeams Stierkultus (1 Kg 12, 28) der Stier dargestellt wird als Bild der Gottheit, welche Isaael aus Agypten heraussührte. Diese Stiere sind darnach Bilder des althebrässischen Gottes, Jahwebilder.

wahrscheinlich nicht ägyptischer sondern altsemitischer Kultus. Dies wird dadurch an die Hand gegeben, daß sowohl in der Erzählung von Narons Stierbild (Ex 32, 4. 8) als 45 auch in der von Jerobeams Stierfultus (1 Kg 12, 28) der Stiere dargestellt wird als Wild der Gottheit, welche Israel aus Ügypten heraufsührte. Diese Stiere sind darnach Bilder des althebräschen Gottes, Jahwebilder.

Es wird an beiden Stellen pluralisch gesagt: "Das sind deine Götter, die dich aus Ügypten herausgesührt haben". Vielleicht ist nach Neh 9, 18 der Singular herzustellen 50 (Stade). Übrigens paßt die pluralische Bezeichnung auf die beiden Stierbilder Jerobeams. Auf das eine Stierbild Narons läßt sie sich nur mittelst einer nicht ungezwungenen Deutung antwenden. Es müßte in jenen Worten, wenn ihre vorliegende Fassung ursprünglich ist, eine sestschen Formel vorliegen, die der Erzähler des jehovistischen Buches als solche auf sein einziges Stierbild anwandte. Litterarische Abhängigkeit der Erdouserzählung von der des Königsbuches wäre deshalb noch nicht gerade anzunehmen. Mit den "Göttern" im Plural würden die heiden oder auch die zahlreichern Jahwebilder in Stiergestalt gemeint sein. Aber die Herstellung des Singulars bringt eine Bereinsachung.

Un ber Korrektheit jenes Referates in Er und Kg über die Auffaffung bes, bildes bei feinen Berehrern wird nicht zu zweifeln fein, weil Spätere, benen bies

Real-Gnehllopabie für Theologie und Rirche. 3. M. IX.

ein Greuel erschien, seine Deutung als Bild bes althebräischen Gottes nicht eingetragen haben würden. Man könnte höchstens vermuten, daß die Israeliten, auch wenn sie ihren eigenen Gott in dem Bilde darstellen wollten, doch bei den Agyptern gerade diese Form eines Gottesbildes kennen gelernt hätten (Gramberg, Hengstenberg, Movers [I, S. 376. 380], Winer, J. G. Müller, Hitzen (Gramberg, Hengstenberg, Movers [I, S. 376. 380], Winer, J. G. Müller, Hitzen Gewagt und vermocht hätte, durch fremdländische Kultusformen seine neue und unsichere Herrschaft zu besestigen (Kuenen, Duhm). Dazu kommt, daß die goldenen Stierbilder dem Apist und Mnevisdienst nicht genau entsprechen. Upist und Mnevis waren lebende Thiere, jener schwarz, dieser weiß; beide waren dem Hiris geweiht, so galten als Inkarnationen dieses Gottes (Wilkinson, Manners and customs of the ancient Egyptians, new edition, London 1878, Bd III, S. 86—95. 306 f. mit Abbildung). Allerdings giebt es auch Bilder des Apis und Mnevis von Stein und Metall und zwar auch solche von erheblicher Größe (Maspero bei Renan, Histoire I, S. 147, Unmkg. 2); wir wissen aber nicht, daß diesen Bildern Andetung dargebracht wurde.

Mghptischer Ursprung des Stierdienstes der Hebräer kann auch nicht wahrscheinlich gemacht werden durch die neuerdings vorgeschlagene Ableitung des Namens Jahwe von dem neuägyptischen Worte lewt "Bieh" (Wish. Spiegelberg, Eine Vermutung über den Urssprung des Namens Jahwe kon den Urssprung des Namens Jahwe kon LIII, 1899, S. 633—643); denn einmal bedeutet dies Wort nicht speziell "Stier" sondern vielmehr "Aleinvieh" (Spiegelberg S. 639), und dann ist es, von anderm abgesehen, undenkbar, daß eine so generelle Bezeichnung für eine Tiergattung zum Gottesnamen geworden sein sollte. Im Agyptischen kommt sie als solcher nicht vor, und überall wurde der Gott, den man sich in Tiergestalt vorstellte, als

ein beftimmtes einzelnes Tier gebacht.

Altars durch die Schutzslehenden. Der ähnliche Altarschmuck von Stier- und Widderköpfen oder Schädeln mit den Hörnern sindet sich bei Griechen und Römern in Kulten, wo Stier- oder Widderdienst wenigstens direkt nicht vorliegt. Diese gehörnten Tierköpfe sind vielleicht von Ansang an nichts anderes als ein künstlerisch angemessener Abschluß der Altarecken. Dagegen mag noch der alttestamentliche Ritus der Bereitung des Entsündigungswassens mit der Asch einer roten Kuh (Nu c. 19) auf alte Heiligkeit des Kindes verweisen.

Aber alle Beziehungen des Stieres oder Rindes zum Kultus könnten etwa von den Hebräern erst seit der Seßhastigkeit in Kanaan aus dort vorgefundenen Kulten übernommen worden sein. Gegen althebräsischen Stierdienst glaubt man nämlich eintwenden 10 zu müssen, daß die Hebräsischen Stierdienst glaubt man nämlich eintwenden 10 zu müsseh, daß die Hebräsischen zur Zeit ihrer Einvanderung in Kanaan als Hirten von Kleinvieherden, nicht als Kinderhirten zu denken sein (Stade, Benzinger). Die setzter Annahme ist wahrscheinlich richtig. Die Stammwutter des Haufes Joseph trägt den Namen Rahel "Mutterschaf", und die Stammberwandten der Jöraesiten, die Moaditer, besassen vorzugsweise Schassensen (2 kg 3, 4; vgl. R. Smith S. 238). In den alktestaten Kapten vorzugsweise Schassen (2 kg 3, 4; vgl. R. Smith S. 238). In den alktestaten Fraktungen von Jakobs Hirtenseben spielen allein Schasse in den außeschlichen Erzählungen von Jakobs Hirtenseben spielen allein Schafe und Ziegen eine Rolle, und die von Mose gehütete Herbe Zetros besteht aus Kleinvieh (Ez 3, 1). Die wasserweise Eropen Balästinas und der umliegenden Länder waren sür Rinderberden nicht geeignet. Nur das an bewässerten Weiden reiche Basan, bessen waren sür Rinderberden zu sein. Sonst ist nur das Ansind das Tier des Ackerdauers, nicht des Hirten. Die nomadissierenden Araberstämme auch der neuern Zeit bestigen nur Kamele und halten die Rinderzuch für unter ihrer Würde. Nur Stämme, die am Rande der Wüsse baufen, ernähren sich den Kundern (Carsten Rieduhr, Beschreibung von Arabien, Kopenhagen 1772, S. 389). 26 Darnach muß wohl angenommen werden, daß taur "Stier" als menschlicher Eigenname auf arabischem Boden (s. unten § 2) ausgekommen ist dei Stämmen, welche nicht nach der alten Romadenweise lebten, oder daß hier eine Entlehnung vorliegt. Das Gebiet der Kinditen, Der alten Romadenweise lebten, oder daß hier eine Entlehnung vorliegt. Das Gebiet der Kinditen, Der alten Romadenweise lebten, der Kante zur Borgeschichte des Islam" in A. Müller. Der alten Rohren in Konah er Feli

Tiele findet wegen des lokalen Charakters des istraelitischen Stierdienstes die Versmutung nahe liegend, daß das Stierdild erst dann auf Jahwe angewandt worden sei, als dieser mit dem aramäischelanaanäischen Gewitters und Stiergott Hadad verschmolzen 40 worden war. Aber dann wäre der Erfolg des von Jerobeam eingerichteten Stierdienstes schwer zu erklären. Die Entstehung des ephraimitischen Stierdienstes ist jedenfalls am einstandlich wenn sie eine Erweiterung althebräischen Proudes war

fachsten dann verstärten. Die Entstehung des eppraimitischen Sterdierites ist sedenfalls am einsfachsten dann verstärdlich, wenn sie eine Erneuerung althebräischen Brauches war.

2. Der Stierdienst bei andern semitischen Bölkern. Sind die Spuren sur alte Heiligkeit des Stieres bei den Hebräern nur unsicher, so sinden wir zubers lässige in großer Zahl bei denjenigen Bölkern, mit deren Religion einst die der Hebräer im wesentlichen ihentisch war. Wie der Löwe als heiliges Tier der weiblichen Himmelszgottheit in der babylonisch-assyrischen und in der sprophönizischen Religion (s. oben Boll, S. 176 f.), so erscheint der Stier als solches der männlichen. Als ein Tier wurden auch die assyrischen, sprophönizischen und philistäschen Wasserzottheiten dargestellt, nämlich so in dem Tier ihres Elementes, dem Fisch, oder doch in halber Fischgestalt (s. A. "Atargatis" und "Dagon"). Den Stier zum Gottesdild zu wählen, lag dei viehzuchttreibenden Wölkern nahe. Auch die alten Arier erklärten die Himmelserscheinungen durch Bergleichung mit dem Leben ihrer Herden. Spätere Reste solcher uralten Anschauungen sind der Urstier des Zendavesta und der Stier des Mithras wie der des Schiwa. Der Stier ist Reprässentant der Kraft und Stärke (????R) und stellt deshalb bei den Semiten die vernichtende, augleich aber auch zeugende Allaewalt der Gottbeit dar.

zugleich aber auch zeugende Allgewalt der Gottheit dar.
Eine "totemistische" Auffassung als zu Grunde liegend anzunehmen, sind wir dabei nicht genötigt, obgleich wir uns gewiß vorzustellen haben, daß der Stier nicht nur als ein Abbild der Gottheit erschien, sondern daß die Gottheit wirklich als ein Stier gedacht so

wurde. Wenn bei den Arabern ein Unterstamm von Hamdan und Abb Manah genannt wird taur "Stier" (Robertson Smith, Animal worship and animal tribes among the Arabs and in the Old Testament, in dem Journal of philology IX, 1880, S. 79), so ist dies keinensalks dasur beweisend, daß der Stamm einen Stier als seinen göttlichen Ahnen und die Stiere als seine Verwandten ansah. Der Stamm konnte sich so nennen, weil er in dem Stier irgendwelche Gigenschaften als abbildlich oder vorbildlich erkannte. In diesem Sinne sind dei verschiedenen Völkern noch in späten Zeiten, wo von Totemismus keine Rede sein kann, Tiernamen als Personennamen gewählt worden. Anders braucht auch der Name taur für den allerdings gewiß mythischen Ahnso herrn der Dynastie der Kinditen (Smith, Animal worship, S. 83) nicht erklärt zu werden.

Der Sonnengott läßt sich in dem Stiere kaum erkennen, wie man vielfach gemeint Das Gold ber hebräischen Stierbilder muß nicht gerade auf ben Glanz der Sonne verweisen, benn auch anderer Götter Bilber waren von Gold. Noch weniger ift bie Be-16 hauptung überzeugend, daß die Kraft des Stieres speziell die versengende Sonnenglut repräsentiere (Kuenen S. 236). Allerdings ist bei den Babloniern das Bild des Stieres im Tiertreis des Himmels das Zeichen des Mardut (Jensen, Die Kosmologie der Babylonier, 1890, S. 62—64. 88 st.), und Mardut, das "Sonnenmilchkalb" (nach brieflicher Mitteilung von P. Jensen, dem ich auch Himmelsungen auf babylonisch-assprische bildliche Darstellungen verdanke), ist der Gott der Frühsonne. Aber der Stier war bei den Babyloniern auch und, wie es scheint, speziell dem Gewittergott beilig. Häusig wird auf den Darkwälarn sin Clatt derestallt der auf einem Stiere steht und an einem Stock einen byloniern auch und, wie es scheint, speziell dem Gewittergott beilig. Häusig wird auf den Denkmälern ein Gott dargestellt, der auf einem Stiere steht und an einem Stock einen zweistrahligen Blit (?) hält (G. Hoffmann, Zeitschrift sunstyriologie XI, 1896, S. 253). Auf dem Asardaddon-Denkmal von Sendschill ist ein Gott mit dem Dreizack abgebildet, der auf einem gehörnten Tiere steht, welches wohl nur ein Stier sein kann. Dieser Abbildung entspricht nach v. Luschan annähernd die eines Gottes mit dem Dreizack auf einem geslügelten Stier in dem, so viel mir bekannt, auch jest noch nicht genau reproduzierten Relief von Maltaija (s. die Abbildungen bei v. Luschan: Königliche Museen zu Berlin, Mittheilungen aus den orientalischen Sammlungen, Heft XI, 1893, S. 18. 23). Den assprisososse seines Gewittergott kennen wir setzt unter dem Namen Abad (s. A. "Haddde-Rimmon", Bd VII, S. 291, 18.). Daß der Gott mit dem Blitz, also auch der auf dem Stiere stehende, in der That Abad ist, wird neuerdings bestätigt durch die Abbildung auf einer von Koldenvey im Jahre 1900 in Babylon gefundenen cylinderförmigen Lasurstange aus dem Tempel Szasse. Dargestellt ist ein Gott mit Blitzen in beiden Händen. Nach der deis stehenden Inschrift in neubadylonischen Keilschriftzeichen ist die Stange das "Siegel des Gottes Abad", also auch der dargestellte Gott zweisellos Abad. Einen Stier hat er in dieser Abdildung nicht bei sich. Die Abbildung einer zweiten, am selben Orte gefundenen Lasurstange stellt nach der in neubadylonischen Leichen deigegebenen Inschrift den Gott Mardut dar ohne den Blitz (Mt der Deutschen Drient-Gesellschaft zu Berlin, November 40 1900 Nr. 5, S. 12 ff.). Darnach ist also sieder Abad, nicht, wie man früher gemeint hat, Mardut der mit dem Blitz dargestellte Gott. Der badylonischaft zu Berlin, November selbe Gott, der weit den Bestemt eine Kalenda die Gewirtergott und aus einer Stiere kelnen ausgestellte unter dem Kalenda die Gewirtergott und aus einer Stiere kelnen ausgestellte unter dem Kelnen Geseintergott und aus felbe Gott, der bei den Bestsemiten unter dem Namen Habad als Gewittergott und auf einem Stiere stehend vorkommt. Wir besitzen Bilber des aus Sprien nach Rom ver= pflanzten Jupiter von Doliche, die ihn auf dem Stiere stehend darstellen (s. Fel. Hettner, 45 De Iove Dolicheno dissertatio philologica, Bonn 1877). Der "Zeus" von Hierapolis in Sprien wurde abgebildet auf Stieren sitzend (Lucian, De Syria dea § 31). In bem Gott von Doliche und in dem hierapolitanischen Zeus ist kein anderer Gott als der aramäischekanaanäische Hadad zu erkennen (s. A. Hadad-Rimmon, S. 291 f.). Darnach war, wie es scheint, gerade dem Gewittergott die Kombination mit dem Stiere charakteristisch. Man vergleiche, daß die Hadad-Statue von Sendschirli in Nordsprien den Gott abbildet mit einer Kopschedeung, die je zwei Hörner an beiden Seiten hat (Mt aus den orientalischen Sammlungen XI, S. 84 und Tasel VI). Der hettitische Gewittergott einer 1899 auf dem Boden des alten Babels gesundenen Doleritstele (in der Rechten eine dreis 50 ristisch. gezackte Flamme, in der Linken einen Hammer haltend) trägt auf dem Haupt eine spipe 55 Dlute, an den Eden mit zwei Erhebungen versehen, die an kleine horner erinnern konnen (f. Die Abbildung in : Wiffenschaftliche Beröffentlichungen ber beutschen Orient-Gefellschaft, Heft 1: Die bettitische Inschrift gefunden in der Königsburg von Babylon . . . veröffent= licht von R. Rolbewey, 1900). Diese Reliesvarstellung beckt sich fast ganz "mit einer ber 1888 in Sendschirli gefundenen, als Wandverkleidung eines Thorgebäudes dienenden Reco liefe" (a. a. D., S. 4; j. die Abbildung S. 3) In der Reliefdarstellung von Sendschirli

sind die Eden an der Mütze auch vorhanden, treten aber weniger hervor. Abgesehen von diesen zweiselhaften "Hörnern" des Gewittergottes Hadd, steht seine Kombination mit dem Stiere sest. — Mit dieser Beobachtung würde übereinstimmen die Darstellung Jahwes als Stier, da auch der alte Hebräergott offendar vorzugsweise ein Gewittergott war.

Aber wir burfen bas Stierbild bei ben Westsemiten kaum auf ben Gott Habab be- 5 schränkt benken. Jene Erzählung der Griechen von der Entführung der Europa durch Zeus, ber babei in Stiergestalt auftritt, ift eine Gräzisierung ber Runde von ben Wanderungen bes in Stiergestalt verehrten phonizischen Baal und seiner Barebros, ber Aftarte, nach Rreta (für bie Jbentität der Aftarte und Europa s. De Syria dea § 4). Europa mit dem Stier ist abgebildet auf sidonischen Münzen und auf solchen der kreitschen Stadt Gorths (Höck, 10 Kreta, Bd I, 1823, S. 98; Overbeck, Griechische Kunstmythologie, Bd II [Besonderer Theil, Bd I, 1 Zeus], 1871, S. 461 f.; vgl. Münztesl VI, 9—11; außerdem viele andere Darstellungen dieser Gruppe aus Orten, die den Assachen Zokalitäten des Mythos France liegen). Verließ Textus (I. 1) kaldweiste zur Kunstde im Assachen im Assachen. ferner liegen). Achilles Tatius (I, 1) beschreibt ein Gemälde im Aftartetempel zu Sidon, das die Entführung darstellt. Ein Fest dieser Entführung wurde nach Malalas (Chron. 15 ed. Dind. S. 31) noch zu seiner Zeit (6. Jahrh. n. Chr.) von den Tyriern geseiert. Wie in diesem Mythos der Baal als Stier erscheint, so redet Silius Italicus (Punica III, 104 f.) von der cornigera frons des punischen Milichus, d. i. des Melkart. Ferner darf ber Afterios-Minotauros von Kreta, halb als Menfch, halb als Stier dargeftellt (Upollobor III, 1, 4), vielleicht angesehen werben als entstanden aus bem Gott der alten 20 phonizischen Kolonien auf Kreta. Ihm wurden Menschenopfer gebracht wie dem Baal der Phonizier (Breller, Griechische Mythologie, Bd II', 1875, S. 124 f.). Die bei Gorths weidende Herbe, aus welcher ber Minotauros hervorgeht, wird von Einigen eine Sonnenberdende Herbe, aus welcher der Minotauros herdorgent, wird von Einigen eine Sonnensperbe genannt; das mag darauf verweisen, daß sie mit einem phönizischen Sonnengott zusammenhängt. Der von Poseidon aus dem Meere gesandte, von Minos dieser Herbe 25 einverleibte Stier, der den Minotauros erzeugt, entspricht etwa dem über das Meer kommenden Stiere der Europa, d. i. dem Baal, der seine schöne Beute nach Gorths trägt (Presser II, S. 121. 200; vgl. S. 117). Von Herakles gebändigt, verläuft sich der krezische Poseidonstier nach Marathon und wird zum zweiten Mal überwunden von Theseus (Presser II, S. 292); bei Marathon sindet sich noch eine andere Spur von phönizischem so Kultus (Baudissin, Studien II, S. 156). Wie Minotauros den Beinamen Asterios oder Asterion sübrt, so auch der auf Kreta perehrte Leus. und dieser Leus Asterios, der Gerr Asterion führt, so auch der auf Kreta verehrte Zeus, und dieser Zeus Asterios, der Herr des gestirnten Himmels und der Sonne, wird in dem Bild eines schimmernd weißen Stieres dargestellt (Preller II, S. 117 f.). — In dem Tempel des Zeus Atabyrios auf Rhobos, b. i. des Baal vom Berge Tabor, deffen Kultus phonizische Kolonisten ausbreiteten, 85 stand ein eherner Stier; nach Andern waren es mehrere Stiere (Studien II, S. 248f.). Auf Münzen von Damastus und bem phonizischen Arabos findet sich ber Stier bargestellt neben andern heiligen Bildern (a. a. D., S. 194 f.). — Obgleich auf die rabbinischen Erzählungen vom Molochbild als einem hohlen Erzbild mit Stierkopf, auf dessen vorgestreckte Arme die Kinderopfer gelegt worden sein sollen, um durch ein im Innern des Bildes ge= 40 heiztes Feuer gebraten zu werden (Jalkut Schimeoni nach Midrasch Jelamdenu), kein Gewicht gelegt werden darf, so könnte darin doch möglicherweise die richtige Erinnerung an Darstellungen des phönizischen Gottes in Stiergestalt zu erkennen sein. Es ist aber bei der späten Zeit dieser Angabe — das AT schweigt völlig von den Wolochbildern, und in der altern Beschreibung jenes Vildes im Midrasch Scha sehlt der Stierkopf — nicht 45 nur ebenhaut möglich sondern das wohl wahr schescher des hier keine genuinzsemitische nur ebensogut möglich sondern doch wohl wahrscheinlicher, daß hier keine genuin-semitische Erinnerung zu Grunde liegt und eine Kunde von dem Minotauros der Griechen ihren Einfluß ausgeübt hat (so G. F. Moore, The Image of Moloch in dem Journal of Biblical Literature 1898, S. 161—165). — Jebenfalls ist die Darstellung eines gras-fressenden Ochsen auf einem punischen Denkmal (Gesenius, Phoeniciae monumenta 1837, 50 tab. 25) nicht für ein Gottesbild zu halten (so in meinem Jahve et Moloch, 1874, S. 45), sondern etwa mit Gesenius (a. a. D., S. 448 f.) für ein Symbol ber Bitte um Fruchtbarkeit des Landes.

Wenig wahrscheinlich ist es, daß, wie man gemeint hat, der Name des heiligen Stieres (223) zu erkennen ist in dem des einen Hauptgottes von Palmyra, Aglibol (s. Bd II, 55 S. 334, 14 st.); er wurde in Menschengestalt dargestellt. Wohl aber darf darauf verwiesen werden, daß unter den Tieren, die nach dem Buche De Syria dea (§ 41) in dem heizligen Bezirk von Hierapolis gepstegt wurden, sich große Stiere befanden. Auf Heiligkeit der Rinder bei den (wenn nicht zu den Semiten gehörenden, so doch semitissierten) Phizistern verweist die Erzählung der Samuelisdücher von der Entsendung der heiligen Lade w

aus bem Philisterland auf einem neuen Wagen, bespannt mit saugenden Kuben, die noch

tein Joch getragen hatten (1 Sa 6, 7 ff.; vgl. den ναὸς ζυγοφορούμενος dei Philo Byblius, Fragmenta hist. grave. ed. C. Müller, Bd III, S. 567, § 10).

Ob es in Zusammenhang steht mit phönizischen Kulten, wenn Dionysos in den Wysferien in Stierzestalt oder doch mit Stierdörnern gedacht und dargestellt wird, als τανορόμορφος, ταυρόκερως, βουγενής (Preller I, 4. A. von Arbert 1894, S. 695. 713 f.), muß dahingestellt bleiden, da mit diefmost noch viele andere Tiere zusammengestellt und der deiter der Rocking der Rocking der Rocking der Rocking der Rocking der Rocking der der Rocking der Ro werben und da weiter in ber griechischen Mythologie ber Stier in Berbindungen vorkommt, welche (wie die Fluffe als Stiere, der Stier bes Poseibon) nicht auf phonizischem 10 Ginfluß beruben konnen. Eher verweisen auf folden bie Rinderherben bes Belios auf bem seit alten Zeiten von phonizischen Kolonisten bewohnten Sizilien und die Des Gerpo-

neus in ber phonizischen Kolonialstadt Gabes (vgl. Preller II, G. 208f.)

Die Berbindung des Stieres ober ber Ruh mit dem Kult der weiblichen phonizischen Die Verbindung des Stieres oder der Ruh mit dem Kult der weiblichen phönizischen Gottheiten läßt sich — so weit ich sehe — nicht mit der gleichen Sicherheit nachweisen.

18 Wenn einmal Philo Byblius von der Astarte erzählt, sie habe sich einen Stiertopf auf das Haupt gesett "als Zeichen der Herrschaft" (S. 569, § 24), so beruht diese Angabe nicht notwendig auf altehhönizischen Darstellungen der Göttin. Philo mag jüngere Abbildungen gesehen haben, die sie in ägyptischer Weise darstellten mit den Attributen der Jis. So trägt auf der Weisetstell des Königs Jechawmelek von Gebal den Aopsschaft der Fsis, bestehend aus zwei Hörnern, die eine Scheibe umfassen (Abbildungen bei de Vogué, Stèle de Vehawmelek, Paris 1875; Euting, JdmG XXX, 1876, S. 132 st.; Corp. Inscript. Semit., Bd I, tad. I, vgl. dazu die Rekonstruktion dieser Abbildung mit Hills der mohl etwas ilingeren sprischen Proncestatuette aus der bieser Abbildung "mit Hülse ber wohl etwas jüngeren sprischen Broncestatuette aus der Collection Beretie" bei Smith Stübe, Religion, S. 346). Der alte Ortsname Asch-25 terot-Karnasim "Astarte der zwei Hörner" verweist schreich auf Stierhörner, sondern wird zu verstehen sein von der Aftarte des Ortes Karnajim, b. h. eigentlich "ber beiden Berghörner" (so G. F. Moore, Ashteroth Karnaim, Gen. XIV, 5 in dem Journal of Biblical Literature 1898, S. 155 ff.). Auch die Hörner, die man auf punisch-sizilissichen und ssarbinischen Münzen hinter dem Ohr einer weiblichen Gottheit nach griechischem Typus mit Ührenkranz hervorragen sieht (Münter, Religion der Karthager<sup>2</sup>, Kopenhagen 1821, Taf. I, 10. 11; vgl. S. 68) können durch Miswerskandigen der Kunft aus den Strahlen Males Grenorden sind. Die Euch als Attribut der Artemis aber Sections. Strahlen Moses "Hörner" geworden sind. Die Kuh als Attribut der Artemis oder Se-lene muß nicht notwendig von den Phöniziern herstammen. (Edhel und Lajard haben ohne 35 Beweiß ben Stier als Bilb ber fprischen Göttin angenommen, f. Studien 3. femit. Religionegeschichte II, S. 195). — Der einem horn ahnliche Aufbau, ben in Sprien heutzutage Drufinnen und Maronitinnen auf bem Ropf unter bem Schleier tragen, ist schwerlich mit Movers (I, S. 377 f.) angufehen als ein Reft heibnischer Sitte, welche die Berehrerinnen der verehrten Göttin ahnlich machen follte, ist vielmehr die geschmacklose Bergröße-40 rung eines noch jest vorkommenden bescheidenern Auffapes, der bem praktischen Zwede bient, bie unmittelbare Berührung bes Schleiers mit dem Gesicht zu verhindern (B. M. Thomson, The land and the book, London 1872, S. 73 s. mit Abbildung). Auch auf einem assprischen Cylinder ist der Kopfschmuck einer voor der Götsicht (Bilit?) stehenden weiblichen Gestalt (Briesterin?), der allerdings wie zwei Hörner aussieht (Münter, Religion der Babyslopier Kopenhagen 1827 Art I 5) nach wicht homeisend sin die Bootkallung der Angellegen 1827 Art I 5) nach wicht homeisend sin die Bootkallung der Angellegen 1827 Art I 5) nach wicht homeisend sin die Bootkallung der Angellegen 1827 Art I 5) nach wicht homeisend sin die Bootkallung der Angellegen 1827 Art I 5) nach wicht homeisend sin die Bootkallung der Bootkallung d 45 lonier, Kopenhagen 1827, Taf. I, 5), noch nicht beweisend für die Darstellung der Göttin selbst (vgl. die gehörnte Figur eines "altbabylonischen" Cylinders bei Geo. Smith, Chalbäische Genesis, deutsche Ausg. 1876, S. 87). — Bollständig irrig ist es, wenn Münter (Relig. d. Karthager, S. 68) "das eine goldene Kalb des Jerobeam" für ein Bild der Aften Hält. Über die Darstellung der phönizischen und assprischen Göttinnen als Kuh 50 ober mit Hörnern s. Scholz S. 284—288.

Auf einem nabatäischen Denkmal ist ein Stier abgebildet, nach Sachau (SBA 1896, S. 1056 f.) ein Bild des Gottes Kuşajjû (oder Kaşiu, הציד). Es ist aber zweiselhaft, ob der in dieser Inschrift vorkommende Name Kasiu bier, oder wo er sonst noch vorkommt, ein Gottesname ift, und auch ob bies Stierbild überhaupt ein Gottesbild fein 55 foll (f. Chabot in der Revue Semitique 1897, S. 83f.; vgl. A. "Edom", Bd V,

පි. 166 f.).

Bon dem Stier als eigentlichem Gottesbild bei den Babyloniern oder bei den Affp= rern ist mir nichts bekannt. Doch weisen der Stier unter der Gestalt des Gewittergottes, der Stier Marduks im Tierkreis (s. oben) und die geflügelten Stierkolosse mit Menschens 60 köpfen an den Tempelthoren auf mythologische Bebeutung des Stieres. In dem GilgamisEpos ist die Rebe von einem Himmelsstier, den der Himmelsgott Anu sendet (P. Jensen, Assprisch-babylonische Mythen und Epen, in Schraders Keilinschriftlicher Bibliothek, Bd VI, 1900, S. 172 ff.). Auf eine Erklärung dieses Himmelsstiers wird man einstweilen zu verzichten haben. Nach Hommel (Die südarabischen Altertümer des Wiener Hofmuseums, 1899, S. 32) trägt in einer Mondhymne von Ur der Mondgott Sin das Epitheton: 5 "junger Wildstier". Bgl. über Babylonisches überhaupt Scholz S. 403—405 und Savce, Lectures on the origin and growth of religion as illustrated by the religion of the ancient Babylonians (The Hiddert Lectures 1887, London 1887), S. 289—291.

of the ancient Babylonians (The Hibbert Lectures 1887, London 1887), S. 289—291.

3. Geschichte des hebräischen Stierdienstes. Daran, daß der Stierdiensteile dei den Hebrärnschaft der Stierdiensteilen. Es stände darum an sich nichts im Wege, mit Er c. 32 eine Ausübung dieses Kultus während des Wüstenzugs anzunehmen. Nach jener Erzählung errichtete Aaron dem Bolke, während Wose auf dem Berge verzog, ein goldenes Stierdib als Darstellung des Gottes, welcher Jörael aus Ägypten gesührt hatte. Die Einzelheiten diese Berichtes machen aber nicht den Eindruck der Geschichtlichkeit. Wohl mochten die Jöraeliten auf 15 dem Müstenzug eine genügende Menge goldener Ohrringe dei sich sühren, um daraus ein Stierdild herstellen zu können (v. 2), das ossenden als ein kleines Vild gedacht ist, denn Aaron daut einen Altar vor demselden (v. 5), stellt nicht etwa das Bild auf den Altar. Schwerlich aber ist denkdar, daß man auf dem Wüstenzug im stande war, ein großes massin goldenes Vild (ein Gußbild v. 4) herzustellen; daß Mose dies Vild verbrannte 20 und zu Staub zermalmte (v. 20), könnte jedenfalls nicht wörtlich verstanden werden. Dagegen könnte man ein bescheideneres Stierdild wohl in der Wüste derschlaug nur eine Rosemist gegen den von Jerobeam ofsiziell eingeführten Stierdienst. Feierlich wird dieser Albgötterei beteiligt, ist eine Hindestung auf leditische Kriesteinst. Feierlich wird dieser Albgötterei beteiligt, ist eine Hindestung auf leditische Kriestenst. Vereilich wird dieser London, als dei dieser den Lemis des Aaronidischen Kriestensschung erkenten, die an dem Stierdienst zu Dan und Betel sich beteiligten (Köldete, Untersuchungen zur Kritit des Axe, 1869, S. 55; vgl. Ewald Bd III, S. 471). Die Erzählung gehört unter den Pentateuchquellen nicht der Jogenannten priestersichen Schrift an, die überall die Wüste des Aaronidischen Kriesterschlechts so hoch stellt, sondern Schwediensteilsten einertit im Gegenfaß zu den Vermischungen des Jahwedienstes mit althebrässcheinsten einertitt im

Eine sicher geschichtliche Nachricht über Stierdienst besiten wir erst in dem über Jerosbeam I. Berichteteten 1 Kg 12, 28 st. (vgl. 2 Chr 11, 15). Er stellt zu Betel und Dan 25 je einen goldenen Stier auf als Bild des Gottes, welcher Jörael aus Agypten heraufgesührt. Er errichtet (sur diese Bilder) Hößenhäuser, bestellt ihnen eine nichtleditische Priesterschaft und setzt einen jährlichen Festuag auf den 15. des 8. Monates. Der Text ist 1 Kg 12, 30 nicht ganz in Ordnung; es scheint im Hedräsischen etwas zu sehlen schagegen Kittel z. d. S.); der Text der LXX bietet handschristlich varierende Ergänzungen. 20 Das Kalb von Dan in v. 29 st. zu streichen (Klostermann, Farrar), liegt keine Beranslassung vor, obgleich Stierdienst zu Dan allerdings sonst nicht bezeugt ist (abgesehen von Tob 1, 5 x &r dar). Es läßt sich aber nicht verstehen, weshald Jerobeam an dem einen Orte Betel zwei Stierdielder ausgestellt haben sollte; an einen Ersas oder eine Nachahmung der beiden Cherube in der Cella des Salomonischen Tempels (Klostermann, Farrar nach 25 dem Norgang Alterer, so Monaceius sc. VII: Cherubos Mosaicos vitulorum Jerodoamicorum argumento, quos Pseudocherubos suisse asseritur, formå vitulinå exstitisse], sessen dei Bochart S. 373 st.) ist gewiß nicht zu bensen, da Cherubsbilder nicht als "Kälber" bezeichnet worden sein würden und überhaupt der Gegensas, in welchem der Kultus von Betel zu dem in Jerusalem stand, auf eine von der Gegensas, in welchem Darstellung verweist. — Aus welchem Material die Stierdilder Jerobeams hergestellt waren, wird im Königsbuch nicht berichtet, und die Stierdilder Jerobeams hergestellt waren, wird im Königsbuch nicht berichtet, und die Stierdilden ges Erodus ist, obgleich nur von Gold als Material geredet wird, in dem, was über die Zerstörung des Stierdildes "Samariens" die Rede ist, welchen Darstellung des Erodus ist, obgleich nur von Gold als Material geredet wird, in den, was über die Zerstörung des Stierdildes "Samariens" die Rede ist, welchen bekanten, von Gold überzogenen Kern des Bildes

Jerobeam hat ohne Zweifel nur zur Geltung gebracht was dem Bolke längst bekannt und wohl niemals ganz ungewohnt war. Indem er in politischem Interesse Nordisrael w

entwöhnen wollte von bem jerusalemischen Tempel als bem Hauptheiligtum ber Nation, tam er alten Reigungen bes Boltes entgegen mit ber Errichtung volkstumlicher Bilber an ben von ihm zu Hauptheiligtümern erhobenen altheiligen (s. oben Bb VIII, S. 186 ff.) Stätten. Der Grund seines Ersolgs war wohl weniger die Abneigung des Bolkes gegen 5 den bilblosen Kultus des Salomonischen Tempels (Ewald) als das Mißfallen an der Neuerung phönizisch-fremdländischer Ausstatung des Tempels. Ihr gegenüber konnte der alte Stierdienst als ein ehrwurdig nationaler erscheinen (Ruenen, Duhm; vgl. H. Schult,

Alttestamentliche Theologie, 1896, S. 106).

Aus Ho 8, 5 f. geht nicht hervor, daß auch zu Samarien ein Stiervild ftand; das 10 "Kalb" des Hauptfultusortes in Ephraim, Betel, kann "das Kalb Samariens" genannt werden, indem Samarien, die Hauptstadt, das ganze Reich repräsentiert (vgl. Ho 10, 5). Daß die in der Richterzeit von Gideon zu Ophra (Ri 8, 24 ff.), von Micha auf dem Gebirge Ephraim (Ri 17, 5; vgl. c. 18, 30) aufgestellten Ephoddilder Stierbilder waren (de Wette S. 338; Vatte S. 267 ff.; Kuenen S. 236) und daß ebensolche noch in der 16 Königszeit zu Gilgal, Beerseba und an andern Orten standen (Batte S. 402), ift möglich, aber nicht nachweisbar. Daß eines der verschiedenen Gottesbilder Michas ein Stierbild war, könnte etwa zu entnehmen sein aus der Verpstadenkt Goltesbiele Bildes nach Dan (Ri 18, 18 st.), sodaß also Jerobeams Stierdienst zu Dan eine Fortsetzung des alten Kultus wäre. Aber die Bemerkung Ri 18, 31, die — wahrscheinlich mit Recht — ein einziges 20 Gottesbild Michas annimmt, läßt dies Bild (IN) nur so lange zu Dan ausgestellt sein, als der Tempel zu Silo bestand, also etwa dis zum Ausgang der Richterzeit. — Die Jden-tiszierung des Stierbildes mit dem Baal im B. Todias (c. 1, 5: EVoor the Báal th δαμάλει) beruht auf Untvissenheit des späten Autors.

Der von Jerobeam eingerichtete Stierdienst scheint bestanden ju haben bis jum Unter-26 gang bes Nordreiches (2 Kg 17, 16). Eine Befeitigung biefes Kultus fand, als Jehu ben Baalbienst ausrottete, nicht statt (2 Kg 10, 29), ein deutliches Zeichen dafür, daß Jehu ben Stierdienst als Jahwebienst anerkannte. Auch von einer Berwerfung bes Stierbienstes durch den großen Propheten des Nordreiches Elia, den Giferer gegen den Baaldienst, wird nicht berichtet. Daraus geht allerdings gewiß nicht hervor, das Elia den Stierdienst so billigte oder auch nur als die die dahin berechtigte Religionsform ansah. Elia wendet sich gegen den ausländischen Gottesdienst in Jörael als das zunächst zu vertilgende Übel (s. dazu Robertson a. a. D.). Was ihn selbst betrifft, so berichtet die Erzählung von der Gottesoffendarung am Horeb, die in ihrer charakteristischen Form gewiß eine ihm wirklich zu teil geworbene Erkenntnis wiedergiebt, daß Gott an ihm vorübergegangen sei als ein 36 killes, sanstes Sausen". Damit ist die Berehrung Gottes im Stierbild unvereinbar. Die Polemik schon des Propheten Achijja von Silo zu Jerobeams Zeit gegen die "andern Götter" Jerobeams 1 Kg 14, 9 mag einem spätern Versasser der jenem Propheten in den Mund gelegten Rede angehören. Jedenfalls liegt in nachmals redigierter Form vor die Erzählung von einem ungenannten "Gottesmann" aus Juda, die ihn gegen 40 den Altar Jerobeams zu Betel auftretend barftellt (1 Kg c. 13). Es ist aber wohl

möglich, daß die Propheten Judas von Anfang an ben Stierdienft migbilligten. Ein unanfechtbares Zeugnis gegen ben Rultus von Betel, allerbings nicht ausbrucklich gegen den Stierdienst, finden wir zuerst bei dem judäschen Propheten Amos in der Mitte des achten Jahrhunderts. Er verkündet dem Orte, daß er zu einem "Nichts" werden 45 solle (c. 5, 5). Was er gerade an Betel vor andern Kultusorten auszusetzen fand, ist wohl vor allem, obgleich man es nicht immer so verstanden hat (s. Wellhausen z. d. St.), bie Art, wie speziell bort Jahwe verehrt wurde, nämlich im Stierbild. Dazu kommt, daß Amos an anderer Stelle (c. 8,14; der Text ist allerdings nicht unangesochten) neben der "Berschuldung Samariens", womit, so wie der vorliegende Text lautet, gewiß das 50 Kalb von Betel gemeint ist (vgl. Ho 8, 5), den Gott von Dan nennt und desserehrern den Untergang verkündet. An derselben Stelle erwähnt er auch den Kultus von Beerseba, ohne aber gegen ben Gott von Beerseba zu polemisieren. Dies wird barauf beruhen, daß zu Beerseba ein Stierbild nicht stand.

Ausdrücklich gegen den Kälberdienst wendet sich unter den Propheten, von denen wir 55 Schriften besitzen, zuerst und allein des Amos jüngerer Zeitgenosse, der wahrscheinlich von Geburt dem Nordreich angehörende Hosen. Ihm ist dieser Kultus als Bilderdienst mit dem Götzendienst gleichwertig, das Kalb ein "Nichtgott" (c. 8, 5 f.; 13, 2; vgl. c. 10, 5 f.). Aus Ho 13, 2 ist kaum zu entnehmen, daß im Stierdienst wie im Molochsdienst Menschenopfer vorkamen (fo Ruenen; nach Sigig g. b. St. waren die hier genannten Ralberverehrer 60 zugleich Molochsbiener gewesen und hatten als solche die Menschenopfer gebracht). Man wird vielmehr statt: "die Menschen Opfernden, Kälber kuffen sie" zu übersetzen haben mit Keil u. a.: "Opfernde unter den Menschen"; denn die verabscheuenswerten Menschenopfer würde der Prophet "schwerlich nur so beiläusig" erwähnt haben (Wellhausen z. d. St.). Der Plural vieler Stelle "kann das Genus bezeichnen" (Wellhausen), sich also aus-

schließlich auf ben Kultus von Betel beziehen.

In Juda hat offenbar der Stierdienst niemals eine Stätte gefunden, da sich nirgends seine Hindweisung auf judässchen Kultus dieser Art sindet und die ausschließliche Polemik Hoseas gegen das Kald Samariens zu Betel unverständlich wäre, wenn er in Juda densselben Kultus gekannt hätte. Der deuteronomistische Redaktor des Königsbuches sieht den Stierdienst als die spezielle Sünde Jerobeams an, womit er Jsrael sündigen machte (1 Kg 14, 16; 15, 26; 16, 27 u. s. w.). Schon deshald ist nicht anzunehmen, daß so der Stierdienst in der von Wose begründeten Religion jemals eine Stelle hatte (gegen diese Annahme besonders E. König). Auch das offendar auf Wose zurückgehende Zeichen der göttlichen Gegenwart, die heilige Lade, neben dem ein Stierdild nicht als ein zweites, überdies ganz andersartiges Zeichen der Gottesgegenwart bestehen konnte, spricht dagegen, daß das Stierdild ein Bestandteil der genuin mosaischen Religion war. Der 16 Stierdienst schalten sich also aus der vormosaischen Zeit neben den von Wose neubegründeten Formen des Gottesdienstes erhalten zu haben.

Kaleb. — Litteratur: J. Bellhausen, De gentibus et familiis judaeis quae 1 Chr 2. 4 enumerantur, Göttingen 1870; H. Gräh, Die Kelubaiten ober Kalebiten in Monatsschrift für Gesch. u. Bissensch des Judentums XXV (1876), 461 st.; A. Kuenen, De Uitzending der Verspieders in Theol. Tijdschr. XI (1877), 545 st.; J. Bellhausen, Die Komposition des Hexateuches (1889), 336—338; Ed. Meyer, Die Entstehung des Judentums, Halle 1896, 114 st. 147 st.

714 Raleb

Auch von Ziklag aus pflegte er diese Berbindungen, indem er von der Amalekiterbeute Geschenke an die dortigen Geschlechtshäupter sandte 1 Sa 30, 26—31. Nach dem Tode Sauls nahmen David und seine Leute ihren Wohnsit in Hebron und den umliegenden Städten, d. h. in dem Gebiet der Kalebiter, und hier wurde David von den Vertretern Judas zum König gesalbt 2 Sa 2, 1—4. Das neue Reich umsakte Kaleb und Juda, erhielt aber den Namen Juda, obwohl der König im Gebiete K.s wohnte. So kam es, daß man sagen konnte, K. erhielt Grundbesitz unter den Judäern Jos 15, 13. Dieser Ausdruck zeigt, daß die Kalebiter trot des förmlichen Anschlusses, der sie mit Juda versband, doch ihre Selbstskändigkeit nicht ausgegeben hatten, und die Erzählung Jos 14, 10 6—15 will die eigentümliche Thatsache erklären, daß die nichtisraelitischen Kalebiter (Kenister) über einen so bebeutenden Grundbesitz in dem Gebiete Feraels frei geboten. Diefer Um-ftand verbreitet das rechte Licht über den Versuch Absaloms, gerade in Hebron die Fahne

des Aufruhrs gegen David zu entfalten.

Das bisher Gesagte beweift zur Genüge, daß Kaleb der Name eines mächtigen Gests schlechts ist; man könnte auch wohl sagen, der Name eines Stammes. Wie die volkstümsliche Sage bei anderen Geschlechtern und Stämmen verfuhr, so auch bier. Der Stamm wurde personissiert, sein Name wurde zugleich der Name des Stammvaters, des heros eponymus des Stammes. Von ihm als einer Einzelperson erzählte man die Geschicke ber Gesamtheit und ihrer Teile. Dahin gehört die Geschichte von Achsa, der Tochter R.3 20 Ri 1, 12—15; Jos 15, 15—19. Töchter bezeichnen in dem genealogischen Schema des ATS überhaupt schwächere Geschlechter, die ihre Selbstständigkeit an ein stärkeres Geschlecht verloren haben. Das talebitische Geschlecht Achsa ist in Folge der Eroberung der Stadt Debir durch das kenisitische Geschlecht Othniel in dieses aufgegangen und hat ihm ben wertvollen Besitz ber oberen und unteren Quellen (ober Singular?) zugebracht — 25 das wird ber geschichtliche Borgang sein, den jene Erzählung in die anziehende Form persönlicher Erlebnisse gekleidet hat. Wir werden unten noch einem anderen lehrreichen Beispiel solcher Stammes- oder Geschlechtssagen begegnen.

In den vorhin näher bezeichneten Gegenden blieben die Kalebiter bis in die Zeiten bes Exils hinein die Herren. Damals aber drangen die Somiter (f. Bb V, S. 169 f.) so von Guboften her in biefes Gebiet vor und scheinen die Kalebiter wenigftens ber Debrheit nach bertrieben zu haben. Sie wichen nach Norden bin aus und fanden in dem eigentlichen Gebiet der Judaer, das durch die Magregeln Nebutadnezars II. 598, 587 und eigentlichen Gebiet der Judäer, das durch die Maßregeln Nebukadnezars II. 598, 587 und 582 einen Teil seiner Bevölkerung verloren hatte, neue Wohnsitze. Bon diesen ist 1 Chr 2, 50—55 die Rede. Dort werden Kirjath Jearim (s. S. 571, 6), Bethlehem (s. Bd II, S. 666 f.), Beth Gader (undekannt), Zorea und Ssthaol (s. S. 562, 37—45), Netopha (s. S. 584, 56), Ateroth Beth Joad (vgl. 1 Chr 4, 14 und Neh 11, 35) und Jadez (undekannt) als die von K. besetzten Orte genannt; sie liegen, soweit wir sie nachweisen können, in der südlichen und westlichen Nachderschaft Jerusalems. Wenn die B. 52 u. 54 genannten Manachthiter mit dem in LXX zu Jos 15, 59 erwähnten Masondo (s. S. 571, 3) zusammenhängen, so würde dieser Ort uns in dieselbe Gegend weisen. Die Bewohner aller dieser Orte werden hergeleitet von dem kaleditischen Geschlecht Hethen. Die Beidenmet und diese Beit auch in Jerusalem selbst vertreten ist. Denn Rephaja ben Hur wird Neh 3,9 als der Vorsteher des halben Bezirks von Jerusalem bezeichnet. Dieser Wechsel des Wohnstiges ist 1 Chr 2, 18 f. in der kunftlichen Sprache der 45 Genealogien so ausgedrückt: als die Asuba (bas erfte Weib K.s) gestorben war, heiratete K. die Ephrath, und die gebar ihm den Hur (vgl. B. 50). Ephrath ist der Name der Landschaft, die sowohl Bethlehem Mi 5, 1 (vgl. Bd II, S. 667, 20 ff.) als auch Kirjath Jearim Ps 132, 6 umfaßt. Auch Ashur, der Bater Thetoas 1 Chr 2, 24; 4,5 ist ein Zweig des Geschlechts Hur; denn The ist vertürzt aus Thetoas Miso war auch Diekso bei Bethlebem in späterer Zeit kalebitisch. Diese Kalebiten gelten nun in der Chronik als Judaer, K. wird durch Hezron 1 Chr 2, 5. 9. 18 auf Juda zurückgeführt. Chalubai V. 9; 4, 1 (statt Karmi) und Kalub 4, 11 sind Nebensormen zu Raleb. Jetzt ist der Unterschied zwischen K. und Juda verschwunden, nach dem Exil ist das kalebitische Geschlecht Hur als zudäsisch anerkannt worden. Der ansängliche Anschluß dat zur Verschleich 55 schmelzung geführt. Die Kundschaftergeschichte Nu 13 f. will einerseits bervorheben, daß der vierzigjährige

Aufenthalt Fraels in der Bufte eine göttliche Strafe war für den Ungehorfam des Bolfs; diese Seite der Erzählung liegt außerhalb dieses Artifels. Andererseits behandelt fie die Ausnahme, daß Josua und Kaleb Nu 14, 6. 38 (Kaleb und Josua B. 30) diefe co Strafe nicht haben erleiben muffen. Sierin treten nun bebeutsame Unterschiebe zwischen ben älteren und jüngeren Bestandteilen dieser Kapitel bervor. Die jehovistische Erzählung rühmt nur von K., daß er von einem anderen Geist erfüllt gewesen und vollen Gehorsam gegen Jahve gezeigt habe V. 24. Ebenso liest man es Dt 1, 36 und sinde erst V. 38, daß Josua im Gegenstaz zu Moses ebenfalls von dem göttlichen Erassurteil ausgenommen wird. Auch in Jos 14, 6—15 ist davon die Kede, daß K. als Kundschafter von Moses ausgesandt worden sei und vollen Geborsam gegen Jahve gezeigt habe — abgesehen freilich von den letzten Worten in V. 6, wo die Beziehung auf Josua später hinzugekommen sein wird. Hieraus läst sich auf eine ältere Gestalt der Kundschaftereschichte schließen, die von K. und seinen "Brüdern" (Jos 14, 8) allein handelte. In Dt 1, 19—46 wird Josua als Kundschafter nicht genannt; es ist daher sehr traglich, ob die jehovistische wird das Bergland von Süben her die zum Thal von Eskol dei Hebron (s. 5.568, 20), d. h. sie durchwandern nur das Gebete K.s, das ihm in der älteren Zeit gehörte Ru 13, 22—24; Dt 1, 24 (vgl. Dt 1, 36; Jos 14, 9), während sie nach der Darstellung des Priesterkoder nordwärts dis an die Grenze von Hamalt gelangen Nu 13, 21. 25. 15 Dieser Jug bestätigt in deutlicher Weise, daß die Kundschaftergeschichte ursprünglich nur K. und seine älteren Wohnste im Auge gehabt hat. Ein hohes Alter wird ihr überhaupt nicht zuzuscherden sein, da sie K. nicht mehr von Israel unterscheidet, sondern ihn zu Farael rechnet. Bermutlich liegt ihr die Thatsack zu Grunde, daß K. von Süben her in die Gegend um Hervon dorgedrungen ist und die Wanderung um das Tote Meer 20 nicht mitgenacht hat. Dieser Hergang (vgl. Nu 13, 30; 14, 85.) hat sich allmählich in die Kundschaftergeschichte verstüchtigt, weil es sür die haber Gestalt der Überlieserung eine ausgemachte Sache verschannen eingedrungen ist (vgl. Nu 13, 30; 14, 85.) hat sich allmählich in die Kundschaftergeschichte verschande eingedrungen ist (vgl. Nu 13, 30; 1-1.2). Wenn nun der Priestersoder Kulter des sich eine bas kalebitische Gestalt der Überlieserun

Kalender, christlicher. — 1. Allgemeine Litteratur (betressend sowohl das christliche wie das vor- und außerchristliche Kalenderwesen). Die Handbücker der Chronologie von 30 L. Jdeler (2 Bde, Berlin 1825 j.), B. Masta (Wien 1844), J. Grotesend (Hannover 1872, — vgl. unten), Franz Rühl (Berlin 1897), B. M. Lersch (Einleitung in d. Chronol., 2. Ausl., I., Freiburg 1899). Auch A. Bilgram, Calendarium chronologium medii potissimum aevi monumentis accomodatum, Blen 1781; A. Beibenbach, Calendarium historicochristianum medii et novi aevi, Regensburg 1855; Ad. Drechsler, Kalenderbücksein: Kate- 35 chismus der Chronol. m. Beschreibung von 32 Kalendern verschiedener Bölter und Zeiten, 3. Ausl., Leidzig 1881; Ostar Fleischhauer, Kalender-Kompendium der christl. Zeitrechnungsweise auf die Jahre 1—2000 vor u. nach Christi Geburt, Gotha 1884; B. S. B. Woolhouse, N., "Calendar" in d. Encyclopaedia Britannica, 9. ed., t. IV, 664—682 (eine besonders tüchtige Darstellung d. astronom. Grundlagen d. Kalenderwesens, aber auch auf das historische die lehrreicher Weise eingehend).

- 2. Ursprung u. frühe ste Entwidelung b. christlichen Kalenderwesens. Theod. Mommsen, Der Chronograph vom J. 354: NSG II, 547 st. (1850); Ferdin. Piper, Der Ursprung der christl. Kalendarien (im kgl. Preuß. Staatskalender f. 1855, S. 6—25); Kaltenderunner, A. "Kalender" in F. X. Kraus Real-Enc. der chr. Altertümer, II, 86 st. (Freibg. 1886); 45 Schrod, A. "Kalendarium" im KKL, VII, 51 st. Bgl. Grotesend, Kühl, Lersch u. Woolhouse II. cc. Kunstgeschicht. Erläuterung der wichtigsten hierher gehörigen alten Urtunde: J. Straygowski, Die Kalenderbilder des Chronographen vom J. 354 herausgeg., Berlin 1888 (35 Taseln, m. lehrreichen einl. und erläut. Text).
- 3. Kalenderwesen des Mittelalters. Im Allgemeinen: Halaus, Calen- 50 darium medii aevi, Letyzig 1729 (auch beutsch, m. Berichtigungen, Erlangen 1797); Pilgram, l. c.; Hampson, Calendaria medii aevi, London 1841; F. Piper, Kirchenrechnung, Berlin 1841 S. VIst.); ders. in s. Monographie: Karls d. G. Ralendarium u. Ostertasel (nebst Unshang über die lat u. griech. Ostercyklen des MA.), Berlin 1858. Morgenländisch schriftl. Kalendarium: Steph. Jos. Morcelli, S. J., Myrożózior rār starysklar korasorien, 55 s. Kalendarium eccl. Constantinopolitanae 2 voll. 4°, Rom 1788 (der älteste, wohl schon dem 8. Jahrh. entstammende Text dieser Art, von Morcelli auf Grund einer Host, der Wibliothes Albani in Kom verössentlicht). Ferner aus dem 11. Jahrhundert: Myrożózior Baaiksior raā Ilogo voorgerestror, Menologium Graecorum iussu Basilii Imperatoris editum, Urbino 1727, 3 voll. (auch in MSG t. 117), das im Abendland verbreitetste und am meisten benutzte Wert dieser Urt, ediert vom Kardinal Annibale Albani (gest. 1751). Hür die Orientierung über das Kalenderwesen der orthodozen Slaven bietet Küklicks: J. E. Martinov, Annus

ecclesiasticus Graeco-slavicus, in ASB t. XI Oct., p. 1—385 (für welches Bert die reichhaltigen Arbeiten orientalischer Borgänger wie Demetrius Berschinksei (Menologium eccl. orient. orthodoxae, Petropoli 1854), hausti (Menologia, Kalendaria et Hagyopticha russica, II. III. Mostau 1856) u. a. m. verwertet sind. Herner Nit. Niles, S. J., Kalendarium manuale b utriusque ecclesiae, orientalis et occidentalis, 4 tom: 8°°, Innsbruct 1879—85 (Bd I u. II in 2., bereicherter Aust. 1897), wertvolle Duellensammlung zur Geschichte des byzantinischgriechischen, sowie auch des ruthenischen, sprischen, serbischen ze. Ralenderwesens — vgl. unten). Begen des Ralenders der Russen s. Graeco-Moschae, 6 vol. 4°, Rom 1755 (unvollendet geblieben; die vier ersten Bbe sind nur 10 firchengeschichtlich einleitenden Inhalts, die beiden letzen bringen nur den Text des großen russischen Kalenders der Tadulas Capponicas [b. h. eines vingen nur den Lezt des großen russischen Kalenders der Tadulas Capponicas [b. h. eines in der Form eines griech. Kreuzes auf Holztaseln gemalten Monatskalenders, benannt nach seiner einstigen Besißerin, der Marchese Capponil nebst aussührlichen Rommentar); B. Jagie, Die Menden der russ. Kirche, nach Handschriften aus den Jahren 1095—1097, St. Petersburg 1886 (in russ. Sprache).

15 Aus neuester Zeit bes. A. v. Malzew, Menologien der orthod. kirche des Morgenslandes, Tl. I: Sept. dis Febr. Deutsch u. slavisch unter Berücksichtigung der griech. Urtezte, Berlin 1900. — Bgl. auch B. Bolotov, Spuren der alten Kirchen, Christ. stenye 1893 (russis).

Late inifch - mittelalterliche Ralendarien. Ihren Ausgangspuntt bilbet Bebas b. Ehrwürdigen größerer chronol. Traktat De temporum ratione (eine erweiternde Umarbeitung 20 seines Büchleius De temporibus, b. MSL t. 94, p. 479—600). Bgl. darüber F. Piper, Kirchenrechnung a. a. O., sowie "Karls d. Gr. Kalendarien 2c." S. 91 f.; K. Werner, Beda d. Ehrw. u. s. Beit, Wien 1875, S. 122—149; Br. Krusch, Die Einführung des griech. Paschaltitus im Abendlande: NU IX, 169 sf.; Rühl, Chronol., S. 132 f. Bon den verschiedenen lat. Kalendarien des MU. 3. siellt Potthast (Biblioth. 3, I, 695—697) ein Verzeichnis zusammen, au. Autendarien des viels pieut portgast (Bidiotal. -, 1, 090—097) ein Verzeichnis zusammen, 25 gegen 40 Rummern haltend, aber keineswegs vollständig; es sehlen darin mehrere, über welche unten zu handeln sein wird. Ueber einen Teil — etwa die Hisse — der daselbit genannten Kalendarien auß deutschen Diversen (Salzdurg, Freising, Passiau, Regensburg, Augsdurg, Würzburg) handelt in genauerer Untersuchung Ant. Lechner, Mittelalterl. Krichenfeste u. Kalendarien in Bayern (Freiburg 1891).

80 Ueber germ anisch und romanisch mittelalterl. Kalender: F. Piper, Die Kalendarien u. Martyrologien der Angelsachsen, sowie das Martyrologium und der Komputus der Herrad v. Landsperg, Persin 1862: auch bestelben Muthologie u. Spundolit der der Cunte (Weimar

u. Martyrologien der Angelsachsen, sowie das Martyrologium und der Komputus der Herrad v. Landsperg, Berlin 1862; auch desselben Mythologie u. Symbolit der chr. Kunst (Weimar 1847), I, 2. 23. 230 u. ö. Ferner Lilienkron und Weigand in M. Haupts ZdM, Bd VI, 349 st., 484 st. u. s. f. (s. u.), sowie über das zu erwähnende gotisch-thratische Kalendersfragment bes. Habels, Der älteste beutsche Kalender: Zisch. K. W. S. Wissenschaft 1900, S. 308—335. — Ueber die Anstänge der gedruckten Kalenderlitteratur in Deutschland: Falkenstein, Gesch. der Buchdruckerkunst, Leipzig 1840, S. 53 st. Desgl. in England: J. Weale, Analecta liturgica, London 1888 st. Ueber d. hötmittelalterl. Kalenderwesen überhaupt: Kalenderwesen von der Gregorianischen Kalenderresorm, Wien 1876.

4. Gregors XIII. Kalenberre form und beren Folgen. Christoph Clavius, Romani Calendarii a Gregorio XIII. P. M. restituti explicatio, jussu Clementis VIII. edita, Rom 1603 fol.; Delambre, Hist. de l'astronomie moderne, t. I (Paris 1821), p. 1-84; edita, Rom 1603 jol.; Belambre, Hist, de l'astronomie moderne, t. 1 (Paris 1821), p. 1—84; Mädler, Gesch. ber Astronomie (Braunschweig 1873) I. 186 st. 213 st.; Kaltenbrunner, Die Bolemit über die Gregorianische Kalenderreform, Wien 1877; ders., Beiträge zur Gesch. d. Greg. Kal.-Res., ehr 1880; Fesix Stieve, Der Kalendersstreit des 16. Jahrhunderts, München (AMN) 1880 I; Schmid, Jur Gesch. der gregor. Kal.-Res., Historial 1884. Bgl. Kühl, Chronol. S. 236 st.; Lersch, S. 78—128; Woolhouse, l. c. p. 671 st.

5. Evangelische Kalenderverbesserung. F. Bipers Desiderien und Besserungs-vorschläge in dem Aussage, "Die Berbesserung des Kalenders": Ev. Kal. f. 1850, S. 1—11 so (auch an d. Spize von Bd I der "Zeugen der Warten". Leipzig 1874). Ferner des f. des sonne Ed. "Versin" 1850, sonie die Albebla: "D. Lengen der Geriet. D. Lengen der Bahrheit", Leipzig 1874).

jondere Schrift: "D. Berbess, bes evang. Kal.", Berlin 1850, sowie die Abhblg.: "D. Konftruttion des verbesserten evang. Kalenders" im Schlüszgahrg. s. Ev. Kal. (1870), S. 31 bis 124. Dazu die späteren Artikel apologetischen Inhalts in d. Neuen ev. Kz 1871, Nr. 24 f. und in der Kreuzzeitung v. 22. Febr. 1876 (f. u.). — Bgl. ferner B. Löhes "Martyrologium. 55 &. Erklätung der hertömmlichen Kalendernamen, Nürnberg 1868, S. 1—12; Gerlach, Krit. Uebersicht d. deutschen Bolkstalender, in Schäfers Monatsschrift f. Diakonie u. Inn. Mission 1878. S. 158 fi. E Scharfe Die chrifts Leitrechnung und der deutschenama Kalender. 1878, S. 158 ff.; E Scharfe, Die driftt. Zeitrechnung und ber beutschevang. Ralender, Stuttgart 1893, S. 18—28; Sidmann, Die Namen der Kalendertage in der Monatsschrift "Bausteine", herausgeg. vom fächs. Hauptverein f. Inn. Miss., Jahrg. 1895; Roscher, Die 60 Monatsbilber 2c., ebendaf. 1897.

Der driftliche Kalender besteht aus einem Berzeichnis aller Tage bes jeweilig in in ihm behandelten Jahres, geordnet nach Monaten und Wochen, mit Angabe sowohl der Fest: und Feiertage, als der Erscheinungen an Sonne, Mond und Planeten: wozu noch teils auf das dürgerliche Leben bezügliche, teils auf Creignisse der Geschichte hin: weisende Angabe zu kommen pflegen. Diese Zugaben, wie auch der rein astronomische Inhalt, bleiben von der nachfolgenden Darstellung ausgeschlossen. Das theologische Interesse, welches hier allein zu berücksichtigen ist, bezieht sich wesentlich nur auf den kirchlichen Bestandteil, das Fest- und Heiligenverzeichnis. Weil aber die Festordnung mit der Zeitordnung zusammenhängt, so ist diese letztere mit zu berücksichtigen — zumal da der Kalender, nach diesen wesentlichen Bestandteilen, dem chronologischen und liturgischen, aus der Kirche hervorgegangen und das ganze Mittelalter bindurch in deren Händen ge- 5 blieben ist.

Ursprung bes driftlichen Ralenbers. Der Ralenber stammt in seiner allgemeineren Fassung (als für jedes Jahr giltiges Tage- und Festverzeichnis) aus dem dristlichen Altertum. Das dristliche Altertum aber hat die Form des Kalenders aus dem flassischen Altertum empfangen, insbesondere von den Romern. Aus der römischen Kaiser= 10 zeit find zahlreiche Kalendarien oder Bruchstücke derfelben noch erhalten, welche zu öffentlichem Gebrauch gebient haben, fei es baß fie nur lotale Geltung hatten, ober einen größeren Bezirk, eine Stadt, eine Brobing, ein ganges Land umfaßten. Sie enthalten teils einige aftronomische Angaben (womit die Kalender der Griechen reichlicher ausgestattet waren), teils den Ansatz religiöser Feste und burgerlicher Festlichkeiten, die entweder eine 16 religiöse Anknüpfung haben, wie manche öffentliche Spiele, oder einen geschichtlichen Anslaß, wie die Feier von Siegessesten u. vgl. (vgl. die über das antike Kalenderwesen besonders reiche Ausschläße bietende Schrift De monsidus [ $\Pi$ eol  $\mu\eta\nu\tilde{\omega}\nu$ ] des Joh. Laurentius Lydus ca. 550, in der wertvollen kritischen Ausgabe von R. Wünsch, Leipzig 1898). — Bebeutsamertweise finden sich nun in zwei Kalendern aus der Mitte bes 4. u. 20 5. Jahrhunderts, welche im Ganzen noch das alte beidnische Gepräge zeigen, gewiffe driftliche Bestandteile, durch welche der Übergang der altertumlichen Ginrichtung zu driftlichem Gebrauch augenscheinlich wird. Der eine ist ein Kalender, ber zur Zeit Konstantins II. in Rom verfaßt, von dem Kalligraphen Furius Dionpsius Filokalus geschrieben und in einem dronographischen Sammelwert vom J. 354 auf uns gekommen ist, herausgegeben von 26 Mommsen, CIL. I, p. 332. 334 sqq. sowie in der oben cit. Abholg. der ASG von 1850 Mommen, CIL. 1, p. 332.334 sqq. sowie in der oben cit. Abholg. der AS don 1850 (auch derfelbe erscheint, abgesehn von seinen astronomischen und astrologischen Angaben, als eine Überarbeitung des alten heidnischen Kalenders, aus welchen unter Beibehaltung seiner übrigen Festangaben, die eigentlichen Opfer- und Tempelseste weggelassen sind, ohne daß schon christliche Feste ausgenommen wären. Doch enthält er eine christliche Spur in so der Aneignung der christlichen Woche, die neben der heidnisch-römischen ausgesührt wird. Es wird nämlich das Jahr, ansangend vom 1. Januar, einesteils durch die Buchstaben A—H in steter Wiedersehr von 8 zu 8 Tagen, anderneils durch die Buchstaben A—G ebenso von 7 zu 7 Tagen eingeteilt: das erstere nach der heidnisch-römischen, das andere nach der christlichen Wochenrechnung. Also hat diese Rechnung, ohne schon die röm. Nundinen so berdrängen zu können, dier Aufnahme gesunden, nachdem Kaiser Konstantin im 3. 321 verdrängen zu können, hier Aufnahme gefunden, nachdem Kaiser Konstantin im J. 321 mit der Sonntagsfeier die driftliche Wochenrechnung gesehlich sanktoniert hatte. Der andere ist ein unter Kaiser Lalentinian III. im Jahr 448 durch Bolemius Silvius versafter Kalender (herausgeg. zusammen mit jenem des Filosalus in ASB sowie bei Mommsen 1. c. p. 333. 335 sq.). Auch er ist noch nach heidnisch-römischer Art angelegt; 40 enthält aber zum erstenmal christliche Fest- und Feiertage, obwohl in sehr geringer Zahl, nämlich sünf Feste Christi und sechs Gedeächtnistage von Märtyrern. — Hingegen der älteste rein christliche, nur teilweise erhaltene Kalender ihr ein gotischer, entstanden wahrscheinlich noch im 4. Jahrhundert in Thracien; das Bruchstück von 38 Tagen (der Nosbember und das Erde des korteraebenden Manata) hat siehen Tage mit Gestischungen es vember und das Ende des vorhergehenden Monats) hat sieben Tage mit Heiligennamen 45 besetzt, zwei mit Namen aus dem NT, drei aus der allgemeinen Kirche, zwei von den Goten (abgedruckt dei Mai, Script. vet. nov. Collect, T. V. P. 1. p. 66—68; vgl. v. d. Gabelent und Loebe in ihrer Ausgabe des Ulfilas, II, 1. p. XVII. sq., und des sonders die lehrreiche Vergleichung mit dem hagiologischen Inhalt der griech. Menäen bei Achelis a. a. D.

Schon bevor solche Eintragungen driftlicher Festnotizen in die Form des römischen Kalenders üblich wurden, gab es kirchliche Verzeichnisse von Heiligentagen, die nach dem Datum der Feier geordnet waren, ohne in einen vollständigen Kalender eingetragen zu sein. Spuren von Vorhandensein solcher Verzeichnisse von christ. Gedenktagen sinden sich schon dei Tertullian De cor. mil. c. 13 (Habes tuos census, tuos fastos etc.) und sei Epprian (Ep. 37, 1, wo auf Auszeichnungen der Todestage der Märtyrer, behufs commemoratio derselben in den Gedeten der Kirche hingewiesen zu sein scheint). Das älteste auf uns gekommene Verzeichnis dieser Art ist ein römisches aus der Mitte des 4. Jahrhunderts, enthalten in dem schon gedachten chronographischen Sammelwerk vom Jahre 354. Es besteht aus einer Auszählung römischer Bischole (depositio episcopo-so

rum), zwölf an ber Bahl, und einer Lifte von Märthrern für 24 Tage, in welcher auch ein Fest Christi, nämlich bas seiner Geburt, und ein Fest des Betrus, seine Stuhlseier am 22. Febr., aufgeführt sind; alle übrigen sind Märthrerfeste und zwar fast durchgängig einheimischen Ursprungs. Ob jenes Geburtssest Christi auf einer erst unmittelbar (im 3. 5 353) durch Bapst Liberius erlassenen Anordnung beruht, sodaß es hier als eine liturgische Reuerung auftrate (fo Ufener und ihm folgend Rühl, Chronol. S. 92), läßt fich bezweifeln; bie Anlage der depositio episcoporum scheint vielmehr dafür zu sprechen, daß diese Natalitia Christi schon seit einiger Zeit, also seit dem Pontistat Julius' I. (gest. 350), in Rom geseiert worden waren (s. F. X. Funk, ThOS 1899, IV, 608 f.). Ueder den verwandtschaftlichen Beziehungen zu ähnlichen alten Bildwerken vgl. Strzygowski a. a. D. — Als nächstältestes kalendarisches Dentmal ist ein Festverzeichnis der Kirche von Karthago auf uns gekommen, welches Bischöfe und Märthrer — zumeist einheimische Namen — umfaßt und wohl bem Ende bes 5., spätestens dem Ansang des 6. Jahrhunderts angehört; s. den Text bei Mabillon, 16 Vet. Analecta (1862), III, 398—401 und daraus dei Egli, Marthrien und Marthroslogien altspristlicher Zeit (Zürich 1887), wo vorher auch die Deposition jenes röm. Kas lenders sowie das turze Festverzeichnis der Kalendertafel des Polemius Silvius abgedruckt find (S. 103-111; vgl. aud) 2. Duchesne, Les sources du martyrologe Hiéronymien, in b. Mélanges d'Archiol. et d'Histoire, t. V, 1885, p. 145 sq.). — Aus 20 ben keimartigen Anfängen, welche in diesen drei Gebenklisten von 354, 448 und + 500 uns vorliegen, hat sich die bald zu reicher Inhaltsfülle angewachsene Kalendarienlitteratur des lateinischen Abendlands entwickelt. Sowohl des marthrologischen wie des sonstigen hagiologischen und heortologischen Stoffes drängt sich immer mehr in die Liste der Monatstage ein. Infolge bes regen Berkehrs ber Kirchen miteinander, insbesondere ber römischen 25 mit benjenigen Afrikas, Spaniens, Galliens, Englands 20., finden neben den einheis mischen Heiligennamen auch fremde in wachsender Zahl Aufnahme — bis die Zahl gemeinsam verehrter Heiligen die der nur provinziell oder lokal geseierten überwiegt und schließlich kein Tag des Jahres ohne einen ober mehrere angehörige Heilige bleibt. Über diesen Entwidelungsprozes wurde, unter teilweise anderem Gesichtspunkt, schon in dem A. 30 Acta Martyrium (I, 143-145) gehandelt; bgl. dazu einerseits die neueren aufs sogen. Martyrolog. Hieronym. bezüglichen fritischen Untersuchungen von B. Achelis (in AGG MF III, 3, 1899), andererseits, was die Entwickelung der Kalenderlitteratur auch nach ihrer nicht-hagiologischen (beortologischen und sonstigen) Sitte angeht: Biper, Der Ursprung ber driftl. Kalendarien (Breuß. Staatstal. 1855), S. 6; auch Bertheau, A. "Fefte, firch= 85 liche", in Bd III d. Enc., S. 55, 45 ff.

Die mittelalterlichen Kalenbarien. Da ursprünglich das Gedächtnis ber Märtyrer vornehmlich nur an dem Ort, wo sie gelitten hatten, geseiert wurde, so hatte eigentlich jede Gemeinde ihr besonderes Festverzeichnis, also auch ihren eigenen Kalender. Und so blied es auch später, als ein mannigsacher Austausch der Namen von statten ging und insbesondere im Abendlande das römische Festverzeichnis und Kalendarium ein zunehmendes Ansehen erlangte: denn neben den allgemein verehrten Heiligen fanden sich in ben einzelnen Ländern und Diocesen nicht wenige Heilige, die nur einen lokalen Kultus - Zur Bermannigfaltigung bes Ralenberwesens trugen aber, abgesehen von biesen Besonderheiten ber hagiologischen Tradition, noch andere Umstände bei. So die ver-45 schiedenen Arten ber Bestimmung bes Jahresanfangs, beren es bis ins spätere Mittel= alter hinein, ja jum Teil noch barüber hinaus, nicht weniger als feche gab: 1. ber Cirfum= zisionsstil, welcher (übereinstimmend mit bem romisch-julianischen Kalender) bas Jahr vom 1. Januar oder dem Fest der Beschneidung Christi an rechnete; 2. der Märzstil, welcher ben 1. März als Neujahrstag behandelte (so im meroving. Frankreich, bei ben Longo-50 barden, in der Republik Benedig, eine Zeit lang auch bei den Ruffen); 3. der Annunciationsstil oder Marienjahrstil, nach welchem das Fest Maria Verkündigung am 25. März ben Jahresanfang bildet (eine zuerft besonders in Florenz und Bisa üblich gewordene Be-rechnungsweise, die von da aus in Frankreich, Deutschland, England und Irland einbrang und in ben beiden lettgenannten Ländern sich sogar bis ins 18. Jahrhundert bin-55 ein behauptete); 4. der das Neujahr auf Oftern ansetzende Baschalstil, beliebt geworben zumeist in Frankreich (baher stilus Francicus oder mos Gallicus), aber auch ander= warts bie und ba angewandt, 3. B. noch von Kaifer Karl V. in seinen in den Riederlanden ausgestellten Urkunden; 5. der Septemberstil oder byzantinische Stil, bestehend in der Zählung der Jahrestage vom 1. September an, wie dieselbe im oströmischen Reiche seit so Ende des 7. Jahrhunderts üblich murde und bier, fowie bei den Huffen, bis in die neuere

Beit hinein sich behauptete; 6. ber Weihnachts- ober Nativitätsstil, ber ben Jahresanfang mit Chrifti Geburt zusammenfallen läßt, eine im karolingischen Frankreich, bei ben Angelmit Christi Geburt zusammensallen last, eine im tarolingischen Frantreich, der den Angelssachsen bis zum Jahre 1066, in Standinavien, Preußen, Ungarn, teilweise auch in den Niederlanden, der Schweiz ze. beliebte Rechnungsweise (voll. überhaupt die Lehrbücher der Chronol., z. B. S. 23—42; Leift, Urkundenlehre, S. 224. 231—234 zc.). So ferner die derschiedene Weise der Tage öberechnung oder Datierung, d. h. der Bezeichnung eines bestimmten Monatstags. Auch betreffs dieses Problems lassen sich sühr oder gar sechs verschiedene Methoden als nedeneinnder gedräuchlich auszählen: 1. Die altrömische Datierungsweise nach Kalenden, Iden und Nonen; 2. die griechisch-christliche Methode des Durchzählens der Monatstage, wie sie zieht allgemein herrscht; 3. die Consuetudo 10 Bororiansis nach welcher in iehem Monat eine erste Sällte (mensis intrans) und eine Bononiensis, nach welcher in jedem Monat eine erste Hälfte (mensis intrans) und eine zweite (mensis exiens) unterschieden und die Tage dann danach gezählt wurden (nämlich m. intrans vorwärts vom 1. ab, im m. exiens rückwärts vom 30. oder 31. ab); 4. die feltsam gekünstelte Methode des Cisiojanus oder Cisianus bestehend in der A. die seltsam geruntette Methode des Cisiojanus oder Cisianus vesteigend in der Berwendung der Silben gewisser wilkurlich gebildeter Memorialverse zur Bezeichnung der 15 Monatstage und trotz ihrer äußersten Schwerfälligkeit, ja Sinnlosigkeit, längere Zeit hins durch sowohl in Polen wie in Norddeutschland sich großer Beliebtheit erfreuend; 5. die Bezeichnung des Tags nach dem auf ihn fallenden Feste, sei es mit sei es ohne Hinzussesschaft, S. 106 ff.). Eingreisender noch als diese, besonders am Urkundenwesen des MU. 20 ihne austrierende und aufchingende Mirkung hathätigenden Differenzen hat die verschiedenne ihre verwirrende und erschwerende Wirtung bethätigenden Differenzen hat die verschiedene Berechnung des Dit er festes das Kalenderwesen berührt. Auf der durch sie bewirkten Bildung eines Spftems beweglicher Feste, welches neben bem ber firen Gebenktage bergeht und basselbe vielfach burchtreugt, beruhen bie eigentlichen Sauptichwierigkeiten, worunter bas Streben nach einheitlicher Regelung bes driftlich-firchlichen Sahreslaufs bisher gelitten 25 hat und immer noch leibet.

Teils infolge bieses vielfältig verwickelten Charakters der kalendarischen Probleme, teils weil man doch gerade kirchlicher Kalendarien allenthalben bedurfte, ist die mittelsalterliche Kalenderlitteratur zu beträchtlicher Fülle angeschwollen und zu einer wichtigen Duelle für die Geschichte des Kultus geworden. An Proben selbstständig überlieferter so Kalender fehlt es allerdings in der Litteratur des frühen MU. (bis zum 8. Jahrh.) noch sehr; doch läßt sich dieser Mangel auf verschiedene Weise ersehen, namentlich durch die Sakramentarien, aus welchen die betreffenden Festverzeichnisse sich unmittelbar ergeben. Biele der mittelalterlichen Kalendarien sind publiziert; in noch größerer Zahl sind sie handschriftlich vorhanden, da sehr häusig den Handschriften liturgischer Bücher, auch den 85 Halters, ein Kalender vorgesetzt ist. Im allgemeinen sind diese Kalendarien nicht als Calendaria propria für ein bestimmtes einzelnes gemeinen jund diese Kalendarien nicht als Calendaria propria jur ein bestimmtes einzelnes Jahr gestellt, sondern im Sinne eines Cal. perpetuum, giltig für jedes Jahr, behandelt. Sie psiegen jedoch mit dem Hissmittel versehen zu sein, um für jedes Jahr die deweg- lichen Feste, zunächst das Osterdatum) abzuleiten: dadurch unterscheiden sie sich nämlich 40 von jenen ältesten christlichen Kalendern, daß sie nicht allein die Buchstaben A-G stets wiederkehrend mit dem Ansang vom 1. Januar sür die Berechnung der Wochentage enthalten, sondern auch die Zahlen I-XIX zur Bezeichnung aller Neumonde, die jedesmal in dem sovielten Jahre des 19 jährigen Cyklus an demjenigen Monatstage eintressen, welchem diese Zahl beigeset ist. Einen Monatskalender mit einem solchen Buchstaden- 46 und Zahlenderveichnis neum war einen sinnen immertwährenden stulignischen) Kalenderveichnis neumt man einen immertwährenden stulignischen) Kalenderveichnis den und Zahlenverzeichnis nennt man einen immerwährenden (julianischen) Kalender: denn mittelst besselben findet man für jedes beliebige Jahr, sobald man dessen Sonntagsbuchstaben nehst der Zister des 19 jährigen Cyklus kennt, den Wochentag jedes Datums und staben nehst der Zisser des 19 jährigen Cyklus kennt, den Wochentag jedes Datums und alle Neumonde das Jahr hindurch. Aus dem letzteren folgt sogleich das Datum des Frühlingsvollmonds, und daraus, nach Bestimmung seines Wochentags mittelst des Sonn- so tagsduchstabens, das Datum des Ostersestes. Anleitung zu solcher Berechnung giedt schon Bedas De ratione temporum, die sür viele Komputissen der Folgezeit vordiblich geswordene chronologische Hauptarbeit des früheren Mittelalters. Nicht selten ist auch den Kalendern eine Cstertasel sür eine Reihe von Jahren beigestügt (vgl. Viper, Karls d. Gr. Kalendarium u. Ostertasel zu., S. 93 st., sowie Lersch a. a. D., S. 41 st.).

Wegen der griechischen und slavischen kalendarien vgl. die oben (Litteratur, Nr. 3) angegebenen wichtigsten Duellen und Orientierungsschriften. Gemeinsam ist allen griechische und slavischen Festen das Festhalten am Septemberstil (vgl. oben), d. h. die Eröffnung ihres kirchlichen Jahreslaufs mit dem 1. September. Von ihren uns beweglichen Festen (kograf delopate) bezieht sich die größte Mehrzahl auf Heilige und w

auf die Gottesmutter (vgl. das Berzeichnis der wichtigeren dieser dysar kogras und Beomprogenal kogras dei Rühl, Ehronol., S. 99—102). Zu der Reihe der beweglichen Feste (E. neupral) gehört ein Teil der Christussessels (deonotinal kogras); sie, sowie die Sonntage des Kirchenjahres, verteilen sich über die deri Epochen oder Festgruppen 1. des Touchdoor (anhebend mit dem 10. Sonntage dor Osteroporacior (sich erstreckend von Ostern die zum Schluß der zweiten Woche nach Pfingsten) und 3. des Ontonyos oder Osteichos (anhebend mit dem 2. Sonntag nach Pfingsten und die in unsere Epikhanienzeit hinein reichend). Ein eigentümlich ernstes Gepräge gewinnt der griech. Kirchentalender durch die zahlreichen Fastenzeiten, bestehend teils in mehrwöchentlichen Zeitz täumen teils in einzelnen Fastenzeiten, welche er verzeichnet. Von seinen dier "großen Fasten" gehören zwei: die sieden Wochen währenden Passionse oder Ostersasten, und die 4 die 5 wöchentlichen Apostelsasten, welche er verzeichnet. Von seinen dier "großen Fasten" gehören zwei: die sieden Wochen welche sich dem Allermärthrersest (Sonntag nach Pfingsten) die zum Tag der Apostelsasten, welche er verzeichnet. Von seinen dier "großen Fasten" gehören zwei: die sieden Apostelsasten, welche er verzeichnet. Von seinen die 4 die 5 wöchentlichen Apostelsasten, welche er verzeichnet. Von seinen die 4 die 5 wöchentlichen Apostelsasten welche sieden Passiones oder Ostersassen, und die 4 die 5 wöchentlichen Apostelsassen der Apostelsassen von Mallen von 1.—15. August, und Advorderen Sieder, Ast. u. Mönchtum, S. 302—305). Betress einer Anzahl der wichtigeren Horniber auch Zöstler, Ast. u. Mönchtum, S. 302—305). Betress einer Anzahl der wichtigeren Horniber auch Zöstler, Marien= und Aposteltage besinde der Kalenders. Mehr oder weniger starte Abweichungen dem Absteichungen der Allender mehrerer Allenders. Mehr oder weniger starte Abweichungen der Absteichungen der Kalender mehrerer Rationallirchen des Ostens vom byaantinischer der Kalender u. s. w. seiligenkalenders der Ropten des E

Bon ben Kalendern des Aben blandes sind gegen das Ende des Zeitalters der so Kreuzzüge weitaus die meisten lateinisch abgefaßt (s. das Verzeichnis von ungefähr 40 derselben bei Botthast2, I, 695—697). Einige der wichtigeren, welchen bisher eingehendere Bedeutung zu Teil geworben, seien hier hervorgehoben. So zunächst das alte Festwerzeichnis (ohne vollständigen Monatstalender) aus Rom, welches aus der Zeit der Papste Gregor II. ober Gregor III. herrührt, bemerkenswert wegen feiner Angabe der römischen Stationen (soweit darin die Feste geseiert wurden) und der evangelischen Lektionen; es wurde aus einer mit Gold geschriebenen Handschrift des Klosters der Genovesa zu Paris herausgegeben von Fronto, Par. 1652 (daraus dann in dessen Epistolae et Dissertationes ecclesiasticae, Veron. 1733, 8°, p. 107—233). Sodann der Kalender, welcher nehst Ostertasel am Schluß der Evangelienhandschrift sich besindet, die auf Beschl 40 Rarls b. Gr. burch Gobesscalc im Jahre 781 angefertigt ift, herausgegeben aus einer Holf. des Loubre und erläutert von F. Piper a. a. D. ("Karls d. Gr. Kalendarium 2c.", Berlin 1858); desgl. ein aus Luxeuil stammender Kalender vom Ende des 7. Jahrh. erhalten in einer Corveper Hof. und von Piper erläutert ebendas. S. 60 ff. (wo noch verschiedene andere Kalendarien aus der Zeit Karls d. Gr. nachgewiesen sind: S. 75 ff.).
45 Ferner ein marmorner Kalender aus Neapel, der zwischen 840 und 850 durch Bischof Johannes IV. angeordnet und in der Kirche St. Giobanni maggiore aufgestellt ist, wo er im Jahre 1742 gefunden wurde; herausgegeben von Mazochi, In vetus marmoreum S. Neapolit. ecclesiae Kalendarium Commentarius, Neapoli 1744, 3 Bbe, 4° und gleich= zeitig von d'Anfora, Il vetusto Calendario Napoletano con varie note illustrato, so Napoli 1744, 9 Teile 4°, von denen der erstere nur die sechs ersten, der andere die neun ersten Monate kommentiert hat (den Text giebt auch Ang. Mai, Script. vet. nov. Collect. Vol. p. 58—65, sowie neuerdings B. Capasso in den Monum. ad Neapolit. Ducatus hist. spectantia, I, 1881, p. 335—339). Eins der wichtigeren Kalendarien des 11. Jahrhunderts ist das des Bischofs Gundekar II. von Eichstätt (1057—1079), 55 worüber jüngst Hirschmann in ben Anal. Boll. 1898, p. 393 ff. gehandelt hat. Ziemlich hohen Alters und überhaupt in mehrsacher Hinsch interessant sind die von A. Lechner näher beschriebenen Kalendarien aus Baiern, Schwaben und Franken; so eins aus Freisfing vom Ende des 10. Jahrhunderts; ein Salzburger aus Saec. 11, ein Regensburger aus bem 12. Jahrhundert, ein Paffauer und ein Augsburger, beibe aus bem 13. Jahrco hundert (vgl. Ratingers Anzeige d. Lechnerschen Werts in Kriegs Litt. Rundschau 1892,

Nr. 1). — Nicht in Worten, sondern in Zeichen abgefaßt ist das kalendarische Marthrologium, welches 1862 von Piper aus ber (8 Jahre später beim Strafburger Bibliotheks-brande untergegangenen) Handschrift des Hortus deliciarum der Herrad von Landsperg vom Jahre 1175 herausgegeben wurde (in: "Die Kalendarien und Marthroll. ber

Angelsachsen 2c. [c. 0.).
Gegen den Ausgang des Mittelalters begegnen in wachsender Zahl Übertragungen des dis dahin fast durchgängig lateinisch abgesaßten Kalenders in die Landessprachen. Nur im Angelsächsischen sinder sich schon vor Ablauf des 10. Jahrhunderts ein metrisches Ka-lendarium, welches zum Schluß auf die Autorität des Königs der Sachsen sich beruft, der die Beachtung dieser Festzeiten in Britannien gebietet (mitgeteilt aus einer cottonianischen 10 Holl von Hidesius; sowie neuerdings von Grein, auch einzeln von Bouterwet, Calendowide i. e. Menologium ecclesiae anglo-saxonicae poeticum, Gütersloh 1857; erläutert auch von Piper in der gedachten Schrift über die Kalendarien der Angelsachsen, S. 55 ff.). Mus dem 13. Jahrhundert befindet sich ein frangösischer Kalender in der t. Bibliothet zu Baris (Anc. cat. 194 f. Baris, Les mss. franc, de la bibl. du roi T. VI p. 165 15 n. 7190). Deutsche Kalender kommen nicht vor dem 14. Jahrhundert vor, aus welchem eine ganze Anzahl erhalten ist: namentlich einer in der k. Bibliothek zu Berlin (Libr. pictur. A. 92), drei in der k. Bibliothek zu Wien (Hoffmann, Berzeichn. der altd. Hoff. ber t. Hofbibl. ju Wien, S. 272. 353), einer in der Univ. Bibliothet zu Gießen (Weigand in Haupts 3bU, Bd VI, S. 484), einer in der t. Bibliothet zu Bruffel (Warzee, Rech. 20 bibl. sur les Almanachs Belges p. 174 n. 5), einer in der k. Bibliothek zu Kopen-hagen (der letzte, aus der Gegend des Mittelrheins, herausgegeben von Liliencron in Haupts Ztschr. a. a. D. S. 349—369). — Die handschriftlichen Kalendarien sind häufig mit Miniaturmalereien geschmückt, und zwar sind ganz gewöhnlich die entsprechenden Tier-freisbilder den Monaten beigesetz; nicht selten sind deren Beschäftigungen vorgestellt, 25 ländliche und häusliche Arbeiten oder Zustände, wie sie jedem charakteristisch sind, — aber auch Ereignisse der evangelischen Geschichte, sowie die Apostel und andere Heilige, die in ben jedesmaligen Monat fallen. Hauptbentmäler dieser Art aus dem Ende des 15. Jahrshunderts sind das Gebetbuch der Anna von Bretagne, Gemahlin Ludwigs XII., in der Biblioth. nat. zu Paris, und ein Gebetbuch in der Bibliothek des Arsenals daselbst (Piper, 30 Mythologie u. Symbol. 2c. I, 2, S. 288; 23 s. 230. 383).

Mythologie u. Symbol. 2c. I, 2, S. 288; 23 s. 230. 383).

Unter Einwirkung der im 15. Jahrhundert ersundenen Buch der uckerkunst ersuhr das Kalenderwesen selbstwerständlich wichtige Fortbildungen. Doch traten diese nicht mit einemmale sondern nur sehr allmählich zu Tage. Die ersten gedruckten Kalender haben ganz die Einrichtung der handschriftlichen und sind gleich diesen noch allgemein, sür jedes 25 Jahr passend, ausgestellt. Die frühesten sind in Holz geschnitten und in Kupser gestochen. Der Kalender des Johannes de Gamundia, wo nur der Mondumfang hinzugekommen, ist nebst der monatlichen Tagese und Nachtlänge (vom J. 1439 an) in Holz geschnitten um 1458, neuerdings mittelst desselben Holzstock, der noch vorhanden ist, wiederholt dei Becker, Holzschn. alter deutscher Meister, Gotha 1810, Liefr. II, Kl. A, Bl. 17 (vgl. 40 Falkenstein, Gesch. der Buchdruckerkunst, S. 53 s.). Der Kalender des Sandro Botticelli vom Jahre 1465 erschien in Kupserstich mit einer Folge von Planeten-Blättern, die vollständig im britticken Museum sich sinder das erste Platt mit dem Kalender auch im ständig im britischen Museum sich findet (das erste Blatt mit dem Kalender auch im k. Kupserstickkabinet zu Berlin). — Darauf erfolgt der erste Druck eines Kalenders für bestimmte Jahre nach der Bearbeitung des Johannes Regiomontanus zu Nürnberg im 45 Jahre 1475, eine deutsche und eine lateinische Ausgabe, und oft wiederholt (vgl. Kaltenbrunner, Borgeschichte 2c. S. 86): der Kalender ist nämlich unmittelbar für die Jahre 1475, 1494 und 1513, als die ersten Jahre einer dreimaligen 19 jährigen Periode, gestellt, doch so, daß daraus die Data für die übrigen Jahre derselben abgeleitet werden können, also reicht er von 1475—1531. Aber diese Spezialisierung bezieht sich nur auf 50 den astronomischen Bestandteil, auf Bestimmungen für Mond und Sonne; der Kirchen- kalender ist noch in seiner Allgemeinheit verblieben: er enthält mithin außer den Buchstaben A-G für den Wochenkreis nur die Heiligennamen und zwar nach älterer Weise an einer beschränkten Zahl von Tagen, nicht aber die Einteilung in Wochen und die beweglichen Feste. — So behalten auch noch die ersten eigenlichen Volkskalender die frühere 56 Einrichtung bei, die jedoch fast an allen Tagen mit Heiligen besetzt sind; so in den Kalendern von Augsdurg 1481, 1483, 1495, Ersurt 1505 und Zürich 1508. Erst nach Mitte des 16. Jahrhunderts kommen Kalender für ein bestimmtes Jahr, nämlich mit demselben angepaßter Wochen= und Festordnung, zu allgemeinerem Gebrauch. In denselben war samt den übrigen beweglichen Festen, wie sie jährlich verschieden eintressen, so auch das Ofterfest aufgezeichnet. Aber die Methode, nach der dasselbe berechnet wurde, hatte sich längst als unzureichend erwiesen und die Beseitigung der infolge davon ein= getretenen Frrungen war zu einer der dringenosten Aufgaben geworden, welche die mit ber

gerreitenen Frungen war zu einer der dringenopien Aufgaven geworden, weiche die mit der Reformationsepoche anhebende neuere Zeit aus dem Mittelalter überkam.

5 Für die Beodachtung des Osterfestes war nämlich in der alexandrischen Kirche seit der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts die Regel angenommen, und von dem Ricänsischen Konzil, indem es dieser Kirche die Berechnung des Ostersestes übertrug, stillschweigend des stätigt worden: daß dasselbe anzusehen sei am Sonntag nach dem Frühlingsvollmond, d. h. demjenigen, der am Tage der Frühlingsnachtgleiche selbst oder zunächst nach ders 10 selben eintrisst; und als Datum dieser Nachtgleiche sei der 21. März sestzuhalten, der Bollsmond aber nach einem 19 jährigen Cyklus zu berechnen. Diese Regel und Rechnungsmethode sand in der praktisch niktlichen Nuskasstaltung, melde Ratriorch Inrill (gest 444) methode fand in der praktifch nublichen Ausgestaltung, welche Batriarch Chrill (geft. 444) ihr gegeben hatte, auf Betrieb des Abts Dionpfius Exiguus feit 525 in der romifchen Kirche Aufnahme (vgl. H. Achtlis im betr. A., Bd IV, 697, 21 ff.), ging von da bis gegen 15 Ende des 6. Jahrhunderts in den Gebrauch des übrigen Italiens und Galliens über, fand demnächst durch Jsidorus Hisdorus — ohne Antnüpfung an die Dionysische Borarbeit (vgl. Ideler, Hands. II; Krusch, Studien zur christlemittelalterl. Chronologie S. 131) — in Spanien Eingang und wurde durch Beda seit 729 ben angelsächsischen Kirchen übermittelt (K. Werner, Beda b. Ehrwürdige, 20 පි. 132 ff.).

Aber die alexandrinische Methode litt an zwei Fehlern, die im Laufe der Zeiten nicht verborgen bleiben konnten. Erstens indem sie die Frühlingenachtgleiche am 21. Darg annahm, schloß fie sich an die julianische Jahrform und Schaltordnung an, wonach bie Länge bes Jahres zu 3651/, Tagen angenommen, bemnach alle vier Jahre ein Tag ein= 25 geschaltet wurde. Das Jahr ift aber in der Wirklichkeit um mehr als elf Minuten kleiner, was alle 128 Jahre einen Tag ausmacht, der also zu viel eingeschaltet wurde. Zweitens nahm sie, indem sie den Frühlingsvollmond nach dem 19 jährigen Cyklus von 235 Monaten berechnete, die Summe dieser Monate zu  $19 \times 365 ^{1}/_{4} = 6939 ^{3}/_{4}$  Tagen an. Aber dieser Cyklus von Monaten ist in der Wirklichkeit um mehr als eine Stunde kürzer, 30 was etwa alle 210 Jahre einen Tag ausmacht, um den also der Bollmond zu spät angesetzt wurde. So war denn eine Rechnung, die im christlichen Altertum mit dem Himmel, das heißt mit dem Sonnenjahr und der Mondphase, gestimmt hatte, im 13. Jahrhundert längst nicht mehr richtig. Aber erst in biefem wurde man auf die Fehler aufmertsam: ben Wendepunkt bezeichnen als erfte Borläufer ber Kalenderreformation ber Computus 85 des Magister Chonrad vom Jahre 1200 (nur in einer Überarbeitung vom Jahre 1396 in einer Wiener Solchr. erhalten; nachgewiesen von Kaltenbrunner, Borgeschichte 2c. S. 7 ff.), und ber Computus eines Ungenannten vom Jahre 1223, ber größtenteils bei Bincentius Bellovacensis erhalten ift; worauf biefe Frage im Abendlande ein stehender Artikel wurde. Sowohl Joh. de Sacro Busto (De anni ratione, ca. 1250) wie Roger Baco (in einem 40 an Papst Clemens IV. gesandten Traktat De reformatione Calendarii, der in Rom noch handschriftlich vorhanden sein soll - vgl. Woolhouse, Enc. Brit. l. c., p. 671) haben sich mit ihr beschäftigt. — Auch bei den Griechen tam das Problem zur Sprache: ber Monch Isaak Argyros schrieb im Jahre 1272 über die Sonnen- und Mondchklen und was damit zusammenhängt, worin er einen eigenen Abschnitt bot (c. 16): περί τῆς 46 τοῦ πάσχα διορθώσεως, ἄλλως, περί τῆς τοῦ κανονίου σφαλερότητος (bei Petav., Uranolog. p. 204 sq.). Im 15. Jahrhundert fam die Berbesserung des Kalenders auch auf den großen Kenzilien des Abendlandes in Anregung. An das Kostniger Konzil (1414) richtete Beter d'Ailly seine Exhortatio super kalendarii correctione; und dem Baster Konzil legte Nifolaus von Cusa im Jahre 1436 seine Tractatus de repara-so tione calendarii vor (in seinem Opp. Basil. 1565 fol., p. 1155—1167). Beide bezeichnen ben Zuftand bes Kalenbers als ein schweres Argernis ber Rirche, bem unberzüglich Abhilfe geschafft werden werden muffe. Der lettere schlug vor, im Jahre 1439 bie Berbesserung eintreten zu lassen (s. überhaupt Kaltenbrunner a. a. D.; Lersch,

S. 78 ff.). Der Gregorianische Kalender. Erst durch Papst Gregor XIII. (1572 bis 85) wurde, in Gemäßheit eines vom Tridentinischen Konzil gesaßten Beschlusses die hochnotwendig gewordene Resorm zur Aussührung gebracht. Den Plan zu derselben, wie
ihn der kalabresische Astronom Aloigi Ligli (Aloysius Lilius) in seinem Compendium
novae rationis restituendi calendarium entworfen hatte, ließ Gregor durch eine
1577 zu Rom niedergesetzte Kommission feststellen. Worauf er durch die Bulle vom 24. Februar 1582 diesen verbesserten Kalender, den nach ihm benannten Gregorianischen, einführte.

Der Zweck der Berbesserung ging dahin, einesteils die Regulierung des Ostersestes in Beziehung auf den Sonnen- und Mondlauf, also die Jahrsorm und den Mondchklus wieder auf den Stand zur Zeit und nach der Absicht des nicänischen Konzils zurüczusühren; 5 andernteils durch Verbesserung derselben auch für die Zukunst die Berschiedung der Frühlingsnachtgleiche und des Frühlingsvollmonds zu verhüten. In ersterer Beziehung, um die Frühlingsnachtgleiche auf den 21. März zurüczusühren, wurde bestimmt, daß 10 Tage aus dem Kalender wegsallen und zwar auf den 4. Oktober der 15. solgen solle; serner wurden zur Berichtigung des Frühlingsmonds in dem Mondchklus die Neumonde um 10 Aage zurüczesetzt, und zwar in dem ersten so berichtigten Jahr des Chiklus der erste Neumond vom 3. Januar auf den vorherzehenden 31. Dezember. Sodann wurde, um dies Berhältnis zu frieren, zwar die julianische Schaltordnung und der 19 jährige Mondzenklus sebersmal ein Jahrhundert hindurch beibehalten; aber für jedes Säkularjahr eine Korrektion angeordnet in der Art, daß der Schaltag in 4 Jahrhunderten dreimal weg- 16 gelassen, und daß achtemal nach der Schalttag in 4 Jahrhunderten dreimal weg- 16 gelassen, und daß achtemal nach der Schalttag wurde die Epaktenrechnung, d. h. die Bezrechnung nach dem Alter, welches der Mond am ersten Januar hat, gemäß dem durch jenen Ligli aufgestellten Chilus (Cycl. Lilianus) eingesührt. Ausschlichen Zesuiten Christoph Schlüssel (Clavius) aus Bamberg (gest. 1612), in der obengenannten auf Besehl Cles

mens VIII. 1603 veröffentlichten Explicatio gegeben.

In den katholischen Staaten fand diese papstliche Ralenderverbesserung teils sofortigen Eingang, teils wurde sie nach Berlauf einiger Jahre anerkannt und eingeführt; so von 25 Kaiser Rudolf II. und den katholischen Reichsständen Deutschlands seit 1583, bezw. 1584. Dagegen erklärten die evangelischen Stände sich gegen diese Reformation; einesteils weil sie von Rom kam und der Papst bei der Einführung derselben die Formel mandamus gebraucht hatte, wogegen man auf evangelischer Seite bas politische und firchliche Recht auf den Kalender wahren wollte; andernteils weil der neue Kalender auch nicht genau mit so dem himmel übereinstimmte. Die Fehler der Gregorianischen Berechnung (vgl. Lersch a. a. D. S. 158 f.) erkannte schon sofort nach dem Bekanntwerden im Jahre 1582 ber himmelstundige Landgraf Wilhelm IV. von Heffen-Kassel. Der zum Calvinismus übers getretene Philologe Joseph Justus Scaliger warnte wiederholt seine Glaubensgenossen und die gelehrte Welt überhaupt vor dem mißglücken papstlichen Verbesserungsversuche; so 86 schon in dem für die neuere chronologische Forschung bahnbrechenden Werte De emenda-tione temporum, Paris 1582, später in s. Elenchus et castigatio anni Gregoriani, 1595, und s. Thesaurus temporum, 1606). Gegenüber sowohl diesem gewaltigen Hauptgegner wie anderen Kritikern, namentlich auch dem Tübinger Mathematiker Mästlin (Keplers Lehrer, gest. 1631), mußten die päpstlichen Astronomen ihr Werk in zahlreichen Streitz 40 schriften verteidigen (s. bes. die von Clavius, gesammelt in Bb V seiner Opera mathematiker matica, Maing 1612). — Seit dem Ausgang bes 16. Jahrhunderts bestand also in Deutschland neben dem gregorianischen Kalender der alte julianische, die als neuer und alter Stil unterschieden wurden; weshalb unter den beiderseitigen Religionsparteien alle betweglichen Feste in der Regel verschieden und in der Datierung der Monatstage die An= 45 hänger des neuen Stils denen des alten (bis jum Ablauf des 17. Jahrhunderts) um 10 Tage voraus waren. Selbstverständlich führte dieser chronologische Zwiesvalt, zumal in den Territorien mit gemischter Bevölkerung, große Ubelstände herbei. Um denfelben zu begegnen, entschlossen fich die evangelischen Stände Deutschlands zur Ginführung eines dritten, sowohl vom gregorianischen wie vom julianischen verschiedenen Kalenders, welcher 50 als "verbesserter Kalender" (auf Grund eines reichständigen Beschlusses vom 23. Sept. 1699) mit dem Jahre 1700 in Geltung trat. Darin kamen sie in der Zeitrechnung mit dem gregorianischen Kalender überein, indem man, um die Frühlingsnachtgleiche ebenfalls auf den 21. März zurückzubringen, im Jahre 1700 elf Tage ausließ, und zwar auf den 18. Februar den 1. März solgen ließ. Die Fest rechnung abet, beschlossen sie, 55 follte weber nach dem im julianischen Kalender angenommenen bionpfianischen, viel weniger nach dem gregorianischen Cyklus, sondern nach dem astronomischen Calculus eingerichtet werden. Und da es fich noch fragte, welche Taseln und welcher Meridian der aftronomischen Berechnung zu Grunde gelegt werben sollten, so erging unter bem 20. Januar 1700 ber Beschluß: es folle Die Beit ber Frühlingenachtgleiche sowie ber wahre Ofter- wo

vollmond berechnet werden nach bem Meridian von Uraniborg (der berühmten Sterntwarte Tycho Brahes auf der Insel Hvecn) und bis auf weiteres nach den bisher fast durch-

gehends gebrauchten rudolphinischen Tafeln Replers.

10 datum ftehen. Dies führte aber zu gefährlichen Berwidelungen, da die Ratholischen wegen der Ubereinstimmung beider Kalender seit 1700 in dem Migberftandnis befangen waren, als seien die Svangelischen (im J. 1699) dem gregorianischen Kalender beigetreten; so daß jenen das Beharren der Svangelischen bei der ihnen eigenen Ofterrechnung als einseitige Neuerung erschien. Namentlich kam es auf bem Reichskammergericht wegen der doppelten 16 Ferien, die infolge biefer Differenz wieder hatten eintreten muffen, von dem tatholischen Teil aber nicht anerkannt wurden, zu den ärgerlichsten Auftritten und zu schwerer Bebrohung der edangelischen Assessen, zu den argertichten Austritten und zu schwerte Bebrohung der edangelischen Assessen, auch in katholisch regierten Territorien zu Bedrückung und Berfolgung der Protestanten, namentlich in der Psalz, wo der Kursürst seine reformierten Unterthanen nötigte, Ostern gleichzeitig mit den Katholisen zu seiern, dem gegenscher der König von Preußen mit Repressalia mit den Katholischen Unterthanen einschritt. Hingegen das nächstenen, als eine solche Disserenz sich ereignete, im Jahre 1744, kam es auf dem Reichstage unter Beodachtung der Berität zu einer Verständigung. Endlich, als im Jahre 1788 die Disserenz aufs neue bevorstand, beseitigte das Corpus Expangelizorum dieselbe durch Versenzung des Osterkstes warm als Krund diener der Evangelicorum dieselbe durch Verlegung des Ofterfestes, wozu als Grund diente, um 26 das Zusammentreffen mit dem jüdischen Passahfest zu vermeiden, — ein Motiv, welches auf einer falschen Auffassung einer Anordnung des Nicanischen Konzils beruht. Zugleich tam bei dieser Gelegenheit die Hauptkalenderdifferenz in Erwägung. Es murde berselben, hauptsächlich weil fie für Handel und Wandel unbequem war, auf Borfchlag Friedrichs d. Gr. von dem Corpus Evangelicorum dadurch ein Ende gemacht, daß dieses im Jahre 1775 so den im Jahre 1699 errichteten verbesserten Kalender wieder aushob und das Osterfest samt den davon abhängigen beweglichen Festtagen gleichzeitig mit den katholischen Reichsständen (also nach der gregorianisch-cchklichen Berechnung) zu seiern beschloß. Nur verstanden langte man für ben neuen gemeinsamen Kalender einen entsprechenden Ramen. Daber wurde im folgenden Jahr der neue Kalender unter dem Namen eines "allgemeinen Reichs-35 kalenders" im deutschen Reich als allgemein verbindlich eingeführt. — Ubrigens hat dieselbe Differenz von acht Tagen zwischen dem astronomisch- und dem cottlisch-berechneten Datum des Ofterfestes seitdem sich wiederholt in den Jahren 1798, 1818, 1825, 1845: das letztemal traf Oftern nach der Kirchenrechnung auf den 23. März, während es nach der astronomischen Wahrheit am 30. Marz hätte angesetzt werden mussen. Diese Ab-40 weichung hat mehrfach in den genannten Jahren zu Bedonken und Zweiseln über die Richtigkeit des Ofterdatums geführt (s. darüber: Piper, Geschicht des Ofterfestes seit der Kalenderresormation, zur Beurteilung der wider das diesjährige Ofterdatum erhobenen Zweisel, Berlin 1845; vgl. auch Lersch, S. 118 f.).

Gine radikale Abhilfe würde der auf diesem Umstand beruhenden Schwierigkeit, sowie noch anderen aus der Beweglichkeit des Ofterdatums entspringenden Notskänden und

Berlegenheiten zu teil werben, wenn ein neuerdings im Mreis der Kirchenregierungen des protestantischen Deutschland mehrsach in Erwägung genommenes Projekt, das auf nichts Geringeres als auf Umwandlung der christlichen Ofterfeier aus einem beweglichen in ein unbewegliches Fest abzielt, zur Berwirklichung gelangte. Die Gifenacher Evang. Rirchentonso ferenz hat im Juni d. 3. 1900 sich mit der Frage beschäftigt, freilich ohne dieselbe über bas Stadium bloger Vorberatungen binauszuführen. Genior Behrmann aus Samburg, als Referent über den Gegenstand, sprach sich dahin aus, daß die vielfach veränderte Gestaltung des öffentlichen Lebens eine solche Festlegung des Ofterfestes in der That wünschenswert erscheinen laffe, mahrend pringipielle Bedenken evangelischerseits nicht bagegen beftunden (?). Die Kon-55 ferenz pflichtete dieser Auffassung bei. Sie sprach daher einmütig aus, daß sie, geleitet von dem Wunsche, dem evangelischen Volke angesichts der veränderten Verhältnisse des öffentlichen Lebens die Möglichkeit einer ungestörten Osterfeier zu erhalten, die Festlegung des Osterfestes auf einen Sonntag gegen Ende März oder anfangs April schon jest für zweckmäßig erkläre. Vorausgesest die Uebereinstimmung mit den übrigen christlichen Kirchen so tonne felbstwerftandlich bie Durchführung nur bann erfolgen, wenn bie barauf abzielende Magregel von Seiten ber ftaatlichen Regierungen getroffen werbe (val. die betr. Berichte in

ben firchl. Organen, 3. B. AGER3. 1900, G. 684). Der evangelische Beiligenkalenber. Die hier bargestellte Reform bes Kalenders betraf allein den dronologischen Bestandteil desselben; unberührt von ihr blieb das seinen traditionellen dristlichen Inhalt bildende Verzeichnis der Märthrer und sonstigen 6 Heiligen. Der Gebanke an eine bem evangelischen Standpunkt und Interesse entsprechende Reugestaltung auch dieses hagiologischen Inhalts konnte und mußte sich umsomehr nahe legen, da unter den "Heiligen" der älteren katholischen Überlieferung nur allzu viele problematische Existenzen sich befinden, deren Geschichtlichkeit ebensowohl wie ihr echt christelicher Character mehr oder weniger gewichtigen Bedenken unterliegen. Die gelegentlich 10 schon im Reformationszeitalter (u. a. auch seitens Melanchthons) geäußerten Bedenken gegen die unveränderte Beibehaltung dieser so vieles Wertlose und kritisch Unhaltbare um= schließenden Namenliste mußten im Lauf der Jahrhunderte sich noch besestigen und steigern. Dies umsomehr, da in die Kalender katholischer Provenienz allgemach Namen auch von Heroen der Kontrareformation (wie Jgn. Loyola 2c.) sowie überhaupt von entschiedenen 15 Gegnern des evangelischen Glaubensstandpunktes eindrangen, während andererseits von den fürs evangelische Bewußtsein wichtigen Personen und Thatsachen einzelne zur Aufnahme

in die für den Gebrauch von Protestanten bestimmten Kalender gelangten.

Es erscheint ebensosehr als ein in diesen Unvollkommenheiten des herkömmlichen Kalenderinhalts begründetes Bedürfnis, wie auch nach dem Norbild der alten Kirche und 20 nach dem Borgang der Kesormationszeit gerechtsertigt, auf eine Umbildung und Erneuerung der hagiologischen Ausstatung des Kalenders im edangelischen Sinn (d. h. zusgleich im Sinn seines Ursprungs und der ältesten Kirche) hinzuarbeiten. Dies natürlich mit Rücksicht auf den großen geschichtlichen Gang, den die Kirche seitdem zurückgelegt hat; inden der Keilgerkolander nicht weber wie zuswestellen Westelen Westelen auf den sodaß der Heilgenfalender nicht mehr, wie ursprünglich, den lotalen Maßstab zu nehmen, 25 sondern die Erinnerungen der allgemeinen driftlichen Kirche aller Zeiten zusammenzufassen hat. Auch die seit der ersten französischen Revolution mehrfach hervorgetretenen Versuche zur Umgestaltung bes Kalenberwesens in mehr ober weniger entschieden antichriftlichem Sinne rechtfertigen es, daß evangelisch-firchlicherseits auf eine Ausfüllung bes Sabreslaufs Sinne rechtertigen es, daß evangelischerchticherseits auf eine Ausfüllung des Jahreslaufs mit echt christlichem, von unlauteren Elementen thunlichst befreitem Nameninhalt Bedacht so genommen werde. Wenn die Pariser Schreckensmänner der 90 er Jahre die christliche Zeiteinteilung durch ein System von rein naturalistisch motivierten Bezeichnungen der Monate (Vendemiaire, Brumaire, Frimaire, Nivôse, Pluviôse etc.), durch Substitution von Dekaden für die Wochen u. dgl. m. zu verdrängen suchten (vgl. Rühl, Chronol., S. 247—251 und die Vossehlich denutze ausschihrliche Darstellung von G. Villain, Etude so sur le calendrier republicain, 1884 85), so ist die damit herbeigeführte Neuerung allerdings nur von kurzem Bestand gewesen; sie hat auch — ähnlich wie der noch willkürlicher und abenteuerlicher konstruierte Calendrier positiviste Comtes (s. d. "Rositivismus" in VNE 2. A. XII. 141) — nur in einem beschränkten Kreise neuerungs-"Positivismus" in PRE 2. A., XII, 141) — nur in einem beschränkten Kreise neuerungssüchtiger Schwärmer Beifall zu finden vermocht. Immerhin sind die durch derartige 40 Bersuche gegebenen Vorbilder nicht ohne Einwirfung auf die Bestrebungen firchen- und glaubensseindlicher Revolutionare späteren Datums geblieben. In dem durch das journalistische Hauptorgan der beutschen Sozialdemokratie seit etwa einem Jahrzehnt in Umlauf gefetten "Kalender bes Bormarts" wird, in freier Nachahmung bes Comteschen Berfahrens und mit bewußtem Zurückgreifen auf die antichriftliche Weltansicht jener älteren 45 Revolutionsmänner, daran gearbeitet das moderne Bolksbewußtsein von driftlichen Geschichtserinnerungen möglichst loszulösen und mit Bildern zu erfüllen, welche ben materialistischen und revolutionären Doktrinen der heutigen Umsturzpartei entsprechen. Für den Januar sind da Gedenstage angemerkt wie: 1. Jan.: A. Blanqui, soz. Revolutionär, gest. in Paris 1881; 2.: Fieskos Verschwörung in Genua; 12.: Bolizeirat Rumpf erstochen 1885; 50 21.: Louis XVI. guillotiniert 1793; 30.: König Karl I. von England geköpft 1649; desgleichen für ben Februar: 5.: Dynamiterplosion im Winterpalast ju Petersburg 1880; 7.; Anarchisten Reinsdorf und Küchler geköpft 1885; 8.: Maria Stuart auf Elisabeths Befehl geköpft 1587; 24.: Februar-Revolution in Paris 1848; 29: August Bebel gewählt 1868, u. s. f. (s. mehr der Proben bei E. Scharfe, D. christl. Zeitrechnung 2c., S. 20 f.). 55 Schon allein der Hindlick auf diese und ähnliche Elaborate aus der Gedankenwerkstatt der Umfturzmänner muß bazu bienen, das driftlich-konservative Interesse auf die Wichtigkeit bes hier in Rebe stehenden Problems einer Reform des traditionellen Kalenderinhalts nach gefunden evangelischen Brinzipien hinzuweisen. Aber auch aus dem, was im römisch-katholischen Lager schon längst für die Pflege und Verbreitung einer gewinnend und ge- (1) wandt eingerichteten Volkskalenderlitteratur geschehen ist und noch geschieht (vgl. den seinerzeit einflußreichen, durch frische Originalität ebensowohl wie durch kräftigen Proztestantenhaß ausgezeichneten "Kalender für Zeit und Ewigkeit" von Alban Stolz in Freidurg [erschienen 1843—1884], desgleichen die Kalender der verschiedenen Orden, beruderschaften, bischöflichen Diöcesen u. s. f.) gilt es evangelischerseits Anregungen zu entenehmen.

Für die Lösung der hier berührten Aufgabe ist seit den 40 er Jahren des letten Jahrhunderts der Verfaffer des gegenwärtigen Artikels in seiner früheren Gestalt, Prof. Ferdinand Biper (geb. 1811, geft. 1889), mit besonderem Eifer thätig gewesen. Der von ibm 10 während der Jahre 1850—1870 herausgegebene "Evangelische Kalender" führt den Bersuch einer läuternden Umgestaltung des hagiologischen Inhalts des abendländischriftlichen Kalenders gemäß evangelisch-kirchlicher Geschichtsauffassung durch alle 12 Monate des Jahres durch. Behufs Belebung des Interesses auch der Laientreise an der dargebotenen neuen Namenliste wurden dem Kalendarium selbst knapp und volkstümlich gehaltene, aber auf 15 soliber Quellenbenutung fußende Lebensbilder der aufgenommenen driftlichen Lebens- und Wahrheitszeugen beigegeben, welche später — 399 an der Zahl — auch als selbstständige Biographiensammlung verbreitet wurden (s. o. d. Lit.). Dieser neue "verbesserte Kalender" Biographiensammlung verbreitet wurden (s. o. d. Lit.). Dieser neue "verbesserte Kalender" evangelischen Bekenntnisse ist zwar nicht zu offizieller Einführung etwelcher Landeskirchen des protestantischen Deutschlands gelangt — die Sisenacher Evangelische Kirchenlonsernz vom Jahre 1870 lehnte einen zu seinen Gunsten lautenden Antrag des Berliner St. Oberkirchenrats ab (vgl. die hierüber handelnden Aussiche Pipers in der NERZ 1871 und der Kreuzzeitung 1876; s. o.). Doch hat er manche Ersolge davongetragen, auf Grund deren schon jest mit Sicherheit geurteilt werden kann, daß ihm nicht nur in der Geschichte des Kalenderwesens, sondern im Leben ausgedehnter evangelisch-kristlicher Kreise eine Ihiedende Bedeutung zukommen wird. So wurde ihm eine Stelle angewiesen in den "Unveränderlichen Taseln" des aftronomischen und chronologischen Teils des k. preußischen Normalkalenders, welche (als Materialien f. d. Kalenderverleger) Prof. Hörster Direktor der Berliner Sternwarte. Namens des kal statistischen Bureaus 1873 berausgab. Im Rus Berliner Sternwarte, namens bes igl. ftatistischen Bureaus 1873 berausgab. 3m Busammenhang mit seinem Erscheinen stand ferner die durch Biper besorgte amtliche Berausso gabe eines "Bergleichenben Kalenbers" 1851—1880 (bis 1872 mit ber Bezeichnung "aus bem Königlich Breußischen Staats-Ralender [Staats-Handbuch] besonders abgedruckt"), welcher außer der gewöhnlichen Kalenderarbeit die Namen aus sämtlichen deutschen Kalendern, fritisch berichtigt und geordnet, mit Unterscheidung der protestantischen und tatholischen Kalender, enthielt, verbunden mit einem Geschichtstalender (vgl. des Herausgebers Bericht über Plan und Anlage des Unternehmens im 1. Jahrg. desselben, 1851). Aus ben hier vorgenommenen Kollationierungen ging die revidierte und auf manchen Punkten vervollkommnete Neugestaltung der Piperschen Namenreihe hervor, welche der Ev. Oberfirchenrat 1876 in jenem preuß. Normalkalender unter dem Titel "Namenkalender für das beutsche evang. Bolt" veröffentlichte. Teils in dieser fortgebildeten Faffung, teils in ber 40 Piperschen Originalgestalt hat der "verbefferte evang. Kalender" Aufnahme in eine Anzahl weitverbreiteter und angesehener Bolkstalender gefunden, 3. B. in den Daheim-Ralender (der ihn schon seit 1872 den Kolumnen des "kathol. Ralenders" jur Seite stellte), in den "Reichsboten", u. f. f. Daß Bipers Arbeit auch außerhalb Deutschlands Beachtung gefunden bat, zeigt u. a. die Übersetzung der ihren Inhalt bildenden Lebensbilder ins Angloamerikanische burch H. Maccracken (Lives of the leaders of our church universal from the days of the successores of the apostles to the present time, 3 vols., Boston uays of the successores of the aposties to the present time, 5 vols., Sosion 1879). Es ist also nicht richtig, daß der Pipersche Reformversuch "nicht über die allerengsten Kreise hinausgedrungen" sei (Rühl, S. 84). Unzutressender aber noch als diese Behauptung erscheint die Annahme: der Bersuch sei unternommen worden, "um gewissen satholisierenden Hospischen hamenste vielendas.). Statt einer katholisierenden Tendenz ließe sich der Piperschen Namenliste viel eher ein Zuweitgehen in der Aufnahme von nur fürs protestantische Geschächtsinteresse bedeutstamen Daten und Personen vorwersen. Wie denn da, wo vom lutherijch-firchlichen Standpunkt aus an ihr Kritit geubt wird, in ber Regel die Anklage hervortritt, daß B.s Eingriffe in den älteren Namenbestand der 55 kalendarischen Überlieferung "zu radikal" gewesen seien (so z. B. im Meuselschen "Kirchl. Handlexikon", III, 667), oder auch, daß der von ihm gebotenen Liste ein "teils zu radikaler teils zu gelehrter" Charakter eigne (so in Th. Schäfers Ev. Bolkslexikon, Leipzig 1900, S. 363). Vom Borwurs bes Katholisierens kann allerbings das von Löhe bei Herstellung seines "Marthrologium" (Nürnberg 1868) eingehaltene Berfahren getroffen werben, kraft dessen aus der Kirche der Reformation lediglich Luther und Melanchthon, aus

ber neueren römischen Kirche aber Teresia, Franz von Sales, Binzenz von Baul 2c. Aufnahme sanden. Und doch stattet selbst dieser strenglutherische Kalenderrevisor dem unionöfreundlichen Berliner Borgänger seinen warmen Dank ab (Borwort, S. 10); auch vermeidet er seinerseits es mit gutem Bedacht, derartige römische Heilige wie etwa einen

Lovola mit aufzunehmen.

Daß einstweilen jeder auf Revision des hagiologischen Kalenderapparats im protestantischen Interesse abzielende Bersuch mit blogen Teilerfolgen sich wird begnügen mussen, ift selbswerständlich. Ja es erscheint fraglich, ob auf Herstellung einer Einheitlichkeit und Allgemeingiltigteit ber betreffenben Aufstellungen überhaupt hinzuarbeiten ift. Biper seinerzeit der Hoffnung Ausdruck gab, der durch sein reformatorisches Bemühen 10 angeregte Bildungsprozes möchte dereinst "von einer deutschen evangelischen Generalspnode zum Abschluß gebracht werden", und wenn auch sonst das bisherige Nichterfülltsein dieser seiner Erwartung beklagt worden ist (so von E. Scharfe, in der oben [Lit., Nr. 5] genannten Broschüre, S. 25), so wird damit über den Bereich dessen, was geschichtlich möglich, ja überhaupt wünschenswert ist, jedenfalls hinausgegriffen. Den mannigfaltigen Berhalt- 15 nissen und Bedürfnissen der ist, sebensals dinausgegrisen. Den manngsattigen Verzalts is nissen und Bedürfnissen der protestantischen Christenheit des In- wie des Auslands kann nur ein nicht starr in sich abgeschlossener, sondern nach dem Prinzip freier Beweglichkeit angelegter historischer Namenapparat entsprechen. Der altehrwürdigen Märthrer- und Heiligenliste der Kirche mögen neuere Zusammenstellungen von Daten und Namen zur Seite treten, worin diesem und jenem Bedürfnisse zeitlicher oder örtlicher Art — z. B. 20 auch dem Postulat einer eingehenderen Berücksichtigung der nationalen Gedenktage (vgl. die bie bedein Loutende Verlagen wird. bahin lautende Forderung Scharfes a. a. D.) — jeweilig Rechnung getragen wird. Aber eine einheitliche Fixation der neu gebildeten Reihen kann und darf nicht angestrebt werden. Es werben hier ahnliche Grundsage gelten muffen wie die, welche man betreffs der tirchlichen Bredigtperikopen schon längst zu handhaben sich gewöhnt hat. Dem von Alters her 26 Uberlieferten mag Reues teils erganzend teils berichtigend jur Seite treten; durch Burdispositionsstellung einer Mehrheit geschichtlicher Erinnerungen für je einen Tag mag auf Befriedigung der bald so bald anders gestalteten Ansprüche der verschiedenen Kreise Bedacht genommen werden. Aber die Ausübung irgendwelchen Zwangs auf diesem Gebiete erscheint ebenso unzulässig, ja noch unstatthafter und unmöglicher, wie in homiletisch-liturgischer Hin- 20 sicht das einseitige Stehenbleiben beim alten Berikopenzwang. (Biper +) Bodler.

Ralender, jüdischer, s. Bd VII S. 17,37—19, 2.

Ralfar, Christian Andreas Hermann, bänischer Theologe und Missionsfreund, 2016.

Kalkar, ein Sohn des Stockholmer Rabbiners Simon K., wurde in Stockholm am 85 27. November 1803 geboren; da aber sein Vater, der aus Altona stammte, kurz nach Errichtung des Königreichs Weststalen zum Konsistorialrat der jüdischen Gemeinde im Kreise Schwege ernannt worden war, kam er nach Kassel, wo er dis zum Tode des Vaters (1812) die Schule besuchte. Da nahm ein Schwager in Kopenhagen sich des vaterlosen Knaben an; 1819 ward er aus einer Kopenhagener Schule als Student entlassen. Erst 40 war es seine Absicht, Jura zu studieren, aber durch Einsstüssse von verschiedenen Seiten war er in eine religiöse Gärung versetzt worden, während welcher er zu einem hauptstädtischen Pastor, dem späteren Bischof von Seeland, J. P. Mynster, seine Zuslucht nahm, der ihn am 7. Februar 1823 tauste. Gleichzeitig gab er das juristische Studium auf und wandte sich zur Theologie.

1826 bestand er das theologische Amtsexamen, und im Jahre daraus wurde er Lehrer im Lateinischen, Hebräschen und in Religion an der gelehrten Schule in Odense. 1834 wurde er zum Oberlehrer besördert. Während seines Ausenthalts in Odense gab er außer einem "Exegetischen Handbuch zum AT" (1836—38), das dis zum Buch der Richter reichte, "Vorlesungen über die biblische Geschichte" (1—II, 1837—39; deutsch Kiel 1839) und 50 "Borles über die apostolische Geschichte" (1840) heraus, schried mehrere Abhandlungen, war (1832—35) Mitredakteur von "Kristelig Kirketidende" und sammelte verschiedene "Aktensstück" zur Beleuchtung der dänischen Geschichte sonderlich in der Resormationszeit. 1833 erward er sich in Kiel den philosophischen Doktorgrad durch eine Abhandlung über das Deboralied, 1836 in Kopenhagen, beim Jubiläum der dänischen Resormation, den theos Sologischen durch eine Abhandlung über die Klagelieder. 1841 erhielt er die goldene Mesdaille der Haager Gesellschaft für die Beantwortung einer Preisausgabe über die stüdische Theokratie (ins Holländische übertragen v. Hengel, Leyden 1842).

Im Jahre 1842 unternahm er mit königlicher Unterstützung eine Reise nach Holland, Belgien, England, Frankreich, Spanien und Deutschland, wesentlich um Beiträge zur Geschichte Dänemarks in der Resormationszeit zu sammeln. Nach seiner Heinrehr wurde er Ortszeistlicher in Gladsare auf Seeland und damit begann ein neuer Abschnitt seines Sebens. In Gemeinschaft mit dem Bischof Tage Müller und dem Pastor L. D. Westengaard gab er ein Hausandachtsbuch heraus; in Verdindung mit Prof. C. Hermansen und einigen andern Pastoren brachte er die sog. "Prachtbiel" zu stande, eine mit Einleitungen und Anmerkungen versehen enue Übersetzung der ganzen Bibel, begleitet von Stahlsichen, Eithographien und Karten (1844—47). Es war seine Absicht, einer Orpus Resormatorum Danicorum herauszugeben und als eine Erstlingsgabe seiner Reiserüchte lieferte er einen Band "Attenstücke zur Geschichte Dänemarks in der Resormationszeit" (1845). Aber 1849 ging sein Pastorat in Flammen aus, und alle seine Bücher und Erzerpte wurden vernichtet.

In der folgenden Zeit wurde er nach und nach von der Kirchengeschichte weg zur Wissonsgeschichte geführt, und 1861—73 war er der Vorsitzende der dänischen Missonsgeschichte geführt, und 1861—73 war er der Vorsitzende der dänischen Missonsgeschichte und Katholischen Misson und ber Misson und erholischen Misson und Katholischen Misson und der Muhammedanern. Die ersteren wurden 1879 zu einer ausstührlichen Missonsgeschichte umgearbeitet (deutsche Übers. v. Michelsen in 2 Bden, Gütersloh 1879 und 1880); die Erzählungen aus der Judenzom misson wurden zu einer größeren Schrift "Issael und die Kirche" (deutsche Übersetzung von Michelsen, Hamburg 1869). Als Missonsbistoriker hat K. eine große Menge von Stoffgesammelt; aber nicht selten hat man Erund, eine bessere Sichtung des Stoffes, mehr Kritik und eine tiefer gehende Untersuchung zu wünschen. 1868 suchte er um seinen Absseitel aus dem Dienst der Kirche nach und lette von da an dis zu seinem Tode (2. Fezbruar 1886) in der Hauptstadt, mit Studien und litterarischen Arbeiten beschäftigt. Aus diesem letzen Abschnitt seines Ledens stammen die Umarbeitungen seiner größeren missonsgeschichtlichen Schriften; während desselben nahm er teil an der Revision der dänischen Uebersetzung des AT und aab 1871—80 "Theologisk Tidskrift" beraus.

biesem letten Abschnitt seines Lebens stammen die Umarbeitungen seiner größeren missionsgeschichtlichen Schriften; während besselben nahm er teil an der Revision der dänischen Uebersetung des AT und gab 1871—80 "Theologisk Tidskrift" heraus.

Als Theologe ist K. zunächst ein Schüler Mynsters und Martensens, aber mehr breitschicht und vermittelnd in dem Theologischen, mehr reformfreundlich in dem Kirchenpolitischen. So konnte seine "theologische Zeitschrift" einen kleinen Versöhnungsdienst innerhalb der dänischen Volkstirche ausüben. Seine breitkirchliche Anschauung machte ihn auch zu einem Mann der evangelischen Allianz. Schon 1855 berichtete er auf der Allianzversammlung in Paris über die kirchlichen Verhältnisse in Dänemark; 1879 war er in Basel zugegen, und 1884 bot er den konfessionellen Bedenken seiner nächsten Freunde Trotz und brachte eine Allianzversammlung in Kopenhagen zu stande, für welche der 80jährige Greis selbst zum Präsidenten gewählt wurde. Er nahm auch an den skandinavischen Kirchenversammlungen teil, und sein gastsreiss Haus war immer ossen für fremde Theologen, Missionare und Missionsfreunde, welche die dänische Hauptstadt besuchten. Er bewahrte so seine Geisteskraft und sein lebhastes Interesse für alle geistlichen und kirchlichen Fragen die ans Ende und verkehrte gerne, wie ein Batriarch, im Kreise der Jüngeren.

## Ralfar, Beinrich von f. Bo VII S. 602 ff.

Kam, Joseph (Missionar) gest. 1833. — Litteratur: van Rhijn, Reis door den 45 Indischen Archipel, Notterdam 1851, S. 443 st. Bgs. Kruijs, Geschiednis van het Nederlandsche Zendelinggenootschap, Groningen 1894; P. Burm in b. Allg. Miss.-Zeitschr. 1897, 365 st.; Baster Miss.-Magaz. 1873, 447 st.

Fr. Rielfen.

K., geboren in Herzogenbusch 1770, war der Sohn eines Kausmanns, der in Verbindung mit der Brüdergemeinde in seinem Hause ernstes christliches Leben pflegte. Ein ödlterer Bruder studierte Theologie und hat als Pfarrer zu Berkel einige Jahre der Mission gedient, indem er sein Haus zum Seminar für die Sendboten der Niederländischen Missionsgesellschaft machte. In Joseph erwachte schon früh der Bunsch Missionar zu werden. Doch der Vater hatte ihn für den Kausmannsstand bestimmt. Auch nach dem Tode der Eltern hielten ihn die Bitten seiner Schwestern in der Heimat. Er wurde Gerichtsbote im Haag, später in Umsterdam. Als nach Jahren seine Schwestern, seine Frau und Kind gestorben waren, hinderte ihn nichts mehr in den ersehnten Beruf einzutreten. Im Dienste der Niederl. M.G. wurde er zunächst von seinem Bruder in Berkel vorbereitet. Da die indischen Bestsungen sich damals in englischen Händen besanden, sollte seine Aussendung durch die Londoner M.G. ersolgen, in deren Seminar zu Gosport er ein Jahr verweilte.

Endlich 1813 reiste er nach Indien mit der Bestimmung, sich der vernachlässigten Christen auf den Molusken anzunehmen. — Auf diesem ausgedehnten Gebiet mit seinen vielen weitzgerstreuten Inseln hatten im 16. Jahrhundert die Portugiesen katholische Formen zwangsbeweise eingeführt. Als 1605 Holland dort die Herrichaft gewann, wurde ebenso äußerlich die Bewölkerung in die reformierte Kirche gezogen. Die von der holländ.-ostindischen Hans belöggeschlisches match is verschaft gewann, nurde ebenso äußerlich die Bewölkerung in die reformierte Kirche gezogen. Die von der holländ.-ostindischen Kansbelgeschlischen Berbölkerung in die reformierte Kirche gezogen. Die von der holländ.-ostindischen Kansbelgeschlischen Berbölkerungen der sehr zurückgekommen werden der sehr zurückgekommen Gestellschaft vom Staate übernommen wurden, waren die kirchlischen Berhälknisse dort im traurigen Berfall. Auf einigen Inseln war seit 20 Jahren oder länger kein Geistlicher getwesen. Bei den flüchtigen Pesuchen wurden die Kinder scharenweise getault und 10 die Ehepaare getraut, das hl. Abendmahl geseiert und die Kinder scharenweise getault und 10 die Ehepaare getraut, das hl. Abendmahl geseiert und die Kinder scharenweise getauft und 10 die Ehepaare getraut, das hl. Abendmahl geseiert und die Kinder wissten getauft in Burabaja, no der deutsche Uhrmacher Emde durch sich ju zu einer bedeutungsbollen Nissionate, aus deutsche Schare Weiselberten Berte. — Unter diesen trostlosen Zuständen sollte A. Bandel schaffen. Auf seiner Reise verweilte er einige Zeit in Surabaja, no der deutsche Uhrmacher Emde durch ihn zu einer bedeutungsbollen Nissionate). Seinen Sit nahm er zu Amboina, dem Hausch der Mollassen und 15 Freuden Rheinischen Missionate). Seinen Sit nahm er zu Amboina, dem Hausch der Missionate der eine Kallen und 15 Freuden Abeiten der ersten Beiter aus deleben. Die Zahl der seiner Besteunden der einer Filege unterstellten Getauften wurde auf 20000 oder höher geschäft und der er eine behunderne Wilfionse geschlich machte er überall einen tief

Kamel. — Tristram, The natural history of the Bible, London 1867, S. 58 ff.; Bochart, Hierozoicon I, 3 ff.; Ritter, Erdfunde XII, 609 ff.; Brehm, Thierleben I, 550 ff.; 35 Lenz, Zoologie, 213 ff.; Socin, Diwan aus Centralarabien (MSG, phil.shift. Kl. XIX, 286 ff. über Kamel, Kamelsattel 2c. bei den Arabern); Jafob, Studien in arab. Dichtern III, 61 ff.

Von den zwei Hauptarten des Kamels hat jede ihr besonderes Verbreitungsgebiet. Das plumpe, dunkler gefärdte, zweihöckerige oder baktrische Kamel, das sogenannte Trampeltier (camelus dactrianus) hat seine Heimat im mittleren und östlichen Asien. Das soschlankere, hochdeinige, meist braunrote oder sandsarbene einhöckerige Ramel, das Dromedar (camelus dromedarius) ist in Westasien und Afrika zu Hause. Nur dieses letztere kommt in Palästina und Sprien vor und ist in der Bibel erwähnt. Den Beduinen Arabiens kommt es sast unglaublich vor, daß es Kamele mit zwei Höckern geben soll (Dougthy, Travels II, 565). Der semitische Name des Tieres (gamal) ist in die europäischen schrachen übergegangen. Im Vergleich mit dem Arabischen (vgl. z. B. Socin a. a. D. I, 286; Jakob a. a. D.) ist das Hebräsche arm an Namen und Bezeichnungen für dieses Tier; es kennt nur noch das Wort FR (Jes 60, 6), serner FR (Jes 66, 20) für das junge, in voller Krast stehende Tier, und die Bezeichnung FR (Jes 66, 20) für das schnellsübige Reitkamel (s. u.).

Diese Armut an Namen hängt damit zusammen, daß bei den Hebräern das Kamel bei weitem nicht die Rolle spielte wie bei den Arabern. Dort, bei den Nomaden der sprisch-arabischen Steppe, ist zu allen Zeiten das Kamel das geschätzteste und wichtigste aller Haustiere gewesen. Es ist ein ganz zutreffender Zug der Lätersage, daß sie den Reichtum der nomadissierenden Patriarchen zu einem guten Teil in Kamelherden bestehen soläßt (Gen 12, 16; 24, 10; 30, 43; 31, 17. 34; 32, 7. 15). Sedens wird es dann auch von Hidd erzählt; und verschiedensach wird das Kamel im AT als im Besty und Dienst der verschiedenen Araberstämme genannt: der Midianiter (Ri 6, 5; 7, 12; 8, 21. 26), der Amalesiter (I Sa 15, 3; 27, 9; 30, 17), der Kömaeliter (Gen 37, 25), der

730 Ramel

Redarener (Jer 49, 29. 32), ber Sabäer (1 Rg 10, 2), ber im Süben Judas zeltenden Stämme (1 Sa 27, 9; 2 Chr 14, 15). Dem Beduinen ist das Ramel ein unzertrennlicher Begleiter. Es macht ihm die Bufte erft bewohnbar, benn es ist das einzige Berkehrsmittel in der Bufte, dem gegenüber das Pferd kaum in Betracht kommt. Der Ber-5 gleich mit einem Schiff findet fich bereits bei voristamischen arabischen Dichtern, und bie Bezeichnung bes Ramels als "Schiff bes Festlandes" tommt bei ben Arabern mehrfach bor (Jakob a. a. D. 69 f.). In einzigartigem Maße vereinigt bas Kamel alle biejenigen Eigenschaften, welche es für biefen Dienst in ber Bufte geeignet machen. Große Korpertraft und Ausdauer vereinigen sich mit einer außerordentlichen Genügsankeit. Bei aller 10 Gefräßigkeit nimmt das Kamel mit der ärmlichsten Nabrung, den durrsten Wigtenpflanzen, sast verdorrten Akazienzweigen, Durrastroh u. das. verlied. Sein knorpeliges Maul gestattet ihm, solches Futter mit allen Dornen und Stacheln zu verschlingen. Es kann Tage lang bei außerordentlich geringer Futtermenge Dienste leisten. Nur daß bei solcher kärgelichen Ernährung der Fetthöder des Tiers, dessen Gewicht bei saftiger Weide bis zu 16 30 Pfund betragen tann, außerordentlich abnimmt und zulett taum mehr fichtbar ift. Noch wertvoller für die Arbeit in der Bufte ift die Genügsamkeit des Kamels in Beziehung auf Wasser. Im Frühjahr genügt ihm die Feuchtigkeit der frischen taugetränkten Kräuter, sodaß es wochenlang gar nicht getränkt zu werben braucht. Auch in der trockenen Jahreszeit bei seinen Wanderungen in der Wüste kann es 3—4 Tage ohne Wasser nen Japreszeit der seinen Watnerungen in der Wuste talin es 3—4 Lage binke Walfer 20 außhalten. Kommt es aber dann zur Tränke, so schläfter es ganz ungeheure Mengen Wasser hinunter. Daraus ist die Fabel entstanden, daß das Kamel in seinem zweiten Magen eine Art Wasserseit habe, so daß die Reisenden in großer Not sich beim Schlachten des Kamels durch diesen Wasservorrat sollen am Leben erhalten können. — Der dreite, schwielige gepolsterte Fuß läßt das Kamel in den Wüstensand nicht alzutief 25 versinken und verleiht ihm einen ruhigen Trätt. Die Last die ein Kamel gewöhnlich trägt (vgl. 2 Kg 8, 9) beträgt 3-4 Zentner; es kann aber gelegentlich auch noch schwerer be- laben werben. Mittelst eines einfachen, gepolsterten Sattels wird diese Last möglichst gleich schwer zu beiben Seiten bes hoders aufgehangt (Jef 30, 6), wobei bas Ramel nieberknieen muß, bis es beladen ift. Mürrisch brummend erhebt es sich dann mit seiner Laft 20 und schreitet langsam und schwerfällig, aber immer gleichmäßig und ruhig seines Wegs. Das Lastkamel geht meist langsamer als ein guter Fußgänger, in der Stunde durchschnitt- lich 4 Km.; aber es läuft in diesem Schritte 12—14 Stunden und noch länger ununterbrochen fort und bringt es so zu einer sehr respektablen Tagesleistung. Bom plumpen Lastkamel unterscheidet sich das flinke Reitkamel wie ein edler Renner

35 vom schweren Arbeitspferd. Die Beduinen bevorzugen die weiblichen Kamele als Reit-Das hängt damit zusammen, daß in der Wüste die weiblichen Kamele um ihrer Milch willen überhaupt die wertvolleren find, und die männlichen Kamele, welche als die stärkeren anderswo gerne zum Lasttragen genommen werden, jung geschlachtet werden. Ein gutes Reitkamel übertrifft auf weitere Entfernungen die Leistungen des besten Pferdes; es 40 ist im stande, die zu 20 Meilen im Tag zurückzulegen, und das mehrere Tage hintereinander. Der Reitsattel (vgl. die vorzügliche Abbildung und Beschreibung bei Socin a. a. D.) besteht in einem aus sehr festem Solz gefertigten muldenformigen Gestell, das über ben Höcker gelegt wird. Born und hinten erheben sich zwei langschaftige feste Knäuse. Zwischen benselben ist das mit Baumwolle oder hacfel gefüllte hauptsitissen. Ein kleineres Kissen 45 befindet sich vor dem vorderen Knauf. Der Reiter sist nach Frauenart im Sattel, das eine Bein um den vorderen Knauf schlingend, wodurch die Sicherheit des Siges wefentlich verstärft wird. Für Frauen und Kinder werden auch Balankine mit Sitzen und Borhängen verwendet (Gen 24, 61; 31, 17), entweder ein großer, der quer über den Kamelssattel gelegt und mit Stricken festgebunden wird, oder zwei kleinere korbartige, die auf 50 beiden Seiten des Sattels hängen. In einem solchen Tragkorb hatte Rahel den gestohlenen Teraphim ihres Baters verstedt (Gen 31, 34). Beim Auf- und Absteigen läßt man bas Tier niederknieen, doch kann man auch von dem stehenden Tier (etwa mit Hilfe des Stockes des Treibers) sich einsach herabrutschen lassen (Gen 24, 64).

Für ben Beduinen der Bufte ist aber damit der Wert des Kamels noch keineswegs erschöpft. Im Gegenteil kann man fagen, daß für ihn das Kamel mindestens ebensofehr für seinen Lebensunterhalt in Frage kommt, wie als Transportmittel. Der Beduine lebt oft gang bon feinen Ramelen. Ramelsmild ift fo recht eigentlich bas Getrante ber Bebuinen. Sie ist etwas gab und fett und wird sehr geschätzt. Jeber Trunk hat ja für den Buftenbewohner hohen Wert. Damit das Kamelssullen nicht zu viel Milch saugt, wird so häufig das Euter der Mutter mit einem Euterband geschütt. Zeitenweise, namentlich in

den ersten Monaten nach dem Wurf der Jungen, leben die Beduinen ganz von Milch. Auch ihre Pferde werden vielfach mit Kamelsmilch getränkt. Das Fleisch des Kamels soll zwar hart und zähe sein, mit Ausnahme des Fetthoders, der als besonderer Lederbiffen gilt. Aber dem Beduinen ist es trothem ein Fest, Kamelfleisch zu effen, und nur wenn man sich einen guten Tag machen will, schlachtet man ein Tier ber Herbe. Schafsleisch 5 hält der Beduine lange nicht für so schmachaft, und vollends Rindsleisch gilt ihm fast für ungenießbar. Man schlachtet, wie oben erwähnt, vor allem die männlichen Tiere der Herde. Jur Zeit der Not zapste man auch gelegentlich dem Kamel etwas Blut ab. Den Jöraeliten war das Kamelsteisch als unrein verboten. Worauf in letzter Linie dieser merkwürdige Widerwille bei ihnen zurückgeht, wissen wir leider nicht. Im späteren Gesetz zu wird die Unreinheit des Tieres damit begründet, daß es zwar wiederkäut, aber keinen ganz durchgespaltenen Huf hat. — Aus den Haaren des Kamels werden die groben Mäntel gesertigt, die Abdien, in die sich die Beduinen hüllen (von 18,4), und die dien Teppiche, die das Zelt bedecken und trefflich gegen den Regen schützen. Die haut des Kamels wird zu Sandalen, Wasserchläuchen, Riemen und dgl. verarbeitet. Der Mift des Tieres 15 wird zu Sandalen, Wasserschläuchen, Riemen und dgl. berarbeitet. Der Wist des Tieres 16 wird getrocknet und giebt in Ermangelung des Holges ein wertvolles und gutes Brennmaterial. — So bildet das Kamel den Hauptreichtum der Nomadenstämme und es kann nicht Wunder nehmen, daß der Lodpreis diesek Tieres, besonders des Reitkamels, bei den arabischen Dichtern breiten Raum einnimmt. Und die Schilderung der Geliebten schließt sich häusig die der Dromedarin an. Und über dem toten Gatten ruft die Gattin wehklagend: 20 "o mein Kamel" (Snouck Hurgronje, Mekka II, 188). Dem entspringt die Fürstrege, mit der man solche Reitkamele pflegt (Gen 24, 14. 19 sf. 31 s.). Bon den Midianitern hören wir, daß sie (wie noch jest gewöhnlich die Araber) ihre Kamele mit Halsdändern schwückten; die Vornehmen behängen sie noch dazu mit kostbaren, mondsörmigen Zierraten (Hi 8, 21. 26).

In Balästina beim ansäkigen Acterbauern spielt naturgemäß das Kamel bei weitem nicht biefe Rolle. Hier kommt es nur in Betracht als Transportmittel. Als folches ift es freilich auch hier unentbehrlich. Wo es sich um größere Maffen und weite Entfernungen handelt, vollzieht fich bis auf den heutigen Jag der Transport mittelft Kamel; die Berwendung von Pferden und Maultieren bazu ware viel zu teuer. So ift bas Ramel im 30 alten wie im heutigen Palästina zwar keines der gewöhnlichen Haustiere der Bauern, wie Schaf und Rind und Esel, aber es ist doch ein viel gebrauchtes Tier. Für die Israeliten gilt außerdem noch, daß sie in dem Maße, als sie sich mehr und mehr an dem großen Handelsverkehr beteiligten, auch das Kamel dazu brauchten.

Zu alledem siehtmut, daß uns im UT. zwar von Kamelzucht im Großen nur dei den Battiarchen (s. oben) und außerdem nur von David (1 Chr 28, 30) berichtet wird, daß ster sonst dach van höusiger Mortnordung des Comples die Rode ist (not a R 2 Co 8 2).

aber sonst boch von häufiger Berwendung bes Ramels die Rebe ift (vgl. 3. B 2 Rg 8, 9; Jef 30, 6; 1 Chr 12, 40). Die aus Babylonien zurückehrenden Exulanten brachten eine gang ansehnliche Bahl Kamele mit (Esr 2, 67; Neh 7, 69). Daß ber alte Israelite, wie ber heutige Bauer manchesmal, bas Ramel auch jum Pflügen gebrauchte, burfen wir wohl 40

vorausseten.

Dem Dichter ist das Ramel mit seiner wilben, ungezügelten Raserei in der Brunstzeit, Dem Dichter ist das Kamel mit seiner wilden, ungezugelten Kaserei in der Bruntzeit, wo es mit schäumendem Maul und heraushängender Junge brüllend umherrennt, seinem eigenen Herrn gefährlich, ein Bild des zügellosen, in blinder Leidenschaftlichkeit fremden Göttern nachrennenden Bolkes (Jer 2, 24). Auch in zwei sprichwörtlichen Redensarten, 45 die uns im NT enthalten sind, ist das Kamel verwendet: "Mücken seigen und Kamele verschlucken" (Mt 23, 24) und "es ist leichter, das ein Kamel durchs Nadelöhr gehe", zwei Redensarten, bei denen die Hyperbel auf der Hand liegt, sodaß man sich nich mit Umdeutung des Nadelöhrs in einen "engen Durchgang" oder des Kamels in ein "Talmud erweitelag) abzuguölen hrauckten. Die lettere Nedermenung sindet sich auch im Tolmud er (κάμελος) abzuqualen brauchte. Die lettere Redewendung findet sich auch im Talmud, 50 nur daß dort statt des Ramels der Elephant (pila') genannt ist (f. Burtorf, Lex. chald.); auch im Koran (Sur. 7, 38) ist sie wiederholt.

Kammin, Bistum. — Haffelbach, Kosegarten und v. Medem Cod. Pomeraniae diplomaticus I, Greissw. 1843; Klempin und Prümers, Pommersches UB. Stettin 1868-91, 3 Bbe; Q. Giesebrecht, Wendische Geschichten 3. Bb, Berlin 1843.

Zu den Genossen Ottos von Bamberg bei der Missionsarbeit unter den Pommern gehörte der des Wendischen kundige Priester Abalbert (vgl. Ebo, vita Ott. II, 3 S. 622 ed. Jasse, u. III, 12 S. 665). Als der von Otto ins Auge gefaßte Plan, in Julin, dem jetigen Bollin (vgl. über Die Stadt Ebo II, 7 S. 629) ein eigenes Bistum für Pommern zu gründen (Gbo II, 16 S. 640), ausgeführt wurde, erhielt er die Leitung desselben. Innocenz II. nahm auf Abalberts Bitte das neue Bistum i. J. 1140 unter päpstlichen Schuk, und bestimmte, daß sein Sit bei der, von Otto von Bamberg erbauten, Abalbertsstriche in Wollin sein solle. Als Besit des Bistums werden genannt die Stadt Bollin und die castra Demmin, Tribsees, Gütstow, Wolgast, Usedom, Groswin, Phriz, Stargard, Kammin, Kolberg; außerdem werden ihm zugesprochen von jedem Pflug zwei Meten Getreide und fünf Denarc, sowie der Markzehnt, quod dicitur Sithem (Jasse 1802). Über die Unterstellung unter ein Erzbistum wurde nichts bestimmt. Doch hat der kaiserliche Papst, Victor IV. im J. 1160 das pommerische Bistum unter Magdeburg 10 gestellt (Jasse 14430). Etwas später ging Wollin in den Kämpsen zwischen Dänen und Sachsen um den Besitz Rommerns zu Grunde; die Folge war die Verlegung des Bistums nach Kammin. Nun hat Clemens III. dem Bischof Sigsrid ein neues Schukprivislegium ausgestellt (24. Februar 1188, Jasse 16154). Indem hier eine jährliche Abgabe des Bischofs an den Papst bestimmt wurde (1 ferto = 1/4 Mark Gold), erscheint Kamzehnte; denn durch Innocenz III. wurde Kammin von neuem Magdeburg unterworfen (3. Februar 1216, Potthast 5061, bestätigt durch Honorius III. 8. April 1223 Potth. 6987, Gregor IX. 1. Juli 1228 Potth. 8248). Doch erlangte das Bistum in der Folgezeit seine Unabhängisteit zurüd; Innocenz IV. bezeichnete es 24. Dezember 1244 als 20 nullo medio ad nos pertinens (Potth. 11488); das wurde später östers wiederholt, 1. B. Bat. Akten, ed. Riezler S. 197 Nr. 417.

Bischier Abalbert 1140—1162; Konrad I. 1163—1186; Sigsrid 1186—1191:

Rammin

Bischöfe: Abalbert 1140—1162; Konrad I. 1163—1186; Sigfrib 1186—1191; Sigewin 1191?—1219; Konrad II. 1219—1233; Konrad III. 1233—1241; Wilhelm I. 1244—1251; Hermann 1251—1288; Jaromar 1289—?; Peter 1297?—?; Heinrich 1300—1317; Konrad IV. 1318—1322; Arnold c. 1324—1329; Friedrich 1330—1343; Johann I. 1343—1370 (?); Philipp 1370—1385; Johann II. 1385—?; Johannes IV. 1394—1398, Gegenbischof Bogislav 1394—1398; Nikolaus 1398—1410; Magnus 1410—1424; Sigfrib II. 1424—1449; Henning 1449—1469; Ludwig 1471—1479; Marin 1480—1486 (?); Benedikt 1486—1498; Martin 1499 30 bis 1521; Erasmus 1522—1544.

## Ramos f. Remofch.

į

Kanaaniter. — Litteratur: Rosenmüller, Handb. ber bibl. Altertumskunde II, 1 (1826), 75 ff.; Redslob, Alttestamentliche Namen der Bevölkerung des ist. Staats (1846), 39 ff.; Movers, Die Phönicier II, 1 (1850); B. Schröder, Die phönicische Sprache, 1869; 85 R. Budde, Die bibl. Urgeschichte, Gießen 1883; derselbe, Die Bücher Richter und Samuel, Gießen 1890; Ed. Weher, Kritit der Berichte über die Eroderung Palästinas in ZatW I (1881), 117 ff. III, 306 ff.; derselbe, Gesch. d. Altertums I, Stuttg. 1884; G. F. Woore, The etymology of the name Canaan in Journal of the American Oriental Society XV (1893), Proceedings LXVII ff.; H. Windler, Die Thontaseln von Tell-el-Amarna. Reilschriftliche Bibliothet V, Berlin 1896; H. Zimmern, Palästina um das Jahr 1400 v. Chr. in Bokk XIII (1890), 133 ff.: Ed. Meyer, Glossen zu den Thontaseln von Tell el-Amarna (aus Aegyptiaca, Festschrift sür Georg Eders. Leipzig 1897, 62—76); W. Max Müller, Asien u. Europa nach altägyptischen Dentmälern, Leipzig 1893; W. Robertson Smith, Die Religion der Semiten. Deutsch von Dr. R. Stüde, Freiburg i. B. 1899; Ausgradungen in Sendschiftlissen. Deutsch von Dr. R. Stüde, Greiburg i. B. 1899; Ausgradungen in Sendschiftlissen Palästnischen Schael I (1887), 420; Fr. Schwally, Das Leben nach dem Tode, Gießen 1892, S. 64 ff.; derselbe, lleber einige palästinische Boltsnamen in JatW XVIII (1898), 126 ff. — Ju den Hetziern: Frdr. Deslissch. Wo lag das Paradies? Leipzig 1881, 269 ff.; P. Jensen, Hittier und Armenier, Straßburg 1898; vgl. dazu H. Zimmern in ZdmW 48 (1899), 168 ff.

Der Volksname K., hebr. (1982), ist abgeleitet von dem Landesnamen Kanaan, hebr. Der Sprachgebrauch des AT läßt, wenn wir von einigen Personifikationen absehen, keinen Zweisel darüber, daß (1982) Bezeichnung eines Landes ist; voll. Ri 5, 19; in JE Gen 42, 5. 7. 13. 29. 32; 44, 8; 45, 17. 25; vollends in P Gen 11, 31; 12, 5; 13, 12; 16, 3; 17, 8; 23, 2. 19; 31, 18 2c. Die Endung n, an, an, on finden wir snicht selten bei Namen, die eine Ortlichkeit bezeichnen, z. B. (assprisch ladnanu), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (1987), (19

Kanaaniter 733

ber Phönizier Χνα oder Χνας genannt werde. So bei Herodian περί μονήρους λέζεως I, 19 Xvã als früherer Name bes Landes, ebenso bei Stephanus von Byzanz (Χνα, ούτως ή Φοινίκη ἐκαλεῖτο); Bhilo Bhblius (Sanchun. ed. Orelli 40; Euseb. praep. ev. 1, 10) fagt von Xva, daß er zuerst ben namen Phonig erhalten habe, und praep. ev. 1, 10) sagt von Avā, daß er zuerst den Namen Phong erhalten habe, und der Grammatiker Shörodoskos führt unter den Beispielen zur ersten Deklination an: 5 δ Χνᾶς, τοῦ Χνᾶ, mit der Bemerkung: δθεν καὶ ή Φοινίκη 'Οχνᾶ λέγεται (Anecdota graeca ed. Bekker III, p. 1181). In diesem 'Οχνᾶ erkennen Schroeder S. 6 und W. Mag Müller 207 f. wohl mit Recht den Namen des Landes mit dem Artikel, d. h. δ χνᾶ, wie denn auch auf einer ägyptischen Inschrift Ramses' III, wo das Wort bereits mit der Endung n vorkommt, "das Kanaan" zur Bezeichnung des sprischen Küsten= 10 landes gesagt wird. Daraus würde sich ergeben, daß Kanaan ursprünglich ein nomen appellativum, kein Eigenname gewesen ist. Aber nach der Bedeutung des Worts wird bis heute vergebens gestagt. An Bermutungen und Vorschölägen hat es freilich nicht gesescht. fehlt. Schon in ben Onomastica sacra bes Eusebius und hieronymus werben berschiedene Deutungen versucht. Am bekanntesten ist diesenige geworden, welche Rosenmüller 16 a. a. D. 1826 empsohlen hat, nämlich daß Kanaan im Gegensatz zu Aram, das "Hocheland" bedeute, den gegen die Meeresküste hin sich absenkenden Landstrich, das Niederland, bezeichne. Als Grund führte er an, daß das arabische Berbum kn' die Bedeutung habe "sich erniedrigen, sich senken". Es läßt sich kaum in Abrede stellen, daß einige Stellen bes AT so lauten, als ob sie in Kanaan den Sinn von Tiefland, in Kanaaniter den 20 Sinn von Bewohnern des Tieflands oder von erniedrigten, niedergeworsenen Leuten er-blickten. Jes 23, 11 bezeichnet Kanaan die phönizische Küste (und ihre Kolonien), Ze 2, 5 (wo Wellhaufen und Nowack bas Wort freilich streichen wollen) das Tiefland ber Philister; Jos 5, 1 nennt die R. am Meer neben den Amoritern, Jos 11, 3 spricht von R. im Often und Westen wie Ru 13, 29 von R. am Meer und am Jordan; Reb 9, 24 ge- 25 braucht von der Unterwerfung der K. das Hiphil 373. Wie man auch über das Alter und den Wert dieser Stellen urteilen mag (vgl. Ed. Meyer ZatM I, 122 ff.; Budde, Urgeschichte 348 ff.), sie sind auf keinen Fall so gemeint, daß sich eine wissenschaftliche Erklärung des Wortes Kanaan aus ihnen ableiten ließe. Die Meinung, daß Aram Hochland bedeute, schwebt völlig in der Luft, und die Berufung Rosenmüllers auf die Bedeu- 30 tung des arabischen kn' ist von G. F. Moore (s. Litteratur) als ein Migverständnis erwiesen worden. Wir muffen baber diese Frage auf sich beruhen laffen und lediglich ben Sprachgebrauch banach befragen, welches Gebiet unter bem Namen Kanaan verstanden wurde.

In ben ägyptischen Nachrichten (vgl. W. Max Müller 205 st.) bezeichnet Kanaan das 36 ganze ägyptische Asien mit Einschluß den Phönizien; doch gebrauchen die Agypter in der Regel diesen Kamen nicht, sondern sür das sübliche Sprien Haru, sür das nördliche Rutennu. In den Amärna-Taseln decht sich Kanaan sast geradezu mit dem, was wir heute unter Sprien im allgemeinen versteden (Ed. Meyer, Glossen 67 s). Im AX sinden wir verschiedenen Abgrenzungen; sie bestätigen, daß man den Umsang Kanaans verschieden des sander aniter bezeichnet durch die Punkte Sidon (d. 1. Phönizien) im Norden der Küste, Gerar und Gaza im Süden, Sodom und Gomorrha am Südende des Toten Neeres und Lasa. Dieser letztere Ort ist freilich nicht bekannt und verschieden gedeutet worden west. Wellhausen, Komposition des Hextenut und verschieden gedeutet worden west. Wellhausen, Komposition des Hextenut und verschieden gedeutet worden west. Wellhausen, Komposition des Hextenut und verschieden gedeutet worden well. Wellhausen, Komposition des Höhrter von Istaal besetzte Land ist das Gebiet der Kanaaniter, d. d. Kanaan. Sine Unssicherheit bleibt nur nach der Seite hin übrig, wie weit das Hinterland der Phönizier einzuschließen ist. B. 15 wird neben Sidon Heth (s. unten Hethilt) genannt und B. 18b wird dementt, daß sich später die Stämme der K. ausgebreitet hätten (nach Süden) — B. 16—18 geden sich, da sie Semmach gelten hier als die ursprünglichen Wohnsige der K. Phönizien und das östliche sowie nordöstliche Hinterland; Kanaan würde dahen Deuteronomistische Stellen bestätigen im allgemeinen diese Ausselden der Berheitzung geden. Deuteronomistische Stellen bestätigen im allgemeinen diese Ausselden der Kerdestung geden. Deuteronomistische Stellen bestätigen im Süden) bis zum Lidanon (im Norden; lies später und an Vorden im Better Stellen der Kamentlich die Angade "vom Euphrath" zeigt, daß der Verscherung zieht (dal. Go Euchstellich ein Welten (30 1, 4 ist darnach zu versellern und an Nordsprien denkt, also über den Lidanon hinaus die Grenzen der istaelitisc

1 Kg 5, 4). Ühnlich lauten die Bestimmungen Gen 15, 18 und Er 23, 31: für den Norden und Nordosten ist der Euphrath genannt. Enger ist der Umfang beschrieben in Jos 11, 17 und 12, 7: vom glatten Gedirge (Berge) bei Seir dis nach Baal Gad (VII, 760) unterhalb des Hermons. Dt 1, 7 nennt das Land der Kanaaniter und den Lidanon bis zum Euphrath, zieht also sür jenes engere Grenzen, sit die Erobertung Jöraels in ganzen aber die gleichen wie Dt 11, 24; Gen 15, 18 und Er 23, 31. Aus Jos 13, 2—6, the die den Land Garden wie der Gebeiten Gebieten Land Garden ist mit wo die von Frael nicht eroberten Gebiete des gelobten Landes aufgezählt werden, ist mit Sicherheit zu entnehmen, daß auch das Gebiet der Philister zu Kanaan gerechnet wurde; im übrigen ist aber der Text dieser Stelle so start verletzt, daß sichere Angaben aus ihr 10 nicht gewonnen werben können. Rur ber lette B. 5 genannte Bunkt, "bie Zugänge ju 10 mot gewonnen werden können. Nur der lette V. 5 genannte Punkt, "die Zugänge zu Hamath", findet sich mehrsach als Nordgrenze des Jörael gebührenden oder gehörenden Gebiets Am 6, 14; Ri 3, 3; 1 Kg 8, 65; 2 Kg 14, 25; Ez 47, 20; Nu 13, 21; 34, 8. Am sorgfältigsten haben sich Szechiel und die Versassen des Priesterkoder bemühr, die Grenzen des gelobten Landes zu umschreiben; vgl. Ez 47, 15—20; 48, 1 st.; Nu 34, 1 bis 12; 13, 21. Die Südgrenze ist Kades Barnea, die Wisse In und der Bach Agyptens, die Westgrenze das Mittelmeer, die Nordgrenze berührt in einer schwer zu bestimmenden Linie die Gegend von Hamath am Orontes, die Oftgrenze wird durch den Jordan und das Tote Meer gebildet (s. das Nähere in dem A. Palästina). Alle dies Schwanzungen begreisen sich nur aus der Thatsache, daß Kanaan ein geographischer Name sür das westliche Sprien ist ohne sesse Verzen, nicht ein durch natürliche Grenzen oder durch die Vlusdertwandtschaft seiner Bewohner abgeschlossens Gebiet. Stets beiüt es im AT: die Bluteverwandtschaft seiner Bewohner abgeschloffenes Gebiet. Stets heißt es im AI: Ranaan ift das dem Bolke Jerael gelobte Land; wollte man aber feststellen, welche Grenzen dieses Land habe, so gingen die Meinungen auseinander, und zwar deshalb, weil Ranaan überhaupt feste Grenzen nicht besaßt. Rur in einem Bunkte herrscht Überein-25 stimmung, nämlich darin, daß Kanaan auf das Ostjordanland nicht angewendet wird. Die älteren Angaben des AT nähern sich fast ganz dem Sprachgebrauch, der in den Amarna-Taseln (s. oben) beobachtet wird; die jüngeren, besonders der Priesterkoder ziehen die Nordgrenze sublicher. Bielleicht hängt das mit dem Bordringen der Aramäer und ihrer Sprache zusammen. Außerdem ist nicht zu übersehen, daß wir sowohl in den Amarna-Taseln so als auch im UI den Sprachgebrauch solcher Leute vor uns haben, die im südlichen oder mittleren Sprien wohnen: von dort aus gab man dem Namen Kanaan einen solchen Umfang. Der Sprachgebrauch ber Anwohner des Euphrath war ein anderer; es ist von Belang, daß auf ben Reilinschriften, die aus Affprien ober Babylonien stammen, bisher ber Name Kanaan nicht gefunden worden ift (vgl. ben A. Balästina und unten unter 85 Hethiter).

Mit dem Obigen ist die Frage nach dem ursprünglichen Sinn von Kanaaniter entschieben. Ift Kanaan ein geographischer Begriff mit schwankenden Grenzen und ohne eine erkennbare ethnographische Grundlage, so bedeutet K. überhaupt die Leute, die dieses Land bewohnen. Die Phönizier (s. d. A.) sind Kanaaniter (Ob 20; Jes 23, 11), wie andere 60 Einwohner des oben besprochenen Gebiets auch, aber sie sind durchaus nicht die K. (vgl. Budde a. a. D. 343 st.). Dieser allgemeine Sinn des Namens ist, wie Wellhausen u. A. bemerkt haben, den Erzählungen des oder der Jahvisten eigentumlich Gen 12, 6; 18, 10 s.; 24, 3. 37; 38, 2; 50, 11; Ru 21, 1. 3. Man hat daher auch mehrsach angenommen, daß Ri 1, abgesehen von V. 34—36, zu der jahvistischen Schrift gehört, weil hier die borisraelitische Bevölkerung des Landes durchweg vom Südlande V. 17 an dis nach Galiläa V. 33 K. genannt werden. In V. 34—36 begegnet der Name Amoriter (f. den A. Bb I S. 459), den die elohistische Schrift für die vorisraelitischen Beherrscher des Landes zu gebrauchen pflegt; es sind daher Zweifel laut geworden, ob diefe Berfe ebenfalls aus ber jahvistischen Quelle stammen (Eb. Meyer ZatW I, 126; Budde, Richter und Sa-

50 muel 15ff.).

Es liegt die Frage nahe, ob die R. abgesehen von ihren Wohnsigen in demselben Lande noch andere Dinge gemeinsam hatten. Diese Frage scheint bejaht werden zu mussen. Die Sprache, die wir jetzt hebräisch nennen, heißt Jes 19, 18 "die Sprache Kanaans", d. h. die in diesem Lande übliche und an ihm haftende Sprache. Nichts weist 55 darauf hin, Kanaan hier von Phonizien ober nur von dem Lande Jeraels zu versteben; der Name hat auch hier die umfassendere Bedeutung, die oben nachgewiesen wurde. Daraus ift zu schließen, daß im Lande Kanaan im allgemeinen dieselbe Sprache gesprochen wurde. Gewiß find bialektische Unterschiede namentlich zwischen ben nordlichen und füblichen Teilen bes Landes vorhanden gewesen; aber fie waren nicht so groß, daß die Vertreter des einen co Dialetts den andern nicht verstanden hätten. Die enge Berwandtschaft des Hebraischen

mit bem Phönizischen ift bekannt. Selbst bie Inschrift bes Königs Panammu von Sam'al-Sendschirli zwischen bem Golf von Alexandrette und dem mittleren Euphrat bietet einen altaramäischen Dialekt dar, der der hebräischen Sprache sehr nahe steht. Sprache scheinen auch die religiösen Anschauungen und die Gebräuche des Kultus die gleichen gewesen zu sein. Die Gottheiten waren ursprünglich beseelt gebachte Naturkräfte, s gleichen gewesen zu sein. Die Gottheiten waren ursprünglich beseelt gedachte Naturkäfte, 5 wie Himmel, Sonne, Mond, Donner, Blis u. a. Im Laufe der Zeit wuchsen sie mit der Kultur des Landes zusammen und wurden dadurch die Beschützer der Lebensweise, der Fertigkeiten und Künste sowie der sozialen Verbände, die dei den Bewohnern vorhanden waren. Die Gottesverehrung war in zahllose Lokalkulte gespalten. Man pflegte die Gotts heit nicht mit ihrem Eigennamen zu nennen, wie Aftarte (s. d. A. Bd II S. 147), Aschera 10 (s. d. Bd II S. 157), Anat, Atargatis, Eschmun, sondern bezeichnete sie als den "Herrin" des betressenden Kultusortes, z. B. Baal des Hermon, Baalat von Gebal (vgl. d. A. Baal Bd II S. 323). Die Stätten der Berehrung waren die Höhen des Landes (vgl. d. A. Höhendienst VIII S. 177). Neben dem Altar stand ein hl. Stein (마구막고), ein hl. Baum oder der ihn vertretende hl. Pfahl (마구막함). War ein Gottesbild vor- 16 handen, fo fehlte nicht bas haus bafur, ber Tempel und ber ober bie Briefter, die es zu bebienen Die Gebräuche des Kultus hingen mit der täglichen Arbeit der Landesbewohner aufs engste zusammen; man opferte von den Exträgen des Acker-, Garten- und Weindaues sowie der Biedzucht (vgl. d. A. Gottesdienstliche Zeiten Bb VII S. 19). In den Städten, den Sitzen der sortschreitenden Kultur, bildeten sich entwickeltere Formen des Kultus aus. 20 Zu dem feststehenden Ritus gesellte sich der Mythus. Ursprünglich erzählte er wohl nur davon, wie der Ritus nach dem Besehl oder nach dem eigenen Beispiel der Gottheit zum erstenmal vollzogen worden sei. Später verbanden sich mit ihm religios-philosophische und bichterische Betrachtungen, in benen die geheimnisvollen Borgange auf bem Gebiete ber Natur, das Entstehen und das Bergeben, ferner die Anfange menschlicher Sitten und Ge- 26 meinschaften ober auch die Gründung berühmter Orte, namentlich heiliger Stätten, behandelt wurden. Indem man das Wesen gewisser Naturgottheiten in den Gebräuchen des Kultus nachzuchmen versuchte, kamen die schärften Gegensätze neben einander zum Ausdruck, zügelloser Genuß und wilder Schmerz. Es sei hier nur an einige Beispiele erinnert, an die Brostitution im Heiligtum der Gottheit (בוֹשְׁהַ, הַבְּיִבְּי) und an die im 80 Kultus üblichen Selbstwerletzungen (vgl. den A. Phönizier). In der Selbstwerleugnung und Entsagung der Gottheit gegenüber ging man so weit, daß man, um ihren Zorn zu verssöhnen oder zu verhüten, die eigenen Kinder opferte (vgl. Dt 12, 31). Wohl allgemein war mit der Gottesverehrung, teils öffentlich, teils im Geheimen, eine Unzahl abergläubischer Gebräuche und Kunfte verbunden (Dt 18, 10f.), die mit uraltem Geifterglauben (Animismus 86 und Totemismus oder Fetischismus) zusammenhingen. Endlich hat auch die Kultur Kanaans, als deren wichtigste Bertreter die Phönizier (s. d. U.) und die Hethiter (s. unten) erscheinen, ein gleichartiges Gepräge. Die ältesten Einflüsse hat Babylonien ausgeübt. Schon im 3. Jahrtausend vor Chr. haben Handel und Kriegszüge von dort her auf das nördliche und mittlere Sprien eingewirft. Agppten hat erst seit etwa 1500 in die Entwickelung 40 bes Landes eingegriffen. Die Grenzverhaltniffe machen bas begreiflich. Denn mabrend bas nördliche Sprien ein unmittelbares Grenzland des Euphrath ift, dehnt fich zwischen dem füblichen Sprien und Ugppten eine Bufte aus, die burch ihre Breite von mehreren Tage-reisen dem Vertehr ein nicht geringes Hemmis bereitet. Wie sehr jedoch um 1400 vor Chr. bie babylonisch-affprische Bildung selbst im südlichen Sprien vorherrschte, bezeugen uns die 45 seit 1887 bekannt gewordenen Thontafeln aus Tell el-Amarna in Agypten, insofern diese Schriftstude, meist Briefe aus bem mittleren und sublichen Sprien an die Pharaonen Agyptens, in babylonischer Keilschrift und in assprischer Sprache abgesaßt worden sind. Aber die doppelte Befruchtung, teils von Babylonien, teils von Agypten, hat der Kultur des Landes doch das Gepräge der Mischung aufgedrückt. Auf dem Gebiete der Religion 50 und der Mythologie hat freilich die babylonische Grundlage die Vorherrschaft behalten (vgl d. A. Phonizier).

Berschiedene Umstände teils geschichtlicher, teils natürlicher Art haben dazu beigetragen, den K. außer den bereits erwähnten Beschäftigungen, Ackers und Gartendau sowie Biehzucht, noch eine andere nahe zu legen, nämlich den Handel. Das schmale Land, das sie 55 bewohnten, grenzt im Osten an die Wüste, im Westen an das Meer. So lange dieses noch nicht mit Schiffen besahren wurde, standen nur die Wege nach Nordosten und Südwesten, nach Babylonien und Ügypten offen (vgl. d. A. Palästina). Für beide Länder, die Herde einer uralten Kultur, wurden die K. die Vermittler, ihr Land die Brücke, auf der man die Guter austauschte. Später kamen die Seesahrten der Phönizier hinzu, sernex so

bie Berbindungen über Elath (f. d. A. Bb V S. 285) mit Arabien und dem Roten Meere. Namentlich die ersteren verschafften dem Handel ungeheuer reiche Zusuhren und große Absatzeite. Die Erträgnisse, die die K. aus ihrem eigenen Lande gewinnen konnten (s. Palästina), waren im Verhältnis dazu gering an Menge und Wert. So kam ses, daß der Handel die eigentliche Quelle des Reichtums der K. wurde, zugleich ihre liebste Beschäftigung. Das AT kennt diese Thatsache sehr wohl, indem Kanaaniter an mehreren Stellen soviel ist, wie Kaufmann, Krämer (Hos 12, 8; Ze 1, 11; Pr 31, 24;

vgl. E3 16, 29; 17, 4).

Von größeren Staatenbildungen der K. läßt sich nicht reden. Da K., wie oben ge10 sagt, die Bewohner des Landes Kanaan überhaupt bezeichnet, mithin weder ein einheitliches Volk noch eine gleichartige Gruppe von Stämmen umfaßt, so müßte die Frage so
gestellt werden, ob die zu den Kanaanitern gerechneten Bölker je größere Staatswesen erzeugt haben. Da Fraek sir diese Frage nicht in Betracht kommt, so lassen sie de,
gehertscht haben (l. unten). Sonst hören wir nur von kleinen Herrschaft nur die
Hetheten die solche nennen, die in früher Zeit über ein größeres Reich im Norden Kanaans
15 geherrscht haben (l. unten). Sonst hören wir nur von kleinen Herrschaft kunden
Städtebünden. Die 'Amärna-Taseln nennen eine Anzabl dieser kleinen Fürsten, die
unter sich im Kampse liegen und sich gegenseitig dei dem Pharaa den dagupten, Amenophis III. und Amenophis IV., der Untreue beschuldigen. Die ägyptische Oberherrschaft,
die mit mehrsachen Schwankungen von 1500—1250 der Spr. währte, wurde durch etchalten. Unzuberlässige Fürsten der K. mußten sich dazu verstehen, aufrecht erhalten. Unzuberlässige Fürsten der K. mußten sich dazu verstehen, ihre Söhne nach
Agypten zu schieden und sie am dortigen Hof erziehen zu lassen; wire Söhne nach
Agypten zu schieden der mit neuen Würten geehrt. So wird in den 'AmärnaBriefen (37, 4—8) erzählt, daß Thutmoss III. den Großvater des damaligen Königs
25 von Nulussi in der Gegend von Aleppo zum König eingesetzt und Dl auf sein Haupt
gegossen hade. Bielleigt hatte auch 'Abd-Chiba von Ferusalem durch die Agypter eine
über die Fürsten der Rachbarschaft hervorragende Stellung erhalten, wie schon Bb VIII,
674,21 si. dermutet worden ist. Adomi Beset (Zeber) von Ferusalem rühmt sich Wi II, 7
als Besieger von 70 Königen (vgl. ebend.), und zof 24, 12 werden 12, 30 si. 2, 7—24
20 gan 31 (29) untertworfene Könige Kanaaans gezählt. Von einem Städtebund ist der
Froberung des Landes durch Joha die Rede Süben, als Schien nicht zu der Sinige Kanaaans
Ferner sind die Berbindungen, die sich unter den phön

Schon oben S. 733, 48 ist die Angabe des Jahvisten Gen 10, 18 b hervorgehoben worden, daß sich die K. von dem mittleren Teile des Landes nach Süden hin ausgebreitet hätten. Ein Beweis dafür oder dagegen ist uns nicht möglich; höchstens kann daran erinnert werden, daß ein Bordringen der Bevölkerung aus den Gegenden des Libanon nach Süden im Laufe der Jahrhunderte mehrsach bezeugt ist. So für die Amoriter im 14. und 13. Jahrhundert, für die Jturärer zur Zeit des Hasmonäerreichs und sür die Drusen unter Faahr ed-Din um 1600. Es ist sogar möglich, daß das Vordringen der Amoriter auf zene Angabe nicht ohne Einsluß geblieben ist, wenn man sich auch stets gegenwärtig halten muß, daß K. nach dem Sprachgebrauch des Jahvisten nicht mit Amoriter ohne weiteres identisch ist, sondern diese ebenso wie andere Völkerschaften einschließt. Jedensalls aber muß in diesem Zusammenhange erwähnt werden, daß das AT noch einige dunkle Erinnerungen über Urein wohn er Kanaans, d. h. über Vorgänger der K., bewahrt hat. Sie gelten als riesenhafte Leute (2 Sa 21, 16. 18. 20. 22; Dt 2, 10 f.; 20 f.; 3, 11). Ihr Name Sussendung für die Bewohner der Unterwelt zest 14, 9 ff.; 26, 14. 19, die, wenn sie auch als "Matte, Schlasse" angesehen wurden, doch als übermenschliche Geistwein galten. Der Name kennzeichnete sie daher als solche, die von der Oberfläche der Erde verschwunden und in die Unterwelt hinabgesunken waren. Ihr Rus als Riesen ist sagen60 haft; er hängt mit der weit verbreiteten volkstümlichen Neigung zusammen, übervounden

Bölker als Riesen zu benken (vgl. Am 2, 9). Bon ihnen hat die Sebene Rephaim westlich von Jerusalem ihren Namen erhalten Jos 15, 8; 18, 16. Als ihr Stammvater wird
2 Sa 21, 16. 18. 20. 22; 1 Chr 20, 4. 6. 8 THI genannt; das ist nichts anderes
als die Kollektivbezeichnung zu THI, wie Prinz zu THI JA, 22. 28. 33; Jos 15, 14.
Über ihre Bohnsitze, Hertunst u. d. wissen, wie der II, 22. 28. 33; Jos 15, 14.
Über ihre Bohnsitze, Hertunst u. d. wissen, wie Ben 14, 5 ist von Jos 12, 4
abhängig. Nach der jüngeren Überlieferung werden zu diesen Rephaim gerechnet auch die
En aktier; so Dt 2, 11. Die älteren Stellen wenden diesen Namen nicht auf sie an und
rechnen sie auch nicht zur vorkanaanitischen Urbevölkerung. Zwar gelten sie auch als
Riesen Dt 9, 2; 1, 28 (TIP) Nu 13, 33; vgl. Gen 6, 4), denen gegenüber sich Kaleb 10
(s. A.) und seine Begleiter so klein wie Hebeutung "die Langen, die Riesen" bei; aber sie
werden mit Bestimmtheit als der Stamm bezeichnet, dem Kaleb Hebeutund bes Zahvisten als K. bezeichnet. Ihre der Stamm bezeichnet, dem Kaleb Hebeutund vos Zahvisten als K. bezeichnet. Ihre der Gescheckter sind Ahman, Sesai und Thalmai 15
Ru 13, 33 (vgl. Ri, 1, 10; Jos 15, 14). Ihr Haupticken sieher sein Enastern Jos
14, 15 und ihr Stammvater gewesen sein zes A. diese sprücke unter den Enastern Jos
14, 15 und ihr Stammvater gewesen sein zes A. dieser sich kein sich im Gaza,
Asdod und Gath gehalten haben Jos 11, 21 f. Bahrscheinlich steet ihr Name auch in
The Jer 47, 5, vielleicht auch edenso in Jer 49, 4 (vgl. LXX) und 1 Chr 12, 15.

Im AT sindet sich jedoch nicht nur der bisher behandelte Sprachgebrauch, nach dem diesen sich einen gebraucht, als
folle darunter ein besonderes Kolf neben auch in erhongraphischem Sinne gebraucht, als
folle darunter ein besonderes Kolf neben auch in erhongraphischem Sinne gebraucht, als
folle darunter ein besonderes Kolf neben auch ernstanden werden.

Im AT sindet sich jedoch nicht nur der disher behandelte Sprachgebrauch, nach dem die K. im allgemeinen als die Bewohner Kanaans gelten, gleichviel welcher Bölkerschaft sie eigentlich angehören, sondern K. ist daneben auch in ethnographischem Sinne gebraucht, als solle darunter ein besonderes Volk neben anderen verstanden werden. Es ist nach dem oben Gesagten sehr daran zu zweiseln, daß diese Auffassung die ursprüngliche ist, und daß zihr wirklich ethnographischer Wert beigelegt werden darf. Für die Beurteilung dieses Gebrauchs ist von Belang, daß die K. neben anderen Völkern Kanaans genannt werden, wenn die Versasser in größere Anzahl von Völkern, die Jörael sich unterworfen hat, auszählen wollen. Für solche Fälle ist ein gewisses Schema üblich gewesen, für das sich die Hauptform und einige Nebenformen leicht sesststellen lassen. Die Hauptform zählt so

sechs Völker, nämlich:

Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Hewiter, Jebuster.

Sie sindet sich mit geringen Abweichungen in Betress der Reihenfolge der Bölker Ex 3, 8. 17; 23, 23; 33, 2; 34, 11; Dt 20, 17; Jos 9, 1; 11, 3; 12, 8; Ri 3, 5; Neh 9,8, also 11 mal. Zu beachten ist, daß die ersten drei 10 mal voranstehen, die 86 letteren drei 9 mal den Schluß bilden. Nur Ex 23, 23 verstößt gegen diese Ordnung, und Neh 9, 8 hat statt Hewiter die Girgasiter und zwar am Schluße. Ihr Sinn ist klar: die großen Bölker voran, die kleinen am Ende. Das Schema will alse Namen der Bölker, die die Feraleiter verdrängt oder unterworsen haben wollen, sammeln. Es ist selbswerständlich, daß die K. unter ihnen nicht sehlen dursten. Aber es wäre verkehrt, wenn man von 40 einer solchen Zusammenstellung, die doch nicht zu wissenschaftlichen Zwecken gemacht worden ist, ausgehen wollte, um die Bedeutung des Namens K. zu erklären. Die alteste Überlieserung ist in ihr durchaus nicht enthalten; denn diese Hamens K. zu erklären. Die alteste Überlieserung ist in ihr durchaus nicht enthalten; denn diese Hamens K. zu erklären. Die alteste überlieserung ist in ihr durchaus nicht enthalten; denn diese Hamens K. zu erklären. Die alteste überlieserung ist in ihr durchaus nicht enthalten; denn diese Hamens K. zu erklären. Die alteste sehrender sind, oder in deuteronomistischem Zusammenhange. Die Nebenformen sind folgende: Entweder 45 werden durch Einsügung der Girgasiter in die Hauptsom sieben Bölker gezählt Jos 3, 10; 24, 11; Dt 7, 1:

Umoriter, Pheresiter, Kanaaniter, Hethiter, Girgasiter, Hewiter, Jebusiter (Jos 24, 11) ober man erreicht durch Hinzussigung der Keniter, Kenisiter und Kadmoniter die Zehnzahl Gen 15, 19—21, oder man begnügt sich mit fünf Bölkern Ez 13, 5 (ohne Pheresiter); 50 1 Kg 9, 20; 2 Chr 8, 7 (ohne Kanaaniter), mit vier Bölkern Ez 9, 1 (ohne Hewiter und Amoriter; am Schluß I. Soomiter) oder auch mit drei Bölkern Ez 23, 8 (Hewiter, Kanaaniter, Hethiter); der Sinn ist stets der gleiche. Sinige von diesen Bölkern sind in besonderen Artikeln besprochen, so Amoriter Bd I, 459 f., Jeduster VIII, 637 f., Keniter unter Kain ob. S. 698 Kenisiter unter Kaleb ob. S. 713. Über die übrigen soll hier gehandelt 56

werden.

Die Hethiter sind uns durch die Entzisserung der ägyptischen Denkmäler und der Keilinschriften bekannter geworden als aus dem AT. Die Aegypter kamen unter Thutsmosis III. um 1500 vor Chr. zuerst mit ihnen in Berührung; sie fanden sie in den Bergen der späteren Landschaft Kommagene, also an der äußersten Nordgrenze Spriens.

738 Kanaaniter

Etwa hundert Jahre später sind sie von ihren Bergen subwarts vorgedrungen und gebieten über ein mächtiges Reich, das sich vom Euphrath dis zum mittleren Orontes, einschließlich ber Stadt Hamath, ausbehnt. Ramses II. (etwa 1300—1230) lag längere Zeit im Kriege mit ihnen, dis er im 21. Jahre seiner Regierung einen seierlichen Vertrag mit dem König 5 Chetasir schloß, in dem sich beide Mächte zur Anerkennung sesten Grenzen verpssichteten. Etwa 1200 vor Chr. zersiel bieses Reich in mehrere einzelne Staaten. Im neunten und achten Jahrhundert nennen die Assister nämlich das von Earkmisch is nordliche Sprien noch ein kleineres Reich ber Hethiter, nämlich das von Karkemisch (f. b. A.) am Cuphrath. Jedoch gebrauchen sie den Ausdruck "Land der Hethiter" in einem viel weiteren Sinne. 10 Sie meinen bamit nicht nur die Gegenden vom Cuphrath und Taurus füblich bis jum Drontes, sondern bis nach Phonizien und Balaftina. Offenbar ist das eine nachläffige Erweiterung des ursprünglichen Sinnes; es kann aus diesem Sprachgebrauch nicht geschlossen werden, daß die Hethiter damals wirklich so weit nach Suben bin gewohnt haben. Ihre Reste werden sich unter der übrigen Bevölkerung des nördlichen und mittleren Spriens, 15 3. B. den Amoritern, allmählich verloren haben. Sie haben uns eigentümliche Inschriften hinterlassen, die man ansangs, nach ihrem ersten Fundort Hamath am Orontes, hamathenische Inschriften nanntc. Um ihre Entzisserung hat sich neuerdings namentlich B. Jensen bemüht; er glaubt in den Hethitern die Borfahren der Armenier zu erkennen. Die Agypter nennen das Bolk Cheta, die Affprer Hatti. Schon die Form der Namen führt darauf, 20 sie den Hethitern des AT DI, Plur. DIII, LXX gewöhnlich Xerracoe; Er 9, 1 EBel) gleichzuseten. Einige Stellen des ATs laffen auch deutlich erkennen, daß man sich die Wohnsitze der Hethiter in den nördlichen Gegenden Spriens dachte. 1 Rg 10, 29 werden Wohnsitze der hethiter in den nördlichen Gegenden Spriens dachte. 1 Kg 10, 29 werden sie neben den Aramäern genannt als solche, die mit Salomo in Handelsverbindungen stehen, und 2 Kg 7, 6 besürchten die Aramäer, die Samaria belagern, einen Einfall der Sotthiter (und Aegypter; nach H. Windler, Gesch. For. I, 150—153 ist darunter das nordsprische Reich Musri zu verstehen) in ihr Gebiet. Und wenn der Jahvist in der Völkertassel (s. d. Art.) Gen 10, 15 Heth als nächsten Sohn Kanaams nach Sidon (= Phönizier) ausgählt und erst darauf V. 18<sup>h</sup> die Bemertung solgen läßt, daß sich danch die K. nach Süden V. 19 ausgebreitet hätten, so unterliegt es keinem Zweisel, daß auch er die Heimat der Hethiter in der nördlichen Hälfte Syriens ausget zu V. 16 st. voll. S. 733, 49). Ni 1, 26 zeigt ebenfalls nach Norden. Man hat die Hethiter auch in dem verderbten Text von 2 Sa 24,6 ((This is ausgebreitet)) finden wollen. Aber nach V. 2 liegt aar kein Anlas vor. die Hethiter die erwarten; es empsiehlt sich daher, mit Klostergar tein Anlag bor, die Bethiter bier ju erwarten; es empfiehlt fich baber, mit Rloftermann zu lesen "nach dem Lande Raphthelis, nach Kedes". Die im Dienste Davids 36 stehenden Hethiter Ahimelech 1 Sa 26,6 und Uria 2 Sa 11,3 ff. sind nach ihrer Heimat nicht näher bezeichnet; fie werden als fahrende Krieger vom Norden Kanaans nach dem Süben gekommen sein. Einige Gelehrte, wie Wellhausen, Eb. Meber und Bubbe, haben bie hethiter Ri 3,3 und Jos 11,3 für hemiter (s. u.) einsetzen wollen (pur), bie Heighter M 3,3 und 30 11,3 pur Heinter (1. u.) einsegen woulen (1 u.) pauptsächlich wohl durch die Erwägung geleitet, daß beide Stellen dem betreffenden Bolke 40 den Wohnsig nördlich oder nordwestlich vom Hermon anweisen, was gerade für die Hethiter zutreffe. Aber diese haben niemals zwischen dem Hermon und den Zugängen nach Hamanußgamath Ri 3,3 gewohnt, sondern von Hamath an nördlich die zum Tauruße und Amanußgebirge. Der Text der LXX schwankt in Jos. 11,3 so start, daß er kaum zur Verbesserung des mespreichen textes derweiterung des ursprünglichen Textes, und Ri 3,3 nicht von hohem Alter. Mit den Nachrichten, die sich aus den ägyptischen und affprischen Inschriften ergeben, ftimmt nun gar nicht überein, was in Stellen bes Brieftertober über die hethiter ju lefen ift. Abraham lebt in hebron unter hethitern Gen 23, 3 ff.; 25, 9 f.; 49, 29 f. 32, ebenso Jaat 26, 34; 27, 49. Es scheint so, als ob für biese Schriftsteller Hethiter soviel bedeutet wie R .: 20, 34, 27, 49. Es syent is, als bo jut diese Schiftsteiner zobeitet vollet eventet vollet. 50 benn die hethitischen Frauen Saus 26, 34; 27, 46 heißen 28, 1.8 Kanaaniterinnen. Bon dieser Auffassung aus werden auch die Jos 1, 4 eingeschobenen Worte "das ganze Land der Hethiter" verständlich, gemeint ist nicht Anderes als das Land Kanaan. Wie die Berfasser des Priesteroder zu dieser Anschauung gekommen sind, ist nicht recht klar. Ihre älteste Spur liegt wohl Ez 16, 3. 4.5 vor, wo Föraels Mutter eine Hethiterin genannt wird, Jöraels Vater ein Amprielung darauf, daß Jörael den Kanaanitern ähnlich gemarden ist. Schap Rudde keine der berrust hingemissen den dieser Sprecheskrauch seine geworden ist. Schon Budde hat darauf hingewiesen, daß dieser Sprachgebrauch seine Parallele hat in der späteren Ausdrucksweise der assprischen Keilinschriften, die unter dem Lande der Uatti auch das füdliche Balästina verstehen (f. Frd. Delitsch a. a. D. 270 f.) In wieweit die Hethiter an der Sprache und Kultur des Landes Kanaan theilnahmen, so läßt sich zur Zeit nicht sicher entscheiben.

739 Ranaaniter

Die hemiter werden in dem durch die LXX erhaltenen ursprünglichen Terte Jef 17, 9 of Auogoaioi xal of Evaioi mit den Amoritern zusammen genannt als die von Frael besiegten Herren des Landes Kanaan. Sie werden abgesehen von den Aufzählungen (s. o.) nur noch selten im AT erwähnt. 2 Sa 24,7 bezeichnen sie neben den K. die Bewohner des Westjordanlandes süblich von Thrus. Nach Ri 3,3 (vgl. Jos 13,5) bewohnten sie den Libanon (s. d. A.) von Baal Gad am Fuße des Hermon (s. d. A. Bb VII S. 758) bis nach den Zugängen zu Hamath. Diese Angabe, die sich ähnlich auch Jos 11, 3 sindet, stimmt mit 2 Sa 24, 7 nicht überein. Daß man Hethiter für Hewiter einsetzt, schafft nur eine andere Schwierigkeit (s. o.). Hingegen lassen sied Gen 34, 2 und Jos 9, 7 (11, 19) wohl mit 2 Sa 24, 7 vereinigen; dort werden die Einwohner von Sichem, hier 10 die Leute der mit Gibea verbündeten Ortschaften Hewiter genannt (die Lesart der LXX X000acoo = in in beiden Stellen ist freilich aussallend). Wie Amoriter und Hewiter Jos 17, 9 mit einander verdunden sind, so wechseln sie auch sücken Gen 48, 22 mit 34, 2 und für Gibeon 2 Sa 21, 2 mit Jof 9, 7. Dieser Umstand spricht nicht zu Gunsten der LXX-Lesart und legt den Gedanken eines engeren Zusammenhangs zwischen 15 beiben Bollerschaften nabe. Da nun die früheren Site ber Amoriter nach ben agoptischen Inschriften am Libanon waren, im Hinterlande ber Phonizier, fo fällt von hier aus auf die Angaben Ri 3, 3 und Jof 11, 3 ein gunftiges Licht. Bielleicht hat fich bort eine Erinnerung an die eigentlichen Wohnsitze neben den Amoritern im Norden erhalten. Ewald wollte den Namen durch in in der Bedeutung "das Jnnere" oder die "Gemeinde" er- 20 klären (Gesch. I., 341), Stade ihn als Bewohner der Chawwot oder Zeltdörfer deuten (Gesch. I, 110).

Die Horiter wohnten nach Gen 36, 30 im Lande Seir, b. h. im Westen und Often ber breiten Sentung im Suben bes Toten Meeres, bes wadi araba. Sie sollen von den Edomitern verdrängt und vernichtet sein Dt 2, 12. 22. Doch werden Gen 36, 25 20-30 (1 Chr 1, 38 ff.) noch sieben Hauptstämme ber Horiter aufgezählt. Gen 14, 6 wird ihn en bas Gebirge Seir im Often ber Araba zugewiesen. Man hat ben Namen häufig durch das hebräische Wort für Söhle ('D') im Sinne von Höhlenbewohner erklart. Das ware ein eigentumlicher Boltsname! Neuerbings mehren fich bie Stimmen, die bie Haru, 80 Boriter mit bem alten ägpptischen Ramen für das sübliche Balästina, nämlich Haru, 80 Jufammenstellen (s. oben S. 733, 37). Bgl. ben A. Ebomiter Bb V, 164, 55.

Die Bherefiter tommen, abgesehen von ben formelhaften Aufzählungen, nur felten vor; an drei Stellen, die jahvistisch sind Gen 13, 7; 34, 30; Ri 1, 5 (4), in Berbindung mit den K.; an einer Stelle Jos 17, 15, two die betreffenden Worte offendar (voll. LXX) später hinzugefügt sind, in Verdindung mit den Rephaiten (s. oben). Sie um dieser stelle willen zur vorkanaantischen Urbevölkerung zu rechnen, ist voreilig. Die jahvistischen Stellen geben nicht den geringsten Anlaß dazu. Die Pheresiter werden dort in Zusammenshängen genannt, die sich auf die Orte Bethel, Sichen und Beset (voll. idzik zwischen Sichen und Bestellen) den Verdindung Denoch wären ihm Wehrlich des (klekietes Sichem und Bethsean) beziehen. Danach wären ihre Wohnstige innerhalb des Gebietes Joseph gewesen. Ewald, Gesch. Ist. I., 339 und Stade, Gesch. Ist. I, 110, haben den 40 Namen mit IIII , III zusammengestellt und die Pheresiter als Bewohner der offenen Dörfer gedeutet (vgl. Ot 3, 5). Man hätte demnach nicht eine besondere Bölkerschaft neben den Kanaanitern in ihnen zu erkennen, sondern nur einen Teil dieser. Das scheint aber die Meinung in den oben aus J angeführten Stellen nicht zu sein, fie seben neben dem allgemeinen Ramen R. einen besonderen. Man hat baber in Phe= 45 resiter, so nahe bie von Ewald und Stade vorgeschlagene Deutung liegt, einen Boltsnamen zu erkennen.

namen zu errennen.
Die Gessurit er (Geschuriter) sind Dt 3, 14; Jos 12, 5; 13, 11. 13 die Eintwohner der aramäischen Landschaft Gessur, die dem nordlichen Teil des heutigen Dscholan östlich vom Jordan entspricht (vgl. II, 422, 51), Jos 13, 2 und 1 Sa 27, 8 aber ein Stamm 50 an der Südgrenze des Gediets der Philister. Seit Wellhausen, Text der BB. Sa 139, pslegt man freilich über die letztere Stelle zu urteilen, daß der Name der Gessuriter dort schlecht bezeugt sei, weil der Text der LXX xárra ròr Ievezgé das hebrässche von Geser trete und dieses besser mit dem Krē als von, der Gistiere, d. i. Einwohner von Geser 1 Ge 0 16 vorstanden werde Gestiff aber sieder das Nauhause 55 1 Kg 9, 16, verstanden werde. Es ist aber sicher, daß David von Ziklag aus Raubzüge so gegen die kanaanitische Festung Geser (vgl. oben S. 581, 62) nicht unternommen hat, und was den Text der LXX anlangt, so ist zu beachten, daß sie Jos 13, 2 für das bebräische sebenfalls Feoeigei geseth haben. Es ist demnach 1 Sa 27, 8 gerade durch die LXX bezeugt und deshald als eine irrtümliche Doublette zu streichen. Beide Stellen, Jos 13, 2 und 1 Sa 27, 8, stützen sich gegenseitig und lassen Zweisel so baran zu, daß es auch Gessuriter im Süden Balästinas nach Agppten zu gegeben hat. Unter Bergleichung von 1 Sa 27, 9 muß man sie als Nomaden ansehen.

Ubrig sind noch drei Bölkernamen, Girgasiter, Amiter und Kadmoniter. Jene werden nur in den Aufzählungen Gen 10, 16; 15, 21; Dt 7, 1; Jos 3, 10; 24, 11; 5 Neh 9, 8 erwähnt; über ihre Wohnsize läßt sich daraus nichts entnehmen. Verwandt sind offendar die phönizischen Eigennamen und Dubbe (voll. Bloch, Phönizisches Gloffar 25). Die Awiter werden Dt 2, 23 und Jof 13, 3 genannt; sie follen in Höfen, also Ackerbau treibend, südwärts bis Gaza gewohnt haben und von den Philistern verbrängt worden sein. Ewald (Gesch. Fer. I., 332) hielt sie auf Grund von Jos 13,2 10 und 3 für identisch mit den Gessuriern. Die Kadmoniter werden nur Gen 15, 19 neben ben Kenitern und Kenisitern erwähnt. Bielleicht hangen fie mit bem ismaelitischen Stamme Redma Gen 25, 15 zusammen.

Die Unterwerfung der K. wurde den Jöraeliten durch einige Umstände wesentlich erleichtert. Die Oberherrschaft der Agypter über das südliche Sprien war seit 1250 v. Chr. 16 immer loser geworden; sie bestand schließlich nur dem Namen nach und hinderte die einheimischen Fürsten durchaus nicht daran, durch Raub- und Kriegszüge im eigenen Lande ihre Widerstandstraft nach außen zu schwächen. Ferner waren seit 1400 etwa aus der Wüste die Chabiri der Amarna-Briefe, die wahrscheinlich den Hebräern entsprechen, in das Westjordansand gekommen, teils weil die dortigen Fürsten sie als Soldaten gebrauchten, 20 teils weil sie auf eigene Gefahr im Kulturlande ein befferes Los suchten, als ihnen bie Bufte barbot. Diefe den Jeraeliten verwandten Gefchlechter waren nicht nur ihre Borgänger auf demselben Bege, sondern durch ihr Berbleiben im Bestjordanlande lockerten sie auch den Zusammenhang der dortigen Bevölkerung. Dennoch hatten die leichtbepie auch den Zusammenhang der dortigen Bevölkerung. Dennoch hatten die leichtbewassen Scharen Israels, namentlich wenn sie in die offeneren Teile des Landes vorzbrangen, nicht selten einen schweren Stand gegen die K., da diese über eiserne, d. h. mit Eisen beschlagene Streitwagen versügten (Ri 1, 19; Jos 11, 4; 17, 8). Biele Städte im Gedirge waren besesstigt Nu 13, 28; Ot 6, 10, sie doten den K. auch nach einer verlorenen Schlacht sichere Zussuch zos 10, 20. Die Israeliten griffen nicht mit vereinten Krästen und zu gleicher Zeit an, wie es das Buch Josua darstellt. Berschiedene Angaben des VII, z. B. Ri 1, 1—3. 22; Gen 34, nötigen zu der Annahme, daß zwei, durch längere Zeit von einander getrennte Angriffe auf das Westjordanland stattgesunden haben. Den ersten schienen Simeon, Levi und Juda, den zweiten das Haus Joseph unter Führung Josuas unternommen zu haben. Der erste wäre wohl, ohne dauernde Spuren zu hinterlassen, vorübergegangen, wenn nicht der zweite aesolat wäre und durch einige krästige laffen, vorübergegangen, wenn nicht der zweite gefolgt ware und durch einige fraftige lassen, vorübergegangen, wenn nicht der zweite gesolgt ware und durch einige krästige Schläge eine vorläusige Entscheidung herbeigeführt hätte. Die Eroberung von Jericho, Ai und Bethel (Jos 2—8; Ri 1,22—26), die Unterwerfung des Städtebundes Gibeon, Kephira, Beeroth und Kirjath Jearim Jos 9, endlich der glänzende Sieg bei Beth Horon Jos 10 ermöglichten es dem Stamme Joseph, sich in der Gegend von Bethel dis zur Ebene Jestreel hin festzusezen. Es scheint so, als ob der Etamm Joseph den Krieg gegen die K. mit großer Grausamkeit geführt habe; das Buch Josua erzählt, daß Istrael die K. als Jahve versallen betrachtet und deshalb den Bann (IN) an ihnen vollzogen, d. h. sie vernichtet habe. Aber zahlreiche andere Nachrichten des AT (z. B. Ri 1) widersprechen dem, die K. haben den Istraeliten auch in der Zeit nach Josua genug zu schaffen gemacht. Der Bann Jahves hat wohl in manchen Fällen die Feinde getrossen, die mit den Wassen 45 in der Hand Israel entgegentraten; aber in der Ausbehnung, die das Buch Josua angiebt, ist diese Maßregel gewiß nicht angewendet worden. Das Ergebnis der Ansiedlung Israels war, daß die K. allmählich zuruckgedrängt wurden Er 23, 29 f.; Ri 2, 20—3, 6. Der Borgang wird sich teils durch Gewalt, teils auf friedlichem Wege vollzogen jaben; im ersten Falle wurden die R. die Knechte der neuen Herren, im anderen Falle kam es 30 zu Verträgen, durch die israelitische Geschlechter in kanaanitische Orte oder R. in israeju Vertragen, durch die israelitische Geschlechter in tandantische Orte ober K. in israelitische Geschlechter ausgenommen wurden Ri 1, 27 ff.; 3, 5 f.; 9, 1. 29. Der Sieg bei Thaënach unter Deboras und Baraks Führung Ri 5 sicherte den Jöraeliten die Herrschaft über die Ebene Jefreel. Die nördlichen Gebiete, Naphthali und Assen sehielten ihre vor-viegend heidnische Bevölkerung (s. Galika Bd VI, 337). Auch der sübliche Stamm Inda verband sich im Lause der Zeit mit vielen fremden Geschlechtern (vgl. Gen 38 und d. Kaleb oben S. 713). Die Behandlung der Jeduster (s. d. Bd VIII, 637) durch David ist lehrreich sür der Geschick das gewiß in vielen Fällen den K. zu teil wurde: fie blieben frei und gingen allmählich in Ferael auf. Daneben kann die Nachricht, daß Salomo die letten Reste der nichtisraelitischen Bevolkerung jum königlichen w Frohndienst gezwungen habe 1 Rg 9, 20f., ihr Recht behalten. Die Magregel traf solche

Bölkertafel.

Geschlechter, die dis dahin den Anschluß an Frael nicht gefunden hatten. Wo wir solche zu suchen haben, zeigt die Übersicht in Ri 1, 27—33; wgl. Jos 17, 12 f.
So verschiedenartig sich auch die Unterwerfung der K. unter Frael gestaltete, seit

So berichiebenartig sich auch die Unterwerpung der K. unter Israel gestaltete, seit Salomo konnte im allgemeinen der Satz gelten: Kanaan ist ein Knecht geworden. Dieser Wechsel sür die Bevölkerung des Landes ist der Gegenstand der bekannten Erzählung Gen b 9, 20—27, die von Noah und seinen drei Söhnen Sem, Japhet und Kanaan handelt. Der Inhalt der VB. 23—27 läßt keinen Zweisel darüber, daß in V. 22 die Worte in Swon einem Redaktor dinzugestügt worden sind, der die Gleichartigkeit dieses Abschnitts mit seiner Umgebung herbeisühren wollte (so zuerst Wellhausen). In V. 20—27 ist Noah der Stammbater der Bewohner des Landes Kanaan, zugleich der Begründer des (Ackers und) so Weinbaues. Von seinen Söhnen, den drei Brüdern, wird der jüngste, Kanaan, wegen seines schändlichen Benehmens vom Bater verslucht, er verliert die Stellung eines Bruders und wird zum Knecht. So konnten Israeliten — von ihnen rührt doch die Erzählung her — nur über die ihnen unterthan gewordenen K. reden, die früheren Herren des Landes, die doch nach Blut und Sprache ihnen nicht sern stage Israel, Japhet wahrscheinlich die Phösnizier, wie Budde, Urgeschiedte 330 st. ausgeschlert das. Die Philister, auf die von anderen

Japhet gebeutet wurde, waren niemals Jeraels Freunde. Kanaans Stellung in ber Bölfertafel Gen 10 ist freilich eine andere als in Gen 9, 20—27. Bgl. darüber b. A.

Kanon des Alten Testaments. In haltsübersicht. Litteratur (S. 741). Das Bort Kanon (S. 742). I, Entstehung der Sammlung d. alttest. Schriften (S. 743). II, Zeugnisse für den Kanon (S. 742). IV, Geschichte Widersprüche gegen den Kanon (S. 752). IV, Geschichte des alttest. Kanons bei den Juden (S. 754). V, Der alttest. Kanon in der Kirche (S. 759). VI, Die Namen des alttest. Kanons u. seiner Hauptteile (S. 767). — Litteratur: 1649 Hottinger Thesaurus philologicus seu clavis scripturse, ed. 2, Tiguri 1659. | 1705 Humfredi Hodii De Bibliorum textidus originalibus libri IV, Oxonii, S. 644—664 wird in 135 Kolumnen gezeigt, in wie verschiedener Beise die bibl. Bücher von Juden und Christen in Handschichten und Drucken wie verschiedener Beise die die die die die von Juden und Christen in Handschriften und Drucken geordnet und gezählt worden sind. || 1721 J. Chr. Bols, Bibliotheca Hebraea, Hamburg II, 1—62 (S. 50—60 die ersten 51 Kolumnen aus Hody wiederholt); IV (1733), 1—13. || 30 1743 J. H. Leibenfrost, Dissertatio qua nomina, numerus, divisio et ordo librorum sacrorum V. T. sistuntur, praeside Chr. B. Michaelis, Halle (47 S.). || 1771—1775 Joh. Sal. Semser. Abhandsung von freier Untersuchung des Kanon, Halle 4 Teile (Teil 1 in 2. Austi., 1776, benuht). || 1774 Joh. Betr. Andr. Müller, Belehrung vom Kanon des ATS, Leipzig (XXVI, 714). || 1775 Christ. Frid. Schmidii, Historia antiqua et vindicatio canonis sacri 35 Veteris Novique Test. libris II comprehensa, Leipzig (736 S. — sehr steißige Stoffsammlung, einseitige Schötzung des Josephus). || 1792 [Heinrich Corrodi], Bersuch einer Beleuchtung der Geschäung des Jüdischen und Christschung beibelkanons, Halle, 2 Bändchen. || 1842 Franc. Car. Movers, Loci quidam historiae Via Ti illustrati. Commentatio critica, Breslau (32). || 1855 Belte. Bemerkungen über die Entitebung des alttest. Ranons. Fadde. Tübingen. 40 Franc. Car. Movers, Loci quidam historiae Vis Ti illustrati. Commentatio critica, Breslau (32). || 1855 Welte, Bemerkungen über die Entstehung des alttest. Kanons, ThOS, Tübingen, 40 58—95. || 1857 L. Herzfeld, Gesch. des Bolkes Jisrael von Zerstörung des ersten Tempels, Bd 3 [= Gesch. d. F. J. von Bollendung des zweiten Tempels, Bd 2], Nordhausen, bes. 48—57. 92—105 (haltlose Hypothesen, aber Renntnis der thalmud. Litteratur). || 1857 Dehler, Kanon des ATS (1. Aust. dieser Encyst. VII, 243—270). || 1858 Aug. Dilmann, Ueder die Bildung der Sammlung heiliger Schriften ATS, JdKh, III, 419—491. || 1859 H. Ewald, 45 Geschichte der Ausgange des Bolkes Jörael, 2. Ausg. [Gesch. d. K. J., 3. Ausg., Bd VII], Göttingen 1868, 448—495. || 1868 Jul. Fürst, Der Kanon des ATS nach den Uederlieferungen in Talmud u. Midrasch, Leipzig 150 S. (wie alle Arbeiten desselben Bers. nur mit großer Borsicht zu benußen). || 1869 L. Diestel, Gesch. des ATS in der christ. Kirche, Jena. || 1871 Steiner, Kanon des ATS, Schenkels Bibelleziton, III, 481—489. || 1872 Abr. Geiger in 50 seiner "Einleitung in die biblischen Schriften", Nachgelassen Schriften, IV (Berlin 1876), 6—17. || 1880 Sam. Davidson, The canon of the Bible, its formation, history and sluctuations 3. Auss., London (379). || 1886 H. Bible, der Abschluß des Kanons des ATS und die Differenz von kanonischen und extratanonischen Bückern nach Josephus und Talmud, in: Wonatsschrift f. Gesch. u. Bissensch. Het ontstaan van den Kanon des Ouden Verdonds, Oxec Ausself der Ausself der Kanon des Ouden Verdonds, Ares, Leipzig (262). || G. Bildeboer, Het ontstaan van den Kanon des Ouden Verbonds, 2. Aufi., Groningen. Deutsch von F. Risch: Die Entstehung des alttest. Kanons, Gotha 1891 (164). || 1892 B. R. Smith, The Old Testament in the Jewish Church, 2. Aust., Edinburgh. Deutsch von J. B. Rothstein: Das Alte Testament, seine Entstehung und Uebers 60 lieserung, Freiburg i. B. 1894 (447). || Magnier, Essai sur la canonicité de l'Ancien Test., Paris (396). || H. E. Ryle, The canon of the Old Test., London (308). || 1893 T. Mullen, The canon of the O. T., New-York (664). || B. Pörtner, Die Autorität der deuterocanos

nischen Bücher bes ATes, nachgewiesen aus ben Anschauungen bes paläst. u. hellenist. Judentums, Münster (67). || 1894 X. Koenig, Essai sur la formation du canon de l'Ancien Test., Paris (74). || 1895 J. B. van Kasteren, De Joodsche Canon, in: Studiën op godsdienst., wetensch. en letterkund. gebied XXVIII,415—484; ders.: Le canon juif vers le 5 commencement de notre dre, in: Revue biblique 1896 (Juli), 408—415; (Ost.), 575—594. | 1896 gegen ihn G. Wischer, De voor-Thalmudische Joodsche Kanon, in: Theologische Studiën XV, 159—177. || 1896 W. J. Beecher, The alleged triple canon of the Old Test., in: Journal of Biblical Literature XV, 118—128. || 1900 K. Bubbe, der Kanon des ATS, Wiegen (80).

L. Zunz, Die gottesdienstlichen Borträge der Juden; Berlin 1832. || F. Weber, System der Altspnagogalen Palästinens. Theologie, Leipzig 1880 (2. Aust.: Jüdische Theologie, 1897). || Ch. H. Bright, The dook of Koheleth, London 1883, 451 ff. || G. A. Marx [= Dalman], Traditio rabdinorum veterrima de librorum V<sup>10</sup>T1 ordine atque origine, Leipzig

1884 (6i); Th. Zh. Geschichte des Neutestamentlichen Kanons I. II, Erlangen und Leipzig

Außerbem die bekannten Einleitungswerke, besonders: Joh. Jahn, 2. Aufl., Wien 1802/3 (II, 968—979: in welchen Berzeichnissen kanonischer Bücher Tob, Judith, Weish, Sir, Baruch, Mal, Esther angesührt werden; 980—991: von welchen alten Autoren Baruch, Zusätze zu Da, Zusätze zu Esther, Tob, Judith, Sir, Weish, Mal anerkannt, bezw. benutt sind); J. G. Schotze, 4. Aufl., Göttingen 1823/25; de Wetter-Schrader, 8. Aufl., Berlin 1869; C. Fr. Reil, 3. Aufl., Frantf. a. M. 1873.

Das Wort Kanon. Semler Abh. I (2. Aufl.), 14; II, Borrede, brachte die Meinung auf, xarwr bedeute eigentlich: Berzeichnis, bann bas Berzeichnis ber in ben Ber-25 sammlungen der Christen öffentlich borgelesenen Bücher; kanonische Bücher seien baber die in das Verzeichnis eingetragenen, zum Vorlesen in einer Rirche bestimmten Bücher. -Dagegen in gründlicher Untersuchung R. A. Credner, Zur Geschichte des Kanons, Halle 1847 (vgl. auch desselben Geschichte des neutestamentl. Kanon, Berlin 1860, 103—105. Anders Baur, ZwTh I, 141 f. [Zena 1858]), dem wir hier folgen. Karúr dedeutet in so der klassischen Gräcität den geraden Stad, dann, indem auf dem Begriff des Geraden der Nachdruck liegt, den Maßstad und den Wagebalken. Auf das Geistige übertragen (so besonders dei den Epsturäern), ist karúr alles, was als künstlerisch, wissenschaftlich oder ethisch leitend oder normierend erscheint, Richtschun, Norm, Gesetz, Z. A. Aeschines, In Ctesiph. p. 451: Où yào dógiotór évit to díkavor, dl. dogiouséror toïs róusis, soita kal ér taïs rognalis taïs tagornousum raggiustus karvin toñ dragius ethischen. 85 οὕτω καὶ ἐν ταῖς γραφαῖς ταῖς παρανόμων παράκειται κανὼν τοῦ δικαίου κτλ. Die alexandrinischen Grammatiser nannten κανών die Gesamtheit (dies Wort in abstractem Sinne, nicht in bem einer eigentlichen Sammlung) berjenigen griechischen Schriftsteller, welche wegen ihres reinen Griechisch als die Norm jur Bestimmung der echten Gracität galten. Für die auf den ersten Blid nahe liegende Vermutung, die Christen bätten ben 40 Ausdruck \*\*\* zur Bezeichnung der Sammlung ihrer heiligen Schriften, welche in Glaubenssachen normierende Geltung für sie hatten, von diesem alexandrinischen Sprackgebrauch einsach herübergenommen, bietet die Geschichte "ganz und gar keinen Anhaltpunkt". Bielmehr bleibt der zuerst charakterisierte Sprackgebrauch auch für den der christlichen Zeit fortwährend die eigentliche Grundlage. Zunächst bezeichnet navor ben leis tenden Gedanken, das normierende Prinzip, Ga 6, 16; Clemens Rom. I. ad Corinth. 1. 7. 41. Über die synonymen Ausdrücke κανών της άληθείας und κ. της πίστεως regula fidei (sachlich: das Tausbesenntnis), sowie κ. έκκλησιαστικός und κ. της πίστεως regula fidei (sachlich: das Tausbesenntnis), sowie κ. έκκλησιαστικός und κ. της έκκλησίας (das in der Ritche Geltende) vgl. den A. "Glaubendregel" PRE VI, 682 ff. — Seit dem Jahre 300 etwa wird der Plural κανόνες von kirchlichen Bestimmungen ges braucht, erst in der Mitte des 4. Jahrhunderts sindet die Übertragung des Ausdrucks κανόνες auf die Beschlüsse der Konzilien statt.

Die Anwendung des Wortes navor auf die hl. Schrift (Cr. 58-68) war dadurch febr nabe gelegt, daß für die Chriften die Schriften bes AI's von jeber, die im öffentlichen Gottesbienst vorgelesenen Schriften apostolischen Ursprungs schon sehr früh als Norm für 55 Glauben und Handeln galten. Daher konnte das Schriftenganze als γραφή κανόνος bezeichnet werden und die einzelnen Schriften als γραφαί κανονικαί. Dennoch läßt sich die Anwendung erst um das Jahr 360 nachweisen, nämlich im 59. Kanon des Konzils von Laodicea (Mansi II, 574): ὅτι οὐ δεῖ ἰδιωτικοὺς ψαλμοὺς λέγεσθαι ἐν τῆ έκκλησία οὐδε ἀκανόνιστα βιβλία, ἀλλὰ μόνα τὰ κανονικὰ τῆς καινῆς καὶ πα-60 λαιᾶς διαθήκης, und fast gleichzeitig, 367, im Ofterfestbriefe des Athanasius (ed. Bened. I, 961, βατίδ 1698): ἔδοξε κάμοὶ . . . έξῆς ἐκθέσθαι τὰ κανονιζόμενα καὶ παραδοθέντα πιστευθέντα τε θεία είναι βιβλία κτλ.). In wenig späterer Zeit sind Die Zeugnisse für diesen Sprachgebrauch schon sehr zahlreich, wgl. de Wette-Schrader § 31, Keil 654—656.

Die gebruckten hebräischen Bibeln enthalten, meistens in der hier anzugebenden Reihensfolge, die nachstehend verzeichneten 39 Bücker: I) die האטונים 1—5; II-) die 6 האטונים 6—11: Josua, Richter, 2 BB Samuelis, 2 BB der Könige; II-) die 15 5 בראים אחרונים 12—26: Jesaia, Jeremia, Czechiel, die 12 kleinen Propheten; III) die 13 כרובים 27—39: Psalmen, Sprücke, Hiod; Hoheslied, Ruth, Klaglieder, Koheleth, Esther; Daniel, Sta, Nehemia, 2 BB der Chronik.

Wie ist die Sammlung entstanden? Welche Geschicke hatte sie bei den Juden und in

ber dristlichen Kirche?

I. Entstehung ber Sammlung ber alttestamentlichen Schriften. a) Die altkirchliche und die traditionelle Anficht. Die mehr als anderthalb Jahrtausende fast ohne Widerspruch gebliebene Ansicht, daß die Herstellung des altteft. Kanons von Esra herrühre, findet sich zuerst am Ende des ersten driftl. Jahrhunderts 4 Est 14 (Grundsprache hebraisch). Esta fragt vor seinem Tobe den Herrn: "qui 15 autem iterum nati fuerint, quis commonebit?... nemo scit, quae a te facta sunt... Immitte in me spiritum sanctum, et scribam omne quod factum est in saeculo ab initio, quae erant in lege tua scripta, ut possint homines invenire semitam et qui voluerint vivere in novissimis vivant. Gott erfüllt diese Bitte und tränkt E. mit himmlischem Feuer, v. 40—47: et accepi et bibi, et in eo 20 cum bibissem, cor meum eructuabatur intellectum, et in pectus meum increscebat sapientia, nam spiritus meus conservabat memoriam. et apertum est os meum et non est clausum amplius. Altissimus autem dedit intellectum quinque viris, et scripserunt quae dicebantur ex successione notis, quas non sciebant, et sederunt XL diebus, ipsi autem per diem scribebant, nocte au-25 tem manducabant panem. ego autem per diem loquebar et per noctem non tacebam. scripti sunt autem per XL dies libri LXXXXIIII [so richtig Hilgenfelb] et factum est, cum completi essent XL dies, locutus est Altissimus dicens: "Priora quae scripsisti in palam pone, et legant digni et indigni; novissimos autem LXX conservabis, ut tradas eos sapientibus de populo tuo. 30 in his enim est vena intellectus et sapientiae fons et scientiae flumen". et feci sic. Die 24 Bücher (94—70), welche E. veröffentlichen soll, sind die 24 Bücher bes alttest. Ranons; über die 70 Geheimschriften vgl. J. C. Thilo, Codex apocryphus N<sup>1</sup> T<sup>1</sup> I (Leipz. 1832), 793. 791 (zu Evang. Nicodemi 28, vgl. Zahn, Gesch. II, 325). Epiphanius kennt die Zahl 94, teilt sie aber in 22 und 72: die Juden hätten, um über= 35 sendung über heil. Schriften gebeten, dem Könige Ptolemäus die 22 kanonischen und die 72 apolityph, geschickt, de mensuris et pond. 10 (Lagarde, Symmicta II, 163). In Betreff der Verwendung der Zahlen 70—73 als runder hat M. Steinschneiber aus jübischen und muhammedanisch-arabischen Quellen Material gesammelt in ZdmG 1850,

 Die Anschauung der (resormierten wie lutherischen) Orthodogie ergiebt sich aus den solgenden Urteilen dreier ihrer Bertreter. J. S. Hottinger, Thesaurus philologicus, I, 2, 1 (2. Aufl., Bürich 1659, 111) schreidt: Inconcussum enim hactenus et tam apud Christianos quam Judaeos ἀναμφίσβητον fuit principium, simul et semel Canonem V. T. authoritate prorsus divina constitutum esse ad Esdra et restreter. IX, § 20 (2. Aufl., Utrecht 1672) heißt es von den Männern der großen Shnagoge: Hoc collegium lidros Vis Ti in unum volumen redegit, sacram Scripturam a Pseudo-prophetarum falsis lidris segregavit et multa alia circa euclesiae Resormationem atque circa sacros Lidros, eos ad adnatis erroridus emuscando, praestitit. J. G. Carpsov endlich äußert sich in seiner introductio in lidros canonicos Bibliorum V. T. omnes I, 2, § 1 (Leipzig 1757, 22) also: qui [Esdras] primam sidi et ultimam sacrorum voluminum curam ratus... cum collegis caeteris, viris Synagogae magnae, quos inter Haggaeum, Zachariam, Malachiam et Nehemiam numerant Hedraei, codices Biblicos undique collegit, ordinavit, ad heterogeneis, quae irrepserant, scriptis segregavit et in unum corpus ac Systema, quod Vetus Testamentum vocamus, primus omnium redegit, a quo tempore nullus amplius lider in canonem Veteris Test. est relatus.

Auch die meisten neueren Bertreter der apologetischen Richtung, Protestanten wie Katholisen, lassen "die Sammlung des ATS im Zeitalter Edras, Nehemias und des gleichzeitigen letzen Propheten Maleachi" zu stande gekommen sein (z. B. Keil § 155).

b) Die Ansicht ber Synagoge. Hottinger, Leusden, Carpod u. a. berusen sich für die Zusammenstellung der den alttest. Kanon bildenden Bücher durch Edra und 26 die Männer der großen Synagoge darauf, daß diese Ansicht die der Juden die herrschende sei. Für diese Behauptung scheinen sie (abgesehen von Baba dathra 14 s., s. S. 745) keine andere Stüge gehabt zu haben, als den Elias Levita, welcher in der dritten Vorrede zu seinem (1538 versaßten) vielgelesenen Buche Mäßoreth ha-maßoreth sagt: Edra und die Männer der großen Synagoge hätten sich bezüglich der seriptio plena, dezw. desectiva, so in den hl. Büchern nach den Autographen, soweit diese noch vorhanden gewesen weren, sonst nach der Mehrzahl der Codices gerichtet, welche sie von verschiedenen Seiten her gesammelt hätten; "denn die 24 Bücher waren damals noch nicht vereinigt, sondern Sera und Genossen und Genossen und Hondischen seiten sie zu klächer waren damals noch nicht vereinigt, sondern Sera und Genossen und denossen und denossen sie zu Klächer waren damals noch nicht vereinigt, sondern Sera und Genossen und Hondische unsere Weisen seinen Kroybeten und Hagiographen, aber nicht in der Ordnung, welche unsere Weisen seinen Wochselmen. Wach dem Zusammenhange der ganzen Stelle behauptet Elias wenigstens insosen sinschen Bestenschen. Aus er die Reihensolge der Bücher in den bei beiden Letzen Teilen später geändert werden läßt.) Daher nennt de Wette-Schrader § 13 diese Ansons durch Edra und Genossen auf er die Reihensolge der Bücher in den ben kanon der Verdagung um den Kanon nicht so gerade das Wesenstigen ist in der Ihrigsteit der großen Synagoge gewesen; denn Abraham Sastud, Judaßin, London 1857, 10-8, und David Gans († 1618), Jemach David Jum Jahre 3413, gedenken (nach b. Berakhoth 33^n) nur der Sorge ber großen Syn. für die Feststellung der Gebete. Aber Clias ist auch nicht der erste, welcher sich in dem ertvähnten Sinne ausgesprochen; denn schold kümch schreibt in der Bordere der Kommentars zur Chronif: "Esra vereinigte dies Auch nicht der erste, welcher s

Die thalmubischen Stellen, welche in Werken namentlich christlicher Gelehrter angeführt werben, um eine Thätigkeit Esras und der großen Syn. in der von El. Levita, Hottinger u. s. w. angenommenen Art zu erweisen, handeln von der Sorge nicht für den Kanon, sondern für das Geset, und zwar die meisten von der Sorge für das "mündliche Geset", einige auch von der Veränderung der hebräischen Schrift durch Esra. (Ugl. z. B. Joma 69<sup>6</sup>), Megilla 10<sup>6</sup>, Aboth 1, 1. — Sukka 20<sup>6</sup> werden Esra und Hille hinsichtlich ihrer Thätigkeit für das Geset, das in Vergessenheit geraten gewesen sei, gleichgestellt. — Woed gatan 18<sup>6</sup> ist nicht von einem Esra-Koder die Rede, wie Fürst 117 60 meint, sondern von einem in der Tempelhalle ausbewahrten Manuskript.) Nur im Traktat

Baba bathra 14bf. wird von einer auf die hl. Schriften bezüglichen litterarischen Thätig= keit Esras und der großen Synagoge gesprochen. (Der zu Grunde liegende hebräische Text der Baraitha ist in Antiqua gedruckt): "Die Reihenfolge der Propheten ist Josua, Richter, Samuel, Könige; Jeremia, Ezechiel, Jesaia und die Zwölf. Frage: Da Hofea der Erste ist, wie es heißt בהרשי (1, 2) — hat denn 5 Gott mit Hosea zuerst geredet, und sind denn nicht von Moses die auf Hosea manche Gott mit Hosea zuerst gerebet, und sind denn nicht von Woses dis auf Hosea manche Propheten gewesen? R. Jochanan dar Nappacha († 279 n. Chr.) erklärt dies so, daß er der erste war von den vier Propheten, welche in jener Zeit weissagten: Hosea, Jesaia, Amos, Micha — so sollte doch Hosea am Ansange [der eigentlichen Propheten, also vor Jeremia] stehen? [Antwort:] Weil aber seine Prophezeiung neden denen des Haggai, so Sacharia und Maleachi steht und diese die letzten Propheten waren, wird er mit diesen gerechnet. [Gegenfrage:] So dätte man ihn sür sich besonders schreiben und voran [vor Jer.] stellen sollen? [Antwort:] Da er so klein ist, so würde er [dann leicht] verloren gehen. [Frage:] Da Jesaia vor Jeremia und Szechiel lebte, hätte man Jesaia vor sie stellen sollen? [Antw.:] Weil das Königsduch mit Zerstörung schließt, zeremia ganz von is Zerstörung handelt, Ezechiel mit Zerstörung beginnt und mit Tröstung schließt, ganz Jesaia endlich Tröstung entbält. so verdieden wir Zerstörung mit Lerstörung und Tröstung mit enblich Tröstung enthält, so verbinden wir Zerstörung mit Zerstörung und Tröstung mit Tröstung. — Die Reihenfolge der Hagiographen במובים ist: Ruth, Psalmen, Hiob, Sprüche, Koheleth, Hoheslied, Klaglieder, Daniel, Estherrolle, Esra, Chronik. [Frage : | Nach dem, ber fagt, Siob habe jur Zeit Mosis gelebt, follte Siob an den Anfang ge- 20 ftellt sein. [Antw.]: Mit Unglud machen wir nicht ben Ansang. [Gegenfr.]: Ruth enthält boch auch Unglud. [Antw.:] Aber Unglud mit gludlichem Ausgange, wie R. Jochanan sagte [vgl. Berakhoth 7b]: "Warum heißt ihr Name Ruth? Weil David von ihr abftammte, welcher den Heiligen, benedeict sei Er, mit Liedern und Lodpreisungen gelabt hat ("")".— Und wer hat sie geschrieden? Mose schried sein Buch und den 26 Abschnitt Bileam [dieser ist nach Rasch besonders genannt, weil zu den Zweden der Thora in seiner nähren Beziehung stehend] und Hiod. Josua schried sein Buch und acht Verse in der Thora [Dt 34, 5 ff. Nach anderer Meinung hat Mose auch diese Berse geschrieden, und zwar nach dem Distat Gottes, B. bathra 15°, Menach ods 30°]. Samuel schried sein Buch und Richter und Ruth. Abschried das Psalmen-so durch für zehn Alter nöwlich Adam. Melchiendelte Abscham Mose Heman buch für zehn Alte, nämlich Adam, Melchisedek, Abraham, Mose, Heman, Jeduthun, Asaph [15a] und drei Söhne Korahs [bie von biefen Männern gebichteten, munblich überlieferten Pfalmen habe David feinem Werke einberleibt, vgl. Marg 44 ff.]. Jeremia schrieb sein Buch und das Königsbuch und die Klaglieder. Hiskia und seine Genossenschaft schrieben das Jesaiabuch, die Sprüche, das 85 Hohelied und Koheleth. Die Männer der grossen Synagoge schrieben Ezechiel, die Zwölf, Daniel und die Estherrolle. Esra schrieb sein Buch und die Genealogieen in der Chronik bis auf seine Zeit [1 Chr 9). Das ist eine Stüte für den Ausspruch Rads sin Sura am Euphrat, gest. 247], in dessen Rad Jehuda dar Jechestel sagte: "Esra ging nicht eher aus Babel hinauf nach Judäa, als dis er 40 sein eigenes Geschlechtsregister geschrieben hatte. Wer hat es soas Buch der Chr] de endigt? Nehemia, der Sohn Chathalias".

Das Verständnis dieser Stelle ist abhängig von der Auffassung des Wortes III. Dieses haben wir nicht nach irgendwelchen kritischen Anschauungen der Gegenwart zu ersklären, sondern so, wie es nach dem Zusammenhange der Stelle und der Auffassung der ab Alten gemeint sein muß. Zunächst ist abzulehnen, was Herzseld III, 94 behauptet, daß IIII, 94 behauptet, daß IIII, 94 behauptet, daß IIII, 94 behauptet, daß IIII, 95 bier "einen vielsachen Sinn" habe und bald "ein mündlich Überliesertes niederschreiben (Thora), bald "ein Sammeln aus mündlichem oder schriftlichem Umlause" (Spr. Herieben (Thora), bald "ein Gammeln aus mündlichem oder schriftlichem Umlause" (Spr. Herieben (Thora), bald "ein Gintragen in den Kanon" (Ez, kleine Proph, Da, Esth durch die gr. Shn.) so dedeute, — wenn auch bezüglich der drei ersten "schriftstellerischen Thätigkeiten", nicht bez. der vierten, zuzugeben ist, daß die Alten sie "nicht scharf schieden". Zweitens ist von der Herzstellung eines Kanons in unsere Stelle nirgends die Rede; drittens spricht das Bl. 15ª mehrzsach vorkommende Aren (hat die Weinung der Barajtha getrossen, wenn er erklärt: "Das Hiskias skallegium schrieb das Buch Jesaia, denn Jesaia wurde von Manasse getötet, die Propheten aber schrieben ihre Bücher erst vor ihrem serwarteten Tode . . Die Männer der großen Spuch Ezechiel; ich weiß keinen andern Grund, weshalb Ezechiel nicht selbst geschrieben, als den, daß seine Weissagung nicht bestimmt war, außerhalb [Palästinas] geschrieben zu 60

werben. Man schrieb seine Aussprüche also nach der Rückkehr aus dem Ezil nieder. Dasselbe war der Fall mit Daniel, welcher im Ezil lebte, und mit der Estherrolle. Die zwölf Bropheten aber hatten ihre Weissaungen, weil sie kurz waren, nicht selbst niedergeschrieden. Als nun Hag, Sach und Mal aufgetreten waren und gesehen hatten, daß der hl. Geist wich und daß sie die letzten Propheten waren, schrieden sie ihre seissagungen auf, verbanden mit ihnen kleine seigenes Prophezeiungen und machten sie so zu einem großen Buche, damit sie nicht wegen ihres geringen Umsanges verloren gingen".

Buche, damit sie nicht wegen ihres geringen Umfanges verloren gingen".

Bon einem Abschluß des Kanons ist also in B. bathra 14<sup>b</sup>f. mit keinem Worte die Rede, sondern nur von der Absassung der heiligen Schriften. Allerdings aber konnte 10 auf Grund dieser Stelle leicht die Ansicht sich villen und hat sich auch wirklich gebildet, der Kanon sei in der Zeit Esras und der großen Syn. abgeschlossen worden; denn der geistige Abstand der späteren Zeiten von der der Heinschlußen und dem Exil solgenden Ausschwungsperiode war allgemein klar. Schwerlich wird nachzuweisen sein, das die sübischen Gelehrten des MN über diese Frage anders als David Kimchi und El. Levita

15 dachten.

Über 2 Mat 2 und Josephus gegen Apion I, 8 s. unten S. 749. 751.

c. Rritik biefer Unfichten. Gegen beibe Anfichten entscheiben schon folgenbe zwei Gründe. Erstlich die sicheren Ergebnisse der Forschung über die Absassungszeit mancher alttest. Bücher. Ein Beispiel: das Buch Daniel. Sein erster Teil kann in der vorliegenden 20 Gestalt wegen der in ihm vorkommenden griechischen Wörter erst in einer Zeit niedergeschrieben worden sein, als man schon griechisch verstand; der zweite Teil stammt, nament-lich wegen des 11. Kap., dessen Inhalt über alle analogia visionis propheticae himausgeht, erst aus der Makkadserzeit. — Zweitens ist die Stellung des Geschichtsbuches Esra-Nehemia und des Prophetenbuchs Daniel unter den Hagiographen schlechterbings 25 nicht zu begreisen, wenn dieser Teil des Kanons gleichzeitig mit dem zweiten (den hergestellt wurde. Moses Maimonides (Moreh Nebuthim II, 45), D. Kimchi (Vorrede des Komm. zu den Ps), Abardanel (Borr. des Komm. zu Josus, lat. in Joh. Buxtofi fil. dissertationes philologico-theologicae, Basel 1657, 496—499) suchen den Einteilungsgrund in der Berschiebenheit der Inspiration, gegen die Auffassung des Altertums, so welches nicht zwischen einem prophetischen und einem heiligen Geiste unterschied (f. Herzfeld III, 19). Was H. Witsius (Miscellanea sacra I, 15) zur Erklärung der Stellung des Buches Da vorbringt, "distingui in prophetis donum, quod et privatis contigit et in revelatione rerum arcanarum consistit, et munus, quod extraordinaria in ecclesia functio erat certarum quarundam personarum speciali vo-35 catione divina eo destinatarum", ist eine sur ben verliegenden zwed nicht beweisträftige Behauptung: D. wird von Christo selbst προφήτης genannt, Wit 24, 15; Mc 13, 14. Und andere Berfuche, welche man, von der Boraussetzung ausgehend, daß der Inhalt des Kanons samt seiner Dreiteilung auf einem einheitlichen Plane beruhe, gemacht hat, um zu beuten, weshalb Da und die histor. Hagiographen nicht im zweiten Teile bes 40 Kanons ihre Stelle gefunden haben, machen ben Einbrud, als wurde ber auf die Lösung biefes Broblems verwendete Scharffinn auch bei anderer Gruppierung der einzelnen Bucher seine Dienste nicht versagt haben.

d) Positive Aufstellung. a. Der Pentateuch (der sog. "erste Kanon"). Da von anderen Bölkern des Altertums ausdrücklich überliesert ist, das sie ihre ihnen wichtige und daher meist heilig gehaltene Litteratur, besonders die alte (geschichtliche Erinnerungen, religiöse Boesieen u. dal.) an geweihter Stätte ausdewahrten (vol. Hävernick, Einleit. I., 1, 18 ff.), könnte dieselbe Sitte auch ohne ausdrückliche Zeugnisse dei den Hebräern ansgenommen werden. Aber es sehlt nicht an solchen Zeugnissen. — Dt 31, 9. 26, dal. 17, 18, sett voraus, daß das durch Moses dem Bolke vermittelte Geset in schriftlicher Form seit Mosis Zeiten von den Priestern an der Seite (nicht: in) der Bundeslade bewahrt worden sei. Dasselbe Buch ist gemeint mit dem "Buch des Gesetzes Gottes" (Jos 24, 26), in welches Josua die Berhandlung über die Bundeserneuerung in Sichem einztug. Nach 1 Sa 10, 25 schried Samuel "das Recht des Königtums" in ein Buch (III.) Artis. — das dazu bestimmte) und legte dieses "vor Jahve" nieder. Im 18. Jahre des Josia (ca. 623 v. Chr.) sand der Hohreiser Chilkijahu gelegentlich im Tempel dorgenommener Reparaturen daselbst "das Gesehduch" 2 kg 22, 8. Nach alledem sind wirdereichten über die mosaische Gesetzgebung bewahrt wurden; zunächst außer den Bundestafeln das, was Moses selbst am Gesetzlichem und Geschichtlichem niedergeschrieben (vgl. Ex 24,

60 4—7; 34, 27; 17, 14; Ru 33, 2).

Außerdem erhielt sich im Kreise ber aaronitischen Priesterschaft mundlich, teilweise vielleicht auch schriftlich die Kenntnis vieler von Mose herrührender oder doch auf ihn zurückgeführter Anordnungen und Einrichtungen, vgl. das "Heiligkeitsgefet," und ben "Briefterkober". Das Borhandensein autoritativen Gesetzes folgt namentlich erstens aus ber Benusung bes "Bundesbuches" im Deuteronomium, zweitens aus der des Heiligs 5 keitsgesetze im Priesterkoder, drittens aus Hos 8, 12 (geschriebenes, als göttlich anerkanntes Gesetzerheblichen Umfanges), viertens aus 2 Kg 22. Was mit Prieste 2 Kg 11, 12, die dem jungen Jehoas bei seiner Ausrufung zum Könige übergeben wurde, gemeint ist, läßt bem jungen Jehoas bei jeiner Auskufung zum Konige ubergeben wurde, gemeint in, last sich leiber ebensowenig mit Sicherheit angeben, wie der Inhalt der "Buchrolle" Ps 40, 8. Ezechiel lebt und webt ganz im Gesetze, auch in dem des Priesterkoder. Das im Exil 10 abgescholossen Königsbuch nennt ausdrücklich "das Buch des Gesetzes Wosis", womit freilich nur das Deuteronomium gemeint zu sein braucht, s. 2 kg 14, 6 und Dt 24, 16 (Amazia und die Wörder seines Baters); vgl. auch 1 kg 2, 3; 2 kg 23, 25. Die Rennungen des "Gesetzbuches Mosis" Jos 1, 7 s.; 8, 31. 34; 23, 6 dürsen nicht ohne Einschränzung verwendet werden, weil sie erst von dem deuteronomissischen Bearbeiter des Josephucks is berrühren. Aus den gablreichen Stellen der nacherilischen Propheten sei hag 2, 11—13 hervorgehoben, wo von den Prieftern zwei Fragen entsprechend den Satungen des Priefterkober Le 6, 20; Ru 19, 20 beantwortet werden. Die von J. Wellhausen und manchen vor ihm, vielen nach ihm mit großer Zuversichtlichkeit aufgestellte Behauptung, der Priesterkober sei Edras Privatbesitz gewesen, bis Edra im Jahre 445 "mit bem Gesetze heraus- 20 rückte, das er selber mitgebracht hatte", und daß Neh 8—10 "die Einführung des Pentateuche" erzählt werde, steht, damit hier nur Eins angeführt werde, in unvereinbarem Widerspruch gerade mit Neh 8—10. Als die untere Grenze für das Abgetrenntsein des Buches Josua und das Anerkanntsein des Bent. ist die Zeit Nehemias zu bezeichnen, in der der endgiltige Bruch mit den Samaritanern erfolgte. (Zum Vorstehenden voll. meine Einlei- 26 tung in das AILs, München 1898, § 12—15.) \( \beta \). Die historisch-prophetischen und die eigentlich prophetischen Schriften (ber sogenannte

zweite Kanon). Nachdem durch die mosaische Gesetzgebung der von Jakobs Nachkommen in Agppten sestgebaltene Monotheismus die Gestalt einer ausgebildeten, für die Zusammenhaltung der Feraeliten und ihre Absonderung von den Heidenwölkern geeigneten 80 Religion erhalten hatte, und nachdem serner das Bolk Ferael unter Führung Josuas und Religion erhalten hatte, und nachdem ferner das Volk Jörael unter Führung Josus und der Richter in den Besit des verheißenen Landes gekommen war, galt es, den Einwirkungen der Berührungen mit den Kanaanitern und den heidnischen Nachdarvölkern entgegenzusarbeiten und zugleich die Erkenntnis Gottes und des göttlichen Heilsplanes dei den Gläusbigen zu erweitern und zu vertiefen. Dies war die Aufgade der Propheten. Da diese mit so dem Anspruch auftraten, Gottes Wort und Willen in Gottes Auftrage zu verkünden, konnte es nicht sehlen, daß die Bücher derzenigen unter ihnen, welche den Inhalt ihrer Verkündigungen niederschrieben, alsbald dei den Gläubigen in hohem Ansehen standen. Es ist daher an sich wahrscheinlich, daß schon früh Sammlungen prophetischer Schriften, wenn auch nur zu privatem Iwede, veranstaltet wurden. Ein vollauf zureichender Bese weiß sind die im Verhältnis zum Umfange der uns erhaltenen Brophetenschriften sehr zahlreichen oder doch genügend deutlichen Bezugnahmen späterer Propheten auf die Worte ihrer Voraänger. Namentlich werden wir uns Veremia und Seechiel im Besit von Samms ihrer Borganger. Namentlich werden wir und Jeremia und Czechiel im Befit von Sammlungen prophetischer Schriften zu benken haben. (Für Jer. vgl. Aug. Küper, Jeremias librorum sacrorum interpres atque vindex, Berlin 1837.)

Nach ber Rudtehr aus bem babylonischen Exil mußte bas Berlangen, eine Sammlung der alten Prophetieen zu besitzen, um so lebhafter und allgemeiner werden, als einerseits gelegentlich der Berwüftung Jerusalems durch die Chaldaer und während des auf sie solgenden siedzigsährigen Erils gewiß zahlreiche Schriften verloren gegangen waren, andererseits die späteren Propheten mit besonderem Nachdruck auf die früheren zuruck 50 wiesen und sich an sie anlehnten.

In die Entstehung der uns erhaltenen Sammlung von Prophetenschriften gestattet uns die Beschaffenheit des Sachariabuches einen Einblick. Die Anfügung der beiden namenlosen Schriften c. 9—11 und 12—14 an gerade dies erklärt sich am leichtesten, wenn man annimmt, daß die vorhergehenden Teile des Zwölsprophetenbuchs bereits zu 56 sammengestellt waren, nur das spätere Maleachibuch noch nicht angestügt war. — Für die Makkabaerzeit ergiebt sich aus Da 9, 2 rese das Vorhandensein einer außer anderen bas Jeremiabuch enthaltenden Sammlung heiliger Schriften.

Die Einbuße, welche Israel an alter Litteratur in der Chaldäerzeit erlitten hatte, mußte schon darum zum Sammeln auch anderer Schriftwerke Anlag geben, weil ber an- 60 fangs in kümmerlichen Berhältnissen lebenden nachexilischen Gemeinde die Zeit Davids und Salomos, die Zeit der großen Propheten Elia und Elisa, die Zeit des hiskia, übershaupt die ganze Zeit der (wenn auch mitunter sehr geschwächten) politischen Selbstständigsteit und des prächtigen Gottesdienstes am salomonischen Tempel in hellem Lichte erschien, und weil die Erinnerung an die in vielen Beziehungen glorreiche und lehrreiche Bergangensheit Trost für die Nöte der Gegenwart gewährte und — falls man nur nicht wieder in die Sünden siele, welche allein seit alten Zeiten alles Leid über das Volk gebracht hatten — Unterpsand einer besseren Zukunst war. Das Zustandekommen einer Sammlung distorischer Schriften wurde noch dadurch gesördert, daß das Buch Josua die unmittelbare Fortziebung des Pentateuchs bildete, mit dem es ursprünglich zusammengehangen hatte. Da das Königsbuch, welches die Darstellung des Samuelbuches sortsett, in der zweiten Hälfte des babylonischen Exils aus älteren Quellen zusammengearbeitet wurde, werden wir annehmen dürsen, daß die vier später mit dem Ramen "erste Propheten" benannten historischen Werte (nicht Ruth) schon bei der Rücksehr aus dem Exil oder doch bald nachber das ein zusammengehöriges Ganzes angesehen wurden und wegen der ihnen als einer übersichtlichen, in prophetischem Geiste verfaßten Darstellung der ganzen nachmosaischen Geschichte eignenden Borzüge nach kurzer Zeit in hoher Wertschaup standen und die noch vorhandenen älteren Quellenworke zu verdrängen ansingen.

y. Die Hagiographen (ber dritte Kanon). — Seit David und Salomo die Ordnung von Bfalmen gegeben haben. Zu ihr sind später andere Sammlungen und einzelne Lieder hinzugekommen. In der Zeit Nehemias wurden zulet Psalmen in größerer Zahl gedichtet. Die Einteilung des Psalters in fünf Bücher ist älter als die Arbeit des Chronisten (vgl. meine Einleit. § 53). — Die erste Sammlung salomonischer Sprüche (vgl. 10, 1—22, 16) stand bereits zur Zeit Histas in solchem Ansehen, daß dieser König eine zweite, ergänzende Sammlung (vgl. c. 25—29) veranstalten ließ. — Die Lieder der Klage über den Fall Jerusalems sprachen so unmittelbar zum Herzen der auf den Trümmern dieser Stadt neu sich einrichtenden Gemeinde, daß sie, gleichviel wer der Verfasser oder die Verfasser, von allen Frommen als entsprechender Ausdruck ihrer Gefühle wert gehalten werden Von allen Frommen als entsprechender Ausdruck ihrer Gefühle wort gehalten Werden Ausdruck die Gemealogie am Schlusse der Vorgeschichte des Hauser Davids erzählte und somit, zumal die Gemealogie am Schlusse die sauf diesen königlichen Psalmendichter, nach der berrschenden Meinung den Psalmendichter \*\*xar\* Esozyón\*\*, fortgeführt war, eine passende Einschtung zum Psalter bildete. — Durch Indalt und Alter war den Föraeliten wert das Buch Hiod, von der Damen Salomo das Hohelied.

Außer biesen sechs Schriften (Ruth, Ps. H., H., H., K., Klagl) erlangten im Laufe der Zeit noch manche später entstandene aus besonderen Gründen hohe Wertschätzung. Zuerst wahrscheinlich das Buch Est-Neh, das die Geschichtsdarstellung der älteren Sammlung in erwünscher Weise sortsührte; erst lange nach ihm die ursprünglich mit ihm zusso sammenhangende Chronik. Dem Buche Koheleth dürste zumeist das am Ansange stehende, auf Salomo gedeutete "Sohn Davids" Singang verschafft haben. Die Estherrolle war zur Erklärung des von den in Persien lebenden Juden nach Palästina gedrachten Purimfestes wohl in der älteren griechischen Zeit geschrieben. Endlich, in der Makkabäerzeit, das Buch Daniel.

Nach den Makkabäerkämpsen konnte, da das Bolk teils durch den Einfluß griechischen Wesens, teils durch den Gegensatzwischen Pharisäern und Sadducäern dis zur Zerstörung Jerusalems durch Titus gespalten war, kein Werk mehr allgemeine Anerkennung erlangen (kanonisch, heilig werden). Ja schon die allgemeine Anerkennung des Danielbuches, während das noch vor der Makkabäerzeit abgesafte Buch des Siraciden, so obwohl hebräisch geschrieben und trot seinen Ansprüchen, s. 24, 32 f., nicht mehr in gleicher Weise recipiert wurde, scheint mir nur dann verständlich, wenn ein Buch mit Danielgeschichten (die Grundlage der aramäischen Stücke o. 2—6; auch 7?) schon erheblich früher vorhanden und insolge dessen der schon von Ez 14, 14. 20; 28, 3 gerühmte Name Daniels allen wieder geläusig geworden war.

Diese letzte Sammlung können wir als seir der Makkaderzeit (über 2 Mak 2, siehe S. 749 f.) in dem hier angegebenen Umfange vorhanden betrachten. Der Termin, seit welschem sie kanonische Geltung erlangte und somit der Gesamtumfang der jetzigen hebr. Bibel als heilig angeschen wurde, wird angesichts der gleich darzulegenden Zeugnisse nicht viel später gesett werden dürsen. Die eben dargelegte Unmöglichkeit des Hinzulommens neuer Schriften wußte auf das Wachstum des Ansehens des bisher Gesammelten sörderlich einwirken.

Als die Bahl dieser Schriften sich vermehrte, entstand das Bedürfnis, die älteren geschichtlichen beam, prophetischen Schriften, welche ichon feit geraumer Zeit als Sammlungen kanonisch waren, burch eine gemeinsame Bezeichnung von der noch unvollendeten letten Tanontly vaten, butch eine gemeinsame Sezeichnung von der Noch undverweten legten Sammlung zu unterscheiden. Sehr passend var die bei Beigen Behuse das Wort "Propheten"
Sammlung zu unterscheiben. Sehr passend zu diesem Behuse das Wort, Propheten s
der Bropheten bei den die viele Weissgaungen und Mitteilungen über Propheten enthalten, mit den
Propheten (im engeren Sinne des Wortes) etwas sehr wichtiges gemeinsam: die prophetische Auffassung, die erwecklich belehrende Betrachtung der Schächigte. Diese Verbndung
der historisch-prophetischen und der eigentlich prophetischen Schrieben zu Einer Abreilung ist eine fo feste geworden, daß in der gesamten palastinisch- und babylonisch-jubischen Tradi- 10 tion seit dem Prolog zur Ubersetzung des Siracidenbuches der Kanon stets als ein breiteiliger erscheint (auch 2 Mat 2, 13 f. ift teine wirkliche Ausnahme).

Die Boranstellung der vier historischen Schriften erklärt sich genügend daraus, daß

ber Anfang des Buches Josua sich unmittelbar an das Ende des Dt anschließt.

Balentin Loescher, De causis linguae Ebraeae 1706, 71 sagt richtig: Canon 15 non uno, quod dicunt, actu ab hominibus, sed paulatim a Deo, animorum

temporumque rectore, productus est.

II. Zeugnisse für den Kanon, insonderheit den zweiten und den dritten Haupt-teil. a) Jesus den Sira. Aus dem Buche selbst ergiedt sich deutlich Bekanntschaft auch mit dem zweiten Hauptteil, s. c. 46—49: zum Jesaiabuche gehören schon die 27 Ka= 20 pitel des sog. Deuterojesaia 48, 24 f., und der zwölf kleinen Propheten wird 49, 10 gedacht. Der Prolog vor der griech. Übersetzung sagt nicht nur: πολλων καὶ μεγάλων ημῦν δια τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν κατ' αὐτοὺς ἡκολουθηκότων δεδομένων, sonbern auch, daß schon der Berfasser selbst Eiser verwendet habe auf τὴν τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν καὶ τῶν ἄλλων πατρίων βιβλίων ἀνάγνωσιν. Und 25 weiter sagt et: δ νόμος καὶ αί προφητεῖαι καὶ τὰ λοιπά τῶν βιβλίων. Daß ber Überseger bei τῶν ἄλλων πατρίων βιβλίων und τὰ λοιπά τῶν βιβλίων an alle später als Hagiographen bezeichnete Schriften gedacht habe, läßt sich freilich nicht erweisen, ebenso wenig aber, daß er eine von ihnen nicht anerkannte ober noch andere Schriften für gleich-

b) Das zweite Makkabäerbuch ist 125/124 v. Chr. verfaßt, s. B. Niese, Kritik ber beiden Matkabäerbücher, Berlin 1900. In dem als Einleitung dienenden Schreiben ber palästinischen Juden an die in Agypten wird angegeben, daß in den Schriften, und zwar in den Denkwürdigkeiten Nehemias, die Berbergung der Bundeslade durch Jeremia und manches andere gestanden habe; außerdem sei darin erzählt worden, daß Nehemia 85 2, 13 καταβαλλόμενος βιβλιοθήκην επισυνήγαγε τὰ περὶ τῶν βασιλέων καὶ προφητῶν καὶ τὰ τοὺ Δαυὶδ καὶ ἐπιστολὰς βασιλέων περὶ ἀναθεμάτων. (14) ὡσαύτως δὲ καὶ Ἰούδας τὰ διαπεπτωκότα διὰ τὸν πόλεμον τὸν γεγονότα ημῖν ἐπισυνήγαγε πάντα, καὶ ἔστι παρ' ήμῖν. (15) ών οὖν ἐὰν χοείαν ἔχητε, τοὺς ἀποκομοῦντας ὑμῖν ἀποστέλλετε. Diese Stelle ist vielsach sebr absallig beurteilt worden: 40 A. Geiger (IV, 16) 3. B. nennt fie "bon gar keinem Belang"; aber mit Unrecht (vgl. Dillmann 446 ff.; Ewald 466 ff.), denn in dem τὰ περὶ τῶν βασιλέων καὶ προφητῶν zeigt sich noch die später verloren gegangene Erkenntnis, daß die zweite Abteilung des Kanons aus zwei Sammlungen zusammengesetzt ist. Die érworolal  $\beta$ .  $\pi$ . å. können nicht das Buch Esra bezeichnen, sondern nur eine Sammlung von Urkunden, in denen 45 ausländische, zunächst persiche Könige sich zu Gunsten der heimgekehrten Israeliten und ihres Tempels ausgesprochen und dem Tempel Weihgeschenke gemacht hatten, Urkunden, die in dem späteren Esraduche denutzt wurden. Der Besitz solcher Urkunden war für einen Staatsmann wie Nehemia von großem Werte; daß der Verfasser des eitierten Sendschreibers an die Feinte Suden die Gristore viewe derschens gemantung erhunden habe ist verfasser an die Feinte verben die Gristore einer derschen Sammlung erhunden habe ist ver schreibens an die ägypt. Juden die Eristenz einer berartigen Sammlung erfunden habe, ift so an sich und besonders nach dem Zusammenhange der Stelle unwahrscheinlich. Man ift daher nicht berechtigt, den übrigen Inhalt dieser beiden Berse Erfindung zu nennen; wir betrachten ihn vielmehr als ein wertvolles Zeugnis für bas oben auf anderem Wege Gefundene, dafür nämlich, daß man sich zur Zeit des Nehemia mit dem Sammeln der alten Nationallitteratur beschäftigte, und daß das damals Gesammelte die zweite Abteilung des 55 Kanons (wesentlich so wie sie jest ist), die Psalmen und wichtige, das neue Jerusalem betreffende Urkunden umfaßte (möglicherweise noch anderes; benn der Berf. von 2 Mak hatte nicht die Absicht, eine vollständige Übersicht über die von ihm angenommene littera-rische Thätigkeit Neh. zu geben). Ob Neh selbst sammelte oder nur die Anregung gab, etwa dem Schriftgelehrten Esra (Esr 7, 6 ff.; vgl. auch 4 Esr 14), ist unwesentlich. — 60 Noch weniger dürsen wir den 14. Bers unbeachtet lassen, der auf eine dem Versasser viel näher liegende Zeit hinweist. In ihm ist von Büchern die Rede, welche der vormaktabäischen Zeit entstammten, sür alle frommen Israeliten von Wert waren, im Kriege zerstreut und teilweise vernichtet (1 Mat 1, 21 ff.; 3, 48; Issephus Archäol. XII, 5, 4 5 hoanistro dè et nov bishos exoeveten lead nal vomos), aber von Judas gesammelt wurden und zur Zeit des Schreibers existierten. Alle diese Prädikate zusammen passen nur auf die im gegenwärtigen Kanon vereinigten Bücher, auch — worauf es hier besonders ankommt — auf die Bücher der 3. Abteilung, aber auf keine anderen. Denn das Buch des Siraciden war damals noch nicht alt, auch ist es erst in späterer Zeit zu Ansoschen gelangt. Der zweite Teil des Danielbuchs aber bezog sich in unverkennbarer Weise auf die benkwürdige erste Makkaderzeit und trug deutlich das Gepräge des göttlichen Geistes; auch wurde seine Einsührung durch das Vorhandensein des älteren, aramäschen Teiles gesördert, ohne den er, wenn überhaupt, nur ganz kurze Zeit in Umlauf gewesen Teiles gesördert, ohne den er, wenn überhaupt, nur ganz kurze Zeit in Umlauf gewesen Teiles gesördert, ohne den er, wenn überhaupt, nur ganz kurze Zeit in Umlauf gewesen Sudas Wakkadus seine letzte Vermehrung ersahren hat spatische Kanon" in der Zeit des Judas Wakkadus seine letzte Vermehrung ersahren hat spatische Vorald 475 sp.). Die meisten Bücher der dritten Kauptabteilung waren wohl schon vorber im Tembelarchiv.

pein tann. Es it durchaus glaublich, daß "der judaische Kanon" in der Zeit des Judas 15 Makkadus seine letzte Vermehrung ersahren hat (so auch Ewald 475 ff.). Die meisten Bücher der dritten Hauptabteilung waren wohl schon dorher im Tempelarchiv.

c) Philo. — Dafür, daß Philo die Dreiteilung des Kanons gekannt habe, beruft man sich gewöhnlich (Eichhorn I, 116; Dehler 255; Dillm. 424; Reil 643) auf De vita contemplativa § 3, nach welcher Schrift die Therapeuten νόμους καλ λόγια 20 Θεοπισθέντα διά προφητών καλ ύμνους καλ τά άλλα, οίς έπιστήμη καλ εὐσέβεια συναύξονται καλ τελειούνται. Diese Schrift ist indes, wie P. E. Lucius (Die Therapeuten und ihre Stellung in der Askeje, Straßdung i. E. 1880; vgl. auch E. Schürer, Therapeuten hat nicht non Milo sondern erst im ThL3 1895, Nr. 15) überzeugend nachgewiesen hat, nicht von Philo, sondern erft im 3. nachdriftlichen Jahrh. verfaßt. Da, von dieser nun auszuscheidenden Stelle abgesehen, 25 irgend bestimmte Aussagen über den Kanon bei Philo sich nicht finden, ist man genötigt, die bei Philo vorkommenden Citierungen und Benutungen von Bibelstellen zu sammeln. Nach CI. Fr. Hornemann 1773—78 (f. Eichhorn I, 122—135) hat dies mit großem Fleiße S. E. Ryle 1895 gethan: Philo and Holy Scripture, London (XLVIII, 312), leiber mit Benuthung nur der Mangehschen Ausgade. Philo citiert, bei den meisten Büchern so ausdrücklich den göttlichen Ursprung erwähnend: Pt, Jos, Ri, Sa, Kg, Jes, Heinen Bropheten, Pss, Si, Esr (de confusione linguarum § 28); er citiert nicht Ez, Da und die fünst Megilloth (Chr?). Aus diesem Schweigen solgt aber nicht, daß Philo diese Schriften nicht sür kanonisch gebalten habe, sondern man wird die Aichterwähnung dieser meist kleinen Schriften für zufällig zu halten haben; der Pt nimm im Philos Best kreckung hiblischer Stellen eine gare herndere Stellung eine diese Gielen gibt siese gare herndere Stellung eine diese Gielen gußter siellen 86 sprechung biblischer Stellen eine ganz besondere Stellung ein: die Citate aus ibm fullen bei Ryle S. 1—282, (die aus der Gen 1—139), die aus allen anderen Büchern des AT nur S. 283—302. Anders verhält sich Philo zu den in den griech. Handschriften des AT stehenden apolityph. Buchern und Buchteilen. Während er aus Plato, Abilolaus, Solon, Sippotrates, Heraklit und anderen griechischen Weisen nicht selten Sate anführt, 40 citiert ober benutt er kein Apokryphon, mit alleiniger und auch nur einmaliger Ausnahme bes Buches bes Siraciben; in einem von J. B. Pitra Analecta sacra II, 312 veröffentlichten Fragment heißt es: δθεν και λόγιον ήμας διδάσκει μη πιστεύειν έχθος Si 12, 10. Ein abschließendes Urteil ist, zumal vor der vollständigen Herausgabe der Werte Philos durch Cohn und Wendland nicht möglich. Der hervorragende Philotenner C. Sieg-25 fried (Philo, Jena 1875, 61) sagt von Philo: "Sein Kanon ist wesentlich schon der unfrige"

d) Das Neue Testament. Das NT kennt ben Kanon als breiteiligen. Ec 24, 44 sagt Christus: ελάλησα προς ύμας έτι διν σύν ύμαν ότι δει πληρωθήναι πάντα τὰ γεγραμμένα έν τῷ νόμῳ Μωϋσέως καὶ προφήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ έμοῦ. Das 50 Wort ψαλμοί bezeichnet aber nicht die ganze dritte Hauptabteilung, sondern hebt aus ihr das an sich und speziell auch für den vorliegenden Jweck wichtigste Buch heraus. Aus demselben Grunde beweisen Stellen wie Mt 5, 17; US 28, 23, wo nur "Gesetz und Propheten" genannt werden, nichts sür Vorhandensein einer Zweiteilung in jener Zeit. (Der Ausdruck "Gesetz und Propheten" auch bei den Sprern gleichbedeutend mit AI, 55 s. Jahn, Gesch. I, 377). Angesichts der ganz bestimmten Zwecke, welche die neutest. Schriftsteller versolgen, kann es nicht bestremden, daß nur Pt, Propheten und Psi häusig citiert werden. Daher ist aus dem Fehlen von Beziehungen auf einige sür dieses wenig oder gar nicht ausziedige Bücher kein Schluß auf deren damalige Nichtkanonicität zu machen: He, Pro, Esth, Est-Neh. (Für Da kommt außer den Evangg. 1 Kor 6, 2 so in Betracht, s. Da 7, 22. E. Böhl, Die alttest. Sitate im NI, Wien 1878, 162 meint,

baß Brd 7, 20 von Paulus Rö 3, 10 angeführt werbe.) — Im NT wird kein einziges Apdkryphon oder Pseudepigraphon namentlich, geschweige denn mit einer Anerkennungsformel citiert. Die besonders für den Brief an die Hebrärer und den des Jakobus des hauptete Benugung einiger Apokrypha sowie die Verwendung zweier Pseudepigraphen (Henoch und Assumptio Mosis) im Judasdrief beweist nichts für kanonische Geltung dieser Schristen. Bgl. noch Fr. Bleek, "Über die Stellung der Apokryphen des AIs im chriftl. Kanon" in ThSK 1853, 267—354 und oben Bd I, 625. Zu Mt 27, 9 vgl. Jer 19 und Sach 11. In Le 11, 49 ist h ooopla deov die stets alles, insponderheit das Thun und Ergehn der Menschen ergierende Gottesweisheit. Zu Jo 7, 38 vgl. Jes 58, 11 und andere Prophetenstellen. 1 Kor 2, 9 (xaddic yéyaaxrai) ist nach Origenes aus der 10 Elias-Apokalpps; Eph 5, 14 nach Georgios Synkellos aus einer pseudepigraphischen Zeremiaschrift. An den letzten zwei Stellen (d. h. wenn déyei Eph 5 richtig ist) wird man einen Gedächnissseher die Paulus annehmen dürsen: Paulus war mit dem Legendenschape seines Volkes sehr verkaut (vgl. nur Gal 4, 29 kdluner), 2 Ti 3, 8 Jannes u. Jambres!); er konnte leicht meinen, etwas in Wirklickseit dorther Stammendes im AT gelesen zu 15 haben (ebenso ging es Thalmudlehrern mit dem Buch des Ben Sira). — Aus Le 11, 51 — Mt 23, 35 kann man schließen, daß die Ehr damals das letzte Buch in der dritten

hauptabteilung war.

e) Josephus. Bgl. Müller (1774), 108—130; Chr. Fr. Schmid, Enarratio sententiae Flavii Josephi de libris V<sup>is</sup> T<sup>i</sup>, Wittenberg 1777 (2 Programme); Eich= 20 horn I, 141—163. || Flavius Josephus will in der Streitschrift gegen Apion (ca. 100 n. Chr.) die Wahrheit der hebräischen Geschichtschreibung darthun, namentlich im Gegensatz aur hellenischen. Er sagt, die Hellenen hätten nicht, wie die Juden, öffentliche Auszeichenungen δημοσίας άναγραφάς I, 4, gehabt, auch, wie z. B. die erheblichen Abweichungen bei den verschiedenen Autoren erwiesen, dei ihren Auszeichnungen nicht gemügende Sorgfalt 26 angewendet, weniger 3. B. als die Babylonier und Agppter. Bei den Hebraern sei die Sorge hiefür den Priestern und Propheten übertragen gewesen. Bon den Priestern, welche ibre Burbe immer in Ginem Geschlechte fortpflanzten, seien die ihnen anbertrauten Schriften sorgfältig bewahrt worden. Die Abfassung, το υπογράφειν I, 7, aber habe nicht in ber Billitir eines jeden gelegen, άλλα μόνον τῶν προφητῶν τὰ μὲν ἀνωτάτω καὶ πα- 80 λαιότατα κατὰ τὴν ἐπίπνοιαν τὴν ἀπὸ τοῦ θεοῦ μαθόντων, τὰ δὲ καθ' αὐτοὺς ὡς ἐγένετο σαφῶς συγγραφόντων. Dann heißt es I, 8: οὐ μυριάδες βιβλίων εἰοὶ ως εγενετο σαφως συγγραφοντων. Σαπη φειρι εν 1, 8: ου μυριασες ριριών εισι παρ' ήμῖν ἀσυμφώνων καὶ μαχομένων, δύο δὲ μόνα πρὸς τοῖς εἴκοσι βιβλία, τοῦ παντὸς ἔχοντα χρόνου τὴν ἀναγραφήν, τὰ δικαίως [θεῖα add. Euseb.] πεπιστευμένα. καὶ τούτων πέντε μέν ἐστι Μωϋσέως, ᾶ τούς τε νόμους περιέχει καὶ τὴν εν ἀπ' ἀνθρωπογονίας παράδοσιν μέχρι τῆς αὐτοῦ τελευτῆς. . . ἀπὸ δὲ τῆς Μωϋσέως τελευτῆς μέχρι τῆς ᾿Αρταξέρξου τοῦ μετὰ Ξέρξην Περσῶν βασιλέως οἱ μετὰ Μωϋσῆν προφῆται τὰ κατα ἀτοὺς πραχθέντα συνέγραψαν ἐν τρισὶ καὶ δέκα βιβλίοις. αἱ δὲ λοιπαὶ τέσσαρες ὕμνους εἰς τὸν θεὸν γεὶν τοῖς ἀνθρώποις ὑποθήνας τοῦ βίνη περιέγραντην ἀπὸ δὲ ᾿Αρταξέρξου μένοι τοῦ ἀνθρώποις ὑποθήνους τοῦ βίνη περιέγραντην ἀπὸ δὲ ᾿Αρταξέρξου μένοι τοῦ ἀνθρώποις ὑποθήνους τοῦ βίνη περιέγραντην ἀπὸ δὲ ᾿Αρταξέρξου μένοι τοῦ ἀνθρώποις ὑποθήνους και τοῦς διαξερούς και τοῦς ἀνθρώποις ὑποθήνους και δείναι μένοι τοῦς ἀνθρώποις ὑποθήνους και τοῦς διαξερούς και τοῦς ἀνθρώποις ὑποθήνους και τοῦς ἀνθρώποις ὑποθήνος και τοῦς ἀνθρώποις τοῦς ἀνθρώποις ὑποθήνος και τοῦς ἀνθρώποις ὑποθήνος τοῦς ἀνθρώποις τοῦς ἀνθρώποις τοῦς ἀνθρώποις τοῦς ἀνθρώποις τοῦς ἀνθρώποις τοῦς ἀνθρώποις ὑποθήνος τοῦς ἀνθρώποις τοῦ κας τοῦ βίου περιέχουσιν. ἀπὸ δὲ ᾿Αρταξέρξου μέχρι τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς χρόνου γέ- το γραπται μὲν ἔκαστα, πίστεως δὲ οὐχ δμοίας ἡξίωται τοῖς πρὸ αὐτῶν διὰ τὸ μὴ γενέσθαι τὴν τῶν προφητῶν ἀκριβῆ διαδοχήν. δῆλον δ᾽ ἐστὶν ἔργω πῶς ἡμεῖς πρόσιμεν τοῖς ιδίοις γράμμασι τοσούτου γάρ αίῶνος ήδη παρωχηκότος οὐτε προσθείναι τις οὐδεν ούτε ἀφελείν αὐτῶν ούτε μεταθείναι τετόλμηκεν. πᾶσι δε σύμφυτόν έστιν εὐθὶς εκ τῆς πρώτης γενέσεως Ἰουδαίοις τὸ νομίζειν αὐτὰ ιδ θεοῦ δόγματα καὶ τούτοις ἐμμένειν καὶ ὑπὲο αὐτοῦν, εἰ δέοι, θνήσκειν ἡδέως. Die von Josephus erwähnte Sammlung von Schriften hatte für die Juden nicht bloß eine litterar-historische Bedeutung, etwa als die Summe der alten National-litteratur, sondern sie umfaste nur die δικαίως [θεῖα] πεπιστευμένα und daher als δεοῦ δόγματα betrachteten βιβλία, diese aber auch alse. Ferner: Josephus spricht w hier nicht seine Privatmeinung aus, sondern die Überzeugung seines ganzen Bolles. Gegen biese Auffassung darf man nicht einwenden, daß die Zeitangabe über den Abschluß des Kanons nur daraus gefolgert sei, daß Jos. (s. Archäol. XI, 6, 13) das Buch Esther für das jüngste Buch, Mordechai für den Verfasser und den Abasveros für Artazerzes Langhand statt für Aerres angesehen habe; denn diese Ansicht des Jos. (die übrigens, wenig= 56 stens was die Person des Perservönigs betrifft, schon die der LXX ist) hat mit dem Hauptpunkte seiner Aussage gar nichts zu thun, damit nämlich, daß seit einer langen Reihe von Generationen weder eine Vermehrung noch eine Verringerung der Zahl der heil. Bücher stattgefunden habe. Daß die Reihe dieser Generationen in der That eine lange war, ergiedt sich daraus, daß über die von uns in die Makkaderzeit versetzt letzte 60

Bermehrung des Kanons eine sichere Überlieferung nicht mehr bekannt war. Aus diesem Fehlen einer sicheren Überlieferung erklärt es sich, daß man allgemein den Abschluß der Sammlung mit der Absassing des letzten Buches für zusammenfallend hielt. Ebensoviel aber trug zum Entstehen dieser Ansicht ein anderer Umstand dei, die Borstellung nämlich, daß seit Maleachi, dem letzten Propheten, der Geist der Offenbarung von Israel gewichen sei und durch das Aushören der Succession des Prophetentungs die Molichkeit des Entstehen keiten der Verleben der Schaffen der Scha stehens weiterer heiliger, die älteren fortsetzender prophetisch-geschichtlicher Bücher aufgehört habe. 1 Mat 9, 27; b. Sanhebrin 114 (Barajtha): ביטניתר כביאים האחרונים חגי זכריה ברשת בין התרוש ביישראל (שנישראל: E. Bitringa, Observationes sacrae VI, 6 (Frazoneter 1711; II, 345 ff.). — Josephus jählt 22 Bücher, der dreiteilige Kanon hatte bei seinem Abschlusse nach unserer obigen Darlegung 24 (5, 8, 11). Welche Bücher hat nun Jos. unter den 22 verstanden? G. L. Deder (Freye Untersuchungen über einige Bücher bes AIs, Halle 1771, 64) behauptete, Jos. habe Esth, Est-Neh und Ehr nicht für kanonisch gehalten (s. die Widerlegung bei Nüller a. a. D.): ebenso neuere römisch-katholische 16 Gelehrte, wie D. B. Haneberg (Einl. ins AI., Regensburg 1852, 709) und Heinr. Kihn (Theodor von Mopsuestia, Freiburg i. B. 1880, § 72 f.). Aber es ist sicher, daß Jos. alle in unseren hebräschen Bibeln stehenden Bücher als kanonisch ansah und daß er sie in m unseren hedraschen Bibein stegenden Bucher als sandnisch ansodnete dag er sie in derselben Weise zählte wie später z. B. Origenes, sie aber eigentümlich anordnete, nämlich so, daß er unter die 13 προφηται rechnete: Jos. 'Ri u. Ruth, 'Sa, 'Kg, Chr, Esr-Neh, 20 Esth, Jes. 'Fer u. Klagl, 'Ez, Da, das Buch der 12 kleinen Propheten, 'Shi; also Kuth und Klagl. nicht zählte. Die dritte Abteilung umfaßte Ps. Spr, Prd, H. Auf diese seinen Darstellung war einmal die Anordnung in der LXX von Einsluß sie Abhängigkeit des Jos. von der LXX ergiedt sich auch daraus, daß er Archael. XI, 1—6 auch Stücke aus dem griech. Esrabuche und den griech. Zusätzen zu Esth verwendet. Wgl. ating Stude aus dem griech. Sektoliche und den griech. Zylagen zu Spir beridender. Syl.

56 ferner: Spittler, De usu versionis Alexandrinae apud Josephum, Göttingen 1799;

Scharfenberg, De Josephi et versionis Alexandrinae consensu, Leipzig 1780); noch
mehr aber ist die Abweichung von der alten (im Thalmud, s. S. 745, erhaltenen und
durch die Entstehungsgeschichte des Kanons klar gewordenen) Reihenfolge daraus zu erklären, daß es Jos. nach dem Zusammenhange der Stelle besonders um Hervorhebung der

50 historischen Schriften des AL zu thun war. — Durchaus versehrt bezeichnete Schmid (hiest. 222) die Anordnung des Jos. als die alte und richtige, die im Thalmud als die spätere: Caussam mutati ordinis antiqui equidem nullam aliam perspicere potui, quam arrogantiam legis doctorum, qui novis inventiunculis famam de se excitare cuperent; ähnlich meinte G. E. Storr (Paulus, Neues Repertorium f. Bibl. u. Morgenl. 86 Litteratur, II, 227, Jena 1790), es sei ihm "wahrscheinlich, daß diese Einteilung [des Jos.] auf die damals übliche Anordnung der einzelnen Bücher in den Handschriften gegründet war und also die Vermehrung der dritten Klasse oder die Versetzung mehrerer Schriften aus der zweiten Klasse unter die Hagiographa erst später eingeführt worden ift".

III. Angebliche Widersprüche gegen ben Kanon. Ernst gemeinte Widersprüche gegen diesen Kanon der 24 hl. Bücher sind im alten Judentum niemals erhoben worden: weder sind einmal aufgenommene Bücher ernstlich bestritten worden, noch hat man irgend ein anderes Buch später aufgenommen oder auszunehmen Versuche gemacht.

Bier Grunde icheinen gegen biefe Unficht zu fprechen:

a) Die thalmubischen Bestreitungen. — Bei ihnen handelt es sich nicht um die Aufnahme neuer Bücher, nicht um die Erweiterung des Kanons, auch nicht um die Ausschließung eines Buches aus Anlaß irgendwelcher fritischen Zweisel (sonst hätte man über das Buch Da debattiert), sondern darum, daß einzelne Gelehrte für die Ausscheidung eines oder des anderen schon längst ausgenommenen Buches Gründe, welche vom Inhalte dergenommen waren, ansührten, indes ohne daß in irgend einem Falle diesen Erörterungen praktische Folge gegeden wurde. Mehrsach machen die Debatten den Eindruck, daß die Bedenken nur erhoben wurden, um widerlegt zu werden, mit anderen Worten, um einersseits den Schafssinn zu üben, andererseits die Autorität der hl. Bücher als völlig gesichert zu erweisen. Aus keiner Stelle solgt, daß im religiösen Volksbewußtsein jemals ein Schwanken über die Kanonicität irgend eines der 24 Bücher stattgesunden habe, und Beshauptungen, wie die Fürsts (S. 95), daß erst Chananja den Ghiskia den Gorion, ein älterer Zeitgenosse des Hille und Schammai, "die Aufnahme des Jecheskel im Kanon ermöglicht hat", zeugen von völligem Mißkennen des Geistes und des historischen Wertes der bezügl. thalmudischen Angaden. (Gleichwertig ist z. B. die Aussage Raddis, daß die Thora aus sieden Büchern bestehe, indem die beiden Verse Nu 10, 35 f. ein Buch für sich

bildeten, in welcher Aussage noch niemand eine ernstliche Bestreitung der Jünsteilung der Thora gefunden. Byl. meine Einleit. in das AT § 5, 3.) Für die Anersennung gerade des Buches Esth, bei welchem die Bestreitungen verhältnismäßig den meisten Grund zu haben scheinen, liegen dei den Juden sehr positive Zeugnisse den meisten Grund zu haben scheinen, liegen dei den Juden sehr des geugnisse den meisten Grund zu haben scheinen. Begilla I, 7 (70<sup>-4</sup> der Kraz 5 sauer Ausgabe) heißt est einen das dem Thalmud. Ferus. Megilla I, 7 (70<sup>-4</sup> der Kraz 5 sauer Ausgabe) heißt est einen das dem Thalmud. Ferus. Megilla I, 7 (70<sup>-4</sup> der Kraz 5 sauer Ausgabe) heißt est einen das dem Thalmud. Ferus. Megilla I, 7 (70<sup>-4</sup> der Kraz 5 sauer Ausgabe) heißt est einen das dem Thalmud. Ferus I meisten scheinen Grund das dem Thalmud. Ferus I meisten Grund gesch vor Ausgabe) heißt seinen scheine Stehen scheinen Sosiehbas rechnet Esther ohne Zweizel und höher als Propheten und Hagiographen. Zosephus rechnet Esther ohne Zweizel unter die δύο προλε τοις είκοοι βιβλία, welche δικαίως [θεία] πεπιστευμένα sind; und Epiphanius schreibt haeres. 10 XXIX, 7 (I, 122 s. ed. Petav.): Χρώνται δὲ οὐτοι [οί Ναζωραδιοι] οὐ μόνον νέα διαθήκη, λλλλά καὶ παλαιά διαθήκη, καθάπες καὶ οί Ναζωραδιοι. οὐ γὰς ἀπηγόρευται παρ αὐτοις νομοθεσία καὶ προφήται καὶ γραφεῖα τὰ καλούμενα παρά lovδαίοις βιβλία . . . Εβραϊκή δὲ διαλέκτω ἀπριβώς είσιν ἐνησκημένοι. παρ αὐτοις γὰς παρα διονοδαίοις βιβλία . . . Εβραϊκή δὲ διαλέκτω ἀπριβώς είσιν ἐνησκημένοι. παρ αὐτοις ἀπαγινώσκεται, ὥσπες ἀμέλει καὶ παρά lovδαίοις. — Eine Erötretung der thalmud. Stellen, welche sich gegen die Anertennung einzelner der Pücher ansühren lassen, muß des Raumes halber hier unterbleiben (vgl. Franz Deligsch in 3IThk 1854, 280 s. Beber, Jüd. Theologie ² Leipz. 1897, § 20, 3; Fürsts Buch ist zur Orientierung unz 20 geeignet. Ezechiel: Sabbath 13 <sup>h</sup> — Menachoth 45 <sup>\*</sup> — Chagiga 13 <sup>h</sup>, Fürst 57. 83; Kobelth: Sudigin 3, 5, Sabbath 30 <sup>h</sup>, Aboth R. R. 1, Fürst 57. 83; Robelth: Soujeth 57. 110, 25 Revi i

Levy in der bebr. Istår. Dzar nechmad III, 175 ff.

b) Das Buch des Ben Sira. — Mehrfach werde, sagt man, das den Thalmubisten im Original wohlbekannte Buch des Ben Sira von ihnen mit Ansührungsformeln citiert, welche sonst nur in Bezug auf die heligen 24 Bücher vorkommen: Berakhoth 48° Schimson den Schetach der Troff; Erubin 65° Rad (u. R. Chanina) Bada schoth 48° Schimson den Mari deligen, daß das genannte Buch von den Juden als kanonisch angesehen wurde. An der nicht schießen, daß das genannte Buch von den Juden als kanonisch angesehen wurde. An der ersten Stelle nämlich sieht zwar im badyl. Thalmud nur der dei in den Barallelstellen jer. Berakhoth VII (11°, 3. 16° b. u.), jer. Nasir V (Bl. 54°, 3. 14), Gen Rabba 91, Midrack Koheleth zu 7, 12, sit, gewiß richtig, nach biesem Worte das Buch ses Ben Sira mit Namen genannt: auch wird die Annahme kanonischer Geltung für das Buch nicht durch den Zusammenhang gefordert (daher darf auch aus anderen Stellen, wie b. Nidda 16°, Bada bathra 98°, keine Folgerung zu Gunsten kanonischen Anseren Stellen, wie den Autoritäten allerdings die Aushpruch Rads an: "Wer nicht ruhiger Stimmung ist, soll nicht beten" 1777 28 722 7222 2223, und hat Rad hier nach gewöhnlicher Ansahme Sir 7, 10 (in der griech. Übersehung um dahr Rad hier nach gewöhnlicher Ansahme Sir 7, 10 (in der griech. Übersehung um dahr Rad hier nach gewöhnlicher Ansahme Sir 7, 10 (in der griech. Übersehung um dahr Rad hier nach gewöhnlicher Ansahme Sir 7, 10 (in der griech. Übersehung um dahr Rad hier nach gewöhnlicher Ansahme Sir 7, 10 (in der griech. Übersehung um dahr Rad hier nach gewöhnlicher Ansahme Sir 7, 10 (in der griech. Übersehung um dahr Rad hier nach gewöhnlicher Ansahme Sir 7, 10 (in der griech. Übersehung um dahr Rad hier nach gewöhnlicher Ansahme Sir 7, 10 (in der griech. Übersehung um dahr Rad hier nach gewöhnlicher Ansahme Sir 7, 10 (in der griech. Übersehung um dahr der der Griech eine Sielen der Vollegen Ausderen Sir der Griech eine Sielen der Vollegen der Ben Sira der Sir der Vollegen der Sir

et pond. 4 (Lagarde, Symmicta II, 157) bezeugt von Si und Bei: εἰς ἀριθμὸν τῶν ὁητῶν οὐκ ἀναφέρονται δί δ οὐδὲ ἐν τῷ ἀρὼν ἐνετέθησαν, τοῦτ' ἐστὶν ἐν τῷ τῆς

διαθήχης χιβωτώ.

c) Für ein hohes Ansehen ober gar Kanonicität bes Buches Baruch (Dillmann 480) 5 läßt sich aus ber gesamten Litteratur bes palästinischen und babylonischen Jubentums kein Beweis vorbringen. Dagegen, daß die genannte Schrift ein solches Unsehen gehabt habe, spricht auch ihre späte Entstehungszeit: fie ist von Daniel c. 9 abhängig und in ihren verschiedenen Teilen erst nach der Zerstörung Jerusalems durch Titus versaßt. Die Angabe der Apostol. Konstitutionen V, 20 και γάο νῦν δεκάτη τοῦ μηνός Γοοπιαίου 10 συναθροιζόμενοι τοὺς θρήνους Ιερεμίου ἀναγινώσκουσιν . . καὶ τὸν Βαρούχ betz bient feinen Glauben. Die Angabe des Monats und des Tages beruht wohl auf Betz wechselung des 9. Ab (Zerstörung Jerusalems) und des 10. Thischri (Bersöhnungstag), und des Buches Baruch geschieht in der sprischen Grundlage der Ap. Konst. teine Grwähnung. Epiphanius, De mensuris et pond. 5 (Lagarde, Symmicta II, 157) bezeugt ausdrücklich, daß Baruch für die Juden nicht zu den kanon. Schriften gehöre: das AT habe 27, bezw. 22 Bücher mit Einschluß des Psalters sals 1 Buch] nat rav orrav έν τῷ Τερεμία (und des im Jer.-Buche Enthaltenen), φημὶ δὲ καὶ τῶν θρήνων καὶ τῶν ἐπιστολῶν Βαρούχ καὶ Γερεμίου, εἰ καὶ οὐ κεῖνται αἱ ἐπιστολαὶ παρ' Εβραίοις, ἀλλ' ἢ μόνον ἡ τῶν θρήνων τῷ Γερεμία συναφθεῖσα.

d) Der sogenannte alexandrinische Kanon. In der Übersehung der LXX,

d. i. in den griechischen Bibeln der hellenistischen Juden steben außer den 24 Buchern bes bebr. Bibelkanons mehrere ganz neue Schriften sowie Zusätze zu einigen jener Bucher. Man darf hieraus nicht schließen, daß es einen vom palästinischen (hebräischen) verschiedenen alexandrinischen Bibelkanon gegeben habe. Denn erstens hat sich auf dem Boden ber alegandrinischen Biveltation gegeven have. Denn erstens hat sich auf dem Boden der 25 alegandrinisch-jüdischen Theologie die Joe eines Kanons im Sinne der palästin. Schriftgelehrten gar nicht gebildet. Die Abgrenzung des hedr. Kanons nämlich hing zusammen mit der Ansicht, das Walten des Offenbarungsgeistes in Israel habe nach dem Auftreten der letzten Propheten (Maleachi) aufgehört; diese Ansicht aber ist im Widerspruch mit dem jüdischen Alegandrinismus, der das Offenbarungsprinzip, die Weisheit, dem Logos nicht 30 nur in den früheren Gottesmännern, sondern in jedem Weisen und Frommen wirkfam sein läßt. Philo legt sich selbst göttliche Eingebung der und die Befähigung, neol die οὐκ οίδε μαντεύεσθαι (de Cherubim § 9). Rur Moses, ber άρχιπροφήτης, hat für ihn eine Autorität besonderer Art (vgl. oben S. 750, 35). Aus dieser Anschauungsweise erklärt es sich, daß man in Alexandrien kein Bedenken trug, die griech. Übersetzung des 35 ATS durch Bufate zu einzelnen Buchern, ja durch hinzufügung ganz neuer Bucher zu bermehren. Das Unsehen, welches der LXX in um so höherem Grade zu teil wurde, je mehr die Kenntnis der hebr. Sprache schwand und damit die Möglichkeit aufborte, aus den Originalen die Geschichte ber Offenbarungen der göttlichen Weisheit tennen zu lernen, ging auch auf die Zusätze und die Bücher über, welche sie mehr als der Grund-40 text enthielt. Dieses Ansehen aber ist von eigentlicher Kanonicität noch sehr verschieden. Das Nichtworhandensein eines besonderen alexandr. Kanons ergiebt sich auch daraus, daß, wie sowohl aus dem Fehlen jedes Zeugnisses als auch aus dem Schwanken der Handschriften (s. meine Einl. in das UT § 78, 4) hervorgeht, weder die Reihenfolge noch die Zahl der neuen Bücher jemals von den alexandr. Juden als eine fixierte angesehen 45 worden ist.

IV. Gefdichte bes altteft. Ranons bei ben Juben. a) Die Dreitei: lung bes Kanons. Prolog bes Buches Ben Sira f. S. 749; Lc 24, 44 f. S. 750; Baba Bathra 146 f. S. 745. Bab. Sabbath 88° wird Gott gepriesen, weil er bem dreiteiligen Bolke [Priefter, Leviten, Jeraeliten] ארריאן הליחאר gegeben habe; bem Bors 60 handensein von הברה בראים הברה בראבים entsprechend findet Rab Affi (Megilla 21b), daß Montage, Donnerstage und Sonnabende nur brei aus dem Wochenabschnitte der Thorarolle vorlesen, und (das. 25 a Anf.) daß der aus dem Gesetze Vorlesende nicht weniger als brei Berse lese; Bezigtha, Ausg. von Buber 105°: בתרבר בביאים ובראים; jer. Chagiga II, 1 (77° Mitte) sagen Josua ben Chananja und Elieser ben Hyrkanos ju 56 Abuja: יושבין הויכו וחוזרין בדברי תורה בין התורה לנבימים ובין הובימים לכתובים; die häufige Formel (z. B. Aboda Zara 19 b): בתורה שנוי בברמים ובישולש בתחבים משולש בתחרה שנוי בברמים ובישולש בתחבים Mehr bei Ludw. Blau, Zur Einl. in die hl. Schrift, Straßburg 1894, 22 f. — In den Handschriften der LXX ist diese Dreiteilung zu Gunsten einer Sachordnung aufgegeben: an der Spite ftehen die historischen Bücher, bann folgen die poetischen, den Schluß machen 60 die prophetischen (die apokruphischen sind an geeignet erscheinenden Stellen eingeschoben).

b) Die Reihenfolge ber Bücker. Borab haben wir die Frage zu erörtern, welche Bücker den Inhalt jedes Teiles ausmachten. Streitig ist nur die Stellung zweier Bücker. Meist behauptet man, Ruth und Klagl hätten ursprünglich in den Nebi'im gestanden und seien erst später den Hagl hatten ursprünglich in den Nebi'im gestanden und seien erst später den Hagl hatten ursprünglich in den Nebi'im gestanden und seien erst später den Hagl hatten ursprünglich in den Nebi'im gestanden und seien erst später den Hagl hatten ursprünglich in den Nebi'im gestanden. Sweitenden und seine Erst des eine Sammlung den Hagl zu dieser gehört. Für diese Ansicht sprückt erstend: die litterarische Beschaffenheit beider Bücher und der Inhalt der Klagl. Zweitenden Indanah den Ussel, ein Schüler Hilles (Suksa 28a), versaßte einen Thargum zu den Erst. zuch die Erst zu übertragen wurde er, nach der Tradition, durch eine Gottesstimme verhindert (Megilla 3a). Wenn nun auch der erhaltene Thargum zu den pro- 10 phetae priores et posteriores nicht oder doch nicht so, wie er erhalten ist, von Jonathan herrührt, konnte doch Jon. Name auf dies Werk nur dann übertragen werden, wenn es eben die Bücker umsaste, auf welche sich die virkliche Arbeit Jonathand erstreckte. Unter den auf und gekommenen Thargumen nun kennzeichnet sich die den Namen Jon. tragende Baraphrase der acht Prophetenbücker als ein einheitliches altes Werk, während 15 die der fünf Megilloth ganz anderer Art und weit jünger ist (vgl. Zunz 65), — mithin dieden Ruth und Klagl zur Zeit Jonathans keinen Bestandteil des sog. zweiten Kanons. Drittens: in der bezüglich dieses Punktes vollkommen einhelligen Tradition der palästinischen Und des Rlagl neben Jer gestanden haben. Außer Bada bathra 14b sei hier nur 20 citiert Berakhoth 57b (Barajtha), wo Ph. Spr., Hi als Erden Zeiter Zeiter

Die Baba bathra 14b angegebene Reihenfolge der einzelnen Bücher innerhalb des 2. und bes 3. Teiles stimmt mit bem über bas Werben bes Kanons Erörterten fo genau überein, daß sie, in der Hauptsache wenigstens, sicher die ursprüngliche ist. — Die Reihen- 25 folge ber vier prophetisch-geschichtlichen Bucher war burch bie Natur ber Sache geboten. Sinsichtlich ber Anordnung ber eigentlichen Propheten sei folgendes bemerkt. Wie bie Traktate ber Mijchna innerhalb ber einzelnen Ordnungen nach ihrem Umfang (Kapitelzahl) auf einander folgten, könnte man auch die vier Bücher der eigentlichen Propheten nach dem Umfange geordnet glauben, da Jer länger als Ez, Ez länger als Jej ist, das Zwölf= 30 prophetenduch endlich den geringsten Umfang hat (80:70½:64:56½, Druckjeiten der Theile= schen Ausgabe). Aber, erstens liegen zwischen der Sammlung der Propheten und der Nedaktion der Mischna durch Rabbi mehr als sechs Jahrhunderte und darf aus einem so viel späteren Faktum nicht ohne weiteres ein Schluß gemacht werden, und zweitens hat bei der Ordnung der kl. Propheten die Rücksicht auf den Umfang, wenn überhaupt, nur 25 in gang beschränktem Maße eingewirkt (anders in der LXX). Es wird baher rich= tiger sein, die Ordnung der vier Prophetenbucher in folgender Weise zu erklären: Bor= angestellt sind die beiden Bücher, welche ganz (Jer sast ganz) von den Propheten herrühren, deren Namen sie tragen: zuerst der ältere Jer, dann der jüngere Ez. Darin, daß Jes hinter diesen beiden steht, dursen wir wohl einen Rest der Erkenntnis sehen, daß das Jes 40 saiabuch in seiner vorliegenden Gestalt später sei als Jer und Ez, daß namentlich ber Abschnitt c. 40—66 erst aus der Zeit des Cyrus stamme. Die Reihenfolge der 12 kleinen Bropheten ist durch verschiedene Grunde (Alter, angenommene und wirkliche Beziehungen bes einen auf den andern u. s. w.), deren Erörterung hier zu weit führen würde, veranslaßt worden. — Die Ordnung der Kethubim erklärt sich satz ganz aus der Art der alls 45 mählichen Bildung dieser Abteilung des Kanons. Die Ps, das wichtigste Buch, von Ruth eingeleitet, bilden den Ansang. Dann solgt Hi, weil die drei großen Hagiographen dei einander stehen sollten und man die Sprüche nicht von dem HL trennen wollte, das gleichs falls mit Salomos Namen verbunden war. Koheleth wurde zwischen die älteren Bucher geschoben, weil Salomo als Berfasser galt; die vier anderen spät entstandenen Bucher so stehen am Schluß: zuerst bas zur Sälfte prophetisch-apolalpptische Danielbuch, dann bie brei historischen Schriften Esth, Esr-Neh und Chr, weil man glaubte, sie seien später als bas Daniels Namen tragende Buch verfaßt.

Die im Vorstehenden besprochene Reihenfolge der Bücher wird zwar noch von Maismonides, Sepher Thora 7, 15 vorgeschrieden, sindet sich aber durchgeführt nur in wenigen 55 Bibelhandschriften, z. B. in dem zweiten der von Th. Chr. Lilienthal beschriedenen Codices (Commentatio critica sistens duorum codicum mstorum [so] Biblia Hedraica continentium, qui Regiomonti Borussorum asservantur, Königsberg 1770, 49.95), in der Kasselfer Handschrift (J. G. Schiede, Observationum sacrarum diga, Bremen 1748, 31), Cod. de Rossi Nr. 1252.

Zahlreiche Abweichungen finden sich bei den vier eigentlichen Propheten und den

Hagiographen.

a. Die eigentlichen Propheten. Die thalmubische Ordnung (Jer, Ez, Jef, XII) ist nach Elias Levita, Maß. ha-maß. 120 ed. Ginsburg, in den deutschen und fransössischen Handschriften beibehalten och der Ginsburg, in den deutschen und fransössischen Handschriften beibehalten och der Ginsburg, in den deutschen und fransössischen Handschriften deie Kohla der Ginder sich der Aufgählungen des Buches Ochlah Wochlah (herausgeg. von S. Frensborff, Hannover 1864). — Die Maßorethen stellten Jesaia voran; ihnen solgen nach El. Levita und D. Kimchi zu Jer 1, 1 die spanischen Handschriften schen schen Generale. Dieselbe Reihensolge auch in anderen sehr alten Manustripten, z. B. Coder Babylonicus Betropolitanus (von mir Leipzig 1876 ediert), Cod. Petersburg B 19° vom Jahre 1010, Cod. Kennicott 89 (angeblich vom J. 856, in Cambridge, Nr. 12 des Katalogs von Schiller-Szincssy); serner in der Terrer in Circum Cod. Betersburg B 19° vom handschen Schilder Schießen der Stelle haben in

| 1016 | Coll Recursion | Coll Recursio

c) Die Zahl der kanonischen Bücher. a. Die Entstehungsgeschichte des Kanons giebt Anlaß, die Zahl der kanonischen Bücher auf 24 zu berechnen. Dieselbe Zahl ergiebt sich aus Baba bathra 14° (5 Bücher der Thora, 8 Nebi'im, 11 Kethubim). Diesel Zahl wird auch von der gesamten jüd. Tradition, soweit sie nicht durch die Alexandriner deeinflußt ist, sestgehalten. 4 Est 14 s. oden S. 743. Tha anith 8°: "Rab Ada dar Ahaba ordnete die Halben. 4 Est 14 s. oden S. 743. Tha anith 8°: "Rab Ada dar Ahaba ordnete die Halben. 4 Est 14 s. oden S. 743. Tha anith 8°: "Rab Ada dar Ahaba ordnete die Halben. 4 Est 14 s. oden S. 743. Tha anith 8°: "Rab Ada dar Ahaba ordnete die Halben. 4 Est 14 s. oden S. 743. Tha anith 8°: "Rab Ada dar Ahaba ordnete die Halben. 4 Est 14 s. oden S. 743. Tha anith 8°: "Rab Ada dar Ahaba 41 (auch Midrasch Halben. 4 Est 14 s. oden Sentite die Lagier Wie Braut sich mit 24 Zieraten schwickt, muß der Gelehrte mit Kenntnis der 24 Bücher u. s. w." Nu R. 14 (auch Peßigtha Rabbathi c. 3): "R. Berekhja der Priester sagte mit Bezugnahme aus Arb 12, 11 s. "Weie est 24 Priesterz und Levitenabteilungen gab, so giedt est auch 24 Bücher". Daselbst zu Arb 12, 12: "Gott sprach: 24 Bücher habe ich dir gegeben; hüte dich zu ihnen dinzuzussigen. Wenn jemand einen Bers liest, der nicht aus den 24 Büchern ist, so ist est, als säse er in den draußen stehenden sicht kanonischen] Büchern". Daselbst zu Ru 7, 88: "Alle Kinder zum Friedmahlopfer 24 Farren, entsprechend den 24 Büchern". Auch Nu R. 18 (zu Nu 16, 35) geschieht der 24 Bücher Erwähnung. Midrasch Koheleth zu 12, 11. 12. Auch der Thargum zu Halben darenim (ed. Baer und Strach Leidzig 1879, 56. Ebenso die späteren jüdischen

Gelehrten, z. B. Maimonides (Sepher Thora 8), Jsaaf Abarbanel (Borrede des Kommentars zu den kleinen Propheten), Salomo den Melekh (Mikhlal Jophi, Borrede und Epitome). — 24 Bücher des UT nimmt Victorinus don Pettau (in Pannonien) an, zu Offb 4, 6 fl.: Quatuor animalia quatuor sunt evangelia . . Sedentes viginti quatuor seniores habentes tribunalia viginti quatuor libri sunt prophetarum et legis s referentes testimonia judicii . . Alae senae sunt testimonia V<sup>1s</sup> T¹ librorum; ideoque viginti quatuor faciunt tot numeros, quot et seniores super tribunalia . . . Sunt autem libri V¹s T¹ qui accipiuntur viginti quatuor, quos in epitomis Theodori invenies (Jahn, Gefch. II, 338 vermutet, die epist. Th. seien ein Stück aus dem letzten Buche der Stromateis des Clemens, das einst mehr enthalten 10 habe). Dieselbe Jahl kennt auch Hieronymus, Prologus galeatus (s. hernach) und Praes. in Dan. An letzterer Stelle spricht er, ohne einer abweichenden Ansicht zu gedenken, don elf Hoggiographen: In tres siquidem partes omnis ad eis [Hebraeis] Scriptura dividitur: in Legem, in Prophetas, in Αριόγραφα, id est in quinque et in octo et in undecim libros, de quo non est hujus temporis disserere. Auf 15 Hieronymus beruft sich der alte Bulgatatoder Sangermanensis 15 (bei Jahn, Geschichte II, 242).

Auch Canon Mommsenianus (f. unten S. 760, 20) zählt 24: Gen, Ex, Nu, Le, Dt, Jof, Ri = 7; Ruth und 1-4 Rg = 5; 1. 2 Chr, 1. 2 Mat, Hi, To, Efth, Jud, 151 Pff, Salomon, große Propheten, zwölf Proph. = 12. Diese wunderliche Rechnungs 20 art (Jef, Jer, Da, Ez = 1!; Salomonis = 1, obwohl, wie die stichometrische Angabe zeigt, die fünf Schriften Spr, Hrd, Wei und Si gemeint sind!) wird begreislich nur, wenn die Zahl 24 durch alte überlieserung seststand. Auch hier wird Offb 4 angesührt: Sed ut in Apocalypsi Johannis dictum est "vidi XXIV seniores mittentes coronas suas ante thronum" maiores nostri probant hos libros esse canonicos 25 et hoc dixisse seniores.

Die Zahl 24 ist nicht "auf die 24 Buchstaben des griech. Alphabets zurückzusübren" (gegen de Wette-Schrader § 10, S. 15); erst ganz spät hat man die Zahl 24 mit dem hebr. Alphabet dadurch in Einklang gebracht, daß letzteres zu Ehren der Abbreviatur , des Jahvenamens um zwei Jod vermehrt wurde.

\$\beta.\$ Vereinzelt steht die nicht ernst gemeinte Zählung 35 in dem späten Midrasch Nu R. 18 (Thanchuma Oorach): "Oberster über fünfzig (Jes 3, 3). 24 Bücher. Füge 11 aus dem Dodekapropheton hinzu, außer dem Büchlein Jona, das für sich steht, und die 6 Ordnungen der Mischna und 9 Abschnitte des Midrasch Thorath Kohanim [Le]". — Die Sonderstellung des Buches Jona ist wohl daraus zu erklären, daß in ihm auf Jsrael so nicht Bezug genommen ist.

γ. Trothem erklärt man gewöhnlich (auch Zahn, Gesch. II, 324—338) die Zählung "22" für die ältere und ursprünglichere. Allerdings ist die Reihe der Zeugen für diese Berechnungsweise groß; aber Stimmen muß man nicht nur zählen, sondern den Dingen wägen. Alle, welche "22" zählen, folgen der LXX (die Zählung 22 sindet sich en nicht im äthiopischen Texte des Buches der Jubiläen). Die Alexandriner aber können hinsichtlich des Kanons nicht als Führer anerkannt werden; denn sie haben, nur ihrem Gutdunken folgend, erstens Reihensolge und Einteilung der biblischen Bücher geandert, zweitens ganz neue Bücher der Sammlung der übersetten Schriften des hebr. Kanons dinzugestigt

Wie kam man nun in Alexandrien auf die Zählung "22"? — Wenngleich die Juden in A. sich meist der LXX bedienten, so konnte ihnen doch, da nicht wenige Hedrässch dersstanden, der Unterschied zwischen dem Inhalte der hebr. und der griech. Bibel nicht entzgehen, und sie schätzten, wie das Beispiel Philos lehrt, wenigstens in der älteren Zeit die Bücher des hebr. Kanons höher als die, um welche die griech. Übersetzung vermehrt war. da sie nun aber trot dieser Erkenntnis, weil das Griechsche die die ihnen gedräuchsiche Sprache war, vorwiegend die griech. Übersetzung benutzen, gewöhnten sie sich an die Anzordnung, so konnte es leicht geschehen, daß man Ruth nur als Anhang zu Ri betrachtete und die Klaglieder, die man von Jer ableitete, mit dem Jer-Buche zusammensatze. Auf diese Weise ergab sich, wenn man die in der LXX hinzugesügten Bücher beisseite ließ, die Jahl "22". Sobald diese Jahl einmal gefunden war, lag es nahe, sie bedeutsam zu sinden, es für nicht zusällig zu halten, daß die Zahl der bl. Bücher gerade so groß war, wie die Zahl der Buchstaden des Alphabets der hl. Sprache. Möglich ift es auch, das

ber Wunsch, "22" als Summe zu erzielen, ber burch die Stellung nahe gelegten Zusammenfassung der erwähnten Bücher förderlich war. Wie dem auch sei, jedenfalls stimmten die griechisch redenden Juden bald darin überein, daß 22 kanonische Bücher zu zählen seinen, und von ihnen ging diese Zahl als eine keststehende auf die Kirchendater über, welche wegen mangelnder oder ungenügender Kenntnis des Hedrässchen zu eigner Prüfung fast durchweg nicht befähigt waren. Der einzige, des Hedrässchen wirklich kundige Hierondmus sindet die Ansicht, daß die Zahl der hl. Bücher der Juden sich auf 22 belause, durch eine solche Reihe von Kirchendatern bezeugt, daß er sie, obwohl die Zählung "24" kennend, mehrsach für die übliche hält.

metriach für die übliche hält.

3 μerft findet sich die Jählung "22" bei Josephus, der von der LXX abhängig ift (1.06m S. 751 f.). — Dieselbe Jahl geben serner: Origenes (Selecta in Psalmos, Opp. ed. Delarue II, 528, und mit Aufzählung der Bücher dei Euseb., KG VI, 25): Οὐκ ἀγνοητέον δ' είναι τὰς ἐνδιαθήκους βίβλους, ὡς Εβραῖοι παραδιδόασιν, δύο καὶ είκοσι, ὅσος ἀριθμός τῶν παρ αὐτοῖς στοιχείων ἐστίν. Daß Origenes, ohne den hebt. Grundtett δενεθική an Sa und Rg, tweitens aus den Morten Teoρμία σὺν Θοήνοις καὶ τῆ ἐπιστολῆ ἐν ἐνί (denn der Brief hat sicher nie tum hebt. Ranon des AT gehört). Eusebus, eclog. proph., ed. Gaissord 106, sagt dom ħω: of μέν οὖν ἐκ περιτομῆς μίαν πεπιστευμένων παρ' αὐτοῖς δύο καὶ είκοσι θεοπνεύστων γραφῶν πεπεισμένοι καὶ τᾶντην τὴν γραφήν. Athanasius im Ostersetbuse v. 3. 367 (I, 691 ed. Bened.): τῆς παλαιᾶς διαθήκης βιβλία τῷ ἀριθμῷ τὰ πάντα εἰκοσιδύο τοσαῦτα γὰρ, ὡς ἡκουσα, καὶ τὰ στοιχεῖα τὰ παρ' Εβραίοις εἰναι παραδέδοται. Chris dom Şetulalem, Ratechel. IV, 33: τὰς εἴκοσι δύο βίβλους τῆς παλαιᾶς διαθήκης, τὰς ὑπὸ τῶν ἐβδομήκοντα δύο ερμηνευτῶν ερμηνευθείσας. Gregor dom Naţiang, Gebicht 33: δύω καὶ εἰκοσι βίβλους, τοῖς τῶν Εβραίων γράμμασιν ἀντιθέτους. De stat binguestūges καποη 60 des Rongils dom Scopica (Βαβη II, 302). Seontius dom Bugang (unter Justinian), De Sectis II, 1. 3m 3. Buche des Berles gegen die Restorianer und Eusychianer nennt er die βαβι der biblischen Bücher "gottbestimmt" θεόκριτος MSG 86, 1365—1368. Die [οg. Εμπορε des Athanasius, eine aus dem 6. Σαφτί, οδει πος γράμμασι τῶν Εβραίων. Johannes Damašcenus (gest. 754) De fide orthodoxa IV, 17 μἄβι die 22 Bücher in engem Anschus (gest. 754) De fide orthodoxa IV, 17 μἄβι die 22 Bücher in engem Anschus school δισος θρα τοῖς γράμμασι τῶν Εβραίων. Βυθαπος Damašcenus (gest. 754) De fide orthodoxa IV, 17 μᾶβι bie 22 Bücher in engem Anschus school δισος θρα τοῖς γράμμασι τῶν Εβραίων. Βυθαπος οτον enirent. Rusinus auf. — Βου Lateinern scien genannt: Silarius, βτοlog μαπ Rommentar über die βιαθημα θε 3. Glaubenšartiscs, lehnt

1 δ. Ganz eigentümlich zählt Epiphanius sowohl 22 als auch, nach der Zahl der hebräischen Finalbuchstaden, 27 Bücher. De mensuris et ponder. 22 s. (Lagarde, Symmicta II, 179 f.): Bon Adam dis Zakob seien zusammen 22 Geschlechter. δι' δ καὶ εἴκοσι δύο εἰοι παρὰ τοῖς Έβραίοις γράμματα . διὰ τοῦτο καὶ τὰς βίβλους αὐτῶν κβ' ἠρίθμησαν εἴκοσι ἐπτὰ οὕσας ἀλλ' ἐπειδή διπλοῦνται πέντε παρ' αὐτοῖς στοιχεῖα, εἴκοσι ἐπτὰ καὶ αὐτὰ ὄντα, καὶ εἰς κβ' ἀποτελοῦνται, τούτον χάριν καὶ τὰς βίβλους κζ' οἴσας κβ' πεποιήκασιν. Die Zählung 27 ift offendar seit get get simstelt und möglich nur dei Benugung der LXX, in der vier (nicht fünst!) Bücher des hebr. Textes in je zwei zerlegt sind (Ξα, Kg, Chr, Est-Nch); Ruth wird von Ep. als desonderes Buch gezählt, die ἄλλη μικρὰ βίβλος, Klagl, ift ihm περισσή τοῦ ἀριθμοῦ! δυαθείθε haggadische Fündlein in Betress der Zuhlen 22 und 27 bringt Ep. noch zweimal vor: Haeres. VIII, 6 (I, 19 ed. Petav.) und LXXVI (I, 941 Pet.); also hat er wohl auch "das geistige Eigentumsrecht". Die Abhängigsteit des Ep. von der LXX geht auch aus Haer. VIII bervor, wo an 22. Etelle genannt wird Iερεμίας δ προφήτης μετὰ τῶν Θρήνων καὶ ἐπιστολῶν αὐτοῦ τε καὶ τοῦ Βαρούχ. — Dem Ep. 3μ solgen hat Sieronymus sich verleiten lassen lassen to Baρρόχ. — Dem Ep. 3μ solgen hat Sieronymus sich verleiten lassen lassen Judicum, et in eumdem compingunt Ruth): Viginti et duas literas esse apud Hebraeos Syrorum quoque et Chaldaeorum lingua testatur, quae Hebraeoa magna ex parte consinis est 60 . . . Porro quinque literae duplices apud Hebraeos sunt . . . Unde et quin-

que a plerisque [!] libri duplices aestimantur: Samuel, Malachim, Dabre-Jamim, Ezras, Jeremias cum Cinoth, id est Lamentationibus . . . Atque ita fiunt veteris legis libri viginti duo, id est Mosi quinque, Prophetarum octo, Hagiographorum novem [Hi, Hi, Spr., Roh., H., Da, Chr., Est-Neh, Esth). Quamquam nonnulli [!] Ruth et Cinoth inter Αγιόγραφα scriptitent et libros hos in suo 5 putent numero supputandos ac per hoc esse priscae legis libros viginti quatputent numero supputantos ac per noc esse priscae legis noros viginti quattuor; quos sub numero viginti quattuor seniorum Apocalypsis Joannis [4, 8] inducit adorantes agnum (Diese Deutung hat H. wohl aus dem Kommentar des Victorinus von Pettau). 22 Bücher zählt H. auch in der Bibliotheca divina, im Bormort zur Übersehung der Psalmen und im 53. Briefe (ad Paulinum, Vall. I). Über 10 seine Vorrede zum Daniel (5 + 8 + 11, also 24 Bücher) s. oden S. 757,12.

V. Der alttestamentliche Kanon in der Kirche. a) Die alte Kirche

und bas Mittelalter (vgl. Reil § 216; be Wette-Schrader § 29-33; "Apo-frophen" in dieser Encykl. I, 624-629). || Die Autorität des AT haben die Kirchenväter nie angezweifelt: ber driftliche Glaube hatte ja im AT eine wichtige Grundlage; 15 Chriftus felbst und die ersten Vertunder des durch ihn gebrachten Beiles hatten beständig hingewiesen auf die ben Juden beiligen Schriften, in benen bas nun Erfüllte ober gur Erfüllung Rommende vorher verkundet sei! Welche aber waren diese bl. Schriften? ber Theorie gewiß der in Baläftina geltende Bestand. Aber die geschriebene, teilweise auch die mundliche apostolische Berkundigung hielt sich um der Leser, bezw. Hörer willen 20 im wesentlichen an die LXX. Es liegt daher nahe, zu solgern, das nur die des Hebriälsschen Kundigen Judenchristen den hebr. Kanon von nur 24 hl. Büchern hatten (vgl. S. 753 Epiphanius über die Nazarener), die übrigen Christen aber von Ansang an unbefangen der LXX sich bedienten und diese Übersetzung ihrem ganzen Umsange nach als heilige Schrift anerkannten. Es besteht ein Unterschied zwischen Theorie und Praxis: man will 25 Christo in der Anerkennung der den Juden heiligen Schristen (und diese Schristen waren doch "die 24 Bücher") folgen, und sehr viele gebrauchen thatsächlich die griechischen Rollen und Schriese (Lahn Welch I. 118). Origenes der nur die Richer des hehr Ennang und Codices (Zahn, Gesch. I, 118). Origenes, der nur die Bücher des hebr. Kanons aufzählen will, dei Euseb. KG VI, 25, sagt doch: Γερεμία συν Θρήνος καλ τῆ Έπιστολή ἐν ένί, und er zeigt sich gegenüber Julius und und unentschieden in 20 Bezug auf die Susannageschichte. Cyrillus von Jerus, der dasselbe will, sagt gar:  $I_{eoe}\mu \acute{o}v$  [ $\mu \acute{a}$ ]  $\mu er \grave{a}$   $\kappa a \grave{b}$   $Bago \grave{v}\chi \kappa a \grave{l}$   $\Theta e \acute{v} \nu \kappa a \grave{l}^2 E \pi \iota \sigma \iota o \lambda \tilde{\eta} \varsigma$ , und er citiert wenigstens viermal die apoltryphen Stücke zu Da (vgl. Zahn II, 175 f.). Ebenso nennt noch der spät hinzugeschie 60. Kanon des Konzils von Laodicea als 20. der 22 kanonischen Bücher  $I_{eoe}$ μίας και Βαρούχ, θρηνοι και Επιστολαί. — In den Schriften der apostolischen Bater 35 finden sich einige Anspielungen, aber keine ausbrücklichen Citate, aus denen sich die Gleichstellung der Apokryphen mit den Büchern des hebr. Kanons ergäbe. "Ebensowenig ist Justin der Märthyrer ein Zeuge für die Kanonicität jener Bücher. Aus Apol. I, 46 folgt nur, daß derselbe dei Daniel die apokryphischen Zusätze benutzte. Wenn derselbe aber, während er sast alle Schriften des hebr. Kanons citiert und ungeachtet seiner hohen Ver= 40 ehrung für die LXX (die er sogar im Dialoge mit Troppon verteidigt und deren er sich in ben meffianischen Stellen, jedoch mit Berichtigungen nach bem Bebräischen, bebient), ferner ungeachtet er Dial. cum Tryph. 120 die ascensio Jesaiae erwähnt, doch nicht ein einzigesmal eines jener angeblich bem alexandrin. Kanon beigefügten Bücher anführt, so ift dieses Stillschweigen sogar ein ftartes Zeugnis gegen die Anerkennung berfelben" 45 (Dehler 257). Nur wenig später werden (von Frenäus, Tertullian, Clemens Alex., Cyprian u. a.) Stellen aus den Apolicphen mit denselben Formeln wie Stellen aus den kanonischen (im protestantischen Sinne des Wortes) Büchern citiert. Doch treten die Apostrophen bei den griechischen Kirchenbätern bald zurück, während ihr Ansehen in der lateisnischen Kirche durch Konzilienbeschlüsse gestärkt wurde und nur Hieronhmus entschieden 50 für die Beschränkung der Kanonicität auf die hebraica veritas eintrat. — Während bes Mittelalters werden die Apokrophen von den meisten griech. Kirchenlehrern nicht anerkannt; in der latein. Rirche war die Pragis für die Apotrophen, doch folgten gar manche Lehrer ber Ansicht bes Hieronymus.

Einzelnes. a. Apolrophen. Aus der griechischen, bezw. orientalischen Rirche. 55 Der Catalogus Claromontanus in Cod. D der paulin. Briefe, nach Zahn II, 157—172 inhaltlich dem 3. Jahrh. oder dem Unfang bes 4. angehörig, aus dem Bereiche der alexandr. Kirche, nennt: Bt, Jos, Ri, Ruth, Sa, Kg, Chr; Ps, Spr, Prd, He, Si, 12 Proph., Jes, Jer, Ez, Da, 1—4 Mak, Jud, Edr, Esth; Hi, To. Aus den Stichenzahlen ist nicht erkennbar, ob außer Klagl noch etwas zu Jer gerechnet ist. — Athanasius, Ostersestbrief 50

υ. 3.367 zählt 22 Bücher: Ri, Ruth ... Γερεμίας καί σύν αὐτῷ Βαρούχ, Θρηνοι 22 Sulyet. M., Allin ... Γερεμίας και δυν αυτώ Βαθουχ, Θρηναι Έπιστολή, (Cfth f. 3. 58). — Epiphanius, f. S. 762, 24, zählt nur die kanonischen BB. Bon Bei und Si sagt er De mensuris et pond. 4, daß sie els αξιθμόν τῶν δητῶν οὐκ ἀναφέρονται und Haeres. VIII, 6 sie seien ἐν ἀμφιλέκτω ... χωρίς τινων βιβλίων ἀποκρύφων. Über Baruch und Brief zer s. S. 754, 18. Haeres. LXXVI nennt "dieser Meister in der Kunst der Konfusion" (Zahn II, 222) gleichsam als Beilage zum NI die Beisheiten Σαλομῶντός τέ φημι καὶ νίοῦ Σιράχ. Über Mak, Jud, To, sehlen deutliche Außlagen. || Coder Baticanus hat 1 [3] Esr, Wei, Si, Jud, To, Bar., Brief Jer. || Coder Merophyinus hat außerdem Gedet Manasses und 1—4 Mak for Brief Jer. || Coder Alexandrinus hat außerdem Gebet Manasses und 1-4 Mak, so-10 wie Pf 151; die Pfalmen Salomos standen erst am Ende des NT. || Rein Apolrophon in ben Berzeichniffen z. B. bes Gregor von Nazianz und bes Amphilochius. || Kanon 85 ber Apostolischen Kanones (5. Jahrh., Orient; Zahn, Gesch. II, 191f.): 1—3 Mak; die Beigaben zu Jer sind nicht erwähnt (auch Klagl nicht). Έξω δὲ ψῶν προσιστορείσθω Beigaven zu Jer sind nicht erwahnt (auch klagt nicht). Έξω δὲ θμῖν προσιστορείσθω μανθάνειν θμῶν τοῦς νέους τὴν σοφίαν τοῦ πολυμαθοῦς Σιράχ. Die beiden sprischen ilbersetzungen nennen nach Esth noch Jud, die eine auch To. .. Das wahrscheinlich seit dem 6. Jahrh. in der griech. Kirche ziemlich verbreitete "Berzeichnis der 60 [34 + 26] kano-nischen Bücher" ATs und NTs (Bahn II, 289—293) erwähnt die Anhängsel zu Jer nicht ausdrücklich, zählt als die 9 ἔξω τῶν ξ΄ stehenden: Wei, Si, 1—4 Mak, Esth, Jud, To und 25 ἀπόκρυψα (14 zum AT: Adam, Henoch 2c.; 11 zum NT).

Abendländische Kirche. Canon Mommsenianus, ein im J. 365 in Afrika entstandenes Indiculum V¹s T¹ (]. die Ithere 1886 und 1890; Bahn II, 143 st. 1007 st.):
1. 2 Mak, To, Jud, Wei, Si, 151 st. .. .. .. .. .. .. .. ... ... ... βilarius von Potitiers, Prolog. in Psalmos, zählt die 22 Bücher im Anschluß an Origenes auf und sügt dann binzu: Quidusdam

gählt die 22 Bucher im Anschluß an Origenes auf und fügt bann hinzu: Quibusdam autem visum est additis Tobia et Judith viginti quattuor libros secun-25 dum numerum Graecarum litterarum connumerare. 🗓 Das Generalkonzil ber afrikan. Kirchen zu Hippo 393 stellte ein Verzeichnis der kanonischen Schristen auf, das in der zu Karthago im J. 397 genehmigten Fassung erhalten ist, Kanon 36: Pt, Jos, Ri, Ruth, 1—4 Kg, 1. 2 Chr; Hi, Ps, Salomonis lidri quinque [d. h. auch Wei und Si]; kleine Proph., Jes, Jer, Da, Ez, To, Jud, Esth, 2 Bücher Esta [Est u. Neh], Maso chadaeorum lidri duo [die letzten 3 Worte nicht in allen Zeugen, aber nach Zahn II, 251 f. doch ursprünglich]. || Augustin in dem wahrscheinlich vor 397 geschriebenen Teile des Wertes de doctrina christiana II, & fordert, daß man dem Gebrauch der angeschensten und meisten Vielen Vielen Augustin in dem wahrscheinlich vor 347 geschriebenen Teile des Wertes de doctrina christiana II, & fordert, daß man dem Gebrauch der angeschensten und weisten Vielen Vie sehensten und meisten Kirchen folge. Danach gehören ihm zum Kanon: To, Jud, 1.2 Mak, Wei, Si (Ruth wird gezählt, die Anhängsel bes Jer. Buches bleiben unerwähnt) | Inno-35 cenz I. von Rom, 405, nennt bieselben 6 Bucher; benn zu Solomonis libri quinque gehören Wei und Si, die Aug. (Salomonis tres) besonders nennt. || Das Decretum Gelasii (G. Papst 492—496) enthält ein Verzeichnis der biblischen Bücker, das der römischen Synode unter Damasus 382 zuzuschreiben ist; Abdruck bei L. Duchesne, Liber pontissia I, 255 ff. (Paris 1886). Vgl. Zahn II, 259—267. || M. Aurelius Cassiosus in der um 544 im Kloster Vivos and versasten Institutio divinarum litterarum 14 rechnet zum Inhalt der Scriptura sancta secundum antiquam translationem auch: Wei, Si, To, Jud, 1. 2 Mak.

\$\beta\$. Zurücksehung oder Bestreitung ersahren hat von dem Bestand des jüdischen Bibels

tanons in ber Rirche nur bas Buch Efther, beffen Inhalt allerdings in driftlichen Lefern 45 Bebenken hervorrufen konnte; aber zu Ungunften selbst dieses Buches konnen fast nur aus ber griechischen Rirche Stimmen angeführt werben. Aus bem Fehlen bes Namens bei Melito, bem altesten Kirchenvater, ber hier in Betracht gezogen werben tann, allerdings läßt sich ein sicherer Schluß nicht ziehen, da Melito (bei Euseb. AG IV, 26) keine Zahl angiebt, und Έσθής zwischen Έσδοας und έξ ών [καὶ τὰς ἐκλογὰς ἐποιησάμην] sehr 50 leicht ausgefallen sein kann, gerade an dieser Stelle aber ben Ausfall zu vermuten badurch nahe gelegt wird, daß auch in anderen Berzeichniffen Ger, Efth am Schluß und nebeneinander stehen (z. B. Epiphan. de mens. et pond. 4. 23, Catalogus Claromontanus, Kanon 36 des Konzils von Hippo (oben 3. 29). Athanasius sagt im Osterfest-brief, nachdem er die 22 kanonischen Bücher (ohne Esth; Ruth besonders gerechnet) und die 55 bes NI aufgezählt hat: ἐστὶ καὶ ἔτερα βιβλία τούτων ἔξωθεν, οὐ κανονιζόμενα μέν, τετυπωμένα δὲ παρὰ τῶν πατέρων ἀναγινώσκεσθαι τοῖς ἄρτι προσερχομένοις καὶ βουλομένοις κατηχεῖσθαι τὸν τῆς εὐσεβείας λόγον σοφία Σολομῶντος καὶ σοφία Σιρὰχ καὶ Ἐσθὴρ καὶ Ἰουδὶθ καὶ Τωβίας καὶ διδαχὴ καλουμένη τῶν ἀποστόλων καὶ ὁ ποιμήν. Καὶ ὅμως, ἀγαπητοί, κἀκείνων κανονιζομένων καὶ τούτων ἀνα-60 γινωσκομένων οὐδαμοῦ τῶν ἀποκρύφων μνήμη, ἀλλὰ αίρετικῶν ἐστιν ἐπίνοια,

γραφόντων μέν, δτι θέλουσιν αὐτά, κτλ. Diesem Ostersestbrief solgt die sog. Synopse des Ath. (6. Jahrh., dielleicht noch später; dei Montsaucon unter den Spuria, tom. II, 126 st.), indem sie Wei, Si, Esth, Jud, To als ἀναγινωσκόμενα μόνον τοῖς κατηχουμένοις dezeichnet. Gregor den Nazianz, Gedicht 33, und Leontius den Byzanz (s. 758, 26) nennen Ruth als achtes der 22 kan. Bücker, lassen aber Esth weg; edenso Am= 5 philochius den Flonium (Jambi ad Seleucum), dieser mit dem Zusat: τούτοις προσεγκρίνουσι την Έσθης τινες. Das "Berzeichnis der 60 kanonischen Bücker" (s. 760, 16) erwähnt Sth als siedentes der 9 außerhalb, εξω, siehenden. Auch das um 850 bearbeitete, dem Patriarchen Nicephorus den Konstantinopel (806—815) zugeschriedene, stichometrische Berzeichnis hat Esth nicht in der Liste der 22 θεῖαι γραφαί des AT, zählt 10 Ruth mit Ri zusammen und erwähnt Klagl nicht, hat dasür Baruch an 19. Stelle (Zes, Jer, Bar, Εξ, Da, kleine Proph.). Kal δσαι ἀντιλέγονται και οὐκ ἐκκλησιάζονται τῆς παλαιᾶς αὐταί εἰσιν: 1—3 Mak, Wei, Si, Pss u. Lieder Salomos, Esth, Jud, Susanna, To. Nach Zahn II, 311 ist diese Stichometrie palästin. Hertunft und hohen Alters, aus der Zeit don 320—600. Ποιημένος διαβορος διαβορος

y. Weiter gehende Kritik. Bgl. H. Kihn, Theodor von Mopsuestia und Junilius Africanus als Exegeten, Freiburg i. B. 1880. || Theodor betrachtete als nichtkanonisch: Hi, 20 Hr. Ehr, Ekr. Neh), Esth und die Psalmenüberschriften (Kihn § 51—73), als kanonisch: Si (§ 369) und Baruch (§ 54). Die Ehr und Ekr. Neh) galten ihm als mediae auctoritatis, als eine Art zweiten Kanons bildend (§ 68). So erkläre es sich, daß das 2. Konzil von Konstantinopel 553 nur Th.s. scharfe Ausserungen über Hind Her Zensur belegte (§ 70. 57). || Junilius Africanus, unter Justinian quaestor 25 sacri palatii in Konstantinopel, versatte 551 auf Grund der Lehren des Persers Paulus, der in Nissids seine Ausbildung erhalten hatte, die Instituta regularia divinae legis (herauszeg. von Kihn im Anhange zu: Th. v. M.). Seine Abhängigkeit von Th. ist besonders dei der Lehre vom Kanon deutlich. Zu den Schriften persectae auctoritatis rechnet er: Si (Baruch ist wohl als Bestandteil des Jer-duckes unerwähnt gelassen); zu so den Schriften mediae auctoritatis gehören ihm einerseits: Chr. Hi, Ekr. Neh), Esth, H., D., andererseits: Jud, 1. 2 Mak, Wei und (nach Kihn) To (Kihn hat Inst. 1, 3 Tobiae in den Text eingeset, weil Jun. 2, 9 dieses Buch für die Lehre von den Engeln

benukt)

d. Die alten orientalischen Übersetungen. Die alte sprische Kriche scheint die st Apotrophen nicht anerkannt zu haben. Gründe. Erstens: die Uebersetung der Apokr. unterscheidet sich von der Peschäutta; sie sindet sich zwar schon in alten Handschriften, aber nicht in den ältesten. Zweitens: Ephraim kennt zwar die Apokr., doch gelten sie ihm nicht als kanonisch (Hävernick: Ephraim kennt zwar die Apokr., doch gelten sie ihm nicht als kanonisch (Kävernick: Asw.). Drittens: der im zweiten Biertel des 4. Jahrh. Iebende Bischof Aphraates, der eine ganz jüdische Bildung hatte, citiert, dezw. denutzt in 40 seinen, von W. Wright 1869 edierten Homisieen alle kanonischen Bücher (nach W.s. Index zusählen, ossenden, von W. Bright 1869 edierten Homisieen alle kanonischen Bücher (nach W.s. Index zusählen, ossenden, der von Apokrophen nur selten Gebrauch und nicht so, daß daraus kanonische Geltung gefolgert werden müßte (S. 66 Gebet der drei Männer im Feuerosen, S. 252 Erzählung nach 1 Mak 2, 38–41; S. 498 Ende aus To 4, 15). Doch sinden sich Apokrophen schon in den maßor. Handschriften (so bilden Jud und Susanna zusammen mit Esth und Ruth das Frauenbuch der jakobit. Codices; Si steht zwischen Spr und Prd im zweiten Haupteil der spr. Bibelmis) und im Roder Ambrosianus (Jud, Wei, Si, Ba, Apok. Ba, Brief Jer, 4 Est, 1—5 Mak). 11 Sprischer Sinfluß ist anzunehmen für das Berzeichnis in einem gallischen Meshad und Lektionar des 6. Jahrhunderts (Koder Bobbiensis des 7. Jahrd.; Jahn II, 284—288): 50 Pk, Jos, Ri; libri mulierum: Ruth, Sterh et Judith; 1. 2 Mak, hi, To, 1—4 kg, 16 Proph, Davitieum V ser sünkteilige Platter], Salomonis III [Spr, Prd, H. 24, 16 Proph, Davitieum V her sünkteilige Platter], Salomonis III [Spr, Prd, H. 24, 16 Proph, Davitieum V her sünkteilige Platter], Salomonis III [Spr, Prd, H. 24, 16 Proph, Davitieum V hare den Scholen Spren wird scholen Spren im Gallien. 50 Die Summe "44" ist eine auch sonschuschen Sahl (I. unten S. 762,30). Also ist ein Rame ausgefallen (Jahn meint: Chr; doch s. gleich). 11 Die Chr geh

Die äthiopische Übersetung, allmählich entstanden und von verschiedenen Bertenten herrührend, folgt durchaus ber LXX. Sie enthält nicht nur die tanonischen Bucher, sondern (mit Ausnahme der Mak.-bucher, welche durch zwei erdichtete Bucher gleiches Namens ersetzt find) auch alle Apoltryphen der lutherischen Bibel und noch einige Pseud-5 epigraphen (auch solche, von denen ein jetzt nicht mehr vorhandener griechischer Text existierte); denn die äthiopische Kirche hat noch weniger als die alexandrinische zwischen

Ranonischem und Akanonischem einen Unterschied gemacht. E. Die Reihenfolge der Bücher. Soweit man nicht ausdrücklich dem hebr. AT solgen wollte, hielt man sich in der Hauptsache an die LXX. Bemerkenstwerte 10 Abweichungen: Nu, Le.- Melito um 170 (bei Eusebius KG IV, 26 nach stark überwiegender Bezeugung); Canon Mommsenianus (S. 757, 18); Leontius von Byzanz (S. 758, 27). Zahn, II, 152 f. bemerkt richtig: solange die Hickory des Kt in ebensoviel einzelnen Rollen oder Codices fortgepflanzt worden seien, sei diese Anordnung durch nichts Außerliches verwehrt gewesen. || Boranstellung der großen Propheten vor die kleinen: Canon 15 Mommsenianus; die antiqua translatio, deren Cassidor Inst. div. litt. 14 gedenkt (S. 760, 41) u. a. || Boranstellung von Da vor Ez (Ez 14, 14. 20; 28, 3 wird Daniel genannt): Melito (bei Euseb. KG IV, 26); Origenes (bei Euseb. KG VI, 25), Canon Mommseniant; Konzil zu Hippo 393 im 36. Kanon (oben S. 760, 29); Augustin, De

doctr. christ. II, 8. Einteilung in Pentateuche. Chrill von Jerusalem, Katech. IV, 35 (um 348): a. 12 historische Bücher: Pt; Jos, Ki mit Ruth, Sa, Kg, Chr, Esr (= Neh), Esth. — b. στιχηρά πέντε: Hi, Spr, Prd, H. — c. προφητικά πέντε: Dobekaproph., Jes, Jer (mit Ba, Klagl, Brief Jer), Ez, Da. — || Fast ebenso läßt Epiphanius das AT aus vier Pentateuchen und prei überschissischen ehecken (De mensurise der pond. 4): 25 a. Der eigentliche Bentateuch ober das Gesethuch; b. fünf poetische Bucher (στιχήρεις): Si, Bj, Spr, Brd, HE; c. τὰ καλούμενα γραφεΐα, von etlichen chriogaga genannt: Jos, Ri mit Ruth, Chr, 2 Bücher der Kg [Sa u. Kg]; d. der prophetische Bt: Zwölfprophetenbuch, Jef, Jer, Ez, Da; außerbem Est und Esth, mit welchen bie Bahl 22, die Zahl der bebräischen Buchstaben, voll wird.

ζ. Zählungen der Bücher. Ziemlich häufig ist die Zahl 44; Augustin, De doct. christ. II, 8; das S. 761, 49 ff. erwähnte gallische Meßbuch und Lektionar. That-sächlich, doch ohne Nennung der Summe: Konzil zu hippo 393 (S. 760, 26 ff.); Innocenz I. (oben S. 760, 35); die antiqua translatio bei Cassiodor Inst. div. litt. 14.) 45: Fitor, ber Klagl neben Jer besonders zählt und so  $45+27 \,(\mathfrak{NT})=72$  für die 36 ganze hl. Schrift herausbringt (Jahn II, 340).

b) Die romische Kirche hat die Brazis der überwiegenden Mehrzahl der abendländischen Bater in ber 4. Seffion bes Tribentiner Kongils (8. April 1546) jum firchlichen Das decretum de canonicis scripturis (Canones et decreta concilii Trid., ed. Richter, 1853, 11 f.) fagt: Sacrosancta oecumenica et generalis 40 Tridentina synodus . . . omnes libros tam veteris quam novi testamenti, quum utriusque unus Deus sit auctor, nec non traditiones ipsas ... pari pietatis affectu ac reverentia suscipit et veneratur ... Sunt vero infra scripti. Testamenti veteris: quinque Moysis, id est: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium; Josuae, Judicum, Ruth, quatuor Regum [Sa, Kg], duo Pa-45 ralipomenon, Esdrae primus et secundus, qui dicitur Nehemias, Tobias, Judith, Esther, Job, Psalterium Davidicum centum quinquaginta psalmorum, Parabolae, Ecclesiastes, Canticum Canticorum, Sapientia, Ecclesiasticus, Isaias, Jeremias cum Baruch, Ezechiel, Daniel, duodecim Prophetae minores, id est Osea, Joel, Amos, Abdias, Jonas, Michaeas, Nahum, Habacuc, Sophonias, 50 Aggaeus, Zacharias, Malachias; duo Machabaeorum, primus et secundus. Testamenti novi . . . Si quis autem libros ipsos integros cum omnibus suis partibus, prout in ecclesia catholica legi consueverunt et in veteri vulgata latina editione habentur, pro sacris et canonicis non susceperit et traditiones praedictas sciens et prudens contempserit, anathema sit. Das decretum de 55 editione et usu sacrorum librorum von demfelben Tage beginnt: Insuper eadem sacrosancta synodus considerans, non parum utilitatis accedere posse ecclesiae Dei, si ex omnibus latinis editionibus, quae circumferuntur, sacrorum librorum, quaenam pro authentica habenda sit, innotescat: statuit et declarat, ut haec ipsa vetus et vulgata editio, quae longo tot saeculorum usu in ipsa 60 ecclesia probata est, in publicis lectionibus, disputationibus, praedicationibus

et expositionibns pro authentica habeatur. Etwas weiter heißt cs, daß die Synobe, um der Wilkür der Drucker und Herausgeber ein Ziel zu setzen, decernit et statuit, ut posthac sacra scriptura, potissimum vero haec ipsa vetus et vulgata editio, quam emendatissime imprimatur. Die hier angekündigte Normalausgade erschien im Jahre 1592 unter dem Titel Biblia S. Vulgatae editionis Sixti V. P. M. jussu 5 recognita et edita (Nom, datikanische Druckerei) und enthält die im ersten Dekret genannten Bücker in derselben Reihensolge (gleich nach Jer: Klagl, Ba, Brief Jer als 6. Kad. des Ba: die Bemerkungen des Hierondymus, welche die Zusätz zu Esth und Da als nicht im hedr. Text stehend bezeichnen, sind beibehalten). Hinter dem MT solgen, in kleinerem Druck und mit besonderer Seitenzählung (so wenigstens in dem Abdruck Rom 10 1598; der erste Druck war mir nicht zugänglich), also nur anhangsweise, das Gebet Manasse, der erste Druck war mir nicht zugänglich), also nur anhangsweise, das Gebet Manasse, ned-non lidri duo, qui sud libri Tertii et Quarti Esdrae nomine circumferuntur, hoc in loco, extra scilicet seriem Canonicorum Librorum, quos sancta Tridentina Synodus suscepit et pro canonicis suscipiendos decrevit, sepositi sunt, ne prorsus interirent, quippe qui a nonnullis sanctis Patribus interdum citantur et in aliquidus Bibliis Latinis tam manuscriptis quam impressis reperiuntur schon, Basel 1491, 8°°, Franks. a. M. 1585, 8°°, Benedig 1483 Hol. (3. 4 Estals 2. 3 gezählt, weil 2 Est als Neh bezeichnet ist, Ulm (Jainer) 1480 Hol. (vor 4 Est 20 die Außerung des Nikolaus de Lyra, daß dies Buch nicht von Est sei, weil derselbe Autor nicht sowiel zweimal geschrieben haben werde). Die beiden letzten Estabücher (nicht das Gebet M.s.) werden ausdrücklich als aportrophische bezeichnet z. Kur das Gebet M.s. steid derselbell. Bater Lysion. (Jasob de Willis) 1561, 8°°. Nur das Gebet M.s. steid derselbellen Reiben. Establicher (nicht das Gebet M.s.) in Lugdum. (Jasob de Willis) 1561, 8°°.

man Kerber) 1526, 8%, und Lugdum. (Jatob de Mulis) 1561, 8%. Nur das Gebet M.s steht 3. B. in Lugdum. (Joh. Mareschal) 1531, 8%.

L. E. Du-Pin, Dissertation preliminaire ou prolegomenes sur la Bible (Paris I. 1), B. Lamh (Apparatus diblicus, Lugdun. 1723; II, 5, S. 333) und unter den Theologen der neueren Zeit besonders Joh. Jahn (Einl. I, 119. 132. 140—143) wollten protoz und deuterokanonische Schriften unterscheiden; lestere seien von geringerer Autorität (Lamh bestritt sogar den geschichtl. Wert der Bücher To und Jud) und dürsten nicht zur sodgmatischen Beweissührung, sondern nur zur religiösen Erdauung verwendet werden. Diese Ansicht widerspricht zwar dem Zusammenhange und Sinne der trident. Satungen, kann sich aber auf Hieronymus berufen, der im Borwort zu Spr von Wei und Si sagt: Sicut ergo Judith et Todi et Machabaeorum libros legit quidem ecclesia, sed intra canonicas scripturas non recipit, sic et haec duo volumina legat ad sa aedisicationem pledis, non ad auctoritatem ecclesiasticorum dogmatum confir-

mandam, vgl. auch Aufin, Expositio in symb. apost. § 38.

c) Die griechische Kirche. Im Altertum und im Mittelalter unterscheiben manche Kirchenlehrer ähnlich wie Hieronymus drei Arten von Büchern. Der Ostersestwies Athanasius: 22 κανονιζόμενα, (δ) δναγινωσκόμενα, nämlich Wei, Si, Esth (s. 40 S. 760, 1. 55), Jud, To, u. δπόκορυφα, die aber nicht genannt werden. Ebenso die sogen. Synopse des Athanasius, die jedoch die δπόκορυφα genau wie in dem Batriarchen Ricephorus augeschriedenen stichometrischen Verzeichnis (s. 5. 761, 8 st.) aufsählt: Henoch.

ες 2τη απαίμες: 22 κανονιζομενα, (δ) αναγινωσκομενα, παπιτώ 28ει, Ει, Ειμ (1. το Ε. 760, 1. 55), Jud, To, u. ἀπόκρυφα, die aber πίστ genannt werden. Ebenfo die fogen. Εφπορfe des Athanafius, die jedoch die αδκρυφα genau wie in dem dem Patriarden Nicephorus zugeschriedenen stichometrischen Berzeichnis (f. Ε. 761, 8 sf.) ausählt: Henoch, Batriarden 2c. Ueber das "Verzeichnis der 60 kanonischen Vicher" f. Ε. 760, 15 sf.

Εφτίβμα Lukaris, Patriarch von Konstantinopel, hatte 1629 sür die, welche den 45 Glauben der griechischen Kirche kennen kernen wollten, eine Άνατολική 'Ομολογία τῆς Χριστιανικῆς πίστεως außgeardeitet und in dieser die Frage, welche Bücher legad γραφή seien, also beantwortet (Lidder symbolici ecclesiae orientalis . . . collegit . . Ε. J. Kimmel, Jena 1843, 42): Γεράν γραφήν πάντα τὰ κανονικά βιβλία λέγομεν . . Ταῦτα δὲ τὰ κανονικά βιβλία τοσαῦτα τὸν ἀριθμὸν είναι πιστεύομεν, 50 δοα ἡ ἐν Λαοδικεία (s. Ε. 759, 34) σύνοδος ἀπεφήνατο, καὶ ἡ τοῦ Χριστοῦ καθολική καὶ δρθόδοξος ἐκκλησία ὑπὸ τοῦ παναγίου πνεύματος φωτισθεῖσα μέχρι τοῦ παρόντος ὑπαγορεύει. Απερ δὲ ἀπόκρυφα λέγομεν, διὰ τοῦτο τὸ ἐπώνυμον οὕτως ἔχουσιν, ὅτι τὸ κῦρος παρὰ τοῦ παναγίου πνεύματος οὐκ ἔχουσιν ὡς τὰ κυρίως καὶ τὰ ἀγιόγραφα καὶ οἱ προφήται. Dieses Glaubensbetenntnis, dem aber die Braτίs des Lukaris nicht ganz entspricht (denn er rechnet in einer Homilie To zur γραφή, und er citiert Wei 1, 13 mit γέγραπται, vgl. Rimmel 373 sf.), erhielt indes gleich dem des Metrophanes Kritopulos vom J. 1625 (s. Apparational des Metrophanes Kritopulos vo

born, Jena 1850, 104ff.) nie offizielle Geltung; vielmehr wurde es auf den Synoden ju Konstantinopel 1638, Jassp 1642, Jerusalem 1672 ausdrücklich verworfen. Die beiden lettgenannten Bersammlungen äußerten sich auch über die Apoltophen. Die Jassper Synobe tadelt (Kimmel 416), daß Cyrill τινὰ τῆς ἐκείνης [τῆς γραφῆς] ἀθετεῖ βι- 5 βλίων, ἄπερ αι ἄγιαι και οἰκουμενικαι σύνοδοι ώς κανονικά ἐδέξαντο. Die Synobe zu Jerusalem, welche durch die Vielseitigkeit der ihr zu teil gewordenen Anerkennung alle folgenden Synoden der griechischen Kirche übertrifft (s. dieser Encykl. VIII, 704) und daher für das Erkennen der griechisch-orthodoxen Glaubenslehren von entscheidender Bebeutung ist, erneuerte nicht nur die in Jass gesaßten Beschlüsse, sondern gab in der Kon10 sess Dositheus eine bestimmte Antwort auf die Frage, welche Bücher man legar
γραφήν zu nennen habe (Kimmel 467 f.): Στοιχοῦντες τῷ κανόνι τῆς καθολικῆς
ἐκκλησίας legar γραφήν καλοῦμεν ἐκεῖνα πάντα, ἄπες ὁ Κύριλλος ὑπὸ τῆς ἐν Λαοδικεία συνόδου έρανισάμενος αριθμεί και πρός τούτοις απερ ασυνέτως και Λαοδικεία συνόδου έρανισάμενος άριθμεῖ καὶ πρός τούτοις ἄπερ άσυνέτως καὶ άμαθῶς εἴτ' οὖν ἐθελοκακούργως ἀπόκρυφα κατωνόμασε την Σοφίαν δηλαδη 15 τοῦ Σολομῶντος, την Ἰουδηθ, τὸν Τωβίαν, την Ἱστορίαν τοῦ δράκοντος, την Ἰστορίαν τῆς Σωσάννης, τοὺς Μακκαβαίους καὶ την Σοφίαν τοῦ Σειράχ. Ἡμεῖς γὰρ μετὰ τῶν ἄλλων τῆς θείας γραφῆς γνησίων βιβλίων καὶ ταῦτα γνήσια τῆς γραφῆς μέρη κρίνομεν. Die außer "ben 22 Büchern" zum Ranon zu rechnenden Bücher werden hier nicht ſämtlich außgezählt; man lann baher über bie Frage, welche 20 Bücher gemeint ſeien, nur nach ber in der griechiſchen Ritche befolgten Braziß, d. i. namentlich nach den Bibelaußgaben, urteilen. Da nun eine Driginalaußgabe der griechiſchen Biel in Berlin weder auf der föniglichen nach auf der Universitätskibliother nordender Bibel in Berlin weder auf der königlichen noch auf der Universitätsbibliothek vorhanden ist, teile ich die Angabe von Ed. Reuß (Die Geschichte der bl. Schriften NT&, § 338, Braunschweig 1874) mit: "Die offizielle Mostauer Ausgabe der Beia ygaph (1821, 4°) 25 hat die Apotrophen alle, Ger in beiden Recensionen nebst Neh und 4 Buchern ber Daf am Schluß ber hiftorischen Bucher, die kleinen und großen Propheten vor ben 7 poetischen am Schluß der historischen Bücher, die kleinen und großen Propheten vor den 7 poetischen oder Weisheitsbüchern". Dies stimmt nicht ganz überein mit dem Inhalt der offiziellen russischen Bibel (Petersburg 1876, Druckerei der hl. Synode), in der z. B. nur 3 Mak. dücher stehen. Ich lasse dahre genaue Inhaltsangabe des UT in diesem Drucke solgen: Bt, Jos, Ri, Ruth, 4 Bücher Kg, 2 Bücher Chr (am Ende Gebet Manasses), 1 Est stanon.], Neh, 2 Est sgriech. Estal, To, Jud, Esth, Hi, Hi, Si, Ps, Koh., H. Wei, Si; Jes, Fre, Rlagl, Brief Ier, Ba, Ez, Da, 12 kl. Proph. sin der hebr. Ordnung, 3 Bücher der Mak, 3 Est se se sach gew. Zählung. Sämtlichen Apokryphen (auch dem Gebet M.s und dem 151. Ps) ist die Anmerkung untergeset: "aus dem Griech. Wiedertagen", nicht wenigen außerdem noch die Notiz: "nicht im hebr. Texte". Zu 4 Esta (16 Kapp.) ist bemerkt: "Dieses Buch weder im hebr. noch im griech. Text. Die slave. und die Tuss. Übersehung sind aus der Vulgata gemacht". Sonst sind die Abokryphen und die ruff. Übersetzung sind aus der Bulgata gemacht". Sonst find die Apokrophen in keiner Weise, namentlich nicht durch andere Lettern, als minderwertig kenntlich gemacht. Auffällig ift daher, daß des 1868 verftorbenen Metropoliten Philaret "ausführlicher chrift= 40 licher Katechismus der orthodox-katholischen orientalischen Kirche, in der Originalsprache geprüft und genehmigt von ber heiligsten birigirenben Spnobe, und herausgegeben jum unterricht in den Schulen wie auch zum Gebrauch aller orthodogen Christen auf Allerhöchsten Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät", Petersburg 1850 (Titel der offiziellen deutschen
Uebersetzung), den Apotr. klar eine untergeordnete Stellung zuweist: "Frage: Wie viel
45 hl. Bücher des ATS zählt man? Antw.: Der hl. Chrill von Jer., der hl. Athanasius d. Gr.
und der hl. Johannes von Damast zählen deren zweiundzwanzig, wobei sie die hebräische
Zählung derselben in der ursprünglichen Sprache berücksichtigen... — Frage: Warum verbient die Zählung der Hebrätzstellung zu werden? Antw.: Weil, wie der Apstell Paulus sagt, ihnen die Aussprüche Gottes anvertrauet waren, und weil die neutest. christl. 50 Mirche die Bücher des AI von der alttest. hebr. Kirche überkommen hat, Rö 3, 2. Frage: Bie zählen denn der hl. Chrillus und der hl. Uthanassus die Bücher des ATS? Untw.: [folgt die bekannte Zählung: <sup>7</sup> Ri mit Ruth, <sup>10</sup> Chr, <sup>11</sup> Esr (= Neh), <sup>12</sup> Esth, <sup>13</sup> Hob, <sup>14</sup> Ps, <sup>19</sup> Jer (Klagl nicht namentlich erwähnt)]. — Frage: Warum geschieht in dieser Aussählung der Bücher des ATS keine Erwähnung von dem Buche der Weisheit bes Sohnes Sirachs und von einigen anderen? Untw.: Weil sie im Herker nicht bestellt der Bescheit in Kerker eines Bescheit bestellt der Bescheit bescheit bescheit der Bescheit bescheit der Bescheit bescheit der Bescheit bescheit bescheit der Bescheit bescheit der Bescheit bescheit bescheit der Bescheit bescheit bescheit bescheit bescheit der Bescheit vorhanden sind. — Frage: Was ist von diesen letztern Büchern zu halten? Antw.: Athanasius d. Gr. sagt: sie sind von den Lätern benjenigen zum Lesen bestimmt, die erst in die Kirche eintreten. — Frage: Wie läßt sich der Inhalt der Bücher des ATS deutlicher bestimmen? Antw.: Man kann sie in folgende vier Abteilungen bringen: 1. Gesetse bücher ..., 2. Geschichtsbücher ..., 3. Lehrbücher ..., 4. Prophetische Bücher ...... In der

bann folgenden Angabe, welche Bücher zu den einzelnen Abteilungen gehören, wird kein einziges Apokryphon genannt, und in dem ganzen Katechismus wird nur Eine Stelle aus den Apokryphen angeführt S. 90. 134: 2 Mak 12, 43 f. als Belegstelle für die Sitte des Betens für Verstordene, aber nicht wenige aus den Lätern, bes. Johannes von Dam., dem orthodogen Glaubensbekenntnis u. s. w.

d) Die protest antischen Kirchen. — Die lutherischen Bekenntnisschriften enthalten keine ausdrückliche Erklärung gegen die nicht im hebräichen Kanon stehenben Schriften (auch nicht in der Konkordiensormel S. 543 u. 587 Walch; indes betrachten sethatsächlich die kanon. Bücher als dogmatisch allein giltig: denn die wenigen in der Apologia Consessionis aus den Apostryphen angesührten Stellen werden nur darum citiert, 10 weil die Gegner sich auf sie betusen hatten (To 4, 11; 2 Mal 15, 14 bei Walch 128. 218). Luther hat über die von ihm übersetzen Apokryphen nicht in Bausch und Bogen geurteilt, sondern ihre verschieden Beschaften Apokryphen nicht in Bausch und Bogen geurteilt, sondern ihre verschieden Beschaften berücksichtigt: am günstigsten äußerte er sich über Wei und Si; das zuerst übersetzte und 1519 der kurzen Anweisung, wie man beichten soll, angehängte Gebet Manasses bezeichnete er als "zu der Beicht sehr dienkichten sich wie Kusperungen in den Tischeren Wücher ust. 130 d. Sehr ungünstig sprach er sich über Ba und 2 Mal aus. Das 3. und das 4. Buch Est hat er nicht verdeutscht, "weil so gar nichts darinnen ist, das man nicht viel beser hat er nicht verdeutscht, "weil so gar nichts darinnen ist, das man nicht viel beser um Aesopo oder noch geringeren Büchern kann sinden, ohne daß im 4. Buch dazu eitel Träume sind" (Vor 20 rede zu Vo.) — In der ersten von Luther selbst beforzten vollständigen Ausgabe seiner Bibelübersetzung (1534) stehen unter der Überschrift, "Apokrypha, das sind Bücher, so nicht der hl. Schrift gleichgehalten, und doch nützlich und gut zu lesen sind Pußer, so nicht der hat er als Kap. 6), 1. 2 Mak, die Zusätze zu Esth und Da, das Gebet Manasses. Kein Buch des hebt. Kanons hat Luther in seiner Übersetzung ausgesassen werden. In eanone, dignior omnibus me iudice, qui extra canonem haberetur", und in den Ausgeschrichen zuschanden; den Buch er dignior omnibus me iudice, qui extra canonem haberetur" und in den Schere sich werden zuschen gestellt, also so be Nathaben it den Brief des Jakobus). Im b

AT in Luthers Bibelübersetzung maßgebend; sie waren daher genötigt, zwei Klassen von Apotrophen anzunehmen. So sagt M. Chemnit, Examen concilii Trident., Frants. 40 1609, 54: "libros illos non proprie vocari Canonicos, qui leguntur quidem in ecclesiis, sed non ad confirmandam ex his fidei auctoritatem, et quorum auctoritas non idonea iudicatur ad roboranda ea quae in contentionem veniunt. Convenit enim appellatio [fanonifa] proprie ad illos libros, qui sunt Canon dogmatum et fidei; ἀπόκουφοι proprie vocantur illi libri, quorum oc- 45 culta origo non claruit illis, quorum testificatione auctoritas verarum Scripturarum ad nos pervenit, sicut inquit Augustinus, de civitate l. XV, c. 23, et contra Faustum l. II, c. 2 dicit: vocari apocryphos, qui nulla testificationis luce declarati et prolati sunt. Haec explicatio appellationis recte convenit ad illos libros, qui in vulgatis editionibus habentur quidem sed non sunt in 50 Canone . . . Ad tertium genus scriptorum, quae adulterina et falsa sunt, sive haec sive alia appellatio accommodetur, non pugno ... " Hollaz formuliert den Unterschied so: libri apocryphi sunt 1. qui in codice quidem, sed non in canone biblico exstant, neque immediato Dei afflatu scripti sunt; 2. qui continent fabulas, errores ac mendacia ac proinde non sunt in ecclesia legendi; 65 und Johann Gerhard schreibt: prioris generis libri dicuntur apocryphi, qui sunt a b s c o n diti i. e. originis absconditae et occultae; posterioris generis libri dicuntur apocryphi sensu eo, quod sint abscondendi nec in ecclesia

legendi.

Mit dieser Beurteilung der Apokryphen des UT ist das Berfahren der älteren Reso

formierten vollkommen im Einklang. Da die Bollendung der Übersetzung des AT durch Luther zu lange auf sich warten ließ, fertigte Leo Juda eine eigene Übertragung der Apokryphen, welche 1529 in Zürich als 5. Teil des AT erschien mit der Bezeichnung: "diß sind die bucher die by den alten under Biblische geschrifft nit gezelt find, 5 ouch by den Ebreern nit gefunden". Zu den aufgenommenen Büchern gehörten auch 3.4 Esra und 3 Mat; erst in späteren Ausgaben kamen hinzu das Gebet Asariä, der Gefang ber brei Manner im Feuerofen, bas Gebet Manasses und die Stücke in Esther. In der ersten Gesamtausgabe der Bibel (Zurich 1530, 410) stehen die Apoltryphen am Schluß ber ganzen Bibel. — Die Confessio Gallicana (1559) nennt in Art. 3 bie 10 Bucher bes hebr. Kanons und fügt bann in A. 4 hinzu: hos libros agnoscimus esse Canonicos, id est fidei nostrae normam et regulam habemus; ber hl. Geift lehre illos ab aliis libris ecclesiasticis [ben Apotrophen] discernere, qui, ut sint utiles, non sunt tamen eiusmodi, ut ex iis constitui possit aliquis fidei articulus (H. Miemeher, Collectio confessionum in ecclesiis reformatis publica-15 tarum, Leipzig 1840, 330). — Ahnlich die Confessio Belgica (1562) in Art. 4 f. mit der Bestimmung in Art. 6: Differentiam porro constituimus inter libros hosce Sacros et eos, quos Apocryphos vocant: utpote quod Apocryphos legere quidem ecclesia possit et documenta ex iis desumere in rebus, quae consentiunt cum libris Canonicis: at nequaquam ea est ipsorum auctoritas et firmitudo, ut ex illorum testimonio aliquod dogma de fide et religione christiana certo constitui possit (Niemeyer 362). — Jm 6. Art. des englishen Bekenntnisses (1562) heißt es nach Aufgählung der kanonischen Bücher: Alios autem libros (ut ait Hieronymus) legit quidem Ecclesia ad exempla vitae et firmandos mores, illos tamen ad dogmata confirmanda non adhibet, "eine Bestimmung, welche noch später 25 der Oxforder Theologe Prideaux (Opp. theol., Zürich 1672, S. 539) durch die Behauptung, daß die alte Kirche einen Canon morum und einen Canon sidei unterschieden habe, sowie durch die Bergleichung mit der Borlesung der Homilieen u. s. v. zu rechtfertigen sucht" (Dehler 267). Die in dem common prayer doord abgedruckte table of lessons (vom Jahre 1662) schreibt Lesung der alttest. Apostrophen vor für die Zeit vom 20 27. September abende bis jum 23. November morgens, außerdem erklart fie bestimmte Abschnitte aus Wei und Si für geeignet zur Lekture an gewissen Feiertagen. — Die verwandten Aussagen der Confessio Helvetica posterior c. 1 (1564) und der Thorner Deklaration (1645) s. bei Niemeher 468. 670. — Lebhafte Opposition gegen die Apofryphen erhob sich zuerst auf der Dordrechter Synode, wo Gomarus u. a. den Antrag 35 stellten, die Apokrophen, namentlich 4 Edr, To, Jud und die Erzählung vom Bel, ganz aus der Bibel zu entfernen. Dieser Antrag wurde zwar abgelehnt, der in der 10. Session von der Synode gefaßte Beschluß (1618) sprach sich aber doch ziemlich stark zu Ungunsten der Apotrophen aus, Acta Synodi nationalis . . . Dordrechti habitae, Hannover 1620, 30f.: a corpore voluminis Biblici non esse segregandos . . ., adhibitis 40 tamen hisce cautionibus: ut a libris Canonicis iusto aliquo interstitio et peculiari titulo discernantur, in quo diserte moneatur, hos libros scripta esse humana ideoque Apocryphos; ut iis exacta praefigatur praefatio, in qua lectores tum de auctoritate horum librorum, tum de erroribus quae illis continentur, accurate erudiantur; ut aliis minoribus typis excudantur; ut in margine annotentur 45 loca omnia et refutentur, quae cum veritate librorum Canonicorum pugnant...; ut praeterea peculiari paginarum numero eos typographi distinguant ita, ut seorsim quoque possint compingi. — Ebenfalls gegen die Apotrophen eingenommen war die presbyterianische Westminsterspnode (1643), deren Konsession c. I, § 3 (Niem. appendix S. 2) bestimmt: Libri Apocryphi vulgo dicti, quum non suerint divinitus inspirati, Canonem Scripturae nullatenus constituunt; proindeque nullam aliam authoritatem obtinere debent in ecclesia Dei, nec aliter quam alia humana scripta sunt aut approbandi aut adhibendi. Die besondere seit der Dorbrechter Synode bei den Reformierten sich zeigende größere Strenge in Behandlung der Apokrophen ist ohne Zweisel zunächst durch den Gegensatz gegen die römische Kirche 55 veranlagt worden.

Die Arminianer (Confessio .. Pastorum, qui .. Remonstrantes vocantur I, 3.6), die Socinianer (Ostorodt, Unterrichtung von den vornehmsten Hauptspunkten der christ. Religion, Rakau 1604, 1) und die Mennoniten (Joh. Ris, Praecipuorum christianae fidei articulorum dervis confessio, c. 29) stimmen hinsichts

60 lich der Apokryphen mit den Protestanten überein.

Über den 1811. 1813. 1819. 1825—1827 in Großbritannien geführten Apokryphensstreit, der mit dem Beschlusse der Britischen und Ausländischen Bibelgesellschaft, Bibeln mit Apokryphen nicht zu verbreiten, endete, s. Brown, History of the British and Foreign Bible Society, London 1859 und Aufl. dieser Encykl. II, 373—375. Andere Litteratur über die den Apokryphen anzuweisende Stellung s. Aufl. dieser Encykl. 5 I. 628.

VI. Die Namen bes alttest. Kanons und seiner Hauptteile. a. Hebräische (vgl. Ludw. Blau, Jur Einleitung in die Heilige Schrift, Budapest 1894, 1—47). NIPP das Borlesen, konkret: das Gelesen. In Neh 8, 8 NIPP das Borlesen, konkret: das Gelesen. In Neh 8, 8 NIPP das Borlesen, konkret: das Gelesen. In Neh 8, 8 NIPP das Borlesen, konkret: das Gelesen. In Neh 8, 8 NIPP das Borlesen, konkret: das Gelesen. In Neh 8, 8 NIPP das Borlesen, konkret: das Gelesen. In Neh 8, 8 NIPP das Borlesen, konkret das Gelesen. In Neh 8, 8 NIPP das Borlesen, konkret das Gelesen. In Neh 8, 8 NIPP das Borlesen, konkret das Gelesen. In Neh 8, 8 NIPP das Borlesen das Gelesen. In Neh 8, 8 NIPP das Borlesen das Gelesen. In Nipp das Gelesen das Gele

Ramen der Hauptteile. a. Der erste Teil, אורים, heißt, wenn in Buchsorm geschrieben, auch: מבים החבים Sanhedrin 44° Anf. —  $\beta$ . In der Maßora bezeichnet בראים אחרובים prophetae priores die 4 prophetischen, שמחלום prophetae prophetae prophetischen Bücher; im Thalmud haben die

genannten beiben Ausbrücke biefe technische Bebeutung noch nicht, vgl. Gota 48ª Ans.: מאן נביאים הראשונים אביר רב הווא und einige Zeilen weiter: אניר רב נחמן בר יצחק מאן נביאים הראשונים לאפוקי מחגי זכריה ומלאכי דאחרונים נינהי. ביר רב בחבון בר יצחק נואך נביאים הראשונים לאפוקי בוחגי ובריה ובוכאבי האחרונים ביבהיה. ביה פות מחשבים מחשבים אשיבים הראשונים לפות משיבים אומים ביבהיה. ביבהיה ביבהי graphen, sondern Bezeichnung ber in ihnen enthaltenen Beisheitslehren, bef. des Spruchbuches. — Der zweite und dritte Teil werben nicht selten durch den gemeinsamen Namen 

c. Griechische. Der Übersetzer bes Buches Ben Sira braucht noch feinen Gesamtnamen; man barf wohl aus rà alla, rà loina schließen, baß in seiner Zeit [amtnamen; man darf wohl aus τὰ ἄλλα, τὰ λοιπά [chließen, daß in seiner Zeit so schon τὰ βιβλία gesagt wurde. Im NT: al γραφαί Mt 22, 29; Lc 24, 27. 32. 45; Is 5, 39; MG 17, 2. 11; 18, 24 κ., seltener der Sing. η γραφή Fo 2, 22; 10, 35 (7, 38; 20, 9; Ga 3, 22). γραφαὶ ἄγιαι Rö 1, 2; δεοὰ γράμματα 2 Ti 3, 15; δ νόμος Fo 10, 34 (Ps 82, 6); 12, 34; 15, 25 (Ps); 1 Ro I4, 21 (Fe). Nur auf den Bent. dezieht sich 2 Ro 3, 14 ἐπὶ τῆ ἀναγνώσει τῆς παλαιᾶς διαθήκης. II Benennungen dei den Kirchendütern: τὰ τῆς παλαιᾶς διαθήκης βιβλία Melito don Sendes dei Euser dies RG IV, 26 (da noch nicht eigentl. Titel); al δεραὶ γραφαὶ τῆς παλαιᾶς διαθήκης, Eusediuß RG VI, 25; παλαιᾶς διαθήκη Epiphaniuß Haer. XXIX, 7 (oben S. 753); τὰς θείας γραφάς, τὰς εἴκοσι δνο βίβλους τῆς π. δ. γι lesen ermahnt Cyrilluß Ratech IV, 33; αὶ ἐνδιάθηκοι βίβλοι Drigenes dei Eusediuß RG VI, 25; τὰ διβλία Chrysostomus (s. Suicer, Thesaur. eccl., I, 687); νόμος καὶ προφῆταὶ als Gesamthezetchnung, del oden S. 750, 52 ff. u. 757, 5; ferner dei Frenäuß, Clemens d. Mier., Sippolytuß, Theophiluß, Tertullian, del. Βαhn, Gesch. I, 99.

Sippolytus, Theophilus, Tertullian, vgl. Zahn, Gesch. I, 99.

d. Lateinische. Vetus testamentum (t. ist die Übersetung von της und δια-θήκη) seit Tertullian. De pudicitia 1: ex utroque testamento; adv. Praxean 15: 45 scriptura veteris testamenti. Dieser sagt häusiger: instrumentum (eigentlich: Beweisstück, Dokument, Urkunde, s. Zahn, Gesch. I, 106—111), adv. Marcionem IV, 1: alterum alterius instrumenti vel, quod magis usui est dicere, testamenti; adv. Praxean 20: totum instrumentum utriusque testamenti; Apolog. 47: vetus instr. Beide Ausdrücke auch bei Rufin, Expositio in symbolum apostolorum. — 50 Vetus scriptura: Tertullian, adv. Prax.; vetus lex: Hilarius, Prolog zur Bsalmenauslegung; veteris legis libri und priscae legis libri: Hieronymus, Prologus galeatus (oben 759, 6). Berm. 2. Strad.

Ranon des Reuen Teftaments. - Die Quellen feiner Geschichte fallen gusammen mit Manon des Neuen Lestaments. Die Quellen seiner Geschichte sallen zusammen mit der gesamten christlichen Litteratur aus der Zeit seiner Entsichung und Fortbildung. Beste arbeitungen (außer den Wersen über Einleitung in das NT. Bd V, 261—270): J. Basinge, Hist. de l'église 1699, l. 8 hist. de l'écriture s. et de son canon tom I, 419 ff. cf. l. 9: J. Will, Proll. in NT, 1707, pars I: de libris N.Ti. et canonis constitutione; N. Lardner, The credibility of the gospel-history 1727 ff., teilweise deutsch von Bruhn und Heilmann, 1750 f.; J. S. Semler, Abhandlung von freier Untersuchung des Kanon, 4 Teile 1771—1775; 60 C. A. Credner, Beiträge zur Einleitung in die biblischen Schriften, 2 Bde, 1832. 1838; berselbe Jur Gesch. des Kanons, 1847; Geschichte des neutest. Kanon, herausgegeben von G. Bolsmar, 1860; J. Kirchhoser, Quellensammlung zur Gesch. des neutest. Kanons dis auf Hieronymus, 1844; H. B. J. Thiersch, Bersuch zur Herstellung des historischen Standpunktes sür die Kritit der neutest. Schriften, eine Streitschrift gegen die Krititer unserer Tage, 1845; B. F. Besteott, A general survey of the history of the canon of the NT., 1855, 5 6. ed. 1889; E. Reuß, Hist. du canon des seritures s. dans l'église, 1863; A. Hilgenseld, der Kanon und die Kritit des NT, 1863; Th. Zahn, Gesch. des neutest. Kanons. 2 Bbe, 1888—1892 (im solgenden als GK zitiert); desselben Forschungen zur Gesch. des neutest. Kanons und der altstrchl. Literatur, 6 Teile 1881—1900; Loish, Hist. du canon du NT, 1891.

I. Begriffliches. Unter dem Bibelkanon verstehen wir die Bibel selbst als die 10 Sammlung der heiligen Schriften der chriftlichen Kirche und drucken durch diese Bezeichnung ber Bibel im Unterschied von anderen Namen berfelben ben Gedanken aus, daß die in ber Bibel vereinigten Schriften in der Rirche als eine abgeschloffene, alle anderen Schriften ausschließende Sammlung von Urtunden ber göttlichen Offenbarung anerkannt find, welche als solche rudfichtlich ihres Ursprungs und Inhalts an der Heiligkeit ber Offenbarung 15 selbst teilnehmen und daher auch für Lehre und Leben der Kirche ein xavwr, eine Richt= schnur oder Regel sind. Für das geschichtliche Berständnis ist wesentlich, daß die Sache, die wir so nennen, d. h. eine in der Kirche anerkannte Sammlung hl. Schriften, mehrere Jahrhunderte älter ist, als Name und Begriff, womit wir sie zu bezeichnen pflegen. Das Wort narch in seiner Anwendung auf die Bibel beider Testamente taucht nach dem 20 Beugnis der vorhandenen Literatur erst um die Mitte des 4. Jahrhunderts auf. Athanasius (de decr. syn. Nic. 18 Montfaucon I, 223, bald nach 350 geschrieben) sagt vom Hirten des Hermas: µỳ ở ên τοῦ κανόνος. In seinem Osterbrief von 367 bezeichnet er die von den Aposteln den Vorsahren übergebenen und in der Kirche als göttlich geglaubten Schriften dreimal als κανονιζόμενα im Gegensatz zu den ἀπόκουφα 25 und im Unterschied von einer dritten Klasse der ἀναγινωσκόμενα (GK II, 210 ff. 3. 17. 60. 65). In dem bald nach dem Tode des Athanasius versaßten Vorbericht zu seinen Festbriefen heißt es nach der sprischen Bersion zum J. 367: "in diesem Jahre schrieb er, einen Kanon betreffs der hl. Schriften machend" (Cureton, Festal letters of Ath., 2. Teil S. 1) und in der Überschrift eines sprischen Exzerpts aus diesem Brief (ebenda S. 52) wird 30 beffen Inhalt mit den Worten angegeben: "in welchem er in kanonischer Weise (xavovixos) bestimmt, daß dieses die göttlichen Schriften sind, welche die Kirche recipirt." Der Zeit um 360 gehört, abgesehen von bem später hinzugefügten Schriftenberzeichnis ber Can. 59 Laod. an, in welchem τα κανονικά της καινής και παλαιάς διαθήκης (sc. 59 Laod. an, in welchem τα κανονικά της καίνης και παλαίας διαθηκης (8c. βιβλία) im Gegenjah zu τὰ ἀκανόνιστα βιβλία [tehen (GK II, 202). Amphilochius 86 beighließt seinen Katalog der hl. Schriften: οὐτος ἀψευδέστατος κανὼν ἄν εἴη τῶν θεοπνεύστων γραφῶν (GK II, 219.) Richt so häusig, als man zu meinen scheint, ist diese Gruppe von Börtern von den Griechen so auf die Bibel angewandt worden. Man bevorzugte die vor 350 üblichen Ausdrucksweisen oder ließ sie doch mit jenen abwechseln. Sin Zeitgenosse des Chrysostomus (Chrys. ed. Montf. VI, 430) sagt von den joh. 40 Briesen: τῶν δὲ ἐκκλησιαζομένων, οὐ τῶν ἀποκρύφων μὲν ἡ πρώτη ἐπιστολή, τὴν γὰο δευτέραν καὶ τρίτην οἱ πατέρες ἀποκανονίζουσιν. Leonitus um 530 (de sectis act. II. 1. 4) gebraucht. τὰ ἐκκλησιαστικὰ βιβίζα = τὸ κανονίζουσινα βιβίζα ἐν τῷ act. II, 1, 4) gebraucht΄ τὰ ἐκκλησιαστικὰ βιβλία = τὰ κανονιζόμενα βιβλία ἐν τῆ έκκλησία. Die Stichometrie bei Nicephorus (GR II, 297. 299 f.) θεῖαι γραφαί έκκλησιαζόμεναι καὶ κεκανονισμέναι mit dem doppelten Gegenfaß δσαι άντιλέγονται 45 καί οθη έκκλησιάζονται und απόκουφα. — Der Sinn von κανών und seinen Derivaten ist schon nach biesen Beispielen nicht zweifelhaft. Wenn Amphilochius im Rudblid auf seine Liste sagt: "Dies möchte wohl ein völlig ober möglichst trugloser Kanon ber inspirierten Schriften sein", so tann er damit nicht die hl. Schriften selbst meinen, welchen als inspirierten natürlich eine keiner Steigerung fähige Truglosigkeit zukommt, sondern nur 60 bas von ihm mit möglichster Treue und Sorgfalt aufgestellte Berzeichnis. Κανών ist ganz gleichbebeutend mit κατάλογος cf. Eus. h. e. III, 25, 6; IV, 26, 12; VI, 25,1 (von Rusin zweimal durch canon ersett); Chrysost. de sacerd. IV, 4 τοῦ καταλόγου τῶν θείων ἐκβάλλειν γοαφῶν, Hieron. praef. in Tob. Vall. X, 1. Demnach heißt κανονίζειν ein Buch in das Berzeichnis der hl. Schriften aufnehmen (Theodoret. prol. 56 in cant. opp. ed. Schulze II, 3) ober auch ein Berzeichnis berfelben aufstellen (Kosmas, Montf. coll. n. II, 292 πάντες οί κανονίσαντες τας ενδιαθέτους βίβλους), άποxavovileir von diesem Berzeichnis ausschließen. Was darin feine Stelle gefunden hat, ist ein κανονικόν oder κανονιζόμενον, opp. ακανόνιστον. Der Gebrauch von κανιόν = "Berzeichnis, Tabelle, Katalog, Inventar" war nicht neu. Die κανόνες πρόχειροι 60 Real-Enchtlopable für Theologie und Rirche. 3. A. IX.

bes Ptolemäus waren astronomische "Handtaseln" (Fbeler, Handb. der Chronol. I, 109) und der dazu gehörige κανών βασιλειών (ed. Halma II, 3 ff.) war nichts anderes als eine Liste nackter Königsnamen. Es war eine seit lange herkömmliche Bezeichnung chronologischer Tabellen (Plutarch, Solon 27), welche Eusebius anwandte, indem er den zweiten Teil sciner Chronik eine χοονικοῦ κανόνος σύνταξις oder auch χοονικοὶ κανόνες nannte (ed. Schoene II, 4; ecl. proph. ed. Gaisford p. 1; Hieron. v. ill. 81). Die 10 κανόνες, welche Eusebius seiner Ausgabe der Bow. voranstellte, waren keine Regeln, sondern systematisch geordnete Stellenregister; die Methode, nach der sie ausgeschriet und die Regeln waren bis Regeln waren best Gulekius wicht in diesen gearbeitet, und die Regeln, wonach sie zu benutzen waren, hat Eusedius nicht in diesen 10 \*\*xavóves, sondern in der Borrede an Karpianus entwickelt. Bgl. auch die Sachregister zu den Baulusdriesen (z. B. Priscillianus ed. Schepss p. 107—147) und zu anderen Schriften (cf. Hilar. Pict. ed. Bened. p. 602; Aug. de civit. ed. Hospfmann p. Schriften (cf. Hilar. Pict. ed. Bened. p. 602; Aug. de civit. ed. Hoffmann p. XI. XII), welche die Lateiner canones nannten. Auch der Gebrauch den κανών = κληρος geht auf die Bedeutung "Register" zurück. Οι εν τῷ κανόνι oder auch εν 15 τῷ κληρο εξεταζόμενοι (C. Nicaen. 16. 17. 19) sind die Personen, welche durch den sirchlichen Census (griech. εξέτασις) in eine Liste, nämlich in die Liste der Kirchendiener eingetragen sind und in derselben gesührt werden, im Gegensatz zu der unterschiedelslosen Masse der Laien (C. Nic. 19 εν τοῖς λαϊκοῖς εξετάζεσθαι es. Conc. Quinisext. can. 5 εν εερατικῷ καταλόγῳ = εν κανόνι). Zu den κανονικοί in diesem Sinn (Cyrill. 20 procat. 4) gehören auch die als besonderer Stand anerkannten Asseten, die Witwen usw. ebenso die kirchlich angestellten geschulten und nach Noten singenden Sänger (c. Landerschaften die Kirchlich angestellten geschulten und nach Noten singenden Sänger (c. Landerschaften die Kristlich angestellten geschulten und nach Noten singenden Sänger (c. Landerschaften die Kristlich angestellten geschulten und nach Noten singenden Sänger (c. Landerschaften die Kristlich angestellten geschulten und nach Noten singenden Sänger (c. Landerschaften die Kristlich angestellten geschulten und nach Noten singenden Sänger (c. Landerschaften die Kristlich angestellten geschulten und nach Noten singenden Sänger (c. Landerschaften die Kristlich angestellten die Kristlich angestellten geschulten und nach Noten singenden Sänger (c. Landerschaften die Kristlich angestellten geschulten und nach Noten singenden Sänger (c. Landerschaften die Kristlich angestellten die Kristlich angestellten geschulten und nach Noten singenden Sänger (c. Landerschaften die Kristlich angestellten geschulten und nach Noten singenden Sänger (c. Landerschaften die Kristlich angestellten geschulten und nach Noten singenden Sänger (c. Landerschaften die Kristlich angestellten geschulten und die Australia der verschaften die Kristlich angestellten geschulten und die Australia der verschaften die Kristlich angestell ebenso die kirchlich angestellten, geschulten und nach Noten singenden Sänger (c. Laod. 15 patral navorinol). Der Name der Liste, in welche alle solche Bersonen eingetragen waren, wurde fehr bald, wie bas bei ähnlichen Worten so oft geschehen ift, auf bie barin aufgeführten Berfonen, auf ben betreffenden Stand im fonfreten Sinn übertragen (c. Ant-25 ioch. 1. 2. 6. 11). — Berwirrend hat namentlich der ziemlich mythische "Kanon der 25 ioch. 1. 2. 6. 11). — Verwirrend hat namentlich der ziemlich mythische "Kanon der der 10 attischen Redner" gewirkt. Die auf uns gekommenen Berzeichnisse dieses und verwandten Inhalts, zulezt herauszeg. von Kröhnert (Canonesne poetarum, scriptorum, artisseum per antiquitatem suerint? Königsberg 1897), enthalten das Wort zarwirgar nicht, sondern statt dessen etwa xivak (S. 8. 11. 15 s.). Wenn dei Quintilian 30 (inst. I, 4, 3; X, 1,54) ordo Übersetzung von xarwir sein sollte, wie in der lat. Kirchensprache so häusig, so doch nicht im Sinne von "Maßstab, Regel", sondern wie auch das daneben gebrauchte numerus zeigt, im Sinne von Reihe, Liste. Der dei den Philosogen übliche Ausdruck canon X oratorum ist eine moderne keiter. In Industrial der Verlages und der Kuhnken (Opusc. v. arg., ed. 2, I, 386) durch seine vorsichtigen Worte: 35 Itaque ex magna oratorum copia tamm und in canonem dezem duntarat 86 Itaque ex magna oratorum copia tamquam in canonem decem duntaxat retulerunt veranlagt, aber nicht verschuldet hat. Daß die griechischen Bater bei Untwendung von xarwr auf die hl. Schriften an die Grundbedeutung "Maßstab, Richtschnur," gar nicht mehr gedacht haben, ergiebt fich unmittelbar baraus, daß fie die bl. Schriften, welche als solche doch nicht an einem außer ihnen liegenden Maßstab gemeffen, barnach eingerichtet, 40 korrigirt oder irgendwie gemaßregelt werden konnen und dürfen, was alles κανονίζειν heißt, doch zum Objekt des κανονίζειν machten. Nur in ganz anderer Richtung findet man bei Griechen und Sprern eine Verschiebung des Begriffs. Da die mehr oder weniger amtliche Aufstellung eines Katalogs der hl. Schriften eo ipso auch Aufstellung eines xarov im Sinne einer kirchlichen Satzung und Regel ist, so mischte sich dieser Begriff ein.
45 Dies zeigte sich in der sprischen Ubersetzung des Vorberichts zu den Festdriesen des Ath. (oben S. 769, 31); ferner darin, daß die Späteren den Begriff der Kanonizität durch κεκανονισμένα ausdrücken (Stichom. Niceph. im Titel; Synops. Pseudoath. GR II, 297. 315. 316 med.; Leont. de sectis act. III, 1 μέχρι γὰο τῶν πράξεων τῶν αποστόλων κεκανόνισται δέχεσθαι ήμας), was die ein für allemal erfolgte Aufnahme 50 ber Schriften in die Sammlung der hl. Schriften, ihre "Ranonifierung" im modernen Sinne bedeutet, mabrend Athanafius und auch die Späteren manchmal neben ber jungeren Ausbrudsweise dafür κανονιζόμενα gebrauchen, was nur besagt, daß die Bücher im Inventar aufgeführt, in das Register eingetragen werden und einzutragen sind, so oft man ein solches aufstellt oder abschreibt. Sehr bezeichnend ist, daß Zonaras im Kommentar jum 39. Fest-55 brief des Ath. den modernen Ausdruck geradezu dem ursprünglichen substituiert (Migne SG. 138, 564). Bei den Lateinern, welche diesen Unterschied nicht deutlich durch Bartizipien ausdrücken können, tritt er doch zuweilen hervor, wgl. einerseits Ambros. (?) explan. symboli bei Caspari, Quell. zur Gesch. des Taufs. II, 56 apocalypsis Johannis, qui liber non canonizatur, andererseits Pseudochrys. op. imperf. in Mt. 2,23 co (Montf. VI p. XXXIV) alios prophetas, qui non sunt nobis canonizati. — Das

griech. Wort hat sofort auch bei ben Lateinern Eingang gefunden, in Mommsen's Kanon um 359—365 (GR II, 1008 3. 1. 38 libri canonici), sehr häufig bei Priscillian (s. Index von Schepß), Philaster haer. 88, Rusinus expos. symb. 38, der das Wort als Ubersetzer bes Origenes und bes Eusebius febr oft einträgt; bei Augustin, ber noch ein Bewußtsein davon hat, daß bies ein moderner Sprachgebrauch sei (epist. 82,3 solis 5 eis scripturarum libris, qui jam canonici appellantur) u. s. w. Sofort aber bemerkt man den großen Unterschied, daß die Lateiner die Bibel selbst canon nennen z. B. Priscillian p. 46, 1; 48,7; 50,2. 11; 52, 14—17; 53,5; 55, 19; 56, 20 in canone = p. 50,18 in libris canonis = p. 55, 13 in libris canonicis = 46,2 inter profetas dispositi canonis; cf.p. 44, 11 extra canonem = 51, 22 extra canonicorum lib- 10 rorum numerum. So auch bei Hieronymus, welcher voch daneben auch noch Vertrautheit mit dem ursprünglichen Sinn bekundet, epist. 71,5 canonem hedraicae veritatis . . . dedi describendum. Sehr bezeichnend ist für die Beränderung des Begriffs die gelegentlich vorkommende Überschung regularis (Orig. lat. in Mt. § 117 = canonizatus § 28 = canonicus § 46). Indem die ursprüngliche Bedeutung von zarwr bei den 16 Lateinern wieder lebendig wurde, verknüpfte sich mit dem von den Griechen in sehr anderem und außerlichem Sinne auf die Bibelverzeichniffe angewandten Bort der Gedanke, daß die bl. Schrift die oberfte, in Sachen des Glaubens maggebende Autorität fei. Diefer Gebanke bat der Kirche niemals ganz gefehlt. Ohne jede Rückficht auf eine abgeschlossene Sammlung und ohne ben Gegensatz zu anderen, von bieser Sammlung ausgeschlossenen Schriften 20 hat Tertullian c. Marc. III, 17 von scripturarum regula, Clemens strom VI. 15 von κανών τοῦ εὐαγγελίου geredet. Noch am Ansang des 5. Jahrhunderts spricht Masarius von Magnesia (apocrit. IV, 10) in gleichem Sinn von κανών τῆς καινῆς διαθήκης, und schreibt Jsidor von Pelusium (epist. IV, 114) τὸν κανόνα τῆς ἀληθείας, τὰς θείας φημὶ γραφάς. Neu aber war es, daß von den Lateinern der eben erst bei 25 den Griechen ausgesommene Name sür die Liste der biblischen Bücher, κανών, als ein regelmäßiger Name auf die Bibel selbst als eine abgeschloffene Sammlung und die maß= gebende Autorität übertragen wurde. Dadurch erft ist ber und geläufige Begriff geschaffen worden, welcher ber griech. Kirche stets fremd geblieben ift.

Die Borstellung einer abgeschlossenen Sammlung von Offenbarungsurtunden ist früher 30 durch (παλαιά und καινή) διαθήκη ausgedrückt worden, und die Jugesdörigkeit zu dieser seit Origenes durch ἐνδιάθηκος (de orat. 14,4; sel. in Psalm. Delarue II, 528), häusig dei Eusedius (h. e. III, 3, 1. 3; 9, 5; 25, 6; V, 8, 1; VI, 14, 1), wosür Epiphanius (de mens. 3. 4. 10) und manche Späteren (GR II, 971) ἐνδιάθετος gedrauchen. Die Übertragung des Begussen der der göttlichen Offenbarung und se Stiftung auf das Buch oder die Bücher, worin sie den nachgeborenen Geschlechtern vorliegt, schon im AT vorgedildet (Ex 24,7; Dt 9,9), don Paulus dollzogen (2 Kr 3,14), ist doch erst ziemlich spät in der Kuche üblich geworden, zumal indezug auf das AT. Sie sindet sich noch nicht dei Irenäuß, auch noch nicht beutlich bei dem Antimontanisten von 194 (dei Eus. h. e. V, 16,3 τοῦ τῆς τοῦ εὐαγγελίου καινής διαθήκης λόγφ), das 60 egen mehrmals dei Clemens und in der doppeten Übersetzung testamentum und instrumentum dei Tertullian, ader selbst dei Origenes noch gelegentlich mit einem Ausdruck der Ensschapung wegen der Ungenauigsteit dieses sirchlichen Sprachgebrauchs (GR I, 103—113). Man begnügte sich früher und bielsach auch noch in der späteren zeit mit undestimmten Ausdrucken wie al γραφαί (seltener ἡ γραφή sür das Ganze) mit und ohne 45 die Zusänz, legal, δείαι, κυσιακαί, oder mit volkstümsich ungenaueren Bezeichnungen der Haubtreile, wie "Geset und Evangelium", "Propheten und Apostel". Im Versehr mit Andersgläubigen nannte man dieselben Schriften auch "unsere Schriften", "unsere Eitteratur" (GR I, 86). Als solche galt aber natürlich nicht Alles, was Ehristen geschriben hatten oder gar was Christen lasen, sondern Kreisen eigentümsliche Steuteratur. So meinte es der Gnositter Balentin (Clem. strom. VI, 52), wenn er ra γεγομμένα τη εκκλησίας ο der έν παίος δημοσίας βίβλοις stellte (GR II, 953 ff.). So die Aloger, wenn sie ertlärten, die Schriften des Johannes sein "nicht wert, m der Kirche zu seinst er der ertlärten die Schriften des Johan

als folche bat, und in der Kirche in vollem Sinne befinden fich nur diejenigen Schriften, welche im Gottesbienft gelefen und der Erbauung und Belehrung der Gemeinden zugrunde Cf. Can. Mur. 1. 66 von gefälschten Briefen des Paulus quae in ecclesiam catholicam recipi non potest, l. 68 f. epistola Judae et . . . in catholica 5 (sc. ecclesia) habentur, 1. 72 von einer Schrift des Petrus, quam quidam ex nostris legi in ecclesia nolunt, l. 77 f. vom Sirten se publicare . . . in ecclesia populo neque inter prophetas completos numero neque inter apostolos in finem temporum potest. Die regelmäßige gottesdienftliche Lesung, welche bei Origenes, Eusedius u. a. häusig δημοσιεύεσθαι (seltener δημεύεσθαι) έν έκκλησίαις heißi (GK I, 10 128. 131; II, 111—114) war das wesentliche Mertmal der als heilige Schriften zu betrachtenden Bücher. Die Rezeption eines Buchs in die Kirche ist allemal eine Rezeption in den Kreis der gottesdienstlichen Lesebücher und damit der hl. Schriften (Orig. prol. in cant. Delar. III. 36 legenda suscipere). Dies bestätigt der ursprüngliche Gebrauch von ἀπόκουφος im Gegensatz zu ένδιάθηκος und seinen älteren und jüngeren Aquivalenten 16 Dieser von den Juden übernommene Begriff (hebr. της, griech, zuweilen auch ἀπόδοητος Orig. ad. Afr. 12, opp. ψητός z. B. Epiph. de mens. 3, 4; lat. libri secreti, opp. manifesti, vulgati, publici) bezeichnet ursprünglich nur den Ausschluß eines Buchs don der gottesdienstlichen Lesung, ohne daß damit ein abschäßiges Urteil über den Ursprung der gottesdienstlichen Lesung, ohne daß damit ein abschätziges Urteil über den Ursprung ober den religiösen Charafter des Buchs ausgesprochen wäre (Dan. 12, 4. 9; 4 Gfra 12, 36—38; 14, 18—48 cf. GKI, 123—142; II, 325). Diesen namentlich dei Origenes noch ganz rein erhaltenen Begriff darf man sich dadurch nicht verdunkeln lassen, daß schon vor Origenes ein Frenäus oder Tertullian über einzelne apokryphe Schriften, hauptsächlich wegen des mit demselben getriebenen Mißbrauchs ungünstig geurteilt haben. Einem Tertullian ist der Hirt eben damit apokryph, daß er von katholischen wie monst ausstlischen Bersammlungen unwert geachtet worden ist, "in die göttliche Urkunde eingetragen zu werden" (pud. 10. 20). Der durch den Gegensat des Apokryphen ausgedrückte Begriff entbehrt freilich der vollen Bestimmtheit; denn erstens waren die Bücher, welche zur Lesung im Gottesdienst zugelassen wurden, nicht in der ganzen Ebristenbeit, die seit dem Ansanz des Gottesdienst zugelassen wurden, nicht in der ganzen Christenheit, die seit dem Anfang des 2. Jahrhunderts sich "die katholische Kirche" nannte (Ign. Smyrn. 8,2; Mart. Pol. 30 insor.), schlechthin dieselben. Insbesondere inbezug auf das NI bestanden bis über das 4. Jahrhundert hinaus bedeutende Unterschiede zwischen den verschiedenen Landern. Zweitens schwantte innerhalb ber einzelnen Orts- und Provinzialkirchen zeitweilig und bis in spätere Zeiten das Urteil über Aufnahme ober Ausschluß mehr als einer Schrift. Drittens ermangelte ber Begriff ber regelmäßigen gottesbienftlichen Lefung felbst ber völligen Bestimmtheit. Es 85 wurden kirchliche Sendschreiben, wie der erste Clemensbrief und der Brief des römischen Bischofs Soter in Korinth mehr als einmal am Sonntag der versammelten Gemeinde vorgelesen (Dionys. Corinth. bei Eus. s. e. IV, 23, 11); die Berichte über die Leiden und Siege der Märtyrer an ihren Todestagen u. dgl. m. Auch unter den aus der Apostelzeit vererbten Schriften muffen je nach ihrer 3wedmäßigkeit für Die Erbauung 40 Unterschiebe inbezug auf Die Säufigkeit ober Regelmäßigkeit ihres gottesbienftlichen Gebrauchs bestanden haben. Ohne diese Anlässe zur Unsicherheit der Grenzen der Bibel gabe es keine Geschichte des Kanons. Aber trop aller Unbestimmtheit der Begriffe und aller dadurch bedingten Schwankungen und Entwicklungen hat man während aller der Jahrhunderte, in welchen der Kanon eine Entwicklungsgeschichte gehabt 46 hat, an der Joentität des Kreises der kanonischen und des Kreises der gottesdienstlichen Lesebucher sestgehalten. Wenn Augustin die Kanonizität der Weisheit Salomos verteidigt (de praed. sanct. 27. 29 GK II, 257), und wenn Theodor Mops, die Kanonizität des Hohen bestreitet (Mansi, Coll. conc. IX, 227), so gilt beiden als entscheidendes Argument die nachweisliche lectio publica oder deren Gegenteil. Die Versuche, zwischen so kanonischen Schriften und kirchlichen Lesebüchern zu unterscheiden, blieben ohne nachhaltige Wirkung und hinderten nicht, daß nach wie vor enkangaaschueros (in der Versammlung vorgelesen), εκκλησιαστικός bis ins Mittelalter hinein völlig gleichbedeutend mit κανονικός gebraucht wurde (s. unten). Der Hauptunterschied zwischen der Zeit vor und ber Zeit nach 330—350 besteht barin, daß vor dieser Epoche die Frage, welche Schriften als 56 hl. Schriften zu betrachten oder zur διαθήκη zu rechnen seien, im wesentlichen barnach beantwortet wurde, welche Schriften von altersher im Gottesbienst gelesen wurden, und daß hingegen nach dieser Epoche, seit man anfing, amtliche Listen der hl. Schriften auf= zustellen, um allen Schwankungen und Ungleichheiten ein Ende zu machen, gleichzeitig verordnet wurde, daß nur diefe Schriften zur gottesdienstlichen Lefung zugelaffen und als w Beweismittel in dogmatischen Erörterungen verwendet werden sollen. Fragt man aber,

worauf die Kirche sowohl vor den kirchenamtlichen Satzungen aus der Zeit von 350 an, als bei Aufstellung dieser Satzungen den gottesdienftlichen Gebrauch der betreffenden Schriften, auf welchem ihre Schätzung als hl. Schrift beruht, zurückführte, so begegnet uns überall die Antwort: diese und nur diese Schriften seien der Kirche zu solchem Gebrauch übergeben worden z. B. bei Clemens (strom. III, 93 εν τοῖς παραδεδομένοις 5 ημίν τέτταροιν εὐαγγελίοις im Gegensatz zum Agyptereb.), Serapion von Antiochien (Eus. h. e. VI, 12, 3 von Pseudepigraphen τοιαύτα οὐ παρελάβομεν), Origenes (hom. in Luc. GR II, 625; über ben Hebr. als kanonisch und paulinisch bei Eus. VI, 25, 13), Eusebius (h. e. III, 3, 2; 37, 2), Chrill (catech. IV, 35), Athanasius (39. Festbr. GR II, 210), Rusin (expos. symb. 36 f. mehrmals ecclesiis traditi). 10 Eine geschichtliche Runde darüber, wer diese Bücher den Gemeinden als hl. Schriften übergeben und sie in den gottesdienstlichen Gebrauch eingeführt habe, besaß die altkatholische Kirche, sowie unsere Kenntnis ihrer Litteratur reicht, nicht. Wenn wirklich im Kanon des Muratori (s. d. U.) die Kanonisserung der Privatbriese des Paulus durch sanctissicatae sunt ausgedrückt ist, so ist der Mangel jeder Andeutung über das Subjekt und die näheren 15 Umstände dieser Handlung ein beredtes Zeugnis dasür, daß um 200 eine geschichtliche Erinnerung davon nicht mehr vorhanden war. Indem Frenäus voraussetz, daß die Evangelisten ihre Bücher geschrieben haben, um der Gemeinde damit zu dienen, gilt ihm die Absassung der Evd. selbst als ein tradere des Ev. an die Kirche seitens der Apostel (I, 27, 2; III, 1, 1 besonders von Marcus cf. Eus. h. e. II, 15, 2; Iren. III, 20 11, 9; IV, 34, 1). Als ebenso selbstverständlich galt, daß die Briefe der Apostel und die Apokalypse jum Zweck nicht nur einmaliger Lesung und nicht nur für die in den Uberschriften genannten Einzelgemeinden gefchrieben worden seien. Bon ben Schriften bes ATs war ohnehin kaum etwas anderes zu benken, als daß sie von den Aposteln den von ihnen gestifteten Gemeinden sofort "übergeben" und zum fleißigen Gebrauch empfohlen 25 worden seien (cf. Just. apol. I, 49). Es war daher nichts neues, wenn Athanasius die ganze Feststellung des Kanons der delen Testamente als ein Wert der "Autopten und Diener des Worts von Anfang" (Le 1, 2), also der Apostel betrachtete, welche diese Schriften "den Lätern übergeben haben" (GK II, 210). Vorsichtiger hatte Origenes von den Männern der Urzeit gesprochen (bei Eus. VI, 25, 12 of doxacoi ardoes, was so Severianus burch of παλαιοί των έπισκόπων wiedergiebt Cramer, Cat. VII, 115), ober von den Batern, welche die Grenzen der hl. Schriften für etwige Zeiten gezogen haben (ad. Afric. c. 5); Cyrillus von den Aposteln und den Bischöfen der Anfangezeit, welche diefe und nur diefe Schriften (ben Gemeinden) übergeben haben (catech. IV, 35) und Philaster von den Aposteln und ihren Nachfolgern, welche sogar das Verbot erlassen 85 haben sollen, andere als die kanonischen Schriften in der katholischen Rirche zu lefen (haer. 88).

II. Das N. Testament um 170—220. Da uns keine Nachrichten über die Entstehung des NTs zu Gebote stehen, so sind wir darauf angewiesen, von einem in bellerem Licht stehenden Punkt der Entwickelung aus rückwärts schreitend, unter sorgsältiger 20 Berücksichtigung der einschlagenden Thatsachen, welche uns auf diesem Wege ausstehen, dem Ursprung näher zu kommen. Sinen solchen Ausgangspunkt dietet uns die anzgegebene Periode. Schon zu Ansang derselben war der Rampf mit den häretischen Richtungen soweit entschieden, daß die Sekte Marcions und die Schulen der Gnostiker, unter welchen die des Valentinus die bedeutendste war, von der Kirche ausgeschieden 45 waren. Die 156 begonnene montanistische Bewegung war noch in vollem Gang und wirkte während dieser Periode anregend nicht sowohl auf den Bestand des NTs, als auf die Würdigung seines spezissischen Wertes. Die Kirche hatte ein NT., wenn auch diese Bezeichnung erst im Verlauf der Periode allgemein üblich wurde (oben S. 171, 35 ff.). Gezade gegenüber der Behauptung der Montanisten, daß mit dem Austreten der phrygischen so Propheten eine neue Spoche der Offenbarung eingetreten sei, welche mit der durch Christis und die Apostel ersolgten Offenbarung eingetreten sei, welche mit der durch Schriftus und die Apostel ersolgten Offenbarung ebenbürtig sei, ja über diese hinausstühre und wert sei, gleich dieser in schristlicher Form der Gemeinde als Licht und Recht auf dem Wege ihrer weiteren Entwickelung dargeboten und erhalten zu werden, steigerte sich in der Kirche das Bewußtsein, daß die Zeit der endgiltigen Offenbarung mit dem Tode des 55 lesten Apostels ihr Ende erreicht habe und somit auch der Kreis der Offenbarungsürfunden mit den Lesten aus der Apostelseit ererbten und im Gemeindegottesdienst gelesnen Schriften abgeschlossen zu den Kreis der Offenbarungsürfunden

IV, 33, 8; V, 30, 1; Tert. Hermog. 22; GK I, 113, A. 2; 115 A. 1). Und boch fehlte vid daran, daß die Bibel, insbesondere das NT, damals eine sestbegrenzte Größe gewesen wäre. Der C. Mur. 6. 79 f. sagt deutlich genug, daß "die Apostel" nicht ebenso wie "die Propheten" in Bezug auf die Zahl abgeschlossen seiten; er berichtet von Meinungsverschiedens heiten, welche unter den Katholisen über eine Schrift unter dem Namen des Petrus destanden, und weist auf Verhandlungen über den Hirten hin, wobei es sich fragte, ob er gleich den Propheten und Aposteln zur Lesung im Gottesdienst zugelassen werden sollte. Bollends eine Vergleichung des Bestandes in den verschiedenen Teilen der Kirche würde noch andere beträchtliche Verschiedenheiten ans Licht gezogen haben. Aber trotz des leb10 haften Vertehrs unter den Kirchen hat man sich damals auf derartige Vergleichungen saum eingelassen. Im Gegensat zu Marcion und Montanus überwog das Gesübl des gemeinsamen, unantastbaren Besiges der katholischen Kirche an hl. Schriften, und selbst der Montanist bezeichnete die kirchliche Bibel beiber Testamente im Unterschied von den Offenbarungen der neuen Propheten als communia instrumenta scripturarum pri16 stinarum (Tert. monog. 4). Es gab in der That einen überall zu sindenden eisernen Bestand, in Bergleich mit welchem die mehr oder weniger fraglichen Bestandteile der Sammlung wenig ins Gewicht sielen. Bei dem solgenden Nachweis im einzelnen wird zunächst abgesehen von der sprischen Kirche von Edesa, sowie von der bereits zur Sette

zunächst abgesehen von der sprischen Kirche von Edessa, sowie von der bereits zur Sette gewordenen judenchriftlichen Kirche und den übrigen Setten. gewordenen zudenchritichen Kirche und den udrigen Setten.

1. Die 4. Evb. Im Gegensatz zu dem selbstgeschaffenen Ev., welches Marcion seiner Gemeinde gegeben hatte, zu dem evangelium veritatis, welches die Valentinianer neben dem 4 Evd. der Kirche gebrauchten, zu der Verwerfung des joh. Ev. seitens der Aloger, zu dem ausschließlichen Gebrauch des Mt oder des Mr dei anderen Parteien der tont Irenäus, daß der Logos, der die Welt gebildet, der Kirche daß Ev. in einer vierzsachen Gestalt gegeben habe (III, 11, 8 έδωνεν ήμῖν τετράμορφον τὸ εὐαγγέλιον), welche zu verletzen eine Sünde gegen Gottes Offenbarung und Geist sei. Die Einheit und die ausschließliche Geltung der Evd. des Mt. Nr., Lc, Joh sand sichen damals ihren Ausdruf darin daß diese 4 Biider als das eine und einzige Ev. (τὰ εὐ) bezeichnet und Ausbruck barin, daß biefe 4 Bucher als bas eine und einzige Ev. (70 ev.) bezeichnet und, wo das Bedürfnis obwaltete, für Einzelnes den Zeugen namhaft zu machen, die Berfaffer 80 der 4 Teile des kirchlichen Ev.s in der Form zara Marvaïov, Mãoxov zrl. angeführt zu werden pflegten (Frenäus, C. Mur., Clemens, nicht Tertullian und niemals die Sprer). Wie wenig andere Evo. für den kirchlichen Gottesdienst jener Zeit in Betracht kommen, beweist das völlige Schweigen über solche bei Tertullian und im C. Mur., welcher es doch gleichzeitig nötig fand, zwei unechte Briefe des Paulus abzulehnen und die Meinungs-35 verschiedenheiten in Bezug auf andere Schriften zu erwähnen. Auch Clemens, welcher sich gegen die verschiedenartigen außerbiblischen und außerkirchlichen Schriften und Uberlieferungen äußerst weitherzig zeigt, unterscheibet boch, wo es auf die einer Schrift zukommende Beweiskraft ankommt, scharf "die uns (d. h. der Kirche) übergebenen 4 Evv." von solchen Büchern wie das Ev. der Agypter (strom. III, 93 oben S. 773,6). Wo er von der 40 Entstehung ber Evb. handelt, berücksichtigt er nur die vier (bei Eus. h. e. VI, 14, 4), und er führt eb. Terte, welche von bem firchlichen abweichen, auf Leute gurud, welche "bie Evv. umsetzen" (strom. IV, 41). Um diese Zeit und schon zu berjenigen des Frenäus fehlte jede Erinnerung daran, daß jemals in der Kirche d. h. im Gottesdienst derfelben ein anderes Ev. außer den vieren gebraucht worden sei, und daß eines dieser Evv. eine 45 Beit lang um feinen Blat unter ben firchlichen Lefebuchern zu fampfen gehabt habe. Bom joh. Evangelium leugneten auch seine entschlossenen Gegner, die Aloger um 170, nicht, daß es zu Lebzeiten des Apostels Joh. entstanden und seitdem "in der Kirche" sei (Bd I, 387, 1). Als Tatian um 170—180 für seine sprischen Landsleute das Diatessaron verfaßte, sprach er schon durch diesen Titel aus, daß für die Herstellung eines kirchlichen 50 Evangelienbuches selbstverständlich keine anderen Quellen als diese 4 Evd. in Betracht zu ziehen seien. Die Regel wird nur bestätigt burch die scheinbare Ausnahme, welche Gerapion von Antiochien um 200 machte, indem er gewissen Leuten in der zu seinem Sprengel gehörigen Gemeinde von Rhosus gestattete, ein nach Petrus genanntes Ev. zu lesen (Eus. h. e. VI, 12, 2-6; GK I, 177 f.; II, 742-751; Zahn, das Petrusev. S. 2-5). 55 Er that dies, wie er selbst sagt, ohne das Buch durchgelesen zu haben, und im Vertrauen auf die Rechtgläubigkeit der Leute, welche wegen ihrer Benutung diefes Ev. Berdrieglich= keiten in der Gemeinde gehabt und an bas Urteil des Bifchofs appelliert hatten. Nachdem Serapion aber erfahren hatte, daß jene Leute heimliche hareifer feien, wußte er sich von einer Sette in Antiochien das Buch ju verschaffen, studierte dasselbe und schrieb, nachdem 60 er beffen heterodogen Charafter erkannt hatte, in diefem Sinne an die Gemeinde ju Rhofus,

seine frühere Nachsicht entschulbigend und seinen erneuten Besuch ankündigend. Selbst wenn mit dem Wortlaut seines Briefs die Auffassung verträglich wäre, wonach Serapion vorüberzgehend Lesung des Petrusev. im Gemeindegottesdienst zu Rhosus gestattet hätte, würde klar sein, daß dies eine Abweichung von der allgemeinen Gewohnheit gewesen wäre. Der Bischof der Metropole kannte das Buch gar nicht; nur dei einer häretischen Selte konnte 6 er ein Exemplar auftreiben, und sosort widerrief er sein anfängliches Utteil. In der That hatte er aber nur den Grundsta angewandt, den auch Clemens, Origenes, der Aestasser der Didaskalia u. a., ja selbst Frenäus (in Bezug auf mündliche Erzählungen der Apostelzschüller und das Werf des Papias) befolgt haben und den man später förmlich aussprach (Philaster haer. 88), das auch apotrophe, pseudepigraphe und sogar häretische Schristen, welche den Anspruch erheben, von Propheten und Aposteln herzurühren, von den "Vollzkommenen" ohne Schaden, ja sogar mit Nuhen, gelesen werden können. Die Kirche gehen sie nichts an; von deren Gottesdienst bleiben sie ausgeschlossen. Soweit das Gesdächnis der Lehrer um 170—220 zurückreichte, war von jeher wahr gewesen, was Origenes sagte: "Die Kirche Gottes billigt nur die 4 Evv." (hom. 1 in Luc., griechisch SK II, 627).

GR II, 627).

2. Die Briefe des Paulus. Überall rezipiert waren 13 berselben. Wenn in C. Murat. 1. 60—63 die Rezeption ber 4 Privatbriefe ausbrücklich gerechtfertigt wird, so icheint das weniger burch Erinnerung an eine spätere Einführung berfelben in ben Gottesvienst veranlaßt zu sein, als durch den eigenen Gedankengang des Berfassers, wonach die 20 an 7 Gemeinden gerichteten Briefe des Paulus ebenso wie die 7 Briefe in Apt 1—3 von vornherein für die durch die symbolische Zahl repräsentierte Gesamtkirche berechnet waren. Die in dieses Schema nicht passenden Privatbriefe bedurften eben darum einer besonderen Rechtfertigung. Ob für die dort abgewiesenen Briefe an die Laodicener und Alexandriner (1. 63—68) damals von irgend jemand ernstlich der Anspruch der Rezep= 25 tion erhoben wurde, wissen wir nicht. Bgl. jedoch Bd VII, 493 f. Dagegen bestand zwischen großen Abteilungen der katholischen Kirche eine Berschiedenheit in Bezug auf den Hohyen gebsen Ableitungen ber tatibilitien kitche eine Serschiebenheit in Stzug auf ven Hexandrien hat ihn von jeher als ein echtes Werf des Baulus in Bervindung mit den übrigen Briefen dessselben gelesen und die Beobachtung seiner stillsstischen Berschiebenheit hat der nur Hypothesen über einen etwaigen Übersetzer so des angeblich hebräisch geschriebenen Briefs hervorgerusen. Nachdem aber Origenes mit Hilfe der Annahme, daß Paulus die Ausarbeitung einem Schüler überlassen habe, die Tradition seiner Heinriche verteidigt hatte, blieb diese dort unangesochten und verkreistete sich den Allersphring aus im ganzen Orient Wesenschaften und verkreistete sich den Allersphring aus im ganzen Orient Bossen gehörte an bis über die Witte tete sich von Alexandrien aus im ganzen Orient. Dagegen gehörte er bis über die Mitte bes 4. Jahrhunderts hinaus nicht jum NI ber katholischen Kirche bes Abendlandes. Das 35 völlige Schweigen des C. Murat. und der Afrikaner von Cyprian bis zu Optatus und jum Mommsenichen Kanon wird durch das Zeugnis des Cajus von Rom (Eus. VI, 20), bes Eusebius (h. e. III, 3, 5) u. a. bestätigt. Schon darum können Frenäus und Hippolytus, die ihn mit Hochachtung gelesen, aber dem Baulus abgesprochen haben, nicht als Zeugen dafür gelten, daß er zum NI der Kirchen von Lyon und Rom gehört habe wo (Bb VII, 505, 11—35). Daß er auch in Karthago um 220 weder als kanonisch noch als paulinisch galt, bezeugt Tertullian gerade durch die Art, wie er seine Berusung auf bemfelben an die vorangebenden Schriftbeweise anschließt (pud. 20). Wenn er ihn aber ohne jede Andeutung von Unsicherheit als Barnabae titulus ad Hebraeos citiert und weiter im Bergleich mit dem Hirten über ihn schreibt: receptior apud ecclesias epistola Barnadae, so giebt er eine Tradition wieder, welche weder die alexandrinische, noch diejenige der katholischen Kirche von Afrika und Rom war. Man wußte kängst, daß dieselbe Stelle Hbr 6, 4-8, auf welche der Montanist Tertullian sich dort beruft, bon ben Novatianern in gleichem Interesse ftart verwertet worden ift (Epiph. haer. 59, 2; Philaster haer. 89; Ambros. de poenit. 11, 2). Erst neuerdings aber ist der Ze so sammenhang klar geworden. In den kürzlich ans Licht gekommenen Tractatus Origenis (ed. Batisfol, 1900 p. 108), deren Absassing durch Novatian kaum mehr zu bezweiseln ist (vgl. N. kirchl. 3tschr. 1900, S. 348—360), wird Hot 13, 15 ohne Umschweise als ein Wort bes sanctissimus Barnabas mitten unter Sprüchen aus Paulus citiert Richt in der katholischen Kirche Roms oder Karthagos, sondern in den montanistischen und io= 55 dann in den novatianischen Gemeinden war der Hor und zwar als ein Wert bes Bar= nabas recipiert. Db auch in tatholischen Gemeinden ber Beimat bes Montanismus, bleibt ungewiß.

3. Bon ber Apostelgeschichte (GR I, 192-197) ift nur zu sagen, bag fie überall unter bem Titel noafeis (acta, später meist actus) ron anoorolow als ein Litte

bes Evangelisten Lucas anerkannt war, und daß ihre Zugehörigkeit zum NT nicht nur durch reichliche Benutzung zum Schriftbeweis bei Frenäus, Tertullian u. a., sowie durch ihre Stellung zwischen Evo. und Baulusbriefen im C. Murat. bezeugt ift, fondern auch burch die ausbrückliche Rüge gegen Marcion, daß er sie verworfen, b. h. nicht in sein NI

burch die ausdrückliche Rüge gegen Marcion, daß er sie verworsen, d. h. nicht in sein NT ausgenommen habe (Tert. Marc. V, 2; praescr. 22; Pseudotert. haer. 16; indirckt auch kraft des Zusammenhangs Iren. III, 12, 12; 14, 1; 15, 1).

4. Die Appkalypse hat aus allen Teilen der Kirche die skärsten Beweise ihrer Anerkennung für sich aufzuweisen. Theophilus von Antiochien (gest. bald nach 180) und die Gemeinde von Lyon im Jahre 177 citieren sie als heilige Schrift (Eus. h. e. VI, 10 24, 1; V, 1, 58). Frenäus, welcher die Ansechtung des 4. Ev. durch die Aloger scharf verurteilt (III, 11, 9), und der C. Mur., welcher deren Bolemik gegen dieses und die Briese Joh. zu berücksichtigen scheint (l. 16—34), halten die Apk einer Rechtsertigung nach dieser Seite hin nicht für bedürftig. Frenäus (V, 30, 2), Tertullian (kuga 1. 7; pud. 20) und Elemens (paecl. II, 108) citieren sie gelegentlich als "die Apokalypse" schlechthin. obwohl es medrer andere Schriften diese Titels aab. von welchen Elemens eine 16 schlechthin, obwohl es mehrere andere Schriften dieses Titels gab, von welchen Clemens eine 16 schlechthin, obwohl es mehrere andere Schriften biese Litels gab, von welchen Lemens eine sogar kommentiert hat (Eus. VI, 14, 1). Im Gegensat zu der besonderen Hochschaftung der Apk bei den Montanisten haben die Aloger unter den joh. Schriften, die sie sämtlich für Werke Kerinths erklärten, die Apk in verächtlichstem Tone kritisiert (Bd I, 387). Aus dem gleichen Gegensat ist es zu erklären, daß der Römer Cajus (vor 217) nur diesen Teil der Aritik der Aloger sind aneignete (Eus. V, 28). Hippolyt, der schon früher gegen die Aloger eine Apologie für das Ev. und die Apk versäßt hatte, suchte nun in einer besonderen Schrift gegen Cajus dessen Kritik der Apk zu widerlegen (GK I, 220—262, II, 973—991). Keine Abteilung der katholischen Kriteh hat sich damals in ihrer Hochschung der Apk irre machen lassen. Der Anspruch des Buchs, aus unmittelbarer Offens darung berubend und für alle Gemeinden bestimmt zu sein. sowie die alte Überlieserung 25 barung beruhend und für alle Gemeinden bestimmt zu sein, sowie die alte Uberlieferung, baß es erft um 95 geschrieben sei, begünftigte die Betrachtung Dieses Buche als bes Schluß-

fteins des NTs (oben S. 773,60). 5. Die "tatholischen Briefe". Die Stellung ber 7 Briefe, welche wir feit Anfang bes 4. Jahrhunderts unter biefem Namen als integrierenden Bestandteil bes NIE ge-80 nannt (Eus. h. e. II, 23, 25; IV, 14, 1; Cyrill., cat. IV, 36; ber echte Euthalius ed. Zacagni p. 405. 409) und schließlich mit Ausschluß anderer Schriften verwandter Art überall anerkannt finden, war um 200 eine fehr verschiedenartige. Dem ersten Brief bes Johannes, ber überall rezipiert war, muffen von vornherein die beiden fleineren Briefe gleichen Titels angehängt gewesen sein, wenn ihre Geschichte in der Kirche und 35 selbst ihre Erhaltung begreislich sein soll. Gleiche Behandlung mit dem ersten erfährt der zweite direkt und indirekt bei Frenäus (I, 16, 3; III, 15, 8) und Clemens (strom. II, 66; hypot. Forsch. III, 92). Daß uns von der Auslegung des 3. Briefs in den Hypothyposen des Clemens nichts erhalten ist, kann das doppelte Zeugnis des Eusebius (h. c. VI, 14, 1) und des Photius (cod. 109), daß er sämtliche katholische Briefe darin behandelt habe, so nicht entfrästen. Die Zweisel, welche der unbedingten Anerkennung von 2. und 3. Joh in manchen Teilen ber Kirche mehr ober tveniger lange im Bege standen, betrafen nach Origenes (bei Eus. VI, 25, 10) und dem Mommsenschen Kanon (GK II, 14), sowie nach dem Bestand der Peschittha und des griechischen NTs von Antiochien im 4. Jahr-hundert überall und stets diese beiden Briese in gleichem Maße. Es ist auch überwiegend wahrscheinlich, daß der C. Mur. l. 69 (s. d. A.) die beiden kleineren Briese als rezipiert bezeichnet, dies jedoch nicht, ohne anzudeuten, daß ihre Abfassung durch den Apostel Joh allerdings nur durch die in der Kirche übliche äußere Titelüberschrift verdürgt fei. Woman nicht wußte, daß der Apostel Joh im Kreise seiner Schüler & acessbriegos genannt worden war, sonnten Bedenken gegen seine Autorschaft die Stellung der Briefe des Presentates im NF um so leichten geschilden alle sie stellung der Briefe des Presentates im NF um so leichten geschilden alle sie stellung der Briefe des Bresentates im NF um so leichten geschilden alle sie stellung der Briefe des Bresentates im NF um so leichten geschilden alle sie stellung der Briefe des Bresentates im NF um so leichten geschilden alle sie stellung der Briefe des Bresentates im NF um so leichten geschilden 50 byters im NI um so leichter erschüttern, als sie schon wegen ihres geringen Umfangs nur selten an der öffentlichen Lesung teilnehmen konnten, und auch selten Gelegenheit war, sie zu citieren. Uhnlich verhalt es sich mit bem Brief bes Judas. Während er von Clemens als ein "tatholischer Brief" tommentiert (Forsch. III, 83, 10), von C. Mur. 1. 68 als in der katholischen Kirche rezipiert bezeichnet, von Tertullian (de cultu fem. 55 I, 3) als beweiskräftige Schrift eines Apostels citiert worden ift, beutet Drigenes, ber ibn sonst unbedenklich citiert, einmal an, daß er nicht allgemein anerkannt werde (tom. XVII, 30 in Matth.). Er war im 4. Jahrhundert ein Antilegomenon (Eus. III, 25, 3), wurde unter anderem auch wegen seiner Benutzung judischer Apokryphen von manchen für unecht erklart und verworfen (Hieron. v. ill. 4 cf. Eus. II, 23, 25) und nicht nur von den 60 Antiochenern und Sprern, sondern auch von Afrikanern um 360 (C. Momms. GR II,

144 f.) stillschweigend ausgeschlossen. Er hatte also seine anfängliche Kanonizität später in weiten Kreisen wieder eingebüßt. — Der Brief des Jakobus, welcher sehr früh im Abendlande gelesen worden ist und wahrscheinlich dem Frenäus, vielleicht auch dem Hippoplitus bekant war (Einl. I², 92. 97 ff.; GK I, 323—325. 962; Bonwetsch, Stud. z. d. Komm. Hippoplyts S. 26), hat dis zur Mitte des 4. Jahrhunderts in keiner abendläns bischen Kirche zum NI gehört. Das völlige Schweigen des C. Murat. und des C. Momms. über ihn wird durch das negative Zeugnis der lateinischen Schriftsteller berfelben Zeit bestätigt. Dagegen scheint er bei den Griechen des Oftens zu den am allgemeinsten an-erkannten Schriften gehört zu haben. Daß Clemens ihn kommentiert hat, ergiebt sich nicht nur aus dem allgemein lautenden Zeugnis des Eusebius und des Photius (f. borbin 10 Mich fiur aus dem augemein lautenden Zeugnis des Eusedis und des Ihotius (1. vorifin 10 S. 776, 38), sondern auch durch Kombination der vorhandenen Fragmente der Hypothydesn (Forsch. III, 150 f.; VI, 257. 271; GK I, 322. 349). Obwohl Origenes einmal ihn als Antilegomenon charakterisiert (s. unten V), steht er im C. Clarom. l. 65 noch vor dem 1. Joh., und er würde in der später abgeschossen Hebdomas der kath. Briese (Eus. h. e. II, 23, 25; Cyrill, Euthalius, Athanasius, Epiphanius, Gregor Naz.), sowie dei 15 denseingen Griechen und Sprern, welche nur 3 kath. Briese anerkannten, nicht regelmäßig die erste Stelle einnehmen, wenn sein Ansehen nicht im griechischen Trient ein besonders gesichertes zuralen wäre. gewesen ware. Beachtenswert find die Citate bei Methodius (ed. Bonwetsch S. 291, 26), wo er fälschlich bem Paulus zugeschrieben wird, und S. 249, 14). Wenn er noch um 325 von manchen für unecht erklärt wurde (Eus. II, 23, 25) und daher von Eusebius 20 unter die Antilegomena gerechnet wurde (III, 25, 3), so kann sich bies ebenso wie die gleichbebeutende Bemerkung des Origenes nur auf die damals noch andauernde Ablehnung scitens ber Lateiner und der Syrer beziehen. — Die allgemeine Anerkennung bes 1. Petrus= scitens der Lateiner und der Syrer beziehen. — Die allgemeine Anerkennung des 1. Petrus = briefes um 200 ist durch Jrenäus, die Epist. Lugd. von 177, Clemens, desse Austigeng wir noch besitzen, Tertullian, Hippoliptus u. a. (GK I, 303—306), sowie durch 25 den Gebrauch im 3. Jahrhundert (Chprian und seine Zeitgenossen; Origenes dei Eus. VI, 25, 8 μίαν ἐπιστολήν δμολογουμένην) verdürgt. Es würde C. Mur. eine unersklärliche Außnahme machen, wenn er ihn gar nicht erwähnt hätte. Es ist daher wahrsscheinlich an der Stelle, wo von einer Schrist des Petrus oder mehreren solchen die Rede ist, ursprünglich vom 1. Petrusdrief gesagt gewesen, daß er ebenso wie die joh. Apokalypse 80 recipiert sei, während gegen die kirchliche Lesung des 2. Petrusdriefs von manchen Kathaliken protostiert werde (s. d. N.) Dies mürde vorzussetzen, daß er im Umkreis von Ratholiken protestiert werde (f. d. A.). Dies wurde voraussepen, daß er im Umkreis von Rom nicht ganz unbekannt, aber nicht gleich dem 1. Pt rezipiert war. Ob Frenaus ihn gekannt, bleibt zweifelhaft; von Hippolytus dagegen ift dies mit Sicherheit zu behaupten (GK I, 316 f.; im den seither bekannt gewordenen Schriften, Berl. Ausg. I, 1, 164, 19; 35 (GK I, 316 f.; in den seither bekannt gewordenen Schriften, Berl. Ausg. I, 1, 164, 19; 35 210, 8; 240, 2; I, 2, 120, 22). Andererseits sehlt jedes Zeugnis dasür, daß der 2. Pt im Abendland vor 350 zum NT gehört habe. Im C. Momms. wird geradezu gegen den Bersuch seiner Kanonisserung protestiert. Anders im Orient. Ist nicht zu beanstanden, daß Clemens ihn kommentiert habe (vorhin S. 776, 38), so war er doch, wie das große lat. Fragment der Hypotypostyposen beweist, in der Bibel des Clemens nicht dem 1. Pt angeschlossen (Forsch. III, 154). Origenes schein ihn zwar selbst für echt und für eine hl. Schrift zu halten (hom. 13, 6 in Num.; hom. 4, 4 in Lev.; comm. in Rom. lid. IV, 9; VIII, 7), bekennt aber doch, daß die Meinungen über ihn geteilt seien (Eus. IV, 25, 8). Er muß von alter Zeit her im Orient eine andere Stellung zum NT gehabt haben, als der 1. Pt, wenn man erwägt, daß Eusedius (h. e. III, 3, 1) es geradezu als die ihm 45 augekommene überlieferung deseichet. daß er nicht Exdictionsche sei: ferner daß noch Die zugekommene Überlieferung bezeichnet, daß er nicht erdiadnxos sei; ferner daß noch Dibymus um 380 ihn für unecht und nicht kanonisch erklärt, obwohl er ihn selbst kommentiert, häufig genug citiert und ohne Protest anerkennt, daß er öffentlich gelesen werde (Migne S. gr. 39, 1774); endlich daß er von den Antiochenern und den Sprern um (Migne S. gr. 39, 1774); endlich daß er von den Antiocenern und den Sprern um bieselbe Zeit beharrlich abgelehnt wurde, obwohl es ihm an Zeugnissen aus der Zeit vor 50 Eusedius auch in Asien keineswegs fehlte (GK I, 312 f.). — Eine ähnliche Stellung nahm um 200 und auch späterhin der sogenannte Brief des Barnabas in Alexandrien, aber unseres Wissens nur dort, ein. Elemens hat ihn in seinem Bibelkommentar ausgelegt und zwar, wie es scheint, im Anschluß an die später ausschließlich so genannten kath. Briefe (Eus. VI, 14, 1). Trigenes giebt ihm das Attribut "katholisch" (c. Cels. I, 63), 55 welches er sonst dem 1. Pt (Eus. VI, 25, 5), dem 1 de orat. 22; tom. 17, 19 in Matth.) und, wie schon Elemens Forsche hiblischen Jud. giebt (l. VI in Rom.). In dem wahrscheinlich von Origenes verfaßten biblischen Onomastikon war auch der Barnabasbrief berücksichtigt und zwar als einer der kathol. Briefe (GR II, 948—953). C. Clarom. 1. 70 steht er binter ben 7 fath. Briefen und nor Apotalppse und AG. Erft 60

spätere Entscheidungen haben ihn auch in Alexandrien aus biefer Berbindung und damit überhaupt aus dem Berband des NTs entfernt. Bgl. jedoch das Berzeichnis der 60 Bücher, bie Stichometric bei Nicephorus (GRII, 292. 299) und ein armenisches Berzeichnis (Forsch. V, 116. 117. 121 ff. 136). — Anhangsweise sind hier der Brief bes Cle-5 mens von Rom ober vielmehr ber romischen Gemeinde an die korinthische und die irrtimlicherweise unter dem Namen eines zweiten Korintherbriess des Clemens demselben angehängte Predigt zu erwähnen (GK I, 351—360; II, 193. 289. 301). Obgleich sie wegen ihrer eine Ortsgemeinde nennenden Abresse nicht zu den katholischen Briefen zu passen schrenen, sind sie doch im Canon. apost. 85 gerade an diese als heilige 10 Schristen angeschlossen und in der Handschrift des 11. Jahrhunderts, welche uns den 2. Clem. vollständig erhalten hat, zwischen den Barnabasdrief, der ein katholischer war, und die Lehre der 12 Apostel gestellt. Zwischen den kathol. Briefen und den Paulinen stehen sie in einer a. 1170 geschriedenen sprischen Hot, auch Enishanius (haer. 30. 15) nur als ein katholischer bezeichnet. Wahrscheinlich hat auch Spiphanius (haer. 30, 15) nur 15 vermöge einer Berwechselung statt dieser Clemensbriese zwei andere Briefe unter dem Namen des Clemens (de virginitate) als Enwordal Egnénhioi (d. h. latholisch) al Er rais άγίαις εκκλησίαις άναγινωσκόμεναι bezeichnet. Für eine ehemalige Verbindung beider Briefe mit dem NI zeugt ferner der alegandrinische Bibeltober, in beffen Inder und Text sie hinter der Apt, im Inder aber vor der Angabe der Summa aller biblischen Bucher 20 stehen (GR II, 289), ferner ein armenisches Berzeichnis (Forsch. V, 116. 123 f.), vor allem aber die Bersicherung des Eusebius (III, 16), daß der 1. Elem. von altersher und auch noch zu seiner Zeit in sehr vielen Kirchen öffentlich gelesen wurde. Daß dies wenigstens früher auch mit dem 2. Clem. geschehen sei, welcher in der Überlieferung untrennbar mit jenem verbunden erscheint, deutet er III, 38, 4 an. Von Korinth aus, wo der 1. Clem. 25 um 170 zuweilen im Gottesbienft gelefen wurde (oben S. 772, 86), hat fich biefer Brauch mit dem Brief selbst verbreitet, und zwar wahrscheinlich zuerst nach Alexandrien, später zu den Sprern. Elemens Alex. citiert ihn bäusig (Lightsot, S. Clement I, 158 f.), einmal strom. IV, 105 als Schrift des Apostels Elemens, Origenes als Schrift eines Apostelsschulers, dem Paulus Phil 4, 3 ein gutes Zeugnis ausgestellt (tom. 6, 30 in Joh.; princ. II, 3, 6). Citate und Anspielungen sinden sich dei den Alexandrinern Dionysus (c. 260), Petrus (c. 305), Didhmus (c. 380), Timotheus (c. 460), und wahrscheinlich beziehet sich auf diese Briefe, was von kirchlicher Rezeption zweier Elemensbriefe bei den Koptn überliefert ist (Assemani Bibl. or. III, 14). Ihre Verbindung mit dem NT ist jedoch eine losere, als die des Barnadas. Elemens Al. hat sie nicht wie diesen in den Hotzlegomena (III, 25, vgl. jedoch Forsch. V, 123). Im Abendland haben sie nicht unter den Antilegomena (III, 25, vgl. jedoch Forsch. V, 123). Im Abendland haben sie nie ein Verhältnis zum NT gehabt. Frenäus eitiert den 1. Elem. nur ebenso wie den Philipperbrief Polysarps als ein gewichtiges Zeugnis für den Fortbestand der apostolischen Tradition in nachapostolischer Zeit (III, 3, 3—4).

6. Son stige Schriften von vorübergehender Kanonizität. Obenan ist hier der Hitz des Hermas zu nennen (GK I, 327—347). Frenäus (IV, 20, 2), Tertullian mit bem Brief selbst verbreitet, und zwar wahrscheinlich zuerst nach Alexandrien, spater zu

6. Son ftige Schriften von vorübergehender Kanonizität. Obenan ist hier der Hirt des Hermas zu nennen (GK I, 327—347). Frenäuß (IV, 20, 2), Tertullian vor seiner Entscheidung für den Montanismms (orat. 16) und Elemenß (passim vgl. GK I, 329) haben ihn durchaus als heilige Schrift behandelt. Es sehlt auch nicht an Spuren davon, daß er damals in Antiochien gleiches Ansehen genoß (l. l. 232). Zu Ansang des 3. Fahrhunderts aber sind, wie man aus C. Mur. l. 73—80 und Tert. pud. 10. 20 sieht, in katholischen und montanistischen Gemeinden zu Karthago und Rom Verhandlungen über dem Hirten geführt worden, deren Ergebnis jedensalls eine Lockerung des Bandes zwischen dem Hirten und der Bibel war. Der Montanist Tertullian in seiner scharfen Polemik gegen die unter anderem auf den Hirten sich kwert gefunden worden sie mötischen Bischoss drückte dies schroff so aus, daß der Hirt nicht wert gefunden worden sie Montanisten so geurteilt haben, so doch nicht die Katholisen. Nach dem C. Mur. (s. d.) ist der Hirt zwar von der öffentlichen und regelmäßigen Lesung, welche das Vorrecht der prophetischen und apostolischen Schristen sit, ausgeschlossen, melche das Vorrecht der prophetischen und apostolischen Schristen sit, ausgeschlossen, melche das Vorrecht der prophetischen und apostolischen Schristen ist, ausgeschlossen, welche das Vorrecht der prophetischen und apostolischen Schristen ist, ausgeschlossen, welche das Vorrecht der prophetischen und apostolischen Schristen ist, ausgeschlossen, welche das Vorrecht der prophetischen und apostolischen Schristen ist, ausgeschlossen, welche das Vorrecht der prophetischen und apostolischen Schristen ist, ausgeschlossen, welche das Vorrecht der prophetischen und apostolischen Schristen ist, ausgeschlossen, welche das Vorrecht der prophetischen und apostolischen Schristen ist, ausgeschlossen, welche das Vorrecht der prophetischen und apostolischen Schristen sich mit Wort und That auf den Hirteil, dem ersten Versuch, eine Klasse um 220 stücker sich mit Wort und That auf den Hirteil, dem ersten

Bischof (Pseudocypr. de aleat. 2, 3) citiert es als divina scriptura. (trin. 2), früher als bie jungft gefundenen Predigten und vielleicht bor seiner Separation geschrieben) weist mit legimus auf ben Hirten als ein anerkanntes Lehrbuch bin. Commobian hat es eifrig gelesen. Die lat. Liturgien zeugen von dem fortdauernden Einfluß des Buchs (GR 1, 346 cf. Mai, scr. vet. n. coll. III, 2, 247 a. E.). Tropbem war durch jene kirch= 5 lichen Beschlüsse um 200—210 das schließliche Schickal des Hirten im Occident (Hier. v. ill. 10) im voraus entschieden. Daß im Orient derartige Entscheidungen damals nicht v. 111. 10) im voraus entschieden. Daß im Orient berartige Entscheidungen damals nicht getroffen worden sind, betweist die weitere Geschichte des Hirten (s. u. S. 791, so; 793, 25 ff.).— Während Clemens den Hirten, vielleicht wegen seines großen Umsangs, in seinem kurze gesaßten Bibelkommentar nicht behandelt hat, hat er die Apokalppse des Petrus, 10 ein kleines Büchlein von kaum 300 Zeilen (C. Clarom. 1. 75: 270; Stich. Niceph. 1. 46: 300), dessen wert geachtet (Eus. VI, 14, 1; Forsch. III, 65. 127. 154, GKI, 308—310; II, 810—820). Im C. Clarom. bildet sie den Schluß der ganzen Liste (Barnabas, Apk Jo, AG, Baulusakten, Apk Betri), im Verzeichnis der 60 Bücher und in einer armenischen Liste steht sie unter den Apokryphen (GR II, 292; Forsch. V, 116. 15 121. 136), bei Nicephorus zwischen Apk Jo und Barnabas unter den Antilegomena (GK II, 299), so auch bei Eusedius, dier aber in der zweiten Abteilung derselben welche er II, 299), so auch bei Eusebius, hier aber in der zweiten Abteilung derselben, welche er für unecht erklärt (III, 25, 4 vgl. III, 3, 2). Während bei Origenes nicht einmal Kenntnis dieser Apk sicher nachzuweisen ist (Forsch. V, 112?) und überhaupt ein Fortsleben derselben in Alexandrien nicht bezeugt ist, sinden wir sie bei dem heidnischen Autor, 20 welchen Makarius von Magnesia bestreitet (Porphyrius?), als ein halbheiliges Buch ber Christen citiert, ohne daß der christliche Polemiker biese Boraussetzung bestreitet (Apocrit. IV, 6. 7. 16). Nach Sozomenus (h. e. VII, 19; GK II, 813) las man noch um 430 in einigen Kirchen Palästinas diese Apt alljährlich bei der Borseier des Osterfestes. Bon Bekanntschaft des Abendlands mit derselben sehlt jede glaubhafte Kunde. Ueber 25 Hippolyt und C. Mur. s. letzteren Artikel. Auch was Bonwetsch, Stud. zu Hipp. S. 27, beidringt, ist nicht beweisend und beruht auf der Boraussesung, daß das don Bouriant zugleich mit einem Fragment bes Eb. bes Petrus herausgegebene apotalpptische Stud aus ber Apt des Petrus herrühre. Dies ist aber eine bloße Spothese und zwar eine unwahrscheinliche. In diesem Stud ift kein einziges ber sicheren Citate aus ber Apf bes Petrus, 20 bie boch ein ganz kleines Buch war, genau wiederzufinden. Die schriftstellerische Form ift bie doch ein ganz kleines Buch war, genau wiederzusinden. Die schriftstellerische Form ist ganz diesenige des Petrusev. Hier wie dort redet der Apostel Petrus (in der angeblichen Apf c. 4, 12—5, 15; 10, 25; 11, 26) zugleich im Namen der 12 Apostel (c. 2, 5—3, 8; 4, 11—5, 20). Auch hier wird Jesus nie mit Namen, sondern der diegt Berührungen so mit einem Eitat dei Elemens und mit dem 2. Pt, dagegen keine mit der angeblichen Petrusapokalypse (vgl. Bratke, ZwIh Bd 36, II [1893], S. 454—493). Diese ist nur ein weiteres Fragment des Petrusevangeliums (vgl. Dieterich, Nekvia S. 16), welches unter anderem auch aus der sicherlich ältern Apf des Petrus geschöpst hat, wie die Verzeleichung des Eitats dei Clem. eel. 41 mit der falschen Apf c. 11, 26 zeigt. — Die 40 "Lehre der 12 Apostel wird von Elemens (strom. I, 100) und Origenes (princ. III, 2, 7) als hl. Schrift citiert und fleißig benust. Auch während der zu beweisen von beweisen hunderte ist nur für Agypten gottesdienstliche Verwendung des Buchs sicher zu beweisen (Forsch. III, 278—287; GK I, 360—368; Harnack, Die Apostellehre 2. Ausl. 1896). Dies genügt, um zu erklären, daß Eusebius (h. e. III, 25, 4) es unter den Antilego=45 mena zweiten Rangs, die Stich. Niceph. 1. 68 unter den Apostrypha, Rusin (expos. symb. 38) mit verändertem Titel unter den libri ecclesiastici nennt. Befannt ge-worden ift es auch in der Umgegend von Antiochien, wo der Berfasser der Didastalia und später der Verfasser der Const. apost. es benutt haben, und im Abendland, wo eine lat. Übersetzung entstand. Das vereinzelte Citat bei Pseudochprian de aleat 4, 5 (in so doctrinis apostolorum) mitten unter burchweg sehr freien kanonischen und apoktyphen Citaten stimmt zu wenig mit der griechischen Didache, um Schlüsse zu gestatten. — Apostryph. Apostelgeschichten sind in der alten Kirche vielsach ohne Kritik gelesen worden. Tertullians Grundsat in Bezug auf die im NT nicht mehr erzählten Marthrien der Apostel (Scorp. 15 haec ubicumque jam legero, pati disco) wurde auf die fabelhaftesten 55 und die heterodogesten Dichtungen ausgebehnt. Ein näheres Verhältnis jum NI haben boch nur die im Sinne des Kirchenglaubens geschriebenen Aften des Paulus gewonnen (GK II, 685—891; Mtz 1897, S. 933—940). Der Aufführung berselben zwischen dem Hirten und der Petrusapokalppse im C. Clarom. 1. 74, an der Spitze der Antilegomena zweiten Rangs bei Eusedius 1117 25, 4 cf. III, 5) und an der so Spike der Apokrypha in der Stichom. Niceph. 1. 63 entspricht der achtungsvolle Ton, in welchem Origenes (princ. I, 2, 3; tom. 20, 12 in Jo), wahrscheinlich aber auch Clemens (strom. VI, 43; GK II, 827. 879) sie citiert hat. Seitdem wir wissen, was früher nur vermutet wurde, daß der sogen. 3. Korintherbrief, welcher dei den Syrern des 4. Jahrhunderts volle Kanonizität besaß, den Baulusakten entnommen worden ist, haben wir eben daran einen Beweis sür das hohe kirchliche Ansehen dieser Akten. Auch im Abendland wurden sie gläubig gelesen z. B. von Hippolyt (Comm. in Dan. III, 29, 4 — Niceph. Call. h. e. II, 25, GK II, 880), ohne jedoch dort in Berbindung mit der Bibel gesetz zu werden. Bielleicht hat die durch Tertullian dapt. 12 mitgeteilte, von hieronymus v. ill. 7 fortgepflanzte Kunde, daß der Presbyter in Usien, welcher die Akten der Thekla, die nur ein Teil der Paulusakten sind, versaßt hat, infolge seines Geständnisses genötigt wurde, sein Umt niederzulegen, dazu gedient, das Ansehen des sehr aussührlichen und wohlgemeinten Buchs im Abendland zu untergraben, cf. Pseudocypr. de redapt. 17 (geschrieben um 380): in quo libro contra omnes scripturas etc.

Das NI der griechischen und lateinischen Kirchen um 170—220 umfaßte als unver-äußerlichen Beftand: die 4 Evv., 13 Briefe des Baulus, AG, Apt, 1 Bt, 1 Jo (bem aber regelmäßig auch 2 und 3 Jo angehängt waren), wahrscheinlich auch Judas. Sieht man von den erst um 200—210 gesührten Verhandlungen über den Hirten ab, so wäre auch dieser hier zu nennen. Dagegen bestanden Verschiedenheiten und Schwankungen in Bezug auf Ja, Hr, 2 Pt, Apk des Petrus, Apostellehre, Barnabas, 1. und 2. Clem., Akten des Paulus und, wie bemerkt, den Hirten. Die Art, wie die Kirchenlehrer über die kirchliche Geltung der Vestandbeile des Grundstoße besonders auch in ihrer Polemik gegen Marcion, die Gnostiker und die Aloger sich außern, schließt die Möglichkeit aus, daß erst zu Lebzeiten eines Frenäus (geb. c. 115 f. oben S. 409) ober der Lehrer bes 26 Clemens diese Sammlung gottesdienstlicher Lesebücher entstanden sei und erst um 150 ober 170 einem früheren chaotischen Zustand ein Ende bereitet habe. Es fehlten der Kirche um diese Zeit auch die Organe und Berfassungsformen, um in den autonomen Orts-und Provinzialkirchen mit so gleichmäßiger Wirkung Bücher, welche sich im Gottesdienst ber einen ober anderen Kirche eingebürgert hatten, zu verdrängen und durch eine in der 80 Hauptsache identische Sammlung zu ersetzen. Jeder Versuch eines Staatsstreiches mit solcher Absicht würde, selbst wenn die Bischöfe aller Hauptstrechen an der Verschwörung beteiligt gewesen waren, an dem sahen Widerstand provinzialer Eigenart gescheitert sein, dessen Starke man an den Ofterstreitigkeiten und der montanistischen Bewegung beobachten kann; jedenfalls wurde er aber einen Kampf um das NT entzündet haben, der länger gewährt und starkere Spuren in der Geschichte zurückgelassen hatte, als jene Kämpfe um bas Baffah und die neue Prophetie. Um allerunbegreiflichsten aber wäre unter diefer Boraussetzung, daß nach amtlichen Berhandlungen, an welchen alle hauptfirchen hatten beteiligt fein muffen, die einzelnen Kirchen, ohne nacheinander zu fragen, und voneinander zu wiffen, ben Ja ober ben Sbr teils als hl. Schrift gelesen, teils bollig ignoriert haben. 40 Daß das NX um 200 nicht das Ergebnis einer um 150 oder 170 stattgehabten Revolution, sondern einer weiter zurückliegenden Entwickelung ift, beweist auch der Zustand der Texte um 200. Sie zeigen eine Mannigfaltigkeit, welche nur beim Mangel jeder die Gesamtsirche umfassender kinke Runtingstatigett, weithe Runal seithem Marcion seiner Gemeinde ein sestungrenztes NT mit einem bis aufs Jota sestgestellten Text gegeben 45 hatte, konnte in der Kirche nicht mehr ein NT geschaffen oder redigiert werden, welches nicht nur in Bezug auf die dazu gehörigen Bücher sließende Grenzen zeigt, sondern auch in Bezug auf wichtigste Stücke des Textes, wie das Apostelbekret und den Marcusschluß, ben einzelnen Kirchen die Wahl ober vielmehr ihre besondere Gewohnheit freigab.

III. Das NI um 140-170. Balentin hatte seine Schule gegründet, welche in verschiedene von einander abweichende Zweige gespalten und von der Rhone dis zum Tigris verbreitet, eine reiche litterarische Thätigkeit entfaltete, ohne so entschieden wie Bassilibes u. a. sich von der Kirche getrennt zu halten. Marcion gründete zu Rom, nachsem er sich wahrscheinlich im Jahre 147 von der katholischen Kirche losgesagt hatte, seine eigene Kirche. Neben dem Kampse gegen diese Richtungen waren die litterarischen Berstetet der Kirche hauptsächlich mit Verteidigung des Christentums vor den heidnischen Obrigkeiten und Bevölkerungen beschäftigt, und gerade diese apologetische Litteratur, welche wenig Gelegendeit dot, über die hl. Schristen der Christen zu handeln, ist uns in vielen Stücken erhalten, während die gleichzeitigen Streitschristen gegen die Häretiker die Untersuchung, so ohne sie doch unmöglich zu machen.

1. Marcione Bibel (GR I, 585-716; II, 409-529, wo auch bie altere Litteratur verzeichnet ist). Über diese sind wir hauptsächlich durch Tertullian, welcher den Reter burch sein eigenes NI bekampfen wollte und zu biesem Zwed basselbe von Anfang bis zum Schluß burchgeht (c. Marc. IV-V), bemnächst durch Excerpte aus bemselben bei Epiph. haer. 42, aber auch durch viele zerstreute Nachrichten bei Griechen und Sprern 5 bis ins 5. Jahrhundert hinein so gut unterrichtet, daß die Bersuche, es zu rekonstruieren, nicht vergeblich geblieben sind. Marcion hatte neben seinen KT eine zur Rechtsertigung seines dogmatischen Standpunktes und seiner kritischen Ausgabe des RTs bestimmte Schrift "die Antithesen" ausgehen lassen, welche das symbolische Buch seiner Kirche wurde und von Tertullian, Ephraim u. a. studiert worden ist. Indem Marcion die im AT beur= 10 kundete Offenbarung verwarf, ließ er seine ganze Bibel nur aus zwei Büchern bestehen, sieden allegenden deite den Ramen eines Abertessens im einem evapyéktor und einem anoorokuór, beide ohne den Namen eines Verfassers im Titel. Da ihm Paulus als der einzige Prediger des unverfälschten Ev.s unter den Aposteln galt,umfaßte das Apostolitum nur 10 Briefe des Baulus in folgender Ordnung: Ga, 1. 2 Ko, Ro, 1. 2 Th, Laodic. (= Eph), Kol, Phil, Philem.. nung: Ga, 1. 2 Ro, Rö, 1. 2 Th, Laodic. (= Eph), Kol, Phil, Philem.. Daß diese 16 Sammlung eine von ihm in der Kirche vorgefundene, anders gestaltete Sammlung der Paulusbriese voraussest, liegt auf der Hand. Durch exegetische Beweisssührung hat er zu zeigen gesucht, daß der Brief, den die Kirche unter dem Titel node Exectors sortpstanzte, der Kol 4, 16 erwähnte Brief sei und darum vielmehr node Aaodiness zu überschreiben sei (Tert. c. Marc. V, 17 cf. V, 11). Die in der Kirche nicht übliche Boranstellung des 20 Ga hatte er damit gerechtsertigt, daß Paulus in diesem Brief wie in keinem andern seinen Standpunkt gegenüber dem Judaismus klargestellt habe (c. Marc. V, 2 cf. IV, 3). Er hat nach einer Andeutung Tertullians (V, 21) die Briese an Ti und Tit als Privatoriese abgelehnt, während er den Absilemon, aber zugleich an dessen Hat er durch bedeutende 25 Brief aufnahm, und zwar diesen allein unverkurzt. Alle übrigen hat er durch bedeutende 25 Streichungen, kleine Textänderungen und kühne Umgestaltungen gründlich umgearbeitet. Boraussetzung war, daß die Fälschung der ebangelischen Lehre, deren schon die Urapostel sich schuldig gemacht haben, von ihnen und ihren Nachfolgern in der Kirche (Tert. V, 19 pseudapostoli nostri et judaïci evangelizatores) auch auf die Briefe des Baulus ausgebehnt worden sei. Weder auf geschichtliche Überlieferungen, noch auf alte so Urkunden, die das Ursprüngliche bewahrt hätten, hat Marcion sich berusen, sondern hat lediglich auf Grund seiner Anschauung vom wahren Christentum und vom Ev. des Paulus ben kirchlichen Text der Briefe kritisiert und mit divinatorischer Kritik den seinigen hersgestellt. So auch in Bezug auf das Evangelium. Er baute sein Ev. auf die Kritik der in der Kirche gebrauchten Evv. Ad destruendum statum eorum evangeliorum, 85 quae propria et sub apostolorum nomine eduntur vel etiam apostolicorum hat er nach Tert. IV, 3, gestütt auf Ga 2, 1—14, die Urapostel der Übertretung und Heuchelei die zur depravatio evangelii verdächtig erklärt und der interpolatio scripturae beschuldigt (Tert. V, 3), wenn er auch ein gewisses Dunkel darüber walten ließ, was die im Judaismus befangenen Verfasser ber Evv. und was die späteren Fälscher werschuldet haben (GK I, 591 f. 651—66). Daß er das Ev. des Lukas, welches er seinem neuen Ev. zu Grunde legte, als ein Werk des Paulusschülers Lukas kannte, bestundet er schon dadurch, daß er Rol 4, 14 diesen judascus evangelizator (bei Tertullian = evangelista) des ehrenden Praditats "der liebe Arzt" beraubt hat. Gegen Spruche, welche dem Mt eigentümlich sind, wie Mt 1, 23; 5, 17; 19, 12, hat Marcion ausdrücklich 45 polemissiert (GK I, 663—671). Es ist auch kaum zu bezweifeln, daß er einzelne kleinere Stücke aus Mt und Jo in sehr geschickter Auswahl seinem Ev. einverleibt hat, so Mt 20, 23 (oder Mc 10, 40); Jo 13, 3—17. 34; 15, 19 (GK I, 671—680). Vor allem aber bezeugt sein Ev., soweit wir seinen Wortlaut wiederherstellen können, daß ihm ein Text des Ec vorlag, welcher infolge langjähriger Berbindung mit den Evv. des Mt und 50 Mc mit den Texten dieser vielfach gemischt war. Dagegen ift bis heute keine Spur vom Einfluß eines außerkanonischen Ev. bei Marcion nachgewiesen worben. Hieraus folgt, daß bas Ev. ber römischen Gemeinde, von welcher Marcion sich trennte, um 140 ebenso wie um 200 aus unseren 4 Evv. bestand. Auch die von Marcion vorgefundene Sammlung ber Baulusbriefe unterschied sich in nichts von berjenigen im C. Mur. Wir boren nicht 56 einmal von Polemit Marcions gegen Sate und Lehren bes Sbr. Daß er Briefe ber Pseudapostel Petrus und Johannes oder des durch Ga 2, 9. 12 in so schlimmes Licht gestellten Jatobus, wenn er sie in firchlichem Gebrauch fand, ebensowenig wie die Schriften bes Judengotts in seiner Gemeinde dulden konnte, liegt auf der Hand. Die Apk und die AG scheint er ausdrücklich verworfen zu haben (Tert. c. Marc. III, 14; IV, 5; 60

V, 1. 2; praescr. 22; Pseudotert. haer. 16, f. auch oben S. 776, 4). Im Bergleich zu dem kirchlichen RT nicht nur seiner Zeit, sondern auch der zwei folgenden Jahrhunderte mit seinen verschwommenen Grenzen und seinem wild wachsenden Text ist dasjenige Marcions ein sauber abgegrenztes, ins Kleinste berechnetes Kunstwerk, aber auch bas Werk eines

5 bespotischen Gesetzgebers, der in seiner Umgestaltung von Lc 16, 17 im Hindlick auf das von ihm neugeschaffene Evangelienbuch Jesu das sinnlose Wort in den Mund legte, von seinen Worten solle "kein Hätchen" bahinsallen.

2. Die Bibel bei den Valentinianern (GK II, 718—763. 784—788; II, 848—855. 953—964). Was Marcion "mit Messer und Schwamm" des Kritisers ins wert seste, glaubte Valentin und seine Schule durch Auslegung zu erreichen. Wie sie sie selbst nicht treiwillis aus der Eirste auslichieden sondern sich nur von den communes gegeleselbst nicht freiwillig aus der Kirche ausschieden, sondern sich nur von den communes occlesiastici unterschieden, so hatten sie auch nichts gegen die übliche Lesung von "Propheten und Aposteln" einzuwenden. Sie bedurften keiner eigenen Bibel, sondern verstanden es, in die Bibel der Kirche ihre Sondergedanken einzutragen und, was ihnen nicht baran zu-15 sagte, sich zurechtzulegen. Die Evv. der Kirche haben sie ausgiebig benutzt, besonders das vierte (Iren. III, 11, 7). Ohne Voraussetzung des joh. Prologs ist der kunftliche Aufbau heimtradition. Eben diese werden sie in dem evangelium veritatis niedergelegt haben, dessen Absalfung und Gebrauch neben den 4 Evo. Frenäus ihnen schuld giebt (III, 11, 9; Pseudotert. haer. 12 cf. Orig. c. Cels. II, 27), und es ist möglich, daß alles, oder 25 doch das Meiste, was von apostrophen ev. Traditionen bei ihnen vorkommt, in diesem 5. Ev. Platz gefunden hat. Hier ist auch das Petrusev. zu erwähnen. Nach Serapion (oben S. 774, 51) ist dies nicht von den Dockten, von denen er ein Exemplar desselben borgte, sondern von Borgangern dieser Sette verfaßt und eingeführt worden. Als Stifter der Dotetensette galt aber Cassianus, ein ehemaliger Balentinianer (Clemens so strom. III, 91). Darnach ware das Petrusevangelium in dem orientalischen Zweig ber valentinianischen Schule, bessen hauptfit Untiochien war, entstanden, wie bas evangelium veritatis bei ben Balentinianern des Occidents, beide frühstens um 150. Nach gelium veritatis bei den Valentinianern des Occidents, beide frührtens um 150. Nach der ersten Aufregung über die Entdeckung eines beträchtlichen Bruchteils des Petrusse evangeliums ist ziemlich allgemein anerkannt worden, daß es ganz und gar auf den kas nonischen Evo. beruht (vgl. v. Schubert, Komposition des pseudopetrinischen Evoangeliensfragments 1893; Jahn, Das Petrussev. 1893). Schon der Titel \*\*xarà Nérgor\*, welchen es nach Serapion (Eus. VI, 12) und Origenes (tom. X, 17 in Math.) trug, ist Nachbildung jener kirchlichen Redeweise, welche eine aus mehreren, von verschiedenen Versaffern herrührenden Evo. bestehende Sammlung voraussetzt (oben S. 774,33). Sinem Zweig der volalentinianischen Schule in Kleinassen gehört, wie wir noch nicht seit langem wissen (Nkz. 1899 S. 211 ff.) auch Leucius der Verst der Indannesse und Netzusaften an Die 1899 S. 211 ff.), auch Leucius, der Berf. der Johanness und Petrusaften, an. Die Apostel dieser Legenden tasten das Evangelienbuch, welches im Gemeindegottesdienst geslesen wird, nicht an; sie bekennen sich selbst nach 1 Jo 1, 1—4 als an seiner Absalfung beteiligt. Da sie aber nach Jo 21, 25 in diesem Ev. nur soviel haben schreiben können, als die Masse zu begreisen im stande war, so gehen sie in ihrer mündlichen Predigt vor den Gereisteren darüber hinaus nicht nur mit Deutungen des bereits Geschriebenen, sons dern auch mit reichlichen Mitteilungen aus ihrer unerschöpsslichen Erinnerung an Jesu Thaten und Worte, s. besonders Acta ap. apoer. ed. Lipsius et Bonnet I, 66 f.; II, 1, 194; Isid. Pelus. epist. II, 99; GK II, 848—853; Forsch. VI, 195 f., wüher die Entstehung des 4. Ev. nach Leucius Forsch. VI, 201 f. Dadurch gewinnt der Dichter freien Spielraum zu eigener Ersindung, ohne so wie die Berf. des ev. veritatis und des edayy. v. Iléxgor sörmlich als Evangelist auszuteten. In der einen oder anderen Form haben diese Leute um 140—170 an die 4 Evo. der Kirche anknüpsend weiter gedichtet. Gebrauch eines anderen nach Stoss und Form mit den 4 Evo. vergleiche 1899 S. 211 ff.), auch Leucius, ber Verf. ber Johannes- und Petrusakten, an. weiter gedichtet. Gebrauch eines anderen nach Stoff und Form mit den 4 Ebb. bergleich= 55 baren Buchs, welches bann älter als Valentinus sein müßte, läßt sich in dieser gesamten Litteratur nicht entbecken. Wenn es wahrscheinlich ist, daß der Verf. des Petrusev. die dem Justin bekannten Pilatusakten, und daß die Markosser und Leucius ein sogen. Kindheitsevangelium, wie das des Thomas (Iren. I, 20, 1; GR I, 745 f.; II, 854) benutt haben, fo find dies eben keine Ebu., keine Bucher, welche jemals im Gottesbienft mit den 60 1 Evb. hätten konkurieren können oder auch nur wollen. — Leucius hat sich in der Anlage ber "Banberungen bes Joh." an die Folge ber 7 Gemeinden in Apt 1, 11 angesichlossen (Forsch. VI, 197 st.). Der gleichsalls aus Valentins Schule hervorgegangene Wartus, wie andere Valentinianer des Ostens haben manches aus der Apt geschöpft. Auch von der AG, dem 1. und 2. Pt, dem Hor sinden sich deutliche Spuren (GK I, 754—773. 787; II, 853—855). Kurz, das NT, welches die bedeutendste gnostliche Schule um 5 140—170 in allen ihren Verzweigungen und litterarischen Erzeugnissen als Gemeinbesitz der Kirche erkennen läßt, ist identisch mit dem NT um 200; nur daß diese "Geistmenschen" mit dem sür die Menge bestimmten geschriebenen Wort der Apostel auslegend, kritisserend, eintragend freier umgingen als die Kirchenlehrer, und daß sie unter dem Schild der Gescheintradition teils eigene Ersindungen, teils ältere Überlieserungen und Dichtungen, welche 10 nicht "in der Kirche Gottes geschrieben gefunden werden" (Valentinus in der Homilie neol pilav bei Elemens strom. VI, 52) als ebenbürtige Zeugnisse der Wahrheit gelstend machten.

3. Die Schriften ber Apostel bei Justinus (GR I, 457-459. 463-585; Bouffet, Die Evangeliencitate Justins in ihrem Wert für die Evangelienkritik, 1891; 16 Baldus, Das Berh. Justins zu den synopt. Evv. 1895; über die Abfassungszeit der Hauptschriften bald nach 150, Forsch. VI, 8—14. 364). In seiner kurzen Beschreibung des sonntäglichen Gottesbienstes, wie ihn die Chriften überall in Stadt und Land feiern, nennt Justin als erstes (apol. I, 67): τὰ ἀπομνημονεύματα τῶν ἀποστόλων ή τὰ συγγράμματα των προφητων αναγινώσκεται. Schon I, 66 war zu lesen: οί απόστο- 20 λοι έν τοῖς γενομένοις ὑπ' αὐτῶν ἀπομνημονεύμασιν, ἃ καλεῖται εὐαγγέλια. Letzteres ift der in der Kirche übliche Name jener Mehrheit von Schriften, welche der Jude
Trypho (dial. 10 ἐν τῷ λεγομένῳ εὐαγγελίω) und Justin selbst (dial. 100) auch
singularisch als "daß Ev." bezeichnen. Wie in Bezug auf andere, den Christen eigentümliche Gegenstände und Begriffe hat Justin den in der Kirche üblichen Namen im Interesse zeiner nichtchristlichen Leser regelmäßig durch einen diesen geläusigen Ausdruck ersett. Anournuorevuara, nicht "Denkwürdigkeiten", sondern "Erinnerungen, Auszeichnungen aus der Erinnerung", bezeichnete eine viel gepflegte Gattung der Litteratur, deren ältestes und berühmtestes Beispiel Xenophons Memorabilien waren. Man nannte solche in der Regel nach den Verfassern, selten nach der Person, deren Worte oder Handlungen ein 30 Schriftfteller aus seiner Erinnerung aufgezeichnet hatte (Epist. Socrat. 18 bei Hercher p. 623; Diog. Laert. VII, 1, 4; GR I, 475). Justin aber drückt die Beziehung der Apomnemoneumata auf Christus deutlicher aus apol. I, 33 ol  $d\pi o\mu\nu\eta\mu o\nu\epsilon \acute{\nu}oav\tau \epsilon_{S}$   $\pi \acute{\alpha}\nu\tau a$   $\tau \acute{\alpha}$   $\pi \epsilon_{Q}l$   $\tau o\~{\nu}$   $\sigma \omega \tau\~{\eta}e_{Q}c_{S}$   $f\mu\~{\omega}\nu$  I.  $X_{Q}$ . Die Bezeichnung der Evd. ist jedoch ebenso ungenau wie die Angabe über die gottesdienstlichen Lesebücher der Christen überhaupt. Wie unter 35 den "Schristen der Propheten" das ganze AT gemeint ist, so sind durch die Rennung nur der  $d\pi o\mu\nu$ .  $\tau$ .  $d\pi$ . nicht andere christliche Schristen ausgeschlossen. Aber auch als Worme der Ern ist der Ausgeschlossen. Name der Evo. ist der Ausdruck ungenau, da Justin einmal ausdrücklich behauptet, daß bie Apomn. "von den Aposteln und den Schülern derselben verfaßt seien" (dial. 103). Uber die Frage, welche Evo. darunter zu verstehen seien, wurde längst allgemeine Uber- 40 einstimmung bestehen, wenn man sich gegenwärtig gehalten hätte, daß es sich nicht um irgend welche, nach dem Urteil eines einzelnen glaubwürdige Berichte über Jesus handelt, sondern um diejenigen, welche um 150 überall in der Christenheit, in Sphesus, wo Justin bekehrt wurde, wie in Rom, wo er schrieb, im Gottesdienst gelesen wurden und als Schriften von Aposteln und Apostelschülern galten, in welchen alle Christen die Stimme Gottes 45 vernehmen, der sie unbedingten Glauben schenken (dial. 119; apol. I, 33). Selbst der Jude spricht von "dem sogen. Ev." (dial. 10) als einer ganz bestimmten Größe, und Fustin zweiselt keinen Augenblick, daß er damit dieselben Bücher bezeichne, welche er selbst mit der gesamten Christopkait mit der gesamten Christenheit "das Ev." oder "die Evv." zu nennen pflegt. Es können keine anderen sein, als die, welche Marcion kritisiert und welche die Valentinianer so 50 reichlich gebraucht, kommentiert und ergänzt haben. Justin unterscheidet nur einmal Apostel und Apostelschüller unter den Evangelisten; es kann aber doch nicht Zusall sein, daß er es eben da thut, two er eine nicht in einem ber nach Aposteln genannten Evo., sondern nur Le 22, 44 zu findende Thatsache anführt (dial. 103). Er hat also mit bewußter Ruckficht barauf, daß er bier ben Bericht nicht eines Apostels, sondern bes Apostelschülers Lukas 55 citiere, gegen seine sonstige Gewohnheit die Apomn. so genau bezeichnet; aus bem gleichen Grunde vermeidet er auch anderwärts, wo er entweder aus Le allein (dial. 105 n. 13) oder unter starker Benutung des Le citiert (apol. I, 33), den gewöhnlichen Ausdruck, welcher die Apomn. ohne Unterschied als Werke von Aposteln erscheinen ließ. Bon Thatssachen, welche wir nur durch Me 3, 16 f. kennen, sagt er dial. 106, daß sie "in seinen 60

(b. h. nach bem Zusammenhang, Petri, und nicht etwa Christi) Apomn. geschrieben seien". Der Einfall, daß bamit das Petrusev. gemeint fei, und somit dieses damals ju den gottesdienstlichen Lesebüchern der katholischen Christenheit gehört habe, ist schon aus chronologis ichen Gründen unannehmbar (oben S. 782,32) und würde auch dann nicht glaublich fein, 5 wenn im Betruseb. Diese wie andere Stellen aus Mc Aufnahme gefunden hätte, wovon wir nichts wiffen. Justin nennt vielmehr bas Mcev. "Erinnerungen bes Betrus" nach ber alten Überlieferung über den Zusammenhang desselben mit Erzählungen des Petrus (Papias, Frenäus, Clemens, Tertullian c. Marc. IV, 2 Marcus quod edidit, Petri affirmatur; Hieron. v. ill. 1 Petri esse dicitur). Ohne die Absücht, den Titel des 10 Buchs zu ändern, lag es einem Justin dier darum nahe, es so zu nennen, weil es sich um ein Erlebnis des Petrus handelte, Mc aber in der That nicht eigene Erinnerungen, sondern die seines Lehrers aufgezeichnet hat. Ganz ähnlich noch Eusedisch dem. ev. III, 5, 89—95. Es ist dier nicht der Ort, den Beweis für die Bertrautheit Justins mit unseren Evd. zu führen. Was die Meinung erzeugt hat, daß seine Apomn. entweder teilweise oder völlig von den 4 Evd. der Kriche verschieden seien, ist erstens die Freiheit und Nachlösligkeit seiner Sitate, und iweitens die beträchtliche Anzahl von Ansüberungen und Nachlässigfeit seiner Citate, und zweitens die beträchtliche Anzahl von Anführungen evangelischer Thatsachen und Aussprüche, welche in ben kanonischen Ebv. nicht nachzutveisen sind. In ersterer Hinsicht ist zu erinnern, daß dies nur darum bei Justin mehr als z. B. pind. In ersterer Hinsch ist zu erunnern, daß dies nur darum der Fustin mehr als z. B. dei Clemens auffällt, weil man seine Citate genauer zu untersuchen veranlaßt war, als voiesenigen des Clemens; serner daß uns vieles als apokryph erscheint, was im 2. Jahrh. nachweislich in den kanonischen Evo. zu lesen war. In Bezug auf die wirklich apokryphen Elemente aber ist zu bemerken, daß Justin keinen einzigen einigermaßen selbkständigen, neben der kanonischen überlieserung stehenden Zug durch die ihm geläusigen Formeln γέγραπται mit und ohne hinzutretendes έν τ. άπομν., έγραψαν οί απόστολοι 25 u. del auf die Apomn. zurückgesührt hat. Von der Feuerescheinung bei der Taufe Jesu hat er es geradezu ängsstich vermieden, dies ebenso wie kanonischen Elemente der Dartellung als einen Peristy der Anostel auszusehen (die) 88). Eine Ernssche der Aktssionse ftellung als einen Bericht ber Apostel auszugeben (dial. 88). Eine Episobe ber Passionsgeschichte (apol. I, 35), worin er sich nabe mit dem Petrusev. (c. 3, 6f.) berührt, wird um so sicherer auf eine gemeinsame Quelle ber etwa gleichzeitigen Schriftsteller gurudzu-80 führen sein, als einerseits Justin sich unmittelbar darnach auf die Acta Pilati beruft, andererseits aber das Betrusev. seine Tendenz, den Bilatus so schuldlos wie möglich darzustellen, wahrscheinlich einer eigens biesem Zwed gewidmeten Dichtung entlehnt bat. Außerdem ist so gut wie sicher, daß Justin das Petrusev. des Jakobus und das Kindheitsev. des Thomas gelesen hat. Anderes mag er wie noch viel spätere Kirchenlehrer aus der 85 noch nicht völlig versiegten mündlichen Überliefung oder aus Büchern, welche wie das des Bapias allerlei aus derselben gesammelt hatten, geschöpft haben. Die in den Gottesdiensten der ganzen Christenheit gelesenen Apomn. waren die 4 Evo. — Als ein Werk des Apostels Johannes und ein echtes Erzeugnis christlicher Prophetie kannte Justin die Apk (dial. 81). Daß sie in den Kreisen, in welchen sie o angesehen wurde, auch je und dann, wie sie selbst es sorderte, vor versammelter Gemeinde gelesen wurde, ist selbstwerständlich. Über andere apostolische Schriften hatte Justin als Apologet keinen Anlaß sich ähnlich zu äußern. Mit sienen geber den der des keine religischen Ausbaumagen und Ausdrucksweisen durch kleisige Wir finden aber, daß seine religiösen Anschauungen und Ausdrucksweisen durch fleißige Lesung folgender Schriften bedingt sind: Ro, 1 Ko, Ga, Eph (Phil?), Kol, 2 Thess (Tit 1 Ti?), Hot, 1 Pt (Ja?), UG und — die Lehre der 12 Apostel. Der kirchliche Ginfluß des letztgenannten Buchs um diese Zeit wird auch dadurch bestätigt, daß die später weit verbreitete Interpolation des Aposteldekrets UG 15, 29 aus Didache 1, 2 tvahrscheinlich schon dem Apologeten Aristides um 145 vorlag, vgl. Zahn, Einl. II2, 346. 355.

IV. Alteste Spuren und Entstehung von Sammlungen apostolischer 50 Schriften (GR I, 797—968). Aus den unter III zusammengestellten Thatsachen, zu welchen eine vollständige Untersuchung der für die gleiche Periode zeugenden Litteratur noch manche Bestätigung hinzuzusügen hat, ergiebt sich, daß schon geraume Zeit vor 140 im ganzen Umkreis der satholischen Kirche die Sammlung der 4 Evv. und dienige der 13 Paulusbriefe neben den Schriften des ATs gelesen wurden, und daß noch mehrere andere Schriften, wie Aps, AG, in einigen Teilen der Rirche wohl auch Hr, Ja und Briefe des Jo und vielleicht sogar die Apostellehre der gleichen Ehre gewürdigt wurden. — 1. Die Sammlung der Paulusbriefe läßt sich an der Hand des 1. Elemensdriefs (a. 97) und der Briefe des Jgnatius und Polysarpus (um 110) dis in die letzte Zeit des 1. Jahrshunderts zurück versolgen. Wenn dei Elemens (c. 5) noch eine selbstständige Überlieferung so vom Lebensgang des Paulus zu entdesen ist, so ist das Bild des Apostels in der Bors

stellung ber Bifchofe von Smyrna und Antiochien burchaus nach beffen Briefen gestaltet, und die Art, wie sie sich auf dieselben berufen ober Gebanken derfelben nachklingen laffen, fett bei ben Gemeinden in den Brovingen Afien und Macedonien und in Rom, an welche Ignatius und Polykarp schrieben, Bertrautheit mit denselben Paulusbriefen voraus, welche bie Briefschreiber in Händen hatten. Polykarp (3, 2) verweist die Gemeinde von Phi= 5 lippi geradezu auf Lesung der Briefe des Baulus zum Zweck der Erbauung. Janatius kennt den Epheserbrief bereits unter diesem irrigen Titel, welchen er schon vor Marcion (oben S. 781,18), aber boch nur als Bestandteil einer firchlichen Sammlung getragen hat. Polhtarp faßt Phi und Theff unterschiedslos als eine an die Macedonier gerichtete Gruppe von Briefen zusammen (1, 2; 3, 2; 11, 3—4), wie das auch Elemens Al. protr. 87 10 und noch Victorinus von Pettau (Haußleiter, ThEBI. 1895, S. 196) auf Grund der ihnen vorliegenden Anordnung der Briefe thun, wonach Phi — Thess eine ungetrennte Gruppe bildeten. Sehen dies ist die Ordnung, welche dem Tertullian vorlag (GK II, 344 f.), woraus sich dann um so leichter eine gelegentliche Berwechselung von Phi und Thess ertlärt (Scorpiace 13), und welche als ein Rest aus alter Zeit im Text des Cod. 15 Clarom. (im Katalog desselben sind desse Vielen ausgestellen, GK II, 159. 164. 171. 354), die Amberstetter Ausgestien Colsider in elten Publicatel und euch in einigen bei Ambrosiaster, Augustin, Cassiodor, in alten Bulgatahss. wie Fuld., auch in einigen griech. Minusteln, in einem uralten sprischen Kanon (Stud. Sina tica I, 14 s. unten) vorliegt und mit der Umstellung Thess — Phi wahrscheinlich auch dem Origenes vorlag. Ift Clem. Cor. 47, 1 mit ben griechischen Sif und bem Sprer gegen ben Lateiner, ber riva 20 τρόπον voraussett, in Bezug auf den 1. Ro zu lesen τί πρώτον υμίν έν άρχη του evappellov eyoawer, so ist dies auch kaum anders zu verstehen, als daß Clemens diesen Brief für den zuerst geschriebenen Brief des Paulus hielt, was sich bei ihm nicht anders, als beim Fragmentisten Muratoris baraus erklärt, daß dieser an der Spipe ber Sammlung stand. Eine mit 1 Ko beginnende, mit Rö schließende Sammlung setzen der C. Mur., 25 Tertullian, wahrscheinlich auch Epprian und Origenes voraus (GK II, 59 f. 344—354). Diese Sammlung, welche zugleich die Folge Phi — Thess und den falschem Titel  $\pi o \delta s$  Expessious enthielt, hat allen Anspruch darauf, die ursprüngliche zu sein und vor a. 97 Michaelte zu haben. Gewiß werden schon vor Entstehung dieser Sammlung einzelne Briefe des Baulus über die Gemeinde, an welche sie gerichtet waren, hinausgekommen 30 sein. Gin Beispiel davon bietet uns schon Rol 4, 16. Die Berbreitung und Benutzung mancher Briefe des Paulus, welche 2 Bt 3, 15 f. voraussetz, ist kaum anders zu benken, als daß mehrere folche in Hff. vereinigt waren. Bgl. die erste Sammlung der Briefe bes Ignatius nach Polyc. ad. Phil. 13, 2. Dies waren aber Privatsammlungen, welche weber unter sich noch mit der später in der Kirche überall zu findenden Sammlung völlig 85 gleich gewesen sein können. Nach 2 Pt 3, 15 befand sich darunter ein Brief des Paulus an judische Christen, welcher nicht in die tirchliche Sammlung aufgenommen wurde und dan judige Chrisen, welcher nicht in die tregilige Sammlung aufgenommen wurde und baher verloren gegangen ist, vgl. Einl. II., 45 f. 97 f. Es muß also in irgend einer bes beutenden Ortsgemeinde durch bewußtes Versahren eine Auswahl unter den noch vorhansbenen Briefen getroffen und eine geordnete Sammlung hergestellt worden sein, welche 40 wegen ihrer Zweckmäßigkeit für die gottesdienstliche Lesung die dis dahin vorhandenen Exemplare einzelner Briefe oder auch bereits entstandener, sicherlich meist unvollständiger, in einzelnen Fällen vielleicht aber noch andere Stücke umfassentlich werdt auß dem kindlichen Kahrauch verdstaat hat. Diesen Existe oder kannte die Zeit überall aus dem firchlichen Gebrauch verdrängt hat. Diesen Erfolg aber konnte die Sammlung nur haben, wenn sie sehr früh, ziemlich balb nach bem Tobe des Paulus, 45 ehe noch andere Sammlungen sich festgesetzt hatten, veranstaltet und in Umlauf gesetzt worden ist. Um so sicherer ist, daß man nicht alles, was von Briefen des Paulus aufzutreiben war, in die Sammlung aufnahm. Außer dem 2 Pt 3, 15 erwähnten Brief haben auch diejenigen, deren Abfassung durch Paulus uns durch 1 Ko 5, 9 und Phil 3, 1 verbürgt ist, keine Aufnahme gefunden. Eine schwierige Frage ist, ob der Her überall 50 verbreiteter Titel  $\pi g \delta s$   $E \beta g a lovs$  den frühzeitigen Anschluß an eine Sammlung vorausesetz, gleich damals als eine zwar nicht von Baulus herrührende, aber doch dessen Briefen verwandte Schrift angeschlossen wurde, oder ob dies erst später und an einem andern Ort geschehen ist. Übrigens lassen sich über den Entstehungsort der Sammlung nur Bersmutungen ausstellen. Die Boranstellung von 1. 2. Ko spricht für Korinth; doch könnte 55 man auch an Rom denken und in diesem Fall die Stellung des Rö am Schluß der Samms lung allenfalls begreifen.

2. Das Wort to evapyellor, welches um 150 wie um 200 die Sammlung der 4 Evv. bezeichnete (oben S. 774, 783), finden wir auch in der noch älteren Litteratur nicht ganz selten so gebraucht, daß darunter zweifellos eine im Besitz der Gemeinde befindliche, w

ihrem Inhalt nach allgemein bekannte, schriftliche Darstellung von Jesu Thaten und Worten zu verstehen ist (GR I, 840—950). So Dibache 8, 2; 11, 3; 15, 3. 4; II Clem. 8, 5, bei Ignatius zwar nicht an allen Stellen, die man darauf bezogen hat, aber doch Smyrn. 5, 1; 7, 2 (cf. Philad. 5, 1. 2; 9, 1—2) und vor allem an der vielumstrittenen Stelle Philad. 8, 2, vgl. GK II, 945—949, aus welcher hervorgeht, daß gerade auch beterodoge Christen für die von der Kirche behaupteten Glaubenssätze urtundlichen Beweis aus dem geschriebenen Ev forderten. Dieses Ev. ist bereits die allgemein anerkannte Urkunde. Da überall Kenntnis berfelben vorausgesetzt wird, so versteht sich von selbst, daß es burch regelmäßige Lefung im Gottesbienft ben Gemeinden jum Gebor gebracht wurde. 10 Dies wird bestätigt durch die prasentischen Citationsformeln λέγει δχύριος mit und ohne έν τῷ εὐ. II Clem. 8, 5; 3, 2. 4; 4, 2; 5, 2; 6, 1; 13, 4, welche daneben ebenso auf das Reben Gottes im AT angewandt werden, sowie durch die ersten Beispiele von yéγραπται in Bezug auf das Ev.: Barn. 4, 14; Ign. Phil. 8, 2; II Clem. 2, 4 (καὶ ετέρα δὲ γραφὴ λέγει = Mt 9, 13); 19, 1 (τὰ γεγραμμένα, Reutestamentliches mitsumfassend als das, dessen Borlesung der Predigt vorangeht, cf. Iust. apol. I, 67). Über II Clem. 14, 2 \( \), GR II, 942—945. Belches aber war dieses Ev.? Zwischen dem tholischen Bischer Retern (Ign. Philad. 8, 2), sowie this company of the state of the sum of the sum of the state of the sum of the zwischen dem Bischof von Antiochien und den kleinasiatischen Gemeinden, überhaupt zwischen ben Berfaffern ber und erhaltenen Litteratur aus ber Zeit um 90—140 und ihren Lefern 20 scheint eine stillschweigendes Einverständnis darüber zu bestehen, was das Ev. sei, worin fie die Thaten und Worte Jesu besitzen (Did. 15, 1. 2 zweimal ως έχετε έν τῷ εὐαγε-λίω). Durch Bapias wissen wir, daß zu Lebzeiten des Johannes in dessen Umgebung zu Ephefus ein Eb. des Marcus gelesen und besprochen wurde. Aus Iren. III, 11, 7 bgl. I, 26, 1 ergiebt sich, daß Kerinth, der Zeitgenosse des Johannes, dieses Ev. vor andern 26 bevorzugte. Aus der Nachricht des Papias über Matthäus ift zu entnehmen, daß das hebräische Ev. bes Matthäus in ber Provinz Afien eine Zeit lang nur durch das Mittel mündlicher Dolmetschung den Gemeinden zugänglich gemacht wurde, dis dies durch eine griechische Bersion überstüffig wurde, offendar durch diesenige, welche von Barnabas als hl. Schrift citiert wird, und deren Wortlaut an vielen Stellen, besonders dei Janatius von die der Didache wiederzuerkennen ist. Das 4. Ev. setzt nicht nur einen Typus der an Trodition dei leinen Laken als hakannt paraus wie er uns in den Standtiffen der eb. Tradition bei feinen Lefern als bekannt voraus, wie er und in den Synoptikern vorliegt, sondern berücksichtigt auch den Wortlaut des Mc und des Lc (Einl. II 2, 505 f. 520). Der unechte Zusaß Mc 16, 9—20 ist aus Lc, Jo und aus Papias geschöpft (GR II, 910—938; Einl. II<sup>2</sup>, 227 ff.). Die ältesten Kindheitsevv., das des Jakobus und das verst um 150 entstandene Ev. bes Betrus und dasjenige Marcions sowie das wahrscheinlich noch etwas jungere Cbionitenev. nachweislich auf ben kanonischen Evv. Das vor 150 entstandene aramäische Hebräerev., an welchem sich die Nazaräer Jahrhunderte lang genügen ließen, ist, was seinen Inhalt anlangt, weder die Grundlage des Mt., noch eine selbstständige Schöpfung 40 aus dem Quell der mündlichen Tradition (GR II, 652—723). Daß abgesehen von Diatessaron der Sprer (s. unten S. 789, 43) jemals in einem Teil der katholischen Kirche ein anderes Ev. außer unseren 4 Evv. regelmäßig im Gottesdienst gelesen worden sei, ift nicht wahrscheinlich zu machen, geschweige benn zu beweisen. In der Litteratur von 95 bis 140 finden sich neben einer Menge von Bestätigungen für den kirchlichen Gebrauch 45 der 4 Ebb. nur vier eb. Citate, welche aus diefen nicht abgeleitet werden konnen: II Clem. 5, 2-4; 8, 5; 12, 2-6; Ign. Smyrn. 3, 2 (GR I, 920-924. 934-941; II, 631-642). Gemeinsam ift diesen Citaten unverhältnismäßige Ausführlichkeit, welche barauf binweift, bag fie nicht allgemein Befanntes in Erinnerung bringen, sonbern mehr oder weniger Neues mitteilen sollten. Am wenigsten gilt dies von dem zweiten, welches 50 allein auf das Ev. zurucgeführt wird, dafür aber auch am wenigsten apoltophen Charafter zeigt, indem es aus dem kanonischen Spruch &c 16, 10 (vgl. 16, 12; Wit 25, 21) und einem von Iren. II, 34, 3; Hippol. refut. X, 33 unbedenklich eitierten Apolicophon zusammengesett ist. Die verbreitete Meinung, daß der alte Prediger (II Clem.) das Aegypterev. benutt und als "das Ev." citiert habe, würde zu der höchst unwahrscheinstichen Annahme zwingen, daß die Predigt in Agypten gehalten worden sei; denn vorausgesetz, daß dieses Ev. älter als die Predigt ist, wäre doch nicht denkbar, daß das nach bem Land seines Ursprungs und seiner Berbreitung benannte Ev. in fo früher Zeit jum Ev. auswärtiger Gemeinden geworden fei. Das Citat II Clem. 12, 2-6, welches biefe Bermutung hervorgerusen hat, ist verwandt, aber weber inhaltlich noch formell identisch mit einem so Apotrophon, welches Clemens Al. im Agypterev. und wieder in anderer Fassung und Berwendung bei Cassianus gesunden hat. Es lebten solcher nichtkanonischer Herrnworte nicht wenige in mündlicher wie in schriftlicher Überlieserung sort; Bapias um 125 hat viele gesammelt; die Redaktoren neuer Evo. haben sie mit Borliebe sich angeeignet und verarbeitet. Ignatius und der Prediger im 2. Clem. konnten durch Mitteilung solcher Stücke mit noch größerer Undesangenheit, als es Irenäus, Clemens Al., Origenes u. a. gethan baben, die aus dem geschriedenen und gottesdienstlich gedrauchten Ev. der Kirche zu schöpfende Kunde von Jesu Thaten und Borten bereichern. — Über die Entstehung der Sammlung haben wir keinen glaubwürdigen Bericht. Aber die Legenden, wonach der Apostel Johannes die synoptischen Evo. geprüft, gebilligt und durch Hinzuschung des seinigen ergänzt habe (vgl. die Belege GK I, 943; II, 36 st.), enthalten einen Kern, 10 welcher durch die Nachricht des Papias vom Urteil des Johannes über Marcus, durch das thatsächliche Berhältnis des 4. Edangelisten zu den Synoptisern und durch die ossen Bestimmung des 4. Ev. sür die Lesung in der Gemeindevorsammlung (Jo 19, 35; 20, 31; vgl. 1 Jo 1, 4) als geschichtlich verdürgt ist. Ob die Lc 1, 1 erwähnten Berzsuche evangelischer Geschichtschreibung weitere Berdreitung gefunden haben, und od es in= 15 solgedessen um 100 in Ephesus oder in anderen Gemeinden einer sörmlichen Austwahl unter den vorhandenen Evo. bedurft hat, um der Kirche "das Ev." zu geben, welches sie seither besitzt, wissen wir nicht.

3. Sonstige Schriften, welche wir später zum NT gerechnet finden, sind jedensfalls nicht so wie die Evo. und die Baulusdricke schon damals zu einer Sammlung verzeinigt worden; erscheinen sie doch erst dann als unveräußerliche oder umstrittene Teile einer solchen, als die Vorstellung eines NTs sich herausgebildet hatte. Die Urkunden reichen auch nicht aus, um zu bestimmen, ob der spürdare Einsluß einer apostolischen Schrift auf eine nachapostolische von privater Beschäftigung des späteren Schriftsellers mit einer älteren Schrift oder von öffentlicher Lesung der letzteren herrührt. Wir sind auf 26 Schlußfolgerungen aus den späteren Juständen und aus der ursprünglichen Bestimmung der fraglichen Schriften angewiesen. Darnach ist frühzeitige öffentliche Lesung in weiten Kreisen anzunehmen sür die nicht an eine Einzelgemeinde gerichteten Briefe: 1 Bt, 1 Jo, ferner für die Apk (1, 3. 4; 2, 7. 23; 22, 16—19) und für den Hirten (vis. II, 4, 3). Anderes bleibt ungewiß.

V. Drigenes und seine Schule. Eine wesentliche Beränderung hat das NT im Berlauf des 3. Jahrhunderts nicht ersahren. Das Reue, was Origenes brachte, war die umsassendes Bervelleichung des überlieferten Besithstandes der verschiedennen Kirchen. Sein wechselreiches Leben bot ihm Gelegenheit, die bestehenden Berschiedenheiten durch Ersahrung kennen zu lernen; seine philologische Bordildung und sein ausgehrochener Beruf sür die 85 gelehrte Arbeit im Dienste der Kirche besähigte ihn, sie mit Besonnenheit zu beurteilen. Schon vor 217 hat er von Alexandrien aus Rom besucht und ist von dem ersten Gelehrten, den die dortige Kirche gehabt hat, in der Predigt als ein aufsteigender Stern begrüßt worden (Eus. VI, 14, 10; Hieron. v. ill. 61). Er hat auch später Berbindung mit Rom gehabt (Eus. VI, 36, 4). Berschiedene Anlässe sühre ihn mehrmals nach 20 Athen, wo er sogar zu litterarischer Arbeit Muße sand, and Antiochien und nach Bostra, nach Casarea in Kappadocien. Die letzen Jahrzehnte verlebte er in Palästina. Schüler aus allen Ländern strömten ihm schöndung. Einem Bibesspite, wie er war, machte nicht bloß die Berwilderung des Bibelterztes beider Testamente Sorge, sondern auch die bis dahin 45 wenig empfundene Uneinigkeit in Bezug auf den Bestand und die Erenzen des Kanons. Origenes war kein durchgreisender Kritiser. "Berrücke nicht die erigen Grenzsteine, welche deine Bäter gesetzt haben" (Brod. 22, 28), sagt er in Bezug auf den Kanon (ad Afric. 5; Prol. in cant., vol. I, 16; III, 36). Was "die Männer der Anfangszeit" der Kirche bestimmt haben, ift nicht leichthin zu verwerfen (die Eus. VI, 25, 13). Das entscheidende bestehn durch Anhörung und Krische Tradition, welche ebenso wie die Entstehne zu ermitteln. Daraus ergiebt sich innerhalb des Kreises der libri eeclesiastici (de princ. praes. 8) d. h. der 55 in der Christenheit mit mehr oder verniger Ibereinstimmung als bl. Schriften angesehenen Bücher (oden S. 771, 56), die Unterscheidung zwischen solle der Dichen, welche alleg mein als bl. Schriften anertannt sind (δμολογ

solchen, beren Anerkennung als hl. Schriften in einem Teil ber Gemeinden auf Wider: spruch stößt. Für sektere Klasse ist das später gedräuchliche arreleyoµeva noch nicht seste geprägt; vgl. jedoch de orat. 14, 4 von den Juden in Bezug auf Todias arreleyovour, bei Eus. VI, 25, 8 αμφιβάλλεται. Längst waren diese Ausdrücke in der Kritik der klasse schen Litteratur gedräuchlich, wo es sich um die Echtheit oder Unechtheit von Schriften unter berühmten Namen handelte (Joseph. c. Ap. I, 2, 5; 22, 3; Plut. vit. X orat. p. 839). Eben dies war aber auch bei der Kritif des biblischen Kanons in den meisten Fällen eine unumgängliche Borfrage, beren Beantwortung in steigenbem Maß auch für bie Frage nach der Kanonicität entscheidend wurde. Nach Orig. gehörten zur Klasse der ohne logumena des NTs: die 4 Evr., 13 Briese des Paulus, 1 Pt, 1 Jo, AG und Upt. Lettere gilt auch ihm als Abschluß des NTs (tom. 10, 15 in Matth.); er beabsichtigte, sie zu kommentieren (ser. in Matth. 49). Nirgendwo deutet er an, daß sie in einem Teil der Kirche beanstandet werde. Zu den Antilegomena gehören solgende Schristen: 1. Hr. Orig. selbst citiert ihn sehr häusig ganz unbedenklich als paulinisch und kandswirfen Kirchen, welche ihn auf Grund alter Tradition so gedrachen, gegen die Borwürse anderer Kirchen, und er verteidigt dies Tradition so gedrachen, gegen die Borwürse anderer Kirchen, und er verteidigt diese Tradition selbst mit der S. 775, we erwöchnten Modissitation (Eus. VI, 25, 11—14). Andererseits berücksichtet er nicht selten, ohne jemand einen Borwurf daraus zu machen, die Nichtanerkennung des Hr in anderen Kreisen (ser. in Matth. 28 p. 848 D. 849 B; ad Afric. 9). 2. 2 Pt wird von Origenes nach den nur lateinisch erhaltenen Kommentaren häusig als echt und als die Frage nach der Kanonicität entscheidend wurde. Nach Drig, gehörten zur Klaffe der Origenes nach den nur lateinisch erhaltenen Kommentaren häufig als echt und als beilige Schrift citiert (hom. 4, 4 in Lev.; hom. 13, 7 in Num.; lib. IV, 9; VIII, 7 in Rom. vgl. die Aufzählung aller apost. Bb. hom. 7,1 in Jos.), auch von feinem Schüler Firmilian (Cypr. ep. 75, 6) als solche berücksichtigt. Orig. selbst hat 25 nichts gegen ihr einzuwenden, leugnet aber nicht, daß er beanstandet wird (Eus. VI, 25, 8). 3. Ebenso äußert er sich ebendort, § 10 über 2. 3 Jo, nur daß er hier ausbrücklich Zweisel an der Echtheit als Grund der Ansechung angiebt, was mit der Ansechung im C. Mur. 1. 72 übereinstimmt (ob. S. 776, 46). 4. Ja wird häusig citiert, in den lat. Schriften auch als scriptura divina und apostolus Jacobus (hom. 2, 4 in Lev.; 30 lib. IV, 1 in Rom.; befonders ausdrücklich hom. 4, 2 in Psalmos vol. II, 671), auch als Schrift des Bruders Jesu (Lib. IV, 8 in Rom.). Der Mangel an allgemeiner Amertennung wird aber berücksichtigt tom. 20, 10 in Jo. cf. tom. 19, 6. 5. Auch in Bezug auf Ju b. geschieht bies ein einzigesmal tom. 17, 30 in Mt., während er übrigens nicht nur häufig als hl. Schrift citiert, sondern auch hochgepriesen wird tom. 86 10, 7 in Mt. 6. Barnabas wird von Orig. nicht nur c. Cels. I, 63 als xadoλική ἐπιστολή charakterisiert, sondern auch im Onomastikon mit den übrigen katholischen Briesen gleichgestellt (oben S. 777, 58). 7. Den Hirten des Hermas hält Orig. für ein inspiriertes und sehr nützliches Buch l. X, 31 in Rom., zeichnet ihn deutlich vor den Apokryphen aus dom. 35 in Luc., setzt Bekanntschaft der Gemeinde mit demselben vor-40 aus hom. 13, 3 in Ezech., verwendet ihn reichlich zum Schriftbeweis und vermutet, daß er von dem Rm. 16, 14 erwähnten Hermas verfaßt sei, berücksichtigt aber auch ziemlich häusig den die zur Berachtung gesteigerten Widerspruch gegen dessen kanonische Anerstennung princ. IV, 11; hom. 8 in Num.; hom. 1 in Psalm.; tom. 44,21 in Mt.; ser. in Mt. 53. 8. Als bl. Schrift hat Orig., wie es scheint, die Apostellehre princ. 45 III, 2, 7 citiert (GK I, 363). Sie war eine solche in Alexandrien, aber keineswegs überall (oben S. 779), also sicherlich auch für Orig. ein Antilegomenon. 9. Endlich ist hier das Hebr äer et. zu nennen. Orig. erwähnt es nicht in seiner Liste apotroph. Evv. (hom. 1 in Luc. GK II, 625), citiert es dagegen mehrmals mit den für die Antilegomenen ihm geläufigen Formeln tom. 2, 6 in Jo.; hom. 15, 4 in Jerem.; tom. 50 15, 14 in Mt. lat. cf. Hieron. v. ill. 2. Die judendristlichen Gemeinden, deren einziges Ev. dieses war, hat Orig. zwar als zurückgeblieben betrachtet, aber scharf von den häretischen Ebioniten unterschieden und anerkannt, daß sie auf der kirchlichen Glaubenstregel stehen (Gu III, 664 f. 671). Daher muste er auch ihr Ev. als ein Antilegomenon in der Kirchland (Gu III) in der Kirche gelten lassen. — Von anderen Schriften, wie der Predigt des Petrus (tom. 55 13, 17 in Jo.), den Aften des Paulus (tom. 20, 12 in Jos.; princ. I, 2, 3), dem ziemlich oft citierten 1. Clem. läßt sich dies nicht behaupten. Eine "Lehre des Petrus" schließt Orig. princ. praef 8 ausdrücklich von den libri ecclesiastici aus; von der Apt des Petrus zeigt sich bei ihm keine deutliche Spur. Alles erwägend und nichts, was noch der Entscheidung harrte, entscheidend, hat Orig.

60 burch seine Schriften und seine Schüler auf bie Fortbilbung bes Ranons in weiten Kreisen

anregend gewirkt. Die allegorische Auslegung, burch welche Origenes ben widerstrebenbsten Stoff fich zurechtzulegen und ben berichiebenartigften Schriften ben Eingang in bas Beiligtum der Bibel offen zu halten verstand, fand auch Widerspruch. Die Schrift des Bischofs Nepos von Arfinoë "gegen die Allegoristen" vertrat und verbreitete einen Chiliasmus, welcher dem Bischof Dionhsius von Alexandrien um 260 unerträglich schien und ihn ver- 5 welcher dem Bischof Dionhsius von Alexandrien um 260 unerträglich schien und ihn versanlaßte, in einer Schrift "über die Berheißungen" diesem Chiliasmus durch Kritik der Apk den Boden zu entziehen (Eus. VII, 24—25; GK I, 227—231. II, 990). Anstüffend an die schröffe Kritik der Apk durch Cajus (oben S. 776, 19), sucht er die seinige als pietätsvoll und bescheiden einzusühren. Er will die Apk nicht außer Geltung setzen, geschweige denn verspotten, auch nicht bestreiten, daß sie von einem inspirierten Mann 10 Namens Johannes geschrieben sei. Aber sein hauptsächlich auf die Verschiebenheit des Stils und der Anschauungen zwischen Sv. und 1 Jo einerseits und der Apk andererseits gegründeter Beweis, daß nicht der Apostel Jo die Apk geschrieben hobe, die hämischen hinweise auf die gespreizte Art der Selbstbezeugung des Apokalyptikers und das Bekenntnis, das der Mortsun des Kucks Unsung der Kortsun der kir ihn ung 15 daß ber Wortfinn bes Buche Unfinn, ber vorauszusetende tiefere Sinn aber für ihn un- 15 findbar sei: dies alles hat doch nur den praktischen Zweck, das Buch heradzusetzen. Daß dies in Agypten für einige Zeit einigermaßen gelungen ist, bezeugt das unsichere Berbältnis der Apk zu der sahibischen und der boheirischen Bibel (Scribener, Introduction II.4, 123. 137). Die Kritik bes Dionysius hat auch auf die Schule des Origenes in Balästina, insbesondere auf Eusebius Eindruck gemacht. Bei diesem wirken aber noch andere That 20 sachen mit, ohne beren Kenntnis seine Bemühungen um Feststellung bes Kanons nicht ju

verstehen sind. VI. Das anfängliche NI ber Sprer und seine Fortbildung. Über bie Unfänge bes Christentums in Sdeffa besithen wir einen legendarischen Bericht in sprischer Sprache (The doctrine of Addai ed. Phillips, 1876), welcher bedeutsame Angaben 25 über die dort eingeführten gottesdienstlichen Lesebücher enthält. Die Verschiedenheit der Urteile darüber, inwieweit diese Schrift mit berjenigen, aus welcher Eus. I, 13 geschöpft hat, identisch sei, kann hier auf sich beruhen. Die einschlägigen Angaben stellen jedenfalls einen Stand der Dinge dar, welcher durch die Einführung oder doch die allgemeine Berbreitung der sprischen Bulgata, der sogen. Peschittha beseitigt worden ift. Dasselbe gilt von so ben Schriften bes Aphraates um 340 und jum Teil noch bon bem Kommentaren Chhraims jum NI, sowie von einem sprischen Berzeichnis der biblischen Bücher im Cod. Syr. 10 auf bem Sinai (Studia Sinait. I, 11—14; Rf3 1900 S. 793 ff.). Abdai, ber Stifter ber Kirche von Ebessa, soll ausdrücklich angeordnet haben, daß neben dem AX keine anderen Schriften als das Ev., die Briefe des Paulus und die AG., als in welchen die 25 göttliche Wahrheit beschlossen sei, in den Kirchen gelesen werden sollen (D. Add. p. 46). Es sind also alle katholischen Briefe und die Apk ausgeschlossen. Dem entsprücht genau jener sprische Kanon, der auf Vollständigkeit Anspruch macht; ebenso der gesante Citatenschap des Aphraates (GKI, 374 f.). Ein undeutliches Zeugnis dassur enthält auch die jüngere sprische Lehre der Apostel (Cureton, Ancient documents p. 27. 32 cf. 40 Konsch I. 73 f.). Weben anderen wisherskändlich unangenen Unterschungen heider Tasta-Forsch. I, 72 f.). Neben anderen migverständlich ungenauen Umschreibungen beider Testamente finden wir auch eine, wonach bas NT mit dem Diatessaron gleichgesetzt erscheint (D. Addai p. 36; GK I, 388 f.). Es ist dies der Name der nach aller Tradition von Tatian versaften sprischen Evangelienharmonie (s. Bb V, S. 654 ff.), ist also gleichbebeutend mit dem, was dieselbe Legende sonst "das Ev." nennt. Das Diatessaron ist also in der 45 Umgebung des Legendenschreibers das Buch gewesen, durch welches wenigstens regelmäßig die eb. Geschichte der Gemeinde bekannt gegeben wurde. Auch dies bestätigen die Abhandlungen des Uphraates (Forsch. I, 72—76; GK I, 396—404) und der Kommentar Ephraims über das Diatessaron. Ephraim kennt aber auch sehr wohl die vier Evv., und der erwähnte sprische Kanon enthält nicht das Diatessaron, sondern die vier Evv. in 50 unserer Ordnung. Jenes nannten die Sprer spätessens 350, wie die um diese Zeit entstandene Überzeitzung von Eus. IV, 29, 6 beweist, nicht nur Diatessaron, sondern auch "das Ev. ber Gemischten", Dieses das "Ev. ber Getrennten". Beide Gestalten bes Ev. haben längere Zeit neben einander bestanden; es fragt sich noch immer, welche von beiden bie ursprüngliche sei. Eine neue erschöpfende Untersuchung dieser Frage von berusener 55 Hand wird das Jahr 1901 bringen. Das "Ev. der Getrennten" hat, schon ehe die Pesch. sich durchsetzte, bedeutende Wandlungen durchgemacht. Syr. Curetonianus und Syr. Sinaiticus stellen zwei Recensionen einer im Bergleich zur Besch. älteren Uberssetzung bes Ev. ber Getrennten bar. Wenn zugestanden wird, daß Syr. Cur. vielsach bas Diatessaron voraussett, und baß es auch in Syr. Sin. nicht an Textmischungen 60

und Umftellungen fehlt, welche burch bie gleiche Boraussetzung ihre natürlichste Erklärung finden, fo scheint in Uebereinstimmung mit den Andeutungen ber Abdailegende und bem Thatbestand bei Aphraates das Diatesfaron als die ursprüngliche Form des Ev. bei den Sprern gelten zu muffen. Ausgeschlossen ist aber auch nicht die Möglichkeit, daß bas Ev. 5 ber Getrennten älter als das Diatesfaron ift und erft nachträglich durch den Ginfluß bes Diateffarons als bes im Gottesbienst gebräuchlichen Evangelienbuchs in manniafacher Beise seine ursprüngliche Textgeftalt verandert und dem Diatessaron affimiliert bat. Die sprische Sammlung der Paulusbriefe umfaßte, wie man aus Aphraates und Ephraims armenisch erhaltenem Kommentar sieht, um 330—370 als gleichvertige Stücke den Hr. 10 und den apotrophen 3 Ko, dagegen nicht den Philem. (GK I, 378—387. 422—429; II, 556-564. 592-611. 1016). Letterer Defekt ist badurch sicher bezeugt, daß Ephraim ihn in seinem übrigens vollständigen Kommentar unberührt und unerwähnt läßt. Die im 4. Jahrhundert ausgebrochene Kontroverse über die Kanonizität des Philem. entstand burch bie Reibung zwischen bem griech. und bem alteren spr. Kanon (GR I, 267—270; II, 16 997—1006). Wenn bas spr. Berzeichnis vom Sinai ben Philem. am Schluß enthält, so muß das eine spätere Underung sein. Dieses Berzeichnis bat auch den 3 Ko nicht, dagegen einen zweiten Philipperbrief neben dem ersten. Es ist jedoch wahrscheinlich gemacht worden, daß unter diesem unerhörten Titel der apokryphe 3 Ko verstedt ist (Nt3 1900, S. 795-801). Wir wissen jett, daß bieses Apokrophon (Better, Der apokrophe 3 Ko 20 1894), welches von den Sprern zu den Armeniern und auch zu einigen Lateinern gelangte, ein Ausschnitt aus ben frühstens um 170 verfaßten Paulusakten ift. Daber ift undentein Ausghnitt aus den frugiens um 170 versagten zaulusatten zu. Daper zu undentbar, daß es ursprünglich dem sprischen Kanon angehörte, was auch dadurch bestätigt wird, daß die Bardesaniten es verwarsen (GK II, 598; Better S. 72). Hat aber an diesem Punkt die spr. Sammlung der Paulusdriese in der Zwischenzeit zwischen der Entstehung der Uebersetung und der Zeit des Aphraates eine Bermehrung ersahren, so wird dasselbe auch vom Hr gelten; denn es ist unwahrscheinlich, daß die die Origenes, sowie wir wissen, auf Alexandrien beschrifte Tradition von der paulinischen Aben sollte. Dies ist um Geltung des Hr schon dem ersten spr. Übersetzer seltgestanden haben sollte. Dies ist um der angelanklicher als alles auf die Gerkunft des ölteten neutelt Tertes der Swert von so unglaublicher, als alles auf die Herkunft des ältesten neutest. Textes der Sprer von 20 Rom hinweist, wo ber Hbr nicht als paulinisch und kanonisch galt. In Rom war ber Shrer Tatian, der Verfasser des Diatessarons, Christ geworden, ehe er in seine Heimat zurücklehrte. Von Rom hat nach der Legende (D. Add. p. 46) die Kirche von Edessa die Briefe des Paulus erhalten. Von einer Bearbeitung der Paulusbriefe durch Tatian bie Briefe des Paulus erhalten. Von einer Bearbeitung der Paulusdriefe durch Latian hatte Eus. IV, 29, 6 eine dunkse Kunde (GK I, 423; II, 563). Der älteste spr. Text sos wohl der Briefe als des Ev. ist dem abendländischen verwandt. Neues Licht drachte das spr. Berzeichnis von Sinai. Die Ordnung der Briefe ist dort: Ga, 1.2 Ko, Rö, Ho. Eben dies ist die Ordnung, in welcher Ephraim die Briefe kommentiert hat; erst der armenische überseter hat sie durch die gewöhnliche verdrängt. Die ersten 4 Briefe Ephraims und der spr. Liste hat aber Marcion in Rom um 147 in diese Ordnung gedracht (GK 1, 622 f. 836; II, 346 f.; Rt 3 1900 S. 801 fl.). In seine Fußtaufen ist der erste spr. Überseter der Briefe getreten. Bon niemand ist das leichter zu glauben als von Tatian. Sat Diefer nach Hieronymus (praef. comm. in Tit. Vallarsi VII, 686; GR I, 426 f.) wie Marcion einige Briefe bes Baulus, aber nicht den an Titus verworfen, so scheint sich dies Marcion einige Briefe des Paulius, ader nicht den an Litus verworfen, so scheint sich dies nach dem Zusammenhang auf 1.2 Ti und Hr zu beziehen, kann sich aber auch auf Philemon beziehen. Höchst merkwürdig ist, daß im spr. Verzeichnis der 2 Ti zwar als solcher bezeichnet ist, aber kein 1 Ti vorangeht. Es bleibt vorläusig einiges ungewiß; wahrscheinlich aber bestand die erste spr. Sammlung aus solgenden Stücken, welche ich nach der sinatischen Liste unter Ausstoßung der späteren Einschiebsel und mit Bezeichnung ihrer Stelle durch  $\dagger$  ordne: Ga, 1.2 No,  $\dagger$ , Nö,  $\dagger$ , Kol, Eph,  $\dagger$ , Phil, 1.2 Th,  $\dagger$ , 50 Ti, Tit,  $\dagger$ . Später schob man Hr hinter Rö ein (Ephraim u. sin. Liste), 1 Ti vor 2 Ti, Liste, hor Rhil hinter 2 Ko, teils vor Phil.

Die sur Kirche konnte ihre anfängliche Besonderheit nicht auf die Dauer behaupten. Wie sie ursprünglich, aber schon vor Aphraates, also im 3. Jahrhundert, Hor und 3 Ko, vielleicht auch damals erst 1 Ti rezipiert hat, so konnte sie sich auch nicht gegen alle katholischen Briese verschließen. Die syr. Übersetzung der Kirchengeschichte des Eusedius, welche schon Ephraim sleißig gelesen hat, machte die Syrer mit der älteren Geschichte des UTs bekannt. Es gab im 4. Jahrh. Verkehr genug zwischen griechischen und sprischen und Kirchen; es gab auch Griechen und griechische Bibeln in Edessa. Daher ist so nicht zu verwundern, daß Ephraim, auch abgesehen von den meist zweiselhaften und nur

griechisch vorliegenden Schriften, mit allen katholischen Briefen und auch mit ber Apk sich vertraut zeigt s. den Inder in Hamlyn's Dissert. on the gospel comm. of Ephraem, 1896 p. 168 f. Bei Feststellung der Pesch. wurde dann doch eine Auswahl getroffen, nur Ja, 1 Pt, 1 Jo rezipiert. Ausgeschlossen blieben 2 Pt, 2. 3 Jo, Ju und Apt, woran auch die späteren Übersetzungen, welche diese Bücher einschlossen, die Philogeniana von 508 und die 6 Revision bes Thomas von Heraklea von 616 praktisch kaum etwas geanbert haben. Die Briefe des Baulus, zu welchen nun auch der Philemon zählte, wurden in die bei den Griechen übliche Ordnung gestellt; auch die Evv. nur noch in der Ordnung Mt, Mc, Lc, Jo fortsgepflanzt. Wie diese Abgrenzung und Anordnung des NTs, so ist auch der Text der Besch. nur durch eine mächtige Einwirkung der antiochenischen Kirche auf die sprische 10

muffen, um ben Umschwung in Antiochien zu verstehen, auf die Anfänge ber bortigen 20 Eregetenschule, auf Lucian, zurückgehen. Rach seiner hierin unverdächtigen Vita (Migne 114, 397 ff.) war Lucian in Samojata geboren und in Ebeffa zum Exegeten gebilbet, ehe er in Antiochien Priefter und Grunder einer Schule wurde. Nach hieronymus (praef. in evv. ad Damasum cf. v. ill. 77 exemplaria scripturarum Luciania; Decret. Gelas.) ift nicht zu bezweiseln, daß Lucian seine textkritische Arbeit auf das NT aus- 25 gedehnt hat, und daß seine Recension des NTs ebenso wie dieseinige der LXX sich von Antiochien dis Konstantinopel verbreitet hat (Hier. praef. in Paralip.). Geht demnach das NT, welches die Prediger und Exegeten Antiochiens um 380—450 in Händen hatten, nach Text und Zusammensehung wahrscheinlich auf Lucian und seine Schule zurück, so ist es als ein Kompromiß zwischen den Traditionen von Edessa und Antiochien zu ver- so stehen. Mit dem Syrern schulch man die Apt aus; von den kath. Briesen aber, welche damals den Swern acknelich echleten ichied man ver die A Keineren aus welche abrechin damals den Sprern ganzlich fehlten, schied man nur die 4 kleineren aus, welche ohnehin auch bei den Griechen angefochten waren, behielt aber Ja, 1 Pt, 1 Jo. Wahrscheinlich find damals auch andere Schriften, die früher ein mehr oder weniger startes Band mit bem NI verbunden hatte, nach dem Borgang der Sprer von den "Bätern" in Antiochien 85 beseitigt worden. Dieses antiochenische NI muß dann wieder auf die sprische Kirche eine Rudwirfung geübt haben, beren Ergebnis die Beschittha ift.

In Palästina wurden die Bibelstudien des Origenes durch Pamphilus und Eusebius fortgesett. Euseding aber ist nicht nur von dieser Seite beeinflußt. Nach h. e. VII, 32, 2—3 hat er, offenbar in Antiochien, die Borträge des gelehrten, auch des Hebräschen so kundigen dortigen Presbyters Dorotheus gehört. Mit den Schülern Lucians war er im Kampf um die Trinitätslehre verbündet. Im J. 330 war er für den Bischossskuhl von Antiochien ausersehen. Als ein Zögling der Schule des Origenes erweist er sich dadurch, daß er in Fragen des Kanons die Stimmen aller Kirchen und der ihrer damaligen Sitte zu Grunde liegenden Tradition angehört wissen wollte. In dieses Verhör hat er aber 46 auch die Kirche von Antiochien in ihrer jüngsten Entwickelung und die hinter dieser stehende sprische Kirche einbezogen. In der Kirchengeschichte hat er seinem Versprechen gemäß (III,3, 3) fleißig bie Urteile ber alteren Schriftsteller über bie Antilegomena bes NTs und beren interessantere Mitteilungen über die anerkannten wie die zweifelhaften Schriften bes NTs excerpiert. Rachdem er über die Schriften unter dem Namen des Betrus und des 50 Paulus III, 3 und über die johanneischen III, 24, 17—18 im einzelnen berichtet hat, giebt er III, 25 eine umfaffende leberficht über famtliche für bas NI in Betracht kommenben Schriften. Im Anschluß an den Sprachgebrauch des Origenes unterscheidet er hier wie sonst zwei Haufen: δμολογούμενα (ἀναμφίλεκτα, ἀναντίροητα, ἀνωμολογημένα) und ἀντιλεγόμενα. Die zweite Klasse aber teilt er wieder in zwei Abtei= 55 lungen. Er unterscheidet diejenigen Antilegomena, deren Aufnahme er wünscht, von den= jenigen, die er für Fälschungen (voda) erklärt und beshalb ausgeschlossen wissen will. Es ergiebt sich folgende Tabelle: I. Homologumena: 4 Evv., AG, (14) Briefe bes Baulus, 1 Bt, 1 Jo, eventuell auch Apt. II. Antilegomena a) bessere Sorte: Ja, Ju, 2. 3 Jo; b) schlechtere Sorte: Paulusakten, der Hirt, Apk des Petrus, Barnabas, so

Apostellehren (= Didache), event. auch Apt des Johannes. Anhangsweise wird hier als Antilegomenon noch das Hebräeret, genannt (GR II, 645). Dieses Berzeichnis selbst, vollends verglichen mit ben sonstigen Außerungen bes Euf., zeigt Unklarheiten. Da der Her nicht besonders aufgeführt ist, so ist ersichtlich, daß Eus. ihn als 14. Brief bes 5 Kaulus (vgl. III, 3, 5) unter die Homologumena stellt, obwohl er anderwärts nicht verschweigt, daß er ein Antilegomenon sei (III, 3, 5; VI, 13, 6; 14, 1 s.; 20, 3, 25, 11—14). Der hier und da sich noch regende Widerspruch erscheint dem Eus. nicht mehr be-14). Der hier und da sich noch regende Widerspruch erschein dem Eus. nicht mehr beachtenswert. Wenn er erdickonnoch synonym mit duodopovueros gebraucht (III, 3, 3), so scheint er damit auch die besseren Antilegomena vom NT auszuschließen und äußert sich gelegentlich auch so (III, 3, 1; 25, 6). Er meint doch nur, daß die Homol. sich bereits endgiltig im NT. besinden, womit nicht gesagt sein soll, daß nicht auch gewisse Antil. allgemein recipiert werden sollten. Bgl. den laxeren Gebrauch von erdacongs V, 8, 1; VI, 14, 1. Indem er serner die schlechtere Sorte der Antil. sür unecht erklärt, scheint er von der Echtheit der besseren Sorte überzeugt zu sein. Er verschweigt zedoch nicht, daß der Ja, welchen er im Psalmenkommentar als hl. Schrift eines Apostels eitstert (Montsaucon, Coll. nova I, 247. 648), (von wem?) für unecht erklärt werde (II, 23, 25); er selbst erklärt den 2 Kt indirekt für unecht (III, 3, 4) und läßt die Frage offen, ob 2. 3 Jo vom Apostel oder einem Namensgenossen seinn sein sein (III, 25, 3). Aber er kennt die 7 kath. Briese als eine abgeschlossen Seinklichung mit Ja an der Spitze (II, 23, 25) und zeigt durch die Gruppierung in III, 25, daß er diese 7 Briese zum NT gerechnet haben will. Schwierig war sür Eus. eine Entscheidung über die Apt. Er hat sie manchmal ohne Andeutung eines Bedenkens eitiert (demonst. VIII, 2, 31; eclog. proph. IV, 30) und hat treulich die starken Zeugnisse sür ihre kirchliche Geltung angeführt (h. e. IV, 18, 8; 24, 1; 26, 2; V, 8, 5; 18, 14; VI, 25, 9). Wenn er III, 24, 18 sagt, daß bei dem Meisten noch immer die Meinung über sie din und her schwanke, so wird das von seiner nährern Umgebung gelten, ist aber nur daraus zu erklären, daß man in wird das von seiner näheren Umgebung gelten, ist aber nur daraus zu erklären, daß man in Palästina und unter ben in aller Welt zerstreuten Schülern Lucians der Verwerfung ber Apt durch die Sprer und Lucian großes Gewicht beilegte. Wohin Gus. neigte, ist beutlich. Als purch die Sprer und Lucian großes Gewicht beilegte. Wohn Euf. neigte, ist deutlich. Als "sogenannte Apk des Johannes" führt er sie ein III, 18, 2 vgl. 39, 6; kurz erwähnt er so die Schmähungen des Cajus III, 28, mit um so breiterem Behagen die behutsamere Kritik des Dionysius VII, 24—25. Dessen Bermutung, daß ein anderer Johannes die Apk geschrieben habe, versolgt er mit Eizer, und in dem Interesse diese Hopothese such er die Existenz eines vom Apostel verschiedenen Presbyters Johannes aus Kapias zu deweisen III, 39, 6 vgl. VII, 25, 16. Die Apk soll ihrer apostolischen Würde entkleibet 185 und aus dem NT entsernt werden. Aber offen und gebieterisch mag Eus. dies Urteil noch nicht aussprechen. Unter die ehen der until., die entservel ist als irvend eines fie eben barum nicht stellen, obwohl fie unvergleichlich beffer bezeugt ift, als irgend eines dieser Antil. So läßt er die Wahl, ob sie angesichts ihrer saft allgemeinen kirchlichen Anerkennung zu den Homol. oder zu der zweiten Abteilung der Antil., deren endliche Geseitigung zu wünschen ist, zu rechnen sei. Das NT nach dem Sinn des Eus. ist abgeschen von der Apk das unsrige; es unterscheidet sich von dem der Antiochener und der Leschittha nur durch die Vollzahl der kath. Briefe. Es stimmt mit diesem und dem unfrigen überein im Ausschluß der javeiten Gruppe von Antilegomena. Dieses NT des Eus. sinden wir dei Cyrill von Jerufalem, Gregor Naz., im Anhang des C. Laod. 59; im C. apost. 85, wahrscheinlich in Const. apost., und wird vom Amphilochius neben dem antiochenischen Kanon derückstigt (GK II, 179. 181 st. 192 st. 202. 217. 219). Die weite Verdreitung erklärt sich nicht aus dem hohen Ansehen der Kirchengeschichte des Eus. allein. Ein wirksames Mittel zur Verdreitung seiner Wünsche det ihm der Auftrag Konstantins, 50 vollständige Exemplare der ganzen Bibel auf Persogment, zunächst sier dier Kirchen Konstantinopels herzustellen (v. Const. IV, 34. 36—37 um 335 i auch GK I. 73). Dabei war die Nusmahl der aufzunehmenden Schriften um 335 f. auch BR. I, 73). Dabei war die Auswahl ber aufzunehmenden Schriften ausbrudlich seiner Entscheidung überlaffen. Es tann nicht zweifelhaft sein, wie biefe ausfiel. Abgeschen von den Aufstellungen der Rirchengeschichte beweist ber Erfolg, daß Euf. sich bei diesem verantwortungsvollen Geschäft, was die Zusammensetzung, aber auch was ben Text anlangt, nicht an Origenes, sondern an Lucian angeschlossen hat. Die Berbreitung von bessen Recension bis Konstantinopel (oben S. 791,27) und die eigene Neigung des Eus. empfahlen dieses Verfahren. Den Kirchen, welche Lucians NI in Gebrauch hatten, wurde dadurch nichts weiter zugemutet, als die Aufnahme der vier kleineren kath. Briefe. Im Ausschluß der nie unwidersprochen gebliebenen Antilegomena, aber auch der 60 Apt war man von vornherein einig. Für immer blieben jene, für länger als ein Jahr=

hundert die Apk vom Kanon fast aller griechischen Kirchen Asiens, wie schon längst ber sprischen, ausgeschlossen. In einigen phönicischen Gemeinden behauptete sich die Apk (Hieron. tract. in ps. 1, Anecd. Maredsol. III, 2, 5 cf. p. 314). Epiphanius, der

ftets an ihr festgehalten, sagt im Blick auf die Gesantkirche, sie werde "bei den Meisten und bei den Frommen geglaubt" (haer. 77, 36), Amphilochius ad Seleuc. 316 st. bez stücksigt die Berehrer der Apk als eine Minorität.

VIII. Athanasius (GK II, 203—212; E. Schmidt, der Ostersestbeit des Ath. vom J. 367 in Nachr. d. Ges. d. Wiss. J. Gött. 1898 S. 167—203; Jahn, Ath. und der Bibelkanon 1901). Nach dem Osterbrief von 367, welchen wir neuerdings durch eine koptische Ubersetzung vollständiger als durch die kannonistischen Sammlungen kennen, ist 10 est nickt ein Seitenblick auf andere Gischangehiete auf Euckstus aber Useign kanden. es nicht ein Seitenblick auf andere Rirchengebiete, auf Eufebius ober Lucian, sondern ber in der eigenen Rirchenprovinz des Ath. andauernde unterschiedslose Gebrauch von allerlei Upotrophen als hl. Schriften, was ihn veranlaßte, einen genau abgegrenzten und bis auf die Reihenfolge ber Schriften und Schriftengruppen geordneten Kanon beiber Teftamente aufzustellen. In der Form einer Darlegung dessen, was schon durch die Apostel 15 in dieser Beziehung festgestellt worden und seither üblich ist, tritt Ath. doch als Gesetzgeber auf. Er ist der erfte, welcher die 27 Bucher unseres NIs als die allein kanonischen hinstellt. Die Erinnerung an den Widerspruch, welchen mehrere berfelben solange erfahren hatten und 3. B. der 2 Bt noch nach dem Tode des Ath. bei Didymus (Migne 39, 1774) erfuhr, wird ignoriert. Um aber doch mit der Tradition von Alexandrien nicht völlig zu 20 brechen, stellt er neben die xaporizópera und in ebenso scharfer Unterscheidung von biesen, wie von den völlig verwerflichen ἀπόκουφα, eine Klasse von ἀναγινωσκόμενα. Die Bäter haben diese dazu bestimmt, den Katechumenen vorgelesen zu werden. Es gehören dazu von vorchriftlichen Schriften: die Weisheit Sal., Sirach, Esther, Judith und Tobias, von chriftlichen: die "sogen. Lehre (διδαχή) der Apostel" und der Hirt. Es wird 25 damit gewiß eine damalige Praxis der alex. Kirche wiedergegeben. Die Didache übte auf die Liturgie in Agypten einen anhaltenden Einfluß vgl. die Liturgie des Serapion von Thmuis ed. Wobbermin, TU, NF II, 3 de. 5, 25 ff.; Athan. (?) de virg. 13. 14, und wurde auch nach Ath. zu erbaulichen Zwecken bei den Kopten verwertet vgl. Jselin, TU XIII, 1 Anhang. Dem Hirten hat Ath. auch sonst seine Hochschäusung bezeugt. so Dagegen überrascht uns bas völlige Schweigen über andere Schriften, welche im 3. Jahrhundert in Alexandrien mindestens ebensogut wie die Didache und der hirt zum NI gepundert in Alexandrien mindestens ebensogut wie die Didache und der Hut zum AL gerechnet wurden. Den Barnabasdrief, welcher damals den kath. Briefen beigezählt wurde (ob. S. 777, 52), hat noch Serapion, der Freund des Ath. mit δ τιμιώτατος Baqváβaς δ ἀπόστολος neben dem Rö des Paulus (δ legòs ἀπόστολος) eitiert (Bobbermin ss. 1. 1. p. 21), und im Cod. Sin. steht er zwischen der Apt und dem Hirten. Wollte Ath. ihn zu den Appetryphen gerechnet haben, welche er durchweg als häretische Fälschungen verdammt? Jedenfalls hat er jedes Band, welches diese und andere Schristen mit der Bibel solange verknüpft hatte, stillschweigend, aber bedingungsloß durchschnitten. Das NT der 27 Bücher erscheint noch sessenzt, als daszenige der 26 Bücher, welches Eusedius so in Umlauf gesetz hatte. Während dieser sein Verscheren durch umständliche Erwägungen porhereitet hatte, agh es sir Ath keine Redenken und keine Antisegungen mehr Sein vorbereitet hatte, gab es für Ath. feine Bedenken und keine Untilegomena mehr. Sein Berfuch, der Kirche einige nichtfanonische Bücher als Lehr= u. Lesebücher zu erhalten, ohne sie zu kanonisieren oder sie unter bem unklaren, viel später aufgekommenen Begriff bes Deuterokanonischen zusammenzufassen, knüpfte an ältere Bersuche (ob. S. 778, 57) und an die 45 Praxis von Alexandrien an; er wird auch in Agypten eine Zeit lang jenen Buchern ein Schut vor völliger Bergessenheit gewesen sein. Für die Kirche im ganzen und auf die Dauer war er vergeblich, weil undurchführbar. Die Lesung beim Unterricht der Ratechuwenen war von der Lesung im Gemeindegottesdienst von Ansang an nicht scharf getrennt, da die Katechesen von den getausten Gemeindegliedern und der Sonntagsgottesdienst, ab= 50 gesehen von der eucharistischen Feier, von den Katechumenen sleißig besucht wurden (s. Alth. und der Bibelkanon S. 27 f.). Ath. selbst läßt diesen Unterschied fallen, wenn er jene Bücher als ἀναγινωσκόμενα ohne Zusat den unterschied fallen, wenn er zusatsei von den alexandrinischem Vorbild so ziemlich dieselben Bücher als lidri eecelesiastiei von den canonici unterschied, deutet die Bestimmung jener Bücher dahin, daß 55 die Väter ihnen daß legi in ecclesiis zuerkannt haben (expos. symb. 38). Aber die antesdientlisse Lesung gelt den Weisten noch immer als Somutwerkmal des Kanonischen bie gottesdienstliche Lejung galt ben Meisten noch immer als hauptmerkmal bes Kanonischen. Ecclesiasticus, ἐκκλησιαζόμενος war ihnen = canonicus ef. Hieron. epist. 129, 3 ad Dard.; tract. in ps. 149, aud tract. in ps. 1, Anecd. Maredsol. III, 2, 314 cf. p. 5; Pseudochrys. Montf. VI, 430; Pseudoath. dial. de trin. c. co Ar. I, 5; Leontius de sect. II, 1.4; Stichom. Nic. GK II, 297. 299. Das in diesem Punkt radikalere Berfahren bes Eusebius siegte über das konservativere bes Athanasius. Andererseits siegte Athanasius mit seinem NT der 27 Bücher schließlich in allen

Teilen der Kirche.

IX. Die Entwidelung im Drient bis jur Zeit Juftinians. burch Lucian und Eusebius begründete Stand der Dinge im Orient wurde durch die eigenartige Kritik Theodors von Mopsuestia nicht wesentlich verändert. Bgl. Zahn, Das MT Theodors und der ursprüngliche Kanon der Sprer, Nkg 1900 S. 788—806. Rach dem übereinstimmenden Zeugnis des Gegners Leontius und des Verehrers Jesudad hat Theodor nicht nur den Jak, sondern alle 7 kath Kriefe verwarfen. 10 nicht nur ben Jak., sondern alle 7 kath. Briefe verworfen. Da er als Antiochener selbstverständlich auch die Apk nicht in seinem NT hatte, so ist sein NT, abgesehen von der
für ihn nicht in Betracht kommenden Ersetzung der 4 Evb. durch das Diatesfaron, identisch mit bem ber Sprer um 340 (oben S. 789 f.). Es unterliegt baber auch feiner Frage, daß er seine individuelle Kritit durch bewußten Anschluß an eine um 400 noch nicht ausods et seine instidueut Artitt durch verdugten ausgutzt und in einer Anordnung der Pau15 gestorbene sprische Tradition zu stützer gesucht hat. Auch in seiner Anordnung der Paulinen (Rö, 1. 2 Ko, Her, Eph, Ga, GK II, 360) schloß er sich in Bezug auf den Her
an diese Tradition an, forrigierte sie aber nach dem griechsschen Brauch in Bezug auf Kö
u. Ga (ob. S. 790,49 u. MF 1900 S. 806). Gegen dieselche verteibigte er die Kanonicität des Philem. (ob. S. 790,13) und lehnte den dritten Kreiteiterbrief ab. Bei dem hohen
20 Ansehen, welches Theodor bei den sprischen Nestorianern genoß, wäre nicht zu verwundern, wenn biefe bem "Ausleger", wie fie ibn nannten, auch in Sachen bes Kanons gefolgt wären. In der That erscheinen noch bei dem Restorianer Jesudad im 9. Jahrhundert die drei großen kath. Briefe als eine Art von Antilegomena. Auch Kosmas um 540, der von sprischen Reftorianern sich hat belehren laffen, kennt Leute, welche alle kath. Briefe 26 verwerfen (GK II, 233). Wir würden genauer unterrichtet sein, wenn die Borträge, welche Paulus von Nisibis um 545 in Konstantinopel hielt, uns in authentischer Form und nicht nur in der lateinischen Bearbeitung bes dort lebenden Afrikaners Junilius erund nicht nur in der lateinischen Bearbeitung des dort lebenden Afrikaners Junilius erhalten wären (vgl. Kihn, Theodor und Junilius, 1880. Ebendort im Anhang S. 465—528 Junilii instituta regularia divinae legis). Junilius hat aber nicht nur in viteln wie divina lex für die ganze Bibel, Petri ad gentes, epistolae canonicae statt catholicae u. dgl. das Original nach abendländischem, teilweise spezisisch afrikanischem Brauch, sondern auch sachlich geändert, namentlich in Bezug auf die Apk p. 475, 10; 480, 8, welche für Paulus wie für Theodor gar nicht in Betracht kam. Möglich ist jedoch, daß Paulus in Konstantinopel es angezeigt fand, ausdrücklich zu erklären, daß die 25 Apk nullius auctoritatis oder omnino cassata sei, wogegen Junilius sie seinen Landsbeteit von die Vonegen geht es sieder auf Raulus und letzlich auf die heinnbers leuten erhalten will. Dagegen geht es ficher auf Paulus und letlich auf die besonders schneibige Kritit, beren Theodor ben Ja gewürdigt hatte, jurud, daß Junilius Diesen neben 2 Bt, 2.3 Jo und Jud als eine der Schriften nennt, welche zwar von den Meisten, aber nicht von Allen mit 1 Pt 1 Jo als gleichwertig zusammengefaßt werden und 40 daher nicht perfectae, sondern mediae auctoritatis seien p. 479, 2; 480, 1—4. Praktische Bedeutung hatte das damals kaum mehr, so wenig wie die Fortpflanzung älterer Schriftverzeichnisse, in welchen die Apk gänzlich sehlte (Berz. der 60 Bb. GK II, 290 f.) oder unter der Antilegomena aufgeführt war (Stich. Niceph.). Die wichtigsten dersselben gehen auf eine wahrscheinlich um 400—450 in Balästina entstandene Urliste zurück, welche unser NT ohne Apk darbot (Forsch. V, 125—148). Daß der Widerspruch gegen die Apk zäher war, als der gegen die Akteinn kath. Briefe, beweisen die oben S. 792,11ff. gegedenen Belege für die rasche Berbreitung des eusebianischen Kanons in den Gebieten im welchen parhore Lucions WT gegelten hatte. Aber gud die Alle har der Gebieten, in welchen vorher Lucians NT gegolten hatte. Aber auch die Apt. hat vor bem 6. Jahrhundert auf der ganzen Linie von Jerusalem bis Konstantinopel den Widerspruch 50 überwunden. Wenn Philogenus von Mabug um 508 die Apt und die kleineren fath. Briefe jum erstenmal ind Sprifche überseten ließ, so fett bies voraus, bag in bem angrenzenden griechischen Kirchengebiet, im Patriarchat von Antiochien die Apk nicht mehr wie um 400 stillschweigend ignoriert, sondern wieder recipiert war. Vielleicht noch etwas früher, jedensalls nicht später als um 500 hat Andreas im kappadocischen Cäsarea seinen 56 großen Kommentar über die Apk geschrieben, worin er noch mit einer gewissen Geslissents lichkeit durch Berufung auf die alten Lehrer von Papias dis Chrill die Theopneustie des Buchs verteidigt und im Anschluß an Apk 22, 18 f. die Aritiker derselben straft (ed. Sylburg p. 2. 112). Um 530 hat Leontius in Borträgen, die er in einem Rloster bei salem hielt, die Apk des hl. Johannes als das letzte der in der Kirche kanonisierten Bücher 60 bezeichnet (de sectis act. II, 4 GK II, 294). Er ist hierin einig mit seinen Gegnern

wie Joh. Philoponus (opif. mundi IV, 6). Bielleicht ift aus dem Nachdruck, womit Eustratius um 580 die Apt als ein Wert des Evangelisten und Theologen Johannes charakterisiert und zur dogmatischen Beweissührung heranzieht (bei Leo Allatius, de utriusque loei perpetua consensione, Romae 1655 p. 290 f. 394. 408), zu schließen, daß damals dei den Gelehrten in Konstantinopel der ehemalige Ausschluß der Apt s vom Kanon noch nicht vergessen war. Es bedarf noch gründlicher Untersuchung zur Feststellung der Ursachen, welche um 500 die allgemeine Anerkennung des NTs der 27 Bücher anstatt des eusedianischen Kanons der 26 Bücher im ganzen byzantinischen Reich herbeigeführt haben. Als Justinian das römische Recht kodisizierte, war auch der nardextys  $\tau \eta_S$  aylas  $\gamma_{Qa} \varphi \eta_S$ , wie man die Bibel nun nannte (Titel der Schrift des 10 Mönchs Antiochys Migne 84, 1428; Cassiod. inst. div. lit. 12. 14), für alle Zeiten

fertig, im Occibent wie im Drient.

X. Die Angleichung des Occidents. Von den Schwankungen und Feststellungen, welche der Kanon im Orient ersuhr (s. unter V—IX), ist die lateinische Kirche unmittelbar nicht berührt worden. Bis ins 4. Jahrhundert hinein hatte sie ihr 15 MI ohne Bbr, mit einer fehr unvollständigen Angahl tatholischer Briefe und mit der feit Cajus nicht wieber angefochtenen Upt. Die Greigniffe und Berhältniffe bes 4. Jahr= hunderts machten eine folche Absperrung unmöglich. Schon die Niederlaffung des Bierius, bes "jüngeren Origenes" in Rom (Hier. v. ill. 76) ift ein bebeutsames Borspiel. Es folgen die Kirchenversammlungen, die Exile eines Athanasius in Trier (336-337), in Rom 20 (340-343) und an anderen Orten bes Occidents (bis 346), des Hilarius von Poitiers in Kleinasien (356-360), des Lucifer von Cagliari, des Eusebius von Bercelli u. a., die vieljährigen Aufenthalte eines Hieronymus und Rufinus in Palästina, Agppten und Sprien und ber enge Anschluß ber lat. Kirchenlitteratur bieser Zeit, besonders der erege-tischen an die griech. Muster. Dies alles und besonders die über alle Grenzen ber Landes- 25 firchen übergreifenden Parteiungen ftartten ben ötumenischen Sinn und wirkten ausgleichend auf die bis dahin noch weniger empfundenen Verschiedenheiten des Kultus und somit auch des Kanons. Bor allem ist die Einwirkung des Athanasius auf den Occident in biefer Beziehung nicht zu unterschähen. Der Auftrag bes Raifers Ronftans, ein Exemplar ber Bibel ober mehrere solche herzustellen, welchen Athanasius 340—343 in Rom auss 80 führte (apol. ad Constantium 4 vol. "Ath. u. der Bibelkanon" S. 31. 33), gab ihm Anlaß, seinen Grundsägen sichtbaren Ausbruck zu geben. Bielleicht ist der Cool. Vaticanus, welcher, soweit er erhalten ist, genau biesen Grundsätzen entspricht, eine Frucht bieses kaiserlichen Auftrags.

Der Hr, welchen die Novatianer als eine Schrift des Barnabas in Ehren hielten, 35 beginnt seit Hilarius (3. B. in ps. 14 nr. 6; 53, 13; 118 litt. Heth. 16) und Lucifer (de non conv. c. haer. 10) mit steigender Häusigsteit als paulinisch und somit kanonisch von Lateinern citiert zu werden vgl. Bleck, Hr I, 183 ff. Der sogen. Ambrosiaster um 370—380 hat zwar den Hebr nicht in seinem sast vollständigen Kommentar zu den Pau-linen behandelt, ihn aber doch wiederholt citiert, und zwar auch als Schrift "des Apostels" w (Morin, Revue d'hist. et de litt. rel. 1899, 2 Het S. 4). Mit welchen Schwierigzsteiten bis zum Ende des Jahrhunderts seine Anerkennung und besonders sein gottesdienstzlicher Gebrauch zu kämpsen hatte, sieht man aus Phil. haer. 89; Hier. v. ill. 5; epist. 53, 8; 129, 3; in Mtth. 26, 8. Die Einbürgerung des Ja vollzieht sich sast willig undes 45

tannt gebliebenen fleineren fathol. Briefe.

Von den förmlichen und mehr oder weniger amtlichen Aufstellungen des Kanons zeigt der zuerst von Mommsen herausgegebene afrikanische Kanon aus der Zeit zwischen 354 u. 365 (GK II, 143—156. 1007—1011) noch keinen Einfluß der Griechen. Es sehlt jede Andeutung von Her, Ja, und, was sehr auffällig ist, von Jud. Dagegen 50 hat der, welcher die Liste entwarf, 2 Briefe des Pt und 3 Briefe des Jo verzeichnet. Der Korrektor, welcher durch den zweimaligen Zusat una sola zu diesen letzten Nummern der Liste gegen den 2 Pt und den 2 u. 3 Jo Brotest erhob, hatte gegen den Ausschluß von Her, Ja, Ju noch nichts einzuwenden. Ein Koder der antiqua translatio, welchen Cassiodor in Händen hatte, enthielt Her und Ja, ermangelte aber noch des Ju (inst. 55 div. litt. 14 GK II, 272. 275). Von entscheidender Bedeutung war eine römische Spinode unter Damasus, wahrscheinlich im J. 382, aus deren Beratungen eine Reihe von Beschlüssen, batunter ein Bibelkanon hervorging, welcher bald dem Damasus, bald dem Gelasii de recipiendis et non recipiendis lidris), bald dem Gelasiis (Decretum Gelasii de recipiendis et non recipiendis lidris), bald dem Hormisdas zugeschrieben worden ist (GK II, 259 ff.). An dieser Spnode nahmen Auktoris 600

täten bes Drients wie Epiphanius und Paulinus von Antiochien teil; die Seele aber Berhandlungen war Hieronymus. Seinen Einfluß erkennt man daran, daß 2 u. 3 zo zwar rezipiert, aber nicht dem Apostel, sondern dem "Presdyter" Jo (cf. v. ill. 9), alle anderen kath. Briese aber Aposteln zugeschrieden werden (cf. Horsch. VI, 324 A. 4), wobei Judas irrtümlich das Epitheton des Simon Zelotes erhält. Der Hor zhr ift als 14. Paulusdrieß den übrigen angeschlossen. Während der gesamte Kanon als derzenige der kath. Kirche eingeschlott wird, wird der dei Rosen der Reichskässten z. B. Antiochien auf der einen, Karthago auf der anderen Seite noch zurückgeblieden waren, hatte Rom seit 382 sein RT der 27 Bücher. In standen unter Fortlassung der gelehrten Spielereien des Hieronymus. Inzwischen war auch die afrikanische Kirche unter dem maßgebenden Sinssu Aususstäte den Eynoden zu Hippo (383) und Karthago (397) gefolgt. Aus den unvollständigen Atten (GK II, 246—253) ist doch noch zu ersehen, daß es zögernd und nicht ohne Widerspruch geschehen ist. Die Is zahl der Paulusdriese ist noch immer 13, aber mit eiusedem ad Hedrasoos una wird die Frembling angefügt. Es war duchstäblich wahr, was Hieronymus (ep. 53, 8) sagte, extra numerum ponitur. Zhre Unsücherheit bezeugten die Afrikaner auch durch den Beschluß, die überseeischen Kirchen d. h. vor allem die römische noch einmal über den Banon zu befragen. Die Antwort war nicht mehr zweiselhaft. Die Geschiche kanons des NTS ist im Occident zu Ansang des 5. Jahrhunderts wesentlich abgeschlossen, 100 Jahre früher als im Orient. Der uneingeschränkte Gebrauch, den Priscillian von den Apokophen gemacht hatte, war zugleich mit ihm verurteilt. Es war von geringer Bedeutung, daß ein Vieren. Der uneingeschränkte Gebrauch, den Priscillian von den Apokophen gemacht hatte, war zugleich mit ihm verurteilt. Es war von geringer Bedeutung, daß ein Vieren des Helenschliches eine Lateinsche Bearbeitung des dienerbrief von 15 Baulusdriefen sprach, von denen die Kirche doch nur 14 in ihrem Kanon habe; daß ei

Ranon Muratori. — Quellen: Cod. "J 101 Sup." in der Bibliotheca Ambrosiana zu Mailand, aus der Bibliothet von Bobbio, saec. VIII. Erster Abdruct dei L.A. Muratori, Antiqu. Ital. medii aevi vol. III (Mediol. 1740) p. 851—854. Kollationen von Nott sür Routh, reliqu. sacrae I², 389—434; von Fr. Wieseler sür C. Wieseler, ThStK 1847, S. 818—829; von M. Herr sür Bunsen, Anal. Antenic. I, 137—141; von S. K. Tregelles in dessen Canon Muratorianus (1867 mit Fassimile); von M. Reissersche, Such, Historianus (1867 mit Fassimile); von M. Reissersche, Sun, Historianus gist. Phil. Rlasse Bb 67 (1871), S. 496 st.; von M. Certani sür B. F. Westcott, A general survey of the hist. of the canon, 6. edit. (1889) p. 521—538; von M. Harnad, ZKG III, S. 595—599; von Th. Zahn, Gesch. d. neutest. Kanons II, 1007; von H. Harlas B. Schüler sür E. Breusschen. Analecta (1893) S. 129—137 cf. p. IX. — Litteratur: Außer den angeführten Schriften und Abhandlungen, welche zum Teil von Erörterungen über Text und Inhalt begleitet sind vgl. Eredner, Gesch. d. neutest. Kanon herausgeg. von Bolkmar (1860) S. 141—170; Bolkmar ebendort im Anhang S. 341—363; Nolte, Tüb. Th. Sch. 1860, S. 193 dis 243; Laurent, Reutestam. Studien (1866) S. 195—209; besse, Das Muratorische Fragment, 1873; Hilgenseld, ZwTh. 1872 S. 560—582; 1874 S. 214—231; 1880 S. 114—121; 1881 S. 129—170; Harnad, JIKh 1874 S. 274—288; 445—464; ders. IRSO S. 114—112; 1881 S. 129—170; Harnad, JIKh 1874 S. 274—288; 445—464; ders. IRSO S. 114—121; Sanons II, 1 (1890) S. 1—156; Kuhn, Das mur. Fragm., 1892; Kosse mane, Das wahre Alter und die Herlunt des murat. R. RSdF 1893, S. 163—223.

I. Text und Orignalsprache. Die Hi, auf welcher unsere Kenntmis dieser sür

I. Text und Orignalsprache. Die H., auf welcher unsere Kenntnis dieser für die Geschichte des Kanons wichtigen Urkunde die vor kurzem ausschließlich und auch heute noch beinah gänzlich beruht, ist eine nachlässig geordnete und geschriebene Miscellanhs, beginnend mit einem Stück aus des Eucherius liber form. spir. intell. Bas der Abschandlung über den Kanon (KM — Kanon des Muratori) unmitteldar voranging, ist nicht mehr zu sagen, da 7 Duaternionen vor dem abrupten Ansang derselben (fol. 10°) abhanden gekommen sind. Hinter dem KM beginnt auf derselben Seite (fol. 11° nach der Mitte) ein Stück aus des Ambrosius Buch über Abraham (lib. I, 3, 15—16), an welches aber sosort (fol. 11° 3. 27) eine nochmalige Abschrift des gleichen Stücks sich anschließt. Dieser Umstand ist von entscheidender Bedeutung für die Würdigung des Textes von KM. Wenn schon an sich die Vergleichung der He sonstigen Überlieserung der gleichen,

von grammatisch und stilistisch gebildeten Schriftstellern herrührenden Stücke beweist, daß die Verstöße gegen Grammatit und Orthographie. von welchen diese H. wimmelt, zumal biejenigen, welche in ben verschiedenartigften Studen ber Hf. gleichmäßig ober abnlich wiederkehren, nicht ben Autoren, sondern dem Schreiber oder einem feiner Borganger juauschreiben sind, so charakterisiert den Schreiber vollends die gedankenlose Wiederholung bes eben erst von ihm geschriebenen Stücks aus Ambrosius und die starke Abweichung zwischen diesen Kopien (vgl. den Paralleldruck bei Preuschen, Anal. p. 135 dis 137). In der zweiten sind nicht bloß einzelne Worte, sondern gleich zu Ansang ein Sat von 14 Wörtern ausgefallen, Partikeln vertauscht, die gleichen Worte anders gesschrieben u. del. Die vorliegende Gestalt aller Texte dieser H. rührt von einem sehr 10 nachlässig arbeitenden, für den lateinischen Vokalismus und die Bedeutung der Flexionsendungen, wenigstens in der Deklination dereits völlig empfindungslosen Mönch her. Dies ist neuerdings womöglich noch deutlicher geworden durch Bekanntwerden einiger anderweitig überlieferten Sätze des KM. Es sanden sich nämlich in 4 la. H. H. der Paulusbriese zu Monte Cassino (nr. 235. 349. 535. 552; saec. XI—XII) mehrere Stücke des KM 15 (l. 42—50. 63—68 in. 81—85. 54—57 med. in dieser Reihensolge) und sind darnach in Miscellanea Cassinese (1897 P. II, Abteil. 4 p. 1—5) nicht eben mustergiltig herausgegeben. Bzl. auch Harnach, Th23 1898 Nr. 5. Der Prolog zu den Paulusbriesen, in welchen die angeführten Sätze hineingearbeitet sind, ist eine elende Kompilation aus mehreren Brologen und Argumenten verschiedenssten Ursprungs, übrigens in den H. zuschreiben sind, so charakterisiert ben Schreiber vollends die gedankenlose Wiederholung 5 aus mehreren Brologen und Argumenten verschiedensten Ursprungs, übrigens in ben Hff. 20 von Monte Cassino verschieden geordnet, s. die Noten der Herausgeber zu p. 1 und 3 über cod. 235, vgl. Bibl. Casin. IV, 273. Man findet alle diese Materien wieder anders geordnet, jedoch ohne die Stude aus KM in J. M. Thomasii Cardin. opp. ed. Vezzosi I, 382 f. aus einem Cod. Orat. B 7 abgedruckt. Eine gar nicht bahingehörige Besmerkung über die hebräsche Sprache p. 5, 16—22 erinnert, soweit sie vernünftig ist, an 25 Bemerkungen des Ambrosiaster (ed. Bened. p. 157. 259). Der Kompilator, dessen Arbeit die H. won Monte Cassino wiedergeben, kann weder unmittelbar noch mittelbar aus der mailander H. geschöpft haben. Während er durchweg statt der wunderlichen Orthographie und der seltenen Wortformen jener die regelmäßigen und gewöhnlichen Formen bietet (prolixius, singulis, disputare, septem, diffusa, dignoscitur für prolexius, 30 sincolis, desputari, semptem, deffusa, denoscitur), was als bewußte Verbesserung eines fehlerhaften Textes feitens eines schulmäßig gebildeten Abschreibers angeseben werden könnte, hat derselbe andererseits selbst Fehler gemacht, welche ihm diesen Ruhm streitig machen: uteretur st. iteretur l. 55, miscui st. misceri l. 67, Arsinosa (al. Arsmosa) st. Arsinoi l. 81. Er bietet ferner beachtenswerte Barianten, deren Entstehung st. aus dem mailänder Text nicht zu erklären ist. Wo dieser die sinnlosen Worte bietet una cum Basilide Assianom Catafrycum constitutorem, hat eine der Hi. hinter Basilide ein sive, woraus zwei andere ein sinnloses eive gemacht haben, während die vierte das Wort wieder ausgestoßen hat. Sive ist aber die längst geforderte Partikel, welche den Stifter des Montanismus als eine von Basilides verschiedene Person erscheinen läßt, 40 ist also ursprünglich. Während man zweifeln kann, ob ein zu ecclesia l. 56 hinzutreten-bes catholica, welches hier jedenfalls sehr am Plaze ist (vgl. 1. 62. 66. 69), ursprünglich sei, wird dies zu behaupten sein von der Lesart 1. 44 f.: Romanis autem ordinem scripturarum, sed et praecipuum (statt principium) earum esse Christum intimans prolixius scripsit. Das bisher allein befannte principium in folder Ber- 45 bindung hat keinen kirchlichen Sprachgebrauch für sich; dagegen ift praecipuum Ubersettung von to efaloetor, welches nicht selten den Borzug Christi und der neutestament= lichen Offenbarung bei gleichzeitiger Anerkennung ber alttestamentlichen Offenbarung ober ber Haten Offenbatung vor gteichzeitiger Anetteinung vor alltestamentugen Offenbatung voer ber Haten ( $\hat{a}$  color  $\hat{a}$ ) aller Offenbatungsurfunden ausdrückt; vgl. Ign. Philad. 9, 2; Clem. quis dives  $\S$  10. 12. Hat demnaße der Kompilator jener Pro= 50 loge aus einer von der mailänder H. unabhängigen Quelle geschöpft, so bestätigen seine Exzerpte erstens wiederum, daß die barbarische Form des mailänder Textes nicht auf Rechnung des Schristsellers zu seine ist, sie stärken aber zweitens auch das Jutrauen zu der Treue der Textüberlieferung in den Hautschen. Aber auch nach der durch die Anas logie bes ambrofianischen Stud's und die Erzerpte von Monte Cassino gerechtsertigten und 55 geforberten Reinigung bes Textes bleiben Ratfel barin, welche ohne Konjektur nicht zu lösen sind. Die wichtigste, für die Herstellung eines glaubwürdigen Textes fruchtbarste Vermutung scheint die zu sein, daß das Fragment Übersetung eines griechischen Originals sei. Nachdem schon Muratori und S. de Ragistris dies stillschweigend vorausgesetzt hatten, indem sie als Verfasser einen griechisch schreibenden Schriftsteller, jener den Cajus don Roma

bieser ben Papias bezeichneten, wurde dies von Hug, Einl. I., 124; Thiersch, Versuch zur Herst. des hist. Standp. S. 385 u. a. nachdrücklich behauptet. Auf Grund dieser Annahme haben Lagarde (BITH 1854 S. 127 und in Bunsens Anal. Antenio. I, 142 ff.), Nolte, Hilgenfeld, Zahn griechische Rückübersetzungen versucht; Lightsoot (Academy 1889 vom 521. September) sogar eine Übertragung größerer Stücke in griechische Verse. Während Wieseler, Heschoven u. a. an der Annahme des Lateinischen als Originalsprache fest bielten, darf die gegenteilige Meinung, der auch Hofmann, Tregelles, Westcott, Salmon,

Ruhn beipflichteten, wohl als die heute vorwiegende bezeichnet werden.

II. Ort, Zeit und Berfaffer. Die Benennung Roms nicht nur durch urbs 10 Roma 1. 76, fondern auch durch urbs allein 1. 38 ift nur bei einem Abendländer bentbar, und es ware schwer zu fagen, wie ein im Drient schreibender Grieche, ber bon seiner Umgebung verstanden sein wollte, dies ausgedrückt haben follte. Die feierliche Umftandlichkeit, mit welcher von Bius als dem zur Zeit der Abfassung des Hirten "auf der Kathedra der Kirche der Stadt Rom sitzenden Bischof" geredet ist, erscheint nur dann natürlich, twenn 16 der Verf. zwar nicht in Rom für Römer, aber doch in einer mit Rom verbundenen, irgendwie von Rom abhängigen abendländischen Kirche oder von Rom aus für eine solche schrieb. Daß, die wesentliche Lückenlosigkeit des Tertes vorausgesetzt, der Brief des Jakobus und der Hebraerbrief nicht einmal unter den die Aufnahme in den Rreis der hl. Schriften beanspruchenden Schriften genannt werden, ist nur unter Voraussetzung ber Entstehung im 20 Abendland begreiflich. Der Gedanke an eine Abfaffung in ber Brobing Afien (fo Rubn S. 31. 33) ift schon durch die im Munde eines bortigen Schriftstellers ganz unmögliche Bezeichnung bes Montanus, bes "Stifters ber Kataphrhger", als Asianus (1. 84) ausgeschlossen. — Für die Zeitbestimmung ist grundlegend der Satz (1. 73 ff.): Pastorem vero nuperrime temporibus nostris in urbe Roma Herma(s) conscripsit se-25 dente (in) cathedra urbis Romae ecclesiae Pio episcopo fratre ejus. bem Gegenfat zu ber Zeit ber Propheten und Apostel zu verstehende nuperrime (vewori) würde an sich gestatten, einen Abstand von mehreren Jahrhunderten zwischen der Ab-fassung des Hirten oder der bischöflichen Regierung des Bius und der Zeit des Fragmentisten anzunehmen (vgl. Zahn, Gesch. d. Kanons II, 134 A. 1). Um so zwingender beweist das zum Zweckgenerer Bestimmung hinzutretende temporibus nostris, daß der Verf. vor dem Tode des Vischoss Pius (gest. vor Ostern 154) geboren war. Der Versuch von Koffmane, welcher den KM zuerst dem 4. Jahrhundert (S. 174), sodann der Zeit um 450—490 (S. 216 st.) zuweisen wolke, dieses Selbstzeugnis des Verf. zu entkräften (S. 176 s.), ist nicht einmal verständlich. Ebenso unannehmbar ist die im Hintergrund 25 bereit gehaltene Ausflucht, daß ber Fragmentist eine für ihn nicht paffende Zeitangabe aus einer alteren Quelle gedankenlos herübergenommen habe; benn er ift kein gedankenloser Kompilator, sondern ein Mann von eigenem Urteil, und gerade in dem vorliegenden Zusammenhang zeigt er lebhafteste perfonliche Teilnahme an der Frage über die Stellung Des Hirten im kirchlichen Gottesbienst. Dies war aber nicht im 4. und im 5. Jahrhundert, 40 sondern um 200 eine im Abendland lebhaft verhandelte Frage. Die angeblichen Anzeichen einer viel späteren Absassung halten einer ernsthaften Kritik, welche allerdings hier nicht vorgetragen werden kann, an keinem Punkte Stand. Was Benutzung noch älterer Litteratur anlangt, so läßt sich nur das Eine zu einem höheren Grade von Wahrscheinlichkeit bringen, daß der Berf. die gnostischen Apostekgeschichten des Leucius gelesen hat und den 45 Johannesaften in der Erzählung von der Entstehung des 4. Evangeliums (l. 9—16), den Petrusaften in 1. 37—39 gefolgt ist, vgl. Zahn, Gesch. des K. II, 36—38. 844; Forsch. VI, 201—204. Selbst wenn er, wie Kossmane (S. 167) und James (Apoer. anecd., II ser. p. XI) angenommen haben, ben Lukas statt bes Leucius für ben Berf. jener Legenden gehalten haben sollte, wurde daraus nicht folgen, daß er später als um 50 200 geschrieben hat, benn um eben diese Zeit hat Clemens die Johannesatten des Leucius citiert. Eine noch frühere Abfaffung, wie manche annahmen, um 170 oder 180, ist allerbings unwahrscheinlich, nicht nur wegen ber Benutung ber leucianischen Legenden. Der Berf. schreibt als Glied der fatholischen Rirche, welche nicht nur die Parteien des Balentinus, des Bafilides und des Marcion, sondern auch den Montanismus endgiltig von sich 55 ausgeschieden hat (l. 65. 81—85). Letteres ist in Rom erst um 195, in Karthago erst so gerichteten Angriff des Cajus noch nichts zu wissen scheint. Aus 1. 73—80 ergiebt sich,

daß Berhandlungen über den hirten des hermas geführt worden waren, deren Ergebnis ber Berf. sehr bestimmt formulieren zu können glaubte. In Karthago haben folche Berhandlungen erst nach ber Ausscheidung ber montanistischen Gemeinde, also schwerlich vor 205, bei Montanisten und Katholiken stattgefunden. Rom mag damit vorangegangen sein. Aber auch bort wird man erst nach ber Entscheidung des Bischofs Victor in Sachen des 6 Montanismus auch über das Berhältnis des Hirten zur Bibel ein endgiltiges Urteil ge-wonnen haben, vgl. Gesch. des Kanons I, 333—347. Man muß sich nur der Namen: Aloger, Tertullian, Broclus, Cajus, Sippolytus erinnern, um zu erkennen, baß die Fragen in Bezug auf die Anerkennung der johanneischen Schriften und des hirten als bl. Schriften im engsten Zusammenhang mit ber montanistischen Bewegung und mit ben badurch ange- 10 regten Fragen in Bezug auf die Disziplin und die Prophetie in der Kirche erörtert worden sind. Ist KM im Umkreis von Rom geschrieben, so kann dies kaum früher als um 200 bis 210 geschehen sein. Dadurch sind auch schon mehrere in Vorschlag gebrachte Verfassernamen wie Papias und Hegesippus ausgeschlossen. Mit Muratori an Cajus zu denken, ift unerlaubt, feitbem jeder Bweifel baran gefchwunden ift, daß biefer ein erbitterter Gegner 16 ber Apotalppse war, mahrend biese im KM als Werk des Apostels Johannes hochgeschätt ift. Eher möglich ware Lightfoots Bermutung, daß Hippolytus der Berf. ware, wenn man auch die damit verknüpfte Unnahme, daß wir hier eine Übersetzung einer der adal els πάσας τας γραφάς vor uns haben, welche auf der Kathedra Hippolites als dessen Werk bezeugt sind, als gar zu unwahrscheinlich ablehnen muß. Ein Gegengrund bleibt 20 bas völlige Schweigen über den Hebräerbrief, für welchen Hippolyt sich interessiert hat (oben VII, 505, 13), ferner die sonderbare Meinung, daß die Apokalypse vor den Briefen des Paulus geschrieben sei (KM l. 48—59), welche dem in seiner Auffassung der Apos talppse enge an Frenäus sich anschließenden Hippolytus nicht zuzutrauen ist. Nach Dionyssius Barsalibi hat er vielmehr wie Frenäus die Absassius der Apotalppse unter Domis 25 tian behauptet, vgl. Gwynn, Hermathena VII (1889) p. 146. Auch der Bildungsgrad des Fragmentisten reicht nicht an denjenigen Hippolytis. An Rhodon dachte Harnact im Busammenhang mit ber Konjektur, bag unter Mitiadis 1. 81 ein Tatiani ale Schrift erster Hand verborgen und bessen Diatessaron gemeint sei, welche durch genauere Unterssuchung des Befundes durch Zahn (Gesch. d. R. II, 1007), Achelis und Schüler (Preus 1006) schall p. 134 f.) widerlegt ist. Wir mussen und vorläusig damit begnügen, daß ein Blied ber romischen ober einer nicht weit von Rom zu suchenden tatholischen Gemeinde um 200—210 in griechischer Sprache diese Übersicht über die in seinem kirchlichen Kreis anerkannten hl. Schriften des NTs geschrieben hat. Da wir von dem Erzerpt, welches der Schreiber der mailänder H. gemacht hat, nur den Schluß, nicht aber den Ansang be- 25 sitzen, so wissen wir nicht, ob das, was der Erzerptor in seinen Sammelband ausgenommen hat, eine selbstständige Abhandlung oder Eristel, oder Bestamentlichen Schriften wern Wehren war, auch nicht, od eine ähnliche Übersicht über die altersamentlichen Schriften voranging ober nicht. Die lateinische Ubersetzung ift, nach ihrem Sprachcharafter zu urteilen, schwerlich vor 350, vielleicht erst im 5. Jahrhundert entstanden. Nur ein Beispiel möge, weil 40 es mehrsach ungenau angeführt worden ist, genannt sein. Der Name ol κατά Φούγας für die Montanisten, welcher sonst zuerst bei Pseudotertullian de haer. 21 (qui dicuntur secundum Phrygas) und in dem aus dem Griechischen übersetten Brief Firmi= lians an Cyprian (Cypr. epist. 75, 7 qui Cataphrygas [l. cata Phrygas] appellantur) vortommt, ist hier bereits völlig latinisiert und lateinisch bekliniert: Catafryges 45 (Genet. Catafrygum), was sonst doch erst bei Pacian (epist. I, 1) und Philaster (haer. 49), also gegen Ende des 4. Jahrhunderts zu lesen ist.

III. Der Inhalt. Der KM ist nicht ein Kanon im ursprünglichen Sinn des Worts, ein aus nackten Bückertiteln bestehender Katalog, wie ihn schon Melito von der

III. Der Inhalt. Der KM ist nicht ein Kanon im ursprünglichen Sinn bes Worts, ein aus nacken Büchertiteln bestehender Katalog, wie ihn schon Melito von den Büchern des ATS gegeben hatte, sondern eine mit geschichtlichen Mitteilungen und theo- 50 logischen Erwägungen ausgestattete Übersicht über die sämtlichen hl. Schriften des ATS, wie solche Origenes druchstädweise in der Borrede zu den Homilien über Lukas, im Einzgang zu dem Kommentar über Matthäus, im 5. Tomus zum Ev. des Johannes und anderwärts gegeben hatte, also nach späterem Sprachgebrauch eine Synopsis. 1. Die 4 Evangeliums 55 vollständig und von der zuletzt vorangegangenen Erörterung nur eine Zeile erhalten ist, wird doch allgemein anerkannt, daß vorher von Mt und Mc die Rede gewesen, also dies Viergespann der kanonischen Evv. in der zuletzt alleinherrschend gewordenen Ordnung vorzgesührt worden ist. Von nicht kanonisch gewordenen Evv., über welche Irenäus und Orizgenes in ähnlichen Zusammenhängen zu sprechen sich veranlaßt sahen, verlautet dier nichts. 60

und auch wo später auf häretische Werke die Rebe kommt, welche die Rirche nicht rezipieren kann (l. 63—68. 81—85), weist kein Wort auf Evv. solcher Art (s. v. S. 799, 28 über angebliche Erwähnung des Diatessaron). Die ausschließliche Geltung der 4 Evv. steht dem Verf. und dem kirchlichen Kreis, für den er schreibt, unbedingt fest. Dagegen 5 spricht er in apologetischem Ton von der Harmonie der 4 Evv. in allen für den Glauben wesentlichen Stüden und von ber Gleichgiltigkeit der außerlichen, schon in den verschiedenen Anfängen der einzelnen Evv. sich zeigenden Differenzen für den Glauben. Schon daß dies im Anschluß an die Erzählung von der Entstehung des 4. Ev. geschieht, mehr noch, daß von da sofort dazu übergegangen wird, das starte Selbstzeugnis des Evangelisten Johannes 10 in 1 Jo 1, 1—4 zu rechtfertigen, läßt erkennen, daß die ganze Apologie l. 16—34 ver-anlaßt ist durch einen Angriff auf das 4. Ev., ausgehend von Leuten, welche die Unver-einbarkeit desselben mit den übrigen Evv. und die Aufdringlichkeit der Selbstbezeugung in bem von bemfelben Berf. herrührenden, also gleichfalls verwerflichen 1. Johannesbrief als Gründe gegen die Echtheit ober das firchliche Ansehn dieser Schriften geltend machten, Orinde gegen die Echtheit der das irtgliche Anfehr Schiefe Geginen genend innahen, 15 d. h. von den Alogern. Wie hier, so ist auch in den Aussagen über Markus und Lukas das Verhältnis der Berichterstatter zu den Thatsachen betont. Ergänzt man unter der Boraussezung, daß hier wie l. 14. 15. 19. 20. 21. 25. 26 zc. die neue Zeile mitten im Wort beginnt, l. 1 saliquisdus tamen interfuit et ita posuit, so ist damit behauptet, daß Markus zwar im allgemeinen kein Autopt, sondern ein nach den Erzählungen eines 20 solchen oder mehrerer solcher berichtender Schriftsteller sei (vgl. Papias dei Eus. III, 39, 15; Frenaus III, 1, 1; 10, 6; Origenes bei Eus. VI, 25, 5; Hieronymus comm. in Matth. praef. Vallarsi VII, 3), daß er aber doch einiges, was er erzählt, selbst miterlebt und dem entsprechend dargestellt habe. Bon Lukas wird ohne Ginschränkung gesagt, daß er kein Autopt gewesen und auch erst nach der Himmelsahrt von Paulus als Gehilfe 25 angenommen worden sei und baher in seinem Ev. auch nicht an das Maß seiner eigenen Erlebnisse, sondern wie irgend ein beliebiger Geschichtschreiber nur an den Umfang seiner Fredhungen gebunden gewesen sei. Außer der aus Kol 4,14 geschöpften Bezeichnung als Arzt scheint alles, was hier über Lukas gesagt wird, dem Prolog seines Ev. entnommen zu sein. Bon der Entstehung des 4. Ev. dagegen wird l. 9—16 in aller Kürze doch eine so lebensvolle Erzählung gegeben, welche nur als Auszug aus einer ausstührlicheren Darstellung verständlich ist und wahrscheinlich auf Leucius zurückgeht, von welchem direkt oder indirekt auch die ähnlichen Angaben dei Clemens All., Biktorinus von Pettau und vielen strätten Grünklichen Erzählung gegeben, Grünklichen Lingaben dei Clemens All., Biktorinus von Pettau und vielen sträten Grünklichen Angaben der Erzen der Gebeschichten Erzähler vielen späteren Schriftstellern abhängen. — 2. Bon ben Evb., deren apologetische Erörterung Anlaß gegeben hatte, auch schon die Briefe des Johannes zu erwähnen und 1 Jo 86 1, 1−4 in sehr freier, dem Zweck einer Verteidigung des Johannes als Evangelist ent= sprechenden Beise zu citieren (l. 26—34), wendet sich der Fragmentist zur Apostels geschichte (l. 34—39). Erst bei diesem zweiten Buch des Lukas wird die Bestimmung geschichte (l. 34—39). Erst bei diesem zweiten Buch des Lukas wird die Bestimmung für Theophilus erwähnt, was um so auffälliger ist, als die Form des Ausdrucks sür diese Beziehung nicht aus AG 1, 1, sondern aus Lc 1, 3 genommen ist. Wahrscheinlich ist die Meinung die, daß Lc in der AG in einer zunächst auf Theophilus derechneten und diesem sofort verständlichen Weise seine persönliche Antwesenheit dei den einzelnen Ereignissen zum Ausdruck deringe. Werden wir dadurch auf die sogenannten Wirstücke hingewiesen, so ist zu bedenken, daß in der im Abendland die sogenannten Wirstücke hingewiesen, so ist zu bedenken, daß in der im Abendland die sogenannten Wirstücke hingewiesen, so ist zu bedenken, daß in der im Abendland die nut Hernstwesenheit des Erzählers bezeugendes Wir zu lesen war. Eben dadurch wurde die übertriebene Borstellung begünstigt, welche uns hier wie dei Frenäus und sonst begegnet, daß Lukas in der US. recht im Gegenstaß zu seinem Ed. westenklich nur Selbsterlehtes errähle. Nach der AG, recht im Gegensatz zu seinem Ev. wesentlich nur Selbsterlebtes erzähle. Nach ber meistens angenommenen Lesung von l. 37—38 (sieuti et semota passione Petri evidenter declarat, sed et profectione Pauli ab urbe ad Spaniam proficiscentis) 50 soll Le dieses sein persönliches Verhältnis zum Stoff seines Buchs auch baburch beutlich zu erkennen geben, daß er sowohl das Martyrium des Petrus, als auch die spanische Reise des Paulus, zwei bedeutsame Ereignisse, die doch nach Ansicht des KM der Absassung der UG vorangegangen sind, von seiner Erzählung ausschließt. Lukas wollte nur solches erzählen, was er miterlebt hatte und brach daher kurz vor jenen Ereignissen mit seiner Erzählung ab. Den überlieserten Text (semote passionem . . . prosectionem) wollte man und müßte man dahin verstehen, daß Lukas an einem abgesonderten Ort, in einem anderen Buch, oder auch in einer nicht für die Gemeinde bestimmten Privatschrift vom Marthrium bes Betrus und ber spanischen Reise bes Paulus berichtet habe. Aber abgeschen davon, daß man semotim (vgl. Theodor. Mops. ed. Swete II, 96) erwarten so sollte statt semote, welches cher = secrete ist und mit evidenter declarat sich nicht

verträgt, und daß KM gerade die kanonische AG als Memoiren auffaßt, die für eine Privatperson ausgezeichnet sind, so ist boch beibes gleich undenkbar, daß um 200 noch ein brittes Buch bes Lukas existiert haben sollte, welches jene Ereignisse barstellte, ober baß KM bie Petrusakten bes Leucius, welche allerdings auch von der spanischen Reise bes KM die Petrusakten des Leucius, welche allerdings auch von der spanischen Reise des Baulus sagen (ed. Lipsius p. 45 s.), irrigerweise für ein Werk des Lukas gehalten haben s sollte. — 3. Die Briese des Paulus 1. 39—68. Die Gemeindebriese liegen dem Vers. in einer bestimmten Ordnung vor und zwar in solgender: (1. 2) Ko, Sph, Phil, Kol, Ga, (1. 2) Th, Rö (1. 50—54). Diese Ordnung berührt sich vor allem in ihrem Ansang und Schluß nahe mit derjenigen Tertullians; Andeutungen derselben sinden sich vielleicht schon dei Elemens von Kom, aber auch im Orient (Gesch. d. Kanons II, 344 10 dis 354). Der Vers. aber sindet in dieser außeren Ordnung der Briese die Zeitfolge ihrer Absassung ausgedrück, wie schon aus dieser Aufzighlung selbst und noch deutlicher aus 1. 42 (primum omnium Corinthiis . . seripsit) hervorgeht. Bom Ansang der Ersörterung an zeigt sich der Vers. bestrebt, entbehrliche Weitläusigseiten zu vermeiden. Welches die Verschandteile der Sammlung seien dan das melden Ausstwellen die einzelnen is bie Bestandteile ber Sammlung seien, von wo und aus welchen Anlässen die einzelnen 16 Briefe geschrieben seien, kann jeder Wißbegierige ihnen selbst entnehmen (1. 39-41). bebt bann bie Briefe an die Ro, Ga und Ro als die ausführlicheren und bedeutenderen hervor, um den Hauptgegenstand eines jeden anzugeben, zwar in der Reihenfolge der vollftändigen Aufzählung, aber boch mit Ausstoßung von Eph, Phil, Rol. Mit diesem Berfahren stimmt es aber nicht, daß er l. 46 sorssährt: de quibus singulis necesse est 20 a nobis disputari (codd. Casin. necesse est nobis disputare), und hierzu stimmt auch nicht die solgende Begründung sür dies angeblich notwendige disputare de singulis. Es wird nämlich l. 47—59 ausgesührt, daß Baulus seine Briese zwar ebenso wie Joshannes in der Apolalypse nur an 7 Gemeinden gerichtet habe, daß dieselben aber doch ebenso wie die 7 Sendschreiben der Apolalypse sür dieselben aber doch ebenso wie die 7 Sendschreiben der Apolalypse sür dieselben Daraus solgt aber, daß die Erörterung der besonderen Beranlaffungen und geschichtlichen Bedingungen der einzelnen Gemeindebriefe für die Rirche und ben Theologen fehr wenig zu bebeuten haben. Es wird also, wie mehrfach vorgeschlagen worden ist, ein non vor necesse ausgefallen sein, ein überaus häusig vorkommender Fehler. So erst kommt Einheit der Betrachtung und so Stimmung in den ganzen Abschnitt. Auch die vollständige Aufzählung der 7 Gemeinden und 9 Gemeindebriefe, die man nach 1. 39—41 nicht erwarten sollte, ist nur dadurch veranlaßt, daß die Siebenzahl bedeutsam verwertet werden soll, wie sie auch gegenüber der thatsächlichen Neunzahl der Briefe ausdrücklich aufrechterhalten wird. Der Berf. hatte 1. 39 nicht von Gemeindebriefen, sondern ganz allgemein von den Briefen des Paulus zu 86 reben angefangen. Als solche kennt er und sind in seiner Kirche anerkannt auch die Briefe an Philemon, Titus und Timotheus. Da er aber die Bedeutung der Gemeindebriefe für die gesamte Kirche durch die bedeutsame Siebenzahl der Gemeinden begründet hatte, war es ein Bedürfnis, die kirchliche Anerkennung der Privatbriefe anders zu begründen und diese Erörterung auch der Form nach gegensätlich einzusühren (l. 59—63). Die That- 40 sache selbst, daß auch diese Briese in der katholischen Kirche rezidiert sind, wird gar nicht eigens ausgesprochen, ergiebt sich aber als selbstverständliche Voraussetzung aus den alle echten Briefe des Paulus umfassenden epistulae Pauli 1. 39 und aus der gegenfählichen Ausfage über die unechten Briefe 1. 66. Es fragt sich nur um einen nachträglichen Beweis für die Rationalität biefer vollendeten Thatsache. Diese Briefe sind allerdings zu= 45 nächst Ausdruck persönlicher Freundschaft bes Apostels zu einzelnen Bersonen, haben aber boch eine allgemeine Bebeutung für die Kirche wegen der darin enthaltenen Anweisungen für die Ordnung des Gemeindelebens. Wenn man, wie meist geschehen ist, den ersten biefer beiden Gedanken nur durch Ergänzung eines scriptae sunt zu verständlichem Aus-bruck bringt, und sich bei dem in Abbreviatur überlieferten Prädikat des zweiten Sapes 50 sanctificatae sunt beruhigt, so ergiebt sich die Vorstellung, daß Baulus selbst bei Ab-fassung der Privatbriefe nur sein persönliches Verhältnis zu den Abressaten im Auge gehabt habe, und daß erst nachträglich die Kirche in Rudficht auf die Brauchbarkeit Diefer Briefe für die Regelung des Gemeindelebens dieselben für heilig erklart und damit thatsächlich zu heiligen Schriften gemacht, b. h. sie kanonisiert habe. Die Unerhörtheit bieser 65 Borstellungs- und Ausbrucksweise in der alten Kirche und die Seltsamkeit des Gedankens, baß Baulus selbst bei Briefen wie 1 Ti und Tit noch nicht an das gemeine Beste ber Rirche gedacht haben follte, legt die Vermutung nabe, daß nicht ein ganz neues Praditat zu ergänzen, sondern das einzige überlieferte Prädikat zu emendieren und als ungeschickte Uebersetzung zu erklären sei. Bgl. Zahn S. 81. 142, wogegen Ruhn S. 78. 80 es er. so

laubt findet, alles für die gewöhnliche Auffaffung Erforderliche teils "binzuzudenken", teils in ben Text einzuschieben. Es ergabe sich bei Einfügung des Hinzuzubenkenden in schräger Schrift und der wirklichen Erganzung in Rlammern folgender Sat: Verum ad Philemonem una et ad Titum una et ad Timotheum duae pro affectu et dilectione 5 scriptae, in honore tamen ecclesiae catholicae sunt, [qu]in ordinatione ecclesiasticae disciplinae sanctificatae sunt. — Nach Erledigung der 13 echten und in der Kirche anerkannten Briefe des Paulus werden zwei "nach der Härefie Marcions unter bem Namen bes Baulus erbichtete Briefe an die Laodicener und an die Alegandriner" erwähnt, hieran aber sosort mehrere andere Schriften angeschloffen und von diesen allen 10 geurteilt, daß sie nicht in die katholische Kirche aufgenommen werden konnen, weil es unpassend sei, Galle mit Honig zu mischen (1. 63—68). Dies sett voraus, daß von irgend welcher Seite die Zumutung gestellt wurde, die genannten pseudepigraphen Baulusbriefe und sonstige ähnliche Schriften in die Kirche, d. h. in die Klasse der für den kirchlichen Gottes-dienst bestimmten Schriften aufzunehmen. Der in vielen lateinischen Bibelhandschriften er-15 haltene Brief an die Laodicener (vgl. Geschichte b. Kanons II, 566-585) ist sonst zuerst burch Briscillian (ed. Schepß p. 55), Philaster (haer. 89), Hieronymus (vir. ill. 5), burch einen fälschlich dem Augustin zugeschriebenen, aber noch dem 4. Jahrh. angehörigen lider de divinis scripturis (August. specul. ed. Weihrich p. 516) und durch alte Prologe zu ben Paulusbriefen beutlich bezeugt, und zwar von biefen Prologen und Pseudo-20 augustin als Bestandteil der Bibel. Er ist aber auch im griechischen Orient in der Zeit von 370-800 nachweisbar. Daß er nicht erft in ber Zeit entstanden ift, in welcher abgesehen bom KM seine Bezeugung in der Litteratur anhebt, ergiebt sich aus der einfachen Erwägung, daß um 380, nachdem die auf endgiltigen Abschluß des Kanons abzielenden firchlichen Berhandlungen im Orient schon sehr weit gediehen, im Occident aber in guten 25 Gang gebracht waren, ein neuerdings entstandener Baulusbrief unmöglich noch in die Bibel eindringen konntc, um dieselbe Zeit, in welcher Hieronymus, vielleicht in übertriebenem Ausdruck, von demselben sagen konnte: ab omnibus exploditur. Insoweit war dies richtig, als bei allen Feststellungen des Kanons und Erörterungen über benselben von Eusebius an nicht ein einziges Mal ber Laodicenerbrief auch nur erwähnt wirb. so Berbindung bes Briefs mit ben echten Briefen bes Paulus in einzelnen tatholifchen Bibeln bes Abendlands vom Ende des 4. Jahrhunderts an (s. Pseudvaugust. Speculum und die alten Prologe) kann nur ein stehengebliebener Rest aus einer weit zurückliegenden Bergangenheit sein. Eben dieser Bergangenheit gehört der Protest des KM an. Spätere Dichtungen, wie der Briefwechsel des Paulus mit Seneca, haben gar nicht mehr den 25 Versuch gemacht, in die Bibel einzudringen, weil das zur Zeit ihrer Entstehung schlechthin unmöglich war. Es verhält sich mit dem Laodicenerbrief ganz ähnlich wie mit dem 3. Korintherbrief. Während die Bezeugung des letzteren in der vorhandenen Litteratur erst um 360 bei dem Spret Inhraim beginnt wissen wir das iste das au im 2 Verland um 360 bei bem Sprer Ephraim beginnt, wissen wir boch jett, daß er im 2. Jahrh. als Bestandteil ber Paulusatten erdichtet und lange vor Ephraim unter bem Protest ber 40 Schule Barbefanes in die Kirchenbibel von Ebeffa aufgenommen wurde. Es barf heute auch als bewiesen gelten, daß ein zuerft von Optatus um 370 citierter apotropher Brief bes Apostels Johannes in den um 160—170 geschriebenen Johannesakten des Leucius gestanden hat (Zahn, Forsch. VI, 196 A. 1). Die Annahme, daß es zwei Paulusbriefe an die Laodicener gegeben habe, einen älteren, jetzt verlorenen, der in KM gemeint wäre, und einen jüngeren, noch vorhandenen, der erst im 4. Jahrhundert entstanden wäre und so fort in den verschiedenssten Ländern des Occidents sich in der lateinischen Bibel eingeniteten kätte heder werden weiteren Widerlagung Wielleicht war der einzige Landennen. hätte, bedarf wohl keiner weiteren Widerlegung. Bielleicht war der einzige Laodicenerbrief und der verlorene Alexandrinerbrief ebenso wie der 3. Korintherbrief und jener 4. Johannesbrief Bestandteil einer viel gelefenen Apostellegende bes 2. Jahrhunderts. Dag ber so Laodicenerbrief ad haeresim Marcionis erdichtet sein soll, befremdet freilich, da ber vorhandene Brief ein ganz rechtgläubiges Machwerk ist. Es ist barauf aber ebensowenig zu geben, als auf die Behauptung Philasters, welche sich zweifellos auf den noch vorbanbenen Laodicenerbrief bezieht, daß er von Regern interpoliert fei. Alle litterarischen Fälschungen war man geneigt, Repern aufzubürden. Un die Schule Marcions, ber willfürlich 55 genug mit den apostolischen Schriften umgegangen war, wenn er auch keine neuen Briefe geschaffen hatte, konnte ein nicht genau über Marcions NT unterrichteter Mann dadurch zu denken veranlaßt sein, daß Marcion den Epheserbrief als Laodicenerbrief in seine Sammlung aufgenommen hatte. Hat der spiedenius, welcher sich selbst Erzerpte aus dem NT Marcions gemacht hat, den von Marcion nur durch Anderung des Titels so geschaffenen Laodicenerbrief mit bem wirklich eristierenben Apokryphon bieses Titels ver-

wechselt (Gesch. b. Kanons II, 416 f.) — Da 1. 65 an die veiden unechten Briefe bes Paulus nicht aliae plures, sondern alia plura angeschlossen werden, so sind darunter nicht weitere Briefe des Paulus oder auch nur Briefe, sondern andere gleichfalls pseudsepigraphe Schriften zu verstehen. Alles Pseudepigraphe und, was dem Verf. damit gezeben zu sein scheint, alles von Ketzern Erdichtete soll von der katholischen Kirche auss geschlossen bleiben. Diese umfassende Erklärung wäre am Schluß der Abhandlung, wo in ber That eine Abweisung aller häretischen Machwerke wiederkehrt, beffer am Plat gewesen als hier, wo es sich junachst nur um die Briefe des Paulus handelt. — 4. Son = ftige in der katholischen Kirche anerkannte Schriften (1. 68—73). Durch ben Vorgriff in l. 65—68 ift es veranlaßt, daß die nun doch noch anzufügenden Stücke 10 der kirchlichen Sammlung hl. Schriften mit einem "allerdings" (sane) eingeführt werden. Es wird zunächst vom Brief des Judas und zwei Briefen des Johannes gesagt: in catholica habentur. Das heißt schwerlich: sie werden sür katholische Briefe gehalten, sondern: man hat sie in der katholischen Kirche d. h. sie sind in dieser rezipiert, vgl. l. 61. 66. Über catholica sc. ecclesia vgl. besonders Rottmanner, Revue Bened. 15 1900 p. 1—9. Strittig ist, od unter den 2 Briefen des Johannes der 1. und 2., oder der 2. und 3. gemeint seien. Für ersteres könnte zu sprechen scheinen, daß 1. 26—34 zwar eine Stelle des I. Jo citiert, dieser aber nicht von den kleineren Briefen unterschieden und die Briefe des Johannes dort überhaupt nicht um ihrer selbst willen, als Teile des ATS sondern nur gesegentlich zum Amer der Kerteidigung des 4 Engageliums 20 Teile bes NTs, sondern nur gelegentlich, zum Zweck der Verteidigung des 4. Evangeliums 20 erwähnt find. Dagegen aber fällt start ins Gewicht, daß überall, wo sonst unter den joh. Briefen ein Unterschied gemacht wird, bei Origenes, Gusebius, Hieronymus, in ber sprischen Kirche, im Mommsenschen Kanon, in der ursprünglichen Form des gelafianischen Detrets, immer nur awischen bem einen größeren Brief und ben beiben fleineren eine Scheibelinie gezogen wird, die letteren stets als ein untrennbares Paar behandelt werden. 25 Dazu kommt, daß die kaum noch zweiselhafte Herstellung des Textes superscriptae Johannis duae (epistulae) = al ἐπιγεγοαμμέναι Ἰωάννου δύο den Gedanken ausnannis duae (epistulae) = al επιγεγραμμεναί Ιωαννού ουο den Geoanten aus-brückt, daß die fraglichen zwei Briefe eben nur durch ihre herkömmliche Titelüberschrift dem Johannes zugeschrieben sind, wodurch der Fragmentisst es ablehnt, die Absallung durch den Apostel Johannes als zweisellos zu bezeichnen. Zu einer solchen Behandlung konnten so aber nur der 2. und 3. Johannesdrief, deren Berf. sich als δ ποεορύτερος ohne Namen einschrift, Anlaß geben. Der 1. Brief dagegen, dessen Berf. sich überhaupt nicht durch eine Grußüberschrift einschrt, konnte in dieser Beziehung nicht mit einem der kleineren Briefe zusammengestellt werben. Der Fragmentist fand nach 1. 26-34 in 1 Jo 1, 1-4 ein unzweideutiges Selbstzeugnis des Evangelisten Johannes als des Berfassers auch dieses 85 Briefs. Wie ein Begleitschreiben bes 4. Ev. hatte er ihn bort, zwar gelegentlich, aber boch sehr nachbrudlich berührt und konnte sich baher hier auf die kleineren Briefe beschränken. Ueberraschend wirst die hierauf folgende Erwähnung der Sapientia ab amicis Salomonis in honorem ipsius scripta. Begreiflicher wird dies durch die Bermutung von Tregelles, daß hier ein Migverständnis des Übersetzers vorliege, welcher etwa  $\Sigma o \varphi i a \Sigma a$ - 40 λομῶντος ὑπὸ Φίλωνος εἰς τιμὴν αὐτοῦ συγγραφεῖσα vor sich hatte und ohne Kenntnis der im Abendland verbreiteten Tradition, welche den Philo als Bersasser des Weisheitsbuches bezeichnete, aus dem Eigennamen ein ὑπὸ φίλων machte. Das Buch schloß sich darin passend an die kleineren Johannesdriese an, weil es wie diese troß der Unrichtigkeit oder Zweishaftigkeit seines üblichen Titels in der Kriche gelesen wird. 45 Biel umstritten sind auch die ben Schluß dieses Abschnittes bilbenden Worte (1. 71-73) apocalypse etiam Johanis et Petri tantum recipimus, quam quidam ex nostris legi in ecclesia nolunt. Die hertömmliche Auffassung: "Auch von Apotalypsen nehmen wir nur diejenige bes Johannes und die des Betrus an, welche lettere Einige von unseren Leuten nicht in der Kirche gelesen haben wollen", ist bisher weber stilistisch noch geschicht= 50 lich gerechtfertigt worben. Vorher waren 3 Briefe mit der Weisheit Salomos jusammen= gestellt und von diesen einsach gesagt, daß man sie in der Kirche habe; es war also nicht von einer bestimmten Gattung von Schriften, seien es Briefe oder Geschichtsbucher, gesagt, daß man nur einige derselben, nicht alle rezipiere, so daß nun die gleiche eklektische Beshandlung der Apokalppsen durch ein etiam angeschlossen werden könnte. Ferner würde so uns die Thatsache, daß in Rom um 200 die Apokalppse des Petrus trop des Widersspruchs einiger gegen ihre Vorlesung im Gottesdienst ebenso kirchlich recipiert gewesen wäre wie die Apokalppse des Johannes, ein unlösdares Rätsel stellen. Nicht einmal Bekanntschaft mit der Apk des Petrus, geschweige denn kanonische Geltung derselben, ist bisher dei einem älteren abendländischen Schriststeller nachaewiesen. Ganz unseher ist, was so

Hilgenfeld (N. Test. extra can. IV2, 74) bei Hippolytus als Citate aus diefer Apokalypfe anjah (vgl. Robinson and James, The gospel and the revelation of Peter, 1892 S. 79 f.; Harnard, All IX, 2, 82; Jahn, Gefch. b. K. II, 804. 817). Bas Harnard (All XIII, 1, 72) and Pseudocopprian de laude mart. c. 20 f. beibringt, wurde sjarnat (Lu XII, 1, 72) aus speudochprtan de laude Mart. E. 201. beidrigt, wurde i selbst dann nichts beweisen, wenn die Borausssehung sicher wäre, daß die zugleich mit dem Petrusev. ans Licht gezogenen apokalpptischen Stücke der Petrusapokalppse angehören, was nicht ohne Gründe bestritten wird. Während schon die Erwähnung und vollends die Anerkennung einer Petrusapokalppse in KM undegreisstich bleibt, solange sesstreibet, daß KM im Abendland geschrieben ist, ist die Nichterwähnung wenigstens des 1. Petrusbriefes 10 in einer Abhandlung dieses Inhalts auf alle Hälle höcht befremdlich. Es bleibt daher wahrscheißt, daß diese den schon sich versten zu erklanden Marta einer Aus waren den sich verstenden der heit mechanisch entstanden ist durch Ausfall einiger Worte, etwa einer Zeile, worin ber 1. Petrusbrief mit der Apokalypse des Johannes als rezipiert zusammengestellt, der 2. Petrusbrief aber so erwähnt war, daß bieran die Aussage sich anschließen konnte, daß 15 manche Katholiten gegen eine gottesbienstliche Borlefung Widerspruch erhoben. Ausfall eines gangen Sates in der einen ber beiden Ropien bes Stude aus Ambrofius (oben S. 797, 8) und das häusige Borkommen dieses Fehlers gerade auch in Berzeichnissen biblischer Bücher (Gesch. d. R. II, 164. 171. 219, 63. 252 A. 8. 275) rechtsertigen diese Annahme. 5. Ueber den Hirten des Hermas l. 73—80. Dieser Schrift wird eine ganz 20 eigentümliche Stellung angewiesen, und dies geschiedt in Dieser Gregten Ton, daß man bie jüngst stattgehabten Berhandlungen über dieselbe nachklingen hört (oben S. 798, 38). Einerseits soll der Hirt die ans Ende aller Zeiten niemals im Gottesdienst der Gemeinde so wie die Schriften der Propheten und der Apostel öffentlich vorgelesen und dadurch jenen beiden Gruppen hl. Schriften zugerechnet werden; andererseits wird boch die Pflicht ihn 26 zu lesen eingeschärft, womit wahrscheinlich nicht rein private Lektüre, sondern Lesung in kleineren Berfammlungen, Nebengottesbienften, vielleicht auch im tatechetischen Unterricht gemeint ist. Diesem mittleren Urteil entspricht es, daß einerseits von Borlefung bes Hirten im öffentlichen Gemeinbegottesdienst der abendlandischen Kirche der Folgezeit jede Spur fehlt, daß aber doch andererseits bei Hippolytus deutliche Spuren der Nachwirkung des Hirthe bei Kinden (Gesch. d. Kan. I, 345; Bonwetsch, Stud. zu den Komm. d. Hippol. S. 26); daß der römische Bischof, wahrscheinlich Kallistus, gegen welchen Tertullian in der Schrift de pudicitia eisert, sich für seine Art der Kirchenzucht auf den Hirthe dereif; daß ein anderer römischer Bischof, der Verf. der Predigt de aleatoridus, eine Stelle des Hirten als scriptura divina citiert, und daß Novatian mit einem legimus eine dogs matische Stelle desselben ansührt (Gesch. d. I, 333—347). — 6. Ab weisung ans and ich bis Schrift an welche dei Carbard von Gehrauch sind 1811 geblich hl. Schriften, welche bei Regerparteien in Gebrauch find 1.81-85. In diesen Zeilen erreicht die Verwilderung des Textes und wohl auch die Fehlerhaftigkeit ber Uebersetzung ben Gipfel, und es kann hier nicht ber Berfuch wieberholt werben, einen glaublichen Text herzustellen und zu rechtfertigen. Begreiflich ift die Erwähnung 40 Balentins; benn wir wiffen, daß feine Schule neben ben tanonischen Evb. ein besonderes evangelium veritatis bejag und bag Pjalmen Balentine felbst bei ihnen ein hobes Ansehen genossen. Auch Basilides hat ein besonderes Ev. hergestellt und allerlei Apoltophen in Gebrauch gehabt. Die Aufzeichnungen der prophetischen Aussprüche des Montanus, der Priscilla und Maximilla wurden von den Montanisten als hl. Schriften angesehen.

45 Am dunkelsten ist die Berbindung des Namens Marcion mit einem "neuen Buch der Pfalmen". Die Angade des Syrers Marutha um 400 (übers. von Braun S. 47 vgl. Mansi, Conc. II, 1057), daß die Marcioniten statt der Pfalmen sich Hymnen gedichtet haben, ist ebenso verdächtig, als daß sie sich für die AG einen Ersat in einem anderen Buch geschaffen haben sollen.

IV. Die leitenden Jdeen. Ton wie Ausdruck des KM ist nicht berjenige der Gestzgebung, sondern der erläuternden Beschreibung eines zu Recht bestehenden Thatbestandes. Damit verbindet sich in Bezug auf einzelne Stücke der Sammlung eine Rechtsertigung des in der Kirche Geltenden, und nur in einem einzigen Punkt tritt deutlich eine noch unerledigte Meinungsverschiedenheit unter den Katholisten zu Tage (1. 72). Die so anerkannten Schristen hat man in der katholischen Kirche 1. 69 d. h., wie man aus 1. 77 f. sieht, sie werden im öffentlichen Gottesdienst der katholischen Kirche als hl. Schristen der Gemeinde vorgelesen. Auch die Privatbriese des Paulus sind geheiligt nach dem überzlieserten Text von 1. 63, sind also bereits hl. Schristen; sie werden dies also nicht erst durch die Erklärung des Verf. oder ähnliche Erklärungen anderer. Wenn der Verf. im so Namen der katholischen Christen, der nostri (1. 72) im Gegensat zu den Sekten,

sagt: recipimus ober non recipimus (l. 72. 82), so bedeutet das nicht eine eben jett sich vollziehende Aufnahme der betreffenden Schriften in den Kreis der gottesbienftlichen Lefedücher und Ausschließung derselben von diesem Kreis, sondern ist lediglich bewußte Anerkennung der positiven und negativen Entscheidungen, welche bereits in früherer Zeit getroffen worden sind. Wo von Schriften geredet wird, für welche Aufnahme in die Klasse der hl. Schriften gefordert worden ist, ohne daß eine dementsprechende kirchliche Entscheidung erfolgt wäre, heißt es daher auch nicht: sie sollen nicht ausgegannung werden in den par aufgenommen werden, sondern sie konnen nicht anerkannt ober zugleich mit ben prophetischen und apostolischen Schriften im Gemeindegottesbienst gelesen werden (1. 66 f. 77—80). Einen alle rezipierten Schriften einheitlich zusammenfassenden Namen enthält 10 ber KM nicht; benn scripturae 1. 44 ist bom Standpunkt bes Römerbriefs gerebet, bezeichnet also nur die atl. Schriften. Ift 1. 63 sanctificatae echt, so wird der Berf., wie seine Zeitgenossen z. B. Tertullian sehr häusig, die rezipierten Schriften beider Testamente auch scripturae sanctae zu nennen gewöhnt gewesen sein. Er saßt beide Gruppen mit auch serrpturae sanctas zu nennen gewohnt gewesen sein. Er sast veloe Gruppen mit einer sehr gebräuchlichen Breviloquenz als prophetae et apostoli zusammen 1. 79, vgl. 15 Gesch. b. Kanons I, 101. In Bezug auf ihre Verwendung im Gottesdienst und somit auch in Bezug auf Heiligkeit besteht zwischen beiden Gruppen kein Unterschied. Es ist aber doch bedeutsam, daß eben da, wo der Hirt nachdrücklich aus dem Kreis der hl. Schriften ausgeschlossen wird, nur von den "Propheten", nicht auch von den "Aposteln" gesagt wird, daß ihre Zahl abgeschlossen sein. 79) und eben darum von nachträglicher 20 Ausnahme eines Buchs in die Samslung ihre Schrieden keine Rede sein könne. Von bem NI tonnte bas noch nicht so bestimmt behauptet werben; benn erstens bestand in Bezug auf eine Schrift bes Betrus eine noch nicht geschlichtete Meinungsverschiebenheit Zweitens waren es allem Anschein nach Katholiten, unter den Katholiken (1. 72 f.). welche die pseudepigraphen Paulusbriefe an die Laodicener und an die Alexandriner 25 ebenso wie die echten Briefe ansahen und angesehen wissen wollten (1. 63-68). Drittens hatten die fürzlich erft zum Abschluß gediehenen Berhandlungen über ben Hirten gezeigt, patten die tutzuch etst zum Abspung geoiepenen Berhandlungen uber den Hitell gezeigt, daß es manchen Katholiken als zulässig erschien, diese Schrift in die Klasse der H. Schriften aufzunehmen, und das Ergebnis der Verhandlungen in der Umgebung des Verf. war ein Kompromiß gewesen (l. 73—80, oben S. 798,60). Abgesehen von diesen Punkten aber war so der Bestand der apostolischen Abteilung der hl. Schriften sansst gesichert. Das NX bestand aus folgenden Stüden: 1. Die Evd. des Matthäus, Markus, Lukas, Johannes; 2. die US des Lukas; 3. die 13 Briefe des Paulus und zwar a) 9 Briefe an Gemeinden, b) 4 Briefe an der einzelne Personen: Philemon, Titus, Timotheus; 4. die Markalus and Fachannes. Apokalppse des Johannes; 5. mehrere, wahrscheinlich drei, Briefe des Johannes; 6. der 25 Brief des Judas. Dazu kommt wahrscheinlich 7. noch der 1. Petrusbrief, während der Wiberspruch gegen eine andere Schrift bes Betrus, sei es eine Apokalppse ober ein 2. Brief bieses Namens, noch nicht erledigt war. Die bereits getroffene Entscheidung über ben bieses Namens, noch nicht erledigt war. Die bereits getroffene Entscheidung über den Hirten bezeichnet den ersten, sicher nachweisdaren und bewußten Ansang einer Untersscheidung zwischen den eigentlich hl. Schriften der Kirche und einer Klasse von Büchern, so welche diesen zwar nicht gleich geachtet, aber doch für Zwecke der Erdauung und Untersweisung kirchlicherseits empsohlen und benußt wurden. Daß vom Brief des Jakodus und vom Herverbrief gar nichts verlautet, bestätigt nicht nur den abendländischen Ursprung des KM, sondern beweist auch, was ohnehin aus dem Mangel jeder gegenteiligen Ansbeutung hervorgeht, daß der Blick des Berf. ganz auf die heimatliche Kirche beschränkt ist. Wie weit rückwärts die dem Berf. zur Berfügung stehende kirchliche Überlieferung reicht, läßt sich kaum bestimmen. In Bezug auf die Entstehnde kirchliche Überlieferung reicht, läßt sich kaum bestimmen. In Bezug auf die Entstehung der ntl. Bücher folgt er teilsweise apokryphen Legenden (oben S. 800,31). Die Borstellung, daß die Apokalypse früher als die Briefe des Paulus geschrieden sei, beruht schwerlich auf irgendwelcher Überlieferung, sondern ist nur eine undorsichtige Kolgerung daraus. daß Robannes einer der Avostel ist, 50 sondern ist nur eine unvorsichtige Folgerung daraus, daß Johannes einer der Apostel ist, 50 welche dies früher als Paulus waren (l. 48 vgl. Gl. 1, 17). Die Behauptung, daß Bischof Bius ein Bruder der Hermas des Verf. des Hirten gewesen sei, ware vielleicht nicht unverträglich mit Pastor vis. II, 4,3, wonach das Buch zur Zeit des Clemens von Rom geschrieben sein will, denn der um 140 Bischof gewordene und vor Ostern 154 gestorbene Pius kann um a. 80 geboren und Clemens erst nach 100 gestorben sein. Bes 55 benklich dagegen ist, daß der Hirt erst zur Zeit der bischöslichen Regierung des Pius geschrieben sein soll. Wann, wie und von wem der Bestand der in der katholischen Kirche rezipierten hl. Schristen hergestellt worden sei, sagt der Verf. nicht, verrät auch durch nichts eine geschichtliche Runde von diesem Borgang und den dabei wirksam gewesenen Entscheibungsgrunden. Tropdem ist es nicht ohne Interesse, aus ben gelegentlichen Rechtfer- so

tigungen bes Thatbestandes zu entnehmen, von welchen Boraussetzungen der Berf. die Anerkennung der einzelnen Schriftsteller abhängig benkt. Bor allem ift klar, daß die abgekurzte Bezeichnung ber ntl. Schriften als apostoli (1. 80) nicht den Grundsatz ausabgekürzte Bezeichnung der ntl. Schriften als apostoli (l. 80) nicht den Grundsat ausbrückt, daß nur die Schriften von Aposteln, oder daß alle Schriften von Aposteln als bl. Schriften anzuerkennen seien. Im Unterschied von manchen Zeitgenossen macht der Berf. nicht den geringsten Bersuch, dem 3. Ed. einen mittelbar apostolischen Ursprung anzudichten. Das Gleiche wird von Markus gelten; und der Berf. des 4. Ed. wird l. 9 nicht ein Apostell, sondern einer der Jünger genannt. Auch Paulus erhält da, wo zu seinen Briefen übergegangen wird, l. 40 nicht den Aposteltitel, ebensowenig Johannes 10 als Briefversasser und Apostalyptiker, Judas und Petrus (l. 27. 57. 68. 69. 71 cf. l. 37. 38). Zwei Briefe unter dem Namen Johannes werden unbedingt anerkannt, odwohl der Fragmentist nicht dassür einstehen mag, daß der überlieferte Titel zutressen, seits gemägt die Echtbeit der 13 vaulimischen Priese und der Apostelcharaster ihres Verscheit seits genügt die Echtheit der 13 paulinischen Briefe und der Apostelcharakter ihres Verf. 15 noch nicht, um ihre Geltung in der Kirche zu rechtfertigen. Die Anforderungen, welche der KM an die zu recipierenden Schriften stellt, haben also mit dem apostolischen Amt als solchem nichts zu schaffen, sondern sind folgende: 1. Geschichtliche Bücher über Leben und Lehre Jesu und der Apostel verdienen nur dann rezipiert zu werden, wenn sie entweder von Augen- und Ohrenzeugen der in ihnen dargestellten Geschichte versaßt sind, was das Borzüglichste ift, oder doch von solchen Männern, die wie Lukas als Evangelist vermöge ihrer Zugehörigkeit zur ersten dristlichen Generation und ihrer persönlichen Beziehungen in der Lage waren, den ganzen Sang der Ereignisse von der Geburt des Täusers an als Forscher zu ergründen (l. 3—8). 2. Daß die Herkunst einer Schrift, gleichviel welchen Gegenstandes, aus der Urzeit der Kirche Bedingung ihrer gottesdienstzeiten Borlesung inter prophetas et apostolos sei, wird l. 73—80 offendar; denn nur darum, weil der Hirt erst um 140—154 geschrieben sei, ist troß der Rechtzläubigkeit und Erbaulichkeit seines Inhalts nicht an Rezeption besselben unter bie bl. Schriften ber katholischen Kirche zu denken. 3. Aber auch diejenigen Schriften, welche wirklich von Aposteln ober anderen frommen Männern der Urfirche verfaßt find, haben nur dann eine 30 berechtigte Stelle unter den hl. Schriften der katholischen Kirche, wenn sie entweder von vornherein, wie nach Ansicht des KM die Gemeindebriefe des Paulus und die Apokalppse bes Johannes, für die ganze Christenheit bestimmt waren, oder wie die vier rezipierten Privatbriefe des Paulus durch die Bedeutung ihres Jahalts sür das kirchliche Leben dazu geeignet sind, als Quellen der Erbauung und Disziplinierung der Gemeinde zu dienen. 35 Diese Qualität muß auch den Briefen des Johannes und des Judas zuerkannt werden, während der von manchen gegen die Rezeption einer Schrift des Petrus erhobene Widerspruch nicht auf Bestreitung ihrer Schtheit, sondern auf Leugnung ihrer Brauchbarkeit für die Erbauung der Gemeinde zu beruhen scheint. 4. Auszuschließen sind alle auf Täuschung der Leser berechnete Fälschungen unter dem Namen biblischer Schriftsteller, was 40 nicht von der Weisheit Salomos, wohl aber von den Briefen an die Laodicener und Allegandriner gilt. Der Berfasser zeigt sich geneigt, alle solche Fälschungen haretitern aufzuburden; und daß die angeblichen bl. Schriften der häretischen Parteien in der katholischen Kirche ebensowenig wie die Keper selbst zu dulden sind, versteht sich von felbst: Fel enim cum melle misceri non congruit.

# Derzeichnis

## ber im Reunten Banbe enthaltenen Artifel.

|                      |                                           |         | <del></del>                                     |                       |        |
|----------------------|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| Artifel:             | Berfasser:                                | Seite : | Artifel:                                        | Berfaffer:            | Seite: |
| Jesus Christus       | Bödler                                    | 1       | Innocenz XIII.                                  | (Böpffel †) Benrath   | 151    |
| Jesuch Sirach s. Bb  | 1 9.000, 24-002, 7.                       |         |                                                 |                       |        |
| Jeper                | <b>Θίϋ[ch †</b>                           | 43      | Inquisition Inspiration Inspiration Inspiration | Ritolaus Müller .     | 167    |
| Jewel                | Rud. Buddensieg .                         | 44      | Inspiration                                     | Cremer                | 183    |
| Ignatius v. Antioch  | ien D. G. Uhlhorn                         | 49      | Inspirierte                                     | (M. Göbel †) Hegler   | 203    |
| Jgnatius, Diakonus   | 3 F. Kattenbusch .                        | 55      | Intention   Gafran                              | nente.                |        |
| Ignatius, Patriard   | h F. Kattenbusch .                        | 56      | Interdift<br>Interim                            | Scheurl †             |        |
| Ignatius v. Loyola   | 1. Bb VIII €. 742 ff.                     |         |                                                 | Igleib                |        |
| Ignorantin <b>s</b>  | Böckler                                   | 58      | Intertalargefälle f.                            | 986 II S. 595, 40 ff. |        |
| JHS s. Monogran      |                                           |         | Interstitien                                    | Wasserschleben † .    |        |
|                      | III <b>S.</b> 223, 10—225, 0 ff           |         | Inthronisation s. B                             |                       |        |
| Ildefonsus           | E. Bennede                                | 59      | den A. Papstwahl                                | ĺ.                    |        |
| Fligen               | L. Belt †                                 | 61      | Introitus f. Liturgi                            | e.                    |        |
| Bluminaten (         | Kludhohn †) Tschadert                     | 61      | Investitur                                      | Siegfrich Rietschel   |        |
| Immanuelsynode f.    | Lutheraner, feparierte.                   |         | Joab                                            | Ho. Guthe             |        |
| Immer                | <b>B</b> löjá †                           | 68      | Joachim I., Kurfürst                            | <b>G. K</b> awerau    | 220    |
| Immunität            | Siegfr. Rietschel .                       | 69      | Joachim II., Kurfürst                           | 😘. Rawerau 🕡 .        |        |
| Impanation f. Bb     |                                           |         | Joachim von Flore                               |                       |        |
| Impostoribus, De t   | ribus ( <b>W</b> . Möller†)               |         | Joahas                                          | Rautsch               | 232    |
|                      | Benrath                                   | 72      | Jodi                                            | E. Ibeler             | 233    |
| Imputation f. Rec    |                                           |         | Joel                                            | Bold                  | 234    |
| Inchofer             | G. E. Steit †                             | 75      | Johann d. Beständige                            | Eheodor Rolde .       | 237    |
| Independenten f. S   | kongregationalisten.                      |         | Joh. Fror. d. Großm.                            | Theodor Rolde .       | 244    |
| Inder f. Bb III 6    | ž. 524, 42—525, 29.                       |         | Johanna d'Albret                                | Th. Schott †          | 249    |
| Indulgenzen          | Th Brieger                                | 76      | Johanna, Papstin                                |                       |        |
| Informativprozes     | . Bb III S. 245, 20 ff.                   |         | Johannboniten                                   | Bödler                | 254    |
| Infralapsarismus     |                                           |         | Johannes I., Pap                                | st H. Böhmer          | 255    |
| Inful f. Rleider ur  | id Insignien.                             |         | Johannes II., ,                                 | , "                   |        |
| Ingmann              | J. A. Cederberg .<br>Jacobson + (Mejer +) | 94      | Johannes III., ,                                | , ,                   |        |
| Intapacitat          | Jacobion + (Wejer +)                      | 96      | Johannes IV., "                                 | , , ,                 |        |
|                      | istologie Bb IV S. 4                      |         | Johannes V., "                                  | , ,                   |        |
| und 16 u. Reno       |                                           | 0=      | Johannes VI., "                                 | . ,                   |        |
| Influjen od. Refluje | n Grugmacher                              | 97      | Johannes VII., "                                |                       |        |
| Inforporation        | Wasserschleben †                          | 100     | Johannes VIII., "                               | **                    | 258    |
| Innerofterreich      | J. Loserth                                | 101     | Johannes IX., "                                 |                       | 000    |
| Innocens I.          | D. Bohmer                                 | 106     | Johannes X, "                                   |                       |        |
| Innocenz II.         | (Böpffel +) C. Mirbt                      | 108     | Johannes XI., "                                 |                       | 262    |
| Innocenz 111. weger  | npapft (Böpffel +)                        |         | Johannes XII., "                                | "                     | 004    |
| O TIT                | C. Mirbt                                  | 111     | Johannes XIII., "                               | ,,                    | 004    |
| Innocenz III.        | (Böpffel +) C. Mirbt                      | 112     | Johannes XIV., "                                | ,                     |        |
| Innocenz IV.         | Hang Schuld                               | 122     | Johannes XV., "                                 | ,,                    | 265    |
| Innocens V.          | Hans Schulz                               | 130     | Johannes XVI., "                                | ,                     |        |
| Innocenz VI.         | (R. Zöpffel †) Max                        | 100     | "Interest of the second                         | ,, , ,                | 265    |
| Onnaem 3/11          | Naumann                                   | 132     | Johannes XVIII., "                              | ,,                    |        |
| Innocenz VII.        | (Böpffel †) Benrath                       | 135     |                                                 |                       | 266    |
| Innocenz VIII.       | " "                                       | 137     | Johannes XXI., B.                               | (Soigt T) Bang .      | 267    |
| Innocenz IX.         | " "                                       | 139     | Johannes XXII., B.                              | unua                  | 267    |
| Innocenz X.          | " "                                       | 140     | Johannes XXIII., B                              |                       |        |
| Innocenz XI.         | " "                                       | 143     | Johannes d. Apostel                             | жу. дауп<br>об тып-   | 272    |
| Onnotting AII.       | " "                                       | 148     | Johann. Matuanages                              | py. weyer             | 285    |

| Artifel:                              | Berfaffer: €                                                              | Seite :    | Artifel:                                   | Berfasser:               | Seite:       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Johannes von Avila                    |                                                                           |            | Jotham                                     | Raubsch                  | 396          |
| Johannes von Bafel                    |                                                                           |            | Zovianus                                   | Bictor Schulze           | 397          |
| 286 VIII ©. 77.                       | i. Dillutinger, Jug.,                                                     |            | Zovinianus _                               | Grügmacher               |              |
|                                       | (Gaß †) Ph. Meyer                                                         | 286        | Frenaus v. Lyon                            | Th. Zahn                 | 401          |
| Johannes Buriban                      |                                                                           | 200        | Frenaus, Christoph                         |                          | 411          |
|                                       | 6 1. 986 III S. 713.                                                      |            | Frene, Raiserin, f.                        |                          | ***          |
| Rohannes Ciudad f                     | . 886 III S. 444, 10                                                      | 82.        | Brifche Schwestern                         | ber Liebe f. 286 V       |              |
| Joh. von Damastus                     | R. Rattenbuich .                                                          | 286        | 392, at f.                                 | , , ,                    |              |
| Johannes von Dara                     | (Rödiger +) Reftle                                                        | 300        | Arland, fircal, Statis                     | HI (Schöll +) 93. Göb    | 413          |
| Johannes Gleemon                      | & Krüger                                                                  | 300        | Irregularität<br>Irvina                    | P. Hinschius † .         | 423          |
| Johannes v. Ephefus                   | (Rödiger †) Restle                                                        | 301        |                                            |                          | 424          |
| Johannes von Goch                     | ſ. 986 ŸI Š. 740 ff.                                                      |            | Jaat v. Antiochien                         | Eb. Reftle               | 437          |
| Joh. IV. Jejunator                    |                                                                           | 302        | Isaat von Ninive                           | Eb. Nestle               | 438          |
| Johannes Rlimatus                     | (Gaß †) G. Krüger                                                         | 305        | Isaak, der Patriarch                       | v. Orelli                | 438          |
| Johannes vom Rreu                     | 3 f. Rarmeliter.                                                          |            | Isboseth                                   | Guthe                    | 440          |
| Johannes Malalas                      | f. Malala8.                                                               |            | Isenmann                                   | 3. Boffert               | 443          |
| Johannes Maro f.                      |                                                                           |            | Isidor Mercator f.                         | Bseudoisidor.            |              |
| Johannes Moschus                      |                                                                           |            | Flidor v. Belusium                         | (Möller †) Rrüger        | 444          |
| Johannes v. Repomu                    | (Georg Koelche                                                            | 200        | Isidor von Sevilla                         |                          | 4.45         |
| O                                     | (&. Lechler †)                                                            | 306        | Ova1                                       | R. Schmid                | 447          |
| Johannes Parvus                       |                                                                           | 309        | Island                                     | E. Mogt                  | 453          |
| Joh. Philoponos                       | (Gabl) and mener                                                          | 310        | Ismael                                     | v. Orelli                | 457          |
| Johannes, Presbyter                   |                                                                           | 311        | Jso, Mönch, s. Bb<br>Israel, Gesch., bibl. | 1 V ©. 341,88 H.         | 458          |
| Joh. v. Salisbury                     | sagenmann: Sugaar:                                                        | 314        | Jerael, nachbiblische                      | Glaidichte basiathan     | 400          |
| Joh. III. Scholaftifus                |                                                                           | 319        | Satuet, namototifuje                       | Deman                    | 483          |
|                                       | G. Krüger                                                                 | 320        | Italien f. Bb III @                        |                          | 400          |
| Johannes Scotus                       | Grigena & Scotus                                                          | 020        | Italien, firchlftat.                       |                          | 511          |
| Erigena.                              | erigena 1. Otolas                                                         |            | Italien, reformator                        |                          | 011          |
| Johannes d. Täufer                    | Rüegg                                                                     | 320        | Ministry repositions                       | Benrath                  | 524          |
| Johannes Teutonicu                    | 3 1.88 VI S. 716.10.                                                      |            | Rtalienisch-fathol. Ri                     | rche f. oben G. 520, 41. |              |
| Johannes v. Theffalo                  | nich Bonwetich .                                                          | 328        | Italienische Bibelüb                       |                          |              |
| Johannes von Tur                      |                                                                           |            | G. 140, 22 ff.                             |                          |              |
| v. Torquemada.                        | . 0                                                                       |            | Iturãa                                     | Guthe                    | 543          |
| Johannitos Rartano                    | s j. Kartanos.                                                            |            | Juan de Avila                              | Benrath                  | 544          |
| Johannisfeuer                         | (Wagenmann †)                                                             |            | Juan de Torquemada                         |                          | 545          |
|                                       | Frenbe                                                                    | 328        | Jubeljahr, Jubilaum                        | Theodor Rolde .          | 545          |
| Johannisjunger f. 9                   | Randäer.                                                                  |            | Jubeljahr bei den                          | Hebräern s. den A.       |              |
| Johanniter                            | D. G. Uhlhorn J. Belsheim Rauhich Rauhich Rauhich Rauhich Rauhich Rauhich | 330        | Sabbathjahr.                               |                          |              |
| Johnson                               | J. Beloheim                                                               | 334        | Jubilaen, Buch der                         | 1. d. A. Pseudepi-       |              |
| Zojamin                               | Kaugja                                                                    | 335        | graphen                                    | 00 m:                    |              |
| Jojava                                | Raugia)                                                                   | 336<br>337 | Jud, Leo                                   | <b>18.</b> Riggenbach †  | EEO          |
| Cotton                                | Raugiu                                                                    | 338        | Quita Guhn Qataha                          | (E. Egli)                |              |
| Zoktan<br>Zona                        | Bold                                                                      | 338        | Juda. Sohn Jakobs<br>Judäa                 | Guthe                    | 553<br>556   |
| Jonas von Bobbio                      |                                                                           | 340        |                                            | uph R. Krüger            | 585          |
| Jonas, Justus                         | &. Rawerau                                                                | 341        | Judas Galiläus                             | D. P. Schmidt            | 585          |
| Jonas v. Orléans                      | Albert Frenftedt .                                                        | 346        | Rubas Richarinth                           | D. R. Schmidt .          | 589          |
| Jordan f. Palästina                   |                                                                           | 0.20       | Judas Mattabäus f.                         | 23b VII & 465. 20 ff.    | 000          |
| Jordanis                              | (Beigfäder +) Bilh.                                                       |            | Judasbrief                                 | Sieffert                 | 589          |
|                                       | Altmann                                                                   | 347        | Jude, ber ewige                            |                          | 592          |
| Jordanus, Dominita                    | nergeneral f. Bd IV                                                       |            | Judendriften f. Bb                         | V S. 125 ff.             |              |
| S. 774, 18-27.                        |                                                                           |            | Judenmiffion f. Dif                        | jion unter d. Juden.     |              |
| Joris                                 | Hegler                                                                    | 349        | Iudicium sec. Petrun                       |                          |              |
| Josaphat                              | v. Orelli                                                                 | 352        | Judith s. Bd I S.                          | 644, 53.                 |              |
| Joseph                                | v. Prelli                                                                 | 354        | Judson                                     | R. Grundemann .          | 595          |
| Joseph v. Arimathia                   | D. R. Schmidt .                                                           | 359        | Jünglingsvereine                           | Th. Schäfer              | 596          |
| Joseph Bryennios                      | Ph. Meyer                                                                 | 360        | Julian Casarini                            | B. Tschadert             | 602          |
| Joseph, Jesu Bflegeva                 |                                                                           | 361        | Julian v. Eflanum                          |                          | 603          |
| Joseph II., Kaiser                    | Karl Müller                                                               | 365        | Julian v. Halikarnah                       |                          | 606          |
| Joseph von Methone                    | py. wither                                                                | 377<br>377 | Julian, der Kaiser                         | Adolf Harnad             | 609          |
| Josephus, Flavius<br>Joses s. Bb VIII | E. Schürer                                                                | 311        | Julius I., Papst                           | Höhmer                   | $619 \\ 621$ |
| Josia                                 | . 974, 7 pr.<br>Kaugjah                                                   | 386        | Julius II., Papst<br>Zulius III., Papst    | (Böpffel +) Benrath      | $621 \\ 625$ |
| Josua, Buch                           | Bold                                                                      | 389        | Julius Ufrik. Sextus                       | (Zöpffel †) Benrath      | 627          |
| Josua, Sohn Nuns                      |                                                                           | 393        | Julius Echter                              | A. Harnad<br>Walter Goet | 628          |
| Dojan, Cogn Mans                      |                                                                           | 000        | June Super                                 | wanti worp               | 020          |

| <b>8</b> e                            | rzeichnis der im 1 | neunten | Bande    | enthaltenen         | Artifel                      | 809   |
|---------------------------------------|--------------------|---------|----------|---------------------|------------------------------|-------|
| Artifel:                              | Berfaffer :        |         |          | Artifel:            | Berfaffer :                  |       |
| Jumpers                               | Œ. Sáön †)         | 634     | Rähler   |                     | Hermann Hering               |       |
| Zunilius                              | (Möller † Rrüger   | 634     | Rahnis   |                     | Johannes Kunze               |       |
| Junius                                | Cuno               | 636     | Rain     |                     | Guthe                        |       |
| Jurieu                                | Bonet-Maury        | 637     | Rainiten |                     | & Krüger .                   | . 701 |
| Juftin b. Gnoftifer                   | G. Rrüger          | 640     |          |                     | Sieffert                     | . 702 |
| Juftin b. Märtyrer                    | Bonwetsch          | 641     | Raifer ( | Kayser) Zako        | b f. Zwingli.                |       |
| Justinian I.                          | G. Rrüger          | 650     | Raifer.  | Leonbard            | Theodor Rolde                | . 703 |
| Juvenal von Jerns.                    | F. Rattenbusch .   | 659     | Ralande  |                     | 8. Ilhihorn D.               | . 703 |
| Juvencus                              | Leimbach           |         | Ralb, go | olbene <del>8</del> | G. Uhlhorn D. Wolf Baudissin | . 704 |
| ຽັນບ                                  | (Wagenmann †)      | - 1     | Raleb    |                     | Guthe                        | . 713 |
| _                                     | Carl Mirbt         | 664     | Ralender | r, christlicher     | (Biper †) Bodler             | 715   |
|                                       |                    |         |          | r, jüdischer, i     | 1. 86 VII S. 17, 1           |       |
|                                       |                    |         |          | •                   | Fr. Rielfen .                | . 727 |
|                                       | 64                 |         |          |                     | j. <b>986</b> VII 6. 602 ff  |       |
|                                       | Я.                 | 1       |          |                     |                              |       |
|                                       |                    |         | Ramel    |                     | Benginger                    |       |
|                                       |                    |         |          | l                   | Hauck                        | . 731 |
| Rab f. Mage und @                     | dervichte          | 1       | Ramos    | f. Remofc           |                              |       |
| Pahaiilas                             | (Stok +) Allener   | 667     | Rangani  |                     | Guthe                        | 732   |
| Rabbala                               | D. August Buniche  | 670     | Ranon 1  | TR 800              | herm. L. Strad               |       |
| Rad f. Dage und @                     |                    |         | Ranon d  |                     | Th. Zahn                     |       |
| Rades j. Regeb                        | •                  |         |          | Muratori            | Th. Zahn                     |       |
| Kärnten, Reformation mation f. oben S |                    | •       |          |                     |                              |       |

(Siehe auch am Anfang bes Banbes.)

### 6. Banb.

| 6. Band.                                                                                                                                                                         |                 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|--|
| S. 147 u. 181. Die Allg. 3tg. v. 28. Dez. 1900 Nr. 357 enthält eine Statistif des Klerus u. der Kin Frankreich nach Angaben der Civilta Cattolica. Danach ist der gegenwärtige S | Orden<br>tand : |  |  |  |  |
| 1. Beltgeiftliche:  Erzbischie                                                                                                                                                   |                 |  |  |  |  |
| Erzbifchöfe                                                                                                                                                                      |                 |  |  |  |  |
| Pfarrfirchen, deren Titulare unabsetbar sind . 3452                                                                                                                              |                 |  |  |  |  |
| absesbare Pfarrer                                                                                                                                                                |                 |  |  |  |  |
| vom Staate besolbete Bifare 6923                                                                                                                                                 |                 |  |  |  |  |
| 41465                                                                                                                                                                            |                 |  |  |  |  |
| hierzu tommen die Brofefforen der Ceminare, die Raplane und Bifa                                                                                                                 | re in           |  |  |  |  |
| Städten über 2001) Einwohner, die Briefter der geistlichen Genoffensch                                                                                                           | aften           |  |  |  |  |
| und die feiner bestimmten Gemeinde zugeteilten Priefter, zusammen ung                                                                                                            | efähr           |  |  |  |  |
| 30000, so daß die Gesamtzahl der Geistlichen auf etwa 72 000 anzusetze                                                                                                           | ı işt.          |  |  |  |  |
| 2. Ordensmitglieder:<br>Bom Staate anerkannte Rönchsorden 28                                                                                                                     |                 |  |  |  |  |
| Bom Staate anerfannte Wönchsorden 28<br>Frauenorden                                                                                                                              |                 |  |  |  |  |
| darunter der Krankenpslege dienend . 8                                                                                                                                           |                 |  |  |  |  |
| der Krankenpflege und der Erziehung 185                                                                                                                                          |                 |  |  |  |  |
| der Erziehung allein 62                                                                                                                                                          |                 |  |  |  |  |
| Orben privater KrPflegerinnen 10                                                                                                                                                 |                 |  |  |  |  |
| In den anerkannten und nicht anerkannten Orden leben zusan                                                                                                                       | men             |  |  |  |  |
| 40000 Monche, 120—130000 Ronnen. Die Gesamtzahl der Kleriker                                                                                                                     | und             |  |  |  |  |
| Religiofen ist also 232 – 242000.                                                                                                                                                |                 |  |  |  |  |
| Zur Bergleichung füge ich die neuesten Zahlen für Deutschland bei: 1. Rieriker:                                                                                                  |                 |  |  |  |  |
| Erzbijchöje 5                                                                                                                                                                    |                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                  |                 |  |  |  |  |
| Bijajje                                                                                                                                                                          |                 |  |  |  |  |
| Ordenspriester                                                                                                                                                                   |                 |  |  |  |  |
| 19309                                                                                                                                                                            |                 |  |  |  |  |
| 2. Ordensmitglieber:                                                                                                                                                             |                 |  |  |  |  |
| Männerorden 10                                                                                                                                                                   |                 |  |  |  |  |
| Riederlassungen derselben                                                                                                                                                        |                 |  |  |  |  |
| Religiosen 2332                                                                                                                                                                  |                 |  |  |  |  |
| Männerkongregationen                                                                                                                                                             |                 |  |  |  |  |
| Religiosen                                                                                                                                                                       |                 |  |  |  |  |
| Missionsgesellschaften                                                                                                                                                           |                 |  |  |  |  |
| Religiosen 592                                                                                                                                                                   |                 |  |  |  |  |
| Frauenorden                                                                                                                                                                      |                 |  |  |  |  |
| Riederlassungen derselben 21                                                                                                                                                     |                 |  |  |  |  |
| Religiofen 602                                                                                                                                                                   |                 |  |  |  |  |
| Frauenkongregationen<br>a) Arankenichwestern                                                                                                                                     |                 |  |  |  |  |
| a) Krankenschwestern                                                                                                                                                             |                 |  |  |  |  |
| Religiosen                                                                                                                                                                       |                 |  |  |  |  |
| b) Schulschwestern 17                                                                                                                                                            |                 |  |  |  |  |
| Niederlassungen derselben 550                                                                                                                                                    |                 |  |  |  |  |
| Meligiojen 8729                                                                                                                                                                  |                 |  |  |  |  |
| c) Schuls und Krankenschwestern 3                                                                                                                                                |                 |  |  |  |  |
| Riederlassungen derselben 218                                                                                                                                                    |                 |  |  |  |  |
| Religiosen                                                                                                                                                                       |                 |  |  |  |  |
| d) Sonstige                                                                                                                                                                      |                 |  |  |  |  |
| Religiosen                                                                                                                                                                       |                 |  |  |  |  |
| Demnach in Deutschland 73 Orden und Kongregationen mit 2867 tio                                                                                                                  | ter.            |  |  |  |  |
| lichen Instituten und 36847 Religiosen. Saus                                                                                                                                     | f.              |  |  |  |  |
| E. 225 R. 25 lies Laufanne ft. Moon.                                                                                                                                             |                 |  |  |  |  |
| " 477 " 20 füge bei : C. H. Turner, on Gelasius of Cyzicus in Journ. of Theolog. Studies I 1                                                                                     | 809             |  |  |  |  |
| S. 125 f. (Nachweis, daß G. beträchtl. Stude aus Rufins Re inseriechische übertr                                                                                                 | ug.)            |  |  |  |  |
| "513 "49 lies 1896 jt. 1895.                                                                                                                                                     | one             |  |  |  |  |
| "612 "37 füge bei: B. Tichadert, Die angeblich Millische Schrift Determinatio pro quietati conscientiae simplicium ein Berk Gersons in 3KG XVII S. 234—244                       | one             |  |  |  |  |
| "731 "43 lies Gesetz eer Länder.                                                                                                                                                 |                 |  |  |  |  |
| 11 to 11 to the solube out summer.                                                                                                                                               |                 |  |  |  |  |

#### 7. Band.

S. 16 3. 25 lies: Rol Ribre ft. Rol Ribun.

454 " 22 füge bei : R. Bürkner, R. v. Sase. Leipzig 1900.

2 v. v. lies 528, 42 ft. 528, 24.

#### 8. Band.

S. 30 3. 50 (vor Riegler 2c.) füge ein: Graf v. Hoensbroech, Das Papsttum in seiner jozial= kulturellen Birksamkeit, Bb. I, Leipzig 1900 (bietet u. a. auf S. 383—421 eine aussührliche Inhaltsangabe vom Malleus maleficarum. S. überhaupt ben reich: haltigen, hie und da allerdings fritischer Sichtung bedürftigen Abschnitt S. 374

bis 599: "Papsttum und Hegenunwesen").
9 füge bei: Alfr. Schoene, Die Weltchronit bes Eusebius in ihrer Bearbeitung burch hieronymus. Berlin 1900 (läßt die hieronymianische Chronit zu Konstantinopel, 48

und zwar gegen Ende d. J. 381, entstehen).

" 313 " 51 lies H. ft. J Grisar u süge ein: ders., Papst Honorius I. und das ötumenische Romans, Kom 1899.

424

"27 lies Fulcos ft. Fucos. "27 lies Fulcos ft. Fucos. "58 D. Kawerau in Breslau macht mich freundlich darauf aufmertsam, daß schon Bessel, gest. 1489, die Form Johavah Opp. p. 74, 78, 97, 101, 103, 484 und zweimal die Form Jehovah p. 679, 680 gebraucht; vgl. Katholit 1900 II S. 19. Es liegt nach Kawerau wohl tein Grund vor zu der Annahme, daß erst die , 530 Berausgeber der Berte diese Formen in ben Text eingeschmuggelt haben

" 560 " 54 Ueber den Beinamen des Berfassers der Legenda aurea schreibt mir herr Professor Dr. D. Holder-Egger: "Die Form de Voragine, Vorago ist eine Berberdinis sür de Varagine, Varago, da entsernt von Genua lebende Schreiber den Ort nicht kannten und daher — sehr unsinnig — auf das lateinische Wort vorago kamen. Frater Jacobus de Varagine nennt der Mann sich selbst in seiner Chronit der Erzbischöse von Genua, Muratori SS IX S. 53, und diese allein richtige Form dieses Namens hat auch die alte Pariser Hondonischt beser Chronit, welche ich vollationist beide Diese Armends für der Verlegischen kollationiert habe. Diese Form bes Ortsnamens findet sich an sehr zahlreichen Stellen z. B. der Annal. Januens. M.G. XVIII. Der Ort heißt heute nicht Varazzo, sondern Varazze und liegt 33 Kilometer westlich von Genua an der Riviera di Bonente, 13 Kilometer östlich von Savona. Die Form Biraggio ist

ohne jede Begründung." H. 31 ließ Bd. VII st. Bd. V.
" 11 jüge bei: B. v. Nieuwenhoff, S. J., Leben bes H. Ignatius v. Loyola. Deutsche 690 , 31 743

"743 " 11 süge bei: W. v. Nieuwenhoff, S. J., Leben bes H. Ignatius v. Loyola. Deutsche Ausgabe, 2 Bde. gr. 8°, Regensburg 1900.
"780 " 31 Die Angabe in Bezug auf die österreichischen Gymnasien ist irrig. Nach einer gütigen Mitteilung des Herrn Prosessor P. Stiglmahr besitzt die österreichische Ordensprovinz seit den 50er Jahren 1. das Kollegium Kalksburg bei Wien, eine Privatanstalt, die seit ein Paar Jahren Dessentichkeitsrechte genießt, 2. das Kollegium Mariaschein in Böhmen, eine bischösliche Privatanstalt ohne Dessentlichkeitsrechte. Das Kollegium auf dem Freienberg bei Linz ist vor wenigen Jahren eingegangen. In Klagensurt in Kärnten u. in Serajewo in Vosnien versehen P.P. bischösliche Priesterseminarien, in Travnic in Bosnien ein bischösliches Knabenseminar, in dem sie zugleich Unterricht geben. Die gleiche Ordensprovinz hat in Ungarn das Kollegium Kalocsa mit Dessentlichkeitsrecht, in Saatmar ein Konvist. in Szatmar ein Ronvift.

Die beutsche Orbensprovinz hat in Desterreich das Kollegium Feldtirch in Borarlberg als Brivatanstalt mit vollem Ceffentlichkeitsrecht seit 5 Jahren

Die galizische Ordensprovinz hat in Chyrow in Ostgalizien eine 1836 gegrundete und feit 1893 mit Deffentlichfeiterecht versebene Anftalt. Am bischöf= lichen Seminar in Beidenau in Desterr. Schlesien ist ein Pater als Spiritual und Moralprofeffor thatig.

Un der Universität Innsbrud hat die öfterreichische Ordensproving die theolog. Fakultät, aber nicht extlusiv. An der Wiener Universität besaß seinerzeit P. Schrader einen theologischen Lehrstuh, jonst tein Jesuit. Die Staatsgymnasien Innsbrud und Feldrich sind seit 1848 bezw. 1866 den Jesuiten entzogen.

9 Die Angaben über die Schweiz sind unrichtig. Gerr Brof. Dr. Silty in Bern hatte die Gute, dem herausgeber über die Rechtslage folgendes mitzuteilen: Der Jesuitenorden ist, abgesehen von dem vorläufigen Tagsatungsbeschluß vor ,, 781 ,, bem Sonderbundskrieg, durch die Bundesversasjung v. 12. Sept. 1848 verboten. Die jeht giltige Versasjung v. 29. Mai 1874 Art. 51 hat dieses Berbot noch verschäft, indem sie ausdrücklich auch die einzelnen Jesuiten von der Niederlaffung und jeder Birtfamteit in Rirche und Schule ausschließt. Für Schweize:

rische Zesuiten ist das eine sehr starke Ausnahme von einem andern Art. der Bersassung, der die Berbannung von Schweizerbürgern ausnahmstos verbietet. Der Art. 51 der Bersassung, der die Zesuiten ausschließt, giebt der Eidgenossenschaft auch das Recht, dieses Berbot durch Bundesbeschluß auf andere Orden auszusdehnen, deren Wirksamteit staatsgesährlich ist oder den Frieden der Konsessingtonen ftort. Art. 52 verbietet die Biederherstellung aufgehobener Klöfter oder relig. Droen.

#### 9. Band.

- S. 38 3. 8 (hinter J. B. Blain, La vie du ven. serviteur etc.) füge in Paranthese bei:
  - Reue Ausg. des zuerst 1733 erschienenen Berks. juge bei: Reueste Biographien de la Salles, veranlaßt durch dessen Kanonisation: Abbe Guibert, L'histoire de S. Jean-B. de la Salle, Paris 1900 (reich an ur tundlichen Beilagen, überhaupt das gründlichste der neuerdings erschienenen Lebensbilber). A. Delaire, Saint J.-B. de la Salle, Paris 1900 (fürzer gefaste Biographie, zur Jolyschen hagiologischen Sammlung "Les Saints" gehörig, beachtenswert auch wegen der statist. Angaben über die gegenwärtige Starke des Schulbrüberinftituts, p. 194).
- " 24 u. 26 lies: Rouen (fatt Baugirard).
- 153 " 11 ift von neuester Litteratur beizufügen: Graf P. von Hoensbroech, Das Papfttum in son keiterter Ertrer at ur bezahligen: Graf p. von zoensotved, Las papfrim in s. soz.-kulturellen Birksamkeit. I. Sd: Jnquisition, Aberglaube, Teuselssput und bezenwahn. Leipzig 1900 (vgl. Buch 1, 3, 4). J. Hanglen, Zauberwesen, Inquisition und dezenprozeß im Mittelalter und die Entstehung der großen gernversolgung (hist. Bibl. XII), München 1900 (vgl. Kap. IV—VI) Ter erste Band von Leas Bert über die Inquisition in Mittelalter (s. S. 152, 51) ist mit Einseitung von Resservice in krapt Urbersekung erschienen (Rozio 1900) ist mit Einleitung von P. Fredericq in franz. Uebersetzung erschienen (Paris 1900). Ueber die Inquisition in Deutschland vol. Michael, Deutsche Geschichte vom 13. Jahrh. an, II (1899) S. 301—317; 340 s.; ebd. über Konrad v. Marburg S. 318—339, wozu Art. K. von Marburg (Bd. X).
- " 153 " 25 Belano ft. Belago.
- " 16 Bon den Gefängniffen ber Inquisition entwirft der tatholijche Unstaltegeist-156 liche Karl Krauß (3m Kerter vor und nach Christus, Freiburg 1895, S. 328 fi.) ein abschredendes Bild. Er beschließt die Schilberung der fürchterlichen Zustände, bie allerbings jum Teil in den allgemeinen Berhaltniffen ihre Ertlärung finden, mit den Borten: "Und ein folches Gefängnis trug die Aufschrift Casa santa. heiliges Haus!"
- 160 " 16 lies nieberbeutschland ft. Deutschland. Ueber bie Thätigfeit ber papftlichen 3. in Deutschland nach Konrads von Marburg Tode f. ben Schluß des Art. Konrad v. M.
- füge bei: W. Haborn, Die Inspirierten des 18. Jahrhs mit besonderer Berückssichtigung ihrer Beziehungen zur Schweiz. Schw. Theol. Zeitschr. 1900 S. 184 st. lies Brück st. Bruck.
- Johannes XIII. ft. III. Schentels ft. Sentels. 26415
- 320 54
- Geborenen ft. Gebliebenen. Joahas ft. Joas. 394 38
- 474 25
- 32 Martinenghi ft. Marhinenghi. 536
- 627 12 240 ft. 140.

• . .

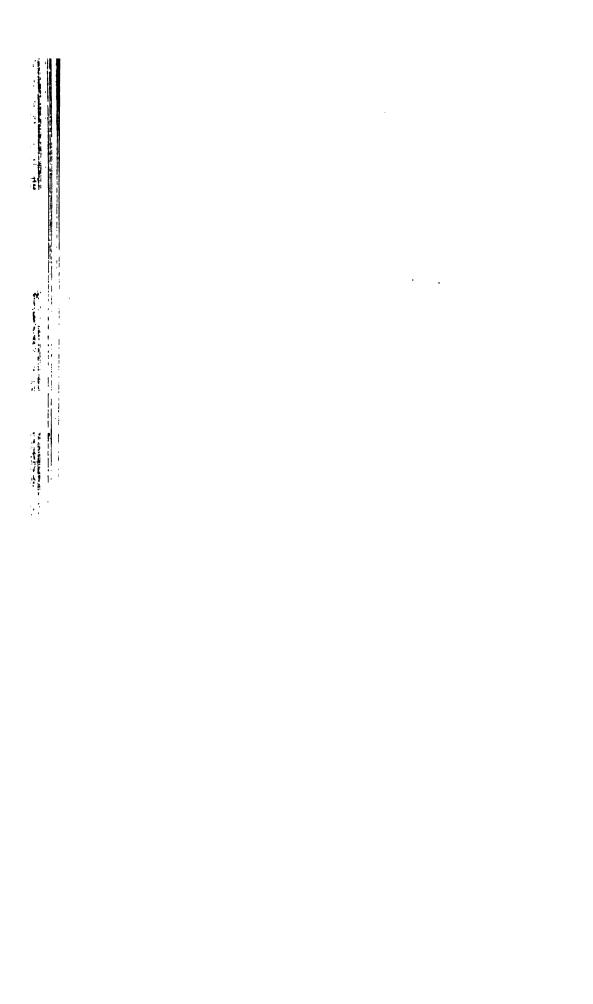



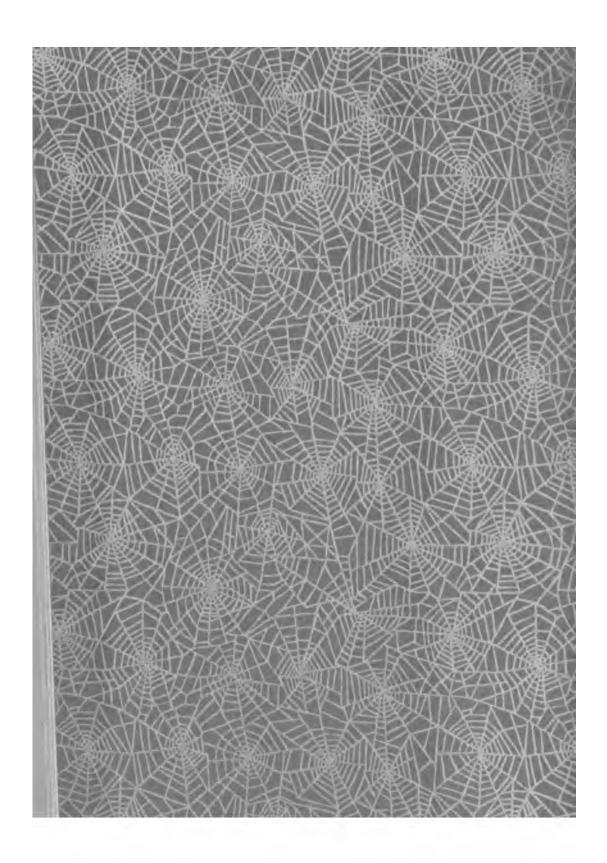





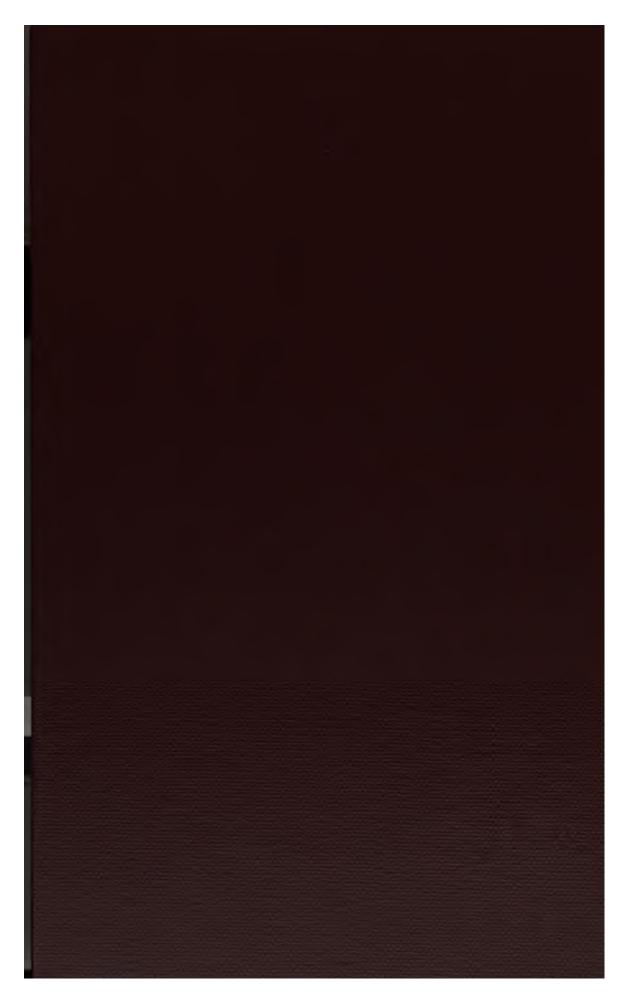